

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





### Library

of the

University of Wisconsin

PRESENTED BY

RALPH HAGEDORN





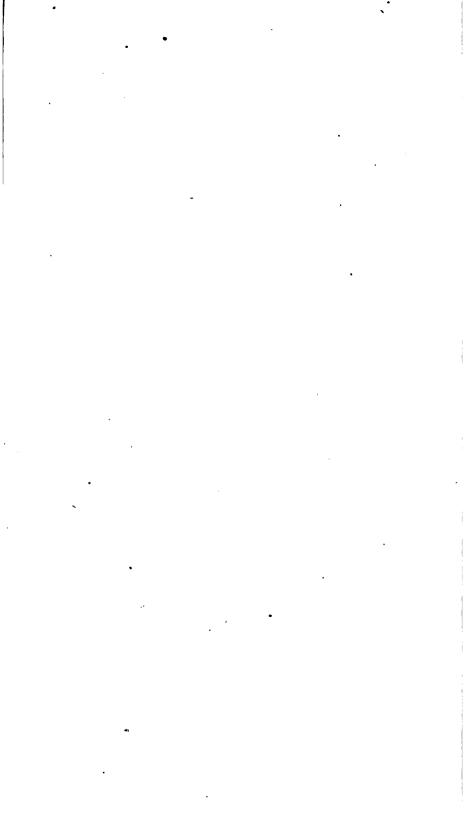

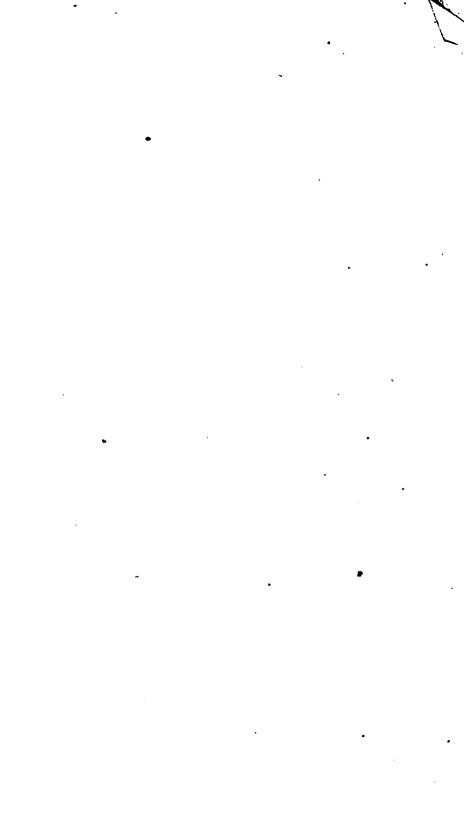

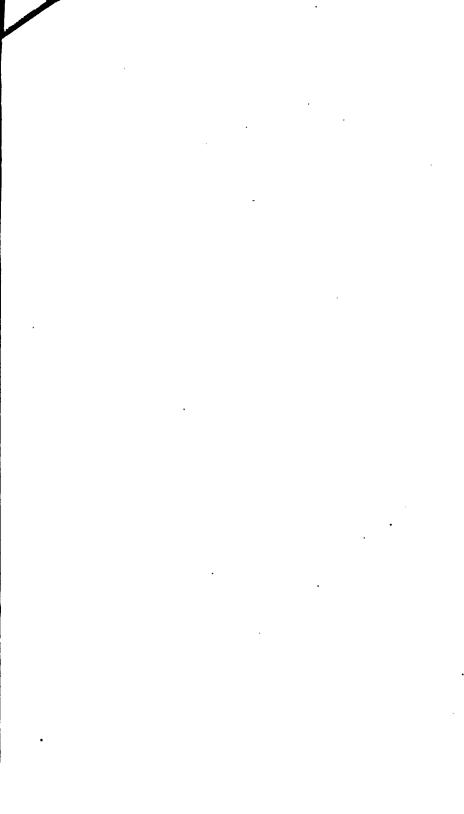

# Conversations - Legiston.

### RALPH HAGEDORN

Achte Originalauflage.

Behnter Banb.

Sam bis Sz.

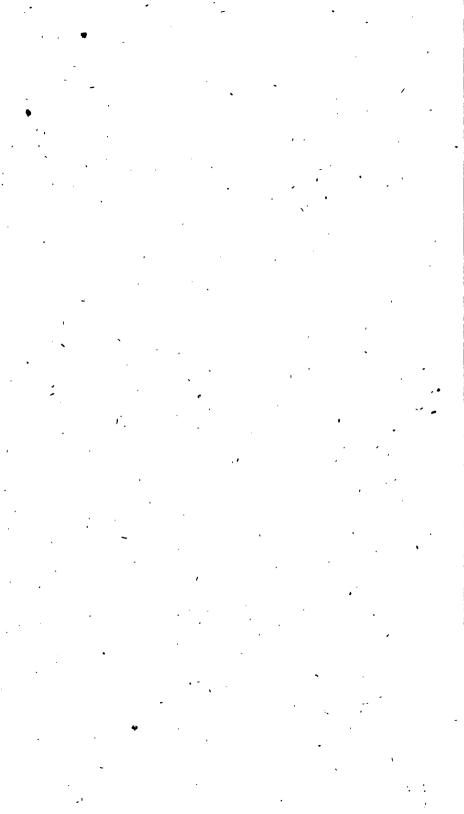

### Allgemeine deutsche

# Real = Encyklopadie

fåz

die gebildeten Stande.

## (Conversations=Legiton.)

In zwolf Banden.

Zehnter Band.
Som bis Sz.

Achte Originalauflage.

Bie fie ber Berfaffer fchrich, Richt wie fie ber Diebstahl benette, Deffen Rah' ift, bas er richte Anberr Riche ftets ju Grunbe. Calberon

Leipzig: Brocha

1836.

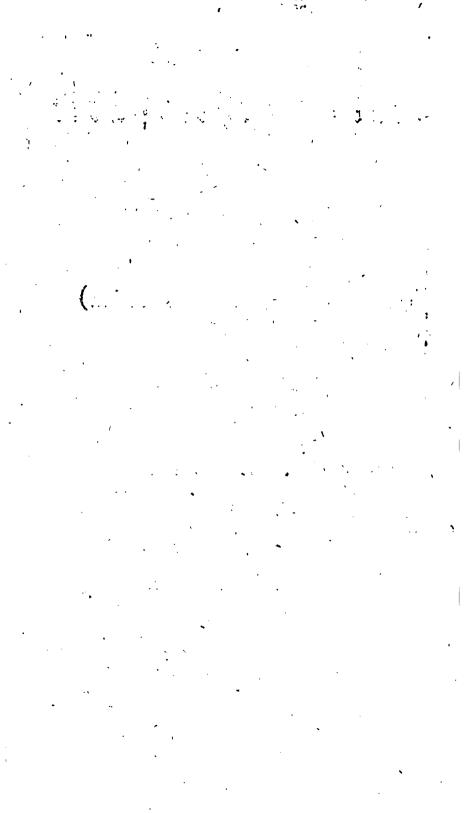

AE 631832 ,B78 ,g33

10

0

Sawab (Sustav), Professor am Symnastum zu Stuttgart, vorzüglich beliebt als Romangenbichter, in welcher Sattung er neben Uhlanb (f. b.) ges genwättig faft ohne Rebenbuhler bafteht, wurde zu Stuttgart am 19. Jun. 1792 geboren und ift ber jungfte Sohn Joh. Chriftoph S.'s, geb. 10. Dec. 1743, ber, als ein eifriger Anhanger ber Leibnig = Bolf'ichen Philosophie, mit - einer Menge philosophischer Schriften gegen Kant auftrat und als murtemberg. -) Seheimer Hofrath und Oberstudienrath am 15. Apr. 1821 starb. Der Sohn er-> hielt feine Bilbung theils auf dem Symnafium feiner Geburtsftadt, theils durch ben Bater selbst und studirte dann 1809 — 14 in Tübingen Philosophie und Theologie. 3m Commer 1815 bereifte er Rorbbeutschland und fand namentlich in Berlin an Fouque, Frang horn u. A. ibn fur Poeffe antegende Freunde. Er hatte bamals nichts weiter als einige lpr. Berfuche in Rerner's "Schwabischem " Almanach auf 1812" und Uhland's "Deutschem Dichterwalde" befannt gemacht; boch fie gnugten, feinen poetischen Beruf außer 3meifel gu fegen. Uhland und andere gleichgeftimmte Freunde hatten feinen Drang gum Dighten geleitet; Gothe, - Rovalls, Alect und in Beziehung auf die Form L. W. Schlegel übten ben meisten Einfluß auf feine poetifche Bilbung. Nachbem er 1815 in fein Baterland gurudgekehrt, wurde er als Repetent am theologischen Seminar zu Tubingen angestellt - und 1817 jum Professor der alten Literatur an bas obere Gymnafium zu Stutt gart berufen. Bas feine Romangen, namentlich bie schwäbischen, charafterifirt, ift die epifch geblegene Ginfachbeit bes Tons, welche jeboch ben Anklang lyrifcher Innigfeit nicht ausschließt; ihr fcmabifcher Patriotismus barf une nicht als ein enger und einseitiger miefallen, benn ohne provinziellen Grund und Boden tann in unferer Beit tein beutscher Patriotismus Leben und Rraft gewinnen. Geine I fraber theils in Zeitschriften und Almanachen, theils in einzelnen Sammlungen, als: "Romanzen aus bem Jugenbleben Bergog Chriftoph's" (Stuttg. 1819) und "Legende von ben beiligen brei Ronigen" (Stuttg. 1822), gerftreut und abgefonbert ericbienenen Bebichte wurben von ihm in einer Sammlung vereinigt (2 Bbe., Stuttg. 1828 fg.). Unter feinen übrigen Schriften erwähnen wir feinen "Begweiser über bie fcmabifche Alp" (Stuttg. 1823), feine in Soragifchen Beis sen und Magen ins Lateinische übersetten Gebichte Uhland's: "De constituenda republica" (Stuttg. 1823), feine Überfegung von Lamartine's ,, Meditations poétiques" (Stuttg. 1826) und Barthelemy's und Merg's "Rapoleon in Agppten" (Stuttg. 1829); ferner: "Der Bobenfee, ein Sanbbuch für Reisende umb Freunde ber Ratur, Gefchichte und Poefie" (Stuttg. 1827); "Die Dichter bes alten Griechenlands und Roms" (Bochn. 1, Stuttg. 1835) und das "Buch ber fchouften Gefchichten und Sagen fur Alt und Jung wiedererzählt" (Bb. 1, Stuttg. 1836). Auch nahm er selt 1828 Theil an ber Redaction bes "Morgenblatt", beforgte bie Berausgabe und poetische Ausstattung von Dalp's "Ritterburgen ber Schweiz" und gab Wilh. Müller's "Bermischte Schriften" (5 Bochi., Lpz. 1830) und Bith. Sauff's "Sammtliche Berte" (Stuttg. 1830), beibe mit Biographien ber verftorbenen Berfaffer, beraus. - Geift alterer Bruber, Raril Com ster. Achte Aufl. X.

Beine. von C., wurtemberg. Geheinnath und Chef bes Juftigminiftetlums, geb. zu Stuttgart am 20. Darg 1781, erhielt feine Bilbung auf ber Rarleafabes mie und bem Symnaftum ju Stuttgart, bezog im Berbft 1798 bie Universität zu Mubingen, wo er 1802 Doctor beiber Rechte wurde, besuchte bierauf Gottingen und hielt fich bann zwei Jahre als Erzieher bei Genf auf. Während biefer Beit arbeitete er seine Schrift "Über bas unvermeibliche Unrecht" (Stutta. 1803) aus. Da fein Bunfch, eine Professur auf ber Landesuniversität zu erhalten, wozu er breimal vorgeschlagen war, nicht in Erfüllung ging, trat er 1806 in ben Staatsbienst und durchlief beim Oberiustigcollegium zu Stuttgart alle Stufen vom Ses cretair bis jum Rath. 3m 3. 1817 wurde er bem Juftigminifterium, und gwar febr balb als vortragender Rath, mit Rang und Titel eines Obertribunglraths, beigegeben. Insbesondere wirfte er mit bei ber erneuerten Pfandgesebang und als Collegialporftant bei ber Reorganisation ber Strafanstalten bes Landes. Bon 1823 an war er zugleich außerorbentliches Mitglied bes geheimen Raths; im Berefte 1829 wurde er jum Staatsrath ernannt und im Dct. 1830 jum Bors ftand des kon. Obertribunals berufen. Im Nov. 1831 trat er an die Stelle des aum Gebeimenrathsprafibenten beforberten Juftigminifters, Freih. von Maucler, als Chef des Juftigministeriums und ordentliches Mitglied des geheimen Rathes, nachdem er die Ministerwurde und ben bamit verbundenen vollen Ministergehalt abgelehnt batte.

Schwabach, eine Landgerichtsstadt im bair. Rezatkreise, mit 7450 Einw., barunter 270 Juben und die Abkömmlinge der baselbst 1686 angessebelten franz. Colonie, verdankt vorzüglich der letztern die Begründung seines Fasbrikwesens. Bekannt sind besonders die schwabacher Rabeln, deren daselbst jährlich an 200 Mill. versertigt werden. Bu S. wurde im Oct. 1529 von deutsschen protestantischen Fürsten und Städten ein Convent gehalten und es hat das von Luther für denselben abgefaste Slaubensbekenntnis seiner Partei den Namen der schwabacher Artikel erhalten. Da diese Artikel wegen der darin allzu streng behaupteten Ansicht Luther's von der leiblichen Gegenwart Christi im heiligen Abendmahle, von den der schweizer. Lehre ergebenen subdeutschen Städten nicht unterschrieben, von den schwaltalbischen Bundesgenossen aber angenommen wurden, so waren sie nachher ein Haupthindernis der Bereinigung der protestan-

tifchen und reformirten Partei.

Schwabacher Schrift, f. Schriften und Schriftgießereil

Somaben ober fomabifder Areis, einer von ben gebn Rreifen, in welche Deutschland por ber 1806 erfolgten Auflosung ber beutschen Reichs: verfaffung eingetheilt mar, begriff ben fubmeftl. Strich Deutschlands. Gine ber Schonften und fruchtbarften Lanbschaften unsere Baterlandes, von ber Donau von SB. nach ND. durchflossen und von dem Schwarzwalde an der Westseite, von ber Alp im Innern und von ben allgauer Alpen an ber Subfeite burchzogen, mis fchen Frankreich, Belvetien, Bftreich, Bajern, Franken und ben Rheinkreisen gelegen, hatte S. einen Flacheninhalt von ungefahr 620 DM., etwa 2,200,000 Einw., und war fehr ergiebig an Getreibe, Bein und Doft, jedoch mehr bergig als then. Die Grengen bes atten Schwabenlanbes (Suevia) maren ausgebehnter als bie bes Rreifes; fie zogen fich tief in bie alemannifche (offliche) Schweiz binein. Aber bas von ben alten Sueven und Alemannen bewohnte, feit bem 5. Jahrh. nach ben lettern benannte Land, gwifchen bem Dberrhein und bem Main, am Redar, am Lech, ber Donau und bem Bobenfee, f. bie Artifel Sueven und Mlemannen. Bon ben alten Alemannen, bie in ben beimatlichen Gauen ihre german. Eigenthumlichteit in Berfaffung, Sprache und Sitte behielten, aber nach der Schlacht bei Bulpich, 496, ben Franten gehorchten und bei bem Berfalle bes oftgoth. Reichs um 550 ben Reft ihrer Gelbständigkeit verloren , bat bas Ders gogthum Alemannien, welches anfangs ein Theil bes Frantenreichs, bann

leit 843 ein Abeil bes beutschen Reichs war, seinen Ramen erhalten. Irland. Riffionar (f. Columban) hatten bafelbit icon um 600 bas Chriftenthum eingeführt. Um bieselbe Beit wurde bas rhein. Franken, und im 8. Jahrh. wurben Elfes und Rhatien von Alemannien getrennt, und bas nunmehr Gdmabens land genannte herzogthum von ton. Kammerboten (Nuncii camerae) verwaltet. Einer berfelben , Ramens Erchanger , warf fich 915 gum Bergog von Alemannien auf, warb aber von ber Reichsversammlung als Dajeftateverbrecher verurtheilt und 917 enthauptet. Im folgenden Jahre rief bas Bolt einen fcmab. Grafen Burthard jum Bergog von Schwaben aus, ber jeboch ben Konig ber Deutschen, Beinrich L. als feinen Dberherrn anertennen mußte. Die beutschen Raifer vers fügten feitbem über ben Befit blefes großen Reichslehns. Go gab Agnes, bie Rutter und Bormunderin Beinrich IV., bas Bergogthum S. 1057 ihrem Gibam Rubolf von Rheinfelben, obwol ein anders fcmab. Dynastenhaus, die Babringer, barauf Anfpruche erhoben. Rubolf von Schwaben (f. b.) warf fich 1076 mm Segentonig auf und murbe geachtet. In bem blutigen Semirre biefer Beit erhoben fich bie fcwab. Stabte, benn Beinrich IV. gab ihnen bas Waffenrecht, um burch fie feinen machtigen Gegner zu bekampfen. Das Berzogthum G. verlieh er 1080 bem Grafen Friedrich von Soben ftaufen (f. b.), bem Stammvater der Konige und Raifer aus bem fcmab. Saufe. Much ernannte er ihn jum Bergog ber Kranten. Friedrich I. konnte aber erft 1096 ju bem ruhigen Befige bes Bergogs thums S. gelangen, nachbem er bie Welfischen Guter an Baiern und ben Breis: aan nebft ber Reichetaftenvoigtei an Bertholb von Babringen (f. b:) abgetreten batte. Unter Friedrich's berühmten Nachfolgern waren bie Schwaben unter allen Deutschen bas reichfte, gehilbetfte und geachtetfte Bolt. (S. Dinnefanger.) Mis aber die italien. Rriege und ber Rampf mit ben Guelfen bie Macht bes Saufes Hohenstaufen schwächten, und nach Ronrabin's (f. b.) Hinrichtung, 1268, biefes Sans erlosch, erhoben fich die Bafallen deffelben, Städte, Pralaten, Rice ter und Grafen, jur Reichsunmittelbarteit. Biele fcmab. Stabte traten ju bem 1254 geftifteten thein. Bund, und Burtemberg (f. b.) tam gewiffermagen an bie Stelle bes erloschenen Bergogthums S. Jest entstand ein langwieriger Kampf mifchen ben großen und fleinen Reichsvafallen, welcher bas blubende Land vers beerte, bis Rudolf von Sabsburg, nach ber Unterwerfung bes Grafen Cherhard von Burtemberg, 1286, die Rube wiederherstellte, und bem faif. hofgerichte 20 Rothweil, sowie bem Landgerichte in Ober- und Nieberschwaben bie Ausübung bes taif. oberftrichterlichen Amtes verliehen wurde. Der baburch bemirfte Lands friede vom 3. 1290 hatte jedoch feine Dauer. Die fcmab. Reichoftanbe gerfielen unter fich und mit dem Raifer in Parteitampfen und Raubfriegen, boch schloffen fich bie fcmab. Reichsftabte gewöhnlich an ben Raifer an, um ben Schut bes Reichs gegen ihre machtigern Ditftanbe zu erlangen. Rarl IV. ertheilte ihnen feit 1347 für Gelb und Dienftleiftungen betrachtliche Freiheiten. Dagegen suchte Offreich in S. feine Sausmacht zu erweitern; auch Burtemberg griff immer mehr um fich. Die fleinern fcwab. Lanbesherren flifteten baber gegen Burtemberg ben fogenanns ten Schlägler-Bund, welcher feit 1367 gang S. in einen blutigen Rrieg verwickelte. Das faif. Anseben vermochte unter bes schwachen Wenzel's Regierung nicht, ben Lanbfrieden aufrecht zu halten. Enblich ftifteten bie Stabte 1376 ben fch mabi= foen Bund, welcher balb über die Rheinlande, Baiern und Franken fich ausdehnte und durch den Butritt der Fürsten und der Ritterschaft, 1384 zu Seidels bera, in ben großen Bund fich umbilbete. In ben gleichzeitigen Rriegen bes Daufes Oftreich mit ber Schweiz hielt es gewöhnlich ber fcmab. Abel mit Ditreich, bie Stabte aber hielten es mit ber Schweig; auch bies vermehrte nur bie innern Birren in S. Bundniffe wechselten mit andern, Alle befehheten einander, und ieder Theil klagte ben andern des Landfriedensbruches an. Als Wengel im I.

1400 abgefest wurde, blieben die fomab. Stabte ihm treu, und erlangten, gegen ein Geschent von einigen Aubern Wein, viele Befreiungen und Voerechte. Als fie jedoch in ihren neuerworbenen Rechten verlett murben, schloffen Burtemberg. Baben und 17 fcmab. Stabte 1406 ben marbacher Bund. überhaupt waren bamals, nach bem Borgange ber Gibgenoffen, Bunbniffe bas einzige Schuhmittel gegen bie Gewalt ber Dachtigern, vorzuglich gegen Ditreich. Sigismund, von ben Suffiten gebrangt, verlieh fur Geld, ober verpfanbete ben fcmab. Bafallen wichtige Rechte. Allein bas Unwefen ber Privateriege borte auch unter Albrecht II. und Friedrich III. Regierung nicht auf. Die Landesherren verbundeten fich gegen die Stabte, worauf biefe zu Ulm 1449 einen immermabrenben Rriegerath und ein ftebenbes Beer errichteten. Enblich vereinigten fich alle schwab. Stande, ber langen Birren und Befehdungen mube, ju Eflingen 1488, um ben Landfrieben gemeinschaftlich zu behaupten. Go entstand ber große fcmas bifche Bund, welcher fich eine formliche Berfaffung gab, eine richterliche Ges walt anordnete und eine vollziehende Macht einrichtete. Daburch ward ber ewige Lanbfriede (f. b.) porbereitet, ben ber Raifer Marimilian L. 1495 ju Stande brachte. Als hierauf Maximilian die Kreisverfaffung 1512 grundete, erhielt auch ber schwab. Kreis seine bestimmten Grenzen und burch bie zu Ulm 1563 festgesette Rreisverfaffung bestimmte Ginrichtung, die mit wenigen Beranderungen (g. B. Berluft von Donaumerth, ber auf bem linten Rheinufer gelegenen Rreislande) bis jum 3. 1806 bestanden, boch murbe bas Land ofter burch Kriege (f. Ulrich von Burtemberg und Bauernerieg), beimgefucht. Babrenb der Religiones Eriege verloren die Reichsstädte ihre bemotratische Berfassung, gend viele fleine Stande buften ben alten Bohlftand ein. Roch mehr litt bas Land im breißigfahrigen Rriege, indem es viele Jahre ber Rampfplat aller feindlichen Beere mar. Daffelbe mar ber Sall in ben folgenben Rriegen gwifchen Oftreich, bem beutschen Reiche und Frankreich, bis zur Auflosung bes Reiches und ber Kreisverfaffung. Aber icon langft vor Diefer Rataftrophe batte ber fcmab. Rreis feine politifche Bebeutung verloren, indem bie Territorialftaaten Burtemberg und Baben fich über ihre Mitstande erhoben und dieselben in die Berechnungen ber auswärtigen Politik mit bineinzogen.

Die Bestandtheile bieses unter allen deutschen Rreifen am meisten zerftudelten Reises waren das Hochstift Augsburg, die gefürstete Propfiei Ellwangen und die gefürstete Abtei Rempten, die Abteien Salmansweiler, Beingarten, Ddfenhaufen, Eldingen, Irfee, Urfperg, Raiferebeim, Roggenburg, Roth, Beißenau, Schuffenrieb, Marchthal, Petershaufen, Bettenhausen, 3wiefalsten, Gengenbach, Neresheim, Deggbach, Guttenzell, Rothmunfter, Bainbt, Soflingen, Isni, Lindau und Buchau, bas Bergogthum Burtemberg, bie Martgraffchaft Baben, die Fürftenthumer Sobenzollern und Liechtenftein, Die-Landgraffchaft Klettgau, Stuhlingen und Baar, die Deutschorbenscommenthurei Alfchausen, die Grafschaften Thengen, Beiligenberg, Ottingen, Friedberg-Scheer, Ronigsegg, Cherftein, Sohenems, Bondorf, Sohengeroldsed, Die graftich gug= ger'ichen Lande, die Grafichaft und herrichaften ber Reichserbtruchfeffen von Waldburg, ferner die Herrschaften Trochtelfingen, Jungnau, Wiesensteig, Saufen, Mostirch, Tetnang nebst Argen, Mindelheim, Schmabed, Gundelfingen, Juftingen, Eglof, Kannhaufen und Burg nebft Neufidingen und bie 31 Reich6: ftabte: Augeburg, Utm, Eglingen, Reutlingen, Nordlingen, Schwabifch-hall, Rothweil, Aberlingen, Heilbronn, Schwabifch : Gmund, Memmingen, Lindau, Duntelebuhl, Biberach, Ravensburg, Rempten, Raufbeuern, Beil, Bangen, Jeni, Leutfirch, Wimpfen, Giengen, Pfullendorf, Buchhorn, Malen, Bopfingen, Buchau, Offenburg, Gengenbach und Bell am harmersbach. Uns ter diesen Landern waren die wurtemberg., die bad. und die fürstenberg. Lande die ansehnlichsten.. Bon allen diesen Staaten haben gegenwartig nur Purtem-

bern Baben , die beiden Linien Sobenzollern und Liechtenstein die Souverals netat behanvtet. Bon ben ehemaligen fdmab. Kreislanden befigen gegenwartig: 1) Birtem berg: bas vormalige Bergogthum Burtemberg , Ellwangen, Weingarten, Deblenhausen, Roth, Weißenau, Schuffenrieb, Marchthal, 3miefalten, Reretheim, Deggbach, Guttenzell, Rothmunfter, Bainbt, Buchau, Goflingen, Isni, Theile von Ottingen und Ronigsegg, Friedberg : Scheer, einen Theil ber Amener ichen Lande, die Grafichaft und Herrschaft der Reichserbtruchseffen von Balbburg, Tetnang nebst Argen, Justingen, Eglof, Eflingen, und die Reiche-flibre Beil, heilbronn, Reutlingen, Rothweil, Bopfingen, Schwabisch-Smund, Schwäbisch : Dall, Malen, Ulm, Giengen, Wangen, Joni, Leutfirch, Buchau, Biberach, Ravensburg und Buchborn; 2) Baiern: Augsburg, Kempten, Eidingen, Briet, Urfperg, Raifersheim, Roggenburg, Bettenhaufen, Linban, Theile von Alfchaufen und ben Fugger'ichen Landen, die größten Theile von Ottingen und Konigsegg, Minbelbeim, Schwabed, Gunbelfingen, Tange hausen, und bie Reichoftabte Augeburg, Kempten, Lindau, Kaufbeuern, Mems mingen , Rorblingen und Duntelebuhl; 3) Baben: bie vormalige Martaraffcaft Baben , Rouftang , Salmaneweiler , Peterehaufen , Gengenbach , Rletts gau, Stublingen, Baar, einen Theil von Alfchaufen, Dostirch gum großs ten Theile, Beiligenberg, Thengen, Cherftein, Bonnborf, Reufidingen, bie furfilich Leven iche Stanbesherrichaft Hohengerolbsed, und die Reichstlabte Pfullenborf, Überlingen, Diffenburg, Gengenbach und Bell am harmerebach; 4) bie Fürften von Dobengollern: Dobengollern, Trochtelfingen, Jungnau und einen Aeinen Theil von Mostirch; 5) der Fürst von Liechtenstein: bas Ricftenthum gleiches Ramens; 6) ber Raifer von Oftreich: bie Graffchaft Sohmems; und 7) ber Großherzog von Seffen: bie Reichsftabt Wimpfen. Die graften Stabte find Augsburg, Stuttgart und Ulm. Bgl. Leichtlen, "Schwas ben unter ben Romern" (Freib. 1825), Pfifter's "Gefchichte von Schwabe.n" (5 Bber, Beilbr. 1892 - 27) und Jager's "Gefchichte ber Stadt Beilbro nn" (2 Bbe., Seilbr. 1828), Die fur bas fdmab. Stabtemefen überhaupt wichtig 4ft.

Schwabenspiegel ist ber Titel eines Rechtsbuchs bes Mitte altere, oder vielmehr einer Familie von Rechtsbuchern, welche gegen das Ende bes 13. Jahrh. dem Sachsenspiegel nachgebildet murden, und wie bleser aus zwei Hauptteilen, Lehnrecht und Landrecht, bestanden. Die Berschiedenheiten der Sandschriften weisen nämlich auf eine mehrkache Umarbeitung hin, wobei jeder Bearbeiter auf die Sigenthumlichkeit seiner Gegend Rücksicht nahm. Ein ähreliches Rechtsbuch, welches auch in mehren Umarbeitungen vorhanden ist, hat den Namen Kaisserrecht, wiewol dieser auch zuweilen das gesammte Reichstecht, das röm. (kais.) Recht, auch den Schwabenspiegel bezeichnet. Der gesehliche Gebrauch dieser Rechtsbücher ist immer mehr local geblieben, z. B. in Okreich, Baiern, Elsas, am Rheine, Hessen u. s. w., hat sich auch nicht so large erhalten als der des Sachsenspiegels. Eine kritische Ausgabe und Sichtung der verschiedenen Umarbeizungen sehlt noch; die beste ist bis jest die Senkenberg sche im "Corpus juris ger-

man, medii aevi" (28b. 1).

Schwabenstreich nennt man scherzweise eine verkehrte handlung, und zwar beshalb, weil von den Schwaben gesagt wird, daß fie erst im 40. Jahre Berstand bekanen. In einen solchen Ruf, der in der That ganz ungerecht ist, mogen ste unstreitig die Riederlagen des Kaisers Albrecht II. gebracht haben.

Somabifde Dichter, f. Minnefanger.

Sommabische Kaiser heißen bie deutschen Raiser von 1152—1254, Ihre Reihe beginnt mit Friedrich I. und endet mit Konrad IV. (S. Hosbenfaufen.)

Schwäche ift ber Zustand eines physischen ober geistigen Unvermögens. Dierzu gehört die sittliche Schwäche ober die Schwäche bes Willens. Diese rubrt

meist aus Scheu vor sittlicher Anstrengung und übung in freier Matigkeit her umd auf diesem Unvermögen, welches freisich immer moralisch zu nehmen ist, beruhen bie sogenannten Schwachheitssunden. Es gibt aber auch Schwachheiten des Mensschen, welche bei einem sonst sittlich kräftigen Willen stattsinden; Mängel, welche eine scherzhafte und belustigende Seite haben und daher von dem komischen Dichter geschildert werden.

Schwab nennt man eine Lage Getreibe ober Gras, sowie fie ber Maber mit ber Sense abhaut und in regelmäßig fortlaufenben Streifen auf ben Ader ober

bie Wiese legt.

Schwägerschaft, Berschwägerung ober Affinität ist das Ber haltniß, in welchem ein Chegatte mit den Blutsverwandten des andern Theiles steht. Die Schwägerschaft hat dieselben Grade wie die Verwandtschaft selbst. Sie ist nur als Ehehinderniß von Wichtigkeit, gibt sonst keine Familienrechte und kein Erdrecht. Die Blutsverwandten beider Theile, z. B. der Bruder des Mannes und die Schwester der Frau, stehen untereinander nicht in Verschwägerung, daher dürsen selbst Kinder zweier Chegatten aus frühern Ehen (zusammengebrachte Kinder) einander heitathen, ohne Dispensation nothig zu haben. Unehetiche Beis wohnung gibt keine eigentliche Schwägerschaft, wirkt aber doch ein Ehehinderniß mit den nächsten Verwandten (bis zum zweiten Grade) des andern Theiles. Die Geistlichkeit dehnte den Begriff Afsinität noch weiter aus, weil jedes neue Chehinderniß ihren Einsluß und Sewinn vermehrte. So sollte Verwandtschaft entstehen durch Aboption, durch die Tause zwischen Pathen und Täussing, und bloßes Verlöhniß; doch sind hiervon die neuern Gesetzgebungen wieder zurückgekommen.

Schwalbach, ein offenes, in einem tiefen, schmalen Thale liegendes Stabt den des Berzogthums Naffau, am Mungenbach, berühmt durch feine Beilquellen, if 1500 Schritte lang, baber es auch Langen fcmalbach genannt wirb, und bat gegen 1900 Ginm. Urtunden gufolge murbe G. fcon ju Unfange bes 16. Sahrh. besucht. Unter ben vielen Quellen find ber Bein = und ber Stahlbrunnen bie bekanntesten. Das Wasser bes erftern und altesten ift Eroftallbell, bat einen überaus angenehmen und lieblichen Geschmack, bewirkt einen flüchtigen Rausch und fest in ben Rinnen auf bem Boben eine gelbe Erbe ab. Das Baffer bes Stablbrunnens perit febr ftart, ift tlar und bell und bat einen febr angenehmen, fauerlichen, hinterher etwas eisenhaften Geschmad. Sufeland rechnet beibe zu ben nicht zu ftarten Stahlmaffern und empfiehlt folche als ein vorzügliches Mittel bei folchen Arten ber Schwache, die mit einem fehr erregbaren Blutfpftem, großer Reigung zu Blutfluffen, schwacher Lunge, Anlage zu Settit ober mit solcher Empfindlichs teit ber Rerven verbunden find, bei welchen man andere Stahlmaffer nicht aut vertragen tann. Schwächer an mineralischen Bestandtheilen als die ermabnten Brunnen ift ber Lindenbrunnen; ber Brobelbrunnen aber hat viel Gehalt an toblens faurem Gas. Bier neue Gefundbrunnen : ber Paulinen =, Rofen =, Dber = und Unterneubrunnen, tamen 1829 bingu. Sie enthalten beinahe dieselben Beftands theile, wie der Bein = und Stahlbrunnen, jedoch in etwas abweichenden Berhaltniffen. Den größten Gisengehalt besitt bie Rosenquelle; am reichsten an toblenfaurem Gas ift ber Paulinenbrunnen; zwischen beiben fteben bie beiben Neubrunnen. Das schwalbacher Baffer wird jum Trinten und Baben gebraucht. Dem Mangel an orbentlichen Babeanstalten hat feit 1829 ber Berzog von Raffau durch die Erbauung eines fehr zwedmäßig eingerichteten Babehaufes abgeholfen In der Nahe ist der Gesundbrunnen Schlangenbab (f. b.). Bgl. Fenner von Fenneberg, "G. und feine Beilquellen" (3. Auft., Darmft. 1830).

Schwalben find eine Gattung der Singvogel. Sie zeichnen fich durch ben turzen aber weit gespaltenen Schnabel mit weiter Rachenoffnung, sehr lange Flügel und raschen Flug, sowie durch die sehr turzen Füße aus. Alle sind Bugvos gel, welche den Winter in heißen kandern zubringen. Doch will man auch bemerte

haben, das einige Arten nicht wegziehen, sondern in Schlaf versallend, in hohlen Baumen, ja sogar im Schlamm der Sumpse überwintern. Die meisten Schwalz ben bann ein tunstliches Rest, theils aus Lehm, Erde und andern Materialien, theils aus einer Sudstanz, welche nach gehöriger Zubereitung esdar ist. Diese lehm Rester (f. Indianische Wogelnester) dommen hauptsächlich von eis ner Art, Salangane genannt. Lehmnester baut besonders die Mehlschwalb am hinser, unter Dächer. Die Schwalben werden sehr nüblich durch Vertigung viela Insesten, welche sie im Fluge sangen. Im Derbste psiegen sie sich schwalben vor dem eigentlichen Wegzug in großen Scharen zu versammeln und ziechsam im Fluge zu üben. In sudl. Segenden psiegt man sie zu ersen, dagegen man sie in manchen Segenden Deutschlands gleichsam als heilig betrachtet und es su eine Schwalbe, eine Schwalbe zu töbten.

Som albenfchwanz heißt jebe Form in ber Bankunft, welche an bem aufern Ende breiter ift, sich aber einwarts enger zusammenzieht; so die Bapfen ber ausgeplatteten Hölzer, die an der Achsel, b. h. hinten am starten Holze um zwei Drittel ber Breite schmaler sind als vorn, um das herausschieden zu verhinden und ihnen ein festeres Lager zu verschaffen. In der Fortisication ist es eine zeit nicht mehr übliche Form der Festungswerte, die vorn gegen das Feld eine Le-

naille bilben, hinten aber enger zusammengezogen finb.

Sowamm chen ober Aphthen find gleichbebeutenbe Benennungen für einen Krankheitszustand ber Schleimhaut bes Mundes, Schlundes und ber Spriftshre, der darin besteht, daß sich diese mit einem Überzuge bedeckt, welon atweder die Form zahlreicher kleiner, abgesonderter Blaschen ober aber die einer jusammenhangenden speckahnlichen haut annimmt. Die lettere Art ber Shoummagen toked von Manthen auch für eine eigenthumliche Krankheit gehaltm um mit denre Ramen Goor bezeichnet. Die Farbe biefes Überzuges, ber gus weilen die gange innere Mundhohle und alle in ihr gelegenen Theile bedeckt, fich wol and nach vorn bis auf die Lippen und Mundwinkel, nach hinten und unten bis in die Rachenhohle und Speiserohre, ja selbst bis in den Darmkanal erstreckt, ift verschieden, entweder perlartig und milchweiß oder braunlich und schwärzlich, ebenso die Größe der falschen Haute, aus denen er besteht. Haben die Schwamms den einige Beit gestanden, so vertrodnen sie, fallen ab und laffen, wo fie verschwunden sind, wunde, zuweilen blutende Stellen ober auch Blasen und Geshwurchen zuruck, machen aber manchmal mehre Ausbrüche hintereinander. Als eine ganz ortliche Krankheit bes Munbes kommen fie fehr häufig bei tleis um Kindern por und werden bei ihnen meist durch Unreinlichkeit, wegen unter bliebenen Ausspülens des Mundes, durch die üble Angewöhnung des Zulpes, burch bargereichte Buderfafte und faure Breie veranlagt. Bei Erwachsenen wie bil Lindern find sie Symptome der Säurebildung im Magen: und Darmkanal, der Berbanungeschwache überhaupt, bei Durchfallen, Ruhren, galligen, fauligen Siebern, bei bem Storbut, bem Speichelfluffe in Folge von Quedfilbergebrauch, übermäßigem Tabacksrauchen, bei großer Schmäche zu Ende bedeutender und er-Sopfender Arankheiten, endlich auch wol kritische Erscheinung bei katarrhalischen Gibemien und dem Nervensieber. Im Ganzen find Schwammchen bei Erwachlenen eine bedenklichere Erscheinung als bei Kindern, doch nicht immer von so übler Borbedeutung, wie man dies fast allgemein glaubt.

Sch wamme ober Pilze nennt man im Allgemeinen die einfachsten Erzeugnisse des Pflanzenreichs, die entweber ganz aus Keimkörnern bestehen, ober wenigstens an einem großen Theil ihrer Flache solche hervorbringen. Dabei haben sie weder eine grune Obersläche, noch eine blattartige Ausbreitung, weder Bluten noch Befruchtungstheile, noch eigentliche Früchte, und entwickln im Sonnenscheine keine Lebensluft, sondern gehen größtentheils sehr schnell in Faulnis über. Zwar enthalten sie gleich den übrigen Pflanzen oft Farbestoffe, harzige

Bestandtheile und Rieber, aber ihre Mischung nähert sich doch sehr ber thierischen Es ift lange barüber gestritten worden, wie fich die Pilze fortpflanzen, und wiewol es nun von den volltommenern Pilgen, die man vorzugsweise Schwamme nennt, entschieben ift, baf fie aus ben Reimtornern aufgeben, wiewol es gewiß ift, bag man die fogenannten Champignons (f. b.) in Diftbeeten erzeugt, und bag der Boletus Tuberaster Persoon fich in einer eignen Erdart, dem reinen Topfetthon, aus mahrscheinlich vorhandenen Reimen fortpflanzt: so konnen wir doch diese Reimkorner auf keine Beise mit dem Namen Samen belegen, weil der Begriff ber lettern viel zusammengesetter ift, indem bie Samen mehre Theile enthals ten, die fich erst beim Reimen entwickeln, wobei andere allmalia verzehrt werden, und weil ber Stufengang von ben einfachen Pilgen zu ben mehr zufammengefesten uns zu bem Schluffe führt, bag bas allgemeine Leben ber Ratur in biefen Ge-Schöpfen bie erften Bersuche ber organischen Bilbung macht; baber benn gur Ergeugung, menigstens ber einfachsten Dilge, nichts weiter als Reuchtigkeit, bie arganifirbar und gur Berfetung geneigt ift, erfobert wirb. Beil bie Dilge bie erften Unfange ber Begetation find, fo gelten bei ihnen auch bie ftrengen Begriffe von Sattung und Art um so weniger, je unvolltommener fie sind, und manche von ihnen baben auch nicht einmal ben Charafter bes Lebens, bag fie ber Berftorung widerstehen ober eigens beschrantte Bilbungen barftellen, sonbern sie zeigen fich eis nem erpftallinischen Unfluge gleich und zerfließen ebenfo in Leuchtigkeit-und Luft, wie fie aus ihnen entstanden waren. Man unterscheidet jest folgende Familien: 1) Staubpilge (Coniomycetes). Dies find burchgebends Rugelchen, lang-Uche ober felbft fternformige Rorper, welche bisweilen gegliebert zu fein fcheinen, ober wenigstens mit einem, zwei ober mehren Querftreifen verfeben find. Sie fcmiben aus ber Dberhaut anderer Pflangen berbor, nehmen diefe bisweilen, eis nem Relche ober einem außern Behaltniffe gleich, mit fich, haben aber, und bies ift ihr wesentlicher Charafter, nie eine eigne Sulle. In zahlloser Menge erscheint ber Staubbrand (Urodo) auf ben Blattern der Pflanzen. Dies ist in der That die allerfeinste Art ber Begetation, ba er aus bloßen truben Rugelchen besteht. Rommt ein Querstreifen in diesem Rügelchen vor, so ist es Dicaeoma Link, sind mehre Querftreifen, und find die Rorperchen felbft langlich und wie gegliedert, fo ift es Puccinia, togu ber Roft an bem Halme und ben Blattern bes Getreibes gebort. Dft hat ein Staubpilg eine Unterlage, biefe gebort ihm jum Theil eigenthumlich; es ift entweder eine gallertartige, aus ben Pflanzen ausschwigende Daffe, worin bie Reimforner eingebettet find, wie bei Podisoma und Gymnosporangium Link, welche fich häufig an ben Wachholberftammen finden, ober jene Unterlage besteht in einem festen, unformlich zelligen ober faserigen Stoffe, auf welchem bie Korner gleichfalls aufliegen, wie bei Exosporium Link. Nicht felten bleibt es aber auch bei der Entfarbung, Berfegung und fremdartigen Ausbildung der Dberflache, ohne daß sich Körner darauf anlegten. Alsdann nennt man ein solches Erzeugniß Xyloma, wovon man auf Aborn- und andern Blattern baufig Arten findet, Die ale ichwarze und etwas harte Fleden ericheinen. 2) Faben pilge ober Bpffoi= ben (Hyphomycetes Mart., Nematomyci Nees) Pilze, die nicht blos aus Reimkörnern, sondern auch aus eignen Sabchen ober Rohrchen bestehen, welche lettere baufig gegliebert find, und beren Glieber bei einigen Arten wenigstens fich als Reimforner felbft ablofen. Much biefe Pilze erscheinen auf faulem Solze, als Schimmel auf Früchten, auf Blattern, und selbst auf andern Schwammen. Bu ihnen gehören die Gattungen Byssus, Racodium, Dematium, Monilia u. f. w. In biefer Gruppe ist die einfachste Busammensehung der beiden Kormen, die das Waffer hervorbringt, wenn es polarisch auseinanderweicht, ober wenn es belebt wird, namlich die Augel = und die Fabenform, welche beide wir in jedem Bilbungsfafte ber Baume, und fogar in bem Schneemaffer ber Felfen bemerten, wenn es über schwarze Erde berabtfaufelt. 3) Bauchpilze (Gastromycetes). Immer mfammengefetter with ber Bau, benn bier find ble Rugelchen ber Staubvilge entweber allein, ober an eignen gaben bangenb, alfo als gabenpitze, in eignen Behaltniffen, Die man Peribien nennt, eingeschloffen. Das gewöhnlichlte Beis fpiel liefert ber Bovift, ber, einer Rugel gleich, gang von ben feinften Stanbtornern, bie am einem haargewebe bangen, angefullt ift. Auch biefe Gefchopfe tommen auf abgestorbenen Stammen, 3meigen und Blattern, bieweilen felbft auf Rribenfebern und Pferbehufen, Die in Bermefung übergeben, vor. 4) Gis gentliche Somamme. Go nennt man biegenigen Dilge, welche bie gartes Am Reimedener in ben feinften Schlauchen enthalten, und wo eine gewöhnlich eberflächliche Schicht als Saut sich ausbilbet. Die Schwämme haben einen weit msammengesetern Bau als die vorigen Gruppen. Dft wurzeln fie in die Erbe. freiben Rnollen, aus biefen Strunte, auf benen fich ein halblugeliger ober fchirms formiger but ausbreitet. Ihr Gewebe ift oft fcon deutlich zellig, oft jugleich faseria und rohrig. Die Schlauchhaut bilbet beim Agaricus Blatter, beim Baletus Robren , beim Hydnum Stacheln u. f. w. Überall find die garten Schläuche mit einer bestimmten Zahl von Reimtornern, gewöhnlich mit zwei ober vier, ober ends lich mit acht angefüllt. Die Schwämme wachsen überall, besonders im Berbste in schattigen und feuchten Walbern, und nur wenige von ihnen haben hinlangliche Dauer, um aufbemahrt zu werben. 5) Rernfdwamme (Myelomyci Nees), die vollkommensten unter ben Pilgen. Sie ftellen geschloffene Behalter bar, in welchen bie Schlauche, gewöhnlich auch mit acht Reimfornern angefullt, enthals ten find. Bu biefen Kernschmammen gehoren besonders Opharien, die Spfterien und die zahlreichen Phacidien. Auch diese Geschöpfe erscheinen auf absterbenden Rinden und Blattern und bilden den Ubergang ju den Flechten oder Lichenen. Biele Arten von bem Agaricus find efbar und fcheinen eine Rahrung ju lies fem, die mit der aus dem Thierreiche genommenen die meiste Ahnlichkeit hat. Die befanntesten Arten bavon sind ber Agaricus campostris ober Champianon: ber A. deliciosus, ber Tannling, Reigter, im Berbfte in Balbern ju finben; der A. cantarellus, Pfifferling, ben gangen Sommer hindurch in hoben Balo bern; A. mouceron, Bratting, einer ber fleinften Schwamme u. f. m. Aber gud von dem Boletus gibt es einige efbare Arten, worunter namentich ber B. borinns ober Steinpilz, in luftigen Sichenwaldern gegen ben herbft bin machfend, bezeichnet zu werden verdient. Dagegen wirken mehre Agaricus = und Boletusar= ten, als Speise genossen, wenn auch nicht an allen Orten, als hestiges Gift. Hierher gehort der Pfeffenschwamm, A. piperatus, ber nur in Aurland und Preußen genossen wird, bei uns wie das startste draftische Mittel wirkend, und ber Sliegenschwamm, A. muscarius, ber in mehren Gegenden Sibiriens gu Bereitung eines berauschenben Getrants benutt wird, in Deutschland aber, jus fillig genoffen, erft tolle Luftigfeit, bann Betaubung und tiefen Schlaf bervorbringt. Da efbare Schmanme immer schwer verbaulich sind und oft mit gife tigen zusammenwachsen, fo muß man bei ihrem Genuffe fehr vorfichtig fein. Dit allen diefen Schwämmen ift ber fogenannte Babe fchwamm (f. b.) nicht u verwechseln.

Schwau (ber) ift ein in die Gattung der Ganse gehöriger Bogel. Bon den verschiedenen Arten emachnen wir: 1) ben stummen Schwan, der fast in allen Theilen Guropas wild lebt, gegen den Winter aber sudwarts zieht. Er dient zur Bierde der Gewässer; auf dem Lande ist er höchst undehüllsich. 2). Den schwarzzen Schwangsedern pachschwarz ist. 3) Den Singschwan (Cygnus musious), im hohen Norden heimisch. Die Sage, daß die lettere Art Schwane kurz vor dem Lode einen harmonischen Gesang (Schwanengesang) anstimme, hat sich, da sie eine so mannichsaltige und schwan Anwendung zuläst, durch die Dichter spragessanzt, und bei den Alten war der Schwan, theise aus diesem Grunde,

theils wegen seiner vermeintlichen Wahrsagungsgabe, bem Apollo geheiligt. Inbeffen ift an bieser Sage nur so viel wahr, baß eine Art, ber Be wi de fchwan, die vielleicht von ber erwähnten nicht abweicht, gesellig angenehme, harmonische Kone in Cabenzen von sich gibt.

Schwanenfluß, ein Fluß auf Ebelstand in Reuholland, hat seinen Ramen von ben schwarzen Schwanen erhalten, die fich in Menge baselbst aufhalten. An seinem Ufer hat sich seit 1828 eine Colonie angestebelt, die tros der Schwierigkeiten, mit benen sie ansangs zu kampfen hatte, guten Fortgang

au nehmen Scheint.

Sowangericaft nennt man ben Buftand bes menichlichen Beibes, in welchem fich im Schoofe beffelben ein neues Individuum fo weit ausbilbet , bag es in ber Welt bee Lichts und ber Luft, getrennt von bem mutterlichen Organismus, bestehen tann. Es beginnt die Schwangerschaft mit bem Augenblide ber Empfangnif (f. b.) und endigt fich mit bem Acte ber Geburt (f. b.). Thiere, welche lebenbige Junge gur Welt bringen, nennt man in bemfelben Buftanbe trachtig ober tragend. Während ber Schwangerschaft bei bem menschlichen Weibe steigert fich bie Lebensthatigfeit vorzüglich in bem Fruchthalter, welcher mabricheinlich wenige Tage nach ber Empfangnif bas befruchtete Gi aufnimmt. Die Menstruas tion hort auf; die Gefäße des Fruchthälters aber werden weiter, blutreicher, längs licher und graber; bas Bellgewebe beffelben wird weicher und fcmammiger; bie Wande werben bider und die Sohle wird großer. Er verliert die birnformigt Geftalt, die er im ungeschwängerten Buftande hat, und wird mehr tugelrund. Er finet in ben beiben ersten Monaten ber Schwangerschaft tiefer in bas Beden berab, bahet der Bauch platter wird; alsdann aber steigt er, größer werdend, bis in den achten Monat fo, bag ber Grund beffelben in ber Segend bes Magens außerlich gefühlt werben tann; in bem neunten Monat finkt er wieber etwas berab. Unter Diefen Beranderungen bes Fruchthalters bilbet fich ber Embro (f. b.) nach und nach aus, bis er in ber 40. Woche die Reife erlangt hat, um getrennt von der Mutter leben ju tonnen; bann erfolgt die Geburt und beendet die Schwangerschaft. Doch nicht blos im Fruchthalter, sondern im gangen weiblichen Rorper ift bei gefunden und nicht verzärtelten Frauen die Lebensthatigfeit gefteigert; Schwangere find muthvoller, felbståndiger, mannlicher, traftiger und unternehmender als Michtschwangere und behalten biese Eigenschaften auch als Mutter; Schwangere werben feltener von anstedenden Rrantheiten befallen, die Auszehrung, an der fie vorher litten, fleht mahrend ber Schwangerschaft ftill und macht erft nach bem Ende berfelben um fo ichnellere Fortichritte; Spifterische befinden fich oft mabrend ber Schwangerschaft ungewöhnlich wohl, Gichtische find meift von ihren Unfallen befreit, und Manche werben babei auffallend fart. Dagegen ift biefer Buftanb bei vielen, zumal sonst schwächlichen, tranklichen, verzärtelten, zu jungen ober zu alten Frauen oft auch von einer großen Menge Beschwerden begleitet, welche burch bie veranderte Stimmung bes Gefaß = und Nervenspftems bedingt und ver= mittelt werden. Vorzäglich häufig erstreckt sich diese Wirkung auf den Magen, baber Ubelfeit, Etel, Erbrechen und franthafte Gelufte nach manchen fonft gleiche gultigen Speifen, fowie Abneigung gegen andere; überbies leiden Schwangere oft an herumziehenden Schmerzen , vorzuglich in ben Bahnen ; ju Rrantheiten , welche burch eine erhöhte Lebensthatigkeit ausgezeichnet find, zumal zu Entzündungen, Wallungen u. f. w., findet eine große Geneigtheit flatt; vorzüglich laftig find oft bie Benenauftreibungen an den Füßen und am After. Auch verursacht der mechas nifche Drud des vergrößerten und in feiner Lage und Form veranderten Fruchtbals ters nicht selten Beschwerben in der Urin = und Stuhlausleerung. Alle diese Ber= anderungen gelten auch als Zeichen ber. Schwangerschaft; zu ihnen kommen noch bie stufenweisen regelmäßigen Beranberungen, welche bei ber innern Untersuchung an dem Mutterhalfe bemertt werden tonnen; bie Brufte werben mabrend ber

Sommerfchaft gewöhnlich starter, und fonbern oft frühzeitig schon eine milche artige Ferchtigkeit ab. Enblich aber wird burch die Bewegung bes Kindes, welche bie Mutter in der zweiten Salfte der Schwangerschaft fliblt, sowie dadurch, daß man bei der innern ober außern Unterfuchung bas Rind ober Theile beffelben deuts lich fichen tann, bie Gegenwart ber Schwangerschaft außer Zweifel gesett. So widtig et auch ift, bie Schwangerschaft frubzeitig genug ju ertennen, ebenso fowing ift bies boch in manchen Kallen und vorzuglich in ber erften Salfte, wo de Beiden trugen konnen. Denn es gibt eine Menge Rranfheiten bes Unterleibes, wide abuliche Bufalle wie die ber Schwangerschaft erregen, und die man wol auch mitte bem Musbrud ber icheinbaren ober ber falichen Schwangerichaft gufammen fakt. Endlich ift die Schwangerschaft sehr vielen Abweichungen von der Regel uns terwerfen. Die Regeln, die man den Schwangern in hinficht auf ihre Diat gibt, um die Unterbrechung der Schwangerschaft zu verhuten und die Schwangern so gefund als moglich au erhalten , begieben fich auf bie Luft , Speifen und Getrante, wiche nach ben gewöhnlichen Regeln ber Diatetit bestimmt werben, auf die natur lichen Triebe oder ungewöhnlichen Gelufte, welche lettern aber nur mit Gin= schaftung befriedigt werden sollen, auf die Leidenschaften, welche sorgfältig zu bechüten find, bie Phantafie, welche nicht aufgeregt werden foll, weil fich ber Berbacht noch erhalt, bag baburch zu bem sogenannten Berseben Beranlassung gegeben werden kann, und weil auch durch diese die Gemuthsbewegungen leicht zu febr augt merben tonnen, auf die gehorige und ben Kraften angemeffene Abwechfes lung von Bachen und Schlaf, Bewegung und Ruhe, endlich auf die Aleidung, belde vorzuglich ben Unterleib und die Bruft nicht bruden foll. Borzuglich muffen alle Umftande vermieden werden , welche mechanisch schablich wirken, z. B. Stofen, Fallen, Deben gu fchwerer Laften u. f. w., weil fie leicht zu Tehlgeburten Berans laffung geben. Sobann muß auch während der Schwangerschaft schon dafür gebigt werben, bag bie Brufte nach berfelben geschickt find, ihr Geschaft zu volls siehen. Endlich muffen die begleitenben Bufalle unangenehmer Art nach ben Res gein ber Runft befeitigt ober wenigstens gemäßigt werben. Bgl. Ammon, "Die offen Mutterpflichten" (Dreed. 1827), und Lederer, "Mutter und Kind, ober Echwangerschaft, Entbindung und Wochenbette" (Wien 1826).

Schwangerschaftstalenber nennt man eine Tabelle, in welcher nehm jeden Kag des Jahres zwei andere gestellt sind, namlich der 140. von ihm an gerechnet, und der 280.; so würde z. B. neben den 1. Jan. der 20. Mai und den 8. Oct. zu stehen kommen u. s. w. Es dient ein solcher Kalender zur schnellen Beuchnung der wahrscheinlichen Geburtszeit, indem der erste jener Kage den der Empfängnis, der zweite die Mitte der Schwangerschaft, also den ungefähren Sinztitt der Kindesbewegungen, der dritte den Tag der Geburt angibt. Zuerst wurde ein solcher Kalender in Carus', Gynakologie" bekannt gemacht. Zeht hat man

bergleichen auch in einzelnen Abdrücken.

Sowanthaler (Lubm. Michael), Bilbhauer, geb. zu Munchen am 26. Aug. 1802, der jüngste aus der berühmten Bilbhauersamilie diese Namens zu Ried im Innviertel in Tirol, machte die gewöhnlichen Gymnasialstudien und tried die Kunst nur nebenbei zur Unterhaltung. In seinem 16. I. entschied er sich sür die Bilbhauerei und besuchte die Alademie, die damals unter Langer's Direction stand, was wol die Ursache war, daß er größtentheils zu Hause arbeitete. Seine erste bedeutendere Arbeit war ein Cyklus der griech. Mythen von Prometheus und den Titanen die auf die Heroen der Islas sich erstreckend, welchen er als Reslis zu einem Plateau am Taselservice des Königs Maximilian in Wachs bossirtet. Als Cornelius nach Munchen kam, erkannte er die außerordentlichen Fähigkeiten des jungen Künstlers und sorgte, in Gemeinschaft mit Klenze, dafür, daß er im Dat. 1826 eine Reise nach Italien machen konnte. Indessen machte jenes Land sine so üble Weirkung auf seinen Körperzustand, daß es die höchste Zeit war, als

Rinia Lubmig von Bajern 1827 S.'s Rücklehr veranlafte. In Munden angekommen, richtete er fich ein eignes Atelier ein, bas balb nicht Raum batte für bie vielen , feinem fruchtbaren Genie entspringenden Compositionen , die er für ben Ros nig und für Drivate ausführen mußte und in benen eine große Leichtigkeit bes Ents werfens, ein Reichthum von Gestalten und Bewegungen, Grazie und Schönheit und por Allem eine angemeffene Auffaffung fichtbar find. Seine vorzäglichften Arbeiten find brei Reliefs in bem Deroensaal ber Gloptothet, ben Kampf an ben Schiffen und am Xanthus vorstellend; eine Statue Chaffpeare's im Theater; bas 150 K. lange, 3 K. 8 3. bobe Fries im Palais bes Pringen Mar in Munchen, ben aans zen Dothus bes Bachus vorftellend, ein Wert ber beiterften und lebendiaften Dhans taffe; bie Cartons ju zwei, für bie neue Refibeng bes Ronigs im Stole ber Austen von Tarquinii und Corneto auszuführenden Friefen, die Theogonie des Heffod und bie Argonauxif bes Orpheus vorstellend, nebst vielen Manbbilbern aus Sefiod's "Werten und Tagen" und ben Symnen bes Orpheus; Friese und einzelne Figuren aus Pinbar im Thronfaal ber neuen Resibeng; Beichnungen zu ben Mandmale reien aus Aldplus, Sophofles und Ariftophanes fur brei Gale in bemielben Gebaube; die toloffale Marmorbufte bes Doctor Groffi; amei allegorische Riguren für bas Giebelfeld ber Gloptothet nach Wagner's Stiggen; vier Reliefs zu beutfchen Legenden für die Brüder Boifferee: Die Stiegen zu Chriftus und die Epangeliften an ber neuen Lubwigefirches zwolf große Reiter, vier Beroenfahrten und ein langes Relief in ber neuen Reitschule bes Fürsten Taris zu Regensburg. In ber neueften Beit, wo er auch wieber (1834) Stallen besuchte, arbeitete er an ber Bilbergruppe bes vordern Walhallagiebels, bestehend aus 16 kolossalen Figuren nach ber Unordnung bes Konigs und nach bem Entwurfe von Rauch, mehre ausgezeichnete Sachen für die Vingkothel und die größern und kleinern Modelle der Wittelsbacher, welche in Erz gegoffen und vergoldet in den neuen Anbau ber Refibeng tommen werden. Außerdem zeugen eine große Angahl Buften und kleinere umb größers Monumente von bem Geift und ber Kruchtbarkeit biefes ausgezeichnes ten Runftlers, ber in feiner icopferischen Thatigfeit immer baber ftrebt.

Schwarmer (larron) heißt. ein kleines Kunstfeuer, welches die außere Form der Rakete (s. d.) hat, aber kleiner ist und gewöhnlich blos aus Mehl-pulver besteht. Die Schwarmer werden aus der Hand geworfen, auch wol aus Klinten und Pistolen geschlossen. Sbenso läßt man sie mit den Raketen aufsteigen, wo sie dann beim Zerplaten derselben aus ihnen berausfallen.

Somarmerei ift ein tranthafter Buftanb bes Gemuths, in welchem man feine geistige Thatigtelt borberrichend von bem Buge ber Gefühle und nur fubjectiven Berftellungen bestimmen lagt. Gie zeigt fich barin, daß man entweber bes bestimmten folgerechten Dentens fich begibt und Borftellungen ohne objective Debnung verknupft (Schwarmerei im Denken, ober theoretische Schwarmerei); ober barin, daß man fortbauernd Berhaltniffe und Erfolge als wiellich ober erreichbar vorstellt, die unter gewiffen Bedingungen und Eigenschaften gebacht; ober überhaupt in bas Gebiet ber Einbildungen gehoren, bie niemals Wirklichkeit erhalten konnen, und banach im Sanbeln verfahrt. Go ertraumt fich bie Schwarmerei ber Freundschaft und Liebe eine unzerftorbare Reinbeit, Bartheit und Innigteit bes Berhaltniffes mit geliebten Personen, wie fie'in Stunden boberer Beibe wol empfunden, aber unter ben aus Beift und Sinnlichkeit zusammengesetzen, von körperlichen Bedürfniffen abhängigen Menfchen nicht ausdauernd erhalten werben tann. Die moralische Schwarmerei traut sich und Andern eine hobere fitts liche Bolltommenheit zu, als man nach ben von ber Seelenftarte, Zestigkeit und Reinheit ber tugenbhafteften Menfchen gemachten Erfahrungen bei fterblichen Wefen erwarten barf. Die politische und philanthropische Schwarmerei trägt fich mit Phantalebilbern eines Bustandes ber burgerlichen und allgemeinen menscha lichen Gefellschaft, wie ihn weber bie Bilbungsftufe ber Mehrzahl, noch bie Ges

malt ber Leibenschaft und subjectiven Interessen unter ben Regenten und Regierten. noch die politische Stellung ber Bolber gegeneinander gur Birklichkeit tommen laft. Schwarmer biefer Art pflegt man, fo lange es bei ihnen noch nicht gunt Sandeln tommet und fo lange fie noch rubig in ihren Einbildungen leben, bie gut muthigen ju nermen; fie tonnen zwar im Ubrigen manchen Diegriff und manche Ubereitung begeben, auch gegen Unbertbentenbe hoftig und unbulbfam werben. bod wird ihre Schwarmerei eher ihnen felbft als Anbern Rachtheil bringen. Gewhalich thernimmt bas alltägliche Leben mit feinen Reibungen die Cur biefer oft fet lieben marbigen Kranten. Bietfaltig getaufcht, burch nieberfchlagenbe Erfahmmen aberfabet, daß ber Buftand ber Dinge, ber ihren Bunfchen entspriche, noch nicht ba ober aberhaupt nicht zu verwirflichen ift, gerathen fie in eine Berftimmung, aus der es, nach Beschaffenheit ihres geistigen Bermogens, zweierlei Auswege gibt. Schwachere Gemuther laffen fich in biefem Dismuth aufreiben und geben, ba Bureben teinen Sowdrmer mit ber Belt verfohnt, ale Opfer ihrer Traume unter. If bingegen thee Ratur traftig und lebensfroher Druth in ihnen, so sehen wir biefelben, wenn die Erfahrung ihnen die Binde von den Augen genommen bat. ant dem Kampfe mit ber Birflichfeit als Beife hervorgeben, die, mit vielfeitiger Umficht und Urtheilsfähigfeit bereichert, bas Leben beherrschen letten und, indem fie weniger wunschen und hoffen, befto mehr zur allmaligen Berbefferung ber uwolltommenen Buftanbe ju thun wiffen. Anbere aber, bei welchen bie Affecten und Leibenschaften zu ausschweisendem handeln antreiben, flurzen fich und Andere in großes Berbetben und werben oft zu fchauervollen Schandthaten hingeriffen. Am gefahrlichften und am fowerften zu beilen ift bie religiofe Schwarmerei, weil fie von Behauptungen ausgeht, die das Recht einer subjectiven Überzeugung auf ihrer Seite haben, und fich auf einem Gebiete bewegt, für bas in ber Belt des Begreiflichen tein Maf zu finden ift. hier wird fie am leichteften zum & an as tismus (f. b.), welches gleichfam ber Parorpsmus ber Schwarmerei ift. Alle Schwarmerei hat ihren Grund in Mangel ober nicht gehöriger übung ber Urtheilsfraft bei ftarter Phantafie und Empfindsamteit; benn nur wo es an Uttheil und Umficht fehlt, Winen unflatthafte Meinungen Eingang finden und Gefühle und Einbildungen eine Ubermacht erhalten, bie bas Gemuth aus dem Gleichgewichte ber Gefundheit bringt. Immer zeigt fich bie Schmarmerei in einer orbnunges wibrigen Thatigteit bes Geiftes, bei welcher Gefühle und Einbilbungen bie Derts schaft erhalten. Daburch ift fie auch von ber Begeisterung (f. b.) ober bem Enthufiasmus verschieben. Die besten Mittel gegen bie Schwarmerei find Erwerbung grundlicher und umfaffender Renntniffe, munterer Bertehr mit ber Belt und rubige Bergleichung bes Erreichbaren mit bem Wünschenswerthen.

Somara (Bertholb), ber angebliche Erfinder bes Schiefpulvers, war ein dentscher Franzistanermond, geb. gegen die Mitte des 13. Sahrh. zu Freiburg im Breisgan. Er hatte fich viel mit Chemie beschäftigt und foll, ale man ihn wegen angeblicher Bauberei ins Gefängniß gesett hatte, burch seine fortgesetten chemischen Arbeiten auf Die Bereitung bes Schie fpulvers (f. b.) geleitet worden fein; boch unterliegt es teinem 3weifel, bag bie Difdjung bes Schiefpulvers ichon vor feiner Beit befannt mar. Bielleicht stellte er baffelbe querft in einer für ben Rriege und

Jagbgebrauch tauglichen Gestalt bar.

Sam ar g (Friede. heinr. Chriftian), großherzoglich bab. geheimer Rirchenrath und stheutlicher Professor ber Theologie ju Beibelberg, geb. ju Gießen am 30. Mai 1766, ift ber Sohn bes 1788 als Inspector (Superintenbent) in Alsfeld im Seffifchen verstorbenen S., ber fich fruber in Giegen, wo er Professor war, als eifziger Bertheibiger ber Orthobopie gegen seinen bamaligen Collegen Bahrbt bekannt gemacht hat. Durch Privatunterricht vorbereitet, besuchte er in seinem 16. J. auf ein Jahr bas Gomnasium ju Berefeld, und bas Jahr barauf die Unis verfitat ju Giegen, wo er fich für bas Stubium bet Theologie bestimmte. Das

neben aber beichaftigte er fich febr viel, einestheils aus innerm Ariebe, anderns theils um bes Erwerbs willen, mit Unterrichtgeben. S.'s Studienzeit fiel grade in jene Zeit bes lebhaften Strebens nach Aufklarung und bes neuen Erwachens bes philosophischen Geiftes, ber burch bie bamals beginnende Bekanntschaft mit Sant's Lehre angeregt warb, und auch er wurde von biefer Richtung eine Beit lana ergriffen. Seine Absicht war auf die atademische Lebrthatialeit gerichtet, allein ba fein Bater eines Gehulfen im Amte bedurfte, fo begab er fich 1786 nach Beendigung feiner Studien nach Alsfeld in bas vaterliche baus und murbe bafelbft 1788 ale Freiprediger ordinirt. Als noch in bemfelben Sahre fein Bater ftarb, Dachte er wieder an bie Ausführung feines Planes, akademifcher Lehrer ju werden, allein, um feine Mutter und Schwefter unterftusen zu tonnen, nabm er 1789 eine Pfaerstelle in Dorbach bei Marburg an. 3m 3. 1795 tam er als zweiter Drediger nach Echzell in der Wetterau und 1798 als Ofarrer nach Münster bei Siegen. Reben feinem Predigerberufe wibmete S. einen großen Theil feiner Thas tigfeit einem Erziehungeinstitute, bas er icon in Dorbach errichtet hatte, in Munfter aber erweiterte. Bugleich batte er fich burch mehre theologische und pabas gogifche Schriften bekannt gemacht. Als Rarl Kriebrich von Baben bie Universität ju Beidelberg neu organisirte, wurde S. als ordentlicher Professor der Theologie 1804 babin berufen, nachbem turz zuvor fein Freund Creuzer als Professor ber Philologie bafelbst angestellt worben und fein Schwiegervater Jung : Stilling schon fruher nach Beibelberg gezogen mar. In biefer Stellung wirtte S. feitbem als gkabemifcher Lehrer und als Borfteher bes pabagogifchen Seminars. Bu ber 1821 in Baben eingeführten tirchlichen Union ber beiben protestantischen Confessionen wirfte er mit, indem er als protestantischer Abgeordneter neben Daub als reformits tem Abgeordneten ber Universitat zuerft ber vorbereitenden Busammentunft in Sinsheim und bann ber Generalfonobe in Rarleruhe beimobnte. Seine fchriftstellerifche Thatigfeit hat fich hauptfachlich nach zwei Seiten bin gerichtet, nach ber theologis fchen und nach ber pabagogischen. In dem Gebiete der Theologie hat sich S. weniger in ber Sphare ber eigentlich gelehrten und wiffenschaftlichen; als vielmehr in der populair philosophirenden und praktischen Theologie bewegt. Der hauptgegenstand ber theologischen Schriften S.'s ift bie Moral, über bie ergu verschies benen Beiten Berichiebenes gefchrieben bat. In feinen "Moralifchen Wiffenfchaften" (2 Bbe., Lpg. 1793) fpricht fich noch frei bie Anbanglichfeit an Die Kant'iche Philosophie aus. Spater trat biefe Unficht mehr und mehr gegen eine religiosmpftifche Dentart gurud, bie in feiner fpatern Bearbeitung ber Moral "Evanges lifch-chriftliche Ethie" (2 Bbe., Seibelb. 1821; 2. Aufl. 1830), giemlich ftart berpors getreten ift. In biefem Sinne eines mpftischen Supernaturalismus find auch einige Dogmatische Schriften gearbeitet, g. B. "Die Lehre des Evangeliums aus ben Ur-Bunben bargestellt" (Beibelb. 1808); "Sciagraphia dogmatices christianae" (Deibelb. 1808) und beren beutsche Bearbeitung "Grundrif ber chriftlichsprotestans tischen Dogmatit" (Heidelb: 1816). Als Berfasser einer mpftisch-pietistischen Res ligionsanficht bewies fich S. außerbem burch bie von ibm berausgegebenen .. Sabrs bucher ber Theologie und theologische Nachrichten" (1824—27), welche als Forts febung ber Bachler'ichen "Theologischen Unnalen" erschienen. Bu seinen theologis ichen Schriften, ebenfalls von prattifchem Inhalte, gehoren überbies "Der christliche Religionslehrer in seinem moralischen Dasein und Wirten" (2 Boe., Sief. 1798 - 1800) und bie "Ratechetit, ober Anleitung zu dem Unterrichte ber Jugend im Chriftenthume" (Gieß. 1818). Bedeutender als in der Theologie ift S.'s Schriftstellerische Thatigeeit in der Pabagogit gewesen. Dier ift er unftreitig gu ben ausgezeichnetften Schriftftellern gu gablen und offenbar bat er auch biefem Gegenstande ichon von feiner Jugend an feine besten Rrafte gewibmet. Sein Dauptwert ift die großere "Erziehungslehre" (4 Bbe. , Epg. 1804 - 13; 2. Auff. 3 Bbe. 1829 - 30). Unter feinen übrigen pabagogischen Arbeiten ermabnen wir

"Grundels einer Abeorie der Madchenerziehung" (Jena 1792); "Die Bestimmung des Menschen, in Briefen an erziehende Frauen" (Lps. 1802); "Lehrbuch der Padagogik und Dibaktik" (Heidelb. 1805) nebst dem dazu gehörigen Nachtrage: "Grundriß der Lehre von dem Schulwesen" (Heidelb. 1807), das in der zweiten Auslage den Titel "Lehrbuch der Erziehungs und Unterrichtslehre" (2 Bde., Heidelb. 1817; 3. Ausl., 1834—35) erhielt; serner "Die Schulen" (Lps. 1832); die wa ihm herausgegebenen "Darstellungen aus dem Gebiete der Padagogik" (2Bde., Lps. 1833—34) und die Rede: "Unsere Nationalbildung" (Lps. 1834, 4.).

Schwarzburg, bas fouveraine beutsche Fürstenhaus, befaß schon im 11. Sabrb. betrachtliche Guter in Thuringen. Den Ursprung Diefes Dynaftenges fclechts, wie ben ber Grafen von Rafernburg, leitet man von Gunther, einem Sohne bes merowingifchen Ronigs Lothar, ab, ber um bie Mitte bes 8. Jahrh. bei Arnftadt die Rafernburg erbaut haben foll. Einer ber Nachtommen diefes Gunther, Sizzo III., ftiftete1 142 bas Ciftercienferflofter Georgenthal und erbaute die Schmarzburg. Er zuerft nannte fich Graf von Schmarzburg, und fein Sohn, Beinzich L, wahlte um 1160 bie Schwarzburg bei Blantenburg zu seinem Bohnfit; fein Bruder, Gunther IV., refibirte auf der Rafernburg. Als Beinrich I. ju Er furt 1184 finderlos ftarb, beerbte ibn Beinrich II., ber attefte Sohn feines Brus bers Bunther, und wurde ber Stifter bes jehigen Saufes S. Die Grafen von Rafernburg farben 1385 aus; ihre Graffchaft fiel an Die Landgrafen von Thus ringen und kam 1467 an die Grafen von S. Sie bildet jest einen Theil des Ums tes Arnftadt. Als Graf Gunther (f. b.) XXI. von G. 1349 jum beutichen Raifer gewählt worden mar, behielt fein alterer Bruber Beinrich Die Graffchaft. welche von ben Gohnen Gunther XL., ber um 1541 bie Reformation eingeführt batte, 1583 und 1599 in bie fonberebaufer und die rudolftabter Linie getheilt wurde. Jene, von Joh. Gunther I. gestiftet, besaß von ber obern Graffcaft ein Drittel, namlich: Urnftabt, baber fie anfangs bie grnftabtifche Linie bieg, Rafernburg, Gehren und die Untergraffchaft Gleichen; von ber untern Graffchaft zwei Drittel, namlich: Sondershausen, Cheleben, Bobungen, Reula, Rlingen, Greußen, Sagleben, Chrich und Schernburg. Diefe, von Albert VII. gefliftet, befag von ber obern Graffchaft zwei Drittel, namlich: Rudolftabt, Blantenburg, Paulinzelle, Schwarzburg, Konig, Leutenberg, Chrenstein, 31m und Seebergen, und in ber untern : Frantenhaufen, Relbra, Beringen, Schlottheim, Arnsburg, Seega und Strausburg. Die erste Linie erhielt 1697, bie zweite 1710 die fürstliche Burbe, und jede 1754 auf dem Reichstage Gis und Stimme im Fürstencollegium. Beibe Linien fchloffen 1713 eine "ewige Bereinigung", burch welche bas Erfigeburterecht eingeführt, jebe fernere gandertheis lung ober Butveraußerung verhutet und bas Geniorat festgeset wurde. Beibe Fürsten führten auch den Titel: des heiligen rom. Reichs Erbstallmeister; fie hatten bie große Comitiv, b. b. die Befugnif ju abeln, und nennen fich noch jest bie Blergrafen bes Reichs. 3m J. 1807 traten fie jum Rheinbunde, und am 13. Jul. 1815 jum deutschen Bunde. Auf der Bundesversammlung theilen fie die 15. Stelle mit Oldenburg und Anhalt; im Plenum bat jeder eine Stimme. Bur Erhaltung ber Bundeskanzlei jahlt jedes haus 200 Gulben. Die Berufungen in Rechtsfachen geben in britter und letter Inftang an das beiben Saufern und Ane halt gemeinschaftliche Appellationsgericht zu Berbst. Das Haus Thurn und Taris hat 1817 das Postwesen als ein Thronerbmannslehn erhalten. Das Hauptarchiv beider Baufer ift auf dem Schloffe zu Rudolstadt. Das Fürstenthum, ehemals die Staffchaft Schwarzburg, 36 DR. mit 116,000 Ginw., liegt in Thuringen und besteht aus zwei getrennten Landstrichen: ber obern Graffchaft an ben Abhangen bes Thuringerwalbes, an ber Gera, 3im und Saale, zwischen Gotha, Beimar, Altenburg, Roburg und Erfurt, und ber untern Graffchaft im preus. Bergogthum Sachsen in den fruchtbaren Auen zwischen der Unstrut, Wipper,

Selme und Belbe. Dier ift bie Sainleite mit bem Ryffhaufer (f.b.) gubemerten Die obere Graffchaft hat viel bolg und Bergbau, bie untere viel Ader- und Doftbau. Beibe Lanbstriche find unter beibe Linien getheilt. Der Fürft zu G. Son = berehaufen befigt von der gangen Graffchaft 16% DR. mit 54,100 Ginm., namlich in ber Unterherrschaft, Sonbershausen, 30,350, und in ber Oberherrs ichaft, Arnftabt, 23,750, in funf Stabten, fleben Martefleden und 83 Dorfern. Die Ginw. find Protestanten, bis auf 200 Katholifem. Die Staatseinfunfte betragen 200,000 Sibn., die Staatsschulben ebenso viel. Das 451 M. farte Bundescontingent flogt zum elften Deerhaufen. Die landflandifche Berfaffung vom 29. Dec. 1830 ift wegen Miberfpruch ber Stanbe noch nicht ins Leben getreten. Der jest regierende gurft Gunther Friedrich Rarl, geb. 24. Gept. 1801, vermablt in zweiter Che, am 29. Mai 1835, mit ber Pringeffin Dathilbe bon Sobenlobe Dhringen, trat bie Regierung am 19. Aug. 1835 an, vermoge paterlicher übertragung. Die Unzufriebenbeit, welche bas von einem Gunftling gemisbrauchte Bertrauen des greifen Fürsten Gunther Kriedrich Rart, geb. 5. Dec. 1760, erregte, foll benfelben junachft bewogen haben, feinem Sohne, ber mit Rlugheit, Milbe und heller Einsicht in ber That musterhaft regiert, die Regierung au übergeben und fich nach Cbeleben gurudjugieben. Der gurft gu G.-Rubolftabt befigt 191/10 DR. mit 62,000 Ginm., namlich 48,000 in bet Dberberts Schaft, Rubolftabt, und 14,000 in ber Unterherrschaft, Frankenhausen, in fieben Stabten, einem Martifleden und 155 Dorfern. Die Ginw. find Protestanten, bis auf 150 Katholiten und 167 Juben. Die Staatseinkunfte beläufen fich auf 325.000 Glon.; jur Tilgung ber Kriegeschulben, Die 280,000 Thir. betrugen, murbe eine Einkommenfteuer eingeführt, wodurch fie fich auf 200,000 Glbn. verminbert baben. Das' 539 M. ftarte Contingent ftoft jum elften Deerhaufen. Eine landståndische Berfaffung besteht seit bem 8. Jan. 1816, aus 18 burch freie Mabl auf feche Sabre zu ernennenben Lanbesvertretern, namlich feche Rittergutebefigern, feche Stabtebewohnern und feche Landeigenthumern. Der regierenbe Furft Friedrich Gunther, geb. 6. Dov. 1793, regierte feit 1807 unter mutterlicher Bormundschaft, übernahm die Regierung am 6. Nov. 1814 und ist seit dem 15. Apr. 1816 mit der Prinzeffin Auguste von Anhalt-Deffau vermählt. Reiche Privatguter besite ber Furst in Solstein. Jede ber Linien hat zwei Regierungen, zwei Confistorien, eine Kammer und einen geheimen Rath. Die ehemals in der kon, sachs, Landeshoheit sich durchkreuzenden Oberherrlichkeits = und Lehnrechte sind burch ben Receg bes Saufes mit Preugen von 1816 mittels Abtretungen ausge= glichen und aufgehoben worden, fodaß die ehemaligen Recesherrschaften Kelbra und Beringen jest zu Preußen gehoren. Die Lehneverhaltniffe mit Beimar lofte ber Recef von 1814, bie mit Gotha ber von 1818 auf. Bal. Sellbach's "Grundriß der Genealogie des Saufes S." (Rubolft. 1820, 4.); Junghans' "Gefchichte ber schwarzburger Regenten" (Lpg. 1821) und heffe, "Rudolftadt und Schwarzburg nebft ihren Umgebungen, hiftorisch und topographisch bargeftellt" (Rubolft. 1816). Schwarze Runft, f. Magie.

Schwarze Runft, in der Aupferstecherei, in Italien und England merso tinto (hellbunkel oder halbe Karbung damit bezeichnend), in Frankreich taille d'épargne und gravure en manière noire, und in Subbeutschland Sammetstich oder Schabemanier genannt, ist eine Ersindung des 17. Jahrh. Sie unterscheibet sich vom Aupferstechen und Aupferägen dadurch, daß man bet diesen beiden den Schatten, bei der schwarzen Runst aber das Licht in das Aupfer arbeitet, und es kommt dabei hauptsächlich auf den Grund an. Ein sanktes Berschmeizen, verbunden mit großer Schattenwirtung, zeichnet diese Art Aupferstich ganz besonders aus; sie ist von auffallend schöner Wirtung zu Bildnissen und zur historischen Darstellungen, die nicht viele und nicht zu kleine Figuren haben. In Hinsicht auf die seinen Schattirungen steht sie dem Aupferstiche sehr nach. Die

Ampferplatte, auf welcher in schwarzer Runft gearbeitet werben foll, wirb erft gang rauh burchtratt, fobag, wenn man in biefem Buftanbe Abbrude nahme, biefe vollig fcmarz fein murben. Diefe Grundung geschieht mittels bes Grundungs: eifens, eines ftablernen Bertzeuges, auf beffen Feinheit Alles antommt, und ift febr mubfam und wichtig, ba von bem baburch bewirkten gleichen Korn ber Platte Die sammetartige Weichheit abhangt. In Augeburg hat man Daschinen bagu erfunden. Auf ben Grund wird bie Zeichnung übergetragen, indem man bas Das pier, morauf fie gefertigt ift, auf der Rucfeite mit Rreibe überreibt, und foldes dann auf ber Blatte abbrudt, biefen Umrif aber nachber nit Eusche übergeht. Dun perfahrt man ebenso bamit, als ob man mit weißer Rreibe auf buntles Papier zeichs nete. Man ichabt ben Grund mehr und minder ab, nachdem man hellere Lichter haben will. Auf ben lichteften Stellen wird bas Rorn ber Grundung gang wegges schabt, boch muß man sich sorgfältig buten, die Grundung auf einmal wegzus fchaben, weil es fehr fchwer ift, fie wieberherzustellen, und weil bie garte Abfrufung ber Schatten bie bochfte Schönheit biefer Manier ausmacht. Dit ben lichten Theilen fangt man an, boch lagt man immer einen Hauch von Korn fteben, nachher überarbeitet man die Reslepe, Alles in großen Partien. Man schwärzt alsbann Die gange Platte mit einem Ballen von Kilg, um bie Wirkung davon ju feben, und fangt nachber immer an ben ftartften Lichtftellen wieber an. Die bochften Lichter oder Glanzblide muffen endlich bas blante Rupfer ausmachen, zu welchem Bebufe baffelbe mit bem Polirstahl wieber geglattet wirb. Die schwarzesten Schatten hingegen bleiben rauh und gang unberührt; alle Stufen ber Schatten und Lichter aber tragt ber Gerbstahl ober bas Schabeisen auf bas Rupfer. Die flartften Drude an ben Umriffen übergeht man enblich mit bem Grabftichel. es ungleich leichter ift, Theile bes dunkeln Grundes wegzuschaben, als die Schats ten burch die unendliche Angahl Buge und Striche in den Schraffirungen zu bilben, so ist die schwarze Kunft weit schneller und leichter auszuführen als jede andere Art ber Rupferflechtunft. Sie ift baber viel anwendbarer als bas Rabiten und Stechen. Der Erfinder ber fcmargen Runft mar ber heff. Dberfilieutenant 2. von Siegen. (S. Rupferftechtunft.) Außer einem Gemalbe tann nichts bas fanft berfcmolgene Fleifch, das mallende Saar, die Falten der Gemander und bie blinkens ben Baffen fo gut nachbilben als die fcmarge Runft, aber die Umriffe laffen fich nicht fo bestimmt und geistreich barin zeichnen wie mit bem Grabftichel, baber tons nen fich die besondern Theile bei ju gehäuften und fleinen Figuren nicht genng ber-Bu große Lichtmaffen gelingen nicht, bagegen thun Nachtscenen ausbeben. große Wirkung, sowie Portraits. Man kann nicht leicht auf mehr als 200 gute Abbrude von einer Platte rechnen, wovon bie zweiten 50 bie fconften find. Doch kann men ber Platte leicht wieder nachhelfen, und bann bis 500 Abs drucke bavon nehmen.

Schwarzen berg (bie Fürsten von), ein Zweig ber Freiherren, nachheris gen Grafen von Seinsheim, sind eines der altesten Geschlechter in Franken. Der erste Seinsheim oder vielmehr Sarensheim, ber 1172 urfundlich erwähnt wird, war Sifried. Erkinger von Seinsheim wurde 1417 vom Kaiser Sigismund in den Freiherrnstand erhoben; er kaufte 1420 die Grasschaft Schwarzenberg in Franken und nannte sich nach ihr. Als Schwager der Gemahlin des Kaiser Sigismund erward er 1429 für seine Herrschaft die Reichsunmittelbarkeit; nach Andern war seine Semahlin eine Grafin von Gillen, Geschwisterkind mit der Gemahlin des Konigs Sigismund. Er starb 1437, und seine Familie theilte sich in die beiden Hauser Schwarzenberg und Seinsheim. Abolf von S. erhielt wegen seiner im Türkenkriege bewiesenen Tapferkeit 1599 von Kaiser Rudolf II. die reichsgrässliche Wäche; sein Enkel Joh. Abolf von S. wurde vom Kaiser Leopold I. für sich und den jedesmaligen Senior des Hauses am 14. Jul. 1670 in den Fürstenstand,

am 8. Jul 1671 in den Reichsfürstenstand, und feine Graffchaft Schwarzenberg gur gefürsteten Reichsgraffchaft erhoben, worauf er 1674 Gig und eine Birile fimme im Fürstencollegium erhielt. Der Entel bes Legtern, Abam Frang von S., ber am 9. Jun. 1732 vom Raifer Rarl VI. auf ber Jagb burch ein Berfeben erfcoffen wurde, ererbte von feiner Mutter, einer Grafin von Gulg, die 1688 gefürstete Landgrafichaft Rlettgau in Schwaben, und wurde 1723 Sergog von Rrus mau in Bohmen, welchen Titel ber regierenbe Altefte fuhrt. Der beutsche Raifer Frang I. erftredte burch bas Diplom vom 8. Dec. 1746 ben Reichsfürftenftand auf alle Mitglieder bes Saufes. In Folge bes Rheinbunds wurden Schwarzenberg und bie Landgraffchaft Klettgau mediatifirt, welche lettere ber Fürst Joseph von 6. 1813 an Baben verkaufte. Die gegenwartigen Besthungen bes Saufes find: bie Grafichaft Schwarzenberg, 5 DR. mit 10,000 Einw.; in Schwaben bie Graffchaft Illereichen und Kellmung, die Berrichaft Neuwalded u. f. w., unter bair., wurtemb. und bad. Hoheit; die übrigen Besitzungen liegen im Oftreichischen. Alle jusammen baben 42 DM. mit 115,000 Ginm, und besteben aus zwei Mas joraten, von benen bas erfte bie frant, und fcmab., bas zweite einige bobm. Serrs Schaften begreift. Die Gintunfte bes erften Majorats unter bair. und murtemb. Dobeit (6% DD. mit 12,300 Ginm.), nebft bem Bergogthume Rrumau und 20 Berrichaften im Oftreichischen (221/2 DR. und 313 Ortschaften) betragen gegen 600,000 Gulben. Der regierende Stanbesberr, Furft Abolf von G., geb. 1799, folgte 1833 feinem verftorbenen Mater, dem gurften Jofeph von G., ift faif. Kammerer und feit 1830 mit Cleonore, ber Tochter bes Fürften Moris von Liechtenstein, vermahlt. Seine Mutter, Pauline, bes Bergogs von Aremberg Tochter, verlor ihr Leben zu Paris, am 1. Jul. 1810, beim gräßlichen Brande bes Ballsaals bei Gelegenheit des Festes, das ihr Schwager, der Fürst Rarl von S., gur Feier ber Berbindung Rapoleon's mit ber Erzherzogin Marie Luise gab. Wgl. Barribagen von Ense, "Das Fest des Fürsten von S. zu Paris, im J. 1810" in Ra'imer's "Historischem Taschenbuche" (Jahrg. 3). Das zweite im J. 1703 errichtete, von bem Fursten Joseph von S. 1802 auf die herrschaft Worlick und Mingenberg in Bohmen übertragene und seinem Bruber, bem Teldmarschall Karl Philipp von Schwarzen berg (f. b.), abgetretene Majorat, begreift außerbem noch vier Berichaften, barunter Blumenthal, die nebft vier Gutern in Ungarn bem Keldmarichall 1814 vom Raifer von Oftreich als Belohnung geschenkt muden, und bat 100.000 Gulben Gintunfte. Der jetige Majorateberr ift Furft Friedrich von G., der Gohn bes Feldmarfchalls, taif. Kammeter und Dbriftlieutenant, geb. 1799.

Schwarzenberg (Abam, Graf ju), geb. 1587, mar feit 1610 turbranbenburg. Geheimrath, nachbem er fruber in taif. Kriegebienften, bann bei bem letten Bergog von Julich, geft. 1609, Rath gewesen mar. Damale batte ibn Rubolf II. in die Acht erklart, weil er bei ber Befignahme von Julich und Rleve durch Pfalg-Reuburg und Brandenburg ben Ginfpruch bes Raifers nicht geachtet batte. Mit Pfalg-Neuburg fchloß er 1624 ben Theilungevertrag über jene Lande ab. Sowol Gallus als andere Historiter, auch Friedrich U., beschuldigen ibn, bas Bertrauen bes ichmachen Rurfurften von Brandenburg, Georg Bilbelm, jum Nachtheil des Rurftaats fur Direichs Absichten gemisbraucht ju baben; allein neuerlich bat Cosmar in feinen "Beitragen gur Unterfuchung ber gegen ben turbrand. Geheimrath Grafen Abam ju G. erhobenen Befchulbigungen, aus archivalischen Quellen" (Berl. 1828) bies wiberlegt. G.'s Politif mar reiche = und verfassungsmäßig; er war ein Anhänger bes Friedens und hatte in Wien 1628 bon Ditreich gunftige Bugeftanbniffe fur Brandenburg erlangt. Nachdem Guftav Abolf 1630 bas Bundnif bes Kurfürsten mit Schweden erzwungen, wurde S. 1631 nad Solland und Westfalen geschickt, wo er auf feinen Gutern bei Rieve lebte. Dach ber Nieberlage ber Schweben bei Nordlingen 1634 fam G. wieber nach

Berlin und wurde Statthalter von Brandenburg. Er rieth jest zu dem Bundnif mit Oftreich, wodurch das Unheil des Krieges über Brandenburg kam; daher durville des Bolkes gegen ihn. Der Graf war namlich katholisch, aber keineswer verfolgungsfüchtig; auf den schwachen Kurfürsten übte er allerdings einen große personlichen Einstuß aus; doch ist er an der Berschwendung dieses Fürsten nie Schuld; er eiserte ihr vielrnehr, obwol unwirksam, entgegen. Indeß trifft ihn selle der Borwurf der Habfucht. Der Rachfolger des Kurfürsten Georg Wilhelm, große Kurfürst Friedrich Wilhelm, bestätigte ihn zwar 1640 in seiner Würde, lie ihm aber sehr dalb seiner Bollmachten absodern und 1641 ihn verhaften. Aus Kuntwer hierüber stard S. den vierten Tag darauf an einem Schlagsusse in Spandar am 17. März 1641, und wurde in der Garnisonksche zu Spandau begraden. Deage, das der Kurfürst ihn habe enthaupten lassen, ist durch die auf Beseh Friedrich II. 1777 veranstaltete Untersuchung des Leichnams widerlegt worden.

Schwarzenberg (Rarl Phil., Burft von), Bergog von Rrumau, off Seneralfelomarichall, geb. 15. Apr. 1771 ju Bien, geichnete fich 1789 f bem Rriege mit ben Turten burch perfonliche Tapferteit, ebenso wie in ben Rrie gen mit Frankreich aus. In bem Feldjuge von 1793 commandirte er eine Theil ber Avantgarbe bes Prinzen von Roburg. In ber Schlacht von Cho teau : Cambrefis, am 26. Apr. 1794, warf er an ber Spige feines Reiterreg ments und zwolf brit. Schwadronen ben Feind und durchbrach eine Linie vo 27,000 R. Jun 3. 1796 war er Dberfter und Commandant des Ruraffierteg ments Beidwig bei bent Corps von Bartensleben, und nach bem Giege bei Burg burg murbe er Generalmajor. 3m 3. 1799 jum Felbmarfchallleutenant ernann erhielt er bas Ublanenregirment, welches noch gegenwartig feinen Namen führt. 3 ber Schlacht bei Sobenlinden, am 3. Dec. 1800, rettete er muthvoll fein Corps vo In bem Kriege von 1805 befehligte er eine Division unte Bei Ulm commanbirte er ben rechten oftr. Mugel Machben Alles verloren war , fchlug er fich nebft bem Erzbergog Ferbinand mit einigen Re betregimentern durch und entlam über Ballerfiein und Ottingen, wo er mit feine Reitern den Beg babrite, nach Eger in Bohmen. Unter taglichen Gefechten bati er, ben Murat verfolgt, mit biefen Scharen in acht Tagen 50 D. jurudgeleg Die Schlicht von Aufterlit ward gegen feinen Rath vor der Antunft bes beer von Benningfen und bes vom Erzherzog Rart geliefert. Rach dem Bunfche be Raifers Alexander erhielt er 1808 bie oftr. Botfchaft in Detersburg, mo feine Lag bei dem Ausbruche bes Krieges 1809 febr fchwierig war. Rufland mußte al Rruntreichs Bundesgenoffe gegen Dftreich tampfen; G. verlief baber Petersburg nahm an der Schlacht bet Bagram Theil und befehligte auf bem Ruchuge bi Rachbut bis Braim. Damale wurde er General ber Cavalerie. Rach bem wiene frieden leitete er ale offr. Botichafter in Paris die Unterhandlungen über die Ber brablung Rapoleon's mit ber Ergherzogin Marie Luife. Auf Diefem Poften ermar tr fich, befonders nach bem Brande des Ballfaals bei Belegenheit des Feftes ju Frier ber Berbindung Dapoleon's mit ber Ergherjogin, Des Raifers Bertrauen in bochften Grade, und barum warb er auf beffen Berlangen in bem ruff. Telbjuge ju meldem Ditreich mach bem Eractate vom 14. Mary 1812 ein Sulfecorpe ji ftellen hatte, gizze Befehlshaber beffelben ernannt. Diefes 30,000 DR. ftarte Corp wurde in Galigien verfammelt, ging in ben erften Tagen bes Jul. über ben Bu und befette am 11. Die wichtige Position von Pinet. Im Aug. erhielt &. von Ra poken den Dberfehl über bie auf feinem rechten flügel operirende Armee und übe bis siebente, aus Sachsen bestehenbe, Corps. Es gelang ihm, gegen Lormaffof einige Bortheile gu erhalten. Im Det. mußte er fich jeboch vor ber verftarten ruff Armer unter Dichetschaloff und Tormaffoff unter nachtheiligen Gefechten ins Eros herzethum Barfchau gurudziehen. Bahrfcheinlich war in diefem Beitpunkte, ver

moge geheimer Inftructionen, feine Thatigteit nur noch negativ. Gein Urmees corps blieb bis jum Rebr. 1813 in ber Position von Dultust, und ber von ibm gefchloffene Waffenstillstanbevertrag sicherte ben Rudzug ber Frangofen. In biefem Seldzuge hatte S. vom Raifer Franz, auf Rapoleon's Wunfch, ben Marschallftab erhalten. Im Apr. 1813 war er in Davis: nach feiner Rückfehr erhielt er ben Dberbefehl über bas fich in Bohmen versammelnbe Beobachtungsbeer, welchem im Aug, nach ber Kriegserklarung Oftreichs sich ein Theil ber preuß, und ruff. Heere acifolog. S. ward jum Generaliffimus ber gefammten gegen Frankreich beftimm: ten Armeen ernannt, und es lagt fich nicht vertennen, bag die Aufgabe ber Rriegführung eine ber schwerften war. Gleich bie erfte Operation ber großen Armee gegen Dresben war nicht gludlich, und ohne bie Rataftrophe bes Generals Bandamme bei Rulm (f. b.) batte ber gange Feldjug eine bochft bebentliche Wendung nehmen tonnen. G. Dresben, Ruffifch : beuticher Rrieg 1812-15, Leip; gig (Schlachten von) und Paris (Einnahme im J. 1814). Rach ber Rücktehr Rapoleon's von Elba erhielt S. ben Oberbefehl über bie verbundete Armee am Oberrhein und ging am 22. Jun. mit ben Ruffen und Oftreichern über ben Rhein. Aber schon war burch die Schlacht von Waterloo und die zweite Abbanfung Napos leon's der ganze Feldzug beendet. hierauf wurde S. 1815 Prafident des hof-Briegerathe, mit mehren Gutern in Ungarn beschenkt und ihm erlaubt, die Beichen von Oftreich, mit einem obermarts gefehrten Degen barin, in fein Bappen gu Um biefe Beit nahm eine Unlage ju apoplettifchen Bufallen, welche ein Stura mit bem Pferbe icon fruber begrundet gu haben ichien, eine bebentliche Wendung. 2m 13. Kan. 1817 labmte ibm ein Schlagfluß bie rechte Seite. Bergeblich war der Berfuch mit ber homdopathischen Beilart. S. starb am 15. Det. 1820 in ber Stadt, welche burch die vor ihren Thoren gelieferte Bolterfchlacht feinen namen unfterblich machen wird. In bemfelben Tage, an welchem er 1813 als Sieger einzog, am 19. Oct., ward fein Leichnam 1820 nach Bohmen im feierlichften Aufzuge abgeführt. Er war feit 1799 mit ber verwitweten Fürftin Efterhagy, einer geborenen Grafin Dobenfeld, vermabit. Seine militairifchen Kalente find von Mehren febr in Breifel gezogen worben; Rapoleon behauptete, er habe nicht verftanden, 6000 Dt. anzuführen. Giner gerechten Rritit baben feine Dperationen gegen Dreeben unterlegen, bei welchen bie gange verbundete Armee auf bas Spiel gefeht wurde, fowie bie Dispositionen in ben Lagen von Leipzig, mo, wie et fcheint, bie gange frang. Armee bereits vernichtet werben tonnte; auch macht man ihm in ben Chenen von Champagne-Mangel an Energie und Buverlicht jum Borwurf. Dabei ift aber nicht ju überfeben, wie febr er in bem Telbjuge 1813 und 1814 feine Anfichten, obschon er Generas liffimus hieß, unterordnen mußte, und es flimmen darin alle Urtheile überein, bag es wenige Deerfuhrer mochte gegeben haben, bie, wie er, verftanben, burch bas angemeffenfte und verfohnlichfte Betragen bie bei einer aus fo beterogenen Beftanbtbei= len jufammengefesten Armee unvermeiblich verschiebenen Anfichten zu vermitteln umb zu einigen. Bgl. Protefch, "Dentwurdigfeiten aus bem Leben bes Kelbmarfcalle garften S." (Wien 1823).

Sowarze Bret (bas) heißt auf ben beutschen Universitäten bie an irgend einem öffentlichen Gebäude befestigte schwarze Tasel, wo meist unter Drahtgitter alle Bekanntmachungen, welche die Studirenden angeben, angebestet werden.

Schwarze Meer (bas), bei ben Alten Pontus Eurinus (f. b.) ges
nannt, ein Meer, welches zwischen Europa und Asien liegt, gegen W. an Romas
nien und Bulgarien, gegen N. an bie ruff. Staaten, gegen D. an Mingrelien und
Guriel und gegen S. an Natolien stöft, steht burch ben Bosporus mit bem
mittelland. Meere in Berbindung, von bem es eigentlich nur ein Theil ift, ber mit
bem asowichen Meere, bem großen nordl. Busen bes schwarzen Meeres, die zusams
menhangenden Gewasser bes mittelland. Meeres schließt. Die Erdse bes schwarze

sen Meeres beträgt nicht über 14,000 [M., wie häufig angegeben wird, fonbern nur 8700 [ 12., und wegen biefer geringen Große ift bas Baffer beffelben, wenneleich nicht fo bell , wie bas bes mittelland. Meeres , bennoch wegen ber vielen gro-Ben Fluffe, Die hineinfallen (Donau, Dnieftr, Dniepr, Don und Ruban), füßer, baber es aus leichter gefriert. Die Sturme auf bemfelben find fürchterlich, weil es ringe umber verfchloffen ift, wodurch eine Art Wirbel entfteht. In ben Commermonaten ift es im Sangen rubiger als andere Meere, in ben Wintermonaten hingegen, vorzäglich langs ber Ruften zwischen ben Dunbungen ber Donau bis jur Reim bin, felbft fur die geschicktesten Schiffer taum zu befahren. Die Sauptftromung gieht fich beständig, selbst aus bem seichten Meere von Usow ber, von N. gegen SB., nach ber thrazischen Meerenge und dem Bellespont hin. Das schwarze Meer zeichnet fich auch baburch aus, bag es gar feine Inseln hat, außer in ber Meerenge (ber fimmerifche Bosporus), welche bas afowiche Meer mit bemfelben verbinbet. Die Fischeres im asowschen und schwarzen Meer ist nicht unbedeutend; es fehlt nicht an mancherlei nutbaren Battungen größerer und fleinerer Rifche, worunter auch mehre Arten Store find. Man fficht an diefen Ruften hauptfachlich mit Sach nesen , in welchen zuweilen auf einen einzigen Bug, ber etwa feche Stunden bauert, auf 60,000 Fifche, worunter aber immer nur wenige große, gefangen werben. Man bereitet bier auch Raviar, Fischleim, Thran, und aus bem Rogen ber Meeraschen Botargo, biefen lettern aber nur in geringer Menge. Die gefalzenen und geraus cherten Matrelen find ein wichtiger Sanbelsartifel ber Krim. Über die mertwurdis gen griech. Alterthumer am Nordgeftade bes Pontus Curinus hat Raoul-Rochette (Par. 1822) ein Bert herausgegeben, bas von bem ruff. hofrath Roppen (Bien 1823) berichtigt und erganzt worden ift.

Schwarze Dunge ift eine Rechnungsmuse in Gubbeutschland und in ber Schweiz, vorzüglich in gerichtlichen Berhandlungen im Königreiche Baiern, wobei ber schwarze Heller zu 1/2 Kreuzer, ber schwarze Pfennig zu 2/2 Kr., ber schwarze Scofchen zu 21/2 Kr. und ber schwarze Schilling zu 81/2 Kr. gerechnet wird.

Somarze Tob (ber) wurde bie morberische Seuche genannt, welche im 14. Jaheh. Ufien, Europa und Afrita beinahe entvollerte und ben auf uns getoms menen Beschreibungen nach nichts Anderes gewesen sein kann als die erst in neuerer Beit genauer bekannt gewordene morgenlandische Peft. Die Krankheit, welche mit und ohne Fieber wortam, charafteriffrte fich, abgefeben von ihrer außerorbentlich fonellen Tottlichkeit, wie die Deft hauptsichlich burch Drufengeschwulfte in den Beichen und Achselgruben, sowie an andern Stellen bes Rorpers und burch Brands beulen, außerbem bei Bielen burch buntelblaue ober fcmarge Fleden, bie als fichere Beichen bes auf teine Art abwendbaren Todes betrachtet werden konnten und ber Rrantheit wol ihren Namen gegeben haben mogen. Biele, welche die Seuche ergriff, wurden flumpffinnig, von Schlaffucht befallen und verloren in Folge eintretenber Bungenlahmung bas Bermogen gu fprechen, Unbere brachten Lag und Racht fchlaf. les und in großer Augli zu, ihr Schlund und ihre Zunge waren ichwarz, wie mit Blut unterlaufen, und unaufhörlich wurden fle von einem fast unloschbaren Durfte gequalt. Bu diefen Bufallen gefellte fich im Abendlande faulige Entzundung der Dryane bes Athemholens, namentlich ber fogenannte Lungenbrand, ein Leiben , bas bei weitem Umfichgreifen der Krankheit vorherrichend wurde und ihre Ausbreitung ausnehmend begunftigte, infofern ber die Luft verpeftende Sauch ber Rranten Mis len Berberben brachte, die ihnen nahten; ferner Bluthusten ober auch wol Blute brechen, heftige Schmerzen in der Bruft u. f. w. In der Regel tobtete bie Rrant. heit fcon in den erften drei bis vier Tagen, ohne daß irgend eine Arznei Gulfe zu bringen vermochte, und da bie mehr oder weniger nabe Berührung ber Kranten faft unter allen Umflanden Anstedung berbeiführte, so konnte es nicht fehlen, daß bie Rranten endlich felbft von Denen verlaffen wurden, die ihnen durch die nachften und beltigften Banbe ber Ratur angehorten. Bange Stabte und Dorfer ftarben aus,

ja nicht allein Menschen erlagen ber furchtbaren Seuche, selbst Thiere, namentlich Dausthiere, wie hunde, Ragen, Dubner, Schweine u. f. m., wurden icharenweife bingerafft. In Deutschland richtete bie Rrantheit vergleichemeile geringere Berbees rungen an als in andern Landern Europas, nur in Oftreich, namentlich in Wien, wuthete fle fürchterlich. In Krankteich und England ftarben burchschnittlich von gebn Menichen neun, und Biele funten bier ploglich wie vom Blige getroffen tobt au Boben. In Norwegen, mobin die Seuche durch ein aus England tommendes Schiff verschleppt worden war, verschonte fie nur den dritten Theil der Broilfes rung, ja in Polen blieb faum das Biertel ber Ginwohner übrig und bie Annahme, bas bie Rrantheit im Gangen in Europa wenigstens ben vierten Theil ber Besammtbevolkerung getodtet habe, ift burchaus nicht übertrieben. Machtige Ummals aungen in bem Erborganismus maren ber Seuche vorausgegangen, ebe fie ibren morberifchen Bug begann; Erbbeben von China bis jum atlant. Deean, furchibare Uberschwemmungen, Dismachs und hungerenoth hatten die Menschheit bereits in Angft und Schreden verfest, ebe bet grafliche Wurgengel fie beimfuchte. fallend mar es übrigens, bag nach bem Aufhoren ber Ceuche die Beiber fruchtba: ter geworben au fein ichienen als juvor, indem faft alle Eben ohne Ausnahme mit Rindern gefegnet murben, und 3millinges, ja Drillingegeburten beimeitem baufiger vortamen als fonft. Bgl. Beder, "Der fcmarge Tob im 14. Jahrh." (Berl. 1832).

Schwarzholz, f. Rabelholz.

Somaramald, ein Bebirge im Grofherzogthum Baben und Ronigreich Burtemberg, lauft an ber Bestseite Schwabens in gleicher Linie mit bem Rheinftrome nach feiner großen Beugung bei Bafel, und oft nur wenige Meilen von bemfelben entfernt, von S. nach D. hinab, ift gegen S. von dem Rheine., gegen D. von der Chene zwischen der Enz und dem Ginflusse des Rectars in den Abein begrenzt, und begreift in feiner größten Lange etwa 18, in ber Breite von D. nach B. aber fubl. feche bis acht und notdl. kaum vier Meilen. Auf der Abendfeite ers gießen fich bie von biefer Bebirgelette tommenden Gemaffer in ben Rhein, wie bie Fluffe Biefen, Elz, Kinzig, Murg, Redar, Enz, Nagolb u. f. w., und auf der Morgenseite in die Donau, welche hier ihren Ursprung bat. Dobe erreicht ber Schwarzwald offl. von Freiburg gwischen Tobnau und St.a Margen, in der Segend, wo der Ursprung des Wiesen und der bekannte Dag, Die Bolle, fich befindet. Das Bebirge besteht mehr aus Plateaus als isolirten Bergipiten, unter welchen ber Feldberg (4610 g.), ber Belchen (4335 g.), ber Rabentopf (4085 g.), auf beffen Spige der Grengftein gwifchen Burtemberg und Baden fleht, und der Randel (3903 F.) die bedeutenoften find. Diefe Berge erfcheinen meift nur von ber Mitte bes Jun. bis Unfang Sept., und ba oft nicht gang bollftanbig, ohne Schneebededung. Der Abfall bes Schwarzwaldgebirges gegen ben Rhein ift fteil, jener gegen die Donau und den Redar fanft und nur allmalig fic verlierend. Unter ben vielen Thalern, bie biefe Fluffe bilden, ift ba's Durg = thal wegen seiner Naturschonheiten beruhmt. Das gange Gebirge bes Comarts maldes ift Urgebirge, fein Gerippe durchaus Granit, feine hohern Puntte mit Sandstein bedect, von wenig untergeordneten Gebirgelagen begleitet und ringeum bon Flotgebirgen umgeben. Um Fuße bes Gebirges, vornehmlich am wefil. Ubfalle, ericeint der Gneis. Porphyr und Thonichiefer findet fich auf mehren Boben des Schwarzmaldes, besgleichen Gilber, Blei, Rupfer, Gifen, Robalt und Mineralmaffer; groß ift ber Reichthum an Walbungen, befonders Nadelholz. Fruchtbau ift mubfam und beschrantt fich auf Sommerroggen, hafer und Rartofs fein. Der vorzüglichste 3meig ber ichwarzwalbischen Landwirthschaft ift bie Biebe sucht. Auf bem eigentlichen Gebirge fieht man wenige in Stabtchen und Dorfer aufammengezogene Gemeinben. Die meiften befteben aus gerftreuten hoffen und Dauschen, deren Bauart von der anderwarts gewöhnlichen fehr abweicht. Da der

Schenarzwälder im Allgemeinen hausbalterisch und sparsam lebt, so ift er bei aller Armuth bes Bobens nicht arm. Infoweit die Raturerzeugniffe ju feiner Rabrung micht binneichen, schafft er fich Rath durch feinen Dandelsgeift und Runftfleif. überhaunt verrath er viel naturlichen Scharffinn und Berftand. Die Schmarp malber lebten bis gum 17. Jahrh. ohne alle Bewerbtenntnif. Erft bie Rriege jener Zeit entwicklien nach und nach in ihnen ben Seim zu einer größern Betriebsamkeit und Bilbung. Seitbem hat fich ber Glas : und Strobbutbandel und besonders bie Berfettigung bolgerner Uhren und anderer Solgwaaren und ber Sandel damit ausgeberitet. Zahrlich werben über 180,000 Stud holaubren, barunter auch viele Sanfis und Spieluhren, verfertigt, und ber Werth berfelben betragt über eine balbe Mill. Gulben. Bu Meuftabt und zu Furtwangen ift der Mittelpunkt des burch gang-Europa und America ausgebreiteten Uhrenhandels. 3wei Daffe bes-Schwarp. malbes find in den franz. Revolutionstriegen febr bekannt geworden: der Aniebis und bie Bolle. Der erftere auf ber Grenze zwischen Baben und Burtemberg, an ber Quelle der Murg, wurde 1796 und 1797 von ben Frangofen eingenommen: ber andere, Die Holle, befannt burch ben Rudzug Moreau's 1796, ist ein enges, von hohen Gebirgen eingeschlossenes That in ber Gegend von Reuftadt, an ber Strafe von Freiburg nach Donaueschingen.

6652 fdweb. [ID. groß und von etwas mehr als 4.000.000 Menschen bewohnt. bilden zwei unter einem gemeinschaftlichen Oberhaupt vereinigte Konigreiche. Dies felben liegen won 20° 20' — 49° 10' D. E. und 55° 22 — 71° 11' 30" N. Br. mub grengen gegen S. an bie Diffee und ben bottnifchen Meerbufen, gegen D. an die Office, den bottnischen Meerbusen und Rufland, gegen R. an das nordl. Eismeer, gegen B. an bas Rorbmeer, bas Rattegat und ben Sund. Die norbifche Salbinfel ift ein gebirgiges, malbe und mafferreiches gand, von welchem wenige ftens 629 19. aus Lanbfeen, Gumpfen und Stromen befteben. Bon ihrer Dberflache liegen 2315 DR. ober ungefahr ein Drittheil mehr als 2000 guf, 3814 300 F. mehr als 800, und 4954 30. mehr als 300 F. aber bem Meere. S. ift in hinficht ber Erhöhung des Landes weit gludlicher als Norwegen, benn von den 3868 [M., welche S.'s Oberfläche ausmachen, sind nicht mehr als 329

Soweben und Narwegen (f. b.) ober bie ftanbinavifche Salbinfel,

**37.** 2000 F. über das Meer erhöht, 1488 **37.** mehr als 800, und 2600 mehr als 300 g. Es liegen alfo 1268 MP. ober beinahe ein Drittheil bet Derflache bes gangen Landes weniger als 300 g. über bem Meer erhaben, und es arieft bemnach bas land bie milbere Temperatur. Bon ben 2315 DDR., welche aber 2000 f. über bem Meere liegen, etheben fich ungefahr 84 aber bie Scenzlinie, wo bie ewige Schneereaion anfangt. Bon biefen 84 DM. Schneeflache Zommen 16 auf S. und 68 auf Dorwegen. S. bilbet ber Salbinfel bfil., größern, offenern Theil; Rorwegen ben mestl. und auch ben norblichsten.

Der hauptstamm ber Gebirge Standinaviens liegt in Rormegen. Der Dovce vereinigt fich an der schwed. Grenze mit den Dalgebirgen. Diefer große Felfenrieden, der Kjölen genannt, nimmt darauf seine Richtung nach NRD., bils bet an feiner linken schroffern Seite in Rorwegen faft nur unzählige Scheeren, und breitet feine Seitenzweige in ben fdweb. Lappmarten und übrigen nordl. Landfchaf: zen aus, deren Thaloffnungen burch die von den Gebirgen herabstromenden nortland. Filiffe, welche in den bottnischen Meschusen fallen, bewässert werden. Dies fer Richtung der Gewäffer ungeachtet, wird jedoch sowot Westerbotten von den Lappmarten, als auch die Proving Debelpad von Jamtland burch einen parallel enit bem bottnifchen Deerbufen laufenden Sobenjug getrennt, welcher von ben Michen Roerlands burchbrochen wirb. Sie bilbet eine ber wilbeften und unfrucht barften Gegenden, felbst in biefem nordl. Theile bes Landes; hinter ihr wird figar Die Lammart milber, und nachbem man bie Berghobe, welche die weftl. Grenze von Mobetpad macht, überfliegen bat, breitet fich Jamtland um ben Brotfer

herum, als eine ber freundlichften und fruchtbarften Cbenen aus, bie unter fo norblicher Breite gefunden merben tann. Der Relfenruden, ber nur theilmeife bie Grenze zwischen S. und Norwegen bilbet, gersplittert fich endlich in die Infeln, Buchten und Landspigen der Finnmark und senkt fich am Nordcap ins Meet. Un: terhalb ber Dalgebirge hort er ebenfalls auf, Norwegen von S. ju trennen, Wermland gehört zu dem nämlichen Klufgebiet wie bas angrenzende Norwegen. wo die Rlaraelf und mehre andere wermlandische Fluffe ihren Ursprung haben. Bene awischen G. und Morwegen gelegene bobe Gebirgsgegend, wo die Dal gebirge fich mit bem Dovreffeld vereinigen, fenbet bie meiften großen Fluffe ber Halbinsel aus: Glommen und die Rlaraelf nach bem Rattegat, die Dalelf, Ljusnan und Ljungan nach ber Oftfee, die Neaelf und die Gulelf nach dem Westmeer ober ber Rordsee. Bon bier geben auch bieses Gebirgsrückens größte Seitenzweige aus, movon berjenige, welcher zwischen Jamtland und Berjedalen nach bem Deere geht, ber bedeutenofte ju fein icheint. Der größte Bobengug im mittlern G. ift ber, welcher fich im GD. von den Dalfelsen herabsentt, und mit einem ihrer Zweige Westmanland von Dalarne, mit einem andern Warmland von Nerife trennt. Er umfaßt im R. und B. bie großte Ebene bes mittlern G.'s, um ben Dalars und Hielmarfee. 3m S. wird biefe Chene wieber burch eine von dem nordl. Ende bes Wetterfees bis an die Oftfee ftreichende Bergfette (Kolmarden) begrengt, beren im B. bis an den Wenersee fortlaufende Waldgebirge (Tiveden) bas alte Svealand in Nordanftog (Nordwald) und Sunnanftog (Sudwald) theilten. Die Landhobe unterhalb Tivebens, bie fich allmalig in fleinere Sugel und Bergs ruden verliert, erhebt fich am See Bifen in Staraborge gan nur 310 f. boch über bas Meer. Darnach folgt fie bes Wetterfees westl. Strand, erhebt und veraweigt fich im S. von biesem See und bilbet die Gebirgsgegend von Smaland, die bedeutenofte im Gothaland. Sie begrengt bie ehemals Danemark unterworfenen Ruftenprovingen Schonen, Salland und Blefingen, und trennt also bas alte von bem neuen S. In Norwegen ift bie Natur größer, rauber und wilber als in S. Bon der füblichften Spite Norwegens, bem Rap Lindenas, beginnt bas Gebirge mit bem Setteffeld und Bogleffeld in einer Sobe von 3-4000 g., und erhebt fich bis jum 63° R. B. ju einem 12-14 DR, breiten Sochlande, welches fich norbl., wo es ben Namen Dovrefielb führt, immer weiter gegen D. nach S. hineinzieht, und auf feinen oben Flachen überall ein wildes, zerriffenes Anfeben bat. Auf bemfelben erheben fich einzelne Berge entweder als Roppen ober Nadeln, fowie Schneefelber und Gletfcher. 3wifchen bem 61 1/2 und 621/2° R. B. erreicht es in ben Surrungernes Bergen in den beiden Stagestol Tind, bem fubl. = 7600 K., bem nordl. = 7100 %., und Magnafield == 7400 K. feine größte Sobe; Die Spite bes Doprefield, ber Oneehattan, ift ebenfalls 7100 g. boch. Weftl. bavon liegen bie ungeheuern Schneefelder, ber Juftebals Brae und nordlicher Folgefondet = 5600 K.; fublicher liegen die Berggipfel ber haarteiger, Itelen und Gruffer = 5700 K.; oftl. von Gneehattan ift Sogneffelb mit bem Lomeffelb = 6800 K. Bon biefem stanbinavischen Dochlande geht in fast nordl. Richtung bas Ridlengebirge aus. welches im Stifte Drontheim die Grenze zwischen S. und Norwegen macht, fich aber immer naber ber Beftfufte balt und fcon vor 66° R. Br. auf bie ber Rufte bes nachbarten Inseln übergeht, und bort noch an 4000 F. hoch ist; auf dem Fests lande ift der Gulitelma in G., = 5800 F., ber bochfte Puntt. Unter 68° R. B. zieht sich das Gebirge auch gegen D. um den Tornea: See durch Finnmarken, senkt fich allmalig und endigt theils mit bem Norbcap 1500 %. both auf ber Infel Mas gerbe, theils fallt es oftl. jum Grenzflusse Cana ab. Dieses gewaltige Gebirgs: foften Candinaviens hat eine auffallende Ubnlichkeit mit ben Alpen, und obgleich es nicht die Alpenhohe erreicht, fo ift es doch noch wilder und unzuganglicher und feine Gletscher und Eisfelder noch ausgebehnter, da im fubl. Theil die Schneelinie nur 5800 K., unter 70° gar nur 3600 K. boch ift. Kast überall treten bie oft noch

2 - 5000 & boben Felfenmaffen bis unmittelbar an bie fteile Beftfufte, bie unenblich zerriffen und mit zahllofen Infeln umgeben ift, welche im R. von ziemlicher Große und Theile bes bochften Gebirges felbft find. Auf ber Offfeite nach G. gt ift überall der fanftere, terraffenformige Abfall des Gebirges. Auch die Dfifufte ift gum Theil felfig und gerriffen, und ebenfalls von einer gabllofen Menge tleiner Kelfeninfeln, Staren und Rlippen umlagert. Durch ben Gingang jum bottmis ichen Meerbusen gieben fich als Seebrude nach Kinnland bie Alandeinseln. Der Dflabbang bes Gebirges bat trodene Keftland : Witterung, ber Weftabhang feuch: tes Ruftentlima. Unter ben zahllofen Meerbufen, bie namentlich an ber Weftfufte oft meilenweit und unergrundlich tief in bas Land hineingeben, find an ben normen. Ruften zu nennen: Baranger = , Tana = , Pare = , Dorfanger = und Altens ford im nordl. Cismeere; ber Lyngen ., Malanger ., Dfoben:, Tys:, Folbens, Saltens = , Drontheims = , Molbe = , Coque = , Sarbanger = , Buffe = ober Stavangerfjord im Rorbmere, und ber Christianiafford im Rattegat. Un ben fcweb. Ruften gibt es teine Deerbufen von Bedeutung. Die fandinavifche Balbinfel ge bort zu ben am ftartften bemafferten Theilen Guropas. Überall raufchen in ben tiefen Querthalern Bache und Flugchen von den Gebirgen, ihres reißenden Laus fes, ihrer Stromungen und Felfenriffe wegen meift nicht fchiffbar und ungeheure Bafferfalle bildend, bie fich vornehmtich an ben fcroffen Banben ber weftl. Fjorde finden, mo unter andern ber Feigum Jog = 700 K., ber Geole Kog = 1000 S. und ber Reel Fog am Sognefford 2000 F. herabsturgt. Saft alle biefe wilben Ges birgemaffer, welche in S. Elfer heißen, fteben mit ben ungabligen Seen in Berbindung, beren besonbers G. fehr bedeutende bat. Bie ihre fcmale Form und ibre Richtung zeigt, find fie melft nur erweiterte Flugbetten. Die wichtigften in Rormegen find ber 12 DR. lange aber fcmale Didfen, von bem Lougen gebilbet, welcher in ben Glommen flieft, und ber Famundfee auf bem Sochlande, neun D. lang und zwei D. breit, aus dem bie fcwed. Rlargelf fließt. Unter ben Fluffen biefes Landes fteht obenan der Glommen, ber bei Friedrichoftabt in ben Chris ftianiafioch fallt, nachbem er in feinem Laufe von 40 Dt. mehr als zwolf Geen gebildet und ben ansehnlichen Lougen aufgenommen hat; schiffbar ift er nur theils weise. Ferner find zu ermahnen: ber Drammen, ber Louwen, die Romsbalelf und die Tyndaleelf, welche in die Nordfee gehen, die 17 DR. lange Altenelf und die 37 MR. lange Tana, welche Grenzfluß gegen Rufland ift, die in die gleiche namigen Bufen bes nordl. Giemeers fallen. Unter ben Geen G.'s find befons bers ju bemerten: 1) ber Malarfee, 10 g. über bem Meere; 12 D. lang, bis auf fechs D. breit, mit 1300 Solmen ober fleinen Infelm, durch zwei Ausfluffe mit ber Oftfee in Berbinbung und 25 DM. groß. 2) Der Sjelmarfee, 34 F. über bem Meere, feche Deilen lang, ein bis drei Mellen breit, 8 DM. groß, burch ben Arbogafanal und Torfhallafluß mit dem Malar verbunden. 3) Der Benerfee, ber großte von allen, 131 g. über bem Meere, 19 Dt. lang, bis auf neun DR. breit, uber 100 DM, groß, fieht burch die Rlaraelf mit bem norweg. Famuniblee, burch die aus ihm ftromende Gothaelf, welche bei Gothenburg munbet, mit bem Rattegat in Berbindung. Bur Bermeibung ber Bafferfalle in ber Gothaelf bient ber berühmte Trollbattafanal. 4) Der Betterfee, 252 R. über bem Meere, 15 M. lang, bis auf vier Meilen breit, 34 DM. groß, nimmt eine Menge Fluffe und Bache auf, und ergießt fich durch den Motalaftrom bei Norrs toping in die Diffee; mit bem Benerfee fteht er mittels eines Ranals burch ben Mifen = und Botterfee in Berbinbung. Unter ben übrigen Elfen G.'s find noch ju bemerten: Die Dalelf, die fich aus der durch den See Siljan gehenden Dit-Dales elf und ber Beft-Daleelf bilbet und bei Gefle mundet; die Ljusnaelf; die Angers maneif, eine ber großten; die Umeaelf, bie bei Umea munbet; bie Pitedelf bei Dicea; die Luleaelf, ein Bufammenfluß aus ber großen und fleinen Lulea, bie aus den beiben gleichnamigen Seen tommen, bei Lulea munbend; die Calirelf aus bem See gleichen Namens, und die Lornedelf aus dem hochliegenden Lornedfee, bie, durch den Grenzfluß Muonio verstärkt, nun felbst als Grenzfluß gegen Rus-

fand mit allen vorhergenannten in ben bottnifchen Deerbufen geht.

In geologischer hinficht ist Standinavien von großer Mertwurdiakeit. über all tritt ber Granit hervor, bilbet, größtentheils in rundlich abgeplatteten Formen. bie Gebirge und außerdem in einer ebenern Ausbehnung fast die gange Dberflache bes Landes. Die icharfen und unfruchtbaren Bestandtheile biefer Steinart, bie, gerbrodelt, verwittert, ober aufgeloft, fich über die Thaler und Sugel ber Salbe infel verbreiten, find nur mit einer bunnen Lage fruchtbarer Erbe bebedt. Diefe eigenthumliche Beschaffenbeit des Landes ift, nebft bem Clima, ber Brund. weshalb ber fcweb. und norweg. Acerbauer, bei großerer Anftrengung, von bem Boden eine meniger reiche Ernte erzwingt als ber Uderbauer anberer Lander: boch gum Lohne feiner mubfeligen Arbeit erhalt er fle reiner, b. h. von Unfraut freier, als fie in Canbern, beren Boben fruchtbarer und leichter ju bearbeiten ift, ges wonnen wird. Die Erzeugniffe ber Flotberge, welche man fonft überall findet. fehlen ganglich in ben Gebirgen Standinaviens; zwar gibt es auf ber außersten fubl. Spite ber Halbinsel, bei Hogands in Schonen, ein Lager Steintoblen, aber fo geringhaltig, bag es noch unentschieben ift, ob es mit einigem Gewinn bearbeis tet werben tonne ober nicht. S. hat viele Flot : ober flotartige Bebirge, von benen einige eine ansehnliche Lange und Dicke besigen, benn Kinnekulle enthalt in perpendiculairen Flohlagern nicht weniger als 780 F., und Gottland, Deland, ber Billing und andere behnen fich viele Deilen aus, aber fie find alle pon einer fo wralten Beschaffenheit, daß man in ihnen, basjenige bei book in Schonen ausgenommen, alle neuern ju ben Flotgebirgen gezählten Probucte vermift. gebirge, gur Übergangsformation geberend, findet man in Jamtland beim Storfee, in Dalekatlien, Merite, Befter: und Ditergothland, Schonen, sowie auf Sotts land und Dland, welche beibe lettere'in ihrem ganzen Umfang aus Ralliggern befteben. Da Rall ein Sauptbeftandtheil in den fcwed. Floggebirgen ift, biefer aber bei Difchungen mit anbern Erbarten bas Bachethum beforbert, fo haben auch alle obgedachten Gegenden eine größere Fruchtbarteit. Der barte, fcone, grune und weiße Marmor, welcher in dem Marmorbruch auf Rolmorden gebrochen, behauen und polirt wirb, und die in neuern Beiten befolgte Sitte, bei offentlichen Bebauden ben in den Alotgebirgen befindlichen, leicht zu erhaltenden und leicht gebrochenen Ralkstein anzuwenden, tonnte, wenn fie noch allgemeiner wurde, dazu beitragen, den Kalkstein zu einer Handelswaare rund um die Oftsee und viels leicht fogar nach weiter entfernten Gegenden zu machen. Nachft bem Ralt verbient ber Alaunschiefer in ben schweb. Flotgebirgen die größte Aufmertfamkeit. findet sich im Hunne- und Halleberg, im Kinnefulle und Billing, sowie auch in andern in Bestergothland; bei Garphytta in Rerite; bei Undarum in Schonen und auf Deland. Die ungeheuern Lager von brennbarem Schiefer, die an einis gen Orten des kandes sich finden, werden noch nicht allgemein genußt.

Unenblich reich sind die Gebirge Standinaviens an Eisenerz. Bon Lappland bis nach Schonen wird es in S., mit wenig Ausnahmen, übetall gefunden. Ein Gurtel quer über das Land, die Provinzen Wermland, Dalekarlien, Rerike, Westsmanland und Upland enthaltend, schließt die besten, reichsten, unerschöpslichsten und am meisten bearbeiteten Eisengruben in sich. Der Taberg in Småland, welscher ganz und gar aus einem überaus weichen und geschmeibigen Eisenerz besteht, ist bei der Ausbeute um 25 Procent zu arm, um allein bearbeitet zu werben. Der Gellivare in Lappland, ein 1800 F. hoher Berg, besteht ebenfalls ganz und gar aus einem 70—80 Procent reichen, vortresslichen Eisenerz, und wäre allein hinzeichend, aus ewige Zeiten die ganze Erde mit Eisen zu versorgen; allein keine Lage innerhalb des Polarkreises, weit vom Weere, in einer öden, menschenamen und besnahe undewohnten Gegend, legt für seine Benutung große Hindernisse in den

Beg. Donnmora's berühmtes Erg, welches geschmolgen bem Silber abnilch ift gibt besonders einen vortrefflichen Ctabl. Rupfer hat G. in Falu- Lan bei Falun und Surpenberg; in Rerite bei Satunbo und bem neuen Rupferberg; in Befteras-Lan bei Ribbarbotta und an andern Orten; in Rotopings-Lan; in Lintopings Lan bei bem Atribaberg; in Jamilland bei Aceftuta und in mehren andern Gegens den bes Rachs; allein die Gewinnung des Rupfers war in frubern Beiten viel gros her all int. Gold wird jest weder in S., noch in Norwegen gewonnen; die Golde mede au Abelforf in G. und ju Chemold in Norwegen werden megen ihres ju ge ringen Ertags nicht mehr bearbeitet. Sala's Silbergrube, ble im 3. 1506 über 13,250 Pfund feines Silber gab, gibt gegenwartig nur 2800-3000 Pf. jabr lich, sodaß ihre Ausforderung lange nicht mehr die Koften lohnt. Un Minerallen befint die flandinavische Balbinsel noch überdies Asbest, Robalt, Schwefel, Bitriol Salpeter, feuerfeste Thonarten, Porphye, Mabafter, Arfenit, feine Sand : und Rubl:, auch Probirfleine, Martenglas, Arpftall, Ralt, Schiefer, Zaltftein, Quary, Achate, Granaten, Umethofte, Chalcebone, Gpps, Dder, Torf und befonders C. eine große Menge Mineralquellen. In Norwegen bat man bas Gil berbergmert von Rongsberg, bas ehemals fehr ergiebig mar, feit 1815 wieder aufa genommen. Der Bau auf Rupfer wird in Roraas, Gelbo, Grundbrandsbalen u f. m. betrieben, Gifen aber an febr vielen Orten ju Tage geforbert und auf 18 Cto fenbutten ju Gute gemacht. Benn man nur einen Blid auf die Rarte der Salbiniel wirft und die große Ungahl Gebirge, Geen, Fluffe, Balber und die Erhebung des landes über bas Meer betrachtet, so fann man fich schon ein Bild von bemfels ben machen. Bas man aber auf der Karte nicht feben tann, ift die unglaubliche Menge großerer und fleinerer Steinblode, womit bas Land gleichsam überfaet ift Deffenungeachtet ift bie nord, Salbinfel eine ber mannichfaltigften und iconften Ranber ber Erbe. Muslander, die ben Morben besuchen, rubmen die riefenhaften und erhabenen Naturscenen Norwegens, sowie die milbern und angenehmern, die man áberall in S. antrifft.

Bon den vielfachen Revolutionen ber Erbe finden sich auch im boben Norben mertwirdige Spuren. Allein G., fich hierin unterscheidend von Sibirien und Merkamezika, die an Überbleibseln von den größten Thieren der Urwelt so reich find bietet von Berfteinerungen nur die uralteften, am wenigsten ausgebilbeten Gartungen bar, biefe aber in weit größerer Ungahl, als irgend ein anderes Land. Die ilbergangegebirge in Jamtland, Dalefarlien, Rerite, Befter- und Dftergothland, Gottland, Deland und Schonen liefern bavon bie Beweife. Die Menge ber enn Theil unermeglich großen versteinerten Schalthiere (Orthoceratiten und Em inmoffeatiten), bie fo bicht aneinander vortommen, ale wenn gange Schichten bies Ge Gebirge einft lebendig gewesen, erregt Erftaunen. Die Ummalgung ber Erbe, melde in Sibirien und dem mittlern Europa Gewächse und Thiere des Subens begenben, icheint in Ctanbinavien eine weit weniger ausgebildete und von edlern Thieren entblogte Ratur angetroffen zu haben. Die beutlichsten Merkmale einer großen flut find in S. bie auf feiner Dberfluche überall verbreiteten Steinausmurfe. Die großen vom R. nach bem S. laufenden Sandrucken, welche bas mittlere S. burdfoneiben, fowie bie Ruden von gleichfam jufammengefpultem Steingerolle, meldet fic an ben Seiten mehrer Bebirgftreden befindet, zeugen nicht weniger von

Reich ist das Standinavien umgebende Meer, sowie im Innern seine zahle richen Seen und Flusse, an Fischen aller Art. In der Offsee ist der Stromlings- sang bedeutend. An des Westmeeres Kuften schwinnnt der hering in großen 3us gen heran, zu undestimmten Zeiten seinen Lauf andernd. In der westl. Scheerens seend des norweg. Nordlandes werden der Dorsch und alle Arten Weerfische in erstauticher Menge gefangen. Auch hat das Land viel Wild, z. B. Renns und klentbiere, hirsche, Rehe, wilde Schweine, Biber, Marter, Füchse, hafen,

ber Finten ehemaliger Gewalt.

Luchse, Fischottern, hermeline, Lemminge, auch Wolfe, Baren u. f. w., Birtund Anerhahner, Schnepfen, wilbe Ganse, Eiber-, Strand und Masservögel. Sehr viele Gegenden bieten einen erstaunlichen übersluß an wild wachsenden Beeren, als Preißelbeeren, Erdbeeren, heibelbeeren, Brombeeren, himbeeren, Moltes beeren u. f. w. dar.

Das Rlima ber fanbinavischen Salbinsel ift von allen ganbern ber Erbe uns ter gleicher nordl. Breite bas milbefte; baber ift ihre Fruchtbarteit verhaltnigmäßig größer als in ben gleich nordl. liegenden Theilen Affens und Amerikas. In ber fcweb. Lappmart reifen noch unter 681/2° bie Gerfte und Gartengewachse, in ber norweg. Finnmart fogar unter bem 70°; ba bingegen in Sibirien fcon unter bem 60° aller Aderbau aufhort, und in Canada unter bem 51°. Bu biefem Boraug trägt bie Inselform bes Landes, nebst dem Einsluß alter Gultur, ohne Zweifel Bieles bei; benn bas Meer, welches bas ganze Jahr burch fast die nämliche Tempes ratur behalt, weil die Sonne auf deffen Tiefe nicht wirft, milbert die Wintertalte. Die Rutze des Sommers hat in der Sonne langerm Berweilen über dem Horis Bont einigen Erfag. Diefer beitere Sommer, beffen Morgen = und Abendrothe fo unbeschreiblich schon ift, ruft bann bie gange Pracht ber nord. Flora bervor. Nichts übertrifft die Kulle und Frische bes Gruns, womit bes Frühlings blübenber Teppich prangt. Dagegen erhebt eine reine, frifche Bintertalte ber Bewohner Les bensmuth und Thatigteit, und ift für fie weniger beschwerlich als bes Gubens feuchte Ralte, bie Alles burchbringt. Überbem gemahren ihnen ihre Balber noch Solz im Uberfluß, um ihre Wohnungen zu erwarmen. Diefer Beschaffenheit bes Bobens, nebst bem Ginflusse bes Meeres, bat S. feine beständige Witterung gut verbanten, und biefe, in Berbindung mit bem beitern Sommer, macht bas Klima Stanbinaviens zu einem ber bem Menschen wohltbattaften und gesundeften auf der Erbe. Daher wurzelt in jebes Standinaviers Bruft die Liebe zum Baterlande fo tief; ungern verlagt er es, und fast immer tehrt er in baffelbe gurud, von Sehnfucht nach ber Beimat getrieben, beren unfichtbare Banbe ibn überall umfchlingen.

Ein Land von so großer Ausbehnung muß jedoch viele Klimatische Berschies benheiten in fich faffen. Die Lanbschaft Schonen bilbet, ihrer Natur und ihrem Rlima nach, einen Übergang ju bem gegenüberliegenden Nieberbeutschland, bat aber noch milbere Winter wie biefes. Der Maulbeer :, Raftanien : und Wallnuge baum tommen ba in freier Luft fort. Die Sausthiere find großer und ftarter. Der Roggen reift in fünftehalb Monat, mabrend er in ben Lappmarten, wo nur bie Gerste schnell reift, anderthalb Sommer zu seiner Reise bedarf und doch der Gefahr bloggestellt ift, vor ber Ernte zu erfrieren. Gine plotlichere Beranderung ber Temperatur und Productionstraft, als zwischen Schonen und Smaland, findet man in S. nirgend. Dies tommt von der bedeutenben Erhebung ber lettern Lands Schaft über bas Deer. Erft hier findet man eine wirklich nord, Natur. Folgt man, von Schonen ber, bem weftl. Meerufer, fo tritt man in haltand ein, jest großens theils ein taltes Saibeland, wo bie Seewinde bie Baume gerftoren, bas aber im 11. Jahrh. mit großen Gichen = und Buchenwalbern bebeckt war. Danachst folgt Bohus-Lan mit seinen oft fruchtbaren, lieblich grunenden Thalern zwischen Rlips gen und Scheeren, die immer haufiger und fteiler werden. Das Klima Mormes gens hat felbst in feinen fublichsten Theilen ben Charafter bes hohen Rorbens. Doch gebeihen um Chriftiania noch Apfel, Rirfchen, Apritofen und einige Birns arten. Efchen, Uhorn, Linden, Ruftern, Gichen, Espen, Erlen, Birten find gewohnlich und von schonem Buchse. Biel rauber ift bas Klima von Drontheim; hier kommt keine Giche mehr fort, auch reifen weber Rirfchen noch Pflaumen, und Birnen und Apfel nur felten. Noch spärlicher wird die Begetation am 661/2°. Doch wird fast unter 67° noch Aderbau getrieben, ber indes bald gang verschwins bet, und blos in Altengaard unter 70° findet man ihn wieber, ben norblichften Rornbau auf ber Erbe. Übrigens bleibt bier die Sonne zwei volle Monate über

bem Horizont, von ber Mitte Mai bis Enbe Jul. Aderbau wird givar in gang Romegen getrieben, allein zu einem großen Kelbbau fcbidt fich ein Land nicht, bas fast teine Chenen und nur tiefe, scharf eingeschnittene Thaler besitt, und babei mit bern Klima auf alle Weise zu tampfen bat. Norwegen wird auch nie babin tommen, fein nothiges Brotforn ju erzielen, fo fcwach es auch bevollert ift. Det Berahan, bie Biebzucht, ber Balb und ber Kischfang find bie vornehmften Rabrungsquellen bes Landes. Folgt man bingegen ber Oftfeetufte, fo nimmt man in Blefingen fogleich die milbere Ratur der Ditfeescheeren wahr, und fieht von Raristrong bis Ralmar einen Strand, ber an vielen Stellen ber iconfte im gangen D. iff. Des Betterfees unruhige Wellen trennen Befter : und Oftergothland, nachft. Schonen zwei ber fruchtbarften Landschaften in S. In hinficht auf bie Bilbung des Landes gehort Westergothland zu des Wener =, Oftergothland zu des Wetterfees Thalarund. Um ben Sielmar: und ben Dalarfee liegen bie größten Ebenen S.'s, mit berrlichen Korngegenden, und außerbem burch eine gludliche Mifchung bet Ader = und Bergbaues begunftigt, beren Bereinigung auch auf Wermland und Dalarne ibren wohltbatigen Einfluß geaußert bat, ohne bag fie jedoch in ben obetn Theilen biefer beiden gebirgigen Landichaften die Wildheit ber Natur hat besiegen . tonnen. Doch erzeugt noch ber Kalkgrund um ben See Siljan eine Begetation, die in Bermunderung fest. Nordl. von der Dalelf hort die Eiche auf, und die ungebenern Balbungen befteben nur aus holgarten, die bem bobern R. eigen finb, wormter bie Richte eine Sobe und Große erreicht, die Staunen erregt. Rorrland fangt an, und mit ihm eine wilbere Ratur; Biehjucht, Jagb und Sifchfang, nebft andern Gewerben , werben gugleich mit bem Aderbau, ober an beffen Stelle getries . ben. Wichtig ift in ben norrland. Landschaften ber Flachsbau, und ihre Leinwand metteifert in Feinheit und Starte mit ber besten auslandischen. Wiefen und Wald: thaler gewähren bem Bieb eine reichliche Beibe; ber Lache fleigt in teilformigen Deerben in ben reißenben Elfen ftromaufwarts, und die weiten Balber find mit wilben Thieren und Geflügel angefüllt, die des Jagers Dube belohnen. finelands fubl. Grenze reift der Roggen nicht so zeitig, daß man von der Ernte des namlichen Jahres noch fden tann. Im Weften bebt Berjebalen an, ein zwifden Kelfen eingeklemmtes Thal, vielleicht nächst Lappland eine der rauhesten Lanbschafe ten S.'s. Dberhalb feinet nordl. Grenze, in Jamtland um ben Storfee herum, findet man wieder eine der schönsten und freunblichsten Gegenden im Reiche. In biefer berrlichen Ratur werben jedoch bie Saaten baufig von Nachtfroften verheert. Dberhalb ber Angermanelfe gebeiht tein Dbfibaum mehr. Das fandige und male bige Befterbotten beftatigt bie allgemeine Beobachtung, bag alle gegen Often gerichtete Meertuften rauber find. Das gegenüber liegende Ofterbotten ift milber und fruchtbarer. Befterbottens Saiben und Balbgebirge bilden im B. und R. die Grenze gegen die Lappmarten, jenseit welcher das Land, nach einer Sentung, welche bie großen norrland. Fluffe ju Seen erweitert, fich allmalig bis zu bem Fjallruden erhebt. Indem man fich weiter gegen D. ben hochgebirgen nabert, trifft man bie Scenge, wo bie Lanne nicht mehr forttommt. Dier reifen die himbeeren nicht mehr. An den Bachen fieht man die letten Biberbatte; ber Decht und ber Barfc verfcwinden aus ben Seen. Die Grenze für bas Forttommen ber Tanne ift in ben Langmarten ungefahr 3200 g. unterhalb ber Grenze bes ewigen Schnees. Der Fichtenwald dauert zwar noch fort, aber die Baume sind niedrig. Die Moraste has ben ein soes Ansehen. Der Schnapel und die Asche verschwinden aus den Gewafs fern. Die Gerste hat aufgehort zu wachsen; aber kleine Sofe, beren Bewohner von Rifchfang und Biebaucht leben, findet man bis 2600 K. nabe an ber Schneegrenge. Die Tanne und die Kichte hoven 2800 K. unterhalb biefer Grenze zu wachsen auf, und bie Birte wird immer fleiner. Wo es troden ift, wachft bie Rennthierflechte. 2000 K, unter ber Schneegrenze bort auch ber niebrige Birtenwald auf, und noch bober finder man keinen Fisch im Baffer mehr. Alle Gebirge, die sich über diese

Grenze erheben, wo kein Baum mehr machsen kann, werden Fjäll genannt. Die beständige Schneeregion beginnt in Skandinavien unter 60° N. B., ungefähr 5800 F. über dem Meere. An der Schneegrenze niederm Nande bilden sich auf den Gebirgen die großen Eisfelder. Der größte Gletscher im Norden ist auf dem Sulitelma. Fast die zum Polarkreis haben die norweg. Kusten im Winter eine minder strenge Kalte als die gegenüberliegenden Kusten der Ofisee. Im Soms mer ist das Verhältniß umgekehrt wegen der hohen Gebirge, welche in Norwegen dis an das Meer geben und die Lust abkühlen.

Die Urbewohner ber fandinav. Salbinfel (f. Standinavien) follen, wie Ginige meinen, vom finn. Stamme, Finnen und Lappen; gewesen fein, die von ben fpater eingewanderten Gothen und Schweben unterworfen und hober nach Rorben gebrangt wurden. Das ichweb. und normeg. Bole leitet, nach ben alteften Sagen, feinen Urfprung von einem Stamme ber, welcher die Ufer bes fchmargen Meeres an ber Dunbung bes Don bewohnte, vor ungefahr 1800 Jahren unter Dbin's (f. b.) Unfuhrung, ber einen neuen Gotterbienft (f. Rordifche Dros thologie) eingeführt baben und von bem bas Derrichergeschlecht ber 2) nglinger ftammen foll, ausmanderte und fich im Morden nieberließ. In bem Beitraume bis jur Einführung des Chriftenthums unterscheibet fich die Beschichte Standinaviens wenig von ber anderer german, Boller, wenn es nicht baburch gefchah, daß bie Schweben augleich mit ben Normannern und Danen viele gludliche Rriegszüge nach Frankreich und England, ja felbft nach weit entferntern Landern unternabs men. Die auf biefe Art erworbene Beute ward ebenfo leitht, wie man fie erwarb, wieder verschwendet. Die Gastfreundschaft war von jeher im Norden beimisch. Dag ein Bolt, welches in einem harten Klima lebt und fich fein Mustommen von einem gwar nicht undantbaren, aber boch auch nicht freigebigen Eroboben verfchaffen foll, wo feine bloge Erifteng ichon bedeutende Unftrengung fodert, febs eifersuchtig auf feine Freiheit fein muß, verfteht fich von felbft. Da, wo man, um fich gegen Roth ju fichern, taglich mit ber Ratur ju tampfen bat, ba will man fich auch nicht gern von feines Gleichen unterbruden laffen. Die Begierde, baf Jeber felbft ein Dann fein will, ift ein Erbtheil ber Standinavier von ihren beibnifchen Borvatern, welches in ben Gemuthern bes Bolts feine Rraft noch nicht verloren bat. Dachbem Unegar (f. b.) fcon 829 den erften Berfuch ges macht batte, in S. das Chriftenthum einzuführen, gelang es ihm 853, die Reichsstände und ben Ronig Dlaf II. für bie chriftliche Lebre zu gewinnen, wor auf Erich VI. Die Betenner berfelben nicht mehr verfolgte, und fein Cohn Dlaf III., der ihm 993 folgte, fich taufen lief und die allgemeine Ginführung bes Chriftenthums in feinem Reiche beforberte.

Bon biefer Beit an bis zur kalmarichen Union, ober bis zur Bereinigung &.'s, Danemarts und Norwegens, im 3. 1397, ftritt die fich nach und nach ausbils bende hierarchie mit einer nicht minder brudenden Ariftofratie barüber, wem die herrschaft über bas Bolf zufallen sollte. In ber Schlacht bei Fotevig in Schos nen, im 3. 1134, blieben funf Bifchofe und 60 Priefter auf dem Bablplate. Erft nachdem 1250 bas Befchlecht ber Foltunger ben Thron bestiegen batte, erfolgte eine Berfchmeljung ber Bothen und Schweben, die bis babin feindfelig einander gegenüber ftanden. S. reichte bamale nur bis Belfingland. Erich IX. eroberte 1248 bas innere, und 1293 wurde bas außere Stud von Finnland, Rarelien, erobert, fodaß nun S. an Rufland grengte. Ronig Dagnus etoberte 1332 Schonen, Bletingen und Salland, boch gingen biefe Befigungen 1360 wieder verloren; beim Bolke selbst war er verhaßt. Vierundzwanzig Derren wählten 1363, nachdem sie Magnus und seinen Sohn hakon des Ahrons für verluftig erklart hatten, ben herzog Albrecht von Medlenburg gum Ronige von S., ohne daß sie das Bolt um feine Meinung befragten. Albrecht grugte jeboch ebenfo wenig' wie feine Borganger ben fcwed. Standen; er unter-

lag 1388 in einem Areffen gegen die Danen, bei welchen seine Unterthanen bulfe gegen ibn gesucht hatten, und es vereinigte nun ble Ronigin Dargas rethe (f. b.) von Danemart und Norwegen mit biefen beiden Reichen burth bie talmariche Union vom 12. Jul. 1397 auch bas schwedische. Go lange ber Bauer immer bewaffnet zur Rirche und nach bem Gerichte ging, mar es nicht fo leicht, ibn zu unterjochen und zu unterbruden, boch nach und nach hatte man ihn überreitet, ben Gebrauch ber Waffen abzulegen. Die Entwaffnung bes Boltes erklart die Möglichkeit von Dem, was unter der den Schweden fo verhaften talmufchen Union geschah. Diese Berbindung batte unter ber Leitung geschicks ter und gerechter Danner außerorbentlich große und fur die brei nord. Reiche hechft vortheilhafte Folgen haben konnen; allein man ging nur darauf aus, G. ber tiefften Erniedrigung unter das ban. Joch preiszugeben. Als die Konigin Als die Ronigin. Margarethe von den Schweden erinnert wurde, ihre ihnen gegebenen und wieders bolt erneuerten fcbriftlichen Berficherungen, in Betreff ber Regierung bes Reichs, beffer ju halten, antwortete fie: "Bermahrt Ihr nur meine Pergamentbriefe, ich will schon Gure Festungen und Schloffer verwahren." Sie legte bem Lande eine jahrliche, fehr brudende Abgabe von jedem Stud Rinbvieh auf, und als jur Erlegung berfelben bas Bugvieh verlauft worben, fpannte man die Bauern felbft vor ben Pflug und ichwangere Beiber vor bie Bagen. Der verhaften Margarethe felate 1412 ibr Reffe Erich XIII. Diefer trieb die Bedrudungen in G. noch weiter; fein Sinangrath, Beinr. Ronigsmart, ein Dane, traf bie Ginrichtung, daß jeder Gerichtsbezirk solidarisch fur die Erlegung ber Abgaben, die sammtlich in Seld verwandelt wurden, einftehen mußte. Bohiftand und Bevolferung nahmen so ab, daß an vielen Orten, wo sonst 100 Bauern ihr gutes Auskommen gehabt hatten, jest kaum 20 arme Ungludliche ihr Leben zu fristen im Stande waren. Endlich gab bas entwaffnete und in Aberglauben versuntene Bolt 1435 durch feis nen Aufruhr unter Engelbrecht's Unfuhrung fein Gefühl fur Freiheit und feine Foderung, daß es milder regiert werden wolle, zu erkennen, aber bie Erleichtes rung ober Berbefferung, welche hierdurch entstand, mar von feiner Dauer. Rarl Anutson wurde 1436 zum Reichsvorsteher gewählt, und als bie Danen 1442 Chriftoph von Baiern zum Reichsverweser erwählten, traten 1443 die Schweden diefer Bahl bei. Doch Chriftopher, wie man ihn in S. nannte, war fcon als Auslander nicht befähigt, die Liebe bes Bolkes zu gewinnen; auch schien er fich barum gar nicht zu bemuben. Den Beinamen Rindefonig erhielt er, weil et zu einer Zeit, wo das Bolk wirklich Noth litt und wegen Getreibemangel aus Rindenmehl Brot baden mußte, bennoch auf feinen Reifen im Lande täglich 60 Lounen Gerfte für seinen Stall unentgeltlich liefern ließ. Als die Schweden ihn um Schut gegen ben abgesetten Erich XIII. baten, ber auf ber Infel Gottland frine Bohnung aufgeschlagen hatte, bon wo aus er Seerauberei trieb und ben Sandel florte, ward ihnen die Antwort: "König Erich muffe boch auch etwas ju leben haben." Rach Chriftopher's Tode, 1448, mablten Die Schweden, tubem िंद विक् von der Union trennten, den ehemaligen Reichsvorfteher Karl Knutson unter bem Ramen Rarl VIII. zu ihrem Konige; boch schon 1450 ward bie tale marice Union erneuert und festgesett, daß berjenige Ronig, ber ben andern über leben winde, alle brei Kronen erhalten follte. Im Kampfe gegen bie Danen gesichlagen, fich Karl VIII. 1456 ins Ausland, und es wurde nun der Konig der Danen Christian I. auf den schwed. Thron berufen, der wegen seiner Raubar und feines unerfattlichen Beiges von bem gemeinen Manne ,;bie bobenlofe Zasche" genannt wurde. In Folge eines Aufstandes mußte er 1464 ben schweb. Eron aufgeben, ben ber vertriebene Rarl VIII. wiedererhielt, ber aber schon 1465 am'elben abermals entsagen mußte. Doch nicht Christian erhielt bie Krone; es Burbe Grich Arelfon, ein Cibam Rarl VIII., jum Reichevorsteher erwählt, ber, Atterflust von feinem Bruder, die Buruckberufung Rarl VIII. bewirkte, der fic

nun auch bis zu seinem Tobe, 1470, behauptete. Er hatte auf ben Fall seines Ablebens Sten Sture (s. d.) zum Reichsverweser ernannt, der, ohne König zu sein, mit königlicher Sewalt regierte. Ihm folgten in seiner Burde Suante Mielsson Sture, 1504—12, und bessen Sohn Sten Sture, 1512—20, worzauf der König von Danemark, Christian II. (s. d.), als König von Schweben anerkannt wurde. Doch kaum hatte er den Thron eingenommen, so ließ er das sog emannte skockholmer Blutbad beginnen.

Durch biefen Frevel gereigt, erhoben fich bie Schweden gegen ben tyrannis fchen Christian II. unter Anführung Gustav Bafa's, aus bem Saufe ber Sture, ber 1521 jum Reichsverweser und 1523 unter bem Ramen Gufta v I. (f. b.) zum König von S. ermahlt wurbe. . Seine fast vierzigjahrige Regierung war ein unauthörlicher Rampf mit einer machtigen, verberbten Geistlichkeit, welche fich ber Berpflichtung entzog, einer andern Autorität Gehorfam und Folge zu leisten als bem Papft und ihrem eignen Willen. Bugleich hatte er zu tampfen mit einer übermuthigen und brudenden Ariftofratie, welche nicht felten bas Bobl bes Baterlandes aus den Augen feste, um ihre herrschlucht zu befriedigen und eigne Bortheile zu erlangen. Doch Guffap mußte nicht nur iene, ungeachtet ibres Reichthums und ihrer Macht, zu bandigen und einzuschranten und diefe, obfcon fie ziemlich fuhn auftrat, im Baume ju halten; bas unruhige, ftreitbare Bott aber jum Gehorfam ju bringen; er befreite auch bas verarmte Land vom auswärtigen Drude und führte gludlich ben tubnen Plan ber Reformation binburch. Erwägt man nachft biefem Berhaltniffe noch bie Beit, in welcher bies geschah, so gibt bles eine neue Beranlassung, den hellen Berstand und den festen Charakter dieses kraftvollen Mannes zu bewundern. Er ehrte die Rechte des Bolfes, und gemeinschaftlich mit ben Vertretern ber Nation unternahm er alle von ihm ausgeführten Berbefferungen. Dft fagte er zu feinen Kindern: "Liebet Gure Unterthanen, fo werbet Ihr von ben Reblichen wieber geliebt, und tonnt mit ihnen bie Schlechten regieren." Guftav I. ftarb 1560; ihm fotgte fein Sohn Erich XIV. (f. b.), der den hoffnungen, die er im Unfange feiner Regierung erregte, spater nicht entsprach und burch feine Bruder vom Throne gestoßen wurde, ben bierauf Johann III. einnahm, unter welchem, nachbem er 1580 gur fatholifchen Rirche übergetreten mar, bas Papfithum, wie bies fcon unter Erich XIV. Die Aristofratie gethan hatte, von Neuem das haupt erhob. Im stettiner Frieben von 1570 hatte er Schonen, Salland, Blefingen, Berjebalen und Goths land an Danemark überlaffen muffen. Gine allgemeine Emporung brobte gegen ihn auszubrechen, als er 1592 ftarb und ihm fein ebenfalls tatholischer Sohn Sigismund (f. b.) folgte, ber 1587 jum Ronig ber Polen ermahlt worden war und bamale bie protestantische Lehre in S. ju schüten nothgebrungen hatte geloben muffen. Da bas Bolt ihn wegen feines Gifers für bie katholische Rirche haßte, fo gelang es feinem ehrgelzigen Dheim Rarl, einem eifrigen Protestanten, febr leicht, Sigismund 1602 gu entthronen und 1604 unter bem Ramen Karl IX. ben schwed. Thron zu besteigen. Er erftickte die bosen Anschläge bes Papstthums und der Aristokratie; die schweren Fehden aber mit Russland, Polen und Danemart, worein er verwidelt wurde, endete nach feinem Tode, 1611, gludlich fein Sohn Guftav II. Abolf (f. b.), beffen Thaten bas fchonfte Blatt in der schweb. Gefchichte bilben. Dit der Sicherheit des Reichs die Beschubung ber protestantischen Lehre zu verbinden, war eine edle Hanblung, die nicht genug geschätt werben tann. G. tonnte in jener Beit leichter ale jest auf allen Seiten wegen seiner unformlichen Grenzen angegriffen werben, benn bamals fehlten bemfelben Schonen, Salland, Blefingen, Bohuslan, Gottland, Jamts land und Herjedalen, denen Esthland, Liefland und Rurland auf teine Beise ent-Trachen, weil diese lettern eber als ultramarinische Besitzungen benn als intes grirende Theile S.'s angeseben werben mußten. Der Friede mit Polen und Rusland wat beinahe immer fcwantenb. Auf Danemarte Thron faß ein tapferer, tubner und unternehmender Surft, welcher teine gunftige Gelegenheit unbenutt vorübergeben ließ, um S. zu schaben. Dag nun Gustav Abolf unter folden Umftanben einen Rampf mit bem machtigen oftr. Sause begann, fest eine solche Buverficht auf eigne Rrafte und ein so großes Bertrauen auf die Mamilichkeit ber Ration, an beren Spite er ftanb, voraus, bag man feine richtige Beurtheilungs-Traft bewendern muß. Dit bem Berlufte feines Lebens befiegelte er in ber Schlacht bei Ligen, am 6. Rov. 1632, bie Sache, fur welche er ftritt. Die Chre aber, welche bie Schweben auf frembem Boben erfochten, warb nicht ohne empfinbliche Defer von Seiten bes Bolles erlangt. Debre Abgaben, welche noch gegenwartig von jeber Dufe erlegt werben, wurden damals als Ariegssteuer bewilligt, nachher aber nicht wieder aufgehoben. Die Aristokratie bildete sich burch die erlangte Rriegsehre, burch Ansehen und bie von schweb. Befehlshabern in Deutschland erworbenen Reichthumer zu einer überwiegenben Dacht im Staate aus. Noch mehr geschah bies, als bie minderjährige Königin Chriftine (f. b.) ihrem großen Bater auf bem Throne folgte, unter ber vormundschaftlichen Regierung, an beren Spise Arel Drenftierna (f. b.) ftanb. Als die Bauern, welche immer harter und barter von ben bestanbig vermehrten Steuern bebrudt murben, beim Reichstag im 3. 1642 bierüber tlagten, antwortete ihnen Apel Drenftierna gornig: "Er wolle ihnen zeigen, bag es Ebelleute im Lande gabe." Die Ariftofratie gemann immer größern Ginfluß, ale Chriftine 1644 ben Thron felbft beftieg, fich mit ein nem glanzenden hofftaate umgab und den Abel burch Schenfungen ber Domainen unmaßig bereicherte. Torften fon's (f. b.) Siege hatten 1645 ben Frieden ju Bedenfebeo gut Folge, in welchem Danemart an G. Jamtland und Beriebalen nebft ben Infeln Gothland und Dfel, Salland aber auf 25 Jahre überließ und bie Befreiung der fcweb. Schiffe vom Sundzolle bewilligte. Durch ben weftfal. Frieden erwarb G. bie deutschen Bergogthumer Bremen, Berben, Borpommern, einen Theil hinterpommerns und Wismar, nebft ber beutschen Reichsftanbichaft.

Allgemeine Ungufriebenheit unter bem Bolte bewog bie Ronigin Chriftine 1654, bie Regierung an ihren Better, ben Pfalggrafen von 3weibruden, Ratl Suftan, abautreten, ber unter bem Ramen Rarl X. Suftan ben Thron beftieg. Seine tubnen Unternehmungen gegen Polen, Rufland und Danemart festen Die Belt in Erftaunen, gaben aber S. teinen bauerhaften Frieben. Er farb 1660, und ihm folgte fein unmundiger Sohn Rarl XI. Die Regierung übernahmen bie verwitwete Konigin Bedwig Eleonore, ber Rangler be la Garbie und vier andere Reichsrathe. Als bamals die Bauern auf bem Reichstage ju Gothenburg 1660 verlangten, bag bas Teftament Rarl X. ins Wert gerichtet wurde, und ber Bergog Abolf Johann, ber Bruber bes Ronigs; Sis und Stimme in ber Regierung ets hielte, fragte fie ber Reichsbroft, Graf Peter Brabe, in harten Ausbrucken: "Db fie wol ihre Ropfe in Acht nehmen wollten?" Rart Guftav hatte im ros fcilder Frieden mit Danemart, 1658, Drontheim und Bornholm, Bletingen, Schenen und Salland erworben; die vormundschaftliche Regierung fcolog 1660 mit Polen den Frieden ju Dliva, wodurch gang Liefland bis jur Duna an G. tam, mit Dinemart ben ju Ropenhagen, in welchem fie Drontheim und Bornholm zurudgeb, und 1661 auf die Grundlage bes folbower Friedens einen Bergleich mit Rufland. Nachbem Rarl XI. 1672 bie Regierung felbft angetreten, ließ er fich ju einem far S. fehr nachtheiligen Bundniffe mit Frankreich gegen Danemark und Brandenburg verleiten; boch verlor er im Frieben gu St.=Germain und Lund 1679 nichts weiter, als was er in Pommern jenseit ber Dber befag. Der Staat war jest mit einer furchtbaren Schulbenmaffe belaftet; bie Gintunfte reichten nicht mehr bin gur Bestreitung ber Ausgaben; jest endlich fanb bas gerechte Berlangen bes Bauernftandes nach einer Reduction ber ber Krone entriffenen Guter Cons. Cox. Achte Aufl. X.

Behor, die aber burch bie Art, wie man sie ausführte, ungerecht und verhaft wurde. Durch Buffav Bafa's Reduction waren ungefahr 20,000 Sufen, welche bie Geiftlichen fich zu verschaffen gewußt hatten, wieder an bas Reich getommen, burch die, welche Karl XI. 1680 vornahm, gewann ber Staat 10 Graffchaften, 70 Baronien und eine große Menge abeliger Guter und Kronhufen, welche ber Abel an fich geriffen hatte. Diefelbe jog allerbings, indem fich bei ber Ausfüh: rung Privathaf und Parteigeift einmischten, ben Untergang vieler ausgezeichneten Famillen nach fich, was fehr zu bedauern war. Ginem großen Theile nach hatten sich aber bie Bormunder Rarl XI. biefes Ungtud felbst zuzuschreiben; der Machiavellismus, welcher fie vermochte, die Erziehung bes Konigs zu vernach: laffigen, hatte ihnen beffen Berg entfrembet. Deffenungeachtet war Rarl XI. im Betracht feines unerschrockenen Muthes, feines gefunden Berftandes und feines wohlwollenden Bergens ein ausgezeichneter Regent. Dhne die Gefahren bes Ariegs zu fürchten, welches er in ben Schlachten bei Lund und Landefrona bewies, verftand er in ben fpatern-Jahren ben Krieg weise zu vermeiben. S. mar feit Guftav I. Tobe, 116 Jahre, in unaufhorliche Rriege verwickelt gewefen und hatte barin oft Chre und Ansehen geerntet. Jest bedurfte es der Rube, und biefe Rube wandte Rarl XI. nicht etwa zu welbischen Bergnügungen an, sondern zur Begrundung des Mohlstandes in seinem Lande. Er legte die meisten schwed. Festungen an, begründete die Stadt Karlstrona und führte den Bau des Schlosses in Stockholm, sowie viele andere Bauten aus. Bei dem Miswachs in den I. 1695 und 1696 schenkte er an bie Armen 110,000 Tonnen Getreide, und bei seinem Tobe waren mehre Millionen Reichsthaler in ber Schapkammer, welche nicht zur Beforderung seiner Privatabsichten, sondern zum Besten und zum Nusen des Reichs gesammelt worden waren. Sein Sohn und Rachfolger auf bem fcweb. Ehrone, Rarl XII. (f. b.), 1697—1718, zeigt uns bie gang eigne Ericheinung, bag, ungeachtet feiner unbezähmbaren herrichfucht und ber badurch entstandenen Kriege (f. Dordifcher Krieg), die mahrend feiner gans zen Regierung bauerten und bie Nation in bem Grabe ermatteten, baf fie nach Berlauf von hundert Jahren fich taum hat wieder erholen tonnen, fein Andenken bei dem Bolte in hoben Chren gehalten wird. Bom 3. 1700 bis jur Schlacht bei Pultama stellte S. 400,000 M. auf, und noch vor dem Tobe des Ronigs war beinahe eine Million ber mannbaren Bevollerung burch ben Krieg hinweggerafft worben. Daß S. nach unerhorten Unstrengungen burch achtzehnjahrige blutige Siege und Berlufte, nachbem Deft und hungerenoth bie Grundfrafte ber Ration angegriffen hatten, zwei siegreiche schweb. Heere gefangen waren, die Salfte ber Lander verheert und verloren gegangen war und das lette Bermogen und die Starte ber Einwohner erschopft schienen, boch noch eine Armee von 70,000 M. zu ftellen vermochte, fo ftreitbar, fo fchon, fo gut gekleibet und mit allen Bedurf= niffen verfeben, daß fie die allgemeine Aufmertfamteit erregte, beweift, daß Karl XII. es verftand, fich innigft mit feinem Bolte zu verbinden und fich beffen Buneigung und Bertrauen gu erwerben, fowie bag biefes Bolt feinen norb. Charafter, feinen Merth, feine unerschutterliche Standhaftigkeit und Treue, seinen fich immer gleichbleibenben Duth, feine Gottesfurcht, einfache Lebensweife und herablaffenbe Bertramlichkeit gum gemeinen Manne richtig ju schaten wußte. Satte biefer wunberbare, unerfcprodene Dann mit feinem felfenfesten Willen richtigere Begriffe von Dem gehabt, mas mahre Große ift, ober hatte er mehr Aufmerksamkeit auf bas Bobl ber Nation gerichtet, welche er nach bem Schlusse bes Schickfals regieren follte, gewiß eine gang anbere Geftalt wurde G. gewonnen haben.

Bom Tobe Karl XII. im J. 1718 bis zur Regierungsveränderung im J. 1772 war S., mit Ausnahme einiger kurzen Zwischenraume, ein Tummelplat ber Parteistrigkeisen, welche damals auf den Reichstagen unter franz., rust. voer engl. Einstusse gekämpst wurden, und wobei das Wohl des Reichs selten

ober nie berbefichtigt warb. Dan bat biese Beit bie Freiheitszeit genannt: aber Bugellofiakeit ift nicht Freiheit. Dem Ronige Rarl XII. folgte auf dem Abrone, als letter Spriftling bes Baufes Bafa, feine jungere Schwefter Ulrite Eleo. nore, bod nicht fowol burch Erbrecht als burch freie Babl ber Stanbe, welche bie alte Regierungsform, unter noch größerer Befchrantung ber ton. Dacht, wie Derherfteften. 3hr Gemabl mar Friedrich von Deffen, ber mit Bewillis gung ber Stende 1720 bje Regierung übernahm und fie bis 1751 führte. Als ein fowacher Fürft wurde er von ben Parteien bes Abels beberricht, und ber Reicherath machte fich unabhangig. 3m Frieben gu Stocholm mußte S. 1719 Bremen und Berben an ben Rurfurften von Braunschweig und 1720 Stettin und Borpommern bis an die Deene an Dreugen, im noftabter Frieden, 1721, Liefland, Efthland, Ingermanland, Wiborgelan und einen Theil Rareliens an Rusland abtreten und im Krieden mit Danemart zu Friedrichsborg, 1720, auf die Befreiung vom Sundrolle verrichten. Auf Anklisten Krantreichs ließ sich Friedrich , um bie an Rufland abgetretenen Provingen wiederzuerlangen , in einen Rrieg mit biefem Reiche ein , ben 1743 ber für S. fchimpfliche Friede ju Abo (f. b.) endete, in welchem ein Theil Firmlands bis an ben Rymenefluß verloren ging und bie Thromfolge in S., ba die Ronigin Linderlos war, bem Bergog Abolf Fried = rich von Solftein, Bifchof von Lubed, jugefichert marb. Unter bes Lettern Regierung, 1751-71, nahm S. 1757 einen fcmachen und erfolglosen Untheil am fiebenjabrigen Kriege; im Innern gerrutteten bie unter bem Ramen ber Sute und Mingen bekannten Parteien bas Reich, und bie ton. Gewalt fant gum Schattenbilbe berab. 216 Guftav III. (f. b.) 1771 feinem Bater in ber Regierung gefolgt, ließ er es 1772 fein erftes Gefchaft fein, Die Feffein ber Ariftofratie gu brechen. Er gab bem Reiche Starte und Ansehen wieber, marb aber 1792 bas Dofer einer Berfchworung. (G. Untarftrom.) Ihm folgte unter ber Bors munbichaft feines Dheims, bes Bergogs Karl von Gubermanland, fein Sohn Guffas IV. Abolf, ber burch bie unblutige Revolution von 1809 ben Thron verlor, welchen ber herzog von Subermanland unter bem Namen Karl XIII. (f. b.) beftieg. Diefe Revolution beendigte fur G. ben langwierigen Streit zwischen Monarchie und Polparchie, und mabrent fie eine zuverlaffige und mit Genauigs teit berechnete Sarantie gegen bie Ausbehnung ber Dacht, ober ihre Eingriffe in bie Rechte und Freiheiten bes Bolls feftgefest, hat fie ber ton. Macht Raum ges nug übriggelaffen, alles bas Gute ju ftiften und auszuuben, mas felbft bie warmfte Baterlandeliebe ober eine brennende Begierbe nach Ruhm und Chre aussuführen vermag. Man tommt leicht in Berfuchung, ju glauben, baf S.'s ur alte Reprafentation die Stuge bes Bolts gegen ben Disbrauch ber Dacht fein muste; allein fo verhalt es fich nicht. Sie ift burch die Lange ber Beit fo febr ausgeartet, baf fie ebenfo, wie andere alte Ginrichtungen, einer Prufung und Berbefferung bedarf. Wenn die fruhern Schickfale S.'s manchmal ben Duth und bie Standhaftigfeit der Ration fchwer gepruft haben, fo ift auf der andern Seite auch nicht zu vertennen, daß, ba ber Stamm ber Bafa's nach einer breihunderts jahrigen, in vieler hinficht ehrenvollen Regierung erlofch und eine neue Roniges wahl nothwendig wurde, S. fo gludlich war, que der franz. Revolution einen Mann zu erhalten, welcher einer ber ausgezeichnetsten heerführer ift. Rarl XIII. wahler den Pringen Christian August von Schleswig : Polstein : Sonderburg : Auguftenburg, ber ben Ramen Rarl August (f. d.) annahm, ju feinem Rache folger und schloß mit Rufland den Frieden zu Friedrichsham am 17. Sept. 1809, in welchem er Sinnland nebst bem Manbehaf, Ditbothnien und Lappland bis jum Torned = und Muoniofluffe abtrat, mit Danemart ben zu Jontoping am 10. Dec. 1809 und mit Frankreich ben ju Paris am 6. Jan. 1810, in bem er bem Cons tinentalfoftem beitrat Ingwischen flarb ber Kronpring eines ploglichen Todes,

und der Reichstag zu Örebro wählte einstimmig zum Thronfolger den franz. Marschall Bernadotte, Prinzen von Ponte-Corvo, der unter dem Namen Karl XIV. Johann (s. d.) von Karl XIII, adoptirt wurde. S. erklärte jest England den Krieg, doch das Drückende dieses Kriegszustandes sowie die immer steigenden Ansmasungen Frankreichs bewogen es 1812, sein Spstem zu andern und sich den gegen Napoleon verdündeten Mächten anzuschließen. (S. Russisch von Krieg.) Durch den Frieden mit Danemark zu Kiel am 14. Jan. 1814 gelangte S. zu dem Bestige des Königreichs Norwegen als eines für sich bestehenden, freien, untheisbaren und unveräußerlichen Reichs, dagegen trat es seinen Antheil an Pommern und die Insel Rügen ab.

Die Schweben und die Norweger find burch Abstammung, Religion, Sitte und Sprache verbrudert und werden es hoffentlich auch balb durch Gefühl und Befinnung fein. Seit ber vom Stortbing in Chriftiania am 18. Det. 1814 befchlof= fenen Bereinigung Norwegens mit S. verbindet diefes Doppelreich unter Einem Ronig und zwei febr verschiedenen Grundaefesen bie beiden Bolfer ber fandingb. Balbinfel. Da bie normeg. Staateverfaffung von ben Normannern felbit aufgefest und freiwillig angenommen ift, fo ift biefelbe in bobem Grabe frei und ihrer felbftanbigen Entwickelung forberlich. Der Thron felbit ruht vertragemaßig auf ber freien Bahl ber Stande. In dem Bolkeverhaltniß ber Schweben und Norweger unterhalt noch ber Gegensas politischer Elemente einige Spannung: bort wacht Die Ariftofratie eifersuchtig fur ihr altes, bier Die Demokratie fur ihr junges Recht. In beiben Reichen fteht ber Bauer, ber Burger, ber Geiftliche politifch bober als in ben meiften conftitutionnellen Staaten. Norwegen ift fogar ein Land ohne Erbabel, und bes Ronigs Beto ift bedingt. Dies Alles fcheint bie ftanbinav. Salbinfel von Europas Gefammtpolitit abzusonbern, und bennoch hangen beibe burch ftarte Raben gufammen. Bu biefem Biberfpruch in ben innern und auswärtigen Berhaltniffen tommt noch ber fortwahrenbe Kampf mit einer targen Natur. Rur ber Geift und Charafter beiber Boller fleht, burch folche Reibungen und Sinberniffe gefraftigt, fiegend über benfelben; benn ber Steuermann, ber bas Staatsichiff burch alle biefe Demmniffe binburchfteuert, bat einen icharfen bellen Blid, einen festen Willen und ein konigliches Berg.

Rarl XIV. Johann, ber nach bem Tobe Rarl XIII., 1818, ben Thron beflieg, ift ber rechte Ronig fur biefes Land und feine Beit. Boblgemannet in Die Butunft fcauend, unterwirft er fich bie Gegenwart burch Weisheit, Kraft und Milbe. Daburch hat er bie Daffe ber Ration, insbesondere bas Deer, fest an bas neue herricherhaus getettet. In diefem Geifte als Ronig feiner Bolter bat er auch den Thronfolger erzogen und gebilbet. Der Kronpring Defar lebt, fublt und benft als Schwebe, mit Land, Bolf und Staat burch gegenseitiges Einwirfen Emmer vertrauter geworden. Bichtige Berbefferungen in allen Zweigen ber Staatswirthichaft und ber innern Berwaltung wurden vorgenommen. Das heermeien erhielt eine volltommnere Geftalt; ber Golb ber geworbenen Regimenter, bie als Befahung in einigen ber großern Stabte liegen, murbe bedeutenb erbobt und bas Deer auf eine Weise organisirt, bag es an Geschicklichkeit mit ben Truppen jeber europ. Kriegsmacht wetteifern tann. Bei Bands in Beftergothland, grade ba, mo ber Gothakanal in ben Betterfee fallt, wird nach bes berühmten frang. Ingenieuroffiziere Carnot Plan eine Beftung angelegt, die gu einem fichern und festen Dieberlagsplage fur alle Rriegsvorrathe bes Beers bestimmt ift. Da namlich burch Finnlands und Alands Berluft Stockholm ein Grenge ort geworben ift, fo wollte ber Ronig die Landesvertheibigung auf jenem feften Mittelpuntte, im Bergen bes Reichs, an einem Schiffbaren Baffer grunden, mobin ber Rudzug gleichsam von Rlippe ju Rlippe gefichert fei. Das ton. Luftfchlog Ulriftbal wurde ju einem Invalibenhaufe eingerichtet, wo eine gewiffe Angabi Beteranen unter ordentlichem Dberbefehl einquartiert find und mit allem

Rothlaen berichen werben. Chenfo bat man gur Beforberung ber innern Communication traftige Anftalten getroffen; babin geboren ber Gothalanal (f. Zroll» hatta) med ber Ranal bei Gobertelie, ber ben Malarfee mit ber Ditfee verbinbet, fodaf tleinere Schiffe, bie von Suben tommen, nicht durch bie langen umb beschwerlichen Scheeren zu paffiren brauchen. Der Kanal zwischen bem Sjelmars und Dalarfee wird wieber Schiffbar gemacht; auch find bie Roften ans geschlagen und ein Comite niedergeset zur Reinigung und Schiffbarmachung der Staffe in Rorrland, Daletarlien, Upland und Sobermanland. Rail XIII., so find auch unter bes jesigen Konigs Regierung viele neue Landfimben angelegt worben, fowol in Wermland und Daletarlien als in ben übrigen nordl. Landichaften und nach Rorwegen. Die Landwirthichaft wird auf mancherlei Beise aufgemuntert, und besonders durch die Aufhebung, Absonderung und Bertheilung ber Gemeinbeiten in Schonen, Staraborge-Lan und Dalekarlien, sowie burch die Bertheilung und Urbarmachung ber bebeutenden auf ber Insel Deland befindlichen Brachfelder febr geforbert. Eine ansehnliche Strecke Moorland (Dagemaffan) ift in Oftergothland auf Rechnung ber Regierung urbar gemacht worben. S. bringt jest fo viel Getreibe bervor, bag, wenn man in fruchtbaren Jahren mit dem Überschuffe sparfamer umginge, man nicht nothig hatte, solches vom Auslande m taufen; boch konnte ber Ackerbau noch in ben meisten Landschaften burch neue Urbarmachungen ju einem weit bobern Ertrag, als er bis jest geliefert hat, gebracht werben. Auch ber Bergbau ift burch viele zwedmäßige Ginrichtungen begunftigt und bie Ausfuhr namentlich an Gifen fehr gefteigert worben. Drei neue Eisenhammer find 1820 angelegt und bie grundlichsten Untersuchungen in Betreff der Berbefferung bieses Rahrungszweigs an Ort und Stelle angestellt worden. Dinfiction ber Beredlung bes Gifens durch Fabrifarbeiten, welches S.'s vornehmfte Manufactur fein follte, bleibt fur Regierung und Stande noch viel zu thun übrig. Die ibrigen Gewerbe erfreuen fich ber besondern Aufmertsamteit ber Regierung. So wurde bie vom Raufmann Loreng in Gothenburg angelegte große Porterbeauerei durch ein Darlehn von 25,000 Reichsthaler, und bas zu Garbeby in Rronebergs-Lan errichtete Institut gur Beredlung bes Flachsbaues und ber Leinmandmeberei burch 2000 Reichsthaler jahrlich unterfrust. Sowol bie Tuch - als bie Baumwollen : und Leinwandwebereien find neuerbinge burch 21 neue Fabriten und 100 neue Beberftuble vermehrt worden. Die Umgestaltung des gangen Inbuftrie = und handelsspftems wurde 1821 eingeleitet, als ber Ronig bem Commerze collegium befahl, einen Entwurf jur Abanderung ber ben Runftfleiß und Sandel brudenben Gefete auszuarbeiten. Eine Folge war ber neue milbere Bolltarif und bie Organisation bes Bollwesens im J. 1825. Aus ben bem Reichstage von 1830 vorgelegten Berichten ergab fich, bag bie Berabfegung ber Bolle bie Ginfuhr vermehrt und ben Sandel beforbert hat. Der Groß = und Kleinhandel ber Juden warb aber schon 1820 den allgemeinen Handelspoliceigesehen unterworfen und auf bestimmte Drte befchrantt. Auch fur Runfte und Wiffenschaften geschieht manches Lobenswerthe; ber Ronig laft ausgezeichnete junge Gelehrte auf seine Rosten ins Ausland reifen, um ihre Renntniffe ju vermehren. Ein Comité unterfucht ben Buftanb ber gefammten Unterrichtsanftalten. 3m 3. 1821 murbe gum Theil auf Roften bes Ronigs die erste Beterinairschule angelegt. Die Baht der Schulen des wechselseitis gen Unterzichts flieg bis 70. In Falun entstand 1822 eine Lehranstalt für prattifche Bergwiffenschaft. Der König beforderte vorzüglich bas Studium ber alten nord. Sefchichte, ber Gesetgebung und ber Statistif. Auch ließ er burch ben berühmten fcweb. Bilbhauer Byftrom große Werte in Marmor ausführen.

Rach der Revolution im J. 1809 wurden als Grundgesetz angenommen: 1) Die Regierungsform vom 6. Jun. 1809; 2) die Successionsordnung vom 26. Sept. 1810; 3) die Reichstagsordnung vom 10. Febr. 1810 und 4) die Druckfreis beitsversednung vom 16. Jul. 1812. Bu diesen vier Grundgesetzen muß ferner ges

recimet merben bie Reichsacte vom 31. Jul. 1815, woburch G. mit Rormegen unter einem Ronig vereinigt ift. Die Reichsftanbe, bestebend aus vier Stanben: Rite terschaft und Abel, Dredigerstand, Burgerstand und Bauernstand, verfammeln fich jum gefesmäßigen Reichstage jebes fünfte Sabr, und tonnen auch währenb ber Beit jum außerorbentlichen Reichstage jufammenberufen werben. Alle Regies rungsgeschafte, bie ministeriellen und Commandosachen ausgenommen, werben bem Ronig im Staatsrathe vorgetragen, welcher, außer bem vortragenben Staatsfecretair, aus neun Ditgliebern befteht. Ein Theil Diefer Ungelegenheiten wirb. bevor fie bem Konige vorgetragen werben, in bem allgemeinen Borbereitungscomité porbereitet, meldes aus acht Mitgliebern besteht, aus vier abeligen und vier nicht abeligen. Die minifteriellen Geschafte lagt ber Konig, sowie es ihm am zwedmaffigsten ift, handhaben. Der Staatsminister ber auswartigen Angelegenheiten hat fie dem Konige vorzutragen. Commandosachen entscheidet der Konig in Gegenwart bes Beamten, bem er bie Beforgung berfelben aufgetragen. Des Ronias Gericht in Gesehsachen ift zwölf gesehkundigen Mannern übertragen, seche abeligen und feche nichtadeligen. Sie heißen Juftigrathe und bilben bas bochfte Gericht bes Renigs. Bu ben wichtigen Autoritäten gehören auch die Collegien des Reichs, bie hofgerichte und die Bermaltung ber Lane. Als Sicherheitsmittel gur Erhaltung bes allgemeinen Bohls und der Freiheit Einzelner bient es, daß die Mitglieder bes Staatsraths vor bem Conftitutionsausschuffe gur Berantwortung gezogen werben konnen, welcher bann bestimmt, ob fie vor bas Reichsgericht gestellt werden follen ober nicht, und daß die Staatssecretaire bis jum nachften Reichstage ihren Sehalt beziehen in ben Fallen, wenn fie ihre Amter nieberlegen und ihre Unterfchrift folden Berordnungen bes Konigs verweigern, Die gegen bie Grundgefete ftreiten ober bie nach ihrer Meinung bem Reiche Schaben gufugen tonnten. Eine eigne Autoritat, ber Bevollmachtigte ber Justig für die Reichestande, ber über ben Rechtsgang und die Art, wie die Beamten Gesetze und Berordnungen befols gen, machen foll, murbe 1809 eingeführt. Bei jedem Reichstage foll eine Jury fich außern, in wie weit bas bochfte Gericht bes Ronigs feine Pflichten erfullt gu haben Scheine ober nicht. Die Staaterathe, Staatesecretaire, Prafibenten in ben Reichscollegien, Benerale und Abmirale, Die Chefs ber Artillerie und bes Geniecorps, die Landshöfdinge (Chefs der Civilverwaltung eines Lans), die Regiments= chefs, im Austande befindliche Minifter, Commandanten u. A., welche Amter bekleiben, wozu Bertrauen erfobert wird, tonnen, wenn ber Konig es fur gut findet, jederzeit von biefen Umtern entfernt werden. Dagegen tonnen alle andere Beamten nicht ohne gesehliche Untersuchung und Entscheibung entset, auch nur auf eignes Berlangen in andere Stellen verfett werben. Go tann jeder Mitburger mit Gewißheit auf ben Schus ber Gefese rechnen.

Die Staatsverwaltung, an der seit mehren Jahrhunderten beständig gebessert, und die mit immer mehren Beamten, Collegien und Einrichtungen verssehen worden ist, ohne daß sie sich jemals einer Berminderung derselben zu erfreuen gehabt hatte, da S. während derselben Zeit die Halfte seiner Länder verloren, hat die Folge gehabt, daß Formalitäten, Beristationen und eine unerträgliche Schreisdereissere sich so angehäuft haben, daß ein einfacherer, weniger tostdarer und schnellerer Gang der Staatsmaschine eine der lautesten und unumgänglichsten Foderungen der Nation geworden ist. Wenige Einrichtungen sind z. B. beim Geben der Geslehe so unförmlich als die der Reichsstände. Das uneingeschränkte und die zur Lächerlichkeit benutzte Motionsrecht; die langwierigen überlegungen in vier versschiedenen Abtheilungen oder Ständen, die geraume Zwischenzeit von fünf Jahren von einem Reichstage zum andern, ist eine große Unbequemlichkeit; allein bei der jetigen Zusammensehung der Stände ist es eher ein Bortheil, denn der unnütz und kostspielige Druck von den Prototollen der Reichsstände, welche Niemand kauft und Niemand liest, sowie die sehr drückenden Ausgaben für die den Hoffnungen des

Bolles burchaus nicht entsprechenden langen Reichstage, sind Gegenstände genug, die einer Resorm bedürfen. Beim Reichstage 1828 waren die Stände S.'s auf solgende Weißt zusammerngesett. Das Ritterhaus bestand aus 492 Mitgliedern, von welchen 67 Kahnrichs und Lieutenants, 49 hauptleute; 38 Kammetherren, 105 Obersten, Oberlieutenants, Majors und Rittmeister, 12 Präsidentem und Vices präsidenten, 12 Landshösdinge, 7 Ercellenzen, 18 Räthe, 20 mit Hosamtern u. s. n. waren. Bon diesen 492 hatten 475 Titel. Der Predigerstand bestand aus 57 Migsliedern. Der Bürgerstand ward repräsentirt von 47 Personen, von des nen 15 Bürgermeister, 10 Rathsverwandte, 4 Commerzräthe, 1 Lagman und 2 Upotheter waren. Den Bauernstand vertraten 122 Mitglieder. Die Reichsstagsabgaben stiegen auf 417,000 Reichsthaler Banco.

Was die Dandhabung der Gesese betrifft, so haben die Schweben, außer den vier gewöhnlichen Instanzen, das Harabsgericht, Lagmandgericht, Hosgericht und das höchste Sericht des Königs, eine außerordentliche Menge besonderer Gerichtz; es sehlen ihnen aber die Suhngerichte, welche, wie es sich in Danemark und Rorwegen gezeigt hat, von einem sehr wohlthätigen Sinsluß sind. In admirativer Hinscht ist es besonders die Langsamkeit und die viele Schreiberei, welche die Beobachtung aller Formalitäten ersodert, worüber so sehr geklagt wird. Seit dem I. 1809 hat die Nation angesangen einzusehen, daß eine Resorm in der Aussammensehung und Wirtungsmethode der Reichsstände, Collegien, Gerichtshöse und mehrer anderer Zweige der Abministration mit jedem Lage immer nothwenzdiger wird; doch hat dieselbe die sehr nicht zu Stande kommen können.

Das Konigrett G. wird in hinficht ber innern Berwaltung, ber Regalien und Gintunfte in Lane und biefe wieder in Boigteien abgetheilt, beren jebe aus einem ober mehren Saraber ober Diftricten besteht. Die Stadt Stockholm bilbet ein gan für fich. Jebem ber übrigen fieht ein Landshofding vor, beffen Kanglei aus einem Secretair, einem Rammerer, einem Lanbrentmeifter und Lands buchhalter befteht. Über jebe Boigtei ift ein Rronvolgt gefest. Die Lane find: 1) Stockholm mit 80,000 Einw.; 2) Malmo: gan 40,5 fcweb. . . 205,300 Einw., funf Boigteien; 3) Chriftianstad-Lan 55,3 DR., 154,300 Sinn., vier Boigteien; 4) halmftab-Lan 43,2 DR., 91,000 Ginw., vier Boigteien; 5) Rarisfrona-Lan 25,8 . DR., 87,700 Einw., mei Boigteien; 6) Berid-Lan 86,1 DDr., 111,500 Ginm., vier Boigteien; 7) Jontopings-2an 97,6 DDR., 140,700 Einw., feche Bolgteien; '8) Ralmar 96,8 DR., 169,700 Einw., feche Boigteien; 9) Lintopings : Lan 96,7 □ M., 196,600 Einw., acht Boigteien; 10) Marieftabs-Lan 75,4 D.M., 171,600 Ginm., funf Boigteien; 11) Benereborgs: Lan 114,5 DD., 202,700 Ginm., feche Boigteien ; 12) Gothaborgs-Lan 43,3 D.R., 158,000 Einw., funf Bolgteien; 13) Bisby-Ban 27,9 □ D., 39,800 Einm., zwei Boigteien; 14) Stocholm6= Lan 66,2 DR., 106,700 Einw., acht Boigteien; 15) Upfala-Lan 47,5 DR., 83,700 Einw. , feche Boigteien; 16) Befteras-Ean 60,6 DR., 91,300 Einw., fieben Boigteien; 17) Rytopings-Lan, 57,0 DR., 111,000 Einw., funf Boigteien; 18) Drebro-Ban, 74,2 DR. 119,000 Ginm., vier Boigteien; 19) Sartftabs-Lan 157,9 D., 177,300 Ginto., funf Boigteien; 20) Falu-Lan 278,7 DR. , 137,800 Einm. , fieben Boigteien ; 21) Gefleborge : Lan 177,9 □D., 105,300 Einm., brei Boigteien; 22) hernosands-Lan 216,0 □D., 80,500 Einm., brei Boigteien; 23) Oftersunds-Lan 435,0 □D., 43,400 Cinw., brei Boigteien; 24) Umea-Lan 668,0 □D., 51,000 Einw., brei Boigteien; 25) Pitea-Lan 751,0 □DR., 45,000 Cinw., vier Boigteien. Man gablt mithin überhaupt 25 Lane, 115 Boigteien und 2,960,900 Einw. In tirchlicher hinficht wird S. in zwolf Stifter ober Bisthumer mit 172 Drops fleien, 1147 Paftoraten, 1214 Unneren, 129 Stabtgemeinben und 2490 Bes meinden eingetheilt. Der Erzbischof bes Reichs bat feinen Sie in Upfala. Die

abrigen Bischofssie find Lund, Ralmar, Werid, Linkoping, Strengnas, Mefteras, Karlstad, Gothaborg, Stara, Wisby, Hernosand. In juribischer hinssicht hat S. brei Hosgerichte, 13 Lagmansbezirke und 90 Harabsbezirke. Hinssicht bes Huttenwesens ist es in elf Bergmeisterbezirke eingetheilt. Betrachtet man biese administrative, kirchliche und juristische Eintheilung des Landes, und vergleicht sie jede für sich und miteinander, so wird man sich vergebens bemühen, in dem einen oder dem andern Theile derselben eine Art Spstem, das auf die natürliche Beschaffenheit des Landes gegründet wäre, zu entdecken.

Bas ben fcweb. Nationalcharafter betrifft, fo hat bas Boll im Großen fomol burch Lebensart, ale burch Ausbreitung über ein fo großes Land, und mabre fcheinlich auch vermoge einer biefer Nation gefchentten Rraft und Ernfthaftigfeit, gewiffe unterscheibenbe Buge behalten, welche nambaft gemacht zu werben ver-Diefe Buge find mahre Gottesfurcht, Bravbeit, Achtung vor ben Ses fegen, Sittlichkeit, Sparfamkeit und eine wohlwollende Gafifreiheit; Die Fehler bagegen: Reid und Misgunst untereinander und gegen die Vornehmen, Bertennung eigner Borguge, eine übertriebene Achtung vor Allem, was auslandisch ift, und eine gewiffe Robeit, mit baraus entstehenber Beftigfeit. Der gemeine Mann von der arbeitenden Claffe ift langfam in feinen Bewegungen, fobert, gute Bebentgeit, ift nicht ohne gefundes Urtheil, und mag lieber überzeugt als überredet werben. Seine Thatigfeit ift meift mit Rube berechnet, und er ertragt lieber mannliche Gewaltthatigfeit als finbifche Tanbelei, lieber Dishandlung ale Rederei. Daß man fein Wort halt, ift es vorzüglich, mas er verlangt. Unter ber niebern Bolte: claffe gibt eb'unter 1000 taum Ginen, ber nicht lefen tonnte. Die Urfache bavon ift hauptfachlich Rarl XI. Berordnung, daß Reiner, ber nicht im Chriftenthume bewandert ift, das Abendmahl empfangen barf, und bag Reiner, ber nicht bas Abend= mabl empfangen hat, fich verheirathen fann. Wenn auch bas Sauschen bes Klein= bauers ober Kathenmanns in allen übrigen Dingen von der größten Armuth zeugt, fo findet man barin boch eine Bibel, eine Poftille; ein Gefangbuch und bisweilen auch einige andere Andachtsbucher. Um fo mehr ift es zu bedauern, daß bas fcweb. Bolt, welches bei unzähligen Gelegenheiten Beweise von Treue, Muth und einem echt vaterlandischen Sinn gegeben hat, welches so bankbar für die Erleichterung sei= ner Laften fein warbe, und beffen Lage in fo bobem Grad eine Beherzigung verbient, beinabe immer, wenn von seinem Bobl ble Rebe gewesen ift , vor andern Intereffen zurückliehen mußte, die sich am Throne ober bei den Machthabern geltend zu machen verstanden. S.'s Bolt macht aber S.'s Starte und Mart aus, und bie Geschichte lehrt, daß alle die Regenten, welche etwas Großes auszuführen vermochten, sei es gum Bobl ober gum Ruhm ber Nation , burch ihre tuchtige Perfonlichkeit die Liebe und das Zutrauen des Boltes ju gewinnen wußten. Das Befte dieses Boltes ge= gen bie übertriebenen und ungemeffenen Anspruche ber übrigen Claffen im Staate zu bewachen und zu beforbern, ist Das, was eine weise Regierung gewiß am meis ften mit ihrem eignen Bortheil und mit den Foderungen einer wahren Auftlarung übereinstimmend finden wirb.

Die Bevollerung ist gegenwartig, wie fast überall, so auch in S. im Steisgen. Im J. 1825 überstieg die Anzahl der Geborenen die der Verstorbenen um 43,850, die größte Zahl, welche seit Errichtung des Tabellenwesens, 1748, sich ergeben hat. Das Quinquennium zwischen 1820—25 war das glücklichste und ruhigste, was S. jemals gehabt hat, und der Durchschnitt der Vermehrung für jedes Jahr desselben beträgt 1,3 Procent. Das Quinquennium von 1825—30 hat um 69,932 Personen weniger hervorgebracht als das nächst vorhergegangene, wovon Misidachs, Krankheiten und Noth die Ursache gewesen sind. Der Schwede ist seinem Körper nach start gebaut und wohnt unter einem zwar strengen, aber doch im Allgemeinen gesunden Klima, wodurch er von der Natur bestimmt zu sein scheint, ein hohes Alter zu erreichen, wenn anders nicht Armuth und unmäßis

ger Genuß des Branntweins es so sehr verkirzten. Die Sterblichkeit ist in S. am größten im Marz und am gesingsten im Sept. Die nieisten Kinder werden im Sept., die wenigsten im Jun. geboren. Eine nicht geringa Anzahl Frauen konnnen mit Zwillingen und Drillingen nieder, und selten vergeht ein Jahr, daß nicht wenigstens ein Frauenzimmer Vierlinge besommt. Alle altern Berhältnisse der Rativialt und Mortalität sind in den letzten Zeiteis sehr verändert worden, und zwar zum Bortheil der sehr lebenden Generation durch die Zaccination, den Kartosseka, die besser Gesundheitspsiege, vermehrte Reinlichkeit, mit einem Mert durch das schnellere Fortschreiten des schweb. Volkes auf der Bahn der Eulsten und des Wohlklandes.

Bas die hemman oder hufen in S. betrifft, so besigt der Staat Luftschloffer mit ben bagu gehorenben hufen. Ronigsguter und ton. Melereien find Sufen, die dem Staate gehören und ehemals für den Rönig bei seinen Reisen im Lands als Aufenthaltedeter und Nachtlager bestimmt waren. Jest find fie verpachtet, und das Pachtgeld fließt in die Staatstaffe. Abelige Guter (Saterien) konnten ehebem aur von Sbelleuten befeffen werden. Sie waren bismeilen befestigt und ber Abel regierte auf ihnen mit ber Dacht unumschrantter Fürsten, indem er über Leben und Sater feiner Unterthanen richtete. Dbaleich bas Reubalfostem in S. nie recht Burnel faffen tonnte, fo find doch als Uberbleibsel beffelben diefen Gutern eine Renge Freiheiten bewilligt worden, und diefe Freiheiten, welche meift in gelindern Contibutionen bestehen, haben fich noch jest erhalten. Indeffen tonnen nun biefe abeligen Guter von Jebermann erworben werben, fobag Stand und Amt teis nen Cinfluß auf die Natur des Guts haben. Abelige Guter und adelige Meiereien (Fralfebermman , Fralfe Labugarbar), Grenzbufen (Rasoch Rorebemman), in und auferhalb bes Rirchfpiels gelegene Sufen (Infodne = und Utfodne-Fralfe) find von Alters ber burch Stellung eines Reiters von einer Menge Lasten befreit, welche die übrigen fleuerpflichtigen hufen beschweren. In der Beit, als der Abel für seine abeligen Dufen Reiter und Pferd ftellte, war vielleicht bie Dbliegenheit, biefe beis den anzufchaffen und zu unterhalten, einigermaßen mit ben Laften zu vergleichen, weiche fteuerpflichtige hufen tragen mußten; aber diese Schuldigkeit kam nach und nach gang in Bergeffenheit. Dennoch behaupten bie Freiheiten, welche die abelis gen Landereien genoffen, mit Ausnahme einiger Conceffionen, welche beim Reichstage bes 3. 1809 aufgehoben wurden, fich noch jest in voller Rraft. Aronhufen heißen folche, über welche ber Staat frei bisponirt. Die Kronfteuer= bufen, welche eigentlich nur Steuerhufen beißen follten, machen die gablreichfte Claffe ber hufen bes Reichs aus. Rronreiterhufen mit Augement, auch Steuerreiterhufen mit Augement, find folche Sufen, welche jum Unterhalt ber Cas valerie angeschlagen worden sind. Die erstern sind zu den Kronhufen, die lets tern 38 den Steuerhufen zu rechnen. Die Bergwerkshufen find frei vom gewöhns lichen Solbatenstellen. Das gange Reich bat 66,4411/2 hufen Aderland, ober 1,835,000 Tonnenland (ein Tonneland ober schwed. Morgenland = 56,000 Bug), und die Anjahl der jahrlich gesäeten Menge Tonnen Getreide beläuft sich auf ungefahr 1,469,000; boch ift die Rartoffelaussaat bei obiger Summe nicht mit gerechnet. Die geringere Claffe bes Bolfes bewohnt felten eine gange hufe, fondern diefe ift in drei, vier, acht, sogar 16 Theile eingetheilt; doch darf tein Theil Eleiner fein als zu einem Besit erfoderlich ift. Bufolge der Berordnung vom 19. Dec. 1827 über bie Bebingungen und Grunbfate bei Berftudelung ber Sufen, und die Absonderung eines Theils des Landes von ber Sufe felbft, foll ein Befit (Befutenhet) einen fo großen Flacheninhalt ausmachen, daß brei arbeitsfähige Renfchen davon ihr Auskommen haben konnen, da außerdem ein Pferd, ein Paar Arbeitsochsen, brei bis vier Rube und funf bis feche Schafe ober Biegen auf biefem Stud Landes Binter und Commer ernahrt werden muffen. Die Erfahtung bat gezeigt, daß 9-15 Tonnenland bagu hinreichend gewesen find; aber

misbrauchlich ift es geschehen und geschieht es noch täglich, daß ein solcher Keiner Ader noch mehr getheilt worden ist, wodurch benn eine Familie früher oder später der Armuth und Noth preisgegeben wird. Ein großes hinderniß für S.'s Wohlsstand ist gehoden, seitdem die Nation es so weit gebracht hat, daß eine hinreischende Menge Getreibe, zum eignen Bedarf im Lande hervorgebracht wird. Daß die im J. 1803 angefangenen Adertheilungen wirksam dazu beigetragen haben,

kann nicht geleugnet werben. S. bat einen Flucheninhalt an Weiben, Walb und Bergen, ber fich auf 3123 MR, beläuft, wovon jedoch 8 - 900 MR, für das obe Lappland und bie Begenben von Jamtland, Berjebalen und Daletarlien abgezogen werben muffen. melde fo boch liegen, bag tein Sols fortfommt. Die Solsproduction ift fo gering, bağ bie Ausfuhr bes Brennholzes bat verboten werben muffen. Dies liegt aber mes ber in ber Unfabigfeit bes Erbbobens, Sols hervorzubringen, noch in ber Raubeit bes Klimas, sonbern einzig und allein in der schlechten Wirthschaft der Balbbes finer. Dag S.'s Balbflache einen breimal fo großen Ertrag bervorbringen tann. lagt fich burchaus nicht bezweifeln. Der vornehmfte Erwerbezweig nachft bem Aderbau ift ber Bergbau. Diefer ift benn auch feit langen Zeiten ein Sauptgegen= ftand des besondern Schuges und der größten Aufmertsamkeit der Regierung gewefen, und bat auch reichlich feine Schuld abgetragen, indem er ben Boblstand in ben Bergbezirken febr gehoben und ber Nation Mittel in bie Banbe gegeben bat, fich alle fremblanbischen Bedurfniffe zu verschaffen. Die jahrliche Summe von allen 3weigen bes Bergbaues in S. tann ju 10 Mill. Rthir. Banco angenommen werben. Es ift nicht genug, bag bas Bergwertsmefen, außer mehren wichtigen Privilegien, eigene Gerichtsftuhle und ein eignes abministratives und rechtsprechenbes Collegium bat; es bat auch bis jest gegen geringe Abgaben große Streden von ben Balbern ber Krone, unter bem Namen von Recognitionegebuhren, ju benuten Erlaubnig gehabt. Gine nicht unbebeutenbe Menge Sufzins und Steuerbeiträge des gemeinen Mannes ist unter sehr harten Bedingungen in die Schulbig= teit, für die Fabriten Rohlen zu brennen und Fuhren zu leisten, verwandelt worben. Bum Bortheil bes Bergwesens sind die vier Gewichte, Robeisen =, Berg=, Landstadt = und Stapelstadtgewicht eigene eingerichtet worden. Ge genießt ben Bortheil sehr bedeutender Unterflützung zu Anleihen; und daß es burch Prohibitiv= verordnungen allen Betteifer mit dem Ausland abgeschnitten bat, barf wol nicht beameifelt merben.

Daß S. im J. 1824 nicht mehr als 1177 Fabriten und 8156 Fabritarbelter batte, und daß ber Werth ber gelieferten Producte nicht hoher als 7,281,182 Thir. Banco flieg, ift ein beutlicher Beweis, daß die Fabriten fich in teiner befonbers vortheithaften Lage befinden, und daß fie teine feste Wurzel in bem Charatter und den Gewohnheiten des Bolls geschlagen haben. Aufmunterungen, Ginfuhr= verbote, welche allen Wetteifer mit bem Auslander aufbeben, und Unterfluguns gen aller Art find freigebig ausgetheilt worden, ohne daß die Fabriten, wenigstens bis jest, die elgenen Bedürfniffe zu befriedigen vermögen. 3m 3. 1831 gab es 1884 Kabrifen; in ihnen waren 12,143 Personen beschäftigt; ber Werth ihrer Kabrifate betrug 9,699,456 Thir. Banco. Bon S.'s Handel mit bem Auslande können folgende Thatsachen einen Begriff geben. Die Ausfuhr bes Reichs im J. 1829 betrug 11,310,947 und bie Einfuhr, unverzollte Guter auf Niederlage und Credit ungerechnet, 17,001,636 Rthir. Bei ber Summe ber Ginfubr ift aber auch mitgerechnet für eingeführtes gemungtes und ungemungtes Silber und Gold eine Summe von 1,987,701 Rthir. Diefes abgerechnet, überftieg die Ginfuhr die Ausfuhr um 3,702,988 Thir. Fremde Fahrzeuge nahmen Theil an der Einfuhr für einen Werth von 3,188,518 Athle. und an der Aussuhr für 5,222,254 Athle. Die Ausfuhr im 3. 1830 betrug 11,344,992 Athle. und die Ginfuhr 15,484,763 Rthlr.; im I, 1831 war jene = 13,564,618 Athlr. und diese

= 12.302.682 Stible. Stodholm und Gothenburg ausgenommen, seigen bie Stabte in S. im Allgemeinen wenig Boblftand und Lebhaftigleit bes Berkehrs. Biele berfeben find nicht anders zu betrachten als Landbau treibende Dorfer; bente den Berficht und die Gewerbe der Stadte fucht man bafelbft vergebens. Alle fchmeb. Stadte aufammengenommen haben 279,645 Cinm.; es wohnen bemnach nur 1/100 ber Boffsmenge in ben Stabten. Der Reichsftaat, ober bas von ben Stanben gen nehmiete Budget war 1823 = 8,121,357 Rthir., unb 1829 = 8,949,194 Rthir. Daf die Staatsausgaben im 3. 1830 bas von ben Reichsfianben genehmigte Budget um nicht weniger als eine Summe von 2,300,000 Thir. überftiegen, tam daber, bas Refervationen und Ersparungen von den vorigen Jahren, sowie bie Summe, womit bas Rriegswesen ju Lanbe und jur See vermehrt worben, barin einberechnet find. Bufolge ber officiellen Acten, welche in ben lettverfloffenen Sabren auf Befehl bes Ronigs gebrudt worben, findet man, bag, obgleich bas jabr liche Budget fich nur auf 8,941,194 Rthlr. belauft., boch, wenn man birecte und indirecte Staatsbeitrage jusammenrechnet, die gefammte Summe wenigstens . **20 Mill. Ablr., Banc**o beträgt.

Das Militairwesen war seit 1680 mittels bes sogenannten Gintheilunges werts von Rarl XI. auf eine gang eigne Beife eingerichtet. Um namlich Ausichreibungen zu vermeiben, verpflichtete fich bie Nation, beständig eine gewiffe Angabt Reiter, Soldaten ober Bootsleute zu halten, beren jeber von einem foges nannten Diffricte (Rote), bestehend meift aus zwei gangen Sufen, mit einer fleinen Bohanng und bagu gehörendem Lande, ausgeruftet, jur Beit ber Saat und Ernte, noch außerdem bei der Arbeit unterflüßt wurde. Die Befehlshaber dieser Truppen erhielten auf biefelbe Art mitten unter biefen jur Bohnung und Ablohnung folche hufen, worliber der Staat bisponiren konnte. hierburch wurde mit unaufloslichen Banden die Liebe bes Ariegers zum Baterlande befestigt, und immer hat die eins getheilte Armee, wenn fie gut angeführt wurde, ihre Bestimmung volltommen erfullt. Die franz. Revolution ftellte auch in S. ben Begriff von ber Pflicht eines jeben freien Mannes, bas Baterland zu vertheibigen, fest. Die Conscription war biervon eine natürliche Kolge, und biese wurde auch in S. 1812 angenommen. Das Land bat alfo brei Arten Truppen: geworbene, eingetheilte und conscribirte. Die eingetheilten Truppen bestehen aus 26,914, die geworbenen aus 5900, die confcribirten aus 3387 DR., gufammen 36,201 DR. Die Sorge ber Regierung, bie eingetheilte Armee fiets in einem mit bem Geifte bes Militairftandes und allen übrigen Claffen bes Staats fortichreitenben, gleich guten Buftanbe zu erhalten, hat Sewirtt, das das Interesse ber Regierung auf gewisse Weise mit bem berjenigen Personen in Streit getommen ift, welche Solbaten gu ftellen haben, weil, nachs bem die lettern nun durch die allgemeine Conscription genothigt find, zur Zeit ber Gefahr in Person an ber Bertheibigung bes Baterlandes Theil zu nehmen, und deffenungeachtet zugleich den eingetheilten Krieger zu unterhalten, ihnen diese Last fcwer vortommt. Der Totalbelauf ber jahrlichen Roften für G.'s Gee und Lands vertheibigung fleigt ju 6,931,603 Thir. Banco. Die Flotte befteht aus 10 Linienfchiffen, 8 schweren und 5 leichten Fregatten; 4 hemmema (eine Art Linienschiff), 10 Rutterbriggs, 5 Ruttern, 24 Galeeren, 4 halben Galeeren, 25 gebeckten und 200 offenen Kanonenschaluppen, 100 Ranonenjollen, 10 Morfer = und 10 Saus bitfchaluppen, 8 Ranonen : Bartaffen, 20 Carronab : Espingen, 5 Schonern, 12 Chefsfahrzeugen, 12 Jachten und Avisos, 40 Borrathsfahrzeugen, 28 Rochs icaluppen und 4 Krantenfahrzeugen. Befehlshaber und Mannschaft ber Flotte machen bie Summe von 23,160 Perfonen aus.

Die Ritterschaft und der Abel macht 1/200 des ganzen Bolles aus. Wenn man mit dem Begriff eines Ebelmannes die ehemalige Bedeutung eines selbständis jen, unabhängigen Mannes verbindet, der sich meist für das Militair: oder Bramtenleben bestimmte, dann ist der Abel in S. zu zahlreich im Berhaltnis zu

bem abrigen Bolle. Es ift nicht gar lange, als ber Abel ein Drittel bes Lanbes befaß; aber feitbem abelige Buter auch von jebem Andern erworben werben tonnen, verschwinden fie immer mehr aus ben Banben bes Abels. Der schweb. Abel ift also in der eigentlichen Bedeutung des Worts eine Pergamentadel, und hat von seinen ehemaligen Rechten fast nichts mehr übrig, als bei den Reichstagen von felbst gefestich Mitglied gu fein. Die gabireiche Geiftlichkeit bilbet, in Sinficht ihres 3meds, Wirtungstreifes, ihrer Bufammenfegung und Renntuiffe bie compartefte und am meiften jusammenhaltende aller Corporationen. Der Burgerftand gablt nicht mehr als ungefahr 31,700 Perfonen manntichen Gefchlechts. Der Bauernstand bat bas übergewicht, benn von ber gangen Boltsmenge bes Reichs, 2,771,000, macht er nicht weniger als 2,067,375 aus. S. ift in ber gludlichen Lage, gar teine Staatsschulb zu haben, und bantt bies ber weisen Dos litit bes jegigen Konigs. Aus ber jegigen Lage ber schweb. Reichsbant geht hervor, daß nur die unbedeutende Summe von 380,000 Thirn. Species fehlt, um zu ber Proportion von 5 ju 8 ju gelangen, welche die Stande festgesett, und die ber wirkliche Silberfonds zu ber Bettelmaffe haben muß.

S. hat zwei Universitaten: zu Upsala und zu Lund; im J. 1830 zahlte dene 1453 und biese 632 Studirende. Darunter waren 199 Sohne von Stans despersonen, 442 Sohne von Beamten, 355 Bauernschne, 385 Burgerschne, 499 Predigerschne-und 179 vom Abel. Bom Anfang des Herbsttermins 1824 bis mit bem Ende bes Fruhlingstermins 1832 wurden in ben Gymnaffen 1754, in den gelehrten Schulen 5742, in den Burgerschulen 3699, jusammen 11,195 Schuler eingeschrieben; abgegangen waren in biefer Beit aus ben Symnaffen 1467, aus ben gelehrten Schulen 5014 und aus ben Burgerschulen 3083. Elementaranftalten gab es im 3. 1830: 66, an benfelben waren 282 Lebrer angestellt, und die Bahl der Schüler betrug 4340. In der Regel forgt jede Gemeinde für die Unterftubung, die Pflege und ben Unterhalt ihrer Armen. Die Bahl berfelben war im 3. 1825 auf 544,064 geftiegen, bagegen gab es im 3. 1829 in gang S. nur/66,928 Arme, von benen 9240 auf dem Armenhause und 57,688 außer bemselben versorgt wurden. Die Armenkasse betrug bamals 1,241,751 Thir. Banco. In der Stadt Stockholm verhielten fich die Armen wie 1 gu 51, in Upsala Stift wie 1 zu 41, in Linköpings wie 1 zu 42, in Skara Stift wie 1 zu 34, in Strengnas wie 1 gu 44, in Befteras wie 1 gu 39, in Berio Stift wie 1 zu 64, in Lunds wie 1 zu 55, in Gothenburgs wie 1 zu 32, in Ralmar Stift wie 1 gu 85, in Rariftabs wie 1 gu 28, in Wishn Stift wie 1 gu 65 und in Bernofands wie 1 gu 61. Bas bie im Durchschnitt jahrlich angunehmenben 20,000 Berbrechen betrifft, fo ift in Betracht gu gieben, bag, wenn man alle folche Sachen abrechnet, bie in andern Landern als Policeiangelegenheiten ober Fehler und Bergeben gegen die ökonomischen Einrichtungen betrachtet werden, ber Rest ber rudftanbigen Anzahl Das, was in biefer hinsicht bei andern Bollern vortommt, nicht erreichen wurde. Das Gefet fieht in G. eine Menge Ubertretungen gegen die Forst :, Branntwein : und Bollverordnungen, versaumte Begebefferung, Schneeschaufeln und Fuhrenleiftungen, fowie viele andere Dinge als Berbrechen an, welche in ben Augen bes gemeinen Mannes gar nicht fo gefahrlich erscheinen. Bgl. bie Rarten bee Freiherrn von Bermelin (f. b.), Das gelftam (1822), Forfell (8 Blatt, 1826) und Streit (1832); ferner Rubs, "S. nach Bufching's Erbbeschreibung neu bearbeitet" (hantb. 1807); Palm: blad's "Geographie S.'s" (Upfala 1829); Pifinger's "Mineralogifche Geogras phie von G." (beutsch von Bidbe, Freiberg 1819); Arnbt's "Reise burch G." (4 Bbe., Berl. 1806); Molbech's "Briefe uber G." (beutsch, 3 Bbe., Altona 1818—20); Bargas Bedemar's "Reise nach bem hohen Norden" (2 Bbe., Frantf. 1819-20); Schubert's "Reise burch S., Rormegen u. f. m." (3 Bbe., Ipi. 1823-24); Capell Broote, "Travels through S., Nerway and Finmark etc." (Lond. 1823, 4.), und Geijer's "Geschichte S.'s" (beutsch von Lesser, Bb. 1 und 2, hamb. 1832—35) und Etenbahl's "Geschichte des schwed. Bolls und Reichs" (Bd. 1—2, Abth. 1, Weimar 1827—28) und Forsell's "Statistik S.'s" (2. Aust. 1834).

Somebifche Sprache und Literatur. Die Munbarten, bie man in Schweben, Rormegen und Danemart und auf ber Infel Island fpricht und schreibt, find mehr ober weniger nabe verwandt und Tochter bes Gothischen. (S. Stanbinavifche Literatur.) Der gemeine Mann, besonders in ten nicht. Theilen Rorwegens, fpricht eine Munbart, die ber, welche im fdweb. Nordand vom Bolke gesprochen wird, sehr abnilch ift. Besonders zeichnet fich bie fowed. Sorache burch Rraft und Bobitlang aus; fie verhalt fich zu der ban. uns gefabr wie bas Dochbeutsche gum Riederbeutschen. Die Runen (f.b.) waren bie alteften bekannten Schriftzeichen, beren man fich in gang Stanbinavien bis nach ber Ginfibeung bes Chriftenthums bediente. Schreibmaterial mar Dols und Stein. worin die Schrift mit einem Gifen eingeschnitten ober eingehauen wurde. Die Bebeimlehre ber heibnischen Priefter, Die Gefete, Die Gefange der Stalben, welche in ihren Liebern ber Gotter und ber Belben Großthaten feierten, und die hochft intereffanten biftorifden Sagen murben mit Runenschrift ber Rachwelt überliefert. Rach Einführung bes Christenthums verbrangte das lat. Alphabet allmalig die Runenichrift und man lernte bequemere Schreibmaterialien tennen. Die Gefete murben nach bem Mofaifchen Gefet und driftlichen Begriffen im Intereffe ber hierar die geformt. Die Geiftlichen bedienten fich ber lat. Sprache, in ber ihre Liture gien, bas Miffale und Breviarium, bie Bibel, bas tanonifche Recht u. f. m. abs gefaßt maxen. Junge Danner aus Stanbinavien befuchten bie Universitaten que Paris, Drag u. f. w., und mehre unter ihnen zeichneten fich burch Gelehrfamteit aus. Gegenstand ihrer Studien waren vornehmlich die Theologie und scholaftische Philosophie, bas kanonische und bisweilen auch bas rom. Recht. Traten fie als Schriftsteller auf, fo gefchah es in ber lat. Sprache. Rur bie einheimischen Gefege, Martyrologien, Deiligenlegenben und anbere Bunbergefchichten, bie fitt bie niebern Bolesclaffen berechnet waren, murben gewöhnlich in ber Landesfprache gefchrieben. Seitbem bie alten Stalben verstummt waren, gingen Jahrhunderte bin, ebe bie Dichtkunft wieber aufblühte. Leute, die lat. und fcmeb. Reime fomiebeten, gab es im Mittelalter Biele, aber teine Dichter. Die beiben Reim= droniten, die in schwed. Sprache abgefaßt sind und von 1319 - 1520 gehen. find von unbekannten Berfaffern. Die Chronit des Erit Dlaus (Dlofson) er-Schien 1480, Die Schweb. Geschichte bes Johannes Magnus 1540. Beibe Werke find in lat. Sprache abgefast und bes Lettern Borbild mar ber Dane Saro Grams maticus. Sehr intereffant ift bas aus dem 14. Jahrh. ftammende Wert: ... Ronunga och Sofbinga Styrelfe", worin Ronigen und Fürsten weise Lehren, wie ffe regieren follen , ertheilt werbent.

Durch Einführung ber Kirchenverbefferung Luther's gewann die schwed. Sprache an Ausbildung, indem dieselbe wieder beim. Gottesdienst gebraucht, in sie die Bibel überseht wurde, und in ihr Gesangbuch und Katechismus versaßt wurden. Ebenso trugen in Schweden die Berhandlungen der Stände auf den Reichte tagen, seit Gustav I. Thronbesteigung die auf die gegenwärtige Zeit, zur märnlischen Ausbildung der schwed. Sprache nicht wenig dei. Bortheilhaft zeichnen überzhaupt die Bortehrungen für die Cultur der untern Boltsclassen das Zeitalter Gustav L aus; weniger geschah für die eigentlichen Wissenschaften. Die hohe Schule zu üpsala war damals gänzlich versallen; so gab es unter Andern keinen Lehrer der Medicin. Seine übrigen Sorgen erlaubten dem Könige nicht, dieser Anstalt eine zleiche Ausmerksamkeit wie manchen andern Gegenständen der öffentlichen Erzies dung zu schenken. Die Geststlichen wurden in den Domschulen gehildet. Wisse bezierige und vermägende Jünglinge besuchen die hochschulen des Auslandes,

namentlich Deutschlands. Die Naturwiffenschaften wurden noch vernachliffigt, und die Philosophie betrachtete man nur als eine Hullswissenschaft behufs theologischer Streitigkeiten. Biele schone Michenlieder wurden in dieser Zeit geschrieben; die Poesse aber blübte noch nicht.

Die Sohne Suftav I. hatten von ihrem Bater Liebe gu ben Kunften und Biffenschaften geerbt. Fur die Schulen forgte namentlich Konig Johann III., und Rarl IX. that febr viet, um die Universität zu Upfala zu beben. Sie wurde beffer dotiet und erhielt eine größere Anzahl Lehrer, unter benen fich besonders ber Gefchichtschreiber Joh. Deffenius, ber Philosophie, Geschichte und Dichttuaft vortrug, und sein vornehmster Rebenbuhler Joh. Rubbet, ber bie bebr. Sprache lehrte, auszeichneten. Doch war die wissenschaftliche Bilbung bei Guftav II. Abolf's Regierungsantritt im Sanzen noch in einer traurigen Lage. Die Atabemie und die Schulen entsprachen keinesweges ihrem 3wed; es gab wenige taugliche Subjecte zu Geiftlichen, teine zu Beamten. Im 3. 1624 botirte Guftav biebobe Schule zu Upsala auf eine mahrhaft konigliche Weife, indem er ihr alle Erb= guter bes Saufes Bafa überließ. Die Bahl der Lehrer war auf 17 bestimmt: vier für die Theologie, zwei für die Rechte, zwei für die Beilkunft, brei für die Das thematik und sechs für Philologie und Philosophie. Für 64 Stipendiaten wurden 2500 Athle. bewilligt und ein Freitisch für 1000 Studenten errichtet. Übrigens warb bie ganze Berfaffung ber Universitat verbeffert. Des Konigs Beispiel ermunterte vermögende Privatleute, burch beträchtliche Stiftungen ebenfalls jum Flor bes neuen Lehrsites beigutragen : ber Reichsrath Septte ftiftete einen Lehrftuhl ber Politit, Unbere machten Bermachtniffe jum Beften armer Studenten. Gine abnliche Socafalt für Upsala bewies auch die Konigin Christine, welche die Universität burch Unstellung ausgezeichneter frember Belehrten zu beben suchte; Die Fremben tonnten jedoch nicht viel auf die Ration wirten. Eine eigne schwed. Literatur Connte fich aber barum nicht bilden, weil die Gelehrten ihre Werte noch immer fast nur in der lat. Sprache fcbrieben. Guftav hatte aus ben ehemaligen Domfcbulen Symnasien zu Strengnas, Linedping, Westeras, Wiborg und Abo errichtet, und unter feiner Dochter murben Anstalten ber Art auch zu Stara, Werid, Gothenburg, Ralmar, Kariftab, hernofand und Gefte angelegt, bas Gymnafium zu Abo aber ju einer Universität erhoben, die fur die Auftlarung und den Wohlstand Finnlands die heilsamsten Früchte trug. Schwed. Große beforderten auf eine richmliche Art ben offentlichen Unterricht; Die Reichstathe Stotte und Gplien= borg legten auf ihren Sutern Schulen an; Graf Brabe grundete ju Bifinged ein **G**omnastum und eine Schule. Als Statthalter von Finnland war Letterer außerst beforgt, dieser Proving eine binreichende Angabl Lebranstalten gu schaffen, und während seiner Bermaltung wurden die Schulen zu Helfingfors, Bjorneborg, Np= tarleby, Weaborg, Myflott, Tamaftehus und Rerholm jum Theil verbeffert, jum Theil neu begründet. Sustav Abolf ließ sich eine höhere Bolksbildung überhaupt febr angelegen fein; unter feiner Regierung warb auf einem Reichstag zu Stockholm beschloffen, in allen Stadten Bucht - und Rinderhauser einzurichten, mo arme Rinder in nublichen Geschaffen unterwiesen werben follten, und die Stabteordnung von 1619 legte den Magistraten auf, gute Rechnenschulen anzulegen. Auch ward im 3. 1624 jeber Familie eine Abgabe aufgelegt, die zur Unterftubung armer Bauernsohne auf den Schulen bestimmt mar.

Die eigentliche Literatur mar auf die hohen Schulen, insonderheit auf die zu Upsala, beschränkt. Unter allen Wissenschaften genoß noch immer die Theologie das hochste Ansehen. Die Theologen waren dem kirchlichen System streng ergeben; ihre Arbeiten bestanden fast nur in Erbauungsschriften und dogmatischen Systemen und Abhandlungen; die Kirchengeschichte und die Eregese wurden sast ganz vernachlässigs. Die Inquisitionslust und Kepermacherei der schwed. Theologen sanden nur an dem liberalen Geiste der Regierung einen Widerstand, den sie nicht

beffegen konnten. Das schweb. Recht warb in biefer Periode zuerft wiffenschaftlich behandelt; brei Manner machen in bemfelben Epoche. Joh. Dlofson Stjernhof schlug bei Bearbeitung deffelben ben historischen Weg ein; ber beutsche Polybistor. Joh. Locusius, Profeffor ber Rechte ju Upfala, gab querft einen fpftematischen Abris bes foweb. Rechts und ein Worterbuch beffelben beraus; Michael Gollenftolpe ftellte bas vaterlanbische Recht mit bem rom. jusammen. Die übrigen fchweb. Rechtelehrer beschäftigten fich nur mit gang allgemeinen politischen ober naturredelichen Untersuchungen. Dit ber Regierung Guftap Abolf's begann auch für Die Beilkunde ein befferes Beitalter; boch bauerte es nicht lange. Mur in Stodboim und ben Universitatsftabten gab es flubirte Arate; auf bem Lande prakticirten bie unwiffenbften Empiriter, bie Geiftlichen u. f. w. Die Raturwiffenschaften wurden faft gar nicht bearbeitet; nur die Botanit fand bei ben Arsten einige Auf-Die Zoologie ward eigentlich nur als eine Curiositat betrachtet und bas Mineralreich bochftens von einem Bergmann untersucht; ebenso lag bie Physit Seorg Stjernbjelm zeichnete fich inbeg burch bie mannichfaltigften Reuntaille auch in der Mathematik und Obpfik aus. Die mathematischen Wis fenschaften fanden in Guftav Abolf einen großen Beschützer und hoben fich ju Upfala burch bie Talente verschiebener Lehrer. Auch begunftigte Guftav mit befraberer Sorgfalt die geographischen Bemühungen bes Andr. Buraus, beffen Karten iber Schweben und die angrengenben ganber 1626 ju Stocholm erfchienen und für ibre Beit Dufter ber Genauigfeit und Bolltommenheit find. Buraus ward 1628 gum Reichsgeographen ernannt, mit bem Auftrag, auch über alle einzelnen Provinzen genaue Karten zu entwerfen und fich Abriffe von allen auswartigen Stabten gu verschaffen: eine Arbeit, bie er nur gum Theil vollenben tonnte. Der frang. Philosoph Descartes, ben die Ronigin Christine an ihren Sof berief, fand in Schweden viele Anhanger. Giner ber bedeutenoften mar ber Argt Dlof Maximi Stenius, ber als Berfechter bes neuen Spftems in Upfala, an bem Profeffor der Logit, Unonius, einem eifrigen Ariftotellter, einen heftigen Wiber facher fand. Chriftinens Borbild und Ermunterung belebte die bumaniftifchen Studien, die um diese Zeit mit besonderem Eifer bearbeitet wurden; sie waren zu Geschäften unentbehrlich, selbst bie ersten Staatsbeamten schätzten fie, und ihre Arbeiten beweisen, daß sie sich in der Schule der Alten gebildet hatten. Man fing an, fich auch mit den oriental. Sprachen zu beschäftigen. Der griech. Literatur gaben Christinens Ermunterungen insonderheit einen neuen Schwung; Sabr. Solften, Seine. Aufius, Joh. Gezelius u. A. gaben nicht nur griech. Gebichte, fondern and gange Abhandlungen in griech. Sprache heraus. Sie ward zu Upfala und auf ben Symnafien gelehrt. Renntniß bes claffifchen Alterthums verbreiteten Freinsheim, Bocler, Scheffer, Loccenius u. A., Die der Universität zu Upfala einen hohen Glanz gaben. Die Geschichte wurde wenig bearbeitet, und man begnügte fich mit einigen auswärtigen Lehrbuchern. Dehr Intereffe erregte bie vaterlandis fche Hiftorie. Joh. Deffenius hatte burch fein großes Wert: "Scandia illustrata", ungeachtet ihm alle Kritik fehlt, zuerst die Bahn gebrochen, und ift besonders für die Zeiten nach Guftav I. von Wichtigkeit. In Dinficht ber Darftels - lung ward es durch die lat. geschriebene Geschichte bes Loccenius verdunkelt. In der Landessprache erschienen nur einige Abrisse und Chroniten über einzelne Regens ten von Tegel, Gries u. A. Auch fing man an einigen Fleiß auf bas Studium der vaterlandischen Alterthumer zu verwenden; 1629 ward ein eigner Reichsantis quar angeftellt, ber alle Dentmaler, Runenfteine, Bucher, alte Gefete, Urtuns ben, Chroniten, Sagen, Boltelieber, alte Mungen u. f. w. auffuchen unb summeln follte. Die ichweb. Sprache wurde burch ben breißigiabrigen Krieg unb bie baufigen Berührungen mit Deutschland, mit deutschen Bortern, Rebensars ten und Benbungen vermischt, und zugleich weitschweifig und ichleppenb. Die Remerkien eines Meffenius, Andreas Prys u. A. sind geschmacklos und ohns

poetischen Wetth. Georg Stjernhielm beseelte die schwed. Dichtkunft mit einem höhern Geist. Er ahmte, zuerst unter allen Neuern, die reimlosen Formen der Alten nach und entlehnte aus der altschwed. Sprache manche vortreffliche Wörter, die dazu beitrugen, der schwed. Sprache ihre Eigenthumlicheit zu erhalten. Sein Lehrgedicht "Dercules" zeichnet sich durch eine edle und reine Sprache aus. Sein Beispiel weckte Nachahmer, doch wagten sie nicht, seiner kuhnen Originalität nachzueifern. Columbus, kasse, Johanson u. A. bildeten sich mehr nach deutsschen Mustern. Auch die schonen Kunste fanden in der Konigin Christine eine warme Beschützerin. Komödien, Opern und Ballets wurden an ihrem Hose, theils in schwed: theils in franz. Sprache ausgeführt. Sie berief Kunstler aller Art, Musser, Maler, Munzeichner, Architekten u. s. w. aus dem Auslande.

Konig Karl X. that für Kunft und Wiffenschaft wenig; es fehlte ihm theils an Sinsicht bazu, theils war er genothigt, ber innern Berwaltung und ber dußern Bertheibigung des Reichs, sowie bessen Erweiterung durch Eroberung der Danesmark noch unterworfenen Lanbschaften Schonen, Halland und Blekingen fast seine ganze Ansmerksamkeit zu widmen. In Schweden und den ihm unterworfenen Prospinzen gab es jeht vier Universitäten: Upsala, Abo, Dorpat und Greifswald.

Bahrend Rarl XI. Minderjahrigkeit murbe die Universität zu Lund gestif= tet und 1668 eingeweiht. Die Wiffenschaft, die am meisten ftubirt murbe, mar feboch noch immer bie Theologie, und die Geiftlichen, die also ben Borqua batten, gingen in ihrer Intolerang fo weit, daß fie alle philosophische Untersuchungen pon ben Lehrftublen zu verbannen fuchten, und die Ginführung einer ftrengen Genfur bewirtten. Debre Theologen, j. B. bie beiben Bifchofe Gezelius Bater und Sobn, ber Bifchof Winftrup in Lund, ber Ergbifchof Bengelius ber Altere mit feinen brei Gohnen, Svebelius und Svebberg, Spegel u. 2. zeichneten fich burch Belehrsamteit und Renntniffe aus. Die Rechtsgelehrsamteit wurde baburch beforbert, bağ Stiernhjelm und haborph bie alten fcweb. Gefete berausaaben und Stiernbot biefelben auslegte. Darnach trat Abrahamfon mit Erkigrungen bes noch geltenbem Gefesbuchs bes Ronigs Chriftopher auf. über Ratur- und Bols Berrecht Schrieb Sam. Pufenborf (f. b.). Bur Beforberung ber Beiltunbe murbe 1688 ein Collegium medicum errichtet; es bearbeiteten biefe Wiffenschaft Urban Sjarne und Dlav Rubbet (f. b.); ber Erftere zeichnete fich gugleich in ber Chemie und Mineralogie, der Lettere in der Botanit aus. Fur die Geschichte . und bie Alterthumer Schwebens that jeboch bie Regierung am meiften. Rub= bet zeichnete fich nicht allein burch seine Gelehrsamteit, sondern auch durch seine Bemubung aus, Schweben in feiner "Atlantica" ju einem ber alteften Reiche ber Welt zu erheben. Peringftolb trat in feine Auftapfen; Pufendorf erhielt ben Auftrag, Rarl X. Guftav's Thaten ju beschreiben. Rarl XI., beffen Unternehmungen insgesammt babin zielten, bes Landes Ansehen und Wohlstand gie beforbern, ermunterte insonberheit blejenigen Biffenschaften, welche gunachft auf die Gewerbe einen vortheilhaften Ginfluß haben. Auch begunftigte er die Maler : und Bautunft. Lemte und Chrenftrahl waren ausgezeichnete Maler, von benen der Lettere eine eigne Schule in Schweben bilbete. Rifodemus Teffin von Stralfund, ber bie Beichnung ju bem ton. Schloß in Stocholm ents warf und baffelbe größtentheils erbaute, führte in die Bautunft einen einfachen, reinen und ebeln Geschmad ein. Ginen großen Berluft erlitt bie schweb. Literatur burch ben Brand bes alten Schloffes mit ber ton. Bibliothet, wodurch 4000 Sanbidriften vernichtet wurden. Unter Ratl XII. gerieth in Folge ber lang vierigen Rriege die Gelehrfamteit in Berfall, aber die Runfte und die prattis fchen Miffenschaften behielten bie Richtung, die fie erhalten hatten. Die Arbeit, welche ber Graf Dahlberg unternommen, alle schweb. Stabte, Ebelhofe und mertwurbige Jegenden abzuzeichnen und in Rupfer flechen ju laffen, murbe forts gefeht und unter bem Ramen "Svecia antiqua et hodierna" berquegegeben,

bie Befchreibung aber, die biefes Wert begleiten sollte, nicht beenbigt. In der Mechanit zeichnete sich vor Allen Polhem aus, der den Plan zu dem berühmten Erollhätta = Lanal machte. Emanuel Svebberg, nachher unter dem Ramen Swedenborg (f. d.) geadelt, allgemein befannt wegen seiner religiösen Meinungen, war ein ausgezeichneter Gelehrter, besonders in der Bergfunde. Unter Anderm machte er einen Plan, die Fahrzeuge, welche bestimmt waren, die dan.

Blottille bei Eriebrichshall gu gerftoren, gu Lande babin gut bringen.

Mater Mirife Eleonore und ihrem Semabl Ariebrich I. wurde 1737 bie Biffenfaeftsatabemie zu Stocholm fur bie praftifchen Biffenfchaften, 2. B. Dathemett, Phofit, Aftronomie, Raturgefdichte und Dfonomie, errichtet, nachbem bewith 1735 auf Beranlaffung bes Grafen Teffin eine Maler = und Bilbhauerata= bemie baselbst angelegt worden war. Die Berhandlungen auf den Reichstagen ries fen Redner bervor, und burch biefe gewann die Sprache fowol an Bobillang, als an Marbeit und Beftimmtheit. Unter ben Schriftftellern biefer Beis nimmt Dlav ven Dalin (f. b.) ben erften Plat ein, ber als Dichter alle gleichzeitigen übertraf und als Gefchichtschreiber einen bamals ungewöhnlichen Forschungsgeift mit'ber Anmert des Stols verband. Frau Rorbenflocht fang Lieber der Liebe. In der Raturbumbe, befonders in ber Botanit, machte Rart von Linne (f. b.) feinen Ras men meltberühmt. Tunelb erwarb fich ein Berbienst um bie schweb. Geographie; chenie ber Areibert Barleman burch feine Reifebefchreibungen. Rebrman, nachber unter bem Ramen Chrenftrale in ben Abelftand erhoben, commentirte bie Gefete; Thre ertiarte durch feine Sprachforschungen ber Borter Berleitung und Bebeutung und fein "Glossarium suio-gothicum" wird noch immer geschäht. In ber Das thematit und ben mit ihr verwandten Biffenfchaften zeichneten fich vorzüglich Klingenftjerna, Stromer, Andr. Celfius (f. b.), Polhem, Chrenfward, Ariewald aus; in ber Beilkunde Rofen von Rofenftein; in ben oriental. Sprachen, ber Liseratungefdichte und ben Biffenfchaften aberhaupt bie Bengelftjerna, D. Celfins, s. Danten u. A. Schweb. Schauspiele wurden in Berfen und Profa gefchrieben.

Unter Abolf Friedrich's Regierung machte bie Literatur neue Fortschritte: Seine geiftreiche Gemablin, Luise Ulrife, Schwefter Friedrich's bes Großen von Preugen, beganftigte die Wiffenschaften und Ranfte. Bu Drottningholm legte fie eine erofe Bibliothet an und Sammlungen seltener Naturproducte aus allen Reis den der Ratur, welche von Linne geordnet murben, eine Antiquitatssammlung, formie eine toftbare Mungfammlung. Auch ftiftete fie 1753 bie Atademie ber fchomen Biffenfchaften (Bitterhetbacabemie), welche bie fcweb. Dichtfunft, Berebtfamteit und Gefchichte forbern follte. Als Dichter ftanben bie Grafen Ereus (f. b.) und Gollenborg ebenso boch über Dalin, wie er über allen frühern. Sie waren unzertreunliche Freunde und gaben ihre Werte zusammen heraus. Gyllenborg ferieb mater Anderm ein episches Gebicht: "Täget öfver Balt" (Karl X. Bug über ben Belt) und ein Lehrgebicht : "Forfot ofver Stalbetonften" (Berfuch aber bie Dichttunft), bie ber Rachwelt aufbewahrt zu werben verbienen. Ebenfo hat Creut's "Atis och Camilla" große Schönheiten. Bellman (f. b.), ber Anatreon S.'s, hat weber vor -, noch nachher feines Gleichen gehabt. Als Geschichtschreiber traten Botin , Berch und Lagerbring hervor. Die Finanzwiffenschaft wurde von Rorbens crang bearbeitet. Die icone Literatur und die Runft blubten besonders water Bus ftav III. Regierung. Die Sprache, die mabrend ber fogenannten Freiheitszeit fich aur Rraft und Rlarbeit entwidelt hatte, wurde burch bie Schriffiteller und Rebner. welche jene Beit hervorrief, noch mehr ausgebilbet. Im 3. 1786 errichtete Gus Kan III. Die schweb. Atademie, welche gum 3weck hat, die fernere Ausbildung ber Speache und fconen Literatur ju beforbern. Sie besteht aus 18 Mitgliebern , bie fie felbft wahlt, und ertheilt jahrlich Belohnungen für bie Schriften in Beredtfamteit und Doefie, benen fie den Preis quertennt. Diefe Mabemie war eine Rachaba Som, etc. Achte Aufl. X.

mung ber Academie française, ble fie fich zum Muster nahm. Relluven: (f. b.). Leopold (f. b.), Libner, Fran Lemgren, Drenftjerna u. A. vermehrten bie Bahl ber Dichter, welche unter ber nachft vorhergebenben Regierung aufgetreten waren. Sie hatten fich, Libner ausgenammen, alle mehr ober weniger in ber franz Schule gebilbet. Als lyrifcher-Dichter, fowie auch als Satirifer, verbient Reltaren unter ibnen allen unftreitig ben erften Rang; als bramatifcher Dichter war übrigens teis ner von ihnen ausgezeichnet. In feinen fpatern Sahren bilbete fich Religren mehr nach ban, und beutschen Mustern. Er zeichnet fich burch eine reine, eble und schone Spracke, tiefes Gefühl und hoben poetischen Schwung aus. Ausgezeichnet ift klos ner's "Spaftaras Dob" (Tob ber Grafin Spaftara). Dine Leepold's Berbienft um die fcweb. Literatur zu verkennen, läßt es fich boch nicht laugnen, bag er als Dichter mehr rhetorisch als poetisch war. Drenftierna's Gebicht "Arestibecme" (Die Jahreszeiten) Schilbert ben vaterlanbifchen Simmel, die vaterlandifche Erbe und bas vaterlandifche Bolfeleben. Much Frau Lenngren's Lieber verbienen Unerkennung. Bellenan war ein echter Improvisator, der aus dem Stegreif eift bie Melodie componirte und gleich fein begeiftertes Lieb fang. Der geniale, fein = und tiefe fühlende Thom. Thorild (f. b.), ein origineller Geift, ftrebte ale Dichter und Philosoph auf eigner Bahn nach einem bobern Biel, und fein Berdienft wird bleiben. Stenbammar und Ablerbeth haben als Dichter wenig Driginglität, productive Rraft, und poetischen Schwung, aber bes Lettern fchweb. Überfetung von Birgif's "Uneis" in bem Beremaße bes Driginals verdient bobe Anertennung. Scheele (f. b.) legte ben Grund zu ber neuern Chemie. Lehnberg war ber größte Rangelrebner feiner Beit. Mis Bilbhauer bat Sergel fich verbienten Ruchm erworben.

Das erfte Bemuben, fich aus der Seichtigfeit der frangoffrenden fchweb. Atabemie emporquarbeiten, ging von S. Silfverftolpe und B. Doijer aus, welcher Letstere in feinen beiben Sournalen für vaterlanbische und ausländische Literatur eine tiefere Britit einführte und auf bie wichtigften Ilterarifchen Erscheinungen bes Austanbes, namentlich Deutschlands, die Aufmertsamkeit lenkte. Bis babin faunte bas groffere fdweb. Dublicum von ber beutichen Literatur wenig mehr als Rogebue's Schriften, Lafontaine's Romane, einige Schriften Wieland's und Gothe's "Berther's Leiben", bie fruh ins Schwedische überfest murben. tampfer der fcwob. Atademie und ber frang. Schule in der Poeffe war Wallmart burch feinen "Allmanna Sournalen for Literaturen och Leatern", namentlich gegen bie von Astlof redigirte Beitschrift "Polpfem", welche Schelling's Naturphilosophie und die Beutsche Momantit mit Geift und Effer vertheibigte. Als Saupt ber romans tifchen Schule tout der geiftreiche Dichter Atterbom (f. b.) im "Phosphorus" auf. Der "Gothenbund" fuchte in der periodischen Schrift "Thuna" einen echt nationa= Ien Sinn in ber Poeffe ju erwecken. Bu biefer Gefellschaft gehorte auch ber vers bienftvolle Ling. Bon 1813-22 erfchien die "Schweb. Literaturzeitung", zu wels der vorzäglich Geijer, Sammarfeolb, Atterbom, Palmblad, Graf Schwerin und 3. D. Schrober Beitrage lieferten. Als eine Fortsetung berfelben ift bie von Palm= blad in Upsala herausgegebene Zeitschrift "Svea" zu betrachten. In die Stelle Wallmark's ift Lindeberg als Bertheidiger ber alten Literatur getreten, tampft aber mit weit geringerm Kalent und Erfolg als sein Borganger.

Der ausgezeichnetste und berühmteste schwed. Dichter ber neuern Zeit ist Esalas Aegner (s. b.). Außerbem haben sich seit den oben angebeuteten Anresgungen viele andere Dichter mehr ober weniger ausgezeichnet. Unter blesen steht Stagnelins, gest. 1823, oben an. Seine sammtlichen Schriften, epischen, drasmatischen und lerischen Inhalts, sind von dem um die schwed. Literatur sehr verzbienten, nun ebenfolls verstorbenen L. Hammarstold (3 Bbe.) herausgegeben. Stagnessus zeichnete sich vorzäglich als sprischer Dichter aus. Sein Gente ist reich und schaffend, seine Sprache prachtvoll und blühend, seine Bersbau klangvoll und harmonisch. Der eble und milde Franzen, dessen Jugend einer frühern Zeit anges

bort fahrt noch fort, die fcweb. Doefie mit manchem fconen Gebicht gu bereis chern. Gine Sammlung feiner poetischen Schriften erschien zu Stodbolm 1819. Uber fein neueftes Wert: "Julie be St.-Julien ober bas Freiheltsbild" find bie Urtheile bes Publicums verschieben. Bon feinen "Sammtlichen Berten" erfchien 1833 der vierte Theil. Driginelle Dichter find Nicander und Bitalis (Sibberg), ber Erfte als iprifcher, ber 3weite als humoriftischer Dichter ausgezeichnet. Rican: ber's "Runefvardet", ein Trauerspiel, ift weniger ausgezeichnet ale feine übrigen Gebichte. Arm ift G. an bramatischen Dichtern. Die beiben 1825 erschienenen Tragobien: "Rarl Knutfon", von Granberg, fowie "Sten Sture und Chrifina Spllenftjerna" von einem unbekannten Berfaffer, etheben fich nicht ubet bas Mittelmasige. Überhaupt hat bie fchweb. Literatur nicht eine einzige Tragobie vom erften Rang aufzuweisen, wie reich fie auch an den herrlichften ihrifchen Pro= bucten ift. In ber icherzhaften Gattung verbienen folgende Gebichte von Dalgren: "Babels Thom i Nort", "Babels Thom i Sober ut" und Mollberg's "Epistur" lobende Ermahnung. Torquato Taffo's "Befreites Jerusalem" ist von bem Gras fen Stolbebrand meifterhaft überfest worben. Unter ben jungern Dichtern verdies nen noch Bestom. Grafitrom und Bottiger mit Lob genannt zu werben. Lange war die Romanliteratur, mit Ausnahme von Palmblad's Novellen in Atterbom's "Rufenalmanach", beinabe vollig unangebaut, bie Walter Scott auch in S. Rachahmer fand. Buerft trat Gumalius mit feinem "Thord Bonbe" auf und Biele folaten ber von ihm betretenen Bahn. Ein unbefannter Berfaffer fdyrieb "Snapphanarne" und "Den fifta Uftonen i Oftanflogen" (Der lette Abend im Dft walde) und Graf Sparre "Frifeglarn", Romane, bie wenigstens die große Lefewelt befriedigen. Riemand bat fich aber großern Beifall erworben ale Fraulein v. Bremer burch ihre "Tedningar ur Svarbagelifvet" (Beichnungen aus dem taglichen Leben); es find Lone aus ber innerften Seelenwelt, feine Beobachtungsgabe, frifche Raivetat und icone Welblichkeit fprechen bier ben Lefer an.

Much in ben Wiffenschaften bat fich feit Gustav III. Beit ein reges Streben, namentlich in Upfala, gezeigt; wenn aber im Bergleiche mit anbern Landern. namentlich mit Deutschland, in S. nur wenige miffenschaftliche Werte gefchries ben werben, fo hat bies feinen Grund barin, daß die fcmeb. Gelehrten auf tein gabireiches Publicum rechnen tonnen. Deffenungeachtet folgen fie ber Beit und nehmen von allem Bichtigen, mas im Ausland ericheint, genaue Renntnit. Am Ende bes 18. Jahrh. fand bie beutsche Reologie und Eregese unter den Theologen viele Unhanger; fpater neigte man fich wieder jur Orthoborie, wie noch gegenwartig. Ausgezeichnete Orientaliften maren Tinftabius in Upfala und Rordberg in gund. In Abo lehrte Frangen. In ber Beilfunde zeichnete fich ber Profeffor Ufgelius in Upfala ale theoretischer und praktischer Urgt aus. Thumberg, ein Schuler Linne's, mar ein fehr gelehrter Naturforschet. Boethius lehrte die Philosophie nach Kant's Grundsaben. Ihm folgte auf bem philosophis schen Stuble in Upsala Hoijer, ein Anhanger Schelling's und ber ausgezeichnetste philosophische Denter in Schweben, geft. 1812. Reben ihm verdient Biberg, ber 1817 farb, genannt zu werden. Professor Fant in Upsala und Sjoborg in Lund hatten als Geschichts : und Alterthumsforscher ihr Berbienst. Die Baterlands: gefchichte wird gegenwärtig mit ruhmlicher Thatigteit gepflegt. Beweise bavon find bie auf offentliche Rosten berausgegebenen "Scriptores rerum suecicarum", wovon bereits zwei Bande erschienen find. Beachtenswerth find auch die "Bet handlungen der fanbinav. Gefellichaft", von welchen bis jest 17 Bande erfchienen find, und insbesondere des Professor Beijer's (f. b.) geschichtliche Werke. Much Strinholm hat einzelne Theile ber Schwed. Geschichte mit lobenswerthem Reife bearbeitet. Troppell's Erzählungen aus der schwed. Geschichte ziehen burch lebendige Darftellung an. Befonders hat bie 1833 erfchienene Abtheilung, welche die Ges

fcichte Guftav II. Abolf's enthalt, verbienten Beifall gefunden. "Schwed. Plutarch", ber fich burch eine eble Sprache und schone Darftellung auszeichnet, ebenso wie feine "Geschichte Rarl X." find auch in Deutschland burch überfekungen bekannt. D. G. von Elendahl fdrieb in beutscher Sprache eine treffliche "Geschichte bes schweb. Bolls und Reichs", wovon bis jest ber erfte Theil und bes zweiten Theils erfte Abtheilung berausgekommen find. Lifjengren fcbrieb eine neue Runenlehre und Profeffor Schröder eine Reihe von Abhandlungen, die viel Licht über die schweb. Alterthumstunde verbreiten. Sonden gab eine forgfältig berichtigte Ausgabe von 2. Sammarftolb's "Geschichte ber schonen Literatur in Schweben" und Mifelgren's "Afthetische Literatur Schwebens" (Bb. 1) heraus. Die allgemeine Erbtunde fand in Palmblad einen ausgezeichneten Bearbeiter; fein Wert ift nach einem großen Maßstab entworfen und auf grundliche Forschung ges baut. Um den Clementarunterricht in der Geographie hat sich Sven Agren, Profeffor an ber Kriegsakabemie zu Karlberg, burch fein "Allgemeines Lehrbuch ber Erbbeschreibung" (beutsch, Abth. 1, Berl. 1832), worin er eine gang neue Methode aufftellt, febr verbient gemacht. Der Dberft von Forfell gab die erfte "Statiftit Schwebens" (1831; 2. Aufl. 1834) heraus, ein vortreffliches und fehr verbienftvolles Wert. Auch die beste und neueste Karte von S. ift von ihm. Die Philologie kann aus Mangel an wichtigen Sanbschriften in S. nicht zur rechten Blute tommen. Als Philosophen fteben gegenwartig Grubbe und ber Dichter Atterbom in verhientem Unsehen. Für die Rechtswiffenschaft ist die Berausgabe ber alten fcweb. Provinzialgefese wichtig, welche Schlyter allein beforgt, feit fein Gehulfe Collin gestorben ist. S. bat ein neues Civilrecht erhalten und wird auch balb ein neues Strafgefebbuch erhalten. Die Naturgeschichte wird von Bielen gepflegt; 3. B. von Bablenberg, beffen "Flora succica" in einer neuen Ausgabe erfchienen ift, Agardh, Fries, betannt durch fein "Systema mycologicum", feine "Lichenographia Europae", sein "Systema orbis vegetabilis", seine "Novitiae suecicae", Rilfon, Berfaffer ber "Svenst Fauna", Bablberg , Wilftrom u. A. Ber= gelius (f. b.), ber noch immer mit jugenblichem Gifer thatig ift, ftebt in feinem Fache, ber Chemie, fast allein und unübertroffen ba. Die ausgezeichnetsten Runft= ler S.'s find gegenwartig: Byftrom als Bilbhauer, Fahlerant als Lanbichafts= maler, Sanbberg als hiftorienmaler und Sobermart und Beftin als Portraitmaler. Der Dberfilieutenant Blom und ber hofurchitett Roffrom find bie gefcatteften Architetten.

· Schwebenborg, f. Swebenborg.

Schwebifch : Dommern heißt ber weftl. Theil bes Bergogthums Dommern, welcher als Entschäbigung ber Krone Schweben im Frieden zu Osnabruck 1648 als Reichslehn mit Six und Stimme im Fürstencollegium auf bem beutschen Reichstage vom beutschen Reiche abgetreten werben mußte. Das hans Brandenburg, welchem die pommerschen Landftanbe, nach bem Tobe bes letten wend. herzogs von Pommern, Boleslaw XIII., 1637, als Rachfolger vermoge der Erbverbrüderung bereits gehuldigt hatten, tonnte blos den größten Theil hinterpommerns nebst bem sacularisteten Bisthum Ramin in hinterpommern, unweit bes Einfluffes ber Divenow in bie Offfee gelegen, erhalten. Schwebifc-Pommern bestand damals 1) aus Vorpommern, welches burch bie Ober von dem offt. gelegenen hinterpommern gefchieben war, nebft ber Infel Rugen (f. b.); 2) aus einem Theile hinterpommerns, namentlich ben Stadten Stettin, Barg, Damm, Golnow und ber Infel Bollin, nebft bem flettiner ober pommerfchen (großen und Reinen) Haff, mit den brei Ausstuffen in die Oftsee, Peene, Swine und Divenow. So kam Schweden in den vollen Befis der Odermundungen. Allein in Folge des nord. Krieges nahm ber Konig Friedrich Wilhelm I. 1713 Stettin als Sequefter in Befig, und erhielt im Frieden zu Stockholm, am 21. Jan. 1720, ben gangen ftettiner Officiet mit Inbegriff ber obengenannten Orte Garg, Damm, Golnow

neift Molin und Swinemunde für 2 Mill, Thir, von ber Krone Schweben. Seithem bestand Schwedisch- Dommern (66 DR. mit 120,000 Einw.) aus bem Der-20athum Bordommern und dem Fürstenthum Rügen; bie Peene war bis zu ihrem Ausfluffe bie Grenze gegen Preufifch-Pommern, und ber Theil Borpommerns awifchen ber Peene und ber Dber gehorte alfo ju Preugifch-Pommern. In bem Rriege mifchen Frankreich und Preugen von 1806 wurde Schwebisch-Pommern. weil ber Ronig von Schweben mit Großbritannien gegen Frantreich verbundet war, von den franz. Truppen befest und blieb in Rapoleon's Gewalt, bis es nach bem mf. Seldzuge 1812, am 10. Marz 1813 von dem franz. General Morand nebst ber Keftung Stralfund' geraumt murbe. Schweben batte icon am 3. Marg b. I. einen Subfibienvertrag mit Großbritannien zu Stockholm geschloffen, nach weldem Rorwegen an Schweben, gegen bie Abtretung von Schwebifch-Pommern an Danemart, fallen follte. Beibes wurde im fieler Frieden, vom 14. Jan. 1814, von Danemart bestätigt, und als hierauf von hanaver auf bem wiener Congresse bas Bergogthum Sachsen-Lauenburg, so viel bavon auf dem rechten Elbufer lag, nebft einigen laneburg. Ortschaften, in Gemaßheit bes Tractats vom 29. Dat 1815, an Preußen abgetreten worben war, fo vereinigte fich Preußen mit Dane mart burch ben wiener Tractat vom 4. Jun. 1815 babin, daß Danemart bas herzogthum Schwebisch-Pommern und bas Fürftenthum Rugen an Preugen abtrat, baffir aber von Preußen bas lauenburgifche Land und 2 Mill. Ablr. erhielt; auferbem begablte Preugen noch 600,000 fcmeb. Bantthaler, bie Schweben an Danemark schuldig mar, und 31/2 Mill. Thir. preuß. Cour. an Schweden. Auch åbernahm Preußen ble:Bergutung an ble schweb. Donatarien, ble jährlich 43,000 Thir, aus ihren Donationen in bem ehemaligen Schwedisch-Pommern ober, wie es feit 1815 beißt, Reuvorpommern und Rugen, beziehen. Gegenwartig bildet Schwedisch= Pommern in der Proving Pommern den Regierungebegirt Stralfund (75 1/2 DR. mit 151,000 Einw.) und enthalt die Kreise Franzburg mit ber Samtfabt Stralfund (f. b.), Grimme, Greifswalb (f. b.) und Bergen (Infel Rugen). Bu ben Stanben ber Proving Pommern tommen, nach bem Gefete vom 1. Jul. 1823, von Neuvorpommern und Rugen 10 Mitglieder, namlich vier für den erften Stand (Ritterschaft) mit Ginschluß bes Zurften von Putbus (f. b.); vier fur ben Stand ber Stabte und zwei fur ben Stand ber ubris gen Gutbbefiter, Erbpachter und Bauern. Der Generallieutenant Malte, Fürft an Putbus, ift Generalgouverneur von Reuborpommern, und von Sendemis Prafibent ber Regierung ju Stralfund. Unter ben fortbestehenben alten Stiftungen find bie beiben abeligen Frauleinklofter zu Barth und Bergen zu bemerten.

Sowefel, ein Mineral, hat eine schwefelgelde, in das Wachs=, Honig= und Strobgelbe, Gelblichbraume und Gelblichgraue geneigte Karbe, Kettglang, Durchfichtigkeit und Durchscheinheit, muschligen Bruch, und findet fich troftallifirt in rhombischen vierseitigen Pyramiben, haufiger aber berb, eingesprengt, angeflogen, ober in eierformigen, tropffteinartigen und bergleichen Gestalten. Er ift weich, und fein specifisches Gewicht = 2,0. Man findet ibn theils im Gons und Mergel auf Sicilien, in Spanien, in Oberitalien, Polen u. f. w., theils als vultanisches Sublimat an der Solfatara, am Vesuv, auf Island, Java Den liparifchen und andern vulkanischen Infeln. Der reine, berbe, naturliche Schwefel kommt unmittelbar als solcher in den Handel, während der durch Thon, Spps n. f. w. verunceinigte einer vorherigen Lauterung burch Aussaigerung ober Sublimation bedarf. Jedoch ist ber meiste in bem handel vorkommende Schwefel keineswegs naturlicher, sondern aus Schwefelties, Aupferties und Bleiglanz Bunftlich ausgebrachter. Bu dem Ende werden die Riefe in irbenen, etwas tonis ichen Rohren gegint, ihr Schwefel ausgetrieben und als Rohichwefel in eiferne, mit Baffer gefüllte Borlagen geleitet. Diefer noch unreine Robidwefel wird in ben Lauterofen nochmals aus irbenen Rolben burch aufgefeste Belme in eifernen ober irbenen Vorlagen überbestillirt, in holzerne Formen gelassen und als Stätzgenschwefel verkauft. Auch bei der Rostung der Aupferkiese und Bleiglanze sowol in freien Hausen als in Stadeln und Den wird Schwefel gewonnen. Den feinssten und reinsten Schwefel bilben die Schwefelblumen, welche dadurch geswonnen werden, daß man Stangenschwefel in einen so kühlen Raum übersublimirt, daß sich die Dampse daselbst in feinen Arystallen niederschlagen. — Schwezselb ab er werden bei mehren Krankheiten, namentlich gegen chronische Hautausschlage, Sicht, Rheumatismen, Hämorrhoiden u. s. w. mit Erfolg gebraucht und entweder kunstlich, durch Auslösung des Schwefels im Wasser hergestellt, ober man bedient sich dazu der natürlichen Schwefelquellen.

Schwefelleber ist ein in der Medlein und Chemie angewandtes Gemeng von Schwefelkalium, schwefelsaurem Kali und kohlensaurem Kali, welches durch Zusammenschmeizen von einem Theile Schwefel mit zwei Theilen kohlensaurem Kali erhalten wird. Lost man dasselbe in Wasser auf und gießt irgend eine Saure hinein, so entwickelt sich ein Gas, das hydrothionsaure Gas, welches nach saulen Eiern riecht und Silber schwarzt; zugleich fallt Schwefel in fein zertheiltem Ju-

stande als sogenannte Schwefelmitch (lac sulphuris) nieber.

Schwefelregen, das Berabfallen wirklithen Schwefels aus ber Atmosphare, wollen glaubwurdige Manner zu verschiebenen Zeiten und an verschiebenen Orten bemerkt haben, so zu Kopenhagen 1646, zu Rastadt am 24. Mai 1801 und zu Magbeburg im Jun. 1816, und es mag demnach biese Erscheinung wol selten sein, allein es läßt sich gegen ihr Vorkommen nicht mehr einwenden, als gegen das Fallen der Meteorsteine. Eine dem Schwefelregen ahnliche Erscheinung bieten bisweilen zur Zeit der Kieferblute die in der Nahe von Nadelhölzern nach Plagregen zusammengelaufenen, mit schwefelgelbem Blumenstaube gefärdten Pfüsen dar.

Schwefelwasserstofffaure, s. Hobrothionsaure.

Schweibnig, ein ehemals unmittelbares Fürstenthum Schlefiens von 44 DM., welches gegenwartig ju ben Regierungsbezirken Breslau und Liegnis gehort, verliert fich binfichtlich feines Entftehens in die fruhefte Beit. Nach bem Tobe bes letten Bergogs fiel es im 14. Jahrh. an Bohmen und 1741 murbe es an Preußen abgetreten. Schweibnig, bie hauptstadt bes nach ihr genannten Rreifes (103/4 D. mit 54,700 Einw.), an ber Weiftrig, am Fuge bee Gebirges, 778 F. über ber Ditfee, hat 9300 Ginm., eine Menge Fabriten in Tuch, Leber, Starke, Handschuhen, Strumpfen, Seidenband u. f. w., Leinwandbrudereien und :Fabriten, auch fehr besuchte Getreibe :, Bieb :, Boll = und Garnmartte. Unter ben acht fatholischen Rirchen hat bie Pfarrfirche ben hochsten Thurm in Schlesien; er war ursprunglich 327 K. hoch, boch hat sich seine Bobe in Folge ber tiefern Bolbung ber Rirche um einige Ellen verringert. Es besteht in S. ein Symnasium, ein Urfulinerinnenklofter, ein gut eingerichtetes Correctionshaus, eine Spartaffe und eine Leibbant; ein Baifenhaus murde vom Raufmann Laube gegrundet und 1821 eröffnet.

Schweigger (Joh. Salomo Christoph), Prosessor ber Physit und Chemie zu halle, ein Sohn bes als Prosessor ber Theologie und Archiviation an der haupttiche zu Erlangen 1802 verstorbenen Friedr. Christian Lorenz S., wurde am 8. Apr. 1779 zu halle geboren, wo er auch seine Studien vollendete und 1800 als Privatdocent auftrat. Im J. 1803 ward er als Prosessor der Mathematik und Physik am Gymnasium in Baireuth angestellt, und 1811 in Nürnberg an der polytechnischen Anstalt. Theils physikalischer Zwecke wegen, vorzüglich aber um die Studienanstalten genau kennen zu lernen, reiste er 1816 über Paris nach England. Nach seiner Nückehr nach Deutschland lebte er ein Jahr in München als Mitglied der dortigen Akademie, übernahm dann die Prosessur der Physik und Chemie in Erlangen, und folgte endlich 1819 einem Ruse für bieselben Fächer

nach Salle. Schon fein in Geblen's "Burnal ber Chemie, Phofit und Mine ralogie" betannt gemachter Briefwechfel mit Ritter zeigt, bag er alle elettro-chemis fchen Ersbeinungen auf die feitbem confequent von ihm behauptete und burchges flibete Arpftallelettricitat gurudyuführen fuchte, in welchem Sinne er auch eine blas von dem Temperaturunterschied abbangige elektrische Batterie blos aus zwei Gliebern conficuirte. Diefe tenftalleleftrifche Lebre lettete ibn auch auf eine neue Theseie ber Buftanboverunderung ber Rorper und gab Beranlaffung, bag er feine Aufmertfamteit vorzüglich ben verfchiebenen chemischen Berbindungsarten gweier Stemente bei aleichem quantitativen Bethaltniffe zuwendete, und es gelang ibm, bas erfte Beifpfel berfelben burch einen enticheibenben Berfuch nachzumeifen. Da er icon 1808 einen Elettrometer zur Deffung ber elettrischen Kraft burch magne tifche conftruitt hatte, fo verfiel er ummittelbar nach Brfied's großartiger Ents bedung auf Conficuction bes feinen Ramen führenben und ihn unfterblich machens ben elektromagnetischen Mustiplicators, wodurch berfelbe 3med für magnetische Strome erreicht wird, welcher bei jenem altern Inftrumente für freie Eleftricitat zu erreichen ift. Eigenthirmlich ift S. bie Bereinigung antiquarischer mit pholitalifchen Studien, wobei er in einigen alten, jum Rreife ber famothragifchen Drys fterien gehörigen Bilbern symbolische Dieroglophen fant, b. h. eine naturwiffenstatiliche Beichensprache, bie ein simmreiches, und, wenn man sich einmal vertraut barnit gemacht bat, auch bequemes Mittel zur leichten Berftanbigung in gewiffen Fallen barbieten tann. Die Rebaction feines als Fortfegung von Gehlen's "Journal", beffen Berausgabe er 1811 übernommen hatte, berausgegebenen Jahrbuchs für Chemie und Physit" hat er seit mehren Jahren seinem Aboptivfobne, Frang Bilb. Schweigger: Seibel, welcher Profeffor ber Debicin pu Saile ift, überlaffen, um fich um fo emfiger feinen antiquarifc = phofifalis fcen Lieblingeftubien zu widmen.

Soweigger (Aug. Friedr.), ein ausgezeichneter Naturforfcher, ber Bruber bes Borigen, geb. 8. Sept. 1783 gu Erlangen, besuchte bas Comnafium feis ner Baterftabt und begann 1800 bas Stubium ber Beittunbe. Als eine Bors bereitung zu feiner Berufswiffenschaft fing er bamals an, Botanit zu treiben, doch bald faßte er eine Borliebe fur Raturwiffenschaften. In Berlin, wohin er fich, nachbem er 1804 promovirt worben mar, wendete, um bas Stubium ber Beilkunde fortaufeben, wurde er bem nachherigen Staatsminifter von Altenftein bekannt, welcher, selbst ein Renner ber Naturwiffenschaften und besonders ber Botanit, S. fein Bobiwollen fchentte, bas auf beffen fpateres Leben ben wichtigften Ginfluß hatte. Entschloffen, sich gang ben Naturwiffenfchaften zu widmen, erhielt G., durch die Bermittelung harbenberg's, eine Unterftubung ju einer Reife nach Paris und zugleich ben Auftrag, neue Antaufe zur Bereicherung bes naturbifterifchen Mufeums zu Erlangen zu beforgen, auch bie Ginrichtung ber Rrankenankalten zu Daris zu untersuchen. S. reifte im Sommer 1806 nach Krankreich. Raum hatte er in Paris seine wiffenschaftlichen Forschungen begonnen, als die Folgen ber Rieberlage bes preuß. Heers bei Jena ihm jebe Aussicht auf weitere Unterflugung abschnitten. Doch S. wußte baburch, bag er arzetliche Praris suchte und erhielt, feinen Unterhalt zu fichern; fodaß er nun ohne Sorgen feinen naturwiffenschaftlichen Studien obliegen tonnte. In Folge feiner Schrift über bie Schilds Eroten, welche von ber franz. Utabemie mit Beifall aufgenommen wurde, erhielt er die Einladung, die Schilbkriten des parifer Mufeums nach bem von ihm auf: gestellten Sostem zu ordnen, und vollzog biefes Geschäft, ebe er Paris im Serbste 1809 verließ. Bald nach feiner Ruckehr wurde S. als Professor ber Medicin und Botante zu Königsberg angestellt. Seitbem machte er wiederholt naturhistozische Reifen, fo 1815 durch England, Frankreich und einen Theil Deutschlands; guch befrechte er zweimal Stalien. Um bie Univerfitat machte er fich besondere durch bie Anlegung eines botanischen Gartens fehr verbient. Gine britte Reise nach

Italien trat er 1820 an; im Jun. 1821 ging er nach Siellen, wo grabe bamals, in Folge der heftigen Reibung der Parteien, das Reisen für den Fremden sehr schwierig war. Er reiste ganz allein mit einem Betturino. Am 28. Jun. kam er in die einsame Gegend bei der Einsiedelei von Quisquina nicht weit von Camerata; hier übersiel ihn, als er aus der Kapelle der Einsiedelei heraustrat, der Betturino und ermordete ihn. Wie aus der Untersuchung hervorging, ward der Wodere durch Habsungen auf naturhistorischen Reisen" (Königsb. 1820, 4.), welche sehr interessante Ergebnisse seiner Forschungen enthalten; die "Flora Erlangensin" (2 Bde., Erl. 1811), von der aber nur der erste Abeil ihm angehört, und das "Handbuch der Naturgeschichte der stelettosen ungegliederten Thiere" (Pp. 1820), die Frucht seiner zoologischen Studien. Auch war er Mitherausgeder des "Königsberger Archivs sur Naturwissenschen Und Mathematit" (4 Stücke, Königsberger Archivs sur Naturwissenschaft und Mathematit" (4 Stücke, Königsb. 1811—15). "Bgl. "Bruchstücke aus dem Leben des als Opser seiner Wissenschaft gefallenen Aug. Frieder. S.", in den "Zeitgenossen", dritte Reihe, Rr. 13 und 14.

Som eighaufer (Job.), einer ber gelehrteften Philologen ber neuern Beit, geb. 26. Jun. 1742 ju Strasburg, fam burch Deguignes nach Paris, be-Schaftigte fich bort mit ben oriental. Sprachen und besuchte dann zu seiner weitern Ausbildung bas Ausland. Rach feiner Rucktehr lehrte er in Strasburg Logit und Philosophie und ward 1778 Professor ber griech. und morgenland. Sprachen, worauf er fich ausschließend bem Studium ber alten Literatur widmete. Die Revolution unterbrach seine Arbeiten; er warb als verbächtig verhaftet und nachher mit seiner Familie auf ein Dorf in Lothringen verwiesen. Als die Umftande fich geandert hatten, erhielt er einen Lehrftuhl an der Gentralfchule des Departements bes Nieberrheins. 3m 3. 1816 ward er auf Berfügung bes Königs als Mitglied ber Atademie ber Inschriften aufgenommen. Augen = und Altersschwäche wegen nahm er 1824 feine Entlaffung und ftarb zu Strasburg am 19. Jan. 1830. Musgebreiteten Ruhm bat er fich burch feine trefflichen Ausgaben bes Polybius, Athenaus, Arrian, Simplicius, Epiktet u. f. tb., vornehmlich aber bes Derobot (6 Bbe., Strasb. und Par. 1816) erworben, ber er ein "Lexicon Herodoteum" (2 Bbe., Strasb. und Par. 1824) nachfolgen lief. Seine "Opuscula academica" (2 Bbe.) gab er 1807 gesammelt beraus. Bgl. "Beitgenoffen", britte Reihe, Rr. 23 und 24. — Sein Sohn Jean Geoffron S., geb. ju Strasburg 1776, mußte mabrend ber Revolution nacheinander mehre Bermaltunges ftellen übernehmen, bann beschaftigte er fich in Paris mit literarischen, meift phis lologischen und archaologischen Arbeiten. 3m 3. 1810 ward er seinem Bater als Profeffor in Strasburg abjungirt, und 1824 erhielt er beffen Lehramt ber griech. Literatur. Mit 2. Petit=Rabel gab er "Les monumens antiques du musée Napoléon" (4 Bbe., Par. 1804-6, 4.) und mit Golber ,,Antiquités d'Alsace" (Par. 1825 fg., Fol.) heraus.

Schweine Auftande in Deutschland und überhaupt in Europa, ist aber wegen bes Schabens, den es auf den Feldern anrichtet, ziemlich ausgerottet worden. Man hat von ihm eine Menge zahme Racen, doch läßt sich nicht mit Gewisheit behaupten, daß sie, namentlich die der Südlander, von dem sogenannten wilden Schweine abstammen, obwol alle untereinander fruchtbare Bastarde zeugen. Die Jagd der wilden Schweine war sonst ein Hauptvergnügen der Fürsten und Großen, die Zucht der zahmen bildet noch gegenwärtig einen Hauptzweig des landwirthschaftslichen Betriebs, da diese Thiere sich von einer Menge Absällen nähren, die außerdem Keinen Nuzen bringen würden. So sidrrig das Schwein an sich ist, so hat man doch mehre Beispiele, daß es zu mancherlei Künsten abgerichtet wurde. Unter den Kacen wird der chinessischen Korzug gegeben, well sie bei bedeutender Länge und Fettigkeit nur einen kleinen Kopf und kurze Beine hat, und demnach bei ihr

biejenigen Theile am Meinsten find, wovon man den wenigsten Gebrauch macht. Bei bem Malen ber Schweine tommt bas Futter fehr in Betracht, und namentlich liefern Cicheln ein gutes Aleisch. Gang besonders lieben fle die Truffeln, bie

fie febr begierig auffuchen.

Someinichen (hans von), ein fchlef. Ritter, ber in Folge feines Berhaltniffet zu ben Bergogen Beinrich und Friedrich von Liegnis ben größten Theil bes benichen Reiche ber Kreug und ber Quere burchgog und an ben mancherlet peinliden und luftigen Abenteuern Beinrich's ben vertraulichsten Antheil nahm, ift gan befonders feines mit großer Sorgfalt geführten Tagebuchs wegen merkwürdig. in welchem uns ein wichtiger Beitrag gur Sittengeschichte bes 16. Jahrh. erhalten ift. Er wurde am 25. Jun. 1552 auf bem fürstlichen Schloffe Grabisberg gebos ren und, nach bamaliger Sitte, in seinem 9. 3. jum Dorfichreiber gefandt, um foreiben und lefen zu lernen. Rebenbei mußte er bie Ganfe buten, bis er ben ars men Thieren einmal die Schnabel mit einem Studchen Solz auseinandergespannt hatte, daß fie fast alle verdurftet waren. Diefer Muthwille ward tuchtig bestraft; fatt des Sanschütens mußte er nun in den Ställen und Scheuern die Eier auf= facen. In feinem 10. 3. that ihn ber Bater an den hof, wo er gemeinschaftlich mit dem Sohne bes wegen seiner Berschwendung in tais. Gewahrsam gehaltenen hazegs Friedrich von Liegnit unterrichtet wurde. 3m 3. 1566 tam er auf bas Symnaftum gu Goldberg, wo er jur Rothdurft Latein reden lernte. Hierauf erhielt et 1567 fein erftes Schwert und trat nun in die Dienfte bes indes feinem ver-Aschenen Bater Friedrich in ber Regierung folgenben Beinrich XI. von Liegnit. Dit feinem verschwenberischen leichtfinnigen Furften machte er verschiebene Buge mad Polen und manche andere fleine Reife, um feinen Bater aus Berlegens beiten ju gieben, ber fut ben Bergog auf bebeutenbe Summen gutgefagt hatte and baker oft als Burge zur Zahlung angehalten wurde. Endlich begleitete er als Sammerjunter ben Bergog Beinrich auf beffen Reife ins Reich und betam bei bies fem Ritt gar balb "groß Runbichaft", ba er fich mit "Saufen einen großen Ras men gemacht". Die Reife ging über Medlenburg, Luneburg und Dreeben, von da gurad nach Breslau und Schlesien, bann nach Polen, und endlich burch Bob men aber Prag nach Subbeutschland, wo Augeburg, Beibelberg, Strasburg und viele andere Stadte S. und seinem Bergog tausend Freuden, diesem aber, bei seis mer Berfchwendung, auch taufenberlei Leib verurfachten. Sein vaterliches Gut war inbeffen ben Schuldnern verfallen, bei benen fich fein Bater für ben Bergog verbargt hatte; ber Bergog felbft murbe enblich festgenommen, und S. war frob, mit beiler Saut au Auf über Leipzig 1577 in bie Beimat zu tommen. Gein Bater war gestochen; fein Erbtheil in Schulben; ber Bruber Beinrich's, Friedrich, hatte die Regierung übernommen und war gegen ihn nicht freundschaftlich gesinnt. Endlich tehrte ber Bergog Beinrich, bem taif. Befehle gemaß, ins Land gurud, und 6. war wun wieber ber treue Gefährte beffelben auf allen kleinen und größern Bugen und vollzog bie ihm aufgetragenen Genbungen mit ber größten Punktlichkeit, bis fein leichtsinniger Berr von Reuem vor den Kaifer nach Brag gefodert und gefangen genommen wurde. Jest trat er aus beffen Dienfte, verheirathete fich unb betrieb bald feine eigne, bald erpachtete Wirthschaft. Beim Gerzog Friedrich ward er m Gaaden angenommen und als Marschall angestellt. Er begleitete ihn nach Soffein, wo er fich vermablen wollte, und blieb, wenn auch bisweilen biefe Sauftbezeigungen burchtreugt wurden, im Sangen immer ein ihm angenehmer treuer Diener. Er ftarb 1616. Sein Tagebuch geht bis 1602 und wurde von Bafding unter bem Titel: "Leben und Abenteuer bes schles. Ritters Sans v. S." (3 Bde., Epg. 1823) herausgegeben.

Soweiß, f. Ausbunftung. Soweizerifche Cibgenoffenfchaft, f. ben Schluß bes 12. 206. Soweiger Reifen,

"Gowentfelb (Rasp.), ber Stifter einer aus ber protestantifchen Riche bervorgegangenen Sette, ein schles. Ebelmann, ward zu Offig 1490 geboten. Ein Scharffinniger Ropf, ergriff er in ber Beit ber Reformation bie evangelifche Lebre mit großem Gifer, fonderte fich aber burch feine myftifche Anficht vom Abendmahl. worin Effen und Trinken ihm Sinnbilber ber Bueignung bes Beiftes Chrifti maren. von der Menschheit Chrifti, die er nicht als Creatur, sondern als einen Bestand= theil ber Dreieinigfeit betrachtete, und von ber Rirchenlehre und Berfaffung über= baupt, worin er keine positiven Sagungen und willkurlichen übungen bulben, eine vollkommnere Reinigung bes Wandels herftellen, und nur ein Chriftenthum bes innern Sinnes und ber fortwahrenden gottlichen Gingebung gulaffen wollte, von ben Protestanten ab. Geine Lehren sprach er in ber Schrift aus : "Bekannotnus und Rechenschaft von ben Sauptpunkten des driftlichen Glaubens" (1547), die in bem Buche: "Dantbare Erinnerung an die Gemeinde der Schwenkfelder au Dbi= labelphia in Nordamerika" (Gorlig 1816), worin auch eine kleine Geschichte biefer Gette enthalten ift, wieder abgedruckt mutbe. Rach feinem in der Berbannung zu Ulm 1561 erfolgten Tode bildeten fich zuerft in Schleffen besondere Gemeinden (Ochwentfelbianer), bie seinen Behauptungen folgten und eine Krengere Rirchenzucht unter fich einführten. Nach harten Berfolgungen fanden fie 1733 eine Buflucht in Nordamerita, mo fie in Maryland, Berte und in Philabelphia selbst noch jest geschlossene Gemeinben, eigne Geiftliche und Bethäuser haben, und wegen ihrer Arbeitsamkeit, Dagligkeit und Rechtlichkeit gerühmt werben. Geheime Unhanger S.'s gibt es auch noch in Schlesien, boch halten fie fich außerlich zu ben Protestanten.

Schweppermann (Gepfrieb), ein tapferer frant. Ritter, ber Sieger bei Dublborf, ftammte aus einem Patriziergeschlechte zu Rurnberg. Un ber Spipe ber frant. Sulfetruppen jog er 1315 mit bem Burggrafen Friedrich von Rurnberg , bem Bergoge von Baiern , Lub wig IV. (f. b.) ober bem Baier, gegen ben Bergog von Oftreich, Friedich III. (f. b.) ober ben Schonen, ju Bulfe. Beibe Fürsten tampften um die beutsche Konige = und rom. Raisertrone; jener war am 20. Det. 1314 gu Frankfurt, biefer am 19. Det. 1314 gu Gachsenhausen bei Frankfurt gewählt worden. Done bedeutende Dacht wußte Ludwig ben Krieg mit abwechfelndem Glucke mehre Jahre fortzuziehen; endlich bot Oftreich alle feine Rrafte auf, und Friedrich, der Gegentonig, drang vor über den Inn bei Mühldorf; fein Seer verftartte der Ronig von Ungarn burch' einen Saufen wilder Rumaner; feinen Bug begleiteten die geistlichen Fürsten von Salzburg und Passau personlich. Bon Schwaben her mar Bergog Leopold, ber ftreitbare Bruder Friedrich's, mit einem wohlgerufteten heere in Baiern eingebrungen. Go von beiben Geiten ein= geengt, follte Ludwig ber Baier erbruckt werben. Er ftand an ber Spige feiner Baiern; feine Bundesgenoffen führten ihre Boller: Konig Johann von Bohmen feine leichten Truppen und Burggraf Friedrich von Rurnberg mehre hundert frant. Schwerbewaffnete. Es drangte Alles, eine Schlacht zu wagen gegen Friedrich, ehe Leopold herantame; allein die Balern hatten teinen gemeinschaftlichen Seerführer. Wenige verstanden bamals die Bewegungen einer Armee von ungefahr 30,000 DR., wie fie hier auf beiben Seiten war, jum allgemeinen Angriff zu lenten. Schon im Begriff, den Feind anzugreifen, rief man den alten klugen S. herbei und fragte thn, wie die Sache angufangen fei. Er überfah die fehlerhafte Stellung ber Oftreis cher und ordnete bie Schlacht. Er warf zuerst den rechten Flügel bes Feinbes, bann gebot er den Ungriff ber Mitte und bes linten Alugels von ber Seite, und als ber Sieg schwankte, Heg er bas burggrafliche Deer dem Feinde in den Ruden fallen. Ariedrich ber Schone und feine Oftreicher fochten tapfer gebn Stunden lang, faben fich aber endlich umringt und Friedrich felbst mit seinem Bruder Heinrich mußte sich ergeben. Diefer große Gieg am 28. Gept. 1322 bei Mubloorf ober auf ber ampfinger Saibe, bei bem jegigen Dorfe Ampfing (im Zfartreife bes Konigreichs Baiern),

befestigte die deutsche Krone auf Ludwig's Haupte. Um Abendo des heißen Lagis war, wie erzählt wird, die Tasel Ludwig's sehr dürftig beseht, und als unter Ais berm eine Schüffel mit wenigen Eiern herumgegeben wurde, da soll der König gerusen haben: "Jedem Mann ein Ei, dem frommen S. zwei!" Diese Worte gingen in die Stadschiffes E.'s über, zu Burg Castell in der Oberpfatz sin bakt.

Regentreife).

Sowere ift bas Streben eines Korpers, nach bem Mittelpunfte ber Erde zu fallen, abhargig von ber Anziehung, welche bie Erde als große Daffe gegen fleinere Daffen außert. Wird ein Rorper am freien Kall burch eine Unterlage ober fonft einen Biberftand gehindert, fo außert fich jenes Streben als Druck, beffen Brofe im Berhaltnif ber Daffe bes Korpers fteht. Die Richtung ber Schwere ober ber Linie, welche ber Schwerpunet (f. b.) eines Rorpers beim freien Kalle beschreibt; heißt die verticale oder lothrechte, und tann an jedem Orte der Erbe badurch gefunden werben, daß man einen schweren Rorper am untern Ende eines oben befestigten gabens herabhangen lagt (f. Bleiloth), wo fich ber Faben nach biefer Richtung fpannt. Da nun bie Erbe eine Rugel ift. und fammetliche lothrechte Linien gehörig verlangert im Mittelpunfte ber Erbe me fammentreffen muffen, fo tonnen fie an weit voneinander entfernten Orten einans ber nicht parallel fein; für kleine Entfernungen jedoch ist biese Divergenz nicht bes Die Rraft ber Schwere fieht im umgefehrten Berhaltnif bes Quabrats der Entfernung vom Mittelpuntte (nicht von ber Oberflache) ber Erbe; ift baber in einer Entfernung uber ber Erboberflache, welche ber Entfernung biefer Dbers fliche vom Mittelpuntte ber Erbe felbst gleich ift, blos bas Biertheil berjenigen Rraft, welche an ber Erboberflache felbft wirkfam ift, ober mit anbern Worten, ein Adeper beginnt in jener Sohe seinen Fall blos mit dem Viertheil der Schnelligs teit, die er nabe an ber Erboberfläche fetbst hat. Jenes Gefet ist jedoch blos über die Erboberfläche hinaus gultig, benn fleigt man in die Tiefe, so nimmt die Schwere nicht mit ber Rabe jum Erbmittelpuntte gu, fondern, und zwar im einfachen Berhaltnifft, ab, weil hier die Ungiehung ber außern Erdichichten fur die Birtung nach dem Mittelpunkte verloren geht, sodaß blos noch die Ungiehung der Daffe wirffam bleibt, die fich zwischen bem Erbmittelpunkte und bem Rorper befindet. Bemertenswerth ift auch, daß die Rorper unter dem Aquator etwas weniger fdreer find, als nach ben Polen ju, aus dem doppelten Grunde, weil die Rorper, wegen ber abgeplatteten Geftalt ber Erbe, an ben Dolen etwas naber am Erbmittelpunkte find, als am Aquator, und weil die Centrifugalkraft am Aquator die Schwere immer mehr vermindert als an ben Polen. Bermoge ber Vereinigung diefer beiben Urfachen verhalt fich ber Druck, ben eine Laft unter bem Aquator aubert, ju bem, ben fie an einem Dole ber Erbe außert, ungefahr wie 1000 gu 1007; boch muß man nicht glauben, bag man am Aquator weniger Gewichte in die Bagichale zu legen hatte als an den Polen, um einer gewissen Laft das Gleichgewicht zu halten, weil jene Berminderung der Schwere die Gewichte in demfelben Berhaltniffe betrifft wie die dadurch ju messende Laft. — Specifische Schwere braucht man oftere unrichtig ftatt specifisches Gewicht. — Allgemeine Somere ift gleichbedeutend mit Gravitation (f. b.).

Schwerin, das Fürstenthum (10 m. mit 32,300 Einw.), ein Besstandtheil des Großberzogthums Medlenburg-Schwerin (f. Medlenburg), mit welchem es so wenig als mit der, ebenfalls zu letterm gehörigen, ehemaligen Grafschaft, dem nunmehrigem Herzogthum Schwerin zu verwechseln ist, war früher eins der drei von Heinrich dem Lowen gestifteten Bisthumer, welches 1648 im westfal. Frieden aufgehoben und als weltliches Reichsfürstenthum dem Herzoge von Medlenburg als Entschädigung für die damals an Schweden abgetretene herrschaft Wismar übergeben ward. Haupt und Residenzsladt des Bisthums war Bisow an der Warnow und Nebel, mit 3700 Einw. Die früher das

lithet befindliche Universität wurde 1788 mit der zu Rostock vereinigt. Das Berposthum Schwerin bilbet jest ben medlenburg. Rreis (134 DR. mit 246,000 **Einw.), zu welchem die Stadt Schwerin (f.b.) gehört.** 

Somerin, die Saupt- und Residenzstadt des Großbergogthums Medlenburg-Schwerin, ber Sit fammtlicher obern Landesbehorben, liegt in einer febr angenehmen Gegenb, an bem großen und fischreichen See gleiches Ramens, und gerfallt in bie Alt=, Reu= und Borftabt. Die Reuftabt, auch Schelfe genannt, mit 5000 Eine., ift eigentlich eine Stadt fur fich, gebort jum Furftenthum Schwerin und hat ihren befondern Magiftrat, bangt aber mit S. fo genau gufams men, bas beibe gemeiniglich als Gine Stadt betrachtet werben. S. ift aut gebaut, hat mehre bedeutende Fabrifen, namentlich in Labad, betrachtlichen Sanbel und mit ber Reuftabt gegen 13,000 Einw. Auch hat bie Stadt ein Symnaflum (Fridericianum, die ehemalige Domfchule), eine Thierarzneischule und das Rarolinenftift, jur Bildung weiblicher Dienftboten, eine Baifen : und Irren: amftalt, welche lettere vor ber Stadt liegt und 1829 errichtet worden ift. Die Domkirche und Domschule auf der Schelfe, die neuftadter und die Schloftirche gehoren sammtlich ben Protestanten; auch bie Ratholiten haben eine fehr schone Rirche und die Juden eine große Spnagoge; die Reformirten aber felern ihren Cottesbienft in Drivathausern. Das befestigte Refibengichloß, von gothischer Bauart, liegt auf einer Insel des Sees und bangt mit der Stadt durch eine Zugbrude jusammen. Sebenswerth find bier die Gemalbegalerie, bas Ming = und Alterthumercabinet und ber Luftaarten.

Somerin (Rutt Christoph, Graf v.), tonial, preuß. Generalfeldmarfchall, geb. 1684 in Schwedisch-Pommern, ftubirte ju Lepben, Greifswald und Roftock, und trat 1700 als Fahnrich in holland. Ariegsbienste, und zwar in bas Regiment, beffen Chef sein Obeim war und bei welchem sein alterer Bruder als Oberstlieutes mant fand. Da Letterer bes Brubers Bahl misbilligte, so suchte er ihm ben Dienst auf jebe Beife zu verleiben; boch aller Druck biente nur bazu, deffen Rrafte noch vollkommener zu entwickeln. Der bamalige Krieg, in welchem unter Eugen und Martborough auch bie bolland. Kriegsvoller gegen bie franz. Dacht tampften, ward für S. eine erwünschte Schule ber militairischen Bilbung. Nachdem er 1705 Hauptmann geworben, trat er 1706 in medlenburg. Dienste, wurde 1708 Dberfter und 1711 mit geheimen Auftragen an Karl XII. nach Benber geschickt, wo er fich ein volles Jahr aufhielt. Rach seiner Rudtehr ernannte ihn ber Bergog num Brigabier, und 1718 ward er Generalmajor. Als folder foling er 1719 bei Walsmolen das taif. Commissionsheer von 13,000 M. handv. Truppen, welches bie Streitigkeiten zwischen bem Berzog und seinen Landständen beilegen follte. Als aber ber Bergog fein Beer bedeutend verringerte und ju gleicher Beit Borpommern an Preußen fiel, trat S., deffen Guter in biefer Lanbschaft lagen, in preuß. Dienste. Friedrich Wilhelm I. schickte ihn als Gesandten nach Warschau, um bort die thornischen Unruhen jum Besten der Evangelischen beizulegen. S. vollzog dies sen Auftrag glucklich, ward 1720 Generalmajor, erhielt 1722 ein Regiment und wurde 1730 Gouverneur von Peig. 3m 3. 1731 jum Generallieutenant ernannt, rudte er 1733 ins Medlenburgifche und vertrieb bort die handr. Truppen, die bisher noch immer im Lande gewesen waren. Auch bei biefer Unternehmung zeigte er ebenso viel Borsicht als Scharfblick und Felbherrntalent, und befestigte fich daburch noch mehr in ber Gunft und bem Bertrauen feines Konigs. Diefer gog ihn nicht nur in ben geheimen Rath, wenn militairische Angelegenheiten verhandelt wurden, sondern machte ihn auch zum Theilnehmer seiner Reisen und Berz gnügungen. 3m 3. 1739 ward S. jum General en Chef ber preuß. Infanterie ernannt, ble lette Ehre, womit Friedrich Wilhelm's Ertenntlichkeit ihn zu bes lohnen suchte. Friedrich II. schatte S. als einen Felbherrn voll Erfahrungen und noch im Jul. 1740 erhob er ihn jum Generalfelbmarfchall, nachdem er ihm bie

Grafenwürde ertheilt hatte. Ein wurdiges Feld für fein Genie fand C. in ben bierauf beginnenben Kriegen Friedrich's bes Großen. Rur seinem unerschutter lichen Druthe verbantte ber Ronig, ber bereits bas Schlachtfelb verlaffen hatte, ben Sieg bei Rolwit, am 10. Apr. 1741, wo S. zweimal verwundet wurde. Seine Gefundheit wiederherzustellen, begab er fich in bas Bab zu Nachen, und noch im Det beffelben Jahres ernannte ihn ber Ronig jum Gouverneur ber Reftungen Brieg und Reiffe. Beim Beginnen bes zweiten fchlefifchen Rriegs rudte er, mab rend ber König einen Theil seines Deers burch Sachsen und bie Laufit nach Bobmen fabrte, aus Schleffen burch bie Graffchaft Glat in Bohmen ein. Bor Prag trufen Beibe aufammen und unternahmen fogleich beffen Belagerung. Auf S.'s Angabe wurde ber Bistaberg mit Sturm genommen, und am 16. Sept. 1744 unterzeichnete er bie Capitulation wegen Übergabe ber Stabt. Als Frankreichs Eiferfucht ben Ronig amang, fich gurudgugieben, führte S. biefen bochft fcwierigen Radzug zu feinem großen Rubme aus. Dierauf lebte er auf feinen Gutern und erft beim Ausbruch bes fiebenjahrigen Rriegs ftand er wieber an ber Spite bes britten preuse. Deeres, das von Schlesien aus die Ditreicher beobachten sollte. Rach ber lowofiber Schlacht brang er in Bohmen ein und verhinderte die Bereinigung Piccolomini's und Brown's. Im folgenden Feldzuge rudte er in funf Abtheilungen in Bobmen ein und an allen Orten murben bie Offreicher gurudaebrangt. Der Répig und Karft Moris von Anhalt waren indessen von Sachsen aus auf Prag gerudt und vereinigten fich unweit Brofit mit bem Schwerin'fchen Deere. Die Dfta reicher batten eine feste Stellung auf ben Bergen jenseit ber Stadt genommen. Am 6. Mai 1757 wurde der Angriff beschloffen, ber nur auf bem feinblichen techten Ringel gescheben tonnte. Aber auch bier mar er mit ben außersten Gefahren und Befdwerben verfnupft. Der oftr. General Brown hatte feine Reiterei verftartt, fodaf fie bie preuß. ju überflügeln brobte, bie Infanterie aber mußte auf schmalen Fuswegen faft Mann für Mann bie Boben hinauffteigen und murbe, wenn fie biefe Schwierigleiten übermunden hatte und fich aufftellen wollte, von einem morberifchen Rartatichenfeuer niebergefchmettert. Diefer augenfcheinlichen Sefahren nicht achtenb, hielt S. vor ben engen Wegen, feuerte bie beranrudenden Solbaten an und ftellte die Ordnung der Bataillone wieder her. Aber auch das zweice Bataillon seines eignen Regiments fing an zu wanken und die Unordnung brobte allgemeiner zu werben. In diesem entscheibenben Augenblid ergriff ber greife Rrieger felbst die Fahne. "Folgt mir, Rameraden!" rief er. Alle brangen ibm nach; boch taum 12 Schritte vorgerudt, warb er von vier Rartatichens Engeln entfeelt niebergeftrecht. Dit feinem Blute batte er ben Sieg ertauft. Bol tein anderer preuß. Belb bes siebenjährigen Krieges ift so allgemein betrauert worben als er. Boltsgesange brachten feinen Namen auf ben Entel, und mit bent Andenten an die prager Schlacht wird S.'s Name flets fortleben. Sein Bilb aus Marmer lief ber Ronig auf bem Bilhelmeplay in Berlin aufftellen. G. verband mit unerschutterlichem Duth und scharfem, richtigem Blid eine Milbe und Freundlichteit; bie ihm nicht nur die Hochachtung, sondern auch die Liebe feiner Untergebenen erwarb, und einen echt religiofen Sinn, ber ihn jum Borbild und Bater feiner Soldaten machte; dabei befaß er umfaffende und grundliche Kennts niffe. Er war ber lat., frang. und ital. Sprache machtig, fchrieb felbft eine Ariegetunft und verfaßte mehre religiofe Lieber. Bon feinen Talenten als Staats. mann jeugen feine oftern Gefandtichaften, von feinen Talenten als Felbherr aber feine gange triegerische Laufbahn.

Sowerpunkt nennt man benjenigen Punkt in jedem festen Körper, welcher allein unterstüht zu sein braucht, wenn der Körper nicht fallen foll, und in welchem also die ganze Schwere des Körpers vereinigt gedacht werden kann. Die Unterlage oder Stüge, welche diesen einzigen Punkt zu fallen hindert, trägt mitzhin das Gewicht des ganzen Körpers, dessen übrige Theile sich das Gleichgewicht

halten und nur Deuckauf jene Untrelage ausüben. Als Beifpiel biene ber Ses bel (f. b.), beffen Rubes ober Unterftugungspuntt ben gemeinschaftlichen Schwernuntt ber auf beiben Seiten angebrachten Gewichte abgibt, welche man fich bier als zu einem einzigen Rorper vereinigt benten muß. Ift bie Dichtigteit eines Ror= pers gleichartig, fo fallen Schwerpunkt und Mittelpunkt feiner Geftalt jufammen. wie a. B. bei Rugeln von gleicher Dichtigkeit. Die Lehre vom Schwerpuntte ift eine ber wichtigften in ber Dechanit und findet im gemeinen Leben beim Lafttragen, Balanciren, Seiltanzen, Schrittschublaufen u. f. w. stete, wenngleich unbewußte, Anwendung. Gelbft die Runft bes Gebens besteht nur barin, dus man burch eine gefchicte Stellung ber Fuße ben Schwerpunkt bes Rorpers zu unterftugen verftebt. Die Lebrbucher ber mechanischen Biffenschaften enthalten mannichfache Porfchriften, ben Schwerpunkt eines Korpers, von welcher Form er auch fein moge, burch Rechnung zu finden. In ber Praris tommt man aber oft schneller als mit Sulfe ber Rechnung zum Biele. Bill man 3. B. ben Schwerpunkt eines Dreiede, etwa eines breiedigen Brettchens finden, fo braucht man nur baffelbe auf der Schneide eines Meffers fo lange hin und her ju fchieben, bis es darauf im Gleichgewichte schweben bleibt. Berzeichnet man nun die Linie, in welcher bas Meffer bas Dreied berührte, und sucht noch eine zweite Linie, in welcher bas Dreied, nachben man es etwa um einen rechten Bintel brebte, ebenfalls auf ber Schneibe des Meffers im Gleichgewichte blieb, fo gibt ber Durchschnittspunkt beis ber Linien ben Schwerpunkt bes Dreiedt, und man tann baffelbe, wenn manes in diefem Puntte unterftust, felbft auf einer Nadelfpige, fcwebend in der Luft erhalten. Die geneigten Thurme, wie jene zu Pifa und Bologna, die geneigte Spige bes Stephansthurmes in Bien u. f. w. bieten nur beshalb feine Gefahr bar, weil ihr Schwerpunkt, in welchen man fich die Laft bes gangen Thurmes verfest benten muß, noch innerhalb ihrer Grunbflache fallt, und somit un= terftust ift.

Schwert hieß das Seitengewehr der Alten, das anfangs nur 11/2 F. lang war; Iphikrates soll es zuerst dei den Athenern um das Doppelte verslängert haben. Dieses kurze Schwert trug man gewöhnlich auf der rechten Seite, weil der Soldat das Schild am linken Arme führte. Die deutschen Volkerstämme hatten nur eine Schneide an ihrem oftmals gekrümmten Schwerte, so auch die Römer, die sie durch Hannibal's Arieger das zweischneidige längere Schwert der Spanier, welches zum Stoß und Hiebe gleich geschickt war, kennen lernten und einführten. Die Schwerter der Briten waren aus so welchen Gisen versertigt, daß sie sich bei sehm Hiebe krümmten. Bei dem Schiffbau versteht man unter Schwertern eine Art ovaler Flügel, aus starten Planken zusammengenagelt, die am Bordertheile bes Schiffes zu beiden Seiten hängen und, in das Wasser gelassen, das Abtreiben

bes Schiffes einigermaßen verhinbern.

Schwert bruber (bie), ein geistlicher Ritterorben, gehörten nebst ihren Bestsungen zum beutschen Reiche. Der Orben wurde von dem Bischof Albert, dem Bekehrer ber Lieven und Erbauer ber Stadt Riga, früher Domherr zu Bresmen, gegen 1200 gestiftet, um das Reich des Glaubens und der Rirche unter dem Bollern des Nordens zu erweitern und die in Liestand gegründete christliche Rirche zu vertheidigen. Innocenz III. genehmigte den Plan und rieth, bei der Etistung des neuen Ordens die Berfassung des Templerordens (s. Tempelherren) zum Grunde zu legen. Albert nannte die Glieder desselben "Brüder des Altterdienstes Christi" und gab ihnen als Ordenskleid einen weißen Wantel mit rothem Kreuz und Schwert. Nach diesem Zeichen nannte man die Ritter dieses Ordens auch Schwertbrüder oder Schwertträger (gladiseri, später ensiseri). Bischof Albert verlieh ihnen den dritten Theil des Landes und weichte zu ihrem ersten Weister den ritterlichen Binno von Rohrbach. Ritter und andere Kreuzsahrer aus Deutschland zogen nach Liestand; der neue Orden wuchs an Zahl und bald auch an Wacht, als

thmen ber Bildof im 3. 1206 ben britten Theil-gang Lieflands longl, als auch ber noch nicht eroberten Lander mit allen Sobeiterechten abtrat. Der Sauptis bes Orbens wurde bie Orbensburg in Wenben, wo auch bie Beermeifter begraben liegen. Der Deben und ber Bifchof besiegten bie lithauischen und ruff. Fürsten, und ereberten um 1220 Rurland und Eftbland mit Reval. Schon nach bem Tobe bes Bifdofs Albert, 1229, wollte fich ber Schwertbruberorben mit bent Deuts ichen Deben (f. b.) vereinigen, boch tam biefe Berbinbung erft 1237 burch ben Papft Gregor IX. gu Stande. Gin Seermeifter unter ber Dobeit bes Sochmeifters bes beutiden Orbens trat an bie Spige ber Schwertbruber, und unter ihm ftanb ein landmeifter (magigter provincialis). Rucland, Liefland und Efthland wurden jest gegen die Ruffen und Danen behanptet. Riga war zugleich die Haupts fabt der Ordensritter und der Sig des Erzbisthums. Im 16. Jahrh. erlangte der Beermeifter in Liefland, Balther von Plottenberg, der 1493-1535 regierte, 1521 eine Art Unabhangigfeit vom hachmeister bes deutschen Ordens, und ward um 1525 vom Raifer Rarl V. in den Reichsfürstenstand erhaben, daber er auch Sitz und Stimme auf bem Reichstage hatte. Um Dieselbe Beit mard bie Reformation in bem Orbenstande eingeführt. Im 3. 1561 verfor ber deutsche Orden Lieftand mit dem bagu geborigen Aurland und Semgallen, fodaß biefe beiben ein poln. Leben, jenes aber eine poln. Proving murde. Die Unterwerfungs acte (pacta subjectionis) wurde am 28. Nov. 1561 ausgestellt. Das beutsche Reichesberhaupt hatte fruber nichts gethan, um bem Droen in ben Rriegen mit Polen, Lithauen und Rufland Sulfe ju leiften, es tonnte auch jest nichts thun, als bem Reiche feine Rechte porbehalten. Glerauf trat ber bamalige Secrmeister, Sotthard von Rettler, ber 50., ber blefe Burbe befleibete, ermahlt 1559, geftorben 1587, am 5. Mdrg 1562 formlich aus bem Orben, nachdem er fich fcon 1556 mit einer Prinzeffin von Medlenburg vermahlt hatte, und ließ sich von bem Ronige von Polen ale herzog von Aurland und Semgal len mit diefen Landers belehnen. Seine Nachstommen regierten in Aurland bis 1711, und der Leste feines Stammes flach 1737. (G. Kurland.)

Schwert fifch, ein großer, zu der Familie der Makrelen gehöriger Kisch, hat seinen Namen von dem start verlängerten dreiseitigen Oberkieser, der den vierten Theil des ganzen Kisches ausmacht, welcher auf 20 K. lang wird, oben schwärzlich und unten weiß ist. Der Schwertsisch ist keineswegs, wie man nach dieser Wasse vermuthen sollte und wie sonst die Sage ging, ein für andere größere Kische, namentlich für die Walsische, gefährliches Thier, sondern sehr friedlich nahrt er sich von Kischen, Rrebsen und Seepstanzen, welche lehtere er mit seinem Schwerte abhauen soll. Er sindet sich in den europ. und andern Meesen und hat

ein efbares Fleisch.

Schwertmage ober Schwertmagen, s. Agnaten.

Schwerz (Ioh. Repomut von), einer der vorzüglichsten deutschen lands wirthschaftlichen Schriftsteller, geb. um 1760 zu Roblenz, wo sein Bater Beamster war, war früher für den geistlichen Stand bestimmt und studirte auch in Mainz Theologie, midmete sich indessen nach einiger Zeis der Rechtsgelehrsamkeit. Später ward er Erzieher der Kinder einer grästlichen Familie, die ihren Wohnsis zu Elderen, nicht weit von Tongern an der Grenze der Niederlande, hatte. Dier sand seine Liebe zur Natur und zum Landleben reiche Nahrung; er bekümmerte sich eifrig um die Bewirthschaftung des Guts, übernahm sogar, nachdem die bisherige Berpachtung dessehen ausgehört hatte, die ganze Abministration dieser Bestigung und trat nun auch als landwirthschaftlicher Schriftsteller auf. In diesem seinem Wirtungskreise, sowie später, nachdem er sein Verhaltniß zu Elderen ausgegeben hatte, dei einem längern Ausenthalt in den Niederlanden, sammelte er die Matesialien zu seiner "Anleitung zur Kenntniß der belg. Landwirthschaft" (3 Bbe., halle 1807 — 11), die sich durch schafte gründliche Beobachtungen und musters

hafte Datstellung gleich vortheilhaft auszeichnet. Im I. 1808 zog er fich wegen gefchmachter Gefundheit nach Robleng jurud, übernahm fpater in ber polptechnis schen Schule daselbst ben Unterricht im Land ., Wein : und Obstbau, und ging balb nachber nach Strasburg, wo er als Generalinspector ber Anstalten für Acterbau und Industrie im Elfaß angestellt wurde. In diese Periode fallt feine "Beschreibung ber gandwirthschaft im Rieber : Etsag" (Berl. 1816). 3m 3. 1813 besuchte er Kellenberg in hofwyl und gab balb nachher eine turge nicht eben gunftige Befchreibung von beffen landwirthschaftlichen Unternehmungen beraus. Im barauf folgenden Jahre bereifte er die Pfalz und lieferte nachber bas Wert "über den Aderban ber Pfalzer" (Berl. 1818). Im 3. 1815 wurde er als Regierungsrath in preuß. Dienfte gerufen mit bem Auftrage, bie Rheinprovingen und Weftfalen au bereisen, beren Culturzustand zu untersuchen und zu beschreiben. Sulfemittel zu beffen gorberung aufzufinden und dazu vorzuschlagen. Seine trefflichen Beschreis bungen, welche biefe Reise gur Folge batte, finb, von 1819 an, in ben "Moglin's fchen Annalen" enthalten. 3m 3. 1818 wurde er von bem Ronig von Wurtemberg zum Director ber neuerrichteten landwirthschaftlichen Lehranstalt zu Sobens beim berufen und wirtte bort bis 1828, wo er feine Entlaffung nahm und fich wieber nach Roblenz wendete, burch Lehre und That Bieles und Großes. feiner "Unleitung jum praftifchen Aderbau" find blos brei Banbe (Stuttg. 1823 fa.) erschienen.

Schwimmen. Gin Rorper, ber eigenthamlich leichter als bas Baffer ift, wird, wenn man ibn mit Gewalt unter bas Baffer taucht, in bie Sobe gehoben und genothigt, auf bem Baffer zu fcwimmen; aber bennoch bleibt er, wenn er auch fowimmt, mit einem Theile unter bem Baffer, bas fein unterer Theil aus dem Orte vertreibt und das so viel wiegt als er selbst. Zuch eigenthamlich fowere Rorper fowimmen im Baffer, wenn fie entweber ausgehöhlt ober mit anbern leichten Korpern verbunden find. Go fcwimmen Rahne von Blech, wenn fle nur fo gemacht find, baf fle, ins Baffer getaucht, eine Menge Baffer aus ihrem Orte vertreiben, Die fcmerer ift als fie. Menfchen und Thiere find nur febr wenig schwerer als Wasser, oftere etwas leichter, baber kommt es, bas Menschen, wenn fie ertrinten, meift zu Grunde finten, nach einiger Beit aber, wenn ihre Theile burch die Raulnif febr aufgeblafen und gespannt find, oben wieder zum Borfchein tommen und fcwimmen. Menfchen und Thiere, wenn fie fich lebend auf bem Baffer erhalten wollen, bruden burd Schlagen und Stofen bas Baffer uns ter fich ftarter gufammen, bamit es fie ftarter bebe als rubiges Baffer. Diejenis gen Menfchen, welche nicht fdwimmen tonnen, binben fich mit Luft angefüllte Blafen um ben Leib, ober ziehen Schwimmfleiber an, bie mit Rort gefuttert finb, che fie fich bem Baffer anvertrauen. Sierher gebort auch ber Sowimm : gurtel ober Luftgurtel, ein leberner, mit Luft angefüllter Gurtel, ber um ben Leib gelegt wirb. Dergleichen Bulfemittel find zwar fehr gut, konnen aber bennoch nicht verhindern, daß man nicht zuweilen im Baffer umschlage, mit dem Ropfe unter daffelbe tomme und ertrinte. Daber ift die Kunft ju schwimmen gewiß eine ber nublichften, benn bie meiften Menfchen verungluden im Baffer aus Mangel berfelben und aus Bestürzung. Im Betracht diefes hat man in ber neuern Beit in ben meiften großen Stabten, z. B. Paris, Lyon, Bien, Berlin, Ronigsberg, Munchen u. f. w., Schwimmschulen, wo das Schwimmen tunfiges maß gelehrt wirb. Inbeffen verbient noch angemerkt ju werben, bag man Denfchen, bie im Begriffe find zu ertrinten, fo lange fie fich im Baffer befinden, mit einer fehr kleinen Rraft in bie Bobe gieben und retten tann. Bgl. "Anweifung zum Schwimmen" (Berl. 1817) und heffe's "Unweifung, ein guter Schwimmer zu merben" (Salle 1827). Die Fifche haben von Ratur, um fich im Baffer zu erheben, eine boppelte mit Luft angefullte Blafe erhalten, bie fie ausbehnen und jufammenziehen konnen. Im erften Falle wird ber Umfang bes Fifches vermehet und ex fleigt in die Sohe, im zweiten Fall vermindert, wodurch er fich im Waffer niedealaffen kann; blos denjenigen Fischen, die ftets auf dem Boden der Gewässer leben, wie z. B. den Schollen, fehlt diese Blase.

Sowimmenbe Batterie, f. Batterie.

Sowimmvogel werben biejenigen genannt, beren Beben entweber burch eine haut verbunden ober mit großen Sautlappen fo befest find , daß fie bas burch ju Rubern werben. Ihnen ift nicht blos bas Bermogen gu fcwimmen, fonder auch bas zu tauchen, in mehr ober minberm Grabe eigen, fobag manche einie Minuten unter bem Baffer bleiben und fortichwimmen tonnen, inbeffen andere nur ben Ropf und Borbertheil des Leibes oft fenfrecht ins Baffer fteden. Richft ben Subnervogeln find die Schwimmvogel die nühlichsten fur die Menfchen, befonders in bem hohen Rorben, wo namentlich auch ihre Giet einen großen Theil ber Rahrung ber Einwohner ausmachen. Da viele Diefer Bogel auf unguganglichen Relfen niften, fo ift bas Auffuchen und Ginfammeln ber Gier fowol als bas Fangen ber Bogel felbft, die indeffen meift gar nicht fcuchtern find, oft mit Lebensaefahr verbunden, indem die Sammler an langen Tauen nach den Brutplaten von ben Felfenspiten fich herabzulaffen genothigt find. Das Fleifch vieler Schwimmvogel, g. B. ber verschiebenen Ganfe= und Entenarten, gibt eine mobischmeckenbe Rahrung, indeffen bas mancher Arten wegen Thran = und gifch= geichmad nur von roben Nationen genoffen wird. Ihre Febern, namentlich die formannten Flaumen, werben jum Ausstopfen ber Betten benutt, besondere bie ber Sibergans ; Die Alugetfebern aber verfchiebener Ganfearten und ber Schwane bienen gum Schreiben. Danche biefer Bogel, j. B. Albatros und ber Fregattvogel, fiebt man faft immer fliegend, ja lettern will man noch nie schwimmend beobachtet baben. Die fogenannten Sturmvögel haben ihren Ramen baber, weil fie fich

meift nur gar Beit herannahenber ober herrschenber Sturme zeigen.

Sowindel beift ber franthafte Bufall bes Menfchen, bei meldem bie Gegenflande um ihn ber in fdmantende ober brebende Bewegung ju gerathen fcheimen, Alimmern vor ben Augen eintritt, ober auch Alles buntel und fcmarz vor benfelben wird, bas Gleichgewicht und die Rraft, ben Rörper aufrecht zu halten, abnimmt, baber bie Furcht zu fallen ihn ergreift, ein Schwanten, oft ein wirklis des Dreben bes Rorpers im Rreife und endlich ein Rieberfturgen des Kranken ftattfindet. Deift erscheinen dem schwindelnden Menschen dabei verschiedene einzelne Gegenstände doppelt. In hoherm Grade ber Rrantheit ftellt fich Etel und Erbreden, Saufen und Bifden in ben Ohren ein, und es ertennt ber Rrante nicht mehr wo er fich befindet; tommt er wirklich jum Fallen, fo vergeben ihm alle Sinne und er wird vollig bewußtlos. In biefem Buftanbe bringt er langere Beit zu, und es geht der Schwindel entweder in Dhumacht über, in Schlagfluß, Epis Jepfie u. f. w., ober aber er geht allmalig wieber ganz vorüber und ber Krante em= pfindet, wenn er fich wieber erholt hat, blos eine Schwache. Die gemeinschaftliche und wefentliche Urfache biefes Bufalls ift in bem Behirn, als bem Draane bes Bewustfeins, und vorzüglich in dem Theile beffelben zu suchen, von welchem die Rerven des Gefichts und Gehors ausgeben. Rach Marcus Berg in feinem "Berfuch iber ben Schwindel" (Berl. 1791) ift ber Schwindel ein Buftand ber Berwirrung, in welchem fich die Seele wegen ber ju schnellen Kolge ihrer Borftellungen befindet. Sollen namlich Borftellungen ber Anschauung oder ber Phantafie gu volliger Rlarheit fommen, fo muß die Thatigbeit der Seele mehr ober weniger bei ibuen verweilen, um fle vollständig faffen ju tonnen. Dann erft wird die Borftellung flar; bie Seele tann fie an andere Borftellungen anreihen und zu einer folgenben übergeben, welche fie fich auf gleiche Weife gur Rlarbeit bringt. Bill fich bie Seele eine ganze Reihe Gegenftande flar vorftellen, fo muß fie jeden einzele nen auf biefe Beife anfchauen und umfaffen, wozu eine gewiffe Beit gehort, welche

nach ber verschiebenen Saffungetraft ber Seele auch verschieben ift. Geschieht bie Anschauung ber Gegenstande zu schnell nacheinander, sodaß die Seele keine Beit hat, jeden gehörig zu faffen, so bleiben die Borftellungen dunkel und fließen in ein undeutliches Bild gusammen. Go entsteht ein fünftlicher Schwindel, wenn man sich schnell in einem Kreise berumbrebt und in schnell aufeinanderfolgender Reihe eine Menge Gegenstände vor die Augen bekommt, beren keiner mehr eine klare Borftellung in der Seele zurucklaffen kann, sodaß endlich Alles in ein undeutliches Ganzes zusammenschwimmt. Da nun bie Thatigkeit bes Beiftes an bas Organ gebunden ift, fo nimmt auch biefes an ber Bermirrung Theil und wird auf eine so wibrige Beise erregt, daß biese brebende Bewegung in der Nachempfindung noch einige Beit anhalt, auch wol Nerven, mit benen bas Hirnorgan in Berbinbung fteht, namentlich ber fympathifche, ber bas Cerebralfostem mit bem Ganglienfp= ftem in Berbindung fest, afficirt werben, wodurch bie Empfindung von Ubelbefin= ben in ber Magengegend, Etel und wirkliches Erbrechen entsteht. Auch bas Schwanken in ber Bewegung, bie Furcht zu fallen und bas wirkliche Nieberfallen ruhrt von ber unordentlichen Erregung bes Sirnorgans ber. Das Aufrechthalten bes Rorpers findet namlich nur baburch ftatt, bag bie von bem Cerebralfoftem abbangigen, in ihrer Wirtung einander entgegengefesten (antagonistischen) Dusteln des Korpers durch ben Nerveneinfluß im Gleichgewicht gehalten werden. Die= fes Bleichaemicht wird aber unterbrochen, sobald bie regelmäßige Sinwirkung von bem Behirn auf bie antagonistischen Dusteln gestort wird, woher benn bie uns fichere Haltung bes Korpers, bas Schwanten und endliche Nieberfallen beffelben von bem unregelmäßigen Bittern ber Dusteln, von ber Erichlaffung ber Streds muskeln entfteht, wodurch wieber ber Schwerpunkt bes Rorpers ber nothigen Stube beraubt wirb, balb auf die eine, balb auf die andere Seite abweicht, und endlich ber Menfch, das Bleichgewicht ganglich verlierend, wirklich nieberfallen muß, wenn er nicht einen festen Stuppuntt erfassen tann, burch welchen er im Stande ift, ben Schwerpunkt bes Rorpers wieber in seine Gewalt zu bekommen, ober wenn nicht überhaupt biefer Buftand balb wieber nachläßt. Dies geschieht nun mol, menn ber Schwindel von einer außern balb vorübergebenden Urfache, g. B. Erschütterung bes Ropfes, herrührt; er tann aber auch von einer innern Urfache entstehen, von innern organischen Einwittungen. Manche Menschen baben von Ratur mehr Anlage jum Schwindel als Andere, und zwar namentlich solche, bei benen bas Organ bes Bewußtseins, ber Empfindungen und Borftellungen an eine langfame Thatigleit gewöhnt ift, ober eine folche boch feit geraumer Beit ftatt= findet, da alsbann eine erzwungene schnellere Folge der Borstellungen leichter eine unorbentliche fcnellere Bewegung bes Nervenathers im Gebirn bewirft. 3. B. ber Fall bei Phlegmatifern, bei Personen, bie wenig an Geiftebanftrengung gewohnt find, bei alten Leuten, bei Dypochonbern und Syfterifchen; überhaupt bei folden, die an Schwache und großer Reigbarteit bes Rervenfpftems, naments lich bes Gehirns, leiben ober ofter Undrang bes Blutes nach bem Ropfe haben. Wo der Schwindel von selbst, d. h. von innern Ursachen, entsteht, ift er ein bebeutender Bufall, welcher burchaus dratliche Bulfe erfobert, die noch nothiger wird, wenn er nicht für sich allein besteht, sondern ber Borbote einer andern bedeutenben Rrankheit, & B. bes Schlagfluffes, ift, ober von einer Disposition berrührt, welche gefährlich werben tann.

Schwindeleien pflegt man unter Anderm solche handelsgeschickte zu nennen, welche keinen soliben Grund haben, und beren Unternehmung auf unswahrscheinliche Hoffnungen aber auf hochst schwache Wahrscheinlichkeiten gegrundet ist. Wer sich auf bergleichen Unternehmungen einläst oder sie in Sang zu beingen sucht, den nennt man einen Schwindler. So war der berüchtigte Missisppischandel (s. Missisppi) eine Schwindelei, indem die hoffnung bes Gewinnstes auf lauter Chimaren gebaut war. So heißt auch der Handel mit

Staatspapieren ober anbern Baaren, welche ber Bertaufer nicht befigt, noch gur bestimmten Zeit zur Ablieferung erhalt, und wobei es blos auf die Differenz der Eurse abzesehen ift, ein Schwindelhand el, weit er keinen reellen Gegenstand bat, und die damit handelnden den Namen der Staatspapiere oder anderer Waaren bieb dazu gebrauchen, um darunter eine Wette um den Betrag der Differenz der Eurse zu verstecken.

Sowindfucht ift ein langwieriger trantbafter Buftand, in welchem bie Rifte und bas Fleisch des Aranten allmälig abnehmen, gleichsam verschwinden. Enfleht bie Abnahme von einem Dangel an Erfat ber Safte und Lebenstrafte nach bem gewohnlichen Berbrauche burch bas Leben felbft, fo nennt man biefen Buftand Atrophie (f. b.); entfteht er von übermäßiger Entziehung ber Gafte. oder übermäßigem Berbrauche ber Krafte, von einem anhaltenden kranthaften Reig auf bas arterielle Spftem, von einer innerlichen Bereiterung, welche im Ror= per felbft einen au fchnellen Berbrauch ber Dahrungsftoffe bes Blutes burch bie unablaffige Ettererzeugung, ober auch Schleimabsonberung, und eine Abnahme ber Arifte theils schon baburch, theils burch ein anhaltendes schleichendes Fieber verurfact, fo tann man biefen Buftand Muszehrung (Phthisis) nennen, bie bann erk, wenn fie von einem ortlichen Leiben ber Lungen bertommt, als Lungen : sucht zumächst bezeichnet wird. Die Auszehrung entsteht bei der Bereiterung eis med innern Theiles, wobei bet Giter in ju großer Menge abgesonbert wird, beshalb bie ernahrende Gallerte bes Bluts verzehrt, auch bie babei fattfindenbe Entjunbum bes Degans fowol als bie burch Einfaugung bes gebilbeten Citers in bas Blut veranderte Beschaffenheit deffelben als Reiz wirft und ein zehrendes Fieber (febris heetica) verurfacht. Die Auszehrung rührt bemnach nicht blos von Geschwüren in ber Lunge, fonbern auch bon bergleichen in ber Leber, in ben Mieren und andern Eingeweiben ber. Sie entfteht aber am haufigften von erftern, theils bes: wegen, weil bie Lungen als ein Organ, bas gang ber reproductiven Freitabilitat gewidmet ift, eben baber auch am leichteften in entzunblichen Buftand gerath, theils auch, weil bie andern Arten Schwindsucht meift mit einem drtlichen Fehler ber Lungen aufammenbangen und mit einer dronifchen Entzundung und Bereiterung derfelben endigen. Gegen bie noch nicht vollig ausgebildete Luftrohren: fdwindfucht empfahl Siemerling in Neubrandenburg 1821 die Beringsmilch.

Schwingung, Bibration oder Oscillation nennt man jede Bewegung, welche einen Körper zwischen zwei bestimmten Grenzen hin- und wieder zuräufsuhrt, so die Bewegungen des Pendels, der gespannten Saiten, Fäden, der Zunge des Wagebalkens, der Luft bei Fortpflanzung des Schalls der anschlagenden Gloden u. s. w. (S. Akustik.) Schwingungen der Nerven nehmen Einige zur

Erflarung ber Seelenthatigfeiten an.

Schwingungspunkt. Alle bie in ber Lehre vom Penbel (f. b.) entwickten Gefete gelten nur für ein' einfaches Penbel, b. i. für einen schweren Punkt, ber an einem sehr seinen Kaben hangt. In ber Ausübung aber hat man es stets mit zusammengesetten Penbeln, mit Penbeln, die aus ziemlich breiten und dicken Stangen von Eisen, holzu. f. w. bestehen, zu thun. Ein solches zusammengesettes Penbel kann nur als ein System einfacher, aber ungleich langer Penbel betrachtet werden. Die Schwingungen ber kürzeren werden somit durch die Schwingungen der langeren verzögert, während es einige, von dem Aushängepunkte des Penbels in einer bestimmten Entsernung sich besindende Punkte gibt, die so schwingen, als ob sie mit den übrigen Punkten des Penbels in keiner unveränderlichen Berbindung wären. Diese Punkte nennt man die Schwingungspunkte, und ihre Entsernung von dem Auschangepunkte ist es, was man die Lange des Penbels nennt, sobald von einem zusammengeseten Penbel die Rede ist. Die Linke aber, in welcher die Schwingungspunkte liegen, nennt man die Ich se

Somingung buntte. Sie bat bie mertwurdige Eigenfchaft, baff, wenn man fie gur Drehungsachse, b. i. bie Achse, in welcher ber Penbel aufgehangt ift, macht, bie frubere Drehungsachse nunmehr gur Achse ber Schwingungspuntte wird. Sat man baber an einer Denbelftange zwei Achsen fo angebracht, baf fie Secunden follagt, man mag fie um bie eine ober um die andere Achfe fcwingen laffen, so gibt bie Entfernung beiber Achsen bie Lange bes einfachen Secunden= penbels mit großer Scharfe. Und hierauf beruht bie Ginrichtung bes Rever = fionspenbels, beffen man fich jur Bestimmung ber Schwere unter verschiebenen Breiten bebient.

Sowulft nennt man in ber Poetif und Stollstif bie Berlebung ber Naturlichkeit und einfachen Burbe bes Ausbrucks burch gefuchte Kraft und überlabung mit unangemeffenem Rebefchmude. Wer fcwulftig rebet ober fchreibt, ftellt bas Unbedeutende ober Gemeine, ohne Beabsichtigung einer tomischen Wir-Bung, mit einem erfunftelten Dathos bar und fleibet gern jeden Gebanten, auch ben einfachsten, in Redefiguren und Bilber. Er gibt biermit zu ertennen, bag ibm ber Sinn für bie icone Einfalt funftlerischer Darftellung und fur bie echte Rraft bes Ausbruckes abgeht. Wer in gewöhnlicher Rebe flatt: "Es wird Tag!" fagen wollte: "Schon hebt Aurora ihr Strahlenantlig aus ben Fluten bes Meeres empor", wurde fich biefes Fehlers schuldig machen. Derfelbe entspringt bald aus Mangel an Gefchmad und falfcher Unficht von bem Berthe und ber Bedeutung ber Segenstände, balb aus bem ohnmächtigen Bestreben nach Große und Energie bes Ausbruds. Weit entfernt aber, bag eine folche auf leeren Schein berechnete Rraftanftrenaung bas Gemuth ergreifen und erschuttern follte, bewirft fie in uns nur bas Gefühl einer in Gelbfttaufchung befangenen ober auf frembe Laufchung ausgebenben Donmacht. Gleichfalls eine Art bes Schwulftes, Phobus genannt, ift die phantaftifch = beftandlofe übertreibung bes wirklich Pathetischen und Erhabenen. Beispiele von Schwulft jeder Art findet man weit baufiger in ben Dichterwerten neuerer Beit als in benen ber claffischen Alten, besonders der Brieden, beren lebenbiger Sinn für bas Schickliche teine Ausweichung von ber Bahn ber einfachen Schönheit gutheißen konnte. Auch auf andere Runfte, namentlich auf Mufit, traat man ben Begriff bes Schwulftigen über; man finbet es überall. wo ber Gefühlsausbruck gefucht und überspannt, folglich nur ber Schein bes Rraftigen, Großen und Erhabenen erftrebt ift.

Sowungfraft nennt man bie Centrifugalfraft fcwingender Rorver. welche biese Bewegung auch noch unterhalt, wenn bie bewegende Kraft zu wirken , aufgebört bat.

Schwur, f. Eid.

Sompa, die Wiege ber belvet. Gibgenoffenschaft im 3. 1307, ift einer von ben brei Urcantonen und eine von ben vier fogenannten Balbftabten, jest im Range ber funfte Canton unter ben 22 Cantonen ber gangen Gibgenoffenschaft. Bon ihm hat bas Land ben allgemeinen Namen der Schweiz erhalten. S. liegt zwischen Uri, Glarus, Sanct-Gallen, Burich, Bug, Luzern und Unterwalben, und adhlt auf 16 🗆 M. 38,353 beutsche Bewohner. Der Boben ist Gebirge, jeboch ohne Schneeberge und Gletscher. Der 5723 F. hohe Rigi gewährt eine entzudende Aussicht über die benachbarten Seen. 3m Canton liegt ber Lowerzerfee. wirthschaft ift die Sauptbeschäftigung biefes einfachen, ber vaterlichen Sitte, bem Sertommen ber alten Boltsfreiheit und bem alttatholischen Glauben treu gebliebenen Hirtenvolks, bas fich jederzeit den Neuerungen heftig widerfest hat, fo in den Beiten ber helvet. Einheit, in den letten Birren 1831 fg. und in der tatholischen Streitfrage 1834 fq., wo S. gulett 1836 ben papftlichen Runtius, als biefer feinen Sit in Lugern aufgab, mit großem Jubel bei fich aufnahm. Der Canton ift zeis demokratisch, auch nach ber neuen Constitution vom 13. Oct. 1833. Dies felbe fest sieben Diftricte und ebenso viel Districtsversammlungen fest für die Wah=

len ber 36 Mitglieber bes Bleinen Cantonalraths, welcher bie oberfte Bollgiehungs = und Bermaltungsbehorbe ift und fich in ber Regel jahrlich viermal verfammelt, und ber 108 Mitalieber bes großen Cantonalrathes, welcher bie Gesetseng und hohere Policei leitet. Un ber Spise der Regierungscommission von fimf Mitgliedern fleht ein Landenman . unter ihm ein Cantonftatthalter und ein Sedelmeifter. Seber Bezirf hat feinen eignen Rath und ein Gericht erster Instanz. Die höchste Gewalt gebort ber Landesgemeinde, bie alle zwei Jahre zu Ibach bei G. unter freiem Simmel gehalten wirb. Sie ernennt die bochften Beamten und genehmigt ober verwirft bie Geseworfchlage bes großen Rathe. Auch bie 14 Mitalieber bes Cantonaltris bunals werben aus den fieben Diftricten ernannt. Diefe find : 1) Schwyg, ber hauptfleden am Auße bes 5868 F. boben Myten, mit 6000 Ginm., in beffen Rabe bas Dorf Steinen, two Berner Stauffacher wohnte; 2) Gerfau (f. b.); 3) March, Lanbichaft am Buricherfee, mit bem Rleden Lachen; 4) Ginfie, deln (f. d.); 5) Rufnacht, ein Dorf am Fuße bes Rigi und am Bierwalbstäbterfee, mit der hoblen Gaffe, wo Tell's Pfeilschuß ben Landvoigt Gefler tobtete; 6) Bollrau, ein Dorf in bem Lanbftrich Sofe am Buricherfee, ber bis 1803 blos unter bem Schute bes Cantons ftanb; fowie 7) bas Dorf Pfeffiton. Im Canton C. liegt auch der Fleden Brunnen am Bierwalbstädterfee, Die hauptniederlage ber St.-Bottharbftrafe. Sier beschwuren Schwyg, Uri und Unterwalben nach bem Siege bei Dorgarten (f. b.) 1315 ben ewigen Bund. Nordweftl. vom Fieden Schwoz bebedte am 2. Sept. 1806 ber Sturz eines 1000 K. breiten und 100 g. biden Abhanges des Ruffiberges das goldauer und bufinger Thal, und ver-Schittete die Dorfer Goldau, Bufingen, Ober : und Unterrothen mit 450 Men: forn, von benen nur 14 gerettet wurden. Der Canton G. hat eine Abtei, funf Ribber, 30 Pfarreien, unter bem Bifchof von Chur, feche Marktfleden und 27 Gemeinden; fein Bundescontingent beträgt 602 M.

Scipio (Publius Cornelius) Afritanus I. ober ber Altere, aus bem Sefdlechte der Cornelier, hat fich als Besieger bes Hannibal unter allen Scipionen, die und die Geschichte nennt, den ersten Rang erworben. Sein Bater, welcher deufelben Ramen führte, hatte ju Unfange bes zweiten pun. Krieges zwar unglictich, aber nicht unruhmlich gegen ben verschlagenen Rarthager getampft. Un ber blutigen Schlacht am Bluffe Ticinus in Dberitalien nahm ber junge S., kaum 16 J. alt, ehrenvollen Antheil, und foll fogar feinem verwunbeten Bater bas Leben gerettet haben. Der noch blutigern Schlacht bei Canna, 216 v. Che., entfam er mit den schwachen Trummern bes besiegten Beers. Die zersprengte rom. Reiterei, die fich bei Canubium sammelte, mablte ihn zu ihrem Anfuhrer, und er fuhrte fie nach Rom jurud. hier bewog er burch feine tuhne Entschloffenheit einen haufen vornehmer Junglinge, die aus Berzweiflung Itas Lien verlaffen wollten, guruckzubleiben und fich bem Baterlande zu erhalten. Dit gezücktem Dolche trat er in ihre Mitte, und brohte Den nieberzustoffen, bet fich weigern wurde, den Gid nachzusprechen, welchen er ihnen vorsagen werde. Durch Diefe Rubnheit befturgt, fügten fich Alle in feinen Willen und halfen Rom vom Untergange retten. Seinen hohen Muth zu ehren, ward er schon in seinem 20. J. Adilis Curulis und wenige Jahre nachher Proconsul in Spanien. Hier wußte er nicht nur durch feinen helbenmuth und feine Rlugheit, fondern auch durch feine Berechtigkeit und fein edles menschenfreundliches Betragen die Feinde zu befiegen. Die erfte gluckliche Unternehmung von Wichtigkeit war die Eroberung Neukarthagos, bes vorzüglichsten Waffenplages ber Rarthager. Die gefangenen Ufritaner tief er als Stlaven vertaufen, die Spanier hingegen fette er in Freiheit, was auf lettere einen so gunstigen Einbruck machte, daß fie sich von ben Karthagern gurudzogen. Roch hober flieg er in ihrer Achtung, ale er bie Braut bes jungen Fürsten Allucius, die ihm als Gefangene zugeführt worden war und durch ibre Schönheit einen großen Einbruck auf ihn gemacht hatte, ben Ihrigen sogleich

gurudgab, als er hotte, bag fie ichon verlobt fei. Das anfebnliche Lofenelb. meis ches bie entzückten Altern bem eblen Sieger aufbrangen, ichenkte er bem jungen Paare gur Bermehrung ihres Brautschages. Mus Dantbarteit biente nun Mus cius mit einer auserlesenen Reiterei unter ben Romern und leiftete ihnen wichtige Dienfte. 3m folgenden Jahre brachte S. bem hasbrubal, Sannibal's Bruber, ungeachtet beffen Stellung febr portheilhaft mar, eine vollige Nieberlage bei und nothigte ibn, in bie Pyrenden ju fluchten, wodurch die Rarthager noch mehr Anbanger in Spanien verloren. Einen naben Bermandten bes Ronias Mafiniffa von Numibien, der fich unter ben Gefangenen befand, entließ et fogleich und gab ihm auch noch ansehnliche Geschenke. Diese Gesälligkeit erwarb ihm die Gunst bes Numibiers in einem hohen Grade und gab Berantaffung zu bem vortheilhaften Bundniffe, welches Rom bald barauf mit biefem machtigen Fürsten schlog. Den Ronigstitel, welchen ihm die Spanier antrugen, schlug er standhaft aus. Die Reinde nicht weiter verfolgenb, bemuhte er fich jest, die noch feindselig gefinnten Wolkerschaften in dem mittlern Spanien zu besiegen. Unterdeffen war es ben Karthagern gelungen, ein neues Heer zu sammeln, welches von Mago und Sanno geführt wurde. S. griff fle an, aber erft nach einem morderischen Rampfe vermochte er fie gum Beichen ju bringen und fie fo ju fchlagen, daß ber größte Theil von ihnen aufgerieben wurde. Der Uberreft, von feinen gubrern verlaffen, erhielt burch bie Bermittelung des Mafiniffa freien Abgug. Bon Spanien aus ging S. gang allein nach Afrika gum Spphar, Ronig von Dafafplien, um ihn für Rom zu gewinnen, was ihm auch gelang. Rach feiner Rudtehr zuchtigte er einige Stabte, welche mabrent feiner Abwefenheit von ihm abgefallen maren. Wenige Beit nachher verfiel er in eine Krankheit, welche ihn bem Tobe nahe brachte und mehre fpan. Bolterschaften bewog, von den Romern wieder abzufallen; felbft zwei Legionen feines Beers erregten einen Aufruhr. Aber S. genas und bampfte mit vieler Rlugheit und Kraft bie ausgebrochenen Unruhen. Auch erhielt er burch Übereinkunft bie wichtige Stadt Gades von den Feinden.

Go waren bie Rarthager aus gang Spanien verbrangt, und ber größte Theil biefes Landes ben Romern unterworfen. 3m glanzenden Triumph jog S. unter bem lautesten Jubel bes Bolfes in Rom ein. Raum angetommen, bat er ben Senat um bie Erlaubniß, mit einem Beere nach Afrita geben gu burfen, um bie Reinbe in ihrem eignen, wenig vertheibigten Lande anzugreifen. Umfonft bot ber eifersuchtige Fabius Maximus fein Ansehen und seine Beredtsamteit auf, Dies fes Unternehmen zu verhindern. S. erhielt ben ehrenvollen Auftrag, mit einer hinlanglichen Angahl Aruppen und einer flotte nach Sicilien ju geben, um von ba aus, nach reifer Erwägung ber Doglichteit einer Landung auf ben Ruften Afritas, ben entworfenen Plan auszuführen. Gludlich tam er bort an und schickte querft feinen Freund Lalius mit einer Abtheilung ber flotte und bes Deers nach bem felnblichen Lanbe. Diefer überfiel nach feiner Landung das von Truppen fast entblogte Land, eroberte und plunberte mehre reiche Stabte, verwuftete bie Reiber und gewann ben König Masinissa ganz für G.'s Unternehmen. Mit Beute belaben tehrte er bei ber Annaherung ber feinblichen Flotte nach Sicilien gurud. Bebt betrieb S. die Buruftung ju bem wichtigen Buge mit verdoppelter Thatigfeit und eilte bann mit seinen tampfluftigen Rriegern an die afritan. Ruften. Seine unver: muthete Antunft verbreitete in Karthago die größte Bestürzung, da man weber ein schlagfertiges Beer noch einen guten Felbherrn hatte. Der machtige Spphar ward indeffen wieder gewonnen und tam mit einem Beere von 60,000 DR. ben bebrangten Karthagern zu Bulfe. Aber auch S. hatte an Mafiniffa einen guten Bunbesgenoffen erhalten. Gegen ben Binter waren jeboch bie Romer burch bie feindliche Ubermacht weit zurudgebrangt worben; die Friedensunterhandlum= gen blieben ohne Erfolg. Daber wurde bem S. bas Proconsulat in Afrika bis jur Beenbigung des Krieges verlangert. Im nachsten Frubjahr nahmen bie Ungelegenheiten ber Romer eine sehr gluckliche Wendung. Das Lager des Spphar ward übersallen und sein heer ganzlich zerstreut; ein gleiches Schicksal hatte Hasberubal. Die Riederlage war schrecklich; nur die Ansührer retteten sich mit einigen Begleitern. Richtsbestoweniger brachten sie mit bewundernswürdiger Schnelligkeit ein nemes Heer zusammen, das aber ebenso wenig die siegereichen Wassen der Römer auszuhalten vermochte. Rassinissa, vereinigt mit Latius, hatte seinen Robsind, den Syphar, noch einmal in dessen Lande geschlagen und ihn selbst gessanzen genommen. Die schone Sophonisse, Hasdrudal's Tochter, durch welche Syphar für Karthago gewonnen worden war, wollte der von ihr gesesslete Massinisz zur Semahlin nehmen. Da aber S. dieser versührerischen Frau mistraute, so besahl er, sie als röm. Gesangene in das Lager zu bringen. Diesem Schimps zu entgehen, bewog der König dieselbe, Gift zu nehmen. Zwar kam nun ein Wassenklüsstand zwischen den Römern und ihren Gegnern zu Stande, aber die letzten brachen ihn bald auf treusose Weise.

hannibal tam aus Italien zurud, um wo maglich fein hartbebrangtes Bas taland zu retten; aber von feinem ebemals fo furchtbaren Deere waren nur noch wenige Refte übrig. Seine Runbichafter , welche den Romern in die Bande fielen. lief S., nachdem man ihnen das rom. Lager gezeigt, ungehindert zurhatehren. Unweit ber Stadt Bama tamen, 202 v. Chr., auf Anregung bes Hannibal, im Angefichte ihrer Deere bie beiben größten Kelbherren ihres Beitalters gufammen. Sannibal bot bie Sand gum Frieden und verfprach die Abtretung aller auswärtigen Befibungen; bem G. genügte bies nicht, und ber Kampf begann. Dit Muth und Anftrengung fochten beibe Beere; aber die Rrafte maren ju ungleich. batte nicht nur ein trefflich geubtes Zugvolt, bas vom besten Geifte befeelt mar, ferdern auch bie aute und gahlreiche Reiterei bes Mafiniffa; hannibal bingegen zählte größtentheils neugeworbene Truppen und Miethlinge, die zum Theil bei bem eften Angriffe flohen. Mur bie alten Golbaten vertheibigten fich mit unerschütterlicher Zapferkeit, und wurden, als endlich Masinissa und Latius ihnen in den Raden fielen, fast insgesammt ein Opfer ihrer Ausbauer. Hannibal selbst gelang es nur mit Dube, fich zu retten, und unter febr harten Bedingungen mußte er den Frieden eingehen. S.'s Rudtehr burch Italien nach Rom glich einem Triumphauge; in Rom felbst hielt er ben glanzenbsten Triumph, ben man jemals gesehen. Die Beute mar-ungeheuer, und es sollen 120,000 Pfund Silber mit aufgetragen worben fein , um es in bem Staatsichate niebergulegen. Die Ehrens fünlen, welche die Romer bem G. errichten wollten, nahm er nicht an; boch er= bielt er ben Beinamen Afrikanus. hierauf verwaltete er bas Umt eines Cenfors, verlor jedoch in ber Gunft bee Bolkes, weil er bie Unspruche bes Senats zu eifrig verfocht. Spater ging er als Unterbefehlshaber im Beere feines Brubers beim Ausbruche bes Krieges gegen ben fpr. Konig Antiochus nach Griechenland und von da nad Affen. Sier hatte er bas Unglud, feinen einzigen Gohn in bie Sanbe der Feinde fallen zu sehen. Als nun Antigchus fich genothigt fah, um ben Frieden zu bitten, wandte er sich zuerst an S. und versprach ihm die unentgeltliche Loslasfung feines Sohnes. S. aber erklarte, bag er zwar biefes Unerbieten mit Dank ertenne, nur folle man nicht glauben, bag er fich baburch jum Nachtheil feiner **Mithurger werde bestechen laffen; eine völlige Unterwerfung allein könne bem** Lonige ben Frieden geben. Bald barauf ward S. frant und tonnte dem Heere nicht folgen. Gobald Antiochus bavon Nachricht erhielt, Schickte er ihm ben gefangenen Sohn ohne Lafegeld jurud. In bankbarer Anertennung biefer Großthat, lief S. bem Antiochus als Freund rathen, fich mit ben Romern in tein Treffen eingnlaffen, und als dies bennoch vor fich ging, verschaffte er 189 v. Chr. bem pichlagenen Ronige ziemlich gelinde Friedensbedingungen. Rach feiner Rucklehr auf Affen trat S. in den Privatstand jurud und mußte fehr bald bie schändliche Undanfbarfeit feiner Mitburger erfahren. Cato, mit bem Beinamen Genforing.

ein unversohnlicher Feind ber Scipionen, brachte es burch wieberholte beftige Uns Magen babin, bag G. vor bem offentlichen Gericht erscheinen mußte, um von ber Berwaltung bes empfangenen Gelbes Rechenschaft abzulegen. Der Angeklagte erfchien, zeigte bem Bolle die Rechnungsbucher und zerriß sie bann vor den Augen ber Menge in Stude. "Beute", fprach er mit ruhlger Stimme und beiterer Miene, "beute ift ber Tag, wo hannibal geschlagen und Karthago bezwungen worben ift. Warum verberben wir die Beit mit unnugen Reben; die Gotter marten unfer auf bem Capitol. Folgt mir, ihr Romer, und lagt uns ben Gottern unfern Dant bringen." Das Bolt, von biefer Rebe bes großen Dannes ergrif= fen und beschamt, folgte ihm fogleich und ließ die Unklager allein auf bem Forum Deffenungeachtet warb S. jum zweiten Dale von feinen Feinden vor Gericht gefobert. Allein er erschien nicht, verließ bie undankbare Stadt und begab fich auf fein Landaut bei Linternum. Da man ihn auch bis dahin verfolgte und feine lanbliche Ruhe storen wollte, übernahm endlich ber beredte Bolkstribun Tiberius Gracchus feine Bertheibigung und zeigte bem rom. Botte, wie schandlich es fei, einen fo hoch verbienten Burger fo ungerecht zu behandeln. Sest borten zwar die Berfolgungen auf, aber ber getrantte G. farb turz barauf 183 v. Chr. in fei= ner Burudgezogenheit auf feiner Billa, in bemfelben Sahre, in welchem auch Sannibal fein Beben endete. Auf fein Grabmal hatte er feiner Gattin befohlen bie Borte fegen zu laffen : "Undantbares Baterland, nicht einmal meine Gebeine follst du haben."

Scipio (Dublius Amilianus) Afritanus II. ober ber Jungere, ein Sohn bes berühmten Paulus Umilius, welcher ben machtigen Perfeus, Konig von Macedonien, besiegte, ward von bem Sohne bes großen Scipio an Kindesstatt angenommen, und war, wie bieser, einer der edelsten Manner, der Tapfer= feit mit Großmuth, Rlugheit mit Denschlichfeit, Patriotismus mit Einficht und Uneigennutigfeit mit unerschutterlicher Redlichkeit vereinigte. Seine politische Laufbahn begann er im 30. 3. feines Alters, als ber rom. Genat ein neues Beer in bas unruhige Spanien fchicken wollte. Unwillig über bas bisherige Dislingen ber Betriegung ber fpan. Bollerschaften, weigerte fich bas Bolt hartnadig, zu Da trat S. auf und mußte in einer feurigen und fraftigen Rebe bie Gemuther fo fur bie Absicht bes Senats ju gewinnen, baf fich eine Menge Romer aus allen Claffen freiwillig jum Rriegsbienfte anboten. Er felbft ging 152 v. Chr. als Legionstribun mit bem Conful Luc. Lucinius Lucullus nach Spanien, wo er ebenfo fehr burch feine Uneigennütigfeit, feinen Ebelmuth und fein herablaffenbes Betragen wie burch feine helbenmuthige Tapferteit und bewundernsmurbige Gegenwart bes Beiftes fich bie Achtung und Liebe bes Beers erwarb. Borguglich gewann er in ben Augen beffelben burch bie Bestegung eines riesenhaften Spaniers, ber burch feine bohnende Berausfoderung die Romer erbittert hatte. Ruhmvollere Siege ge= wann er burch feine Grofmuth und Menschlichkeit über bie Bergen ber Spanier. Aber Lucullus, eifersuchtig auf ben jungen Helben, entfernte ihn von bem heere, indem er ihm den Auftrag gab, Elefanten von Masiniffa aus Afrika gu bolen. Mit ber größten Auszeichnung und Freundschaft ward er von dem Ronia empfangen, erreichte ben 3wed feiner Sendung vollkommen und kehrte nach Spanien gurud. Wenige Jahre nachher, als ber britte pun. Rrieg ausbrach, 149 v. Chr., ging er zum zweiten Male nach Afrika und biente unter bem Conful Dt. Manlius Repos. Auch biesmal leistete er durch seinen Muth und seine Wachsamkeit ben Romern die wichtigsten Dienste. Als einft die Karthager, die Sorglofigkeit bes rom. Confule benugend, bas Lager ploblich überfielen, rettete S. bas Deer bom Untergange, indem er ben Seinden unvermuthet in den Ruden fiet und fie zurlicktrieb. Rurze Beit nachher griff Manlius den hasbrubal in einer für bie Ros mer ungunftigen Stellung an und mußte fich gurudziehen. Sigig verfolgt von ben Beinden, wurde er nicht ohne großen Berluft ben Ruckzug in bas Lager haben

ansfuhren Bonnen. Da fturate fich S. mit einem Saufen von 300 Reitern ben Berfolgern entgegen und mußte fie fo lange gu befchaftigen, bie bie ubrigen Trups pen über einen Strom gefest maren. Aber noch waren einige hundert Dann rom. Augvoll's wried. Raum batte & bies bemertt, fo eilte er mit einer Abtheilung Reiteret über bem fluß, besette eine gunftig gelegene Unbobe, griff ben Feind an und machte baburch ben geangstigten Romern Luft, fobaf fie mit geringem Bers luft entemen. Bon ben bantbaren Solbaten, die ihm ihre Rettung schulbig mas ren, mit einem Rrang aus Gras, auf berfelben Sielle gewunden, mo fie gerettet worden waren, gefchmudt, tehrte er triumphitend in bas rom. Lager gurud. Durch biefe Beweise von Muth und Ginficht erwarb fich S. allgemeine Bewuns derung und Dochachtung. Gelbft der ftrenge Cato gab ihm laut feinen Beifall gu erfennen, und weiffagte fterbend, bag nur durch biefen Mann Rome gefahrliche Rebenbuhlerin , Rarthago , gefturat werben tonne. Much fein Dberfelbhert Mans lius tounte nicht umbin, ben jungen Belben bem Senate auf bas Nachbrudlichfte ju empfehlen. Daher ward er auch, gegen bie gewöhnliche Sitte, fcon im folgenden Jahre mit Aller Beiftimmung gum Conful und Anführer bes Beers gegen die Sarthager ernannt. Begleitet von Lalius, bem wurdigen Gobne bes ins preiten pun. Rriege berühmt geworbenen Lalius, und von dem griech. Gefcichts foriber Polybius, ging er nun abermals in das feindliche Land. Gleich bei feiner Andunft rettete er einen ansehnlichen Saufen rom. Krieger, welche eingeschloffen warm, vom gewiffen Untergange. Da bie Feinde gefchlagen und weit guruds gedrängt waren, fo machte er nun ernstliche Anstalten, um die Sauptstadt felbst, welche fehr fest war, zu erobern, und bemuhte fich, berfelben sowol von ber Lands als Seefeite alle Zufuhr und Truppenverstärkungen abzuschneiben. Allein biese Absicht ward burch die verzweifelten Anstrengungen der Belagerten vereitelt. Dit unglanblicher Thatigkeit gruben bie Karthager einen neuen Safen und eroff= neten fich baburch eine Berbindung mit bem außerhalb ber Stadt versammelten heere. Je, was taum moglich schien, sogar eine neue Flotte von 50 Schiffen wurde erbaut und die rom. Flotte durch diefelbe fo ungeftum angegriffen, daß fie nach einem tangen, hartnadigen Rampfe teinen entscheibenben Sieg erhielt. Gin Berfuch ber Romer, einen wichtigen Ball in ber Rabe ber Stadt zu erfturmen, mislang ganglich, indem die Feinde, burche Baffer fcmimmend, die rom. Belagerungsmafchinen in Brand ftedten und die Romer mit Feuerbranben in bie Aucht jagten. 3war bemächtigte sich S. einige Beit nachher dieses Balles und behauvtete ihn auch ; aber bie Stadt felbft tonnte er in biefem Jahre nicht erobern. Im folgenden Jahre griff er bas ftart verschanzte feinbliche heer mit Ungeftum und Übermacht an, schlug und zerstreute es ganzlich und ruckte nun wieber vor bie beangfligte Stadt. Rach 20tagigen Unftrengungen gelang es enblich ber Rlugheit bes Feldheren und ber Ausbauer ber ihm gang ergebenen Truppen, Rarthago (f. b.), 146 v. Chr., mit Sturm ju erobern. S.'s tapferer Freund, Lalius, erflieg mit feinen Soldaten die Mauern der Stadt zuerft. Mit beispiellofer Buth widerfesten fich die Karthager ben eingebrungenen Romern und es floß noch viel Blut, che es ben Siegern gelang, in ben ruhigen Befit ber Stadt zu tommen. Auf ausbrucklichen Befehl bes rom. Senats wurde biese einst so machtige Rebenbuhlerin Roms verbrannt und geschleift, und es erschutterte biefer Unblid ben Sieger fo heftig, bag er Thranen vergoß. Bei bem glangenden Triumphe ben er nach Beendigung bes Rrieges in Rom hielt, gab man ihm ben Beinamen des jungern Afrikanus. Rachdem er einige Zeit im stillen Privatleben zu Rom hingebracht hatte, warb er mit einigen andern Gesandten nach Agypten an ben Ronig Ptolemaus Evergetes geschickt, wo er burch seine echt rom. Maßigkeit und eble Bigbegierbe große Bewunderung erregte. Nach feiner Rudtehr wahlte man ibn 142 v. Chr. jum Cenfor. 216 foldher ermahnte er bie fchon ausgearteten Romer mehrmals febr nachbrudlich zur alten Ginfachheit und Genügsamkeit; ja er

bestrafte einige angesehene Danner schonungslos wegen ihrer Uppigteit. Im S. 134 trat er fein zweites Consulat an, um den Krieg, welcher bisber mit ungun= fligem Erfolge gegen Rumantia (f. b.), in Spanien, geführt worden war, qu beendigen. Dit großer Strenge und Rlugheit mußte er bei feiner Ankunft in bem feinblichen ganbe bas ordnungslofe, verweichlichte Deer erft an die ehemalige Ariegszucht gewöhnen. Als unterdes bas Jahr vergangen mar, murbe fein Com= mando verlangert. Berftartt burch Truppen und Elefanten, welche ber junge Jugurtha ihm aus Rumiblen zuführte, begann er bie Belagerung mit großem Rachbrud und erreichte auch fehr balb feinen 3wed. Begen ber Beffegung biefer machtigen Stadt wurde ihm nicht nur ein Triumph jugeftanden, sonbern er erhielt auch ben Beinamen Rumantinus. Bunberbar genug aber erfuhr er, wie ber altere Afritanus, in den letten Jahren feines Lebens viel Bitteres von feinen un= bankbaren Mitburgern. Als er fich namentlich burch beftige Beffreitung bes Acergefetes bei bem Bolte viele Feinde gemacht hatte, jog er fich mit feinem Kreunde Laltus auf ein Landgut unweit Neapel jurud. Spater ging er wieder nach Rom und tam bier in den Berbacht, als ftrebe er nach der Dictatur. Rurge Beit darauf fand man ihn eines Morgens mit Spuren einer gewaltsamen Erbroffelung tobt in seinem Bette, und allgemein glaubte man, daß seine eigne Gemahlin Sempronia, eine Schwester ber Gracchen, Die jenes Adergefet mit ber größten Anftrengung durchsten wollten, Antheil an der Ermordung genommen habe. Auch die Bolks= tribunen Papirius Carbo und Caj. Gracchus maren feine erbitterten Feinde. Er ftarb 129 v. Chr. Rach feinem Tobe fand man an Golb 21/2, an Gilber nicht gang 32 Pfund. Go groß war des Mannes Uneigennütigkeit und Magiateit. Alle Romer, die feine großen Tugenden tannten, betrauerten ihn innig. Er gehotte als Mensch und als Held zu ben vorzüglichsten Mannern, die Rom gehabt bat.

Sclavonien, f. Glamonien.

Scontriren (ital. scontrare), auch Riscontriren (riscontrare), Schuld und Foberung gegeneinander ausgleichen, ist eine unter Kausseuten, zumal auf größern Platen, gewöhnliche Zahlungsweise, wenn namlich A dem B schuldigist, aber an C ebenso viel zu fodern hat, und B seinerseits Schuldner des C ist. So gleichen die londoner Kausseute täglich ihre Tratten untereinander aus.

Scoten, f. Schottland.

Scott (Sir Walter). Rein brit. Dichter, felbft Byron nicht, fab machsend feines Lebens eine fo weit verbreitete Berherrlichung feines Ruhms als G.; aber als ihm ein unverschuldetes Disgeschick bie reichen Fruchte aluctlicher Un= Arengungen raubte und feine Lebensfonne unter truben Bolten unterging, maren auch ichon bem geblenbeten Auge ber Beitgenoffen buntle Flede auf bem Geftirne feines Dichterruhms fichtbar geworben. Jene Berbreitung hat bem Sange, ben ber europ. Literaturverkehr in neuern Beiten genommen bat, nicht wenig zu verbanten, aber allerbings noch mehr ben innern Borzugen, besonders ber Werte, bie ber Geift bes Dichtere nach ber spater genommenen Richtung erzeugt hat, wo= gegen die Abnahme feines Ruhms fowol in feiner durch außere Antriebe erzeugten Ueberfruchtbarkeit als vorzüglich in dem Umstande gegründet ist, daß ihm, wie Dieck fagt, so wenig fehlte ein wahrer Dichter zu fein, aber dieses Wenige boch so viel war. S.'s Lebensverhaltnisse sind mit der Richtung, die sein Geist und seine literarische Thatigkeit genommen haben, in so enger Berbindung, daß wir diese nicht ohne eine nähere Kenntniß jener zu würdigen bermögen. Er stammte aus einen vielverzweigten Geschlechte, welches fich durch seine Anhanglichkeit an den alten ichot. Herrscherftamm auszeichnete, und fein Urgrofbater war ein eifriger Jakobit. Sein Bater war ein geachteter Sachwalter in Ebinburg, wo seine durch Beiftesbildung und Charafter ausgezeichnete Mutter, die Tochter bes berühmten Arztes John Rutherford, am 15. Aug. 1771 ihn gebar. Er warb in ber Rind= beit wegen feiner fcwachlichen Gefundheit auf bas Land gebracht und lebte einige

75

Rabre unter ber Pflege feines Grofvaters, ber ein Lanbgut, Sanboknom, im Imeebthale befaß. Sier murbe fein Beift burch bie alten Sagen von ben Grente bewohnern aus ber Beit ber blutigen Sehben zwischen England und Schottland fruh angewat. Er erhielt bann feit 1779 feine Borbilbung in ber fogenannten boben Schule gu Chinburg, ohne fich burch glangende Fortschritte auszuzeichnen. und tam 1783 auf die bortige Universität, wo er fich einige Jahre mit ber claffis fchen Literatur beschäftigte. Seine Rrantheit hatte eine unbeilbare Lahmung bes richten Beines gurudgelaffen, die ihn mabemb feines gangen Lebens an aufrechtem Same binderte; eine gefahrlichere, burch Berreifung eines Blutgefages berbeiges fibre Krantheit aber machte in seinem 15. 3. eine gangliche Unterbrechung aller ansterngenden Studien nothig, und er brachte über ein Jahr bamit gu, ohne Leis mm und Richtung meift Romane, von den altesten bis zu den neuesten. Schaus spiele, epische Dichtungen, und bamit überfattigt, geschichtliche und geographische Berte zu lefen. Als nach feinem 16. 3. feine Gefunbheit geftartt mar, wibmete er fich mit fo großem Gifer bem Studium ber Rechte, bag er 1792 als Sachwalter in feiner Baterftadt auftreten tonnte. Er war nicht gludlich in biefer Laufbabn. welche feiner Reigung überdies wenig jufagte, befto eifrigern Antheil aber nahm er 1797 an der Bilbung eines Reiterregiments in der Gruffchaft Diblothian, als meire Graffchaften Schottlands ihre Landwehr gegen Frankreichs Drohungen ausrumen. Ein Kriegslied für fein Regiment und Uberfehungen von Burger's Ballaben "Lenore" und "Der wilbe Sager" (1796) geboren gu feinen erften bichtes rifden Berfuchen, welchen eine Uberfegung bes "Got von Berlichingen" (Lond. 1799) folgte. Diefe Rachbilbungen ermunterten ihn zu eignen Arbeiten, unter welchen bie Balladen "Glenfinlus" und "The eve of St.-John", in Lewis" "Tales of wender" (1801) abgebruckt, Die erften waren. Seine Berheirathung mit ber Lochter eines Ausgewanderten aus Lyon, Carpenter, brachte feinem nicht unbebeutenden eignen Bermogen einen Buwache, und er lebte nun mabrend ber Gerichtsferien auf einem Landfige am Ufer bes Est. Bon hier aus machte er baufige Manderungen burch bas wild romantische Libbesbale am westl. Ende bes schot. Stenulandes, bie ihm Gelegenheit gaben, ben Charafter und die eigenthitmlichen Sitten bes Bolts tennen ju lernen und fich eine reiche Sammlung von Ballaben ju verfchaffen, die nur noch im Munde der schlichten Thalbewohner lebten. Er gab fie, mit anziehenden hiftorifchen Anmertungen, unter bem Titel ,, Minstrolsy of the scottial border" (2 Bbe., Cbinb. 1802) heraus, und fie erweckten fo große Theilnahme, daß er der zweiten Ausgabe (1803) einen britten Band bingufugte, ber Rachahmungen alter Ballaben von ihm und Anbern enthielt. Durch die Berausgabe bes metrifchen Romans "Tristram" von bem nieberschot. Dichter Thomas von Excilboune aus bem 13. Jahrh. (1804) bewährte er von Reuem feine antiquarifchen Kenntniffe. Der gunftige Erfolg biefer literarischen Arbeiten, bie ibn baufig von feinen Sachwaltergeschaften abzogen, ermunterte ibn um fo mehr feine Laufbahn zu verlaffen, ba er durch bas ihm 1800 verliehene Amt eines Sheriffs in der Grafichaft Gelkirk seine Ginnahme erhoht sab. Er faßte den Entfching, fich gang ber Literatur ju wibmen, machte es fich aber babei jum Gefebe, Die gefellschaftlichen Berbinbungen, welche er angefnupft hatte, nicht ausschließenb mit dem engern Rreife der Gelehrten ju vertauschen, gegen allen Spott fich unems pfindlich zu zeigen und alle literarischen Streitigkeiten zu vermeiben, ohne grundliche Rritit ju misachten, "literarifche Beschäftigungen ju seinem Stabe, nicht ju seiner Arhete" ju machen und von dem Ertrage feiner schriftstellerischen Arbeiten nicht allein abhangig zu fein. Dit biefem vorsichtigen Entschluffe wollte er fich einen Radbalt fichern, wenn "bie Welt feiner Leiftungen ober er bes Schreibens mube" wurde, und es gelang ibm burch ben Ginfluß feiner Freunde um fo leichter, bie ehrenvolle und bequeme Stelle eines erften Gerichtsschreibers in bem ichot. Dbers gerichte gu erhalten, ba fein Dichterruhm burch fein ergablendes Gebicht "The lay

of the last minstrel" (Ebind, 1805) geftiegen war und ihm Pitt und For befreunbet hatte. Er gab 1806 feine frubern Dichtungen unter bem Titel: "Ballads and lyrical pieces" heraus, und bas großere epifche Gebicht "Marmion, a tale of Floddenfield" (Ebinb. 1808) brachte feinen Ramen zu noch höherer Chre, ba es burch glangendere Schilberungen bes Ritterthums, und burch ble innigere Berbirjoung mit ber Geschichte bes Landes angog. Gleichzeitig trat S. auch als herausgeber frember Berte auf, und begann immer mehr eine umfaffenbe literarifche Thatigteit auf anbern ber Poeffe gum Theil fremben Gebieten gu entwickeln; fo gab er Droben's fammtliche Werke mit einer Lebensgeschichte bes Dichters und literarischen Anmerkungen (18 Sibe., 1805) heraus, spater Carleton's "Memoirs", die Gedichte von Anna Seward (2 Bbe., 1810), Swift's Berke (19 Bbe., 1814), und in Berbindung mit andern Gelehrten Ralph Sabler's "State papers and letters" (2 Bbe., 1809, 4.), des Lords Somers "Collection of tracts" u. f. w., und war um biefelbe Beit Mitarbeiter an bem von Southen begonnener, aber nicht fortgesetten "Annual register" (1810). Er legte die Scene feines nachsten Gebichtes "The lady of the lake" (1810) in bas schot. Sochland und mar fo angstlich bemuht, bie Ortlichkeit treu nach ber Natur gu achildern, daß er nicht felten eine Manderung nach dem Schauplage feiner Erzählung unternahm, um einen zweifelhaften Umstand aufzuklären. Diefe erzählenden Dichtungen verbankten ihre gunftige Aufnahme zum Theil auch den freien und Lebendigen achtfplbigen Berfen, bie gegen bas hertommliche heroliche Bersmaß abftachen. In ,, The lady of the lake" batte S. feinen Sobepuntt erreicht. Geine spatern ergahlenden Gebichte: "The vision of Don Roderich" (1811) in ge= wandten Spenser: Stangen, "Rokeby" (1813) und "The lord of the Isles" (1814), ftanden weit hinter ben frubern gurud, und mit ber letten Erzählung trat S., da boch eine Auflage von 13,000 Abbrucken verlauft wurde, "mit Kriegsehren, wie er fagt, vom Rampfplage". "The bridal of Triermain" und "Harold the dauntless", die beibe anonym erschienen, machten noch weniger Eindruck. Um biefelbe Beit fcbrieb er eine Ginleitung zu einer Sammlung von Abbilbungen ber Alterthumer bes ichot. Grenglanbes, bie unter bem Titel: "Border antiquities" (2 Bbe., 1814, 4.) erschienen.

Der Ertrag feiner Dichtungen hatte ihn in Stand gefest, feinen Lanbfis Afhiesteil am Tweed zu verlaffen und 1811 ein kleines Befisthum an bemfelben Kluffe zu taufen, welches er nach einer Kurt, die zu den prachtigen Trummern ber Abtei Delrofe fuhrte, Abbotsforb (Abtsfurt) nannte. Er mar feitbem eifrig bemubt, die nacte Gegend durch Unpflanzungen zu verschönern, die gandereien gu verbeffern, die fcblichte Bohnung zu einem Landhause zu vergroßern, bas feltsam in feinem Außern, alle Bequemlichkeiten im Innern-barbot, und eine erlefene Bucherfammlung angulegen. Dit Buverficht begann er die Ausführung bes Plans, feiner Familie ein icones Befigthum zu hinterlaffen, indem er mit feinem Lieblingespruchworte "Beit und ich gegen ihrer Zwei" (Time and I against any two) fich ermunterte. Diefer Plan war bernachfte außere Antrieb, in einem anbern literarischen Gebiete fich ju versuchen, ale er fah, baf feine metrischen Dich= tungen nicht mehr mit der alten Gunft aufgenommen wurden. Schon 1805 hatte er einen Roman "Waverley" begonnen, ber in Schottland gur Beit bes letten Aufftandes der Anhanger des Hauses Stuart (1745) spiette, die unvollendete Sandschrift aber bei seinem Umzuge nach Abbotsford verloren. Gin Bufall brachte fie ihm wieber in die Sande, als er mit bem Gebanken umging, die Sitten und ben Charafter ber alten Sochlanber, beren Schilberung in feiner Dichtung "Tho lady of the lake" so große Theilnahme erwedt hatte, in einem Roman bargu: ftellen. Das Bert erfchien unter bem Titel "Waverley, or 'tis sixty years since" (3 Bbe., Cbinb. 1814), ohne feinen namen. Gein ursprünglicher Beweggrund, eine ftrenge Anonymitat zu behaupten, war die Besorgnif, daß der

nene Berfuch, ben Geschmad bes Publicums zu erforichen, mistingen konnte, und es murbe bie größte Borficht angewendet, ben Namen bes Berfaffers zu verbergen. Sein Kreund, ber Buchbruder Ballantone, war allein im Geheimniffe. Diefer Roman, ein treffliches Sittengemalbe und burch Charafterzeichnung und Einfachbeit ber Darfiellung einer ber ausgezeichnetsten in ber Reihe ber beften bes Berfaffers. warb anfinglich weniger beachtet, gewann aber balb ben großen Beifall, ber G.'s Soffaumen übertraf. Das Geheimnig, bas ben Namen bes Berfaffers verhullte und tres allen Bemuhungen, ben Schleier zu heben, bewahrt wurde, trug nicht wenig dam bei, die Theilnahme des Publicums zu erhöhen, und als der zweite Roman , Guy Mannering, or the astrologer" (1815), folgte und burch manche noch glanzendere Borguge befriedigte, mar bas Glud ber "Maverlep-Romane" enticieben. G. begrundete burch biefe Werte eine neue Korm bes biftorifchen Ro= mans, indem er mit feiner Runft und plastischer Darftellung Buftande ber Bergangenheit in icharf gezeichneten Gestalten ichilbert, Die fich vor einem geschicht= lichen hinterarunde handelnd bewegen. Die Romane, die auf Schottlands Boden frielen, geichnen fich vor ben übrigen um fo mehr aus, ale G. in feiner Beimat durch die Schatten der Borzeit, die in den Denkmalen derselben und in den Sitten des Bolfes noch fichtbar find, zu einer lebendigern Anschauung jener Zustände gelangen Counte. 3m Jahre 1816 erschien , The antiquary", und in bemfelben unter einer andern Daste bie erfte Reihe von "The tales of my landlord", welche aber bie Kamilienahnlichfelt mit ben Baberlen-Romanen unverfennbar zeigte. Sie enthielt einen fleinen, minber angiehenden Roman "The black dwarf" und "Old mortality" (in der beutschen übersehung "Die Schwarmer"), ein lebenvolles, burch traftige Charatteriftit ausgezeichnetes Gemalbe aus ber Beit ber fchot. Glau= bensverfolgungen im 17. Jahrh. Datauf folgten 1818 "Rob Roy" wieder unter ber Bezeichnung "vom Berfaffer bes Baverley", und die zweite Reihe ber "Tales of my landlord", welche "The heart of Mid Lothian" enthielt, und 1819 die britte Reihe berfelben, "The bride of Lammermoor" und "The legend of Montrose" enthaltend. Die "Braut von Lammermoor" fchloß bie Reihe ber beffern fcot Romane. Dit "Ivanhoe" (1820), in England unter Richard Lowenhern friefend, wollte G. wieber unter einer anbern Daste auftreten, warb aber burch bie Erfcbeinung einer untergeschobenen vierten Reihe ber "Tales of my landlord'e bavon abgehalten und bas neue Wert trat als "Waverley-Roman" auf, ftand aber bei trefflichen Ginzelheiten, boch den ichot. weit nach. In demfelben Jahre folgten "The monastery" und "The abbot", beibe aus ber Beit ber Reformation in Schottland. "Kenilworth" (1821), burch fpannendes bramatifches Intereffe ausgezeichnet, führte nach England in die Beit ber Ronigin Glifabeth, "The virate" (1822) auf die Shetlandinseln, die S. furz vorher besucht hatte, "The fortunes of Nigel" (1822) nach England in Jakob L Beit, und "Peveril of the Peak" (1823) in die Beit ber Reftauration unter Rarl II. In bemfelben Sabre erfchien "Quentin Durward" aus ber Beit Ludwig XI. und Kart's bes Rubnen. unter 6.'s fpatern Romanen wol der befte. Ihm folgten 1824 "St.-Ronan's well", eine Schilderung ber neuern Babegefellschaften, und "Redgaunilet" aus ber Beit ber Parteiungen unter ber herrichaft bes haufes Stuart in Schottland, 1825 ,, Tales of the crusaders", bie aus grei Romanen, "Die Berlobten", un= ter Beinrich II. in England, und "Richard Lowenherz", in Palaftina fpielend, be-Rehen, 1826 "Woodstock", 1827 und 1828 "Chronicles of Canongate", 1829 "Anne of Geierstein", und 1831 bie vierte Reihe ber "Tales of my lav.dlard". Diefe Romane, in der Urschrift von G.'s eigner Sand, mit Ausnahme bn von 1818 und 1819, wo er fich wegen einer schweren Krankheit eines Schreis bas bebienen mußte, bilbeten eine Reihe von 74 Banben.

Bei diefer umfaffenden Thatigkeit mar S. ein fleifiger Mitarbeiter an bem "Quarterly review", besonders in ben letten seche Jupen seines Lebens, nach=

bem er fic von aller Theilnahme an bem "Edinburgh review", feit blefe Beits forift entschieben auf die Seite ber Bbige getreten mar, gurudgezogen batte, ba er in seinen politischen Grundsagen ein ftrenger Tory war. Er machte 1815 eine Reise burch einen Theil Frankreichs und burch Belgien, beren Ergebniffe "Paul's letters to his kinsfolk" und ein nicht bedeutendes Gedicht, "The field of Waterloo": maren. In bemfelben Sabre fdrieb er in Berbinbung mit Ros bert Jamieson und Benry Weber ein Wert über bie Alterthumer Islands, 1819 "An account of the regalia of Scotland" und ben Tert zu einer andern Samm= lung von Ansichten unter bem Titel: "Provincial antiquities and picturesque scenery of Scotland", fpater biographische und literarische Ginleitungen zu ber in Ebinburg erschienenen Sammlung ber besten altern engl. Romane, "Novelist's library", Blographien des Bergogs von York, Byron's und andere tleine Schriften, die zuerft in feinen "Miscellaneous prose works" (6 Bbe., Edinb. 1827) gesammelt wurden. 3m bramatischen Gebiete versuchte er fich schon 1822 nicht mit Erfolg in "Halidon Hill", bem fpater "Macduff's cross" und 1830 "The doom of Devorgoil" und "The Auchindrane tragedy" folgten. Seinem literarifchen Ruhme verbantte er auch bie Erhebung gur Baronetwurbe, bie Georg IV. 1820 ihm verlieh. Ein auch für seine literarische Thatigkeit wichtiger Wenbepunkt feines Lebens trat 1826 ein. Der Bantrott feines Berlegers Conftable in Ebinburg, mit welchem er in verwickelten Gelbgeschaften stand, walte ihm eine Schulbenlaft von 120,000 Df. Sterl, auf. Er ertrug ben barten Schlag mit Stanbhaftigleit und bewährte bei ben Berhandlungen über diese Angelegenheit ben Ebelmuth feiner Gefinnung. "Beit und'ich gegen ihrer 2wei", fprach er zu feinen Glaus bigern. "Laffen Sie mir biesen guten Berbundeten und ich glaube Ihnen jeben Beller bezahlen zu tonnen." Außer baublichen Ginrichtungen und Beschrantungen, die er jur Erfullung feiner Berbindlichkeiten machte, verficherte er ju Suns ften feiner Glaubiger fein Leben für 22,000 Pf. Sterl, und wibmete fich mit verboppelter Anstrengung der Schriftstellerei. Im Berbfte 1826 reifte er nach Paris, um Stoff zu einem ichon fruher entworfenen "Leben Rapoleon's" zu fammeln, bas 1827 in neun Banben erschien. Dieses Werk trug ihm eine so bedeutende Summe ein, daß auf jeden Tag der kurgen Beit, die er der Ausarbeitung gewidmet hatte, 33 Pf. Sterl. tamen, war aber in der Auffaffung fo einseitig, als in der Ausführung flüchtig und untritisch. Gine Kolge seines Misgeschickes war die Enthullung bes Geheimniffes ber Waverlep:Romane. G. hatte gur Beit bes Bankrotts feines Berlegers auf bas Honorar für den noch nicht vollendeten Roman "Woodstock" unbezahlte Wechsel erhalten, und die Glaubiger des Buchhandlers erhoben aus diefem Grunde gegen S.'s Glaubiger ben Anspruch, bag jenes Wert, wenn es volls enbet mare, ju ihrem Bortheile berausgegeben werben follte. S. wenbete bagegen ein, er habe fur bas Berfprechen, ju fchreiben, ein Bahlungeversprechen erhalten, und wenn er bas Bert in feinem Ropfe behielte, fei bie gange Unterhandlung gerfallen; boch murbe ber Rechtsfall burch Schieberichter für feine Glaubiger entichieden. Diese Angelegenheit gab ihm Beranlassung, sich bei einem Festmahl in Edinburg am. 23. Febr. 1827 gu ben Baverlep-Romanen gu betennen. "Der Bauber ift geloft", fchlog er feine Anrede, "ber Bauberftab begraben. Meine Buborer werben mir noch erlauben, mit Prospero ju fagen: Guer Dbem hat meine Segel geschwellt." S. beschäftigte sich nach ber gerichtlichen Berfteigerung bes Berlags= rechts feiner Romane mit einer neuen Ausgabe berfelben, welche vielfach verbeffert und mit anziehenden Anmerkungen ausgestattet, seit 1829 erschien. besorgte er eine neue Ausgabe feiner poetischen Berte, die viele intereffante Dit= theilungen über sein literarisches Leben erhiett, und Schrieb anziehende Darftellun= gen aus der fchot. Gefchichte für feine Entel unter bem Titel : "Tales of a grandfather", bie bon 1828-30 in brei Reihen erfchienen, eine "Gefchichte von Schottlanb" (2 Bbe., 1830) in Lardner's "Cyclopaedia", welche aber die Erwartung, ble man nach seinen Vorarbeiten gehegt hatte, nicht befriedigte, und "Letters on demonology" in Murray's "Family library". Diese eisteigen Anstrengungen schwächten seine Gesundheit, und im Winter 1830 zeigten sich die ersten Symptome einer allmälig sich weiter verbreitenden kahmung. Im herbste 1831 machte er eine Reise nach Italien, ging über Malta nach Neapel, wo er den Winster zubrachte, und darauf im Apr. 1832 nach Rom; seine Schwäche aber nahm so sehr zu habe er bei der Sehnsucht, seine Heinen Kuchtesse mit einer Elle machte, die seinen Zustand verschlimmerke. Er kam im Sommer in konden an und ward auf seinen Wunsch dalb nach Abbotssord gebracht, wo er am 21. Sept. 1832 starb. Er ward in den prächtigen überresten der Kirche zu Ortstung Abberg am Tweed begraben. Bgl. Jacob's "Walter S., ein biographischlimmerischer Bersuch" (Köln 1827); James Hogg's "The private lise and demostie manners of Sir W. S." (Glasgow 1835); Washington Irving's "Abbotssord and Newstead Abbey" (kond. 1835). Außer den bereits angesührer un Ausgaben seiner Schristen sind die neuesten: "Waverley-Novels" (48 Bde., 12.) mit Kps.), "Poetical works", mit Ansichten von Turner (12 Bde., 12.) und "Miscellausous prose works" (24 Bde., 12.).

Scotus und Scotiften, f. Duns, Erigena und Scolafiter. Scribe (Augustin Eugene), ber fruchtbarfte und gewandtefte Theaterbich. ter ber neueften Beit, wurde 1791 ju Paris geboren. Fruh vermaift, follte er nach bem Billen feines Bormundes fich jum Rechtsgelehrten ausbilden; er jog aber bie Laufbahn eines Theaterbichters vor und hat feinen Entschluß nicht zu bereuen gehabt, da faft alle feine Stude, von dem Baudeville: "Lo Dervis" an, bas et 1811 mit Germain Delavigne fchrieb, bis auf feine neueften Opern und Luftspiele ben ariften Beifall bes Theaterpublicums eingeerntet und ihren Berfaffer, ber als Lohn feiner Arbeiten eine jahrliche Rente von 40-50,000 France befist, jum reichen Reme gemacht baben. Unter der ungeheuern Menge seiner Stude, die jest von Paris bis Deffa auf allen Buhnen gegeben werben, mag es genugen, folgende gu mennen: bas Baubeville "Une nuit de la garde nationale" (1815); "Encore un Pourceauguac" (1817); "La somnambule" (1819); "L'ours et le Pacha" (1820); "Michel et Christine" (1821); "La neige" (1823); "La dame blanche" (1825); "Le mariage de raison" (1826); "Le mariage d'argent" (1827); "La manie des places, ou la folie du siècle" (1828); "Avant, pendant et après"; "Malvina eu un mariage d'inclination"; "La muette de Portici"; "La Fiancée" (1829); "Les deux nuits"; "Fra-Diavolo" (1830); "Robert le diable" (1831); "Gustave III"; "Ali-Baba"; "Bertrand et Raton, on Part de conspirer" (1834) und "Lestocq". S. ift nicht alleiniger Berfaffer aller feiner Stude, nach der neuern frang. Theaterpraris ift bas Dichten ein Gefchaft, bas man mit Compagnons betreibt und ein zweiactiges Baubeville hat nicht felten brei Berfaffer. Im thatigiten unterftuben G. Germ. Delavigne, S. Dus pin, Delefice: Poirson (ber Unternehmer des Gymnase dramatique ober Théâtre de Madame), Melesville, Barner, Zavier, Bapard, Ferrier, Francis : Cornu, Mazère u. A. Der eigentliche poetische Werth ber sammtlichen Stude, bie S. allein ober theilweise verfaßt hat, ift ein burchaus geringer. S. hat Leichtigkeit, Un= muth, Beweglichkeit und Bequemlichkeit, Geschick im Plan, Natürlichkeit und Glanz im Dialog bei nachläffig uncorrecter, obgleich eleganter Sprache; feine Erfindengegabe ift unerschöpflich und noch wunderbarer bie Fertigleit, womit ber geringfügigfte, ans einem neuen Roman, einer grabe circulirenben Tagesneuigkeit sezogene, oft infipide Stoff zu einem Baubeville verarbeitet wird; allein biefe und chuliche brillante fchriftftellerifche Eigenschaften, bie S. jum Allerweltsbichter und Lieblinge bes großen Publicums aus allen Stanben machen, konnen nicht ben totas ien Mangel an kunftlerischem Gehalte erfeben, woran S.'s Stude leiben, bie burchgangig bes ibealen Moments entbehren und nichts weiter als auf ber Grenge

amifchen Reflexion und Leibenschaft flebenbe, obgleich geiftreiche und zuweilen mit Bunftlerischer Fronie gearbeitete Rachftiche ber gemeinen Wirtlichkeit find. In febr nielen Stricten ericheint S. ale Fortfeger Rogebue's, gleich biefem weiß er fich ben autbegriffenen Geluften bes nur ichauluftigen Publicums anzubequemen und repra= fentirt bann recht gut bie weinerliche Schlechtigfeit und grobgeschminkte Gemeinbeit. Wie ohne afthetifche Grundanficht, fo ift S. auch ohne politische und ethifch = religiofe Baffe; fein Talent ift ein Proteus, ber jebe Geftalt annimmt, beute ein Leichtfertiges Baubeville, morgen eine moralifirende Komobie fchreibt und fich fogar an das Phantaftifche, Romantifche und Geifterhafte wagt. Bollfommen über= zenat, baf jebes Ding so viel werth ift als es einbringt, hat er tein anderes Runft= gefet als ben Gefchmad bes Publicums, und biefes hat fich für ihn entschieben. Im 3. 1835 nahm ihn auch die Atabemie auf, bei welcher Gelegenheit er eine febr mertwurbige Eintritterebe bielt. Seine Arbeiten find mehrmals gefammelt, als: "Theâtre d'Eugène S., dédié par lui à ses collaborateurs" (10 Bbe., Par. 1827 - 32), 81 Stude enthaltenb; "Répertoire du Théâtre de Madame" (Par. 1827-30, 32); "Suite du Théâtre de Madame" (Par. 1829-30, 32.); "Répertoire du Gymnase dramatique" (Par. 1830 fg., 32.) unb "Théâtre complet de Mons. Eug. S." (2. Aufl., Par. 1833).

Scriver (Christian), als ascetischer Schriftsteller für seine Zeit sehr verbient und lange Zeit in hohen Ehren gehalten, wurde zu Rendsburg am 2. Jan. 1629 geboren und studirte zu Rostock. Er wurde 1653 Diakon zu Stendal, kam 1667 als Pastor zu St.-Jakob nach Magdeburg, wo er spater Senior, Consistorialassessor und Inspector wurde, und 1690 als Consistorialrath und Oberhosprezbiger nach Quedlindurg, wo er am 5. Apr. 1693 stard. Sein Leben fällt in die Zeit, wo der starre Orthodorismus durch Arnd u. A. wieder beledt wurde. Alle seine Schriften, namentlich sein "Seelenschah", athmen Gottesfurcht und insbesondere "Gotthold's zufällige Andachten" (19. Aust., 1729; neueste Aust. von

Bimmer, 2 Bbe., 1836) große Bartheit und Ginnigleit.

Scrupel, ein Medicinalgewicht in Deutschland, Italien, Schweden und in der Schweiz, ist beinahe durchgehend 20 Gran schwer; 3 Scrupel bilden eine Drachme, 24 eine Unze und 288 ein Psund. Nur in Italien gibt man dem Scrupolo 24 Grani. Den verschiedenen bestehenden Gewichten zufolge hat der Scrupel in Berlin 25½, in Nurnberg 27½, in Wien 30½, in Bologna 24½, in Railand oder der Lombardei 30½, in Turin 22½, in Basel 23½, in Soloz

thurn 233/s holl. Af.

Scrutinium, abgeleitet von scrutari, b. h. ausforschen ober grundliche Alntersuchungen anstellen, bat im Rirchenrechte zwei febr verschiebene Bebeutungen: 1) Bezeichnet man bamit bie bei ber übertragung bes geiftlichen Amts (Orbi= nation) vorausgebende Untersuchung, ob der zum Amt Berufene zur Annahme beffelben fabig fei ober nicht. Diefes Scrutinium, welches nach ber Borfchrift bes tribentiner Conciliums zweimal wiederholt werden foll, veranstaltet in der tatholi= fchen Rirche der Bifchof entweder in Perfon oder burch feinen Bicar, ben Beib= bifchof, ober einen anbern orbinirten Geiftlichen. hierbei tommt in Betracht bas Alter bes Canbibaten, beffen zeither geführter Lebenswandel, besonders aber bie für bas Amt erfoberlichen Renntniffe, um welcher willen eine ordentliche Prufung gu halten ift. In ber protestantischen Rirche haben bie Confiftorien bas Scrutinium und es muß ber Canbibat insbesondere auch feine Predigergabe burch eine zu baltenbe Predigt beweisen. 2) Zeigt Scrutinium in der katholischen Rirche eine gang besondere Art, die Bischofswahl zu halten, an. Es werden namlich, wenn alle ftimmfibige Domberren (Capitularen) berufen und auf ben angesehten Tag im Capitel erfchienen find, brei Glieber unter ihnen gewählt (Scrutatores), die Stim= men der übrigen erschienenen Glieber zu sammeln und alsbann bem Capitel Den= jenigen, auf welchen die Debrheit ber Stimmen gefallen ift, befannt au machen.

Daher versteht man unter Scrutinium auch eine Wahl mittels versiegelter Stimmuettel ober Augelung.

Scubery (George be), ein origineller Bielfchreiber, beffen Rame noch bes tannt genug geblieben ift, nachbem feine fammtlichen Werte langft ber verbienten Bergeffenbeit ambeimgefallen find, ftammte aus einer provenzalischen Kamilie und wurde 1601 gu Savre be Grace geboren. In feiner Jugend biente er im Beere, erbielt dann bie Stelle eines Gouverneurs von Rotre-Dame de la Garbe ju Marfeille, bes Bleinften Poftens biefer Urt in Frankreich, inbem bie gange Befahung ans einer auf die Bausthur gemalten Schildwache bestand, und tam gegen 1630 paris, wo er fich auf Schriftstellerei legte und 1649 Mitglied ber Afabemie wurde. Obgleich S. bei dem hellersehenden Theile bes Publicums sein Ansehen bald verlor, weil er Corneille's "Cib" fo geistlos als ungerecht beurtheilt hatte, fo genof er boch im Allgemeinen einen großen Ruf, und sowol feine gum Theil tragis tomifchen Theaterftude, wie fein Epos: "Alario" (Par. 1654, Fol.), murben ibres breiten Drunkes wegen viel gelesen. In der That verstand kein bamaliger Schrifte Reller bie noch immer beliebte altromantische Salanterie mit neumodischer Sala so ceremonide und mit so vieler Gelehrsamkeit aufzuputen wie S. und seine Schwes fin. S.'s Citelfeit und Groffprecherei ging ins Unglaubliche. Er mar ber mabre miles eloriosus des Plautus, nur bag bei ihm mehre Arten Gitelfeiten jusammens tamen. Bis jest, pflegte er gu fagen, habe man in feiner gamille bie Reber nur auf bem Sute getragen, er nehme fie nun in die Sand. In ber Borrebe eines feis ner Berte rebet er ben Lefer an: "Du überfiehft wol die Fehler, die ich gemacht, wenn bu bebentft, bag ich ben größten Theil meines Lebens angewandt, bie Belt gu feben, und mehr Jahre im Felbe als Stunden in meinem Cabinet jugebracht bebe. 36 habe mehr Leinwand zu Lunten als zu Dochten verbraucht und fo ist es tein Bunder, daß ich beffer Goldaten als Worte ordnen, beffer Bataillone als Des rioben formiren tann." Wenn bie Citelteit S. meift lacherlich machte, fo befag er boch auch einen ebeln Stolz, ber feinem Charafter Chre macht. Sur ben "Alario", ben er ber Ronigin Chriftine von Schweden zu widmen gedachte, verfprach ihm biefe eine aoldene Rette von 10,000 Livres Werth, wenn er einige ben Grafen be la Sarbie lobende Stellen ausstreichen wollte. Allein S. ließ ihr antworten, die Rette tiane fo fcomer fein, wie bie, welche in ber Geschichte ber Intas ermabnt wirb, so wurde fie ibn boch nicht babin bringen, einen Altar umzusturzen, auf bem er geopfert. Der Graf dankte bem Dichter nicht einmal. S. ftarb zu Paris am 14. Mat 1667. - Seine Schwester, Dabeleine be S., ebenfalls ju havre 1607 geboren, mar viel berühmter, und ihre wohlgemeinten, unendlich breiten, in thetorischem Drunte folgirenben romantifch shiftoriften Romane in bem von La Calpres nebe (f. b.) eingeführten Gefchmade behaupteten einige Jahrzehnbe fast Alleins gultigfeit, bis Boileau die Schale feines Spottes baruber ergog und die Lecture biefer Berte eine Schande wurde. S.'s Romane, "Clelie" (10 Bbe., Par. 1656; neue Aufl., 1731); "Artamene ou le grand Cyrus" (10 Bbe., Par. 1650); "Ibrahim eu l'illustre Bassa" (4 Bbe., Par. 1641); "Almahide" (8 Bbe., Par. 1660), wozu noch zehn Bande "Conversations et entretiens" kommen, find jedenfalls hochst mertwiezbige Producte und wenn man ihnen als den letten Ritterromanen in Frankreich teinen poetischen Werth zuerkennen will, den fie allers dings haben, obgleich die Romantifirung ber rom, und perf. Geschichte gar zu bas rod ausfallt, fo mag man fie als Documente zur Geschichte ber bamaligen Beit bes tracten. So findet man unter einer nur leichten Berhullung in der "Clelie" bie Portraits aller bamals ausgezeichneten Manner. Die pebantifch galanten Unters haltungen aber Liebe, Che, Chre u. f. w. im Cyras find ein treues Bild ber Se sprache, wie fie in ben literarischen Cirfeln bes Sotel Rambouillet gehalten wurden. Absonderlich lächerlich ist der Gebrauch der Allegorien in diesen und andern damas

ligen Romanen. Mabeleine de S. stand bis an ihren Tob, am 2. Jun. 1701, in hoher Achtung; sie wurde sehr hausig von der Königin und den Prinzen bestückt und bezog Penstonen von Mazarin, Ludwig XIV. und der Königin Christine von Schweben. Ihre ausgezeichnete Hahlichkeit verhinderte sie nicht, liebenswürdig und geliebt zu sein. Ihr "Discours de la gloiro" war das erste Wert, welches die franz. Akademie kronte (1671); man findet ihn nebst andern Auszugen aus ihren Werten in dem "Ksprit de Mademois. de S." (Par. 1766, 12.).

Scubo ober Schildthaler, eine Münze in Italien, wird an vielen Dreten als Rechnungsmünze zur Buchführung und Wechselzahlung gebraucht, an anzbern Orten ist sie seit langer Zeit als Silbermünze, seltener als Goldmünze im Umslauf. Ihr Werth ist in den einzelnen Staaten und Ortschaften verschieden. Zu Uncona im Richenstaate rechnet man nach Scudi zu 10 Paoli oder 100 Bajochi, wo der Scudo einen Werth von 1 Thir. 14 Sgr. 1½ Pf. Preuß. — 2 Fl. 6 Kr. istr. Conv. Münze hat. Zu Cagliari auf der Insel Sardinien sind die Scudi 491 holl. Us schwer, und haben einen Werth von 1 Thir. 8 Sgr. Preuß. — 1 Fl. 48 Kr. 2²/7 Pf. Conv.-M. Im Perzogthume Lucca hat der Scudo einen Werth von 1 Thir. 14 Sgr. 9 Pf. Preuß. — 2 Fl. 7 Kr. 3²/7 Pf. Conv.-M. In Neapel sind die neuern Scudi aus 14 Loth seinem Silber geprägt und haben den Werth von 1 Thir. 10 Sgr. 10¹/2 Pf. Preuß. — 1 Fl. 56 Kr. 3¹/7 Conv.-M. In Beznebig endlich sind die alten Scudi aus 14 Loth 12 Gran seinem Silber geprägt, 661¹/2 holl. Uß schwer, und haben den Werth von 1 Thir. 22 Sgr. 2²/2 Pf. Preuß. — 2 Fl. 29 Kr. ²/7 Pf. Conv.2M.

Sculptur, f. Bilbhauerfunft.

Scultetus (Unde.), ein deutscher Dichter des 17. Jaheh., den Lessing aus seiner Berborgenheit hervorzog, war der Sohn eines Schuhmachers zu Bunzslau. Er besuchte seit 1639 das Elisabethanum zu Bressau und scheint noch auf der Schule verstorben zu sein, wenigstens trägt keines seiner erschienenen Gedichte eine höhere Jahrzahl als 1642. Sein vorzüglichstes Wert: "Die österliche Posaune" (Bress. 1642, 4.) war längst vergessen, wenn es überhaupt einmal bekannt gewesen war, als es Lessing zufällig in die Hände siel, der dasselbe, nachdem er es lange als ein wahres Kleinob bewahrt, nachst einigen andern Gedichten besselben Bersassen wieder herausgab (Braunschw. 1771). Doch überschätzte Lessing die Arbeiten des S., denn mag sich auch darin ein für die Zukunst etwas versprechendes Talent nicht verkennen lassen, so leiden sie doch gar zu sehr an lästigem Schwusste. Bgl. Müller's "Bibliothet deutscher Dichter des 17. Jahrh." (Bb. 9).

Scylla, jest Rema genannt, bieß im Alterthume ber von ben Schiffern für sehr gefährlich geachtete Felsen an ber fieil. Weerenge, unweit bes nicht minber gefürchteten Strubels Charybbis (f. b.). Das Gebeul ber an ben Felsjaden fich brechenden Meereswellen mochte zu dem Namen Schla, d. h. hindin, Anlag gegeben haben. Schiffermarchen und alte Sagen von Belbenirefahrten fabelten eine Unholdin hingu, nach Homer ein sechshauptiges Drachenweib, das aus der hoben Rluft bes fpigigen Felfens zwolf Worberfüße und feche fürchterlich lange Balfe bervorftrecte, mit welchen es Seethiere fischte und dem Dopffeus feche Manner jugleich raubte. Spatere Dichter veranderten biefe Gestalt und bilbeten endlich eine verwandelte Deerjungfrau am Suse des schllaischen Felsens, umgurtet mit vorragenben Seehunden ober Wolfen. Auch ihre Abstammung wechselte. Bei homer ift fle eine Tochter bes Tophon und der Kratais, bei Andern des Phorbas oder Phortus. — Eine andere Schlla, die Tochter des Rifus, Ronigs von Megara, verliebte fich in Minos, Ronig von Kreta, als er ihres Baters hauptstadt belagerte, verrieth ihm diefelbe, um feine Liebe ju gewinnen, ward aber von ihm verachtet, und ftarzte fich voll Berzweiflung ine Deer, ober ward, nach Andern, in eine Lerche, the durch fie ungluctich gewordener Bater aber in einen Kallen verwandelt.

Scothen nennen die alten Geographen bald ein einziges Bolt, balb alle

bie nomabifchen Bolterschaften, welche im R. bes schwarzen und tafp. Meeres bis tief ins oftl. Aften hinein ihren Sis hatten. Gleich unbestimmt versteht man unter Sonthien balb die Sige bes Scothenvolls, balb bie Lanber, welche wir jest unter ber Benennung ber Mongolei und Tatarei befaffen. Ubrigens unterfcbieb man affet, und europ. Scothen. Bu ben affat. Sopthen rechnen bie Alten viele nordl. von ihnen wohnende Boller unbefannter Abfunft. Dieselben berrichten eine Beit lana in Alien, bis die benachbarten Bolfer ihr Reich größtentheils gerftorten. Ran balt fie fur ble Stammodter der Turten, Lataren und Danbichuren, und bie Alten bielten die Derfer, Barther und Battrier für ihre Abtommlinge. Die europ. Sopthen wohnten au Berobot's Beiten von ber Donau (Ifter) bis an ben Uripeung bes Oniefte (Tyras), Oniepr (Borpfthenes) und in ber Rabe bes Don (Tanais); fubl. bis ans norbl. Ufer bes fcwarzen Deeres, Taurien mit eingefchloffen. Bon biefem Gebiete bieg ber Theil vom Ifter bis an die Stabt Rarcis nitis Altscothien, hernach aber nannte man bie Balbinfel bis an ben Borpfibenes Rlein fenthien, welcher Rame ju Strabo's Beit noch über bas Land bis an den Ifter, bas die Theazier sonst besassen, ausgebehnt ward, und also Alte scothien mit begriff.

Seapons, f. Sipons.

Sebalbus (St. 2), ber Schutypatron Nurnbergs, ber 1425 vom Papste Martin V. kanonissit wurde, soll nach Einigen im 8., nach Andern im 11. Jahrt, gelebt haben und wird von Manchen sur einen dan. Königssohn, von Andern sur den Sohn eines Landmanns gehalten. Wie die Legende erzählt, studirte er in Paris, vermählte sich dort mit der Tochter des Königs Dagobert III., trennte sich aber schon am folgenden Tage von ihr, um sich einem beschaulichen Leben zu widmen, und pilgerte nach Rom. Nachher soll er auch nach Deutschland gekommen sein und zulett in einem Walde dei Nurnberg als Einsiedler gelebt haben. Er starb 801, nach Andern 901, nach noch Andern 1070, und hatte besollen, seinen Leichnam auf einen mit Ochsen bespannten Wagen zu legen und ihn da zu beginden, wo diese, nachdem man sie angetrieben, sreiwillig stehen bleiben wurden. Dies geschah an der Peterskapelle zu Nurnberg, die hierauf erweitert und Sebalduskirche genannt wurde.

Sebaftian (San=), f. San = Sebaftian.

Sebaftian (Don), Ronig von Portugal, 1557-78, ber nachgeborene Cobn bes Infanten Johann und Johanna's, einer Tochter Ratl V., geb. 1554, war auf dem portug. Throne der Rachfolger feines Grofvaters Johann III. Er zeigte als Anabe viel Anlagen fur die Wiffenschaften, die aber von der ihn in Bormundschaft haltenben Ratharina von Oftreich, ber Gemablin Johann III., ber Schwefter Rarl V., auf eine bochft unzweckmäßige Art ausgebilbet wurden. Seine Frommigkeit ward zum Fanatismus und seine Tapferkeit zur Don-Quirotiabe. Um fich vor andern Fürsten in der Art auszuzeichnen, nahm er den Titel des allergehorfamften Ronigs an, weil ber Ronig von Frankreich ber allerchriftlichfte und ber von Spanien ber allertatholischfte bief. So viel Ergebenheit er gegen bie Rirche hatte, fo groß war fein Sas gegen die Unglaubigen. Dit ben ihn umgebenden Jefuiten frach er von nichts als von dem gludlichen Augenblide, wo er das Blut der Dauten vergießen tonnte. Seiner abenteuerlichen Dentungsart gemaß, machte er baber auch ichon in feinem 21. 3. einen Streifzug mit 8-900 Portugiefen nach Langer in die Gebirge ber Rorbtufte Afritas und überfiel bier die nichts ahnenden Bewohner. Der gladliche Erfolg biefes Bugs munterte ihn ju großern Unternehe mungen auf, und ba ber Reffe bes Sherifs von Beg und Marotto, Mulei Debem= med, mit feinem Dheim in offenen Rrieg verwidelt war, um ihn bes Thrones gu bes ranben, fo entichloß er fich , ihm ju Gulfe ju gieben, in ber hoffnung, babei fur bas Chriftenthum und ben Ruhm Portugals wirten ju tonnen. Er theilte ben Plan

Philipp II. mit, ber ibm, wie einige Schriftsteller berichten, bavon bringend ale rieth, nach Andern, weil er, falls S. umfame, fich jum Beren von Portugal gir machen hoffte, nicht allein beipflichtete, sondern felbst 50 Galeeren und 10,000 Dt. Truppen verfprach. Genug, allen Barnungen ber verwitweten Ronigin entgegen. allen gutlichen Anerbietungen von Seiten Mulei Moloch's, bes Sherifs von Mavolto, sum Tros, ber ihm vier feste Plate an Afritas Rufte abzutreten versprach. ruftete er eine Motte und ein heer aus, bas jum Theil in Spanien, Deutschland und Italien geworben wurde, und segelte am 24. Jun. 1578 nach Afrika ab. Die Alotte zählte gegen 1000 große und fleine Segel und hatte 9000 Portugiesen. 3000 Deutsche, 700 Englander, 2300 Spanier an Borb. Als fie auf ber Kahrt in Cabis neue Borrathe einnahm, machte ber Bergog von Meding = Cell in Phis lipp's, wie erzählt wird, Ramen nochmals Borftellungen, bie aber nun in jebem Kalle zu fpat tamen. Die Landung ging bei Alzira gludlich von ftatten, und fogleich traf Mulei Mehemmed mit 300 Dobren ein, um feinen Cobn als Geifel ju geben. Der Sherif von Marotto hatte inbeffen ein heer von 100,000 M. jufammengebracht, und mit diesem fette er fich gegen die Rufte in Bewegung. einmal versuchte er eine gutliche Ausgleichung, die aber ebenfo erfolglos blieb. 3. Aug. ftanben beibe Beere, Die ein Fluß trennte, einander gegenüber. S. bielt Rriegerath; Einige ftimmten fur ben Angriff, Anbere fur ben Rudgug. In S.'s Lager herrschte Mangel an Lebensmitteln. Der Feind hatte alle Unhohen im Befige. Gelbft Mulei Debemmed war fur ben Rudzug nach ber Rufte, ba bier bie Rlotte im folimmften Salle Rettung gewährte und ba er überbies im Falle, baß fein Ontel Moloch ftarb, mas bei beffen Rranklichkeit leicht möglich mar, ohne Schwertstreich in ben Besig ber herrschaft tommen konnte. Doch S. borte auf nichts; felbft nicht einmal auf den Nachmittag wollte er den Angriff verschieben, mo bie bann frub einbrechenbe Duntelheit bie Gefahr, wenn bie Schlacht ungluchlich aussiel, verminderte. Am 4. Aug. waren bie Beerscharen auf beiben Seiten in Schlachtordnung aufgestellt. In einem großen Halbmonde bewegten fich die Masfen Mulei Moloch's vorwarts, in ber erften Linie die Taufende enthaltend, welche ber Kanatismus aus dem Suden Spaniens vertrieben hatte, und auf beiben Flus gein 10,000 fubne Reiter. So fdwach, wie et war, verließ er feine Sanfte, fette fich ju Pferde und bald ward ber Rampf allgemein. G. burchflog bie Reihen, ims mer im Rampfe der Erfte, und burchbrach die erfte, bie zweite Linie bes Feindes. Mulei Moloch mußte fich aus ber Schlacht entfernen; er ftarb in feiner Ganfte, ohne daß fein Seer etwas erfuhr. Bald führte bie Tollfühnheit ben jungen Ronig mitten unter bie Feinde, die bereits im Ruden feines Beeres wutheten. Er batte bie Mahl, zu sterben oder fich gefangen zu geben. Die Treuen, die ihn umgaben, ließen auch im Tobe nicht von ihm, und felbst Dulei Debemmed ertrant auf ber Flucht. Das ganze heer blieb auf dem Wahlplas ober gerieth in Gefangenschaft. Über S.'s Schickal waren die Angaben verschieden. Nach Einigen blieb er im Rampfe unmittelbar; nach Unbern wurde er gefangen, aber balb nachher niebergebauen, weil die Mohren felbft untereinander über ihn in Streit geriethen. Um Morgen nach ber Schlacht ward Moloch's Bruder zum Sherif ausgerufen, und ließ fogleich bes Ronigs Leichnam auf bem Schlachtfelbe fuchen. Der Rammerbies ner G.'s fand einen Todten, ben er bafur hielt, benn er war fo von Bunben ent= ftellt, bag er es nicht verburgen tonnte. Die Folge bavon war, dag ber Tob bes Ronige in 3weifel blieb, und ale Portugal wirklich in Philipp's Sande gerathen war, vier Abenteurer aufftanden, die fich fur ihn ausgaben. Der eine, der Sohn eines Steinschneibers, endete sein Leben auf bem Schaffot. Die glanzenofte Rolle fpielte ein anderer, ber Sohn eines Biegelbrenners, ber 20 Jahre nach G.'s Riebers lage zuerft in Benedig erschien, wo er viel von der Art erzählte, wie er auf dem Schlachtfelbe unter den Tobten und Bermundeten fich verborgen und, um Portugale Rube nicht zu ftoren, in der Berberei geblieben sei. Er wollte in Sicilien als

Einsiebler gelebt baben, als er enblich ben Entschluß gefaßt, sich bem Papste zu entbeden, von Raubern geplunbert, von einigen Portugiefen aber gufällig ertannt und nach Benedig gebracht worden fein. Der Senat verwies ihn, und ba er wieder zurudlehtte, ward er eingekerkert. Bei den mit ihm gehaltenen Berhoren zeigte er sich indessen so schuldlos und unverbächtig, daß er in ganz Europa allgemeine Theil nahme erregte und der Senat ihn in Freiheit feste, aber aus Benedig verwies. Ein Dominitanermond, Joseph Lapera in Paris, feste hierauf alle Bofe in Bewegung, fich feiner anzunehmen. In Florenz ward er inzwischen wieder gefangen ge nommen und nach Reapel ausgeliefert, wo er, bis jum letten Augenblick auf feiner Aussage beharrend, als Galeerenstlave behandelt, zuleht aber, einigen Nachrichten pufolge, nach Castilien geschafft wurde und hier starb. — S.'s Unternehmung hatte bie Blute des portug. Abels vernichtet und die Kaffen waren burch die Ausruftung ber Flotte erschöpft. Das Reich war ohne unmittelbaren Thronerben, und brei Saufer machten Anspruch barauf: Parma, Braganza, Spanien. Die Gewalt bes lets tern unter Philipp II. flegte. Portugals Eroberung war bie lette Baffenthat bes alten Alba. Bal. Machabo's "Memorias para a historia de Portugal que comprehendem o governo del Rey D. Sebastiano" (4 23bc., Liffab. 1736-51, 4.).

Sebaftiani (horace François be la Porta, Graf), frang. Generalllentenant und frang. Botfchafter in London, Staatsminister, aus einer ber angefebenften Familien ber Insel Corfica, geb. 1775 ju Porta d'Ampugnano, einem Martifleden bei Baftia, trat als 17jahriger Jungling in Dienste. Schlacht bei Arcole, in der er tapfer focht, wurde er von Bonaparte zum Batails lonechef und fpater auf bem Schlachtfelbe bei Berona von Moreau gum Dberften ernannt. Als Sumorow die frang. Division bes Generals Serrurier an der Abba umfchlof, fuchte S. vergebens fich durch die feinblichen Reihen einen Weg zu bahnen; er mußte fich ergeben, wurde aber balb ausgewechselt. Rach Frankreich purudgekehrt, unterstützte er Bongparte in seinen Bersuchen am 17. Bumaire, fich der obersten Gewalt zu bemächtigen, und half am 18. Brumaire zu St.-Cloud das gesetzgebende Corps auseinanbertreiben. Der Conful Bonaparte gab ihm ein Commando in Italien und nach dem Frieden von Amiens brauchte er ihn zu einer Sendung nach Konstantinopel, sodann nach Agopten, Sprien und den ionischen Infeln. Als der Krieg mit England wieder ansbrach, wurde S. Brigadegeneral und erhielt im Oct. 1803 bie Aufficht über die Ruften ber Bretagne. Nach bem Ausbruche bes Kriegs 1805 befam er ben Befehl über ben Bortrab ber Cavalerie unter Mutat's Obercommando und rudte mit ben erften franz. Truppen in Wien In der Schlacht bei Aufterlig, wo er fich tapfer gegen ein Quarre folug, welches ben Rudzug bes Prinzen Bagration bedte, wurde er ichwer verwundet und hierauf jum Divisionsgeneral erhoben. Die Turtei ju bewegen, Rufland den Krieg zu erklaren, was ihm auch gelang, wurde S. im Mai 1806 nach Kon= ftantinopel gefandt und benahm fich bier unter ben ichwierigsten Umftanben, jus mal bei der Anmagung der Englander gegen die Pforte, mit Umsicht und Ent fcbloffenheit, bis er, nachdem bie Revolution Gelim vom Throne gestoßen und Muftapha IV. von dem engl. Gefandten sich hatte einschüchtern laffen, abberufen 3m 3. 1808 erhielt er bas Commando über bie erfte Abtheilung bes vierten Armeecorps des franz. Heers in Spanien, und bald nachber den Oberbefehl über das gesammte Corps. Dit bemselben brang S. über den Guadianafluß und foling die Spanier bei Ciudabreal (27. Marz 1809), Santa : Cruz und Almo: nacid (11. Ang. 1809). Andere Bortheile erhielt S. bei Deafia; bei Montijo etoberte er die Festungswerke und nahm 3000 M. von der Division des span. Darauf bemeifterte er fich ber Provingen Jaen, Benerals Castajan gefangen. Granada (29. Jan. 1810) und Malaga (6. Febr. 1810), machte die Guerrillas unschablich, befferte die Bergichloffer um Granaba aus, ließ Wertfiatten für Baffenschmiebe, Pulvermublen und Proviantmagazine errichten, eine steinerne

Brude über ben Zenil bauen und forgte auch für Berfchonerung bes Innern von Granada, wobei ein Schauspidhaus nicht vergeffen murbe. Er eroberte bie Keftung Efterong wieber, welche bie Englander befest hatten, und lieferte bem General Blate ein Treffen am Almanzara (4. Rov. 1810). Seine Berichte maren jedoch pomps haft und feine Angaben übertrieben, weshalb ihm Napoleon ben gewünfthten Litel eines Berzoas von Murcia nicht verlieb. Im Commer 1811 tebrte C. nach Krantreich gurthet und erhielt den Dberbefehl über bas Lager zu Boulogne. Als ber Relbjug gegen bie Ruffen beschloffen wurde, gab ibm Rapoleon eine Befehlshaberftelle in bem Bortrabe ber großen Armee. Er murbe aber bei Druja gurudgetrieben und bei Jafow folugen 10,000 Ruffen feine Reiterei. G. ertannte bie Gefahren eines Kelbauges ins Innere bes ruff. Reichs, und er geborte ju ben Bertrauten Napoteon's, welche ihm riethen, fich nicht über Lithauen hinauszuwagen. Als beffenungeachtet ber Felbjug fortgefest murbe, zeichnete fich G. bei ber Schlacht an ber Mostwa aus und rudte mit ben ersten Truppen in Mostau ein. Beim Rudauge aus Rufland verlor er Kanonen und Bagage. 3m 3. 1813 machte er ben Feldang in Deutschland mit und schlug sich nach ber Schlacht bei Leipzig mit ber übrigen Armee bei Banau burch, worauf ihm Napoleon ben Auftrag gab, bei Roln bas linte Rheinufer gegen feinblichen überfall zu schüten. Allein S. mußte meichen und 20g fich in die Champagne zurud. Dier gab ihm Rapoleon ben Befehl über brei Regimenter ber faif. Garbe, mit biefen focht er bei Chalons, Rheims, Arcis und St. Dibier. Als Rapoleon's Berrichaft geenbet, fandte S. bem Prinzen Talleprand seine Beitrittsertlarung zu ben Berfugungen ber provisorischen Regierung ein; doch ließ ihn Ludwig XVIII. ohne Ankellung. Wahrend ber bunbert Tage hatte er auf Rapoleon's Befehl die Nationalgarbe zu Amiens zu organifiren; auch murbe er Mitglied ber Commiffion, welche die von den Bourbons gemachten Ernennungen im Deere zu revibiren batte, und zu gleicher Beit vom Aisnedepartement jum Deputirten gewählt. Rach ber Rieberlage bei Baterloo murbe er mit gafavette und andern Ditgliebern ber Reprafentantentammer ins Lager ber Berbunbeten gesandt, um ben Frieden ju vermitteln, und schiffte fich, als biefe Deputation nichts ausrichtete, nach England ein. Da jeboch fein Rame . nicht auf die Proferiptionslifte zu fteben tam, fo tehrte er 1816 nach feinem Baterlande gurlid, ward aber auf halben Gold gefest. 3m 3. 1819 fandte ihn bie Regierung nach Corfica, um ben Borfis beim Bablcollegium ju fubren, bas ihn jum Deputirten ernannte. Bon jest an trat er zu der liberalen Opposition, baber verhinderten die Minister 1824 feine Wiederernennung; boch 1826 mablte ibn bas Arrondissement Bervins und 1827 bas Aisnedepartement zum Abgeordneten. Er nahm in ber Rammer eine febr entichiebene Stellung ein, und als Dos lignac and Ruber kam, trat er vollends auf die Oppositionsseite. Bei der Wiebererneuerung der Kammer im 3. 1829 wurde er abermals gewählt und griff bas Ministerium, das zu Gewaltschritten nur allzu geneigt war, mehrmals an, aber ftets mit Burbe und Kraft, ohne jemals bie Schranten ber Daffigung ju übertreten. Nach ber Tuliusrevolution von 1830 übertrug ihm Lubwig Obilipp bas Departement ber auswartigen Angelegenheiten, welches bamals große Schwierigfeiten barbot. Er überließ bie Polen ihrem Schicffale, nachbem es gefchienen hatte, als ob Frantreich fich ihrer thatig annehmen wurde, und kundigte ben Fall ber Stadt Warfchau der Kammer mit dem Zusate an, die Rube herrsche in Warschau. S. hatte daber über die auswärtige Politik von ber Oppositionspartei, wozu mehre seiner ehemaligen Freunde gehorten, heftige Angriffe auszuhalten. Périer, Prafibent bes Ministerconseils, übernahm seine Geschafte, und S. war nur noch ber titulaire Minister für die auswartigen Angelegenheiten, beren Leitung er jedoch bei Périer's letter Krantheit auf turze Beit wieber übernehmen mußte. Rach ber Bils bung bes neuen Ministeriums vom 13. Nov. 1832 erhielt S. den Bergog von Broglie jum Rachfolger, boch blieb er, im Befig ber perfonlichen Gunft bes Ros

mas, nicht ohne Ginflug und leitete auch im Sept. 1833 bas Rrieasministerium. Am 1. Apr. 1834 trat er nebft bem Bergoge von Broglie aus bem Ministerium. murbe gegen Ende bes 3. 1834 jum Botschafter in Reapel ernannt und ging in gleicher Gigenschaft im Rebr. 1835 an Talleprand's Stelle an ben großbrit. Sof. ma feithert bie Berhanblungen über bie Angelegenheiten Spaniens, in Kolge bes Dnabapletractats, und die von England angebotene Bermittelung in ben Brrungen Rranfreiche mit ben Bereinigten Staaten feine Sauptgeschafte gemefen finb. - 5. ift burch feine Gemablin, ein geborenes Fraulein von Coigny, mit einer alten und erlauchten Kamilie verbunden. In Spanien hat er fich, wie andere Ges nerale Rapoleon's, eine vortreffliche Gemalbegalerie ohne große Roften verschafft, bie et, wie es fcheint, ju ber Beit veraußerte, als er feinen eintraalichen Gebalt und feine Dotationen verlor. Auf ber Rebnerbuhne erfchien er als ein gewandter, nicht aus ber Kaffung zu bringender Redner. Als Minifter bat er viel bazu beis getragen, ben Frieden ju erhalten, ber burch einen minder vorfichtigen und talts blutigen Minifter leicht batte geftort werben tonnen. Ale Kelbberr ift fein Rubm febr angefochten worden, weil es ihm bei seiner oriental. Gemachlichkeit an Energie und Bachfamteit fehlte.

Sebaftiansweiler, ein im frühesten Mittelalter schon häusig benunter und mit Badehäusern versehener, erst in neuester Zeit aber schnell wieder besuchter Badeort, liegt zwischen Tübingen und hechingen, 1469 F. über der Meeressläche. Das Wasser ist eine sehr wirksame Schwefelquelle und wird zum Trinken und Baden, auch zum Dampsbade gegen dyskratische chronische Krankheiten und gichtische siebel benunt. Bgl. Autenrieth, "Das Schwefelbad von S. im Königreiche Würs

temberg" (Tub. 1834).

Secante heißt im Sinne ber hohern Geometrie blejenige gerade Linie, welche eine krumme Linie in zwei, ober, für gewisse Formen ber letztern, auch in mehren Punkten trifft. In der Trigonometrie dagegen versteht man unter Secante die aus dem Mittalpunkte des Kreises durch den einen Endpunkt des bezüglichen

Bogens bis an beffen Tangente (f. b.) gezogene gerabe Linie.

Secebers heißen die Glieber einer Sette in Schottland, die seit 1733 mehre mit dem Patronatwesen und der Oberbehorde der herrschenden presbyterianisschen Rirche unzufriedene presbyterianisschen Kirche unzufriedene presbyterianischen Prediger, Erskine an der Spige, nach förmlicher Trennung von derselben, unter dem Namen des vereinigten Presbyteriums bilbeten und bald mit neuen Gemeinden ihres Bekenntnisses zu verstarken wußten. Dieses ist im Glauben ganz presbyterianisch, weicht aber von der Berssaffung dieser Kirche darin ab, daß die Prediger von allen Gliedern ihrer Gemeinde gewählt werden muffen und sich ohne Oberbehorde auf ihren Spnoden selbst regiezren. Wegen des vor Mitgliedern der herrschenden Kirche zu leistenden Burgereices zersielen die Seceders 1747 in Burghers (unter Erstine, gest. 1755), die ihn leisteten, und die minder zahlreichen Antiburghers (unter Gibb, gest. 1788), die ihn nicht leisteten, aber sich doch später zu einem Side der Treue und des Gesborsams in reindurgerlichen Dingen verstanden. Beide Parteien haben sich in der neuesten Zeit unter dem Namen der verbundenen Spnode der abgesonderten Kirche vereinigt und bestehen aus 19 Presbyterien.

Sechellesinseln, auch Mahéinseln genannt, eine Gruppe von zwölf größern und ebenso viel kleinern Inseln im ind. Ocean, zu Afrika gehörig, wurden von dem Franzosen Sepchelles entdeckt und 1814 an England abgetreten. Sie sind selsig und im Algemeinen unfruchtbar, haben aber mehre sehr fruchtbare Thaler. Ihre Hauptproducte sind Baumwolle, Kassee, Zuder, Gewürznelken, Zimmt u. s. Schildkröten gibt es daselbst, die oft fünf bis seche Centner schwer sind. Bau den 6500 Bewohnern sud ber 6000 Sklaven. Die größte Insel ist Sechesles ober Mahé; die bedeutendern sind Praksin, La Digue und die Palmeninsel.

Sedenborf (Beit Lubm, von), als Gelehrter noch ausgezeichneter benn

als Staatsmann, ftammte aus einem alten Abelegeschlechte Frankens und wurde an Bergogenaurach bei Erlangen am 20. Dec. 1626 geboren. Babrend ber Bater, fürstbifchoflich bamberg. Stallmeister und Amtmann zu Herzogenaurach, im Beere Buftav Abolf's focht, lebte bie Mutter, eine Urentelin jenes ritterlichen Berfechters ber evangelischen Freiheit im ichmalkalbischen Rriege, Geb. Schartlin's von Burtenbach, mit ber Familie abwechselnb in Roburg, Dublhausen und Erfurt. Bon geschickten Lehrern vorbereitet, tam S. 1638 auf bas Gomnasium ju Roburg. Bergog Ernft von Gotha, ber ihm wohlwollte, rief ihn alebann auf bas gothaifche Gomnaffum und erfeste ibm ben fruben Berluft bes Baters, ben ein schwed. Kriegsgericht 1642 jum Tobe verurtheilt hatte. Much die Kontgin Christine, Torstenson und vornehmlich ber eble Hauptmann Mortgiane nahmen fich bee ausgezeichneten Junglings thatig an, welcher, nachbem er 1643-46 gu Strasburg mit Gifer außer ber Rechtswissenschaft auch Philosophie, Geschichte, das classifice Alterthum und die Hauptzweige ber Theologie ftubirt und sodann die Niederlande bereift hatte, vom Bergoge von Gotha als Sofiunter, frei von ben gewöhnlichen Dienstleiftungen', angestellt murbe. Im Sofe Ernft's und unter bet besondern Leitung bes Bergogs felbft, ber ihm die Aufficht über die Bibliothet ans vertraute, reifte S. fcmell vom Boglinge gum Regierungsgehulfen feines Erziehers. Er wurde 1652 hof: und Juftigrath, 1656 Geheimer hof: und Rammerrath, auch Hofrichter in Jena, und 1664 wirklicher Geheimrath und Kanzler. biefen Amtern nahm er fast an allen wichtigen Reformen Theil, die Ernst in der Staatsverwaltung, in ben Angelegenheiten ber Religion und Bolfsbilbung unternahm. Aus nicht ganz bekannten Urfachen trat er 1664 als Geheimrath, Kanzler und Consistorialprasident in die Dienste des Herzogs Moris von Zeis. Auch hier wirkte er traftig und wohlthatig, fab fich aber balb in fo verbrießliche Berbaltniffe verwidelt und fo verunglimpft, befonders wegen ber von ihm beforberten, aber nur unvolltommen bewirften Aufhebung bes Collegiatstifts in Beit, bag er nach Mos rib's Tobe 1681 feine Amter niederlegte und fich auf fein Gut Deufelwig bei 21. tenburg zurudzog, wo er ein Sahrzehnd in gludlicher Duge gelehrten Korfchungen lebte. Rurfurft Friedrich III. von Brandenburg rief ibn 1691 ale Geheimrath nach Berlin und stellte ihn als Rangler an die Spike ber neu gestifteten Universität . Salle, wo er aber icon 1692 ftarb. , Deben ber ausgebreitetften Sprachtenntnig, bie er befaß, war er in bem weiten Felbe ber Gefchichte, Staatentunde und bes pos fitiven Rechts gang einheimifch. Als Staatsmann geigte er überall unter ben verwickelten Berhaltniffen ber fachf. Häuser ebenso viel Einsicht und Gewandtheit als rechtlichen Sinn. Als Theolog geborte er im Fache ber Eregefe, Dogmatit und Rirchengeschichte zu ben Rennern. Gein "Deutscher Fürstenstaat" (Gotha 1665), entworfen nach Bergog Ernft's Grundfagen, war zu feiner Zeit ein bochft brauch bares handbuch ber Staatslehre und Regierungefunft. Sein ,, Compendium historiae ecclesiasticae", bas von Artopous beenbet murbe (Lpg. 1666), fcprieb er für das gothaifche Symnafium. In feinem "Chriftenftaat" (Lpg. 1685) fuchte er grundliche theologische Renntniffe zu verbreiten und burch Berbreitung thatigen Christenthums bas Beil ber protestantischen Rirche zu forbern. Sein Sauptwerk jedoch in bem Felde ber Theologie ift fein "Commentarius historicus et apologeticus de Lutheranismo etc." (3 Bde., Lpz. 1688, vollendet Frankf. und Lpz. 1692, Fol.), zu deffen Ausarbeitung er fich vornehmlich durch Maimbourg's verunglimpfende "Histoire du Luthéramisme" aufgefodert fühlte. Außerdem erfchies nen pon S. beutsche Reben, einige ascetische und Gelegenheitsschriften und verschiebene geistliche Dichtungen in den altern Gesangbuchern. Auch war er für die "Acta eruditorum" fehr thatig. Bgl. Schreber's "Historia vitae et meritorum Viti Lud. a S." (Lpg. 1733, 4.).

Sedenborf (Friedr. Deinr., Reichsgraf von), taif. Feldmarschall, ein Mann, ber als Arieger und Diplomat tief in die Weltbegebenbeiten eines halben

Jahrh. eingriff, geb. 1673 ju Ronigeberg in Franken, mar bes Borigen Brubertfohn. Rach bes Baters Tode verlebte er feine Jugend zu Beit und Meufelwit bei feinem Dheim, ber fich feiner Erziehung fehr thatig annahm, und ftubirte hierauf 1688-93 gu Jena, Leipzig und Lepben die Recite. Der Tob feines Dheims, ben er, als deffen einziger Sohn bemfelben fehr balb in: Tobe gefolgt mar, beerbte, batte ibn für den Kriegsbienst entschieden. Er trat 1693 als Freiwilliger in das engl-holland. Deer, ging aber ichon 1694 als Cornet bei einem gothaifchen Rurafs fierregiment jum Reichsheere, bas am Mittelrhein wiber Frankreich focht. Seb nen Plan, unter ben murtemberg. Miethstruppen ber Republit Benedig in Dos ma gu dienen, anderte er, ale ber Markgraf Georg Friedrich von Unfpach ihn gu seinem Begleiter auf einer Reise burch Italien erwählte. Nach der Rudtehr ernannte ihn der Martgraf jum Hauptmann bei einem Regimente, das er für bes Saifers Dienst sammelte. Dit biefem ging S. an ben Rhein, bann nach Ungarn gegen bie Turten, und wurde hierauf Rammerjunter und Major. Erft ber fpan. Erbfolgetrieg gab ihm Gelegenbeit, feine militairischen Talente zu entfalten, als er mit den anspachischen Truppen in holland. Sold trat. Er wohnte als Dragoners Dberfilieutenant der Belagerung von Raiferswerth, ben Eroberungen von Benloo, Ruremonde, Luttich und mehren Gefechten, auch ber ungludlichen Schlacht am Speierbache bei. 21s Marlborough 1704 ben Rhein überschritt, ging ihm S. voran, der, als es nach seiner Bereinigung mit dem Prinzen Eugen bei Hochstädt gur Schlacht fam, allein mit feinen Dragonern 16 Rahnen eroberte. Bum Dberften und Inhaber eines Infanterieregiments erhoben, ging S. gurud an bie Mofel, focht in Brabant, theilte 1706 ben Sieg bei Ramillies, half Antwerpen, Oftende, Renin, Dendermonde und Ath wegnehmen und wirkte entscheibend mit zur Ries berlage ber Franzosen bei Dubenaarbe. Auch in ber Belagerung von Rossel unter Eugen, 1708, leiftete er trop mehrer Bunden die wichtigften Dienfte. Als er aber nach ber Übergabe bie versprochene Commandantenftelle nicht erhielt, trat er als Generalmajor in August II. von Polen Dienste, wohnte indeß noch als Freis williger ber Eroberung von Tournav und dem Siege bei Malplaquet bei, worauf er bas Commando ber fachf. Miethtruppen übernahm. Als poln. Gefandter im Sag nahm er 1713 mittelbaren Untheil am utrechter Frieden. Sierauf führte er, um die Polen zur Ruhe zu bringen, Truppen nach Warschau, worauf er 1714 zum Generallieutenant ernannt wurde, rudte 1715 mit dem fachf. Deere in Borpommern ein und wirkte nachbrudlich jum Falle Stralfunds mit. Als er von einem abermaligen Buge nach Polen 1716 nach Sachsen gurudtehrte, erhielt er bas Patent'als taif. Generalfelbmarschalllieutenant. Er führte bem Raifer groef anfpachiche Regimenter gu, mit benen er eben noch anlangte, um an Eugen's Siege bor Belgrad Theil zu nehmen. 3m 3. 1719 focht er in Sicilien gegen bie Spanier, welche die Insel gum Theil dem Raiser entriffen hatten, und zwang die Keinde endlich, ben sogenannten Evacuationsverttag (zu Girgenti im Mai 1720) abzuschließen, ber Sicilien und Sarbinien unter bes Raisers herrschaft brachte. Sierauf wurde er 1719 Reichsgraf, 1721 faif. Feldzeugmeifter und ihm gestattet, vom Konig August, ber ihn schon vorher jum Geheimrath und General ber Infanterie gemacht hatte, das Gouvernement von Leipzig anzunehmen, wo er fünf Jahre verlebte. Im Aug. 1726 ging er mit unumschränkter kais. Bollmacht nach Berlin, wußte ben Konig zu bewegen, bag biefer bem handver. Bunbnig entfagte, im Bertrage von Bufterhaufen Die pragmatifche Sanction anerkannte und bem Raifer im Angriffsfall 10,000 Dr. Sulfstruppen zusagte; auch hintertrieb er bie ' Bermahlung des Kronpringen mit der engl. Pringeffin Amalia und bewirkte bie Berlobung beffelben mit der Prinzeffin Glisabeth Christine (f. b.) von Braunfchmeig-Bolfenbuttel, einer nahen Bermanbten bes Raifers, modurch er freilich ben tiefften Unwiken bes Prinzen auf sich labete, den biefer auch spater nie gant zu unterbruden vermochte, obicon S. fich feiner fehr thatig annahm, als

ber barte Bater im Begriffe fland, ihn dem Blutgerufte zu überliefern. Für gleiche Zwede, wenn auch nicht überall mit gleichem Erfolg, erschien S. mabrenb feiner berliner Unstellung an mehren andern Sofen als taif. Bevollmächtigter. Um fruchtlosesten maren feine Bemubungen am bresbner Dofe, ber fich enblich bemogen fand, über feine unbefugte Bubringlichfeit Befchwerbe ju fuhren. 3m 3. 1731 bereifte er, mabrend England ben wiener Bertrag folof und barin bie pragmatische Sanction anerkannte, Die Bofe von Raffel, Braunfcweig, Anspach, Baireuth und Gotha, und bewirkte fast überall gunftige Gefinnungen für ben Raifer und fein Erbfolgegefes. Mit Christian VI. von Danemart fcblog er 1732 ben Bertrag. worin berfelbe bas taif. Erbfolgerecht anertannte und bem Bergoge von Sottorp eine genügende Entschädigung verfprach, wogegen Oftreich und Rufland bie Lans ber ber ban. Monardrie mit Inbegriff Schleswigs garantirten. Um ben Ronia von Preugen, ber gegen Ditreich mistrauisch geworben mar, in die frubere gunftige Stimmung zurudzuführen, veranstaltete er eine Busammentunft bes Raifers und bes Ronigs au Rladrup in Bobmen, von ber Friedrich Wilhelm vollfommen beruhigt burch neue Berficherungen wegen Julich und der Anwartschaft auf dasselbe zurfichtehrte. Darauf begann S. auch die Unterhandlungen mit ben Generalstaaten. befeitigte gewandt alle Schwierigfeiten und bewirfte endlich auch hollands Beitritt aum wiener Bertrag fur bie hauptpuntte, namentlich fur bie pragmatische Sance tion. Doch in die verwickeltste und schwierigste Thatigeeit gog ibn endlich die poln. Thronfolge. Noch bei Lebzeiten August II. wurde von ihm, bem ruff. Gefanbten und bem preuß. Bevollmächtigten ein Vertrag babin abgeschloffen, bag bei eintretender Thronerledigung alle franz. Bewerber ausgeschloffen und ber Infant Emanuel von Portugal unterftust werden folle. Allein August's plotlicher Tob noch por Bollziehung biefes Bertrags anderte bie Stimmung der Sofe, und Offreich und Rugland versprachen bem Rurfürften von Sachsen ihren Beiftand. Umfonft fuchte G. ben Ronig von Preugen ju gleicher Willfahrigfeit ju bewegen; er mußte fich begnügen, ben Unwillen beffelben in Schranten zu halten. Die Schonung war um fo nothwendiger, ba Frantreich, mit Spanien und Sarbinien im Bunde, um ber poln. Thronbesetzung willen ben Krieg in ben taif. ital. Staaten entzündet, Lothringen beseth hatte und brobend am Rhein ftand. Karl VI. war in bochfter Bedrangnif, ohne Gelb und hinlangliche Beeresmacht. Diefer Roth abzuhelfen, fpannte S. alle Febern. Wirklich geborte fein Unfeben, feine Beharrlichkeit und eigenthumliche Überredungstraft, aber auch Friedrich Bilhelm's religiose Achtung für Raiserwurde und Reichsehre dazu, um mit ihm auf den Grund des mufters hauser Bertrags eine Übereintunft abzuschließen, nach welcher ber Ronig, freilich unter fonderbaren Befchrantungen , 10,000 DR. Sulfetruppen an ben Rhein au fenden versprach. Diefer biplomatische Sieg S.'s machte zugleich bem Bogern Baierns, ber Pfalz und Rolns ein Ende. Endlich brachte es fein raftlofer Eifer babin. bag 1734 bas Reichsbeer am Rheine versammelt war, über welches Eugen ben Dberbefehl übernahm, ber fich S., welcher bereits jum Reichsgenergl ber Gas valerie ernannt worden war, jum Beiftand erbat. Philippeburg war gefallen, als C. anlangte, boch ber Buftanb bes Beers war flaglich, und ber Pring magte nichts Entscheibendes. Un der Spige von etwa 30,000 M. überftieg S. ben hunderud und lieferte am 20. Det. 1735 bas Treffen bei Klaufen. 3m Begriff, in Champagne einzubringen, erfuhr er ben Baffenftillstand, bem balb ber Friede folgte. August wurde zwar als Konig von Polen anerkannt, aber Oftreich verlor Neapel und Sicilien. Burnend über diesen Ausgang wollte S. fich in den Privatftand zurudziehen, als fich Oftreich in einen neuen Turkenkrieg verflochten fab. Empfohlen von dem fterbenden Eugen, erhielt er 1737 als Feldmarfchall ben Dberbefehl über bas Beer, welches bei Belgrad fand. Tros bem muthlofen Buftanbe bes Beeres, und trog ben hinberniffen, die ihm Gebundenheit im Rriegs: plan und ausgetretene Fluffe in ben Weg ftellten, befeste er bas turt, Gerbien,

Riffa ergab fich am 25. Jul. 1737. Allein ber Ungehorfam ber Unterhefehlehaber. bie erfolalofen Unternehmungen bes Prinzen Jofeph von Silbburghaufen und Rhes venhiller's und die Feigheit bes Commandanten von Riffa verfesten ihn balb in eine mistiche Lage, und inbem feine Feinbe, die er als Auslander und Proteffant hatte, bie Sefahr noch vergrößerten, gelang es ihnen, feinen Sturg gu bewirten. Er mart abgerufen und nach Grat gebracht, wo er noch über zwei Jahre gefangen fas. webrend ber Krieg ungludlich fortgefest und beenbigt wurde. Erft Maria Therefia fente ihn in Freiheit und beftatigte alle feine Burben, ohne ihm jeboch eine Anftellung ju geben. Unter biefen Umftanben glaubte fich S. als Souverneur ber Reichefefte Philippsburg bem neuen Raifer , Rarl VII. , verpflichtet. Er empfing von bemfelben einige Genbungen nach Dresben und Berlin, und balb darauf ben Oberbefehl bes bair. Beers, befreite Baiern und befeste Braunau. Doch folecht unterflust von ben Frangofen, mußte er ber Ubermacht bes Prinzen Karl von Lothringen wieber weichen. hierauf ging er auf Berlangen Friebs rich II. nach Potsbam und half bort bie Union vorbereiten, Die amischen Dreußen . Baiern, Pfalz und heffen-Raffel im Mai 1744 zu Frankfurt gefchloffen wurde. Als darauf Friedrich II. in Bohmen einbrach und ber Pring Rarl gum Beiftanbe ber Erbftaaten gurudeilte, brang S. abermals vor, befreite gang Baiern, führte ben Raifer nach Munchen jurud und legte am 1. Dec. 1744 freiwillig bas Commando nieber. Rach bem Tobe bes Raifers trug er thatig bagu bei, beffen Cobn mit Bitreich ju verfohnen. Der Friede ju guffen mar fein Bert und jus gleich die Schlußhandlung seines thatenreichen politischen Lebens. Vom Raifer Franz L in allen früher im taif. Dienft errungenen Shrenftellen beftatigt, begab et Ad auf fein Schlof nach Meufelwit; boch auch hier blieb feine Rube nicht unges fibrt. Der Tod raubte ihm eine Gemahlin, mit der er 58 Jahre zwar finderlos, aber gludlich verbunden gemefen. Wahrend bes fiebenjabrigen Rriegs aber lief Friedrich II. ben 85jahrigen Greis, unter bem Bormande eines nachtheiligen Briefs wechfels mit Oftreich, im Dec. 1758 ploblich nach Magbeburg abführen, wo er ein balbes Sahr gefangen gehalten murbe. Um nicht neuen Gefahren fich preiszus geben, ging er auf einige Beit nach Franken, tehrte aber 1760 nach Meufelwis purud und ftarb bafelbft am 23. Nov. 1763. Das Urtheil über G., ber burch ein 50jabriges offentliches Wirten machtig in feine Beit eingriff und fie fchaffen half, ift febr verfchieben. Friedrich II., beffen Plane er mehrmale treuste, fpricht von ibm nicht ohne Parteilichkeit. Borzügliche Talente, ungemeine Renntniffe und Erfahrungen im Kelbe wie im Cabinet konnten ibm felbit feine Keinde nicht abfprechen; dagegen schildern sie seinen Charakter, besonders in diplomatischer Hinficht, mit den schwarzesten Farben. Aber auch hier ift Bieles übertrieben. Deutscha lambs Boblfahrt und Chre lagen ihm am Herzen, und er fab wohl ein, daß biefe nur burch einmuthiges Unschließen Aller an bas Reichsoberhaupt erhalten werben konnten. Für diesen 3wed arbeitete er mit Hintarlsebung aller Nebenrucksichten. Er verfchmabte Arglift und Berftellung und verfolgte fein Biel gerade und traftig. Chraeiz lag ohne Zweifel in seiner Seele, aber er richtete ihn auf bas Große und Burbige. Sein Bille war herrifch, aber gerecht, in seinem Privatleben herrschte Die punttlichfte Ordnung und Sittenftrenge. Die Religion war feine Begleiterin im Siud und Unglud. Agl. Therefius von Sedendorf's "Berfuch einer Lebense schreibung des Feldmarschalls von S." (4 Bde., Lpz. 1792—94). — Sein Bruber, Ernst Ludwig; Freih. von S., geb. 1672, gest. 1741 als preuß. geheimer Staatsminifter, ift ber Stammbater bes gegenwartig im gurftenthum Altenburg und in Sachsen ausgebreiteten Sedendorfschen Geschlechts. — Ein Entel Ernft Lubwig's, Guftav von G., befannt unter bem Ramen Patrit Peale, geb. zu Meufelwis bet Altenburg am 20. Rov. 1775, wurde fowol ale Schriftsteller wie burch sein mertwurdiges Leben berühmt. Er fludirte ju Leipzig und Bittenberg, ging, noch nicht 20 3. alt, nach Amerika, wo er in Philabele

phia sich mit Musikunterricht beschäftigte, und verheirathete sich, kehrte aber nach zwei Jahren nach Deutschland zurück. Hier erhielt er zuerst am kursächs. Hose Ansstellung und wurde 1807-Kammerdirector in Sachsen-Hilburghausen, legte aber nach wenigen Monaten diese Stelle nieder und erhielt mit dem Litel eines Geheimsraths seine Entlassung. Hierauf trat er unter dem Namen Patrik Peale auf mehren Theatern als plastisch mimischer Kunstler auf, die er 1814 als Prosessor der Philosophie am Carolinum zu Braunschweig angestellt wurde. Ein unstetes Leben liedend, ging er 1821 abermals nach Amerika und starb dort zu Alerandria am rothen Flusse im Dec. 1823. Unter seinen Schristen, die von vielem Talente zeugen, das aber in seiner Unstetigkeit unterging, erwähnen wir besonders sein Trauerspiel "Otto III." (Torgau 1805); "Drsina" (Braunschw. 1816), eine Fortsehung der "Emilie Galotti"; die Romanze "Abelheid von Bergau, oder innere Stimmen" (Braunschw. 1816); insbesondere seine "Borlesungen über Declamation und Mimtk" (2 Bde., Braunschw. 1816) und die "Grundzüge der phisosophischen Politik" (Epz. 1817).

Sedenborf (Leo, Freiherr v.), burch Leier und Schwert eines bleibens ben Undenfens murbig, murbe ju Wonfurt bei haffurt um 1773 geboren. Sein Bater war zulest bevollmachtigter Minister bes Großherzogs von Baben am Sofe bes Fürsten Primas. . Krub umfaßte S. mit Liebe bie Doesse und bas Studium ber Alten und gab fich beiben mahrend seiner akabemischen Sahre in Jena und Gottingen vorzüglich hin. Noch bestimmter ward seinem Genius bie Bahn gezeichnet, ba er 1798 als Regierungsaffeffor nach Weimar und in enge Berbindung mit Wieland, Gothe, Berber und Schiller fam. Buerft erschienen von ihm "Bluten griech, Dichter" (Beim. 1800), bie wegen ber beutschen Sprachformen manchen Label erfuhren. Darauf gab er ein ausgezeichnetes "Neujahrstaschenbuch von Weimar für 1801" heraus. Bur großen Storung seiner außern Ruhe verließ er 1802 Beimar, ging balb barauf als wurtemb. Regierungerath nach Stuttgart, ward hier in die Untersuchung eines angeblichen Majeftatsverbrechens verwickelt und kam als Staatsgefangener auf das Schloß Solltude, später nach Hohenasberg. Beim Ausbruche bes Kriegs im 3. 1805, als ber oftr. Bortrab und unter bemfelben S.'s Dheim, Der taif. Feldzeugmeister Freiherr v. Sedendorf, fich bem wurtemb. Gebiete naberte, ward er freigelaffen. Sierauf hielt er fich eine Beit lang in Franten bei feinen Bermandten auf und lebte wieder den Musen. Früchte feiner dich= terischen Beschäftigungen waren einige Musenalmanache (Regeneb. 1806 u. 1807). Eben war er im Begriff, wieber ein Civilamt zu fuchen, als die Rtantheit feines Brubers, ber in oftr. Militairbiensten stand, ihm Beranlaffung gab, nach Wien gu geben. Die literarischen Schate und ber Umgang mit ausgezeichneten Gelehr= ten gewannen ihn für biefe Stabt, wo er fich 1808 mit feinem Freunde Jof. Lubw. Stoll gur Derausgabe bes Journals "Prometheus" verband, mit dem er zugleich eine literarische Annaherung zwischen Sub- und Nordbeutschland zu bewirken beabsichtigte. Als ber Krieg von 1809 ausbrach, ging er als hauptmann bei der wiener Landwehr gum Deere, folgte bann ber Siller'ichen Beeresabtheilung und fand bei Chersberg an der Traun ben Tod, ben er fich oft gewunscht hatte. Eben wollte er mit feiner Mannschaft aus einem verschanzten Gebaube noch einen Musfall nach ber Brude thun, als er burch einen Schuß fcwer verwundet wurbe. Man trug ihn in eine Scheuer ber schon brennenden Stadt; dort ftarb er hochst wahrscheinlich den Flammentod am 6. Mai 1809. — Sein Bruder, Chris ftian Abolf von G., ber fich burch einige Luftfpiele, Die von echtem humor zeugen, bekannt machte, wurde zu Meufelwit bei Altenburg 1767 geboren und führte ein sehr wechselvolles Leben. Nachdem er 1786—94 in mecklenburg. und

Lursachs. Militairdiensten gestanden, lebte er als Privatmann auf seinem Gute zu Zingst bei Querfurt und fing an zu schriftstellern. Er ließ eine Sammlung seiner "Gedichte" (Lyz. 1808), seiner "Sammtlichen Schriften" (7 Bde., Lyz. 1816—23) und feiner "Dramatischen Arbeiten" (2 Bbe., Lpz. 1822—23) ersscheinen; unter seinen übrigen Schriften erwähnen wir seine, Forstrügen" (10 Bbe., Lpz. 1799—1804). Wegen eines Borfalls mit seinem Grenznachbar zum Festungsarreste verurtheilt, entwich er nach Strasburg und von da nach ber Schweiz, wo er 1833 starb.

Secretion ober Absonberung. Biele Bestandtheile ber Draanismen werben mahrend ihres Lebens burch immermahrende Thatigfeit umgewandelt und gur weitern Lebensform unbrauchbar. Bur regelmäßigen Fortbauer des Drganismus ift daber die Wegschaffung berfelben ebenso nothig als ein ftetiger Erfat bes Berlores nen, fodaß alles Lebendige, ohne feine Form auffallend zu andern, bennoch nur im beftanbigen Bechfel feiner Beftandtheile befteben tann. Der Erfas gefchiebt aus bem Blute-, und ber Borgang felbst beißt Secretion. Beim Menschen und ben mehrften Thieren fondern fich jum 3mede biefer Selbsterhaltung fomol fefte Stoffe als Fluffigeeiten ab. Die festen Stoffe Ernstallistren aus ben Saargefagen fogleich an bem Orte ihrer Bestimmung, indem diefe Gefage, die einen Theil jedes Draans felbft ausmachen, eine fur ben Erfat bes Organs paffend modificirte, gerinnbare Lymphe aus bem Blute aufnehmen und jur Erstarrung bringen. Die Fluffigfeiten haben nicht grabezu ben 3med, die Form zu erhalten, fondern bienen oft ju andern 3meden, wie Speichel, Schleim, Magenfaft, Galle, Thranen, Samen, Dilch u. f. w. In biefen fecernirten Fluffigkeiten finbet man die Beftandtheile bes Blutes mit wenig Abanberung wieber; fie enthalten außerbem alle freies Altali. Ihnen gegenüber fleben die Ercretionen ober Aussonderungen, bie ziemlich auf dieselbe Art und burch abnliche Ginrichtung ber Drgane bereitet werden, aber freie Saure enthalten und ben 3med haben, bas Unbrauchbarges worbene zu entfernen.

Sect nennt man mehre starke span. Weine, vorzugsweise ben um Sevilla gebauten tostlichen weißen Xereswein, ber theils suß (Pararet), theils etwas bitter und magenstarkend ist, und besonders für Cadiz, Malaga, Amsterdam und Hamburg einen ansehnlichen Gegenstand des Handels mit dem Auslande bildet.

Section nennt der Anatom das kunstmäßige Öffnen der drei Haupthohlen bes menschlichen Körpers an einer Leiche, nämlich des Kopfes, der Brust und des Unterleides. Den Kopf zu öffnen, werden die den Kopf bededenden weichen Theile durch einen Kreuzschnitt gespalten, der Knochen entblößt und dieser rundum durchgesägt, damit sich das obere Stuck (Calotte) gleich einem Deckel abheben lasse. Auf der Brust wird die Haut sammt dem Fleische die auf die Knochen der Brust durchschnitten, diese werden entblößt, die Rippenknorpel von den Rippen abzetrennt, und das loszemachte Brustbein wird abgehoben. Die Öffnung des Unsterleides geschieht mittels eines Kreuzschnitts, der den Rabel nicht verleizen darf, oder mittels eines längs um die vordere Fläche des Unterleides herumlaufenden Schnittes. Die gerichtliche oder legale Section ersobert vorzügliche Genauigkeit, weil es dabei meist auf eine sehr sorgsältige Untersuchung der Erscheinungen und der daraus zu ziehenden Schlässe ankommt. (S. Dbduction.)

Secunde heißt ber 60. Theil einer Minute. In ber Musit wird bamit jeder hohere Ton bes junachst unter ihm liegenden ober, mit andern Worten, das Intervall der zweiten Notenstuse bezelchnet; sie ist entweder klein, oder groß, oder übermäßig, 3. B.



Secunden accord nennt man ben Septimenaccord, in welchem die Septime jum Grundtone geworden ist, ober die britte Berwechselung des mesentlichen Septimenaccords. — Beim Fechten heißt Secunde die zweite Bewegung; sie ift eine ber hauptbewegungen und wird beim Schlagen in der der Prime

entgegengesetten Richtung geführt, sobaf fie vorzäglich ben inwendigen Theit des Armes trifft.

Secundus (Johannes), f. Johannes Secundus.

Sebaine (Dichel Jean), ein beliebter Luftspiel : und Dpernbichter ber Frangosen, wurde zu Daris am 4. Jul. 1719 geboren. Da sein Bater, früher Architeft, febr verarmt ftarb, fo lernte S. in feiner Jugend bas Maurerhandwert und ernahrte baburch lange Beit feine Mutter und Geschwifter. Im Stillen reate fich aber in ihm ber Wunfch und bas Talent, für bas Theater zu arbeiten; er führte feinen Entschluß aus und die meisten seiner Stude fanden ungemeinen Beifall. Die komifche Oper verbankt ihm fehr viel; im Luftfpiel folgte er Diberot's afthetis fcher naturlichfeits : und Wirklichkeitstheorie, bielt fich inden von bem bibaftis ichen und moralifirenden Tone der damaligen weinerlichen Komobien fern und ftellte lieber bie tomifche Seite bes gemeinen Lebens bar, mozu ihn fein burchbringenber Geift und feine Menfchentenntnig, die mit ben liebensmurbigften perfonlichen Gigenschaften vereinigt waren, vorzuglich befähigten. Ginen tiefern Inhalt haben feine Werte nicht, und in sprachlicher wie in rhothmischer Sinsicht unterliegen fie vielem Label. Als feine beften Stude nennen wir bie Romobie: "Le phi-Iosophe sans le savoir" (1765) und die Opern: "Le diable à quatre"; "Rose et Colas"; "Aline, reine de Golconde"; "Amphytrion"; Le magnifique"; "Aucassin et Nicolette" und "Richard Coeur-de-Lion", beren mehre von Greter componiet murben. Much zeichnete fich S. burch Chansons und Eleinere lyrifche Gebichte und fatirifche Epifteln aus; am bekannteften ift feine "Epitre à mon habit". Er wurde 1768 Mitalied ber Afademie und farb am 17. Mai 1797. Seine "Oeuvres" erfchienen ju Paris 1760 und 1775. Gine treffliche Burbiaung seiner Zalente und Leiftungen gab die Fürstin Salm in ihrem "Elogo bistorique de Mich. Jean S.".

See (bie) ift einerlei mit Meer (f. b.); der See bezeichnet ein vom Lande allenthalben umgebenes Gemaffer, bas baher auch Landfee beißt und burch feine Groffe von bem Teiche fich unterscheibet. Doch gibt es auch Seen, welche Meere genannt werben, 3. B. bas tafpifche Meer und bas tobte Meer, ohne grabe burch ihre besondere Große barauf Anspruch gu haben, wie benn bas tobte Deet bem Argl = und bem Baitalfee und andern an Umfange weit nachfteht. Überhaupt unterfcheibet man vier Arten ber beftanbigen Seen: 1) folche, bie weber einen fluß aufnehmen noch einen ergießen, sonbern blos burch Quellen auf ihrem Grunde, burch Schnee= und Regenwaffer gefüllt werben; 2) folche, bie keinen Strom empfangen, wol aber einen ober mehre entfenden; 3) folche, die Kluffe aufnebmen, nicht aber ausftromen; bie als Ansammlungen bes in ein tiefes Beden ftromenden Flugwaffere anzusehen find; und 4) folche, bie Fluffe aufnehmen und aussenden. Diejenigen berfelben, welche mehr Baffer empfangen als wieder ausftromen, verlieren ben Uberfluß burch Berbunftung; bie, welche weniger ju empfangen icheinen als fie ausstromen, empfangen bas Dehr burch unfichtbare Quellen; die enblich, welche ungefahr ebenso viel empfangen als fie ausstromen. empfangen burch Quellen so viel als sie verdunften. Die mehrsten Seen baben weber Zuffusse noch Abfluffe; bennoch nimmt ihr Wasser ab und zu, je nachdem Die Witterung troden ober feucht ift.

Seeasse uranz nennt man die Sicherstellung der Schiffseigenthumer gegen die Gefahr zur See durch Sturm und andere Unglücksfälle mittels Bersichezung des Werths der Schiffe bei einer Affecuranzgesellschaft. Bei Abschließung des Affecuranzvertrags betrachtet man insonderheit: 1) Kein Schiff darf über seinen wahren Werth versichert werden; 2) ist das Schiff schon in See, so dürsen die Contrabanten über bessen Schickal nicht unterrichtet sein; 3) der Verlust darf weber durch den Bersicherer noch dessen Untergebenen verschulbet sein, und 4) läuft von einem versicherten Schiffe keine Nachricht wieder ein, so tritt, bei den nach

europ. Safen bestimmten Schiffen nad einem Jahre, bei ben nach anbern Belttheilen gehenben nach zwei Jahren und brei Monaten, ber Berficherer bas Bersicherte an ben Affecuranten ab und erhalt von biesem bie versicherte Summe.
Streitigkeiten zwischen bem Berficherer und Bersicherten entscheidet in ben meisten

Fallen ber Dispacheut. (G. Dispache.)

Seebaber gab es icon im Alterthum. In Deutschland tamen fie, nachbem fie foon um die Mitte bes 18. Jahrh. in England eingeführt worden waren, erft in bem letten Jahrzehnd in Folge einer Auffoberung Lichtenberg's in Gebrauch. Die chemifche Mifchung bes Seewaffers (Rochfalz, falgfaurer Raltu. f. w.), bie reiche Schwängerung beffelben mit animalischen Stoffen, die Bewegung beffelben in Cobe und Flut und Wellenschlag, Die eigenthumliche Ratur ber Seeluft und ber Begetation an ben Seefuften, bas fur ben Binnenlander burchaus neue Schaufpiel bes Meeres felbit, ber pfychifche Einbruck, ben bas Baben in offener See macht: alles bies find so fraftige Einwirkungen auf ben franken Dragnismus, bağ burch fie bas Seebab zu einem wichtigen Beilmittel wirb. Besonders empfiehlt man bas Seebab bei Drufentrantbeiten aller Art, baber bei Strofeln, Emphgeschwulften und Drufenftodungen, ferner bei bostratifchen Sauttrantbeiten: Riechten, Rrage, Geneigtheit ju acuten Musichlagen, ju ericopfenben Schweißen und oftern Ratarthen, fobann bei dronifchen Nervenkrantheiten, bie jauptladlich auf Schwache und großer Reizbarteit bes Rervenfostems beruben . To ramentlich bei Spfterie, Beitetang, Epilepfie, Rervenschmerzen, Lahmungen, sei lettern befonders wenn fie von Unthatigfeit ber außern Saut ausgingen, enbs ich auch wol bei chronisch=gichtischen und rheumatischen Beschwerben. Dagegen barf bas Seebab nicht angewendet werben bei Bollblutigfeit, Reigung gu Conjeftionen und Blutfluffen, bei Fehlern bes Bergens und ber großen Gefaße, Lunienfcminblucht, Berftopfung und Berhartung innerer Drgane und großer Schwache. Figentlich verfteht man unter bem Gebrauche bes Seebabes bas Baben in ber offeien See felbft in befonders bagu eingerichteten Babehaufern und Babekutschen; Wein man bebient fich für schwächliche und furchtsame Kranke wol auch bes Wanienbades in Seemaffer, und biefes ift wieder theils kalt, theils in verfchiedenem Brade erwärmt. Indef nur das Baden in der offenen See selbst gewährt alle Bor beile bes Seebabes zugleich. Bei dem Wannenbade in Seewaffer fehlen der Wetmichlag, die freie Bewegung, die fortwahrende Erneuerung des Baffers und er so machtigen Seeluft, die geistige Erhebung, bie barin liegt, mit ber unende den Maffe bes Meers in Berbindung ju fein u. f. m.; auch entweichen wol bei em Tragen und Erwarmen bes Waffers einige von seinen fluchtigern Bestandsbeilen, bagegen nimmt ber Salgehalt bes Waffers burch bas Berbampfen etwas 1, und man bat bie Sattigung und Berbunnung bes Baffers, die Temperatur effelben und die etwa nothige Bermischung mit andern Arzneien in seiner Gewalt. die **Bannenbader können baher** da, wo mehr materiell gewirkt werden foll, oft en Borgug por bem offenen Seebabe verbienen. Das Bab in offener See nimmt ian am beften bes Morgens nuchtern ober nach einem leichten Frühftude und, wo ibglich, nach erfolgter Leibeboffnung, niemals aber nach Tifche mit vollem Da= en; ebenso wenig barf man baden nach starten körperlichen ober geistigen Anstren=, angen, bei ungewöhnlicher Abspannung und Abneigung gegen bas Bab, bei eristem schwigenden Körper und bei ungewöhnlich kalten Sanden und Füßen. In Ien biefen Fallen ift entweder bas Bab auszusegen, ober der Korper erft burch lube, mafige Bewegung, Reiben u. f. w. jum Bade vorzubereiten. In bas dad felbst gebe man vollig entkleibet; alle Babehemben, Babemantel u. f. w. indern nicht nur die Wirkung bes Seebabes, sondern wirken oft felbst nachtheilig; ich forgfältigem Abtrodnen bes etwa vorhandenen Schweißes mafche man zuerft topf, Sale, Bruft und Berggrube mit taltem Baffer und tauche fich fonell bis n ben Sals in das Baffer, was man mehre Rale wiederholen tann; man bleibe

aber nicht langer im Baffer, ale bis ber erfte Schauber beim Ginfteigen in eine angenehme Barme übergegangen ift; erfcheint bierauf noch ein zweiter Schauber, fo ift man ichon zu lange im Babe geblieben. Im Babe felbft barf man nicht ruben, sondern muß sich fortwahrend bewegen, abreiben, untertauchen u. f. w. Nach dem Babe muß bas Abtrodnen schnell und forgfaltig von oben nach unten geschehen und eine maßige Bewegung gemacht werben, bis Sanbe und Fuße wieder vollkommen erwarmt find; hierauf kann ein leichtes Fruhftud genommen werben. Bei bem Wannenbabe in warmem Seewasser hat man ziemlich bie nams lichen Borfichtsmaßregeln zu beobachten, nur darf man hier den Ropf nie untertauchen und die Dauer des Bades kann bagegen etwas langer (1/4-1/4 Stunde) fein. Über alle nabere Bestimmungen muß ber an Ort und Stelle zu Rathe gezogene Babearzt entscheiben; bie von dem eignen Arzte etwa mitgebrachten Berbaltungeregeln reichen bazu nicht aus. Die Sahreszeit, in welcher man ein Seebab zu besuchen bat, ift ber fpatere Sommer bis in ben Sept. hinein, benn in ben meiften Oftfeebabern ift grade biefer Monat fur die in freier See Babenden der gunftigfte. Die Dauer ber Seebabecur ift verschieden nach ber Constitution bes Rora pers und nach ber Natur ber Rrantheit; Die geringfte Babl ber Baber fann man nicht unter 30, den Aufenthalt am Geebabeorte alfo nicht wol unter funf Bochen ftellen, weil boch immer, wenigstens bei Frauen, einige Tage ausfallen. Sang verkehrt ift es, wenn man bie nothige Beit baburch abfurgen zu konnen meint, bag man taglich mehre Baber nimmt, was nie gut fein fann. Bei tief eingewurzelten ibeln ist wol auch eine Wiederholung der Seebadecur in mehren Sommern noth= menbig. Die Wahl bes Seebabes bangt theils von arztlichen Borfchriften, theils von andern Umftanden ab, und es find bie Seebader Deutschlands burch bie Drtlichkeit felbft, durch bie herrschenden Winde, burch die Baufigkeit ber Sturme, , burch ben Salggehalt bes Seewaffers, sowie burch bie verschiebenen Einrichtungen jum Baben felbft verschieben. Da alle Seebaber Deutschlands an der Ditiee und Norbsee liegen, so zählen wir biefelben so auf, wie sie von D. nach 2B. aufeinander folgen. An der Oftseekuste liegen: 1) Zoppot, bei Danzig; 2) Rügenwalde und 3) Rolberg in Dommern; 4) Putbus, in einer fubl. Bucht ber Infel Rugen; 5) Arton, die nordlichste Spite der Insel Rugen; 6) Stralfund; 7) Warnes munbe, ein Kifcherborf an bem Ausfluffe ber Barnow in die Ditfee; 8) Doba beran (f. b.), bas erfte aller beutschen Seebaber; und 9) Travemunde an dem Ausfluffe der Trave in die Oftsee. Un der Oftfufte der cimbrifchen Salbinfel liegen : 10) Riel, und 11) Apenrabe. Un ber Westfufte von Schleswig liegt 12) gobr. eine Insel, mit ber Seebabeanftalt an bem hafenorte Bod, welche fich wie bie meiften Norbseebaber burch ein mehr freies, milber bewegtes Baffer auszeichnet. und an ber Rufte Solfteine 13) Selgoland (f. b.), bas eigenthumlichfte und Fraftiafte von allen Seebabern. An ben Ruften ber Norbsee liegen: 14) Rurhaven und Ribebuttel; 15) die oldenburg. Insel Wangeroge und 16) die Insel Norberney (f. b.). Bgl. Bogel, "liber ben Rugen und Gebrauch ber Geebaber" (Stendal 1794); deffen "Baberegeln" (Stend. 1817); Affegond's "Tafchenbuch für Seebad-Reisende" (Silbburgh. 1828) und Muhrp, "Uber das Seebaden unb das norberneper Geebab" (Sanov. 1836). Die berühmtesten Geebaber außerhalb Deutschland sind: in England die zu Harwich, Margate, Deal, Southhampton, auf der Insel Wight, ju Portsmouth und Brighton; in Italien die ju Trieft, Genua, Livorno und Nigga; in Frankreich die ju Marfeille, ju Boulogne, bet Havre und Dieppe; in Belgien das zu Ostende und in Holland das zu Scheves ningen, eines der besuchtesten Seebaber, ju Katwijk, Noordwijk, Egmond und Bandvoort. Wgl. Mourgué, "Journal des bains de mer de Dieppe" (1823 fg.), und d'Aumerin, De Zeebad-inringting te Scheveningen" (Hag 1829).

Seegefete nennt man die Gefete, die Schiffahrt und den Seehandel ben greffend, welche theils einen Zweig der Gefetgebung einzelner Wolfer ausmachen,

theils aber, da die Unterthanen mehrer Staaten und die Staaten selbst miteinander in Berhältnisse kommen, einen Theil des Bolserrechts abgeben. Iwar gibt es im Bolserrecht keine eigentlichen Gesetz allein grade deswegen haben schon im Alterthum, und später im Mittelalter die Gesetz und Gebräuche der wichtigsten Seethandelsplätze ein großes Ansehen und eine weitreichende Gultigseit erlangt. Dahin gehörten die Gesetz Ensel Rhodus im Alterthum, im Mittelalter die Seerechte von Oleron (s. d.) dei Bordeaur, das Consolato del mars oder das Seerecht von Barcelona aus dem 13. Jahrh., die flandr. Seerechte von Damme, das amsterdamer auch vom Ende des 13. oder Ansang des 14. Jahrh., das Seerecht von Wisch aus dem 13. Jahrh., das hamburger Schiffrecht von 1270 und das siedelische von 1299. Aus der neuern Zeit ist die niederland. Ordonnanz Karl V. von 1549 und vorzüglich die franz. Ordonnance maritime von 1681 zu demerken. (S. Seerecht.) Die neueste und beste Sammlung dieser Seegesetz ist Pardessu. "Collection des lois maritimes antérieures au 18mo sidele" (Par. 1828, 4.).

Seegras, f. Tang.

Seehandel. Bon ben beiben Hauptzweigen, in welche ber Handel zerfallt, bem gand : und Seehandel, ift letterer in ben neuern Zeiten ber ungleich So lange noch bie Schiffahrt fich größtentheils auf bie michtigere geworben. Rabet langs ber Ruften beschrantte, blieb ber Landhandel ber wichtigere ; fo groß= tentheils im Alterthum und mahrend bes Mittelalters. Borguglich war es das Mittelmeer, welches bis dahin die hauptstraße fur ben Seehandel bilbete, ber meift nur von ben an bemfelben gelegenen ital. und fpan. Seeftabten und von ben tleinen Freistaaten betrieben warb, schon beshalb aber fortwahrend von geringer Bichtigfeit blieb. Die universalbiftorifche Bichtigfeit beffelben begann erft mit bem Anfange bes 16. Jahrh., feitbem burch bie Entbedung bes Seeweges nach Oftindien und Amerita ber große Drean die hauptstraße fur ben Seehandel ward, und die westl. und subl. europ. Machte, querft Portugal und Spanien, bann holland und England, an die Stelle ber fleinen Staaten traten, die fich fruber mit bemfelben vornehmlich beschäftigt hatten. Schon baburch mußte bie Wichtige Beit bes Seebandels betrachtlich vermehrt werben, noch mehr aber baburch, bag von jest an bei bem fortwahrend steigenden Berbrauche ber Erzeugniffe beiber Ins bien. und bei der größern Leichtigkeit, biefelben burch Europa gu berführen, berfelbe immer mehr Welthandel warb. Geithem aber die Europäer unmittelbar ben Sans bel mit Amerita und Ditindien ju treiben begannen, wurden bort Colonien (f. b.) von ihnen angelegt, und biefe, sowie ber Seehandel überhaupt, balb als eine ber vornehmften Quellen bes Wohlftanbes ber Staaten betrachtet. Borgiglich mar dies der Fall feit der Mitte des 16. Jahrh., feit welcher Beit bas Mercantils foftem (f. d.) von den mehrsten Staaten immer allgemeiner und eifriger befolgt warb. Indem die Staaten aber diesem Spftem gemaß ihr Streben immer mehr auf den Befit von Colonien und beffen Bedingung, ben Seehandel, richteten, ward letterer eine ber haupttriebfebern ber europ. Politit, und erhielt einen Gins flus wie nie zuvor. Saft alle Rriege, welche in ben letten 150 Jahren bie Rube von Europa ftorten, waren mehr ober weniger Danbelefriege.

Seehanbels vereine sind Berbindungen von Kausseum und Caplatalisten zur Beforderung des Verführens der Binnenproducte über die See. Die großartigsten Bereine dieser Art kamen zu Stande in Erzkand (f. Dstindien), Kranfreich, Spanien, Portugal, Holland, Danemark, Rußland und Deutschald (f. Hansa). In Preußen ward durch Friedrich den Großen eine Sees handlung & societat (f. d.) begründet. Zwei neuerdings in Deutschland bez gründete Seehandlungsvereine: die rheinisch westindische Compagnie, gestister zu Elberseld im I. 1821 vom Kausmann Jak. Abers und bestimmt, deutsche Erzeugnisse nach Westindien und Amerika zu vertreiben, und die elb-amerikanische.

Conv. eer. Achte Aufl. X.

nach bem Muffer ber erftern begründet zu Leipzig im 3. 1825; vermochten, gleich ben meisten andern in früherer Zeit, keinen Kortgang zu gewinnen; biefe mußte

fcon 1830, jene 1832 aufgeloft werben.

Seehanblung & focietat nannte fich bie ton. Banbelsgefellschaft in Preußen, welcher von Friedrich dem Großen das Alleinrecht des Handels mit Seefall und Bachs gegeben, welcher lettere Gegenstand aber feit 1794 wieder freigege= ben wurde. Diefelbe ward zuerft 1772 auf 20 Jahre, fobann von Neuem auf bret Sabre und endlich 1794 bis jum 1. Jan. 1808 bestätigt, bei welcher Gelegenheit bie Bahl ber Theilnehmer auf 3000 bestimmt und ihrer Bermehrung noch Raum gelaffen wurde. Seitbem besteht fie in ihren alten Rechten fort, ohne bag eine Erweiterung ihres Freibriefes fur bie folgenben Jahre offentlich bekannt geworben ware. Ihr Sandelscapital warb anfanglich außer einem Ginschusse aus bem Schape burch 2400 Actien à 500 Thir, ju Stande gebracht. Den Theilnehmern wurden jahrlich 10 Procent Ausbeute unter ton. Burgfchaft gefichert; 1794 aber ward biefe Ausheute auf 5 Procent herabgefest. Die Berwaltung ber Gefchafte ber Sefellschaft wird ausschließlich von einer besonbern Direction unter bem Finang= minifterium, welche in Berlin ihren Gis bat, beforgt. Gleich bei ihrer erften Stiftung erhoben fich viele Stimmen gegen ben Rugen Diefer Gefellschaft, burften aber unter ber Regierung Friedrich II. nicht laut werben. Defto ftarter ward fie unter ben folgenden Regierungen angegriffen, bie baber auch ihre Freiheiten mehr und mehr einschränkten und ben Gingriffen, welche fich bie Gefellschaft in ben Privathandel erlaubte, möglichsten Einhalt thaten. Die Grunde, welche sonft bie Stiftung großer Staatshanbelsgesellschaften angurathen icheinen , waren für Die Errichtung der preuß. Seehandlungssocietat durchaus gar nicht vorhanden. Der Seehandel in den preuß. Ditfeehafen war ichon lange im großten Flor. Es feblte bazu gar nicht an Capital, ja er ward felbft mit einem fehr geringen inlandis fchen Capitale geführt, ba Sollander und Englander bas Seefalz mit ihren Capitalen einkauften, es ben preuß. Raufleuten zuführten, und ihnen es fogar auf Gredit gaben. Die fremben Schiffe fanden in dem Reize, Salz einzubringen. einen Sporn, die preuß: Safen in Menge ju besuchen, und bie fremben Rauf= leute kauften gern in Komigsberg u. f. m. Lanbeserzeugniffe, weil bie Denge ber ftets vorhandenen Salgfchiffe fehr billigen Frachtlohn versprach. Auch bie eigne Rheberei blubte burch biesen Sandel auf, ba in den konigeberger Schiffen bie preuß. Baaren wohlfeil in die Lander verführt werben konnten, wo fie im Salze fichere Ruckfrachten fanden. Der Zug von poln, und ruff. Waaren nach Koniges berg wurde daburch ebenfalls ermuntert und gab ben preuß. Raufleuten große Gewinnste und den Schiffen volle Ladung; das eingeführte Seefalz gab zugleich das Mittel, wodurch bie Raufleute in Ronigsberg die Polen und Ruffen bezahlen Fonnten u. f. w. Diefer gange herrliche Sandelsstamm warb burch die Errichtung ber Seehandlungsfocietat ganglich ausgerottet. Die Gefellichaft mußte ben gangen Salzhandet mit eignem Capital führen und jog baffelbe aus andern Gewerbszweis gen heraus, die, da bie Actien befonders von Einw. ber Mart, Magbeburg u. f. w. gekauft wurden, in jenen Provingen vertummerten. Die neue Sandels= gesellschaft kaufte nun das Salz in Frankreich und England und ließ es durch ihre Commissionnaire an Det und Stelle burch basige Schiffe anherführen. Diefer Umstand vertrieb die Hollander, und da diese keine Ostseeerzeugnisse in Königsberg mehr zu laufen tamen, fo blieben auch die Erzeugniffe ber Ruffen und Polen weg, bie fich nun nach Riga und Libau zogen. Als man mit ber Belt bie begangenen Sehler einsah, suchte man fie zwar wieder gut zu machen, indem man die freie Aufuhr bes Goefalzes burch frembe Schiffe wieber zu begunftigen, auch der tonigsberger Raufmannschaft wieder einigen Antheil an dem Salzhandel zuzumenden suchte; man brang von Seiten der Regierung selbst auf Erniedrigung der Salzpreise, die die Gesellschaft bis zur Ungebuhr erhobt hatte; aber nie hat ber Schade

wieber gang gut gemadit werben tonnen. Der gange Bortheil, ben bie Geekanbe lungsfocietat bem Staate brachte, beftanb nach bem Cbicte vom 4. Dar: 1794 jahrlich in 44,000 Thien., wovon 14,000 Thie. an die Invaliden und 20,000 an bie Boll = und Accistaffe gezahlt werden follten. Dafür gab fie feinen Boll für ben Eimang bes Salzes, ihre Schiffe waren gleichfalls frei, und bie Generals verwaltungetoften mußten auch noch vom Staate bestritten werben. Wenn man nun noch rechnet, was bie Raufleute fonft an Boll fur Ginfuhrung von Geefalt umb von ben Schiffen bezahlten und mas fonft noch von ihren Gewinnften ben Staatstaffen guffog, fo übertraf biefes gewiß beimeitem jene Summe. Den groß: im Berluft aber hatte ble Regierung an biefer Gefellichaft im 3. 1807, wo ibr, lant Bekanntmachung vom 22. Dec. 1809, ber Feind alle ihre Salzvorrathe meggenommen batte, und ber gange Schaben fpater aus bem Staatsichate verautet merben mußte. Die Societat war außerbem noch ein Wechlelinstitut und eine Schulbenoperationstaffe; allein feit bem Gefete vom 17. Jan. 1820 hat fie einen Theil ber Chauffeebauten übernommen, mar bis 1833 mit einem Saufe in Rordamerifa verbunden und machte als Commissionnair und Proprehandler überfeeische Geschäfte. Indef kann bet Staat fich bes Crebits der Geehandlung gu Finangoperationen, Anleihen u. f. w. beblenen. Das ihr untergeordnete, im 3. 1824 für ben überfeeischen Dberhandel errichtete Seehandlungscomptoir in Stettin wurde mit bem 1. Jul. 1833 aufgeloft und ber überfeeische Banbelebetrieb in die Banbe ber Privaten gurudgegeben. Geitbem befteben bie Gefchafte ber ton. Geehanblung theils in Unfaufen bes Stein = und Seefalges in England, Rrantreich, Ditreich u. f. m. theils in Besorgung einiger Geldgeschäfte bes Staats, welche außerhalb ber Grenzen des Staatshaushalts = Etats zur etwa erfoderlichen Disposition bienen konnen.

Seehund, f. Robben. Seeigel, f. Echinoiden.

Seetat (Joh. Konrad), Maler, geb. zu Grünstadt 1719, war ber Schüler seines Baters, Joh. Martin S., und seiner Brüder, die in Worms lebten. Sein glückliches Genie und unermübliche Beobachtung der Natur macheten ihn zu einem der besten Künstler, vorzüglich in kleinen Gemalden, welche Bauerngesellschaften, Zigeuner u. s. w. vorstellen. Seine Färdung ist kräftig, und sein Pinsel edenso kühn als leicht. Er hielt sich einige Zeit dei Brinkmann zu Manheim auf, studirte in der dortigen Salerie und kam 1753 als Hosmaler nach Darmstadt. Auf das Innigste war er mit Gothe's Bater in Franksurt bestreunder, daher ihn auch Göthe, der von Jugend auf ihn kennen und schäften geternt hatte, in seiner Lebensbeschreidung "Wahrheit und Dichtung" gewöhnslich nur "Sevatter Seekah" nennt. Er starb um 1768. Von Kupserstichen nach ihm kennt man nur wenige; ausgezeichnet sind zwei Blatt Landschaften mit schhlichen Bauernkindern.

Seetrantheit nennt man die Beschwerden, von welchen zur See Reissende befallen werden, die der schaukelnden Bewegung des Schiffes nicht gewohnt sind. Sowie namlich Manchen das Fahren im Magen Schwindel, Übelkeit, Ersbrechen u. s. w. veranlaßt, so sindet dasselbe, aber in weit höherm Grade und weit allgemeiner, bei Schiffahrern statt. Selten sindet man Einen, der nicht wenigsstens bei den ersten Seereisen von der Seetrankheit litte; Biele, die nur kleine Seereisen machen, werden in der Regel bei einer jeden aufs Neue davon befallen. Es bestehen aber die Zusälle selbst in einem hohen Grade von übelbesinden, übelkeit, Etel und Abneigung vor Speisen; mit einiger Erleichterung stellt sich dann Erzbrechen ein, welches aber oft wiederkommt und die Leidenden, zumal Schwächliche und Frauen, immer sehr angreist. Alle diese Beschwerden vermehren sich, wenn der Arante auf ist; er wird daher genöthigt, liegen zu bleiben. Sie sind schlimmer, wenn das Meer unruhig oder von Stürmen bewegt ist. So lästig auch die Beschwerden

sind, so will man boch nie einige Lebensgefahr babei beobachtet haben; im Gegenstheil sieht man, baß sich bieselben spätestens sogleich verlieren, wenn ber Kranke an bas Land steigt. Rehrt ber Appetit schon auf ben Schiffen wieber, so ist bies ein Zeichen von Besserung, Um die Beschwerben zu erleichtern, beblent man sich gewöhnlich bes Citronensaftes mit Zuder. Auch aromatische und geistige Einreis

bungen in die Magengegend konnen von Rugen sein.

Seefriege im strengern Sinne sind in Europa erft feit ber arobern Musbehnung, welche ber Seehandel erhalten, und ber baburch bewirkten Entftehung von Seeftaaten und Seemachten geführt worden. In dem größten Theile bes Alsterthums, sowie bas gesammte Mittelalter hindurch, war der Seefrieg nur ein wes niger bebeutenber 3meig bes Landfriegs, welcher lettere fortwahrend bie Sauptfache blieb. Damals wurden immer nur Sanbelsichiffe fcnell zu bem Rriege aus= geruftet und größtentheils mit Lanbfoldaten bemannt. Seitbem aber ber Seeban= bel burch bie Entbeckung von Amerika und die Auffindung des Seeweges nach Oft= indien immer mehr ausgebreitet worden war und die europ. Machte immer mehr auf bie Erlangung von Colonien ihr Augenmert gerichtet hatten, entstanden balb blofe Gees und Sandelskriege, und bamit jugleich Seemachte, indem jest eigne Rriegeschiffe erbaut und bereit gehalten wurden. Go ift in ben neuern Beiten ber Seefrieg immer wichtiger und unabbangiger vom Landfriege geworben, mit befonbern Regeln und Bebrauchen, die nicht felten benen bes Landfriege burchaus entgegengefest find. Die vorzuglichfte Berfcbiedenheit ber Art besteht noch gegenwartig barin, baf in ben Landfriegen bas Privateigenthum, wenigstens in ber Regel, geachtet und teineswegs als ein Gegenstand ber Feinbfeligfeiten angesehen, in Seekriegen hingegen bas Privateigenthum, wie bas Eigenthum bes Staats, als vollgultiger Gegenstand ber Felnbfeligfeiten betrachtet wird. Es ift biefes Berfahren oft unbedingt getadelt worden, ohne zu bedenken, daß, falls man sich im Seefriege burchaus ffreng nach ben Regeln bes Landfriegs richten wollte, erfterer in manchen Fallen von felbst murbe aufhoren muffen, fobalb g. B. eine Seemacht fo übermachtig geworben, bag fie bie Rieberlaffung ber Feinde eroberte und ihre Rriegsflagge von dem Meere verfriebe. So mag baber die Wegnahme des Privat= eigenthums in Seefriegen gewiffermagen als Stellvertreter ber in Landfriegen ge= brauchlichen Brandschatzungen und gezwungenen Lieferungen angesehen werben, mogegen freilich nicht überfeben werben barf, bag, infofern Gingeine burch bies Berfahren in Geekriegen unverhaltnifmäßig hart beeintrachtigt werben, baffelbe allerdings unbillig erscheint, benn bie bagegen vorgebrachte Entschutbigung, baß fich burch die größere Berbreitung ber Berficherungen ber Schaden bennoch einiger= magen gleichmäßig vertheile, mochte wol nur in einzelnen gallen als befriedigend angenommen werben tonnen.

Seeland, die größte und wichtigste Insel der dan. Monarchie, zwischen dem Kattegat und der Ostfee, 16-17 M. lang, 13-14 M. dreit, hat auf  $133\frac{1}{2}$  M. 398,000-Einw. und ist durch den Sund (s. b.) von Schweden und durch den großen Belt von Fünen getrennt. Sie hat schone Buchenwälder und mehre anmuthige Gegenden; an Getreide ist sie überaus fruchtbar, auch hat sie trefsliche Vieh= und Pferdezucht. Auf ihr befindet sich, außer mehren mittlern und kleinern Städten, kon. Lustschlössern und der Festung Delsingör (s. d.), die Haupt- und Resdenzstadt Kopenhagen (s. d.). Zu dem Stifte Sees land, 144 M., 444,000 Einw., gehören außer dieser Insel noch die Inseln

Bornholm, Samfoe, Amat und Moen.

Seele. Eine Erklarung ber Seele ist beshalb so schwierig, weil hier bie Schöpferin aller Gebanken wieder in einen Sebanken gefaßt werden soll. Das Denken ist keine anzelne Kraft oder gleichsam ein Theil ber Seele, sondern vielz mehr ihre wesentliche Pethätigung und von ihr, als menschlicher Seele namlich, unabtrennbar. Es hat jedoch seine Stufen, und so auch der Begriff der Seele,

Das finnliche Denten nahm die Seele selbst für etwas Sinnliches und bielt sie für eine aus den Clementen getrennte Natur, für ein verfeinertes Clement, ober für eine Busammensetung aus Atomen, wie Demokrit und Epikur. Das verftandige Denten trennte Seele und Korper und betrachtete biefelben als Gegenfat, wie Cartefins, und nahm eine Berbindung berielben von außenber an. Das vollenbete Denken betrachtet Seele und Korper als innerlich geeint, die Seele namlich als das den organischen Rorper belebende Princip, beibe wie Inneres und Außeres Die hochfte Stufe ber Seele aber ift bie felbstbewußte, bentenbe und perbunden. wellende, beren Erhabenheit ichon Plato gum Theil auf mythische Beise ichilberte. Er lebet namlich, daß die Seele vor ihrem Beitleben die Ideen ober bas wesentliche Sein geschaut habe (Platonische Praerifteng) und von benfelben abfalle, fobalb fe in eine Erfcheinungswelt übergebe, jeboch mahrend bes Lebens im Denten und Sanbeln fich berfelben wieder erinnere und fie von den Trübungen des Erbendafeins lautere. In biefer Borftellungsweise liegt ber reine Gebante, bag bie menichliche Seele in fich eine ihr wesentliche Richtung auf bas Unenbliche habe ober bag sie aus bem Ewigen entsprungen, und indem fie bas Unenbliche bentt, auch eine unenbe liche Rraft fein muffe. In die Gigenschaft der Unenblichkeit aber schließen sich bie ber Immaterialitat, Freiheit und Unfterblichfeit an, und fo fteht bann bie Geele, als ein ewiges Befen, ber Materie, als einem Beitlichen, gegenüber. Wem biefe Kolgerung nicht genügt, bem mogen bann bie ber Seele angestammten Bermogen, wie bas Ahnungsvermögen, bas Gewissen und der Glaube, für jene hohen Gia genschaften noch weitere Burgschaft leiften. Dem ber ewige Bug, ber in ihnen waltet, fchlieft alle Ertlarung aus bem Beitlichen und Endlichen aus. Gine unleugbare Bahrheit bleibt es, bag ber Rebelfchleier bes Scheins zwar bas Enbliche, Bergangliche, Bezügliche zu trüben vermoge, aber nie bas Unenbliche, bas Wefen, bas Selbständige. Darum kann zwar eine Borfpiegelung bes Scheins in bas Beitleben ber Seele fallen, aber die ihr eingeborenen Ibeen, welche alles Endliche ordnen, leiten und bem Unenblichen guführen, konnen tein leerer Schein fein. Betrachtet man die Seele unter biefer Anficht, fo fallen mehre untergeordnete Bebeutungen berfelben meg, wie g. B. die Debrfachheit ber Seelen in Ginem Subjecte. So nahm Plato eine unvernünftige und eine vernünftige Seele an. (S. Seelenorgan.) Ebenso wenig hat man nothig, außer bem Unterschiede von Seele und Leib noch einen bobern zwischen Geift und Seele anzunehmen, außer, um bas bobere Menschliche, welches im Denten und vernünftigen Wollen beruht, von der Lebensfraft, die durch den Körper verbreitet ift, zu unterscheiden. Recht angesehen, ift die Seele die Urtraft, aus welcher, indem fie unter Ginfluß bes Außern und durch außere Drgane wirkt, alle untergeordnete Krafte abstams men. Alle Bermogen und Geschafte ber Seele, Borftellen, Wollen und Ems pfinden, sowie beren mannichfaltige Functionen, bilben einen geistigen Drganismus, welchen fie mit ihrer Urfraft erfullt und belebt. - Beim Feuergeschute verfteht man unter Seste ben innern hohlen Raum beffelben, in welchen bas Sefcos mit ber Labung tommt.

Seelenheilkunbe, pfochische Heilkunbe ober Psochiatrie. Unbezweiselt ist es, bağ von Seiten bes Körpers aus die freie Thatigkeit der Seelebeschränkt werden kann; so sind wir unmittelbar nach dem Genusse einer Mahlezeit wenig zu geistigen Anstrengungen aufgelegt, zu manchen Außerungen geistiger Thatigkeit wol selbst nicht einmal sähig; hoch gesteigerte körperliche Bedürsnisse, wie Hunger, Durst, Müdigkeit, Frost u. s. w., lassen weder ein tiefes Nachdenken noch ein kräftiges Entschließen zu, dampfen sogar zuweilen die Macht der Leidensschaften und Affecten; Krankheiten des Unterleibes machen uns träg und mürrisch; kungenkrankheiten erfüllen oft noch kurz vor dem Tode mit freudiger weitaudssehensder hoffnung; ein Rausch erhöht erst umsere geistigen Thatigkeiten auf eine unnathtische Welse, um sie dann für eine Zeit lang sast gänzlich zu lähmen; heftige Vies

ber enblich bringen une gur Bewußtlofigkeit, gum Irrereben, gum schlaffüchtigen Dinbruten. Aber auch von Seiten bes Beiftes felbft finbet fold eine Storung und Befdrankung feiner Thatigfeiten ftatt. Der Mangel geiftiger Ginbrude erhalt uns fetn Geift in einer wibernaturlichen Befchrantung; Die übermäßig ausgebilbete Phantasse verursacht in ben sogenannten verschrobenen Köpfen einen Mangel bes richtigen und nuchternen Dentens; beftige Affecte verwirren im erften Augenblid unfere Befinnung, treiben uns ju Borten und Sanblungen, die wir bei ruhigerm Buftanbe bereuen, Leibenschaften treiben uns mit Allgewalt nach Giner Richtung bin und bem offenen, von uns felbst nicht verkannten, Berberben zu u. f. w. So feben wir benn von zwei Seiten ber, von Seiten bes Rorpers und ber Seele, bie freie Thatigfeit ber lettern befchrantt werben, und wir feben felbft icon in bem Buftande bes Raufches, bes fleberhaften Strefeins, bes heftigen Bornes u. f. w. folche Berhaltniffe, in welchem bas Charafteriftifche ber menschlichen Seelenthatigfeit, ble Millfur im Sandeln, aufgehoben ist; ja ichon der gefunde Menschenverstand bes gemeinen Mannes ertennt bie aufgehobene Willfur in jenen Buftanben baburch an, bag er von Demjenigen, welcher in folden Buftanben fich befindet, fagt, "er wiffe nicht, mas er thue". Aber jene Buftanbe find vorübergebend, wie ihre Urfas den, und mit dem Aufhoren bieler verschwindet die Gebundenheit der menschlichen Billfür. Denten wir uns bagegen forperliche Buftanbe, welche bleibenb bie Billfür binben, ober pfochische Ginwirtungen, welche ber Seelenthatigfeit felbft eine fo vertehrte Richtung geben, bag bie Billeur nicht frei hervortreten tann, fo tommen wir zu bem Begriffe ber pfpchifchen Rrantheit; biefe ift namlich ein folder Buftand bes Denfchen, in welchem die menfchliche Willeur andauernd ober immer wieberkehrend gebunden wirb, baber man auch die mit Seelenkrankheiten behaftes ten Menschen Unfreie, ihren Bustand ben ber geistigen Unfreiheit genannt bat. Bugleich ftellt fich uns bas urfächliche Berhaltnis ber pfpchischen Krantheiten als ein boppeltes bar, insofern biefeiben theils vom Körper aus begründet find, theils in ber Seele selbst wurzeln, und hiernach beantwortet sich auch leicht die Krage: ob sie bem Bebiete ber arztlichen Runft anheimfallen, ober nicht? Fur bie von torperlichen Buftanben ausgehenden pfpchischen Krankheiten, die nur nach Sebung ber gu Grunde liegenden forperlichen Buftande verschwinden tonnen, liegt es am Tage, baß fie in bas Gebiet ber gratlichen Runft geboren; bie von geiftiger Seite ber begrundeten Seelenfrantheiten fallen aber ebenfalls bem Gebiete ber Beilfunft gu. weil biefes ben gangen Menfchen, nicht blos feine forperliche Seite, umfaßt, und weil oft felbst folche Seelentrantheiten nur burch torperliche Behandlung gehoben werben tonnen. Der eigentliche Seelforger tann als folder wol oft tranthafte Sees lenzuftande verhuten ober vermetben, nie aber folche, die bis zur wirklichen Unfreis heit ausgebildet find, heilen, und mit dem Berschwinden der moralischen Kreiheit (ber Willfur) in einem Inbivibuum bort fein nur auf biefe berechnetes Umt volltommen auf. Somit mare benn bie Möglichfeit pfpchifcher Krantheiten und ihrer Beilung erwiesen, ihr Befen und ihr urfachliches Berhaltnif im Allgemeinen angegeben und zugleich bas Borhandenfein einer pfpchifchen Beiltunft, einer Pfps chiatrie, bargethan.

Die Formen psychischer Krantheiten theilt man am schicklichsten nach ben leis benben Functionen ber Seele ober Seelenvermögen selbst ein, und da die Vernunft selbst wol an sich nie erkrantt, wenngleich sie getrübt und verdunkelt erscheinen kann. so kommen hier nur Verstand, Gemuth und Willen in Vetracht. Bei jedem bieser Seelenvermögen sindet sich entweder ein Justand der Eraltation oder ein Justand der Depression als Ursachen psychischer Krantheit, und es ergeben sich bemnach sur jedes der genannten Vermögen zwei Hauptsormen psychischer Krantheiten. Ist der Verstand in krankhafter Eraltation begriffen, so zeigt sich die Verrückheit oder Narrheit, ist er krankhafte beprimier, der Blobsinn; das Gemuth oder Gessühlsvermögen zeigt krankhaft eraltiet den Wahnsun, deprimier die Melancholie;

ber Bille ftellt in frankhafter Craltation bie Tobsucht ober Toltheit, in frankhafter Depreffion bie Billentoffateit bar. Es treten aber biefe aufgeführten feche Ros men ber Geistestrantheiten auf fehr mannlchfaltige Beife jufammen und bilben eine große Memae Unterarten, die wir hier nicht weiter verfolgen tonnen; fo viel geht aber aus bem Bisherigen ichon bervor, bag man nicht, wie man wel oft bort. bas Bort Bahnfinn ober Narrheit fur pfpchifche Krantheit überhaupt brauchen burfe, indem biefe Ausbrucke nur einzelne Arten berfelben bezeichnen. Der Ausbend für pfpchifche Rrantheit überhanpt ift I rrefein ober Seelenftarung (Vocamie), weil Bermorrenheit ber Seele, Storung ihrer eigentlichen Berrichtung ber armeinschaftliche Charafter ber pfpchischen Krantheiten ift. Die Beranlaffungen m pfpchifchen Krankheiten find theils forperlich , thelle geiftig. Bu ben torperlis den Urfachen geboren Diebilbungen und Rrantheiten bes Gebirns felbft und ber madbit mit ihm in Berbindung fiehenden Organe, Unordnungen im Bergen und Befäßspfteme , Unterleibefrantheiten , zurudtretenbe Ausschläge und andere außere Absonderungen, Würmer, Schwächungen burch, Entleerungen und Ausschweifungen, Kopfverlegungen, Fehler ber Menstruation, ungtücklich verlaufendes Kindbett, endlich selbst eine durch die Geburt mitgetheilte oder durch das Klima hervorgebrachte Anlage. Bu ben geiftigen Urfachen gehört Alles, mas einzelnen Seelenpermoaen ein unnatürliches Übergewicht über die andern albt: so einseitige Ausbilbung bes Berftandes ober ber Phantafie; mangelnde Ausbildung gewiffer Seelenvermigen, wodurch andere ju machtig werben; Berworrenheit ber Seele und Uberfullung berfelben mit unverbautem Stoffe; ungezügelte und unbefriedigte Leiben: schaften, baber so häufig ungludliche Liebe; beftige Affecte, Freude, Schrect u. f. m., schneller Gludswechsel, angftliche und gespannte Theilnahme an politischen Umwalzungen. Endlich führen Lafter aller Art um fo mehr zur wirklichen pfochischen Krankheit, je mehr sie die Ruckehr zum moralischen Haltpunkte erschweren und je schablicher fie zugleich in die korperliche Organisation eingeeifen, baber besonders Truntsucht und Wollust. Die angeborene Stimmung ber Seele, das Tempemment, ift endlich, wenn auch nicht felbft eine Urfache gur pfochischen Krantheit, boch ein die Art der Seelenkrankheit bestimmendes Moment; namentlich wenn dabei solche Uxsachen einwirken, welche die vorherrschende Unlage des Temperaments begunftigen und überhaupt pfpchische Rrantheiten erzeugen tonnen. Go ift g. B. ber Choleriter, wenn auch nicht überhaupt mehr zur psychischen Krantheit als ein Anberer, boch unter gewissen Umftanben mehr zur Tobsucht als zu einer andern pfechifcben Rrantbeit geneigt.

Bas die Seilung pspchischer Krantheiten anlangt, fo ift fie, wenigstens in ihrer funftlerischen Ausbildung, mehr das Wert der neuesten Beiten als ber altern, und es ift felbft die Beit noch nicht gar fo lange vorüber, in welcher man ben pfpchifchen Kranten als einen schon burch seine Krantheit selbst für immer von ber menschlichen Gesellschaft Ausgeschlossenen betrachtete und ihn mit Berbrechern ber schlimmsten Art zugleich in Retten und Banben schlug. Es kommen die pspchifchen Kranken bei ben Alten als von den Gottern unmittelbar Gestrafte (Dreft und Ajar), als in Thiere Berwandelte (Rebutadnezar), als Befessene n. f. w. vor, und nur einzelne Spuren pfochischer Beilungen zeigen fich. Erft in neuerer Beit geftaltete sich die Psychiatrie als eigenthumliche Wissenschaft und Kunft, in Italien burch Chiarugi ("Della pazzia", Flor. 1793); in Frantreich burch Pinel ("De l'alienation mentale", Par. 1801); in England burch Arnold ("On insanity, hunacy or madness", Sond. 1782) und Crichton ("On mental derangement", Sond. 1798); in Deutschland burch Weidard (,,Philosophischer Arge", 3 Bbe., Frankf. 1782), hoffbauer ("über die Rrantheiten ber Geele", Salle 1801) und Reil (,,Rhapfobien über bie pfpchifche Curmethobe", Salle 1803), benen fich in neueret Belt in Stalien Gualandi, in England Cop, haslam, Bright und Combe, in Frankreich Esquitol und Pariset, in Deutschland Horn, Langermann, bein-

roth, Raffe, Jacobi, Amelung, Birb, Friedreich und viele Andere anschloffen. Die Heilung pfpchischer Krankheiten geschieht theils durch Arzneimittel, theils burch pspchische Einwirkungen. Bu den lettern gehören benn auch die 3wangsmittel mandverlei Urt, burch welche man beabsichtigt, ben Rranken gur Erkenntniß seines Wahns und seines von Andern abhängigen Zustandes, und das mit wieder in bas Gleis der Bernunft zu bringen. Da die Empfanglichkeit für außere Eindrucke bei ben meisten psychischen Kranten eine gang andere ift als bei andern Menfchen, fodaß fie g. B. Die größte Ralte und Raffe ohne Befchwerben ertragen u. f. w., fo ift ber pfpebifche Argt, um torperlich zu wirten, genothigt, feine Buflucht zu weit wirtsamern Ginfluffen gu nehmen, Die oft etwas Abfchredendes für den Ununtertichteten haben. Deift ift es eine Bereinigung ber somatischen und psochischen Methode in folgerechter und anhaltender Durchführung, welche bei pfochischen Krantheiten einigen Erfolg gewährt; auch tritt bie pfpchische Seilennft ber Erziehungstunft febr nabe. Es ift aber die Beilung pfp= chischer Kranken fast unmöglich, wenn sie in ihren gewohnten Umgebungen blei= ben; auch macht die Krankbeit felbst und die zu der Beilung nothige Einrichtung eine Absonderung berfelben nothwendig. Go murben Irrenanstalten nothwendig, Die man jest immer zwedmaßiger einzurichten bemubt ift. Die ehemals gewöhn= liche Berbindung berfelben mit Straf = und andern Anftalten , 3. B. Bucht = und Waisenbausern, bat man fast überall für bochft unzweckmäßig erkannt und aufge= loft. Das Irrenhaus muß unter ber obern Leitung bes Urztes fleben, licht, fest und geraumig fein, gefund liegen und nicht zu viel Erre faffen; fatt eines größern Irrenhauses dienen beffer mehre tleinere. Die vollig unbeilbaren Rranten muffen von den heilbaren, die Genesenden von den noch wirklich Rranten getrennt fein. Als die wichtigsten Grrenbaufer Deutschlands nennen wir die Frrensection im Charitefrankenhause zu Berlin, Marbberg in Bestfalen, bie Abtei Siegburg bei Bonn, Leubus und Brieg in Schlesien, Halles Sorau, St.-Georgen zu Baireuth, bie Frenfection im Juliushofpitale ju Burzburg, 3weifalten bei Tubingen, bas Irrenhaus zu hilbebheim, Eltville im Raffaulichen, Sonnenftein bei Pirna, bie Anftalt zu Rolbig u. f. w. Unter ben auslanbischen Anftalten ermabnen wir bie Salpetrière, Bicètre und Charenton bei Paris; bas neue Beblam in England; bie Anftalt zu Averfa bei Reapel; Die Anftalt zu Avenches bei Laufanne, und end= lich die mertwurdige Freencolonie zu Gheel unweit Antwerpen, wo unter bie 6000 Einw. bes Drts 4-500 Irre mehr jur Pflege als jur Beilung vertheilt find, die einzige Art von Sorgfalt, die bis jest in Belgien gewöhnlich ift.

Auch bat bie pfpchifche Debicin eine wichtige Beziehung zur Rechtspflege, indem fie die Erdrierung der Fragen über unfreie Zustände übernimmt, welche bald wegen Rechtsfähigfeit, bald wegen zweifelhafter Burechnung, balb wegen Bermah= rung eines unfreien Inbividuums, vortommen. Durch biefe Birtfamteit ber gerichts lich-pfochischen Debicin bat die Criminaljuftig felbft in neuern Beiten ein gum Theil veråndertes menschlicheres Berhältniß gewonnen und wird es immer mehr gewinnen, je naher sie sich an die wirkliche Natur des Menschen anschließt. Bgl. Ernst Plat= net's "Quaestiones medicinae forensis" (Lpg. 1824), bie einen Schat von pfpchologisch-criminalistischen Untersuchungen und Erfahrungen enthalten, Beinroth's "Spfem ber pfpchifch gerichtlichen Debicin" (Epg. 1825); Bente's claffifche "Abhandlungen aus dem Gebiete der gerichtlichen Debicin" (Bb. 2; 2. Aufl., Lpz. 1823); Jacobi's "Beobachtungen über die Pathologie und Therapie ber mit Irrfein verbundenen Rrantheiten" (Elberf. 1830) und Friedreich's "Spftematifches handbuch ber gerichtlichen Pfpchologie" (Lpg. 1835). 3m Allgemeinen vgl. Reil's und hoffbauer's "Beitrage gur Beforberung einer Curmethobe auf pfochis fchem Wege" (Salle 1808-10), Sainborf's "Berfuch einer Pathologie und Therapie ber Geiftes = und Gemuthefrantheiten" (Beidelb. 1811), Bering's "Pfpcifche-Beilfunde" (Lpg. 1817-21), Beinroth's "Lehrbuch ber Storungen

des Seelenkens" (2 Bbe., Lpz. 1818), Dessen "Seelengesundheitskunde" (2 Bde., Lpz. 1824), gegen welche Groos' "Untersuchungen über die moralischen und organischen Bebingungen des Irrseins und der Lasterhaftigkeit" (Heidelb. 1826) gerichtet sind; Friedreich's "Historisch-kritische Darsteslung der Theorien über die psychischen Krankheiten" (Lpz. 1835); Nasse's "Zeitschrift für psychische Urzte" (Lpz. 1818 fg.); Esquirol's "Pathologie und Therapie der Seelenstorms

gen" (beutsch von bille, Epz. 1827). Seelentrafte. Daß die Seele, ungeachtet der Einheit ihrer Kraft, in ihrer Außerung sich unendlich verschieden zeigt, ift der Grund der Annahme verschied bener Seelentrafte geworben, welche aber bie altere Pfvchologie als mehre voneins ander verfchiebene, urfprunglich ober auf abgeleitete Weise in der Seele vorhandene, theils getrennte und miteinander tampfende, theils miteinander die verschiedenen Seelenaußerungen und Zustände erzeugende Mächte betrachtete. Nach bieser Vorftellungsweise ift die Seele wie ein Behaltniß biefer Rrafte angefeben worben, bie, man weiß nicht wie, in biefelbe hineinkommen und in ihr urfprünglich eriffiren. 3meis tens hat man dabei die Claffenbegriffe der Erscheinungen in den Grund berfelben verwandelt und aus jenen biese zu erklaven geglaubt; endlich hat man eine Bielheit biefer Rrafte ohne Grenze angenommen, und nicht gerechtfertigt, wie fich biefe Biels beit mit ber Einheit der Seele vereinigen laffe. Um bie logische Claffification zu pereinfachen, bat man bann bie Grundfrafte ober Grundvermogen ber Seele angenommen, als Grund berjenigen Wirkungbarten, welche nicht weiter abgeleitet find. Aber auch burch biefen Begriff, ber nur ein boberer Claffenbegriff ift, wird bie gemeinfame Borftellung gewister Wirtungen unbefugt in die Ursache berselben verwandelt und hiermit alfo ebenfalls nichts erklart. Als folche Grundvermogen führte man nun bas Gefühlsvermogen, bas Ertenntnigvermogen und bas Bestrebungs vermogen ober ben Billen an. Das Unzureichende, ja Wiberfprechende biefer Theos rie ift nun neuerdings eingesehen worden, und man hat, wie z. B. namentlich Ber bart, die Arafte in der Psychologie in obigen Beziehungen mit Erfolg bekampft. Die Aufgabe ift aber geblieben, eine unleugbare Berschiedenheit in der Seelenthas tigfeit und zwar eine folche, bie nicht blos quantitativ ift, zu erklaren. An biefer Aufgabe arbeitet die Psychologie. Sie muß vor Allem anerkennen, daß jene foge nannten Grundvermogen nur Modificationen ber Thatigfeit eines und beffelben Befens find; daß Das, was wir Seelentraft nennen, die Seele felbft ift in einer besondern Beziehung ihrer Thatigfeit. Go verstanden, laft fich auch die Bo nennung ber Grundfrafte rechtfertigen; es find bann Richtungen ber Seele, beren Berfchiedenheit auf ben Berhaltniffen bes Innern und Außern beruht. Die Alten icon unterschieden, um bie Seelenfunction zu bezeichnen, metaphorisch Ropf und Herz, und setten dazu oft duch noch Hand, als Organ der Einwirkung in die Aus benwelt bem Billen entsprechend. Die Neuern unterschieben fo Denten, Fuhlen und Wollen als Elemente der geiftigen Thatigkeit, die bestimmt in sich selbst und burch ihr Berhaltniß ju Außen mit Borbertichen bes einen ober andern erscheint; sodaß mithin in jedem Wollen ein Denken ober Borstellen, in jedem Borstellen ein Wollen vorhanden ift, und teines von biefen als abgefondert von dem andern bes fteht. Sind biefe Seelenkrafte fonach nur Wirtungsarten ber Seele, fo bezeichs nen Sinnlichkeit, Berftand und Bernunft die Stufen berfelben in ber Entwides lung und Erhebung der menschlichen Seele in das Gebiet des Ewigen und Gotte ähnlichen, und ihnen ordnen fich wieber andere Modificationen unter.

Seeleniehre, f. Psychologie.

Seelenmessen, f. Desse.

Seelenorgan. Zu ben Fragen, welche bie altere Seelenlehre aufwarf, gehört auch die über das Berhältniß der Seele zu dem Körper, wobei man die Berschiedenheit beider als vorausgesett annahm. Da die Außerung des geistigen Etbens hienieden geknüpft ist an das physische Leben, welches durch wahrnehmbare

Sogane sich bildet und erhält, so könnte man ben ganzen menschlichen Leib selbst das Organ der Seele nennen. Aber durch Wahrnehmung der nahern Beziehung gewisser Abeilorgane dieses Körpers auf die geistige Thätigkeit ward man verleitet, bald die Zirbeldrüse, bald die Varolsbrücke, bald das verlangerte Wark sur das eigentliche Seelenorgan zu halten oder es in dem wässerigen Dunst der Hirnhöhlen zu suchen. Die Ersahrung aber zeigt unmitteldar kein solches einziges Organ; sie bleibt nur bei der Wahrnehmung stehen, daß in dem Sehirn und Rückenmark eine äußere Bedingung des Bewußtseins und Denkens vorhanden sei, sowie im Herzen und in dem System der Brust eine besondere Bedingung des Kühlens und Begehzrens enthalten ist; dies bezeichnet auch der gemeine Menschenverstand durch die Ausdrücke Kopf und Herz. Byl. Sommerring, "über das Organ der Seele" (Körnigsb. 1796, 4.). Etwas Anderes bedeuten die Seelenorgane, welche die Gall'sche Schätellehre annimmt.

Seelenverfaufer ober Bettelverfaufer hießen jene beruchtigten. in holland und besonders in Amsterdam ihr Wesen treibenden Menschenmakter, welche arme Leute, die ale Matrofen ober Solbaten nach Offindien geben wollten. aufnahmen und fie fo lange unterhielten, bis die offind. Compagnie bergleichen verlangte, der sie bieselben bann vorstellten. Nahm die Compagnie sie an, so betam der Seelenvertäufer für einen Jeden einen Transportzettel oder Schuldbrief auf 150 Gulben, welche, wenn der Bertaufte am Leben blieb, diefem von feinem Lohne abgezogen und nach einiger Beit an ben Inhaber bes Bettele bezahlt murben. Deift aber verlauften Lettere die empfangenen Transportzettel an reichere Leute, die nun bapon wieber ihren besondern Gewinn zogen. Eigentlich war biele Einrichtung, ben nur zu baufigen Disbrauch abgerechnet, fur arme Leute, die fich zu bem Entfchluffe, nach Offindien zu geben, genothigt faben, ebensowol als fur bie oftind. Gefellschaft febr nutlich : aber ofters ward nicht allein init jenen Zetteln, befonders ben sogenannten Monatbzetteln, wo nämlich ein Angeworbener seinen hinterlassenen in Europa verfprach, fich jahrlich ein paar Monate am Gold abziehen und bas Gelb jenen ausgahlen gu laffen, arger Betrug gespielt, fonbern, mas noch fchands licher war, jene gewissenlosen Makler wußten auch zuweilen, mit List ober mit heims licher Gewalt, unerfahrene junge Leute an fich ju loden ober einzufangen, und ver-

tauften fie dann ganz wider ihren Willen in den Dienst der Compagnie.

Seelenwanderung heißt die angebliche Beranderung des Aufenthalts ber menschlichen Seele, vermoge beren fie nacheinander verschiebene thierische ober menschliche Rorper belebt. Da ein Erfahrungsbeweis fur biefe Meinung nicht benkbar ift, so muß ihr Grund in dem religiosen Glauben an Wechselwirkung und Berwandtschaft aller lebendigen Wesen, und 'an eine allmälige Reinigung und Rudtehr der geistigen Individuen zu bem gemeinschaftlichen Urquell gesucht werben. Damit hangt auch ber Glaube an ein Dasein ber Seele vor ber Geburt auf Erben (Praexistenz) genau zusammen; benn bas irbische Leben ist nach bieser Unficht nur ein Punkt in der Rette von Zustanden, welche die von Gott ausgegangene Seele zu durchlaufen hat, um endlich in seinen Schoos zuruchzukommen, und eben barum tann auch ber Anblid und die Empfindung bes Schonen, Guten und Bahren auf Erden wie eine bunkle Erinnerung der im vorirdischen Zustande ans geschauten gottlichen Berrlichkeit betrachtet werben. Die Brahminenlehre ber alten Indier, in der fich bie erften Spuren eines Glaubens an Seelenwanderung zeigen, betrachtet bieselbe als Buftand unseliger Unruhe, welcher die Seele theils burch Geschick, theils als Strafe nicht erfüllter religioser Borschriften und Kastenpflichten treffe, und ftellt in letter Beziehung bie Banberungen ber Seele nach bem Tode durch bosartige und gntartige Thiere als Bufungen und Mittel ber Lauterung dar, und damit hängt die Schonung der Thiere bei den Indiern zusammen. Auch die Budbhiften nehmen eine Seelenwanderung an. Die Geheimlehre ber ägppt. Priestertaste nahm einen nothwendigen Kreislauf von 3000 Jahren an,

ben jebe Seele nach bem Tobe, bie Korper aller Thieraattungen burchlaufenb. pollenden muffe, ehe fie in den Menschenkorper gurudkehre und in den Bohnungen ber Seligen anlange. hiermit ftand auch bie Berehrung ber Thiere in Berbinbung. Babefcheinlich von ben Agpptern empfingen bie Griech en ben Glaus ben an die Seelenwanderung, welche fie Detempfochofis (Seelenwechsel) und Detenfoma to fis (Rorperwechsel) nannten. 218 bie erften Danner, welche fie bei den Briechen annahmen, werden Pythagoras (f. b.) und fein angeblicher Leher Pherecubes (f. b.) namhaft gemacht. Bei Letterm scheint die Lehre van ber Seelenwanderung mit ber Borftellung von ber bewegenden Kraft ber Seele und von der Bermandtichaft ber lebendigen Geschlechter gusammenzuhangen. fairen Pothagorder lehrten, ber Beift folle, von ben Feffeln bes Rorpers befreit, in das Reich der Berftorbenen eingehen, baselbst in einem Zwischenzustande langere oder kurzere Zeit verweilen und bann wieder andere menschliche oder thierische Kör= per auf ihre Lebensbauer beseelen, bis bie Beit seiner Lauterung beenbigt und seine Ructebr zum Urquell bes Lebens möglich fei. Es follte der Geift des Pythagoras felbst ichon zum vierten Male auf Erben gewesen sein. Doch beruht dieses Alles auf spatern Berichten. Empebotles nahm eine Manberung ber Seele felbft in Mangenforper an. Die griech. Mosterien fleibeten bie Seelenmanberung in ansiehende Mothen ein, welche den Dionpsos ober Bachus als herrn und Kührer der Seelen barftellen, und auch bier war die Unnahme einer Praeriftenz merklich. Die griech. Dichter und Philosophen haben diese Mothen mannichfaltig ausgepragt Pindar, Dubifchen Lehren fich anschließenb, lagt bie Seele nach einem breis maligen tabellofen Lebenswandel in ben Infeln ber Seligen anlangen. Plato behne ben Zeitraum bis zur völligen Rückfehr ber Seelen in ben Schoos ber Gottbeit auf 10,000 Jahr aus, in benen ste Menschen = und Thierkorper zu burch= manbern batten. Er tragt bies auf mythische Beise vor; die Neuplatonifer aber icheinen bies eigentlich genommen zu haben. Plotin unterscheibet eine Bemflanzung ber Seelen aus unfichtbaren, atherischen Korpern in irbische und eine Wanderung aus irbifchen wieder in irbifche. Unter ben Romern haben Cicero und Birgil fich auf biese Lebre bezogen. Aristoteles verwarf sie aus dem triftigen Grunde, weil fie porausfest, bag die Seele fich zu bestimmten Rorpern gleichgultig verhalte. Die Rabbinen malten die Lehre von der Seelenwanderung in der ihnen eignen felts famen Manier aus, indem fie annahmen, Gott habe nur eine bestimmte Unjabl Judenfeelen gefchaffen, die baber immer wiedertamen, fo lange es Juden gebe, bisweilen auch gur Bugubung in Thiertorper verfest, am Auferftehungs= tage aber alle gelautert fein und in ben Leibern ber Gerechten auf bem Boben bes gelobten Landes aufleben murben. Die driftliche Sette ber Danichder betrachtete die Seelenwanderung auch als Bufimittel; aber die christliche Kirche hat sie stets bestritten. Auch die alten Staliener, die feltischen Druiben, die Stothen und Sopperborder hatten biefen Glauben, sowie bie heibnischen Rationen bes oftt. Afiens, die kaukafischen Bolkerschaften, wilde Amerikaner und afrikan. Reger ihn mit mancherlei Anderungen noch haben. Eine Folge desselben war bei vielen Boltern die Berehrung gemiffer Thiere und die Scheu vor bem Genuß ihres Fleisches, weil man nicht wissen tonne, welchen Ahnherrn, Better und Freund man verzehre. So angiebend auch bie Ibee fein mag, irgend einmal in irgend einem Individuum der Borzeit schon dagewesen zu sein, ober noch einmal wieders gutommen, fo wird fich boch in ben Augen eines erleuchteten Chriften bie Lehre von ber Seelenwanderung nie uber den Werth eines Traumes erheben, ben ihm fein Glaube an die emige Fortbauer im Reiche Gottes burch eine vollig befriedigende Wirklichkeit erfest. Ihm ift baber die mahre Seelenwanderung nichts Underes als bie unenbliche Beredlung feines innern Menschen ober bas Fortschreiten gum Biele ber Bolltommenheit von Stufe zu Stufe. In welchen Formen und organischen Bullen bies von ftatten geben werbe, überlagt er aber bem Bater, in beffen Saufe

großern Machte in teinen Betracht tommt.

, viele Wohnungen find. Bgl. Schloffer "Über die Seelenwanderung" (Lpg. 1781) und Cong, "Die Schloffale der Seelenwanderungsbypothefe" (Konigeb. 1791).

Seemachte heißen biejenigen Staaten, welche in ihren befestigten hasen eine wirkliche Kriegsstotte zum Schutz ihres handels und ihrer überseischen Besstungen haben und ausstellen können. Unter allen tritt England hervor, das als Inselland nur zur See mit Bortheil kampsen, nur durch eine Landung in seinem herzen angegriffen werden kann. Seine Marine ist durch ihre Starke, durch die Kenntnisse und Ersahrung der Seeossiziere, sowie durch die Zahl geübter Mastrosen, allen andern überlegen. Ihm zunächst stehen Rußland und Frankreich, die zwar gleichsalls groß und mächtig, doch durch ihre Lage gegen andere Staaten werhindert werden, alle ihre Kräfte dem Seewesen zu widmen, da die Landmacht sie ebensalls, und mehr noch, in Anspruch nimmt. Dann kommen die Bereinigten Staaten von Nordamerika, durch ihre Lage und Entsernung von Europa gessischer und schon dadurch ausschließend zur Seemacht bestimmt. Die Lürkel, Holland, Neapel und die nord. Staaten sind nur Seemachte zweiten Ranges; sie können für sich allein keinen Seekrieg führen, weil ihre Marine gegen die jener

Seerauberei unterscheibet fich von ber Raperei baburch, bag jene von bem Freibeuter (Rorfaren) unter willfürlicher Flagge aus eigner Macht gegen Jebermann ausgeubt, biefe bingegen ben Unternehmern (Armateurs, Rhebern) von einer friegführenben Dacht gegen ben feinblichen Staat, ben Seegeseten gemaß, durch ein Patent (Raper= ober Martbrief) erlaubt wird. Das einzige Beis fpiel, baf die Staaten selbst die Kaperei als ungerecht anerkannt und unter fich abgeschafft haben, enthalt ber Sandelsvertrag Friedrich II., Konigs von Preugen, mit ben Bereinigten Staaten von Nordamerita, vom 10. Sept. 1785. 'Auch bie erste franz. Nationalversammlung trug auf Abschaffung ber Kaperei an. Segen bie eigentlichen Seerauber, die in Inselmeeren und an buchtenreichen Ruften, wie bie von Standinavien, wo bie nord. Geerauberschar ber Bitalianer (f. b.) hauste; ferner in der Levante, im pers. und arab. Golf, in Dst = und Westindien und im chinef. Deere, ihre Schlupfwinkel haben, wurden ju allen Beiten von ben Regierungen balb mehr, balb minder gludliche Unternehmungen gemacht., Sees Briege befordern oft ihre Ausbreitung auf eine furchtbare Art. (S. Flibuftier.) Um kraftigfren bekampften die Romer unter Pompejus, 67 b. Chr., die Rorfaren im mittelland. Meere, die meift Cilicier waren; in ber neuern Beit die Briten die in ben ind. Gemaffern, und bie Nordamerikaner und Frangofen bie nordafrikan. Um Schlaffften und bis zur eignen Demuthigung fraftlos haben sich bie meiften ital. Regierungen, Portugal und Spanien in bieser Sache gezeigt. Besondere Berühmtheit ale Seerauber erlangten im Laufe ber Beit: 1) Die nordafrikan. (f. Barbaresten); 2) bie griech. und ital. Abenteurer im mittelland. Meere und im Archipelagus, die bis 1828 ihren hauptschlupfwintel ju Karabufa auf Rreta hatten; 3) die fudamerikan., die kuhnsten unter allen; 4) die perf. und ind. im perf. Meerbusen; die dem ind. Handel vielen Abbruch thun; 5) die mas laisschen in Subasien und die Labronen in der Subsee, und b) die westafrikan., welche die Afhantis und andere Regerfürsten ausruften.

Seerecht nennt man biefenigen Lehren der Rechtswissenschaft, welche sich auf Schiffahrt und Seehandel beziehen, sowol in hinsicht auf privatrechtliche Verhaltniffe zwischen ben Eigenthumern des Schiffes, dem Capitain, den Bestachtern, Beschäbigungen des Schiffes, Seewurf und Versicherungen, als auch in hinsicht auf das Staatse und Bolterrecht, welches wegen der Kaperei hier tiefer als in andern Beziehungen in das Privatrecht eingreift. Dabei gibt es für die Verhaltnisse der Staaten zueinander keine gesetgebende Gewalt, sondern nut Grundsase des natürlichen Rechts, einen sehr unsichern und schwankenden Gebrauch, und Verträge, welche nur einzelne Staaten verbinden, sodas demnach

ber Spielraum für bas Gutbefinden ber einzelnen Seemachte außerorbentlich groß ift. Sine jebe tann fo weit geben, als ihre Rrafte reichen, und bie Befchrantungen. welche sie Andern auflegt, ober die Befreiungen, welche fie felbst fur fich behauptet. allenfalls mit Gewalt burchfegen. Im Grunde ift Europinichon feit ber navigas tionsacte ber Ronigin Elisabeth über diese Begenftande in einem Streite mit Eng. land begriffen, welcher fo lange ruht, als jur Gee Friede ift, aber bei einem jeben Seetriege von Reuem ausbricht. Die hauptsächlichsten Pratensionen Englands find, daß 1) die Reutralen nicht berechtigt feien, ben Reinden Rriegsbedurfniffe, in einem febr ausgedehnten Begriffe, guguführen; daß fle 2) nicht befugt feien, unter ibrer Flagge Gigenthum ber Feinde ju transportiren, vielmehr feinbliches Sut auch auf neutralen Schiffen weggenommen werden tonne, alfo die Flagge nicht die Labung bede; daß 3) die friegführenden Dachte gange Ruften in Blodabeftand feben , b. b. alle Communication jur See babin unterfagen tonnten; 4) bag diefe triegfuhrenden Machte berechtigt feien, die Schiffe ber Neutralen zu visitiren. Diefen murbe von Seiten Ruflands die bewaffnete Reutralitat, von Seiten Franktreiche bas Continentalspftem entgegengesett, bas eine aber so wenig burch= geführt als bas andere. Jest fcblummern diefe Fragen wieder, welche in England burch ben vielfahrigen Richter ber Abmiralitat, Gir Will. Scott, auf bie bochfte Spite getrieben waren. Um die wiffenschaftliche Bearbeitung baben fich in Enge land holt, Part und Chitty ("On maritime contracts"); in Frankreich Balin, (...Commentaire sur l'ordonnance maritime") und Boulay=Paty (,,Cours de droit commercial maritime", 4 Bbe., Par. 1821); in Italien Uzuni ("Systema univ. dei principii del diritto marit.", 2 Bbe., Flor. 1759), Plantaniba ("Della giurisprudenza maritima", 3 Bbe., Mail. 1806) und Balbafferoni ("Delle assocurazioni maritimi", 3 Bbe., 1786); in Deutschland Benede ("Spftem bes Affecurang: und Bodmereiwefens", 4 Bbe., Samb. 1805 — 10) und Jacobfen ("Seerecht bes Friedens und Rriege", Alt. 1815, und "Englisches Seerecht" Samb. 1805) verdient gemacht.

Seefterne oder Afterien (Asterias) find fternformige, ju ben Boophpten gehorige Seethiere, beren taltartige Rorperhulle mit einer Menge fleiner Locher burchbobrt ift, burch welche fleischige, colindrische Saben hindurchgeben, die am freien Ende mit einer Saugscheibe verfeben find, mit deren Sulfe fie ihre Ortes veranderung bewirten. In ber Mitte ber einen mehr ober minder vollkommenen Stern darftellenden Körpereinschnitte befindet sich auf der untern Seite der Mund, ber jugleich als After bient. Diefe Thiere haben eine ausgezeichnete Reproductions: traft, indem fie nicht allein einen ober mehre verloren gegangene Strahlen ihres Sternes erfegen, fonbern auch ein einzelner, am Mittelftud übriogebliebener Die übrigen wieder hervortreibt. Die obere Seite des Rorpers ift oft mit kleinen Stacheln befest. Sie nahren fich von andern Seethieren. Gine Art (A. rubens) ift an ben franz. Ruften fo baufig, bag man fie als Dungung benutt; eine andere, bas fogenannte Medufenhaupt (A. caput Medusae), wird als Mertwurdiakeit in Naturaliencabineten gezeigt. Sie ift mit einer Menge Ufte umgeben, inbem jeber Strahl fich in zwei Afte, jeder Uft wieder in zwei andere fich theilt, wodurch eine Berschlingung entsteht, ahnlich bem haupt ber Medusen ber alten Gotterlehre.

Seetaftit, f. Tattif.

Seeten (Utrich Jaspar), ein um Welt: und Wolferkunde verbienter Rasturforscher, geb. 30. Jan. 1767 in Sophiengroben in ber herrschaft Jever, wo sein Bater Landwirth war, ber, in gludlichen Berhaltnissen lebend, seinen Kinzbern eine gute Erziehung geben konnte, verlebte seine Jugend zu Jever, welches damals zu Anhalt-Zerbst gehörte. Die Zeit seiner Bildung fällt in die schöne Zeit ber großen Entbeckungsreisen in alle Theile ber damals noch weniger bekannten Welt. Er studiete 1785—88 zu Göttingen, bem Ramen nach Wedicin und namentlich Raturwissenschaften, vorzüglich aber Kameralwissenschaften. Hepne, Gattere

nich Claborn nicht minber wie Blumenbach feuerten ihn, fowie feine Rreunde humboldt und Lint, ju ihren Reisen an. G. mablte Afien und Afrita, und bereitete fich auf biefen großen Plan viele Jahre hindurch vor. Nach feinem Abgange von ber Universitat forme er nach Jever gurud, wo er fpater an der dortigen Rammer eine Anfteffung zu erhalten wunschte. Seitbem unternahm er viele Reisen burch Deutschland und Solland, überall mit ber Reber in ber Sand, hauptlächlich berucfichtigte er babel bas prattifch Rusliche, wie bies alle feine frubern Schriften beweisen. Bugleich ftubirte er alle Schriften über Ufrita und ben Drient. um burch fie in ben Stand gefest zu werben, mit Glud und Erfola fein Reifeproject at vollenben. Um biefes in Ausführung ju bringen, wendete er fich 1801 att Blumenbach, ber ihn zunachst an ben Baron von Bach empfabl. Lesterer, anfangs S.'s Reifeplan abgeneigt, begunftigte nachher benfelben auf alle mogliche Beife, unterrichtete G. in Geeberg in den aftronomischen Ortsbestimmungen, bewog ben Bergog von Gotha, demfelben bie nothigen Inftrumente zu geben, und verschaffte ihm fpater auch eine jahrliche Unterftugungefumme von Geiten bes Bergogs und eine einmalige Unterftugungssumme von Seiten bes Raifers von Rugland. Auch erhielt S. burch ihn eine ichrlicht bebeutenbe Summe Gelbes vom Prinzen Emil Mugust, um Gegenstande ber Runft und Literatur für ein zu bilbendes orientalis fches Dufeum anzuschaffen. Nachdem er noch furz vorber von ber Landesabmis nistratorin Sophie Auguste von Anhalt-Berbst jum Kammeraffeffor erhoben worden mar, reifte er am 13. Jun. 1802 von Jever ab, mit dem Plane, von Arabien. aus mitten burch Afrita vorzubringen. Ihn begleitete Jacobsen aus Berberhaufen, ben er früher in Gottingen als praktifchen Chirurgen hatte bilben laffen. Die Gegenftanbe feiner Untersuchung follten besonders fein : Raturgeschichte, Teche nologie, Statistif, Landwirthschaft, Sandlungetunde, mathematische und phys fifche Geographie und aftronomische Ortsbestimmungen. Dazu tamen noch alte Geographie, Archaologie, besonders Inschriftenkunde und andete oriental. Literas tur, fowie die Religionsgeschichte der oriental. Bolfer. In Wien lernte S. noch bie Runft, Plane aufzunehmen, unter Unleitung eines Ingenieurs, fubr bann bie Donau hinab und ging über Bukarefcht und ben Samus nach Konftantinopel, mo er am 12. Dec. 1802 antam. Unter mancherlei Borbereitungen verfloffen hier feche Monate, worauf S. ju Lande nach Smorna reifte, wo er feinen er-Erankten Geführten Jacobsen gurudtaffen mußte. Dit einer Karavane erreichte er am 23. Nov. 1803 nach einer beschwerlichen und gefährlichen Reise Haleb, wo er Unterricht im Arabischen nahm und über ein Jahr verweilte. Er verließ Baleb am 9. Apr. 1805 und tam am 23. mit einer Sanbeletaravane nach Damaet. Da er bereits ohne Dolmetscher fortkommen konnte, trat er am 1. Mai, halb turkisch, halb arabisch gekleibet, unter bem Namen Musa eine Reise burch Sprien und Palastina an, auf ber er bas alte Trachonitis und Auranitis besuchte, bann in den oftl., von Drusen bewohnten Theil Haurans vordrang, und sudt die Grenzen bes fleinigen Arabiens berührte, überall viele Ausbeute findend. Im Jun. 1805 tam er nach Damast jurud, um bald harauf neue Entbedungereisen im Libanon und Antilibanon zu beginnen. Seche Wochen lebte er zu Mars Sertes in einer Art Felfengrotte, von mo aus er die Gipfel des Libanon, Die Ruis nen von Balbet und viele bisher unbekannte Ruinen besuchte, auch bas maronis tische Roster Außheja und das griech.-katholische Mar-Juhanna-Schwofer besuchte. Nach elf Wochen kehrte er nach Damask jurud, und am 19. Jan. 1806 begann er in der Aleidung eines arab. Sheik vom Mittelstande, begleitet von einem Kram= handler aus Damastus, seine Wanderungen nach ben Gegenden an der Oftseite bes Hermon, Jordan und todten Moers. Nachdem er hasbeia (einst Casarea Philippi) und den See von Tiberias besucht hatte, kam er am 15. Febr. in das Dorf el Sofin gu griech. Chriften, wo er fich, um mit einiger Sicherheit vor rauberischer Habsucht seine Untersuchungen fortseten zu können, fast in Lumpen kleis

den mußte. Bum Theil barfaß, meist unter freiem Himmel schlafenb, zog er nun in jenen unwirthbaren Gegenden umber. Er entbeckte hier bie wenigen Überrefte des einft berühmten Abil, die bisher gang unbefannt gebliebenen Ruinen von Dicherrafch (fonft Gerafa), 20 M. fubl. von Damast bei bem Dorfe Gauf, ein wurdiges Seitenstud zu denen von Palmyra und Balbet, und enblich auch die von Umman, bem spatern Philadelphia. Eros ber Beschwerlichkeiten brang er immer weiter fubl., langs ber Ditfeite bes tobten Meeres, vor, erreichte gegen Enbe Darg Rarrad, und umreifte von bier aus auf gefahrvollen Gebirgspfaben bas Subende jenes Sees. Um 7. Apr. kam er in bas Moster zu Santa-Terra nach Jerusalem, ging am 25. Mai nach Jaffa ab und von da zur Gee nach Acre, wo er bis Ende des Jahres blieb. Das feine junachft unternommenen Banberungen betrifft. so find die Nachrichten verloren gegangen. Wir finden ihn erst in Ferusalem wieder, von wo er am 15. Marz 1807 nach hebron abging. Nachdem er hierauf bas obe Li-Gebirge überftiegen, langte er, nach einer zwolftagigen Reife burch bie Bufte, am 10. Upr. am Sinai an, bestieg ben Horeb, Sinai und St.:Ratharinenberg und ging am 20. Apr. über Suez nach Kairo, wo er zwei Sahre verweilte und, um der Absicht seines hohen Beschützers durch Erkaufung merkwurdiger oriental. Geltenheiten ju entsprechen, eine toftbare Sammlung von 1574 Sandidriften, 3536 Alterthumern und vielen mineralogifchen, botanifchen und zoologischen Seltenheiten zusammenbrachte. Im Dai 1808 besuchte er bie Proving el Feium, die Pyramiden von Gige, bie Ibis: und Mumiengrotten bei Saffara und ben großen Landfee bei Birtet el Rarun. Bugleich trat er, wiewol nur dem Scheine nach, jum Islam über, ba er außerdem weber Detta noch Medina, noch bie von ben Wahabiten befegten Gegenden hatte besuchen konnen. Auf der Reise nach Sues, im 3. 1809, untersuchte er ben alten Berbindungstanal zwischen bem rothen Meere und dem Nil, von bessen fruherm Dasein er sich vollfommen überzeugte. Von Suez aus reiste er, die bringenoften Gegenvorstellungen nicht achtend, auf Ataba, mußte aber, noch eine Tagereise bavon entsernt, um= kehren. Ende Juli 1809 kam er nach Suez zurud, reifte bald barauf zur See nach Jenbua und Dichidda, und pilgerte von da nach Metta, wo er am 8. Oct. einzog, bann über Didibba nach Mebina, wo es ihm gelang, einen Plan nebft einer Anficht ber Stadt und beren Nachbarfchaft, einen Grundrif von bem beiligen Tempel und ein paar Ansichten von der Grabkapelle des Propheten zu entwerfen. Dierauf ging er abermals nach Dichibba und von ba jum zweiten Male nach Metta. um ber bort im Jan. gesehmäßig stattfindenben Wallfahrt beizuwohnen. Auch hiet gelang es ihm, die Augen der Späher zu täuschen und nach und nach einen Plan bon ber heiligen Mofchee, von ber Stabt, eine Rarte von ber Umgegenb und 16 Anfichten der Moschee und einzelner Theile berselben zu entwerfen. Im Marz 1810 trat er mit seinem ehemaligen Lehrer Schech-Hamse die Reise nach Temen an, bis hobede zu Wasser, bann zu Lande nach Aben, und von hier auf dem nie von Europäern besuchten Rustenwege nach Modha. Gein von hier aus unter dem 17. Nov. 1810 an Lindenau in Gotha geschriebener Brief ist die lette; durch ihn selbft nach Europa gelangte Nachricht. Bier Jahre später (1815) erhielt Sammet in Wien burch ben engl. Reisenben, Budingham, von Mocha aus die Nachricht, daß S. im Oct. 1811 auf dem Wege zum Imam von Sana, von dem er seine in Mocha in Beschlag genommenen Effecten wieder zu erhalten hoffte, in der Nahe von Taes plotlich gestorben sei, wie man allgemein glaubte, auf Befehl bes Imam von Sana vergiftet. Eine spatere, aus Bombai nach England gekommene Nach= richt ffimmte mit biefer im Wefentlichen überein. Das Tagebuch feiner morgens land. Reifen nebft ben oriental. Rarten, welches bisher für verloren gehalten murbe, befindet fich faft vollständig in den Sanden bes Professors Rruse in Dorpat. Bas bie Berausgabe deffelben betrifft, fo fand biefelbe große Schwierigkeiten in bet großen Zulle ber gu bearbeitenben Segenftanbe. Um bie große Denge Stabteruinen,

welche S. entbedte, genauer bestimmen zu tonnen, begab fich Aruse 1834 nach Mien, um ben Dtolemaischen Text fur bie von C. bereiften Gegenden nach bem bortigen fchabbaren Manuscripte bes Ptolemaus zu berichtigen. Den Commentar gu ben "Arabicis" bat Profeffor Sentorosto in Petersburg, ben Commentar gu ben aftronomischen Bestimmungen ber Professor Brandis beforgt, und fo find alle Begenftanbe, über welche G. fich verbreitet, bedeutenden Gelehrten gur Bearbei: tung übergeben. Es verspricht bas Tagebuch G.'s, wenn es beraustommt, einen bedeutenden Gewinn für die Wiffenschaften, besonders aber für die Statistif, Be-Schichte und alte Geographie. Es ift wichtiger als die Berichte von Burdhardt und Richter, theils wegen ber Genauigfeit G.'s, theils weil er viele Gegenben bereifte, welche diefe Belehrten nicht besuchten, theils auch, weil er fruber als fie ba mar, mo bie Beit ober frevelnde Sande noch wenig von ben Reften bes 21= terthums gerftort hatten. Auch bie burch S. begrundete oriental. Sammlung in Gotha, die mehr als 2000 hanbidriften und einen reichen Schas von Alterthus mern und Naturseltenbeiten enthalt, durfte eine reiche Ausbeute für die genauere Renntniß bes Drients gewähren.

Geeubren, f. Uhren.

Seemiffenfcaften nennt man im engern Sinne bie Renntniffe vom Bau ber Seefchiffe (f. Schiffsbautunft), ihrer Regierung, von dem Tatelmert und ber Seetaftit, indem man gewohnlich alles Das, was der Steuermann zu wissen nothig hat, um sein Schiff sicher über ben Ocean zu leiten, unter bem besonbern Ramen Schiffahrtstunbe (f. b.) bavon trennt. Die Seetattit (f. Tattit) ertheilt Unleitung, wie eine Flotte bei einem Seetreffen ben Ums fanben nach entweder luft = oder leewarts, b. b. entweder auf ber Luftfeite, von melder ber Bind hertommt, ober auf der Leefeite, nach welcher er hinmeht, gu ftellen fei, und verbreitet fich jugleich über bie ju biefem Behuf erfundenen Signale. (G. Signaltunft.) Inebefondere tehrt noch bie Geetattit, wie ein Schiff, bas auf ein anberes Jago macht, und wie bas gejagte fegeln foll; wie Schiffe in Safen angegriffen und vertheibigt werben; wie man burch Rriegsichiffe Landungen ober Ginschiffungen bedt u. f. w. Mit ihr ift die Seefortifica = tion verbunden, b. h. die Runft, Festungswerte gur Bertheibigung von Safen und Ruften anzuordnen. Bgl. Duller's "Seewissenschaft" (Berl. 1794) und Cleres "Essai on naval tactics" (Edinb. 1781; neue Aufl. 1804).

Seewurf nennt man das Überbordwerfen eines Theils der Schiffsladung, wenn dieses zur Erleichterung des Schiffes nothwendig ist. Wird das Schiff dadurch wirklich gerettet, so muß der Schade von Schiff und Ladung gemeinschaftlich getragen, und in diesem Verhaltniß dem Eigenthümer der geworfenen Gitter ersett werden. Dies bleibt auch, wenn das Schiff nachher auf der namlichen Reise, aber durch einen andern Unglücksfall doch noch untergeht. Der

Seemurf ift bie Sauptart ber großen Saverei (f. b.).

Segel, f. Tatel.

Segers (Daniel), ein ausgezeichneter nieberland. Blumen = und Fruchts maler, geb. zu Antwerpen 1590, lernte bei Johann Breughel (Sammerbreughel), trat jung in den Jesuitenorden und zierte mehte Kirchen desselben mit Landschaften und Staffage aus dem Leben der Heiligen seines Ordens. Nachmals bekam er die Erlaubniß, nach Rom zu reisen, wo er sich eifrig seinen Studien widmete. Nach seiner Rücktehr ins Baterland erhielt er vom Kaiser und vielen andern fürstlichen Personen Aufträge und genoß den Ruhm eines der größten Maler seiner zeit. Die Bizimen in seinem Garten mit ihren Inselten waren die Modelle seiner in manichen Beziehungen nicht übertroffenen Kunstschöpfungen. Rubens und andere hisstorische Maler seines Baterlandes veranlaßten ihn sehr oft, ihre heiligen Bilder mit Guirlandeneinsassungen, Blumenbouquets u. s. w. zu schmüden. Er starb zu Antwerpen 1660. Unter seinen Schülern ist Ottmar Elliger der ausgezeichs

netfte. Geine Gemalbe findet man auch in ben größern Galerien Deutschlands; Beichnungen von ihm und Aupferstiche nach ihm gibt es nur fehr wenige. — Sein Bruber, Samarb G., beffen Sauptfach gelftlich-biftorifche Malerei mar, geb. gu Antwerpen 1592, lernte bei Beinrich van Balen und Abr. Janffens. Auch er ging jung nach Rom, ftubirte fehr fleißig und abmte zulest bie Manier bes Michel Angelo da Caravaggio und seines Schulers Manfredi in ihren buntel gehaltenen Bildern mit Lichteffecten nach. Sein Ruf brang sogar nach Spanien, und er ethielt vom hofe zu Dabrid einen Jahrgehalt. Rach feiner Rudtehr nach Antwer pen lebte er mit Rubens und van Dot in freunbschaftlichem Berbaltnig und ward mit Bestellungen für Rirchen und Runftfreunde mahrhaft überhäuft. In feinen fpatern Lebensjahren hielt er fich einige Zeit in England auf; er ftarb zu Antwerpen 1651. Seine Semalbe findet man in allen vorzüglichern Galerien; selten find Zeichnungen von ihm und noch feltener die von ihm felbst auf Rupfer geatten Blatter, wie Diogenes, die h. Katharina und das Portrait des mossowit. Für-, ften Godofrebus Chobkiewicz. Gestochen nach ihm haben die großen Runftler aus Rubens' Schule D. Pontius, die Borfterman, die Bolswert, Lauwers u. A.

Segment ober Rreisabschnitt, f. Abichnitt.

Se guibilla ift im Spanischen der Name einer Bersform, aus vier Bersfen bestehend, in welchen gewöhnlich sieben- und funssplige afsonirende Zeilen abwechseln. Meist verbindet sich damit ein Anhang von drei Versen, Estribillo ge-

nannt, in welchen ber erfte und lette reimt.

Seguier ift ber Rame einer Familie, Die Frankreich tuchtige Manner, namentlich in ber Staatsverwaltung gegeben bat. - Pierre G., Parlas menteprafibent ju Paris, geb. 1504, geft. 1580, hatte um fein Baterland ungemeine Berbienfte. 3hm hat es Frankreich zu banten, bag bie Inquifition nicht einaeführt wurde. Bon feiner fraftig freimuthigen Beredtfamteit gaben feine "Harangues" Beugnif, auch fchrieb er einen "Tractatus de cogitatione Dei et , sui." - Antoine G., bes Borigen Gobn, ebenfalls Parlamentsprafibent, geft. 1624, zeichnete fich als Gefandter aus und hat fich in dem Höpital des Cent filles zu Paris ein bleibendes Dentmal geftiftet. — Pierre G., Pierre G.'s Reffe, einer ber verbienteften Manner um bie frang. Regierungsverfaffung, geb. 29. Mai 1588 ju Paris, war in feiner Jugend Karthaufer, trat bann in ben Staatsbienst und murbe Parlamentsprafibent, Siegelbewahrer und Rangler von Frankreich. Ludwig XIII. ehrte ihn hoch und ernannte ihn zum Berzog von Billes mor, und nach Richelieu's Tobe mabite ibn die Afademie zu ihrem Protector. Er starb am 28. Jan. 1672. — Antoine Louis S., ein Nachkomme des Borigen, geb. am 1. Dec. 1726, war Generalabvocat beim Parlamente, auch Mitalied ber Mademie und hatte als Redner großen Ruf. Mehre feiner "Roquisitoires", in benen er besonders die damaligen Pseudophilosophen angriff, von deren Phatigkeit er eine Revolution erwartete, find gebruckt. Als die Revolution, die er zwanzig Jahre vorher gefeben, wirklich ausbrach, flüchtete er nach Tournan, wo er am 25. Jan. 1792 ftarb. — Des Borigen Sohn, Antoine Jean Mattieu, Baron von S., geb. zu Paris am 21. Sept. 1768, wurde vom ersten Conful feit 1800 febr ausgezeichnet und 1810 jum erften Prafibenten best taif. Serichtshofes erhoben. Ludwig XVIII. ernannte ihn jum Pair von Frankreich und erften Praffdenten bes Appellationshofes. - Armanb Louis Daurice. Baron S., war beim Ausbruche der Revolution Page bei Ludwig XVI., nachber Offizier im Conde ichen Corps. Rach Frantreich gurudgetehrt, wurde er Conful in Pondichery, als folder von den Englandern gefangen genammen und erst nach dem Frieden von Amiens wieder freigegeben. Spater war er Conful in Trieft, mach der Restauration in London, wo er am 13. Mai 1833 starb.

Segur (Jos. Alex., Bicomte be), franz. Luftspiels und Opernbichter.

geb. ju Parls 1752, fammte aus einer alten Kamilie und war ber Cobn bes Marquis Phil. Benri be G., welcher unter Ludwig XVI. Rriegsminifter mar und 1801 ftarb. S. mar bor ber Revolution Dberft und Regimentscommandeur und wurde 1790 Marechalide Camp; bann verließ er ben Dienst und farb 1805 ju Bagneres. Seine Luftspiele, Opern und fonftige Werke find eles gant und leicht gefchrieben, die Erzeugniffe einer tiefen Renntnig bes hobern Weltund Gefellschaftlebens und beiter wisig, boch hat die Babl ihrer Lefer febr abgenommen. Bir nennen von feinen Arbeiten bie "Correspondance secrète entre Ninon de Lenclos etc." (Par. 1790), eine tauschende und insofern gluckliche Ur= beit; ben Roman "La femme jalouse" (Par. 1791), die Romodie "Le retour du mari" und bas halb bibattische Wert "Sur les semmes" (Par. 1802). Sein "Oeuvres divers" erschienen 1819, 8. - Gein Bruder Louis Phil. Graf von S., geb. 10. Dec. 1753 ju Paris, nahm nach vollendeten Stubien Kriegsbienste und trat 1769 als Unterlieutenant in ein Capalerieregiment. Sies ben Jahre fpater marb er Oberft eines Infanterieregiments, welches er im amerit. Ariege unter Rochambeau commandirte, und erhielt ben Cincinnatusorben. Nach feiner Rudfehr. 1783, wurde er von Lubwig XVI. ale bevollmachtigter Minifter nach Petersburg gefchickt und mußte fich bort als ein geistreicher und gewandter Mann bei ber Raiserin so in Gunft ju feben, bag bie fast abgebrochenen Berhalt= niffe zwischen Frankreich und Rufland nicht nur wiederhergestellt wurden, sondern auch ein vortheilhafter Sanbelstractat zwischen beiben nationen 1787 gu Stande kam, und bie Erneuerung eines abnlithen ruff.:engl. Tractats unterblieb. S. be= gleitete Ratharina auf ihrer Reife nach ber Krim und lernte bier ben gurften be Ligne (f. b.) genauer tennen. Beim Ausbruche ber Revolution febrte er nach Frankreich zurud, ward zum Deputirten der Nationalversammlung gewählt und vom Ronige jum Marechal : be : Camp und Gefandten in Rom ernannt. Dius VI. teinen frang. Gefandten annehmen wollte, fo tehrte er gurud, ging bann als Gefandter nach Berlin und verhinderte bort die gefürchtete Kriegserklarung. Mach Ludwig's Absebung trat S. aus dem Staatsdienste, manderte aber nicht aus, wurde fpater verhaftet, jeboch fehr bald wieber in Freiheit gefest. Er widmete fich nun gang ber Liceratur und ernahrte auf diefe Beife, ba fein bedeutendes Bermogen verloren ging, feinen Bater und feine Familie. Buerft gab er fein "Theatro de l'hermitage" (2 Bbe., Par. 1798) beraus, eine Sammlung bramatischer Spiele, bie er fruher fur bas Privattheater ber Raiferin von Rugland geschrieben hatte; bierauf folgten sein in vielen Beziehungen vortreffliches "Tableau historique et politique de l'Europe de 1786-1796, contenant l'histoire de Fréd. Guillaume U" (3 Bbe., Par. 1800), befannter unter bem Namen: "Décadé historique", und "Contes, fables, chansons et vers" (Par. 1801), leichte Gedichte in hochst eleganter Sprache, voll beiterer Reflexionen. Während bes Confulate trat G. wieber in ben Staatsbienft; er murbe Mitglied bes gefetgeben: ben Korpers und, da er sich mit besonderer Beredtsamkeit für bas lebenslängliche Consulat erklarte, Staatsrath. Auch nahm ihn 1803 bas Inftitut auf. Napo-Leon machte ihn gu feinem Oberceremonienmeifter, ernannte ihn gum Grafen, 1843 jum Senator und im Jan. 1814 jum außerordentlichen Commissair bei der 18/Militairdivision. Nach ber ersten Restauration erhob ihn Ludwig XVIII. jum Pair, doch verlor er nach den hundert Tagen diese Wurde, weil er mahrend derselben bem Raiser wieder gedient hatte. Die Mitgliedschaft der Akademie murde ihm gelaffen; auch trat er 1818 wieder in die Pairskammer ein, wo er sich burch umbhangige Freimuthigkeit bis an seinen Tob, am 27. August 1830, ruhmlichst auszeichnete. Überaus achtungswerth mar S.'s Privatleben. In ber zweiten Palfte feines Lebens beschäftigte er fich hauptfachlich mit historischen Studien. Außer ben bereits genannten Berten und einer Fortfebung ber "Contes etc." unter Dem Titel "Romances et chausons" (Par. 1819), haben wir noch seine durch

milbe Beurtheilung ber Beitgenoffen fo achtungswerthen "Memoires, souvenirs et anecdotes" (3 Bbe., Pat. 1825-26) und bas fcone Werf "Les quatre ages de la vie, étrennes à tous les âges" (Par. 1819) ju nennen. Ceine "Histoire universelle, ancienne et moderne" (40 Bde., Par. 1817—18; 10 Bde., 1821, 8.), die in ber Sammlung feiner Berte 20 Banbe bilbet, ift eine auf bas Beburfuig ber Jugend und Beltleute berechnete Compilation, wie es fcheint, beftimmt, den etwas veralteten Rollin zu erfegen. Seine "Oeuvres complètes" erfcbienen in 33 Bbn. (Par. 1824 — 30). — Paul Phil., Graf von S., ber Cohn bes Borigen, franz. Generallieutenant, Pair von Frankreich und Mitalieb der Atademie, geb. ju Paris 1780, trat fruh in Rriegsbienfte, zeichnete fich 1799 in Solland aus und ward bann zu einigen biplomatischen Gendungen gebraucht. Im 3. 1804 war er Inspector ber Befestigungearbeiten am Kanal la Manche, unterhandelte 1805 mit Dack in Ulm die Capitulation und wohnte 1806 ber Belagerung von Gaeta und ber Schlacht von Jena bei. In ber Schlacht von Ragieldt gerieth er fcwer verwundet in ruff. Gefangenschaft, murbe aber nach bem tilfiter Frieden wieder freigegeben und befehligte hierauf als Major ein Sufatenregiment in Spanien, wo er fich burch ausgezeichnete Rubnheit balb ben Grab eines Oberfien emarb. Unter Underm erfturmte er mit 90 poin. Langenreitern bie Soben von Somo Sierra, welche 1400 Spanier mit 15 Kanonen vertheibigs ten. S. befand fich übrigens meift im Gefolge bes Raifers, verfah mit bem Titel eines Marechal : be : Camp mabrend bes ruff. Felbzuges die Functionen eines Marechal-be-Logis und hatte als folder, wenn auch am Kriege feinen activen Un= theil nehmend, Gelegenheit, sich von den gesammten Kriegsereignissen oft genauer ju unterrichten, als bober geftellte Offigiere, bie auf einzelnen Dunkten beschäftigt maren. Rach ber Schlacht von Hanau vertheibigte er 1813 ben Rhein, Landau und Strasburg, zeichnete fich mabrend bes Feldzugs in Frankreich in mehren Gefecten aus und wurde hierauf von Napoleon zum Commandeur ber Chrenlegion ernannt. Ludwig XVIII. machte ihn jum Chef bes Generalftabes ber aus ber alten Sarde gebildeten Cavalerie. Während der hundert Tage blieb S. unthätig, wurde bann 1818 jum Marechal-be-Camp beim großen Generalftabe ber Armee und von Ludwig Philipp am 19. Nov. 1831 zum Pair von Frankreich ernannt. Wir bes figen von ihm vier historische Werke, von benen eines ihm einen europ. Ruf erwarb: "Campagne du général Macdonald dans les Grisons" (Dar. 1802); "Histoire de Napoléon et de la grande armée pendant 1812" (2 Bbe., Par. 1824; 10. Aufl. 1834; deutsch von Kottenkamp, Manh. 1835); "Histoire de Russie et de Pierre-le-Grand" (2 Bbe., Par. 1829) und "Histoire de Charles VIII, roi de France" (2 Bbe., Par. 1835). Die Geschichte bes ruff. Feldzuges, deren Glaubwurdigkeit im Ganzen burch einzelne Fehler und Irr= thumer in Darstellung und Beurtheilung nicht aufgehoben wird, hat zuvorderft bas in neuern Beiten fo feltene Berbienft, ein historisches Runftwert im Sinne ber Aiten zu fein, und kann auf ben Namen bes besten franz. Epos Anspruch machen. Diefer Borzug aber hat es bem Berfasser, ber mit echt philosophischem Ginne, obgleich mitunter frangofisch befangen, bas allgemein und rein Menschliche im Geschehenen mit Borliebe darstellt, unmöglich gemacht, seinem Berte die Sigen= fcaften zu geben, welche man von fogenannten pragmatischen Berten erwartet, bie auf epische Schonheit keinen Anspruch machen und auf die Losung gewisser burch ben Berftand gefester Probleme berechnet, bestimmte einseitige 3mede verfolgen. Darum ift S.'s Werk tein strategisches, und sein Gegner Gourgaub (f. b.), der freilich weit befangener als S. und überhaupt die Dinge nur von militairisch= frategischem Gesichtspunkte anzusehen fahig ift, hatte in seinem "Examen critique etc." ein leichtes Spiel. Am lehrreichsten über G.'s Werk verbreitet sich Louvé in feiner vortrefflichen "Analyse de l'histoire etc," (Par. 1825).

Sehach fe heißt bie gerade Linke aus dem Mittelpunkte bes Auges nach dem betrachteten Punkte.

Geben, f. Auge.

Sehne ober auch Flechse nennt man in ber Anatomie ben Theil bes Mustels, welcher silberglanzend, gaber, harter und fester ist als ber übrige Mustel, und bazu bient, bie Wirtung besselben auf einen Punkt zu richten, namlich auf benjenigen Ort eines Knochens, welcher burch ben Mustel in Bewegung gesett werden soll. Die zweibauchigen Musteln, die aus zwei Musteln zu bestehen scheinen, haben ben sehnigen Theil in ihrer Mitte.

Sehne oder Chorbe heißt die gerade Linie, welche zwischen zwei Punkten einer krummen Linie enthalten ist, ohne sie in irgend einem Punkte zu schneis ben. Besonders wird sie bei dem Kreise gebraucht. In der Geometrie der Griechen spielten die Kreischorden eine sehr wichtige Rolle, und es war eine der folgenreichsften Beranderungen, dafür die halben Chorden ober die Sinus der Bogen einzuführen, durch welche nicht nur unsere neuere Trigonometrie, sondern auch die ganze

Geometrie eine andere Geftalt gewann.

Sehnen ift ein inniges Berlangen bes Abwesenben ober Mangelnben. Da der Gegenstand immer in gewisser Ferne steht, so ift dieses Berlangen durch unbestimmte Porftellungen getragen und genahrt. Es wird von ber Bereinigung mit bem Gegenstande ein Glud erwartet, um fo mehr vielleicht, je weniger man ihn genau tennt, je- mehr bie Phantafie fein Bild ausmalt. Oft ift auch ber Gegenstand bes Sehnens nicht einmal bekannt, und nur bas Gefühl bes Mangels Bo bas Sehnen bie Seele einnimmt und ofter wieberkehrt, ba entspringt bie Sehnsucht, unter allen leibenschaftlichen Begehrungen bie fanftefte, obwol barum nicht minder gefahrlich. Das Gehnen fest immer voraus ein angeborenes ober erworbenes Beburfnig, und bei bestimmter Ausbildung ein Intereffe an einem bestimmten Gegenstande oder hohe Werthschähung deffelben; bieses Beburfniß wird verstärkt durch die Gewöhnung und badurch geht das Sehnen leicht in Sehnsucht über. So ist z. B. die Sehnsucht nach ber Helmat ein burch phofische und geiftige Gewöhnung verftarttes Begehren, eine Gewöhnung, burch welche jugleich die bestimmte Bilbung bes Menfchen felbst begrundet warb; barum wird auch biefe Sehnsucht in bem Beimweh fo ftart, wenn eines Menfchen Dafein, feine gange phyfifche und geiftige Bilbung mit ber Beimat verfchmol= gen mar. Im innigften aber ift die Gebnfucht, wenn ein unbewußter fympathes tischer Bug zu einem Gegenstande mit einer Richtung ber Borftellungefraft auf ihn jufammentrifft.

Sehungsbogen. Die Firsterne und Planeten werben uns nach Sonsnenuntergange nicht mit Einem Mal, sondern, nach Maßgabe ihres verschledesnen Glanzes, ihrer scheinbaren Große u. s. w. nur allmalig sichtbar. Der Bosgen nun, um welchen die Sonne unter den Horizont sinken muß, ehe ein gewisses Gestirn solchergestalt sichtbar wird, heißt der Sehungshogen dieses Gestirns.

Sehweite nennt man diejenige Entfernung, in welcher das Auge die Gegenstände am deutlichsten wahrnimmt. Sie ist für jedes Auge verschieden; bet gefunden Augen aber so ziemlich in die Entfernung von 10—12 Zoll eingeschlossen.

Sehwinkel ober bie scheinbare Größe, eines Gegenstandes nennt man ben Winkel, welchen die geraden Linien, welche man sich von den außersten Enden eines sichtbaren Gegenstandes nach dem Mittelpunkte der Pupille des Auges gezogen denkt, einschließen. Dieser Sehwinkel wird bei einerlei Object natürlichers weise größer, je naher dieses dem Auge kommt, und besto kleiner, je weiter es sich davon entsernt. Das Urtheil über die Größe der Gegenstande hangt demnach nicht allein von ihren wahren Dimensionen, sondern auch von diesem Sehwinkel ab, und Gegenstande von sehr verschiedenen wahren Größen konnen sich dem Auge scheinbar gleich groß darstellen, wenn sie unter einerlei Sehwinkel erscheinen. So

schen wir z. B. Sonne und Mond, tros der außerordentlichen Verschledenheit ihrer wahren Durchmesser, salf gleich groß. Außerdem aber mischen sich in unser Urtheil über die Sröße der Gegenstände eine Menge sinnlicher Angewohnheiten und Täuschungen, die unsere Seele in dem Maße beherrschen, daß wir unvermögend sind, hen darüber zu werden. Ein merkwürdiges Beispiel solcher Gesichtsvorurriheite ist die Erfahrung, daß uns der ausgehende Mond viel größer erscheint, als wenn er schon hoch am himmel sieht. Wir glauben ihn am horizonte weiter von und entsernt als im Scheitelpunkte, weil im erstern Falle Segenstände zwischen ihm und und liegen und unser Urtheil bestechen, die im letztern sehlen. Wendet man bei der Besdachtung ein Fernrohr oder auch nur eine offene Röhre an, die uns den Andlick sener zwischenliegenden Segenstände entzieht, so verschwindet die

Tanichung und ber Mond erscheint bann in beiben Källen gleich groß. Seibe ift bas eigenthunliche Gepinnft, womit die Seibenraupe (f. b.) fic por der Berpuppung einspirnt. Die frubefte Renntnig ber Seibe und ihrer Anwendung gum Weben muß ben Chinefen und Indiern gugeftanben werben. Bei jenen ift die Seibenweberei eine Erfindung ber Raiferin Selingch (2600 v. Die Griechen nannten die Pamphylo von Ros ihre Lehrerin in biefer Runft. Roch jest liefern China und Italien die mehrfte Seibe. Sat fich ber Seibenwurm eingesponnen, so tobet man ibn burch Terpenthinol, ober in einem Badofen, und hafpelt die roben, feibenen Saben auf einem funftlichen Geibens hafpel ab. Das Gespinnft (Cocon) wird ju bem Ende in einen Ressel mit faft tochend beißem Baffer geworfen, die Floretfeibe (f. b.) zuerft abgenommen, und die innere festere fur fich gewidelt. Das beiße Baffer bient, um den Leim, welcher die gaben gufammentlebt, aufguweichen. Bei ber feften Seibe werben 8-24 einfache Faben zu einem ftarten zusammengehaspelt. Diese robe Seibe ift weiß ober gelb. Gie tann nicht wie Flachs gebleicht werben, nur burch Deguma miren (Austochen) mit Seife gibt man ihr die gehörige Beige und nimmt ihr ben naturlichen Firnis, ber fie verhindert, garben leicht angunehmen. Degummirt wird die Seide auf eignen Maschinen gezwirnt, und nachdem fie loderer ober fefter gegwirnt ift , nennt man fie Organfin= ober Tramfeibe. Jene bient gur Rette , biefe jum Ginfchuf, und jede hat von ben Orten, mo fie gubereitet ward, noch Beis namen. Der jum Beben ber Seibe bestimmte Stuhl tommt in ber hauptsache bem aewohnlichen Webestuhl nabe. Bon ben seibenen Beuchen hat man 1) glatte: Zaffet, wogu auch Florence gehort; Gros be Tours, schwerer als jener, weil jeber Einschuß aus vier bie feche Faben besteht; Baft und Terzenelle. 2) Getoperte: feibene Serge, Levantin, Atlas, ber feinen Glang baburch befommt, bag febr weiche Seide fowol jum Ginschuß als jur Rette genommen wird. 3) gaçonnicte Arbeit: a) Fugarbeit: Brillanttaffet, beffen Figuren aus lauter Quabraten befteben; Spiegeltaffet, beffen Figuren langliche Quabrate find; Beuche mit Gerftens Fornmufter; b) Bugarbeit, auf bem Regel- ober Bampelftuble gewebt: gezogener Gros de Lours oder Peruvienne, beffen Rette aus zweierlei farbigen Faben besteht, erfcheint auf beiben Seiten rechts; einfacher Droguet, an welchem die Figur farbig tft; Droguet-Lifere mit mehrfarbigen Figuren; geblumter Taffet; geftreifter Raffet; geblumter Atlas (f. b.); Damaft (f. b.); geblumter Moir hat einen Gros de Lours-Grund und Atlasbiumen (f. Moiriren). 4) Stoffe, welche burch bas Brochiren große und vielfarbige Blumen erhalten und auf dem Bams pelftuble gewebt werden. Der Stoff hat gewöhnlich nur einen Taffetgrund, bieweilen find jedoch noch bamaftartige Blumen neben ben bunten eingewebt. Brochiten der bunten geschieht durch eine Menge kleiner Schuten von besondern Farben, auch wird oft in die Rette und in ben Ginfchuf Gold ober Gilber mit einges webt. Bei großen Blumen muffen bie langen Brochirfaben gebunden werden,

was man Ligage neunt; auch wird oft bas Metall mit ber gleichfarbigen Seibe in imper anders gefarbten Rette zugleich untergeweht, hamit ihre Farbe nicht burche

fchimmere (Compagnage). Wird Compagnage und Ligage verbunben, fo fann man die großen Blumen mit Eleinern unterfuttern. Bu folden Beuchen gebort ber Batavia und ber brochirte Sammet. 5) Sammet ober geschnittene Seiben: arbeit; er ift entweber leicht, fcmer, ungeschnitten, Dtoguetsammet ober Rleiberfammet. 6) Bagen und Flore (f. b.). Gie unterscheiben fich baburch, bag ihre beiberfeitigen Faben fo entfernt fteben, bag fie negartig erfcheinen. Sierher gebort Marlé mit sehr groben Löchern; glatter Flor und Filet; Flor und Filet mit Laffet freifen; faconnirter flor und Filet mit Leingrund und allerhand Dufter; bamaft= artige Sage; Rrepp, ber que gang rober Seibe gewebt ift. 7) Salbfeibene Beuche. Die fertigen Beuche werben von allen Eleinen Kafern befreit, mittels ber Ralanders maldine, welche aus einer bolgernen und einer meffingenen ober ftablernen Bale befteht, zwifchen welchen ber fertige Beuch talt ober brwarmt, auch feucht burchgesogen wirb, geglattet, mit aufgelofter Saufenblafe, Tragant, Gummi, Leim, Buder, Dofengalle u. f. w. auf ber rechten, ober auch bei manchen auf ber Unten Blache befrichen und fogleich burch Rohlenfeuer ausgetrodnet (appretirt).

Seibe ift einer ber ausgezeichnetsten Charaftere in Boltaire's Trauers fpiel "Mahomet"; er hieß eigentlich Baib, mat fruber ein Stiave Dohammeb's und einer ber Erften, die ihn ale Propheten erkannten, wofür er feine Freis Baib war feitbem Mohammeb's ergebenfter Schuler, beit zum Lohn erhielt. wurde von ihm jum Sohne angenommen und erhielt Beinab, die Tochter einer Nante bes Propheten, zur Gemahlin. Balb nachber aber entzündeten bie Reize ber jungen Frau Mohammed's Berg, und ber unterwürfige Baid entschlof fich, fie zu perstoßen, um der Leidenschaft feines Gebieters zu bienen. Mohammed, das offentliche Argerniß furchtenb, zogerte einige Beit mit ber Ausführung feines Ent= fcbluffes; als er fich aber burch ein Capitel im Roran bagu ermachtigt batte, beis rathete er die Berftogene nach Berlauf bet gesetlichen Frift. Auf diese geschichtliche Angabe von der Anbanglichkeit des freigelaffenen Dieners hat Boltaire den Charakter feines Seibe gebaut, in welchem er uns einen Jungling von reiner Unfdulb. aber einen blind ergebenen Unhanger bes Propheten zeigt, ber fich burch biefen ver= leiten läßt, einen Keind beffelben, blos aus fcwarmerifchem Gehorfam gegen bes Gebietere Bort, ju ermorben, und badurch unbewußt jum Batermorber wirb. Boltaire wollte in biefem Charafter bie furchtbare Gewalt ber Glaubensschwarmezei schilbern, was ihm so trefflich gelungen ist, bag ber Name Seide in Frankreich fpruchwortlich gebraucht wirb.

Seibel ist in Bohmen und auch anbermarts sowol ein Getreibe : wie ein Weinmaß. Getreibemaß werben in Bobmen 12 Seibel auf ein Dagel. 48 auf ein Biertel, und 192 auf einen Strich gerechnet. Es enthalt ein folches 24% par. Cubikzoll und ist == 1/1 preuß. Dete ober einem wiener Becher. Als Weinmaß geben zu Augsburg zwei Seibel auf ein Dag und 1536 auf ein Fuber. Das Seibel ist 36 par. Cubikgoll groß und = 3/s preuß. Quart ober 1/2 wiener Dal. In Bohmen gehoren vier Seibel ju einer Pinte, 512 ju einem Fag, und ein Seidel = 1/4 preuß. Quart ober 1/3 wiener Dag. In Bien hat man große und gewöhnliche Seibet, von lettern machen 11/2 ein groß Seibel. Ein gewöhn= liches Seibel enthalt zwei Pfiff und ift = 1/10 preuß. Quart ober 1/4 wiener Maß.

Seidenraupen gibt es in Europa erft seit 560 n. Chr., wo Kaiser Juftinian fie burch Monche aus Inbien nach Griechenland bringen ließ. Mit ihnen muste man auch den Maulbeerbaum (f. b.) aus Aften nach Euwpa verpflanzen. Beibe kamen aus Griechenland nach Italien, von da nach Frankreich, Spanien und andern Landern, sogar nach Norddeutschland und Preußen. Das Bater: land der Seibenraupe Scheinen alle die Lander Afiens zu fein, wo ber weiße Maulbeerbaum, ber ihr zur Nahrung bient, wild angetroffen wird. Dier lebt fie, fic felbst überlaffen , im Freien; ihrer Rublichteit wegen aber bat ber Denich fie unter seine besondere Pflege genommen. Das vollkommene Infekt, der Seidenvogel, ein

**Schmetterling, der zu den Rachtfaltern** gehört, ist mit ausgebreiteten Alugeln unarfabr anberthalb Boll breit und hochstens einen Boll lang. Er hat schmuzig = ober gelblichweiße glugel, mit brei blagbraunen Streifen und einem mondformigen. bfters taum fichtbaren Fleden, und fein einziges Gefchaft ift bie Fortpflanzung. Das Danden flirbt balb nach ber Begattung. Das Weibchen legt einige Tage nacheinender 3-500 Gier und ftirbt bann gleichfalls. In ben beigen Landern bleis ben biefe Gier ben Binter über an ben Baumen figen, und bie Raupchen fchlupfen im Fruhlinge aus, sobald die Sonnenwarme ben Anospen des Maulbeerbaums bas Land entlockt. Bei und aber, wo fie tunftlich ausgebrutet werben, lagt man fie nicht eber auskommen, als'bis auch Rahrung für fie vorhanden ift. Die Seibenraupe ift, wie andere Raupen, gefräßig und dabei fehr empfindlich gegen Ralte, Raffe und Binde. Barme, trocene, heitere Luft und Rube find zu ihrem Gebelben nothwendige Erfobernifie; außerbem erkranken und fterben viele. Die kleis nen Raupen feben anfangs schwarz aus, hauten fich aber mabrend ihres feche bis fieben Bochen langen Lebens mehrmals und verändern bei jeder Häutung die Farbe. Rach ber letten erscheint die Raupe weißlich ober braun mit dunklerm Kopfe. Ceds bis fieben Tage barauf bemertt man unter bem Salfe eine Rothe, woraus man schließen farm, bag bie Beit ber Bermanblung nabe ift. Die Raupe bort jest auf zu freffen, wie vor ben Sautungen, lauft unruhig und fcnell umber und fucht einen bequemen Plat, um fich zu verwandeln. Sobald fie ihn gefunden bat, fangt fie ihr Sefpinnft (Cocon) an. Sie hat bagu, wie alle Spinner unter ben Raupen, eigne Gefage in ihrem Innern, in welchen fich gegen die Belt ber Bermanblung aus bem Rahrungsfafte eigne Elebrige und gleichfam bargige Gafte, bie fehr fein und durchsichtig find, absondern. Wenn man eine in Weingeist getöbtete Raupe langs des Rudens aufschneibet, so erblickt man ein Bundel cylindrischer Rohrchen, die wie Gebarme aussehen, vielfach burcheinander gewunden find und über bem großen Darme liegen. Sie laufen vorn am Maul in zwei fehr feine Offnungen aus, burch welche fich ber erwahnte Saft ergießt. Wenn nun bie Raupe bas Gespinnst ans fangt, so kebt sie zwei außerst feine Tropfchen bes aus den Offnungen hervorquellenden Saftes an benjenigen Gegenstand an, an welchem sie ihr Gespinnst befestis gen will, bewegt ben Ropf bin und ber und hafpelt auf biefe Beife zwei fehr bunne Raben aus beiben Offnungen heraus. Beibe find hellburchfichtig und verharten bald an der Luft. Die Raupe weiß sie geschickt mit den Vorderfüßen zu einem Faben zu verbinden und fo zu ihrem 3mede zu verarbeiten. Den erften Tag fpinnt fie nur ein unordentliches, weitläufiges, unzusammenhängendes Gewebe, das dem eigentlichen Cocon jur Befestigung bient. Den andern Tag zieht fie bie Faben um fich berum und bilbet eine eirunde Bulle des eigentlichen Cocons, in beren Mitte fie fich befindet. Das Gespinnst wird nach und nach immer bichter, und endlich entzieht fich ber Rotper ber Raupe bem Auge bes Beobachters vollig. Die ganze Arbeit dauert fieben bis acht Tage. Der eigentliche Cocon, welcher die feine Seide gibt, besteht aus einem einzigen ununterbrochenen Faben von 900-1000 K. Lange. Sanz inwendig ober zunächst um sich ber macht die Raupe eine bichte, bautige Sulle aus bem Refte bes flebrigen Saftes, bie weber ber Luft noch ber Feuchtigkeit Eingang verstattet, und verwandelt sich darin selbst zur Nomphe ober Puppe, indem fie jum letten Dal ihre Raupenhaut abstreift. Der Nymphenftand mahrt zwei bis brei Bochen, worauf der oben beschriebene Schmetterling burch ein fleines rundes Loch, bas er, bei dem Mangel an Nagewertzeugen, mahrscheinlich mittels eines ähenden Saftes verursacht, austriecht. Die Offnung unterbeicht ben Zusammenhang bes Fabens und macht ben Cocon unbrauchbar, da= ber man, um die Seide zu erhalten, die Puppe noch vor dem Auskriechen, burch Roffen bes Cocons, zu tobten bedacht ift. In Deutschland ift ber Seibenbau nur buch große Sorgfalt auf tunftlichem Bege möglich; aber trot ber ihm entgegenftehenden Schwierigkeiten, welche das vollige Aufgeben biefes Culturzweiges in

Sachsen und Braunschweig zur Folge hatten, hat er sich in ben lettern 60 Jahren im Sanzen gehoben. Friedrich der Große seite Prämien dafür aus, und schon 1774 wurden in den Provinzen Magdeburg, Palberstadt, Brandenburg und Pommern 6849 Pfund reiner Seibe gewonnen. Byl. Pazzi, "Lehrbuch des Seidenbaues für Deutschland, insbesondere für Baiern u. s. w." (Münch. 1826, 4.), Zinden, genannt Sommer, "Anweisung zum Seidenbau überhaupt und insbesondere mit Rücksicht auf das nördl. Deutschland" (Braunschw. 1829), und Boldani's "Wegweiser zum Seidenbau" (Berl. 1830).

Seibler (Joh. Friedr. Aug.), Philolog, geb. zu Ofterfelb bei Zeit am 16. Apr. 1779, tam, von feinem Bater, welcher Prediger war, gut vorbereitet, im 14. J. auf die Domschule zu naumburg, und 1798 auf die Universität zu Bittenberg, wo er Theologie, Philosophie und Gefchichte, für fich aber mit großem Gi= fer Philologie studirte. Rach brei Jahren fab er fich burch Teine Bermogensumftande genothigt, ins alterliche Saus guruckzufehren. Doch burch Reinhard's, Bermann's und Bed's Bemuhungen wurde es ibm moglich, 1803 bie Universität zu Leipzig zu beziehen, wo er vorzüglich burch Germann, ber fich seiner väterlich annahm, auf bas Stubium ber griech. Claffiter und namentlich ber Tragiter geführt wurde. Nachbem er einige Jahre als Hauslehrer in Leipzig gelebt hatte, wurde er 1809 britter Lehrer an der Nicolaischule, und 1817 ging et als ordentlicher Profeffor ber griech. Literatur und Mitbirector bes philologischen Seminars nach Salle. Familienverhaltniffe bewogen ibn, 1824 feine Stelle aufzugeben , worauf er mehre Jahre in Lindenau bei Leipzig lebte, bis er fich nach Gisenberg wendete. Geinem von grundlicher Gelehrsamkeit zeugenden hauptwerte "De versibus dochmiacis" (Lpg. 1811 fg.) wollte er eine Ausgabe bes Euripides folgen lassen, von der aber nur brei Banbe (Lpg. 1812-13), welche bie "Troades", "Klectra" und "Iphigenia in Tauride" enthalten, erfchienen find.

Seib fchus, ein Dorf, bekannt wegen seines Bittersalzbrunnens (f. Bit = terfalz), liegt im leitmeriger Kreise bes Königreichs Böhmen. Aus dem basigen, sowie aus dem Bittersalzbrunnen zu Sebliz im saager Kreise werden jährlich über

eine halbe Mill. Artige burch ganz Europa versendet.

Seife nennt man im weitesten Sinne jede Berbindung eines Pflanzenols oder thierischen Fettes mit einem Kali, welche sich in reinem Wasser zertheilt und aussidft, damit schäumt und fettige, sowie andere Unreinigkeiten aus Zeuchen hinzwegnimmt. Im engern Sinne versteht man unter Seife die meist aus Talg bereistete Waschheite. Lettere liesert nächst Deutschland namentlich Rusland in grossen Massen. Andere herrliche Seisen sind: die venetianischen, bereitet aus Baumol und Natrum; unter den franz. die marseiller, thoner und touloner, aus Divenol und Natrum; die neapolitanische, die zum Theil stüssig in Topsen von Favence versendet wird; die von Ancona, aus sicil. Soda und Baumol, und in Spanien die alicantische aus Olivens, auch Mandelol und ganz reiner Soda. Unter den wohlriechenden Seisen, die Berlin und Wen in sehr verschiedenen Sorten liessern, sind die bekanntesten: die Mandelseise, die Palmseise, die pariser Seisenstweln, die hellburchsichtige Aransparentseise, die Palmseise u. s. w.

Seifenwerke find Ablagerungen nutbarer Minerallen im aufgeschwemmsten Gebirge, 3. B. von Binnerz, Gold ober Platina. Die Gebirgsarten, in benen bieselben vorkommen, find entweder ganglich zerfest ober zu Bruchstuden verwanzbelt, aus benen man die Erze mittels Waschen gewinnt. Berühmt sind die Zinns

feifen in Cornwall, die Golds und Platinafeifen in Gubamerita u. f. w.

Seigern, f. Silber. Seiths.

Seiler (Georg Friedr.), einer ber verbientesten Theologen und Bolte: schriftsteller, geb. 24. Det. 1733 zu Kreuffen bei Baireuth, war der Sohn eines grmen Topfers. Er ftudirte zu Baireuth und Erlangen, und fein erster schriftstele

letifcher Berfuch war ein Gebicht: "Baireuth, ber Runfte Gig unter ber Regierung Friedrich's" (1757). Dehr Aufmertfamteit erregte 1762 feine Uberfehung ber Ros bertfon'fchen "Gefchichte von Schottland" burch bie nicht gemeine Gewandtheit bes Stols und ben Fleiß in ben'von ibm felbft bingugefügten Unmertungen. Er marb 1761 Diaconus zu Reuftabt an ber Saibe und 1764 Diaconus zu Roburg. Durch feine Schrift: "Über ben Geift und bie Befinnungen bes vernunftmaffigen Chris ftenthums" (Roburg 1769; 10. Mufl., 1779) beurfundete er fowol feine mifferts schaftliche Befugniß als feine aufgetlarte Denkungsart. Die anspachsche Regies rung fellte ihn baber 1770 als ordentlichen Profesor ber Theologie zu Erlangen an, we er 1772 Universitatsprediger, 1773 geheimer Rirchenrath, wirklicher erfter Confiftorialrath im Confiftorium ju Baireuth und Director bee von ihm felbft ges flifteten Instituts der Moral und der schönen Wissenschaften zu Erlangen, 1788 mech dazu Superintendent, Pastor an der hauptkirche und Schulrath bes Gpm= nafiums bafelbft murbe. In biefen Amtern bewies er nicht nur ale Beforberer ber theologischen Wiffenschaften, sonbern auch vorzüglich auf dem Gebiete feines Wirtungstreifes eine unter atabemischen Gelehrten feltene Thatigkeit. waren feine Programme über die Lehren bes Christenthums in firchenhistorischer, bogmatifcher und eregetischer Sinficht, bie er, wie feine Compendien der Dogmas tit. lat. berausgab. Durch feine apologetischen und philosophischen Schriften trat **er als Kreund** ei**nes** geläuterten Glaubens an die Göttlichkeit des Christenthums in ben über biefen Begenftanb bamals aufgeregten Streitigkeiten ehrenvoll auf; am fegensvollften ward aber fein Ginfluß auf die Berbreitung richtiger Religionetennts niffe unter ben Laien. Seine "Geschichte ber geoffenbarten Religion" (Erl. 1772) und bas fleine biblifche "Erbauungebuch" (2 Bbe., Erl. 1782) erlebten viele Auflagen und wurden felbst für die Ratholiten bearbeitet. Sehr gemeinnübig machte er fich auch burch feine pabagogischen Schriften. Die Bolteschullehrer erhielten bon ibm eine Schullehrerbibel (f. b.), einen zwedmäßigen Bibelauszug mit Anmertungen, Methobenbucher, Ratechismen, Fibeln, Lefe: und UBC : Bucher, welche, ein vorzügliches Gulfemittel ber Berbefferung bes protestantischen beutschen Schulmefens, in und außer Franken und im Burgburgifchen auf Befehl bes Bi= fcofs eingeführt murben. Seine "Religion ber Unmunbigen" (Erl. 1772) wurde 17mal und bas "Lefebuch fur ben Burger und Landmann", unftreitig bas befte und nuslichfte feiner Bollebucher, 14mal aufgelegt. Außerdem verbienen feine tichenhistorischen Tabellen, seine liturgischen und homiletischen Schriften und bie "Gemeinnübigen Betrachtungen ber neuesten Schriften über Religion, Sitten und Befferung bes menichlichen Gefchlechts", eine fritische Zeitschrift, Die er von 1776—1800 herausgab, ruhmliche Ermahnung. Bei biefer vielfeitigen literaris fchen Geschaftigfeit, die die Anzahl feiner Schriften auf 170 brachte, tonnte es freis lich nicht fehlen, daß auch manches Mittelmäßige ober nur auf die Gegenwart Bes rechnete aus feiner eilfertigen Feber floß. Doch erwarb er fich das große Berdienft, die vorhandenen Schate der Mahrheit mit bewundernswurdiger Leichtigkeit und philosophischer Rlarheit fur die Kaffungefraft ber Laten und besonders des gemeinen Mannes zuganglich gemacht zu haben. Er ftarb am 13. Mai 1807.

Seiler (Burth. Wilh.), Dof= und Medicinalrath, Director ber chirurgisch= medicinischen Atademie und der Thierarzneischule zu Dresden, ein Sohn des Borigen, ged. zu Erlangen am 11. Apr. 1779, studirte daseibst seit 1796 und bildete sich dann vorzüglich in Würzburg, Wien und Berlin weiter aus. Er wurde 1802 Prosector an der Universität zu Wittenberg, erhielt 1804 die Prossissur der Chirurgie und Staatsarzneitunde, rückte nach und nach in mehre andere Prosessuren ein, war als Lehrer hochgeachtet und als praktischer und gerichtlicher Arzt vielbeschaftigt. Außerdem machte er sich vielfach um die Universität durch seine Bemühungen für die Berbesserung der anatomischen Anstalten und der klinissischen Einzichtungen perdient. In Folge der kriegerischen Ereignisse begab sich S.

im Commer 1813 mit ber Mehrzahl ber andern Profefforen von Bittenbera nach Schmiebeberg, wo er besondere ale praktischer Argt wirkte, bis er im Dai 1814 von bem ruff. Generalgouvernement nach Dreeben berufen warb, um einen Plan gur Umgeftaltung ber feit langer Beit bort bestanbenen mebicinischen Lebranftalt (collegium medico-chirargicum) auszuarbeiten. Da ble politischen Berhaltniffe eine definitive Entscheidung hinderten, so wurde die Anstalt einstweilen eins gerichtet und im Det. 1814 ein neuer Lehreurfus eroffnet, bei welchem S. bas Lehrfach ber Anatomie und Physiologie übernahm. Als im Mai 1815 bie Theis lung Sachsens entschieden mar, fehrte er nach Schmiedeberg gurud. Rach ber beschloffenen Bereinigung ber Universitaten Wittenberg und Salle ward ihm bie Professur der Therapie und Chirurgie angetragen, er gog jeboth ben Ruf vor, ber pon Dreeben an ihn erging, wo er jum Director der unter feiner Mitwirkung neu eingerichteten und am 3. Aug. 1816 eröffneten dirurgifch = medicinifchen Atas bemie und jum Professor ber Therapie, Physiologie und gerichtlichen Arznetkunde an berfelben ernannt murbe. Much erhielt er 1817 bie Direction ber Thieraranei= fcule. Unter ihm gediehen die genannten Anstalten zur Blute; auch machte er fich insbesonbere baburch verbient, daß er die jest zu einem wiffenschaftlichen Schape bes Baterlandes herangewachsenen anatomischen und zootomischen Sammlungen grundete und fortwahrend erweiterte. Rach ber Aufhebung bes Sanitatscollegiums, im 3. 1824, als die Akademie den Auftrag erhielt, die nicht promovirten ober im Muslande promovirten Arzte, die Bunbargte, Apotheter und Bebammen ju prufen und über Gegenftande ber mebicinischen Policei Gutachten abzugeben, marb S. mit ber Leitung biefer Gefchafte beauftragt, ber er fich mit Confequent und Umficht unterzog, und erhielt zugleich Gis und Stimme in der Regierungsbeborbe. Als Gelehrter hat er einen berühmten Namen erlangt burch feine grundlichen Forschungen in ber Lehre von ben hernien, die er in seiner Bearbeitung von Scarpa's "Abhandlung über bie Bruche" (2. Aufl., Ept. 1822), in Ruft's "Theoretifch = praktifchem Sandbuche der Chirurgie" und in einigen Dif= -fertationen niedergelegt hat; burch feine Untersuchungen über die Functionen ber Blutgefaße, vorzüglich aber auch durch feine Beitrage zu der Lehre von der Beugung in ben beiben Berten : "Die Gebarmutter und bas Et bes Denfchen in ben erften Schwangerschaftsmonaten" (Dreeb. 1832, Fol.) und "Beitrage ju ber Entwidelungsgefchichte bes Gies und Embryos ber Thiere" (1. Seft, Dresb. 1833). Eine Belegenheiteschrift find feine "Beobachtungen urfprunglicher Bilbungefehler und ganglichen Mangels ber Augen" (Dreeb. 1833). Borgüglich . thatig war S. auch fur die bildenden Kunfte theils burch feine Borlefungen uber Unatomie für Runftler, theils burch ein eigens diefem 3mede gewibmetes, mit trefflichen Abbildungen ausgestattetes anatomisches Wert: "Naturlehre bes Menfchen, mit Bemerkungen aus der vergleichenden Unatomie für Runftler und Kunft: freunde" (1. Deft, Drest. 1825). Ale Argt ift er boch geschätzt und wird von feis nen Mitargten wegen feines tiefen Blide in die frante Natur und feines gludlichen Eflekticismus hinfichtlich ber Curmethoben haufig und gern berathen.

Seine, einer der größten Flusse Frankreichs, entsptingt in demjenigen Theile des ehemaligen Bourgogne, der jest das Departement Côte d'or bildet, aus zwei Quellen, wird dei Tropes schiffbar, geht durch Paris und ergießt sich in der Normandie durch eine breite Mundung bei Havre de Grace, nach einem Lause von 96 M., in den brit. Kanal. Ihr Stromgebiet beträgt 1240 M.; sie hat von der See an die auf 30 franz. Meilen Ebbe und Flut und trägt die großen Schiffe bis nach Nouen; doch ist die Einfahrt für Seeschiffe wegen des beweglichen Sandes, der die Quilleboeuf reicht, gefährlich. Für kleinere Fahrzeuge ist sie hoch hinauf die nach Merp schiffbar, zum großen Vortheil für Paris, welches den größern Theil seiner Jusuhr auf diesem Flusse erhält. Durch Kanale hat man die Seine mit andern Flüssen, vorzüglich mit der Loire, in Verdindung zu setzen ge-

fuche. Sie nimme 25 Alfiffe auf, barunter die Aube, bie Womme, bie Marme. ben größten Rebenfluß, und bie Dife. Die vornehmften an ber Seine llegenben Stadte find: Tropes, Paris, Rouen und Savre de Grace. — Das Departes ment ber Seine (61/2 DR. mit 960,000 Einw.), ein Theil von Isle be France, begreift Paris und einige fleinere Ortschaften, wie Paffy, Charenton, Reuilly, St.= Denis, Pontin, Alfort, Bincennes und Scenur.

Seianus, ber Gunftling bes Raifers Tiberius, mar ein Dann, ber feine Berrichfucht und feinen Stolz gegen ben Bebieter fchlau zu verhullen mußte, abrigens tein Dittel fcheute, feine Leibenschaft zu befriedigen. Er batte bes aramohni: fchen Mberfus Butrauen bermaßen gewonnen, daß er ihn gang beherrichte, und ber Manisch unterwurfige Senat bezeigte ihm die größte Chefurcht. Auch die pratorianifden Coborten wußte er fich geneigt zu machen, und fo ftand ihm nichts mehr im Bege sur Erreichung feines Biels, namlich bie oberfte Gewalt allein und fur immer in den Sanden zu haben, als Dtusus, der Sohn des Tibertus, und die Sohne bes Sermanicus, als nachfte Bermandte bes Raifers. Den Erften raumte er burch Sift and bem Bege; bie Lestern wurden sammt ihrer Mutter verbannt und einges fertert, was ihren Tod bald berbeiführte. Mehre vornehme Romer, Freunde bes Germanicus, wurden auf feinen Antrieb hingerichtet, und als fich endlich Tiberius für immer aus Rom entfernte und gang von der Regierung zurückzog, herrschte S. mit unbeschränkter Gewalt, und ber Senat verordnete, daß bie ihm zu Rom errichteten Bilbfaulen öffentlich verehrt werben follten. Aber grabe jest , mo er ben bochften Gipfel ber Macht und bes Unsehens erreicht hatte, fcopfte Tiberius Uramohn und nahm feine Magregeln fo flug, bag S. burchaus nichts mertte, bis er (31 n. Chr.) im Senat offentlich burch ben Raifer angetlagt, eingetertert und jum Tobe verurtheilt wurde, welche Strafe man noch an demfelben Tage vollzog. Auch feine Kamilie und Freunde, batunter wahrscheinlich Bellejus Paterculus (f. b.),

murben bingerichtet.

Seften nannte man urfpringlich bie philosophischen Schulen, welche burch Berfcbiebenbeit philosophischer Drincipien, Methoden und Resultate entsprangen; fpater aber auch bie fleinern religiofen Parteien, welche in Lehre und Gultus boneinander abweichen und fich entweder innerhalb einer herrschenden Rirche befinden. wie & B. die Pietiften in der protestantischen, oder auch außerhalb einer folchen und von ihr ausgeschlossen ein eignes kirchliches Leben bilden (kegerische Sekten). Sekten entfleben überall, wo in gesellschaftlichen Berhaltniffen eine bestimmte Anficht, Meinung und Sitte fich als bie herrschenbe-geltend macht und allgemeine Unter: werfung fodert. Deift werden fie burch einen Mann begrundet, ber feine Anficht zur herrschenden für Biele zu erheben weiß; sie können aber überhaupt nur bann bedeutend werden, wo auf Berschiedenheit der Dentweise über einen Gegenstand viel antommt. Benn aber, was in ber Welt politischer Meinungen, wissenschafts licher Ansichten und kunstlerischer Bestrebungen sich eigen gestaltet, und als ein nur in biefen Beziehungen abgefonderter Berein von Burgern, Gelehrten und Runft= lem neben bas Allgemeine ober Andersgefinnte tritt, lieber Partei ober Schule genannt zu werben pflegt, so bezeichnet ber heutige Sprachgebrauch mit bem Namen Setten faft ausschließend jene Religionsgesellschaften. Reine abgesonberte Religionsgefellichaft aber mag fich felbft fo nennen, indem jede in Lehrbegriff, Lebens: ordnung und Gottesbienst bas Richtige, zu allgemeiner Gultigkeit Geeignete zu befigen meint; und je fefter eine auf biefer Deinung besteht, besto leichter wird auch in ihren Augen jeber Berein gur Gette, ber ihre Religion anders betrachtet und ausubt. (S. Reger.) Unter allen Religionen ber gebilbeten Belt gibt es Geften. Unter ben Juben Jonbern fich bie Berachter bes Talmub, bie Raraer (f. b.), bon ben Berehrern beffelben, ben befonbers in Europa angefiebelten rabbinischen Juben, und von beiben bie Samariter (f. b.) ab. Der Jelamismus hat gufer ben beiben Sauptparteien, ben Sunniten (f. b.) und Schitten (f. b.),

noch eine Menge Eleineter Setten , g. B. bie Jegiben , Bababiten (f. b.), 36: maeliten (f. b.), Roffairier (f. b.) u. f. w., erzeugt, bie fich burch manniche faltige Auslegung bes Roran und vorzuglich burch Abmeichungen in der Geneglogie der Kamilie des Propheten Mohammed voneinander unterscheiden. Nicht minder mannichfaltig, aber wenig gefannt, find die Setten, in welche fich bie Bebiete ber heibnischen Religionen bes oftl. Asiens theilen. In China bestehen nebeneinanber bie Religionen des fo (f. b.) ober ber Bubbhismus (f. Bubbha), bes Lao-tfeu ober Tao-tfe, bes Ron-fustfe (f. b.) und ber Lamaismus (f. b.), welcher lebtere fich nicht nur unter ben tatarifchen und mongolischen Bolterfchaften verschies den gestaltet hat, sondern auch nach seinen Hauptsiten in den tibetanischen und birs manifchen zerfallt; und unter ben Berebrern bes Brahma (f. b.) in Oftinbien ift die Berfchiebenheit ber Deinungen und Gebrauche fo groß, bag man nicht weiß, welche Partei für die orthodore zu halten ift. Ein Gemilch driftlicher und moham= medan. Lehrmeinung und Sitte ift bas Eigenthumliche ber Drufen (f. b.); mit oriental. Phantaffen vermengt findet man Elemente bes Judenthums und Chris ftenthume bei ben Gabiern (f. b.).

Die mertwurdigften Setten, die aus bem Schoofe des Chriftenthums beroop gingen, betrachten wir nach verschiebenen Familien ober Gattungen ber Abweis dung von dem orthodoren Stamme ber driftlichen Rirche, wodurch fie in ben Sauptperioden der Kirchengeschichte bemerkbar werden. Aus Christen, Die das Evangelium durch Beimischung jubischer Lehren und Sabungen verfälschten und bie diliaftischen Traumereien ber jubischen Meffiabibee nabrten, bestand die alteste Sattung christlicher Sekten, die Nazarener (f. d.). Wenn die Nikolais ten (f. b.), von benen in ber Apolalppfe geredet wird, eine befondere Sette bilbeten, verloren fie fich boch nach turger Dauer unter ben erften Gnoftitern, die feit bem Anfange bes 2. Jahrh. zu einer eignen, jenen judaistrenden Christen burch Berwerfung des A. T. und ber jubischen Grundlage der christlichen Religion scharf ents gegengeseten Gattung driftlicher Setten beranwuchsen, und ihre mit driftlichen Lehrfagen vermischten Ibeen aus der alten oriental. Religionsphilosophie (Chalbaismus, Magismus, Zoroaftrismus) in Lehre und Religionsubung mehr als Abepten benn als Gegner bes Christianismus auf mannichfaltige Weise ausprag-Dahin gehoren die Anhanger Simon's, Menander's und Gerinth's als Borlaufer ber Gnofis, b. i. ber bobern Einficht in die Gebeimniffe ber Religionslehre, welche bie feit ber Mitte bes 2. Sahrh. entstandenen und nach weiter Berbreitung erft im 5. Jahrh. unterbruckten Setten ber Saturninianer, ber Bafilibianer, ber Rarpokratianer, der Balentinianer, der Marcioniten, von denen die Ophiten, der ; Zatianisten, von denen die Severianer, auch Enfratiten, Apotaktiten oder Sakko: phoren, Sydroparastaten ober Aquarier genannt, und die Anhänger bes Bardes fanes und Hermogenes ausgingen, zu besitzen glaubten. Beil sie mehr ober wenis ger bie Wirklichkeit ber hiftorifchen Perfon Jefu in allegorifchen Schein aufloften, nannte man fie auch Doketen und Phantafiaften. (S. Gnofis.) Ihnen nabe verwandt waren die Manich aer (f. d.), beren ursprünglich oriental. Lehre auch im Abendlande zu verschiedenen Zeiten bei Sekten anderes Namens auflebte. Manis chaisch = gnostische Lehrsage und Ubungen zogen schon 385 zu Trier bem Bischofe Priscillian von Avita nebst feche Anhangern die Strafe der Enthauptung gu, und feine unter dem Namen der Priscillianisten bekannte Partei friftete ihr abgefonder: tes kirchliches Leben in Spanien bis in bas 6. Jahrh. Beniger erweislich ist ber manichaische Ursprung ber gegen Ende bes 3. Jahrh. in Agopten entstandenen Dies rafiten ober Meldifebetiten (f. b.). Rur in ber Reigung zu einem enthalts famen und beschaulichen Leben grenzt an bie Eigenthumlichkeit ber vom mahren Chriftenthume mefentlich abweichenden Gnoftiter und Manichaer der ihrer Geheim= lebre fonft gang entgegengefeste fittliche Mpflicismus der Montanisten (f. Mon: fanus), welche foon im 2. Jahrh. in Phrygien auflamen, und baber auch Phrygler, Pepuzianer genannt wurden. Seenso wenig als diese dem Monchthum vorarbeitende Sekte lehrten die Parteien, die während und nach der Christenversolgung des Kaisers Decius über das gegen abgefallene oder zu nachgiedige Christen zu beobsachtende Versahren mit den orthodopen Bischsen in Strekt gerathen waren, etwas dem gestenden Slauben wesentlich Widersprechendes. Dahin gehören die Novatianer (s. d.), Donatisten (s. d.) und Weletianer (s. d.). Minder bedeustend waren die nur auf ein kurzes Dassin im 4. Jahrh. beschränkten Parteien der Quatwordecimaner, die in Kleinassen und Sprien sortsuhren, das Ostersess alter Weise mit den Juden zugleich zu seiern; der Audianer (s. Anthroponore phis mus) in Sprien, die neben derselben Sewohnheit noch willkürliche Büßunsgen unter sich einschen und sich Gott in menschlicher Gestalt vorstellten; der Ressalt an er (s. d.) oder Eucheten, Betbrüder unter den Griechen, die sich einem

frommen Mußiggange und monchischen Undachteubungen ergaben.

Eine von bem frommelnben Befen biefer mehr gegen gewiffe außere Ginrich tungen als gegen bie Lehre ber Rirche eingenommenen Parteien gang verschiebene Richtung nahmen bie zu der Gattung der Antitrinitarier (f. d.) gehörigen Setten. Borlaufer berfelben am Ende bes 2. Jahrhunderts mar Prageas, ein affat, Chrift und heftiger Gegner ber Montanisten, der die brei Personen in der Sottheit nur als eine breifache Wirtfamteit bes einigen Gottes betrachtet, baber feine Anhanger Monarchianer, und wegen der ihnen aufgeburbeten Folgerung, der Bater muffe mit bem Sohne Selus gelitten haben, Datripaffianer genannt murben Gegen die Mitte bes 3. Jahrh. verwarf in ahnlichem Sinne Noëtus zu Smprna bie Dreifaltigfeitelehre mit ber Behauptung, daß ber Bater mit Chrifto nur Gine Die Noëtianer verloren fich in ber Folge unter ben Sabellianern und Samosatenern oder Paulianisten (f. Sabellius): zwei Parteien, die ben Un= terfchied ber brei gottlichen Personen auf gleiche Beise aufzuheben fuchten. Gine Unterordnung bes Sohnes unter ben Bater behaupteten bie Arianer (f. b.) ober Beterufianer und Unomber, dagegen die Semiarianer ober Somoiusiaften mit ben Macedonianern ober Pneumatomachen, welche auch ben heiligen Geift bem Bater nicht gleich achteten, eine Befensahnlichkeit bes Sohnes mit bem Bater jugaben, boch ebenfo wie ihre Segner, bie Bifchofe Marcellus von Ancora und Photinus von Sprmium, wegen Sabellianischer Brriehren verlegert murben. Im Grunde gingen alle biefe, unter bem gemeinsamen Ramen ber Aloger (f. b.), weil fie bie Warbe bes Logos, b. i. Christi, herabsetten, angefochtenen Parteien barauf aus. Refum für einen blogen Denfchen zu ertlaren, und verfuchten nur, um fich bem ni= caischen Symbolum der Orthodoren zu nahern, mancherlei Deutungen der Oreis faltigfeitelehre. Roch mabrend ber Streitigfeiten, unter benen die Arianischen Cetten fich zu einer abgesonderten Rirche ausbildeten, brachte 365 Upollina= ris der Jungere (f. d.), aus Borliebe fur ben Platonismus bie Deinung auf, ber Logos oder Sohn Gottes habe bei bem Menschen Jesus die Stelle ber vernunftigen Seele vertreten, wodurch, weil es bald überall im Drient Apollinariften gab, ber Unterschied ber gottlichen und menschlichen Ratur in Chrifto gur Sprache tam. Dies war um fo nothiger, ba fich fcon gegen Ende bes 4. Jahrh. Parteien ethoben, die seiner Mutter Maria zu viel oder zu wenig Verehrung erwiefen. Thragifche und fepthische Beiber, bie, taum jum Christenthum übergetretere, noch voll von beibnischen Gefühlen für eine Mutter ber Gotter, nach Arabien ges kommen waren, führten daselbst einen formlichen Gottesbienst der Jungfrau Mas ria (f. d.) ein. Als einer Gottin blenten fie ihr mit Gebeten, Umgugen und Opfern, wobei fie auf einem thr geheiligten Stuhlwagen tleine Ruchen (griech. Rolly: ris) darbrachten, und daher Rollpridianerinnen hießen. Auch fingen Die orthodo= pen Theologen felbst an, die Meinung, daß Maria ewig Jungfrau geblieben sei, als Glaubenslehre zu verfechten, und nannten eine in Arabien aufgefommene Partei, Die Marien als wirkliche Chefrau Joseph's und Mutter mehrer mit ihm

erzeugten Bruber Jefu betrachtete, Antibifomarianiten, b. b. Wiberfacher ber Maria; megen beffelben Frrthums murben Selvidius in Palaftina und ber Bis schof Bonosus in Suprien mit ihren Anhangern verketert. Restorius, ein Sprer, feit 428 Bifchof zu Rouftantinopel, lehrte, um jeden Dieverstand in biefem Puntte zu vermeiben, bag Maria nicht Gottesgebarerin, fonbern Chriftusgebarerin au nennen fei, weil Gott nicht von einem Beibe geboren werben tonne. Doch weniger wegen biefer Deinung, als aus Reib und Parteifucht, bewirkte ber Mle= randriner Eprill auf ber Spnobe zu Ephesus 431 bie Entsehung bes Restorius. baber die Restotianer, obgleich ihr Lehrsat von zwei Naturen in Christo für rechtglaubig erkannt werben mußte, vom Raifer gewaltthatig verfolgt, nach Perfien flohen und bort eine noch jest abgesondert bestehende Kirche unter bem Namen der Sprifchen Chriften (f. b.), ju ber bie Thomaschriften (f. b.) in Oftinbien gehoren, stifteten. Doch grade aus der Partei, die die Nestorianer verbammt hatte, ging die noch weit folgenreichere Regerei ber Cutychianer ober Don ophy> fiten (f.'d.) hervar, die nur Gine Natur in Chrifto annahmen. Gelbft Eri= theiten (f. b.) zeigten fich. Mus ben zahlreichen überreften ber am Sofe zu Ronstantinopel bald begunstigten bald verurtheilten Monophysiten bildeten sich bie noch jest im Oriente bestehenden Rirchen ber Jakobiten (f. b.), die die dem Patriar= den zu Konstantinopel unterworfenen und in den Schoos der orthodoren Ricche zu= rudgefehren Glieber ihrer Gette Delditen (f. b.) nennen, weil fie ihren Glauben von ben Raifern bestimmen liegen, ber Armenier (f. b.) und Ropten (f. b.). Eine Rolge ber monophpsitischen Streitigkeit mar im 7. Rabrb, Die Entstebung ber monotheletischen, in ber die nur Ginen Willen in Christo annehmende Partei der Monotheleten, von den Orthodoren gedrängt, sich unter ihrem Führer Maro in Sprien zu einer abgesonderten Kirche vereinigte. (S. Maroniten.) Im 8. Jahrh. endlich zeigten sich neue Spuren bes Arianismus in Spanien, wo einige Bifchofe mit ihren Gemeinden, mabricheinlich um bas Christenthum in ben Augen ber Saragenen gegen ben Bormurf ber Bielgotterei zu ichugen, ben Lehrsak aufstellten, als Gott sei Christus Gottes Sohn von Natur, als Mensch aber durch Aboption, welche, wie bei jedem Christen, eine Wirkung ber Taufe und Biebergeburt gewesen sei. Die Aboptianer (f. b.) blibeten jeboch ebenfo wenig eine tirchlich abgesonderte Sette, ale die feit bem 5. Jahrh. weitverbreiteten Pelagianer und Semipelagianer und die ihnen entgegenstehenden Prabestinatianer. (S. Snabe und Delagianismus.) Überhaupt wurden abweichende Meinungen unter ben unruhigen Drientalen, beren Mutter, bie griech. Rirche felbft, fich im Mittelalter immer mehr von ber rom. entfernte, viel leichter Unlag zu formli= chen Trennungen als im Abendiande, das bei dem gunehmenden Ubergewichte bes rom. Stubles fich als den hauptfit der Orthodorie betrachten lernte. - Noch im 8. und bis in bas 12. Jahrh. hatte jene mit Itonoklaften (f. Bilberfturmer) und neuen Manichaern, welche als Paulicianer (f. b.) und Bogomilen aufstanden, zu kampfen. Die aus dem griech. Kaiferthume vertriebenen Abkomm= linge und Beiftesverwandten ber Paulicianer brangen feit bem 11. Jahrh. in bas westl. Europa vor, und unter dem Ginfluffe ihrer Lehren bildeten sich die unter mancherlei vielfach gebouteten Namen bekannten Separatiftenhaufen, die im Mittelalter auf ital., frang., nieberland. und beutschem Boben entbedt und verfolgt Bulgaren, Patarener, Publicaner, Piphles nannte man biese Segner ber rom. Rirche, beren Lehre fich burch bas herumschweifenbe Leben ber Paffas geren der Unsittlichkeit verbachtig, burch die brobenden Bewegungen ber Petrobrus fianer, henricianer und Arnoldisten (f. Arnold von Brescia), aber ber rom. Rirche felbst furchtbar machte. Alle bie in bem Streben gegen bas papiftifche Rirchenthum und nach einer hohern Reinheit bes Bandels übereinstimmenben Reber des Mittelalters begriff man unter dem allgemeinen Namen der Ratharer (f. b.). Bu ihnen gehorten auch bie meiften Albigenfer (f. b.), bie Balbens

fer (f. b.), mahre Borlaufer ber Protestanten, und die Steblinger (f. b.), gemaltthatige Rebellen. Die Kirche betriegte die Katharer durch ihre Inquisition und Reprezerichte im 13. Jahrh. mit solchem nachbrucke, daß teine ber altern

Setten, außer ben Walbenfern, biefen Beitpunkt überlebte.

Gine neue Gattung von Selten und fchismatifchen Berbruberungen ging im 13. Sahrb. aus bem burch bie Bettelorben angeregten Betteifer im Beftreben nach einer unerhorten Mondobeiligfeit berbor. Gine von ihren lauern Drbensbrubern und den Bapften verworfene Partei unter ben Franzielanern, Die auf vollige Ars muth brang, sonderte fich zuerft in der Lombardei von der herrschenden Rirche ab. Diefe unechten Religiofen biegen Kraticellen, Spirituglen und Bizochen, b. b. Bettelfactrager. Dhne bie Glaubenblehre angufechten, emporten fie fich nur gegen bas beftehende Priefterregiment und verkundigten feinen Untergang. Beten und Betteln war ihr Sauptgeschaft, das fie herumschweifend trieben; beim Anfiedes lungen in Rloftern erlaubte ber über fie verhangte Rirchenbann nicht. Biele aus ben niebern Bolteclaffen beiberlei Geschlechte schloffen fich als ein britter Orben in Kranfreich, Deutschland und ben Nieberlanden ihnen an, und aus biefen Tertiariem der Fraticellen entstanden die Bruberschaften ber Begharden, Beguinen (f. b.) und Lollharden (f. b.), Stille im Lande, bie ben Separatismus ber Rutterfekte burch reinere Sitten und wohlthatige Anstalten für Krankenpflege und Jugendunterricht veredelten, und nur das häufige Beten und Betteln' und bie geheimen Andachteubungen mit ihr gemein hatten. Unruhiger mar ber 1260 gie Parma entftandene Drben ber Apoftelbruber (f. b.), ber, weil er biepapftiche Bestätigung nicht erhielt, zu einer Gekte wurde, Die sich in Italien, ber Schweiz und Frankreich bis in bas 14. Jahrh. ethielt. Ginen noch weit schlimmern Ruf hatten die Bruber und Schwestern des fregen Geiftes (f. d.), beren überrefte fich mabrend der huffitifchen Unruhen in Mahren und Bohmen unter dem Namen ber Dicarben und Abamianer (f. b.) häufig bliden liegen, und ben Stanb ber Unschuld dadurch zu erneuern glaubten, daß sie in ihren Versammlungen, ohne Rucklicht auf Geschlecht und Alter, nacht erschienen. Unbere ebenfalls von ber Rirche nicht anerkannte Bruberschaften im 14. Jahrh. zeichneten fich bei unzweifels bafter Rechtglaubigfeit nur burch felbft ermablte Bugubungen, Ungehorfam gegen die Rirchengesete und grobern Aberglauben aus, wie die Geifler ober Flagel= lanten (f. b.) und bie Rreugbruber. Dhne einen gang erweislichen Bufammenbang mit ben Balbenfern, aber burch abnlichen Gifer fur biblifches Chriftenthum und Biberfpruch gegen die Misbrauche bes Papfithums, arbeiteten Biclef (f. b.) mit feinen Anhangern in England und in Bohmen die Suffiten (f. Suf), gu denen die Parteien der Caliptiner (f. b.) oder Utraquiften, der horebiten, Bais fen ober Taboriten und die von diefen abstammenden Bohmischen Bruber (f. b.) geboren, ber Reformation bes 16. Jahrh. vor.

Die protestantischen Kirchen, welche durch die Resormation entstanden, wetsden war von den Katholiken ebensowol als die griech. Kirche unter die Sekten gezeichnet; doch bezeichnet der historische Sprachgebrauch mit dieser Benennung nur die kleinen Parteien, die, außer den größern durch den westsal. Frieden anerkannzten Kirchen, abgesonderte Religionsgesellschaften bilden. Dergleichen hat der mit Feuer und Schwert gegen die Irrglaubigen gerüstete Katholicismus in seinem Schoose nicht weiter auskommen lassen. Das Bedürfniß des religiosen Separatismus fand schon in der Mannichsaltigkeit der geistlichen Orden hinlangliche Nahrung. Einzelne Sektirer, d. h. Irrlehrer, die Sektenstifter werden wollten, des wang die Inquisition und die Khatigkeit der Jesuiten, welche die in die Mitte des 18. Jahrh. jede freie Bewegung des Geistes zu hemmen wuste. Die Jansenisten, Quietissen und Molinisten blieden, ungeachtet ihrer adweichenden Unstaten von einigen Lehren, rechtglaubige Katholiten; selbst die Erstern, welche in den Riederslanden eigne Gemeinden und Geistliche haben, sind keineswegs als eine besondere

128 Selten

Sette anzusehen, da sie die herrschaft des Papstes anerkennen, alle katholischen Gebräuche beobachten und nur den Lehrsat von der Unsehlbarkeit des Papstes in Zweisel ziehen. Die von ihnen ausgegangenen oder durch den Jansenistischen Streit nur geweckten Parteien der Appellanten, Convussionnairs und Securisten, Naturalisten und Figuristen, Discernanten und Melangisten haben in der ersten Halte des 18. Jahrh. nur ein kurzes Dasein in Frankreich gehabt. (S. Jansen, Gnabe und Quietismus.) Die griechische Kirche, obwol wegen ihrer in spatern Zeiten sehr verminderten Neigung zum Denken in der Religion über den Inhalt des alten Lehrbegriffs mit sich einig, hat doch einige Setten aufzuweisen, welche die dulbsame Regierung in Rusland bestehen läst. Schon im 14. Jahrh, sonderte sich die Partei der Strigolniken aus Haß gegen die Beistlichkeit ab, ward aber bald wieder zerstreut. Dasselbe thaten mit mehr Erfolg um 1666 die Rosstolniken (s. d.), die Duchoborzy (s. d.) und die von ihnen ausgegangenen Philipponen (s. d.), die

Benauer tennt man bie gablreichen Setten, bie bem Proteftantismus theils nur burch Bermerfung bes Papftthums und burch ben einfachern Gottesbienft , theils auch wegen ihrer Entstehung aus feinem Schoofe verwandt find. Bu ben Erstern gehoren: 1) die Anabaptisten ober Wiedertaufer bes 16. Jahrh., von denen die ortlichen Parteien der Waterlander, Friesen, Flaminger mit den Salenis ften ober ber Gemeinde vom Lamme, ben Apostoolen ober ber Gemeinde von ber Sonne, ben Ufewalisten ober Dompelers, ben Danzigern, ben Janjatobschriften und Schweizern und bie gemäßigter bentenben Mennoniten, Kamiliften, Baptiften, Sabbatharier und Dunters abstammen (f. Taufgefinnte); 2) bie Unitarier (f. b.) ober Socinianer (f. b.); und 3) bie Schwenkfelbianer (f. b.). In ben protestantischen Rirchen selbst bat, außer ber Trennung ber Reformirten pon ben Protestanten, unter ben erstern nicht nur Abweichung bes strengen Calvis nismus von den freiern Aufichten Zwingli's in der Lehre vom Kirchenregiment Heine Berichiedenheiten ber Berfaffung erzeugt, bie bie alten Schweizer und bie von ihnen abstammenden belvetischen Glaubensgenossen in Ungarn als echte Zwinglianer (f. 3 mingli), ungeachtet des Consensus Tigurinus 1549, mit den Calvinisten (f. Calvin) in Genf, Frankreich, Holland, Deutschland und Engs land nicht ganz übereinstimmen laffen, fondern auch der Streit über die Pradeftination amifchen Gomarus und Arminius zu ber burch bie borbrechter Spnobe 1618 verewigten firchlichen Trennung ber Arminianer ober Remonftranten (f. b.), melde nach Delagianischer Unficht nur eine bedingte Gnadenwahl annehmen und daher auch Universalisten heißen, von den altgläubigen Calvinisten Gelegenheit gegeben. Much nach ber borbrechter Synobe hielten fich noch Remonstranten gu Rheinsburg bei Lepben verborgen, wollten fich aber nach ber Proclamation ber Religionsfreiheit ber Remonstranten nicht mit biefen vereinigen, und stifteten bie besondere Sette der Collegianten ober Rheinsburger (f. b.). Gine politische Mertwurdigfeit erhielten die Reformirten in Frantreich, die im 16. und 17. Jahrh. unter dem Namen ber hugenotten als eine keberische Sette verfolgt, burch biefes Schidfal bis jum gewaltthatigften Fanatismus erhibt wurden, und beinabe felbft eine vom reformirten Lehrbegriff abweichende Richtung des religiösen Glaubens genommen hatten. Wenigstens standen unter ben hugenottischen Rebellen in ben Cevennen (f. b.), bie man im Anfange bes 18. Jahrh. Camifarben nannte, Propheten und Bunderthater auf, die fich unerhorter Erscheinungen ruhmten und unter bem Namen ber Inspirirten ober neuen Propheten nach 1710 auch in Deutschland erschienen. (S. Inspiration.)

In der englischen Kirche entstand gegen Ende des 17. Jahrh. eine Partei freier denkender Theologen, die wegen ihrer milbernden Auslegungen der Lehren von der Dreifaltigkeit, Genugthuung, Gnadenwahl und den Sacramenten Latitudinarier (f. d.) oder Synkretisken genannt wurden, sich jedoch keineswegs

Archlich absonderten, wie die unter bem Ramen Presboterlanet, Puritaner, Cons gregationaliften, Ronconformiften, Inbepenbenten (f. b.) in Großbritans nien bekannten Diffenters. (G. Englische Rirche:) England war überhaupt bas Mutterland ber meiften neuern Setten. Sier entftanben bie Quefer (f. b.), bie Dethobiften (f. b.), zu benen bie Jumpers, b. h. Springer, ober mals lifer Methodiften gehoren, bie Sandemanianer (f. Sandeman) ober Glaffiten, und die Ronjurors ober Jatobiten (f. b.). Beniger erheblich find bie fcot. Seceders (f. b.), b. h. Separatiften, welche in ber Mitte bes 18. Jahrh. wie bie Relievers, b. h. Belfer, megen bes von ihnen behaupteten Rechts aller Ges . meinbeglieder gur Bahl ber Geiftlichen, aus ber presbyterianischen Rirche schieden, boch felbft um bes Burgereibes willen eine Beit lang in Burghers, bie ihn leiften, und Antiburghers, die ihn verweigern, gerfielen, und bie Lifters gu Rilmore, die bas Brot beim Abendmable emporheben. Much auf bem Gebiete ber Bereinigten Stagten von Nordamerita find im 18. Jahrh. einige fleine Setten entstanden, von benen jeboch nur die Schutter : Quater (f. b.) und bie Dunters (f. Tauf: gefinnte) Ermahnung verdienen. Sobere Theilmahme erweden bie Berrnbuter (I. Brubergemeine und Derrnbut), und die Swedenborgianer oder Giles ber ber Rirche bes neuen Jerusalems (f. Smebenborg), bie beibe auf bem Bebiete ber protestantischen Rirche entstanden find. Gin verfehlter, obwol mert wurdiger Berfuch, bie naturliche Religion jur offentlichen ju machen, mar bie mabrend ber Repolution zu Paris entstandene und wieder erloschene firchliche Gefells Schaft ber Theophilanthropen (f.b.). Auf demfelben Bege bes Naturalismus, boch nichts weniger als philosophisch, zeigte fich 1781 eine aus armen, unwifferp ben Landleuten beftebenbe Deiftengemeinde in Bohmen, die Abrahamiten (f. d.). Chriftlicher war die 1802 zu Delft gestiftete protestantische Sette, die fich Christo sacrum nannte, jest aber gang untergegangen ift. Gine mertwurbige Bereinigung in ber neuesten Beit war bie ber fogenannten Philalethen (f. b.), die aber fast ohne allen Anklang blieb.

Außer biefen eigenthumlich gestalteten Religionegefellschaften find noch eine Menge theologischer und schwarmerischer Parteien im 17. und 18. Jahrh. mit Settennamen belegt worden, obwol ihre Anhanger nur durch das Band gemeine schaftlicher Meinungen zusammenhingen und teine firchlich abgesonderten Getten bilbeten. Die vorzüglichsten unter ihnen find die von einem Erjesuiten und Prebb ger ju Dibbetburg, Joh. Lababie, um 1666 gestifteten Lababiften, bie, übers einstimmend mit dem reformirten Lehrbegriffe, nur burch fromme Bugubungen. mondifche Bucht und Gemeinschaft ber Guter eine ber erften Chriftengemeinbe abne liche heilige Famille bilben wollten und sich nach bem Tobe ihres Hauptes, 1674, noch einige Beit zu Biemar in Friesland erhielten; bie Bohmiften, Die nach bem eifrigften Bewunderer Jat. Bohme's (f. b.), bem Theofophen Gichtel (f. b.), welcher bas Priefterthum Delchifebel's wiederherftellen wollte, Gichtelianer, und wegen ihres Bestrebens nach engelgleicher Reinigkeit bes Banbels, Engelsbrüber biegen, auch im Unfange bes 18. Jahrh. ju Altona, Lepben und Umfterbam Pris vatversammlungen hielten, aber keine bleibende Sekte bilben konnten; die ihnen verwandten Philadelphier ober Engelebrüder in England, welche Johanna Leade fcon gegen Ende bes 17. Jahrh. nach Bohmiftifchen Phantafien gu einer porübergebenden theosophischen Partei vereinigte; bie Dippelianer (f. Dippel), welche ben Sichtelianern in ber Berehrung der Bohme'fchen Schriften abnlich, boch mehr der Aldomie und Goldmacherei ergeben waren; die Pietisten (f. b.) und die in vielfaltigen Formen und Arten ber Schwarmerei überall verbreiteten Chiliaften (f. b.) ober Anbanger ber Lehre vom taufenbjahrigen Reiche. Billig begreift man alle biefe Parteien und die theofophischempftische Schule Lavater's, fowie bie jest in Schwaben und in der Schweiz sehr ansehnliche chiliastische Schule Jung Stilling's Conn Ber. Mate Muff. M.

unter dem Ramen Separatisten (s. d.), die bei einiger Abneigung gegen das ktechliche Christenthum ihren Tekumen lieder im Stillen durch das Lesen der beliederen Schriften ihrer Meister und Geistesderwandten und durch Unterhaltung andachtiger Privatzusammenkunfte Nahrung geden, als die öffentlichen Anstalten der Staatskirchen stören mögen. Wenn die oriental. Setten gewiß noch lange über ihre alten Formen halten, so schenn die oriental. Setten gewiß noch lange über ihre alten Formen halten, so schenn wo desten und Parteien theils von der Ausstädrung erklitet, theils durch die ihnen gewährte Freiheit sorglos gemacht, das Gepräge ihrer ursprünglichen Sigenschümlichkeit verlieren werden. Die Poschel an er (f. d.) in Ostwich und ähnliche Schwärmer in Sachsen, die Rloofianer, welche in der neuesten Zeit entstanden, wurden durch obrigseitliche Gewalt schwell wieder unterdrückt. Bzl. Erkgoire's "Histoire des sectes religieuses depuis de communeement du sidele dernier jusqu'à l'époque actuelle" (4 Bde.; 2. Auss., Par. 1828).

Selam, f. Blumenfprache.

Selbftbemußtfein, f. Bemußtfein.

Selbftentaund findet nicht blos bei feuchtem Beue, fondern auch bei Getreibe, Dunger, Bolle u. f. w. flatt. Es erhiten fich diefe und ihnen verwandte Stoffe burch bloges Festzusammenliegen und ahne Mitwirtung aller außern Betanlaffung bis zu einem folden Grabe, bag fchon auf ben Butritt eines fchwachen Luftzuges, oft fogar ohne benfelben, die bellen Klammen ausbrechen, und es ist beshalb die größte Borficht bei Berwahrung berfelben vonnothen. Insbesonbere forge man bafür, bag biefe Gegenstanbe nicht zu fest aufeinanbergebauft werben, und bag fie gleich eine folche tuble und luftige Lage erhalten, um vom Anfang an der übermäßigen Aufhäufung von Barmeftoff vorzubeugen. Denn wahrscheinlich entfpringen bie Selbstentzundungen aus der durch bas feite Bufammenliegen begunftigten innigen Bereinigung ber Feuchtigfeiten mit ben feften Stoffen und ber baber entflebenden Festigung bes Fluffigen, wobei, nach physischen Gefeten, eine ungeheure Menge Barmeftoff frei wird. Auch der menfchliche Korper ift Gelbst: entzundungen ausgesett, und es find wiederholte, binlanglich beglaubigte, Falle vorgetommen, bag Menschen burch Selbstverbrennung umtamen und jum Theil in Afche verwandelt wurden. Am baufigsten betraf biefes Dersonen weiblichen Geschlechts, die an wichlichen Branntweingenuß gewöhnt waren. Bgl. Kopp's "Unterfuchung ber Selbftverbrennung bes menschlichen Rorpers" (Frantf. 1811).

Gelbfiberricher ober Autotrator, f. Autotratie.

Selbstbulfe (Autobifie) ift bie eigenmachtige Durchsetung eines Ans fpruchs ober einer Foberung an Andere, ober nicht in unferm Befit befindliche Sachen, und bemnach febr verschieben von Selbftvertheibigung. Die Bertheibigung bezweckt, fich im Genus und Befit Deffen, was man ift und hat, ju fcuten; die Selbsthalfe einen bereits verlorenen Befit wiederzuerlangen, ober einen Anbern zur Erfullung Deffen, mas er uns angeblich schuldig fein foll, zu nothigen. Bur Bertheibigung feiner Perfon, ber Seinigen und feines Bermogens ift auch im Staate Jeber berechtigt, und nicht verbunden, ber ungerechten Gewalt nachzugeben und abzumarten, ob der Staat ihm werde zum Erfas, wenn er auch moglich ift, verhelfen tonnen. Angriffe auf Die Perfon, Beraubungen, Beeintraditigungen bes hausfriedens tann man felbft durch bie außerften Mittel gurudweisen. (S. Nothwehr.) Sobald man aber sich nicht mehr im Bustande der Bertheibigung befindet, sondern zum Angriff übergeht, fällt jener Grund hinweg, und man tann abenso leicht die Sulfe bes Staats anrufen. Das roin. Recht verbot baber alle Arten ber Selbsthiufe febr ftreng, als jum Berbrechen ber Gewalt gehörig, und wie es überhaupt mit vielen Rechtsverlezungen fogenannte Privatftrafen (pecumiaire Bortheile , bie ben Befchabigern gu Gute famen) vertulpfte, fo wurde auch in diesem Falle die eigenmachtige Gelbsthulfe mit dem Berlufte des Rechts ober ber Foberung, die man fich hatte erhalten wollen, beftraft. Ein Des

ent bes philosophischen und ftoifche Gelaffenheit über Alles fchagenben Marc Aurel (Becretum divi Marci) fcarfte bies gang befonbers ein. Dafür gab aber auch bas rom. Redt in folden Fallen eine fchnelle und fraftige Bulfe. In Deutschland fab in fraberer Zeit die Sache freilich etwas anders aus. Bei bem Berfall ber taif. Bes watt und bem Manael einer mobl einaerichteten und fraftvollen Rechtsbulfe blieb faum etwas Anderes übrig, als feine eignen Krafte und, wo biefe nicht ausreichten, fremde Rrafte gu brauchen. Ber Bewaffnete balten und bezahlen tonnte, bem machte man bas Recht baju nicht ftreitig. (G. Fauftrecht.) Seinen Schulbner, und menn man ihn nicht fand, auch die Mitburger beffelben, auf ber Landftrage anymhatten und ihm ein Pfand abzunehmen, woraus man fich bezahlt machen tomte, ober ihn bis jur Bezahlung gefangen zu halten, wurde für erlaubt gehals ten, nur follte bie Schuld gewiß, flar verbrieft fein, und nicht mehr genommen werben als gur Dedung berfelben nothig war, womit es inbeffen fo genau nicht genommen wurde. Endlich als bas Kammergericht eingesett und 1495 ber ewige Lambfriebe gefchloffen war, follte auch biefer Unfug ber Gelbfthulfe aufhoren. Es bauerte aber noch lange, ehe bie Rechtsverfaffung ftart genug war, fie nicht allein m unterbruden, fonbern auch entbehrlich zu machen. Es blieben noch manche reichegefeslich erlaubte Salle ber Selbfthulfe übrig, wie gegen bie Anlegung neuer Bolle, hauptfächlich aber bie, welche kaum hieher gehörten, wie bas Wecht bes Rriegs ber Reichestanbe, und bas Recht ber Lanbesherren, gegen wiberspenftige Uns terthanen Gewalt zu brauchen, um fie zu ihrer nicht beftrittenen Schulbigfeit ans In der neueften Beit haben bie Mitglieber bes beutschen Bunbes aller Selbsthulfe gegeneinander gang entfagt, und ihre Streitigkeiten blos guts lich ober burch bie rechtliche Entscheibung eines Austrägalgerichts auszumachen fich verpflichtet.

Selbftliebe, Selbstfucht. Die Ratur hat jedem lebendigen Wefen mit bem Gefühle seiner selbst im Thun und Leiben einen ftarten Trieb feiner Gelbsts erbaltung gegeben. Der mit Bewußtsein begabte Menfch fucht ebenfalls einen feis ner Ratur angemeffenen Buftand zu gewinnen und zu erhalten, und wir nennen dies die natürliche Gelbstliebe. Diese wird burch bas Bermogen, Mittel gum. Zwede zu mahlen und bas Dein und Dein zu unterscheiben, vielfach bestimmt. Sie wird jur vernunftigen Gelbstliebe, insofern fie auf die mabre Gludfeligteit des Menichen, welche burch Lugend bestimmt wird, gerichtet ift, und bie thatige Birffamteit für bas mabre Bohl Unberer nicht ausschließt. Dagegen artet fie ichon aus, wird zur Eigenliebe, wo fie nur auf bas finnliche Boblfein bes 3chs bingeht und Dem, was wir Andern zu leiften fchulbig find, im Wege fteht. In der Eigenliebe wird bas Ich ju ftart hervorgehoben, und in der Beurtheilung feiner felbft werden die Borzüge höher, die Fehler geringer geachtet, weil sie eigne find, was bei großer Ginbilbung fich als Eigenbuntel außert. Birb enblich Diefe Eigenliebe jur Leibenschaft, fo beißt fie Selbftsucht ober Egoismus (f. b.), und ift fonach die leibenschaftliche Begierbe, Alles feinen individuellen Brecken und

feinem Boblfein unterattorbnen.

Selbstmord (swieidium, autochiria). Die Erhaltung des eignen Lesbens ift uicht nur natürlicher Trieb, sondern auch sittliche Pflicht, denn das its dische Dasein des Menschen ift als Bedingung seines hohern Bernunftlebens, auf welchem seine Barde beruht, und um dieser Burde willen gehelligt. Sede willstürliche Berletung des eignen Lebens, mithin auch die allmälige durch ein pflichts widriges Handeln verschuldete Lebensverturzung, ist daher Sünde, insofern sie zus gleich ein Angriff gegen diese Burde ist. Noch unstittlicher ist die plobliche und ges waltsame Berkorung des eignen Lebens, welche der Mensch auf den Antried rein willtürlicher Vorstellungen, Triebe, Reigungen, Leidenschaften und Stimmungen au fich stilft verübt, ober der Selbstmord im engern moralischen Sinne, well

hier ber Mensch sich selbst nur als finnliches Wesen behandelt und aus Manael an Achtung vor feiner Bernunftwurde, ober aus Bergweiflung an berfelben, Dasjenige vernichtet, was die Bedingung enthält, diese Burde forthin zu behaupten und bie ihm verliehenen Arafte, feiner Beftimmung gemaß, auszubilben und ans juwenden, turg, weil ber Gelbstmorder mit feiner Bernichtung fich zugleich entehrt und bie Pflichten gegen andere vernunftige Befen und gegen den Gefetgeber und Regierer alles Lebens verlett. Mit bem Gelbstmorbe ift baber ber freiwillige Tod (mors voluntaria) nicht zu verwechseln, welcher gewählt wird, um diese Burbe zu behaupten und fur Ibeen zu fterben. Derfelbe tritt in ben fcwer zu beurtheilenden Sallen ein, mo bas Leben nur auf Roften biefer Burbe erhalten mers ben konnte, wo die Fortsetung des irdischen Daseins unverträglich mit berselben fein murbe, ober mo, im Gegentheil, burch Aufopferung bes Lebens ein hoberer, fittlicher Zweck erreicht werden kann. Denn bas Leben ift nicht absoluter Zweck, fondern nur Mittel und Bebingung eines folden. bort es baber auf, biefes zu fein, fo hort auch die Pflicht, es zu erhalten, auf. Diefe Selbstentleibung ift baber nicht rein willfürlich; fie entspringt nicht, wie gewohnlich der Selbftmord, aus finns lichen Trieben, nicht aus Feigheit vor ber Qual einer unbefriedigten Sinnlichkeit, nicht aus verschulbetem 3wiespalt im Innern, nicht aus Bahn ober einem verzweis felnden Gewiffen, fondern aus Duth und festem Willen, ein wurdiges Leben mit bem Tobe zu besiegeln, bas Leben bobern 3weden zu opfern und fo die Wurde ber Menfcheit burch ben Tod zu behaupten. Uber biefe Falle ift aber von fruhen Beis ten her febr geftritten worben, und bie Selbstmorber, sowie die weichlichen Bertheibiger bes Selbstmorbes, haben vergeblich mancherlei Grunde fur benfelben aufs guftellen ober ben Begriff bes willturlichen Gelbstmorbes mit bem bes freiwilligen Todes ju vermischen gesucht. Bon beiben ift enblich verschieben ber unwillfürliche Selbstmord, d. i. berjenige, welcher in einer tranthaften Beschaffenheit des Korpers, die auf ben Geift unwiberftehlich einwirft, ober in einer folchen Gemuthes ftorung feine Quelle hat, vermoge beren bas Bewußtfein bes Sittlichen ober Uns fittlichen ber handlung, und damit auch die freie Willenstraft des handelnden gehemmt und aufgehoben ift. In den meiften gallen wirft jedoch phyfifche und moralische Krankheit zusammen. hierin liegt ber Grund, warum wir bei allem natürlichen und fittlichen Abicheu vor bem willfürlichen Gelbstmorbe boch ein ents scheibenbes und verbammendes Urtheil über ben Selbstmorber uns nicht anmaßen burfen. Bgl. Dffander, über ben Gelbstmorb" (Sanov. 1813); Bepfelber, "Der Gelbstmord in arzneigerichtlicher und medicinisch : polizeilicher Beziehung" (Berl. 1828); Frau von Stael, "Sur le suicide" (Stoch. 1812), ein Schriftchen voll geistvoller Ansichten; Falret, "Der Selbstmord, eine Abhandlung über die physischen und psychologischen Ursachen beffelben" (beutsch, von Wendt, Sulzb. 1824) und Staublin's "Geschichte der Borstellungen und Lehren vom Gelbstmord" (Bott. 1824).

Selbsthatigfeit, f. Spontaneitat.

Selbschuten, ein turk. Geschlecht, aus ber Bucharei stammend, welches im 11. und 12. Jahrh. mehre Dynastien in Mesopotamien, Persien, Syrien und Rieinasien stiftete. Diese Selbschutischen Dynastien brachten manche ausgezeichmete Fürsten hervor, die auch die Wissenschaften zu schähen wußten, und die Kreuzsfahrer hatten manche Kämpse gegen sie zu bestehen. Namentlich unterscheibet man folgende Dynastien der Selbschuten: 1) Die iränisch e oder bagdabische Dynastie, welche zu Bagdad und Ispahan herrschte. Sie war die machtigke, und aus ihr gingen die berühmtesten Selbschutischen Fürsten hervor. Ihr Stifter ward bes Türken Selbschaft ben datat Enkel, der kriegerische Kürst Togrul beg, welcher 1038 n. Ehr. sich der pers. Proving Khorassan bemachtigte, den Titel Sultan annahm, in Bagdad bei dem Khalisen El-kalm beamrillah die Würde eines Oberssatthalters oder Emir et omara erhielt, und des Khalisen Tochter heitathete. Er

fart 1063 und nach ihm beherrschten feinen Staat: Alp arblan, 1063-73, ber ben griech. Raifer Romanus betriegte und gefangen nahm; Delet Schab, 1073 - 93, ber ben um bie Beforberung ber wiffenschaftlichen Studien hochverbienten Minister Rifam et mult in feinem Dienste batte; Barkijarot. 1093-1105, gu beffen Beit die Kreugfahrer bas Konigreich Jerusalem ftifteten; Mohammed Schab, 1105 - 18, ber in Indien und gegen die Rreugfahrer gludliche Rriege führte, und Sanbichar, 1118-58, einer ber berühmteften mohammedan. Aurften, ber einige Jahre als Gefangener bei ben Turkomannen in der Bucharei zubringen mußte. Rach ihm batte biefe Dynastie noch einige minber machtige Fürsten, beten letter, Togrul Schah, 1194, burch ben tharesmifchen Sultan Tetefch überwältigt murbe. 2) Die termanifche Dynaftie, welche in ber perf. Proving Rerman berrichte und von geringerm Ginfluffe mar. Gie ward aestiftet burch Togrul beg's Reffen Raberd, welchem Togrul beg, 1039, bie Bermaltung ber Proving Rerman übergab, Die er bis 1073 beberrichte. Der lette Kurft diefer Donaftie war Mohammed Schab, welchen 1091 der Kronpratenbent Ralet binar übermaltigte. 3) Die aleppinifche Dynaftie in Sprien, gestiftet 1079 burch Dalet Schah's Bruber Tutufch, welchem Malet Schah bie Berwaltung Spriens übertrug. Er berrichte über Aleppo und Damast bis 1096 und nach ihm zu Aleppo noch fein Sohn Redwan 1114, mahrend die Kreugfahrer zum erften Dale nach Jerusalem vordrangen. 4) Die bamastifche Dynastie in Sprien, gestiftet 1096 burch bes Tutufch Gohn Dettat, welcher fich ber Stadt Damast bemachtigte und bis 1104 regierte. Rach ihm berrichten bort seine Berwandten, unter welchen besonders Togtegin 1105 — 28, und Tabsch el muldt bari, 1128-32, ju bemerten find, noch bis 1155. 5) Die ico= nifche ober fleinafiat. Dynastie, welche ju Jonium ober Ronia in Rleinasien ihren Sis auffchlug und immer bie erften Angriffe ber über ben Bosphorus bers angiebenden Kreugheere zu erleiben hatte. Sie ward gegrundet burch Soliman ben tutulmifd, einen Urentel bes Gelbichat, welchem ber Gultan Dalet Schah aus ber iranischen Donaftie ber Gelbichaten, 1075, ein Bebiet in Rleinafien einrammte, und erhielt fich am lanaften. Soliman nahm ben Griechen die Stadt Nicda weg, und regierte bis 1086. Als einige Zeit nach feinem Tobe bas Rreuzbeer unter Gottfried von Bouillon in Rleinaffen erfchien und Nicha eroberte, scheint fein Sohn Kilibsch arstan, b. h. Schwertlowe, regiert zu haben. Dieser eroberte Malatia und Mossul, und schlug 1107 die Kreuzsahrer. Ihm folgte in ber Regierung Dafab ben tillbich arstan, 1120 - 56, ein frommer und gerechter Fürst; dann 36 ebbin tilibsch arslan, 1156 — 90, ju beffen Beit, 1188, ber beutsche Raiser Friedrich Barbaroffa auf feinem Rreuzzuge Jonium eroberte. Unter ben folgenden gurften biefer Dynaftie erwahnen wir noch ben Rufn ebbln, 1193—1204, und Is ebbln kei kawas, 1212—21, und Mia ebbin tei tobad, 1221 - 37, welcher Lettere als ber ausgezeichnetste betrachtet werben tann. Die letten Fürsten bieser Dynastie, 1156-1301, fielen unter die Dberherrschaft der von Dichingis-Rhan nach Borberafien geführten Mongolen. Unter Ala ebbin II., gegen 1307, zeichnete fich ber Turte Deman als Deerführer aus, beffen Nachtommen feitbem bie Demanische Dynastie in Rlein: aften grundeten, in bemfelben Bebiete, welches bis babin die Selbichaten bes berricht hatten.

Selen ist eine von Berzelius 1817 entbedte Substanz, die viel Ahnlichteit mit dem Schwefel hat. Es ist schwarzbraun, start glanzend, in dunnen Lagen mit rothem Lichte durchscheinend bis durchsichtig, sprobe, specissisches Gewicht = 4,3, Schwelzpunkt = 80° R., noch unter der Glubhige sich zu einem gelben Glase verstüchtigend. In seinen chemischen Ligenschaften steht das Selen dem Schwefel sehr nahe. In der Luft die über seinen Siedepunkt erhigt, verbrennt es mit rothlichtblauer Farbe und verbreitet einen durchdringenden, saulendem Rettig

ähnlichen Geruch. Mit dem Sauerstoff geht es mehre Berbindungen ein, bie als seienige und als Selensaue erscheinen. Mit dem Wasserstoffgas und mit den Westallen vereinigt es sich auf ganz gleiche Weise wie der Schwesel. Es hat sich die jest nur sehr sparsam als Selendlei, Selenquecksiber, Selenstiber, Selenstiber, blei u. s. w. in den Eisensteingruben zu Tilberode, Jorge und Lordach am Harz und in dem Schlamme, der sich in den Bleikammern, die zur Darstellung der Schweselsauer, ansammelt, gefunden.

Selene, bie Sottin bes Mondes, bei ben Romern Lung genannt, war eine Tochter des Spperion und ber Thia, und eine Schwesser des Helios. Auch wird Diana hausig für die Gottin des Mondes gehalten, doch scheint S. altern Ursprungs zu sein. Insbesondere hatte sie Einfluß auf die Geburt des Menschen. Sie war eine Geliebte des Jupiter, der mit ihr die schöne Pandia und den Ersa (den Thau) zeugte. Vom Pan ward sie in der Gestalt eines schneeweißen Widders in einen Ham gelockt und daselbst von ihm umarmt. Abgebildet wird sie mit einem in die Sche stehenden Monde auf dem Haupte und mit einer Fackel. Der mit Rossen und hirschen bespannte Wagen, auf welchem sie führt, scheint ihre Bewegung am himmel anzudeuten. Auch werden in ihrem Gesolge die Sterne abgebildet.

Selenographie, Befchreibung bes Donbes (f. b.).

Seleucia hießen mehre, von Seleufus Nikanor gegründete Stabte in Allen. Eine der derchymtesten war die, welche an des alten Babylon Stelle Hauptstadt von Babylonien wurde. Der Tigris und Euphrat strömten nahe an ihren Mauern vorbei, und diese gunstige Lage erhob sie zu einer der reichsten Haben, und der vornehmere und mächtigere Theil bestand aus Griechen, die lange Zeit in einer eignen, freien Berfassung lebten. Jur Zeit des röm. Kaisers Berus wurde S. zerkört, und nur einzelne Trümmer sinden sich noch. Von Babylon lag sie ungefähr 7½, und vom jehigen Bagdad ungefähr 5 M. entfernt.

Seleutus Mitanor (ober Nitator), bes Antiochus Cohn, war einer ber tapferften Beerfuhrer Mepander's bes Großen, ber ihm bie Statthalterfchaft von Babplonien und Mebien übertrug. Nach Alexander's Tode machte er fich jum Ronige von Sprien und unterwarf fich alle oftl. Lander ber Mongrchie beffelben vom hellespont bis nach Indien und bis an den Zapartes. Seine Rachtommen hießen nach ihm bie Seleuciben; auch batirt fich von ihm eine eigne Beitrechnung, bie Aora Seleucidarum, welche mit bem 12. Jahre nach Alexander's Tobe anfangt. Nach mehren gludlichen Kriegen gegen Antigonus, Demetrius und Lysimachus warb er 280 v. Chr., ba er eben gegen Thragien und Macebonien ju gelbe gieben wollte, von einem feiner hoflinge, Ptolemans Reramus, ermorbet. Tapferteit und Erfahrung, Beisheit und Menfchenliebe machten ihn zu einem wurdigen Regenten. Er ehrte und liebte bie Biffenschaften und schickte unter Anderm den Briechen die Bucher und toftbaren Dentmaler, die ihnen Terres geraubt batte, jurlich; aus Dankbarkeit stellten bie Athener seine Statue am Eingange bes Porticus der Atademie auf. In Affen ließ er 34 Stabte erbauen, die er mit griech. Colonisten bevollerte.

Seligkeit, von bem altbeutschen Sal, b. h. Kulle ober Menge, abgeleitet, ber Justand ber vollkommenen Befriedigung des sich fühlenden und erkennenden Wesens. Ein solcher kommt nur der Gottheit zu, welche das Wollkommene ist. Der Mensch kommt diesem Zustande nur in dem Zustande des hochsten Entzückens und der tiessten Semuthsruhe nahe, welche ein gelingendes Denken und ein sittlichzutes Handeln hervordringt, und dieser Justand ist wechselnd, wie das menschliche Dasein überhaupt. Darum zeigt das Christenthum diesen Zustand der hoffnung des Gläubigen und Frommen als künftige und endlose Wonne, als ewige Seligzkit, (S. Glückseligkeit.)

Seligspredung, f. Beatification.

Sellm I., der elfte Sultan der Domanen, 1512 — 20. ber Entel Mas bammed II., bes Eroberers von Konftantinopel, geb. 1467, entthronte feinen Bater Bajaget II., ber alt und franklich war, am 25. Apr. 1512, mit Hulfe ber Nanitscharen. Bajazet starb balb barauf, am 26. Mai, man glaubt auf Selim's Befehl, an Gift. Der tapfere, friegerische S. war graufam und torannisch; bas ber fein Beiname Jaus, b. i. ber Scharfe. Um fich gegen Emporung zu fichem. lief er funf Reffen und awei Bruber ermorben; überhaupt wurde Seber bingerichtet, ber ihm misfiel, ober verbachtig war. Er zeichnete fich in perf., arab. und thit. Dichttunft aus; als Regent und Felbherr flug, thatig und unternehmend, bemuthigte er ben Schah von Perfien, vernichtete 1514 ben Gultan ber Mams futen, eroberte Rurbiftan, 1516 Sprien und 1517 Agypten; er legte ben Grund ju einer geordneten Seemacht, baute bas Arfenal in Pera, jugelte mit blutiger Strenge ben Ubermuth ber Janitscharen, verbefferte ben Buftand ber eroberten Banber burch verftanbige Ginrichtungen und beschütte Dichter und Gelehrte. Geruftet zu einem Zuge gegen Persien, farb er an einer pestartigen Beule am 22. Sept. 1520 auf bem Buge von Konftantinopel nach Abrianopel. Durch übermaßigen Genuß bes Driums hatte er feine natürliche Wilbheit zur Wuth gesteigert und feine Rrantheit verfchlimmert. Ihm folgte fein Gobn Goliman II.

Selfm II., Sultan ber Domanen, 1566 — 74, Entel bes Borigen, Soliman II. und ber Rorolane Sohn, geb. 1522, beftieg ben Thron, als fein Bater am 6. Sept. 4566 im Berlager vor Szigeth (f. d.) gestorben mar. Er mar ber erfte Sultan, ber fich perfonlich aller friegerischen Thatigfeit entzog, indem er bem Grofvegier die Führung bes Beers und die Regierung überließ und blos für seinen Sarem und für sinnlichen Genuß lebte, woburch ein bespotisch weichlis des Sof = und Erziehungsfpftem im Serail eingeführt, Beibergenuß und ein ftus piber Aslamismus die Lebensweise ber osmanischen Rurften wurde. Er fcblog 1568 einen achtjährigen Baffenstillstand auf ben status quo in Ungarn mit bem rimisch = beutschen Raiser Maximilian II., ebenso mit Bersien 1569. Durch sei= nen Liebling, ben portug. Juben, Joseph Raffp, ließ er fich gum Friebensbruche mit Benedig verleiten, um Cypern zu erobern. Die Seriablers Lala Muftapha und Pialopascha führten Heer und Flotte. Nikosia wurde ersturmt und verheert; Famagofta am 1. Aug. 1571 mit Capitulation genommen, aber bie Capitulation schändlich gebrochen. 3mar verlor bes Sultans Abmital Ali bie große Seefchlacht bei Lepanto (f. b.) am 8. Oct. 1571; boch die christlichen Machte wußten bie= fen Sieg nicht zu benuten; ein thatiger Grofvegier, Gotolli, ficherte bie Dacht bes Reichs unter bem forglofen, faft ftets beranfchten Gultan. Im Laufe bes medtofen Krieges in ber Moldau und Balachei ftarb G. am 12. Dec. 1574. Ihm folgte sein Sohn Murad III. (s. d.).

Selim III., Gihandari, Sultan der Demanen, 1789 — 1807, geb. 23. Dec. 1761, war der Sohn Mustapha III., der, als er am 28. Jan. 1774 starb, seinen Bruder Abdul - Hainid zum Rachfolger hatte. Dieser ließ seinen Ressen im Serait unter Frauen und Eunuchen auswahleit, wo der talent volle Jungling nicht blos den Koran, sondern auch die Jahrbücher des türk. Reichs studitte und von dem Gedanken beseelt, einst der Resormator und Wieders hersteller des Reichs zu werden, einen Brieswechsel mit alten türk. Staatsmannern und kit 1786 mit dem Grasen Choiseul, franz. Gesanden in Konstantinopel, unterhielt. Man erlaubte ihm sogar, seinen Bertrauten Fsaat Ben nach Krankreich zu senden, um die dortige Berwaltung kennen zu lernen, und S. soll durch ihn mit dem König Ludwig XVI. Briese gewechselt haben. Nach Abdul Harmb's Tode, am 7. Upr. 1789, wurde S. zum Kaiser proclamier und am 13. Apr. mit dem Schwerte Osman's umgürtet. Damals sührten Katharina II. und Joseph II. Krieg mit der Pforte; Oczaton war 1788 gefallen und die türk. Flotte

S. wollte fich felbft an bie Spige bes beers ftellen und bie von Abdul-Samid 1744 an Rufland abgetretene Krim wieder erobern; allein ber Dis van hielt ihn bavon ab. Der Pring Roburg und Sumorom flegten bei Martineftie in der Walachei am 22. Sept., und Bender fiel am 15. Nov. 1789: Offreich eroberte am 8. Dct. 1789 Belgrab; bie Pforte fchien ihrem Kall nabe ju fein: ba ertlarten fich Grofbritannien, Preugen und Schweben fur bie Pforte, und nach Rofeph II. Tobe fchlog beffen nachfolger, Leopold II., burch die reichenbacher Conbention baju verpflichtet, mit ber Pforte ben noch gegenwärtig bestehenben Frieden zu Szistowe, am 4. Aug. 1791; in welchem Belgrad und alle gemachte Eroberungen der Pforte gurudgegeben werden mußten. Endlich folog auch Rugland, beffen Felbherr Suworow Jomail (22. Dec. 1790) mit Sturm genommen hatte, feinen Frieden mit der Pforte ju Jaffp am 19. Jan. 1792, in welchem S. die Abtres tung der Krim bestätigen und den Onlestr als die Grenze Ruglands und des turk. Reichs anertennen mußte. Run fonnte S. an die Berftellung ber Dronung im Innern benten. Doch taum hatten Sprien und Agppten, die feit 1786 im Ems porungezustande maven, sich wieder unterwerfen muffen, fo brach in Europa ber Aufftand bes Pagwan Dglou aus, welcher erft 1803 als Pafcha von Wibbin (f. b.) die Sobeit ber Pforte wieder anerfannte. Gleichzeitig murbe C., ber bisber in den Coalitionetriegen gegen Frankreich eine ftrenge Neutralitat beobachtet hatte, burch Bonaparte's Befegung Agoptens in ben Kriegebund Ruflands und Englands gegen bie frang. Republit mit gezogen. Der Grofvezier Juffuf warb in Mappten von Rleber geschlagen, und nur ben Englandern gelang es, Die Frangofen im Sept. 1801 ju vertreiben, weshalb S. am 25. Sept. 1801 ben Ramen Gazi, d. i. ber Siegreiche, annahm; boch gaben sie erst 1803 Agypten an die Pforte jurud. Die Sieben : Inselrepublit tam mahrend bes Geeguges ber ruff .= turt. Flotte, 21, Marg 1800, unter die Dberhoheit der Pforte, jedoch unter Ruslands Gemahrleiftung, bas bagegen 1801 Grufien mit fich vereinigte. Rach bem Abschluß bes Friedens mit Frankreich, am 25. Jun. 1802, burch welchen bie Frangofen freie Schiffahrt auf bem fcwarzen Deere erhielten, entschloß fich S. zu ahnlichen Bewilligungen an England und anbere Machte, um burch bie europ. Do= litit feinen wantenden Thron zu befestigen, mabrend er im Innern bie Staatsverwaltung zu verbeffern begann und durch die Commission für die neue Militairs organisation (f. Nizam = Dichebib) ein heer auf europ. Fuß errichten ließ. Dies und andere neue Ginrichtungen, g. B. die Berbrauchesteuern gur Besolbung ber neuen Solbaten, Dungverschlechterung, die Umwandlung bes Divans in eis nen Staatsrath u. f. w., reizten zur Unzufriedenheit und Emporung (f. Serbien und Czerny), sowie ber fleigende Ginfluß bes frang. Gefandten Sebastiani in Ronftantinopel die Giferfucht Ruglands und Englands erregte, und der Ginftug ber Sultanin Balide ben Ranken im Serail freien Spielraum gab. Die Pforte verlette in der Molbau und Balachei ben Vertrag von Rutschut Kainardsche; weshalb 1807 ein Krieg mit Rugland entstand. Der brit. Gefandte Ch. Arbuth: not tonnte Sebaftiani's Entfernung nicht bewirten, und verließ nun felbft Ronstantinopel. Als er mit bem Abmiral Duckworth, am 19. Febr. 1807, burch bie Darbanellen ging und die engl. Flotte brobend vor Konftantinopel erschien, batte Sebastiant nicht nur bes Sultans Muth erhoben, sondern bie Bertheidigungsans ftalten, die S. personlich betrieb, so thatig und zweckmaßig geleitet, daß die engl. Flotte erfolglos und mit Berluft am 2. Darg ihren Weg gurudnehmen mußte. Dagegen machten bie Ruffen große Fortschritte. Jest beschloß S. sein neues heerfostem auf die alten Truppen auszubehnen. Die Befahungen in Stutari, ber Schlösser des Bosporus und der Dardanellen sollten neu uniformirt und bewaffnet werden. Da brach bie langft verhaltene Buth aus. Der Mufti, S.'s treuer Anhan: ger, war geftorben; bie Ernennung eines andern, die Berbindung der unjufriebenen Janisschafen und Ulemas hatten die Katastrophe vorbereitet. Zunächst empörten sich

bie Bermaten, meift Albanefen, bie in ben Bosporusschlöffern ftanben, bie, als G. fich durch ben neuen Mufti und ben Raimatan, welche Feinde ber Reform waren, von traftigen Magregeln abhalten ließ, Beit gewannen, mit den Janitscharen und Lopbschis in Berbindung zu treten. Am 28. Mai 1807 zogen fle, 15,000 Mann ftart, in die Borftadt Pera und bemächtigten fich des Geschütes von Tophana. Sest erbob fic das Bolk in der Hauptstadt; der Mufti ftellte fic an die Spise, und Alle foberten S.'s Abfebung. Der Mufti erklarte burch einen Ketma: "Selim fei bes Thomes unwurdig, weil er teinen Erben gezeugt, ben Nigam = Dichebib einges führt und die Sitten der Ungläubigen angenommen habe." S. wollte durch Rachs geben ben Sturm beschworen; er ließ bie pom Bolle geachteten Staatsbeamten, welche bie Reuerungen beforbert hatten, hinrichten, bob bie neuen Truppencorps auf; boch Ales umfonft. Die Janitscharen jogen nach bem Serail. Der Muftt und die Ulemas verfundigten im harem felbft die Abfehung. Da foll S. felbft feis nen Reffen Ruftapha, Abbul hamib's Sohn, aus bem Serail auf ben Thron ges fuhrt haben; nach Andern aber that dies ber Dufti. Go bestieg Duftapha IV. am 29. Mai 1807 ben Thron. - S. ward in einen Kiost bes Serails verwiesen, aber mit Anstand behandelt. Im Gefangniffe beschäftigte er fich mit ber Dichts tunft und mit ber Unterweisung seines Reffen Dahmub. Im folgenben Jahre griff Duftapha Bairaktar, Pafcha von Ruscfuck, ein eifriger Anhanger C.'s und feiner Reformen, für beffen Bieberherstellung zu ben Baffen und brang am 28. Jul. 1808 mit einem Heere in Konftantinopel ein. Mustapha erhielt eine Stunde Bedenkzeit, unter ber Bebingung, bag er S.'s Leben nicht antafte. Allein auf des Dufti Rath ließ Duftapha G. erbolchen und feinen Korper bem Bairaftar über bie Mauern des Serails jumerfen. Diefer fließ nun ben Sultan Duftapha IV. vom Throne ins Gefangnif und feste beffen Bruber Da b: mub II. (f. b.) als Dabifchab ein. S. murbe prachtig bestattet, seine Morber und Feinde aber hingerichtet.

Selkirk (Alex.), f. Robinson.

Sellerie ober Zellery ift ein in Subeuropa und auch in Deutschland ursprünglich einheimisches Dolbengewäche (s. Schirmpflanzen), das an Grüsben, Flußufern, in holzhaltigen Sumpfen und am Meeresstrande sich sindet. Dieser wilde Sellerie, der auch gewöhnlich Eppig genannt wird, besitzt vorzäuglich in seiner Burzel giftige Eigenschaften, wie viele seiner Familienverwandten. Durch die Cultur erwächst die Murzel zu einem ansehnlichen Anoslen mit vielen bunnen Wurzelästen, verliert durchaus alle schädlichen Sigenschaften, wird nahr haft, sub angenehm gewürzhaft, weshalb man sie häufig entweder mit Essignals Salat geniest ober als Gewürz an Fleisch und Brühen benutzt.

Selterser Wasser, gewöhnlich unrichtig-Selzerwasser genannt, hat feine Quelle bei dem Dorfe Diederfelters unweit Limburg im naffaulfchen Amte Ibftein, auf einem Gebirgerucken in einer wild romantischen Gegend. Diese Quelle ward zwifchen 1500 und 1550 entbeckt, im breißigjährigen Kriege aber verschüttet. In ber Mitte bes 18, Jahrh. war fie noch fo wenig im Rufe, bag fie jahrlich um 2 Sibn. 20 Rr. Rhein. verpachtet mar; 1763 betrug jeboch ber Pacht bereits 14,000 Gulben und ift gegenwartig auf 80,000 gestiegen. Das felterfer Baffer gehort zur Sattung ber alkalisch = salinischen Wasser. Es ift hell, perit febr und schmedt etwas salzig. Im Sommer braucht man es gewöhnlich als Tischtrunk, mit ober ohne Bein und Buder. Angewandt wird es bei Erbrechen, Sobbrennen, Mangel an Appetit, Magentrampfen , Gicht , Stropheln , bei Berftopfungen bet Eingeweide des Unterleibes, Hamorrhoiden, Leber :, Gallen : (besonders mit Milch vermischt) und Lungenkrantheiten, Stein, Gries u. f. w. Bei Reigung jum Bluthusten ist es jedoch schablich. An der Quelle ist es außerordentlich wirksam, und für schwache Personen als Bab sogar betaubend. Deffenungeachtet wird es bort felbst wenig getrunten. Seit 1803 ift ber Brunnen ein herzogl. naffauisches

Kammergut. Man fullt hier jahrlich gegen anberthalb Mill. Kruge, beren jeber zwei volle Pfund Baffer enthalt und bie in alle Belttheile verschickt werben. Das Kullen ber Kruge finbet hochstens funf Monate im Jahre statt. Bgl. Fenner

von Benneberg, "Selters und feine Beilquellen" (Darmft. 1824).

Semele, bes Rabmus und ber harmonia Tochter, war von folder Schonbeit, baf fie Jupiter's Liebe gewann, ber in ber Goftalt eines Sterblichen au ihren Umarmungen tam. Sie zu verberben, erfchien ihr bie eifersuchtige Juno in Befalt ihrer Gelavin Berge und erwedte in ihrer Bruft 3meifel, ob ber Geliebte auch in Wahrheit ber bobe Donnerer fei; fie folle, rieth fie truglich, ihn bitten, bag er ibr in feiner gangen Majeftat erfcheinen mochte. G., bem Rathe folgenb, bat Jupiter, ale er bas nachfte Dial qu ibr tam , um bie Gewährung einer Bitte, bie biefer ihr beim Stor aufagte. Bergebens fuchte er fie jum Wiberruf zu bewegen, als er ihren Bunfch vernommen; ba trat er auf in ber Majeftat eines Gottes, bewehrt mit Donner und Bligen. Die Sterbliche tonnte ben Unblid nicht ertragen und fant, von den Klammen in Ufche vermandelt, entfeelt nieber. Rur ben Bachus, ben fie noch unter bem Bergen trug , tonnte Jupiter retten, indem er ihn, ba er noch unzeitig mar, in feine eigne Sufte verfchloß. Der Schatten ber S. fcwang fich jum himmel auf und ward unter bie Unfterblichen verfest, nachdem Jupiter fie mit ber Juno verfohnt hatte. Bacchus felbst entführte sie der Unterwelt und nahm sie mit fich in ben Dlymp. Bergottert foll fie Thyone geheißen baben.

Semgallen, f. Rurland. Semiarianer, f. Arianer.

Semilor ober Similor, auch manheimer Golb genannt, ift ein Metallgemisch aus funf Theilen Aupfer und zwei Theilen Bint.

Seminarien, f. Schullehrerfeminarien.

Semiotit, auch Semiologie, ist berjenige Zweig ber Mebicin, welcher alle im gefunden und franten Buftanbe eintretende, außerlich erkennbare Erscheinungen im menschlichen Korper, in ihrer Bedeutung auf Leben, Gesundheit, Rrantheit ober Tob, ertennen und bestimmen lehrt. Die verschiedenen Berrichtungen bes Korpers beuten entweber ben gegenwartigen Buffand ber Gefundheit ober Krankheit (biagnostische Zeichen), ober ben kunftigen, ale Folge bes gegenwartigen (prognoftische Beichen), an, ober haben Bezug auf Das, mas vorhergegangen ift, insofern es auf den gegenwärtigen Bustand Ginfluß hat (anamnestische ober Erinne= rungszeichen). Die Erscheinungen und Zeichen lehren aus bem Alter und Geschlecht, aus den sammtlichen Verrichtungen des Körpers, aus dem Temperament und der Beschaffenheit der einzelnen Theile des Körpers die Gesundheit bestimmen. Der Rrankheitszustand wird erkannt aus den Zeichen von den Abweichungen ber Ber= richtungen, 3. B. bes Athmens, bes Pulfes, ber Nervenempfindlichkeit und ben bavon abhangigen Berrichtungen und Erscheinungen im Rorper, ber Beschaffenheit ber Sinne und beren Berrichtungen, bes Berhaltniffes von Bachen und Schlaf, ber geiftigen Berrichtungen in beiben, der Naturtriebe und naturlichen Beburfniffe, ber Berbauung, bes hungers, ber Ausleerungen; aus ben Beichen von der Beschaffenheit bes Bluts, bes Speichels, ber Ausbunftung und bes Urins, ber Geschlechteverrichtungen, der außerlichen Beschaffenheit des Korpers, seiner Sals tung, feiner Temperatur, feines Umfange u. f. w. Enblich lehrt noch bie Semiotit die Rennzeichen des Todes, die Beichen zur Unterscheidung des mahren von dem Scheintobe, bes naturlichen von bem burch außere ober innere Bewaltthatige keiten, Schablichkeiten u. f. w. bewirkten Tobe. Bgl. Albers, "Lehrbuch ber Semiotit" (2pg. 1834).

Semipelagianer, f. Pelagianismus.

Semiramis, Königin von Uffprien, lebte in einer und so fernen Zeit, buß man durch ben Schleier der Dichtung, worein ihre Geschichte gehüllt ift, wez nig Sicheres zu erkennen vermag. Der unzuverlässige Ktessas ist die einzige Grunds

lage fur die frichere Beit der affpr. Geschichte. Sondern wir aus seiner Erzählung bas Sabelhafte, fo ergibt fich, bag G., beren Abfunft buntet, bie aber reich an Schönbeit und von großem Berstande war, die Gemablin des Menon wurde, eines pornehmen Deerführers unter Ronig Dinus, und bag fie, als fie ihrem Gemahl auf dem Feldzuge nach Battra folgte, die Aufmerksamkeit und Buneigung bes Ros nige auf fich jog, ber Bett und Thron mit ihr theilte, nachdem ihr Gemahl aus Siferfuct und Berzweiflung sich bas Leben geraubt hatte. Nach bes Ninus Tobe nabm fie ale Regentin und Bormunderin ibres unmundigen Sohnes die Bugel ber Regierung und herrichte mit großem Ruhm. Sie erbaute Babylon, was unglaub= lich erscheint, wenn man erwägt, daß des Rinus Tob um 2007 v. Chr. geseht wird. Darauf verfolgte fie ihres Gemahls Eroberungsplane, durchzog Medien und Perfen, allenthalben Spuren ihres Glanzes zurudlaffend, und brang bis Athiopien, Baftrien und an die Ufer bes Indus. Dier fließ fie auf ben Konig bes Landes an der Spite eines großen Deeres, erlitt eine vollige Niederlage und fam taum mit bem britten Theil ihrer Arlegsmacht nach Baktra zurück. Bei ihrer Rückunft zet= telte ibr Sohn Ninpas eine Berichworung gegen fie an, bie ihr bas Leben toftete, ober fie boch nothigte, bem Throne ju entfagen, nachdem fie 42 Jahre lang regiert batte. Die Geschichte ber G., bie mit ben munberbarften Kabeln vermifcht ift, erscheint als Sage im Geifte des Drients; nicht einmal ihr Zeitalter läßt fich bestim= men, wiewol ihr hiftorisches Dasein nicht in Zweifel gezogen werden barf. Überrefte uvalter Denemaler mit feilformigen Inschriften, Die fich auf die Thaten ber S. bes ziehen follen, finden fich in Wan, welches die Armenier die Stadt der S. nennen, und wurden 1827 von Schulz aus Biegen untersucht.

Semiten, im engern Sinne die Nachfommen Sem's, bes altesten Sohnes Noah's, nebst ihren Geschiechtern, die im vordern Asien wohnten, wurde spater ber Gesammtname einer Menge Bollerschaften, die, wie wenigstens ihre Spraschen, die sem it ischen (s. Sprachen funde) zu beweisen schein, ganz verschen, die sem it ischen (s. Sprachen funde) zu beweisen schein, ganz vers

fciebenen Stammes maren.

Semler (Joh. Salomo), einer ber einflugreichsten Theologen bes 18. Jahrh., geb. 18. Dec. 1725 ju Saalfelb, mo fein Bater Archibiakonus mar, mard nach bem Tobe feiner Mutter gang in das bamals am Sofe bes letten Det-1098 von Saalfeld berrichende pietistische Wesen hineingezogen, zu welchem sich sein Bater aus Schwäche hinneigte und bem S.'s altester Bruber völlig ergeben war. Trubfinn und funderhafte Angstlichkeit traten an die Stelle feiner vorigen Seiterteit, in allen Winkeln kniete er betend und weinend. In dieser trubseligen Stims muna bezog et 1742 bie Universitat zu Salle, mo feine Bohnung im Baisenhause ihn ebenfalls in die Gefellschaft weinerlicher Betbrüder brachte, die ihm das Studiren, besonbers bie Lecture, zur Gunbe machten und jeden Lebensgenuß verleibeten. Doch noch im erften Universitätsjahre siegte seine gute Natur über die Fesseln biefes Frommlerwefens, von dem nur eine entschiedene Reigung gur Mpftit, eine febr zarte Gewiffenhaftigeeit und die Barme einer aufrichtigen Frommigkeit in feinem Gemuthe zurudblieb. Dagegen trug er aus ben im Umgange mit ben Pietisten gemachten Erfahrungen ben lebhafteften Wiberwillen gegen Scheinheiligkeit, Abers glauben und priesterliche Unbulbsamkeit bavon. Um so fester schloß er sich nun bem freisinnigen Siegm. Jak. Baumgarten an, und lernte durch ihn das weite Gebiet der Theologie aus dem historischen Gesichtspunkte betrachten. Er unterftuste Baumgarten bei der Herausgabe ber "Nachrichten von einer halleschen Bibliothet" und ber "Belthiftorie", für die er Überfehungen aus dem Englischen lieferte; auch ging er bem Sofrath Leng bei feinen hiftorifch = genealogischen Arbeiten gur Sand. Durch eine Bertheibigung ber von Mbifton angefochtenen Echtheit einiger Stellen bet R. T. machte er sich auch dem Auslande vortheilhaft bekannt. Im J. 1749 welks er Halle, ging nach Roburg, wo er den Professortitel erhielt, und übernahm 1760 bie Derguegabe ber "Roburger Beitung", welche, burch feine gehaltvollen

Auffate gehoben, ihm ben Auftrag zur Abfaffung einer Staatsschrift über bie Streitigkeiten bes Bergogs von Burtemberg mit feinen Bafallen verfchaffte. Dier auf erhielt er den Auf als Professor der Geschichte und Poesse in Altborf; doch schon 1751 ward er zu einer theologischen Professur in Salle abgerufen, wo er an die Seite feines Wohlthaters Baumgarten trat, in ber theologischen Facultat aber, als ein Gegner ber barin berrichenben anbachtigen Dartei, und, wegen feiner Jugend, ein Biel bes Reibes und ber Ranke mar. Überbies hatte er Roth, fich in die bei feis nen bisherigen Studien weniger beachteten theologischen Wissenschaften hineinzuarbeiten, obschon seine grundliche Sprachtenntnig und biftorische Belesenheit ibra wohl zu statten tamen. Sein Genie und Fleiß überwanden jedoch alle Schwierig: keiten; balb sammelten sich hunderte von Buborern in seinen Bortesungen über Rirchengeschichte, hermeneutik und Dogmatik, und nach Baumgarten's Tobe 1757 übertrug man ihm auch bas Directorium bes theologischen Seminars. Mit feinen Collegen lebte er, obwol als Schriftsteller febr friegerischer Ratur, gern in Frieden, bagegen fehlte es ihm an Belttenntnig und Tatt in den Berhaltniffen mit Sohern. Seine Rachgiebigleit gegen ben Minifter von Beblit, bem gu Gefallen er aus ben Konds des theologischen Seminars 1777 eine philanthropische Erzies bungsanstalt zur Ubung ber Semingriften errichtete, mußte er bitter bereuen, ba berfelbe Minister ihm das fehr wohl verwaltete Directorium beiber Anstalten 1779 durch einen Machtspruch abnahm. Er beruhigte sich über diese und ahnliche Rranfungen auf mineralogischen Wanderungen und mit chemischen Bersuchen. Seine Reigung jum Geheimnigvollen machte ihm biefe unschulbigen Spiele jam Beburfnifi; er wibmete ihnen seine Erholungsstunden und glaubte in den letten Jahren feines Lebens fogar auf dem Bege gur Erfindung der Lebenstinctur gu'feine Doch gern mochte man bem fonft muthigen Gegner bes Aberglaubens biefe Schwache verzeihen. Biel nachtheiliger war ihm ber Mangel an philosophischer Spltematit und gefälliger Schreibart. Bon den Kortschritten ber deutschen Philosophie und Sprache hatte er zu wenig Renntniß; befto mehr war er in ber chriftlichen Borgeit einheimisch. Einzelnheiten richtig aufzufaffen gelang ihm eber, als fich zu philos fophischen übersichten und allgemeinen Grundsaben zu erheben, weshalb auch in feis nen Lehrbüchern wol schatbare Notizen und feine Bemerkungen, boch nirgenbe Umriffe eines eigenthumlichen Lehrgebaubes zu finden find. Aber fcon biefe Er gebnisse einer Korschung, bei der er, unbekümmert, was berauskommen mochte, der historischen Bahrheit unablaffig nachging, waren hinreichenb, eine Menge alter Borurtheile in ben theologischen Biffenschaften umzufturzen und ber Bernunft auf biefem Gebiete freiere Bahn zu machen. Was er burch feine Anmertungen zu Bets stein's Prolegomenen und kritischen Schriften, burch seinen "Apparatus ad liboralem V. T. interpretationem" (Halle 1773) und durch seine "Abhandlung von der Untersuchung bes Ranons" (4 Bbe., Halle 1771—75) für die Geschichte bes Tertes der biblischen Bucher gethan, und theils feinem berühmten Schuler Griesbach vorgearbeitet, theils zum richtigen Berständniß der Schriften des R. E. nach dem Sinne ihrer Berfaffer beigetragen; mit welchen fiegenden Grunden er auf dem Wege ber ihm eignen historisch : fritischen Methode die Beranderlichkeit des Wisfens von der Religion und den menschlichen Ursprung vieler theologischen Lehrsate erwiesen; welchen Ginfluß er bem Geifte ber religiofen Dulbung verschafft, und mit welcher rudfichtslosen Unerschrockenheit er bas Recht ber freien gelehrten Uns tersuchung in Sachen der Religion erkämpft hat: das wird die Geschichte rühmen, fo lange es eine Literatur gibt. Begreiflicherweise tam S. auf biesem Wege zu ber Einsicht, die Religion, die dem Menschen frommt, sei ganz etwas Anderes als die wiffenschaftliche Theologie, wie er fie vorfand; er unterschied baber zwischen moras lifcher Religion, subjectivem Glauben und driftlichem Leben, und historischer Religion, objectiver Darftellung ber geschichtlichen Entwickelung und Begrundung bes fischlichen Lehrbegriffs. Jene nannte er, insofern sie fich nach Maßgabe des Erfennemisarabes und ber Berhaltniffe ber verfchiebenen Individuen mannichfaltig aus. bildet, Privatreligion; biefe bingegen, infofern fie an beftimmte, firchlich vorgeschriebene Lebrfage und Gebrauche gebunden wird, offentliche Religion. Jene wollte er ben Gingelnen freigegeben wiffen, wie benn bie subjective Überzeugung Jes bem überlaffen bleiben muß; biefe hingegen follte, nach feiner Ansicht, von ber Regierung aufrecht erhalten werben , bamit boch etwas Reftes für Alle vorhanden fei. Diefen Grunbfagen gemäß focht S. mit bemfelben Eifer, welchen er früher ben Anmagungen ber Pietiften und Schwarmer entgegengefest hatte, bie naturaliftifche Berftirungsfucht bes wolfenbuttelfchen Fragmentiften und ber Bafebow'ichen und Babrbt'ichen Schule in heftigen Streitschriften an. Dem Borwurfe ber Folgewidrigkeit und taufend argerlichen Disverstandniffen konnte er hierbei schon wegen ber Unbestimmtheit seiner Ausbrucke nicht entgeben, und ba er endlich gar 1788 bas preuß. Religionsebict in Schus nahm, verbitterte man feine letten Lebensjahre and burch gehaffige Angriffe auf feinen Charafter, ber aber über jede Befchulbis gung der Falschheit und Beuchelei erhaben war. Er farb am 14. März 1791. Unter feinen Schriften fuhren wir, außer ben bereits erwähnten, noch an: "Do daemomiacis" (Dalle 1760; 4. Mufl. 1779); "Umftanbliche Unterfuchung bet bamonischen Laute" (Salle 1762) und "Bersuch einer biblischen Damonologie" (Halle 1776); "Selecta capita historiae ecclesiasticae" (3 Bbe., Halle 1767-69); bie unvollendeten "Commentationes historicae de antiquo Christianorum statu" (2 Bbe., Salle 1771—72); "Berfuch chriftlicher Jahrbucher ober ausführliche Tabellen über die Kirchengeschichte bis aufs 3. 1500" (2 Bbe., Salle 1783-86) und "Observationes novae, quibus historia christianorum usque ad Constantinum magnum illustratur" (Salle 1784). Bgl. "S.'s Les bensbefdreibung, von ihm felbft verfagt" (2 Bbe., Salle 1781-82).

Semlin, ungar. Zomlin ober Zimony, befestigte Stadt, sogenannte freie Militaircommunitat, in ber flawon. Militairgrenze, ist am rechten Donauufer, unweit ber Einmundung ber Save, an ben Abhangen eines Sugels erbaut, mels der bie Ruinen ber Burg Johann Sunpad's tragt. Jenseit ber Save liegt auf einem felftaen bagel bie turk. Kestung Belgrab. S. besteht aus ber innern Stabt und der Borftadt Franzensthal und bat 9200 Einw., barunter auch Juden, fieben Rirchen und Rapellen, ein Rlofter, eine Sauptschule, ein beutsches Theater und ein Sofpital. Rur in ber innern Stadt gibt es einige gut gebaute, ge-Pflafterte Strafen. S. ift der hauptübergangspunkt in die Turkei und fleht in regelmäßiger Berbindung mit Belgrab. Daber ift auch bafelbft die größte Contumazanftalt ber oftr. : turt. Grenze, bestehend aus feche maffiven Saufern und großen Magazinen, von einer zwolf guß boben Mauer umschloffen. Am oftl. Ende ber Stadt ift ber große Martiplat, mo ber Bertehr mit ben Turten Kattfindet. Der Transitobandel ift febr bedeutend und hat sich, feit Ginführung ber Dampfichiffahrt auf ber Donau, noch mehr gehoben. Die Ginwohner find größtentheils Serben, die fich bier anfiedelten, als Belgrad 1739 in turt. Gewalt tam, und die ferb. Sprache ist vorherrschend; nach ihr ist die beutsche

am meisten verbreitet.

Sempach, ein Fleden im schweizer. Canton Luzern, am gleichnamigen See, mit etwa 1500 Einw., ift für alle Zeiten benkwürdig durch die Schlacht am 9. Jul. 1386, wo 1400 Schweizer über 6000 Feinde einen vollständigen Sieg errangen. Der herzog Leopold von Oftreich führte seine Ritter zu Fuß gegen die Sidgenoffen von Luzern, den Waldstädten, Giarus und Zug. Lettere zählten bereits viele Kodte, als die eng geschlossenen Glieber des Abels durch den helbentod Arnold's von Winkeltied gebrochen wurden. Mit den Worten: "Ich will der Freiheit eine Gaffe machen", hatte der gewaltige Mann mit beiden Armen von des Feindes Speeren, so viel er konnte, umfast und in seine Brust gesbrückt. Der Herzog siel im Kampsgewühl, und viele hundert Grafen, Freiherren

und Rliter aus Schwaben, Elfaß und Aargau mit Laufenben ihrer Fuftwecke. Rach biefem Siege trat Bern zum Elbgenoffenbunde.

Sem perfreie foll, wie Einige annehmen, aus Senbbarfreie (s. Senb) entstanden und im deutschen Mittelalter eine Bezeichnung Derzenigen gewesen sein, beren Zeugnis vor Gericht, wegen ihrer anerkannten Rechtlichteit, außer allem Zweisel stand. Wahrscheinlicher ist es, daß damit eine erbliche Beichefreiheit, die der Regel nach mit dem Besit einer Baronie verdunden war, bezeicheit wurde, woher es auch kommen mag, daß einige abelige Familien, so noch in der neuern Zeit die Herren von Limpurg und die Smsen von Schaffgotsch, den Chrentitel Sem verfrei führten.

Senat beißt bem Wortverftanbe nach ein Collegium alterer und erfahrener Manner, welchen irgend eine besondere Autorität anvertraut ift. Gin foldes ift feiner Natur nach eine ariftotratifche Einrichtung, bei welcher aber bie echte Ariftotratie (Berrichaft und Auswahl der Beffern) meift in eine fulfche Geburtsaristofratie ausartet. In der Monarchie kann der Senat nicht Das fein , was er in der Republit fft, námlich oberfte Regierungsbeborbe; aber er kann, nach ben besonbern Berbaltniffen bes Staats, bem Monarchen mehr ober weniger beiderantent jur Seite fteben und bem Bolte gegenüber ebenfalls eine febr verfchiebenartige Stellung ein-Die engl. Lords nennen fich Senatoren bes Reichs, und fo bat auch in anbern Staaten ber Theil ber Stande, welcher nicht burd Bahlen, fondern durch Amt, Geburt ober Ernennung auf Lebenszeit zur Standschaft berufen, wenn er in einem besondern Collegium vereinigt ift, die Bestimmung einer erhaltenben, ausgleichenben und vermittelnden Autorität. Confervativ in einem reinen und ebeln Sinne genommen, wo es nicht bas Festhalten am Abgestorbenen ober gar an Dis brauchen und ungerechten Bortheilen, sondern das Erhalten eines gefunden und kraftigen Lebens bedeutet , ift die hobere Bestimmung jedes Senats, welcher nicht bie oberfte Regierungsbehorde felbst bilbet, und baher felbst bas wollende und banbelnbe Princip des Staats ift. Das Erhalten in diesem Sinne ift aber von einem zweckmäßigen besonnenen Reformiren nicht zu trennen. Wie aber eine an sich treffliche Suftitution ausarten kann, wenn bie außern Berhaltniffe fich andern, zeigt por Allem ber rom. Genat. Diefes Collegium, welches Jahrhunderte binburch die hochfte politische Beisheit und unerschutterliche Standhaftigkeit in ben bringenbften Gefahren bewiefen und bas fleine Rom jur Weltherricherin erhoben hatte, war unter ben Imperatoren nur ein Saufe triechenber Schmeichler obne Burbe und Ehre. Anfangs fland ber rom. Senat ben Konigen jur Seite; nach beren Bertreibung bis jur Beit, mo Augustus die Bollsgewalt mit der confularifchen, dem Cenforamte und bem größten Theile ber Befugniffe bes Senats (lex rogia) vereinigte, war er die oberfte Regierungs = und Berwaltungsbehorbe bes Staats, eine Muswahl ber angesehenften, reichften Burger. In ihn traten wenigstens in ber fpatern Beit von Rechtswegen alle bobern Beamten nach Endigung ihrer Aunctionen ein, und infofern wurde er mittelbarer Beife von bein Bolte gewählt. Alle funf Jahre follte von den Cenforen eine Revision des Senats vorgenommen, untwurbige burch Beglaffung ihrer Ramen entfernt und neue Mitglieder aufgenommen werben. Die Senatoren follten ein gewiffes Bermogen befigen, welches put Beit ber Republit etwa 25,000 Thir. betrug; die Anhaufung des Reichthums in ben Sanden Sinzelner und das Misverhaltniß zwischen Armuth und Überfluß war aber größer. als es jest felbft in Rufland und England ift, und bas großte Berberben bes Staats. Der Geschäftsgang bes Senats war einfach; die Confuln führten ben Borfis, beriefen bie Sigungen und hielten ben Bortrag; nur bie Angefebenetn biscutitten in Reben, die meiften ftimmten blos ab, indem fie auf die eine ober bie undere Seite traten (in sententiam ire, senatores pedanei). Det Beschluß des Genats in Regierungsangelegenheiten war fofort entscheibend; in Fällen, wo die Beistimmung ber Bolfsgemeinde nothwendig war, gab er blos Gutachten (sennius auctoritas)

und bedwegen kannten auch die Borsteher ber Sectionen der Bolksgemesnde (die Aribunen) die Schlusse des Senats (Senatus consulta) verhindern. In frühern Beiten bestand der Senat aus 300 Mitgliedern; Sylla setzte die Zahl der Senat toren auf 600; Casar ernannte noch mehr, darunter auch Fremde. Zum Senator gehörte ein Alter von 30 Jahren. Kein Senator konnte ohne Erlaubnis aus Rom gehen; sie bekamen aber oft als eine gewisse Sunst nicht blos Reiseurlaub, sondern die Rechte eines Gesandten der Republik (legatio libera), was benuft wurde, um manchem Parteikampse aus dem Wege zu geben.

Der ruffifche "birigirende Senat" ward von Beter ben Groffen 1711 als bochftes Reichstribunal gestiftet, nachdem er ben Bojarenhof aufgehoben batte, und ift nach bem Ufas vom 20. Sept. 1801 bie bochfte Beborbe fur bie inlandifchen Angelegenheiten, unter bem Borfige bes Raifers. (S. Rufianb.) -Der ebemalige frangosische Erhaltungssenat (Sénat conservateur) wurde, nachdem Bonaparte durch bie Revolution vom 18. Brumaire (9. Nov. 1799) an die Spite der Regierung getreten mar, zufolge der neuen (vierten) Berfaffung, neben ben brei Confuln, bem Tribunat und bem gefetgebenben Rorper. eingesest, und bestand aus 80 wenigstens 40 Sabre alten Mitaliebern, die nach ben Borichlagen des erften Confule, des Tribunats und bes gefetgebenden Körpers fich auf Lebenslang felbst mahlten, jede unbefugte Reuerung und jedes überschreiten ber Amtsgewalt von Seiten ber constituirten Autoritaten binbern und über bie Laden ber Berfaffung und die nothwendigen Beranberungen berfelben entscheiben, die Confuln, Tribunen und Gefetgeber aus ben von ben Departements eingeschickten Bablliften mablen, auch zu den erledigten Stellen aus ben von ben übrigen drei Theilen des Staatskorpers vorgeschlagenen drei Individuen eins ernennen sollten. Jeber Senator hatte eine jahrliche Ginnahme von 25,000 Kr., bie fpater, ohne die Senatorien, bis auf 36,000 Fr. flieg. Sehr balb wurde ber Erhaltungsfenat ein Werkzeug in den Sanden des ersten Confuls, um die Berfassung der Republik in eine Monarchie umzuwandeln. Dies geschah, als ber Senat bas ihm aus dem Staaterathe Bonaparte's jugeschickte Senatusconsult, burch welches bie franz. Berfaffung abermals umgestaltet ward, sofort genehmigte. Dieses die Berfaffung ausbildende Stagtsgrundgefes vom 15. Aug. 1801 erklarte die Burbe ber Confuln für lebenslänglich und machte ben Senat vom ersten Conful abhängig. ber bie Mitglieder beffelben größtentheils zu ernennen ober auszuwählen bas Recht' erhielt, biefelben auch zu Ministern, Gefandten u. f. w. bestimmen konnte. Doch follte ber erfte Conful bem Senate von allen Bertragen, ebe er fie bekannt machte, Rachricht geben. Bonaparte ließ fich hierauf, ale Prafibent bes Senats, von ben Senatoren den Eid der Treue schwören, und es ward bestimmt, daß die Bahl der Senatoren nicht höher als auf 120 steigen follte. Durch ein Senatusconfult vom 4. Jan. 1803 murbe in jebem Appellationsgerichtsbezirk eine Senatorie errichtet, die in einem Schloffe mit einem jährlichen Einkommen von 20—25,000 Fr. aus Rationalgutern bestand. Solcher Senatorien gab es 32, und der erste Consul vergab fie auf Lebenszeit an Mitglieder bes Genats. Diefer bilbete aus feiner Mitte zwei Commissionen: fur die perfonliche Freiheit und fur die Preffreiheit. Durch das Senatusconsult vom 18. Mai 1804 erklarte der Senat Bonaparte zum Kaifer, und immer mehr fank nun biefes Institut in feinem Ansehen berab, bis es fich baju gebrauchen ließ, durch den Beschluß vom 3. Apr. 1814 Napoleon des Throns für verlustig zu erklaren. In der letten Zeit bestand es aus den taif. Prinzen, den Reichswurdenträgern und 136 Mitgliedern. Die neue Verfassung, welche Lubmig XVIII, ben Franzosen gab, bob ben Senat auf, und an seine Stelle trat bie Kammer der Pairs (f. d.), die badurch dem Wefen eines Senats naher gebracht marde, daß die Pairswurde nur lebenslanglich ift, bei weitem aber bem Ansehen des faif. Senats nachsteht, - In ber Republit der Jonischen Infeln hat der Senat beftebend aus einem Praffbenten und funf Mitgliebern, unter bem Borfibe des Lords Deercommissaile vollziehende Gewalt. — In Belgien ubt der Senat in Semeinschaft mit dem König und der Kammer der Bolksvertreter die gesetzgebende Sewalt und wird von denselben Burgern gewählt, welche die Bolksvertreter wählen. Er besteht aus halb so viel Mitgliedern als die Kammer der Bolksvertreter und wird nach Maßgade der Bevölkerung einer jeden Provinz gewählt. Die Senatoren werden auf acht Jahre gewählt und alle vier Jahre zur halfte, im Falle der Auslösung aber vollständig erneuert. Sie mussen von Sedurt Belgier sein oder das große Burgerrecht erlangt haben, im Genusse der bürgerlichen und staatsburgerlichen Rechte stehen, in Belgien wohnen, 40 Jahre alt

fein und in Belgien wenigstens 1000 Glbn. birecte Steuern bezahlen. Sie er-

halten weber Besoldung noch Auslösung. Der muthmaßliche Thronerbe erlangt mit dem 18. Jahre Senatorenrecht.

Send, heilige Send, ober das Sendgericht (Synodus), nicht zu verwechseln mit den Centgerichten (s. d.), war bei den Deutschen eine Att geistlicher Gerichte oder Kirchenvisitation, welche die Archibiakonen jährlich in den zu ihren Sprengeln gehörigen Städten und Dörfern hielten, oder durch die von ihnen verordneten Sendrichter oder Sendschoppen halten ließen, um Alles, was etwa Strasbares, besonders wider die Sonntagsseier oder die zehn Gebote veräht worden war, und was der Richter ausgezeichnet hatte, zu untersuchen und zu bestrassen. Alle in den Bezirk gehörige Personen mußten vor diesem geistlichen Rügegericht ohne Ausnahme erscheinen. Die großen Misbräuche, welche später dabet eingerissen, waren Ursache, daß sie nach und nach abgeschafft wurden, besons der dach der Recht, in

geiftlichen Dingen ju richten, jueigneten. Senebier (Jean), ein berühmter Raturforicher, geb. ju Genf 1742, follte urfprunglich nach dem Bunfche feines Baters, welcher Raufmann war, fich für benfelben Stand bestimmen, folgte aber nachber seiner Reigung, welche ibn ju bem Studium ber Philosophie, insbesondere aber der Naturmiffenschaften, hingog. Rebenbei widmete er fich ber Theologie, und noch ehe er feinen theologis fchen Curfus beendet, mard er 1765 ju Genf unter bie Bahl ber Prediger aufgenommen. 3m 3. 1769 folgte en bem Rufe als Prediger nach Chanco, obne fich jeboch im Geringsten seinen Lieblingestubien entfremben zu laffen. Rach vier Jahren wurde er Bibliothelar zu Genf. Beim Ausbruche ber Revolution in Genf. 1789, verließ er diese Stadt, lebte zu Rolle im Baabtlande in der Buruckgezogen: beit feinen Studien und tehrte erft 1799 babin gurud. Er ftarb ju Genf am 22. Jul. 1809. Sein Hauptwert ift ber "Essai sur l'art d'observer et de faire des expériences" (2 Bbe., Genf 1775; 2. Aufl., 3 Bbe., 1802), ursprunglich Die Lofung einer Preibaufgabe ber Atabemie ju harlem, Die er, von Bonnet bagu veranlaßt, versuchte und die bas Accessit erhielt. Unter seinen übrigen berühmten Werten erwähnen wir die "Mémoires physico - chimiques sur l'influence de la lumière solaire pour modifier les êtres des trois règnes de la nature et surtout ceux du règne végétal" (3 Bbe., Genf 1782); "Recherches sur l'influence de la lumière solaire pour métamorphoser l'air fixe en air pure par la végétation" (Genf 1783); "Recherches analytiques sur la nature de l'air inflammable" (Genf 1784); "Physiologie végétale" (5 &be., Genf 1800); "Rapport de l'air atmosphérique avec les êtres organisés" (3 Bbe., Genf 1807) und Météorologie pratique" (Genf 1810). In Grundlichkeit und Genauigs feit febit et seinem "Catalogue raisonné des manuscrits conservés dans la bibliothèque de Genève" (Genf 1779) und seiner "Histoire littéraire de Gonève" (3 Bbe., Genf 1786).

Seneca (Marcus Annaus), zum Unterschied von dem Philosophen ber Rhetor Seneca genannt, aus Corduba, einer Stadt in Spanien, kam uns ser Augustus nach Rom, lehrte dort mehre Jahre nicht ohne Beisall die Beredtsams

Belt, und war burch sein außerorbentliches Gebachtnif berühmt. Spater fehrte er in fein Baterland gurud. Seine Declamationen, wie fie in ber Rhetorenichule immer gewöhnlicher wurden, über erbichtete Rechtsfalle, Sentengen, allgemeine Sate, gab er unter bem Titel: "Controversiarum libri X" ober "Causarum libri X" heraus, die mit einer andern fpatern Sammlung, "Suasoriarum liber" burcheinander geworfen in febr verftummelten und verborbenen Bruchftuden porbanden find, in benen man neben wirklich rebnerischen Stellen bie Ausgrtung ber rom, Beredtfamteit in leeres Wortgeprang und Schulgeschwas und Die einbringende Gefdmactofigleit, ber fpater Quintilian nur auf turze Beit zu begegnen vermochte, beutlich kennen lernt. Wichtig find bie in biefen Schriften enthaltenen Schilberuns gen der berühmteften Rhetoren jener Beit, unter benen DR. Porcius Latro ber ausgezeichnetfte mar. Man findet biefe Rebeubungen gewöhnlich Declamationes. Suasoriae, Controversiae, ober auch Suasoriae, Controversiae, Declama-tionnmque Excerpta überschrieben, in ben alten Ausgaben bes Philosophen Seneca (Ben. 1490, Bas. 1529, Par. 1599 und 1602, von Ande. Schott bei Commelin. 1604, von Joh. Friedr. Gronov, Levd. 1649, und Amft. 1672) und besonders herausgegeben ju 3weibruden 1783 (neue Aufl., Strasb. 1810). — Geneca (Lucius Annaus), ber Sohn bes Borigen, war zu Anfange der driftlichen Zeitrechnung geboren und erhielt von feinem Bater, den er als Anabe nach Rom begleitete, eine fehr forgfaltige Erziehung. Bei trefflichen Talenten voll Eifer, feine Renntniffe ju erweitern, machte er balb ausgezeichnete Fortfcritte. Borguglich gog ihn bas Studium ber Philosophie an, melde er in verschiedenen Spftemen kennen lernte. Das Geschäft eines Sachwalters führte er eis nige Beit, marb zu mehren Staatsamtern gewahlt, mit bem fail. Sofe befannt, baber aber auch vom Raifer Claubius nach Corfica verbannt, fpater jedoch gurudberufen und wegen feiner vielfachen Bilbung und Lebensweisheit gum Ergieber und Rubrer bes jungen Nero berufen. Gein Leben war nicht gang vorwurfsfrei. Dan beschuldigte ihn der Liebe jum Gelbe und einer zu großen Nachgiebigkeit gegen feis nen unmurbigen Bogling, ben Raifer Dero. Denn obgleich er anfange einen wohlthatigen Einfluß auf die Regierung beffelben batte, fo verlor fich boch berfelbe nur zu bald. Er ließ fich fogar vom Raifer gebrauchen, Die frevelhafte Ermorbung feiner Mutter offentlich zu entschuldigen. Theils von Feinden verleumdet, theils dem argwohnischen Fürsten verbächtig, vielleicht auch, weil des Philosophen anfebnliches Bermögen beffen habsucht reigte, ward er endlich felbst als angeblicher Theilnehmer an der Berfchworung bes Diso jum Tode verurtheilt. Die einzige Bergunftigung, bie man ihm gewährte, war, baf er fich felbft eine Tobesart wahlen tounte. G. ließ fich bie Abetn offnen; ba diefes Mittel aber nur langfam wirkte, so nahm er Gift, und enblich ward er noch in beißen Babern erstickt. Er farb mit ber eines ftolfchen Philosophen wurdigen Rube, 65 n. Chr. Wir bea fiben unter feinem Ramen theils profaifche, theils poetifche Schriften. enthalten Briefe und Abhandlungen über Gegenstande ber Philosophie, die lettern find Trauerspiele. So wenig zu leugnen ift, daß jene voll von trefflichen und beherzigungswerthen Gebanten find, und bag auch die Gintleibung im Gangen ihrer nicht unwerth ift, ebenso gewiß ist es, bag in benfelben bie nachtheilige Einwirtung bes bamaligen Beitgeiftes und die unnatürliche, gekunstelte, spisfindige und antithefenfuctige, fcmulftige Schreibart nur ju haufig bemertbar werben. Seine Philosophie ift eftettisch mit vorherrschender Reigung zum ftoischen Spfteme. Inbef behaupten seine Briefe und einige seiner populairphilosophischen Schriften eis nen entschiebenen Werth vor ben Trauerspielen. Roch ift es übrigens nicht gang bestimmt, ob die Trauerspiele, die man dem S. beilegt, wirklich von ibm verfast find. Sang unecht ift bie "Dctavia", weil ber Lob berfelben, welchen bas Stud mm Gegenstande bat, erft nach S.'s Ableben erfolgte. Ginige will man feinem Conv. Lex. Achte Aufl. X.

Bater zuschreiben. Daß sie griech. Mustern nachgebildet find, lest sich nicht vertennen: aber fie bleiben unendlich weit binter benfelben gurud und eignen fich fo wenig zur theatralifchen Darftellung, daß fie blos zum Lefen und Declamiren gefcrieben zu sein scheinen. Und wenn man auch nicht in Abrede sein tann, daß einzelne gelungene Stellen und ergreifende Scenen in diefen einzigen Überreften ber tragifchen Doeffe ber Romer fich vorfinden, fo vermißt man boch meiftentheils Ginbelt im Busammenhange ber einzelnen Theile bes Dramas, Bahrheit, Erhabenhelt, Starte ber Sedanten und Burbe, Feinheit und Schwung im Ausbrucke. Uberall ftoft man auf frostige, matte und gekunstelte Stellen, welche nur zu fehr beweisen, daß die tragische Runft bei ben Romern febr unvolltommen blieb. Die zehn angeblichen Trauerspiele des S., außer der oben erwähnten "Detabia" find: "Thpelles", "Thebais", "Sippolptus", "Die Eroerinnen" (das befte), "Mesbea", "Ayamemnon", "Clettra", "Der dtaifche hercules" (das schlechteste) und "Der muthende Bercules". Die vorzüglichsten Ausgaben ber philosophischen Schriften: '"De ira", "De consolatione ad Helviam matrem", "De consolatione ad Polybium" (zweifelbaft), "De consolatione ad Marciam", "De providentia", "De animi tranquillitate", "De constantia sapientis", "De clementia", "De brevitate vitae", "De vita beata", "De beneficiis", "Epistolae ad Lucilium" (124), "Quaestionum naturalium libri VII" (nach Artstoteles,. Theophraft, und den Ansichten der griech. Stoiter; das beste Lehrbuch über Physik zu Beurtheilung bes bamaligen Standpunktes Roms in diefer Biffenschaft) und bes icherzhaften Gebichts "Apocolocyntosis", bas von Bielen bem Geneca abgesprochen wird, find nachst ber altesten (Deap. 1475) bie von Erasmus (Baf. 1515 und ofter), Muretus (Rom 1585), Jan. Gruter (1594), von Juft. Lipfius (Untw. 1605), Aubert (Par. 1613), Dan. Beinfius (Umft. 1619), 3. Fr. Gronov (Lept. 1649 und ofter), Die zweibrucker (1782; neue Aufl., Strasb. 1809), und Ruhtopf (5.28be., Lpg. 1797 - 1811). Gine Sandaus= gabe beforgte Bogel (Epg. 1830). Die Tragobien murben befonders berausgege= ben von J. Fr. Gronov (Amft. 1682), Schröber (Delft 1728) und Bothe (Lpg. 1819 und Salberft. 1822) und ine Deutsche überset von Swoboda (3 Bbe., Wien 1825 - 30).

Senegal, einer ber größten Stuffe in Afrita, entspringt unter bem 9° ber 2. und bem 11° D. Br., im Gebirge Rong, ungefahr 16 D. von ber Quelle des Gambia. Seine Quelle, 75 Stunden von Sierra-Lepne, bei dem Dorfe Sumbalako in der Nahe von Tambou, der Hauptstadt des Reiches Foutah= Djallen, sowie die Quellen des Gambia und Falemeh, entbecte 1816 Mollien. Buerft lauft ber Senegal zwischen Gebirgereihen, mo er besondere ben Rotora, Bafing und Falemeh, wovon ber lettere ber größte bekannte Buftrom beffelben ift, aufnimmt, und bilbet, wo ber Rotora und Bafing fich mit ihm vereinen, bie Wasserfalle von Govina, und 20 M. weiter, burch Felsenbetten stromend, die Wafferfalle von Feluh. Unterhalb biefer Wafferfalle wird ber Senegal ein ichones, fanft ftromenbes Baffer , flar hinfließend über ein Bett von Ries und Sand , mit offenem, angebautem, grunenbem Uferlande, und tritt ein in bas flache Lanb. Er fließt in großen Arummungen gegen NW. weiter, theilt fich in zwei Arme und bildet die Inseln Bilbos und Morfil und viele andere. Dierauf vereint er sich wieber und ftromt gegen 2B. In einiger Entfernung vom Deere aber theilt er fich wieber in mehre Arme, nimmt eine fubl. Richtung und fallt, burch eine breite Mundung vereint, ine Meer. Diefer große Fluß, beffen Lauf über 160 geogr. Meilen mißt, trägt ichon in einer 60 Mellen weiten Entfernung von seiner Munbung Barten von 40 - 50 Tonnen, und ift bie ju ben genannten Bafferfallen binauf schiffbar. Er ift vertobischen Ergiegungen unterworfen, welche bas anfto-Benbe Land in ber Regenzeit ungefund machen. Ungefahr 15 Deilen von feiner Mundung lauft ber Sauptstrom mit dem Meere subwarts in gleicher Richtung:

ein aus Sandbanen bestehender natürsicher Damm, ber oft nur 100 Kuthen, zus weisen eine Reile breit ist, scheidet ihn von dem Meere und läuft in eine Landzunge aus, welche die Spise der Barbarei (Points de Barbarie) genannt wird, und worauf eine kleine Schanze, das Fort de Suétandar, nehst einem Regerdorfe liegt. Richt weit von seiner Mündung bildet der sehr breite Fluß mehre Inseln, unter andem die Insel Senegal oder St. Louis. Der Senegalsluß hat gutes Wasser und nahrt eine Menge Fische, aber auch Krotodile und Seepserde. Seine Mündung ist eine halbe Relle breit, aber durch eine Sandbant, die Barre genannt, verengt, und die Einsahrt wegen der hieraus entstehenden heftigen Branzdung gesährlich. — Unter dem Ramen Senegal wird auch, wenn die Rede von Bestigungen und Handel ist, Seneganden (s. b.) verstanden.

Senegambien, zuweilen auch Weftnigritien, nennt man bas Ris ftenland bes weftl. Afrita, welches fich am atlant. Deere vom Cap Blanc bis jum Fluffe Ruffes, gwifden ben Fluffen Genegal und Gambia, in einer Lange von 180 geoge. Reilen erftreckt. Das Innere bes Landes bilbet den weftl. und norbl. Abfall bes Rong-Bochlandes und ist zum Theil noch unbekannt, so namentlich bie von Urmalbern eingefaßten hochebenen. Den Romern mar es mabricheinlich nicht befannt gewesen, aber die Araber besuchten es im Mittelalter und gaben bem Senegal nach einem bort wohnenben Bolle Genbagi feinen Ramen. Dberfenegam: bien ober berjenige Theil, welcher zwischen bem Cap Blanc und bem Genegals fluffe liegt, gebort eigentlich zu bem großen Lanbftriche Sabara. Die Einwohner find Mauren und befennen fich jum Islam. Gie treiben einen flarten Gummihandel mit ben Europäern, besondere Frangofen und Englandern, welche lettere ausschlieflich ben Sanbel am Sambiafluffe treiben und bort mehre befeitigte Kactoreien befigen. Mittelfenegambien begreift bie am Senegal liegenden Lander von der Rufte an aufwarts, mißt von R. nach S. ungefahr 50 und von 2B. nach D. etwa 130 geogr. Meilen. Es wird von Regern bewohnt, die fich in viele Bolterschaften theilen, von benen bie Kublahe, Die glanzend fcmarzen 3aloffen und die Mandingoer-die merkwurdigsten find, fich zur mohammedan. Re: ligion betennen, jedoch auch nebenher dem Fetischbienfte anhangen, und von denen jeber Bolksstamm seine eigne Sprache bat. Die fenegambischen Reger leben theils in bespotischen, theils in monarchischen, theils in republikanischen Staaten. Sie treiben Acerbau, Sandel und einige Gemerbe. Ein mertwurdiger Berein, bie Purrah genannt, in ber Timmanees- Lanbichaft, ubt eine Art Fehme ober Inquisition über bie gurften und Dachtigen aus, bestraft Berbrecher und hat sich ben Bolfern furchtbar gemacht. Das Klima ift fehr heiß und in ben sumpfigen Begenden ungefund. Der Boben ift eben, theils fandig, theils thonartig und faft überall febr fruchtbar. Alle Arten Getreibe, Burgel : und Sulfengemachfe, Gudfruchte, Datteln, Rotosnuffe, Baumwolle, Indigo, Labad, Pfeffer u. f. w. wachsen im überfluß. Das Bilb ift febr baufig. Dan findet Etefanten, Rhino= ceroffe, Flufpferbe, wilbe Dofen, mehre Arten Antilopen, aber auch Lowen, Migertagen, Panther u. f. w. Außerbem gibt es alle Urten gahmes Bieb, auch Rameele, Geflügel und Fische in Menge. Die innern Lander find überaus reich an Goth; Gilber findet fich wenig, bagegen viel Gifen, auch etwas Galg. Dies Derfenegambien, bas die Lander an bem Gambia und fubmarts bis jum Ruffez begreift, fommt binfichtlich der Bewohner, Erzeugniffe und bes Klima mit dem vorigen überein. Die Große S.'s wird verschieden angegeben, je nachdem man barunter nur bas Land zwifchen bem Genegal und Ruffez verftebt, ober bafs selbe nordl. vom Senegal bis jum Cap Blanc (unter 22° 55' R. Br.) ausbehnt, wonach es balb au 18,000, balb ju 30,000 DR. geschätzt wirb. Die Franzosert befiben in G. die Infel Senegal ober St.: Louis, in ber Mundung des Senegal, mit ber Stadt und bem Fort St. Louis, wichtig wegen bes Sandels mit Gummi

10\*

und Baumwolle, und die kleine Insel Sorie nahst einigen Factoreien; die Portugtesen die Stadt Cachao im Reiche Kumbo, die Insel Bissago und einige zum Souvernement von Cado Verde gehörige Posten; die Engländer an der reichen Summikuste Portendik und die Inseln: James, vor der Mündung des Sambia, Bulam und Sta.-Waria. Byl. Durand's "Voyage au Senegal etc." (2 Bde., Par. 1802; deutsch von Chrmann, Weim. 1803). Zu S. gehört auch das am linken User unsern der Mündung des Senegal gelegene Land Walo, wo die Franzosen Riederlassungen gegründet haben, die, von dem gewöhnlichen Colonialzwange frei, auf die Civilisation der nahen Negerstämme einwirken. Die Neger von Walo sind gedisdeter als ander Stamme und leben in einer Art Lehnstversassung. Ugl. Roger's "Notice zur le gouvernement, les moeurs et les superstitions de nègres du pays de Walo" (Par. 1828).

Seneschallus), einer ber alten großen Hof- und Reichsbeamten, in England Steward genannt, hatte bas Innere des ton. Hauswesens zu besorgen (baher sein Name von Senne, d. h. Hutte, und Schalk, d. h. Diener). Er ist der deutsche Truch ses (s. d.) und hatte auch in Frankreich, wie in England der High Steward, die richterlichen (pfalzgrässichen) Functionen desselben. Da jede Provinz in der Regel ihren Seneschall hatte, der aber dort stets ton. Beamter blieb, so kam es, daß an der Spize vieler ton. und fürstlicher Oberämter ein Seneschall als oberster Serichtsbeamter und Ansührer der Ritterschaft stand. Diese Gerichtsbezirke hießen Seneschausses. Auch die alten Lehnssürsten, die Herzoge von Normandie, Bretagne, Guienne, Burgund, die Grasen von Flandern, Champagne, Toulouse u. s. w., hatten ihre Seneschalle. Der Seneschall

bes ton. ober fürstlichen Hofes hieß Grand Senechal.

Senf (Sinapis) heißt eine Gewachsgattung, bie gur Familie ber Rreugblatter gebort. Bon ben Arten biefer Sattung ift befonbere ber fch marge und meife Senf (S. nigra und alba) michtig. Es find bies zwei bis brei guß bobe einjahrige Gewächse, welche kleine gelbe, dem Rubsen ahnliche Blumen haben und fpater in zollangen Schoten die runden, ichwarzbraunen oder weißen Senffamen, welche einen ausgezeichnet scharfen und ben Rreugblutlern eigenthumlichen Stoff enthalten, erzeugen. Wegen biefer Scharfe gehort ber Genf, wie viele ber übrigen Familienglieber, 3. B. ber Rohl, bie Ruben, ber Meerrettig, Rettig, bie Brunnentreffe u. f. m., ju ben für die Besundheit guträglichften, Die Berbauung beforberne ben Gemachsen, und wird, weil folche Pflanzenspeisen ein vorzügliches Borbauungemittel gegen Storbut finb, auf Seereifen baufig genoffen. Um ibn gu einem angenehmen Gewurz zu machen, bas, maßig genoffen, neben feinen guten Wirkungen bie Nachtheile anderer erhibender Gewürze, 3. B. des Pfeffers, nicht befist, werben die Senftorner, gewöhnlich die bes fcwarzen und weißen Senfe, ge mifcht, fein gemablen und gestoßen mit Bein, Effig ober Doft zu einem biden Brei gemacht, bem man verschiebene anbere geheimgehaltene Ingrebiengen, wogu etwas Knoblauch gehort, jufest. Durch die Verschiebenheit der Behandlung und Bubereitung entfleht ber bekannte franz. (Moutarde), buffelborfer und engl. Senf. Der lettere, ber mehr weißen Senffamen enthalt, wird gewöhnlich in Pulverform, in Blafenform ober glafernen Buchfen vertauft, und erft beim Gebrauche mit Fleischbrühe, Wein ober warmem Wasser angerührt. So als ein ben Appetit reizendes, die Berbanung unterftugendes und weichliche Speisen ober Fleisch für den Geschmad angenehmer machendes Mittel hat ber Senf viele und sogar enthuftaftifche Berehrer, j. B. an bem Papft Clemens VII., gefunden. Die Scharfe des Senfs ist so bedeutend, daß er mit Sauerteig und Weinessig, welcher lettere Zusat sowol nach der Erfahrung als auch nach chemischen Principien der Wit-Bung Gintrag thut, gemischt als Senfteig auf die haut gelegt in Beit von einer Salben Stunde bedeutende Rothe hervorbringt und Blafen gieht, und beshalb haufig, um schnell eine Wirtung hervorzubringen, ober wo fpanische Fliegens

pflafter, wegen ber Rachtheile auf ble Urinwertzeuge, nicht angewendet werden

burfen, von ben Araten gebraucht wirb.

Senten berg (Beiner Chriftoph, Freiherr von), ein berühmter juriftifder Schriftsteller des 18. Jahrh., geb. zu Ftankfurt am Main 1704, wurde 1735 als Professor der Rechte in Gottingen und 1738 mit den Titel als Regierungsrath in Gießen angestellt. 3m 3. 1749 ging er als naffau : oranischer geheimer Juftigrath nach Frankfurt am Main und 1750 nach Wien, wo er geabelt wurde und ale Reichsbofrath 1768 ftarb. Unter feinen jablreichen Berten ermabnen wir feine "Selocia juris et historiarum tum anecdota tum jam edita et rariora" (6 Bde., Frantf. 1734 — 42); das "Corpus juris feudalis germanici" (Sief. 1740); das "Corpus juris germanici publici" (2 Bbe., Frantf. 1760 — 65) und bie Schrift "De jure primarum precum regum Germaniae" (Frantf. 1789).--Sein Sohn, Renatus Rarl, Freiherr von S., geb. ju Bien 1751, flubirte au Tubingen, Gottingen und Strasburg, ging gegen 1773 nach Rom, wo er unter bem Ramen Dolpborus Remaus in bie Gefellschaft ber Artabier aufgenommen wurde, und wurde nach feiner Rudfehr als Regierungsrath in Giegen angeftelt. Als er bem bair. Ministerium eine im Streite uber die bair. Erbfolge gegen Oftreiche Anspruche fehr entscheibende Urtunbe, die er abschriftlich im Rachlaffe feines Baters aufgefunden, überliefert und beffenungeachtet es gewagt hatte, nach Bien zu reifen, wurde er bort verhaftet, furge Beit barauf jeboch freigelaffen, mit ber Beifung, binnen brei Tagen die oftr. Staaten ju raumen. 3m 3. 1784 leate er foine Stelle in Giegen nieber und lebte nun ben Rufen und ber Schrifts ftellerei. Unter Anderm lieferte er als Fortfehung von Saberlin's ,, Deutscher Reichs: gefchichte" 28b. 21 - 27 (Frantf. 1798 fg.). Er ftarb 1800 und vermachte ber bafigen Universitatsbibliothet feine aus 15,000 Banden bestehende Bibliothet, ein fcones Saus und 10,000 Gulben. — Des Baters Bruber, Joh. Chris ftian G., geb. gu Frantfurt 1717, ber als prattifcher Argt in feiner Baterftabt lebte, bat fich bafelbft burch bie Begrunbung bes nach ihm benannten Stiftes, mit einem anatomischen Theater und einem trefflich eingerichteten Sospital, ein bleibendes Andenken gestiftet. Er starb noch vor Bollendung des Baues dieser Anfalten, 1772 in Folge eines Falles, ben er that, als er auf einem Balten bes Reus banes hingehen wollte. Im 3. 1817 wurde bie "Sentenberg'fche naturforschende Gefellichaft" zu Frankfurt am Main gestiftet und mit dem "Genkenberg'schen Stift" vereinigt, die im Befit einer ausgezeichneten Naturaliensammlung ift, welche von Ruppell auf feinen Reisen in Agppten, Rublen u. f. w. gesammelt wurde.

Sentrecht ift eine gerabe Linie auf einer anbern, wenn fle mit berfelben einen rechten Wintel macht. Auch eine trumme Linie ift auf einer geraben sentrecht, wenn ihre beruhrenbe (Langente) im Durchschnittspunkte mit ber geraben

einen rechten Bintel macht.

Sentwage, f. Ardometer.

Senn heißt in der Schweiz ein Biehhlirt, welcher das Bieh mahrend bes Sommers auf den Alpen weibet und zugleich die Milchnuhung gepachtet hat. Eine solche Biehheerde heißt Senne, und eine Biehwirthschaft dieser Art Senneret, daher der Auhreigen, welches eine schweizer hirtenmusit ist, auch Sennenereigen heißt. — Senne, Sende, Sendveld oder Sintseld heißt die große halbe, die sich im Westfälischen von Paderborn durch die Grafschaften Lippe, Ravensberg und Rietberg die nach Munster und Osnabruck erstreckt. Im lippisichen Antheil ist, das bekannte Sennengestüt, wo wilde und dauerhafte Pferde von guter Race gezogen werden, die man Senner nennt. Im I. 1640 wurden auf dieser halbe die Sthweden von dem kais. General hausseld geschlagen.

Sennaar, ein Regerreich in Afrika von 5400 DM. mit 11/2 Dill. Ginn., welches gewöhnlich zu Rubien gerechnet wirb, liegt zwischen ben Fluffen

Mil und Lacatte, umfaßt ben größern Theil ber Insel Merod (f. b.), grenzt ges gen N. an Turtifch = Rubien, gegen D. an Gebirge, welche es von den Ruften bes tothen Deeres trennen, gegen G. an Abpffinien und gegen BB. an Riaritien ober Sudan und ift burch Rorbofan von Darfur geschieden. Der Boben ift großentheils eben, in vielen Gegenden wuft, aber an den Ufern des Mils und Tacagge fruchtbar und gut angebaut. Es gibt bier Rameele, Rindvieh, Schafe, Schweine, Geflügel, bie gewöhnlichen afritan. wilben Thiere, außerdem Torf, Reit, Getreibe, Melonen, Labad, Buder, Sennesblatter, Eben = und Sanbelholz, fowie Palmen. Besonders goldreich ift die Proving Gamamil. Das Klima ift febr warm, im Sommer oft unerträglich beiß; Regen verberben bann bie Luft und verurfachen große Sterblichkeit. Die Ginm., welche 1604 ben Arabern biefes Land abnahmen, find Neger und nennen fich Schilluk. Sie stehen noch auf einer febr niedern Stufe der Gultur, bekennen fich jum Islam und haben einen bespotisch regierenben Ronig an ihrer Spige, ber jeboch unter ber Bedingung eingefest wird, bag er hingerichtet werbe, fobald feine Minifter entschieben baben, bas Bohl bes Baterlandes erfodere seinen Tob. Much sollen nach dem Tobe eines Ronias alle mannliche Seitenverwandte beffelben ermordet werden. Der Konia ift verbunden, einmal mabrent feiner Regierung einen Acer in eigner Derfon zu pflugen und zu befaen. Gegenwartig regirt Baby VII., ber 29. Ronig aus bem Ge= fclechte ber Fundii's, eines Stammes aus bem innern Ufrita, ber fich in S. am Ende des 15. Sabrh. festsette Bady mußte im Jun. 1821 die Dberhoheit des Sultans Mahmud anerkennen und befist kaum noch ein Drittbeil feines Reichs. Außer den Schilluts, als herrschendem Bolte, gibt es auch nomabisirende Araber und Bebuinen, welche tributpflichtig find, und Daberas, beidnische Rubier, welche theils als Stlaven gefauft, theils aus ben benachbarten Lanbern geraubt merben. Diese Daberas bilben bie Sauptstarte ber Rriegsmacht von G., und es foll ber König 40,000 mit Schild und Speeren bewaffnete Daberas und 6000 Schilluts ju Pferde ins Telb ftellen. Der Gewerbfleiß in S. ift unbedeutend; etwas wichtiger ift ber hanbel, ber burch Raravanen, befonders nach Suatem, Dichidda, Metta, Habeffinien, Rigritien und Agypten unterhalten wird. Sonft gingen -die großen Suban = Raravanen über S.; jest aber nehmen sie zur Bermeibung ber brudenden Abgaben ihren Weg über Darfur burch die Bufte. Die hauptftadt Sennaar liegt auf einer Anhohe am westl. Ufer des Nils und hat nach Einigen 16,000, nach Andern 9000 Einwohner. Die Baufer find fchlecht gebaut, meift mit flachen Dachern; in den Vorstädten find elende Robrhutten. Der kon. Palaft ift aus Lehm gebaut, nimmt einen beträchtlichen Raum ein und ist mit einer boben, -aus Bacfteinen aufgeführten Dauer umgeben.

Sennefelder (Alops), ber Erfinder des Steinbruds (f. b.), geb. 1771 ju Prag, tam in fruber Jugend nach Munchen, wo fein Bater als Schauspieler in Ansehen ftand, nach beffen Billen er fich bem Studium ber Rechte widmen mußte. 216 ber Bater 1791 gestorben, ging er jum Theater über, erfuhr aber bier fo viel Ungemach, bag er nach zwei Jahren wieder abging. hierauf fing er an zu schrifte stellern und schrieb bas kleine Schauspiel: "Die Madchenkenner". Nachher kam er auf ben Gebanten, eine Druderei zu errichten, ba ihm aber bas Gelb bagu fehlte, so fing er an, Bersuche ju machen, ob man nicht wohlfeiler als auf die bieberige Beife bruden konne. Unter Anderm beftrich er eine gum Farbereiben be= stimmte Kalkichieferplatte mit einer Wachstinte, trug auf diesen Grund bie Schrift verkehrt auf, atte sie mit Scheibewasser und bruckte sie ab. Dies gelang; nur mußte noch ein besseres Polirmittel oder eine leichter abzumischende Farbe erfunden werben. Gine Difchung aus Vitriol und Waffer atte ben Stein binlanglich glatt, um mit einem Lappen polirt ju werben, und leichter Olfirnig mit frankfurter Schwärze und etwas Weinstein angerieben, ließ sich durch eine schwache Auslösung pon Pottafche und Rochfale in Brunnenwaffer leicht von ber Oberflache ber Steinplatte weamilden. Go war bie vertiefte Manier bes Steinbeuck erfunden. Ihr folgte bie Erfindung der erhobten Manier. G. fchrieb mit feiner Fetttinte auf ben abgeschliffenen Stein, abte ihn mit Scheibemaffer, welches allenthalben, mo bie Tinte nicht fchute, ben Stein um bie Dide eines Kartenblatts vertiefte, und brudte bie erhabene, mit Buchbruderfcwarze eingeschwarzte Schrift ab, mas ibm pollfommen gelang. Gelbmangel aber binderte ihn, feine Erfindung zu berfolgen : mit bem Entsching, als Stellvertreter eines Artilleriften, ber ibm 200 Gibn, bot, in bair. Dienfte ju treten, ging er nach Ingolftabt, wurde aber als Auslander nicht angenommen. Rach Dunchen gurudgefehrt, tam er auf ben Gebanten, feine Erfindung auf ben Rotenbrud anzuwenben. Einige Berfuche, bie er in Berbindung mit Andern, welche das Gelb vorschoffen, machte, gelangen; bie spatern aber mislangen aus Mungel att einer zwechnäßigen Preffe; die Unternehmer geriethen in großen Berluft, die Erfindung aber in Discredit. Bon Reuem que Bervolltommnung feiner Erfindung und beren Anwendung auf allerlei Gegenftanbe ermuntert, suchte S. junachft die hauptschwierigkeit bes Berkehrtschreibens auf ben Stein zu heben und erfand eine Tinte aus Leindl, Seife und Rienruf, mit melder er Schrift und Roten von einem geschickten Schreiber auf Rotenpapier bringen ließ. Bon biefem Papier bruckte er fie bann auf ben Stein über und erbielt fo eine genque vertehrte Beichnung. Aber biefe vertehrten Buchftaben mußten immer erft mit ber Steintinte überfahren werben, um jum Abbrucke tauglich ju fein. Bei bem überbrucken von Papier auf Stein nahm ber Erfinder mahr, bag Raffe, 3. B. bie Gummiauflofung, fich bem Anheften ber fetten Einte wiberfette. Ein Blatt von einem alten Buche ward burch verdunntes Gummiwaffer gezogen, dann auf einen Stein gelegt und mit einem in dunne Olfarbe getauchten Schwamm allenthalben berührt. Die gebruckten Buchftaben nahmen bie Farbe an, bas Pas pier felbft blieb weiß. Run warb ein anderes weißes Papier darauf gelegt und beibe burch bie Preffe gezogen, auf welche Beife man einen guten, aber vertehrten Abs bruck des gebruckten Blattes erhielt, ben man wieder wie das Driginal behandelte, um von bemselben gerade Abbrucke ju machen. So war die chemische Druckerei, ober bie Runft, Schriften von Papier auf Papier überzubruden, erfunden. Diefe Erfindung führte auf Berfuche, ob fich nicht auch die Steinplatte fo bereichs ten laffe, baf fle nur an ben mit fetter Tinte bezeichneten Stellen garbe annehme und an den naffen ihr widerstehe. Auch bies gelang, indem S. ben glatten Stein querft mit Gelfenwaffer fein anfirid, gut abtrodnete, mit Bachetinte barauf ichrieb, ober aufgelofte Druckschrift ober fette Handschrift vom Papier barauf abbrudte, bann ben Stein mit schwachem Scheibewaffer atte und ihn burch Aufgleben von Gummiwaffer vollends zum vielfäktigen Abbruck herricktete. Somit war die chemifche Steindruckerei ju Stanbe gebracht. Jest jog S. feine beiben Bruber, Thegbalb und Georg, in fein Gefchaft, bem er in Gemeinschaft mit bem Sofmufitus Gleigner eine großere Ausbehnung gab; jugleich erhielt er 1799 ein Orivilegium auf 15 Jahre. Um biefe Beit ertaufte ber Dufftverleger Anbre aus' Offenbach bie Mittheilung bes gesammten Berfahrens um eine bebeutenbe Summe, und ber Erfinder nebft der Famille Gleifner jog nun nach Offenbach. Dan befchlof, fich in Paris, London, Berlin und Bien ausschließende Privilegien auszuwirten, und S. reifte beshalb nach London. Nachbem er einen Bruber Unbre's, ber ihn begleitete, in ben Handgriffen bes Steinbruck unterrichtet hatte, kehrte er nach Offenbach gurud; boch entzweite er fich über bas Privilegium mit Andre, trennte fich von ihm und reifte 1800 mit feinen Brubern nach Bien. Dier verfprach ihm ber taif. Pofagent von Sartl allen Beiftanb, ertlarte aber zugleich, baß. bas Privilegium nur auf bes Erfinbers Namen erhalten werben tonne. Dies bes mog C.'s Bruber, nach Munchen gurudgutehren, um bort ben Steinbrud zu betreiben; Sartl aber schloß mit Letterm einen formlichen Gefellschaftsvertrag auf hafben Gewinn, vermöge beffen er bie nothigen Gelber, S. feine Kenntniffe herr

geben follte. Es wurden Proben auf Papler und Kattun gemacht, welche ben gangen Beifall einer eigens gur Drufung ber Sache ernannten Commiffion erhiels ten. Inzwischen mar auch bie Gleifiner'sche Familie in Wien angekommen, und man fing jest an, ben Rotenbrud mit Gifer ju betreiben. Da aber ber Ertrag anfangs bie Roften nicht bedte, fo überließ S. bas ihm ertheilte Drivilegium an Steiner in Bien, feste feine lette hoffnung auf bie Rattunbruderei und fcbloß mit ben Gebrübern Faber, bie in St. Polten eine Rattunbruderei befagen, einen portheilbaften Bertrag ab. Als er inzwischen erfuhr, bag es feinen Brubern in Minchen fehr wohl gebe, folgte er 1806 bem Bunfche bes Freiherrn von Aretin umb tam neba Bleigner nach Dunden, wo er burch Aretin's Borfchuffe und Ems pfehlungen bet feiner Thatigteit die Steinbruderei febr balb in Aufnahme brachte. 3m 3. 1809 erhielt er bie Aufficht über bie inzwischen unter ber Direction Uafdneis ber's fur ganbfarten bei ber ton. Commission bes Steuerkatafters eingerichtete Steinbruderei, mit einem lebenslanglichen Sahrgehalt für fich und für Gleigner, ferner ben Rang eines ton. Inspectors ber Lithographie und bie Erlaubnif, auch feine eigne Druckerei, in Berbindung mit Aretin, beforgen zu burfen. In eine forgenfreiere Lage verfett, ftrebte nun S., ben Steinbrud burch allerlei Runftma= terien zu vervollkommen, was ihm auch in bobem Grabe gelang. Roch im 3. 1826 machte er die Erfindung, farbige Blatter ju bruden (Dofaitbrud), welche ben Digemalben gleichen, und 1833 gelang es ihm, folche auf Stein aufgetragene Digemalbe auf Leinwand aufzutragen. Bochft verdient machte er fich endlich auch burch fein "Lehrbuch ber Lithographie" (Dunch. 1819), welches ben Unfoberungen an ein foldes Bert in bobem Grabe entfprach. Er ftarb zu Dunchen am 26. Rebr. 1834.

Sennesblätter stammen von in Agypten, Nubien, Arabien und Syrien einheimischen Sträuchern aus ber Familie der Hullengewächse, die ankt den bei uns häusig zur Zierde unterhaltenen Blasensträuchern so große Uhnlichkeit haben, daß nicht selten die Blätter derselben zu Verfälschungen jener benugt werden. Im Handel werden drei Sorten unterschieden, die alerandrin., tripolitan. und motkanischen Sennesblätter, von denen die erstere die beste ist und in ihrem vorzäuslichsten Zustande nur aus spisigen Blättern besteht. Gewöhnlich aber sind ihr minder gute Blätter mit abgerundeter Spise beigemischt, sowie die Sennesblätter überhaupt nicht nur mit schlechtern Sorten, sondern auch durch ganz unwörksame oder gar schädliche Blätter verfälscht im Handel vorkommen. Die Sennesblätter sind schon seit frühen Zeiten als Abführmittel durch die Araber bekannt geworden, und werden noch jest als eine ganz vorzügliche Medicin, welche sicher wirft und dabei die Verdauung nicht stört, häusig angewendet.

Senfal ober Matter (agent de change, courtier, broker) nennt man Mittelspersonen bes handels, beren Geschäft barin besteht, die Kause, welche Kauseute an einem und demselben Ort untereinander abschließen wollen, einzuleizten und zu ordnen. Zu dem Ende muß der Makter sowol Borrathe als Nachfragen seines Plates kennen, um Berkaufer und Kauser einander zuzuweisen. Für seine Bemühung erhält er von jedem geschlossenen handel ein Gewisses vom Hundert oder vom Tausend. Man unterschesdet Geld z oder Wechsel zund Maarensensale, auch in Seeplaten Schiffsmakler, nach den Gegenständen des ihnen angewiesenen Geschäftskreises. Meist sind die Makter unter öffentlicher Autorität angestellt und mussen Bucher über alle ihre Geschäfter sinden, auch den Curszettel notiren. In der Regel sieht es Jedem frei, seine Geschäfte unmitteldar oder durch einen Mäkler zu besorgen; nur einige Geses sodern für gewisse Geschäfte, z. B. in Frankreich sur Staatspapiere, die Bermittelung des Mäklers.

Sensibilitat, im allgemeinsten Sinne, ift blejenige Erscheinung bes Lebens in ben Naturwesen, welche biese auf eine hobere Stufe besselben erhebt und erhalt, indem sie das Leben nicht blos in sich, sondern aus sich herausgehend

offenbaren, und bemnach in einen Gegenfat mit ber Außenwelt treten. Ihr liegt bie babere Lebensibee gum Grunde, welche bie Raturwefen aus der Pflanzenwelt in Die Abiermele verfest. Um biefes bobere thierifche Leben gu verwirklichen, vertorpert fich die Senfibilität in eine Reibe von Organen, welche zur Wahrnehmung ber Außenwelt und der Gegenwirtung auf fie bestimmt finb. Diese in dem thieris fchen Rorper befindliche Organenreihe ift bas Rervenfpftem in feinem gangen Ums fange, und bie ihm inwohnende Lebensibee, Lebens : auch Raturfraft, ift bie Senfibilitat, bie baber insbesonbere auch Rerventraft genannt werben fann. Die Senfibilität muffen wir uns bemnach als bas in einem jeben lebenben Rorper bie Berichtungen, die Gestaltung und Ernahrung Beberrichende, und bann wieber als das mit der Außenwelt in Gegenfat Tretende benten; weshalb wir fie in bie niebere und hobere theilen, wovon bie erstere ober bie reproductive sich, nach ins men tehrend, in die Organe versentt, welche ber Bilbung und Erhaltung bes Ror= vers gewibmet find, die andere, nach außen gekehrt, die Gegenstände der Außens welt aufnimmt, und als Anschauungen und Borftellungen mit fich vereint. In: fofern burch fie bie Bahrnehmung bes eignen Rorpers und beffen Buftanbes, vermittelt wird, welche wir Empfindung benennen, verfteben wir auch unter Senfis bilität im engern Sinne oft blos die lettere ober das Empfindungsvermogen, info= fern biefes ben Rerven ausschließlich zugeschrieben wird: Nervenempfindlichkeit, obaleich diese Benennungen nicht das eigentliche Wesen der Sensibilität umfassen. Die altern Ohnstologen hatten biefe einseitigen und beschränkten Begriffe von bem Befen der Sensibilität, indem sie entweder nur eine Verrichtung derselben auffaßten und diefe als oberftes Princip zur Erklarung bes organischen Lebens gebraus chen wollten, ober fie wieder andern Lebensverrichtungen unterordneten, ober fie in eine Reihe mit ihnen ftellten. Boerbaave feste bie Nerventraft in einen Gegenfas bes Derzens, als stets erneuerndes Princip der Thatiqueit beffelben, welches übri= gens unabbangig von ben Nerven in ben thierischen Organen burch bie verschiedes nen, blos mechanischen Thatigkeiten und Ginrichtungen ber feinften Abergewebe bie Berrichtungen berfelben beherrsche. Ihm war bemnach die Sensibilität blos ber erfte Antrieb zur Thatigleit des Herzens. Friedr. Hoffmann, Gaub u. A. stellten diefelbe dagegen zu boch, indem fle die Nerven als Behaltniffe einer dunkeln Kraft ansahen, welche selbst das Leben der organischen Körper hervorbringe; sie sehten bemnach die Nervenkraft über das Leben, da fie boch nur eine besondere Erschei= nung beffelben darftellt. haller unterschieb zwar schon bestimmt die Reizbarteit der Mustelfibern (Freitabilität) von der Empfindungsfähigteit der Nerven, welcher er ben Ramen Senfibilitat gab, ergriff aber auch noch biefe Mobification berfels ben fur bas Bange, Andere aber, 3. B. Schaffer, be haen, und mit ihm Platner, festen bie Seinstbilitat blos als Rerventhatigkeit über die Reigbarkeit und machten jene allein zur Grundlage aller übrigen Berrichtungen bes Organismus, septen also ebenfalls eine Mobification der Sensibilität über das Leben selbst. Brown und die Schule der Erregungstheoretifer benahmen dem Drganismus die Freiheit und Selbständigkeit des Lebens, und erniedrigten daffelbe zu einem blos durch außere Reize erzwungenen Buftande von Gegenwirtung, fehten folglich auch ble Senfibilitat zum blogen Princip der Moglichteit einer Erregung und Erregbarteit berab. Indem die neuere Naturphilosophie eine hohere und richtigere Unsicht des Lebens felbst gab, eroffnete sie zugleich der Physiologie ein weiteres Feld zur Keststellung des Begriffs der Sensibilität nach der oben entwickelten Idee. sofern nun die Sensibilität als eine den Nerven inwohnende Kraft mit in den Dra ganismus übergeht, in einem eignen Spfteme gleichsam verkorpert ift, und so wieber in Berbindung und Bechfelmirtung mit ben übrigen Spftemen fleht, tritt fle felbst auch als Slied in der Rette von Systemen und deren Wechselwirkungen im Deganismus auf, und ift in ihrem gewöhnlichen Stande gegen jene auch gewissen Beranderungen unterworfen, die wir als Abweichungen von der Regel oder als

krankhafte Erscheinungen bemerken, von benen wir zwei Glassen unterscheiben: regelwidrige Erhöhung der Sensibilität und regelwidrige Erniedrigung derselben. Im ersten Falle sinten die Berrichtungen der andern Lebensmodificationen, im andern Falle werden die Berrichtungen der Sensibilität beschränkt durch Erhebung der Berrichtungen anderer Spsteme. Die reale Darstellung des regelwidrigen Standes der Sensibilität im Organismus erscheint in der Form der sogenannten Nervenkrankheiten. (S. Rerven und Physiologie.)

Genfitive, f. Sinnpflange.

Sen fu alismus wird gemeiniglich bie philosophische ober eigentlich unphis lofophifche Anficht genannt, welche ben Urfprung aller mabren Ertenntniß in ben Sinnenaffectionen findet, nach der Formel: Richts ift in unferm Geifte, was nicht vorber in den Sinnen war (nihil est intellectu, quod non prius fuerit in sensu). Allein and biejenige Ansicht, welche alle Wahrheit auf Sinnenwahrnehmung befchrantt, tounte fo genannt werben, wenn biefe fich confequent ju erhalten im Stande mare. Der Sensualismus ftust fich auf ben Gang ber geiftigen Entwickes lung des Menschen, und was in berfelben fruber hervortretend ift, bas nimmt er als bas Begrundende und Erfte; aber bas Sobere im Geifte entwickelt fich bei genauerer Betrachtung nicht aus dem Niebern ober Sinnlichen auf positive Beise ober als Wirkung beffelben; vielmehr wird das Vernünftige und Allgemeine schon ben niebern Stufen der Entwickelung unbewußt vorausgesest oder ift in ihnen ent= balten, und tritt nur in ber fpatern Entwickelung erft in bas Bewußtfein bes Inbivibuums ein. Diefer thebretifche Genfualismus, ber nur als eine niebere Stufe der Philosophie angesehen werden tann und zugleich auch Empirismus ift, fin= det sich vornehmlich bei den franz. Pspchologen, wie Condillac, während es noch bezweifelt werden tann, ob fur die Anficht Locke's biefe Bezeichnung paffend fei, ba biefer neben die Senfation die Reflerion fest. In der alten Welt finden wir ben Senfualismus bei ben Spikurdern, wo er, wie bei Gaffenbi, mit der Atomenlehre in Berbindung trat. In praktifcher Beziehung ift Genfualismus bie Unficht, welche in den Empfindungen die Richtschnur des Handelns findet, indem man entweber, wie Ariftipp und feine Schule, ben augenblicklichen finnlichen Genug, bie Luft, ale bas hochfte Gut betrachtet, ober einen besondern moralischen Ginn als Grundlage aller fittlichen Bilbung und Beurtheilung bes Sittlichen onnimmt. Dierher gehort ber moralische Senfualismus ber schot. Philosophen, 3. B. Sutch es fon (f. b.), ber auf die Sypothefe eines Gemeinsinns (common sense) gebaut ift.

Sentimentalität. Zwischen der Empfind samteit (f.b.), welche auch oft Sentimentalität genannt wird, und der Empfindelei sieht noch der Zusstand eines übergewichts der Empfindung über das thätige Streben, und dieses übergewicht der innern Reizdarkeit kann füglich Sentimentalität genannt werden. Sie erscheint besonders als Reigung zu den sanstern Gefühlen, z. B. in den Gefühlen der Sehnsucht und in der eigentlichen Rührung. Die falsche Sentimentalität, welcher man auch vorzugsweise, besonders in hinsicht der Darstellung durch Sprazche und Literatur, diesen Ramen gibt, unterscheidet sich von der natürlichen Empfindsfamkeit dadurch, daß man um sein Gefühl weiß und es als das hochste und Gehaltvollste hegt und pflegt. Das Wort ist übrigens aus dem franz. sontiment ges

bildet und weist badurch auch auf die Periode seiner Entstehung bin.

Separationen ober Semeinheitstheilungen nennt man in landwirthschaftlicher hinsicht die Bertheilung von Grundstuden, die bisher der gesmeinschaftlichen Benutung Mehrer unterlegen haben, auf eine solche Weise, daß nun fernerhin diese gemeinschaftliche Benutung völlig aufhört und ein jeder der dieherigen Theilhaber daran ein der Größe derselben entsprechendes Stud Land als völlig privates Eigenthum erhalt. Diese Separationen tragen ungemein viel zur Bervollkommnung der Landwirthschaft im Allgemeinen und zu einer höhern Benutung manches an sich guten Studes Land bei, das unter dem gemeinschaftlichen

Beste Mehrer nur verwilderte. Sie kommen vorzüglich in zwei Fällen vorz ents weber wird ein Stück Land, das wirklich sammtlichen Ruhnießen auf gleiche Weise zugehört (Anger, Weiberaume) unter selbige vertheilt, oder es wird nur ein gemeinschaftliches Recht an einem Theile der Benuhung solcher Grundstück, die im Übrigen das bestimmte Sigenthum eines Sinzelnen sind, ausgehoben, und jeder für seinen verlorenen Anthest an der Benuhung entschäbigt. Lehteres z. B. ist der Fall, wenn die gemeinschaftliche Weidebenuhung auf Feldern und Wiesen ausgehos den wird, die hinsichtlich der anderweitigen Benuhung ihren bestimmten Sigenthamer haben. (S. Ablösung.) Sewöhnlich, wenigstens sehr ost, ist mit der Separation Ackrumsat verbunden, d. h. die bisher vereinzelt gekegenen Grundsstücke des einen Sigenthumers werden gegen die eines andern umgetauscht, um das durch wo möglich die ganze Wesihung jedes Sinzelnen in eine einzige, zusammens hängende Fläche zu bringen, wodurch der Wirthschaftsbetrieb sehr erleichtert und der Ertrag erhöht wird.

Se parationsteht heißt bas Recht gewisser Släubiger, bei einem Conscurse voraus befriedigt zu werden, oder das ihnen Zugehörige sofort von der Masse wegzunehmen. Sie brauchen also nicht die Liquidation der übrigen und das Erkenntnis abzuwarten, sich keine Abzüge gefallen zu lassen, und zu den Concurstossten nichts beizutragen. Dieses Recht steht vorzüglich benjenigen zu, welche ein Sigenthumstecht an einem Gegenstande geltend machen können (Vindicanten), auch der Shefrau in Ansehung der in Natur vorhandenen eingebrachten Stücke, den Släubigern einer dem Semeinschuldnerzugefallenen Erdschaft, auch Denjenigen, welche mit der Concursmasse selbst Verträge geschlossen haben (Wassegläubiger), sowie Denen, welche fortlaufende Realabgaben zu sodern haben, u. s. w.

Separatiften find folche Glieber ber Chriftenheit, die fich wegen abweldender Meinungen von dem Gottesbienfte ber Rirche, auf beren Gebiet fie leben, absondern und eine eigne Religionbubung unter sich veranstalten. (S. Sekten.) Der Separatismus der neuern Beit mar eine Kolge bes neuerwachten religiofen & bens, das die Anspruche ber Ginzelnen an ihre Rirchen steigerte und viele Unbefries bigte bewog, ohne formliche Trennung in abgesonberten Conventiteln ober Privatandachtsverfammlungen Erbauung zu fuchen und sie Gleichgefinnten zu gewähren. Ramentlich machten fich unter ben Drotestanten in Dreugen, Burtemberg und Sachsen bergleichen sogenannte Stille im Lanbe mehr als anbermarts bemerklich; boch eigentliche Separatiften, bie fich in neuerer Beit von ihren Rirchen getrennt, um eigne Getten ju bilben, tann man nur bie Domiers (f. b.) in Genf und bem Baabtlanbe, die wieder gerftreuten Anhanger ber Margaretha Detet zu Bilbenfpuch im Burchischen, und etwa die Gemeinde Kornthal in Burtemberg nennen. In England und Amerika entstehen fast jahrlich neue Separatiftengemeinben, die aber ebenfo fcnell, wie fie fich bilben, wieder untergeben. Die fcmed. Separatiftengemeinden ber Schewichjaner ober Fremblinge auf Erben, bie fich 1746 bei Stocholm bilbeten, bie Abendmahlsfeier vermieden, flofterlich beifammen und nur in geistiger Che lebten , tein Schweinfleisch agen , eignen Gottesbienft hielten und 1782 in das Toleranzedict eingeschloffen wurden, scheinen jest gang erloschen zu sein. Daß unter ben Katholiken wol Schismatiker, aber nicht leicht Se= paratisten gefunden werden, erklart sich aus der Stellung der katholischen Laien.

Sepia ist der Rame einer Mollustengattung aus der Ordnung der Rephalopoden, mit sackormigem Leib, die Arme mit Saugnapfen besett. Mehre Arten haben eine knochige Platte unter der Haut des Ruckens, welche weiß gebrannt, unter dem Namen weißes Fischbein bekannt ist. Es sind widerlich aussehende Thiere, zumal da ihr Aussehen durch die großen, vollkommenen, gleichsam vers fiandigen Augen etwas unheimlich Menschenähnliches erhält. Sine Art, der sos genannte Meerpolyp, der Octopus ober Polypus der Alten, rosensarbig, die Farben wechselnd, sinder sich in den europ, und amerikan, Meeren zwischen Kuppen. wird gegen seche Tuß groß (ber Sage nach noch größer), lebt vom Raub und wird sogar Babenden gefährlich. Er legt gegen 20,000 Gier und sein Fleisch ift esbar. Der Kalmar lebt scharenweis in den europ. Meeren; die eigentliche Sepia, auch Tintensisch, Blacksisch oder Tintenschnecke genannt, wird über einen Fuß lang, ist rothlich und mit braunen Flecken beseht. Sie legt Gier in großer Anzahl, die traubenartig zusammenhängen (uvae maritimas, Seetrauben), und ihr Fleisch ist esbar. In einem eignen Beutel führt sie einen braunen Saft, mit welchem sie, sobald ihr Gesahr droht, das Wasser trübt. Dieser Saft, eingetrocknet und mit Biester verseht, liesert die unter dem Namen Sepia bekannte Makersarbe, deren sich die Römer schon zur Zeit des Persius zum Schreiden bebienten.

Sepiazeichnungen sind eine Erfindung des Professors Seydelsmann (s. d.), der zuerst während seines Aufenthalts in Italien um 1780 auf den Gedanken kam, sich des braunen Sastes der Sepia (s. d.), den er mit Biester mischte, zu seinen Zeichnungen zu bedienen, die ihm sehr bald ausgezeichneten Auf erwarben. Die Sepiasarbe hat keinen Farbenzauber und keinen blendenden Glanz; sie ist in der Malerei Das, was das Mondlicht in der Natur ist. Später benutzte man die Sepiazeichnung auch zu Landschaften, und es hat namentlich der

Maler Friedrich herrliche Sepiazeichnungen geliefert.

Septennalität nennt man die fiebenjahrige Dauer des engl. Parlaments, und überhaupt die politische Frage, ob es beffer fei, eine reprasentative Behörde auf langere ober kurzere Zeit zu erwählen und ganz ober theilweise erneuern zu lassen, welche in Frankreich im 3. 1824 und in Baben im 3. 1825 lebhaft erörtert wurde. In England hat niemals eine theilweise Erneuerung bes hauses ber Gemeinen stattgefunden, fondern immer ift bas ganze haus ganz neu erwählt worden; es frand aber bei der Regierung, wie lange sie ein einmal erwähltes Haus wolle figen laffen. Um langften war bas "Lange Parlament" versammelt, welches Rarl I. im Nov. 1640 berufen batte, und Cromwell am 20. Apr. 1653 aufhob; boch bauerte biefes nur beshalb so lange, weil es sich in ben Streitigkeiten mit Rarl L gewiffermaßen, gleich ber Nationalversammlung in Frankreich, für unauflöslich erklärt und baburch über ben König gestellt hatte. Rach ber Revolution von 1688 hatte fich eine oft hervortretenbe Eifersucht zwischen beiben Saufern erzeugt, und wol mehr um bie politische Bedeutung bes Unterhauses, als um bie Prarogativen ber Krone ju fcmalern, ging im 3. 1716 von ben Pairs ber Borfcblag aus, daß tein Parlament langer als fieben Sahre figen durfe, wol aber nach Gutbefinden der Regierung auch früher aufgeloft werden konne, wie denn der Tod des Ronigs an und fur fich schon eine Auflosung nach fich zieht. Als die Parlaments: reform in Anregung tam, foberten bie Rabicalreformers eine jahrliche Erneuerung und allgemeines Bahlrecht, indeffen ift es bei ber Siebenjahrigteit geblieben, welche ohnehin felten eingetreten ift. In Frankreich war in ber Constitution von 1795 jahrliche theilmeise Erneuerung ber beiben reprasentativen Collegien angenommen, und diese sowol in den Conftitutionen von 1799 und 1804, als in der Charte von 1814 beibehalten. Allein bie jahrlich wiebertehrende Unruhe ber Bah= len und die Absicht, den Ministern die Erhaltung der einmal errungenen Majo= ritat ju fichern, mar ber Grund, aus welchem bas Ministerium Billele im J. 1820 eine Abanderung der Berfaffung in Antrag brachte. Die Opposition war febr bagegen, aber ber Bahl nach fcwach, und fo wurde ber Borfchlag, bie Deputirtenkammer nur alle fieben Jahre, bann aber gang zu erneuern, in ber Paires tammer mit 117 gegen 67 Stimmen und in ber Deputirtentammer mit 292 gegen 87 Stimmen angenommen und am 8. Jun. 1824 vom König sanctionirt. Der Erfolg hat gelehrt, bag damit in ber That für bas Ministerium nichts gewonnen war. In der revidirten Charte von 1830 ift die Dauer der Deputirtenkammer auf hochstens funf Jahre beschrantt, aber die gangliche Erneuerung geblieben; noch hat teine bies langste Biel ihres Lebens erreicht. In Deutschland hatte man

Gerail

bei ber in ben meisten Constitutionen ausgesprachenen Sechsiabrigkeit (2. B. in Baiern , Burtemberg , Sachsen: Beimar , Seffen-Darmftadt u. f. w.) fein Bebenten; Baben allein hatte eine alle zwei Jahre zu einem Biertheil eintretende Erneuerung angenommen. 3m 3. 1825 wurde bies geanbert, und eine alle feche Sabre eintretende, aber gangliche Erneuerung ber Babistande eingeführt, nach bem Regierungsantritte bes jetigen Großherzogs aber biefes Gefet vom 14. Apr. 1825 aufgehoben, und die Wahl ber Deputirten auf acht Sabre mit theilweiser Erneuerung ju ein Biertheil alle zwei Jahre wieberhergestellt.

Septett ober Septuor beift in ber Dufit ein fiebenftimmiges Tonftud. entweber fur Inftrumente ober Singftimmen. Lettere tommen vornehmlich in

aroken Opern vor.

Septuaginta beißt bie griech. Überfetung bes A. L's, weil fie nach bem fabelhaften Borgeben bes Ariftaus, bem auch Josephus in ben jubifchen Antiquitaten folgte, auf Befehl bes Konigs von Agppten, Ptolemaus Philabelphus, von 72 gelehrten Juben (baher ber name Septuaginta, b. h. 70), welche abgesondert voneinander baran gearbeitet, aber burch gottliche Inspiration in ihrem übertragungen wortlich miteinander übereingestimmt hatten, auf der Insel Pharos unweit Agopten verfertigt worden. Wegen dieses angeblichen Ursprungs wird sie and die alexandrinische Übersehung genannt, weil sie zu Alexandrien veranstaltet wurde, Bahrscheinlich verbanten wir fie ben unter ben Griechen lebenben Juben (f. Selleniften), bie, jum Theil bes Bebraifchen nicht mehr tundig, von gelehrten Glaubensgenoffen, welche beiber Sprachen machtig waren, eine folche überfetung ihrer heiligen Bucher jum Gebrauch in ben Spnagogen, um 285 v. Chr. abfaffen liegen. Doch mochte bies zuerft nur mit ben Buchern Dofis gefcheben fein, benn von den übrigen Buchern bes 2. I.'s ift nur fo viel erweislich. bas man fie im 2. Jahrh. v. Chr. in griech. Sprache hatte.

Sequeftration nennt man die Jemandem anvertraute Aufbewahrung ober Bermaltung eines im Streite befangenen Gegenstandes, um benfelben nach entschiedenem Streite bem Obsiegenden zu übergeben. Auch die Sandlung felbft, durch welche diese Aufbewahrung verfügt wird, heißt Sequestration, und der Aufbemabrenbe Sequefter. Der gewohnlichfte Kall ber Sequeftration ift ber, baß eine Sache unter gerichtliche Berwaltung genommen wird, um die Gintunfte für Glaubiger gu beziehen ober unerlaubte Berfugungen gu hindern. Die Sequeftration tann mit ber Buftimmung und bem Billen ber Streitenben, ober auch burch die Gerichte von Amtswegen verfügt werben. Im erftern Falle heißt fie freis willige Sequestration (s. voluntaria), im lettern nothwendige (s. necessaria). Ein Gericht barf aber nur bann eine Sequestration anordnen, wenn mahrend bes Proceffes für eine ober bie andere Partei Gefahr vorhanden ift, ben ftreitigen Ge= genstand, auch auf ben Fall bes Sieges, entweder gar nicht, ober boch auf uner= fesliche Beise beschäbigt zu erhalten. Erft nach beenbigtem Streite kann ber feque firirte Gegenstand (sequestrum) jurudgefobert werben. Nicht blos Sachen, fon= bern auch Dersonen tonnen unter Sequestration gefest werben, 3. B. Frauengima mer, die fich mehrfach ju gleicher Beit gultig verlobt haben, und Rinder, wenn die freitenden Parteien fich gegenseitig bas Recht der mutterlichen oder vaterlichen Gewalt ausschließlich anmaßen wollen, und dieses Recht zweifelhaft ist.

Serail, entstanden aus Sarai oder Serai, d. i. ein großes Gebäude, heißt das Residenzschloß des turk. Sultans in Konstantinopel. Es liegt am Meere auf einer Landfpige, in einer herrlichen Gegenb. Seine Madern haben einen Umfang von mehr benn vier Stunden Beges und umfdliegen eine Menge Mofcheen, große Sarten und Gebaube; in benen an 20,000 Menfchen wohnen tonnen. Inbeffen beträgt die Anzahl der im Serail wohnenden Menschen nicht über 10,000, die Garben und Dienerschaft mitgerechnet. Bon ber Meeresseite ber ift ber Unblick Diefes ungeheuern Palafthaufens überaus ergobenb; allein fobalb man ans Land

tritt, verschwindet der Banber; die Dome, die vergoldeten Auppeln, die Copress fen und alle jene Berrlichfeiten werden von biden Mauern umschloffen, beren Un= blid bie finfterften Ibeen erregt, befonbers bann, wenn man an ber hauptpforte des Einganges vorübergeht und baselbst frisch abgeschlagene Menschenkopfe aufgestedt fiebt. Ginen abgesonderten Theil bes Serails bildet ber barem, ber Bobnort ber Frauen. Er enthalt bie Wohngebaube ber fieben Chatuns ober rechtmaffis gen Krauen bes Gultans, bie burch die Bahl als die erfte, zweite, britte u. f. w. unterschieden werben. Jebe bat ihr eignes Saus nebft Barten und meniaftens 160-200 Mabchen (Dbalisten) zu ihrer Beblenung. Kaft nie bekommen fie einander zu sehen und kennen sich taum. Außerdem wohnen im Harem noch 13-1400 Rebeweiber bes Großheren. Der harem fleht unter ber besonbern Aufficht ber Riaia chatan (Frauenauffeberin); biefe ift immer eine ebemalige Kavorite und unum: fdrantte Beberricberir ber barin befindlichen Beiber. Sie forgt fur bie Rube bes Barems, und empfangt nur vom Gultan alle Mittheilungen, bie fich auf ihren Dienst beziehen; in Rucksicht ber außern Berhaltniffe und ber Berpflegung bes harems fleht fie mit dem Rislar Aga, bem Befehlshaber der fcmargen Gunuchen, in Berbindung, ber eine fehr wichtige Perfon des Reichs ift und im Gerail eine ber erften Rollen fpielt. Die außern Pforten bes harems werden burch 300 verfcmittene Schwarze bewacht, welche als erfte Linie um Die Mauern bes harems aufgestellt find. Diefe Schwarzen haben einzig bas Eingangerecht in Die Garten bes Sarems, und fobalb ber Großberr barin luftwandeln will, muffen fie mit bem Rislar Aga ihn begleiten. Nach ben fcmargen Gunuchen folgen die weißen, ebenfalls ungefahr 300 an Bahl, die unter ben Befehlen bes Rapu Ugaffp (Dberft-Pfortner) steben und in zweiter Linie den außern haremsdienst bilden. Ihr Führer hangt, obgleich er ebenfalls einen hohen Rang betleibet, gang von bem Rislar Aga ab. Die Itich Dglans (Rammerpagen), auch Itich Agaffys genannt, haben die Bebienung des Sultans zu beforgen. Sie find gewöhnlich Affaten von nieberer hertunft, und in vier Rammern getheilt, die in hinficht des Ranges und der Beschäftigungen ihrer Mitalieber verschieben find. Die vierte und lette biefer Rammern heißt Rhasne Dbaffp (Schattammer ober Rammer ber Schate). Die gu biefer Rammer gehörigen Pagen fteben unter ben Befehlen bes Rislar Iga und find mit Bemahrung und Berechnung ber Schape beauftragt, Die fehr bebeutenb fein follen, ba es herkommlich ift, bag jeber Sultan mabrent feiner Regierung eine besondere Schaptammer errichtet, die bei seinem Tode geschlossen wird und die Inschrift erhalt: hier liegt ber Schat bes Sultans N. N. Dieser Schat bes Serails barf nur in ber bringenbsten Noth angegriffen werben. Außerdem find im Serail die Stummen (Biseban oder Dilfie) ju bemerken, ungefahr 40 an der Babl. Gie find eigentlich die hofnarren bes Gultane und mußten ehemals im gangen Reiche bie Todesurtheile vollziehen. Gleichfalls eine Bierde bes Serails und einen Gegenstand ber Beluftigung bes Großherrn machen die 3werge (Giubsche) aus, die besto großeres Anfeben bei hofe erlangen, je mehr fie von ber Natur verwahrloft ober durch ihr Disgeschick verftummelt find. Die Rapidschi-Baschis, Die Rammerherren bes Großherrn, werden jum Dienfte im Sergil berufen, find in Ruchficht ber geheimen Auftrage und ber Bollftreckungen ber Tobesurtheile an bie Stelle ber Stummen getreten, und ichlafen ber Reihe nach in einem Heinen Bimmer an ber zweiten Eingangepforte bes Sergils. Sie genießen febr große Borguge, und ihnen besonders schmeicheln die Großen, um fich Stugen im Serall zu ver-Schaffen. Die Boftanbichis, ein zahlreiches Corps, welches zum Dienfte im Innern des Serails bestimmt ift, waren ursprünglich nichts Anderes als Gartner. Jest fteben fie unter bem unmittelbaren Befehle bes Boftanbichi-Bafchi, welcher nach bem Kislar Aga bie zweite Person im Serail ist und nicht nur im Innern bes Serails, sondern auch in Konstantinopel und den anstoßenden Felbern der Policei vorsteht. Der Bostandschi-Baschi besitt außerdem große Gewalt und Borrenter und ift, außer bem Grofiberen, ber Gingige im Serail, ber im Innere einen Bart tragen barf. Gleichfalls einen Theil ber Bache und Dienerschaft im Innern des Gerails bilden die Baltabichis (Holzbarter). Außer den Boftanbichis und Baltabichis hat ber Großherr noch die Peits und die Solats als Leibgarben, welche ihn begleiten, wenn er bas Sergil verlant. Die Schwestern bes Sultans wohnen nicht im Serail; nur die Balibe-Sultanin, b. i. die Mutter des Sultans, balt fich barin auf. Sie bat großen Ginflug bei Befegung ber Umter und auf alle offentliche Angelegenheiten, und ihr Gohn barf fogar ohne ihre Buftimmung teine neue Geliebte annehmen. Die übrigen Bewohnetinnen bes Sergils ober bes eigentlichen Sarems find, die außerliche Pracht abgerechnet, nicht beffer als Stlavinnen, werben auf bas ftrenafte bewacht, muffen fich bie schimpflichfte Bebandlung, fogar Peitschenhiebe, von ihren entmannten Bachtern gefallen laffen, burfen, außer ihrem Leibargt und ihren nachsten Bermandten, teinen Dann feben, und werben oft bei ben geringften Ausschweifungen in Gaden ins Deer gefturgt. Die Pringen und Pringeffinnen werben im Gerail unter ber Aufficht ihrer Rutter erzogen. Erftere befommen im fecheten Jahre Berfchnittene ju Lehrern; lettere, bie man gleichfalls Gultaninnen nennt, muffen lebenslang barin ichmach: ten, wenn nicht ein Dascha ihnen seine Sand bietet. Rach bem Absterben bes Sultans werden die Sultaninnen in ein altes Serail (Esti Gerai) gebracht, um daselbft ben Tob ihres Gebieters lebenslang zu beweinen. Noch muß bemerkt merben , bağ man zwar in ein Serail Eintritt erlangen tann, allein durchaus in feinen Sarem.

Serampore, banisch Freberikenagor, eine Stadt und ban. Factorei im brit. Oftindien, am hugly, etwa brei Meilen von Kalkutta, ift befonbers durch die feit 1799 dafelbst blubende Miffion der engl. Baptiften mertmurbig, welche von bier aus 20 Miffionsstationen in Bengalen leiten. Diese Missionare, un= ter benen 2B. Carep, 3. Marshman und 2B. Mand burch literarifche Berbienfte befannt find, haben mit Unterftugung ber brit. Bibelgesellschaft bas R. T. und einzelne Bucher bes A. E's in mehr benn 25 ind. Sprachen überfest und zu Setampore felbst gebrudt, wo fie auch Sprachlehren, Worterbucher und Schulbucher in diefen Sprachen herausgaben. Gie unterhalten nicht nur Schulen fur bie Rinder ber hindus, sondern auch ein Seminar, worin hindus zu evangelischen Prebigern gebildet werden, verbunden mit einem Collegium jum Unterricht für affat. und europ. Sprachen , fur Mathematit und Naturwiffenschaften. Bu ihren Bis belüberfetungen und Schriften in ben Landessprachen, die ihre vortreffliche Druderei beschäftigen, erhielten fie 1825 Gehulfen aus England und Deutschland, namentlich an dem Missionar Albrecht aus Dresben. Durch bas Austreten bes Sanges murbe die Stadt 1824 auf eine furchtbare Beife verheert.

Seraph, in der Mehrheit Seraphim, heißen bei ben Propheten bes A. L's die Obersten der Engel, die um den Thron Gottes stehen. Der hebr. Ausburd bezeichnet eigentlich Sole oder Bornehme, die ben Konigsthron umgeben. Dabet führt die religiöse Poesse die Engel der hochsten Ordnung unter dem Namen Seraphim auf. Aus gleichem Grunde nennen sich die Franziskaner den seraphleschen Orden.

Serā pis ist ber Name einer agypt. Gottheit, über beren eigentlichen Charrafter die Meinungen ziemlich verschieben sind. Jablonski unterscheibet zuvörderst einen altern S., welcher die in den Winterzeichen des Thierkreises stehende, gleiches sam die untere Hemisphare umlaufende Sonne bezeichnete und daher auch der unterirdische genannt wurde, weshalb Zoega den Namen Serapis durch "Herr des Dunkels" erklatte. Man betrachtete ihn ferner als Vorsteher des wachsenden Rils, und seine Gestalt trägt einen Modius (Getreibemas) auf dem Haupte, um den durch den wachsenden Nil gewährten Getreibereichthum anzubeuten. Ihm war den Nilmesser geweiht, weshalb Jablonski den Namen Serapis durch "Säule des

Masee" erklären zu bürfen glaubte. Er hatte bei Memphis und zu Rated ober Alexandria Tempel, welche die Griechen Serape ia nannten. Außerdem wird ein jüngerer S. erwähnt, bessen Berehrung besonders unter den Ptolemdern sich verbreitete, und dann auch nach Griechenland und Rom überging. Nach Tacitus soll ein Ptolemder diesen streeden Gott aus der Stadt Sinope in der Proving Pontus nach Ägypten gebracht, allein diese Sache mag wol einen etwas andern Busammenhang gehabt haben, da S. unstreitig ein daypt. Wort ist, und auch Tacitus selbst erwähnt, daß zu Alexandria schon von Alters her ein Heiligthum des S. und der Isse gewesen. Der Ort bei Memphis, an welchem ein Tempel des S. stand, hieß gleichfalls Sinopion. Mehre schöne Serapistöpse zeigen von Milbe und geheimnisvoller Verschlossenkeit. In ägypt. Monumenten aber hat man den S. noch nicht entschieden nachweisen können.

Serastier, eigentlich Seri abter, b.i. Haupt bes heers, heißt bei ben Turten ber Oberfelbherr über ein ganzes heer. Er hat sehr ausgebehnte Gewalt, peht jedoch unter bem Großvezier und wird aus den Paschen von zwei oder drei Roffchweisen gewählt. Bisweilen werden aber auch niedrigere Anführer mit dies

fem Damen belegt.

Serbien ober Servien, turt. Gerf=Bilajeti genannt, mar ebemals ein Theil bes alten Allpriens, bas bie Romer ihrer Berrichaft unterworfen batten : der besondere Name ber Proving war Mossen; Belarad geborte zu Rieberpannonien. Um die Mitte bes 7. Jahrh. überschwemmten flam. Balterflamme biefe Begenden. Einer berfelben, Die Serbier (Serbli), ein Zweig ber Sarmaten, bem ber Raifer Beraklius fruber Bobnfibe in Macedonien angewiesen hatte, verarieb ober unterjochte bie ursprunglichen Bewohner bes Landes, die Illprier, und febte fich bier feft. Bon ihnen erhielt feitbem bas Land ben Ramen Gerbien. bas bamals auch Bosnien (f. b.) mit in fich begriff. Die Gefchichte der Serbier gelat uns biefe Ration fast unaufborlich in mechfeleweise Rebben mit ben griech. Raifern, ben Ungarn und ber Republit Benedig verwickelt; bei aller Tapferteit ward fie meift beffegt. Nachdem bie Serbier eine Reihe Jahre hindurch, gwar von eignen Fürsten (Supans ober Zupaw) regiert, unter der Oberherrschaft der oftrom. Raifer geftanben hatten, fuchten fie fich berfelben 1150 unter bem Supan Afdudomil, ber fich mit den Ungarn gegen ben griech. Raifer Manuel Romnenus verband, zu entziehen. Manuel tam beswegen mit einem Deere nach S., folug 1151 die Serbier und machte im Zweikampfe den Supan Tichubomil zum Gefangenen. Afchubomil unterwarf fich bem Raifer aufe Reue und erhielt baburch feine Freiheit wieder. Ein wiederholter Berfuch ber Serbier, fich unabhangig gu machen, mistang ebenfalls. Der griech. Kelbherr, ber nachberige Raifer Sfagt Angelus, Schlug fie 1193 an der Morawa. Doch murbe ber Friede wiederherges fiellt, und ber Supan Stephan erhielt ben ausgezeichneten Titel Despot. Sein Rachfolger Stephan ward von den Ungarn vertrieben; ber Bruber beffelben, Boltan, erhielt jedoch S. 1208 unter bem Titel eines Ronigs, aber unter ungar. Dberherrschaft. Bahrend bieser Beit hatte S. seine Gestalt veranbert. Schon im 9. Jahrh. hatte Bubimir, ber erfte driftliche Fürft in S., bas Land getheilt. Den einen Theil, Boenien genannt, ließ er burch Statthalter (Bane) regieren, Die fich in der Folge ber ferb. Dberherrschaft entzogen. Der fübl. Theil erhielt von bem ihn durchstromenden Flusse Rasta ben Namen Raschiah ober Rascien. Die ber griech. Religion zugethanen Bewohner biefes Theils heißen baber Raigen (f. b.), welchen Namen auch die aus ben turt. Provinzen nach Ungarn und Siebenburgen ausgewanderten Illyrier fich beilegten. Bei ber zunehmenden Donmacht ber grich. Raifer hatten die Gerbier von biefen wenig ju beforgen, befto mehr aber von ber überlogenheit ber Ungarn, unter beren Oberherrschaft Bosnien und ein anderer angrengender Theil G.'s, boch unter eignen Regenten, tamen. In der Kolge ward Urofch, König von S., im Anfange bes 14. Jahrh. von bem ungar. Könige

Roet I, gemungen, einen Abeil S.'s abzutreten. Unbere Kriege, welche bie Uns garn befchaftigten, hinderten fie jedoch, an ben ferb. Angelegenheiten großern Untheil au nehmen. Konig Stephan Dufchan, ber von 1336 an regierte, unters nahm mehre gludliche Feldzüge gegen bie griech. Raifer und unterwarf fich einige benachbarte Provingen. Er nahm ben taif. Titel an und theilte bas ferb. Reich in verschiedene Statthalterschaften, legte aber baburch ben Grund zu beffen Berfall und nachmaliger Auflosung. Giner feiner Rachfolger, Lazar, ber 1374 gur Res gierung gelangte, mußte die Dberberrichaft ber Ungarn wieder anertennen und beanhate fich mit dem Litel Anees. Unter ihm brang ber turk. Sultan Murad I. in S. ein und eroberte einen Theil des Landes. Er fcblug die Gerbier am 15. Jun. 1389 auf bem Amfelfelbe, und ber in ber Schlacht gefangene Lazar ward in bem Belte bes Siegers hingerichtet. Bajaget, Murad's Nachfolger, als biefer burch bie Serbier Tepliza Milan, Milosch Dbilitsch und Iman Kossantschie ermordet worden mar, theilte bierauf S. zwischen Lazar's Sohn, Stephan, und Lazar's Eibam, But Brantowitich: Beide mußten ibm Eribut gablen und fich gur Beeresfolge perpflichten. Bon biefer Beit an konnten bie Gerbier fich bem turf. Joche nicht mieber entgieben. Spatere Berfuche murben immer verberblicher fur bas Land, bas in ben Kriegen amifchen Ungarns Beherrschern und ber Pforte ftets ber ungludliche Schauplas mar. Rach ber Schlacht auf bem Amfelfelbe, am 19. Det. 1447, in melder Murad II. über bie Ungarn unter hunpabes fiegte, warb G. ben Turfen ganglich unterworfen und von ihnen als eroberte Proving behandelt. eigentlichen Ginwohnern blieben nur die geringften übrig; die alten, ebeln Gea folechter wurden vertilgt ober vermifchten fich mit andern; bas gange Bolt verfant in bumpfe Tragbeit. Eugen's Belbenthaten bewirkten zwar, bag Oftreich im Frieben ju Paffarowis, am 21. Jul. 1718, ben größten Theil G.'s, namlich bas norbt. Stud mit ber hauptstabt Belgrab, bis an ben Flug Timed und bas Gebirge Bujutbafch, erhielt; aber burch ben fur Oftreich nachtheiligen belgraber Frieden, 1739, tam biefes gange Stud wieber an die Turten.

Die mit Grausamteit verbundene Strenge ber turt. Befehlshaber und ber Ubermuth ber Janitscharen veranlagten 1801 in S. einen Aufftand, an beffen Spite Georg Petrowitfd, befannter unter bem Ramen Georg Cgernp (f. b.), Rand, ber mit ber größten Unftrengung fur bie Unabhangigfeit feines Baterlanbes kampfte. Durch Schlaubeit und von Rugland unterftust, gelang es ihm, bie Pforte, bei beren bamaliger Donmacht, ju bebeutenben Concessionen ju gwingen. fodaß bie Serbier feit 1806 Berren ihres Landes waren , jeboch unter ruff. Leitung. Schon fruber vom Bolfe jum Dberhaupt ernannt, ward Czerny, nach dem am 8. Jul. 1808 au Globosje mit ber Pforte gefchloffenen Baffenftillftande, formlich als Fürft von S. eingeset, auch bafür vom ruff. Raifer anerkannt. Die Berfammlung ber Bertreter bes ferb. Bolts, ber Senat, -fruber die Synobe genannt, verleate ihren Sis von Semendria nach Belgrad, und feste ba bie Arbeiten über die neue Berfaffung bes Landes fort. Als im Marg 1809 ber Krieg zwischen Ruff. land und ber Pforte wieder begann, nahm auch Czerny mit feinen Gerbiern Uns theil baran und unterflutte thatigft die ruff. Baffen. In bem Friedensichluffe awifden Rugland und ber Pforte ju Bufarefcht am 28. Dai 1812, welcher, in Kolge der Ariegserklarung Rapoleon's gegen Rufland, etwas übereilt wurde, war in Rudficht S.'s festgefest, daß die Pforte gegen die Serbier, als ein ihr feit langer Beit unterwürfiges und ginsbares Bolt, Milbe und Grogmuth ausuben und ibnen eine volle Amnestie gewähren follte. Die Feftungen, welche bie Serbier in ihrem Lanbe, auf Beranlaffung des bisherigen Kriegs, erbaat hatten, follten gefchleift, Die übrigen feften Plate aber ben Turten eingezaumt werben. Die Berwaltung ber innern Angelegenheiten follte ber Ration überlaffen , und ble ihr von ber Pforte enferlegten maßigen Steuern in geneinschaftlichem Einverftandniffe erhoben were Conv. eter. Achte Aufl. X.

ben. Die Gerbier follen übrigens die namlichen Bortheile genießen, welche bet eurt. Unterthanen auf ben Inseln bes Archipelagus und in andern Gegenben angeftanben worben. Es konnte nicht fehlen, bag bie Nachricht von biefem Frieden in S. einen febr unangenehmen Einbrud machte. Unbebingt ward von ben Serbiern ber Antrag bes ruff. Generals abgelehnt, gegen ausschließliche Übergabe aller feften Plate und Berichanzungen im Lande an die ruff. Truppen und gegen ummittelbare Stellung aller maffenfahigen Mannichaft unter ruff. Dberbefehl bie Ration ferner gu unterftugen. Als nun gegen Ende bes Jul. 1812 bie ruff. Truppen fich nach Rufland gurudgogen, suchten bie Serbier burch Unterhandlungen in Konftantis novel und durch Annaherung an Oftreich etwas mehr für fich zu gewinnen. Aber auch biefe Berfuche mislangen, und bie Pafchen ber an G. grengenben ganber erbielten Befehl, bas Land mit Sewalt jur Unterwerfung ju zwingen. Der Krieg begann baber im Jul. 1813 aufs Reue und wurde mit der gröften Erbitterung unter abwechselnbem Blud fortgeführt, bis nach einem Rampfe von beinahe vier Monaten die übermacht ber Turten siegte, worauf Geerny und Andere in benach: barte Staaten fluchteten. Die Sieger behandelten die Burudgebliebenen mit ber größten Graufamteit, und bas Land glich einer Einobe. Wieberholte Ausbruche ber Boltswuth murben burch Strenge gebampft. Enblich errangen bie Serbier unter Milofch's Unführung, ber ehemals unter Ggerny als General gebient batte. burch ben Tractat vom 15. Dec. 1815 eine Art von Gelbftanbigfeit, ber fie mehr Bu Schusvermanbten als zu Unterthanen ber Pforte machte. Diefer Diloid Dbrenowitich, geb. 1780, einer ber ausgezeichnetften Manner feines Bolfes. ber baffelbe burch feine Umficht, Rlugheit und Magigung wieder in die Reihe ber felbständigen Bolter Europas und ju der Bildung, beren es nach langem Drucke fabig, zu erheben eifrigft fich fortwahrend bemubt, ift ber Sohn eines Landmannes im Bezirk Rubnik. Als Sandelsaebulfe feines Stiefbruders Milan batte er fich auf seinen Reisen gute Renntniffe erworben, als ber Aufftand ber Gerbiet im 3. 1801 auch ihn zu ben Waffen rief. Seiner Tapferteit wegen ward er von Czernp jum Bolwoben ernannt, eine Burbe, die auch fein Bruber Difan befleibete. Körberlich seinem Unseben bei der Nation war, wie es scheinen könnte, seine und seinet Brüber, Milan und Iwan, Namensahnlichkeit mit den tuhnen helben, welche 1389 ben Gultan Murad I. burch einen Dolchstof tobten. Unführer eines ansehnlichen Deerhaufens unter Czerny, batte Dilofch fast in allen Schlachten gefiegt. Als endlich Czerny mit vielen andern ferb. Sauptern geflüchtet, marf fich Milosch mit etwa 10,000 ihm ergebenen Gerbiern in die Gebirge, indem er noch nicht Alles verloren gab. Einen Rampf ber Bergweiflung gegen bie Turten kampfend, faben fich biefe endlich genothigt, mit ihm zu unterhandeln. Seinen Mittampfern ward vollständige Amnestie bewilligt und er felbst zum Dberknees von Rubnik ernannt. Als folder beschwichtigte er wiederholt den Aufftand gereixter Landleute und gewann baburch auf gleiche Beife bas Butrauen ber Turfen, wie Die Achtung ber Serbier, welche Lettere immer mehr einsehen lernten, bag burch übereilte Handlungen vor der Hand ihr Loos nicht gebeffert werden tonne. Als ieboch bie Bebrudungen und Grausamteiten ber Turten gang G. aufe Reue jur Bergmeiflung gebracht, stellte sich Dilosch 1815 an die Spipe bes Aufstandes. Ginheit in der Suhrung, Festigfeit des Billens, Menschlichkeit gegen ben Befleaten lieben feinen Baffen Glud. Auf auswartige Bermittelung wurde ben Serbiern von den Turten felbft ber Friede geboten. Die Regierung in S. erhielt einen Senat, ber gu Semenbria feinen Sig hatte, beffebend aus einem Profibenten und vier ferb. Deputirten. Prafibent bes Senats ward Milofch, ben bie Serbier 1817 zu ihrem Dberhaupte ermablten. Sein hauptbestreben war es feite bem, bem ausgefogenen Lanbe ben Frieben gu erhalten und ben otonomifchen Bus fand beffelben ju verbeffern. Sowol von ber Pforte wie von Rugland wußte er fich unabbangig und mit beiben Freunbichaft zu erhalten, obicon feine Stelle bei

ber Reizbarkeit bes Bolles und bei dem Umstande, daß der Pascha von Belgrad bie ferb. Feftungen (Palanten) mit turt. Golbaten befest hielt, eine febr fchwierige mar. Czerm, ber 1817 über bie Donau in S. einbrang, um einen Aufftanb ju erregen, fiel als ein Opfer feines unzeitigen Unternehmens. Rachbem Milofch. 1825 einen burch seine Strenge veranlaßten Aufstand unterbruckt und 1826 eine gegen feine Person gerichtete Verschworung vereitelt hatte, murbe er 1827 auf ber großen Rationalversammlung zu Kragujewaz zum erblichen Fürften ermablt, welche Burde ihm ein Hatti scherif vom 4. Dec. 1834 bestätigte. Als im ruff.-turk. Rriege die Nation vot Begierde brannte und man von allen Seiten in ihn brang, fic Rugland anzuschließen und bas Land von ber turt. Deerherrschaft vollends zu befreien, blieb er allein fest, indem er umfichtig genug war, einzusehen, bag bas Eleine S. nichts fei, fobalb bie Berrichaft ber Pforte geenbet. Im Frieden gu Abrianopel, 1829, wurden bie fruber von S. losgeriffenen feche Diffricte : Kraina, Timot, Paraein, Kruschewaz, Starovlaschea und Drina, bem kande zuruckugeben versprochen; die Bereinigung damit erfolgte aber erft 1834. Nachbens Milosch bereits am 4. Febr. 1830 die Borfteher ber Diftricte, die Richter und Seistlichen zu einer Nationalversammlung nach Kragtiewaz berufen und eine Commiffion ernannt hatte, welche unter feinem Borfige fich mit bem Entwurfe einer Constitution für S. beschäftigen follte, berief er am 10. Febr. 1835 eine zweite Nationalversammlung, welche die vorgelegte Berfassungsurkunde annahm, bie jedoch wegen ber von der Pforte, Rufland und Oftreich gemachten Gins wendungen nicht vollzogen murbe. Gegen Ende bes 3. 1835 reifte Dilofch mit reichen Geschenken nach Ronftantinopel, wo er von bem Gultan, ber in ihm eine Stute gegen bie emporungefüchtigen Boenier erblickt, mit großer Auszeichnung aufgenommen wurde. Bgl. Leop. Rante, "Die fert. Revolution; aus ferb. Das pieren und Mittheilungen (bes Serbiers Mucz)" (hamb. 1829).

S. grenzt an die Walachei, Bulgarien, Macedonien, Albanien, Bosnien und an Ungarn, von welchem lettern Lande es bie Donau trennt, und hat gegen= wartig einen Alacheninhalt von 600 DM. und eine Mill. Einw. Dies Land iff. obicon gebirgig, überaus fruchtbar und alle Lebensbedurfniffe find bei bem Fleife ber Bewohner in großer Menge vorhanden. Die Gebirge find reich an Metallen und mit ungeheuern Balbungen bebedt, die hochebenen gemahren ausgezeichnete Triften, die Abhange eignen fich gang besonders zum Weinbau und die Ebenen liefern herrliches Getreibe. Deshalb ift bie Biehzucht von großer Bebeutung; auch ber Aderbau marb in neuerer Beit mit immer grofferm Bortheile getrieben; Fabris ten bagegen, einige Baumwollwebereien abgerechnet, fehlen noch ganz. Um ben in altern Beiten betriebenen Bergbau wieder zu beleben, ließ ber Furft Dilofc bas Land 1835 von bem fachf. Dberberghauptmann von Berber geognoftifc bereifen. S. bilbete, fo lange es unmittelbar unter ber Pforte ftand, einen Theil des Sjalet Rumili; gegenwartig ift es ein der Pforte tributpflichtiges, in der Familie des Furften Milofch erbliches Fürstenthum. Un die Pforte hat es einen jahrlichen Tribut von 2,300,000 turk. Piastern zu bezahlen; bagegen bezieht es alle aus den Rame= ralbomainen, Leben und andern Quellen fliegenden Gintunfte. Die Serbier beten= nen fich jum Christenthume, genießen vollkommene Religionsfreiheit und die Beiftlichkeit, welche blos aus der Nation gewählt werden darf, fieht unter bem Fürsten. Der Pandel ift gang freigegeben. Das Bolt besteht aus Landleuten, aus benen in der Regel die Beamten gewählt werden, Stadtbewohnern und Geistlichen : einen Abel gibt es nicht. Gegen eine auswartige Macht hat S. ber Pforte ein Contingent von 12,000 M. zu stellen; übrigens ist, wenn es die Vertheibigung des eig= nen Landes betrifft, ein Jeber Solbat. Der Fürst unterhandelt unmittelbar mit der Pforte und hat deshalb einen Gesandten beim Divan in Ronffantinopel. Die Residenz der Surften ift gegenwartig Kragujewaz an der Lepnizu, mo auch der Sig

der Centralbehörben ist. Unter den von ihm mit großer Umsicht ausgewählten Sestretairs steht Davidowitsch oben an, der sich auch als Schriftseller rühmlich bestannt gemacht hat. Die sechs in neuester Zeit mit S. wieder vereinigten Districte abgerechnet, zerfällt S. in 13 Districte. Die wichtigsten Stadte sind nächst der Hauptstadt Belgrad (s. d.), Semendria, an der Mündung der Morawa in die Donau, mit 8000 Einw., Schabacz, eine kleine, aber ehemals sehr starke Festung, Uschze, eine Festung mit 20,000 Einw., Passarwis oder Poscharewaz, mit 2000 Einw., wo am 21. Jul. 1718 zwischen Ostreich und der Pforte ein für erssteres sehr vortheilhafter Friede geschlossen wurde, und Poretsch, auf einer Donausinsel, mit 3000 Einw.

Serbische Sprache und Literatur. Die serb. Sprache ist eine ber vier Sauptmundarten ber Slamifchen Sprache (f. b.) und wird ben oftl. flam. Digletten zugezählt. Sie fteht bem Ruffifchen naber ale bem Dolnifchen und Bohmifchen. Da in ihr, im Gegenfage gegen ihre Schweftern, Die Bocale vorberrichend find, fo fteht fie unter biefen allen in Rudficht auf melobiichen Riana und Weichheit oben an. Diefen Borgug bat fie gum Theil bem Ginflusse ber reis den Sprachen ber Italiener, Die burch ben Sandel, und ber Griechen, Die burch ben gemeinsamen Glauben ben Serbiern lange befreundet maren, zu verbanten. Mußerbem ift im Serbischen auch ber spatere Ginfluß bes Turfischen unverfennbar. Dennoch hat bie Sprache ihre echt flaw. Natur bewahrt, fie hat mit den übrigen flaw. Sprachen bie volltommene Declination und Conjugation und freie Borts fügung gemein; auch ift ihr bas Eingeben in die altelaffischen Redeweisen und Beremage leicht. Sie wird von etwa funf Dill. Menschen gesprochen. Stephanomitich unterscheibet in ber ferb. Sprache brei Unterarten: bas Bergegos wifche in Bosnien und ber Bergegowina, bas Razawifche an bet Razawa, und bas Sprmifche in Sprmien und Glawonien. Dann ift auch bas Bulgarifche, welches von etwa einer halben Million Clawen in ber Bulgarei und in Macedonien gefprochen wird, nur als eine Barietat bes Gerbifchen anzuseben. Daffelbe ift aber in feinem gangen Baue von allen flaw. Dunbarten am meiften umgeftaltet morben, es hat allein einen Artitel angenommen und bilbet bie Declination mit Bulfe von Prapositionen. Die Serbier sowol wie bie Bulgaren bebienen sich bes Cprillis fchen Alphabets. But Stephanowitich beforgte nicht nur ein "Borterbuch ber ferb. Sprache mit beutscher und lat. Erklarung" (Wien 1819), in welchem über 30,000 ubliche ferb. Worter aufgezählt find, fonbern auch eine "Serb. Grammatit" (Bien 1814; beutsch mit einer Borrebe von J. Grimm und mit Bemerkungen von Bater, Berl. 1824). Bgl. Schaffarit's "Serb. Lefetorner ober biftorifch= Fritische Beleuchtung bor ferb. Munbart" (Pefth 1833).

Bei ben Gerben batte nach ber Ginführung bes Chriftenthums, wie bei ben Ruffen, die altflam. Kirchensprache fo großen Ginfluß gewonnen, daß die alteften ferb. Sprachuberrefte, bie an bas 13. Jahrh. reichen, fammtlich in bem Rirchenflawifch ober in einem Gemifche beffelben mit ber ferb. Bolfsprache, aus welchem aber bas gegenseitige Berhaltnif beiber nicht mehr berauszufinden ift, abgefaßt find. Wir kennen daher bie alte ferb. Sprache fast gar nicht. Bu jenen Überresten gehört bas auf dem Berge Athos in Manuscript befindliche Geschlechtsregister "Ros boflam" von Daniel, Erzbifchof ber Gerben, in welchem biefer als Beitgenoffe bie Regierung ber ferb. Ronige Urofch, Dragutin, Milutin und Detschanset (1272-1336) ergablt. Bon bem ferb. Ronige (Bar) Stephan Dufchan bem Groben, 1336-56, hat man ein ben Deutschen bisber nur aus verfalfchten Sanbichtiften befanntes Gefetbuch, bas ben flam. Topus reiner als bie Gefete ber andern flam. Bolfer bewahrt und im Allgemeinen in einem milben Beifte abgefaßt ift. Außerdem brachte biefe Beit ben Gerbiern noch einige Rirchenbucher. Sieg Murad I, über bie Gerbier im J. 1389 verhinderte auf lange Zeit jeden Fortfcitt, und fo fclieft die erfe Periode der ferb. Literatur, nachdem der 200jabrige

Schummer berfelben vorüber war, mit Georg Brantowitsch, geb. 1645, ber des Kaisers Leopold I. Abgesandter in der Türket war, später in Ungnade siel und 1711 als Staatsgesangener zu Eger starb. Er schrieb eine "Serb. Geschichte" vom Ursprung des Bolls dis auf den Kaiser Leopold I., die in Manuscript (5 Bbe.,

4.) in ber erzbischöflichen Bibliothel zu Rarlowit aufbewahrt wirb.

Der Anfang einer neuen Periode ber ferb. Literatur bezeichnet bas Beftreben. bas Rirchenflamifche und die ferb. Boltefprache zu scheiben und die leste jur Schrifte fprache zu erheben. Große Berbienfte um die Fortbildung erwarb fich der Archimans brit Job. Raitfc, 1726-1801, ber eine "Gefchichte ber Clamen, inebefone bere ber Chormaten, Bulgaren, und Gerben" (4 Bbe., Wien 1792-95) fcbrieb, in der er fich jedoch noch eines mit Ruffischem und Serbischem vermischten Rirchens flamifch beblent. Die ferb. Bollesprache als Schriftsprache gut benuten magte zuerft Dofithei Dbrabowitich, geb. 1739 ju Catowo, ber, nachdem er 25 Jahre lang bie Turtei, Italien , Rufland , Deutschland , Frantreich und England burchs wanbert hatte, 1811 als Senator und Erzieher ber Rinber Czerny's zu Belgrab farb. Seine Neuerung murbe aber von ben ferb. Schriftstellern nur theilweise ans genommen, und es entstand in ber ferb. Literatur eine folde Unarchie, bag von ben 400 feit 1750 erschienenen ferb. Berten (vgl. Milowut's "Berzeichniß ferb. Bie cher", Wient 1833), nur ein kleiner Theil in wirklichem Rirchenflamisch ober Serbifch abgefaßt ift, die übrigen in den verschiedensten Stufen und Orthographien amis fchen beiben schwanten. Dieser Sprachmengerei ftellte fich traftig entgegen: Des metrius Dawidowitfd, Gecretair bes Furften Milofch, ber 1814-22 bie ferb. Beitung und einen ferb. Almanach in mehren Jahrgangen ju Bien beraus-Ihm stand zur Seite Wuf Stephanowitsch Karabzitsch, geb. 1787 in Trichitich, im Jabargebiete, fruber Dberrichter in Belgrad, jest amtlos in Semlin. Er hat in feiner "Grammatit ber ferb. Sprache" querft bie Eigenthumlichfeit bes ferb. Dialette festgestellt und durch Berausgabe ber ferb. Boltslieder gur Aufnahme ber Landessprache als Schriftsprache unenblich gewirkt. Sober namlich, als alle bisher angeführten Bestrebungen ferb. Schriftsteller fteben bie Doeffen bes Boltes felbft. Die parabiefischen Gefilde Serbiens, Die eine unbeschreibliche Falle ber Ratur entfalten, bas einsame freie Leben in ben herrlichen Gebirgegegenden, batte icon fruh in bem ferb. Bolle Lieber geweckt, die ben Deutschen bart, raub und "wiberborftig" erfcheinen mogen, aber mit ihrer roben Rraft Raivetat und Gemuthlichkeit, oriental. Glut und hellenische Plastit wunderbar vereinen. Einige reichen bis in die Zeit vor der Ankunft der Türken in Europa, andere bezeichnen den Haupts fis des turt. Raiferthums in Abrianopel, noch andere fallen in die neuere Beit, balb Unterbruckungen, balb friebliche Abenteuer mit ben Turfen barftellenb. Sie finb fammtlich reimlos, boch nicht ohne Numerus. Wenn fie auch fcon früher einzeln aus Worterbuchern und zum Theil aus ber fehr getrubten interpolirten Samm= lung bes Franziekaners Razich Miofich (Ben. 1759) einigermaßen bekannt was ren, fo erwarb fich boch erft But Stephanowitich bas Berbienft einer fritischen verftandigen Sammlung aus dem Munde des Bolfes, wobei er fich besonders der Uns terftugung bes Fürsten Milosch zu erfreuen hatte. Seine Sammlung (3 Bbe., Lpz. 1823—24) erlangte bald europ. Berühmtheit, und treffliche deutsche über fesungen lieferten 3. Grimm, Fraulein von Jatob unter bem Ramen Talvf ("Boltelteder ber Serben", 2 Bbe., Salle 1825—26) und B. Gerhard ("Bila" 2 Bbe., Epz. 1828). Außerdem gab Wut das serb. Taschenbuch "Daniba", b.t. Morgenstern (Bien 1826) heraus, bem in neuester Beit einige andere folgten, namentlich bas für 1836 von Spiribion Jowitsch in Bien. Unter ben Dichtern, bie in der Bollesprache auftraten, ermahnen wir noch Gimon Milutinos witfc, der unter bem Titel "Serbianka" (4 Bochen., Lpg. 1827) eine Reihe heidenlieder herausgab. Die oftr. Regierung zeigt Sorgfalt für die Ausbildung ibrer ferb. Unterthanen, fie bat mehre Schulen, auch die Bomnafien gu Rarlowig

und Reusas gegrundet. Gerb. Buchbruckerelen befteben in Bien , Dfen und Bemebig: nachft ber Druckerei ju Montenegro, ber Refibeng bes Bifchofe, grundete ber Fürst Milosch 1835 eine neue Druckerei in Rragujewag. Auch ift eine Gocietat, "bie ferb. Mutter", jufammengetreten, welche Preife fur die beften ferb. Berte ertheilt und eine Beitschrift: "Letopis srbska", herausgibt.

Serenabe, franz. sérenade, ital. notturno, heißt eine (bei heiterm Sim= mel) im Freien unter Jemandes Fenftern aufgeführte Mufit, eine Wendmufit, ein Standchen. Diese icon ben Griechen und Romern befannte Gattung Tonftude ift unter fubl. himmel entstanden und beimisch. Borgualich ftebt fie im Dienste der Liebe und Salanterie, obgleich sie auch in andern Fallen als Chrenbezeigung und Gludwunsch unter bem Senfter einer zu ehrenden Perfon bargebracht wird. Nach biefen befondern Umftanden und Berhaltniffen ber Perfonen bestimmt fich ihr Charafter. Im Allgemeinen ift fie eine leichte und gewohnlich beitere Gattung fowol von Bocalmufit (baber es auch Gebichte gibt, die biefen Namen tragen) mit und ohne Begleitung, als auch bloger Instrumentalmufit. Die Begleitung im erftern Falle befchrantt fich gewohnlich auf ein einfaches Gals . teninstrument, Guitarre, Laute, Bither, Mandoline, Barfe u. f. w. 3m lettern Kalle bedient man fich befonders folder, vornehmlich Blasinftrumente, welche im Rreien die beste Wirtung bervorbringen, obne schreiend zu sein, namentlich ber Bloten, Clarinetten, Borner und Fagotte. In nordlichen Landern, wo von blez fer Art Musit wegen Rima und Sitte ein unmittelbarer Gebrauch seltener gemacht wird, wo alfo bie Serenabe fast nur als Concertftud, und gwar nicht febr baufig, gebraucht wird, ift man burch concertirende, schwierige Behandlung, ftarte Befegung ober fcmeren Charafter von ber anmuthigen Leichtigfeit, welche ein Tonftud biefes Ramens feiner urfprunglichen Bestimmung nach haben foll, abgewichen. Go & B. bie Gerenabe von Winter und einige Gage bes fonft vortrefflichen Notturno von Spohr.

Sergeant ist bei ben franz. und ital. sowie bei einigen beutschen Armeen der Titel der ersten Glaffe der Unteroffiziers einer Compagnie, wo dann die Corporale die zweite und die Gefreiten die britte bilben. Sergeant major beift bei ben

Franzosen der Feldwebel

Sergel (Joh. Tobias von), schweb. Bildhauer, geb. zu Stockholm am 8. Sept. 1740, der Sohn eines Goldbrodirers, erregte als Steinhauersehrling bei bem Baue bes ton, Schloffes die Aufmertfamteit L'Archevecque's, ber ibn bierauf unter feine Schuler aufnahm. Mit ton. Penfion reifte S. 1767 nach Stalien und grundete in Rom feinen Ruhm. Durch Guftav III., 1779, guructerufen, marb er jum hofbildhauer und Professor an der Atabemie ber bilbenben Runfte ernannt. 3m 3. 1784 begleitete er ben Konig nach Italien, wo auf fetnen Rath mehre Kunstwerke bes Alterthums, z. B. ber herrliche Endymion, für bas ton. Mufeum ju Stocholm getauft wurden. Bei Gelegenheit ber Enthullung ber toloffalen Statue Guftav III., bie auf Roften ber ftodholmer Burger nach bem Mobelle S.'s gegoffen worden war, erhielt er 1808 bas Abelsbiplom mit ber Auszeichnung, in feinem Bappen Die Statue Guftav's zu fuhren. Rart XIV. Johann ließ durch ihn in Rom Karl XIII. lebensgroße Statue und eine Juno in Marmor ausführen. Spåter wurde er Hofintenbant und starb am 26. Kebr. 1814. Man Schatt in S.'s Werken die Liefe und Kraft ber Idee, vereinigt mit ber vollendetsten Lieblichkeit der Formen, sowie die Energie und Grazie feines Runft: fipls. Unter feinen Statuen find außer ben angeführten noch befonders zu ermahnen: Amor und Pfpche; Diomebes, welcher bas Pallabium raubt; Dthrpabes ber Spartaner; ein Faun; Guftav III.; Arel Drenftierna, welcher bet Dufe der Geschichte die großen Thaten Gustav Abolf's dictirt; Mars und Benus, und Benus Kallippaos. Die meisten befinden sich in bem ton. fcweb. Dufeum, fo auch mehre Stigen in Thon, welche beim Tobe bes Runftlers von der Regierung gekulft nunbekl. Unter den Stuppen sind zu bemerken: des Cartesius Monument, auf Kosten Gustav III. in der Abolf-Friedrichs-Kirche errichtet; die Auferstehung Christi, ein großes Baswlief, am Altare in der St.-Clarensfirche zu Stockholm; zwei Engel über dem Attare in der Domkirche zu Karlstad; das Monument von Chrenswärd zu Sweadorg. Auch S.'s Busten in Marmor, welche die Mitglieder der kon. Familie und merkwürdige Zeitgenossen darstellen, z. B. höpken, de Geer, Rorthan u. A., sowie seine Medaillons, haben ausgezeichneten Werth. Ein solches mit dem Bilbe des jetigen Königs, damaligen Kronprinzen, war die letzte Arbeit des Künstlers. Unter seinen Schülern hat sich vorzüglich Byström Ruhm erworben.

Seringapatnam ober Geringapatam (eigentlich Gri Ranga Patama, b. b. bie Stadt des Gri Rangus, b. i. Bifchnu's), die ebemalige Refibent bes Rajah von Myfore (f. b.) in Oftindien, jest gur brit. Prafibentschaft Rabras geborig, liegt auf ber Infel gleiches Ramens, welche von bem bier febr breiten und schnellstomenden Flusse Rawers gebildet wird und über 150,000 Einw. zablt. Die Stadt ward von Soder Ali auf ind. Weise befestigt, hat enge und folechte Strafen und zahlte im 3. 1800, mit Ausschluß ber Garnison, gegen 32,000 Einw. Syder Ali's Palaft ober ber Laul Baugh liegt am oftl. Enbe ber Insel und ift, obsidion nur von Lehm erbaut, ein prachtvolles Gebaude. Daneben ift Spoter Mi's Manfoleum, mo er, feine Gemablin und fein Sohn Tippo Saib in Sargen von fdwarzem Marmor ruben. Der Palaft in ber Stabt ift ein großes, mit einer hohen Mauer umgebenes Gebaube, und hat, wie alle offentliche Gebaube mi G., von außen teine Kenfter und wenig Unfeben. Gegenwartig ist Sober Ali's Palaft die Wohnung eines Wundarztes, und sein Gerail ein europ. Sospital. Tippo's Serail dient als Caserne für die Artillerie. Am 4. Mai 1799 wurde die Stadt in der Racht durch das engl. Deer unter dem General Sarris erfrumt und ein großer Theil ber 8000 M. farten Befagung niebergemacht; auch Tippo Saib war unter ben Tobten. Die Balle waren bamale mit 909 Ranonen befett, und man erbeutete an 100,000 Gewehre. Außer einer fehr reichen Schatfammer fand man eine schabbare ind. Bibliothet von 2000 Bon. . welche jest in bem oftind. Hause zu London aufbewahrt wird.

Serour d'Agincourt, f. Agincourt (Jean Bapt. Louis Georges

Serour b').

Serpent oder Schlangenrohr (frang; ital. serpentone) ist ein in Korm eines S ober einer gekrümmten Schlange ungefähr 5 Kuß langes Blasinstrument von Meffingblech ober schwarzem Solze mit Leber überzogen; es bat fechs Licher und eine Ks = ober Dis-Rlappe und wird fast so wie bas Fagott, jedoch mit einem Mundftud von Sorn, Metail ober Elfenbein geblafen. Mus Frankreich, wo es von einem Kanonitus ju Auperre, Ebme Buillaume, 1590 erfunden worden und zur Begleitung bes Gefangs in ber Kirche fehr gebrauchlich mar, kam es nach Deutschland, wo man fich deffelben spater auch bei militairischer Musik bebiente. Sein Umfang erstreckt sich von bem Contra-B bis jum fleinen d ober g. Die halben Tone werden entweder blos durch den Ansat erzwungen oder durch halbe Offmung der Tonlocher hervorgebracht. Die Schwierigkeit feiner Behandlung ift ber Grund, weshalb biefes Inftrument gegenwartig in ben Drcheftern feine bedeutende Rolle spielt. Da fein Ton weit voller, wohllautender und starker ist als ber bes Quartfagotts und bes engl. Baghorns, welches fich diefem in ber Form nabert, da es auch mehr Umfang hat als diefer, so ift es namentlich zum Trager ber harmonie für Blasinstrumente, vorzüglich für militairische Dufit, geeignet, und vertritt hier die Stelle des Contrabaffes.

Gerpentin, ber Ophites ber Alten, bei ben Staltenern Gabbro genannt, ift ein vorwaltend aus Kall- und Riefelerde gebildetes Gestein von gelben, grunen, braunen und braunrothen Farben, haufig gestedter und gestreifter Farbenzeichnung,

unebenem, splittrigem und mattem Bruche, großer Weichhelt und Mibe und sehr geringer Durchscheinenheit. Der Serpentin wird in eblen und gemeinen getheilt, halt oft Abbest, Granat und Magneteisenstein als unwesentliche Gemengtheile, und kommt theils gangs, theils lagerartig im Schoose der Urgebirge vor, wie zu Boblig in Sachsen, in Baireuth, zu Walbheim, in Lirol, zu St. Prieur, in Schottland u. s. w. Seine Milde und Weichheit machen ihn zur Verarbeitung sehr geeignet, sodaß nicht nur Gesimse, Fußplatten, Altare, Kaminrahmen, sondern auch Geschirre, Basen u. s. w. aus ihm versertigt werden. Den Namen Schlangen stein hat er wahrscheinlich deshalb erhalten, weil man in den Klusten und Halben der Serpentinsteinlager nie eine Schlange, Kröte und bergl. antrifft.

Setra d'Estrella (Mons Herminius), ein rauhes Granitgebirge, bas bochfte in Portugal, eine Fortfetung bes fpan. Guabarramagebirges, behnt fich in der portug. Proving Beira gwifden bem obern Laufe der Kluffe Mondego und Bezere über funf geogr. Meilen in bie Lange aus. Seine hochste Spise, ber Cantaro Delgabo, erhebt fich an 8000 K. über bas Meer und ift vom Oct. bis in ben Run. mit Schnee bebeckt. Es bilbet eine wahre Alpenlanbschaft, die man in diesem marmen Lande nicht fuchen murbe. Mertwurdig find auf bemfelben mehre Seen, bie gum Theil lauwarm find, Blafen werfen und babei Erpftallhelles Baffer haben. Der unterfte und fleinfte berfelben heißt ber runbe See und ift von boben Felfen eingefaßt; von biefem tommt man zu bem bobern, langen See, und enblich zu bem hochsten, dem finstern See. Die Bergbache Condieira und Unbaes bilben burch ibren Sturg über bie Felfen berab icone Bafferfalle. Um bas Gebirge ber liegen viele Dorfer, bie ihre Nahrung größtentheils von ben Erzeugniffen ber niebrigern Theile, Abhange, Borberge und Thaler beffelben ziehen, welche nicht nur febr fcon und romantisch und von vielen Bachen bemaffert find, fonbern auch vortreffliches Dbft liefern und fette Triften haben, auf welchen im Sommer gabllofe Beerben weis ben, ble fich im Winter in bas milbe Klima von Alemtejo fluchten. Dan macht

hier febr gute Schaffase, bie weit umber versendet werben.

Sertorius (Quintus), ein ausgezeichneter rom. Felbherr, war aus Nurfia im picentischen Gebiet Italiens geburtig. Schon jung focht er unter Marius mit Ruhm gegen die Cimbern und in Spanien. Als Quaftor im diesseitigen Gallien führte er 90 v. Chr. in bem Bundesgenoffentriege feinem Baterlande eine Ber= stårfung von Salliern zu Hulfe, und kämpfte mit gewohnter Lapferkeit, wobei er ein Auge verlor. An ben Streitigkeiten bes Marius und Splla nahm er anfangs keinen Theil, trat aber zur Partei bes Cinna über, als Splla ihm bei der Bewerbung um das Confulat entgegengewirft hatte, und fam fo wider feine Absicht in Gemeinschaft mit Marius. Als nach bes Marius und Cinna Tobe bie Partei des Splla aufe Reue triumphirte, ward S. geachtet und floh nach Spanien. Dier fand fein Genie einen weiten Wirkungstreis. Indem er fich die Liebe ber fpan. Bollerichaften gu erwerben bemuht mar, traf er gugleich Bertheibigunge= anstalten gegen Sylla, ber ein machtiges heer gur Unterwerfung Spaniens abgeschickt hatte. Doch die Rrafte maren ju ungleich, und nach einigem Biberftanbe mußte er fich in Neukarthago einschiffen. Nach gefahrlichen Fahrten gludte es ibm, burch die Meerenge von Gabes ju geben und bei der Mundung des Batis zu landen. Hier erfuhr er, daß in Afrika ein Krieg zwischen dem Könige Afkalis von Mauretanien und seinen Unterthanen ausgebrochen sei, eilte dahin, vereinigte sich mit den Feinden des Aftalis, erfocht mehre Siege und machte die Mauretanier frei. Sein Ruhm war bis zu ben Lufttaniern gebrungen; von bem rom. Felbherrn Unnius mit einem Ariege bedroht, boten sie ihm die Oberfeldherrnstelle an, und S. ergriff sehr gern diese Gelegenheit, um wieder gegen Solla aufzutreten. Dit unumfchrantter Gewalt und gleichsam als Ronig trat er an bie Spite ber Lufitas nier, die ihm mit unbegrenztem Bertrauen gehorchten. Einem weit überlegenen Beinde gegenüber zeigte er fein großes Telbherrntglent besonders in ber Runft, ben-

fetben burd Darfche gu ermaben, ihm Sinterhalte gu ftellen, ihn in Enaudffen au aberfallen und jebe hauptschlacht, wo er nicht bes Sieges gewiß war, ju vermeis So tonnte er mit 8000 DR. vier rom. Felbherren, bie 120,000 DR. ju Buß und 6000 Reiter befehligten, wiberfteben und fast gang Spanien gegen fie bes haupten. Seibst Marrellus, welchen Solla in der Kolge gegen ihn abschickte und immer mit neuen Truppen verftartte, erlitt mehre große Riederlagen. Richt beffer erging es bem bamals noch jungen Pompejus, ber nach bes Splla Tobe ein heer nach Spanien führte und gemeinschaftlich mit Marcellus hanbelte. wurde fich S. aus Liebe zu feinem Baterlande unterworfen haben, wenn man bie Achtserklarung wiber ihn hatte aufheben wollen. Sein Rriegeruhm mar bis jum Mithribat erschollen, ber ihm 3000 Talente und 40 moblausgerüftete Rriegsschiffe anbieten lief, wenn er ein Bunbnig mit ihm fchliegen wollte. G., ber nur gen swungen gegen Rom tampfte und es nicht erniedrigt feben wollte, ichloß zwar bas Bundnif, jeboch unter ber Bebingung, baf Mithribates fich mit ber Bieberer oberung Bithyniens und Rappadociens begnugen folle. Er empfing die bestimmte Summe und schickte bagegen Sulfetruppen nach Afien. Aber indem er fich ju nachbrucklicher Fortfegung bes Kriegs ruftete, erlag er, nicht ber Dacht ber Romer, fonbern bem Berrathe feiner Freunde. Perpenna, ber eine Berfcwos rung gegen ihn angesponnen hatte, ermorbete ibn bei einem Gastmahl im 3. 71 v. Chr. So marb Rom von einem Segner befreit, ber an Felbherrngroße ben berühmtesten Belben bes Alterthums gleich tam und an Tugenben und Bergente

aute bie meiften übertraf.

Servet (Michael), eigentlich Miguel Gerveto, ein gelehrter Arzt, geb. 1509 zu Billanueva in Aragonien, widmete fich zuerst in Toulouse ber Rechtswiffenschaft, ba aber die Reformation die Aufmerksamteit bentenber Manner auf die Frethumer ber rom. Kirche und bas Studium ber Schrift geleitet batte, fo ward auch er zu biefen Forschungen geneigt. Er verließ nicht nur ben tathelischen Slauben, fondern wich in ber Lehre von ber Dreieinigfeit weit von ben Reformas toren ab. Um feine Lehren zu verbreiten, begab er fich nach Deutschland, wo er es am ficherften thun zu tonnen glaubte, und lief 1531 in Strasburg fein Wert "De trinitatis erroribus" bruden. In zwei fpatern Abhandlungen über benfelben Gegenstand wiederholte er seine Ansicht, und war muthig genug, sich als Ber faffer ju nennen, ba er nicht beforgte, baf in einer Beit, wo die Freiheit ber Meinungen verkundigt war / die Ausübung biefer Freiheit mit Gefahr verbunden fein werde. Als er in Deutschland, wie es scheint, nicht die erwartete Aufnahme fand, ging er wieder nach Frankreich, lebte einige Jahre in Lyon und begab fic bann nach Paris, wo er die Arzneikunde flubirte. Doch fein hang zu Streitigs teiten verwickelte ihn mit ben parifer Argten in einen ernftlichen 3wift; er fchrieb eine Bertheibigung seiner Meinung, und als diese auf Befehl des Parlaments unterbrudt murbe, tehrte er mismuthig nach Loon gurud, mo er in ber großen Druckerei der beiden Frellon als Corrector arbeitete. Spater folgte er einer Eins ladung bes Erzbischofs von Bienne, Pet. Palmier, ber ein großer Beschützer ge lebrter Manner mar. Sest batte er rubig leben tonnen , wenn er fich ausschließend der Arzueikunft und Literatur gewidmet hatte; allein feine Streitluft und der Eifer, feine Meinungen zu verbreiten, ließen ibn nicht ruben. Calvin, ber gu jener Zeit an der Spise der Kirche zu Genf stand, war schon in Paris mit S; betaunt gewesen, und hatte seit vielen Jahren einen Briefwechsel mit ihm unterhalten und fich bemubt, ihn von feinen Anfichten abzubringen. S. hatte Calvin's Berte gelesen, hielt sie aber nicht des Lobes werth, das man ihnen zollte, und fand sie ebenso wenig geeignet, seine Meinungen zu widerlegen. Er sette jedoch ben Briefwechsel fort, worin er ibn oft um feine Deinung fragte, und schickte ihm in diefer Absicht von Lyon drei Fragen, die sich auf die Gottheit Christi, die Wiebegeburt und die Nothwendigkeit der Taufe bezogen. Calvin autwortete boflich,

S. behandelte die Ermitberung verächtlich, Calvin ward hisig, es tam ju Schimpfs reben und nun entstand zwischen Beiben bie unverschnlichste Erbitterung. Calvin hatte fich durch Mittel, die nicht fehr ehrbar gewesen fein sollen, einiger Sands fcbriften G.'s bemachtigt und fcbidte fie fammt beffen an ihn gerichteten Briefen nach Bienne. Die Folge mar, daß S. auf Befehl bes Erzbischofs verhaftet wurde. Gludlich entfam er aus bem Gefangniffe und befchloß, nach Reapel gu geben. Unbedachtfam aber nahm er feinen Weg über Genf, wo Calvin ber Obrigs keit fogleich Nachricht von beffen Unkunft gab. G. wurde verhaftet und follte wegen Regerei und Gotteslafterung por Gericht gezogen werben. Rach bem in Benf geltenben Gefete mußte aber ber Antlager fich als Gefangener ftellen, unb bei falfch befundener Beschulbigung die Strafe erleiben, die er dem Angeklagten auxuriehen gebachte. Calvin, ber fich nicht felbst ine Gefangnif begeben mochte, ließ burch einen feiner Diener bie Anklage vor bas Gericht bringen. Die Befchulbiaungen maren febr mubiam aus G.'s Schriften jusammengefucht; unter Unberm ward ihm vorgeworfen, er batte geleugnet, bag Jubaa ein fcones, reiches und fruchtbares gand mare, und auf die Aussagen ber Reisenden behauptet, es ware arm, obe und unfruchtbar. Die hauptanklage aber mar, bag er in Calvin, bem Diener bes gottlichen Bortes in ber Rirche gu Genf, bie bafelbft geprebigte Lehre burch beschimpfende und gotteslafterliche Worte berabgefest habe. Calvin befuchte ihn im Gefängnisse und hatte mehre Unterredungen mit ihm; als aber S. fanbhaft auf feinen Deinungen beharrte, überließ er ihn feinem Schicffal. Che bas Gericht zu Genf bas Urtheil fallte, jog es bie Geiftlichen in Bern, Bafel und Burich und, wie Ginige behaupten, auch die Obrigfeiten ber protestantischen Cantone zu Rathe. Die allgemeine Meinung war, daß G. wegen Gotteblafte= rung bes Tobes Schulbig fei. Bum Scheiterhaufen verurtheilt, ward er am 17. Oct. 1553 bingerichtet. Ale er über zwei Stunden in den Flammen lebendig blieb, foll er ausgerufen haben : "Ich Ungludlicher! Wird bie Flamme meinem Glenbe nicht ein Ende machen! Rounte man benn fur die 200 Goldftude und die toftbare Sals= tette, bie man mir nahm, nicht Solz genug anschaffen, mich schneller zu vergehren?" Ungeachtet die burgerliche Dbrigfeit zu Genf bas Urtheil aussprach, fo hat man boch Calvin beschulbigt, bag es auf seine Unreizung sei gefällt worden; auf keinen Fall aber ift fein Anbenken von dem Flecken zu reinigen, den er burch bie Behandlung feines Gegners barauf gebracht hat. S. mar ein fehr icharffinniger und gelehrter Mann und auch in der Arzneiwiffenschaft gut bewandert. In seiner 1553 herausgekommenen Schrift: "Christianiami restitutio", bemerkte er gegen bie bamals berrichende Meinung, daß die gange Blutmaffe mittels ber Lungen= arterie und Benen burch die Lunge gebe: ein bedeutender Schritt zur Entbedung bes Blutumlaufe. Die Geschichte seiner theologischen Meinungen und seiner Schicksale erzählt Mosheim anziehend in einer eignen Schrift (helmft. 1728).

Gervien, f. Gerbien.

Servile, b. h. Sklavischgesinnte, entgegengesett dem Liberalen, welcher seine Bestimmung als freier Mensch erkennt und zu behaupten sucht, ist einer der unzähligen Parteinamen, welche die politischen Segner einander beilegen. Diese Ramen verschwinden nicht ullein mit den Umständen, sondern nehmen auch häusig einen ganz andern Charakter an. Servil in der eigentlichen Bedeutung des Worts ist kumer etwas Niederträchtiges; es ist die Berleugnung aller Selbständigkeit, die Ausopferung der edelsten Sesühle für Wahrheit und Recht, die selbst erwählte Dienstbarkeit nicht aus Treue und Liebe, sondern um der Bortheile willen, die den Schmeichlern zugeworfen werden. Sich selbst wird Niemand servil nennen mögen, wie Niemand ein Anarchist, ein Destructiver sein will. Der Parteiname Servile kam zuerst in Spanien auf, als sich schon 1812 in den Cortes eine starke Partei den Neuerungen entgegensehte, welche die Freunde der Resorm für nothwendig bielten. Settdem naunten sich die Andanger des Alten und des Absolutismus

Apostotische und neuerdings Karlisten, und der Borwurf der Servillicht wird selbst von ihren Seanern nicht mehr gehört.

Servis (service), eigentlich Dienst, bezeichnet beim Militair alles Das, was ber Wirth ben einquartierten Solbaten zu geben hat, als Lagerstätte, Feuerung, Beleuchtung, Salz, Pfeffer, Essig u. s. w. Servis ober Servis gelber heißen baber bie in mehren Staaten statt bes Servis eingeführten Abzaben, wovon bie Ausgaben für die Casernen und die Quartiergelber bezahlt werden. — Auch versteht man unter Servis ober Service das für einen gewissen Gebrauch nothige und übereinstimmend gefertigte, meist auf 12 ober 24 Perssonen berechnete Geschitr, z. B. Laselservis, Kasseservis, Theeservis u. s. w.

Serviten ober Diener ber h. Jungfrau heißen bie Monche bes geiftt. Drbens, der 1233 ju Floreng gestiftet, und, besonders in Italien und Deutsche land, ziemlich zuhlreich, auch mit ben Borrechten ber Bettelorben begabt, boch für die Geschichte ber Rirche nie bebeutend murbe. Den Namen Bruber von Ave Maria erhielten die Serviten, weil sie alle ihre Gesprache mit dem englischen Gruße anfangen; auch werben fie Bruber vom Leiben Chrifti genannt. Sie folgen ber angeblichen Regel bes Augustinus und tragen schwarze Rleibung. Ihr General hat in Rom unter ben Generalen ber Bettelorben bie funfte Stelle. Das ansehnlichste und reichste ihrer Rlofter ift bas von ber Berfundigung U. E. Frau zu Klorenz. Beil fie fich blos ber Undacht wibmen und nicht gemeinnutig machen, haben fie in neuern Beiten viel von ihrem Unsehen verloren. Die wenigen Rlofter, bie fle noch in ben oftr. Staaten haben, find schwach besett; mehr gelten fie in Italien, besonders im Toscanischen. Ihnen gehorte Sarpi (f. b.) und der Alterthums: forfcher Ferrarius an. Die von ihnen ausgegangenen Ginfiebler: Serviten, Die fich auf Monte Genario im Toscanischen anfiedelten, übertrieben Die Strenge ihrer Regel und blieben unbedeutend.

Servitut, Dienstbarkeit ober Gerechtigkeit ist ein Recht an einer Sache (jus reale), ohne Eigenthumsrecht an berfelben, fie überhaupt ober zu bestimmten einzelnen Zweden zu benuten. Dies Rupungsrecht tann an einer jeben Sache, nach rom. Recht auch an Stlavendienften ftattfinden, aber subjectiv entweder einer Derfon eingeraumt fein (servitus personalis) oder wieder mit einer unbewegli: den Sache (als herrschendem Grundftud, praedium dominans) bergeftatt vertnupft fein, daß jeder Befiger beffelben fein Recht auf bem bienenben, belafteten Grundftuck (praedium serviens) ausüben barf. Das Rugungerecht befteht entweber barin, felbft etwas in Beziehung auf ben Gegenstand beffelben zu thun, 2. B. Fruchte bavon zu ziehen, einen Weg zu gebrauchen (affirmative Servituten), ober bem Eigenthumer einen gewiffen Gebrauch, g. B. bas hoher Bauen eines Saufes, bas Berbauen eines Fenfters u. f. w. ju unterfagen (negative Servituten). Bu eignen Leiftungen ift ber Eigenthumer ber belafteten Sache-nicht verbunden (servitus in faciendo consistere nequit); aber im neuern europ. Rechte gibt et manche Berhaltniffe, wo der Eigenthumer des belafteten Grundfuces nicht blos etwas leiben, fondern felbst etwas thun muß, und welche man nach ber Unalogie rom. Servituten behandelt, obgleich viele sehr verschieden bavon und aus der Gemeindeverbindung ober aus ber Grundherrlichkeit entstanden find. Die perfonlichen Servituten bestehen bald in der vollen Benutung einer fremden Sache und in dem Genuß aller davon abfallenden Früchte (f. Nießbrauch), bald in einem beschränkten. Nugungsrechte (usus), welches fich nur auf die eignen personlichen Bedürfniffe bezieht oder irgend sonft in seinem 3wede und Umfange naber bestimmt ift, g. B. auf bloge freie Wohnung (habitatio). Der Niegbrauch fest in feiner urfprunglichen Strenge eine Sache voraus, welche burch ben Gebrauch nicht unmittelbar verbraucht wirb, sondern in derfelben Beschaffenheit guruchgeliefert werben kann; nach und nach aber hat man abnliche Gebraucherechte auch bei Ges senstånden angenommen, welche zwar verbraucht, aber bann in gleicher Babl und

Beschaffenheit zurückgegeben werben (quasi ususfructus). Immiefern perfonliche Rubungsrechte nur von bem Berechtigten in Derfon ausgeübt ober auch Anbern überlaffen werben tonnen, ift aus ben besonbern Umftanben und 3meden ju ent nehmen; nur bas gange Rubungerecht felbft tann nicht an Andere übertragen mer-Grundftudegerechtigkeiten (servitutes praediorum), wobei wieber Saufergerechtigkeiten (vervitutes praediorum urbanorum) und ganbereigerechtigkeiten (servitutes praediorum rusticorum) unterschieben werben, muffen traend einen bleibenben 3med haben (causam perpetuam) und irgend einen Bortheil gemahveng gang zwecklofe find nichtig. Gie tonnen baber nach altem rom. Recht nicht burch Beitbestimmungen und Bebingungen beschräntt werben ; fie find ungertrennlich von bem berechtigten Grundftud und untheilbar. In Abficht auf Befig, Ermerbung und Erhaltung berfelben ift es von Ginfluß, ob ihre Ausübung unausgefest fortgebt, g. B. bas Ruben eines Balfens auf ber Mauer bes Rachbars (servitus continua); ober ob sie nur zuweilen moglich ist (servitus discontinua); ob baut eine befondere ftebenbleibende Borrichtung gebort (opus manufactum, servitus qualificata), ober nicht (servitus simplex). Das Nugungsrecht ist eine Einschränkung bes Eigenthums, und foll baffelbe nicht aufheben, auch fo wenig als moglich die Rechte beffelben beeintrachtigen. Der Ufufructuar muß bas für Sicherheit bestellen, daß er bie Sache pfleglich gebrauchen und bereinst bem Eigenthumer in gutem Stande gurudgeben will; Grundgerechtigfeiten muffen civiliter, b. b. mit Schonung ber Rechte bes Eigenthumers, ausgeübt werben; fe bindern beffen Mitgebrauch in der Regel nicht. 3mar haftet die Laft auf dem gangen Grundftude, allein es tonnen boch bestimmte Theile beffelben, 3. B. Bege, ans gewiefen werben, auf welchen bie Gerechtigfeit bann ausschließlich ausgeübt werben muß. Die Lehre von ben Servituten bangt mit ben Grundbegriffen ber Rechtewiffenschaft und Gefetgebung auf bas genaueste gusammen, besonbers' mit ber Materie bes Befites. Ein mabrer torperlicher Befit tann babei nicht eintreten. sondern nur eine Ausübung bes Rechts (possessio vel quasi jurium). Servituten konnen wie andere bingliche Rechte entstehen burch Bertrag und letten Billen; auch tonnen fie burch Berjahrung erworben werben. Um in bem Befit einer negas tiven Servitut, eines Berbietungerechte ju fein, muß einmal ein wirkliches Berbot vorgetommen und befolgt worden fein. Ebenfo tonnen Gervituten auch er= lofden, und gwar burch bloge Unterlaffung bes Gebrauche. Rach rom. Recht find basu 10 Jahre nothia, wenn beibe Theile in einer Proping, 20 Jahre, wenn ffe in verschiebenen Provingen ihren Aufenthalt haben; nach fachf. Rechte gehoren 31 Jahre 6 Wochen 3 Tage bagu. Im rom. Rechte herrichen mancherlei gelehrte Streitigfeiten. Auch zwischen verschiebenen Staaten tonnen folde Dienftbarfeiten (servitutes juris publici) bestellt werben. (G. Staatsbien ft barteit.)

Servius Tullius, ber sechste unter ben sieben Königen bes alten Roms, regierte von 578—534 v. Chr. Seine Mutter war als Kriegsgesangene bem Könige Tarquinius zugesallen; S. ward mit bessen Kindern erzogen, machte sich allgemein beliebt, zeichnete sich durch Verstand und Tapserkeit aus, und gewann endlich des Königs Bertrauen in dem Maße, daß ihm dieser seine Tochter zur Gesmahlin gab. Nach dem Tode des Tarquinius, der ohne Kinder starb, und dessen beibe Entel noch sehr jung waren, ward S. zum Könige erwählt, und Rom hatte nicht Ursache, diese Wahl zu bereuen. S. schlug die Bejenter und Tuscier, machte sich durch nüßliche Einrichtungen verdient, indem er unter Anderm die Stadt und das Land in mehre Bezirke (tribus), die Bützer selbst in sechs Elassen, jede in Gensturien theilte, und den Census einführte. Auch soll er das erste Geld haben prägen lassen. Die Macht Roms befestigte er durch ein Bundniß mit den Lateinern und Sabinern. S. hatte seine beiden Tochter mit den Enkeln seines Schwiegervaters vermählt und dadurch den Frieden in seinem Hause zu sichern Geglaubt; allein die jüngere Tochter, Tullia, ein herrschsschusse Weib, mordete ihren Semahl, Arunr.

um fich mit ihrem Schwager, Tarquinius Superbus (f. b.), ber feine Gemahlin ermorbet hatte, ju verbinden, und vermochte nun benfelben, auch ihren

Bater gu tobten, um mit ihm ben Thron zu beftelgen.

Se fam ist der Name einer in Oftindien, Sprien, Agypten, Rleinasien und Morea hausig angebauten einjährigen Psianze, deren Samen sehr reich an einem setzen Dle sind, das sich durch Wohlgeschmad und die Eigenschaft, sich lange, ohne ranzig zu werden, zu erhalten, auszeichnet. Shedem wurde das Se sam dl zur Bereitung mehrer Arzneien gebraucht, ist aber jeht, da man mit andern Dlen dasseich bewirken kann, außer Gebrauch. In Indien und im Oriente, wo man die nahrenden Eigenschaften dieses Dle sehr schaft, bedient man sich desselben häusig gleich der Butter. Die Frauen aber gebrauchen es, um sett zu werden, weil dies dort durchaus zur Schönheit gehört, sogar in den Babern.

Se so firis, ein berühmter Beherrscher Agyptens, der der Sage angehört, soll im 13. Jahrh. v. Ehr. gelebt haben. Die Alten schildern ihn als einen erober rungslustigen, unternehmenden Fürsten, der einen großen Theil der damals bekannsten Länder siegreich durchzog und die an den Ganges und nach Ahrazien tam. Mag auch Manches, was von ihm und seinen ungeheuern heeren erzählt wird, übertrieben sein, so ist doch nicht Alles für ein Märchen zu erklären, obwol vielleicht, was von Mehren gethan wurde, Einem zugeschrieben worden ist. Denn auch als Regent soll S., nach seiner Rücksehr von dem neunjährigen Keldzuge, für Agypten Bieles und Ruhmwürdiges gethan haben. Dahin gehört die Erbauung prächtiger Tempel und einer großen Mauer zur Schuhwehr des Landes; auch sollen auf seine Beranstaltung, um die jährliche Überschwemmung des Nils gehörig zu vertheilen, eine Menge Kanale gegraben und das ganze Land geometrisch vermessen seine Menge Kanale gegraben und das ganze Land geometrisch vermessen seine Menge kanale gegraben und das ganze Land geometrisch vermessen seine Menge kanale gegraben und das ganze Land geometrisch vermessen seine Menge kanale gegraben und das ganze Land geometrisch vermessen seine Menge kanale gegraben und das ganze kand geometrisch vermessen seine Menge kanale gegraben und das ganze kand geometrisch vermessen seines Albeit getöbtet haben. Den Alten galt S. allgemein für eine wirkliche Person und zugleich

für einen ber größten Berricher und Eroberer.

Seffi ift'ein in ber Geschichte bes neuern Runftgesangs burch mehre Gane' gerinnen berühmt geworbener Name. Borguglich geboren bierber funf Schwestern, die Tochter eines Stalieners, ber fruber in Rom angestellt mar, feit 1794 aber in Bien lebte. Die alteste, Marianne S., geb. ju Rom um 1776, eine ber erften Bravoursangerinnen in Deutschland, mar seit 1793 bei der Opera seria in Wien angeftellt und verheitathete fich bier 1795 mit bem Raufmann Natory, worauf fie fich Seffi = Natorp nannte. Ungefahr 1804 ging fie nach Stallen, wo fie zwei Jahre in Reapel am Theater S.=Carlo fang, und bann auf lange Beit nach Lons don. In den Sabren 1817 und 1818 trat fie mit dem größten Beifall in den grofern Stadten Deutschlands auf und ging sobann über Ropenhagen nach Stockbolm. In neuerer Beit trat fie nur noch in Concerten auf, fo namentlich in hams burg. — Die zweite Schwester, Imperatrice S., geb. zu Rom um 1784, unter allen Schwestern bie ausgezeichnetste Sangerin, bilbete fich in Wien, wo fie 1804 jum erften Dal offentlich auftrat, und ging barauf nach Benebig, wo fie mabrend des Carnevals, 1805, ben hochften Triumph einer Runftlerin feierte. Rachber wendete fie fich nach Florenz und ftarb daselbst 1808 an der Auszehrung. Rach Gerber mar fie an ihren Schmager, ben oftr. Major von Natorp, verheitas thet. - Die britte Schwester, Unne Maria S., eine ber gediegensten Sanges rinnen, geb. in Rom 1793, bilbete fich vorzüglich durch bas Talent ihter Schwes fter Imperatrice und trat ichon im 12. Jahr mit ihren Schweftern offentlich auf, querft in Bien, bann in Bologna. Sierauf widmete fie fich in Florenz noch grunde licher bem Studium, des Gefanges, lebte bann einige Jahre bei ihrer alteften Schwester in Reapel und begab fich 1811 nach Wien, wo fie, als die ital. Drer einging , in der deutschen auftrat. Im 3. 1813 verheirathete fie fich in Wien und führte hierauf ben Ramen Reumann= Seffi, fang bann 1814 auf bem Theater in Pefth, unternahm hierauf Aunstreisen in Deutschland und mar 1816 und

1817 für die Winterconcerte in Leipzig, und nachher bis 1828 bei bem neuerichteten Stadtheater daselbst engagirt. Später ging sie nach Pest, wo sie das Unglad hatte, plosisch ihre Stimme zu vertieren. Sie beherrschte ihre durchdringende Stimme mit seitener Sewalt, und eignete sich durch ihren träftigen Portrag besonders für den großen, leidenschaftlichen Gesang; daher die Partie der Bestalin Julia und der Amenaide zu ihren Hauptleistungen gehörten, wiewol sie im Ganzen mehr Concertsangerin als Abeatersangerin war. Im Recitativ dlied sie selbst von den meisten Italienern unerreicht. — Weniger bekannt sind die deiden jungern Schwestern Bittoria S., die sich in Wien verheirathete, und Karoline S., die in Reapel verheirathet lebt. — Natia Theresiaden, eine Berwandte der Borigen, bildete sich als Sangerin in Wien, dann in Italien, und gewann, als sie auftrat, sehr dalb, besonders im sübl. Deutschland, durch ihre ungemeine Fertigkeit und Siecherheit bei ihrer umfassenen Stimme großen Beisall.

Seffion ober Situng nennt man die Zusammenkunft einer Gesellschaft ober einer weltlichen und geistlichen Behörde zur Verrichtung ihrer Geschäfte; das her Session ober Situngszeit, z. B. die jähre franz. Sprache unterscheidet noch zwischen Session oder Situngszeit, z. B. die jähreliche Zusammenkunft der Kammern, und Seance, die einzelne Situng. — Se sion heißt auch in Schottland ein hohes Gericht, welches aus einem Prassdenten und vier außerordentlichen Senatoren besteht, welche man insgesammt Lords of the Session nennt. Dieses Gericht verwaltet das Justizwesen, halt jährlich zweigtoße Termine und wird in das außere und innere Paus eingetheilt, davon das erzstere jede Woche wechselsweise von einem Senator bestellt wird, der die Sachen

foleunig beforgt, und von dem man an bas innere Saus appelliren tann.

Seftera (sestertius), eine Silbermunge der Romer, an Werth 21/2 As (baber ber Rame: sesquitertius, brittehalb), betrug nach unferm Gelbe ungefahr 1 Gr. 3 Pf. ober 4 Rr.; boch war ihr Werth nicht zu allen Beiten gang berfelbe. Mobl zu unterscheiben ift die neutrale Form : Bestertium, welche gewöhnlich in ber Mehrzahl vorfommt und teine wirkliche Dunge, fonbern eine Summe von 1000 Seftergen, also ungefahr von 50 Ablen. bezeichnet. Roch ift zu bemerten, baß, wenn bie Summe 100,000 und barüber betragt, ein Bablwort in ies zu sestertium gefest mirb, wo bann fo viel 100,000 Geftergen zu verfteben find : 3. B. quadragies sestertium find 4 Mill. Seftergen; und decies sestertium ober Sestertio X, eine Million, wo das Wort sestertium auch ofters gang weggelaffen wird. Die gewöhnliche Bezeichnung ift H. S.; bas Us bezeichnete man namlich burch I, bas halbe As (somis) burch S; ba nun ber Sefterz 21/2 As galt, fo brudte man dies durch IIS aus; die beiden Striche aber wurden spater durch einen Querftrich verbunden. Gewöhnlich fagte man auch fatt sestertius im gemeinen Leben numus. Als Gewicht betrug ein Gesterz ungefahr 15% Gran frang., ober 0,228 Quent, berliner Gewicht.

Se fine ist eine lyrische Bersform, welche sechseilige Strophen und eine dreizeilige umfaßt; der Bers ist, wenigstens in der Regel, der funffüßige Jambus, der bei dem mannlichen Reim aus zehn, bei dem weiblichen aus elf Sylben besteht. Das eigentlich Charakteristische der Sestine aber liegt darin, daß in jeder der sechs Strophen die sechs Schlußworte der ersten wiederkehren, und zwar in der Ordnung, daß das Schlußwort des sechsten Verses der ersten Strophe zum Schlußwort des ersten Verses der ersten Strophe zum Schlußwort des ersten Berse der ersten Strophe zum Schlußwort des ersten Berse der ersten Strophe in willkuslicher Ordnung endigen. Die dritte Strophe wird ebenso nach der zweiten gebildet, wie diese nach der ersten gebildet worden, und so jede folgende nach der nachstvorhergehenden, sodaß jedes der sechs Schlußworter ein Mal das lehte und ein Mal das erste in einer Strophe gewesen, und der lehte Vers der sechsten Strophe mit dem ersten Verse der ersten Strophe auf einerlei Schlußwort ausgeht. Die dreib

zeilige Strophe, womit die Sestine endigt, wiederholt die sechs Schluswörter noche mals in der Dednung, wie sie sich in der ersten Strophe sinden; jeder Vers enthält zwei davon, eins in der Mitte und eins am Ende. Sonst sinder siede Reim ind der Sestine weiter nicht. Die Form ist sude. Unter Petrarca's Sedichten sind mehre tressliche Sestinen. überhaupt ist sie wol von den Italienern, und nächst diesen von den Spaniern am meisten ausgebildet worden. In der neuesten Zeit hat man sie auch in die deutsche Poesie verpstanzt. Aroh des Zwangs, den die dußere Form auslegt, ist sie von einzelnen Meistern zum Ausdruck sanges, den die dußere Form auslegt, ist sie von einzelnen Meistern zum Ausdruck sanges, den die tresslich gedraucht worden: die stete Wiederkehr derselben Endworte verstattet zwar keine große Abwechselung, führt aber auch keineswegs nothwendig Einsörmigkeit mit sich; vielmehr ist die Mannichsaltigkeit der Betrachtungen und Gefühle ost zu bewundern, die ein ibeenreicher, scharffinniger Dichter an dieselben Begriffe zu knapsen gewußt hat. Die Sestinensorm, wie einige Kunstrichter gethan, ohne Wei-

teres ju verwerfen, verrath minbeftens Ginfeitigfeit und Borurtheil. Seftini (Domenico), neben Edbel und Bisconti ber Dritte in ber Reibe ber Wiebererwecker ber Rumismatif, welche noch in ber erften Halfte des 18. Sahrh. wenig andere 3mede erfulte als ber Mythologie und Monographie jur Erlautes rung und ben Sammlern griech, und rom. Alterthumet zur Unterhaltung zu bies nen . mabrend fie ber Gefchichte, Chronologie und Erbbeschreibung , benen fie fpas ter eine Sauptquelle und Stute warb, einen verhaltnismaßig nur febr geringen Ruben brachte, murbe am 10. Aug. 1750 in Floreng geboren. Im Collegium feiner Baterftadt gebilbet, wollte er fich anfange bem geiftlichen Stande widmen und trat in das Trappiftenklofter zu Buonfchaggo, welches er aber bald darauf verlief und fich, nachdem er eine gelehrte Abhandlung über einen in der Laurenzianis ichen Bibliothet befindlichen Coder des Birgil (Klor. 1774, 4.) und eine andere über bie alten Inschriften im Palaft Rinuccini geschrieben, 1774 nach Sicilien begab, wo er zu Catanea das Dufeum des Kursten von Biscari ordnete. Er machte eine Befdreibung beffelben und jugleich mehre Bande Briefe befannt, welche ben Aderbau, Bandel, die Industrie, Alterthumer und Gebrauche biefer Insel behanbein. Bon da reifte er über Malta und Smprna nach Konftantinopel, und bewirfte durch feine Schilderung ber Peft, welche dafelbft 1778 muthete (Flor. 1779, 12.), viele Berbefferungen in der Sanitateverfaffung feines Baterlandes. Dit ber -Bildung der nachmals so berühmten Medaillensammlung des damaligen engl. Botschafters bei ber Pforte, Sir Robert Ainslie, beauftragt, besuchte er bie Salbinfel Epcicum, Burfa und Nicha; ging fpater nach Bukarefcht gum hofpodar Fürsten **Opsilantis, pon** da durch Siebenburgen und Ungarn 1779 nach Wien, wo er mit Edhel und Neumann befannt wurde, und fehrte auf der Donau und dem schwarjen Meere wieder nach der osman. hauptstadt jurud. Im folgenden Jahre besuchte er Baffora, Bagdad, Aleppo, sodann Copern und die Norbfufte Agoptens, und schiffte sich zum dritten Male nach Konstantinopel ein, von wo er mehre Wanberungen durch Reinasten unternahm. Die Uinstie'sche Sammlung, von ihm mit großem Bleige befchrieben, erlangte burch biefe Reifen eine feltene Bollftanbigfeit. Reben biefem feinem hauptzweck richtete er fortwahrend feine Aufmerkfamkeit auf Topographie, Industrie, Naturerzeugniffe und Sitten ber Lanber, welche er bereifte, und feine in mehre Sprachen übertragenen Reisewerke: "Briefe aus Sicilien und der Türkei" (2 Bde., Lpz. 1781—83); "Reise durch die Halbinsel Cycicum" (1785); "Reise nach Baffora" (1786); "Reise von Baffora nach Konstantinopel" (1788); "Beschreibung bes thrazischen Bosporus" (1789); "Reise nach Bukareicht" (1794); "Reise durch die Walachei, Siebenburgen und Ungarn" (1815) n. f. w. , find noch gegenwartig wegen ihrer Genauigfeit und Bollftanbigs teit allgemein gefchatt. Rachbem er einige Beit in feinem Baterlande gelebt, machte er eine neue Reise nach bem Drient, wurde aber nach Navarin verschlagen und ret=

tete fich nur mit Dube, worauf er von Salonifi nach Toscana gurudtebrte, mela

des fein Befchuber Leopold unterbeffen verlaffen batte, um feinem Bruber, bem Raifer Joseph, auf bem beutschen Raiferthron zu folgen. Ginige Jahre barauf erfchien S.'s großes Bert: "Classes generales s. monetae urbium, populorum et regum ordine geographico" (2. Aufl., Flor. 1821, 4.), welches et groß: tentheils mabrent feines langen Aufenthaltes in Deutschland, zu Leidzig, Salle, Sotha, Charlottenburg und Berlin, wo der Ronig von Preugen ihm einen ans fandigen Jahrgehalt anwies, geschrieben hatte, sowie eine Sammlung seiner Briefe aber bie Dungfunde und die Befchreibungen ber Dufeen Minelie, Bellini, Borgia, Grabenigo, Knobeleborf, Schellersheim u. f. w. Nach mehrjahrigem Bermeilen in Preußen besuchte er 1810 Paris und wurde fodann von ber Rurftin Elif. Bacciocchi, bamaligen Großherzogin von Toscana, zu ihrem Antiquar und Bibliothefar ernannt, welche Stelle er 1814 bei ber Rudfehr Kerbinand III. verlor. Dierauf übernahm er bie Ordnung bes Bebermar'ichen Museums, machte verschiedene Reifen nach Baiern und lieferte Beschreibungen ber ton. Dungfammlung ju Dunden, ber bes Prinzen Christian von Danemart, bes Museums Fontana zu Trieft a. f. m. fowie fein treffliches Bert über die antiten Stateren (1818). Durch feine großen Berbienfte und raftiofen Arbeiten bewogen, beftimmte endlich ber Großbers 30g Ferbinand bem alternben Manne ein Jahrgehalt mit bem Titel eines ton. Antiquare und Professors an ber Univerfitat ju Difa, und beffen Sohn und Rachfols ger, Leopold II., taufte feine Bibliothet und ungebruckten Arbeiten, worunter fich unter Anderm sein "Systema geographicum numismaticum" in 14 Foliobans ben befindet. Bis an sein Lebensende feste S. seine Korschungen fort: in den Sabren 1828-30 erfchien feine Befchreibung bes Bebermar'ichen Mufeums (7 Bbe.) und 1831 die Beschreibung ber griech. Debaillen ber Chauboir'schen Sammlung. Reich an Jahren wie an Berbienften beschloß er endlich feine thatige Laufbahn zu Rioreng am 8. Jun. 1832, und nahm ben Ruhm bes erften Dungfenners feines Sahrh. mit ins Grab. Bon feiner umfaffenben und grundlichen Belefenheit in ben alten Claffitern, fowle von feinen Renntniffen in der Gefchichte, Alterthumswifs

und beren vollständige Sammlung icon jest fehr felten geworben ift. Seth, ber zweite Sohn Abam's, wird in ber heiligen Schrift als ber Stammvater ber Sethiten ermabnt, bie fich vor ben Rainiten, ben Ruchfoms men feines alteften Brubers, lange Beit burch ein Gott mohlgefälliges Leben ausgeichneten, endlich aber boch auch fo ausarteten, bag gur Beit Roah's Gott bie Sundflut auf Erden eintreten zu lassen für gut befand. Eine anostische Sette des 2. Jahrh. n. Chr., die Sethianer, behauptete, bag S. in Chriftus wieber auf Erben erichienen fei, und ruhmten fich, mehre Bucher von ihm gu befigen, wie bies

fenschaft und Raturtunde zeugen seine zahlreichen in Italien, ber Schweiz, Frantreich und Deutschland gebruckten Berte, welche aus etwa 50 Banben besteben,

auch die Araber und Athiopier thun.

Seter heißt ber Labestod ber Ranonen und haubigen, ber aus einem in bie Seele paffenden Rolben von 11/2 - 2 Munbungeburchmeffer gange und einer Stange von der Lange des Geschützes besteht. Un dem andern Ende der Stange befindet fich bei ben Feldgeschüten ber Bifcher, ein abnlicher Rolben, welcher bazu bient, die Seele bes Geschutes rein ju wischen und vom Pulverschleim und ben noch glimmenden überbleibfeln der Labungsbeutel (Kartufche) ju reinigen.

Seuchen werden die Krankheiten genannt, welche zu gleicher Beit mehre Individuen befallen und von einer und derfelben Ursache veranlagt worden find. Borzüglich, aber nicht ausschließend gebraucht man diesen Ausbruck von ben epibemifchen Rrantheiten ber Thiere, die auch Epizootien (f. b.) genannt werben. Dahin gehört der anstedende Tophus, welcher unter dem Hornvieh und ben Raben graffirt, ber Milgbrand, ber bas erftere befallt, Karbuntel, Aphthen, Katarrhe. Brustentzündungen, Blutungen u. f. w., welche verschlebene Hausthiere befallen. Auch unter ben Bogeln, Fischen und Insetten, namentlich ben Seibenraupen und

Bienen, wis manchmal ein so häusiges Sterben beobachtet, daß man an eine Seuche benten muß. Die Ursachen, welche eine Seuche unter irgend einer Thierart herbeisühren, sind noch weniger aufgehellt, als es in Hinsicht auf die Spidemien des Menschengeschlechts der Fall ist. Bisweilen erkennt man sie zwar in schlechten Nahrungsmitteln, öster aber muß man zu den Beränderungen in der Atmosphäre seine Zuslucht nehmen, um die Entstehung der Seuchen denkbar zu machen. Wehre unter ihnen, z. B. der Milzbrand und der Typhus, sind zugleich ansteckend, andere nicht. Borzüglich die erstern geben einen sehr wichtigen Segenstand für die Mediscinalpolicei ab, welche Mittel anzuordnen hat, wodurch der weitern Ausbreitung der Seuche Grenzen geseht werden. Auch muß die Medicinalpolicei vorzüglich zur Zeit herrschender Seuchen ein wachsames Auge darauf haben, daß das Fleisch erstranker Thiere nicht zum Berkauf ausgeboten und genossen, daß das Fleisch Seuchen, z. B. der Milzbrand, erzeugen schon durch die Berührung bösartige, brandige Seschwüre, welche unter dem Namen der schwarzen Blatter (Karbunskel) bekannt sind.

Seufzer entsiehen, wem man zuerst langsam und start einathmet, und dann die Luft ziemlich start und schnell wieder herausstößt. Beim Einathmen wird die Brust weit ausgedehnt und eine große Menge Luft eingezogen, um das Misverhaltnis auszugleichen, welches den Seufzer veranlaßte. Dies besteht namslich darin, das das rechte herz won einer zu großen Menge venösen Blutes überfüllt ist, dessen es sich nur in die Lungen entledigen kann. Je mehr diese aber ausgedehnt werden, desso mehr Blut können sie ausnehmen und in arterielles umwandein. Bor dem Seufzer wird ein Gesuhl von Oruck in der Herzgegend und in dem Epigastrium wahrzenommen, welches durch denselben erleichtert wird. Arankshaste Zustände des Körpers, welche eine solche Congestion in den Venenstämmen und dem rechten Perzen veranlassen, bedingen daher auch eine seufzende Respiration. Dasselbe wird auch von den niederdrückenden Gemüthsbewegungen, z. B. Kummer, Sorgen, Angst, Furcht, heimweh, unglücklicher Liede u. s. w., beobachtet, welche vielleicht mehr Seuszer veranlassten als jene physischen Ursachen.

Seufzer, auch rothe Seufzer, war der Rame einer geringhaltigen Scheibemunze, die 1701 aus der leipziger Munze ausging. Weil durch sie die Mark sein auf 32 Thir. ausgebracht war, sehte das Volk eigenmächtig ihren Werth von 6 Pfennigen auf 2 Pf. herad. König August'll. befahl zwar unterm 16. Febr. 1703, das Stud für 3 Pfennige anzunehmen, gewährte aber unterm 13. Apr. desselben Jahres dem Publicum, daß es dei seinem Umlaufspreise von 2 Pf. blied. Der Plan zu diesem Finanzunternehmen soll vom Grasen Beichlingen ausgesangen sein. In zwei Jahren waren mehr als für eine halbe Will. Thir. solcher Seuszer ausgeprägt worden. Groschen dieses Gehalts, die man schon auszumünzen angesangen hatte, wurden gleich wieder vernichtet und gehören daher zu den

Seitenheiten.

Seume (Joh. Gottlieb), bekannt durch seine Schriften und Schicfale, mehr noch durch seinen sonderbaren, aber kräftigen Charakter, war am 29. Jan. 1763 in dem Dorfe Poserne dei Weißenfels gedoren, wo sein Water Bauer war. Als Letterer verstorben, nahm sich der Graf von Hohenthal-Rnauthapn des hülflosen Knaden an, drachte ihn auf die Schule in Borna, dann auf die leipziger Niscolaischule und ließ ihn nachter studiren. S. wendete sich der Theologie zu; da er aber mit dem damaligen Geiste derselben sich nicht befreunden konnte, kam er zu dem Entschlusse, sich durch einen Gewaltschritt auf Einmal davon zu befreien, und machte sich auf den Weg nach Paris. Aber schon am deitten Abende siel er Werzbern für Amerika in die Hande, nahm Dienste und ward unter den hess. Truppen dahn eingeschifft. Rachdem er in Canada gegen die Vertheibiger der Freiheit dis zum Frieden gesochten hatte, kehrte er mit seinen Landsleuten nach Europa zurück.

Mus Furcht, an bie Preugen verfauft ju werben, entsprang er in Bremen. Dette noch gerieth er nach wenigen Tagen unter preuß. Werber und ward nach Emben ges bracht, wo er als gemeiner Golbat dienen mußte. Auch bier entflob er zweimal, ward jedes Mal wieder eingeholt und entging nur auf vieles Fürbitten ber Lodes-Enblich erhielt er, als ein wackerer Burger fich mit 80 Thirn. für ihn verburgt hatte, Urlaub. Sogleich ging er nach Leipzig, fest entschlossen, nicht in bas Soldatenjoch zurückzukehren, bezahlte jene Summe von dem Honorar für die Überfetung bes engl. Romans: "Donorie Barren", Die 1788 erfchien, und wibmete fich nun ben Wiffenschaften. Ginige Jahre nachber nahm er eine Secretairstelle bei bem ruff. General Sgelftrom an, ber die poln. Angelegenheiten leitete, tam mit bemfelben 1793 nach Barfchau und erhielt eine Offizierstelle bei ben Grenabieren. Als in Warschau der Aufstand der Polen gegen die Ruffen ausbrach, ward er zum poln. Gefangenen gemacht. Rach feiner Befreiung begleitete er einen schwer verwundeten ruff. Dajor nach Leipzig, blieb bafelbft, ertheilte Unterricht im Englis schen und gab, seine "Wichtigen Nachrichten über die Borfalle in Bolen 1794" (Epj. 1796), bie "Brei Briefe über bie neuesten Beranderungen in Ruflanb" (Bur. 1797), und feine "Dbolen" (2 Bbe., 1797) beraus. Spater folgte er ber Einlabung seines Freundes Goschen und übernahm bas Amt eines Correctors in beffen Druckerei zu Grimma. Um aber biefem einformigen Geschafte nicht nach und nach gang zu erliegen, beschloß er zur Erholung eine Fußreise durch Italien nach Sicilien zu machen. Buvor aber ließ er feine "Gebichte" (Lpz. 1801; 4. Aufl., 1815) im Drud erscheinen. Abgebartet, wie er war, trat er im Dec. 1801 bie Reise an und tam nach neun Monaten, in welchen er Oftreich, Italien, Sicilien, bie Schweiz und Paris besucht hatte, nach Leipzig zurud, worauf er seinen ,, Spaziergang nach Sprakus" (3 Bbe., Braunschw. u. Lpz. 1802; 4. Aust. 1815—17) erscheinen ließ, ber mehr burch G.'s personliche Eigenthimmlichkeit als burch neue und mabre Beobachtungen und Schilberungen intereffant ift; benn die Gilfertigteit, mit der G. reifte, verbunden mit feinem in fich gezogenen Charafter, ließ die Gegenstände nut flüchtig an seinen Augen vorübergeben, und erlaubte ihm nicht, fie untersuchend und unbefangen zu burchbringen. Gine abnliche Fußreise machte S. 1805 über Petersburg; Mostau, durch Finnland nach Schweden, und befcrieb fie unter bem Titel: "Dein Sommer im J. 1805" (Samb. 1806; 2. Aufl., 1815). Die Borrebe ift ein mertwurdiges Dentmal feines glubenden Eifers für Kreiheit und Baterland. Nach langen körperlichen Leiben farb er am 13. Jun. 1810 zu Teplit, wo er Genefung suchte. Als Mensch verbient S. alle Anertens nung; feine Lebenserfahrungen, besonders eine frühere ungluckliche Liebe, hatten eine gewiffe Bitterfeit gegen die Welt in ihm gurudgelaffen, ohne daß er die Welt hafte ober ihre Guter verachtete. Er hatte aber Kraft genug, was ihm verfagt war, mit Anftand zu entbehren, und mar ftolz genug, tein Berlangen banach zu außern. Als Schriftsteller und Dichter hat er sich wenig über das Mittelmäßige erhoben, da ibm bei einer traftigen, oft ungezügelten Phantasie die tunstlerische Besonnenheit und Klarheit fehlte, er auch Sprache und außere Form nicht vollkommen in seiner Gewalt hatte. Seine "Sammtlichen Werke" erschienen in 12 Banben (Lpg. 1826 — 27, in 12.) und in Einem Bande, herausgegeben von Abolf Wagner (Lpg. 1835). Die von ihm begonnene Gelbstbiographie ward von Clodius beendet (2pg. 1813).

Severianer ober Geveriten, f. Setten.

Severus (Lucius Septimius), rom. Raifer 193—211 n. Chr., wurde ju Leptis in Afrika 146 n. Chr., geboren. Sein Bater Septimus Geta, war rom. Patrizier, und die beiben Bruder beffelben waren Consuln. S. erhielt eine vortheilhafte Erziehung und machte große Fortschritte in der Beredtsamkeit; dabei uber war er ehrfuchtig und hatte einen vorherrschenden hang zu Bergnügungen. Als er nach Rom kam, machte ihn Marcus Aurelius zum Senator, und schnell

nacheinander betleibete er faft alle Staatsamter. Als Quaftor tam er nach Afrita, nachber erhielt er ben Dberbefehl über eine Legion in Spanien, fpater verlebte er einige Beit in Athen, ward barauf Statthalter im Begirt von Lyon, Conful, und enblich zur Beit bes Commobus Befehlsbaber ber Truppen in Vannonien. Rach ber Ermorbung bes Raifers Pertinap, als Dibius Julianus bas Diabem erkauft hatte, lief er fich 193 n. Chr. burch feine pannonischen Legionen gum Raifer ers flaren, feste fich fofort zu Rug an ber Spite eines auserlesenen Deers in Marico und theilte alle Beschwerlichkeiten bes schnellen Keldzuges mit dem gemeinsten Sob baten. Der fcwache Julian ward vom Senat abgesest und hingerichtet, und S. empfing zu Interamna ben Befchluß, woburch er zum Raifer erwählt mar. Geine erfte Danblung war bie Bestrafung berjenigen Pratorianer, welche unmittelbar an ber Ermordung bes Dectinar Theil genommen batten, worauf er bas gange Corps amfloffe, bas er 100 Meilen weit- von ber Hauptstadt verwies. Doch fein Ehron . mantte noch; Pescennius Riger, Statthalter von Sprien, und Albinus in Bris tannien, ben er einstweilen als Cafat hatte anertennen muffen, machten ihm bas Diabem ftreitig. Riger war von Beiben ber Dachtigfte; S. befchloß baber, ibn merft anzugreifen, und nachdem er ihn in verfchiebenen Schlachten und zulest bei Iffus in Cillcien beflegt batte , murbe Riger felbft auf ber Flucht nach bem Euphrat 194 getöbtet. S. verfolgte feinen Sieg als Tyrann. Erst verbannte er die Söhne bes Riger, fpater ließ er fie binrichten. Die Stabte, welche es mit feinem Rebens buhler gehalten hatten, wurden an Gelbe, Die Senatoren aber, Die in bem heere beffelben gebient batten, am Leben gestraft. Ale er nach langer Belagerung Bos jantium eingenommen hatte, Ließ er es niederreißen und beraubte alle Einwohner ibres Cigenthums. Rachdem er noch über bie Barther und andere barbarifche Bols ter mehre Bortheile erfochten hatte, tehrte er nach Rom jurud. Bu machtig jest, um noch langer einen Theilnehmer feiner Dacht zu bulben, nahm er bem Albinus feine Borrechte und feine Titel als Cafar, grade als berfelbe auf ben Rang eines Augustus Anfpruch machen wollte. Darquf versammelten Beibe ihre gange Macht und trafen 197 n. Chr. bei Lyon, Jeber an ber Spige eines Beers von 150,000 D., gusammen. Rach einer langen, zweifelhaften Schlacht fiegte S., und Mis binus stürzte sich, ba er sah, daß Alles verloren war, in sein Schwert. Jest übertief fich S. ohne Ruchalt feiner Graufamteit. Die Familie bes Albinus und bie vornehmen, in ber Schlacht gemachten Gefangenen murben nebft vielen Einw. Salliens, die seinen Nebenbuhler unterstüht hatten, hingerichtet; um den Genat, ber fich bem Albinus gunftig bezeigt hatte, ju beschimpfen; bewies er bem Andens ten bes Commodus, ber für ehrlos ertlart mar, gottliche Chre und hielt nach feie ner Antunft zu Rom eine brobenbe Rebe an ben Genat, von beffen Mitgliebern 29, nach Andern 41, ohne Berbor fogleich hingerichtet murben. Da S. mußte, daß ihn feine Übelthaten ben höhern Standen verhaßt gemacht hatten, so suchte er durch Schauspiele, Gnadenbezeigungen und Befreiungen von laftigen Abgaben bas Bolt zu gewinnen; baber herrschte während seiner Regierung Friede und Bobls fand im Reiche. Besonders wurde von ihm das Geet begünstigt, und die Bermehr rung des Soldes, die Borrechte und Freiheiten, welche er feinen Eruppen geftattete, bie zur Auflösung aller kriegerischen Bucht hinführten, können mit als Urfachen bes Berfalls bes rom. Reichs betrachtet werben. Seinen Liebling Plautianus ernannte er gum Befehlshaber ber neuen, von ihm eingeführten Leibmache, welche größtentheils aus Eingeborenen frember Rationen beftanb. Durch feine Regierung warb ber lette Anfchein einer republikanischen Regierung verwischt und eine durchaus unumschrändie monarchische Gewalt in Rom eingeführt. Aus mehren glucklichen Rriegen gegen bie Parther, Armenier und Araber fehrte er nach funf : bie fechejabriger Abmefens beit, 203, nach Rom zurfid. Die Graufamteit bes G. fcbien mit feinen Jahren ju machfen; fein außeres Glud ward burch bie Uneinigkeit feiner Sohne und bes 12\*

sonders durch die Wildheit des altern getrubt. Endlich unternahm er, von seinen Sohnen begleitet, einen Feldzug nach England, wo er den süblichen Theil Caledonniens (des jesigen Schottlands) dis an die Flüsse Elyde und Forth eroberte. Mehre sache Angriffe seines unnaturlichen Sohnes Caracalla (s. d.) auf sein Leben, werdunden mit Alter und Schwäche, verditterten ihm seine lesten Tage. Er stard zu Eboracum (York) 211 n. Chr. Obgleich die Untreue des S. gegen seine Mitbewerber, seine Grausamkeit gegen überwundene Feinde und die blutige Strenge in seiner Berwaltung seinen Charakter bestecken, so war er doch ein Fürst, der Thästigkeit, Muth und Ordnungsliebe besaß, der viele Misbräuche abstellte und eine strenge unparteissche Rechtspsiege bei einer einsachen, mäßigen Lebensart auszübte. Auch war er ein vortresslicher Menschenkenner. Ansangs dem Christensthume zugethan, ließ er seinen Sohn Caracalla darin unterrichten; aber die schnelle Ausbreitung sieser Religionspartei beunruhigte ihn, sodaß er einen Strasbesehl gegen Bekehrungen zum Juden= und Christenthume erließ, welcher als der Ansang

ber fünften Berfolgung ber Chriften angeseben murbe. Seviane (Marie de Rabutin = Chantal, Marquife be), eine ber aus= gezeichnetsten frang. Schriftstellerinnen, geb. 5. Febr. 1626, reprafentirt am glanzenbsten und anmuthigsten biejenige Richtung ber franz. Literatur vor 1789. wodurch biefe felbst fich von allen anbern Literaturen unterscheibet, namlich ben Geist ber Conversation und Gesellschaftlichkeit. Nach dem Tode ihres Baters, eines wuthenben Duellanten, ber unter Anderm am Offertage vom Abenbmahls= tifche aufftand, um ein Duell abzumachen, von einem geiftlichen Dheim erzogen, erlernte fie bas Lateinische, Spanische und Italienische und ward überhaupt einer arlindlichen Bilbung theilhaftig, fodaß fie ihr ganges Leben hindurch nicht nur ihre franz. Schriftsteller, sondern auch Tacitus und Quintilian, Birgil und ben h. Augustin mit Bergnugen und Nuten las. Dabei blieb fie an einem glanzenden und verderbten hofe fittlich rein, was fie mit einigen Freundinnen freilich nur baburch ertaufte, baf fie fich, als jur Coterie ber Précieuses im botel Rambouillet geboria, bem Gefpotte ber Anderslebenben aussette. Achtzehn Sabre alt ward fie an ben Margutis be Sevigne verheirathet, einen febr gewohnlichen Mann, ber 1651 in einem Duell blieb und fie als Mutter eines Sobnes und einer Tochter gurudließ. Ungeachtet ihrer Jugend und Schonheit auf eine zweite Beirath vergichtend, vereinigte Frau von S. nun alle ihre Reigungen und Bunfche in ber Liebe zu ihrer Tochter, welche fie mit schwarmerischer Leibenschaftlichkeit liebte. Diefer außerorbentlichen mutterlichen Bartlichkeit verbanken wir ihre mahrhaft eingigen "Lettres à sa fille Mad. de Grignan" (6 Bbe., Par. 1734, 12.; 8 Bbe., Ainft. 1756; 10 Bbe., Par. 1800, 12.; 11 Bbe., 1806, 12.; befte Ausgabe von Monmergue, 12 Bbe., 1818, 12.). Gie hatte 1669 ihre Tochter an ben Grafen von Grignan verheirathet, und biefer übernahm bald barauf in Abwefenbeit bes Bergogs von Benbome bas Commando in ber Provence. hieraus ent= Rand eine 27 Jahre fortbauernde Correspondenz, welche für jeden gebildeten und genuffabigen Lefer bas bochfte Intereffe, und mit Recht neben ben Berten von Molière und Lafontaine einen Chrenplat in der franz. Literatur gefunden bat. Eine fo garte Lebhaftigleit bes Geiftes und ber Dhantaffe, mit einer folden Barme bes feinften, cultivirteften und boch unvertunftelten Gefühls hat fich felten in einer weiblichen Seele zusammengefunden. Borzüglich ausgezeichnet ist Sprache und Stol biefer Briefe, obgleich fie burchaus teiner Feile unterlegen haben. Auch find fie ein wichtiger Beitrag zur Kenntnif bes damaligen Sof= und bobern Weltlebens. und bies um fo mehr, als Frau von G. fich in ihren Grundfagen und Anfichten nur unbedeutend über die damalige Bilbung erhob und es trog ihrer unleugbaren Religiositat und Sittlichkeit boch gang naturlich findet, daß man in Rennes auf aut Glide 60 Burger bangt, weil bei einem Aufstande ber gebtudten Leute ber

Souterneur beleibigt worben ift. Frau von G. farb auf bem Schloffe ihrer

Tochter in ber Provence am 14. Jan. 1696.

Sepilla, die größte Stadt in Spanien und nach Mabrid die zweite ins inn Range, liegt in Rieberandalufien, in einer Ebene am Guadalquivir, und if Die Dauptstadt ber nach ihr benannten Proving (423 DR. mit 790,100 Ginto.) umb ber Sis eines Erzbischofs und bes ton. Dbergerichts (audiencia real), welches ummittelbar unter bem Rathe von Caftilien fteht. Mit ben Borftabten hat fie eis nen Umfang von 31/2 geograph. Moilen, 12 hauptthore, 30 Kirchen, barunter bie Domtirche, und 96,000 (ehemals 400,000) Einw. Der Boben ift febe funmpfig, weshalb viele Saufer auf Pfahlen ruben, und die Stragen find eng, frumm und ichlecht gepflaftert. Als Sebenswurdigkeiten find ju ermahnen: bie Domfirche, ein altes maurisches Gebaube, die größte in Spanien, reich an Roffbarteiten und herrlichen Gemalben, mit 82 Altaren, einer Drgel von 5000 Pfeifen, und dem Grabmale des Colombo; der Thurm an derfelben (Giralda). ift 374 F. hoch und inwendig fo gebaut, daß man bis zur Spike hinauf reiten kann (val. Bet mubez, "Descripcion de la Catedral de S."); ber ton. Palaft Alcazar, bie che malige Refibenz ber maurischen Konige, worin 1478 die Inquisition ihr erftes Aribunal errichtete, jum Theil von ben Mauren, jum Theil fpater erbaut; bas Amphitheater zu ben Stiergefechten, im Innern 240 Auf im Durchmeffer, halb von Quaberfteinen, halb von Solg aufgeführt, das größte biefer Art in Spanien; die maurifche Bafferleitung, melche 400 Bogen bat; die Mameda, ein offentlis der Spazierplag, mit vier Alleen und feche Springbrunnen; die große 1757 er richtete ton. Tabactsfabrif vor ber Stadt, worin gegen 1500 Menfchen und 100 Pferde ober Maulthiere arbeiten, und bie gefchloffene Borfe (la Lonja), bas Schaufte Gebaude ber Stadt, mit bem ameritan. Archive. Die Universitat ju S. wurde 1504 geftiftet, ift im Befig einer Bibliothet von 20,000 Banden und gablt 8-900 Studenten; außerdem find in S. zu bemerken die kon. Schule S.= Elmo, worin Seeleute erzogen werben, bie Atabemie ber iconen Wiffenschaften, bie Bau :, Bildhauer : und Maleralademie, bie Munge und die Schablammer. Die Seibenfabritation, obaleich beiweitem nicht mehr fo blubend wie ebedem, beschäftigt boch noch über 700 Beberftuhle. In der Borftadt Eriana, jenseit des Guabalquivir, welche burch eine Brude mit ber Stadt verbunden ift, befindet fich bie ton. Studgieferei. Sonft war S. Die Rieberlage bes ganzen Nationalverkehrs, und bie größten Schiffe tonnten bis jur Stadt tommen; jest ift ber Fluß fo verfandet, daß nur kleinere Schiffe ibn befahren konnen, und ber handel hat fich nach Cabig gezogen; boch hat feit 1827 bie ton. Gefellschaft bes Guabalquivir angefangen, Straßen und Kanale anzulegen, um Handel und Feldbau zu befördern. In der Rahe von S. fieht man die Ruinen eines Amphitheaters und einer Stadt, die man für das alte Italica hält, jeht gewöhnlich Altsevilla genannt.

Sevres, auf bem halben Wege zwischen Paris und Bersailles, zwei Stunden von jedem entsernt, ein Fleden mit 4000 Einw., nahe bei St.-Cloub an der Seine, verdankt seinen Glassabriken und seiner Porzellanmanusactur seinen Ruf. Schon 1694 gab es zu St.-Cloud eine Fabrik für ein Glasporzellan, von dem die gegenwärtige Masse von S. noch Bieles beibehalten hat. Dieser Mangel wird aber durch die Zierlichkeit der Form, durch die Pracht der Malerei, durch schone Bergoldung und im Ganzen billige Preise, dem Auge des Liebhabers versborgen. Borzügliche Stücke werden größtentheils für den Hof gearbeitet und jährzlich um Weihnachten in den Salen des Louvre zu Paris mit den Arbeiten der Go-

belinfabriten ausgestellt.

Seragesimaleintheilung nennt man die Einthellung der Zeit in 60 Theile, namlich der Stunde in 60 Minuten, der Minute in 60 Secunden und der Secunde in 60 Tertien. Chebem wurde auch der Kreis nur auf diese Welfe, namlich jeder seiner 360 Grade in 60 Minuten und dann weiter, wie oben, ges

theilt. Seit ber Revolution trat in Frankreich an die Stelle der Seragesimaleinstheilung die viel bequemere Decimals oder eigentlich Centesimaleintheilung; dem zusolge gab man dem Kreise 400 Centesimalgrade (jedem Quadranten 100), jedem dieser Grade 100 Centesimalminuten, und jeder derselben wieder 100 Centesimalssecunden, sodas diese Unterabtheitungen also nicht mehr wie Seragesimals, sowdern wie Centesimalbrüche der ihnen voraussiehenden Sinheiten erscheinen. Laplace gebraucht nur die letztere; Biot setz zu mehrer Bequemiligkeit häusig die Evgebnisse beider Ausdrücke zu geben, dem ein Beispiel außerordentlicher Beischiebenheit beider Ausdrücke zu geben, demerke man, das die Sonnenparallare nach Seragesimaltheilung 8", 8.., nach Centesimaltheilung aber 27", 1.. dertugt. Ungeachtet des unbestreitbaren Borzuges der Centesimaleintheilung vor der Seragesimaleintheilung mußte doch seit der Restauration die erstere der letzten wies der Plas machen.

Sertant ift ein kleines, aber nichtsbestoweniger zu Lande sehr nutliches und gur See burchaus unentbehrliches Suftrument, welches beftimmt ift, bie Winkel zweier Gegenflande, in jeder Richtung und felbst bann zu meffen, wenn ber Berbachter, wie biefes auf ben Schiffen der Kall ift, teinen feften Stand bat. Es besteht aus einem Areissector (gewöhnlich von 60 Graben, woher es auch ben Ramen bat), um beffen Mittelpunkt fich eine Albibabe brebt, welche einen Griegel tragt, ber fentrecht auf ber Chene bes Rreifes fteht und burch ben Mittelpuntt beffelben geht. Ein anderer ebener und viel kleinerer Spisgel ift auf ber Chene bes Areifes fentrecht und jugleich so befestigt, daß er mit dem großen Spiegel bann parallel ift, wenn die Albidade auf den Rullpunkt der Theilung zeigt. Die obere Balfte biefes kleinen Spiegels ift burchbrochen, b. h. nicht mit Amalgam belegt, fobag ber Strabl von bem einen ber beiben Gegenstanbe , ben man beobachten will. burch ben burchbrochenen Theil bes kleinen Spiegels, unmittelbar in bas Auge bes Beobachters, ober in das gewöhnlich babei angebrachte fleine Kernrohrchen gelangt. Dann wird, nachdem man die Ebene des Sertanten in die burch beibe Gegenftande gebende Ebene gebracht hat, die Albidade, welche den großen Spiegel tragt, so tange um den Mittelpunkt des Sertanten gebreht, bis die Strahlen des zweiten Begenstandes auf ben großen Spiegel fallen, von welchem fie nach bem Meinen Spiegel und von biefem enblich ebenfalls in bas Auge bes Beobachters guruckgewor-En werben. Wahrend biefer Drehung ber Albibade aber muß bas ohne Reflerion gefebene Bilb bes erften Gegenstanbes immer nabe in ber Mitte bes Fernrohrchens erhalten werben. Wenn fich nun beibe Bilber im Fernrohre genau beden, fo ift ber Bintel, welchen beibe Spiegel miteinander machen, ober ber Bogen, welchen die Alhibabe burchlaufen hat, gleich ber Halfte bes gefuchten Winkels, ben beibe Gegenstande im Auge bes Beobachters machen. Der Umfang bes Sertanten if aber gewöhnlich ichon fo eingetheilt', bag jeber halbe Grab bes Rreifes als ein ganger bezeichnet ift, sodaß ber unmittelbar abgelesene Bogen auch sogleich ben gesuchten . Wintel gibt. Will man aber bie Dobe eines Gegenstanbes, 1. B. eines Aburmes ober ber Sonne, meffen, so muß man ju Lande, wo ber Horizont nicht genau begrenzt ift, fich eines kunftlichen Dorizontes, ber aus einem borizontal gelegten Spiegel befteht, bedienen. Man betrachtet das in biefem Horizonte fich spiegelnbe Bilb als ben zweiten Gegenstand und verfahrt ebenfo, wie bereits ermahnt murbe. Auf biefe Weise erhalt man, weil in bem kunftlichen Horizonte bas Bild eben so tief unter bem Borizonte fich barftellt, als fich ber Gegenstand über bemfelben befindet, uns mittelbar die doppelte Dobe bes Gegenstandes. Bei Beobachtungen ber Sonne schützt man bas Auge burch gefärbte Glaser vor bem allgu farten Glanze berfelben. Die erfte Ibee zu biefem vortrefflichen Inftrumente, welches bas einzige ift, bas der Seemann auf dem schwankenden Schiffe benuben kann, dankt man dem großen Newton; doch wird gewöhnlich Sablen, welcher ben erften Sextanten ausführte. für ben Erfinder gehalten und bas Inftrument ibm ju Ehren ber Dablep'ide

Spiegelsertant nennt. Tob. Maper und der Geograph Borda haben an dies sem Instrumente mehre Berbesserungen angebracht, und statt eines bloßen Kreisausschnittes einen ganzen Kreis, nach demselben Grundsähen, mit Spiegeln versehen. Dadurch erlangt man den Bortheit, daß die Winkel an mehren Vernieren abgelesen, und so viel genauer und frei von dem Fehler der Excentricität erhalten werden. Dieses so verbessete Instrument sührt den Namen des Maper-Bors da schnen Spiegelstreises. Sine genaue und durch Beschnungen verdeutsichte Beschweibung des Septanten oder auch des Octanten, der sich vom Septanten dadurch unterscheidet, daß hieser den sechsten Theil des Kreises sast, während der Octant nur den achten Theil des Kreises hält, gewährt Bohnenberger's "Anleitung zu geographischen Ortsbestimmungen mittels des Spiegelsertanten" (Gött, 1795).

Sertett, ital. Sostetto, ist ein Tonstüd für sechs selbständige Stimmen, es mögen Instrumente oder Singkimmen sein. Die Instrumentalsertetten sind besonders für Blasinstrumente sehr häusig und werden östers als Serenaten behandelt. Mozart und Righini haben Meisterstüde in dieser Art geliesert. Doch hat man auch Sertette für Saiten und Blasinstrumente, wie z. B. von Moscheles und Beethoven. Für Singssimmen kommen die Sertetten häusig in Opern vor. Beschmt ist als Meisterstüd der bramatischen Musik das charakteristische Sertett im

zweiten Acte bes "Don Juan" von Mogart.

Sextole nennt man eine Gruppe von sechs Tonen, welche gleichen Zeits werth haben; dann die sie bezeichnende Notenfigur. Man bezeichnet sie gewöhnlich über dem Noten durch 6, und sie darf mit zwei Triolen nicht verwechseit werden, indem sie aus der Triole vielmehr entspringt und durch sie begleitet werden kann. Die Sertole gilt so viel als vier Noten von demselben Werthe und läst sich in drei gleiche Theile zerlegen. Eine aus sechs Noten bestehende Kigur aber, die in

zwei Theile zerfallt, ift eine Doppeltriole.

Sertus Empiritus, ein berühmter Steptifer ju Enbe bes 2. Jahrh., von Seburt mahrscheinlich ein Grieche, lebte zu Alexandrien und Athen, war bes Steptifers Berodot von Tarfus Schuler und verband vielen Berftand mit ausgebreiteter Gelehrfamteit. Den Beinamen Empiritus, b. h. ber Empiriter, erhielt er, meil er als Arat ber empirischen Schule jugerechnet wirb, bie gu feiner Beit Mubte. In feinen Werten erscheint bie fleptische Runft in ber bochften Rarbeit, welche fie im Alterthume erreicht hat. Niemand hat mit folder Klarheit, wie er, Begriff, Methode und 3wed bes Stepticismus entwidelt. Doch befteht fein Betbienft weniger in ber eigenthumlichen Entwickelung ber Stepfis, als vielmehr in ber vollständigen Sammlung und klaren Anordnung ber Marimen und Schluff: weisen, beren fich die frubern Steptifer gegen den Dogmatismus bebient hatten, mobel er vornehmlich die Schriften bes Anefibem benugte; vielleicht auch in ber gelehrten Unwendung des fleptischen Berfahrens auf den speciellen Inhalt der einzels nen bamals behandelten Wiffenschaften. Ubrigens machte bas Erfcheinen bes Stepticismus in ber bamaligen Beit wenig Wirtung. Die Stepfis feste S. in bie Runft , Erscheinungen und Gebanten einander auf alle mogliche Weise so entgegenzuseten, das man durch das Gleichgewicht ber entgegengeseten Thatsachen und Grunde erft zur Buruchaltung (enogn) bes Urtheils über Gegenstande, beren Befen verborgen ift, und daburch zu unerschütterlicher Gemutheruhe (arapazia) in Sachen ber Meinung, und jum Gleichmuth in Sachen der Nothwendigkeit gelange. (S. Stepticismus.) Da S. mit biefer Stepfis und ben von ihm gesammelten Benbungen ber Stepfis, bie von Spatern Zweifelsgrunde genannt wurden, vornehmlich bie philosophischen Spfteme betampft, obgleich er babei oft sehr sophistisch verfährt, so find seine Schriften für die Renntnig ber griech. Philofopbie von großer Bichtigkeit. Wir befigen von ihm noch zwei Werke in griech. Sprache, welche die Quelle unserer Kenntnig des griech. Stepticismus find, wopon bas eine ("Pyrrhoniae Hypotypoges") eine Entwidelung des Pyrrhonismus

überhaupt, bas andere ("Adversus mathematicos") eine Anwendung der Pprzehonischen Kunst auf alle damals geltende philosophische Spsteme und andere Wisseschmischen und Erkenntnisse enthält. Das lettere besteht eigentlich aus zwei Absteilungen, von denen die zweite in sunf Büchern gegen die Philosophen insbesons dere gerichtet ist. Beide Werke erschienen zuerst in der lat. Übersetung von Henr. Stephanus und Hervet (Antw. 1569 und 1601) und mit dem griech. Terte zu Paris 1621; die beste Ausgabe besorgte Joh. Alb. Fabricius (Lpz. 1718, Kol.; neu herausgegeben, doch unwollendet, von Mund, Halle 1796). Von der deutsschung Niethammers und Buble's eschien nur ein Band (Lemgo 1801).

Senbelmann (Greeceng Jat.), inebefondere burch feine Sepiageich= nungen bekannt, wurde am 25. Jul. 1750 ju Dresben, wo fein Bater Kammer= mufitus war, geboren und von seinem Dheim, dem Hofmaler Kindermann, in ben Clementen ber Beichnenkunft unterrichtet. Mit einer Benfion vom Burfachf. Sofe aing er 1771 nach Rom, wo er unter Mengs, bis ju beffen Tobe, feine Studien fortfette. Insbesondere entwickelte er ein eigenthumliches Talent im Nachzeichnen und erhielt in dieser Beziehung sehr ansehnliche Aufträge. Unter Unberm zeichnete er um 1777 fur einen reichen Englander Die vorzuglichsten Untiten in Rom in schwarzer und weißer Rreibe. Als er dieselben ein Jahr barauf gang verwischt wiedersab, gab ihm bies Beranlaffung gur Erfindung ber ihm eigen= thumlichen braunen Tuschmanier, wozu er fich ber mit Biefter vermischten Galle des Sepiafisches bediente. Seine unverloschlichen Zeichnungen in dieser Manier fanben vielen Beifall, namentlich ließ ber lette Markgraf von Baireuth fich ein ganges Cabinet Sepiabilber von ihm malen, die fpater in die Gemalbefammlung ber Ronigin von Dreußen übergingen. Auch malte er in dieser frubern Beit viele Boftbare Stude für England. Seit 1781, mo er aus Italien gurudfehrte, war er als Professor an ber Atabemie ber Runfte zu Dreeben angestellt; boch Italien blieb ftets bas Biel feiner Bunfche. Noch neunmal befuchte er biefes Land, gulest im 3. 1818. Für ben Raifer Alexander von Rugland malte er in Sepia feit 1805 Die vorzüglichsten Gemalbe ber ital. Schule in der breebner Gglerie in der Große ber Originale. Jebes ward ihm mit 1000 Dukaten bezahlt, und fie befinden fic aeaenwartig in der taif. Galerie im Palafte ber Eremitage. Da einige berfelben beim Transporte beschäbigt worben maren, erhielt S. zu ihrer Wieberherstellung eine Cinladung nach Petersburg, wo er 13 Monate verweilte. Eine feiner gelungenften Arbeiten ift eine Copie ber Nacht bes Correggio in ber Große des Origi= nals, nach welcher Morghen einen Rupferstich, liefern wollte. Hochbetagt farb S. zu Dresden am 27. Marz 1829. — Seine Gattin, Apollonia de Korque. die Tochter eines franz. Gutsbesitzers, tam in zarter Jugend mit ihrer Mutter, einer Romerin, nach Dresben. Sier lernte fie G. tennen, unter beffen Leitung fie, nachbem er ihr als Gatte bie Sand geboten, im Beichnen und Sepiatufchet febr balb ausgezeichnete Fortschritte machte. 3m 3. 1790 reifte fie mit bemselben nach Italien, wo fie in ber Schule ber Therefe Maron, Mengs' berühmter Schwefter, brei Jahre ber Miniaturmalerei fich wibmete. Bei ihrer Ruckehr erhielt ihre Runft baburch ein Anerkenntniß, baß sie als Mitglied ber bresbner Atademie für die Miniaturmalerei eine Pension von 200 Thirn. erhielt. Nach ihrer Zeichnung ber Rafael'ichen Madonna bat Muller feinen meifterhaften Aupferflich geliefert. S.'s altefter Bruber, Frang G., ber als Componist fich auszeichnete, geb. 8. Det. 1748, mar ein Schuler Naumann's, bem er 1765 mit Schufter nach Stallen folgte, wo er fich namentlich auch als Tenorsanger ausbilbete. Rach feiner Ruckebr murbe er in Dresben 1772 als Rirchen = und Rammercomponist, 1787 als Rapellmeifter angeftellt und ftarb am 23. Dct. 1806. Unter feinen Opern ermahnen wir: "Die schone Arfene"; "Das fachs. Bauermabchen"; "Il capriccio corretto" und "Turco in Italia"; auch fchrieb er mehre Sonaten u. f. w.

Sephlik (Friedr. Wilh. von), Droft zu Blothow und Erbherr zu Min-

fomel. preug. General ber Cavalerie und Chef eines Ruraffierregiments, mar gu Rieve 1722 geboren. Schon als Knabe verkundigte er burch manches Bagitud ben tunftigen tuhnen Reiter. Nachbem er 1738 in Rriegsbienfte getreten, marb er im erften foles. Kriege gefangen, febr balb aber freigegeben. Im 23. 3. gum Major beforbert, nahm er in ber Schlacht bei Bohenfriebberg ben fachf. General von Schlichting gefangen und zeichnete fich gang befonders in ber Schlacht von Sort aus. Bereits 1755 marb er Dberft und Befehlehaber eines Rutaffierregis ments. In ben Schlachten von Lowofis und von Rollin bewährte er feinen fruher gezeigten Duth. Aus Gotha vertrieb er 1757 ben Marschall Soubise in so eils fettiger Flucht, bag er feinen Ronig mit bem Mahle bewirthen konnte, bas für jenen bereitet mar. 'Am gludlichften und tuhnften führte er als Befehlshaber ber fammtlichen Reiterei feine Regimenter in ber Schlacht bei Rogbach am 5. Nov. 1757, worauf ihn Friedrich, in wurdiger Unerfennung feiner Berbienfte, gum Generallieutenant erhob. Nach ber Schlacht von Bornborf, wo er mehre Battes rien mit feinen Ruraffieren erfturmt batte, umarmte ihn ber Ronig mit'ben Bor ten: "Auch biefen Sieg habe ich Ihm ju banten!" Rach bem Uberfall bei Sochs firch bedte er ben Rudjug; in ber Schlacht von Aunereborf mußte er auf Befehl bes Ronigs feine gludlich gewählte Stellung verlaffen; bie Schlacht ging verloren und S. ward verwundet nach Berlin gebracht. Da man offentlich ben Berluft ber Schlacht nur dem zur Unzeit von dem Konig S. gegebenen Befehle zuschrieb, so ward Friedrich talt gegen diesen und ließ ihn an mehren Gefechten teinen Theil neh= men. Bald aber waren Beide verfohnt, und S. beschloß seine Kriegsthaten mit bem Siege bei Freiberg, 1762. Er ftarb 1773. Sein Grab in dem Garten feines Landsguts Mintowsti bei Namslau in Schlesien bezeichnet ein Dentmal, einfach mit Lorber und Gichen geziert. Muf bem Bilhelmsplate in Berlin fieht fein Bilb

aus cararifchem Marmor von Taffaert gehauen. Sforga ift ber Name einer berühmten italien. Familie, die im 15. unb 16. Jahrh. eine große Rolle spielte, bem Berzogthume Mailand seche Regenten gab und mit ben meiften europ. Fürftenhäusern in Berbindung trat! Der Stifter deffelben war ein Bauer aus Cotianola in Romagna, Giacomo Attendolo, der fich durch Berftand und Muth, als Staatsmann und zugleich als Felbherr, zu einem der machtigsten Heerführer in Italien aufgeschwungen hatte. Des Land= baues mube und im Gefühle feiner Rraft überzeugt, bag er zu etwas Soherm bestimmt fei, wurde er Condottiere, fammelte fehr balb fich einen eignen, ibm ergebenen Saufen und trat, nachdem er mehrmals bie Berren gewechselt, in bie Dienfte bes Konigs von Reapel. Bereits unter ber Regierung ber Konigin Johanna II. galt er fur die Stute des Throns. Bon bem Grafen Alberich von Barbiano erhielt er ben Namen Sforga, b. i. Erzwinger. — Seinem ebenso tapfern Sohne, Francesco S., hinterließ er gugleich mit ben ihm gang ergebe= nen Scharen die Dacht, fich allen Staaten furchtbar ober werth zu machen. Go geschah es, baß Francesco ber Cibam bes Herzogs Philipp Maria Visconti von Mailand ward und ben Oberbefehl in dem Ariege Mailands gegen Benedig erhielt. Allein nach feines Schwiegervaters Tobe, 1447, entstand Distrauen zwischen ihm und ben Borftehern von Mailand; Francesco schien mit ber Macht auch ben Billen zur Erwerbung eines Throns zu haben, auf bem feine Gemahlin Blanca geboren war. Er folog mit ben Benetianern Frieden, jog vor Mailand und nothigte die Bürger durch hunger zur Übergabe der Stadt. Im J. 1448 zum herzoge von Railand ermahlt, warb er ber Stammvater eines ihm weber an Gefchid noch an Glud abulichen Gefchlechts, und ftarb 1466. — Francesco's Sohn, Galeaggo Maria C., ein Barbar und Wolluftling, ward 1476 von einigen Berschwores nen ermordet. — Ihm folgte sein unmundiger Sohn, Johann Galeatto S., der von des Baters Bruder, Ludwig Moro (d. i. mit der Maulbeere), verdrangt. fich mit Ronig Karl VIII. von Frankreich verband und diesem 1494 ben Beg

burch Realien nach Reapel offnete, bamit Galeaggo's Schwiegervater, Konig Als fond von Reapel, feinem Eibam nicht Sulfe leiften tonne. In ber Fothe wat er zu dem Bunde gegen Frankreich und ward beshalb von Ludwig XII. 1499 bes Bergogthums entfest. 3mar vertrieb er die Franzofen foch in bemfelben Sabre mit Bulle ber Schweizer; allein Lubwig jog abermals gegen ihn ju Relbe und gewann Die Schweizer bes Bergogs, fodag biefe nicht wiber ihre fur Frankreich bienenben Landsleute fechten wollten. Giner von ihnen verrieth ben Bergog, ber 1500 nach Frankreich abgeführt murbe, wo er 1510 gu Lodjes im Gefangniffe ftarb. - Gein Sohn, Maximilian S., vertrieb gwar 1512 mit Beiftand bet Schweizer die Krantofen nochmals aus Mailand, mußte aber bem Ronig Frang L, bem Gleger hei Marianano. 1515 fein Land gegen ein Rahrgeld abtreten. Als jedoch Franz I. nom Raifer Rart V. aus Italien verbrangt worben war, belehnte ber Raifer ben Bruber Maximilian's, Frang S. (feit 1521 Bergog von Mailand) 1529 mit Mailand. Diefer ftarb am 24. Det. 1535, und Karl V. gab 1540 Mailand feinem Sobne, bem Konig Philipp II. von Spanien. — Der natürliche Sohn Giacomo Attenbolo's, Alexanber S., geb. 1409, geft. 1473, einer ber ands gezeichnetsten heerführer seiner Beit, ward ber Stammbater ber Seitenlinie, welche in Daffano berrichte und mit Johann S. 1501 erlofch, bem Cefare Boraia. weil er fich von feiner Schwefter Lucrezia Borgia batte icheiben laffen, Die Berrs fcaft Paffaro entrif. — Ebenfalls von einer Seitenlinie ftammte bas mit ber fürstlichen Burbe bes rom. Stuhls und bes heiligen rom, Reichs beliebene Daus Sforga im Rirchenftaate,ab, welches erft in ber neueften Beit in ber mannlichen Linie erlosch. Der Kurft Sirtus S., Bergog von Cefarini bi Bobabilla, San-Fiore, Graf von Celano und Baron von Piscini, geb. 15. Jan. 1730. ber feinem Reffen, Frang Jof. Philipp G., am 16. Febr. 1816 gefolgt war, farb 1829, und ber lette Sproffling biefes berühmten Geschlechts, ber junge Bergog Cefarini ju Rom, im Dai 1832.

Shafte Bburn (Ant. Afhlen Cooper, erfter Graf von), einer ber ausgezeichnetiten engl. Staatsmanner unter ber Regierung Ratl II., geb. 1621 gu Windborn St.-Giles in Dorfetfbire, ward als funftiger Erbe eines großen Bermogens mit varzuglicher Sorgfalt erzogen, verlor aber ichon 1632 feinen Bater. Sir John Cooper von Rockorn. Nachdem er zwei Jahre in Orford zugebracht hatte, besuchte er Lincolns : Inn ju London, um die Rechtswiffenschaft ju ftubiren, und trat fcon 1640 in bas prattifche Leben ein, ba er ins Parlament gewählt wurde. Bei bem Anfange bes burgerlichen Rriegs ichien er fich auf Die ton. Seite gu neigen, und machte, um ben Frieben zu bewirten, beiben Parteien Borfchlage. Als er aber fand, bag ber hof ihm nicht traute, trat et gur Parlamentspartet. Bon dem Parlament beauftragt, warb er in Dorfetsbire Truppen, sturmte 1644 Warham und unterwarf die umliegende Gegend. Als Cromwell das lange Parlament aufloste, war S. einer ber Erften, welche die Bermahrung gegen die Eprannei und die willfürliche Regierung des Protectors unterzeichneten; deffenungeachtet machte ihn diefer zu feinem Geheimrath, und G. foll fogar bie Abficht gehabt haben. fein Schwiegersohn zu werben. Spater ward er Mitglied bes Staatbraths und verband fich zugleich mit ben Freunden Karl II. Wegen biefer Berbindung angetlagt, wurde er bald freigesprochen, und arbeitete nun mit der größten Thatigfeit an Rarl's Wieberherstellung. Er war Mitglieb bes Parlaments von 1660 und einer ber 3molfe, die dem Konige die Ginladung brachten. Bald nachher mard er jum Geheimrath und jum Commissarius bei dem Gericht über bie Konigsmorber er= nannt, 1661 gur Pairswurde erhoben, barauf Rangler ber Schapfammer und nach dem Tode des Grafen von Southampton Lord der Schatkantmer. Als Mit= glied des Ministeriums, welches er vorzüglich leitete, bewirkte er eine Berficherung der Gewissensfreiheit, die ihn als einen entschiedenen Freund religioser Dulbung harafterifirte. In Rucficht des entehrenden Bertrags von 1670 mit Ludwig XIV.,

moburch fich Rarl II. verpflichtete, gegen einen Jahrgehalt bie tatholifche Religion in England einzuführen, barf man ficher glauben, bag G. in bieles Gebeimnis nicht eingeweiht war und weber vor noch nach dem Abschlusse bes Bertrags Gefchente von Frantreich befommen babe, welche fo viele andere Staatebeamte in England erhielten. Defto mehr Antheil nahm er an ben Magregeln eines Reiens gegen bie Rieberlande. Undere wiberrechtliche Sanblungen zum Beften der Krone. deren man ihn beschuldigt, geben zu der Bermuthung Unlag, daß ihn als Die nifter entweber gebeime Triebfebern, ober auch Mangel an nothigen Mitteln oft ichmantend in seinem Betragen gemacht haben. 3m 3. 1672 jum Grafen von S, und Lordfangler ernannt, bewies er fich auf biefem Voften burchaus unpartriffe und redlich, verlor ihn jedoch nach einem Jahre in Kolge einer Intrique. Bon diefer Zeit an ward er der machtigste Anführer der Opposition. Wegen der Site, momit er behauptete, daß die Prorogation bes Varlaments auf 15 Monate eine wirkliche Auflösung besselben sei . ward er in den Tower geschickt und erst nach 13 Monaten, als er fich vollig unterwarf, entlaffen. Die papistische Berfchworung von 1678, die wahrscheinlich bas Wert seiner eignen Erfindung war, rügte er mit ber größten Beftigteit gegen bie hofpartei, wodurch er bem Dinifferium bes Grafen Danby ein Ende machte, fobag ein neues, worin er Prafibent bes Scheimraths warb, errichtet wurde. Ungeachtet mandjer gewaltfamen Sands lungen warb er boch burch bie habeas : Corpusacte, beren Urheber er mar, bet Roblthater feiner Ration. Nach funf Monaten erhielt er feine Entlaffung; feine Partei hatte burch zu große Heftigkeit ihre eigne Sache verborben; besonders hatte S. durch fein eifriges Bemuben, den Herzog von Yort, bes Königs Bruder, vom Throne auszuschließen, fich bie Feindschaft biefes Pringen zugezogen. Ginige feis ner Rante, beren er fich in Rudficht ber angeblichen papistischen Berschwörung bebient hatte, wurden jest gegen ihn felbst gebraucht. Ein Anklager beschuldigte ihn, daß er von ihm zur Ablegung eines Zeugniffes bestochen worden sei. S. ward in ben Tower gebracht und bes Sochverraths angeflagt, burch bie Gefchworenen aber freigesprochen, worauf er fich 1682 nach Amfterbam begab, wo er 1683 farb. Dit ungewöhnlichen Seelenfraften verband G. einen unruhigen, tubnen und fturnischen Geift. Bielleicht wechselten wenig Staatsmanner so baufig bie einmal erariffene Dartei wie er, und vielleicht erzählen noch wenigere so offenbertig wie er die Geschichte ihrer Unbeständigkeit.

Shaftesbury (Ant. Afblen Cooper, britter Graf von), ber Entel bes Borigen, einet der berühmteften philosophischen Schriftfteller Englands, ward ju London am 26. Kebr. 1671 geboren. Sein Großvater ließ ihn im der Rindheit von einer gelehrten Frau unterrichten, welche abwechselnd lat. und griech. mit ihm fprechen mußte, bis er 1683 auf die Schule au Binchefter tam. Unter ber Aufsficht eines geschickten gubrers ging er 1786 auf Reisen, hielt sich in Frankreich und Italien langere Beit auf und legte bier ben Grund zu jener vertrauten Bekanntschaft mit den schonen Runften, welche er nachher in seinen Schriften zeigte. Gleich bei seiner Rudtehr, 1689, ward ihm eine Stelle im Parlament angeboten, doch er foling fie aus und erft nachdem er noch gegen funf Jahre mit Eifer und Fleis feinen literarischen Beschäftigungen gelebt hatte, trat er ins Parlament. Er hatte eine feltene Sabe, seine Liebe zur Freiheit, die er sein ganzes Leben hindurch bewahrte, triftig auszubrucen und bas Parlament für fich zu gewinnen. Unermubet mit ber Unterfichung jeber Dagregel, die auf Erhaltung ber Freiheit und Befleberung des gemeinen Besten Einfluß haben konnte, beschäftigt, ließ er sich nie burch Borliebe für eine Partei von Berfolgung bieser Zwecke abbringen. Durch feine geschwächte Gefundheit aber genothigt, verließ er diese Laufbahn, reiste nach Solland und verlebte bort über ein Jahr in bem Umgange mit Baple, Leclerc und andern Gelehrten. Balb nach feiner Burudtunft marb er nach dem Tobe feines Baters Graf von Shaftesburg, trat aber erft auf Bureben feines Freundes, bet

Rord Somers, 1700 in das Oberhaus ein. Hier unterftuste er die Magregeln des Ronigs Wilhelm fo eifrig, bag biefer ihm bie Stelle eines Staatsfecretairs anbot, Die er aber ausschlug. Rach der Thronbesteigung der Konigin Unna zog er sich vom offentlichen Leben gurud, ba er mit ben Staatsmannern ber berrichenben Partei nicht übereinstimmte, und ging nach holland, wo er wieder zwei Jahre verlebte. 218 frang. Kanatifer eine beträchtliche Gabrung in England erregt batten und man gegen die Urheber berfelben gewaltfame Magregeln ergreifen wollte, rieth er burch feine "Letter concerning enthusiasm" (Lond. 1708) jur Milbe. Rachtem er 1709 fich verheirathet hatte, reifte er 1711 feiner Gefundheit megen burch Frankreich nach Italien und ftarb zu Reapel 1713. S. mar ein Beifer, ber fich auf feine Bucher und feine Freunde befchrantte, bas hofleben nicht fuchte, aber auch nicht flob, feinen Chrgeis zu maßigen mußte und feinen großten Rubm bateire feste, Gutes zu thun. In allen feinen Schriften zeigt er fich als Bertheibiger ber Freiheit, als Anhanger ber nachtlichen Religion und als Freund ber Tugend. Seine Berte erschienen unter bem Titel "Characteristics of men, manners, opinions and times" (3 Bbe., Lond. 1713; befte Ausg., 3 Bbe., 1773; beutsch, 3 Bbe. , Lpg. 1776). 3wei Banbe feiner Briefe über philosophische und theologi= sche Gegenstätzbe erschienen 1716 und 1721. Seine Untersuchung über Berdienst amb Tugent, murbe von Diberot bearbeitet. S.'s Darftellung zeugt von einem warmen Gefühle für bas Schone; tein engl. Schriftsteller wendete eine gleiche Sorgfal'z auf ben Stol, bie jeboch nicht felten ben freien Schwung feiner Gebanten Mehre feiner Schriften, g. B. "Moralists", geboren zu ben Muftern ber engl. Profa.

Shah Allum, eigentlich Ali Goher, der lette Grofmogul in Sinboftan, aus ber Familie Timur's (f. b.), geb. 1723, mar ber altefte Gobn Allum-Gupr's. Im J. 1756 jum Dicekonig von Djebjer ernannt, zeigte er große Thatigteit und Muth, rucke 1758 mit einem kleinen Deere vor Dehli, um sich dem ehrgeizigen Bezier feines Baters, ber diefen in der hauptstadt bes Reichs gefangen hielt, zu widersehen, und marschirte, nachdem er die verlangten Contris butionen erhalten hatte, im Det. 1759 nach Bengalen, wo er von ben mit den änd. Eruppen verbundenen Engländern gefangen genommen wurde. Als jedoch zu berfelben Beit bie Rachricht von bem Tobe feines Baters, ber am 30. Det. 1759 auf Befehl feines ichanblichen Ministers ermorbet worden war, eintraf, erhielt er fogleich seine Freiheit und bestieg unter dem Namen Shah Allum, b. i. Herr der Welt, ben Thron. Bu schwach, benfelben zu behaupten, ward er wechselsweise das Spiel ber machtigern ind. Kursten und ber Englander und mußte 1764 fogar in dem Lager der Lettern eine Buflucht fuchen, mo er, weil es ihrer Politit angemeffen war, die ehrenvollste Aufnahme fand. Bon Reuem feierlichst in Allahabad wieder eingefest, verlebte er in Frieden vier Jahre ruhig, bis Langweile und Berdruß übet die Gewaltsamteiten ber Englander ihn nach Dehli zu geben bewogen, wo er am 25. Dec. 1771 feinen Gingug hielt. Diefer Schritt entzog ihm ben Schut der Englander. Später (1785) begab er sich in den Schut der Maratten, und ber Rajah Scindiah verwaltete eine Zeit lang bie Stelle eines Regenten bes Allein mehrmals mußte er fich fogar in feinem Palafte gegen mongol. Reiche. aufrührerische Unterthanen, die er zum Theil mit Bohlthaten überhäuft hatte, vertheibigen. Durch eine Berschwörung, beren Urheber Gholam Kabpr, aus ber Nation der Rohillas, war, ward er im Aug. 1788 vom Ahrone gestoßen, in sei= nem harem eingesperrt, ber Augen beraubt und fein Schat geplunbert. 3mar wurden feine Begner burch ein Marattenheer, bas zu feiner Unterflugung tam, vertrieben und ber Thron ihm wieber eingeraumt, aber nur um fo abhängiger war er geworden. Gegen die Einsamkeit und das Schreckliche seiner Lage fand er, Trost in der Dichtkunft. Im hohen Alter ftarb er zu Dehli am 16. Nov. 1806. Der Erbe seiner Titel war sein Sohn. Sultan Akbar II.; doch bei ber ganzlichen

Abhanaigfeit beffelben von ben Englanbern fann man bas Saus bes großen Timur in Shah Allum als erlaschen ansehen. Shafers, f. Schutter=Quater.

Shaffpeare (Billiam), ber großte bramatifche Dichter, nicht mur Enalands, fonbern aller Bolter german. Stammes, warb zu Stratford am Avon. einem Marktfleden in Warwickhire, 1564 geboren und zwar, wie die neuern Biographen annehmen, am 23. Apr. Sein Bater, John S., ein beguterter Mann, ber einen beträchtlichen Bollbandel trieb, war zugleich Communbeamter und Kriebensrichter; Die Gattin beffelben war die Tochter und Erbin Robert's von Bellington in ber Graffchaft Barwid. Billiam war ber alteste Gobn und foll neun, nach Andern gehn Geschwister gehabt baben. Uber feine Erziehung und seinen Unterricht herrscht Ungewißheit. Annehmen lagt fich, daß er in ber Schule feines Orts die Kenntnif bes Lateinischen erworben babe, Die aus feinen Schriften berporleuchtet; bas Frangosische und Italienische, bas er hin und wieber in Borten und Phrasen anbringt, mag er spater für fich gelernt haben, sowie Mothologie und alte Geschichte. Raum 16 3. alt, mußte er feinen Bater bei feinem Beschafte unterflügen, und im 18. 3. beirathete er die 25jabrige Unna Sathaway aus Schottery, Die ihm 1583 fein Lieblingelind, Sufanna, und 1584 Die Zwislinge Jubith und Samuel gebar. Gine jugenbliche Unbedachtfamteit foll ihn 1586 ober 1587 zur Alucht nach London veranlaßt baben. Nach Undern kam er erst nach Briftol und fchiffte fich mit einem Rauffahrer nach Benebig ein, indem er für bie Sin = und Berreife Matrofendienfte berrichtete. überhaupt ift S. burch bas Dunkel, das über seinem Jugenbleben waltet, zu einem Gegenstande vieler Sagen geworben; namentlich tragt man fich über feinen erften Aufenthalt in London mit allerlei Geschichtchen. Auf Empfehlung seines Landsmanns, Thomas Green, eines beliebten Runftlers bei ber Bubne zu London, ward. S. um 1589 als Dita glied ber dafigen Schauspielergefellschaft aufgenommen. Da bamals, wie man er zählt, ein überaus vornehmer und pomphafter, eintoniger, Bortrag bie beliebte Manier im recitirenden Schauspiel war, G. bagegen mit einer gefälligen, naturs lichen Art auftrat, fo foll er nur in ber pathetischen Rolle bes Beiftes in seinem "Bamlet" einigen Beifall gefunden haben. Seine Schaufpiele inzwischen, wenn fie auch nicht bas Glud hatten, ben bamaligen Rrittern zu behagen, ergriffen bas Bolt, und bie Bollegunft brachte ibn zur Renntnig manches boben Freundes, felbft gum Auße bes Thrones, auf welchem eine Ronigin herrichte, Die fich obnebin burch bie Macht vermandter Großen angezogen fühlen mußte. Sein besonderer Gonner ward ein Freund bes Effer, ber Graf von Southampton; auch fcbrieb ihm ber Ronig Jafob Stuart eigenhandig einen hulbreichen Brief, jum Dant bafür, wie es heißt, daß er ihm, der sein Geschlecht von Banquo ableitete, im Trauerfpiet "Macbeth" durch glorreiche Prophezeiungen feine Chrfurcht bezeigt batte. Bei fo bewandten Umftanden erwarb G. unter Andern auch Ben Jonfon's Freundschaft , der gleichfalls , jeboch jest meift vergeffene, Schauspiele fcbrieb. Jatob L. exlaubte 1610 ibm und zwei Genoffen, henning und Condell, benen man die erfte Ausgabe bes &. (Fol.) verbantt, die Errichtung einer neuen Buhne. und ertheilte ihnen große Begunftigungen. Nachher verlebte S. in feiner beinab lanblichen Beimat, von feiner Sattin und feinen verheiratheten Tochtern umgeben, noch einige gluckliche Jahre der Ruhe und farb am 23. Upr. 1616. Schlichtes, fleinernes Denkmal wurde ihm in ber großen Rirche ju Stratfort, an ber Nordfeite ber Rangel, errichtet; bier fist S. nachdentenb unter einem Schwibbogen, ein Riffen liegt vor ihm, feine Rechte halt eine Feber, feine Linke rubt auf einer Papierrolle. Unter bem Riffen fleht bas fehlerhafte (benn Socratem ift in der erften Splbe turz gebraucht) lat. Distichon:

> Judicio Pylium, genio Socratem, arte Maronem, Terra tegit, populus moeret, Olympus habet.

Lord Somers, 1700 in das Oberhaus ein. hier unterstügte er die Magregeln bes Ronigs Wilhelm fo eifrig, daß biefer ihm die Stelle eines Staatssecretairs anbot, Die er aber ausschlug. Nach der Thronbesteigung der Königin Anna zog er sich vom offentlichen Leben gurud, ba er mit ben Staatsmannern ber berrichenben Dartei wicht übereinstimmte, und ging nach Holland, wo er wieder zwei Zahre verlebte. 2016 franz. Fangtifer eine beträchtliche Gabrung in England erregt hatten und man gegen die Urheber derfelben gewaltsame Magregeln ergreifen wollte, rieth er burch seine "Letter concerning enthusiasm" (Lond. 1708) jur Milbe. Rachbem er 1709 fich verheirathet hatte, reifte er 1711 feiner Gesundheit wegen burch Frankreich nach Italien und ftarb zu Reapel 1713. S. mar ein Beifer, ber fich auf feine Bucher und feine Freunde befchrantte, bas hofleben nicht fuchte, aber auch nicht flob, feinen Chrgeis zu magigen wußte und feinen größten Ruhm borein feste, Gutes zu thun. In allen feinen Schriften zeigt er fich als Bertheibiger ber Freiheit, als Anhanger ber naturlichen Religion und als Freund ber Tugend. Seine Werte erschienen unter bem Titel "Characteristics of men, manners, opinions and times" (3 Bbe., Lond. 1713; befte Ausg., 3 Bbe., 1773; beutsch, 3 Bbe. , Lpg. 17'76). 3mei Banbe feiner Briefe über philosophische und theologis iche Gegenfturbe erschienen 1716 und 1721. Seine Untersuchung über Berbienst und Tugent, wurde von Diberot bearbeitet. G.'s Darftellung zeugt von einem warmen Gefühle fur bas Schone; tein engl. Schriftsteller wendete eine gleiche Sorgfal's auf den Styl, die jedoch nicht felten den freien Schwung feiner Gebanken feffelt2 Mehre seiner Schriften, g. B. "Moralists", gehoren zu ben Mustern der enal. Profa.

Shah Allum, eigentlich Ali Gober, ber lette Grofmogul in Sinboftan, aus der Famitie Timur's (f. b.), geb. 1723, mar ber altefte Sohn Mum-Gupr's. - 3m J. 1756 jum Dicefonig von Djebjer ernannt, zeigte er große Thatigfeit und Muth, rudte 1758 mit einem fleinen heere vor Debli, um fich dem ehrgeizigen Bezier feines Baters, der diefen in der Hauptstadt des Reichs gefangen hielt, zu widersegen, und marschirte, nachdem er die verlangten Contris butionen erhalten batte, im Det. 1759 nach Bengalen, wo er von ben mit ben änd. Truppen verbundenen Englandern gefangen genommen wurde. Als jedoch zu berfelben Beit bie Rachricht von bem Tobe feines Baters, ber am 30. Dct. 1759 auf Befehl seines schändlichen Ministers ermordet worden war, eintraf, erhielt er fogleich seine Kreiheit und bestieg unter dem Namen Shah Allum, d. i. Herr der Welt, den Thron. Bu schwach, denselben zu behaupten, ward er wechselsweise das Spiel ber mächtigern ind. Fürsten und der Englander und mußte 1764 sogar in dem Lager der Lettern eine Buflucht fuchen, wo er, weil es ihrer Politit ange= meffen war, bie ehrenvollste Aufnahme fand. Bon Reuem feierlichst in Allahabab wieber eingefest, verlebte er in Frieden vier Jahre ruhig, bis Langweile und Berdruß übet die Gewaltsamkeiten der Englander ihn nach Dehli zu gehen bewogen, wo er am 25. Dec. 1771 seinen Gingug hielt. Diefer Schritt entzog ihm ben Schut der Englander. Spater (1785) begab er sich in den Schut der Maratten, und der Rajah Scindiah verwaltete eine Zeit lang die Stelle eines Regenten des mongol. Reiche. Allein mehrmale mußte er fich fogar in feinem Palafte gegen aufruhrerische Unterthanen, die er zum Theil mit Bohlthaten überhauft hatte, vertheibigen. Durch eine Berschwörung, beren Urheber Gholam Rabpr, aus ber Mation der Robillas, mar, ward er im Aug. 1788 vom Abrone gestoßen, in feis nem harem eingesperrt, ber Augen beraubt und fein Schat geplundert. 3mar wurden feine Begner burch ein Margttenbeer, bas zu feiner Unterftugung tam, vertrieben und ber Thron ihm wieber eingeraumt, aber nur um fo abhangiger war er geworden. Gegen die Einsamkeit und das Schreckliche seiner Lage kand er Arosk in der Dichtkunft. Im hohen Alter starb er zu Dehli am 16. Nov. 1806. Der Erbe feiner Titel mar fein Sohn, Sultan Atbar U.; doch bei ber ganglichen

Abhängigteit beffelben von ben Englanbern tann man bas haus bes großen Timur in Shah Allum als erlaschen ansehen.

Shaters, f. Schutter=Quater.

Shaffpeare (William), ber größte bramatifche Dichter, nicht nur Enos lands, fonbern aller Bolter german. Stammes, warb zu Stratford am Avon. einem Martifleden in Barwidfhire, 1564 geboren und zwar, wie bie neuern Biographen annehmen, am 23. Apr. Sein Bater, John S., ein beguterter Mann, ber einen betrachtlichen Bollhandel trieb, mar zugleich Communbeamter umb Arlebendrichter; bie Gattin beffelben war die Tochter und Erbin Robert's von Bellington in der Grafichaft Barwid. Billiam war ber alteste Sohn und soll neun, nach Andern gebn' Gefchwifter gehabt haben. Über feine Erziehung und feinen Unterricht herricht Ungewißbeit. Annehmen laft fich , bag er in ber Schule feines Drts die Renntniß bes Lateinischen erworben habe, bie aus feinen Schriften hervorleuchtet; das Französische und Italienische, das er hin und wieder in Worten und Phrasen anbringt, mag er fpater für fich gelernt haben, sowie Mythologie und alte Gefchichte. Raum 16 3. alt, mußte er feinen Bater bei feinem Gefchafte unterflugen, und im 18. 3. beirathete er die 25jahrige Unna Sathaman aus Schottern, bie ihm 1583 fein Lieblingelind, Sufanna, und 1584 bie 3miffinge Aubith und Samuel gebar. Eine jugenbliche Unbedachtsamkeit foll ihn 1586 ober 1587 jur Klucht nach London veranlagt baben. Nach Undern kam er erft nach Briftol und fciffte fich mit einem Rauffahrer nach Benedig ein, indem er fur die Überhaupt ist S. burch bas Sin = und Berreife Matrofenbienfte verrichtete. Dunkel, bas über seinem Jugenbleben maltet, zu einem Gegenstande vieler Sagen geworden; namentlich trägt man fich über seinen ersten Aufenthalt in London mit allerlei Geschichtchen. Auf Empfehlung seines Landsmanns, Thomas Green. eines beliebten Runftlers bei ber Ruhne zu London, ward. S. um 1589 als Mitglied ber dasigen Schauspielergesellschaft aufgenommen. Da bamals, wie man ers zählt, ein überaus vornehmer und pomphafter, eintoniger, Bortrag bie beliebte Manier im recitirenden Schauspiel war, S. bagegen mit einer gefälligen, naturlichen Art auftrat, fo foll er nur in ber pathetischen Rolle bes Beiftes in feinem "Bamlet" einigen Beifall gefunden haben. Geine Schauspiele inzwischen, wenn fie auch nicht bas Glud hatten, ben bamaligen Krititern zu behagen, ergriffen bas Bolt, und die Bollsgunft brachte ibn zur Kenntnif manches hoben Freundes. felbst zum Fuße des Thrones, auf welchem eine Königin herrschte, Die fich ohnebin burch die Macht vermandter Großen angezogen fühlen mußte. Sein besonderer Gomer ward ein Freund bes Effer, ber Graf von Southampton; auch fcbrieb ihm ber König Jakob Stuart eigenhandig einen hulbreichen Brief, jum Dank bafür, wie es beißt, daß er ihm, ber fein Geschlecht von Banquo ableitete, im Trauers fpiel "Macbeth" durch glorreiche Prophezeiungen seine Chrfurcht bezeigt hatte. Bei so bewandten Umftanden erwarb G. unter Andern auch Ben Jonson's Freundschaft, ber gleichfalls, jeboch jest meift vergeffene, Schauspiele fchrieb. Satob I. erlaubte 1610 ihm und zwei Genoffen, henning und Condell, benen man bie erfte Ausgabe bes S. (Fol.) verbantt, Die Errichtung einer neuen Bubne. und ertheilte ihnen große Begunstigungen. Nachher verlebte S. in seiner beinab lanblichen Beimat, von feiner Gattin und feinen verheiratheten Tochtern umgeben, noch einige gludliche Jahre ber Rube und ftarb am 23. Upr. 1616. Gin schlichtes, fleinernes Denkmal wurde ihm in der großen Kirche zu Stratfort, an ber Nordseite der Kanzel, errichtet; hier sicht S. nachdenkend unter einem Schwib= bogen, ein Riffen liegt vor ihm, feine Rechte halt eine Feber, feine Linte ruht auf einer Papierrolle. Unter dem Kissen steht das fehlerhafte (benn Socratem ist in der erften Spibe turg gebraucht) lat. Diftichon:

> Judicio Pylium, genio Socratem, arte Maronem, Terra tegit, populus moeret, Olympus habet,

Diesem folgen seche Reime, die durch die seltsame Bebauptung ausgezeichnet find, daß mit bem gefeierten Tobten auch fofort die Ratur geftorben fei. Dem mubfamen Nachforfchen ber fpatern Beit über S.'s nabere Lebensumftanbe ift es unter Unberm auch gelungen, sein Testament aufzufinden. Bon S.'s Verfonlichkeit bat nur einer ber altern Schriftsteller, Aubren, es ber Dube werth gehalten, ju reben ; ned ibm mar S. ein hubscher, mohlgebilbeter Dann, febr guter Gefellichafter und von einem allzeit fertigen, gefälligen und glatten Wis, weshalb er auch in London febr beliebt mar. G.'s Gobn war im 12. 3. geftorben; feine Bitme überlebte ibn nur fieben Jahre. Seine altefte Tochter Sufanna, bie an ben Arzt John Sall verheirathet mar, farb 66, die jungere Jubith, verebelichte Buinen, 77 3. alt. Beiber Kinder verstarben kinderlos, boch war noch 1819 in engl. Blattern von einer Berwandtin bes Chaffpeare'ichen Saufes bie Rebe. Das Bohn- und Sterbehaus S.'s zu Stratford wurde von dem Nachgeborenen eines benachbarten altebeln Geschlechts, Sir Sugh Clopton, Sherif von London unter Richard III. und Lord-Mapor unter Beinrich VII., gebaut und unter bem Namen bes großen Saufes in Stratford auf feine Rachtommen vererbt, bis es S. taufte und, nade bem er es nach feinem Sinn eingerichtet hatte, New Place benannte. Die gamis lie Clopton taufte es nachmals von S.'s Nachtommen zuruck, und ein Sir Hugh Clopwn bewirthete hier ben Runftler Garrid, ben man wol ben ausübenben Shalfpeare bat nennen burfen, nebft feinen Reifegefahrten unter bem Daulbeer: baume, welchen unftreitig S. felbst gepflanzt hatte. Etwa zehn Jahre bernach tam die Befigung in die Sande eines Geiftlichen, Gaftrell, ber nicht nur ben Shatfpearebaum umhauen ließ, weil ihn bie Ballfahrten babin ftorten, fonbern auch bas haus ganglich nieberriß und, die Materialien verlaufend, bem Boben gleich machte, weil er meinte, man habe es zu ftart in die Armentaffe verfteuert, und es solle nun nie wieder eine Tape bezahlen.

- Erft 1741 bachte man baran, biefem Heros ber Dramatif ein Denkmal in ber Beftminfterabtei gu feben, bas von bem Ertrage ber gu biefem 3mede gegebes nen Borftellungen auf ben beiben großen Theatern zu London bezahlt wurde. 'Es besteht aus der Marmorbilbfaule des Dichters in der Tracht feiner Beit, ber fich auf einen jur Seite angebrachten, allegorifch verzierten Sturg frust, worauf ein Buch liegt, mit einer nicht grabe fehr paffenb gewählten Inschrift aus G.'s Werten. Eine sinnvolle Jubelfeier veranstaltete 1769 ju Stratford Barrick an S.'s Ses burtstage. Als das Rahr barauf die Hauptvorstellung des Kestes in Drurplane auf die Buhne gebracht wurde, mußte es 100 Mal wieberholt werden, und die Bes geisterung muche zu einer beraufchenden Bobe. Go fcblug bie fo lang verhaltene Liebesflamme nun um so gluhender empor, und man kennt den Aufwand, den Runft und Biffenschaft an ben wunderbaren Deifter gewandt bat. In ber trubfes ligsten Gestalt hat sich dieser Aufwand unstreitig gezeigt, wenn er bemubt gewesen ift, bem S. eine Eigenschaft ju geben ober ju retten, auf welche man, fo oft ber Berfall ber Dichtfunft eintritt, einen leibigen Berth legt, namlich die Correctheit. Bene bobere Bollendung des Runftlers in der Composition, in der harmonischen Unterordnung aller Theile unter ein fie jufammenfaffendes und befeelendes Sanges, unter ble hauptidee, in der Beichnung, haltung und Farbung, in der vollstans digen Beherrschung aller Mittel ber Ausführung, sie ift an S. das wahrhaft Große und Bewunderungewürdige. Doch sollte man auch mit den Borwürfen binfichtlich der grammatikalischen Correctheit vorsichtig sein, ehe man die beschwerliche Renntniß erlangt hat, wie bie Sprache überhaupt zu S.'s Zeit beschaffen war; und wollte man es magen, die Werke des gebiegenen Runftlers nicht nur als einen Sittens spiegel, Jonbern auch als einen Sprachspiegel seiner Zeit zu betrachten, so dürften unstreitig nicht die Ausgaben seiner Schriften mit ber Sauberung von Dem, was fie gross blunders nennen und durch frühere Abschreiber und Herausgeber hincin= gebracht glauben, sondern die altesten, der Quelle am nachsten ftehenden Ausgaben

au mathlen fein, benn aus ber Quelle selbst zu schöpfen, ift beshalb nicht möglich, meil S. feine Ausgabe feiner Schriften beforgt hat; Die erfte, einigermaßen volls ftanbige murbe erft fieben Rabre nach feinem Tobe veranstaltet. Es balt schwer, ju glauben, bag Jemand gefliffentlich jene fogenannten groben Schniger eingestreut habe: mas auf Rechnung wirklicher Rachlaffigfeit tommen tann, wird ber Sinnige leicht felbft finden, ber Unverftandige aber teinen Schaben bavon verfpuren, ba ihm ja auch bie Schonheiten und Richtigkeiten keinen Bortheil bringen. Die Bemubungen ber engl. Forfcher und Commentatoren ber letten 50 Jahre burften. bem Resultate nach, eines Preises nur ba murbig fein, wo fie bas geschichtliche Dunkel aus bem Licht ber Quellen aufzuklaren fuchen; wo fie aber bie Kadel ber Rritte binhalten, ba sieht man nichts als ben irbischen Stoff ber Kerze in ihren Sanben : ein Licht ift nicht vorhanden. Wahre argerliche Buthaten find bie wibermartigen fleinen Bemerkungen von Johnson, welche noch gegenwartig die engl. Ausgaben wiederholen. Bor Lästerlichkeiten dieser Art ist S. in Deutschland glück licherweise auf ewig gerettet, seit Lessing mit ihm bas Alexandrinertheater ber Fransolen niedergeschmettert, seit, Gothe, Schiller, Herder und fast alle mahrhaft große Geifter ber Deutschen gewichtige Worte über ihn gesprochen. Namentlich bat A. M. v. Schlegel in einer ber gehaltreichsten feiner bramaturgischen Borlesuns gen, bie S. gewidmet ift, gezeigt, wie grade Das, was dürftige Seelen Formlofigteit, Wildheit, Unwiffenheit nennen, im Befen ber Romantit gegrundet liegt, welcher nur Gin Biel beilig ift, Die Poefie; wie die Runft eine Deifterin ift, ber es um ein Stolgiren mit allerlei aufgeborgtem Klitter von Schulmiffen burchaus nicht go thun ift, und beshalb auf einen Elementarunterricht in Beitrechnung, Ges ichichte und Erdbeschreibung, auch manchen andern an fich bochft nutbaren Rennt niffen, gar nicht antommt; wie S. gar nicht als ein wilbes, regellofes Genie einhers gelaufen fei, fonbern feinen Werten, benen beshalb nur Wenige gemachfen find, weil fie eben eine Belt umfaffen, ben Stempel ber tiefften Bebachtfamteit und jener funfte lerischen Bollendung, worin fich bei durchgeführtem Stol die Freiheit und besonnene Babl bes Urbebere offenbart, aufgebruckt habe; wie man G. ohne alles Bedenten for gar eine mannichfaltige Belefenheit und wenigftens aus Überfehungen ber Claffifer geschopfte Renntniß des Alterthums zugestehen durfe, ungeachtet er mit der Mothologie mur marchenbaft fombolisch spielte, nicht wie die vielen Dichter des 18. Nabrh, eine schale und sükliche Abgötterei treibt; wie es also nur das Zeichen einer launenhaften überbildung sei, wenn so viele Afthetiter seiner Nation ihn mit vornehmer Herablase fung nur für ein Naturkind gelten lassen wollen. Auch stellt Schlegel ein lebendiges Bild ber gefund-traftigen, ritterlich-ruhmbegierigen Beit ber Elisabeth auf, ber Abelspracht, der dem dramatischen Leben hochst gunftigen scharfen Umriffe der Standesverichiebenheit, ber Reigung zu raschen Wendungen, Ginfallen, Erwiberungen, Wiben und Bortfpielen im Gefprach: Alles Clemente, die wefentlich auf einen feine Ges gemart in fammtlichen Beziehungen, auch Um : und Abwegen, gestaltenden Dichter einwirken mußten. Selbst ber zum Unanständigen und Zweibeutigen sich versteigende Muthwille muß dem damaligen Tone jugeschrieben werden; benn fo, wie wir S. nun kennen, ist er ein Spiegel, aus dem man das Bild seiner Zeit herstellen konnte, wenn alle historische Buge und untergegangen waren. Doch vertenne man auch nicht, daß, wenn S. eine Freiheit übt, deren sich seine selbst fcbriftftellerifchen Beitgenoffen bis zur Bugellofigfeit bedienten, fie bei ihm, wie bei den großen Alten, in einer gewissen reinen Rraft des Unschuldlebens, oder mit durchaus unverführerischer Groteste bafteht. Gin Beweis indeffen, wie fehr neuere Dichter irregehen, wenn sie glauben, ein großes Muster auch in ber Ungebuhr nachahmen zu mussen, ist der wichtige Umstand, daß jest Frauen nicht nur öffents lich ins Schauspiel gehen, sondern sogar die Frauenrollen im Stucke selbst über nommen haben, mahrend fie zu G.'s Zeit das Theater nur verlarvt besuchten, und Frauentollen auf der Buhne von Knaben gespielt wurden. Wer S. ftubirt, der

wird es erfahten, wie ber Dichter in seinen Beinen abgeschloffenen Belten bie Er-Scheinungen der Natur, die Sigenheiten feines Landes und ber Fremde, Gebrauche, Borftellungen und Sagen des Bolts, ja die Sewohnheiten, die eigenthumliche Sprache ber Sandwerke und Gewerbe nicht zurudgesplegelt haben konnte, wenn er fie nicht zuvor in fich aufgenommen batte. Alebann wird es flar, bag er zwar mit bem fest fo angftlich einzwängenden außerlichen Coftume, bas ja ohnehin bie bama= lige Buhnensitte wenig genug achtete. um Romer und Griechen mit fran. Mantel und Degen auftreten zu laffen, tubn und frei umgebe, jedoch bas geiftige Coffume ber Beiten und Boller wohl zu bewahren wiffe. Roch mehr aber wird man es inne werben, wie tief er die Berhaltniffe ber Welt, Die menfchlichen Schickfale, bas gefellige Leben ergriffen babe, wie vor Allem er ben Menfchen und fein Berg in feinen geheimsten Bindungen und Falten tennen mußte, um einen Gipfel ber Babrheit und Charakteriftik zu erreichen, auf ben Reiner nach ihm wieber gelangt ift. Sebe feiner Gestalten ift ein organisch:lebenbiges Inbivibuum, bas nach allgemeinen Naturgefegen gar nicht anders fein und handeln kann. Zeitalter und Nationen, Romer, Franzofen und Englander, Norblander und Italiener, Stande, Gefclechter und Alter, Ronig und Bettler, Belb und Gauner, Beifer und Rarr, ein Jebes geht rein gebilbet einher; "und nicht blos Menfchen", fagt Schlegel, "bilbet biefer Prometheus, er offnet bie Pforten ber magifchen Geifterwelt, lagt Gespenfter herauffteigen, Beren ihren muften Unfug treiben, bevollert die Luft mit icherzenden Elfen und Sploben; und biefe nur in ber Einbildungefraft lebenden Wefen haben eine folche Wahrheit, baß, waren fie auch misgeborene Ungeheuer, wie Caliban, er uns bennoch bie beistimmenbe Überzeugung abnothigt: gabe es bergleichen, wurden fie fich fo benehmen. Mit Einem Borte, fowie er bie fruchtbarfte, tuhnfte Phantafie in bas Reich ber Ratur hineintragt, fo tragt er auf ber anbern Seite Die Ratur' in bie jenseit bes Wirklichen liegenben Regionen ber Phantaffe hinuber. Wir erstaunen über bie vertrauliche Rabe bes Außerordent= lichen, Wunderbaren, ja Unerhorten." Auch die poetifche Pracht bes " Dufftali= fchen und Imaginativen, die melobischen Rlagen und Jubelstimmen, der betrachtende Nachruf über bas Borgefallene, Alles, was in einem ernften Drama obne Chor nicht fehlen barf, wenn es nicht profaifch werben foll", ift in feiner Belt nicht vergeffen. Aber auch "jeder Seelenzustand, jede Stimmung von Gleichauls tigfeit und vertraulichem Scherz bis zur wilbeften Buth und Bergweiflung, Die Gefchichte ber Gemuther, bie gange Reihe vorhergegangener Buftanbe, in einem einzigen Borte, die allmalige Steigerung ber Leibenschaft vom erften Entfteben an, ihre finnreiche und bilbliche Energie in Sprache und Ausbruck, ber Bis bes Argers, bas Lachen ber Berzweiflung", Alles ift in biefer reichen Welt erschopft; und wenn auch Alles "bas unvertennbare Geprage feines originalen Genius tragt: fo ift boch Niemand weiter entfernt bavon als er, eine durch Angewohnung und perfonliche Ginseitigfeit entstandene Manier zu haben". Wenn wir zu seinen mit aller Rraft bes irbifchen Lebens ausgerufteten Kriegern und Selben binanftaunen, wie unaussprechlich ruhren uns bagegen die wie aus den gartesten Bluten bes Lengewobenen Jungfrauengeftalten, und in diefen und jenen zeigt fich recht die innerfte Bestrebung ber tugenbhaften Seele, bas Allerheiligste ihres Dichtens und Bollens. Betrachten wir bie teine, weife Beiterteit mancher Perfonen, befonbers ber Alten bes S., und dagegen bie furchtbar-schone Wahrheit des Wahnwises verirrter ober gebrochener Bergen, fo haben wir zwei neue Pole, von benen uns das Licht eines Gestirns entgegenstrahlt, das noch so viele andert hier unbeschreib= bare Gegensage barbeut, in beren Zusammenstellung und gegenseitiger Einwirtung fich wieber feine allgestaltende Große recht verkundet. Bollig angemeffen war es feis mer riefentraftigen Natur, bag er bie Schreckniffe bes Lebens und die Furchtbarteit der Ratastrophen lieber in die Handlung selbst treten ließ, als sie durch die rhetoris iden Prachtftude emphatischer Erzählungen in einen schwächenden hintergrund zu

flelleng es war ihm ja eben Alles am augenblicklichen Ginbruck bes Lebenbigen felbft gelegen, er wollte entfeben, erfcuttern, vernichten, um ben nie zu erftiden: ben innerften gunten ber Liebe, ber Rene, ber Berfohnung fich befto fraftvoller aus ber Afche und ben Trummern winden und jur lauternden Flamme emporschlas gen ju laffen. Darum übertuncht er auch nicht Graufamteit, Wilbheit, Bluts gier und Bosheit mit Kirnif und falfchem Schimmer, fonbern gelat ihr ganges grauenvolles Dafein. "Und biefer tragifche Titan", fagt Schlegel, "ber ben Sims mel frurmt und die Welt aus ihren Angeln zu reißen broht, der furchtbarer als Uschplus unser Saar emporstraubt und unser Blut vor Schaubern gerinnen macht. befaß zugleich bie einschmeichelnben Lieblichkeiten ber fußen Poeffe, er tanbelt finbs lich mit der Liebe, und seine Lieber find wie fcmelgende Seufger hingeathmet. Er verknupft alles Sobe und Liefe in seinem Dasein und die frembartigften, ja scheins bar unvereinbarften Eigenschaften bestehen in ihm friedlich nebeneinander. Beifterwelt und die Ratur haben alle ihre Schate in ihm niedergelegt; an Rraft ein Salbgott, an Tiefblick ein Prophet, an überschauender Weisheit ein Schuss geift boberer Art, lagt er fich ju ben Menfchen berab, als wußte er nicht um feine Uberlegenheit, und ift anspruchslos und unbefangen wie ein Rind." In ber Welt und im menschlichen Leben und herzen grenzen Ernft und Scherz, Trauer und Freude fo wunderbar, oft fo augenblidlich aneinander, bag fogar Gins gum Uns bern, Schmerz jur Luft und Luft jum Leibe werben tann. Dies alfo, bas Bes wußtsein, wie Licht und Schatten fich in Dem, mas ein Gemalde fein will, gegenseitig aufheben muffen, nicht Spiel und Wurf regelloser Laune ist der Grund, auf welchen die romantische Poefie Beibes nebeneinander baut, und bann bie vereinende himmelsbede der Runft und Liebe darüber wollbt. Da begreift es fich erft, wie burch bas Romische bas Tragische, theils zwar weniger abspannend, theils aber auch burch die Gewalt bes Gegensages, ber unendlich schmerzlichen Aronie, ja ber verborgenen Parodie, noch tragischer, erschütternber und geheimnisvoll ents . seglicher wird. Jedes Schauspiel S.'s ist bagu ein Beleg; boch hat es ber Dichter verftanden, auch eine weise Sparfamteit bei biefem fo reig= als machtvollen Bebel zu beobachten. S.'s Kraft sowol im Tragisch = Pathetischen als in der Komik hat eine Gewalt und einen Bauber, ber bas Innerfte ergreift, und gewiß Jeber hat ein= mal in G.'s Romit die namenlose Sufigteit und Bartheit empfunden, die bort in lebensfrischer Beiterleit ausgegoffen ift.

"Die Sprache S.'s", fagt Schlegel, "ift unmittelbar aus bem Leben gegrifs fen, und meifterlich mit bem bochften poetifchen Schwunge verfchmolgen, ein noch unübertroffenes Borbild im Starten und Erhabenen, im Gefälligen und Barten. Er bat in seiner Sphare alle Mittel der Sprache erschöpft; Allem ist bas Geprage feines machtigen Geiftes aufgebrudt. Seine Bilber und Figuren haben in ihrer ungesuchten, ja unwillfurlichen Seltsamkeit eine gang eigenthumliche Anmuth. Zuweilen wird er dunkel aus allzu großer Liebe zur gedrängtesten Kurze, aber es verlohnt fcon ber Dube, über G.'s Beilen ju grubeln." Die feine Unterfcheibung im Sebrauch ber Berfe und ber Profa nach Stand, Charafter und Gemutheftims mung ber rebenben Perfonen, nach ihren außerorbentlichen und gang gewöhnlichen Lagen, ber leicht verwobene Übergang vom Ginen jum Andern, fowie ju ben Reis men, die bald die Abschnitte ftarter bezeichnen und runden muffen, balb gu Gins führung eines befondern Blutenschmuds oder Pathos bienen, alle biefe Geheims niffe ber Technit tonnen teinem tunftlerifch anschauenben Gemuthe entgehen. Die Mannichfaltigkeit bald durchaus harmonischer und vollklingender, bald, nach den Umftanden, absichtlich fproder und zerriffener, felbft abreißender Behandlung bes Jambus, follte von allen Dramatifern mit Bebacht ftubirt werben; benn noch fceint ber beutsche Jambus an einem zu einformigen Gesange zu leiben. Auch in biefer Sinficht mare also eine bobere Correctheit bes Dichters bargelegt, ale fic

Convicter. Achte Aufl. X.

viele feiner Schoflaften traumen liegen. Ge gibt aber eine hodfte Gorfettelt be ren Biel hienieben nicht erreichbar ift. Daß bie Werte G. 8 in biefeln Gendis puntte noch Rebler haben, ift unvermeiblich; benn taum fleht bas Dobe gefchaffen por dem Runftler, fo muß er balb wehmuthig, balb hoffnungevoll binauffeben, wo das Ibeat boch noch hoher geblieben. Thut bei S., wie Schlegel benieret; ein Ubermaß der Fronte oft web , das aus einem unerfreulichen Bublen in den Tiefen bes irbifchen Menfchen bervorgebt, fo mochte man dagegen nicht felten ein unbebingteres Singeben in Liebe und Gefühl wunschenswerth finden, vor Allem aber, obwol eine in Gott fefte und ftarte Seele oftere hervorleuchtet, icheint er von bem Bormurfe nicht frei, ben irbischen Angelegenheiten gleichsam eine Alles erfullenbe, verschlingende Wichtigkeit beizulegen; er baut und grundet die Erbe nicht in ben Simmet, und bas verklarende Licht, bas andere Dichter, vor allen Colberon, bierburch über ihre bochften Dichtungen haben ausstrahlen laffen, muffen wir fast fcmerglich vermiffen. Der unmittelbare Bertebr mit Gott ift ber Runft als folcher nicht wefentlich und forberlich, aber bas mittelbare hinbliden, bas eine Dichtung herrlich durchschimmernbe Etwas, deffen letter Grund nur in ber Religion zu finben ist, bas ift um so wohltbatiger und um so schwerer zu verschmerzen, je größer bie schaffenbe Kraft eines Dichters, je hervorstechenber feine Sigenschaften, je ein= brudevoller und wirkungereicher feine Gebilbe find. G. batten wir fur eine reiche Kulle in bieser hinsicht gern noch etwas Geschraubtheit mehr in Sprache, Ton und Pathos, wie fie fich bann und wann wol finden mag, vielleicht gar noch Bufate gu ben Wigeleien und Wortspielen, und gu ben oft boch gar gu fleißig ausgeführten und zu tüchtig aufgemalten spaßigen Unflößigkeiten burch= geben laffen.

Der bramatifchen Dichtungen werben G. 43 jugefchrieben; acht bavon wurden von ben engl. Commentatoren für unecht erflatt, von beutschen Rritifern bingegen G. wieder beigelegt. Wenn man überhaupt eine Abtheilung nach bem Inhalte bei einem weltumfaffenben Dichter gestattet, fo ift es immer noch bas Befte, ber einmal angenommenen Classification in Luft: und Trauerspiele zu folgen, und, da bie biftorischen Schauspiele einen gang eigenthumlichen Charafter haben, folde ale abgefonberte britte Rubrit zu betrachten. "Der Inhalt ber Luftfpiele ift", wie Schlegel bemertt, "großentheils aus Rovellen ent= lebnt: es find romantifche Liebesgeschichten; teines bavon fpielt gang in bur= gerlichen ober fauslichen Berhaltniffen; alle haben bichterischen Schinuck, eis nige geben ins Bunberbare ober ins Pathetifche uber." "Die beiben Cbelleute von Berona" mit ihrem leichten Bantelmuth in Liebe und Freundschaft; "Das Luftfpiel ber Frungen", bas einzige Beispiel einer Entlehnung aus ben Alten bei G. (vgl. bes Plautus "Menaechmi"); "Die gezähmte bofe Sieben", gleichsam bie "Donna Diana" ber engl. Buhne, mit bem ital. Unftrich und bem Borfpiele bes unvollenbeten Reffelflicers, eines auch von Solberg bramatifirten Bolteschwankes; ferner bie muthwillige Gautelei : "Berlorene Liebesmub", zeigen burth bie innere Behandlung, quch uppigen Uberfluß ber Ausführung, ben jugenblichen Dichter an. "Ende gut, Alles gut"; "Biel Barm um nichts"; "Gleiches mit Gleichem; ober Daf fur Daf", bas eigentlich ber Triumph ber Gnade über bie ftrafende Gerechtigkeit heißen follte, mit der herrlichen Geftalt Sfa= bella; "Der Raufmann von Benedig", ein Bunder finnreicher Runft und Charafteriftit und eine ber vollenbetften Werte S.'s, find fich burch bie Runft verwandt, womit S. alle Rleinlichkeit burgerlicher Lebensverhaltniffe durch aufhei= ternde Beimischungen frei bichterischen Spiels zu entfernen ober in Die poetische Region zu verfeten wußte. Sang entgegengefetter Art ift "Wie es euch gefällt", ein reigendes Spiel mit willfürlicher bunter Genialitat, von frifcher Balbluft burchzogen, eine Wiebereroberung ber angeborenen Freiheit ber Natur und bes menschlichen Geistes mit Abwerfung bes angefunftelten 3mange. Reich wieder an

Sinn und Komit ift bas Intriguenftud: "Was ihr wollt, ober ber heilige Dreis tonigsabenb", getaucht in ben Farbenzauber einer atherifchen Poefie. in der That fein lettes Wert war, so hat er bis zulest einer gleichen Jugend des Seiftes genoffen und bie gange Fulle feiner Talente mit fich ins Grab genommen, "Die luftigen Weiber von Windfor", Die C. jufolge einer Zuffoderung ber Konigin Glifabeth gefdrieben haben foll, weil fie ben Sallfaff gern verliebt feben wollen, bie aber gewiß vor ihr aufgeführt worden find, vielleicht zu Windfor bei einem Dr= bensfeste bes bichterifc barin verherrlichten Sofenbandes, nabern fich am meiften ber Gattung bes reinen Luftfpiels, poetifc und finnreich am Schluffe burch eine munberbare Cinmifthung gehoben. "Ein Sommernachtstraum" und "Der Sturm" gleichen fich in ber Berflechtung einer munderbaren Geifterweit mit bem Gewirre menfchlider Leibenschaften und possenhaften Abenteuern ber Narrheit. Das erflere Stud. auverlaffig febr fruh gefdrieben, ift vielleicht das phantaftischte, blubenbite Gebilbe S.'s, bas in Titania's Berliebtheit die außerften Enden des Phantaftifchen und Gemeinen gusammentnupft; bas zweite, allem Unsehen nach aus einer fpatern Beit, ist bagegen an Charakteristik überlegen und gibt in bem weise überschauenden Profpero, in der zartglubenden Flamme Fernando's und Miranda's, in dem meis fterhaften iedifchen Ungebeuer Caliban mit bem himmlifch = verklarten Ariel, nicht nur eine Berbindung ber wollenbetften Gegenfage, fonbern auch, wie in anbern magifchen Theilen Shatspeare'scher Stude, eine Durchschauung bes innern Lebens der Ratur und ihrer geheimnigvollen Triebfebern. "Das Wintermarchen", ein mabres Gegenbild bes Spiels einer "Commernacht", ift eine Geschichte, für Die Rindheit anziehend und begreiflich, fur bas ermachfene Alter in bie golbene Beit ber Einbilbungefraft gurudverfegend, innig mahr in Schilberung ber Charaftere und Leidenschaften, mit berablaffender Einfalt geschmudt, gang mit Recht Beiten vermengend und Landerfunde verschmabend, bunt, wie es in Rinderfeelen ift.

Den Übergang zu den Trauerspielen bezeichne "Combelin", wahrscheinlich els nes feiner frühern Werte, eine feiner wunderbarften Busammensegungen, eine Rovelle bes Boccag mit altbrit. Sagen aus ben Beiten ber erften rom. Raifer verenupfend, von ben neuesten gesellschaftlichen Sitten bis zu heroischen Thaten, ja bis zu fabelhaften Gottererscheimungen Alles durch leichte Übergange verschmelzend, eine ber Dichtungen, welche recht eigentlich fur Dichter geschrieben scheinen, nur von diesen in einer Herrlichkeit begriffen, von der man nichtbichterischen Gemuthern ewig vergeblich sagen wurde. "Romeo und Julia" und "Dehello" find mahre Novellen, und wenn Schlegel ben "Dthello" als Gemalbe mit schwarzen Schatten einen tragischen Rembrandt nennt, fo barf "Romeo und Julia" wol nach seiner panberifch : febufüchtigen , bellbunteln Farbung ein Correggio beifen. Go muß es auch fein, ba diefes die Tragodie ber Liebe, jenes die Tragodie ber Gifersucht ift. Die Größe und Liefe bes Gehankentmuerfpiels "hamlet" lagt fich aus nichts beffer abnehmen als baraus, bag bie größten Deifter ber Kritit über bie Burbe und innerfte Bedeutung bes hauptcharafters verschiebene Unfichten haben, unter welchen die von Tied in den "Dramaturgischen Blattern" gegebene fich auszeich= met. Die erfte Ausgabe bieser Tragobie von 1603 wurde 1825 wieder aufgefunben und neu gebruett (Lond. und Eps., 1826). Dehre glauben, fie fei bie abge-Birgte Bearbeitung bes "Samlet"; Andere, fie fei burch Rachschreiben bei ber Borftellung des "Samlet" entstanden. Es fehlen darin die anftogigen Außerun= gen Damlet's gegen Ophelia (3. Act). Jene bisher gang unbefannte Ausgabe bes 6. enthielt überhaupt 12 Dramen; Die altefte vorher gefannte, von 1604, 13 Stude; bann folgte bie Ausgabe von 1623. "Maebeth", bas Größte und Furchebarfte, was feit ben "Eumeniden" bes Afchplus gebichtet worden, auch in ben, nicht ohne Gefahr volliger Berruckung bes bichterifchen Gefichtspunktes anutaftenden Bepenbildern nach altschot. Chroniten gehalten, zeigt recht die Grenze,

bis an welche nur ble Einwirtung ber Solle angehöriger Geifter ohne Beleibigung bes himmels fcreiten barf. Denn hier fucht diese Einwirtung bei einem im Taumel ber Areubigkeit verftrickten Gemuthe ben leichten Eingang, und bringt es bas bin, fich mit Schuld zu beladen, weil es fich felbft ber Sunde zu willig geoffnet, ben verfuchenden, bunteln Gewalten nicht widerftanden hat. Diefer "Dacbeth", die erhabene, aus ber Bolle bem himmel zuweisende Trummer, wird in ihrem vollen Glange fortbesteben, wenn bie noch ju Inverneg ragenden Ruinen von Macheth's Schloffe einst lange zu Staub zerfallen sind. Wie im "Samlet" ber Sang bes Studs burch "bie angefrantelte blaffe Farbe ber Entschließung" aufgehalten wird, fo fturgt er bier in ber Raferei verberblicher Blindheit gum Biele. Wie aber im "Macbeth" bas Schreden ben bochften Gipfel'erreicht, fo ift im "Konig Lear", in welchem die Hauptpersonen die leibenden find, die Wiffenschaft bes Ditleibs erschöpft. Die funf Trauerspiele find mit Recht die berühmteften Berte S.'s, die brei letten die Trilogie eines fast übermenschlich emporgeschwungenen Genius; boch haben auch unter ben ftreng : hiftorifchen Schaufpielen einige eine große tras gifche Bolltommenheit, und alle glangen burch eigenthumliche Borguge.

Die brei rom. Stude, beren Quelle Dlutarch ift, verbergen in ber anscheinenden Runftlofigfeit, in einfacher Darftellung der Geschichte, gang wie fie fich vorfins bet, ber Sache, wie fie ift, eine ungemeine Runft. "Coriolan" zeichnet fich burch bie Rolle der vielköpfigen Menge in blinder Bewegung und luftiger Laune aus; in "Jullus Cafar" bewährt fich durch bie zwei letten Acte, in welchen auf den Trummern, worunter Cafar begraben liegt, Brutus als großer Romer fteht, daß eigentlich Lets terer ber Belb bes Studes ift; "Antonius und Rleopatra" burfte ein Charafterges malbe beißen, aus welchem fich bie beiben hiftorischen Dersonen und August mahr bafter auffaffen laffen gle aus vielen Gefdichtebuchern ber neuern Beit. "Timon von Athen" und "Troilus und Rreffiba" fchließen fich nicht fo fehr in ber Eigens fcaft hiftorifcher Stude an; benn diese Eigenschaft haben fie eigentlich nicht, sowie fle auch weber Luft- noch Trauerfpiele find, fle find aber burch bie Bahl bes Stoffs aus bem Alterthum einigermaßen verwandt. "Timon" hat unter ben Werten bes S. am meiften ben Charafter ber Satire, ber lachenben in ber Schilberung ber Schmeichler und Schmaroger, ber Juvenalischen Satire bes Unwillens in ber Bits terfeit und den Berwunschungen ber nebenber nach dem Ruhm ber Ginzigkeit ftres benden Sauptperfon, über ben Undant ber falfchen Belt. "Eroflus und Rreffida" ift bas einzige Schaufpiel, bas S. vor ber Aufführung hat bruden laffen, eine um theatralifche Wirkung unbefummerte Studie bes Wiges, eine burchgeführte Iros nie auf ben trojanischen Rrieg, nicht in Beziehung auf homer, sondern bie aus bem Dares Phrygius bergefloffenen Ritterromane von jenem Rriege. Sier ift auch der Liebeshandel ju Saufe, ber bamale in England eine fo vollemäßige Gefchichte war, bağ bie Namen Troilus für treue und betrogene Liebe, Kressida für weibliche Kalfcheit fpruchwörtlich galten, sowie es Pandarus nach S.'s Schauspiel gleiche falls murbe.

Die Ansicht Schlegel's, daß S.'s zehn aus der engl. Geschichte geschöpfte Schauspiele nur Ein Wert, ein historisches Helbengedicht in dramatischer Form seinen, wird sich Jedem, der dieselben der Reihe nach lieft, in seiner vollen Wahrheit beurtunden. Treue Aussalfung, lichtvolle Durchschauung der Ursachen und Triebsseden, die hoben Lehren für die Fürsten über die innere Würde ihres angestammeten Berufs, die Gesahren der Usurpation, der Fall der Tyrannei, die Verderblichsseit ihrer Schrächen und Verzehungen für ganze Nationen und auf Menschenalster hinaus, alles Das läßt ben Kritiker mit Recht diese Schauspiele einen Spiegel der Könige nennen. Acht unter diesen Studen, von "Richard II." bis zu "Rischard III.", umfassen in ununterbrochener Zeitsolge beinahe ein Jahrh., an Thasten, Sturmen und großen Erscheinungen reich, die Begebenheiten unter sich auf das Genaueste verkettet. Chronologisch getrennt ist "König Johann", der als Pros

log, und "Beinrich VIII.", ber als Epilog betrachtet werben tann und burch bie Prophezeiungen bei Elifabeth's Geburt bas große Gebicht über bie engl. Gefchichte bes Mittelalters gewiffermaßen auf S.'s eigne Beit herunterführt. Gin füchtiges Durchgeben ber einzelnen Stude biefes großen Bangen murbe ju nichts führen, und ein Aufgreifen einzelner Gefichtspuntte aus einer fo reichen Mannichfaltigfeit ims mer bas Sefuhl, etwas vergeffen ju haben, jurudlaffen. Man ichopfe bie Gine ficht in bas gewaltige Epos an feiner Quelle, und lerne ben Dichter noch mehr tennen in ber vollenbeten Darftellung balb fcmacher, liebenswurdiger, graufamer, bis fterer und ritterlicher Ronige, balb bes faft überfcwellenben Perfonals ihrer Ums gebungen, noch mehr bewundern in den tunftlerischen Erfindungen seiner Einbile bungetraft. Diefe beleben und erhohen jene mit Schwierigkeit fich fortbemegenbe und die Beranschaulichung eines Waltens über ben Menschenschicksalen notbig machende Stoffe auf die finnreichfte Beife, balb burch gleichsam eingewobene Lufts fpiele, wie burch ben Beros ber Tangenichtfe, Falftaff, und bie Convenienzheirath Beinrich V., bald burch bie Beimischung bes überfinnlichen, wie die Traume Ris darb's und Richmond's. Beleibigt uns Deutsche bie Gestalt, bie S. unter bem Ramen ber Jungfrau von Orleans erfcheinen laft, fo muffen wir nicht vergeffen, bag er barin nur ben Abbruck bes engl. Bolksglaubens gegeben bat; hingegen bat biefer fo oft barbarifch gescholtene Dichter ben Gipfel ber Keinheit im Bilbe Beinrich VIII. erreicht, den er dem Einbringenden als Das, mas er mar, gezeichnet bat.

Richt nur einzelne, von Dope u. A. für Ginfchiebfel erflarte Stellen, g. B. bie Erfcheinung ber Schatten und Jupiter's im "Cymbelin", sonbern auch ganze, S. abgefprocene Stude burften ale ihm wieber jugeeignet zu betrachten fein. Der "Litus Andronicus" fleht ichon in ber Ausgabe feiner vielfahrigen Freunde und Genoffen, henning und Condell; auch fein Beitgenoffe Meres, bem er manches Bedicht vor bem Druck vorgelesen, nennt baffelbe in einem Berzeichniß von 1598; außerbem verrath manche innere Spur, bei aller Ungeubtheit, bie Große ber Anlage eines noch jugenblichen Dichters, ber bies Stud auch ebenfo gut por bem gewohne lich angenommenen Rormaljahre 1590 gefchrieben haben tann, als ben "Lotrin", ben "Perifles", ben fcon Droben, ben "Londoner verlorenen Sohn", welchen Leffing anerkannte, wahrend Schlegel ben "Cromwell" und ben "Sir John Dibcaftle" als biographische Schauspiele, wovon das erfte fich "Beinrich VIII.", bas gweite "Beinrich V." anschließt, sobann ein "Erquerspiel in Portfbire", eine erfcutternde Morbgeschichte in einem Aufzuge, unter S.'s reichste und vortrefflichfte Berte gahlt. Die "Puritanerin, ober bie Witwe von Ballingfreet" ift von Tied für den scherzhaften Bersuch eines Luftspiels in Ben Jonson's Manier gehalten worben. Dan nennt ferner ben "Luftigen Teufel von Ebmonton", bie "Berklas gung bes Paris", "Merlin's Geburt", "Chuard III.", "Die schone Emma", "Muceborus", "Arben von Feversham", jum Theil Berte, Die fo felten geworben, bas man kaum etwas Weiteres als ben Namen kennt. Tieck bat fich durch überfegung und Berausgabe eines altern "Ronig Johann", bes "George Greene", "Flurichut von Bakefielb", des "Perikles", "Pring von Tyrus", des "Lotrine" bes "Luftigen Teufels von Ebmonton", und eines, vor bem 1605 gefchriebenen altern "Ronig Lear" und neuerlich durch die Überfetigng ber vier historischen Schaufpiele S.'s "Ebuard III.", "Str John Dibcaftle", "Thomas Cromwell" und "Der londoner verlorene Sohn" (Stuttg. 1836) ein großes Berbienst erworben. Außerbem find bier zu ermahnen Tied's Borreben zu bem "Altengl. Theater" und fein Werk: "S.'s Borschule" (Bb. 1 und 2, Lpz. 1823 und 1829). Auch hat Lieck in feinen "Dramaturgischen Blattern" manchen originellen Blid auf Gis Dichtungen gethan.

Außer ben bramatischen Arbeiten hat man von S. einige erzählen be Ges bichte und 154 Sonette. Jene find: "Benus und Abonie" und "Raub ber Pucretia"; jenes gebruckt 1593, und pon S. in ber Zueignung an ben Grafen

Southumpton ber erfie Erbe feiner Erfindungeftraft gengunt, mobund feboch keis -mesmege ausgefchioffen mirb, bag S. vor 1593 Anderes gebichtet habe, wie benn fogar wahricheinlich Mit, bag er "Romes und Julia" und "Berlorene Liebesmub" vor 1583 in feiner Beimat entworfen und zu London vollendet. In biefen Jugendgebichten ift G.'s Glut und geniale Traft nicht zu vertennen; die uppigen Bilber, Miblibiele, Weltsauffaleiten und Ungleichheiten find Buge ber Zugendlichleit. Die Sonette bieten in ibret gedringten, geiftvollen, oft winigen Beftalt ein pomigliches Intereffe anderer Art bar, und mit Recht hat Tied, ber ale Dichter ben großen Dichter in zwei fcomen Rovellen feierte, Die Sonette gur Aufbellung bes Lebens S.'s angewendet. Sowie ben Deutschen ber Rubm nicht zu entreißen sein wird, bas Innere des großen Geistes am tiefften erfaßt und am Uchtvolisten ausgesprachen gu haben, fo gebuhrt ben Englandern bas Lob, baß fie fur bas Außere ber Erfchei: nung S.'s feinen Aufmand gespart haben. Die Prachtausgaben und Commentationen folgen fich noch taglich, obgleich bie Ausgabe von Johnson und Steevens, von Reed und von Malone bereits bes machtigen Gewichts ber Autorität genießen. Bu ben besten neuesten engl. Ausgaben gehoren bie von Boswell und Chalmers: Schatbar ift auch bie in Deutschland erschienene Ausgabe sammtlicher Berte S.'s in Einem Bande (Lpg. 1830 - 33). Außerbem ermahnen wir noch Bovbell's

"Shakspeare gallery."

Die erfte beutsche Abersegung war bie von Wieland und Eschenburg, Die, obgleich feitbem die Kunftlerischen Anfoderungen an ein solches Unternehmen durch bas Aufftellen früher nicht vorhanden gewesener Mufter mit Recht bedeutend gefliegen find, boch, als zuerft ber Liebe ber Deutschen zu G. Bahn brechend und meift von ainer echten Begeifterung ausgebend, auch von Bemubungen um Erforfoung ber Quellen begleitet, ftets die bankbarfte Anertennung verdienen wird. Bwar hatte Wieland ben "Sommernachtstraum", und Eschenburg "Richard III." in der Form bes Otiginals wieberzugeben versucht, boch glaubte man bamals, daß man nicht metrifth überfesen tonne, ohne bem Charafter bes Driginals febr viel zu entziehen. 'A. B. v. Schlegel bewies querft beim S. in feiner Uberfepung (verbeffert und vollendet von Dieck, 9 Bbe., Berl. 1829—35), unter welcher Darftellungeworffe ein frember Dichter begriffen werben tann, bem bie Corm in funftieri: fcher Binficht ebenfo heilig ift, als in bichterischer ber Stoff, und wenn 3. S. Bog mit feinen Gobnen in ber liberfegung S.'s (9 Bbe., Lpg. und Stuttg. 1818—29) biefe Bahn noch einmal mandelte, fo boten fich burch bie Bergleichung mehrer Birtuofen in berfelben Runft intereffante Berithrungspunkte und belehrenbe Unfichten dar. Eine vollständige metrische Ubersezung haben wir von Benda (18 Bde., Lpz. 1825-26) und von Jul. Körner u. A. in Einem Bande (Schneeb. 1836) ethal-Mit aludlicherm Erfolge aber bat die von Raufmann (Bb. 1-3, Berl. 1830—35) begonnen. Als überseter einzelner Stude S.'s find, außer Bied, Falt, Dippold, Rrause, Regier und Wotf Graf Baudiffin gu nennen. Bearbeis tungen, auch Umarbeitungen S.'s find haufig erschienen und wieber verschwunden; und wenn man annehmen barf, bag gegenwärtig folde nur aus ber Borausfegung nothwendiger Anbequenung an bie Richtung unferer Beit, wie aus bem Beburfniß und der Gestalt unserer Bubne entstehen tonnen, fo barf man vielleicht auch boffen, daß aus einem mehr und mehr wachfenden Bersteben bes Dichters eine immer heiligere Scheu vor dem Untaften feiner Gebilde hervorgeben werbe. Den Dramatitern moge & ale Dichter und Runftler ein hobes Borbild fein und bleiben ; er weift, wie Benige, gie ben mabren Quellen einer folden bramatifden Doffe, bie ein Ras tionaltheater ale Bollseigenthum begrimben foll, gut ber Sage und Sefchichte, befonders des eignen Bolles, bin. Diefe geben einen feften und haltbaren Grund, indefifirngesplunstifice Grübeleien und Traumereien noch eher in das leere Nichts thres Mebelbobens wieder gerfliegen, als utma bie Stude, die zwar auf ber Gefchichte ruben wollen, denen aber die Auffaffung und Durchbringung eines wahrs

haft dichterischen Semuthes und der echten, reinen Kunstlerkraft fehlt. Bgl. unter ben Deutschen Eschenburg, "über S." (Jut. 1787) und Holle "Erläuterungen über S. Schauspiele" (5 Bbe., Lpz. 1822—30); serner Drakes "S. and his times" (2 Bbe., kond. 1817) und Druce's "Unstrations of S." (2 Bbe., kond. 1807). Unter den altern engl. Aritisern haben Robertson, und unter den neuern Hallt (kond. 1817) über S.'s Charaktere, und die weiblichen insbesondere Mrs. Jameson "Female characters of S." (deutsch, kond. 1824) geschrieben. Stottowe hat in seiner "The life of S." (2 Bbe., kond. 1824; deutsch, kond. 1824) das Bestannte nach Rowe und Malone gut zusammengestellt. Bgl. Collier's "New facts regarding the life of S." (kond. 1835, 12.). Bon des Malers Mor. Ressch in Oresben "Outlines to S.", eine Galerie zu S.'s Werten, sind die zweite ("Macbeth", 1830), mit K. A. Böttiger's Deutungen; die dritte ("Romeo und Julia", 1836) von K. Borrom. von Miltig'erklatt. Auch hat L. S. Ruhl "Sketches for S.'s plays" (4 Pfte., Lpz. 1827, 4.) ersunden und gestochen.

Shawl heißt das feinste unter allen bis jest bekannten wollenen Zeuchen, das im Oriente verfertigt wieb. Die Wolle dazu, welche sanfter und seiner als das beste Viberhaar ist, wird in Tibet von einer dort einheimischen Ziegenart (s. 3 i eg e) gewonnen. In Kaschmir werden daraus Tücher gearbeitet, von denen die Mongoslen und Indier das Stück zuweilen mit 100 Dukaten und darüber bezahlen. In Suropa nennt man diese Tücher vorzugsweise türk. Shawis, benutt sie zu Umsschlagetüchern, die ein Stück oft mit 1000 Ahlr. und nach mehr bezahlt werzben. Die türk. sehr ähnlichen Shawls werben aus Seide, Wolle und Baumwolle, von verschiedenen Farben und Größen auch in Europa, namentlich in Frankreich und England gesettigt, sobas die echten wegen ihres hohen Preises immer sels

tener werben.

Sheffield, eine wegen ihrer Stahlfabrifen berühmte Stadt in der enal. Graffchaft Nort in Northumberland, liegt auf einem Sugel an ber Sheafmundung in den schiffbaren Dun, dessen Wasser eine große Anzahl Werke zum Schleifen der Schneibewaaren, zum Schmieden, Schneiben und Walzen bes Elsens und Stahls in Bewegung fest, und hat über 59,000 Ginm. Der Uberfluß an Steinkohlen, welchen die Umgegend befist, erleichtert fehr bie Fabriten, bie gum Theil weit von der Stadt liegen, indem dadurch wohlfeil Dampfmaschinen unterhalten, und so alle schwere Arbeiten mittels Mechanismus, mit beträchtlicher Roftenersparung betrieben werden konnen. Bu den Fabrikarbeiten wird befondere fcwed. Gifen gebraucht. Außer ben verschiebenen Arten Schneibeinstrumente, wie Deffer (von 21/2 Penny bis ju 8 Buineen bas Stud), Gagen, Feilen, Scheren, Langetten, Sensen, Sicheln u. f. w., worin S. ben Borzug vor Birmingham und allen übris gen brit. Fabrikortern behauptet, fertigt man auch Spaten, Schaufeln, allerlei Baaren von gegoffenem Gifen, Amboffe, Binnblech, plattirte Baaren in ungeheurer Menge, bie nicht auf Stahl, fonbern auf Rupfer plattirt werben, nachbem es auvor einen Bufat von Deffing erhalten hat, besgleichen optifche Inftrumente und Ramme. Infonderheit verfieht man in G. bas Soin zu farben. Ferner gibt es in S. zwei Studgiegereien, em großes Gifenwert, eine Emiftpinnerei und eine Bleiweiß : und Mennigefabrit.

Cheits, f. Siths.

Shelley (Percy Biffhe), engl. Dichter, geb. 4. Aug. 1792 zu Fieldplain in bet Graffchaft Suffer, wurde von der Schule zu Ston weggeschickt, weit die früh ihm eigne Überspannung ihn zur Vernachlässigung seiner Studien und zur Berlegung der Schulgesete verleitete. Hierauf ging er nach Orford; da er aber hier bald gegen den monchischen Seist der Anstalt verstieß und eine Flugschrift über die Nortwendigkeit des Atheismus drucken ließ, so wurde er ebenfalls verwiesen. Dies entfremdete ihn seinen Angehörigen, die sich vollends von ihm zurückzogen,

als er eine ihnen misfällige Beirath schloß. Diese ungluckliche Ebe wurde 1816 durch wechselseitige Einwilligung getrennt und der bald nachber erfolgte Tob feiner Frau gab feinen Feinden Gelegenheit, nachtheilige Gerüchte zu verbreiten. S. beis rathete nun bie Tochter bes geiftreichen Schriftstellers Will. Godwin und ber überspannten Mary Wolftoncraft (f. b.) und lebte zu Marlow in ber Graffchaft Budingham, wo er feine Dichtung "The revolt of Islam" fcbrieb, die ibn querft befannt machte. Seine Berwandten trugen um biefe Beit bei ber Beborbe barauf an, ihm die Ergiebung feiner beiben Rinder erfter Che zu nehmen, unter bem Borgeben, bağ er atheiftifchen und fleptischen Deinungen und gefahrlichen Ansichten bon bem Bettebr zwifchen beiben Geschlechtern bulbige, mobei man fich besonbers auf eine in Orford geschriebene Jugenbarbeit G.'s "Quoen Mab" berief, Die ohne feine Einwilligung gebruckt worben mar. Das Gericht entschied gegen ibn, und bies bewog S., wie es scheint, England zu verlaffen, wo bie theologischen und politischen Eiferer ihn mit einer Bitterleit befeindeten, die fie auch gegen seine bichteris schen Talente ungerecht machte. Er ging mit seiner Frau und ihren Rinbern nach Italien und erneuerte hier feine Bekanntschaft mit Lord Byron. In Berbindung mit ihm und Leigh hunt begann er 1820 eine Zeitschrift, "The liberal", in welcher Bywn's bittere politische Satire gegen Georg III. "The vision of judgment" zuerft abgebrudt murbe. Auf einer Fahrt von Livorno nach feinem Saufe am Meerbusen von Spezia wurde fein Boot im Jul. 1822 von einem ploblichen Sturm überfallen und scheiterte. Sein Leichnam ward einige Tage nachher bei Bia Reggio an bas Ufer gespult und von feinen Freunden auf einem Scheiterhaus fen verbrannt, worauf fie die Alde auf dem Begrähnisplase der Protestanten bei ber Pyramibe bes Ceftius in Rom begruben. Außer ben bereits genannten Gebichten gehoten zu seinen vorzüglichsten Dichtungen: "Rosalind and Ellen", "Alastor or the spirit of solitude", ein Trauerspiel: "The Cenci", "Adonais" und "Prometheus unbound". Er war mit der neuern deutschen poetischen Literatur bekannt, die nicht ohne Einfluf auf ihn geblieben war, und mehre von ihm überfette Bruchftude aus Gothe's "Fauft" haben ben Geift bes Originals beffer wiedergegeben als alle engl. Nachbilbungen. Seine Bitwe, burch "Frankenstein", "Valperga", "Lodore" und andere Romane bekannt, gab feinen Nachlaß heraus.

Sheriban (Richard Brinsley), berühmt als Schauspielbichter und als eins der thatigsten und beredteften Oppositionsglieder im Parlamente, geb. zu Dublin am 30. Det. 1751, war ber britte Sohn bes 1788 verftorbenen Thomas S., ber fich als Schauspieler, und mehr noch burch fein engl. Worterbuch über bie Aussprache und andere Werke bekannt gemacht hat. Seine Mutter, eine Frau von Beift und vortrefflichen Grundfaben, war die Freundin Johnson's und anderer beruhmten Gelehrten. Dit feinem altern Bruber murbe G. in feinem fiebenten Jahre einem Bermandten, bem Schullehrer Sam. Mbpte, zur Erziehung überge-. ben; well ble Mutter, die bis dahin ihre einzige Lehrerin gewesen war, wie sie sich felbst außerte, mit den beiden undurchbringlichen Dicktopfen nicht mehr fertig werben konnte. - Rach anderthalb Jahren kamen sie nach England und 1768 wurde Richard in die Schule zu harrom gebracht, wo er nur langfame Fortschritte machte, bis endlich feine folummernden Fabigleiten von Sam. Parr bemertt wurben, der nun teine Dube sparte, fie zu erweden. Um 1769 begann S. fic in London der Rechtswiffenschaft zu widmen; aber auch hier scheint sein Fleiß ben Erwartungen feines Baters nicht entsprochen zu haben. Durch feine Berbeiras thung mit einer Lieblingefangerin auf bem Drurplanetheater gerieth er in manche Berlegenheiten, beffenungeachtet ließ er feine Gattin bie Buhne nicht wieber betres ten, obschon ihr in dieser hinficht febr annehmbare Bedingungen gestellt murben. Cein erftes Luftspiel, "Die Rebenbuhler" (1775), fand auf dem Coventgarbens theater wenig Beifall; ibm folgte gunachft eine Poffe: "Sanct-Patrice: Tag." Dagegen murbe feine tomifche Oper "The duenna" (1776) 75mal wieberbolt.

Als um biefe Beit Garrid fich von ber Buhne gurudgog; tauften ihm G., Forbe und Linley feinen Antheil an dem Theater für 30,000 Pf. St. ab. S. war jest als Schriftsteller noch thatiger; 1777 erschien, von ihm umgearbeitet, ein Lustspiel von Banbrugh, unter bem Titel: "A trip to Scarborough", bas aber schnell burch "School for scandal" verbrangt murbe. Diefes lettere Stud ift bas beliebtefte und vielleicht bas regelmäßigfte, welches bie neuere engl. Buhne in biefer Gattung aufzuweisen hat. 3m 3. 1778 gab er ein mufitalifches Stud : "The camp" ber aus, bem ein Zwischenspiel: "Der Rritifer", nach bes Bergogs von Budingham "Reheareal" bearbeitet, folgte. Als er 1780 für ben fleden Stafford ins Par lament gemable wurde, trat er fogleich zur Oppositionspartei unter ber Anführung feines Freundes For. Rach bem Ende bes amerikan. Kriegs ward er Unterflaats fecertair, und als Aor feine Berbindung mit Lord North schloß, zum Secretair ber Schabtammer ernannt. Aber taum batte er biefes Amt angetreten, als For's ins bifche Bill wieder eine Anderung veranlaßte, und Pitt das Staatsruder mit fo fefter Sand ergriff, bağ es ihm weber burch die Runftgriffe, noch burch die Beredtsamkeit der Oppositionspartei entriffen werben konnte. Bon bieser Zeit an zeichnete sich S. unter jener Partei traftig aus; feine Reben verfehlten nie, burch Bis und hinreis Benbe Sprache Bewunderung ju erregen, befonders in bem Proceffe gegen Marren Baftings (f. b.). Beim Ausbruche ber franz. Revolution erfuhr er beleibigende Arantungen von seinem Freunde und Bundesgenoffen, Com. Burte, ber ihn wes . gen feiner Schwachheit, eine gewiffe Popularitat burch Clubs zu erlangen, auf eine fehr bittere Beife preisgab. Übrigens zeigte S. echten Patriotismus, befonbers gur Beit ber Emporungen unter ben Seeleuten, und als die Gemeinden gur Bertheibigung bes Konigreichs aufgefobert wurden. Nach bem Tobe feiner Gats tin, 1792, heirathete er Dis Dgle, die Tochter bes Dechanten von Winchester, und ba feine Partei nach Pitt's Tobe wieder die Obergewalt ethielt, warb er jum Schapmeifter bes Seewesens ernannt. Als diefes Ministerium nach For's Tobe wieber aufgeloff murbe, erhielt G., auf Berwendung bes Pringen von Bales, Die einträgliche Stelle eines Obereinnehmers des Herzogthums Cornwall. Uberdies blieb er Mitbirector bes Drurplanetheaters bis an seinen Tob. Mit einiger Orde nung in seinen Angelegenheiten batte er reich werben muffen; fatt beffen befand et fich in fteter Bebrangnif, weil fein Sang jum Erunt im Alter überhandnabm. Mannichfache bausliche Leiben verstärkten diese unglückliche Leibenschaft, die ihn nicht nur in schlechte Gesellschaft führte, sondern auch verleitete, seiner Gelbnoth burch Rante und Liften abjuhelfen. Er ftarb am 7. Jul. 1816; ein Berhaftebefehl, ber von seinen Glaubigern zu berfelben Zeit ausgewirkt worden, blieb uns vollzogen, ba bie Arzte bescheinigten, daß er auf ben Tob banleberliege. Er bear beitete "Pigarro" nach Rogebue fur bie engl. Buhne, auch überfette er bie Briefe bes Ariftanet aus bem Griechischen ins Englische. Seine übrigen Schriften hatten größtentheils ein ortliches und vorübergebendes Intereffe. Eine Sammlung seiner Reben erschien 1816 (5 Bbe.); feine bramatischen Werke gab Thom. Moore (2 Bbe., Lond. 1821; auch Lpg. 1833) heraus. Wgl. Wattin's "Memoirs etc." (2 Bbc., Lond. 1817) und Thom. Moore's "Memoirs of the life of the S." (2 Bbe.; 5. Aufl., Lond. 1830).

Sheriff, abgeleitet von bem angelsächs. gorefa, heißt in England ber Oberbeamte einer Graffchaft (Shire). In jeder Grafschaft gibt es einen Sheriff, nur Middlesser, hat deren zwei, indem einer blos für die Stadt London bestimmt ist. Unter dem Sheriff, auch High-Sheriff oder Obersheriff genannt, stehen der Unterssheriff und die Seschworenen (f. Jury), welche, nachdem der Sheriff die Unterssachung vollendet hat, die Entscheidung aussprechen, von ihm selbst vorgeschlagen, und zu den Situngen und Verhören zusammenderusen werden. Er läßt die Utstheile vollstreden, darf sich aber in den Gang der Gerechtigkeit in keiner Art mischen. Das Umt des Sheriffs ist ohne Besoldung und mit beheutendem Auswande vere

knupft, baber Niemand schuldig ift, es in vier Jahren zweimal zu übernehmen. Außerdem aber gleht die ungesehliche Weigerung harte Strafen nach sich. Der Sheriff hat viel Gewalt und Ansehen, und außer der Sorge für die Policei und die Eintreibung der ion. Taren, Straf = und Consiscationsgelber, vorzüglich die kön. Strafurtheile zur Vallstreckung zu bringen und in bürgerlichen Sachen Recht zu sprechen. Er hielt sonst zweierlei Arten Gerichte, die aber jeht abgekommen sind : ein monatliches, wo er bürgerliche Nechtssachen entschied, deren Gegenstand nicht über 40 Schillinge hetrug, und ein halbsähriges, über wichtigere Dinge und Etiminalfälle wider das gewöhnliche Recht, mit Ausnahme besonderer, vom Parla-

mente bestimmter Zalle. Shetland : Infeln, eine ju Schottland geborige Inselgruppe, von ben bolland. ban. und andern nord. Schiffern auch Sitland genannt, liegen zwischen Schottland und Norwegen, zu welchem Lande sie ehemals gehörten, und find seit 1742 im Besite ber Familie Dundas. Die ganze Gruppe besteht, mehre Rlippen ungerechnet, aus 86 großern und fleinern Infeln, von benen aber taum 30 bewahnt find und etwa 29,400 Ginw. baben; die übrigen werden gur Biebzucht benutt. Der Boben ift im Gangen gebirgig, sumpfig und von Baumen und Strauchen (Wachholber ausgenommen) entblogt; nur nach ben Ruften zu gibt es fruchtbare und angebaute Stellen. In Getreibe wird blos etwas hafer und Gerfte . gewonnen; ber Rartoffelbau ift erft in neuern Beiten eingeführt worden. Das feblende Solz erfeten Saibetraut und Torf. Man hat Rindvieh, dauerhafte Pferde, Schafe (uber 120,000 Stud, jum Theil mit einer febr feinen Bolle) und Schweine. aber Alles von tleiner Urt, Die Ruften haben eine Menge Buchten, bie alle Bequemlichkeiten barbieten, um ben außerorbentlichen Segen an Tifchen in biefer Gegend portheilhaft zu benugen. Befonders treiben bier bie Sollander Berings= fang. Die Ginm. fprechen ichot. : engl., mit normeg. Wortern vermischt (norfisch), wegen bes farten Bertehrs mit bolland. Schiffern auch bollanbifch und betennen fich jur protestantischen Rirche. Außer ber Fischerei nabren fie fich vom Spinnen und Striden ihrer inlandischen Bolle, womit fich besonders die Beiber und Kinber beldadftigen. Man strickt somol ganz grobe als auch sehr feine Strumpse. Die Inseln führen Butter, Fische, Thran, Seehunds = und Otternfelle aus. Saupthandel geht nach Leith, London, Samburg, Spanien und bem mittelland. Meere. Der Sommer ift auf diesen Inseln sehr turg, der Herbst nag und nebelicht, felten ein Fruhling. Der lange Winter führt wenig Frost und Schnee mit sich, sonbern faft beständigen Regen und häufige Sturme. Die See wuthet in diefer Jahreszeit so sehr, bag tein fremdes Schiff in irgend einen Safen der Insel einlau= fen tann, und die Insulaner oft in funf bis feche Monaten gar nichts von ber übri= gen Welt erfahren. Mit ben orfabifchen Infeln fchicfen die S. jufammen eine Deputation ine Parlament. Die größte Infel, Shetland ober Mainland, mit bem Sauptorte Lerwid, bat ungefahr 15,000 Ginm.; die nordlichfte, Unft, ift merfwurbig wegen der großen und bewundernswurbigen Sohlen in den Felfen an der Ruste. Der langste Tag auf dieser Insel ist 19 St. 15 M. und der kurzeste 4 St. 45 M. lang. Die westlichste ber Inseln, Fula, so genannt von der Menge der Seevogel, die fich bafelbft aufhalten, hat taum 200 Einm.; die Westlufte besteht aus einer Felfenmauer von 600-1200 F. Sohe; ber hochfte Gipfel biefes Felfenlandes, Sunte genannt, erhebt fich 1370 K. über die Deeresflache. Bgl, Sibbert, "A description of the Shetland-Islands" (Ebinb, 1821, 4., mit Rofen.).

Shire (engl. county) heißt in England eine Grafichaft, jedoch ausschließlich für die allgemeine Eintheilung des Landes, indem es Grafichaften als geschlossenes Besithum eines Grafen gar nicht gibt. Die Shiren (Areise) stehen in mannichsacher Gemeindeverbindung in Ansehung des Berichtswesens und der Reprasentation; doch sind davon manche altere Stadte ausgenommen und bilden eine Grafschaft für sich selbst. Shire ist übrigens das einzige engl. Wort in welchem bas i vor einem stummen e in ber folgenden Splbe nicht wie ei ausgesprochen wird.

Shutomftij, f. Butomftij (Baffilij Undrejewitsch).

Siam, ein Ronigreich auf ber ind. Halbinfel jenfeit bes Banges, welches 3778 DR. mit 2,790,500 Eine. enthalt, grengt gegen D. an Anam und Laos, gegen S. an Malatta und an ben Meerbufen von Siam, gegen 2B. an bas birmanifete Reich und gegen D. an baffelbe und China. Es ift ein großes, pon bem beeiten Fluffe Menam burchfloffenes, ringeum von hohen Gebirgen eingeschloffenes Thal. Dieses Thal ist ber einzige angebaute Strich; die Hohen und Gebirge. bie es begrengen, find eine furchtbare Wilbnif von Balbern, worin Elefanten, Rhinoceroffe, Tiger, Rarafals (indifche Luchfe) u. f. w. fich aufhalten. Erzeugniffe befteben vorzüglich in Dais, Sirfe, Reis, Sulfenfrüchten, Baffermelonen, Bimmet, Raffee, Baummalle, Betel, Buderrohr, ebeln Gubfruch: ten . Bambus , Tontibaumen (woraus man Papier bereitet), Farbeholgern', Gold, Rupfer, Effen, Blei, Binn, Magnetfteinen, Salpeter, Schwefel und Diamanten. Die Siamefen find theils von mongolifcher Abstammung, theils Das laien, und die berrichende Religion ift die buddhistische. Sie glauben an einen un= erfchaffenen Gott, ben fie Phrabiu nennen, und an beffen Cobn Obra = Dbu = Li= dan. Ihre Priefter (Talapoinen) haben einen dem rom. = tatholifchen abnithen Der Runftfleiß beschrantt fich auf Weberei baumwollener und feibener Beuche und auf Die Bearbeitung einiger Metalle. Der Sanbel ift unbeträchtlich. Dbaleich bie Ginmobner ihr Land in ihrer Sprache Menang-Ahoi, b. b. bas Land ber freien Leute, nennen, so ist boch die Regierung vollig bespotisch. Der Ronig, welder Sigenthumer alles Grundes und Bodens ift, bat ben ausschlieflichen Allein= handel; feine Unterthanen muffen ohne Roft und Lohn feche Monate im Sabre für ihn arbeiten und find in drei Classen getheilt: 1) die Leibmache des Beberrschers, 2) bie offentlichen Arbeiter und 3) bie obrigfeitlichen Personen, Minister und Beamten. Lettere erhalt ftatt aller Besoldung blos Dienstleute. Erft mit 1547 fangt fich bie zuverlaffigere Geschichte biefes Reichs an, indem bamale mehre benachbarte Rationen in baffelbe einfielen. Der Ronig von G., von ben Portugies sen unterstütt, schlug die feinblichen Wölker, und ertheilte jenen auf drei Jahre Areiheit von allen Abgaben und die Erlaubnif, bas Chriftenthum in feinem Reiche prebigen zu laffen. Unruhen im Innern G.'s veranlaften bie Dequaner, fich 1568 bieles Konigreichs zu bemächtigen. Pramerit machte fich 1590 von ber peguanischen Binsbarteit wieder frei und unterwarf sich Kamboya, Lanjang und anbere Lander, von benen 1615 mehre mieber abfielen. Gein Stamm ward von Chau Pafatong, ber fich 1629 bes Thrones bemachtigte, ausgerottet. Ramia, Ronig von S., begunstigte die europ. Missionare, welche 1663 nach S. ge-Lommen waren und das Christenthum predigten. Ein Grieche, Ronstantin Kalcon, schweichelte fich auch bei ihm ein und ward zum ersten Minister erhoben. Da er bie Absicht, felbst den Abron zu besteigen, durch Bulfe der Franzosen am besten zu erreis den boffte, fo veranlagte er 1680 eine Gefandtschaft an Ludwig XIV., begunftigte bie von Letterm nach S. geschickten Franzosen gang vorzüglich und raumte ihnen einige ber wichtigsten Seftungen ein. Aber fein Fall erfolgte bald nachher, und bie Frangofen, Die fich in S. verhaßt gemacht hatten, wurden in benfelben, verwickelt. Petchargicha, ein Mandarin von gemeiner herkunft, beftieg 1688 ben Thron, deffen rechtmisige Erben er umgebracht hatte, und ließ die Franzosen binrichten. Die Sollander waren nachher die Gunftlinge der neuen Regierung, und neben ihnen gelang es auch ben Englanbern, in S. Factorejen anzulegen. Durch Thronfolgestreitigeiten unter Petcharatcha's Nachfolgern, feit 1733, mard bas Reich febr geschwächt, sobaf es 1757 von ben Birmanen erobert und bie ton. Familie gefangen binmeggeführt murbe. Platat, ein reicher Chinefe, ben die Siamefen au ibrem Beerführer erwählt hatten, vertrieb 1769 die Birmanen, erhielt hierguf

bie völlige Regierung, stellte bie Sicherheit bes Staats wieder her, ward abee 1782 ermordet. Ihm folgte der erste Herrscher aus der gegenwartigen Dynastie, der dis 1809 regierte. Der jezige König ist Kroma Mon Aschit, geb. 1783, ein natürlicher Sohn des vorigen Königs, dem er 1824 in der Regierung folgte. Er ließ 1829 den König von Laos nehst seiner Familie hinrichten und vereinigte das Königreich Laos (2760 M. mit 1,400,000 Einw.) mit dem seinigen; doch schon 1830 gab es in Laos wieder einen besondern König, der aber wahrscheinlich im Wasaknewerhältnisse zu S. steht. Das Heer soll aus 60,000 M. mit 3—4000 Elesanten bestehen. Die besessigte Hauptstadt Sieposthisp a oder Schubia, auch Siam genannt, liegt auf einer Insel des Flusses Menam, sodaß die metzsten Haufer auf Bambuspfählen erdaut sind, ist sehr weitläusig, aber zum Abekt regelmäßig erdaut und hatte, als sie noch Residenz war, gegen 119,000 Einw. zie jezige Residenz Bantock soll nach Einigen 90,000 Einw. zählen. Bgl. Kinsasson from the Bengal to Siam and Hub, the capital of Cochinchina, 1821 etc." (Lond. 1825).

Sibirien ober Norbafien, bas, fubl vom Altai, weftl vom Ural umgurtet, seine Hauptabbachung nordwarts nach bem Eismeere und nordoftl. nach bem tamtichattifchen und ochostifchen Deerbufen bat, ift Ruglands und Europas Borwall gegen bie Manbichurei, Mongolei und Latarei. Die Ratur hat biefes Riefenland von 250,000 DR., nordl. vom 62° mit ewigem, felbft im Sommer taum einen halben Fuß aufthauenden, mit Moos bewachsenem Moraft bebedt, fubl. aber mit Balbern von fibirifchen Gebern gefchmudt. Im bobern Rorben wird bas fleinfte vierfüßige Thier, die jeniseische Spigmaus, gefunden, und mitten unter verschutteten Balbern von Gichen, Die bier nicht mehr machfen, und andern Baumen bas großte - bas fossile Mammuth. Die westl. und fubl. Bebirge liefern reichlich Gold (besonders die Goldfandlager am Ural), Platina, Silber, Rupfer, Gifen und feltene ober toftbare Steinarten. Das fubl. S. ift febr fruchtbar, und man erntet bis jum 60°. Die Fluffe find fischreich; auch gibt es viele Salzseen und Steppen. Die Eingeborenen (10 Mill. im ganzen assat. Rußland, bavon auf ben fibirifchen Infeln, bie 1068 DR. haben, 11,000 Einm. und im eigentlichen S. 1,625,000) find in viele Bolterschaften getheilt, g. B. Sas mojeben, Dftjaten, Rorjaten, Wogulen, Jatuten, Afchudtichen, Buraten, Tungusen u. f. w., und gehören den beiden Urstämmen, dem kaukasisch-tatarischen und bem mongolischen an. Auch haben fich viele Ruffen, Berwiesene und Rriegs-gefangene hier angesiedelt. Die Tataren, ber hauptstamm, find theile Moham= medaner, theils Beiben, wenige Chriften, und biefe nur bem Außern nach. Sie treiben meift handel, Biebzucht und Jagb. Die Landebeingeborenen find mit wenigen Ausnahmen Seiben und Feinbe bes Aderbaues.

Die ersten nahern Nachrichten über einige Theile bes ungeheuern Lanbes ershielten die Russen durch ben Kaufmann Stroganoff (s. b.), und ben Grund zur Eroberung legte ein unruhiger Kosadenhäuptling, Jermad Timoseseff. Da er zu schwach war, sich zu behaupten, so schiedte er 1581 Abgeordnete nach Moskau, um dem Zarseine Eroberung anzubieten, und so kam nach unbedeutenden Kriegen mit dem dortigen Tatarkhan, gegen Ende des 16. Jahrh. S. unter die Herrschaft Russlands, dessen Regenten den Litel Zar von S. annahmen. Dem Scharfblicke Peter I. entging die Wichtigkeit dieser Provinz nicht, und es wurden unter seiner Regierung verschiedene Fabriken angelegt. Durch häusige Niederlassungen gebores ner Russen und durch Verwiesene stieg die Bevölkerung. Die Bewohner des nördl. S.'s leben blos von Fischen und dem Ertrage ihrer Jagd; etwas Getreide wird ihsnen aus den sübl. Gegenden zugeführt. In diesen ist zwar die Kälte auch start und anhaltend, aber die Lust rein und gesund. Die angebauten Gegenden bringen viel Getreide hervor und haben tresssichtum des Thierreiche; Fische, besonders

Store, liefern in Menge die großen Strome Db, Jenisei, Lena, Ittisch und andere Fluffe. 3m nordl. Theile G.'s gibt es zwar, außer Strauchen, tein Dolg, aber im übrigen S. schone und große Walber, in benen fich viele in Europa nicht gewöhnliche Thiere, 3. B. Bobel, Bermelin, fcmarge Buchfe und andere jablreiche Thiere finden. Die Kelle ber Bobel und Kuchse werden zum Theil von ben zinebos ren Nationen als Tribut an bie Regierung abgeliefert. Daß bie von der ruff. Regies rung nach S. verwiefenen Staats : und Rriegsgefangenen ober Berbrecher verfchies bener Art ben Bobelfang ale Strafe betreiben mußten, ift ungegrundet. Unter S.'s Sold = und Silberbergwerken ift bas nerticbinskische ober argunische Silberbergwerk bas beruhmtefte. Platina wird feit 1822 am Ural (f. b.) gefunden, und Alex. v. humbolbt bemertte auch Spuren von Diamanten. Manufacturen und gabriten find unbedeutend. Begen bes Sandels mit China find die Stadte Srtugt (f. b.) und Riachta (f. b.) wichtig. Tobols? (f. b.), ehemals bie Hauptstadt gang S.'s. ift bie Sauptniederlage bes eingelieferten Delzwerts und bat farten Transitos handel. Das Land ift in zwei Generalgouvernements, West = und Oftsibirien, getheilt; zu bem erstern gehoren die Gouvernements Tobolet und Tomst und die Proving Omst, gu bem lettern die Gouvernements Jeniseist und Irtugt und bie Provingen Jatugt, Dootst unb Kamtichatta (f. b.). In ber Dauptftabt Dmst, bem Sige bes Generalgouverneurs von Westsibirien, mit 7500 Einto., bat Raifer Alexander eine Militairschule für die fibir. Rosaden und eine affat. Schule zur Bilbung von Dolmetschern an ber Irtischlinie gestiftet. Bu den Infeln geboren: ber Lenamundungs = Archipelagus, Meufibirien, die Baren : und Rreuginseln, fammtlich im Eismeere; Die übrigen liegen in ber Beringestraße und im oftl. Reere. (S. Aleuten und Aurilen.) Bgl. Martwinoff, "Voyage pittoresque de Moscou aux frontières de la Chine" (4. Aufl., Petereb. 1819), und Cochrane's "Fußreise burch Rußland und bie sibir. Latarei" (beutsch, Abeim. 1825). Der norweg. Professor Banfteen stellte 1829 im norbl. Sibirien aftronomische, physikalische und magnetische Beobachtungen an, und die Abweichungen und Reigungen ber Magnetnadel baselbst bestätigten feine Annahme eines doppelten magnetischen Pols in der nordl. Erdhälfte. Die Kunde S.'s haben fer ner berichtigt und erweitert: Erman in feiner "Reife burch bas nordaffat. Contis nent und die beiben Deeane" (Berl. 1831); Aler. von humbolbt durch die "Fragmens de géologie et climatologie d'Asie" (beutsch von Lowenberg, Betl. 1832), bie Reifen bes ruff. Aftronomen guß, bes ruff. Gelehrten Feodorow und bes ber liner Naturforschere Lessing, seit 1832, und Lebebur durch seine "Reise u. f. w." (Berl. 1829) und "Flora altaica" (Berl. 1830).

Sibylle beißt wortlich so viel als eine Gottbegeisterte ober von Gott Beros thene. Solcher mahrfagender Jungfrauen, von benen man glaubte, daß fie, burch die Einwirkung einer Gottheit in eine Art heiliger Begeisterung versett, die 3w kunft verkundigten, nennt das Alterthum zehn. Unter diefen war die kumaische die berühmteste. Rach Ottfr. Müller soll das Sibpllenorakel und der Apollodienst vom troischen 3ba, wo in Gorgis, einer teutrischen Stabt, bas alteste Dratel ber Sibyllen und bas Grab ber S. gewesen, nach Ruma gebracht worben fein. Bon ihr follte jene Sammlung von Weiffagungen in griech. Berfen bergeruhrt bas ben, die nach Einigen fie felbft, nach Andern eine unbefannte Alte bem Larquis nius jum Bertauf anbot, und die unter bem Ramen ber fibpllinifchen Bucher bekannt ift. Als ber Ronig wegen ber hohen Foberung ben Untauf verweigerte, warf die Alte brei Bucher, und abermals brei Bucher ins Feuer, worauf Jener bes troffen bie brei noch übrigen um ben anfänglichen Preis kaufte und als ein geheis mes Drafel für wichtige Staatsvorfalle ber But zweier Manner übergab, bie nachber auf 10 und von Splla auf 15 vermehrt wurden. Damale verbrannte mit bem Capitol ber Tempel Jupiter's, wo bie Schicksalbucher aufbewahrt wurden. Rach dem Wiederausbau des Capitols ließ 677 der Senat durch Gesandte aus als .

bin legt, und geled. Goldten, votilitelich aus Erothen, was fic von fibollinkliden Berfen fand, auffanimein, und nach forgfaltiger Sonderung ber falfden murben erwar 1000 ihr netten Tempel bes capitolinifchen Jupiter nach alter Beife wieber aufbewahrt. Indes mochten fich manche mechte eingeschlichen haben, weshalb auch Gicero bie Beiffagung verwarf, Die 2: Cotta für ben Cafar in ben Senat bruchte, bag nur ein Konig bie Parther beffegen tonne. Da man feinen Broed petfehte baben murbe, wenn neben ben geheimen Ausspruchen ber S. noch anbere bestanden batten, lieb ber Senat ju verfchiebenen Dalen Alles, mas von sibvilis nifden Weiffagungen in ben Sanben ber Privatpersonen mar, aufflichen und verbeennen. Gin Gleiches verfügte Muguftus, ber über 2000 foliber Bircher verbrem men, die echten floodlinifchen Bucher aber, nach wieberholter Mufterung, in groei anthenen Raftichen unter bem Fußgeftelle bes palatinifchen Apollo aufbewahren ließ. Dennoch biteb ber Glaube ant jede für Mollinifeb ausgenebene Beiffagung fo fart, daß Tiberius im J. 19 n. Chr. von Reuem alle bergleichen Schriften burchforschte und einige aufnahm, wordur icon 32 n. Chr. einer ber Borfteber wieberum bie Aufnahme eines newen Buthe vorfchlug. überhaupt blieben bie fibollinifden Buder bei ben Rontern langer in Unfeben als bie Dratel bei ben Griechen. Ungeachter fle unter Nero gum zweiten Male verbrannt waren, flitimten boch unter Aurelian, 270 n. Chr., einige Mitglieber bes Senats bafür, daß man über den Aussgang bes mattomunnischen Arlegs sie nachsehen möchte. Übrigens waren sie schon bamate fo verfalfcht, bag betehrungefüchtige Chriften Weiffagungen auf ben Def-Mas barin finden konnten. Auch biefe Sammlung verbrannte unter Julian, 363 n. Chr., ja eine vierte Sammilung wurde unter honorius, 395, von Stillicho verbrannt, ohne bug man in fpaterer Beit aufgehort batte, bie vorhandene Sammhing für echt zu balten, ober in früherer an eine neue funfte zu glauben. Als Be-Ufar nach ber Mitte bes 6. Rabth. in Rom von ben Gothen belagert wurde, wollte man aus zwei fibolinifchen Berfen vorherfeben, bag bie Belagerung nur bis in ben fünften Monat bauern werbe. Dies traf aber nicht ein. Überhaupt war bie Auslegung ber fibollinifchen Dratel bochft willfurlich, da fie ohne Bestimmtheit, Debnung und Zeitfolge waren. Auf diefes Durcheinanberwerfen ber namen, Lanber und Beiten fcheint die Sage hinzubenten, bag ber leifeste Wind die Blatter ber S. verwehe und untereinandermische. Die noch vorhandene Sammlung sibolisni= ficher Berfe, die am vollkändigsten von Gallaus (Amft. 1689, 4.) berausgegeben wurde, ift aus waterer Beft und wird für unecht gehalten. Im 2. Jahrh. namlid gab es Begeifterte in ber chriftlichen Gemeinbe, welche in bichterifchen Drateln fprachen (Sibylliften), beren Dichtungen man fammelte und bann ebenfalls Abollintiche Bacher nannte, wordber Theoloririus eine lat. Abhandlung geliefert hat. Bruchstude ber fibolitnifchen Bucher aus einer mailander Sandfdrift gab Mai (Mail. 1817), ble, welche sich beim Lactantius finden, Struve (Königsb. 1818) beraus.

Sicarb (Noch Ambrotse Lacurron, Abbe), der wurdige Nachsolger des beschinnten Abbe de l'Eple (s. d.), geb. zu Fousseret dei Toulouse am 28. Sept. 1742, widmete wie dieser sein ganzes Leben dem Unterrichten und der Erziehung taubsstumm geborener Kinder. Er machte seine ersten Studien in Toulouse, bestimmte sich für den gestlichen Stand, ward in Bordeaux Kanonicus und bald nachher Mitglied der Adabemie und des Museums dieser größen Handelsstadt. Daseihst besgründete er eine Austalt für Taubstumme und hatte das Silia, sich an dem taubstummen Jean Massieu, geb. 1772, einen ausgezeichneten Mitsehrer zu erziehen, dessen Kähigkeiten in Erstaunen sehen. Als der Abbe de l'Epée 1789 starb, besand sich S. grade in Paris; er ward an dessen Stelle gewählt, und glücklicher unter ihm als unter seinem Borganger, genoß die Taubstummenanstalt von jest an einer bedeutenden Unterstühung von der Regierung. Aber auch S. dieb vor den Greueln der Revolution nicht gesichert. Rach dem 10. Aug. 1792 ward er in die

Abrei geführt, und bei der allgemeinen Ermordung der Gefangenen am 2. Sept. entzging er durch eine Art Wunder diesem Schläsale; hatte aber doch den Muth, kanni gerettet, sich aus Neue an die Spihe seiner Anstalt zu stetten. Einige Jähre späker brohten ihm gleiche Gesahren. Bei der Achtung vom 18. Früctider (1797) wath er, als herausgeber der "Annales catholiques", zur Deportation nach Cavenne verurtheilt. Zwar entzog er sich derselben durch die Flucht, mußte sedoch zwei Jahre lang seine Anstalt fremden Händen überlassen, und erst die Regierungsveränderung des 18. Brumaire machte es ihm möglich, sich aufs Neue seiner menschenkerung den Beschäftigung widmen zu können. Seit dieser Zeit war er unausgesest dem mühr, den Lehrunterricht für die Taudstummen zu verbessen, und seine Anstalt erregte immer mehr die Ausmerksamkeit gebilderer Reisenden. Er starb am 10. Mai 1824. Unter seinen Schriften sind besonders zu erwähnen: seine "Klömens de grammaire generale appliques a la langun franc." (2 Wbe., Par. 1799; 3. Aust. unter dem Attel., Théorie des signes pour l'instruction des sourdsmuets", 1808; 4. Aust. 1814).

Sicheres Geleit, f. Salvus Conductus.

Sicilien, die größte, fruchtbarfte und bevoltertfte Infel bes mittelland. Reeres, liegt im G. bes festen Landes von Staffen und wird von Calabrien burch bie eine balbe Meile breite Meerenge, bie Strafe von Meffina, getrennt. Sier ift ber unter bem Ramen Charpbbis (jest Calofaro ober Charitta) ehemals fo beruchtigte Strubel, und ber gegenüberliegenbe ebenfo gefürchtete Relien Seplla (jest Rema). Sie hat die Figur eines Dreietts, weshalb die Alten ihr ben Ramen Trinafria gaben, und auf 496 🗆 Dr. 1,894,000 Einw. in 45 ton., 352 Baro-Im 3. 1817 nial: ober Meblatftabten, 54 Martifleden und 110 Dorfern. ward die Infel, flatt ber ehemaligen brei Provingen, in fieben Intendangen eingetheilt, bie nach ben hauptorten Palermo, Meffina, Cataria, Girgenti, Siragoffa, Trapani und Calatanisetta beißen. Bu S. geboren auch einige Itilels gruppen an ber Rufte, wie an ber Rorbfeite die Liparifchen Infein (f. b.), an ber Weftfelte bie agatifchen, jum Theil nachte Felfen mit Staatsgefangniffen, an ber Suboftspige bie fruchtbare Infel Pantalaria u.f. w. Das Klima ift febr warm, aber gefund. Unter ben vielen Bergen, welche bie Infel enthalt, ift ber einzeln fteheribe Atna (f. b.) ber hochfte. Geine oftern Ausbruche, fowie haufige Erdbeben , g. B. in ben Sahren 1693, 1783 und 1818, haben biemeilen große Bermuftungen verutsacht. S. ift außerorbentlich fruchtbar an Getreibe, befonders an vortrefflichem Weizen, weshalb es ichon im Alterthume die Kornkammer Rome genannt wurde, an Weinen, unter benen ber fpracufer ber beruhmtefte ift, an DI, Reis, Gubfruchten, Safran, Buder, Sonig und Salz. Betrathtlich ift auch ber Selbenbau, ber 1130 hier eingeführt und von hier aus in Italien weiter berbreitet wurde. Alles Bleb ift von borguglicher Gute. Der Fifthfang, besonders an Thunfischen und Sarbellen, ift febr ergiebig, und an der weftl. Rufte werben fcone Rotallen gefischt. Das Mineralreich liefert Metalle, eble Steine, Marmor und Alabaster. Der Nationalcharakter ber Sicilier ift außerft heftig und rachfüchtig; Die Sicherheit der Reisenden wird ofters gefahrbet. Roch vor nicht zu langer Zeit hielten fich Reifende, mit Paffen von einem Rauberhauptmann versehen, für ficherer als unter dem Schute der Policei. Sehr gabtteich ift ber Abel, wie bie Rierifel; im J. 1817 gabite man über 60 Serzoge, 200 Fürsten, 200 Marchesen und 2000 Barone und Ebelleute. Es gibt über 1100 Rloffer mit mehr benn 30,000 Monchen und Ronnen, und gewiß 80,000 Menfchen leben von ber Kirche. Der Konig von S. ift bas Oberhaupt ber tatholischen Riche in S., und gegen seinen geistlichen Gerichtshof zu Palermo kann nicht an den Papft appellirt werben. Den bochften Rang im State nach bem Konige hat ber Erzbischof zu Palermo; außer ihm gibt es in S. noch zwei erz= bicoflice und fieben Bischofosige. Die Jesuiten haben in S. vier Collegien und

bin ftal und gefech. Städten, vormatich aus Ernebed, was fich von fibollinifden Berfen fand, auffammein, und nach forgfaltiger Sonderung ber falfchen wurden ering 1000 ihr neuen Tempel bes capitolinifchen Jupiter nach alter Weise wieber aufbewahrt. Indes mochten fich manche mechte eingeschlichen baben, weshalb auch Gicero bie Beiffagung verwarf, bie 2. Cotta fur ben Cafar in ben Senat beachte, bag mir ein Konly die Parther beffegen tonne. Da man feinen Broed perfehtt haben murbe, wenn neben ben geheimen Aussprichen ber S. noch andere bestanden batten, lief ber Seint ju verfchiebenen Dalen Alles, mas von fibpllis nifden Weiffagungen in ben Sanben ber Brivatverfonen mar, auffuchen und verbrennen. Ein Gleiches verfligte Aligustus, ber über 2000 foliber Bicher verbren men, die einten fibollinischen Bucher aber, nach wiederholter Dufterung, in zwei golbenen Rafichen unter bem Außgestelle bes palatinischen Apollo aufbewahren ließ. Dennoch bileb ber Glaube ant jede für fibollinifel ausgenebene Beiffagung fo ftart, daß Tiberine im A. 19 n. Civr. von Renem alle beraleichen Schriften burchforschte sind einige aufnahm, worduf ichon 32 n. Chr. einer ber Borfteber wieberum bie Aufnahme eines nemen Buche vorfching. überhaupt blieben bie fibellinischen Buder bei ben Rontern langer in Unfeben als bie Dratel bei ben Griechen. Ungeach: tet fie unter Rero gum zweiten Male verbrannt waren, filmmten boch unter Aurelicht, 270 n. Ghr., einige Mitglieber bes Senats bafur, bag man über ben Musgang bes mattommunifchen Rriege fie nachfeben mochte. Ubrigens waren fie fcon bamale fo verfalfct, bag betehrungefactige Chriften Beiffagungen auf ben Deffas barin finben konnten. Much biefe Sammlung verbrannte unter Sulian, 363 n. Chr., ja eine vierte Sammlung wurde unter Honorius, 395, von Stilicho verbrannt, ohne bag man in fodterer Beit aufgehort batte, bie vorhandente Sammbing für echt zu halten, eber in früherer an eine neue funfte gu glauben. Als Be-Ufar nach der Mitte bes 6. Jahrh. in Rom von ben Gothen belagert wurde, wollte man aus givei sidolltnifchen Berfen vorberfeben, bag bie Belagerung nur bis in ben funften Monat bauern werbe. Dies traf aber nicht ein. Überhaupt war die Auslegung ber fibyllinifchen Dratel hochft willfurlich, ba fie ohne Beftimmtheit, Debnung und Beitfoige waren. Auf biefes Durcheinanberwerfen ber Ramen, Lanber und Beiten icheint die Sage hinzubenten, bag ber leifefte Bind die Blatter ber S. verwehe und untereinandermische. Die noch vorhandene Sammlung fibyllini= fiber Berje, die am vollkanbigsten von Gallaus (Amft. 1689, 4.) berausgegeben murbe, ift aus haterer Belt und wird für unecht gehalten. Im 2. Jahrh. namlich gab es Begeisterte in der chefftlichen Gemeinde, welche in dichterischen Drakeln fprachen (Sibyllisten), beren Dichtungen man sammelte und bann ebenfalls Abpülnifche Bacher nannte, wordber Theoloririus eine lat. Abhandlung geliefert hat. Bruchftude ber fibolitnifden Bucher aus einer mailanber Sanbfchrift gab Mai (Mail. 1817), bie, welche sich beim Lactantius finden, Struve (Roniasb. 1818) heraus.

Sicard (Roch Ambrotfe Lucurron, Abbe), ber würdige Nachfolger des bezühnnten Abbe de l'Epée (s. d.), geb. zu Foussert bei Toulouse am 28. Sept. 1742, widmnete wie dieser sein ganzes Leben dem Unterrichten und der Erziehung taubstumm geborener Kinder. Er machte seine etsten Studien in Toulouse, bestimmte sich für den geistlichen Stand, ward in Bordeaux Kanonicus und bald nachber Mitglied der Andennie und des Museums dieser großen Handelsstadt. Daseibst bezuründete er eine Anstalt für Kaubstumme und hatte das Stünt, sich an dem taubstummen Jean Masseu, geb. 1772, einen ausgezeichneten Mitsehrer zu erziehen, dessen Kähigkeiten in Erstaunen sehen. Als der Abbé de l'Epée 1789 starb, besand sich S. grade in Paris; er ward an dessen Stelle gewählt, und glücklicher unter ihm als unter seinem Borgänger, genoß die Taubstummenanstult von jest an einer bedeutenden Unterstützung von der Negierung. Aber auch S. blieb vor den Greueln der Revolution nicht gesichert. Rach dem 10. Aug. 1792 ward er in die

Abtel geführt, und bei der allgemeinen Ermordung der Gefangenen am 2. Sept. entzging er durch eine Art Wunder diesem Schlästle; hatte aber doch den Wulth, kann gerettet, sich aufs Neue an die Spige seiner Anstalt zu stellen. Sinige Jahre später brohten ihm gleiche Gesahren. Bei der Achtung vom 18. Fructior (1797) warb er, als Perausgeber der "Annales catholiques", zur Deportation nach Capenne verurtheilt. Iwar entzog er sich derselben durch die Flucht, mußte jedoch zwei Jahre lang seine Anstalt fremden Handen überlassen, und erst die Regierungsveränderung des 18. Brumaire machte es ihm möglich, sich aufs Neue seiner menschenfteundlichen Beschäftigung widmen zu tonnen. Seit dieser Zeit war er unausgesest besmühr, den Lehrunterricht für die Audstummen zu verbessen, und seine Anstalt erregte immer niehr die Ausmerksankeit gedildeter Reisenden. Er starb am 10. Mai 1824. Unter seinen Schisten sind besonvers zu erwähnen: seine "Klömens de grammaire generale appliques a la langun franc." (2 Whe., Par. 1799; 3. Aust. unter dem Aitel "Théorie des signes pour l'instruction des sourdsmuets", 1808; 4. Aust. 1814).

Sicheres Geleit, f. Salvus Conductus.

Sicilien, bie größte, fruchtbarfte und bevollertfte Infel bes mittellanb. Reeres, liegt im G. bes festen Landes von Staffen und wird von Calabrien burch bie eine halbe Meile breite Meerenge, bie Strafe von Meffina; getrennt. Sier ift ber unter bem Ramen Charpbbis (jest Calofaro ober Charitta) ebemals fo beruchtigte Strubel, und ber gegenüberliegenbe ebenfo gefürchtete Relfen Scolla (jest Rema). Gle hat die Figur eines Dreiedts, weshalb die Alten ihr ben Namen Trinafria gaben, und auf 496 DR. 1,894,000 Ginw. in 45 ton., 352 Baronial = ober Deblatftabten, 54 Marttfleiten und 110 Dorfern. 3m 3. 1817 ward die Infet, ftatt ber ehemaligen brei Provingen, in fieben Intenbangen eingethellt, bie nach ben Sauptorten Palermo, Meffina, Catania, Girgenti, Siragoffa, Trapani und Calatanisetta beigen. Bu G. geboren auch einige Inlesgruppen an der Rufte, wie an ber Rorbfeite die Liparifchen Infein (f. b.), an ber Weftfelte bie agatifchen, jum Theil nachte Felfen mit Staatsgefangniffen, an der Sudoftspige die fruchtbare Infel Pantalaria u.f. w. Das Klima ift febr warm, aber gefund. Unter ben vielen Bergen, welche bie Infel enthalt, ift ber einzeln ftebenbe Arna (f. b.) ber hochfte. Seine oftern Ausbrüche, fowie haufige Erbbeben, j. B. in ben Sahren 1693, 1783 und 1818, haben bieweilen große Bermuftungen verutsacht. S. ift außerorbentlich fruchtbar an Getreibe, besonders an vortrefflichem Weizen, weshalb es schon im Alterthume die Kornkammer Roms genannt wurde, an Beinen, unter benen ber fpracufer der berühmtefte fft, an DI, Reis, Gubfrüchten, Safran, Buder, Sonig und Salz. Betrathtlich ift auch ber Selbenbau, der 1130 hier eingeführt und von hier aus in Stallen weiter verbreitet wurde. Alles Bieh ift von vorzüglicher Gute. Der Fifthfang, besonders an Thunfischen und Sarbellen, ift fehr ergiebig, und an ber weftl. Rufte werben schone Rorallen gefischt. Das Mineralreich liefert Metalle, eble Steine, Marmor und Mabafter. Der Nationalcharakter ber Sicilier ift außerft heftig und rachfüchtig; Die Sicherheit ber Reisenden wird ofters gefahrbet. Roch por nicht zu langer Beit hielten fich Reifende, mit Paffen bon einem Raubers hauptmann verfeben, fur ficherer als unter bem Schute ber Policei. Gehr gabl= reich fft der Abel, wie bie Rierifet; im 3. 1817 jahlte man über 60 Bergoge, 200 Fürsten, 200 Marchesen und 2000 Barone und Ebetleute. Es gibt über 1100 Rioffer mit mehr benn 30,000 Monchen und Nonnen, und gewiß 80,000 Menfchen leben von der Kirche. Der König von S. ift bas Oberhaupt der katholifchen Rirche in G., und gegen feinen geiftlichen Gerichtshof ju Patermo fann nicht an den Papft appellirt werden. Den hochsten Rang im Statte nach bem Konige hat ber Ergbifchof ju Palermo; außer ihm gibt es in S. noch zwei erzbischoffliche und fleben Bischofssige. Die Jesuiten haben in S. vier Collegien und

gegen 200 Orbensgeistliche. Außer ihnen forgen für bie Biffenschaften bie Unts persitaten su Valermo und Catania und bas Collegio de' Nobili in Valermo. Das Bolt ift in ber Bilbung weit jurud, ba aller Unterricht in die Banbe uns willender Monche gegeben ift. Tros bes Reichthums ber Natur und ihrer angeborenen Rabigkeiten find die Einw. febr arm, weil es an Manufacturen und Kabriten fehlt, die fich fast einzig auf Seidenstoffe und Sute, die in Messina ges fertigt werben, einschranten. Gine andere Urfache biefer Armuth ift bie Menge ber Beiftlichen und Monche, die viele Guter befigen, und der außerorbentlich gablreiche Abel, ber ben größern Theil bes Grundeigenthums befist. Starte Bolle, welche auf die gewöhnlichen Ausfuhrartitel gelegt find, erfcweren und befchranten ben Sandel. Auch zehren eine Menge Abvocaten an bem Marte bes Landes. Debr als ein Drittheil ber Ginwohner lebt von Bettelei; und burch bas überhandnehmen berfelben ift ber Aderbau immer mehr liegen geblieben. Dan ichatt bie Ausfuhr an sicil. Producten jahrlich auf 5,600,000 Ducati, die Einfuhr auf 6,750,000. Den Antheil S.'s an den stehenden Staatsausgaben bestimmt der König; boch barf berfelbe nicht über 1,847,687 Unzen und 20 Tari (5,600,000 Thir.), als die vom Parlamente im J. 1813 festgestellte Summe des activen Eins tommens, betragen. Die Landmacht in S. jablt 10,000 M. regulairer Truppen und 8000 Mr. Landmilig, ift aber in einem erbarmlichen Buftanbe. Schilberungen S.'s verbanken wir Stolberg, Munter, Bartels, Rephalibes und Graf. 3mei Rupfermerte über die Alterthumer S.'s gab 1834 ein junger Runfts ler zu Palermo, Saverio Caballeri, unter bem Schute des Duca di Serra bi Folco heraus. Außerdem vgl. Thompson, "S. and its inhabitants" (Lond. Kolco beraus. 1813, 4.); Ruffell, "A tour through S." (Lond. 1819); Forbin's "Souvenirs de la S." (Par. 1823) und Smith, "Memoir descriptive of the ressources. inhabitants and hydrography of S. and its islands etc." (Conb. 1824, 4., mit einem Seeatlas).

S. ist ein Land, beffen Besit schon viel Rampf veranlaßt hat. ften Bewohner erhielt es wahrscheinlich von dem festen Lande Italiens. Phonigier, Griechen und Karthager legten Colonien an. Die Infel war in Freis ftaaten vertheilt, unter benen Spratus (f. b.) ber reichfte und machtigfte war, fowie ber berühmteste in ber altern Geschichte wegen feiner Regenten (f. Ses ton, Agathotles und Siero), seiner Arlege und ber hohen Cultur ber Biffenschaften und Runfte, besonders ber Beredtsamteit. Rachft Spratus maren Agrigentum (jest Girgenti), Bancle ober Meffana (jest Meffina) und Selinunt biftorifc mertwurdig. Beim Anfang bes erften pun. Kriegs ward Agrigent von ben Karthagern jum Baffenplate gemacht, aber fcon 262 v. Chr. von den Ros mern eingenommen, wotauf 241 v. Chr. gang G. unter rom. Berrichaft tam. Es blieb unter berfelben bis gegen die Mitte bes 5. Jahrh., wo es ber Konig ber Bandalen, Genserich, von Afrika aus eroberte. Die Bandalen vertrieb 535 Justis nian's Felbherr, Belifar, und bie Infel tam nun unter bie Berrichaft ber griech. Raifer, benen fie von 827 an von den Saragenen entriffen wurde. Die Normans ner, welche bereits in Reapel herrschten, bemachtigten fich 1072 auch S.'s, welches die Papfte ihnen als ein Lehn überließen. Roger, ein machtiger normans nischer Fürft, nahm 1102 ben Titel eines Konigs von S. an und vereinigte bie Insel mit Reapel unter dem Namen des Königreichs beider Sicilien. Allein ftets berrichte große Abneigung zwischen Siciliern und Regpolitanern. baber bas Streben ber Erftern nach Unabhangigfeit von Reapel. Bgl. Scrofant, "De la domination des étrangers en S. jusqu'à Charles III, roi d'Espagne" (neue Aufl., in Scrofani's "Oeuvres", Par. 1830) und Dom. Scina, "Storia letteraria di S." (2 Bbe., Palermo 1824 fg.).

Sicilien (Das Ronigreich beiber), in Unteritalien, umfast bas Ronigs seich Reapel biesfeit ber Meerenge (Dominj al di qua del Faro) und bie Insel

Sicilien (f. b.) ober bas Ronigreich Sicilien jenfeit ber Meerenge (Dominj al di la del Faro). In ben altesten Beiten Roms war Unteritalien von ben wilben Aufonern bewohnt, ju benen die Bergvoller Lucaniens und Bruttiums (Abruggo), unter anbern bie Samniter, geborten. Das Land an ber Oftfufte bief Apus lien (f. b.), und bie kleinere offt. Landzunge Calabrien (f. b.). Die Griechen colonificten in Unteritalien, bas fie Grofariedenlanb (f. b.) nannten, por guglich bie Ruften. Roms Berrichaft über Unteritalien begann mit bet Unterjochung Tarents, feit 273 v. Chr. (S. Fabricius und Pperhus II.) Rach bem Untergange bes westrom. Reichs, 476 n. Chr., ward Unteritalien von ben Oftgothen beherrscht. Um bie Mitte bes 6. Jahrh. tamen Reapel und S. unter bie Botmäßigfeit ber griech. Raifer. Beibe Lanber ftanben unter einem Statthalter, bem Eparchen ju Ravenna, ber fie burch Bergoge verwalten lieg. Babrend bes Rampfes ber Erarchen mit ben Longobarben entftanben im 9. Jahrh. nach und nach mehre unabhängige Bergogthumer, wie Salerno, Capua und Lavent. Das machtigfte mar bas lombarbifche Benevent (f. b.). Als Republiten behaupteten fich Reapel, Amalfi und Gaeta. Um biefelbe Beit fielen bie Saragenen von S. ber in Calabrien ein. Sie eroberten Bart und fampften mit ben Griechen um ben Befit von Unteritalien, bis Raifer Otto I., 967, Benevent bem deutschen Reiche unterwarf. Jest tampften Deutsche, Griechen und Araber um ben Befit biefes fconen Randes. (S. Stalien.) Dies bewog im 11. Jahrh. friegerifche Abenteurer, einige Normanner aus Frankreich, ben bebrangten Fürsten in Unteritalien ihren tapfern Urm ju leihen. Sie ftanden bem griech. Bergog Sergius wider ben Furften Pandolf von Capua bei und erhielten bafur ben Landftrich gefcentt, wo fie die Stadt Aversa bauten, in welcher Rainulf, 1029, als der erfte normannische Graf eingesett warb. Balb folgten mehre Scharen tapferer und beuteluftiger Rormannen; an ihrer Spite um 1047 die 12 Sohne bes Grafen Tanered von Sauteville in der Unternormandie. Unter ihnen war der tuhnfte und schlauste Rob. Guiscard (f. b.), ber die Bauern bes Landes an sich zog und aus ihnen bie geschickteften Krieger bilbete. Staatstlug nahm er bas eroberte Apulien 1053 vom überwundenen Papfte zu Lehn, und versprach auch Das, was bie Rormanner in Calabrien und S. noch erobern wurden, als papftliche Leben fich geben ju laffen. Darauf legte er fich ben Litel eines Bergogs von Apullen und Calabrien bei, in beren Befige ibn ber Papft 1057 bestätigte. Robert's iunafter Bruber, Graf Roger I. (f. b.), ber feit 1061 ben Rampf gegen bie Saragenen in G. begonnen batte, vereinigte, nachbem Bergog Robert und beffen Sohne geftorben maren, die gange Macht bes Saufes Sauteville, und erhielt 1098 durch eine mertwurdige Bulle des Papftes Urban II. für fich und seine Rachfolger bie bochfte geiftliche Dacht in feinem Reiche jenfeit ber Meerenge. Sein Sohn und Rachfolger Roger II. (f. b.) vollendete feit 1101 bie Eroberung gang Unteritaliens, nahm barauf 1130 vom Papfte Anaflet II., ber ihn feierlich belehnte, ben Titel eines Konigs von Apulien, Calabrien und S. an, und vereinigte noch in bemfelben Jahre alle Lander biesfeit und jenfeit ber Meerenge unter bem Ramen: Königreich beider S. Diese Bereinigung Neapels und S.'s bestand 150 Jahrez bie Mefibeng mar Palermo. Jedes Land behielt fein bisheriges Recht; boch tam in Reapel neben dem alten lombard. Recht auch bas franz. Lehnrecht in Gebrauch. Dem Papft ward als Dherlehnsheren von Reapel ein Belter und ein Beutel mit Dufaten entrichtet. Mit Roger IL Entel, Bilbelm bem Gutigen, geft. 1189, erlofch der Stamm Tancred's. Run behauptete ber deutsche Raifer Beinrich VI., aus bem Saufe Sobenftaufen, bas Erbrecht feiner Gemablin, ber Tochter Roger II., Conftantia, auf Reapel und G. Die Sicilier aber verabicheuten beutsche Berrschaft; fie mabiten Tancred, einen naturlichen Cobn Pager's, und ba diefer fruh ftarb, Bilhelm III., feinen unmigbigen Sohn. Da jog heine Cond. Ler. Achte Aufl. X.

rich VI. jum andern Male nach S. und gludlicher, als ba ber tapfere Lancred lebte, behauptete er fich unter großen Graufamteiten. Beinrich VI. Anbenten ward allen Siciliern ein Greuel; allein fie gehorchten feit 1197 feinem breijabrigen Sohne Friedrich II., unter welchem nachmals Reavel zur hauptstadt wurde. Doch bie Rachbarfchaft bes machtigen Raiferhaufes war ben Dapften unbequem; baher fchenkte Papft Urban IV., nach bes Raifers Ronrad IV. Tobe, im 3. 1254, bas Konigreich beiber S. bem Bruber Lubmig IX. von Frankreich, Karl von Unjou', welcher ben rechtmäßigen Erben, Konrabin von Schwaben (f. b.) 1268 enthaupten ließ. S. befreite fich jedoch schon 1282 von den Bedruckungen ber Franzosen (f. Sicilische Besper) mit hulfe bes von Konrabin ju feinem Erben ernannten Ronigs Deter III. von Aragonien', beffen Gemablin Constantia die Tochter Manfred's, eines natürlichen Sohnes des hohenstaufischen Raifere Friedrich II. mar. Dierauf blieb G. 160 Jahre lang von Reapel getrennt. Es ertannte Deter III. (f. b.) von Aragonien als feinen Beberricher an, ber biefes Königreich seinem jungern Sohne Jakob überließ. Die aragon. Könige entzogen die Insel der papstlichen Lehnsberrlichkeit, und S. gehörte zur span. Monarchie bis zur Beit bes fpan. Erbfolgekrieges. In Neapel behauptete fich bas Saus Anjou, und Sarl, der erfte Erwerber, verpflichtete fich bem Papfte ju einer jahrlichen Abgabe von 8000 Ungen Golb, und alle brei Jahre zu Absendung eines weißen Belters nach Rom. Sein Urentel, Rarl Robert, Ronig von Reapel, warb von ben ungar. Standen 1307 zum Konig von Ungarn gewählt. Aber in Reapel entstand, nach Ronig Robert's Tobe, 1343, unter ber Regierung ber Konigin Johanna I. (f. b.); feiner Großtochter, große Berwirrung; denn Papft Urban VI. fronte Rarl von Durazzo, aus bem hause Anjou-Reavel in Ungarn, zum Konia von Neavel. Diefer ließ die Ronigin Johanna 1382 erstiden und vereinigte die Reiche Ungarn und Neapel, ward jedoch icon 1386 in Ungarn ermordet. Sein Sohn Ladislaus kampfte glucklich um Neapel mit Johanna's Aboptivsohne, Lubwig von Anjou. Er bemachtigte fich Roms und gebachte schon gang Italien gu Einem Reiche ju vereinigen, als ihn ber Tob, 1414, übereilte. Darauf aboptirte 1420 feine Schwester, bie Konigin Johanna II. (f. b.), ben Konig 26 fons V. von Aragon und Sicilien, ber feinen Rebenbubler, ben frang. Pringen Ludwig III. von Anjou, 1458 aus Reapel verjagte. Go mard bie Ciferfucht zwifchen Frankreich und Spanien entzündet, die gegen bas Ende bes 15. Sahrh. gang Italien in Flammen fette. Auf Alfone V., geft. 1458, folgte in Reapel fein naturlicher Sohn Ferbinand L., geft. 1494, beffen Entel, Ferbinand IL., von Rarl VIII. von Frankreich, ber bie Anspruche bes Saufes Anjou verfocht, im 3. 1495 angegriffen, und beffen zweiter Cobn, Konig Friedrich III., ber feinem 1496 geftorbenen Reffen Ferdinand II. folgte, von feinem Better, dem Ronig von Aragonien und Sicilien, Ferdinand V. ober bem Katholischen, im Bunde mit Ludwig XII. von Frankreich, seines Thrones 1501 beraubt wurde. Er ftarb am 9. Nov. 1504 in Frankreich und hinterließ eine mit dem franz. Grafen Laval vermablte Tochter. Die Eroberer aber entzweiten fich über bie Theilung Neapels und ber schlauere Ferdinand ber Ratholische mußte fich, von seinem Felbherrn Gons falvo (f. d.) trefflich unterftust, burch Lift und Sewalt 1505, im Frieden mit Frankreich, ben alleinigen Befit Reapels zu verschaffen.

Während diese Jahrhunderte lang fast ununterbrochenen Lander umb Kronenstreites hatte sich die Verfassung der Städte ausgebildet; die Könige aus dem Hause Anjou hatten angesangen, Abgeordnete derselben zum Reichstage zu berufen, was schon früher in Sicilien geschehen war. Allein die Feudalverhaltenisse waren geblieben, und die Barone hatten immer neue Vorrechte, sethst das Recht über das Leben ihrer Gutsunterthanen gewonnen, wofür die Könige ihren Beistand im Kriege zu erkausen hossten. Dadurch war das Wolk in tieses Elend versunter, und unfähig geworden, fremden Waffen zu widerstehen. Bugleich

batte bas åvvige Leben am Hofe und bas Beispiel wollustiger Kutstinnen, wie Johanna I. und II. waren, die offentlichen Sitten verberbt. Indeg gab es bamals wenigstens Feudalftanbe, welche bie Dacht bes Konigs beschrantten. Allein in ben zwei Jahrhunderten, mahrend welcher bas Königreich beiber S. ein Theil ber fpan. Monarchie blieb, borten die Reichstage in Neapel gang auf, und die Bicekonige unterhandelten blos mit einem ftanbifchen Ausschuffe, bei welchem bie Stadt Reapel ben gangen britten Stand vertrat. Alfo wuchs bie ton. Macht, mit ihr die Laft ber Abaaben und die Willfur in Erhebung ber Steuern, Die blos an Donativen feit Ferdinand bem Ratholifchen bis auf Philipp IV. gegen 4600 Mill. Dukaten betragen haben sollen. Endlich erregte 1647 ber Bicekonig, Herzog von Arcos, baburch, bag er bie Steuern barlehnweise von einem Pachter auf= bringen ließ, einen Aufftand in Neapel (f. Mafaniello und Guife), der unter Mügerer Leitung zur Unabhängigkeit hatte führen konnen. Noch mehr verfiel feit: dem der Wohlstand des Landes unter dem Drucke des Abels und unter der Macht der Geistlichkeit. Rein Geset steuerte dem Wachsthum der Besitungen der Kirche, und sowol in Neapel ale in S. gehorten nach und nach wol zwei Drittheile bes großen Grundeigenthums ber tobten Sand. Bei bem Aussterben bes oftr.:fpan. Mannsstammes im J. 1700, wurden Neapel und S. wie ein Erhschaftsstud behandelt, über bas Karl II. von Spanien, ohne bie Stande zu fragen, so willturlich vecordnete, als nachher England und Frankreich im utrechter Frieden 1713 und zur Beit ber Quadruple-Allians 1718 es thaten. Im utrechter Frieden wurden, nach dem Plane der um den Sandel neibischen Englander, Reapel und S. getrenut: erfteres fiel an Ditreich, letteres an Savopen. Konig Philipp V. von Spanien eroberte gmar, auf Alberoni's Antrieb, 1717 S. wieber, mußte es aber 1720 an Oftreich abtreten, und Savopen, erhielt bafür Sardinien. So wurde, das Königreich beiber S. ein Theil der oftr. Monarchie. Allein in dem Kriege, welcher 1733 wegen der Königswahl in Polen entstand, eroberte Spanien beide S. und behauptete fie im wiener Frieden von 1735 für ben Infanten Don Karlos. Als biefer 1759 unter dem Namen Rarl III. ben fpan. Thron bestieg, übergab er bas Konigreich beiber S. feinem britten Sohne Ferbinand und bestimmte, baß es nie mit ber fpan. Monarchie wieder vereinigt werben folle.

Ferdinand regierte in beiben S. 1759 — 1816 unter dem Ramen Kerbis nand IV., und feit 1816 als Ferbinand I. (f. b.). Seine Regierung zeiche nete fich unter Tanucci's Bermaltung, und fo lange beutsche Rathgeber Die Ros nigin leiteten, burch Reformen aus. Die Guter ber Jesuiten und mehre Rlofter wurden eingezogen, bas Steuerspftem verbeffert, die Macht des Rlerus und der rom. Curie beschräntt; nur in S. geschah nichts für die Landeswohlfahrt. franz. Revolution erweckte auch hier alle politische Leibenschaften und ben Sturm der Ummalzung. Die Monarchie fiegte durch fremde Waffen über Jakobinismus und Republifaner; aber ftatt Grofmuth und Treue, ftatt Reform ber alten Disbrauche trat 1799 eine blutige Reaction ein. (S. Acton, Ruffo, Speziale und Relfon.) Bahrend biefer Zeit vermehrten fich in den Gebirgen von Reapel die Rauberbanden und Morber. Die Zwischenregierung der Bonaparte'schen Konie ge: Joseph Bonaparte (f.b.), 1806 — 8, und Joachim Murat (f.b.), war von zu turzer Dauer, und konnte ben neuen Ginrichtungen und ber fremd= artigen Conflitution teinen Bestand geben, doch wedte die Berrichaft ber Franzofen den Seift der Neapolitaner und bas Berlangen nach einem beffer geordneten Buftande. Bahrend jener Zeit befand fich der alte hof in Palermo, und regierte in Sicilien unter brit. Schute (vom 1. Jan. 1799 bis 26. Jun. 1801, und vom 18. Marz 1806 bis 17. Jun. 1815). In Diefer Beit murbe allerdings Einiges jum Beften bes Lanbes gethan, besonders feit ber Unftellung bes Bergogs von Ascoll und bes Ritters Debici (f. b.) im 3. 1800. Dagegen erwartete Die Dofa

partei das Suil des Staats von der Wiederherstellung der Sesuiten, welche am 2. Aug. 1804 erfolgte. Die in S. 1812 durch Lord Bentink, nach Entfernung ber Ronigin Raroline, eingeführte, ber brit. abnliche Berfaffung wurde vom Ronige am 23. Jul. 1814 wieber aufgehoben. Ale enblich ber wiener Congress allen Wirren in ben europ. Berhaltniffen ein Ende machte, vereinigte Ferdinand L am 12. Dec. 1816 feine Staaten biesfeit und jenfeit bes Karo gu Ginem Ronigs reiche, boch blieb ber Stato degli presidj (Plombino und Elba) nach bem Bertrage pom 28. Mars 1801 verloren und fiel an Toscana. Offreiche Baffen batten ben Ronig nach Neapel zurückgeführt, aber bes Raifers Franz I. Rathschlage murben nicht befolgt. Der Dring Canofa leitete bie Policei und verband fich mit ben Cals berari (f. b.) jur Bertilgung ber Carbonari (f. b.) und Freimaurer. Der Minister Mebici hatte zwar, in Folge bes organischen Gefetes vom 12. Dec. 1816, Provinzial = und Municipalrathe eingeführt, auch in S. im Aug. 1818 bie Ribeicommiffe aufgehoben, und mehre Reformen vorbereitet; allein bas Res prafentativfoftem tonnte er, vermoge eines geheimen Artifels in bem Bertrage mit Oftreich vom 12. Jun. 1815, ohne beffen Buftimmung, nicht berftellen. Die Ungebuld ber Neuerer reigte burch bie geheimen Bereine besonders bie Stabte auf. Sie benutten die Unzufriedenheit bes Bolts mit ber Erhöhung ber Grundfteuer (Fundaria) und bie ber Offiziere mit dem offr. Felbmarfchall, Grafen Nugent, welcher als Dberbefehlshaber bes Beers beiber S. und Kriegsminister bie frang. Ginrichtung bes Deerwefens abgefchafft hatte, um einzelne Regimenter aufzumiegeln. Als nun in Spanien bas Beer bie Conftitution ber Cortes von 1812 im Jan. 1820 wiederhergestellt hatte, folgte Reapel diesem Beispiele. Der Pieutenant Michele Morelli, im Reiterregiment Bourbon, und der Priefter Luigi Minichini riefen am 2. Jul. 1820 ju Rola die fpan. Conftitution aus. Gine Schwabron Reiter und einige 20 Nationalgardiften folgten bem Rufe. In Avels lino hatte der Obriftlieutenant Lorenzo de Conciliis Truppen und Milig bereits ges monnen. Die Rebellen verschanzten fich zu Monteforte; bas Truppencorps bes Generals Dich. Carascofa weigerts fich, gegen ihre Rameraden zu fechten. Run erklarten fich Salerno und andere Stadte für die Constitution; aus Reavel fließ ber Beneral Gugl. Depe mit feinem Dragonerregimente am 5. ju ben Rebellen. und ichon am 6. machte ber Konig auf Die Borftellung ber Solbaten und ber Burgergarde von Reapel, befannt, bag er binnen acht Lagen die Grundlagen einer Berfaffung geben wolle. Allein Golbaten und Bolt verlangten , bag bie Ans rahme ber fpan. Conftitution binnen 24 Stunden erftart murbe. Dies verfprach ber Rronpring, ber Bergog von Calabrien, bem ber Ronig feine Sewalt übertragen batte, als Alter 6go (f. b.) am 7. Jul. hierauf jog Gugl. Depe am 9. an ber Spite ber Insurgenten von Monteforte in die hauptstadt, wo ber Ronig und die Pringen am 13. in bem Saale ber com Alter ogo errichteten conftitutionnellen Junta die mit den nothigen Abanderungen einzuführende fpan. Conftitution bes schworen. In S. aber tam es in Palermo, wo die Boltsführer ein eignes ficif. Parlament verlangten, am 16. und 17. Jul. jum Blutvergießen; indef mußte fich Palermo, weil Meffina, Trapani und andere Stubte ihren Beitritt verweis gerten, dem am 1. Det versammelten Parlamente ju Reanel nach mehrtagigem Rampfe mittels Übereinkunft vom 5. Det. unterwerfen.

Allein ber Monatchencongreß zu Troppau und Laibach (f. &) im Jan. 1821 verwarf die von Soldaten und Carbonari in Neapel bewirkte Umwalzung. Die Cabinete der heiligen Allianz stellten bas Princip der Intervention (f. b.) auf. Das Parlament zu Neapel verließ sich auf die allgemeine Stimmung der Italiener und trotte den Monarchen, ohne das heerwesen zu ordnen und ohne auf den Rath der Maßigung zu achten. Es veränderte nur in unwesentlichen Punkten die span, mit dem Princip des Königthums im Widerspruch stehende Constitution. Unterhessen hatten die Monarchen von Oftreich, Rusland und

Preußen ben König am 20. Nov. nach Laibach eingeladen; mit Buftimmuna bes Darlamente reifte er am 13. Dec. babin ab, inbem er bie Behauptung ber freien Betfaffung bem Parlamente guficherte. Sier ward ihm und feinem Minifter, bem Bergog be Gallo (f. b.), am 30. San. 1821 ber Befchluß bes Congreffes eroffnet, bağ bie ton. Gewalt in Reapel, somie fie vor bem 5. Jul. gewesen, wieders berauftellen fei. Ditreich murbe beauftragt, bies nothigenfalls mit Baffengewalt ju bewirfen. In bemfelben Tage aber batte bas Parlament die von bem Alter ego beschworene Conftitution feierlich proclamirt, und am 15. Febr. erklarte es, baß es ben Beschluffen bes Congreffes fich nicht unterwerfen tonne. Run rudte ein oftr. heer unter grimont (f. b.) gegen die Abruggen vor. Genetal Pepe griff die Borbut der Oftreicher bei Rieti am 7. Marg an, wurde aber gefchlagen, worauf mit der Besehung von Aquila am 10. Marz der Krieg aufhörte. Die neas politan. Seere loften fich auf, und Reapel, nebft ben feften Plagen Saeta und Pescara, wurde in Folge ber Capitulation von Aversa, vom 23. Marz, am 24. ben Oftreichern übergeben. (G. Carascofa und Depe.) Der Ronig hatte. bereits am 10. in Alorenz alle revolutionngiren Einrichtungen aufgehoben und kebrte am 15. Mai nach Neapel zurud. Die Oftreicher hielten Neapel und S. bes fest, wo fie einzelne Ausbruche bes Carbonarismus leicht unterbruckten. Bgl. Coletta, "Cinq jours de l'histoire de Naples" (Par. 1820); Guil. Pepe's "Darftellung der politischen und militairischen Greignisse in Neapel in den Jahren 1820 und 1821" (Almenau 1822); Carascofa's "Denkwurdigkeiten über die Revolution des Königreichs Neapel 1820 und 1821"; Biazo Gamboa, "Ge= schichte der neapolitan. Revolution zu Palermo" und Oliv. Poli's "Erzählungen aus ber Militairerpedition nach S. 1820".

Ferdinand I. war in feine hauptstadt mit dem Bersprechen zurückgekehrt, ber Staatsverwaltung eine grundgesetliche Einrichtung zu, geben, wobei Gerechtigkeit und Wilde den kon. Willen leiten sollten. Bur Berathung über die Grundlagen der neuen Staatsorganisation ernannte er eine Junta von 18 Mitgliedern, unter welchen fich der Marchese di Circello, der Cardinal Fabrizio Ruffo (f. d.) und der Fürst von Canosa befanden, nach beren Gutachten er am 26. Mai ein Verfasfungsdecret (vgl. Polis's "Europ. Berfaffungen", 2. Aufl., Bb. 2, S. 449 fg.) ers ließ, worin er festsete: 1) In der Spige der Bermaltung steht ein Staatbrath der Minister und Staatssecretaire, unter dem Borsige des Konigs oder des Kronpringen, ober eines bagu ernannten Ministers. 2) S. wird, getrennt von Reapel durch einen besondern Rath, unter dem Borfite eines ton. Stellvertreters ver= waltet, deffen Bortrage an den Konig durch den in Neapel befindlichen Staats= secretair für S. an den Staatsrath gelangen. 3) Zwei Staatsversammlungen (Consulta di stato), eine in und für Neapel von 30, die andere von 18 Mitglies bern in Palermo für S., geben, jebe nach der Stimmenmehrheit, ihr Gutachten über die ihnen von dem Staatsrathe zur Prüfung vorgelegten Gesetvorschläge und finanziellen Magregeln; vom König, welcher den Prafidenten und die Mitglieder dieser Körperschaften aus den Grundeigenthumern und aus den obersten Beamten bes Staats, ber Kirche, ber Rechtspflege und bes Heers ernennt, benselben auch, nach fünfiahriger Thatigkeit, Titel und Pension verleihen will, hangt jedoch allein die Entscheidung ab, und er macht die Gesehe mit der Formel bekannt: "Der König, nach bem Gutachten seines Staatsraths und nach Anhörung ber Versammlung, befiehlt u. f. w." 4) In jeder Proving versammelt sich ein Provinzialrath von Grundeigenthumern, um unter die Gemeinden die auf die Provinz gewiesene Summe ber birecten Steuern ju vertheilen und über andere Angelegenheiten ber Proving zu berathschlagen. 5) Jede Gemeinde foll ihr Bermogen unter Oberaufs ficht der Regierung felbst verwalten. Diese Consulta di stato wurden jedoch nach einigen Abanderungen erft durch das Decret vom 14. Jun. 1824 in Thatigkeit ges fest; die für Neapel foll nut 16, die für Sicilien nur 8 Mitglieder haben. In

gemeinsamen. Angelegenheiten bilben fie eine Generalconfulta und beibe haben ihren

. Gis in ber ton. Refibeng.

Bu fpat bereuten jest bie verblenbeten Stimmführer bes revolutionnairen Parlaments, baf fie ben rechten Augenblick, bas Baterland zu retten, burch ihre eigne Schuld verloren, als fie bes weifen Ricciarbi (geb. 1759, unter Solent Grofrichter, unter Durat Juftig- und Gultusminifier, 1820 Juftig-, Gultusund Policeiminifter) burchbachte Borfcblage, die Febler ber Conftitution ber fran. Cortes zu vermeiben, und bie alle Intereffen vereinigende Botschaft bes Ronigs vom 1. Dec. 1820 verwarfen. In der neuen Berwaltung bewiesen fich die Strafbehorben und bie Policei am thatigsten. Durch bie auch mit Prufung ber aus bem Auslande kommenden Bucher beauftragte Unterrichtsjunta, in welcher feit bem 12. Sept. 1822 ber Bifchof von Dozzuoli, Carlo Roffini, ben Borfis führte, marb ein neues, von Geiftlichen entworfenes Lehrfpftem eingeführt; es wurden neue Lehrer ernannt; Arzte und Rechtsgelehrte, die während der Revolution akademische Würden erlangt hatten, mußten fich einer neuen Drufung unterwerfen; die Borfteber ber Privatschulen wurden angewiesen, ihren Unterricht bei offenen Thuren zu erthei= len; alle junge Leute follten ben offentlichen Katechifationen über Moral und Dogs matil, die zweimal wochentlich in den Kirchen stattfanden, und andern geiftlichen Ubungen beiwohnen, bei Strafe als Bagabonden angesehen und zur Trauung ober gu offentlichen Amtern nicht zugelaffen zu werben. In jeder Strafe ber Sauptftabt marb ein Sittenwachter bestellt; die in ihre Rechte wiebereingesetten Sesuiten erbielten Baufer und Geld, um Noviziate, Profeshaufer und Collegia zu grunden; auch andere Orden, 3. 23. 1822 bie Camalbulenfer, wurden bergeftellt; bie Blichofe, bie seit bem Jun. 1821 wieder bie freie Ausübung ihrer Gerichtsbarkeit . erhalten hatten, bemuhten fich burch Diffionsanstalten ben vom Carbonarismus verführten Sinn bes Bolts jum firchlichen Gehorfam jurudzuführen, und Das bonnenbilber thaten noch im Sommer 1825 zu Neapel folche Wunder, bag bie Policei ihnen Sinhalt thun mußte. Dabei beunruhigten Verhaftungen und Hochverrathsproceffe bas leicht erregbare Boll; benn überall fpurte man ben Unbangern der entwichenen Revolutionsmanner nach.. Auf ftaatsgefahrlichen Brief: wechsel ftand die Todesstrafe; daber konnte das Briefgeheimniß der Dost nicht im= mer unverleglich sein. Die zu Calvello und zu Laurenzana entbectten Carbonari wurden 1821 als Berfchworer zum Tobe verurtheilt, jeboch burch ton. Beanabis gung faft fammtlich nur mit Rerterftrafe belegt. Rleinere politifche Bergeben mur: ben fofort mit Stodprügeln bestraft. Den pflichtmäßigften Diensteifer übertrieb noch ber Policeiminifter Canofa. Er führte bie Tobesftrafe burch Spiegruthen ein. gab, wie man fagte, ben Calberari Baffen, um die Carbonari zu verfolgen, und machte Leute von dem schlechtesten Rufe zu seinen Agenten, die fich in den Provins gen bie größten Bebruckungen erlaubten. Auch fuchte er nach und nach alle alte Angestellte, ohne Ausnahme, als verbachtig abzusegen. General Frimont, Dberbefehlshaber ber oftr. Armee, machte bagegen Borftellungen und verlangte, als biefe nichts halfen, die Abfehung Campfa's und einiger andern Beamten, erhielt jedoch ausweichende Antworten. Endlich ließ die oftr. Regierung der neapolitan. eine Rote nebft einem Schreiben bes Raifers an ben Ronig guftellen, worin ber Raifer, vermöge bes mit bem Sonige von Reapel abgeschloffenen laibacher Tractats, und weil er fich felbft burch feine Proclamation vom Febr. 1821 jum Bers mittler awifden dem Boll und dem Ronige erflart habe, Die Abfehung ber ihre Sewalt misbrauchenden Staatsbiener, die Freilaffung ber Berhafteten und die Wies berherstellung ber Personen und Dinge in den Stand am 4. Jul. 1820 bringend anempfahl, und bies um fo mehr, ba ber Konig von Reapel in einer Botfchaft an bas Parlament bei feiner Reife nach Laibach erflart hatte : "Ich werbe nie einwillis gen, daß einer meiner Unterthanen wegen irgend einer politifchen Sanblung belas ftigt werde." Bugleich brang Oftreich auf die Einsetung eines andern Ministes

riumis. Dies geschah im Dai 1822. Canofa reifte nach Difa: ber Mitter De= bici (f. b.) aber und ber Marchefe Tommafi tamen von Rom an, jener trat wies ber an bie Spige ber Finangen, biefer wurde Juftig:, Gnaben: und Gultusmi: nifter. Far S. wurde ein besonderer Minifter, Don Carlo Averno, Bergog von Gualtieri, ernannt. Die Berbindung bes hofes von Reavel mit bem wiener hofe wurde burch einen Besuch bes Konigs von Neapel in Wien (vom 4. Jan. bis Jul. 1823) noch inniger. Bahrend ber Abwesenheit bes Konigs verurtheilte ber große Specialgerichtshof ju Reapel, welchem ber Proces ber in bie Berfcworung vom Jul. 1820 verwidelten Perfonen übertragen mar, am 24. Jan. 1823, Pepe (f. b.), Carascofa (f. b.), Minichini und Lorenzo de Concilits, welche abwefend waren, als Sauptanftifter, und feche andere, ebenfalls Abwefende, als Mitschuldige im erften Grabe an jenem Dochverrathe zu Tobe. Das am 10. Sept. 1822 über 43 Theilnehmer ausgesprochene Todesurtheil war nur an Mich. Morelli und Jos. Silvati vollzogen worben. Auch zu Catanzaro wurden brei Berschworene, bie Aufruhr batten erregen wollen, bingerichtet; bie Mitschulbigen aber erhielten Rettenstrafe. Rach ber Rucktehr bes Konigs warb bem Staatsminis fter D. Luigi be Medici, an bed Fürften Alvaro Ruffo, ber als Botschafter beim oftr. Sofe in Bien geblieben war, Stelle die Leitung ber auswärtigen Angelegenbeiten und ber Borfis im Ministerialrathe übertragen. Ein fcharfes Gefet gegen gebeime Gefellschaften war schon am 3. Det. 1822 erlassen worben. Deffentunges achtet horten die Berschwörungen nicht auf. Um Ende 1823 ward abermals eine geheime Gefellschaft entbedt, welche fich bie neue Reform Frantreichs nannte; ibr Lolungswort war ber Rame Manuel. Balb barauf entbedte man in Reapel ben Berein ber Barabiften, bie bas Leiben bes Erlofers als Sinnbild gewählt hatten und mit ihren auf den Umfturz der bestehenden Berfaffung gerichteten Planen ganz Stalien umspinnen wollten. Andere, die sich Pliandoni di Napoli nannten, wolls ten eine Consularrepublik errichten. Die Regierung fab fich baber bei ber großen Bahl ber Gefangenen veranlagt, burch bas Decret vom 26. Jan. 1824 für die grogen Griminalhofe eine abgefürzte Berfahrungsart, die fogenannte Mandatsform, vorzuschreiben. Dies war seit einigen Jahren bas vierte Dal, bag ber Konig fich genothigt fab. um der überfullung ber Gefangniffe zu begegnen, außerordentliche Rafregeln zu ergreifen. Gleichwol bauerte ber Proces ber hauptverschwörung von Monteforte noch immer fort, und die Bahl der Beugen flieg über 1200. Indes bewies die Berminderung des oftr. Befatungsheers, daß Ordnung und Rube fich wenigstens außerlich immer mehr befestigten.

So trat, nach dem Tode des Königs Ferdinand I. am 5. Jan. 1825, dessen ältester Sohn Franz I. unter günstigern Aussichten die Regierung an. Auf eismer Reise, im Mai und Jun. über Genua nach Mailand und Turin, kam er mit dem Cabinete des Kaisers von Östreich zu Mailand über eine Berminderung des dir. Heers in Reapel überein und nach seiner Rücklehr erlaubte er, durch die Descrete vom 18. und 19. Aug., allen Neapolitanern, die aus Furcht vor politischer Bersolgung ihr Vaterland verlassen hatten, mit Ausnahme der zum Tode Berurstheilten, die Rücklehr. Die über 54 Personen in Neapel und über 62 in S. wes gen Hochverraths im J. 1820 oder wegen Theilnahme an geheimen Gesellschaften gefällten Strasurchelle wurden gemildert, Andern die Strase ganz erlassen. Ausserdem that er Mehres, wodurch er sich Vertrauen erward; unter Anderm hob er das ihn. Vorrecht der Fischerei beim Positippo aus, wodurch die Bewohner der dortigen Kuste bisher in ihrem einzigen Erwerdszweige, dem Fischfang, sehr beschränkt worden waren.

Unter ben einzelnen Zweigen ber Berwaltung bedurfte nach ber Revolution von 1820 bas Finanzwesen bie schleunigste Hulfe. Durch die neun Revolutionsmonate war ein Desicit von mehr als 16 Mill. Thir. (10 Mill. Ducati) entstanben. Um dieses zu decken und das Papiergeld zu vermindern, dessen Renge ben

Sandel niederbruckte, schloß die Regierung 1821 fg. mit bem Saufe Rothschild und mit bem engl. Banquier Goodhouse zwei Anleihen (20 Mill. Duc. à 1 Thir. 8 Gr.) ab; boch ward erft feit 1822 burch die vom Minister Medici ergriffenen Magregeln Ordnung in die Kinangerruttung gebracht. Diefer bellfebende Staats: mann fuchte vor allen Dingen bem Sanbel aufzuhelfen. Es warb baber mit 1824 ein neuer Bolltarif eingeführt, nach welchem die Ausfuhr inlandischer Erzeugnisse von jedem Bolle befreit, bei ber Einfuhr fremder Erzeugniffe aber die Grundlage bes Bollbezugs nach dem Werthe aufgehoben, und fatt beffen von allen Manufacturen von jeder Beschaffenheit der auf die feinsten Gorten gesette Boll bezogen wurde. Um das Tabackmonopol zu sichern, ward der Bau des Tabacks (orda santa genannt), nach der ton. Berordnung vom 24. Marz 1824, für die Lander blesfeit ber Meerenge bis auf einige Lanbstriche unter gewissen Bestimmungen ganz verboten. Um baares Gelb ine Land zu ziehen, schloß der Minister im Febr. 1824 eine neue Staatsanleihe von drittehalb Mill. Pf. St., im Eurs von 88 aufs hunbert, zu funf Procent Binfen und in 36 Sabren zurudzugablen, mit bem londoner Daufe Rothschild ab, indem er zugleich einen fichern Tilgungsfonds dafür anwies. Dadurch bob fich der Curs der neapolitan. Staatspapiere bis über 96. Indeß betrug ber Rucktand in ben Einkunften bes Staats 1825 in Ansehung ber Grund= steuer, welche diesseit bes Karo über sechs Mill. Duc. einbringen soll, an zwei Mill. Ducati. Die wesentlichste Umbilbung des alten Zustandes ward durch die Auflosung bes durch die Revolution strafbar gewordenen heers von 18 Infanterie = und funf Cavalerieregimentern, sowie aller Milizbataillone, und durch die Berftellung eines neuen bewirkt. Alle Offiziere wurden mit einem Monatsfolde verabschiedet und durften nicht mehr Uniform tragen. Auch konnte keiner von ih= nen in dem neuen Beere eine Anstellung erhalten, wenn nicht die Scrutiniums junta ihn ber Gnade bes Konigs empfohlen hatte. Das nach dem Decrete von 29. Jul. 1822 nach und nach neugebildete Beer follte aus zwolf Corps Garden (Casa reale) und 17 andern Corps, barunter sechs auswärtige Regimenter, beftehen. Es wurden daher Frlander und Albaneser in Dienst genommen; die mit den schweizer Cantonen eingeleitete Capitulation tam aber erft 1825 zu Stande, nachdem man ben Bataillons der protestantischen Cantone freie Religionsubung in ihren Besahungsorten zugesichert hatte. Für die Bildung der Offiziere ward ein Militaircollegium, eine Militairschule und ein Elevenbataillon neu errichtet. Un= terdessen hatte die Auflösung der Willzbataillone eine Wenge Räuberbanden erzeugt, zu beren Bernichtung oftr. bewegliche Colonnen das Land durchzogen, die an mehren Orten bestehenden Kriegsgerichte aber nach bem Stanbrechte verfuhren. Dabei beobachteten die deutschen Truppen eine musterhafte Mannszucht, und die fremden Willtairbehörden zeigten bei jedem Anlaß den größten Eifer, zum wahren Besten des Landes, so viel sie vermochten, beizutragen. Insbesondere machten sich die oftr: Truppen auch dadurch um Reapel verdient, daß sie die bereits unter Murat begonnene neue Straße am Posilippo, welche den beschwerlichen Weg durch die Grotte entbehrlich macht, mit bem geringen Softenbetrage von etwas mehr als 30,000 Ducati ju Stande brachten. Auch murben bie Ausgrabungen von Pompeji aufe Neue begonnen. Rach Abzug ber Oftreicher bilbete fich in bem vulkanischen Lande eine neue Berschwörung; der Kanonikus Luca veranlaßte gegen Ende Jun. 1828 in der Provinz Salerno eine Bolksbewegung, um die franz. Constitution einzuführen; sie ward aber icon im Jul. mit Gewalt unterbruckt und ber herd des Aufstandes, Bosco, zerstört; von den Anführern wurden 21 gehangen, 15 auf Die Galeeren geschickt u. f. w. Der Oberfte Galotti entlam nach Corfica, wurde aber im Mai 1829 von der franz. Regierung als ein burgerlicher Berbrecher ausgeliefert, mas in ber frang. Rammer zu fo beftigen Bormurfen Unlag gab, bag bie Regierung Galotti's Befreiung bewirkte. In Ansehung der auswärtigen Angelegenheiten war das wichtigste Actenftuck

ber fieil. Diplomatie feit 1821 ber zu Reapel am 18. Det. 1821 zwischen bem Raifer von Offreich und bem Ronige von Reapel, unter Theilnabme bes Raifers von Ruftand und des Konigs von Preugen, in Beziehung auf die breijahrige Befetung bes Ronigreichs beiber G. burch ein oftr. Gulfe- und Schubbeer von 55,500 M., abgefoloffene Bertrag. Die barin feftgefeste Berminberung Des Befatungsheers marb, fowie das organische Gefet vom 26. Dai 1821 eingerichtet und die Bilbung bes neuen neavolitan. Seres weit genug fortgefchritten mar, nach und nach vollzogen. Schon 1823 verließen, Dein zu Berona gefaßten Befchluffe und bem Bertrage gu Reapel vom 24. Apr. 1823 gemas, 17,000 M. Ditreicher bas Ronigreich beiber S. Darauf ward burch ben am 31. Aug. 1824 zwischen ben Sofen von Wien und Reapel, mit Beistimmung bes Raifers ben Rufland und bes Konige von Preugen, gu Reapet abgefchloffenen Bufagvertrag Die Starte bes oftr. Muriliars corps auf 33,500 M. vermindert. Da indef bie Bilbung bes neapolit. Deers, bei ber Abneigung ber Schweizer gegen ben neapolit. Rriegebienft, nur langfam fortrudte, fo ward durch einen von dem oftr. Gefandten am ficil. Sofe, Grafen von Fiquelmont, und bem Ritter Medici, am 28. Mai 1825 ju Mailand uns terzeichneten britten Bufahvertrag ju bem hauptvertrage vom 18. Oct. 1821 bes ftimmt, bağ bie oftr. Auriliararmee noch bis Ende Darg 1827 gur Berfügung. bes Ronigs beiber S. geftellt blieb, jeboch jur Erleichterung ber Finangen bes Ros nigreichs bis auf 15,000, und nach Maggabe der Bunahme des ficil. heers bis auf 12,000 DR. vermindert wurde. In biefer Zeit traten nach und nach fammts liche oftr. Truppen ben Rudmarich an, und ber bisherige Dberbefehlshaber, Feldmarfcallieutenant Baron von Frimont (f. b.) warb, an des verftorbenen Grafen Bubna Stelle, nach Mailand als Generalcommandant ber Lombarbei berufen.

Auf der Infel S. maren 1821 und 1822 Gefehlosigkeit und Elend aller Art viel größer als in Reapel. Das Deficit stieg auf 600,000, und die offentliche Schuld auf eine Mill. Unzen (bie onza 3 Thir. 4 Gr. 8 Pf., auch 3 Thir. 10 Gr.). Man mußte baber bie Abgabe vom Debl verboppeln; biefes aber reigte das Bolt zum blutigen Wiberstande. Dazu tam der Unfug, ben große Raubers banden trieben. Doch der offr. General Graf von Balmoden, der die Infel, welche ber Bergog Ricola Filangieri, Fürft von Cuto, als ton. Generalftatthalter regierte, mit 12,000 DR. oftr. Truppen befest hielt, ließ bas Land in beweglichen Colonnen durchstreifen und stellte fehr bald bie außere Ordnung und offentliche Sicherheit wieder her. Bei der neuen Einrichtung der Verwaltung waren in ganz S. kaum fünf Bezirkerichter und noch weniger höhere Beamte zu finden, die nicht Carbonari gewesen maren. Defto größer war die Bahl ber Armen, selbst in bem reichen Palermo, und bie ber politischen Berbrecher, beren man gegen 16,000 verhaftet hatte. Eine von Abvocaten, brei Prieftern und einem Mond in Palermo angefliftete Berschwörung, um den Statthalter und den Cardinal Erzbischof Gras vina au ermorbent, ben General Balmoben aber gur Unterschrift eines Befehls gu zwingen, nach welchem die Festungen bes Landes von den Oftreichern geraumt werben follten, marb am 10. Jan. 1822 entbedt. hierauf entwaffneten die Dfts reicher bas Landvolf und ben unruhigsten Stadttheil von Palermo; 28 Werfchwover wurden verhaftet und neun bavon erschoffen. Gin ton. Befehl hob sogar alle Bunfte und Junungen, als der öffentlichen Ruhe gefährlich, auf. Es dauerte da= her lange, ehe ber regelmäßige Sang ber Berwaltung gang wiederhergestellt werben Dazu kam die Stockung in allen Quellen des Bolkswohlstandes und die Ungliedsfalle, daß Palermo am 23: Febr. 1823 durch eine furchtbare Feuers brunft, und am 5. Marg nebst einem Theile ber Insel durch ein heftiges Erdbes ben, Meffina aber am 14: Mai beffelben Jahres burch eine große Uberfchwems mung verheert wurde. Golche Bunden konnten nur langfam heilen. Die Regies rung beforderte wenigstens den innern Berkehr und gab den mußigen Sanden Are

beit. Vom Mai 1824 an ward die Dampschiffahrt zwischen Palermo und Reapel in Gang gebracht und eine im Apr. 1824 mit Rothschild zu Neapel abgeschlose seine Anleihe von einer Mill. Ducati ausschließlich für den Straßenbau in S. besstimmt, nachdem die Landstraße zwischen Messina und Palermo bereits 1819 vollsendet worden war.

Ein Streit mit Tripolis, welches ben alten Tribut wieber verlangte .. wurde burch Bermittelung Frankreiche im Oct. 1828 beigelegt. 3m 3. 1829 gab ber Konig Frang I. unterm 27. Apr. bas neue Sausgefet, nach welchem bie Gobne und Tochter bes Ronigs, fowie die übrigen Descenbenten, nebft ben nachsten Geitenverwandten, ohne bes Ronigs Einwilligung fich nicht gultig verheirathen tonnen. In bemfelben Jahre reifte er mit feiner Gemablin und Tochter, welche fich mit Ferbinand VII. vermahlte, nach Mabrib, wo ber Minifter Debici am 25. Jan. 1830 ftarb, worauf ber Aurft Caffaro bas erledigte Ministerium erhielt. Nach seiner Ruckehr über Paris und Wien, in J. 1830, mußte er traurige Berichte über die Rauberbanden vernehmen, welche in Calabrien ihr altes Unwefen erneuerten. Er felbst unterlag einer Bruftkrankheit am 8. Nov. 1830. Ihm folgte fein Sohn Ferbinand II., geb. aus Frang I. zweiter Che mit Mabelle. Ronig Rarl IV. von Spanien Tochter, am 12. Jan. 1810, feit 1817 Bergog von Noto, feit 1825 als Kronpring Bergog von Calabrien. Er vermablte fich mit ber fconen Marie Chriftine, ber Lochter bes Sonig Bictor Emanuel L von Sar= dinien ju Boltri bei Genua, 21. Rov. 1832, bie ibm am 17. San. 1836 einen Sohn gebar, aber am 31. Jan. beffelben Jahres im Bochenbette ftarb. Geinen Bruder Leopold, Grafen von Spracufa, geb. 22. Mai 1813, ernannte er zum Luogotenente generale in S. Der altere, von ihm febr geliebte Bruber, Rarl, Pring von Capua, geb. 10. Det. 1811, Dberbefehlshaber ber Darine, verließ Reapel und vermablte fich wider ben Billen feines Ronigs mit einer fconen Irlanberin, Dig Denelope Raroline Smith, in Gretna Green am 7. Mai 1836 und in London, weshalb er feine Rechte auf die Erbfolge, in Kolge bes Sausgesetes vom 27. Apr. 1829, verlieren foll. Balb nach feinem Regierungsantritte erließ Kerdinand II. einen Generalpardon; die wegen Staatsverbrechen noch abzubü-Benben Strafen wurden erlaffen; bie Berbannten follten nach fünf Jahren gurud Tehren; alle feit bem 8. Nov. 1830 vom Minister Tommafi über politische Bergeben eingeleitete Untersuchungen follten niebergeschlagen werben und politische Meinung nicht mehr Sinderniß einer Anftellung fein. Den Stand ber Kinangen legte er offen bar und erleichterte burch ftrenge Sparfamteit ben Abgabenbruck. Er bob die Zagdvorrechte auf und bewilligte die Freiheit der Getreibeausfuhr. Insbesondere verbefferte er bas Beerwesen burch Einrichtung auf preuß. Fuß. Der vom Bolke gehaßte Justizminister und Ministerprasident Tommasi mußte feine Entlaffung nehmen; an feine Stelle trat als Prafibent bes Minifteriums ber Berzog von Gualtieri, der im Mai 1836 starb. Bestechliche Richter und nachlässige Intendanten wurden abgesett. Außerdem machte fich ber Konig burch Reisen in bie Provinzen personlich beliebt, besonders auch baburch, daß er die unter seines Baters Regierung aufgetofte Nationalgarde im Dct. 1833 wieberherstellte. Inbuftrie, Landwirthschaft und Sandel fingen an sich zu beben durch Sicherheitsan: ftalten und Erleichterung bes Bertebrs, fowie burch ben Gemeingeift mehrer Dripats vereine. Alle diefe Berbefferungen erregten aber Reactioneversuche und Berfcombs rung felbst gegen bas Leben bes Konigs, g. B. bie ber Bruber Roffaroli im J. 1832, bie, entbedt, fich gegenseitig erschoffen. Die Unabhangigeiteverschworung in S. im Sept. 1831 und im 3. 1832 wurden burch bes Konigs Bruber Leopold unterdruckt, ebenso wie die unruhigen Bewegungen im J. 1835. hinfichtlich ber auswartigen Berhaltniffe ift ber Streit mit Tunis im 3. 1833 ju bemerten, in welchem der Den nachgeben mußte. Mit Spanien entstand, feit Aufbebung bes falifchen Gefetes, mogegen Reapel proteftirte, ein biplomatifcher 3wies

spalt, dessen Endigung von dem Ausgange des span. Burgertrieges abhängt. Anch die mit Frankreich wegen vorgeblich eingeleiteter Heirathsprojecte entstandernen Frungen sind noch nicht ganz ausgeglichen. Im Mai 1836 unternahm der Konig eine Reise nach Lurin, Wien und Prag, deren Resultate, wie es scheint,

seine Biebervermählung betreffen.

Das Königreich beiber S. hat gegenwärtig 1987 D.M. mit 7,760,000 Sinm, in 676 Stabten, 398 Marktfleden und 2142 Dorfern, movon 1492 1 98. mit 5,884,000 Einm. auf bas Ronigreich Reapel, Die übrigen auf Die Infet Sicilien (f. b.) tommen. Das im R. an ben Rirchenftaat grenzenbe, bfill vom abriat., fabl. und weftl. vom mittellanb. Deere umgebene Neavel bat einen großtentheils vulkanischen Boben, ben ber uppialte Pflanzenwuchs bedeckt. Aruche bare Thaler fenten fich zu beiben Seiten bes Avennins nach bent Meere bin. Getrennt bavon liegt ber 3659 Rug bobe Besuv. Das Land bat nur Ruftenfluffe von magigem Umfange. Der vulkanische Boben wird oft von Erbbeben gerriffen. So entstand 1538 binnen zweimal 24 Stunden ber Monte nuovo bei Dozznolf. der eine Sobie von 400 Klaftern erreichte. Durch die Vosilippoarotte, bei Neapel (f. Paufilipp), gelangt man auf einer Lavastraße zu ben phlegratichen Reibern. wo ble alte Kabel bie Bilber zu bem Gigantenfriege und der Unterwelt sammelte. Un biefe Bufte, wie an ben niedergebrannten Krater ber Golfatara und an ben See Averno (f. b.) grenzen blubenbe Rebenhaine mit Fruchtbaumen; bier erblickt man die prachtvollsten Trummer des Alterthums am Mare Morto, unweit ber einfaifchen Felber. In ber reizenben Umgegend ber Sauptftabt liegt ber See Agnano (f. b.), ein eingefturgter Bultan, und in beffen Rabe bie berühmte hundsgrotte. Das Alima ift warm; nur in Abruge tennt man den ftrenaen Binter. Frühlingsluft bringt fcon im Jan. Die Erbbeere gur Reife; ber Soms mer ift beiß, und aus SD. weht oft der abspannende Sirocco. Saupterzeugniffe biefes noch immer nicht forgfältig genug angebauten fconen ganbes find: vortrefflicher Weizen, Mais, eble Subfruchte, DI, Hanf und Flachs, Baumwolle, bie nuces Avellanao bes Plinius, Weine (f. Lacryma Chrifti), Kapern, Safran u. f. w. Auch gedeihen die Dattelpalme, bas fpan. Rohr, die Aloe und bie ind. Reige. Aus bem Thierreiche find besonders zu erwähnen: Pferbe, von fehr edler Art, Schafe mit fehr feiner Bolle, Ziegen, Maulefel, Buffel, Schweine, besonders in Abruggo, Bienen, Wachteln, alle Arten Geflügel, namentlich Eruthühner, Seibenraupen, Thunfische, Sarbellen, Muranen, Austern und Mufceln; doch gibt es auch Wolfe, Taranteln und Sforpionen. Wichtig ist ber Gewinn an Duzzolanerde, See = und Steinsalz, Eisen, Marmor, Schwefel, Jaspis, Lava, Alabaster, Alaun u. f. w.; bagegen fehlt es gar fehr an Holz. Der Reapolitaner ift lebhaft, geiftvoll und gutmuthig; aber bas burch ben Feudalbruck und die Juftiggebrechen verarmte und erbitterte Bolt überließ fich bieber oft großen Ausschweifungen, baber tuhne Rauber und Banditen noch immer nicht ganz ausgerottet find. Die Mundart der Reapolitaner weicht ftark ab von der ital. Schrifts fprache. Subl. nach Otranto gibt es Ortschaften, von Arnauten und Griechen (etwa 88,000) bewohnt. Die Gewerbe find blübender in Neavel als in S.; boch bedarf auch jenes Land vieler Runfterzeugniffe bes Auslandes. Reapel befit Seis ben = , Bollen = und Baumwollenfabriten ; man webt Leinwand , verfertigt Detallwaaren und Runftsachen aus Marmor und ebeln Steinarten; ber Bergbau ift aber vernachlaffigt. Der Seehandel besteht fast nur in der Ausfuhr der Naturerzeugniffe, und ber inlanbische Sandel wird burch ben Mangel an guten Strafen, Randlen und schiffbaren Fluffen erschwert. In wiffenschaftlicher hinficht ift bie Ration gurud, und bas Bolt hochft unwiffend, wenn es auch unter ben Gebildes ten die ausgezeichnetsten Talente gibt. Um lebhaftesten wird die Alterthumskunde betrieben; ber Runftfinn ift am meiften rege für Mufit. Die herrschende Rirche ift bie rom. = fatholische; nur in einigen Gegenden find unirte Griechen gebulbet; que

ferbem gibt es in Neapel etwas über 2000 Juben. Groß ist bie Bahl ber Geiftlis überhaupt gablte man 1834 in Reapel 26,000 Priefter, chen und Rlofter. 11,700 Orbensgeiftliche, 8500 Monche und 9500 Ronnen. In neuerer Beit wurden der Orden der Theatiner 1819, ber der Dominitaner 1820, ber ber Jefuiten 1821 und der ber Camalbulenser 1822 wiederhergestellt. Doch steben bie Orbensgeistlichen nicht unter ihren Generalen in Rom, wie fich benn überhaupt nur in Gewissensangelegenheiten sicil. Unterthanen unmittelbar an den Papst wenben durfen. Schon feit Anfange bes 18. Rabrb. unterließ Ronig Ferdinand bie feierliche Übergabe des Zelters an den Papft; doch verftand er fich baju, die 8000 Ungen Gold (11,548 Scubi à 1 1/2 Thir.), als ein Almofen gu entrichten. Durch bas mit dem Papfte 1818 abgeschlossene Concordat ward bas Lehnsband vollig geloft und überhaupt die Dacht bes Papftes febr beschrantt. Bie die Geiftlichkeit, fo ift auch ber Abel febr gablreich. Für bie Bilbungsanstalten ift noch febr wenig gethan; auch ift von ihnen nichts zu hoffen, fo lange fie in ben Sanden ber Geiftlichen und Monche bleiben. Die einzige Universität ift die zu Reapel, wo auch eine Atades mie ber Wiffenschaften, eine Mufitschule und eine ton. Zeichnenschule bestehen; zufolge einer kon. Berordnung von 1817 wurden vier Lyceen und 13 kon. Collegien eingerichtet, außerdem aibt es etwa 700 Bürger = und 2100 Primairschulen. Buchhandlungen, eigentlich Antiquargeschäfte, zählt man 32 und Buchbruckes reien etwa 25; boch barf tein Buch gebruckt, eingeführt und verlauft werben, of me bag zwor die Erlaubnif bes Policeiministers eingeholt worden. Reich an

mancherlei Schäßen find die Kunstfammlungen und Bibliotheten. Das vereinigte Konigreich beiber S. bilbet eine wenig eingeschrankte, in mannlicher und weiblicher Linie erbliche Monarchie. Der Konig befist die bochfte, vollziehende Gewalt; ift er nicht personlich in S., so residirt daselbst ein Statthalter (Luogotenente generale) als Vicefonia zu Valermo. Der Kronprinz führt den Titel Bergog von Calabrien, die nachgeborenen Dringen erhalten Titel nach ben einzelnen Provinzen. Es gibt Ritterorben: 1) ben Orden bes h. Januarius, gestiftet 1738, aufgehoben 1806 und erneuert 1814; 2) den Ferdinands = ober Berbienftorben, geftiftet 1801, erneuert 1814; 3) ben Konftantinsorben, eigent= lich ein Orben bes Bergogthums Parma, ben aber auch ber Ronig beiber G. vergibt; 4) ben Misitairorben bes b. Georg ber Bereinigung (della reunione), gefliftet von Joseph Bonaparte 1808, bestätigt von Ferdinand IV. 1815, aufgehoben und neugestiftet am 9. Jan. 1819; und 5) den Orden Franz L, gestiftet 1829. Außerbem gibt es noch brei Ehrenzeichen, die vom Ronige Ferbinand 1814, 1815 und 1816 gestiftet wurden. Bufolge der Berordnung von 1817 üben in Reapel die Civil = und Criminaljustiz die jabrlich in jeder Gemeinde gewählten Friebenerichter, die auf brei Sahre gemählten Areierichter, die Civil = und Sandeletri= bunale und die großen Criminalgerichtshofe ber Provinzen aus, sowie die vier gro-Sen Civilgerichtshofe zu Reapel, Aquila, Trani und Catanzaro, benen allen ber oberfte Gerichtshof zu Reapel vorgefest ift, beffen Entscheibungen burch ben Druck veröffentlicht werben. Die Gerichtsverhandlungen find öffentlich. Ein neuer Gefets cober, ber durchgebende ben "Code français" jur Grunblage hat, murbe am 1. Sept. 1819 bekannt gemacht. Seit 1817 ift bas Ronigreich Reapel in 15 Intendangen eingetheilt: 1) Reapel mit ben Inseln Capri, Procida und Ischia; 2) und 3) Abruzzo ulteriore I. und II. mit Aquila, Sulmona u. f. w.; 4) Abruzzo citeriore;, 5) Terra di Lavoro mit Caferta, Gaeta, Arpino und der vulfanischen Insel Ponza; 6) Principato citeriore mit Salerno, Amalfi und Paftum; 7) Principato ulteriore; 8) Capitanata; 9) Molise; 10) Bari; 11) Terra d'Otranto mit Lecce; 12) Bafilicata; 13) Calabria citeriore; 14) und 15) Calabria ulteriore I. und II. Die Staatseinkunfte im 3. 1834 betrugen 30,804,953 Ducati; die Ausgaben Schaft man auf 30 Mill., barunter 1,986,000 Ducati für bas ton. Saus; bie offentlis

de Staatsschuld war 1832 bis auf 4,464,770 Ducati und die Rothschild'sche

Anleihe bis 2,261,400 Pf. Sterl. amortifirt. Die Landmacht follte im 3. 1834 für ben Kriegsfuß aus 8350 Dt. Garbe. 34.468 Dt. Linientruppen. barunter vier Schweizerregimenter zu 1525 M., 7514 Genbarmen und 2700 M. Inva-liben bestehen, fie bestand aber nur aus 30—35,000 M. Die Seemacht bestand 1834 aus zwei Linienschiffen, feche Fregatten, vier Corvetten und Briggs und mehren Ranonierbooten, überhaupt aus 18 Schiffen mit 468 Ranonen. Bal. Giannone's "Storia civile del regno di Napoli" (4 Bbe., Reap. 1723, 4; neuefte Ausg, 13 Bbe., Mail. 1823 fg.), fortgefest von Colletta unter bem Titel: "Storia di Napoli dal 1734 sino al 1825" (2 Bbe, Par. 1835); Dro loff's "Mémoires historiques, politiques et littéraires sur le royaume de Naples", mit Bemerkungen von Duval (5 Bbe.; neuefte Aufl., Par. 1819-21; beutsch, 2 Bbe., Lpg. 1821); "Geschichte bes Ronigreiche Reapel" (Darmft. 1828), bearbeitet nach ben "Memoires" bes Pringen Dianatelli Strangoli und andern Driginalquellen; Rebfues, "Semaibe von Reapel" (3 Bbe., Bur. 1808); Swinburne's "Reise in beiden G." (beutsch von Forfter, 2 Bde., Samb. 1785 -87); Spallangani's "Reife in beiben G." (beutsch, 4 Bbe, Lpg. 1795-96); Craven's , A tour through the southern provinces of the kingdom of Naules" (Lond. 1821) und Tenore's "Cenno di geografia fisica e botanica del regno di Napoli" (Reap. 1827), besonbers fur ben Raturforscher wichtig.

Sicilische Besper. Rachdem fich Rarl von Anjou unter Begunfts gung bes Papftes in ben Befit von Reapel und Sicilien gefest und ben ungliche lichen Konradin am 29. Det. 1268 auf dem Blutgerufte hatte fterben laffen. berrichte er nun in feinem Übermuthe mit eifernem Scepter. Die bebrudten Bol. ter wenbeten fich an ben Papft; boch ihre Bitten blieben ungehort. Da befchlos Sobann von Procida; ein falernitanifcher Ebelmann, ein Dann von bewundernes wurdigem Scharfblid und gebildetem Geifte, bie Leiben Siciliens ju enben. Er hatte bei Raifer Friedrich II. und dem Ronig Manfred in Gunft gestanden und mar wegen feiner Anhanglichkeit an bas fdwab. haus von Rarl aller feiner Guter beraubt worben. Auf Rache finnend, begab er fich nach Aragonien und lud ben Ronig Peter, beffen Gemahlin Conftantia eine Tochter Danfreb's war, zur Eroberung bes Ronigreichs Sicilien ein. Deter zeigte fich geneigt, aber es fehlte ibm an Rraften, vor Allem an Gelb. Prociba übernahm, Alles herbeizuschaffen. Er begab fich verkleidet nach Sieilien, wo er die Gemuther in gunftiger Stimmung fant; bann eilte er nach Ronftantinopel, ftellte hier vor, welche Gefahr von Ros mig Rarl brobe, und bewog ben Raifer Paldologus gu bem Berfprechen, Deter von Amaon mit Gelb ju unterftugen; endlich begab er fich auch jum Papfte Ditos lans III. und fant in einem geheimen Behor benfelben geneigt, ju Rarl's Demis thigung beizutragen. Als er mit fo gunftigen Nachrichten und bedeutenben Gelbfummen nach Aragonien gurudgetommen war, begann Peter eine große Kriegsruftung, angeblich gegen bie Saragenen in Afrita. Bobl fchopfte Rarl einiger Berbacht, aber er unterließ in folger Sicherheit, fich gum Wiberftanbe vorzufes reiten. Ingwischen war ber Papft Mitolaus III., auf welchen Peter vornehmlich feine Doffnungen grundete, geftorben. Borficht fcbien boppelt nothig. Dem ges mas ichiffte Deter mit feiner Rriegeruftung nach Afrika über und begann gum Schein die Feindseligkeiten gegen die Mauren, abwartend, ob die Sicilier, wie fie versprochen, fich erheben wurden. Da geschah es, bag am 30. Mars 1282, am Oftermontag, in der Stunde ber Besper, die Palermitaner gu ben Maffen griffen, über die Frangofen berfielen und alle niebermehelten; ja fie verschonten in ihrer Buth nicht Beiber noch Kinder, noch felbst die von Franzosen schwangern Sicilierinnen. Diefes Blutbab ift bekannt unter bem Ramen der ficilifchen Bes per. Die übrigen Stadte Siciliens verhielten fich anfangs ruhig; aber noch vor Ablauf des Monats April folgte Meffina bem gegebenen Beispiel, indem es alle Aranisfen, Die fich bort aufhielten, erschlug ober pertrieb. Gobald Rarl, ber fich

zu Droleto beim Papfte befand, Nachricht davon erhielt, eilte er nach Reapel und feste feine gange Beeresmacht in Bewegung. Er erfchien im Jul. vor Deffina, bas fich zu ergeben bereit mar. Da aber Karl unbebingte Unterwerfung foberte. beschloffen die Deffinefer bis auf den letten Blutstropfen zu tampfen; nicht blos die Danner, auch die Weiber und Rinder gaben fich helbenmuthig dem Lode preis und vereitelten burch gemeinsames Zusammenwirken alle Anstrengungen bes überlegenen Keinbes. So ftanben bie Sachen, als auf erhaltene Boffchaft Deter von Aragon mit 10,000 Auffnechten und 800 Gewappneten am 30. Aug. zu Trapani auf Sicilien landete. Er jog fogleich in Palermo ein, wo er von bem entzuckten Bolte jum Ronig ausgerufen wurde. Noch belagerte Karl Deffina; ba er aber fürchten mußte, bie Berbindung mit Calabrien zu verlieren, brach er eilfertig, mit hinterlaffung vielen heergerathes, auf und feste über die Meerenge. Bei der Überfahrt stieß er auf Deter's tapfern Abmiral, Ruggieri di Loria, der ihm 29 Schiffe abnahm und große Berheerungen an ben Ruften Reapels anrichtete. Am 2. Oct. 20g Peter in bas befreite Messina ein und ward mit unaussprechlichem Jubel empfangen, während ber Papft gegen ihn und die Sicilier ben Bannstrahl fchleuberte. Im folgenden Jahre erschien Constantia mit ihren Sohnen in Si= cilien und ward als rechtmäßige Besigerin ber Insel anerkannt. Bu ihrem Nach= folger bestimmte man ihren zweiten Sohn, ben Infanten Don Jatob. Da ber Breitampf, in welchem beibe Ronige, auf Sarl's Ausfoberung, ihren Streit über Sicilien entscheiben wollten, wegen Peter's Ausbleiben nicht zu Stande kam, wurden die Feindseligkeiten fortgefest, aber Sicilien blieb fur bas Saus Anjou ' verloren.

Sidingen (Frang von), rheinpfalgischer Ritter, taif. Rath und Genes ral, einer ber ebelften und helbenmuthigften Deutschen, wurde 1481 auf dem Stammschloffe seiner Familie zu Sidingen im jegigen Mittelrheinkreise bes Großherzogthums Baden geboren. Bon Jugend auf widmete er fich dem Kriege und zog unter Anderm, in Verbindung mit dem Grafen von Nassau, gegen Frantreich ju Felbe. Spater machte er bie Beschirmung ber Unterbruckten ju feinem Dauptgeschafte. Wenn ein Schwacherer Rlage gegen eine Reichestabt, ober eine Schuld von einem Bornehmen zu fodern hatte, fo übernahm er es, ihm zu feis nem Rechte zu verhelfen. Er wollte ben Despotismus ber gurften und den übermuth ber Geiftlichkeit brechen. Go wenig er auch felbft ein Gelehrter mar, fo febr liebte er bie Gelehrten. Er vertheibigte Reuchlin gegen bie Monche ju Roln und nahm viele ber beften Ropfe, die in jenen bunteln Beiten verfolgt wurden, g. B. feinen Freund Ulrich von hutten, in feiner Burg gaftfreundlich auf. Die Rirchenverbefferung beforberte er in ben Rheingegenben nicht wenig. Bulest erlag er einer Fehbe mit Trier, Pfalz und Seffen, welche ihm bie Reichsacht auzog. Bei ber Belagerung seines Schloffes Lanbstuhl zwischen Lautern und 3weibruden that er einen unglucklichen Fall und ftarb am 7. Mai 1523, bald nach der Übergabe. -Bgl. Munch, "Franz von S.'s Thaten, Plane, Freunde und Ausgang" (2 Bbe., Stuttg. 1827-28) nebst einem "Codex diplomaticus" (Bb. 3, Aachen 1829). S.'s Geschlecht wurde 1773 in ben Reichsgrafenstand erhoben und theilte sich früher in mehre Linien, von benen aber nur die ju Sidingen unmittelbare Guter in der Herrschaft Landstuhl besaß, die 1803 aufgegeben werden mußten.

Sidler (Friedr. Karl Ludw.), Confistorialrath und Director des Sommassiums zu Hilbburghausen, Sohn des berühmten Pomologen Joh. Boltmann S. (geb. 1742, gest. 1820), wurde zu Gräsentonna im Gothaischen am 28. Nov. 1773 geboren. Er besuchte das Gymnasium zu Weimar, wo er durch Bittiger eine freiere Ansicht des classischen Alterthums gewann und auf das Studium der Archaologie hingeleitet wurde. Nach Bollendung seiner Universitätsstudien zu Jena ging er nach Paris, wo er als Lehrer im Hause des Bankiers Delessert ledte und durch Millin's Humanität in die gelehrtern Areise der Hauptstadt eingeführt

wurde. Bon bort ging er mit ber Kamilie Wilh. von Sumbolbt's nach Rom, wo er in ber gunftigften Umgebung feche Jahre verbrachte. Rach Deutschland gurud gekehrt, warb er zu ber Stelle berufen, bie er noch gegenwartig einnimmt. In Reapel batte er das Berfahren bei ber Aufwickelung ber herculanischen Rollen tennen gelernt, was ihm 1817 die Auffoberung verschaffte, sein vervollkommnes tes Berfahren bei ben zu Orford aufgefundenen Rollen anzuwenden. Doch, wie es fchien, maren die Rollen zu verborben, ale bag etwas batte erreicht werben konnen. Als thatiger Schriftsteller hat fich S. über bie verschiedenartigsten Se genstande verbreitet, babei aber viele auffallende Behauptungen aufgestellt, welche der gelehrten Begrundung ermangeln. Um verdienftlichsten machte er fich burch fein ... Sanbbuch ber alten Geographie" (Raffel 1824; 3. Aufl. 1836, mit einem . Atlas). Unter feinen übrigen Schriften erwahnen wir feine "Geschichte ber Dbftbaumzucht" (Frankf. 1802), die "Geschichte der Abführung und Wegnahme vorjüglicher Kunstwerke" (Gotha 1802), seinen gemeinschaftlich mit Reinharbt herausgegebenen "Almanach aus Rom" (2 Bbe., Lpg. 1810—11), ber intereffante Forschungen über bas Gebiet von Latium enthalt; seinen "Plan de topographie de la campagne de Rome" (Rom 1811), weiter ausgeführt in ber "Topographie ber Umgegend von Rom" (Beim. 1823), und zu vergleichen mit ber "Topogras phie bes altern und neuern Roms nach bem Englischen bes Burton" (Weim. 1823), sowie in dem Streite über bie collopischen Mauern feine "Lottre à Mr. Millin sur l'époque des constructions cyclopiennes" (Par. 1811); seine "Nachtrage, Anmertungen und Berichtigungen zu Dobwell's Reise burch Griechenlanb" (Reining. 1824), und endlich fein Bert: "Roms politifche Gefchichte und Alterthumer in XIII Tafeln" (Silbburgh. 1831). Seine Berfuche, Die agppt. Siero= glophen ju ertlaren, haben bei ben Drientaliften lebhaften Biberfpruch gefunden.

Sichon, eine ber altesten, berühmtesten und schönsten Stabte bes alten Griechenlands, lag nicht weit von Korinth, nahe am Meere, bei dem jegigen Dorfe Bafiliko in dem griech. Departement Argolis und Korinth. Die Stadt war von Dorern befest worden. Die Sicyonier genoffen aber ein fo großes Unsehen, daß sie neben den Spartiaten als Richter und Friedensstifter auftraten. Sie was ren durch Friedenskunste berühmt, wie jene durch Kriegsgewalt. Dbwol zur See machtig, führten fie boch nur felten Arieg; bagegen blubten bier bie Dufentunfte. Die hiefige Bilbhauer = und Malerschule hatte einen großen Ruf. Der kunftreiche Dabalus wird ein Sieponier genannt; auch war S. eine Wetkstätte des Erzausses, als die griech. Runftler Diponos und Stollis bafelbft auftraten. Der Ruhm bes einheimischen Flotenspiels, eigenthumliche Tange, Tragodien in febr alter Beit und frohliche Festipiele, welche die Romobie vorbereiteten, schlossen fich an ben Dienst des gefeierten Dionpsos an. Auch die Frauen waren wegen ihrer Bildung berühmt. Schon in den altesten Zeiten bilbete S. mit seinen Umgebungen einen tleinen Staat, und es werden mehre Fürften genannt, Die bort geherricht haben sollen. Bei dem Einfall der Herakliden ward es ein Theil des argivischen Reichs. Spater wurde die Demokratie eingeführt, mahrend welcher von Zeit zu Beit Ginzelne fich ber Obergewalt bemachtigten. Es behauptete zu ben Beiten ber Perfers triege und fpater feine Unabhangigfeit, litt aber febr burch die burgerlichen Rampfe ber Griechen, in benen es bald für, bald gegen Athen Partei nahm. Aratos, gleich groß als Arieger und Menfch, bewog feine Baterftabt, bem achaifchen Bunde beis jutreten, in welchem sie langere Zeit eine bedeutende Rolle spielte. Spater theilte fie das Schickal jenes Bundes und kam unter die Herrschaft der Romer.

Stobons, eine ber größten tragischen Schauspielerinnen ber Englander, bie Schwester ber beiben Kemble (f. b.), geb. 1. Jul. 1755 zu Brednod in Wales, war die Lochter Roger Kemble's, der einer wandernden Schauspielergesellschaft vorstand. Sehr jung und aus Reigung heirathete sie den jungen Siddons, der zu ihres Vaters Gesellschaft gehorte, und widmete sich der Buhne. Garrick berief sie

1775 nach Loubon, wo fie zuerst als Portia auf bem Drurplanetheater auftrat. Bald galt fie fur bie erfte tragifche Schauspielerin, welche England je befeffen. Die beiben Saupttheater Londons buhlten flets um ihren Befit; fie felbft marb mit Ehren und Gunftbezeigungen überhauft. Ihr Geift mar claffifch gebilbet, und ibr moralifcher Charafter ohne Tabel. Sie batte einen majestatischen Buchs, Die ebelfte Haltung und bas wohlklingenbste und volltonenbste Dragn. Unübertrofs fen mar fie hinfichtlich ber Beweglichkeit ihrer Phyfiognomie, bes Ausbruck ihrer Augen und der Grazie ihrer Bewegungen. Ihre hauptrollen waren : Lado Daco beth und Ratharina in "Beinrich VIII." Bu ihrem Bergnugen trieb fie Bilbbaues rei, und mehre ihrer Werte, j. B. bie Bufte bes amerit. Prafidenten Abams, fanben allgemeinen Beifall. Gie verließ 1812 bie Bubne, trat aber 1816 gum Bortheil ihres Bruders Rarl Remble in einigen Borftellungen zu Ebinburg wieder auf. Seitbem war fie besonders bemubt, Die Talente ihrer Richte Francis Unne Remble auszubilben. (S. Remble.) Gie ftarb am 8. Jun. 1831. Bgl. Boas ben's "Memoirs of Mrs. S." (2 Bbe., Lond. 1827) und vorzäglich Thom. Campbell's ,,Life of Mrs. S." (2 Bbe., Lond. 1834).

Siberalmagnetismus, wohl zu unterscheiben von Siberismus (f. b.), ift von dem sat. sidera, b. h. die Gestirne, abgeleitet. Man versteht darunter einen gewissen Einstuß, den nach der Ansicht Einiger die Gestirne auf Kranke außern sollen und dessen nach seichen gewissen man sich selbst zur heisung schwieriger Krankheiten mit Glück bedient haben will. Ist nun ein solcher Einstuß, namentlich auf nervenreizbare Personen, vom Monde nicht zu leugnen, so muß er dach von den übrigen Planeten und Kirsternen sehr in Frage gestellt werden, und es sind mindestens keine beweisenden Thatsachen dassur vorhanden, da Das, was z. B. in Kieser's "Archiv für den thierischen Magnetismus" in diesem Bezuge angesührt wird, noch erheb-

lichen Zweifeln Raum läßt.

Siberismus, abgeleitet vom griech, sideros, b. h. Eisen, nennt man eine eigenthumliche Methobe magnetischer Behandlung der Ktankheiten, welche nicht durch die menschliche hand, sondern durch besondere Borrichtungen (Baquets oder Leitungsbehaltnisse) geubt wird, in welchen Metalle, namentlich Eisen und andere Stoffe zusammengehauft sind.

Siberographie, so viel wie Stahlstich (f. b.).

Sidmouth (henry Abdington, Biscount), ber Sahn eines ge-achteten Arztes, geb. 1755, warb mit Pitt, bem Sohne bes Lords Chatham, erzogen. Als die glanzende Laufbahn feines Freundes auch ihm den Weg zu Chrenftellen eröffnete, gab er ben Sachwalterberuf auf. Im Parlament unterftugte er Ditt gegen For, und 1789 jum Sprecher bes Saufes ber Gemeinen gemablt. gemann er burch fein unparteifches Benehmen Bertrauen. Stets treu ber Partei Pitt's ftimmte er nur gegen bie Meinung feines Freundes, als Wilberforce 1792 Die Aufbebung bes Regerhandels in Borfchlag brachte, indem er fur die ftufenweise Abichaffung mar, und feste es burch, bag ber Beitpunkt bafur bis 1800 verschoben wurde. Als 1801 bie veranderten Berhaltniffe des Continents Enge land au Kriebensunterhandlungen mit Frankreich nothigten, übernahm er aus bem Banben Pitt's bas Staatsruber. Er fcblog ben Frieden ju Amiens und vertheibigte ihn bei mehren Gelegenheiten; fobalb aber ber Bruch fich ankunbigte, trug er felbft auf feindselige Dagregeln an und zeigte fich als ben warmften Bertheibiger bes Kriegs. Die Krankheit bes Konigs in ben ersten Monaten bes I. 1804 mollten feine Gegner benuben, ihn ju frurgen; boch die fcnelle Bieberber ftellung bes Monarchen verettelte ihre Plane. Erneute Angriffe veranlagten ibn, bas Minifterium abzugeben, und am 10. Mai trat Ditt wieber an feine Stelle. Der Ronig erhob ihn bamals jum Biscount Sidmouth und fchenete ihm fortmabrend fein besonderes Bertrauen. 3m Jan. 1806 tam er wieder als Siegels bewahrer in bas Ministerium, mußte aber fehr balb feine Stelle nieberteaen.

Mis Lord Aberpool 1812 bie Stelle bes ermorbeten Berreval als erfter Lor Schattammer erhielt, trat auch S. als Staatssecretair bes Innern wiet bas Cabinet; boch legte er biefe Stelle 1822 nieber und nahm feitbem wenic

theil an ben öffentlichen Angelegenheiten.

Sibney (Philipp), geistreicher engl. Schriftsteller und Staaton geb. 1554, machte, nachbem er in Orford und Cambridge feine Borbilbur balten batte, eine Reife burch Frantreich; Italien, Ungarn und Deutsch auf der er auch mit ber ital. und fpan. Poeffe vertraut murbe. Nach feiner febr 1575 ward er ein Gunftling ber Konigin Elisabeth, Die ihn im folg Nabre als Gesandten an Raiser Rudolf II. schickte. Als ihm die Konigin verbot, mit bem Grafen von Orford einen Zweitampfauszufechten, jog er fich nach Bilton in Biltfbire gurud, wo er feinen Schaferroman "Arcadia" fe in welchem er feine Schwefter, bie Graffin von Pembrote, felerte, bie fich bichterische Kalente auszeichnete. Rach einiger Zeit erschien er wieder am Sol glangte in Turnieren und ritterlichen Ubungen. Sein Plan, fich 1585 mit zu einem Kriegszuge gegen bie Spanier in Amerika einzuschiffen, wurde bur ausbrudliche Berbot ber Ronigin vereitelt, die burch ihren Ginfluß auch Bahl jum Könige von Polen verhinderte. Spater ward er jum Gouverneu Blieffingen ernannt und biente unter feinem Dheim, bem Grafen von Leicefl bem Beere, bas die Ronigin ben Rieberlandern fchicte. Im Sept. 1586 w an ber Spite einer Beerabtheilung von ben Spaniern bei Butphen überfallen er eben burch feine glangende Tapferteit ben Sieg erfochten hatte, tobtlich ver bet und farb einige Wochen nachher in Arnheim. Außer ber "Arcadia" wechselnd in Profa und Berfen, Schrieb er "Defense of poesy", eine intere Abhanblung, "Astrophel and Stella", einen Rrang von 108 Conetten, ben vorzüglichften ber engl. Literatur gehoren, und mehre fleinere Dichtunger in ber Sammlung feiner Berte (3 Bbe., Lond. 1725) abgebruckt finb. "Miscellaneous works" gab Grap (Orf. 1829) mit einer Lebensgeschichte bemus, beffen Berbienfte Bouch in ben ,, Memoirs of the life and writings Phil. S." (Lond. 1808) ausführlicher gewürdigt hat. Mogen auch feine rifchen wie feine ritterlichen Berbienfte von feinen Beitgenoffen überfchatt n sein und seine Schriften zu wenig von dem originellen Geiste haben, der den feinden Beitgefdmad überhauert, fo gebort er boch zu den ausgezeichnetften nern in bem glanzenben Beitalter ber Ronigin Elifabeth.

Sibney (Algernon), berühmter engl. Staatsmann und Martorer Freiheit seines Baterlandes, geb. 1618, nach Andern 1622, war ber zweite Robert's, Grafen von Leicester. Sein Bater, ber ihn fehr forgfaltig erziehe nahm ihn auf feinen Gefandtschaftereisen nach Danemart (1632) und nach reich (1636) mit, und zum Oberftatthalter von Irland ernannt, ertheilte e felben 1641 eine Offizierstelle bei feinem eignen Cavalerieregimente. mit feinem altern Bruber, Lord Liste, in bem Kriege gegen bie emporten der und zeichnete fich bei mehren Gelegenheiten aus. Rachdem 1642 ber zwischen bem Könige und bem Parlamente in England ausgebrochen war. 1 beide Bruber gurud und ergriffen in ber Folge bie Baffen für bas Parle Als fein Bruber 1646 zum Unterstatthalter und Befehlshaber der Truppen land ernannt war, ftellte man ihn als Generallieutenant ber Capalerie und verneur von Dublin an; boch febr balb rief bas Parlament ihn gurud u nannte ihn gum Souverneur von Dover.' Er war 1649 Mitglied bei Berbore bes Konigs niebergesetten Gerichts, indeffen ift es gewiß, weder bei ber Eroffnung bes Tobeburtheils zugegen war, noch ben Befei Bollziehung beffetben unterzeichnete. Obgleich er bie hinrichtung Karl ligte, so zeigte er sich boch auch als einen ebenso eifrigen Gegner Erom Conv. Cer. Acte Aufl. X.

1775 nach London, wo sie zuerst als Portia auf dem Drurplanetheater austrak. Bald galt sie für die erste tragische Schauspielerin, welche England je besessen. Die beiben Haupttheater Londons buhlten stets um ihren Besit; sie selbst ward mit Ehren und Gunstbezeigungen überhäuft. Ihr Geist war classisch gebildet, und ihr moralischer Charakter ohne Tadel. Sie hatte einen majestätischen Wuchs, die edelste Haltung und das wohlklingendste und volltonendste Organ. Unübertrossen war sie hinsichtlich der Beweglichkeit ihrer Physiognomie, des Ausbrucks ihrer Augen und der Grazie ihrer Bewegungen. Ihre Hauptrollen waren: Lady Machbeth und Katharina in "Heinrich VIII." Zu ihrem Vergnügen trieb sie Bildhaues rei, und mehre ihrer Weirke, d. B. die Büste des amerik. Prässenten Adams, sanden allgemeinen Beisall. Sie verließ 1812 die Bühne, trat aber 1816 zum Bortheil ihres Bruders Karl Kemble in einigen Borstellungen zu Edinburg wieder aus. Seitdem war sie besonders bemüht, die Talente ihrer Nichte Krancis Anne Kemble auszubilden. (S. Kemble.) Sie stard am 8. Jun. 1831. Bzl. Boas ben's "Memoirs of Mrs. S." (2 Bde., Lond. 1827) und vorzüglich Thom. Campbell's "Lise of Mrs. S." (2 Bde., Lond. 1834).

Siberalmagnetismus, wohl zu unterscheiben von Siberismus (f. b.), ift von dem lat. sidera, b. h. die Gestirne, abgeleitet. Man versteht darunter einen gewissen Einstuß, den nach der Ansicht Einiger die Gestirne auf Kranke außern sollen und dessen nach ser Ansicht Einiger die Gestirne auf Kranke außern sollen und dessen mid. Ist nun ein solcher Einstuß, namentlich auf nervenreizsbare Personen, vom Monde nicht zu leugnen, so muß er dach von den übrigen Planeten und Firsternen sehr in Frage gestellt werden, und es sind mindestens keine beweisenden Thatsachen dasur vorhanden, da Das, was z. B. in Rieser's "Archiv für den thierischen Magnetismus" in diesem Bezuge angesührt wird, noch erheb-

lichen Zweifeln Raum laßt.

Siderismus, abgeleitet vom griech, sideros, b. h. Eisen, nennt man eine eigenthumliche Methobe magnetischer Behandlung der Krankheiten, welche nicht durch die menschliche hand, sondern durch besondere Borrichtungen (Baquets oder Leitungsbehaltniffe) geubt wird, in welchen Metalle, namentlich Eisen und andere Stoffe zusammengehäuft sind.

Siderographie, so viel wie Stahlstich (f. b.).

Sidmouth (henry Abdington, Biscount), ber Sahn eines geachteten Argtes, geb. 1755, ward mit Ditt, bem Cohne bes Lords Chatham, erzogen. Als die glanzende Laufbahn feines Freundes auch ihm den Weg zu Chrenstellen eröffnete, gab er ben Sachwalterberuf auf. Im Parlament unterftupte er Pitt gegen For, und 1789 jum Sprecher des Saufes der Gemeinen gewählt, gewann er burch fein unparteifches Benehmen Bertrauen. Stets treu ber Partel Pitt's ftimmte er nur gegen bie Meinung feines Freundes, als Wilberforce 1792 bie Aufhebung bes Regerhandels in Borfchlag brachte, indem er fur die ftufenweise Abschaffung mar, und sette es burch, bag der Zeitpunkt bafur bis 1800 verschoben wurde. Als 1801 bie veranderten Berhaltniffe bes Continents Engs land ju Friedensunterhandlungen mit Frankreich nothigten, übernahm er aus bem Banben Pitt's bas Staatsruber. Er fchlog ben Frieden ju Amiens und vertheibigte ihn bei mehren Gelegenheiten; fobald aber ber Bruch fich ankundigte, trug er felbst auf feinbselige Dagregeln an und zeigte fich als ben warmften Bertheibiger bes Kriegs. Die Krankheit bes Konigs in ben erften Monaten bes I. 1804 wollten feine Gegner benuten, ihn ju fturgen; boch die fcnelle Bieberberftellting bes Monarchen verettelte ihre Plane. Erneute Angriffe veranlagten ibn. bas Ministerium abzugeben, und am 10. Dai trat Pitt wieber an feine Stelle. Der König erhob ihn damals jum Biscount Sidmouth und schenkte ihm fort wahrend fein befonderes Bertrauen. 3m Jan. 1806 fam er wieber als Siegels bewahrer in bas Ministerium, mußte aber febr balb feine Stelle nieberlegen.

Als Lord Liverpool 1812 die Stelle des ermordeten Perceval als erster Lord der Schattammer erhielt, trat auch S. als Staatssecretair des Junern wieder in das Cabinet; doch legte er biese Stelle 1822 nieder und nahm seitbem wenig An-

theil an ben öffentlichen Angelegenheiten.

Sibney (Philipp), geiftreicher engl. Schriftsteller und Staatsmann. geb. 1554, machte, nachbem er in Orford und Cambridge feine Borbildung erhalten hatte, eine Reife burch Frankreich; Stallen, Ungarn und Deutschland, auf ber er auch mit ber ital. und fpan. Poeffe vertraut murbe. Nach feiner Ruch tehr 1575 ward er ein Sanftling ber Ronigin Elisabeth, Die ihn im folgenben Nabre als Gefandten an Raiser Rubolf II. schickte. Als ihm bie Konigin spater verbot, mit bem Grafen von Orfow einen 3weitampfauszufechten, jog er fich 1518 nach Bilton in Biltsbire jurud, wo er seinen Schaferroman "Arcadia" fchrieb, in welchem er feine Schwefter, Die Grafin von Pembrote, felerte, Die fich burch bichterifche Talente auszeichnete. Rach einiger Zeit erschien er wieber am Sofe und glangte in Turnieren und ritterlichen Ubungen. Sein Plan, fich 1585 mit Drafe. au einem Ariegszuge gegen bie Spanier in Amerita einzuschiffen, wurde burch bas ausbruckliche Berbot ber Ronigin vereitelt, bie burch ihren Ginfluß auch feine Bahl zum Könige von Polen verhinderte. Spater ward er zum Gouverneur von Blieffingen ernannt und biente unter feinem Dheim, bem Grafen von Leicefter, in bem Beere, bas bie Ronigin ben Dieberlanbern fchictte. 3m Gept. 1586 marb er an ber Spipe einer Beerabtheilung von ben Spaniern bei Butphen überfallen, als er eben burch feine glangende Tapferteit ben Sieg erfochten hatte, tobtlich verwun-Außer ber "Arcadia", abs bet und ftarb einige Wochen nachher in Arnheim. wechfelnd in Profa und Berfen, fchrieb er "Defense of poesy", eine intereffante Abhandiung, "Astrophel and Stella", einen Rrang von 108 Sonetten, bie gu ben vorzäglichften ber engl. Literatur gehoren, und mehre fleinere Dichtungen, bie in ber Sammlung feiner Berte (3 Bbe., Lond. 1725) abgebruckt find. Geine "Miscellancous works" gab Grap (Orf. 1829) mit einer Lebensgeschichte S.'s beraus, beffen Berbienfte Bouch in ben , Memoirs of the life and writings of Sir Phil. S." (Lond. 1808) ausführlicher gewürdigt hat. Mögen auch seine literas rifden wie feine ritterlichen Berbienfte von feinen Beitgenoffen überfchatt morben fein und feine Schriften zu wenig von dem originellen Geifte haben, ber ben wechfeinden Beitgeschmad überhauert, fo gebort er boch zu ben ausgezeichnetften Dannern in bem glanzenden Beitalter ber Ronigin Glifabeth.

Sibney (Algernon), berühmter engl. Staatsmann und Martorer für bie Freiheit feines Baterlandes, geb. 1618, nach Andern 1622, war ber zweite Gobn Robert's, Grafen von Leicefter. Sein Bater, ber ihn fehr forgfaltig erziehen ließ. nahm ibn auf feinen Gefandtichaftereifen nach Danemart (1632) und nach Frantreich (1636) mit, und jum Dherftatthalter von Irland ernannt, ertheilte er bems felben 1641 eine Offizierstelle bei seinem eignen Cavalerieregimente. S. biente mit feinem altern Bruber, Lord Liste, in bem Rriege gegen bie emporten Grlans, der und zeichnete fich bei mehren Gelegenheiten aus. Nachdem 1642 ber Krieg awifden bem Ronige und bem Parlamente in England ausgebrochen mar, fehrten beibe Brüber zurud und ergriffen in ber Folge bie Baffen für bas Darlament Als fein Bruber 1646 jum Unterflatthalter und Befehlshaber ber Truppen in 322 land ernannt war, fellte man ihn als Generallieutenant ber Capalerie und Gous verneur von Dublin an; boch fehr balb rief bas Parlament ibn gurud und ers nannte ihn jum Souverneur von Dover. Er war 1649 Mitalied bes jum Berhore bes Konigs niebergefenten Gerichts, indeffen ift es gewiß, bag er weber bei ber Eröffnung bes Tobeburtheils zugegen mar, noch ben Befehl gur Bollziehung beffelben unterzeichnete. Dbgleich er bie Sinrichtung Rari I, bila ligte, fo zeigte er fich boch auch ale einen ebenfo eifrigen Gegner Cromwell's

Conv. Cer. Achte Mufl. X.

Sibon, f. Phonizien.

Sieben, bie schon bei den alten Agyptern heilige Bahl, erhielt unstreitig badurch etwas Mystisches, daß sie aus Orei und Wier, den beiden in ihrer Art vollkommen, im Raum als Oreied und Viered, erscheinenden Bahlen hervorgeht. Doch ungleich mehr mag ihre Heiligkeit der Astrologie und Astronomie der Alten verdanken. Wie den Agyptern, so war auch den Hebraern und den Griechen, des sonders in Bootien, die Zahl Sieden heilig; daß dieselbe in vielen Källen ganz willkarlich, wie z. W. wenn man von den sieden Weisen (s. Griechische Literatur) oder den sieden fresen Künsten (s. Kunst), den Sieden Wundern (s. d.), den Sieden wundern (s. d.), den Sieden wen; tief gegründet ist ihre Bedeutung dagegen in den sieden Lonen der Musik.

Sieben bier gen, bas Groffürstenthum, ein Theil ber ungar. Erbstaaten bes Laifere von Offreich, erhielt feinen namen burch bie 1143 aus ben Rheinges genben bore angestebelten beitschen Colonisten, nicht etwa nach sieben Burgen, sons bern, wie es Seint, in Folge ber Erinnerung an bas Siebengebirge (f. b.).

ibrer frubern Seimat. Die lat. Benennung Transgrivania bezeichnet ein Land, bas jenfeit ber tarpatifchen Gebirgemalbungen liegt, und ber ungar. Dame Erbelo eine walbige und bergige Gegend. S. war ehemale ein Theil Daciens (f. b.). Bom 5. Jahrh. an mart es nacheinander von perschiebenen Bolfern eingenommen. Ronig Stephan I. von Ungarn eroberte S. 1004 und machte es ju einer ungar. Proving, die er burch Statthalter (Moimoden) regieren ließ. Enblich erhielt ber Wolmobe Job. Bapolpa nach einem Kriege gegen feinen Mitbewerber um bie ungar. Rrome, ben nachmaligen Saifer Ferbinand L, burch Bertrag 1535 S. als ein fouveralnes Surftenthum. Er war babei von ben Turten unterflugt morben, welche von biefer Beit an fich oft in bie Angelegenheiten S's mileten und bie Fürffen aus ben Baufern Zapolva und Bathori gegen bie ungar. Regenten aus bem oftr. Saufe begunftigten. Unter den nachfolgenden Fürften maren Bethlen Gabor und Georg Ratocap gefahrtiche Feinde fur bas Daus Oftreich. Leopold I. unterwarf fich 1687 S. vollig, und die Pforte gestand im Frieden ju Karlamis, 1699, bent Dause Oftreich die Oberherrschaft uber bieses Land ju, bas jehoch feine eignen Fürsten behielt. Dachbem bas fürfiliche Saus 1713 mit Dichael Apas U. ausgestorben mar, wurde S. gang mit Ungarn vereinigt. Daria Thereffa erhob es 1765 gu einem

Groffürftenthume.

Das Land liegt von 39° 55′ 30"—44° 4′ öffl. Länge und 45° 12′ 35" — 47 42' 40' nordf. Breite, swifchen Unggen, ber bangtischen Militairgrenze, Was-lachei, Molbau und ber Butomina, und hatte im 3. 1834 guf 1006 D.R. 1,960,435 Einm., barunter 7935 D. Militair. Zuf ber Dit = und Gubfeite mit boben Gebirgen, einer Bortfebung ber ungar. und galig. Karpaten, umgeben (ber Retorgat 7980, ber Szurul 7319, ber Bubiffan 7029 miener g.) und im Innern von Bergreihen durchzogen, die es auch auf den übrigen Seiten einschlies gen, ift es eine naturliche Bergfestung. Die Ebenen find nicht jahlreich, meift lange ber Fliffe und felten über zwei Deilen breit; befto gabireicher und schoner die Thaler (Gpergpo, Sageg u. f. m.), und im Allgemeinen gewährt bas Land burch bie mannichfaltige Abwechselung ber Thaler, Duget und Berge einen berrlichen Anblid. Es hat ein im Gangen milbes und gefundes Klima, und, die Bes birgsgegenden ausgenommen, einen himmelaftrich, ber einer uppigen Begetation febr gunftig und forberlich ift. S. ift uberaus fruchtbar und reich an Producten, aber noch keineswegs feinem productiven Flachenmaß und feiner Ertragsfähigkeit gemaß angebaut. Die hauptproducte find Beigen, Korn, Mais, Sirfe, Gerfte und hafer, Bein, Beu und holg; ferner Pferde, hornvieh, Schafe und Biegen. Außerbem ift bas Land noch fruchtbar an Tabad, wilbem und gahmem Geffügel, Fischen, Baumfruchten, Schweinen, Golb (im J. 1834: 3030 Mart), Sils ber (5431 Mt.), Quedfiber (26 Ctr.), Rupfer (906 Ctr.), Blei (2353 Ctr.), Robeifen (51,171 Ctr.), Buffelfen (467 Ctr.), Gifenvieriol (143 Ctr.); Schwe fet (38 Ctr.) u. f. w. Wegen ber bobe bes Landes, bas ein Bebirgsplateau bilbet, entspringen alle hauptfluffe in bemfelben, und es fliegen die Alt (Aluta) gegen S. nach der Balachel jur Donau, ble Maros gegen B. nach Ungarn in die Theiß, die Szamos gegen D. nach Ungarn gleichfalls in bie Theiß, welche fammtlich fchiffbar find, die Bifgtrieg und mit ihr bie Diagra, Suttna, Ditog und mehre andere fleine Gemaffer burch die Bufomina ober die Molbau in den Szereth. Am bichteften bevolkert ift ber granpoler Stuhl (3860 Bewohner auf die offr. D.), nachftbem der reismartter Stubl (3850 Bewohner auf die DR.), am bunnfien das dem Konigreiche Ungarp wieder einzuverleibende krafznger Comitat (995 Bew. auf die DR.). 3m gangen Lande find 113 Frei :, 18 Municipalitabte, 60 Martts fleden und 2586 Dorfer; barunter befinden fich 14 Martes und 281 Dorfer, in welchen auch Grenzer wohnen, die somit eigentlich ber Militairgrenze angeboten; für das Provingiale bleiben bemnach nur 46 Martte und 2305 Dorfer.

Die Ginm. bestehen aus 13 Botterschaften. Die vorzäglichften berfelben, welche Bereinigte (uniti) genannt werben, find bie Ungarn, Sietler, bie man fur bie Rachtommen ber Petichenegen balt, und Sachfen, welche lettere Ronig Gepfa II. um 1143, wiewol nicht aus Sachsen, sonbern aus ben Gegenden von Littich, Erier und Lupemburg als Colonisten einführte. Rach diesen brei Rationen ift bas Land in brei Saupttheile unterschieben: 1) bas Land ber Ungarn im BB., bas bie Salfte bes Sanzen und ber Bevollerung enthalt und in elf Comitate und zwei Diftricte getheilt ift, boch werben die mittlere fzolnoter, frafanger und garander Gespanschaft und ber tovarer Diftrict bemnachft mit bem Konigreiche Ungarn vereinigt; 2) bas Land ber Szetter im D., ftarter bevollert als bas erftere und in funf Stuble (sodes, Gerichtsbezirke) getheilt; 3) bas Land ber Sachsen im S. und R., am besten angebaut, am bichteften bevollert und in neun Stuble und zwei Diftricte getheilt. Die übrigen Rationen, gebulbete (tolerati) genannt, find Balachen, Armenier, Griechen, Polen, Rufiniaten, Gerben, Dahrer, Suben und Bigeuner. Diefe Lettern fubren noch immer ein robes Leben und find Keinbe bes Acerbaues und einer fleten Lebensweise. Die Walachen find unter ben geduldeten Rationen die zahlreichsten; die Bornehmften unter ihnen find Sutebesiter, bas gemeine Bolt ift außerft rob und unwissend. Armenier und Grieden halten fich vorzüglich bes Sanbels wegen im Lande auf. Unter allen biefen verschiebenen Rationen find bie Sachsen bie Aleifigsten und Drbentlichsten; ihre Drt-Schaften und Saufer haben regelmäßige Unlage, und überall zeigt fich bei ihnen Wohlftand und Ginfacheit ber Sitten; übrigens find fie fehr guruchaltend und bebachtlich, woran vielleicht ihre Lage Schulb ift. Ihre Schriftsprache ift hochbeutsch, ihre Munbarten aber nabern fich mehr bem Niederbeutschen. Überall, wo fie wohnen, gebeihen Obstbaumzucht und Weinbau. Die meiften Fabriten find im tanbe ber Sachlen, in welchem auch bie Sauptftabt S.'s, Dermannftabt (f. b.), unb bie größte und wichtigfte gabrit = und Sandelsftabt bes Landes, Kronftabt, liegt. Im Ganzen wird in S. nicht viel mehr Getreibe, und Wein, als zum Bedürfniß nothig ift, erbaut; aber ber gute Laback, die Rindvieh = und die von den Walachen start betriebene Schafzucht liefern Ausfuhrartifel, sowie die schöne Race der hier gezogenen, meift leichten Pferbe und bie ftarte Bienengucht. Die reichen fiebenburg. Salzwerte gehoren zu dem großen Salzstode, ber in der Walachei anfangt und bei Wieliczka in Polen endigt. Aus feche Steinfalzgruben, die gebaut werben, erbeutete man 1834: 770,706 Ctr., wovon ber größere Theil nach Ungarn und in bas Banat ausgeführt wirb. Manufacturen gibt es blos in ben fachf. Stabten und in einigen fetter Stuhlen. Fabriten und Manufacturen gablte man 1534 im gangen Lande 466, mit Bergehrungsgegenstanden beschäftigte Policeigemerbe 11,147, nicht mit Bergehrungsgegenstanben beschäftigte Policeigewerbe 11,521 und Commercialgewerbe 17,447. Sie liefern weiße und gefarbte Leinwand, Tuch, Bollen = und Baumwollenzeuche, Sute, Leber und andere minder bedeutende Gegenstände. Die Sandlung nach der Balachei und andern turk. Lanbern ift betrachtlich, aber faft ausschließend in ben Sanden der Griechen, Raigen und Armenier. 3m 3. 1834 zahlte man in S. 765 Wecheler, Grofhandler und Sandlungen. Der Werth ber in S. verzollten Magren betrug im 3. 1834 bei ber Einfuhr 3,341,243 Gibn. Conv. DR. und ber Werth ber Baarenausfuhr 2,146,658 Sibn. Der Sanbel war fomit paffir um 1,194,585 Glbn. Beforberung bes handels wurden 248 offr. Strafenmeilen ararialischer Strafen unterhalten, welche einen Aufwand von 2250 Gibn. Conv. M. veranlagten, ber aus der Provinzialkasse bes Landes bestritten wurde.

Die vorzäglichsten Grundpfeiler ber siebenburg. Berfassung find: 1) die Unionspunkte von 1542—45; 2) das Leopodinische Diplom vom 4. Jun. 1691; 3) die pragmatische Sanction von 1744 und die Diatalartikel von 1791—95. Die Unionspunkte der drei Rationen sind: a) Unterwerfung unter ein gemeinschafte

liches Oberhaupt, b) ein gebeimer Rath aus einer gleichen Anzahl Glieber, o) volle Eintracht, d) allgemeine Lanbtage, e) gemeinschaftliche Lanbesvertheibigung. Das Leopolbinifche Diplom fest fest: a) Religionsfreiheit, b) Bestätigung aller Ges rechtsamen und Freiheiten ber Siebenburgen, c) Beftatigung ber fiebenb. Befete, d) fowie ber Gerichts = und anbern Stellen , e) alleinige Anftellung ber Inlanber, f) Berleibung confiscirter Guter an verbiente Siebenburgen, g) auch die bochften Staatsamter follen Inlander betleiben, h) Ausschreibung ber Landtage und i) Ein richtung ber Boften. Dit ber pragmatischen Sanction vom 3. 1744 tft bas Babls recht für immer aufgehoben worden. Die ungar. Ration, als Landstand betrachtet , beffeht aus bem Abel. Bu ben Borrechten bes fiebenburg. Abels gehört es , bas seine Mitalieber zugleich als ungar. Ebelleute betrachtet werben und fich nach Gefallen in Ungarn niederlaffen konnen, welches bei dem ungar. Abel in Absicht auf S. nicht ftattfindet; sie sind ferner frei von Steuern und gespanschaftlichem Serichtswange, weshalb man zu ben abeligen Personen auch alle Geiffliche bis auf bie Monche und Landpfarrer rechnet. Der Abelftand haftet auf gewiffen Amtern, Landereien und Kamilien, und wird durch Aboption und Beraußerung auf andere, vorber Richtabelige gebracht. Die Barone und Grafen, welche auch Magnaten beis Ben, find nur im Range von den übrigen Ebelleuten verschieben. Gine niedrigere Claffe bes Abels muß gewiffe Steuern und Dienfte leiften. Bu biefen geboren bie Armaliften, b. i. biejenigen Ebelleute, welche teine Unterthanen, und oft auch teis nen Ebelfit haben, bie Burger ber freien fon. Stabte und bie lanbesberrlichen Jagds bedienten. Nichtadelige find die Bürger der übrigen Städte, die freigelassenen Unterthanen und die Leibeignen ober Fobbagvot. Indeffen ift die Leibeigenschaft bieser Leute . fowie ber burgerliche Unterschied ber Rationen in S. von Joseph II. aufgeboben worben. Die Ration ber Szeller besteht aus ben alten fogenannten Primores. Primipiti und Pixidarii. Die fachf. Ration tennt als folche teinen Abel und keine Unterthanen. Jebe bieser drei Nationen wählt in den Kreisen, Stuhlen ober Communitaten bie Deputirten zu den Landtagen, auf welchen gemeinschaftlich mit bem Landesfürften bas allgemeine Bobl berathen wirb. 218 Reprafentanten ber Stande der brei Rationen erscheinen auf dem Landtage: 1) das ton. Gubernium, 2) die ton. Gerichtstafel, 3) die oberften Beamten ber Comitate, Diftricte und Stuble, 4) die Regalisten ober biejenigen aus dem beguterten Abel, welche der Groffurft nach bem Gutachten bes britten Guberniums bazu ernennt und burch einzeln an sie ergangene Schreiben jum gandtage beruft; 5) bie Abgeordneten (swei fur jebes) ber ungar. Comitate und Diffricte, ber fetter Stuble und ber Stuhle und Districte der Sachsen, und 6) die (von jeder zwei) Deputerten der funf Freiftabte und ber unter bem Ramen ber Tapalorter vortommenben 23 Martte. Die Landtage werden in hermannstadt gehalten. Der lette Landtag wurde von bem Groffürften wegen Dieverftandniffe zwischen bemfelben und ben Standen nach langer Dauer gwar, aber ohne daß auf bemfelben irgend etwas Erfolgreiches ju Stande gebracht worden ware, am 29. Jan. 1835 aufgeloft. Dem Landtage fleht das Recht der Bahl eines Statuum praeses, der den Vorfit auf dem Lands tage führt, ber Protonotare, welche gesehmäßig bestellt fein muffen, bamit irgend ein Diataletat gefehmäßig verfaßt ober bie Articularfanttion von bem Großfürften erlangt werben tann, enblich auch ber übrigen burch bie Berfaffung beftimmten fogenannten Cardinal = und diplomatischen Amter in der Art zu, daß er dem Groß= fürsten eine Anzahl Candidaten zur Ernennung vorschlagt. Doch kann die Bahl ber lettern erft bann geschehen, wenn ber Statuum praeses und bie Protonotare ernannt, nach ben Formeln bom 3. 1791 beelbet find und baburch ber Landtag verfaffungsmäßig conflituirt worden ift. Die Abanderung ber Gibesformeln tann aber nur von dem vollståndig conftituirten Landtag und mit Buftimmung des Großfürsten vorgenommen werben. Bor ben Landtag gehören außerdem bas Recht, Gefehe zu geben, bas Steuerbewilligungsrecht und bie Bertheilung ber bewilligten

Abgaben, ble Wetleitung ber Inbigenats gegen 1000 Duffaten Bare, enbita bas Recht, in ben von ben Befegen bestimmten Fallen gu richten. Alle ubrigen Dobeiterechte ubt ber Lanbesbert affein aus. Dagu gehort auch bas Recht, Rifteg gu erklaren und Riteben in folleffen, bas Dungrecht, bas Recht Pfrilitben in verdes ben, Die Gintunfte ber eroffneten gu gieben, Diopenfatioiten in Chefachen gu erthei len , über protestantische Cheprocesse bas bodifte Urtheil zu fällen, Stanbeberhöhme gen vorzunehmen und bas Erbgut ausgefforbener Familien gur Rammer zu fchlas gen. Die hohe flebenburg. Poftanglei, welche bie lanbesberelichen Cbicte ausfertigt, ift ju Wien, und fieht fo wenig mit ber ungar, wie mit ber bfit. Ranglei in Berbindung. Gie besteht aus einem Softanglet, mehren Softathen und Rathen. Das ton. Gubernium, welches bie bochfte Landesftelle ift, aber von ber fiebenburg. Doftanglei in Wien abhangt, tft zu Rlaufenburg. Es besteht aus bem Landesgouberneur, als Prafes, umb zwolf referirenben Gubernfalrathen. But Bermals tung ber Kameralgegenstande ist feit 1790 bas Thefauriat errichtet, welches einen Praffibetiten und brei Rathe hat und von ber hoffammer zu Bien abbangt. Die ton. Tafel, welche ihren Sie zu Reumarte bat, ift ber Jufitzhof für bie erfte und . zweite Inflang, und man tann von berfelben an bas Gubernium appelliren. In letter Inftang lettet bie flebenburg. Doftanglei bie Juftigungelegenheiten. Die Ginkunfte des Landesberen bestehen in der Contribution. Im I. 1834 betrug die tectificiere currence Grundsteuer 889,033 Glon. Como. M., die wildliche Einzahlung 725,000 Glon. (mit Sinschus des Beitrags für die ungar. Garbezu 10,000 Glon.); bas praeteritum ober bie Rucftanbe ju Anfang bes 3. 750,000, am Schluffe beffetben 914,033 Sion.; bas Bottgefalle ertrug im Sangen 137,170 Sibn., bas Salzgefalle 1,527,815 Gton., bas Targefalle 3847 Gibn., bas Lottogefalle 60,567 Ston., bas Briefpoftgefalle 919 und bie fabrenben Poften 4420 Gibn., bas montanifche ertrug im Sangen 132,157 Ston., an andern verfchiebenen Einnabinien ergab fich ein Ettrag von 74,505 Ston., bei ben Staatsgutern 291,284 Glon.; bei dem Pulver: und Salperergefälte hingegen ein Berlust von 234 Ston. Die Guimme aller aus Staatstaffen befrittenen Provinzialvermal-Conv. M. tung Bauslagen betrug 664,279 Gibn. Der Lotalaufwand ber fiebenbutg. Doftange Tel bellef fich 1834 auf 87,905 Glon.; Jener bes Thefaurlats auf 55,379 Gibn. In bem Groffurftenthume tecipirte Riechen find Die tatholifche, Die reformitte. Die protestantische und bie focinianische. Bur katholischen bekennen fich einige Ungarn, mehre Setter und fehr wenige Gadfen. Die Walachen find großtentheils, bie Armenier alle mit ihr vereint. Der fatholifden Pfarren gab es im 3. 1834 1663, Der atachonichen Pfarrbezierte 1940. Bur rom. : tath. Rirche betannten fich, ohne bas Militair, 192,700, gur griech. Kirche 337,600. Der reformits ten Rirche find fowol Ungarn wie Settler jugethan; bie Bahl ihrer Betenner bellef fich auf 324,700. Bur protestantischen Rirche betennen fich bie meisten Sachsen und einige wenige Ungarn, jufammen etwa 210,400. Die Socinianer ober Unitarier, ungefahr 40,400, haben nur unter ben Ungarn und Szettern Uns hanger. Die Griechen, ein Theil ber Walachen, Die Bulgaren und Raigen, jus fammen 646,300, find griech. Religion, mit ber tatholifden Rirche nicht vereinigt und werben blos gebulbet. Juden gibt es 3400. Der gange Sacularfferus gabite 1834: 1863 tatholifche und 2635 atatholifche Individuen, der Regularfferus bestand aus 232 Monden und 20 Ronnen in 39 Kroftern. Fur gang G. besteht nur eine rom. tatholifche Dioces mit bem Gige bee Bisthums gu Rarleburg, fers ner ein Bisthum bes unirt-griech. Ritus ju Foggras; ein Bisthum bes neuen unirt griech. Mitus ju Dermannftabr; außerbem befteben Superintenbentuten ber augeb. und schweizer Confession und ber Unitarier, Den bobern Unterricht besoraten ein Lyceum ju Rtaufenburg, mit 15 Professoren und 321 Schulern, eine theologische Lehranstalt bes neuen unirt griech. Ritus mit einem Professor und 60 Schulern), zwei theologische Lehranstalten ber Unitatier, 11 katholische

und nitet spilethe und 12 atatholifche Gonnaffen; ben Boltefinteericht bingegen 25 fatholifde und ebenfo viele atachotifche Saupt =, 212 fatholifche und 923 atacherifice Artofal . und 40 tatfolffce und 226 atachplifche Mabchenschulen mit 52.700 Schalern. Außer bem oftr. Militair, welches in S. tiegt, find feit 1762 ffinf Regimentsbezirte fur bie Grenzmilly abgefonbert morben; biefe Begirte haben aufammen einen Alacheninhalt von 253 DR. mit 144.000 Einw. Gie minten amet fetter Infanterieregimenter, ein fgetter Sufarenregiment und zwei malachifche Infanterieregimenter ftellen und unterhalten. Die Ortichaften, welche gu biefer Milly geboren, tiegen lange ber Dft unb Subfeite G.'s. Diefe Greng: truppen find nach beutscher Art eingerichtet, verfeben bie Grenzwachen, befommen Dber = und Untergewehr, aber Golb nur fo lange fie bienen. Byl. Marienburg, "Seographie bes Groffurftenthums S." (2 Bbe.) hetmannft. 1813); Leon: hard, "Lehrbuch gur Beforberung ber Renntniffe von G." (hermannft. 1818); Scheint, "Das Land und Bolt ber Szetler" (2 Bbe., Befth 1833); Benigni, "Statiftifche Stigge ber fiebenburg. Defficuirgrenge" (2. Muff., hermannft. 1834) und Schreiner, "S.'s Bollemenge in Bergleichung mit jener ber übrigen offr.

Provinzen' (1836).

Siebengebirge, bas Rordmeftenbe bes Beftermalbes, ein Gebirge auf bem rechten Rheinufer, in ber Gegend ber Stadt Ronigswinter in bem toiner Regierungsbegirke ber preuß. Proving Meintand, besteht größtentheils aus Trachpt und erhebt fich in fonderbaren Formen. Es hat feinen Ramen von ben fieben boben Ruppeln, die aus ber gangen Bergreihe weit bervorragen. Bunachst am Rhein liegt ber 1473 g. bobe Drachenfele, ber fteilfte Berg bes Gieben: gebiras. Reben ben Trummern ber bafelbft befindlichen Burg bat ber Landsturm bes Stebengebirges feinem vor bem Feinbe gefallenen Anführer Genger 1814 eine Denklaule errichtet. Der Brachenfels ift burch einen Bergrucken mit ber Bolten burg verbunden, worauf fonft ebenfalls eine Burg ftanb. Best ift auf bemfelben ein bebeutenber Steinbruch, beffen Steine, weil fie in bem naben Ros nigewinter bearbeitet werben, beshalb tonigewinter Steine beifen, und meift nach Bonn, Roin, Duffelborf und weiter abwarts verfendet werben. Rechts vom Druchenfele geigt fich ber Deteres ober Stromberg, beffen obere Blache eine von Balfahrern fart befuchte Rapelle bes b. Peter tragt. ' Dinter biefen brei Bergen und etwas weiter vom Rheine ab liegen bie übrigen vier, namlich ber 26= wenberg, 1696 g. boch, bie bochfte Spige bes gangen Gebirges, ber Die: ber- und Ronnenftromberg, ber Diberg und ber Demmetid. Auf allen bemerkt man noch Erlimmer alter Schloffer. Am besten wird baselebengebirge von Ronigswinter aus beftiegen.

Siebengestirn nennt man in ber Aftronomie bie Sterngruppe im großen Bar und am Raden bes Stiers, welche aus einem sehr in die Augen fallenden Sterne erster Große, einem der dritten Große und funf Sternen funfter und sechster Große, die aber mit bloßen Augen taum zu erkennen find, vor scharfen Fernrohren aber aus 40 Sternen besteht. Die griech: Sage lagt bas Siebene

geftim and ben an ben Simmel verfetten Plejaben (f. b.) entfleben.

Sieben Infeln, f. Jonifche Infein.

Siebenjahtiger Arieg. Durch die Friedendschiffe zu Brestau, am 28. Jul. 1742, und zu Dresten am 25. Dec. 1745, hatte Nurfa Theresta dem Könige Friedrich II. seche schiele Fürstenthumer und die Grafschaft Glaß absgeweten. Der Berlust so schier Lander war zu schmerzhaft, als daß sie nicht auf deren Biedereroberung hatte benten sollen. Deshatd verdand sie sich mir der Raiserin von Russand, Elisabeth, Friedrich's personsticher Feindin, zog den Konig von Polen und Kursursen von Sachsen, Angust III., auf ihre Seite und arbeitete an einer nähern Verbindung mit Frankreich, trop der seit Jahrhumberten mit diesem Reiche bestandenen Felndschaft. Unterbessen waren zwischen

England und Frankreich Grengftreitigfeiten in Amerika entftanben, bie 1755 in offene Keinbleligkeiten ausbrachen. Um feine beutschen Staaten gegen einen Angriff von Frankreich ju fchugen, verband fich ber Konig von England mit Preugen, und einige Monate fpater fchloß Frantreich ein Bunbnif mit bem wiener hofe, worin bem lettern 24,000 M. Sulfstruppen gegen Preugen versprochen murben. Diese Gulfetruppen murben nachmale bis auf 180,000 DR. permehrt, ba es mehr Krantreichs Absicht war, burch bie Eroberung hanopers bem Ronige von England ju ichaben, als bie ebrgeizigen Entwurfe ber Raiferin auf Schleffen ausführen zu helfen. Durch einen fachf. Cabinetelangliften , Den: gel, maren bem preuß. Gefanbten in Dresben, Malgahn, alle Berhanblungen bes offr., ruff. und fachf. Dofes entbedt worben, und Friedrich II. ruftete fich bes balb gum Rampf. Er verlangte vom wiener Sofe eine Erklarung; bie Untwort mar ameibeutig, und Friedrich beschloß, seinen Feinden guvorgutommen. Mug. 1756 fiel er mit brei Kriegsheeren, jufammen 60,000 D. ftart, in Sachfen ein, befette Dresben, bemachtigte fich in bem baffgen Cabinetearchive ber gu feiner Rechtfertigung nothigen Papiere und ließ bie fachf. Armee, 15,000 D., in ihrem festen Lager bei Pirna einschließen. Unterbeffen rudte ber Fetomarfchall Brown mit einem oftr. Rriegsbeer aus Bohmen beran, um die Sachfen gu befreien; Kriedrich ließ ein zur Einschließung bes fachl. Lagers binreichenbes Corps gurud, ging ben Oftreichern nach Bohmen entgegen und lieferte ihnen am 1. Det. bei Lowofit eine Schlacht, die zwar nicht entscheibend war, aber boch ben Felbmarfchall verhinderte, ben Sachfen zu belfen, fobag biefe fich zu Kriegsgefangenen ergeben mußten.

Dieser Feldzug war nun geendigt und die Preußen blieben den Winter binburch in Sachsen und Schlessen fteben. Rriedrich II. Unternehmung aber marb für eine Berletung bes westfal. Friebens ertlart, und Frankreich trat als Burge beffelben auf ben Schauplas; auch Schweben ward aus bemfelben Grunde bagu veraningt, und ber Reichstag zu Regensburg befchloß einen Reichserecutionstrieg gegen Preugen. Rugland nahm, in Rolge ber vorermahnten Berbindung, an bem Rriege Theil. So ftanben 1757 Oftreich, Rugland, Frankreich, Schweben und bas beutsche Reich im Rampfe gegen Friedrich, ber blos an England einen Berbundeten hatte, welcher ihn für den Landfrieg wenig Rugen erwarten ließ. Um feinen Feinden zuvorzutommen, rudte Friedrich im Apr. 1757 mit vier Deeren in Bohmen ein, und am 6. Dai tam es bei Prag ju einer morberifchen Schlacht, worin die Preugen flegten, aber auch ihren großen Felbheren Sch merin (f. E) verloren. Der größte Theil bes bestegten oftr. Seers marf fich in bie Stadt Prag, beren Belagerung ber Konig fogleich unternahm. Der Kelbmar-Schall Daun, ber mit 60,000 Oftreichern auf den Bergen von Rolin ftand, erhielt Befehl, jur Rettung Prags etwas Entscheibenbes zu magen. Ariebrich ging, um bies ju verhindern, nach Rolin (f. b.), griff mit 24,000 DR. ben Feind an, verlor die Schlacht, mußte die Belagerung von Prag aufheben und fich nach Sachsen und ber Laufig zurudziehen. Er bewirkte seinen Rudzug aus Bohmen ohne weitern Berluft. Die Frangosen batten indeffen die Festung Besel, Die Fürstenthumer Rleve und Ofifriesland, die heffen = taffelschen Lander und Panover befest und mit Arlegesteuern belegt. Der Berzog von Cumberland, welcher die mit Preußen verbunbeten hanoveraner, heffen, Braunschweiger, Gothaer und Buckeburger, zusammen 40,000 DR., gegen 100,000 DR. Franzosen auführte, hatte fich bei haftenbedt, am 26. Jul., schlagen und bie Stade guruchtrangen laffen, und am 8. Sept. ju Mofter : Seven eine, jedoch nicht jur Ausführung gekommene Capitulation gefchloffen, wonach jene Truppen, mit Ausschluß ber Hanovetaner, auseinandergeben follten. Ein franz Geer unter bem Prinzen von Soubife, mit welchem fich bas 15,000 DR. ftarte Reichsheer unter bem Pringen pon hilbhurghausen vereinigt hatte, bedrohte jest Sachsen und die Erbstaaten

bes Sonias. Diefer lief beshalb ben Bergog von Bevern in Schlefien, ging nach Thirringen und vertrieb bie Frangofen aus Erfurt. Auf bie Rachricht, bas ein offer. Beer unter habbid in bie Mart eingefallen fel, eilte Friedrich bis Torgan gurid! ba aber die Oftreicher fich fonell gurudgezogen hatten und die Frangofen aufs Reue vorbrangen, fo ging er ben Lettern entgegen und lieferte ihnen am 5. Rov. bei Rofbach (f. b.) jene benkwurbige Schlacht, in welcher bie Frangofen sowol als bie Reichsarmer ganglich geschlagen wurden. Gie bezogen entfernte Binters quartiere und ber Besit von Sachsen war bem Konige gesichert. Friedrich mit Ablerschnelle gurud nach Schlesien, wo Schweibnig und Breslau ben Oftreichern in die hande gefallen waren: Mit einem fleinen, burch einen weiten Marich gefchwächten Beere folug er am 5. Dec. bei Leuthen (f. b.) bas noch einmal so starte feinbliche Beer unter Daun. Breelau ergab fich 14 Lage nachher mit einer zahlreichen Besahung und großen Vorrathen, balb barauf auch Liegnig. Diefe Siege tofteten ben Bitreichern über 40,000 M.; Schleffen wat ihnen weber entriffen, und Friedrich feinen Feinden jest furchtbater als vorhet. Die Ruffen waren im Jun., 100,000 DR. ftart, in Preugen eingeruckt, hatten bas Land barbarifch verheert, bie Menschen auf bas graufamfte gemishanbelt, ben Keldmarschall Lehmald mit seinem nur 24,000 M. farten heere am 30. Aug. bei Großjägernborf gefchlagen, und zogen fich barauf, Alles verheerend, zurud. Auch die Schweben hatten im Sept. Anklam, Demmin und Pasewalt beset, wurden aber in wenigen Wochen von Lehwald vertrieben und fluchteten nach Rugen.

Den britten Feldjug 1758 eröffnete ichon im Febr. ber Bergog Ferbinanb von Braunschweig (f. b.), ber jest statt bes Bergogs von Cumberland an ber Spige bes verbundeten heers ftand, gegen die Frangofen in Niederfachsen und Bestfalen. Unter ihm befehligte sein Reffe, der Erbpring, nachheriger Perzog von Braufchweig, Rarl Bilhelm Ferbinanb (f. b.), ber fein triegerifches Genie entwickelte. Bergog Ferbinand machte fich jum Deifter von ber Befer, trieb die Franzosen unter Elermont aus Niederfachsen und Westfalen und schlug fie am 23. Jun. bei Rrefeld. Darauf ging er jurud über ben Rhein nach Seffett, wo Soubife mit einem andern franz. Deere ftand und wohin Clermont ihm folgte. Durch 12,000 Englander verftartt, zwang Ferdinand indeffen beibe feinbliche Deere, über den Dain und Rhein gurudzugehen, mo fie die Winterquartiere bejogen. Der Konig mar im Binter 1758, nach ber Bertreibung ber Dftreicher aus Schlesien und ber Wiedereroberung von Schweibnis, in Dahren eingerlicht, und begann im Mai die Belagerung von Olmus, welche er aber, bei Daun's Annaherung im Jul., mit Berlust eines bebeutenben Transports an Arings = und Dunbbedürfniffen, aufgeben mußte. Unterbeffen waren bie Ruffen, nachdem fie bie wenigen preuß. Truppen gurudgebrangt hatten, in bie Reumart eingerlidt, und Friedrich eilte deshalb mit einem Theil des Hauptheers, um seine Erhstaaten gu retten. Er traf bas ruff. Beer, welches, 50,000 MR. ftart, Ruftrin belagerte, griff es mit 30,000 Dr. bei Bornborf am 26. Aug. an, behauptete burch eine blutige Schlacht bas Feld, und die Ruffen mußten fich nach Polen zurückziehen. Best wandte fich Friedrich wieder nach Sachsen, wo sein Bruder, der Pring Seinrich, ben Oftreichern nicht mehr widerstehen tonnte. Ale er hier noch ben Feldmarfchall Keith an sich gezogen hatte, lagerte er sich bei Hochkirch (s. b.), wo er in der Racht auf den 14. Oct. überfallen wurde und eine-völlige Niederlage erlitt. Doch balb nachher zwang Friedrich in Schlesien die Ditreicher, die Belagerung von Reiffe aufzuheben; barauf eilte er nach Sachfen und trieb ben Felbmarfchall Daun, welcher Dresben belagerte, gurud nach Bohmen. Am Enbe bes Feldgugs fab ber Konig feine Staaten, mit Ausschluß bes Konigreichs Preußen, von ben Feinden befreit. In Frantreich ftimmte jest Alles fur ben Frieden, nur Lubwig XV. und die Marquise von Pompabour nicht. Deshalb ward am 30. Dec. 1758 ein neues Bandnis mit Oftreich geschlossen, und so ward auch in

demselben Monate zwischen England und Preußen ein neuer Bertrag eingegangen, in welchem Friedrich II. jahrlich 4 Mill. Thir. Hülfsgelder versprochen wurden. Der Prinz Heinrich ruckte in diesem Winter, trog der rauhen Jahredzelt, in Böhmen ein, die seindlichen Truppen wurden zerstreut, ein ganzes Corps von 2500 M. durch den General Hülsen zu Gesangenen gemacht und ungeheure Arisgsvortäthe erbeutet. Auch das fast ganz unthätige Reichsbere in Franken tried der Prinz Peinrich in die Flucht; Bamberg, Ersurt und Wärzburg wurden von den Preußen gedrandschaft. Ein anderes Corps Preußen sein in das Herzogsthum Mecklendurg. Schwerin ein, und durch ungeheure Lieserungen an Kriegsbedürstiesen, durch die Stellung von 16,000 M. Necruten in dem Lause des Kriegs und durch Bezahtung von mehren Mill. Thir. Brandschafung büßten die Sinw. für die Politik ihres Regenten, der zuerst seine Stimme dazu gegeben hatte, Kriedrich II, als Keind des Reichs zu behandeln.

Die Berbunbeten unter ber Unführung Ferbinand's von Benunfcweig tonnten ju Anfange bes Feldzugs von 1759 wenig austichten; bie Rrangofen hatten im Winter Frantfurt am Dain überrumpele, und bie Abfiche, biefe Stadt wieberzugewinnen, marb burch ben mistungenen Angeiff bei Bergen, am 13. Apr., vereitelt. Allein am 1. Mug. erfocht Ferbinand bei Minben einen glangenden Sieg feber bie frang. Deere unter Contabes und Broglie; auch fching am 1. Mug. ber Erbpring von Braunschweig bie Frangofen bei Gobfelb, bie auf ber einen Gelte über bie Lahn, auf ber anbern über ben Rhein mefichebranat wurden. Aber nicht Alles ging fo glucklich. Der General Webel, welcher bas Borbringen ber Ruffen verhindern wollte, wurde bei Rap, unweit Bullichau in ber Neumatt, von bem General Goffitoff gefchlagen, und Friedrich eilte bei ber Befahr, welche feine Rurlande bedrobte, and Schleffen gur Bertheibigung babin, griff am 12. Mug. bie Ruffen bei Runereborf (f. b.) unweit Reantfuet an; fcon hatte er fie gefchlagen und Etiboten mit Glegesnachrichten abgefchickt, als Loudon, ber mit 18,000 Offreichern ju ben Ruffen gestoßen war, ihm ben Sieg entrif. Theuer hatten bie Ruffen ben Sieg ertaufe, aber fie benutten ihn nicht. Friedrich's Lage war außerst gefährlich; er felbst begann an einem guten Ausgange bes Arlegs zu zweifeln. Die Ruffen ftanden als Sieger in feinen Erbflaaten, Daun ftanb mit einem großen Beere in ber Laufit, und Sachsen war von bem Reichsheere überfcwemmt. Die Oftreicher und Ruffen wollten fich vereinigen: der Prinz Heinrich nahm jedoch ben erstern ihre Magazine weg und nothigte fie das burth jum Rudguge; Friedrich uber tam ben Ruffen auf ihrem Marfche nach Schlesten zuvor und zwang fie, nach Polen gurudzugehen. Much in Sachsen ereignete fich fur ben Ronig ein neues Unglud, indem ber General gint fich bei Maren, am 21. Rov. mit 11,000 DR. und einer Deinge Gefchut ben Oftreichern ergeben mußte. Ungegihtet biefer Unfülle waren die Reinde boch am Ende det Relbs Runs faft überall guruchgebrangt; nur Daun hielt fich in Sachfen, wo er Dresben befest hatte. Auch die Schweden, welche nach ber Schlacht bei Kunersborf, wo Dreukifch : Dommern von Truppen entblogt war, in biefes Land einfielen, wurben von Manteufel und Platen bis unter bie Kanonen von Stralfund getrieben.

Der Feldzug von 1760 ichien anfangs gleichfalls ungludlich für Feiebzich zu werden. Der tapfere Seneral Fruquet wurde mit 8000 Prenson bei Landshut gefangen; der König mußte die Belagerung von Dresben, welche am 14. Jul. begonnen hatte, am 30. wieder aufheben; Glaß war an die Offveicher übergegangen, und Friedrich mußte nach Schlesien gehen, um dies Land zu decken. Er verschanzte sich mit seinen 30,000 Preußen bei Liegitik, die feindlichen heere unter Daun und Loudon waren ieber 100,000 M. fact und brohten, ihn anzugrissen. Loudon ward aber am 18. Aug. bei Liegnik geschlagen, ohne das Daun ihm helsen konnte. Die Öftreicher hätten 10,000 M. an Todton, Verwundeten und Gesangenen, 23 Fahnen und St. Kandten verloven; Friedrich's herr zählte

1600 flobte und Bermunbete. Unterbeffen war ein Erips Buffen und Bereicher mach Bertine gegangen und hatte bort gebranbfchust. Setebrich eller babin; und fie ubaufteneiben, fant fie aber nicht mehr, und wandte fich nach Sichfen, wo be Methbarner war und auch Daine und Laste fich vertiffigt hatten. Wie Avegau griff er ain 3. Dou. Die Freinde an, fchitig fle in einer motherifchen Schnacht, Die vorzhalich burch Birthen's und Mollenborf's Cinficht und Lapfertit gewennen boutbe, und nufen tim feine Witterguartiete in Gachfen. Auch Loubon ward in Schieften bis in die Graffchaft Gins nirintarbrangt, und bie Buffen gendehint, Die Belagerung von Rolberg aufzuheben und nach Bolen gurucklungeben. Die Berbanbeseit unter Kerbinand don Braunfibweig follagen die Abgravien freilich aim 31. Bul. bei Marburg; indeffen festen bie Lestern fich bort im Peffischen fent, wo fie große Magazine batten. Defto mohr konnte Perdinand 1761 thun. Er griff am 11. Rebr. alle fronz Quartiere an; die Frangofen flohen, ohne Stund gu halten, und viele von ihnen besehte Philipe, sowie mehre große Magazine, sieben in bie Diente ber Sieger. Ein aus fithf. und frang. Ermpen beftebenbes Come wurde grar am 14. Rebr. bei Landenfalga gefchlagen; allein bie Berbanbeten mußten mit Berluft Die Belanktungen von Biegenhain, Marburg und Anffel aufheben, und fest wurden die Prangofen wieder Derren von gang Deffen und batten einen offenen Beg ins Sandveriche. Die Boller wunfchten fammtlich Frieben, nur thre Regenten, mit Ausmahme bes Ronigs von Prettfen , nicht. Thereffa ware jest mit ber Buruchgabe von gang Schleffen allein nicht gufrieben gewefen. Die Ralferin Giffabeth wollte Presifen behalten, ind ber franz. Minister Choiseul sucher fich durch Kortsegung bes Rridge für eine poetifche Spiffel gu rachen, worin Friebrich feiner gespottet hatte. Die Kriedensvorschlage von England und Preußen warden also nicht angenomieen . und Friedeich fuchte Schleften gegen bie Oftreicher und Ruffer zu ichuten, Die Mich fin May, bei Striegau bereinigten. Mirklich hiele fich ber Ronig in feinem Linger bei Schweibuth gegen die ungleich fedriere Macht, und ber größte Abeil ber Ruffen meiste endlich wegen Mangel au Lebensmitteln nach Polen abgehen. London Aufrvaldte Schweibnis am 1. Oct. und 3700 M. Befagung, mehre Dagagine und wiete Ariegweditfinife fielen ben Oftreichern in bie Sande. Auch in Sachfen wurde Der Pring Beinrich burth Dann in die Enge getrieben; allein er behauptete fich. In Beefeniete aber werden die Preußen in einzelnen Corps von den Ruffen geschlagen and verloren nach einer tapfern Gegenweite am 16. Dec. die Kestung Rolberg. Die Someben wurden bagegen bon Belling bis Stralfund gurudgetrieben und ber Serasg Ferdinand von Beaunschweig erfocht bei Billingshaufen am 15. Jul. einen ntengenden Gieg über bie Frangofen, bet aber wenig entschieb. Friebrich befand fich in einer Gergweifinngsvollen Lage und fchien durch jene Unfalle und bie überlegene Macht feinet Keinde bem Untergange nabe zu fein. Da Karb bie Raiferin Clifabeth von Ruftand att 5. Jan. 1762, und ihr Rachfolger, Peter III., Friedrich's per-Mulidier Freund and Bewanderer, school unit ihm schon am 16. Marx 1762 einer Baffenfeilffand, bein am 5. Mai ber friede von Petersbutg folgte. Auch Sthmeben machte Frieden mit Pefugen; und da Peter's Friedensvermittelung bei Offreich bergebilch war, fo ließ ber Raiser von Rufland ein Evrys feinet Ernyven zu ben Delitsen flogen. Allein ber frühe Tod bes Kaifers trennte falb das Bindrats mit Friedrich, und Peter's Rachfolgerin, Authorina II., zog thee Truppen, 20,000 DR., von bem ptraf. Seere jurud. Inbeffen war boch Friebrich von einem gefährlichen Feinde befreit und hatte über bie andern ein großes übergewicht erlangt. can 21. Jul. Gi Burlereborf ein offr. Coupe aus feinen Berfchanzungen, nahm am 9. Oct. Schweibnitz wieder ein , wieß ben Herrog von Bedern mit einem Kriegsbeer zu Dechang Schlesiene zurück und ging nach Sachsen. Der Pring Heinrich ersocht, mach mehren gladlichen Gefechten, am 29. Det. einen bebeutenben Gieg aber Offreicher und Weichstruppen bei Freiberg, und ber Rouig Schlof jest mit ben Oftreis dem einen Baffenftillftatt, ber fich jedoch mur auf Sachfen und Schleffen bezog,

Unathalich batten bie Berbanbeten unter bem Bergog Berbinand und ben Erbpringen von Braunschweig ben Keldung von 1762 gegen bie Kramosen begonmen; allein bie Lettern wurden am 24. Jun. bei Bilhelmsthal gefchlagent, aus ihrem festen Lager bei Raffel vertrieben und baburch außerst gefchwächt. Raffel felbst ward belagert und am 1. Nov. den Berbundeten übergeben. Bwei Tage nachber wurden die Kriebenspraliminarien zwischen England und Krantreich unterzeichnet, ber Friede felbst ward erft am 10. Febr. 1763 zu Paris bestätigt. Friedrich wurde zwar dabutch seinen Feinden allein blofgestellt, er hatte aber schon eine entscheibenbe überlegenheit gewonnen. Auch wurden burch ein preuß. Deer unter Rieist mehre ber wichtigften Reichoftanbe gendehigt, fich fur neutral ju ertlaren. Nach turzen Berhandlungen und obne fremde Bermittelung folog Kriebrich II. am 15. Febr. 1763 mit Oftreich und Sachlen zu Hubertsburg (f. b.) einen Krieden, burch welchen alle Theile ihre Befigungen, sowie fie vor bem Ariege gewesen waren, wiebererhielten. Die Einheit bes Billens, welche in Friedrich's Magregeln herrschte, und die großen Bulfsquellen, welche die Eroberung Sachsens ihm an Gelb und Mannichaft barbot, fein umfaffenbes Genie, vortreffliche Felbherren und ber Muth und die Tapferteit feiner Golbaten gaben bem Konige von Preußen ein Abergewicht über feine Feinde und führten ben gludtichen Ausgang eines Rrieges herbei, ber ben preuß. Staat mehr als einmal an ben Rand bes Berberbens asbracht hatte. Diefer Krieg hatte Europa eine Mill. Menfchen geloftet und alle Staaten, die baran Theil genommen, erschopft, ohne ihnen, England ausgenoms men, einen Bortheil verschafft ju haben. Bgl. Friedrich's bes Großen "Histoire do la guerre de sept ans", in beffen "Oeuvres posthumes"; Llopb's "Geschichte bes fiebenjährigen Kriegs" (bentich von Tempethof, 6 Bbe., Berl. 1794—1801); insbesondere Regow's "Charafteristif der wichtigsten Zeitereignisse des siebenjährigen Rriegs" (2 Bbe., Berl. 1804) und Runiacho's ,, Geftanbniffe eines oftr. Beterans".

Siebenpfeiffer (Phil. Jat.), einer ber Anordner und Leiter bes hams inher Festes, geb. ju Labr im Breisgau am 12. Nov. 1789, ber Cohn eines Schneibers, mußte, vermaift, feiner Durftigfeit wegen vom Symnafium gut Lahr, welches er zwei Jahre besuchte, abgehen und murbe 1804 Schreiber im Dberamte zu Lahr und 1806 bei ber Finanwerwaltung im Breisgau angestellt. Bon feinen Erfparniffen ftubirte er feit 1810 in Freiburg, wurde 1813 Doctor ber Rechte, hierauf als Secretair bei bet Rreisstelle, im Jan. 1844 ju bem oftr. Generalgouvernement in Rolmar, fpåter jur oftr. : bair. Regierung nach Kreumach verfest, bann gum Areisbirectorialabjunct in Trier und 1815 gum Borftanb ber oftr. Bermaltung von Landau und dem Gebiet an der Lauter ernannt. Die bair. Regierung feste ibn in die niedrigere Stufe eines Kreisbirectorialaffeffore berab. hierauf tam er 1818 als Landescommiffair nach homburg in Rheinbaiern. S. hatte bereits "Über Gemeinbeguter und Gemeinbeschulben" (Mainz 1818) und "Uber bie Frage unferer Beit in Beziehung auf Gerechtigkeitspflege" (Deibelb. 1823) gefdrieben; als er. 1830 bas erfte Beft feiner Beltschrift "Rheinbaiern" ericheinen ließ, verfingte bie bair. Regierung feine Berfepung als Inspector bes Buchthaufes zu Kaifersheim an der Donau, und, obschon er dagegen protestirte, so ward boch feine Stelle befest. Rach feiner Dienstentlaffung gab er neben "Rheinbaiern", das spater unter bem Titel "Deutschland" erschien, Jeit bem Apr. 1831 eine andere Beitschrift, "Der Beftbote", heraus. In beiben Beitschriften tief fich S. zu großer Misachtung ber Behörben verleiten; allein fein Streben war rein deutsch, und er gehörte nicht zu ber rheinbair. : franz. Partei. G.'s fortgefettes Antampfen gab endlich im Darg 1832 Beranlaffung, bag ber "Beftbote" verboten wurde, fo lange er fich nicht ben Beftimmungen hinfichtlich ber Cenfat unterwerfe, und bag man bie von ibm errichtete Preffe ju Dagersheim verfiegelte. Als man bie Preffe entflegelt fanb, wurde S. auf die Anzeige einiger Arbeiter por das Buchtpoliceigericht zu Frankenthal gebracht, als er aber Die Erklarung abs

gab, sich der Eensur unterwerfen zu wollen, das Berbot seiner Zeitschrift zurückgenommen. Indes hatte die deutsche Bundesversammlung den "Westboten" verdoten, und S. wählte nun Reustadt an der Hard zu seinem Ausenthaltsoete. Hier verbritete er im Apr. 1832 den Aufruf zu einem Bürgervereine auf den 27. Mai. (S. Hambacher Fest.) Nebst mehren andem Theilnehmern an diesem Feste eingezogen, ward er im Jul. 1833 vor die Assische zu Landau gestellt. Angestagt, durch seine Reden unmittelbar zum Sturze der Versassung aufgesobert zu haben, sprachen im Aug. die Geschworenen zu seinen Gunsten das Richtschlich angestagt, in Reden und Schristen Behörden und Beamte in Beziehung auf ihre Amtsverrichtungen beschinften Behörden und Beamte in Beziehung auf ihre Amtsverrichtungen beschinften behörden und Beamte in Beziehung auf ihre Amtsverrichtungen beschinften verurtheilte ihn im Nov. zu zweisähriger Haben, und die Provinzialbehörde verurtheilte ihn im Nov. zu zweisähriger Hagen. In der Nacht vom 14.—15. Nov. 1833 entsam er jedoch aus dem Sessangisse zu Krankenthal über die franz. Srenze und ging spater in die Schweiz,

wo er fich noch gegenwärtig aufhalt.

Siebenichläfer. Die uralte, ber alten Welt nicht unwahrscheinlich erscheinende, Sage vom ktetischen Epimenibes, ber nach 40jahrigem Schlafe aus einer Boble in die veranderte Welt wieder eintrat (eine Sage, die felbft über ben Ocean in die neue Welt gewandert ift, um dort ihre eigenthumliche Gestaltung zu erhalten, wie Bashington Irving in seinem "Sketchbook" erzählt, ift auch in ben driftlichen Legendentreis gezogen worden, und viele bilbliche Dentmaler ftellen uns bie fieben schlafenben Martprer: Marimilianus, Malchus, Martinianus, Dionyfius, Johannes, Serapio und Constantinus dar, welche nach der Sage in einer vaticanischen Handschrift, die von ben Bollandisten aufgenommen wurde, zur Zeit bes Kaisers Decius fich in bie Soble des celischen Bergs bei Ephesus verborgen baben follen . um ben Chriftenverfolgungen ju entgeben. Dort feien fie eingeschlafen und erft unter Raffer Theodoffus II. wieder erwacht. Darauf wird Dalchus ausgefandt, um Brot zu holen. Mit Erstaunen fieht er bas Rreuz auf allen Maten von Ephesus aufgestellt und eine neue Welt in halb veränderten Straßen. Endlich bringt er Gelb bervor, das wegen feines Alters Aufmerkfamkeit erregt. Dan glaubt, er habe einen Schat gefunden und führt ihn jum Proconful. Malchus erzählt, Alles erstaunt. Der Bischof Marinus eilt zur Sohle mit allem Bolle. Dort finbet man bie Ubrigen wachenb, ihre Befichter wie Frühlingerofen ftrahlenb. Auch ber Raifer Theodoffus eilt auf die Runde herbei und bort mit Bermunderung die Greife sprechen. Dann neigen sie ihr haupt und entschlafen in bem herrn. Der Raifer beugt fich über fie ber und tuft weinend die heiligen Überrefte, die er mit seinem Purpur bebedt und in golbene Raften aufzuheben befiehlt. Bgl.,, Historia Sanctorum septem dormientium ex ectypis Musei Victorii" (Rom 1741, 4.). Dies fer Ergablung mag unftreitig bie Auffindung verborgener Grabgewolbe mit ehr= wurdigen alten Überreften jum Grunde liegen, die ben Beitgenoffen balb als eine Quelle hoberer Einficht, bald als ein Gegenstand heiliger Verehrung vortamen. Die Rirche hat bas Undenken ber Siebenschläfer burch einen Kalenbertag (ben 27. Jun.) erhalten, an welchen fich meteorologische Sagen knupfen, sobaf ichon barum biefe Mothe zu ben verbreitetsten aus jener Beit gehort.

Sieben fchlafer (mas glis), Schlaftatte, Rollmaus, Billich ober Mauseichhorn, ein zu den Winterschläfern, die eine Familie des Mausegeschlechts ausmachen, gehöriges Thier, ist ein dis zum Schwanze, der allein fast fünf Zoll hat,
63/2 Boll langes Thier, bessen Fell ein dem Grauwert ahnliches Pelzwert gibt, und
lebt im sübl. Europa. Den Winter verdringt der Siedenschläser schlasend und erstart in einer Offnung in der Erde in einem Baume oder Felsen, die er während
des Herbstes mit Moos und Laub ausstüttert, und erwacht, wenn die Wärme 11
oder 12° erreicht hat. Seine Nahrung besteht in Nussen, Eiern, kleinen Bozein u. s. Die alten Römer liebten das Kleisch besselben und masteten diese

Thiere in Glirarien. Roch jest werben fie in Italien, Rrain und Stelermart theile

felich gebraten, theils eingefalzen gegeffen.

Sieben Bunder der Welt nennt bas Atterthum: 1) bie dappt. Ppramiben (f. b.), an deren Statt von Einigen der Pharos (f. b.) von Alexandrien
genannt wird; 2) die Mauern und 3) die sogenannten hangenden Sarten der Sembramis (f. d.) zu Babplon (f. b.); 4) den Tempel der Diana zu Ephesus (f. b.);
5) die Bildsale des olympischen Jupiter (f. b.); 6) das Mausoleum, welches
die Känigin Arremisia (f. b.) erdauen ließ; und 7) den Kooloß (f. b.) zu Rhos
dus. Mögen auch diese sieden Denknader der Kunst theils ihrer ungeheuern Größe
und Dauer, theils ihrer ausgezeichneten Schönheit weigen im Alterthume großes
Ausselnen ertegt haben, so darf man keineswegs glauben, daß sie die einzigen, ja auch
nur die ersten Werke gewesen siehen, welche die erhabene Größe des Alterthums bezeichnen. Diesen Wunderkrieß sesten die Griechen erst nach Alexander's Zeit zusammen; daß man aber grade siehen solche Wunderwerke annahm, hat seinen Grund in der Auszeichnung, welche unter den Zahlen der Siehen, insbesondere im Alterthume Berke, zugestanden wurde. Beschrieben hat dieselbe der Appantiner Philo in
seinem Werke, "De soptem ordin spootaculis" (erste Ausg. von Preili, Lepz. 1816).

Sieber (Frang Wilh.), ein mit ebenso großem Sammlerelfer als seltenem Scharfblid begabter Raturforscher, murbe ju Prag um 1785 geboren. Aus eignem Antrieb und aus eignen Mitteln unternahm er 1817 eine miffenschaftliche Reife über Bien, Trieft nach bem griech, Archipel, wo er besonders bie vor ihm in Deutschland noch wenig befannte Insel Kreta (Canbia) jum Gegenstande seiner Studien machte und binreichende Materialien ju einer ausführlichen Monographie dieses Landes sammelte, die er auch später verarbeitete, und mit vielen, meist von feiner band gezeichneten und geflochenen Aupfern unter bem Titel "Reise nach ber Infel Areta u. f. w." (2 Bbe., Epg. 1822) herausgab. Won ba befuchte er 1818 ben Drient, und zwar zuerft Agppten, mo er bis Theben vordrang, bann Pas lastina und Sprien bis nach Jerusalem. Die Ausbeute seiner unermubeten Anfleengungen war fo reich, bag man fie in Bien, wo ber beimgetebrie Reifenbe eine besondere Ausstellung veranstaltete, anfangs nicht für bas Werk eines einzigen Menschen halten zu konnen glaubte. Die gange Sammlung agopt. Alterthumer faufte endlich die ton Atabemie ber Biffenfchaften in Munchen, fur Die Summe van 6000 Blbn. Bon raftloser Wigbegierde angerrieben, entschlaß fich S. balb darauf, eine naturhistorische Reise um die Welt zu unternehmen. Er ging am 20. Aug. 1822 von Marfeille aus unter Segel und umschiffte über Isle de France, Botany : Bay, Neufeeland, Cap horn und bas Borgebirge ber guten hoffnung innerhalb zwei Jahren die Erbe; benn schon am 14. Jul. 1824 mar er in London gefandet. Bas & in biefer turgen Beit gefammelt, getrodnet, gehautet, georbnet und bestimmt bat, grengt an bas Unglaubliche. In Dresben veranstaltete er 1824 eine Ausstellung feiner gesammelten Seltenheiten. Aber ichon um biefe Beit bes merfte man an ihm Spuren von überreigter Beiftesthatigfeit, bie von ber firen Ibee, bag ihn ein bochgestellter Staatsbeamter in Offreich überall verfolge und ibm nach bem Leben trachte, ausging und endlich ju volligem Irrfein ausartete. Eine Saupt veranlaffung zu biefem Unglud foll bas Arcanum gegen die Bafferichen gewesen fein, melches G. entbedt ju haben behauptete, und ber offr. Regierung für eine namhafte Summe eröffnen wollte. Da in gang Deutschland tein Monarch ibm bie gemunichte Summe bezahlen wollte, fo ging er nach Frankreich, wo er zu Paris 1830 einen "Prospectus d'un nouveau système de la nature etc." bructen und weit und breit vertheilen ließ. Mus jeber Beile leuchtete ber traurige Buftand, in welchem fich S, befand, deutlich hervor, auch menn er fich nicht "François Guillaume Sieber, le plus grand sot du monde, la bête de l'Apoculypse" unterzeichnet hatte. Spater wurde er, wie es scheint, in ein oftr, Frrenhaus gebracht. Unter feinen Schriften ermichnen wir noch "Uber die Begrundung ber Rabicalcur bei ausgebrodener Bafferiden" (Mind. 1820); "über ägppe. Mumien, ihre Entfiehung, Iwed u. f. w." (Wien 1820) und "Reise von Kahira nach Jerusalem und wieder

purud, nebft Beleuchtung einiger beiligen Drte" (Prag 1823).

Siebold, eine ausgezeichnete beutsche Abtlepiabenfamilie. Der erfte berubmte Rame in berfelben war Rarl Rasp. von G., geb. 4. Roy. 1736, ber Sohn eines Windarztes und Rathsmitgliedes zu Ribect im Berzogthum Julich. Als Profeffor der Anatomie, Chirurgie und Geburtebulfe in Burgburg, gab er biefen bisber ziemlich vernachlaffigten Kachern eine angemeffene Ginrichtung, feste fich mit ben bereits vorhandenen, aber zu wenig benutten Unstalten in zweitmäßige Werbindung, war eifrig bemubt für die Berbefferung biefer Unftalten und erwarb fich ben Ruf eines der ausgezeichnetsten Chirurgen feiner Beit. Nebst seinen ehelichen Erben wurde er in Anertenntniß feiner Berbienfte, melche er fich mabrend bes Rriegs in den Hofpitalern erworben, 1801 in den Reichsadel erhoben und ftarb am 3. Apr. 1807. Et hatte vier Sohne, von benen aber nur brei ihn überlebten. — Sein als tefter Sohn, Joh. Georg Chriftoph von S., bem er 1790 die Lehrstelle ber Geburtshulfe abtrat, farb als Professor ber Physiologie, Rlinif und Geburtshulfe au Burgburg am 15. Jan. 1798. - Der zweite Gobn, Joh. Theob. Das mian von S., farb als Medicinalbirector zu Darmftabt am 6. Dec. 1828. — Der britte Sohn, Joh. Barthel von S., ben fich ber Bater 1797 im Lehr amte der Anatomie und Chirurgie abjungiren ließ, starb als Professor der Chiruv gie und Oberwundarzt am Juliushospitale am 28. Jan. 1814. — Der nierte-Sohn, Abam Elias von G., ber berühmtefte unter ben Brubern, wurde gu Wurzburg am 5. Marz 1775 geboren. Ursprünglich für den Kaufmannsstand beflimmt, entschloß er sich erst Medicin zu studiren, nachdem er einige Monate auf einem Comptoir in Augsburg gearbeitet hatte. Rach Beenbigung feiner atabemis Schen Studien ju Jena, Gottingen und Burgburg wurde er 1799 außerordents licher Profesor ber Debicin ju Burgburg und, nachbem er 1800 eine Reise nach Wien unternommen, bei feiner Ruckfehr Debicingtrath und orbentlicher Drofeffor. Im 3. 1816 folgte er einem Rufe nach Berlin, wo er die Entbindungsanstalt für bie Universität grundete und am 12. Jul. 1828 ftarb. Geit bem Beginn feines geburtehutflichen Wirkens hielt er die Mitte amischen Boer und Offander, und suchte der Geburtshulfe eine bohere Stellung anzuweisen, indem er die physiologifch = medicinifchen Grundfage auf die Geburtebulfe anwendete, und fo bie mechanische Sinseitigkeit vermied. Sein hauptwerk ift das classische "handbuch zur Er-kenntniß und heilung der Frauenzimmerkrankheiten" (3 Bde.; 2. Aust., Frank. 1821 fg.). Seine lette Schrift mar bie "Befchreibung ber Beilquellen gu Riffins gen" (Berl. 1828). Er hinterließ zwei Gobne. — Der altefte, Ebuarb Sasp. Jat. von S., Professor ber Mebicin und Chirurgie ju Gottingen, Director ber Entbindungsanftalt und Bebammenlehrer, geb. 19. Marg 1801 gu Burgburg, ftubirte bafelbft, ju Berlin und in Gottingen, promovirte in Berlin und murbe 1827 als erfter Affiftent bei ber Entbindungsanftalt angefiellt, beren einftweilige Direction nach bem Tobe feines Baters ihm übertragen wurde. 3m 3. 1829 folgte er dem Rufe als Professor der Medicin und Chirurgie nach Marburg und 1833 ging er in gleicher Eigenschaft nach Gottingen. Seit bes Baters Tobe feste er bas "Journal für Geburtshulfe" fort. - Der andere Bruder, Rarl von G., ift Physikus in heilsberg bei Konigsberg in Preußen. — Die aboptiete Stieftochter Joh. Theodor Damian von S.'s, Mariane Theodore Charlotte Deiland, genannt bon G., geborene henning, war am 10. Dec. 1791 gu Beiligens fadt im Eichsfelbe geboren. Befeelt von dem Bunfche, nach dem Beispiele ihrer Altern ber Denfchheit nuglich zu werben, erhielt fie theile burch ihren Bater, theils durch ihre Mutter, welche feit ihrer Wiederverheirathung mit Joh. Theod. Damian von S. ben Beruf einer Geburtehelferin in Darmftabt queubte, prattifchen Unterricht. Mit theoretischen und praktischen Renntniffen ausgerüftet, ging sie 1811

nach Sottlagen, wo sie unter Dsiander's und Langenbed's Leitung sich weiter ausbildete, bis sie sie 1812 nach Darmstadt zurücklehrte. Nach bestandener Prüfung erhielt sie 1814 die Erlaubnis zur Ausübung der Geburtshülse, unterwarf sich 1817 der Prüfung der medicinischen Facultät zu Siesen und erhielt die Doctormürbe in der Entbindungskunst. Bei dieser Gelegenheit schrieb sie "über die Schwangerschaft außerhalb der Gedarmutter und über eine Bauchhählenschwangerschaft insbesondere" (Darmst. 1817, 4.). Seitdem lebte sie ihrem Wirkungskreise in Darmstadt und lehnte mehre auswartige Anträge ab.

Siebold (Phil. Frang von), birigirenber Sanitatsoffizier beim nieberlanb. Beere in Indien, ber Sohn Joh. Georg Christoph von S.'s, der grimblichfte Erforfcher Japane, murbe ju Burgburg am 17. Febr. 1796 geboren und nach bem Tobe feines Baters im Saufe feines Dheims, bes Domcapitulars Los etzogen, bis er 1809 in bas Symnasium zu Burzburg eintrat. Er bezog 1815 bie bassae Unis verfitat, wo er neben ber Mebicin besonders der Naturgeschichte, Lander: und Bol-Bertunde fich widmete. Unter ber Leitung Dollinger's, ber ihn 1817 gu fich nahm, beschäftigte er fich mit Anatomie und Botanit und burch ben Umgang mit Nees von Genbet, D'Alten, Panber, Gresfchmar, Gartner, Meger, Sommerring u. A. wurde feine Bortiebe fur bie Naturwiffenschaften genahrt und ber Bunfch etweckt, außereurop. Lander zu besuchen. Er batte 1820 bie medicinische Doctorwurde erlangt und fand in Unterhandlung , auf Roften der Sentenberg'ichen Gefellschaft in Frankfurt nach Brafilien ju geben, als ihm burch bie Bermittelung haarbauer's, bes Generalinspectors bes Sanitatswefens in den Rieberlanden, eines Freundes seines Baters, die Stelle als Sanitatbarzt erster Classe angetragen wurde. S. ging im Jun. 1822 nach ben Nieberlanden und fand bort bei mehren ber einflugreichs ften Danner bie befte Aufnahme. Beim inb. Gouvernement in seinem Bunfche unterftust, in ben Colonien mit Raturforfchung beauftragt gu merben, fcbiffte et fich im Sept. 1822 nach Batavia ein und wurde bort als Arzt und Naturforscher ber nieberland.=ind. Gefandtichaft beigegeben, welche in Japan Erweiterung bes Handels sowol als Bereicherung ber Kunde jenes Landes beabstätigte. Die Gesellschaft ging am 28. Jun. 1823 unter Segel und erreichte nach einer gefahrvollen Reffe am 12. Aug. bie Rhebe von Rangafati. Bei ben beschränkten Berhaltniffen der Nieberlander in ihrer Kactorie Desima begann S. seine Korschungen zunächst im Kache ber Naturwissenschaften. Balb erlangte er als Argt und Naturforscher großen Ruf und baburch größere Freiheit; Japaner felbft aus entfernten Gegenden fammelten fich um ihn, seinen Unterricht zu genießen, und durchforschten für die Brecke ihres Lehrers auch bas Innere Japans. Die Gefanbtschaftsreise an ben taif. Sof ju Jebbo war auf bas 3, 1826 feftgefest und G. fuchte fich zuvor mit ben Naturproducten, der Sprache, den Sitten und Gebeauchen so viel als möglich befannt zu machen. Die nieberland. sind. Regietung fuhr fort, S. aufs Rraftigfte zu unterflügen; boch bas Berhaltnif zwischen ihm und bem Gesandten, bem Dbris ften be Stürler, war nicht bas beste. 3m Febr. 1826 ging bie Reise nach Jebbo vor fich; S. begleiteten der Mineralog Burger und mehre feiner japan. Schuler und Freunde. Seine arztliche Runft wurde ber Schluffel ju ben Schaben ber Edna ber = und Bolfertunde, indem er, gleichfam jum Laufche, feine Renntniffe von europ. Biffenschaften für einheimische und für Nachrichten über Japan und beffen Nach= barlander mittheilte. Die Ankunft ber Gefandtschaft in Jeddo erregte Auffehen; S.'s Benehmen, feine Wiffenschaft und Runft verschafften ihm febr balb Ruf; et Jernte nach und nach die intereffantesten Manner im Reiche tennen und hatte alle Ausficht zu einem langern Aufenthalte in Jebbo, als ber Gesandte burch Berletung ber japan. hoffitte Alles vereitelte. Die Gefandtichaft verließ am 16. Dai 1826 die Refibeng und tehrte nach Batavia gurud, wo Meylan an be Sturler's Stelle trat. Bon Sebbo und andern Orten waren S. einige tunbige Japaner gefolgt, bie ihn vielfach im Sammiln, bei feinen Forfchungen und Arbeiten unterflühten. Er mar

im Begriff, mit einer Ausbeute, wie sie noch tein Reisender auf Japan gemacht. nach Europa gurudzutehren, als ein unvorhergefehener Borfall ihn feiner Freiheit beraubte und in Untersuchung brachte. Der faif. Aftronom und Oberbibliothefar Takabasi Sakufaimon hatte ohne Arg S. die Copie einer Karte mitgetheilt, die auf Befehl bes Raifers gefertigt worben mar. Die Sache murbe verrathen : Satufais mon's Dandlung erfchien als ein fcweres Staatsverbrechen, und in S. abnete man einen ruff, Spion. Roch jur rechten Beit warb S. von einem feiner Bertrauten unter den Japanern, der zuerst im Berbore gewesen war, von der Gefahr in Kenntnif gefett, die ihm und feinen Sammlungen brobe, und konnte fo die intereffante sten Sachen bei Seite schaffen. Entschloffen, seine Freunde in Japan zu rewen, lief er fic burchans zu teinem Geftanbniffe bewegen, und ertlarte enblich, bag er, was auch gefchehen moge, von feinem Borfage, Riemands Ramen zu nennen, nie abgeben werbe, indem er fich zugleich erbot, als Unterpfand für feine verhafteten Freunde und jur Berficherung gegen alle nachtheilige Folgen, welche aus feiner Dandlung und aus feinen Rachforschungen in politischer Sinsicht für Japan je entfteben konnten, lebenslang und unter jebem bem Raifer beltebigen Berhaltniffe in Japan zu bleiben. Seine Entschloffenheit machte einen guten Ginbrud; Die Untersuchung wurde weniger ftreng geführt; man gewährte ihm größere Freibeit. bis ihm am 22. Det. 1829 bas ju Jebbo über ihn ausgesprochene Urtheil vertans bet wurde, das ihn aus Japan verbannte. Seine historischen Sammlungen was ren bereits 1828 nach Batavia und von da gludlich nach den Rieberlanden gebracht worben. Das Berbannungsbecret verfügte jugleich bie Confiscation aller verbache tigen Papiere und verbotenen Gegenstände; boch S. wollte Japan unter keiner Bebingung abne feine literarischen Schabe und Sammlungen verlassen, und es gelang ihm burch die Treue einiger feiner vertrauten japan. Freunde, fie zu retten. Seiner zerratteten Gefundheit wegen blieb er langere Beit auf Java, und im Marz 1830 trat er seine Ructreise nach Europa an. Bu Antwerpen befanden sich seine Papiere umb ethnographischen Sammlungen, und zu Bruffel und Gent ein Theil ber nas turhiftorischen, als die Unruhen in Belgien ausbrachen. Noch einmal rettete er auch bier durch Entschloffenbeit seine Schabe und brachte fie im Det. 1830 nach Holland. Seine naturbistorischen Sammlungen, die die meisten Naturproducte ber japan Infeln enthalten, befinden fich gegenwartig im Dufeum gu Lepben. Roch vieles Intereffante laffen die bebeutenden Schabe ber japan. Literatur erwarten, bie ihm zu Gebote fteben. Ihm verbantt man bie Ginführung bes japan. Thees auf Java und mehrer hundert japan. Gewächse in Europa. Bor Allem aber zogen ihn ble Geschichte, Mythologie, Sprache, Sitten und Gebrauche ber Japas ner an, und bie von ihm in diefer Beziehung jusammengebrachte ethnographische Sammlung, welche ebenfalls in Lepben aufgestellt wurde, ift ebenso mertwurdig als umfaffenb. Unter feinen Schriften ermahnen wir: "De historiae naturalis in Japonia statu" (Batavia 1824); "Epitome linguae japonicae"; "Synopsis plantarum in Japonia usitatarum" und "über ben Ursprung ber Japaner", fammtlich in den "Verhandelingen van het bataviaasch Genootschap"; fetner "Rippon, Archiv jur Beschreibung von Japan, beffen Reben = und Souplans bern" (Lepb. 1832 fg., 4.); bie mit Temmind, S. Schlegel und be Saan berausgegebene "Fauna japonica" (Lept. 1833 fg.); "Tsian Dsu Wen, sive mille literae ideographicae etc." (Lepb. 1833) und "Sin Zoi Zi Lin Gjok Ben, novas et auctus literarum ideographicarum thesaurus" (Lept. 1834). Ira I 1835 unternahm S. eine größere Reise burch Deutschland, verweilte langere Beit in Dresben und tehrte fodann nach Lepben gurud, wo er fich mit ber fernern Berarbeitung seiner in Japan gesammelten Schate beschäftigt.

Sieben ober Rochen beißt, eine Fluffigfeit in einem offenen Gefaße bis ju bem Grabe erhigen, baf fie aufwallt und fich in Dampf verwandelt. Wirb

bie erfoderliche Barme lange genug angewendet, fo fteigen fo lange Dampfblasen auf, bis bon ber Fluffigteit nichts mehr ubrig ift. Dierbei geigt fich ber mertwurbige Umftanb, bag, wenigstens in offenen Gefagen, bie Fluffigfeit, wenn fit einmal fiebet, felbst beim befeigften Feuer feinen bobern Barmegrab annimmt. Der Grund bavon liegt barin, baf ber noch weiter hingutommende Barmeftoff zur Bilbung bes Dampfes, welcher in Diefer Geftalt nachber eines viel hobern Siges grades fahig ift, gebraucht wird, und also mit demfelben in die Luft auffteiat. Babrend bes Siebens befindet fich die Dberflache der Fluffigkeit in einer heftigen, wellenformigen Bewegung, und in ber zunachst über ihr liegenden Luftidicht ichwebt bichter Dampf, ber fich weiter verbreitet. Das Getofe babei ruhtt ohne 3weifel von bem Berplaten ber Dampfblatchen ber, und ift febr vericieben nach ber Beschaffenheit bes Gefages und bes Standortes. Der Barmegrad, bei bem bie ver-Schiebenen Fluffigfeiten fieben, ift fehr verschieben. Im ichneuften fieben geiftige Ruffigfeiten, nachftbem bas reine Waffer, ungleich fcwerer Die. Der Barmegrad, wobei eine Aluffigfeit fiebet, heißt fur fie ber Siebepuntt. Die Phyfiter benugen den Siedepuntt unter Anderm gur Beftimmung eines firen Puntts fur bie Srade bes Thermometers. Diefer Siedepunkt ift jeboch nur beim volligen Sieden reinen Baffers und bei einerlei Druck ber Atmosphare beständig. Welchen Gin= fluß ber Druck ber Luft habe, beweisen bie Berfuche, daß in ber luftleeren Rugel bas Baffer ichon burch die Barme ber menfchlichen Sand gum Sieben gebracht wirb, und bag es bagegen in bem papinianifchen Digeftor (f. Dapin), wo es feine Dampfe nicht verbreiten tann, einen ungeheuern Grab ber Sie annimmt. Bei bem gewöhnlichen Druck ber Atmosphare ift ber Siebepunkt bes Regenwaffers 80° R. - In ber technischen Chemie gebraucht man ben Ausbruck Sieben in einer anbern Bebeutung, namlich fur bie Darftellungsart ber Salze aus ihren Laugen, und spricht in diesem Sinne z. B. vom Salzsieben, Alaunsieben u. f. w. Bgl. Delue's "Untersuchung über bie Atmosphare" (beutsch, 2 Bbe., Lpg. 1778) und Fifcher's "Dorftellung und Kritit ber Berbunftungslehre" (Berl. 1810).

Siegel. Der Gebrauch ber Stegel ift fo alt als ber Gebrauch ber Schrift überhaupt, die, vorzüglich im Mittelalter, erft burch bie Beffegelung, b. h. burch bas hinzufügen gewiffer angenommener Zeichen, fpater ber Bappen, Unwiberruflichfeit erhielt. Auch vertrat in ben Zeiten, wo die Runft bes Schreibens unter ben höhetn Stanben nicht allgemein war, bas angehängte Siegel fehr oft bie Stelle ber Unterschrift; so hangen an bem Wahlbiplom ber ungar. Reichestande vom 3. 1490 får Bladislaw I. 88 Siegel, und an der Beschwerdeschrift, welche die bohm. Stanbe 1415 ber Kirchenversammlung zu Konftanz übergaben, 350 Siegel. Das Recht, Glegel zu führen, war ein Borgug ber Bornehmen, ganger Gemeinden, ber Rirchen und Rlofter. Die alten Siegel ftellten entweder die Personen, von benen fie geführt wurden, ju Suß (sigilla pedestria) ober ju Pferbe bar (sigilla equestria); ober es bezogen fich die Figuren sinnbildlich auf die Burbe. Sie find gewohnlich rund ober oval, und in Golb, Gilber, Blet, am gewohnlichften aber in Bachs ausgeprägt. Durch die Farbe des Wachfes deutete man nicht blos die Berfciebenheit der Perfonen , fonbern felbft des Standes an. Die altefte, bis jest befannte, mit Lack beflegelte Urtunde ift von 1554. Die Siegel werden entweder an einem Banbe ober einer Schnur in einer Rapfel (Bulle) ben Urtunben angehangen, ober gleich unter biefelben gefest. Um fie vor der Berfalschung zu bewahren, wurde oft ein Gegenflegel (contrasigillum, Secretflegel, privy seal in England) auf ben Ruden bes großern Siegels gebruckt, welches in Deutschland zuerft unter Raffer Seinrich III., in Frankreich unter Ludwig VII. geschah. Diefe kleinern Siegel wurben in ber Folge bei minder wichtigen Ausfertigungen angewendet. Bei ber Bichtigteit ber Staats : und Regentenslegel wurde ihre Aufbewahrung nur einem ber bochften Beamten anvertraut, ober eigne Beamte bagu bestellt : bei ben griech. Rais fern die Logotheten, bei den Merowingern die Referendarien, bei ben Karolingern

und ben spätern Raisern und Königen bie Kangler. Noch in ben letten Zeiten bes beutschen Reichs mar ber Rurfurft von Maine als Erefangler Bermahrer ber Reichsfregel, die durch ihn dem Reichsvicekanzler zur Aufbemahrung und zum Gebrauche jugeftellt wurden. - In Frankreich mar ebenfalls ber Rangler urfprunglich Bemabrer ber Reichssiegel; ba aber bas Umt bes Kanglers Dem, ber einmal damit bekleibet war, nicht genommen werben tonnte, fo wurde, wenn ein Rangler in Ungnade fiel, ein eigner Garde des sceaux ernannt, welcher in Rang, Amtes fleidung und Amtebefugniffen jenem gleich ftanb. Das Reiche = ober Majes flatsflegel in Arantreich ftellte bas Bild bes Ronigs auf bem Throne figent vor; auf bem Gegenfiegel war das frang. Wappenschild. Für die Dauphine wurde ein eignes Siegel, ein Reiterfiegel, gebraucht, b. h. ein lehnherrliches. Denn die Slegel beb Lehnherrn ftellen biefen ju Pferbe vor! mit bem hauptwappen im Schilbe, welches er tragt, bie Bappen feiner verschiebenen Lande aber im Umtreise nebeneinander gestellt. Der Siegelbemahrer hatte, wie in Deutschland ber Aurfurft von Mains, bei ben Reichstanzleien bie Ernennung aller Kanzleibeamten (Chancelleries) in ganz Frankreich. Alle Erlaffe im Ramen bes Ronigs mußten ibm gum Siegeln vorgelegt werben, und die Ronige machten ihm in altern Beiten zur beiligen Pflicht, nichts zu beflegeln, mas ben Gefeben und bem Rechte zumiber fei. Die Stegel murben in einer Kapfel von vergol= betem Silber vermahrt, beren Schluffel ber Garde des sceaux ftets bei fich tragen mußte. Geflegelt wurde in ber Regel mit gelbem, die ton. Ebicte und Patente aber mit grunem Bachfe. Nach Ginführung ber Republit murben bie ton. Siegel ger-Brochen; Rapoleon nahm wieber ein boppelfeitiges Majeftatsfiegel an: auf ber Borberfeite bas Bild bes Kaifers auf bem Throne, auf ber Ruckfeite ben taif. ge= fronten Abler barftellenb. — In England find feit ber Konigin Elisabeth bie Amter des Lordfanglers von England und des Großsiegelbewahrers (Lord keeper of the great seal), welche vorber getrennt waren, in der Regel vereinigt; allein für das kleine kon. Siegel besteht noch ein eigner Beamter (Lord keeper of the privy, seal, gewöhnlich nur Lord privy seal genannt), burch beffen Sanbe Alles geben muß, ebe es mit bem großen Siegel bedruckt wird. Das große Siegel ift einseltig und von boppelter Art. Das eigentliche Majestatssiegel für die wichtigern Ausfertigungen enthalt bas Bilb bes Ronigs, bas andere bas ton. Wappen in einem Schilde. Von dem kleinen Siegel (privy seal) ist noch das Hundsiegel des Konige (signet) verschieben, welches von bem Cabinetssecretair vermahrt wirb. In Schottland ift ein besonderer Lord keeper of the great seal, ein Lord privy seal und ein eignes Siegelamt für Gerichtsfachen, bessen Borsteher hier Keeper of the signet beißt.

Siegelerbe ober lemnische Erbe (terra sigillata), eine Art Bolus (f. b.), ben man im Alterthume vorzüglich auf Lemnos, aber auch im Oriente, ja selbst auf Malta fand, wie er benn jest auch in Frankreich und Deutschland gefunden wird, stand ehemals in großem medicinischen Ansehen. Man schrieb ihr bie Kraft zu, die Schärfe ägender Gifte zu hemmen, Blutslüsse zu stillen u. s. w.; doch die neuere Zeit hat sich nicht nur von der Kraftlosigkeit, sondern sogar von

ber Schablichfeit biefer Mittel überzeugt.

Siegelkunde ober Sphragifit ift eigentlich ein Theil der Urkundenlehre oder Diplomatit, die zu den historischen Sulfswissenschaften gehört. Sie
ist nicht nur von Wichtigkeit, wenn es die Beglaubigung und nahere Bestimmung
einzelner Thatsachen gilt, sondern gibt auch wichtige Aufschusse über die Reidung
und Bewaffnung der Alten, sowie für die Seschichte der alten Stempelschneidetunst.
Der Schöpfer der Siegelkunde in historischer hinsicht wurde Mich. Deineccius
durch sein Wert "De veterum Germanorum aliarumque nationum sigillis"
(Frankf. 1709, Fol.; 2. Aust., 1719). Außerdem vgl. Ficoroni's "I piombi

antichi" (Rom 1740, 4.); Manni's "Osservaz. istoriche sopra i sigilli antichi de' secoli bassi" (30 Bbe., Flor. 1739 — 86, 4.); Gerden's "Ansmerkungen über die Siegel zum Rugen ber Diplomatik" (Augsb. 1781 und Stenb. 1786) und Busching's "Siegel ber alten schles. Herzoge, Stabte, Abte zi. s. w. in Abgussen und Abbrucken" (Breel. 1815).

Siegellad besteht seinen hauptbestandtheilen nach aus harzigen Seoffen und zwar das feinere aus Gummilad, Pech und harz, unter Zusat von Storar und Benzoe, wodurch es wohlriechend wird, und das geringere blos aus Pech oder harz, dem etwas Terpenthin, Benzoe oder Storar beigemischt wird. Das vorzüglichste Siegellad tommt aus China; die Portugiesen sollen es in Ostindien tennen gelernt und in Europa verbreitet haben, woher sich auch der Name spanisches Wachs, wie man das Siegellad früher häusig nannte, erklären läßt.

Siegelmäßigkeit war eine uralte nur in Altbaiern übliche Rechtsgewohnheit, die in die neue Constitution aufgenommen und auch auf Neubalern ausgebehnt worden ist. Demzufolge haben die siegelmäßigen Personen, wozu alle Abeligen und Collegienräthe und gegenwärtig auch alle Offiziere die mit dem Capitain herab gehören, das Recht: Berträge unter sich ohne Zuthun eines Gezrichts gultig aufzunehmen, Pachtbriefe zu fertigen, die Verlassenschaft ihrer Geznoffen zu consigniren und zu inventiren, als Testamentsvollstreder zu handeln, Bormunder zu bestellen, vor Gericht ohne Zuziehung eines Abvocaten zu handeln und statt dürgerlicher Gide in Civissachen blos die Sidesformel zu unterzeichnen.

Siegenbeet (Matthias), Profeffor ber holland. Literatur an ber Univer fitat zu Lepben, bes nieberland. Institute Mitglieb, geb. 1773 zu Amfterdam, widmete fich anfangs dem geiftlichen Stande, mit besonderer Bortiebe aber auch ben schonen Wissenschaften. Raum 20 3. alt, ward er Prediger der Mennonitens gemeinde zu Lepben, 1797 Professor ber holland. Beredtfamteit und 1799 ors bentlicher Professor der holland. Literatur. Namentlich erwarb er fich um bie Rationalliteratur mannichfache Berbienfte. In feiner "Abhanblung über bie bolland, Dethographie" ftellte er ein gang neues Spftem ber Rechtschreibung auf, bas pon den gelehtten Gefellschaften gebilligt und von den Regierungsbehörden in Ans mendung gebracht murbe, weil es alle Willfur ausschlof und die Rechtschreibung auf Einheit und Gefehmäßigfeit zurudführte. Dit gleicher Elegang und Gebiegens beit weiß fich S. in ber lat. , wie in ber holland, Sprache ju bewegen. Much ift et ein trefflicher Rangelrebner. Unter feinen Schriften, worin er feltenen Renntnifreichthum mit geiftvoller Gewandtheit verbindet, find bemertenswerth : "über bie bolland. Beredtfamteit"; "Berfuch über bie holland. Dichtfunft bes 17. Jahrh."; "über ben Bohllaut ber holland. Sprache"; "über ben Reichthum ber holland. Sprachel'; ferner "Museum, verzameling van Stukken ter bevordering van fraaije Kunsten en Wetenschappen" (4 Bbe., 1817); "Leerredenen" (2 Bbe., 1814-20); "Beknopte Geschiedenis der nederl. Letterkunde" (1826); "Geschiedenis der Leydsche Hogeschool van hare oprigting tot 1825 (2 Bbe., 1829-32); "Geschiedenis des Burgerwapening in Nederland" (1831); "Taalkundige Bedenkingen" (1827); "Laudatio Jani Dousae"; "Lofrede op Simon van Slingelandt" (1819); "Oratio de Laurentio Petro Spiegelio" (1824); "Memoria J. M. Kemperi" (1824) und "J. C. Wattier Ziesenis geschetst" (1828). Zuch gab er Kantelaar's "Redevoeringen en Dichtstukken" (1826), und mit van Capellen eine neue Auflage von Sooft's "Nederlandsche Historien" (Amft. 1820-23) heraus.

Siena, bei ben Alten Sena Julia, hauptstadt bes gleichnamigen Gebiets im Großberzogthum Toscana, ber Sie eines Erzbischofs und einer Universität, liegt in einer schönen Gegenb auf brei Hügeln. Diese alte und große Stadt war im Mittelalter eine ber machtigsten freien Stadte Italiens, mit mehr als 150,000 Einw. Nach bem Bertuft ihrer Freiheit burch Großherzog Cosmo I.

fant fie fo berab, bas fie jest taum 25,000 Einw. bat, bie gumeift burch Manis facturen und Kabrifen in Bollenzeuchen, Buten, Leber und Darmfaiten fic nabren. Die Strafen find mit Bactfleinen gepflaftert, krumm und hockerig. Die prachtige Domtirche, in ber Mitte bes 13. Jahrb. von Stov. Vilano erbaut, ift mit weißem, fcwarzem und afchgrauem Marmor reichlich überzogen und mit ben Stanbbilbern mehrer Papite und andern Sebenswurdigfeiten und Dentindlern bes Mittelalters vergiert. In bem Rlofter bei ber neuen Augustinerfirche ift eine offentliche Biblios thet und in ben anbern Rloftern ber Stadt find febr fcatbare alte Gemalbe. Go ift in ber Kirche S.-Domenico bie figende Madonna mit bem Rinde von Guibo ba Siena über Lebensaroffe gemalt 1221. Bgl. "Raccolta dei piu scelti monumenti di belle arti etc. che essino nella città di S." (1820). Die von Raiser Karl V. 1330 gestiftete Universität, welche jest sehr unbebeutend ist, obschon an ihr 60 Professoren lehren, ift im Befit einer großen Bibliothet, welche viele feltene Bucher und hanbichriften vermabrt. Augerbem bestehen in G. mehre Mabemien. Sebenswerth ift ber Martiplas mit feiner mufchelformigen Bertiefung, auf bem jur Carnevaldzeit bie Pferberennen und bie Fauftfampfe gehalten werben. Zuch bas neue Opernhaus, bas Thor Camollia und ber Springbrunnen (Fonte Gaja) auf bem großen Marktplage find febr fcon. In G. wird bas zierlichfte, mufikas lischfte, aber zugleich weichlichfte Italienisch gesprochen.

Sierra im Spanischen, im Portugiesischen Serra, heißt ein Gebiege

ober eine Gebirgefette.

Sierra Beona, einer ber funf Districte Guineas in Afrika, erstreck' fich vom Cap Berga bis zum Fluffe Mefurado ober St.:Paul, und ift etwa 55 M. lang und 60 breit. Die Grenzen gegen das Binnenland find nicht genau zu bestimmen. Der Boben ift langs ber Rufte bin, bie bergige Salbinfel am Flusse Sierra Leona ausgenommen, beinahe durchgehends flach, medrig, großens theils sumpfig und von ungabligen Bachen burchschnitten. Lanbeinwarts erhebt fich ber Boben immer mehr und ift trockener, boch mobibewaffert. Außer ber Bugels reihe Sierra Leona auf ber Rufte hat biefer Diftrict teine Berge. Er ift überaus fruchtbar an Citronen, Feigen, Datteln und Buckerrohr; es hat jeboch ber Anbau nur in benjenigen Gegenden Fortichritte gemacht, wo Europäer fich niebergelaffen haben; ber größte Theil bes Lanbes ift mit fast undurchbringlichen Balbern bebedt. Das kand ift volfreich, und bie Bewohner find nicht gang fo bunkels fdwarz wie die Reger vom grunen Borgebirge. Die Portugiefen waren die Erften, welche Niederlaffungen am Fluffe Sierra Leona anlegten; fpater fanden alle Ens ropaer ben Weg babin. Die Englander legten eine Ractorei an, beren Abficht, wie die ber übrigen Rieberlaffungen, ber Stlavenhandel war. Spater richteten fie ihre Absicht auf formliche Ansiedelungen, wozu 1783 Smeathman die erfte Anregung gab. Bon 1787—93 legte bie afritan. Gefellschaft in London (African institution) an der Subfeite bes Fluffes zwifchen 8° 50'-7° A. B. die en gl. Colonie Sierra Leona, etwa 17 M. groß, an, die aus Landereien bestand, welche sie nach und nach den kleinen Negerfürsten abgekauft hatte, und eine Pflangftabt, Ramens Freetown, beren Bewohner größtentheils freie Neger wurden, welche im ameritan. Kriege die engl. Partei gehalten hatten, und verforgte fie mit allen Bedürfniffen des Lebens und Anbaues. Die eble Absicht ber Handelsgefellschaft war, daß aller Stlavenhandel aus dieser Colonie verbannt sein und die umwohnenden Neger burch freundliches Betragen und Tauschhandel gebilbet werben sollten, um daburch nach und nach mehr Bekanntschaft mit bem innern Lande zu erlangen. Schon fing die Colonie an zu wachsen, als sie 1794 von einer franz. Flotte geplundert und größtentheils zerftort wurde. Die meiften Einw. retteten fich und suchten durch neue Unterflügungen wieber emporzukommen, welches auch burch bie Wieberherstellung ber Stadt gludte. Um ahnlichen Unfallen von der Seefeite ber vorzubeugen, erbaute man feit 1809 die Stadt Ring to

t amn, eine Meile von ber Ruffe, am Schweinefluß, in einer fruchtbaren Gegenb. Durch die Bemuhungen ber afritan. Gefellschaft, welche S. zum Mittelpunft ihrer Anstalten zur Berbefferung bes Bustandes ber Reger gemacht bat, baben bie Ansiebelungeversuche ber Englander feit 1816 einen gludlichen Erfolg gehabt. Der wichtigste Drt ift, bas 1816 angelegte Regenttown mit einem Seminar für eingeborene Diffionare; auch gebieben Riffen, Wellington und Waterloo. In ber Keftung Thornton befindet fich eine Kriegsschule, in welcher engl. Lehrer junge Afritaner für ben Rriegebienft bilben. 3m 3. 1826 gablte man in ber Co= lopie, ohne das Militair, 26,240 Einw., thells Europäer, theils Eingeborene und freie Reger (20,000 in zwolf Dorfern); im 3. 1831 batte bie Colonie 32,000 Einw. In allen Ortern gibt es Schulen. Auch haben fich bie Afritaner zum Anbau ber ihnen angewiesenen Bezirte bequemt. Die Bermaltung ber Colonie toftet England jabriich über 30,000 Pf. Sterl., die Civilverwaltung allein 22,000. Wegen bes morberifchen Klimas aber follte bie Colonie, nachbem fie mebr als 1,500,000 Pf. Sterl. gekoftet, im 3. 1833 aufgegeben und an ben Gambiafluß verlegt werben.

Sierra Morena (montes Mariani), ein auf feinen Soben burres, in ben Thalern moraftiges, unwegfames Balbgebirge in Spanien, beginnt in ber Segend von Alcarag, auf ben oftl. Grengen von Mancha, lauft gwifchen biefer Proping, Effremadura und Alemtejo, das fie nordl. läßt, und den Königreichen Jaen, Corbova, Sevilla und Algarvien burch, und senkt fich enblich im Cap St.:Bincent ind Meer. Die hochfte Sobe betragt 2640 Fuß. Bei seinem Laufe burch Corbova erhalt es ben Ramen Sierra be Corbova. Auf ben fubl. Grengen von Estremadura und ben nordl. von Sevilla bilbet es bie Berge von Guabalcangl, gieht fich bann fubmeftl. und bilbet unter bem Ramen ber Sierras von Caldeiraon und der Sierras von Monchique die Nordarenze Algerviens. Gegen bas Cap St.=Bincent bin wird bie Gebirgstette niebriger und endet fich vor demfelben gewiffermaßen in eine Ebene. Bekannt ift diefe Gegend aus bes Cervantes "Don Quirote" und burch bie 1767-76 bamit vorgenom= mene Beranberung, als Dlavibes (f.b.) biefelbe mit Coloniften aus allen Rationen, besonders Deutschen, au bevollern versuchte. Er wurde freilich in ber Ausführung feiner Entwurfe unterbrochen, aber man fuhr bennoch fort, Einwohner aus allen Gegenden Spaniens hierher zu verfeten. In einigen Bezirken fteben bie auf Roften bes Ronigs erbauten und mit allen zur Landwirthschaft nothigen Wertgeugen verfebenen Saufer ber neuen Unbauer einzeln, mitten in ben bagu gehörigen Kelbern und Wiesen; in andern Gegenden find sie zu 20-30 nebeneinander gebaut. Der hauptort in ber Proving Jaen heißt nach Rarl III., unter bem biefe Stadt erbaut wurde, Karolina und hat etwa 2100 Einw.

Ci eft a heißt im Spanischen die Mittagszeit und Mittagshite; ferner der Mittagsschlaf, weil in den warmen Landern fich Seder um diese Tageszeit so viel

möglich ruhig verhält.

Sien es (Emanuel Jos., Graf von), einer der merkwürdigsten Manner aus der Periode der ersten franz. Revolution, ged. 3. Mai 1748 zu Frejus, war Generalvicar des Bischofs von Chartres, als er 1789 zum Abgeordneten des dritten Standes von Paris dei den Generalständen ernannt wurde. Diese Ernennung verdankte er seiner Flugschrift: "Qu'est ce que le tiers état?" welche ihm eine außerordentliche Bollsgunst erward. Er trug viel zu der Bereinigung der dref Stande dei, und machte zuerst den Antrag, die Kammer der Abgeordneten des britten Standes zur Nationalversammlung zu erklären, eine Maßregel, welche die Revolution entschied. Nach der bekannten "Seance royale" vom 23. Jun. 1789 sprach er das gewichtige Wort aus: "Nous sommes aujourd'hui ce que nous étions hier. Délibérous!" Er drang auf die Zurücksendung der Truppen und gemahnte zu dem berühmten Eide im Ballhause zu Versailles; er war es aber auch,

ber am 10. Aug. ble Aufhebung ber geistlichen Zehnten bestritt und bas berühmte Bort austief: "Sie wollen frei fein, und verfteben nicht, gerecht zu fein". Er midersette fic ber von Mirabeau verlangten Bewilligung bes Beto für ben Konig und gab die Ibee an die hand, Frankreich in Departements, Diftricte und Dus nicipalitaten zu theilen, eine Berfügung, die nicht wenig zur Begrundung ber Staateumwalzung beitrug. Er war in ben Ausschuffen febr thatig, arbeitete an ber Constitution, erschien aber felten auf bem Rebnerkuhl, seiner 1789 ab gelegten Erklarung getreu, daß er ju offentlichen Reben wenig Geschicklichkeit habe, und baber nicht auftreten werbe. Damals sagte Mirabeau in ber vollen Berfammlung, bag G.'s Stillschweigen ein offentliches Ungluck fei. Er legte 1790 ber Berfammlung einen Borfchlag zu einem Gefete gegen die burch die Preffe möglichen Bergehungen vor, welches bas freisinnigfte von allen war, die seitbem gemacht worden find. Im J. 1791 ward er zum Mitgliede des Departements von Paris gewählt, und schlug zu jener Zeit das Bisthum ber hauptstadt, welches bie Bahlverfammlung ihm übertragen wollte, aus. Bei ber damaligen Sine neigung jum Republikanismus erklarte er fich im "Monitour" auf bas Entichies benfte für die monarchische Regierungsform. "Nicht um alten Gewohnheiten gu fcmeicheln", fagte er, "nicht um irgend einer aberglaubig-ropaliftifchen Ges finnung willen giebe ich bie Monarchie vor; ich gebe ihr ben Borgug, weil es mir erwiefen Scheint, bag in einer Monarchie fur ben Staatsburger mehr Rreibeit ift als in einer Republit, und daß man unter jeder Borausfehung bei ber erftern biefer Regierungeformen freier ift. Der beste Bustand aber ift ber, wo Alle in Rube ben größten Umfang ber möglichen Freiheit genießen." Als er gum Ditgliebe bes Convents ernannt war, hullte er fich in eine anscheinende Unbedeutenheit, um ben Sturmen, welche er tommen fah, ju entgehen. Bur Beit bes Proceffes Lubwig XVI. blieb er biesem System getreu, und bei bem namentlichen Aufrufe, welcher bas Schickfal bes Konigs entschied, maren bie Worte: "Ja!" "Rein!" und "Der Tob" bie einzigen, welche aus G.'s Munbe tamen, nachbem er vorber. vergebens fich barüber ausgesprochen hatte, bag es ber Bersammlung nicht zuftebe, mit ber gesetgebenben Gewalt bie richterliche zu verbinden. Mit biesem Lakonismus betrug fich S. bis 1795. Damals bestieg er die Rednerbuhne, um seinen Mbs fcheu gegen bie Berbrechen Robespierre's auszubruden, ben er nicht ben Duth geshabt batte zu bekampfen. Balb nachber trat er in ben Boblfahrtsausichuf; fpater marb er nach holland gefandt, um bort mit ber neuen Republit einen Bertrag abs. auschließen, und nach seiner Rudtehr wirtte er fehr auf die Bertrage mit Preugen und Spanien. 3m 3. 1798 ging er als Gefandter nach Berlin und blieb bort bis 1799, wo er an Rewbel's Stelle jum Mitgliede bes Directoriums emannt wurde. Mit Bonaparte im Ginverstandniffe, leitete S. die Revolution vom 18. Brumaire ein, und in Folge berfelben warb er mit Bonaparte und R. Dueos provis forisch zum Consul ernannt. Bei ber Einführung der neuen Constitution trat S. in den Senat und erhielt das Landaut Crosne, wofür ihm, da er es nicht wirklich in Besig nahm, eine Entschädigung ju Theil wurde. Rach der Restauration jog er fich jurud. Bei Napoleon's Rudfehr von Elba warb er in beffen Pairstammer berufen; nach ber zweiten Restauration aber, in Folge ber ton. Orbonnanz gegen bie fogenannten Régicides, aus Frankreich verbannt und lebte kit dieser Zeit in Brussel. Nach der Juliubrevolution von 1830 kehrte er nach. Paris jurud, wo er aber Alters halber in großer Burudgezogenheit lebte, unb ftarb daselbst am 20. Jun. 1836. Seine kleinen Schriften übersete R. F. Cramer ins Deutsche. Bgl. , Notices sur la vie de S."

Sigeum war ber Name eines im Alterthume berühmten Borgebirges ber affat. Kufte mit der Stadt gleiches Ramens, unweit Troja, in beffen Rahe sich im trojan. Ariege das griech: Lager befand. Dort hatte Achilles seine Flotte ans User gezogen, und dort ward er auch nebst seinen Freunden, Patroslus und Antis -lochus, begraben. Noch erblickt man baselbst große Grabbügel, bie man für die ihrigen gehalten hat. Merkwürdig ist die dortige sogenannte sig eische Inssechen gehalten hat. Merkwürdig ist die dortige sogenannte sig eische Inssechen for ist einem Marmorsige, welche man zum Theil, so viel davon in dolischer Mundart ist, für alter als den Dichter Simonides halt. Die Bewohner der Umgegend betrachteten dieses uralte Denkmal als eine Art Schusheiligthum, und die Kranken sesten oder legten sich darauf, wodurch die Schrift viel gelitten hat. Doch ist sie vollständig copier, und später sogar im Originale durch Lord

Elgin nach England gebracht worben. Sigismund, beutscher Raifer 1411-37, Ronig von Ungarn felt 1387, ber Sohn Raifer Rati IV., geb. 1368, erhielt nach bes Baters Tobe, 1378, von feinem altesten Bruber Benzel bas Martarafthum Brandenburg und murbe 1382 von Ludwig bem Großen, Ronig von Ungarn und Polen, ju feinem Rachfolger bestimmt und mit beffen Erbtochter Maria vermablt. Doch nach Lubwig's Tobe, 1383, ermablten die Polen Bedwig, die Schwefter Maria's, gur Konigin, und in Ungarn, mo Maria's Mutter, Glifabeth, die vormunbschaftliche Regierung übers nommen hatte, rif 1385 Rarl von Durage bie Berrichaft an fich, warb aber 1386 ermordet, worauf Maria auf den Thron gelangte, die man bahin vermochte, sich burch Procuration mit bein Herzoge Ludwig von Orleans zu vermählen. Doch Zaum war biefes geschehen, so nahm ber Ban von Kroatien Maria und beren Mutter gefangen , ließ biefe erfaufen , jene aber in ftrengem Bewahrfam balten. S. eilte au ihrer Rettung berbei, befreite fie, ließ fich 1387 als Ronig von Ungarn fronen und vermablte fich 1388 mit ihr. Doch bie Wibersvenstigkeit bes Wojewoben ber Balachei, ber fich nicht unterwerfen wollte, verwidelte ihn in einen Krieg mit ben Murten, ben fortaufeben er bas Martarafthum Brandenburg an feine Bettern, Jobft und Protop von Mahren, verpfandete; bei Nitopolis, 1392, ganglich gefchlagen, fluchtete er nach Griechenland und, als er nach einiger Beit nach Ungarn gurudtehrte, wo inbeg feine Gemahlin geftorben war, fand er bas Boll fehr misgeftimmt gegen fich und wurde 1401 von ben Rebellen gefangen genommen, wors auf Bladislaw, ber Sohn Karl's von Neapel, als König von Ungarn anertannt wurde. Doch S. fand Gelegenheit, nach Bohmen zu entfommen, sammelte bort ein Beer und 20a fiegreich in Ungarn wieber ein. Gein Bruber Menzel mar bereits 1400 als beutscher Raiser entfest worden und hatte Ruprecht von der Pfalz zum Rachfolger erhalten. Als diefer 1410 ftarb, bewarben sich S. und Jobst von Mabren um die beutsche Raisertrone; bei ber Bahl waren nur Daing, Trier, Roln und Pfalz zugegen und S. und fein Better erhielten gleiche Stimmen. Doch Jobst starb wenige Monate nachber und S. ward 1411 einstimmig zum rom. Koniae ermablt; Bengel aber behielt bis ju feinem Tode, 1419, ben Titel als Rais fer. Damals in Krieg verwidelt mit Benedig und ber Schweiz, tam S. erft 1414 nach Deutschland, wo er, nach ber Kronung zu Machen, es feine erfte Gorge sein lief, burch ein Concilium, welches er 1414 nach Ronftang (f. b.) berief, bem Schisma in ber Kirche ein Ende ju machen, was ihm auch gelang. Dagegen brachte er großes Unbeil baburch über Deutschland, bag er hug und Hieronymus von Prag, ungeachtet bes ihnen gewährten freien Geleits, vom Concil als Reber verurtheilt, in Konftang verbrennen ließ. Ihr Lob entgundete ben verberblichen Suf= fitentrieg , war aber zugleich die Morgenrothe einer ichonern Beit. (G. Su f.) . C. vermochte den Sturm in Bohmen nicht ju beschwichtigen; um bas vermuftete und erfchopfte Land ju beruhigen, fab er fich 1436 ju einem Bergleich genothigt, in weldem ber buffitifchen Partei ber Utraquiften ber Relch im Abenbmable jugeftanben wurde. Bahrend biefer Beit hatte S. 1417 das Markgrafthum Brandenburg an Friedrich von Sohenzollern vertauft und ben Martgrafen von Meigen, Friedrich ben Streitbaren, beffen Lanber im Suffitenfriege unenblich gelitten batten, 1423, nach bem Erloschen bes astanischen Stammes, mit der Aurwurde und bem Berpoathum Sachfen beileben. G. ftarb 1437 und hatte feinen Schwiegersohn Mis

brecht II. jum Rachfolger.

Sigismund I. (Zygmunt), Ronig von Polen 1506-48, aeb. 1466. war ber jungfe Sohn bes Konigs Kafimir IV. aus bem Jagellonifchen Saufe und folgte, nachdem er bereits 1499 von feinen Brubern Die Bergogthumer Glogan und Oppeln erhalten hatte und furg vorher von den Lithauern als Großherjog ers mahlt worden war, 1506 unter froben Erwartungen bes Bolles feinem Bruber Alexander auf bem poin. Throne und wurde 1507 ju Rrafau gefront. Seine Beftrebungen, bas Bolt im Frieden burch weife Sparfamteit und innere Rraftis gung ju begluden, murben gum Theil burch bie Rriege mit ben Ruffen, bie er mabrend feiner gangen Regierung ju bestehen batte, vereitelt. Diese Rriege vers anlagte ber lithauische gurft Michael Glinfti, ben Streitigkeiten mit anbern Magnaten, Stolz und Erot jum Berrather feines Baterlandes machten, indem er zu dem ruff. Großfürsten Wafil Imanomitsch überging und biefen zu einem Einfall in Lithauen bewog, bei welchem er felbft die Unführerfielle übernahm. Dbgleich S. bie Ruffen bei Driga am Oniepr vollig befiegte, fo gelang es Glinft boch, bei einem abermaligen Ginfalle im 3. 1514 Smolenet burch Berrath gu nehmen, bas auch nach bem abermaligen großen Siege ber Polen bei Dria in ben' Sanden der Ruffen blieb. Glinfti farb, nachdem nicht ohne Grund ber Berbacht rege geworden mar, daß er wegen feiner Rudtehr ins Baterland mit G. unters handle, bei ben Ruffen im Rerter. Außerdem ftorten Ginfalle ber Tataren und bes Sofpodars der Walachei, Bogban, die Rube Polens. Als 1511 Albrecht, aus der frant : brandenburg. Linie, ein Schwestersohn G.'s, jum Sochmeifter bes deutschen Ordens in Preugen ermählt worden war und, den Lehnseid verweis gernd, das Land der poln. Dberhoheit ju entziehen fuchte, fah fich S. beshalb jum Rriege genothigt. Der Rrieg begann ungludlich fur Albrecht; von einer Reife nach Deutschland brachte er nicht die gehoffte Sulfe, wohl aber ben Borfat mit, bie Reformation in Preugen einzuführen; G. aber murbe zu gleicher Beit von ben Lataren bedrängt. Unter biefen Umftanden tam zu Rrafau 1525 ein Friede zu Stande, in Folge beffen Albrecht fur fich und feine Nachkommen das Bergogthum Preußen als Lehn von Polen empfing und nun mit großer Pracht den Huldigungseid leiftete. Dankbare Treue und Anbanglichkeit Albrecht's rechtfertigten biefen Dagegen erhielt Polen durch Masovien, beffen Bergoge 1526 Schritt S.'s. ausstarben, einen neuen Bumachs. Die Reformation verbreitete fich bei ber Milbe und weisen Tolerang S.'s bald auch in Polen, und insbesondere fielen ihr fast bas gange poln. Preußen und Grofpolen gu. Ihre Ginfuhrung erregte in Dangig aufruhrerische Bewegungen, die aber 1526 burch G.'s Unwesenheit gebampft wurden. Auf den Rath des Raisers Maximilian I., mit dem S. 1515 in Begleitung feines Bruders, des Konigs Bladislaus von Ungarn, eine Bufammentunft in Wien gehabt und ein Freundschaftsbundniß geschloffen hatte, vermahlte . fich G., nach dem Tode seiner trefflichen Gemahlin Barbara Bapolsta, Tochter des Wojewoden von Siebenburgen (1516), mit Bona Sforza von Mailand, Tochter des Johann Galeazzo. Hierdurch kam viel Unheil über Polen, ba bie verberbte und geldgierige Italienerin Ginfluß auf die Regierungsweise ju gewinnen verstand, die Staatsamter verkaufte und es ihr gelang, ben felbstfuchtigen Piotr Amita an die Spipe der Geschäfte zu stellen. S. verlor deshalb in den letten Jahren feiner Regierung die Liebe feiner Unterthanen; 1537 magte es ber bei Lemberg zu einem Kriege gegen die Moldau versammelte Abel zum ersten Male, au einer offenen Berbindung gegen Konig und Senat zusammenzutreten, indem er feine Rechte fur verlett ausgab, und S. mußte einige feiner Foderungen bewilligen. S. statb 1548 in Argkau und ward baselbst begraben. Er war ein weiser, gutiger Furft, von fraftigem Geift und Rorper, Die Mangel bes Staats burch-Schauend und ihre Befeitigung erftrebend, ein Freund und eifriger Beforberer

ber Biffenschaft, wie benn unter ihm bas golbene Beitalter ber poln. Eltes

ratur beginnt.

Sigismund II. August, Ronig von Polen, 1546-72, bes Borigen einziger Cohn, geb. 1518, marb noch bei Lebzeiten feines Baters 1529 gum Ronige gewählt und 1530 getront, erhielt auch bereits 1544 bie Regierung von Lithauen. Geine Mutter Bong Sforga, um ihren Ginfluß auch wahrend bes Sohnes Regierung zu bewahren, batte ihn in Uppigkeit und Weichlichkeit erzogen, aber S.'s geistige Kraft loste balb biese Fesseln und er zeigte als Regent einen Muth und eine Festigkeit, die ihm ben wiberspenftigen Abel in Unterwürfigkeit erhielt. Bald nach feiner Thronbesteigung 1548 machte S. die von ihm heimlich eingegangene Che mit Barbara Rabg i will (f. b.) befannt; aufgereigt von Bona foberte ber Reichstag tropig die Auflosung ber Che, boch G. erwiderte folcher Bumuthung: "Es ziemte Euch, mich zu bitten, bag ich Jebermann Treue bewahre. nicht baf ich fie breche." Als G. mit unbeugfamem Sinne burch Erneuerung alter Sefete bes Abels Dacht einschrantte, biefer aber ben Ronig zu entfegen brobte, ba erichrat Bona felbst über bas von ihr angestiftete Unbeil; sie fuchte ben Sturm zu beschwichtigen, und 1550 marb Barbara zu Krakau gekront. Aber schon 1551 Karb fie, wahrscheinlich an empfangenem Gifte. Bona, allgemein verhaßt, verließ Polen 1555 mit großen Schaben und farb 1557 zu Bari in Italien, gleich= falls von einem Geliebten vergiftet, nachdem fie vorher Philipp II. von Spanien 320,000 Dutaten geliehen hatte, die Polen nie guruderhalten. Die Reformation brang unter S. unaufhaltfam in Polen ein. Biele Genatoren, Land: boten, Bischofe und Geistliche traten theils zum Protestantismus ober Calvinis= mus, theils zu ben eingewanderten bohm. Brubern über; ber Erzbischof von Gnesen und Primas Uchansti hatte ble Absicht, eine vom Papste unabhängige poln. Ricche zu hilben, und sogar ber Konig war nicht abgeneigt, ber Reformation beiautreten, indem er zugleich von feiner britten Gemablin, Ratharina von Oftreich, der Witwe des Franz Gonzaga, einer stolzen und sehr kranklichen Fürstin, sich fcheiben zu laffen beabsichtigte. Allein Die Streitigkeiten ber Nichtkatholiken untereinander, sowie bie Ermahnungen bes Bischofs von Ermeland, hoffus, und bes Schlauen papftlichen Runtius Commendoni bielten ibn von biefem Schritte ab. Doch gewährte er schon 1563 ben religiofen Parteien Dulbung und 1572 wurde auf bem warlchauer Reichstage eine allgemeine Religionsfreiheit ertheilt. Diefe Tolerang verhinderte manche Bewegung und hatte auch zur Folge, daß bas poln. Preußen und besonders Danzig ben Auffoberungen ber Rreugritter, der Krone Polen ben Gehorfam aufzukundigen, nicht nachgab. Als in bem Kriege zwischen bem Beermeifter ber Schwertbruber, Wilh. Fürftenberg, und bem Erzbischofe von Riga , ber Lettere in Gefangenfchaft gerieth , unternahm S. jum Schute bes Ergbischofs einen Bug nach Liefland, ber ein Bundniß zwischen Lithauen und Liefland gur Folge hatte. Als nun Iwan II. Waffiliewitich in Liefland einfiel und Fürften= berg umtam, fo begab fich beffen Nachfolger Kettler unter S.'s Schus, cat Liefland, bas Land diesseit der Duna, an Polen ab und erhielt von Polen Rurland und Semgallen als weltliches herzogthum und Lehn. Dies veranlagte Iwan in Lithauen einzufallen; er eroberte bas feste Pologt und behauptete es, obgleich fein heer 1565 bei Iwanst vollig gefchlagen wurde. Auf bem Reichstage zu Lublin 1569 gelang es S. nach vielen vergeblichen Bemühungen enblich, Lithauen, bas bis bahin noch immer besondere-Reichstage gehabt hatte, mit Polen vollständig gu vereinigen, zugleich wurden Preugen, Bolhonien, Podolien und bie Utraine Polen einverleibt. S. farb 1572 ju Anpfgyn ohne Nachkommen, und mit ihm erlofch ber jagellonische Stamm. Er war ein fur bas Wohl feines Boltes unermub= licher, gerechter und geistvoller Fürst; boch verschwenderisch und in der Liebe ausschweifenb. Durch seine Rraft hielt er ben Abel in Schranken, und als biefe mit seinem Tode fielen, begann der Berfall Polens. Er sprach Italienisch und Deutsch

gleich seiner Muttersprache, liebte die Mufit, beforbette die Wiffenschaften, und unter seiner Regierung trat die glanzendste Epoche der poln. Literatur ein.

Sigurd

Signale nennt man Beichen, mittels beren man Nachrichten und Befehle moalicht schnell mittheilt. Sie muffen wegen ber Ausführung einfach, babei aber für Den, welchem sie gegeben werben, leicht verständlich; im Kalle aber. baß es geheime Signale find, bem Richteingeweihten ein Geheimnif fein. Bon besonderer Wichtigkeit sind die Signale bei der Schiffahrt und es fodert bier die Reuntniß aller Signale, welche in bem Signalbuche eingetragen werben, fowie die Fertigfeit, diefelben in Anwendung ju bringen (Gignalfunft), ein eignes Studium. 3m Allgemeinen unterscheibet man Tag = und Nachtfignale. Auf Schiffen werben jene burch Flaggen von verschiebener Gestalt und Karbe, auch baburch, bağ man fie an verschiedenen Orten aufftedt, biefe burch Laternen, Ras nonenfchuffe, Rateten, Blidfeuer u. f. m., fowie burch bie fogenannte Signalpfeife gegeben. Ein neues Spftem der Tag = und Nachtstanale jur See wurde von bem ban. Flottencapitain Rhobe erfunden und lag im Jul. 1835 bem frang. Seeminifterium jur Prufung vor. Bei ben Lanbtruppen wird burch Ranonenschuffe und Raketen, durch Trommelichlag und in neuerer Beit hauptsächlich burch bas Signalborn fignalifirt. Das großartigste und mertwurbigste aller bis jest in Ausübung gebrachten Signale ift ber Telegraph (f. b.).

Signatur heist in der deutschen Geschäftssprache die Bezeichnung einer Schrift mit einem blosen Namenszuge statt der vollständigen Namensunterschrift, was man in Frankreich Paraphiren nennt. Gewöhnlich werden die Concepte signict, und dann erst mundirt; die Reinschriften aber unterschrieden. Signatur wird auch zuweilen eine Resolution genannt, welche nicht sormlich ausgesertigt, sondern nur auf die eingegebene Schrift selbst bemerkt worden ist. — In der Buchderdunst versteht man unter Signatur die schon von Ult. Gering 1470 anzgewandte Urt der Bezeichnung der einzelnen Druckbogen eines Buches, woraus sich leicht deren Auseinandersolge und der Umfang des ganzen Wertes erkennen läst. Die ältere, auch jeht noch angewandte Bezeichnung geschieht durch die 23 Buchstaben des Alphabets, wobei B und Wwegfallen. Sie werden dei den erssten 23 Bogen einsach, bei den zweiten doppelt gebraucht u. s. w. Daher gibt man auch die Stärke eines Buches nach den Alphabeten an und sagt z. B. ein Buch von der Alphabeten. Zieht wird die Signatur gewöhnlich durch Zahlen ausgebrückt.

Sigurd, mit bem Beichen bes Nominative Sigurbr (Sigurdur), ein beliebter norb. Eigenname, entspricht bem beutschen Siegfrib, weshalb bie norb. Sigurbe, welche fich im 9. Jahrh. als Unfuhrer ber feerduberischen Danen und Rorbmannen furchtbar machten, bei ben frant. Gefchichtfchreibern Gigt= frid heißen. Saro Grammaticus latinisiet S. burch Siwardus. Mehr als ein halbes hundert Sigurde spielen in den nord. Liedern und Sogor eine Rolle, von benen wir die berühmtesten aufgahlen und betrachten. 1) Sigurbr ga= fnisbani, b. h. Fafnir's Tobter, ist ber beutsche Siegftib mit ber hornhaut im Ribelungenliebe, in bem Liebe, bas von ihm Sornen Sigfrid heißt, in ben Rofengartenliebern und ben übrigen Gebichten bes Sagenfreises bes Belbenbuches. Doch fehlt bem norb. S. bie Hornhaut. Dafür ist sein Berhaltniß zur Sigurbifa, mit anderm Ramen Brynhillbur, weit tragischer, und überhaupt tragt bie norb. Gestaltung noch unverfälscht bas Gepräge bes Geistes bes Heibenthums. Wie alle nord. Rinige hat er Othin jum Stammvater, ift namlich Wolfung's Entel, Sigmund's Cohn. Als fein Bater, Ronig von Frantenland, im Rampfe gegen Sun= bings Sohne fallt, ift er noch ungeboren. Seine Mutter Siorbys (Schwerts Sottin) heirathet Alfen, ben Sohn bes Konigs hialpred (helfrich) von Danemark, nach ber Bolfunga-Saga ben Sialpred felbft. Dier wachft S. auf, und fein Pfleger ift der kunftreiche Zwerg Regin, der Bruder Fafnir's. Gripir, der Sohn Splimi's, Der Bruder der Storbys, weiffagt feinem Reffen, baf er ber größte Mann unter

ber Soune und ber hochfte unter ben Königen werben werbe, und enthult ihm feine gange Bufunft. Als nach feines Baters Tobe Kafnir alles Golb nimmt, reigt fein Bruber Regin Sigurben gegen ihn auf. Beibe gieben, nachbem G. zuvor ben Lob feines Baters und feines Dheims an hunbing's Gobnen geracht, auf bie Gnitahaide, wo Fafnir, ber in Schlangengestalt fein Gold bewacht, von Sigurd burchs bohrt wird. Indem Letterer von Fafnir's Bergblut etwas auf feine Bunge bringt, lernt er bie Sprache ber Bogel verfteben, bie ibm rathen, ben Regin zu erfchlagen. C. thut bies und bemachtigt fich nun ber Schate und Roftbarteiten Fafnir's, ungeachtet er weiß, daß fie mit dem Fluche belegt find, bem jedesmaligen Befiter Bum Berberben ju werben. Dierauf findet S. in Dinbarfiall (Berg ber Sinbin) in etaer Burg, welche von wallenden Klammen (Waffurlogi) umgeben ift, die Bals Eprie Sigurdifa, Die Othin in Bauberfchlaf gefentt, weil fie bem Ronig Sialmar beigestanden. Sie hat bas Gelubbe gethan, Reinem fich zu vermablen, ber Furcht tenne und nicht über Waffurlogi reite. S. und Bronhillbur (wie Sigurbifa ebens . falls heißt), versprechen fich, einander zu ehellichen; boch S. vergift feines Gibes; Giuti's Gattin, Grimbilb, gibt ibm Baubertrant, und er vermablt fich mit ihrer Lochter Guthrun. Dit Guthrun's Brubern , Gunnar und Saugni , refft er gu Atli Bublason, bei welchem biese um seine Schwester, Bronhillbur, anhalten. Durch feine Ruhnheit erwirbt er unter ber Geftalt und bem Ramen Sumar's biesem Bronhillbur als Gattin, die sich in beffen Armen glücklich fühlt, dis ihr einst beim Baden Guthrun ben Betrug entbedt. Bon jest an liebt fie nur G.; boch ba fie ihn nicht befigen tann, er ihr ben Gib gebrochen und fie fo fchredlich betrogen, beschließt fie bes Geliebten Tob. Gunnar und haugni, nach Fasnir's Golbe burs ftend und getrantt, von ihrem Schwager an Selbenruhm weit übertroffen ju werben, bringen ihren Bruder Guttorm burch Zaubertrank babin, bağ er S. ermor Bum Tobe verwundet wirft G. bas Schwert Gram nach feinem Morder, und spaltet ihn. Bronhillbur durchbohrt fich mit bem Schwert, weiffagt fterbend ihrem Gatten Gunnar ben Untergang burch ihren Bruber Atli, und lagt fich mit Sigurd auf bem Scheiterhaufen verbrennen. Go werben Beibe, bie im Leben fur emander bestimmt waren, wenigstens im Tobe vereint. Die deutsche Sage ift burch den christlichen Einfluß vielfach geschwächt. Sigfrid's frühere Bekanntschaft mit Brunhild schimmert nur noch bunkel hindurch. Insbesondere ftort hier der Mans. get bes Glaubens, daß Menschen ihre Gestalt miteinander vertauschen können, die Berwicklung. Im mehrsten aber verliert bie beutsche Sage baburch , daß Brunhild nicht mit Siegfrid stirbt. Wenn bei den alten Deutschen die Frauen mur einmal heiratheten und bei einigen Bollerschaften, noch zu bes Tacitus Beit und spater, die Witme ben tobten Gatten nicht überlebte, fo ift bies inder Belbenfage noch gesteigert, indem hier die Braut mit dem frubern Berlobten flicht. Bum Ber ståndniß des Sinnes der getrübten deutschen Sage ift durchaus die Kenntniß der Gestaltung ber Sage, wie fie fich im Norben erhalten hat, nothwendig; benn nur, wenn wir wiffen, bag Bronhillb eine Baltyrie (f. b.) war, lagt fich Brunhild's Starte begreifen. Uber bie nord, und beutsche Gestaltung handeln Dehre, fo von ber hagen's "Lieber ber altern ober Samunbifchen Ebba" (Bert. 1812); Grimm's "Deutsche Helbenfage" (Gott. 1829) und Lange's "Untersus chungen über die Geschichte und bas Berhaltnif der nord. und beutschen Belbet sage" (Frankf. 1832). Die Quellen ber nord. Sage sind mehre Lieber in der Den vollsten Einbruck macht bie Busammenfassung und Auflofung ber Lieber in ber Bolfunga : Saga; auch ift hier bie Nornagestsfaga bemertenswerth. Die Willina-Saga ift aus ber beutschen geschopft, weicht aber etwas von ber im Mibelungenliede ab. In ben ban. "Kampe-viser" (Belbenlieder) tommt bie Ses ftaltung ber Sage S.'s mehr mit ber beutschen als ber norb. überein, boch halt fich ein Lieb der "Elkovsvisor" (Liebeslieder) naber an bie nord. Sage; baffelbe ift der Zall in den Fardischen Liedern. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die Sage von S.

ein altes gemeinsames Eigenthum bes Norbens und Subens, vielleicht aus einer Beit, mo ber Deutsche und ber Nordmann noch ein Boll bilbeten. Dag ihr gemeinfamer Schauplas am Rhein ift, tommt unftreitig baber, bag biefes ein großer Gold führender Strom ift. Dbichon S. rein mpthisch zu nehmen ift, fo hat man boch eine Genealogie an ihn angefnupft. Namlich G.'s Fafnisbani's und Bronbillb's Tochter ift Aslaug; fie hat Ragnar Lobbrot jur Gemahlin, und ihr Sohn ift 2) Sigurbr Demr i Muga, b. b. Schlangenauge. Ale Ronig von Das nemart thut er mit feinen Brubern Beerfahrten nach Schweben, in bas Reich ber Aranten und nach England, die in der Ragnar-Lobbrold : Saga bargeftellt werben. Kaffen wir ihn geschichtlich, fo burfte er der Sigfrid fein, ber fich an ber Maas feftfeste, fich vom Raifer Rarl bem Diden im 3. 882 für vieles Golb und Lehnguter in Friesland ben Frieden abtaufen ließ, im 3. 886 Paris belagerte und 891 im Treffen gegen Ronig Arnulf blieb. 3) Sigurbr Siortr, Ronig auf Bringarigi, Cohn Belgi's bes Scharfen, und Aslaug's, ber Tochter Sigurb's Orms i Auga, auch ein gewaltiger Beld, war erft gwolf Jahr alt, als er allein ben Berferter Billbibibrand und beffen eilf Gefahrten erfchlug. Dach vielen Belbenthaten, die er verrichtet hatte, ward er, ale er einfam im Balbe ritt, vom Berferter Sati und beffen eilf Genoffen ermorbet. Bon ihm handelt die Beimsfringla. 4) Sigurdr Bringr, bei Eginhart Sigifrid genannt, ift ber Bater Ragnar Lodbrof's, tampft mit Anulo oder Ringo, wie ihn Saro Grammaticus nennt, im 3. 812 um bas Danenreich und fallt in der Schlacht. 4) Staurbr Jorfalafari, ein Sohn des König Magnus Barfuß von Norwegen, ward nebst seinen Brüdern Epstein und Dlaf 1103 König. Er machte sich berühmt burch feinen Kreuziug, 1107 - 11, ber ihm ben Beinamen bes Jerusalemsfabrers erwarb, und ftarb am 26. Mary 1130. Ihm hat Snorri Sturiuson in ber Deimstringla gewihmet die "Saga af Sigurdi konongi Jorsala-fara ok bracdrom hans". Bgi. die "Saga Sigurdar Jorsalafara" eines Ungenannten in den Fornmanna - Sögur.

Siths, Geiss ober Cheits find eine religiofe Partei, welche im nordweftl. Indien, besonders in der Probing Penbichab, einen weltlichen Stagt geftiftet hat, und einen einzigen, unfichtbaren Gott verehrt. Der Rame Siths bedeutet foviel ale Lehrlinge und ftammt von dem Sanffritworte niksch, b. b. lernen. Der achtungswerthe Stifter biefer Partei mar Ranata, gewohnlich Ras net genannt, ein Indier aus dem Rriegerstande, geb. 1469 unmeit Labore in Pendschab. Da in jener Gegend die ind. Religibn und ber Islam sich oft feindlich berührten, fo scheint Ranala fruh jum Nachbenten über ben wesentlichen Inhalt biefer Religionen geführt worben zu fein. Er ftubirte bie Webas und ben Roran, fowie die Bucher ber mohammeb. Gofis, glaubte ju finden, bag ein reiner Dos notheismus, welcher innige Bruberliebe fobere, allen jenen Religionen jum Grunde liege und nur durch Uberfluffiges allmalig entstellt fei, und begeifterte fich ju ber erhabenen Ibee, burch eine einfache Religion und eine gereinigte Sittens lebre eine Bereinigung gwifchen ben Sindus und ben Mohammedanern gu bemirs ten. Er behandelte Beiber Religion mit Achtung, fuchte fie nur bes überflufs figen und einander Widerstreitenden zu entladen und sie zu einer thatigen Relis gion, gur reinen Gottesverehrung und Menschenliebe binguleiten; baber fagte er: "hunderttaufend Dohammeds, eine Million Brahmas, Bifchnus und huns derttaufend Ramas stehen am Throne bes Allerhochsten, sie fterben Alle; Gott als lein ift unfterblich; Der allein ift ein guter hindu, ber gerecht, und Der ein guter Mohammedaner, beffen Leben rein ift." Ranata's fledenlofer Wandel und feine milde Beurtheilung ber verschiedenen Religionen ließen ihn bei Brahmanen und Mohammedanern Dulbung finden. Selbst von den Irrthumern bes Bilberbiens ftes rebete er mit Nachficht. Ginft faß er, jufallig mit ben gugen gegen Detta gen febrt, und ein Mohammedaner fuhr ibn bart an, bag er, ein Unglaubiger, es

mage, bie Ruße gegen Gottes Saus zu wenben; Rangta erwiberte: "Run, fo wende fie babin, mo Gottes Tempel nicht ift." Er bereifte ben größten Theil Indiens und besuchte Detta, wo er mit Mohammebanern bisputirte. Auch ericbien er vor bem Grofmogul Baber und erwarb fich beffen Beifall. Er ftarb um 1540 zu Kirtaipur, wo er bicht am Gestade des Nawi begraben wurde, und Airtaipur ift beshalb ein ben G. beiliger Drt. Bahrend feines Lebens übte Ranata, als Priefter und Berr, die geistliche und weltliche Berrschaft über feine Anhanger aus und vererbte fie bei feinem Lobe auf einen Lieblingsjunger, Ramens Libeng, vom Stamme Trebun, welchen er felbst in feine Lehre eingeweiht und mit bem beiligen Mantel eines Fafirs befleibet hatte. Unter ben Nachfolgern in ber herrschaft über die S. gab Erbschun, ber die Schriften Ranafa's sammelte und ben "Abi Granth", bas erfte beilige Buch ber S., herausgab, ber neugestifteten Religion zuerft Teftigfeit und ben S. felbft Ginheit, erregte aber baburch auch guerft bie Aufmerkfamkeit und Gifersucht ber mohammedan. Regierung, bie ihn ben Martyrertob fterben ließ. Des Baters Tob zu rachen, verwandelte har Gowind, fein Sohn und Nachfolger, Die S. aus friedliebenden Glaubigen in tapfere Arieger, und unter seiner und seiner Entel Berrichaft bauerte fortwahrend ber blutige Kampf zwischen ihnen und den Mohammedanern, bis zu bes Prieftere Tegh Behabur's hinrichtung, im 3. 1675, beffen Sohn Guru Sowind genothigt wurde, mit ben Seinigen nach Penbichab ju flüchten, wo ihn ein hinduscher Bauptling aufnahm und ihm Dethamel am Ufer bes Sablebich einraunde. Bon hieser Zeit an wurden die S. jahlreicher und machtiger. Guru Gowind grundete in Methamel ben Staat ber Siths, indem er unter ben Befennern feiner Lehre die hindusche Absonderung in Raften vernichtete, und durch diese Berftorung des langfewohnten Borgugs ber bobern Raften nicht nur die Ungahl feiner Unbanger außerorbentlich vermehrte, fondern sie auch entstammte, das Beil dieser und jener Belt in ber Bernichtung der fie graufam unterbruckenden Mohammedaner zu fuchen. Bon jest an erhielten burch ihre Tapferkeit in den fortwährenden Ram= pfen mit ihren Unterbruckern Guru Gowind's Anhanger ben Beinamen Singhas, b. h. Lowen, welchen bis babin blos bie Rabschaputs, ber Ariegerstand ber Sin= bus, führten. Diefer herricher ber G., gleich groß als Rrieger wie als Gefetgeber, fchrieb bas "Dafema Pabichach te Granth" ober bas Buch bes gehnten Fürften, fo genannt, weil er nach Manata bas zehnte Dberhaupt ber G. war. Daffelbe ent= halt, außer religiosen Gegenständen, auch die Geschichte seiner Thaten, und wird von feinen Anhangern ebenfo heilig geachtet als ber "Abi Granth" bes Erbichun. Guru Sowind befahl ben S., zur Auszeichnung vor den Mohammebanern und den Hindus, ein blaues Kleid zu tragen, das Haar wachsen zu lassen und beståndig bewaffnet zu sein. Um seine Einrichtungen noch mehr zu befestigen, stiftete er einen geiftlichen Orben, die Atalis, b. h. bie Unsterblichen, benen er bie Beteh= rung und Einweihung neuer S. übertrug und in beren Handen noch jest die oberfte Leitung aller religiosen und burgerlichen Angelegenheiten ruht. Guru Gowind twar bas lette Oberhaupt ber S.; benn ba eine heilige Sage die Bahl bieser Oberhaupter auf zehn beschränkte, und er der zehnte Herrscher nach Nanaka war, so fagte er fterbend zu ben Seinigen: "Ich übergebe bas Reich Gott, ber nie ftirbt!" Auf diese Weise wurde die Staatsverfassung der S. eine Art Theokratie. Nach und nach unterlagen fie ber Ubermacht ber Mohammedaner, und felbst Banda, einer ihrer tapfersten Anführer, wurde, nachdem er lange auf das Tapferste sich vertheibigt hatte, in' ber Festung Lagab mit allen ben Seinigen gefangen genom= men, nach Debli geschickt und unter ben entsetlichften Martern hingerichtet. Um bie verhaften S. endlich gang auszurotten, warb von ber mohammeban. Regie= rung ein Preis auf den Ropf eines S. gefest, und jeder, der ergriffen wurde, ge= tobtet. Dit dem erhabenften Selbenmuth erlitten fie den Martyrertod, und nichts vermechte fie jum Abfall von ihrem Glauben ju bewegen. Rur wenige G. ente

floben in unmagingliche Gebirge und bewahrten ba treu ben Glauben ihrer Bitee und ben unausloschlichen Sas gegen ihre Verfolger. Erft nach Shah Rabir's Rudfehr nach Perfien wagten fie fich wieber aus ben Gebirgen hervor und eroberten, indem sie bie Unruhen benutten, in welche Nabit's Bug Hindostan gestürzt . hatte, gang Labore. Gegenwartig befigen bie G. bas gange Gebiet von Labore ober bas Denbichab und ben nordl. Theil von Debli bis zum Dichumna. Regierungsform ift immer noch theofratifch unter Sauptlingen ober Sirbare, welche die verschiedenen Charaftere von Prieftern, Ariegern und Stagtemannern in fich vereinigen. Eine große Nationalversammlung halten fie zu Amretfir, ber beiligen Stadt ber S., umb es wird biefelbe mit großen religiofen Feierlichkeiten eroffnet. Fruber berrichte große Zwietracht unter ben einzelnen Sauptlingen, jest aber find fie unter der fast unumschränkten Serrschaft eines Maba Rabscha. Rundsch it Singha, geb. um 1763, vereinigt, ber feinen Gis in Labore (f. b.) bat. Seine Arteasmacht beffebt aus 80 Regimentern Fugvolt, nach europ. Art eingeubt. Sie werben von frang. Offizieren bisciplinirt, im Felbe aber von ihrem Bauptlingen angeführt. Generalissimus ber Urmeen bes Rabicha ift ber frang. General Jean Franç. Allard, geb. gu St.-Aropes im Departement bes Bar am 9. Marz 1785, bet ehemals Abjutant bes Marfchalls Brune und Capitain bet Raisergarbe mar und im J. 1836 feine Beimat besuchte. Runbschit Gingha er oberte in neuerer Beit auch Raschmir und einen Theil von Kabul. Multan, fruher bem König von Kabul, ist jest bem Runbschit Singha zinsbar. Die S. werben zu brei Mill. angegeben; Raschmir und bie übrigen ben S. unterworfenen Provinzen gablen ungefahr eine Mill. Einw. Amretfir ift ber Mittelpunkt eines bedeutenden Karavanenhandels mit Kafchmir. In ber Nahe ber Stadt ift ber heis lige Teich, beffen Baffer bie Rraft hat, Den, ber fich barin babet, von allen Gunben ju reinigen. In ber Mitte beffelben befindet fich ein großer Tempel, gut welchem 600 Afalis gehoren. Bgl. Malcolm's "Sketch of the S." in bent "Asiatic researches" (Bb. 11) und auch einzeln (Lond. 1812).

Siths, Sheit's ober Schechs, im Arabischen so viel als Alte ober Alteste, heißen die Beselschaber arab. Stamme ober Horben. Sie sind außerst stolz auf ihren Abel und, ohne zu Mohammed's Geschlecht zu gehören, nehmen Einige berselben ben Titet Emir an. — Sheith von Metta heißt ber Fürst von Metta, welcher sich für einen echten Nachtsmuling Mohammed's ausgibt. Auch nennen die Mohammedaner die Vorsteher ihrer Klöster Sheits, und der turt. Musti wird zuweilen Sheit Ulistam, b. h. Oberhaupt der Rechts

glaubigen, genannt.

Silber, eins ber eblen Deballe, hat eine etwas ins Gelbe fpielenbe, glans zend weiße Farbe, einen mehr verschmolzenen als hakigen Bruch und ist zehnmak bichter als Waffer. Es ist sprober als Gold, weichet als Rupfer und nach dem Solbe bas dehnbarfte und geschmeibigste Metall. Es schmilzt früher als Kupfer beim Eintritte ber Braunglubbibe, ift für fich in rubiger Luft nicht fluchtig, obwol ftarter Luftstrom und andere fluchtige Stoffe feine Berflüchtigung befordern. Durch heftiges Gluben in offenen Gefagen überzieht es fich mit einer grunlichbraunen Haut, und diese ift bis jest das einzige bekannte Silberornd. Der Schwefel, mit welchem sich das Silber sehr leicht verbindet, macht dasselbe flussiger. Salpetersaure ift das beste Austosungsmittel des Silbers, während Salzsaure basselba gar nicht angreift, bagegen einen Dieberschlag beffelben als fogenanntes horns filber bewirft. Dit bem Quedfilber verbindet es fich leicht zu Amalgam, ebens so mit dem Blei, welches wegen seiner leichten Orybirbarteit als Behitel der Auss scheidung eines oft fehr geringen Gilbergehalts durch die fogenannte Treibarbeit bient. Auch bas Aupfer vereinigt fich mit bem Silber, und es wird letteres gu Mungen und Gefchirren mit mehr ober weniger Rupfer verfest, weil es baburch an harte gewinnt. Die Scheidung bes Rupfers von Silber auf bem trodenent

Mege ift eine ebenso schwierige als wichtige Aufgabe, welche im Großen burch bie Saigerarbeit geloft wirb. Rein Metall hat fo viele Erze als bas Silber, welches auch zum Theil auf bem Umftanbe beruht, bag bei bem hoben Werthe biefes Des talles auch folche Mineralien, die nur wenige Procente enthalten, schon als reiche Erze zu betrachten find. Dan unterscheibet baber eigentliche Silbererze und filbers haltige Erze. Bu erftern gehoren: 1) bas gebiegene Gilber; es ift filberweiß und gelb, und findet fich in kleinen zusammengereiheten Rroftallen und in gahnis gen, brabtformigen, haatformigen, geftricten und andern Geftalten im Erages birge Sachsens, zu Andreasberg am harze, in Potosi, Merico u. f. w.; 2) bas Dorners, eine Berbindung von 75 Proc. Silber mit Chlor, ift perlgrau, blau, weiß und grun und findet fich berb, ale Uberzug und angeflogen, im fachf. Erzgebirge, Peru und Merico; 3) bas Untimonfilber, eine Berbindung von 77 Proc. Silber mit Antimonium ober Spiegglang, findet fich berb und eine gesprengt von filber: und ginnweißer Farbe im Babifchen und gu Undreasberg; 4) bas Arfenitfilber besteht aus 13 Proc. Silber mit Gifen, Arfenit und Antimon, ist zinnweiß und meist grau angelausen, und findet sich derb zu Ans breasberg und Estremadura; 5) bas Glangerg, ein fehr wichtiges Silbererg, besteht aus 85 Proc. Silber mit Schwefel, ist schwarzlich : bleigrau und findet fich in murfligen und ottaebrifchen Rryftallen, auch in andern Geftalten, berb und angeflogen, in Sachsen, Ungarn, Sibirien, Merico und Peru: 6) bas Sprobalangerg besteht aus Gilber, Schwefel-und Arsenit, ist eisenschwarz und Schwarzlich = bleigrau, und findet fich in rhombischen Prismen, berb und ein= aefprengt im Erzgebirge und in Ungarn; 7) bas Rothgultigerg ift ein nicht minder wichtiges Silbererz als bie beiben vorigen, besteht aus 60 Proc. Silber mit Spiefglang und Schwefel, ift buntel : bleigrau bis cochenilleroth und findet fich in Rhomboebern und fechsfeitigen Prismen, auch berb, eingesprengt u. f. m. am Harze, im sachs. Erzgebirge, Ungarn, Spanien, Potosi und anderwaus. Zu den filberhaltigen Erzen rechnet man: das Fahlerz, Spiefiglanzbleierz, den Bleis dant , Rupferties , Rupferglant , Bunttupferert , ben Schwefellies und die Blende. Sie enthalten bis 10 Proc. Silber, oft auch nur Spuren beffelben. Bas bie Bugutemachung ber reichen Gilbererze betrifft, fo geschieht biefe, indem man fie in Tiegeln einschmelzt und burch Stabeisen ihres Schwefels beraubt, ober indem man fie bei ber Treibarbeit zugleich mit behandelt. Die fein eingesprengten Silbers erze bagegen, welche arme Schlieche geben, und die filberhaltigen Erze bedurfen anberer und gum Theil febr verwidelter Operationen. Bierher geboren: 1) Die Treibarbeit. Benn bas Bertblei (f. Blei) fo filberhaltig ift, bag es bie Scheibungskoften lohnt, fo wird es in die Treibarbeit gebracht. Das Bertblei wird in einem Treibherde ober Treibofen, welcher ein bebeckter Flammofen mit. platt halbeugeligem Berde und einer eigenthumlichen, in ben Berbraum ftreichenden Geblasvorrichtung ist, eingeschmolzen und barauf die gebildete Glatte so lange abges zogen, bis alles Blei vertrieben ift und ber Gilberblid mit feinen Regenbos genfarben erscheint. Das so erhaltene Blidfilber ift aber nicht fein genug und Daber, um in Brandfilber verwandelt zu werben, noch einmal umzuschmelzen. ;2) Die Saigerarbeit. Ift bas Schwarzkupfer (f. Rupfer) filberhaltig, fo wird es in die Saigerarbeit genommen und zuborderft mit Blei eingeschmolzen, um die ichelbenformigen Frifch = ober Saigerftude barguftellen (Frifch = arbeit). Dieje Saigerftude werben bann auf bem Saigetherbe gwischen Holzkohlen ausgeglüht, wobei das silberhaltige Blei aussaigert, und das Aupfer in ber Geftalt von jufammengefdrumpften porofen Scheiben (Riehnstoden) zuruchleibt. Die Riehnstode enthalten aber noch viel Blei und etwas Silber, welche burch eine nochmalige Aussaigerung (Darrarbeit) ausgeschieden werden. Das zuruchleibende Rupfer (Darrlinge) wird gahr gemacht, und bas ausges faigerte filberhaltige Blei tommt gur Treibarbeit. 3) Die Berbleiung ber

Rupfertiese und Fahlerze. Silberreiche Aupfertiese und Fahlerze werben gerröftet und mit dreis dis sechsmal so viel geröstetem Bleiglauz in Halbhohosen versschwaltzen, worauf filberhaltiges Wertblei und bleihaltiger Aupferstein ersolgen. Ersteres kommt in die Treibarbeit, letteres wird auf Schwarztupser verarbeitet. 4) Die Koharbeit. Hierbei werden die Schlieche mit Schweseltes niedergesschwolzen, um das Silber an den Schweselt zu bringen. Der auf diese Weise erzhaltene silberhaltige Rohstein wird wiederholt geröstet, mit geröstetem Bleiglanze verschwolzen und silberhaltiges Blei dargestellt. 5) Die Amalgamation (s. Amalgam), mittels deren das Silber nicht allein aus seinen Erzen, sondern auch aus dem Aupfer und Aupferstein geschieden wird. Über die jährliche Production des Silbers s. Berawerte.

Silberarbeiter nennt man bie Runftler, welche Ciselir: ober Grofferie =, b. i. getriebene Silberarbeiten verfertigen. In ber icon ben Alten befannten Cifelirtunft, in ber fich auch Cellini (f. b.) auszeichnete, haben fich in Deutschland feit dem 16. Jahrh. vorzüglich augeburg. Kunftler berühmt gemacht. Bon ben getriebenen Arbeiten Dav. Schwestermuller's aus Ulm, geft. 1678, find nur noch treffliche Abguffe in Spps vorhanden. Jat. Jager, ber in Wien und Italien lebte und 1673 ftarb, fertigte bie große, febr kunftlich getriebene Schale, welche bie Runfttammer gu Floreng aufbewahrt, und ben Schreibtifch, ber im parifer Museum sich befindet, und sein Sohn Elias, gest. 1709, bas schone filberne Altarblatt im Rlofter St. : Blagi mit ber Borftellung eines Treffens. burg lieferte als Silberarbeiter treffliche Runftsachen Abolf Gaap, ber meist in Stalien lebte und 1703 ftarb; Joh. Georg Gaap dafelbft foll bie toftbar vergolbes ten Schalen verfertigt haben, welche die Stadt Augsburg 1689 bem Raifer Leopold fchentte; fle ftellten ben Triumph ber Liebe und bie Befchichte ber Raiferin Lis via bar. Sein Sohn, Georg Lorenz Gaap, geft. 1718, verfertigte bie getriebene Arbeit an bem großen Banbleuchter in bem ton. Schloffe gu Berlin, mit Pferben nach Riebinger's Beichnungen. Deffen Sohn, Lorenz Gaap, geft. 1745, ftellte bie Bergpredigt an ber Kangel in ber St.= Ulrichsfirche zu Augsburg bar; auch hat man von ihm vortreffliche Arbeiten auf Dofen, Stockfnopfen u. bal. Am beruhmteften murbe ber Augsburger Joh. Undr. Thelott, ber zugleich Rupferftecher war und 1734 ftarb, durch sein Meisterstud von 1689: ein Dedelbecher mit ber Geschichte des Doipus, Jason, Bercules u. f. w., ben die Kamilie von Stetten ju Angeburg befitt; ferner burch feinen Schreibtifch im ton. Schloffe ju Duns den, burch einen Altar ju Burgburg, mit ber Gefchichte bes b. Kilian, burch eine tunftliche Siegtanne und ein Sandbeden von getriebener Arbeit fur ben Ronig von Polen und Rurfürsten von Sachsen, Friedrich August, und andere Sachen. Joh. heinr. Mannlich, geft. 1778, verfertigte einen großen Altar von Silber, mit ber Geschichte bes h. Hubertus, für ben Aurfürsten von ber Pfalz. Ein andes rer augsburg. Runfiler, Phil. Jak. Drentwett, gewöhnlich ber tleine Drentwett genannt, geft. 1754, ber fur die berühmte Gullmann'sche Silberhandlung arbeis tete, verfertigte einen abnilden-Altar, jest in der Schloßtapelle zu Manbeim: auch find von ihm bas große Zafelfervice fur ben fpan. Gefandten Grafen Montijo, und die Tische und Auffahe von Silber, nach Riedinger's Zeichnung, für den Ros nig Friedrich Wilhelm L von Preugen. Phil. Jat. Drentwett, geft. 1742, Emas nuel Drentwett, geft. 1735, und Abraham Drentwett, geft. 1735, lieferten ge= meinschaftlich nicht nur getriebene, sondern auch geschlagene Arbeiten. Joh. Engelbrecht, geft. 1748, verfertigte ein fcones Golb- und Gilberfervice für ben ban. Sof. Auch bie brei Braber, Albrecht Biller, geft. 1720, Lor. Biller, geft. 1709, und Ludw. Biller, geft. 1732, waren geschickte Runftler in biefem Fache. Lud= wig's Sohn, Joh. Lubw. Biller, geft. 1746, verfertigte bie große Bafe fur ben berliner Sof, bas bair. golbene Service mit ber Gefchichte biefes Saufes, und ein

Conv. ter. Achte Aufl. X.

ppåintiges Geroke von getriebener Arbeit , das der deutiche Raifer dem thil. Gulian gum Goident machte. Bu Anfange bes 18. Jahrh. zeichneten fich in Viefem Rache die Franzofon Balin, Lounap und Germain aus, und in ber neuern Beit, wo biefe Aunstandeiten weniger gefucht find, Friedr. Rirftem in Strasburg und Westermann in Leipzig, geft. 1835.

Silberflotte hieß die flotte, welche vonnals alle Jahre aus bem fpan. Amerifa nach Europa fegelte, und bie Ausbeute ber bortigen Bergwerfe an Gold,

Silber . andern Metallen und toftbaren Wasren überbrachte.

Gilbergrofchen find die feit 1821 im gangen preuß. Staate eingeführte Rechnungsminge von 80 Stud auf einen preuß. Thaler, ber vor jenem Jahre in 24 preuß. Grofchen getheilt wurde. Der Gilbergrofchen erthalt 12 Pfennige, und ift aus 9 Loch 7 Gran feinem Gilber geschlagen, 1062/3 Stuck auf bie preuß. Mact, von benen also 512 Stud auf bie feine tolnifche Mart geben. Sein Werth beträgt 91/2 Pf. Sichf. ober 2 Kr. 31/7 Pf. Conv.=Munze.

Silbermann (Gottfr.), einer ber berühmteften Orgelbauer, wuede gu Aleinbobritsch bei Frauenstein im Konigreiche Sachsen 1683 geboren und ftarb 1756. Er war ein Genie unter ben Orgelbauern, obgleich die Abuftit zu feiner Beit stoch nicht wiffenschaftlich behandelt war. Die Sauberfeit, Gate und Dauer seiner Werke, die große Einfachheit bei der innern Anlage, die volle und heurliche Intonation, sowie die leichte und bequeme Claviatur geben feinen Arbeiten einen au-Gerorbentlichen Werth. Die ichonen Orgeln in Freiberg, in ber katholischen Sof-Airche (fur beren Bau er 20,000 Mbir. befam, ohne bie Decorationen), in ber Kraum : und Sophienkirche zu Dresben und an mehren Drien find wurdige Denbmale biefes großen Runftlers. Nachftbem verfertigte er treffliche Glaviere und Fortepianos; auch war er Erfinder ber Cymbale d'amour. - Gein Bruber zu Strasburg, bei bem er bie Drgetbautunft gelernt hatte, hinterlief brei Gohne, von benen ber altefte, Joh. Andr., geb. 2. Jun. 1712, geft. 11. Bebr. 1783, als Orgelbauer, und ber fungfte, Joh. Deinr., geb. 27. Sept. 1727, als Fortepianobauer in Strasburg und überhaupt in Franfreich den Ruf biefes Ramens fortgepflangt baben.

Silen (Silenus), nach ber Sabel ber Erzieher und Begleiter bes Bacdus, foll nach Einigen ein Sohn bes Mercut ober bes Pan mit einer Romphe, mach Andern aus dem Blute des Umanus entspeungen sein. . Rach Pindar war eine Mymphe Nais, nach Andern eine Rymphe von Malea auf der Jusel Lesbos seine Gemahlin, die ihm den arkabischen Gentauren Pholus gebar. Er erzog den Bacdus, unterrichtete ihn in allen Biffenschaften, und warb nachher fein beständiger Gesellschafter. Den begeisternden Brank seines Zöglings liebte er so sehr, daß er fast immer in demseiben berauscht und dadurch zu erhabenen Gefängen begeistert war. So binden bei Biegit den Trumtenen zwet junge Satyrn mit Kränzen, um ibn jum Gefange ju nothigen. Go fing ihn auch Mibas, nachbem er fich aus einer mit Bein gefüllten Quelle berauscht hatte, und tieß sich mit ihm in ein tieffinnigeb philosophisches Gesprach ein. Im Sigantentriege fland er ben Gottern bei und schreckte die Miesen durch das ihnen unbekannte Geschrei des Esels, auf welchem er ritt. Bon ihm fammt ein ganges Gefchlecht Gilenen. Eigentlich ber: fleht man unter den Legtern alte Satorn, beren Charafter heitere, flille Rube und Gutmuthigkeit ift. Sie haben einen kraufen Bart, eine platte Stion und Glape. Ihr Ahnherr unterscheibet fich von ihnen durch den Ranthatus ober Beinschlauch, ben er oft bei fich tragt, ober baburch, bag er auf einem Efel reitenb, ober neben dem Bachus hergehend vorgestellt wird. Eine gewöhnliche Darffellung des S. ift auch die, bag er ben jungen Bachus im Arme balt. Endlich kommt er als tomifche Caricatur kelternb und gang behaart vor.

Gileffus, f. Angelus Gilefins.

Silhouette nennt man das Schattenbild eines Menschen, wenn der Um-

rif beffelben mit fowarger Farbe andgefüllt ift, in welche bisweilen mit weißen Strichen bie innern Linien leicht bineingezeichnet find. Diefe Schattenbilber erbielben ben Ramen Gilhouette querft fpottweise nach Etienne be Gilhouette, ber 1759 fram. Generalcontroleur und Kinanuminifter wurde. Ein verheerender Krieg Gilbouette wollte bem brudenben Mangel batte bamals alle Schäte erschöpft. burch Mehrmen und ftrenge Deonomie in allen Kachern abbelfen, schadete aber bas burch bem Credit und machte fich allgemein verhaft, fobaf er gezwungen war, nach neun Monaten feine Stelle aufzuneben. Babrend biefer Zeit nahmen aber alle Moden in Paris den Charafter ber Steifheit und Armlichkeit an. Man trug Dberrode ohne Kalten. Tabacksbolen von robem Holz; und flatt Portraits zu malen, zeichnete man den Schattenriß mit Bleiftift auf weißes Papier und fullte ihn mit Tufche aus; alle biefe Moden nannte man à la Silhouette, aber nur ben lettaebachten Dortraits blieb ber Rame, bie man spater auch auf Porzellan und Glas malte und einbrannte. In fünfterifcher hinficht ift die Silhouette ohne Werth, aber anziehend bleibt fie . für ben Phofiognomiler. Immer wied biefe Runft, welche fo fchnell eine fprechenbe Abnlichteit zu geben vermag, beliebt bleiben. Ein Schatten ift bas ichmachfte. aber bennoch bas treuefte Bilb bes Menfchen im Profil, wo fich alle Charafterzüge am beutlichften aussprechen. Treffenbe, aber augleich übertriebene, caricaturartige Abulichkeiten in ihnen zu liefern, ift febr leicht, garte und richtig aufgefaßte find befto feltener und fcwerer. Die Ratur ift fcharf und frei in ihren Umriffen; wer ihre Scharfe vorzüglich beobachtet, wird hart, wer ihre Freihelt einseitig ftubirt, wird unbestimmt. Es gibt viele Gesichter, die, wenn ihr Schattenrif nur um ein haar breit scharfer ober flumpfer gezogen ift, einen gang fremben Musbrud befommen. Die garteffen, finnigften, reinften Profile, werben am leichtes ften verfehlt. Je harmonischer verschmolzen die Buge find, befto schwerer wird es der Gilbouette, fle ju treffen; je überwiegender einzelne Beiftestrafte fich barin aussprechen, befto geeigneter ift die Silhouette gur Darftellung. Uberhaupt bruckt bie Gilbouette mehr bie Unlage ale bie Bollenbung bes Charaftere aus. -Silhouettiren tann man unftreitig am treuesten und ficherften, wenn man bie Silhouette nicht aus freier Sand zeichnet ober ausschneibet. fonbern wenn man ben wirklichen, burch eine Rerze geworfenen Schattenrif umichreibt und ibn nachber mittels eines Inftruments, welches man Storchich nabel (f. b.) Die beste Ginrichtung jum Silhouettiren ift ein Seffelnennt, verfleinert. rahmen. Auf einer Bant namlich, auf welcher der Beichner fowol ale die Lerfon, beren Silhouette genommen werden foll, figen tonnen, ift gwifchen Beiben ein ftebenber Rahmen befestigt, mit einem reinen flachen Glafe, auf welches mittels ein paar Schieberchen ein gartgeblies und moblgetrodinetes Papier festgelegt wirb. Das Glas lagt fic, nach der Große der Person, hoher und tiefer Rellen; der Geffel bat eine Lehne, woran man fich fest anlehnen tann; auch ift an dem Rahmen oft noch ein Beines Riffen angebracht, wo man fich anhalten tann, um jedes Schwanfen au vermeiden. Durch ein Sonnenvergroßerungsglas lagt fich der Umfang eines Drofiles noch ungleich schärfer, reiner und trefflicher zeichnen, als nach dem Kerzenlicht. Die Silhouettirkunst oder Schattenmalerei war in alter Zeit die Mutter der Malertunft, und eine korinthische Jungfrau, die Tochter bes Topfers und nachmaligen Erdbildners Dibutades, foll fie um 776 v. Chr. erfunden haben, indem fie ben Schatten ihres Geliebten, ber auf die Wand fiel, mit einer Linie umichrieb. Die ersten Linearversuche nennt man stingraphisch; bald aber tam man auf die Idee, biefe Umriffe mit Farbe auszufüllen, gleich bem Schattenbild felbft. Arato von Sicyon, Philofles aus Agppten und Rleanthes aus Rorinth follen bie Erfinder bieles Fortidrittes fein; fie malten Donochromen ober einfarbige Bilber. Spater wurde die Silhouettirkunft auch auf größere Gegenstande angen wendet. Bie beliebt die Schattenbilber bei ben Alten blieben, wie gart und fcon

gezeichnet fie ausgeführt wurden, dies beweifen die hetrurtichen Bafengemalbe, die

alle in biefe Sattung geboren.

Sillus (Cajus), mit bem Beinamen Stalicus, ein rom. Dichter im 1. Jahrh. n. Chr., war feinem Beinamen jufolge entweber aus der Stabt Italica in Spanien, ober aus Corfinium, bas fonft auch Italica bieß, geburtig. Er lebte mehre Jahre als Rechtsamvalt in Rom und bekleibete unter Nero im 3. 68 n. Chr., nach Andern mehrmals, bas Consulat. Als Proconsul in Afien erwarb er sich, wie in seinen frühern Amtern, vieles Lob, worauf er sich von den Geschäften gurudzog und gle ein angesehener Privatmann im Genuß eines ansehnlichen Bermogene, fich einzig mit ben Biffenschaften beschäftigte. In ber Berebtfamteit mar Cicero; in der Dichtfunft Birgil fein Borbild. Wie wenig er aber den Lettern erzreichte, beweift, tros der Lobfpruche Martial's, fein auf uns gekommenes Gebicht "De bello punioo secundo", welches er unter Domitian's Regierung fchrieb. Der Werth biefes Epos besteht weniger in ber Poefie als in ber historischen Genquigkeit, womit die Thatsachen erzählt werben. Es hat baber selbst zur Aufhellung mancher geschichtlichen Umstände gebient. Den poetischen Werth bat schon Plinius richtig beurtheilt, indem er es mehr ein Wert des Fleifes als des Genies nennt. Doch fehlt es nicht an einzelnen Stellen, die fich durch bobern Schwung und größern Reichthum vortheilhaft auszeichnen, wie bies z. B. ba ber Kall ift, wo er ben Bug Bannibal's über bie Alpen beschreibt. S. ftarb im 3. 100 n. Chr. in einem Alter von 75 Jahren eines freiwilligen Sungertobes, den er mablte, um fich von ben Schmerzen eines unheilbaren Geschwurs zu befreien. Die alteste Ausgabe feines Gebichtes erfchien ju Rom 1471, Fol.; fpater wurde es von Dan. Beinfius (Lepb. 1600, 24.), am beften von Dratenborch (Utr. 1717, 4.), herausgegeben; Handausgaben beforgten Schmidt (Mit. 1775), ber jungere Ernefti (Lpg. 1791), Ruperti (2 Bbe., Gott. 1795 - 97) und gunemann (Gott. 1824).

Sillen, auch Spilen, heißen wißige herametrische Gedichte, ber Gatz tung ber Satire angehörig, in welchen bei den Griechen besonders die Philos sophen und ihre Lehrmeinungen oft mit parodirten Bersen anderer Dichter durchs gezogen wurden. Besonders berühmt in dieser Gattung waren die Steptifer

Limon und Didomus.

Silo (fpan.) oder Kornkeller nennt man eine Stube zum Ausbewahren bes Setreides. Die Silos sind ungefahr 14 F. tief und werden am vortheils hastesten im Mergelboden, der nicht ganz trocken ist, angelegt. Ungefahr 8 F. über dem Grunde wird ein Mauergewölde aufgeführt, das sich an die Einschütztungsrohre anschließt. Die Wände ringsum werden mit Stroh ausgeschlagen. Da sorgsältige Ersahrungen gelehrt haben, das das Setreide darin sich frisch und gesund erhalt, und die Kosten der Ausbewahrung, welche man auf Böden im Ausgemeinen zu 10 Proc. berechnet, in größern Silos, wenn diese erst nach zwei Jahren geöffnet werden, blos 1 Proc. betragen, so hat man diese Ausbewahrungsart bereits in Ungarn und anderwärts eingeführt.

Silvanus, ein uralter italischer Gott, wurde nach Birgil bei den toperhenischen Pelasgern als Gott der Acer und des Biehes in Hainen verehrt. Nach Horaz empfing er als Grenzhuter Trauben, und für Ethaltung der heerde zum Herbstopfer Milch. Nach Cato erslehte man die Gesundheit der Rinder vom Mars Silvanus im Walbe mit einem Opfer von Speltmehl, Speck, Fleisch und Bein. Bei Juvenal wird ihm ein Schwein geschlachtet. Lucilius dei Ronnus nennt ihn der Wölfe Verscheucher und Zerdonnerer der Baume. Als Anpflanzer wilder Baume trägt er einen Wurzelschof der Copresse und freut sich des wildernden Stammes. Auch unterscheibet man einen häuslichen, zu den Hausgichen gebierigen, einen ländlichen, den hirten heiligen, und einen anfänglichen S., der auf der Grenzscheibe verschiedener Besthungen einen Hain habe. Die Kunst stellte ihn nacht, als einen trästigen, bartigen Mann dar, auf dem Haupte einen Fiche

tentrang, in ber Rechten eine Hippe, in ber Linken einen Aft. Spatere Erklabrung beutet ihn, wie ben Faunus und Pan, mit benen er vermischt ward, pu einem Sombol bes Grundstoffs.

Silvefire be Sacy, f. Sacy (Antoine Sfaat Silvefire be).

Simonibes, ein Liebling bes gesangliebenben Difistratiben Sippard, war auf ber Insel Ceos, nach ber gewöhnlichen Meinung, ungefahr 557 v. Chr. geboren. Als Sanger tam er nach Athen und gewann balb die Liebe und Achtung bes Sipparch in einem folden Grabe, bag er langere Beit bei ihm bleiben mußte. Dafelbst ward er mit Anafreon und Theoanis befannt; und spater fab er Afchplus auftreten. In Theffalien war er bei ben angefehenen Stopaden, beren Siege bei den Boltsspielen er mehrmals befang, ein willfommener Saus= freund. Als er einft, nach Cicero's Erzähltung, mit bem einen Stopas beim Mable faß und eine hymne vorlas, worin er beffen Tugenden pries, jugleich aber auch die Diosturen mit erhob, außerte Stopas, er tonne ihm blos bie Balfte ber versprochenen Belohnung geben, Die andere mochte er fich von ben ges priefenen Diosturen auszahlen laffen. Aurz barauf rief Jemand ben S. aus bem Speifezimmer, weil ihn zwei Junglinge zu fprechen verlangten. Als er vor bie Thur tam, fand er Diemand. Eben wollte er zu feinen Gaftfreunden gurudtebren, als ploblich ber Saal einfturzte, und Stopas mit ben Seinen unter ben Trums mern gerschmettert murbe. Als nun ber Schutt weggeschafft mar, und man bie gang entstellten Rorper ber Erichlagenen nicht mehr erfannte, erinnerte fich S. ber Ordnung, in welcher fie gefessen hatten, und konnte fie auf diese Beise genau ans geben. Dies foll ihn auf die Bermuthung gebracht, daß man durch zwedmäßige Bertheilung ber zu mertenden Gegenstände an gewiffe Orte und Kächer bem Sie bachtniß eine außerorbentliche Erleichterung verschaffen tonne, und auf die Erfindung ber Mnemonit geleitet haben. In Athen war er mehrmale und foll fogar bei ber Keier bes Sieges bei Marathon in einem poetischen Wettstreite ben Aschplus befiegt haben. Bahrenb feines Aufenthalts in Sparta verherrlichte er ben belbenmuthigen Tob bes Leonibas in mehren Gebichten. Spater folgte er einer Ginlabung des Königs Hiero nach Syratus und wurde bemselben so theuer; bag er ihn nicht wieder von fich ließ. S. ftarb 467 v. Chr., und hiero ließ ihm in ber Rabe von Spratus ein schones Grabmal errichten. Ihm schreibt man bie Bollendung des griech. Alphabets durch hinzufugung ber Doppelconfonanten & und & und der Bezeichnung ber langen Bocale durch die Beichen o und w zu. Die Bruchftude feiner Gebichte finbet man in ben Sammlungen ber Gnomiker. (S. Snome.) Bon ihm zu unterscheiben find: ber altere Simonibes von Amorgos, einer ber sporadischen Inseln, ber ber Jambograph genannt wird, und ber jungere Simonibes von Geos, auch ber Epigrammatiter genannt. Jener foll ber Berfaffer bes Spottgebichts auf die Biber fein, woraus Stobaus ein Bruchstud aufbewahrt bat, bas einzeln von Rohr (Gott. 1781) berausge geben und von herber in ben "Berftreuten Blattern" und von Jacobe im "Tempe" überfest murbe. Seine "Jambi, qui supersunt" murben von Belder (Bonn 1836) berausgegeben.

Simonie heißt im Rirchenrechte die Erwerbung geistlicher Amter und Pfründen durch Rauf und Bezahlung, ober durch Bestechung und andere Schleichswege. Sie fit in den Lirchengesegen aller Religionsparteien hart verpont, obzgleich die Rauflichkeit der Rirchenamter in Rom von den papstischen Hoftheologen nicht' für Simonie gehalten wird. Den Ramen hat dieses auf Seiten der Berzleiher und Empfänger gleich große Vergehen von dem chaldisschen Wagus Simon, der, nach dem Bericht der Apostelgeschichte, die Mitthelung des heiligen Geistes

burch Auflegung ber Sanbe von ben Aposteln für Gelb zu erlangen suchte.

Simplicissimus, f. Greifenson (Samuel). Simplicität ober Einfalt, f. Ginfachheit. Simplictus, ein neuerei peripatetischer Philosoph bes 6. Saftch. n. Chr., schrieb Commentare über des Aristoteles Schriften "Bon der Seele," "Bon dem Himmel, "Die Physis und die Rategorien" und einen Commentan über Epistes's "Enchiridion". Jene findet man in den altern Ausgaben des Aristoteles, diesen den Ausgaben des Epistet (zuers Ben. 1528):

Simplon, ital. Sampione, ein 10,327 F. hoher Verg in dem helpetischen Canton Wallis, gehört zu den penninischen Atpen, weiche Savenen und Pienonet von Wallis scheiden, und ist besonders bekannt durch die Stmse, weiche Napoleon ausschhren ließ. (S. Alpen straßen.) Im I. 1799 sochen auf ülesem Verge die Franzosen und Östreicher miteinander, und 1814 drang ein im Corps über den Simplon, den die Ostreicher nur schwach besetzt hatten; es ward aber von walliser Landvolk überfallen und zerstwent. Als Rapoleon die Republik Malitis 1810 mit dem Kalsereiche neveinigte, erhiekt Wallis den Namen des Departements des Simplon, den es die 1815 behieft.

Simfon, der Hercules der Hebeder, gehoere bem Stamme Dan an und war 20 Jahre Richter in Juba. Buf bem Bege pu feiner Braut, ber Tochter eines Philisters in Thimnath, zeeris er einen Lowen und ats er nachmals fand, daß ein Bienenschwarm in dem Zas sich angesuse, gab ihm bles bei seiner Hochzeit gu einem Rachfal für bie Philifter Meilag. Anftreitig wirden bie Philifter, bie gewettet hatten, baffelbe gu errathen, bie Bette verloren haben, wenn nicht bie Braut, der S. die Löfung gegeben hatte, biefe ihren kandeleuten verrathen hatte. Die verlorne Bette lofte S. nit ben Gewandern ber Phillifter, Die er au Motalon erschlug, und verließ blerauf seine Reau, bie ber Bater, als S. nach langerer Beit nicht zurudlehrte, wieber verheirathete. Dieruber etzürnt band G. 300 guchfe mit ben Schwangen gufammen und Facleta baran, die er anganbete, und jagte fie in die Felber ber Philifter, wo fit ungeheuern Schaben anrichteten. Bon ben Juden den Philistern ausgeliefert, gertif er die ihm angelegten Seffeln und erfchlug mit einem Gelobinnbaden eine große Bahl feiner Feinbe. Enblich erlag er der Lift Dellia's, eines Freudenmabchens, die ihm, von den Philistern bestochen, im Ochlafe feine haure abichnitt, Die ber Sit feiner Starte maven. Gefangen und ber Augen beraubt, mußte er nun als Stave in einer Mabte zu Gaza arbeiten. Rach einem Jahre bet einem Befte in ben Tempet gebracht, waren feine Daare und mit ihnen feine Rrafte bermagen gewachfen, bag er bie Saulen bes Tempele niebereiß und fich und die Philister unter ben Ruinen begrub.

Simultaneum nennt man bas jugleich flattfindende Ausübungerecht der protestantischen und katholischen Religion in Einem Staate. Chemals machte man in Deutschland einen Unterfchied zwischen nothwendigem und willfürlichem Simultaneum (Simultaneum nocessarium et voluntarium). Das erstere warb aus dem Befifftanbe bes Rormaljahrs (f. b.) hergeleitet. Benn namlich ber Eatholifche und-proteffantifche Gultus 1624 in einem jum beutschen Reiche gehörigen Lande nebenefnander gelibt worden waren, so hatten die Unterthanen auch nachher bas Recht bagu. Milleurliches Smultaneum war bingegen bann vorhanden, wenn ein Landesherr in seinem Lande, worin nach dem Normaljahre ein anderer Gultus herefchend war, benjenigen, ju welchem er fich bekannte, einführte; nur durfte die herrschende Religionspartei badurch nicht in der Ausübung ihres Gottesbienftes beschränkt werben , und blos in einem verpfandet gewesenen und von bem Lanbesherrn wieder eingefoften Lande durfte ein willfürliches Simultaneum eingeführt werben. Rach ber Berfaffung bes beutschen Bundes gilt in allen baju gehörigen Lanbern ein volles, nothwendiges Simultaneum. Auch wird ber Bertrag, vermoge beffen bie Meber verschiedener Confessionen an einem Drie fich ju ihrem Gottesbienft einer und berfelben Rieche abwechfeind bebienen, Simul= taneum genannt.

Sinai, ein burch bie beifige-Geschichte bochft mertwatbigen Berg, etwa

7050 F. hoch, in der Rabe des Horeb, liegt im petraifchen Arabien auf einer Hallinsel, welche das rothe Meer bilbet, in der Bufte, welche nach ihm den Ramen exhalten hat. Auf der Spige des Berges wurden dem Mofes (f. d.) die Gefahe verkundet, die er seinem Bolke in den zehn Gedoten gab. In späterer Zeit warh auf dem S. der h. Katharina eine Kapelle und ein Kloster geweiht; auch gibt es am Zusie desselben, sowie auf dem Horeb, mohre Kapellen.

Sind ober Sind by, ein Bafallenstaat von Belubschift an (f. b.), hat einen Bidcheninhalt von 2482 [M. und eine Mill. Einw., theils Mohammedaner, theils Hindus. Die Regierung ist rein bespotisch; die Sindinsse betragen mehr benn 8 Mill. Gulden und werden von Pachtern erhoben; das heer zählt 36,000 M. Die Thronsolge ist zugleich in drei Herrscherfamilien erblich, sodaß immer drei Regenten zusammen regieren, welche die Einkunfte unter sich theilen. Die Hauptstade und Residenz der drei Regenten ist Hydrabad, mit 20,000 Einw.

Sinecure heißt eigentlich eine geiftliche Pfründe, weiche dem Inhaber Einklanfte gewährt, ohne ihm Amtsgeschafte aufzuerlegen. Später ist diese Besdeutung auf jede andere Stelle übergegangen, von der man Einklanfte bezieht, ohne Mühwaltung dafür zu haben. In keinem Staate ist das Unwesen der Sinezuren so groß als in England, und deshalb eine beständige große Beschwerbe gewesen. Eine Menge alter Hof- und Staatsämter sodern dort bei einem bedeutens dem Einkommen entweder gar keine wirklichen Dienstleistungen oder gestatten, das die Amtsverrichtungen durch einen Stellvertreter für eine geringe Wergutung verzsehen werden. So sind fast alle geistliche Stellen der bischösischen Kirche in England Sinecuren, und die Sinecuristen in den Geschtshösen dezlehen sährlich 65,000 Pf. Sterl., obschool die Whigministerien Wieles davon abgeschaft haben.

Singalesen, f. Cepton. Singkunft, f. Gefang.

Singmethoben gibt es im Allgemeinen fast so viele als es Bolter gibt, boch zeichnen fich besonders die ital, beutsche und franz. Methode aus, well bei ben Stalienern, Deutschen und Frangolen die Dufit vorzüglich ausgebilbet worden ift. (S. Dufit, Gefang und Stalienische Dufit.) Im ftrengften Sinne aber hatten fonft nur bie Italiener eine befondere Singmethobe, b. b. ein anf Runftregeln gebrachtes, eigenthumliches Berfahren in der Ausbildung ber menfchlichen Stimme zum funftlichen Gefange. Der Grund bavon lag in ber Borliebe bes ital. Bolks fur Dufit, ferner barin, bag bas Rlima ben wohle thatigften Ginfluß auf Die Stimme ber Staliener hat, bag baber ihre Sprache feibit im bochften Grabe mufitalifch ift, und dag fie beshalb anch ben Gefang feit langer Beit, befonbers feit 1540, am meiften aber feit 1600, gur Berherrlichung des kirchlichen Lebens wie in der Oper angewendet haben. Die ital. Singmethobe zeichnet fich besonders baburch aus, baf fie ben größten Bleiß auf die erfte Bilbung der Tonwertzeuge und der Reble wenden lagt, um ihnen die moglichfte Reinheit und Biegfamkeit zu geben, was burch raftlofes Scalafingen und Solfeggiren erreicht wird. Ein aweiter Bormig der ital. Singmethobe ift das fanftschwellende Tragen und Binden ber Tone, welches fie Portamento di voco nennt. (S. Portament.) Es gibt dem ganzen Gefang einen zauberischen Reig, und dieselbe Haltung, die ein vollendetes Gemalbe ift; nichts fieht einzeln ba, und bennoch bleibt jeder Ton vollkommen rein. Der britte Borgug Diefer Methobe ift die beutliche Aussprache im Singen, wiewel biefe mehr durch die Sprache felbst gegeben, oder wenigstens im hohen Grade begunftigt ift; denn ble ital. Sprache erfodert icon eine hellertonende Auss sprache und bildet die Bocale in ihrer klangvollsten Reinheit aus. Noch ein hauptvorzug ber guten ital. Methode, ber jedoch feit einiger Beit auch bei ben Italienern feltener ju werben anfängt, ift der Bortrag bee Recitative (f. b.) als einer mustkalischen Rebe, die zwischen dem Sprechen und Singen liegt.

Der ftal. Gefang will vorwallich auf ben Sinn wirten, und halt fich baber in einer gewissen Allgemeinheit bes Gefihls. Dan macht beshalb oft ben ital. Sangern mit Recht den Borwurf, daß ihr Gefang mit Bergierungen überladen fei. Theils gu große Fertigkeit, theils Leerheit ber Poeffe und ber Composition kann bierzu verleiten, wenn Gefühl und ftreng zügelnder Geschmad mangeln; boch kann ber eis gentlichen Methobe biefer Disbrauch nur in fo weit zugerechnet werben, als fie bie Fertigkeit vorzüglich begunftigt. Im Übrigen ift biefes übermäßige Berzieren auch baburch febr begunftigt worben , bag fonft Die Componiften bie Singftimme blos in ben Grundnoten gaben, und bie Ausfullung ben Sangern überließen, mas befonbers durch Roffini, ber alle Bergierungen ausschreibt, anders geworben ift. Die ital. Methode zeigt fich am herrlichsten im Concertstol und im Buffostol der Oper. Die beutiche Singmethobe ift barter, unbiegfamer, bem Rirchenftpl angemeffener; die Fuge ift ihr Triumph, Festigkeit und Sicherheit fteben ihr zur Seite. Sie will unmittelbar bas eigentliche Gefühl ansprechen, bas Dichter und Componist schilbern, aber muthet oft bem Borer gu, biefes ohne Worte ju verfteben, welche ber deutsche Gesang selten vernehmlich accentuirt. Der Deutsche ftrebt auch hier nach Einfachheit, Charafter und tiefer Bebeutsamkeit. Indeffen benust man jest in Deutschland die Bortheile der ital. Sprache in hinsicht auf die physische Bildung bes Organs häufiger als je. Nicht so gludlich werben bie ital. Berzierungsmanieren angewendet, Die fich mit dem auf Charafter und Ausbruck hinftrebenden beuf: schen Gesang felten recht einigen wollen, oft auch diese gradezu ausheben. Dagegen haben die Deutschen bas Berbienft, die Gefangsmethoben wiffenschaftlicher zu behandeln als die Italiener. Die frangofische Singmetbobe grengt so febr an Des clamation, daß man fieht, wie ungern bies Bolt aufhort zu fprechen, wenn es sich zum Singen entschließen soll. Der franz. Gesang ist mehr recitirenb, und baher bem ital. am meisten entgegengesett. Er hat immer etwas Gellendes, Erzwungenes und Gepregtes; schon die Sprache verursacht bies., da ihre verschluckten Enbsplben und ihr ton = und accentloses Kluftern bem Gesange burchaus unange= meffen find. Das einzige Rach; worin ber frang. Gefang fich gut ausnimmt, find bie einfachen Nationalromanzen; biefe erinnern an die Beit der Troubadoure, und haben etwas ungemein Ruhrenbes. Die Volkslieder, Chansons, Baudevilles und Rondelans find ganz etwas Underes; dabei ift es den Franzosen stets um ben wikigen Einfall bes Tertes zu thun; ber Gefang wird bei ihnen ben Morten untergelegt, nicht die Borte bem Gefang.

Singschulen, Singatabemien und Singvereine. Buallen Beiten und bei allen Bolkern war der Gefang Bedürfniß des Herzens. Sein kunftmaffiges Erlernen wurde baburch geheiligt, bag er in alter wie auch in neuer Beit bem Dienste ber Religion geweiht und als mabres Bilbungsmittel ber Bolfer ans gefehen mar. So fchon in ben alteften Beiten bei ben Chinefen und Sinbus. Bei ben Agpptern war es Geset, daß die Kinder in Gesang und Musik unterrichtet wurden, und bei ben Debraern mar ber Gefang in alle heilige Gebrauche verwebt. In ben von Samuel geftifteten Prophetenschulen wurden besonders Gefang, Dufit und Dichttunft gelehrt. Unter David mar ber erfte ber Leviten gugleich Sangmeister, und hatte mit 24 Gehülfen ein Chor von 4000 Sangern und Spielern zu leiten. Unter Salomo flieg die Pracht und Kunftliebe am bochften, und keine Aufführung der neuern Beit mag sich mit dem Musikfeste bei der Gin= weihung bes Salomonifchen Tempels vergleichen laffen. Bei ben Griechen wurden die Drafel flets mit Gefang ertheilt. Die Schuler bes Pothagoras mußten fruh, beim Erwachen, und Abends, ebe fie fchlafen gingen, Gefange anftimmen, um ben ftorenden Ginflug bes Erbifchen ju überwinden. Dem Apollo zu Ehren ertonten bie mannichfaltigften Symnen : Paane, Romen-und Profodien, welche ben Griechen von Rindheit an gelehrt wurden. Bei ben großen Bollsspielen waren musikglische Wettkampfe, und die vier heiligsten Teste, die olompischen.

pythischen, nemeischen und isthmischen Spiele, sowie auch die Panathenden, wurden daburch zu wahren Schulen der Musik. Durch die Hetrurier und Griechen wurde der Gesang bei den Romern eingeführt. Unter den rom. Kaisern herrschte leidenschaftliche Liebe für Musik und Gesang; doch von eigentlichen Singschulen wußte man im alten Rom wenig, und die ausgezeichnetsten Künstler waren Ausländer. Bei den Galliern ward die Rusik durch die Druiden und Barden gelehrt und geübt. In Britannien wurden mit dem Druidismus auch diese Gesangschulen eingeführt. Schon in den altesten Zeiten waren die Sänger Schottlands und Britanniens hochberühmt; nach der Bertisgung des Druidismus wurden sie Minstrels genannt, und waren besonders in Wales einheimisch. Was in dieser Beziehung von dem Tuiskon der Deutschen gesagt wird, ist sehr ungewiß (s. Bardiet); indessen hatten die Deutschen gesagt wird, ist sehr ungewiß (s. Bardiet); indessen hatten die Deutschen durch den danger und Nationalgesänge, besonders kriegerischer Art, welche von Mund zu Munde sortgepflanzt wurden.

Dit ber Ginführung bes Christenthums betamen auch bie Singschulen eine bobere Richtung. Die ersten Chriften, besonders die Therapeuten in Palastina und Agopten, fangen bei ihren religiofen Feierlichkeiten Symnen in abwechselnben Choren. Clemens Romanus, ein Gefahrte des Apostels Paullus, gab schon die Berordnung, nach welcher ftets ber Borfanger Pfalmen anstimmen und bie Ge= meinde folde nachfingen mußte. Die Vorsteher der Rirche maren zugleich Vorsteher bes Gefange, ben gang besondere Ambrofius und Chrpfoftomus forberten. gentliche Pflanzschulen des Gesanges gab es zuerft in Rom, und Papft Sploes fter foll zwischen 314 und 335 bet Stifter berfelben fein. Der Borfteber einer solchen Singschule hieß Primicerius und unterrichtete die auserlesensten Junglinge im Gesang, im Lesen der heiligen Schrift und in auten Sitten; die Schüler hießen: Ministralen und Kleriker; aus ihnen wurden später in den lat. Schulen die Cho= riften, und aus jenen die Cantoren. Diese Singschulen wurden namentlich von Papft Gregor dem Großen, 590-604, erweitert und verbeffert, ber auch den Aus guftinus (f. b.), von vielen Gehulfen und Sangern begleitet, als Diffionar nach England schickte. Diefer fowol als ber berühmte harfner Konig Alfred (f. b.), am Ende des 9. Jahrh., verbreiteten ben echten Gefang in Großbritannien. Ratt der Große that Daffelbe in Frankreich und Deutschland, indem er Sanger nach Rom sendete und dort unterrichten, auch rom. Sanger kommen ließ, die Singschulen in Frankreich flifteten, zuerst in Des und Soiffons, spater in vielen ans dern Stadten, und von Pipin's Zeiten an war flets beim ton. Hause eine eigne Rapelle unter ber Aufficht eines Dufitmeisters, welcher Meneftrel genannt wurde.

Die sogenannte muntere Wissenschaft der Provenzalen umfaßte auch die Mufit. Die Troubadours verpflanzten fie vom 11. bis 14. Jahrh. Bon ihnen stammen die Schulen der Minnefanger (f.b.). Der Flor der deutschen Minnefanger war im 13. Jahrh. auf bas Sochste gestiegen; spater aber, als bie Sofnarren die Sanger von den Sofen verscheuchten, gerieth allmalig die Runft des Besanges in die Hande der Meistersanger (f. d.) und ward von ihnen zunft = und handwerkmäßig getrieben. Sie hatten Festschulen und gemeine Singschulen, die gu bestimmten Beiten gehalten wurden, was man durch offentlichen Unschlag bekannt machte. Ihre Melodien waren Choralgefang; fie hatten vier fogenannte gekronte Tone, die außerordentlich hochgeachtet und nach ihren Erfindern, ben Meisterfangern heinr. Mugling, heinr. Frauenlob, Ludw. Marner und Barthel Regenbogen, genannt wurden. Immer eifriger wurde ber Gesang in Frankreich und Deutschland betrieben. Reue wohlthatige Stiftungen in Deutschland unterftusten die bereits bestehenden; befonders zeichneten sich hierin aus die beiden Stabte Augsburg und Luneburg. Schon in der Mitte des 15. Jahrh. ward in der augsburger Singschule Figuralmussk gelehrt. Niederland., deutsche und franz. Compositionen wurden am meisten bort gesungen. Wo Stiftungen vorhanden waren, die ursprünglich blos für den Gregorianischen Rirchengesang bestimmt more

den, verwendete man sie nun auch zum Besten des Figuralgesanges. Die meisten Singchore aber im nordl. Deutschland verdankt man dem frommen Eiser, womit Luther zur Erlernung der Musik und zur Verschönerung des musikalischen Gottestenkes ermunterte. Eisenach war eine der ersten Städte, wo es Sitte wurde, das dei heitigen Festen die Sänger Figuralgesange auf den Straßen sangen. Zuerst gingen nur vier Schüler in der Stadt herum; da dies aber außerordentlich gesiel, so wuchs die Anzahl derselben bald durch den Beitritt der angesehensten Bürgerssschwe die Anzahl derselben bald durch den Beitritt der angesehensten Beispiele. Und bei den im Mittelalter üblichen Aufführungen der Mysterien und religiösen Bolksselte wurden die Singehöre oft benußt.

Eine andere Art Singschulen gab es im 12. und 13. Jahrh. in Italien. Hier hielten die Fürsten und Staaten im Mittelalter ganze Gesellschaften von Sanzern, Spielern, die sich zu jedem ausgezeichneten Feste in Menge einfanden. Bortheilhast wirkte zu Ansang des 11. Jahrh. auf den Gesang Guido von Arezzo, der neue Schulen stiftete. Im 16. Jahrh. ward ein höherer und reinerer Sinn sür den Gesang geweckt, hauptsächlich durch Palestina (s. d.), den berühmtesten Meisster der alten röm. Schule. Was dieser für die ältern ital. Singschulen war, wurde Francesco Durante (s. d.) sür die neuern. Zu Ende des 17. Jahrh. zeichnete sich die Singschule Franc. Ant. Pistochi's (s. d.) in Bologna aus, die durch seine berühmten Schüler, Ant. Bernachi und Ant. Pasi, fortgesest wurde. Im Nodena, Redi's in Florenz, Amadori's in Rom, vorzüglich aber die Ric. Porspora's (s. d.), Leonardo Leo's (s. d.) und Franc. Feo's (s. d.) in Neapel. (S. Italienische Musik). Diese Conservatorien (s. d.) oder desentlichen Sings und Musikschulen trugen in Italien und in Frankreich unendlich viel zur höhern Bervollkommnung der Tonkunst bei.

In Deutschland unterscheibet man jest Singschulen von Singakabe = mien. Lettere find Ubungeinstitute fur Liebhaber bes Gefanges. Sing fculen nennt man entweder die Anftalten für Unterricht in bem Gefang überhaupt, ober die mit den Schulen verbundenen Singchore. Enblich hat man auch besondere Singchore fur bie Buhne errichtet. In Deutschland that in neuerer Beit Siller (f. d.) und nach ihm Schicht (f. b.) in Leipzig fehr viel fur die geift-Trefflich wirtte auch die 1789 von Safch (f. b.) gestiftete lichen Singchore. Singatademie ju Berlin, bie 1794 — 1832 unter Better's (f. b.) Leitung stand, dem Rungenhagen folgte. Ein ahnlicher Singverein ward in Wien 1796 durch die Frau von Puffendorf errichtet; die Gesellschaft ber Musikfreunde bes oftr. Raiferstaats errichtete eine neue Schule nach Preindl's Methode unter Leitung des Rapellmeifters Salieri, und gegenwartig blubt in Wien ein Confervatorium ber Dufit. In Leipzig flifteten Schicht (1802) und Riem (1811) Sing= afadenien, die fpater von Fr. Schneider und Schulz und, nachdem fie unter bem Lettern vereinigt, nach beffen Tobe von Aug. Pohlenz mit großem Gifer geleitet wurden und nicht wenig beigetragen haben, ben musikalischen Ginn der Bewohner Leinzigs zu heben. Außerbem bestand hier bis 1829 ein Dufitverein ebenfalls unter Pobleng's Leitung, und neben diefem auch ber noch gegenwartig beftebenbe, 1822 gegrundete, fogenannte pauliner Gangerverein. In Dresben wurde 1806 durch ben Organiften Dreißig eine Singatabemie gestiftet, die eine Beit lang febr Ruhmliches leiftete. In Damburg wurde eine abnliche Anftalt burch bie altefte Tochter bes Rapellmeifters Reichardt, Luife Reichardt, begrundet, bie nachher unter der Leitung Methfeffel's fand. Unter ben übrigen Singalabemien erwähnen wir nur noch die zu Bremen. Nach dem Beifpiele Burtembergs, wo jahrlich feit 1828 ju Eflingen große Singfefte gefeiert werden, find fpater ju Dalle, Duffelborf, Beibelberg, Magdeburg, Deffau und andermarts ahnliche

Feffe begründet. Troffliche Dienste leisteten auch die in Deutschland zienslich alls

gemein verbreiteten Liebertafeln (f. b.).

Eine ungemeine Ausbehnung haben feit ungefahr einem Sahrzebend bie schweizer. Gefangvereine erhalten, die zu einem allgemeinen Bestandtheile des offentlichen Lebens geworden find. Bieles wirkte hier, ohne es zu wiffen und zu mol-Len . Bestalozic Er wollte blos eine Clementarbilbung im Gefange baben . zunachst für feine Bildungsanstalt, und gewann in ber Pfeifer-Rageli'fchen Gefangbildungslehre ein Bilbungsmittel, wornach die schweizer. Lugend die Kunst aus der Schule ind Leben übertragen lernte. Freilich mußte eine Reihe Jahre verftreichen, bis bie Schulmanner in binlanglicher Anzahl aus der neuen Methode alle mefentliche Bilbungevortheile zu ziehen und bie Gesangbildungeanstalten in Burich und Lenzburg in ihren bobern Aunstrichtungen nachzuahmen vermochten. Inbeffen gab Ras geli's "Gefangbilbungelehre fur Danmerchore" (Bur. 1817-20) einen neuen Unfoß, und es ging die von ihm neugeschaffene Aunitgattung eines selbständigen vier-Kimmigen Mannerchors (ohne alle Inftrumentalbegleitung) auf die Erwachsenen über. Nicht allein in den Städten, sondern auch in sehr vielen Dörfern thaten fich Bereine von 20, 30 und 40 Mannern jusammen. Der evangelische Pfarrer Weishaupt zu Beiß im Canton Appenzell war der Erfte, welcher 1823 viele Sanger feines Cantons in einem Umfreise von mehren Stunden zu einer offentlichen Aufflihrung vereinigte und fodann ben appengeller Gefangverein ftiftete. Gleichzeitig, zum Theil noch fruher, vorzüglich im Canton Burich, entftanben Bereine für den gemischten (gewöhnlich vierstimmigen) Gefang. Große, mit Bolksfesten perbundene Aufführungen gemischter Choranstalten kamen übrigens auch schon in ben Cantonen St.-Gallen und Chur vor, vorzüglich aber im Canton Bern, haupt: sächlich durch die Thatigkeit des Pfarrhelfers Müller in Burgborf, der die Gesangs bildung über einen großen Theil biefes Cantons verbreitete. Das Erscheinen pon Rageli's "Praktifcher Gesangbilbungslehre fur ben weiblichen Chorgefang" (3ir. 1832) hatte die Stiftung einiger mufitalifchen Frauenvereine gur Folge, nach dem Borbilde des seit mehren Jahren in Burich bestehenden Frauenvereins.

Singspiel, f. Oper und Schauspiel.

Sing vogel ist ber Rame einer Ordnung der Vogel, welche fast nur durch negative Kennzeichen sich charakterisirt und alle diesenigen Vogel enthält, die zu keiner andern Ordnung gehören. Sie sind meist klein und ihre Nahrung ist sehr verschleben; viele nähren sich von Samereien, andere von Insekten, einige der größern verfolgen sogar kleinere Vogel und Saugethiere. Man theilt sie theils nach dem Schnabel, thells nach dem Füßen ein; nur der kleinste Theil von ihnen gehört zu den wirklichen Singvögeln. Als solche sind besonders zu nennen einige Würger, viele Fliegenschnepper, die Orosseln, darunter die Amsel und Singdrossel, der Mino, viele Motacillen, darunter namentlich die Nachtigall (s. b.) und das Rothkehlchen, die Lerche (s. b.) und mehre Finken, z. B. der Buchsink und Canarienvogel (s. d.). Wanche Singvögel ternen auch künstlich pfeisen und sogar sprechen, besonders einige Rabenarten, der Mino und der Staar.

Sinigaglia, eine kleine befestigte Seeftadt am abriat. Meere in ber papktichen Delegation Urbino, zwischen Rimini und dem Freihasen Ancona gelegen, hat etwa 6200 Einto. Sie ist der Sie eines Bischofs und verdankt dem alten Borrechte, jahrlich eine Messe zu halten, ihre Berühmtheit. Ein enger Kanal erweitert den Ausstuß der Misa ins adriat. Meer und bildet so einen Hasen, an dem ein Leuchtthurm errichtet ist. Die dasigen Messen, welche vom 20. Jul. bis 10. Aug. dauern, gelten in Italien für die wichtigsten, sind aber wenigstens jeht, in Bergleich mit denen anderer Länder, sehr unbedeutend, obschon sich viele Handelsleute einsinden, sodaß die Loggie (bedeckten Sänge), die entlang des Kanals erzichtet werden, nie zureichen wollen. Das Leben während der Messe macht nach

Beendigung berfelben die Dbe ber Stadt nur um fo fühlbarer,

Sintapore ober Singapur, eine Infel von 41/4 [ D. mit einer Stadt und einem Freihafen an der Subfpite der oftind, Salbinfel Malatta, in der Meerenge von Sinkapore, welche die Strafe der Chinafahrer ift, wurde 1818 von bem einheimischen Landesfürsten gegen eine jahrliche Entschädigungssumme von 4000 fpan. Piaftern an die engl. = oftind. Compagnie abgetreten. Den Borfchlag, biefelbe als Gigenthumerin zu erwerben und bafelbft eine Rieberlaffung zu begrun= ben, hatte Raffles (f. b.), ber 1819 bie Rieberlaffung anlegte, fcon 1814-ge= macht und zwar aus bem Grunde, bamit, wenn Malatta ben hollandern zuruckgegeben wurde, die Briten einen festen Dunkt in jener Meerenge batten. Die barüber mit ber nieberland. Regierung entftanbenen Grrungen wurden burch ben Ber= trag ju London vom 17. Marg 1824 fo ausgeglichen, bag ber Ronig ber Nieber= lande die Stadt und Keftung Malatta nebft Bubehor an ben Konig von Großbritan= nien abtrat und allem Wiberspruche gegen die brit. Befignahme ber Infel G. ent= fagte, wofür er bie bisher brit. Befigungen auf Sumatra erhielt. Bon Sahr gu Jahr hat fich die Wichtigkeit der Colonie S. für den brit. Sandel immer klarer her= ausgestellt. Die Insel hat reiche Pflanzungen an Pfeffer, Ingwer und andern Ge= wurgen; auch gebeiht ber Raffeebaum. Sols ift im überfluß vorhanden; ber Bo= ben fett, bas Klima gefund und bas Baffer gut. Die Colonie treibt einen febr ausgebehnten Sandel mit Bengalen und bem gangen westl. Indien, sowie mit China, Siam, Cochinchina und den Inseln bes ind. Archivels. Die jahrliche Gin= fuhr beträgt an 15, die Ausfuhr an 14 Mill. Rupien. Die Bahl ber Bewohner. im 3. 1819 etwa 2000, war 1830 auf ziemlich 17,000 angestiegen, barunter über 6000 Chinefen, ungefahr 2600 Malaien, 1700 Sindus u. f. w. Berbindung mit Pulo : Penang (f. b.) ift gegenwartig bie Factorei G. bet Stapelort des brit. = bengal. = chinef. Sandels.

Sinking fund, f. Sonds.

Sintwerke, im Bftreichischen Behren ober Sulzenwerke, heißen in ben Salzwerken die in das Steinsalz gehauenen Raume, welche mit sugem Bases fer angefüllt werben, damit es Soole werbe. (S. Berchtesgaben und Reis

denball.)

Sinn, in feiner weitesten Bebeutung, bezeichnet bie Empfanglichkeit fur etwas, welche man ben Menschen zuschreibt, z. B. Ginn-fur bas Schone; im engern Sinn aber und in der Pfpchologie verfteht man barunter bas jur Ertenntniß= fabigfeit (f. Ertenntnif) gehörige Bahrnehmungevermogen, welches entweber bie Ericheinungen ber Außenwelt mit Ginichluß bes eignen Rorpers (als außerer Sinn - f. Sinne) ober die Beranderungen, die in unferm Innern, in uns felbft, b. h. in unferer Geele vorgeben, jum Gegenstande hat (ale fogenannter innerer Sinn). Letter, ben Ginige mit bem Gefühl verwechseln, ift eigentlich nur bas unmittelbare Bewußtsein ber wechselnden Buffande unserer Secle überhaupt, wie der außere Sinn das Bewußtsein der durch außere Affection erregten Empfindun= gen ift. Das Bewußtsein, welches man befonbers seit Locke und Kant innern Sinn genannt hat, als eine von ben wirkenden Seelenthatigkeiten abgesonderte Rraft anzunehmen, ift tein Grund vorhanden, ba bas fich Wahrnehmende und bas Wahrgenommene daffelbe ift. Mit dem Ausbruck Sinn hangt der Name Sinns lichteit zusammen, worunter man in psochologischer Bebeutung 1) biejenige Seite ber Seele verfteht, nach welcher fie bem Außern zugekehrt ift, Außeres mahr= nimmt und vom Augern bestimmt wird, im Gegensas der Bernunft ober Rationas litat; 2) insbesondere das Vermogen ber Unschauungen und Bilber (welche man fonft ber Ginbilbungetraft zuschreibt) zum Unterschiebe von bem Berftanbe und bem bohern Dentvermogen überhaupt. In praftifcher Bebeutung verfteht man unter Sinnlichteit bie auf finnliche Empfindungen gegrundeten Reigungen; bann auch ben hang ober bie pflichtwidrige Neigung zum Sinnlichen.

Sinnbilb ift jeder finnlich vorgestellte ober abgebilbete Gegenstand (Bilb),

Eurch welchen ein von ihm verschiebener, finnlicher ober geiftiger, Gegenftand vorgestellt und bezeichnet wird. Letteres ift entweder ein Gegenstand, welcher unabs bangig von einem andern vorgestellt wird, und bann ift bas Sinnbild ein felbstans biges und kann vorzugsweise Sinnbild genannt werden; ober nur eine Eigen-Schaft eines folchen, und in biefen Kallen ift bas Sinnbild nur ein anbangenbes ober abharirenbes, welches man insofern auch Attribut (f. b.) nennt. Bu ihm gebort bann auch bas Emblem, als eine finnbilbliche Bergierung. In einem engern Sinne nennt man Sinnbild ober Sombol (f. b.) einen finnlich ober bilblich vorgestellten Gegenstand, burch welchen ein geiftiger Gegenstand vor geffellt ober, wie Sulzer meint, etwas Allgemeines angebeutet wirb, z. B. unicul-Dige Liebe burch bas Sinnbild der Taube. Der Werth des Sinnbildes banat ab pon einer folchen innigen Beziehung bes Bilbes auf fein Gegenbild, bag es nicht blos um fein felbst willen vorhanden fei, und daß es auf einen in ihm enthaltenen Sinn hinweist, ohne an Anschaulichkeit zu verlieren. Berftanblichkeit mit anschaulicher Individualität, Naturlichkeit mit finnreicher Eigenthumlichkeit zu verbinben; ift baber bie schwere Aufgabe, bie hier nur felten gluctlich geloft wird. Die Runft, fich burch Sinnbilber auszubrucken, ober bie Symbolit, ift fo alt als bas Nachbenken über bie Berwandtschaft der Dinge und über die verschiedenen Sphären bes Physischen und Geistigen. Borgugtich murbe fie von ben Agoptern geubt, beren hieroglophische Schrift jum großen Theil eine symbolische war, und in ben Mofterien fortgepflangt. Aber bei ben oriental. Bollern war die Symbolif mehr eine Folge bes Unvermogens,. ben Gebanten rein und unabhangig von finnlicher Erscheinung auszusprechen, ober ein Ringen nach ber mahrhaft fconen Geftalt. Durch Schönheit bagegen ausgezeichnet und individuell gestaltet,waren die Symbole, welche wir in der Mothologie und Kunst der Griechen finden, und feine spatere Symbole waren so sprechend wie diese. Wir erblicken daher die Symbolik schon in ihrer Ausartung, wo die bilbliche Darftellung eine fchriftliche Erklarung ober nabere Bestimmung nothwendig macht. Dieses ift ber Fall bei ben Sinnbildern oder Emblemen der Neuern, durch welche man einen beigeseten Bahl : oder Sinn= fpruch (f. Devise) verfinnlichen und auf eine besondere Sache oder Person an= menden wollte, wenn nicht der lettere in finnreicher Kurze ebenfalls wiederum einen verborgenen Gebanken enthullt, welcher mit dem sich felbst aussprechenden Bilbe gleichfam parallel läuft, ober mit demfelben einen komifchen Gegenfat bewirkt. In ben lettern Fallen ift es ein finnreiches Bild, welches bas Auge und ben Berftand gugleich beschäftigt. Im erftern Falle liegt bie Dunkelheit in dem Willeurlichen und Conventionnellen. Solcher Embleme, die man aus dem Gebiete der Ratur, Runft und Geschichte entlehnte, bediente man fich sehr häufig auf Mungen, Dentmalern, Chrenpforten u. f. w. Die Lehre von den Sinnbildern überhaupt heißt Stonos Lo qie (f. b.). Ein Borterbuch der Bilberfprache gab Brevfig (Lpg. 1830) beraus. - Ubrigens gehören zu ben sinnlichen oder sombolischen Darftellungen, in weites rer Bebeutung, auch die Allegorien, Fabeln, Parabeln, Rathfel, Gleichniffe u. f. w.

Sinne. Die Sinne gehören wesentlich zur Natur bes Thieres; durch sie unterscheidet es sich von der Pflanze und dem Mineral. Ein Thier ohne alle Sinne ist undentdar. Die Sinne, auf der hochsten Stuse ihrer Entwickelung im Thierzeiche, gehören auch wesentlich zur Natur des Menschen. Der Mensch ist nur Mensch durch die Vollkommenheit seiner Sinne, welche die hochste Stuse organisscher Bollkommenheit und der dadurch bedingten geistigen Unlage bezeichnet. Seldst die hochsten Vermögen des Menschen, Verstand und Vernunft, gelangen nur durch die Sinne und deren übung zur Entwickelung, und das allgemeine Vildungsmitzet, die Sprache, seht die Bollkommenheit eines Sinnes (des Gehörs), in Harmonie mit den übrigen, voraus. Die Sinne bezeichnen daher im Ganzen die Bildungsfähigkeit der Menschen (selbst der Thiere), und wo es einem Vernschen an einem, zuwal edlern Sinne sehlt, da ist auch seine Bildungsfähigkeit beschren Sinne sehlt, da ist auch seine Bildungsfähigkeit beschren.

Der Blinbaeborent, ber Laubftumme bringt es, tros ber Runft, bie man auf feine Erziehung vermendet, nur zu einem geringen Grabe ber Gelftetbildung. Durch bie Sinne offenbart fich die Augenwelt im Menfchen mit allen ihren Qualitaten und fomunt in ihm jum Bewuftfein, und die Ginnotgane (Auge, Dor, Bunge u. f. m.) find gleichsam ber naturliche, entsprechende Apparat zu biefer Offenbarung. Es fann aber nur bas Gleichartige bem Gleichartigen, bas Bermanbte bem Bermanbten fich offenbaren. Bei ber gewöhnlichen Borftellungsart, nach welcher die Welt vom Menschen ursprunglich und absolut getrennt, etwas ihm vollig Frembes ift, und nach welcher Seele und Lett, Seist fund Materie Leine innere Bermanbtschaft und Einbeit miteinander baben, bei biefer Borftellungbatt ift teine Ertlarung ber Sinne möglich, weil man nicht begreift, wie Frembes und Getrenntes aufeinander wir Ben, wie bas Gine bem Andern fich offenbaren, wie bas Gine vom Andern erkannt werden konnte. Bon ber materiellen Welt zu einer ihr absolut beterogenen (ur= weinglich ungleichartigen) Seele ift teine Brude bentbar. Man erkennt nur Dasjenige, wovon man etwas Gleiches ober Ahnliches in fich felbft bat ober findet. Die Ratur aber ift bem Menfchen feineswege fremb. Beibe haben einen gemeinschaftli= chen Schöpfer, mithin gleichen, ewigen Urfprung. Der Denich ift bas vertleinerte und verfeinerte, gleichsam ibealifirte Abbild ber Bolt, ber Denfchengeift ber individualifiete felbsibewußte Weltgeist, die Wenscheit ein vollkommener Spiegel des Uni= verfum. Bas von Gott, dem Inbegriff aller Bollfommenbeit, tommt, tann nicht gesondertes Stuckwerk sein. Rur ein vollkommenes Wert kann bes Schöpfers marbig fein, ein Ganges, nicht burch mechanische Bufammenfesung an fich heterogener Theile, ein Ganzes nur vermöge gemeinschaftlicher Befeelung seiner unenblich mannichfaltigen Glieber burch einen ins Unenbliche mobificirten Beift, ein harmomifches Ganges burch außere Mannichfaltigfeit und innere Ginbeit. Diernach ift Belt und Menfch ein Organismus, beffen ebelftes Organ ber Menfch ift, in welchem bas Gange fich fpiegett, gleichsam bas gemeinfame Sensorium (vensorium commune), in welchem alle Strablen, alle Merven bes lebenvollen Gansen zusammenlaufen und in Einem Bewußtfein verbunden werben.

Durch bie Sinne bangt ber Menfch mit ber Welt fo innig, ja noch inniger aufammen als die Blute mit ihrer Mutterpflanze. Wie die Blute die Safte der Pflanze in fich faugt und durch ihre feinere Dmanifation verebelt, fo nimmt ber Menich burch bie Sinne alle Krafte ober Thatialeiten ber Natur in fich auf, und wird fich berfelben in unmittelbarer Anschauung bewußt. Die allgemeine Grundlage ber Sinne ift bas Rervenspstem, und jedes Sinnenorgan ift eine besondere Dragnifation biefes Spliems oder eine befondere Berbindung beffelben mit andern Spftemen bes Leibes. Durch die Rerven wird ber monfchliche Leib mit ber Augenwelt zu Einem Leibe verbunden, und hangt mit ihr fo vollkommen zusammen, als wenn fein Merbenfoftem burch die gange Ratur fortgefest mare. Daber muffen fich alle Naturthatigleiten (Naturqualitaten) burch bie Sinnesnerven bis gum Innerften bes Gehirns (sensorium commune) fortpflangen, und was wir finntlich anschauen, ift baber eine mabre Offenbarung, eine richtige Ameige Deffen, mas in ber Ratur ift und vorgeht, ba bas Sinnorgan feinem Object, g. B. bas Auge bem Richte, gleich gebildet ift, mit ihm vollfommen übereinstimmt. Go tann man fich bildlich j. B. ben Lichtstrahl als den ins Unendliche fortgefesten Sebnerven vorftellen. Die Thatigkeit des Sehnervens, b. h. das Seben, ift baber nichts Anderes als das durch das Auge und den Sehnerven fortgefeste und baburch veredelte (organisch affimilirte) Licht. So ist es mit allen Sinnen. Durch bie Sinne geht gleich: fam ber Geift ober bas Leben ber Natur in uns über, wir nehmen es abbilblich in uns auf, wie es ift. Dagegen kann man nach ber gewöhnlichen Unficht von ben Sinnen, bie man fich als blos leibend und von ber Ratur mefentlich verschieben vorstellt, gar nicht wiffen, was ein Sinn ift und wie wir burch ihn mit ber Welt in Berbindung fteben. Rach ber obigen Darfteffung ift ein Sinn unmittelba-

ter Confensus (Miterregbartelt vermöge ber Bleithstimmung) bes Rervensuffems mit ber Belt ober einem Theile berfelben. Go begreift man auch, bag und warum es nur eine bestimmte Zahl Sinne geben kann. Da fich nämlich burch bie Sinne die Welt und ihr Leben in uns abbilbet, ba burch jeden Sinn eine Haupteigen-Schaft oder Grundqualitat ber Natur in unferm Organismus erzeugt und nachge= bilbet wird, fo fann es nur fo viel Sinne geben als et Grundquafitaten (Saupt= arten ber Natureriftem) gibt. Nach biefer Grunblegung wird mun bie folgende Ers orterung, in welcher die Sinne nach ihrem verfchiebenen Range hervortreten merben, jedem Unbefangenen verständlich fein. Der erfte und unterfte Ginn ift Gefühl (Außengefühl); er ift ale ber Grundfinn (Urfinn) zu betrachten, ale bie finnliche Grundlage, aus welcher fich die übrigen Simme entwickett und inbivibualifirt haben, die verschiedene Stufen ober Arten bes Gefühls find. Go tann man 3. B. bas Seben ein Fuhlen bes Lichts, bas Boren ein Fuhlen bes Schalls nemen ober fagen, bas Auge fuhle bas Licht, bas Dhr fuhle ben Schall u. f. m. Das Draan biefes Ginnes ift die haut (ober die in berfelben überall gegenwartigen Rervenenden). Das Gefühl ift ber Sinn für bas Materielle, es offenbart uns bie wefentlichen Eigenschaften der Materie, ihren Widerstand alfo ober ihre Undurch-Dringlichkeit (Burucktofung), ihre Schwere und Cohafion (Busammenhang).

Alle biefe Sigenschaften find wirtende Rrafte ober bas unmittelbare Leben und Wefen ber Materie, welches sich durch die nervose Saut in den menschlichen (oder thierifchen) Dragnismus bis ins Centrum bes Birns fortpflangt, mo es mit allen feinen Abanderungen gum Bewußtfein tommt. Bon biefen Eigenschaften, befonbers von den Arten und Graben ber Cobaffion, hangen bie verschiedenen Buftande ber Starrheit, als Beichheit, Barte, Rauhigkeit, Glatte u. f. w. ab, bie inegefammt burche Gefühl erkannt werben. Das Rublen ift alfo ein Sompathtfiren ber Gefühlsnerven mit dem Befen, ben Eigenschaften und allen bavon abhängenden Buftanben ber irbischen Materie ober Maffe. Das Getaft ober ben Taftsinn haben Einige vom Gefühl getrennt, für einen besondern Sinn erklärt und da= ber jenes Gemeingefühl genannt. Das Getaft, welches die Fingerspisen zum Dr= gan hat, verhalt fich aber zum Gefühl gerade wie der Korper zur Materie. Der Rörper ift aber nichts als geformte, b. h. auf bestimmte Weise begrenzte, ober individualisirte Materie, und daher muß man das Getaft als den individualisirten Befühlsfinn ober Formenfinn betrachten. Undere unterscheiben bas Barmegefühl als einen besondern Sinn. Dies ift aber noch unftatthafter, ba die Barme ebenfalls durch dieselbe haut, wie alles Andere gefühlt wird, und in Einem Organ nicht mehre Sinne vereinigt fein konnen. Barmefühlen und Maffefühlen bezeichnet nur einen Gegensat ber Gefühle; jenes ift Gefühl ber atherischen, tosmifchen, biefes ber irbifchen , Materie. Der Geruch ober Riechfinn ift ber bem Gefühl (volar) entgegengesette Sinn; er ist ber Sinn für bas Gafige ober beffen eigenthlunliches Leben, und wie diefes (das Gafige) der Segenfat des Feften (Starren ober Massigen) ift, so ift ber Geruch ber Gegensat bes Gefühls. Daber werben alle riechende Substanzen nur gerochen, nachdem sie in Sas ober Luft aufgeloft find. Es ift aber nicht bie mechanische Berührung der innern Nasenfläche von ben riechenden Theilen, mas die Empfindung des Geruchs hervorbringt, fondern die elettrifchen Buftande, welche die Riechsubstanzen verursachen, werden als Beruche empfunden. Daher riechen vorzüglich alle flüchtige Substanzen, die sich leicht vergafen ober die Luftform annehmen, wie j. B. ber Rampher, die atherifchen Dle, ber Phosphor u. f. m., welche Substangen, indem fie gafig werben, mit ber atmospharischen Luft in elettrische Spannung treten, bie fich ber nervigen, mit Schleim (ale Leitungsmittel) bebeckten Riechhaut ber Nase mittheilt. Daher bringt auch alles Reiben, felbft ber Metalle, g. B. bes Meffings, mehr ober weniger Geruch hervor. Das Riechen ift alfo ein Clettrifiren des Riechorgans, und die ver-Schiebenen Geruche find ebenso viel verschiebene elettrifche Buftande ber Luft, verurfacht burch ble elettrifche Rraft ber in ihr aufgeloften luftverwandten Stoffe. 3wis fchen biefen beiben entgegengefesten Sinnen, bem Gefühl und Geruch, ftebt ber Ges fomad, beffen Organ bie Bunge ift, bem Range und ber Befchaffenheit nach in der Mitte, und verhalt fich ju jenem wie das Waffer jur Erde und Luft, wie bas Kluffige gum Reften und Safigen. Rur biejenigen Stoffe werden gefchmedt, welche bem Baffer perwandt und baber in ihm aufloblich finb. Diefe Stoffe find aber bie Salze. Rur die Salze und salzartigen Stoffe find Gegenstand des Ges schmade, und sie werben blos geschmedt, indem sie verflussigt, im Baffer bet Runge (bem Speichel) geloft-werben, ober por Berührung mit ber Bunge fcon fluffig find. Die Salze find Producte des chemischen Proceffes (Chemismus), und bie Bunge empfindet beim Schmeden die chemischen Beschaffenheiten ober bie chemische Polaritat (wechselwirtenben chemischen Rrafte) ber Stoffe. Jebes Salz ift eine Bereinigung und gegenseitige Ausgleichung zweier entgegengefesten Bestandtheile, einer Saure und einer Lauge (Alfali), ober auch einer Saure und eis ner Erbe. Dan ichmedt also auch die Glieber biefes Gegenfages fur fich, namlich bas Saure und Alkalische (Laugenhafte), ba fie Salzbestandtheile ober einseitige Salze find. Aus der Berschiedenheit ber Salze, Sauren und Laugen, Erben u. f. m., noch mehr aber aus ber unbeftimmbaren Doglichfeit verschiedener Dis schungen der salzbaltigen Speisen begreift man die unendliche Mannichfaltigkeit der Geschmade innerhalb ber Einheit biefes Sinnes. Die brei Sinne: Gefühl, Gefcmad und Geruch, entsprechen also ben brei irbifchen Elementen, bem Erbele ment, bem Baffer und ber Luft, ober bem festen, fluffigen und gafigen Clement, und das Rublen, Schmeden und Riechen ift die Offenbarung bes Lebens ober der Eigenschaften Diefer Elemente im menschlichen Dragnismus und Beifte.

Bare nun der menschliche Leib blos irbifcher Natur, b. b. nach bem Borbilbe der irbischen Elemente geschaffen, so konnte er nur brei Sinne baben, weil bie Erbe nur brei Elemente hat. Aber der Leib ift ein Bilb ber gangen Schopfung, und baber muß auch bas Rosmische, nämlich bas Sonnenspftem und beffen Leben, in ihm zur finnlichen Offenbarung tommen. Das Wefen und Leben bes Sonnenfpftems beruht auf bem Unterschiebe und Gegensate zwischen ber Sonne und ben Planeten. Die Sonne ift in biefem Spftem ber tegierenbe, belebenbe Mittelpunkt, ber herrschende centrale Stern, die Planeten find die untergeordnete Peripherie ober bie von ber Sonne beherricht werbenden Sterne, und beide verhalten fich wie das haupt des menfchlichen Leibes zu beffen Rumpfe und Gliebern. Diefer bochfte (fosmifche) Gegenfat ift im Sinnenfpfteme bes menfchlichen Leibes burch die Beiden bochsten Sinne, bas Gesicht und Gebor, bargestellt. Das Geficht verhalt fich jum Behor wie die Sonne jum Planeten, bas Geben jum Soren wie Licht zu Schall ober Ton, welcher in der Sphare bes Planeten bem Licht in seiner hobern Sphare entspricht. Das Geficht als Lichtsinn ift also im gangen Spftem der Sinne der hochste, und bas Organ dieses Sinnes, bas Auge, ist im menschlichen (thierischen) Leibe bas vollkommenfte, indem es ben gangen Orgas nismus in sich darftellt, nämlich den Leib mit allen hauptorganen ober Spftemen. 3. B. Nervens, Dustels und Gefäßipftem, mithin felbft ein ganger ober vollftans biger Organismus ift. Die Function bes Auges ift eine Lichtentwickelung, welche burch bas Licht ber Natur erregt wird. Das außere Licht wird von ben burchfichtis gen Eingeweiben bes Auges eigenthumlich gebrochen, und baburch verebelt bem Sehnerven jugeführt, ber fich in ber Rethaut ausbreitet und mit bem großen hirn in Berbindung fteht, wo alle Modificationen bes Lichts, alle Farben und gefarbte Gegenstande, bie fich vor bem hirn auf ber Dethaut abbilben, jum Bewußtfein tommen. Das Licht ist nicht blos Mebium ober vermittelnbe Materie bes Sebens, fonbern vielmehr Gegenstand bes Sebens; benn nur die Erleuchtung ber Rorper tann man feben, nicht bie Rorper felbft; nicht Die torpertichen Segenstande werben dem Auge offenbar, fondern beren erleuche

tete Umriffe ober Grengen. Diese Umriffe beziehen wir auf die Formen ber Rorper, bie uns ber Taftfinn, ale ber eigentliche Formenfinn, offenbart bat. Dhne ben letten wurden wir burch bas Geficht allein teine Begriffe von Rot pern , b. b. von ber geformten Materie, erhalten. Das Geficht hat unter allen Sinnen ben meitesten Spielraum fur seine Thatigkeit. Wenn die brei nieberften Sinne nicht über die Sphare ihrer Elemente, das Behor nicht über das Gebiet des Planeten binausreicht, fo bringt ber Lichtblick in unermegliche Fernen bes Univerfums und versenkt fich in die Unendlichkeit bes fternenreichen himmels. Gebor endlich ift unter allen Sinnen ber geheimste und baber am schwersten in feinem Befen zu erfaffen. Alles tommt hier auf die Erkenntniß bes Schalls in feiner mabren Bedeutung an; benn auch bas boren ift nichts Anderes als ein Forts Mingen ber Korper im Dhr. als ein Berebeln bes Klanges burch ben organischen Bau bes Bororgans und ein Uffimiliren bes Schalls burch bie Bornerven. Der Shall (f. b.) hat, hinfichtlich ber Befete feiner Fortpflangung, viel Ahnliches Wenn aber bas Licht und bas ibm entsprechenbe Geben eine raumliche Offenbarung, eine Darftellung und Wahrnehmung der Dinge in ihren raumlichen Berhaltniffen ift, fo ift bagegen ber Schall und bas Boren eine zeitliche Offenbarung, eine Darftellung und Wahrnehmung ber Dinge in ihren zeitlichen Berhaltniffen. Das Boren ift ein Wahrnehmen aufeinanberfolgenber Tone, und bas Tonen ober Schallen eine Aufeinanderfolge von Schwingungen, und felbst bie Bitterfiguren besteben ja nur in Bewegung; bie Bewegung felbft aber ift nichts Uns beres als Aufeinanderfolge raumlicher Berhaltniffe, mithin bas Beitliche im Raumlichen. Gin fich bewegender Rorper verandert in jedem Augenblid ber Beit feine orts liche Lage. Daber ift bas Gebor unter allen leiblichen Sinnen am meiften erregenb für den innern Sinn; benn biefer ist ber Sinn für bas Zeitliche, für bas Thatige ober zeitlich Wirkfame in den Dingen, d. h. für das Geistige. (S. Geist.) Das Sebor unterscheibet fich nur burch die außere, raumliche, materielle Bermittelung vom innern Sinn, welcher lettere bie innern Beranderungen (bas Beitliche ober Beiftige) unmittelbar mahrnimmt. Die Luft, ale Drgan der Fortpflanzung des Schalls, fompathifirt mit ben klingenden Rorpern fo vollkommen, daß alle Rlange figuren fich in ihr abbrucken und ftetig fortpflanzen, sodaß dadurch unter ben Menfchen, fowie auch unter ben Thieren, Die Gemeinschaft ber Tone, namlich in ber Sprace, und daburch bie Gefelligkeit außerlich vermittelt wird. Durch ben Ton gibt Alles, mas tonen tann, fein Inneres fund und offenbart feine verborgenften Eigenschaften. Dem Menschen, beffen Geift und Gemuth bas Verborgenfte und Zieffte in ber Ratur ift, fteht baber, jum Behuf gegenseitiger Offenbarung ober Mittheilung, ein volltommenes Tonfpftem ju Gebote. Durch die Tone tann er nicht nur alle Begriffe und Ibeen einzeln und im Busammenhange barftellen, fons bern auch mittels bes Rlangs ber Stimme alle Gefühle, Affecten und Leibenschafe ten, überhaupt alle, auch die feinsten Regungen bes Bemuthe ausbrucken, welcher Ausbrud unmittelbar jum Gemuthe fpricht, und biefes fympathisch erregenb, in gleiche Stimmung und Bewegung verfest. hierauf grundet fich die Tonkunft, Die gemuthlichfte ober gemutherregenofte unter allen Runften, benn burch bie Sars monie der Lone tommt die harmonie der Gefühle jur Entwickelung; fie erregt alle Arten harmonischer Gemuthoftimmung und fleigert selbst die Andacht zu ben bochs ften Graben ber Begeifterung. Geficht und Gebor find bie beiben Runftfinne; beim Fublen, Schmeden und Riechen wird teine Form in ihrer Objectivitat und als Ganges mahrgenommen, wie bei diefen. Das Geficht offenbart uns bie Belt in einem Gemalbe, ftellt fie uns im Lichtraume bar, mabrend uns bas Ges bor den Seist der Planetenwelt, das Innere seiner lebendigen Abbilber (der Menfchen) in der Melodie und harmonie der Tone aufschließt. Gefühl, Geruch und Geschmad find die materiellen und animalischen Sinne; Sehor und Gesicht bie Comp. Ber. Achte Mufl. X.

idealen und tosmischen. Durch die niedern Sinne kommen nur einzelne Beschaffenheiten des Planeten, nur die Eigenschaften seiner besondern Elemente zur Dsescharung; durch die höhern aber wird uns die Welt, als Ganzes, als Weltorganismus, als Sonnenspstem und Planetenban offendar; durch die höhern Sinne wird der menschliche Organismus zum vollständigen Weltbilbe (Wikrobosmus) vollendet. Bgl. Oken "Über das Universum, als Fortsetzung des Sinnenspstems; ein pythagordisches Fragment" (Jena 1808); dessen "Lehrbuch der Naturphilossophie" (Bd. 3), wo die physsologische Bedeutung und Genesis der Sinne sehr einleuchtend entwickelt wird; und Tourtual "Über die Sinne" (Munst. 1827).

Sinngebicht, f. Epigramm.

Sinnlichkeit, s. Sinn.

Sinnpflange ober Fuhlpflange (Mimosa pudica), zu ber Abtheis lung ber Mimosen in ber Familie ber Sulfengewächse gehörig, faltet ihre Blatter und Blattchen zusammen, wenn sie berührt ober erschüttert wird, was sonst bet Tage nicht geschieht. Durch Gewöhnung läßt sich jedoch biese Reizbarkeit verminbern, und Dessontaines, ber eine solche Pflanze täglich beim Spazierenfahren mit sich nahm, brachte es so weit, baß sich bieselbe nicht mehr zusammenzog. Nicht blos mehre Gewächse bieser Familie, auch andere, g. B. Dion a (f. b.) zeigen

eine abnliche Reigbarfeit.

Sintenis (Chriftian Kriebr.), ein fehr fruchtbarer Schriftfteller, geb. 1750 gu Berbit, ber berühmtefte unter ben brei Gobnen bes bafigen Confiftos rialraths und Superintenbenten Job. Chriftian S. murbe 1774 Prediger gu Bornum im Berbstischen, 1777 Diakonus gu Berbft, 1791 Professor ber Theologie und Metaphysik am anhaltischen Gesammtgymnasium, auch Confistorial = und Rirchenrath und Paftor an ber Dreifaltigfeitefirche baselbst und ftarb am 31. Jan. 1820. Segen 50 Romane, Predigtfammlungen, Erbauungebucher, Schriften jur religiofen, moralifchen und pabagogifchen Belehrung find aus feiner fruchtbaren Keber hervorgegangen. Alle haben ben 3med, die in der zweiten Salfte bes 18. Jahrh. gewonnene Aufklarung im Denken über bie Religionslehren und fittlichen Lebensverhaltniffe unter ber Daffe ber sogenannten gebilbeten Laien zu verbreiten. Seine für Prediger beftimmte, 1808 erfchienene Agende enthalt, neben beherzigungswerthen Ibeen, auch manchen überspannten, unbrauchbaren liturs gifchen Borfchlag. In feinen Romanen, unter benen "Sallo's glucklicher Abend", ein Regentenspiegel, und "Bater Roberich unter feinen Rinbern", ein pabagogis fches Bollsbuch, mit Recht großen Beifall erhielten, war es ihm nicht sowol um die Lofung einer poetischen Aufgabe als um den praktischen Ruten gu thun. Oft unterbricht er barin ben Gang ber burch feine reiche Phantafie und feine Denfchens tenntnis angenehm belebten Erzählung mit moralischen, teineswegs jedoch langs weiligen Betrachtungen. Eine hohe Ibealität wird bei ihm vergebens gesucht; er gehörte zu ben Ruglichkeitspredigern, bie eine Moral, Religion und Gludfeligkeit für ben Pausgebrauch lehren; boch grade bies Berweilen auf ber Linie bes folichten Menschenverstandes, bas bem feinern Ginne bisweilen wie Gemeinheit vortommen will, fagte ben Bedürfniffen feiner Lefer trefflich ju, und ber Anftrich von füs fer Schwarmerei, mit bem er seine Semalbe aus bem wirklichen Leben auf einen vollkommenen Zustand der Dinge übertrug, seine fark hervortretende, nicht unintereffante Individualitat, der man gern manche Sonderbarteit feiner Sprache und Borftellungsweise und feines oft schwulftigen Styles nachsah, ruhrte auch wol eblere Seelen. Gewiß mehr, als fein noch ziemlich bescheibenes Ringen nach Begreiflichkeit bes Unbegreiflichen in ber Religion schaden mochte, ift burch feine viels gelesenen religios-moralischen Unterhaltungeschriften, bie unter ben Titeln : "Denfcenfreuden", "Elpizon, ober über bie Fortbauer nach bem Tobe", "Stunden für Die Ewigkeit gelebt", "Der Menich im Umtreise feiner Pflichten", "Sonntagsbud", "Piftevon, ober über bas Dafein Gottes", und "Demald, ober mein lete

ter Glaube", erschienen sind, für die Anregung zum vernänstigen Denten über die wichtigsten Angelegenheiten des Menschen geschehen: ein Berdienst, um deswillen man ihm die Schwachheit, sich diswellen wiederholt zu haben, und weichliche Erzeugnisse, wie "Robert und Elisa, oder die Freuden der höhern Liebe", um so wilz liger verzelht, da er auch als Mensch und Prediger in seinem Privatleden Achtung verdiente. — Sein altester Bruder, Karl Heinr. S., geb. 1744, ein gesschickter Schulmann, guter Lateiner und eifriger Bescheter der Bernunstrelisgion, hat sich auch als Bersasser einer Menge gemeinnütziger Schulschriften verwiehet gemacht. Er wurde 1771 Rector in Torgau, 1783 in Zittau und privatissistete seit 1798, in welchem Jahre er entsassen, 2002 Berbst, wo er 1816 starb. — Der zweite Bruder, Joh. Christian Sigmund S., geb. 1752, seit 1785 Pastor in Dornburg und seit 1794 Amtsprediger zu Roslau im Zerbstissen, hat sich durch einige moralische Romane bekannt gemacht, z. B. "Bäterlicher Rath an meine Tochter" u. s. w.

Sinter nennt man jebe Incrustation ober jebes steinige Gebilbe, welches

sich aus Wasser Erystallinisch und rindenförmig absett. (S. Stalaktit.)

Sinus. Wenn man von dem Endpuntte eines Bogens einen Perpendikel auf den nach dem andern Endpuntte dieses Bogens gehenden Radius fällt, so heißt dieser Perpendikel der Sinus des Bogens oder des Winkels, den dieser Bogen mißt. Die Trigonometrie nämlich lehrt, daß, bei ebenen Dreieden, die Seiten sich wie die Sinus der ihnen gegenüberstehenden Winkel, dei sphärischen aber die Sinus der Seiten sich wie die Sinus der diesen Schen Binkel werhalten. Schon diese beiden Sätz reichen hin, um den großen Ruten der Sinus dazzulegen, wenn zu den gegebenen Stüden eines Triangels die übrigen durch Rechnung gefunden werden sollen. Um diese Rechnung noch mehr zu erleichtern, hat man Taseln, in welchen nicht die Sinus unmittelbar, sondern schon ihre Logarithmen (s. d.) versteht man den Sinus der Ergänzung des Bogens zu 90°. — Sinus versus heißt Das, was der Cosinus vom Radius übrig läst. Unter vielen Ausgaden der Sinustaseln empsehlen sich besonders Bega's "Logarithmische

trigonometrische Tafeln" (2. Aufl., 2 Bbe., Epg. 1797).

Sipons ober Seapons, abgeleitet von bem ind. Worte Cip, b. h. Bos gen, nennt man bie von Europäern in Offindien aus Landeseingeborenen ges bildete Infanterie. Da bas Berfeten europ. Truppen nach Oftindien mit zu groben Koften verknupft war und überdies die Mehrzahl entweder schon zur See oder in Oftindien felbft ein Opfer bes Klimas wurde; fo tamen zuerft die Frangofen auf den Gebanten, hindus in Gold zu nehmen; die Englander ahmten dies nach, und Lord Clive errichtete in Bengalen 32 Regimenter. Gegenwartig unterhalt bie offind. Compagnie 69 Regimenter Sipops, die, wenn fie vollzählig find, 200,000 M. ausmachen. Much find mehre Regimenter Cavalerie blos aus Lans beseingeborenen errichtet worden. Die Sipops bestehen aus Grenabier: und Ria sellercompagnien und haben Felbstlicke, bie jeboch von europ. Artilleristen bedient werben. Ihre Rielbung ift leicht und bequem; fie besteht in einer rothen Tuchjade, einem Leibchen von weißem Rattun unter berfelben, Beintleibern, bie nur bie hals ben Lenden bebeden, und Babufchen mit vorn gefrummten Spigen; Strumpfe haben fie nie, und den Ropf bectt eine Art Turban. Die einzelnen Regimenter unterscheiben sich blos burch die Aufschlage. Die Sipops' find mit einer Flinte und einem Degen bewaffnet, ben sie an einem über bie Achsel hangenden Riemen tragen. Sie find zwar nicht fo tapfer und geschickt als europ. Teuppen, aber fie werden ebendeswegen auch nicht geschont und zum kleinen Reiege, sowie überhaupt zu ben gefährlichften Unternehmungen genommen. Das Gefet ber Bindus, welches Fleisch und Alles, mas von Thieren heerthet, zu effen verbietet, macht

fie fehr mäßig und genügsam. Sie sind bulbsam und unverbroffen, boch baben fie fich zu verschiedenen Dalen emport, und noch 1833 erschlugen fie bei einem Aufstande die meisten ihrer europ. Offiziere.

Sippidaft, abgeleitet von dem altbeutschen Borte Gip, b. h. Stamm. nennt man die Blutenerwandtschaft. Den führte biefes Wort zuerft in die Ras turgeschichte ein; die einzelnen Gattungen (species) bilben nach ihm eine Sippe (genus), mehre Sippen eine Sippschaft, und mehre Sippschaften eine Bunft.

Sirach, eigentlich Jefus, Cohn bes Strach, ein Jube gu Jerusalem, welcher ume 3. 200 v. Chr. gelebt gu haben icheint, veranftaltete eine ber Salo= monischen abnliche Sammlung von Sittenspruchen, welcher ber gebiegene religiose Sehalt und große Reichthum an vortrefflichen Regeln ber Tugend und Lebensweisbeit eine vorzügliche Stelle in der hebr. Literatur geben. Auch driftliche Religiones lehrer benuten biefes ungemein faglich gefchriebene Buch als ergiebige Quelle biblis ider Beweise für einzelne Pflichtenlehren, besonders beim Unterrichte der Jugend. Das hebr. ober gramaifche Driginal ber Sammlung ift nicht mehr vorbanden. Des Jefus Entel, beffen Rame une nicht ficher bekannt ift, überfeste bas Driginal um 130 v. Chr. in das Griechische, und biefer griech. Tert steht unter ben sogenannten Apoltophen bes A. T. Die neueste Bearbeitung bes Werkes besorate Bretfcneiber (Regeneb. 1806).

Sirenen hießen im Alterthume Sottinnen untergeordneten Ranges, welche von ihrer Infel ber die Boruberfchiffenben burch ihren Gefang bezauberten, bann aber tobteten. Somer fennt nur zwei Sirenen, ungeflügelte Jungfrquen, beren Abstammung er nicht erwähnt. Die nachfolgenben Dichter und Mythogras phen, welche Geftalt, Babl, Ramen und Wohnfit ber Sirenen veranberten, machten fle gewöhnlich ju Tochtern bes atolifchen Stromgottes Achelous, balb von Sterope, Ampthaon's Tochter, balb von ber Dufe Terpfichore ober Melpomene, bald aus bem Blute, welches vom gerbrochenen Borne bes Achelous im Rampfe mit hercules auf bie Erbe floß; aus welchem Grunde vielleicht Euripides fie Toch= \ ter der Erde nennt. Sophofles nennt fie des Phortos Tochter, welches vielleicht bie altefte Abstammung ift. Der Berfaffer ber Orphischen Argonautit fest bie Gis renen nabe dem strudelnden Gestade des Arna auf einen porragenden Felfen, die Argonauten durch verberblichen Gefang anlockend. Drpheus ubte burch feinen Befang eine folche Dacht über fie, baf fie Alote und Leier wegwarfen und fich in Die Tiefe bes Deers binabftarzten, wo fie fortan als furchtbar gestaltete Kelfen bervorraaten. Dem Dopffeus konnten biese versteinerten Sirenen am atnaischen Bestade nicht mehr gefährlich fein. Fur ibn nahm der Dichter noch andere im torrbenifchen Meere an. Plato erbichtete acht Sirenen, ble, auf ben acht Rreifen bes himmels umbergetragen, jufammen die Spharenbarmonie anstimmen, wos für Anbere die neun Musen wählten. Nur an die Lieblichkeit ihres Gesanges bentend batte man ihrer Schablichkeit vergeffen. Much ergablt bie gabel von einem Bettgefang, in welchen fich die Strenen auf ber Juno Untrieb mit ben Musen einließen. Die Musen, welche obsteaten, rupften ihnen die Redern aus ben Klugeln und schmudten ihr haar bamit. Die von Bof geleugnete, ben Bogeln nabegehaltene Bildung ber Sirenen beweisen eine Menge Bildwerte. Ihre Bahl wird fehr verschieben angegeben.

Sirtus ober hundeftern beift ber ftrablenbfte und bellfte unter allen Rieftet ten und ber großte im Sternbilbe bes großen Dunbes, welches oftwarts uns

ter bem Orion fteht. (G. Sundetage.)

Sirpeso heißt der brudend heiße und ermattende Suboftwind in Italien, ber gewohnlich im Erubiahr und Berbfte einige Bochen weht. Die Einw. fchiten fich gegen ibn durch Brichließen ber Fenfter und Thuren.

Sirventes, eine fleiner Art Gebichte ber Troubabours, find befonbers beshalb wichtig, weil fie berrliche Sittenfallberungen bes Mittelalters enthalten.

Sismondi (Jean Charl. Leonard Simonde be). Mitglieb bek reprasentativen Raths zu Genf, Correspondent ber parifer Atademle ber Inschriften, einer ber einflugreichsten und gebiegensten Schriftsteller bes neuern Frankreichs im Fache ber Geschichtschreibung und Staatswiffenschaft, fammt aus einer alten pifanis fchen Kamilie, die fich feit 1508 in Frankreich und fpater in Genf niebergelaffen hatte. Er murbe am 9. Mai 1773 ju Genf geboren und ftubirte baseloft. Bur Beit bes Umfturges der alten genfer Regierung, 1792, fluchtete er mit seinem Bater nach England. Als er nach zwei Jahren von bort zurudgefehrt, marb menige Bochen nachher fein Saus geplundert und er nebst feinem Bater vom Revolus tionstribunale zu einjahrigem Gefangniß und einer Gelbstrafe von zwei Kunfteln feines Bermogens verurtheilt. Nach Ablauf ber Gefangnifftrafe ging er mit feiner Familie nach Toscana, aber auch hier erreichte ihn bie Revolution. Die Franzosen verhafteten S. zuerst, obgleich nur für turze Zeit, als Aristofraten, und balb barauf verhafteten ihn bie insurgirten Italiener als Frangofen, ba Genf unterbeffen frangofisch geworben mar. Erst 1800 murbe er frei und kehrte nun in feine Baterftabt gurud, wo er fich gang bem Stubium ber Befchichte, Politit und Literatur widmete und nebenbei einige Communalamter vermaltete. Der von Frau von Staël, Benj. Constant, Guizot u. A. ausgegangenen Gebankenbes wegung fich anschließenb, hat S. als Schriftsteller eine bedeutende Thatigkeit ents widelt und sein Einfluß auf die franz. Litetatur kann nur heilsam genannt werden, da es fürd Erfte barauf ankam, den engen Kreis ber frang, verfteiften Bilbung gut burchbrechen und für Aufnahme neuer Clemente zu befähigen. Denn was den pos fitiven Gehalt ber von S., wie von Frau von Stael, aus Deutschland nach Frankreich hinübergeleiteten Gebanten und Anschauungsweise betrifft, fo gehoren biefe fowol in religiofer wie philofophischer Beziehung einem nun langft überschrit= tenen Standpunkte, namlich ber Rant'ichen Bilbungsperiobe, an. weise haben G. feine hiftorischen Schriften berühmt gemacht; unter ihnen nennen wir zuerst seine "Histoire des républiques italiennes du moyen âge" (Bb. 1—4, Bur. 1807—8; 2. Aufl., und nebst Fortsehung, Par. 1809 fg.; neueste Ausg. 16 Bbe., Par. 1825-26). Bebenkt man bas Chaos ber Geschichte ber mittelalterlichen ital. Stadte und die Schwierigkeit, ein fo unendliches Material sowol herbeizuschaffen als zu bewältigen und daraus ein Gebäude herzustellen, so tann man diefes Wert taum genug loben, und jedenfalls verzeiht man dem unermublichen Berfaffer die Mangel feines Bertes fehr gern. Diefe find allerdings groß, obgleich die franz. Rritit fie nicht bemertt zu haben scheint; benn es ift weber die Forschung erschöpfend noch das Gefundene immer verarbeitet, und mit welcher Liebe auch ber bei republikanischer Ginseitigkeit boch stete bieber und frei urtheilende Berfaffer bei Schilderung der Berfaffung, der Sitten und der Eigenthumlichteit bes mittelalterlichen Lebens verweilt, so entsteht boch tein reines, treues Bild vom Mittelalter; es ift zu wenig Germanisches, zu viel Franzosisches in S., um ein solches Bild hinftellen zu konnen. Borzüglicher als das erfte Werk ist S.'s "Histoire de la renaissance de la liberté en Italie" (2 Bbe., Par. 1832), und fein biftorifches Sauptwert fcheint bie "Histoire des Français" (Bb. 1-21, Par. 1821 fg.) werben zu wollen; seine lette Arbeit ift eine "Histoire de la chûte de l'empire romain et du déclin de la civilisation de 250 à 1000" (2 Bbe., Dar. 1835; beutsch von Lindau, Lpz. 1836). Auch hat er einen historischen Roman geschrieben, eine Schilderung Galliens im 5. Jahrh., "Julia Severa, ou l'an 492" (3 Bbe., Par. 1822, 12.; beutsch von Dr. Muller, 2 Bbe., Lpg. 1822). 216 Literaturhistorifer zeigte sich S. in seinem vielgebrauchten Werke "Do la littératuro du midi de l'Europe" (Par. 1813; 3. Muft., 4 Bbe., 1829; beutsch von L. Saln, 2 Bbe., Lpz. 1815) als tiefen Sprachkenner, ber mehr als es bamals von Fransofen erwartet werden tonnte, von althergebrachten afthetifchen Borurtheilen frei war. Auch über Staatswirthschaft bat S. mit Einsicht und Erfolg geschrieben.

Buerft hab er ein landwirthschaftliches Wert, "Tableau de l'agriculture toscane" (Genf 1801, 8.) heraus; biefem folgte "De la richesse commerciale, ou principes d'économie politique appliquée à la législation du commerce" (2 Bbe., Benf 1803) und "Nouveaux principes de l'économie politique" (2 Bbe., Par. 1819; neue Aufl. 1827). Roch jest redigirt G. mit Blanqui u. A. ein nationalokonomisches Journal. In Angelegenheiten ber Politik bat sich G. sowol in Journalen, J. B. in ber "Revue encyclopedique", "Revue universelle", "Bibliothoque universelle" u. f. w., als auch in besonderen Schriften ofters vernehmen laffen. Sein Standpunkt ist ein gemäßigter Liberalismus mit Borliebe für die republikanische Berfaffung feiner Baterftadt. In den meiften feiner politi= fchen Aufichten mochte er mit Suizot jufammentreffen. Debre auf genfer Locali= taten bezügliche Brofcburen übergebend, nennen wir von feinen politischen Schriften nur ben "Examen de la constitution franc." (Por. 1815), morin er die Meinung aussprach, bag bie Frangosen nichts Befferes thun tonnten, als Napoleon's Busaacte anxunehmen. Den von Napoleon ihm angebotenen Drben ber Chrenlegion folug G. aus. Bu verschiebenen Beitschriften hat er viele bochft lebr= reiche Auffage über theoretische Politit, Religionsphilosophie, Krititen u. f. w. geliefert; fein lettes socialphysiologisches Wert find die "Ktudes sur les sciences sociales" (Par. 1836).

Sistrum, ein musikalisches Instrument der Alten, wurde von den Ugpptern bei dem Isseblenste gebraucht und noch gegenwartig sindet man es in Ugppten und Abpsinien. Es besteht aus einem ovalen Metallreise, der einen Stiel zum Anfassen hat; durch diesen Reif sind Löcher gebohrt, in welchen sich metallene Stabe besinden, die bei der Bewegung des Instruments ein Geräusch verursachen. Der Lon des Instruments wird um so angenehmer, je edler das Metall und je besser das Werhaltnis zwischen den Löchern getroffen ist. In neuerer Zeit hat man

aumeilen die beutsche Guitarre Gifter genannt.

Sifyphus, König von Korinth, das er nach Sinigen erbaut hatte, war ein Sohn des Aolus und der Enarete. Mit des Atlas Tochter, Merope, vermählt, ward er der Stammvater der Sifyphiden. Biel erzählen die attischen Dichter von seiner Alles übertreffenden Schlaubeit. Endlich erlegte ihn Theseus, dessen Sebiet er beunruhigt hatte; Andere schreiben seinen Tod der Rache des Zeus zu, weil er dem Aspus den Raub seiner Tochter angezeigt habe. Er fesselte den gegen ihn gesendeten Tod, daß eine Zeit lang. Niemand stard; nachber überlistete er den Hades, daß dieser ihn auf der Oberwelt ließ, von welcher er nicht eher zur rücktam, die das Alter sein Leben geendigt hatte. Dafür litt er nun in der Unterwelt die Strafe, ein ungeheures Felsenstück einen Berg hinanzuwälzen, das, sos bald er die Höhe erreicht, sosort wieder beradvollte.

Sitte ift ein Ausbruck, der zunächst auf den Gebrauch oder die Sewohnsheit im praktischen Leben deutet. Die Sittlichkeit, des Menschen erscheint zuserst in der Sestalt der Sitte, einer Thatigkeit, die in natürlichen Verhältnissen wurzelt und sich zur Sewohnheit macht. Die Handlungen beruhen auf Aried und Neigung für Familienverdindung, Freundschaft, Heimat und Vaterland. In der Sitte ist das Praktische volksthümlich und undewußt. Aritt aber die prüsende Resserion ein, welche nach der Berechtigung von Sitte und Gesetz fragt, dann ist geswöhnlich schon die Herrschaft der Sitte im Untergehen begriffen; Jeder bildet sich seine Maxime zum Handeln. Allein auf diese Weise ist auch nur die höhere Gestalt des bewußten Thuns des Sittlichen (die Moralität) möglich, welche darin besteht, daß der Mensch das Rechte mit Bewußtsein thut. Hier tritt daher auch der Kampf ein mit widerstehenden Neigungen, welchen die höhere Sittlichkeit beschwichtigt. (S. Moral.)

Situation, Lage ober Stellung, nennt man überhaupt bas Berhaltnis nach Augen, in welcher eine Person erscheint; auch bas Lebensverhaltnis. Die

Struction ift in fconen Runften, welche ben Menfchen barftellen, von großer Michtigkeit; benn sowie in ben barftellenben Runften, welche zu bem außern Sinne fprechen, die Lage, Stellung und Umgebung, in welcher fich die Denschenfigur befindet, ben innern Charafter, Buffand ober bie Sandlung ber bargestellten Person zu erklaren vermag, wenn fie berfelben angemeffen erfunden ift (f. Attitube), so find in der ergablenden und bramatischen Doesse die Situationen (Berhaltniffe, Buftanbe und Umgebungen) ber Personen Das, woran fic bie poetischen Charaftere entwickeln, wie ber wirkliche Mensch felbst fich an gegebes nen Berbaltniffen entwickelt, nur bag bie Situation und ihre Schilberung in ber Erzählung mehr Unfpruche machen barf als im Drama, wo die Charaftere fich aus fich felbft entwideln follen. Dier follen fie, und vorzüglich in der Tragodie, mehr durch die Handlungen der Bersonen selbst berbeigeführt sein, während sie bort mehr nom Bufall abbanaig fein tonnen. Dag fie auf eine unerwartete Beife gintreten, ift an fich tein Tehler, nur muß bie Situation auf eine geschickte Weife berbereitet und in bas Gewebe ber Handlung eingeflochten werben. (G. Schaufpiel.) Das durch kann es oft geschehen, daß wir über den Ausgang einer handlung und bas Schickfal eines Menfchen eine Beit lang in Zweifel schweben, woburch unsere Theilnahme an ber Person gesteigert wird, mabrend in ber Situation selbst nur Beranlaffung zur weitern Entwickelung ihres Charafters liegt. Aber an fich fann ein ungluctliches Berhaltnif eine Perfon nicht tragifch, wol aber ein lacherliches Berhaltniß eine Derfon tomifch machen. Ubrigens tonnen im Luftfpiel ebenfowol ernste als im Trauerspiel tomische Situationen vortommen; bie Auflosung uns gludlicher und ernster Situationen aber in gludliche wie im ruhrenben Schaufpiele (f. b.) wird leicht unpoetisch. Wo im Drama bie Schilberung ber Situationen die Charafteriftit überwiegt, ba tritt bas Situationsflud ein, welches fic mehr bem Epifchen und Lprifchen zuwendet, entgegengefest bem Charafterfitid: find diese Situationen verwidelt, wie besonders im Luftspiele, wo Scherz und Bis ben Knoten enupfen und lofen, ba rebet man vom Intriquenftud insbesonbere. Opern find baber an fich mehr Situationeftude, weil bei ihnen die Ausmalung ber Situation burch lyrifche Runft hauptsache ift. Unter ben fleinen Dichtungsarten haben bas Ibpll, die Romange und die Ballade größtentheils nur die Darftellung einer poetischen Situation jum Gegenftanbe.

Situationszeichnenkunft (bie) ober bas Planzeichnen, lebet gewiffe Theile ber Erboberflache richtig erkennen und im Grundriffe burch topos graphifche Karten und Plane abbitben, fobag man fowol bie einzelnen Gegenftanbe als auch die Beichaffenheit berfelben beutlich unterscheiben tann. Es foll Licht und Schatten auf einem Riffe ber Art gar nicht ftattfinden, und nur bei einigen Gegenftanben wird es erlaubt, fie burch Schatten gehörig voneinander zu trennen. Die Ratur bezeichnet felbft die Form ju ihrer Abbildung, nur beobachte man, baf, je Eleiner der Makstab ist , desto mehr die Gegenstände voneinander unterschieden werden muffen, sodaß nur noch bei Landfarten gewiffe Beichen die Stelle der Bilber vertreten. Der 3med, ber burch einen Situationsgrundrif erreicht werben foll, bestimmt die mehr ober minder deutliche Darstellung berfelben. Auf einem topographischen Riffe find Gebirgezuge, bas Stromgeaber, bie bestimmte Angabe ber Orte, die fie verbindenden Straffen und alle Grenzen die wichtigften Bebingungen. Bei einem militairischen Riffe sind die Angaben ber Lage und Boschung ber Berge, Bobe, Gefichtetreife, bes Umfangs und ber Beschaffenheit ber Balber , ber Ubergangspuntte über Fluffe, ber Wege aller Art, wichtig. Samera: liften und Donomen verlangen auf einem Riffe bie befondere Angabe von Felbern, Biefen, Suthungen, Grengen und Grengzeichen u. f. w. Gin Forfriß foll bie Art des Holzes und die Eintheilung beffelben zu seiner Benutung angeben; so uns terscheiben sich auch hybrotechnische, Bergbaus, Stragenbauriffe u. f. w. Darstellung der Situation geschieht entweder mit schwarzer Lusche auf weißem

Papier, ober indem man gur Unterscheidung ber einzelnen Gegenftande fich ber Farben mit bebient (farbige Situation). Man bat Spfteme aufgestellt, worin die Art der Bezeichnung und die Berbindung ber einzelnen Gegenstande gelehrt wirb. Bgl. Lehmann's "Lehre ber Situationszeichnung", herausgegeben von Beder und Fifcher (2 Bbe.; 4. Aufl., Dreed. 1828), und Lynder "Unleitung gum Situationezeichnen", umgearbeitet von Papft (4. Aufl., Darmft. 1827). Unter ben Forstriffen murben bie im Forstinstitute zu Tharand gezeichneten bie erfte Stelle einnehmen, wenn nicht die Bestandfarten burch bie vielen, ineinander greis fenden Decfarben ein etwas grelles Unfeben bekamen. Die in ber Finangplantammer zu Dresben gefertigten okonomisch-kameraliftischen Riffe leiften, was man von einem Riffe der Art nur fobern tann. Die Riffe, jum frang, neu gefertigten Steuertatafter geborig, find fur ihren 3med gang brauchbar. Unter ben eigentlichen Situa nstarten (f. Landtarten) zeichnen fich zwei Manieren besonders aus: bei ber einen find die Gebirge burch Licht = und Schattenpartien voneinander ge= trennt, mas, obicon ber Bahrheit nicht gemäß, boch eine fcnelle und beutliche Uberficht ber Gebirgezuge gewährt. hiernach find Die fo vorzüglichen Karten von Malte Brun bearbeitet. Die andere Beife ift ber Ratur getreuer, aber auch um besto schwieriger, und barum bei Generalkarten kaum anwendbar. hier werben bie Gebirge nach ihrem Buge, nach Lehmann's Manier, gezeichnet. Der Beichner muß viel Kertigfeit befigen, wenn er nicht aus bem Magitabe tommen, sonbern in gang turgen Strichen bie Rrummungen und Windungen ber Gebirge beutlich andeuten will.

Sima, auch Schiwa genannt, b. i. ber Erhabene, eine ber bochsten Gottbeiten der Indier, scheint ursprünglich das Feuer, als belebendes und zerftorendes Princip im Weltall, zu bezeichnen. Die biefen Gott vorzugeweife verehrende ind. Religionspartei, die Simaiten, hatte vorzüglich im nordl. Indien ihren Sig, weshalb benn Manches in ben Mothen von S. auf die Gebirge des nordl. Indiens fich bezieht. Die Beinamen, welche er führt, wie Iswaras, b. h. der Herrscher, Sthanus, b. b. ber Bestandige, Rudras ber Schredliche, Ugrus ber gurftliche, Mahadewas ber große Gott, bruden feine verschiedenen Eigenschaften und Berrich: tungen aus. Er wird schneeweiß dargestellt und sein Symbol ist ein Triangel mit nach oben gekehrter Spige, wodurch die Flamme angedentet wird. Bisweilen hat er vier Arme und vier Antlige, um anzubeuten, daß feine Macht in alle Beltrich= tungen-greift, und zwischen ben beiben Augen auf ber Stirne noch ein brittes Auge, weshalb er Trilotschanas, b. i. der Dreidugige, heißt, wodurch angedeutet wirb, baß fein Blid die brei Belten, Simmel, Erbe und Unterreich, burchbringe. Auch tragt er in ber Sand ben Dreigad, als Beichen ber Berrichaft uber bie brei Belten. Er wohnt auf dem Gebirge himalaja, weshalb er felbst Giriswara, b. i. Beherr: fcher, feine Gattin aber Parwati, b. i. die Gipflige, heißt, und feine Behaufung liegt auf bem Gipfel Railafa. Dort thront S., von feligen Bugern umgeben, und von den himmlischen Sangern und Tangerinnen, den Gardarwen und Apsarasen. Sein Haupt reicht bis an ben Himmel; er trägt ben Halbmond auf bem Haupte, weshalb er Tchandrasikharas, b. i. Monbtamm, genannt wird; aus feinen Loden entsträmt ber heilige Fluß Sanges. Da bas Feuer zerftort, so trägt S. haufig Schlinge, Keule, Bogen und Pfeile, Dolch und eine Halskette von Schäbeln; auch wird die zerftorende Beit, Kalt, als feine Gattin bargeftellt. Da bas Feuer durch die Warme aber auch belebt, gehoren zu ben Attributen des S. auch der Stier, und der Linga oder Phallus, und die Lotosblume, als Bild des weiblichen Schoofes. Die Verehrer des S. brennen fich deshalb oft das Bild des Phallus in ber Geftalt eines Bentelfreuges auf ber Bruft ein. Die Thaten bes S. ergahlt der Siwa-purana. (S. Indische Religion.)

Sima war, wie Helmold berichtet, eine Gottheit ber Polaben, einer Kam. Bolterichaft, Die ihren hauptfit ju Rageburg hatte. Alles Ubrige, was

man von biefer Gottin ergablt, fallt ber Muthmagung ober ber fpatern Sage anbeim. Sie foll abgebilbet gewefen fein, bie Banbe über ben Ruden, in ber einen einen goldenen Apfel, in der andern eine Beintraube auf einem grunen Blatte baltend, und mit haaren, die bis auf die Baben berabhingen. Ubrigens ift Sima nach den Späteren und Reueren nicht blos die besondere Gottin der Polaben, son= bern ber Slawen überhaupt. Da fie gang entfleibet und in ber Rulle ber Reige abgebilbet gewesen sein foll, so bat man fie nicht mit Unrecht mit ber Benus vergli= den, namentlich mit ber Benus, welche ber Sage nach in Magbeburg verehrt murbe. Begen ber Beintraube bat man S. fur Die Gottin ber Kruchtbarteit ge= Much bat man fie mit Thor's Gattin Gif, b. h. ber fruchttragenden halten. Erde, verglichen, und bie, welche Alles auf die indifche Mothologie guruck führen, finden in ber ind. Sima eine namenahnliche Gottin. Als Gottin bes Lebens wird fie gedeutet, sufolge ber Ableitung ihres Ramens von Ziwy, b. h. lebenbig; Andere leiten ihren Ramen von dziewa, b. h. Jungfrau, ab. Rach ber gewöhnlichen Unnahme foll fie ihren Tempel auf bein Polabenberge zu Rageburg gehabt haben. Das Bildnif ber S. unter ben unechten prilmiger Denemalern, aba gebilbet bei Dafch in ben "Gottesbienftlichen Alterthumern ber Dbotriten" (Bert. 1771), hat die Inschrift: Raxivia, b. h. Rathgeberin, und beigegeben ift ihr ein Schlafenber Denich, ben Andere für einen Affen halten.

Simah, ber hauptort ber britten Dafe auf bem Bege von Raire nach Rezzan , in ber Sahara, mar ben Griechen megen bes Dratels des Rupiter Ammon. - besonders seit dem Buge Alexander's, bekannt. Überfluß an Datteln, Granatapfeln, Beigen, Dliven, Apritofen, Melonen und Trauben find noch Beugen einer fruben Cultur und bes fruchtbaren mafferhaltigen Bobens. Je prachtiger einst ber Drakeltempel war, besto burftiger ist jeho bas Aussehen der Stadt. Rebst bem Bebiete (8000 Bewohner), fteht fie unter ber Berrichaft mehrer Sithe, bie feit 1820 bem jegigen Bicefonige von Agppten unterworfen find und burch 2000 Kameellabungen Datteln und 10,000 fpan. Piafter Tribut feiner Berrichaft jahrlich hulbigen muffen. Roch sieht man überrefte bes Tempels, nach agppt. Beise von einer Umfassungsmauer umgeben; bann bei bem Dorfe Sthargiab Arummer alter Wohnungen und weiterhin ben Sonnenquell. Was in ber innern Rammer bes Tempels an Bildwerten und hieroglophen auf Wanden und Dede erhalten war, mit gruner und blauer Farbe vorzugeweise bemalt, bas finbet man bei Minutoli von D. Gruoc gezeichnet. Wie im oberagppt. Theben, kommt Jupiter Ammon hier, als hochfter Landesgott bezeichnet, vor. Bein symbolisches Saupt ift bas eines Wibbers, bebedt mit ber großen agopt. Saube; in ber Sand halt er ben Gotterstab mit dem Bogelhaupte, bem Symbole gnabiger Erhorung, in ber Linken das Tau. Bahricheinlich mar Benus Dione, die in den Darftels lungen ihm zur Seite fieht, bes Jupiter Ammon Tempelgenoffin. Die Reihe ber andern Gottergesiglten hat Tollen scharffinnig gebeutet in Minutoli's Reise. Noch hat der Sonnenguell die Eigenschaft einer wechselnden Temperatur beibehalten.

Sirtus nannten sich funf rom. Papste. — S. I., den die rom. Kirche als Martyrer verehrt, soll 116 oder 119 auf den papstlichen Stuhl gelangt sein und die zwei Sendschreiben versaßt haben, die in der "Bibliotheca patrum", siehen. — S. II. wurde 257 der Nachfolger des h. Stephanus, nachdem er vorher viele Versolgung erdulder, und bald nachdem er den papstlichen Stuhl bestiegen, hingerichtet. — S. III., Papst 432—40, bemühte sich sehr die oriental. Kirche mit der occidental. zu vereinigen und hatte Leo den Großen zum Nachfolger. — S. IV., Papst 1471—84, machte sich in mancher Beziehung um die Kirche verdient; doch hat er auch seinen Namen durch Nepotismus, Simonie, übertriedene Eiteikeit, Hosfart und andere Sünden besteckt. — Der berühmteste unter allen Papsten dieses Namens war S. V., unter den Papsten der drei lehten Jahth. als Regent und Staatsmann der größte. Er hieß eigentlich Felix Veretti und

war zu Grotte a Mare, umweit bes Stabtchens Montalto in ber Mart Ancona geboren. Den niedrigen Arbeiten, burch die feine armen Altern ihr Brot erwarben. entzog ihn ein Bruber feines Baters, ber Franzistaner zu Montalto mar. Seit 1534 felbft Franzistaner erwarb er fich febr balb ausgezeichnete Renntniffe in ber Scholaftischen Philosophie und Theologie und in der rom. Literatur. Er lebrte feit 1544 bas kanonische Recht zu Rimini, seit 1546 zu Siena, und ward 1548 Priefter, Doctor ber Theologie und Regent ber Riofterschule zu Siena. Als gewandter Dialektifer und Prebiger machte er sich auch in Rom bekannt, wo bie Sunft einiger Cardinale ibm feit 1551 Aufenthalt verschaffte. Sier glangte er nicht nur auf ber Rangel, fonbern auch burch fromme Berte, wie bie Stiftung einer Bruberichaft gur feierlichen Begleitung ber Softie zu ben Rranten unter bem Ramen ber Gefellichaft bes beiligen Sacraments, und eines Bufluchtshaufes fur arme Jungfrauen nach ber Regel ber b. Clara. Gein Bert über bie mpftische Theologie und fein ,Golbenes Regifter", ein Auszug aus ben Schriften bes Aristoteles und feines Commentators Averroes, waren ebenfalls Fruchte feines Aufenthalts in Rom, ber ihm übrigens burch argerliche Sandel, Die ihm fein uns ruhiger Ropf und fein Widerwille gegen das Rlofterleben jugog, verbittert murbe. Nicht beffer ging es ibm ju Benedig, wo er 1556 Borfteber ber Frangistaner= schule und 1557 Generalinguisitor wurde. Gern ging er 1560 nach Rom gurud. wo ibn der Papft jum Consultor bes b. Officiums (Inquisition) und Professor an der Universitat ernannte, und fein Orben, auf des Carbinale Capri Betrieb, ibn zum Generalprocurator mablte. 3m 3. 1565 begleitete er ben papftlichen Legaten als Gefandtichaftstheolog nach Spanien, lernte bort die Politit bes fpan. Sofes tennen und erwarb fich burch feine Predigten die Achtung Philipp II. und feiner Großen. Inzwischen wurde der Cardinal von Aleffandria unter dem Namen Pius V. 1566 Papft, und erhob nun feinen alten Freund Peretti zum General= vicar des Franzistanerordens, zum Bischof von Sta. = Agata de' Goti und zu seinem Beichtvater. In diesen Amtern brang Veretti nachbrucklich auf Abstellung der unter den Frangistanern eingeriffenen Unordnungen, suchte die Sitten ber Geiftlichkeit seines Sprengels burch hirtenbriefe zu verbessern, seinen ebemas ligen Feinden aber verzieh er großmuthig. Schon 1570 erhielt er die Cardinals= wurde, in der er fich nun Montalto nennen ließ. Bekannt mit der Politik feiner Collegen, glaubte er ber breifachen Rrone, ju ber fein Chrgeig nun bie Ausficht geoffnet fab, am fichersten bei einem Betragen entgegenzugeben, bas teine Eiferfucht ermedte. Der sonft heftige, herrschfüchtige, vielthatige und babei auch torperlich traftvolle Mann fchien mit bem Purpur gerabe bie entgegengefesten Eigenschaften angenommen zu haben. Seinen Ginfluß auf Pius V. brauchte er mit Maßigung; nach beffen Tode bielt er fich im Conclave von jeder Parteiung entfernt; unter Gregor XIII. jog er fich fast gang bom hofe gurud, und nahm, wie er vorgab, an der Berbefferung des Kalenders und den wichtigen politischen Berhandlungen mit Rugland und England, wobei fein erfahrener Rath nicht entbehrt werden konnte, nur ungern Untheil. Sanft und verträglich zeigte er fich gegen Jebermann, Beleidigungen ertrug er, ohne Rache ju fuchen, feine armen Bermandten ließ er nur wenig von den Bortheilen feiner Erhebung genießen; bagegen wendete er feine ohnehin nicht bebeutenben Gintunfte ju frommen Stiftungen, wohlthatigen Werken und gelehrten Unternehmungen an, errichtete ver geffenen Beiligen neue Denkmaler und gab fich überhaupt bas Ansehen eines kranklichen, entkräfteten Alten, der vor Allem die Ruhe und Andacht zu lieben fcien. Doch sammelte er unter ber hand im Beichtftuhle, wo die lockern Großen ihm ihre Geheimniffe am liebsten anvertrauten, und durch feine Sausgenoffen ge= naue Nachrichten von ber Stimmung und ben Charakteren ber bebeutenbften Ros mer, und bereitete fich unter ber Maste ber frommen Ginfalt und mitleiberregenden Altersichwache ju der boben Bestimmung vor, fur die er geboren mar. Go hatte

er Alles um fich ber über feinen wahren Charafter getäuscht und bie Debracht ber Carbinale überzeugt, ein Papft, wie er, werde fich am teichteften lenten laffen. als Gregor XIII. 1585 ftarb. Birklich ward Montalto fast einstimmig gum Dapf ermablt. Sobald er feiner Sache gewiß mar, marf er noch in der Mabitapelle den Stab, auf ben er fich bisher gestügt hatte, ploglich weg und trat jum Erstannen Aller mit einer Kraft und Majestät hervor, die den selbständigen Herrschergeist ans Zandigte, in dem er mabrend feiner fünfjahrigen Regierung gebandelt bat. Gleich in den erften Tagen zeigte er den Romern durch schnelle hinrichtung mehrer Berbrecher, wie er die unter feinen Borgangern erschlaffte Gerechtigkeit bandbaben molle. Bergeben wider offentliche Bucht und Sicherheit bestrafte er, ohne Rud ficht auf bie angesehenften Surfprecher, meift mit bem Tobe; faumige Richter entfette er, ben Rirchenftaat reinigte er burch zweckmaßige Unstalten von bem Unfuge ber Banditen, und ftellte bie gestorte offentliche Rube mit Rachbrud ber. So machte er durch eine Strenge am techten Orte, in ber er sich immer gleich blieb, feinen Ramen furchtbar, und zwang bas zuchtlofe Rom in die Schranken ber Ordnung. Doch wollte er nur bas Schrecken ber Bofen fein, die unschuldig Uns terbrudten fanden bei ihm Recht und Bulfe, die Armen wurden aus feinen Maga= ninen gefattigt, und taufend mußige Bande bei ben Bauten beschäftigt, bie er gur Berfchenerung Roms mit bewundernswurdiger Schnelligfeit ausführte. Die nach ihm benannte Wafferleitung, Aqua felice, ber große Dbeltot auf bem Dlate vor ber Deterskirche und die Triumphläulen Trajan's und Marc Aurel's, die prächtige Ruppel der Peterskirche, das Spital an der Tider, find Denkmåler seiner Sorafalt für den Glanz und bas gemeine Beste seiner Sauptstadt. Bleibenden Ruhm erwarb er fich burch die Stiftung ber vaticanischen Bibliothet, fur die er ein prachtvolles Gebaude und eine eigne Druckerei für die Berausgabe der Kirchenschriftsteller ein= Aus diefer Druckerei ging feine vollendete Ausgabe ber Werke des b. richtete. Ambrofius und die von ihm verbefferte Bulgata hervor. Bu Fermo im Kirchenftaat grundete et eine Universitat, ju Rom das Collegium des h. Bonaventura für junge Franzistaner, und zu Bologna das Collegium Montalto, eine Bils bungsanftalt mit Freiftellen fur Junglinge aus ber Mart Ancona. Gein Saupt augenmerk war jeboch bie Regierung bes Rirchenstaats und bie Leitung der auswartigen politifchen Angelegenheiten. In Rom fuchte er Sandel und Gewerbfleiß burch Aufhebung laftiger Bolle und burch Grundung von Bollen: und Seibens manufacturen zur nublichen Beichaftigung ber Urmen zu beleben. Der Policeis und Finanzverwaltung gab er eine verbefferte Ginrichtung und fammelte einen Schat von 3 Mill. Scubi (5 Mill. Thir.). Die Kosten seiner Hospaltung schränkte er auf das Unentbehrlichste ein; ohwol freigebig gegen seine ehemaligen Gonner, bewies er boch auch als Papft große Mäßigung in ber Gorge für feine Ber: wandten, und begnügte fich, ihnen anständigen Unterhalt zu verschaffen. Bur Bermaltung der Regierungs: und Kirchenangelegenbeiten feste er 15 Congregatio: nen ober Beborben aus Carbinalen und anbern Beamten nieber. (S. Romifche Curie.) Außer ber Stiftung einiger Beiligenfeste murbe feine Regierung baburch wichtig, daß er die Anzahl der Cardinale auf 70 festseste und alle Bischofe der Zathollichen Christenheit verpflichtete, nach Berhaltniß der Entlegenheit ihrer Sige, innerhalb brei, funf ober gehn Jahren ein Dal nach Rom zu tommen. In theologischen Streitigkeiten beobachtete S. eine weise Neutralität und legte ben mit der Universitat Lowen tampfenden Jesuiten, Die er überhaupt nicht liebte, Stillschweigen auf. Defto lebenbiger regte er fich in ben politischen Sandeln seiner Beit. Der Blan, Deutschland-in die ehemalige Abhängigkeit vom röm. Stuble gurudzubringen, mußte freilich fehlschlagen; boch wußte S. ben Raifer Rubolf II, zu nachbrücklichen Berfolgungen der Reger zu bewegen. 3mei protestantische Regenten, Beinrich von Ravarra und bie Ronigin Etifabeth von England, belegte er mit seinem Bannfluche; boch achtete er im Derzen Beibe wegen ihrer Geiftete

traft, und wollte Spanien nie recht ernftlich gegen ben Erftern unterftugen, weil er bie Absichten Philip II. bebenflich fand. Auf ber anbern Seite gab er biefem Ronige gwar Sulfagelber gur Ausruftung ber Armada gegen England, ließ aber sugleich engl. Unterhanblern merten, bag er eine fraftigere Theilnahme an bem mieberland. Freiheitstriege gur Befchrantung ber fpan. Dacht nicht misbilligen werbe. Den Ronig von Krankreich bielt er mit Berfprechungen bin, und mun: terte, um ihm seinen Einfluß zu zeigen, ben Herzog von Savopen zu einer Unternebmung gegen Genf auf. Rach ber Ermordung ber Guifen that er Beinrich III. in ben Bann, ohne barum bie unter bem Bergog von Dapenne fortbauernbe Ligue nachdrudlicher zu unterftugen. Go wußte G., indem er mit allen Regenten feiner Beit in leiblichem Bernehmen blieb, einen durch ben andern ju fchwachen und von fic abhangig zu machen. Dabei beschäftigten ibn weit aussehende Entwurfe zur Bergrößerung feiner landesherrlichen und kirchlichen Dacht. Reapel nannte er fein Königreich und ließ fortwährend bem fpan. Bicekonige bas Gewicht seiner Rachbarschaft bei allen Gelegenheiten fühlen. Rufland wollte er durch den Konig Stephan Bathori und Agypten durch den Großherzog von Toscana seinem Stuble unterwerfen; boch vereitelte ber Tob beiber Fursten biefe Unternehmungen. Bei feinem umfaffenden Gingreifen in die Beitereigniffe und feiner Gewohnheit, als Lanbesherr burchaus felbft zu regieren, wendete er, um in ber turgen Frift von Funf Jahren fo viel und vielerlei ins Wert zu feben, Die raftlofefte Thatigteit an. Durch ein ausgebehntes Spftem ber Spionerie feste er fich von Allem was vorging Seine tiefe Beschäftstenntnig und die Überlegenheit seines ge= wandten, ftete gegenwartigen, boben Beiftes flogten Jebem, ber ihm nabe tam, Bewunderung und Chrfurcht ein. Beruhmt find die launigen Ginfalle und wißi= gen Antworten, mit benen er gleichsam scherzend Begner nieberschlug und feine Absichten burchsette. Ginfach in seinem Außern und frei von angklicher Gorgfalt für die Stifette, behauptete er fein fürstliches Unsehen durch einen majeftatischen Anstand und strenge Folgerichtigkeit in seiner Handlungsweise. Im Perzen war er talt, in feinen Berechnungen fchlau und umfichtig, gegen feine Umgebungen verschloffen und bis zur Unbiegsamkeit und Barte fest in Allem, was er fich vor= nahm. Politische Rudfichten hatten bei ihm in ber Regel bas übergewicht über bie religiofen; boch verfehlte er nicht, mas bem Amte bes heiligen Baters ber Rirche geziemen mochte, und es gereicht ihm jum Lobe, bag er feine Gewalt nicht leicht au perfonlicher Rache miebrauchte. Geliebt ward er nicht, aber allgemein gefarch= tet. Als er am 24. Aug. 1590 gestorben war, rif bas burch ben Drud-feiner Auflagen erbitterte Bolt bie ibm vom Senat auf bem Capitol errichtete Bilbfaule nieder. Die Bermuthung, fein Tob fei auf Betrieb bes fpan. Sofes, ben er fich burch seine Ralte gegen die Lique und burch gewisse Unnaherungen an Beinrich IV. jum Feinde gemacht hatte, burch Gift beschleunigt worden, ift auf teine bin= reichenden Beweise geftust, soviel aber gewiß, bag die Fursten fich Glud munichten, ibn nicht langer auf bem papftlichen Throne zu feben. Denn mas Genie und Charafterstarte mit ben Mitteln, auf welche bie Reformation ben Papft eingefcrantt hatte, in wenigen Jahren auszurichten vermögen, hat G. beffer als alle seine Nachfolger bewiesen, und die Geschichte nennt ihn das lette den Konigen furchtbare Dberhaupt ber rom. Rirche.

Stalbe, eigentlich Stallb, bebeutet im Altnorbischen so viel wie Dichter, Stallbmar ober Stalbmadchen, und Stallbtona ober Stalbweib, Dichterin; Stallbstape ober Stalbschaft, Dichtfunst ober Poesse. In engerer Bebeutung nennt man Stalbenlieder die Gesange der namhaften Stalben, während die gotterfaglichen und heldensaglichen Lieder der Ungenannten am gewöhnlichsten Eddalieder genannt werden. Wie aus Tacitus hervorgeht, hatten schon die alten Deutschen die dreierlei Arten Lieder, welche wir später im Norden treffen, nämlich gotterssagliche, heldensagliche und geschichtliche; von denen die beiden erstern die mythis

ichen, die tettern die historischen begreifen. Gotterfagliche waren die Lieder auf ben erbgeborenen Gott Thuisto und auf Thor ober Bercules; helbenfagliche, bie auf Mann und feine Gobne; geschichtliche bie, welche man ju bes Tacitus Beit auf Arminius sang. Spater gaben die geschichtlichen Lieder,, wenn der held fcon wieber einer fernen Beit angehorte, ben Stoff ju belbenfaglichen, b. b. ju Liebern freier bichterischer Schopfung. Sowie alle german. Boller burch bie Sprache innig vermandt und nur politisch entzweit maren, so waren auch ibre Gefange gemeinfames Gigenthum. Lieder auf Alboin 3. B. wurden nicht blos bei ben Longobarben, fonbern bei allen beutschen Bolfern gefungen. Go fpielt auch ber Gothe Dietrich im beutschen Sagenkreise des Heldenbuchs eine so größe Rolle, und Bolund ober Wieland wird in altnord., angelfachs. und beutschen Liebern befungen. Ebenso ift die Belbenfage von Sigurd und Sigfrid und ben Giufungar und Ribelungen bem Rorben und Deutschland gemeinsam. Auch batten die Lieber aller german. Bollerschaften Gin Beremaß, namlich ben Stabreim ober bie Alliteras tion . fo im Altbeutschen noch bas helbensagliche Silbebrandelieb , und bie fur bie Got terfage wichtigen Lieber, bas weffobrunner Bebet und bas jungfte Bericht ober Dus fpelli. Gereimt aber ichon ift bas geschichtliche Lubwigslieb. Dit bem Reim gab man in Deutschland auch die Regel bes Stabreims auf. Auch die Stalben des Nordens tennen fcon fruh ben Endreim; fo bat Egil Stalagrimefon bei feiner Sauptlofung den Endreim, aber in Berbindung mit dem Stabreim. Um den profaischen Stoff ju verschleiern, murben bie Stalben ju ber rathfelhaften Dichtersprache binges brangt; fie waren namlich nicht blos Dichter im eigentlichen Ginne, sondern gua gleich auch Geschichtschreiber. Den geschichtlichen Werth ber gleichzeitigen Stalbenlieder wurdigt am beften Snorri Sturluson, wenn er fagt: Wir nahmen alles Das für mahr, mas in diesen Gefängen sich findet von den hauptlingen, Sabrten oder Schlachten. Aber das ift Weise ber Stalben, zu loben Den am meiften, por dem fie find; aber Reiner murbe bas magen, ju fagen ihm felbft die Werke von ihm, von denen Alle, die fie borten, wußten, daß fie lofes Beug maren und Ers bichtung, und so auch er selbst. Das mare da Sohn und tein Lob. Ebenso richtia bemerkt Snorri Sturluson, wie die Lieber leichter unverfalscht auf die Rachmelt fommen, als die Sagen. Der Wirklichkeit klebt aber gewöhnlich etwas Profatiches Selbft fcopferifc burften bie Stalben, weil fie bas Imt ber Gefchichts ichreiber batten, wenigstens in ber Regel, dem Stoffe nicht durch eigne Erfindung und Singubichtung ben Reig eines wirklichen Gebichtes geben; blos burch ben Reig ber fconen Dichterfprache mar es ihnen geftattet, bem Liebe Glang gu vers leihen. Weil von ben Staldenliedern gewöhnlich nur ein Theil der Dichtersprache wirklich übertragen und bei dem übrigen Theile blos ber Ginn ber Umschreibungen. biefe nicht felbft überfeht wurden, fo haben die Stalbenlieder bis jest in Deutscha land nicht bas Glud gemacht, welches fie verbienen. &. Wachter mar ber Erfte. ber die Lieber ber Stalden in ihrem vollen Dichterschmude übertrug und erläuterte. auch ben Stabreim und jum Theil auch den Unreim oder Linienreim wiedergab. Ein solcher ift z. B. die Bahn schwang des Schwanes.

Um die rathfelhafte Stalbenfprache gu veranschaulichen, wollen wir eine Strophe aus Bachter's überfegung der heimekringla mittheilen:

Bir führten, ullr bes Streitlauchs (helb!) Fyriswallir's Samen (Golb) Auf ben habichte Bergen (hanben) Dafan's ganges Leben über: Run hat ber Bolibefeinber Der vielsfrohen Stiavingen Frobi's Rehl im Fleische ber Mutter Des Feindes ber Riesin verborgen

Jenes Mehl ift bas Gold, und Thor's Mutige Die Etrophe fang Cywind Stallbafpillir, beffen Leben jugleich ein Zeugniß glat von dem schwierigen Stande

ber Stalben. Er war ber Stalbe Haton's des Guten gewesen, hatte ihn namentslich in den schönen Hatonamal (in der Heimstringla) verherrlicht, ward aber nach bessen Dog genothigt, Stalbe Haralld's Grafeld's zu werden. Obige und eine andere Steophe war gegen den Geiz des Königs Haralld gerichtet gewesen; da er nun bessen Stalbe geworden, ward ihm dies als Verbrechen der Areulosigsbit angerechnet.

Da die Stalden das Amt ber Geschichtschreiber hatten, mußten fie ben Abnigen auf ihren Kriegszügen folgen. Auch gaben fich die Fürften Dube, bie Stalben so gelehrt als moglich zu bilben, so ber Danenkonig Walbemar II. ben Stalben Dlaf Thorbarson. Die Stalben wurden in der Regel reichlich belohnt von den Ronigen und Andern, die fie befangen, fo Epwind Stalbafpillir von ben Islandern. Das hauptaufbewahrungsmittel ber Stalbenlieber war bas Gebacht nif, boch grub man fie auch auf Polztafein, fo Egil Stalagrimefon's Tochter beffen Ragelieb über ben Berluft feines Sohnes. Groß ift bie Bahl ber Stalben. Außer ben beilaufig genannten nennen wir noch : Bragi ben Alten, Thiobolf von Swin. Thorbisen Hornklofi, Hallfred Banbraba:Stalld, Sighwat Thorbarfon, Einar Stalaglam, Ginar Stulason, Stein Berbifarson, Snorri Sturiuson, Sturla Thorbarfon und bas Stalbmabchen Jorun jur Beit Haralb's bes Haarichonen. Das "Stallbatal" (bei Perinftiold hinter ber Beimetringla) ift eine Aufgahlung ber vornehmften Stalben, welche gefchichtliche Lieber gemacht haben. Bgl. bie Reibe ber berühmteften island. (auch norweg.) Stalben und bie Uberficht ber fammtlichen größern Stalbenbichtungen in Legis', "Fundgruben bes Dorbens" (Bb. 1.) Sierzu bemerten wir noch die Lieber bes nachmaligen Ronigs Baralb's Barbrabi auf die von ihm geliebte, aber ihn damals noch verschmahende Elisabeth, Tochter des Großfürsten Jaroslaw von Rugland in ben Beimetringla und ben Fornmanna-Segur. Sie find gang in ber Stalbensprache geschrieben und bilden einen mertwarbigen Contraft mit ben beutfchen Minneliebern. Gin für die Rachwelt ungemein gunftiger Umftand mar, bag die Stalben ber Beibenzeit die Bilberfprache ber heibnifchen Stalben beibehielten. Diefem Umftande verdanten wir bie Ebba und vorzüglich die Stalda, Lehre von ber Dichttunft. (S. Snorri Sturlufon.) Bgl. John Dlaffen, "Om Rorbens gamle Digtetonft, Grundregler, Bersatter, Sprog og Foredragsmade" (Kopenh. 1786) und Fr. Rubs, "über ben Ursprung der island. Poesie aus der angelsächs." (Berl. 1813), eine Schrift, die auf ganz falfchen Anfichten beruht.

Stamander (Stamanbros), ein unbebeutender Fluß in der kleinasiat. Landschaft Troas unweit Troja, berühmt durch homer, der ihn, sowie den kleisnen Fluß Simois, der sich mit dem S. vereinigte, in der Jilas febr oft erwähnt, führte im höchsten Alterthume den Namen Xanthos, wie ihn, nach homer, auch die Gotter nannten. Als einen Gott läßt ihn homer mit Achilles kampfen. Werkwärdig ist die homerische Angade, daß die eine der hauptquellen diese Flusses warm, die andere kalt sei, was neuere Reisende bestätigt haben.

Skanderbeg, der helb von Albanien, hieß eigentlich Georg Kastriosta, geb. 1414, nach Andern 1404, der jüngste Sohn Johann K.'s, des herrn von Aemathia in Albanien, und der serb. Prinzessin Wolfawa. Als der Sultan Murad 1423 zum ersten Wal in Spirus eindrang, ward der neunsährige Knade mit seinen drei Brüdern als Geisel an den Sultan zu dessen Dienst im Serall abgegeben. Ausgezeichnet durch körperkiche Bildung und durch geistige Anlagen, ward er beschnitten und zum Woslim erzogen; 19 Jahre alt erhielt er einem Sandschak. Durch tapfere Thaten im Kriege und in Zweischmpsen erward sich der sunge held, dessen Muth ebenso außerordentlich war als seine Körperstärfe, die Gunst dess Sultans und den Namen Iskenderbeg, d. i. Fürst Alexander. Als jedoch nach dem Tode seines Vaters, 1432, der Sultan dessen fürstenthum an sich zog, erbitterte dies den jungen K. Seine drei Brüder waren an langsamem Giste ge-

forben; ein Gleiches fand ihm bevor. Daber entwich er, als Murab die erfte Schlacht am 3. Rov. 1443 bei Riffa gegen Johann hunpabes verloven batte, 29 Sabre alt, aus bem Deere und erzwang von dem Staatsfecretair des Sultans, unter Anbrohung bes Todes, einen Befehl an ben Befehlshaber von Rroja (jest Athiffar im Gjalet Rumili, Sanbichal Dopri, einft bie hauptstabt von Epirus und bie Refibeng bes hier geborenen S.), dem Borgeiger bie Festung als feinem Rachfolger zu übergeben. Raum hatte S. ben Befehl in Sanben, fo bieb er ben Secretair nieber und flob am 10. Rov. 1443 mit feinem Reffen Samfa in bas Balbgebirge am Drino. Sier sammelte er 600 Flüchtlinge und Bergbewohner, benem er, als er Kroja übernommen, Rachts die Thore offnete. Die turk. Befagung warb im Schlaf ermorbet; barauf berief er feine Bermanbten und que tapfere Epiroten nach Rroja gur Befreiung bes Landes; bie Festungen offneten ihm ohne Miberstand bie Thore, und nach 30 Tagen war G. herr von gang Epirus. Jest berief er bie benachbarten Fürsten Albaniens nach Liffus (Letfc ober Aleffio, Safenstadt am Ausfluffe des Drino). Sie erkannten ihn als ihren Dherherrn und gahlten Tribut. Darauf jog er mit 8000 Reitern und 7000 Kusadnaern einem turt. Deere von 40.000 M. unter Ali Dafcha entgegen und ichlug thn ganzlich; drei andere Paschas exlitten abnliche Niederlagen. Seine Taktik mar bie des Keindes; aber sein Urm und sein Geift gehörten ihm allein. Endlich im Mai 1449 griff Murad selbst mit. 100,000 M. ben epirotischen helben an, eroberte aber nur zwei Grengfeftungen und jog fich, burch ben tapfern Biberftand gefchwacht, nach Abrianopel gurud. Im folgenben Jahre erschien Murab vor Rroja und befchoß es mit fteinernen Rugeln von mehren Gentnern; G., ftets flegreich im fleinen Kriege, verwatf bie vortheilhafteften Untrage bes machtigen herrschers und nothigte ihn, die Belagerung aufzuheben. Rach Murad's Tobe, gu Abrianopel im Jan. 1451, behauptete fich S., obwol einige Dale geschlagen und burch ben Abfall einiger Felbherren, felbft feines Deffen Samfa, gefchwacht, bennoch im Befige von Albanien ober Spirus gegen die Beere Dohammed IL, sodaß ber Eroberer von Konstantinopel ihm endlich in dem Frieden von 1461 bas Land überlaffen mußte. Rach brei Jahren, als Pius II. einen Kreuggug ausges schrieben, brach S., überredet burch Benedigs Gesandten und den papstlichen Les, gaten, ben Frieben und ichlug nacheinander zwei ber beften Felbherren bes Gultans; auch entging er den wider ihn ausgeschickten Meuchelmorbern. Enblich zog Mohammed felbft mit 100,000 Dt. nach Albanien, richtete aber nichts vor Kroja aus; er verließ Epirus, und fein heer murbe von S. wieberholt gefchlagen. Bald nach biefem Feldzuge ftarb S. ju Aliffo im J. 1466 und wurde bafelbft begraben. Er hintetließ einen unmunbigen Sohn, Johanen, ben er bem Schute ber Republik Benedig übergab. Der Krieg dauerte noch zwolf Jahre; die Zürken eroberten Rroja, und nach blutiger Berheerung unterwarf fich bas gange Land ber Pforte. Das Leben und die Thaten S.'s haben beschrieben Barlet (Rom 1537, Fol.; beutsch, Magbeb. 1604, 4.); Biemmi (Brescia 1742) und Dehre, Die thu mit ital. Rhetorit als bas Ibeal eines chriftlichen Belben barftellen.

Standinavien nennt man gegenwartig die brei nord. Reiche: Danemart, Norwegen und Schweben. Anders war es bei den Alten, so bei Mela, Plinius, Solinus und Ptolemaus. Sie verstehen unter Scandia oder Scandinavia die standinavische Halbinsel Norwegen und Schweben, und betrachten sie als eine große Insel. Nach einer andern Nachricht sührt Plinius auch Standis als eine Insel auf, aber daneben noch Dumna, Bergi und als größte von allen Nerigen (d. i. altnordisch Noregr, dan. Norge, schweb. Norrige und deutsch Norwegen), von welcher Insel man nach Thule reise. Ptolemaus erwähnt vier Inseln Scandias, drei Keine und eine als die größte, das eigentliche Scandia. Wähstend die erwähnten und die andern altesten Schriftsteller Standia von Thule unterschen, beschreibt Procopius unter dem Namen Thule Standinavien, und

feine Thuliten find bie Stanbingvier. Unter ben feche Bollerichaften, welche Prolemaus als auf bem eigentlichen Scandia aufführt, find die Danciones (Das nen) und Gutae (Gothen) nicht zu verfennen. Schon Tacitus nennt die Sveones (altnord. Sviar), d. h. bie Schweben in engerer Bebeutung. Jornandes, welcher Scandia als eine Insel beschreibt, führt unter ben bafigen Bollerschaften die Dani und die Svethani (Schweben) auf, und lettere noch einmal als Svethidi (altnorb. Sviathiod, b. h. Bolt ber Swiar); als bie fanfteften schilbert er bie Finnen, Die auch Ptolemaus tennt. Bor ber Ginmanberung ber Germanen bewohnten bie Kinnen aller Wahrscheinlichkeit nach bas ganze eigentliche S. Die drei Beitraume, in welchen die Germanen eingewandert sein sollen, fallen dem Gebiete der Muth: magung, und namentlich die Ginmanderung der Afen, dem Reiche der Sage anheim. Bon ben Germanen waren brei hauptvollerschaften im eigentlichen S.: bie Nordmannen in Mormegen, die Svigr ober Schweden in engerer Bedeutung im oftl. Schweben, und im B. Die Gautar ober Gothen in Gotaland. 3m G., in Schonen, fagen bie Danen, beren Ramen fcon Ptolemaus tennt, jeboch in ber Busammensehung Pharodani, b. h. Fahr-Danen. Procopius nennt fie Daces, und man schifft von ihnen nach Thule, b. b. bei ihm nach der Mandinavischen Galba insel. Die Dani erschienen nach Gregor von Tours als Geerauber im 3. 516 in Gallien. Als Berbundete der Sachsen gegen die Franken des Königs Siegbert L tommen fie bei Benantius Kortungtus vor. Richt ungestraft liegen die Danen ihre Freunde, die Sachsen, von Rarl dem Großen unterjochen. Gie erfcheinen feitbem als Keinbe bes frant. Reichs und plunberten Krieslands und Krankreichs Ruften. Doch schrecklicher murben biefe Raubzüge, als Ronig harallb ber haarfchone in Norwegen alleiniger Konig geworden und alles Land fich zinsbar gemacht hatte. Bon ber Elbe bis nach Spanien, in England, Schottland und Irland zaubten bie Bauptlinge, die fich bem Ronige Barallo nicht unterwerfen wollten, umd grundeten Reiche in Irland, unterwarfen fich einen Theil Britanniens und gaben der Normandie ihren Namen, von wo aus fie Zweige nach Italien fandten und bas Ronigreich Reapel und Sicilien grundeten. Die Franken nennen Re Danen und Rordmannen, die Angelfachsen Gafterlingas, die Gren Oftmans nen. Im Norben und Weften trugen fie ihre Waffen bis na h Biarmaland. Als Marager flifteten fie Reiche in Rugland und dienten in Konftantinopel'als treue tapfere Krieger. Muf ihren Kahrten famen fie auch baufig nach Windland (Wenbenland) und Aufturvegr (Efthe, Liefe und Rurland). Durch die Sauptlinge, welche Haralld dem Baarschonen sich nicht unterwerfen wollten, erhielten ode Lanber Bewohner, fo Jamtaland und Belfingialand, die vorher nur fcmach von Nords mannen bewohnt maren; Orfnepar und Gubrepar (Bebriben) murden die hauptfibe ber Winkingar, die von ba aus auch Rorwegen, ihr Baterland, bas fie meiben muffen, beraubten. Karepar, und mas bas Wichtigfte mar, Island, marb von den Nordmannen angebaut. Die Franten und Sachsen maren bereits bemuht, durch Miffionare G. jum Chriftenthum ju betehren. Bald follten Die Danen durch die Baffen der Deutschen dazu gezwungen werden, nicht lange mehr, fo follte ber im Auslande getaufte Dlaf Troggvafon bas Beidenthum in Norwegen burch Gewalt unterbruden. Aber es fanden die heibnischen Lieder und Segor in Island eine Freistätte. Zwat auch Island nahm das Christenthum an, aber die Rirchenherrschaft mar auf bem fernen armen Gilanbe weniger brudenb. (G. Das remart, Norwegen, Schweben und Island.)

Standinavische Eiteratur. Die standinav. ober altword. Literatur umfaßt die Sprachdenkmale des heidnischen standinav. Nordens, d. h. Danemarts, Norwegens und Schwedens, nebst der einst zu Norwegen, jest zu Danemart ge- horenden Insel Island, als dem wichtigsten Pslegelande derselben. Sie geht zu- rud, so weit in der Borzeit die Denkmale reichen, und schreitet vorwarts, die die lette Spur des heidenthums und der eigentlichen Nationalausbildung verlische.

Sie ist für Deutschland, und selbst für England, darum von geoßer Wichtigkeit, weil beibe, da sie weit früher zum Christenthum bekehrt wurden, teine eigentlichen Sprachoentmale aus der heidenzell mehr übrig haben, und mithin die altnord. als Schwesterliteratur die deutsche und folglich auch die engl. ergänzt. Am merkwürzbigsten ist es, daß diese Literatur und nicht nur die alte ursprüngliche, gewiß allen german. Iweigen ebenso eigne Verseunst, die sich von allen andern occihental. unterscheidet (s. Stalden), sondern auch eine Mythologie der vaterlandischen Worzeit ausbehalten hat, die zwam nicht an Ausbildung, aber an Reichthum nahe an die griech. grenzt, wo nicht gar ihr gleichkommt (S. Nordische Mysthologie.)

Allein nicht blos die Berstunft und Dothologie, fonbern auch die Geschichte, bie Alterthumer, unter welchen fich bie Runenbentmale (f. Runen) als einzig bervorbeben, und bie Gefeggebung gewähren einen reichen Stoff gur Renntnif bet beibnischen Borgeit, um die nachfolgende baran zu prufen und ihre verbleichten Souren weniastens theilweise aufzufrischen. Im überraschendsten tritt jeboch uns ter allen biefen Gegenftanben bas Dafein einer gang eignen, Gefühl und Phantafie im boben Grade ansprechenden Götterlebre bervor. Kern und dürftig hatten schonble Romer, Julius Cafar, Lucanus und Lacitus, barauf aufmerkfam aemacht. Allein erft im 8. Jahrh. traten einheimische Schriftsteller auf, welche die Sagen ber Bormelt gelegentlich vom Untergang vetteten. Der Longobarbe, Paulus Diatonus, gegen Ende bes 8. Jahrh., war ber erfte einheimische Schriftsteller, ber aus den Überlieferungen feines Boltes ein 3meigesprach zwischen ben Gottheiten Boban und Area (Dbin und Arepa) mittheilte. Beinabe 300 Sabre nachber gab Abam von Bremen, geft. 1076, in feiner Schrift: "De situ regnorum septentrionalium", Radricht von ben jum Theil noch beibnischen Schweben, von bem Gottertempel zu Upfala, von ben Gottern Thor, Boban und Frey, ben er Fricco nennt. Er weiß fogar, wie fie abgebilbet find, worüber jeber diefer Gotter maltet und marum man ihm opfert; auch gibt er Rachricht von jenem großen neunjahrist gen Tobtenfeste ber Schweden. Faft baffelbe berichteten 300 Jahre später Ericus Dlat, um 1440, und bie fcweb. Reimdronit. Schatbare Nachrichten über bie nord. Mothologie gab der Dane Sapo Grammaticus (f. d.), doch die Botterfagen find bei ihm febr entstellt. Berbienter als er, ba fie uns große Schabe in ber altnord., nicht in ber lat. Sprache boten, machten fich bie Islander, Sas mund ber Beife (f.b.), Ari Frobi und Onorri Sturlufon (f. b.). Ther Alles lag, außer Standinavien wenigstens, mithin fur Deutschland und bas übrige Europa, im Dunkeln, bis auch im Norben die Kunft der Typographie seit bem Ende des 16. Jahrh. ben Literaturwerten der Borgeit die leuchtende Kackel aufzusteden im Stande mar. Das 17. Jahrh. war es, bas aus ber Racht ber Bergeffenheit jene herrlichen Denkmale bes Beibenthums herauszuziehen vermochte.

Bon bieser Zeit an war die Grundlegung aller standinav. Literatur für das gelehrte Europa in hohem Grade wichtig. Der bedeutendste Zweig der standinav. Literatur, wie sie jest vorliegt, begann mit dem Aufsinden der jüngern und dann der altern Edda (s. d.), die, jene vollständig, diese nur zum Theil, zuerst von Resenius 1665 herausgegeben wurden. Ungeachtet des darin sich sindenden reichen Stosses, den Thom. Bartholin in seinen "Antiquitatum dan. libri III" (Ropenh. 1689) noch durch eine Menge altnord. Lieder vermehrte, dauerte es noch hundert. Jahre, ehe diese neue Welt der Phantasse irgend eine bedeutende Regung in deuz, gesammten standinav. und german. Mutterlande hervorbrachte. Dies geschah, als Wacpherson (s. d.) die Gedichte Dssand sewichtige Kritster die Schichte der Ossand gewichtige Kritster die Schichte der Ossand gewichtige Kritster die Echtheit der Ossands schichten Bedichte mit Recht bezweisse sein und sie vielmehr als ein Erzeugnis der Macpherson'schen Phantasse zu trachten sein, wobei nur schwach Bolkslieder und Bolksglauben benutt wurden.

fo bleiben fie boch hachft bemerkensmerth, ba fie fo gewaltig wirkten. Bon gang anberm Beift ale bie fogenannten Offian'ichen Lieber find aber bie norbifden. Mochte auch die Literatur des fandingt. Rordens und die Bekenntschaft wit feinen Stalben und ihrer Mothologie Fortschritte in Deutschland machen, fo verdunkelte boch Offian's aufgehender Ruhm Alles, mas ben Deutschen über die norb. Worwelt aus Danemart und Schweben jufam, und bie Gotter ber Ebba bienten nur dagu, die neuen Offian'schen Gebilde mit einigen Schmudfteinen zu gieren. Fast allgemein nahm man an, daß Offian ein alter german. Barbe und feine Gesinge ein Eigenthum der beutschen Nation seien. Rlopftod ergriff biefe für die von terlanbifche Poeffe fo fruchtbare Ibes und aus biefer Bereinigung Offfian's mit ber Gotterwelt bes Nowbens gingen bie "Dermannsschlacht" (1769) mit ihren Barbengefangen und alle berfelben nadigefolgte Barbenoben (1771) hervor. Som folge ten Denis ober ber Barbe Gineb (1772), gugleich mit Kretichmann ober bem Barden Rhingulph (1768 fa.), und bie vereinte Offian'fche altgerman, und nord. Form für Baterlandeposfie, befonders für bie lynifthe gefchichtliche, erhielt nun ben Plaingu ber Barbie te (f.b.). Durch bie Spotteleien ihrer Gegner, inebefons dere aber burch eine Kritte Schloper's in feiner "Island. Literatur und Geschichte" (1773) bekam, die Bewunderung des Nordens einen bedeutenden Stoff, und weber Klopftod's "Teuton" (1773) noch andere Erscheimungen vermochten Die Ralte, welche in Deutschland gegen bie mothische und poetische Bowelt bes Rorbens eingetreten war, zu bannen. Bur Einzelne bulbigten ben vermeintlichen Barben ber german. Borgeit. Bor Affen bereiteten Grater (f. b.), ber von Suhm (f. b.) und Roesup (f. b.) unterflitt wurde, ben Abrichungen und Mittheilungen, bie im 19. Jahrb. vor fich geben folten, ein empfangliches Publis cum. Der Bearbeitung bes "Mibelungentiebes" burch von ber Sagen (1807) und ber "Island. Sprachlehre" und eines folden Werterbuchs burch Rast (f. b.) Segann in der Bearbeitung der fandingt. Literatur eine neue Epoche, aus der wir brei Sauptgegenftanbe bezeichnen: Die Commentitung ber Ebballeber burch Finn Magnusen (f. b.); bie Untersuchung über bie altnorb. Sagas (f. b.) von Erasmus Duller (f. b.), sowie bie Untersuchungen über bie Runen von Mperup (f. b.).

Stazon, f. Choliamb.

Stelet nennt man-die sammtlichen von den Weichtheilen befreiten, burch Banber, befondere Cinfugungen ober andere Ginrichtungen gu einem Gangen verbundenen Anochen bes Rorpers. Sind diefelben ohne fünftliche Mittel in ihrer naturlichen Berbindung bargeftellt, fo wird bas Stelet ein naturliches genannt, ein tunftliches bagegen, wenn biefe Berbinbung burch Drabt, Schruu: ben u. f. w. bewertstelligt ift. Das Stelet ift gewiffermagen bas Gerinfte bes Rot= pers, welches ben Beichtheilen, bie es tragt, theile gur Befestigung, theile jum Schube bient, und es bestimmt hauptsachilch bie Form und bie Berbultniffe ber porguglichften Gegenden bes Rorpers. Man unterscheibet an bem Stelet ebenfafis Ropf, Stamm und Gliebmaßen. Da bas Bachethum ber Anochen ein verschiebenes ift, so muffen auch die Korm und die Berhaltnisse bes Stelets je nach ben Lebensaltern verschieden fein. In der Regel macht bei bem gutgebildeten erwach: fenen Menfchen ber Ropf ben achten Theit ber gangen Rerperbibe aus, vor Bollendung bes Bachethums bagegen ift berfelbe im Berhaltnif zu bem Stamm und den Gliedmaßen um fo größer, je ilmger bas Individuum ift. Abgefehen babon find bei dem noch wicht erwachsenen Menschen die Verhaltniffe zwischen Schabel und Geficht, Stammund Gliebmaßen verschieben, je nach ben Jahren, in benen er steht. Nach ber vollständigen Ausbildung des Körpers kommt, wenn die Arme horizontal rechts und linte ausgeftredt werben, die Entfernung, welche zwischen ben Fingerfpigen ber einen und ber anbern Sand, fluttfindet, beinahe ber Bohe bes Rorpers von bem Scheitel bis ju ben Fußsohlen gleich. Je nach bem Geschlechte,

nach ber Menschenrace, nach ber Individualität biebet bas Stelet ebenfalls mehrs lade Werschiedenheiten dar, die fich sowol im Sanzen als auch in einzelnen Theis

len beutlich aussprechen.

Stepfis und Stepticismus find ziemlich gleichbebeutenbe Musbelide, abgelettet von bem griech. Worte oxenreo Jas, b. b. mit vorgehaltener Dand in die Ferne feben, dann überhaupt forfchen, fich befinnen. Unter ffeptis fchen Ansichten ober feeptischen Vorftellungen verfteht man im gemeinen Leben baufig Anfichten, durch welche die Gewißheit gewiffer berrichender Borftellungs: weifen und Autoritaten in 3weifel gefest wird. Die griech. Philosophen, welchen man ben Ramen Steptiter beigelegt hat, helben auch Pyrrhonier, von Porrho aus Elis (f. b.), dem erften namhaften Steptiter bei ben Griechen. (benn feptische Ansichten im Einzelnep findet man an allen Orten im Uterthum . fcon fruber); ferner Aporetiter, b. h. bie Ungewiffen, und Ephettiter, b. b. fich Enthaltende, namlich von entscheibenben Urtheilen. Die wenigen Dachrichten, bie wir über Pyrrho haben, ftellen ibn als einen Mann von großem Gleichmuth bar, ber bie Meinungen und den Duntel ber Sophisten abatthan, bas Band alles Trugs und aller Überredung abgestreift hatte, die Menschen nicht sonderlich achtete, Die Speculation, wie fie bamals als Dogmatismus war, für verfehlt hielt und deshalb sich vor ihr verwahrte. Rach Cicero behauptete er, Tu= gend allein habe Werth; alles übrige fei gleichguttig, ein unbezweifeltes Wiffen fogar unmöglich; benn jebem Ausspruche stehe ein anberer mit gleichem Anspruch entgegen: eine Marime, bie wir auch schon bei ben Cophisten finden. Um biefer Ungewisheit willen werde der Weise sich des entscheidenden Urtheils enthalten (bies die Enoxy, baber Ephetiker) und daburch, sowie durch Freiheit von Leidenschaft (Apathie) eine Unerschutterlichkeit bes Gemuths (arapagia) etlangen. Gein Schuler und Freund, ber Argt Limon (f. b.), bilbete biefe Dentweise noch mehr aus und wendete sie gegen die frühern Philosophen an. Nach Timon muß man im Praktischen der Erscheinung und Gewohnheit folgen. Die Steptiker bildeten aber keine Schule im strengen Sinne, weil sie keine Dogmen fortpflanzten, sondern nur ein Berfahren (die Stepfts), und lehnten selbst den Namen der Schule ab; fie wollten blos eine Anleitung zum vernünftigen Verhalten (dywyn) geben. Allmalig Scheinen fie ihre Einwendungen gegen ben Dogmatismus auf bestimmte Punktz gebracht zu haben. Hierher gehoren vor allen die zehn fogenannten alten Tropen. welche gegen bas sinnliche Wiffen gerichtet waren. Einige bavon find bem Inbaltenach alter als Porcho, und nur die Angronung gehort ben Spatern an. Diefe Tros pen (τροποι της έποχης) ober Wendungen, auf welche fie jene Entbalturg frusten. bat man nicht paffend burch 3weifelsgrunde überfest, infofere bie Steptiter viels mehr burch ihre Enthaltung Sicherheit und Rube bes Gemuthe erftrebten. Uberichauen wir jene, querft mahrscheinlich in biefer Ordnung von Unefidemus (f.b.) aufgeführten Tropen, fo finden wir damit bie Unftatheit, ben Unbeftand, bas Banbelbare, Unfichere, namentlich bes buntelhaften Biffens, wie es als Dogma, Dogmatismus in Logit, Physit und Ethit auftrat, ausgesprochen und erortert; und barin liegt auch wol die von Sertus Empiricus angeführte Berührung bes Anefibemus mit heraelis (f. b.), bem Alles in ftetem Gluffe mar. Die Eropen aber beziehen fich auf die Berichiebenheit: 1) ber Thiere und ihrer Empfindungen. 2) ber Menfchen, 3) ber Sinne und Sinnesmertzeuge, 4) ber Buffunde und Beranberungen bes Subjects, 5) ber Lage, bes Orth und ber Entfernung, 6) ber Gemischtheit Deffen, mas fich ben Sinnen barbietet, 7) ber Große und Busam= menfetung ber Dinge, 8) bes Begisglichen und Berbaltnifmafigen ber Dinge, 9) des haufigen ober feltenern Bortommens, 10) ber Cinrichtungen, Gefebe, Ges wohnheiten, ber mothifden Sagen und ber Borurtheile. Dierzu tamen bie funf fraiern Tropen, hergenommen: 1) von der Berfchiedenheit und bem Wiberftreite 19\*

ber Lehrmeinungen, 2) von bem hingetriebenwerden auf bas Unenbithe, 3) von der Relativität der Borftellungen, 4) von der Annahme der Boraussehungen und 5) von den Cirfelbeweisen. Diefe begieben fich , ben britten ausgenommen , welcher eigentlich auch die vorigen gehn in fich faßt, auf die Form ber Wiffenschaft. Gin Uns genannter faßte bies Alles wiederum in die bilemmatische Kormel gusammen, bag es tein begreifliches Wiffen gebe, weil Etwas weber burch fich felbft noch burch ein Anderes begreiflich werbe. Innerhalb jenes Rreifes nun fuhrte gegen Enbe bes 2. Jahrh. Gertus Empiricus (f. b.) ben Stepticismus mit einem Aufwande von seltener Gelehrsamteit und Scharffinn burch und unterschied die Dents art ber Steptifer von bem negativen Dogmatismus ber neuern Atabemie (f. Dlas ton, Arcefilaus und Karneabes); ihm banten wir auch die Runde bes wissenschaftlichen Stepticismus in seiner Reife. Das Ergebniß aus Allem ift, gemachlichft mit Rube zu leben, ftets unbefummert und burchaus unbewegt, unachtfam fuggeschwähiger Beibheit. Unter ben neuern Steptifern ermahnen wir: Franz Sanchez, geb. 1562 zu Bracara in Portugal, gest. 1632; Franç. de La = mothesle=Baper (f. d.), geb. 1586, geft. 1672, der fich fur die geoffenbarte Erterntuif ertlarte, fowle überhaupt ber neuere Stepticismus baufig mit bem Supranaturalismus in Berbindung getreten ift; Sorbière und Foucher, seine Schuler; Peter Dan. Suet (f. d.), geb. 1630, geft. 1721; Jos. Glanvill, geft. 1680; Pet. Baple (f. b.), geb. 1647, und Dav. Sume (f. b.), geb Einen beschranttern Stepticismus trug in neuerer Beit Gottlob Ernft Schulze (f. b.) vor, beffen Hauptfat ift: bağ ber Ursprung unserer Ertennt-niffe unerklarbar fei. Uber bas Geschichtliche vgl. Staublin's "Geschichte und Geist bes Stepticismus u. s. w." (2 Bbe., Lpz. 1794—95); Hegel, "Das Berhaltniß bes Stepticismus zur Philosophie", in beffen und Schelling's "Rritischem Journal ber Philosophie" (Bb. 1, St. 1) und "Geschichte der Philosophie" (Bb. 2); ferner in gang anderer Beife Tafel's "Gefchichte und Rritit bes Stepticismus und Irrationalismus" (Tub. 1834).

Es ist übrigens bemerkenswerth, bag der antike Skepticismus vorzüglich gegen die Wahrheit ber finnlichen Ertenntnig und gegen die mangelhaften Formen des Berftandes gerichtet mar, bagegen ber neuere fich befonders gegen die Detaphyfit gerichtet hat. In ber neuern Beit hat ber wiffenschaftliche Beift und bie Speculation die Trennung nach Innen, innerhalb des Geistes und seines Thuns, mehr und grehr geweckt und tiefer verfolgt. Sie bringt allerdings auf ein Einssein bes Dentens und Seins, des Allgemeinen und Besondern, in, mit und durch die Ibee, die Bernunft, bas Abfolute, Gott, worin ber Gegensat gemeinen Bewußtfeins, bes fogenannten gefunden Menfchenverftandes, aufgeben foll. Gie bringt auf eine Gefammtheit ber Selbstburchbringung Gottes und ber Ratur, Die aber bei der Endlichkeit des menfaflichen Geiftes immer nur ein Gedanken : ober Spiegelbild, mithin ein gedachtes Abbild, tein lebendiges, gleichsam innerlich und außer= lich erfahrenes, erlebtes Gein bleibt, ober auch auf der hochsten Spige ber Speculation in das unentwickelte, obwol unenblich entwickelbare Richts gerrinnt. Topit des Lebens ift immer nur prophetisch, ein Gesicht, bas feine Ausführung und Berwirklichung ber Beit, ober vielmehr ber die Beit ordnenden, bobern Sand empfiehlt und von ihr erwartet, sodaß wir ja schon jest und immerdar darin begriffen maren. Tritt nun ber Stepticismus bier in die Reihe, fo muß er einerfeits auch, wie der alte, dem hohlen Biffen, wie der vermeffenen Freiheit der Specula: tion nothwendig bie Spipe bieten, und ift infofern wieder die Negation bes Wiffens gegenüber bem Positiven; andererfeits, wenn er nun noch naber in bas Gebiet bes Biffens felbft hineinruct, muß er ebenfo nothwendig ber Sphare bes gemeinen Bewußtfeins und ber Reihe ber Enblichkeiten negirend gegenübertreten als ber bie Idee verstellenden, neginenden, aufhebenden Begriffereihe. Er ist also nach seinem mahren Behalte die negative Seite des Wiffens überhaupt, ober der als Wiffen auftretenben Philosophie und tritt so nur ben einseitigen Principien bes Dogmatismus, nicht der Speculation, welche die einseitigen Principien ausgleicht, feindlich entgegen. Er ift feinem innerften Wefen und feiner Bollenbung nach bas protes ftantische Biberspiel ber Ginseitigkeit des Wiffens, welche bas gesammte frische Menschenleben in ein Gebankenspiel verwandelt, in seiner wissenschaftlichen Ents wickelung und Ausbildung aber wird er jeberzeit ben Anmagungen ber übermuthis gen wie der Indolenz ber faulen Bernunft fich widerfeten. Jenes kindische 3weis feln aber an Einzelheiten, beren bobern Bereinigungepunkt man nicht einmal kennt, ist teineswegs für Stepfis zu halten. Es ift meist ein Symptom ber bequemen, ober auch der haltungelosen Bernunft, ba ber mahre, burchgreifende eine allerbings ruftige Erscheinung in Leben und Wiffen, und gleichsam die Fronie bes menschlis chen Geiftes ift. Des Sofrates Nichtwiffen, Platon's Dialektik konnen, bas Gine als Ergebnis, bas Andere als Ubung bes Stepticismus im boben Ginne gelten, und wenn Sofrates barin, daß er bie Beisheit vom himmel auf bie Erbe rief, und also das ethisch wirksame Leben foderte, ben Untiken nicht verleugnete, so ahnete Plas ton in der Welt der Ideen, was durch Offenbarung in Erfüllung gehend, den abs trunnigen, gefallenen Menfchengeist vermittelnd ju Gott jurudzuführen, ewiger Rathschluß der erbarmenden Borfehung ift. Und so sehen wir benn, wenn wir der Geschichte unbefangen nachgeben, die Stepfis in antiter Beit als Ruftigfeit und Tuchtigkeit bes gesammten außern, barftellenden Lebens; bie ber neuern als Uners schütterlichkeit des tiefften, durch die Offenbarung wieder zu erlangenden Urlebens ber Menschheit; in beiben aber bie Rechte bes Lebens und feiner Gesammtheit ober Einheit durchgesett gegen die Einseitigkeit des Denkens und Wiffens, bas fich vom Befen und Sein losgeriffen. (S. Dogmatismus.)

In der Medicin zeigt sich der Stepticismus auf verschiedene Beise und wirkt, wie aberall, nutlich fur bie mahre Wiffenschaft, weil er jur Sichtung führt. In: nerhalb ber arztlichen Wiffenschaft felbft zeigt fich ein Stepticismus, ber fich gwis fchen Empirie und Dogmatismus ftellt und bas Berfinten ber Medicin auf die eine . ober bie andere Seite hindert; er zweifelt namlich an ber Richtigkeit ber folgerechten Spsteme ebenso wie an der Alleingültigkeit der vorgebrachten Erfahrungen, sucht also bie lettern zu prufen und zu fichten, bie erftern burch Ginwurfe zu lautern und ficherer zu begrunden. Bu biefem beilfamen Stepticismus haben fich von jeher bie groß: ten Arate befannt oder ihn wenigstens im Stillen geubt, und ihm verdankt bie De= dicin ihre wichtigften Bereicherungen; tabelhaft wird er, wenn er fich nicht gleichfor= mig auf die beiden genannten Seiten verbreitet, sondern eine derfelben unbillig bruckt oder vorzugeweise begunftigt, wie z. B. ber robe Empiriter das Borhandensein aller Theorie ichon von vorn herein bezweifelt. Außerbem ftellt fich ber Debicin von au= Ben ein Stepticismus entgegen, melder ihre Reglitat felbst in 3meifet giebt. fer kann ber arztlichen Runft und Biffenschaft wenigstens mittelbar nugen, indem er sie zwingt, ihre Realitat wissenschaftlich und praktisch zu erweisen, und sie also zu einer höhern Stufe der Ausbildung hebt. Es gründen sich aber jene Zweifel an der Realitat der Medicin theils auf die Berschiedenheit der Meinungen in derfelben, theils auf die Ungewißhett ihrer Erfolge in der praktischen Ausführung, theils enblich auf die Wirkungen der Naturthätigkeit, durch welche zuweilen die munderbarften Beilungen ohne alle medicinische Bulfe und felbst unter scheinbar ungun-Stigen Ginfluffen möglich werden. Wie die Realitat der Medicin (f. b.) fich bennoch gegen diese Zweifel erweisen laffe, gehort nicht hierber; zu bemerten ift aber, daß ein folder Zweifel nicht blos bei Michtargten ,,, fondern faft haufiger noch bei Arzten sich vorfindet, und hier wol vorzüglich auf dem Mangel eines gehörig gelegten wiffenschaftlichen Grundes beruht, moburch bas Gebaube, je mehr Erfahrung und Lefefrucht aufgehauft wirb, immer unficherer werben muß. Saufig fucht ein folcher Steptiter alsbann fein Beil in ben mpftischen Liefen ber fogenaunten

Naturphilosophie, die ihm über alle Zweifel baburch hinaushilft, baffe ihm alles Zweifeln verbietet, und praktifch verfinkt er in die Rege ber grobften Empirie.

Stiagraphie nennt man ben Umtif bes Schattens, welchen ein Rorper macht (f. Silhouette); ferner ben erften Eutwurf eines Gemalbes, enblich ble

Überficht bes Inhalts eines Berts.

Stio ober Stios, fonst auch Chios, von ben Zurten Sati genannt. eine ber größten und reichften Infeln bes griech. Archipelagus unter turt. Botmafig= keit und ale Apanage ber Sultanin Malibe unter beren unmittelbarem Schuse, bat einen Flacheninhalt von 181/2 DR. und wird oftl. burch einen fcmalen Deerarm (Stretto di Capo bianco) von bem festen Lande Affens getrennt. Sie hat ein gefundes Klima, wenig Setreibebau, wenig Biehzucht, aber einen überfluß an . Seibe, Baumwolle, Terpenthin, Marmor, Subfruchten und besonders Wein, ber schon im Alterthum berühmt war, an Domeranzen, Citronen, sowie auch an Maftir, mit beffen Erzielung fich fonft 20 in ben Bergen ber Infel liegenbe Dorfer ausschließlich beschäftigten, bie baber Daftipborfer genannt murben. Die Bewohner berfelben bezahlten weber Behnten noch Ertbut und burften Gloden auf ih= ren Whurmen baben. Durch ihre Schonbeit find die Bewohnerinnen biefes fonft blubenden und reichen Gilands befannt, bas die Morgenlander ben Garten Gries chenlands zu nennen pflegten. Im Alterthum hochberuhmt, bat die Infel noch mehre Trummer ber alten Runft aufzuweisen, unter Anderm die sogenannte Schule. homer's, bestebend aus einem febr verftummelten Steine, ben bie Sage ein Ras theber fein laft, Belenens Brunnen, die Ruinen von Delphinium, Rarbamiffa und einen Tempel des Neptun. Die Infel gablte vor ihrer Bermuftung im griech. Freiheitstampfe 120,000 Einw., barunter etwa 3000 Turten, ebenfo viele Italiener und einige hundert Juden. Als Griechenland 1821 die Rahne der Freiheit erhob, ba versuchten auch bie Chioten bas Joch ber Stlaverei abzuwerfen, und vertrieben die turt. Befanung, welche fich in die Caftelle warf, von hier aus aber ben Kampf mit ben Landeseinwohnern fortführte, bis 1822 eine turf. Flotte unter bem Befehl bes Rapuban = Pafcha lanbete. Run begann ein furchtbares Gemetel, in melchem, nachbem mehre Laufenbe im Kampfe gefallen waren, vom 14. - 20. Apr. an 40,000 Menfchen jebes Alters und Geschlechts schonungslos und zum Theil mit ben entfeslichften Martern bingewurgt wurden. Die Rluchtigen fuchten fich in bie Bergichluchten ober auf bas gegenüberliegende feste Land, ober auf griech. Schiffen nach andern Inseln bin gu retten. Endlich murben die Turten von ber griech. Flotte überfallen und mehre ihrer Schiffe burch Brander vernichtet; ber Kapubans Pafcha felbft mußte fich aus feinem in Flammen ftebenben Schiffe an ben Strand retten, wo er unter ben fcredlichften Qualen umfam. Da bie Griechen aber nicht ftart genug waren, die Infel zu befegen, fo traf die Rache der Turten bald nachber auch die Maftipborfer, beren Einwohner fich mahrend des Aufftandes rubig verhalten hatten. Sie wurden am 19. Jun. 1822 verbrannt und an 30,000 ihrer chrifflichen Bewohner ermordet ober als Stlaven vertauft, sobaß die ganze Insel im Marz 1823 kaum noch 16,000 Einw. zählte. Seitbem ift fie unter turk. Botmäßigkeit geblieben. Fabvier's Unternehmung im 3. 1827, C. wieberguerobern, endigte un= gludlich, ale Labir Pafcha die Citabelle am 14. Marz 1828 entfette. — Die Sauptfigbt gleiches namens an der Oftfufte der Infel, jest gang verwuftet, hatte por jener Rataftrophe gegen 30,000 Einm. ; fie war ber Sit einer beruhmten Schule, eines griech. Metropoliten und eines tatholifchen Bifchofs. 3m 3, 1770 fiel gwischen diefer Insel und bem an ber gegenüberliegenden Rufte von Natolien belegenen Afchesme die Seefchlacht zwischen ben Ruffen und Turten vor, in welcher ein Theil ber turt. Flotte burch bie Ruffen verbrannt wurde. Bgl. Poppo's "Beitrag gur Runde ber Infel S. und ihrer Geschichte" (1822). Auch ber Pafcha von S., Baffif Pascha, ließ 1827 zu Stutari in turt. Sprache eine "Geschichte des Kampfes um bie Infel G." bruden? bie er bem Sultan Mahmub wihmete.

Stichn, ein bei ben Griechen berüchtigter Straßenrauber, ber an einem Engpaffe zwischen Megara und Korinth am Meere ben Borüberziehenden auflauerte und fie zwang, ihm die Füße zu waschen, bei welchem Geschäfte er sie durch einen Stoß vom steilen Felsenabhange hinab ins Meer stürzte, wurde von Theseus, der ihm Gieiches mit Gleichem vergalt, für seinen Frevel bestraft. Unwelt Megara zeigte man die Stiron'schen Felsen. Rach Böttiger's Bermuthung ist Seine und dieselbe Person mit den gleich stevelhaften übelstichtern Protrusstes (s. b.) und Sints.

Stirrhus hief bei ben Alten im Allgemeinen jebe hatte, unschmerzhafte Geschwutft, vorzüglich aber biejenige, die fich zuweiten in den tomphatischen Drufen zu entwicken pflegt. Gegenwartig aber verfteht man barnutet eigentlich nur ben Buftant von Berbartung eines Thefis, ber ber Entwickelung bes Krebfes . vorausgeht, ben Rrebs in feinem erften Beitraume. Der Stirrhus entfteht meift ohne auszumfttembe Urfache, manchmal in Folge einer außern Gewaltthätigkeit, als eine begrehrte Geschwulft ober Anschwellung irgend eines Organs, welche gewohntich vollig unschmerzhaft, nur felten etwas empfindtich, gleich anfangs febr hart, ungfeich hederig, fchwer, boch mitunter auch glefchmafig auf ber Dberflache etaftifch und an einzelnen Stellen weicher ale an andern ift. welche bie Gefcwulft bebedt, bleibt babei natürlich, bagegen bietet bas Organ, in welchem fich ber Stirthus entwidelt, mehrfache Berinberungen bar, entweber namlich vergrößert fich bie Daffe beffelben ober fcrumpft zusammen und wird bann fefter. Buweilen befteht ber Stirrhus als ein von bem Organe, in welchem er fich entwickett, verschlebenes Gebilbe, bilbet fich aber auch auf Roften bes Dr gane durch Umwandlung ber Subftung beffelben felbft. Unterfucht man fein Inneres, fo findet man, daß er burch eine harte, fefte, nicht gufammenbruchbare, Enorpel's oder speckurtige, aus zwei verschiedenen Materien, einer harten, faseris gen, und einer anbern, weichern, jufammengefeste Maffe gebilbet wirb. feeien Stilden ober nach irgend einer schablichen Einwirkung auf eine feirrhofe Geschwulft wird biefe empfindlich, der Romte fuhlt durchschiegende, außerft schmerzhafte Stiche ober bat bas Gefühl eines anhaltenben Brennens in berfelben, fie wird noch harter, umfanglicher, Emotiger und hoderiger, die fie bebedende haut wird blaulichroth, gespannt und verwichft mit ber Dbetflache bes Stirrhus, Die Bintabern im Unitreffe beffetben fowellen an und bas Leiben geht in ben Buftanb aber, ber mit ber Benennung "verborgener Rrebs" belegt wirb. Der Sfirrhus fchefat nicht in allen Theilen bes menfchlichen Roepers urfprundlich entstehen zu konnen-, fonbern fich vorzugsweise in ber haut, bem Beligewebe, ben absondernben und lymphatischen Drufen, ben Schleimbauten, Nerven' und Anochen ju entwitteln, wie er benn auch in einigen Dryanen häufiger vortommt als in ans bern, am hanfigften jeboch in ber Beuftbrufe, ben Soben, an der Gebarmutter, ben Lippen, ber Junge, bem Ange, bem mannlichen Gliebe u. f. w.

Stizze, itnl: Schiazo, eigenetich ein Spriffeet, nennt man in den bitbenden Kunften, besonders in der Malerei, eine stächtig hingeworferte Zeichnung von einem tänftig zu vollendenden Gemälde oder anderen Kunstwerte'; semer einen stüchtigen Entwurf eines jeden andern auszusubernden Werts; dann auch die Andeutung der wöckligsten Punkte eines Weiterbenheit'; einer Schiefe u. s. w. Stizziren beises daher sowiel, als den Umrif eines auszusährenden Werts flüchtig entwerfen. In der Waletet achtet man die Stizzen besonders darum, well sie den schaffenden Geist von Seiten der Erfindung und in seiner ersten frischesten und freiesten Wättlichtig einer Wättlichtig einer Stätlichtet zeiden.

Stlaverer aberhaupt ift ber rechtlofe Juffand eines Menschen, welcher barin bestehe, baf ihn ein Anderer als fein Sigenthum behandelt. Der Mensch wird in diesem Juffande zur Baare und gleich bem Last - ober Mastvieh treibt ihn der Staveitäander guf ben Martt, wo auch Anchen und Stavinnen als Wertzeuge

der Bolluft eingehandelt werben. Die Entscheidung der Frage von der rechtlichen Moglichkeit eines folden Buftandes bangt von dem Begriffe Menfc ab. Inwiefern biefer ein finnliches Bernunftwefen und als Mensch in ber Sinnenwelt nur fo lange vorhanden ift, als er feinen Bernunftcharafter behauptet, infofern ift er ber Burger einer unfichtbaren Belt, über welche die fichtbare feine Gewalt bat. Er barf baber so wenig ben Charafter ber Wernunft je aufgeben, als ihn ein Anderer deffelben zu berauben je befugt fein tann, und von biefem Bernunftcharatter in ber Sinnenwelt hangt bas Recht bes Menichen ab; es ift baber an fich fo unveraußerlich, wie bie Bernunft felbft, und fofilich bie Stlaverei als ein rechtlofer Buftanb ebenfo fittlich undenkbar, als in ber Sinnenwelt rechtswidrig. 3mar fann ber Menfch feinem Rechte auf ein bestimmtes Gut entfagen, obes beffelben fich verluftig machen; aber bies ift nie mit bem Rechte felbft und überhaupt ber Fall. Der Staat tann baber befugt fein, einen Menfchen jum Tobe ju verurtheilen, aber nie zur lebenstänglichen Stlaverei; benn auch ber Galeerenstlave wird nicht Eigens thum des Staats. Seine Bestrafung hat ihre Grenzen, und diese Grenzen sind sein Recht. Ebenso wenig barf ber Kriegsgefangene Stave werben, ba ber Krieg nur als Bertheibigung gerecht ift, soweit man namlich dem Feinde die Gewalt, zu Schaben, entzieht. Er wird bagegen ungerecht, b. i. ein Raubfrieg, wenn man bas feindliche Sut oder die Person des Feindes, blos weil beides feindlich ift, in sein Eigenthum vermandeln will. Durch einen Bertrag aber fich jum Selaven bingeben wollen, fest voraus, bag man Perfon und Sache jugleich fei, was unmöglich ift, baber icon bas rom. Recht vertragsmäßige Stlaverei für unbentbar erklätte. Doch tonnte ein Schulbner, wenn er gablungeunfabig war, ber Stlave feines Glaubigers werben. Diefer Begriff vom Menfchen und von ber fittlichen Unmoga lichkeit der Stlaverei ist der Bernunft klar geworden, seit fie durch das Christen= thum fich felbst richtig tennen lernte. Doch bat es lange gewährt, ebe bie Chriften bas flare Gebot ber beiligen Schrift: "Alle Menichen find Bruder!" auch gegen die Nichtchristen in Anwendung brachten; ja, unter ben Christen selbst war die Leibeigen ich aft (f. b.) Sahrhunderte lang nicht minder ungerecht als die Stlas verei, und dabei moch widerfinniger, benn fie wollte, was die Stlaverei nicht will, ben Menschen zugleich als Person und Sache barftellen. Ift nun jebe Stlaverei an fich wiberrechtlich, fie fei mild ober bart, fo barf ber Bortheil, ben fie vielleicht hier und da gewährt, gar nicht in Frage tommen. Nicht einmal bas sunliche Mohlbefinden des Staven, den fein herr aus eigennühiger Rlugheit gut balt, ober als ein Glied der Familie menschlich behandelt, kann hier entscheiben. Die Alugheit allein hat es mit der Krage zu thun: Wie foll der Selavenstand aufbos ren? Soll ber Stlav auf einmal entfesselt, ober foll er allmalig gur Freiheit vorbereitet werben? Die Gesetzgeber und das Bolkerrecht in Europa haben sich in der neuern Zeit über Leibeigenschaft und Stlaverei vernunftmäßig ausgesprochen. Indes tampfen Borurtheil, Eigennus, Bertommen und Gewalt noch immer für die Beibehaltung eines Frevels, ber ein Gelbstmord der Menschheit an fich genannt werden muß. Ugl. Sune's "Bouftandige hiftorifch philosophische Darftellung aller Beranderungen bes Negerftiavenhandele." (Bott. 1820).

Hochassen, nicht Indien, erfand bie Sahung der Stlaverei, die wie ein Fluch auf dem Orient lastet und Afrika zu Boben gedrückt bat. hirtenwesen und Haus vaterstand, die ersten Anfange des Bolkslebens, machten Deerde und Familie von dem Hausvater und Oberhieren gleich abhängig. Einige Nomaden wurden Ersoberer, einige Stammodter wurden Priester. Daher gingen ursprünglich in dem Morgenlandern alle gesellschaftliche Formen entweder aus dem Willen der Eroberer, oder aus der Alugheit der Priester hervor. Der Eroberer erkannte nur Einen herrn, sich selbst, dem Alle mit Leib und Gut unterworfen waren. Dies war und ist die politische Stlaperei; aus ihr folgte unmittelbar die bürgerliche oder die hausliche, Die Priester Magegen sicherten ihre Gewalt, indem sie jene politische Stlaverei der

bespotischen Reiche burch Abstufung milberten. Sie richteten namlich in ber Ras ftenordnung eine Pyramibe geschloffener Stande auf, beren Spike fle allein fein wollten. Bon nomabifchen Bolfern umgeben, faben bie bespotischen wie bie Dries fterftaaten überall nur herren ober Stlaven, teine Menfchen. Auch bie gebilbeten Wolfer bes Abendlandes, bie Griechen und Romer, von benen politische Freiheit allen Raftenzwang entfernt gehalten, tonnten fich nicht exheben zu bem Begriff: ber Menfch fei ein Bernunftwefen. Er ftand ihnen nur an der Spite ber Thieres fle faben nie in ihm ben Burger einer bobern Welt. Daber galt ihnen ber Denfc nichts als folder, fonbern blos als Staatsburger; Frembe nannte man Barbaren, Feinde und Stlaven; boch nahmen die eblern Geifter des Alterthrims ein golbes nes Beitalter an, woes weber herren noch Stlaben gegeben. Außer biefen erften Quellen aller Anechtschaft, ber politischen Staverei und ber Berachtung gegen barbarifche Bolter, gab es noch eine britte, welche die Fortbauer ber Staverei et flart. Diese war der Krieg. Auf bie Berachtung der Keinde grundete sich namlich bei allen nicht : driftlichen Boltern bas Bertommen, bie Rriegegefangenen als Staven zu behandeln, weil man fie zu tobten bas Recht zu haben glaubte. Wenn aber driftliche Boller bie Übermundenen jur Stlaverei verbammten, wie bie Span nier die Indianer in Amerika, fo geschah bies aus Raubsucht und Beuteluft, welchen ber Fanatismus ben Bormand lieb, es fei leichter, Stlaven zum Chris ftenthum zu bekehren als freie Bolker. Diese Borskellung bewog auch, wie Dime tesquieu anflihrt, Ludwig XIII. von Frankreich, bas Gefet ju unterschreiben, welches die Reger in seinen Colonien für Skaven erklarte. Wenn neuere Bertheis biger der Stlaverei, wie Meiners, behaupteten, daß es erlaubt sei, die Reger als Stlaven zu behandeln, weil fie teine Menschen waren wie wir, so hat Montes= quien biefen Buchftabenwis mit Worten bes gefunden Menschenverstandes turg und bunbig wiberlegt. Auch hat man jur Beschönigung ber Glaverei angeführt, daß seit Einführung berselben der gewaltsame Gebrauch, die Kriegsgefangenen zu töbten, aufgehört habe, indem man fie lieber als Stlaven vertaufe; allein teine Schandlichkeit rechtfertigt je die andere, und schneller Tod ift weniger graufant als langfames Berfchmachten.

Der Buftand ber Stlaven, von welchem oft bie Sicherheit ber Staaten abs bing, war fcon in ben altern Beiten ein wichtiger Theil ber burgerlichen Gefete gebung, in welchem sich ber Geift und ber Charafter ber Bolfer aussprachen. In Athen behandelte man die Sklaven mit großer Milbe; in Sparta und im spatern Rom mit Sarte. Das rom. Recht verordnete, daß, wenn ein herr getobtet wor ben , alle Staven , die mit ihm unter einem Dache , oder nabe genug gewesen , unt fein Gefdrei horen zu tonnen, ohne Unterschied zum Tode verurtheilt werden folls ten. Das Recht der Gerben auf Leben und Tod über ihre Stlaven wurde erst unter ben Antoninen, im 2. Jahrh. n. Chr., ihnen entzogen und ber Obrigfeit zugetheilt. Burben Staven von einem Dritten gemishandelt, so gab bas Aquilische Gesetz bem Sigenthumer nur die Rlage auf Schadenerfat; in Uthen hingegen wurde ber Thater felbst und bisweilen sogar mit dem Tode bestraft. Die neuere Gesetzgebung hat theils ben Schut ber Stlaven gegen die Mishandlungen ihrer Herren, theils die Rechte berfelben in Beziehung auf ihre Freilaffung berückfichtigt. Diese Bestimmungen, bie einen weseneitchen Theil ber Colonialpolitik ausmachen, haben jedoch das Schickfal der Sklaven nur sehr unvollkommen verbessert, und der Pros cef gegen Th. Picton, ben beit. Statthalter in Trinibad, bat Abicheulichkeiten an bas Licht gebracht, die man in unserm Zeitalter für unmöglich hatten sollte. Bov züglich bemühren fich die Briten und Nordameritaner, bas Schickfal der Stlaven zu verbeffern. Rach dem Borgange Nordamerikas, seit der Revolution, wurde auch im brit. America burch ein Geset (the consolidated slave-law) von 1784 jede granfame oder harte Bestrafung ber Stlaven, 3. B. mit eisernen Halbringen, . Gewichten ober Ketten, verboten, und ber Weiße, welcher eigen Schwarzen, er

mochte ihm oher einem Dritten gehören, töbtete, am Leben gestrast. Die Berstümmelung eines Stlaven ward mit einer Buse von 100 Pf. St. und zwölf Monaten Gesängniß geahndet; auch ethielt in Föllen grausamer Behandlung der Stlave die Freihelt und ein Jahrgeld. Kein Stlave durste mit mehr als 39 Hieben gezüchtigt werden. Bergehungen der Stlaven, die nicht allzu geringsigig waren, untersuchte die Obrigkeit und das Geschworenengericht. Die Zeit ihrer Arbeit ward von 5 Uhr früh dis 7 Abends bestimmt, mit halbstündiger Ruhe zum Krühstück und zwesstündiger zum Mittagsessen. Bierzehntägig erhieben sie einen Zag frei zum Andau ihres eignen Pesisthums; überdies hatten sie die Sonntage für sich. Stlavinnen, die sechs Kinder erzogen, waren von aller Arbeite frei. Doch war das Zeugnis eines Stlaven vor Gericht nicht zusässig. Dieses Geses wurde zie länger zu genauer besostzt, und die össenliche Meinung erklätzte sich laut gegen zieden harten Stlaveneigenthümer. Seiedem kounte der Reger durch eignen Swert seine Lage verbessen; er lebte mit Weid und Kind unter dem Schuse der Seses wurd eignen Sesert seine ber Reger durch eignen Sesert seine ber Reger durch eignen Sesert seine ber Reger durch der Schuse der

Roch wichtiger als die Bemühungen um Berbefferung bes Schickals ber Staven wurden die Berfuche, ben Regenhandel aufzuheben und die Staven frei zu machen, wobei, insofern baburch eine ganzliche Umbildung ber Colonialwirthfchaft herbeigeführt wetben mußte, große Dinberniffe ju beflegen waren. Der Degerhandel wurde fett bem Anfange bes 16. Jahrh. guerft von den Portugiefen, bann von allen deiftlichen Colonialmachten getrieben. Im A. 1503 brachte man bie erften Staven von ben portug. Befigungen in Afrifa nach ben fpan, Golonien in America, und wenige Jahre nachber bie regelmäßige Ginfubr junger Africaner nach Amerika von ber fpan. Regierung founlich gestattet, obschon ber Carbinal Aimenes, ale man ihm zuerft biefes vorfchlug, fich bagegen erklart hatte. Bereits im 3. 1517 war ber Regerhandel in Spanien regelmäßig eingerichtet; daß aber Bartolom. Lascafas durch feinen Borfchlag, Die ftartern Deger zur fehweren Arbeit zu gebrauchen , bie Stlaveneinführung veranlagt babe, if ungegrimbet. Rart V. ertheilte feinem Gunftlinge Lebrefa bas Monopol zu jahrtich 4000 Gtlaven, bas biefer an bie Genuefer verlaufte. Das Beilviel Spaniens fand in England unter ber Konigin Elisabeth, bie fich gegen allen Imanasbandel erklatte, und in Frankreich unter Lubwig XIII. Rachahmung. Balb war bie Stlaverei ber Reger (f. b.) in ben Pflanzungscolonien noch allgemeiner als in den Bergwerkscolonien eingeführt und wurde dadurch zum Stantssoften, zum einzigen Erwerbzweige ber kleinen afrikan. Despeten und zum Gegenstande forts wahrender Kriege, ja folcher Gewaltthatigkeiten, Die alle Bambe ber-Geselligkeit auflösten. Als in Folge ber frang. Revolution der Menschenhandel fich vermindere hatte, fchicte ber Ranig von Dahome auf ber Stlaventufte 1796 eine aus feinem Bruber und seinem Sohne bestehenbe Gesandtschaft nach Lissaben, welche die Berflestung biefes Sandels und die Errichtung eines Bunbniffes mit Portugal gegen die übrigen europ. Golowien zum Zweit hatte. Die vornehmften Markte für eurap. Stiavenschiffe waren Bonnv und Calabar an der Rufte von Guinea. und im Konigreiche Kongo fubl. Bibe, norbl. Caffange. Dier taufte man fur Branntwein, Spielwaaren, Eisen, Salz u. s. w. die auf großen Wessen im Innern, 40 Meilen von ber Seetlifte, eingehandelten Stfaven, und die Bahl Derer, die binnen brei Jahrhunderten ihrem Pateriande und der Freiheit entriffen. wurden, überfteigt die Summe von 40 Mill. Auf der Überfahrt nach Amerika ftarben wenigstens sieben bis acht vom Sunbert, meil man die minnlichen Stige ven gefesselt in bem Schiffsnaum übereingnder prefter. Ein Schiff von 240 Aonnen, mit 44 Seeleuten beset, wurde mit 520 Sklaven beladen; zwei und zwei schmiebete man fie zusammen, und der Raum für Seben war fünf Zus in der Lange und gwel Jug zwei Boll in ber Sobe. Schon bier ergriff bie Deiften bie Berzweistung oft mußten fie jum Effen geprügelt werbeng ja fie erfanden, nach

Soldberry's und Minterbottom's Zeugniß, eine Art bes Selbsquords, gegen welche sich nichts vortehren ließ: sie verschlucken ihre Zunge. Auf den amerik. Stavenmarken, frühre zu Bardados, wo der höchste Preis eines Regers zwischen 280 und 85 Pf. St. (bis 600 Thir.) war, und vor Aurzem noch zu Havana, und in Brasilien zu Bahla wurden sie an die Pflanzer verkauft, und in Westindien vorzüglich zu Bearbeitung der Zucker-, Indigo-, Aassee- und andern Pflanzungen gebraucht. Bei der natürlichen Trägheit des Regers aber bedurfte es einer eisernen Ruihe, um ihn zur Arbeit anzutreiben. Um aber zu wissen, welchem Perrukse gehörten, brannte man ihnen mit glühenden Eisen Zeichen in das Fleisch.

Einzelne Quater in England und Nordamerita, namentlich die Stifter bie= fer Sette, Georg For, Moolmany, Bill. Penn u. A., waren die Erften, welche: feit 1727 ihren Stlaven bie Freiheit gaben und an der Abschaffung bes Regerhandels arbeiteten, ben bereits 1751 bie Quater unter fich abschafften. hierauf fprachen für benfelben 3med im Parlamente Sibmouth, Wellesley u. A. Grand= ville Charp, geb. 1735, geft. im Jul. 1813, ftubirte brei Jahre lang bie engl. Gefebe einzig in ber Abficht, um befto fraftiger bie Rechte ber Afritaner ju bertheibigen, und brachte es endlich 1772 babin, bag auch die engl. Gerichtshofe ben fruber icon in Franfreich rechtsgultigen Grundfat quertannten: ber in England angetommene Stlave werbe baburch frei. hierauf wurde von ben Frunden ber Stlaven 1783 bem Barlamente megen Aufhebung bes Stlavenhandels eine Bittidrift übergeben, welche Bilberforce mit feiner Beredtfamkeit unterflugte, ber fich angleich bemubte, burch Schriften bie offentliche Deinung fur bie gangliche Abschaffung ber Stlaverei ju gewinnen. Die Seele jedoch aller in England bestehenben Bereine ber Stlavenfreunde mar Thomas Clartfon, ber biefem fret. gewählten Berufe vom fruben Junglingsalter an fein ganges Leben widmete und ihm jeben Lebensgenuß, fowie fein geringes Bermogen gum Opfer brachte, fich ber Gefahr ausseste, von ben Intereffenten bes Stlavenhandels sowol in Liverpool als in Paris ermorbet ju werben, gang England und Frankreich wiederholt bereifte und viele hundert Schiffe beftieg, um fich alle Rachrichten über und gegen ben Stlavenhandel zu verschaffen, die im Parlamente bei, der Untersuchung Diefer Sache nothig waren. Er war es fast allein, der ben eblen Wilberforce und bie Minister Pitt und for fur bie Sache ju gewinnen wußte. Auch war es Clarffon, ber bem Raifer Alexander auf dem Congresse ju Nachen die Lage bes Stlavens handels auseinanderfeste.

Den erften bebeutenden Schritt ju Sunften ber Stlaven that Rorbames rita bei feiner Unabhangigteiteerflarung, inbem von ben bamaligen 13 Staaten fieben, namlich Maffachusetts, Neuhampshire, Rhobe Island, Connecticut, Reuport, Reu-Ferfen und Dennsplvanien, die Stlaverei aufhoben. Bas die feitbem bet Union beigetretenen Staaten betrifft, fo blieb die Stlaverei in Maine, welches vorher ein Theil von Maffachusetts gewesen war, abgeschafft; Vermont fchaffte fie nachher ab; in ben Staaten Dhio, Indiana und Illinois wurde fie gleich bei der Grundung verboten. Als der Staat Miffuri in die Union aufgenom= men werben follte, verfuchte ber Senat bes Congreffes, es ju einem Grundgefes ber Bereinigten Staaten zu machen, daß nirgend Stlavetei gedulbet werden burfe und baf bie alten Staaten, in welchen fle beftehe, nur ale eine nicht weiter quezubehnende Ausnahme betrachtet werden mußten; doch das Haus der Reprasentanten und ber Prafibent Jefferson fanden bies nicht vereinbar mit bem Princip Im brit. Parlamente murbe ber Souverainetat jebes einzelnen Staats. bie Abichaffung bes Stlavenhandels querft 1788 ernftlich erwogen, als Pitt, eine Bittschrift für biefen 3weck bem Unterhause übergab. Seinem Borgange folgten London und mehre Graffchaften. Allein sofort erhob fich ber Sandelsgeiz. Raufmann berechnete, daß bie Bahl ber Stlaven im brit. Beftindien 410,000 betruge, beren Abgang zu erfeten jahrlich 10,000 Stlaven erfoberlich waren; bag

ble Briten jahrlich in Afrika 30,000 erhanbelten, folglich 20,000 an andere Rationen verkaufen konnten: bag fie bei biefem Sanbel über 800,000 Df. an brit. Runfterzeugniffen ausführten und mehr als 1.400,000 Pf. an Werth zurudbrachten; bag enblich bie Regierung burch bie Stlaventage 256,000 Pf. an Einkunften gewonne. Liverpool und Briftol, welche ben ftartften Regerhandel trieben, wiberfesten fich baber fo traftig, bag Bilberforce (f. b.), For, Pitt, Will. Smith und ihre Freunde nichts weiter erlangten als eine Untersuchung ber Beschaffenheit biefes Menschenhandels, und Berfügungen, nach welchen Die Ladung menschlicher eingerichtet werden sollte. Endlich bewirkten fie 1792, bag bas Unterhaus mit einer Mehrzahl von 19 Stimmen die Abschaffung bes Stlavenhandels für 1795 befchloß; allein bas Dberhaus nahm biefen Befchluß so wenig an ale bas von Wilberforce 1794 vorgeschlagene Berbot, an frembe Nationen Stlaven zu vertaufen. Unterbeffen hatte ber frang. Rationalconvent am 4. Febr. 1794 ben Regern und andern Stlaven aller feiner Colonien bie Freiheit gegeben und fie gegen England bewaffnet, bei welcher Gelegenheit Dans ton ausriof: "Beute Schleubern wir die Freiheit in die neue Belt! Bon beute an ift ber Englander tobt!" Bilberforce brachte baber 1796 abermals eine Bill in bas Unterhaus, bes Inhalts, bag ber Negerhandel auf ben 1. Marg 1797 für timmer abgeschafft fein, und Alle, die ihn nachher noch treiben murben, gu einer 14jahrigen Bermeifung nach Botanybai verurtheilt werben follten. und Pitt ftimmten fur bie augenblickliche Abschaffung; boch außerte Letterer seine Besorgniß in Ansehung ber Kolgen, welche biese Magregel sowol in bem Geiste ber Neger als für den Bortheil ber Pflanzer nach sich ziehen konnte. Dundas widerfette fich ber Bill aus bemfelben Grunde; ihre Annahme ward baber nochmals verschoben. Jest verdoppelten Wilberforce fowie der von Clartfon geftiftete Berein (f. Afritanifche Gefellichaft) ihren Gifer, um bie offentliche Deinung von dem heiligen Rechte ber Menschheit zu überzeugen. Auf ben Betrieb biefes Bereins mard bie Rieberlassung an ber Bestfuste Afritas zu Gierra Leona (f. b.) gegrundet, welche die Unterweisung ber Negervoller im Landbau und Runsts fleiß beabsichtigte. Endlich siegte im Parlamente bas menschliche Gefühl über die herzlofen Bertheibiger bes Stlavenmartts. Der Minifter Kor ertlarte bem Saufe am 10. Jun. 1806, baf er biefe beilige Sache bes gangen Denichengeschlechte im Mamen des ebeln Wilberforce fuhren wolle. "Ich werde trauern", waren feine Borte, "daß ich mein politisches Leben von fast 40 Jahren ohne Nugen jugebracht habe, wenn es mir nicht gelingt, biefe Sache zu vollbringen." Er fchlug hierauf vor, bag bas Saus ben afritan. Stlavenbanbel für ein gegen Gerechtigkeit, Menfchlichteit und wohlverstandene Politit streitendes Gewerbe erklaren und sofort die ernstlichsten Dagregeln zu seiner ganglichen Abschaffung nehmen folle. Generale Tarleton und Gascopne widerfetten fich vergebens. Nach langem Worts tampfe flegten bie vereinigten Bemuhungen von For, Bilberforce, Windham u. A. mit 114 Stimmen gegen 15. Das Unterhaus beschloß die Abschaffung und jugleich eine Botichaft an ben Ronig, bag er bie ihm gutbuntenben Bege eina 🚅 schlagen moge, um Amerika und die Machte Europas zur Bereinigung mit Eng= land in biefem Entschluffe zu bewegen. Das Dberhaus genehmigte ebenfalls ben Antrag. Allein der endliche Beschluß bieser berühmten Abolition Act of slavery erfolgte erft am 5. und 6. Febr. 1807, und ber 1. Jan. 1808 ward als bas Ende ziel bes Stlavenhandels bestimmt, bei welcher Gelegenheit die brit. Tageblatter die Bemerkung enthielten: "Es ist eine traurige, aber unbestrittene Thatsache, baß der König Georg III., der Prinz von Wales und die ganze kön. Familie, mit ehrens voller Ausnahme des Herzogs von Gloucester, einstimmig der Abschaffung des Negerhandels entgegen gewesen sind." Das Geset wurde am 4. Mai 1811 durch den Parlamentsbeschluß verstärkt, -nach welchem ber wissentliche Antheil am Stlavens handel mit 14jahriger Landesverweisung oder harter Arbeit bestraft werden sollte,

Doch warb erft 1824 Canning's Borfchlag in beiben Saufern angenommen unb, vom Ronig am 31. Darg beftatigt, the ber Stlavenhandel als Seerauberei, wie bereits bie Bereinigten Staaten bies bestimmt hatten, bestraft werben folle. In Das nemart hatte Konig Chriftian VII. ben Stlavenhandel fcon 1794 vom 1. Jan. 1804 an abgeschafft, und in dem kleler Frieden 1814 versprach Friedrich VI., feinen Unterthanen jeden Antheil am Sklavenhandel im Auslande zu verbieten. Rach dem Bundeshandelsvertrage, ben England mit Brafilien am 19. Febr. 1810 abichloß, ward ber portug. Regerhandel auf einige Safen an ber afritan. Rufte beschränkt. In Frankreich versprach Napoleon als erfter Conful ben Regern auf St.=Domingo die Aufrechterhaltung ber Freiheit, wahrend er die Ginwohner von Iele-be-France lobte, bie Stlaverei beibehalten zu haben, und benfelben verhieß, daß Frankreich nie wieder die Stlaverei der Weißen durch Befreiung ber Reger gesehlich beschließen werbe. Us er hierauf St.-Domingo erobert batte. ließ er den Stlavenhandel burch ben gefetgebenden Korper wieder einführen, wobef der Staatsrath Bruip sagte: "La liberté de Rome s'entourait d'esclaves. Plus douce parmi nous elle les relègue au loin!" Indef fleht in ben Panbetten von Ulpian als Rechtsregel: "Servitutem mortalitati fere comparamus!"

Endlich tam die Beit, wo die brit. Nation diese Angelegenheit zur Sache Europas machen tonnte. Lord Caftlereagh brang im parifer Frieden von 1818bem Ronig Ludwig XVIII. bas Berfprechen ab, bag Frankreich ben Stlavenhandel abschaffen und hierzu auch auf bem Congreffe zu Wien mitwirken wolle; allein bie Sanbeletammer von Nantes bewirfte bie Ginfchrantung, bag jener pandel ben Frangofen noch funf Jahre gestattet fein folle. Damit mar man in England unaufrieden. Die Frangofen fuchten unter ben Abfichten der Briten geheime Beweggrunde des Eigennuges. Indes widerlegte ber Erfolg die Wiberfacher, welche aus der Abschaffung lauter Unheil fur den brit. Handel kommen gefehen hatten. Liverpool, bas bie meiften Stlavenschiffe befag, verlor nichts von seinem Bobiftanbe. Die Insel Mauritius (Isle de France), welche Frankreich abtreten mußte, ward statt der Stlaven, die man aus Mozambique eingeführt, mit Berbrechern aus Inbien bevolkert; und die Liften aus ben brit. Colonien beweisen, baf die Bahl ber freien Reger, feit ber Berbefferung ihrer Lage, jugenommen, ber Lanbbau aber burch die Aufhebung ber Sklaverei nichts verloren habe. Die öffentliche Stimme machte es Caftlereagh zur Pflicht, babin zu wirten, bag auf bem Congresse zu Wien ein fefter Grund jur allgemeinen Abschaffung bes Regerhandels gelegt wurde. Indef richtete er, ba Frankreich unthatig blieb, Spanien und Portugal aber wiberfprachen, nur fo viel aus, bag bie beiben lettern Staaten bemfelben nordt. von der Linie entfagten. Ubrigens verfundete menigstens eine von Caftles reagh, Stewart, Bellington, Reffelrobe, Lowenhielm, Gomez Labrador, Palmella, Salbanha, Lobo, humbolbt, Metternich und Talleprand ju Bien am 8. Febr. 1815 unterzeichnete Erklarung offentlich, bag, weil die allgemeine Stimme ben Negerhandel als einen Schandfled ber europ. Bilbung verbamme. bie Machte ben Beitpunkt ber allgemeinen Abschaffung beffelben burch besondere Unterhandlung festsegen wollten. Schweben hatte bies bereits zufolge bes Bertrags vom 3. Marg 1813 gethan. Nordamerifa verfprach im Frieden ju Gent am 24. Dec. 1814 jur Abschaffung bes Sklavenhandels ebenfalls zu thun, was in feinen Rraften ftebe. Bon Seiten Portugals war ber Termin bes ganglichen Aufhorens bes Negerhandels auf das Ende des achten Jahres festgesett (21. Jan. 1823), wo dann England 300,000 Pf. Sterl. als Entschädigung an portige. Unterthanen ju gablen versprach. Lubwig XVIII. willigte nach bem parifer Bers trage vom 20. Nov. 1815 in die fofortige Aufhebung diefes Bandels, monu fcon Napoleon, um die öffentliche Meinung in England für sich zu gewinnen, im Apc. 1815 fich bereit erklart hatte. Spanien versprach durch ben Bertrag vom 30. Sept. 1817, daß der Stlavenhandel in allen feinen Besitzungen, auch subl. von

der Linie, mit dem 31. Oct. 1820 ganglidgaufhoren solle, und England gabite unterm 9. Febr. 1818 eine Entschädigungssumme von 400,000 Pf. Sterl. an span. Unterthanen. Auch der König der Niederlande erließ, nachdem der Bertrag von 13. Aug. 1814 durch den Hauptvertrag mit England zu Haag am 4. Mai 1818 nahere Bestimmungen erhalten hatte, ein ganzliches Berbot an seine Unter-

thanen, arr bem Stlavenhandel Theil zu nehmen.

So exhielt England nach und nach immer freiere Kund, ganz Nordafrika zu chiliffiren, und der brit. Handel in Afrika batte feit Aufhebung der Sklavenmarkte immer großere Fortschritte gemacht. Die Ginfubr ber für Afrika bestimmten Magrun, welche vorher jahrlich 455,000 Thir. betragen batte, war 1808 auf 2,242,000 Thir. und 1810 auf 3,481,000 Thir. gestiegen; bie Ausfuhr hatte noch mehr zugenommen. Um aber ben Stlavenhandel, ben besonbete Spanier, Portugiesen, Frangosen, Rieberlander und Amerikaner im Großen trieben, mogs lichft zu binbern, warb 1816 ein engl. Geschwaber zu Sierra Leona aufgestellt, welches auf alle Stlavenschiffe Jago machte und die befreiten Stlaven in ihre Beimat entließ ober anfiebelte. Mus ihnen bilbete England fein transatlantifches Deer, bas zumeist aus Regern jener afrikan. Konigreiche besteht, wo sonst Portugaland Spanien ihre Sklaven holten. Das Berfahren ber Englander gegen Die Clavenschiffe fruchtete aber wenig und vermehrte nur die Greuel des Staven: handels. Die Behandlung ber Reger auf ben Marktichiffen mar emporenbet als je, weil man; um bie Rosten ber Gefahr zu beden und um ber Aufmertsamteit ber Rreuger zu entgeben, die Neger in verborgenen Raumen eng gusammenprefte ober auch in Tonnen pacte, bie man im Nothfall über Bord marf. Strenger noch als die Briten verboten ble nordamerit. Freistaaten ben Regerhandel, indem fle jeden Ameritaner, ber ibn trieb, als Seerauber mit dem Tobe bes ftraften; allein fie weigerten fich, bas gegenseitige Recht ber Untersuchung ber Schiffe ben Briten jugugefteben, wodurch aller Betrug am leichteften hatte ents bedt werben konnen. Uberhaupt fchlug bas afrikan. Inftitut brei Mittel vor, um bem Stlavenhandel ein Ende ju machen: 1) allgemeine Unerfennung bes Rechts ber Durchsuchung; 2) Berurtheilung ber Schiffe, auch wenn fich tein Stiave mehr an Bord befinden follte, Tobald es erwiefen ift, bag Stlaven fur ben Sans "bel barauf gewesen find; und 3) Beftrafung bes Stlavenhanbels als Seerau-Much machte man barauf aufmerkfam, bag es im Allgemeinen jeber in ble Butunft schauenden Politit widerspreche, wenn Frankreich, Spanien, Portus gal und die Nieberlande ihre Colonien mit Staven anfatten, ba zu erwarten ftebe, das früher ober spater die Negen ihre Ketten zerreißen und fich, wie die Reger auf St. = Domingo, unabhangig machen wurden. Es war baber fur Bilber= force und feine Freunde noch ein 3weites zu thun übrig, namlich die Durchfüh-Tung eines Plans zur Emancipation ober Freiwerbung ber noch vorhanbenen Stas ven mittels Berbefferung ihres Buftanbes in religiofer, sittlicher und burgerlicher Dinficht. Freilich griff biefer Plan in ben Rechtsbefit bes Gigenthums ein; aber 26 war beffer, allmatig Rechten zu entfagen, als Alles ber Gefahr eines Aufftanbes preiszugeben, wie er auf Barbabos, Portorico, Martinique und andern Insein bereits stattgefunden hatte. Wilberforce schlug beshalb am 10. Jun. 1816 im Unterhause vor, man solle die Stlaven gleich brit. Unterthanen behandeln und ihre Rinber zu einem freien Bauernstande auferziehen. Dies waren schon bie Unsichten von Burte, For, Pitt, ben Lorde Landbown, Sowid u. A. gewesen; allein noch immer behaupteten Windham u. A., die Reger feien ber Freiheit nicht fahig. Die Einregiftrirungebill ber Stlaven, welche Bilberforce 1815 vorgefchlagen hatte, um ten Rauf und die Ginfuhr neuer Stlaven, sowie die Anechtschaft freier Leute in den beit. Rieberlaffungen gu verhindern, ging baber nicht burch. Man wandte ein, daß schon die vorhandenen Gebe den Bertaufer und den Raufer eines Staven bes frafen; baf bie Bill eine fiscaltiche Unterfuchung bes Eigenshums berbeifuhres

daß sie den ganzen Haushalt der Psianzer der Staatbaussicht unterwerfe, und alle, oft so mithige Ortsverknderungen erschwere; daß, da nach der Will jeder von dem Eigenthümer in der Liste weggelassen Stave frei werden solle, die Schwächlichen, Kränken und Undrauchderen, die ihr herr gesetlich verpfiegen musse, absichtlich verschwiegen werden werden; daß die Bill der den Colonien zugestäherten Grundverssassen ertspiegen sei, und Underes mehr. Diese Einwürfe entschieden für das Recht des Eigenthums; denn nach Colonien machten die Stlaven auf Jamaica die Halfte des Capitals des Gesammtvermögens ans. Auch überzeugte sich daß Haus durch die vorgelegten Besichte, unter welchen das Gesah, die Wechte der Stlaven betroffend, in Jamaica am 14. Dec. 1809 gegeben, die wichtigste Beislage war, von der Thatsache, das der Rechtspustund der farbigen Wenschen in den brit. Colonien gesicher sei.

Umasachtet Enropa umb Amerika bie Nufhebung bes Sklavenhanbels gefeslich ausgesprochen, wurde ber Menschenbundel auf ben Ruften von Angola, Kongo und Mojambique mit großer Lebhaftigteit fortgefest, und es gab Stavenmartte auf Cuba und in Brufilien. Die gemfichten Gerichtebofe in ben Colonien, welche bie von ben engl. Rrengern aufgebruchten Stavenschiffe vernrtheilen sollten, thaten nur felten ibre Schulbigleit. Um beharrlichften weigerte fich fort und porting. Begierung, ben Stavenhandel aufzugeben. Dan tann annehmen, bag jabrlich,, meist durch Bordugiesen und Arangolen, die diesen Handelauch jeht noch wicht aufgegeben haben, aber 100,000 Menschen aus Afrila ausgeführt murben. Der Aractat, welcher zu Rio Janeiro am 23. Rov. 1826 mit Brafilien bahla abgefchloffen wurde, baf vom 10. Febr. 1830 an ber Stlavenhandel aufhören folle; tam nicht zur Ausführung; boch burfte es fich bazu bald genothigt seben, wenn die Stavenaufftande, wie ju Para im J. 1835, fich wiederhoten follten. In dem Parlamente ju Jamaica wurde, nachdem 1831 ein Stlavenaufstand nur mit vielem Blutvergiefen unterbrudt worben war, ein Gefet angenommen, welches die gangliche Aufhebung der Staverei gum 3wed hat.

Der wichtiefte Schritt enblich, welchen die engl. Regierung that, und wels der allein dem Whig-Ministerium ein unvergängliches Denkmal fest, war das Gefen vom 28. Aug. 1833 (3 und 4., With IV., Cap. 73). Durch diefes ward is allen engl. Befthangen bie Staverei ganglich und für immer aufgehoben, und alle Staven für frei entfart, boch fo, bas die volle Wirtung erft mit bem 1. Aug. 1840 eintritt, und bis babin noch ein Mittelauffand flattfindet. Alle Stlavenfinder, welche am 1. Aug. 1834 noch nicht feche Jahre alt waren pud von ba an geboren wurden, follten von threr Giburt an vollig frei fein; alle erwachfene Stlas ven und alle Rinder über feche Jahre wurden zwar vom 1. Aug. 1834 am auch freie Menfchen, aber fie find nach auf einige Jahre ihren bisberigen herreit gur Arbeit' verpflichtet (apprenticed labourers) und zu bem Ende in beei Glaffen getheilt: a) Landarbeiter, welche an gewiffe Grunbfinde gebunden find und von biefen Grundfinden nicht entfernt wetben bliefen; b) Landatbeiter, welche nicht aus ein Grundftuck gehunden find, und o) alle übrigen Arbeiter. Die lette Classe wird fcon am 1. Aug. 1838, Die beiben erften 1840 in Freiheit gefest, und biefe Beit kaun wol abgefung werben , weren ber Arbeiter feinem Herrn ben Werth ber noch rudftanbigen Arbeitegeit vergutet, aber in teinem galle ift bie Dienftbarteit, auch nicht etwa jut Strafe, einer Berlangerung fahig. Babrend der noch rudfidm digen Dienstfahre barf tein Arbeiten zu mehr als 45 Stunden auf die Woche zur Arbeit angehalten werden; außer zur Strafe, wo ihm vom Richten bochftens 15 Stunden bie Boche auferlegt werben tonnen. Die herten tongen amar bis 1838 und 1840 bie Dienste ihrer Sklaven vermiethen und verkaufen, aber fie burfen teinen an ein Gennoftuck gebundenen Arbeites von diefem Grundflucke verstreiben, auch teine Familie a. Mann und Frau, Altern und Kinder voneimander trennen. gur diefe Freilaffung ber Stlaven follen die herren aus der Staatstaffe

enticablat werben, word bas Varlament 20 Mill. Pf. Sterl. verwilligte und faris lich wirklich ein Anlehn von 15 Mill. gemache worden ift. Bugleich war bie engl. Regierung bemubt, ben Stlavenbandel auf alle mogliche Weife zu unterbrucken. und fcolog bereits am 30. Rov. 1831 mit Frantreich einen Bertrag, woburch in ben Meeren zwischen Afrika und Amerika beibe Staaten fich gegenseitig bas Recht einraumten, bie Schiffe bes andern Staats, welche bes Stavenhandels verbachtig find, zu vifftiren. In Rorbamerita ift bie Stlaverei noch immer ein Bantapfel wifchen ben norbl. und fubl. Stagten, inbem die lettert, ob fle gleich fich ihrer fcmargen Bevollerung zu entledigen fuchen, und viele herren ihre Glaven nach ber von Rorbamerita für bie Freiheit ber Schwarzen in Afrita geftifteten Colonie Liberia (f. b.) fcbiden, fich boch ber gefestlichen Aufhebung ber Stlaverei, bie ber Congref burchfegen mochte, wiberfegen. Bgl. Reitemeier's ,, Gefchichte ber Staverei in Griechenlanb"; über bie rom. Stlaven die Schriften von Walch, Dirichs und Surter und in Beziehung auf die Regerstlaven Babstrom , Observations on the slave -trade", Falconbribge, und Clartfon's ,, Essay on the slavery and commerce of human species" (2onb. 1786).

Segenwartig noch besteht die Staverei in nachbenannten amerit. Lanbern und Gebieten und fleht, nach bem Cenfus von 1830, ju ber freien Bevolkerung in fallenbem Berbeltniffe: In Delaware 76,700 Ginm., barunter 3300 Staven; in Birginia 1,211,300 Ginm., barunter 469,750 Stlaven; in Rorbcaros tina 738,500 Einm., barunter 245,600 Stlaven; in Subcarolina 581,450 Einw., barunter 315,400 Stlaven; in Georgien 516,550 Ginm., barunter 247,500 Staven; in Rentuch 688,850 Einm., barunter 165,200 Stlaven; in Tenneffee 684,800 Einm., barunter 141,600 Stlaben; in Luifiang 215,600 Einw., barunter 109,600 Stlaven; in Diffffppi 136,800 Einw., barunter 65,550 Stlaven; in Alabama 309,000 Einm., barunter 117,550 Stlaven: in Miffuri 140,100 Einm., barunter 25,100 Staven, und in ben Gebieten Columbia, Michigan, Artanfas und Floriba bei 130,000 Boltsmenge 26.000 Stlaven. Außerdem gibt es noch Stlaven in geringerer Anzahl in einigen ber Staaten, wo bereits die Stlaverei aufgehoben ift, 3. B. in Maroland bei einer Bevelferung von 446,000 Einw. 103,000 und in Pennsplvanien 400. Ganzen machen die Staven ein Sechstheil ber Bevolferung ber Union aus, indem unter ben 12,864,000 Einw. noch 2,009,050 Stlaven find. In ben brit. Colonien in Bestindien ift bas Berhaltniß fur ben Europäer viel ungunftis ger. In ben 19 hierher ju gablenben Infeln nebft Demerara und Berbice gab 26 1830 unter 1,808,300 Einw. 738,000 Stlaven, in Jamaica allein auf 72,550 Einw. 322,400 Stlaven; in den frang. Colonien, mit Einschluf ber Infel Bourbon, unter 262,400 Einm. 186,000 Staven; in ben fpan. unter 730,550 Einw. 242,500 Staven, und in ben nieberland., fcweb. und ban. umter 169,000 Einw. 120,900 Stlaven. Außerbem gibt es in Brafilien unter 5,130,450 Einw. 1,922,000 Staven, in Chile 40,000, in Bolivia 6000, in Merico 8000 und in Mittelamerita 5000; in Ecuabor, Reugranaba und Benezuela läßt fich ihre Bahl nicht genau angeben. Demnach tann man in Amerita in runber Summe 5,280,000 Staven annehmen.

Auch die Abschaffung ber Stlaverei ber Beigen, biefes Schanbfocts ber europ. Staatstunft, wurde auf bem Congresse zu Bien und spater zu Aachen in Erwagung gezogen. Sie war eine Folge der Seera uberei (s.b.), welche so alt wiedie Geschichte, in den Buchten des Mittelmeers ihren Sis hat. Schon die Griechen und Romer züchtigten die Seerauber. Seit aber die Religionsschwarmerei den Islam und die Christenheit zur Zeit der Kreuzzüge gegeneinander dewassnete, glich der von Türzten und Mauren an den Christen verübte Menschenraub einer Hodra, deren Köpfe immer wieder wachsen, sowie man sie abhaut. Die Behandung der weißen Stlaven ift völlig willfürlich; sie hängt von Umständen und von der Laune des Herrn ab.

Einige hunbert Stockfolige auf die Aufloblen nennt man noch eine gelinde Strafe. und taglich ift ber Chriftenstlave ben Dishandlungen bes maurischen Dobels ausgesett. Es war naturlich, daß Europa biefen hohn und Frevel nicht ertragen tonnte. Schon 1270 fcbloffen England und Frankreich eine "beilige Alliang" gur Buchtigung ber Barbaresten. Philipp ber Rubne griff ihren bamaligen Sauptfis. Tunis, noch vor ber Ankunft ber Englander an und zwang bie Barbaren, alle driftliche Befangene frei zu geben und eine ftarte Gelbbufe zu erlegen. Ginen zweiten Bug nach Tunis mit bemfelben Erfolge unternahmen 1389 bie Englander in Bereiniaung mit den Aranzosen. Genuesern und Venetignern unter dem Grafen von Derby (bem nachberigen Konige Beinrich IV. von England). Als ber große alaieriiche Staat, nach bem Sturze der Morapiben, in mehre Theile gerfallen war, erhoben fich Dran, Algier, Tunis und Tripolis ju fleinen Freiftaaten, welche aus Rachfucht wegen Bertreibung ber Dauren und Juben aus Spanien, feit 1494 bie Seerauberei ju ihrem hauptgeschafte machten. Bergeblich maren gegen fie Ferbis nand's, Karl V., Bhilipp V. und Rarl III. Unternehmungen. Die Befchranttheit ber Mittel, die man zur Bandigung ber Algierer anwandte, die Giferfucht ber europ. Staaten . ber Glaubenseifer ber Mauren und Turten, und die Scheu, welche bie Barbarei einflogte, Alles trug bazu bei, bag Algier nur augenblickliche Demuthis aungen erfuhr. Hier, sowie in Tunis und Tripolis, schalteten raublustige turk. Milligen ohne Gefet und Ordnung. Alle driftlich-europ. Staaten mußten fich baber mehr ober weniger erniedrigen und burch jahrlichen Tribut und Gefchente ben Frieden mit biefen Barbaren ertaufen. Blos Frankreich ftand fcon feit fruberer Beit mit ihnen in einem beffern Berhaltniß, und England, bas feit 1662 mit Algier, Tunis und Tripolis, und feit 1721 mit Maroffo Bertrage abgeschloffen batte, nach welchen tein enal. Unterthan je zum Stlaven gemacht ober als solcher vertauft werden sollte, auch wenn er als Reisenber auf einem feinblichen Schiffe angetroffen murbe; alle engl., mit Abmiralitatspaffen versehene Schiffe konnten undurchsucht das Meer burchsegeln; bie Labungen ber gescheiterten Schiffe burften nicht eingezogen, ihre Mannichaft nicht zu Stlaven gemacht werben, und bie brit. Rriegeschiffe konnten fich in ben verschiebenen barbarischen Safen mit Lebensmitteln versehen, ohne Abgaben zu bezahlen. Inbeg beobachteten bie Barbaresten, Marotto ausgenommen, auch diese Bertrage nur so lange sie Luft batten. Ditreich erhielt erft spat in Ronfantinopel einen Schusbrief von ber Pforte, ohne Tribut, und vermittelte benfelben Sout für Toscana. Auch Rufland und Preugen erlangten von der Pforte abn= liche Fermans gegen die Barbaresten. Schweben und Danemart mußten ben Bries ben ertaufen. Portugal foberte feit 1795 von ben Sanfeftabten einen Beitrag gu Bewahrung bes Strandes, um beren Schiffe an seinen Ruften zu beschüten. Lubed und Bremen schlossen noch 1806 Berträge mit Marolfo, mußten aber endlich boch ihre Schiffahrt im Mittelmeere größtentheils aufgeben. Amerita fcutte feine Nationalehre 1815 burch den tapfern Decatur, der Algier beschof. Um dieselbe Beit hatte Sir Sponey Smith einen Berein jur Abschaffung ber Stlaverei ber Weisen und gegen bie Seerauberei (Institution anti-pirate) ju Paris gestiftet. Allein er lofte fich 1818 wieder auf; ebenfo ein abnlicher in hamburg. England wußte burch zwei Expeditionen, bie 1816 ber Lord Ermouth gegen Algier unternahm, bei ben Barbaresten fich in Unsehen zu fegen. Allein gegen bie weber von England noch durch großherrliche Fermans geschützten Staaten verübten bie Barbaresten nach wie vor ihre Kapereien. Zwar beschloffen die in Aachen 1818 versam= melten Souveraine, daß England und Frankreich im Namen der verbundeten Machte bie Deis in ben Barbarestenftaaten auffobern follten, ihr Raubspftem aufjugeben, und die Grundfage bes europ. Bollerrechts jur Richtschnur ihrer Berbaltniffe zu nehmen; allein es wurde nichts Entscheibenbes unternommen, bis endlich Frantreich, ber vielfachen Beleibigungen von Seiten ber Barbaresten überbrugig. 20 Conp. eler. Mate Mufl. X.

1830 Algier fich unterwarf und colonificte; boch es vermochte bis jest noch wenig gegen bie raubsuchtigen Bewohner im Innern, und Tunis, Tripolis und Marotto

kaufen noch jest weiße Sklaven. (S. Barbaresken und Algier.)

Stollen, Die Tifch- ober vielmehr Trintlieber ber alten Griechen, erbielten ben Ramen von bem Borte oxoliog, meldes fo viel als fchief, verfchrantt ober gewunden bebeutet. In Griechenland herrschte namlich ber Gebrauch, bag nach ben Saftmablern und nach Beendigung ber gewöhnlichen Loblieber ju Ehren ber Gotter, welche bie gange Gefellschaft fang, bas Trintgelag begann, wahrenb beffen bie einzelnen Gafte ber Reihe nach Gefange anftimmten. Der, welcher fang, hatte einen Myrten: ober Lorberzweig in ber Sand, ben man ebenfalls ber Reibe nach weiter gab. Ale man fich fpater bei ben Gaftmablern gur Begleitung bes Gefanges ber Leier bebiente, murben gur Ausführung ber Trinklieber mufikalische Talente und Renntniffe erfobert, die natürlicherweise nicht Jeber haben tonnte. Rur bie hierzu Geschickten maren nun im Stande, bei Tifche zu fingen, und ihre Lieber nannte man Stollen, um entweber, wie Plutarch meint, baburch anzugeigen, wie schwer ein folches Lied zu fingen fei, ober, nach Anderer Meinung, die unregelmäßige Lage Derjenigen, welche fangen, anzubeuten, ober nach bem unregel= maßig abwechselnben Sange bes Gefangs von Einem zum Anbern. Sie hatten meift nur eine Strophe, und Terpander aus Untiffa, 650 v. Chr., gilt für ihren Erfinder. Der Inhalt biefer Lieber war fehr verfchieben, oft ernfthaft und moralifd, 3. B. Auffoberung gur Baterlanbeliebe, ofter noch fatirifc und humoriftifch, und nicht felten maren Liebe, Wein und froher Lebensgenuß bie Gegenftanbe, melde befungen wurden. Sehr berühmt ift bas Stolion auf den Harmodius und Arifto= giton, die Morber bes Tyrannen Sipparchus; das man bem Kallimachus zu= fchreibt. Außerbem werben Alcaus, Steffchorus, Simonibes, Pindar und Aristoteles als Stollenbichter genannt. Eine Sammlung folder Stollen gab Rigen heraus (Jena 1798). Auch die Neuern nennen kleine Trinklieder Stolien.

Stopas, ein berühmter griech. Bilbhauer, der nebft Prariteles querft eigent: liche Marmorbilber arbeitete und auch als Baumeifter großen Ruf erlangte, lebte um 340 v. Chr. (G. Bilbhauerfunft.)

Storbut, f. Scharbod.

Storpion (ber), ift ein fpinnenartiges Thier, bas aber auf ben erften Blick viel Ahnlichkeit mit einem Krebs hat, inbem es vorn am Ropfe mit ein paar Scheeren, hinten mit einem langen geglieberten Schwanze verfehen ist. Am Ende des Schwanzes hat der Storpion einen getrummten Stachel, dessen er fich zur Bertheibigung bedient und durch welchen aus einer unter bemfelben liegenden Blafe ein Saft in die Bunde fließt, ber besonders in heißen Landern gefährliche Bufalle erregt; boch hat man hierbei auch übertrieben, wenigstens in Beziehung auf ben europ. Storpion, melther in Stalien, in bem fubl. Frankreich u. f. w. gefunden wird, während ber Stich ber beinahe fuglangen Storpione in heißen Lanbern allerbings, je nach ben Umftanben manchmal tobtlich wirb. Born unter dem Brufttheil haben die Storpfonen ein Organ, bas zwei auseinander ftehenden Rammen gleicht, über beffen Beftimmung aber man noch im Dunteln ift; die Bahl ber Babne an biefen Rammen weicht nach ben verschiebenen Arten voneinander ab. Es leben die Storpione gleich ben Spinnen von verschiedenen Insetten, welche fie mit ihren Scheeren fangen und durch den Stich des Stachels tödten. In manchen Lanbern finden fie fich fo baufig, daß fie fur die Bewohner, die fich nicht genug vor ihren Stichen huten konnen, eine große Plage werben. - Bei ben Alten führte auch eine Kriegsmafchine ben Ramen Storpion. Gie hatte zwei Schenkel, bie sich mittels schwacher Laue zusammenbrucken ließen, und biente dazu, den feindlichen Mauerbrecher zu erfaffen und herauszuziehen. — In der Aftronomie ift ber Storpion bas achte Beichen bes Thiertreifes. (S. Efliptit.)

Strofeln ober Stropheln find eine Rindertrantheit, die fich nur im

Kinbesalter entwickelt, zuweiten erblich, nie jeboch anfteckend ift und unter ben mannichfaltigften Erfcheinungen auftritt. Ihr beständigftes Sympton find doonis fche Anschwellungen und Berhartungen ber Drufen, fowol ber außerlich, befons bers am halfe, als auch ber tiefer, namentlich im Unterleibe am Getrofe geleges nen; ihrem Befen nach besteht fie aber in einer fehlerhaften Abweichung fowol ber Berrichtungen als ber Rluffigleiten bes gefammten Softems ber einfaugenben Abern und Drufen im Rorper. Pierauf beruht auch bie Moglichteit bes Dafeins einer ftrofuldfen Scharfe. Der Entwickelungsproces hat auf die Entstehung diefer Arantheit einen großen Sinfluß, weshalb fie auch nur in gewiffen Jahren, namlich vom funften und fechsten Sahre an bis zu ben Jahren ber Mannbarteit, beobachtet wird; frankhaftes Vorauseilen ober Zurückleiben bes Bildungsproceffes begunftigt fie. Babtlos find die verschiebenen urfachlichen Momente, welche thre Entstehung beforbern follen. Unter ihnen fleht bie Luftfeuche ber Altern, fowie bie Entnervung berfelben burch Ausschweifungen ober Rrantheiten, die bas reproductive Spftem angeben , oben an ; ferner die fehlerhafte, wibernatürliche Ernahrungsweise ber Rinder, bei welcher biefe flatt ber ihnen von ber Ratur zum Rahrungsmittel beftimmten, mehlige, unverbanliche Speifen erhalten ober wol auch zu frubzeitig an Fleischspeisen, Raffee, Bier ober Wein gewöhnt werben; enblich auch Dies branch verftopfender Mittel, insbesondere aber eine ungefunde, feuchte Luft, Unreinlichkeit, Bernachlaffigung ber Ausleerungen, fowie ber nothigen Bewegung. Drtlich beobachtet man die Strofeln gewöhnlich guerft am Salfe, als fleine, schmerziofe und scheinbar etaftische Knotchen, bie ben Rinbern nur beim Drud einigen unbedeutenden Schmer; verursachen und Anschwellungen der lymphatischen ober conglobirten Drufen sind. Sie haben im Anfange etwa bie Große einer Erbfe, werben unter ichlechten Beilungeversuchen ober andern begunftigenben Umftanden nach und nach großer und erreichen bann wol bie Große einer Balls nuß, vergeben bisweilen und tommen wieber, und bilben fich auch an andern Stellen, vorzüglich in den Achselhohlen und Beichen, geben jedoch im Allgemeis nen nur fdwer in Citerung über. Die befchriebenen Drufenanschwellungen wers ben gewöhnlich mit ber Benennung ortliche Strofeln bezeichnet; es leuchtet . jedoch ein, daß deshalb nicht die ganze Krankheit eine blos örtliche sei. Allgemeis nere Erscheinungen bietet bie Strofeltrantheit in ber fogenannten ftrofuldfen Ans lage (habitus scrofulosus) bar. Die Zeichen bieser sind: ein großer Ropf, bicker Sals, fcwammiges, aufgebunfenes Unfehen, fchlaffe Musteln, eine erweiterte und trage Pupille, bide Rafe und Oberlippe, Knoblauchgeruch aus bem Munbe, dider, aufgetriebener Leib, fchleimiger, mildweißer Urin, Reigung ju Rafenbluten, Schleimhuften, Stockfcnupfen, leicht vorübergebendes Rocheln auf ber Bruft, ein haufiger Wechsel ber Farbe, bie fich bald burch eine begrenzte, belle Rothe ber Bangen charatterifirt, balb bleich ift; unregelmößige Berbauung, balb ju geringe, balb übermäßige Efluft, Mertmal von Saure im Magen, Rollfen, Blabungen, Reigung ju Berftopfungen, Burmer, oftere unregelmäßige Fiebers anfalle, eine Menge Ausschläge von unbestimmter Form, bie hartnadig find, uns regelmäßige spate Entwickelung ber Bahne, die bald auffallend weiß find, bald auch wieder schwarz werden, und zu fruhzeitige, tranthafte Entwidelung bes Geschlechtstriebes. Dies find die Bufalle, die in abwechseinben Gruppen balb mehr, balb weniger hervortreten, bis zu den Jahren der Mannbarkeit fortbauern und fich dann unter tragartigen ober anbern Ausschlagen, Rafenbluten, Sarnfiufsen oder Katarrhen entscheiben, wobei sich die strofulbse Anlage verliert und Ausgleichung eintritt. Erfolgt biefe Entscheibung nicht, ober wirten mabrend biefer Beit neue Schadfichkeiten ein, ober ruhren die Bufalle ursprunglich von gus rudgebliebener Bildung ber, fo entstehen viel größere Ubel, bie als selbständige Krankheiten auftreten konnen, burch bas Organ mobisiert, in welchem sie sich

zeigen . 2. B. langwierige Amenentzundungen . Obrenzwang . mit Ausfluß vor: borbenen Dhrenschmalzes aus ben Dhren, Schwerhorigfeit, burch Gefchwulfte im Salfe behindertes Schluden, Steifigkeit und Schiefe bes Salfes, Ropfichmerzen, Baffertopf, Lungensucht und Bruftwaffersucht, Auszehrung, Sautausschläge, Sefdmure, Anochenleiben, Gliebichwamm, langfame Berrentung ber Ruden: wirbel und daber ruhrende Krummungen u. f. w. Biele biefer Ubel bringen bas Leben in Gefahr; andere laffen Spuren auf die gange Lebenszeit guud, alle aber find fehr langwierig, wie die Krantheit, der fie ihr Dafein verdanten, und besto schwerer zu heben, je unversiegbarer die Quelle ift. Hat jedoch die Krantheit in porauseilender Entwickelung ihren Grund und wird fie gehörig behandelt, fo ift fie leichter zu beilen, als wenn fie von ber entgegengefesten Urfache abhangt. Bei ber Gur ift bie Berudfichtigung ber Diat vorzuglich wichtig; es muß fur gefunde und angemeffene Rahrung, trodene und reine Luft, gehörige Bewegung und große Reinlichkeit Sorge getragen werben. Bon ber großen Denge als specifisch geruhm=. ter Mittel erreicht feine feinen 3med gang, nust auch nicht in jebem Kalle. Inbef verbient ber tagliche Gebrauch marmer Baber faft unter allen Umftanben Empfeh: lung. Die fo verschiedenactigen Bufulle machen jedoch eine gehörige Auswahl un: ter ben Mitteln und Curmethoben nothig. Bie benn aber auch bie Krantheit behandelt werben mag, muß fle boch immer langwierig fein. Bgl. Bering, "Die Beilart ber Strofeltrantheit" (Wien 1829).

Strapnecti (Job.), Oberfeldherr der Polen im 3. 1831, geb. 1787 in Salizien, zeichnete fich auf ber hochschule zu Lemberg in allen Fachern ber Mathematit vortheilhaft aus. Als 1806 Dombrowsti und Pholici in Napoleon's Namen einen Aufruf an die Ration erließen, verließ er das vaterliche haus und nahm unter bem Dberften Rafimir Malachowell, bem nachmaligen letten Dberbefehlshaber im Freiheitstampfe, Dienfte fur Frantreich und für fein Baterland. Beim Beginn bes Feldzugs von 1809 im Berzogthum Barfchau trat S. als Dauptmann in bas vom Aurften Ronftantin Czartorpisti neu gebilbete 16. Infan= terieregiment ein. 3m 3. 1812 zeichnete er fich in einer Schlacht fo febr aus, baß Navoleon ihm ben Befehl über ein Bataillon gab, in welcher Stellung er ben wichtigften Schlachten beiwohnte. Er befehligte 1814 bas Quarre, welches bei Arcis-fur-Aube ben Raifer rettete, ben eine Borbut ber jungen Raifergarbe einen Augenblid verlaffen hatte. Als ber Reft ber Polen nach bem Abschied in Fontaine= bleau unter Rrafinfti's Anführung in die Beimat jurudgefehrt mar, erhielt ber Dberft G. ben Dberbefehl über bas achte Infanterieregiment ber zweiten Brigabe, welche unter bem Commando bes Generalmajors Ignaz Blumer ftanb. In bem Abende bes 29. Rov. 1830 befand fic S. bei bem General Siemlattoweff, wels der Chef bes Generalftabs bes Groffurften Konftantin mar. Als man bie erften Schuffe fallen borte, abnete S. einen Aufstand und ließ durch ben ruff. General bem Cafaremitfch fogleich verfichern, bag er mit Buverficht auf ihn rechnen tonne. In der That stellte sich S. an die Spise seines Regiments in Pultust und folgte den Scharen seines fürstlichen Gebieters. Nachdem dieser bem Abministrations= rathe feinen Abzug mit ben faif. Truppen angezeigt hatte, traf S. an ber Seite des Generals Szembed am 3. Dec. in Warschau ein, um der Sache der Nation beigutreten. Der Dictator Chlopicki gab ihm ben Befehl über bie Brigabe Blumer. Als hierauf am 5. Febr. Die ruff. Armee unter Diebitsch in bas Konigreich Polen eingerudt mar, bilbete S., von bem Generaliffimus Rabziwill zum Brigabes general erhoben, mit acht Bataillonen und acht Kanonen in Warschau bas Centrum ber poln. Schlachtlinie. Um 17. Febr. 1831 hielt er bei Dobre mit feche Bataillonen das Corps des Generals Rosen zurud, und als er nach vierstünbigem Rampfe ber übermacht weichen mußte, geschah ber Rudzug in folcher Saltung, daß die Ruffen, welche an 1000 DR. in blefem Gefechte verloren hatten, thu taum ju verfolgen wagten. S. bewies an ber Spige feines Corps, ju bem

bas belbenmuthige vierte Regiment unter Boguslamsti gehorte, eine folche Gelftesgegenwart und Energie, bag bie Armee fcon jest ben funftigen geloberen in ihm erblicte. In ber Schlacht bei Grochow nahm er an ber Spite feiner Division, nachbem Chlopicki verwundet nach ber hauptstadt getragen worden, bas Erlenwaldchen, welches beinahe die gange ruff. Artillerie befett bielt, fchlug bas Garbeublanentegiment sowie die Ruraffiere Dring Albrecht von Preußen gurud und hatte nebft Uminfti, ber mabrent ber Schlacht auf bem Rampfplate ericbien, und mit Prondgenfti die Ehre des Tags gerettet. Rachdem S. in bem Erlegs rathe, welchen die Nationalregierung am 25. Febr. gegen 3 Uhr Morgens hielt, als Untlager gegen Radziwill aufgetreten war und ihn, bet aller Anerkennung feis nes Patriotismus, ber Untauglichkeit als Beerführer beschulbigt hatte, ward er; besonders durch die Bemubungen ber Ariftofratie, jum Stellvertreter bes Dberfelbheren erwählt und nahm die Burbe an, als man ihm erlaubte, ben Dberften Prondamiffi zu feinem Generalquartiermeifter und ben Dberften Chranowett jum Chef bes Generalftabs ju ernennen. Es fet jest, erflarte er jugleich, fak nicht mehr auf Sieg zu hoffen, boch wolle er alle feine Rrafte aufbieten, um wenigstens ber Ration ein ehrenvolles Grab zu bereiten. S. zog einen großent Theil ber in Praga zuruchgelaffenen Befahung mit dem General Malachowott nach Barfchau berüber und vertraute bem Ingenieuroffigier, Dberftlieut. Lelewel, bem Bruber bes Regierungsmitgliebes, bie Bertheibigung bes Brudentopfs. Am 26. bestätigte ber Reichstag S.'s Bahl jum Dberfelbheren. Der an ihn abgefchickten Deputation gab er bie mertwurdige Antwort: ber Reichstag moge fich an Roms Senatoren erinnern, bie auf ihren curulischen Stublen ftarben; zu ihm tonnten fie aber das Bertrauen hegen, baf er ihr Fabius Cunctator fein werbe.

Die fefte und besonnene haltung bes Fubrers theilte fich balb bem Beere mit. Der fromme Ton in seinen Tagsbefehlen und die edle Art, wie er das Berdienst 🕆 ohne Ruckficht auf Reichthum, Rang ober altere Dienste ehrte und den Verrath ber Berachtung preis gab, ließ ibn bem Bolte als einen Sefandten Sottes gur Rettung des Baterlandes erscheinen. In der That wurde S. der Schöpfer der so bewunderten Militairorganisation. Er feste die Armee erft eigentlich auf ben Rriegsfuß, bilbete aus ber Reiterel Abtheilungen, ordnete und vervollftanbigte die Brigaden, wechselte die Anführer, und ftellte ftets ben tauglichen Mann an seinen Plas. Er ließ die Shrenzeichen durch die Wahl der Truppen selbst vertheilen. Das Kriegsministerium wurde dem bisherigen Chef des Generalstabs, General Morawski, übertragen. Doch bachte S. an nichts weniger als an entscheibende Bewegungen, mahrend Diebitich, feine Scharen auf einem weiten Raume gerstreuend, manche Bloke gab. Dazu tam, bag er gegen altere Generale, grabe weil er fruher unter ihnen gestanden hatte, ein ftolges Benehmen annehmen gu mussen glaubte, um sich Ansehen zu verschaffen. Der General Szembeck, welcher unter allen alten Beerfuhrern zuerft ber Sache ber Ration beigetreten mar, foberte deshalb feine Entlaffung, machte fich aber fpater Bormurfe, um feines Cht geizes willen bem Baterlande feinen Arm zu entziehen, und wollte bas Gefuch zu= rudnehmen, allein S. verwies ihn aus dem Dienste. S. wollte, fatt rafch anzugreifen, die Ruffen so lange aufhalten, bis die diplomatischen Bemühungen eine Intervention ber auswartigen Machte herbeigeführt haben wurden. Um 12. Marz versuchte er mit bem ruff. Felbmarschall einen Briefwechsel zu eroffnen und gab baburch jur Bertennung feines reinen Billens bie erfte Beranlaffung. Als barauf ber ruff. Felbmarschall Anftalten jum Beichselübergange machte, ichickte S. den General Dilberg mit der vierten Infanteriebivision zur Beobachtung ber Ruffen nach Kozienice und Uminftl mit der Reiterei in die Woiwodschaft Plock. Unterdeffen waren bie hoffnungen auf Oftreich feit bem Aufftanbe in ben ital. Legationen ganz verschwunden. Frankreich wurde, nach Laffitte's Austritt aus dem Ministerium, immer talter, und Lord Palmerston ertlarte Bielopoleti, der

Grofbritannien zu Gunften Polens ftimmen wollte, bag man fich nicht wenig munbere, wie bie Polen mit auswärtigen Dachten in einem Augenblide Bunds niffe foliegen wollten, in welchem fie mit ben Ruffen unterhandelten. fcbloß baber ben Reind zu überfallen. In ber Racht vom 30. zum 31. Marz magen die Divisionen Sielgub und Malachowell nebft ber Reiterei aus Warschau aber Praga nach Wamre. Robinsti war ichon am 28. nach Moblin aufgebrochen, um ben Keind auf einer andern Seite anzugreifen. Go wurden die vereinzelten Saufen des Generals Geismar bei Wamre zerfreut und bas Sauptcorps des Gemerals Rofen bei Dembe gefchlagen. Aber feine Borftellung tonnte ibn bewegen, ben Sieg weiter zu verfolgen. Erft als die Ruffen in farten Marfchen fich gang gu vereinigen ftrebten, beschloß G. Sielce gu nehmen und bie Corps von Rofen und Dablen H. ju vernichten. Um 8. Apr. tam es bei Jaanie jum Treffen, mo 8000 Polen eine breifache Ubermacht folugen. Dierauf abermals unthatig, no: thiate ibn endlich bas Disgeschick bes tapfern Dwernicki, verbunden mit der Auffoberung ber Regierung, auf Prondamffi's Borfchlag, die langs ber Marem ftebenden ruff. Garben anzugreifen. Am 15. Mai Abends traf G. bei Prapipcaa auf die Borposten der Garden. Doch er fand am 16. und 17. folden Biberstand, daß er an bem Gelingen feines Plans zweifelte. Das ruff. Garbecorps, etwa 20,000 DR., fand vor Sniadem. Pronbgonffi brang in S., ben Befehl jum Angriff auf ben folgenden Tag ju geben. Dach langem Schwanken bictirte S. bem Generalquartiermeifter einen Befehl an Gielgub; biefer follte nicht mit ber gangen Divifion,-fondern nut mit zwei Brigaden, beibe eine Meile auseinander, fodaß bie zweite ber erften zur Reserve biente, nach Offrolenka aufbrechen. Da marf Prondgenfti die Feder meg und erklarte, fo Thorichtes fchreibe er nicht, morauf. G. ben Befehl felbst ausfertigte. In berfelben Racht hatte Dembineti Die Brude von Durolenta angegriffen und bie Ruffen an ber Berftorung berfelben verhindert. Der gunftige Augenblick mar ba, eine feltene Baffenthat ju voll: bringen, und S. fcbien entschloffen. Schon waren brei Befehle an die Divisions: commandanten geschrieben, welche mit ben Worten endigten : "Ich hoffe, daß in folder Entscheidungeschlacht alle Truppen ihre Schuldigkeit thun merben." Da zerris S. die Befehle. Bon biefer Stunde an war bas Band gerriffen, weldes beibe Manner gusammenhielt, und biefer Bruch erschutterte bas Bertrauen des Geers zu dem Führer.

. Der ungludliche Ausgang bes Kampfes vor Ditrolenta, am 26. Mai, war bie Folge jener Bogerung. Wenn tubme Tobesverachtung allein den Telbberrn ausmachte, fo batte S. bier unfterbliche Lorbern geerntet; boch jest mar Alles gu fpat. Er fab fich genothigt, mit ber Urmee nach Warschau umzukehren. Praga angelangt, suchte fich S. beim Reichstage burch schriftliche Memoiren gu entschuldigen. Diefer aber ließ ihn burch eine Deputation unter Ausbrucken bes Dantes und der Anerkennung bewilltommnen; boch Krutowiecki, Pulameti und Die Hauptglieber bes patriotischen Clubs maren seine Reinde. Um lettere zu befchranten, munichte er eine Reform ber Regierung. Darüber verfaumte er, nach Diebitsch's Tobe bie burch Cholera und andere Berlufte geschwächten Ruffen anzugreifen. Als nun Pastewitsch im ruff. Lager angetommen und nach beschwer= lichen Flankenmarschen in einer Entfernung von 10 beutschen Deilen vom poln. Sauptheere über die Beichsel gegangen war, foderte die öffentliche Meinung laut Rechenschaft über S.'s unbegreifliches Zaubern, ben man nun offen bes Arifto: fratismus beschulbigte und wegen Begunstigung des Pietismus heftig tabelte. Der Reichstag schickte baber am 10. Aug. eine Untersuchungscommission in bas Lager vor Bolimom ab, an beren Spige Furft Cjartoripeti ftanb. Gie traf G. in der Musterung der Truppen begriffen. Er bewilltommnete die Deputation mit ben Worten, er hoffe, fie tamen ibm ju belfen, ben Feind ju fchlagen. Inbef gab er fofort ben Dberbefehl in die Bande bee Reichstags gurud, mit ber Ertlarung,

an bem Plate, ben ihm die Bertreter der Nation in den Reiben ber vaterlandis. ichen Krieger anweisen murben, feine Golbatenpflicht zu erfullen. Un feiner Stelle mard Dembinsti (f. b.) ermablt, ber S. mit besonderer Berehrung ergeben mar. Ale die Radricht von ber Schredenenacht bes 15. Mug, im Lager angetom= men war, fchicte S. fofort feine Abbantung von allen offentlichen Umtern an ben Reichstag ein. Er hielt fich jest bei bem Partifancorps bes Generals Rogockt auf und trat nach dem letten Rampfe bei Lagor und Gornachocze, am 22. Sept., mit biefem auf bas Gebiet bes Freistaats Rrafau, von wo er nach Galigien fich Spater lebte er in Prag, unter bem Ramen Staniszemsti, und im Sommer 1833 besuchte er die bohm. Baber. Seitdem bat S. in Ditreich einen Aufenthaltsort angewiesen bekommen, wo er in stiller Burudgezogenheit noch lebt. Kromm bis zur Frommelei, vorsichtig bis zur Zaghaftigkeit und militairisch ausgebilbet bis jum Pebantismus, ubernahm er ben Dberbefehl wie eine gelehrte Aufgabe, nicht wie ein Thema auf Leben und Tod, das nur durch Schlacht und Sieg geloft werden tann. Übrigens ein Weltmann von feinen Sitten, zuvortommend gegen Sobere, Burudhaltend gegen Riedere, mar S. geeigneter ju biplomatifchen Geschäften als jum Deerführer eines begeisterten Bolts.

Stutari oder Istenberie, in der europ. Turkei die Hauptstadt des gleichnamigen Sandschafs, in dem Gjalet Rumelien, liegt am Ausstusse bes Flusses Bojana aus dem See von Skutari, ist der Sie eines Pascha und eines griech. Bischofs, hat ein besestigtes Schloß und etwa 20,000 Einw., welche bedeutende Wassensabriken unterhalten und großen Holzhandel treiben. — Stutari oder Estindar, eine Stadt in der asiat. Turkei, im Sandschaft Robicha Isi des Sjalets Dichesair, liegt am Kanal von Konstantinopel, weshalb sie als dessen Borstadt betrachtet wird. Sie hieß bei den Alten Chrysopolis, hat gegen 40,000 Einw., eine Menge herrlicher Moschen, große Seiden und Baumwollenfabrie ten und ausgebreiteten Handel. Um in Asien, der heimat der Turken, zu ruhen,

laffen fich bei G. viele Turten aus Konstantinopel beerbigen.

Slantar ober Clante ift eine schwed. Rupfermunge, beren 144 gu einem Species gehoren. Gin Glantar ober Entigsantar ift = 3% Pf. preuß. ober

33/4 Pf. Conv.-Dunge.

Slawen, die zweite europ. Bolkerfamilie, welche ihren Stammcharakter bemabrt bat, baben ihren Ramen von Slawa, b. b. Rubm, erhalten und ftammen aus Indien, wofür sich die Belege inshesondere in der flaw. Sprache und Mythologie finden. Gewöhnlich lagt man fie von ben Garmaten (f. b.) abstammen. Ihre Cinwanderung nach Europa geschah schon mehre Nahrhunderte v. Ehr. Bur Beit Berodot's scheinen fie fich schon bis jum Ifter ausgebreitet zu haben. Ihrer gebenkt zuerft Jornandes, 550 n. Chr., ber brei Boller Gines Stammes, die Dis niben, Unten und Slawen, unterscheibet, boch nur ber lette Rame ift ficher flaw. Ursprungs. 3m 4. Sahrh. waren die Gothen und im 5. die hunnen auf turze Beit die Serren ber Clamen geworben. Rachber theilte fich ihnen die Bewegung mit, welche die germ. Boller nach S. und 28. trieb, indem zugleich fast ununterbrochen fepth. ober mongol.statar. Horbenfcmarme von ber Bolga und bem Rautafus ber, . fie von ben nordl. Ufern bes schwarzen Weeres weg, theils nach B., theils nach R. hindrangten. 3m 6. Jahrh: rudten nordlich von ben Karpaten bie machtigen Denden (f. b.) in die von ben Gothen und Gueven verlaffenen Wohnfise an ber Elbe ein, und die eigentlichen Glamen in die Donaulander, bis zu ben nor. und jul. Alpen hin. Es entftanden barauf zwei große wend.eflaw. Bolterbundniffe: Großchroatien (in Ditbohmen, Schlesten und Galizien) und Großserbien (in Meißen, Weftbohmen unb'Magren). Bon ben Franken und Avaren unterfocht, gerfplitterten diefe in verichiebene Daffen, bie Samo um 650 auf turge Beit zu einem machtigen Reiche wieber vereinigte Im 7. Jahrh. treten bie Czechen (Bohmen), Dabren und Schlester querft in ber Geschichte auf, oftwarte

von ihnen wohnten bie Lechen ober Polen, und weiter bie gahlreichen flam Stamme, die nachber als Ruffen gusammengefaßt wurden. In ben oftl. Theis len bes balt. Reeres finden wir die Poruffen (Preugen), bann weftl. die Pome= ranen, im beutigen Dedlenburg bie Dbotriten (f. b.), am Ausflug ber Elbe bie Polaben, auf ben Infeln bes balt. Meeres, namentlich auf Rugen, bie Rugier, die Wilgen breiteten fich von der Ober burch die Mart bis jenseit ber Cibe aus, die Sorben bauten das heutige Deigen bis zur Saale und das Savelland an. Segen bie Mitte bes 7. Jahrh. borten die Banberungen ber Slawen auf. Darauf murben fie an ber Elbe von ben Kranten und Deutschen wiederholt bezwungen, und entweber ausgerottet und germanisirt ober über bie Elbe und weiter gurudgebrangt. 3m 11. Jahrh. vereinigte ber Dbotritenfurft Gottichalt bie wend. Stamme von Neuem, boch ward fein Reich fcon im 12. Jahrh. theils von ben fachf. Bergogen, theils von ben ban. Konigen erobert. Die Bohmen bilbeten bagegen bis 1306 ein Konigreich unter einheimischen Fürften. Polen und Rufland entwidelten fich gleichfalls ju felbftanbigen Staaten. - Sublich batten fich bie eingewanderten Slawen langs ber Donau, bis an ihre Munbungen und den Onieftr, fpater weiter oftwarts bis an bas abriat. Meer ausgebreitet. Gie fielen baufig in bas rom. Reich ein, waren eine Beit lang den Avaren unterthan, bann wurden fie zum Theil von Karl dem Großen unterjocht. Durch ausgewanberte Clamen aus Grofferbien und Grofichroatien verftartt, flifteten fie fubl. von ber Donau bie Konigreiche Kroatien, Glawonien, Dalmatien, Gerbien, Bo8nien und Bulgarien, bie nach ftetem Bechfel bes Glude und nach bestanbigem Rampfe mit ben Griechen, Magparen, Benetianern und Turten, gulegt gum Theil bem Saufe Offreich, jum Theil ben Turten unterworfen wurben.

Schon bie alten Schriftsteller schilbern uns die Slawen als ein arbeitsames, von Biehzucht und Ackerbau lebendes, gafifreies und friedliebendes Bolt, bas Rriege nur gur Bertheibigung führte. Die Glawen lieben ble Muttersprache und bie Nationalfitte, heitern Gefang und den Bolteruhm. In der Bilbung find fie, mit Ausnahme ber Bohmen und Ragusaner im Mittelalter, hinter ben Deutschen zuruchgeblieben, theils wegen ihrer weit ausgebehnten, vom Boltervertehr entfernt liegenden Wohnsite, theils wegen der bemokratischen Berfaffungen ihrer Staaten, die spater in beschränkte Monarchien umgewandelt wurden. Ihre Regenten, tapfere und kluge heerführer, hießen: Gospodin (hospodar), Anees, Woiwobe, Bupan, Krol u. f. w. In teinem flaw. Lande aber zügelte bas Lehnsband die fleis nen Herren bes Bobens; in keinem konnte bas Eigenthumswecht ben leibeignen Bewohnern des Landes Fleiß und Wohlstand verleihen; in keinem wuchs der dritte Stand durch gesehmäßige Ordnung gur Freiheit empor; in teinem endlich faßte bas rom. Recht tiefe Burgeln, ebenso wenig wurzelte die Bilbung bes Abendlandes, denn auf dieser Seite waren von allen Slawen tobtlich gehaßte Deutsche ihre feinds lichen Nachbarn ober ihre Unterbrucker. Im Allgemeinen wohnten bie Slawen in fcblechten einzelnen Sutten; einige Stabte bluhten jeboch burch Sanbel auf, wie Nowgorod, Riew, Plestow, Julin (nach Rumohr das heutige Bollin) und bas angeblich im See verfuntene Wineta. Ihren Gottesbienst hielten die Glawen in Tempeln ober heiligen Sainen. Ihre vorzüglichsten Gottheiten waren: Perun, ber Donnergott; Bielbog, ber weiße, gute Gott; Czernebog, ber fcmarze, bofe Gott, Diwa bei ben Ruffen; ferner Swantewid auf Rügen. Außerdem verehts ten fie unter Anderm eine Gottheit ber Liebe, Laba; eine Tobesgottin, Marganna; Nymphen, Rufalfi bei ben Ruffen, Wila bei den fubl. Slawen. Ihre Tobten verbrannten fie. Das Chriftenthum wurde ju ihnen querft von Konftantinovel aus gebracht, und mahricheinlich waren fcon vor Cyrill (f. b.) und Dethod Bers fuche gur Betehrung ber Slawen gemacht worben.

Roch jest haben die flam. Bollerschaften, gusammen über 50 Mill. Mens schen, theils herrschend, theils andern Bollern unterthan, die ungeheuern Bohns

fibe inne, bie tich von ber Elbe bis nach Ramtschatta, von bem Elsmette bis nach Ragusa am abriat. Meere und bis China und Japan erstreden und beinahe halb Europa und ein Drittheil Affens umfaffen. Bu ihnen gehoren: 1) bie Bohmen (f. b.), zugleich mit ben Mabren (f. b.), zerftreut in Schleffen, Ungarn u.f. w., etwa vier Mill.; 2) die Polen (f.b.), mit ben Raffuben (f.b.), gebn Mill; die Ruffen (f. b.) ober Mostowiter (Großruffen), jugleich mit ben Bewohnern von Roth =, Betg =, Schwarg = und Rleinrugland, mit den bonischen und fible. Rofaten, 32 Dial.; 4) bie Ruffinen (f. b.). In Deutschland mohnen: 1) die Sorben (f. b.) in Sachfen, mit Überreften ber alten Polaben, b. i. an der Elbe (Laba) Bohnenden, 2) bie Slawonen in Slawonien, zugleich mit den Aroaten und den Slowenzen in Steiermart, Rarnten, Rrain, jufams men gegen 2-Mill.; in Ungarn: die Slowaken (f. b.); in der Türkei: 1) die Serben (f. b.), 2) die Bosniaten, von denen 350,000 Chriften, viele bereits Mohammedaner find, 3) ble Dalmaten, von benen jeboch ein Theil, ber fich jur tathaffchen Riche betennt, ju Bftreich gebort, 4) die Dontenegris ner (f. b.), und 5) die Bulgaren, etwa 600,000 Menschen. browsto's "Slawin" (neue Musg. von Hanta, Prag 1834), und Schaffarit, "über bie Abkunft ber Glamen, nach & Gurowiecti" (Dien 1828).

Slawische Sprachen. Die flaw. Sprache bat in ihren Wortstams men eine auffallenbe Uhnlichkeit mit ber Sanftritfprache, ift aber burch ibre vor allen andern neuern Sprachen begonnene Ausbildung europaisch gewors ben. Sie befitt an ihrer vollkommenen, artifellofen Declination und pronomlosen Conjugation, an ihren reinen Bocalenbungen und der festen Quantitat der Sylben, an der freien Wortstellung, an ihrem Wortreichthum und ihrer Bils bungefabigfeit entschiedene Borguge. In den meiften Dunbarten herrschen die Consonanten vor, boch je mehr Consonanten, besto mehr Begriffe in einer Spras de; auch mindert im Glawischen die Aussprache ihre Angahl und viele ber vermeinten Sarten tommen nur auf Rechnung ber Untunbigen, die ben Klang mit ben Augen bestimmen wollen. Daß die Slawen schon vor der christlichen Zeit auf eis ner ziemlich hohen Stufe der Cultur gestanden haben, beweisen Antlange in Boltsliebern, die aus bem Beibenthume ftammen. Die fubl. Slawen erhielten querft entweder jum erften Dale ober nach dem Berlufte ihrer indisch = flaw. Schrift von Reuem von Griechenland aus die Buchftabenfchrift. Cyrill (f. b.) und Dethod fanden bereits eine Sprache vor, die fie fogleich gur Bucherfprache erheben fonnten. Es ift bies ber am fruheften gebilbete flaw. Dialett, bie altflam. Rirchen fpras che, fo genannt, weil in ihr die erften flam. Bibelüberfegungen und Rirchenbucher abgefaßt find und weil fie bas Eigenthum einer gelehrten driftlichen Drieftertafte ber noch beibnischen Slawen wurde. Db biese Sprache, mit Dobrowsky, bem heutigen ferb. Dialette ober einem andern jugugablen fei, ift febr ungewiß, unbes streitbar aber ift, daß sie neben den andern Dialekten bestanden hat und nicht für eine Mutter aller übrigen Dialette angesehen werden barf. Die altesten firchenflaw. Documente find : bas oftromirfche Evangelium vom 3. 1056, in Peters: burg; ein "Sbornit", b. i. Sammlung geistlicher Schriften, von 1073, in Mostan; das Metislawsche Evangelium von 1125, für den Fürsten Metislaw Wladis mirowitsch geschrieben; bie Gesehsammlung "Prawda ruskaja" u. a. Der Gegen: fat ber zur tatholischen und zur griech. Rirche betehrten Glawen verhinderte es, daß biefe Sprache, wie Luther's Oberbeutsch, als gemeinsame Buchersprache ein Band für alle Slawen wurde; vielmehr bilbete in der Folge jede burch andere Nationen, besonders Deutsche, von den übrigen Slawen geschiedene flaw. Bolkerschaft ihren Dialett in einer eigenthumlichen Buchersprache und Literatur aus, die fich auch noch durch die verschiedenen Alphabete und Orthographien gegenseitig schieden. Da bei der flaw. Literatur das Busammenwirken eines ganzen Stammes fehlt, so kann man nicht erwarten, daß biefe Literatur, wie die beutsche, einem einzigen, baben,

vielfach verweigten und vollen Fruchtbaume gleiche; man wird sich begnügen mussen, wenn man vereinzelte duftende Blüten und auf Gesträuchen niedrig wachzende sübe Früchte zu pflücken im Stande ist. Sammelt man aber die einzeln gezeisten und nach dem Boden, auf dem sie entsprossen sind, verschiedenartigen Früchte ein, so wird man von dem reichen Gesammtertrage überrascht werden. Dobrowsky stellte zuerst zwei Ordnungen der slaw. Sprachen auf die süb dit., zu der er die Sprache der Russen, Bulgaren, Serben, Dalmaten, Kroaten und Winden oder Stowanen in Steiermart, Karnten und Krain zählt, und die nord west., zu der die Sprache der Polen, Böhmen, Slowaten und Sorben Benden gehören. Vorher hatte Abelung die willfürliche und unbestimmte Eintheilung der slaw. Sprachen in antische und slam, gegeben. Neuere Sprachsorsscher haben sich meist an Dobrowsky's Eintheilung angeschlossen. Welle Schasserisch "Beschlichte der slaw. Sprache und Literatur nach allen Mundarten" (Ofen 1826), wonach (Talvi's) "Historical view of ihe slavic language in its various dialects" (Andover 1834), versaßt ist.

Slambnien ober Sclavonien, ein oftr. Konigreich, bas zu ben ungar, Erbstagten gebort und eine unter Ungarn mitverstandene connere Droving ift, grenzt westwarts an Rroatien und wird an ben brei übrigen Seiten burch bie Drau, Sau und Donau von Ungarn, Serbien und Bosnien getrennt. Bu ben Beiten ber Romer ein Theil Vannoniens, erhielt es feinen jegigen Ramen von ben Slawen, welche fich baselbst im 7. Jahrh. niederließen. 3m 10. Jahrh. tam es. an Ungarn, 1526 unter die Gewalt ber Turten und im tarlowißer Frieben von 1699 an bas Saus Oftreich. Es enthalt, mit Ginschluß der flawon. Militair= grenze, 310 DM. mit 600,000 Einw., wovon auf bie Proving 172 DM. mit 350,000 Einw. tommen, und wird feiner Lange nach von einer Reihe Berge burchschnitten, welche aus Kroatien ber, von B. gegen D. burch die Ditte bes Landes fich fortziehen und mehre Thaler bilben, unter Rutowar die Donau beruhren und von hier am fubl. Ufer bes Stromes hinunterlaufen, bis fie fich bei Ruma und Karlowis in die Ebene verlieren. Der bebeutenoste und langfte Beraruden ift bie Fruschta Gora (Mons almus), welcher beinahe gang Syrmien Cebemals ein besonderes Surftenthum, von welchem noch jest bas im Rirchenftaat und in Ungarn beguterte fürstliche Saus Dbescalchi ben Titel führt, jest eine ber brei Gespanschaften bes Ronigreichs) in gerader Linie durchlauft und die Abbachung bes Bobens gegen Gerbien bin bewirft. Das übrige G. besteht theils aus mebr und weniger fruchtbaren Anhohen, theils aus ichonen, großen Ebenen. Der Boben bat feine Abdachung theils gegen Ungarn, theils gegen Gerbien und Bosnien. 3m Gangen herricht Bald vor, baber bas Klima felbft fubler ift, als man es unter biefem Simmelsftriche erwarten follte. In Sinficht ber Fruchtbarteit bes Bodens ift G., mit Ausnahme ber gebirgigen Gegenden, Ungarn gleich, befonders groß ift fie langs ber Sau und in Sprmien. Die Sau und Drau gemahren dem Lande viele Bortheile, verursachen aber auch Überschwemmungen und ftebenbe Bemaffer. Erzeugniffe find, außer ben gewöhnlichen Sausthieren, Beflugel, Wilbpret, Fifche, Bienen, viel Seibe, viel Getreibe (obgleich der Uckerbau noch fehr gurud ift), Melonen, viel Taback, Bein in Menge (in guten Sahren an 1 Mill. Eimer) worunter ber fprmifche rothe und ber fogenannte Schiller am berühmtesten find; boch wird wenig Wein ausgeführt, besonders beshalb, weil er, vielleicht wegen mangelhafter Behandlung, fich nicht lange halt; ferner viel Dbft, besonders 3metschgen, wovon Branntwein verfertigt wird, und viele welfche Ruffe. Bon beiden wird viel ausgeführt, besonders machen die Zwetschgen einen Sauptartifel zum Berbrauch und zum Sanbel. Much hat man unsehnliche Gichen= walbungen mit Anoppern zum Gerben und Kaftanienwalber. Die Gebirge ent= halten mahricheinlich Metallerze, boch wird fein Bergbau betrieben. Mineralquel= len find häufig; auch hat man Steinkohlen gefunden. Die Bewohner gehören dem

guiften Abeile nach jum flaw. Bollerstamme, boch gibt es hier auch viele Marmaren, Walachen, Zigeuner, Deutsche, Friechen, Juben und Armenier. Die rom.-Latholifche, die griech.-tatholifche und griechische nicht unirte Kirche find aus meisten verbreitet; Protestanten finden fich nur wenige. Industrie ift unter ben Einwohnern fast gang unbekannt. Bor 1745 mar das Land blos in Solbatenbezirte getheilt, aber feitbem fing man an, einigen berfelben eine burgerliche Berfaffung zu geben, und biese lettern, welche bas Propinziale genannt werden, sind jest in beri Gefnanschaften getheilt: Die veroczer, Die poseger und die sprinische. Das Militare ober Generalat besteht aus den brei Bezirken des brober, peterwarbeiner und grabisconer Regiments nebft bem Tichgikiften-Bataillonsbiftrict. Es wird falbatenmäßig verwaltet und fleht unter dem commandirenden General in S., der feinen Sit in Peterwardein (f. d.) hat. Die Gespanschaften find dem Ronigreiche Ungarn einverleibt, und jebe bat ihren Ober = und Bicegespan. Die Stande in ben Gespanschaften baben auf ben ungar. Reichstagen Sit und Stimme, und befteben aus einem Bifchofe ju Diatowar, ben Fürften, Grafen, Freiherren und Seelleuten, die adelige Guter besitzen, und der kon. Freistadt Pofega mit 4100 Einw. Die Bürger anderer Stadte und fleden und die Bauern find Leibelane. Mancher Guttbefiger bat herrschaften, die 4-16 DR. enthalten. In einer schonen und fruchtbaren Ebene liegt an ber Drau die Sauptfiadt und Feftung. Effet mit 8500 Ginm., einem ton. Commasium und einer schonen Brude über die Drau, eine Sanbels : und Fabrieffadt. Das befestigte Semlin (f. b.), in ber flawen. und formifchen Militairgrenze, unweit bes Ginfluffes ber Sau in bie Donau, Belgrab gegenüber, ift ber Mittelpundt bes Sandels zwifchen ber Butei und ben oftr. Staaten. Bgl. Cfaplovics, "S. und jum Theil Rroatien" (2 Bbe., Pefih 1819) und Spiridion Jowitsch, "Ethnographisches Gemalbe ber flawon. Militairgrenze" (Wien 1835).

Sleibanus (Joh.), eigentlich Philipfon, einer ber größten Publici= ften feines Beitalters, geb. ju Gleiba bei Roln, 1506, flubirte ju Luttich, Roln, Lowen . Paris und Orleans die Rechte , war einige Beit in Diensten des Konigs Frang L von Frantreich und wohnte als fein Abgeordneter bem Reichstage zu Regensburg bei. Rachbem er fich nach Strasburg gewendet, machten ihn die Kurften bes fcmaltalbifchen Bundes ju ihrem Gefchichtschreiber, ber Rath ju Strasburg gebrauchte ihn zu wichtigen Gefandtichaften und ernannte ihn 1542 zum Professor ber Rechte. Die Protestanten schickten ihn 1545 zum Konige von England und bernach zu ber Rirchenversammlung nach Trient, wo er sehr geachtet warb. Er ftand mit ben berühmteften Mannern und Gelehrten feiner Zeit in Briefwechsel und ftarb zu Strasburg 1556. Einen bleibenden Ruhm erwarb er fich burch fein claffifchet Bett: "De statu religionis et reipublicae Carolo V. Caesare commentarii" (Strasb. 1555, Fol. und febr oft; befte Ausg. von Am Ende, 3 Bbe., Frankf. 1785 — 86). Rur die altesten Ausgaben liefern den unverfalschten Tert von bem Werke diefes wegen seiner genauen Renninif der Dinge, seiner schönen, gleich: fließenden Schreibart, und wegen der für einen Protestanten jenes Beitalters giemlich weit gehenden Unpatteilichkeit, gleich schätbaren Mannes. Das Buch felbst machte einen sehr großen Eindruck, ward in mehre Sprachen übersett, fand aber auch viele jum Theil heftige Begner. Papft Paul IV. fallte felbft ein gunftiges Urtheil über dasselbe. Außerdem schrieb S. noch: "De quatuor summis imperiis" (Strasb. 1556), ein Buch, welches gegen 60mal aufgelegt und von Schurzfleisch bis 1676 fortgesett wurde, und "Summa doctrinae Platonis de republica et de legibus" (Straeb. 1548). Seine "Opuscula" murben von Putschius (Hanov. 1608) herausgegeben; auch hat man von ihm eine fließende lat. Über: setung ber "Mémoires de Comines" (Par. 1545).

Slowaken heißen die flaw. Bewohner Ungarns. Sie find die Rachtom= men der Slawen (f. b.), welche fich nach ihrem Ubergange nach Europa gwis ichen ber Donau und ber Theiß festseten. Sie wurden von einheimischen Fürsten regiert, bis fie von den Magnaren (f. b.) im 9. Jahrh. unterjocht oder in die Gebirge getrieben wurden, worauf fie mit ben lettern gleiche Schicfale theils ten. Die Glowafen, welche mit ben Ungarn gleiche Rechte haben, find noch jest burch alle Gespanschaften Ungarne zerftreut, machen aber in ben norbwefti. (Trentschin, Thurocz, Arva, Liptau und Sohl) die Mehrzahl der Bewohner aus. Ihre Ungahl wird auf 1,800,000 angegeben, von benen 500,000 gur evan= gelischen, bie übrigen zur tatholischen Rirche fich betennen; boch ift ihr Charatter bem altilaw. Topus treu geblieben. Saufig burchziehen fie Deutschland und Polen als Leinwanbhandler oder Drahtbinder. Die flowatifche Sprache ift der bohm. febr abnlich, hat jedoch ben Borgug einer größern Belchheit. Alt die Reformation unter den Slowaken, die bereits burch eingewanderte Huffiten zu derselben vorbereitet waren, von Bohmen ber fich verbreitete, gewann bie durch Prediger eingeführte bohm. Sprache einen großen Einfluß auf bas Stowafische, und gleichsam nur unter bem Schute des Bohmifchen erwuchs langfam eine flowet. Literatur. Erft in neuerer Beit hat man angefangen, bie flowat. Boltssprache jur Schriftsprache ju er= heben, und es find ziemlich zahlreiche profatiche und poetische Schriften in biefer Sprache erschienen. Unter ben Schriftstellern nemmen wir: Math. Bel, Dan. Arman, 1663-1740, Stephan Lefchta, Prebiger zu Ris-Rords, 1757-1818, der unter Anderm die erfte flowat. Beitschrift herausgeb, Georg Pallowitsch, Kanonitus von Strigon, geft. 1835, der bie beilige Schrift (2 Bbe., 1833) überfette, Plachy, Zablitich, beffen "Poefien" in 4 Banben (1806 - 12) erichienen, und Joh. Rollar, Prediger ju Defth, ber nicht nur um die bohm., fondern auch um bie flowat. Sprache große Berbienfte bat. Auch find bie Slowaten im Besit vieler Bolkslieder, die zu Pesth (2 Bde., 1823—27) und in einer neuen Sammlung von Rollar (2 Bbe., Dfen 1834) erschienen.

Smalte, f. Schmalte.

Smaragd, ein Ebelstein, sinbet sich in sechsseitigen, kurzen und glatten Prismen, hat muscheligen und unebenen Bruch, eine eigne grüne (smaragdgrüne) Farbe, und Glasglanz, ist durchsichtig, so hart wie Topas und sein specifisches Gewicht = 2,8. Seine Bestandtheile sind vorherrschende Kiesels mit Thons und Chreinerde. Das färbende Princip der smaragdgrünen ist Chromoryd. Die langen längsgestreisten Smaragde nennt man Beryll. Die erstern sinden sich in Peru, Salzdurg und Agppten, der letztere in Sidirien und Brasilien. Der Smaragd hat weit höhern Werth als der Beryll, das Karat von ersterm kostet 12 Thir, und mehr, wenn er sehr schoi ist, von letzterm 2—3 Thir. Die Alten verstanden unter Smaragd theils unsern Ebelstein, theils eine grüne Felsart.

Smith (Abam), ber ausgezeichnetste aller Staatswirthschaftslehrer, geb. zu Kirkaldy in Schottland, wo fein Water Bollbeamter war, am 5. Jun. 1723, widmete fich anfange zu Glasgow und Orford der Theologie, verließ aber biefe Bahn aus Borliebe für die Philosophie und das Studium des Menschen und hielt feit 1748 zu Edinburg Borlesungen über die Rhetorik und die schönen Bissenschaften, bis er 1751 Professor ber Logit und der Moral zu Glasgow wurde. Als akademischer Lehrer erlangte S. sehr bald einen ausgezeichneten Ruf, sodaß, blos um ihn zu horen. Studirende aus ben entferntesten Begenden Großbritanniens nach Glasgow tamen. In jener Beit ließ er feine "Theorie of moral sentiments" (1759) erscheinen, worin er die Sympathie gur Grundlage ber Moral machte. Durch fie namlich, meint er, feben wir und an die Stelle Underer und beurtheilen als fremde Buschauer unparteilsch bie 3wedmaßigkeit ober Unzwedmaßigfeit ihrer handlungen, woraus fich bann bie allgemeinen Regeln bilben, nach welchen auch wir uns im handeln richten. So wurde fich bas oberfte Princip ergeben: handle so, daß du mit Andern und Andere mit dir sympathistren tonnen. Nachbem er 1764 und 1765 ben Herzog von Buccleugh auf einer Reise burch

Kranfreich und Italien begleitet hatte, lebte er, ohne Umt, zehn Jahre in seiner Baterfladt blos ben Studien. Gine wurdige Frucht biefer langen Gingezogenheit mar fein Bert , Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations" (2 Bbe., Lond. 1776, 4.; 4. Aufl. 1784; neuefte Aufl. von Buchanan 1814, und Mac Gulloch 1827; deutsch von Garve, 4 Bde., Breel. 1794—96), das ihn durch gang Europa berühmt machte. Der Hauptzweck beffelben mar, zu zeigen, wie bie Natur burch die Grundanlagen bes menschlichen Seistes und durch die außern · Lagen, in welche fie die Menschen verfest, fur die ftufenweise Bermehrung bes Reichthums der Bolfer geforgt hat, und jugleich zu beweisen, bag bas wirkfamfte. oder vielmehr bas einzige Mittel, ein Bolt groß, blübend und reich zu machen. barin bestebe, bag man ber Natur in ihren Einrichtungen folgt, inbem man jebem Menichen, fo lange er bie ewigen Regeln ber unmanbelbaren Gerechtigfeit befolgt. freiftellt, feinen Bortheil auf jedem beliebigen Wege zu verfolgen, und fowol feis nen Aleif wie fein Bermogen mit bem Bleife und bem Bermogen feiner Dithurger frei und ungehindert auszutauschen. Jebe Regierung, welche entweder burch auferorbentliche Aufmunterungen auf einen befondern Breig ber Betriebfamteit einen arobern Theil des Capitals der Gefellschaft hinzieht, als natürlicherweise ihm aufließen wurde, ober durch außerordentliche Ginschrankungen einer andern Urt ber Betriebsamkeit ben Theil des Capitals entzieht, ber fonft in ihr angewandt worden ware, zerftort ben großen 3wed, ben fie zu beforbern fich vorfest. Rur burch adneliche Befreiung von allen Ginschrantungen und Belaftigungen, womit man ben Sandel leiten will, tann bas Bermogen bes Staats und folglich feine Rraft gehoben werben. Inebefondere fpricht er fich aus gegen Gin= und Ausfuhr= verbote, Bunfte, Pramien, Begunftigungen einzelner gabrifen, Taren, Donopolien und Eingriffe in die Rechte des Menschen und bes Burgers. Die Ergebniffe biefes feines Syftems, welches man bas Industriefbstem zu nennen pflegt, tommen in ben Sauptsachen mit benen bes phyliotratischen überein, nur ber Beg, auf welchem Quesnap und S. auf biefes Ergebniß getommen find. ift verschieden. Tener erkennt blos Grund und Boben als Nationalreichthum ben reinen Grundertrag als Nationaleinkommen, und will folglich nur das lette beftenert wiffen, ba ihm alles Andere, mas von Staatsburgern bervorgebracht und erworben wird, nichts ist, und nur scheinbar hervorgebracht und scheinbar ermorben wird, wogegen S. brei Arten Producenten im Staate annimmt, namlich 1) folde, die der Ratur die Erzeugniffe felbft abgewinnen, welchen Theil des Gintommens er gandrente nennt; 2) folche, welche von den Zinsen ihres Capitals leben, und 3) solche, die von dem Lohne der Arbeit leben, die sie Andern leisten. Diefe lette Claffe gerfallt nach ihm in productive Arbeiter und in unproductive : jene find folche, welche fur ihren Arbeitslohn eine Sache von hoherm Werth aurudgeben, zu ben lettern gehoren alle Diejenigen, welche bies nicht thun; jene erwerben, diese nicht. Sonach stellt S. ein gang anderes Auflagenspstem als die Phofiotraten auf. Er ettennt ben Sandwerter, Manufacturiften und Rauf= mann als wirkliche Producenten an, und Gewerbfleiß oder Arbeit ist ihm bie Sauptbeforberung bes Nationaleinkommens. Bor S. batte man in biefer Begiebung icon febr richtige Grundfage geaugert, er aber hat zuerft ben Bufammenbang berfelben unter fich und ihre Berbinbung mit der Ratur ber Dinge gezeigt. Er hat nicht blos Wahrheiten vorgetragen, er hat auch die wahre Wethode gelehrt, die Frethumer leicht zu finden. Nicht einen einzigen Sat, nicht eine einzige Boransfehung erlaubt er fich, die nicht ben beständigsten Erfahrungen gemäß waren. Den letten Abschnitt seines Lebens brachte S. ju Chinburg ju und erhielt 1778 bie einträgliche Stelle eines ton. Commiffairs für die Bolle in Schottland. Er ftarb im Jul. 1790. S. erlebte es nicht nur, bag ber gegen seine Theorie juerst erhobene Wiberspruch nach und nach verschwand, sondern hatte auch noch bie Breude, Beuge zu fein von dem prattifchen Ginfluffe, ben feine Schriften auf einige Zweige ber Handelspolicei seines Waterlandes bekamen. Doch obschon jest alle Freunde der Staatswirthschaft S.'s Unsichten vollkommen theilen und seine Grundsläge und Aussprüche sogar im brit. Parlamente oft angesührt werden, so seihlt noch viel, daß man seine Vorschläge allgemein befolgt und der Nation seihst die Vermehrung ihres Wohlstandes ungehindert überlassen hatte. Keine Regierung in der Welt, selbst die brit. nicht, hat sich praktisch von der Richtigkeit dieses menschenfreundlichen, weltbürgerlichen Systems überzeugen können. Durch ganz Suropa herrscht noch der Wahn, jedes Volk müsse den Wohlstand aller Völker, mit denen es Handel treibt, mit neidischen Augen ansehen, und was diese gewinznen, für seinen Verlust halten. Eine Viographie S.'s lieserte Dugald Stewart.

Smith (Sir Sydney), engl. Abmiral, geb. 1764 gu London, war bereits 1783 jum zweiten Fregattencapitain aufgefliegen , blieb aber nach bem parifer Rejeden, der in diesem Jahre abgeschlossen wurde, in Unthatigkeit, bis er 1788 in fcweb. Dienfte trat, in welchen er fich bei ber großen Seefchlacht am 9. Jul. 1790 zwifchen ben fchweb. und ruff. Scherenflotten auszelchnete. 'Nach bem Frie ben von Bereld, 1790, verließ er bie fchweb. Dienfte, nachbem er ben Schwerts orben erhalten hatte. Seitbem warb er Sir Sponep S. genannt. Dann reifte er nach Konftantinopel und nahm bier Dienfte in der turt. Rlotte. Als aber ber Arieg zwischen England und Frankreich ausbrach, eilte er nach Louion, bas vom Abmiral Good belagert wurde. Bei ber Biebereinnahme Toulons burch die Republifanet, 1793, erhielt S. den Auftrag, die frang. Schiffe auf der dortigen Rhede zu verbrennen. Er vollzog benfelben mit Erfolg; allein fein Berfuch, auch bie großen Marinegebaube bes hafens zu zerftoren, schlug fehl. Bon ber franz. Regierung als Mordbrenner bezeichnet und auf das Furchtbarfte gehaft, wurde er von jest an flets zu ben gefahrvollften Unternehmungen gebraucht. Go ward er 1795 von ber Flotte bes Abmirals Warren, die vor Breft aufgestellt mar, abgefcidt, um Rachricht über bie frang. Flotte, welche im Safen vor Unter lag, ein= augieben, und hatte bie Recheit, mit frang. Flagge in ben Safen felbft einzusegeln und die genqueste Nachricht burch eignen Augenschein einzuziehen. Dogleich ent= bedt, gelang es ihm boch, wieber aus bem Safen herauszukommen. gludlich mar er 1796, mo er vor Savre in einem Gefecht zum Gefangenen ge= macht wurde. Das Directorium warf ihm vor, Morber gelandet zu haben, verweigerte feine Auswechselung und fperrte ihn in den Tempel ein. Seinen Freunden Tromelin, Philippeaur und Charl. l'Difeau gelang es nach mehren verungtuckten Bersuchen, ihn durch einen nachgemachten Befehl des Policeiministers aus dem Gefangniß zu befreien und gludlich nach England zu entfuhren, wo er mit bem lebhaftesten Enthusiasmus aufgenommen wurde und vom Konige sogleich Befchi über ben "Tiger" von 80 Kanonen und ben Auftrag erhielt, damit bie Rufte Agpptens zu bewachen. Bon hier segelte G. nach Sprien , wo er Gelegenheit fanb, bei ber Belagerung von St.=Jean b'Acre Bonaparte auf bie entscheibenbfte Beife entgegenzutreten. Spater schloß er mit Bleber bie Convention von El-Arifch ab, bie aber von Lord Reith nicht anerkannt wurde. Sierauf tehrte S. nach London gurud, wo er 1802 in bas Unterhaus gewählt wurde. In bem neuen Reiege, welcher bem Bruche bes Friedens von Amiens folgte, mard S. aufe Reue angeftellt und jum Grade eines Contreadmirals erhoben. Er zeichnete fich allenthalben aus, und 1807 führte er ben Pring-Regenten von Portugal nach Brafilien. Gelt diefer Zeit lebte er ohne Anftellung auf dem festen Lande, und man fcrieb bie Ungnade, in welche er gefallen war, feinen Berbindungen mit der damaligen Prinzessin von Bales zu. Im 3. 1814 warb er von verschiedenen philanthropi= fcen Gefellichaften nach Wien jum Congreffe gefandt, um dort die Abschaffung des Sklavenhandels der Weißen und eine Art Kreuzzug gegen die Barbavesten zu bewirken. Seine Sendung mar erfolglos; both gab er barum feine Lieblingsibee nicht auf, sondern bildete ju Paris 1815 eine antipitatische Gesellschaft, die fich

aber 1818 auflöste. S. felbft Gien fich in Paris niederlaffen zu wollen, als ihn aber Wilhelm IV. gleich nach feiner Thronbesteigung 1830 gum Generals

lieutenant ber Marine ernannte, tehrte er nach Conbon gurud.

Smolen &t, im Gouvernement gleiches Ramens, eine ber alteften Stabte bes ruff. Reichs, ber Schluffel vom Innern Ruflands und bas Thor ber Strafe nach Mostau, liegt am linten Ufer bes Dniepr und bat 20,000 Eine. Sie ift ber Sis eines Bifchofs; bafelbft befteben ein Predigerfeminar, ein Gymnaftum, ein Cabettenhaus und eine Salbatenfchule; bie Einwohner unterhalten mehre Kabriten in Leber, Leinwand, Seibe u. f. w. und bebeutenben Sandel nach ber Ufraine, fowie nach Danzig mit Pelawert, Schweineborften, Dauten, Bretern. Danf und Getreibe. Much wird in S. jahrlich ein ansehnlicher Pferbemartt gehale ten. Die Stabt gehörte in ben alteften Beiten zu Ruffland und mar ber Sanntort eines felbftanbigen Rurftenthums; boch 1413 tam fie an Lithauen. Grater merbe fie von den Polen und Ruffen zu wiederholten Malen verloren und erobert, bis fie feit 1667 im Befige ber Letztern verblieb. Unter ihren Mauern hatten fich am 8. Aug. 1812 bie beiben hauptmaffen ber ruff. Streittrafte unter Barclai be Lally auf ber einen und unter Bagration auf ber anbern Seite, nach beschwerlichen Marfchen und nicht ohne bedeutenden Berluft, vereinigt, in ber Abficht, bie Frangofen, benen fie bisher ausgewichen maren, anzugreifen. Aber fcon am 16. erfchien Ras poleon vor S. und befeste bie Boben. Junot follte mit bem funften Armeecorps (ben Weftfalen) rechts marfchiren, um ben Ruffen ben Weg nach Mostau abgufchneiben. Den linten Flügel befehligte Rep, ben rechten Poniatemeti, die Mitte S. war gleich im Anfange bes Jahres nach Moglichteit befestigt worben. Dies und ber Oniepr mit feinen Soben gab ben Ruffen viele nathrliche Bortheile. Allein Barclai de Tolly hatte bereits feinen Plan geandert; bas übergewicht Napoleon's hielt ihn ab, Alles in einer hauptschlacht aufs Spiel zu fegen, weil es ben Frangofen gelungen war, ihn auf bem linten Blugel ganglich ju umgeben. Er ftellte fich nicht vor, fonbern hinter G. auf, und lief bie Stadt, fie gleichfam ale einen feften Puntt anfebend, ber feinen Ruckjug beden follte, von zwei Corps befegen, fodaß ihre Eroberung am 17., befonders da eine Menge Cavalerie alle Bugange in ber Ebene, und eine Menge Infanterie die an bem Dniepr befet hielten , bis Mitternacht verzögert murbe. Die ftarten Mauern , von 4000 g. im Umfange und 15 F. bick, 25 F. boch, mit Thurmen in Zwischenraumen, welche fcmeres Gefchus trugen, sowie bie 30,000 DR. ftarte Befagung machten ben Angriff, ba bie Außenpoften und Borftabte mit Sturm genommen werben mußten, befonbere für bie Dolen und Burtemberger von 2-6 Uhr außerft morberifc, und als enblich nach einem achtftunbigen Rampfe um Mitternacht bie Auffen fich beraus= zogen, um Barclai's hauptmaffe zu folgen, ftanb bie ganze Stadt theils burch ihre Brandfadeln, theils burch bie Granaten ber Frangofen in Flammen, bie 36 Stunden fortroutheten. Der Plan Dapoleon's, bas ruff. Deer in G. gefangen zu nehmen ober von dem Bege nach Mostau abzuschneiben, war vereitelt. Uber zwei Drittel ber verheerten unt geplunderten Stadt lagen in Trummern. Die Ruffen hatten nach eignen Berichten 4000, Die Frangofen mehr als boppelt fo viel, die Polen über 5000 DR. verloren, und die Berwuftung in der umliegens ben Segend, ber Mangel in ber eroberten Stadt mar fo groß, bag ber größte Theil ber Bermunbeten zugleich mit allen ben gahlreichen Rranten, Die bei ber fchredlichen Sige und fenchten Witterung zurücklieben, in ben Lazarethen flarben, und die furchtbarfte Epibernie entstand. Die Ruffen felbft tonnten es Bartlai nicht verzeihen, biefe beilige Stadt, wie fie fie nennen, diefe Bormauer Mostaus, ohne eine Sauptschlacht aufgeopfert zu haben, und Barclai be Tolly legte baber bald barauf, unter bem Bormanbe feiner gefchwächten Gefundheit, ben Dbers befehl nieber, um ihn Rutusoff ju übergeben. Indes hatte er bas Deer ges rettet und konnte nach bem Abbrechen ber Onieprbruden feinen Marfc mehre

Stunden lang ungeflott fortseten. 3war hatte die Arrieregarde unter Kotst bei Bolontina noch ein sehr heftiges Gesecht gegen das Corps von Nep und einen Theil des von Davoust zu bestehen, da aber Junot, der sich bereits in der linken Flanke und zum Theil im Ruden der Russen befand, seine Abeilnahme an dem Kampse auf ein unbedreutendes Plankelgesecht und wenige Kanonenschüsse beschränkte, so entsam zene mit geringerm Berlust als ihre Gegner, die unter Andern den Divissionsgeneral Gudin einbüsten. Übrigens hatte der Brand in S. und die zügellose Wildheit der franz. Soldaten das russ. Bolk zur Rache und zum muthigsten Widerstande begeistert.

Smollet (Tobias), einer ber talentvollsten engl. Schriftsteller bes 18. Nahrh., geb. 1721 zu Dalguburn in der schot. Grafschaft Dumbarton, widmete fich in Glasgow ber Bundarmeitunft, mabrent er zugleich bie medicinischen Borlesungen an der Universitat borte. In seinem 19. 3. reifte et, mit einem Arqueripiele "The regicide" in ber Lasche, nach London, gunachst um eine Un-Rellung als Bundarst zu suchen. Als die Borfteber ber beiben großen Bubnen fein Stud nicht aufführen wollten, ging er mit einem Rriegsschiffe nach Deftinbien, aber bes mundartlichen Dienftes balb überbrugig, tehrte er 1746 in fein Baterland gurud, wo er burch fein Gebicht "The tears of Scotland", bas bie araufame Strenge ber ton. Rriegsvoller nach bem Siege bei Gulloben rugte, Aufmertfamteit erregte. Er folgte nun feiner Reigung gur Literatur, und feine Romane "Roderick Random" (2 Bbe., Lond. 1748), besonders aber "The adventures of Peregrine Pickle" (4 Bbe., Lond. 1751), der durch humoristische Erfindung und Charafterzeichnung anzog, grundeten feinen Ruf. Nach einem erfolglofen Berfuche, in Bath als prattifcher Argt fein Glud zu machen, nahm er wieder zur Feber seine Buflucht und gab, außer dem Romane "The adventures of Ferdinand Fathom" (2 Bbe.), eine übersetung bes "Don Quixote" heraus, bie jeboch nicht viel mehr als eine Berbefferung ber frühern von Jarvis mar. Seine "Complete history of England" (4 Bbe., Lond. 1758, 4.) fchrieb er in einer Beit von 14 Monaten, und diejenige Abtheilung berfelben, die mit der Revolution von 1688 beginnt, ift oft als Fortfehung von hume's , History of England" herausgegeben worden. Während einer Saft in Ringsbench, die er sich iburch eine Schmabschrift gugezogen hatte, fcbrieb er ben Roman "The adventures of Sir Lancelot Greaves", ber feinen frubern humoriftischen Werken weit nach= tftand. Die Beitschrift "The Briton", Die er gur Unterftubung bes erften Minifters Ford Bute herausgab, wurde burch bas politische Wochenblatt "The North Briton" bes geiftreichen Biltes (f. b.) balb jum Schweigen gebracht. Das von ibm gegrundete "Critical Review" im Sinne ber Torp-Partei, überlebte ihn bis ins 19. Sabrb. Er besuchte 1763 und 1765 Kranfreich und Stalien, und gab eine Beschreibung seiner Reise, beren gramlicher Ton Sterne veranlagte, ihn im "Sentimental journey" unter bem Ramen Smelfungus ju geißeln. Seine Krantlichkeit bewog ihn, 1770 Stalien noch einmal zu besuchen, wo fein Geift einen fo frifden Schwung erhielt, bag fein letter und befter Roman, "The expedition of Humphry Clinker" (3 Bbe.), die gange Fulle feiner traftigen Laune zeigte. Er ftarb am 21. Det. 1771 bei Livorno. Sein literarischer Ruhm grundet fich auf seine Romane, die zwar im Allgemeinen den Charafter des altern engl. Romans in feiner bequemen Ausführlichkeit haben, aber durch treue Darftellung der niedris gen Scenen des Lebens und durch uppigen, selten übertroffenen humor sich aus= zeichnen, wiewol fie oft zu nabe an die Grenze ber Gemeinheit und Unfittlichkeit In seinen tleinern Dichtungen, unter welchen außer ben "Teurs of Scotland" fich bie "Ode to Independence" auszeichnet, zeigt fich eine fraftige Darstellung. Seine Satiren sind bitter. Seinen historischen Berten fehlt es an granblicher Forschung, Unparteilichkeit und philosophischem Blid: Mangel, Die durch seine lebendige Darstellung nicht erseht werden. Bgl, außer S.'s Biographie von Moere, Walter Scott's biographische Stigge vor ber "Novellist's Library" und in feiner .. Miscellaneous prose works."

Smprna, turt. Ismir, eine bebeutenbe Stabt in ber affat. Turtei an ber Beftekfte Ratoliens, im Sanbichaf Siabla bes Siglets Dichefair, liegt an ber Munbung bes Meles in ben gegen 10 M. in bas Land hineingehenden fmpr naischen Meerbulen, ber wegen seiner vielen Sanbbante nicht überall mit großen Schiffen befahren werben tann, in einer reigenben und an ben ebelften Fruchten reichen Gegend. Babricheinlich mar S. eine Pflanzfladt ber Ephefer und ift abwechselnd im Befige der Molier, Jonier, Lybier und Macedonier gewesen. 400 Sabre nach ihrer Berftorung ward fie von Lysimachus, oder, nach Strabo, von Alexander wieder aufgebaut. Nachdem die Stadte Joniens fie in ihren Bund aufgenommen, ward fie balb ber Mittelpunkt bes Meinafiat. Sandels. Auch blubten in S. die Runfte, wovon prachtige Denkmaler ber Bautunft ben Beweis lieferten, und Rrembe aller Nationen ichwelaten im Genuffe ber Reize biefer Stabt. Durch ben Ginfluß unruhiger Zeiten ward jedoch ihr Bobiftand vernichtet. und im Anfange bes 13. Jahrh. lag fie in Ruinen. Als aber die Turten vollig herren bes Reichs geworben, blubte S. von Reuem auf. Die Stabt gieht fich vom Meetesufer nach einem Berge binauf, auf welchem eine alte Burg fieht; nicht weit davon liegt ein kleineres Schloß. Das von Europäern bewohnte Stadts viertel beißt bie Frantenftrage, bat nur ein Stodwert bobe, bolgerne Saufer, ift ber schönfte Theil ber Stadt und liegt gang am Meere. Fuhrwert ift bier gar nicht gewöhnlich; baber find bie Strafen eng, oft nur brei bis vier Ellen breit und alle Einwirkungen ber Sonnenstrahlen hindernd. Das Gewühl in diesem vorzügliche ften Sanbelsorte ber Levante ift außerorbentlich. Die Einwohnerzahl ichatt man auf 125,000, hierunter 65,000 Zurten, 30,000 Griechen, 8000 Armenier, 12,000 Juden und 3000 Europäer, Franken genannt, barunter an 1000 anfaffige Raufleute. Es ift baselbst eine griech. Gemeinde, welcher ein Erzbischof porfteht, eine armenische, ebenfalls mit einem Erzbischof, eine katholische, mit einem bifchoflichen Bicar, einem Franzistaner = und einem Capucinertlofter, und eine protestantische, welche Kapellen in ben Wohnungen ber engl. und beutschen Confuln hat. Die Juden haben fieben Synagogen, und bie Griechen ein Collegium zum Unterricht in der griech. Sprache und Mathematik. Hospitaler find für bie morgenland, und abendland, Chriften angelegt. England, Schweben, Preußen, Benedig und Frankreich haben hier Confuln. Die Stadt ift nebft ibrem Gebiet Sigenthum ber Sultanin Walibe; ein Rabi berricht an ihrer Statt. und im Ramen des Sultans, und ein Ruffelim erhebt die Einkunfte. Deft. Erbbeben und Feuersbrunfte find nichts Ungewöhnliches. Die Rhebe ift geraumig, und die Schiffe konnen ganz nahe am Lande sicher liegen. Unter den Fabriken zeichnen fich vorzüglich die Teppichfabriten aus. S. ift eine von ben Stadten, welche auf die Ehre Anspruch machen, bes homer's Baterftadt gu fein. In den Ufern bes Meles zeigte man ben Ort, wo ibn feine Mutter geboren, und an beffen Quellen die Stelle, wo er in bunfler Soble feine Gefange gebichtet. Unter ben Saulen seines Dentmals versammelten fich bie Burger; bie Dungen ber Stabt trugen fein Bildnif. Eine fleine Stunde von bier, bei bem Dianenbabe (mehren Quellen, die vereinigt einen See bilben), bat man überrefte best alten Dianens tempels ju finden geglaubt. Statt bes frubern "Spectateur ariental" erfchien in S. feit 1827 bet "Observateur impartial".

Snellius (Willebrord), ein berühmter Muthematiter, murbe 1591 ju Levben geboren, und folgte feinem Bater, Rub. S., ber bort Profeffor ber Das thematit gewesen war, in seiner Stelle nach. Seine gablreichen Schriften zeugen von einem für Rathematie und verwandte Wiffenfchaften mehr als gewöhnlichem Talente. Die glangenofte Entbedung, ber er fich ju ruhmen bat; und bie Replet

n. A. so lange vergebens fuchten, ift. unftreitig die des confianten Berbattelfies amifchen den Sinus bes Einfallminkels und bes gebrochenen Winkels in der Lebes von ber Brechung ber Lichtstrablen, burch welche Entbedung er ben Grund gur wiffenschaftlichen Bearbeitung ber Optie legte. Er übersebte bas Bert bes Que bolob van Ceulen aus bem Sollanbischen in bas Lateinische; fammelte bie Beobachtungen bes Landgrafen Wilhelm und gab fie mit jenen bes Balter und Region montan heraus; fcrieb eine Art von Rautif, "Tiphys Batavus", u. f. w. Arts beruhmteften jeboch ift fein "Rratosthenes Batavus" (Levb. 1617), in welchein er bie von ihm felbit ausgeführte Bermeffung ber Erbe vortradt. Das Berfabeen. welches er babei anwendete, war ihm eigenthümtich und wird noch bis auf den beutigen Tag beibehalten. Er mas namlich zuerft bie bimmlifchen Bogen zwischen ben holland. Stadten Atkmar, Lepben und Bergen op Boom burch Beobachtungen der Polhohen biefer Orte, und bestimmte bann, 1617, die Meribianbistangen biefer brei Stidte burch Sulfe eines Dreiednetes; wodurch er ben Meribiangrad gleich 55.021 Toilen fand. Es war dieses die erfte wissenschaftliche und verlate lichere Bermeffung ber Erbe, bie, wenn fie auch bei ber Unvollkommenheit ber bamaligen Inftrumente und bei bem Mangel der Fernrohre nicht fehlerfrei fein Counte, unt fo verdienstlicher war, weil burch fie ble Babu zur genauern Renntnis ber Große bes Erbballs gebrochen wurde. S. ftarb bereits 1626.

Snigbecki (San), ein poln. Aftronom und Philosoph, arb. 1756 in ber ehemaligen Wojemobschaft Gnefen, ftubirte zu Krakau und unternahm 1778 eine wissenschaftliche Reise burch Beutschland, Holland und Krankreich. Paris bot ihm auf d'Atembert's Empfehlung der fpan. Minister Aranda eine Stelle an ber neu errichteten Sternwarte zu Mabrid unter glanzenden Bebingungen an. boch & sog einen Ruf nach Realau vor und übernahm bafelbft 1781 ben Lehrstubl der hobern Mathematif und Aftronomie. Seine fleißigen aftronomischen Beobs achtungen in diefer Beit steben in den wiener Sphemeriden. 3m 3. 1787 bereifte er England. Babrend ber innern Unruhen Polene verbanft bie frafaner Univerfitat ihr Befteben nur G.'s Anftrengungen, body mußte auch er 1795 nach Gas lizien in die Karpaten flüchten. In der Folge ward er zum Observator an der Unis verfitat Wilna ernannt, welche Stelle er, jugleich mit dem Rectorat, 1806, nach proeijahrigen Reisen durch Deutschland, Frankreich und Italien, antrat. Beobachtungen von 1807—24 findet man in den Denkschriften ber vetereburger Akademie und den berliner aftronomischen Sahrbüchern. Alexander I. ernannte S. jum Staatbrath und die veterbhurger Afgbemie ju ihrem Correspondenten. Seit 1825 lebte er in landlicher Burkedgezogenheit und fterb 1830. Seine bedeutende Bibliothet vermachte er ber Universitat gu Bilna. S. hat große Berbienfte burch Unregung ber mathematischen und aftronomischen Studien in Polen : ale Phi-Losoph war er ein heftiger Gegner Kant's und perhinderte durch fein Ansehen, daß beffen Philosophie Eingang in Polen fanb. In feinen Schriften paart fich grundliche Gelehrfamkeit mit Reinheit und Wohllaut der Sprache; die vorzüglichsten sind: "Rachunku algebraicanego teorja" (Theorie der Algebra; 2 Bbe., Kraf. 1783) und "Trygonometrja Kulista" (fpharifche Erigonometries 2. Aufl., Wilna 1820; beutich von Felbt, Lpg. 1828); ferner eine ausgezeichnete Lebendbeschreibung bes Ropernicus. S.'s afademifche und philosophische Schriften murs ben gesammelt unter bem Titel: "Pisma rommaite" (vermischte Schriften, 4 Bbe., Wina, 2. Aufl. 1822—24).

Snorri Sturluson, latinister Anoiro, bei den Neuem Sturlesen ober Sturlason genannt weil sein Bater Sturla hieß, welches aber in island. Sprache Sturlu beeliniet wird, der größte Seist des Nordens in der geschichtlichen Zeit, war ein island. Sauptling, geb. 11.78 auf seines Baters Hose Humm, von dem bieser Hvamme Sturla hieß. Bereits in seinem vierten Jahne tam S. nach Oddi als Pstegesohn in die Familie Jon's, ber der gelehrteste Mann seiner Zeit und ein Enkel

bes beraftenten Gamunb (f. b.) war. Ereulich von Jon unterrichtet; marb S. bei feinen vielfeitigen Anlagen ein guter Philosoph, Mathematiter, Bau : und Wert: Einftler, Rechteverständiger, Sprack: und Alterthumskundiger und Sefchichtschrei: ber; er wußte die Spaor trefflich barzustellen und machte fich beruhmt als Stallbe. Anfangs arm, fcmang er fich burch eine reiche Beirath empor und wirthichaftete mun fo gut, baf er nicht nur megen feines Beiftes, fonbern auch wegen feines Reichthams bewundert ward, ben er jum Theil zu herrlichen Bauten in Rep-Rabollt verwendete. Er bekleibete feit 1213 ju wiederholten Dalen bas Amt als Logfogumabr, b. h. Gefetsage-Mann, bie bochfte Burbe auf Island; auch mard er von dem Konige und dem Jart in Norwegen, wohin er zweimal reifte, fo hochgeachtet, bag er zuerst zum Landur-madur, b. h. Lehnbaron, und dann zum Start, bie nachste Burbe vor dem Bergog, ernannt warb. Dit ber Schonheit und Trefflichteit feiner Lieber, Sagen, Lehrbucher und Bauten ftimmt jeboch teis neswegs fein Charafter. Er war habfuchtig, mantelmuthig, wie er benn auch feine Gemablin verließ, und febr ftreitfuchtig. In Lift und Berfchlagenheit fand er feinen Reinben nicht nach, aber es mangelte ihm an Thatfraft. Enblich mußte er 1230 von Revelaboltt flieben und feine Befigungen ber Partei überlaffen, an beren Spite fein Bruber Sighmat und beffen Sohn Sturla ftanden. Mit ber fpas ter vollftandig beffegten und von ben Beffegern verbannten Partei ging er im 3. 1234 nach Norwegen, wo sein Gonner Jarl, Bergog Stuli, im Begriffe ftand, fich gegen feinen Schwiegersohn, ben Konig Saton, ju emporen, und G. nahm, wenn auch nicht mit bem Schwerte, boch mit bem Liebe Partei gegen ben Konig. Als unterbeffen feine machtigen Gegner, fein Bruber Sighwat und beffen Sohne in Asland gefallen waren, kehrte er dorthin zurud; boch des Konigs Arm reichte hinüber. G.'s Schwiegerschne Kolbein und Gissur benutten bas verhängnisvolle ton. Schreiben, und ließen ihn am 22. Sept. 1241 zu Reptiahollt ermorden. S. bilbet eine mertwurdige Parallele ju Cicero. Bal. Wachter's "Ginleitung gur überfegung der heimstringla". S.'s hauptwert ift feine "heimsfringla", wo die Sogor auf das schönfte bargestellt, und die geschichtlichen Lieber ber gleichzeitigen Stattben als Belege eingewebt find. Buerft ift diefelbe berausgegeben von Des rinaftiolb mit einer fcweb. und ban. überfetung (Stoch. 1697, Fol.), mit einer lat. und dan. übersehung (Bb. 1 und 2), von Schöning (Kopenh. 1777 — 78; Bb. 3, von Sc. Th. Thorlacius 1783; Bb. 4, und 6 unter bem Titel: "Norego konunga Sogor", von Birg. Thorlacius und E. Chr. Werlauf (1818 und 1826). Richt mit Unrecht vermuthet man, bag ein Theil biefer Sogor auch von S. verfaßt find, namentlich ber erfte Theil ber Saga Hakonar Hakonarsonar. Ins Danische überfett wurde die Beimetringta burch Peber Clausson um 1559, herausgegeben von Dlaf Worm (Kopenh. 1633) und burch Grundtvig (3 Bbe., Ropenh. 1818—22, 4.). S.'s Name ist auch durch die Snorras Edda verewigt, beren erfter Theil, die Gylfa-Ginning, unftreitig von ibm verfaßt ift und gang bas Beprage seines Geiftes an fich tragt. Much ift nicht zu bezweifeln, bag er ben Theil ber Stallba, welcher Kanningar, auch Stallbefaparmal beißt, verfaßt habe. Ferner gehort ihm an Hattalykill, b. b. Schluffel ber Weisen, eine Busammenfugung feiner zwei Lobgebichte auf ban Bergog Stuli, und feiner brei andern auf benfelben und Konig haton, fogenannt megen ber abmechfelnden Bersmaße, über bundert an der Bahl und einen Theil der Stallba bilbend, berausgegeben mit biesem von Rast: "Snorra-Edda ásamt skáldu" (Stoch. 1818). Auch sana S. Drapur, b. h. Lobgebichte auf ben Jarl haten Galin, auf beffen Gattin Chris ftina, auf ben Konig Erif XI. von Schweden und verfchiebene fleinere Geblichte. Sehr verdient um feine Zeitgenoffen machte er fich endlich auch burch viele Fractibackur, d. b. Wiffenschaftbucher,

Supbere ober Onepbere, auch Onpere (Frang), einer ber berühm-

testen Whiermaler, geb. zu Antwerpen 1579, gest. 1657, widmete sich aufangs blos der Fruchtmalerei, war ein Schüler heinrich's von Baelen, und arbeitete viel in Verbindung mit Aubens, der ihn nach Verdienst zu schähen wußte. Man hat viele Gemälbe von ihm mit Figuren von Ruhens, Joedans, honthorst und Mierevelt, und es ist schwer, eine Verschiedenheit des Pinsels wahrzunehmen. Philipp III. von Spanien, der eine hirschiedenheit des Pinsels wahrzunehmen. Philipp III. von Spanien, der eine hirschiedenheit des Pinsels wahrzunehmen. Jagd und Schlachtstücke bei ihm; auch ward S. erster Maler des Erzherzogs Albert, welcher Statthalter der Niederlande war. Er stellte die Thiere in seinen großen und reichen Vildern in ihrer lebendigsten Sigenthumtlichkeit im Kampse dar, und wußte die Zustände der thierischen Seele, z. B. Muth und Furcht, den dis zur Wuth gereizten Jorn, List und Grausamkeit mit der höchsten Mannichsaltigskeit und kühner Kraft in einem glänzenden Vilde zu vereinigen. Seine Bären, Wolfs und Eberkämpse zieren die Galerien von Wien, München und Dresden. Doch stellte er auch die Thiere in ruhigen Zuständen mit Leben und Wahrheit dar.

Soane (Gir John), einer ber berühmteften Architekten Englands, geb. gu Reading in Bertibire 1756, erhielt ben erften Unterricht in feiner Runft burch George Dance und studirte bann in der ton. Atademie. Bu feiner weitern Ausbilbung ging er mit ton. Unterftubung 1777 nach Stalien, wo er fich mehre Sabre aufhielt und von ben Atademien in Alorens und Darma sum Mitgliede aufgenoms men wurde. Nach feiner Rudtehr brauchte man ihn bei verfchiedenen Gelegens beiten. Dag er feine Runft grundlich ftubirt, bewies er burch die Beschreibung ber von ihm errichteten Gebanbe, welche er 1789 in Fol. herausgab und bem Ronige wibmete. Die Atabemie erwählte ihn 1803 ju ihrem Mitgliebe, und 1809, als Dance bie Professur ber Baukunft niederlegte, ju beffen Nachfolger. Ein fehr tostbares, schon eingerichtetes Museum, wo Bauverständige bas Vorzüglichste vereinigt finden, was für ihre Runft von Intereffe ift, ichenkte er 1833 mit fels nem Saufe in Lincolne-Innfielde dem Staate. Eine Medaille fprach ihm bafur ben Dant ber Architetten aus. In ben "Memoirs of the professional life of an architect, between the years 1768 and 1833" (Lond. 1834, 4.) hat S, interessante Mittheilungen gemacht, die fur die Geschichte ber neuern Bautunft in England überhaupt schätbar finb.

Sobiesti, s. Johann Sobiesti.

Soccus hieß bei den Griechen eine Art niedriger Schuhe, die in der spatern Zeit, vielsach verziert, auch in Rom von den Frauen getragen wurden. Ihrer bedienten sich die Schauspieler in der Komodie, während in der Tragodie der höhere Kothurn ihnen dazu diente, um in heroischer, die gemeine Wirklichkelt überragender Größe aufzutreten. Daher kommt es, daß man Soccus nicht nur für die Komodie selbst braucht, sondern auch darunter die niedrigere Schreibart versieht, weil der Komodie als Darstellung einer das Leben von seiner schreibart versieht, weil der Komodie als Darstellung einer das Leben von seiner schreibart Seite schildernden und die Berhältnisse der wirklichen Segenwart berührenden Handlung keineswegs der erhadene Styl der Tragodie, sondern eine dem wirklichen Gesprächston sich nähernde Schreibart angemessen ist. — Socken (sandalia) nennt man endlich auch die seibenen Schuhe der Prälaten.

Societätsinseln ober Gesellschaftsinseln, die bekannteste Inselgruppe in Australien, 222—227° D.L. und 16—18° S.B., besteht, außer mehren keinen Eilanden, aus elf Hauptinseln, unter denen Otaheite (s. d.) die größte ist. Sie sind vulkanischen Ursprungs, haben ein sehr mildes, angenehmes Klima, gute Bewässeung, und werden von Korallenklippen eingeschlossen. Bucker- und Bambusrohr, Brotsruchtbaume, Bananas, Cocosnüsse, Platanen, Pisang, Yams- und Arumswurzeln, Pataten u. s. w. sind die Erzeugnisse des Pflanzenreichs. An Thieven gibt es Schweine, Hunde, Hühner, wilde Enten, Papageien, Eisvögel, Reiher, Walsissche, Halsische, Krabben und Austern. Das Mineralreich liefert Khonerde, schwarzen Basalt, Schwefel, Lava u. s. w. Die

Einer., etwa 40,000 an der Sahl, sind nicht ohne Bildung, gutmutigig und gasts sein. Sie lieben die Musse und brauchen wegen der Fruchtbarkeit ihres Landes wenig zu arbeiten. Die Englander haben auf diesen Inseln durch Missionare die christliche Religion ausgebreitet, die Gösenaltäre sind verschwunden, ebenso die schrecklichen Menschenopfer und Kindermorde. In der Buchbruckerei, welche die landoner Missionsgesellschaft hierher geschenkt hat, ist die Bibel in engl. Sprache und das R. E. in der Landessprache gedruckt worden. Auch sind Lanzasterschulen eingeführt. Die Regierungsform ist eine Art Lehnsspssem. Unter dem Könige oder Erihrahie stehen die Erihs, unter diesen die Meduahs oder Lehnsträger und die Towhas. Endlich gibt es Totouas, d. i. Gemeine, Bauern, oder eigentlich Staven.

Socinianer nennt man bie Anhanger ber teligiblen Deinungen bes Eas lius und Fauftus Socinus. Lalius Socinus, aus bem vernehmen Gefchlecht ber Soggini, wurde ju Siena 1525 geboren. Bon ber Rechtsgelehrfamkeit, in ber feine Borfahren fich Ruhm erworben, ging er ju Forfchungen in ber heiligen Schrift und ber Gottesgelahrtheit über, und verfiel balb in 3meifel an mehren Saten ber Rirchenlehre, über bie er zu fruh ohne grundliche und umfaffende Ertenntniß berfelben aburtheilte. Bon Wigbegier getrieben, begab er fich auf Reifen, befreundete fich in der Schweiz und in Deutschland mit mehren der damaligen Reformatoren und hielt fich auch ungefahr brei Jahre in Bittenberg auf, wo er befonders morgenland. Sprachen erlernte und durch Talent und Aleis sich Melanche thon's Beifall erwarb, feine Meinungen aber noch zurudhielt. Bon Bittenberg ging er nach Dolen, wo er mit mehren Gleichgefinnten in Berbindung trat, boch nur geheim feine Lehren vortrug. Als er beshalb in Berdacht und Unterfuchung gerieth, entging er nur burch offenbare Berftellung und Berheimlichung feiner wahren Überzeugung ber ihm brobenden Gefahr. Gein unruhiges Leben endete fcon 1561 in Burich (vgl. Sugen, "Vita Laelii S.", Lpg. 1826); aber feine Deinungen erbten fort und murben burch feinen Reffen weiter verbreitet. Diefer, Fauftus Cocinus, geb. ju Giena 1539, war bem Beifpiel feines vaterlichen Dheims gefolgt, batte fruh burch Untersuchungen über Glaubensmahrheiten fich in endlofe Zweifel verftrickt und ben Berbacht feberifcher Anfichten auf fich gelaben. Schon als 20jahriger Jungling hatte er beshalb feine Baterftabt verlaffen muffen, und bann in Loon fortgegrbeitet. Durch den Tob feines Dheims in ben Befit ber Sandschriften desselben geset, beschäftigte er fich so angelegentlich mit dem Stubium berfelben, daß die barin enthaltene Lehre, feinen vorgefaßten Meinungen entsprechend, fich balb feiner ganzen Überzeugung bemachtigte. In Florenz, wo er mehre Jahre am hofe bes Großherzogs lebte, begann er die Berbreitung feiner Lehren burch fleine Schriften ohne feinen Ramen; in Bafel, wo er Schut fuchte vor den Gefahren der ital. Inquifition, befestigte er fich immer mehr in seinen ge wonnenen Anfichten. Diefe entwickelte er bann ungescheueter in Siebenbutgen, wo er viele Gehülfen fand, und ging endlich nach Polen, weil er dort auf noch gahlreichere Unbanger rechnen tonnte. Aber die fogenannten unitarifchen Gemeins ben, die in diesem Lande schon bestanden und auf die er ganz besonders gerechnet hatte, fanden bei ihm doch so viele von den ihrigen abweichende Lehrsate, daß fie ihn nicht einmal in ihre Gemeinschaft aufnahmen. Gleichwol gewann er viele Andere für seine Meinungen und verband diese in mehre Reine Gemeinschaften; viele vom Abel, felbst mehre Geistliche, wurden durch seine Beredtsamkeit und fein feines einschmeichelndes Betragen gewonnen und schlossen sich jenen an. Inbef trafen ihn auch viele Berfolgungen in Polen; in Italien waren feine Guter eingezogen worden; er ftarb in Polen 1604. Sein Leben befchrieb Prapptovius.

Als ein Borlaufer bes Rationalismus (f. b.) nahm G. nichts als wahr an, was über die Bernunft ging ober berfelben widerstritt; und erkannte in der hels ligen Schrift blos Das als Glaubensmabrheit, was die Barnunft begreifen kann

Demnach verwarf er, mas Ratholiten und Protestanten als bie Grundlage bas Chriftenthums betrachteten, ben Glauben an Die Gottlichfelt ber Berian Teile Chrifti und an die damit gusammenhangende Dreieinigfeitelehre. Sierin maren ihm in ben erften Jahrhunderten ber driftlichen Rirche Paulus von Samofata. Sabellius u. A., fpater alle Diejenigen, welche man feit bem 16. Jahrh. unter bem namen Antitrinitarier (f. b. und Setten) begriff, vorangegangene im Beitalter ber Reformation aber arbeiteten feinen Lehren por: Lubm. Seger, Joh. Campanus, Mich. Gervetus u. A. In Italien, in der Schweis, in Frant-reich und felbst in Deutschland waren tubne Neuerer aufgetreten, die gegen die Bekenntniffe ber rom. wie ber evangelischen Kirche gleich heftig ankämpften, und fo eine Menge fleiner Gemeinden bilbeten , die , in vielen Puntten vaneinander abweichend, boch in gewiffen Sauptlehren und besonders in dem Streben, Alles gu erklaren und bas Unbegreifliche zu verwerfen, übereinstimmten. Insoweit biefes Streben gegen bie Lehre von ber Gottheit Chrifti gerichtet mar, marb es Socis nianismus genannt, und ba bie ihm ergebenen Settirer fich baufig auf bie Socine beriefen ober boch ihrer Lehren bebienten, erhielten fie ben Damen Boci: nianer. Fast allenthalben, auch unter ben Protestanten, gedrückt und beftig verfolgt, fanden fie nur in Polen und Siebenburgen, mo fich folche Gemeinben bilbeten, Aufnahme und Sicherheit. Sie selbst wollten, weil fie bie Einheit (Unitas) Gottes zu ihrem Hauptlehrsage machten, lieber Unitarier beigen. So mannichfache Glaubensbekenntniffe fie bekannt machten, fo war doch keins geeignet, fie untereinander in Ginverftandniß zu bringen und eine gemeinsame Uber seugung zu bewirken. Sie blieben in viele fleinere und großere haufen gespalten. bie auch burch allerlei Parteinamen sich unterschieden. Nicht nur wichen die poln. Unitarier und die siebenburg, in wesentlichen Dunkten voneinander ab, sondern auch jene trennten sich wieder in Pinczowianer und Rakower (genannt nach ihren Hauptsigen, den Städten Pingsow und Rakow), in Farnovianer und Bubnatiften (genannt nach ben beiben Parteihauptern), welche fich über die Bulaffigleit ber Anbetung Chrifti ftritten. Ihre berühmteften Lehrer waren im 17. Jahrh.: Joh. Crell, Christoph Osterob, Janas Schlichting, Balentin Schmalz, Joh. Bollel, Mart. Ruarus, Joh. Ludw. Baron von Wollzogen, und besonders Andr. Wiffowatius. In ber Regel maren ihre Glaubensbekenntniffe nach ber außern Korm bes apostolischen abgefaßt, um baburch einen Schein ber Rechtglaubigkeit zu gewinnen. Selten haben sie ganz ehrlich und frei ihre mahre Überzeugung ausgesprochen, immer ben rechtgläubigen Ausbruden und Formeln, beren fie fich bedienten, einen andern versteckten Ginn untergelegt. Auch Einzelne trugen tein Bebenten, felbft in ben offentlichen Betenntniffen, benen fie bas Unfeben fpmbolischer Bucher gegeben, sich mannichfache Beranderungen zu erlauben. Ihre wichtigften Schriften, die ihre Lehre erorterten und vertheibigten, find von Ratow ausgegangen, mo fie eine eigne Druckerei und ein Seminarium batten. Ihren Lehrbegriff enthalt ziemlich genau, wiewol nicht vollständig, der rakower Ratechismus. Us zu Anfang des 18. Sahrh. eine sociniamische Gemeinde in Altborf beimlich sich gebildet und von da aus sich auf andere Beutsche Universitäten zu verbreiten begann, ward fie schnell unterdruckt. Auch in Polen bulbeten die Gemeinden viele Berfolgungen, doch erhielten fie fich; am blubenoften und gablreichsten find fie in Sie benburgen, wo sie unter dem Ramen Unitarier (f. b.) Duldung gewannen.

So da. Gewöhnlich versteht man unter diesem Namen die Asche einiger Seepstanzen aus den Geschlechtern Salicornia, Salsola, Atriplex, Soda, Fusus u. s. w., die sich durch einen beträchtlichen Gehalt an kohlensaurem Natron auszeichnet, der fig zu vielen technischen Berwendungen geschickt macht. Sie hat zum kohlensauren Natron ungefähr dasselbe Berhältniß wie die Pottasche zum kohlensauren Ratio. Je mehr-sie kohlensauren Natron enthält, desta höher wird sie geschält. In diesem Bereitete sogenanute

Bagtiln, besonders bie von Alicante, ben Borgug vor ben fibrigen Gobasorten. Diefelbe enthalt an 40 Procent tablenfaures Ratron, mabrent bingegen die fcblech: selle Sodaforte, ber Ralp oder die Barecfoba, welche aus ben im Deere felbft machienben Langarten gewonnen wird, blos vier bis funf Procent biefes Salzes enthalt. Bur Bestimmung des Gehalts an toblenfaurem Ratron bienen besondere Worrichtungen. (G. Alfalimeter.) Die Beimengungen, welche bas toblenfaure Natron in der Goda begleiten, find hauptfachlich faltsaures, schwefelsaures und iobmafferftofffaures Natron, Ralt = und Talterbe, Riefelerbe u. f. w. Die Bermenbung ber Soba findet hauptfachlich in Glasfabriten, Geifenfiedereien, Farbereien, chemischen Sabrifen u. f. w. ftatt. Muger ber natronreichen Afche ber genannten Seepflanzen führen ben Ramen Soba auch noch mehre andere Arten unreinen toblenfauren Natrons, j. B. basjenige, welches fich an ber Dberflache einiger Erbreiche und mancher Raltmauern ausgewittert findet (ungar., agopt., perf., afrikan. Soba), ober aus gewiffen natronhaltigen Seen gewonnen wirb, fowie auch die fogenannte Bunftliche Goba, welche man in chemischen Rabriten aus bem Glaubersalze (fcmefelfaurem Natron) burch Brennen mit Roblen und gebranntem Ralt, bann Muslangen und Arpftallifiren bereitet. Buweilen wird felbft bas reine tohlenfaure Ratron Coba ober Cobafalz genannt.

Sobbrennen besteht in der Empfindung eines aus dem Magen in die Speiserohre und in den Schlund aufsteigenden brennenden Dunstes, die von dem Gefühle des Zusammenschnurens in dem Magen, Ausstoßen einer wasserhelten, etelbaften, geschmacklosen oder einer scharfen, sauren, bittern Flussesteit, Erbrechen, bald übermäßiger Eslust, bald ganzlichem Mangel an Appetit, Blahungsbeschwerden, Kollten, Studsverstopfung u. s. w. begleitet wird. Das Sodbrennen ist meist von Berdauungsschwäche und namentlich Magensaure abhängig und wird am häusigsten durch den Genuß saurer oder leicht sauernder Pflanzenkoft, junger sauer Weine u. s. w. veranlaßt. Mag es auch ein lästiges übel sein, so ist es doch bei ge-

hörigem bietetischen Werhalten leicht zu heben.

Soben (Friedr. Jul. Beinr. Graf von), ein genialer und fruchtbarer Schriftsteller, murde als Freiherr zu Ansbach 1754 geboren und wegen perfonlider Berbienfte 1790 in ben Reichsgrafenstand erhoben. Durch publiciftische und Raatswiffenschaftliche Bilbung ausgezeichnet, warb er noch fehr jung zum fürstlich brandenb. Geheimen Regierungerathe und nachher zum Geheimrathe ernannt, in welcher Eigenschaft er mehre Jahre als preuß. Gesandter am frant. Kreise zu Rurnberg lebte. S.'s vielseitige miffenschaftliche Bilbung hatte zwar große Mannichfaltigfeit feiner fchriftstellerischen Producte gur Folge, boch mar in feinen jungern Jahren wegen feiner lebenbigen Phantafie ber Gefchmad an den schonen Biffenschaften vorherrschend. Gine seiner Lieblingeneigungen war das Theater, far das er mehre Luft =, Schau = und Trauerspiele fchrieb, von benen einige, wie "Thez be Caftro", "Anna Bolenn", "Bianca Capello", "Die beutsche Bausmutter" u. f. w. noch fest auf Repertoires ber beutschen Schaubuhnen ju finden find. richtete er selbst 1804 das erste stehende Theater in Würzburg und unterhielt und birigirte es mehre Jahre, fowie nachber bas Theater ju Bamberg auf eigne Rechnung. Sein "Geist der Criminalgesete" (3 Bde:, Hof 1782 fg.) verbreitete im Berhaltniß zum damaligen Standpunkte der Criminalwissenschaft vieles Licht über einen erft in neuerer Zeit lebhaft cultivirten Zweig der Gefetgebung. Von 1796 an, wo er fich in bas Privatleben gurudgog und auf felhem Gute Saffenfahrt am Main im Bambergifchen ben-Biffenschaften und bet Landwirthschaft lebte, wibmete er feine Feber vorzüglich ben ftaatswiffenichaftlichen Sachern. Seine Ubhandlung "über Murnberge Finangen" (Nurnb. 1795), beren Welederherstellung unter die schwersten staatswirthschaftlichen Aufgaben gehorte, sowie "Das agrarische Gefes" (Augsb. 1797), mit dem er Staatsumwalzungen berhaten wollte, vorzüglich aber feine "Stige ber Stgarshaushaltung" nach einem gang neuen und genialen

Plane, maren gewiffermaßen bie Borlaufer feines claffifchen Bertes "Die Rationalokonomie" (8 Bbe., Lpz. und Aarau 1805-20), bas in Deutschland im staatswissenschaftlichen Sache in gewisser hinsicht die Bahn gebrochen hat. Auch wandte er fortwahrend feinen fcharfen Blid auf die wichtigften Beitereigniffe, und wie ein echter beutscher Mann beschrieb er bie unter ber frang. Berrschaft in Deutschland an dem Buchbanbler Palm verübte Morbthat, sowie bas friegerische Saufen ber Frangolen in Franten. - Spater richtete S. feine fcbriftstellerische Thatigteit auf die landståndischen Berhaltniffe, unter Anderm beleuchtete er die Berfaffungs. urfunde des Königreichs Baiern und den bair. Landtag von 1819 und 1821. Als Députirter ber zweiten Rammer gehorte er, jeboch mit Borficht und Alugheit, ben Ministeriellen an. Er ftarb zu Rurnberg am 13. Jul. 1831.

Soest (spr. Sohst), Hauptstadt des gleichnamigen Kreises im Regierungsbegirte Arneberg ber preug. Proving Bestfalen, ift eine febr alte, in ber Geschichte bes beutschen Stabtemefens mertwurbige Stabt, bie burch Sandel und eigenthumliche freie Einrichtungen aufblühte. Berühmt find befonders ihre alten Rirchen und thr Jus susatense. Sie hat 7600 Einw., ein katholisches Collegiatstift mit einer Domkirche, in welcher die Reformirten das Simultaneum haben, zwei Rlofter, fieben protestantische Rirchen, ein Archigymnaffum und ein Schullehrerseminar. Die Einw. treiben Lein = und Bollmeberei, Gerberei, Doft = und Gemufebau, fowie bedeutenben Rornhandel aus bem ehemaligen Gebiete ber Stadt, die foefter Borbe genannt, ein fruchtbarer Lanbstrich von 4½ 🗆 M. mit 11,500 Einw. Bgl. Ged's "Beschreibung ber Stabt S. und ber soester Borbe" (Goest 1825).

Soffiten (soffito), unrichtig Suffiten, nennt man im Allgemeinen bie getäfelte Dece eines Bimmers, bann ben Theil ber Theaterbecoration, welcher

in Bimmern bie Dede, bei offenen Plagen ben himmel u. f. w. bilbet.

Sofiismus, f. Ssafismus.

Sobar, s. Rabbala.

Soho, ein Fabrifort in ber Mabe ber Stadt Birmingbam (f. b.).

Soiffons, Bezirtoftabt am Miene im frang. Departement bes Miene, in ber ehemaligen Picarbie, mit einem befestigten Schloffe, ber Sig eines Bifchofs, hat gegen 8000 Einw. S. ift ber Schluffel von Paris für ein heer aus ben Ries berlanden, alfo ein militairisch = wichtiger, jedoch nur mit einer Mauer und einem Graben umgebener Plat, wo fechs Deerstragen jusammenlaufen. Unter ben Gebauden zeichnet fich besonders die Kathebrale aus, bei welcher fich eine Bibliothet befindet, die im Befige vieler feltenen Handschriften ift. Die Stadt hat anfehnliche Fabrifen in Leinwand, Wolle und Baumwolle, und treibt mit biefen Artifeln, fomie mit Genf, Bohnen u. f. w. bebeutenben Sandel. Uber ben fluß führt eine fchat fteinerne Brude, und langs beffelben ift ein herrlicher Spaziergang. bieß unter Augustus Augusta Suessionum, woraus ber jegige Name entstanden ift, und war die lette Stadt in Gallien, welche die Romer besagen. Daselbst re-Mirte gulegt ber rom. Felbherr Spagrius, ber 486 in ber Rabe ber Stadt von Clobwig geschlagen wurde. Bei ber Theilung bes frant. Reichs unter Clodwig's Sohne mahlte Clothar I. S. zu feiner Residenz, und als beffen Sohne bas vater: liche Befigthum theilten, tam es an Chilprich. Des lettern Sohn, Clothar II., vergrößerte bas Reich G. burch bie Eroberung Auftrafiens und Burgunds, und S. war von nun an ein Theil Neustriens. Spater fiel S. Karl bem Rablen zu und im 10. Jahrh. ben Grafen von Bermanbois, nach beren Aussterben Die Befiger wiederholt wechselten, bis es unter Rarl IX. jum Theil wieder mit ber Krone vereinigt murbe. Eine Menge Rirchenverfammlungen wurden in S. gehalten. 3m 3. 1814 murbe die Stadt bereits am 14. Febr. von Wingingerobe mit Sturm genommen, allein nach bem Treffen befeste fie Mortier wieder am 19. Febr. Dierauf eroberten fie am 3. Marg bie Corps von Saden und Mingingerobe; boch gm 5. Mars nahmen fie Marmont und Mortier wieber ein.

Sokoköra, eine der oftafrikan. Inseln, vulkarischen Ursprungs, ift steinicht und ziemlich durr, aber reich an Aloen und Datteln. Sie hat etwa 100,000 Einw., theils Araber, theils Mohammedaner und in den Gebirgen einige jakobistische Christengemeinden. Wegen ihrer Lage und ihrer beiden Rheden diente sie im Alterthume als Seestation. Sie war die größte der Inseln des arab. Afrikas und im Besitze des Iman von Maskate, der sie nach langen Unterhandlungen 1835 au England verkaufte.

Sofrates. An biefem großen und ehrwarbigen Manne hat bie Nachwelt auf eine glanzende Beife bargethan, bag bas mabre Berbienft auf ben gerechten Richterfpruch berfelben fich nicht vergebens berufe. Ihn, ber bem Rampfe mit feis ner Beit unterliegen mußte, ehrt eine gerechtere Nachwelt als erhabenes Mufterbilb echter humanitat, einer vernunftigen Dent: und Sandlungsweise, auf ihn führt fie Alles gurud, was die vorzüglichsten Geifter Griechenlands in ber Beitheitse lehre Großes und Preiswurdiges geleistet haben. Aber es ift auch unwibersprechlich gewiß, bag S., man mag nut bie Rraft feines gebilbeten und anregenden Beiftes, bie Reinheit feiner ebein Befinnung, ben Inhalt feiner vortrefflichen Belehrungen, den Umfang feines nublichen Wirtens ober bas Ende feines gottlich geführten & bens betrachten, ber aufrichtigften und bochften Bewunderung murbig erfcheint. S. wurde 470 v. Chr. geboren. Sein Bater, ein Bildhauer, hieß Sophronistos, und feine Mutter, Phanarete, foll Bebamme gemefen fein. Da feine Altern unbes. mittelt waren, fo ift es nicht unwahrscheinlich, daß fein Bater ihn ben nachsten Weg jum Erwerb führte und ihn die Fertigkeiten, die er felbst befaß, lehrte, wenn es auch unftreitig ein Marchen ift, bag man noch bis auf die Zeiten bes Paufas nias berab drei Statuen der Grazien als sein Werk am Eingange der Afropolis von Athen gezeigt habe. Go unbefriedigend die menigen gerftreuten Nachrichten über die Jugendbildung bes großen Mannes find, fo tann man boch mit Gewißheit behaupten, daß er, ungeachtet der Durftigfeit feines Baters, eine gute Erziehung im Geifte ber Griechen und bes bamaligen Beitalters erhalten habe, und bag ber gottliche Genius des S. fruh die Schwingen geregt und ihn selbst angetrieben habe, die Schrifs ten ber berühmteften Beifen zu lefen und Alles aufzufaffen, mas feine Beit und fein Baterland ihm an Licht und Aufklarung über die wichtigsten Gegenstande bes Damals verwirrten ble Sophiften (f. b.) bie menschlichen Wiffens barbot. Ropfe und Berzen ber griech. Jugend. S., der von der heftigsten Begierde erglubte, bie Bebeimniffe ber Belt zu erforschen, verfaumte nicht, ben Unterricht ber berühms testen dieser Manner zu benuten; aber je mehr er darüber nachdachte, desto dunkler wurden ihm die erhabenen Gegenstande dieser Forschungen, und je mehr Sophisten er horte, desto ungewisser ward er selbst über Das, was ihm früher gewiß gewesen war. Unwillig über diese Bereitelung seiner feurigsten Bunfche beschloß er, burch Selbstdenken zu suchen, was ihm Andere nicht geben konnten. Bor Allem machte die merkwurdige Inschrift bes belphischen Apollotempels! "Lerne dich felbst tens nen!" (prw9: σεαυτον) einen wunderbaren Eindruck auf ihn. Diefer gottlichen Auffoderung gemaß, begann er über sein Inneres und vorzüglich über die Bestimmung bes Menfchen nachzubenten , und faßte ben Entfchluß, fein ganges Leben bem erhabenen Geschäfte zu widmen, feine Mitburger über diefe Bestimmung aufzullas ten und fie zu guten, frommen und rechtschaffenen Menschen zu bilben.

Ungefähr im 30. J. seines Alters war es, als er diesen Entschluß faßte, sich ber wahrhaft menschlichen und gottlichen Weisheit zu widmen. Um zuerst das Feld, welches er zu bearbeiten gedachte, von dem üppig wuchernden Unkraute zu saubern, stellte er sich gegen die Sophisten in den entschiedensten Segensag. Während jene in ihrem Außern alle Pracht und allen Reichthum prunken ließen, erschien S. in einen geringen Mantel gehüllt, welchen er das ganze Jahr hindurch trug, und kleis bete sich nur an Festen oder bei seierlichen Gastmahlen forgkältiger. Sogar Schuhe verschmahte er. Allerdings sehlten ihm die Mittel, sich die Bequemlichkeiten des

Lebetts zu verfchaffen; aber wie leicht wurde es ihm geworben fein, fie broch feine Freunde und Schuler zu erlangen, wenn nicht die vollkommenfte Unabbangiafeit fein Streben gewesen mare, und es ift binlanglich beftatigt, bag er alle Unerbietungen seiner reichern Freunde ausgeschlagen, sodaß felbst feine Gegner nicht magten, feine Uneigennützigleit nur von fern anzutaften. In ber entschiebenften Beschrans Inna tebifcher Genuffe lebte er nur feinem boben Berufe jum Lehrer ber praktifchen Beisheit. In ihm fuchte und fand er fein bochftes Glud; ihm widmete er jeden Angenblick feines Lebens; für ihn opferte er Alles auf, was gewöhnlich für wünfchenswerth gehalten wird. S. war aber guerft Bolfelebrer. Desmegen mar er von fribem Morgen an geschäftig, Menschen aufzusuchen, um fie über Alles zu belebs ten, mas bem Menfchen überhanpt und Jebem nach feinen eigenthumlichen Berbaltniffen wichtig fein kann und foll. Er ging auf die offentlichen Berfammlungsplate, auf die volfreichsten Strafen ober auch in die Wohnungen ber Runftler und Sandwerter und redete mit ihnen über die Pflichten ber Religion, ber gefelligen und ftaatsburgerlichen Berhaltniffe, über alle Gegenstande ber Moral, aber auch aber Deanomie, Rriegewiffenschaft, Runft und Bewerbe, suchte bie berrichenben Borugtheile und irrigen Begriffe ju miberlegen, richtige Grundfate an die Stelle berfelben zu feben, burch einbringende Ermunterungen ben beffern Genius in ben Gemuthern feiner Buborer zu erweden, fie zu ermuthigen, zu troften und zu beffern und die Menfchen innerlich gludlicher ju machen. Ungegebtet ber Außerungen bes Spottes, ber Berblendung, der Bosheit, der Zuhllofigfeit, bes Reibes und ber Undankbarkeit, die er hierbei erfabren mußte, thronte eine unumwolfte Deiterkeit auf feiner Stien; eine ftets gleichbleibende Frohlichfeit und Munterfeit belebte feine Blide und Worte; auf bem Martte wie zu Saufe, unter bem Bolle wie in bem traulichen Rreise ber Eblern, die Liebe zur Wahrheit und Tugend genauer mit ihm verband, mar er fets Derfelbe. Daß zu feinem unerschutterlichen Gleichmuthe eine gludliche, geiftige und torperliche Unlage beigetragen habe, ift taum zu bezweifeln. Ther er war zugleich eine Frucht der eignen, schweren, aber preiswurdigen Selbstbilbung. Er felbft behandelte feinen Sorper als Diener, bartete ibn burch Ertragung aller Arten Beschwerben fo ab, daß ihm die Tugend ber Dagigteit leichter murbe und er bis in bas Alter jugendliche Kraft bes Beiftes und Korpers behielt. Mit feinem Unternehmen vertrug fich eine genaue Sorgfalt fur fein Sauswesen nicht. Deshalb hatte er auch wohl von seiner Hausfrau Kantippe Bieles zu erdulben. Er betrachtete fie mit einer Lacheln abnothigenben Scherzbaftigleit, als ein portreffliches Ubungsmittel feiner Gelbstbeberrfcung; von ber Art aber, wie er feine brei Sohne erzog, wissen wir nicht mehr als mas Tenophon in seinen "Denkwurdig-Liten" von dem Gesprache mit seinem altesten Sohne Lamprofles aufbehalten bat. S. lehrte aber nicht blos feine Mitburger, was fie zu thun hatten, sondern er

S. lehrte aber nicht blos seine Mitburger, was sie zu thun hatten, sondern er leuchtete ihnen auch mit dem herrlichten Beispiele vor. Wenn wir ihn als Mensichen im Verhaltniß zur Gottheit betrachten, so wird und von seinen Schulern berichtet, daß er die religiosen Gebrauche, die Alterthum und Sitte gehelligt hatten, mit Sorgfalt beobachtet habe; aber nur ahnen können wir, wie er diesen religiosen Cultus mit seiner Ansicht von einer hochsten Gottheit zu vereinigen suchte. Was er als Freund, oder im Verhaltniß zu seinen Stammgenossen nuch zu geht aus seinem Leben selbst hervor. Aber auch als Stagtshürger erfüllte er mit musterhafter Treue alle ihm obliegende Pflichten. Dreimal that er Kriegsbienste, zum ersten Wale in seinem 39. I. bei der Belagerung von Potidaa. Dier übertraf er alte seine Mitchreiter durch die Leichtigkeit, mit welcher er die Beschwerden eines Winterfeldzugs ertrug, zeichnete sich durch Tapferkeit aus, vettete seinem Freunde Alcidiades das Leben und überließ diesem Jünglinge mit ebler Uneigennüßsigkeit die Ehrenpreise, die seiner Tapferkeit bestimmt waren. Sieben Jahre später sührte er im Dienste seines Baterlandes abermals die Wassen bei Delium und war auf der Flucht der Letze. Im L. 420 zog er mit Kleon gegen Amphipolis. Niegend entzog er sich einem

Dlenfte, wenn es galt, feiner Burgerpflicht Genage ju lefften. Mufterhaft mar insbesondere fein Benehmen, als er im 65. 3. feines Alters gum Mitaliebe bes Raths der Annfhundert gewählt mard. Er erlangte fogar die Murde eines Eplitaten, ber an bem Tage, ba er biefe Burbe belleibete (Epiftat war man nur Ginmal und an Sinem Tage feines Lebens), ble Bolleversammlungen leitete und bie Schluffel ber Keftung und bes Schapes bewahrte. Behn Schiffsbefehlshaber maren angeklagt worben, weil fie, nach ber Schlacht bei ben arginufischen Infeln, bie beilige Pflicht bes Begrabens ber Erschlagenen wegen eines Ungewitters nicht bat ten erfullen tonnen. Die Feinde ber unschuldigen Felbherren wendeten alle Runfte ber Bosheit an, um bas Bolt zu einem Tobesurtheil gegen biefelben zu bewegen. Durch Rante wußten fie mehre Berfammlungen aufzuheben, ba fie fahen, daß bas Bott zur Lossprechung geneigt war. Enblich ward eine neue Versammlung gehalten, und zwar grabe an bem Tage, ba G. Epiftat mar. Man verlangte nun fogar, gegen ein altes Befes, bag in biefer Berfammlung jugleich über Alle bas Tobeburthell ausgesprochen werben sollte. Durch gebungene Bosewichter aufgereigt, foberte bas Boll mit heftigem Ungeftum von den Borftebern (Protanen) und von S. biefe Berletung bes Staatsgesebes. Allein feine Drohung vermochte bie ftandhafte Ges rechtigkeiteliebe bes hohen Beifen zu erschuttern, und in feinem eignen Berichte konnte er feinen Reinden ins Angesicht fagen, wie allein durch ihn jene gehn unschuls

bigen Manner von bem nahen Berberben gludlich gerettet worben feien.

Doch nicht blos Lehrer und Beispiel bes Bolks mar G., er wibmete fich insbesondere bem Geschafte, ternbegierige Junglinge für das Reich der Wahrheit und bes wissenschaftlichen Dentens zu bilben. Er hatte baber beständig einen Rreis ebler Runglinge und Manner um fich, die ihn begleiteten und feinen Unterricht genoffen. Diese Schuler find es, welche burch ihn ben Geift unbefangener Forschung empfingen, und für bas Sochfte, für Bahrheit, Religion und Tugend mabrhaft begeiftert murben. Daber find die folgenden philosophischen Schulen ber Griechen eigentlich auf ihn gurudauführen, und er ift als Derjenige angusehen, welcher dem philosophifchen Nachbenten unter ben Griechen bie Richtung auf ihr schönstes Biel gab ober bie eigentliche attifche Philosophie begrundete. Bu feinen ausgezeichnetsten Schulern gehören: Alcibiades, Rriton, Tenophon, Untifthenes, Ariftippos, Phabon, Afchines, Cebes, Simmias, Euklides und Platon. Aus den zerstreuten Nachrichten des Lenophon und Platon geht hervor, daß er ihre Begriffe über alle Gegens ftanbe bes praftifchen Lebens, vorzüglich aber über bas Ethifch = Politifche, aufzu-Maren und zu berichtigen, und fie zur gewissenhaften Erlernung alles Deffen, mas bem Menfchen gur Erfullung feiner fittlichen Bestimmung forberlich und wichtig ift, zu ermuntern fuchte. Und grade, daß S. keinen Schulzwang kannte, fondern einzig barauf ausging , bas Selbstbenten zu erwecken , mußte für seine Schuler ungemein vortheilhaft fein. Platon und Ariftoteles waren größere Spftematifer, aber bem S. gebuhrt ber Ruhm, ben Genius bes Platon geweckt und ber Philosophie bie bisher fehlende Richtung auf das Praktifche gegeben zu haben. Daher erkannte auch bas Alterthum eine Gofratifche Schule an, und ber Dame bes G. galt bei ben folgenden Philosophen fur eine ber ehrmurdigften Autoritaten. Geine Philosophie war aber somit, sowol in Rudficht bes Stoffes, als ber Form feiner philos sophischen Forschungen eigenthümlich. Um bei der letztern anzusangen, so bestand fein Unterricht nicht in langen, ausgearbeiteten ober aus bem Stegreif gehaltenen Bortragen, sondern in freien gelegentlichen Mittheilungen, die durch Frage und Antwort bochft angiebend wurden. Er philosophirte nicht vor, sondern mit feinen ' Schulern, und wirkte baher mit unwiderstehlicher Dacht auf bas Innerfte ihres Geistes; er zwang sie zum Selbstdenken, und wer nur irgend Empfänglichkeit harte, mußte burch feinen Umgang aufgeregt werden. Diefe Methobe, die anregenden Gesprache (f. Sofratische Methode), war um so zwedmaßiger, da S. junge Manner vor fich hatte, in beren Geifte er icon eine verhaltnismäßige Menge Be-

griffe vorfand, bie er nur gu lautern und gu ordnen fich bemubte. Bruchftade ber Sofratischen Besprache, welche Tenophon mittheilte, laffen und allerdings oft febr unbefriedigt; aber ben eigentlichen Beift biefer Methobe bat uns Platon entwickelt, ber beshalb von bem Alterthume fast für die einzige Quelle ber Sofratischen Philos Sophie angeseben murbe, wiewol man immer ben Fortschritt in speculativer Sinficht nicht überfeben barf, welchen biefer begabte Schüler bes S. machte. Der bobe, gemanbte Geiff bes G. richtete fich bei feiner Methode ftets nach ber eigenthumlichen und besondern Beschaffenheit seiner Buborer. Waren biese von Duntel auf ibre vermeintliche Weisheit aufgeblasen, so bullte er fich in feine Fronie. Die Sotras tifche Fronie bestand in nichts Underm als in ber Runft, eingebilbete Menschen burch verfangliche Kragen von ihrer Unwissenheit zu überführen und ihnen durch ihre widersprechenden Antworten selbst zu zeigen, daß sie ber mahren Erkenntniß ermangelten und baber bes Unterrichts fehr bedurftig feien. Dft beabsichtigte G., wenn er fich mit folden thorichten Beifen in ein Gefprach einließ, nichts weiter, als fie ihres blendenden Scheins zu entfleiben und in ihrer Nactheit barguftellen ; baber viele biefer Gefprache bem nach Gewigheit suchenden Lefer weniger Befriediaung gemabren, vorzuglich ba S. in benfelben feine Gegner mit ihren eignen Baffen befampfte und oft felbft als Sophist erscheint. Sang anders verfuhr S. mit folden, die entweder im Denten ungeubt, ober ju fcuchtern waren, um fich auf ibre eignen Untersuchungen zu verlaffen. Dit ber liebenswurdigften Gutmutbigs feit trat er benfelben entgegen, fuchte fie burch bergliche Borte gu feffeln, und ließ fich gang berab, um ihnen verftanblich ju werben und an die von ihnen bereits gemonnenen Renntniffe feine Belehrungen anzuenupfen. Diefe theilte er unter ans fceinend niedrigen und unbedeutenden Bilbern und Gleichniffen von allbekannten Gegenstanden hergenommen mit, erlauterte fie burch Beispiele und burch Mittel, bie fein umfaffender Beift ihm barbot, und je tiefer man in ben Geift und Ginn feiner Borte eindrang, befto mehr fuhlte fich jebe unverborbene Seele angezogen und erweckt. Gleichsam eine geistige Debamme, wie er sich selbst scherzend nannte, verfuhr er mit talentvollen Junglingen, beren Rrafte er aufregen wollte, fo, daß fie felbst die Bahrheit finden mußten; und obgleich er bies schon auf dem Bege ber Aragmethode zu bewirken suchte, so mischte er boch auch langere Reben und Bortrage ein, in bie er bann ben gangen Bauber feiner Beredtfamkeit zu legen mußte. Diefe Rraft des Bortrage nun mar es, die alle feine Schuler mit unwiderfteblicher Gewalt an ihn fesselte, daß sie wie bezaubert an ihm bingen, und von ihren Lippen das hohe Lob des großen Mannes machtig ertonte, fodaß das ganze Alterthum und noch die Nachwelt davon widerhallte. Bor folcher Wirkung auf die Geister verfcwinbet ber Tabel ber mangelnben fostematischen form.

Um aber biefe Wirtsamteit in ihrem ganzen Umfange zu erwägen, muffen wir noch von feinen philosophischen Forschungen insbesondere sprechen. Schleiermacher "Uber ben Werth bes S. als Philosoph", in ben "Abhandlungen. ber philosophischen Classe der Atademie der Wissenschaften" (Betl. 1818, 4.). Auf die Untersuchungen über die Entstehung des Weltalls und der Naturerscheis nungen verzichtete er, weil ihm bas Praktische und Religiose naber lag. Die Ustronomie und Naturlehre verachtete er zwar keineswegs; allein bei bem bamaligen Mangel an sichern Rennenissen in diesen Fächern beschränkte er das Gebiet dersels ben vielleicht zu fehr. Er wendete seine Forschungen auf die vor ihm vernachlässigte praktische Seite der Philosophie, und stellte, wie Aristoteles berichtet, zuerft allgemeine Bestimmungen über das Sittliche auf. In dieser Beziehung heißt es, er habe die Philosophie von dem Himmel (mit dem sie sich vorher beschäftigte) auf die Erde herabgeführt. Er sprach, wie Xenophon sagt, immer von Dingen, welche bie Menschheit betrafen, und zeigte den Unterfchied zwischen Religion und Irrelis gion, erklarte, worin bas Eble und Uneble, worin Recht und Unrecht, Bernunft und Thorheit, Tapferkeit und Feigheit bestehe, lehrte, was ein Staat und

Staatelunftler fei, sprach von Beherrschung ber Menschen und von ben bazu er foberlichen Geschicklichkeiten und allen andern Gegenftanden, beren Renntnig nach feinen Begriffen ben murbigen und vollkommenen Mann ausmacht, und worin nur Menfchen von ftlavifcher Seele unwiffend bleiben. Geine Forfchungen bat ten burchaus eine prattifche Richtung, und bas Theoretifche fchatte er nur um bes praktischen Zweckes willen; benn et nahm an, bas Biel aller Erkenninig ift Engend. S. war ferner von dem Dafein eines Alles beherrichenden, bochft machtigen, weisen, gutigen, allwissenden und unsichtbaren Wefens auf bas Festeste überzeugt, Die zwedmäßige Ginrichtung ber Natur und insbesonbere ber weise Bau bes menschlichen Korpers Schien ihm teinen Zweifel über ben Schopfer beffelben übrig gu laffen; und sowie ber Denich, meinte er, bie Rraft zu benten habe, so muffe ble felbe in noch viel boberm Grade bem Urheber ber Bernunft zutommen. Dag fie nicht mit Banben gegriffen und mit ben Augen geschaut werben tonne, fei ebenfo wenig ein Grund, an bem Dafein ber Gottheit zu zweifeln, als man bas Borbans benfein gewaltiger, gber ben Sinnen verborgener Rrafte, welche aus ihren Wir Von ber Borfehung und Gute biefes tungen erkannt wurden, leugnen konne. bochften Befens leitete er alle Guter bes Menfchen ab, und behauptete, daß bie allwiffende und allgegenwartige Gottheit Alles ertenne und bie geheimen Gedanten und Sandlungen des Menfchen beobachte. Aber ebendeswegen fet es fur ben Denfchen heilige Pflicht, biefes Wefen nach allen feinen Rraften zu verehren, zwar auch, nach ben Sitten und Befegen bes Staats, burch Opfer, besonbers jeboch Daburch, bag man ihren Willen vollbringe und thue, mas fie gebiete. Daher ents gog fich auch S. ben außern religiosen Gebrauchen seines Bolles nicht, opferte und betete an den Altaren ber Gotter feines Baterlandes ju Saufe und offentlich, und glaubte guch an bie Offenbarung des gottlichen Befend burch allerlei Erfcheinuns gen in ber finnlichen Erfahrung. Ihm felbft that fie fich nach feiner überzeugrang burch ein ihn ftete begleitenbes Damonion (ber fogenannte Genius bes G.) cund. welches ihn warne und von Diefem ober Jenem abrathe. Gehr murbige Vorftels lungen batte S. von der menschlichen Seele. Daß sie göttlichen Ursprungs und pon allem Rorperlichen vollig verschieben sei, bag fie aber auch ebenbeswegen burch bie. Bernunft mit ber Gottheit in Berbindung stehe, war ihm entschieden. Er behauptete, dag Ubung und Ausbildung fie lautern und die geiftigen Clemente verbeffern konne. Bu diefer Ausbildung foberte er feine Buhorer und Freunde mit gotts lichem Ernfte auf. Er ertlarte Bilbung bes Beiftes fur bas bochfte Gut, beffen ber Sterbliche theilhaftig werben tonne. Als ein herrliches Mittel bagu empfahl er bie Selbstenntnig, und hielt Diejenigen fur die größten Thoren, die alles Un= bere, nur fich felbst nicht kennten. Übrigens unterschied G. eine finnliche und vernunftige Seele. Bon ber Unfterblichkeit ber Seele mar er fest überzeugt. Er fcblog biefes'aus der innern Burbe ber Seele, ferner aus ber Borausfegung, bag bie Seele erft den Körper belebe, aus dem Buftande bes Traumens, aus dem Glaus ben ber Borwelt und aus der Natur bes gottlichen Befens, von welchem die Seele berftamme. Er fah baber bas Sterben für die Guten nur als einen übergang in ein befferes Leben an und fprach mit rührender Gewißheit und bewundernsmurbiger Reinheit von feinen hoffnungen. Erfchutternd bagegen find bie Ausbrucke und Bilder, in welchen er von ber Unseligfeit ber Bofen spricht.

Auf seine Religionslehre grundete S. seine Moral. Die Gottheit wolle, daß ber Mensch tugendhaft sei, und darum solle er gut handeln. Dieses pflichtmäßige Handeln oder die Tugend sei ferfter auch der einzige Weg zur Gludseligkeit. So wenig als S. den eudamonistischen Beweggrund von seiner Tugendlehre ausschloß, so weit war er davon entsernt, ihn als den einzigen darzustellen. Er knupfte also ein enges Band zwischen Religion und Tugend und schlug den Weg ein, auf den alle Tugendlehrer am Ende zurücksommen mussen. Die innere Wurde der Tugend malte er mit den anziehendsten Farben. Für einen seizen Buftand der Freiheit er-

flarte er bie Berrichaft über bie finnlichen Triebe, fagte, bie Tugenb nur fei mabre Weisheit, und behauptete, bag Lafterhaftigfeit von bem Buftanbe bes Babufinns burchaus nicht verschieden fei. Biewol er nun felbft tein Spftem ber Moral aufftellt, fo tann man boch als ben feiner Moral jum Grunde flegenben Sat bas Sefet annehmen: Thue, was die Gottheit gebietet. Welches nun eigentlich ber Inbalt biefer Gebote fei, bies leitete er aus einem gewiffen moralischen Gefühl ber, bas über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, über Ebles und Unebles, turg über Tugend und Lafter entscheibe. Er behauptete, bag ber Menfc, ber bas Gute kenne, es auch thue, weil jeder nach seiner Erkenntniß zu handeln pflege; daß der Mensch daher nur wider Wissen schlecht handle. Für die Grundlage der Dugend ober bie erfte ber Tugenden hielt er namlich die Weisheit, baber er auch bie Tugens den Wiffenschaften ober Ginsichten nannte, weshalb ihn Ariftoteles tabelt. Bor Allem praate er feinen Freunden Magigfeit und Gerechtigkeit ein. Unter Magig= teit verstand er die Beherrschung aller sinnlichen Triebe. Oft erscheint fie bei ihm als ber Mittelpunkt aller Tugenden. Geine Schilberungen ber wohlthatigen Rraft biefer Tugend find mit einer mabren Begeifterung entworfen, fowie er im Segenfat bie Unmakigteit abschreckend barftellte. Liebenswurdig mar bas Bild, welches er von einem Gerechten aufftellte, unter welchem er fich einen Dann bachte, welder alle gottliche und menschliche Gesete mit Treue erfüllt. Unrecht thun hielt er für ein großes übel. Bortrefflich waren seine Ansichten von Kreundschaft, Gefel-Ugkeit und ben Freuben bes Lebens. Alle feine Borfchriften waren gleich weit von übertriebener Strenge wie von schablicher Nachficht entfernt, und wer fie befolgte, mußte gewiß ein auter und ebler Dienfch werben. Dazu tam fein vortreffliches Beispiel, welches über allen Label erhaben mar.

Der lette Theil seines Lebens fiel in die Zeit, da Athen durch den unglucklithen Ausgang bes peloponnes. Krieges in Anarthie und Despotie gerieth. Immer pflegen Moralitat und Gerechtigkeit zu finten, wenn ein Staat fich aufloft. Dies war auch ber Fall in Athen. Die herrichaft ber 30 Tprannen war gwar durch ben Thraspbul gestürzt, aber immer noch flutete und wogte Athen, wie bas Meer nach einem ungebeuern Sturme, und bei der allgemein verbreiteten Unsittlichkeit fanden Daß, Reib und Botheit Mittel und Spielraum genug, ihre Plane auszufuh: ren. Des S. Schickal war bie Fortsehung Dessen, was schon Anaragoras in Athen erfahren mußte, und wird von seinen Freunden so erzählt. Melitos, ein junger tragischer Dichter, Lykon, ein öffentlicher Rebner, und Anytos, Gerber und Demagog zugleich, traten als gerichtliche Ankläger bes S. auf, und konnten um fo eber burchbringen, ba S. burch feine freimuthigen Außerungen über die Uns zwecknäßigkeit einer Dchlokratie das Botk beleidigt hatte. Ihre Unklage, "daß Sofrates neue Gotter einführe, die alten bes Baterlandes leugne und ein Berberber ber Jugend fei", brachten fie nicht bei dem Areopag, sondern bei einem Bollegerichte, ber Belida, an. Die Grunde, auf die fie ihre Unklage ftusten, bestanden in nichts als in verbrebten, einseitig aufgefaßten und aus dem Bufam= menhange geriffenen Außerungen bes S., sowie auch der Umstand, den sie ans führten, daß der Aprann Kritias und der Staatsfeind Alcibiades seine Schüler ges wefen, offenbar keinen rechtmäßigen Grund zur Anklage geben konnte. S., im hohen Bewußtfein seiner moralischen Würde, verschmähte es, sich gegen biese Befouldigungen weltlaufig zu pertheidigen. Den Tob fürchtete er nicht; die Richter achtete er nicht. Übrigens glaubte er, bag ein ganges langes Leben, unter ben Mu gen ber Richter und bes Boles zugebracht, bas fprechenbfte Zeugniß feiner Unfoulb fein muffe. Nur turg und mit eblem Stolg fuchte er bie Nichtigkeit ber Be-Schuldigungen barzulegen und auf feine Berbienfte hinzuweisen. Gin großer Theil bet Richtet ward hierdurch beleidigt, und man verurtheilte ihn mit einer Mehrheit von brei Stimmen zum Tobe. Als man ihm nach Gebrauch die Bestimmung ber Strafe überließ, und S. erklarte, daß er nicht des Todes, sondern als ein Wohle

thater bes Bules ber Erhaltung im Protonenin warbig fel, warb er von binn Bo. bet, ber fich burch biefe Außerung beleibigt glaubte, guine Giftboches verusseite. Er troftete nun feine betrübten Freumde und machte fie battenif wafineteliat. Son fa bie Natur von bem Tage feiner Geburt an über ihn bas Dide Burthen andungen chen babe. Die altern Schriftsteller baben bas Urtheil jener Richter meift fin ein ungerechtes erflart, mahrend einige neuere ben Procefibes &. ale einen gefestichen und feinen Ausgang als einen naturlichen angesehen und aus ber Stellung bes S. als Burger an feiner Beit ertfart haben. Go vornehmilich Degel. Diche bies babin geftellt fein, fo ift wenigstens gewiß, baf fich an &. bie Rtuft eines refficin Bewußtfeine bewahrte. Da grabe an bem Tage, an welchem er in bas Geffangs niß eingeschloffen murbe, bas beilige Schiff von Athen zu bem beffichen Refte nich Delos abging, fo mußte, einem alten Gefete gemaß, bie Bollgiebung bes Tobes urtheils bis zur Rudtehr besselben (30 Tage) ausgesett bleiben. Während biefer Krift versammelten fich alle Morgen bes S. Freunde bei tom, und er unterrebete fich mit ihnen, wie er vorher gepflegt hatte. Er ftartte ffe noch im Guten, betehrte fle über die erhabenen Gegenstande seiner Forschungen und bewied ihnen burch fefte Beispiel, daß die frenge Befolgung seiner Vorfchriften innertich wahrhaft befelige. In den Stunden der Einsamkeit bichtete er einen Hommus auf Apollon und brachte mehre Fabeln des Mop in Berfe. Go getroffet G. fetbft war, fo erofftos waren feine Freunde bei bem Sebanten an ben nahen, unerfetlichen Berluft. war ihnen baber wohl zu verzeihen, daß fie Utiftalten trufen, ihren Lebeer aus bem Gefangniffe zu befreien. Allein ohne G.'s Einwilligung burften fie nichts uns ternehmen. Bei der ihnen befannten Denkart beffelben war es aber unwahricheins lich, daß er ihren Bitten Gehor geben werbe. Doch wollten fie wettigftens ben Bersuch machen. Der treue und alte Freund des S., Kriton, übernahm bat Se schaft, den S. ju dem von ihnen bringend gewünschen Entschlusse zu bewegen. Er ging beshalb in aller Fruhe bes vorletten Tages zu ihm. Noch schlummerte S., Rriton ließ fich leife an feinem Lager nieder und wartete, bis er erwachte. hierauf trug er ihm mit rubrender Innigkeit Die Bitte fammitlicher Freunde vor. und fügte noch Alles bingu, was die besondern Berhaltniffe bes G., natmentlich die pflichtmäßige Sorge für feine Familie, Eindringenbes batboten, um thn qu bewegen, auf die Erhaltung feines Lebens bedacht ju fein. G. ließ feinen Rreund ausreben, bantte ihm fur biefen Beweis feiner Freundschaft, ettlarte aber, bag er ben Borfchlag zur Flucht mit feinen Grundfagen nicht vereinigen konnte. Der mit bem Ramen Kriton überschriebene Dialog bes Platon fellt biefes Gesprach bar und gehort zu ben anziehendsten Gemalben bes Platon. Es floßt bie innigste Bewunderung gegen S. ein, ber am Rande bes Grabes mit unetschutterlicher Reftigkeit an seinen edlen Grundfagen hing. Go brach benn der verhängnispolle Tag an, an welchem S. ben Giftbecher trinken follte. Seine Freunde und feine Famille versammelten sich fruh, um noch die letten Stunden bei ihm zuzubringen. Da seine Gattin Kantippe zu heftig bewegt war, und durch lautes Geschrei ihren Schmerz über die Trennung von ihrem Manne zu erkennen gab, so winkte 🛎. bem Arton, sie wegzuführen. Er wollte die letten Augenblice in feierlicher Ruhe zubringen. Als bies geschehen mar, rebete er mit seinen Freunden zuerst über seine Gedichte, dann über den Selbstmord und endlich über die Unfterba lichkeit der Seele. Mit biefen erhabenen Betrachtungen brachte er ben großten Theil bee Tages ju. Er fprach mit einer Begeifterung von ben Soffmungen feines Glaubens, daß er feinen Freunden als ein vertlarter Getft erfchien, Enblich mainte die nabe Dammerung ben G., baß feine Stunde getommen fei. Er foberte ben Giftbecher, und als en ihn in der Sand hielt, bemachtigte fich feiner Freunde der Schmerz mit folder Gewalt, daß fie in Thranen und lautes Schluch. gen ausbrachen. Er affein blieb ruhig und gefaßt. Darauf trant er langfam ben Biftbecher hifunter. Roch jest troftete er feine Freunde, in bem Bimmer auf- und

abwandelnd. Als seine Jüse schwer zu werden ansingen, legte er sich auf das Lager nieder, und ehe noch das herz ausborte zu schlagen, rief er: "Freunde, wir sind dem Askiepios einen Hahn (das Symbol des Ledens) schuldig!" Nach diesen Worzen hüllte er sich in sein Erwand und verschied. Dies geschah 400 v. Ehr. Bald nach seinem Tode bereuten die Athener seine Verurtheilung. Man erzählt auch, daß sie seine Ankläger bestraft und verbannt hätten, ihm selbst aber hätten sie später eine eherne Statue errichten lassen. Sein Außeres war von Natur nicht günstig, ja fast häslich; Platon schreibt ihm den Kopf eines Silens zu; aber innere Anmuth verschönte ihn und zog alle edle Menschen zu ihm hin. Vyl. Wigger, "S. als Mensch, Bürger und Philosoph" (2. Aust., Rostock 1811) und Delbrücks "Sosknates" (Köln 1816).

. Spfratifer nennt man bie Schuler und Freunde bes Sofrates, welche ibn meift begleiteten und burch feine geiftanregenbe Unterhaltung fich bilbeten. Weil Sofrates feine Schule im eigentlichen Sinne bilbete, indem er noch fein phis losophisches Spftem vortrug, sondern meift nur über ethische Gegenstände fich mit feinen Schulern in freier Weise unterhielt, Diese Schuler felbft aber verfchieben gebilbet fcon zu ihm tamen, und burch ihn angeregt, ein tieferes Wiffen fuchten, fo erklart fich auch, wie Einige biefer Sofratiter, welche fich ber philosophischen Forfchung vorzugemeise mibmeten, verfchiebene Schulen bilbeten, welchen aber fammtlich eine Richtung auf bas Ethische gemeinschaftlich war. Ginige festen darüber die theoretische Seite der Philosophie, was auch Sokrates selbst gethan batte, bei Seite, wie Antisthenes, ber Stifter ber conischen, und Aristipp, der Stifter ber eprendischen Schule; Undere betrachteten bas Praktische als letten 3med ber Philosophie und suchten biefen vornehmlich burch eine ausgebildete Dialettit ju ges winnen, wie Gutlid, ber Stifter ber megarifchen ober eriftifchen Schule, nebft Phabon, bem Stifter ber elifchen und ber aus ihr hervorgebenden eretrifchen Schule Der begabtefte Schuler bes Sofrates aber ftrebte bie verschiebenen Seiten ber Philosophie zu einem Spftem zu vereinigen. (S. Platon.) Die angeführten Schulen heißen bie Sofratischen; fonft nannte man auch, aber mit Unrecht, bie philosophischen Schulen fo, welche mittelbar mit ber Sofratischen Philosophie zusammenhangen, so die Aristoteliker (burch Platon) und die fols genben Schulen in Bellas.

Sol'ift ber lat. Rame bes Sonnengottes Belios (f. b.).

Solaneen sind kraut: und strauchartige Gewächse, die zwar vorzugsweise einer wärmern Jone angehören, aber auch in den Ländern gemäßigter Tems
peratur wichtige Repräsentanten haben. Sie zeichnen sich besonders dadurch aus,
daß sie ein dusteres, verdächtiges Ansehen und meist schmuzige Färdung des Kraus
tes und der Blumen haben. Bei einem Theile derselben sind die Frächte Beeren,
bei dem andern Kapselnt. Die meisten, wo nicht vielleicht alle, besigen mehr oder
weniger betäudende Kräfte. Nicht selten tritt zu dem narkotischen noch ein scharfer
Stoff, wie dei der Bessadma, dem Stechapsel, dem Taback u. s. w. Die in
dieser Hinsicht gistigsten Gewächse besigt Südamerika am Costrum vonenatum
und laurisolium. Im spanischen Pfesser ist die Schärfe überwiegend, wie im
Bilsenkraute und dem Nachtschatten das betäudende Princip. Die Kartosseln, die
knolligen Anschwellungen der Wurzel von Solanum tuberosum, machen hinsichtz
lich ihrer Unschädlichkeit hier eine Ausnahme, wie die genießbaren Früchte einer ans
dern Art, die Liebesapsel. (S. Solanum.)

Bolunum ist ber Name einer artenreichen Sewachsgattung, bie von ben Deutschen mit bem noch andern Gewachsen beigelegten Namen Nachtschatten bezeichnet zu werden pflegt. Alle Arten berselben find als narbotisch sicharfe Siftspflanzen verdachtig, obgleich die Kartoffel (f. b.) ebenfalls zu dieser Sattung gehört. Menige Arten, unter diesen besonders das Bittersuß (Solanum Dulcamara) werden als Arzneimittel benutt. Die Liebesafel, die schonrothen, großen

saftigen Beeren einer amerik. Art (Solanum Lycopersicum), werben auf verschiedene Beise zugerichtet genoffen, zuweilen auch sogar roh ober mit Pfesser, Salz und Essig, wie Gurken. Auch die Früchte des in beiden Indien einheimischen Solanum Melongena, die Stihnerriern in Gestalt, Farbe und Größe sehr ahnlich sind, zuweilen aber auch violett oder gelb vorkommen, werden genossen und wie die

Liebesapfel zubereitet.

Soldat ober Soldner heißt ein Rrieger, ber im flehenben Beere um einen bestimmten Golb bient. (G. Deer.) Die erften auf folche Beise freiwills lig um Gold bienenden Kriegeleute maren in früherer Beit unbezweifelt bie Leibs wachten der Monarchen, die bei ben Sprern und Perfern einen bedeutenden Theil bes Beers bilbeten. So maren jene 10,000 Griechen, Die bem Cprus (f. b.) fein Reich erobern belfen wollten, Golbner. Much fpater tommen Griechen in diefer Stellung bei ben Karthagern und nachher in Sicilien vor, weil jenes Staates Streitfrafte nicht mit feinem, burch Sanbel und Gewerbe erzeugten Reichthum in Berhaltnif fanden, um die auswartigen Colonien ju fichern und ihnen neue beigufügen. Ale bas machtige Rom feine Arme nach allen Beltgegens ben ausstredte und fich aus einer Republit in eine Monarchie verwandelte, wurden ihre Soldtruppen als ftebende Legionen, jum Schut ber entfernten Provingen, unentbehrlich. Go finden fich in jedem Beitraume, faft in jeder Beltgegend, Spus ren ber Golbaten, im eigentlichen Ginne bes Wortes, b. b. freiwillig fur einen gewissen Sold dienende Ariegsleute. Das in Europa nach und nach aufgekoms mene Feudalspftem ber Deutschen verbrangte gwar großentheils jenen Gebrauch; boch gaben immer bie Regenten bei langer bauernben Ariegszügen ihren Lehnbleus ten einen Beitrag zu ihrem Unterhalte, b. h. einen Golb. Go im gangen Mittels alter, in ben Rreugigen, in ben ital. Kriegen ber beutschen Raifer und ber einges borenen Fürften gegeneinander, fo in Frankreich die zuerft unter Philipp August am Enbe bes 12. Jahrh. errichteten Drbonnanzcompagnien; fo enblich in Deutschland die Langtnechte und die Schweiger. Beibe bilbeten im 16. Jahrh. den eigentlichen Solbatenftand, bem fich im großen nieberland. Unabhangigkeitetriege auch bie Deutschen Reiter (f. b.) beigefellten, weil bem Abel jest bie binreichenben Mittel fehlten, fich und feine Lehnsleute auf die Dauer eines langen Rrieges ju uns terhalten; theils auch, weil es in den Rieberlanden überhaupt an Abeligen fehlte. um eine hinreichend gablreiche Reiterei ju bilben. Mit ber fteigenben Gultur, mit ber wachsenben Gewerhthatigfeit, mit ber größern Ausbildung ber Runfte und Wiffenschaften verschwand in ben größern Staaten immer mehr bie Doalichteit. einem feindlichen Anfalle fogleich geruftet entgegenzutreten, und hieraus entsprang Die unbebingte Rothwendigfeit, fur immer ftebenbe Golbaten ju unterhalten. Der breißigjahrige und alle folgenden Kriege wurden von ihnen durchgefochten: Arantreich aber gab zuerft ben Ton zu einer außerorbentlichen Bermehrung ber Soldaten an, um feine Grenzen erweitern, auch bas Eroberte vertheibigen und erhalten ju tonnen. Balb folgten auch bie anbern Staaten, obgleich Friedrich II. in feinen Schlachten gezeigt hatte, bag nicht bie Debrzahl, fonbern bie burch viele Uebung erlangte Fertigfeit und Beweglichfeit muthiger Golbaten, von unterrichtes ten und friegeerfahrenen Offizieren geleitet, ben Sieg bereiten. Ihre große, burch wechselseitige Sifersucht und Mistrauen ber Regenten immer bober getriebene Bermehrung hat nothwendig ben Staatsaufwand erhobt und die Deinung erzeugt, daß bie flebenden Beere überhaupt überfluffig und ichablich feien. Unterfucht man indef Die Sache genauer, fo ergibt fich fur einen großen Staat, ber mitten grois fchen andern großern Reichen liegt und ihren Angriffen unter irgend einem Bor mande ausgefest ift, die Nothwendigfeit, fich auch im Frieden fo gu ftellen, bag er von bem unruhigen Rachbar nicht übermannt und um Ruhe und Wohlstand gebracht werden tonne. Mag nun auch das augenblickliche Aufgebot der Burger Conv. Ber. Achte Mufl. X.

(f. Bolks bewaffnung) einer regulairen feinblichen Armee mancheriei und empfiabilchen Schaben zusigen binnen, so ist es fast unmöglich, berselben für die Länge der Zeit Wiberstand zu leisten. Hierzu kommen die Stortungen für Handel und Sewerbe, Künste und Wissenschaften, welche nothwendiger Weise eintreten zuchsen, wenn det dem gänzlichen Kausel eines arganistren Heers Miles zu den Wassen greisen muß, sodis nur Greise, Kranke und Gebrechliche, Frauen und Kinder zurückteiben. Daher dürste es wenigstens vor der Hand bei der in neuerer Zeit eingeführten Sitte verbleiben, daß man imgefähr die Halte der frühern Armeen unterhält, zu deren augenblicklicher Verständung dann eine gut eingerichtete und geübte Landswehr bestimmt ist. Auf diese Weise wird der doppelte Zweit ersüllt, stets zur Abswehr gerüstet zu sein, ohne doch eines zu drückenden Auswandes zu bedürsen, über den sach alle Ständeversammlungen laute Rlagen erhoben haben. Auch ist es ein unverkennbater Bortheil der stehenden Heere, daß manches Individuum darin sein Unterkommen sindet, bessen zugendzeit nicht zur zweitmäßigen Ausbildung benutzt ward, sondern durch ein wüstes Leben verloten ging.

In juriftischer Beziehung haben bie Goldaten manche besondern Rechte und Borglige, und fcon bas alte Rom gab ihnen biefe um fo reichlicher, je größer es burth feine Arieger geworben war, und je größer unter den Kaifern die politische Wichtigkeit ber Pratorianer und ber einzelnen Deere war. Die Testamente ber Soldaten waren an teine Kormen debunden: was ein in vaterlicher Gewalt fteben: ber Soldat in seinem Artegebienste erwarb (poculium castronse), war sein freies Eigenthum, woran ber Bater teine Rechte batte; bem Solbaten geftattete man, fich auf Unterntuig ber Rechte zu berufen, um einen Schaben von fich abzumen: ben; Die Solbaten enblich maren frei von ber Pflicht, Borminber zu werben, wie fle es auth in der Regel noch gegenwärtig find. Sie haben besondere Gerichte; boch bat man in manchen neuern Staaten bie befonbere Givilgerichtsbarfeit bes Dittitairs wieder aufgehoben. Sie find im burgerlichen Bertehr in verschiebenen Begies bungen, in Ansehung ber Cheversprechen, bes Schulbenmachens, ber Wechfel befchrankter als Andere. Das Grundprincip ibres Standes til Geborfam gegen Sobere und Strenge im Dienfte. Darque ergeben fich besondere Berhaltniffe, eigne Dienftvergehungen und bie Rothwendigfeit befonderer Befete (f. Kriegsgefete), and in manchen Fallen ein foleuniges Berfahren. (G. Stanbrecht.)

Won den Soldaten überhaupt unterscheiden sich die Soldtruppen dadurch, bas ein ganzes, venig ausgerkstetes Corps von dem Regenten gegen ein-gewisses Selb (s. Subsidien) einer andern Macht überlassen und für die Dauer des Krieges complet ethalten werde und von dieser Sold und Unterhalt bekomme. So hatte England dei allen seinen Kriegen auf dem festen Lande stets die Truppen Keinerer deutscher Fürsten im Solde. Der nerdamerikan. Unabhängigkeitseteig ward besonders durch Braumschweiger und heffen durchgesochten. Bon der engl. Armee selbst steht gewöhnlich ein Abeit im Solde der oftind. Compagnie.

Solbs ist eine Rechnungsmunze und tupserne Scheidemunge in Obertund Mittelitalien, sowie in der ital. Schweiz. 20 Sold machen eine Lira oder einen Stude, und zu einem Solds gehören 12 Denarl. Nach dem verschiedenen Werthe der Lira richtet sich dann auch der Werth des Solds.

Solentten find die versteinerten Schalen eines Conchpliengeschlechts (solonides), welches in Survpa und Asten in elf nicht immer sehr vonetnander abweichenden Arten vorkommt, die zum größern Theil estar find. Die Solenium bestehen aus zwei Rappen, sind länglich, an beiben Stiten offen und haben Ahnellichteit mit einer Kinne ober Scheide.

Solfatara, eine vullantiche Bertiefung auf einer Anbobe unweit Reapel, ungefahr 1000 g. breit und 1250 g. lang, die mit dem Befur in Berbindung zu fteben scheint, gewährt fortwährend die Erscheinung auffleigender widriger Dampfe aus ihrem vielfach durchlocherten Boden. — Solfatara beift auch der

See applichen Rom und Alvoli, mit mehren fcwimmenben Infeln, beffen Baffer eine Daffe abfest, die fich ungemein verhartet und aus ber, nach Einiger Deinung, die fogenannten Collopenmauern aufgeführt find.

Solfeggiren, f. Solmifation.

Solger (Rarl Bill). Ferb.), Philosoph und Merfeber, geb. 28. Rov. 1780 gu Schwebt in der Udermart, mo fein Bater Director ber martgraffichen Rammer war, befuchte bie Stabtschule bafelbft, fpater bas growe Rlofter in Bertin und zeichnete fich bier besonders in ben alten Sprachen aus. Auch fing er bamals fcon an , fich in poetifchen und perfatfchen Auffagen zu verfuchen. Im St. 1799 begog er die Univerfitat gu Salle und ftubirte die Rechte, ohne jedoch feine Lieblingsfludien aufzugeben. Daneben trieb er neuere Sprachen und manches Andere, was zu afthetischem und philosophischem Selbstbenken aufregte. Im 3. 1801 ging er nach Jena, um Schelling zu boren, und 1802 machte er eine Reise in bie Schweiz und nach Frantreich. Um einen Borward zu baben, ber feinen Aufenthalt in Berlin rechtfertigen konnte, nahm er 1803 eine Anstellung bei ber bamaligen Krieges und Domainenkammer an, welche ihm Duge gonnte, fic feinen Studien eifriger binaugeben und Richte's Borlefungen über Die Wiffenfchaftblebre gu boren. Um gang ben Biffenfchaften gu leben, gab er 1806 jene Stelle wieber auf und ging nach Schwebt, wo er feine vortreffliche Uberfehung bes Sophoftes (2 Bbe., Berl. 1808; 2. Aufl. 1824) vollendete. Rachbem er fich nach Fraftfurt an ber Dber gewendet, wurde er febr balb außerorbentlicher Profeffor und bei ber Berlegung ber bortigen Universität nach Berlin verfest. hier ftarb er am 20. Det. 1819. Unter feinen Schriften erwähnen wir : "Erwin, vier Gefprache über bas Schone und die Runft" (2 Bbe. , Betl. 1815) und "Philofophifche Gefprache" (Bert. 1817). Dogleich C. fich über die ber modernen Philofopbie angemeffene Korm taufchte, indem er die Runft der Diglogen für die bochte Form ber Philosophie ertlatte, fo haben boch bie grundlichften Renner ber beutschen Philosophie feinem reichen Geifte Gerechtigteit wiberfahren laffen und feine Arbeiten für bie Afthetit, welche grar aus ber Schelling'fchen Schale bervor, aber auch noch über fie binausgegangen ift, als Epoche machend anertannt. Geine von Died und Fr. von Raumer herausgegebenen "Rachgeluffenen Schriften und Briefwechsel" (2 Bbe., Lpg. 1826), über die fich auch Degel in einer intereffanten Be-urtheilung in feinen "Werten" (Bb. 17) ausgesprochen bat, geben von der Fulle seiner Renntniffe und ber Tiefe und Rlatheit seines vielumfaffenden Geiftes ein vollgaltiges Beugnif. Geine "Borlefungen über bie Afthetif" murben von Sepfe nach einem Seft berausgegeben (Berl. 1829).

Solidarifch (in solidum), f. Alle für Einen. Solidus (bet), eine gebm. Gelbmunje (solidus aureus), trat an bie Stelle bes gewichtigern Aureus und hatte, indem 52 Golibi auf bas rom. Pfund gerechnet wurden, ungefahr ben Werth eines Dufaten. Much gab es Drittels und Viertel-Solibi. Im Mittelalter verftand man unter Solibus, im Gegenfate ber Bracteaten, die startern Silbermungen (solidus argenteus), die man in Deutschland Schilling (f. b.) nannte. Gle verringerten fich binfichtlich ibres Werthes immer mehr und hatten bereits im 11. Jahrh. nur noch die Große eines Groschen. Aus Solidus entstand das ital. Soldo (f. b.) und das deutsche Wort Sold.

Soleman II., Sultan ber Demanen 1520-66, von feinen Unterthas men Ranumi, b. b. Befetgeber, von ben chtiftlichen Geschichtschren ber Prachte liebende genannt, geb, 1496, mar ber einzige Sohn Selim I., bem er in der Rac gierung folgte. Den Ramen "ber Bwette" führt er, infofern man bie Gultane, welche vor ber Eroberung Konftantinopels regierten, mitgablt. Drei Tage vor bem Zobe feines Baters murbe C. gu gleicher Bett, als Raifer Rart V. ju Zachen

als Raifer getront warb, sum Sultan ber Demanen ausgerufen. Er war nicht nach ber Beife ber osman. Fürften erzogen worben, fonbern in alle Geheimniffe ber Staatstunft eingeweiht. Seine Gerechtigfeitbliebe zeigte fich gleich beim Uns fange feiner Regierung; er erftattete allen Denen ihr Bermogen, Die es unter feis nes Baters Regierung verloren batten, ftellte bas Anfeben ber Gerichtshofe mieber ber, welches beinabe vernichtet mar, und gab nur folden Derfonen Umter und Statthaltericaften, welche Bermogen und Rechtlichkeit befagen. "Ich will", fagte er, "baß fle ben Bluffen gleichen, welche bie Lander, burch welche fie fliegen, fruchtbar machen; aber nicht ben Stromen, Die Alles, was ihnen begegnet, mit fich fortreißen." Er bezwang ben Statthalter von Sprien, Gazeli Beg, ber fich gegen ihn erflatt und einen Theil Agoptens in feine Emporung verwickelt batte. vernichtete bie Damluten in Agopten und ichlog einen Baffenstillftand mit Derfien. hierauf belagerte er Belgrab, bas er 1521 nahm, und faßte nun ben Ents foluß, auch die Insel-Rhodus, welche fich feit 213 Jahren in ben Sanden bet Robanniterritter befand, angugreifen. Er fchrieb ben Rittern einen ftolgen Brief, worin er fie auffoberte, fich ju ergeben, wenn fie nicht alle über bie Rlinge fpringen wollten. Die Belagerung von Rhobus toftete ihm viel Menfchen; aber endlich mußte die Stadt, auf bas Außerste gebracht, fic am 26. Dec. 1522 ergeben. Der Sleger wandte nun feine Baffen gegen Ungarn, wo er 1526 bie Schlacht bei Mohatsch gewann. Im 3. 1529 nahm er Dfen ein, ging vor Wien und machte in 20 Lagen 20 Sturme auf biefe Stadt, ward aber endlich genothigt, bie Belagerung mit einem Berlufte von 80,000 Dt. aufzugeben. 3m 3. 1534 ging er nach bem Drient, nahm Taurien weg, verlor aber eine Schlacht gegen Schab Rabir, und 1565 hatte fein Kriegsheer vor ber Infel Dalta baffelbe Schickfal wie vor Wien. 3m 3. 1566 nahm er bie Infel Chio ein, und endigte am 30. Aug. b. J. fein Leben bei ber Belagerung von Szigeth in Ungarn, vier Tage vor ber Einnahme jener Festung burch die Turten. Seine siegreichen Waffen machten ihn in Europa und Afien gleich furchtbar. Sein Reich erstreckte fich von Algier bis zum Euphrat und vom Ende bes fcwarzen Meeres bis zum außersten Ende von Griechenland und Epirus. Er hatte ebenfo große Fahigfeit ju ben Fries bense als ju ben Rriegsgeschaften. Als Relbberr befag er eine bewundernswurdige Thatigkeit; er hielt streng sein Wort, war ein Freund der Gerechtigkeit, und nur bie Liebe ju Rorelane, gewöhnlich Rorolane genannt (eine Stlavin, bann eins gige Gemahlin, angeblich die Schwester des Königs von Polen, nach Andern eine Stallenerin , nach hammer eine Ruffin , geft. im Apr. 1558), bie burch Schonbeit, Geiff und Charakter ihn beherrschte, und beren Überrebungskunft konnte ihn vermogen, alle Kinder, die ihm eine andere Sultanin geboren hatte, namentlich ben erefflichen Mustapha, und zwei Grofveziere, Ibrahim und Ahmed, umzubringen, um bem Selim, bem Sohne Rorelanens, bie Thronfolge ju verschaffen. Uberhaupt mar er graufam und beflectte dadurch seinen Ruhm. Nach bem Siege bei Mohatsch wurden auf seinen Befehl 1500 ber vornehmsten Gefangenen in einen Rreis gestellt und in Gegenwart bes fiegreichen heeres enthauptet. S. bielt nichts für unmöglich, wenn er es befahl. Als einer feiner Feldherren ihm fchrieb, bag ber Befehl, über bie Drau eine Brude ju fchlagen, unausfuhrbar fei, fandte er bemfelben ein leinenes Band mit ber Untwort jurud: "Der Sultan, bein Berr, befiehlt bir, ohne Rucficht auf bie Schwierigkeiten, welche bu dabei finbest, die Brude über bie Drau ju vollenden; wo nicht, fo wird er bich bei feiner Antunft mit biefem Stud Leinen, welches bir feinen bochften Willen antunbigt, erwurgen laffen." S. bediente fich ber unbeschrantten Gewalt, die er besaß, um Debnung und Sicherheit in feinem Reiche berguftellen. Er theilte es in Begirte, von benen jeber eine bestimmte Anzahl Solbaten stellen mußte. Der Ertrag eines gewissen Theils der Landereien in jeder Proving war jum Unterhalte der Truppen bestimmt, und er forgte für Alles, was fic auf die Kriegszucht, die Bewaffnung u. f. w. bes

zog, mit bem größten Eifer. Er führte ein Spstem ber Finanzverwaltung in seinem Reiche ein, und damit die Auslagen nicht allzu brückend werden möchten, war er sehr genau und sparsam in seinen Ausgaben. S., der größte unter allen osman. Sultanen, dehnte seine Macht durch die Sewalt, der Wassen am weitesten in Assen und in Europa aus. Unter seiner Regierung erlangten die Aurken dem höchsten Sipsel ihres Ruhms; allein dieser verschwand allmälig unter seinen Nachfolgen, die nur selten an der Spize ihres Deers erschienen; und das beständige Slück, welches die dasin die turk. Wassen degleitet hatte, endete mit ihm. Er war im höchsten Grade herrschsichtig, ehrgeizig und thätig, und jedes Jahr seiner Regierung war durch ein großes Unterwehmen ausgezeichnet. Ein gewissenhehrter Beodachter seiner Religion, war er weniger verderdt und weit unterrichteter als seine Vorgänger. Er liebte die Mathematik und besonders das Studium der Gesschichte. Es sehlten ihm wenig Eigenschaften, um zu den großen Fürsten, aber die meisten, um zu den großen Fürsten, aber

fein und Rorelane's Sohn, Selim II. (f. b.).

Solingen, eine seit ben altesten Beiten burch die bafelbst gegebeiteten vortrefflichen Baffen berühmte Stabt, in bem Regierungsbezirte Duffelborf ber preuß. Proving Rheinland, liegt auf einer schönen Anhohe, an beren Fuße bie Bupper flieft, hat 4200, mit ben jum Fabritbezirt gehörenben Gemeinben Dorp, Grafrath, Baib, Derfcheib und Sobicheib aber an 25,000 Einm. welche die wichtigften Stahl = und Eisenfabriken unterhalten. In ben mehr als 1000 Fabriten, Schmieben, hammerwerten, Gießereien und Schleifmuhten werden jahrlich an 500,000 Sabel und Degenklingen, Rapiere, Bayonnets und Labestode, 5 bis 600,000 Dugend Meffer und Gabein, fast ebenso viel Schee zen und eine große Bahl anderer Metallgegenftande gefertigt. Die hiefigen Klingen waren schon in den Kreuzzügen berühmt und auch das ganze Mittelälter hindurch febr geschätt. Echte bamascener Rlingen wurden bier zuerft im 17. Jahrh. geschmiebet und in neuester Beit durch Det. Anecht in der hochsten Bolltommenheit geliefert. Babrend ber frang. Derrichaft gingen bie Fabriten febr jurud, ba Engs land ben gangen überseeischen Handel an fich riß; unter der preuß. Herrschaft das gegen hat der directe Sandel nach ber Levante, Amerika, Oftinbien und felbft nach ber Subfee fich wieder bedeutend gehoben. Unter ben Boblthatigkeitsanftalten find zu ermahnen, bas Armenhaus ber reformirten Gemeinde, gestiftet 1779, das der katholischen Gemeinde, erbaut gegen Ende des 18. Jahrh., und bas Baifen - und Armenhaus der protestantischen Gemeinde, gestiftet 1833 durch den Buchhanbler Fr. Amberger. Der solinger Kreis zahlt auf 51/4 🗆 M. aber 52,000 Einm. Der untere Theil grengt an den Rhein, treibt Acter- und Obstbau, Biehzucht und hat einige Tuch . Seiben : und Baumwollenfabriten. In Bald find jest zwei Paraplues und Beschlagfabriten sehr thatig, die Sufftahlfabrit aber ist wieder eingegangen.

Sollnus (Caj. Julius), ein rom. Grammatiter, der wahrscheinlich ins 3. Jahrh. n. Chr. gehört, ist bekannt durch ein Werf., Polyhistor", das größtenstheils Auszug aus des Plinius "Historia naturalis" ist. Wichtiger als das Werk selbst sind des Salmasius "Exercitationes in Solini Polyhistore" (2 Bde., Pax.

1629, Utr. 1668; neueste Ausg. Utr. 1689, Fol.).

Solipsen ist der allegorische Name der Jesuiten, weil sie nur an sich selbst zuerst denken. Bgl. des Issuiten Inchoser's (wie Einige behaupten, Jul. Elem. Scotti's) "Monarchia Solipsorum" (Ben. 1645, 12.; franz. von Restaut, Par. 1721; 3. Aust., 1824). — Unter Solipsismus versteht man über haupt so viel als Gelbstsucht. (G. Selbstliebe.)

Solis (Antonio de), ein ausgezeichneter fpan. Dichter und hifforifer, wurde zu Plasencia in Altcastilien 1610 geboren. Seine Reigung zog ihn fruh zur demmatischen Kunft, und mit großem Beifall wurden seine Schauspiele ausge-

nommen, besonders "Il alcanar del socreto" und "La gitanilla de Madrid". Auch schrieb er zu mehren größern Schauspielen Galderon's Borspiele (Loas). Sein'Name, den er sich als theatralischer Dichter erworden und seine Bieseitigkeit veranlasten seine Anstellung an der Staatstanzlei Philipp IV. und als Sistoriograph von Indien. Nach langen Vorberestungen schrieb er seine beredte "Historia de la comquista de Mejico" (Madr. 1684, Fol., und ofters, namentlich 2 Bde., Radr. 1783, 4., und 3 Bde., Lond. 1809), das leste classische Bert der Spanier in diesem Gebiete. Später trat er in den geistlichen Stand und starb 1686.

Solly'sche Semalbe fammlung, seit 1821 im Besige bes Königs von Preußen und gegenwartig mit den Semaiden des kön. Ruseums zu Berlin vereinigt, erhielt den Ramen von ihrem Sammler, Solly, einem Englander, der sie besonders in Italien erward, und ist für die Geschichte der Malerei von

porzuglichem Werthe.

Solmisation. Solmisiren ober Solfeggiren bedeutet ursprüngs lich in ber Dufit, die Stimme nach den Aretino'fchen, b. h. ben von Suibo von Aresto zur Bezeichnung ber Tone erfundenen Solben ut, re, mi, fa, sol, la (bie Solmisation), wozu spater die Franzosen, nach Andern die Deutschen, der Auss fullung ber Detave megen, noch bie Spibe ai festen, üben und mit biefen Spiben bie bamit bezeichneten Tone angeben; bann jebes Uben im Notenfingen und Do= tenlesen obne Tert, wobei man nur die Tone nennt, wie z. B. nach ben beutschen Ramen c, d, e, f, g, a, h, c, ober mit untergelegten Bocalen (vocalifiren). Zepelofe Ubungsflude für den Gefang, welche zu biefem Behufe verfertigt find, beifen Golfeggi. Man tragt bies auch zuweilen auf andere Inftrumente, 3. B. auf bas Clavier, über und verfteht barunter Stude, welche blos ju thungen im Notenlesen und Intervallentreffen bestimmt find. Es find, was den Gefang betrifft, ju Erlangung einer reinen Intonation, Gewandtheit ber Stimme und Fertigkeit im Rotentreffen Ubungen diefer Art febr nothwendig und vortheils haft; fie machen bas Erfte einer grundlichen Schule aus. Denn inbem bier weber die Ausführung bestimmter Melodien 3wed ist, noch das Aussprechen des Tertes fattfindet, fo tann fich die Aufmertfamteit lediglich auf die Reinheit und Richtigkeit der Verhaltniffe (Intervalle) beschränken und die Stimme durch öftere Ubung eine Fertigleit in mannichfaltigem Bortrage ber Tone und Tonfiguren auf ein= fachem Wege gewinnen. Lesteres findet besonders bei bem Singen nach blogen Bocalen flatt. Das Singen mit Notenbenennungen (Splben) beforbert mehr bas Ros tenlesen, weil sich auf diese Beise mit bem Namen der Tone auch die Noten selbst einprägen. Das Solfeggiren nach ben oben genannten Aretino'schen Solben (ober die eigentliche Solmisation) aber bezog sich auf bas von Guibo aufgestellte System von 22 biatonifden Konen (von g bis gum zweimalgeftrichenen c), welche feine Rachfolger in fieben Berachorbe abtheilten. Ging ber Gefang über ben Umfang ber Serte hinaus, so mußten bie Sylben mutirt (verändert) werden, damit das mi fa, welches ben Ubergang von ber britten bis jur vierten Stufe bes Berachords bezeichnet, wieder an feinen richtigen Ort ju fieben tam, wofür es gewiffe Regeln gab. Mit ber Erweiterung des Lonfpftems aber durch bas enharmonische und chromas tifche Geschlecht vermehrten sich die Schwierigkeiten, nach biefen Sylben zu fingen, weshalb man in Deutschland und Holland bavon abging. (S. Ut, Re, Mi.) Das Aussprechen ber Worte und des Textes einer Sprache zu den Tonen ist eine spatere Ubung, welche mit Bortheil erft bann vorgenommen wird, wenn man ber Tone felbst machtig ift. Aus biefem Grunde mochten wir bas Bocalifiren früherhin noch vorziehen, nur muß man mit den Bocalen abwechseln. Übrigens haben die größten Meister des Gesanges Solfeggien geschrieben.

Solms, eine aus bem falischen Stamme König Konrad's entsproffene altgrafliche und fürftliche Familie in der Wetterau, beren Stammhaus seit bem 14. Jahrh. Braunfels war, hat Marquard, Grafen au S., im heffengau,

1129 - 42, gum erften gewiffen Stammvater. Seine Erbtochter beiratbete ben Grafen Cottfried von Wegebach, beffen Entel um 1432 ben Ramen G. mit Regebach vertauschten. Des Grafen Beinrich III., nach seiner Gemablin Westerburg genannt, geft. 1312, jungfter Gobn, Bernhard, ift ber Stammvater ber noch blubenben Linien. Seine Entel grundeten 1409 bie Linien G. Braunfels und S.Lid; jene ftammt von Bernhard bem Jungern, biefe von seinem Bruber Robann ab. S.: Braunfels theilte fich in brei Zweige, von benen nur ber Zweig Greifenstein übrig ift, ber 1693 ben Ramen Braunfels annahm und 1742 in ben Reichsfürstenstand erhoben murbe. Das Saus S. batte in Ansehung seiner in bem oberthein. Reichetreise gelegenen Stammbefigungen Reicheunmittelbarteit, Lambeshoheit, Beiche : und Areisstanbschaft. G.: Lich theilte fich in zwei Saupt: ameige: 1) G.= Lich und Soben=Golms, feit 1792 fürftlich, und 2) G. Laubach, ber graflich geblieben ift. Beibe fürftliche Saufer betennen fich wur reformirten Rirche. Die grafliche Linie S.-Laubach, welche protestantisch ift, theilt fich in wei Afte: 1) G.= Sonnemalbe, welcher in G.=Lenpe (Großleppe, herrschaft in Schlessen) und S. Sonnewalbe (herrschaft in ber preuß. Proving Sachsen und in der Niederlausit) zerfällt; 2) S.=Barnth, ber fich abtheilt in: a) S-Robelheim (befist unter großherzoglich beff. Dberhoheit bie Amter Robelbeim und Affenheim, 21/a DR. mit 5700 Einw. und 30,000 Glon. Gint.), und b) S .= Wilbenfels, mit ben Aften: G .= Wilbenfels=Laubach, ber unter großherzoglich beff. Dberhoheit bie Umter Laubach und Utphe 21/4 DD. mit 6500 Einw. und 30,000 Gibn. Gint.; S.-Bilbenfels gu Bilbenfels, ber bie Berrichaft gleiches Ramens im fachf. Erzgebirge, 21/2 DR. mit 6700 Ginto. und 35,000 Glbu. Einf. befist, und als Stanbesherr ben britten Plat in ber erften Rammer ber ton. fachf. Stanbeversammlung bat. Der altere Zweig befigt Barnth erften Antheils, in der Niederlaufit; der jungere Baruth zweiten Antheils. Der Fürst von S. Braunfels, Wilhelm, preuß. Generalmajor, geb. 1759, befist ben wichtigften jufammenbangenben Theil ber Golme'ichen Befigungen; unter preug. Dberhoheit die Amter Braunfels und Greiffenftein, unter beff. Die Amter hungen, Bolfersheim, Sambach und Gruningen, und unter wurtemb. einen Theil von Limpurg, gufammen 91/0 DD. mit 32,000 Einw. und 110.000 Glon. Gint. In Preußen hat er ein ftandesherrliches Regierungscollegium, auch eine Birifftimme am Landtage ber preug. Abeinproving. Sein Bruber, Friedrich Bilb., geft. 1812, war ber Gemahl ber Pringeffin Fries berite von Decklenburg : Strelig, verwitweten Pringeffin Lubmig von Preugen, jesigen Bergogin von Cumberland. Der Kurft von G.-Lich und Soben . Solms, Lubwig, geb. 1805, hat 4 DD. mit 10,000 Ginw. und 40,000 Gibn. Gint.; er refibirt zu Lich, einer fleinen Stabt an der Wetter. Standesberr in der Linie S.-Laubach zu Robelheim und Affenheim ist Graf Rarl, geb. 1790, und zu S.=Wilbenfels-Laubach Graf Otto, geb. 1799, der Sohn des Grafen Friedr. Lubw. Chriftian von G., geb. 1769, geft. als Dberprafibent ber preuf. Droving Cleve, und Berg am 24. Febr. 1822. Die graftiche Linie S.-Laubach befaß auch jenseit bes Abeine bie Berrichaften Robrbach, Scharfenftein und Sirfchfelb, und erhielt 1802, jur Entschadigung für ihren Berluft, Die im Solmfifchen gelegenen Abteien Altenburg und Areneberg mit 50,000 Glon. Gink. burch Familienvergleich tam Arensberg an bie Fürften von G.-Braunfels. Altenburg aber an die grafliche Linie. Der Fürft von G.-Braunfels erhielt ju gleicher Zeit eine Birilftimme auf bem Reichstage; 1806 aber verloren beide fürstliche Linien und Laubach ihre Reichsunmittelbarteit. Das urfprungliche Stamm= haus Solms, eine alte verfallene Burg, liegt unweit Braunfels an bem Waffer Solms.

Solo heißt ein Tonftud, ober ein Sas beffelben, in welchem eine einzelne Stimme ober ein Instrument sich ganz allein, b. h. ohne alle Begleitung, ober ver

ben anbern Stimmen bervortretenb, als Sauptflimme, boren lagt. Go bat man Biolinfoli u. f. m. b. i. Tonftuce für eine einzelne Bioline; boch verfieht man unter Biolinfolo auch einen Sat, in welchem die Biolinstimme die hauptstimme tft und die berrichende Delobie bat. Dann zeigt Solo in einer von mehren In-Arumenten ober Singstimmen besetten Partie eine Stelle an, die nur von einem Diefelbe Partie fpielenden Instrumente ober von einem Canger ausgeführt werden foll, was burch Tutti wieder aufgehoben wird. Soli in der Debrzahl zeigt an, daß zwei ober mehre Instrumente ober Stimmen hervortreten. (E. Dbligat.) Der Bortrag bes Solos, besonders im erften Sinne, ift freier und namentlich in Sinficht bes Tattes nie fo ftreng als ber Bortrag bes Ripienisten; boch darf ber Solofanger und Solofvieler ben Tatt nicht willfurlich bebandeln. Es bes barf, wo nicht die bloße Ubung beabsichtigt wird, einer größem Freiheit, Leich: tigfeit, Bestimmtheit und Berrschaft über fein Spiel ober feinen Gefang, um im Colo nicht blos regelrecht auszuführen, sondern das Gegebene durch Gefühl und Empfindung zu befeelen. Biele Concertspieler haben fich ihre Soloftimmen felbft gefest, und die Begleitung von Andern bazu schreiben laffen, wobei meift die Composition verlor, ber Spieler aber gewann.

Soldeismus nennt man vorzugewelfe einen Rebler gegen bie Regeln einer Sprache im mundlichen und schriftlichen Ausdrucke. Der Rame ift von Coli entlehnt, einer Stadt bes oftl. Ciliciens in Aleinasien, beren Einwohner bas Briechische febr fehlerhaft sprachen. Die Romer pflegten spater fogur bas fehler bafte Geberbenfpiel auf ber Buhne mit Golocismus zu bezeichnen. Die Alten unterschieden Goldeismen und Barbarismen, und verstanden unter ben lettern bas Reblerhafte im Gebrauche einzelner Borter, unter ben erftern aber jeden Berstoß gegen die Syntax. Neuere Sprachlehrer haben jene Kunstausdrucke beibehals ten, jeboch mit veranderter Bedeutung, indem fie mit dem Namen Barbaris: mus die gehler gegen Sprachreinheit, mit dem des Soldcismus aber die gegen Sprachrichtigkeit bezeichnen. Allein auch fo noch laufen die Grenzen beider oft ineinander, und Manches ift Solocismus und Barbarismus zugleich. Es bildet und entwickelt fich namlich jebe Sprache im Laufe der Zeit bis zu einem gewissen Grade mit langfamerem Fortschreiten, fo lange fie blos im Munde bes Boltes lebt; raschern Ganges, wenn fie Schriftsprache geworden. Die bessern Schrifts fteller werden Mufter, und tie Sprachlehre, den Geift ber Sprache und den Ges brauch ihrer Claffiter beachtend, führt das einzelne in der Erfahrung Begebene auf allgemeine Regeln zurud und macht wieber gut, worin bei Entwickelung und Bils bung ber Sprachformen im Berlaufe einer unmundigen Beit geirrt wurde. Alles, mas gegen jene Regeln in form, Biegung und Berbindung ber Borter verftoft, habe es nun feinen Grund in bem absichtlichen Gebrauche veralteter Formen (Ars chaismen), fremder, fprachwidriger Bortverbindungen (Barbarismen im engern Sinne) ober in ber grammatifchen Untunde bes Schreibenden und Sprechenden, heißt Goldeismus. Babr ift es indeffen, bag in einer lebenden Sprache, bie, wie die beutsche; durch keine Akademie in ihren Bildungen gebunden ift, sondern fich frei entfultet nach dem Gesehe der Analogie, das Beispiel einiger Musterschrifts fteller und ber Sprachgebrauch zur Bestimmung Deffen, was auszuscheiben ift, nicht hinreicht, und daß Bieles, mas fruber von ftrengern Sprachlehrern als Colocismus verdammt wurde, von neuern, die den freien geschmelbigen Geift der beutschen Sprache ertannten, mit Recht wieder aufgenommen worden. Dur barf babel der Grammatik nicht absichtlich Hohn gesprochen werben; es biene denn das Fehlerhafte den Absichten des Schreibenden, wie dies oft in dem niedrig : komischen Style vortommt. Dann bezeichnet man auch mit Solocismus eine Unan: ftandigfeit, ein robes Betragen.

Colon, einer ber fogenannten fleben Beifen Griechenlands und ber bes whente Befetgeber ber Uthener, lebte um 600 p. Chr., und flammte von ben

aften Ronigen Athens und von Robrus al. Er wibmete fich ber Sanblung, unb auf feinen Reifen erwarb er fich gute Renntniffe; auch befaß er viel bichterisches Las lent. Dabei war er von fanften, einnehmenben Sitten, ein Freund anftanbiger Bergnugungen, nicht gleichgultig gegen ben Reichthum, aber ohne Sablucht. In Athen von Allen geachtet, erhielt er wichtigen Ginfluß auf die Staatsangelegenbeis ten. Er vorzüglich mar Urfache, baf Die Ginmobner von Rirrha, megen eines an bem Tempel zu Delphi begangenen Frevels, gestraft, daß Diejenigen, welche bie Ambanger des Rolon, ber fich ber Dberberrichaft über Athen batte bemachtigen mols len, gegen ihr gegebenes Bort an belliger Statte umgebracht hatten, vor Gericht, gezogen und verurtheilt murben, und bag man ben Epimenibes aus Rreta juruds berief, um bie Stadt zu entfühnen und die verwilberten Gemuther ber Athener burch religiofe Eindrude fanfter ju machen. Ginen Beweis feiner Baterlands liebe gab er, als er mit Gefahr feines Lebens die Athener gur Biebereroberung ber Stadt Salamis zu bereben magte. Diese war von ben Megarensern erobert worden, und alle Berfuche der Athener, fie wieder einzunehmen, maren unglude lich ausgefallen. Deshalb hatten fie bei Tobesftrafe verboten, einen folden Bers fuch wieber in Borfchlag ju bringen. G., beffen Baterlandefinn bierdurch ge trankt mar, verfaßte eine Clegie, die in den starkften Ausbrucken den Athenern ihre Beigheit vorwarf, ftellte fich mahnfinnig und las nun jenes Gebicht mit der größten Seftigleit vor bem verfammelten Bolle ab. Der Ginbrud, ben es machte, ward burch Bureben bes Piffftratos, ber fich unter ben Saufen mifchte, gefteigert; man beschloß einen neuen Krieg und vertraute bem S. und Pisistratos die Leitung beffelben an. Durch Beiber Rlugheit und Tapferteit ward Salamis wiebers erobert. Jest mare es bem S. ein Leichtes gemefen, fich jum Dberherrn von Athen zu machen; aber alle Auffoberungen baju folug er ebelmuthig aus, fest überzeugt, bas bie Begludung feiner Mitburger und bie Erschaffung einer neuen beilfamen Regierungsform ihm bauerhaftern Ruhm bringen wurde. Drafon's strenge blus. tige Sefete batten bem innern ungludlichen Buftanbe bes Staats nicht abbelfen tonnen. Athen war in Parteien getheilt. Die niebern Boltsclaffen wurden von ben Reichen und Bornehmen aufs graufamfte gemishandelt. Die Reichen zwans gen die Armen, ihre Schuldnet, entweder als Leiheigne ihre Felder zu bauen, ober ihre Rinber ju vertaufen, ober fich ihnen felbft als Staven ju übergeben, mes halb viele Burger ihr Baterland verließen. Sie plunderten fogar ben öffentlichen Schatz und die Tempel. Alles wunschte eine beffere Berfassung, und selbst unter ben Reichen fahen Debre bie Nothwendigfeit bavon ein. Dan übertrug beshalb S., welchen alle Parteien verehrten und liebten, 594 v. Chr., bas Amt eines Archonten und bevollmächtigte ibn' jum' Gefeggeber. S. hob nunmehr die meis ften ber graufamen Gefege bes Drato auf, ethichte ben Rominalwerth bes Gelbes, vernichtete entweder die Schulden gang, oder verminderte fie fo, daß fie dem Schuldner nicht mehr beschwertich sein konnten; und obgleich anfangs Reiche und Arme hiermit ungufrieden waren, indem die Lettern eine gleiche Austheilung der Landereien gewünscht hatten, so sab man boch balb die Nothwendigkeit und Weis: heit jener Magregel ein. Bugleich verbot G. auf ewige Beiten, daß Jemand fich felbft oder feine Rinder Schulden halber als Stlave feinem Glaubiger übergebe. Als Grundlage der Staatsverfassung bestimmte er, daß das gesammte Volk die hochfte Gewalt und allein die Macht haben solle, in seinen Bersammlungen Krieg und Frieden zu beschließen, Bundniffe einzugehen und aufzuheben, Dagiftrats: personen ju mablen und abzuseben, Gesete abzuschaffen und einzuführen. Die Gerichtsbarkeit vertheilte er unter das Bolk und die schon bestehenden Gerichtshöfe. Offentliche Berbrechen wies er vor den Areopag, der nur von Adeligen besett blieb, und vor die übrigen Gerichte; Privatstreitigkeiten übergab er einigen neuen Ges richtshofen, die aus bem gangen Bolle burche Loos befest murben. Er theilte bie Burger in vier Claffen ein; brei bavon wurden nach der Berschiebenheit der Große

ibres Bermogens bestimmt; bie vierte begriff Diejenigen, welche gar tein Bermogen batten, und biefe waren von allen offentlichen Amtern ausgeschloffen, ieboch wurden fie au ben allgemeinen Boltsversammlungen zugelaffen. Auf biefe Weise bewirkte er, daß die Beringern immer in Thatigkeit und Fleiß erhalten murben, um einst Das zu genießen, wovon sie jest ausgeschloffen waren. Überhaupe ging er bei feiner Berfaffung von bem Grumbfage aus, Gewerbe und Runftfletg, worin die Starte der Athener bestand, ju erhoben. Kerner bewirkte er burch jene Magregel, das die Staatsamter immer von gebildeten, einsichtsvollen und angefehenen Berfonen permaltet murben. Daburch, bag bie Dagiftratepersonen nicht burche Loos, fonbern burch bie Stimmen gewählt murben, ficherte er gleichfails bem pornehmen und gebildeten Theile bes Bolles leinen Ginfluß auf bie Mablen. Dit den Amtern verband er blos Ehre, aber teine Gintunfte, woburch der Sabfucht Schranken geseht und Unmurbige abgehalten wurden, nach Staatsemtern zu trachten. Um bie Geschäftigfeit ber Armen noch mehr anzuspornen, trug er bem Areopag auf, jeben Dugigganger zu ftrafen, und fprach bie Gobne von der Berpflichtung frei, ihre Altern gu ernabren, wenn diefe fie tein nubliches Geschäft hatten lernen laffen. Das größte Gegengewicht gegen bie Gewalt bes Bolles legte S. in die Bande bes Areopage und bes boben Rathe, ben er querft einsette. Denn ber Erftere richtete nicht nur über Leben und Tob, fonbern führte auch die frengste Aufficht über Sitten und Lebensart aller Burger und über die Beobachtung aller Gefete, und erhielt manche Borrechte ber Archonten. In ben Beiten ber Noth übten fie auch mahrscheinlich die gange Gewalt aus, gleich ben rom. Dictatoren. Roch mehr Racht befam ber neue Genat der Bierhundert (aus jeber Phyle), welcher durch abwechselnd geschäfteführende Ausschüffe (Protanis) regiert wurde. Auf die Befestigung der Staatsverfassung zweckte auch die Einrichtung S.'s ab, daß tein einem vorhandenen Gefete guwiderlaufender Beschluß Gultigkeit haben, und daß, wer ein Geset abschaffte, auch an beffen Stelle ein neues porschlagen sollte. Um au verbindern, bas die arme und burftige niebrige Bollsclaffe fic nicht zu fehr vermehre, erschwerte er den Fremben die Ermerbung des athen. Burgerrechts. Berichwendern und ausschweifenden ober fonft unfitts lichen Burgern unterfagte er, vor bem Bolle offentlich zu reben, und folof fie baburch von allen Staatswurden aus. Bestechungen wurden sowol an ben Bebern als an ben Rehmern mit bem Tobe, mit zehnfachem Erfat ober mit Chrlofigkeit beftraft. Chebrecher, Berführer einer freien Derson und Ruppler murben gleich. falls am Leben geftraft; eine ebebrecherifche Frau mußte von ihrem Damne verftoffen werben und durfte bei teinem offentlichen Tefte erfcheinen. Die Stunden bes offentlichen Jugendunterrichts wurden auf bas Genauefte bestimmt, und frem? ben Personen burchaus aller Butritt zu bem Gomnafium versagt. Die Bilbung ber Anaben, Junglinge und Manner war burch eigne Gefete vorgefchrieben, und besondere Magistratspersonen mußten über bas Betragen ber Lehrer und Schüler wachen. Wer zu arm war, seine Kinder in ein Gomnassum zu schicken, mußte fie als Landbauer ober ein handwert lernen laffen. S.'s Gefetgebung erftrecte fich auch über Ackerbau, Weindau und Baumzucht. Die Religion ließ S. unverandert, außer daß er dem Areopag in dieser hinficht die bochfte richterliche Gewalt übertrug, und mehre Tempel, 3. B. der Benus Pandemas, zu beren Ptiestes rinnen er öffentliche Weibspersonen bestellte, erbaute. Als S. feine Gesetse gegeben hatte (vgl. Sam. Petic's "Loges atticao", Par. 1635; beste Ausg. von Wesseting, Lepb. 1742, Fol.), ließ er fie in bolgerne Colinder graben und verpflichtete die Athener durch einen Eid, in zehn Jahren nichts daran zu ändern, während er fich felbft entfernte, um nicht genothigt zu werben, etwas an ihnen zu verandern. Er besuchte in biefer Beit Agopten, Areta, Coppern, Lydien, Milet, wo er fich mit bem Thales unterredete, und mehre Stabte des eigentlichen Grie: chenlands. Damals gab er auch dem Konige von Lydien, Krofus (f. b.), bie

Belebenns, ble desem in der Jolge das leben rettete. Rach zehn Jahren tehrte er nach Athen zurück; der alte Parteibaß hatte den Staat aufs Neue zerrättet; dech wasd G. mit hoher Achtung empfangen, und alle Parteien legten ihm ihre Sache zur Entscheihung vor. Unter den Ansührern zeichnete sich besonders Pissstautus, der an der Spise der Bolkspartei stand, aus. Er ward von S. geschätz und geliebt, sand aber auch bald an ihm einen Gegner, als er seine Absicht, sich zum Oberhaupte des Staats zu machen, merken ließ. S. verließ hierauf Athen auf immer. Er überlehte diesen Zeitpunkt nicht lange; wann aber und wo er gestatz den, ist zweiselhaft. Nach der gewöhnlichen Neinzung stard er im 80. I. seinzell Alters, 561 v. Chr. Die Bruchstücke der Gedichte des S., die zuerst mit Kallismachies (Vas. 1532) und von Camerarius im "Liber scholasticus" (Vas. 1550) berausgegeben wurden, sindet man in den Sammlungen von henr. Stephanns, Winterton, Brund, Gaissot und Boissonde; einzeln sind sie herausgegeben von Fortlage (Lyz. 1776) und von Nit. Bach (Kann 1825). Die Briese des

S. an Bilistratus und einige ber sieben Weisen sind untergeschoben. Soldthurn, franz. Soleure; ber zehnte Conton ber Schweiz, ber 1481 zugleich mit Freiburg in ben Bund trat, grenzt gegen 2B. an Frankreich, gegen R. an Basel, degen D. an Aargau und gegen S. an Bern und zählt auf 12 DR. 59,100 Einm., Die fich mit Ausnahme der 4350 Reformirten in der Amtei Buchs egaberg zur katholischen Kirche bekennen. Das Land wird von einigen rauben Retten bes Juragebirges, bavon ber bochfte Gipfel bie Basenmatte beißt, burchschnitten, ber großere Thell aber, an den Ufern ber Uar, hat einen fruchtbaren, gut angebauten Boben. Much die Berge werben theils gur Biebzucht, theils gum Ackerbau benutt, und S. ift ber einzige helvetische Canton, welcher bei seiner großen Bevolkerung nicht nur hinreichenbes Getreibe bat, fonbern noch eine betrachtliche Menge bavon ausführen kann. Unsehnlich sind auch ber Obst = und Klachsbau, minder bedeutend ber Weinbau. Flachs und Baumwolle wird viel, allein meift für auswärtige Manufacturen gesponnen; die Gisenbergwerke find ansebnlich. Ebenso wird viel Glas und Steinaut verfertigt. Einen ansehnlichen Sanbel treibt man endlich auch mit Rirschgeist. Die Ginwohner leben größtentheils von den Erzeugnissen ihres Bodens, andere beschäftigt ber handel. Die Verfassung vom 17. Aug. 1814 fennt feine Borrechte; boch gemabrt fie ben Butgern ber Sauptftadt ansehnliche Bortheile, indem fie die Befehung von zwei Drittheilen bes großen, aus 101 Mitgliebern bestebenben Rathes, ber bie gesetgebenbe Gewalt bat, ihnen überlagt. Die Bollgiehung ber Gefete, bie Berwaltung und bie Gin-Leitung ber Geschäfte ift einem fleinen Rathe von 21, und die lette Entscheidung in Rechtoftreitigkeiten einem Appellationsgerichte von 13 Mitgliedern anvertraut; beibe, fowie bas Cantonegericht, fur geringere Bergeben, werben aus bem Dittel bes großen Rathes befest. Die Staatseinkunfte betragen jahrlich ungefahr 180,000 France. Bum Bunbesheere fellt ber Canton 904 M., und ber Gelbbeitrag ist auf 18,000 Fr. festgesett. — Die Hauptstadt Solothurn liegt in einer der schönsten Gegenden ber Schweiz, wo mehr Wiesen als Felder und mehr Sugel als Ebenen, viele Dbitbaume, große Balbungen und überall bubiche Land= hauser sich befinden. Das nahe Juragebirge gibt der Gegend im Allgemeinen ben Alpencharakter. - Die Stadt ist auf einen sanften Hügel an der Aar gebaut, welche fie in zwei ungleiche, burch bolgerne Bruden wieder verbundene Theile trennt, und gabit 4250 Einw. Balle mit angenehmen Spaziergangen umgeben bie Stadt, beren Straffen gmar weber eben noch gerabe, aber ziemlich breit, reinlich und burch mehre ansehnliche Bebaube und viele icone Brunnen geziert find. Uns ... ter ben Bebauben find zu bemerten: Die Stiftelirche bes h. Urfinus mit einem 190 f. hohen Thurme, einer Schonen Borberfeite und einem Schonen Choraltare; bie Seluitenfirche; bas Beughaus mit vielen Barnifchen und eroberten Fahnen; bie ehemalige Refibeng bes franz. Befandten (jest eine Caferne) und bas Theater,

Man findet hier ein Lyceum und Symnasium, fünf Ribster, eine Stadtbiliothet von 8000 Bon., ein Waisenhaus, eine große Kattundruderei, eine Kattunz, Ledetz, Tabadz und Holzsaurendurchfuhr zu Land und Wasser macht die Stadt Lebhaft. Eine halbe Stunde davon liegt die Einsselle der h. Verona.

Solftitlum, f. Sonnenwenben.

Somatenen hießen im span. Kriege von 1808 die Bewohner Cetalos niens, weil sie bahin übereingekommen waren, auf den Schall der Stungssocke (Somaten) sich in jedem Bezirke mit Sewehr und Mundvorrath an den bestimmten Octen zu versammeln und als allgemeines Ausgedot gebraucht zu werden. Dies ses kriegerische Bolk, mit allen Schleichwegen und Pässen der Pyrenden vertraut, kannte den hohen Werth der sesten Stellungen ihrer unwirthbaren Gebirge zu gut, um nicht den Franzosen deters großen Schaden zu thun. In der größten Schnels Agkeit versammelt, umgaden sie dit seindlichen Aruppenahtheilungen und sielen sie von allen Seiten an; sanden sie jedoch krästigen, nicht so leicht zu bestegenden Widerstand, so verschwanden sie auch eben so schnell wieder und die versolgenden Krunzosen sanden dieselben Manner, die wenige Stunden vorher mit der außersten Erditterung gegen sie gesochten hatten, mit ihrer Feldarbeit oder im Hause beschäftigt. Die Suerrillas (s. d.). hatten zwar denselben Zwed, unterschieden sich aber dadurch von den Somatenen, das sie sich freiwillig zu einem Ansuhrer gesellten, der sie mit Gewehr und Munition versah.

Somatologie beift im Gegenfage ber Phyfiologie bie Lehre vom

menfchlichen Rorper.

Sombrenil (Charl, Graf von), einer ber Anführer ber bei Quiberon (f. b.) 1795 gelandeten franz. Ausgewanderten, geb. 1767, war einer ber fconften Manner in Kranfreich und zugleich einer ber bravften. Durch feine Entschlofe fenheit rettete er 1789 feinen Freund Jul. Polignac aus ben Banben bes morbe füchtigen Pobels. Ginige Beit barauf manberte er aus, trat in preuß. Dienfte und focht mit großer Tapferkeit in den Feldzügen von 1792—94. Sein Bater, ein ehrwurbiger Greis, und fein jungfter Bruber ftarben mahrend ber Schredensgeit auf bem Blutgerufte. Als S. ben bereits bei Quiberon Gelandeten am 17. Jul. 1795 eine Berftartung guführte, hatten fich unter jenen ichon bie Spuren ber Berratherei bemerklich gemacht. Nachdem er bei dem ungludlichen Ausgange des gangen Unternehmens ben Rudjug feiner Gefahrten und ihre Rettung gefichert, ergab er fich als Rriegsgefangener. Rebft vielen Andern gum Tobe verurtheilt, flofte er burch feine Jugend und Schonheit ben Kriegern, Die am 28. Jul. 1795 bas Urtheil an ihm vollziehen follten, ein Bittern ber Chrfurcht ein, fobaß fie ihn in die Schulter trafen. S. blieb fteben, und mit den Borten: "D fo enbigt boch, ich bitte, endigt!" fiel er, ein blutiger Beuge ber Raferei bes Burgerfriegs.

Somerville (William), ein engl. Dichter, geb. 1692 zu Ebston in Warwickshire, besuchte die Schule zu Winchester und studirte zu Orford, wo er sein dichterisches Talent ausbildete. Eine Obe an den Herzog von Marthorough über dessen Entlassung von seinem Posten zeugte von der großen Fertigkeit in der Bersischion, die er schon damals besaß. Als der Erbe eines bedeutenden Gutes war er in den Stand geseht, ganz seiner Neigung zu leben. Nächst den wissenschaftlichen Beschäftigungen liebte er leidenschaftlich die Jagd. Doch sein allzu sorgenloses Leben brachte ihn endlich in große Geldverlegenheiten. Die Noth verzüurzte sein Leben; er start 1742. Als Dichter ist S. vorzüglich durch sein Gedicht "The chane", in reimlosen Versen, bekannt, welches unter den beschreibenden und bidaktischen Gedichten der Engkander durch treue Darstellung der Natur und der Sitten und durch gefällige Sprache einen hohen Rang behauptet. Seine Sprache ist frei und kräftig, und sein Versbau zeugt von einem sehr geübten und seinen Gehört. Ein anderes Gedicht, mit jenem in hinsicht des Gegenstandes ver

wandt, unter dem Aitel: "Field sports", beschreibt blos die Falkenjagd. Sein Gebicht "Hobbinol, or rural games" ist heroisch-somischer Art, und das Bursleste ziemlich gludlich darein verwebt. Seine übrigen komischen und ernsthaften Sedichte verdienen weniger bemerkt zu werden. Gine Sammlung seiner Gedichte erschien zu London 1728 und 1772.

Sommer nennt man überhaupt bie milbere Jahredzeit, etwa vom Apr. bis Det. Der aftronomische Sommer bat aber feine bestimmitern Grenzen. nimmt feinen Anfang, wenn bie Sonne ihren bochften Stand gegen D. erreicht bat. alfo um den 21. Jun., und endigt fich, wenn fie jum zweiten Dal im Sabre den Aquator berührt, um ben 23. Sept. Ungeachtet ber Beränderungen in ben Zeichen ber Efliptie, melde bas Borruden ber Dacht gleich en (f. b.) bervorgebracht bat, find noch immer bie alten Sommerzeichen bes Ralenders geblieben; für die nordl. halblugel: Rrebs, Lowe und Jungfrau; für bie fübl.: Steinbod, Waffermann und Fische. Unser Sommer fallt in die Beit der Sonnenferne (f. Ap be: lium), wo fich biefes Gestirn am langfamften bewegt. Dies ift bie Urfache, marum ber Sonnenburchmeffer im Sommer mertlich tleiner erscheint als im Winter, und warum der Sommer der nordl. Halblugel 931/2 Tag, also einige Tage langer bauert ale ber Winter, folglich auch als ber Sommer ber fubl. Salblugel. Uns geachtet ber weitern Entfernung ber Sonne im Sommer, wirten ihre Strablen boch ungleich traftiger als im Binter, weil fie in minber fchrager Richtung auf die nordl. Halblugel fallen, und uns die Sonne im Sommer viel fruber auf: und viel fpater untergeht, alfo einen weit größern Bogen am himmel beschreibt und fomit ibre warmenden Strahlen langere Zeit hindurch wirken laßt, als im Winter. In dem Augenblide des Sommer-Sonnenstillstandes, ober wenn die Sonne auf ihrer icheinbaren Bahn ben Bendepunkt bes Rrebfes berührt, alfo am bochften fteht und am langiten über dem Horizonte bleibt, follte man eigentlich die größte Hise vermuthen. Die Erfahrung aber lehrt, daß diese gewöhnlich erst im Jul. und Aug, stattfindet, und zwar auf ber ganzen nordl. Halbkugel bis mehre Grabe über ben Polarfreis hinaus. Der Grund hiervon liegt barin, daß die Sonne jest fcon langer gewirkt, ben vorgefundenen Schnee geschmolzen, bas Gis ber Pole gebrochen und die Witterung milder gemacht hat; daher die Luft aus jenen nordl und aus den oftl. Segenden nicht mehr fo talt ju une tommt. Der Sommer ift überall, wo Pflanzen gebeihen, Die Sahreszeit ber Entwidelung und Ausbildung derfelben und ihrer Fruchte. Geine mobithatige Warme bringt in ber gangen organifchen Schöpfung Leben, Wonne und Wohlfein hervor. Bal. Mever's , Lebre buch der phyfifchen Aftronomie, Theorie der Erde und Meteorologie" (Gott. 1815). Sommer (fliegenber), f. Frauensommer.

Sommerflede ober Sommerfproffen (ephelis) find gelbliche und braunliche Kleden von der Große eines Nadeltopfes bis zu der einer Linfe, die auf der menschlichen haut vorzüglich an folden Stellen erscheinen, welche, von Riefs bern nicht bedeckt, ber unmittelbaren Ginwirfung der Sonnenftrablen ausgelest find. Darum glaubt man auch , daß biefe bie genannten flede bervorbringen , und ertlart fich ihre Entstehung folgenbermaßen: Im Fruhlinge ift die Saut, theils ber warmern Binterbefleibung, theils anderer Urfachen megen, reigbarer; nun erfcheis nen die Sonnenstrahlen, und es bilden sich hier und da Schweißtropfchen, die nicht fo fcnell, wie im Sommer, jusammenfliegen; burch biefe Tropfen aber werden Die Strahlen, wie burch ein converes Glas, in einen Brennpunkt vereinigt; Dies fer trifft auf das rete Malpighii und verursacht, daß hier der Roblenstoff halb gefauert wird; halbgefauerter Rohlenftoff aber hat überall eine buntte Farbe. Auf abuliche Weise entsteht auch die allgemeine dunklere Farbung der Saut im Soms mer (ephelis umbrosa) und vom Leuer bei Golden, die in der Nahe beffelben ars beiten (ephelis spuria). Schaden fur die Besundheit haben die Sommerfiede nicht, weil fie aber bas Geficht entstellen, suchen bie Frauen fich vor ihnen forgfam baburch ju schügen, daß sie bie Sommenstrahlen von dem Gesichte abhalten. Um sie zu entsetnen, pflegt man die haut zuerst durch Waschen mit Molfen, milber Seife und Rahm zu erweichen, und dann durch Einreiben von aromatischem Wasser mit. Effig oder Salmiat, Linimenten, Kampheressig die hautgefäße zu reizen, damit sie das Stockende auflaugen.

Sommerring (Samuel Thomas von), einer ber ausgezeichnetften beutfchen Anatomen und Physiologen, geb. zu Thorn in Preugen am 30. Jan. 1755, befuchte bie Schule feiner Baterflabt und ftubirte feit 1774 Debicin gu Gottingen, wo er 1778 als Doctor promovirte. hierauf wurde er zuerft Professor ber Anatomie in Raffel, und 1784 ging er in gleicher Gigenschaft nach Mainz. Rach der Aufhebum diefer Universität prakticirte er eine Zeit lang in Krankfürt am Main, und 1804 ward er Mitglied ber Atabemie ber Wiffenschaften zu Munchen. Nachmals erhielt er ben Titel als bair. Geheimrath, und fpater wurde er auch in ben Abetstand erhoben. 3m J. 1820 tehrte er nach Frankfurt gurud, mo er 1828 fein 50fahriges Doctorjubilaum felerte und am 2. Datz 1830 ftarb. feiner claffifchen und lehrreichen, größern und fleinern Schriften ift fehr groß. Als Die wichtigsten erwähnen wir feine Differtation: "De basi encephali et originibus nervorum ex cranio egredientium" (Gott. 1778, 4.); "Bom Him: und Radenmart" (Maing 1788; 2. Ausg. 1792); "Abbilbung und Befchreibung etniger Misgeburten des ehemaligen anatomifden Theaters ju Raffel" (Dain; 1791, Fol., mit Apfen.), eine Schrift, in welcher er zu beweisen fuchte, bag bie Retven unabhangig vom Gebirne wirfen und bas Gebirn nicht burchaus nothwendig gur Fortbauer bes Lebens fei; "Bom Baue bes menfchlichen Rorpers" (5 Bbe., Stantf. 1791 — 96; 2. Aufl., 1800); "De corporis humani fabrica" (6 Bbe., Frantf. 1794—1801); "De morbis vasorum absorbentium corporis hamani" (Frankf. 1795), worin S. ben wichtigen Ginfluß ber Saugabern auf tranthafte Buftanbe auseinanderfest; "Über bas Drgan ber Geele" (Ronigeb. 1796, 4.), worin er die Sppothefe aufftellte, bag bie Seele in ber in ben Birnboblen enthaltenen bunftformigen Kluffigfeit ihren Gis habe; "Tabula sceleti fominini" (Frantf. 1798); "Abbilbung bes menfchlichen Auges" (Frantf. 1801); "Abbilbung bes menfchlichen Sororgane" (Frantf. 1806); "Abbilbung bes menschlichen Organs bes Geschmads und ber Stimme" (Frankf. 1806); "Abbildung der menschlichen Organe des Geruchs" (Frankf. 1809) und "Über bie Urfache, Erkenntnif und Behandlung ber Rabelbruche" (Frankf. 1811). Auch schrieb er unter Anderm mehre Abhandlungen über die versteinerten Thier= refte ber Borwelt.

Somnambulismus bezeichnet zunachft bie Erfcheinungen bes Rachtwandelns, bas man auch Schlafwaffbein ober Traumwandeln nennt, ober ber-Monbsucht, wird aber auch überhaupt für die problematischen Zustände des thieris fchen Magnetismus (f. b.) gebraucht. Andere bebienen fich zur Bezeichnung bes in Rebe ftehenden Bustandes ber Benennung: Schlafwachen oder Traumwachen, weil im Schlafe ober Traume selbst eine Art wachen Zustandes, ein scheinbates Bewußtsein entsteht. Lepteres ist vielmehr ein Selbstgefühl, welches aber boch zuweilen bis zu einem fo hoben Grade ber Rlarheit fteigt, baf eine Art von Denten babei eintritt, wiewol bei biesem Denten ber Berftund nicht auf selbstbe wußte Beife, sondern durch den babern Instinct des Gefühls geleitet, thatig ift. Einen richtigen Begriff vom Somnambulismus tann man fich ohne einige nabere Renntniß ber Natur bes Schlafs und beffen Unterschied vom Bachen ummöglich verschaffen, da der Sommambulismus in aller Hinsicht ein Schlafzustand, eigents lich nur ein ungewöhnlich gesteigerter Schlaf tft. Der Schlaf ist nicht Mangel bes Rebens, fonbern ein anderes Leben als bas bekannte im machenben Buftanbe; nicht bas gange Leben wird durch ben Schlaf unterbrochen, sondern nur die Art des Le= bens. Whihrend im Schlafe bie bobern Spfterne bes organischen Leibes ruben.

bauert bas Leben ber niebern fort. Da nun bas psochische Leben vom phosischen nicht getrennt tft (f. Geift), fo folgt baraus, bas auch bie Seele im Schlafe nicht unthatig ift, und mabrend in biefem Buftande bie bobern Geelenfrafte ruben, werben bie niebern befte lebenbiger fein muffen. Die bobern Seelentrafte find Berfand und Bernunft und deren Ginbeit, bas Ertenntnifvermogen; die niedern Geelentrafte Gefühl , Phantafie und beren Ginheit , bas Ahnungsvermogen. Gin gleis cher Gegensat Menbart fich, in Bezug auf ben praftifchen Menschen, zwischen bem freien, felbftbewußten Willen und bem inftinctartigen Begehrungevermögen. Je ner ift vorbertichend beim gebildeten Menfchen, biefes außert fich übermiegend bei Rinbern, beim welblichen Gefchlecht, überhaupt bei Menfchen, die mehr Gemuth als Geift baben. 3m pfochischen Schlaf = ober Nachtleben, b. h. im Traume, tres ten alfo die niebern Seelenfrafte: Gefühl, Phantafie, Ahnungevermogen, bormaltend auf, mabrend bie Gesammtheit ber hobern, b. b. bie Intelligeng, rubt. Die Seele fintt alfo im Schlafe in einen niedern Buftand gurud, in ein Leben, bas bem ber frubeften Jugend und fogge bem Thierleben abnlich ift; fie wird in eine Welt ber Phantaftebilber eingeführt, in welcher ber Inftinct fatt bes vernunftigen Billens handelt. Das Erwachen ift Bechfel bes Lebens, ein Umtaufch bes niebern gegen ein boberes Leben, eine Rudfehr aus bem bewußtlosen Traumleben ins felbst= bewußte Tagleben. Da aber der Menfch nur ein Leben bat, ba nur eine Seele ben Leib regiert, fo tonnen Schlaf und Bachen nur verschiebene Stufen bieles einen Les bens fein. Gie muffen baber Abnlichkeit miteinander baben. Das Rachtleben ober ber Schlaf tann nur bas niebere Gegenbild bes Bachens, und umgetehrt, bas Ba= chen oder Tagleben nur das hohere Gegenbild bes Schlafs fein. Diese Uhnlichkeit muß alfo um fo beutlicher hervortreten, je bober ber Schlaf gesteigert wirb und in biefer Steigerung fich offenbart. Gine folche Steigerung ift nun ber Somnambu= lismus in feinen bobern Graben; er ift ein zu einer ungewöhnlich boben Stufe ausgebilbeter und baber eigentlich tranthafter Schlaf ober Schlafzuftanb, beffen Uhnlichkeit mit bem Bachen um fo taufchenber wird, je hober bie Intenfitat (Starte, Lebhaftigteit) beffelben fleigt. Und weil in Diesem Buftande Die niebern Seelenkrafte in einer ungewöhnlich hohen Wirksamkeit erscheinen, so haben Viele baburch fich tauschen laffen, und, vermoge biefer Tauschung, ben Somnambulis mus für einen viel hohern Buftand erklart als bas wachende, intelligente Leben, was aber irrig ist.

Mit biefen erften und nothwendigsten Grundlinien einer Theorie des Somnambulismus verbinden wir die von den Magnetiseurs gegebenen Erklarungen einis ger noch gang unerwiesenen Erscheinungen bes Somnambulismus. (S. Da gne tismus.) Es gehort hierher vorerft bas Bellfeben, eine Art finnlicher Bahrnehmung, die fich von ber gewöhnlichen im machen Buftanbe vorzüglich baburch unterscheibet, bag ber hellsehende Somnambul feinen besondern Sinn angeben fann, burch welchen er die Gegenstande mabrnimmt. Go bebarf er g. B. jum Sehen nicht bes Auges, jum Boren nicht bes Dhrs u. f. w.; benn biefe Tagfinne ruhen beim Somnambul und find für die Augenwelt verschloffen, die ihm jest auf andere Weise sinnlich offenbar wird. Wenn ber Somnambulismus ein Schlafauftand und baber ber (niebere) Gegenfat bes machenben Lebens ift, fo wird fich biefer Gegenfat auch in der leiblichen Organisation für die Sinne, in einem andern umb geringern Ginnapparat, ausbrucken. Für bie Tagfinne bient in organischer Sinficht bas Ropfnervenfpftem, welches in allen Sinnorganen hohern Ranges thatig ift, und das hirn ift bas Centralorgan für bas Sinnenspftem. Für ben Somnambul ift dieses hohere System der Sinne gelahmt, und ihm fteben, wahrend dies fes Buftandes, nur Nachtsinne ju Gebote, beren Organismus ein nieberes Rers venfpftem, namlich bas Sanglienfpftem (f. b.) ift, beffen Centralorgan bas Bauchgangstengeflecht (plexus solaris) in ber Magengegend, gleichsam ein hira von niederer Bedeutung, vorftellt. Dieses Sangliengeflecht ober die Magengegend

ift baber auch ber Sauptsis ber Empfindung und Bahrnehmung für die Somnams bulen; ein Sinn, ben man Allfinn genannt bat, übernimmt alle Arten ber Sinnfunctionen. Das Schauen bes Somnambulen ift aber auf bas erwähnte Rervengeflecht teineswegs befchrantt, fonbern es tann vielmehr im Somnambulismus die Rerventraft jedes Theils ber Saut bis gur Sinnfunction gefteigert werben. sodaß bie Somnambulen 3. B. mit den Fingerspisen, mit der haut der Augenlider, ber Stirn, ber Lippe, feben, boren, fcmeden u. f. m. Bum Gefen beburfen bie Somnambulen in ber Regel nicht bes gewöhnlichen (fosmifchen) Lichts; fie feben vielmehr burch ein anderes Medium, burch eine von ber Erbe, von irbifchen Rots pern, von ihnen felbst ober ihrem Magnetiseur ausstromenbe irbifche (tellurifche) Rraft, fur welche ihr Rachtauge (ber Allfinn) empfanglich ift. Diefe Rraft ift fur alle Rorper burchganglich (alle Rorper burchbringenb), und baber fommt es, baf bie Bellfehenden nicht nur alle innere Theile ihres eignen Leibes und anderer Versonen. mit welchen fie in Berbinbung (Rapport) fteben, sonbern auch, und zwar ebenso gut gur Rachtzeit als am Tage, in die Ferne feben tonnen, ohne daß zwischenlies gende Gegenstande ihrer Sehtraft hinderniffe entgegenstellen durften, ba für fie Als les burdfichtig ift.

Gine andere merkwürdige Erscheinung bes bohern (pspchischen) Somnambu-Usmus ift bas Kernsehen in der Zeit (Divination), welches burch ben innern Nacht= ften (Gefühl und Instinct) vermittelt ift. Das intelligente Fernsehen in der Zeit geichieht burch berechnenbe Thatigleit bes Berftanbes und ber Bernunft. Das fomn= ambule Fernsehen reicht in ber Beit weiter und ift viel ficherer als bas intelligente. Das Boraussehen bes Somnambuls ift ein lebhaftes Borahnen, ein Kernfühlen in ber Beit; ihm werben die Gefete, nach welchen funftige Ereignisse erfolgen mufsen, unmittelbar im Gefühl ober durch Instinct offenbar. Das Borberseben soge= nannt jufalliger, namlich geschichtlicher, Begebenheiten ift fur bie berechnende Intelligenz meift eine schwierige, in der Regel unlosbare Aufgabe, weil bazu die Ent= wirrung eines verwickelten Busammenhanges und die Enthullung verborgener Trieb= febern erfoberlich mare. Dagegen bebarf es für bas Divinationsvermogen bes bell= febenden Somnambuls oft nur einer ernstlichen Richtung ber Aufmerksamkeit auf ben Gegenstand ber Aufgabe, um bie Scheinbar jufalligften Erscheinungen ber Bu= Bunft-mahrzunehmen. Aber beffenungeachtet ift ber Somnambulismus tein bobe= rer Buftand als bas fur bie Bufunft verschloffene intelligente Leben; benn auch Thiere bliden ober vielmehr fuhlen, auf ahnliche Art wie ber Somnambul, in bie Zukunft, indem fie durch die Außerungen ihres Borgefühls das kunftige Better angeigen. Das helle Fernsehen in ber Beit findet übrigens bei Somnambulen ebenso= wol rudwarts in die Bergangenheit, ale vorwarte in die Butunft fatt. Die poetis fche Sprache, in welcher oft die belliebenden Somnambulen reben, deutet ebenfalls. wenn man fie mit ber Sprache ber Wiffenschaft vergleicht, auf teinen bobern Buftand. Denn die Runft, mithin auch die Poeffe, fteht nicht hoher ale die Wiffen-Schaft, sondern, umgetehrt, biefe bober als jene. In ber Runft find Gefühl und Phantafie, in der Biffenschaft die bobern Rrafte der Bernunft und bes Berftandes wirkfam. Auch ber prophetische Traum rebet oft bie Sprache ber Poefie und ftellt seine Anschauungen in ber Zukunft symbolisch, in bedeutenden Bildern bar. Die Bifionen der Somnambulen verrathen daher die innige Verwandtschaft des Somnambulismus mit dem Traume. Sie feben verftorbene Bermandte und Befannte, und haben Erscheinungen von Engeln und Damonen, die fie für wirklich auftres tende Personen halten. Auch der Traumende halt Alles, was ihm erscheint, für Wirklichkeit; und gleichwol ist es, in beiden Zustanden, im Somnambulismus wie im Traume, die Phantafie, welche, plaftifch wirtend, die Gestalten schafft, die innern Unschauungen verkorpert und also gleichsam als bilbende Kunstlerin auftritt. Metkwürdig ist es, daß die Somnambulen sich ihres Traumes in vollen Bewußtfein nicht erinnern. Ibiofomnambulismus wird ein fomnambuler Buftanb

genannt, wenn er, ohne von einem Magnetiseur burch absichtliche Einwirkung kunstlich erzeugt zu sein, im Verlauf einer Krankheit hervortitt. Iblosomnambustismus wäre sonach ein sethständiger, dies durch die eigne organische Krast eines Menschen erzeugter Somnambulismus. In diesem strengen Sinne gibt es abet, döchst wahrscheinlich, keinen Iblosomnambulismus, und man darf nut einen solschen darunter verstehen, der nicht absichtlich oder kunstlich, sondern zusällig erzeugt ist. Denn bei reizdarem Zustande, welcher in Nervenkrankheiten stattsindet oder in einer besondern Empfänglichkeit besteht, können andere magnetisch wirkende Substanzen, z. B. Wetalle, Wassermassen u. s. w. in der Nähe des Kranken die Stelle des menschlichen Magnetiseurs vertreten, wie es z. B. in der Rhabdo um antie (s. d.) der Fall ist. Daher mussen auch das Nachtwandeln und die Mondalucht als Arten des Iblosomnambulismus im lehtern Sinne betrachtet werden.

Die wiffenschaftliche Kenntniß bes Somnambulismus gewährt einen aufbellenden Blick in bas Dunkel ber Borzeit und zeigt uns einen wesentlichen Untericieb mifchen ber alten und neuen Beit. Für bie wiffenschaftliche Ansicht, welche bas Befen bes Somnambulismus von feinen Formen, namentlich von benfenigen Kormen zu unterscheiben weiß, in welchen er in der neuesten Beit als psychische Rrankheit, als ungewöhnlich gesteigerter Schlaf und Traum erscheint, ift namlich ber Somnambulismus teine neue Entbedung, fonbern eine fcon im grauen Alterthume in mandetlei Gestalten vortommende, jedoch ihrem Befen nach unerfannte Erfcheinung. Der Sang ber Bilbung bes Menfchengeschlechts ift Auffteigung von niedern zu bobern Bilbungestufen, ein allmäliges Loswinden von einem inftinctartigen, unbewußten Gefühlsleben und Kortidreiten zum Selbstbewußtsein. In ber alteften Zeit gab es noch keine eigentlich wiffenschaftliche ober intelligente Bil bung, und fetoft in ber fpateen Beit bes Alterthums erscheinen bie Wiffenschaften mebr im Charafter ber Runft und baber in poetischer Darftellung. Die Bilbung ber Alten war vorherrschende Gemuthebilbung, theils religiose, theils Runftbila bung; Gefuht, Phantaffe, Uhnungevermogen waren bie herrichenben Potengen diefer Bilbung. Wenn alfo fcon bas wachende Leben ber Menschen in ber alten Beit bem Somnambulismus verwandt oder felbst ein unvolltommener Somnams bulismus war, so muffen bei ihnen im Schlafe um so mehr somnambule Ericheis nungen bervorgetreten fein. Diervon gibt auch die Gefchichte hinlangliche Beuge niffe. Die Traumweiffagungen g. B., ber Tempelichlaf ber Alten, bie Borberfas gungen ber Inspirirten (ale bobere somnambule Erscheinungen im machen Bus ftanbe), die Sibollen und Dratel ber Alten, ber marnende Damon ober Schubgeift u. f. w., find deutlich genug als ibiosomnambule Erscheinungen in der alten Zeit charafterifirt. Da nun bas Sanbeln ber Menfchen in somnambulen Buftanben einen andern Charafter haben muß, als bas handeln im machen Buffande, ba es eigentlich ein Magnetiffren, ein magnetifches Ginwirten von Menfchen in magnes tifchem Buftande auf andere Menfchen und Gegenftande ift, infofern es aber nicht als foldes begriffen, fondern für übernatürliches Wirten gehalten wirb, als magia fces handeln, als Bunderwirtung erscheint, so verbreitet die wiffenschaftliche Renntnif bes Comnambulismus und überhaupt bes thierifchen Magnetismus auch über diese Sattung von Erscheinungen aus der alten und neuen Zeit ein neues Licht. wood auch die Bunderheilungen in Betrachtung tommen. Der Glaube ift ber Gegenfat bes Biffens. Diefes gebort ber Intelligenz, ber Glaube bagegen bem Bemuthe an; jenes ift Attribut ber Tagfeite, biefer ber Rachtfeite ber menfchlichen Dinde ; baber bes lettern magnetifch beilenbe Rraft. Aber ber religiofe Glaube, ber reflaide glaubige Bille beilt fcmell, und bie magnetischen Guren unserer Beit geben langfam von ftatten. Dies hat man gum Saupteinwurf gegen bie Ertlarbarteit ber Bunderheilungen aus der Theorie des thierischen Magnetismus gemacht. hat man aber nicht bedacht, daß bie langfamen magnetischen Guren von wiffenschafte Conv. Ber. Achte Auft. X

lichen Arzten verrichtet werben, und daß bas intelligente Leben die magnetische Mitfamteit fcmacht, ba es, als Tag = ober machenbes Leben; feiner Retur gemak antimagnetifd wirft. Der Mangel an energifder pfpchifchenagnetifder Reaft muß bier burch organische Einwirdung erfett werben, welche für fich allein nur langfamen Erfolg hat. Der intelligente, auf wiffenschaftliche Grunde geftute Glande ift baber fomach gegen bie Rraft bes unmittelbaren, miffenfchaftslofen religiofen Glaubens und Willens. Und je größer die Energie einer magnetischen Rraft ift, besto schnellere organische Beränberungen muß fie berporbringen konnen. Zuch verrathen die Wunberheilungen ihre magnetische Natur zugleich baburch, bag bei ihmen bie Birtfamteit ber pfpchifden Rrafte baufig burch organifche Ginwirkung. 3. 28. Sanbe auflegen, Anblasen u. f. w. unterstügt wird. Ubrigens ist ber religiose Glaube nicht auf die alte Zeit beschränkt, und baber ift es in der Debnung, wenn moch genemman tig, wie in jeber frühern Zeitperiode, mweilen startglaubige Manfchen ohne wissen-Schaftliche Bilbung auftreten, welche bie Gabe beurkunden, schnelle magnetische ober logenannte Munbercuren zu verrichten , beren Gelingen ihnen Ruf und ftarten Bulauf verschafft. Bal. Riefer's "Splem bes Tellurismus ober therifden Magne

tismus" (2 Bbe., Lpg. 1822).

Somnus, bei ben Griechen Sppnos, ein Sobn bes Grebus und ber Racht, ober allein ber Nacht, Zwillingsbruber bes rubegebenden (nicht bes fomstereilenben ober furchtbaren) Tobes (Thanatos), ift ber Gott bes Schlafe ober Schlummers. Er mobnt am Gingange jum Gebiete bes Gabes and meftl. Enbe ber Welt mit bem Tobe in Einem Palafte, wo er nie die Sonne erhiidt. Rubig und fanft wallt er über Meer und Erbe bin. Bei homen fucht ihm June in Lemnos auf, als fie den Jupiter einschlafern will. Er lebte bier, weif er bie Rumpbe Pasithea liebte, die bei Aphrodite war, und weil er hier besonders vereint wurde. Doch war bies nicht sein beständiger Wohnert. June bat ben machtigen Sypnos, ben Beherrscher ber Menschen und unsterblichen Gotter, bie Ungen bes Gemabls einzuschläfern, sobalb fie ihn liebend umarmt haben wurde, und versome ihm bas für einen fconen, mit Golb belegten Schemel, von Dephaftos verfertigt. Sponos weigerte fich; benn er batte fcon einmal ben Berfuch gemacht, als Juno ben hercules nach Ros verschlug, ba wollte Jupiter, babuech erbittett, ibn aus bem Dlymp in das Meer fchleubern. Raum tonnte er fich ju feiner Mutter, ber Racht, retten, und blos aus Achtung gegen biefe schonte ihn Jupiter. Enbitch verspruch thm Juno die Pafithea gur Gemahlin. Diefer Lodung gab er nad. Er fette fich auf eine hohe Tanne, verbarg fich unter bie Broige und ichlaferte ben Gott ein. Die Dichter haben ihn in ihren Werten mit viel reicherer Staffage bameftellt als bie Runftler, die ihn als Schlafendes geflügeltes Rind mit Mohn in den Dand, purveilen auf einem Lowen ruben laffen, mabrent Eibechfen mament babei wachen. Bei jemen breitet er die Flügel der Bergeffenheit über die Tris und besprengt die Angen mit bem Waffer aus Lethe. Much fest er fich auf die Augentider und umfchattet die Menschen mit seinen Flügeln. Dvid läßt ihn bei den Stothen und Rimmerlern in einer Berghöhle wohnen, wo fein Sonnenstrahl eindringt und Alles mit Rebel bebeckt ift. Rein wachsames Thier, kein rauschender Baum florte hier die ewige Ruhe; aber ber Fluß Lethe ging unter bem Felfen bervor und wiegte, fanft mur meind, Alles in Schlaf. Am Eingange ber Bohle wuchfen Mohn und andere markotische Pflanzen. Somuns, von Traumen umgautelt, lag in ber Sible auf einem mit schwarzen Deden umbangenen Bette von Chenholz. Rach Statius war eine Sohle in Athlopien sein Aufenthalt, vor welcher die Bergeffenheit und Enigheit ihren Sig hatten, und das Gerausch, damit es die ewige Stille nicht fiere; abhiels ten. - Sorgenlos lag er hier auf einschläfernden Blumen in der Höhle, und Schas ren buntler Traume umschwebten ibn.

Sonate nennt man ein Instrumentalftick, welches verschiedene Empfinbungen in verschiedenen Sagen, dem Charafter des spielenden Inftruments

penady, mastenden foll. Es war wenigftens urfprüfiglich ein enfactes Muffellud, beien mais pflegte bas Instrument nicht mehrfach zu beseten; auch Withen bie minfitalifden Gebanten, weiche beni Charafter eines pielenden Inftruments gemäß folm follen, teineswegs fo vielfach und verwickelt fein wie in einem mehrfifmmigen Rufframentaffliede. Fruber febrieb man Sonaten nur für Ein Infiremment, befons bers für ble Bibline, fpater und gegenwärtig fast ausfchließend für bas Clavfer. Und is wer bie Sonate gleichsam ber Monolog eines Juffruments. (G. Solo.). Roch fpater tamen erft bie Sonaten auf, in welchen bas Clavier ober Rorteplatio von anbein Instrumenten , 4. B. Bfoline ober Riete , Born , Clarinette begleitet wurde; boch nannte man biefe auch wol Duos ober Brios. 288 Infterinientalfied will bie Sougete Euwfindungen obne Worte ausbruden, und ba fie biefes bem Charafter eines ober weniget Inftrumente gemäß thut, fo erflart fich wohl, warum bie Sonate vorzüglich ein Spiel ber Tone wird (Rlangfbud), bas weniger im Einzelnen ale im Gangen Gamiteriftifchen Ausbrud hat. Der Ausbrud ber Sonate ift enbs lich durch ben Charafter bes Inftruments beflimmt! eine goberung, welche bie meisern Sonatencomponifien nicht fimmer vor Aufen gehabt haben. Sie wurde fich vom Inferimentaleoneert nut baburch unterfcheiben, buf es bier micht auf Leiftuns gen boberer Aunftfertigleit abgefeben ift und bas concerifpielenbe Inftrument nur inft biefett aus ber Begleitung ber übeigen Suffrumente herborteitt, bagegen in ber Sonate mit weniger Anftrengung unter geringerer Mitwirtung bas fpielenbe Inftrument feinen Sparafter entwideln foll. In Sonaten für mehre Juftrumente wird entweber bas Pauptinftrument nur unterflütt und verfturft, 3. B. bei vielen mit Bioloncello begleiteten Clablerfonaten, ober bie Inftrumente fuchen abwechfelind fich in bem Ausbeuck einer Sinbfindung und Ausführung eines mufikalifchen Stundgebantlens zu vereinigen; so erweitert fich bie Sonate gleichsam gum Dialog ber Sinftruntente, welcher, was bas harmonische Berbattnig ber Stimmen anlangt, in dem Quattett (f. d.) die Form bes volltommenen mufttatifchen Gefprache ent; balt, von welchem fich mithin bie urfprungliche einfuche Sonate allerbings bedeutend unterfcheibet. Die Babl und Anordnung bet Sage war fonft einformig be-Afterine. Gewöhnlich begann bie Sonate mit einem muntern Sage in mafiger Bes wegung, ein Andante ober Abagio folgte; hierauf Menuet mit Erio (flatt beffen neuerlich bas Schergo) und enblich ein Rondo ober Prefto; flutt des zweiten, brits ten ober lebten Sabes beblent man fich auch ber Barlationen. Aberbaupt bat man gegenwartig mit Recht die alte Korm ber Sonaten verlaffen und ichreibt Sonaten von zwei, brei und vier Saben. Immer bleibt fie jeboch ein ausgeführtes Dufit: fifet, in welcheth bie Sase burch einen gemeinschaftlichen Charatter zusammenbangen, und jebe Empfindung fich gehorig entwidelt. Weniger ift bie Sonate gegena wartig nach ber Phantaffe bin begrengt, gu welcher Alles hinfflegi. Dan unterichels Det übrigens Sonaten zur Ubung für ben Anfänger; an fie kann man in hinficht ber Erfindung billigere Boberungen machen, befto groffere in hinficht bet Methodes und Sonaten für ben fertigen Spieler. Sine leichtere, sowie eine Aeinere, aus wes niger ausgeführten Giben beffebende Sonate nennt man Sonatine. Die Componiften, welche bie meifterhafteffen Sonaten fur bas Pianoforte geschrieben haben, find Baid, Bayon, Mogart, Beethoben; ferner Clementi, Cramer; unter ben Reneim Summel , R. M. v. Weber , Mofcheles , Ralkbrenner und Fielb.

Sonde heißt in der Schiffskunft das Bleiloth (f. d.); in der Chirurgie ein Inftrument jut Unterfuchung ber Bunben; baber fonbiren, fo-

viel als meffen, die Tiefe ergrunden, und figurlich Emas ausforschen.

Sonet't hefft eine meift auf 14 gleich tange Beilen beschräntte Berbund Reinsforin, die in Stallen, wie es fafeint, aus einheimischen Clementen bervorgegangen, gundenft auch fier ju vollenbeter Runftgeftalt ausgebilbet murbe. Zwat finden fich die Ramen son und nondt fcon fruher bei ben provenzallichen

Dichtern, aber nur in allaemeiner Bebentung für Lieb und Liebweise überbaumt. Fra Suittone von Aregio, geft. 1295, wird als ber erfte nambafte ital. Dichter genannt, ber bem Sonett in Italien jene regelmäßigere Geftalt gab, bie von Petrarca jur bochften Bollenbung gebracht warb. Seit bem 16. Jahrh. warb daffelbe, nach bem Borgange ber Staliener, in Frankreich mit Borliebe bearbeitet, fant aber bier balb als bout-rime gum leeren Bis: und Reimspiel berab. Auch in England fand es, obwol mit minder ftrengem Festhalten an ber uripring= lichen Runfiform, um biefelbe Beit Aufnahme. In Deutschland tam es querft burch Wedherlin und Dpis zu Ehren. Der Name: Rlanggebicht, mit bem fie bas frembe Runftwort nur ju treu überfesten, tonnte leicht bie Deinung veranlaffen, als ob das Wesen des Sonetts lediglich ein musikalisches sei. Und wirklich erschien nach jenen Borgangern, nur nicht in ihrem Geiste, eine solche Menge schlechter Sonette, bag fcon Joh. Rift, geft. 1667, febr ernftlich gemeinte Riagen über "ftumpernde Sonettenschmiebe" erhob. Go tam bie Form in Bergeffenbeit, bis fie, nach mehten verungluckten Berfuchen, 3. B. Beftermann's (1765), von Burger wieber ins Leben gerufen murbe. Som folgten A. B. Schlegel, Lied. Movalis, Graf von Loben, Rudert, Graf von Platen u. A. S. Rasmann's "Conette ber Deutschen" (3 Bbe., Braunfchw. 1817). Bas ben bem Conett eignen Mechanismus ber Form betrifft, fo besteht daffelbe in der Regel aus 14 elffolbigen Beilen jambifchen Mages und enthalt zwei hauptabtbeilungen von ungleicher Lange, von benen die erftere in zwei vierzeilige (Quabernarien, Quartette ober Quadrains), die lettere aber in zwei breizeilige Strophen (Terzinen ober Terzette) zerfallt. Jebe ber beiben Sauptabtheilungen bat ihr abgeschloffenes Reimgebiet, fo namlich, daß bie beiben Quabernarien burch zwei viermal wiebertehrende Reime sich verschlingen, in ben beiben Terzinen aber je zwei und zwei oder je brei Berfe zusammenreimen. Die Stellung der Reime tann in den beiben vierzeiligen Strophen eine breifache fein : entweder fo , daß die erfte , vierte , funfte und achte und ebenso die dazwischen liegenden vier Zeilen eine Reimverschlingung bilden (gefchloffener Reim, rima chiusa), ober bag, mas feltener ift, bie Reime regelmäßig miteinander abwechseln (Wechselreim, rima alternata), ober bag, was noch feltener vortommt, beibe Beifen verbindend, bas erfte Quadernario mit wedfelnden, das zweite aber mit geschlossenen Reimen gebildet wird (gemischter Reim, rima mista). In ben beiben breizeiligen Strophen herrscht entweber ber gebritte Reim (rima attorzata) mit zweimaliger Wiedertehr berfelben Reimfolben, ober ber Rettenreim (rima incatenata) mit brei Reimen, die ebenfalls wieder auf mannichfaltige Beise gestellt und untereinander verschlungen werden tonnen. (S. Strophe.) Indeffen finden fich bei ben Stalienern mancherlei Abweichungen von diefer Rormalform. Dabin geboren die fogenannten Anafreontischen Conette, mit furgern, meift achtfolbigen Beilen; ferner bie gefcweiften, mit einem Anhange (coda) von einer oder mehren dreizeiligen Strophen; endlich der Sonetten-Frang, ber aus einem burch gleiche Reime verschlungenen Collus mehrer Sonette besteht. Jene beiben obengenannten hauptabtheilungen sind nicht blos willfürlich erfonnene, bebeutungslofe Formen, fondern bervorgegangen aus dem Wefen bes Gebantens, ber fich unwillfurlich in Sas und Gegenfas, Bild und Gegenbild zerspaltet und einigt. Es muß daber nach ben ersten acht Zeilen ein Rubepunkt, ein Abschnitt auch in bem Gedanten eintreten. Dem Sonett liegt meift ein einfacher, aber bebeutenber Bedante gum Grunde, welcher mit einer größern Breite als im Spigramm ausgesprochen und mit dem Zauber des Reims umkleidet ift.

Sonne. Diefer prachtige himmelstorper, von welchem Licht, Barme und Leben ausstromt, hietet ben Anblid einer treisrunden und glanzenden Scheibe bar, aus welcher Erscheinung, mit Berücksichtigung der Beobachtungen, zu denen die Sonnenfleden (f. b.) Beranlassung gegeben haben, folgt, daß diefes Gestirn eine der Augelgestalt sehr nahe kommende Form habe und sich

in einer Beit, bie man etwa auf 25% Tag feftfeten tann, um feine Uchfe brebe, indem nur eine Kugel dem Auge unter allen Stellungen auf die angegebene Art ericbeinen tann. Die mabre aftronomische Beziehung ber Sonne nicht nur zu bet Erbe, fondern überhaupt zu allen haupt : und Rebenplaneten unfere Spfteme, ber zufolge fie in bem einen Brennpuntte fehr wenig ercentrischer Ellipsen liegt, welche bie erftern, in Begleitung ber lettern, um biefelbe beschreiben, tennen wir feit Repler's (f. b.) Beit. Ihre mittlere Entfernung von ber Erbe beträgt, ben neueften Beobachtungen ber Aftronomen gufolge, 20,665,838 geogr. Deilen: eine Entfernung, zu beren Durchwanderung eine Kanonenfugel, wenn fie ununters brochen 600 F. in jeber Secunde gurudlegte, bennoch gegen 26 Jahre brauchen murbe. Der icheinbare Salbmeffer ber Sonne beträgt gur Beit, wo fie fich in ber mittleren Entfernung von ber Erbe befindet, 960% Secunden, und er andert fich im Berhaltniffe mit ber Entfernung ber Sonne. Mus bem Scheinbaren Salbs meffer ber Sonne in Berbindung mit ihrer Entfernung von ber Erbe folgt, bag ihr mahrer halbmeffer 96,238 geogr. Meilen beträgt. Ihre Dberfidche enthalt baber aber 116,000 Mill. Quabrat : und ihr Körperinhalt über 3000 Billionen Kubitmeilen, so bag fich aus ber Sonne über eine Million ber Erbe gleiche Rugeln bilben liegen. Dit Recht fagt baber Biot, bag bie Erbe nur als ein Sanbtorn gegen bie Sonne erfcheint, bie boch nur wieber ein Duntt im unermeflichen Simmelbraume ift. Auch die Daffe ber Sonne ift ungeheuer, da fie die Daffe aller Planeten ihres Spftems jusammengenommen bennoch gegen 800 Dal übertrifft. über die physische Beschaffenheit des Sonnenkörpers sind die Aftronomen von jeher verschiebener Meinung gewefen. Rach ber von Berfchel aufgestellten Sypothese, bie am meiften Bahricheinlichkeit fur fich bat, ift bie Sonne ein mit einer ungebeuern, beständig von leuchtenden Bolten erfüllten Atmosphare umgebener, fin fich aber finfterer Rorper, auf beffen Oberflache fich, gleichwie auf ber Erbe, Berge und Thaler befinden. Indem fich jene leuchtenden Wolfen an einzelnen Stellen gus weilen zurudziehen und somit ben Sonnenforper theilweise entblogen, entfteben bie Sonnenflede. Diefe Meinung scheint vor ber Anficht von Laplace, ber fich bie Sonne als einen brennenden Rorper vorstellt, ben Borgug zu verbienen, weil fie uns den erhebenden Gebanten ber Bewohnbarteit biefes Geftirns faffen lagt, welder fich mit ber weisen Raumnugung einer gutigen Allmacht beffer verträgt. Bgl. Littrom's "Populaire Aftronomie" (2 Bbe., Wien 1825, m. S.), und Schubert's "Bermifchte Schriften" (4 Bbe., Stuttg. 1827).

Gonnenbahn, f. Efliptif.

Sonnenberg (Frang Unt. Jos. Ignag Maria, Freiherr von), biefer burch fein bichterifches Genie, noch mehr vielleicht burch fein trauriges Enbe in ber Blute der Sahre berühmt geworbene Jungling mar ju Dunfter in Weftfas len 1779 geboren. Bon Kindheit auf scheint seine kuhne, riesenstarke, aber uns geregelte Phantafie das Übergewicht über die übrigen Seelenkrafte behauptet zu has ben, und da durch seine Erziehung bieses Wisverhaltniß nicht aufgehoben wurde, fo trat es, als er fich in einer bedeutungsvollen Zeit ohne bestimmten Wirkungs= Ereis fah, nur noch greller hervor und rif ihn endlich in ben Untergang. Bereits auf bem Symnasium zu Munfter entwarf er nach Rlopftod's "Deffiade", mit ber er jufallig befannt wurde, ben erften Plan ju einem Epos: "Das Beltenbe" (Bb. 1, Bien 1801), das alle Fehler eines regellofen gigantifchen Umriffes, einer meift fowulftigen, unnaturlichen Diction und einer wilben Phantaffe vereinigt. Bielleicht mehr um frembe als eigne Bunfche zu befriedigen, studirte er die Rechte. In seinem 19. Jahre machte er eine Reise durch Deutschland, die Schweig und Frankreich und nachher durchwanderte er Deutschland nochmals. Spater lebte er zurückgezogen in Drakendorf bei Jena und in Jena. Hier arbeitete er an einem zweiten Epos: "Donatoa", einem Gemalbe bes Untergangs ber Welt, welches bergeftalt feine ganze Seele erfulte, baf er Schlaf und Speife, Umgang und jede Lebensfrende baffür aufenferte. Alein seine überspannte Ratur zersickte sich durch ihre eigne Kraft; er endigte freiwissig sein Leben am 22. Nov. 1805, indem er sich zu Jena aus dem Fenster fürzte. Schatte die Dichtkunst zu seiner eigentlichen Sphare gewähle, und würde darin, dei einer harmonischen Ausbildung seines Innern, gewiss eines Bleibendes geleistet haben. Sein "Donatoa" zeigt ihn als einen Racheisener Ropstocks. Bei allen Fehren in Plan und Ausstübeung sindet man in einzelnen Stellen Tiefe und Fülle, Kraft und Hoheit und eine tiefe Innigkeit des Gemuthe. Gruber gab nach S.'s Aode den "Donatoa" mit einer kebensbeschwisung des Dichters (2 Bde., Halle 1806) und dessen übrige "Gebichte" (Rudolft. 1809) heraus.

Connencyflus, f. Cyflus.

Sonnenfele (Jof., Reichefreiherr von), ein verdienstvoller Schriftfiels ler, geb. ju Mitoleburg in Mabren 1733, ward bei ben Viariften baselbft erzogen und galt, obgleich fein Beift menig gebilbet mar, für einen ihrer beften Schiller. Bus Mangel an Aussichten befferer Art ward er in feinem 16. Sabre Golbat. brachte es in funf Sabren bis jum Unteroffizier und lernte von überkaufern aus Frankreich und Italien frang, und ital und nebenber auch bobmifch. Ginige alte beutiche und frang. Schriften verbarben feinen Befchmad mehr als fie ihn bilbeten; indeffen las er boch, mas er nur erhaschen konnte. Rach Ablauf feiner Dienstzeit ftubirte er zu Wien die Rechtswissenschaft und wohnte ben Borlefungen bei, welche fein Bater, ber jub. herkunft mar, einigen Orbensgeistlichen über bie bebr. Sprache bielt; pagleich gab ibm fein Bater Unterricht in ber rabbinischen Sprache, und da er auch hierin große Fortschritte machte, ward er bemselben als Interpres bes Bebraifchen bei ber nieberoffr. Regierung abjungirt. Bugleich arbeitete er, um fich praktifche Rechtstenntniffe zu verschaffen, als Gebulfe eines Juftigbeamten. und fuchte besonders fich grundliche Renutnig ber beutschen Sprache ju verschaffen. Enblich trat er mit einigen deutschen Aufschen als Schriftsteller auf, und der Beifall, womit fie aufgenommen wurden , beftartte ibn in bem Borfage , fich gang ber beutichen Literatur zu wihmen. Nachbem er fich vergebens um eine Professur in Bien beworben batte, mußte er die Stelle eines Rechnungsführers bei ber ebema-Agen Arrierengarbe annehmen. Daburch warb er mit Petrach, bem erften Lieute= nant biefer Sarbe, befannt, ber ihm 1763 jur Labrftelle ber Staatswiffenschaften auf ber Universitat zu Wien verhalf. Durch feine Freimuthigkeit jog er sich balb Reinde ju, ließ fich aber nicht in feinem Gifer für die Beforberung ber Biffenschaf: ten, die Ausbildung der beutschen Sprache und die Auftlarung seines Baterlandes Rach bevor Beccaria auftrat, hatte bereits S. burch eine feiner Schriften bewirft, baf in ben offr. Staaten bie Rolter abgeschafft wurde. Tros ber Bemubungen feiner Keinbe, ihn als einen Religionsspotter und Dajeftatsverbrecher zu Rurgen, marb er von ber Saiferin jum Rath, 1779 gum wirklichen Sofrath bei ber geheimen bohm, und oftr. hoftanglei und jum Beilitet ber Studienhofcommiffion ernannt und 1797 in den Reichefreiherrnftand erhoben. Er starb am 26. Apr. 1817. Seine Schriften, Die gesammelt erfchienen (10 Bbe., Bien 1783-87) find nicht Berte von großer Erfindungetraft, aber freimuthig und reichhaltig an ebeln, menfchenfreundlichen Gefinnungen. Er bat im veinlichen Rechte, in ber Policei und im Finangwefen Berbefferungen gelehrt und burchfeben belfen, bie ibm jum unvergeflichen Rubme gereichen. Auf ber Biebne und in ben Donfalen feines Baterlandes führte er einen beffern Gefchmad ein, und in feinen Werken findet man bas Gebrungene und Glanzende mit Ginfalt und Leich= tigleit, feinen Dig und Satire mit rubrenber ober frafender Moral vereinigt.

Sonnenferne, f. Aphelium.

Konnenfinfternis. Eine Sonnenfinffernis entsteht, wenn fich ber Rond zwischen einen irbischen Beobachter und die Sonne so ftellt, daß baburch für biefen Beobachter bie Sonne gang ober gun Theil bebeckt, mithin ihm und bem

Mette ber Erbe, wo er fich befindet, bus Sonnenticht in bem namtichen Malie entringen udrbe morans benn folgt; ball Sommenfinfterniffe mir ter Beit bes Dens manbes modelich find. Rach ber firmilitaen Babenehenung giebt fich bebei eine bums Bale Scheibe von Abend gegen Morgen vor ber Connenfchelbe bin und fcheint fie au soefinftein. Miete biefe Buffinfterung ber Sonne ift une fchefnbat, ba fie ein Lauchaenber Adeper und beiner Werfinftenung unterworfen ift. Die bimble Schelbe ift niehmehr ber Wond, beffen der Gonne abgefehrte und der Etbe jugemandte, folglich buntle Geite toir erbliden, wahrend er ant feiner ber Gonne jugelehrten Seite bie Straften berfelben aufflingt. Berfinftert wird babei alle meber bie Sonne moch ber Dond, fonbern bie Gebe, welche bei ber Bonnenfinftemiß in bemfelben Ralle ift, wortn ber Mond fich bei ber Mondfinflorbie befinder, nur mit bem Unterfebiebe, daß bie Berfinfterung auf ber Erbe felten verfit beinertbar wird, da ber Mont um so viel fleiner ift ale bie Erbe; man neunt besmegen auch Das, mas von ber Erbe und gefehen bine Connenfinflernift ift, eine Erbftaffer mit, febaib man ben Borgang auf einen anbern Puntt bes Beitrannes . 2. MR auf ben Donb, bezieht, mes in ber That nicht bie Sonne, fonbern ble wittlich in ben Schatten bes Leitern tretenbe Erbe verfinftert gefeben wirdt. Die Sonnenfinfterniffe find entweder partielle, b. b. folde, me bie Sonnenfcheibe gum Theil verbedt wirb, ober totale, b. b. folde, wo ber Mand bie gante Commenfcheibe bebedt. Total und zugleich central fann eine: Gonnenfinfternie, nur fein, wenn fich bie Sonne gerade in ber Sonnenferne, und ber Dond in ber Erbniche befinden, derne in biefem Kalle ift ber fcheinbare Durchtneffer bes Mondes 2 Min, und 7 Ger. großer ald ber ber Conne. Die Dauer einer folden Connenfinfterniß fann fich auf 3 Min. 44 Gec. erstreden. Ift ber fcheinbare Durchmeffer bes Montos Reiner als ben Sommenburchmeffer, fo erreicht bie Spike bes Dembisbattenfearls bie Erbfläche gar nicht, und in biefem Falle tann es fich ereignen, baf bie Meinere dennette Mandicheibe bie Sommenfcheibe fa bebedt, bag von lenteter mer ein beller Ming ju feben id. Eine folde Sonnenfinfternif wird eine ringfhunige gemannt man fab beren 1764 per Cable, Galais und Pelle in Lappland. Bei totalen Sonnenfinfterniffen follte, wie alte Chronifen engahten, vollige Nacht eintreben, bie Sterme follten fichtbar werben, und bie Bogel, in Bermirmung gefest burch bie ploglich eintretende Racht, angfilich umberfletbern und gete Erbe fallen. Zuch die übrigen Abiere follten Bangigkeit gezeigt baben, als als durmd eine ansergedentliche Beranderung in der Ratur vorginge. Allein in der neuten und nemeften Beit besbachtete totale Sonnensimfermisse haben von allen biesen Enicheinungen nicht eine einiege mahrnehmen laffen, und ba bergleichen Berfinftennengen überhaupt febr falten find, fo einften bie Menfchen, bie in altern Beiden banen gefchrieben haben, tool anaftlicher gewesen sein als die Bogel und die Abiere. Bernettmiffe allee feit Antong ber christichen Beitrechnung vongefallenen Finftermiffe gibt "Lart do véri-Sar les dates" (Der: 1770, Sel.), und eine vollftanbige Berpchung affer Convenfinstemissen in 1816 — 1900 gab Hasaside unter dem Aftel "Kolipsen 190lie cie." ne Prog herens.

Commensite de. Man erblickt auf der Sommenschribe oftmals Fleden vom unordentlichen Gestatt und in geößerer oder geringeren Ausst. sie erscheinen in der Mitte schwarz und am Rande mit einem weißlich grauern Nebel, wolcher aber auch oft in große Flächen ohne jenen erkenduren schwarzen Kenn gersließe. Sie entstehen und verschwinden zuweißen mitten auf der Sonn schwell zur ohne alle bewerkham Renniassung; häusiger aber siehe man sie schwa gebildet am ofts. Rande eintweten, sich nach dem west. Kande bewegen, an welchen sie sich, um gebild 13 Tage nach ihrem ersten Erschienn, wieder aus dem Gestate verlieren und hienauf nach eines nur wenig längern Zeit am ost. Rande wieder hervorkpunnen. Die gange Erscheinung trägt sich so zu, als wenn diese Finken in etwa 27 Tagen einen Umlauf um die gange Squye machten: im Ansang des Jun. der

febreiben fie wahrend ihrer Sichtbarteit von R. nach G. binabaebende gerabe 26 nien auf ber Sonne; in ben folgenben Monaten fangen fich biefe Babnen an que frummen und bilben Ellipfen, beren Sohlung fich aufwarte tehrt und beren Eroffmung fich fpater erweitert; fodann wiederholen fich biefe Geffalten ; nur im umgetehrten Sinne ber Richtung, und bie Periode beträgt gerade ein Sonnenfahr. Man erflatt bies Alles vollständig, wenn man bie Fleden, als ber Sonnentugel felbst abhärirend, betrachtet und leuterer eine Rotation nach ber Kolge ber Zeichen um eine Achfe beilegt, welche unter einem Wintel von 821/20 gegen bie Ebene ber Efliptif geneigt ift. Die wirkliche Dauer diefer Rotation findet man aus ber fceinbaren, oben auf ungefahr 27 Tage bestimmten = etwas über 25 Tage; benn es muß in Betracht gezogen werben, daß bie Erbe, von welcher aus die Bewegung betrachtet wird, unterbeg felbft in Bewegung ift, und bag biefer Umftand alfo mothwendig eine folche Berschiedenheit gur Folge bat. Die Ratur diefer Fleden endlich anlangend, fo bentt fich het fchel (f. b.) ben Sonnentorper als einen ber Erbe ahneinden, festen, mit einer Photos ober Lichtsphare umgebenen Kern, von welchem gumeilen einzelne Dunfte ober Stude burch Riffe biefer Lichtipbare fichtbar werben und so fleckenartig erscheinen. Bal. Berschel "über ben Bau bes Dimmels" (Dresb. 1826, m. S.).

Sonnenjahr, f. Jahr.

Connenmifroftop, f. Ditroftop.

Sonnennabe, f. Peribelium.

Sonnenparallare. Die Borizontalparallage ber Sonne (f. Parall: are) bat man erft bei ben 1761 und 1769 flattgefundenen Durchgangen ber Bemus burch bie Sonnenscheibe (f. Durch gang) mit größerer Genauigfeit tennen gelernt. Da bie Erbbafin bie Bahn ber Benus einschließt, fo muß letterer Planet zumeilen zwischen uns und ber Sonne vorbei und mitunter vor ber Sonnenscheibe vorübergeben. Die Beithauer, burch welche bie Benus vor der Sonnenscheibe verweilt, ift sowol von ber Lage bes Beobachters auf ber Erboberflache, als auch von ber Entfernung ber Sonne von der Erbe ober ber Sonnenparallare abbangig. Dat , man baber bie Berweilungen ber Benus vor ber Sonnenfcheibe auf mehren betannten Puntten ber Erbe beobachtet, fo tann man baraus bie Parallage ber Some mit großer Genauigleit berechnen. Bufolge ber in ben 3. 1761 und 1769 in verschiebenen Erbtheilen gemachten Beobachtungen fand Ende bie Parallage ber Sonne = 8." 578; wonach die mittlere Entfernung der Erbe von der Sonne == 20,665,838 geogr. Deilen fein wurde. Rimmt man jene Horizontalparallape nur 1/10 Secunde Heiner, fo wird ber Abstand fcon um 215 Erbhalbmeffer ober 284,793 Meilen größer, woraus fich bie Berichiebenheit ber Entfernungsangaben erklart. Die Bestimmung ber Sonnenparallare ift aber insbesondere noch beshalb ven fo großer Wichtigkeit, weil, wenn man biefe einzige Entfernung mit binreichenber Sentenigfeit tennt, man ben Dagftab fur unfer ganges Planetenfoftem befitt, indem fich nach bem zweiten Replorichen Gefete (f. b.) die Burfel ber mittlern Entfernungen ber Planeten von der Sonne verhalten wie die Quabrate ber (langft befannten) Untlaufszeiten. Wgl. Ende: "Die Entfernung ber Sonne von ber Erbe aus bem Benusburchgange von 1761" and "Der Benusburdaana von 1769".

Sonnentaud, f. Sobenraud.

Sonnen kein, ein Schloß auf einem substit. über ber Stadt Pitma sich erhebenden Felsen, ist gegenwartig der Sits einer Heils und Berpstegungsanstalt für Irre. Nach Urkunden von 1292 und 1299 stand hier eine Grenzseste der meißn. Markgrasen, die im 16. Jahrh. zum Theil abgetragen und neu erbaut wurde. Seitdem galt diese Festung lange für wichtiger als der benachbiete Königstein und biente zum Staatsgesangisse, wo unter andern Patkut (s. b.) sas. Im sieden jährigen Kriege ward das Schloß von den Preußen erobert und geschleist. Als Low

agu ju einer Keftung umgeschaffen wurde und ben bort feit 1730 bestandenen Straf : und Berforgungsanstalten andere Sibe angewielen werben mußten, warb ber bamit verbundenen Irrenanstalt bas Schlof S. eingeraumt, aber zugleich mehr, als es früher ber Kall gemefen mar, bie Beilung ber Geiftestranten gum Sauptzwede ber erneuerten Unftalt gemacht, bie am 8. Jul. 1811 unter ber argts lichen Leitung des D. Pienis, ber eine Beit lang Pinel's Mitarbeiter in Paris ges wesen war, eröffnet wurde. Die Rriegeunruben im 3. 1813 brachten bie fchnell aufgeblühete Anstalt der Auflosung nabe, ba bie Franzosen bas Schloß befes ftigten und bis in den Nov. gegen die Berbundeten behaupteten. Rach der Ubergabe murbe bas Schloß wieber in Stund gefest, und ichon im Febr. 1814 touns ten viele Rrante gurudtehren. Die Anftalt ift hauptfachlich für beilbare Erren beflimmt; Diejenigen hingegen, die unbeilbar befunden werben, erhalt bas Irrens baus Rolbis, ebemals Balbbeim. Die Rmnten werben in brei Claffen getheilt, und nach biefer Abtheilung find die Koften ber Berpflegung und Berforgung in Lisch und Rleibung (von 150 bis berab auf 40 Thir. jahrlich) verschieden. Arme Inlander werden unentgeltlich aufgenommen. Die Bahl ber Kranten in der offents lichen Anftalt beträgt gewöhnlich über 200. Rach bem Beilplane werben fie in finf Claffen eingetheilt. Bon 1818 - 26 murben im Durchschnitt 36 vom Dunbert wieberhergestellt. Die Gemesenen werben vor ihrer volligen Entlaffung in ber im Aug. 1827 eröffneten Genefungsanstalt beobachtet. Die Einrichtung bes Hauses und die physische und psychische Behandlung ber Kranten sind mußerhaft. Mannliche und weibliche Krante find geschieben, und fur bie Lettern ift ein von ben übrigen Gebauben abgefondertes Saus beftimmt. Gewöhnlich wohnen zwei bis vier Krante beisammen; felten wohnt Giner allein, Buthenbe ausgenommen. Die Wohnungen find hell und reinlich und werben täglich von ben Auffehern unterfucht. Die Arbeiten und Beschaftlaungen ber Kranken werben mit Rucklicht auf die Kräfte und Anlage der Pfleglinge und auf Erweckung eines wohlthätigep Thatigkeitetriebes angeordnet. Die Pfleglinge ber erften Claffe haben Butritt in bas Dufit : und Lehrzimmer, wo eine Buchersammlung und mufikalische Instrumente fich befinden. Billard, Regelspiel, Lustwandeln in den Garton auf der Felsenfläche, die eine herrliche Aussicht haben, gewähren Unterhaltung und Berstreuung. Auch Ubung im Eperciren mit bolgernen Gewehren bat man beilfam gefunden. Alle 14 Tage werden von mehren Pfleglingen Concerte aufgeführt. Schlage, Retten und Zwangstuhl find verbannt; bas Zwanghemb wird nur bei Buthenden gebraucht, außerbem ber Sprungriemen. Tollftuben, nach Autenrieth's Angabe eingerichtet, Dienen im außerften Falle. Alle gur Beilung bienenbe Mittel, 3. B.- eine Badeanstalt mit einem Tropf= und Sturzbade, ein galvanischer und elektrischer Apparat, din Schwungbett, Drehstuhl und Schwungrad zur Beruhis gung Tobender und zur Erregung hartnadig fcweigfamer Rranter find vorhanden und werden fortdauernd vervollkommnet. Eine Privatanstalt für Geiftestrante hat der Arzt des Sonnensteins in der Stadt Pirna. Bgl. Nostit und Jandendorf's "Beschreibung ber kön. sachs. Heil = und Berpflegungsanstalt zu S." (3 Bbe., Dreed. 1829, mit Spf.)

Sonn en stich. Wenn ble Sonnenstrahlen in der heißen Jahreszeit eine Beit lang auf einen unbedeckten Theil der Haut fallen, so entsteht hier eine rosensartige Entzündung, auf deren Oberstäcke hier und da Bläschen erscheinen, und die von stechenden Schmerzen begleitet ist. Innerhald einiger Tage verliert sich die Entzündung, und die Oberhaut schuppt sich ab. Wenn aber die Sonnenstrahlen unmittelbar auf den Kopf treffen, so greifen sie bisweilen das Gehirn selbst an. Das Blut sammelt sich in demselben in größerer Menge, die Gefäße strohen, das Gesicht und die Augen werden roth, und heftige Kopsschup, bisweilen Lichtschen und Tagblindheit entstehen. Eine sieberhafte Hibe verbreitet sich über den ganzen Körper, Schlassuch oder Beängstigung, welche den Schlaf hindert, Schlassung.

mit und ohne Blutoptravofat, ober hienentzundungen entwicken fich und werben oft in kurzer Beit todtlich. Diese Bufalle belegt man vorzugsweise mit dem Namen des Connen fil che, und se werden seitener bei den Felbarbeitern, welche abgebattet find, als bei den Stadtsbewohnern beobachtet, welche allzu feiten an die freie Luft kommen. Die Bufülle find heftiger, wenn die Connenstrahlen auf einen Schlafenden treffen. Die niedern Grade verlieren sich von selbst wieder, die heftigern ersodern die schnellste Anwendung kräftiger heimittel, unter denen Abers läffe und kalte Umschlage, auf den Kopf gelegt, obenan stehen.

Sonnen foftem. Die neuere Aftronomie bat fich ju ber Borftellung erhoben, bag jeber Birftern eine Conne fel, bem fich, aus Grunden ber Analogie, ein Goltem umlaufender Daupts und Rebenplaneten beilogen laffe. Im engern Sinne versteht man aber mitter Sonnenfoftem un fere Sonne mit ihren Viane ten, Monden und Rometen. Demnach gehoren jum Connenfpfteme, außer ben Rometent, Die Planeten: Mertur, Benus, Die Erbe mit einem Monde, Mars, Befta, Jung, Ceres, Pallas, Jupiter mit vier, Gaturn mit fieben, und Uranus mit den bis jest entbectten fechs, mahrscheinlich aber mehren Monden. Alle diefe Planeten, in Begleitung ihrer Monde, laufen ebenso wie die Kometen in elliptischen Bahnen um die Sonne, in beren einem Brennpuntte biese thront und, burch bie machtige Araft ihrer Anziehung, jene in ihren Babnen erhalt. Centraffrafte.) Ebenmaßig befchreiben bie Monbe ober Nebenplaneten, unbeschabet ihrer Bewegung mit ben hauptplaneten um bie Conne, gleichzeitig Ellipfen um die lettern; wie z. B. eine auf einem Brete laufende Augel mit diefem umbergetragen werden tann, ohne daß dadurch in der erstern Bewegung etwas geanbert wird. Außerbem find die Pianeten einer Umdrehung um thre eigne Achfe unterworfen, welche, verbunden mit ber Reigung ber lettern gegen bie Chene ber Wahn und dem Berharren in diefer Lage (Parallelimmis), auf ben erhebenben Bedanken ber Bowohnung ibrer aller burch empfindende Befen führt, ju beren Ruben jene betben Ginrichtungen angeordnet zu fein scheinen. Alle Fortschritte ber Aftronomie, a. B. ber burch Laplace entbeckte Umftand, bag bie Aupitersmonde nie alle maleich verfinftert, und ben Rachten bes Blaneten ihre Erleuchtungen baber nie gang entzogen werben tonnen, scheinen biese Bormuthung zu beftätigen. Befonders bewunderungsmarbig ift bie Regelmäßigfeit in ber Bertheilung ber Planeten burch ben himmelstaum. Schon vor ber Entbedung ber neuen Planeten: Geres, Befta, Juno und Pallas, mußte man, bag bie Entfernungen ber übri: gen von der Sonne nach dem Gefege der Reihe: 4; 4+3; 4+2. 3; 4+4. 3; 4+ 16. 3; 4+ 32. 3; 4+64. 3 machfen. In biefer Reihe fehlte zwifchen ben bem Mars und Jupiter entsprechenben Gliebern 4 + 4. 3 und 4+16. 3, bas 3wischenglieb 4+8. 3, und man gründete barauf die Bermuthung, bag fich in diefer Entfernung ein noch unentbecter Planet finden muffe, eine Bermuthung, Die burch die Entbedung jener vier weuen Pinneten, die in der That jene verhaltnismäßige Gutfernung haben, bestätigt worden ist. Ein anberer merkwarbiger Umftand, welcher ebenfalls auf eine Umidbeit zwifchen ber Erbe und ben übrigen Planeten hindeutet, ift bie farte Abplattung (f. b.) bes Jupiter. (S. Kopernicus und Repler.) Bgl. Laplace's ciaffiche "Exposition du système du monds" (5. Auft., Par. 1824; deutsch burch Hauff, Frankf. 1792); und Haffenswis "Cours de physique celeste ou deçons sur l'expesition du système du monde" (Par. 1803, m. Apfm.). Die vollstandigste tabellarifche überficht unfere Sonnenfostems gewähre Bittoow's "Populaire Aftromornie"; wir geben biefelbe in ben vorziglichsten Begiebungen:

Durchmeffer ber Erbe = 1719 geogr. M.; Dberfface = 9,232,060 [ M.; Raumlicher Inhalt — 2,659,310,190 Cubitmellen.

|                                  | Siberifche<br>Revolution. |         | Motation. |                      | Mittlere Ent-<br>fermung von<br>ber Sonne. | Körperliche<br>Größe<br>(Bolumen). |
|----------------------------------|---------------------------|---------|-----------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Somme                            | Jahre                     | Xage    | 25 €      | Stund. <b>St</b> in. | Geogr. Meilen                              | €me==1.<br>1,300,000               |
| Merher .                         |                           | 88      | 1         | _ 1                  | 8,000,000                                  | 1/24                               |
| Benus                            | 2                         | 224%    | <u> </u>  | 23 22                | 15,000,000                                 | %                                  |
| Etde                             | 1                         | <b></b> | 1         |                      | 21,000,000                                 | 1                                  |
| Deren Mond.                      | _                         | 271/2   | 271/3     |                      | v.b.E.51,600                               | 1/40                               |
| Mart                             | 1 3                       | 122     | 1         | <b> 39</b>           | 32,000,000                                 | 1/2                                |
| Beffa                            | 3 2                       | 224     | un        | belannt              | 50,000,000                                 | felye flatte                       |
| June                             | 4                         | 11      |           | , <b>s</b>           | 55,000,000                                 | et. als Ertes                      |
| Geres                            | 4 2                       | 220     | •         | •                    |                                            | halb so groß als<br>Pallas         |
| Pallot                           | 4 2                       | 221     | •         |                      | ebenfo                                     | fait fo groß als<br>ber Erbmonb    |
| Jupiter mit 4<br>Monden          | 11 3                      | 314     | <u>.</u>  | 9 56                 | 108,000,000                                | 1333                               |
| Saturn mit 7 Renden Uranus mit 6 | _                         | 166     |           | 10                   | 199,000,000                                | 928                                |
| Monden                           | 84                        | 9       | _         | 7 -                  | 400,000,000                                | 75                                 |

Sonnentafeln. Obwol fich bie Erde um bie Sonne bewegt, pflegt man boch bei ben Rechnungen, die fich auf ben augenblicklichen Plat ber erkern in ihrer Babn beziehen, die scheinbare Bewegung ber lettern anzunehmen, weil pur biefe wirklich beobachtet wird, und baber, fatt des wirklichen Ortes ber Erde, ben jebes Mal um feche Beichen bavon verschiebenen, anscheinenden ber Sonne anguseken. Die Rechnungsbata, welche zur Kindung dieses Ortes für jede Zeit er: fobert werben, find in eignen Werten gufammengeftellt, welche ben Namen "Sonnentafeln" führen. Dergleichen Tafeln besitzt man von Lacaille, Deper, Bach und Delambre.

Sonnenubr. Der tägliche Umlauf der Sonne am himmel hat von jes her das einfachste Mittel der Zeiteintheilung abgegeben, indem man die veränders liche Lage des Schattens bemerkt, ben alle Körper ber Sonne gegenüber werfen. Man denke fich die Sonne den Aquator mit gleichformiger Geschwindigkeit in 24 Stunden burchlaufend, und fete in den Mittelpunkt der Chene des lettern perpenbicular einen Stift, ber also ber Erbachse parallel ist, so wird der Schatten bieses Stiftes dem Sonnenlaufe folgen und auf gebachter Chene die Stunden bezeichnen. Eine nach biefer 3bee eingerichtete, mit einem folchen Stifte (grouw, stylus, Beiger ober Beifer, f. Onomon) und mit Stundentheilung versebene, ber Chene bes Aquators parallel aufgestellte Rreisscheibe, ober anbere Flache, beren Mittagspunkt bem Meridian bes Ortes entspricht, heißt eine Aquinoctials ubr, weil bie Sonne an ben Aquinoctialtagen ben Aquator befchreibt. Parallel mit dem Aquator fleht fie an jedem Orte, wenn fle mit dem Sorizonte einen ber Aquatorshohe dieses Ortes gleichen Winkel macht. Will man eine solche Aquinoctialuhr, welche ben Grund aller übrigen Sonnenuhren abgibt, hiernachft in eine horigontale, b. h. in eine folde umgestalten, beren Chene ber Borigontals ebene parallel liegt, so muß man den Weiser auf der Sbene unter einem der Pole

bobe bes betreffenden Ortes gleichen Binkel befestigen, bamit er wie ber ber Erbs achfe, in welchem bie Mittelpunkte aller Parallelfreise liegen, parallel fieht, inbem bie Achse ben Horizont überall unter einem der Polhohe gleichen Wintel schneis bet. Die Stundentheilung wird bann mit Bezug auf die Agulmoctialubr ausgeführt. Ebenso grundet sich die Ginrichtung und der Gebrauch ber gewöhnlich fo genannten Sonnenringe, gleichwie bie befannte Berbinbung zweier meffingenen Areife, wovon ber eine ben Deribian, ber andere aber ben Aquator vorftellt, mit einer durchgehenden Erbachse als Weiser, Die eine Scala zur Stellung eines kleis nen Sonnenhilbes nach Maggabe ber Declination, und am Meribian einen auf jede Polhohe zu stellenden Aufhängering hat, auf die Theorie der Aquinoctialuhren. Auch kann man baraus Regeln für Berticalsonnenubren, die auf dem Horizonte perpendicular fteben, für Morgens, Abend:, Mittag= und Dit= ternachtubren, nach Dafaabe ber Richtung ibrer Rlachen gegen bie vier Dauptgegenden, und far Polaruhren, beten Chene verlangert burch bie Pole geht, sowie endlich für Entwerfung ber Sommenuhren auf gebogene Flachen allet Art berleiten. Den Bechselbezug ber Polaruhren zu ben Horizontals und Aquis noctialuhren überfieht man am beutlichften, wenn gefagt wirb, baf bie Dorigons taluhr für den Aquator, wo bie Polhohe = 0, eine Polaruhr, Die Aquinoctials uhr für die Pole aber eine Sorizontalubr ift. Bal. Selfengrieber's ,, Unterricht, uns Sonnenuhren nicht nur auf ebenen horizontalen und verticalen Flachen, sonbern auch auf Mauern und genfter ju machen" (Augeb. 1790); Loreng's "Grundrif ber mechanischen, optischen und aftronomifchen Biffenschaften; Berroper's "Gnomonique, ou théorie des cadrans solaires" (2. Aufl., Par. 1811) und Martini's "Abhandlung von ben Sonnenuhren ber Alten, burch Dentmale bes Alterthums erlautert" (Lpg. 1778).

Sonnenwende. Da die Effiptif gegen ben Aquator ber Erbe nur um einen Winkel von 23° 27' geneigt ift, fo kann fich bie Sonne nur bis zu biefer Grenze von bemfelben entfernen. Die Sonne erhebt fich alfo, nachbem fie um ben 20. Marz herum im Aquator gestanden, allmalig immer mehr und mehr über benfelben gegen R., bis sie gegen ben 21. Jun. sich von bemfelben um 23° 27' entfernt, und fomit ihre großte Abweichung (f. b.) erreicht hat. In biefer Jahreszeit anbert fle einige Tage hindurch ihre Abweichung vom Aquator nur unmerklich, und scheint in diefer hinsicht ftille ju fteben; dann aber nimmt ihre Abweichung allmalig ab, fie nahert fich bem Aquator mehr und mehr, bis fie gegen ben 23. Sept. benfelben wieber burchschneibet. Runmehr entfernt fie fich wieber pon bemfelben mehr und mehr, aber gegen G., wo fie wieber gegen ben 23. Dec. von ihm am weitesten absteht und ihre größte fubl. Abweichung erreicht hat und bei uns bes Mittags am tiefften fleht. Ginige Tage hindurch icheint fle hier wieber ftill ju fteben, beginnt aber, fowie fie ihre großte Entfernung vom Aquator et reicht hat, fogleich nun fich bemfelben wieber ju nabern, bis fie am 20. Darg wieber in benfelben tritt u. f. m. Die beiben Puntte ber Efliptie nun , in welchen biefer scheinbare Stillstand ber Sonne fallt, nennt man Sonnenstillstands: ober Sols ftitialpuntte, und die Zeit, wenn biefes geschieht, Solftitten. Auch nennt man biefe Puntte Sonnenwenden, und zwar die erftere im Jun. Sommers, die zweite tm Dec. Wintersonnenwende, weil bie Sonne fich in ihrem Laufe Scheinbar wenbet. Auch nennt man ben Parallelfreis, ber durch ben Sommersolstitialpunkt geht, ben Benbefreis des Krebses, jenen burch den Wintersolstitialpunkt, ben Wenbetreis des Steinbocks, weil die Sonne zur Zeit des Sommerfolstitiums sich im Beichen bes Rrebfes, im Winterfolftitium in jenem bes Steinbod's befinbet.

Sonnenzeit. Man bente sich bie Erbe in der gleichzeitigen, doppelten Bewegung, um ihre Achse und in ihrer Bahn um die Sonne. Während einer Rostation wird etwa 1° in der Bahn zurückgelegt, und um ebenso viel muß sich daher die Erbe, nach Bollendung der erstern, noch um ihre Achse umzuwälzen fortsahren.

ehe ber namliche Meribian die Sonne wieder erreichen kann. Dies wird volltommen tlar, wenn man bie treisformige Babn ber Erbe um bie Sonne, und, in ber felben, die Erdfugel an zwei entsprechenben Duntten verzeichnet. Die Beit, welche auf diese Beise, von einer obern Culmination der Sonne bis zur andern verstreicht, beißt allgemein Sonnentag, ober in ihrer auf lettern bezogenen Gintheilung, Sonnengeit. Nun find aber die Raume, um welche die Erde von Tag zu Tag in ihrer Bahn fortruckt, nicht gleich, wozu fich noch ein anderer von ber Reigung. ibrer Achse gegen die Sbene ber Elliptif und beren ununterbrochenem Parallelism abbangiger Umftand gefellt, und bie mabren Connentage tonnen es baber auch nicht fein. Deswegen unterscheibet fich von biefer mabren Connenzeit die mittlere, bei welcher lettern man fich auf eine mit gleichformiger Gefchwindigkeit um bie Sonne laufende Erdingel bezieht, beren Achse zugleich auf ber Ebene ber Bahn senkrecht feht. Die Sonnenuhren zeigen bie vorangegebene mahre, bie Tafchen = und andern Uhren bagegen, als mechanische Wertzeuge, nur folche mittlere Sonnengeit; ber Unterfchieb gwischen beibertet Beit heißt Beitgleichung. Bolgenbe Labelle gibt an, was die Taschen= und Pendeluhren an jedem ersten Monatstage zeigen follten, wenn bie Sonnenubr 12 zeigt:

am 1. Jan. — 12 Uhr 3' 48" 1. Febr. - 12 13' 8" 3 1. Márz — 12 1. April — 12 12' 46" 3 8" 4′ 3 56' 59" 1. Mai — 11 3 1. Juni — 11 57' 18" 5 1. Juli — 12 : 3', 14" . 1. Aug. — 12 5' 58" 3 59' 58" 1. Sept. — 11 3 49' 49" 1. Da. - 11 3 1. Nov. — 11 43' 46" 49′ 9" 1. Dec. - 11

Endlich ift die Sonnenzeit, die wahre sowol als mittlere, hinwiederum von der Sternzelt (s. b.) verschieden.

Sonntag, ber erfte Tag in ber Boche, foll feinen Ramen von den alten Sachsen haben, welche, als sie noch Heiden waren, diesen Tag, der Sonne weihten. Bon ben Chriften wird er darum gefeiert, weil Jefus an bem erften Tage einer Boche auferstanden, und auch an einem solchen Tage die Ausgießung des heiligen Geistes erfolgt ist. Schon zu der Apostel Zeit hielt man an dem Sonntage relis gible Busammenkunfte, aber man feierte biefen Tag nicht burch gangliche Enthaltung von aller Arbeit; auch bebielten die erften Chriften, welche aus bem Jubenthume ju ben Chriften übergetreten waren, baneben noch bie Feier bet Counabends, als Sabbaths ber Juden, bei. In ber abenbland. Kirche ward aber die Sonnabendefeier balb abgefchafft. Die altefte Art ber Sonntagefeier war febr einfach. Das aus bem A., spater aus bem R. T. vorgelesene Stud warb mit einer Ermahnungsrebe und einem Gebete beschloffen. Balb nachber tam noch bas . Abfingen ber Pfalmen, hommen und Doen bingu. Rach beenbigter Undacht ging man an feine Arbeit. Erft Raifer Ronftantin im 4. Jahrh. verordnete eine ftrengere Sonntagsfeier, indem er befahl, bag alle gerichtliche Sachen, ingleichen bie Arbeiten der Stadter, Werte ber Noth und Liebe ausgenommen, an biefem Tage unterbleiben follten; nur ben Lanbleuten geftattete er, die gunftige Witterung auch an diesem Tage für ihre Keldarbeiten zu benuten. 3m 8. Jahrh. endlich ward das jub. Sabbathsgebot in seiner ganzen Strenge auf die christlichen Sonntage angewendet. Die noch jest gewöhnlichen Namen ber Sonntage find theils von den ihnen vorausgehenden Festen, theils von den Spruchen und Collecten, mit welchen in frühern Beiten die religible Berfammlung eroffnet ward, hergenommen. Sie

folgen fo aufelnander. 1) Ein Sonntag nach bem Renjahr, wente fo boch nut in ben Rabren flutefindet, in welchen bas Reufnfreffeft auf einen bee vier festen Bochentage fallt. 2) Ein bis fethe Contitage nuch bem Erfcheinin nysfeffe (Epiphanias). Die großere ober theinere Anjahl biefet Conne tige bangt von bem fruben ober fpaten Einteltte bes Offierfeffes ab. 3) Die vot ben fogenannten gaftenfonntagen fallenben: Sehtungefina, Sepagefina, und ber nachfte Borfaftenfonntug Eftomibl. Der eefte beift battin fo. toeill er ber 70., ber gweite, weil er nach Annahme einer runden Bicht ber 80. Zag vor bein Offerfeste ift, und ber britte hat feinen Rainen von ben lat. Anfangswortein bes Gefanges ober ber Bortefung, womit bie lat. Rirche an biefem Lage ben Ciotterbienft begann: Efto mibi, b. f. fet mit (Pfalm 71, 3). Er helft auch ber A Minachtesonntag, weit man in ber altern Rirchensprache bie Beit vor einem Felerta ge (ben Borabend) mit bem Borte Racht bezeichnete, und koerhaudt die Alten to re Lage von bem Abende gu rechnen anfingen. 4) Die Faffen fountage, w eldte barnin fo beißen, weil feit bem 3. Jahrh. ben Chefften bet Benug bes Fletschet, bet Eier u. f. iv. 40 Lage vor Oftern, jeboch mit Austrahnte bet Somta ae , untersagt warb , als Rachabinung des Wilgfarn Kaffens Win. 18. An ft : acicht.) Ihre Ramen haben fle von ben Anfaingsworten bes Bibelfpruche, ber 🐯 i jedem blefer Sonntage in ben teligiofen Berfammkungen gesprochen ober ge= Fungen wird: Invocavit, b. h. Er rufet mich an n. f. w. (Pf. 91, 15); Remis mt scere, d. h. Gebente ut. J. m. (Pf. 25, 6); Deuti, & h. Deine Augen u. f. w. (9)f. 25, 15); Latare, b. b. Freuet euch u. f. w. (3ef. 66, 10); Jubica, b. b. Wichte u. f. w. (Pf. 43, 1) und Palmaram von ben Palmenzweigen, mit benen ber Weg Jefu, nach Match. 21, bestreut ward, welcher Rame schon um bas J. 46 10 befannt mar. 5) Geche Sonntage nach Oftern: Quafimobogenitt, b. b. Als die Reugeborenen (nach 1. Petri 2, 2), auch der weiße Countag genar int, weil in den alteften Beiten die nim Ofterfeste getauften neuen Chriften ein wei fies Rleib tragen mußten, welches fie erft an biefem Conntage in ber Rirche ablegen burften; Misericordias Domini, b. h. Die Barmberginteit bes herrn u. f. w. (9f. 23, 6, ober 9f. 89, 2); Jubliate, b. h. Jaudzet n. f. w. (9f. 66, 1); Cantate, b. h. Singet u. f. w. (Df. 96, 1); Rogate, b. h. Bittet u. f. w. (Watth. 7, 7) web Craubi, b. b. Eribee n. f. w. (9f. 27, 7). 6) Die Arinitatisfonntage, ge mannt mich bem ihnen vorausgehenden Trinitatisfefte, bereit 3thl (pichftens 27) po en dein ftuben ober fpaten Eintritte bes Ofterfeltes ubbanat. Te fpater Oftern ffille, besto mehr gibt es Erscheinungs : und besto weniger Arinitatissonntage. Im entgegengefetten gatte verhalt es fich umgetebet. 7) Die Abventfonn= tage. (S. Advent.) 8) Ein Sonntag nuch Weibnachten, welcher mur bann fallt, wenn bas Weihnachtsfoft auf einen bet erfren vier Wochentage, vont Dontag an gerichtet, fallt. (G. gefte.)

Sonntagebuchftabe nannte man benjenigen Buthftaben, ber bei Bezeichnistig ber fieben erften Tage bes Jahrts mit ben fieben erften Buchftaben bes Abhabets auf den Sonntag fiel und mittels beffen man bestimmte, welcher Bochentug ein gewisser Montestag fei. Bipar wird ber Sonntagebuchftabe noch

fest in ben Ralenbern angegeben, boch thunte er ebenfo gut wenfallen.

Sonntags ich ulen sind, wenigstend ihrer gegeinwirtigen Einrichtung nach, meist Nothbeheile, hauptsächlich in solchen Staaten, wo das Boldsschulzwesen nicht gehörig einzwichtet und für die vegetnäsige Theilnahme der Jugend am Schulunterrichte in den Wochentugen nicht erristlich gesorgt ist. Weil es auenthalben Lehelinge und Dieustboten gibt, deren Geistesbildung vor ihrem ersten Abendnühlsgenusse vernachläftigt wurde, und au Fabritörtern die Kinder, die man in den Wochentagen zur Arbeit beaucht, die öffentliche Schule gar nicht besinden können, so hat nian hier und da die Einrichtung getroffen, das solche vernachtsselle Individuen Gomntags einige Gunden lang im Lesen, Schreiben,

Rechnest und in der Religion unterrichtet werden. Dies ist in Ostreich, Batens und einigen Reinern Staaten. Deutschlands auf Befehl der Rezierungen, anderwärts freiwillig für die aus der Schule entlassen Jugend, in England aber zuerk 1781 durch den Prediger Stock und den Buchhander Raltes für die Kinder der Armen und habritarbeiter durch die Armenpsteger und wohlthätige Gesellschaften veranstaltet werden. Sonntagsschulen, wie sie in den Jusammenhang einer zwecknaftigen Versassung des Bollsschulwesens gehören, müssen Gelegenheiten zur vollkennmenern Ausbitdung in näuslichen Kenntalissen und Kunstsertigkeiten für die der Schule entwachsene Jugend sein, damit diese nicht nut vor dem unter der Last der Werteltagsarbeit gewöhnlichen Bergessen des in der Schule Erleunen bewahrt, sondern auch weiter gesührt werde, als in den Kinderjahren gestschen kann.

Sonta a (henriette), eine ber gefriertsten beutschen Sangerinnen, wurde gu Roblem 1808 geboren und von ihren Altern, welche bem Schaufpielerftanbe angehörten, für die Bichne erzogen. Schon als Rind von fünf Jahren trat fie auf bem feantfurter Theater auf, und bereits in ihrem achten Jahre hatte ihre Stimme einen ziemlichen Grab ber Ausbildung erlangt. Rachbem ihr Batet geftorben. ging fie mit ihrer Mutter und Darmfladt, fpater nach Prag, wo fie ben Unterricht bes Conservatoriums für Musik genoß und im 12. Jahre als Sangerin mit ausgezeichnetem Erfolge auftrat. Balb nachber ging fie nach Wien, wurde bort bei ber bentichen Der angeftellt, toat aber zugleich mit gleich geoffem Belfalle in ber ital. Doer auf. Rach ber Aufloffung ber Oper, im 3. 1824, gaftirte fie in Leipzig und wurde noch in bemfelben Jahre mebft ihrer Mutter und jiltageite Schwefter an bas neue konigftabter Theater in Bertin berufen, wo fie unerhorte Aniumphe feierte und gut ton. Sof- und Kammerfangerin ernannt wurde. In 3. 1826 befuchte fie Paris, erntete bort ebenfalls fturmelfchen Beifall und uniput, nachbem fie über Weinen nach Berlin zurückgebihrt, 1827 ein Erigage ment in Paris auf zwei Jahre an. 3m J. 1828 fang fie in ber ital. Doer in Lonbon, 1829 in Pacis, und von 1830 an muste fie mit 6000 Able. jahrtich bef bene bin. Abenter in Bertin lebenblanglich angeftellt. Balb nach ihren Madthebr nach Beifet unsbemahm fie Runftreifen nach Barfchau , Petersburg und Dosfan, bie wahren Beitumphzügen glichen, und vernachte fich, nachbem fie nur noch tucze Beit bie Bubne in Berlin mieber betreten hatte, mit bem Gaufen Doffi, ber ale Gefchafteflichter bes farbin. Dofes im Dagg war und gegenwartig als Minister Refibent bei bem beutfthen Bunbustage ancreditirt ift. Bet ihr verband fich bie vels genbibe jugenbliche Ericheimung mit bem leichteften tunftfertigften Bortruge. Reinbrit, Raucheit, Lieblichkeit und Bisgfamteit maben die Borging ihrer Stimmes the Bortrag bofat glangende Leichtigleit, Rettigleit und Clegang, aber auch bas Ausbrucks; ber fich für ihre Seinene eignete, war fie fabig. Sie beganbeite bie Wenge durch ihre Stotenpaffagen, entzückte aber auch ben Remor im einfathett Gefange. Am muften war fie jeboch für ital. Gefang und für bas Sentimentale ober Scherzhafte und Ammuthige gerignet. Ihre hanptrollen waren : bas Frans lein im "Conee", Rofine in Roffint's "Barbier", Die Ziallenerin im Algiet, Centerntola, Holene in ber "Buma dol lago", Donna Anna in Mogari's "Don Juan", Prinzessin von Navarra, Euroanthe, Agathe im "Freischügs", Kawline im "Matrimenio secreto" und Gophie im "Sargino".

Soolbaber nennt man Baber, weldte in ben natürlichen Salfpolen genommen werden; sie kommen wegen bes Gehalts an Auchsalz den Seebibern nahe
und werden vorzüglich in strofuldsen und hepatischen übetn, veralteter Sicht und
Spphilis, Lähmungen, Rheumatismen, Geneigtheit zu Katarchen u. s. angewender. Auch dient bas wyeimäßig täglich wiedenhotte Einathmen der Lust beim Spaierengehen an den Grabirwerken gegen manche Lungenübel und hat daher
den Ramen Lungenbad de bekommen; man läst dabei gewöhnlich Seiterbrunnen mit Milch trinken. Auch das vorsichtige Trinken einer nicht zu starken Salzsoole gewährt manchen Rußen in den oden genannten übeln. Soolbader lassen sich bei jeder Saline anlegen; gegenwartig bestehen deren zu Elmen dei Schönebek, zu Halle, zu Isch in Ostreich, zu Renndorf, zu Frankenhausen, und neuerdings das sehr in Aufnahme gekommene zu Kösen. Bzl. Tolberg, "Ersahrungen über den Sedrauch der Soolbader" (Magdeb. 1811); Derselbe "Das Soolbad zu Elmen" (Magdeb. 1822); Reil, "über die Rußbarkeit und Gebrauchsart der Soolbader in Halle" (Halle 1809); Wurzer, "über die Soolbader zu Renndorf" (Lys. 1818); Manniske, "Frankenhausen's Heilquelle" (Weim. 1820) und "Isch und seine Soolbader" (Wien 1826).

Sophien firche in Konstantinopel. Der Grund ju biefem großartigen Gebaube marb im 6. Jahrh. unter ber Regierung Juftiniam's gelegt, und ber Bau beffelben von Anthemius von Tralles, dem berühmtesten Architekten seiner Zeit, unter Beihalfe bes Ifiborus von Milet vollendet. Unthemius war ber Erfte, ber es unternahm; eine spharische Ruppel auf vier Artaben zu erbauen; er wählte bazu bie Form eines Rreuges von gleichlangen Urmen. 3wanzig Jahre nach ber Gin= weihung, im 3. 558, wurde bie Auppel burch ein Erdbeben gertrummert. Gin anderer Tiborus, ber Reffe bes Erften, erbaute fie aufs Reue, aber 20 g. bober als die erfte. Statt ber fpbarifchen form machte er die Bolbung gebruckter und elliptifch. Um ihr mehr Teftigfeit ju geben, feste er zwischen bie großen Pfeiler im R. und S., auf jeder Seite vier Granitfaulen, beren Schaft 40 g. enthielt; er verband biefe durch Bogen und zog barüber eine Mauer, auf welcher er feche kurzere Sanlen anbrachte. Die Wolbung ber Auppel ist so sanft gebogen, bag ihre bob: lung , fentrecht gemeffen , nur ben fechsten Theil bes Diameters ausmacht, welcher . 108 par. g. hat. Im Centrum aber erhebt fich die Suppel um 169 par. g. von bem Boben bis jum Salbmond. Das Innere bes Gewolbes über ben 24 Kenftern ift mit Mofait in Gestalt fleiner Burfel von einer verglaften Substanz, Die Bitruv emaltum nennt, ausgelegt. Außer vier toloffalen Figuren, welche Seraphim porftellen, ift bas Gewolbe gang vergolbet, aber burch bie Beit befchabigt. Die Anordnung ber Saulencapitale ist regellos; fie gehoren feinem Stole an. . Mit ber großen Ruppel find mei halbtuppeln und sechs fleinere auf eine ben Einbruck bes Sangen wundervoll erhebende Art verbunden. Der geometrische Plan des Gebaus bes ift ein griech. Rreug in ein Biereck gezeichnet; aber ber innere Raum von 2B. gegen D. bilbet eine Ellipfe. Die Daffe bes Gebaubes ift von Biegelfteinen, aber im Junern gang mit Marmor belegt, und ber Fußboben in Mofait von Porphor amb Berbantico ausgelegt. Die großen Pfeiler, welche die Kuppel tragen, befteben aus Quabern, die burch eiferne Bande verbunden find. Die Galerie um: her hat 56 par. F. in der Breite und wird von 67 Saulen gebildet, wovon acht von Porphyr aus Aurelian's Sonnentempel zu Rom, sechs andere, von grunem Raspis, aus dem Tempel der Diana zu Ephesus genommen wurden. Die Borhalle hat neun brongene Thuren, welche mit Babreliefs, geziert find. Das Innere enthalt 228 par. F. in ber Breite von R. gegen S. und 2521/2 in ber Lange von D. gegen 2B. Das Außere ber Sophienkirche bat nichts Schones. Ungleichartige Bufate, unter Anberm vier Minarets, feit ber Tempel 1453 bie hauptmofdee der Turten wurde, bieten nichts als eine verworrene Daffe bar. Bgl. Banduri's "Imper. Orient." (2 Bdc., Par. 1711, Fol.); Plan und Aufriß in Fossali's "Storia del' architettura" (86.2).

Sophisma nennt man überhaupt einen Trugfchluß (f. b.); inebez

sondere die Schlusse der Sophisten (f. d.).

Sophiften naunten fich in Griechenland eine besondere Classe von Lehr rern der Beredtsamkeit, Staatskunst und Philosophie, die im 5. Juhrh. v. Chr. lebten. Der-Rame bezeichnet eigentlich Weise und ward aus gelehrtem Stolz von diesen Mannern angenommen. Da aber die spätern, welche diesen Namen führz ten, bie Biffenschaft, welche fie lebrten, auf eine unerhorte Beife miebrauchten, burch Duntel und Anmagung fich lacherlich machten, und megen ihrer hochftver= berblichen Grundfage, welche fie mit emporender Frechheit und Schamloffateit prebiaten, fich ben Sag und die Berachtung aller Bernunftigen guzogen, fo warb bie: fer Name zum Schimpfnamen und bezeichnet Menschen, Die burch Trugschlusse ben Verftand verwirren und burch nichtige Spitfindigkeiten und schlechte Grund: fate die Überzeugung von ben erhabenen Lehren der Religion und Moral zu truben fuchen. Die Gefchichte bes griech. Bolts nennt eine bebeutenbe Bahl Danner, bie in die Cieffe ber Sophisten geboren, fo verschieden fie auch sonft burch Geburtsort und Renntniffe waren. Die berühmteften find: Gorgias von Leontium in Gicilien, ber fur bes Empebolies Schuler gehalten wird, Protagoras von 26= dera (f. d.) und deffen Schüler Prodikus aus Reos, Hippias von Elis, Thrasimachos von Chalcedon in Rleinaffen. Alle biefe Manner, meift aus Rleinaffen ober Grofariechenland geburtig, lebten in bem Beitalter bes Berifles und Gofrates. Die Kacher, in welchen fie lehrten, waren Phyfit, Geometrie und Arithmetit, Aftros nomie, Mufit, Politit, Poetit, Grammatit, Dialettit und Berebtfamteit. Goon biefe Mannichfaltigkeit ber Gegenstande tann jum Beweise bienen, baß sie ihren Beift in einem gewiffen Grabe ausgebilbet hatten, und in der That erwarben fie fich auch Berbienfte um die Biffenschaft, indem fie die erften Bearbeiter ber Runft gu fprechen, ferner ber Grammatit und ber Politit maren. Da fie alle biefe Rennt= niffe in einer blubenden Sprache mundlich und fchriftlich vortrugen, fo ift es fein Wunder, daß sie überall, wo fie auftraten (benn fie manberten burch Sellas, mo man zu diefer Beit ein großes Bedurfniß nach wiffenschaftlicher Bilbung empfanb), mit Entzuden und Bewunderung angehort wurden. Ubrigens zeichneten fie fich auch nicht felten als geschickte Staatsmanner aus. Wenigstens ift es gewiß, bag Sorgias, Probitus und hippias bei schwierigen Unterhandlungen gebraucht wurben. Aber fo glangend auf ber einen Seite bie Sophisten als Manner erfcheinen. bie mit ihrem Geifte ben gangen Borrath bet Renntniffe ihres Beitaltere umfaßten. nicht ohne gludlichen Erfolg bearbeiteten und vermehrten, fo wenig tann geleugnet werben , daß fie, von ihrer Schattenfeite betrachtet, um fo verwerflicher find. Diefe Schattenseite schilbern vorzüglich bie Sofratischen Schriftsteller, weshalb man porfichtig in der Beurtheilung sein muß. Zuerst wird ihnen zum Vorwurf gemacht, daß fie mit unverschamter Prablerei sich fur die alleinigen Inhaber aller gottlichen und menfchlichen Beisheit ausgaben; boch nicht alle Sophisten find fo lugenhafte ober eingebildete Groffprecher gewefen. 3weitens miebrauchten fie bie Biffenfchaft, um ihre Gewinnsucht zu befriedigen, mas um fo mehr auffiel, ba Unterricht für Geld bei ben Griechen nicht fo gewöhnlich war. Drittens wurden fie eine mahre Deft ihrer Beitgenoffen, indem fie wirkliche Prediger ber Irreligiofitat und Unfittlichteit maren, und Alles verwarfen, was bem Bolle heilig und theuer ift. Gie leugneten namlich grabebin bas Dafein ber Gotter, erflarten Alles fur Wirfungen bes blinden Ungefahrs und leiteten alle religiofe Begriffe von ber Rlugheit irgend eines liftigen Mannes ab, ber, nachbem bie Menfchen lange im thierischen Buftande gelebt, ihnen durch die Erbichtung ftrafender Gotter Furcht eingeflößt und fie gu einer beffern Ordnung der Dinge genothigt habe. Die Gewalt, behaupteten fie, fei das einzige Naturrecht; ber Unterschied der Sandlungen werbe erft burch bie Lan-Desgefege bestimmt, baber bie verschiebenen Bolter auch verschiebene Begriffe von Der Sittlichkeit ober Unfittlichkeit einzelner handlungen hatten. Thorheit fei es, Sute oder Gerechtigkeit zu beweisen; benn eine solche Handlungsweise sei mit so vielen Nachtheilen verknüpft, das tein Mensch von gesundem Verstande sich dazu ents schließen konne. Rach biefen Grunbfagen erklarten fie benn Betrug, Diebstahl, Raub, Sewaltthätigkeit nicht burchaus für unerlaubt, und behaupteten, daß vielmehr bie mahre Gladfeligteit bes Denichen in ber beftanbigen Befriedigung aller Conv. Ber. Achte Aufl. X.

Begierben befiehe. Dies war bie fcanbliche Lehre mehrer Cophiften, bie noch baffenswerther erscheinen , wenn man hort , bag sie biefe Grundfage auch um beswillen vortrugen , weil fie durch biefelben viele Buborer , bie ihre Gelbfucht befriedigten , an fich au ziehen hofften. Denn biefelben Menschen, welche bas Lafter so ungescheut prebigten, waren oft ebenfo berebte Lobredner ber Sittlichfeit; ihre Beredtfamteit fuchte vielmehr eben barin ju glangen, bag fie ebenfowol fur als gegen eine Sache fprachen. Durch die Sophisten ward ferner jene verberbliche Gophistik berrfcend , b. i. die Runft , Alles , felbst entgegengefeste Guse , zu bertheibigen , bie un= leugbarften Babrheiten' ungewiß und die größten Ungereimtheiten wahrscheinlich ju machen. Diefes bewirkten fie vorzäglich burch eine Menge Trugschluffe und verfangliche Fragen, burch welche fie ibre Gegner fo zu verwirren wußten, bag biefe ihnen am Enbe Alles jugaben, was fle behaupteten. Diefe Runft war ein befto gefabrlicheres Bertzeug in ben Sanben ber Sophiften, weil fie burch biefelbe bei ber Rugend fich in bas Ansehen Alles umfaffenber Weisen setten und biese glauben machten, bag fie im Befige aller Geheimniffe bes himmels und ber Erbe maren. Biele ihrer Beweisführungen und Schliffe maren allerdings ungereimt; aber fie überraschten und blenbeten auf ben ersten Unblid. Go bewies j. B. Gorgias, ber eidentlich ben Titel Sophist ablehnte und nur Redner sein wollte, in einer dialektis fchen Schrift: 1) bag gar nichts wirklich fei, 2) bag, wenn auch Etwas wirklich ware, bies both gar nicht erfannt werben fonne, und 3) bag, wenn es auch ertennbar mare, es boch in Borten schlechterbings nicht mitgetheilt werben tonnte. Pro= bitus dus Reos foll in einem Dialoge, ber bem Afchines beigelegt wirb, barauthun gefucht haben, bag bas Leben tein munichenswerthes Gut, ber Tob aber nicht ju fürchten fei, indem berfelbe die Lebenden nicht treffe, weil diefe mit dem Lode nichts gu schaffen haben, die Berftorbenen aber auch nichts angebe, weil biefe gar nicht Protagoras, fein Lehrer, behauptete, ber Menfch fei der Makftab aller Dinge, und nur Das eriftire wirklich, was und wie er es fich vorftelle. Da aber jeber Behauptung eine andere entgegengefest werben tonne, fo fei es Thorheit, fich über eine Sache zu ftreiten, und Widerlegung fei vollende unmöglich. Alle biefe Gebanken hatten noch eine Richtung auf große und wichtige Gegenstände, und es ift febr zu bedauern, daß uns zur völligen und unbefangenen Beurtheilung biefer Manner die Kenntniß ihrer verloren gegangenen Schriften fehlt; aber unter ber Schar ber Schuler und Nachfolger, welche bie Sophisten hatten, gab es auch eine große Wenge, die fich durch die lächerlichsten und abgeschmackesten Behauptungen in ein gewiffes Ansehen zu seben suchten. Nach ber Natur gezeichnet find folche bei Platon in dem Euthydemos, in welchem Gesprache er, in den Personen des Euthodemos und Dionpfodorus, bie haltungsloseste Sophistit biefer Art schildert und ber Berachtung preisgibt. Nur ein Beispiel finde hier Play. Dionpsoborus fpricht: "Sage mir, Rtesippus, hast Du einen hund?" Rt. "Ja, und zwar einen sehr - bofen." D. "Sat er Junge?" Rt. "Ja, von berfelben Art." D. "Ift nicht ein Bund ber Bater berfelben?" Rt. "Ich habe felbst gesehen, wie fie fich begatteten." D. "Ift nicht ber hund auch Dein?" Rt. "Allerdings." D. "Run so ift er als Bater Dein! Alfd ift Dein Bater ein Sund und bie jungen hunde find Deine Bruber!" Durch biefe und ahnliche Spikfindigfeiten, bie auf Bermifchung gram: matischer und physischer Berbindung beruhten, suchten Sophisten als feine Denter und tiefe Forscher zu erscheinen. So gering aber auch der eigentliche wissenschaft liche Werth aller biefer Außerungen ber Denkkraft mar, fo bienten fie boch bazu, ben Beift in Thatigteit zu feten. Die eigentliche Blute ber Cophisten fallt in die Periobe von den perf. Kriegen 490 bis jum Tode des Gofrates, 400 3. v. Chr. Ginen ftachtigen Blid verblent noch ber Umftand, woher es tam, bag unter ben Griethen folde Manner, wie bie Sophiften waren, nicht blos auftreten konnten, fondern auch eine geraume Zeit hindurch herrschten. Wir können uns aber barüber thenfo wenig wundern, ale wir es nicht befrembend finden, bag ein Sotrates in

Griechenland reifte. Der umfaffende Geift ber Griechen hat fich in allen benebatten Formen gezeigt. Damals aber war bie wiffenschaftliche Bilbung erft im Werben; Moral und Theologie waren noch gar nicht zum Gegenstande tiefer und grundlicher Korfchungen gemacht worben. Diefes große Berbienft erwarb fich erft spater bie Sofratische Schule .- Daber barf es nicht befremben, wenn ber noch unficher berumschweifende Berftand fich ber mannichfaltigften Renntniffe bemachtigte und ber Befft ber Dent: und Sprachgewandtheit zu einer Zeit, wo der alte Glaube ohnebies im Sinten begriffen mar, als werthvollster erschien und ohne religiose und sittliche Grundlige in die größte Ansgrtung verfallen mußte; vorzüglich ba die ekatische Schule die Objectivitat der Erfahrung und Sinnenerkenntniß ungewiß gemacht und bas Beburfnig ber Dialettit angeregt hatte. Enblich giebe man auch bie bemotratische Berfaffung ber griech. Staaten, Die jeder Beiftesthatigfeit vollig freien Spielraum ließ, in Erwagung. Gine grundliche philologische Arbeit über Die Sophisten hat Geel gellefert in ben "Novis actis literarum societatis Rheno-Trajecti" (1823). Roller in seiner Schrift "Die griech. Sophisten zu Sofrates' und Platon's Beit" (Stuttg. 1832) schließt sich an Hegel's Ansicht über bie Sophisten an.

Sophofles, ber bas griech. Drama auf ben hochften Gipfel erhob, mochte etwa 17 Jahre junger als Afchylus und 15 alter sein als Euripides, welchen er noch überlebte. Er foll 495 v. Chr., nach Andern 491 geboren und 407 gestors ben fein. Mus einer angesehenen und reichen Kamille abstamment, in Athen, eigentlich in bem ju Uthen gehörigen Fleden Rolonos, als freier Burger geboren, mit ben trefflichsten torperlichen Borgugen (blos eine tonende Stimme foll ihm bie Natur verfagt haben) neben ben vollkommenften geiftigen Unlagen gefchmuckt, ftand ihm eine glanzende Laufbahn offen. Sat auch bie Dichterkrone bes S. feine Burgerfrone weit überwogen, fo führt ihn boch bie athenische Geschichte als Arconten neben Perifles und Thurpbibes im Rriege gegen die Samier auf, und auch in der Reihe der Priester Athens glangt sein Rame. Seinen Tod hat die Fabel so ausgeschmuckt, bag auch über ihm ber Zauber ber Abeglitat schwebt. Balb foll er am Genuß einer Beinbeere erstickt, balb von der Freude über den Sieg eines seiner Dramen in ben olymp. Spielen getobtet worden fein, balb wieber über bem Botlefen der "Antigone" fein Leben geendet haben. Bis in das hochfte Alter behielt er jugenbliche Lebendigkeit. In seinem 80. Lebensjahre verklagte ihn ein undankbarer Sobn, als fei er Alters wegen nicht mehr vermogend, feinem hauswefen vorzufteben; S. las ben Richtern feinen fo eben gedichteten "Dbipus auf Rolonos" vor, wurde von ihnen freigesprochen und im Eriumphe nach Saufe begleitet. Auf feinen Grabhugel ftellte man bie Statue bes Bacchus in Marmor, bie Trauermaste ber Antigone in ber Sanb.

S. foll, wie die Scholiasten bemerken, als reiner Lyriker begonnen haben, aber schon in seinem 28. I. trat er als dramatischer Dichter neben Aschplus auf und wußte bald den Beisall dieses auf sich selbst überzuleiten. Glanzend war der erste Sieg, den er seinem dramatischen Borganger gegenüber errang, und noch 19mal gewann er den ersten, noch öster den zweiten Preis, und nicht einmal ward ihm blos der dritte zuerkannt. Sein Ruhm drang sehr bald nach sernen Landen, und mehre Könige suchten ihn an ihren Hof zu ziehen. S. aber blieb seinem Baterlande treu und ward überhaupt so wenig von dem Weihrauche des Beisalls betäubt, den et erhielt, daß er dei dem Tode des mit ihm wetteisernden Euripides selbst in Trauers kleidern erschien, und sogar seine Schauspieler ohne Kranze auftreten ließ. Bon seis nen vielen Dramen, die von Einigen auf 130 berechnet worden, sind nur sieben, diese aber sammtlich vollendet auf und gekommen: "Der wuthende Ajar"; "Westra"; "Antigone"; "Dipus Tyrannos"; "Dipus Kolonos"; "Die Trachinerinnen" und "Philostetes". Bei ihm sind keine Trilogien und Tetralogien mehr zu unter

**24** '

Meiden, wie bei Afdiplus; auch brachte er, ben Scholiaften gufolge, Die Sitte auf, nur mit einem Stude um ben Preis zu werben, wodurch bie Abtheilung bes tragifchen Stoffes nach Trilogien, benen zuweilen noch ein fatirifches Stud beigefügt zu werben pflegte, sobaß bann Tetralogien baraus murben, fast außer Gebrauch tam. Auch führte er querft ben britten Schauspieler ein, und beschränkte bas iprifche Element des Chors, das bei Afchylus oft das vorherrschende der Tragodie ift. In allen feinen Studen entsprach er volltommen ben Koberungen, bie man an bas Drama zu machen hat, und so wurden fie die Blute ber griech. Poefie. Die Plane seiner Dramen find ohne tunftliche Berfcrantung bochft genau gegliebert, und die Bestimmt: beit und scharfe Geschiedenheit der Scenen tritt, wie mit plaftischer Rundung, überall hervor. Sein "Dbipus Tyrannos" bleibt in biefer Hinfitht wol bas großte Meifterftud, fowie feine "Elettra", vielleicht burch Schuld jenes Disgriffs, ben ber Dichter in der Bahl der Sauptperson that, war die kunftlichste, aber doch verungludtefte Anlage zu haben icheint. Der tragische Inhalt felbft ift nicht felten faft fromm und voll sittlicher Ruhrung, immer aber bas Leben in feiner bochften Bebeutung auffaffend, und fein Ernst ift nicht ber erschutternbe, grausenerregenbe ber Eumeniden bes Afchplus, fondern eine heilige Altarffamme, die marmend und er-Leuchtend in bas Innerfte jeder reinen Geele bringt. Die Charaftere bes G. find wol ohne 3meifel bie vollenbetften, bestimmtesten und individuellsten, die es nur geben kann, babei mit allem Zauber bes Ibeals ausgestattet. Seine Chorgesange find zu aller Beit als die iconften Fruchte ber bramatifch : lprifchen Poefie gerubmt worden, und gewiß, so unentbehrlich der Chor der griech. Tragodie ift, so zuverlasfig konnte ber 3bee bes griech. Dramas auch in biefer hinficht nicht vollkommener Genuge geleistet werden, als es burch S. geschehen ift. Auch diese Gesange sind nach Umfang und Inhalt fo volltommen in ben Plan bes Ganzen eingefügt, ihre Form im Bethaltniß jum Ganzen fo genau abgemeffen, daß neben ihnen die Afchp-Leischen Chorgesange, in ihrer unenblichen gange, als aus ber noch ungeregelten, überfließenden Kraft einer ausschweifenden Jugend hervorgegangen, und die bes Euripides, in ihrer lofen Berbindung mit ber Fabel, als die letten unschmachaf: ten Fruchte ber erichopften Rraft eines welten Greifes ericheinen. Auch blieb Die Sprache bes S. in diefer harmonie bes Gangen nicht gurud, sondern erschien, um ihm die Krone aufzusegen, in der hochsten Bollendung. Go ebel und rein hat tein Tragifer der alten und neuen Zeit gedichtet, und freilich ist wol die Sprache bes S. eben barum, weil fie so gang die rechte Tochter des dem griech. Bolle eigenthumli= chen Trauerspiels mar, für jede andere gradezu unerreichbar. Der Charafter ber Scharfe und Bestimmtheit tritt überall hervor an ihr, und boch ist er wieder so berrlich mit bem Gewande der Grazien überkleidet. Dit ber Sprache endlich verbindet fich bei S. ein Berebau, ber nirgende fonft auf diefer Sohe ber reinen afthetischen Ausbildung fleht, und es ift in ber Kritit bes S. fcon langft anerkannt, baf feine Jamben bie reinsten und geregeltsten find, die gefunden werden, sowie feine lori= schen Versmaße fich burch Bedeutsamkeit und harmonische Rundung vor denen feis ner Borganger und Nachfolger auszeichnen. Bgl. über bas Leben bes S. Leffing in beffen "Werken" (Bb. 14); Jacobs, "Charakteriftik bes S." in ben "Nachtras gen ju Gulger's Theorie" (Bb. 4); Cong, "über ben' fittlichen Werth ber Gophotleifchen Tragobien" in beffen "Rleinen profaifchen Schriften" (Bb. 1) und "Solger's Nachlag". Die erfte Ausgabe bes S. erfchien bei Albus (Ben. 1502); bann erschienen die rom. Scholien von Lastaris (Rom 1518); bie folgenden Ausgaben bei Junta (Klor. 1522, 4.), von Bictorius (Flor. 1547, 4.) und Turnebus (Par. 1552, 4.), lettere nach ber Recenfion und mit ben Scholien bes bogan= tinez Grammatifere Demetr. Triclinius, behielten auch in ben folgenden Ausgaben von Benr. Stephanus (Par. 1568, 4.), Paul Stephan (Par. 1603, 4.), Canter (Untw. 1579, 12.) und Undern ihre unverdiente Geltung. Gine neue Recenfion des G. auf beffere Quellen begrundet, vollendete Brund (2 Bbe., Strast.

1786, 8. und größere Ausg., 2 Bbe., Strasb. 1786—89, 4.); biefer folgten die Ausgaben von Musgrave (2 Bbe., Orf. 1800—1) und Erfurdt (6 Bbe., Lpz. 1802—11; Bb. 7 von Heller und Döderlein, Lpz. 1825). Kleinere Ausgaben besorgten Erfurdt, Hermann, Elmsley in Orford (wiederabgedruckt, Lpz. 1827), Eb. Wunder (Lpz. 1825) und neus Recensionen Schäfer, Wilh. Dindorf u. A. Unter den deutschen Übersetzungen sind die von Solger (2 Bbe., Berl. 1808, neue Ausl. 1824) und Thubichum (Darmst. 1827) die gelungensten.

Cophonisbe, f. Masinissa.

Sopran (ital. soprano) ober Discant (nach bem Lat.; franz. le dessus), auch Derftimme, beift die bochfte der vier Singstimmen, welche nur Rnas ben, Frauenzimmer und Caftraten fingen. Indeffen ift ber Discant ber lettern mehr Kalfet, und weniger volle Bruftstimme, wie bei jenen. Der Gopran ift eigentlich die weibliche Stimme. Dan unterscheibet aber bem Umfange ber Tone nach einen bobern und tiefern Sopran; bes Ausbruck: zweiter Discant, bebient' man fich oft gleichbebeutend mit Alt (f. b.), und mehr in hinficht auf die Singpartie. Doch ift ber Discant von bem Alt nicht sowol in Sinficht ber Tone als vielmehr burch bie Art bes Lons felbft, welcher scharfer, heller und feiner ift als ber bes 21ts, verschieben. Der Umfang eines gewohnlichen Discants reicht vom einmal gestrichenen bis zum zweimal gestrichenen o und ift für eine Chorstimme voll= tommen gureichenb. Gin bober Discant, welcher gum Bravourgefang nothmens big ift, tann in ber Bobe bas breimal gestrichene f ober g erreichen; ber tiefete, ben man auch Meggofopran nennt, reicht von g ober a bis zum zweimal gestrichenen g ober a. Selten aber wird man einen vollen Umfang von g bis jum zweimal geftris chenen e bei volliger Gleichheit ber Tone finden. Gewohnlich geht bei gewaltiger Anstrengung zur Bervorbringung ber hobern Tone bie Anmuth ber wichtigern Mitteltone verloren. Auch ift die Bilbung ber Stimme von größerm Berth als ein ungewöhnlicher Umfang. Dem Sopran tommt an fich bie Melodie zu; auch ift er ber mannichfaltigsten Bergierungen und Laufe fabig, ba von Ratur die hohern Tone fich zu biefen mehr eignen, und wie alle hohe Tone, auf fcnelletn Schwingungen beruhen, baber auch bobere Stimmen ichneller reben und fingen konnen als tiefere. Aus diesem Brunde und in dieser Sinsicht ift ber Sopran die Hauptpartie, beren vorzügliche Ausbildung bem Componisten obliegt, welcher die Empfindung rein und fraftig charafterifiren will. Gewöhnlicher fest man die Discantpartie jest in ben wegen Bezeichnung ber hobern Tone bequemern Biolinschluffel, als in ben fonst gebrauchlichen Discantschlussel. (S. Schlussel.)

Sorau, Kreisstadt im Regierungsbezirk Frankfurt an der Oder, der preuß. Proving Brandendurg, unweit des Bober, eine der altesten Städte in der Lausis, hat 4200 Einw., mehre Tuch=, Strumpf= und Leinwandsabriten, große Wollsspinnereien, Bleichen, Odst= und Weindau und Handel. So ist daselbst ein Justiz= und Rentamt, ein Lyceum, ein Zucht= und Jrrenhaus. Im J. 873 ward sie von dem Grasen Thatulf dem Stifte Fulda vermacht. In der Folge gehörte die Stadt und Standesherrschaft gleichen Namens bald den Herzogen zu Sachsen u. A., dald dem Kaiser, der sie endlich an den Bischof von Breslau, Balth. von Promnis, verkauste. Dieses Haus besaß S. und Eriebel, die der letzte Besiser, Ioh. Erdmann III. Graf von Promnis, beides 1765 gegen eine Leibrente an Kurssachsen. Durch den wiener Frieden kamen S. und Triebel an Preußen. Bgl. Words, "Geschichte der Herrschaft S. und Triebel" (Sorau 1826, 4.).

Sorben (bie) ober Sorben wenden, waren, gleich ben übrigen wend. Bolfern, flaw. Ursprungs, brangen im 5. Jahrh. n. Chr. aus dem füdl. Sarmatten bis in die Mitte bes nordl. Deutschlands und setzen fich auf der linke Seite ber Oberelbe fest, nachdem sie die bisherigen Bewohner theils vertrieben, theils erschlagen hatten. Sie hatten das ganze Markgrafthum Meisen nebst dem Osterstande, ingleichen einen nicht unbedeutenden Strich des niedersächs. Kreises inne,

and wuften biese ihre Eroberungen gegen ihre Rachbarn, die Thuringer, welche beuticher Abkunft waren und auf ber linten Seite ber Saale und Unftrut lebten, mehre Sahrhunderte hindurch zu behaupten. Ramen fie ja zuweilen gegen bie Sachfen, Thuringer ober Franten ine Gebrange, fo hatten fie von ben Lutisen in ber Laufis, von ben Lechen in Polen, von ben Czechen in Bohmen, von ben Bevel-Lern und Utern in Brandenburg, ihren ursprünglichen Landsleuten, ben thatigiten Beiftand zu erwarten. (S. Benben.) Die Gorben hatten gleich anfangs ihre Rurften, von benen fie in Friedenszeiten regiert und in Rriegen gegen ihre Feinde geführt murben. 3mar maren biefe Fürsten nicht erblich, aber oft pflegte bie allgemeine Seimme bem wurdigften ber Gobne bes Berftorbenen bas Land zu übertragen. Seit 922 marb baffelbe nach und nach, unter ben Raifern fachf. Stammes, eine beutsche Proving und von Grafen, in der Folge von Markgrafen, regiert, bas Land felbit aber zu einem Martgrafthum (Deigen) erhoben. Übrigens ift es falfch , wenn man einen Theil ber Ginwohner in ben beiben Laufigen Gorben nennt. Wenden, ober richtiger lutiger und milgiener Wenden. Altere Schriftsteller bemertten biefen Unterschied fehr wohl, und benannten die in der Laufit Lutigo oder Lutis tigo, biejenigen, welche in ben meifin. Landen wohnten, Gorben, ju benen bie Dales mingier und Siusler mit geborten.

Sorbet ober Ticherbet ist ein bei ben Morgenlandern gewöhnliches Gestränk, das aus Früchten und Zucker, Limonenfast, Rosenwasser und Ambra zubezreitet wird. Der gemeine Türke bereitet sich diesen Trank aus einem abgesühren,

über gestoßene Rofinen gegoffenen Waffer.

Sorbonne bieg ursprunglich eine Bilbungsanftalt (Collegium ober congregatio pauperum magistrorum studentium in theologica facultate) für junge Weltgeistliche auf der Universität zu Paris nach Robert von Sorbon in Cham= pagne, einem parifer Theologen und Ludwig's bes Beiligen Raplan, ber fie um 1250 ftiftete und mit Gintunften versah, die in der Folge fehr vermehrt wurden. Diese Anstalt, beren Lehrer bie jedesmaligen Doctoren und Professoren der Theologie mas ren, erlangte fo große Bebeutung, bag ihr Name auf bie gange theologische Facultat ber parifer Univerfitat überging, welche bis ju Enbe bes 18. Jahrh. Die Sorbonne genannt worden ift. Ihre Butachten und Befchluffe hatten entscheibenden Ginfluß auf den Geift und die nationale Gestaltung des Ratholicismus in Frankreich; Die Ronige unternahmen nicht leicht einen Religion und Rirche betreffenben Schritt, ohne die Doctoren der Sorbonne um ihr Urtheil befragt zu haben, und selbst außer Krantreich galten ihre Aussprüche oft mehr als die Reinungen anderer Atademien. Den Jesuiten nicht weniger feind als ber Reformation, hielt die Sorbonne streng auf ble Freiheiten ber gallicanischen Rirche, wiberfeste fich ber Bulle Unigenitus und ftand in den Jansenistischen Streitigkeiten zwar nicht auf der Seite von Portropal, boch ber jesuitischen Partei immer entgegen. In spatern Beiten bat fich jeboch bie Sorbonne mehr die Vertheibigung der Rechte als die Vervollkommnung der wissenschaftlichen und praktischen Behandlung des alten Glaubens angelegen sein lassen. Ihr unbehülflicher, pedantischer Gigensinn und ihr nicht selten blinder Gifer für den Buchftaben ber alten Rirchenlehre feste fie in einen ungunftigen Contraft mit ben gewandten Philosophen, ben Schon = und Freigeistern bes 18. Jahrh., und ihre Berdammungsurtheile über die Schriften des Helvetius, Rouffeau und Marmontel zogen ihr großen Spott zu. Sie hatte baher ihren Ruhm schon längst überlebt, als in ber Revolution auch ihr Rame erlofch. Mertwurbig war bie Bebulb = und Disputirprobe, welche bie Candidaten ber theologischen Doctorwurde bei der Sorbonne zu bestehen hatten. Sie mußten von fruh 6 Uhr bis Abends 6 Uhr ununterbramen ihre Sate vertheibigen und durften sich bazwischen kaum eine leichte Erfrischung auf bem Ratheber erlauben.

Sorel (Agnes), die Geliebte Konig Rarl VII. von Frankreich, war um 1409 aus einem abeligen Geschlechte geboren, und batte die von der Ratur empfane

genen Gaben fo vollkommen ausgehildet, baf fie nicht nur wegen ihrer torpetlichen Reize, fonbern auch wegen ihrer geiftigen Bildung zu ben ausgezeichnetften Frauen ibrer Zeit gehorte. Als Chrendame der Herzogin von Unjon, Isabelle von Lothringen, tam fie mit biefer Fürstin 1431 an ben frang, Dof. Ihre Schonheit rif ben jungen Ronig bin; um fie an feinen Sof ju feffeln, ernannte er fie jur Ebrenbame ber Ronigin. G. ergab fich nach einigem Wiberftande ber leibenschaftlichen Liebe bes Ronigs. Die Englander hatten bamals die Balfte Frankreiche inne, und Der von Ratur tapfere Rarl VII. verfant, unter ber Laft feiner Bibermartigkeiten, in Unthatigfeit. G. allein vermochte ihn aus feiner Schlaffucht ju weden und ihm fühlbar zu machen, was er fich und feinem Bolte fculbig fei. Die glücklichen Em folge bes Konigs vermehrten bie Neigung für feine Beliebte, welche jeboch nie bavon Misbrauch machte, und 1442 fich nach Loches guruckzog, wo Karl ibr ein Schloß batte bauen taffen. Außerbem ichentte er ibr bie Grafichaft Pentbiebre in Bretagne, die Herrschaften Roche=Servière und Issoudun in Berry, und bas Schlof Beaute, an ben Ufern ber Marne, baber fie ben Ramen Dame be Beaute annahm. Funf Sabre hatte fie bier gelebt, ftets in genauer Berbindung mit bem Könige, der fie mehrmals besuchte, als die Königin 1449 fie wieder an den Sof einlub. S. ericbien, begab fich in ber Kolge, um bem Konige naber au fein, nach bem Schloffe Masnal-la-Belle und starb baselbst 1450 so plotslich, daß der Berbacht einer Beraiftung nicht ungegrundet schien. Sie hinterließ dem Könige brei Tochter, welche von ihm anerkannt und auf Rosten ber Krone ausgestattet wurden.

Sorites oder Rettenschuss ist eine verkürzte Schlufreihe, welche bie Form eines einzigen Schlusses hat. Dies geschieht dadurch, das nur die Prämissen (Boraussehungen) der einzelnen Schlusse angegeben werden, alle aber einen gemeinschaftlichen Schlussas (conclusio) haben. Der Name Sorites stammt her von der Unhaufung (oweos) der Schlusse; Rettenschluß aber heißt er, well die Urstheile, welche die einzelnen Schlusse bilden, hier so in einen verkettet sind, daß der Obersat des einen auch wieder Untersat des andern ist. Bon dieser formellen Bedeutung des Sorites ist die materielle verschieden. Schedem nannte man nämlich auch das Sophisma so, desse Nahalt vom Hausen (accervus) hergenommen ist, we man schrittweise fragte, ob ein Korn, zwei u. s. w. einen Hausen mache. Der Gegner war gefangen, wenn er bei einer bestimmten Zahl stehen blieb, weil man

ihm bann zeigte, bag ein Rorn einen Daufen gebilbet habe.

Sorde, ein Amt im dan. Stifte und auf der Insel Seeland, umfaßt etwa 22 m. mit 50,000 Einw. Der gleichnamige Hauptort, zehn Meilen südl. von Kopenhagen, mit ungesähr 1500 Einw., ist besonders seiner Ricter und Forstatademie wegen berühmt. Im 12. Jahrh. war S. eins der reichsten Ricker Dannenars; Friedrich II. wandelte dasselbe 1586 in eine große Schule um, die Christian IV. 1632 zu einer Akademie erhob. Dieselbe ward von Holdenz reich dotirt, dem man auch daselbst ein Denkmal errichtet hat. Nachdem das Akademiegebäude 1813 abgedrannt, wobei auch die herrliche, zum großen Theil Holderg'sche Bisbliothet verdrannte, ward die Akademie 1822 vom Könige Friedrich VI. neu bes gründet mit verändertem Reglement, sodaß sie jeht eine Lehr und Erziehungsanstalt und zugleich Universität ist. Auf dem der Akademie gehörigen Gute Mörup ward eine landwirthschaftliche Lehranstalt errichtet, die später nach der Fellenberg's schen Weise eingerichtet, aber sehr beschränkt ist.

Sogmann (Daniel Friedr.), Kriegsrath und Geograph der Akademie ber Wissenschaften zu Berlin, geb. zu Spandau am 13. Apr. 1754, entwickelte schon in der Jugend ein hervorstechendes Talent für Zeichnenkunst und Kalligraphie. Rach beendigtem Schulunterrichte machte er bei dem damals in Spandau gefangenschenden Ingenieurhauptmann Materne, mit geringer Unterstügung seiner wes nig hemittelten Altern und größtentheils auf den Ertrag des eignen Fleißes des schulten, seine Studien in der Mathematik, dem Feldmessen, der Civils und

Reiegebautunft und beren Zweigen, und bilbete fich bernach in Berlin prattifch meiter aus. 3m 3. 1773 trat er als Conducteur jum ton. 3mmebiat : Bancomptoir in Potsbam und 1779 murbe er bei ber General = Labactsabministration in Berlin, 1787 aber bei dem Ingenieurbepartement bes Dbertriegscollegii als aeheimer Secretair und Calculator angeffellt, welcher Stelle er bei bem nachberigen Rriegeministerium bis 1826 vorstand, wo er penfionirt wurde. Schon in Dotsbam hatte er fich ber Geographie mit Borliebe zugewandt, und 1785 gewann er, nach bem Tobe bes bamaligen Geographen ber Atabemie ber Biffenschaften, Rhobe, beffen Stelle burch bie 1788 geftochene Darftellung ber Lanber am fcmargen Meere mifchen bem 45-56° L. und 42-49° Br., welche bie Atabemie ben Bewerbern zur Aufgabe gemacht hatte. Seine Arbeiten im Rache ber zeichnenben Geographie beginnen aber fcon 1783 mit einem Grundrif ber Stadt Dangig, und fettbem hat er fich burch treffliche Specialkarten ber mark., maabeburg., westfall und poln. Provingen des preuß. Staats, wobei ihm die Abneigung Friedrich des Großen, Specialkarten seiner Lander bekannt gemacht ju feben, anfangs viele Binberniffe in ben Weg legte, burch bie Atlaffe gu Bufching's "Geographie" und Ebeling's Fartsehung, worunter ber von Deutschland in 16 Blatt (1789) obenan fleht, burch feine Rarten über bie feit 1803 eingetretenen politifchen Beranberungen, burch bie Segmente zu brei Erbgloben, worunter einer von 11/2 parifer Suf im Durchmeffer (Rurnb. 1810), burch mehre jum Theil fur ben Schulunterricht bestimmte Atlaffe und Generalkarten und eine Menge einzelner Rarten, Plane u. f. w. zu Reisebeschreibungen , Buchern und Ralendern als prattifcher Geograph und Meifter in ber Mappirungetunft hervorgethan. Inebesonbere bat er burch feine Beidnungen, die ben Rupferftechern jum Borbilbe bienten, mit Sulfe tuch: tiger Runftler in biefem Rache, namentlich Rarl Jack's, eine wefentliche Berbefferung ber deutschen Landfarten in Sinficht auf Deutlichkeit, Schonheit und gefallige Bertheilung ber Schrift, sowie auf Elegang in ber außern Form bervorge= bracht, und bewirtt, daß fie auch hierin mit benen ber Frangofen und Englander wetteifern konnen. Das Kartenstechen erlernte er gleichfalls ohne Unterricht; er hat jedoch nur wenige feiner Arbeiten felbft gestochen. Das Berzeichniß aller fei= ner Berte, bas aus beinahe 150 Rummern befteht, zengt von bem eifernen Fleife, womit er in ber Beit, bie ihm Dienstgeschafte übrig ließen, für seine Lieblingswiffenschaft thatig war. Seit 1789 hat er auch die Recensionen von Landfarten für Die "Allgemeine Literaturzeitung" beforgt und feit 1798 für die "Allgemeinen geogr. Ephemeriben" Beitrage und Recenflonen geliefert. Babrend ber frang. Invafion erlitt er burch bie feinbliche Wegnahme ber ihm jugehörigen Platten einer herauszugebenben Specialtarte von dem damaligen Neuoftpreußen in 15 Blattern, einen Berluft, ben ihm beren Buruderlangung nach bem Krieben von 1815 nicht erfeben tonnte. Spater hat er fich wegen vorgerudten Alters von ben geographischen Arbeis ten jurudgezogen. - Gein Gohn, Joh. Dan. Ferb. G., geheimer Dberfinangrath in Berlin, geb. 11. Jan. 1781, ber 1804 als Affeffor bei ber Rriege= und Domainenkammer in Ansbach und Baireuth, 1810 als Regierungsrath in Potedam und 1816 als Regierungebirector in Roln angestellt wurde, beschäftigt fich fcon feit mehren Sahren eifrigft mit Rachforfchungen über ben alten Schrift: und Bilberbrud, beren Resultate burch ben Drud befannt gemacht gu feben bereits bie hoffnung gegeben ift.

Soubife (Charles von Rohan, Prinz v.), Marschall von Frantreich, geb. 1715, war bei dem Ausbruche des siebenjährigen Ariegs vielleicht der Reichste des franz. Abels', und erhielt, ohne Feldherrntalente zu besitzen, als Gunftling der Pompasour, den Oberbefehl eines besondern Corps, das jedoch von dem franz. Hauptheere unter dem Marschall d'Estrées abhängig sein sollte; da jedoch die letztere Bedingung seinen Ehrgeiz tief trantte, so trennte er sich im Sommer 1757, da er noch Genetallieutenant war und so eben seine Stelle in Westfalen angetreten hatte.

Don bem Hauptheere, vereinigte fich mit bem beutschen Reichsbeere und wollte nun Sachsen gang von ben Preußen befreien. In ber Mitte bes Sept. hatte er mit 8000 MR. Gotha erreicht, wo er fich von ben Beschwerlichkeiten bes Marsches gu erholen gebachte. Auf bem berzoglichen Schloffe mar bereits ein herrliches Mittags= mabl für ihn und feine Generalität zubereitet, als ber preug. General von Sepblit mit 1500 DR. vor ben Thoren erfchien und G. zu eiligster glucht veranlagte, fobaß mun die Preußen an der herzoglichen Tafel Plat nahmen. Schon biefer Borfall Ließ teine glanzenden Slege von S. erwarten. Allein im Bertrauen auf fein Deer, bas zweimal farter war als bas unter Friedrich's Unführung ihm entgegenstehende, glaubte er fich bes Sieges gewiß und fürchtete nur, daß der Ronig, der bei beur Dorfe Rofbach fein Lager aufgeschlagen hatte, ihm entfliehen mochte. Um 4. Nov. fing er an, Friedrich's Lager einzuschließen, und fuchte ihm am folgenden Tage in ben Ruden zu tommen. Allein ploglich, ebe er fein Deer in Schlachtordnung ftellen tonnte, fiel ihm Sepblis mit ber preug. Reiterei in die Flanken, unt bie Rieberlage ber Franzofen war allgemein. Done eigentlich geschlagen zu sein, wurben fie ganglich gerfprengt, und ihr Rudzug war schimpfliche Flucht. luft diefer Schlacht mar fur Rrantreich wie fur Kriebrich's Keinde überhaupt von größter Wichtigkeit; er bewirkte unter Anderm, daß England die Convention von Rlofter Seeven fur aufgehoben erklarte und bag Friedrich's Berbundete fammt= lich zu ihm zurückehrten. Alles dieses und selbst ber in Frankreich allgemeine Spott, ber ihn wegen diefer Schlacht traf, hinderten S. nicht, in folgendem Jahre ein neues Commando zu übernehmen, wobei er jedoch den Bergog von Broglio zum Beiftande erhielt. Ungeachtet ber Giferfucht, bie zwifden Beiben herrichte, murbe biefer Feldzug (1758) boch mit Glud gegen bie heffen geführt. Auch erhielt S. als Sieger bei Lutternberg, am 10. Dct. 1758, ben Marfchallsftab, obgleich biefes Treffen, welches für Frankreich ohnehin keinen großen Bortheil schaffte, eigentlich auf Broglio's Rechnung tam ober vielmehr burch bie mit ben Frangofen vereinig= ten Sachsen gewonnen wurde. Endlich ging man in Frankreich nach und nach so weit, Broglio bem Pringen unterzuordnen und benfelben gang vom Seere zu ents Diefer Umftand jog bem frang, heere neue Unfalle gu, benen nur ber Friebe im J. 1763 ein Enbe machte. G., ber feine Unfahigfeit jum Felbherrn hinlanglich bewiesen hatte, tehrte nun mit Spottgebichten überhauft nach Frantreich jurud, arbeitete langere Beit im Cabinet und farb 1787. Ale Privatmann befaß er ichatbare Eigenschaften und einen wohlwollenden Charafter.

Soult (Nicolas Jean be Dieu), Berzog von Dalmatien, Marichat und Pair von Frankreich, geb. am 29. Marg 1769 gu St.=Amans im Departe ment Tarn, wo sein Bater als kandmann lebte, trat als gemeiner Soldat in ein ton. Infanterieregiment, wurde 1791 Unterlieutenant eines Grenabierbataillons am Oberrhein, und 1792 von feinen Solbaten burch Acclamation jum Dajorad= jutanten, bann zum Capitain ernannt. Er zeichnete fich in bem Feldzuge 1793 bei Raiferslautern und Weißenburg aus, trat unter bem General Lefebore an bie Spike des Generalstabs beim Vortrabe des Heers, zeigte als Generaladjutant, bann als Oberft und Brigabegeneral Muth und tattifche Fertigkeit. Unter Rleber befehligte er ben linten Flugel in ber Schlacht bei Altentirchen. Bum Divisionsgeneral ernannt, ftillte S. ben Aufruhr im Canton Schwyz, unterwarf Uri und Unterwalben, vereinigte fich mit bem Dberbefehlshaber Maffena, trug zum Giege bei Burich bei, schlug am 25. Sept. die Oftreicher, am 26. die Ruffen, zog mit Maffena 1800 nach Stalien, wo er ben rechten Flugel befehligte und Genua vertheibigte. Ungeachtet die Sungerenoth bei bem franz. Seere auf ben bochften Grab gestiegen war und es ihm an Patronen fehlte, so ergab er sich boch nicht dem Gra= fen Bellegarde, der ihn wiederholt bazu auffoderte; er verfuchte den Ruckung unter fortwahrendem Rampfe, wurde aber bei Monte Cretto verwundet und auf bem Schlachtfelde gefangen genommen. Nach der Schlacht bei Marengo in Freiheit

gefest und gum Dberbefehlchaber in Diement ernannt, unterbrudte G. bie bartigen Unruben, tehrte 1802 nach Frantreich gurud, wurde Generaloberft ber confularischen Garbe und erhielt das Obercommando des heerlagers ju Boulogne, von wo eine Landung in England versucht werden sollte. Am 19. Mai 1805 aab ihm ber Raifer ben Marfchallstab und spater den Befehl über ein Corps ber großen Armee in Deutschland, mit welchem S. an den Siegen in Schwaben Theil nabm. Er befehligte am 2. Dec, ben rechten Alugel in ber Schlacht bei Austerlit. Durch ble Ginnahme ber Anbeben von Drasen entschied er ben Erfolg dieses glorreichen-Lages, und ber Raifer rief ihm auf bem Schlachtfelbe entgegen : "Marschall, Sie find ber erfte Mandvrift in Europa." Rach bem presburger Frieden übernahm S. wieber bas Commando bes Lagers ju Boulogne. Er machte bann ben preuß. Felbgug, befehligte am 14. Det. 1806 ben rechten Flügel bei Jena, foling am 15. ben Feldmarfchall Raltreuth, blodirte Magdeburg, überließ die Kottlehung biefer Bloctabe bem Marichall Rev. verfolgte ben Bergog von Sachlen : Beimar und trug am 6. Rov. jut Einnahme Lubed's bei , in Folge beren Blucher und bie Refte feines Beers capitulirten. Darauf befehligte G. bas vierte Corps im poin. Felbguge, war am 26. Dec. in ber Schlacht bei Pultust, nahm am 3. Febr. 1807 bie von zwolf Bataillons vertheibigte bergfrieber Brude, tampfte bei Eplan, fclug ben General Raminfti, nahm an ber Schlacht bei Beilsberg Theil und bemachtigte fich Ronigsbergs. Rach bem tilffter Frieden kehrte G. nach Frankreich zurud und erhielt ben Titel Bergog von Dalmatien. 3m 3. 1808 befehligte er in Spanien bas Centrum ber großen Armee, fcblug am 10. Rov. ein fpan. Seer vor Gamonal und eroberte Burgos, befette Reynofa am 12., Santander am 16., verfolgte die Trimmer des galicischen Heeres bis nach Afturien und eroberte Leon am 31. Dec. Als Napoleon nach Paris zurudtehrte, verfolgte S. bas engl. heer unter Moore, ber am 16. Jan. 1809 in bem Rampfe vor Corufia fiel. Rachdem bie Englander fich eingeschifft und die Frangofen neue Siege über bie Spanier errungen, marb S. beauftragt, ins norbl. Portugal einzubringen. Er feste am 4. Darg über ben Dinbo, nahm Chaves am 12. und trieb bas engl. : portug. Deer bis Oporto, bas er am 29. eroberte. jeboch die zweite Invafionsarmee unter ben Befehlen des Marfchalls Victor nicht ebenso gludlich war, so mußte S. am 12. Mai Oporto raumen. ertampfte ben Rudzug nach Galicien, entfette Lugo, verfolgte ben Marquis de la Romana, schlug am 8. Aug. ben Rachtrab bes engl. : span. heers und drangte ihn auf das portug. Gebiet jurid. An Jourban's Stelle jum Generals major ber franz. Heere in Spanien ernannt, schlug er am 12. Nov. zu Dcaffa eine fpan. Armee von 60,000 M., barauf warb er 1810 nach Anbaluffen gefandt. Er brang burch bie Engpaffe ber Sierra Morena, nahm Sevilla, befeste 1811 Eftremabura, bemachtigte fich ber Stadt Olivenza, nahm am 11. Darg Babajoz, wo et 9000 Sefangene machte, lieferte am 16. Dai ben Englanbern, Spaniern und Portugiesen die Schlacht bei Albufera, mußte fich zwar vor ber Ubermacht zurückliehen, brang aber im Jun. wieder nach Babajoz vor und no: thigte Wellington die Belagerung aufzuheben. Nachbem endlich Joseph Bonas parte bie hauptstadt geraumt, mußte auch S. Unbalusien verlaffen. Er passitte ben Tajo am 30. Oct. und soll nun ben Plan gefaßt, aber auf Napoleon's Barnung balb wieber aufgegeben haben, fich jum Ronige von Portugal ju proclamiren. Im Mary 1813 erhielt S. bas Commando bes vierten Corns ber großen Armee, befehligte in ber Schlacht bei Lugen die Infanterie der Garbe, in ber Schlacht bei Bauben bas Centrum und trug viel jum Siege bei. Als die Nachricht von ber Nieberlage Joseph's bei Bittoria ankam, fandte Napoleon am 17. Jul. ben Marichall S. mit unbeschränkter Bollmacht von Dreeben nach Bayonne, um bie Refte bes fpan. heers wieber gu organisiren. S. befestigte bie genannte Stadt und ergriff am 24. Jul, in ben Pyrenden bie Offensive gegen Wellington. Alleite

San - Sebaftian fiel am 31. Ang., Pampelona am 31. Det., und Mellington branate ben Marichall S. nach ben Gefechten an ber Rivelle und Rive im Dec. 1813 bie Bavonne. Um 26. Febr. 1814 verlor S. die Schlacht bei Dribes und muste nun fich über. Tarbes an die obere Saronne gurudgieben, woburch bem Reinde Borbeaux preisgegeben wurde. S. fellte jest fein Deer, bas taum noch 20.000 DR. gablte, bei Touloufe auf, ward aber bier von der feindlichen übermacht unter Bellington am 10. Upr. geschlagen. Unterbeffen batten bie Berbunbeten bereits Paris erobert und bas Schicfal Frankreichs entichieben. Am 19. Apr. unterwarf auch C. fich Ludwig XVIII, und fchlog einen Baffenftillftand mit Bes lington. Der König ernannte ihn zum Gouverneux ber 13. Militairabtheilung. Run zeigte S. eifrigen Ropalismus, trug auf Errichtung bes Denkmals ju Ehren ber Emigrirten von Quiberon an und wurde am 3. Dec. 1814 Rriegsmints fter an ber Stelle des General Dupont. Die Royalisten aber warfen ihm bei Ses Legenheit bes Proceffes gegen Excelmans Napoleonische Absichten vor, und S. nahm am 11. Marz feine Entlassung. Nach Napoleon's Rudtehr jum Generals major des Heers ernannt, kampfte S. muthia bei Aleurus und Waterloo. Nach ber parifer Capitulation folgte er ber Armee über bie Loire und zog fich in bas Colos Malzien zu seinem ehemaligen Abjutanten Brun be Billeret zurlich. hier wurde er verhaftet. In bie Orbonnang vom 24. Jul. mitbegriffen, begab er fich im febr. mit feiner Familie nach Duffelborf, vertheibigte fich aber in einem "Memoire" gegen bie Unklage bes Berraths bei Napoleon's Ruckehr. Um 28. Dai 1819 gestattete thm ber Ronig bie Ruckehr nach Frankreich und überreichte ihm am 6. Jan. 1821 ben Marfchallstab. Much Rarl X. schätte ihn, befonbers wegen ber Bereitwilligs teit, womit S. bei einer Proceffion allein unter allen Marschallen eine Rerze getras gen hatte. Als Marschall Gerard balb nach ber Juliusrevolution bas Kriegemini-Rerium aufgab, trat S. im Nov. 1830 an feine Stelle, und Ludwig Philipp et theilte ihm die Pairswurde. S.'s raftlofer Gifer erganzte und verftartte bas Deer; bie Befestigungen im ganzen Lande wurden verbeffert; auch nahm er Napoleon's Plan wieder auf, die Sauptstadt mit Restungewerken zu umgeben. Rach Berier's Tode leitete S. vom 17. Mai 1832 an das Conseil. Die blutige Unterbrudung bes republitanischen Aufruhrs in Paris am 6. Jun. 1832 und bie Berftellung ber Rube in mehren Stadten Frankreichs mar größtentheils bas Wert feiner militairis fchen Anordnungen. Bom Oct. 1832 an traten in bas Ministerium unter seinem Borfit : Broglie, humann, Thiers, Guizot, b'Argout und Barthe. Der belg. Reldzug und die Eroberung der Citadelle von Antwerpen (f. d.) zeichneten seine Bermaltung aus. Im 3. 1833 entwarf S. einen Referve-Organisationsplan, ber noch in bemfelben Sahre theilweife zur Ausführung tam. Bugleich stellte er ein klug berechnetes Befestigungsfoftem für gang Frankreich auf, bas jedoch in Bezug auf bie Hauptstadt verworfen wurde. Auch widersete fich der Finanzminister humann bem großen Beeraufwande, und S. hatte in ber Rammer heftige Angriffe beshalb an bestehen. Er ging daher ins Bab, und Gebastiani wurde am 6. Jul. interimis ftifch Rriegeminifter. " Im Berbfte trat G. wieber ein; er vertheibigte die Behauptung Algiers, mußte jedoch im Budget von 1834 sich zu Reductionen verstehen; als bie Rammer aber feinen Borfchlag, bie Referve bes Landheeres vollstanbig gut machen, ber Roften wegen verwarf, er auch mit Thiers fich nicht vertragen konnte, ber fich ber von S. bringend verlangten militairifchen Intervention in Spanien widerfette, fo legte e voll Berdruß barüber am 18. Jul. 1834 feine Stelle nieber, bie Marfchall Gerard erhielt. Geitbem lebte S. auf feinen Gutern, mit Ludwig Philipp und bessen Ministerium etwas gespannt. Nach dem Attentat am 28. Jul. 1835 tam er nach Paris, um bem Ronige feine Theilnahmergu beweisen, tehrte aber bald in fein Privatleben zurud, wo er fich des Befiges einer schonen, in Spanien erworbenen Gemalbegalerie erfreute. S.'s offentlicher Charafter zeigt eine fart ausgeprägte Individualität, voll Berwegenheit und Umficht, rauber Gole

batenharte und kochenden Chrysizes. Ohne tiefere Bilbung und ohne Rednerstaient, leitete ihn ein sicherer Blid, den ein kraftiger Wille unterstühte, durch die Sturme der Parteien. In jeder Lage, unter Napoleon wie unter den Bourdons und unter Ludwig Philipp, wollte er herrschen und sich unentbehrlich machen. Sein Wertzeug, das er vorzüglich einzurichten und am besten zu gebrauchen versstand, war das heer. Allein vor Ludwig Philipp's Friedenspolitik, vor der Bildung der Doctvinairs, vor Talleprand's Einfluß und Thiers' Geist mußte der kriegerische S. mit seinem eisernen Willen weichen. Das Zeitalter des Friedens und der gesicherten Ordnung war nicht mehr das seinige.

South cote (Johanna), eine Schwarmerin, die eine kurze Beit hindurch in Loudon viel Auffeben erregte, und von der es ungewiß ift, ob fie mehr Betrugerin ober felbst Betrogene gewesen. Sie gab fich fur bas Beib aus, von welchem Die Offenbarung fcreibt; in biefer Eigenschaft fcrieb fie viel unverftanblichen Unfinn und trieb nebenbei einen einträglichen Sandel mit Siegeln, die unter gewiffen Bebingungen bem Raufer bie emige Geligkeit verschaffen follten. Bereits über 60 Jahre alt, behauptete fie 1814 mit bem mahren Meffias schwanger zu sein. Die fer Bahn verbreitete fich unter ihren Unbangern, die fich auf mehre Laufende vermerten. Man machte ber Schwarmerin prachtiges Kinderzeuch und andere Kostbarteiten zu ihrer bevorftebenben Riebertunft zum Gefchent. Gine angeftellte Un= tersuchung schien ben Wahn noch mehr zu bestarten, und in einigen Beitungen wurden Beispiele von Frauen angeführt, die in gleichem oder noch höherm Alter Mutter geworben maren. Da aber ber ermartete Meffias ber S. nicht zur Welt tam, suchte man ein frendes Kind unterzuschieben, und zwei ihrer Unbanger ertappte man, als fie zu Crewferte einer armen Krau eine ihrer 3millingefinder abguhandeln fuchten, um es nach London ju schicken. Die beiben Unterhandler murden nebst dem Bildnisse der S., unter dem ausgelassensten Spotte des Pobels zur Schau herumgeführt. S. ftarb am 27. Dec. 1814. Ihr Leichnam ward in Gegenwart vieler Arzte und Bunbargte geoffnet, welche fammtlich eine Erklarung unterzeichneten, baß fie nicht schwanger gewesen, und bag ihr Tob eine Folge naturlicher Urfachen fei. Deffenungeachtet verloren fich ihre Anhanger nicht fogleich, und Biele glaubten an Johanna's balbige Auferstehung. Roch in ber neueften Zeit lebten einige Kamilien ihres Unhanges zu Chatham in ber Graffchaft Rent, bie fich burch lange Barte und fonberbare Tracht auszeichneten.

Southen (Rob.), engl. Dichter und Historiker, geb. zu Briftol 1774, ftubirte, nachdem er in der Westminfterschule, wo er an einem formlichen Aufftande gegen ben Borfteher Theil nahm, ben erften Unterricht erhalten hatte, 1792 gu Orford in ber Absicht, fich bem geiftlichen Stande zu widmen; allein seine Anbanglichfeit an die Lehren ber Antitrinitarier und feine revolutionnairen Gefinnun= gen gingen zu biefer Beit ichon fo weit, bag fie ihn nicht allein von feiner Beftimmung ableiteten, sondern ihn und seine Freunde Lovell und Coleridge sogar auf ben Einfall brachten, an ben Ufern bes Susquehannah in Nordamerita eine Res publit zu grunden. Dit feinem Dheim, dem Raplan Sill, ging er fobann nach Portugal, wo er sich langere Zeit aufhielt. Als Schriftsteller trat er zuerst mit ei= ner Sammlung Gebichte auf, die er gemeinschaftlich mit Lovell herausgab. Dars auf folgte fein Schauspiel: "Wat Tyler", worin er bie Grundfate ber Freiheit und Gleichheit eifriger verfocht als irgend ein Schriftsteller jener Zeit; bann fein episches Gebicht: "Joan of Arc", welches in einem hohen Grade die offentliche Aufmerksamkeit auf sich zog. Auch eine Sammlung seiner Gebichte und seiner Briefe über feine "Reifen in Spanien und Portugal", die er 1798 erfcheinen ließ, fand großen Beifall. Hierauf erhielt er 1801 eine angesehene Stelle in Irland, Tehrte jeboch balb mit einem Sahrgehalte nach England jurud. Um biefe Beit zeigte fich eine ganzliche Umwandlung feiner Grundfage; er ward immer mehr ein effriger Berfechter ber engl. Hochtirche und ber Torppartei und seine ehemaligen Meinungsgenoffen wurden von ihm besonders im "Quarterly Review" mit aller Deftiafeit eines Apostaten und einer entschiedenen Feindseligkeit gegen jede Reform in Rirche und Staat angegriffen. Er lebte feitbem meift bei Cheswick in Cumber land und entwickelte eine fruchtbare literarische Thatigleit. Unter seinen Diche tungen machten ibn am meiften befannt "Thalaba, the destroyer" (2 Bbe., 1803); "Madoe" (1805); "The curse of Kehama" (2 8be., 1813); Roderic, the last of the Goths" (2 Bbe., 1814). Er wurde 1813 jum Sofdichter (poet laureate) ernannt, und fchrieb nach bem Siege ber Berbundeten fein .. Carmen triumphale" (1814), aus Den auf ben Pringen Regenten, ben Raifer von Rufland und ben Ronig von Franfreich beftebenb. Gein feltfames Gebicht "The vision of judgment" (1821) in Herametern reizte Lord Byron, den er darin bas Haupt ber satanischen Schule nannte, zu einem heftigen Angriffe. Die meisten feiner übrigen politischen Berte find Bearbeitungen alterer Romanzen und Ritterromane, wie "Amadis de Gaul" (4 Bbe., 1803); "Palmerin of England" (1807) und "The chronicle of the Cid" (1808, 4.). Unter feinen hiftorischen Werten ift fein "History of Brazil" (3 Bbe., 1810 fg., 4.) bas ausgezeichnetfte. Sein "Life of Lord Nelson" (2 Bde., 1813 und in einer abgekürzten Bearbeitung in ber "Family Library"; Lond. 1831) ift unparteilich. In "The life of John Wesley" (2 Bbe., 1820) und in der "History of the war in Spain and Portugal" (6 Bbe., 1822 - 28) fiehen einer unbefangenen Auffassung feine religiblen und politischen Unfichten im Wege, Die in ber polemischen Schrift ,, The Book of the Church", einer Bertheibigung ber Sochfirche (3. Aufl., 1825), fchroff bervortreten. Seine profaischen Werte zeichnen fich durch feltene Reinheit und Elegang bes Style aus. Seine Dichtungen zeigen wenig Driginalitat, aber reichen Bilderschmud, glanzende Sprache und metrische Gewandtheit.

Souverain und Souverainetat find frangolische Morter, welchen in beseigenthumlichen Bestimmtheit bes bamit bezeichneten Begriffs fein anderes vollig entfpricht. Die in biesem Begriff enthaltenen Merkmale find: 1) bag in eis ner bestimmten Beziehung nichts Soberes vorhanden ift. Go nannte man Gerichtshofe, von welchen nicht weiter appellirt werben tann, cours souveraines, obgleich bei ihnen sonft nicht an eine Unabhangigfeit von ber Staatsgewalt gedacht wird. 2) Selbständigkeit und Unabhangigkeit. Souveraine Staaten find biejenigen, welche von teinem andern Staate in Sinficht auf Bermaltung und außere Berhaltniffe abhangig find. Undere Arten der Abhangigkeit, welche fich blos auf Kormen und gemiffe Leiftungen beziehen, vorzüglich Lehnsherrlichkeit, werden nicht als Schmalerung ber Souverainetat betrachtet. Diejenigen Staaten, welche in mancherlei Beziehungen selbständig handeln, z. B. in Beziehung auf Gesetzebung und innere Bermaltung, aber boch in einer Abhangigkeit fteben, welche besonders auf ihre auswartigen Berhaltniffe bon Ginflug ift, nennt man halbsouveraine Staaten (états mi-souverains). Dahin konnten bie beutschen Staaten nicht mehr gezählt werben, nachdem ihr Recht ber Gefanbtichaften, ber Bundniffe, bes Rriegs und des Friedens besonders im westfal. Frieden vollig anerkannt worden mar. Die Souverainetat ift burch bie innere Staateverfassung nicht bebingt; man schreibt fie auch ben Staaten von bemofratischer und aristofratischer Form zu, obgleich ihren Regierern ber Name der Souverains nicht gegeben wird. Niemand wird ber nordameritan. Union bie Gigenschaft eines souverainen Staats ftreitig machen, ob es gleich auch noch Riemand eingefallen ift, die Prafibenten berfelben Souverains ju nennen. In dieser Beziehung wird also die reale Souverainetat, welche einem jeden unabhangigen Staate gufteht,. 3) von einer perfenlichen bes Dberhauptes unterschieden werden muffen, und diese lettere legt der vollferrechtliche Gebrauch nur ben Dberhamtern monarchischer Staaten bei, und hier noch mit einigem Unterschiebe ber erblichen und ber Wahlmonarchie. Denn obaleich auch bie Könige von Polen Souverains genannt wurden, so gehörten boch ihre Familien

nicht zu ben fouveminen Saufern Europas, wenn fie nicht aus reglerenben Dyena= flien ermablt waren. Diefes weift alfo auf etwas Perfonliches bin, auf eine Burbe, welche nicht blos bie oberfte im Staate ift, fonbern welche auch teine vorübergebende, teine durch Ernennung übertragene und miberrufliche ift, obwol fie burch Bahl erlangt werben tann. Diese perfonliche Sonverainetat ift gleich: falls von ber Staatsverfaffung unabhangig, und wird burch Schranten, welche ber regierenden Gewalt gefest find, nicht aufgehoben. Schon auf bem wiener Congreffe wurde bemertt, bag ber Ronig von England, obgleich in ber Ausübung ber oberften Gewalt bebeutenb befchrantt, boch gewiß nicht weniger fonverain fet als irgend ein anderer Monarch und daß unumschränkte Gewalt mit Souverai= netat burchaus nicht verwechselt werben burfe. In biefer Bebeutung bat alfo bie Souverainetat zwei wefentliche Bestandtheile: Die Ausübung der oberften Ge= walt im Staate, ohne bag biefes eine absolute ober unumschrantte fein mußte, und die bochfte unwidescufliche Burbe, die Dajeftat. Es ift hieraus flar, bag die Rechte ber Souverainetat fich nur zum Theil aus dem Begriffe felbst ergeben, und daß biefelben vielmehr fehr verschieden bestimmt fein konnen. Rur die Rechte ber tealen, bem Staate gutommenben Souverainetat find vollig ibentifc mit ben wefentlichen Sobeitsrechten, ber Staatshoheit, ben Dajeftatsrechten, ber summa ober suprema potestas, plenitudo potestatis ober summum imperium; wie aber biefes summum imperium im Staate conftituirt fein foll, ift hierburch nicht bestimmt. Diese nicht blos bochfte, fonbern auch Alles umfaffende Gewalt, mit Einschluß ber Gefetgebung, tann in ber Sand eines Gingigen vereinigt, fie tann wirklich getheilt fein, wie in England und Frankreich; fie tann nur befchrantt, b. h. burch bie Buftimmung einer constituirten Autoritat bebingt fein, wie bas monarchifche Princip ber beutschen Bunbesstaaten gesehlich bestimmt ift Wenn man alfo unter Souverainetaterechten biejenigen verfteht, welche bem Dberhaupte bes Staats zutommen, fo tonnen biefe nicht aus bem Begriffe bes Souverains, fondern nur aus bem positiven Staatsrechte eines bestimmten Staates festgestellt werben. Eine gang andere Frage ift die politische, was jum wahren Bohle ber Bolter am bienlichsten sei, und diese ift auch nicht im Allgemeimen, fonbern nur mit Rudficht auf bie befonbern Berhaltniffe eines einzelnen Staats zu beantworten. Denn bie Vernunft ftellt zwar ein Ideat auf, nach welchem als dem unveränderlichen letten Biele alle Boller ihre Beftrebungen zu richten haben; biefes Ibeal ift aber nicht nur an fich über alle materiale Geftaltung erhaben, fodaß man baraus nicht auf irgend eine concrete Organisation bes Staats Schließen barf, sondern es ift auch feinem Wesen nach weniger burch außere Formen als burch innere Ausbildung zu erstreben, welcher fich bann zulett auch bie außern Einrichtungen von felbst nachbilben. 4) Die meisten Zweifel und felbst Beunruhigungen find in ber neuern Beit burch einen Begriff erregt worben, welchem man feine Realitat gar nicht ableugnen tann, ben man aber auch nur genauer zu untersuchen braucht, um nicht mehr bavor zu erschrecken, nämlich bie sogenannte Souverainetat des Bolles. Darf man bei dem Monarchen Souveraines tatsrechte, nach ber Bemerkung bes Fürften Metternich bei bem wiener Congreffe, nicht mit befpotischer Gewalt verwechseln, so barf man es auch bei bem Bolte nicht, welchem ebenso wenig im Sanzen eine willkurliche Gewalt zugestanden werden kann als einem Einzelnen. Eine herrschergewalt des Bolks mare, wenn man nur etwas genauer mit Begriffen fein will, ein mahrer Biberfpruch; benn bas Bolt ift immer Das, was beherricht werben muß, nicht bas herrichenbe Gubject, wenn et gleich in vielen Studen an Constituirung der Obrigkeiten Theil nehmen kann und folk. Darin kann alfo eine Souverainetat bes Bolkes nicht beftes hen, bağ es nach Belieben in jedem Moment einzelne Acte ber Staatsgewalt ausüben burfte, bag es, wie im Sept. 1792 bie Parifer thaten, fich ju Gericht fest und Morbthaten unter bem Bormanbe, Gerechtigfeit ju üben, begeht; auch barin

nicht, bag es bie Berfaffung noch feiner Laune umfturgen, feine Dbrigfeit vertreiben und Andere an feine Stelle feben konnte, um auch biefen, wenn fie ibm unbequem werben, ben Gehorfam wieder aufzufagen. Aber bas Boll ift und bleibt ftets die Quelle und ber 3weit der hochsten Gewalt. Es ist schulbig, fich einer burgerlichen Drbnung zu unterwerfen, es kann in teinem Zeitabichnitte ohne eine folche beftehen; 'es ift also auch berechtigt, eine solche anzwerkennen, wo fich die Elemente ber felben (Macht und Bille) vorfinden. Durch die Anerteunung, den willigen Gehorsam bes Bolfes wird die Serrichaft eingesett und rechtsbestandig, sodaß also ber Rechtsarund berfelben von bem Bolte ausgeht. Daraus felgt aber nicht, bas bas Bott fich ber einmal anerkannten Regierung beliebig, b. i. ohne einen recht mäßigen Grund, und ohne bringenbe Roth wieber entziehen tonne, fonbern bas Boll kann feine Rechte nur baburch ausüben, bag es eine oberfte Gewalt bestellt und anerkennt, die Gewalt über fich felbst belegirt. Die einmal belegirte Berrichergewalt ift aber im vollen Umfange wirtfam und felbftanbig, benn ihr Inhalt wird nicht burch ben Willen bes Boltes, fonbern burch bie Natur ber Sache und burch Die moralische Nothwendigfeit bestimmt, und nur die Formen, in welchen sie wirfen foll, tonnen nicht einseitig abgeandert werden. Diefes Delegationsrecht fant man unbebentlich Boltsfouverainetat nennen; es ift bie bem Bolte wefentlich und unvermeiblich beimohnende Dacht, fich einer Regierung ju unterwerfen, Die aber nicht weiter geht und geben barf, als grade nur auf biefe Unterwerfung und bie Aufftellung ber Grundformen fur bie Berfaffung. Jeber einzelne von bem Bolle unmittelbar vorgenommene Act des Regierens, ber Rechtspflege, ber Gefetgebung ift ein Gemaltstreich, und fur Diejenigen, welche ihn ausuben, in ber Regel ein Berbrechen. Dan tonnte alfo ben Begriff ber fogenannten Boltsfouverainetat aus bem Spilem wealaffen, wenn er nicht in ber neuern Zeit eine folche praktifche Bichtigkeit erlangt batte, bag man die genaue Feststellung beffelben nicht umgeben tann. Denn mehre Staatsverfaffungen ertennen die Souverainetat bes Bolfes ausbrucklich als ihre Grundlage an, was nicht heißen kann, daß das Bolk ber active Couverain mare, fondern nur, baf der übereinftimmende Bille bes Bolles, fich einer bestimmten Regierung zu unterwerfen, biese zu einer rechtmaßigen mache. Diese Bollssouverainetat ist also ihrem Wesen nach blos schaffend, b. i. fabig, eine Regierung einzuseben, sich ihr zu unterwerfen, ber factisch eriftirenben rechtliche Erifteng gu geben, aber nicht zerftorend; fie tann nie gegen eine in factischer Ausübung bestehende Regierung gebraucht werden. Da nun die meisten in Europa beftebenden Regierungen ihren Rechtstitel jur herrschaft von ber Unterwerfung und Anerkennung ber Bolker berleiten muffen, und darum nicht weniger legitim find, fo tann man fich ben Ausbruck gar wohl gefallen laffen, wenn nur ein gefährliches Dieverfteben beffelben verhutet wirb.

Souza (Abèle, Marquise von), verwitwete Gräfin Flahault, geborene Filleul, eine burch Geist und Character gleich ausgezeichnete Frau und als Bersfassein werthvoller Romane berühmt, wurde zu Paris 1765 geboren. Im J. 1784 heirathete sie den Grasen Flahault, der unter Robespierre guillotinirt wurde. Mit ihrem Sohne, dem nachmaligen Abjutanten Napoleon's, jezigem General-Flahault, geb. 1785, nach England fliehend, befand sich Frau von Flahault in der betrübtesten Lage, da sie fast ihr ganzes Vermögen verloren hatte. Höchst kümmerlich lebend kam ihr unter diesen Umständen der Gedanke, einen Roman zu vollsenden, den sie einst angefangen hatte. So entstand ihre "Adèle de Sonanges" (Hamb. 1796; Lond. 1798; 2 Bee., Par. 1805 und sehr ost), vielleicht ihr Meisterwert, von dem Riopstock, den die Verfassein bald darauf in Altona, woshin sie von England aus gegangen war, kennen lernte, sagte, daß es der einzige Roman sei, den er mit einem sich immer gleich bleibenden Vergnügen die zu Ende gelesen habe. Das bedeutende Honorar (2500 Thir.), welches sie bafür erhielt, wurde ganz auf die Erziehung des jungen Flahault verwandt. In Hamburg lies

fie 1799 , Emilie et Alphonse, ou le danger de se fier à ses premières impressions" (3 Bbe., 12.; 2 Bbe.; Par. 1805), erfcheinen. Balb barauf ging fie nach Paris gurud, wo fie 1802 ben beim erften Conful accreditirten portugiel. Gefandten Joge Maria be Souga : Botelho, einen begeifterten Berehrer ber Dichtkunft und Berausgeber einer Prachtausgabe ber "Lufiaben" (Par. 1817, Fol.), heirathete. Ihre Arbeiten hatten fo großes und verbientes Lob gefunden, daß fie zu schreiben fortfuhr. Sie gab nacheinander: "Charles et Marie" (Par. 1802), "Rugene de Rothelin" (2 Bbe., 1808, 12.), nachft ber "Adele" ihr bestes Wert; "Rugenie et Mathilde, ou Mémoires de la famille du comte de Revel" (3 Bde., Par. 1811, 12.); "La comtesse de Fargy", (4 Bde., Par. 1822, 12.); "Mademoiselle de Tournon" (2 Bbe., Par. 1822, 12.), hetaus, und biefe gesammett, in den "Oeuvres complètes" (6 Bbe., 8. und 12 Bbe., 12., Par. 1821 - 22). Ausgezeichnet ift an allen biefen Romanen . Die bochft gelungene, geistvolle und zarte Darftellung ber Liebe in den bobern Rreifen. Ihre Erfindung ift bochft einfach; Sittenschilberung scheint nicht beabsich= tigt, tiefere Entwickelung ber Charaftere in universellerem Ginne ift auch nicht gegeben, bagegen mit weiblichem Bartfinn und tiefer Seelentunde bie Liebe von ibrem erften Erwachen als unbestimmte gegenftanblofe Sehnsucht burch alle Phafen bindurch bis zur ausgebildetften Korm biefer Leibenschaft meifterlich bargeftellt. Rach Ericheinung ihrer fammtlichen Werte gab fie noch : "La duchesse de Guise, ou l'intérieur d'une famille illustre dans le temps de la Ligue; drame en trois actes et en prose" (Par. 1831), mehr ein Charafter- und Familiengemalbe als ein Dramd, und einen Roman : "Etre et paraftre (2 Bbe., Par. 1832), heraus. Seit 1825 jum zweiten Dale verwitwet, farb fie au Daris am 18. Apr. 1836.

Spaa, eine Stadt im vormaligen Bisthum Luttich, jest in ber gum Ronigreich Belgien gehörigen Proving Luttich, gehn Stunden von Machen, in einem romantischen Thale, von waldigen Bergen umgrenzt, hat 3500 Einw., welche ihren Unterhalt meift von ben Fremben haben, die ben Sommer über, befonbers im Jul. und Mug., aus fast allen Gegenden Europas jum Gebrauche bes Gefund: brunnens babin reifen. Die Mineralquellen und Baber liegen meift in einiger Entfernung von G. Der hauptquellen find vier: ber Pouhon, mitten im Orte, Gezonstère, Saubenière und Tonnelet; außerbem noch Batroz und Groesbedt. Alle find burch schone Spaziergange miteinander verbunden und machen mit ben bazwiichen liegenden und bazu gehörigen Gebanden ein großes Ganzes qus. Der Pouhonquell ift an Mineralgehalt ber ftartfte; fein Baffer allein wird verführt, felbft in die Tropenlander. Geronftere liegt vier Stunden von der Stadt in einer ange= nehmen Balbgegenb. Diefen Brunnen trant Deter ber Große 1717 mit bem beften Erfolge, und fein Arat fertigte barkber ein Beugniß aus, welches in S. forgfältig aufbewahrt wird. Zonnelet ist eine Biertelstunde und Sauvenière eine halbe Stunde von S. entfernt. hier find die talten Baber, welche man unter bem Namen Plongeons tennt. Bon ben Spagiergangen heißt einer La promenade de quatre heures, bet andete La promenade de sept heures, weil man ben einen um 4, ben andern um 7 Uhr zu befuchen pflegt. Außer den Mineralquellen hat S. noch einen nicht unbedeutenden Erwerbszweig burch Berfertigung der unter dem Namen Spaa = Arbeit bekannten niedlichen, ichon lackirten Gerathichaften von Solz, 3. B. Toiletten, Arbeitskaftchen, Schatullen, Dofen, Raffeebretern u. f. m. RgL Al. Schreiber "Gefchichte und Befchreibung von Auchen, Burticheib, Spaa

Spagnoletto, f. Ribera (Giufeppe).

und Umgebung" (Seibelb. 1824).

Spahis (bie) ober Sipabis, ein Theil ber turt. Cavalerie, follen von Saltan Murad I., ber auch bie Jamitscharen einführte, errichtet worben fein. Ihre Starte gab man fonft auf 20,000 M. an. Sie wurden vom Groffultan

befaldets ber geringfte, vierteljabrlich zu bezahlende Gold betrug 12 Asper (nicht gang brei Grofchen) taglich. Wenn ber Groffultan in Derfon gu Felbe ging, fo erhielt jeder Spahi, fowie jeder Janitschar, zufolge einer alten Gewohnhelt, ein Gefchent an Gelb. Sie waren in zwei Claffen getheilt; Die eine führte eine rothe, bie andere eine gelbe Fahne, wenn fie ins Feld racten. Die Lettern, welche von Sali, Mohammed's Schuler, errichtet ju fein behaupten, waten in altern Beis ten bie angesebenere Glaffe; fpater aber murben es bie Erftern. Die gewohnlis den Baffen der Spahis waren ein Sabel, eine Lange und ein Burffpieg von zwei Bus Lange (Gerit), ben fie mit Rraft und Gefchidlichteit gu' werfen verftanben; ein zweiter Sabel, ober vielmehr ein breiter Degen, ward an bem Sattel bes Pferbes angefchault; Einige führten Bogen und Pfeile, auch Piftolen und Rarabiner, boch machten fie von bem Fruergewehr wenig Gebrauch. Diefes Corps war im Relege ein unordentlicher Saufe ohne alle Bucht; fie waren weber in Regimenter noch Compagnien abgetheilt, sonbern marschirten truppweise. Ihr erster Ungriff in ber Schlacht war heftig, um bie feinblichen Reihen ju trennen; boch fobalb finen biefes nicht gelang, fo floben fie zerftreut und unaufhaltsam. Test befteben die Spahis aus einem Corps von 11,000 Dt., das feit 1826 ebenfalls europäifch

organistet ist. : Spalding (Joh. Joachim), einer ber verbienstvollsten Theologen bes 18. Sabth: , geb. ju Eriebsees in Schwedisch : Pommern , wo fein Bater Schulrector und nachmals Prediger war, am 1. Nov. 1714, widmete fich auf ben Unis versitaten zu Roftod und Greifswald ber Theologie, erwarb sich aber auch zugleich in andern Wiffenftiaften fo grundliche Kenntniffe, daß mehr als Gine Laufbahr. fich ibm offnote. Nachbent er mehre Schriften über Rirchengeschichte, Philosophie und Moral herausgegeben hatte, ftand er von 1745 - 47 als Secretair bei bem fchweb. Gefandten in Betlin, nachmaligem Reicherath Rubenffiolb, ohne barum die Theologie und den Predigerberuf aus dem Auge zu verkeren. Bielmehr nahm er 1740 eine Predigerstelle ju Laffahn in Schwedisch = Pommern an und tam von ba 1757 als Propositus und erfter Prebiger nach Barth. Jest trat er als theologischer Boltsschriftfieller auf und fab feine Berte mit bem allgemeinften Beifall getront. Sie zeichneten fich vornehmlich aus durch die lichte, stets folgerechte Beziehung auf bie Moral, mit welcher er bie Theologie behandelte, und burch feinen reinen gebiege= nen Swi. 3m 3. 1764 ward er zum Pastor Primarius und Propst an der Nis colaifirche in Berlin erwählt, und fpater erhielt er auch eine Stelle im Dberconfiftorium. Die mit Milbe und Keinheit verbundene Burbe, womit er nicht nur feine Amter führte, sondern auch seine ganze Handelsweise während seines langen Lebens schmudte, erwarben ihm die allgemeinste Berehrung. Borzüglich groß war sein Birtungstreis als Prediger, und die Religion erhielt burch seinen Bortrag eine unwiderstehlich eindringende Gewalt, ba er auf eine bewundernswerthe, ihm gang eigenthumliche Art bas Cble mit bem Gemeinfaflichen, bie Berglichkeit mit ben richtigften Berftanbesbegriffen, bas Anmuthige mit bem Erhabenen zu vereis nigen wußte. Seine Stimme war nicht ftart, aber biegfam, in bobem Grabe wohllautend und verständlich, und ihr war fo viel Bergliches beigemischt, bas fie icon beswegen nicht überhort werden tonnte. So wirfte er unermubet für reli= gibse Aufklarung und Stetlichkeit, bis er 1788 burch bas unter Friedrich Mile helm II. Regierung erschienene Religionsebict und andere brudenbe Einrichtungen in Kirchenfachen veranlaßt wurde, fein Amt nieberzulegen. Die hohe Achtung, in welchet er überall ftand, toarb baburch nur noch vermehrt. Als 90jahriger Greis verschied er ohne eigenkliche Krankheit am 26. März 1804. Musgezeichnete Beis flesgaben , eble Anwendung berfelben , weit ausgebreitete Belehrfamteit , belle Dens fungsart, reine Sittlichkeit, Gifer fur bie Babrheit, Sorgfalt in feinen Ams tern und bie fconfte Übereinftimmung zwifden Rraft und Daffgung bijech einen

echtigelantzeten Gefchennd, ber fich ju ber ebeilten Lebendweisbeit erhob: bas maren bie boben Morange S.'s. Sinfach war feine Religion. Settliche Debnung. Bute, Zidtigtelt maten bie Grunblagen feines Glaubens un Gott und feiner hoffnung auf Unfterblichfeit. In ber Literature und Bilbungegefchichte bes notbl. Dentschlands wird fein Name ftets mit Chrfurcht auch bann noch genannt merbest, wenn die Ergebuiffe seiner Lebre burch Wort und Buchftaben in ben Bestrebungen und Abernemungen eines rafch fortfdreitenben Beitalters kaum mehr bemertoge find. Enticheebent find feine Berbienfte um bie praktifche Philosophie und tim bie fruchtbare Dauftellung ber Refigionslebte. Ebler Gifer für die gute Sache, Dentlichteie ber Begriffe, vollige Reintheit bes Ausbrudt, ber nur fetten burch eine etmas beraltete Form baran erinnert, baf S. eigenflich in bem Beitalter feinen Stol bildete, we bie beutsche Swache ibre bobere Reife erft zu erhalten anfing, und fo viel Leben in ber Dankellung, als nothig ift, um biefelbe bem Gefühle naber ge bringen, bezeichnen feine Schriften. Bon biefen find bie borninglichften frine Pres bigten, fein Wert "iber bie Bestimmung bes Menfchen", ferner "Gebanden über ben Berth ber Gefühle in bem Chriftenthum', "liber bie Mutharleit bes Predigtemts", "Religion, eine Angelegenheit bes Menfchen" u. f. w., bie fammtlich febr viele Auflagen erlebten. — Gein Gobn Georg Lubwig &, geb. 1762, geft. 1811 gu Berlin ale Professor am grauen Rlofter and Mitglieb der Atademie ber Wiffenschaften, war ein geistneicher und scharffinniger. Phie lolog, ber fich besonders burch seine Ausgabe bes Quintilian (f. A.) verbient gemacht bat.

Spallangani (Lagaro), berühmter Raturforfcher und Phofiler, geb. ju Scandiano im herzogehum Modena am 10. Jan. 1729, fludire ju Bologna, lehrte nachher die Naturwiffenschaften zu Reggio, Pavia und Probena, und jog burch feine neuen Entbeffungen eine Menge Bubocer und Bewantberer bas Im 3. 1779 burchreifte er einen Theil ber Schweig, und 1785 machte er eine Reise nach Konstantinopel, Korfu und Sopern, und beschrieb bie Merkwitz digkeiten dieser Gegenden in geologischer und naturhistorischer Hinficht. Rachbern er auch die Ruinen von Troja und einen Theil Deutschlands besucht batte, begab er fich nach Wien zu Joseph II, und von bort zurück nach Pavia, wo er bas Mufeum mit mineralischen Seltenheiten ber Bulcane bereicherte, zu welchem 3weck er 1788 auch noch eine Reise nach Reapel, Sicilien und in die Apenninen unternahm. Er flarb am 17. Febr. 1799. Durch die Beschreibung seiner "Viagegi alle due Sicilie e in alcune parti degli Apennini" (6 Bbe., Davia 1792; beutsch Lpg. 1795) hat er fich um bie Raturtunde bochft verbient gemacht. Seine Entbedungen, Berfuche und Schriften über bas Berbauumgegeschaft, aber bie Forts pflanjung ber Frosche, über bie Infusionsthierden, über ben Areislauf bes Bluts, und feine Beobachtungen über einen ben Blebermaufen eignen Sinn, find gleiche falls für den Naturforscher von der größten Bichtigfeit. Bon Charafter war S. überaus maßig, wohlthatig und theilnehmend, und ein fehr gelftreicher, angenehmer Befellichafter.

Spanbau, besestigte hauptstadt des osthavellandischen Kreises des Begierungsbeziets Potsdam in der preuß. Provinz Brandenburg, liegt am Einflusse der Dierzein in die havel und hat gegen 7000 Einw., mehre Gewehrsabriten, Bierzbrauereien, etwas Schissahrt und Handel. Daselbst besindet sich die große Strasund Besseungsanstalt für schwere Berbrecher, während die leichtern nach Brandenburg kommen. Auch gibt es daselbst eine Rettungsanstalt für vervahrlosse Walsen: und Verbrecherkinder. Im J. 1631 ergab sich S. an die Schweben, 1806 auf die erste Aussoberung an die Franzosen, und am 20. Apr. 1813 an die Russen.

Spangenberg (Aug. Gottlieb), Bifchof ber Brubergemeine ju Barby, geb. ju Rlettenberg in ber Graffchaft hobenftein 1704, flubirte ju Jena Theo-

togie und murbe 1732 Abjuntt deb eheologischen Faeinlicht zu Halle und Mofpector des Walfenhausel. Nachher wande er sich zu den Herrnhubern, machte mehre Beisehn im Eusopa und Amerika, immte 1744 Wischhof und stard 1792 zu Bertholdborf. Die Brüdenhauseine verbankt, den Shakigkeit und Kinsiche diese Mannes, dem seine Skedichelt die allgemeinste Achtung erwart; hern Flar. Er schrieb unter Andern dus "Leben Kinzenders" (2 Bok.), March 1772) und die "Idea köei frakrum", oder den Bogriff der Griftlichen Lehne in den Brüders gestellnen (Barby 1783).

Spangenberg (Genft Dieter Ichantes) , Dienappellationsgerichte math ju Celle, gweiter Gobn bes 1806 verftomenen Prefeffors ber Reche. Georg Au gur ft G. M. Gottlingen, wo er um 6. Aug. 1784 geboren werbe. Machbem er von 1808-6 auf bei Universität feiner Baterftabe bie Rechtswiffenfchaften findirt Batte, tras er 1806 ale Privativeent auf, muete 1808 Affoffer bei bem Scibunal cefter Sinfiang bafelbft unb 1809 Groffer bei berfelber Beborte, 1810. als Michser die das Andbunal erfter Inflang ja Berben verfest:met 1844 Generalabnocat bei bem taff. Geeicheshofe gu Damburg, wo et fete beffen Auflofung im 3. 1613 Rich bent Sachwalterberuf wihmete. Im folgenben Jahre warb er im felte Baterland jurialiberufen und als Affeffor bei der Jufthelmiglef zu Gelle angestellt " 1816 genin Gof - und Rangletrath in biefem Gerichtshafe, und 1824 gum Dierappellas etonegerichtshofe beforbert', auch 1831 jum Beffiger bes ton. Geheinnenthecollegtums ju hansver ernannt. Er flarb am 18. Jebr. 1838. Mativent ber meft fall. Perridigt farier er mehre bas flang. Recht erlautenebe Werte, & B., Inchtationes juris civilis Napoleonei" (Wett. 1808) und , Commentur aber ben Code Napoleon" (3 Bo. ; Gett. 1810-11, 4.)... Aus ber großen Angaht feiner abrigen rechtsweffenschaftlichen Schriften nennen wirt "Cinikitiang in bas win. Suffiniantifile Rechtsbuth over Corpus juris civilis Romani" (Gando. 1818); "Beltrage nu ben beutschen Rachten bes Mittelalters, vorzüglich jur Runbe und Rritif ber altgerman. Wechtsbucher und bes Gachsen : und Schwabenfplegels". (Salle 1822, 4.); "Jacob Cujas und feine Beitgenoffen" (288, 1822); "Beitrige pitr Runbe ber beutschen Bechesaltvethamer" (Danov, 1804, 4.); "Die Lehre von bein Urbundenbeweist in Bezug auf alte Urbunden" (2 Bbe., Seibelb. 1827). Bon Strube's "Rechtlichen Bebenten" lieferte er eine neue fostarmeisch geordnete und ergangte Ausgabe (3 Bbe., Banob, 1827-28, 4.), befongte ben achten Band von Sagemaint's "Praktischen Erörterungen aus allen Theilen ber Ruchtsgelehr= fainteit" aus bes Berfuffers Rachlaffe, und feste biefes Berf mit bem neumten Bande (1831) fort. Seine "Sammlung ber Berordnungen und Ausschreiben, wolche für fammtliche Provinzen bes handver. Staats bis gut Beit ber Ufurvation etlaffen fine" (5 Bbe., Sanov. 1819-24, 4.), und fein "Commentat jur Procofordnung für die Untergerichte bes Konigreiche Hamover" (2 Bbe., Hanov. 1829). find für das praktische Bedürfnis von Werth, sowie sein "Neues valertindisches. Archie ober Beitrage zur allfeitigen Renntnif bes Konigreiche Sanover und Derges thums Braunfdweig" (21 Bbe., Rineb. 1822 fg.) viele Materialien for bie Stutiftit liefert. S. hat sowol an bein Entwurf eines Strafgestsbuchs für das Köninreich Hanover als an andern neuern Gesegen Anthon. In source Schnift. "Uber bie fittliche und burgertiche Befferung Der Berbrecher mittels pes Bonitentiarfpfteme" (Landebut 1821) brachte er einen Gegenftant jur Spruche, ber noch immer in Deutschland nicht fo viel Beachtung gefundert bat, ale es bas britgente Bedürfniß fodert. Anonym hat S: aber verfchiebene Gegenfinpbe gesichen, g. B. "Die Dimehofe bes Dictelaliers und ihre Entfchelbung" (Lpg. 1822), und mehre altere Schriften, g.B. "Nonning Mercellug et Pulgenting Planciades" (293. 1826); "Cornelli Frentonie et M. Aurelii Imp. epistolac" (Gelle 1832) hetturbjegeben.

Spanbeim (Gjechiel), Gelehrter und Staatsmann, geb. gu Genf am 7. Dec. 1629, folgte 1642 feinem Bater, Friedr. S., geb. 1590, geft. 1649. ber ein febr gelehrter theologischer Schriftsteller mar, aber gegen Andersbeutenbe fich febr unbillig bewies, nach Lepben, wo Salmafius und Beinflus ibm Bobls wollen und Freundschaft erwiesen. Schon 1651 ernaunte ihn feine Baterstadt gum Profesor ber Schonen Wiffenschaften und mablte ibn 1652 in ben großen Rath. Gein Ruf bemog ben Kurfürften von ber Pfalz, ihn zu fich einzuladen und ihm bie Erziehung feines Sohnes anzuvertrauen. S. benutte zugleich biefe Lage, fich mit dem deutschen Staatbrechte gründlich befannt zu machen. Nachdem er Stalien befucht und bort feine Studien bes Alterthums, besonders auch ber Dunge tunde, mit Cifer fortgefest hatte, tam er: 1665, nach Beibelberg zuruck und trat bas darauf mit Bewilligung feines Fürsten in die Dienste des Aurfürsten von Brandenburg, als beffen außerorbenelicher Gefandter er neun Jahre ju Paris verweilte. Rad feiner Rudlehr, mart, er jum Steatsminifter ernannt und wohnte den Friedensverhandlungen zu Roswijd bei. Der König von Preußen, Friedrich L. erbob ifin in ben Erefberenkand und ichidte ihn ale außerorbentlichen Gefandten an die Ranigin Unna. Er fant in England am 7. Nov. 1710. S. befag umkakende und gründliche Gelehrsamkeit und bat sich vornehmlich als Antiquar und Aritifer beruhmt gemacht. Sein Samptwerf ift "De usu et praestantia numismatum antiquorum", bestehend aus 13 Differtationen (Rom 1664 fg., 4.; beste Ausg., 2 Bbe., Lond. und Amft. 1706—17, Fol.): Seine Anmerkungen jum Kalkimachus, Julian und vielen andern Schriftstellern; sowie seine Abbandlungen über antiquarische Gegenstände in Gravins' "Thomaurun" sind treffliche Bereicherungen ber tritifchen Literatur. - Gein Bruber, Friedrich G., geb. gu Genf am 1. Mai 1632, hat fich als geleheter Theolog berühmt gemacht. Er fludirte zu Lepben, lebete zu Beibelberg und feit 1670 zu Lepben, und flarb am 18. Mai 1701. Unter feinen Werten (3 Bdei, Lepb. 1701-3, Kol.) werben besonders die auf die Rirchengeschichte bezüglichen geschätt.

Spanien. Phylifche Grundform. Die Ratur bes Bobens und bie Lage ber pprenaischen Salbinfel (Hispania, Iberia, Hesperia) baben auf bas Schidfal und ben Charafter ber hispanischen Boller einen wesentlichen Ginfluß gehabt. S. liegt, von Frankreich und Europa durch ben Pprendenwall abgesonbert, burch brei Deere bingegen (bas mittellanb., atlant. und biscapifche) mit ben Sauptstraffen bes Seebandels verbunden und burch Gebirgs und Alufe grenzen von Portugal getwennt, innerhalb bes & und bes 21. Langengrabes, unter dem schönen himmel bes 36. bis 43. (47') Breitengrabes. Nach feinem Klas chenraum (ohne bie Canarias 8447 DR.) ift es bas fechete unter ben großen europ. Landern. Der Meerbufen von Biscapa (Mare Cantabricum) offnet es bem nord. Sandel; die Meerbufen von Alicante und Rofas, nebft den Balearen, bieten ben Rauffahrern aus Italien, der Levante und Nordafrita fichere Safen und Mbeben; ber Meerbusen von Gibraltar und bie brittebalb Meilen breite Strafe mit ben ihm bie Bewachung ber uralten herculespforte, bes Seethores bes mittelland, und atlant. Meeres, anweisen, wenn es jene Felsenburg im Angesichte Afritas zu behaupten gewußt hatte. Die Baien von Coruffa und Cabig zeigen ihm ben Seemes burch bas Weltmeer nach beiben Indien, und Die Mittel, Portugal au überfrügeln. Unter ben hundert Wegen, die über die Pyrenden nach Kranfreich führen, find nur brei fahrbar, und zwei fur Maulthiere gangbar. Der hequemfte geht von Bittoria über Irun und bie Bibaffoa nach St. : Tean be Lug und Baponne; ein anderer von Pampelung und Roncesvalles nach St. : Jean Die be Perti, ein britter von Gerona über Figueras und Junquern noch Boulon (frangel Allpoprenden) und Derpignan. Ran ben Pores naen (f. b.), bie G.'s Grentlander beden, burch bas Abrothal gefchieben, verzweigen fich im Innern bee Laubes brei hauptgebingegruppen: 1) im R. bas

cantabrische burch Afturten und Galicien, wo es mit bem Cap Ainisterre in bas gtlant. Meer abfallt; 2) die Centralgruppe, ober bie iberifche Rette, von den Quellen bes Ebro fubl. bis zum Borgebirge Dalos, mit grei Rebenaften: Como-Sierra und Guadarama, zwischen Duero und Tajo (f.d.); 3) die Subgruppe, mit brei hauptaften: Sierra bi Tolebo, zwischen Lajo und Guabiana; Sierra be Segura und Sierra Doren'a (f.b.) zwifchen Sugbiana und Suadalquivir; und Sierra Revada mit bem bochften Puntte ber gangen halbinfel; Cumbre be Mulhacen (10,938 g.) nebst ben Upujarras, zwischen Guabalquivir und bem mittelland. Meere, bis zu ben Borgebirgen Trafalgar (f. b.), Tariffa und Punta bi Europa. Die hauptabbachung gegen &B. bezeichnet ber Lauf ber 105 DR. langen, wegen Stromfdnellen und Untlefen nirgend fchiffbaren Suadiana und ber 65 DR. lange, bei Corbova für fleine, bei Sevilla får große Fahr zeuge schiffbare Guadalquivir. Die suboftl. Abbachung folgt bem 80 DR. langen Laufe bee bet Aubela fchiffbaren Cbro (Iberas). In feinem rechten Ufer giebt fich ber Kanal von Aragon ober ber Kaiferfanal, ber von Karl V. begonnen wurde, bas größte Werk biefer Art auf ber Halbinfel, die überhaupt nur brei Kanate hat. Jene Sierren, beren Rebenzweige nach ben anliegenden Orten benannt werben, umgurten die über 2000 f. hoben Ebenen von Castilien und la Mancha mit farten Bollwerten und trennen felbft bie Bewohner ber verfchiebenen Laubestheile in sittlicher Hinsicht. So scheint das Land aus mehren großen umwalten Lagern gu bestehen und gang fur ben Stellungs , vorzüglich aber fur ben fleinen Rrieg geschaffen ju fein. Daber rührt jeboch auch ber Mangel an Bemafferung, un: geachtet ber 150 größern Aluffe, wovon aber bie weniaften schiffbar find. Außer bem Albufera (f. b.) bei Balencia gibt es teine bedeutende Seen; Morafte nur im Sebiete ber Guadiana. Die Morastinseln im Guadalquivir wurden seit 1819. ausgetrodnet. Die reine Gebirgeluft macht die Bewohner ftart von Bruft und Merven; an den Ruften thut dies die Gee; boch weht auch oft von Afrika ber nach Subspanien ber betaubenbe Solano. Schnee liegt auf ben Bebirgen, felbft vor ben Augen ber Sauprftabt auf ber 7700 guf boben Guabarama, noch im Monat Jul. Denn auch Mabrid liegt, obgleich mitten in einer Ebene, bennoch (1842 K.) 15 Mal bober über ber Meeresflache als Paris. Aber mit uppiger Rraft treibt bei geringer Sulfe, wo nur Baffer nicht fehlt, ber Boben gefunde Pflanzen in Menge hervor, babei nahrhafter als irgendmo. London ift der gruße Fruchtmarkt bes fubl. Spanisns. Die edefften Weine wachsen für das Ausland, bei Alicante, Malaga, Teres und an andern Orten, für die Castilier aber in reis chem Überfluß ber feurige Mancha, besonders der Baldepefias. Der Ackerbau ift ungeachtet ber vielen denomisch patriotischen Bereine im Berfall feit ber Bertreibung ber Mauren. Raum zwei Drittheile bes tragbaren Bobens werben benust. In Balencia bringt ber Beigen 20: bis 40faltige Frucht. Der andalus fische Weigen ift theurer auf dem span. Markte als ber nord., weil er beffer ift. Andere Saupterzeugniffe find Oliven, Safran, Anis, Rummel, Rort, Esparto (Binfen zu Matten u. f. w.), Aloe, Soba u. f. w. In ben wermern Gegenden gebeiht bas Buckerrohr und ber Bananabaum. Gelbst bie Steppen ober gandes (f. b.) find mit wohlriechenden Arautern und Strauchern bedeckt. Dagegen fehlt es, die Kustenprovingen ausgenommen, an Solg, bas g. B. in Mabrid nach bem Gewichte getauft wird, und an Getreibe, nur Gerfte ift reichlich vorhanden. Für die Mesta (Eigenthumer ber Seerben) gewinnreich, aber bem Landbau nachthatig, find die jest beimeitem nicht mehr fo gablreichen Merinoheerben, die befonteres im frang. Kriege bis 1814 febr litten, fodaß jest die Ausfuhr ber Merino verboten ift. Die Strafen, auf welchen biefelben von ben Bebirgen in die Ebene und wieder gurud manbern, muffen 240 g. breit gut Weibe frei gelaffen werben, wofur die Mitglieber der Defta mit ein geringes huthungegelb jahlen. Balencia gewinnt viel Seides Andalusten gieht vortreffliche Pferde; doch sind die Stuter

neien gesunden. Bei scherem Ban und vielem Tener ist das span. Auf so fososam, daß die ganze Haus Cavalette gewöhnlich mit Dengsten deritten ist. Übeigens debient man fich der Sicherheit und Bapren der Malikhiete, die was vorzäglicher Güte sind. Die Gold - und Sisdern der Anlikhiete, die was vorzäglicher Güte sind. Die Gold - und Sisdern werden seit Jahrdunderten üsche mehr benutz; dach dant man auf Eisen in Bisstapa; Kupfer, Ainn und Biel. Die dan Engländern betriebenen Bleigenden irr den Appinatus geben eriche Andbeute. Silbergruben werden zu Guadalaanal in der Könra Morens dennst, und das Queckstebergwert zu Almaden in La Mancha ist velchhaltig, sitr den Bergdan in Amerika jedoch nicht hinzeichend. Es-sehlt nicht im See-, Quecks und Steinfach, und mineralische Quesken sinder man zu Sakedon und an nachren Orten.

Die hispanische Narian ist ein Nott, das aus kritisch zierischen Ursieffen entsprosen, theilweise mit punisch larthagischen, dann mit rom. Anstedern verzmische, hierdus von germanischem, besonders goth. Winne dunchdungen, endlich wannische Bestandtheit in sich ausgenonnnen hat. Indem es aber die letztern größunthills wieder ausstieß, ging es, nach vielsach beisem Kappse der nard. und dersschließ wieder ausstieß, ging es nach vielsach beisem Kappse der nard. und der siche Kappse der nard. und der sichen kappse der nard. und der siche des Wittelalters und durch den Sieg der röm, statholischen Kirche über das Judenthum und den Islam, bei fortwährendern Ringen nach einer auf den Natuegtenzen des Landes ruhenden Seldschlichen nach jeht die Spuren einer Loudigerkunnung als ein Ganzes hervor, doch so, das es nach jeht die Spuren einer 2000jährigen Zeit in sich bewahrt. Keltischzgoth, Aroth und Kinenstolz, in den der Schiedernen Bellern der Halber vielsach sich abstuselten, devogen nach immer den Nationalseist und treiben ihn an, alles Krentdartige von sich abzuhalten.

Die alte Gefchichte S.'s umfaßt die Beiten vor der german. Wolkermanberung. In bem alten Iberien mar Sarteffus (vielleicht Gabes ober Cabig) ber Mittelmunkt bes phonig. Sanbels mit Binn und Bernftein. Cartagena (f. b.) an die punifche Berrichaft. Schon im britten Jahrh. v. Chr. fammelten und übten Rom und Karthage ihre Streitfraft in ber für bie politische Macht der beiden Rebenbubler fo wichtigen Halbinsel. Sagunt (f. d.) kimpfte 219 v. Chr. gegen Sannibal, wie Zativa 1707, und Barretona 1714 n. Chr. gegen Philipp V., und Saragoffa (f. b.) 1808 und 1809 gegen Rapoleon. Mehr als ein rom. heer fand bier ben Untergang. Der Lufitane Wiriathus (f. b.) widerstand an der Spite seiner Laudsleufe der rom. Kriegsbunft, bis er 144 v. Chr. burch Menchelmord fiel. Megara an der Spite der Keltiberer tratte in Numantia (f. b.) vierzehn Japes ben rom. Maffen, bis Ccipio ber Jungere 132 v. Chr. die Stadt eroberte, nachbem beren Bewohner diefelbe in Brand geftedt und unter ihren Trummern fich begraben batten. Dann ward bas in fich feft vermahrte Land ber Bufluchtsort mehrer in Rom gefturgten Bolfshaupter. Go lebten ber Marianer Sertorius (f. b.) in Lustomien 72 v. Chr. und die Sohne bes Pompejus, in hispania Batica gegen Cafar tampfend, wo Enejus fiel und Sertus Pompejus dem Sieger bei Munda entrann, unter ben Keltiberern. Erst nach 200jahrigem Kampfe, als August's Feldherr, Agrippa (f. b.), die Cantabrer besiegte, 25 v. Chr., unterlag gang G. ber Dacht Roms. Damals grundete Angust felbst die Colonien Caesar Augusta (Garagossa) und Augusta Amerita (Merida). Bier Jahrhunderte hindurch murgelte nun rom. Sitte und Sprache in ben hispan. Provinzen, welche icon zu Cafar's Beit eine Bevolterung von 40 Mill. gehabt haben follen. Merida & B. ftellte eine Befatung-pon 90,000 M.; Tarragona hatte 21/2 Mill. Einw. In ben Runften bes Aufges und des Friedens wetteiferte die Palbinsel mit Rom : Pomponius Mela, Seneca, Lucan, Arajan und Theodofius der Große waren geborene Spanier: Nur in Cantabrien, beffen Bergbau berühmt mar, erhielt fich bie teltifche Sprache, bie noch jest in Biscapa ertennbar ift.

Das Mittelatter G.'s begreift die Jahrhunderte ber Gothen und Araber, pon ber verman. Bollermanberung an bis jum Halle Grangbas, bes letten maurifchen Beiche in G., 1492. Mit bem Unfange des 5, Sabeh. breiteten fich Bandalen, Sueven und Manen in der Halbinsel aus. Um 419 grundete ber tubre Ballia bas Reich ber Belle othen in G. und feblug bie Banbalen (f. b.), die 428 nach Afrika jegen. Bon 467-484 ermeiterte ber arose Eurich bas westgoth. Reich burch bie Bertzeibung ber Romer und gab ibm bie erften geschriebenen Gefete. Endlich vernichtete Legwigis 585 bas Reich ber Suenen in Galicien. Unter feinem Rachfolger Receared I, erhob fich burch bie Einführung bes. fatholischen Glaubens 586 die verdorbene rom, Landessprache über bas Gotbilde, und feitbem beruhte bie Einheit ber bispan. Boller auf ihrem Katholicismus und bem politischen Sinfluffe ihrer Geiftlichfeit. Dach nach 125 Sahren rief Marich's bei ber Koniasmahl überaangene Kamilie bie Araber aus Afrika berbekt Ranig Roberich fiel in ber fiebentägigen Schlacht gegen Aarif bei Beres de la Frontera in Andalussen, welche am 19. Aul. 711 begann; barauf mart der größte Abeil S.'s eine Proping bes Abalifath zu Bagbab, und von S. ans brang Abbonrhaman über die Pprenden in Agnitanien ein, marb aber von Rariell, bem Bergoge ber Franken, bei Tours 732 enticheibend gefchlagen. 11m das 3. 756 entrig Abborrhaman L., ber lette Dmajibe, G. ben Abaffiben, und stiftete ein eignes Khalifat zu Cordona (f. b.), bas unter Abborrhaman III. und beffen Sohne Safem II., geft. 976, ben Gipfel, feiner Blute und Macht erreichte, aber nach Defcham III. Abfegung gerfiel, indem gingelne Statthalter fich unabhangig machten und Konige nannten. Go regierten grab. Fürften zu Saragoffa, Tolebo, Balencia und Gevilla. Dier wurden fast allgemein maur. Sprache und Sitten berrichend; jebach behielten bie Chriften vorzüglich unter ben Morabethen freie Religiondubung; auch ließen bie Araber ihren neuen Unterthanen (Majanaber, d. i. upechte Angher, genannt) ihre Sprache, Gefahe und Dhrigfeiten. Bu gleicher Beit breiteten fich bie Juben in G. aus, Unterbeffen behaupteten bie Befigothen, unter bem Beiben Pelane feit 712 und unter beffen Rachkommen ju Gijan, bann ju Dviebo, enblich feit 996 gu Leon, in ben Gebirgen Afturiens und Saliciens ibre Treibeit. Denn inden fic bie maur. Staaten burch Stammwechsel und innere Brennung schwächten, gelang es Karl bem Großen, bie an den Ebro (Marca Hispanica), und ben gothifch : drifflichen Königen, ein Land nach bem andern ben Arabern zu entreißen, sodaß ichon im Anfange bes 11. Jahrh. Die drei driftlichen Konigreiche: Leon, Caftilien und Navarra, fall bie Baifte bes Lanbes umfaßten. Geit bem großen Giege, ben bie vereinten driftlichen Fürften unter Unführung bes castil. Conigs Alfons III. bei Tolofa in ber Sierra Morena 1212 über die Almahaden erfochten, blieb ben Arabern milet nur bas Konigreich Granada, welches endlich 1491 von Ferdinand und Mabella erobert ward. In ber grab. Verjode bluhten in G. Lanbbau, Sandel , Runfte und Wiffenschaften; Die Loifemenge war betrachlich. In Tarrogoma lebten 350,000 Cinm.; bie reiche Stadt Grangba batte 250,000 Bewohner und ftellte 50,000 Brieger. Die Dmajjiben ftanden mit ben bozantin. Raifern in Berbindung. Die boben Schulen und Die Bibliotheten zu Cordova und anderwarts wunden von dem Christen bofucht, als Sige ber griech acrab. Literatur und ber Artitotelifchen Philosophie. Das übrige Gurepa erhielt von bier que bie neuen Bablgeichen, Senntuiß bes Schiefppulvers, bas Lumpenpapier u. f. w.

Unter ben goth. Spantern erhob sich der ritterliche Muth religiofer Besgekkerung, welche zur Stiftung mehrer Ritterorden Beranlassung gab. Der große Eid (f. b.) mand seit dem Ende des 11. Jahrh. der held des Zeitalters wie der Ritterpoesse. Der romantische Ausschwung eines Nationalgefühls, das im Glouben und in der Kirche seine Stube sond, rettete die einzelnen christische goth. Staaten, Ravara, Aragonien und Afturien, aus vielen innern und

außern Gefahren. Die Graffchaft Ca fillen, anfangs Burges genannt, wurde 1028 ein eignes Ronigreich, und Kerbinand I, vereinigte mit bemfellen 1035 Leon nebft Afturien, burch Bermablung. Für ibn eroberte ber große Gib ein Stud von Portugal. Das Königreich Ravarra bestand schon seit bem 9. Jahrh. Dit ihm grengte Rarl's bes Großen fpan. Mart. hier regierten in ber Graf-Schaft Barcelona, ober bem jegigen Fürftenthum Catalonien, angesebene Bafallen, bis einer berfelben, Raimund V., burch Bermablung 1135 Konig von Aragonien murde, beffen Mannsftamm bafelbft 258 Jahre regierte. eroberte ber Ronig von Lean, Alfons VI., geft. 1109, Caftilien und Galicien nebst Portugal bis an ben Monbego, bas arab. Reich Tolebo ober Neucastilien; Doch überließ er Portugal (f. b.) feinem Schwiegerfohne Beinrich von Burgund. Roch mehr that Ferdinand III., ber Beilige, Ronig von Caffillen. Er eroberte Corbova, Murcia, Jaen, Sevilla, Cabis und machte fich im 3. 1246 Granada lehns = und zinsbar. Insbesondere ward er 1252 der eigentliche Grun= ber bes caftil. Staats, burch bas Gefet ber Untheilbarfeit und ber Erffaeburt. Doch blieb bas Sange ein unvolltommener Berein einzelner ganber, indem die 22 Provingen, welche bas Konigreich Castillien ausmachten, nur nach und nach an Leon und Burgos angereiht worben waren. Auch hatten bie ben Juben in S. im Mittelalter bewilligten Borrechte einen nachtheiligen Einfluß auf bie Staatsverfaffung und bas offentliche Bobl. Man ftellte fie faft bem Abel gleich; allmalig erhoben fie fich nun zu Finanzministern, Generalpachtern ber Ronige und ju Baushofmeiftern und Pachtern ber Großen, jogen baburch alles baare Geld an fich und brachten es endlich burch grenzenlosen Wucher bahin, daß eine allgemeine Berfolgung gegen sie ausbrach und sie 1492 auf ewig verwiesen, 800,000 an der Bahl, S. verlassen mußten. ' Die innere Ausbilbung aber ward burch fehlerhafte Ginrichtungen, besonders ber Steuern, burch übermachtige Basallen, schwache Konige und Familienstreitigkeiten sehr gehindert, fodaß auch ber britte Stand in Caftilien 200 Jahre fpater (nicht bor 1325) und mit weniger Borrechten auftam als in Aragonien. Inbefischrantten bie Cortes, oder die Reichsftande, welche aus der Geiftlichfeit, dem hohen Abel, den Ritterorben und (18) großen Stadten (Ciudades) bestanden, die ton. Gewalt ein, ohne daß baburch ein gesehmäßiger Zuftand befestigt ward. (S. Peter ber Graufame, Ronig von Caftilien.) In Aragonien bingegen, bas feit 1035 ein Ronigreich mar, welches Alfons L., ber Schlachtengewinner, nach Saragoffas Eroberung im 3. 1115 gang befaß, bob fich, querft unter allen europ. Staaten, ber britte Stand, fcon bor ber Ditte bes 12. Jahrh., und es bilbete fich bafelbft eine festere politische Ordnung. Die Streitigkeiten zwischen dem König und ben Stan-ben ober biefer untereinander entschied ein Oberrichter, Justitia genannt. Bgl. Mariana, "Teoria de las Cortes etc." (Madr. 1812). Daher und durch die Weishelt seiner Konige ward bas Land blubenb. Aragonien begriff, außer bem fcon 1135 bamit verbundenen Catalonien nebft Gerbagne, auch noch bie Graf-Schaft Rouffillon, Montpellier, Die Balearen ober Majorta feit 1220 (wo jedoch von 1276—1344 eine Seitentinie regierte); ferner: Balencia feit 1238, Sich lien feit ber ficil. Besper 1282, und Garbinien feit 1326. Inbeg bilbeten, nach Jatob II. oder bes Gerechten Anordnung von 1319, nur die Staaten Aragonien, Catalonien und Balencia, jebes mit feiner eignen Berfaffung, eine ewige Bereini: gung. (S. Peter III. und IV., Könige von Aragonien.) Rach manchem Regenten = und Landerwechsel legte bie Bermahlung bes Pringen Ferdinand von Arago: nien (f. Ferbinand V., ber Ratholifche) mit Ifabellen, ber Erbin von Cuftillen, 1469 ben Grund zur Bereinigung ber Kronen Caftiliens und Aragoniens. Diefe erfolgte mit Kerdinand's Thronbesteigung 1479. Bgl. Murphy's Prachtwert über bie "Arabian antiquities of Spain" (Lond, 1816) und die aus noch unbenutten Quellen von Shakspeare und Horne dazu verfaßte "Introduct, to the history of

che Mohametan Empire in Spain"; vorzüglich Conde's "Hist. de la dominacion de los Arabes en España" (3 Bde., Madr. 1820 fg.; deutsch von Rutschmann, 2 Bde., Karlsruhe 1824 fg.); serner Aschbach's "Geschichte der Westgothen" (Franks. a. M. 1827; desselben "Geschichte der Ommajiden in S." (2 Bde., Franks. 1829; desselben "Geschichte S.'s und Portugals zur Zeit der Herrschaft der Almoraviden und Almohaden" (Bd. 1, Franks. 1833), Schmidt's "Geschichte Aragoniens im Wittelalter" (Lpg. 1828) und Lemble's "Geschichte von S."

(23b. 1. Damb. 1831).

Mit jener Bereinigung, mit ber volligen Bezwingung ber Mauren und mit ber Entbedung Ameritas beginnt S.'s neue Geschichte. Sier tritt anfangs Die funge Mongrchie fofort an die Spise des europ. Staatenfoftems; allein von politis fchem und geiftigem Drude ausgeborrt, altert fie fchnell, bis ber Stamm ber fpan. Sabsburge 1700 abftirbt. Run erhebt fich S. als Macht vom zweiten Range uns ter ben Ronigen aus bem Saufe Bourbon, allein biefe regieren ohne Cortes, fcblies Sen fich an Frankreichs politisches System an und versinken endlich 1808 in Nas poleon's Machtstrom, was zunächst den Abfall des span. Amerika zur Kolge hatte. Rur bas fpan. Bolt rettet fich und bie Donaftie von bem politifchen Untergange; zugleich gibt es fich, als Burgschaft einer bessern Zukunft, 1812 eine neue Staatsform, die jedoch feit 1814 ber Billfur und ber Inquifition weichen muß; fie wird zwar 1820 burch bas Beer wiederhergestellt, und S. arbeitet aufs Neue an feis ner politischen Biebergeburt; allein burch ben Rampf mit ben Parteien im Innern aufgehalten und von dem Auslande in seinen vorigen Bustand gurudgezogen, verfinet es felt 1823 abermals in politische Ohnmacht, bis es nach Ferbinand VIL Tode, 1833, in den Doppeltampf bes Thronstreits und der politischen Parteien verwickelt wirb; in ein Labyrinth bes Unbeils, aus bem noch 1836 kein Ausgang fich zeigt. Bir trennen folgende Beitabschnitte.

I. Von 1479 — 1700. S. hatte, als Ferdinand und Fabelle die Monarchie grundeten, eine Bevolkerung von ungefahr 14 Mill., die aber durch Sitten und Gefete vielfach getrennt war. Es begann baber jest für sie eine gangliche Umbildung zur Nationaleinheit, welche brei Menschen von folder Kraft und folchem Charafter, wie Ifabella, Ferbinand und ber Cardinal Zimenes (f. d.) maren, bie 43 Jahre nach einem Plane arbeiteten, wol gelingen mußte. Buerft ward durch eine ftrenge Rechtspflege und burch die Ginrichtung ber Sermanbab (f. d.) der allgemeine Landfriede bergestellt. Insbesondere gewann aber die ton. Macht an Kraft und Umfang durch die Einführung des Inquisitionsgerichts 1484 und burch bie Berbindung ber Grofmeisterthumer ber brei großen castilischen Rits Granada ward nach einem zehnjährigen Kampfe 1491 terorben mit ber Krone. erobert; balb barauf nahm aber die fur S. fo verberbliche und im Berfahren ebenfo ungerechte als graufame Berfolgung ber Juben und Mauren ihren Unfang, bie fich follten taufen laffen ober S. raumen. Bis dahin batte in S. Duldung gebereicht. Fürften und Eble tampften einft fogar fur bie Albigenfer, und Aragoniens Könige tropten schon im 13. Jahrh. bem papstlichen Bannfluche. Durch jenes Berfolgungsspstem aber wurden jest Rube und Boblstand im Innern zerzuttet. Auch zog die 1492 von Rabelle durch Christoph Colombo gusgeführte Entbedung Ameritas bie Thatigfeit ber Ration vom Anbau bes Mutgerlandes immer mehr ab, und habsucht mit Fanatismus' gepaart erfchuf in Westindien ein unvernünftiges Colonialfostem. Überhaupt nahm S.'s Politit unter Ferbis nand bem Katholischen, bei ber Erwerhung von Neapel, der Lique von Camp brap und der Eroberung des diesseitigen Naparra, den Charafter der Hinterlift und Landersucht an, fo fest übrigens ber Ariegeruhm ber Ration burch einen ber ersten Belbherren feines Beitalters, Bongalvo Fernandez von Corbova, und burch bes großen Limenes Feldzug in Nordafrita gegrundet ward. Als nun ber mit Philipp von Burgund vermablten Infantin Johanna Sohn, Rarl L, ols Raifer in

Detitschland Rarl V. (f. b.) genannt, seinem Bater in ben Rieberlanden. feinem mutterlichen Grofvater 1516 in G., und feinem vaterlichen Grofvater in ben ofir. Erblanden 1519 gefolgt, als ber Aufftand bes Bolts in Balencia und Majorea, besonders in Castilien 1520, wo der britte Stand eine freiere Berfassung foberte, mit Butfe bes Abels unterbruckt und ber wichtigfte Theil bes Dationalrechte burch bie Trennung ber ftanbischen Berathungen vernichtet war, so erhob fich G. in den vier Ariegen, die Karl mit Franz I. von Frantreich führte und burch bie er Mailand erwarb, zur erften militairischen und politischen Macht in Europa. Der Sieg bei Pavia am 24. Febr. 1525, nach meldem Frang I. Rart's Gefangener in Mabrid bis jum Frieden von Madrid (14. Jan. 1526) war, und Rarl's Bug nach Porbafrifa. 1535, verbreiteten ben Rubm ber fran Raffen in gang Europa. Doch floffen bie Reichthumer bes von Cortes feit 1518 eroberten Merico und bes von Digarra und Mimagro feit 1528 eroberten Deru und Chile fest beimeiten noch nicht binreichend in Die ton. Schantammer , fobag bie Rroneinfunfte erschöpft, die Steuern erhabt und Schulden gemacht werben mußten. Dagegen beforberte bie 3biabrige Rerbindung Deutschlands mit S. ben Bolter: verlehr beiber Ranber. Allein bie Rraft ber gewaltigen Monarchie warb, obne einen großen Plan, erschöpft in 42jabriger Berrichfucht von Philipp II. (f. b.). Antannischer Drud und Glaubenszwang " Drieg und Aufruhr riffen die Nieberlande los und entoblerten die übrige Monarchie, ohne bag die Groberung Portugale, bas mit G. von 1581 - 1640 verbunden blieb, ben Berfall bes Reiche aufgehalten hatte. England und Holland fiegten über S.'s Geemacht und Danbel, und Philipp ftarb 1598 wie ein bankbruchiger Schuldner. Unter feinen schwachen Rachfolgern, Philipp III., geft. 1621, Philipp IV., geft. 1665, und Sarl II., geft. 1700, riffen die Misbrouche in der Vermalsung immer tiefer ein. Eine unbeilbare Bunbe fchug 1609 bem Lande bie Wertreibung von 600,000 Moriscos. Uberhaunt betwa der Berluft an Menschen, den S. durch die Berfolgung ber Araber erlitt, gegen 2 Mill. Much murben bie fubl. Ruften burth bie fortwährenden Raubstige ber nordafrikan. Seerauber entpolifert. Gunftlinge, wie Lerma und ber Graf Olivarez, spielten ftolz ober leichtsunig wit ben Kraften bes Reichs. Strenge Mittel, bie Dlivares (f. b.) anwenden mollte, erregten Aufruhr, und Magarin (f. b.) nothigte G. im porenaifchen Frieden 1659, Die Uberlegenheit Frankreichs anzuerkennen. Es verlor bierauf im aachener Krieden 1668, im nimmegischen 1678 und durch die Reunionen Ludwig XIV. mehre Plate in den Riederlanden und die Franche Comté. Nach dem Tode Karl U. aber, 1700, fant die Monarchie in bem fpan. Erbfolgefriege gang von ihrer alten Sobe berab, und die Boltsmenge, welche fcon 1688 in G. taum noch 11 Mill. betrug, verminderte fich in ben erften 14 Jahren bes 18. Jahrh, bis auf 8 Mill.

II. Von 1700—1808. Karl II., der leste span. Dabsburg, hatte in seinem zweiten Testamente einen Enkel seiner ditern Schwester, der Gemahlin Ludwig XIV., Philipp von Anjou, den zweiten Sohn des Dauphin, zum akeinigen Erben aller seiner Reiche eingesest, nm die von England, Holland und Frankteich in dem sogenannten Partage = Tractate beschoffene Theilung der span. Monarchie zu verhindern. Ludwig XIV. erkannte seinen Enkel Philipp als Kinig nach dem Testamente an. Dagegen nahm der ostr. Habeburg, Kaiser Lespold I., aus mehren Verwandsschaftsgründen ebenfalts die ganze span. Monarchie in Anspruch, während Withelm III., König von England und Erbstatthalter von Holland, aus Gründen des europ. Gleichgewichts für die Abeilung der Monarchie entschieden blieb. Ludwig XIV. Annahungen siesen endlich England zum Kampse heraus. So enrstand der zwölfsährige span. Erbsolgekrieg (s. Eugen, Marl borough, Utrechter Friede), in welchem der Kourdon Philipp V., nach manchem Wechsel des Släcks, durch Berwick's und Bendome's Siege, gesus Karl der Hart ich ber

hauntete. Allein im utrechter Frieden 1713 mußte er bie man. Debenlanden in Gureng: Reapel, Sarbinien, Parma, Mailand und bie Rieberlande, an Ditreich, und Siellien an Savopen abtreten; auch behielten bie Englander Gibraltar und Minorca. Unter den Bourbons verlor die Ration ibre letten Berfaffungsrechte; benn Aragonien, Catalonien und Balencia murben pon Philipp V. als eroberte Lamber behandelt. Der leste Reichstag warb 1713 in Castilien gehalten, und in Saragoffa 1720. Dur Biscapa und Ravarra behielten einige herkommliche Freiheiten (Fueros). In ben auswartigen Angelegenheiten verwirrte feit 1717 bes Carbinale Alberoni (f. b.) Chraeis nur turge Beit Europa. Doch erlangte S. 1735 wieder ben Befit ber beiben Sicilien für ben Infanten Carlos, sowie 1748 ben von Darma fur ben Infanten Dbilipp. Reapel und Sicilien wurden einem nachgehorenen fpan. Bourbon abgetreten. Unter Karl III. ruhmlicher Regierung, 1759 - 88, verwickelte ber bourbonifche gamillenvertrag von 1761 G. zu feinem Rachtheil in ben franz-engl. Arieg. Auch mislangen die Unternehmungen gegen Algier 1775 und im Kriege von 1779—83 bie Belagerung von Gibraltar. Doch ftorte bies ben Sang ber innern Bermaltung nicht, an beren Berbefferung Manner wie Aranda (f.b.), Campomanes (f.b.), Dlavides (f.b.) und Flori ba Blanca (f. b.) arbeiteten. Sie forgten vorzüglich fur die Beforberung bes Afterbaues, bes Runftfleißes und bes Sandels. Daber nahm bie Wolksmenge wieder zu. Nach der Zählung von 1768 belief fie sich auf 9,300,000 und 1798 auf 10,061,000 Menschen. Auch bie Inquisition ward beschränkt. aund ber geheime Widerftand ber Jesuiten burch bie progmatifche Sanetion vom 2. Upr. 1767, welche fie aus allen fpan. Landern verwies und ihre Guter einang, mit einem Schlage vernichtet. Dagegen beschäftigte fich die Phantasie ber Ration mit bem Geheimnis ber unbeflecten Empfangnis und ber funbenlosen Reinheit ber Jungfrau Maria. Der Papft erklarte nach Rarl III. Wunsch, bas sich die gange svan. Monarchie sammt ben Colonien unter dem fchüpenden Ginftuffe biefes Wunbers befande. Der Konig ftiftete einige Orben mit dem Sinnbilbe ber unbeflecten Empfangnig - eine weiß und blaugekleibete Frau -, und jeber Spanier, ber einen Grad auf einer Universitat ethalten ober in irgend eine Corporation aufgenommen werden wollte, felbst handwerker, Die in eine Bunft eintraten, mußten zuvor ihren feften Glauben an bie unbeflecte Empfananis eiblich erharten.

Ubrigens war der Fortschritt jum Beffern auch unter Sarl IV. (f. b.) Regierung, 1788—1808, fichtbar, und Florida Blanca beschwichtigte daburch den Wunfch des Bolls nach Wiederzusammenberufung der alten Cortes. Endlich ward er 1792 burch den Herzog von Alcubia (f. b.) verdrängt, mit welchem eine Bunftingsregierung eintrat, Die bei ber Ginwirkung der franz Revolution ebenfo planlos als nachtheilig für ben Staat, zur größten Erbitterung ber Nation geführt wurde. Anfangs nahm S. mit hoher Begeisterung und großer Unftrengung an bem Kriege gegen die Republit Frankreich Untheil; allein Alcubia, welcher aus feinem Palafte den Krieg leiten wollte, verbarb Alles und eilte, ben wenig ruhmlichen bafeler Frieden vom 22. Jul. 1795 abgufchließen, in welchem S. feine Halfte St.=Domingo's abtrat. Dann schloß Alcubia mit der Republik, deren Saupter ihn mit ber Aussicht afften, ein fpan. Deinz konne ben frang. Thron befteigen, den verhanguisvollen Schut: und Trusbund von S.: Abefone 1796 und erklarte ben Arieg an England; allein zur Gee geschjagen, verlor S. 1802 durch den Frieden von Amiens Trinidad. Bei der ganglichen Unterbrechung feb nes Colonialvertehrs vermehrten fich die Auflagen und Schulden, mabrend ber Staatscredit immer tiefer fant. 3war jog fich ber jum Principe be la Pag erpannte Alcubia von ber Leitung ber Geschafte gurud; allein fein Bemandter Ces vallos (f. b.) ward, nach bes talentvollen Urquijo Berbannung, 1800 erfter ! Minister; der Fürst behieft seinen Sinfluß und flieg zu bohern Würden empor.

Er lebnie fich jest an Napoleon's Politit an, gog 1801 gegen Portugal zu Kelbe. has im Rrieden ju Babajog (f. b.) Dlivenga an S. abtreten mußte, mahrend Frankreich Parma in Befit nahm, beffen Herzog zum König von Etrurien erhoben wurde, wofür aber S. Luiffana an Napoleon abtrat, ber biefe wichtige Proving 1803 an die Bereiniaten Staaten verkaufte. Als bierauf Karl IV. im Kriege Englands mit Frankreich 1803 feine Reutralität burch einen monatlichen Eribut von 1 Mill. Piafter an Rapoleon erlaufte, griffen im Oct. 1804 die Englander bie fpan. Fregatten an, welche bas Golb aus Amerifa nach Cabir brachten . und bas burch vielfache Roth, Theuerung und bie Peft bes gelben Fiebers niebergebruckte S. mußte beshalb ben Rrieg an England erklaren. Die Mieberlage bei Era. falgar (f. b.) am 21. Det. 1805 zerftorte feine Seemacht; ber tuhne Dtitanba (f. b.) reigte feit 1806 im fpan. Amerita bas Gefühl nach Unabhangigfeit auf, und Napoleon fturgte den Thron ber Bourbons in Reapel um. Alles aber. was in ber innern Berwaltung 3medmäßiges, felbft zur Befchrantung ber Dacht ber Geiftlichkeit gethan wurde, geschah nicht felten willkurlich ober gewaltsam und begog fich boch nur gulest auf die Unftrengung ber Streitfraft bes Landes fur Frankreich. Daber flieg ber Unwille in allen Stanben über ben Stolz bes Emportommlings immer hober, und schon 1806 sab ber unbefangene Beobachter in S. ben Ausbruch bes Saffes und ber Erbitterung bes Bolles im allgemeinen Aufftanbe voraus. 3mar fuchten bie unzufriedenen Großen durch den Prinzen von Afturien bem Konige über die Lage bes Reichs bie Augen zu offnen; allein hieraus entstand 1807 ber Proces vom Escurial, welcher 1808 ben Aufruhr in Araniues und die gangliche Umwalzung bes Landes zur Kolge batte. Bal. Deformeau's "Abrege chronologique de l'hist d'Espagne" und Core's "Memoirs of the Kings of Spain of the House of Bourbon" (Sont. 1700—88; 2. Muff. 1815). III. Von 1808 — 30. Der Friedensfürst batte burch einen am 3. Det.

1806 an die Nation erlassenen Aufruf zu einer allgemeinen Bewassnung Napoleon's Bertrauen auf die Ergebenheit ber fpan. Regierung unwiederbringlich ger= ftort. Um S. baber gu fcwachen, verfette ber frang, Raifer ein fpan, Seer unter Romana nach Danemark und ein anderes unter D'Karill nach Toscana. Hierauf fchloß er mit bem Friedensfürften, beffen Unterhandler ber Staatsrath Jaquierbo war, zu Kontainebleau am 27. Det. 1807 einen geheimen Theilungevertrag über Portugal, nach welchem bie Konigin von Etrurien, die Toscana im Dec. 1807 an Frankreich überlaffen mußte, die Proving zwischen bem Dinbo und Duero als Entschädigung, und ber Friedensfürft Alemtejo und Algarbien als ein souveraines Fürstenthum erhalten, bas übrige Portugal aber bis zum allgemeinen Frieden von Frankreich beset bleiben und nur gegen Gibraltar und Trinibad bem Hause Braganza wiebergegeben werben follte. Dann wollte Franfreich bie portug. Colonien mit S. theilen, und ber Konig von S. ben Titel eines Raifers von Amerika annehmen. Diefem Bertrage zufolge gingen 28,000 Franzofen, Die von S. verpflegt wurden, über die Pyrenden, und ein fpan. heer von 11,000 DR. ftieß zu ihnen. Bugleich follten fpan. Corps die Proving zwischen dem Minho und Duero, nebft Oporto, Alemtejo und Algarbien befeten. Indem Rapoleon fchon burch blefen Bertrag S. in Feffeln legte, fab er feine Entwurfe burch ben 3wiefpalt in ber ton. Kamille begunftigt. Der Pring von Afturien hatte fich geweigert, bie Schwagerin bes Friebensfürsten gur Gemablin zu nehmen. Um fich gegen bie Ranke bes beleibigten Gunftlings ficher zu ftellen, schrieb er auf ben Rath feines ehemaligen Lehrers Escoiquis, Erzbechanten zu Lolebo, aus bem Escurial unterm 11. Oct. 1807 an ben Raiser Napoleon, um seinen Schut und die Sand einer Richte beffetben fich zu erbitten. Napoleon beantwortete biefen Brief erst am 16. Apr. 1808, als der Pring sich auf dem Wege nach Bayonne befand. Zugleich hatte ber Pring in einer Borftellung über die Fehler in der Staatsverwaltung, ben Ronig feinen Bater gebeten, bor ben Eingehungen feiner Bertrauten auf ber but gu fein und bem

Pringen einige Thelinahme an ben Geschäften zu erlauben. Dies reigte ben Sag feiner Mutter, ber Ronigin, jur Rache; ber Pring, fein Rathgeber Escoiquig und ber Bergog von Infantabo wurden verhaftet. Rarl IV. aber fcbrieb auf bes Ariebeneffirften Rath unterm 29. Det. an ben Raifer Napoleon, fein Cohn babe ibn enithronen wollen und feiner Mutter nach bem Leben getrachtet, er fei baber mit bem Berlufte ber Thronfolge zu bestrafen; allein die niedergesette Junta fprach ben Pringen und bie übrigen Berhafteten frei. Run veranlagte der Gunftlina ben Pringen von Afturien, feinen Bater und feine Mutter um Bergebung zu bitten. Dies that er am 5. Nov. 1807, worauf ber Konig biefe Briefe in die Zeitung von Mabrid einruden ließ, und burch ein Decret ertlarte, bag er auf bes Prinzen Reue bie frafbare Berirrung vaterlich verziehen babe; Die übrigen freigesprochenen Berhafteten murben vom Konige verbannt. Go enbigte ber Proceg im Escurial. Unterbeffen maren am 23. Det bie frang. Truppen unter Laborde in S. eingeruckt. Als Berbundeten offnete ibnen Rarl IV. Die Thore von Riqueras. Barces long, San = Sebaftian und Dampelong. Da ichienen bem Artebenefürsten über Rapoleon's gebeime Abfichten bie Augen aufzugeben; ber wan. Sof traf Unftalten. von Aranjueg nach Sevilla zu geben, und es bieß, er wolle fich nach Merico fluchs ten. Darüber gerieth bas Bolt von Mabrid in Bewegung und ffurmte nach Aranjuez. Dier bachten bie ton. Garben wie bas Bolt, und ihre Buth brach gin 18. Rarg 1808 gegen ben Gunftling los. Alcubia ward nur mit Dube burch ben Pringen von Afturien gerettet, ber bem Bolte versprach, ibn vor Gericht gu fiellen. In bemfelben Tage melbete Rarl IV. bem Raifer Napoleon, bag ber Fries benefürft feine Entlaffung gegeben, und baf er, ber Ronig, nun felbft ben Dberbefehl über Beer und Flotte übernehmen wolle. Der Aufruhr hatte ihn aber fo in Angst gesett, daß er am 19. ju Gunsten bes Prinzen von Afturien die Krone nieberlegte. Auch Diefes metbete er bem Raifer in einem Briefe vom 20. Marg.

Unter allgemeinem Jubel ward Ferbinand VII. (f. b.) zum Könige ausgerufen. Er hielt am 24. feinen feierlichen Ginzug in Mabrid, welche Stadt bereits am 23. Murat, Großherzog von Berg, Dberbefehlshaber bes franz. heers, auf bie erfte Nachricht von ben Ereigniffen in Aranjuez befest hatte, und fanbte brei span. Granden, um seine Thronbestelgung zu melben, an ben Raiset Napoleon, ber am 15. Apr. in Bayonne angelommen war. Rarl IV. hatte indeg, von feiner Gemablin, bie fur bas Leben bes Gunftlings gitterte, bewogen, feine Abs bantung in einer geheimen Ertlarung vom 21. Marg, bie er bem Großherzog von Berg zustellen ließ, widertufen. In bemfelben Tage hatte auch die Ronigin an Murat gefchrieben und ihn um Schut, vorzüglich fur ben Friebensfürsten, gebeten. "Sie wünsche sich mit dem Könige und bem Fürsten an einen Ort zu begeben, ber ihrer Gefundheit jutraglich fei." Diefes Schreiben ber Ronigin gedachte so wenig als zwei andere, von ihr und der Königin von Etrucien, vom 22. Marg, fenes Siberrufes; fie baten blos um einen anbern Wohnfit als Bas bajog, wohin nach Ferdinand VII. Berlangen ber alte Sof fich begeben follte. Der Widerruf mar also mahrscheinlich mit dem Großherzog von Berg, der ben Baron Monthion am 23. nach Aranjuez gefandt hatte, verabredet, und ber Tag jener Urtunde auf ben 21. zuruchgestellt worden. Karl IV. übergab bem Baron Monthion einen Brief an Napoleon vom 23., worin er ihm seinen Widerruf melbete. So ward ber frang. Raifer veranlaft, Richter in diefem Familienproceffe au fein. Daber verfchob es Murat, Ferdinand VII. als Ronig anzuertennen; er gab bem alten Konige eine Leibmache von franz. Truppen und erfuchte ben jungen Konig. ben Friedensfürsten an Napoleon auszuliefern und diesem felbst bis Burgos entgegenzugeben, weil es allgemein bieß, daß der Raifer nach Madrid tommen wolle. Das Bolt jedoch widersprach laut der Abreise des jungen Königs. Endlich ließ sich biefer am 8. Apr. burch Rapoleon's Abgefandten, ben General Savary, insbefone burch bie Berficherung bagu beftimmen, daß er bei feiner Ankunft in Baponne

fofbet als Month werbe anietfannt werben. Savate fannte feboch fo wenig aus bie Uebefgen Napoleon's geheime Abflaften. Heebindtto ging inm bein Ralfet bis Bit. toria entdeaen, und als berfelbe hicht tihn, Mith Manthe Bavonte. Dealeid von bellfebenben Mannern gewarnt, folgte et hierin bem Rathe feines Bertrauten, Croaffos, Escolouis und Infantado; auch überrebete ibn Savare, bet ihm ein Antwortichreiben von Rapoleon auf feinen Brief aus bein Chitrial gebracht batte. Das Boll aber, welches fich blefer Reife wiberfeute, mingte von franz. Teuppen auseinanbergetrieben wetben. Rapvleon empfing ben Pringeit in Bayonne, am 20. Apr., mit Reundschaftsbezeigungen. Allein fcon nach ben erffen Befuchen Funbigte ibm Savaty Napoleon's Berlangen ait, auf ben fpani. Throir Bergicht au leiften. Der Raifer felbft hatte übet biefen Gegenstand benfelben Bag Abends mit Escoiquig jene beruhmte Untetrebung, die fo viel Licht fiber ble bavonner Rante vetbreitet hat. Bat: de Prabl's ,Memoires sur la revolution d'Aspagne" Rapoleon bot ben Bourbons für die Abtretung C.'s Etrurien und Stude in Portugat an. Lange tonnten bie fpait. Staatsmanner feine Eteldrungen nicht fur Ernft halten. Er wolle, glaubten fie, banit nur bie Abtretung einiger Provingen ober Colonien etgwingen. Daber war febe Unterhandfuna des Erzbifthofs be Peabl mit Escolquis und auch bie der frang. Minifter mit Cevallos fruthilos. Run jog Nappleon den alten König und ben Kriedensfärsten in bas Spiel. Letterer wat namild von ber burch Ferbinand VII. in Dabrid niedergesesten Reglerungsfunta an Diurat ausgeliefert worden und am 26. Apr. in Bayonne angetommien. Ihm folgten am 1. Dai ber Konig und bie Konigin, bann bie übrigen Glieber ber ton. Familie, mit Ausnahme bes Carbinals von Bourbon und deffen Schwester, ber Gemablin des Kriedensfürsten. Jest wurde ber gegen feinen Gohn bochft aufgebrachte Ratt IV. burch ben Friebensfürften und die Königin, welche fogar von Napoleon verlangte, baß et ihren Sohn auf das Blutgeruft fchide, teicht dabin gebracht, feinen Gobn und feine gange gumille gugleich mit ber Krone von G. gegen ein Jahrgelb ben Platten Rapoleon's aufzuopfern. Der Pring miberftanb; endlich erzwang man von ihmt, ale bie Rachricht von bem blutigen Auftritt in Mabrib vom 2. Mai in Bayonne angetommen mar, burch die Drohung, ihn als Majestateverbrecher, der gegen das Leben feiner Altern fich verschwaren, zu richten, bag er am 5. Mai unbebingt fich bereit erflatte, die Krone an feinen Bater gurudjugeben. Darauf foll auch Rapoleon von bem fich ftraubenden Pringen mit bem Drohworte: "Pring, Sie haben die Bahl nur zwischen Abtretung und Tob!" am 10. Mai bie Entsagung auf alle feine Rechte an S, erprest haben. Diefelbe Ertlarung ftellten bie Infanten Don Carlos und Don Antonio aus; felbst der Carbinal von Bourbon erkannte in felnem Schreiben, aus Tolebo vom 22. Mai, biefe Abtretung an und hulbigte Ras poleon als Oberherrn von S. und Judien. Karl IV., feine Bemahlin, der Friebenefürft und die Ronigin von Etrurien, welche lettere mit ihren Anspruchen auf Entschabigung gang mit Stillschweigen übergangen worben mar, begaben fich nach Complegne und endlich nach Rom. Der Pring von Afturien und die Infanten wurden in Balençap, einem Schloffe bes Prinzen Talleprand, bewacht. Run berief Napoleon, als Konig von S., eine Junta von 150 fpan. und amerik. Abgeordneten nach Baponne. hier ernannte er feinen Bruber Joseph, bieberigen König von Neapel, jum König von S. und Indien, indem er die Unabhängig: teit ber fpan. Monarchie in ihren bisberigen Grengen anerkannte. Am 15. Jun. eröffnete die Junta, welche dem neuen Konige, ber am 7. Jun. in Baponne angetommen war, fofort gehulbigt hatte, ihre Sigungen; boch beftanb fie nur aus 90 Mitgliebern. Am 7. Jul. war bie fpan. Berfaffung von 150 Artiteln entworfen und beschworen, worauf Ronig Joseph, von ben Mitgliebern ber Junta und allen Ministern bes vorigen Königs begleitet, am 9. Jul. Bassane verließ und am 20. in Madrid seinen Einzug hielt. Napoleon zweiselte keinestorgs die beit Gekingen seines Planes. "Clauben Sie mir, Kanonikus", sagte er zu Scoiquiz, "Länder, wo es viele Monche gibt, sind leicht zu untersochen. Ich ibeiß dies aus Ersahrung. In jedem Falle wied der Widerständ nicht groß sein." Die aufziellärtern Spanier wünschten allerdings eine bestere Staatsejnrichtenitg. Es erwachte sogar die alse Bortlebe für einen Holben, sitt den Erzherzog Kark. Aber Keiner mochte das Neue von einem fremden Wolfe empfangen; am werrigsten von Franzosen; am allerwenigsten von Napoleon. Er hatte Ferdinand VII. in das Garn gelöste, hatte das Bertrauen eines Theits der span. Nation getäuscht und wollte jest das stölze Bost mit einem Heere von kann 80,000 M., zum Eheit isen gewordener Mannschaft, du Unterwürsigseit erhalten. Da schling die Stunde, in der die Boster sewachten.

Schon im Dai , als die Natheicht von der Berfichtleiffung Karl IV. mu Gunften Napoleon's antam, griff bas Bolt in Murien zu ben Waffen; Aras gointen, Sevilla und Babajog folgten. Palafor brachte von Baponne nach Saragoffa ben Befehl bes Pringen von Aftuelen, Die Einwohner gu bewaffnen, und bit oberfte Junta erhielt von ihm bie Erlaubnis, nach Befinden die Cortes gu berufent. Rim brich bie Buth bet Bolle aus gegen ble Frangofen und beren Anbanger. Mehre Spanier von hobem Range fielen als Opfer. Der Abel und alle Behorben gehorchten bem Ungeftum bes Bolle. Gang G. wurd eine Benbee, ber Rrieg ein allgemeiner Rrenging. Die frang Beere waren zu fcwach, nur bie Dauptprintte gu befehen; knum konitten fie bas offene get behauptein. Monces mußte fich nach Balencia gurudziehen. General Dupont und Wedel wurden in Andalw fien uitigingett und am 19. und 20. Jul. 1808 bei 98 ap len (f. b.) gefchlagen und gefangen. Die Belagerung von Garagoffa (f.b.) wurde aufgehoben. Dies Muet erhohte bie Rubifbeit bes Spaniers zum wiebeften Eros. Der allgemeine Schlachtruf war: "Siegen ober fterben far bas Batetland und fir gerbinant VII.!", und bas Feldzeichen ein rothes Band. Am 6. Jun. erließ bie Junia von Sevilla als oberfie Infureretionsbehorbe bas Ariegomanifest; ber Rath von Ca-Aiften befahl bie Ausbebumg von 300,000 M. An Linfentrubben gablte S. 85,000 M., offine Die 10,000 unter Romana. Sofort gwangen Die Spanier bas frang. Gefthwaber in Cabig am 14. Jun. jur Ubergabe. Seche Bago barauf bruch ber Aufftund und in Portugal aus. Run folgte am 4. Jul. die Erklarung bes brit. Bimbniffes thit ber fram. Nation. Aus Galicien brang ber General Eurftu mit 40,000 Mr. hervor und griff ben Marfchall Beffieres bei Debina bet Rio Secto am 14. Jul. an. Es fielen 27,000 DR. auf beiben Seiten, und Cueffa mußte fich nach Salamanca gurudziehen. Allein ber oben erwähnte Sieg bei Boplen entficieb ben Abgug Jofeph's aus Mabeib, am 31. Jut. 1808, nach Bittoria, und Caffanos rudte am 23. Aug. in Madrid ein. Da rief Napoleon feine Krieger von den Ufern des Mienten herbei (15. Aug. bis 20. Nov. 1808); aber bie Lapfern waren nicht gabireich genug, um aberall gu ffegen. Best ruftete fich Oftreich. Darum verficherte fich der frang. Raifer der Freundschaft Ruflands in ber Bufammentunft mit Alexander gu Erfuet am 27. Sept. bis 14. Oct. 1808. The Friedensanting am England war jedoch vergeblich, weil diefes ohne die Abgeordneten feines Bunbesgenoffen, ber fpan. Ration, im Ramen Ferdinand VIL, nicht unterhandeln wollte. Babrend beffen hatte Romana am 11. Aug. einen Theil feines Heers aus Flichnen unf engl, Schiffen an bie Kusten von S. (bei Santander am 9. Oct.) verfest und Bellebley am 21; Aug. bei Billeira die Frangofen unter Junet geschlagen, worauf biefer am 22. zu Eintra capitulirte, ben 30. Liffabon und bath gang Portugal raumte. Ein engl. heer ftand auf ber halbinfel und Joseph wartete am Ebro auf Bitfe von feinem Bruber. Doch bie Centraljunta, welche fich zu Aramueg am 25. Sept. 1808 gebilbet hatte, verfor ben rechten Augenblick; bie Broketracht unter ben verfchiebenen Provinzialjunten Schadete ber Einheit und ber rafchen Ausführung bes allgemeinen Rriegsplans;

auch veranlaften einige Dafregein ber oberften Junta, 1. B. bie Entfernung bes tapfern La Gueffa vom Seerbefehl, großes Misvergnugen. Da rudte Napoleon mit einem frifchen Beere am 6. Nob. bis an ben Ebro vor; fcon am 10. fcblug Soult ben Mittelpunkt bes fpan, Geers unter bem unerfahrenen Marquis be Belvedere bei Samonal, worauf er mit ben fliebenden zugleich in Burgos einbrang. Dann offnete am 11. Bictor's und Lefebore's Sieg bei Espinofa über ben linten Flügel den Beg nach Afturien und der Nordfuffe; Lannes' Gieg bei Tubela am 22. Nov. über ben rechten Fligel bes fpan. heers warf die Fliebenden nach Saragoffa (f. b. und Palafor). Run erftermten unter Rapoleon's Augen und Beffieres' Anfuhrung Polen und Frangofen ben Pag ber Somo-Sierra am 30, Nov., und ant 2. Dec. ftand bas frang, Deer vor Mabrib. Binnen 36 Stunben war ber verschangte Buen-Retico in frang. Gewalt, worauf Mabrid vom Abmital Morfa, ber an bet Spite ber Bertheibigungefunta ftanb, verrathen, am 4. fic bem Raifer unterwarf. Die Sauptftabt hulbigte bem Ronig Joseph aufs Meur. Aber der Kleine Krieg wuthete fort auf ber gangen Balbinfel. Die Centraljunta hatte ihren Sig nach Babajoz, bann nach Sevilla verlegt. Das Heer, welches von Eftremadura ber gum Entfage von Mabrib berbeigeeilt mar, lofte fich auf. Rur burch Berrath, glaubte ber Spanier, tonne ber Frembe fiegen; unb in solchem Argwohn ward mehr als Gin heerfuhrer ermorbet. Es fielen bie Festungen Rosas am 5. Dec. 1808 und nach sechsmonatlicher Wertheibigung Girona am 10. Dec. 1809. Souvion St.: Cpr fchlug die Sieger von Baylen bei Bals, und der engl. Kelbberr Moore fubrte bas brit, Seer, als Rapoleon am 22. Dec. uber die Sierra be Guabarama gegangen, um ihn vom Deere abzuschneiben, am 24. von Salbagna bis Salicien gurud, mo er, von Soult bei Cormia am 16. Jan. 1809 angegriffen, mit feinem Tobe ben Gieg und die Ginschiffung bes Beers am 17. errang. Darauf schienen Sebastiani's Sieg über Urbino bei Ciudab-Real am 27. Marz und Bictor's Sieg über Cuefta bei Medellin am 28. Marz bem frang. Deere ben Beg über die Sierra Morena nach Sevilla ju offnen; allein die Sieger in offener Schlacht blieben nur Deifter bes Dris, wo fie eben ftanden. Überall von Guerrillas (f. b.) umringt, maren fie ftete überflügelt ober umgangen. Der Spanier führte ben Rrieg, wie Parther und Araber; er floh vor bem Feinde, um ihn zu überfallen. Der burchschnittene, unwegsame Boben gewährte große Bortheile für ben kleinen Rrieg, an bem alle Stande, felbst Weiber und Rinder, Theil nahmen. Balb fehlte ben Frangofen ber Unterhalt, und feine Berbindungslinie war fest genug, ihre Stellung ober Bewegung ju sichern. Jebe Bufuhr erfoberte ftarte Bebedung. Bergebens hatte Rapoleon bie liberalen Ibeen gu feinem Beiftanbe aufgerufen, Schon am 4. Dec. 1808 die Feubalrechte abgeschafft und die Inquife tion aufgehoben. Bergebens batte er die Baupter ber Insurrection, ben Bergog von Infantado u. A., geachtet; vergebens bem Marquis de Saint-Simon bas Leben geschenkt; vergebens that auch Joseph Mues, um die Liebe ber Nation zu gewinnen; ja er stellte sogar bie unter Rarl IV. Regierung abgeschafften Stiergefechte wieber her. Richts tonnte ben von fanatifchen Monchen beherrichten Boltswillen beugen, noch ben beleibigten Rationalftolg verfohnen. Überbies ftanb bas größte Thor ber halbinfel, Liffabon, ben Englandern offen. Moore's Feldzug hatte Rapoleon verhindert, es ihnen zu verschließen. Da griff Oftreich zu ben Maffen, um bie Schmach bes presburger Friedens ju vertilgen. In biefer Gefahr vertraute Napoleon S. seinen Marschallen an und eilte am Ende bes Jan. 1809 nach Paris, um fich auf Ditreich zu werfen. Rapoleon's Abreise erschien ben Spas niern als ein Sieg, indem fie glaubten, er habe bas unbezwingliche Land aufge: geben. Seitbem erichopften funf Jahre bindurch Rapoleon's Felbherren Alles, mas Talente, Briegetunft und Tapferteit vermochten, um die halbinfel ju unterwerfen. Ihnen fehlte ber Bauber von Rapoleon's Perfonlichkeit und gegen fie trat Wellington (f. b.) auf. Dagu tam ber Zwiefpalt gwifchen Rapoleon und

Sofeph. Jener fab in bem Lettern taum feinen Lieutenant. Er vergieb ibm nicht. baß er Mabrid fo leicht verlaffen, und feste ibn feitbem fo gurud, bas er fcon baburch ben Spaniern verachtlich werben mußte. Aber auch ber Eigennut trennte beibe Bruber. Rapoleon hatte bisher ben Rrieg mit frang. Gelbe geführt. Jest follte Joseph die Roften bestreiten, und boch ftodten alle Gintunfte. Da wollte, feinem Worte zu Bayonne entgegen, Napoleon von S. Provingen abreigen. Rur Jofeph wiberfprach ibm. Dies machte aber felbft Jofeph's Anhanger wantenb und der Nationalhaß tampfte um fo verzweifelter für die Erhaltung des Sangen. In feche blutigen Felbzügen, vom 2. Dai 1808 bis zur Schlacht von Touloufe am 10. Apr. 1814, ward ber große Rampf ausgefampft; ber erfte zwischen einer Ration und Napoleon. Fast taglich flog Blut, von Cabig bie Pampelona und . von Granaba bis Salamanca. Diefer Rrieg tannte tein Erbarmen und feine Rube. Die Lofung war: Berftorung und Tob! Frauen ermorbeten unter Martern gefangene Frangofen, und etwas Gewöhnliches mar es, bie Ginquartierten, namentlich mit Wein, zu vergiften. In Daffen erfaufte man bie Gefangenen, und felbit die Rranten in den frang. Siechhaufern wurden gemorbet. Diefer Buth entsprach die leibenschaftliche Thatigfeit, mit ber die oberfte Junta neue Beere an bie Stelle ber geschlagenen jufammenbrachte. Nicht geringer maren Napoleon's Auftrengungen. In ihrer größten Starte betrug bie frang. Deeresmacht auf ber Halbinfel, als Massena mit mehr als 80,000 Mt. gegen Portugal jog, 200,000 M. Fusvolt und 30,000 M. Reiterei, und 1813, als Mabrib und Ballabolib von ben Frangosen verlassen murben, 130,000 MR. ju guß und 20,000 Pferbe. Außerdem flieg die Bohl ber Rriegsbeamten, die nicht in ber Linie fochten, und ber übrigen Angestellten auf 40,000 Ropfe. In blefen Reihen mutheten Schwert, Dolch, Seuche und Mangel. Den Berluft, ben Frantreich an baarem Gelbe, bas in den seche Jahren nach Spanien floß, erlitt, schatt de Pradt auf 230 Mill. Fr., ohne was ihm burch ben unterbrochenen Sandelsverfehr entzogen warb.

Bergebens ftrengten in ben 3. 1809 und 1810 bie franz. Deerfuhrer alle Rrafte an, Portugal wieder zu erobern und Cabiz zu nehmen, wovon zunachft die Behauptung S.'s abhing. Die Briten blieben Meister von Portugal, und die nordl. Rufte S.'s, auch Ferrol und Coruna ihren Landungen wieder geoffs net; zwar gelang ben Franzosen unter Nep' und Kellermann bie Wiebereroberung Afturiens vom 14.—20. Mai 1809, allein Sir Arthur Bellesley (nachmals Lord Wellington) brang von Lissabon ber über Alcantara ben Tajo binauf und Questa ftieß mit ihm unweit Trurillo jusammen, mabrend ber engl. General Bilfon über Placenzia und der Spanier Benegas von der Sierra Morena berab gegen Mabrid vorrudten. Diesen tubnen Angriffsplan vereitelte jedoch die Schlacht bei Talavera am 27. und 28. Jul. 3mar flegten die Briten unter Wellesley über bie Frangofen unter Bictor, Jourdan und bem Ronige Joseph; allein von ben Spaniern zu wenig unterftust und von ben anrudenden Soult und Rep in bet Flante bedroht, mußten fie fich gegen Portugals Grenze zurückziehen, worauf auch Benegas den Ruckjug antrat, auf welchem er am 11. Aug. bei Almonacib vom Ronige Soleph geschlagen murbe. Daffelbe Schidfal hatte Wilson gegen Rep in ben Engwegen von Baros. Madrid war gerettet, und ber Sieg gab bem Konige ben Muth, am 18. Aug. die fpan. Monchsorben aufzuheben. Allein dies war Dl in die Flamme gegoffen. Bugleich machten die Erhöhung der Steuern, die Richt bezahlung der mehrsten Gehalte- und die allgemeine Nahrungslofigkeit die Josephis nische Regierung verhaft. Dazu tamen noch Theuerung und hungerenoth in Madrid. Die Centraljunta ju Sepilla berief jeht die außerorbentlichen Cortes und ernannte eine Regentschaft. Neue Seere wurden ausgeruftet. Arezaga ructe mit 55,000 M. über Toledo bis Degña vor, wo er aber von Mortier am 18. Nov. ganzlich geschlagen wurde. Mabrid war also ein zweites Mal gebeckt; allein in Conv. Ber. Achte Mufl. X.

Catalonien, Aragonien und Biscava konnten bie Guerrillas weber burch mobile Colonnen bestegt, noch burch feste Plate in Baum gehalten werben. Empecinado's Schar machte fich felbft in ber Rabe von Dabrid furchtbar. In Altcaftilien fereiften die Banden bes Barrioluchio, des Couvillas, Robriguez und Jacobe; in Navarra bie Scharen bes kubnen Mina. Der ftartfte Saufe, 4500 M., unter bem gefürchteten Marquefito, ebemaligem Dberften bes Regimente Aragonien, beichaftigte mehre frang. Generale im offenen Belbe. Inbef gelang ben Frangofen ibr Sauptplan gegen Undaluffen. Mit 22,000 M. glaubte der unbesonnene Arezaga Die 15 Stunden lange, verschangte und minirte Linie auf der Sierra Morena, in beren Mitte ber fefte Dag von Peraperos lag, ju behaupten gegen 60,000 Dt. Rerntruppen unter ben erften Felbherren Europas. Deffolles und Sagan nahmen am 20. Jan. 1810 den Pag von Defpefia-Peras; Sebaftiani erfturmte den Engpag von S.-Eftevan und bemachtigte fich ber Bruden über ben Guabalquivir; ebenso brangen die übrigen Beerfaulen vor und am 21. Jan. jog Joseph in Baplen ein. Jaen ward erobert, Corbova unterwarf fich. Sebaftiani befette Granaba am 29. Jan., Malaga am 6. Febr., und Joseph hielt am 1. Febr. seinen Einzug in Sevilla, von wo bie Junta am 25. Jan. nach Cabig entflohen war. Gofort, am 6. Febr., ward diese allein noch freie, von 16,000 Spaniern unter Albuquerque und von 4000 Englandern unter Grabam vertheidigte, überdies durch eine brit.-fpan. Flotte gefchutte Stadt von ber Lanbfeite eingeschloffen; alle Bemuhungen, ffe au erobern, Scheiterten aber an ihrer festen Lage, sowie jebes gutliche überredungs: mittel an bem feften Sinne ber jest auf 160,000 angewachsenen Boltsmenge. Dagegen eroberten bie Frangofen in Leon Aftorga am 22. Apr. und richteten jest ihren Angriff auf Portugal. hier ftand nordl. vom Lajo unter Bellington ein brit. Deer von 30,000 und untet Beredford ein portug. von 59,500 DR., wozu noch 52,800 Milizen tamen. In Wellington's rechten Flugel bei Babajoz lebate fich ein fpan. Seer von 20,000 M. unter Romana und ein Beerhaufe von 8000 M. unter Ballesteros. Die Sauptmacht der Berbundeten ftutte sich auf die unangreifbar gemachten Anbohen von Liffabon. Wellington's Plan war baber Bertheibigung. Daffena, an der Spige des großen franz. Deeres, begann die Unternehmung im Jun. mit der Belagerung von Ciudad-Robrigo. Rach einer entfchlossenen Bertheidigung übergab ber tapfere Berrafti bie Festung am 10. Jul. Dierauf brang Ren am 24. Jul. über ben Coaffug in Portugal ein, boch bielt Almeiba, bas ber Englander Core vertheibigte, Maffena auf bis zum 27. Aug., wo es capituliren mußte. Wellington ließ nun alle Gegenden verheeren, durch welche Daffena ibm ine Innere von Portugal folgen konnte. Diefer mußte baber vier Bochen lang fur die Berpflegung feines Beers Anftalten treffen, che er weiter vorrudte. Endlich brang er am 18. Sept. über ben Mondejo gegen Coimbra vor. Auf diefem Mariche marb er smar am 27. bei Bufaco geschlagen, erreichte aber bennoch bie Boben von Sarbico, eine von ben Pforten ber Ebene vor Liffabon. Allein jest rudte Wellington in die Stellung von Torres-Bebras ein, welche aus zwei Linien auf ben Sohen vor Liffabon bestand, die durch 170 vortheilhaft angelegte Werte und 444 Feuerschlunde vertheidigt wurden. Masséna fand sie unangreifbar und jog fich nach mehren fleinen Gefechten am 14.-Rov. nach Santarem jurud. hier fand er bis jum Marg 1811, wo ibn ber Mangel an Lebensmitteln Portugal ju verlaffen nothigte. Raum gelang es ihm, burch ben zweitägigen Rayapf bei Fuentes b'Onoro die Befahung von Almeiba, welche die Werte fprengte'und uns ter Breuier fich burchfchlug, an fich ju gieben. Dagegen eroberte Suchet am 2. Ign. 1811 die Festung Tortosa in Catalonien, hierauf am 28. Jun. nach einem funftagigen Sturme bie Feftung Tarragona; Soult nahm bie Grengfeftungen gegen Portugal, Olivenza und Badajoz, am 10. Marz, und Bictor schlug ben engl. Beneral Graham, welcher Cabig frei machen wollte, am 3. Marg bei Chiclana. Im herbft jog ber Marfchall Suchet gegen Balencia. Rachbem er bas valencianifc

aragonifche Beer unter Blate geschlagen hatte, fiel Sagunt am 26. Det. und Balencia ergab fich am 9. Jan. 1812. Allein Wellington brang wieberum in Spas nien vor. Er eroberte am 19. Jan. Ciubab-Robrigo, hierauf am 7. Apr. Bas bajos (f. b.). Doch ihn unterflusten bie in Cabis versammelten Cortes und bie Regentschaft, welche aus bem General Blate und ben Secoffizieren Agar und Ciscar beftanb, ju wenig burch Gintracht und Bertrauen. Jest ftand Maxmone an ber Spite bes Deers von Portugal. Aber ber Berluft ber Schlacht bei Salas manca am 22. Jul. 1812 nothigte ibn, Mabrib, von wo Sofeph entfieb, ben Briten preiszugeben, wo Wellington am 12. Aug. einzog. Rum hoben bie Franzosen am 25. Aug. 1812 bie Belagerung von Cabiz auf und brangten ihre Macht in bem oftl. und nordl. S. zusammen. Bellington wurde von weis terer Berfolgung burch bie Belagerung bes Schloffes Burgos aufgehalten. Rach mehren abgeschlagenen Sturmen vom-19. Sept. bis 20. Det. jog er, als bas frang. Deer ansehnliche Berftartungen erhalten, Die Spanier aber ihn nicht geborig unterflust hatten, fich nach bem Duero fechtenb jurud, verlegte am 24. Rov. fein Hauptquartier nach Freynada an ber Grenze Portugals, und bie Frangofen rudten wieber in Madrib ein. Go endigte bas 3. 1812, in welchem bie 134 Dits glieder ber Cortes bas neue Berfaffungsgefes am 18. Der in Cabis unterzeichnet hatten. Die Regentschaft beschwor baffelbe am 20. Marz. Diese Conflitution, welche von Großbritannien, Schweben, Danemart, Preugen u. A., auch von Rufland (in dem Bundesvertrage beffelben mit S. au Beitch: Luck vom 20. Jul. 1812) anerkannt und in Madrid nach Wellington's Einzuge befcmoren worden war, hatte viel Gutes, aber ben hauptfehler, bag fie bie Cortes gleichsam zu Mitregenten erhob und baburch bie Macht ber monarchischen Regies rung ju fehr beschrantte. Wgl. "Die fpan. Conftitution ber Cortes und Die provisorische Conftitution ber vereinigten Provinzen von Subamerita, mit bifferifch = ftatistischen Ginleitungen" (Epg. 1820).

Unterbeffen entschieb Napoleon's Unglud in Rugland auch bas Schidfal ber pprendischen Salbinsel. Soult wurde im Anfange bes 3. 1813 mit 30,000 DR. aus S, abgerufen. Suchet raumte Balencia im Jul.; boch entfette er Tarragona, das Bentint belagerte, im Mug. und behauptete fich hierauf gegen Clinton am Aber ichon hatte Joseph am 27. Dai abermals Dabrib verlaffen muffen und Bellington Salamanca am 26. Dai befest. Das frang. Seet unter Joseph und Jourdan zog fich gegen Bittoria zurud. hier ertampfte Bellington am 21. Jun. ben glanzenben Sieg bei Bittoria, nach welchem bas in Unordnung gerathene franz. Heer, von Graham und hill verfolgt, über die Porenden nach Baponne hin fich zurudzog, wobei es bas ganze heergerath verlor. Raum enttann Joseph ber Gefangenschaft, mit hinterlassung seines toftbaren haushalts. Sofort umjog nun bas fiegenbe Deer Pampelona; Graf Abiebal bemachtigte fic bes Paffes Pancorbo; Graham belagerte San-Sebaftian, und Wellington betrat am 9. Jul. Frantreichs Grenze. Unterbeffen hatte Rapoleon in Dresben ben Marschall Soult am 1. Jul. zu feinem Lieutenant und Oberfelbherrn ber franz. Heere in S. ernannt. Diefer vereinigte bie geschlagenen Beerhaufen und stellte eine beträchtliche Macht bem anbringenben Sieger' entgegen. Um 24. Jul. begann der Kampf in den Pyrenden. Man schlug sich auf allen Punkten bis zum 1. Aug.; aber Wellington behauptete feine Stellung und nahm am 31. Aug. San-Sebastian mit Sturm. Am 7. Det. ging er über bie Bibaffoa. Als nun Pampelona am 31. Oct. gefallen war, ftand, Barcelona und einige andere catas lonische Plate ausgenommen, kein Feind mehr auf span. Boben. Wellington griff hierauf am 10. Nov. die feindliche heerlinie an den verschanzten Ufern der Rivelle an, und Soult jog fich in bas Lager von Bayonne gurud. Doch konnte ber brit. Felbherr erft, nachdem er am 9, und 10. Dec. über die Rive gegangen war

י 26

und bis jum 13. mehre Angriffe des Feindes jurückgeschlagen hatte, sesten Fuß in Frankreich sassen, wo er von St.-Tean de Luz aus, im Jan. 1814, Sucher's Angrisse an der Save jurückvars. Dierauf besiegte er Soult am 26. Febr. in der Schlacht dei Orthes und brängte ihn gegen die obere Saronne jurück, wo Soult bei Toulouse eine Stellung nahm. Dier machte der blutige Sieg am 10. Apr. und die Einnahme der Stadt Toulouse dem Kriege ein Ende. Bgl. Carnicero's "Hist. razonada de los principales sucesos de la revolucion de Kspagna" (4 Bde., Madr. 1814 sg.); Cadanis' "Historia de la guerra de Espasia contra Nap. Bonaparte", auf Ferdinand's Besehl aus den Papieren des Kriegsarchivs jusammengetragen (Bd. 1, "Introducion" die 1808, Madr. 1818); des dad. Dauptmanns Piget, eines Augenzeugen, Schrist: "Der siedenjährige Kampf auf der pyrendischen Halbinsel von 1807—14" (3 Bde., Darmst. 1819—22) und Napier's Geschichte diese Kriegs (2 Bde., Lond. 1828; franz. von Dumas unster dem Titel: "Histoire de la guerre dans la Péninsule depuis 1807—14".

Die orbentlichen Cortes batten bereits am 15. Jan. 1814 ihre erfte Sigung wieber in ber Sauptstadt gehalten. Sie beschloffen am 2. Rebr. in Bemagbeit bes Decrets vom 1. Jan. 1811, ber Ronig Ferdinand VII. folle, fobalb er ben fpan. Boben betrete, auf die Berfaffung ber fpan. Monarchie fcworen, auch folle ihm nicht eher als Ronig gehorcht werden, als bis er in ber Bolfsversammlung ben vorgefchriebenen Eid geleiftet habe. Der für England feindfelige Friebens: und Bundes: vertrag, ben Napoleon und Ferdinand VII. zu Balençay, am 11. Dec. 1813, miteinander abgeschloffen, ward von den Cortes verworfen, weil fie schon durch ihren Befchluß vom 1. San. 1811 Alles, was Ferdinand mabrend feiner Gefangenschaft thun mochte, fur nichtig erflart hatten. Der Ronig Ferdinand, ber am 13. Dats Balencap verlaffen, tam am 24. Darg 1814 mit feinem Bruber, bem Infanten Frang be Paula, in Gerona an. Sein anderer Bruber, Don Carlos, ward vom Marichall Suchet erft gegen eine schriftliche Berficherung bes Konigs, ben frang. Aruppen aus ben catalon. Platen freien Abzug zu gemabren, freigelaffen. Bon Gerona begab fich ber Ronig, ungeachtet ber bringenben Ginlabungen ber Cortes. bald nach ber hauptstadt zu fommen, über Tortofa nach Saragoffa und am 16. Apr. nach Balencia. Dier empfing er Abgeordnete ber Cortes, beren Bortführer, ber Carbinal Bourbon, unter Anberm ihm fagte: "Das Baterland fest Ihrer Macht teine andere Grenzen als bie, welche burch die von ben Stellvertretern angenommene Berfaffungsurfunde vorgezeichnet find. In bem Tage, an welchem Sie biefelben überschreiten werben, wird ber feierliche Bertrag, ben daffelbe beute mit Ihnen eingeht, gebrochen fein." Der Rebner fchlof mit ben Borten : "Der Dims mel fchute und verlangere Ihre Lebenstage, wenn fie ber Nationalwohlfahrt gewibmet fein werben." Auf feine Frage aber, mann ber Ronig auf die Berfaffung schworen wolle, antwortete Ferdinand talt: "Daran habe ich noch nicht gebacht." Balb nachher erklarte er, im Bertrauen auf die Truppen, die ihm den Gid der Treue geschworen, auf bemRath bes Bergogs von Infantabo und bes Generals Elio, nachdem 69 Mitglieder der Cortes (die sogenannten Persas) ihm eine von dem nachma-Ugen Marquis von Matafloriba, am 12. Apr. 1814, abgefaßte Verwahrung gegen bie Conftitution hatten überreichen laffen, in einer Rundmachung zu Balencia bom 4. Mai die ihm von ben Cortes jur unbedingten Annahme vorgelegte Constitution für nichtig, ließ fobann durch ben General Equia am 10. in Mabrib bie Minister Alvarez Guerra, Garcia Tereros und Obonojo, und die vorzüglichsten Mitglieder ber Regentschaft, Agar und Ciscar, sowie ber Cortes (D. Augustin Arguelles, genant el Divino, und 63 andere), verhaften, und hielt am 14. Dai bafelbft feinen Einzug. Das Bolt, welches über bie von ben Cortes neu eingeführte birecte Steuer misvergnügt mar, empfing ihn mit Begeifterung. Ferbinand milberte bie ftrengen Formen &'r ton. Burbe, verfuhr aber befto barter gegen bie Anhanger ber Com tes und Joseph's. Alle Offiziere bis jum Capitain berab, welche Joseph gebient

batten, wurden mit ihren Meibern und mündigen Kindern aus S. für ihre Lebenszeit verbannt. Ein gleiches Schicffal traf bie Civilbeamten vom Stagtsrath bis jum Rriegscommiffair, fobag 1819 über 6000 Spanier in Berbannung lebten und bie Babl aller ihrer burgerlichen Rechte für verluftig erflarten, gefangenen ober vertriebenen Spanier fich auf 12,000 belief. Den Offigieren vom niedrigern Range warb 1819 gwar bie Rudfehr erlaubt, jeboch mußten fie ihr Betragen vor Militairreiniaungscommissionen rechtfertigen. Auch ward ber Kreimaurerorben aufgehoben und die Inquisition wiederhergestellt; ben Monchen und Rloftern wurden ibre Gater aurucaegeben, und ben Resulten burch bas Decret vom 29. Mai 1815, welches fie in alle feit 1767 ihnen entrogene Rechte und Guter wieber einsette, bie Rudtehr in alle Stabte ber Monarchie erlaubt. Zwar hatte ber König in jener Rundmachung vom 4. Mai 1814 versprochen, eine auf liberalen Grundsätzen bes rubende Berfassung einzuführen und die Cortes zu berufen, ohne beren Buftims mung feine Steuern eingeführt werben follten; auch batte er barit feinen Abicheu vor jedem Despotismus ertlart, und Sicherftellung ber perfonlichen Freiheit und bes Eigenthums, Trennung bes Staatsschates von der Civilliste, Preffreiheit uns ter gesehlichen Beschrinkungen und Berathung aller in Butunft zu erlassenden Ges fete mit ben Cortes ber Ration jugefagt; allein burchaus nichts geschab. Dages gen begann ein politischer Juftigbespotismus, ber auf verschiebenen Puntten bes Reichs unruhige Auftritte und Berschworungen gur Folge batte. Der berühmte Bertheibiger von Saragoffa, Calvo de Rosas, wurde, well er freisinnig bachte und eine Berfcworung nicht bekennen tonnte, funf Stunden lang gefoltert, blieb jeboch ftanbhaft bis zur Dhumacht. Bon ben Mannern, die fur Ferdinand's Biebereins fegung unter ben Sahnen ber Cortes getampft hatten, murben als Berfchworer, weil fie fich ber Berrschaft ber Monche wiberfegen wollten, Porlier, Lacy und Bis bal, nebst einer großen Angabl Offigiere, hingerichtet. Mina u. A. retteten fich durch die Flucht. Wegen der Berschwörung, die der General Elio im Jan. 1819 in Balencia unterbruckte, murben 13 Theilnehmer gehangen. Im ungufriedens ften war bas heer, und Guerrillas machten baber bas Innere G.'s fehr unficher. Selbst die für liberale Ideen unempfängliche Muffe des Boles ward der Regies rung abgeneigt, weil mit ber Willfur Bermirrung und Elend gunahmen. In ben hohern Bolksclaffen aber trennten sich um so feindseliger die Parteien ber Servilenund Liberalen. Bergebens warnten freimuthige Manner, wie Empecinado, Ballefteros u. M., ben Ronig. Sie wurden verbannt ober eingeferfert. Das Urtheil über die verhafteten Mitglieder der Cortes ward, nachdem die dazu niedergesette Commission ihrer milbern Ansichten wegen mehrmals aufgeloft worden war, vom Könige felbst ausgesprochen. Sie wurden theils nach Festungen und in die afrikan. Prefibios gebracht, theils in Rlofter verwiefen, theils untet bas Militair geftedt. Die Unficherheit in den Regierungsgrundfagen ober das geheime Rankespiel bewies ber häufige Ministerwechsel. Überhaupt fanden seit 1814—19 25 Ministerverans berungen fatt. Geit bem Jun. 1819 war im Staatsrathe bas Ansehen bes Justizministere Lozano de Torres überwiegend; boch mußte auch er zulegt dem Berzog von San-Fernando weichen. Außerbem befagen bas Bertrauen bes Konigs ber Pater Cirillo und der Beichtvater Bencomo. Noch waren hauptstüßen der Partei ber Willfur ber Procurator Ugarte und ber Pater Manrique. Golden Rath: gebern gegenüber konnte ber einsichtsvolle Finanzminister Garap fein befferes Finang = und Steuersbitem nicht burchfeben, fondern wurde entlaffen.

So regierte Ferdinand im Innern mit unbeschrantter Macht von 1814—20. Der parifer Friede von 1814 gab den an Frankreich abgetretenen Theil von St.= Domingo an S. zurud, und 1817 ward auch das Recht des ehemaligen Königs von Etrurien, Sohn einer span. Infantin, auf Parma (s. b.) anerkannt. Bei Napoleon's Rudkehr von Elba 1815 ließ Ferdinand ein heer an die Grenze ruden. Der Zwist mit dem hofe von Brasilien aber, der Monte Bides am offt. Plataufer

batte befegen laffen, weil S. Dlivenja, wie bie wiener Congresacte es bestimmte. an Portugal gurudgugeben fich weigerte, ward 1816 burch die Doppelheirath bes Ronigs und feines Brubers Don Carlos mit zwei portugief. Prinzeffinnen nicht beigelegt. In Folge bes von bem Minifter Cafa b'Drujo und bem Gefanbten Duis mit ben Bereinigten Staaten von Rorbamerita abgeschloffenen Tractats vom 22. Rebr. 1819, trat Aerbinand die Aleridas für funf Dill. Dollars an die Bereinias ten Staaten ab. Außerbem ward 1816 mit bem Ronigreiche ber Nieberlande ein Schutbanbuis gegen die Raubstaaten ju Stande gebracht, und gur Belebung bes inlanbifden Runftfleifes bas Berbot aller fremben Baumwollenwaaren, am 26. Oct. 1816, erlaffen. Run ruftete fich Ferbinand gegen feine ameritan. Colonien. Statt ihren Befcomerben abzubelfen, ertlarte er fie fur Rebellen und verlangte unbebingte Unterwerfung. Bei ber Berruttung ber Gelbfrafte bes Staats aber tonnten bie Ruftungen gegen fie, ungeachtet neuer Anleiben und Steuern. nur langfam von ftatten geben, fobag bie Raper ber Infurgenten im Angefichte ber fran, Rufte Schiffe weamabmen, mabrent ton. Secoffiziere, ba tein Solb ausaezablt marb, im eigentlichen Ginne Sungere ftarben. Enblich erhielt die Stadt Cabis bie Erlaubnif, auf eigne Roften Fregatten auszuruften, um ihren Sandel zu vertheis bigen, und gulent befchleunigte ber Berluft ber ameritan. Colonien ben Unuftura ber alten , burch Diebrunche aller Art in ihren Grunbfeften erfchatterten Donardie.

Diefer Umfturg warb 1820 burch bas heer bewirft. Schon fruher hatten einzelne Offiziere, wie Porlier, Mina, Lacy, Bibal u. A., fich an die Spige ber Anbanger bee vernichteten Staatsgrundgefeses geftellt; boch ihre Unternehmungen fceiterten. Mina rettete fich burch die Klucht; die Andern wurden bingerichtet und ihre Freunde auf die Folter und ins Gefangnif geworfen. In den Provingen berrichten Ello und Equia burch bas Schrecken; jener in Balencia, biefer in Gras naba. Unterbeffen befestigten bie amerikan. Provinzen Buenos Apres, Chile, Benezuela und Neugranada thre Freiheit; die große Ausrustung in Cadiz aber, durch welche Ferbinand bie Colonien unterwerfen wollte, verschlang ben Schat erzwunges ner Anleihen, ben Grebit felbft, ohne zu Stande zu tommen. Gleichwol beharrte ber Ronig auf biefer Unternehmung. Da warb auf mehren Duntten bes Reichs ein allgemeiner Aufftand verabrebet, ber am 1. Dai 1820 ausbrechen follte. Auch bie Offiziere Schloffen einen geheimen Bund, um bie Berfaffung ber Cortes wieber herzustellen. Man benutte bazu die Abneigung ber Truppen, sich nach Amerika fciden zu laffen. Sanze Regimenter wollten fich ber Ginfchiffung wiberfegen, und felbft ber Oberbefehlshaber D'Donnel, Graf del Abisbal, befand fich im Geheims niffe. Als er jedoch feinen Chrgeiz, als Dictator bas Schickfal ber Monarchie get leiten , burch die Civilgewalt gehemmt fah , trat er auf die Seite bes Ronigs gurud. und lief am 8. Jul. 1819 die Abtheilung ber Truppen (7000 Dt.), welche schon bas Beichen zum Aufftande gegeben hatte, entwaffnen; 123 Offiziere wurden verhaftet, barunter 14 Stabsoffiziere. Darauf unterbrach bas gelbe Fieber die Buruftungen. Endlich sollte bie Ginschiffung ber Truppen im Jan. 1820 vor fich geben, als vier Bataillone unter bem Obriftlieutenant Don Rafael Riego, am 1. Jan: bes Morgens um 8 Uhr, ju S. : Juan die Berfassung von 1812 proclas mirten, hierauf das hauptquartier glu Arcos umgingelten, ben an Abishal's Stelle vom Ronig ernannten Dberbefehlshaber Callejo, Grafen von Calberon, feinen Generalstab und den Seeminister Cieneros in Berhaft nahmen, sich der Forts Sam-Fernando und S. - Pedro bemächtigten, die Stadt Isla de Leon (40,000 Einw.) befesten, und die in Folge des 8. Jul. eingekerkerten Offiziere befreiten. Unter bies fen befand fich ber von ihnen im Boraus fchon zum oberften Anführer bestimmte Ingenieuroberft Antonio Quiroga. Allein ber Angriff auf Cabiz mistang: hier leisteten die Seetruppen Biberstand; doch eroberten die Insurgenten la Caracca, wo das Seearfenal in ihre Sanbe fiel, und wo fie mehre hundert Staatsgefangene in Treibeit fehten. Bald wuchs das Nationalheer bis auf 9000 M. an. Quis

rogg erklarte im Ramen beffelben, bag es vom Ronige bie Unnahme ber Berfaffung verlange. Bugleich ward eine provisorische Regierungsjunta in Isla be Leon errichtet. Alle Berfuche aber, bie Bolfemenge in Cabig fur bas Unternehmen gu gewinnen, wurden burch ben Einfluß bes Bifchofs Cienfueges unwirkfam gemacht. Unterbeffen hatten bie Offiziere ber ton. Truppen in Sevilla dem General Don Mas moel Frente ben Oberbefehl übertragen. Diefer fuchte die Aufrührer durch Amnestie und andere Beriprechungen ju entwaffnen; aber vergebens. Geine Truppen, mit benen er am Enbe bes Jan. Die Stellung ber Insurgenten umgingelte, weigerten fich, gegen ibre Mitburger ju fechten. Dagegen jog Riego, ben Aufruf jur Conftitution verbreitenb, mit 25,000 DR. nach Algeziras, rudte, von Joseph D'Don= nel verfolgt, nach ben Gefechten am 17. und 18. Febr. ungehindert in Malaga ein und lette feinen Bug über Ecija und Corbova nach Antequera fort, wo fich überall das Bolt theils leidend verhielt, theils für die Berfassung erklarte. Das Nationalheer unter Quiroga aber wandte fich am 3. Jan. in öffentlicher Rebe an ben Konia, an die Ration, an das ton. Deer, die Seetruppen und an die Stadt Cable: "Sie wollten nicht ben Thron flurgen, noch ben Ronig verlaffen, nur bas Baterland von bem Untergange retten, burch bas vom Bolle einst beschworene Gefet." Ein Aufruf an das span. Bolt schilberte die Ursachen des Berfalls des Staats und ber Ration. Balb ertlarten fich die meiften Stabte fur bie Berfaffung ber Cortes: Coruna und Ferrol am 21. Febr.; Don Pebro Agar, ein altes Mits g'ieb ber Regierung ber Cortes, übernahm ben Borfit in ber Junta von Galicien; in Murcia ward am 29. Febr. Die Berfaffung perfundigt; bas Bolt gerftorte ben Dalaft der Inquisition, und aus dem Rerter bes beiligen Gerichts traten Ulpuente und Torries an die Spige der Berwaltung; gleichzeitig die cantabrische Rufte: Santanber, Dviedo und Bilbao; barauf in Aragonien bie Beborben, bas Bolt und bie Golbaten in Saragoffa, am 5. Marg. Der gefürchtete Guerrillaanführer, Francisco Espoz p Dina (f. b.), war aus feiner Berbannung von Paris ents tommen und pflangte in Navarra bie Fahne bes Nationalheers im nordl. S. auf. In Dampelona feste ber Bicetonia Espeleta die Berfassung in Rraft. Mabrid felbst gerieth in Bewegung. Bon bier war General Abisbal nach Dcana gegangen, wo num Schute bes Ronigs ein Deer jufammengezogen werben follte. Er rief bas felbft mit feinem Bruder Carlos D'Donnel am 4. Marz bie Berfaffung aus und vereinigte fich mit bem Oberften Riego. General Joseph D'Donnel, ber noch in ber Berfolgung Riego's begriffen war, tehrte zu bem General Frence zurud, ber num fetbit, ba fein Seer, nachdem mehre Bataillone zu dem Nationalbeere übergegangen waren, taum nich 7000 M. gablte, bie Berfaffung in Sevilla unb Andaluffen bekannt machte.

Dies Alles schreckte ben Ronig aus seiner Sicherheit auf. Er feste eine Dis rectorialjunta nieber unter bem Infanten Don Carlos. Doch biefer wiberrieth alles Rachgeben , mabrend ber Infant Don Francisco für die Berufung ber Cortes stimmte. Run rief Ferdinand den nach Balladolid verbannten General Ballesteros gurude, allein diefer lehnte es ab, an Frepre's Stelle ben Dberbefehl zu übernehmen, fondern ftimmte ebenfalls für die Berufung ber Cortes. Ferbinand trug endlich am 3. Maz bem ersten Minister, Herzog von San-Fernando, auf, den alten Staatsrath herzustellen, welcher Anderungen vorschlagen und dem alle andere Rorperschaften, selbst die Universitäten, sowie einzelne Patrioten, ihre Ibeen baraber mittheilen follten. Allein die bisherigen Rathgeber bes Konigs verstummten, und Alle vereinigten fich, um bem geangftigten Monarchen bie Berufung ber Cortes angurathen. Ferbinand befahl baber am 6. Marz ihre Busammenberufung nach den alten Gefegen der Monarchie. Aber bas Bolt rief: "Richt die alten verjahrten Cortes wollen wir; wir wollen die Berfaffung und die Cortes von 1812!" Selbft bie Garnifon, mit Einsching ber Danstrupen, war entschlossen, wenn ber Konig die Berfassung nicht annahme, sich mit dem Rationalbeer zu vereinigen,

boch follten zwei Bataillone zum Schuse bes Konias zurückleiben. Da bewilligte enblich, am 7. Mary Abends um 10 Uhr, auf Bureben bes Infanten Don Francisco, des Bifchofs von Madrid und des General Ballesteros, Ferdinand VII. bem Drange gebieterifcher Umftanbe, mas er nur ju lange ben Bunfchen ber Ration verweigert batte. Es ericbien am 8. Mars frub bas Decret vom 7., in welchem ber Ronia fich bereit erklarte, die Cortes von 1812 zu berufen und die Berfassung von 1812 au beschworen. Diefer Beschluß beruhigte die hauptstadt. Im 8. stellte General Ballefteros die Stadtbehörde (avantamiento) von Madrid wieder ber, wie fle 1814 unter ben Cortes gewesen war. In bemselben Tage ward eine allgemeine Amnestie für die wegen politischer Bergehungen Berhafteten und Berbannten be-Tannt gemacht, worauf bas Bolt und Ballesteros die Rerter ber Inquisition offnes ten, aus benen ber verschwundene Graf Montijo bervortam. Um 9. errichtete Kerbinand VII. eine provisorische Junta von elf Mitgliebern, die bis zur verfassungs: magigen Ginsebung ber Cortes alle Regierungsfachen mit leiten follte. In ihrer Spige ftand ber Carbinal von Bourbon, Ergbischof von Tolebo, ber bisher in Un= gnabe gewesen mar; Ballefteros marb Biceprasibent. Bor biefer Junta und in Gegenwart einer Deputation bes Apuntamiento von Mabrid belamor ber Konig an bemfelben Tage die Berfassung und wiederholte darauf vom Balcon vor dem verfammelten Bolte feinen Gib. Dann leisteten Don Francisco Ballesteros, ben Ferdinand zum General der Centralarmee, Die in Castillen gebildet wurde, ernannt batte, alle Rorperschaften von Dabrid, die Garnison und bie Garben benselben Eid auf das Berfassungsgeset, das der franz. Constitution von 1791 sehr abnilich ift. Die Berfammlung ber Cortes, welche nebft bem Ronige bie bochfte Gewalt barftellen und fich in tein Oberhaus absondern, bestand aus ungefahr 150 Mitgliebern; ber Konig, welcher die vollziehende Gewalt, in Ansehung ber Befchiuffe ber Cortes aber nur ein aufschiebenbes Beto (f. b.) hatte, mar nicht verantwortlich; bie Minister waren es. Er ernannte einen Staatsrath von 40 Mitgliebern auf ben Borichlag ber Cortes. In biefem Staatsrathe fonnten aber nur vier Geiftliche und vier Granden Sit und Stimme baben. Die Cortes versammelten fich, auch ohne vom Konig berufen zu sein. Sicherheit der Perfonen und Freiheit ber Preffe maren burch organische Besege ins Leben ein: geführt. Ubrigens litt biefe mit einzelnen, die Bermaltung betreffenden Beftim= mungen überladene Urkunde an dem Rehler, daß bas demokratische Princip mit dem monarchischen in ein dem lettern nachtheiliges Berhaltniß gestellt und bag das ari= stofratische Princip zu wenig beruchsichtigt war. Am 10. erließ ber König ein Mas nifeft an bie Nation : "Er habe 1814 geglaubt, die Berfaffung fei nicht der Wille bes Bolts, barum habe er fie bamals nicht angenommen." "Jest", fuhr er fort, "habe ich diese Berfassung, nach welcher ihr verlangtet, beschworen, und ich werde thre festeste Stute fein. Bereinigt mit euern Reprafentanten, wollen wir aufrichtig wandeln auf der Bahn der Berfaffung; ich an eurer Spitze!" An demfelben Tage verlangte ber König von ber Junta Vorschläge, um die perfonliche Freiheit und die Ausübung ber Preffreiheit ju sichern und ju ownen. Bugleich erließ er mehre Decrete, "nach Anborung ber provisorischen Junta und mit ihrer Buftimmung", in welchen er befahl, überail bie verfaffungsmäßigen Beborben mit erfah: renen Mannern, welche die Liebe bes Bolts besagen und die offentliche Meinung tennten, ju befegen. Darum mußten ber Minister Matafforiba, ber Graf Dunon be Roftro und der Bergog d'Alagon, Befehlshaber der Garden, ein Freund Wellington's, ihren Abschied nehmen. Sie und mehre Personen von ber Camarilla bes Konigs verließen schleunig Mabrib. Auch bob Ferdinand am 10. das Inquifitionstribunal in der gangen Monarchie auf, gemaß bem Decrete ber Cortes vom 22. Febr. 1813, bas die Inquifition abgeschafft hatte. Darauf ftellte am 11. der gum Minister der Gnade und der Juftig ernannte Don José Garria de la Lotre, melder Mitglied ber Centraliunta pon 1808 gewesen war, alle Berfügungen

wieber her, die sich auf die Pressentielt und auf die personliche Freiheit bezogen. Bugleich empfahl die provisorische Junta dem Könige den Pater Marina, den Berfasser der "Teoria de las Cortes", als Beichtvater. Unterdessen hatte man auch in Catalonien am 10. die Berfassung von 1812 wiederhergestellt, wonauf das Bold in Barcelona an Castasios' Stelle den Marquis Don José de Castellar zum Statthalter ernannte und die Acten der Inquisition verdrannte. In Muzcia und Alicante wurde die Versassung am 12. März, in Sevilla am 10. beschwosten. So ward in ganz S. dinnen sechs Tagen das neue System allgemein anew kannt. Nur in Cadiz, wo dies am 10. geschehen sollte, erfolgte eine blutige Gesgenwirtung, indem die kön. Truppen das versammelte Bolt übersielen, wobei am 150 Bürger ihr Leben verloren und noch mehre verwundet wurden. Doch mislang der Plan, sich der Person des Quiroga zu bemächtigen, sowie zu Sevilla der Ansschlag gegen Riego. Erst nach der Beränderung der Garnison ward in Gadiz die Bersfassung am 20. und 21. März beschworen. In Biscapa, wo ansangs die Stände ihre alten Borrechte behaupten wollten, erfolgte die Annahme am 29. März.

Der König fuhr jest fort, mit Buziehung der provisorischen Junta, das ganze Bermaltungsfoftem verfaffungsmäßig umzubilben. Dit bem neuen Dinifterium entftand zugleich ein neuer Staatbrath. In ben Provingen wurden Xefes politicos (Prafecte) an die Spite der Civilverwaltung, den bisherigen Generalcapitals nen an die Seite gestellt und ftatt ber Miligen Nationalgarben errichtet. Rlostergeistlichen gestattete man den Austritt aus den Rlostern. Auch beschloß man die Aufhebung ber Bunfte, die Bollziehung der Decrete der Cortes von 1812 wes gen Abschaffung der Patrimonialgerichtsbarkeit, und eine neue Eintheilung des Reichs. Die erfte am 9. Jul. 1820 eröffnete Berfammlung ber Cortes bestand aus 149 Abgeordneten aus der Halbinsel, ohne die amerikan., welche man vorläufig burch 30 Abgeordnete aus den in S. anwesenden Amerikanern ersetzen wollte. Die Cortes suchten in den vier Monaten ihrer Sthung (bis 9. Nov.) die Parteien ber Liberales, Afrancesabos und Serviles auszuschnen, die Beftigteit ber erftern, welche fich befonders zu Mabrid im Club Lorenzini (ober in der Fontana d'oro) auferte, ju gugeln, bie zweiten in ihre Burgerrechte wiebereinzufegen, und bie Begenwirfung ber lettern, welche Berichworungen und Aufruhr begunftigten, ju vernichten, zugleich aber auch bie Finangnoth und andere Georechen bes Staats ju heilen. Allein die beshalb ergriffenen Magregeln, wie die Aufhebung eines großen Theile ber Riofter und die ber Majorate, fowie die gegen die fogenanuten Perfer ausgesprochene Ahndung ihres Abfalls von der Berfassung, und die Berbannung mehrer ben Berfaffungseib weigernben Geiftlichen erregten großes Disvergnugen. Es bitbete fich eine fogenannte apostolische Junta an Portugals Grenze, und in verschiedenen Provinzen mehr als eine Bande von Bauern, Monchen und ehemas ligen Guerrillafolbaten, unter benen die des Priefters Merino die furchtbarfte war, um die ton. Gewalt in den vollen Umfang ihrer alten Rechte, sowie die Ordensgeist lichen in ihre Guter wiedereinzufegen. Auf ber andern Seite erhob fich in mehren Städten, befonders in Barcelona und Madrid, der von demagogischen Bolth clubs aufgeregte Schwindelgeist des Pobels, welcher die Freiheit bedroht glaubte. Dies Alles und der gerruttete Buftand ber gangen Bermaltung labmte die Rraft ber Regierung. Als daber der Ronig in feiner Rebe bei Eroffnung ber zweiten Sipung ber ordentlichen Cortes am 1. Marg 1821, über die Beleidigungen feiner Burbe und die Schwache mehrer Beborben fein Disfallen ausgesprochen, nahmen die Dinifter, welche von diefem Inhalte ber ton. Rede nichts gewußt, ihre Entlaffung und Ferdinand mahlte fich aus ben ihm von bem Staatstathe vorgeschlagenen Mannern ein neues Ministerium. 3mar gelang es bem beffern Theile ber Burger und der Truppen, nachdem die Cortes am 15. Apr. 1821 gang S. in Gefahr und Belagerungestand ertlart hatten, und ber berühmte, aus Caracas jurudgefehrte, keldherr Morillo in Madrid an die Spise der bewaffneten Macht gestellt worden

war, ben Ausschweifungen ber verschiebenen Parteien an einzelnen Orten Ginhalt au thun; allein die aufruhrerifden Bewegungen bes Pobels in Dabrid, ber burd bas befannte Traga la perro fich erhitte, borten nicht auf, und am 4. Dai zog ein wuthenber Saufe nach bem Gefanguiffe, worin fich ber hofcaplan bes Sonigs, Rattias Binuefa, befand, ber wegen einer Berfchworung gegen bie Berfaffuna au gehnichtiger Galeerenstrafe verurtheilt mar. Die Rasenden übermaltigten Die Bache und zerschmetterten bem Gefangenen mit einem hammer ben Ropf. Der truftige Morillo that mar ben Ausschweifungen dieser Rotte, die man die bes Sammers, del martillo, nannte, Einbalt; allein die Ereignisse in Neapel und Dies mont reigten bie Ultraliberalen (los exaltados) immer mehr auf. Die Berfuche einer im Reiche organifirten und angeblich mit dem Auslande in Berbindung ftebenden Segenwirkung erregte das Mistrauen der Bollspartei, und der Generals capitain Morillo wurde als ein Feind der Bolksfache verbachtig, well er an der Spise ber Truppen einen aufrührerischen Saufen auseinandergetrieben batte. Der Ronig berief baber am 21. Sept. 1821 bie außerorbentlichen Cortes. Um biefe Beit veranlagte die Absehung bes Generalcapitains von Aragonien, bes von den Kxaltados hochgefeierten Don Rafael Riego, ben man falfchlich in Berbacht hatte, baff er den Umfture des Confathums beablichtige, neue Unruben; die Brovingen foberten die Absehung bes Ministeriums; in Saragossa, Bilbas und Sevilla fie-Len große Unordnungen por und Cabig trotte ber Regierung. Dazu kamen im Sommer bie Berbeerungen bes gelben Fiebers in Catalonien. Diefe Seuche, welche feir 1800, mo fie zuerst in Cabis ausgebrochen war, fast jahrlich im subl. S. sich zeigte, wuthete am furchtbarften in Barcelona. Die frang. Regierung zog baber an der Grenze einen Sanitatecordon. Bei biefer troftlofen Lage S.'s hatten weber bie Anleihen, noch die Ginführung einer birecten Steuer, noch ber Bertauf ber Rationalguter, noch die Unterhandlungen mit den amerikan. Provinzen den erwunschten Fortgang. Bielmehr befestigte in Caracas Bolivar (f. b.) bie neue Republik; Die Chilioten unter dem General San-Martin eroberten im Jul. 1821 Lima, und Mexico extlarte feine Unabbangigteit. Noch ging in bemfelben Jahre ber fpan. Antheil der Infel St. = Domingo verloren, beffen Bewohner fich mit der Republik Saiti vereinigten.

In foldem Irrfal von Berlegenheiten aller Art glaubte bie Regierung nur burch Masiaung ben innern Arieben berftellen und ben außern Arieben behaupten zu können. Darum wurden die Untersuchungen gegen Elio, gegen die Urheber des Blutbabes von Cabiz und gegen bie Emporer in Sevilla nicht mit Strenge as führt, weil bebeutende Manner in dieselben hatten verwickelt werben muffen. Darum vermied die Regierung jede Ginmischung in die Angelegenheiten ber ital. Salbinfel. Aber ebenbeshalb klagten bie Comuneros oder, die Partei der ftrengen Anhanger ber Berfaffung, an beren Spige in ben Cortes Don Romero Alpuente und Don Diag be Morales ftanben, die Minister des Jerthums und ber Schwache an; auch bie Cortes verlangten im Dec. 1821 von dem Ronige bie Ernennung eines traftigern Ministeriums. Endlich gab die Gefahr, bag die ungufriedenen Provingen einen Soberativftaat an die Stelle der Monarchie feten tonnten, jener Partei 1822 bas Übergewicht. Rach mehren Anderungen ward ein neues Dis nifterium gebilbet, worauf fich bie Provinzen unterwarfen. Um jedoch bie innere Rube noch mehr zu befestigen, fasten die Cortes Befete ab zur Einschrändung ber Preffreiheit, des Petitionsrechts und ber Bolfeclubs. Daburch murben bie Plane der republikanischen Fanatiker (Descamisados), welche die Monarchie auflosen wollten, ganglich vereitelt. Rur mit ben Glaubenescharen bauerte ber Kampf in mehren Provinzen fort; wo die Truppen ber Regierung zwar überall flegten, die Bewegungen und die Umtriebe ber Servilen (Absolutistas) aber mirgend gang unterbruden tonnten. Um biefelbe Beit ertiarten fich bie Cortes Jim Jan. 1822) geneigt, bas fpan. Amerika als ein Rebenreich von S. angeerkennen, wenn zwischen beiben Staaten, beren innere Regierung voneinander unabhängig sein sollte, eine Union unter Ferdinand VII., als Schutherrn des neuen Bundes, zu Stande kame. Allein die deshalb nach Amerika geschickten Bevollmächtigten konnten auf, diese Bedingung keine Ausschung bewirken. Der König schloß die Sigung der außerordentlichen Cortes am 14. Febr. 1822.

In ber britten Sigung ber orbentlichen Cortes vom 1. Dara bis num 30. Jun. 1822, beren Prafibent im erften Monat ber General Riego mar, batte anfanas bie gemäßigte liberale Dartei bas Ubergewicht; und bas Minifterium, in welchem Martines be la Rofa (f. b.), als Minifter ber auswartigen Angelegenbeiten, bas Spftem ber Dagigung behauptete, fcbien bie Rube im Junern nach und nach mit der Ordnung und bem Bertrauen wiederherzustellen, als ber Kriebe von Außen ber bebroht zu werben anfing. Die ftarte, langs ben Porengen unter bem Ramen eines Gefundheitscordons verfammelte Bahl franz. Truppen und Die Entwürfe ber fpan, Berbannten, namentlich ber Generale Quefaba und Equia. in Frankreich, erregten bei ber fpan. Regierung ben Argwohn, bag bie in Catalos nien und Navarra von Monchen und Priestern unter ben Bauern angestifteten Unruben von ber frang. Regierung begunftigt wurden. Da nun auch in andern Provingen Banden fogenannter Glaubensfolbaten umberftreiften, fo befchloffen bie Cortes, bag jeder aufrührische Ort nach ben Rriegegefegen behandelt und bag Die freiwillige Rationalmilig in bem gangen Konigreiche bewaffnet werben follte. Die conflitutionnell gefinnten Truppen und Miligen siegten jest auf allen Puntten; allein bas innere Getriebe ber verichiebenen Parteien florte bennoch ben Sang ber Bermaltung. Die meiften Gelbmittel fchienen ben Unbangern bes monarchifchen und kirchlichen Absolutismus zu Gebote zu fteben; Die ausgezeichnetsten Talente ben Freimaurern; die Mehrzahl in den gebildeten Standen aber gehorte zu der Dars tei ber Comuneros. Borguglich befampften fich bie beiben letten Gefellichaften : jeboch spattete fich jebe in verschiebene engere Rreife. Unter ben Freimaurern, bie meift im Befis aller Bermaltungestellen maren, hatten ben größten Ginflug bie Anilleros ober bie Vartei ber Gemäßigten, an beren Spite Arquelles, Morillo, ber General San-Martin und Martinez de la Rosa standen. Unter ben Comunes zos fucten die Eraltados unter den Gebildeten und die Descamifados unter den niebern Standen, die reine Demofratie berzustellen und in ben Clubs eine Art Aufficht über die Regierung zu führen. Un' die heftigsten unter den Ergltados fchloffen fich mehre Schreier, bie Burriagiften ober bie Unbanger ber Beitschrift "Burriago" (Peitsche), an. Sie wirkten auf den großen Saufen burch ihre Reben in bem Landaburu-Club, worin fie die Gemäßigten ohne Unterschied für unfabig ertlatten , die Freiheit ficher zu ftellen , und bas Schreckensfystem empfahlen. Unter Diefen Landaburiften machten fich bie ehemaligen Cortesbeputirten Moreno Querra und Romero Alpuente durch ihre fturmische Beredtsamkeit bemerkbar, Je mehr nun der Ginflug der Comuneros ober der constitutionnellen Bollspartei, welche traftige Magregeln gegen die Rubeftorer empfahlen, durch die Boltsgefells, Schaften über gang S. fich verbreitete, befto bober flieg bie Ungufriebenheit mit bene Ministerium, das fich an die Freimaurer anschloß, welche eine Berbefferung ber Berfaffung vorzubereiten bemüht maren.

Da wagte es im Jul. 1822 die Partei der alten Camarilla und der Absoluzissas, mit halse der Garden, die unumschränkte Gewalt wiederherzustellen. Hierzugaben in Madrid die Handel der kon. Garden mit den Milizen die nächste Veranslassung. Allein der Plan scheiterte an der Areue der Linientruppen und an der sesten haltung des Apuntamiento und der Behörden in Madrid. Denn als die Garden unter dem Vorwande, einer Entwassung sich zu entziehen, vier Bataillone start, ihre Auartiere eigenmächtig verlassen und sich in und bei dem Schlosse Pardo gelagert hatten, wagte der König nicht, sich unter ihren Schus zu begeben, weil die in dem kön. Palasse zurückgehliebenen zwei Bataillone der Garde von der

Rationalmiliz und andern Truppen besbachtet wurden. Bergebens suchte ber Dberfe ber Garben, ber Generalcapitain Morillo, bie Rebellen im Parbo ju ihrer Pflicht gurudzuführen; biefe rudten am 7. Jul. in Mabrib ein, um ben König aus feinem Palafte mit Gewalt zu entführen; boch schon bei ber Puerta bel Sol wurden fie bon ben Millgen unter Ballefteroe angegriffen und gerftreut. Gie fluchteten guren Abeil in ben Palaft, worauf auch die Milizen, unter Morillo, mit Artillexie gegen ben Palaft jogen. Der Ronig, welcher anfangs bie Plant ber Garben au billigen schien und die Minister in feinem Palaste bewacht bielt, zeigte jest Schwäche und Unentschlossenheit. Darauf unterwarfen sich die Sarden. Die zurudgebliebenen beiben Bataillone erhielten die Erlaubnif, mit ihren Baffen, aber ohne Munition abzugieben; bie übrigen follten ihre Baffen abliefern, allein fatt beffen feuerten sie auf die Milizen, die nun über die Rebellen berfielen, sodas war wenige entfamen. Durch biefen mislungenen Gewaltschritt ber Anbanger bes absoluten Ronigthums fab bie Partei ber Gemäßigten ober ber Unilleros, welche burch die Errichtung einer Dairstammer und burch die Erweiterung ber ton. Borrechte bie Berfaffung abzuandern munichte, ihre Absicht vereitelt. Sie folog fich baber wieder an die Comuneros an. Dierauf wurden mehre angesehene Per= fonen, benen ber Konig fein Bertrauen geschenft battet unter Anbern ber Bergog von Infantado und der Marquis de las Amarillas, in die Provinzen verwiefen. Die Minister aber, welche fich vom Ronige fur beleibigt bielten, legten fammtlich thre Stellen nieder. Unter ihren Nachfolgern handelten Evarifte San-Miguel, vormaliger Chef bes Generalftabes von Riego, Minister ber auswartigen Anges legenheiten, und ber Rriegsminifter Lopes Baffos, im Spftem ber Comuneros, und ber Ronig, beffen Ansehen feit bem 7. Jul. gang gesunten mar, genehmigte Alles, was fie thaten. Er entließ ben Generalcapitain Morillo und ben Zefe politico von Madrid, ben General San-Martin, fowie mehre bobe Beamte, bie ju ben Anilleros geborten. Auch wurden einige Bifchofe verbannt. An bem General Elio ward bas Tobesurtheil vollzogen. Die Untersuchung gegen bie Theils nehmer an bem Aufftanbe ber Barben aber beschrantte fich auf die mit ben Baffen in ber Sand gefangen genommenen Offiziere. Den übrigen Solbaten bewilligte man Amnestie. Bugleich erklarte ber Konig in einem Manifeste an Die span. Nation feine Zufriedenheit mit ber Berfassung.

Aber um so erbitterter kampften bie Glaubensscharen in Biscapa, Navarra und Catalonien, mobel einzelne Bandenführer, wie Babala, emporende Graufamteiten begingen. In Catalonien errichteten bie Anhanger bes absoluten Sp= ftems, unter bem Borfige bes Marquis von Mataflorida im Aug. 1822 ju Geo d'Urgel, nabe an der franz. Grenze, eine Regentschaft, die im Namen des "ge= fangenen" Ronigs Ferbinand VII. Alles in S. wiederherzustellen befahl, wie es vor dem 7. Mary 1820 bestanden hatte. Endlich gelang es dem Oberfeldherrn Mina und dem General Milans in Catalonien die Truppen des Glaubensheers unter bem Baron d'Eroles, Misas, Romanillo, Romañosa u. A. zu schlagen; Espis nosa, Lorrijos und ber Oberste Jauregup, genannt et Pastor, zerstreuten die vom Beneral Quesaba, von einem Trappisten und andern Guerrillashäuptern in Navarra und Biscapa gesammelten haufen. hierauf fluchteten sich die Regents schaft und die Anführer mit den Trummern ihrer Scharen im Nov. 1822 nach Frankreich. Seo d'Urgel, Prati und andere feste Punkte, die sie in S. inne gehabt, murben, mit Ausnahme von Mequinenga, im Febr. 1823 genommen. Daß ihre Sache nicht die der Nation war, fab man daraus, bag weder die Stadte noch angesehene Spanier von großen und reichen Familien auf die Seite der Regentschaft traten, daß feine Linientruppen und feine Miligen gu ihnen über: gingen, fodaß blos Abenteurer und einige Chrgeizige unter ihren Sahnen fochten. Indes blieben einige Guerrillas des Glaubens jurud; die des Beffieres ftreifte im Warz 1823 bis in die Nabe Madrids; die des Ullmann bemächtigte sich am 19.

Marz 1823 Murvledros, und die wilden Scharen bes Juanito und Labron boten in Biscapa und Navarra bald bem unerreichbaren Pfarrer Merino, bald bem kuhnen Arappisten die Hand, ohne sich jedoch zu einem festen Plane untereinander verbinden zu konnen.

In diefer Berwirrung berief Kerdinand die außerordentlichen Cortes, welche fic vom 7. Oct. 1822 bis jum 19. Febr. 1823 mis ber Musruftung von Streit traften, bie aber wegen Belomangel febr langfam von fatten ging, mit einem neuen Militaircober, mit ber Einführung einer allgemeinen Confcription, welche mit ber neuen Eintheilung des Reichs in 52 Provingen und in zwolf Militairbivifionen in Busammenbang gebracht wurde, und mit den auswartigen Angelegenheiten befchaftigten. Außer einem Bwifte mit bem Papfte, ber ben nach Rom beftimmten fpan. Gefandten Billanueva anzunehmen fich weigerte, weshalb ber papitliche Runs -tius in Dabrid feine Paffe am 22. Jan. 1823 erhielt, maren bie Berhanblungen mit Franfreich und England von ben wichtigften Folgen. England verlangte Ent-Schabigung für die dem engl. handel in den ameritan. Gewässern von fpan. Rapern augefügten Berlufte, und die Cortes bewilligten der engl. Regierung als Schablosbaltung bie Summe von 20 Dill. Fr. Frankreich bulbete ben Aufenthalt fpan. Royaliften in Bayonne und andern Grengorten, von wo aus die fogenannte thece Fratifche Partei Die Flamme bes Burgerfriegs in G. unterhielt, und verwandelte ben Sanitatscordon in ein Beobachtungsbeer; bann nahm es bie Trummer bes Slaubensheers und die Regentschaft (in Perpignan und Toulouse) auf; auch gefattete es, daß bie lettere eine Anleihe in Paris unterhandelte; endlich beforberte es die Ausruftung der Glaubenstruppen auf frang. Boben. Babrend bies geschab. trat Frankreich auf bem Congreffe ju Berona im Nov. 1822 bem von Rufland, Ditreich und Preußen aufgestellten, von England aber in diesem Falle nicht anerkannten, Grundfate einer bewaffneten Dazwischenkunft in die fpan. Angelegenbeiten bei. Als bierauf jene Dachte bamit einverstanden maren, bag Frantreich, welches feine Sicherheit burch ben politischen Buftand bes Nachbarlandes bebroht glanbte, G., wenn biefes ben Grunbfat ber Boltsfouverainetat nicht aufgabe, feinblich überziehen solle, um die Souverainetat des Konigs wiederherzustellen, so lief Lubwig XVIII, burch feinen Gesanbten in Mabrid, ben Grafen La Garbe, eine Abanderung ber Berfaffung, als Bebingung ber Fortbauer bes Friedens bringenb anrathen. Bor allen Dingen follte Ferbinand VII., um bies mit voller Freiheit thun ju tonnen, ben Befig der Souverainetat wieder erhalten. Daffelbe foberten jum Theil in noch ftartern Ausbruden bie Geschaftstrager von Rugland, Ditreich und Preugen, mabrent England fich begnugte, burch feinen Gefanbten, Gir Billiam & Court, jum Rachgeben ju rathen und, indem es feine Neutralitat jufagte, jugleich feine Bermittelung anzubieten. Dagegen erhob fich ber Rationals ftolg ber conftitutionnellen Partei. Uber Die Roten ber fremben Minifter ertlarte fich bie fpan. Regierung in einem Circularschreiben vom 9, Jan. 1823 an die fpan. Sefchaftetrager bei ben Sofen ju Bien, Berlin und Petereburg, worin fie bie Rathichlage ber Cabinete mit Stoly jurudwies. In ben Cortes vereinigten fich jest die Partei ber Exaltabos, beren Bortfuhrer Galiano mar, und bie ber Gea mäßigten, an beren Spipe Augustin Arguelles fand, ju ber ftanbhafteften Ben hauptung ber Conftitution. Die Sigungen vom 9. und vom 11. Jan. zeigten, baf alle Abgeordnete, 145 an ber Bahl, hieraber einmuthig bachten. Inbeg vers fclof die Antwort ber fpan. Regierung auf die Rote bes frang. Gefandten nicht gang ben Ausweg zu friedlichen Berhandlungen, wies aber ebenfo befilmme jebe unmittelbare Einmischung in bie innern Angelegenheiten G.'s und in die Beftftellung feiner Berfaffung gurud. Das burch ben Lord Fit:Rop: Somerfet nach Mabrid überbrachte Memorandum des Lord Wellington, welcher eine Abanderung ber Berfaffung bringend anrieth, wurde nicht beachtet. Dierauf erfolgte bie von ben Continentalmachten bes Congresses ju Berona angebrobte Abbrechung aller

biplomatischen Berbinbungen mit S. Der russ., ber preuß. und offr. Geschäftstrager verließen Mabrid, und ber franz. Gesandte ward abberufen in Folge der kriegerischen Stellung, welche Frankreich nach der Rede, mit welcher der König die Sigung der Kammern am 28. Jan. eröffnet hatte, gegen S. annahm. An demselben Tage hoben die Cortes die Handelsverhältnisse mit Östreich, Preußen und Ankland aus.

Wahrend jest 100,000 franz. Arleger, mit den Feotas (Glaubensfoldaten) verbunden, bei Perpignan und Bavonne fich verfammelten, riefen die Cortes die getive Miliz zu ben Baffen, und bie Regierung ließ bie wichtigften Grenzplage in Bertheibigungeftand fegen; bie Ausruftung eines Beers aber tam nicht zu Stanbe, weil die Linientruppen und Miligen auf mehren Punkten von den Guerrillas der Reotas ober Facciofos, besonders von Bestieres' Scharen fortbauernd beschäftigt wurden. Der Minifter bes Innern, Goech, erklarte baber bem Ronige Ferdinand am 17. gebt., baf er ihm wegen bes brobenben Ginfalls frember Beere vorschlagen muffe, den Sig ber Regierung nach einem andern Puntte bes Konigreichs zu verlegen; allein der König verwarf ben Worschlag und entließ die Minister am 19. Darüber gerieth Madrid in Unruhe, und die heftige Partei fchlug vor, eine Res gentschaft zu errichten; worauf ber Ronig'bie Minister wieder bestätigte. Seitdem verhielt er sich meist leibend. Die Sigung ber außerorbentlichen Cortes wurde am 19. Febr. gefchloffen und die vierte Sigung ber ordentlichen Cortes am 1. Darg erbffnet; beibes geschah burch ben Minister. In bemselben 1. Marg erhielten Die Minister auf ihr Unsuchen 'abermals ihre Entlassung, ba aber bie neu ernannten Minister Die Ernennung theils nicht annahmen, theils ihren Posten balb wieber aufgaben, fo traten bie vorigen ihre Stellen aufs Reue an, nachbem fich ber Ronig, ihrem Bunfche jufolge, entschloffen batte, seinen Sit nach Sevilla zu verlegen.

Unterbeffen hatte ber Rrieg, nachbem Englands Bermittelung von Frantreich abgelehnt und beffen Rath, die Berfaffung abzuandern, von ben fpan. Comuneros verworfen worden war, feinen Anfang genommen. Der Bergog von Angouleme erließ am 2. Apr. ju Bayonne einen Aufruf an die fvan. Nation, in welcher er erklarte, bag bie Frangofen nur als Sulfstruppen tamen; Alles werbe für die Spanier und mit benfelben gefchehen; Frankreich molle weber ben Spaniern Befege vorschreiben, noch ihr Land in Befig nehmen; es wolle nichts als Spaniens Befrelung von dem Unglud der Revolution; nach Erreichung diefes Bwecks werde das franz. Heer über die Pprenden zurückehren. Hierauf ging das franz. heer ohne Kriegserklarung, am 7. Apr., über bie Bibaffoa, um an ben Ebro vorzuruden; Marschall Moncey aber brang in der letten Woche bes Apr. in Catalonien ein. Mit ihm rudten auch bie neugeordneten Scharen ber Feotas, ober, wie sie von der span. Regierung genannt werden, der Afrancesa: dos, unter Quesada und Eroles in S. ein, wo ber vom herzog von Angous tome an die Stelle der fruhern Regentschaft ernannte fpan. Rath ober eine Junta, Die aus ben Generalen Equia, Calberon und Erro bestand, eine provisorische fpan. Regierung bilbete, bie bis zur Befreiung bes Konigs in Thatigkeit bleiben Diese "Regierungsjunta von S. und Indien" erließ ju Bayonne am 6. Apr. eine Bekanntmachung an die Spanier, daß alle Dinge provisorisch in ben legitimen Stand, worin sie vor dem Attentat vom 7. Marz 1820 waren, gefett werben follten. Bugleich erflarte ffe alle Befchluffe ber Cortes und ber constitutionnellen Regierung für nichtig.

Die Cortes hatten keinen Bundesgenoffen; benn mit Portugal konnte seiner Stellung zu England wegen kein Schutbundniß abgeschlossen werden. Es kam daber blos am 8. Marz 1823 zu Madrid ein Tractat wegen gegenseitiger Auslieserung, ber übertäufer, Berbrecher und Rebellen zwischen beiden Regierungen zu Stande, und ber vierte Artikel dieses Bertrags enthielt die merkwurdige Bestimmung, daß

es beiben Regierungen erlaubt fein follte, in Berfolgung ber Rebellen bie Grengen bes andern Landes zu überschreiten und abgesondert ober vereint mit ber Militairmacht bes benachbarten Landes die Rebellen zu verfolgen. England aber, bas sich bie Reutralität vorbehielt, jedoch ben Angriff Frankreichs ungerecht und unpolitisch nannte, sodaß selbst Canning im Parlamente ben Grundsaten und Waffen ber Cortes ben Sieg munichte, erlaubte blos (24. Febr.) die Ausfuhr von Baffen und Munition nach S. Dafur murben ibm ble Safen ber neuen Belt geöffnet. Bugleich errichtete bie fpan. Regierung aus ben nach S. geflüchteten Franzosen und Ptalienern eine Frembenlegion. Übrigens beharrten die Cortes bei ihrem Berthels bigungsfpftem, nach welchem fie ben Feind im Innern auf allen Seiten mit Guerrillas angreifen, hauptschlachten vermeiben und bie festen Puntte behaupten wollten. Der Ronig erklarte mit ihrer Buftimmung am 23. Apr. ben Rrieg an Krantreich, und ernannte Don José Maria Calatrava zum Minister bes Innern, und an San Miguel's Stelle Don Babillo jum Minister ber auswartigen Anges legenheiten; allein die berrichende Partei befag weder Dopularität noch Energie genug, um bie Ration zu einem Rampfe auf Tob und Leben zu begeiftern. Ars guelles' Berkundigung, daß, sowie ein fremder Soldat S.'s Boben betrete, er teinen Spanier mehr in Aufruhr, fonbern Alle jur Bertheibigung ber Ehre bes Baterlandes vereinigt finden wurde, ging nicht in Erfallung. Es zeigte fich awar in ben gebilbeten Stanben fur Die Conftitution viel Begeifterung, aber Unbanger batte fie nur in ben Stabten, unter ber Milig und im heere. Daber ging bie Auchebung von 30,000 Recruten langfam ober gar nicht von Statten. Den bewaffneten Anhangern ber Absolutistenpartei wath vollige Amnestie angebos ten; allein Niemand machte davon Gebrauch. Die Regierung batte meber Gelb noch Credit; taum konnt- man die Koften ber Reise nach Sevilla aufbringen. Der König verließ Madrid am 20. Marz, und am 11. Apr. langte er mit feiner Familie und ben Ministern in Sevilla an. Dabin begaben fich auch die Gefandten von England, ben Rieberlanben, Schweben, Danemart, ben Bereinigten Staaten. von Sachsen und Portugal. hierauf eroffneten Die Cortes ihre Sigung am 23. Apr. in Sevilla, wo fie ben Gefegentwurf megen ber berrichaftlichen Rechte, ber schon 1821 und 1822 von den Cortes genehmigt, aber nie vom König sanctionirt worden war, am 27. Apr. jum britten Male erörterten und in allen Punkten annahmen. Derfelbe erhielt nun, auch ohne ton. Sanction, gesehliche Rraft. Demaufolge follten alle Eigenthumstitel, fowol von Perfonals als von Realrechten einregiftrirt werden; wo teine solchen Titel urkundlich nachgewiesen werden tonnten, follten die Rechte ju Gunften Derer, gegen die fie ausgeübt wurden, verfallen fein. Dies machte bie großen Grundbefiger ber Berfaffung abgeneigt, und vergebens ermahnte Ferdinand VII. die Nation durch bas Manifest vom 1. Mai 1823 jum Festhalten an die Constitution.

Das franz. heer war 91,800 Mann start, mit Einschluß der span. Division, welche die Generale Espagna und Quesada zu Bayonne gesammelt hatten. Das Royalistenheer, welches den Marsch des ersten franz. Corps unter dem hezzoge von Reggio begleiten sollte, zählte, nebst den Corps des Generals Baron d'Eroles in Catalonien, 30,000 M. Das zweite Corps unter dem Gen. Lieut. Grasen Molitor sollte die linke Flanke, das dritte unter dem Gen. Lieut. Fürsten von Hohenlohe sollte die rechte Flanke decken, das vierte unter dem Marschall Moncey, herzog von Conegliano, sollte Catalonien erobern. Am 9. Apr. trat die provisorische span. Regierungsjunta (Baron Eroles, Calberon und Erro unter dem Borsise des Grasen Eguia) zu Oparzun in Thatigkeit. Mit ungeheutem Auswards datte die franz. Regierung für die Verpslegung des heers gesorgt; Alles wurde daar und gut dezahlt. Die Mannszucht war vortresssich, Riemand ward von den Franzosen wegen seiner politischen Meinungen und Handlungen verssolgt; dagegen gaden sich die span, Truppen allen Ausbrüchen des Parteihasses hin.

Die fpant. Beiftlichkeit jog bem frang. heere entgegen, und bie Stimme bes Bolls war für bie Frangofen. Die fpan. Regierung batte, ohne bie Befatungen von 52,000 M., wier Armeecorps aufgestellt; bas erfte von 20,000 M. unter Bals lefteros gog fich bei bem Borruden ber Frangofen hinter ben Ebro. Das zweite gleich ftarte unter Mina follte Catalonien vertheibigen; bas britte von 18,000 Dt. unter Abisbal ftand in und um Dadrib, bas vierte in Galicien und Afturien unter Morillo mar 10.000 M. ftart. 3mei Grenzfestungen, San : Sebaftian und Pampelona, leisteten bem britten Corps unter Sohenlohe, d'Espagna und Laurifton tapfern Wiberftand, fo auch Santona und Santander. Santona capitulirte erft am 11., Pampelona am 17. und San-Sebaftian am 27. Sept., nachbem man Schut gegen politische Berfolgung jugefichert batte. Die übrigen Corps brangen in bas Innere ein; bei Logrofio wurde am 18. Apr. die Nachbut von Ballefteros' Beer vom General Dbert gefchlagen. In mehren Orten, vorzüglich in Saragoffa, bas bie Constitutionnellen geraumt hatten, that die Ankunft des franz. Deers ben Ausbruchen bes Fanatismus Einhalt. Ballesteros zog fich gegen Balencia zurud; Molitor folgte ihm und schnitt, indem er Mequinenza entsette, Mina in Catalonien ab, wo ber Feldjug am 18. Upr. feinen Unfang nahm. Moncen ließ bie gerftorten Werte von Rofas wiederherftellen, um burch biefen Safemplat fich bie Bufuhr gu fichern , und belagerte bie Citabelle von Figueras , welche ber Bruber des fpan. Ministers San-Miguel vertheidigte. hierauf jog fich Mina aus feiner Stellung an der Fluvia in die von Bich jurud, und Moncey nahm am 2. Mai sein Hauptquartier zu Gerona, bas ihm ohne Wiberstand seine Thore off: nete. So wurden Obercatalonien, Biscapa, Aragonien und Castilien fast ohne Rampf von ben Kranzosen besett. Nun begann aber in Untercatalonien ber Eleine Rrieg. Die Divisionen Donadieu und d'Eroles suchters ben General Mina ein= guschließen; er entzog sich aber burch rasche Bewegungen jedem entscheibenden Ungriffe, foling hier ben Feind, ermubete ihn bort burch tubne Marfche, und bes ichaftiate ihn überall fo, daß Moncey nirgend bedeutende Fortschritte machen konnte. Am erbittertften tampften in Catalonien bie Constitutionnellen gegen bie zugellosen Scharen der span. Royalisten. 3m nordl. Spanien eroberte die Division Bourd Afturien, wahrend Morillo in Galicien die Milizen zusammenzog und eine Krems benlegion bilbete. Der Dberbefehlehaber, Bergog von Angouleme, unter welchem ber Pring von Carignan eine Brigade Dragoner anführte, gog über Aranba und Buitrago, und ber Bergog von Reggio über Burgos und Balladolid gegen Mas In Buitrago erschien am 17. Mai ein Parlamentair von Abisbal, ber Mabrid zu raumen fich erbot, es jedoch bis zur Ankunft des franz. Heers befest balten wollte. Der Generaliffimus gestattete bierauf, baf General Bayas Mabrid erft am 24. verlaffen tonne. Indes mar Abisbal ben Patrioten verbachtig gewors ben, weil er zur Bertheibigung ber Paffe ber Somo: Sierra und ber Guabarama Leine Anstalten getroffen hatte. Bu fpat fuchten er und ber Graf Montijo bie Abanberung ber unausführbaren Constitution als nothwendig barguftellen. Beibe fchries ben in diesem Sinne an die Generale Mina, Ballesteros und Morillo; allein bie Offiziere tadelten diesen Schritt als pflichtwidrig. Darauf erklarte zwar Abisbal am 17. Dai, bag er bie Conftitution von 1812 fo lange vertheidigen merbe, bis fie in der durch fie felbst bestimmten Art abgeandert wurde; aber bas Bertrauen ju ibiesem wantelmuthigen Manne, ber schon im Jul. 1819 eine doppelte Rolle gefpielt hatte, war dabin. Die Ropalisten wollten ebenfo hartnadig bas abfolute Köniathum als die Comuneros bie Constitution von 1812. Abisbal gab daber feinen Abschied und foderte Paffe nach Sevilla, um fich baselbst zu rechtfertigen, eina aber nach Frankreich. Sein Nachfolger im Commando, ber Marquis be Caftel bos Rios, gog aus Mabrib nach Eftremadura und ließ ben General Bapas mit 1200 DR. gur Erhaltung ber Rube jurud. Da überfiel vertragewibrig Befe fières mit 1200 Mann am 20. Mai Mabrid, General Bapas foling ibn jeboch

purud. Hierauf befeste bie franz. Borbut icon am 23. Mabrid, und Lavas wa fich nach Talavera be la Repna. Das Bolf zerschlug bie Constitutionesteine, sertrummerte den Berfammlungsfaal der Cortes und bes vor Kurzem noch fo boche gefeierten Riego Bufte und plunderte mehre Saufer ber Conftitutionnellen, bis bie franz. Truppen die Ordnung bertfellten. Am 24. hielt ber Gerzog von Angous lame unter lautem Jubel des Bolls feinen Einzug und ernannte am 26. Mai nach bem Borichlage bes beben Rathe von Castilien und Indien eine Regentschaft, bie aus bem Berjoge von Infantabo, bem Berjege von Montemar, bem Bifchofe von Dema, bem Baron d'Eroles und Don Ant. Gomes Calberon bestand. Eir nige Granden und die in Madrid guruckgebliebenen Saupter ber Anillerds munfc ten awar eine Berfuffung mit zwei Rammern; allein bas Boil rief nach bem abfoluten Konig, und die Dehrzahl der Granden (31) bezeugte in einer Abreffe vom 18. Mai an den Bergog von Angoulome ihre volle Ergebenheit gegen deft König. Die Regentschaft seite Alles auf den Fuß vor dem 7. Marz 1820. anget baf fie bas Minifterium ber guswartigen Ungefegenheiten bem Beichtvafer bes Ronigs, Don Bictor Saeg, übergab, Bugleich erfolgen eine Menge Berhaffungen. Done Gelb und Crebit tounte jeboch bie Regentschaft, welche aus bet franz. Eriegstaffe enhalten merben mußte, ber Unordnung in ber Bermaltung nicht abbeifen: fie vermochte nicht einmal die zuchtlosen Banden ber Keotan: mie litairisch zu arganisiren, ja ohne die Begenwart bes herzogs wurde der wildeste Parteihaß obgeffegt haben.

Der Schauplat bes Arjeges marb mun nach Andaluffen und Eftremabura verlegt, mo Lopez Basios und Zavas das Deer von Abishal befehligten und Billas campa eine Reserve zusammenziehen sollte. Nach zwei gläcklichen Gesechten wit. dem General Placencia marfehirte ber franz. Generallieutenant Graf Borbes foulle am 13. Inn. über Corbova auf Sevilla; und ber General Graf Bourmant über Almaraz und Truxillo nach Estremadura, um, wenn der Känig von Sevisia nach Babajoz gebracht werden follte, biefen Plat zu bebroben, außerdem aber fich mit der erften Deerfaule bei Sevilla gu vereinigen. Bourmont gerftreute mit bulfe des Royallitenchefs Merino die Guerrillas des Empecinado, tonnte aber das Deet bes Lopez Basios nicht erreichen. Denn überall vermied der Feind jedes Houpt. gefrecht; bas Balt bagegen empfing an allen Orten bie Franzolen als Befreite Unterbeffen hatten in Sevilla bie Cortes versucht, einen allgemeinen Guerriffate trieg an entaunden, und der Minister San : Miquel im Ramen des Ronies ein Manifest gur Rechtsertigung S.'s an Europa ertassen. Wegen Gelbmangel beschloffen fie die Einziehung bes Bermogens aller Spanier von ber Gegenvartet und ein geswungenes Anleben von 200 Mill. Realen, sowie bie Auspragung bes unnothigen Rirchenfilbers und andere Dageregeln, woburch fie aber ben Boltshaf noch mehr gegen fich aufregten. Deffenungeachtet magten es bie ton. Minister nicht; bie ven Enghand angebotene Bermittelung ben Cortes jur Genehmigung vorzutmaen. Bielmehr beichloß bie Berfammlung, ben Ronig jun Mertife noch Cabig zu bewegen. Auf Die Beigerung beffelben schlug am 11. Jun. ber Det putirte Galiano vor, eine provisorische Regentschaft für die Beit ber Reise nach Cabia mit ber vollziehenden Gewalt zu befleiben; benn ber Fall eines moralifchen Dinberniffes, in welchem bie Conftitution bies gu thun geftatte, fei vorhanben. Arguelles und bie große Debrgahl ber Cortes genehmigten ben Borfchlag, und man ernannte ben Deputirten Don Gaetano Balbes und bie beiben Staaterathe Don Gabr. de Ciscar und Don Gasp. de Bigobet ju Mitgliebern ber Regents Schaft. Die ber Conftitution hartnadig ergebenen Milizen von Dabrid, welche ben Ronig nach Sevilla begleitet hatten, hinderten jeden Berfuch, Die Abreffe au bintertreiben. Im 12. erfolgte bie Abreife; bie fremben Gefanbten aber, mit Mudnahme bes fachf., folgten bem Ronige nicht, weil beffen Gemalt bitrch bie Conv. Ces. Nate Muft. X.

Regentfchaft, fo lange bie Reife bauerte, aufgegeben war. Raum hatten bie Truppett Geoffa verfaffen, fo entftand hier am 13. ein Muffaufg man plun: berte bie Magen und bas Gepacte ber abreifenden Deputirten, Minifter und Staatsrithe; man planberte und zerftorte ben Saal ber Cortes und andere Gebaube; ein Dulvermagagin im Inquisitionegebande fpeang in Die Luft, umb aber 100 Monfchen famen unter ben Belimmeen um. Da erfchien unerwartet am 16. Jun. eine von Bourmont verfugte Division conflitutionneller Truppen unter Lopes Baffos. Die Bellte Die conflitutionnellen Beborben wieber ber, trieb eine Gelbfteuer ein und nahm bas abrige Rirchenfilber mit fich; allein burch ben General Borbefoulle von der Strafe nach Cabig abgefchnitten, warf'fle fich am 18. auf den Beg nach Portugal und vereinigte fich mit ben Reften des Corps von Billa Campa. Die Rachbut ward itdoch am 19. von Boutmont bei S.-Lucar al Mapor, sowie am 21. bei G. Juan bei Puerto, 100 fich Lopez Baffos mach Cable einschiffte, geschlagen. Un bemselben Tage besette Bourmont Sevilla. Unterbeffen war ber Ronig am 15. Bum. in Cabig eingetroffen, wo bie Regentichaft aufhorte und ber Ramie bes Ronigs wieber unter ben Befchtuffen ber Regierung erfcbien. Die Corres (110 Deputirte) fetten bafelbft ihre Sigung am 18. Jun. fort. Die ton. Regentichaft in Dabrid entlarte bagegett am 13. Jun. alle Des putirte, die an ber Sigung vom 11. Theil genommen, für Sochverruther. Sie felbst ward von ben Continentalmachten anerkannt. Der König von Krankreich ließ ihr 50 im letten Rriege eroberte Rahnen gurudgeben, und faigte an biefelbe einen Botschafter, ben Masquis be Anlaru. Der Kaifer von Hitrich und der Ronig von Preufen fchildten Gefindte; auch ber Raifer von Menfland ließ the Bludwinfche iberbeingen.

Um dieselbe Bett erflarte fich Morillo, Geaf von Carthagena, gegen bie Corten: Er hatte fith benfetben beveits burch feine Unebatigleit verbuchtig gemacht, inbem er weber ben Brafen be Amarante, ber in Portugal eine Gegingewintion begonnen und auf bas fpan. Gebiet fich zurlichgezogen, abgefchnitten, noch bie unter ibm ftehenden Generale Quiroga , Palarea: und Caimpitto ben franz. Aruppen un= . ter bem General Bourd entwegenneltellt batte. Einverftanden mit mehren Offintes zen und den pornehmsten Eistwehnern Saticiens unterhandette er mit dem General , Bourd und wollte: Galkcien und Alturien fo lance burch eine Aunta-verralten lafsen, bis der Abnig und die Mation eine Regierung errichtet batten. Enblich folos er einen Waffenstillstand ab und unterwarf fith ber Regentschaft in Mabrid, wogegen ihm und feinen Auffangern wottemmene Sicherheit ber Perfowen, Wechte und Guter, ohne Rudficht auf ihre bieberigen politischen Meinungen und Dandlungen, verlprochen murbe. Darauf gog Generallieutenant von Bourd am 10. Jul, in Lugo ein, wichrend General huber ben von ihm bei Maria am 7. Jul. geschlagenen Beneral Valaren bis Ferret verfolgte, bas er em 15. nahm, an wels them Tage Bound die Sohm vor Gerufia nach einem blutigen Kampfe exfluente. Quiroga (bid.), ber in Bornfa bie conflicutionnellen Eruppen gefammelt hatte, verließ baber fur feine Person Coruña, das Novella am 13. Aug., im Bertrauen auf die durch die Debonnang von Andujar (8. Ang.) verheißene Bargichaft, über gab, worauf auch Palama, Rosello und Meader de Bigo am 27. Aug. sich and dieselben Bedingungen unterwarfen. Daburch war der Krieg in Galicien grendigt. Unterdessen führte Ming mit nicht mehr als 6000 Mr. britthalb Monate lang den Gebirgefrieg in Catalonien mit außererbentlicher Rubnheit und Gefchicklichteit, fobag ibn die Divisionen Donnabien und Eroles nicht erreichen tonnten. Am 31. Mai erreichte er Seo d'Urgel. Bon hier warf er fich in die franz. Cerbagne, feste Alles bis nach Perpignan bin in die größte Unruhe, und jog fich am 8. Jun. über Campredon gurud. General Dumas hob jest bie Blodabe von Sie gueras auf, um nebft Donnabien, Eroles und St. : Prieft ben tibnen Parteiganger einzuschließen; allein Mina wandte fich wieder nach der Grenze und Rieg

von Benerhantline ber Ovrenden in die Serbanne vereich i dier ichelite en felne die den fchar: ber Dierft Gurreg mit 900 Dt. ffiefi am 13. duf ble Mriante Cit. : Duieft umb mußte fich mach tapferm Biberftanbe, 650 DR. fart, eineben; Dita felbst Beand über bie befehneiten Soben bes Rucia am 15. in bas Mal von Barbl, fibling fich bet Billetla burch und gog aber Ses b'Urgel in Bilandrichen neich Lacindong , worduf er enter und ericopft am 26. Thus, fein Sautomarter Re Cans, eine hatbe Stanbe von Barcelong, nahm. Der name 3un war in Glinficht nief Damer, Befdmorbe. Runft und Druth bas Chimfie unib alangenblie Aberteiner bes Gebirgs-Belegs, bas die neuere Geschichte krunt. Go fonnten Donnithien und Emial enft am & Jul. grain Barcelona vorriden; indem Milans und Llebem freitend vor thines surudwichen. General Sarsfield vertief bamalt bie Guthe ber Conflitutions nellen und bet feine Dienfle bem Duefdrall Monces ang bie Befahring von Enthona Mange bie Zahne Berbinand's auf, und Bartelona wurde pur Gee gefpertt. Allein noch toffete es mehre blutige Gefechte, in benen melft bie Aramofen fleaten. ebe Milans in Tarragonia fich einfichlog. General Domination verlief baid karauf (7. Aug.) bie Armes, und an feine Stelle trat:ber Bicomes Ga : Drieft. Unterbeffen batte Molitor Leriba eingeschloffen, bat bis mart Schluffe bes Belbaugs, fich hielt, und ben General Ballefteros gezwenigen, bir Belagerung von Mirviebro aufzuheben und Bulencia zu edumen, bas Detitor am 13. Jun. befehre. Sierauf ward Ballefteise aus Alcica geworfen; er wich aus einer Stellung in Ele aus bere purtid; am 7. Jul. whilte Motitor in Muria ein und um 13. nahm: seine Bothut: bas: Katt befoligte Lorca. Granaba murbe vorlaffen, Ballofteros bei Camwills am 28. von Molitor gefchingen und ans feiner Stellung auf ftellen Gebirgsbiben geworfen. Daburch toffe fich bat Band ber Drbmung bet ben conflitutions mellen Teuppen vollie auf. Run fehlog Ballefteres mit Molitor, ber hiergu vont Detrog von Angouleme Vollmacht erhielt , am 4. Ang. eine Sapitulation ab, welche thm wid feinm Offigieren Stad Sold, Stellen und vollkemniene Burgichaft in Dieflicht ihrer frichern politifchen Gefinnungen und handleugen gitficherte. Co. enibiffic Multier ben Felbaug, und wurde jum 13. Manschall von Frankreich einannt.

Sest fing nun ber Rachetrieg ber Meinungen an. Die Wegentschaft erließ im 28. Bul. in Berret, bas allen freiwilligen und allen Mitgliebern geheimer Befelischaften jede Auszeichnung und Stolle mit Borbehalt ber weitern Bestrafung wahner. Der Dibel verhaftete bie teichsten Burger, benen er conftitutionnelle Gefinnungen gutemute, unter Anderm in Saragoffa vom 20. — 23. Jul. liber 1500 - Preforen. Die Uberspannten, Manalos genannt, erhietten fast überall die Dbethand. Dekwegen erließ ber Generalissimus, Bergog von Angoulome, die vom General Guilleminot (f. b.) contraffgniete Orbumang vom 8. Aug., worin ve alle willentliche Berhaftungen verbot und ben fpan. Behörden unterfagte, abne Auflintming bet feine. Beglettemmanbanten eine Berhaftung vorzunehmen ; bie bereits wegen volltischer: Urlachen willklichte Berhafteten sollten freigelaffen und alle Sournale miter die Aufficht ber frang. Commanbunten gestellt werben. - Wegentfibuft protestirte gmar bagegen am 13., befahl jedoch am 14. Aug., Berhaftete, bie nur aus Bethorung ber Conflitution angehangen hatten, in Freis heit zu feienz, allein mam gehorchte ihr fast nirgend. In den Provinzen bauter sen bie willfürlichen Berhaftungen fort. Die fpan. Truppen in Ravarra nannten in einer heftigen Abreffe an Die Begentschaft diese Ordonnang eine Usurpation bes Derlons von Adpoutoine; ein Attentat frember Militairgeisaft, und proteffirten genen beren Bollgiebung. Enblich fanbte ber Pring am 26. Aug. aus feinem Daupimartier Purto's Canta : Daria vor Gabig eine Ertlarung ein, baß fich' feine Dabennang mut sinf bie in ben Milituitrapitulationen begriffenen Spanier bezoger aber auch biefe Erlanderung wurd nicht genehret. Unterbeffen hatte in Cabig ber Ahmital and Deputiete Gaetano Batbes ben Oberbefehl erhalten; auf

ber Sinfel Leon und in Cabis befonden fich nur 15,000 Mt. Die Genetale Borbe-: foulle und Bourfnont schloffen mit 17,000 DR. Cabie ein und warfen am 16. Jul. einen Ausfall ber Befahung gurud. Auf ber Seefeite wurde Cabia burch eine frang, Flotte von 29 großern und fleinem Schiffen blodie. Sier batte ber Ronig die Sigung ber Cortes am 5. Aug. gefchloffen , und der Gouverneur Balbes trat an die Spige des Ausschuffes ber Cortes. Es fehlte nicht an beftigen Deceten, mobl aber an Kraft und Bertrauen. Die Regierung verwarf jedes auferorbentliche Mittel. Am 16. Aug. tam ber Bergog von Angontome vor Cabig an, mo bas Belagerungsbeer jest 30,000 M. ftart mar. Er fcblug bem Ronig eine Amnglie und bie Berufung ber alten Cortes por. Allein ber Ronig wied Alles von fich. Hierauf begann am 30. Aug, ber Hauptangriff auf ben Trocabero. Das Gefchutfener bauerte ben gangen Lag; als es aufborte, übentiegen fich bie Spanier der Krende des vermeintlichen Sieges. Dies erwarteten bie Franzosen, und am 31. Morgens erfturmten fie ben Trocabero und das Fort San-Luis. Run erfchien am 4. Sept. im Lager ber General Mang mit einem Schreiben bes Konigs., ber einen Baffenftillsband verlangte, welchen aber ber Dring nur bann bewilligen wollte, wenn ber Konig in Freiheit gefest mare.

.... Unterbeffen hatte Riego ben fuhnen Plan gefaßt, fich nach Malaga bin burchzuschlagen, um ble Truppen bes Lallesteros, Babas ut I. für bie Sache ber Conflitution zu gewinnen. Er erreichte Malaga am 17. Aug., ethob bafelbft ftarte Gelbiummen, nahm bas Rirchenfitber und verließ es am 3. Sept. mit 2500 D., um Ballesteros' Standquartiere ju überfallen. Allein General Molitor befeste Malaga fcon am 4.; Riego warf fich, von General Bonnemains verfolgt, ta bie Relfen ber Alpujarras, und erreichte jene Stanbauartiete erft am 10. Sept. Schon hatte das Lirailleurgefecht mit Ballesteros' Truppen begonnen, als Riego's Solbaten mit dem Aufe: "Eintracht! Es lebe Miego! Es labe Ballefteros! Es lebe die Constitution von 1812!" den Soldaten des Ballesteros in die Arme sie len; beibe Theile umarmten fich, allein Ballefteros ging auf Riego's Borfchlag, fich mit ihm zu vereinigen, nicht ein, und Riego suchte nun bie Siettu Morena zu erreichen, um nach Catalonien zu entfommen. In Jaen ward er am 12. noch mit Glockengelaute empfangen, allein am 13. holte ihn Geneval Bonnemains ein; nach mehren Gefechten toffe der verwundete Riego am 14, bei Jobar seine Schar auf, am 15. warb er gefangen. Jest feiftete nur noch Catalonien mit ben Platen Barcelona, Figueras, Tarragona, Beriba und hoftalrich ben entschloffenften Wiberstand. In Cabis hatte die Regierung am 6. Sept. Die außerotbentlichen Cortes berufen, die ber Bertheibigungsjunta eine fast unumschränkte Bemalt übertrugen und ein genwungenes Auleben von acht Mill. Reglen beschloffen. Der Kampf begann aufs Neue. Am 20. Sept. ward das Kort Santi : Petri mit Capitulation genommen, und am:23. Cabiz burch Ranonierbote bombarbirt und an mehren Orten angegunbet. Schon trafen bie Belagerer Anftalten zu einem allgemeinen Sturme, ba faßten die Cortes am 28. Gept. ben Befchluß, bem Ronige die absolute Gewalt wieder zu übergeben und ihn zu bitten, fich in bas frang. Lager zu begeben, um bort bie gunftigften Bebingungen für fein Bolf zu erlangen. Der Konig ficherte Schutz gegen Rache und Berfolgung gu, worauf. fich bie Cortes noch an bemfelben Lage fur aufgeloft erklarten, und ber Ronig bem Bergog von Angouleme feine Antunft in Duerto : Santa : Maria anmelben ließ. Allein bie Milizen von Mabrid verlangten fichere Bumfchaft ber Amneftie, ebe ber Ronig abreisen konnte. Mit dieser Foberung ward General Alava in bas frang. Lager geschickt, den aben ber Herzog nicht annahm, sondern der Besatzung nur die Wahl awifchen Sturm und unbedingter Übergabe ließ. In Cabig berrichte jest bie größte Bermirrung; ba warb, um bie erbitterten Gemuther zu beruhigen, im Ramen bes Ronigs eine Proclamation erlaffen, worin er die vollständigste Bergessenheit alles Borgefallenen, die Anertennung ber von ber gegenwärtigen Regierung gemachten

Schulden und die Bestätigung aller Grade, Würden und Amter ber constitutionnellen Regierung, sowie eine auf burgerliche Freiheit und Sicherheit der Personen und des Eigenthums gegründete Berfassung zu geben versprach. Nach die ser Aundmachung, deren Echtheit weder anerkannt noch widessprachen worden ist, beruhligten sich die Wilizen, und am 1. Det. ward der König mit seiner Familse in Puerto-Santa-Maria vom Perzog von Angeuleme selertlich empfangen.

Die erfte Regierungshandlung bes Konigs mar, alle Befoluffe ber conftitus tionnellen Regierung feit bem 7. Mars 1820 bis sum 1. Det. 1823 für ungaltig au erklaren, weil ber Ronia mabrend biefer Beit nicht frei gewesen fei. Bugleich bes ftatigte er alle Beschluffe ber Regentschaft, Die jest aufhörte. Der König behielt bie Minifter, unter benen Don Bictor Saes, Minifter ber auswartigen Angele genheiten und ton. Beichtbater, ben großten Ginfluß ausabte. Alles funbigte eine politische Reaction an; General Ballestevos wollte bem Ronig aufwarten, biefer aber tehrte ihm ben Ruden und lief ihn in feine Cantonnements verweifen. Dierauf begab fich ber Ronig unter frang. Bebeckung, weil Guerrillas umberftreiften, nach Sevilla. Die frang, Truppen befesten am 3. und 4. Det. Cabis und bie Infel Leon, von wo aus fast alle Mitalieber ber Corres und ber Regierung, Officiere und andere Theilnehmer an der Revolution, überhaupt gegen 600 Personen, fich nach Gibraltat, Amerita und England begeben batten. Graf Bourmont übernaben ben Oberbefehl, ließ die Miligen entwaffnen, Mite neue Bebotben ein, that ber Reaction Einhalt und ftellte die gesehliche Ordnung wieder ber. In Catalonien damerte ber Krieg fort. Bei einem Ausfalle aus Barrelona, ben ber ehemalige Minifter San-Miguel, Chef bes Generalftabs von Mina, am 27. Sept. unternahm, wurde biefer tapfere Krieger schwer verwundet und am 8. Drt. gefangen genommen; hierauf capitulirten Leriba und Seo d'Urgel am 18. und 21. Dct.; fpater Ciubab-Robrigo , Babajos , Alicante (am 12. Nov.) und Cartbaaena (am 5. Rov.), nachbem man Sicherheit und Amnestie versprochen batte. Barcelona, Tarragona und Hostalrich schlossen auf biefelbe Grundlage am 1. Rov. eine ehrenvolle Capitulation ab, nach welcher Eliwohner und Angestellte volltommene Sicherheit haben, Solbaten und Miligen aber ihre Baffen, ihren Golb, Grad n. f. w. behalten follten. hier wie in ben übrigen Stabten zogen allgemein bie ipan. constitutionnellen Truppen bie Rriegsgefangenichaft in Kranfreich ber Beims tehr in ihre Provingen vor. Mina Schiffte fich nach England ein, Rotten ging in bie Schweiz, ein Theil nach Amerita. Der Bergog von Angouleme verließ Mabrib am 4. Nov. und nahm am 22. Nov. ju Dpargun burch einen Sagesbefehl Abschied von der Pyrendenarmee, die eine musterhafte Mannszucht und politische Dasigung bewiesen hatte. Diefer Felding batte Frantreich 200 Dill. Fr. und 4000 Arieger getoftet. Die militairifche Sendung bes Bergogs von Angouleme war vollzogen; die politische Sendung, die Anertennung eines Spftems ber Das fligung zu bemirten, war seiner Staatstunft nicht gelungen; benn in S. herrschte Rache und Berfalgung. Die conftitutionnellen Truppen wurden aufgeloft, wos busch man die Guerrillas und Rauberbanden vermehrte. Ballefteros und Morillo, bisher Generalcapitain von Galicien, fanden einen Zufluchtsort in Frankreich.

Der König verbannte alle Mitglieder und Beamte der Cortes und der conssituationnellen Regierung, sowie alle Offiziere des Heers und der Nationalmilizen aus der Hauptstade und den kön. Restdenzen. Unter Sacz's Borsic sollte eine Genssuccennisssische fehrender prüsen, und der hohe Kierus Missionen veranklaten, um keherische Lehren auszwerten und Seistliche, die einer gotussen Faction gedient hätten, in Klöstop von der swengsten Observanz einzusperren. Später wurden die Universitäten nen organisitz, und alle Lehrlanzeln, sowie das Seminarium der Abeligen den Jestische nen Golsezien über Abeligen den Jestische Raddenn der Bonis von der Unterrität in den Colsezien übertagen wurde. Nachdem der König vom d. —22. Och im Sevilla verwellt hatte, hielt er seche Tage nach Riego's (f. d.) hinrichtung und 13. Nou-

unter bem Arenbeitgefchrei bes Dolts feinen Ginzug in March, Die Gefenant De maren aberfalle, und aus; allen Orten, wo bas Boll und befondere bie ton. Freimitligen fich Ausschweifungen, des politischen und religiosen, Haffes; gegen Freimanzer und Conflitutionmelle überließen, fluchteten viele ber mobilbabenbiten Einmobner. Dur in Catalonien, namentlich in Barcelona, wo 1824 ber gemäßigt bentenbe Marguis de Camps Sagrads an det Baron d'Étoles Stelle, der am 22. Aug. 1825 fart, Generaltapitata wurde, und in Cabis genoffen die fagenannten Regros einige Sicherheit unter bem Schute ber frang, Befehlshaber. Das vom Minister Saes nach dem Rathe der apostplischen Junta wegeschlagene Anmestiedervet enthieft aber fo viel Ausnahmen und fo firence Berfügungen gegen bie Anhanger ber Constitution. bag ber Ronig felbst bemfelben seine Buftimmung verfagte. Auf ber andern Seite betrugen fich die ton, Zwimilligen felbft in Madrid so guchtlos, daß ber Rowig fie nach Saufe zu schicken beschloß; allein mehre Chefs, wie Merino, Locho, Capape, weigerten fich, ju gehonden. Endlich warb am 2. Dec., auf ben Rath ber auswartigen Bofe, bas Minifterium veranbert, und Don Bictor. Gaeg gum Bifchof von Bortofa ernannt. Der Marquis von Cafa-Frujo erhielt bas ausmartige Departentent, und als er am 16. Jan. 1824 flarb, trat an feine Stelle Don Marc. be Beredia Graf d'Dfalia, bieber Gnaden : und Juftigminifter, ben bierauf Calomarbe (einer ber entfichiebenften Anflanger ber apostolischen Junta) erfette; Don Infant de la Cruz murbe Ariegszafind Don Luis Lopez Ballesteros Kinanzminister. Luis Maria Salazar bebielt fein bisheriges Departement, bas der Colonien und bes Soeweienes. Die Moiften bachten gemaffigt; allein bie im Berborgenen, auch felbst in Frankreich und Portugal wirkfame apostolische Junta "De la conception" blieb die machtigse Stiche ber Absolutiften, welche die neuen Minister als Freis mairer, ober als Ufrancefados, ober als Comuneros verdachtigten. Der Monarch wies jedoch das Gefuch mehrer Pralaten um Wiederherstellung ber Inquisition aus rud. All ber Bergog von Infantabe ben Boeffs im beben Rathe von Caffilien nieberlegte, gab ber Konig biese Stelle bem Don Janag Martinez be Billela und errichtete einen Ctaatsrath von gebn Misgliebern unter feinem eignen ober eines feiner Beiber, Don Carlod und Don Franc. be Paula, Borfis. Die größte Berlegenheit verurfachte ber Mangel an Grebit, ber burch bie ton. Erflarung ber Ungultigfeit ber Cortebauleiben ganglich erfchustert mar. Bei ber Parteienverwirrung im Innern gingen bie Abgaben nur unordentlich ober gar nicht ein. Die hohe Geiftlichkeit nuchte zwar bem Ronige außerorbentliche Geschente; aber bennoch mußte man 1824 bie atten indirecten Abgaben und felbst bie Gintommenfleuer wieder einfuhren und 1825 bie jahrliche Subfidie ber Geistlichkeit von 30 Mil. Realen, welche Die Regentschaft auf ein Drittel berabgefest hatte, ganz verlangen. Um bem Ansbruche bes Parteienkampfes in S. vorzubeugen, fchloß bie fran. Regierung mit Frantreich einen Bertrag, nach welchem 45,000 DR. frang. Truppen unter Bourmont (f. b.) in S. blieben, bie bie fpan. Armee wieberhergestellt ware. Gie wurden von Frantreich befolbet, und S. follte blos ben Kriegsfuß (2 2811. Fr. monattich) bestveiten. Bugleich ward (am 29. Jan. 1824) bie für geleiftete Berichieffe an Feanfreich jurudjugahlande Summe auf 34 Mill. Fr. beftimmt. Dierauf lub bie fpan. Regierung (26. Dec.) bie verbimbe: ten Machte ein, in Paris einen Congres in Bogug auf die Unterwerfung ber fpan. amerikan. Colonien zu hatten. Da aber Emming unterm 30. Jun. 1824 befimmt erklatte, bag England an biefem Congreffe niche Whelt nich men werbe, fo kam er nicht zu Stande. Bagegen biffmer Gi-feit bem GiBibe: 1824 alle Hafen in feinen ameritan. Colonien ben Untreffrieden ber befehrtbener Mathe, mabrend England bereits lange will beie infargirten Provingen Browner wieb.

Um biefe Beiti wurde Unave, eine Ganfting Des Indiigs, ale Gecretate in ben geheimen Bach berufen, beffen Gerie eineigenrifch war, und wo jeht ein frembes Cobines bin Bestitilungen Brunteeiche entgegengunteten fchien. Die

Millingia: melderber Sonig perionlich negen bie Conflittetiefintellen dernieb , tileib ber Miffeln viften; bie apoftolifiber Tunte und bie fon Rretuilligen, betten ber nott Madhentfantffirte Abbel anhing; m. Anafbaren Entwirfen. Sie fbentbeit von ber Eriebung bes Infanten Don Garlos: auf beit Ahron, weshulb:fie auch ben Beinamen, Car biftas erbietten. In biefem: Sinne lebien Char bie neute allge meine Beidispolitei ju handelte ., melthe: unter Ambernt alle Beitmigent bis dulf mei ("Ganeth" und "Dinrio") unseebruckte und gegen. Die Frinde ber Mondicke und bie bewaffneten Banben , welche bie Straffen unficher machten , ftebenbemilitairis feine Wollsiehungedommiffionen errichteten allein die Willeur in ber Boliziehann ftrenger Magregeln vermehrte nur die Scharen ber Mievergnagten. Im Diary 1824 begab fich berichof unter bem Schute franz Tenmen nach Arenfues. Diefe Entfirmung gab ben Fanatifern neuen Anlag ju Unordungen im Dabrib; mit man bem Bolte fante, bag, ber Ronig ein Gefangener ber Renngofen feil. Entich erichien am 1. Mai 1824 bas Umneftiebecret, welches aber fowiele Austrahmen enthielt, bag biefe fast bie Regel, die Amnestirten aber die Ausnahmermachten. Dabei ging bie Ruhnheit der frehvilligen Rovaliften in Aragonien fehr weit. Die geheime Partei wußte bie Entlaffung bes gemäßigt bentenben Minifters Dfalle (11. Mul. 1824) au bemirten, ber Bea Bermuber aum Rachfolger erhielt. Die aur Briefung ber politischen Meinungen und Sandlungen ber Angestelltes wber Ange stellenden ernannten Purificationsjunten gogen jest alle Officies in und außer Diente, vom Soustieutenant bis jum Gemmalcapitain, fowie bie Brofefferen und Studenten ber Universitäten in Untersuchung. Gobann befahl ein Derret von 1. Aug. allen gemesenen Arehnaurern und Mitaliebern anderer geheimen Berbirt bungen, fich felbit anzuzeigen, wibrigenfalls fie ale Dochberrather beftenft werben murben. Um bieleibe Zeit fiet ber Dberfte Balbes mit einigen himbert Confitins tionnellen, von Bibraltar aus, in Anbalusien und Grangba ein. De aber fein Unternehmen ebenfo wie ber überfall von Almeria mistang, fo gewann in ben Provingen und in Matrit der Partet ber überfpannten bullg das übergewicht. Als Bea ant 15. Gept. 1824 von London angefommen, that 'er ben Auskhweis fungen bes Pobels, ber in Corboda, Cuenca und Salamanca bie Gofangntffe fturmte und Berhaftete ermordete, Ginhalt; boch mußten Saufende Conflitue tionnellgesinnter Mabrid verlaffen, mabbend ber Drambft's ber Pfares Merten und andere Parteibampter balelbft erichtenen. Bene Decrete feberften bie Burificat tioneverfcheiften , bie Mufficht über bie Berbachtigen und bie Strenge ber Militaire commiffione. Go fchienen bie Anbanger ber apostolischen Junta objustigen. Eine Orbonnang; gegen Ende Det. 1824, ernannte bie Detsobtigeiten im gangen Itonigreiche und bob baburch bis lette alte Mecht ber Bemanben auf, fich ibre 2000 fteber fetoft zu mablen. Der Parteigeift brachte enbild feibft im Minifterium am Sofe und in ber ton: Familie Spaltungen herver, und bie Rathfchlage bes parifet Cabinete funben immer weniger Eingang. Dubei nahm bie Berruttung bes Saushalts gu. Der Schiefchandel vermindette bie Einnahme von ben Bollen ; colomb. Corfaren verfchloffen bie fpan. Ruften bem Sanbel unter fpan. Zugga Die Lage des Innern machte den langeen Aufenthalt der franz. Leupseif nothig. und am 10. Det. 1834 ward ein neuer Bertrag gefchloffen, nach welchem 22,000 Franzofen in S. blieben, und überdies noch zwei schweizer Regimenter und eine Batterie Artillerie, gugleich mit ben neuorganisirten Garben und Linienregimentern, ben Dienft bei bem Ronige fortfesten.

Endlich hörten die Proseriptionen auf; der Oberintendant der Policel, de funchtbare Rufino Gonzales, wurde nach Pampelona verbannt; an seine Stelle trut der gemäßigt denkende Recacho. Auch die Ankunfe des Prinzen Martmillan von Sachsen, des Schwiegervaters des Königs, schien den Seist der Mäßigung zu beleden. Biele Verhaftete wurden freigelassen. S. befaß am Ende des I. 1825 von seinen Tollonien nur noch Cuba und Puertorico, das von Peru getrinnte

Callag und bie Billibinen. Deber wurde bie Emancipation ber ben England. Mordomerifa, ben Rieberlanden und Schweben bereits anerkamiten Colonien im 3. 1825 von England und Frankreich bringend verlangt; felbft ber Papft enwfabl einen Entidluß zu faffen, weil er bie bortige Rirche nicht langer vermaift feben konne. Im Innern wuche bie Roth. Die Auswanderung ber Reichen entnog viele Gelbmittel; bagu kamen Mismachs und Theurung. Die Staatsschulb (8000 Mill. Realen, aber 400 Dill. Ehle.) blieb, ungeachtet ber Errichtung eis nes großen Schulbenbuches und einer Tilgungetaffe, eine nicht gu bebewbe Laft, und das Defielt in den Kinangen betrug am Ende 1824 an 590 Mill. Realen. Die Umtelebe einer machtigen Vortei binderten die Ausführung ber von Beg eine geleiteten Entwurfe. Berichworungen brachen aus zu Zortofa und Balencia: Beffidres, der bie Baffen gegen Ferdinand's Ministerium erhoben, und fieben seiner Gefährten wurden am 26. Aug. 1825 zu Molina b'Aragon bingerichtet. shne bas Bebeimmiß ihrer Berschworung zu entbeden , beren Saben bis in bas Schloß von St.-Ilbefons führten. Gleichzeitig ward auch, um die Beschulbigung zu wiberlegen, daß die Regierung zelbst aus Freimaurern ober Regros beftebe, ber Bertheibiger bes span. Throns gegen Rapoleon, General Empecis nabo. (f. b.), ber fur bie Conflicution bis quiest gefochten batte, qu Doa in Alts caftillen mit bem Strange hingerichtet; baffelbe Schickfal hatten am 9. Sept. fieben in Branada entbedte Freimaurer. Deffenungeachtet blieb ber Ginfing ber Geifts lichteit und einiger Glieber ber Camarilla und ber ton, Kamilie, in welcher bie portug. Infantinnen am entschiebenften die Partei der avostolischen Zunta nahmen. besonders seit Besisteres' Hinrichtung, so groß, bağ ber König am 24. Oct. 1825 dem Minister Zea seine Entlassung zu ertheilen sich veranlaßt fah. Indes befolgte sein Nachfolger als Premierminister, ber Bergog von Infantado, ein Jugendfreund des Königs, baffelbe Spftem der Magigung, und der franz. Botschafter brang auf die Erlassung einer vollständigen, den von Frankreich abgeschlossenen Militaireapitulationen angemeffenen Amnestie, sowie auf die Bezahlung des ersten Ruckfandes von etwa 12 Mill. Fr. In Ansehung ber insurgirten Colonien hatte der Konig bas ichon von ben Cortes am 9. Oct. 1820 erlassene Amnestiebecret am 6. Oct, 1825 erneuert; allein zu der von England und Frankreich bes Handels wegen verlangten Amertennung der neuen Freiftaaten konnte er fich nicht ent= fcbließen. Cabig fühlte bie Trennung am meisten. Die Babt ber Arbeiter bafelbft im Sefen und in ben Magaginen, welche vor 1823 an 15,000 betrug, war im Rov. 1825 auf 1500 gefallen. Der Mauthtarif vom Nov. 1823 enthielt neue Berbote und erhöhte bie Gingangezolle. Begen Gelbmangel mußten fogar Bolle verpachtet werben, 3. B. bie Accife von Mabrib. Ubehaupt waren bie Ginkunfte auf ein Viertel der Einnahme von 1818 gefallen. In Ginbeit in ber Bermaltung war unter folden Umffanden, gumal ba bie bastifchen Provingen ihre alten Borrechte behaupteten, nicht zu benten. Weil ber bobe Rath von Caftilien ben gemäßigten Magregeln fich beharrlich widerfette und dreimal den pon dem Ministe= rium ihm porgelegten Amnestieentwurf verworfen batte, fo ward eine "Berathungs: junta" von 25 Mitgliedern, Wänner von allen Parteien, unter bem Borfige bes Generals Caftafios, am 25. Sept. 1825 eingesett, welche Borfcblage machen follte, wie bem Staate gu belfen fei. Der hohe Rath war bamit febr ungufrieben, weil nach ben Grundgeseten bes Reichs die Befugniffe ber alten Cortes an ben boben Rath von Caftilien übertragen waren; allein ber Herzog von Infantado Ute ben hoben Rath auf feine ursprüngliche Bestimmung, Die eines bloßen Ge: richtshofes, jurudführen; er vermandelte baber im Jan. 1826 bie Berathungs: junta in einen Staatsrath. Bergebens hatte sie dem Könige die Abschaffung des Purificationsspftems vorgeschlagen. Der Ministerwechsel bauerte fort; nur ber Minister ber Juftig und ber Gnabensachen, Calomarbe, erhielt fich in bes Königs Bertrauen. Dagegen murbe ber thatige Policeiminifter Recacho burch ben Ginflug

ber apostol. Junia gestürzt. Auch ber Serzog von Insantado nahm am 18. Aug. 1826 fehre Entleffung. Glithem leitete ber Ritter Saithon bie auswartigen Uns gelegenheiten, Bambrano bas Kriegewefen und Ballefteros bie Finangen. Gine Ammeftie warb nicht erinffen, und bas Purificiren bauerte fort. Ein karliftischer Aufstand, der fogenannten Agraviados in Catalonien, im Nov. 1826, welche die Berftellung ber Inquifition verlangten, bewog ben Ronig, fich nach Barcelona gu begeben; im Ang. 1828 tebrte er aber Saragoffa nach Dabeib gurud, allein neue Banden beunruhigten fortwahrend Catalonien. Bei bem Aufftande ber Diz gueliften in Portugal ftellte bie fpan. Regierung ein Beobachtungsbeer an ber Grenze auf; Canning's Dagregeln verhinderten aber bas Borruden beffelben gu Sunften ber Migueliften. Als im Jul. 1828 Don Miauel ben Thron von Por tugal usurpirte, folgte bas mabriber ber Politit bes franz. und bes engl. Cabinets. Much verglich es fich im 3. 1828 mit England über bie Entschädigungssummen, welche C. an die beit. Raufleute ju bezahlen bat. Um ben Bandel nicht gang vers nichtet zu feben, verftattete bie Regferung am 13. Febr. 1827 ihren Unterthanen ben Sanbel mit Amerika, boch unter frember Alagge. Um biefe Beit raumte bat frank. Befatungsbeer 1827 bie fpan. Keftungen und 1828 Cabig. Dagegen batte S. seine letten Puntte auf bem festen Lande in Amerika, bas Fort St.-Juan be Ulloa bei Bera Ernz, am 22. Nov. 1825, und Callao bei Lima am 22. Jan. 1826 vertoren. Bal. Augustin de Latamondi's "Notas historicas sobre la revolucion de España", 1814—23 (Charlestown in Nordamerika 1827); bes Generals Soy "Histoire de la guerre de la Péninsule" (2 Bbe., Par. 1827); Rob. Souther's ,. History of the Peninsula war" (3 Bbe., Lond, 1827-82, 4.); des Spaniers Sempère "Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence de la monarchie espagnole" (2 Bbe., Paris 1826); Deffelben "Ges fchichte ber fpan, Cortes"; Andr. Muriet, "Memoire sur l'histoire d'Espagne"; Luigi Boff's "Storia della Spagna antica e moderna" (Mail. 1822 fg.); Los reno's, Historia del levantamiento, guerra y revolucion de España" (86. 1-4, Made. 1835-36; deutsch, Lpg. 1836), und bes Dberften Rapier "Histoire de la guerre dans la Péninsule etc. depuis 1807 — 14", in Matth. Dumas'. "Précis des evènemens militaires" (Bb. 5 und 6).

IV. Bon 1830 bis Ende Jun. 1836. Unter ber außern Salle von Orbnung und Ruhe, ohne Rraft und Saltung im Innern, gahrte ber Stoff ber apostolisch absolutifischen Reaction am hofe und bes glubenden Freiheitesinnes in ben Seestädten in feindlicher Reibung fort und fort. Da warf der eigenstnnig schwache Ferbinand, aus Liebe zu feiner vierten Gemahlin, der fchonen neap. Prinzeffin Chris ftine, mit der er fich am 11. Dec. 1829 vermählt hatte, und aus Abneigung gegen seinen Bruder Don Carlos und beffen Gemablin, einen neuen Brandstoff in bie glimmende Afche und entzundete ein Feuer, beffen Brand bis jest noch nicht im Blute eines graufamen Burgerfrieges erloschen ist. Ferbinand VII. bob am 29. Marz 1830 bas Salische Geles (f. d.) bes Bourbonischen Saufes auf, weiches die Tochter des Konigs von der Thronfolge ausschloß. Daburch vertoren seine Brüder und beren Sohne die Aussicht auf den Thron, als die Abnigin Christine am 10. Oct. 1830 eine Tochter Isabella gebar, ble Ferdinand im Boraus zur Prinzeffin von Afturien und Thronfolgerin erklart hatte. Hierdurch entstand in der kon. Familie, besonders zwischen der Konigin und der Infantin Don Carlos, Sas und 3wift. Die Apostolischen magten neue Berfchworungen, und in den Provinzen regte fich der Aufruhr, um den Infanten Don Carlos auf ben Thron zu erheben. Aber auch die constitutionnelle Partei ward durch den Erfolg ber parifer Julitevolution ju fuhnen Schritten ermuthigt. Die häupter bets selben, unter ihnen Mina, eilten aus England und Fronkreich nach S., um sich an die Spite bewaffneter haufen zu ftellen; altein fie wurden von den Truppen bes Konigs, unter bem Grafen d'España, Juanito und Santos-Ladron zerftreut

und filichteten fich nach Atuntreich, mo bas Cabinet Lubwig Bhillon's, ben Serbis nand VII. ale Ronig ber Frangofen anerfannt hatte, jeden Anial tu einem Steiebenete bruch vermelbend, ben fpan. Infurgenten die gehoffte Unterftunung nicht pemabene. Auch leace das Hans Bourbon-Dileans gegen dies neue Abronfolgenesch in S. Brinen Biberfpruch ein, wie die ital. Bourbons gethan batten. Unter ben Berfuchen der Berbannten, in S. die Conftitution berzuftellen, war der zweite Lans bungeversuch des Oberften Sole Maria Corrido ber 1823 Kriegeminister ace wefen war, der ungludtichfte. Rachbem er mit etwa 80 Anbangern in ben erften Tagen bes Dec. 1831 bei Malaga gelanbet, wurde er gefangen genommen und nebft 25 feiner Begleiter, unter benen Sloreng Calberon, Dinto. Golfin, Baro und ein junger Jelander Boyd fic befanden, am 11, Dec. erliboffen. In-Cabis rief ein Theil ber Seesoldaten die Conftitution aus, fie ers mordeten ben Souverneur, wurden aber am 3. Mirs von bem General Quefaba übermaltigt. Mit blutiger Strenge verfolgte der Minifier Calomarbe jete Spur ber Anbanger ber Conflitution, und bas Softem bes Abfolutismus triumphires. als ber avoftolifch gefinnte Graf von Alcubia an bes gemaßigen, Mittere Salmon Stelle bie Leitung ber auswartigen Angelegenheiten erhielt. Darum follte auch Den Miguel in Portugal durch ein Sulfecorps unterfritt werden, mas jedoch Englands und Frankreichs Wiberfpruch verhinderte. Mitten unter bauelichen. politifchen und finanziellen Borlegenbeiten, mozu, frater noch die Noth der Cholera Bam, erfranfte Reebinand VII. im Anfange Des 3. 1832. Die Carlifen bereites ten fich vor, feinen Tob für ihre Bwede ju benugen. Die Adnigin aber gewann burch gartliche Pflege bas Bertrauen ihres Gemabit, bem fie am 30. Jan. 1832 eine zweite Sochter ,.. Luife ; gebourn batte. 3m. Gept. 1832 erfrantte Ferdinand aufs Reus febr gefährlich, und in feinem fast bestimmungelofen Busbande erschlich die apoftolifche Partei durch ben Minifter Calomarde von ihm bie faum leferliche Uns terzeichnung einer Acte, burch welche er bas Gefet ber Thronfolge feinet Tochter wieber aufhob; affein nach ber Rudfebr feines Bemmitfeins wandte er fich gang von irner Pautel ab, die für Don Carlos ju fruh fith ausgesprochen, folgte den Bitten und Borfchlagen feiner Gemablin, entließ bas Dinifterium und ertlarte die Konigin am 6. Oct. 1832 jur Regentin auf die Baver feiner Reantheit. Gn= lomarde wurde verbanut und entfiel nach Frankreich. An feine Stelle trat Jofé be Cafranga, fpater ber Graf von Ofalia als Minister bes Junerns an Alendia's Stelle Bea-Bermubes, an Bambrano's Stelle der Marechalibes Camp Juan Int. Monet, an die Stelle bes Seeministers Salagar ber Mmiral Laborde, an die bes Finanzminiftere Ballefteros ber Director ber Schuldentilgungstaffe, Encinia v Piebra, ber fpater burch Anton. be Martines erfest wurde; fo marb auch Guals borto Sonzalez an Pino's Stelle Justizminifter. Die nunmehrige Regentin erties fofort eine Amnestie für die politischen Gefangenen und Berbannten, obmol mit einzelnen Ausnahmen, stellte bie geschloffenen oder aufgehabenen:Univæstituten wie ber her und feste bie firafbaren Diener des Despotismus ab, namentlich bie Genes raleapitaine Equia in Galicien, D'Donnet in Altraffilien, Moreno in Granado und d'España in Catalonien. Das Gefdrei und bie aufrubrifden Berfuche bet Absolutiften und Carliften wurden unterbruckt und bie tom Freiwilligen theilmeife aufgeloft, fpater im Det. 1833 gang entwaffnet, nachbem ber Ranig am 31. Dec. 1832 das ihm vom Minister Calomarde abgebrungene Decret, wodurch die pragmatifche Sanction vom 29. Marz 1830 annullirt war, felerlich widerrufen hotte.

Hierauf entfernte sich Don Carlos aus S. und ging nach Portugal zur Don Miguel, statt nach Rom, was Ferdinand in der Folge von ihm vertangte. Bon Marmalhas aus erließ Don Carlos am 29. Apr. 1833 eine feberliche Protesiation gegen jede Acte, die ihn oder seine Nachsommen des Thronfolgerrichts beraubte, und verweigerte die Leistung des Huldigungseides an die erstgeborne Tochter dek Königs. Pun protestitete and der König beider Sieilien am 18. Mai 1833 formiich gegen

Die Anseihenmenne, ber Jeffantin Ifabeller, als Ahronentin. Unterhaffere batte Fer-Dinand bie Cortes, b. b. bie Prafaten, Granden, Liteftrager- und Deputirten ber Stabte, nach Mabrid berufen ; um feinen Tochter, ber Pringeffin Mabella von Afturien, ben berkommlichen Treueid als Thronfolgerin, leiften gu laffen. Dies gelchab mit altspan. Domn am 20. Jun. 1838. Und, ging die Eidesteistung im gangen Lande mit Rube von flatten. Gin neuer Militairorden, ber am 20. Jun. 1833 gestiftete Mario: Fiehella: Luffenorden, sollte, das Hoer mit dem Throne fefter verbinden. Bei ber Unfabigfeit bes fiechen Ronigs, fland jest eigentlich Bea an ber Spite ber Regierung. Endlich gerriß ber fcmache Bebensfaben bes Konigs am 29. Sept. 1833. Seiner Berfügung in dem Testamente vom 10. Jun. 1838 (nubliciet am 30. Gept.) gemeg, übernahm nun feing Bitme, die Konigin Christine, die Bommundschaft über die junge Königin Jahella II., und zugleich in bem Namen berfelben bie Regentschaft bis zur Bollengung bes 18. Inbres; unter bem Beiftande eines Regentschafterathes. Gie batte ihrem langfam babinfferbenben Gemahl die unermubetfte Pflege perfonlich geleiftet. Jest mar fur Die femige. Lebenstuftige Surfim die Aufgabe noch fomerer; fie follte amifchen zwei feinbieligen Principlen, dem liberalen und dem absoluten, gegen einen Thronbewerber, dem bie Macht der Rieche und die Monche zur Seite funden, das Recht ihrer Tochter bebaupten und G. aus bem Buftanbe ber innern Berruttung erbeben. Allein bie Begentin und ihre verschiedenen Ministerien schwantten zwischen jenen beiben Drine civien; fo gerfiel die Nation immer mehr in erbitterte Parteien; jede handelte für fich und ber Burgerkeieg flammte auf, mit allen Schrechiffen fangtischen Buth und Grausamfeit. Als Reyna Governadora bestätigte Christing die Minister: Bea (f. b.), José de la Crus, G. Dfalia, an beffen Stelle Don Zavier Burgos am 21, Oct. 1833 Minifter bes Innern wurde, Don J. Gonjales und Don Unt. Martines. "Die Religion und die Monarchie, erklärte fie in bem Manifelle vers 5. Det., follten, als S.'s erfte Lebenselemente, in ihrer vallen Rraft rein erhalten merben!" In dem Regentschaftsrathe, beffen Borftand ber politisch unbedentende Carbinal Catalan, und beffen Secretair der talentvolle und gemafigt bentende Ofalia mar, fowie in bem Ministerium waren gmar bie verschiebenen Stonba- bie babe Geiftlichkeit, die Grandeza, die habe Generalität und die hohe Magistratur --auch die verschiedenen politischen Spiteme burch gemäßigt dentende Manner repris fentirt. Das bedeutendfte, Mitglied des Regentschafteraths, der Marques de las Amarillas, befannte fich namich zu bem constitutionnellen Liberalismus, und ber erfte Minifter, der Ritter Zea, suchte durch das gemäßigte Spftem eines liberalen Absolutismus bie Feinde der Regentin zu gewinnen; allein dadurch zerfiel die Regentin mit ben Liberalen, welche gleich anfangs für bis neue Thronfolge fich offen ertiert hatten , wahrend ber Carlismus mit Entschloffenheit für Don Carlos, als rechtmäßigen Thronfolger auftrat und handelte. Zea's Reformen, unter andern bie neue Eintheilung bes Reiche in 43 Provinzen burch bas Decret bom 30. Nap. 1833, unter Delegabos del Komento, eine Art Brafecten, gaben ihm die Baffen in die hand, und die bast. Provinzen nebst Navarra, welche durch Bea's Organis fationdentwurfe ihre Borrechte verlett faben, murben ber Berb bes Auffinnbes gegen die Regros. Das Landvolt ertlarte fich größtentheils für Don Garlos V. Mur in den Stadten und Reftungen, San Sebaftian, Bilbao, Bittoria, Dampes lona u.f. w., waren liberale Anfichten vorherrschend. Es gelang jeboch bem Latids volle, von Monden angeführt, Bilbao am 3. Det. 1833 und Vittoria am 7. Det. gu befeten, mo alebald Don Carlos V. als König ausgerufen wurde, und eine Provinzialjuntu bie Landesbewaffnung anordnete. Run erfchienen auch bie alten Guerrillaführer und beutelustige Abenteurer wieder auf bem Schauplage. Der General Santos-Ladron, der Oberst der ton. Freiwilligen Berastegup und der Dberft Evafo ftellten fich in Rameren an die Spige ber carliftifchen Banden; letbft in Altea Millen trat am 15. Det. ber wilbe Priefterfolbat Merino mit ber alten Furcher barteit weber auf. Dagegen eitte am 12. Det. der wegen seines Alberaltsmus vers bannte Et Pastor (Jauregup) von Baponne nach S., um für die neue Regierung zu sechten; Santos kabron war bereits am 10. Det. in Navarra bei Los Arcos vom General Lorenzo geschlagen, gesangen und am 11. in Pampelona erschoffen worden. Unterbessen war die Regierung der "unschalbigen" Isabella von England und Frankreich anerkannt worden. Der franz. Gesande, Herr von Rapneval, und der engl., Herr Villiers, unterstützten das Ministerium Bea. Schon am 10. Det. 1833 ward ein stunz. Observationscorps an den Pyrenden ausgestellt.

Beil nun Don Carlos, mit Don Miguel verbunden, als Pratendent in Portugal triegerifche Entwurfe gegen S. vorbereitete, fo gab S. die Sathe bes Ufurpaters von Portugal auf und erklarte fich für Donna Maria. Durch ein Decret som 17. Det. 1833 wurde die Beschlagnahme aller Guter des Don Carlos verorde net und ber Infant burch bas Decret vom 26. Nov. aller feiner Titel und Burben verluftig extlart, auch fein Bermogen ganz eingezogen. Ein neues Amneftiebecret ber Regentin vom 23. Det. geftattete einigen verbannten Spaniern bie Rudtebr; bagegen begaben fich mehre Offiziere, unter ihnen General Moreno, nach Portugal, um fich an Don Carlos anzuschließen; boch mislang ber Bersuch bes Pratendenten , am 27. Nov. von Balenca de Douro nach S. vorzubringen. Er ließ es alfo bei Proclamationen bewenden, die fein Minister, der Erbischof von Leon, nach S. schickte. Sein Stutypunkt war bas entfernte Biscapa. Hier verfaumte Bea, den Aufstand rafc und fraftig im Entstehen zu erbrucken, indem es an Soldaten, Munition und Geld fehlte. Zwar hatte General Castañon zu Tolosa foon am 14. Oct. 1833 bie Provinzen Alava und Biscapa in Belagerungszustand erklart; bie Nationalmiliz von 1820 bewaffnete fich, und General Lorenzo foliug die Jusurgenten am 26. Oct. bei Logroffo; auch erlitten die Carlisten am 2. Nov. bei Bargas in ber Rafte von Santander eine Nieberlage; allein nach bein Siege bei Afpentia über Et Paftor befetten fie am 7. Nov. Totofa, worauf Caftanon fich nach San Sebaftian zurudziehen mußte. But fpat und zu langfam zog General Sarsfield mit den Truppen von ber portug. Grenze ber über Burgos (11. Rov.) nach Bittoria. Der Kriegsteinifter, General Cruz, verlor beswegen fein Portefeuille, bas ber Marechal-be-Camp Barco bel Balle (16. Rov.) interimiftifch erhielt, welcher bas Commando ber Operationsarmee, an Satsfield's Stelle, bem General Geronimo Balbes übertrug. Unterbeffen hatte Gartfielb nach einigen gludlichen Befechten am 21. Nov. Bittoria wieber befest; hierauf rucken bie Truppen ber Konigin am 25. Nov. in Bilbao ein ; auch Frun mußten die Insurgenten verlassen, und General Valdes traf, nachdem er Merino's Bande zerstreut hatte, am 28. Nov., in Burgos ein, fo daß der General Castañon glaubte, burch ftrenge Magregeln ben Aufruhr unterbrucken ju tonnen. Er suspendirte bas her burch seinen Beschluß aus Tolosa (3. Dec.) die Privilegien (Fueros) der bask. Provingen, und verband fich, im Biderspruche mit Bea's Syftem, mit der Pars tei der Liberalen. Allein nun erhob fich (am 18. Dec.) unter Bavala ber Aufftand ber Basten mit vermehrter Rraft, und ber Sieg der Chriftinos am 29. bei Los Arcos in Navarra batte feinen Ginfluß auf das Gange, noch weniger auf die Uns terdruckung bes kleinen Rriegs. Bielmehr bilbete fich ein neuer Berd ber Infurres tion in Catalonien. Auch bier fuchte ber Generalcapitain Llauder mit Sulfe ber Uberalen Partei die Carliften im Baum ju halten, und bewaffnete deswegen die Nationalmilizen. In Granada, Balencia und Murcia mußten ebenfalls die Lis beralen fich bewaffnen, um den Racciofos und den alten ton. Freiwilligen Widers stand zu leisten. Die Regierung konnte nämtich die entfernteren Pumkte nicht mit Eruppen und Gelb unterftugen, weil fie junachft in Madeld feibst und in den Provinzen Caftilien, Leon, Gallcien u. f. w. bie Bewegungen der carliftifch ges finnten, fogenannten ton. Freiwilligen unterbruden oder denfelben zworkommen und Don Carlos' Unternehmungen burch Robil in Eftremadura und burch Motillo

in Galicien verbindern mußte. Dur Mangel an Gelbmitteln tann bie Langfamteit Bea's in ber Entwidelung gehöriger Streitfrafte auf allen bebrobten Duntten erflaren. Aber ben Sang bes fleinen Rriege mit ben Banben Bapala's, Bumala= carregup's, Sagaffibelga's, Ergfo's, Merino's u. A. lagt-fich nichts Beftimmtes berichten. Die Insurgenten hatten fur fich bas Lanbvolt, Die Donthe, Die Dreskenntnis und bie Ubung im Gebirgetriege; baber traten fie, aus dem einen Thale verbrangt, in bem anbern wieber auf; es gelang ihnen fogar, bie Berbindung amilden Dabrib und Frankreich über Srun ofters ju unterbrechen und felbft bie feften Punkte gu bebroben. Auch fehlte es nicht an blutigen Auftritten zwischen ben Cartiflen und Christinos in ben Stabten, 3. B. in Saragoffa am 8. Marg 1834. Bas aber die Regierung ber Ronigin im übrigen S. aufrechthielt, bie Bewaffnung der liberalen Partei, das fturzte Bea's absolutistisches System. Die Ronigin Regentin fing baber an, mehre Saupter ber Liberalen in ihr Intereffe gie gieben. Nun trat ber ehrgeizige Llauber am 3. Jan. 1834 mit ber Koberung auf, baß allein Bea's Entfernung und eine reprasentative Berfussung S, retten tonnten. Man verlangte Preffreiheit und Nationalbewaffnung." Die übrigen Generalcapis. taine erließen ebenfalle Borftellungen in bemfelben Sinne; daber erfolgte bie Dis nifterveranderung am 15. Jan. 1834. Martinez be la Rofa (f. b.) traf an Bea's Stelle; Garelly wurde Juftizminister, Arnalde und statt seiner am 7. Febr. Imaz be Baquebano Finanzminister ; Basquez Figueroa Marineminister. Diefes Minifterium gab mehre Decrete jur Berbefferung ber Gefetgebung und Rechtspflege und zur Belebung ber Induftrie. Die Consejos de Castilla, de ordenes, de Indias und de guerra wurden aufgehoben, und bie fogenannte Staatsjunta von 1825 in einen bem frang, abnlichen Staatsrath verwandelt; auch marb ein oberfter Gerichtshof errichtet u. f. w. Inbeß gab es felbft im Dinifterlum und in ber nachften Umgebung ber Konigin Regentin, beren Bertrquen eine frang. Mobebanblerin und ein Garbeoffigier Mufiog befagen, berfchiedene Infichten über die Art der Ginführung constitutionneller Formen und über die Erlangung neuer Geldmittel. Endlich erschien am 1. Apr. 1834 bas Decret einer Unleibe von 200 Mill. Realen, und am 15. Upr. 1834 bie neue octropirte Charte unter bem Ramen Estatuto real, burch welche zwei Rammern (Estamentos): 1) die ber Proceres ober Pairs, 2) die ber Procuradores del reino ober Abgeords neten, errichtet murben. In bem hauptorte febes Bezirts (Partido) follte eine Wahljunta zwei Babler ernennen, und biefe follten in ber hauptftabt ber Proving die Abgeordneten ober die Procuradores mablen. Die Berordnung über bas Berfahren bei ben Bahlen erschien am 24. Mai. hierauf ward burch bas Decret vom 7. Febr, bie Amnestte auf sammtliche ehemalige Cortesbeputirte, g. B. Aus auftin Arguelles, Alava, Balbes u. f. m., ausgebehnt.

Unterbessen erhob sich in Biscapa ber Carlistenhauptling Zumalacarregun, seit seinem Siege über ben General Quesabe bei Borunda in Navarra am 22. Apr. 1834. Aber an bemselben Tage ward ber berühmte Quadrupelallianzvertrag zwischen den Hospin von Paris, London, Madrid und Lissaben abgeschlossen, nachdem schon am 15. Apr. General Robil mit 6000 M. in Portugal eingerückt war, um den Pratenbenten zu vertreiben. Im Innern schien die constitutionnelle Wiedergeburt der Monarchie sich zu verwirtlichen; denn am 20. Mai wurden die allgemeinen Cortes auf den 24. Jul. einberusen, und zugleich durch ein allgemeines Ammestiedecret die noch bestehenden Ausnahmen ausgehoben. So kehrte nun auch Mina, der Helb von Catalonien, zurück, und erhielt am 23. Sept. das Commando der Armee von Navarra. Gleichzeitig mußte Don Carlos Portugal verslassen und sich am 30. Mai nach England einschiffen, sedoch ohne vorher eine Verzichtleistung auf sein Thronrecht ausgestellt zu haben. Seneral Robil suhrte am 6. Jun. sein Histoorps aus Portugal nach S. zurück, um nach den bast. Provinzen auszuberen. Hierauf ernannte die Königin Regentin durch das De-

cret vom 17. Jun. 86 Proceres, ulib am 18. ben beruhimten Stiffen Bottello gum Finangminister. Doch bie Cholera, welche am 16. Jul. auth in Droberd befrie ausbrach, berpog fle, am 28. Jun. mit ihren Tochtern und firen Bertrauten fich nach Rio Brio Bei Gan-Ibefanfo gu begeben, wo fie in tiefer Abgefchiebenheit lebte. Bei bem unentichiebenen Gange bee Rtlege murbe ber tapfere General Robil an ble Spise bes Beers in Biscava und Navarra gestellt, wo er am 9. Ritt. aus Mendabig feine erfte Procldmatton an bie Infurgenten erließ. Allein am folgenden Lage traf Don Carlos, ber Telt bem 13. Jun. in England gelebt und bon London am 1. Jul. heimlich, in Begleitung eines Frangolen, Auguet be St.-Golvain, über Paris, unerfannt gang Stantreich burchreift batte, ju Elfondo ein, mo ber Sis der Junta von Navarra war. Seine Gemablin blieb in England gurud, wo fie am 4. Sept. 1834 ju Alverftod bei Portomouth farb. Die Dringeffin von Beira begab fich im Jul. 1835 mit Don Carlos' brei Gobnen nach Stalien und wohnte feit bem 16. Sept. in Laibach. Don Carlos rief fogleich bas Bolt zu ben Baffen , trat als Carlos V. Die Regierung an und etließ am 12. Jul. ein Umneftiebecret. Run erhoben fich mehre Drie, auch in Catalonien, fur ben abfoluten Ronig. Merino, Cuebilla, Carnicer und andere Guerrillabaupflinge beunruhigten die Chriftinos im Ruden; boch tam es ju feinem enticheibenben Rampfe. Don Carlos tounte inbes burch seine Personlichkeit allein nichts ausrichten. Er jog mit seiner Garde aus Navarra nach Biscapa hin und her. Um 30. Oct. 1835 traf auch Don Sebastian, ber Sohn ber Pringeffin von Beira, bei ihm ein. Um fo beftiger entbrannte bie Buth ber Liberalen. In Dabrib reigte bie Cholera ben Pobel zu wilben Ausbruchen. Debre Rtofter murben am 17. und 18. Jul. 1834 gefturmt und über bunbert Monche, in Folge bes unter bem Bolle verbtelteten Babnes, Die Brunnen vergiftet ju haben, ermordet, wobei wot auch die exaltirten Wortfuber in ben Berfamimlungen bei ber Puerta bel Gol und ber Fontang be Deo eine Rolle mitfpiels ten. Unter fo schwankenden und traurigen Bethaltniffen etoffnete Die Regentin am 24. Jul. Die Cortes in Madrid. Die Rammer ber Protetes nahm bits Decret , wegen Ausschließung bes Don Carlos und seiner Nachkommen vom Throne am 2. Cept., und bie Procurabores nahmen es einstimmig am 8. Det., fowle am 25. Sept. den Gefebentwurf in, fraft beffen fammtliche bor und nach bem 3. 1823 abgeschloffene Anleihen als Staatsschute, sowie (am 30. Sept.) ble Abtheilung ber Staatsichulb in active (verzinstiche) und paffipe (unverzinstiche) anertannt fourden. Dierauf genehmigten bie Cortes am 2, Dit. Die bom Flogingmis nifter Torteno borgeschlagene Anleihe von 400 Mill, Realen, Die am 2. Drc. mit bem Saufe Arboin abgeschloffen wurde. Unterbeffen hatten bie Carliften unter Bumalacarregup in Biscapa, gegen Robil, ber att 23. Cept. jum Beneralrapt tain von Eftremadura ernannt wurde, und gegen bie Unterbefehlshaber Corbova, Draa, Lorenzo u. A., mehre Giege erfochten. Mind übernahm ben Beerbefehl in Navarra erst im Anfange bes Nov. zu Pampelona und wurde zum Dberbesehtshaber in den vier insurgirten Provinzen: Guipuzcoa, Alava, Biscapa und Na-Barra, ernannt, auch jum Bicetonig in Navarra; allein er rithtete, wegen Krant-Uchfeit, nichts aus. Das Erfchießen ber Gefangenen und ber gegenfeitigen Inbanger fleigerte ben Rampf beibet Theile jur Graufamtelt. Die Regentin lief bas Bermogen aller Anhanger des Don Carlos in Beschlag nehnten; aber ble Infurgenten wurden immer fuhner, ftreiften mehrmals über den Chro und tegten bas platte Land in Catalonien auf; boch gelang es ihnen nicht, fich eines Deeplages au bemachtigen. In Dabrib, legte man ben erfolglofen Beldzug bet Regierung insbesondere dem Relegsmilnister jur Laft, und die Regentin ernannte bestjatb ben Generalcapitain von Catalonien, General Llaudet, im Rov. gum Nachfolger bes Relegeminiftere Barco bet Balle; fcon frubet war in Burgos Stelle ith Diniftetlum bes Innern Moscofo getreten, bem im Febr. 1838 Debrano folgte. Butgos abet machte sich burch seine Opposition so verhaßt, daß ihn die Proceses

ohne nabere Unterfrihung dus ihrer Rangner ausfichloffen. Glefchwol fehlte es auch in bem weuen Minifterfum nicht an Bwiefpatt. Liquber vertrug fich weber mit Rartineg We ta Blofa, noth mit Avrreno. Die Extreme befampfren fich faft überall und hemmten ben geordneten Gang ber Bermaltung. Es fielen Greuelfrenen werder Carageffa (3. Apr. und 5. Jul. 1835), in Reus (22. Jul. 1835), in Barcelona (125. Jul. 1835) und an andern Orten. In Mabrid batte ein Bas millon bes aweiten teichten Anfanterieregiments (fcom an 18. Nan. 1835) unter Unfahrenge bes Lleutenants Don Tofé Carbero fich emplit . um ein liberaleres Regierungefoften zu bewirken: ber Generalcapitain von Rencaftlien. General Canterae; wath von ben Meuterern erfchoffen, und bie Regierung bewilligteibem Bas taillon freien Abuta mach Ravarra; boch murbe es in Binchos am 3. Sebr. aufaeisft. Llauber nabm bebhalb am 25. Jan. feine Entlaffung und eihrte als Generalcanttain nut Catolonien gurid. Um 17. Febr. wurde Gemeral Baibes Rriege mirafter, und Don Juan be la Dehefa, flatt Garello, Juftigminifter. Da ber Artes in Biscapa unt Ravarra immer beftiger entbrannte und die Christinos fast nur in ben befeftigten Stabten fich bebuttoten konnten, fo ethielt ber Kriegeminifter. General Balbes, am 7. Apr. ben Dberbefehl in ben vier infumirten Provingen, in Alteefilten und in Aranonien. Ming nihm aus Berbruß am 18. Apr. feine Entlaffume: aber auch Baldet murbe in bem viertägigen Gefeche vom 21. - 24. Apr. pon Bumalacarreque in ber Amescraf gefchlagen und nath Lografic gurictaebrengt: indes vermittette wenigstene ber großbrit. Commistie, Lord Elliot, gerischen Baldes und Aumakrenzenen hm 27. Apr. eine übereinkunkt wegen Auswechleiung der Gefangenen. Artf. nach fpitern Riebertagen ber Chriftinos, bei Guernisa am 4. Mai und Dernant am 12. Der, Tounterbie rath : und mettellofe, zugleich von hen Ungerhiften und ben Exaltadus bedraugte Regierung fich am 21. Mai eintschließen, bie bewoffnete Antervention ber Werbunbeten aufwerufen.

Dierauf schoff die Regientin die Session der Cortes am 29. Mai 4835. Run murben gwar für ben Dienst ber Ronigin Werbungen in England von Lord Dals merfton geftattet, eine formtiche Intervention aber fowol von England, ale ven Franfreich am 9. Jun, verweigert ; boch warb ben Frangolenierinthet, in Dittifte ber Konigin von S. ju treten, wogegen Don Garlos am 20. Jun. ein Dernet Rtieß, daß die Fremben, melebein ber: Armee ber Ronigin bienten, falls fle. in Gefangenschaft geziellten, ersthoffen werden sollten. Indes diet bennoch, in Kolge bet Convention nom 28. Jun., de frang. Frembenlegion in Ufrifa in die Dienfte ber Königin von S., wo fierfeit dem 16. Aug. 1835 unter bem General Bernelle topfer gefochten bat ; nuch ftelleen fich franz, und engl. Rreuger an der fran. Rufte auf, wo die lettern thatigen Antheil an ber Bertheibigung den Geeplage nahmen. Um 6. Det. rindte ein porting. Bulfecorpe in G. ein, tangte aber erft am 26. Febr. 1836 unter bem General Gtofen las Antas in Burgos an. Dies namnte man "Coapes ration". Umbiefabe Beit, am 10. Jun., legte der Premierminister Moetines de la Mofarfeine Stelle nieber; ber Graf von Torteno wurde um 13. Droffbent bes Confeils und Mintfier ber auswärtigen Angelegenheiten, Warenis be las Amarillas Rriegsminifter . Don J. Mendigabal Kinamminifter , er fam aber erft am G. Gent. aus Landon über Liffabon in Mabrid ari, Don M. Garcia Berrecos Juftyminis ster, General Alava Marineminister und Don J. Alvarez Guerra Minister des Innern. Ein Bufall hemmite jest Die Fortschritte der Cariffen. Bumalacarraguo wurde am 15. Jun. vor Bilbao, bas er feit bem 13. belagerte, burch einen Schuß verwundet, an beffen Folgen er am 25. Jun. zu Gegama freib, motauf Bilbas am 1. Jul. burch General Laftere entfest wurde. Bald nachher lendete das erfte Bataillon der in England geworbenen Freiwilligen am 10. Jul. in San Gebaftian, wo nach and nach ein engl. Soldhert von 10,000 M. unter dom General Evans (im Apr. 1836) ju der fpan. Armee fließ, die felt dem 5, Jul. 1835 an Balbes' Stelle der General Cordova befehligte. Der Liberalismus foderte jest laut die Aus-

hebung ber Aloffer. Die Ronigin batte bereits burch bas Decret vom 4. Jul. 1835 ben Zesuitenorben in gam S. aufgehoben; allein bies genügte bem Bolle nicht. Der Pabel fiel über bie Monche ber, am wildesten in Barcelona am 25. Jul. 1835, worauf der Generalcapitain Llauder fich nach Frankreich fluchtete. in Murcia murben am 30. Jul. die Ponche aus ihren Aloftern getrieben, war zwar am 29. Jul. ein Decret erschienen, welches eine große Bahl Aloffer aufhob's allein blefes kam ju frat. Der Bobel mar losgelaffen und beging am 5. Aug. in Barcelona bie fcanblichften Ausschweifungen; General Baffa wurde ermorbet und eine provisorische Junta errichtet, welche an die Regierung brobende Borfteltungen erfieß. Barcelona's Beifpiel fant balb Rachahmung in ben meiften anbem Provingen, j. B. in Balencia am 6. Aug., wo ber Prafibent ber Procumaborestam: mer, Graf Almobovar, an die Spite der Junta trat, ber aber fpater am 17. Sent. felbst vor den Exaltados bie Flucht ergreifen mußte, jedoch ben Aufruhr bampfte und Generalcavitain von Balencia blieb. Abuliches geschah in Sargaoffa am 10. Aug., wo ber Generalcapitain Montes Prafibent ber Provingialjunta murbe; ebenso am 23. Ana, in Malaga, am 25. Ang, in Cabix, am 28. Ang, in Corbora und Sevilla. Sammtliche Junten verlangten bie Conflitution von 1812. Auch in Mabrid emporte fich am 15. Aug. ein Theil der Stadtmilig und verlangte die Abfebung ber Minifter; boch bier unterbrudte General Quefaba ben Aufftanb. Run bob bie mabriber Regierung am 18. Aug, fammtliche Riofter in Cabis auf. Amarillas, Alvarez Guerra und Alava traten am 2. Sept. aus dem Ministerium; der Berrog von Caftro = Lorreno wurde Kriegsminifter, la Riva Berrera Minifter Des Innern und Sartorio Marineminister. Ein Manifest bes Ministeriums und ein anderes ber Ronigin Regentin, beibe vom 2. Sept., foberten bie Junten gur Unterwerfung auf. Ein Decret vom 3. Sept. befahl bie Auflofung berfelben; ein anderes bestätigte bie während ber Revolution von 1820-23 flattgefundenen Bertaufe von Rationalgutern; boch balb nach Menbizabal's Antunft erfolgte am 14. Sent, ber Stura bes Ministeriums Correno. General Alapa murbe Draffibent bes Confeits und Minister der auswärtigen Angelegenheiten , tehnte aber beides ab und Mendigabal trat am 25. Sept. an feine Stelle; Gil de la Guadra wurde Minifter bes Innern, Don Mariano Quiros interimiftifcher Rriegsminifter. Um biefe Beit marfchirte bas andaluf. Deer ber rebellischen Junten unter bem Grafen Las Raves gegen Mabrib. Pun wurde am 28. Sept. auf Mendizabal's Rath ben Liberalen nachgegeben , Graf Almobovar jum Ariegeminifter, Don Martin los Beros gum Minister des Innern und Don Alvaro Gomes Becerra gum Juftigminister ernamt. Die Cortes follten fich am 16. Nov. verfammeln und ein neues Bablgefes entwerfen, um fodann bas Ketatuto real, wo es nothig fchiene, absuanbern. Jeht unterwarf fich die Junta von Sevilla, ein Gleiches thaten nach und nach auch bie übrigen, und bie Ronigin becretirte am 11. Det. bie Einziehung famutlicher Rlofterguter gum Beften bes Staats. Dina ward wieder angeftellt und traf als Generalcapitain von Catalonien am 21. Oct. in Barcelona ein, wo fich bie Junta bereits aufgeloft hatte; boch fab er fich genothigt, wegen ber Fortschritte ber Carlisten die ganze Provinz am 29. Nov. in Belagerungszustand au ertlaren. Rach bergeftelltem Geborfam ber Provingen befchlog bie Wegierung bie Ausbebung von 100,000 DR.; auch rehabilitirte fie bas Andenken bes General Don Rafael Riego (f. b.) am 31. Dct. 1835.

Sterauf eröffnete die Regentin am 16. Nov. die Seffion der Cortes, bei welchen der gemäßigte Liberalismus die Opposition der Eraltados zu überwiegen schien. Die Gesehentwurse über die Verantwortlichkeit der Minister und die Freiheit der Presse wurden mit großer Mäßigung in beiden Kammern discutirt, obgleich hier, besonders in der Kammer der Proceres, eine große Zahl monarchischer Männer und Anhänger des vorigen Ministerums dem Minister Mendizabal entgegen war. Da seboch der constitutionnelle Theil der Ration auf den geschickten und liberalgesinnten

Minanaminister, als ben Retter bes Landes aus seiner Kinananoth, seine Soffnung feste, fo benuste ber Auge Minister biefes Bertrauen als eine neue Bulfsauelle, und die Procuradores bewiltigten am 3. Jan. und die Proceres am 11. Jan. 1836 bem Ministerium bas von Menbigabal verlangte "Bertrauensvotum". Allein megen ihrer Opposition bei den Debatten über ein neues Mablaeles murben sie am 27. Jan. aufgeloft, und die neuen Cortes, nach der bisberigen Wahlform, zum 22. Mary berufen. Unterbeffen waren neue Greuel vorgefallen. In Barcelona ermorbete ber Dobel am 5. Jan., wahrend Ming bie Carkiffen zu Dagren trieb. ble gefangenen Carliften und andere Berbachtige , unter jenen ben Dberften D'Dons nell, in der Citabelle; alles Dies geschah, um die Constitution von 1812 berguftellen; baffelbe versuchte der Pobel in Minorca zu Mahon am 18. Jan. Auch in Saragoffa erzwang der Bobel am 23. Marz 1836 Justizmorde. Un demselben Tage wurden die Rlofter in Madrid geschloffen und die Monche auf eine harte Beise vertrieben. Dieses gewaltsame Berfahren erregte ben Unwillen auch ber gemaßigt Denkenben. Dazu tam ber graufame Krieg in ben inswairten Provinzen; Corbova, mehrmals geschlagen, verhinderte zwar die Ausbreitung des Aufstandes nach Castilien und Balencia und verwehrte bas Durchbrechen seiner Linie bem Feinde; allein er mußte das innere Land in einem weiten Umfange ben Felbherren Don Carlos' (nach Eraso's Tode am 22. Sept. 1835 commandirte Equia; unter diefem : Batanero , Burjo , Don Bruno Billareal , Sagaftibelga , ber im Gefechte am 5. Mai 1836 blieb, der grausame Cabrera, El Serrador, Garcia und Quilez) überlaffen, sodaß Don Carlos pur zu umftellen und in der großen Gebirgefestung einzuschließen, nicht aber ju befiegen mar. Anch in Galicien bilbete fich ein Berb bes Aufftandes, und im Jul. 1836 suchte Gomes, nach bes an Eguia's Stelle, wahrend beffen Krantheit, jum Dberbefehishaber ernannten Billareal's Entwurfe, mit etwa 6000 M. babin burchzubringen. Unterbeffen war die Seffion ber neuen Cortes am 22. Marz 1836 von der Regentin eroffnet worden, und die Procuradores mahlten Gonzalez zu ihrem Prafibenten. In die Spige ber Opposis tion trat biesmal Situria, Menbigabal's hauptgegnet; es tam fogar awifchen ibm und bem Premierminifter zu einem perfonlichen Streit und am 16. Apr. ju einem unblutigen Duell. Doch wurde ber Entwurf einer verbefferten Bahlform in Berathung genommen. Inbef fing man in Dabrib an, febr gu gtbeifeln, ob Mendigabal, mas er verfprochen, halten tonne; bie Unwerbung von 100,000 DR., womit er ben Burgertrieg vernichten wollte, brachte hochftens nur 25,000 M. auf, die ungeübt, wie sie waren, nirgend viel leisteten. Das dem Minister unbebingt auf Treu und Glauben jugeftandene Grebitvotum aber erschöpfte die letten Gulfsquellen durch Mendizabal's gewagte und misglucte Speculationen. Mendizabalhatte versprochen, die Berbinblichkeiten bes Staats ohne neue Steuern, Anleihen sber Bertauf von Nationalgutern zu erfullen. Nach der Behauptung des "Espagnol" vom 14. Jun. 1836 aber hatte er fich burch folgende Mittel bie nothigen Konds verschafft: durch Emission von Certificaten der auswartigen Schuld in London und Paris, im Belauf von 350 Mill. Realen; durch Wechsel auf die Philippis nen, Cuba und Portorico, im Betrage von 50 Mill. R., durch Vorauszahlung ober Anweisung auf verschiebene Zweige bes Staatseinkommens 50 Mill. R. durch Wechsel auf Handelsplate, ebenfalls 50 Mill. Allein nur ein Theil dieser Summen war eingegangen, die Zinsen der auswärtigen Schuld aber sollen badurch um 17 Mill. R. vermehrt worden sein. Das Deficit war im J. 1835 bis über 100 Mill. gestiegen, und die Einkunfte waren statt der veranschlagten 900 Mill. unter die Balfte gefallen. Die Konigin-Regentin felbft entzog dem Premierminis fter ihr Bertrauen und weigerte fich, Decrete gu unterfcreiben, burch welche feine Feinde, 3. B. bie Generale Quefaba, Espeleta, San Roman u. A., aus Mabrib verbannt und Mafregeln im ultraliberaten Sinne genehmigt werben follten. Der Conv. Ser. Achte Aufl. X.

Dberfeibherr Corboba mar ebenfalls fein Feind und batte aus biefem Grunbe mebemals um feine Entlaffung angehalten. Die Procurabores übergaben im Upr. ber Ronigin eine Detition um Borlegung der Decrete, die Aufhebung der Rofter betreffend, jur Genehmigung ber Cortes, und bie Proceres baten bie Ronigin, mit bem Berkaufe ber Rlofterauter einhalten zu laffen. Rurg, es fchien, bag man, burch bie fremben Cabinete gewarnt, nitht langer auf ber Bahn fogenannter revolutionnairer Reformen, zu benen Menbigabal burch bas von ihm befolgte Guftem, vielleicht wis der feinen Billen, fortgeriffen murbe, fortichreiten, fondern einlenten wollte. Denbisabal tonnte S. nicht retten : barum war ihm die Beigerung ber Regentin , feine Borfchlage zu genehmigen, ein Seund, bag er ber Entlaffung zuvortam. 14. Mai legten alle Minister (Almodovar war wenige Lage zuvor Minister ber auswartigen Angelegenheiten und Robil Kriegsminifter geworben) ihre Stellen nieber, worauf Afturig am 15. Mai gum Minister ber auswartigen Angelegen: beiten und Confeile-Prafibenten, ber Bergog von Rivas für das Innere, General Soane, frater im Run, ber General Menbes Bigo gum Ariegsminifter, Alcala Saliano jum Marine =, Barrio Agufo jum Juftig = und Aguirre Golarte (in Paris) jum Kinanaminifter ernannt wurben, welcher Lettere aber bie Stelle ablebnte. Jest erhob fich aufs Reue ble Opposition der Evaltados, 44 Procuradores proteffirten gegen bas neue Ministerium : fle batten jeboch, ungeachtet ber beftigen Aufregung in mehren Provingialhauptstädten, nicht die Rraft, ben Duth bes festen Isturia au beugen. Als endlich Caballero an der Spipe ber Dehrheit in ber Procuradorestammer am 21. ertiarte, bag bie Minister bas Bertrauen ber Rammer nicht befäßen, fchlug bas Ministerium am 22. Dai ber Regentin bie Auflofung ber "gefehmibrig und willfurlich, ja regellos, ben Staat in Gefahr febenben zweiten Rammer" vor; die Ronigin-Regentin toffe hierauf am 22. Dai 1836 Die Cortes auf und berief bie neuen jum 20. Mug. gusammen. Die Bahl ber Procurabores erfolgt nach ber neuen Bahlform, fodaß auf 50,000 Einw. ein Deputirter kommt. Bahler find bie 200 Sochftbesteuerten, die bas 25. Jahr erreicht haben, ferner bie durch Bilbung Qualificirten, als Abvocaten, Doctoren u. f. w. Die Wahlfähigkeit zum Deputirten ist burch bas Alter von 25 Jahren, burch ein jahrliches Einkommen von 6000 Realen ober 500 R. Steuern, und bei ben Capacitaten burch die Balfte blefer Summen bebingt. In bem Manifefte ber Roni= gin an bie Nation vom 22. Dai b. J. fagte bie Ronigin: Die Opposition ber zweiten Kammer, von Sag gegen bie Minifter und von blindem Born beberricht, babe Borschläge gemacht und angenommen, ohne bie Bestimmungen bes ton. Statuts, die des Reglements und die kon. Initiative zu achten. She ber Feind bestegt fei, konne man nicht Reformen ausführen. Übrigens versprach fie eine Revision ber Fundamentalgefege mit ben neuen Cortes ju bewirten, und ermahnte bie Spanier jur Gintracht. In einem fpatern Decrete vom 4. Jun. b. 3. verfunbigte fie, daß die Regierung, außer dem Revisionsentwurfe des Estatuto real, noch einen Sefegentwurf über die Majorate und einen andern über die Lehensherrschaften vorbereiten laffe, um daburch die focialen Berhaltniffe, ohne Berletung bes Eigenthums: rechts, ju verbeffern. Go ift burch Ifturig bas gemäßigte Spftem ber Reform wieder ans Ruber gekommen. Ihn unterstützen Amarillas, Mirastores, Casa Frujo, Quesada, Espeleta, Lorreno, Martinez de la Rosa und Cordova. Alles hangt nun von den Wahlen im Jul. ab, von der Bewaltigung der Anarchie, die in einzelnen Stadten ihr haupt zu erheben magt, und von bem Ausgange bes Burgertrieges. Um biefem ein Ende ju machen, bringt bas Ministerium Ifturig, mit Corbova hierin einverstanden, auf die größte Ausbehnung ber Quadrupelallianz — auf Intervention. Don Carlos hingegen, bem ein Staatsrath gur Seite fieht und bef fen Refibeng in ber letten Beit Billafranca war, rechnet auf größere Erfolge, und fein Minister Erro leitet feit bem 20. Apr. 1836 als Chef bes Cabinets allein bie Angelegenheiten bes Pratembenten mit großer Rlugheit und Shitigfelt; benn vor

seiner Anstellung gab es auch an diesem Keinen Hose Parteien, Intriguen und eine Camarilla. Das kampsgeübte Heer der Carlisten, unter dem Oberfelbherrn Barton Billareal, war am Ende des Jun. 1836 dem Feldherrn der Königin, dem General Cordova, auf mehren Punkten überlegen, indem Villareal den Bestig von Placencia, Lequeitio, Guetaria, Fuentaradia, die Stellung im Rücken an der franz. Grenze und die Verbindung mit den Banden in Aragonien, Catalonien, Balencia und Castilien behauptete, den General Evans in San Sedastian einschloß, die Christinos auf die Desenstie in Vittoria beschafte, und durch den Marsch des General Gomez längs der Nordküste den Banden in Galicien unter Lopez, sowie den Miguelisten im nördt. Portugal Kerntruppen und einen Ansührer zuschickte, durch Merino aber Castilien beunruhigt und die Reservearmee der Königin beschäftigt. Bgl. Henningsen (Capitain im Dienste des Don Carlos), "Twelve month's Campaign with Zumalacarreguy" (2 Bde., Lond. 1836) nehst Karte; des Baton Carlos de los Balles, "Career of Don Carlos, since the death of Ferdinand VII." (Lond. 1835) und "Spain revisited, dy the Autor of a year in

Spain" (2 Bbe., Lond. 1836).

Spaniens gegenwärtiger Zustand. Ein Blict auf die große Berg : und hochflache S.'s von beinabe neuntebalbtaufend Quabratmeilen mit 12,280,000 Bewohnern (im 3. 1833, 14,186,000 nach einer Ungabe vom Jun. 1834) in 145 Ciudabes, 4350 Billas, 12,495 Dorfern und 18,871 Rirchfpielen, zeigt nichts als Zwiespalt und Berruttung: im Staate, in ber Rirche, im Bolte, in den socialen Berhaltniffen, felbft in dem Familienleben. Die alte Monarchie konnte noch immer ein bebeutenber Staat vom zweiten Range sein, wenn ihr Zustand geordnet, ihre Kraft entfaltet und bas Bolk politisch gebilbet mare. Das europäische Spanien ift fett bem 30. Nov. 1833 in 43 Provingen getheilt, welche die Namen ihrer hauptstädte führen, mit Musnahme der privilegirten, jest in Belagerungszustand gefesten Provinzen: Alava, Guipuscoa, Biscava und Navarra. Außerhalb Europa geboren noch zu S. eis nige Colonien, die zusammen auf 5137 DR. 31/2 Mill. Ginw. zahlen; in Afien folgende Theile bes Philippinen = Archivels: bie fruchtbare, gur Balfte ben Spaniern unterworfene Infel Manila (f. Philippinen); bie Biffaper Infelgruppe, an 1000 Eilande, von denen die größern, jusammen 879 DR. mit 704,000 Einm., ben Spaniern gehören; die Babupanen, 30 DM. von 2000 chriftlichen Malaien bewohnt; bie Bafchlinfeln, feit 1783 von ben Spaniern befest, bie auf Grafton eine Niederlaffung haben; und ein Ruftenstrich von 61 DD. mit 43,500 Einm. auf Magindanao. In Afrika befigen fie: bie Presidios, im Umfange bes Reiches Beg, ben überreft ber Eroberungen bes Rimenes, bie mur jum Sandel und jur Deportation bienen (f. Ceuta), 11/2 [ M., 11,500 Einw.; ferner die Canarias (f. b.) und die fleine Guineainsel Annobon (Ans noboa), 2 DR. 1800 Einw.; in America: bas Generalcapitanat hava fia (f. d. und Cuba), die wichtigste unter allen fpan. Colonien, und Portorico (f. b.); in Auftralien: die Marianen (f. Labronen). Uber die Anertennung ber Unabhangigkeit ber fpan. amerikan. Freistaaten wird zu Mabrid, unter engl. Bermittelung, noch unterhandelt.

Die Verfassung bes constitutionneilen Staats ist durch das Estatuto real vom 10. Apr. 1834, und die alte castilianische oder cognatische Erbfolge durch die pragmatische Sanction neu geordnet, hängt aber von dem Ausgange des Bürgertregs ab. Auch unterliegt das kön. Statut einer Revisson, über weiche die Sortes im Aug. und Sept. 1836 entschieden sosten. Der erste Keim der Corstes (s. d.) lag in dem Militairspstem der Gothen. Er wurde entwickelt durch den Beistitt der Geistlichkeit. Als aber Abel und Seistlichkeit das kön. Ausehen niesderkalten, ließen die Könige 21 Stüdte durch Abgeordnete an den Berathschla-

2R +

aungen fiber ble offentlichen Angelegenheiten Theil nehmen. Das Grumbeigens thum war auch bei ben fpan. Cortes bie Bafis ber Nationalreprafentation. Go groß inbeg zu Beiten bie Borrechte ber Cortes gewesen find, so bat es boch nie für S. por ber Berfammlung ber Cortes in Cabis 1812 eine Beriode gegeben, mo die gange Ration mare nach Gefeten regiert worben, welche wefentlich von ihr felbft bergerührt batten. Die Cortes versammelten fich in ber hauptftabt. Diese mar anfangs Burgos, bann Tolebo, feit bem 15. und 16. Sabrb. aber Mabrib. Die hauptangelegenheit ber Cortes war immer eine außerorbentliche Bemilliaung; boch war auch von Sanblungen ber Gnabe und Gerechtigkeit bie Rebe. fo oft ber Ronig wollte, bag baruber berathichlagt murbe. War bas Roniareich nicht in ben Cortes versammelt, so murbe es burch bie Deputation reprasentirt. Bum allmaligen Untergange ber Cortes trug vorzüglich bie Entbedung von Amerika bei, welche S.'s Konia immer unabbangiger von ber Bewilligung ber Nation machte. Nach ber Berfetung bes Saufes Bourbon auf ben fpan. Thron borte alles politische Leben ber Nation auf; und bies war feit ber Rudfehr Kerbis nand VII. wiederum der Fall. Segenwartig besteht bie Rammer der Proceres (170 Mitglieder) aus ben erblichen Granden, ben aus bem Abel zweiter Claffe, ben Aitulabos von Caftilien, auf Lebenszeit Gewählten, und ben von der Krone auf Lebenszeit Ernannten. Die zweite Kammer zählt ungefähr 188 von ben Bablern ber Partidon (Begirte) gewählte Procurabores. Abgaben und Steuern burfen. obne von ben Cortes votirt worden ju fein, nicht erhoben werben. Ihre Sigungen find in beiben Rammern offentlich. Der Ronig ober bie Ronigin beiber S., mit bem Titel katholische Majestat, bat die Initiative und bas absolute Beto bei ber Gesetgebung, und die vollziehende Gewalt. Der Konig beruft bie Cortes; er Zann fie vertagen und auflosen. Die ton, Befehle merben mit ben Borten : Jo al Rey (3d) der Konia) durch einen Stempel bezeichnet. Er ertheilt zwolf verfchiebene Orben: bas golbene Blief (f. b.), ben Maria-Luifen = Orben, beibe als Sofehren; als Belohnung: ben Karlborben, 1771 gestiftet in zwei Claffen; ben bes h. Ferbinand und ber h. Hermengilbe, 1815 gestiftet; ben Marienorben, 1816 gestiftet; ben amerikan. Orben ber h. Jabella, 1815 gestiftet; ben von Calatrava, 1164, ben von Alcantara, 1177, ben von Sant Jago, 1170, unb ben von Montesa, 1309 gestiftet (biefe vier lettern find geiftliche Militairorben und wurden in der neuesten Beit jum Beften bes Schates aufgehoben); ben Milis tairorben ber Maria-Mabella : Luife, geftiftet 1833. Das fpan. Wappen zeichnet fich burch ein goldenes Raftell mit brei Thurmen im rothen Relbe aus, wegen Caftillen. Gin rother getronter Lowe im filbernen Telbe bezeichnet Leon, ein geoffs neter Granatapfel im filbernen Felbe Granada, und vier rothe Pfable im golbenen Belbe bezeichnen Atagonien. Die Regentin hat auf die Dauer der Bormundschaft einen Regentschafterath zur Seite. Stirbt ber gange fpan. Ronigestamm aus, fo folgt, bem utrechter Frieden gemaß, bas haus Savopen.

Die Regierung wird geleitet: 1) von dem am 24. Marz 1834 neuerrichsteten kön. Nathe von Spanien und Indien, in sieben Sectionen, mit ähnlichen Besugnissen wie der Staatsrath in Frankreich; 2) von dem Ministerium, das in sechs Departements sich theilt. In den Colonien stehen an der Spite der Regierung ein Generalgouverneur, der zugleich Generalcapitain ist. Es gibt vier solche Generalgouvernements: Havasia, Manila, Puerto Nico und die Canarias. Vor der neuen Organisation im I. 1822 unterschied man in Hinsicht auf Provinzialrechte und Auslagen die Provinzen der castil. und aragon. Arone. Zu jenen gehörten die Königreiche Alt= und Neucastillen mit den Provinzen Burgos, Soria, Segovia, Avila, Madrid, Toledo, Guadalaxara, Cuenca und La Mancha; Leon mit den Provinzen Leon, Palencia, Loro, Zamora, Balladolid und Salamanca; Salizcien; Granada; Andalusien mit den Provinzen und Königreichen Sevilla, Cotzbova und Iaen, nebst der freien Stadt Antequera; Murcia; das Fürstenthum

Affurien und bie Lanbichaft Eftremabura; überbies: bie Konigreiche Aragonien. Balencia, Mallorca und bas Aurstenthum Catalonien: basu ferner bas Konigreich Navarra, ober Obernavarra, im Gegensate bes franz. Niebernavarra, und bie Berrichaft Biscapa (f. b.). In ben 43 Provingen leiten bie Berwaltung ein Dberbeamter (Delegado), abnlich bem Prafecten in Frankreich; und unter bemfelben in jedem Bezirk (Partido) ein Subbelegat (Unterprafect). Die Delegabos fteben unmittelbar unter bem Minister bes Innern (del Fomento); ihnen jur Seite gewählte Provinzialbeputationen. Die Alcalben ber Ortschaften werben burch Bahl erneut, ebenso ber ihnen zur Seite gesette Apuntamiento (Municipas litat). Nach bem Decrete vom 23. Jul. 1835 find nämlich bie Avuntamientos neu organisirt; sammtliche Beamten, Alcalden, die Abjuncte berfelben, die Procuratoren ber Gemeinden u. f. w. werben von ihren Mitburgern gemablt, und tonnen pon ber Regierung abgefest werben. In Mabrid ernennt bie Regierung ben Corregibor (ben Praffibenten) bes Apuntamiento. Aber nicht blos Dbers und Unterbehorben haben eine gangliche Umbilbung erfahren; bie Reformen erftrecken fich auch über bie einzelnen Zweige ber Bermaltung, werben jeboch jest erft vorbereitet, und ber gerruttete Buftanb ber offentlichen Berhaltniffe tritt auch bier bemmend entgegen. So hat ein Decret vom 1. Febr. 1834 bie Aufftellung eines neuen burgerlichen Gefehbuche befohlen, beffen Entwurf im Mary 1836 einer letten Durchsicht unterlag. Es gelten also noch bie Gesetbucher bes Königs Alfons (siete partidas), von benen 1830 eine neue officielle Ausgabe erfchien. Der neue Criminalcober vom 3. 1821 wurde 1823 aufgehoben, ift aber jest wieber in Rraft, wird jeboch revibirt. Seit bem 1. Jun. 1830 gilt auch ein neues Sanbelsgefetbuch, bas mit bem neuen Civilcober in Übereinftimmung gebracht werden foll. Der Rechtsgang felbft ift vereinfacht worden. In die Stelle bes aufgehobenen boben Raths von Castillen und Andien trat 1834 für die ftreitigen Sachen ein Dbertribunal von S., nach bem Dufter bes Caffationshofes in Frankteich. Appellationsinftang bilben bie ton. Anbiencias, in einigen Provingen auch Chancellerias genannt, in ben Provingialhauptftabten. Es gab bisher gwolf folder ton. Gerichtshofe und bei jedem einen Criminalgerichtshof. In ben Stabten, Rleden und Dorfern wird die Justig von den Alcalden und Bayles (Unter richter) verwaltet, beren es bisher funf Classen gab. Die Alcaldes mayores beis Ben Corregidores und bilben bie erfte Inftang in burgerlichen und peinlichen Sas chen; bie Beifiber Rogidores. Die Policeipflege in ben Bezirken und Pueblos (Ortschaften) handhaben bie Corregibores und Alcalben, zu Mabrid bas Tribus nal der Alcaldes de Corte. Das Kinanzwesen ift fortwahrend in einen hulflofen Rampf mit einem Staatsbanterutt verwickelt.

Das Abgabenspstem ist ein Chaos; die baskischen Provinzen entrichteten bisher ihre Abgaben nur in ber Form freiwilliget Geschenke. Die orbentlichen Gins Bunfte S.'s wurden bisher jahrlich im Frieden auf 480 - 500 Mill. Realen, die orbentlichen Ausgaben, ohne die Zinsen der Schuld und die Tilgung, auf 460 bis 480 Mill. R. geschätt. Allein bie ganze span. Schuld foll im J. 1834 über 15 Milliarden R. (über eine Milliarde Thaler), die Binefumme aber nur 320 Mill. R. (20 Mill. Thaler) betragen haben; ein Theil von obiger Schuld murbe nama lich gar nicht verzinft. Der Finanzminister Toreno schlug im Wesentlichen vor, bie Staatsschulb auf die Salfte zu reduciren, Die bleibende Schuld aber in active (verzinsliche) und passive (unverzinsliche) zu theilen u. s. w. Die Kammern ents schlossen fich, nach langem Zwiespalte, bie ganze auswärtige Schulb und felbst bie für das absolute Ronigthum gemachte Guebhard'sche Anleihe anzuertennen, jeboch wurde eine Liquidation und Consolibation ber auswartigen und bie Regultrung ber inlandischen Schulb verlangt. Toreno's Nachfolger, Mendizabal, brachte mehr Ordnung in das Budget, und hob baburch ben Credit, sodaß 1835 die neue Anleihe von 400 Mill. Realen mit dem Hause Ardoin zu 631/2 Proc. abs

## - Spanien (gegenwärtiger Zustanb)

offen werben tounte. Alle liquidirte ober nicht liquidirte Robernnaen an on Seiten der geiftlichen Corporationen, Rirchen und frommen Stiftun-(ungefahr 245 Mill. Realen) wurden für ertoschen erklart, und bie Seitsumme ber liquibirten und nicht liquibirten, ber ginstragenben und bex ifen Schuld im Det. 1834 ju 6,584,896,200 Realen angenommen. Sier rfolgte nach bem Decrete vom 28. Febr. 1836 bie allmalige Confolibirung ber virten Schulbfoberungen, und nach bem Decrete, unter bem Minifierium bizabal, vom 21. Apr. 1836 war ber Bestand ber innern noch nicht confolis 1 Schuld 4,057,222,919 Realen; davon follen im Laufe bes Jahres zwei otheile consolibirt merben. Ein meites Decret aab bie unconsolibirte ausmar-Schuld auf 1,051,000,000 Realen an; bavon foll im Laufe bieses Jahres sechetheil consolibirt werben. Auch erfolgte nach bem Decrete vom 5. Jun. i (unter bem Minifterium Ifturig) bie Confolibirung jenes Drittheils, und ierfauf ber Nationalauter begann, weil ber Raufpreis in Navieren ber consoli= : Staatsschuld entrichtet werben konnte, mit gunftigem Erfolge. Allein es für ben Augenblick an Gelbmitteln für bie Rriegführung. Daber murben im 1836 ber Regierung von bem Director bes Schapes, Gaveria, 120 Mill. R. Ausgebung von Schapkammerscheinen, Die bei Entrichtung ber Steuern iffte, und bei ben Steuerreften im vollen Betrage an Bablungeftatt angenom= verben, vorgeschoffen. Gleichwol ftoden ble nothigsten Ausgaben für bie in-Bermaltung, und an ein feststehendes, geordnetes Budget ift noch nicht gu n; ber Ertrag ber geiftlichen Guter, bas eingezogene - aber burch Plinde= und beimliche Fortschaffung febr verringerte - Rloftervermogen, ber Beron Staatsbomainen und andere Gintunfte follen, gufolge bes Decrets megen brudung ber Riofter vom 25. Jul. 1835, und bes Decrets megen Bertaufs tationalguter vom 19. Febr. 1836, jum Bind= und Tilgungsfonds bestimmet n. Die Civilliste ift durch einen Beschluß ber Procuradores vom 8. Dec. : auf 24 Mill. R. fur die Königin Jabella, auf 12 Mill. R. fur die Ko-Regentin, und für die Apanage des Infanten Don Krancisco de Paula auf Mill. R. festgestellt worden. Da jedoch bie Einnahmen des J. 1835 tief ben Anschlag gesunden und die Ausgaben gestiegen sind, so wird bas Denit jedem Jahre größer.

Hinsichtlich ber Berwaltung bes Kriegswesens ist bas Königreich jest in elf airgouvernements getheilt, beren jebes unter einem Generalcapitain ftebt. einigen Provingen, wie g. B. in Navarra, auch ben Titel eines Bicetonias Die Landmacht (Garbe, Linientruppen und Artillerie u. f. w.) wurde ju 10 M. angenommen, ohne ble Provinzialmilizen von 34,000 M. zegenwärtigen Kriege soll fie ohne bie fremben Soldner zusammen über 100 M. betragen. Ein Theil davon liegt als Besatung in 150 Keftun= nd Forts. Durch bas Gefet vom 16. Febr. und vom 1. Marg 1834 : eine Art Nationalmiliz unter bem Namen Urbanos errichtet, die aber i weniger als eine allgemeine Bürgerbewaffnung ist. Sie steht-übrigens bem unmittelbaren Befehlen ber Generalcapitaine. Nach einem Mili= . richte soll biese Milicia urbana im J. 1834 liber 250,000 Milicianos an iterie, Cavalerie und Artillerie gezählt haben; es waren aber von ber gan-Raffe nur 97,000 Mann bewaffnet und equipirt. Die ton. Freiwilligen .000 M.), welche bem Staate 256 Mill. R. kosteten und durch übermuth re Vorrechte als die Stugen der absoluten Gewalt viel Unbeil anrichteten. ufgelost worden. Die Seemacht ist in drei Departements: Cabiz, Ferrol Sarthagena, eingetheilt. Sie bestand im J. 1834 aus zwei Linienschiffen, regatten, brei Gloops, fieben Briggs und acht Schonern; bie Bahl ber ficiere, unter benen viele bienftunfahige, betrug 615.

In Anfehung ber auswärtigen Berhaltniffe bemerken wir, bag bie neue

Debnung ber Dinge von ben erften Continentalmächten noch nicht gnerfannt iff: chenfo wenig aber haben fie fich formlich fur Don Carlos erflart, icheinen jehoch einer ummittelbaren Intervention ber Alliirten G.'s gur Unterbendung ber Carliften entgegen gu fein. Die biplomatifche Berbindung G.'s mit Ruffand, Oftreich, Preußen, ben Riederlanden, beiben Sicilien, Sarbinien und bem Riechenflagte ift gegenseitig abgebrochen; nur in Turin und Rom batte S. im 3. 1835 Gefchaftstrager. Dit ben Kreiftaaten im fpan. Amerika find unmits telbare Berbandlungen über bie Amertennung berfeiben eingeleitet worben : Merico und Benezuela batten beshalb außerordentliche Gesandten nach Madrid geschieft: allein noch ift fein Resultat ber Unterhandlung befannt geworben. Die Regierung ber Ronigin verlangt für die Anertennung eine ftarte Gelbsumme, wozu jene Krei-Ragten fich nicht verfteben wollen. Ubrigens bangt auch bier Alles von ber Entfcheibung bes Erbfolgeftreites ab. Der Beiftand, welchen G. von feinen Allig: ten, vermoge der Quadrupelalliang, fodern tonnte, besteht bis jest in einer Cooperation. Es befinden sich namlich eine franz. Frembenlegion, ein in England geworbenes und ein portug. Aruppencorps in fpan. Dienstsolbe auf bem Ariens: Schamplate; die frang. Regierung sperrt die Grenze, um bem Pratenbenten bie Bufubr an Kriegebedarf und andere Unterftusungen feiner Anbanger abulichneis den: mit noch mehr Erfolg sperven franz, und engl. Areuzer in berselben Absicht bie span. Rufte; die engl. Kriegoschiffe nehmen selbst an der Behauptung ber Raftemplate thatigen Antheil. Dies Alles geschieht in Kolge ber in London am 18. Aug. 1834 unterzeichneten vier Bufahartitel zu bem Quabruvelallianztractate vom 22. Apr. 1834. Allein die formliche Interpention, welche anfanas ber fran. Stola nicht verlangte, bie aber jest von bem Minifterium Affrica und nom Dberbefehlsbaber Corbova fur nothig erachtet mirb; ift bisher von Frankreich verweigert morben, weil die ichwantende Lage des fran. Cabinets awischen der ultraliberglen, revolutionnairen Partei, zu welcher bas Dinifterium Denbisabal fich binnelgte, und bem gemäßigten monarchischen conftitutionnellen Guftem, melches Afturia gegen die Angrehisten behaupten will, der franz. Regierung Bes foraniffe binfichtlich ihrer eignen Lage einfloßt und die unmittelbare Theils nahme an bem fpan. Burgerfriege große Bermickelungen mit ber Continentalfriebenspolitit betbeiführen tonnte. In England ift bie Stimme ber Capitaliften, folglich bie Geldmacht, für die Aufrechterhaltung der Krone Ifabellens; ein Bergleich aber mit Don Carlos, beffen Sohn ber Gemahl ber jungen Konigin werden Bonnte, wozu bie Allierten rathen, mochte bei bem schroffen Gegenfate ber Bolespartei und bei ber Stellung bes Pratendenten zu feinen Unbangern auf unüberwindliche Schwierigfeiten ftogen; zulest burfte fogar bie Militairpartei ine Mittel treten, wenn fubne Belbherren auf beiben Seiten bit Dacht ber Enticheibung an sich rissen. Die Elemente des Bürgerhaffes würden aber in jedem Kalle noch lange blutta fortaabeen; denn in dem Boltsleben felbst ist ein, wie es scheint, auf lange Beit unbeilbarer 3wiefpalt vorhanden. Rirche und Staat fleben fich feinbselig gegenüber; dort ber machtige span. Alerus mit überlegenen Talenten und ber fanatifche Mond, bier ben folge, aufgeklarte Burger und bas Intereffe bes Staatscrebite. Eine Bermittelung zwischen beiben burch ben apostolischen Stubl in Rom ift febr schwierig. Denn so ergeben auch der Spanier dem Papste, fo eifrig er für die Sahungen ber rom. Rirche und so ausschließlich die katholische Rirche iff S. noch jest bie herrschende geblieben ift, so ist bennoch die Gewalt bes Papftes in S, nicht mehr fo groß wie ehemals. Sein Befandter hatte früher ein eignes Gericht zu Mabrid, welches in gelftlichen und Rirchensachen erkannte; allein foon nach einer ton. Berordnung von 1761 galten teine papfilichen Bullen und Breven, wofern fle nicht vorber bem Ronige zur Bewilligung vorgelegt waren. Auch hatte fich ber Monarch von bem Papfte bas Recht gugefteben laffen, alle große Pfrunden bis auf ben britten Theil ihrer Gintunfte zu beschaten.

ibeebles mußte die Geistlichkeit von den Gutern, die sie seit 1737 erwerden hatte, gleich andern Unterthanen die Auflagen entrichten. In den weitlichen Angelegenzheiten der Kirchenpfrunden hatte der Papst teine Gerichtsbarkeit. Der König ermennt jeht zu allen geistlichen Stellen und zieht die Einkunfte, so lange sie erledigt sind, jedoch nur zu frommen Iwecken; auch gehören ihm die Annaten, die halben Annaten und ahnliche Abzüge. Der Papst hatte bisher blos das Borrecht, 52 der besten geistlichen Stellen unabhängig von der Krone zu besten; auch übte er die oberste Gerichesbarkeit aus in allen Streitsachen, die vor einen geistlichen Gerichtshof gehören. In den amerik- span Republiken hat der Papst die Bisschätigt, ohne auf die Anerkennung derselben von Seiten S. zu warten.

Die fpa nifche Rirche mar bisher ein Staat im Staate, und ber Ergbischof von Toledo, als Primas von S., des Haupt berfelben. Der Priefterftand war ber erfte Stand, und jebe Familie suchte burch einen Dheim ober Bruber fich mit demfelben zu verbinden. Go bewegte ber Rierus ben Saupthebel in den gefellschaftlichen Berhaltniffen und leitete die Meinung der Boltsmaffe. Sener Debel ift ihm burch die neue Ordnung entriffen und zugleich bie Gelb-Rach bem Correo literario de Madrid gable S. im 3. 1833 acht Erz: und 362 Bischofe, 2393 Domberren, 1869 Bicebomberren, 16.481 Pfarrer, 4929 Pfarroicare, 17,411 Beneficiaten, 27,757 orbinirte Beltgeift liche, 15,015 Sacriftane, 3927 Laienbrüber, 61,727 Monche und 24,007 Rons nen. In ber Mitte bes Jahres 1835 bestanden noch 1940 Rioster mit 30,906 Monden. Die jahrlichen Vensionen der Secularisirten betrugen 5.177,900 R. Die Bahl ber zu veligibsen 3weden bestimmten Gebaube mar 28,249, bie ber Saufer im Eigenthume bes Rierus 159,322, bie ber Monche und Ronnen 96,878. Der Gesammtbetrag ber kirchlich = geistlichen Ginkunfte marb immer noch iabrlich auf 120 Mill. Gulben ober 300 Mill. Franken geschätzt und überftieg die gesammte jahrliche Staatseinnahme um 20 Mill. Gulben. Die Beiges rung bes Rierus, seine Schate bem Bedurfniffe bes Staats jum Opfer ju bringen, warb von ber rom. Curie unterftust. Der papftliche Runtius ertlarte, ber beilige Bater werbe niemals zu einer folden Beraubung ber Kirche seine Sinwilli= gung geben und tonne bie Regierung ber Konigin Marie Christine, wenn fie dies beschließe, nicht als eine rechtmäßige anerkennen. Auf diese Erklärung wurben bem Runtius vom Ministerium feine Reisepaffe zugefertigt, und burch bas Decret vom 25. Jul. 1835 alle Riofter, welche nicht über zwolf Donche zahlten, aufgehoben, wodurch bie Bahl ber Riofter fich um 900 verminberte. Enblich erfcien am 9. Marz 1836 der mit großem Unwillen, besonders von den Proceres, aufgenommene, baber noch nicht vollzogene Befchluß, nach welchem in S. alle Rlofter, geistliche Brüberschaften, Collegien, Corporationen und andere kirchliche Einrichtungen, mit Inbegriff der vier Militairorden aufgehoben werden follen.

Unter ben übrigen Bolksclassen ist der Abel, in welchem man Cavalleros, Escuberos (Ritter) und hid algos (s. b.), b. i. Ebelleute, unterscheibet, zahlreich (490,000 Köpfe) aber weber sehr begütert noch von politischem Einstusse; dagen hat der hohe Abel (s. Grandes) seine Borrechte in der Proceeskammer gerettet, und sich im Allgemeinen für einen gemäßigten Liberalismus erklärt. Der Briefabel ist seit ber Bertreibung der Mauren aufgekommen. Man unterscheibet die titulados in Granden (129 im J. 1787), die vor dem Könige sich bedeten dürsen, Marquis, Grasen und Bicomtes (im J. 1787 überhaupt 535). Unter den verschiedenen Ständen bilden die Abvocaten, Kausleute, Gelehrten und Handwerzer den eigentlichen Mittelstand. Was den Wohlstand und die Bisdung der Nation anlangt, so sind alle Elemente des materiellen und immateriellen Bermögens durch die Zerrktung der socialen, kirchlichen und dürgerlichen Berhältnisse in ihrer Entwicklung gehemmt; doch läst sich nicht leugnen, daß Ackerdau, Industrie und Pandel seit Karl III. Regierung, und besonders in dem letzten Jahrzehend bedeu-

tenbe Rortichritte gemacht batten. Das alte Steuerspftem aber belaftete bie Probretion und die Borrechte einzelner Stande und Bereine maren früher dem Kleiss febr binderlich. Bis zum 3. 1821 wurden fast alliabrlich betrachtliche Ladungen Getreibe vom Auslande nach S. gebracht, und es berrichte haufig Mangel in eine gelnen Provingen; benn ber Getreibehandel im Innern war nicht frei, und bie Ausfuhr ins Ausland streng verboten. Seit aber im 3. 1822 bie auf bem in : und auslandischen Sandel laftenden Bemmniffe weggeschafft worden waren, bob sich ber Ackerbau, und icon im 3. 1831 bezog England von S. 160,000 Quarter Weigen. Es muß freilich bemertt werben, daß bie Ausfuhr gur See viel leichter ift als der Bertehr im Innern, weil die Gebirgslander durch wenig Strafen verbunden find. Doch find wenigstens Entwurfe jum Strafenbau gemacht, und bie arose Strasse de las Cabrillas, die von Barcelona über Lortosa durch Südaragenien und Neucastillen fuhren foll, war im 3. 1833 ihrer Bollenbung nabe. Den Lambbau beforbern otonomische Gesellschaften in Mabrid, Balencia, Saragoffa und an andern Orten. Much wurden 1815 in ben Sauptstädten Acerbauschulen errichtet. Um die Pferdezucht wieder zu beben, legte die Regierung 1817 auf die zur Pracht gehaltenen Maulthiere eine starke Abgabe. Auch ber Bergbau hat sich feit ber Milberung ber alten bruckenben Gefete in berfelben Beit gehoben. Die reb chen Bleigruben in Granaba, welche sonst jährlich nicht mehr als 30,000 Etr. Blei lieferten, geben jest eine Ausbeute von 500,000 Etr. Das berühmte Queckfilberbergwerf zu Almaden in ber Mancha hatte ebemals jahrlich kaum 18,000 Ctr. gegeben, jest gibt es jahrlich 24,000 Ctr. Der Spanier ftubirt ben Bergbau im Auslande; boch hat man jest auch bergmannische Schulen in S. errichtet.

Dem Aufblühen ber Industrie schabete ehemals das Monopolspstem, indem bie meisten Kabrifen auf ton. Rechnung verwaltet wurden. Jest ift dies nicht mehr ber Kall. Die größte Betriebsamteit berricht in ben Seeftabten, überhaupt in ben Drovingen am Deere, mo ber Rleif feines Lobnes gewiß ift. Borguglich find bie Wollenfabriten; boch liefern sie nur den 20. Theil des nothigen Tuches. Die beften find zu Bunbalgrara und Segovia. Englander und Kranzofen taufen die fpan. Bolle um 20 Procent theurer, gleichwol find ihre Tucher mohlfeiler. Seibenfabris fen find zu Talavera, Mabrid, Segovia, Tolebo, Balencia und an andern Orten, aber bei weitem nicht so blübend wie im 15. und 16. Jahrh., oder wie der Zustand ber Sewerbe zur Zeit der Romer war, wobei wir nur an die hispan. Purpurfarberei und an den keltiberischen Stahl erinnern. Noch bober flieg ber Gewerbfleiß unter ben Arabern, als bas maurifche S. gang Africa mit feinen Runftproducten verforgte. Der Berfall bes fpan. Gewerbfleißes war am größten im 17. Jahrh. Er fing wieder an aufzubluhen seit 1750. Sest führt man aus Biscapa Gifen = und Stahlmaaren, aus Balencia wollene Deden, aus Barcelona fehr feine Schnupfs tücher aus. Das schwarze Corbuanleber von Corbova ist von vorzüglicher Güte. Die Hutfabriken zu Balencia, Segovia und an andern Orten und die Segeltuche fabriten find im Bunehmen. Die Glas - und Spiegelfabriten gu St.-Ilbefons liefern gute aber theure Baaren. Die Porzellanfabrit in Madrid (la China) ftand dem auslandischen, wohlfeilern Erzeugniß an Gute weit nach; so auch die Haute-Liffeweberei in Mabrid. Die größte Tabacksfabrit hat Sevilla. Die catalon. Inbuftrie — Spinnereien, Webereien und Farbereien — hat fich in ben letten Jahren aus Barcelona nach Manrefa, Tarrafin, Gerona und in die Gebirgsgegenden verbreitet; doch schabete bas Prohibitivspftem ber Vervollkommnung des Fabris Ein eigenthumliches fpan. Product liefert die fehr nutliche Binfenart, **L**ats. Esparto, aus der man an 40 verschiedene Artitel mebt und flicht. Es fehlt überhaupt an teinem Zweige bes Runftfleiges gang; aber die menigsten reichen bin für ben Bebarf. Leinwand muß aus Deutschland und Frankreich, Papier aus Frank reich und Genua, Stahlwaaren, Lauwert und sogenannte kurze Waaren mussen vom Auslande eingeführt werben. 3m 3. 1799 betrugen fammtliche Runfterzengs

miffe El's aus bem Oflangenreiche an Werth über 324 Mill. Realen, bie aus ben Abierreiche über 372 Mill., bie aus bem Mineralreiche über 344 und bie aus mehven vermischt über 113 Mill. R.; ber ganze Werth bellef fich auf 1156 Mill. R. ober 289 Mill. Franken. Die erften Erzengniffe bes Landbaues, ber Biebzucht und bes Bergbaues wurden auf 3515 Mill. R. (beinahe 879 Mill. Franken) gefcatt. Im Laufe biefes Jahrhunderts tann man annehmen, baf jene Summen betrachtlich gefliegen find; boch fehlt es an genapen amtlichen Uberfichten, wie ber "Censo de la riqueza territorial y industrial de España en el año de 1799" (Mabr. 1803), ber Censo de la poblacion unb bie "Balanza del comercio de Espafia" (Mabr. 1803, Kol.) gewefen find. Der handel geht einer ganglichen Beränderung entgegen, da die Colonien aröstentbells für das Mutterland verloven find. Die Seeftabte S.'s find wichtige Kattoreiplate für bas Ausland, reich, aber bem innern Sanbel ber Ration nicht forberlich, nur für bie Regierung als Gelbquellen wichtig. Cabig erlangte 1829 mit großen Opfern bas Recht eines Freihafens, aber auch biefes Recht wurde burch Ferdinand's angwohnifche Bolitie befchrantt und mit bem Sept. 1832 aufgehoben. In bem europ. Sandel war S. bisher ebenfo unthatig wie Portugal. Besonders wurden Sabrifwaaren, Getreibe und gefalzene Kifche in Menge eingeführt, die theils mit eignen roben Landesproducten, worunter bie Wollausfuhr über eine Mill. Piafter betrug, theils mit amerit. Erzeugniffen, besonders mit Gold und Silber, bezahlt wurden. Aus felnen amerik. Colonien 20g S. ehemals jahrlich fur 35 Mill. Piafter an Gold und Silber, und für 20 Mill. an Cochenille, Cacao, Banille, Bucker, Aaback, roben Sauten . Baum : und Bicognewolle, Chinarinbe , Farbeholgern , Specacuanha, Saffaparille u. f. w. Der Sandel mit ben Colonien war allen auswärtigen Rationen verboten, aber in S. (vor ber Revolution, mit Ausnahme Biscavas) frei: gegeben. Jest bemachtigten fich Amerifaner, Englander und Sollander beffelben. Erft im Mary 1823 offneten Die Cortes allen befreundeten Staaten die fpan. überfeeischen Safen. In China burfen bie Spanier Sandel treiben zu Ranton und Macao; ausschließend ift ihnen ber Safen Amop (chines. Hanum) in ber Proving Ro : Rien offen. Der Einfluß frember Raufleute, befonders Englander, auf ben innern Sanbel S.'s ift zwar fehr befchrantt worden ; allein noch immer find bie Affecuranzaelellichaften zu Coruña, Cabiz unb Barcelona und die San-Carlos-Bank in Mabrid zum Theil von Fremben abhängig. Doch waren bie Actien ber Rationalbank von San-Carlos, beren Rominalwerth 2000 Realen ift, sowie bie ber phis lippinischen Sandelscompagnien, und die Effecten ber unter bem Ramen ber Cinco gramios mayores befannten handelsgesellschaft fehr gefallen; benn alle biefe Anstalten haben große Summen von der Regierung zu fodern, die ihnen nicht einmal die Zinsen bezahlen kann. Der Landhandel in S. selbst lag bisher bei ber bridenben Bolleinrichtung und bei bem Mangel an Berbinbungewegen banieber. Doch treibt Mabrid, im Mittelpunkte ber wenigen aber vortrefflich angelegten Kunftstra-Ben, einen ziemlich lebhaften Dandel. Auch bat bie Compagnie ber kon. Doften feit 1829 auf mehren Straffen einen regelmäßigen Nahrpostenlauf angelegt. - Rach ber "Balansa del comercio de España en el año de 1826" (Mabr. 1828) batte im 3. 1825 die Einfuhr ber Fremben einen Werth von 301,877,698 Realen und bie Ausfuhr 146,911,250 R., folglich war die Bilanz gegen S. 154,966,445 R. Im Sandel mit den Philippinen und Cuba betrug die Einfuhr dahin 75,469,370 R., die Ausfuhr von bort nach S. über 33 Mill., folglich bie Bilang für S. 42,492,000 R. Dagegen betrug im J. 1792 die Ginfuhr ber Fremden in S. 714,898,000 R., die Ausfuhr 397 Mill. R. und die Einfuhr aus ben Colonien 666,542,000 (barunter an Metallen für 357,600,000) R.; bie Ausfuhr aus S. nach Amerika aber 429,758,000 R., barunter an 223 Mill. R. an span. Erzeugniffen.

Die geistige Bildung ber Nation beruht auf bem phantaffereichen Rirchen-

glauben. Bas ber Spanier Religion nennt, besteht fast einzig im Rirchenbienft, im Ausuben guter Werte und in der Achtung fur Priefter und Monche. Als Schusbeiliger bes Ronigreichs wird ber Apostel Jatob verehrt; allein fein Anseben ift gefallen, nachbem Rart III. mit den Reichsständen 1760 bie unbeflectte Ems pfangniß der Jungfrau Maria beschworen und fie jur Patronin ber fpan. Monarthie ertlart bat. Die Anbetung der heiligen Jungfrau ift deber das Sochife: um biefen Dunkt bewegt fich die gange Gottesverehrung. Dies und eine große Babl Beilige für febes Alter, jeben Stand, jebes Gefchaft u. f. w. bilbet gleichfem eine Rette glanzender Rirchenfeste, welche bie Erbe unaufhorlich gen himmel zieht; baber bie Dacht ber Einbilbungsfraft über bas Gemuth bes Spaniers und feine praktische Gleichgültigkeit gegen blose Verftandeszwecke und gegen alles Sichische, mas nicht die Einbildungsfraft burch die Sinne berührt. Die Geiftlichliet, belonbere bie Inquifition, beberrichte vor ber Beit ber Jofe finos (f. b.), burch melde die sogenannte civilisation française in S. unter ben Mittelclaffen fich verbreitute, die Bolkberziehung und die Literatur; baburch hatte die span.=katholische Kirche ben Befit ber bochften Gewalt im Staate erlangt, obgleich fie ben Schein biefer Gewalt ting verhüllte. Das aufgetlartefte geiftliche Collegium in S. war bas Cavis tel S.= Riboro, bas aber beshalb auch bes Jansenismus beschulbigt und verfolgt wurde. Das Chict vom 2. Marg 1819 theilte bie verbotenen Bucher in zwei Claffen: a) Bucher, die auch Denjenigen verboten find, benen bas beilige Officium in diefer hinficht besondere Licensen zugestanden bat; b) bie in einem revolutions nairen Beifte geschrieben, beleibigend gegen bie Inquifition, die Beiftlichen, bie mabre Religion, den Konia und die monarchifche Gewalt find, ober die bas Sacrament ber Che und eifersuchtige Manner lacherlich machen. Die Ginfuhr von fpan. außerhalb ber Grenze gebruckten Buchern war bei vierjahriger Galeerenftrafe verboten. In Cuba endlich wurden noch 1815 feche Reger verbrannt. Dies Alles ift jest von einer hellern Unficht verbrangt worden, und felbst Don Carlos wurde, wenn er die Regierung erlangte, die alte finftere Glaubenspolicei nicht wieber berstellen tomen. Die Preffreiheit ift gegenwartig ber Nation versprochen, aber noch nicht gesetlich geordnet, und bie Beitungen - im 3. 1834 gab es in S. 98 polis tifche Blatter - bleiben ber Cenfur unterworfen. Sinfichtlich bes Unterrichtemes fens ift zu bemerten, bag von ben 24 Universitäten S.'s im 3. 1832 nur noch 13 bestanden. In den großern Stadten gab es Schulen von brei Graben: fur ben Elementarunterricht, für Die, welche fich offentlichen Amtern widmeten, und für die fpeciellen Studien. Reiche und vornehme Kamillen ließen ihre Sohne in Krantreich ober England erziehen. Dierburch erklart es fich, warum es in S. fo verfchies bene und feindlich entgegengesette Bilbungsflufen gibt: Kreibenterel und blinber Glaube; Auftlarung und Unwissenheit; europ. Ansichten und Nationalvorurtheile. Diefe Berfchiebenheit der Bilbung trennt insbesondere Die Stabte von dem platten Lande, wie jum Theil die Frauen von den Mannern, die See = und Sandels: ftabte von ben Provinzen bes Innern und, wie überall, den Pobel von bem Dittelstande. Alle aber stimmen in dem hartnådigen Trope überein, mit welchem Jeder an seiner Meinung festhalt. Eine offentliche Meinung kann in ber Nation selbst nicht vorherrichen; ber Nationalcharafter besteht fast nur in einem bei Allen gleich vorurtheilsvollen nationalftolg; baber ber haß gegen die Fremden und bas Fremde.

Es fehlt bem Spanier im Allgemeinen jene Freiheit des hohern menschlichen Daseins, durch welche allein das gesellige Leben der wahren Cultur empfänglich wird. Mit Einem Bort: Berstand und Vernunft, welche die physischen und die geistigen Kräfte verbinden und in freier Thatigkeit veredeln sollen, waren bisher durch Sesses, Denkart und Sitte in S. so gedunden und gehemmt, daß wol einzelne Funzen im Leben des Bolks aufsprühen, nie aber zu einem hellen Lichte oder zu einer wohlthätigen Flamme sich vereinigen konnten. Ein stolzes, auf dunkten Borstels lungen von der inwohnenden Kraft und auf der Erinnerung an ehemalige Größe

berubenbes Nationalgefieht erfeste, felbit in bem letten Rampfe um Gelbftunbig-Beit, nur unvollkommen ben Mangel eines politischen Nationalcharafters. Daß gegen Frankreich hatte mehr eingewirkt auf bie glorreichen Bestrebungen ber Nation in bem Kriege feit 1808, als ber Wunsch nach Freiheit und nach einem bef-Tern Buftanbe ber Dinge. Den wenigen bellbentenben Daunern, welche Bolt und Land aus feiner politischen Donmacht erwecken wollten, traten Borurtheil und Belbenichaft entaegen; ja fie felbit banbelten nicht ohne Leibenschaft. Einbilbungstraft und Schwarmerei führen den feurigen Spanier oft über fein Biel binaus; indes bat er Sinn für große Ibeen, und Willenstraft, um Sinderniffe gu überwinden. Die auten Gigenschaften bes Bolls aber gleichen roben Demantkiefeln. Im Allgemeinen ift ber Spanier magig, ftanbhaft, verschwiegen und großmuthig, babei mabrheiteliebend und eifrig bevot. Der fpan. Ernft ift jedoch mehr bei ben Dans nern in den vornehmen Standen mahrzunehmen als bei ben Frauen und überhaupt im gemeinen Bolle. Dieses zeigt Lebendigkeit, frobliche Bewegung, Bis und forglose Behaglichkeit. Der gemeine Spanier ift genügsam und babei so gleichgultig gegen außere Buter, bag man ibn fur einen prattifchen Weisen aus ber Schule bes Diogenes halten mußte, wenn er weniger höflich = gutmuthig ware. Doch leuchtet bei jedem Anlasse sein Stolz bervar auf Stamm, Geburt, Rang und Glaube; das bei ift er argwohnisch, empfindlich und febr rachgierig. Jener Stols fcheibet aber auch die einzelnen Bolkerschaften. Der nordl. Spanier, vor allen der Biscaper und Afturier, seben vornehm berab auf den fubl., ber, brauner von Gesichtsfarbe und kleiner gebaut, die Spuren maurischer Abkunft nicht verleugnen kann. Borzüglich begrundet bort die alte chriftliche Abkunft einen Bolksabel, ber in den Pros vingen, wo Mauren und Juben gum Chriftenthume übertreten mußten, nicht gilt. Der Spanier ift, wie der Sublander überhaupt, finnlich : froh, boch meniger Benußmenich als ber Franzose, und weniger larmend, beweglich ober geschwätig als ber Portugiese und Neapolitaner. Musit, Gesang und Tang sind Nationalvergnugungen. Bene beiben find einfach, oft eintonig, aber voll tiefer Empfindung; biefer ift uppig-fchmarmerisch. Auf bem Theater ift, ber Bolero beliebt; im Freien und in ber Kamille ift es ber Kanbango (f. b.), auch bie Sequibilla, die vier Paare nach ber Cither tangen, und mo ber Spielende gur Musit funf Berfe fingt. Rorperliche Spiele wie bie Barra (bas Werfen einer eisernen Stange nach einem Biele) und Ballon, find allgemein üblich. Das berühmtefte Bolksfeft, bas Stiergefecht, wurde 1805 unterfagt, von Ferbinand VII. aber wieder erlaubt. Die ganze Lebensweise bes Bolts ift ber Merven : und Mustelstarte febr vortheilhaft. Die Spanier find meist von mittler Große; fie haben einen wohlgebauten, feften Rorper, größtentheils fprechende Befichtbauge, feurige, ernftblidende Augen, weiße Bahne und fcwarzes Saar. Das vornehmere mannliche Geschlecht ift beiweitem nicht so physisch = kraftig wie das Bolt und die Frauen überhaupt. Die Spanie rinnen zeichnen sich burch schönen Wuchs und eble, stolze Haltung aus. Ihre Gesichtefarbe ist weder weiß, noch zart, aber gesund. Sie wissen sich vortheilhaft zu fleiben, und bewegen fich furchtlos leicht, nicht ohne Burbe. Dabei find fie unbefangen, hochst natürlich, und in der heitersten Laune oft von ausgelassenem Wis, besonders unter dem Bolke. Überhaupt ist die Spanierin geistreich und tief empfim bend, fart, fest und treu; aber ohne Unterricht, vom Bufall erzogen, fast unwissend. Ihr Muth und ihre Baterlandsliebe bat icon ofter ben zogernden Mann mit forts geriffen und zum Handeln begeistert. Das hausliche Leben ist für die Frauen jest weniger freng als sonft, und für die Manner weniger fteif. Das Maurisch : Orientalische ber Sitten verschwindet immer mehr. Die Rleibung ift beim Bolte noch immer national; im hauslichen Cirkel ber Bornehmen frangofisch, im Gangen reich und prunkvoll. Geht der Spanier aus, so hullt er sich in einen langen Mantel (Capa), gewöhnlich von brauner, bei Reichern auch von weißer Zarbe. Unter der Capa trägt ber Burger ein offenes Camifol (Chupa) von Seibe, Sammt ober Tuch, und eine

Unterwefte (Mimilia); ferner einen breiten, bunten Leibgurtel von Seibe, Rara aes nannt, turge Beintleiber, weißseibene Strumpfe und Schube mit Banbichleifen ober Schnallen; auch Überftrumpfe von gewichstem Leber ober Tuch. Das Saar ftedt gewöhnlich unter einem Rege, Rebecilla, bas mit bunten Schleifen gefchmict ift; über baffelbe fegen die Manner ben Sut. Die allgemeine Farbe ber Rleiber ber niebern Stande ift braun ober fcwarz. In ben Stadten erfcheinen die Frauen nie ohne Schleier (Mantilla), bie fie fcon um fich fchlagen, und ohne fcmarge taffetenen Überrock (Basquina); babei lieben fie viel kleinen Dut und Schmuck in Sagren, an Obren, Armen, Fingern und um ben Bals. Die religible Dentart bes Spaniers außert sich vorzüglich in Werten ber Barmherzigkeit. Rivgend wird wol der Ungluckliche mit fo frommer Achtung behandelt und unterflütt als in S. Aber biefes himmlifch sfinnliche Leben, beffen Beimat bie vielen Pruntfefte ber Rirche find, gieht ichon an fich bas Boll vom Anbau bes irbifchen Bobens ab. Die Tranbeit bes Spaniers ift nicht ftumpfe Schwache, fonbern Folge feiner Genugfamteit, feiner Freude am Rirchenbienfte und feiner Gleichgultigfeit gegen alles blos Rugliche, beffen Bedürfniß er oft nicht einmal hat; baju tommt die Leichtigkeit, mit welcher wenig Arbeit ben Bebarf erzeugt, Die Fruchtbarteit bes Bobens, ber Genuß bes Beins, welcher unter bem beitern, fubl. himmel, bei ber reinen, ftartenben Luft, Sorgen nicht aufkommen lagt, und vor Allem bie Schwierigkeit bes freien Erwerbes. Ein alter Bug bes fpan. Charafters : Sas und Granfamteit. ift jest burch ben Burgertrieg aufs Reue jum Borfchein getommen. Die Revolution, welche uber gang . bereinzubrechen brobt, wird nicht, wie in Kranfreich, bas fociale Leben in G. neu geftalten, wohl aber eine abministrative Trennung ber verschiebenen Provinzen, einen Foberativstaat zur Folge haben konnen. Bal. außer ben altern Werten von Bourgoing und Fifcher, Townfend, Laborde, Rebfues und ben Diccionario geografico - historico de España, por la Real Academia de la historia" (Mabr. 1802, 4.), Don Ifibor be Untillon's grundliches "Handbuch ber Geographie von Spanien und Portugal vom 3. 1808" (beutsch von Rebfues, Beim. 1815); Don Sebaft. Miffano's "Diccionario geografico e stadistico de España y Portugal" (Bb. 1-8, Madr. 1826 fg., 4., bas aber nicht mit geboriger Sorgfalt bearbeitet ift; ferner bes Marquis be Ballefantoro "Riémentos de economia política con aplicacion particular a España" (2. Xuff., Madr. 1829, 4.); dann Borp be St. = Bincent's "Gemalbe ber iberifchen Salba inset" (beutsch, heibelb. 1827), Aler. de Laborde's "Voyage pittoresque et historique en Espagne" (4 Bbe., Par. 1807—15, Fol.) und desselben Berkasses "Itinéraire descriptif de l'Espagne" (neueste Aufl., 6 Bbe., Par. 1827 fg.). Treffliche See= und Ruftentarten find in bem ju Mabrib vom Ronig Rart III. errichteten hybrographischen Depot erschienen.

Spanische Befestigungsart, auch die alte ital. genannt, hatte die ersten Bollwerke oder Bastione, zuerst von dem ital. Mathematiker Tartalea bei der Besessigung von Verona angebracht. Diese Bastione waren klein und eng und hatten ansangs die Form eines Lindenblattes, die sich jedoch bald in eine geradlinige verwandelte. Die Eurtinen waren lang mit einem kleinen Ravelin vor ihrer Mitte, um das hindurchgehende Thor zu beden. Außer dem bedeckten Wege sanden sich keine Außenwerke bei diesem Spstem, nachdem alle alte Festungen in Italien und den Niederlanden von den Spaniern, d. h. den in Diensten des Konigs von Spanien, Kaiser Karl V, und nachher Philipp II. stehenden ital. Baumeistern angelegt waren. Auch in Deutschland sinden sich nach demselben gedaute Festungen, die auch schon zurückgezogene Flanken, jedoch mit oben offenen Sesschützständen, haben. Die gewöldten Stände wurden erst später hinzugesügt, als die Bomben mehr in Gebrauch kamen. Bald trat die ältere franz. Besessigungsweise mit mancherlei Außenwerken, und gleichzeitig mit dieser die aus blesen Edwällen bestehende niederland. an die Stelle der spanischen.

Spanifche Aliege (Meloë vesicatorius ober Lytta vesicatoria Fabrioii) ift ber Rame eines Raferinfettes, welches in bem mittlern und fubl. Europa, in Spanien, Italien, Frantreich und felbft im fubl. Deutschland in Menae anaetroffen wird und in ber Beilkunde, als innerliches und außerliches Beilmittel, vielfache Anwendung findet. Diefe Insetten find langlich rund, 1/2 bis 1 Boll lang. haben eine glanzend grune, bei Einigen auch eine ins Blauliche fpielende Karbe, ganze hornartige Flugelbeden, unter benen bie braunen hautigen Flugel liegen, fcmarge Fuße und zwei schwarze geglieberte fabenformige Kuhlhorner. Sie verbreiten einen ftarten, eigenthumlich unangenehmen, etelhaft füßlichen, einlaermas fen betaubenben Geruch, und baben einen anfangs fcwach bargigen, nachber fcharf brennenden, beinabe freffenden Gefchmad. Chemals wurden fie vorzäglich in Spanien eingesammelt, mober auch ihr jest noch beibehaltener Rame stammt; gegenwärtig geschieht bies in vielen anbern Lanbem, mabrent beißer und trockener Sommer auch in Deutschland. In ben Monaten Mai, Jun. und Jul. findet man fie haufenweise auf ben Blattern bes fpan. Dollumbers, bes Ligufters und befonders ber gemeinen Efche. Bor Sonnenaufgang nun, wenn fie noch burch bie Ruble und Keuchtigkeit ber Nacht erffarrt find ober bei regnigem Wetter schuttelt man, nachbem man fich zuvor Geficht und Sanbe verwahrt hat, bie Baume und fånat fie in ben barunter ausgebreiteten Tuchern auf. Dann werben fie einem lei= nenen Sachen ober in einem Siebe burch Effig ober Schwefelbampf getobtet und entweber an der Somme ober in einer warmen Stube getrocknet. Durch das Trocknen verlieren fie viel von ihrem Gewichte, sodaß alsbann ungefahr 50 auf ein Quentchen, 6400 auf ein Pfund gehen. Bum medicinischen Gebrauche, bei weldem die kleineren vorzuziehen find, werben fie grober ober feiner gepulvert, mit Pflaftermaffe zusammengeknetet, mit Weingeist zur Tinctur zubereitet. Sie enthalten ein scharfes Princip, bas von Smelin sogenante Rantharibin, welches auferlich auf die Haut angewendet als blasenziehendes, innerlich als harntreibendes Mittel benutt wirb. 216 inneres Mittel erfobern bie fpan. Fliegen große Vorsicht, da zu große Gaben berfelben die gefährlichsten Zufälle veranlaffen konnen. Zuweis len bebienen fich entnervte Buftlinge ober unvermogende Greife ihrer, um ben erloschenen Geschlechtstrieb wieder rege zu machen, muffen aber bafür oft mit bem Leben bufen. Indef leisten sie zuweilen bei manchen Rervenaffectionen, namentlich folden, wo die Lebenstrafte in Folge von Labmung zu erloschen broben, gute Dienste, auch gehören sie zu ben gegen bie Hunbswuth am meisten angepriesenen Mitteln, find aber in der Regel nicht wirksamer als die Mehrzahl der andern in dies fer Beziehung empfohlenen. Desto mehr richten sie gegen Wassersucht aus. An-Berlich benust man fie in Pflafterform als blasenziehendes Mittel ober als Pulver jum Ginftreuen in Bunben und Gefdmure, um eine tunftliche Citerting su erhalten.

Spanischer Pfeffer werben bie Früchte ber einjahrigen Belgbeere (Capsicum annuum), die aus Amerika stammt und zu der Familie der Solasneen (f. d.) gehort, genannt, weil sie in Spanien und andern warmen Landern hausg wie der Psesser als Gewürz benust werden. Diese Früchte sind glanzendrrothe, lange, an der Spihe etwas gebogene, trockensteischige Beeren mit vielen Samen. Sie werden shrer bedeutenden Schärfe halber bei uns für schällich, ja sogar für eigentlich giftig gehalten; doch bedient man sich ihrer häusig, um den Essig schaffer zu machen und eingelegte oder saure Gurten und Bohnen das

durch zu würzen.

Spanische Reiter, auch friesische Reiter (cheval de Frise) genannt, in ber Rriegekunft ein hinberniß, welches man, besonders bei Bersichanzungen, einem vorrückenden Feinde entgegenlegt, und wovon die Ruffen sonft oft guten Gebrauch gegen die turt. Reiterei gemacht haben, bestehen aus viersober sechsedigen 10—12 F. langen Balten, bie von einem Ende zum andern und

in aben Michtungen mit ftarten, etwa zwei Fuß langen, bilgernen Spigen ober Stachein, auch Febern genannt, versehen find. Werden mehre span. Reiter nebenseinandergestellt, so muffen fie miteinander durch eiserne Haten ober Ketten verbunden werden, damit sie der Feind nicht einzeln ausheben und sich Offmungen machen könne. Beim Festungstriege gieht man ihnen die Palissaben vor.

Spanischer Saft, f. Saffolz.

Spanifche Sprace, Literatur und Runft. Belde Sprace im alten Iberien geberricht, liegt über ben Kreis unserer Forichumen binans: baf fie jeboch außerft hart und rob gewefen, bezeugen Anbeutungen bes Cicero in feinem Berte "De divinatione" und bes in Spanien felbft geborenen Dichters Martial. Als bie Romer ihre herrichaft über S. ausbehnten, führten fie, nebft ibren Sitten und Gefeten, auch ihre Sprache bafelbft ein, und bie lat. Sprache blieb felbit bie herrichenbe, als bie Gothen in bas occibent. Raiferreich einbrangen. Doch mußte fich biefelbe vielfachen fremben Ginmifchungen und Umwandlungen unterwerfen, wie fich am beften aus bem Ifibor, einem gleichzeitigen Schrifts fteller, erfeben laft. Spater, als bie Araber in G. fich ausbreiteten und Jahrs hunderte lang ihren Ginflug geltend machten, vermifchte fich auch noch bas Mente fice mit der halb lat. halb goth. Sprache, welche man das romano-rustica nannte; ja ber Ginflug ber Araber verbrangte in manden Lambfirfiben G.'s bas frühere Ibiom vollig, und viele Eingeborene, Mozarabes genannt, verftanben ihre deiftlichen Gebete nur in ber Sprache Mohammeb's herzufagen, fobaf um ihretwillen auch die beilige Schrift in das Arabische übersest werben mußte. Im Laufe ber Beit bilbeten auf ber pyrendifden Salbinfel verfchiebene Dialette fich aus, fo in Catalonien bas Limoufinische (la lengua limosina), welches mit bem Provenzalischen verwandt und gang bie alte Sprache von De ift; so ferner ber galicische castilische Dialect, welcher bis nach Portugal hinab fich verbreitete. Die catalos nische Sprache blubte in ber Beit ber Troubabours und, nachbem fie in bas Ros nigreich Aragon fich verbreitet, fo lange, als überhaupt es provenzalliche Poefie in Spanien gab. Sie warb jedoch gang von ihrer Nachbarin, ber caftilifden, verbrangt, als Aragon mit Caftilien unter einem Scepter fich vereinigte. In bem Bergen von S., aus ben Provingen Afturien und Leon, welche bem neuen Scepter hulbigen mußten, eigentlich hervorgegangen, bilbete fich im Rampfe gegen bie Mauren ein herrliches Ronigreich, bas Konigreich ber beiben Caftilien. Entfernter von ber Rufte, bie, wie auf ben Charafter, fo auch auf bie Sprache bes Bolls immer einen verweichlichenben, verfeinernben, aber baburch auch fowadenden Einfluß hat, und unberührt von bem oft ju empfindfamen Geifte frang. romantifcher (provenzalischer) Dichtfunft, ber nur bis Aragon fich verbreitet hatte, war Caftilien mit feinen Gebirgen von einem helbenmuthigen Bolle be wohnt, in welchem der fubl. erhabene Charafter des Spaniers fich eigenthimmlich entfatten tonnte. Dier entftanb bie caffilifche Sprache und Poeffe. Sie murbe Hof= und Gelehrtensprache, indeß alle übrigen Mundarten zu blogen Boltsspras den herabsanten. Unter ihr haben wir die eigentliche span. Sprache, wie fie gegenwärtig gerebet und geschrieben wird, zu verstehen. Es bilbete sich biefelbe tros bem feindseligen Entgegenwirten ber lat. Sprache, trot bem baf Gregor VII. bie Landessprachen in S. formlich untersagte, schon frubzeitig aus, fobag bereits Ferdinand der Beilige thren Gebrauch zugleich mit dem Lateinischen verstattete und beffen Gobn Alfons X. in bem Ebicte von 1260 bie Anwendung bes Lateis nischen sogar verbot und burch eigne wie burch bie Schriften Anderer zu ihrer Berbreitung und Berherrlichung beitrug. Bon biefer Beit an hörte bas Spanifche auf, ein blofer Dialett gu fein, und nahm feine Stelle unter ben Sprachen ein. Als die altesten Denemaler der span. Sprache haben in der Poefie der "Cib", ein Gebicht bes 12. Jahrh., und in Profa bas auf Beranftaltung Ferbinand's bes Beiligen aberfette Gefet ber Gothen (Lex Vinignthoum), befinnt emter ben

Ramen "Fuero - jusgo" (forum judicum), sich erhalten. Bon ben Gefeisen ging die Profa auf die Literatur, vorzüglich Romane und Chroniten, über, wies mol ber Stol berfelben noch hart und schwerfallig war. Rach Alfons X. blieb bie Sprache lange Zeit hindurch im Stillstande, wenn sie nicht gar Ruckschritte machte, ba fie erft im 15. Jahrh. burch bie Chronitenschreiber 2. be Apala, und noch mehr Kernando bei Pulgar, ben Berfaffer ber "Claros varones de Castilla" (berühmten Manner Caftiliens) geforbert und erhoben wurde. In demfelben Sabo bundert suchte Ant. de Nebrija (Nebrissensis) ihre Regeln bereits in einer Grammatif, "Arte de grammatica castellana", festgustellen, sowie er bas erfte fpanlat. und lat. = fpan. Worterbuch (1492, Fol.) verfaßte. Die weitere Ausbilbung ber fpan. Sprache, worauf auch bie überfetjungen der alten Claffiter forbernt einwirkten, foließt fich an bie Fortschritte ber Literatur an, indem fie in dem goldes nen Beitalter ber lettern gleichfalls am meiften vervolltommnet wurbe. Bon Quis be Songora an batirt fich jeboch eine neue Epoche in ber fpan. Sprache, inbem biefer ber Stifter bes 3miefpalts murbe, welcher zwei feinbfelige und gegeneinanber erbitterte Parteien fouf. Die eine biefer Parteien hielt an ber eblen Ginfachbeit ber vaterlanbifden claffifchen Dichter und Schriftfteller feft, wahrend bie andere Partei, bie bes Gongora, beren Unbanger Cultos (Berfeinerte) genannt wurden', ber Sprache gewaltsame Renerungen aufdrangen und in ber neuen Bilbung und Deus tung ber Worter fowol wie in bem Diebrauche ber Inversionen jedes gebuhrenbe Dag überschreiten wollte. Es bietet fich hier ein Seitenftud zu bem Streite zwis ichen ben franz. Claffitern und Romantifern, nur bag bort bie Sprache felbft minber ftinbselig bavon berührt murbe, wie es in S. ber Kall mar. 3mar marb anfangs Bongora und feine Schule bohnend verlacht, als aber gulest felbst Diejeni= gen, welche ben Gulteranismus am meiften mit ihrer Satire gegeißelt, wie ein Quevedo, ein Jaurequi, und endlich fein erbittertfter Biberfacher, Lope be Begg, auf beffen Seite traten : ba warb fein Ginflug und feine Dacht immer wirkfamer und bleibender. Der ichlechte Gefchmad verbreitete fich von ber Doefie auf die Drofa. amb ging von diefer endlich auf alle Zweige ber Literatur über. Über die Lehren und Grunbfate bes Culteranismus vergl. Gracian's, feines berebteften Bertheibigers und Bortampfers, Wert "Agudeza y arte de ingenio" (Scharfe und Kunft bes Berftandes). Auf biefe Beife blieb bie ichone Sprache S.'s lange burch bemmenbe Teffeln beschränkt und verunziert, bis fie endlich in ben letten Regierungsjahren Philipp V. und besonders unter ber auch fur die Wiffenschaften segensreichen Regierung Rarl III. mit ber Biebergeburt ber fpan. Literatur ebenfalls Reinigung und Wieberherstellung erfuhr. Die Berbienste ber von Philipp V. 1714 gestifteten Atabemie um bie Lanbesiprache erftredten fich mehr auf hiftorifche Forfchung, als auf Korberung im philosophischen und afthetischen Sinne; ja es wirtte biefelbe burch Berbreitung des franz. Geschmacks wol gar nachtheilig ein. Dagegen verbankt man biefer Atabemie eine in vielfachen Ausgaben erschienene Sprachlehre, sowie ein, gleichfalls mehrmals aufgelegtes, Worterbuch. Außerbem lieferten Sprachlehren: Ant. Borbagar be Artagu (1730), und J. Saez be Tegeba (1731); Worterbucher bearbeiteten de la Bollesta (1587); Seb. de Cobarruvias Drozco; G. de Ferreras y Pando und Mig. de Manuel (1786 fg.); sowie M. de Larramendi ein Worterbuch bes Caftilifchen, Bastifchen und Lateinifchen (1745), Efteve p Belvitges eines bergleichen bes Catalonischen, Caftilischen und Lateinis fcen (1803 fg.) verfaßte. Bum Unterricht für Deutsche ift bie fpan. Grammatit von F. G. Barth (Erf. 1778), 3. be Wagener (mehrmals), 3. F. Sanbvos (Berl. 1804), J. G. Reil (Gotha 1817), C. F. Franceson (Berl. 1822), 3. B. Fromm (Dreed. und Lpg. 1826) u. A. bearbeitet worben. Was ben Charafter ber fpan. Sprache betrifft, fo lagt fich berfelbe burch comantifden Ernft und Alefe bezeichnen. Ibealität, Reichthum und überfließen ber Phantafie, jene Borsiege, welche ber Suben überall vor bem Rorben voraus bat, biefe Eigenschaften

int die span. Sprache mehr als irgend eine der romanischen, da wol keine so eigensthumlich ausgebildet worden ist wie sie. Daneben trägt sie den Stempel der Wärde und Feinheit. Zu ihren Eigenthumlichkeiten gehört ferner auch der Reichthum an Sprüchwörtern und sprüchwörtlichen Redensarten, worin jedoch die ital, mit ihr wetteisert. Ihre Berbreitung hat durch ihre Fortpstanzung nach den südamerikan, von den Spaniern eroberten Ländern einen bedeutenden Umsang gewonnen; doch dürsen wir nicht unerwähnt lassen, daß sich in S. selbst eine selbständige, von der span. gänzlich verschiedene Sprache erhalten hat, die von den Spaniern el vascasate, von den Basken selbst escara genannte Sprache nämlich, welche in den drei baskischen Provinzen Alava, Guipuzcoa und Biscapa gesprochen wird und von den Bewohnern dieses kandstriches ebenso rein und unvermischt erhalten worden ist, wie sie ihre Nationalstrien und Einrichtungen bewahrt haben. Bgl. Alberete "Del origen y principio del romance" und Mayan's "De las origenes de la lengua espasiola".

Wenden wir une von ber Sprache zu ber Literatur ber Spanier, fo enthullt uns die Geschichte berselben nur Gine glanzende Seite, namlich die afthetische Lites ratur. Benn bie Spanier von anderer Seite bagegen nur einen febr geringen Beis trag zur Körderung bes europ, wissenschaftlichen Lebens geliefert baben, so ist ber Grund bavon wenigstene nicht in bem Mangel an großartigen Borbilbern zu fuchen. welche grade ihnen am nachsten lagen. Gewiß laffen die Berbindungen, in welden fie mit ben Romern und Arabern, biefen Lehrern Europas, fanden, eine bohere missenschaftliche Entwickelung vorausseten, als wir bei ihnen antreffen. Geben wir in die Zeiten gurud, wo die Romer, nach hispaniens Unterjochung, nebft ihren Militaircolonien auch ihre Religion, ihre Sitten und Gebrauche, ihre Sprache und Wiffenschaft in biefes Land einführten, fo feben wir burch jene innige Berschmelzung ber Sieger mit ben Besiegten lettere endlich zu einer solchen Sohe em= porgehoben, baß fie die empfangene Bilbung erftern felbft wieder vergelten tonns ten. Wit burfen in diefer Beziehung nur an die Dichter Seneca und Lucan, Martial und Silius Stalicus erinnern, ober an einen Quintilian und Columella, einen Florus, Pomponius Mela u. A., welche, ebenfo wie die Raifer Trajan, habrian und Marc Aurel, in Spanien geboren wurden. Auf folche Weise eng mit ben Romern verkettet, theilten fie mit biefen in ber Folge auch bas Loos bes Gulturverfalles und ber geiftigen und politischen Berwilberung. Dit bem Ginbruch ber Barbaren und der Zerstorung und Bermuftung, welche Bandalen, Sueven und Alanen über Spanien brachten, fant biefes ichone Land in physischer und geistiger Beglebung von bem errungenen Sobepuntte in ben tiefften Abgrund binab. Erft unter ben Bestgothen, beren milbe und weise herrschaft ein Glud für Spanien war, begans nen fich wieder einzelne Lichtstrahlen einer auftauchenden Bildung zu zeigen, wie die goth. Gesetgebung und die Schriften des Isidorus beweisen, welcher lettere une ter Beiftand feines Brubers Leander und feiner Schwefter Florentine fogar einige Erziehungsanstalten begründete. Mit der feit bem 8. Jahrh. erfolgenden Unterjochung Spaniens burch die Araber wurde baffelbe abermals durch fremden Einfluß zu bem Schauplage eines thatigen wiffenschaftlichen Lebens erhoben, beffen Früchte bem gangen Europa zu beilbringenbem Bortheil gereichten; bies gilt befonders von der Veriode der Omajiben, 760—1029, unter welchen Kunfte und Biffenschaften in Spanien zur bochften Blute gebieben und die gelehrten Unterrichts anffalten der Araber in Cordova, Toledo, Granada, Sevilla, Balencia und an vielen andern Orten weltberühmt und auch von driftlichen Abendlandern baufig besucht waren. Wenn der Einfluß der Araber sichtbar mehr auf die Poefie der Spanier bervortritt, fo wirkte er allerbings auch, wenngleich weniger fortbauernb, auf die Biffenfchaften ein, wovon die glangenbe Epoche Ferbinand's bes Seiligen von Castilien, noch mehr aber seines gelehrten, für arab. Sprache und Wiffenschaften Conv. Ber. Achte Aufl. X.

begeisterten Sohnes, Atfons X., das augenscheinlichste Zeugniß ablegen. Richtsbestoweniger suchten aber diese Fürsten auch die vaterlandische Sprache und Sefesgebung zu befordern, sodaß auf ihre Zeiten und Bestrebungen der Ursprung der
span, Nationalliteratur zurückzusubren ift.

Benn wir die Entwidelung diefer lettern in ben folgenden Abtheilungen ber willenfchaftlichen und afthetischen Literatur meiter verfolgen, fo bemerten wir nur, baf bie glangenbfte Periode literarifcher Bilbung mit ben Beiten ber bochften Racht Spaniens jufammenfallt, indem mabrend der zweiten Salfte des 16. und ber erften des 17. Jahrh. Die reichsten Schabe berfelben zu Tage geforbert murben. Die Unterrichtes und Bilbungsanftalten, von Geiftlichen und Monchen geleitet, was ren in einem Lande wie Spanien naturlich ftets bem größten geiftigen Druck unterworfen. Erfchien boch felbst noch im J. 1823, nach Aufhebung ber wohlthatigen Berordnungen ber Cortes, ein neuer Studienplan, nach welchem die Univerfitaten einer oberften Junta unterworfen wurden. Das Latein mußte aus ber Bulgata, bem Brevier und ber "Epitome sacrae historiae" gelehrt werben, bie Summa bes Thomas ab Aguino ftand als erftes theologisches Lehrbuch an ber Spite, neuere Philosophie burfte gar nicht getrieben werben, und auch die Juriften mußten die Balfte ibres Cursus bem Studium einer Schrift "De vera religione" widmen. Universitaten bestehen sechzehn, barunter brei von ber erften Claffe (majores): Salamanca, eine ber altesten in Spanien, die bereits vor Alfons bestand und von biefem erweitert und mit großer Freigebigfeit bebacht murbe, Ballabolib und Alcala, lettere 1499 vom Cardinal Eimenes gestiftet; und breizehn von ber gwelten Claffe (menores), ale: Balencia, gestiftet 1209, Cervera 1717, Saragossa 1474, Granada 1531, Sevilla 1504, Oviedo 1580, San Zago, Duesca 1354, Majorca, Dribuela 1552, Offuna 1548, Dfiate und Tolebo. Diese Bochschulen wurden 1827 von ungefahr 10.000 Studirenden besucht, von benen gegen 3000 Philosophie und Physit, über 1450 Theologie, ungefähr 3000 Justa, gegen 500 das kanonische Recht und 900 Medicin studirten, während aber 5300 bie übrigen Collegien und Seminarien befuchen. Rachstbem gibt es 24 Beheftuble ber ichonen Runfte, 47 ber mathematifchen und phofischen Wiffens fchaften, und 39 Provinzialatabemien. In ben hauptstädten bestehen auch von ben Universitaten unabhangige Atabemien für Ratur- und Bolterrecht, Theologie. vaterlanbifche Gefchichte, Raturgefchichte, Botanit, Chemie, Mineralogie, Des bicin, Anatomie, Chirurgie, Geburtshulfe, Beichnen, Malerei, Bilbhaueret, Baukunft, Rupferftecherei u. f. w. Außerbem gabite man 736 bobere, fur bie Dumaniora bestimmte Schulen. Die Primairschulen sind in vier Classen getheilt; gur erften gehoren die Schulen von Mabrid und ben hauptflabten ber Provingen; gur gweiten bie in ben Borftabten von' Mabrib; jur britten bie Schulen ber Stabte, welche zwischen 1500 - 3000; zur vierten biejenigen, welche unter 1500 Einw. haben. Fur die Sohne der Abeligen gibt es Civil: und Militairfemi: marten in Dabrid, Segovia, Bergara, Barcelona u. f. m.; Lebranftaften fur Das Schiffswefen in Ferrol, Cabig und Carthagena. Gelehrte Atabemien und Se'ellichaften find in Mabrib 13, barunter bie tonigl. Atademie, eine Atademie ber Biffenschaften, eine ber Geschichte, eine Gesellschaft ber Mebicin, Raturkunde, Dekonomie u. f. w.; in Aubela eine Gefellschaft für bas allgemeine Beste; ferner deonomische Gesellschaften in Bittoria, Sevilla, Balencia u. f. w., eine besonders gemeinnütige auf Teneriffa. In Cabis findet fich eine Sternwarte, und in dem gande und Seehofpital bafelbft ein dirurgifches Collegium mit einem botanischen Garten, wo 80 Studenten auf Roften der Regierung unterrichtet werden. Unter den Bibliotheken find ausgezeichnet: in Madrid die königl, mit 2000 Handfchriften, bie bes Collegiums vom h. Miberus, bie bes Bergoge von Debina-Sie donia und mehrer Rlofter; ferner die von Philipp II. gegründete Bibliothet im Es turial, reich besonders an arab. Handschriften; die Dombibliothek in Toledo; die

ber Universitäten von Alcala, Salamanca u. f. m., fowie die Bibliotheten mehrer Rlofter bes Landes. Auch verdient das tonigl. Museum und Untifencabinet ju Mabrid, die Gemalbegalerie zu S. Albefonso und Buen Retiro ber Erwähnung. Un guten Buchbruckereien hat Spanien teinen Mangel, boch mar der Buchhandel wegen ber Censur stets febr eingeschränkt, Die bas Ginführen auch ausländischer Schriften febr erschwerte. Daß bei diesem Censurdruck auch die Journalliteratur teine gebeihlichen Fruchte bervoebringen tonnte, ift febr begreiflich; ein mertwurbiges Decret hob noch im 3. 1824 außer ben beiben in Mabrib erscheinenben Beis tungen, "Gazeta" und "Diario", und ber "Gazeta de Bayona", sowie ben mit tonigl. Genehmigung in ben Provinzen beraustommenben Zeitschriften für hanbel, Aderbau, Kunst und Wissenschaften, alle Zeitungen und Journale auf. Mit bem Lobe Kerbinand VII. und ber Wiebereinführung ber Cortes ift biefer furchtbare Bwang, welchem bie Journalistif, sowie die Literatur überhaupt, unterlag, inbeffen befeitigt worden, und bie Journale, welche ben verschiebenen Parteien zum Organe ihrer Meinungeverfundigung bienen, führen in ber gegenwar tiaen Staatstrife Spaniens eine besto tubnere, oft zugellofe Sprache.

Unter ben wiffenschaftlichen Journalen, welche feit ber Mitte bes 18. Jahrh. in Spanien erschienen, find bie ausgezeichnetsten: bas von Fr. be la Puerta u. A. berausgegebene "Diario de los litteratos de España" (Mabr. 1737—43); das "Diario curioso" (Madr. 1758-85; 1786 fg.); bas "Memorial litterario o biblioteca periodica de ciencias y artes", melches au Mabrid von 1784 an, mit einigen Unterbrechungen, bis 1807 erschien; "Espirita de los mejores diarios de Kuropa (1795); "Miscelánea instructiva y cariosa etc." (Alcala unb Mabr. 1796 fa.); bas von A. Ballabares p Sotomapor in ben 3. 1788 fg. berausgege= bene "Semanario erudito"; "Correo litt. de Murcia" (1792 fg.); "Semanario erudito etc. de Salamanca" (1795) und "Variedades de ciencia, litteratura y artes" (Madr. 1804 fg.). Das "Semanario patriotico" (Cadiz 1808-11) und die "Aurora mallorquina" (Mallorca 1812—13) gehören zu den bessern libera= len Journalen ber bezeichneten Epoche, wie es bie Mitarbeiter Quintana, Antib lon, Blanco Bhite, Tapia, Gallardo u. A. erwarten laffen; ihnen ftand bas Dr. gan ber bamaligen Servilen, ber "Procurador del Rei" gegenüber; ebenfo betampfte nach der Reaction von 1814 der feit 1815 in London begonnene "Espanol constitucional" die wuthenden Anfalle ber in Spanien erfcheinenden fervilen Journale, einer "Atalaya de la Mancha" und andere. Aus ber Epoche von 1820-23 find ber "Zurriago" und Miffanos "Cartas del probrecito holgazan" ju bemerten; fowie in ber Beriode ber von biefer Beit an abermale folgenden Reaction, die von den fpan. Fluchtlingen in England und Frantreich berausgeges benen Journale: "Ocios de Españoles refugiados en Londres", "Miscelánea escogida americana" (Dar. 1826); bie "Miscelánea hispano-americana", von Anton. Bello und 3. bel Rio (Lond. 1824-28), und Mom's "Correo literario y politico de Londres", einen reichen Schat von geistreichen und finnigen Beitragen enthalten.

Bon altern literarhistorischen Werten bemerken wir: Mohebano's "Historia literaria de Kspalla" (12 Bbe., Madr., 1776—91) und "Ensayo historico-apologetico de la litteratura espaliola", von Lampillas. In Deutschland haben wir, außer Bouterwet, noch immer teine Geschichte der span. Literatur. Eine tressiliche Übersehung mit reichen Zusähen und Ergänzungen von Bouterwet liesers ten die Spanker Jose Gomez de la Cortina und Nic. Higuelde de Molinedo (Madr. 1829). Schäpbare Beiträge gab ganz neuerlich in Frankreich Paul Biardot in dem Wert: "Studien zur Geschichte der Staatseinrichtungen, der Literatur, des Theaters und der bildenden Kunste in Spanien" (deutsch von Theod. Hell, Lyj. 1836). Bon prosulsschen und poetischen Sammlungen sind eine reiche Menge von

, .F .

handen, wir nennen darans: die "Colleccion de poessas castellanas anteriores al siglo XV, von Sanchez (4 Bde., Madr. 1779—90); den "Parnaso español", von Lopez de Sedeño (9 Bde., Madr. 1768—78); des geistreichen Capmany "Teatro historico-critico de la elocuencia castellana" (5 Bde., Madr. 1786—94); "Colleccion de diversos poetas españoles", von Don Namon Fernandez (20 Bde., Madr. 1789—1819); ferner aus der neuern Zeit: "Biblioteca selecta de literatura española etc.", von Padlo Mendibil y Silvela (4 Bde., Bordeaur 1819); Marchena's "Lecciones de filosofia moral y elocuencia" (Bordeaur 1820); Quintana's "Poessas selectas castellanas, desde el tiempo de Juan de Mena" (4 Bde., Madr. 1817); "Floresta de rimas antiguas castellanas etc.", von Böhl de Faber (Hamb. 1821—25), van welchem Lettern auch eine werthvolle Sammlung seltener Dramen in dem "Teatro español anterior á Lope de Vega" (Hamb. 1832) herausgegeden wurde; wodei wir jugleich der unter dem Titel "Comedias esdogidas de los autores españoles" (30 Bde., Madr. 1826—30) eschienen dramacifican Sammlung gedenten.

Belde Ausbeute in ber miffenfchaftlichen Literatur ju erwarten fei, ift in ber vorangebenben Ginleitung angebeutet. In ber Philologie-tritt bie Armuth S.'s im Bergleich mit ben übrigen civilifirten Landern Europas bei bem erften Überblicke hetvor. Denn wenn auch bald nach bem Beitalter Alfone bes Beis fen einige rom. Claffifer in die Landessprache überfest murben, fo mar ber geiftige Broang boch ju groß, als daß ber humanismus bier eine freie und wirtfame Entwidelung hatte entfalten tonnen. 3m 16. Jahrh. begann allerbinge bas Beifpiel anderer Lander endlich auch auf S. einzuwirten und bie humanistischen Biffenfchaften fanden auch hier einige fleißige Bearbetter. Als folche zeichneten fich aus ber ichon genannte Anton Debriffenfis, geft. 1522, besonders thatig fur bie bebr. Sprache; ber madere Beftreiter ber Scholaftit, J. E. Bives aus Balencia, geft. 1540, ber unter Anderm auch ein beachtenswerthes encyllopabifches Bert : "Do disciplinis libri XX" lieferte; Ronnius Pincianus, eigentlich Gern. Ruffeg, Lebrer ber griech. Sprache in Salamanca, geft. 1552, ferner ber treffliche Archaolog P. Ciacconius, eigentlich Chacon aus Tolebo, geft. 1581, und ber Grams matifer Eman. Mvarez aus Mabeira, geft. 1582, vor Allen aber ber gelehrte und geistreiche Bischof von Tarragona, Ant. Agostino aus Saragossa, ber lange Beit in Rom lebte und 1586 ftarb. Rachft biefem bearbeitete &j. Sanches ober Sanctius, Lehrer in Salamanca, geft. 1600, vorzüglich die lat. Sprache, sowie ber Jefuit be la Cerba, geft. 1643, 3. 2. Songalez be Salas, geft. 1644, und E. Ramirez del Prado, geft. 1658, als Berausgeber rom. Claffiter auftraten. Segen bas Ende bes 18. Jahrh. erwedten ber gelehrte Philolog Fr. Perez Baper, bie Staatsmanner Campomanes, Agara u. A. burch ihr Beifpiel eine regere Borliebe fur bas Studium ber alten Literatur, und es waren auf bem Telbe ber Numismatit und oriental. Sprachen thatig: Cafiri (f. b.), Bufeme, Belasquez. Rober. De Caftro, Pigi, Banqueri, Lamota, Caries, Bacas Merino, Romanillas, Puigbland u. A. Als mabrhaft grundlichen Orientaliften bemabrte fich befonders ber bekannte Jof. Ant. Conde, geft. 1820, mabrend die griech, und - rom. Sprache sowie bie Archaologie von Mapans, einem unermublichen Forfcher, Eftala, Gopa, B. Canga Arguelles, bem Infanten Don Gabriel, Balbuena, C. Abril, Drtig u. A. bearbeitet murbe.

Wie es unter der Aufficht der Inquisitionsgerichte um die Abeologie besichaffen sein konnte, läst sich leicht einsehn; schlug doch diese heilige Inquisition den Frater Luis de Leon, Prosessor der Abeologie zu Salamanca, der sich in der Volge auch als Nationaldichter auszeichnete, blos deshalb funf Jahre lang in Banden, weil er das hohe Lied überset hatte. Männer von europ. Ause kennt die wissenschaftliche Literatur S. nur in frühern Zeiten, wo die wohlthätigen Strahslen der classischen, spater der arab. Bildung noch nicht erloschen waren, wo die von

ber Inquisition ausgehende Kinkerniß sich noch nicht ausgebreitet hatte. zeigt fich besonders auch in der Theologie. Unter ben Theologen glanzte schon im 7. Jahrh. ber Bifchof von Sevilla, Ifiborus hispaliensis (f. b.), beffen grammatifche und hiftorifche wie feine philosophischen und theologischen Schriften Lange in großem Ansehen ftanden, von welchen lettern namentlich die Lebentbefcreibungen 46 tirchlicher Schriftsteller und feine Sammlung firchlicher Gefebe und Berordnungen werthvoll find. 3m 12. Jahrh. traten Petrus Alfonfi, ein befehrter Rube aus Suesca, im 13. ber Dominifaner Raym. Martini als berebte Bertheibiger ber Babrheiten bes Chriftenthums auf. 3m 15. Jahrh. that Tich der Cardinal Joannes de Turre cremata ober von Torquemada als fruchtbarer Schriftsteller in Bibelerklarung, Polemit und Erbauungeschriften bervor. Dit bem bierauf in Birtfamteit tretenben Inquisitionsgericht waren allem wahrhaft wiffenschaftlichen Leben in ber Theologie unüberwindliche Schranten gefett. 3mar ericbien auf ben Betrieb bes berühmten Carbinal Eimenes (f. b.), geft. 1517, die erste Polyglotte; zwar ward mittels Unterstützung des Königs Philipp auch die antwerpner Polyglotte unter Leitung eines Spaniers, bes Benebictiners Arias Montanus, geft. 1527, ju Stande gebracht; aber alle freie und wirkfung Forfoung auf bem Gebiete ber Theologie mar gelahmt, und bie fpan. Geiftlichfeit im Allgemeinen verfant in gebantenlofen Stumpffinn und rohe Berwilberung. An Theologischen Schriftstellern und flarten und zahlreichen Kolipbanden, worin fie ihre fogenannte Gelehrsamteit niebergelegt haben, ift allerbings tein Dangel; aber alle biefe, mehrantheils lat. gefdriebenen Berte enthielten nichts als unfruchtbare fco-Laftifche Streitigkeiten über bie Empfangniß ber beiligen Jungfrau, bie Wirkfam-Leit ber Gnade und andere abuliche Materien. Bergebens fuchen wir unter ber Unzahl von Prieftern und Mönchen, welche ihre Stimme von der Kanzel herab. vernehmen ließen, nur einen ausgezeichneten Redner, beffen Predigten wurdig gewefen maren, als Mufter in diefer Gattung ber Beredtfamteit ober jur Erbauung ber driftlichen Rachwelt überliefert ju werben, und es tann foldes weber von ben Somilien bes Bifchofs von Mondonedo und Sofpredigers Rarl V., Antonio Guevara, noch von den "Sermones" des Monches Luis von Granada, welche letteren überhaupt teine Predigten zu nennen find, behauptet werben. Daffelbe ift ber Fall mit den ascetischen Schriften, welche S. zu allen Zeiten wahrhaft über: flutet haben; auch in ihnen findet man, wie in jenen, diefelbe Unfruchtbarteit und tobte Geistesleere, wovon als wenige Ausnahmen nur der fromm begeisterte Karmelitermond San Juan be la Cruz, geft. 1591, und bie heilige Therefe mit bem Beinamen be Jefus genannt werden muffen. Lettere, geb. 1515, geft. 1582, welche eine mertwurdige Erscheinung auf bem Bebiet ber fpan. Literatur bilbet, wibmete ihr ganges Leben ber Berbefferung bes Karmeliterorbens und zeigte fich baneben als thatige Schriftftellerin, indem fie außer einer Befchreibung ihres eigenen Lebens mehre Werke moralischen und mystisch : religiosen Inhalts: "El camino de la perfencion" (ber Beg jur Bolltommenheit), "Los conceptos de amor de Deos" u. f. w. verfaßt, aber auch viele einzelne theologische Abhandlungen über Bibelftellen in brieflicher Form, welche nach ihrem Tobe gesammelt und unter bem Litel "Cartas" berausgegeben murben, bintetlaffen bat. Allerdings bog= matisirt auch sie nur allzuhäusig, boch spricht sie bagegen oft wieber mit les bendiger Gefühlswarme und hinreißender Begeisterung fich aus. Als feltene Beis spiele eines freisinnigen Strebens find zu erwähnen Frib. Furius, gest. 1592, welcher die Bibel dem Bolte burch übersetzungen maginglich gemacht wiffen wollte, und der humanistisch gebildete Dominikaner Melch. Canus in Salamanca, geft. 1560, der die Dogmatit auf geistreiche Beise behandelte. Ubrigens begann in neuerer Beit auch unter ben fpan. Beiftlichen ein regeter Ginn fur Biffenschaft fich zu offenbaren, und man achtet als verdiente Theologen einen Scio, Torres Amat, welcher als Berfaffer ber "Historia ecclesiastica" (13 Bbe., Mabr. 1806)

und als Überseher ber Bibel (Mabr. 1823—25) bekannt ift, Gonzalez Carbajal, Cabrera, Billanueva, Palafor und Andere; als Ranzelredner einen Bocanegra, Climent, Lavora, Sanchez Sobrino, Bertran, Ballbigna und Santander.

In ber Philosophie burfen wir unter ben obwaltenben Berbaltniffen nur ein leeres Relb erwarten, und wir tonnten blefe Wiffenschaft bier ganglich übergeben, waren nicht wenigstens einige rubmliche Beftrebungen anzubeuten. Mus den fruheften Beiten ift auch bier wieder ber gelehrte Bfiborus Sifvalienfis au ermahnen, beffen Lehrbuch über bie Dialettit lange Beit großes Ansehen behauptete. Gleichfalls um ble Diglettit machte fich in spatern Beiten ber als eifriger Diffionar bekannte Rapmundus Lullus (f. b.), geft. 1315, verbient, fowie berfelbe burch feine Abficht, die Philosophie ju reformiren, großes Auffehen erregte. Uberhaupt erhielt fich bie Aristotelische Scholaftit in S. viel langer als in allen übrigen Lanbern, weil jebe Reuerung von bem bespotischen Drud, welchen Papflthum und Rierus hier ausübten, sogleich bei ihrem Erscheinen niedergeschlagen wurde. Darum maren auch bie Bestrebungen einiger hellen und aufgeklarten Ropfe, wie eines Bives, Sepulveba und Ber. Dforio, geft. 1580, ebenfo erfolgtos, wie die Borfchlage, welche ber scharffinnige Cifterrienser Joh, Caramuel, geft. 1682. gur Berbefferung ber scholaftifchen Dethobe machte; hochftens tam bier und ba ber liberale Empirismus, burch einige Jefuiten verbreitet, in Umlauf, fowie gegen bas Enbe bes 18. Jahrh. Die Meinungen ber frang. Encottopabiften unter ben boberen Stanben und einem fleinen Theile bes Klerus Eingang fanden.

Die Rechtswiffenschaften wurden von den Spaniern teineswegs vernachlaffigt; nur ergibt fich auch bier wieber eine fehr geringe Bergweigung mit bem übrigen civilifirten Europa. Bon unschätbarem Berthe als Rechtsbaffs für alle folgende Beiten mar, nebft bem icon ermabnten Fuero-jungo, mogu ber ausgezeich= nete Rechtsgelehrte Billabiego im 17. Jahrh. einen Commentar lieferte, Die Sammlung und Anordnung aller politischen und burgerlichen Gefete in S., welche, unter bem Titel "Siete partidas" befannt, ber gelehrte Alfons X. von Caffillen veranstaltete. Eine zweite Gefetfammlung, "de Toro" genannt, warb von den Cortes von Tolebo 1502 fanctionirt; eine britte Sammlung ber von ben verschiebenen Cortes gegebenen Befege; welche noch jest bas allgemeine Recht S.'s ausmacht, bilbet die "Novissima recopilacion". Im Berlaufe ber Beiten wirtte ber humanismus auch bier gunftig auf die Rechtsgelehrfamfeit ein, und bas rom. Recht fand zahlreiche Bearbeiter, von welchen vorzäglich Jos. Finestres, geb. 1684, gest. 1777, burch seine "Kxercitationes avademicae" (Cervara 1745) und "Praelectiones Cervarienses", und Greg. von Mayans, gest. 1777, burch bie "Disputationes juris" und andere Schriften zu hobem Ausehen fich erhoben. Desgleichen fanden bas Rirchenrecht und andere Zweige ber Jurisprubeng an Ant. Agostino einen wackeren Bearbeiter. Seit ben Beiten ber Biebergeburt ber fpan. Literatur nennt beren Geschichte, außer Fineftres und Mapans, die Ramen eines Campomanes, Marquis del Caffete, Colon, Mateo p Sang, Marq. de la Corona, Florida Blanca, Salas, Larzidabal, Perez p Lopez, Elizondo, Afo p Manuel u. A. Bon neuern Schriften in dieser Wissenschaft führen wir an: die das Handelsrecht betreffende "Curia filipica" (Mabr. 1825) von Bevia y Bolafios; bas "Diccionario juicial" (Madr. 1827); "Sebre las leyes de Toro" (Madr. 1827) von Llamas y Molino; "Sobre las leyes criminales" (Mabr. 1828) von Larbigabal p Uribe; "Kinsayo critico sobre la legislacion de Navarra" (Madr. 1828), von Zagnatar; des E. de Tapla "Febrero novisimo, ó liberia de los jueces, abogados etc." (Balencia 1829—30), foreie beffen "Jurisprudencia mercantil" (Balencia 1829); ferner Cobarrubias' "Sobre recursos de fuerza etc." (Mabr. 1829), endlich Gregorio's "Las siete partidas etc." (Mabr. 1829-30).

In ben medicinischen Wiffenschaften, worin einft bie arab. Arzte in S. fo Großes geleistet, bewies fich beren Ginfluß ohne alle Wirksamkeit auf bie

fratere Belt. Die medicinische Praxis verblieb bis in bas 14. Jahrh. ber niebem. Seistlichkeit und die meisten Sellungen hingen von religiösem Wunderglauben ab. Gin größeres Bertrauen, als diese geiftlichen Arzte, wußten fich die Juden und Sas razenen zu verschaffen, gegen welche selbst papfiliche Berbote und die heftigsten Drohungen von Seiten ber Geiftlichen wenig ausrichten tonnten. Erft febr fpat außerten bie in Italien und Frankreich aufblübenben medicinischen Schulen auch auf S. einen beilfamen Ginfluß, wiewol die fpan. Literaturgeschichte nicht einen Arat von weitverbreitetem Rufe aufzuweisen bat. Unter den verbienten Debicinern G.'s feit ber zweiten Salfte bes 18. Jahrh. werben angeführt: Piquer, Bives, Luguriaga, Bonello y Lacaba, hernandes, Ortig und Miguel Lopes; unter bei nen ber neueften Beit: Hurtabo be Menboja, Bibal, Biguera, Martinez, Cas ballero, Arejula, Fernandez, Gomes Miebes, Paftor u. A. Auch bie Naturs wiffen fcaften find feit jener Beit nicht vernachläffigt worben. Gie wurden gepflegt von Cafal, Molina, 3. A. Cavanilles, geft. 1804, ber auch im Austande ale Botaniter geschätt ift und dem man nebft einer trefflichen Befchreibung feines Baterlandes Baleneia, eine span. Flora, wie dem Botaniker h. Ruiz eine Flora von Peru verbantt; ferner Mutis, Cuer, Lagasca, Banga Ruig p Davon, Robris gues, Rojas Glemente, Agara u. A. Dathematit unb Kriegsmiffen= fcaften, über welchen letteren Zweig die fpan. Lehrbucher bis in die erfte Balfte bes 17. Jahrh. überall in großem Unfehen ftanden, find feit ber wiederauflebenben Regfamkeit span. Literatur ebenfalls von Neuem angebaut worden, so von Tosca, Bails, Sazola, Espinofa, Ciscar, Chair, Mendoza, Rosell, Duran, Ulloa Robriguez, Morla, Churruca - Datoli, Munarriz, Magarebo, Galiano, Escaño, Ballejo u. A., von welchem Lettern ein "Tratado elementar de matematicas" (4 Bbe., Dabr. 1821) erfchien; ein treffliches Wert über Rautif lieferte Jorge Juan in seinem "Examen maritimo theórico-practico" (Madr. 1761). Desgleichen ward die Staatswirthichaft, wogu von Dega, Criales, Diorio, Perez de Herrera und Moncada Borarbeiten geliefert worden, im 18. Jahrh. auch in S. ale Wiffenschaft, namentlich von Mata, Campomanes, einem der einflugreichsten Staatsmanner unter ber Regierung Rari III., und Jove Llanos begrundet, benen fich Gandara y Salazar, Danvila, Afo, Muñoz, Untunez y Acevedo, Anzano, Cabarrus, Larraga, Sifternas, Normante, Gregorio, Sempere u. A. anreihen. Bon,ihnen hat Jove Blanos, als Staatsmann wie als Dichter und hiftorifcher Schriftsteller ausgezeichnet, mehre fehr ichabenswerthe Arbeiten herausgegeben und namentlich über Gegenstande ber Berwaltung und Gefetgebung ges fcrieben. Bon feinen Schriften find als die bedeutenoften anzuführen: "Discurso sobre las diversiones publicas" (Matr. 1812), "Elogia de D. Ventura Rodriguez" und "Elogio de D. Carlos III." (Mabr. 1790); "Informe sobre la lei agraria" (Madr. 1795); sowie seine "Memoria a mis compatriotas en que se rebaten las calumnias divulgadas contra la junta centra" (Corunna 1811; neue Aufl. 1832) von allen span. Krititern in jeder hinficht als classisch betrachtet wirb. Richt minberen Ruhm erlangten bie Schriften von Cabarrus, ber, obgleich von Geburt ein Franzose, wegen seiner "Cartas sobre los obstaculos etc., que se eponen á la felicidad publica" (Mabr. 1820) und sein "Elogio de Carlos III. (Madr. 1789), fich classifiche Publicität erwarb. Aus der neuesten Beit gehören hierher Canga Arguelles' "Diccionario de hacienda" (Lond. 1829); Babillo's "Sobre monedas y fomento de la industria nacional" (Par. 1828); Esteban Pastor's "Catecismo de agricultura", sowie bessen "Sobre el ganado merino" u. f. w. Der Geographie und Landertunde haben die Ents bedungsreifen ber Spanier unenbliche Bereicherungen gewährt. Auch ift ihre Literatur nicht arm an geographischen Beschreibungen; namentlich zeigte fich feit ber Mitte des 18. Jahrh. unter ihnen eine große Thatigkeit für Bearbeitung der Geographie; dies beweisen die umfangreichen Werte, welche hamals erschienen,

wie ber "Viagero universal" (43 Bbe., Mabr. 1797—1801) und ble "Historia general de los viages" (23 Bbe., Nadr. 1794). Als geographische Schriftzsteller seit dieser Zeit sind zu nennen: Tosisio und Lopez Ulloa, Jorge Juan, Ancillon u. A. Zur Kenntniß S.'s dürste das Wert des Clavigo y Biera, "Viage de Espasia" noch immer unentbehrlich sein, während aus der neutern Zeit Eruz y Bahamonde's Wert "Viage de Espasia, Francia e Italia" der besondern Erwähnung verdient. Unter den übrigen geographischen Werten der neuesten Zeit sind zu nennen: Missiano's "Diccionario geografico de Espasia" (Madr. 1826—28); Verdes Paez's "Descripcion de Espasia" und Torrentes" "Geografia Iniversal, sisica, politica é historica" (Nadr. 1827—28). Zur Kunde der ehemaligen Colonien ist das wichtige Wert Ethuyat's, "Memoria sodre el insujo de la minersa en la agricultura, industria, poblacion y civilisacion de Nueva Espasia en diserentes epocas" (Wadr. 1825) nicht zu übersehen.

Das Feld ber Sefchichte bietet vor allen übrigen Wiffenschaften in ber fpan. Literatur einen strahlenden Glanzpunkt bar. Die frühern Werte bestehen in einer Reihe geschichtlicher, in lat. Sprache geschriebener Chroniten, welche Ifiborus Dispalienfis mit einer Geschichte ber Gothen, und die Bischofe von Tolebo, Ilbephonfus, geft. 667, und Julianus, Letterer mit einer Gefchichte bes Bamba, eröffnen. Als Erganger und Fortfeber ihrer Berte und als Biograph bes Ifidorus trat Lucas, gulest Bifchof von Tup, geft. 1250, auf, mabrend ber Beitgenoffe beffelben, Rod. Ximenes, Erzbischof von Tolebo und berühmter General, gleichfalls eine inhaltreiche Chronit jener Zeiten und eine Geschichte ber Araber verfaßte. Dit der auf Betrieb Alfons X. von Castilien verfaßten Chronik, einer allgemeinen Gefchichte C.'s bis 1252, beginnen bie in fpan. Sprache gefdriebenen Geschichts: werte, von benen fich zuerft die feine Beit betreffende Beschichte des Ranglers von Castilien, Lopez be Avala, gest. 1407, auszeichnet. Weit über ihn erhob sich jeboch in Reinheit der Sprache sowol wie in Kunst der Darstellung der sogenannte fpan. Plutarch, S. bel Pulgar, ber ein Dufter für die folgenden Zeiten wurde. Um bie Mitte bes 16. Jahrh., aus beffen Anfange bie Hiftoriographen Karl V., Sanboval und P. Meria, ber Ermahnung verdienen, begann ber Ginfluf der altclaffifchen Literatur fich ju zeigen, wovon 3. G. Sepulveba, geft. 1574, hurtabo be Men= boza, geft. 1575, und Burita bas schlagenofte Beugniß geben; namentlich verbindet Mendoja's "Historia de la guerra contra los Moriscos de Granada", spater ergangt vom Grafen Portalegre, geft. 1601, mit rednerifder Rraft antite Birbe, wenn auch nicht immer ein scharffinniges Urtheil barin fich kund gibt. Außer vie-Len andern einzelnen gefchichtlichen Abhandlungen, Lebenebeschreibungen u. f. w., von deren Verfaffern wir hier nur 3. de Siguenja, D. de Depes und M. de Roa nennen wollen, fing man jest auch an, die allgemeine Geschichte S.'s mit großem Eifer zu bearbeiten, in welcher Beziehung Fl. de Dcampo, geft. 1578, Ambr. de Morales, geft. 1590, ber tiefforschende Ger. Zurita, geft. 1580, Eftev. de Ga= ribay p Bamalloa, geft. 1599, u. A. aufzuführen find. Die erfte vollständige Arbeit dieser Art verfaßte jedoch erst der berühmte Jesuit Juan de Mariana (f. b.), geb. 1537, geft. 1623, beffen Gefchichtemert burch Elegang und Correctheit, wie durch Freimuthigfeit und intereffante Darftellung fich auszeichnet. Rach Mariana bearbeiteten die allgemeine span. Geschichte noch ber Geistliche Juan be Ferreras, ber Jenem in Dinficht ber Darftellung weit nachfiebt, in Bezug auf Benauigfeit ihn jeboch übertrifft, und ber wegen feiner "Historia critica" febr geschätzte Masbeu. Specielle Gegenstände ber Geschichte behandelten Bartol. Leon be Argenfola, geft. 1613, bem man nebft einer Fortfetung bes Burita eine intereffante "Geschichte ber Eroberung ber moluttischen Inseln" verbankt; ferner beffen Beitgenoffen C. Coloma, Marchefe bel Espinar, und Franc. De Moncaba, Graf von Diona, von welchen ber Erftere bie "Geschichte ber Rriege in ben Nieber-Sanden von 1588 - 99", wobei er felbft als General und Gefandter thatig mar,

ber Lettere ben "Bug ber Catalonier und Aragonier gegen Türten und Griechen" befdrieb. Gine Befdreibung und Eroberungsgefdichte Mestindiens lieferte, nebst mehren andern Werten, Ant. de Berrera (f. b.), geft. 1625; fowie der treffs Liche Geschichtschreiber A. be Solis (f. b.), gest. 1686, die Eroberung Mericos burch Cortez in vollendetem Styl auf klare und anschauliche Beise barftellte. In bem 18. Jahrh. gingen, wenn auch bas Relb ber Geschichte nicht unbearbeitet blieb, nur wenige Werte von Bedeutung hervor. Doch verfaßte Juan Bapt. M uff o z (f. b.), geft. 1799, ein anertannt gebiegenes Wert über bie Entbedung und Unterwerfung Ameritas. Aus bem 19. Jahrh, find anzuführen des Drientaliften Conte , Historia de la dominacion de los Arabes en España" (1820), univ das berühmte Wert des in der Berbannung lebenden Llorente, "Kritische Geschichte ber Inquifition", welches 1818 ju Paris erfchien. Außerbem find als Schriftstels ler auf blefem Gebiete zu nennen: Florez Roguera, Llaguna, Mondejar, Dan. be la huerta, Ulloa, Cerba y Rico, Martinez Falero, Ign. de Luzan, Montejo, Traggia, Mart. be la Rofa, Ravarrete, ber als Kritifer berühmte Capmany, Rove Manos, de Camino, hermofilla p Sandoval, Tornamira, Ascargota, Cornibe, ber gelehrte und burch claffifche Sprache ausgezeichnete Martinez Marina, Quintana, Arnao, Arguelles, Silvela, Mora, und der auch als Dichter ge-Schatte Billanueva, welcher in feiner "Vida literaria" (2 Bbe., Lond. 1825) eis nen wichtigen Beitrag zur Zeitgeschichte Spaniens lieferte. Bon ben Schriften der Genannten machen wir befonders auf Ascargota's "Historia de Espafia", welche bie drei letten Bande von Anquetil's "Universalgeschichte" (17 Bbe., Madr. 1801-7) bilbet, und auf Quintana's "Vida de Españoles celebres" aufmertfam.

Afthetische Literatur. a) Profa. Wenn fich mit ber Poefie ber wahre Schat ber fpan. Literatur zu entfalten beginnt, fo wird bies fcon bei ber Betrachtung ber in ungebundener Rede uns dargebotenen Gebilbe, ber profaisch : poetis schen Erzeugnisse augenfällig. Das von dem castil. Konige Alfons dem Weisen gegebene Belfpiel nachahmend, machte fich im 14. Jahrh, ber Infant Manuel, gest. 1362, ebenfalls als Dichter und Schriftsteller beruhmt und suchte in bem unter bem Titel "Graf Lucanor" befannten Buche moralisch = politische Belehrung gu verbreiten. 3m 15. Jahrh., wo es bereits gute Geschichtschreiber gab, trat Fr. Perez de Guzman als ausgezeichneter Profaist auf, wogegen im 16. Jahrh. Fr. Perez be Oliva, geft. 1533, in feinem Berte "Dialogo de la dignidad del hombre" ein in Rucficht auf Sprache wie auf Inhalt für die damalige Zeit hochst originelles Wert lieferte, welches an Fr. Cerv. be Salazar, geft. 1546, einen ge-Schickten Fortseber fand. Als Beitgenoffen berfelben find ber im geschmuckten Styl fich gefallende Nachahmer des Seneca, Pedro de Balles, und der einfachere Morales zu ermahnen; sowie der obengenannte Geschichtschreiber Meria, geft. 1552, ale Berfaffer ber "Silva de varia lecion", ber "Dialogos eruditos" und anderer profaifchen Schriften, und ber eble Bifchof Bartol. be Lascafes (f. b.), geft. 1566, welcher mit flammender Beredtfamteit für die gemishandelten Ameritaner auftrat, fich ihnen anreihen. Demfelben Jahrhundert gehoren ferner mehre religibse und moralische, in edlem Style geschriebene Abhandlungen an, welche aber, weil fie weltliche Lehren untermischt enthalten, hier ihre Stelle finden. Dies ift namentlich ber Fall mit den Schriften des Fray Luis de Leon und Fray Luis de Granada, denen man, fie oft verwechselnd, den bruderlichen Namen los dos Luises (bie beiben Ludwige) ertheilte, und von welchen ber Erftere burch feine "Exposicion del libro Job" und "La perfecta casada" (bie volltommene Sausmutter), ber Undere durch feinen "Guia de pecadores" (Führer für Sunder) Berühmts heit erlangte. Gine mertwurdige Erscheinung bes 16. Jahrh. ift ferner bes gebilbeten und aufgeklarten Gelbstdenkers Juan huarte (f. d.) Werk: "Examen de ingenios para las ciencias", sowie die Briefe des diplomatischen Martorers Ant. Perez: "Obras y relaciones" (Par. 1598) ber Beachtung werth find.

Reben ben ermabneten und abnitiden Schriften fant auch ber Roman for Spanien, bas man ihm als claffischen Boben zuweist, wißenden Eingang. Der erfte Moman, welcher in Spanien erschien, ift ber "Amadis de Galia", obgleich fein Berfaffer wie seine Entstehung ein noch unenthülltes Rathsel find. Im Berlaufe der Beit bildete fich der Mitterroman aus und blieb, da er in seiner überlade nen Pruntsprache und wunderlichen Abenteuerlichkeit der Nationalphantafie befondere aufagte, lange Beit vorherrichend, bie fich endlich bie machfende Bilbung und bie geiftreichen Kubrer berfelben bem eingeriffenen Unwesen entgegenstellten und bafür die dem wirklichen Nationalleben entnommenen Gemalbe, die Schelmen = ober Bettlerromane und fatirischen Sittenschilderungen einführten. Das neben ward auch die Boccaccio'sche Novelle, unter deren ersten Bearbeitern der thatige Buchhandler Juan Timoneba ("Patrianas", Alcala 1576) auszuzeichnen, mit großer Borliebe in Spanien aufgenommen. Die Reihe guter Romane eroffneten im 16. Sabth. Des schon ermabnten Mendoza "Vida de Lazarillo de Tormes", ein Bert voll tomifcher Laune und Satire, und bes Mateo Aleman (geft. nach 1600) "Guzman". Ja es wurden in ber mit vieler Poefie burchwebten "Geschichte ber Burgerfriege von Granaba" und in ber noch uppiger ausgeschmickten "Gefcichte ber Eroberung von Peru", beren erftere ben Gines Perez be Dita, lettere ben Anta Garcilaso de la Bega, geb. 1540 in Cuzco in Amerika, geft. 1620, jum Berfaffer hat, bereits Borbilber jum hiftorifchen Roman gegeben. Bor allen jedoch glangte ber "Don Quixote", jener weltbefannte fatirifche Roman bes berühmten Miguel be Cervantes Saavebra (f. b.). Rachstbem nennt das 17. Jahrh. als ausgezeichnete Schriftsteller in biesem Fache, wiewol keiner ben genialen Cervantes erreichte, bessen Freund 2. de Espinel, geft. 1634, der das "Leben und die Abenteuer des Stallmeisters Marcos de Obregon" befchrieb : den geistreichen Fr. be Quevedo p Billejas, geft. 1645, ber, neben feinen gabtrei= chen allegorifirenden Erzählungen, Traumen und Bifionen, in ber "Vida del gran Tacaño" einen classischen Bettler: und Schelmenroman bot; ben intereffanten Novellenschreiber F. Perez be Montalvan, geft. 1639; ben im "Diablo coxuelo" (hintenden Teufel) ein Deifterwert fchalthafter Laune liefernden E. Beleg be Guevara y Dueñas, geft. 1646, u. A.

Wenn von allen diesen Schriftstellern die Prosa immer welter ausgebilbet und verfeinert wurde, fo gilt bies besonders auch von den durch moralische und politische Abhandlungen in vollenbetem Styl ausgezeichneten Staatsmann Diego de Saavedra p Fapardo (f. b.), geft. 1648; boch machte fich baneben leiber bie Shule des Gongora immer breiter und ward namentlich durch den Jesuiten Baldafar Gracian, geft. 1652, eifrig geförbert und erhoben. Der Berfall der Literatur überhaupt, welcher jest bis gegen bie Mitte bes 18. Jahrh. eintrat, legt sich auch in hinsicht auf die Profa sichtbar zu Tage, ba bis zu jener Zeit nicht eine einzige erwähnenswerthe Erscheinung fich barbietet. Erst unter Rarl III. fing man an, Die alten vaterlandischen Mufter wieder nachzuahmen. Große Verbienffe um bie Prosa erwarb sich vor Allen der Benedictiner B. G. Feijoo y Montenegro, gest. 1764, burth fein "Teatro crítico ed universal", bie "Cartas eruditas y curiosas" und andere Schriften. Als satirischer Romanschriftsteller machte fich bet Jesuit Fr. de Isla, gest. 1781, berühmt, indem er, unter dem angenommenen Namen Fr. Lobon be Salagar, die Thorheiten bes fpan. Rlerus geißelte und eine Reform ber Rangelberedtfamteit zu bewirten ftrebte. Wenn auch fein Wert an außerordentlicher Beitschweifigkeit leidet, so gebührt ihm doch bas Lob der Glaff: citat in hinsicht auf Reinheit und Schonheit bes Style. Durch schone Sprache und Diction zeichneten fich feit ber Mitte bes 18. Jahrh. ferner aus: ber thatige Forscher über Amerika, Unt. be Ulloa, geft. 1795, ber bereits erwähnte Staats: mann Campomanes, E. J. Belasques, geft. 1772, 3of. be Blera p Clavijo, Jove Clanos, Quintana und A. Besonders ist bies auch von den Werten M. be

La Rosa's und Navarette's zu ruhmen, sowie seines classischen Stols wegen Dus igite's "Elogio de los Valencianos muertos en defensa de la patria" etner Erwihnung verbient. Gewonnen hat die Profa unftreitig viel auch burch die zahle reichen Überfebungen aus bem Englischen und Frangoffichen, welche feit bem Enbe bes 18. Sabrb. in Spanien erschienen. Unter ben vielen fpan. Romanen, bie feit jener Beit heraus tamen, führen wir an: "Los enamorados" (Mabr. 1798) und "Pasatiempos" (1800) von Erigneros; "El Don Quixote de la Cantabria" (1800) von Rybero y Lanes; "Los amores de Diana" (1806) von Caftro y Uflava; Cornelia Bororquia ó la victima de la inquisicion (1820); "Tareas de un selitario" (1829); "Irene y Clara ó la madre imperiosa" (Par. 1830); ben eine befo tige Sattre gegen ben rom. Sof, ben Berfall ber Rirche u. f. w. enthaltenben Woman "La Bruja o cuadro de la corte de Roma" (Por. 1830); "Enrique y Florentina 6 los terremotos de Oribuela" (Balencia 1830). Der historische Roman, rvelchen besonders J. J. Mora u. A. durch übersesungen des Scott. Cooper und Arving in Spanien einführten, ward von dem Spanier Arueba v Cosso merkwär-Diaer Weise querft in engl. Sprache bearbeitet, bem balb nachber bie fpan. Romane "Ramiro conde de Lucena" von Sumara (Mabr. 1828); "Los caballeros del Cisne" (Batencia 1830); "Kl conde de Candespina" (Mabr. 1832) und antere folgten. Endlich erwähnen wir hier noch die Selbstbiographie der Monja Alfarez Doña Catalina de Erauso (Var. 1829).

b) Poeffe. Dag die span. Poeffe aus der arab, ihren Ursprung entwommen. laft fich aus Form und Stoff ber fpan. Romange fowol, wie aus ihrem Bersbau, vor Allem aus bem ben Arabern entlehnten Reim mit großer Bahricheintichkeit folgern. Diefe Romange, welche nach bem herrschenben verschiebenartigen Beit= aeldmad mancherlei Beranderungen erfuhr und balb zur Moreste, balb zur scherzhaften und burlesten, balb sogar zur paftorellen Romanze sich gestaltete; ift von den erften Anfängen der Poefie bis auf den heutigen Tag von allen Dichtungsarten vorzugemeise die Lieblingeform ber Spanier geblieben. Doch haben fie nicht minder alle übrigen Formen, nach ihrer Befanntichaft mit ber ital. Doeffe nas mentlich die Terzinen, Ottaven, sowie überhaupt alle Gattungen ber Poefie vom Epos herab bis zum Sonett und Madrigal gepflegt und bebaut, daneben auch bie ihnen eigenthumliche Sattung ber geift = und lebenvollen Lieber, welche mit bem Namen Letristas bezeichnet werben. Rurg, wir betreten auf dem Gebiete der span. Poeffe einen hesperischen Zaubergarten, wo bem Geifte wie bem Gemuthe bie herrlichsten Bluten und Früchte, welche bie Phantafie hervorzulocken vermag, ge= boten werben. Das alteste poetische Runftwert in dieser Sprache erschien als ein glanzender Lichtpunkt zu einer Beit, wo bas übrige driftliche Europa in diefer Beziehung noch von Kinsterniß umhüllt war. Es ift biefes bas unter bem Ramen "Ei b" (f. b.) berühmte Gebicht, welches, wahrscheinlich aus vorhandenen Bolksliebern bervorgegangen, bie Thaten bes Boltshelben Rup Diaz, genannt Gib el Campeabor, verherrlichte und aus ber zweiten Salfte bes 12. Sahrh. ftammt. Unter ber Regierung Ferbinand's bes Beiligen, wo Sprache und Dichtfunft icon bebeutende Fortschritte gemacht hatten, traten die Dichterwerke des Ranonitus Gonzalez de Berceo, geft. 1268, und des Juan Lorenzo de Aftorga ins Leben, indem von Erfterm neun, jum Theil Treffliches enthaltende Gedichte aber heilige Gegenstände, &. B. bas Leben bes h. Dominicus von Silos und anderer Beiligen, bas Lob ber h. Jungfran u. f. w., von Letterm ein Gebicht über bie ritterlichen Irrfahrten Alexander's des Großen, in welchen neben den lächerlichsten Anadronismen, boch auch mahrhaft epifche Schonheiten zu ruhmen, auf unfere Beis ten gekommen find. Auch von des gelehrten Königs Alfons X. Poefien haben sich galicische Lieber und Bruchstucke größerer Gebichte im caftil. Dialekt erhalten, so= wie im folgenden Sahrh. der caftil. König Alfons XI., geft. 1850, und der schon genannte Pring Manuel ebenfalls nach bem Dichterlorber rangen und ber Nach-

welt Lieber und Romangen hinterlaffen haben, mahrend ber als Geschichtscher geruhmte Apala unter bem Titel "Rimado de Palacio" ein politifch fatirifches Gebicht verfaßte. Im 15. Jahrh., wo die Spanier bereits ital. Mufter tennen gelernt, ichwang fich ihre Poefie ichon auf einen glanzenben Gipfel empor. Ausgezeichnete Dichter biefer Epoche maren bie beiben Freunde und Beitgenoffen Don Enrique de Billena, gest. 1434, und Innigo Lop. de Mendoza, Marques von Santillang, geft. 1458, von welchen der Lestere, neben geiftlichen Liebern, eine Sammlung von hundert moralischen und politischen Sentenzen, jede in acht Eurgen Berfen, fowie, auf Befehl des Konigs Johann, eine Sammlung Bolkssprüchworter aufftellte, indef die Dichtungen des Erstern, worunter "Los trabajos de Hercules" (die Arbeiten bes Bercules) und andere, von dem Monche Lope de Barrientos, einem Diener des Inquifitionsgerichts, den Flammen übergeben wurden, nachbem sie Diesem von bem Ronig Johann jur Beurtheilung mitgetheilt worden waren. Den Genannten reiht fich Juan de Mena, geft. 1456, an, welcher in bem Gebichte "El Laberinto o las trecientas coplas" (Das Ladrinth ober die breihundert Strophen) ein allegorisches Gemalbe vom menfchlichen Leben entwarf. Außerbem geboren bem 15. Jahrh. an: ber neben feinen profaifthen Arbeiten auch burch geiftliche Lieber und Lebensregeln berühmte g. D. de Gugman , ber fruchtbare , in Romanzen und Liebern wie im Schafergebicht glanzende J. de la Enzina, welcher lange Zeit hindurch das literarische Scepter führte und auch als Berfaffer einer Dichtfunft befannt ift, und bie Lprifer R. bel Pabron, Garg. Sanchez de Babajog, Somez und Jorge Manrique, R. be Cota u. A. Im Anfange des 16. Jahrh. gewann der Ginfluß der ital. Dichter auf bie fpan. die Oberhand. Durch die politischen Greignisse nach Italien geführt, hatten bie Spanier mit ben berrlichen Dichtungen eines Dante, Betrarca und Boccaccio fich vertraut gemacht und suchten jest in Form und Stoff die liebgewonnemen Borbilber nachzuahmen. Dan nannte die Neuerer, unter benen Boscan und Garcilaso de la Bega vor Allen hervorragen, Petrartisten, doch fanden dies felben viele Bestreiter und Widersacher, an deren Spize Cristoval de Castillejo ftand. Die glanzende Dichterreihe biefes Zeitabschnittes eröffnet ber burch Italiener gebilbete Juan Boscan, geft. 1543, ber, nachbem er als Krieger gebient, fpater Lehrer bes Bergogs von Alba wurde. In feinen mufterhaften Gebichten affer Gattungen, ben Oben, Canzonen, Sonetten, Mabrigalen, wie den zwanglofen (poosias sueltas), findet man alle ital. Beremage nachgebilbet, mabrend sein Freund Garcilaso de la Vega (s. b.), welcher 1536 den Heldentod auf bem Bette ber Ehre ftarb und auf welchen Spanien als auf einen feiner erften Dichter noch heute folz ift, in seinen Eklogen und Elegien, Den und Spifteln bie alten Claffiter, in seinen Sonetten ebenfalls ben Detrarca zum Borbilbe nahm. Machft ihnen find als ausgezeichnete Lpriter anzuführen: ber Geiftliche Sutierre be Cetina, die beiben meist in span. Sprache bichtenden Portugiesen Fr. be Saa de Miranda, geft. 1558, und Montemapor (f. d.), geft. 1561, und Sasp. Gil Dolo (f. b.), geft. 15.72, welcher Montemapor's poetifche Schaferergablung meisterhaft fortsette. Darauf begegnen wir auch hier wieder dem als Profaift und Geschichtschreiber ausgezeichneten Diego be Mendoza, beffen Sorazische Spifteln wie die im ital. Geschmad gebichteten Lieber und vaterlandischen Letrillas gur Bergrößerung feines Ruhms beitrugen. Ferner find zu nennen: Bernando be Herera, gest. 1578, einer der glucklichsten Nachahmer des Petrarra und groß artiger Obenbichter; Hern. de Acuffa, gest. 1580, der schon erwähnte Luis de Leon, welcher als trefflicher Überfeger aus bem Lateinischen und Griechischen, noch mehr aber als Meister in ber Dbe glanzt; P. be Pabilla, gest. 1595, gleichfalls ein Geistlicher, ber sich in der Idolle und Romanze autzeichnete, und der Andas lufier E. Barahona be Soto, welcher wegen feiner Etlogen, Satiren und Lieber geschätt wird. Wenn alle biefe Dichter mehr ober weniger bem ital. Aunfigefcmad

bulbigen, fo trat bagegen ber als Secretair bes Raifers Maximilian im Unstanbe lebende Spanier C. be Caftillejo, geft. 1596, als beftiger Beftreiter biefer Richs tung und begeifterter Berehrer bes altcaftil. Stols auf und machte fich burch feine theilmeile febr gelungenen Satiren, mehr aber noch burch feine Romangen und erotischen Boltslieber berühmt. Als eine vereinzelt baftebende Erscheinung bietet fich bie "Araucana" bar, welche, wenn fie auch nicht ben Ramen eines Epos, wondit es ben Spaniern überhaupt nie recht gegludt ift, verbienen möchte, boch burch die intereffante und traftige Darftellungeweife und die poetifchen Schonbeis ten ber Sprache geeignet war, ihrem Berfaffer ben Rrang bes Dichterruhms gu erwerben; unter biefem Ramen ift namlich bas Gebicht befannt, in welchem Alongo de Ereilla y Buffiga, geft. 1595, ben Unterjochungetampf ber chilef. Proving Arauco in Sudamerita als mitwirtender Augenzeuge beschreibt. Den übergang von ben Dichtern bes 16. ju benen bes 17. Sabrh. bilbet ber gefeierte Cervantes, ber in feinem in Terginen gefchriebenen "Viage al Parnasso" wie in ben feinem Romanen eingewebten Canzonen und Sonetten und andern fein herrliches Dichtergenie bezeugt bat. Ale Beitgenoffen neben ihm glanzten bie in correcter und fchoner Sprache bichtenben aragon. Bruber Lupercio Leonardo be Argenfola, geft. 1613, und Bartolomé Leonardo de Argenfola, geft. 1631, Letterer befonders im Lehrgebicht und als Geschichtschreiber ausgezeichnet; Bern. be Balbuena, geft. 1627; ber ale Romanbichter gerühmte Espinel, welcher auch eine "Arte poetica espahola" lieferte, und ber in ber fpan. Literatur Epoche machenbe L. be Songora, geft. 1627. Benn bie spätern Berirrungen bes Lettern bereits oben besprochen wurden, fo verdienen hier bagegen feine frubern, in correcter Sprache gebichteten Bolkslieber und Romangen der Ermahnung, wie biefe auch ben Lyrifern 2. Mart. be la Plaza, gest: 1635, und A. G. Salas de Barbadillo, gest. ebenfalls 1635, gebührt. Bu einem bobern Rubme noch erhob fich ber nach Lope be Bega fruchts barfte Dichter ber fpan. Ration, Franc. be Quevebo y Billegas (f.b.), geft. 1645, beffen mechfelvolles und abenteuerliches Leben kaum begreifen lagt, wie er, ein mabres Universalgenie, als Schopfer so vieler, jum Theil trefflicher Dich. tungen auftreten tonnte. Rachft ihm geboren ferner biefem Sabrh. an: ber als lprifcher Dichter geschätte Furft Franc. De Borja p Esquillache, geft. 1658; Der im beschreibenden Styl und im Sonett ausgezeichnete Juan be Kauregui, geft. 1650, welcher auch als Uberfeter bes Lucan und bes "Aminto" von Taffo Berbienfte bat; ber als fpan. Unafreon bezeichnete Eftevan Dan. be Billegas, geft. 1669, und ber im Spigramm und Lehrgebicht geschickte Bern. Gr. be Rebollebo, gest. 1676. Auch burfen wir die merican. Nonne Juana Inez de la Cruz nicht unermahnt laffen, indem fich diefelbe ebenfalls im 17. Jahrh. als fruchtbare Dichterin berühmt machte. Ihre Gebichte wurden mit außerorbentlichem Beifall aufgenommen und erschienen in mehren Auflagen unter dem pruntenden Titel: "Poemas de la unica poetisa Americana, Musa decima" u. f. w. Mit bem zu Enbe bes 17. Jahrh. eintretenden Berfalle ber fpan. Literatur fant auch bie Poefie gu Grabe, aus bem fie erft fpat im 18. Jahrh. wieber erwedt murbe. Bas Reijoo um jene Beit fur bie Profa leiftete, bas wirtte fur bie Poefie ber zuerft wieber in correcter Sprache bichtende San, de Luzan besonders durch seine "Dichttunft", obs gleich er mit biefer ben Boileau und ben frang. Runftgefchmad, welcher lettere bis in die jungste Zeit berab seinen Einfluß geltend gemacht bat, in Spanien einführte. Dehr im Geifte ber alten vaterlandischen Claffiter bichtete ber als Eprifer und in ber Idolle ausgezeichnete Bic. Sarc. be la Querta, geft. 1797, bem in gleicher Richtung Jose Dglefias, geft. 1791, folgte, wahrend der beliebte J. A. Des lendez Balbes, geb. 1754, geft. 1817, ben alten und neuen Kunstton zu vereinis gen wußte und daburch Begrunder einer neuen lprischen Schule wurde. Als Lehrund Sabelbichter trat Tom. be Priarte, geft. 1794, auf, mogegen Juan be Co coiquis, der auch Young und Milton therfetet, in dem Epos "Mexico conquistada" bie Eroberung Mericos befang. Außerbem find als verbiente Lorifee gu bezeichnen : Leon be Aropal, P. Montengon, Graf Nocona, ber auch um feiner profaischen Schriften willen geschätte Dan. Quintana, Eugen Tapia, ber feurige g. be Beredia, ber burch patriotifche Dben und andere Gebichte ausgezeich= nete Alberto Lifta u. U. Samaniego ftrebte bem Priarte als Fabelbichter nach. Tom. Conzalez Carvaial lieferte Übersebungen ber Plalmen und anberer poetischen Bucher ber beil. Schrift, welche zu ben vorzuglichften Erzeugniffen ber fpan. Literatur gehoren: "Los salmos de David" (Lond. 1830), "Los libros poeticos de la santa Biblia" (6 Bbe., Mabr. 1827-30). Überhaupt ist Spanien feit bem Ende bes 18. Rahrh. burch zum Theil sehr gelungene übersehungen berühm= ter Dichterwerke alter und neuer Sprachen bereichert worden; fo überfette Eftala ben Aristophanes und Sophoties, Burgos ben Sorag: "Obras de Horacio traducidas en verso castellano" (Mabr. 1820-23), hermosilla ben homer (Mabr. 1831); ebenso überseste nach Escoiquiz nochmals de Hermida Milton's "Berlorenes Parabies" Gomes Romero Thompfon's Sahreszeiten" (1801), wogegen 3. Mor de Kuentes eine freie Bearbeitung biefes Dichters ober mehr noch ein span. Gebicht nach bem england. Borbilde lieferte (1820). Außerdem mogen von neuern Dichtern bie Ramen eines Arriaga, Arellano, Bena, Martinez Colomer, T. Hermenegildo de la Torre, Urcullu, Balvidares y Longo, Ciscar, Mendehil, F. G. Salas, Ceroni, Man. Rocha u. A. hier genannt werden. Bon ben vorzüglichern Dichtern, welche Beitrage zu ben in London feit 1823 herauskommenden fran, Nournalen lieferten, nennen wir den thatigen I. N. Mora, den treffliche geiftliche Lieber und Nachbilbungen ber Pfalmen bichtenden 3. 2. be Billanweba und ben auch burch seine bramatischen Arbeiten befannten Lyrifer Angel de Saavebra, ber besonbers ben Schmerz um bas Unglud feines Baterlandes und feine Sebnfucht nach bem iconen Anbalufien in feinen Gebichten aussprach.

e) Drama. Das Drama verbantt feinen Urfprung auch in Spanien ben geiftlichen Dofterien; ja, es bestanden diefe lettern neben ben weltlichen Schauspielen in keinem Lande so lange fort wie hier, sobaß noch die großen Schauspielbichter des 17. Jahrh. jene kirchlichen Festspiele, "Autos sacramentales" genannt, neben ben weltlichen Bubnenftuden mit Gifer bearbeiteten. Rachfibem tritt in Beziehung auf die dramatischen Erscheinungen in Spanien eine andere Eigenthumlichkeit her= vor, der Sieg namlich, welchen die dem Nationalgeschmack zusagenden romantis fchen Clemente ber bramatifchen Dichtfunft über bie Borfchriften ber antiten Runftgefete davon trugen. Diese feinere poetische Behandlung spricht sich im span. Na= tionalbrama burchgangia aus, wie die eigenthirmliche Gestaltung besselben auch in ben Loas (Borfpielen), sowie in ben burlesten, oft mit Mufit und Langen ausgeschmuckten Zwischenspielen, ben Entremeses und Sapnetes, sich an den Tag legt. Dagegen hat bas Trauerspiel, wenn es auch zuweilen bearbeitet worden ift, in Spanien zu teiner Beit eine bebeutenbe Bobe erreicht. Das altefte weltliche Drama, deffen bie Chronisten gebenken, ward am Kronungsfeste bes Konigs Ferbinand bes Rechtlichen von Aragonien im 3. 1414 aufgeführt und zu biefer Festlichkeit von Billena verfaßt. Es bestand in einem allegorischen Lustspiele, ist aber mit Villena's gesammten Schriften bem Untergange anbeimgefallen. Ein anderes, ziemlich aus derfelben Zeit stammendes, von dem Marquis Santillana verfaßtes Drama ift uns ter bem Ramen bes "Luftspiels von Ponja" von Martinez be la Rosa unter ben Manuscripten ber ton. Bibliothet zu Paris wieder aufgefunden worden. In ber Folge erwarb fich ber berthmte Dichter Enzina auch um bas Drama hobe Berdienste, indem er nicht nur mehre Autos schrieb, sondern fur Darstellungen außer: halb ber Kirche tleine hirtenfpiele, benen er ben Namen Eflogen gab, verfaßte, ja fpater felbst komische Scenen deansatisiete und fie mit Gefängen und Langen untermischt in ben Salons bet Großen zur Auffahrung beachte. Um bas Ende bes 15. Jahrh, erwarben sich bereits zwei Lustspiele einen großen Ruf, von benen bas eine, "Mingo Rebulgo", ein politisch-saturisches Drama, bas andere eine Tragi-Comoble ober vielmehr eine blalogifirte Rovelle ift. Letteres, unter bem Ramen "Colestina" bekannt, ward von Rob. Coms angefangen und von dem Juristen Zem. de Rojas beendigt. Im 16. Jahrh. gelangten die satirisch-wißigen Intriguenstude bes Geistlichen Battol. de Torres Naharro, welcher in Rom lebte und die freiesten Satis ren gegen die Rirche fchrieb, nach Spanien, murben aber bier, obgleich fie am Sofe Leo X. bargeftelle worden waren, fogleich nach ihrer Erscheinung von ber Inquisition confiscirt. Daffelbe Schickfal traf bie verlorengegangenen Stude bes bereits genannten Caftillejo, welche in Deutschland niebergeschrieben wurden. Gegen bie Mitte bes 16. Jahrh. trat ein humoriftischer Naturbichter, ber Golbschläger Lope de Rueba, auf und bearbeitete für die noch berumziebende robe Buhne Schaferspiele und Entremeses in Profa, die beim Bolte lange Beit febr beliebt blieben und ihrem Berfaffer, melder felbst Schauspieler geworden war, die Ehre brachten, mit feiner Truppe an den Sof Philipp II. gerufen und mit Beifall überschüttet zu werben. Dagegen suchte ber auch als iprischer Dichter berühmte Juan be la Cueva, gest. 1582, die Ras tionalbuhne zu veredeln , indem er antife dramatische Stoffe volksthumlich bearbeis tete. Auch verfaßte berfelbe einige Trauerspiele, nachdem bereits ber Donch Gemnomo Bermubez, geft. um 1589, unter bem Namen Antonio de Silva zwei Tras goblen mit Choren geschrieben hatte, welche als erste Bersuche in dieser Gattung ber Erwähnung verbienen, sowie die Trauerspiele des Lupercio Argensola wenigstens um ihrer correcten Sprache willen, mehr noch aber die für jene Zeit ausgezeichneten tragoblichen Erzeugniffe eines Criftoval be Birues und Guillen de Caltro, welche im -Anfange bes 17. Jahrh. ju Balencia lebten, nicht zu übersehen sind. Wie Cueva in Sevilla begann Cervantes in Mabrib für bie Buhne zu arbeiten, indem er, nach feiner Rudtehr aus ber Gefangenschaft von Algier, in bem Luftfpiele ,,Los tratos de Argel" (bie Behandlungsweise in Algier) feine eignen Abenteuer barftellte, und in der Kolae nach und nach noch 20-30 Stude verfaßte, von denen, außer dem angeführten Luftspiele, nur bas Trauerspiel "Numanein" fich erhalten bat, beibe aber ben Rubm ibred Berfaffers mehr fcmalern als vergrößern. Endlich trat, alle feine Borganger verbunkelnb, Lope Felip be Bega Carpio (f. b.), geft. 1635, jener kenntnig = und erfahrungereiche, gemiale und wunderbar thatige Dichs ter auf und ward ber fast vergotterte Liebling feiner Ration. Sich in jeder Sats tung ber Poefie, mit Glud besonders in ber Efloge, versuchend, widmete er fein Genie vor Allem dem romantifc von ibm gestalteten Schauspiele, indem er von feis nem elften Sabre an, wo er bereits tleine Stude verfaßte, bis ju feinem Tobe über 1800 Schauspiele, gegen 400 kirchenfestliche Autos und eine Menge Loas und Entremefes bichtete. Bon feinen jahlreichen Schülern und Nachahmern hat ibn keiner erreicht; der Auszeichnung durfte J. Perez de Montalvan, geft. 1639, allein wurdig fein. Glanzender hingegen noch als Love be Bega ftrablt ber großartige und finnvolle, obgleich an hichterischer Phantafie jenem nachstehende Calberon be la Barca (f. b.), geft. 1687, ber fowol in feinen "Autos sacramentales", wie in den vielen für die weltliche Buhne geschriebenen, zum Theil historischen Dramen einen auf ben Berftand, wie auf bas Gefühl machtig wirtenden Bauberreig entfaltet hat, wenn auch seine bramatischen Arbeiten von sehr ungleichem Sehalt Rächst ihm zeichneten sich unter ben vielen bramatischen Dichtern bes 17. Jahrh. aus der durch sein meisterhaftes Lustspiel "Desden con el desden", das wir unter dem Titel "Donna Diana" tennen, auch auf unserer Buhne beliebte Moret o (f. b.), ferner der unter dem Namen Tirfo de Molina schreibende Monch Gabriel Tellez, welcher an Spott und heiterer Laune alle übrigen übertrifft, und endlich ber auch bem Drama fein Talent weihende berühmte Geschichtschreiber Solis (f. b.). Bon bem Ende des 17. Jahrh. an verbreitete sich der allgemeine Berfall ber fpan. Literatur auch auf bas Drama, und bie Spanier, welche in biefer Hinficht Borganger und Lehrer ber Franzosen gewesen waren, wurden jest

beren Rachtreter und überseter. Dit Ausnahme bes Ramon be la Cruz, gest. 1795, ber in ber Sattung ber vaterlanbifden Sannetes ausgezeichnet war, beberrichte fener franz. Ginfluß alle Dichter bes 18. und febr viele bes 19. Sabth. melche bas Drama bearbeiteten, und es lafit fich bies namentlich auch von Zamora. Lugan, Caffigares, Jove Clanos u. A. behaupten. Dagegen fand feit bem Anfange bes 19. Jahrh. boch auch bas Nationalbrama wieber bie eifrigste Bilege. und es find als Bearbeiter beffelben, außer dem fruchtbaren, oft aber trivialen & Franz. Comella, vorzüglich ber auch als lvrifcher und fatirifcher Dichter berühmte Recmanbez de Moratin (f. b.), geftain Paris am 21. Jun. 1828, und der geift: reiche Martines be la Rofa (f. b.) ju nennen, benen Gallarbo, als Ber faffer mehrer guter Sapnetes, und Goroftiga fich anreihen. Unter ben Trauer fpielbichtern ftrebte in der Mitte des 18. Jahrh. Ug. de Montiano von dem filavischen Einfluffe ber frang. Buhne fich unabhängig zu machen, wie seine "Virginia" und "Ataulpho" beweifen ; auch verdienen bie Berfuche eines Moratin , Catalio und Garcia be la Suerta Anertennung. Bu einer großern Bebeutung erheben fich jedoch erst die Tragodien des Don Nicasio Alvarez de Cienfuegos, welcher im Anfange bes 19. Jahrh. ben "Idomeneo", "Patticus" und eine "Zoraide" fchrieb, wogegen aus ber neuern Beit bie patribtifchen Trauerspiele bes Man. Quintana, "Pelavo", und bes Martinez be la Rofa, "La vidua de Padilla", fomie bes Les:

bern "Morayma" und "Oedipus" ber Auszeichnung werth find.

Werfen wir folieglich noch einen Blid auf die Bflege, welche ber Runft in Spanien zu Theil warb, fo feben wir vorzugeweife ben barftellenben plaftifchen Runften, ber Schaufpieltunft und Zangtunft, alle Borliebe und Gunft ber fpan. Nation augewendet. Ale es die ausgezeichnetsten Geifter nicht mehr unter ihrer Burde hielten, für die Bubne zu schreiben, erhielt diese für das gesammte Bolf ben anziehenbsten Reig, und schon im 3. 1580 wurden in Mabrid bie beiben noch vorhandenen Theater, befannt unter bem Namen de la Cruz und del Principe, errichtet, welches Beispiel so eifzig nachgeabent wurde, baß schon gu Anfange bes 17. Jahrh. wenig Stabte und Fleden mehr zu finden waren, wo man nicht ein eignes für bas Theater bestimmtes Saus erbaut ober in Diethe genommen batte. Das Schauspiel bestand außer dem Hauptstude aus den so beliebten, mit den frohlichften Scherzen und Poffen burchwebten Entremefes ober 3mifchenspielen, benen jum Schluß gewöhnlich ein fleines Ballet fich anreihte. Fruber aber noch als biefe Runft ward die Du fit, jene ftete Begleiterin ber Dichtkunft icon ju ben Beiten ber Troubabours, in Spanien geubt, ja, es ift aus Urtunden erwiesen, bag Als fond X. auf ber Universitat Salamanca bereits im 3. 1254 einen Lehrstuhl ber Mufit begrundete. Die Fruchte folder Pflege blieben nicht aus; fie zeigten fich namentlich in Bezug auf Kirchenmufit, worin Spanien es mit allen Landern aufnehmen kann. 3mar find die werthvollen Schopfungen ber fpan. Rirchencomponis ften, welche in ben Archiven ber verschiebenen Rathebralen mit angftlicher Effersucht bewacht werden, wenig bekannt geworden, doch werden fie an den Festen, für welche fie componirt worben, jum Entjuden aller Renner aufgeführt. Go befigt vorzugs: weise die Rathebrale von Balencia einen mabren Schat an Rirchenmufiten, wie bas Dratorium "Die Paffion" und andere Werke von Comes aus ber zweiten Salfte des 16. Jahrh., herrliche Compositionen von Ortells und Baban, welche im Anfange bes 17. Jahrh. lebten, bie Werte eines Rabaga, Pradas, Fuentes, Do: iera und des unlängst verftorbenen Pons. Die große Epoche ber span. Literatur war überhaupt auch die der großartigen religiblen Dufik. Debre der damaligen fpan. Componisten, wie ein Perez, ein Monteverbe und ber blindgeborene Salinas, einer ber größten Organisten, mußten fich felbst in Italien Bewunderung ju ver-Ichaffen. Spater aber verfiel man in leere und unwurdige Runfteleien. Deben ber Rirchenmufit verbienen die iconen fpan. Boltsgefange ber Beachtung, welche man haufig auf der Strafe aus dem Stegreife dichtet und componirt. Sie werden ges

wöhnlich zum Tanz gesungen, weshalb ber Name berselben, Bolero, Seguibilla, Fandango u. s. w., Tanz und Lieb zugleich bezeichnet. Dagegen ist Spanien arm an Opernmusik. Nur in ber neuesten Zeit ist ein Spanier in dieser Hinscht bezühmt geworden, nämlich Somis, welcher im I. 1823, als Musikvierector in der Nationalgarde von Madrid, nach Frankreich sich zu slüchten gezwungen war und bessen Opern, "Das Gespenst" und "Der Lastträger", vor Kurzem auch auf der deutschen Bühne, namentlich in Berlin, mit Belfall gegeben wurden.

Geben wir von der Mufit gur Architettur über, fo ift Spanien in feinen maieftatifchen Rathebralen u. f. w. allerbings reich an Dentmalern arab. und goth. Bautunft, welche jum Theil, wie die berühmte Mofchee von Cordova, die nicht minber beruhmte Alhambra von Granada und andere, gabireiche Befchreiber gefunden haben; wir beschränken uns indessen hier barauf, bas berühmte Residenzschloß und Rloster von San Lorenzo be Escorial anzuführen, welches Juan be Tolebo und Juan de Herrera unter Philipp II. erbauten. Bon ben Werten ber Bildhauer= Eunft, an welchen Spanien teineswegs reich fein foll, wird bie Gruppe bes Antonio Sola, welche die für das Baterland fterbenden Krieger, Daoiz und Belarde, barftellt, als ausgezeichnet gerühmt. In ber Dalerei bat Spanien große Runftler aufzuweisen, beren Gemalbe meift in bem berrlichen ton. Dujeum prangen. Wir begegnen zuerft bem tubnen Schüler und Nachahmer Rafael's, Juan de Juanes, geft. 1579, welcher ben reinen ital. Geschmad in Spanien einführte, in Cos rectheit ber Beichnung, Schonheit ber Formen und Rraft bes Ausbruck glangt und vor Allen in feiner "Marter bes Proto = Martyrers" ein großes und vollendetes Gemalbe geschaffen bat. Rach ihm folgen bie in verschiebenen Sattungen ausgezeich= neten trefflichen Maler Burbaran , Ribalta , Ruelas , Carbucci, Leonardo, Caftello, Escalante, ber Monch Mayno, Copinofa, Cerezo, Arias, Cares, Drrente, Carreño, Melendez, Bias del Pardo, Pereda, Coello aus Balencia, der hauptmann Tolebo, Willavicencio, Pantoja be la Cruz, Navarrete, ein Schuler des Tizian; Pacheco und Mago. Ferner Cespebes, ber auch Fragmente eines fconen Gebichts über bie Malerei hinterließ; Moraleg, wegen feiner heißen in feinen Gemalben fich ausbrudenben Frommigkeit ber Gottliche genannt; bann Alonzo Cano, gleich ausges zeichnet als Maler, wie als Architekt und Bildhauer; Collantes, ber finnige Bildner der "Bisson Ezechiel's"; Jusepe Ribera (f. b.), unter dem Namen Spagnos cetto bekannt und falfchlich den ital. Malern beigezählt. Alle biefe überftrablte jedoch Der große Don Diego Belasquez be Silva (f. b.), geb. 1599 zu Sevilla, Bertrauter bes Ronigs Philipp IV., ber fich in allen Sattungen ber Malerei mit bem glucklichsten Erfolg versuchte und neben seinen lebenvollen Landschaften und histos rifchen Portraits in feiner "Einnahme von Breda", feinem "Trinker" und andern die herrlichsten und genialsten, durch naturgetreue Wahrheit sich auszeichnenden Werke hinterlassen hat. Enblich Belasquez's Schüler und großer Nebenbuhler, Bartolom. Stephan Murillo (f. b.), geb. 1618, geft. 1682, ber fich aus ber tiefz ften Niebrigkeit zum glanzenoften Sipfel unverganglichen Ruhmes emporschwang.

Spannung nennt man ben Zustand, in welchem sich Faben, Darms saiten, Meballbrahte u. s. w. befinden, wenn man Gewichte baran hangt, und badurch die gegenseitige Lage ihrer Theile verandert, ohne sie gleichwol zu zerreißen. (S. Dehnbarteit und Elektricitat.) Unter elektrischer Spannung versieht man den Zustand ber Elektricitat in einer geöffneten galvanischen Kette oder überhaupt jeden Leiter, auf dem sie sich in Ruhe besindet, im Gegensug gegen den Zustand der Strömung oder Bewegung, in den sie bei Schließung der Saule (Berbindung ihrer Pole durch einen Leiter) oder herstellung des Kreises zwischen Beiden Belegen einer lepdner Flasche gerath. In übertragener Bedeutung ist Spannung die angestrengte Richtung einer Thatigteit nach irgend einem Gegene

fande ober 3mede bin.

Sparta Sparbanken ober Sparkassen (saving banks) sind eine der wohlthatigften Einrichtungen ber neuern Beit, wohn bas erfte Beispiel von England gegeben murbe. Ihr 3med ift ein boppelter: 1) ben arbeitenben Claffen, und aberhaupt allen Denen, welche nur geringe Gummen erubrigen tonnen, eine vollkommen fichere Gelegenheit zur Ausbewahrung zu geben, nicht sowol gegen Raub und Diebstahl als vielmehr gegen die eigne Schwachheit und die Verführung; 2) aber auch eine Moglichkeit ber Berginfung biefer fleinen Sumnen, und ein Buwachsen ber Binfen jum Capital ju gewähren, welches ohne bas Bufammenlegen vieler kleiner Sinlagen in eine gemeinschaftliche Rasse nicht möglich ist. Einrichtung entstand auf ben Borschlag bes großen Wilberforce, zuerst in Rothwell (1810), nachher in Ebinburg und fand sehr bast angemeinen Beifall und Rachahmung. Bgl. Richardson's "Annals of Saving-Banks" (beutsch von Rrause, Bredl. 1821). Die Geseggebung nahm fie feit 1817 in Schut; bas Hauptgefet ift vom 28. Jul. 1828. Im 3. 1829 gab es in Altengland 371 Sparkaffen, in welche gusammen 12,984,591 Pf. Sterl. eingelegt waren, in Bales 32, mit einer Einlage von 537,460 Pf. Sterl., und in Irland 65, mit einer Einlage von 912,868 Pf.; mehre hatten aber ihre Einlagen nicht angegeben, so daß die Totalfumme ber Einlagen ichon bamals gewiß über 15 Mill. flieg. Seitdem haben sie fich sehr vermehrt und über Frankreich, Deutschland und andere Lander verbreitet. In Frankreich ftifteten ber Bergog von Larochefoucault-Lian= court und Benj. Deleffert 1818 bie erfte Spartaffe zu Paris, in welche bis 1830 68 Mill. Fr. eingelegt wurden. Außerdem find noch 198 Sparkaffen und Unterflugungevereine in Paris, und alle größere Stadte haben jest bergleichen Unftalten. In handelsstädten ift die Errichtung ber Sparkaffen, und hauptfachlich die nubbare Berwaltung ber Gelber etwas leichter, aber fie ift überall möglich und in vielen Staaten baburch begunftigt worben, bag bie Staatstaffen von ihnen Gelber zu einem etwas gunftigern Binsfuße annehmen. Auch gibt man ihnen gern bie Rechte ber Staatstaffen und milben Stiftungen. Ihre moralische Kraft ift von

Spargel heißt eine auf Sandboden am Meeresstrande in Europa ein= beimische Pflanze, welche baburch besonders bekannt ift, daß man fie, um im Frühjahre die jungen Stengeltriebe als Speise genießen zu können, häufig und aberall angebaut hat. Diese Stengeltriebe sind nur sehr wenig nahrend, wirken aber burch einen eigenthumlichen Bestandtheil, das Asparagin, auf die harnwerkzeuge und wurden deshalb ehedem, wie auch die Burgel, als Argnei angewendet. Da jeboch die Wirkungen fich nicht mit benen anderer Mittel meffen durfen, fo ift ihr Gebrauch als Hellmittel jeht ungewöhnlich, ber als wohlschmedenbe Speife jeboch fehr baufig, weil bie Gartner fich vielfach und mit Erfolge bemubt haben, große und ftarte und babei mit einem febr garten Aleische verfebene Spar-

unenblicher Birtung und gar Viele werben burch fie vom Verberben errettet.

gelftengel zu erziehen.

Sparta ober Lacebamon, auch Lakonien genannt, war einer ber machtigften Staaten bes alten Griechenlands, offt. von Deffene (f. b.) im Peloponnes. Der Eurotas (jeht Baffill Potamo) fallt hier in einen Meerbufen, deffen weftl. Erdzunge bas Cap Matapan (Tanaros) endigt. hier bei ber Stadt Zanaros, bem jegigen Dorfe Kaihwares, war die berühmte Boble, welche man den Eingang zur Wohnung des Pluto nannte. (S. Tenare.) Bu Ampfla, nabe bei Sparta, ba wo jest bas Dorf Salavo Chori liegt, ftand einer der beruhmteften Tempel bes Apollo. Un ber offtl. Rufte, auf einer Meinen Infel, nahe bei bem ehemaligen Epibauros Limera, liegt jest bie fefte Stadt Rapoli bi Malvafia, beren Trauben ben befannten Malvafierwein geben. Laces Damon, nach einer Mythe ein Sohn Jupiter's und ber Nymphe Tangete, beim: thete die Sparta, bes Ronigs ber Leleger, Eurotas, Tochter, marb Rachfolger feines Schwiegervatere in ber Regierung und gab bem Lande feinen Ramen Laceba-

mon, fowie ber von ihm erbauten Stadt ben Ramen seiner Gemablin Sparta. Rach ber gewöhnlichen Zeitrechnung muß aber Lacedamon wenigstens 150 3. später als Eurotas gelebt haben. Übrigens schließt man ans ber ihm beigelegten Abkunft von Jupiter und der Nymphe Langete, bag er, wie alle Bellenen, ein Abtomm: ling Deutalion's und eins von den Sauptern ber achaifchen Colonie gewesen fei, welche Archander und Architeles, die Enkel des Xuthus, nach ihrer Bertreibung aus Phthiotis, nach Lakonien führten, woselbst Lacedamon bie Gingeborenen berebet habe, bie Colonie unter fich aufzunehmen und fich mit ihr unter bem gemeins Schaftlichen Ramen ber Lacebamonier zu vereinigen. Unter ben folgenben Ronigen ift Tyndarus (Tyndareus) merkwurdig, in beffen Sohnen, Raftor (f. b.) unb Pollur, bas mannliche Geschlecht Lacedamon's ausstarb. Selena (f. b.), ihre Schwester, machte burch ihre Berheirathung an ben Menelaus (zwischen welchem und Lacedamon funf Konige über S. gehertscht hatten) biefen zum Konige von S. Menelaus hinterließ nur zwei unehellche Sohne, Nifoftratus und Megapenthes; Die Lacedamonier mabiten baber Agamemnon's Sobn , Dreftes , welcher bes Denelaus Tochter, Bermione, geheirathet hatte, gum Konige, und biefer vereinigte Argos und Motene mit seinem neuen Reiche. Unter feinem Sohne und Rach: folger, Tisamenus, marb G. um 1080 v. Chr. von ben Berafliben erobert, bie daselbst eine Dparchie, b. h. eine Regierung von zwei Konigen, errichteten. Da namlich über die Erstgeburt der beiben Zwillingssohne des Aristodemus, Eurysthe= nes und Profles, weder die Mutter noch das belphische Drafel entscheiben wollten, to betamen beide Latonien, welches eine Proving Lacedamons war, nachher aber auch für biefet felbft genommen wurde, gemeinschaftlich, und es warb bestimmt, daß auch ihre Rachkommen vereint herrschen follten. Einstweilen standen sie unter der Bormundschaft ihres mutterlichen Dheims, Theras. Indessen hatten die Las cedamonier wenig Urfache, fich über die Ankunft biefer Fremblinge zu freuen, beren wilde Tapferteit, unter fieben Regenten aus ben beiben Saufern, in einem Beit= raume von beinahe 200 Jahren bas gange Land verwuftete und fich am Enbe felbst aufrieb. Die sieben Regenten unter den Gurpstheniben hießen: Gurpsthenes, Agis (baher die Nachfolger, Agiden), Echestratus, Labotas, Dorpffus, Agesis laus und Archelaus; die ber Profliden waren: Profles, Cous, Europon (daher bie Eurppontiben), Protanis, Eunomus, Polybettes und Charilaus. Ronige lebten nicht allein mit ihren Nachbarn, besonders mit den Archivern, in steten Ariegen, sondern behandelten sich auch untereinander feindselig. Schon Eurpsthenes und Protles waren nie einig, und biefe Zwietracht ging auch auf ihre Nachkommen über. Die Folge davon war, daß die kön. Gewalt geschwächt, die bes Bolle bagegen immer machtiger wurde. Mus einer beschränkten Monarchie, ober vielmehr Oparchie, ward in Kurzem eine Ochlokratie. Der Wiederhersteller feines Baterlandes wurde Epturgus (f. b.), ber um 880 v. Chr. eine neue Staatsverfaffung in S. grundete, bas burch ihn neue Starte erhielt, bie es balb in ben Rampfen gegen feine Rachbarn, vorzuglich in ben beiben langwierigen Rriegen mit ben Deffeniern bewährte, bie, 668 v. Chr., mit ber Unterjochung Diefes tapfern Bolts endigten. Endlich erlangte S. unter feinem Ronige Le on i = bas (f. b.), burch beffen Rampf bei Thermoppla 480 v. Chr. gegen bie Perfer, ben hochsten Ruhm und die Achtung aller griech. Boller, fodaß felbst Athen es fich gefallen ließ, ben Spartanern ben Dberbefehl über alle verbundete griech. Boller, sowol zu Lande als zu Wasser, zuzugestehen. In der That stellten auch die Spartaner in bem perf. Kriege eine ansehnliche Landmacht auf, welche, in Bereinigung mit Athen und ben übrigen griech. Bunbesgenoffen unter Anführung bes Paufanias (f. d.), ber fur ben jungen Pliftarch, bes Leonibas Sohn, bie obervormunbschaftliche Regierung führte, die berühmte Schlacht bei Platad, 479 v. Chr., gewann. Un bemfelben Tage schlug bas griech. Deer und die Flotte unter 30 \*

Anflibrung bes spartan. Königs Leotochibes und bes athen. Kelbberrn Zantins pus die Perfer bei Dofale ju Bande, und vernichtete die feinbliche Flotte. Seitbem G.'s politische Macht fich erhoben hatte), fing auch bas gefellschaftliche Leben an, sich auszubilden. Bu gleicher Beit ward die Gewalt ber Könige febr eingeschrintt, mogegen bie Ephoren bie ihrige immer weiter ausbehnten. Rad= bem Perfien befiegt mar, feinbeten bie an ben Rrieg gewöhnten Staaten fic untereinander an. Befonders ging G.'s Eifersucht gegen Athen fo weit, daß bie Spartaner es magten, unter bem Bormande, bie Perfer mochten bei einem neuen Ariege einen haltbaren Ort in Griechenland finden, Athen von der Aufbauung feiner Mauern und ber Befestigung bes Diraus abhalten zu wollen. Themistottes, ber die mahren Beweggrunde biefer Anmagung wohl kannte, taufchte S. burch eine Lift, welche jedoch ben Unwillen biefes Staats gegen Athen noch mehr reigte. Dierzu tam, bag bes Paufanias tyrannifches Betragen gegen bie Bunbesgenoffen bas Mistrauen aller griech. Staaten gegen S. auf ben bochften Grab erhob. Die meisten Bundesgenoffen fielen baber von S. ab und unterwarfen sich bem Dberbefehle ber Athener. G. betrug fich nun mit einer Dagigung, welche die Athener jum übermuthe reigte, ber bie Berbunbeten wieberum ben Spartanern guführte. Diese rufteten fich jest insgeheim; Athen hingegen bob bas Bundnig mit G. formlich auf und fing bie Feindseligkeiten zuerft an. Go begann, 431 v. Chr., bet peloponnef. Rrieg, beffen Ausgang G. auf ben bochften Gipfel bet Macht erhob und Athen, 405 v. Chr., ganglich bemuthigte. Balb aber ward burch Die Giferfucht zwifchen bem fpartan. Felbheren Lyfander und bem Ronige Paufanias eine Revolution bewirft, welche Athen von ber fpartan. Dbergewalt befreite. Dierauf ftanben bie Spartaner bem jungern Cprus gegen feinen Bruber, Artaperres Mnemon, bei. Dem ungludlichen Ausgange biefer Emporung folgte ein neuer Arieg zwifchen G. und Artaperres, welchen Agefilaus mit einem Glude führte, moburch ber perf. Thron bis in feine Grundfeste erschuttert murbe. Allein Die Perfer reigten durch Bestechungen Athen, Theben, Rorinth und einige peloponnes. Bolter zum Ariege gegen S., welches nun ben großen Agefilaus in bie Beimat rief. Diefer fiegte auf feinem Rudmarfche bei Koronda über bie Thebas ner; der athen. Feldherr Konon hingegen schlug bie spartan. Flotte unter ihrem Unführer Difander bei Anidos und eroberte 50' Galeeren. Diefer unter bem Ramen bes korinthischen ober bootischen bekannte Rrieg bauerte acht Jahre, in welchem S. weniger gludlich war, Athen hingegen burch bie Siege feines Abmis rals Konon und beffen gludliche Unternehmungen an ben spartan. Ruften und gegen einige Infeln im agaifchen Meere neuen Ruhm und einen bebeutenben Bumachs feiner Macht erwarb. S. fanbte nun ben Augen Untalkibas an ben Ronig von Perfien, um Frieden zu erhalten und ihn von dem Bunde mit Athen abwendig ju machen. Da Athen burch fein übermuthiges Betragen bie Perfer gegen fich aufgebracht hatte, fo erreichte Antalkibas feinen 3med, und fchlog, 388 v. Chr., den nach ihm benannten Antalkidifchen Frieden, ber fur Perfien febr vor theilhaft mar, jeboch S. von feinen Keinden befreite. Die unlautern und ehr geizigen Absichten S.'s bei Abschließung biefes Friedens zeigten fich balb; es fuhr fort, feine Bunbesgenoffen zu unterbrucken und überall Bwietracht zu erregen, um fich nachher bie richterliche Entscheibung anmaßen zu konnen. Außer mehren von bemfelben verübten Gewaltthatigkeiten fiel es ohne Grund die Stadt und Festung Theben an, bemächtigte sich berselben und führte baselbst eine aristokratische Regierung ein. Als Pelopidas Theben wieber frei machte, fo tam es gu bem beruhmten thebanischen Rriege, an bem auch Uthen, anfangs gegen, nachher aber für G. Theil nahm. Letteres murbe burch biefen Rrieg fo febr gefcmacht, bag es von jest an aufhörte, eine bedeutende Rolle in Griechenland zu fpielen. Enblich befaß tein Staat in Griechenland Macht genug, um fich an bie Spibe ber übrigen freilen zu konnen; ba gelang es bem macebon. Konige Philipp , fich zum Oberherrn

von gang Griechenland zu machen. Agis, Ronig von S., einer ber tapferfien und ebetften Rurften, magte es zwar, für Griechenlande Unabbangigfeit zu tampfen. aber er verlor fein Leben in ber Schlacht bei Degalopolis gegen Untipater. Det Ronia Archibamus IV. warb von Demetrius Poliorfetes betriegt, und S. nur mit Dube gerettet. Gleich darauf entstanden neue Unruben. Rleonomus, ein Reffe bes Ronigs Areus, faßte verberbliche Unschlage gegen fein Baterland und rief ben Porrhus herbei; boch mislang biefer Unichlag theils burch bie Langfamteit beffesben, theils burch bie Tapferfeit ber Spartaner. Sittenverberbniß und Lupus nahmen jeboch immet mehr bei biefen überhand. Debre aufeinanderfolgende Ronige machten Berfuche, Die Loturgische Berfaffung in ihrer Reinheit wiederhers auftellen und bie übermäßige Dacht ber Ephoren zu vernichten. Rleomenes feste biefen Dlan burch; aber weber bie Umftande noch ber Charafter und bie Sitten ber Spartaner tonnten biefe Reform bauerhaft machen. Rleomenes mußte nach einem bartnadigen und zulest febr ungludlichen Rriege mit ben Achdern und mit Antigonus von Macebonien fein Reich verlaffen und nach Agypten entflieben, wo er feis nen Tod fand. Run blieb S. brei Sabre lang ohne Dberhaupt; bierauf marb es von ben Tyrannen Mochanibas und Nabis beherricht, von benen Letterer bie abscheulichften Greuel beging. Endlich vernichteten bie Romer und ber achaifche Bund bie Dacht bes Staats, welche Rabis auf turge Beit wieber gehoben hatte, ganglich. S. mußte gum achaifchen Bunbe übertreten, und tam, nach Beffegung beffelben, 146 v. Chr., unter bie Berrichaft ber Romer.

Sparta ober Lacebamon, bie Hauptflabt Latoniens und bes fpartan. Staats. lag am Beftufer bes Fluffes Eurotas und hatte einen Umfang von 48 Stabien ober 11/4 Meile. Man sieht noch die Ruinen in ber Rabe ber von Juden bewohns ten Stadt Mifitta. C. war nicht regelmäßig und jufammenhangend gebaut, fon bern bestand aus funf einzelnen Bezirten, die noch 300 v. Chr. burch teine gemeins schaftliche Mauer eingeschloffen waren. Unter vielen Merkwürdigkeiten nennt uns Pausanias folgende: Der Marktplat enthielt die sammtlichen Versammlungshäus fer ber angefebenften Dbrigkeiten, und feine fconfte Bierbe machte ber beruhmte Saulengang (Dente) aus, welcher von ber ben Perfern abgenommenen Beute etbaut worben, und beffen Dach, ftatt gewöhnlicher Saulen, von ben Standbilbern vornehmer Perfer aus weißem Marmor getragen ward; ber Chor, ein Ort auf bem Martte, ber mit den Bilbfaulen Apollo's, Dianens und Latonens prangte, auf welchem an ben Symnopabien bie Epheben ihre Tange aufführten; Die Baroneta, das Wohnhaus ber Ronige aus der Familie des Eurofthenes, in der Strafe Apheta (Aphetais), welches beswegen fo bieß, weil es bas Bolt von ber Witme Polybor's fur eine Rinderheerde eingehandelt hatte; die Lefchen ober offentliche Berfammlungshaufer, in welchen fich bie Burger über bie Angelegenheiten bes Staats zu unterreden pflegten, und beren es zwei gab, die Lesche ber Rrotanen in ber Rabe ber Graber ber Agiben, und bie Lefche Potile; ber Tempel ber Dis nerva Poliuchos (Kalciokas), welcher auf der Akropolis oder dem hervorragendsten. Theile S.'s lag u. a. m.

Die Spartaner zeichneten sich burch ihre Sitten, Gebrauche und Staatsversaffung vor allen Bollern Griechenlands aus. Die Konige regierten daselbst nur durch den Willen des Bolls, indem sie keine andern Borrechte hatten, als die ersten Rathgeber in den Bollsversammlungen, die Schiedsrichter bei entstandenen Streitigkeiten und die Führer des heers zu sein, auch keine andern Belohnungen empfingen, als ein ansehnliches Landeigenthum und einen vorzüglichen Untheil an der Beute, sowie den obersten Sie in Zusammenkunsten und dei Mahlzeiten. Die Spartaner, d. h. die Nachkommen der Dorier, welche unter Unsührung der herzektiden sich ber Landschaft Lakonien bemächtigten, beschäftigten sich mit Krieg und Jagd und überließen den Uckerdau den heloten (s. d.); den Lacedamoniern aber, oder den Perioken, d. h. den alten Bewohnern des Landes, den Handel, die Verser

tigung bed Purpurs, bie Schiffahrt, bie Baffen: und Eifenfahriten. Benn bie Spartaner, als Beffeger bes Landes, an Sitten und Bilbung vor ben Lacebamos niern den Borgug hatten, fo blubte bagegen unter Lettern ber Gewerbfleif . und nur an die Lacedamonier muß man benten, wenn von latonischen Fabriten die Rede ift. Sie machten mit ihren Dberherren, ben Spartanern, fpater ein einziges Bolt aus, maren aber beimeitem gablreicher als bie Spartaner, mit benen fie fich nach und nach permischten. Beibe standen gewissermaßen in einem Bunde, und machten aufammen einen Freistaat aus, ber eigne Nationalversammlungen hatte, welche bie Stabte burch Abgeordnete beschickten. Die Beitrage zum Kriege, sowol an Gelb als an Truppen, machten bie Sauptausgaben aus, welche bie freien Lacebamonier ihren Unterjochern, ben Spartanern (Doriern), zu entrichten batten. Die Lacebamonier waren oft eifersuchtig auf bie Spartaner, und im thebanischen Kriege zogen sogar mehre Städte ihre Truppen von den Spartanern zurud und ließen sie au benen bes Spaminonbas ftogen. In Betreff bes Charafters ift bie Strenge und Barte ber Spartaner, sowie die seltene Standhaftigkeit und Beharrlichkeit bekannt, welche viel zur Erhebung ihres Staats beitrugen. Durch kein Ungluck, burch keine Nieberlagen konnten sie muthlos gemacht werben; vielmehr gingen sie auf has einmal vorgesette Ziel mit unbesiegbarer Kestigkeit los, bis sie basselbe erreicht batten. Dit Unwillen bemerkte man dagegen auch ihre Treulosigkeit und verrathes rische hinterlift. Diese bewiesen fie in ben mellenischen Ariegen, wo fie nicht allein ben arkabischen Konia Aristokrates burch Bestechung zur Berratherei an ben Deffeniern verleiteten, fonbern auch mit bem belphischen Dratel einverftanben maren und fich beffelben zum Nachtheile ber Meffenier bedienten. Das Alter, in welchem bie Spartaner ihre Chebundniffe fchloffen, war burch bie Luturgifchen Gefete bei ben Mannern auf bas 30., bei ben Weibern auf bas 20. Sabr bestimmt. Benn eine Spartanerin schwanger war, so mußten in dem Zimmer berselben Gemalbe von ben schönften Runglingen aufgehangen werben, bamit baburch ein gunftiger Eindruck auf die Leibesfrucht gemacht werbe. Wahrscheinlich gebaren die Spartanerinnen ohne Bulfe einer Bebamme, wie man fagt, über einem Schilde, und bas Rind, wenn es ein Anabe war, wurde ungewickelt, damit es ben freien Gebrauch der Glieder behielte, in einen Schild gelegt. Wenn die andern Griechen das neugeborene Kind mit Waffer abwuschen und es nachber, was auch bie Spartaner zu= weilen thaten, mit Dl einrieben, so babeten biese hingegen ihre Kinber in Wein, um bierburch gleich anfangs bie Starte ihrer Leibesbeschaffenheit zu prufen. Gie glaubten nämlich, ein Weinbab giehe schwächlichen Kindern gichtische Berzuckungen, ja felbst ben Tob zu, verleihe ben starten bingegen eine bauerhafte Gesundbeit. Ward das Kind für gesund und start befunden, so nahm es der Staat unter die Bahl seiner Burger auf. Im entgegengesetten Falle ward dasselbe dem Tode überliefert und in eine am Berge Taygetus befindliche Kluft geworfen. Bei allen übrigen griech. Staaten war bie Aussehung der Kinder Sitte; bei den Spartanern hin= gegen war fie verboten. Schon in ben alteften Zeiten fand auch in S. ber Gebrauch ber Ammen statt, die nachher als Theile der Familie angesehen und als solche geachtet wurden. Die Kinder ber Spartaner wurden zu einer harten und freien Lebens= art gewöhnt. Schnurbrufte kannten bie Spartaner burchaus nicht; boch findet man bei ihnen eine Art bes Wiegens, welches vermöge eines Ruttelns mit bem Schilbe geschah. Um Rinder gur Ertragung bes hungers zu gewöhnen, befamen fle nur immer leichte und wenige Speise. Alle gehn Tage mußten fie sich von den Ephoren besichtigen laffen; und wer alebann ju fett befunden wurde, erhielt eben= falls eine Buchtigung. Wein war überhaupt in ganz Griechenland nur ben Dab= chen versagt, den Anaben hingegen ward er schon von der frühesten Kindheit an ge= geben. In S. wurden ben Anaben bie Haare abgeschoren, und erst mit bem Ein= tritt in das mannliche Alter durften sie dieselben wachsen lassen. Sie liefen meist mack, und waren gewöhnlich schmuzig, weil sie fich nicht wuschen und salbten. Sie

Raten eine Chre barein , wenn ihre Rorper mit blauen Aleden. Striemen und Rarben bedeckt maren. Rur bei ublem Better trugen fie ein Dberkleib; Schuhe trus gen fie auch bei ber ftrengften Ralte nicht. Ihre Lagerftatte mußten fie fich vom Schilf aus bem Fluffe Gurotas felbft bereiten. Die Rindheit ber Spartaner bauerte bis ins flebente Sabr, und fo lange blieben fie in bem Gynaceum unter ber Aufficht ber Weiber. Bon biefer Beit an bis ins 18. Jahr hiegen fie Anaben (Protüres), . von ba an bis ins 30. Ephaboi (Junglinge), und vom 30. J. an traten fie in ben Stand ber Danner und genoffen bie vollen Rechte eines Burgers. Wenn bie Rinber in S. bas fiebente Jahr erreicht hatten, fo wurden fie ber vaterlichen Sorgfalt entrogen und ber öffentlichen anvertraut. hier murben fie fammtlich nach einem gemiffen Plane erzogen, und erhielten ohne Unterschied bes Standes und Bermos gens biefelbe Erziehung. Wer feinen Sohn ber öffentlichen Erziehung nicht anvertrauen wollte, wurde feines Burgerrechts fur verluftig erflart. Der michtigfte Ge= genstand ber phyfisen Erziehung mabrend bes Angben = und Sunglingsaltere mar Die Ausbildung bes Korpers (Gymnaftie), welche burch Laufen, Springen, Jagen, Werfen bes Distus, Ringen, ben Faustkampf und bas Pankratium bewirkt wurde. Diefe Ubungen gefcahen in befonbern Gebauben, welche Gomnaffen biegen, und gwar nactt. Außer ber Symnastit geborten noch gur physischen Bilbung bie Tattit und Orcheftit. Sene begriff ben Unterricht in allen gum Rriege nothigen forperlis chen Fertigkeiten, lettere ben Unterricht in der Tangtunft. Merkwurdig war die jahrliche Geißelung ber Kinder am Feste ber Diana Orthia (Diamastigosis), welche barin bestand, bag bie Anaben vor bem Altare biefer Gottin in Gegenwart einer großen Menge Zuschauer gegeißelt wurden. Die Absicht bieses Gebrauchs war un-Areitig, die Knaben baburch gegen torperlichen Schmerz abzuharten. Die Geißelung war fo heftig, bag manche babei ihr Leben einbuften. Die dabeiftebenbe Priefterin hielt ein fleines, febr leichtes, bolgernes Dianenbild in ben Sanden. Bemertte fie nun, bag biefer ober jener Rnabe gefcont wurde, fo rief fie, bag fie bas Bild vor Schwere nicht mehr tragen tonne, worauf alsbann sogleich die Schlage verboppelt wurden. Die Altern, welche baneben fanden, riefen ihren Gohnen unaufhorlich Muth ju; ja biefe ftritten felbft um ben Borgug, wer die Prufung mit ber größten Standhaftigfeit ertragen tonne. Wer bie geringfte Rlage ausstieß, verlor ben Sieg und marb beschimpft; wer aber mit rubiger Stirn ben Qualen tropte, wurde gekront und erhielt bie Lobpreifungen ber gangen Stadt. Wer unter ben Streichen sein Leben aushauchte, erhielt zum ewigen Undenken bes erlangten Ruhms eine Statue. Rach Einigen foll biefer Gebrauch fcon vom Lyturg, nach Undern aber erft von der Beit ber Schlacht bei Plataa berruhren. Um nun auch die Jugend zur Lift, Bachsamkeit und Behendigkeit zu gewöhnen, gestattete man ihr gewissermaßen das Stehlen, b. h. man erlaubte Denen, die hungrig maren, Le= bensmittel von geringem Werthe zu ftehlen. Ließen fie fich babei ertappen, fo murden fie entweder gegeißelt, oder man ließ fie hungern, oder man bestrafte fie auch das durch, daß sie um einen Altar berumtanzen und Spottlieder auf sich selbst absmaen mußten. Die Furcht vor der Schande, bei einem folchen leichten Diebstable entbeckt zu werben, bewirkte oft bie außerorbentlichsten Handlungen. Übrigens wurde bas Schwimmen für unerlaglich angesehen. Much war die Bescheibenheit ein besonberer Gegenstand bes Unterrichts bei ben Spartanern. Im Reben mußten fie fich ber außerften Rurze beffeißigen. Daber murbe bie offentliche Wortfurge ber Lacebamonier unter bem Ramen La to nismus, latonifche Reben und Antworten berubmt. Die Spartaner maren unter allen Griechen bie einzigen, welche bie Wiffenschaften gefliffentlich verachteten und von der Erziehung der Jugend ausschlof= fen. Ihre gange Biffenfchaft mar, ben Befehlen ihrer Borgefehten zu geborchen, alle mogliche Beschwerben zu ertragen und im Kriege zu fiegen ober zu fterben. Was die politische Erziehung bei den Spartanern betraf, so suchte man die Jugend febr forgfaltig mit ben Befegen ibres Baterlandes befannt ju machen. Da nun

keine geschriebenen Sesete vorhanden waren, so wurden sie der Jugend mundlich gelehrt. Auch ward die stärkste Empsindlichkeit gegen Ehre und Schande in dem Böglinge zu wecken gesucht. Die Erziehung der Mädchen wich von der athen. ganzlich ab. Statt, wie in Athen, zu Hause zu bleiben, Wolle zu spinnen und sich des Weins und zu starker Nahrung zu enthalten, lehrte man die Mädchen in S. tanzen, miteinander ringen, auf der Renndahn lausen, den Diekus wersen u. s. w. Dies geschah öffentlich und halb nack. Die Spartanerinnen machten überhaupt in ihren gymnastischen übungen sast ebenso große Kortschritte als die Jünglinge. Die Ursache, warum Lydurg das weibliche Geschlecht sast ebenso wie das manwiche zu erziehen besahl, war unstreitig die, das dadurch für eine krästige Rache kommenschaft desto besser gesorgt wurde. (S. Rainotten.) Bgl. Ranso's "Sparta" (3 Bde., Lyz. 1800—5) und kachmann, "Die spartan. Staatsverfassung u. s. w." (Berl. 1836).

Spartacus, ein Thrazier, wurde als Sklave nach Italien gebracht und tam bort in die berühmte Rechterschule zu Capua. Er war es, der in Berbindung mit 70 andern Ungludegenoffen die Riegel feines Rerters gerbrach, auf den Befun fich rettete und von bort aus 73 v. Chr. Die Romer befriegte. Die ftolgen Eroberer mußten gegen eine Sandvoll verächtlicher Stlaven zu Relde zieben, und erfuhren bie Demuthigung , bag ber Glablator ben rom. Prator Batinius , ber ihn mit Ginem Schlage zu vernichten gebachte, mit feiner Legion vollig aufrieb. Diefer gluctiche Streich verschaffte bem S. ein Beer von 10,000 DR. Mit bemfelben gog er fich an bie Alpen und überfiel ben Conful Lentulus, ber ihm nachrudte, mit-foldem Glud. daß er auch biefes heer schlug. Schnell manbte er fich hierauf gegen den zweiten Conful Gellius und zwang biefen, hinter ben Ballen ber feften Stabte Schus zu fuchen. Darauf ließ S. fammtliche rom. Gefangene, den Manen seines erschlages nen Bundesgenoffen Anirus ju Chren, bei beffen Tobtenfeier umbringen. Sein Deer wuchs nun fonell auf 120,000, M. an. Mit biefen rachte er burch wilbe Rauberzüge in Italien die Schmach, welche das rom. Bolk durch seine scheußlichen Fechterschulen bem menschlichen Geschlechte zufügte. In ben Gebirgen bes untern Italiens nahm er eine feste Stellung und ruftete fich gur Fortsegung bes Rriegs. In biefer Gefahr, ba Rom vor einem Stlavenfelbherrn gitterte, ftellte ber Senat ben bewährten Licinius Craffus, ben nachherigen Triumvir, an die Spise des Heers. Mit feche Legionen glaubte biefer jene Rechterhaufen übermaltigen ju tonnen. Er schickte feinen Unterfelbheren Mummius mit zwei berfelben voraus, um die Bewegungen bes Feindes zu beobachten. Aber der Unbefonnene ließ fich in ein Gefecht mit ber überzahl bes Feindes ein und ward geschlagen. Run ging Craffus felbft, nachbem er ein schreckliches Beispiel ber Strenge an 500 Solbaten bes Dummius gegeben batte, indem er ben gehnten Dann berfelben binrichten ließ, gegen G., ben er bei Rhegium (Reggio) durch einen feche Meilen langen Graben einschloß. schlossen schlug sich S. bei Racht unter unglaublicher Anstrengung durch bas rom. Beer, boch Craffus, welcher bem Tollfühnen wol bas Bagftud gutraute, auf Rom geradeswegs loszugehen, verfolgte ihn und schlug einen beträchtlichen Theil feines Heers, der fich aus Ungufriedenheit von dem Oberanführer getrennt hatte. S. 200 fich wieber zuruck, ward aber von feinen eignen Anhängern genothigt, fie gegen die Romer zu führen. Dit einer Tapferteit, die wol zu siegen verdient hatte, fochten bie Solbaten bes S., ber ihnen felbst ein glanzendes Beispiel von Duth und Ge-Schidlichkeit gab. Doch er vermochte nicht, ber Rriegserfahrung bes Craffus und feiner Legionen zu wiberfiehen. Nachbem er mit beispiellofer Bartnadigteit, felbit noch auf ben Anieen, gefochten hatte, fiel er, von unzähligen Bunden durchbohrt, über einen Saufen Romer hin, die er feinem Borne aufgeopfert hatte. Segen 60,000 feiner Anhanger follen , nach bem Berichte ber Romer , in biefer Schlacht, 71 v. Chr., gefallen fein; 6000 murben gefangen und auf ber Appifchen Strafe von Capua bis Rom in turgen Entfernungen voneinander an bas Kreuz geschlagen.

Bwar retteten fich Biele und leifteten auch noch Wiberftand, wurden aber noch in

bemfelben Jahre von Pompejus vollig vernichtet.

Spath ift eine Krantheit ber Pferbe, die in einer hart anzufühlenben Gefchwulft befteht, welche fich an ber obern und innern Seite ber hintern Schiens beine bildet, ba, wo fich biefer Anochen mit der untern Reihe der Knochen bes Anies ober Sprunggelentes verbinbet.' Dag ein Pferd mit bem Spath behaftet fei, fann man mit Gewißheit annehmen, wenn man eine heftige und gleichfam plobliche Bewegung bes Gelenkes mabrnimmt und die Zwischenraume ber Knochen beffelben nebft ben Griffeln nicht beutlich und rein gefühlt werben tonnen, fonbern mit einer fcmammigen und hartern Materie angefullt find. Richt immer ift es ber Anochen felbft, in welchem ber Spath entsteht, ofter entwidelt er fich in ben Gelentbanbern und amifchen biefen in Geftalt fleiner griebartiger Rorner, bie aus Anochenmaterie bestehen. Werden mit bem Spathe behaftete Pferbe auch nicht immer gang labm, fo binten fie boch wenigstens, vorzüglich wenn fie nach einens Zurgen Stillftanbe wieber in Bewegung gefeht werben. Nach und nach nimme jeboch ber Spath an Umfang zu und macht endlich bas ganze Belent fteif. Bor bem britten und nach bem febenten Jahre entfteht bie Rrantheit felten. Db fie erblich ift ober nicht, ift noch unentichieben. Das es Pferbe gibt, Die bagu eine besondere Anlage haben, ist nicht zu leugnen, indeffen tonnen auch andere Urfachen bie Entwidelung berfelben berbeifuhren, wie 3. B. fcmere Arbeit, Ers higungen, offeres und lange bauernbes Burudhalten mit einem bergangehenben Kuhrwerke u. s. w. Soll noch Heilung möglich sein, so muß bei Zeiten Palfe bagegen gefucht merben.

Specht (ber) gehört zu ben Alettervögeln, b. h. zu benjenigen, welche zwek Behen nach vorn und zwei nach hinten gerichtet haben. Er hat einen langen starten Schnabel, womit er dab Holz alter und morscher Baume aushacken kann, um die darin lebenden Insekten aufzusinden. Dieselben zieht er mittels seiner spizigen, vorn mit Widerhaken versehenen Zunge heraus, welche zugleich sehr kledrig ist und weit hervorgestreckt werden kann, indem ihre beiden Wurzelaste über den ganzen Kopf bis an die Schnabelwurzel liegen. Beim Alettern an den Baumen herum unsterstügt er sich durch seinen Schwanz, den er fest anstenmt, während die scharskralligen Füße sich tief einhaken. Die Spechte werden sehr nüglich, weil sie eine Menge Insekten vertilgen; gesunde Baume gehen sie nicht an. In Deutschland sind besonders der Schwarz mit carmoisinrother Haube; der Grünsspecht mit einer dergleichen und grünlichem Gesieder, und die Buntspechte,

Schwarz mit weißen Flecken und rothein Scheitel, bekannt.

Species ober Art ist eine Unterabtheilung ber Gattung und wird dieser, wie das Besondere dem Allgemeinen, entgegengesest. (S. Classe.) Das Spescificiren ist daher das Fortgehen vom Allgemeinen zu dem ihm untergeordneten Besondern; das Angeden des Berschledenen. In der Jurisprudenz hat dieser Ausdruckt theils den letzern Sinn, theils bezeichnet er das Gestalten oder die Berandes

rung der Gestalt bei einem herrenlosen ober fremben Stoffe.

Species, Speciesthaler ober harte Thaler ift in Deutschland und einigen benachbarten Landern ber Name einer groben Silbermunze. In Altona sind sie aus 14lothigem Silber und es gehen 9½ Species auf eine seine kolm. Mark. Ein solcher Species ist schwer — 1 Thlr. 15 Sgr. 5 Pf. Preuß. — 2 Gldn. 9 Kr. 3 Pf. Conv. » M. In Deutschland, nach dem Zwanzigguldenfuße, enthält der Species 13 Loth 6 Gran seines Silber, ist 583½ holl. Uß schwer, sodaß zehn Stud auf eine seine Mark gehen, und hat den Werth von 1 Thlr. 12 Sgr. Preuß. — 2 Gldn. Conv. M. Erwird in Braunschweig in 48 Mariengroschen, in Kurkessen und in Sachsen in 32 Groschen, in Baiern, Frankfurt am Main, Östreich u. s. w. in zwei Gulden oder 120 Kreuzer eingetheilt. In Schweden rechnet man den Species zu 48 Schillingen, und sein Werth ist 2 Gldn. 11 Kr. 3 ½ Pf.

Conv.: An ber Schweiz im Canton Burich hat ber Species zwei Gulben ober 32 Basen, und sein Werth ist = 1 Glbn. 54 Kr. 4/7 Pf. Canv.: M.

Specifica neumt man diejenigen Arzneimittel, welche mit Sicherheit eine gewisse Kranthelt heben sollen, ohne daß man die Art ihrer Wirlung naher angeben kann; z. B. China gegen Wechselseber, Quechsiber bei Spphilis, Schwefel und Antimonium gegen chronische Hautausschläge, Jodine gegen den Kropf. Sehe häusig sind sogenannte Specifica auch als Geheimmittel gegen hartnäckige Krantheiten, wie Gicht, Epilepsie u. s. w., ausgeboten worden. Die gerühmte Sicherbeit der specifischen Wittel wied aber durch die Erfahrung nicht immer bestätigt; am allerwenigsten leisten die Geheimmittel, was sie versprechen. Die Gewohnheit, bei der specifischen Wirkung der Mittel stehen zu bleiben, ist der weitern Ausbildung der drztlichen Kunst und Wissenschaft perderblich. Der gebildete Arzt macht sich mit der sogenannten specifischen Wirkung bekannt, sucht dieselbe aber auf andere, roissenschaftlich begründete, von der Ersahrung abstrahirte und durch dieselbe bestätigte Curmethoden zurückzusschlichen.

Specifisch wird in der Physik als ein Verhaltnisbegriff, dem Absoluten, 3. B. das specifische Gewicht eines Korpers dem absoluten Gewichte desselben entgezengesett. Mittelt man 3. B. das Gewicht eines Cubikzolls Quecksiber auf der Wagsschale aus, so bestimmt man sein absolutes Gewicht; sindet man aber durch Berssuche, daß dasselbe 14mal schwerer sei als eine gleich große Masse reinen Wassers, welchen lettern Korper man bei diesen Vergleichen als Einheit zum Grunde zu lezgen pslegt, so heißt dies: das specifische Gewicht des Quecksibers. Bgl. Brisson: "Pesanteur specifique des corps" (Par. 1787, 4.). Zu den bekanntesten Anwendungen der Lehre vom specifischen Gewichte gehört das berühmte Problem des

Archimebes (f. b.), beffen Bitruv ausführlich gebentt.

Spedbacher (Jof.), eins ber vorzüglichften Saupter bes tiroler Aufstandes von 1809, mar 1768 in bem tirolischen Dorfchen Rinn, zwischen Innebrud und Hall, geboren. Dbicon feine Altern nicht unvermögend waren, brachte er bennoch feine Jugend als Wilbschüpe zu, berühmt burch fein scharfes Auge, feine Starte und Gewandtheit, wie er benn icon als Anabe einen Raubbaren erlegte und einen gefangenen Lammergeier mit blogen Sanben fortichleppte. Spater beftellte er theils fein Gutchen, theils lieferte er holy zu ben Salinen von Sall. Er mar feit Jahren einer ber Bertrauten bes Sandwirths Sofer, und nach der fcmerglis chen Losreigung Tirols von Difreich einer ber Mittelpuntte ber mit ber bair. Regierung Misvergnügten und nach bem alten Berrn Berlangenben. Um 12. Upr. 1809, dem Tage bes Ausbruchs ber Infurrection, überfiel G. die bair. Garnifon ber Stadt Sall und nahm mit bem haller Kronenwirthe Jof. Straub bie von Innebruck entkommene bair. Cavalerie gefangen. In ben Treffen vom 25. und 29. Mai, welche Innebruck und gang Tirol gum zweiten Rale befreiten, that fich S. besonders hervor. Sein zehnjähriger Sohn blieb ihm von Stunde an zur Seite. Nicht geringern Muth und Reichthum der Erfindung zeigte er bei ber Blocade am Rufftein. Ale fraft bes gnaimer Waffenstillstandes die Oftreitzer Tirol raumten, biefes aber bennoch fortfuhr, verzweifelte Gegenwehr zu leiften, mar auch S. unter ben Borberften in ben Gefechten vom 4., 6. und 7. Aug. und in ber Schlacht bei Innebrud am 13., welche ben Herzog von Danzig zwang, ganglich aus Tirol zu weichen. Rach ber britten Befreiung verband S. mit ber tirolischen Bertheibigung auch bas falzburgische Gebirgeland; am 16. Gept. erfocht er bei Lofer und Luftenstein entscheidende Bortheile, ward aber am 16. Oct. bei Mellet geschlagen und sein Sohn gefangen; er felbst enttam nur mit genauer Roth. Die Rundmachung bes wiener Friedens in Tirol ließ das oft getäuschte Bolf in vielfaltigem 3weifel. Auch S. ließ fich tauschen und glaubte an eine Wiedererneuerung bes Kriegs. Er fluch: tete von Alpe zu Alpe, verbarg fich geraume Beit unter Schnee und Gis in einer unbefannten Sohle, sieben Wochen lang war er in seinem eignen Stalle verscharrt,

endlich im Mai 1810 flüchtete er über die Gebirge nach Wien. hier erhielt er Oberstenpension und sollte die für die Tiroler im temeswarer Banat neugestiftete Colonie einrichten. Beim Ausbruche des Kriegs von 1813 schlich er sich wieder nach Tirol hinein, und obgleich es zu teiner entscheidenden Wassenchat tam, leistete er dennoch vortrefsliche Dienste. Nach so vielen Auszeichnungen, Mühseligkeitem und Sefahren verdiente er es allerdings, der Anführer der bewassneten Schüsenmannschaft an dem unvergestlichen seierlichen Tage zu sein, an welchem die längsterschnte Wiedersehr unter die alte, gesiedte Herrschaft von Östreich durch die dem Kaiser Franz in Person geleistete Erbhuldigung besiegelt wurde. Er wurde zum Major ernannt, machte eine Reise nach London und starb nach seiner Rückehr 1820. Seine Witwe erhielt vom Kaiser von Östreich einen Sehalt von 500 Sidn. und jedes seiner Kinder, ein Sohn bis zum 20. J. und drei Köchter bis zu ihrer Bersorauna, 100 Sidn. jährlich.

Speckstein ober Steatit ist ein Mineral, welches sich berb ober in Usterstrykallen sindet, splittrigen ober körnigen, matten Bruch, weiße, auch graue, grüne, gelbe und rothe, jedoch bleiche Farben hat, an den Kanten durchscheinend, sehr fettig, mild und weich ist und 2,6saches specifisches Gewicht hat. Seine Bestandtheile sind Kieselerde, Lalkerde und Wasser. Er sindet sich zu Shrenfriedersdorf in Sachsen, am Cap Lizard in Spanien, zu Wunssell und Göpfersgrün in Baireuth, in Picmont u. s. Wan dreht daraus allerlei kleine Bildwerke, Pfeisenköpfe, Spielwaaren u. s. w., die meist nachher hart gedrannt werden. Sonst braucht man ihn

auch jum Fledausmachen , Pugen ber Ereffen , Poliren u. f. w.

Speculation und speculativ sind Ausdrücke, die in der Philosophie auf verschiedene Beise gebraucht werben. In gewissem Sinne ift alle mahrhafte Philosophie Speculation, fie ift namlich eine auf bobere Unschauung, auf Ibeen gegrundete und diefe Ibeen felbft entwickelnde Forfchung. Dies fest die Unficht voraus, baf bie Erkenntnig bes Wahren Schlechthin, nicht auf bas subjective Bewußtfein, bas im Gegenfate bes Innern jum Mugern fleht, nicht auf die Erfabrung beschränkt fei. Da Letteres bie Rant'sche Schule behauptete, so verband fie entweber mit bem Ausbrud Speculation, als ein bie Erfahrung überfliegenbes (transscendentes) Biffen, ben Borwurf der Anmagung, Grubelei ober Schwars merei, ober verftand unter Speculation die Auffuchung ber Principien ober bet Grunblagen ber Wahrheit in unferm Geifte. Die neuere beutsche Philosophie bagegen, befonders bie von Schelling und Begel, nennt bie in ben Grengen bes fubjectiven Borftellens bleibende Philosophie, als eine untergeordnete Anficht, Refferions : ober Berftandesphilosophie, und behauptet sonach, die Philosophie als Ber= nunftwiffenschaft fei bie Biffenschaft ber Ibee und diese teine blos subjective Bor= ftellung. Schelling aber fest bie Speculation in bie Construction ber Begriffe aus intellectueller oder Bernunftanschauung; bagegen Begel bas speculative Berfahren (Speculation) bezeichnet als bas bialettische Saffen entgegengefester Bestimmungen , an denen ber Berftand bugliftisch feithalt, in ihrer Einheit und in ihrem übers gang ineinander. Er fest auf biefe Weffe über bas blos verftandige ober raifonnis rende, reflectirende, bas speculative ober philosophische Erkennen, welches er auch bas Positivvernunftige nennt, und durch welches die speculative Idee, die nach ihm auch das Regative enthalt, entwickelt wird. Hiernach ift bie Speculation vom Dogmatismus verschieben, ber ein bestimmtes Positives als bas Babre behauptet. Auch gegen biefe Speculation ift ber Empirismus aufgetreten und leugnet, baf aus reinen Begriffen eine reale Ertenntnif zu gewinnen fei; fo g. B. Gruppe in feinem "Antaus." Endlich wird bas Speculative auch bem Theoretischen gleichbebeutenb genommen und bem Praktifchen entgegengefest, wie von Kries.

Speditioneh andel ober Spedition nennt man die taufmannische Beforgung ber weitern Bersenbung frember Waaren an ben Ort ihrer Bestimsmung, wenn sie auf bem Bege bahin burch einen Ort tommen, wo fie aus irgent

٠

einer Urfache Aufenthalt finden. Derjenige, welcher biefe Beforgung übernimmt, beißt Spebiteur. Im eigentlichen Sinne bes Borts ift bie Spebition fo wenig als ber Tranfito (f. b.) ein mirklicher Banbel, obwol bas Gefchaft ber Spebis tion an manchen Orten eine außerorbentliche Wichtigkeit erlangt und große Boctheile gemabrt.

Spee (Ariebr.), ein trefflicher geistlicher Dichter, wurde aus alter abeliger Familie zu Kaiserswerth am Rhein 1591 ober 1595 geboren. Er trat 1610 ober 1615 in ben Jesuitenorden, lehrte eine Beit lang bie fogenannten fconen Biffen schaften, Philasophie und Moraltheologie zu Koln, hielt fich dann in Angelegenheiten feines Orbens in Franten und Weftfalen auf, bestritt muthig die Beremproceffe in seiner "Cautio criminalis in processibus adversus sagas" (Bien 1625) und ftarb 1635 ju Erier in Rolge ber Anstrengungen, mit benen er fich, wahrend ber Belagerung biefer Stadt burch bie Raiferlichen, ber Pflege ber Kranten und Bermundeten unterzogen hatte. Erft nach feinem Tobe erfchien feine "Trutnachtigall, ober geiftlich-poetisches Luftwalblein" (neu berausgegeben von GL Brentano, Berl. 1817), eine Sammlung geistlicher Gebichte, aus welchen eine tiefe, fromme Empfindung'in beutscher Sprache fpricht, wie fie bamals in Deutschland nicht zu finden mar. Der entgegengefeste Gefchmad brachte G. auf einige Beit in Bergeffenheit, aber Friedr. Schlegel und Beffenberg haben auf ihn wieder aufmertfam gemacht. Dinber bebeutenb ift fein in Profa gefdriebenes, aber mit fconen Liebern burchwebtes "Gulbenes Tugentbuch u. f. w." (Koln 1647 und ofter; erneuert und sprachlich überarbeitet, 2 Bbe., Roblen, 1829). Auch in seinen Raturgemalben, wie in feinen biblifchen Darftellungen herricht Barme und Anfchaus lichkeit. S. steht einzig ba im katholischen Deutschland und ist allen Dichtern seis ner Beit, selbst Dris und seiner Schule, an mabrhaft großartiger Naturanschauung. an tiefer Slut, Innigfeit und Andacht, an Reinheit und Bartheit überlegen, wenn biefe ihn auch an vielseitiger Bilbung und an Gebrungenheit, weniger an mahrhafter Runftfertigfeit übertreffen. Er ift fehr baufig gelefen, boch find wenige feiner Lieber eigentliche Rirchenlieber geworben.

Speichel ift bie geruch = und geschmadlofe, ein wenig blauliche und gabe Fluffigfeit, welche in ben fogenannten Speichelbrufen abgefonbert und in ziemlich großer Menge burch die Ausführungsgange ber Drufen in die Soble bes Mundes geleitet wird. Auf jeder Seite befinden fich drei Speichelbrufen, die Dhrbrufe (Parotis), die Unterfieferbruse und die Unterzungendruse; die Ausführungsgänge ders felben offnen fich an verschiebenen Stellen ber Mundhoble. Während bes Rauens, beim Anblid einer buftenben, ben Appetit erregenden Speise, bei manchen Ses muthebewegungen und ortlichen Reigen bes Mundes wird eine größere Menge bes Speichels abgesondert. Indeffen geht die Absonderung auch sonft und ununterbrochen vor fich. Im Munbe vermischt fich berfelbe mit bem gabern Schleime, ber auf ber ganzen innern Oberfläche bes Mundes abgesonbert wird. Ran ist gewohnt, den Speichel unwillkürlich und selbst auch im Schlase zu verschlucken. Wirft man ihn in zu großer Menge aus, fo leibet die Berbauung. Die Hauptbestimmung bes Speichels findet während des Kauens statt, dann durchdringt er die Speisen, sett fie in einen breiartigen Buftand, tragt viel zur Bilbung bes Biffens bei und loft bie falzigen Bestandtheile auf, bient bem Geschmadtfinne und bereitet die Berbauung vor. — Übermäßige Speichelabsonderung, sodaß ber Speichel fast ununterbrochen aus dem Munde herausfließt, nennt man den Speichelfluß. Selbiger entfieht in Folge zu langen und häufigen Gebrauchs des Queckfilbers, z. B. bei spphilitis fchen Krankheiten, nach Bahnschmerzen, Poden u. f. w., ift mit mancherlei Bufallen und Beschwerden verbunden und endet, wenn er fich zu fehr in die Lange zieht, mit Abzehrung.

Speier (Spirae), ein ehemaliges, unter bem Erzbischof von Mainz stehendes Bisthum im oberrhein. Areise zwischen Aurpfalz, Baben, dem Elfaß und ber Graffchaft Leiningen, eines ber alteften in Deutschland, gablte auf 28 DDL gegen 55,000 meift tathol. Eines. und gewährte bem Fürftbifchof ein Gintommen pon 300,000 Glbn. Durch ben Revolutionstrieg und ben Frieden zu Luneville tam bie kleinere Balfte bes Landes auf bem linten Rheinufer (121/2 DR.) an Frankreich. Die größere ward 1802 an Baben gegeben und gehört noch jest, nebst ber ehemaligen bischoflichen Daupts und Refibengfadt Bruchfal, gum Dittelrheins freise bes Großherzogthums Baben. — Die ehemalige Reichsftabt Speier, im Bereiche bes Bisthums gleiches Ramens am linten Rheinufer, mo fich ber fleine Flug Speier ober Speierbach bineinfturgt, ift jest bie Sauptftabt bes bair. Rheintreifes fowie bes nach ihr genannten Landcommiffariats, und hat gegen 8000 Einm., Die fich gur protestantischen Rirche bekennen. Die Stadt murbe 1689 von ben Frangofen, auf Befehl bes Miniftere Louvois, vollig gerftort, aber feit 1697 wieber aufgebaut. Im frang. Revolutionstriege (1793) litt fie ebens falls fehr viel. Der erfte Dom war vom Konig Dagobert erbaut; Die jegige Dom= Firche, im Lombard. ober byzantin. Style vom Raifer Ronrad bem Salier 1030 gegrundet, burch Seinrich IV. 1061 vollenbet, mar überaus reich und ift in bem alten Runftstole nur bem Chore nach wieberbergeftellt; Die vormaligen marmornen Grabmaler von britthalb Jahrhunderten, die filbernen Sarge, die Statuen und bie Sebeine von acht Raisern und drei Raiserinnen, die hier begraben waren, wurben von den Franzosen 1689 gerftort, geraubt und gerftreut, und nur die Maufoleen Rudolf's von Habsburg, Abolf's von Nassau und Albert I. sind hergestellt. Auch das stiftische und städtische Urkundenarchiv wurden nach Strasburg gebracht. Außer bem Dome findet man 15 tatholifche Rirchen und Rlofter in G., barunter bas ebemalige Collegium ber Jesuiten, bas jest zu einer Cavaleriecaferne bient; ferner zwei protestantische Kirchen und das dazu gehörige Gymnasium, ein Bücgerspital und ein Baisenhaus. In dem alten Rathhause hat jest die Regierung ihren Sig. In bem hofe fieht man com. und einige beutsche Steindentmale von fconer Arbeit. In altern Beiten murben in S. viele Reichstage gehalten, unter benen der von 1529 der wichtigste mar; auch hatte zu G. 162 Jahre hindurch bis 1688 bas tail. Reichstammergericht feinen Sis. 3m 3. 1830 warb S. vom Ronige von Baiern zu einem Freihafen fur die Rheitischiffahrt bestimmt. Bgl. des Domcapitulars Geißler Monographie, "Der Raiferdom zu S." (2 Bbe., Mainz 1828).

Spencer (Georg John, Graf), ber burch seine Bibliothet europ. Be ruhmtheit erlangte, mar am 1. Sept. 1758 geboren, ber Sohn bes Barons Spencer, ber 1764 jum Biscount Althorp und Grafen S. erhoben warb, und erhielt feine Bilbung in Cambridge, wo der beruhmte William Jones fein Führer mar. Rach ber Rudtehr von feiner Reise durch mehre Theile Europas ward er in bas Parlament gewählt und tam 1783 nach feines Baters Tobe in bas Oberhaus. Aus einer Phigfamilie ftammend, gehorte er jur Opposition, bis er bei bem Ausbruche der frang. Revolution, wie Andere erschreckt, auf die Seite der Minister trat. Er wurde 1794 erfter Lord der Admiralität, welcher er bis 1800, in der glanzendften Beit ber brit. Seemacht, vorstand. Dit Pitt jog er fich 1801 jurich, war aber unter For's und Grenville's Ministerium auf turge Beit Staatssecretair fur das Innere. Seitbem lebte er gurudgezogen von Staatsgeschäften und ftarb am 10. Nov. 1834. Er war der Stifter der größten und glanzenbsten Privatbiblios thet, die jest in Europa zu finden ift. Den Grund zu berfelben legte er 1789 burch den Ankauf der Sammlung des Grafen von Rewiczki, welche er für eine jahrliche Rente von 500 Pf. Sterl. an fich brachte, und vermehrte fie in der Folge mit wahr haft fürstlichem Aufwande, indem er zu diesem Zwecke ganz Europa bereisen lies. Der größte Theil biefer Bibliothet ift gu Althorp in Northamptonshire, bem Stammfige bes Lords, aufgestellt und belauft fich auf 45,000 Bbe.; ein anderer Theil fieht zu London. Was fich nur Seltenes und Koftbares findet, gehört in

thren Plan, vorzüglich ist aber burch Th. F. Dibbin's "Bibliotheca Spenceriana, or a descriptive catalogue of the books printed in the 15th century and of many valuable first editions" (4 Bbe., Lond. 1814) ihre Starte an ben alteften Erzenaniffen ber Buchbruckerfunft und ben erften Ausgaben ber Claffiker bekannt geworben. Diefer mit ber bochften Pracht gebruckte Ratalog enthalt bie bis jur Mitrologie genaue und mit einer Menge ber fauberften Aupferstiche, Solafconitte und Kacsimiles erlauterte Beschreibung von 1004 Incunabeln und viele andere, bisher noch vollig unbekannte Drucke, Auf ben anderweitigen Gehalt ber auch burch außern Glanz sich auszeichnenden Bibliothet kann man aus bem Sataloge ber newickti'schen Sammlung (Berl. 1794) schließen. Auch grundete er eine reiche Gemalbefammlung, welche Dibbin in feinem Werte "Aodes Althorpianae" einem reichhaltigen Nachtrage zu feiner "Bibliotheca Spencoriana", beschreibt. — Sein altefter Sohn, John Charl., Graf G., hat fich als Lord Althorp unter ben brit. Staatsmannern ber neuern Beit einen Ehrenplas erworben. Er marb am 30. Mai 1782 geboren, trat bald nach Bollendung seiner Studien in Cambridge, 1803, in das Varlament und war unter Kor's und Grenville's Berwaltung einer der Lords der Schapkammer. Seit seinem Eintritt in das öffentliche Leben bat er nie bie Grundfate bes gemäßigten Theils ber Mbigpartet verleugnet und fur bie Reformen in Staat und Rirche, welche fie gegen ben Biberftand ber Tories zu erringen fuchte, standbaft gekampft. Er trat besonders seit 1810 oft mit Entschiebenheit gegen alte Misbrauche auf, fprach gegen die Sinecuren, gegen die Bergeubungen im Staatshaushalt, gegen bie ftrenge Beauffichtigung ber Fremben, gegen bie Zwanasmaßregeln wiber Irland. Als Lord Goberich und hustiffon ibn 1827 an die Spige der zur Untersuchung des Finanzzustandes ernannten Commission fegen wollten, gab ber von Berries, einem Mitgliede bes Cabinets, erhobene Bi= berfpruch ben nachsten Anlag zur Auflosung bes Ministeriums, welche bie Tories an das Staatsruder brachte. Er verfocht 1828 mit großem Gifer Ruffell's fiegreich burchgeführten Antrag auf die Aufhebung der Corporations : und Teffacten, die der Emancipation ber Katholiken ben Weg bahnte, und erklarte fich nachbrucklich gegen alle Beidrantung ber Glaubensfreiheit. Rach Georg IV. Tobe nahm er thatigen Antheil an ben Bestrebungen der Opposition, das Toryministerium zu erfcuttern, und wurde, als Lord Grey im Nov. 1830 an die Spite ber Bermaktung trat, Rang-Ier ber Schatfammer. Als Bortführer ber Regierung im Unterhause gelang es ihm, obgleich teineswegs als Rebner ausgezeichnet, burch Befonnenheit, grundliche Geschäftstenntniß, ruhige Entwickelung seiner Ansichten und die Bethätigung sei= ner Reblichkeit, bas Bertrauen bes Saufes in hohem Grabe ju gewinnen. Bab= rend der vier Jahre, wo er die Verwaltung der Kinanzen leitete, hat er durch Beschränkungen und strenge Ordnung im Staatsbaushalte die Ausgaben um mehr als zwei Mill. und die Abgaben um beinahe funf Mill. Pfd. Sterl. vermindert. Er blieb nach Grey's Abbankung in dem Ministerium, an dessen Spike Lord Mel: bourne (f. b.) trat, als aber ber Tod feines Baters ihn in das Oberhaus brachte, gab die Schwierigkeit, einen gewandten Berfechter des Ministeriums im Unterhause zu finden, den Vorwand, alle Minister zu entlassen und ihnen die Saupter der Lorppartei zu Nachfolgern zu'geben, und S. hat seitbem an ben Berhandlungen im Oberhause keinen entschiedenen Untheil gewonnen.

Spener (Phil. Jak.), der Reformator des religiosen Lebens der protestantischen Kirche im 17. Jahrh., war am 28. Jan. 1635 zu Rappoltsweiler im Oberelsaß geboren, wo sein Bater das Amt eines Raths und Registrators des Grafen von Rappoltstein bekleidete. Früh zum geistlichen Stande bestimmt, neigte fich sein Derz auch bald zu den frommen Gefinnungen, welche die gottesfürchtige Grafin, seine Gönnerin, bei ihm erweckte. Seine erste wissenschaftliche Bildung verdankte er dem Hofprediger Stolle zu Rappoltsweiler. Nach kurzem Berweilen im Gomnas sium zu Kolmar begann er 1651 seine theologischen Studien zu Straedurg, ward

1634 Rubrer der Brinzen Christian und Ernst Johann Karl von der Bfalz, und bielt, neben fortgefettem Fleif in der Theologie, offentliche Borlefungen über die phi= tofophischen und historischen Biffenschaften. Bon 1659-62 bereifte er zu feiner Ausbildung die Universitäten Bafel, Tubingen, Freiburg, Genf und Lyon. hier hatte ber Jefuit Meneftrier, ein berühmter Beralbiter, G.'s Intereffe fur biefe'bi-Rorifche Bulfewiffenschaft von Neuem angeregt. Die Früchte biefer Lieblingsbe-Schaftigung waren mehre genealogische und heralbische Berte, & B. "Theatrum mobilitatis europ." (1668), "Commentarius historicus in insignia domus Saxoniae" (1668), "Historia insignium illustrium" (1680), "Insignium theoria" (1690), burch welches lettere Wert S. bie wiffenschaftliche Behandlung ber Bappentunde in Deutschland querft begrundet bat. Bu Strasburg febte er nach feiner Rudfehr bie atabemischen Borlefungen fort, murbe 1663 Freiprebiger und 1604 Doctor ber Theologie. Schon 1666 übernahm er bas Umt eines Seniors ber Geiftlichkeit zu Frankfurt am Main. Bu gewissenhaft, um fich mit bem Beifall, ben feine von ber bisherigen bogmatifch = polemifchen Methode gang ab= weichenden erbaulichen Predigten fanden, ju begnugen, ftellte er bier feit 1670' jene Collegia pietatis an, bie wiber feine Abficht bie erfte Quelle bes Pietismus wurden. Bon biefer Beit an gehort S.'s Leben fast gang ber Geschichte biefer mertmurbigen Beranderung bes religiofen Buftanbes an, beren Grundbewegtraft fein Beispiel und der Geist seiner theologischen Schriften war. (G. Pietisten.) S. hatte bei jenen hauslichen Erbauungsstunden nur die sittliche und religibse Berbef= ferung feiner Semeinde im Ange, und nichts obne Billigung feiner Collegen und ber Obrigkeit gethan. Beil er aber in feinen frommen Bunfchen (,,Pia desidoria"), bie zuerst als Borrede zu einer neuen Ausgabe von Arnb's "Postille" erschienen, in den Abhandlungen vom geistlichen Priesterthum und von der allgemei= nen Gottesgelahrtheit aller glaubigen Chriften und rechtschaffenen Theologen, bie er zu feiner Rechtfertigung gegen einige wegen jener Bunfche von Seiten ber ortho= boren Giferer fur ben Budiftaben ber Concordienformel erhobenen Anfechtungen berausgab, ben Mangel an moralischer Wirksamteit ber bisherigen Fuhrung bes Predigtamtes, bie leidenschaftliche Polemit und bas geiftlose Formelwefen in ber Behandlung ber Theologie und die Bernachlässigung des christlichen Sinnes über bem Streben nach Rechtglaubigfeit mit fo großer Freimuthigfeit rugte und gur Demuthigung des pfaffischen Stolzes Erkenntnig und Ubung ber Religion für ein Gemeingut aller Stande erklarte, fab er fich von ben Theologen alten Stole balb beftig angegriffen und einer gefährlichen Neuerungssucht beschuldigt. Allerdings konnten sie ihn mit Grund einer Berwechselung der praktischen Religion mit der wiffenschaftlichen Theologie zeihen, bie von dem Mangel an philosophischer Scharfe und Beftimmtheit bes Ausbrucks in feinen überhaupt etwas breit gebehnten Schriften herrührte. Doch offenbar schabeten sie ihrer eigenen Sache, wenn sie feine milde herablassung zu ben Bedürfnissen bes Bolks und feinen Eifer für die Berbefferung des Unterrichts für bedenklich und erniedrigend erklarten. Die dankbare Nachwelt erkennt in S., ber sich noch als Oberhosprediger zu Dresben 1686 —91 mit dem Religionsunterrichte der Jugend abgab, den Wiederhersteller der fast gang vergeffenen tatechetischen Runft. Die Sinrichtung ber febr nublichen Ratechismusprufungen, welche bie Prediger mit ber Schuljugend und bem Land= volle halten, ist sein Berbienst; auch mar er der Erste, der den Rugen der öffent lichen Confirmation ine Licht ftellte. Gine schriftliche Borhaltung, Die er fich bei feinem Beichtsohne, dem Aurfursten Johann Georg III., erlaubte, um ihn auf bie Fehler seines Wandels aufmerkfam zu machen, zog ihm die Ungnade biefes Fürsten zu, die seine Feinde eifrig benutten, um ihm ben Aufenthalt in Dreeden ju verleiden. Daher ging er 1691 als Propft und Inspector ber Rirche ju St.= Nicolai und Affeffor des Confistoriums nach Berlin, wo er allgemeine Berehrung genoß. hier hatte er an der Stiftung der Universität Salle großen Antheil, und

erlebte noch 1698 bie Gennathnung, das der breedner Sof ihn in seine vorigen Amter guruckberief: eine Ehre, die er jedoch ablehnte. Denn wie unverftandig ibm auch bie theologische Kacultat zu Wittenberg zu ihrer eignen Schande 1695 in einer formlichen Rlagschrift 264 Brethumer vorgeworfen hatte: feiner Frommig-Beit, Gimiicht und Thatigkeit fur bas Gute ließen alle Unbefangene Gerechtigkeit wiberfahren, und bie Menge feiner Anbanger flieg mit jebem Jahre. Wenn burch schwarmerische Ropfe unter biefen Manches übertrieben und verborben ward, was in feiner hand Segen fchaffte; wenn er felbft bie Schwachbeit batte. bergleichen Menschen bisweilen ernftlicher in Schut zu nehmen, als bie Rlugbeit es gestattete, fo blieb boch babei fein Berbienft, ber Rirche ihre Gebrechen gezeigt und den Beift mabrer Berbefferung in der Berwaltung des Predigtamtes einge floft ju haben, ungefchmalert. In feinen theologischen Bebenten, Gutachten und Briefen über religiose Angelegenheiten, Die feit 1700 erschienen, spricht überall ein echter driftlicher Sinn, eine fanfte Dulbung, eine feine geubte Menfchen: Benntnis und ber reblichfte Gifer fur bas Gute. Er ftarb zu Berlin am 5. Rebr. 1705. Bei ber zweihundertiahrigen Erinnerungsfeier feiner Geburt, am 28. San. 1835, marb fein Bildnif in ber Nitolaitirche zu Berlin aufgestellt. Bergl. hof-

bach, "Phil. Jal. S. und feine Beit" (2 Bbe., Berl. 1828).

Spenfer (Comund), einer ber ausgezeichnetsten altern Dichter Englands, geb. in London um 1553, erhielt 1569 eine Freiftelle im Dembrotecollegium ju Cambridge, erlangte gwar einen atabemischen Grab, boch seine übrigen Soffnun: gen fclugen fehl. Nachber ging er zu Bermanbten nach Norbengland und verliebte fich bier in eine landliche Schone, welche er unter bem Ramen "Rosalinde" verewigt hat, die ihm aber nachmals untreu murbe. Diefe Liebe verurfachte fein "Shepherd's calendar", welches bas Erste war, was offentlich von ihm (1576) erfchien. Er eignete es unter bem Ramen: "Immerito", bem berühmten Gir Phil. Sibney (f. b.) gu, ber feinen gangen Ginfluß fur ibn verwendete und auf beffen Empfehlung er Secretair bes Lords Grep wurde, welcher 1580 als Statthalter nach Irland ging. Er tehrte 1582 mit Lord Grep gurud und bewarb fich einige Jahre lang bei hofe um eine Anstellung, bei welcher Gelegenheit er Die Rante und Cabalen an bem Sof tennen lernte, bie er fo traftig in feinem Gebichte. "Mother Hubbard's tale", gefchildert bat. Endlich erhielt er 1586 burch die Surfprache seiner Gonner ein bedeutendes Besithum in ber Graffchaft Cort, bas zu ben von ber Rrone eingezogenen Gutern bes irlanb. Grafen von Desmond gehorte. Seine Wohnung war bas Schloß Rilcolman bei Doneraile, wo er fich in bem Tone landlicher Dichtung ale einen hirten befang, ber feine heerben weibet. hier erhielt er 1589 einen Besuch von Sir Balter Raleigh, ber nach Sidney's Tode fein Gonner warb. S. felerte ihn unter bem Ramen "Der Schafer bes Dceans". Als S. 1590 mit Raleigh nach London ging, gab er mit einer Zueignung an bie Ronigin Glifabeth die brei erften Bucher feiner "Fairy Queen" beraus, wofur ibn bieselbe durch einen Jahrgehalt von 50 Pf. Sterl. belohnte. 3m 3. 1591 ging er nach Irland gurud, wo er fich 1594 mit einem Landmabchen verheirathete, bas Reize genug befag, ibn zu einem ichmarmerifchen Sochzeitgebichte zu begeiftern. Ausgebrochener Unruhen wegen kehrte er wieder nach England gurud, wo er einige Gebichte herausgab, auch einen Plan zur Unterwerfung Irlands fchrieb, unter bem Litel: "View of the state of Ireland", welcher erft 1633 im Drud erschien, und ebenso fehr wegen barin entwickelter Renntnig und Ginfichten gerühmt, als wegen des Mangels an Mäßigung in einigen Rathschlägen getabelt marb. 3m 3. 1596 gab er feine "Fairy Queen" aufe Reue, mit brei Buchern vermehrt, ber aus, womit nach bem urfprunglichen Entwurf erft bie Balfte bes Gebichts vollenbet mar. Bon ben übrigen feche Buchern, welche bie Dichtung vollenden follten, wurden nur die zwei unvollständigen "Cantos of mutabilitie" wieder aufgefunden, bie in der Folioausgabe von 1609 als ein Theil des verlorenen Buchs "The legrand of constancy" abaebruckt wurden. über bas Schickal ber übrigen Bucher hat man vielfältig gestritten, wahrscheinlich aber bat S. sein Gedicht nie vollendet und nur ein Theil ber letten Balfte mag bei feiner Flucht aus Irland verloren gegangen fein. S. tehrte 1597 nach Rilcolman gurud; als aber 1598 bie Empos rung in Irland unter bem Grafen von Eprone ausbrach, fo mußte er mit seiner Sattin flieben. Sein haus ward verbrannt und auch eins feiner Rinder , das bei ber eiligen Flucht gurudgelaffen wurde, tam in den Flammen um. Tief gebeugt burch diefes Unglud, tam er in England an, wo er im Jan. 1599 ftarb. Er wurde auf Roften bes Grafen von Effer in ber Westminfterabtet, wie er es gewunscht, neben Chaucer begraben, und die Grafin Anna von Dorfet ließ ibm fpater ein Denkmal errichten. Über S.'s Sitten und Privatcharafter ift nichts befannt; aber nach ben achtungswürdigen Freunden, welche er batte, barf man ans nehmen, bag fein Leben feines bichterifchen Ruhmes nicht unwurbig mar. Seine Werte find von bem Geifte ber Andacht und Liebe und von einer reinen, erhabenen Sittlichfeit befeelt, und obgleich er oft ben Großen in feinen Gebichten feine Achtung bezeigte, so machte er fich boch keiner niedrigen Schmeicheleien schulbig. S.'s Ruhm grundet fich hauptfachlich auf feine "Fairy Queen"; feine allegorischen Sirtengebichte befriedigen wenig, baffelbe gilt von feinen Sonetten und Domnen, wie fehr fie auch burch manche Schonheiten ber Sprache und burch barmonischen Berds bau vor andern gleichzeitigen und manchen spätern engl. Gebichten fich auszeichnen. Die "Fairy Queen" ift eine ber vortrefflichften allegorischen Rittergebichte, eine Anweisung zu allen ritterlichen Tugenben, welche in der Derson des Kinigs Arthur bas Bilb eines in allen zwolf Aristotelischen Tugenben volltommenen Dannes auffiellt. Die Feentonigin, welche Arthur auffucht, foll im Allgemeinen ber Ruhm, fein, inebefondere aber die Ronigin Etifabeth. Pring Arthur ift ber Inbegriff ber Tugend, ber Hochfinn (magnificence), wie S. felbft erftart, und bie zwolf einzelnen Tugenben haben ihre einzelnen Ritter zu Reprafentanten. Lebhafte Einbildungstraft, Reichthum der Erfindung und Mannichfaltigfeit an anziehenben Charafteren und glanzenden Schilberungen und Darftellungen geben ihm einen boben Werth; boch vermindert die Allegorie, welche durchgehends darin berricht, bas Intereffe bedeutend. Die Berbart ber "Feentonigin" bie fogenannte Epens ferstange, die nach Ginigen von S. erfunden, nach Andern nur von ihm ausgebilbet wurde, besteht aus acht zehnfolbigen iambifchen Berkeilen und einem Alexandriner am Schluffe ber Strophe, und hat einen breifachen mannlichen ober weiblichen Reim, einen fur bie 1. und 3., einen für bie 2., 4., 5. und 7. und einen für bie 6., 8. und 9. Zeile. Sie ist eines mannichfaltigen Ausbrucks für verschiedenartige Dichtungen fabig und von mehren neuern Dichtern, g. B. Bpron, mit Glud angewendet worden. Die beften Ausgaben von G.'s Werten find von Hughes (6 Bde., Lond. 1715, 8 Bde., 1778, 12.) und von Todd (8 Bde., Lond. 1805) mit Anmerkungen und einer Biographie S.'s. Bal. Barton's "Observations on the Fairy queen" (Lond. 1782) und Duff's "Critical observations" (Lond. 1770).

Speransty (Michael), ruff. Seheimrath, geb. 1771 im Gouvernement Bladimir, der Sohn eines Seistlichen, erhielt den ersten Unterricht in einem Seminarium und vollendete seine Bildung in der geistlichen Atademie zu Petersburg. Hier widmete er sich mit so glücklichem Erfolge den mathematischen Bissenschaften, daß er schon im 21. Jahre bei derseiden Atademie als Prosessor der Rathematit und Physist angestellt wurde. Im J. 1797 verstes er den Lehrstuhl und ward nach seiner Ernennung zum Staatsserretair (1801) als solcher beim Reichstrathe angestellt. Die wichtigsen Staatsscreiften jener Epoche sind größtentheils aus seiner Feder gestoffen. Ein Jahr später ward ihm unter Leitung des Grafen Rotschube plie Organisation des Ministeriums des Innern übertragen: eine Organisation,

Die nachber ben übrigen Minifterien gum Borbilbe biente. 3m 3. 1808 warb ibm bie Gefegcommifffon untergeben, beren fcmantenber Ginrichtung er burch eine befimmte und bauernbe Organisation abhalf. In bemselben Jahre erfolgte seine Ernennung jum Collegen bes Juftizminifters; auch übertrug man ihm bie Sefammtverwaltung Kinnlands und die Oberdirection der Universität Abo. In Folge ber von ibm erbetenen Borichlage marb bie Unterrichtsmethobe in Rugland verbeffert und ber Schulfonds bebeutend vermehrt. Auch feine Borfchlage ju einem neuen Kinanafpstem, zu einer neuen Organisation bes Reichstaths und zu einem allgemeinen Reglement für bie Ministerien wurden nach vielseitiger Erorterung genehmigt. Rach biefem feinen Dlane vereinigten fich alle Zweige ber bobern 26= ministration im Reichstrathe, beffen haupttriebfeber S. als Reichsfecretair war. Sieraus ift einigermaßen begreiflich, wie er fo Bieles bat gu Stanbe bringen ton: nen. In weniger als zwei Sahren war bas Steuersoftem geordnet, bas Bubget unterfucht, ein Tilgungsfonds errichtet, ein Theil ber Daffe bes Papiergelbes aufer Gurs gefest, ein neues Dungfpftem eingeführt, ein angemeffener Zarif erlaffen und endlich ein Plan jur Reorganisation bes Senats vorgelegt und gepruft worben. Bugleich murbe Anftalt getroffen, die Civilgefeggebung gu verbeffern, und bie Rebaction bes Sanbels, fowie bie bes Strafcober fdyeitt mit Erfolg vor. Unterheffen mar S. nach zwei Dienstjahren schon Staatsrath und 1809 Sebeim: rath geworben. Es gab nie einen Staatsfecretair in Rugland, ber bas Bertrauen bes Raifers in fo hohem Grabe genof und fo unbedingten Butritt ju bem Monarchen hatte, als G. 1808 - 12. Wahrend aber fein Ginflug immer mehr ftieg, 20g fich ein Ungewitter über feinem Saupte zusammen. Dan fchrie über Neuerungen und beachtete doch weder ihre Beschaffenheit noch die gebietende Rothwendigfeit, burch welche fie herbeigeführt wurden. Dine Stupe und Bermogen, mehr Sach- als Menfchenkenntniß befigend, fand S. quein auf bem Sampfplage umb mußte unterliegen. Damals nahte fich der Krieg Ruflands Grenzen, und die Rothwendigkeit, die öffentliche Meinung zu feffeln, bas verlette Intereffe zu beruhigen, ward immer bringender. Much bedurfte man Gelb, und verschiebene Borfchlage zu beffen herbeischaffung waren eingereicht; boch Alle setzen als conditio sine qua non bie schleunige Entfernung G.'s vorque. So wurde benn S. im Mary 1812 gegen Mitternacht in eine Kibitke gepackt und mit ber größten Schuelle nach Mischnei-Nowgorob geführt. Unter bem Vormande, daß die Rabe ber Frangofen feine perfonliche Sicherheit gefahrben tonne, verbannte man S. feche Monate fpater nach Perm, wo er fich anfange in febr bebrangter Lage befand, bis er von den Regierung eine Dension angewiesen erhielt. Bwei Jahre später ward ihm erlaubt, ein kleines Landgut (180 Werfte von ber Refibeng) zu beziehen. Dier theilte er feine Beit zwischen bem Landbau, ben Studien und ber Erziebung feiner Lochter. Unerwartet in den Staatsbienft gurudberufen, ward er gum Gouvermeur der Proving Penfa ernannt, und 1819 erfolgte feine Ernennung gum Seneralgouverneur von Sibirien. 3wei Jahre brachte er unter unsäglichen Beschwerben auf Revisionsreisen in ben ihm anvertrauten Provingen gu, worauf er einen Abministrationsplan entwarf, in welchem tein Theil ber Bevolkerung jenes Landftriches vom wilden Jager bis jum Millionen besigenden Kanfmann unberücksich= tigt geblieben ift. Der Ruf feiner neuen Berbienfte ging ihm voraus, ale er im Mary 1821, nach einer neunjährigen Abwesenheit, in Petersburg mit feinem neuen Organisationsplane erschien. Mit allen Beweisen ber hulb vom Raiser Alexander empfangen, ward er jum Mitgliede des Reichsraths ernannt. Unter seiner einsichtsvollen und thatigen Leitung kam nun endlich die officielle Samm lung aller vom 3. 1649 — 1832 promulgirten Gefete zu Stande. (S. Rufland.) Auch ift er ber Verfaffer bes aus bem Ruffischen ins Frangoffiche überseșten "Précis des notions historiques sur la réformation du corps des lois russes etc." (Petersb. 1833). Das Perfonliche S.'s ift febr anziehend. Seine

Physiognomie gehort zu benjenigen, bie man nie vergist, wenn man fie auch nur einmal gesehen hat: man glaubt barin seine Schickfale und ganze politische Wirtssamleit zu lesen. Bal. "Zeitgenoffen", Best XVII, und neue Reihe, heft XIV.

Sperling (ber), ein zur Sattung ber Finken gehöriger Bogel, bringt burch Bertilgung vieler Raupen und anderer Insetten Ruben, durch Wegfressen kaum gesatere Samereien und junger Psianzchen, Ausklauben der Erbsen, Anfressen der Kirschen u. s. w., besonders aber durch Verwüssungen in Getreidesseldern, wo ihm sogar schon die halbreisen Körner zur Nahrung dienen, großen Schaden; da er sich überdies häusig vermehrt, so hat man deswegen hier und da gleichsam einen Preis auf seinen Kopf geset, indem die Dorsbewohner jährlich eine bestimmte Anzahl einliesern mussen. Wo indessen bieser Vertilgungstrieg zu weit getrieben worden ist, hat man sich auch wol genöthigt gesehen, diesen Bogel wieder zu hegen, weil mit seiner Abnahme die Naupen und andere schiche Ische im übermaße zunehmen.

Sperma ceti, f. Wallrath.

Speffart, eins ber holgreichsten Walbgebirge Deutschlands, beffen nordl. Grenze, von ber Einmundung ber Sinn in bie frant. Saale nabe an ihrem Bereis nigungspunkte mit bem Main bei Gemunben, ein bis in die Gegend von Sanat ziehender Hochruden bilbet, ist auf den übrigen Seiten von dem Main umschlos fen, welcher gegen 2B. ben Speffart von bem Dbenmalb scheibet, mabrent benfels ben der ebengenannte Gebirgsruden und die Sinn vom Rhongebirge trennen. Der Speffart hat einen Flachenraum von 32 DM. und eine Bevolkerung von 75,000 Seelen. Der größere Theil biefes Gebirges gehort jum jegigen Untermaintreise bes Konigreichs Baiern; ein fleiner, auf bas Amt Bieber beschranter Diftrict ift und war immer Bestandtheil ber Graffchaft Sanau. Rach ber Berfchiebenheit ber Bewaldung wird ber Speffart in ben Doch- und Borfpeffart getheilt; jener befaßt bie tief im Gebirge liegenden, von Bald umschlossenen Orte, biefer bas in hoher Worzeit angebaute Flachland zwischen bem Main und bem Gebirge. Auffallend ift der Wechsel des Klima im Doch- und Borspeffart, bort physikalisch so streng, daß nur Sommerfrüchte gebeihen, hier dagegen gelind genug, um felbst den Wein= bau zu begunftigen, welcher mit Fleiß und Erfolg in den Umgebungen von Afchaffenburg, Hörstein, Hasloch, Kreutwerthheim u. f. w. gepflegt wird und Wein von vorzüglicher Gute liefert. Der vorwaltende Bodenbestandtheil im Hochspesfart ift Sand, ber in ben' Walbungen eine Productionsfabigfeit außert, wenn der Oberfläche die Laubbede nicht entzogen und baburch die Bildung von Dammerbe nicht befchrantt murbe. Im Bebirge felbft zeigen fich Dauptformationen bes Urgebirges, aus Granit, Sneis, Slimmerfchiefer, Spenit, Urtalf, Quary u. f. m. bestehend, bes altern Sand : und bes bunten Raltsteins. Flottrapniederschlage finden sich nur vereinzelt auf einer der bedeutendern Sohen bei Drb und bei Rlein= ostheim unter Aschaffenburg im ebenen Lande; Spuren einer Salzformation aber bei Orb, wo eine bedeutende Saline besteht; dann bei Soben unweit Afchaffenburg, ber großen Annaherung an das Urgebirge wegen besonders mertwürdig. Der bochfte Berg ift der Geiersberg im Revier Robrbrunn, 1900 par. F. über dem mit telland. Meere; auf ihm fieht ein Signalthurm zu Behufe ber trigonometrischen Landesvermessung. Der Main gehört als Grenzstrom bem Spessart an, ber von teinem andern fluffe, bagegen von vielen Bachen burchftromt wirb, von benen die bedeutenbern die Sinn, Lohr, Hafenlohr, Elfapa und Rahl find, welche gur Aurzholzstätung benutt werden. Die ausgebehnten und reichen Waldungen find größtentheils Eigenthum ber Krone Baiern; boch gehören auch fcone Forfte bem Auffürsten von Beffen, ben Fürsten von Lowenstein Bertheim: Rosenberg und Freudenberg, ben Grafen von Erbach, Schönborn und Ingelheim, mehren abeligen Familien , Gemeinden und Corporationen. Die herrschenden holgarten

find: ble Bintereiche und bie Rothbuche. Der beiweitem größere Theit bes Brandholges werd in großen Quantitaten ausgeführt, um bamit ben Bedarf von Burgburg, Sanau, Frantfurt und Daing ju befriedigen. Biel Solg wird im Speffart felbit burch bie Rabrit = und Manufacturanstalten verbraucht, unter benen bie Glashutten von Beibersbrunn, Ginfiebelhof, Rahl und Emmerichsthal, bie orber Saline, bas Bergmert ju Bieber, bann bie Gifenwerte von Laufach und Sollhammer besondere Aufmertsamteit verbienen. 3m Speffart wird Bergban auf Robalt, Rupfer und Gifen getrieben. Die beträchtlichfte Solgausfuhr beftebt in Sichflammen, welche nach holland gebracht werben. Sichflamme, welche fich nicht zu hollanderholz eignen, verarbeitet man zum Bau :, Rug = und Baarenholy, befonders ju Sagbauben, welche ber Gegenstand eines bebeutenben Activhandels find. Durch ben Speffart führt eine Seerstraße von Frankfurt nach Burgburg, und bie aber Fulba nach Sachfen giebenbe berührt feine nordweftt. Grenze. Der Sauptort im Speffart ift Afch affenburg (f. b.) an ber außerften fühmeftl. Grenze. Bemertbar find bie Stabteben Lobr, Drb und Klingenberg. Die im Speffart liegende, nun aufgelofte Abtei Neuftabt war die altefte in Franten; weniger alt und berühmt ift die Augustiner-Kanonie Tiefenstein und die Karthause Grinau. Bgl. Beblen, "Der Speffart; Berfuch einer Topographie Diefer Balbgegend" (3 Bbe., Lps. 1823 - 27) und Klauprecht's "Forftliche Statiftit bes Speffart" (Afchaffenb. 1826.)

Speziale (R.), Mitglied ber 1799 zu Reapel errichteten Inquifition ober Staatsjunta, ein verworfenes, ven ber Gewalt ausertorenes Wertgeug ber Rache, war der Sohn eines Bauers zu Borgetto, unweit Palermo, und follte nach bem Bunfche feines Baters ftubiren. Durch Triechenbes, einschmeichelnbes Wesen gelang es ihm, bei ber Corte pretoriana e capitanale zu Palermo eine Stelle zu erhalten. Um biefe Beit mar ber hof von Neavel nach Sicilien gefluchtet. S. befuchte fleißig bie Borgimmer ber Ronigin, funbigte fich überall als ben Tobfeind der Franzosen und ihrer Anhanger an und verfolgte zugleich aufs Deftigfte Diejenigen, welche ber Regierung verbachtig waren. So erwarb er ben Beifall des Ritters Acton, ber ihn jum Richter über die Unhanger ber Revolution bestellte. Che noch bie Frangofen Reapel gerdumt hatten, begab fich S. nach ber Infel Procida, welche burch Relson's Flotte gegen feinbliche Angriffe geschütt war. Sier ließ er Galgen aufrichten, umgab fich mit hentern und ließ teinen Tag ohne blutige Opfer vorübergeben. Um jum Tobe verurtheilt zu werden, wat es hinreichend, vor feinem Richterftuble zu erfcheinen. Raum war der Carbinal Ruffo im Befige ber hauptstadt, fo erhielt G. Befehl, bafelbft fein blutiges Richteramt fortzusegen. Dhne die bisher übliche gesetliche Form wurden zahllose Tobesurtheile gesprochen und nach 24 Stunden vollzogen; tein Geschlecht und fein Alter blieb verschont. Das Schickfal ber Angeklagten mar entschieden, ehe fie verhort wurden, und Zeugen für ihre Unschuld ließ man gar nicht zu, warf fie viels mehr ins Gefängniß. S. war ber Segenstand bes allgemeinen Abscheus gewors ben; aber nichtsbestoweniger blieb er auf seinem Posten. Im 3. 1806 folgte er bem Hofe nach Palermo. Bald barauf verfiel er in Bahnfinn und ftarb 1813 in völliger Raferei.

Sphare, beutsch Augel, bebeutet in der Astronomie theils das blaue himmelsgewolbe, welches uns zu umgeben scheint und sich als eine Augel barkellt, in deren Mittelpunkte das Auge steht, deren untere Halfte durch den Hospiont oder vielmehr durch die Erdobersläche verbeckt wird, und die sich mit allen darin besindlichen Gestirnen in 24 Stunden um eine sestschende Am zu drehen scheint; theils auch die Nachbildung dieses Weltgebäudes im Kleinen. Figürlich neunt man dann auch Sphäre die großen abgeschlossen Gebiete des Universums, serner im Nieinen den Wirkungskreis, innerhalb dessen Zemand ist oder bleiben soll.

Spharoid heißt ber Rorper, welcher erzeugt wirb, wenn fich eine halbe

Ellipse, ober eine andere, von bieser Form wenig abwelchende Surbe um eine ihrer Achsen dreht. Da die Erde eine an den Polen abgeplattete Augelgestalt hat (s. Abplattung), so kann man sie immerhin auch als ein Spharold betrackten, obwol die neuesten Untersuchungen anzubeuten scheinen, daß sie kein vollskommenes Spharold sei. Die Fernröhre zeigen Uhnliches, vorzüglich am Jupiter und Saturn, und aus theoretischen Gründen sind wir berechtigt, allen Pimmelstoppern, die sich um ihre Are breben, eine spharoidische Gestalt beszulegen.

Spharometer, ein Instrument, beffen man fich bebient, bie Dide bunner Blattchen mit großer Scharfe ju meffen, beftebt gewöhnlich aus einer in Grabe eingetheilten Scheibe, die auf brei unten fehr genau abgerundeten und Fonisch zulaufenben Rugchen rubt. Durch bie Mitte ber Scheibe geht eine feine und lange Schraube, die unten ebenfalls abgerundet und genau abgelichliffen iff. Da fich bekanntlich burch brei Puntte jederzeit eine Chene legen läßt, fo wird bas Schraubt man aber gange Instrumentchen auf jeder ebenen Platte ruhig fteben. bie genannte Schraube, die gleichsam einen vierten guß vorstellt, gu tief und fo weit berab, daß fie außerhalb der durch die brei Endpunkte der Rufichen gebenden Sbene tritt, so wird bas Instrument nicht mehr fest stehen. Durch langfames Berturgen dieser Schraube bringt man es wieder babin, bag bas Instrumentchen zu manten aufhort. Jest lieft man an ber Scheibe bie Grabe ab, auf welche ber an ber Schraube befeftigte Beiger zeigt. Legt man nun ben zu meffenben Rorper, 2. B. ein Blatt Papier, unter bie Schraube, fo wird bas Tifchchen wieber gu wanten anfangen, worauf man bie Schraube wieder fo lange verkurzt. bis bas Wanten des Instrumentchens aufhört. Lieft man hier wieder die Grabe ab, welche ber Beiger ber Schraube anzeigt, fo fagt ber Unterfchied zwischen ben fruber und jest gelefenen Graben, um welchen Bintel ober um welchen Theil ber Deri= ' pherie man die Schraube bewegt hat. Beträgt nun g. B. ber genannte Unterfchieb ber gelefenen Bintel 36°, alfo ben zehnten Theil bes ganzen Umfangs ober ben zehnten Theil einer ganzen Umbrehung ber Schraube, und weiß man burch Ber fuche ober Deffung, baß fich bei einer Umbrehung die Schraube um zwet Linien erhebt, fo erfahrt man auch fogleich, bag bas Papier 2/10 Linien bick fein muffe, weil man die Schraube um 2/10 Linien gehoben hat. Auf diese Art kann man bis auf Behntaufenbstel eines Bolles genau meffen und, wie Seber einfieht, auch eine Rugel untersuchen und prufen, ob fie überall benselben Durchmeffer bat. Bon biefem lettern Umftanbe icheint bas Inftrument auch feinen Ramen ents lehnt zu haben.

Sphing. Es gibt fowol in der griech, als agopt. Mythologie eine Sphing, von benen aber bie Borftellungen und Erzählungen ber Alten verschieben waren. Unftreitig fammt bie Sphinggeftalt überhaupt aus Agppten. Der griech. Sphing legte man Graufamteit und rathfelhafte Reben bei. Juno, erzáhlt bie Mythe, war auf die Thebaner ergurnt und fandte beshalb die verberbliche Sphing, eine Tochter bes Tophon und ber Schibna, von benen überhaupt alle Ungeheuer abstammen. Sie nahm ihren Wohnort auf dem phileischen Berge bei Theben und leate den Thebanern allerhand von den Dusen erlernte Rathsel vor, insbesondere bies: Beldes Thier geht am Morgen auf vier, Mittags auf zwei und Abends auf drei Fugen ? Wer bas Rathfel nicht lofte, mußte fterben. Oft tam fie auch in die Berfammlungen der Thebaner, gab Rathfel auf und ergriff, wenn fie nicht aufgeloft murben, wen fie erhafden tonnte. Endlich war auch bes - Ronigs Rreon Sohn, Memon, ihr verfallen. Der Bater verfprach baber Dem, ber jenes Rathsel losen wurde, seine Schwester Jokaste und mit ihr bas Konigreich zu geben. Dipus lofte es; wie ber Grieche überhaupt bas Rathselhafte, bas im Oriente herrschend mar, ausgesprochen und zum Karen Bewußtsein gebracht hat. Es ist der Mensch, der als Kind auf Handen und Füßen kriecht, als Manu auf zwei Außen einhergeht und im Alter noch ben Stab zu Bulfe nimmt. Die

Sphing fturgte fich verzweifelnb vom Kelfen berab, und Theben mar befreit. Das laphatus balt bie Sphing fur bie erfte Gemablin bes Rabmus, welche, als der Lettere bie harmonia heirathete, aus Eifersucht ihren Gemabl verließ und pon bem phiteifchen Berge aus ben Thebanern viel Schaben zufügte , bis fie enblich pom Dbipus getobtet marb. - Die agppt. Sphing unterfcheibet fich in ber Borffellung baburch, bag bie Grausamteit und bie Kunft, spigfindige Rathsel aufzugeben, nicht zu ihren Eigenthumlichkeiten gebort zu haben icheinen. Doch hat fie ben Charafter bes Rathselhaften überhaupt. Die Sphinr wird verschies bentlich bargeftellt. Palaphatus gibt ihr ben Leib einer Sundin, ein Dabchen= haupt, Menschenstimme und Flugel; Undere fügten noch einen Drachenschwanz hingu. Die agppt. sowol mannlichen als weiblichen Sphinge baben Denfchen: antlis und Lowentorper; fie find immer wie ein Lowe gelagert, mit vorgestrecken Borberfugen, auf ber Stirn eine tleine Schlange, am Rinn bisweilen einen falichen Bart, auf dem Ropfe bie in Falten gelegte beilige Saube. Bie bie griech. Runft biefe Form fich aneignete, zeigen am beften bie Dungen von Chios. Die griech. sagopt. Lowensphinge tennen wir aus erhaltenen Dentmalern. Rabe ber Pyramibengruppe von Rairo befindet fich eine aus einem einzigen Felsflude gehauene Sphing, 148 g. lang und vorn 62 g. bod; fie ragt jest aber nur noch 27 K. boch aus bem Sande bervor. Die toloffale Sphing bei ber Pyramibe bes Rephrenos, nabe bei Theben, bat Belgoni 1817 entbedt. Die Sphing von Sais, ein rolenfarbener Granitblod von 22 K., befindet fich jest in ber aquet. Sammlung bes Louvre.

Sphragistik, s. Siegelkunbe.

Spiegel. Fallen auf irgend einen undurchsichtigen Korper Lichtstrablen von einem leuchtenben ober erleuchteten Segenstanbe auf, fo werben fie nach ber ftimmten Gefegen gurudgeworfen. Ift bie Dberflache bes in Rebe ftebenben Rors pers rauh und uneben, wie biefes wol bei ben meiften ber Sall ift, fo werben auch bie auffallenden Lichtstrahlen gang unregelmäßig gurudgeworfen, nach allen Richtungen bin zerstreut, und blos ber Rorper selbst uns sichtbar. Ift aber bie Dberflache bes Rorpers fehr glatt, politt, fo werden bie auffallenden Lichtstrahlen in derfelben Ordnung gurudgeworfen, in welcher fie auffielen, wodurch uns ber Rorper, von welchem bie Lichtftrablen ausgingen, felbst sichtbar wirb. Solche Rorper, beren Oberflache behufe ber vollkommenern Zuruckltrablung polirt ift. nennt man Spiegel, benen man nach Maggabe ihrer Form verschiedene Namen beilegt. Ihre Oberflache ist namlich entweder vollkommen eben ober gekrummt; bie erstere Gattung Spiegel nennt man bann ebene ober Planspiegel, und bie Spiegel mit gefrummter Dberflache spharische Spiegel. Was bie ebenen Spiegel betrifft, fo ift zu bemerten, bag bas Bilb uns immer in berfelben Richtung und Entfernung binter bem Spiegel ericheint, in welcher fich ber eigentliche Gegenftand vor bemfelben befindet. Darans folgt unmittelbar, bag, um einen Gegen: ftand gang im Spiegel zu feben, ber lettere nur die halbe Große bes Segenstandes ju haben braucht. Außer ihrem gewöhnlichen Gebrauche bienen bie ebenen Spiegel mitunter zu wissenschaftlichen Zwecken. In bet Astronomie werden sie bei bem Sertanten mit größtem Bortheil benutt; in ber Phyfit wenbet man fie überall an, wo es fich darum handelt, Lichtstrahlen nach einem Puntte ju leiten, wohin fie vermoge ber Stellung des leuchtenden Korpers nicht gelangen tonnten. Bei mifs fenschaftlichem Gebrauche wendet man jedoch nicht bie gewöhnlichen mit Binnblattchen belegten Glasspiegel an, weil biefe, ba fie zwei spiegelnbe Dberflachen haben, gewöhnlich zwei, auch mehre Bilber geben, sonbern man bebient fich entweder der Spiegel aus Metall, deffen Oberflache politt ift, ober auch ber Glas-Spieget, aber mit geschwarzter Rudfeite. Gehr unterhaltenb ift bie Erfcheis nung, welche zwei ober mehre Spiegel barbieten, bie gegeneinander geneigt find. Stellt man namlich zwischen zwei gegeneinander geneigte Spiegel einen Ge-

genffand, fo fieht man benfelben nicht in jedem Splegel einmal, fonbern wegen ber fortbauernben Burudftrahlung bes einen Spiegels auf ben anbern ungablige Male, mitunter in febr fcomen Gruppen geordnet. Schlieft man biefe Spiegel in eine Robre ein und legt mehre bunte Gegenstanbe gwifchen fie, fo bilben fich oft recht artige Beichnungen. Diefe Ginrichtung bilbet bas fogenannte Raleibo = ft op (f. b.). Bon ben Spiegeln mit getrummter Dberflache find bie fogenannten Sohlfpiegel bie intereffanteften und wichtigften. Dentt man fich ein Ubralas auf ber erhabenen Seite mit Amalgam belegt ober gefchmargt, fo bietet bie innere ober boble Seite ben beutlichsten Begriff von einem Sohlspiegel. Es verfieht fich von felbft, bag jedoch bei einem wirklichen Spiegel ber Art bie Aushoblung auf bas Senauelte geschliffen sein muß und bei manchen mehr tugelformig, bei andern wieber mehr flach ift. Wegen biefer feiner Geftalt tommen ibm . fowie ben Glaslinfen, manche merkwurdige Eigenschaften ju. Stellt man einen leuchtenden Rorper, 3. B. eine Rerze, nabe ju bem Spiegel, fo erfcheint bas Bilb berfetben hinter bem Spiegel aufrecht und vergrößert. Daffelbe gilt mit wenig Unterfcbieb von jedem erleuchteten Gegenstande; bemnach erscheint in Dieser Stellung bas Bild eines jeden Gegenstandes hinter bem Spiegel vergrößert. Rucht man ben Gegen= ftanb noch etwas weiter weg, fo verschwindet er ganglich; rudt man ihn aber giemlich weit weg, fo erscheint er vor dem Spiegel verkehrt und vergrößert. Die fes benuten besonders die Taschenspieler. Macht man denfelben Berfuch mit einer Rerze und ruckt fie so weit von dem Spiegel weg, daß man die auffallenden Strahlen als parallel anfehen tann, ober noch beffer, last man von ber unenblich weit entfernten Sonne Strablen auf einen folden Spiegel fallen, fo werden diefelben alle von bem Spiegel zuruckgeworfen unb vor bemfelben in einem Duntte vereinigt. mo fie um befto beftiger wirten und leicht entzundbare Stoffe, wie Reuerschwamm, Sola u. f. w. oft fogleich in Flammen feten und bei hinreichender Große ber Spiegel oft unglaubliche Wirkungen hervorbringen. Diesen Bunkt nennt man beshalb auch ben Brennpunkt (f. b.) bes Spiegels, ber bavon auch ben Namen Brennfpiegel (f. b.) tragt. Bringt man bie Rerge endlich mitten awifchen bas Centrum ber Rugel, von welcher ber Spiegel nur ein Stud ift, und gwischen ben Spiegel, so werden die von der Rerze auf den Spiegel fallenden Strahlen in aneinander paralleler Richtung auruckgeworfen und pflanzen fich fo ins Unenbliche fort. Bill man baber einen entferntern Gegenstand geborig erleuchten ober alles Licht auf einen einzigen Gegenstand leiten, fo wird man fich eines folchen Spies gels bebienen, bem man, wie biefes 3. B. bei ben Strafenlampen ber gall ift, nach Berfchiebenheit ber 3wede und Umftanbe auch verschiebene Krummungen geben kann. Rebst den Sohlspiegeln gehoren auch Spiegel mit zwei convepen Dberflächen, Spiegel mit colinbrischer, mit konischer Dberfläche und andere gu ben Spiegeln mit gefrummter Dberflache, bie aber wegen ber Betzerrung ber Bilber meift nur als Spielereien zu betrachten finb.

Spiegelfreis, f. Sertant.

Spiegelmitroftop, f. Mitroftop.

Spiegelteleftop, Reflector, auch tatoptrisches Fernrohr, wurde durch den franz Pater Mersenne, in der Mitte des 17. Jahrh., erfunden. Hohlfplegel (s. Spiegel) haben die Fähigkeit, die Lichtstrahlen eines Segensstandes zu einem vor dem Spiegel schwebenden Lustbilde zu vereinigen. Ift dieser Gegenstand so entstent, daß die von demselben herkommenden Strahlen parallel auf den Spiegel fallen, welcher Fall für die Himmelskörper eintritt, so nimmt das Bild seinen Plat in einer der Hälfte des Radius des Augelspiegels gleichen Entsernung vor demselben ein, welche die Brennweite heißt. (S. Brennspiegel.) Diesen Umstand hat man benutzt, um die Hohlspiegel zur Beobachtung der himmelskörper anzuwenden, und die dazu eingerichteten Instrumente führen den Nasmen der Spiegeltelesselesses der Reflectoren. Die einfachste biessallsge

Borrichtung ware unftreitig bie, wo man bas im Brennraume bes Spiegels encfiebende Luftbild unmittelbar und nur behufs der Bergroßerung durch ein er babenes Augenglas betrachtete; und wirklich ift bies bie ber Einrichtung gum Brunde liegende hauptibee. Da fich aber bei biefer prattifche Schwieriakeiten finben, fo haben Newton, und nach ihm Caffegrain mit Gregory, auch Sablen, Short und fpater Berfchel, Beranderungen angebracht. Newton weist bem Luftbilbe, mittels einer zweiten Reflerion burch einen geneigten Planspiegel, einen foldben peranderten Plat in der Albre des Telestops an, bag es mit mehr Bequemlichkeit von ber Seite burch ein planconveres Augenglas betrachtet werben kann, in beffen Brennpunkt es gebracht worben ift. Gregory burchbobet ben großen Spiegel, ftellt bemielben einen zweiten, fleinern Sobliviegel gegenüber, und betrachtet bas auf biefe Beise mittels boppelter Reflerion entstebende Luftbild burch ein ober mehre in ber Richtung ber Offnung angebrachte Augenglafer. Berichel gab bem Spiegel eine folche Stellung, bag ber Brennpunet beffelben nach bem untern Rande ber obern Offnung fallt, bamit ber Beobachter, wenn er oben hineinfieht, fich bie Bilber ber Segenstande nicht felbft verbuntele. Beil bie Große der Spiegel und somit ihre Brennweite auf die Große des Bildes von Ginflug find, fo haben beshalb bie neuern Aftronomen bergleichen Inftrumente von gang außerorbentlicher Große angewendet. Berichel's (f. b.) fogenanntes Riefenteleftop, bas von Lucian Bonaparte ertauft wurde, bat 40 %. Lange und 4 %. 10 Boll im Durchmeffer; ber Spiegel wiegt über 20 Einr. Den Spiegelteles ftopen, bei welchen auf rostfreie Spiegel fo viel antommt, ift ein besonderer Bortheil aus ber frang. Erfindung erwachfen, die ftrengfluffige, von jenem Sehler bes Roftens aber auch gang freie Platina ju Spiegeln ju behandeln, und ber parifer Optifus Carrochet hat davon die glucklichste Unwendung auf das Teleftop gemacht. Indes hat die Erfindung und Bervolltommnung ber achromatifden (f. b.) Fernrohre ben Gebrauch ber Spiegelteleftope auch wieder vermindert, und bas optifche Inftitut ju Benedictbeurn (f. d.) verfieht die Sternwarten gegenwartig mit fo ausgezeichneten bioptrischen Instrumenten, die viel kleiner und bequemer, fich febr leicht mit Desinstrumenten verbinden laffen, bag fie bie uns behülflichen tatoptrifchen gern entbehren.

Spiel ift die freie und anstrengungslose Beschäftigung bes Beiftes ober bes Rotpers ohne ernften 3wed, und fo von der Arbeit unterschieden, in die es unter gewiffen Umftanben jeboch übergeben tann. Der mahre 3med bes Spiels ift alfo Erholung, Freude, Bechsel ber Einbrude und angenehme Unterhaltung, und biefes fucht ber Menich als naturliche Lebensaußerung. Nur muß bas Spiel bie Arbeit, Die Erholung die Anstrengung, ber Scherz ben Ernft ablosen, micht ausfcbließen. Korperliche Spiele finden besonders in der Kindheit und Jugend und bei ben gymnastischen übungen statt. Sie tragen wesentlich zu ber Ausbildung des Rorpers und jur Befestigung ber Gesundheit bei, und tonnen nur durch jufällige Berletungen und burch Übertreibung nachtheilig werben. hierher gehort Ballfpiel, Billarbspiel, Regelspiel u. f. w. Spiele, bei benen vorzugsweise ber Geiff in Unfpruch genommen wirb, wie bie fogenannten Berftanbesspiele (jeux d'esprit) bilden manche Sabigteit beffelben, wie bie Beobachtungsgabe, ben Scharffinn, die Aufmertfamteit und Erfindungsgabe aus, unterhalten durch den leichten Kampf des Gelftes mit dem Bufalle, und belohnen im Kall des Gewinnens vorzüglich die Eigenliebe. Daffelbe gilt von ben Spielen, welche zugleich Berftan: bes : und Gladsspiele find, wie manche Kartenspiele, l'Hombre, Tarot, Piquet, manche Burfelfpiele, g. B. Toccategli, vorzüglich aber bas Schach. Ihr Rach= theil besteht bochstens in bem Berlufte ber Beit, die auf andere wichtigere und nuglichere Gegenstände verwendet werden tonnte. Aber ein Gift fur Rorper und Seele, Geift und Berg ift bas Spiel, wenn es gur Leibenschaft wieb. Im meis ffen gefchieht bies bei ben Sagarb [pielen (f. b.), beren einziger 3mett ber Bervinn burch Zusall ist. Solche Släcksspiele erweden die niedrigsten Leidenschaften, Geiz und Verschwendung, Neid, führen leicht zu Vetrügereien und Bosheit, und bringen zuleht zur Neue, Sorge und Verzweislung. Da solche Spiele vorzüglich des Nachts getrieden werden, so muß der Mangel an Schlaf bei fortgeseiter Unsspannung des Geistes das Seinige dazu beitragen, daß Hazardspieler elend werden an Körper und Seist. Sie verlieren ihre muntere Farbe, das Gesicht wird bleich, gelb, schwazig, die Körperhaltung schlaff und träge, die Verdauung und Ernäherung leidet; die Arbeit erregt Unlust; im Umgange mit Andern werden solche Insbividuen zänklich, mürrisch und eigensunig. Endlich bilden sich Hypochondrie, Stockungen und organische Fehler im Unterleibe, Wassersucht und Abzehrung aus. Wenn diese Kolgen dei Spielern von Profession zum Theil nicht vordommen, so liegt der Grund darin, daß für diese das Spiel nicht Spiel, sondern ein regels mößiges Geschäft, eine Arbeit ist.

Spielarten nennt man abweichende Berschiebenheiten in ben Ratur

bilbungen.

Spielfarten, f. Rartenfpiele.

Spieß (Christian Beinr.), einer der fruchtbarsten deutschen Romanschreis ber und Reprafentant bes Rittergefchmads bes vorigen Sahrh., geb. 1755 gu Freis berg in Sachsen, war eine Beit lang Schauspieler und ftarb als Wirthschaftsbeamter auf bem Schloffe Betbiefan in Bohmen am 17. Aug. 1799. Er nahm fich die Langeweile seines Publicums so zu Herzen, daß er alle Meffen mehre Bande Rittergeschichten lieferte. Das erfte Glud, aber auch ein entscheibenbes, machte S. durch sein Schauspiel "Rlara von hoheneichen" (1790), in welchem die tugenbhafte Belbin flucht und weint, raft und liebt, und ein Bofewicht funf Acte lang feine eigne Ruchlofigkeit anlächelt, bis er endlich von allen übrigen Personen bie geborige Strafe leibet. Un Mannichfaltigleit der Borgange ließ es S. in feinen vielgelesenen Producten nicht fehlen; aber nach und nach bemerkte man die Dberflachlichkeit und poetische Durftigkeit, je nachlaffiger er bas Publicum zu behanbeln anfing. Es ift nicht gu leugnen, baß S. bas Talent ber Erfindung befaße wogegen freilich Darftellung, Beschreibung und Sprache überhaupt weit zurudfteben. Wer fich feines "Daufefallen- und Bechelntramers", feines "Alten überall und nirgende", feiner "Bwolf ichlafenden Jungfrauen", bes "Petermannchens" u. f. w. erinnert, wird entweder bie Erfindung loben, ober boch wenigstens schöpferische Phantaffe anertennen muffen, zugleich aber wieber fast erschrecken über die Unbehulflichkeit, mit welcher er hier bas Geschaffene verarbeitete. Dft fcheint es, als muthe S. bem Lefer nichts ju als bie gabigfeit, ju buchftabiren, und er ift beshalb so überbeutlich, daß man ihn selbst im Halbschlummer recht wohl verstehen fann. Bas S. herunterbrachte, mar, außer bem Mangel an aller poes tischen Beltanficht; jenes Sich-immer-tiefer-herablaffen zu ben Reigungen und Launen ber Menge, und die große Gilfertigkeit, mit ber er Alles hinwarf. Das durch entftand gulest eine faft blos mechanische Fertigleit im Schreiben, worin jebes Talent untergeben muß. Jest find feine Romane fast vergeffen, freilich aber bier und ba um noch nichtigern Erfat.

Spießglanz, Spießglas ober Antimon ist ein Metall von zinnweißer Farbe, startem Glanze, körnigblätterigem ober strahligem Bruche und vont
sechs- bis neunfachem specisischen Gewicht. Es ist weicher als Wismuth, sehr wenig
biegsam und gar nicht geschmeibig, sondern sprode. Es schmilzt etwas schwerer als
Blei und verslüchtigt sich in höherer Temperatur; hat dabei die atmosphärische Lust
Butritt, so verdrennt es mit bläulicher Flamme und vielem Rauche. Berdinz
dungen des Antimons mit Sauerstoff kennt man die jest vier, die eine weiße,
gelblichweiße und gelbe Farbe haben und sich nur schwer reduciren lassen. Eine
Schweselverbindung des Antimons ist unter dem Namen rohes Spiasglanz
(antimonium crudum) bekannt, ist leichtsüssisser, aber weniger stücktig als das

Metall, und in ber ftartften Sige für fich nicht, wohl aber burch Gifen, Rupfer und mehre andere Metalle zerfesbar. Wiewol mehre antimonhaltige Mineralien in ber Matur vorhanden find, fo wird boch nur ber Untimonglang ju Gute gemacht; bie übrigen find blos minerglogische Seltenheiten. Der Untimonglang ober bas Graufpiefiglangerg ift eine Berbinbung von Antimon und Schwefel, bat eine bleigraue Farbe und findet fich in fpiefigen Prismen und in ftrabligen, fafe rigen und berben Daffen , am Barge, im Erzgebirge , in Ungarn , Frantreich u. f. m. Wenn ber Antimonglang nicht in fo berben Daffen bricht, bag er burch die Sandscheibung von Gang = und Gebirgsarten befreit werben fann, so wird er bei großer Leichtfluffigkeit burch Aussaigerung geschieben. Die Dperation wird theils in zwei übereinandergestellten Tiegeln, theils in bem vertieften Berbe eines Klammenofens vorgenommen. Um bas metallische Spieliglanz barzustellen . werben bie Erze entweber geroftet und mit Beinftein in Liegeln eingeschmolzen, ober bie ungeröfteten Erze werden gleichfalls in Tiegeln mit bem halben Gewichte glubenben Gifens verbunden. Der wichtigfte Gebrauch bes metallischen Antimons ift ber gu Buchbruderlettern, welcher barauf beruht, bag er allen Detallen und folglich auch bem Blei größere Barte und Sprobigfeit ertheilt. Zuch ift es ein Gemeng. theil mehrer nutlicher Compositionen. Seine Berbinbungen besonders mit Schmefel, und diese wiederum mit andern Substanzen, geben mannichfaltige Arzneimittel ab, bie von febr ausgebehnter Unwendung in ber Debicin find.

Spiegruthenlaufen, eine sonft gewöhnliche Militairftrafe fur ge= meine Golbaten bei grobern Berbrechen, find jest fast burchgebends abgeschafft, ba fie fich mit ber gestiegenen Civilisation nicht vertragen. Ein= bis breihundert Solbaten bilbeten, bas Bewehr beim Fuß, mit haselnugruthen (Spiegruthen) bemaffnet, eine feche bie fieben Rug breite Gaffe. Durch fie mußte ber Berbrecher mit freugweis auf ber Bruft jufammengebunbenen Sanben unter Bortritt eines Unteroffiziers bei Trommelschlag brei bis sechs Dal hindurchgeben, wobei er von iebem ber aufgestellten Solbaten einen berben Schlag erhielt. Drei Tage hintereinander seche Mal durch 300 M. Spiegruthen zu laufen, galt ber Tobesftrafe gleich, benn tonnte ber Delinquent nicht mehr geben, fo erhielt er bie ibm noch zu ertheilenben Siebe liegend, auf eine Schutte Stroh gebunben.

Spite, f. Lavenbel

Spillgelber, abgeleitet von Spille ober Spindel, auch Rabelgelb. nennt man unter bem hohen Abel bie ber Frau ausgesette jahrliche Summe ju Bestreitung ihrer kleinen Ausgaben. Das Nabere barüber wird gewöhnlich in ben Chepacten verabredet.

Spillmagen, bie Berwandten von weiblicher Seite, f. Agnaten.

Spinell, ein Ebelftein, findet fich in oftaebrischen Arpftallen und in Rornern, hat muscheligen Bruch, rothe, violette, blaue, grune, gelbe und braune Farbe, Glasglang, ift burchlichtig, hart wie Lopas, von breis bis funffachem specifis fchen Gewicht und besteht aus Thon: und Talkerbe. Er findet fich auf Ceplon, in Beau, auch am Besuv und zu Aker in Schweben. Die Juweltere benuten nur bie rothen, febr burchfichtigen Abanberungen, und unterscheiben nach ben Farben ben Blagrothen Rubinbalais, den hochrothen Rubinfpinell und ben blaulich: rothen Almanbin, von welchen ber Rubinspinell ben meiften und nicht felten einen ziemlich hoben Werth bat.

Spinett (clavicordium, épinette) ist der Rame eines mit Drabtsaiten bezogenen Tafteninstruments, eines kleines Klugels von nicht vollen vier Octaven in Form eines länglichen, an einem Ende schmal zugehenden Kästchens, in welchem bie Saiten fchrag von ber Rechten zur Linken gezogen find, bie Taftatur aber an ber geraben Seite liegt. Daffelbe wurde burch bas Fortepiano verbrangt; fruber

naunte man wol zuweilen auch ben Glügel (f. b.) Spinett.

Spinnen find eine Gattung Arachniben (f. b.), welche an Geffalt unb

Groffe fehr verschiedene Arten begreift, indem es Spinnen van ber Grafe einer ausgebreiteten Dannshand gibt, und wieber andere, die fo flein find, bag man fie nur mit einem Bergroßerungsglafe entbeden tann. Ihren Namen führen bie Spinnen von bem bewundernswurdigen, ihnen eignen Runfttriebe, feine Raben zu einem Kunftlichen Rete gusammenguweben. Unter ben inlandischen Spinnen werben besonders die großern Sattungen von ben mehrften Denschen, jedoch mit Unrecht, als giftig gefürchtet; ja ebebem hielt man fie fogar fur verlarvte bofe Beifter, und noch jest halten Ginfaltige bas Erfcheinen einer Spinne fur uble, Undere für gludliche Borbebeutung. Übrigens ift es außer Zweifel, bag in mars mern Landern ber Big einer Spinne, g. B. Der Tarantel in Stalien, und noch mehr ber Drangs : ober Curaffaosvinne in Gubamerita, juweilen febr gefahrlich werben tann. Ungeachtet ihrer icheuen, furchtsamen Natur laffen fich Die Spinnen leicht gabmen, wovon man auffallende Beispiele bat. Die Runft, aus ben Bewegungen und Arbeiten der Spinnen auf die Beranderung der Witterung zu foliegen, nennt man Arachnologie ober Araneologie. Binte baruber finden fich schon bei Plinius; auch wird bavon in ber "Ewigmahrenden Practica" (Gorl. 1588) gehandelt. In neuerer Zeit hat Quatremère d'Asionval (f. Quatremere) in biefer Beziehung wichtige Beobachtungen angestellt und in seiner

"Aranéologie" (Par. 1798) mitgetheilt.

Spinnen beißt in ber eigentlichen Bebeutung, einen flodigen Stoff gu einem Raben gufammenbreben; nur uneigentlich wird es von andern Stoffen gefagt, bie nicht flockly find, fich aber auch zu einem Kaden breben laffen, wie einige Detalle, Glas u. f. w. Das Spinnen geschieht entweber mittels eines Rabes ober einer Spindel, unmittelbar burch Menschenhand ober mittels eigner Maschinen. Das gewöhnliche Spinnrad zum Flachsspinnen soll von einem Steinmet, Jürgens, zu Wolfenbuttel 1530 erfunden worden fein. Die Spindel, deren Erfindung fich in bas hochfte Alterthum verliert, wird im Gangen bem Rabe vorgezogen, weil fie einen feinern, geschmeldigern und lockerern Faden liefert, der sich besser bleichen und farben lagt. Das Dafchinenwesen hat bei aller feiner Bervallkommnung bie Feinheit und Gleichheit ber Faben nicht zu erreichen vermocht, welche bie hindus für ihre wahrscheinlich schon seit mehren taufend Jahren in ihrem jegigen großen Umfange bestehenden gablreichen Baumwollenwebereien auf der einfachen Spindel, dem eingigen Spinnwertzeuge, welches fie je kannten, ju bereiten wiffen. Das bringenbe Bedürfniß der Vervielfältigung der Spinnereien mit hulfe des Maschinenwesens ward um 1760 in England, wo bie ichon im Anfange bes 17. Jahrh. ftart betries benen Baumwollenwebereien aus Mangel an Sanden am erfoberlichen Gespinnfte Mangel litten, fo empfindlich gefühlt, daß man mehre Bersuche machte, die Spinnmethobe zu verbeffern, bis endlich 1767 Rich. hargreaves eine noch ziem= lich robe Spinnmaschine, unter ber Benennung Spinning jenny, erfand, bie anfangs nur acht Spindeln mittels eines burch Menschenhand gebrehten horizontalen Rabes in Bewegung feste, in ber Folge aber bis auf 80 Spinbeln erweitert warb. (G. Jennymaschinen.) Schon bamale brachte biefe Erfindung wieberholt Aufffande der Spinner hervor; die Maschine ward gewaltsam gertrummert, und Hargreaves mußte nach Nottingham flüchten, wo er in großer Armuth ftarb. Eben bamale fann fcon Rich. Artwright (f. b.) auf feinen Spinnrahmen (spinning frame), ber ihn verewigt hat. Mus Furcht vor bem Schicfale feines Borgangere gog auch er fich nach Nottingham gurud und vollenbete bier feine bes wundernewerthe Erfindung, burch eine mittele eines Muhlwerks ober burch Dampfe in Bewegung gesette Maschine eine große Menge wollener und baums wollener Faben auf einmal zu fpinnen, und zwar bergeftalt, baß sie ohne alle andere menschliche Bulfe, als bas Unlegen bes Spinnftoffes und bie Unknupfung zufällig gerreißender Faben, bas gange Spinnverfahren vollendete. Die einzige Berbeffes rung ober Beranderung, die bis jest in Artwright's Spinnrahmen angebracht ift,

finbet fich an ber in England erfundenen, unter ber Benennung: Che Chroscie (bie Droffel) bekannten Spinnmaschine, worin gwar Artwright's Erfindung an und für fich gang unverandert beibehalten, die Borrichtung, welche ibn in Bewegung fest, aber bergeftalt vereinfacht ift, bag bie Schnelligfeit leichter gefteigert. und bie Starte und Befchaffenbeit ber gaben mit minbern Roften verandert werben fann. 3m 3. 1775 vollendete Samuel Crompton aus Bolton bie Erfinduna einer Mafchine, bie ben Ramen mule jenny erhielt, und zwar beiweitem nicht gleichzeitig fo viel Gefpinnft liefert als Artwright's Spinnrahmen , aber baaeaen ben Bortheil hat, daß bie allerfeinsten gaben, welche ben Rud ber Balzen bes Spinnrahmens, wenn er bas Garn auf die Spulen widelt, nicht aufhalten ton: nen, unverfehrt bleiben. Daber gelang es auch 1792 einem gewiffen Jonathan Pollard aus Manchefter, auf ber mule jenny, aus Baumwolle von ber Infel Tabago, einen gaben von 278 Gebinden aufs Pfund zu fpinnen, wovon bas Pfund zu 20 Guineen an die Muslinfabritanten zu Glasgow vertauft warb. Die male jenny war eine Zusammensetzung von Artweight's Spinnrahmen und Hargreaves' spinning jenny, und ward ursprünglich durch bes Spinners Hand in Bewegung gefett; allein William Relly aus Glasgow erfand 1792 einen Mechanismus, wodurch ein Kind zwei Maschinen bieser Art, zusammen von 600-800 Spinbeln, in Bewegung fegen tonnte. In ber Folge fant man, bag vor ber Bollenbung bes Gespinnstes eine besondere Mitteloperation, namlich Die des Ausbehnens oder Rectens (stretching) der Faben, die Arbeit fehr vervoll-Kommne. / Diefes geschieht auf einer besonbers bazu eingerichteten mule jenny bergeftalt, daß ber Saben nur wenig gebreht wird, bamit bie Ausbehnung moglich bleibe und bas Abreißen verhindert werbe. Außer diesen Sauptverbefferungen ber Spinnmaschinen haben allmalig fo große Bervolltommnungen abrer einzelnen Theile stattgefunden, daß bas Erzeugniß berfelben verdoppelt, und bagegen ber Preis bes Sarns in erstaunenswerthen Berhaltniffen gefallen ift, fobag fur bie im handel mit Mr. 100 bezeichnete Sorte, welche im J. 1786 mit 38 Schillingen bezahlt wurde, jest ungefahr 4 Schillinge bezahlt werden. Bugleich aber hat die Gute bes Garne fo fehr zugenommen, baf in ben namlichen Arbeitsstunden beinahe ebenso viel verbient werben tann als vor 30 Jahren, obgleich ber Lohn feit jener Beit um ein Biertheil gemindert ift. In Frankreich ward die erfte Spinn= maschine 1787 vom Minister Calonne eingeführt und in ben Kabriten zu Rouen. Paris, Lille, St.-Quentin, Amiens, Louviers und Montpellier febr balb mit bem größten Rugen in Unwendung gebracht. Auch hier zeigte ein Theil ber geringern Boltsclaffen anfangs feindfelige Gefinnungen gegen biefe Erfindung, tam aber fehr balb zu befferer Uberzeugung. In ber Schweiz marb bie erfte Spinnmafchine 1798 ju St.= Sallen errichtet; bis babin ward alles Gespinnft in biefem Lande auf einfädigen, gewöhnlichen Spinnräbern verfertigt, was auch noch jest mit einen Behntheil bes bortigen Garnerzeugniffes ber Fall ift. Die feinsten Sattungen über Rr. 80 werben gur Berarbeitung auf ben schweizer. Manufacturen aus England eingeführt. Außer den großen, durch Wasser getriebenen Spinn: maschinen gibt es in der Schweiz fehr viele kleinere von der Gattung ber engl. mule jennies, namentlich in Winterthur und beffen Umgebungen, in der Stadt und bem Canton Burich, in St. Sallen, Appenzell, Margau, Thurgau, Genf und St.-Blaffus, unweit Basel. In Deutschland zeichnen sich die offr. Staaten burch ausgebreitete Spinnereien aus. In ben Umgebungen von Wien gibt es viele große, burch Baffer getriebene Spinnmaschinen, bie bort ganglich von ben Webereien getrennt gehalten werben. Eine große Anzahl kleinerer Spinnmafchinen und eine noch bedeutendere Boltsmaffe einzelner Pandfpinner wird burch bie großen Baumwollenmanufacturen in Prag, Ruttenberg, Lettowig, Gras, Rettenhof und Eberedorf in Bewegung gefett. In Sachsen ward nach manchen bebeutenben, ohne Erfolg gebliebenen Berfuchen bie erfte Spinnmaschine von ben

Gebrubern Bernard au Chemnits mit Gulfe eines engl. Dechanifers angelegt. Ihnen folgten balb mehre; allein bas Sinten ber Preife, in Folge bes vermehrten großen Erzeugniffes, binberte ihren Erfolg, und es bauften fich bei ben Unternebmern Borrathe unvertauflichen Garns, welches fie erft mabrend ber Blodabe ber Elbe 1804 und ber Befetung bes Sandverifchen burch frang, Truppen abfeben Connten. Rapoleon's Continentalfpftem gab ben beutschen Spinnereien neues Leben, bis bie Siege ber Berbunbeten 1813 bas Land aufs Reue ben Auslandern offneten. Doch mart in Deutschland mabrent biefer Periode bas Mafchinenwefen, nament lich bie Spinnerei, fehr verbeffert und vervielfaltigt, und ba in Sachsen ber Arbeitelohn burchgangig febr niedrig ift, tonnten es bie Spinnereien ber bortigen Kabritanten volltommen mit ben engl. aufnehmen, wenn biefe es ihnen nicht an größerm Egpitalverlag und an Leichtigfeit ber Anschaffung bes roben Stoffes gus vorthaten. Im Preußischen fanden bie Baumwollenspinnereien große Unterflugung von Seiten ber Regierung. Die ruff. Regierung bat auf ihre Koften Spinnmafchis nen anlegen laffen; auch wird in Rugland bin und wieder viel Baumwolle auf ber Spindel versponnen. Die Spinnereien in den nordamerik. Freistagten Rhodes Island, Maffachusets, Neujersey und Neuport erfobern noch zu großen Aufwand an Handarbeit und Capital, um mit bem Auslande Preis halten zu konnen. Die Maschinensvinnerei fur ben Flachs bat bis jest noch nicht gelingen wollen, obaleich Napoleon einen Preis von einer Mill. Franken auf die Erfindung einer

bagu geeigneten Maschine fette.

Spinola (Ambroffus, Marquis von), einer ber größten Felbherren, bie unter Philipp II. und Philipp III. Regierung in bem Kriege mit ben aufgestanbenen Niederlanden und bann noch in ben erften zwolf Jahren bes breißigjahrigen Arieges ben Ruhm ber span. Waffen aufrechthielten, wurde zu Genua 1569 gebos ren. Sein Bruber Friedrich mar auf ber fpan. Flotte als Befehlshaber an ber nies berland. Kuste angestellt, und bewog ihn, in den letten Jahren des 16. Jahrh., 9000 M. alter ital. und fpan. Truppen nach ben Nieberlanden zu führen. Rach Art ber alten ital. Conbottieri , die für eigne Rechnung Truppen zusammenbrachten und mit ihnen ben fleinern Staaten bienten, war er unter ber Bebingung bereit dazu, daß er die Besolbung seiner Schar zu besorgen habe, und dann auf die span-Raffen anweisen tonne. Diefer fleine Umftand ficherte ihm in einer Beit, wo Krieges aucht immer gunachst burch richtige Bezahlung ber Truppen bebingt mar und bie aufs befte berechneten Unternehmungen icheiterten, wenn es an Gelb gebrach, ben Erfolg, ber ihn in turger Beit fo berühmt machte. Wenn im gangen fpan. Deere Meuterei und Aufruhr mutheten, fo maren feine 9000 Ballonen Dufter bes Gehorfame und der Ordnung. Auch trug bies vornehmlich dazu bei, daß der Erzhers zog Albrecht von Oftreich, den Philipp-II. zum Statthalter der Riederlande ernannte und ihm den Befit berfelben mit feiner Tochter Tabelle zusicherte (1598), Die schon seit langer als zwei Sahren belagerte Seftung Oftenbe ibm einzunehmen auftrug. Albrecht von Oftreich felbft hatte fo lange bavor gelegen , bag er verzweifelte, feinen 3wed ju erreichen; G. war gludlicher; Oftenbe fiel 1604 in feine Sande, nachbem es fich brei Jahre und zwei Monate vertheibigt hatte. Als Steinhaufen zwar nahm er es ein, allein fein Ruhm ertinte durch ganz Europa, bas auf biefe Belagerung unverwandten Blides geschaut hatte. Gegen 100,000 D. waren vor ben Ballen biefer Seeftabt gefallen. S. eilte nach Mabrid, Philipp III. Bericht von dem Buftande des heers abguftatten, und brachte volle Gewalt mit, den Uns ordnungen beffelben zu fteuern. Er marb zum Dberbefehlshaber aller fpan. und ital. Truppen ernannt, bie in ben Nieberlanden ftanden. Auf der Rudreise nach biesen hatte er in Paris eine Unterredung mit heinrich IV., ber ihn über den Plan jum nachsten Feldzuge ausfragte. S. fagte ihm ohne Ruchalt Alles, mas er nur zu wiffen wunschen konnte, allein Beinrich glaubte es so wenig, daß er, grade bas Gegentheil vermuthenb, bieles bem Pringen Moris von Dranien melbete. Balb

faben Seinrich und Moris, wie fie fich auf biefe Welfe Beibe getäuscht batten. "Unbere betrugen ibre Reinde", rief Beinrich, "indem fie Lugen fagen; G. binteraebt fie durch Babrbeit!" Als Moris feinen Gegner durchschaut hatte, hielt er ihn allerdings von fernern Fortschritten ab, tonnte aber auch teinen entscheibenden Bortheil über ihn erlangen. Bon beiden Kelbherren wurden die vielen Kestungen, bas bon Randlen burchschnittene Terrain meifterhaft benust, einander wechfelsweise in Schach zu halten. Beibe lernten fich gegenseitig schätzen. Endlich bewirkte eine entscheibende Seefchlacht in Gibraltare Rabe, wo die gange fpan. Flotte burch ben holland. Admiral Heemstert zu Grunde ging (1607), daß der madrider Hof zu einem Baffenstillstande bie Sand bot, ben S. 1609 mit Moris auf zwölf Sabre im Haag abschloß. Als berselbe 1621 zu Ende ging, hatte der Streit über die jülich = flevesche Erbschaft (f. Ligue) bie nabegelegenen Sollander Partei zu nehmen verleitet. Der haß gegen ben Protestantismus, bie Berbinbung mit bem oftr. Saule, die Hoffnung, jest die Hollander unterdruden zu konnen, bestimmten Spanien, fogleich wieder ben Rrieg zu beginnen, und fo begann G. von 1621 an aufs Neue fich mit dem rankevollen Moris von Dranien zu meffen, nachdem er schon 1620 bei Mainz über ben Rhein gegangen und ben ganzen Strich Landes nach Holland zu für das Raiserbaus erobert hatte. Das Glud war biesmal Spanien bolder. Rleve, die so bedeutende Stadt in biefem Erbfolgestreite, fiel in S.'s Sande. Selbst Breda ward von ihm eingeschlossen, und Moris starb unter den Anstrengungen, ihn zur Aufhebung ber Belagerung zu zwingen. S. war durch die sumpfige Luft ebenfalls bebenklich krank geworden. Endlich fah er dem nahen Falle der Feftung entgegen, und nach einer zehnmonatlichen Belagerung öffneten fich im Mai 1625 bie Thore. Seine Umgebungen hatten auf unbebingte Übergabe gebrungen. S. gewährte ber tapfern Besatung bie vortheilhafteste; frei zog fie nach ber nach: ften Festung ab, von seinem Beere begrußt; für Krante und Berwundete trug er ebelmuthig Sorge. Es war seine lette große Waffenthat. Seine Sesundheit nothigte ihn, ben Befehl nieberzulegen. Bwar trat er noch ein Mal 1630 in Italien auf, wo er die Keste Cafale erobern wollte. Die hinderniffe inbeffen, die er von Madrid aus erfahren mußte, erweitten ihm fo viel Berbruß, daß er bei feinem ohnedies zerrütteten Körper noch im nämlichen Jahre starb, zu früh für Spaniens Waffen, die nach S.'s Abgang mit jedem Tage unglücklicher kampften, wicht zu fruh für seinen Ruhm, ber jest auf ber größten Sobe stand und bei bem Auftreten Suftav Abolf's vielleicht wie ber bes Tilly zu Grunde gegangen ware.

Spinoza ober Spino sa (Baruch), ober, wie er seinen Bornamen aberfebte, Benedict), geb. 1632 ju Umfterdam aus einer portug. Judenfamilie, zeigte schon früh einen richtigen Berstand und freien Geist, welchen ber mangelhafte Unterricht nur wedte. Er verschloß fich, ba ihm ber Unterricht feiner Rabbinen nicht genügte, schon früh in fich felbst, nur eigner Forschung vertrauenb. Seine natürliche Gutmuthigkeit konnte jedoch zwei Budringliche nicht zurückweisen, die, nache dem sie seine von den veligidsen Borstellungen seines Boltes abweichende Denkart erfpaht, ihn verlästerten und bei ber Sonngoge verklagten. Die Rube und Gelas fenheit, womit er, tros allen Androhungen einerseits und feigen Begütigungs: und Bekehrungsversuchen andererseits die Anklage zurückwies, hatte endlich doch nur zur Folge, daß der Bannfluch über ihn gesprochen ward. Gleichmuthig nahm er ihn auf, bekunnte sich aber bennoch zu keiner positiven Religion, so viel er auch Einladungen dazu hatte. Rach jenem Ereigniß lernte S. bei einem holland. Arzt, van den Ende; Griechisch und Lateinisch, um fich der Physik und Philosophie gang zu widmen. Er verliebte fich in beffen Tochter , blieb aber, überboten von einem gewiffen Rettering , ledig. Die Berfolgungen feiner Glaubensgenoffen bauerten fort und gingen bis zum versuchten Meuchelmord, bem er aber gludlich entging. forschte indes immer weiter, anfangs nach Descartes, bessen bamals in Aufnahme commende Lehre ihn fehr angog. Daher fchrieb er auch ,,Renati Descartes princi-

piorum philosophiae pars I. et II. etc." (2 Bbe., Amft. 1663, 4.). Bgl. Siege mart, "über ben Bufammenhang bes Spinoglemus mit der Cartefifden Philosophie" (Tub. 1816) und Ritter, "Über ben Ginfluß ber Philosophie bes Cartefius" (Epg. 1816). Rebenbei lernte er, um fich etwas zu verbienen, Glasschleifen. Durch bie Rante ber Juben warb er vom Dagiftrate, bamit boch etwas gefchabe, auf einige Monate aus Amfterbam verwiefen. Er bezog bas Lanbhaus eines Freundes, ging Dann nach Rheineburg bei Lepben und barauf nach Boorburg bei Saag, mo er einige Sahre fich philosophischen Forschungen widmete, bis er endlich auf Bitten mehrer Kreunde fich im Haga niederließ. Gelbst nach bem Zeugniß seiner Keinde mar S. hochst maßig, ordentlich und haushalterisch; im Umgange fanft und ruhig, ftets gleichmuthig, zuganglich und gefprachig, bulbfam, angeftrengt fleißig mit Schreiben ober Berfertigung von Fernglafern befchaftigt, fobag er zu brei Monaten babeimblieb und hochstens bei einer Pfeife Tabad ober einem Spinnentampfe, ber ihn recht von Bergen ergobte, Erholung fuchte. Das Fernglaferschleifen, fein einziger Erwerbs= zweig, gab ihm Berantaffung, auch ben wiffenschaftlichen Theil ber Optie zu ftubiren, fobag er nach bem Beugnig Leibnig's auch als Optifer in großem Rufe ftanb. Seine Uneigennlitigkeit bewies das Ausschlagen eines Geschenks von 2000 Gibn. und eines bebeutenben Bermachtniffes feines Freundes Simon be Bries , ben er aber an feinen Bruber erinnerte, worauf de Bries ihm einen Jahrgehalt von 500 Glbn. aussette, ben wiederum S. auf 300 herabsette. Ebenfo überließ er feinen habfuchtigen Schwestern die ihm gerichtlich zugesprochene väterliche Erbschaft bis auf ein Bett, nur daß er fein Recht behaupten wollte. Er hatte viele bedeutende Freunde, mit benen er im Briefwechsel stand. Der Pring Conde wollte ihn 1672 in Utrecht Bennen lernen und fendete ihm einen Dag. G. reifte ab, fand ihn aber-nicht mehr, weil ihn Geschäfte abgerufen hatten. Der Aurfürst von ber Pfalz wollte ihn als Lehrer ber Philosophie mit voller Lehrfreiheit in Heibelberg anstellen; aber S. schlug es aus, um umgeftort feinen Forschungen leben zu konnen. Uber 20 Sahre lang an der Schwindfucht leibend, ftarb er 1677. Sein Leben ift unter Andern von Diez (Deffau 1783) und Philippfon (Braunfchw. 1790) befchrieben worden. Seine Schriften, unter benen, außer ben "Principia etc.", ber "Tractatus theologicopoliticus" (Amft. 1670, 4.), worin gezeigt wird, bag Dentfreiheit nicht nur ohne Nachtheil der Frommigkeit und des Staatsfriedens geduldet, sondern nur mit Staatefrieben und Frommigfeit aufgehoben werben tonne, und feine von feinem Freunde Lubw. Maper jum Druck beforderten nachgelaffenen Berte (Umfterd. 1677, 4.) zu erwähnen find, wurden von Paulus (2 Bbe., Jena 1802-3) und von Gfrorer (Stuttg. 1830) herausgegeben.

Der Rame S. war noch vor nicht gar langer Beit fo übel berüchtigt, baf Spinogift und Atheift für gleichbedeutend galten. Überfchaut man indes zuvorderft nur fein Leben, so ift auffallend, und mit feinem Wiffen wie aus Einem Suffe, bes Mannes heltere, einfache, folgebeständige Geistestraft und Gewalt, die Andern bas verliebene Rraftmaß gonnt und nur auf Gott hinweist. Nach Innen hat sein Geift eine unerbittliche wiffenschaftliche Strenge, Beharrlichkeit und Sicherheit, einen unetmublichen Drang über bas Beschränkte und Endliche nach bem Unenblichen hingus, sodaß man das Allgemeine der Bernunft fraftig vorwalten, das freie Berknupfunge und Hervorbringungevermogen aber zurückliehen sieht. Was seine Wiffenschaft anlangt, so halten wir uns, da fie besonders und am vollständigsten in feiner "Ethit", die fich unter feinen nachgelaffenen Schriften findet (beutsch Gera 1790), niedergelegt ist, einzig an diese, ohne die übrigen Erklarungsmittel, besondere die Briefe, zu vernachläffigen. Diese Sthit besteht aus funf Theilen: 1) von Gott, 2) von der Natur und dem Ursprunge des Geistes, 3) von Ursprung und Nutur ber Affecten, 4) von ber menschlichen Anechtschaft ober ber Dacht ber Leibens schaften und 5) von der Macht des Berstandes oder von der menschlichen Freiheit. Ienen alten Broiespalt und Widerspruch unserer Natur im Sehnen, Wollen und

Sollen, und wiederum Nichtwollen, welcher Anlah und Aufgabe aller philosophia fchen Forfchungen ift, fublte S. gang flar, und ebenfo flar bie nothwendige Befreiung von bemfelben, und feinem ftolgen, traftigen Geifte faate es zu, ben Geift in, mit und burch bas Erkennen zum Berfohner und Arat feiner felbff zu machen. Es bringte ibn, fich in ein Gebiet zu erheben, mo biefer Zwiefpalt, welcher gleichs fam biefer veranschaulichte und verwirklichte Drang selbst und zugleich unverruch bare Grundlage alles Fortschreitens im Denten war, ausgeglichen und aufgehoben fei. Diefes Gebiet nun war ibm bie Urfubftang, als bie Ginheit, in welcher alle Gegenfate bes endlichen Bewußtseins verfcwinden, und biefe nannte er Gott. Er verftand unter biefer Substang, mas in fich ift und burch fich begriffen wirb, b. b. Das, beffen Begriff nicht bes Begriffs eines anbern Dinges bebarf, um aus ihm erft gebildet zu werben. Diese Subitang bat Attribute (b. i. was ber Berftand als ihr Wefen Ausmachendes ober als bas Wefen ber Substang begreift), und Modos ober Affectionen (b. i. was in einem Andern ist, wodurch es auch begriffen wird). Unter ben unenblichen Attributen treten bervor unenbliches Denten und unenbliche Ausbehnung (Gott ift ein bentenbes und ein ausgebehntes Sein), welche alfo an fich die Eine, nur balb unter biefem, balb unter jenem Attribut gedachte Substanz find. Die Substanz aber ift, laut ihres Begriffes, Gine; zu ihrem Befen gebort nothwendig bas Dafein. Sie ift ferner nothwendig, unendlich, untheilbar, Gins und Alles, wirft also nach nothwendigen Gefegen ihrer Ratur und ift baber teine vorübergebende und außere, fondern die inwohnende, bleibende Urfache aller Dinge, und nicht blos ihrer Erifteng, sondern auch ihres Wesens. Alles, mas ift, ift in Gott, und nichts tann ohne Gott fein noch gebacht werben. Die besonbern Dinge find nur Affectionen ober Mobi, welche Gottes Wefen auf gewisse und bestimmte Weise ausbruden — Kraftaußerungen. Körper ober Leib ist nur eine Weise, Gottes Wefen als ausgebehntes Sein zu betrachten ober auf gewisse und bestimmte Art auszubruden. Es gibt aber in Gott eine Ibee feines Wefens und alles aus bemfelben Folgenden, die natürlich Gine ift wie Er felbst. In ihr find alle andern Ibeen enthalten, und der mabre Bulummenbang der Abeen ift auch der Bulammenbang der Dinge. Der Menschengeist ist ein Theil bes unenblichen Berftandes Gottes. Der Gegenstand feines Begriffes ift Rorper in obigem Ginne. Der Geift ertennt ben Rorper nur burch bie Affectionen bes lettern. Aber bie blos auf ben Geift begogenen Begriffe ber Affectionen bes Denschenkorpers find verworren und unangemeffen; alle Ideen aber, auf Gott bezogen, find mabr, absolut, angemeffen und vollkommen. Der Geift hat also eine falsche, unvollständige und eine mahre, vollstånbige Erkenntniß. Die falsche, der Wahn oder die Einbildung, ist die aus einzelnen bestanblosen Dingen und Zeichen entstandene; die wahre auschauliche Bermunfterkenntnig betrachtet die Dinge als nothwendig und ewig, und führt alfo bie Erkenntniß bes unenblichen, ewigen Gottes mit fich, baber bie Anfoderung S.'s an die Philosophie, alle Dinge unter der Gestalt der Ewiakeit zu betrachten (sub specie aeterni).

Nach dieser Ansicht ist der Seist keineswegs frei und selbständig, sondern durch eine nothwendige Kette von Ursachen bestimmt, und Sott selbst wirkt nur nach Rothwendigkeit, nicht eines Zweckes wegen. Wiesern nun der Seist das Wahre begreift, handelt er und ist thatig; wiesern er unadaquate, d. h. unvollständige Ideen hat (sinnsliche Borstellungen, zu denen er von Außen her bestimmt wird), ist er unthatig und leidend. Er strebt aber, sich in seinem Sein (in Sott) zu erhalten und in ihm zu beharren. Auf den Seist bezogen, ist dies Wille; auf Seist und Körper aber Trieb. Was ihn hebt und diese Krast erhöht, freut ihn; was ihn niederbrückt, macht ihn traurig. Affect also ist ein verworrener Begriff der Selbsterhaltung oder Lebenskrast; diese wird von außern Dingen überwältigt, denn der Mensch ist ein Theil der Natur. Sut und Bose sind also blos aus Vergleichung der Dinge untereinander, als der Lebenskrast förderlicher oder nachtheiliger, entstand

bene enbliche Unterfcbiebe. Rur von bem, mas unserer Intelligens nacht obet schap bet, wiffen wir mit Gewißbeit, bag es ein Gut ober übel ift. Die mabre Traend aber und die bochfte, die Bestimmtheit bes Sanbeins burch Ginficht, Bermunft. folglich übereinstimmung mit ber nothwendigen, gefestlichen Ratur, ift Allen guadnalich, aber ichmer erreichbar. Bas bem Streben fein Dafein zu erhalten entspricht, verursacht Freude, bas Gegentheil Traurigkeit. Freude ift bemnach gut, Traurigfeit bofe; Demuth und Reue find teine Tugend, ja vielmehr unangemeffene Ertenntnig. Die Dacht über bie Affecten gewinnt ber Geift burch Mare und beutliche Begriffe ober Begiehung ber Bilber ber Dinge, ber einzelnen Dinge, auf Gott und feinen ewigen nothwendigen Begriff. Diefe Ertenntnif ift bas bochfte Streben des Beiftes und Quell ber Rube. Selbst unfern Rorper begreifen mir nur als ewig, als in und burch Gott begriffen. Aus biefer Ertenntnif entspringt bie intellectuelle Liebe ju Gott, bie nur ein Theil der unenblichen, intellectuellen Liebe Gottes zu fich selbst und Seligfeit ift. Seligfeit ift barum nicht Augenblohn, sonbern Tugend und bas bochfte Sut; und wir find nicht selig, weil wir die Begierben gabmen, fondern wir gabmen fie, weil wir felig find.

Es ergibt sich aus dieser turzen Darstellung bes Spinozismus meist mit bes

Urbebers eignen Borten, bag S. von ber Selbftfraft, fich in Gott zu erhalten, gir begreifen, zu sein und zu handeln, mithin von bem Triebe nach dem Unenblichen ausgeht und mit ihm endet. Sein Spftem ift bas entschiebene, geschloffene eines ruftigen, ftolgen, ftarren, ja zuverfichtlichen Beiben, eine phyficirte, barum aber freilich unvollkominene, Ethik in fleifer geometrischer Methobe vorgetragen. Was aber auch noch vom Standpunkte ber philosophischen Ethik aus baran vermißt werben konnte, 3. B. die jeder Ethik unerlaftliche Ruckficht auf das Individuelle und die Freiheit des Charakters, die Sonderung des Ideals vom allgemeinen Begriff und Zweckbegriff, ben er fonft verwarf, fo hat es boch eine wiffenschaftliche Strenge und Gebiegenheit, ja in ber Methode eine fo treffende, wenn auch berbe, Gebrangtbeit, Bundigkeit und Kolgebestanbigkeit, ein bei fteter Ruchveisung auf die Grundanschauung fich immer bas Gleichgewicht haltenbes Berbinben und Auflosen, bag Zacobi, der fich aber durch die Spinoza'sche Form zu sehr imponiren ließ, zu behaupten wagte, daß jedes Spftem, welches fo confequent fei, wie das des S., zu demselben Resultate führe. Einmal aber jene speculative Entseelung ober Entkleis bung Gottes von Perfonlichkeit jugegeben, führt er an ehernen Banben ju bem Höchsten, was ihm innerhalb ber Speculation erreichbar war; ja die Ibee ber intellectuellen Liebe zu Gott, worin er Alles, wenn auch weniger aufloft als erftarren läßt, ist wie der lette Lebensblig eines Sterbenden. Bie S. nach diesem fühnen Spftem über Offenbarung und namentlich über Chriftenthum urtheilen mußte, last fich leicht ermeffen und ift in feinem "Tractatus theologico - politicus" ju lesen, bessen Geist sich aus folgender Stelle ber Borrebe ergibt: "Da ich also in meinem Gemuthe bies erwog, daß namlich bas Licht ber Ratur nicht nur verachtet, fondern von Bielen als Quell ber Gottbeit verbammt, menfchliche Erbichtungen bagegen für göttliche Urtunben gehalten werben. Leichtglaubigfeit für Glauben gelte und die Streitigkeiten ber Philosophie in Rirche und Staat mit großer Seftigkeit geführt werben, baraus aber ben wilbesten has und Zwiespalt, ber bie Menschen so leicht jum Aufruhr führt, und vieles Andere, was hier herzuzählen zu lang ware, entsteben fab, so beschloß ich ernftlich, die Schrift aufe Reue mit ganger freier Seele zu prüfen, und nichts von ihr zu behanpten, nichts als ihre Lehre gelten zu laffen, mas fie mir nicht Kar lehrte." Daber ift auch bies fein Wert, mehr als man viels leicht glaubt, ber Cober ber Aufflarer ber letten Salfte bes vorigen Sahrh. gewefen, und Biele find durch Das, was fie beimlich von ihm entlehnt, berühmt geworben, nachbem er von feiner Beit verbammt worben. Best, nachbem ber menschliche Geift bas Bebiet ber Speculation fast ausgemeffen bat, und bas Urtheil gefällt ju fein

fceint, bag auch bas geiftreichfte Beariffibiel noch tein Leben ift, jest wirb auch bas Urtheil über G. unbefangener und gelauterter; er wird nicht verbammt und gerichs tet werben : man wird immer mehr bie Rubnheit, Scharfe und Rufligfeit bes Geifire bewundern, und anertennen, baf bie Spinoza'fche Subffang bie 3bee Gottes nicht erschöpft und bag bie freie Inbividualität in berfelben noch nicht anerkannt worden ift. In ber neuern Beit gelangte S. wiederum ju großer Aufmertfamteit burch die Lehre Schelling's, beffen Raturphilosophie fich G.'s Pantheismus naber jumendete, obwol Schelling icon in der Abhandlung von der Freiheit den Svinogismus nur für abstracten Realismus, und für ebenfo einseitig erklart als Leibnig's Ibealismus, und burch die Unterscheidung "bes Befens, sofern es existirt und bes Wefens, fofern es blos Grund von Eriftent ift", von bem Bege bes S. abzuweis chen meinte. Gine fehr lebhafte, jum Theil befangene Dolemit bat Betbart aegen S. geführt; Begel aber bat benfelben febr richtig gewürdigt, feine Bahrheit in bie Philosophie aufgenommen und augleich fich über ihn erhoben, indem er ihn ale bie Philosophie schilbert, in welcher Gott nur als Substanz und nicht als Subject und Geift bestimmt wird. Wgl. Jacobi, "Über bie Lehre bes S., in Beiefen an Denbelssohn" (Beel, 1785; 2. Aufl. 1789), und Deffen "Sammtliche Schriften" (Bb. 4, Abth. 1); Mofes Mendelsjohn's "Morgenftunden" (Bett., 2. Auft., 1786) und "An bie Freunde Leffing's, ein Anhang zu Jacobi's Briefwechfel" (Berl. 1786); ferner hepbenreich, "Ratur und Gott nach S." (Lpg. 1789), nebst bessen "Animadversiones in Mosis Mondelii fikii resutationem etc." (Lu. 1786); Herber, "Gott; einige Gesprache" (Gotha 1787); Frante, "Uber bie neuern Schicfale bes Spinozism und feinen Einfluß auf bie Philosophie überhaupt" (Schlesw. 1812); Rosenkranz, "De S. philosophia" (Halle und Lpz. 1828) und Feuerbach's "Geschichte ber neuern Philosophie" (Aneb. 1833).

Spirallinie. Die höhere Geometrie betrachtet gewöhnlich zwei Linien bieser Art: bie logarithmische und die Spirallinie des Archimedes (f. d.). Die lettere entsteht, wenn der Mittelpunkt eines Kreises dergestalt gleichsornig auf dem indes die Peripherie ebenfalls gleichsornig durchlaufenden Radius fortrückt, daß er nach Bollendung eines solchen Umlaufs mit dem entsprechenden Umsangspunkte zusammenfallt. Für den verlängerten Radius kann man fich diese Bewegung fortz geset benten, und diese Spirale geht demnach aus dem Kreismittelpunkte heraus und entsernt sich von demselben in ununterbrochenen Schraubengangen. Einen

Begriff bavon gibt bie Spiralfeber einer Laschenuhr.

Spiritualen nannte sich die strengere Partei unter ben Franzistas nern (f. d.), die sich, als Papst Innocenz IV., 1245, die ursprünglich frenge Ordensregel milberte, absonderte und von Papst Colestin V. als besonderer Dw ben bestätigt wurde. Als Papst Bonifaz VIII. die Bestätigung wieder aufhot die Spiritualen aber sich bem Ordensgeneral der Franzistaner nicht unterwerfen wollten, mußten sie viele Verfolgungen erdulben, gelangten zwar seit 1314 in Frankreich zu großem Ansehen, erlagen aber endlich, als 1318 über sie ber Bann ausgesprochen worden war.

Spiritualismus ist die philosophische Appothese und burchgesuhrte Anssicht, daß 1) Alles Geist sei; 2) daß has Körperliche aus bem Geiste hervorgehe und aus ihm zu erklaren sei; 3) daß die menschliche Seele insbesondere (psyclososischer Spiritualismus) a) eine rein geistige Natur, oder b) die körpertichen Erscheinungen aus der Seele erklarbar seien. Der Spiritualismus ist dem Materialismus mus (s. d.) entgegengeseht und kann daher auch Immaterialismus genannt werden. Ein spiritualissisches Spstem war das des Cartesius (s. d.).

Spiritus, f. Altohol und Branntwein.

Spittler (Ludw. Timotheus, Freiherr von), berühmt als Geschichtichreis ber und Publicift, geb. zu Stuttgart am 10. Rov. 1752, studirte auf dem Comnasium seiner Baterstadt, 1771—75 auf der Universität Tubingen, dann zwei

Jahre ju Gottingen und wurde 1777 Repetent im theologischen Stift ju Tubingen. Rachbem er hier burch feine "Rritifche Untersuchung bes 60. laobicaifchen Ranons" (Brem. 1777) und feine "Gefchichte bes tanonischen Rechts bis auf die Beiten bes falfchen Sfibor's" (Salle 1778) feinen tiefforschenden und felbständigen Geift bewährt hatte, ward er 1779 als orbentlicher Professor ber Philosophie in Gottingen angeftellt, wo er feine "Gefchichte bes Reichs im Abendmahle" (Lemgo 1780) fdrieb, und erhielt 1788 ben Charafter als hofrath. Dbwol er anfangs mit natürlichen hinderniffen zu tampfen hatte, glangte er bennoch balb als hiftorischer Lehrer, befonders in der politischen und neuern Geschichte, ba ihm Gebachtnif, Ut: theil und Einbildungetraft ben Gegenstand gang zeigten, und er bamit feinen Un: ftand und eine eble Derfonlichkeit verband. Enblich verleibeten ibm gefpannte Berhalmiffe mit benne und fein Trieb nach boberer Wirtfamteit im Staatsbienfte bas atademische Leben. Er ging baber 1797 auf ben Ruf bes Bergogs Friedrich Eugen als wirklicher Geheinwath in fein Baterland gurud. Seine Beforberung gum Dis nifter, Prafibenten ber Oberftubienbirection und Curator ber Universität Tubingen, im 3. 1806, entfernte ibn jeboch von bem eigentlichen Biele feiner Bunfche, von ber hohern politischen Thatigeeit. Bielfach verkannt, untergrub Gram über die Täuschung seiner Hoffmungen seine Gesundheit. Er starb am 14. März 1810. Seine Dauptwerke find: "Grundrif ber Geschichte ber driftlichen Rirche" (Gott. 1806; 5. Aufl. von Pland, 1813); feine "Gefchichte Burtemberge unter ben Grafen und Bergogen" (Bett. 1782), welche bie pragmatifchen hauptpuntte in ein lichtvolles Banges geordnet und freimuthig barftellt; Die "Geschichte Burtems bergs" (Gott. 1783), die "Geschichte bes Fürstenthums hanover" (Gott. 1786) und ber "Entwurf ber Geschichte bes europ. Staaten" (2 Bbe., Berl. 1793; 3. Aufl. von Sartorius 1823), die sammtlich ben politischen Blid und ben praktifchen Geift ihres Berfaffers beurtunden. Er bebt barin vorzugeweise aus, mas bie Entwidelung ber Berfassung und ben Beift ber Berwaltung bezeichnet. Doch über die publicistische Ansicht vergift er, den Nationalzustand, das Bolksleben in feiner Wechselwirkung mit bem Staate barguftellen. Dabei ift fein schriftlicher Wortrag oft nur chapsodisch und andeutend. Ihm mangelt bisweilen Klarbeit, of: ter Fulle und Empfindung; aber groß ift feine tritifche Borficht. Gein "Entwurf ber Geschichte ber europ. Staaten" ift ein Meisterwert an überschauung und Bervorhebung ber Standpunkte. Außerbem besiten wir von ihm die "Geschichte der ban. Revolution 1660" (Berl. 1796) und viele Abhandlungen im "Gottinger hiftorifchen Magagin", das er mit Meiners berausgab. In allen feinen Werken fieht man ben Gelehrten, bem tein Theil feiner Wiffenschaft gang fremd mar, und in Allem muß ber fachkundige Beurtheiler bie verständige Auswahl bes Stoffes und die feste Enthaltsamteit, womit er sich auf diesen beschränkte, bewundern. Ges wandtheit, Schnelligkeit bes überblicks, Bollftanbigkeit mit Rurge und eine Fulle von neuen Belehrungen zeichnen seine Schriften aus. Tiefgeschopfte und sinnvolle pragmatische Bemerkungen werben mit ber Erzählung verflochten; oft liegt schon in Einem Borte ober Einer Bendung eine tiefe Bedeutung. Die wird gefchilbert; es find die Gegenstande felbst, die den Leser ansprechen. Gin gemuthlicher und traftiger Lon regt ben Empfänglichen machtig an, obwol bie Sprache manchmal rauh. und der Styl nicht ohne Nachlaffigkeiten ift. S.'s schriftstellerische Thatigkeit enbigte mit feinem Abgange von Gottingen; in feinem neuen Poften als Curator der Universität Tubingen und Prafibent ber Oberstubiendirection that er zwar Manches für wahre Auftiarung und Berbreitung nühlicher Kenntniffe; allein auch hier fühlte er fich gelahmt, und gestand, fein bestes Berbienft bestehe in Berhutung bes Ubels. Bgl. über ihn Pland, "über S. als Siftorifer" (Gott. 1811), Beeren und Sugo (Berl, 1812) und Boltmann in ben "Beitgenoffen", Seft VI. S.'s geiftreich fligirte "Borlefungen über bie Gefdichte bes Papfithume", mit Unmerkungen von Gurlitt (Hamb. 1824—28, 4.), vervollständigt von Paulus (Heibeld. 1826), sowie S.'s "Geschichte der Kreuzzüge" und besselben "Geschichte der Hierarchie von Gregor VII. die auf die Zeit der Reformation" hat A. Müller aus Gurlitt's literarischem Nachlaß (Hamb. 1827—28, 4.) herausgegeben. Eine Ausgabe seiner sammtlichen Werte besorgte sein Schwiegersohn A. Wächter, Bd. 1—11, (Stuttg. 1827—36).

Spitbergen ober Ofigronland, bas norblichfte Land ber Erbe, weldes man gewöhnlich zu Amerika rechnet, wurde 1553 von bem Briten Billonabbe entbedt (26° 34' — 39° 35' L. und 76° 30' — 80° 40' Br.). Es ift 1390 DR. groß und befteht aus drei größern Infeln: Spigbergen, Rorboftinfel und Suboft insel, und vielen Meinern; seinen Namen bat es von den spisigen Bergen und Relfen , womit es bebedt ift. Im Binter ift biefe Gegenb vollig unwirthlich, weil bas ganze mit Eisfelbern umgebene Land bem Auge nichts als Schnee und Gis zeigt. Die Ralte bes Winters, sowie die Sige bes Sommers, ift gleich unerträglich; bet långste Tag und die långste Racht währen hier beinahe funf Monate. Man findet blos weiße Cisbaren , Fuchfe , Rennthiere , Schnee = und Gisvogel, Seetube, Bals roffe, Seehunde, Balfifche, Rarmals, Saifische und überhaupt einen großen Kischreichthum. Niemand bewohnt biefe traurigen Gegenden, und nur eine Beit lang halten fich Ruffen, auch wol Menschen anderer Nationen, bes Fischsangs wegen bier auf. Der vornehmfte Anterplat ift Smeerenberg, faft unter bem 80° ber Br. Alle Jahre kommt ein Schiff von Archangel, welches eine Anzahl Ruffen bierher bringt, und Diejenigen, welche im vorhergebenden Sabre fich babin begeben hatten, jurudführt. Es beschrieb die Infel zuerft genauer ber hollander Barens, ber baselbst 1596 überwinterte. Die neuesten Nachrichten enthalt bes schot, Balfifchfangers und Naturforfchers Will. Scoresby "Befchreibung ber Rordpolarians ber" (beutsch, Samb. 1825). Die Pics haben zum Theil eine Bobe von 4400 %. Die meiften Pflangen auf S. machfen, bluben und befamen fich binnen vier bis feche Bochen. Das größte Gewächs ift nicht über brei bis vier Boll boch. Gubl von S. liegt bie San-Meyeninfel (70° 49' - 71° 8' Br.) mit bem 6870 engl. F. hohen Barenberg und einem Bultan.

Spigen sind garte Gewebe von verschiebenem Stoff nach allerlei Muster und Breite. Sie werden entweder gekloppelt oder mit der Radel gesertigt; erstere nennen die Franzosen dentelles, legtere points. In hinsicht der Feinheit, Süte, Schönheit und Dauerhaftigkeit übertreffen alle übrigen die in den Riederlanden gessertigten Points, die den gemeinschaftlichen Namen brabanter Spigen oder Kanten sühren, und seit Jahrhunderten diesen Rus behaupteten. Besonders berühmt sind die brüsseler und mechelner. Den niederl. zunächst stehen die franz., und zwar die alengoner und die valencienner Spigen. Geringern Werth haben die engl., werden aber in großen Massen ausgesührt. Auch die Schweiz, namentlich der Canton Bassel, und Italien liesern Spigen. In Deutschland werden vorzäglich in Politein, im böhm. Hochgebirge und in dem sächs. Erzgebirge Spigen sabriciert, und es stehen

die fachs. zum Theil den brabanter Spigen in teiner Beziehung nach.

Spir (Joh. Bapt. von), Naturforscher, geb. 9. Febr. 1781 zu Sochstadt an der Aisch in Baiern, studirte in Bamberg und wurde hierauf in das geistliche Seminarium zu Würzburg aufgenommen, wo er sich zwei Jahre lang der Theologie widmete; nachher wendete er sich der Medicin zu und erhielt 1806 in Würzburg die medicinische Doctorwürde. Sanz besonders gewann er die menschliche und die vergleichende Anatomie lieb. Auf Kosten der bair. Regierung ging er zur Fortsehung seiner Studien 1808 nach Paris und bereiste das südl. Frankreich, Italien und die Schweiz. Nach seiner Rückehr nach München nahm ihn die Akademie der Wissenschaften als Abjunct auf und ernannte ihn nach der Perausgabe seiner "Sesschichte und Beurtheilung aller Systeme der Zoologie, von Aristoteles die auf ges zenwärtige Zeit" (Rürnb. 1811), zum Conservator der zoologisch zootomischen

Sammlungen. Seit 1813 orbentliches und wirkliches Mitalieb ber Alabemie gab er "Cophalogenosis, s. capitis ossei structura, formatio et significatio per omnes animalium classes, familias ac aetates digesta, atque tabulis illustrata, legesque simul psychologiae, cranioscopiae ac physiognomiae inde derivatae" (Munch. 1815, Fol.) beraus, in welchem er ben Ropf bes Menfchen in feis ner fortschreitenden Entwickelung vom Insett durch alle Thierclaffen und Kamilien und gleichsam als Blute bes gangen menschlichen Körpers betrachtet. Als sich ber Ronia von Baiern 1817 an den Plan Offreichs, eine literarische Ervedition gur Erforschung Brafiliens, im Gefolge ber oftr. Prinzessin (nachberigen Kaiferin von Brafilien), babin zu fchiden, angefchloffen und zur Beforberung beffelben 3meds zwei Ditglieder feiner Atademie beftimmt hatte, fiel die Wahl auf S. und den Abjunct Dartius (f. b.). Beibe traten am 8. Apr. 1817 thre Reife über Bien nach Trieft an, schifften fich bier mit bem oftr. Gesandtschaftspersonale auf ber gres gatte Auftria nach Brafilien ein und landeten am 14. Jul. in Rio Janeiro. Dier entwarfen fie ben Plan, von ber fubl. gemäßigten Bemifphare aus burch bas Innere bis an ben Aquator vorzubringen. Sie gingen von Rio ju Lande nach St. = Paul und Porto = Feliz, burchwanderten bann die Capitania von Minas = Geraes, brangen hierauf über den Rio S.-Francisco bis in das Thal bes Rio Tocantin vor, und zogen von da am Rio Formoso und Carinhanha über Villa de Rio bas Contas nach ber Hauptstadt Bahia, wo sie Anstalten zu einer zweiten Entsbedungsreife ins Innere trafen. Nachbem fie bei Joazeiro nochmals über ben Rio S.-Francisco gefest, gelangten sie burch bie Capitania Plauby auf bem Rio Itapicura in der Stadt Maranhas und von ba zu Meere in Gran : Para an. Bon hier aus wurde die lette aber wichtigste Erpedition ins Innere versucht. Sie schiff= ten fich im Jul. 1819 auf dem Amagonenfluffe ein, besuchten die Mundung bes Rio Tocantin, die Festung Surupa, die Mündung des Rio Xingu, Tapajos und bie Flußenge Pauris, den Ort Billa nuova da Rainha, die Mündung des Rio = Mabeira, bes Rio Regro und den Ort Ega. hier, wo der Amazonenstrom den Namen Solimaes annimmt, trennten fich die Reisenden gur beffern Erforschung des Landes. Martius beschiffte den Papurá bis zu der obern Katarakte von Ara= racoara an ber Grenze bes Gebiets von Popapan; S. aber ben Solimats, bie Mundung bes Rio Parua, Jury, Jea javarry bis an ben Ort Tabatinga, ber Grenze Brafiliens und Paras; von da fuhr er seitwarts den Rio Içá herab, be= suchte den Rio Branco und den Ort Barcellohn, und Beide hatten nach mehren Monaten die Freude, sich in der Billa des Rio Negro wiederzusinden, von wo sie, nach vielseitigen Streifzügen gegen Guapana hin, am Ende Jun. in der Stadt Para wieder eintrafen und hier ihre Abfahrt nach Europa bewerkstelligten. Die Früchte dieser wissenschaftlichen Reise legte S. in folgenden Schriften nieder: "Reise nach Brafilien" (Bb. 1, Munch. 1823, 4., nebst einem pittoresten Atlas in Fol. und einer Karte von Sudamerita), fortgefett von Martius; "Simiarum et vespertilionum brasiliens. species novae" (Münd). 1824, 4.); "Serpentium brasiliens. species novae" (Munch. 1824, 4.); "Testudines et ranae brasil." (Münd). 1824); "Aves brasil." (Münd). 1825, 4.); "Lacertae brasil." (Munch. 1825) und andere mit Martius herausgegebene Schriften. S. farb zu Munchen am 13. Mai 1826 und vermachte ber ton. bair. Atademie ber Biffenicaften ein Capital von 45,000 Bulben.

Splanchnologie heißt der Theil der Anatomie, welcher die Gingeweibe bes thierischen und menschlichen Rorpers betrachtet. Im engften Sinne verfieht man unter Eingeweibe bie Organe bes Unterleibes, im weitern alle innere Dra gane (auch die des Kopfes und der Brust), die deshalb ebenfalls in der Splanchnos logie betrachtet merben.

Spleen (lat. splon) bedeutet im Englischen die Milz; doch versteht man . unter diesem Ausbrucke auch eine Art Hypochondrie, welche durch Lebensüberbruß

ausgeseichnet ist und bei Bielen Selbstmord veranlagt. Man findet biele Krantbeit porguglich oft bei Englandern, welche baburch beruchtigt find, bas fo Biele von ihnen bei Gludefulle und Wohlbefinden ihrem Leben ein Ende machen, ohne bas fich ein moralifcher Grund bes Gelbstmorbes entbeden liefe. Das trube, feuchte, nebelige Rlima Englands und die angeborene Selbstfucht ber Ration mit ben übris gen Urfachen ber Sppochonbrie fcheint biefes Ubel zu erzeugen, beffen Cur am meis ften in einer angemeffenen pfochischen Diat gefucht werben muß.

Splint ift ber hellere und welchere Theil bes Solges zwischen ber

Rinbe (f. b.) und bem Rern.

Splugen, ein Weil ber lepontinischen Alpen im schweiz. Canton Grap

bundten, ist feit 1823 fabrbar. (G. Alpenftragen.)

Spobn (Friedr. Aug. Wilhelm), ein berühmter beutscher Philolog, geb. 16. Mai 1792 ju Dortmund, verlor feinen Bater, ber turg vorber als Profeffor nach Bittenberg berufen worben war , an feinem zweiten Geburtstage , erhielt jedoch an dem Professor Dresde zu Wittenberg einen febr forgfamen Stiefvater. Durch baublichen Unterritht vorbereitet, tam S. 1804 nach Schulpforta, flubirte felt 1810 in Wittenberg, wo Lobed mit am entschiebenften auf ihn einwirtte, besonders bie claffische Literatur und habilitirte fich bafelbft. Nach Lobett's Abgange nach Ronigeberg, 1814, trat er mit ber fleinen Schrift: "De agro Trojano in carminibus Homericis descripto" (Lpg. 1814) hervor, welche feinen literarischen Ramen begrunbete. Im R. 1815 habilitirte er fich in Leipzig, und ein Ruf nach Rinteln veranlafte 1817 feine Ernennung zum Professor baselbft. Ein anberer Ruf nach Riel wurde der Anlaß, S. 1819 bie wirkliche Professur ber griech, und lat. Sprache gu übertragen. Trop seiner Kranklichkeit war er als Lehrer musterhaft thatig, und bie Forschungen, die seinen Borlesungen vorausgingen, führten ihn nunmehr bem dappt. Alterthum ju, in beffen Schriftlichen Überreften er eine reiche Quelle ber Ertenntnig vorausseste. Der Reiz der Neuheit lockte damals boppelt zu den täglich sich mehrenben Schaben dappt. Runft, und außerbem ble ihm eigenthumliche Neigung, verwickelte Aufgaben zu lofen. Iwei Abbrucke der Inschrift von Rofette (f. b.) wurden ihm nabere Antequing gum Studium der Hieroglophen. Gin Bufall führte ihn auf eine Deutung der bemotischen (ober enchorischen) Inschrift, die auf einmal Aufschluß gab, mabrend er bisher, als er fich mit ber hieroglyphischen Seite abgab, nie über Vermuthungen hinaustam. Seit diefer glucklichen Wahrnehmung über bie Art, wie die demotische Schrift zu lesen sei, rühmte sich S., rasch mit der ganzen Inschrift zu Stande gekommen zu fein, und fprach mit großer Zuversicht von der Richtigkeit feiner Entbedung. Die Mumienrollen, bie taglich mehr bekannt gemacht wurden, maren in hieratischer Schrift abgefaßt, ju beren Lefung fein bisheriges Berfahren nicht ausreichte. Doch auch bazu glaubte S. nach einigen Bersuchen ben Schliffel gefunden zu haben, und mit ziemlicher Leichtigfeit las er, feiner Berfichetung gufolge, sowol bemotische als hieratische Schrift. Für feine Seschichte ber Literatur ber Agypter benutte er insbesondere bie Minutoli'sche Sammlung, bie er 1822 in Berlin felbst kennen lernte. Doch wiederholte schwere Rrankheiten unterbrachen feine Forschungen. Er ftarb am 17. Jan. 1824. Bon feinen agopt. Studien fan: ben fich meift blos lithographirte Blatter und Berfuche einer Überfegung vor, bie von seinem Schuler und Freunde, bem Professor Sepffarth, unter bem Titel: "Spohn de lingua et literis veterum Aegyptiorum etc." (Lyz. 1825, 4.) hetausgegeben murben. Doch geht aus biefer Schrift teineswegs flar hervor, nach melchen Grundfagen G. bei ber Überfegung ber Rofetteinschrift verfahren ift; im Gegentheil scheint das Dunkel noch bunkler geworden zu sein, da sie an vielen Stellen jest gar keinen Sinn, an vielen einen burchaus abweichenden von der griech. Inschrift gibt. Eine Denkfaule mit einer breifachen Inschrift in hieratischer, bemotis scher und griech. Schrift wurde S. auf seinem Grabe etrichtet.

Spohr (Lubm.), einer ber berühmteften Biolinfpieler und febr eigenthams

licher Componist, ber Sohn eines Arztes, geb. ju Ganbersbeim im Braunfcmeis gifchen um 1783, hatte ben madern Biolinift Maucourt jum Lehrer im Biolin= fpiele. Balb entwickelten fich feine großen Talente in ber Tonkunft. Er trat als Rammermufitus in die Dienfte bes Bergogs von Braunfcweig, und begleitete bann feinen zweiten Lehrer, ben berühmten Biolinfpieler Ed, mit bergoglicher Un= terftugung auf beffen Reisen bis nach Rugland. 3m 3. 1804 machte er eine Kunstreile in Deutschland und ward 1805 in Gotha herzoglicher Concertmeister. In Gotha fchrieb er mehre mufitalifche Werte, größtentheils Instrumentalftude, namlich Concerte für die Bioline und für die Clarinette (lettere für feinen Schuler und Freund hermstedt), Quartetten und Quintetten, Duos für Biolinen, Barias tionen, Sonaten und Potpourris mit Begleitung ber Sarfe und einige Duvers turen: bann auch mehre Sammlungen ausgezeichnet fconer Lieber mit Begleitung bes Claviers; ein großes Dratorium: "Das jungfte Gericht" und bie Dper: "Der 3meitampf ber Geliebten". Als Biolinvirtuos zeichnete er fich befonders aus burch die Reinbeit, Fertigkeit. Bestimmtheit und Sicherheit seines Spiels, die Kraft und Seele feines Bogens, feinen mannichfaltigen Bortrag, die Murbe, die Innigkeit und Anmuth, welche er feinen Tonen einhauchte, feine Mufittenntnif und feinen Ges fcmad, feine Fahigteit, in ben Geift ber verschiebenften Compositionen einzugeben. endlich auch baburch, bag er in feinem Spiel wie in feinen Compositionen nie barauf auszugehen scheint, feine glanzende Fertigkeit zu zeigen, sondern baß feine Concerte in beiber Dinficht freie lebendige Ergießungen einer gefühlvollen und begeisterten Stimmung find. 3m 3. 1813 ging er als Rapellmeifter an bem Theater an ber Wien nach Wien, wo er jur Beit bes Congresses selbst ben berühmten Robe vers bunkelt baben foll. In Wien fchrieb er feinen genialen "Fauft" (1814), feine erfte große Symphonie und die Cantate: "Das befreite Deutschland." Much auf einer Reife nach Italien 1817, Die er mit feiner Gattin, ber Tochter eines Rammermufitus in Gotha und ausgezeichnet als Runftlerin auf ber Pebalharfe, unternahm, murbe ihm die allgemeinfte und feltenfte Bewunderung bes Auslandes ju Theil. Rach seiner Burudtunft nahm er die Stelle eines Mufikbirectors bei bem Theater au Frankfurt am Main an, die er aber 1819 aufgab und nach London ging, wo er feine groeite große Somphonie fchrieb. Rach feiner Radtehr hielt er fich einen Binter hindurch privatifirend in Dresben auf. hier empfing er ben Ruf als Rapellmeifter nach Raffel, welches Umt er feitbem mit Ruhm belleibet. In feis ner letten Periode hat er nicht nur feine schonften Instrumentalftude, Concerte, unter andern das in Form einer Gefangfeene, befonders Quartetten, bas berühmte Rottueno, bas Sonett, Doppelquartetten, feine Mufit gu "Macbeth" und bie britte große Symphonie geschrieben, fondern fich auch mit besonderer Liebe auf die dramatische Dufft gelegt. Seine Oper "Zemire und Azor" ist voll des tiefsten und ruhrenbften Ausbrucks; barauf erfchien feine "Seffonba", in welcher fich feine eble Manier am gebiegensten ausgebilbet zeigt. Minder ansprechend mar ber "Bergs geift" und noch weniger feine letten Opern: "Peter von Abano", "Alruna" und "Der Alchemist." Sowie er früher schon eine fehr schwer ausführbare Bocalmesse geschrieben, so hat er spater burch fein unvergleichliches Dratorium : "Die letten Dinge", beffen Text Rochlig aus biblischen Stellen gusammengestellt bat; ferner. burch fein Dratorium: "Die letten Stunden des Eridfers", gezeigt, daß fich feine eble Beise auch für die geistliche Russe eigne. Seine vierte Somobonie: "Die Weihe ber Tone", sollte ein Berfuch eines musikulischen Chanakterstücks fein. In seinen Compositionen ist eine zarte Sehnsucht, ober Das, was man gewähnlich bas Elegische neunt, vorherrschend. Er ist einer ber vorzäglichften Sarmaniter und zieht stets durch feine Modulation und fliefende Stimmführung an. Früher tabeite man an ihm mit Grund das zu häufige und unruhige Mobulken, welchen vorzäge lich Gesangscompesitionen ungunftig ift. In spittern Aberten ift er auch bierin pu größerer Gediegenheit gelangt. Daß er aber jene Stimmung zu sehr auf frembi

artige Segenstände überträgt und barum nur zu oft monoton wird, gereicht auch in spätern Werken ihm mehr und mehr zum Vorwurf. Auf jeden Fall aber gehört. S. zu den größten unter den lebenden Tonkunstlern und Tonsetern, der auch als Mann von hoher Bildung und würdigem Charakter auf einer hohen Stufe der Kunst fieht und zu den Akroben Deutschlands zu rechnen ist.

Spondeus, f. Rhythmus.

Sponheim, eine ehemals reichsunmittelbare Graffchaft im oberthein. Areise, getheilt in die vordere und hintere Grafschaft, von denen die erstere zu Baben und Aurpfalz, die letztere zu Zweibrücken und Baden gehörte, wurde zu Folge des luneviller Friedens von 1801 zu Frankreich geschlagen. In Folge des wiener Congresses kam der größere Theil an Preußen und gehört jeht zum Regierungsbezirk Koblenz. Als der Großherzog Ludwig 1819 die Integrität Badens sestelltel, ward dieses von Baiern wegen des 1801 an Frankreich abgetretenen Theils der Grasschaft S. in Anspruch genommen. Bgl. "über die Ansprüche der Krone Balern an Landestheile des Großherzogthums Baden" (Manh. 1828).

Sponfalien ober Berlobniffe beißen die Bertrage, woburch bie funf: tige Bollziehung einer Che zwischen zwei bestimmten Personen festgesett wirb. Bei ben Romern mußten die Berlobniffe, wenn ein Rlagerecht baraus entstehen follte, mittels einer Stipulution, b. h. burch einen folden Bertrag, wo Jemand burch eine entsprechenbe Antwort auf eine an ihn gethane Frage fich verpflichtet, vollzogen worben fein. Da Berlobniffe alfo Bertrage find, fo tonnen fie nur von folchen Derfonen, bie bas Recht und bie Fahigfeit haben, Bertrage einzugeben, gefchloffen werben. Rinber, Bahn : und Blobfinnige, im bochften Grade Betruntene, baben weber bie Kahigleit, noch bie Befugniß bagu. Singegen find bie Berlobniffe minberjahriger Perfonen, auch ohne bes Bormunds Willen, wenn fie bie Mannbarkeit erreicht haben, und ber unter vaterlicher Gewalt ftebenben Sohne und Tochter, wenn ber Bater einwilligt, gultig. Betrug, Gewalt und Furcht machen jeben Bertrag, alfo auch jedes Berlobnis, nichtig. Auch ber Frethum tann, wenn er bie Perfon betrifft, die Sponfalien ungultig machen. Bur Berbindlichfeit ber Bertobniffe wird gegenfeitige Einwilligung , welche fowol munblich als fchriftlich ober auch durch Handlungen erklart werben tann, erfobert. Indeffen find burch manche Provinzialgefebe Feierlichkeiten vorgeschrieben, die zur Gultigfeit ber Sponfalien beob. achtet werden muffen. In Deutschland wird j. B. burchgebende die Buftimmung ber beiberfeitigen Altern zu ben Berlobniffen folder Rinder erfobert, welche noch unter alterlicher Gewalt stehen, noch nicht sui juris sind. Wenn die Altern ohne binlangliche Ursache ihre Einwilligung verweigern, so hat der Richter das Recht, fie burch die feinige zu erfeten. Sind Bater und Mutter in Sinficht der Einwils ligung verschiedener Deinung, fo geht der vaterliche Bille vor. Ginige Provingials gefete erfodern auch die Buftimmung der Bormunder und Bermandten, die Gegenwart zweier oder mehrer Beugen u. f. m. Die nach ben Borfchriften folcher Ges seke vollwagenen Bertobnisse heißen offentliche (sponsalia publica), die ohne Beobachtung ber vorgeschriebenen Feierlichkeiten geschloffenen aber beimliche (sponsalia clandestina). Die lettern find an einigen Orten ungultig, an andern blos ftraf= bar. Indeffen bestehen fie nach bem gemeinen Recht auch im erstern Falle, wenn Beischlaf oder priesterliche Einsegnung hinzugekommen ist. Die Altern können so= bann nicht auf Nichtigkeitserklärung klagen, und bürfen ihre Zustimmung nur wegen hochst wichtiger Grunde verweigern. Doch ordnen Provinzialgesete bes offent= lichen Beften wegen in ben meiften Staaten bas Gegentheil. Aus bem offentlichen Berlobniffe entspringt die Berbindlichkeit jur Gingehung ber Che. Der fich weigernde Theil kunn bagu gerichtlich gezwungen werben. Weil aber bie Che eine Berbindung ift, beren Glad auf gegenseitiger Liebe beruht; so wendet man blos leichtere Emangemittel, 3. B. Gold - ober Gefangnikftrafen von einigen Wochen an, und

wenn biefe fruchtlos bleiben , fo wird ber fich weigernbe Theil gur Entichabigung bes

Rlagers, gur Gelbbuge und zu ben Roften verurtheilt.

Spontaneitat ober Selb fith atigteit beift bie Form ber Thatigfeit, vermoge beren fie von Innen, b. i. vom Beifte aus, ju wirten anfangt. Sie ift alfo entgegengefest ber Receptivitat (f. Empfanglichteit), welche barin besteht; daß eine Thatigkeit sich von einer fremden abhängig zu außern anfängt. Mir reben sowol von Spontaneitat bes Wahrnehmens als bes Dentens und Wollens. Erftere befteht barin, bag wir nicht durch eine Erfcheinung felbst gum Wahrnehmen veranlagt werben, sonbern unsere Bahrnehmung auf einen Gegens ftanb richten. Spontaneitat des Dentens tritt ein, wo der Berftand fich felbft in Thatigleit fost. 3m Allgemeinen aber nennen wir bie Receptivitat bes Erlennts nigvermogens Sinn, bie Spontaneitat Bernunft. Die Receptivitat bes Beftrebungevermogens ift ber Erieb, die Spontaneitat beffelben ober bas felbftthas tige Streben nennen wir bas Wollen. Gleichwol ift bas Wollen ober bie Willfur noch nicht bas fittliche Wollen und bie mit ihm verbundene Rreiheit. Denn nur Die Selbstthatigeeit bes Bestrebungevermogeng, welche ber Bernunft folgt, ift fittlicher Bille, und die moralische Freiheit ift bas Bermogen und ber Buftand, fich felbst vom außern Antrieb unabhangig burch Bernunft zu bestimmen.

Spontini (Sasparo), Rapellmeister und Generalmufiedirector in Berlin, einer ber ausgezeichnetsten unter ben lebenben Operncomponisten, wurde zu Jeff, einem fleinen Stadtchen im Rirchenstaate, 1778 geboren. Nachbem er bie erften Anfangsgrunde der theoretischen Musik unter Martini zu Bologna und unter Boroni zu Rom erlernt hatte, trat er in feinem 13. Jahre in bas Conservatorio della Pieta zu Neapel, welches Sala und Traetta birigirten. 3m 17. Jahre componirte er die Opera buffa: "I puntigli delle donne", welche großen Beifall fanb. 3m folgenden Jahre begab er fich nach Rom, wo er die Oper:,,Gli amanti in cimento", componirte, von da nach Benedig, wo er "L'amor secreto" fchrieb, fehrte aber nach Rom jurud und schrieb hier feine Opera seria : "L'isola disabitata", welche er nach Parma fchicte, mahrend er felbft einem Rufe bee Theaters ju Reapel folgte. In Reapel fchrieb er feine Oper: "L'eroismo ridicolo", unb erwarb fich bie Achtung Cimarofa's, beffen Schulet er warb und mit bem er funf Sahre bis zu seiner Abreise nach Palermo lebte. Nachdem er bie lettere Over componirt hatte, begab er sich nach Florenz, wo feine Opera seria: "Il Teseo - riconosciuto", mit Birtung, gegeben murbe. Rach feiner Rudfehr gab et in Reapel bie beiben tomischen Opern: "La finta filosofa" und "La fuga in maschera", mit großem Beifall. In Palermo, wo fich ber hof befant, fcbrieb er bie beiben tomifchen Opern: "Il finto pittore", "I quadri parlanti", und bie ernfte "Gli Elisi delusi", jur Geburt bes ton. Pringen. Aber bas sicilische Klima wollte bem jungen Componiften nicht gufagen; er tehrte nach Rom gurud, wo er. mit ber Oper: "Il geloso e l'audace", auftrat. Bu Benedig, wohin er barauf berufen wurde, fchrieb er bie beiben Opern: "Le metamorfosi di Pasquale" und "Chi più guarda, meno vede". Dann ging er nach Paris, bas ihn zuerst burch feine "Finta filosofa" (1804) tennen lernte, an welcher man Gefang und Begleitung lobte. Darauf gab er 1805 die Operette: "La petite maison", welche des Tertes wegen durchfiel; ferner bie kleine Oper: "Julie, ou le pot de flour", und die Oper: "Mikton", welche mit vielem Beifall aufgenommen murbe. bem wollte S. nur fur bie taif. Atabemie ber Dufit fchreiben. In feiner großen Oper: "Die Bestalin", die außerhalb Italien seinen Ruf grundete, nahm G. einen neuen Styl an. Er mablte fich Glud jum Borbilb in Sinficht auf die Ginfachheit bes Gesangs, und suchte die beclamatorische Charakteristik besselben mit ben Effecten einer reichen Inftrumentirung und pilanten Mobulation zu vereinigen. Er übergab ber Raiferin Josephine 1807 bie Partitur seiner Oper, und fie erhielt den zehnichrigen Preis von 10,000 Livres, wiewol die offentliche Stimme ihn den

"Barben" von Lefueur gutheilte. Die Richter rubmten bas Feuer und bie Brache biefer glangenben Composition und bewunderten vorzüglich "ben Stol und bem fconen Ausbrud zweier großer Arien, zwei Chore von religiblem und einfebmeis cheinbem Charafter, und bas Kingle bes zweiten Actes". Gin größerer Lohn mar ihm bas Staunen ber muftalifden Belt; benn bies ift eigentlich bie Stimmung, melde biefe traftige, leibenschaftliche, prachtige und überhaupt großartige Duffe berverbringt. 3m 3. 1809 erfchien feine Dper "Ferdinand Cortes", Die ben Rubm ber "Beftalin" nicht erhielt, und 1824 vom Componiften felbit ichon in einer britten Gestalt auf die Bubne gebracht murbe. Deffenungeachtet ift fie ein Wert voll Keuer und Energie, und der Contrast der beibnischen Mericaner und ber driftlichen Spanier in berfelben vornehmlich gelungen. Im Dec. 1819 tam in Paris feine Oper "Dlompia" auf die Bubne und die laue Aufnahme, welche biefelbe fand, icheint ibn bewogen ju haben, einem Rufe nach Berlin ju folgen. Der "Dlympia" folgte bie Dper "Rurmahal" (1822), bann "Alcibor" (1825) und enblich bie erfte Salfte von "Agnes von Sobenftaufen"; jebe biefer Doern fand eine Stufe tiefer ale bie "Beffalin"; überhaupt mußte man bemerten , daß fie nur burch Aufbietung aller kunftlichen und mechanischen Effecte auf ber Bubne fich zu erhalten im Stande feien. Much über fein Berhalten als Director in Sinfiche ber Berwaltung ber musikalischen Angelegenheiten ber ton. Oper in Berlin, und namentlich in hinficht auf die Aufführung fremder, j. B. Weber'icher Doern, find ihm Borwurfe gemacht worden. Ale umfichtigen und feurigen Director ber Mufit icheint man ihn jedoch einstimmig anzuertennen. Er leitete im Sept. 1829 bas Musikfest zu Salle; baber wurde auf ihn eine schone Medaille (burch Loos in Berlin) geprägt, und die Universität zu Halle gab ihm bas Doctorbiplom. Schon früher batte ihm feine Baterftabt ben Rang ihrer Patrizier ertheilt.

Sporaben, b. j. zerstreut liegende Inseln, heißen die Inseln im griech. Archipelagos, welche langs der Kuste Kleinasiens von Smyrna die Knibos liegen. Sie gehören zur asiat. Türkei. Die merkwürdigsten darunter sind: Skios (s. d.), Samos (s. d.); die kleine Felseninsel Patmos (s. d.); Kos (s. d.); die großen Inseln Rhodus (s. d.) und Lesbos (s. d.) und andere mehr. Englands Politik

bat fie 1830 ber Pforte gelaffen.

Sporteln ift aus bem lat. Worte sportula entstanden, b. i. ein kleiner Korb, worin man bei den Romern zur Zeit der Republik Denen, die bei den öffentlichen Mahlzeiten nicht zugegen sein konnten, ihren Antheil an Speisen nach Hause schicke; welche Gabe nachher, unter der nämlichen Benennung, in Geld verwandelt wurde. — Sporteltare nennt man die gesetzliche Vorschrift über Das, was dem Richter für jede gerichtliche Handlung oder dem Abvocaten für jede Arbeit und Bemühung zukommt.

Spott ist ein unter dem Schein des Scherzes ausgesprochener Tadel, welscher lächerlich macht. Mit dem Tadel hat er also gemein die Misbilligung eines Gegenstandes, und zwar eines solchen, welcher wirklich sehlerhaft ist oder für sehlerhaft gehalten wird und im Gediete der Freiheit liegt. Er entspringt entweder aus der Absicht zu bessen, z. B. die Hendelei, oder aus Leichtsun und Eitelkeit, wie der Spott des Wistlings, welcher auf Kosten Anderer belustigen will, oder aus wirklicher Absicht zu schaden, aus Bosheit. Der Spott erniedrigt, setzt herab, und seine vorzüglichsten Mittel sind Satire und Ironie. Noch weiter jedoch geht der Pohn, welcher Verachtung erwecken will.

Sprache, in physischer hinsicht, ift bas mertwürdige Sigenthum des Menschen, wodurch der Geist am bestimmtesten, vollkommensten und deutlichsten sein Inneres außert und mittheilt. Obwol sich derselbe durch Haltung des Körpers, Mimit des Gestichts und des Auges, insbesonders durch Gesticulation und Geberden, also durch sammtliche Muskeln verrath und dem Gesichte tund gibt, so geschieht dasselben voh die deutlicher und zugleich eigenthümlich für das Gehor durch das

Respirationsspftem, welches im Weinen, Seufzen und Lachen icon feine Tens beng, Stimme und Sprache zu erhalten, andeutet, und endlich wirklich in beiben wieber auf verschiedene Beife biefen 3med erreicht. Auf bas Gefühl bezieht fich ber Lon und bie Stimme; von bem Berftande bagegen wird bie Sprache bervorgebracht und beherricht. Nur was durch diefen bindurchaing, with und kann gesprochen merben. Ein jedes Gefühl , das fich burch Worte ausspricht , ift reflectirt , und wenn es rein und fehr lebenbig ift, erftidt es bie Sprache. Gine jebe 3bee ber Wernunft muß, ebe fie ein Bort wird, die Region des Verstandes bindurchgeben und begriffen mer ben. Daber auch wirft bie Sprache burch bas Bebor auf ben Berftanb besonbers und jundchft ein, erwedt Gebanten, und burch biefe erft Gefühle und Ibeen. Sie ift auf die Stimme gebaut, und an bas außerste Ende ber Respirationsmege ober bahin verwiesen, wo die Dusteln diefes Spftems ber Willfur am meiften gehore chen; fie wird hervorgebracht burch bie Bewegung ber Bunge, ber Saumenflugel und der Lippen. Ein jedes Wort aber ist eine besondere Reflexion und besteht auf bieselbe Weise und in derselben Bedeutung aus Buchstaben, wie der Dragnismus aus einzelnen Organen. Gowie aber in ben verschiedenften Organismen Dieselben Organe immer wieber zu erkennen find, fo auch finden wir in ben zahllofen Worten immer biefelben Buchstaben wieder, benen Ginige noch bie Spiranten ober Sauche beifugen. Sie werben gewöhnlich in Bocale und Consonanten eingetheilt. find ber Stimme nachgebildet, und werden burch die Lippen auf ahnliche Weife bers vorgebracht wie Tone ber Stimme burch ben Rehltopf; die verschiebene Form ber Lippen erzeugt fie und die fogenannten Diphthongen, die burch mehre Bocale geben; Die Bocale find die Grundlage und verhalten fich zu ben Confonanten wie Dafs fwes zu Activem; biefe namlich gewähren bas bazutommenbe Element ber Grache. und machen erft ben Laut jum Borte. Gie werben eingetheilt nach ben Draanen. bie bei ihrer Bilbung vorzüglich wirken, und erhalten baber gewöhnlich ben Ramen. Modificiet wied die Sprache a) burch die Stimme (f. b.) im Gesang; b) bas burch , daß eine großere ober geringere Menge Luft in fcnellere ober langfamene Bes megung gefeht wirb; o) die Bauchrebner fprechen fatt mit ben Lippen und ber Junge mit bem Saumensegel und ben Mandeln allein, und zwar mabrend bes Ginatha mens; d) die krankbaften Abweichungen bestehen in Sprachlosigkeit (alalia), oder in unvolltommener Aussprache (paralaba). Die erstere bangt am baufigften von Taubheit ab, ble bas Erlernen der Sprache verhinderte, oder von Stimmlofigkeit, pon Entzimbung, Geschwulft und andern Reblern ber Speachorgane. Die lestere besteht entweder in einer allgemeinen Schwierigkeit zu sprechen, und wird dann mogilalia genannt, ober in einer partiellen, fobag bei gewiffen Buchftaben und Wortern biefe Schwierigkeit eintritt (f. Stottern), ober fie gibt fich auch burch unvolltommene Aussprache einzelner Buchftaben tund, und wird bann paralalia labialis, nasalis (naritas), lingualis, gutturalis, lambdacismus, rotacismus, sigmacismus genannt. Blacsitas heißt der Fehler in ber Aussprache, wo bie fogenannten harten Buchstaben mit ben weichen, und umgekehrt verwechselt werben; batracholalia enblich ber, wo burch Bungengeschwulft bie Sprache so veråndert wird, daß der Menfch mehr froschartig zu quaten als zu sprechen scheint. Alle Sprachfehler konnen nur baburch gehoben werden, daß man theils die Urfachen berfelben entfernt, theils eine große Aufmerksamkeit auf die Aussprache verwendet. Bgl. Dlivier, "Über bie Urstoffe der menschlichen Sprache" (Wien 1821).

Im subjectiven Sinne versteht man unter Sprache die Fähigkeit eines Wessens, Andern seine Borftellungen und Empfindungen auf eine stunliche, vernehms dare Weise mitzutheilen. Diese Fähigkeit, Empfindungen, ohne Begriffe, durch Tone zu erkennen zu geben, ist blos Stimme. Im objectiven Sinne bezeichnet man mit dem Worte Sprache einen Indegriff oder ein Spstem der Bezeichnungsmittel six Begriffe, Borstellungen und Empfindungen. Nach der Art dieser Bezeicha nungsmittel wird die Sprache wieder eingetheilt: a) in Wortsprache, oder Sprache

im engern und eigentlichen Sinne, insofern man fich articulirter Lone, ber leichteften und bestimmteften Bezeichnungsmittel, gur Darftellung ber Begriffe und Borftellungen bebient; ein Ersabmittel biefer Bortsprache ift bie Schriftsprache, mittels welcher man jene Tone burch geschriebene Beichen anbeutet; b) bie Geberbens und Mienensprache, wo burch torperliche Bewegungen und Thatigkeiten, ohne Tone, Begriffe und Borftellungen zu ertennen gegeben werben. (G. Se= berbe.) Ihr Ersahmittel zwischen Personen, die voneinander entfernt find, ift bie Bilberfchrift ober Bilberfprache. (S. Sieroglyphen.) Die Geberben = ober Mienensprache kann, je nachdem man fich zu berfelben blos einzelner Theile bes Rorpers bebient, wieder befondere Benennungen haben, g. B. Augensprache und Fingerfprache. Die lettere gebrauchen noch viele robe Boller, befonbers um ihre Begriffe von einer Menge ober Bahl auszubrucken. Auch bie Begrußungen durch Berneigung bes Korpers u. f. w. find gleichfalls ein Überbleibsel und Theil ber Beberbensprache, indem fast alle Boller burch biefes Beichen ben Begriff ber Sobeit bes Begrüßten, ober von Unterwürfigkeit und Berablaffung bes Grüßenben u. f. w. auszubruden suchten. Die erfte Sprache war, infofern fie Begriffe und Borftellungen zum Gegenstande hatte, bloge Geberbensprache. Sowie bas Rind burch bas Ausstreden der Arme sein Berlangen, burch Schlagen, Stampfen und Abwenden bes hauptes feinen Unwillen, burch Beigen mit bem Finger ben Gegenftand feiner Aufmerksamkeit andeutet, so bebienten auch die ersten Menschen fich ber Geberden zur Mittheilung. Die ursprüngliche Schriftsprache war baher auch keine schriftliche Wortsprache, b. h. eine solche, wodurch articulirte Lone ausgebrückt wurden, fonbern es war eine Bilberschrift, eine schriftliche Geberbensprache, welche bem Auge bie Borftellungen und Begriffe unmittelbar aufchaulich machte. Der Stimme bebiente man fich blos zum Ausbrude ber Empfindungen ober zur Darftellung foldet Segenstande, die mehr burch bas Sehor als burch die Augen bemerkt merben, und hiermit beginnt die Sprache im engern Sinne, b. h. die butch eigne Drane bewirkte Glieberung ber Tone, woburch Gebanken, Gefühle und Empfindungen mitgetheilt merden. Rein Ton wird jum Bort, bis er burch bie Bunge, bie Lippen, die Bahne und ben Saumen die Beranderung erleidet, welche wir Articulation ober Gliederung nennen. Da nun aber auch manche Thiere biefe Ferfigkeit, die Tone zu gliedern, erlangen konnen, so kann nur dann von Sprache Die Rede fein, wenn burch biefe Berrichtung Gebanten, Gefühle und Empfinbungen mitgetheilt werben. Weber ber Dapagei noch ber Staar lernen fprechen, fonbern-nur die Tone gliebern. Die Sprache ift ebenso febr einer ber größten Borguge ber menfchlichen Ratur, als fie eine ber wichtigften Gefchente ber Gottheit ift. Wie fie nicht ohne Bernunft entfleht, also ist fie bas vorzüglichste Mittel, bie Bernunft zu bilden und die menfchliche Natur zu erheben.

Wenn wir aber auch die menschliche Sprache für ein unendlich wichtiges Gesschent des Schöpfers halten, so sind wir doch weit entfernt, der Meinung Derer beizutreten, welche dieselbe, als eine Art der Offenbarung, unmittelbar von Gott ausgehen kassen. Bgl. Fichte, "Bon der Sprachschigtzeit und dem Ursprunge der Sprache", in seinem und Niethammer's "Philosophischem Journal" (Bd. 1, Hft. 3 u. 4). Auch ist es eine einseitige Ansicht, die Sprache durchaus auf die Nachbildung von Naturtonen zurückschiern zu wollen, von denen sie nur zum Pheil und nach ihren außern Elementen ausgegangen. Es ist natürlich, daß der Mensch das Krachen des Donners wie das Sauseln der Luftchen, das Brüllen der Löwen wie das Rieseln eines Bächleins durch seine Laute beschreibend nachahmen wird. Wir kennen keine Sprache, die nicht reich an diesen nachahmenden Wörtern ware, doch die altesten der bekannten Sprachen sind vielleicht darin am reichsten. Die Sanstrissprache, deren Alter über allen Zweisel erhaben ist, nennt die Kate Wilala, die Henne Kukada, den Wind Waiha, das Brüllen der Chiere Rudida. Auch das Hebrässche, dessen hohes Alter ebenso unhestritten ist, hat eine Menze

folder bie Ratur nachabmenber Wörter; aber nicht leicht möchte irgend eine ber neuern Sprachen in biefer Rudficht reicher fein als die beutsche, von ber die Sochtersprachen, die holland., engl., dan. und schwed., großentheils die ursprunglichen Worter biefer Art noch beibehalten haben. Aber es muß bemerkt werben, bag Laute, und zwar auch geglieberte Laute, erft burch ihre Beziehung auf allgemeine Borftellung, sowie burch bas Berhaltniß zu andern Lauten, welches ihnen burch das Denten wird, ju Worten werden, und insofern der Sprache jugeboren. Erft burch bas Denten entstand bie Sprache eigentlich, und burch bie Erweiterung bes Areises der menschlichen Begriffe wurde die Sprache reicher und gewann hauptsachs lich in bem engern gesellschaftlichen Leben an Mannichfaltigfeit und Ausbildung: benn für jebe neue Erfindung, für jebe neugewonnene Bequemlichfeit bes Lebens bedurfte die Sprache eines neuen Worts. Inbeffen tann man fich bie Ausbildung ber menschlichen Bortsprache nur immer als febr langsam fortgebend benten. Dan bat nicht fur alle Gegenstanbe, bie ben Sinnen fich barboten, nicht fur alle Dinge, welche bas Bedürfnis beischte, nicht für alle Handlungen, Thatigkeiten, Bors. ftellungen und Gebanten einen bestimmten Musbrud. Daber bebiente man fich zur Abhulfe biefes Mangels auch selbst bamals, als schon eine Wortsprache stattfand, ber Geberbensprache, um Das burch sichtbare Zeichen anzugeben, was man burch Worte nicht bezeichnen konnte. Allenthalben findet man, daß ein Bolk um so mehr bie Geberbensprache gebraucht, je rober es felbft, und je armer feine Wortsprache ift. Ja man bemerkt selbst bei den gebildetsten und leibenschaftlosesten Menschen, daß fle, wenn fle fich einer ihnen nicht geläufigen Sprache bebienen, schnell ihre Buflucht zu allerhand Gesticulationen und Geberden nehmen, um sich verständlich au machen. Die Beberbensprache also war die Bermittlerin aller übrigen; sie ist noch gegenwärtig bie Gehulfin munblicher Unterredung, und es gibt viele Bezeichnungen berfelben, die bei vielen und oft bei allen Nationen, so fremb fie auch einander fein mogen, Eine und Daffelbe bedeuten. Dbgleich die Geberbenfprache die allgemein verftanblichfte ift, fo war fie boch immer die armfte, und fie konnte nicht zur Darstellung einer zusammenhangenden Reibe von Vorstellungen, nicht gur Erzählung einer verwickelten, burch mehre Personen und Mittel bewirften Sandlung bienen. Daber ift auch nur bie Bortsprache bie Sprache bes Denfens (Rede). Das Wort ist der nothwendige Trager bes Gedankens. Je fester bie Menschen in engern Kreisen fich aneinander anschloffen; besto mehr Bestimmtheit erhielten die für gewiffe Begriffe gemählten Tone; benn erft aus ben Tonen ents ftanben Worter, als Bezeichnungsmittel ber Sachen und Borftellungen. Durch bie immer fleigende Menschenmenge flieg auch ber Bertehr, und es war baber noths wendig, daß man fich über Bebeutung ber Tone ober Worter gegenseitig verftan-Dies gefchah wol theils mittels ber Geberbensprache, theils mittels berjenigen Borter, über beren Bebeutung man ichon einverstanden mar. So nahm ein Volksstamm die Wortsprache bes andern an; so erweiterte sich bas Gebiet der Wortsprachen immer mehr, und so endlich tam es auch, bag man oft in einer und berselben Sprache mehre Worter findet, die nur einen Begriff bezeichnen, benn jeber Boltestamm behielt bie einmal fur eine Sache gewählte Benennung, nahm aber oft, ber allgemeinen Berftanblichkeit wegen, auch die frembe Benennung mit auf.

Aus dem Entwicklungsgange des Menschen erklart sich serner, warum ble Worte ansangs nur sinnliche Begriffe bezeichnen. Die altesten Sprachen, die uns bekannt sind, zeigen eine große Unbeholfenheit in der Bezeichnung allgemeiner Bezgriffe, und die meisten Ausdrücke, selbst neuerer Sprachen gebildeter Volker, für Verstandesbegriffe, haben doch im Ansang eine reinsinnliche Bedeutung gehabt. Ferner ist es wahrscheinlich, daß die Sprachen im Ansang einsylbig gewesen sein, wie es die Wurzellaute in den altesten Sprachen insgesammt sind. Diese Einsplötigkeit hat sich in den uralten Rundarten des sudöstlt. Assens erhalten; denn nicht

stos ber Chinese, sondern anch ber Tunkinese, der Siamese u. s. w. teden diese einsplöigen Mundarten. Daß die Sprachen um so reicher an Selbstlantern seien, je älter sie sind, widerlegt sich durch die Bergleichung der im Berhältniß sehr jungen ital. Sprache mit den alten slaw. und german. Mundarten, obgleich nicht zu leugmen ist, daß das Mössgoothische im 4. Jahrh., ja noch das Alemannische im 11., viel reicher an Bocalen war als das jetige Deutsche. Das Berhältniß der Selbstlauter zu den Mitsautern in einer Sprache scheint vielmehr mit dem Alima und der Lebensart der Bösser zusammenzuhängen. Die Bewohner warmerer Segenden disten beim Sprechen den Mund weit mehr als Bösser, die in kalten oder gebirzigen Segenden leben. Dies lehrt die Bergleichung der Sprache der Estimos mit den Mundarten auf den Sübser-Inseln, des Polnischen mit dem Italienischen, und die Bemerkung, daß selbst das Sanskrit reich an Mitsautern ist, weil es sich auf den höhetn Gebirgen des mittlern Usiens bilbete.

Die Sprache bilbet sich nur in Gesellschaft; ber vereinzelte Mensch verlernt sie sogar, wenn er sich nicht mit sich selbst oder mit Wesen unterhalt, die ihm seine Einbildung schafft. Ist die Sprache Tochter des geselligen Bedürsnisses, so scheint der Imperativ allezeit ihr rohester Ansang. Darum ist er in den meisten Sprachen auch einsplöger als jeder andere Redetheil, z. B. I, Dio, Fao, Duo oder Seh, Sib, Sprich u. s. w. Es könnte scheinen ein Einwurf gegen diese Behauptung zu sein, daß die Chinesen, wie man sagt, keinen Imperativ haben. Allein dies seltsame Bolk hat ihn aus übergroßer Höslickelt und verkehrter Berseinerung verworfen. Ebenso dürsten auch die Ausrufungen oder Interjectionen nächst dem Imperativ ursprüngliche Bestandtheile der Sprache sein. Denn sie sind oft nichts als Nachahmung der könenden Natur. Dies beweisen die Interjectionen: ovai, vao, wehe, eden, und das allgemeine oh und ach, und viele andere in der niedern Bolkssprache, z. B. plat, daus, klatsch, puff u. s. w. Da die Sprache nicht blos das Hörbare bezeichnet, sondern auch Alles, was auf die übrigen Sinne wirkt, so entsiehen diese letztern Bezeichnungen zunächst durch Bergleichung mit dem Eindruck aufs Gehör, und der kühnste Wis erscheint hier oft wirksam, um

Bergleichungen aufzufinden.

Bas die Entstehung einer Sprache aus der andern und ihre Zuruchringung auf eine gemeinschaftliche Ursprache betrifft, so maßen wir uns nicht an, die Frage zu entscheiben, ob alle Sprachen bes Erbbobens von einer und berfelben Mutter abstammen, ober ob fie alle Tochter bes Klimas find. Doch find wir febr geneigt au glauben und getrauen uns felbft burd Grunde mabricheinlich ju machen, bag, wiewol viele Sprachen bekanntlich ober muthmaklich von einer altern Grundsprache abstammen, bennoch sehr viele einen völlig unabhängigen Ursprung haben. Wie ber femitifche Sprachstamm nichts mit bem german. gemein hat, fo ift bie Sprache ber Malaien ebenfo mefentlich verschieben von ber Sprache ber Colimos, als beibe Abarten des menschlichen Geschlechts unter fich völlig verschieben find. Rann man aus ber Geschichte ben Busammenhang einzelner Bolferstamme barthun, so ift ber Ubergang ber Sprachen wol zu erklaren, wenn auch die klimatische Berschiebenheit bebeutende Abanberungen hervorbringt. Wir wissen Alle, daß die jetigen Briten fowol von ben Angelfachfen ale von ben Normannern, von ben alten Britanniern wie jum Theil von ben Danen abstammen, und es ift baraus die feltsame Bermifchung verschiebener Mundarten in ber engl. Sprache erklarbar. Aber bag ber Englander so häufig ttal. Biegungen ursprünglich engl. Morter liebt, und ital. Ausbrucke feit Sabrhunderten mit bem Burgerrecht befchentt bat; bag man nicht blos Genio, Portsolio, Portico, Hurricano sagt, sondern das man auch von bem echt engl. brag, b. h. prahlen, bas Wort bragadoccio, b. h. ber Prahlhans, bils bet, welches die Staliener gar nicht kennen, bas lagt fich unfere Erachtens nur aus bem haufigen Bertehr ber Normanner mit Stallen und aus ber Berrichaft berfelben über bas fubl. Stalten im 11. und 12. Jahrh. erklaren. Rennten wir

freilich bie Gefchichte ber großen Bolterange im fernften Alberthume gehauer, fo wurden und viele Dunkelheiten flar und die Ubereinstimmung mancher Sprachen febr beutlich werben. Wir wurden g. B. wiffen, warum bas Perffiche und Deutsche so sehr verwandt find, warum bas Paffivum fich in ben fandinav. Munbarten ebenso bilbet wie in bem Lateinischen und Griechischen, und martins das Alpha privativum in der Sanstrit = und in der Bendsprache gerade so vortommt wie im Griechischen. Wenn man annehmen will, baf bie gange Menfchenmaffe urfprunglich auf einem nicht ausgebehnten Etbftrich gewohnt und immer in feleblichem Bertehr miteinander geftanden habe, fo tann es fein, bag fich ju Anfange eine allgemein verständliche Wortsprache bilbete. Allein bieran massen wir zweifeln; benn ehe bie Wortfprache entftand, lebten bie Menfchen vereinzelt in Ramillen. Sowie ihre Menge immer wuche, traten bie verschiedenen Gefchlechter, burch Bermanbtichaft, Buneigung ober Beburfnif bagu eingelaben, in abaefonderte Saufen zusammen. Der gesellige Bertehr mar theils wegen ber Geringfügigfeit ber bamaligen Beburfniffe, theils wegen ber Leichtigfeit, womit man fich biefelben verschaffen tonnte, fo gar groß nicht, fonbern jeber Stamm ober Gefellschaftetreis beschräntte fich größtentheils auf fich und feine nachften Um-Es entstanden frubzeitige Rriege, wodurch ber Bertebt unter ben Menschen, und mit ihm bie Berbreitung einer ihnen allen verstänblichen Wortfprache gehindert wurde. Das mehre gleich ober abulich lautende Borter in vielen Sprachen einen und ben nämlichen Begriff anzeigen, ift teineswags ein Beweis, daß es urfprünglich nur eine Sprache gegeben habe. Denn folche gleich obet ähnlich lautende Benennungen in mehren Sprachen für einen Gegenstand tonnen entweber zufällig entstanben fein, ober es find auch Rangworter, b. h. folche, womit man Sachen burch Nachahmung ber Art und Weise, wie fie ine Gebor fallen, bezeichnet; ober endlich es find Worter, bie erft burch ben fpatern Berkehr der Bölkerschaften eine Allgemeinheit erhielten und sich von Munde zu Munde fortpflanzten. Denn ebenso wenig, als man baraus, baf j. B. Ranone, Baponnet, Citrone, Guillotine sammtlich und in allen Sprachen, wo man bie Sachen felbft tennt, ben namlichen Segenstand anzeigen, nach Jahrtausenden ober Jahr hunderten auf die Abstammung aller menfchlichen Sprachen von einer Muttersprache wird schließen konnen, ebenfo wenig kann bies beshalb gescheben, weil bie Wortbezeichnungen für Erbe, Dl, Haben, Sein u. f. w. in vielen Sprachen gleich ober boch abnilch Mingen. Biele Borter in ben verschiebenen Sprachen find fich bem Tone nach ahnlich ober gleich, und haben auch wirklich Gine Bebeutung. ohne deshalb voneinander abzustammen. Dam tann bier als Regel annehmen, bas bie Benennungen der Sachen um fo mehr fich gleich ober abalich in mehren Sprachen lauteten, je mehr ber Befit ber Sachen felbft urfprunglich nur auf Einen ober wenige Boltsftamme beschrantt war. Je allgemeiner Die Sachen waren, Defto verschlebener find in der Regel auch ihre Benennungen, wenn bies namlich feine Rlangworter find. Noch weniger ift es zu verwundern, wenn Benehnungen torperlicher, unwillentlicher Empfindungen fich in mehren Sprachen abniich find. Die Empfindungen bes Schmerzes, ber Angft, bes Entfehens, bes Bermunberns u. f. w. find ihrer Ratur nach bei allen Menschen gleich und entlocken bei allen Bolfern benfelben unwillfürlichen und ungrtifulirten Ausruf. Ich! bezeichnet Bewunderung, und Uh! Schauder. Rein Bunder, wenn die Bezeichnung fob der Empfindungen nach jenem Ausrufe geformt war.

Abgefeben nun von der Ahnlichkeit, die in den Sprachen wegen der ges meinfamen Elemente (Bocale und Consonanten), sowie wegen der Art der Ausbildung, in welcher sich ein Geset des Geistes offenbaren muß, und endlich wegen der Bereicherung der Sprachen stattsindet, konnen wir doch behaupten, daß, weil der thatige und im Sprechen sich ausbildende Geist das Wort zu seiner Außerung deucht, die Außerung aber, wie alles Außerliche selbst, ein Berschiedenes ift, und

ber Getft guerft in Stammen, bann in Inbivibuen fich bemeetbar verfchieben ausbilbet, eine Berfchiebenheit ber Sprachen nothwendig war, felbft wenn wir annehmen , bag es ein Urvolf und eine Urfprache gegeben haben follte. Die Sprachen veränberten fich baufig, je nachbem bie Boller in nabern Bertehr tamen; andere Sitten, Matur und Runfterzeugniffe, Begebenheiten und Erfindungen gaben fo wol Beranlaffung zu neuen Wortern als auch bagu, daß man bie vorbandenen Benennungen oft auf andere, von ben urfprunglichen Begriffen gang verfcbiebene Segenstande anwandte. Satte man für verschiedenartige Begriffe nur eine Benennung, fo fuchte man ben Unterfchied ber durch bas Bort bezeichneten Beariffe burch bie Betonung bes lettern bemerklich zu machen, ober man errieth auch fcon aus der Bortfügung , was bezeichnet werden follte. Erft unter der Sand der Dichter erhielt die Sprache eine hobere Bedeutung, ein frisches jugendliches Leben: da aber die frühern Gefange biefer Dichter nur von Munde ju Munde fortgepflangt wurden und folglich viele Abanderungen erlitten, fo tann man annehmen, baf erft burch bie Schreibekunft (bie eigentliche Buchftabenschrift) und beren allaemeinere Berbrettung bie Sprachen Dauer und Festigkeit erlangten. Schriftsteller und gefellige Übereintunft bilbeten bie Sprachen aus. Bgl. Berber's "Abhandlung über ' ben Urfprung ber Sprache", und Monbobbo's Wert "Bom Urfprung und Fortgang ber Sprache" (beutsch von Schmibt, 2 Bbe., Riga 1784-85.).

Außerdem theilt man die Sprachen ein: 1) in lebende und tobte. Tobt heißt eine Sprache, bie burch ben Abgang eines Bolts, bem fie eigenthumlich mar. aufgebort bat, Sprache einer gangen Ration zu fein, wenn fie auch noch unter gewiffen Claffen von Menfchen verschiebener Rationen im Gebrauch ift, 3. B. bas Altariechische, Lateinische und Bebraische. Gine folche tobte Sprache beifft eine gelehrte, wenn fie als Bulfemittel und Organ ber gelehrten Belt bient, wie namentlich bie beiben daffischen Sprachen. Lebend ift eine folche Sprache, bie von einem noch bestehenden Bolte, beffen ursprungliches Eigenthum fie war, gebraucht wird. Man theilt fie 2) ein in Saupt: und Rebensprachen; jene haben ihre eigne, Diese verbanten ihre Entstehung einer andern Sprache, wie z. B. die ital ber lat., Die bolland, ber beutschen Sprache, weshalb man fie auch abgeleitete und Tochterfprachen, jene aber Ur = und Muttersprachen nennt. Berwandte Sprachen nennt man Schwestersprachen. Als hauptsprachen betrachtet man in Europa bie altgriech., die lat., die altbeutsche und die flaw. Sprache. Indessen versteht man unter Muttersprache in Beziehung auf einzelne Personen gewöhnlich bie Sprache bes Landes, worin Jemand von einheimischen Altern geboren ift, als Gegensat ber fremben Sprache. (S. Sieroglyphen, Schreibekunft, Schrift, Sprachlehre.)

Sprachenkunde. Ehe um die Mitte bes 18. Jahrh. de Broffes, Monboddo, herder und A. über ben Ursprung ber Sprache (f. d.) richtige Ansichten verbreitet hatten, und fo lange bie Erzählung vom Thurmbau zu Babel nicht in bem geiftigen Sinne, ben fie in Beziehung auf eine gemeinschaftliche Quelle ber Sprachen hat, fondern in ber buchftablichen Bebentung genommen wurde, konnten alle Untersuchungen über die verschiedenen Sprachen auf der Erbe nur eine verkehrte Richtung nehmen und alle frühere Forschungen zu keinem befriedigenden Ergebniß führen. Man ging häufig von der Boraussegung aus, daß alle Sprachen Tochter ber bebr. waren, verglich viele Worter und leitete fie nach oft gang zufälligen Lautahnlichkeiten voneinander ab. Rur wenige geiftreiche Manner wurden durch gesunde Ansichten von der Kortbildung der Sprache dabin geführt, mehre Sprachen zu zergliebern, wie Cafaubonus, Scaliger und Salmafins hinfichtlich ber griech., Alb. Schultens in Beziehung auf die morgenland. Sprachen. Whiter gab in neuern Zeiten ben von jenen Forfchern aufgestellten Grundfagen eine weitere Ausbehnung und wollte in allen Sprachen in ben Confonanten allein, und zwar in der einfachften Gestalt berfelben, die bedeutsamen

Bestandtheile ber Worter und in biefen, allen Sprachen eigenen Burgeln, bie menfchliche Ursprache finden. Unbere suchten bagegen in ben Bocalen, als Nachbilbungen ber einfachen Naturlaute, Die erften Beftandtheile, welche mit Confonanten verbunden einsplbige Wurzeln gaben, und auf biefem Bege tam man zu emiplbigen Urfprachen. Diefe Anficht kann auch allein zu fruchtbaren Ergebniffen führen, wenn man babei ben richtigen Begriff von Urfolben und Urlingen, wie man ben Ausbruck bes Gemeinsamen in ben Sprachen treffend genannt bat, feltbalt, und mit Kanne beachtet, bag bie Confonanten nur gleichsam niebergeschlagene Sauche find. Auf dem Bege, ben biefe Urlinge zeigen, zu den Uranfangen ber Sprache ju gelangen, um alle Sprachen, um mit Steffens ("Caricaturen bes Beiligsten", Bb. 2) gu reben, in eine große Sprachorganisation zu vereinigen, ift eine schwierige, aber auch die bochfte Aufgabe fur die Wiffenschaft. Es fehlt bagu noch an vielen Borbereitungen, und felbft um nur die bekannten Sprasden nach ihrer Abstammung und Bermandtichaft zusammenzuordnen, mußten biefe erft bis auf ihre letten Bestandtheile zergliebert und ihr Bau erforscht worben fein.

Seit Pigafetta vor der Mitte des 16. Jahrh. bas Beispiel gegeben batte, fammelten mebre Reifende Borter in fremben Landern, aber meift nur, was ber Bufall barbot. Wo man auch nicht ganz planlos beim Sammeln verfuhr, war boch ber Ertrag wenig zuverlaffig, und ber Umftanb, bag man bie Borter mit ben binfictlich ber Aussprache ber Wocale und Consonanten so verschiebenen europ. Alphabeten nach dem Gebor auffdrieb, machte die treue Auffaffung noch fcmieris ger. Kur bie Bestimmung ber Bermanbtichaft ber Sprachen brachten biefe Bemus hungen wenig Gewinn. Bon ben meisten Sprachen ber Erbe kennen wir bis jest nichts als folche burftige Bruchftude. Das in vielen Berfen Berftreute murbe jeboch gesammelt, wie von Megiser in seinem "Thesaurus polyglottus" (1603) und in bem auf Befehl ber Raiferin Ratharina II. herausgegebenen vergleichenben "Gloffarium aller Sprachen" (2 Bbe., 1787 — 89, 4.; neue verbefferte Aufl., 1790-91, 4.). Spater tam man auf ben Gebanten, fo viele Überfetungen bes Bater Unfer zusammenzustellen, als fich auffinden ließen, ba biefe Sprachproben von Rennern, meift von Diffionaren herruhrend, eine ziemlich gute Burgschaft ihrer Richtigkeit hatten. Die ersten Proben bieser Art gab Schildbeger schon 1427 in armen. und tatar. Sprache. Die erfte Sammlung vecanstaltete Konrad Gefiner (1555), bem ber fleißig ordnende Duller (1680) und Willins (1715) folgten. Eine reichere Sammlung, Die schon 200 Bater Unser hatte, lieferte ber Miffionar Benjamin Schulze; alle biefe Borganger übertraf ber fpan. Jefuit Lorenzo Hervas, ber die fünf letten Bande seiner Encottopable: "Idea dell' universo" (21 Bbe., Cesena 1778 - 87, 4.), bet Sprachenkunde widmete. lieferte barin ein vergleichendes Borterbuch, morin 63, meift bie erften Bedurfniffe bezeichnende Worter in 154 Sprachen verglichen werden, machte mit beinabe 55 noch nie ermahnten amerikan. Sprachen bekannt, gab bas Bater Unfer in 307 verschiedenen Sprachen und babei treffliche Nachrichten über die Geographie der Sprachen. Über Alle aber erhob fich burch prufende Auswahl und Bollstandigkeit Abelung in feinem von Bater fortgefetten "Mithribates" (4 Bbe., Berl. 1806 -17), ber bas Bater Unfer in beinahe 500 Sprachen und Dialetten mittheilt. Ferner find anzuführen: Bater's "Bergleichungstafeln ber Grammatik europ. und affat. Sprachen" (Salle 1822) und Eichhorn's "Geschichte ber neuern Sprachenkunde" (Sott. 1807). Ungeachtet der burftigen Renntnig, die man von den Sprachen der Erbe hatte, wagte man fich schon fruh an ein spstematisches Berzeichs nif ber Sprachen. In fruhern Beiten ftellte man fie gewöhnlich nach ben Roachis ten jusammen, und theilte fie in die Sprachen ber Semiten, hamiten und Japhetiten. Die beiben erften Sprachftamme nannte man die oriental., ben britten Conv. Ber. Achte Mufl. X.

bie occibental. Sprachen, und suchte allgemeine Merkmale auf, wodurch man beide Ckassen unterscheiden wollte, was aber bei dem Mangel einer vollständigen Kenntnis von einem Bau aller jener Sprachen nicht gelingen komnte. Durch die Untersuchungen Kanne's, Othmar Frank's, Bopp's, Jak. Grimm's u. A. hat sich in neuem Zeiten für die höhere Stymologik, die das Ziel im Auge hat, das Ursprüngliche und Gemeinsame in den Sprachen auszusinden, ein neues Keld geöffnet.

Nach ben zeitherigen Borbereitungen bat man es nur erft zu einer meift geographifchen Unordnung ber Sprachen gebracht, die wir hier in einem allgemeis nen Umrif mittheilen. Es ift babei nicht leicht zu bestimmen, was eine besondere Sprache fei, und bie gegebene Ertlarung, bag biejenigen Sprachen verschieben feien, wovon die eine von einem Bolte, bas die andere rebet, nicht verstanden werbe, bleibt immer schwantenb. Und wie wenig tennen wir die große Angahl ber amerit. und fetbft viele ber affat. Sprachen, um fie auch nur nach jenem Mertmale unterfcheiben zu tonnen, wesbalb benn in allen Bufammenftellungen ber Sprachen Bieles unficher und hopothetifc bleibt. Bei ber Anordnung, wovon bier bie Rebe ift, tommt es jeboch auf jene Unterscheibung nicht grabe an, ba felbst Dialette in biefer Busammenftellung ihren Plat finden muffen. Dan tann biejenigen Sprachen zu einer Ramilie rechnen, Die mehr Abnlichfeiten als Berichiebenbeiten haben, und zu einer und berfelben Claffe biejenigen, bie einige nicht zufällige, aus blober Nachahmung bes Raturlauts entstandene Abnlichkeiten zeigen; um aber bie Claffen nicht zu febr zu vervielfaltigen, muß in einigen gallen eine blos geographis fche Unterfcheibung angenommen werben. Die erfte Claffe umfaßt die einfplbigen Sprachen, Die fich der Urfprache am meiften nabern und jenseit der mongolis fchen Gebirge von wenigstens 150 Mill. Menschen gesprochen werben. Sie bat awei Unterabtheilungen: A. Sprachen mit Begriffszeichen, und bagu gebos ren: 1) bas Chinefifche (f. b.) mit feinen vier Dialetten; 2) bie Sprache in Loutin, wo aber bas mehrsplbige Pali (f. Inbifche Sprachen) bie gottesbienstliche Sprache ift, und 3) die Sprache in Rochinchina. B. Einsplbige Spraden mit Sylbenfchrift, namlich: a) bie tibetanische, eine Schwester ber chinef., b) bie Sprache in Siam, c) die Birmansprache in Ava und Pegu und d) die noch wenig befannten Sprachen in Laos und Rambobicha; Die übrigen Sprachen find mehrfplbige.

Die zweite Classe umfaßt die indisch seurop. Sprachen, wozu foigende Familien gehoren: A. Sanftrit (f. b.), offenbar bie Ursprache Indiens und bie Mutter eines weit verbreiteten Stammes. Die Sprache bes weit verbreiteten Bolfsstammes ber Malaien (f. b.), bie von Ginigen zu den vom Sauftrit ab: fammenden Sprachen gerechnet wird, führen Andere als eine eigne Sprachenfamilie auf. Sie berricht von ber Dittufte Afritas und Mabagastars burch ben gro-Ben Sund ber aftind, Insein bis gur Diterinsel in ber Subsee, und ber bekannteste Dialett ber malalifchen Sprache ift ber von Malatta, ber von bier auf die oftinb. Infein verpftangt murbe. B. Die mebifchen Sprachen. Dabin gehoren: 1) bie Benbsprache (f. Perfifche Sprachen), nach Jones bem Ganftrit nabe verwandt; 2) bas Pehlewi, bas noch in einigen abgelegenen Gegenden um Schirman nicht gang ausgeftorben ift; 3) bas Parft ober Altperfifche, bem Deblewi mahrscheinlich abnitch, worans 4) bas Reuperfische entstand, das feit 1000 eine ausgebildete Sprache ward; 5) das Kurbische, ein vetberbeer Dialekt bes Persischen, und 6) die Ufghaneusprache, aus Persisch, Tatarisch und Sanftrit gemifcht. C. Die femitifden Sprachen, bie in brei hauptabtheilungen gerfallen: 1) bas Aramaische (im Norben), 2) bie kananitischen Sprachen (im Binnenlande) und 3) das Arabische. Das Aramaische zerfallt a) in das Ostaramaifche, wozu a. das Affprifche, das bis auf einige Königenamen untergegansen ift, und o. bas Babylonische gehören, woraus nach ber Rudkehr ber Juben

and ber Berbannung verschiebene Diglette in Dalafting entstanben, 3. B. ber chalbaifche, worin einige Abschnitte bes A. T. abgesaßt find, ber chalbaisch = svrifche. an und um Jerusalem, ber galildische und ber samaritanische, und b) in bas Reffaramailiche, wozu a) die fprische Mundart, die gewöhnliche Schriftsprache ber weftl. Spree, wovon die fprifche Bibetliberfetung bas altefte Dentmal ift, noch rest bie Rirchensprache aller for, Religionsparteien, aber als Boltsiprache nur in einigen Gegenden, am reinften in Defopotamien; 6) bas nur in Infchriften erhaltene Palmyrenifche (f. Palmyra) und y) die fabifche ober gabifche Mundart geboren, ein verberbter for. Dialett, worin die Beligionsschriften ber Johannisinnaer ober Sabier (f. b.) gefchrieben finb. Bu ben tananitifchen Sprachen, ober ben Sprachen ber alteften Einwanderer im Lande zwifchen ber arab. Buite und bem mittelland. Meere geboren : a) bie phonizische Sprache, wovon es nur überrefte auf Dangen und in Steinschriften gibt, mit ihrem Dialette, bem Punis ichen; b) bas Debraifche (f. Debraifche Sprache), mit bem bavon abstams menben enbbinifchen Dialette (f. Sabifche Literatur), ber fich erft nach dem Berfall ber jub. Gelehrsamteit im Mittelalter unter ben fpan. Juden bilbete, die hauptfachlich von ben Bewohnern Jerusalems abstammten, während die beutschen und poln. Juden meist Galilder waren. Aus ber Arabischen Sprache (f. b.) hat fich bas Athiopifche ober Abpffinifche (f. Sabefch), wie das unmittelbar aus bem Reuarabifden entsprungene Maltefifche gebilbet. D. Die griechische Sprache (f. b.), wobon bas Romaifche ober Reugviechische (f. b.) abstammt. E. Die germanische Sprace (f. Deutsche Sprac de). Ihre hamstweige find: 1) bie norbischen Sprachen, wozu man a) bie ftanbinab. mit ihren Abtheilungen, bem Schmebifchen, bas in den baletarlifchen und gothlandischen Dialett gerfallt, bem Danischen und ben Dialetten, Die in Morwegen und auf einigen ber Drtabifden Infeln (f. b.) gesprochen wer ben, und b) die islandische rechnet. 2) Die beutschen Sprachen. Diese zerfallen a) in den frant. Dialett, movon das Schwähische (Alemannische) des Mittelalters, bas Socidentsche und bas sogenannte Rimbriche figmmen; b) das Sachfische ober Sassische, wozu a) die angelsächs. mit threr burch fremde Zusätze zu einer Mengsprache gewordenen Tochter, ber engl. Sprache (f. Englische Spras de), und bem in Rieberschottland berrichenben, ber Stammmutter in mancher hinficht abnlichern Dialett (f. Schottlanb), 6) bie meberfachf. (Platte beutsch) und v) bas Krieslandische und Hollandische geboren. 3) Die Dosogos thifche, worin bas altefte Dentmal ber german. Sprachen, Die Bibelüberfehung bes Ulfilas (f. b.) aus bem 4. Jahrh. fich erhalten bat. Undere theilen den german. Sprachstamm in ben 1) eigenthümlichen beueichen 3weig: a) Dber beutich; b) Rieberbeutich, welches wieber in : a) Frieffich, b) Nieberlandisch und hollandifd, v) Rieberfachfisch ober Plattbeutsch fich theilt; c) Mittelbeutsch und d) Hochdeutsch; 2) in den ftandinavischen Zweig: a) Danisch; b) Nov wegisch; c) Islandisch und a) Schwebisch; und 3) ben englischen Zweig: a) Uns gelfachfisch und b) Schottifch. F. Reltifche Sprachen, einft eine weit ver breitete Abtheilung ber ind. : europ. Claffe. Das Keltische war im alten Gallien bis jum 6. oder 7. Jahrh. herrschend, wo es von ber rom. Sprache verbrangt wurde, und fam von bort mit bem erobernden Bolfe nach Beitannien, wo es in ber 1) ütschen und 2) in der kimbrischen Sprache fortlebt. Mit der irischen Sprache, beren alteste Denkmale nicht über bas 9. Jahrh. hinaufsteigen, find verwandt: a) bie gallische Sprache, worin noch ber Rame ber Stammsprache fortlebt, im fcot. Sochland (f. b.), und b) bie Sprache ber Infel Dan (Mantt), bie mit norweg., engl. und welfchen Wortern gemifcht ift. Die time brifche ober telto germanische Sprache, gleichfalls von einem Reltenstamm, ben Belgen, nach Britannien gebracht, bat fich in ihren Tochtern: a) ber welschen

(Melet) im Rarftenthum Bales, b) ber Sprache von Cornwall und c) bem im 5. Sabrh, burch ausgewanderte Briten nach Bretnane gebrachten Dialett bis jest erhalten. G. Die lat, ober eigentlich Romifche Sprache (f. b.), von ber aitlat, abstammend, mit welcher die etrust., volstische und ostische verwandt gemefen zu fein fcheinen. Sie gebort mehr als Mutter eines gablirichen Stammes, benn als ursprimgliche Sprache an bie Spige einer Familie, und es werben zu ibr gerechnet: 1) bas Stallenifthe (f. Stalienifche Sprache), mit vielen Dialetten, unter benen befonders ber ficilifche und farbinifche viele Beimifchungen von fremben Anfieblern erhalten haben; 2) bas Spanische (f. Spanische Spra: de) mit feinen brei Dialetten: bem caftilifchen, bem catalonifchen und galicifchen; 3) bas Portugiefifche (f. Portugiefifche Sprache), bem Spanis fchen, besonders bem galicischen Dialette verwandt, boch teineswegs blos Mund: art bes Caftilifchen, fonbern unmittelbar vom Lateinischen entsproffen; 4) bas Romanifche (f. Romanifche Sprachen) in Graubundten (f. b.); 5) bas Provenzalische, früher zur Zeit seiner Blute bis gegen den Anfang des 14. Jahrh. auch Limofinifch genannt und burch Dichter ausgebilbet (f. Provenzalifde Sprache und Literatur), jest in Gabfrantreich mehr mit bem Frangofffchen verschmolzen; 6) bas Frangofische (f. Frangofische Sprache) mit vier Sauptbialetten: Bearnifd, Auvergnisch, Flandrisch und Ballonisch; 7) 2Balachisch, gleichfalls ein Abfommling ber lateinischen Sprache, welche, burch romifche Colonien nach Dacien (f. Balachei) verpflangt, fich mit beutschen, flawonischen und turk. Wettern vermischte und meist die italien. Form annahm. H. Cantabrifd ober Battich, bas am nordl. Enbe ber Porenden gefprochen wird, eine uralte Sprache, in mancher Sinficht bem feltischen Sprachstamm vermanbt, boch wieber fo verschieben, bag es als fleiner überreft einer Kamilie aufgeführt werben muß. I. Die flawischen Sprachen (i.b.), bie burch bie Eroberungen ber Glamen im fubofit. und offt. Europa weit verbreitet murben. Sie zerfallen in zwei Abtheilungen: 1) Slawonisch und 2) Lithauisch. Bu bem Slawonischen gehoren: a) bie ruff. Rirchensprache (Altilamonisch); b) bas gemeine Ruffifd, bie jesige Schriftsprache (f. Ruffifche Sprache und Lite: ratur); e) Maloruffich, ein wenig mit Polnisch vermischt, in ber Ufraine und Rleinmifland ublich; d) Guebalifch, mit Griechifch und anbern Sprachen vermifcht, in Thrazien; e) Setbifch (f. Serbifche Sprache und Literatur) mit ber Mengfprache ber Ustoben, eines Bulgarenftammes, und ber ragufanifchen Sprache als Dialetten; f) Siebenburgifch : Clawifch unter einer kleinen Colonie; g) Rroatisch; h) die Sprache ber Sudwenden, die in Krain, Karnten und Unterfleiermart mit Deutschen vermischt wohnen; i) Ungarisch = Benbisch unter einer fleinen flawischen Colonie in Ungarn; k) Polnisch (f. Dolnisch e Sprache und Literatur); 1) Raffubifch unter ben Raffuben in Pommern, ein mit Deutsch vermischtes Polnisch; m) Bohmisch ober Czechisch, eine burch Literatur lange schon gebilbete Sprache, beren altestes Dentmal vom I. 900 ift (f. Bohmen); n) Dberlaufigifch = Benbifch ober Sorbifch; o) Rieberlaufigifch= Wendisch, von jenem sehr abweichend; p) Polabisch, früher in Luneburg, eine Mengsprache. Die lithanischen Sprachen bestehen aus zwei Drittheil flawischen und übrigens meift deutschen Beffanbtheilen; dahin gehoren: a) Das Altpreußische, vor der Reformation in Samland gesprochen und dem Deutschen abn= licher als andere lithauische Dialekte, aber jest ausgestorben (vgl. Bater, "Die Sprachen der alten Preußen", Braunschw. 1821); b) Preußisch-Lithauisch groisschen Inster und Memel; c) Polnisch-Lithauisch in Samogitien; d) Lettisch (f. Liefland) in Rurland, am reinften um Mitau und Riga, mit vielen finnifchen Beftandtheilen.

Die britte Claffe bilden die affatischen Sprachfamilien. Sie zerfallen in: A. Sporatische, b. h. biejenigen Sprachen, die gewiffermaßen geogra-

phifch von ben übrigen geschieben sind; babin gehoren: 1) bie tschubischen, welche bie Sprachen ber Finnen in Finnland, ber Efthen, Liven und Lappen begreifen: eines Boiferftammes von unbefanntem Urfprunge, ber aber mit humen ober Mongolen in Berbindung gewesen zu sein scheint; ba jene Sprachen zu ben gemische teften gehoten und fehr verwickelt in ihrem Bau find, wie besonbers bie finnische. Das Lapplandische ist einigermaßen mit dem Standinavischen verwandt, und hat so viele Dialette, daß fast jede Rirche eine eigne gottesbienstliche Sprache bat. 2) bie ungarifche Sprache (f. b.), bie auf ber einen Seite mit bem ginnis ichen, noch mehr aber mit bem Glawonischen verwandt und mit vielen Bortern aus dem Deutschen, Frangofischen, Lateinischen, Armenischen und andern Spras den vermischt ift, wie benn die Magyaren selbst ein tatarisches, mit anbern Bolterstammen vermischtes Bolt zu sein scheinen; 3) bie albanische Sprache, zum Theil Mengsprache aus Griechisch, Latein, Deutsch, Slawonisch, theils aber eigenthumlich und mit teiner andern Sprache verwandt. B. Die tautafis fchen Sprachen, fammtlich in ber Nahe bes Rautafus einheimifch, von ben übrigen zu diefer Claffe gehörigen wenig verschieden und im Allgemeinen den Sprachen Nordafiens abnlich, besonders ben samojebischen Dialetten in ben Gebirgen awischen Sibirien und ber Mongolei. Es gehoren bazu: 1) bie armenische Sprache, beren altestes Dentmal eine Bibelübersetung aus bem Anfange bes 5. Jahrh. ift (f. Armenifche Literatur); Die altarmenische Schriftsprache ift feit 800 aus dem Leben verschwunden und dauert nur als Gelehrtensprache in den Alostern, den Sigen der geistlichen Studien, noch fort, mahrend die Umgangssprache, die mit ihren vier hauptbialetten aus jener entstand, burch Beimischung vieler perf. und turk. Worter verberbt ift; 2) bie georgische Sprache, die gleichfalls aus einer Belehrten = und Rirchensprache, worin man Bibelüberfegungen und Rirchenbucher hat, und aus der in drei bis vier Dialekte gerfallenden Bolkssprache besteht, einer Abart der Kirchensprache. Nur diese beiden Sprachen des kaukasischen Stammes find zu Schriftsprachen erhoben worden und bedienen sich bes im 5. Jahrh. erfunbenen, zum Theil von der Bendsprache entlehnten armen. Alphabets, von beffen 38 Buchstaben die georgische Sprache aber nur 37 hat. Die übrigen tautafischen Sprachen, namlich 3) bie Sprache ber Abchaffen ober Abaffen an ber Rorbtufte bes fcmargen Meers, mit vielen tichertaffischen Wortern, aus zwei Dialetten bes stehend; 4) die bei den Tscherkassen oftl. von jenen, wo Kursten und Abel eine eigne Sprache, Sitowschir genannt, gebrauchen follen, ba fie allein und nicht bas leibeigene Bolt die Nation bilben; 5) bie Mengsprache der roben Offeten, am lin= ten Ufer bes Teret, auf bem hochgebirge bes nordl. Rautafus; 6) bie Sprache ber Rifti ober Inguschi, am Ursprunge des Teret; 7) die Sprache ber Lesgi im offt. Rantafus, aus verschiedenen Dialetten bestehend, haben sammtlich tein eignes Alphabet. C. Die tatarischen Sprachen im engern Sinne, vom tasp. Meere bis zur Munbung bes Amur, in Landern, die vor Zeiten ftets der Schaus plat von Auswanderungen und Barbarei waren. Die Sprachen ber Tatarenftamme in ihrem Mutterlande find wenig bekannt; nur zwei ausgewanderte Stamme, die im Auslande zu einiger Bildung gelangten, die Demanen in ber Turtei und die Mandschu (f. b.) in China, erhoben ihre Sprache zur Schrift: sprache. Man kann biesen Sprachstamm in brei Zweige theilen: 1) Turk. tatar. Sprachen; biese find: a) bie taspischen, wozu gehoren a) bie turk. Sprache au-Berhalb ber großen Latarei (f. Zurtifche Gprache), bie bem weftl. Europa feit ber Mitte bes 16. Jahrh. bekannt wurde, und 6) bie tatar. Dialette in ber großen Latarei, größtentheils noch fo wenig bekannt, daß man von ben meiften nur einzelne Wheter, und von einigen auch biefe nicht hat. Am wenigsten kennen wir von den Sprachen ber Stammvermanbten ber osman. Tutten in ber großen Tatarei, der Turthestanen, Turtomanen, Usbeten, Bucharen und Karamanen; gefitteter find die Stamme im R. bes fdmargen und tafp. Meers, vom Ausfluffe

ber Donau bis in Sibirien, wo aber bas Latarifche mit bem Mongelifchen Monn febr vermifcht ift. Die bekannteften Dialette find ber trimifche und tufamifche. Diefer lette, ber in Rafan, Aftrachan und Dreuburg herrscht, ift ber reinfte und auch in Sprachlehren bearbeitet; nachft ihm die Sprache ber Bafchtiren und ber ihnen verwandten Boller in ber orenburgifchen und permifchen Stattbalterichaft. und ber Airaifen. Die Sprachen berjenigen fibir. ober turanischen Zataren, bie fich zum Theil nicht mit ben Mongolen vermischt haben, find noch sehr wenig bekannt. Beit unreiner und burchaus mit Mongolisch vermischt find die Sprachen ber übrigen Zatarenftamme in Sibirien , g. B. ber tichulymichen Zataren gwifden bem Db und Jeniset, ber Teleuten ober weftl. Ralmuten am Db, ber Jakuten vom Lena bis zum Eismeer. Die Sprache ber Tichuwaschen an ber Boiga, bie einigermaßen grammatikalisch bearbeitet ift, foll nach Einigen so abweichend von ben tatar. Sprachen gewesen sein und noch fein, bag man fie zu einer eignen Familie hat machen wollen. Die fibir. Tataren, meift Domaben, find theils Beiben, theils Mohammebaner, wenige bem Außern nach Christen, wie bie Zura= a) Die mongolische Sprache (f. Mongolen), die erft im 13. Jabet. eine ber tibetanischen ziemlich ahnliche Sylbenschrift entweber burch Zataren ober lamaische Priefter erhielt, welche mittels 14 Consonanten und fieben Bocalen 98 Splbenzeichen bilbet, verrath noch fehr ihren Urfprung von einer einsplbigen Sprache, ift fehr einfach, wenig ausgebildet und erft neuerbings grummatifalifc bearbeitet. Sie theilt fich in einige Dialette, wovom bie Sprache ber Ralmitchen, des andern hauptstammes ber Mongolen, mit vielen tatar. Wortern vermischt ift. 2) Das Manbschurische, bas mit bem Tartischen und Verfischen verwandt ift, erbielt in China in der erften Balfte bes 17. Jahrh. eine ber mongol. abntiche, aber fpater erweiterte und ausgebildete Sylbenschrift, und seitbem eine bebeutende, burch die chines. bereicherte Literatur. Die Dialette ber verschiebenen Stamme bes Mandichu, die theils innerhalb und im D. der großen Tatarei, theils auf der Halbinsel Korea wohnen, kennt man noch wenig; die gebilbetsten sind die Rutschen, nordl. von China und Rorea; in ihrem Dialette find die Werte geschrieben, die in China gebruckt murben. 3) Das Tungufische, bie Sprache ber als Romaben bas oftl. Sibirien vom Jenisei an und einen Theil bes chines. Gebiets burchftreifenben Tungufen (f. b.), ist mit Mongolisch vermischt und wird nebst seinen Abarten auch wol blos als Dialett ber manbichurischen Sprache aufgeführt, ift aber so wenig bekannt, daß sich über den Plas, der ihm in der Zusammenstellung der Sprachen gebuhrt, nichts entscheiben laft. D. Die fibirifden Sprachen, amis fthen der gebirgigen Latarei und bem Eismeer einheimisch, find gleichfalls nur burftig bekannt. Man weiß zwar, daß die Mongolen bis in jene Gegenden gedrangt murben, aber es ift zweifelhaft, wie viele von ben bort wohnenben Bolfer schaften zu bem mongolischen Stamme gehoren. Die Sprachen berjenigen, Die an ben Grenzen von Europa und Afien wohnen, scheinen neuern Ursprungs zu fein und sich aus andern gebildet zu haben. Einige, wie die Sprachen der Permier an ber Kama, ber Wogulen nordl. vom Ural, ber Oftiaken am Irtisch und Db, ber Ascheremissen am linken Ufer ber Wolga und ber Morbuinen an der Dka und Bolga, find fammtlich fo fehr mit Finnisch vermischt, bag man fie auch zum finnischen Sprachstamme gerechnet hat. Die Sprache ber Samojeben (f. b.) theilt sich in viele Dialette, die aber so wenig als die Wolferschaft selbst naber bekannt find; fie icheinen theils ben kaukafischen Dialetten, theils ben wogulischen und oftiatifchen verwandt zu fein. Die Kamtschadalen (f. Kamtschatta) reben eine ber mongolischen fehr ahnliche Sprache, die sich in mehre Dialette theilt, und zu bemfelben Stamme icheint die Sprache ber Tichuttichen zu gehoren. E. Die . Infelfprachen ber affat. Claffe find auf ben Infeln oftl. von Borneo einheis mifch. Alle biefe Spruchen find noch wenig befannt; viele berfelben werben zu bem obengenannten malaiischen Sprachstamme gerechnet, andere find aus ber mongol

Sprace entstanden. Zu bieser Abtheitung gehören: 1) die Sprache auf den dentilischen Inseln, die auch die Kamtschatta reicht; 2) die japanische, noch sehr wenig bekannt, vielleicht aus mongol. Grundstoffen eigenthümlich ausgebildet; 3) das Tagalische, vermuthlich ein Abkömmling des Malaisschen, die Hauptsprache auf den philippinischen Inseln (s. Philippinen); ein rauherer Dialekt desselben ist das Bissaischen Die Sprache der Suluhinseln ist jenen verwandt. 4) Die Sprache auf Celebes (s. d.) heist Bugis, ist dem Malaisschen sehr ähnlich und hat eine eigne Schrift; 5) die Sprachen der Subseeinseln scheinen ungeachtet der großen Entsernung, wodurch diese Eilande voneinander getrennt sind, weniger verschieden zu sein als unter den Bewohnern mancher kleinen Festlande, und werden sich, wenn man sie genauer kennen gelernt haben wird, wahrscheinlich unter wenige Familien bringen lassen. Das Malaissche ist in viele derselben

übergegangen.

Die vierte Classe begreift die afrikan. Sprachen. Man glaubt, daß in Afrita (f. b.) überhaupt gegen 150 Sprachen berrichen, wovon man gegen 80 einigermaßen tennt. Die hauptsprachen finb: 1) bie agppt. ober top tifche (f. Ropten), feit beinabe 200 Jahren erloschen und unter bem Bolfe burch bas Arabifche verbrangt; fie hatte mehre Dialette, von welchen ber um Memphis herrs ichenbe für ben altesten gehalten wird, und ber thebaische in Dbergappten fich befonders in den Rloftern langer erhalten zu haben fcheint. Die Agopter haben teine Spuren ibrer Sprache unter ben Bolfern, beren Lamber fie einft bewohnten, que rudgelaffen. 2) Die Sprachen ber Bewohner Rubiens (f. b.) find eine Ber mischung des Arabischen mit ben Digletten ber benachbarten Regerstamme. 3) Die abpffinische Sprache theilt sich in viele Dialette: bie Gelehrten und Rirs chensprache beift Shees, die Bolkssprache Tigri und Amharisch; beibe haben sich aus bem Arabifchen, aber eigenthumlich gebilbet. 4) Die Berberfprache berricht in ber Bufte Nordafritas, besonders auf ben Dafen (f. b.), mobin bie Ber bern, mabricheinlich Abtommlinge ber Mauritanier, Numibier und anderer alter Bewohner ber Rufte Morbafritas, burch die Araber verbrangt wurden. Die Sprache auf ben kanarischen Inseln ift ihr fehr abnlich. 5) Die Manbingosprache berricht vom Senegal bis zum Riger. 6) Die eigentlichen Regersprachen finb febr ver-Schieben, und obgleich bie Diffionare von manchen berfelben Proben gegeben baben, fo lagt fich boch baraus nichts über bie Bermandtschaft berfelben ableiten. 7) Die Raffernsprache ist im Guben weit verbreitet und soll sich bis Quiloa erftreden. 8) Die hottentotten (f. b.) und ihre Nachbarn, die sogenannten Bufdmanner (f. b.), fprechen verfchiebene Dialette berfelben fonberbaren Sprachen, bie fich burch brei fcnalzende Laute auszeichnet, welche man im Schreis ben burch I', I" und I'' ausbruckt, um vermuthlich ben Smb bes Schnale zens zu bezeichnen.

Die fünfte Classe umfaßt die amerikan. Sprachen, die so verschieden sind als die zahlteichen Indianerstämme, die Amerika (f. d.) bewohnen, und bei der mangelhaften Bekanntschaft mit denselben sich gar nicht familienweise ordnen lassen. Wir theilen sie A. in sudamerikantschei sich gar nicht familienweise ordnen lassen. Wir theilen sie A. in sudamerikantschei sich generikander und Patagonier); d) dit. vom Platastrom bis zum Maranhon (acht Indianersprachen); o) dit. vom Paraguan (die brasil. Dialekte und 49 ganz unbekannte Sprachen); d) westl. von Paraguan (21 Sprachen); o) auf der Kuste von Peru (4); f) dit. von Peru (12); g) dit. von Quito am Maranhon (sun Bekannte und 100 unbekannte); d) vom Rio Negro zum Oronoko (4); i) um Casanate (5)z k) auf der nördl. Kuste (3) und l) in den nordwestl. Gebirgen (4). B. Mitstelamerika hat gegen 20 besondere Sprachen, und zwar a) auf den Insian (St. 2Domingo); d) von der Landenge Panama die Guatemala (drei Sprachen); o) Merico (8) und d) von Kalisornien bis zum Rio del Rorte (8). G. In

Rordamerika gablt man gegen 100 Sprachen, namlich: a) nordwefft von Reumerico (2); b) um Ralifornien (3); c) nordl von Ralifornien (5); d) um ben Rotta : Sund (8); e) weftl. vom Diffffppi (10 und einige Dialette); f) vom Missisppi zum Obio (14 mit den Sprachen der seche Rationen und außerbem verschiebene Dialette); g) west! von ber hubsone : Bai (29 und einige Dialette) und h) auf ber Rorbtufte (7). Bgl. Abrian Balbi's "Atlas einegraphique du globe, ou classification des peuples anciens et modernes d'après leurs langues avec environ 700 vocabulaires des principaux idiomes" (Par. 1826, Fol.) und beffen "Introduction à l'Atlas etc.". In der vergleichenben Linguiftit find Pallas (f. b.), ber über 200 euwp., affat. und afritan. Sprachen verglichen, bann Abelung's "Dithribates" ju ermahnen; ferner Dervas' "Vocabolario poligiotto e l'origine delle lingue" (Cesena; und mit g einem Ratalog in fpan. Sprache, Mabr. 1800-5); Aler. Murray, "Bum europ. Sprachenbau, ober Forschungen über bie Berwandtschaft ber Teutonen, Griechen, Reiten, Slawen und Inder" (beutsch bearbeitet von Ab. Bagner, 2 Bbe., Lpg. 1825) und Bopp's "Bergleichende Grammatif bes Sanferit, Bend u. f. w." (Berl. 1836). Das neueste Hauptwert in Sprachforschung und philosophischer Ertenntnig bes menichlichen Geiftes in ber Sprache find bie von Alex. von hum: boldt berausgegebenen nachgelaffenen Werte feines Bruders Wilh. von Sum boldt (f. b.), von benen ber erfte Theil unter bem Titel: Uber die Rawisprache auf ber Infel Java, nebft einer Einleitung über die Berfchiedenheit bes menfchlichen Sprachbaues und ihren Ginfluß auf die geistige Entwickelung bes Menschengefchlechte" (Berl. 1836, 4.) erfchien.

Sprachgewolbe nennt man Sewolbe, in welchen Das, was in bem einen Ende leise gesprochen, in dem andern vernommen wird, ohne daß man es in der Mitte hort. Dieselben sind elliptisch geformt; die Ellipse nämlich hat die merkwürdige Eigenschaft, Strahlen, also auch Schallstrahlen, die von einem Brennpunkte ausgehen, durch Zurückwerfung in dem andern zu vereinigen. Ein solches Sprachgewolbe war die Felsengrotte des Dionpsius dei Sprakus, genannt das Ohe des Dionpsius, worin sich der Erzählung nach der Tyrann versteckt aushielt, um die Reden seiner Gesangenen zu belauschen. Bgl. Kircher, "Phonurgia nova, do

prodigiosis sonorum effectibus" (Amft. 1673, Fol.).

Sprachlehre (allgemeine ober philosophische) nennt man die Darstellung und Entwidelung ber allgemeinen Gefete der Menschensprache überhaupt, bie Bifsenschaft der wesentlichen Formen aller Sprachen. Sie hat es folglich nut mit dem Allgemeinen zu thun, und verweist bas Eigenthumliche einzelner Sprachen als frembartig und unzugehörig aus ihrem Rreife. Daburch unterscheibet fie fich von ber besonbern Sprachlehre, ber fie die Aufführung und Berglieberung aller jenet blos empirischen Bestandtheile überläßt. Eben deswegen kann sie aber auch nicht auf bem blogen Erfahrungewege ber Bergleichung zu ihrem Biele gelangen ; fie muß, will fie anders als sichere Grundlage jeder weitern Sprachforschung ihren 3wed erfüllen, ihre Begründung tiefer suchen. Und wo wollte sie biefe andere finden als ba. wo Das, was aller Sprache zum Grunbe liegt, ber Gebante, feinen Ursprung nimmt? wo anders als in bem Denkvermogen felbft? Sprache ift Darftellung bes Gebachten burch articulirte Laute; bie Darftellung aber bangt von bem Darguftellenden ab, und die Befete, an welche ber Gebante gebunden ift, muffen auch für die sinnliche Erscheinung desselben bindende Kraft haben. Indem die allgemeine Sprachlehre lediglich von diesem innern und nothwendigen Zusammenhange zwis fchen ben in der Erfahrung gegebenen Sprachen nur die Erlauterung und Betraftigung ihrer Grundfate berbeigieht, ift ihr Standpunkt ein philosophischer, von bem fie nicht abgeben barf, ohne auf ihre wiffenschaftliche Bebeutung und auf die allgemeine Skltigkeit ihrer Gesete Bergicht zu leisten. Sie ist barum auch nicht mit Unrecht Philosophie ber Sprache genannt worben. Es entsteht jundchft bie

Rrage, welches bas Rothwendige fei, bas, ungeachtet aller fceinbaren Billtur im Ginzelnen, jeder vorhandenen Sprache gemein sein muffe, und es liegt am Lage, bas bies nicht bie durch Willtur ober Bufall entstandene Busammenfügung einzelner Laute zu ganzen Bortern fein tann. hier ift nirgend ein unmittelbarer Bufammenbang zwischen bem Beichen und bem Bezeichneten; selbst die fogenannten Raturlaute machen teine Ausnahme, ba fie als Nachahmungen wol in ihrer Form, nicht aber in ihrem Borbanbenfein ben Charafter ber Rothisenbialeit an fich tragen. Sbenfo wenig konnen bie mannichfaltigen Arten ber Umblegung und Umwandlung. wie fie in ben einzelnen Sprachen getroffen werben, hierher geboren, ba auch fie fich vollig unabhangig von ber urfprunglichen Form bes Dentens gestalten. Es bleibt . bemnach, außer ber Lehre für bie Grundbestandtheile aller Sprachen, die Buchstaben und Splben (f. Schrift) und ber allgemeinen Sprachbilbungelehre (f. Sprache), für das Gebiet ber allgemeinen Sprachlehre nichts übrig als das Geschäft, bas Dafein der allgemeinen grammatischen Formen oder der Rebetheile (f. b.) aus der Wirksamkeit bes Borstellungsvermögens abzuleiten und zu erklaren, und die Berbindung berfelben zu Sagen und Sagreiben logisch zu begrunden. Die allgemeine Sprachlebre hat die bier genannten wesentlichen Kormen der Rede nicht blos aufzuzählen; fie bestimmt auch das Wefen und die Bedeutung berfelben, d. h. fie entwickelt ihr Berhaltniß zum logischen Sase nach allen benkbaren Beziehungen. Auf biefem Wege gelangt fie zugleich zu ben verschiebenen Unterarten biefer allgemeinen Kormen (Rumerus, Genus, Casus, Tempus und Mobus), beren genaue Bestimmung einen zweiten haupttheil ihrer Forfchungen ausmacht. Endlich ftellt fle bie erften Grundfage ber Wortfügung auf, befaßt fich aber naturlich auch bier nur mit bem Allgemeinsten, für alle Sprachen Gultigen, indem fie zuvorderst bas nothwendige Verhaltniß der Abhängigkeit einzelner Redetheile voneinander darthut, und bann bie Berbinbung berfelben zu ganzen Gaten und Satreiben nach allen logifch : möglichen Beziehungen durchgeht. (S. Spntar.) Dies möge hinreichen, um bas Gebiet ber allgemeinen Sprachlehre zu bezeichnen. Es erhellt aus bem Gesagten, daß diese Wissenschaft keineswegs ein Ergebniß der vergleichenden Sprachlebre sein tann, sondern vielmehr biefer, welche auf lediglich empirischem Wege bas Gemeinsame mehrer vorhandenen Sprachen auszumitteln sucht, als nothwendige Grund: · lage vorausgehen muß. Bahrend es nun die allgemeine Sprachlehre nur mit bem Nothwendigen, aller Sprache Gemeinschaftlichen zu thun bat, beschränkt fich bie besondere auf die in der Erfahrung gegebenen, durch Bedürfnis und Bufall erzeugten Eigenthumlichkeiten irgend einer einzelnen Sprache, indem fie aus jener nur bie leitenden und verbindenden Grundfate in ihren Rreis berübergieht. So klein nun auch nach bem hier gegebenen Umriffe ber Umfang biefer Wiffenschaft zu fein scheint, fo wichtig und unentbehrlich ist fie boch als Grundlage jeder ernstern Sprachforfcung; namentlich tann ihrer bie befondere Sprachlehre, wenn fie nicht eine auf bas bloße Gerathewohl angestellte Zusammenordnung willkurlicher Regeln sein will, schlechterdings nicht entbehren. Dies ist jedoch nicht so zu verstehen, als ob jede sprachliche Eigenthumlichkeit in der allgemeinen Sprachlehre ihre Begrundung fande, was nur bann der Fall fein tonnte, wenn die Bildung der einzelnen Sprachen, frei von allen Ginfluffen bes Zufalls und ber Willfur, bas reine Erzeugniß eines prufenden, forgfam abwagenden Berftandes mare. Auch hier ift ein Ibeal nothwendiger Form, dem in ber Erscheinung nichts vollkommen entspricht. Die allgemeine Sprachlehre maßt fich nicht an, ju bestimmen, was allen Sprachen gemein fein muffe; fie will nur zeigen, was allen gemein fein follte, und nimmt bet Aufstellung ihrer Gesete durchaus nicht Rücksicht auf die abweichenden Einzelnheis ten bes Borhandenen. Ihre Wichtigkeit ift erft in neuern Zeiten recht anerkannt worden und hat ihr viele Bearbeiter gewonnen. Dahin geboren ber Englander Jat. Sarris in dem Berte "Sermes, oder philosophische Untersuchungen über bie allgemeine Grammatit" (beutsch von Ewerbed, Salle 1788) und Monbobbo; fers

ner Sitvestre be Sacy's "Grumbsiche ber allgemeinen Sprachleher" (beutsch von Bater, halle 1804); I. Sev. Bater's "Bersuch einer allgemeinen Sprachleher" (halle 1801); und Desselben "Lehrbuch einer allgemeinen Grammatik" (halle 1806); A. F. Bernhardi's "Allgemeine Sprachleher" (2 Bde., Berl. 1801—3) und bessen "Anfangsgründe der Sprachwissenschaft" (Berl. 1805); Reinbecks "Handbuch der Sprachwissenschaft" (Duisdurg 1813); Jakob's "Grundriß der allgemeinen Grammatik zum Gebrauch für Schulen, und die ausschhrliche Erläusterung des Grundrissel" (Lpz. 1814); Roth's "Grundriß der reinen, allgemeinen Sprachlehre" (Franks. 1815); endlich Becker's "Organismus der Sprache, als Einleitung zur deutschen Grammatik" (Franks. 1827). Zu der vergleichenden Sprachlehre haben auch Abelung in seinem von Bater beendigten "Withridates" und Kanne durch seine "Etymologischen Untersuchungen" viel beigetragen.

Sprachreinigung, b. h. Ausscheibung bes Frembartigen aus ber Sprache, ift ein Begenstand, ber in frubern Beiten wieberholt in Unregung tam, mehrmals in Bergeffenheit gerieth, in neuerer Beit aber mit verdoppelter Lebhaftigs teit aufs Reue ergriffen wurde. Als bas Joch ber fremben Bwingherrichaft von Deutschland fiel, mar es mol ein febr verzeihlicher Bunfch, auch die Sprache von ben fremben Ginfluffen befreit gu feben, benen fie bis babin, fich felbft und ber Miffenschaft zu unleugbarem Nachtheil, unterlegent batte. Es fehlte nicht an ruftis gen Mannern, bie mit Rraft ber Auslanderei in Rede und Schrift ben Rrieg ans kunbigten, freilich auch nicht an folden, bie ihr bas Wort redeten ober fie wenige ftens unter gewiffen Befchrantungen in Schut nahmen. Jest, nachbem bie erfte leidenschaftliche Dige verraucht ift, und die ruhigere Stimme der überlegung wieber frei geworden, jest erft mochte es an ber Beit fein, bie Grunde fur und wiber von Neuem ber Prufung zu unterwerfen. hier kann nur unfer 3med fein, zuvorberft zu zeigen, mas ber Sprachreiniger beabsichtige, bann einen Dafftab zur Wurdigung feiner Bestrebungen an die hand zu geben, und endlich auf Das aufmertfam zu machen, mas bis hierher für die Sache geschehen. Die Sprachen find entweder ursprungliche oder abgeleitete. Jene, in ihrem Wefen burch und burch eigenthumlich und felbständig, bilben fich aus fich felbst beraus, fle tragen die Burgel jeder möglichen Form in fich, und mußten, flanden fie unter dem Ginfluffe forgfamer und geschickter Pfleger, gleichen Schritt halten mit ber fleigenben Bildung ber Bolfer, in beren Munde fie leben, b. b. bie Gesammtheit ihrer Formen mußte an Umfang ber jedesmaligen Ungahl herrschender Borftellungen voll= kommen entsprechen; biefe bagegen, ohne felbstandiges Leben, ruben mit ihren Burzeln in dem fremden Boden, aus dem ihr Dasein hervorgegangen. In sol den kann von Sprachreinigung im vollsten Sinne bes Borts nicht bie Rebe fein. Unvermögend, aus eigner Fulle Neues zu erzeugen, bleibt ihnen nichts übrig, als aus der Ferne herbeizuholen, mas ihnen die Nahe verweigert; und sie kinnen dies um fo unbedenklicher, ba ihnen der Bortheil lebendig anschaulicher Bortbilbungen von Saus aus versagt ift. Man vergleiche nur in biefer hinficht die frang, mit ber beutschen Sprache. Unter ben gebildeten Sprachen Europas hat die beutsche allein Unspruch auf ben Namen einer ursprünglichen, und folglich auch alle bamit verbundene Rechte. Es ift nicht zu leugnen, daß fie in frubefter Beit ichon eine Menge frember Beimischungen erfahren hat. Sofern bies vor Entstehung eigentlicher Schriftsprache geschah, tonnte ber Sprache felbft tein wesentlicher Rach: theil baraus erwachsen, vielmehr muffen folche Beimischungen, ba fie in bem Munde bes Bolls bald allen Beichen frember Berkunft entstaten, und in Bau. Rang und Endung fich ben ichon vorhandenen Formen vollig gleich geftalteten, als mabre Bereicherungen angesehen werben. Ber fieht Bortern wie Fenfter, Pforte, Meifter, Bein u. f. m. ihren ausheimischen Ursprung an? Seit Jahrhunberten eingebürgert, haben fie sich in aller Beise mit den Urbildungen der Sprache verbrüdert und gleiche Rechte mit diesen erworben. Als aber fpater eine beutsche

Sarift - imb Gelehttensprache fich zu bilben aufing, machten fich Sprachuntunte und Begnemlichkeit fein Gewiffen barnus, ein Frembwort nach bem anbern einauschwärzen, und als nun vollends zu Anfang bes 17. Jahrh. ein lebhafterer Berkehr mit bem höflichern, wißigern und feiner gebilbeten Rachbarvolle anhob, und bie Bornehmen wie in andern Studen so in Auslanderei und Arembsucht bie Reis gungen bet mittlern und niedern Stande bestimmten, ba traten jene ungabligen tobten, wurzellofen, unbeutschen Wörter ein, die noch jest unsere reiche, fügsame Spenche verimftalten, und gegen welche die Reinigungeversuche so manches wackern Sprachforschees in früherer und letter Beit gerichtet waren. Schen zogen fich nun ble beimifchen , regelrichtig gebilbeten Ausbrucke vor bem vornehmen Scheinklange eines fremben Wortthums gurud, das viel au ftolg war, um den Beichen ber Frembbeit zu entfagen. So erhielten wir Bortbilbungen, Die weber fremb, noch einbeis mijch sein mollten, wie: rasiren, Frisur, Antiquitat, Majestat, Genialität u. s. w. Das folche eingeschwärzte Formen die Einartigfeit ber Sprache ftoren, ift einteuch tend: baf fie als tobte, wurzellose Bilbungen auf alle lebenbigere Bebeutsamkeit und Anschaulichkeit Bergicht leiften muffen, ift gleichfalls unleugbar. Die Rathfamfeit einer burchgreifenden Sprachfichtung tann nun wol tein Unbefangener in Aweifel ziehen. Ce fragt fich nur, ob fie auch möglich fei. Über die Fabigteit ber beutschen Sprache, mit wenigen Ausnahmen für jebes auszuscheibende Arembwort binlanglichen Erfas barrubieten , fann bei ihrem Reichthume an brauchbaren, bilbfamen Burgeln und an guten, in ber Schriftsprache noch unbenutten, munbartlichen Rormen, sowie bei ihrer großen Areibeit in Bilbung neuer Borter burch Ableitung und Busammensehung, tein Zweifel entstehen. Rur barf man nicht glauben, als ob es nur Einen Weg ber Berbeutschung, ben ber überfehung, gebe; nicht schwerfallig geformte ober auf einseitige Anglogie gegründete Formen ber Sprache mit Gewalt aufbringen. In jeder Sprache gibt es Benennungen, die in der eigenthumlichen Dentweise bes Bolts ihren Grund baben. Golche wortgetreu überfegen, hieße nichts Anderes als freiwillig auf Gelbfiandigkeit und Bollsthumlichkeit der Muttersprache Bergicht leisten. Es findet fich gewiß bald ein anderes, bas unferer Art ju feben naber verwandt, ben barguftellenben Begriff faglicher ausfpricht, faflicher wenigstens als ber bedeutungslofe fremde Rlang. Doch wie jebe neue Erfcheinung, fie fei noch fo trefflich, fo fanben auch bie Berfuche ber Sprachreinigung, zumal bei der Dberflächlichkeit vieler Schriftsteller, benen bas nächste gelaufige Wort auch als das bolle erscheint, gesetzt auch, es liefe ben inwohnenben Begriff nur errathen, viele Gegner, und es wurde bie Sprachreinigung endlich, ba Einige in ihrem Elfer für biefiche zu weit gingen, ein Gegenstand des Spottes und der Berhöhnung. Doch mas die Zeitgenoffen verwarfen, ergreift mit Liebe viels leicht die Butunft; was im Ganzen und auf ein Mal teinen Eingang fand, erwirbt fich vielleicht, ift es nur sonft aut, im Einzelnen und allmalig eine freundliche Aufnahme. Schon Martin Dpis sprach manch treffendes Straf : unb Mahnwort gegen Sprachverberber in feinem Buche "Bon ber beutschen Poeterei". Beiter ging Phil. von Befen (f. b.); Reinigung und Fortbildung der Sprache wat sein Hamt-2080, den er nicht nur in babin einschlagenden Schriften, vorzäglich in seinem "Rofenmond", sondern auch als Stifter eines blos zu biesem Ende errichteten Bereins mit schwarmerischer Liebe verfolgte. Der lettere bestand zu Samburg unter bem Namen der Deutschgefinnten Genoffenschaft von 1643 bis zum Anfange des 18. Jahrh. Ahnliche, gleichzeitige Berbrüderungen zu gleichem Zwecke waren: bie Fruchtbringende Gefellschaft zu Beimar feit 1617, ber Blumenorden an der Pegnit ju Rurnberg feit 1644, ber Schwanenorben an der Elbe feit 1660. Erfolgreicher aber als die Bemubungen biefer Bereine war die Birtfamteit einzelner tuch tiger, für bie Sache begeifterter Danner. Leibnit fcheieb zwar felbft wenig in beutscher Sprache, wirtte aber thatig für ihre Geschichte und Bervollfommnung. Er erklärte wieberholt, daß unter allen lebenden Sprachen keine für die Darstellungen einer wahren Philosophie geeigneter sei als die deutsche. Die Klichtigkeit seiner Behauptung bewährte sich bald in den rechtswissenschaftlichen und philosophischen Darstellungen des Christian Thomasius und Christian von Wolf, die nicht blos in der Seschichte der genannten Fächer, sondern auch in der Sprache immer einem ehrenvollen Plas behaupten werden. Wie früher Klopstock, der kühne glückliche Sprachbildner, so erwardssich nachber Bos als übersesse unendliche Berdienste um allseitige Sprachbereicherung. Ganz eigentlich aber als Sprachreiniger machen auf den Dank der Zeitgenossen Anspruch: Campe (s. d.), Kinderling ("Über die Retznigung der deutschen Sprache u. s. w.", Berl. 1795), Heinas ("Wersuch eines deutschen Antibarbarus", 2 Wde., Werl. 1797), Wolke (s. d.), Jahn ("Wereischerung des hochdeutschen Sprachschafte, Lept. 1806), L. W. Kolbe (s. d.), Schwarze, Radlof, R. Ch. F. Krause, Heinstus, Hepse u. A.

Sprachtohr. Da man weiß, daß der Schall nach Art der Lichtstahlen sich ausbreitet und fortpslanzt, so muß derselbe, wenn man, statt in die freie Luft, in eine Rohre hineinspricht, verstärkt werden, weil die sestenwände der Rohre diejenigen Schallstrahlen, die sonst entweichen würden, zusammenhalten. Die zwecknäßigste Form, die man einer solchen Rohre geden kann, scheint die tegelsförmige zu sein, wodurch das Ganze einer geraden Trompete nicht unähnlich ist und bewirkt wird, daß, indem man bei der engern Seite hineinspricht, die Schallstrahlen, durch wiederholte Zurückwerfung von den Wänden der Röhre, beinahe parallel hersaustreten. Ein so vorgerichtetes Instrument, mittels dessen man sich nun auf große Entsernungen hördar machen kann, wird ein Sprachrobr genannt, das namentlich

bei dem Seedienste vielfache Anwendung findet.

Spree (bie), ein Fluß, entspringt in der sachs. Oberlausis, unweit der bohm. Grenze, nimmt mehre kleine Flusse auf, durchschneidet in der Niederlausis mit mehr als 300 Armen den Spreewald, wird dei Kossenblatt schieffdar, geht durch den Schwilochsee, bildet dei Berlin eine Insel, auf welcher ein Haupttheil dieser Residenz, Köln an der Spree, gedaut ist, und fällt unterhald Spandau, nach einem Lause von 46½ M., in die Havel. Durch den Friedrich Bilhelmskanal ist sie mit der Oder verdunden. — Der Spreewald in der Niederlausis, im kalauer Kreise des preuß. Regierungsbezirks Frankfurt, ist ein 6 M. langer und 1½ M. breiter Bruch, der mit vielem Laubholze bedeckt ist, aber auch sieden Dorfer, viele Wiesen, Hutungen und Uder enthält. Die größtentheils wendischen Cinwohner unterhalten, außer der beträchtlichen Biehzucht und Fischen, durungen ind Verer unterhalten, über auch einen starten Semusedau an Zwiedeln, Reerrettig, Gurten u. s. w., die nach Berlin und Dress den versahren werden. Der größte Theil des Spreswaldes gehört zur Standesscherschaft Lübbenau, welche die altere Linie der Grafen zu Lynar besigt.

Sprengel (Kurt), einer der berühmtesten Gelehrten seiner Zeit, der besonbers für die Geschichte der Medicin und die vergleichende Pflanzenkunde Ausgezeich: netes lieferte, wurde am 3. Aug. 1766 zu Bolbetow bei Antlam geboren, wo fein Bater, der gute mineralogische und metallurgische, sowie botanische Kenntnisse besaß und als Rector zu Anklam starb, damals Prediger war, und von diesem in den alten und neuern Sprachen, wie in den übrigen Borbereitungswiffenschaften unterrich: tet wurde. Bei feinem Fleiße machte er reißende Kortschritte und schon frühe lernte er die Kunft einer weisen Benugung der Zeit, die er spater bis zur Birtuofitat ausbildete. Selbst in den oriental. Sprachen hatte ihn der Bater so weit gefordert, daß er im Stunde mar, die Peritopen aus dem Griechischen ins Bebraifche zu übersehen, im Arabischen jedoch wurde er sein eigner Lehrmeister. Reben diesen ernsten Studien beschäftigte er fich eifrigst mit der Botanit; auf seinen Ercursionen begleis tete ihn eine jungere Schwester, für welche er im 14. Jahre eine "Anleitung zur Botanik für Frauenzimmer" ausarbeitete. In seinem 17. Jahre übernahm er eine Saublehrerftelle bei einer Familie in ber Nahe von Greifewald. Rachbem er hier zwei Jahre zugebracht hatte, follte er die Universität beziehen, um sich der Theologie in

Berbindung mit Debicin zu widmen. Noch ehe er fich auf bie Universität zu Salle begab, ließ er fich von bem Confiftorium in Greifswald eraminiren und erhielt pon biefem ein so vortheilhaftes Beugniß, bag ihm sogar zu predigen erlaubt murbe. Dech auf der Universität gab er fehr balb bas Studium der Theologie auf und wibmete fich ganz ber Medicin. Rachbem er 1787 bie medicinische Doctorwurde er langt hatte, famulitte er noch eine Beit lang in Halle; boch bald wurde feine Reiaung au gelehrter Thatigkeit und ichriftstellerischen Arbeiten in Unspruch genommen, und somit seine Bestimmung entschieden. Er war einer ber thatigften Dits arbeiter an ben vom Professor Bertram anonom mit Muller berausgegebenen. "Reuen literarischen Rachrichten für Argte, Bunbargte und Raturforfcher" und von 1787-89 alleiniger Berausgeber. Auf diese Weise war nun auch für seinen Unterhalt einigermaßen geforgt, da die beschränkte Lage des Baters teine Zuschuffe gestattete. Zugleich trat C. bei ber Universität als Docent auf und wurde 1789 außerordentlicher Professor. Mit großem Beifalle las er viele Jahre Semiotit und Pathologie; in der spatern Zeit bielt er mehr botanische als medicinische Bortrage. Er wurde 1795 orbentlicher Professor und erhielt 1797 die Professur der Botanit; einen Ruf nach Marburg im J. 1803, sowie 1809 nach Dorpat und 1812 nach Berlin fchiug er aus. Als Lehrer und Schriftsteller gleich ausgezeichnet, verbreis tete fich endlich fein Ruf nach allen Welttheilen. 3m 3. 1808 ernannte ibn bie philosophische Kacultat zu Salle honoris causa zum Doctor ber Philosophie und gegen 70 gelehrte Gefellschaften und Afabemien bes In = und Auslandes, barunter die franz Afademie (1825), beeiferten fich, ihn zu ihrem Mitgliede zu ernennen. Seine häuslichen Berhältniffe waren die glücklichsten. Er starb als preuß. Medicinalrath am 15. Marg 1833. Alle feine gabireichen Schriften zeichnen fich burch fitengen Kleiß, tiefe Gelehrsamkeit und geistreiche Zusammenstellungen aus. Zu ben fconften gruchten feiner literarifchen Thatigfeit gehoren: "Berfuch einer pragmatifchen Gefchichte ber Armeikunde" (5 Bbe., Salle 1792-1803; 3. Aufl., 5 Bbe., 1821—28); "Handbuch ber Pathologie" (3 Bde., Lpz. 1795—97; 4. Aufl., 1815); "Handbuch ber Semiotit" (Salle 1801); "Institutiones medicae" (6 Bbe., Lpj. 1809-16); ferner seine botanischen Werke, unter welchen bie "Historia rei herbariae" (2 Bbe., Amft. 1807—8); "Geschichte ber Botanit" (2 Bbe. , Alt. und Epg. 1817—18); "Reue Entbedangen im ganzen Umfange ber Pflangenkunde" (3 Bbe., Lpg. 1819—22); bie überfehung von Theophraft's "Raturgeschichte ber Gewächse" (2 Bbe., Lpg. 1822) und seine Ausgaben von Linne's "Systema vogstahilinm" (16. Aufl., 5 Bbe., Gott. 1824—28), "Genera plantarum" (9. Aufl., Bb. 1., Gott. 1830) und "Dioscorides" (2 Bbe., Ppg. 1829 fg.). - Sein altefter Sohn, Wilhelm S., geb. in Salle am 14. Jan. 1792, wohnte als Militairargt bem Feldzuge gegen Frankrich 1813 - 15 bei, murbe 1818 Garnifonsftabbargt in Bittenberg, 1821 orbents licher Professor ber Medicin in Greifswald und starb baselbst am 18. Nov. 1828. Er hat eine Menge Überfesungen berausgegeben, lieferte ben zweiten Theil ber von seinem Bater begonnenen "Geschichte der Chirurgie" (2 Bde., Salle 1896 -19) und begann ein "Handbuch der Chirurgie" (Bb. 1, Halle 1828).

Sprengen ist ein Ansbruck, mit welchem Steinhauer, Miniere und Ingenieurs die schnelle Trennung des Gesteins bezeichnen. Granit, Spenit, Gransstein, Porphyr und selbst der Flohtalt lassen sich nicht anders absondern oder zertheilen als durch die Gewalt des Schiespulvers, welches durch seine Enzundung plohlich eine Menge elastischer Flussissellen, die, durch die hie entzündung plohlich eine Menge elastischer Flussissellen, die, durch die hie einen weben werdunt, jene wundervollen Wirkungen hervortringt. Um einen Felsen zu sprenzen, muß man zuerst die Gebirgsart, ihr Streichen und ihre verschiebenen Lager kennen. Die Richtung des zu bohrenden Loches, welches einen halben dis dritthalb Boll im Durchmesser und einige Boll dis auf mehre Fuß Tiese hat, ist nach dem Streichen der Gebirgsart verschieden, und kann unter allen Winkeln von der senks

eschien bis zur horizontalen Linie gehen. Ift das Loch hinisinglich tief, so labet mann es mit Schiespulver, bessen Wenge verschieden ist, nachdem der Felsen mehr oder weniger Hate hat. Dann sest man den Labestod auf, womit das Pulver zusammengedeunkt wird, deingt nun gebraunten Abon oder kleingestosene Ziegel dasauf und brückt dies auf das Pulver, während der Labestod noch in der Mitte sesststehe. Endlich stüllt man die Höhle mit kleingeschlagenen Steinen oder Erde rings um den Labestod, drückt dieseiben sest, zieht dann den Ladestod heraus und füllt die Ossung, die er gelassen, entweder mit Pulver oder mit Weizen oder Gerstenstroh, zwischen welches man Pulver hineinschüttet. Ist dies geschehen, so legt man eine Lunte unmittelbar auf das Pulver, welches zu oderst auf dem Stroh liegt, und zündet diese an, worauf sich Ieder entsernt, weil nach dem ersten Ausbitzen der Flamme in kurzer Zeit die Spaltung des Felsen mit großem Krachen ersolgt. Doch geschieht an mehren Orten das Anzünden des Pulvers unten im Loche auch durch eine Kakter, die an der Lündnadel besessigt ist.

Sprengewert, f. Bangemert.

Springbrunnen. Bas bei ber einfachsten Art ber Springbrunnen vorgeht, laft fich aus bem hobroftatifchen Gefege, bag eine Fluffigkeit in zwei mit einander in Berbindung ftebenden Robren gleich body fteigt , leicht erflaren. Denn mimmt man bemgenaß z. B. ein mit Baffer gefülltes Beiten auf einer Sobe, und eine damit verbundene, tiefer stehende Robre an, so muß sich bas Waffer in letterer ebenso boch beben mollen, und also, werm sie baju nicht lang genug ist, mit Gewalt herausspringen. Wenn ber Strahl nachher in freier Luft nicht gang bie namliche Bobe erwicht, fo folgt bies ganz naturlich baraus, baß er nicht mehr burch die festen Seitenwande der Rabre gufammengehalten wird. Mit biefer, aus bem blogen Bewichte des Waffers entspringenden Wirkung laßt fich nun noch die Kraft eigner - Drudwerte vereinigen, um auf biefe Weffe ben Bafferstrahl zu ganz erstaunlichen Sohen zu treiben, wie benn hiervon die gewöhnlichen Feuersprigen, welche insofern hierher zu zahlen find, einen fehr beutlichen Begriff geben. In einem gewiffen Sinne gehoren auch bie unter bem Ramen Beronsball und Beronsbrunnen (f. De : -ronsbrunen) befannten Spielereien bierber. über Anlegung ber Springbrun: nen jur Bericonerung ber Garten, offentlicher Plate vgl. "Introduction to a general system of hydrostatics and hydraulics" (Sond. 1729, 4). Eigentliche Springbrunnen find bie Artefifchen Brunnen (f. b.).

Sprüchwörter sind nicht blos als Wahrzeichen und Bläten des Bufts: wißes zu betrachten, sondern als die Resultate der Exsiderung und des Aolisverftandes. Bu ihrem Wefen gehört, daß sie im Munde des Bolls find und eines gewiffen Ansehens genießen; daß fie durch geistreiche Kürze, Inhalt, burch alteribäm: liche Burbe und eine tede Bestimmtheit vor anderer gemeiner Lehre und Rede sich auszeichnen; z. B. "Erft wieg's, bann wag's!" Die Sprachworter stammen meist aus der Jugendzeit der Bolter, jugleich mit den Sagen, und find das Bermacht nif der Borgeit an die Gogenwart. Ihre Urahnen find die Orafel und die Gotterspruche ber altesten Weisen und Dichter; fie find bie landlaufigen Ausspruche ber Erfahrung aus dem öffentlichen und haublichen, fittlichen und politifchen Leben ber Menschenkinder; g. B. "Bolbes Stimme, Gottes Stimme". Doch fteht auch oft bas Eine dem Andern entgegen, und viele brieden nur eine comparative ober ober bedingt zu verstehende Regel aus; wie etwa "Es gibt keine Regel ohne Ausmahme". Dft hangt es mit alter Bollsfitte gufammen und laft fich nur baburch ertiaren. Die Spruchworter mischen fich in alle menschliche Sanbel, bringen Alles jur Sprache, feben überall nach bem Rechten und find der Spiegel alles weltlichen Befens. Bor bem Sprüchwort ift, wie vor bem Gefet, Alles gleich; jeber Stand, feber Glaube, Rlugheit und Einfalt, Armuth und Reichthum, Alles wird von ihm gleich, turz und gut, gleich berb, nectifch, fromm, ehrlich und rumd berand beurtheilt, ohne Anfeben ber Bache und ber Perfon. Es fagt muthwillig, wie

es ift, umb tradig, wie es fein follte; es liebt ben Mutterwis, mobut gern bei dem Beeftanbigen und fieht ber Einfalt mader bei. Das Schone und Gute fcmudt es gern mit naivem Bild und Gleichniß, mabrend es bem Lafter und ber Therheit allen erbenklichen Schimpf anhangt, s. B. "Bas verfehrt, bas lehrt!" Das Spruchwort lebrt Lebensphilosophie, wenn nicht gufammenbangend, boch allseitig: wenn nicht gelebet, boch bundig, bell und flar, Auskunft gebend über Manches, mortiber Belehrtheit und Spfteme fcmeigen. Es überrebet anspruchlos und babert nie , aber babei ftraft es , ehe man es fich verfieht. Es nahrt ben Wis, ubt ben Berftanb, frifcht bas Gemuth an und erfreut ben Scharffum. Es ift auf bem Bege burche Leben ein fluger, beiterer Gefell, ber uns weber in Leib noch Freub, maber im Schimpf noch Ernft im Stiche läßt; baber beißt es mit Recht "Sprüchwort, mahr Bart". Nicht gar gu leicht ift es, fich ber Sprudmorter gierlich, recht und tuchtig, ju rechter Beit und Statt ju bebienen; fie wollen überall nur als Würze, nie als Nahrung gereicht fein. Sie wollen Schrift und Rebe nur fraftigen und ichmuden, wie ebles Geftein in eblem Metalle, wie Golb in Durpur erfreut. Im vertranten Gespräche jeboch und im Brieffinle mag bas Spruchwort gern breifi, foant und frei fein, verfcmabend bas Blatt vor dem Dunde. Beiter, geistreich, ting und wisig aber mag es gern überall erscheinen. Gut angebracht sind die Sprüchwörter zuweilen eine herrliche Wehr' und Waffe. Berwandte des Sprüchwortes find: ber Dentspruch, Apolog, Einfall, Die Sentenz, Fabel, Schenz-, Wit = und Schimpfrebe, und überhaupt Alles, was bilblichen Ausbruck und gleichfam eine Perfonlichfeit bat, g. B. "Trau, fchau mem!" Gine Literatur ber Sprachworter fehlt noch. Sammlungen berfelben haben geliefert : 3. Rav in ber "Complete collection of english proverbe"; unter ben Deutschen: ber "Freibant", Agricola, Epring, Bebel, Gruter u. U., und in neuerer Beit Saller in feiner Schrift: "Die Weisheit auf ber Gaffe, ober Sinn und Gebrauch benticher Spruchworter" (Augeb. 1810). Auch eine vollständige kritische Sammlung der deutschen Spruchwerter ift noch zu erwarten. Gine Borarbeit ift Nopitsch's "Literatur ber Spruchmorter" (Murub. 1820).

Spulmurmer, f. Astariben.

Spurgheim (Raspar), geb. 31. Dec. 1776 ju Longwich bei Trier, erhielt, zum geistlichen Stande bestimmt, in dem Collegium zu Trier seine erfte Bilbung, ging aber 1795, nach ber Auflosung biefer Lehranftalt, nach Wien. wo er sich ber Beilkunde widmete und 1800 den Vorlesungen beiwohnte, die Dr. Gall (f. d.) vor einem gemischten Publicum über feine neue Theorie der Degane und Berrichtungen des Gebirns bielt. S. warb 1804 Gall's thatiger Mitarbeis ter und übernahm bie Berglieberung bes Bebirns, bie früher unter Gall's eigner Leitung febr unvolltommen gewesen war. Als balb nachber burch eine Berordnung der Regierung alle Privatvorlesungen von einer besondern Erlaubnif abhangig gemacht wurden, verließ S. 1805 mit feinem Freunde Wien, und Beibe bielten nun in mehren Stabten Deutschlands Borlefungen. Gie reiften 1807 nach Parts, wo fie gleichfalls ihre Lehre vortrugen, über welche aber Guvier 1808 bem frang. Nationalinstitut einen nicht gang ganftigen Bericht erstattete. Dier gaben sie ihr gemeinschaftliches Werk "Anatomie et physiologie du système nerveux en général et du cerveau en particulier" (1810 fg.) heraus und festen ibre Borlesungen bis 1813 fort, wo G. nach England ging und zuerft in London, spater auch in andern brit. Stadten Borlefungen hielt und seinen Anfichten über die Ber richtungen bes Behirns, bie aber von Gall's Meinungen in mehren wefentlichen Puntten abwichen, Gingang ju verschaffen fuchte. Dogleich eifrige Gegner wiber ibn auftraten, fo fand er boch auch viele Anhanger, befondere in Ebinburg, me fich 1820 ein Berein zur Untersuchung ber Gehirnlehre (phrenological society) bildete. S. gab mahrend feines erften Aufenthalts in England "The physiognomical system of D. Gall and Sparzheim" (2. Ausg., Lond. 1815) und eine ab-

gefürzte Bearbeitung biefes Bertes, "Ouslines of the physiognomical system" (Lond. 1815) heraus, welchen noch einige andere Schriften, 3. B. "On insamity" (Lond. 1817) folgten. Er wurde 1817 Mitglied bes Collegiums ber Arnte gu London, tehrte aber in bemfelben Sabre nach Paris gurud, wo er wieber Bor: lesungen hielt und sich zugleich ber ärztlichen Praxis widmete, nachdem er 1821 vor ber medicinischen Facultat eine Abhanblung, "Du cerveau sous les rapports anatomiques", vertheibigt hatte und als Doctor ber Mebicin von ber Universität zu Paris aufgenommen war. Bier Jahre nachher machte er eine zweite Reise nach England, wo er febr besuchte Borlefungen bielt, bis er 1828 nach Paris zurud: Behrte, um feine Arbeiten fortgufeten. Er wifte 1832 nach Rorbamerita, um in ben bebeutenbsten Stabten feine Lehre vorzutragen und die Indianerstamme in bem Gebiete ber Bereinigten Staaten ju besuchen. Er begann feine Borlefungen über bie Angtomie bes Gehirns bauptfachlich für Arate zu Bofton und batte auch populaire Bortrage über feine Lebre zu Cambridge und Bofton mit großem Beifall vollendet, als er am 10: Nov. 1832 ftarb. Professor Follen (Follenius) auf ber harpard : Universitat hielt ihm eine 1832 gu Bofton gebruckte Leichenrebe. Bon feinen Schriften find noch gu ermahnen : "A view of the elementary principles of education" (Ebinb. 1821, Bofton 1832), "Sur la folie", eine Bearbeitung bes ursprunglich in engl. Sprache erschienenen Berts , "Sur la phrenologie" und "Essai philosophique sur la nature morale et intellectuelle de l'homme".

Sfufismus beißt ber religiofe Mofficismus mohammeban. Monchsorben, welcher burch Afcetif und Burudziehung von ber Belt jur Etleuchtung bes Geiftes, hochster Seelenruhe und Bereinigung des menschlichen Geiftes mit ber Gottheit führen will. Die Unhanger biefes Mosticismus heißen in arab. Sprace Ssafi, b. i. Bollebekleibete, von Ssaf, b. b. Bolle, weil fie, wie andere mohammeban. Monche, Gewander von Bolle tragen. Schon in ben erften Jahrhunderten des Islam gab es mobammedan. Afceten und Ginfiedler, abnlich ben driftlichen, und verschiebene Monchborben wurden allmalla unter ben Mobam= medanern gestiftet. In biefen Monchsorben entwidelten fich bie moftifchen Ibeen ber Sfafis, welche vorzüglich in Rleinaffen und Perfien viele Unhanger fanden, wahrscheinlich unter bem Ginfluffe schon fruber in jenen Gegenden verbreiteter ahnlicher Ansichten. Der Sfufi verfenkt fich in bie Anschauung und Bewunderung ber Alles umfaffenden Gottheit, vor beren herrlichkeit jede andere Perfon: lichteit und Individualität als nichtig erscheint; er halt die Personlichteit nur für Beschränkung, die Relativität der Einzelwesen für bloßen Schein, das Bose nur für relativ vom Guten verschieben, b. h. für ben niebern Smb ber Entwickelung bes Guten; am Ende erscheint ibm Alles in ber Belt, Gutes und Bofes, Denfc und Thier, sammtliche verschiedene Religionen, Racht und Tag, Tod und Leben, als ibentisch. Aussprüche biefer Art werben von ben mohammeban. Schriftstellern foon manchen Personen bes zweiten Sahrh. ber Degita zugefchrieben, g. B. einem frommen Welbe, Namens Rabia, welche um 738 n. Chr. lebte. Mogen auch manche dieser in jene frühen Zeiten verlegten Sprüche nicht hinlanglich historisch begrundet sein, so treten doch seit dem Anfange des 3. Jahrh. der Hegira die Ssafis immer bestimmter und beutlicher hervor. Ein gewisser Said abul chair, um 820 n. Chr., wird besonders als Stifter ber Sfafis genannt und war vielleicht ber Erfte, welcher eine Angahl folder Moftifer in einem religiofen Berbande vereinte. Bu den frubeften Sfafis geboren ferner Saffan el bafri, Malit binar im 7., El boftami und Manffar et hellabich im 9. Jahrh. n. Thr. Letterer wurde zu Bagbab hingerichtet, weil er behauptete: 3ch und Gott find Eins. Auch mehre ber beruhmteften perf. Dichter gehoren zu ben Sfufis, namentlich Genaji, um 1160 n. Chr., ber in seinem Werte "Hadika", b. i. Sarten, die Anschauungen ber Sfafis schildert; Fertb ebbin attar, um 1150 n. Chr., ber in feinen großen Gebichten "Mentek ettsir", b. i. Gespräch ber Bogel, und "Dochewakir ensat".

b. L. Eigenschaften bes Besens, die verschiebenen Stufen der Beschauung, zu des nen ber Sfafi fich erheben kann, entwickelt und unter bem Titel "Toskeret ol owlija", b. i. Schilberung ber Freunde, Biographien ber angesehenften Sfafis gefchrieben bat; Dichelal ebbln rumi, um 1230 n. Chr., befannt burch fein gro-Bes Gebicht "Mesnewi"; Safis (f. b.), ber in feinen Liebesliebern und Trintliebern fymbolifc bie Beraufchung in ber gottlichen Liebe barftellt, und Dicami, gegen Enbe bes 15. Jahrh. n. Chr. Der Monchsorben ber Natichbenbi, geftiftet in Perfien 1300 n. Chr., fteht in bem Rufe, fich ben Anfichten ber Sfafis voraualich zugewendet zu haben. Die Lehre und Geschichte ber Sfafis, welche mit ben driftlichen Moftitern und Quietiften viele Uhnlichteit haben, find in neuerer Beit erlautert worden in Auffagen von Graham und Erstine in ben "Transactions" ber affatischen Gefellschaft ju Bombap; ferner von Sammer in feiner "Gefchichte ber ichonen Rebefunfte Perfiens", Gilveftre be Sacy in feiner Ausgabe bes., Pend nameh" bes Ferib ebbin attar, und vorzüglich von Tholuck in ben Schriften: "Ssufismus sive theosophia Persarum pantheistica" (Berl. 1821) und "Blutenfammlung aus ber morgenland. Dpftit" (Berl. 1825).

Staal (Baronin von), eine febr geiftreiche und gebilbete Frau, geb. 1693, war die Tochter bes Malers de Launai ju Paris, der fie, als er Frantreich verlaffen mußte, in großer Durftigfeit gurudließ. Durch Bufall tam fie in das Stift St.-Louis ju Rouen, aber ber Tob ber Priorin verlette fie in ihren erften bulflosen Buftand. Sie trat baber als Rammeriunafer bei ber Gemablin bes Bergogs bu Maine, eines legicimirten naturlichen Sobnes Ludwig XIV., in Dienft. Ihre Aurglichtigkeit und Unbeholfenheit machten fie jedoch zu dieser Stelle menig geschickt, und fie ftanb schon im Begriffe, biefelbe aufzugeben, als bie Derzogin ben Werth ihrer Rammerjungfer tennen lernte. Gin junges, schones Dabden ju Paris, Tetard, fpielte auf Anstiften ihrer Mutter die Rolle einer Befeffenen und fehte Stadt und hof in Bewegung. Da auch der Philosoph Kon= tenelle bei der Besessenn gewesen war, schrieb ihm die Launai einen überaus wihis gen Brief über das vortheilhafte Zeugniß, welches er der Tétard ertheilt hatte. Jene geistreiche Rleinigkeit erregte Aufsehen, und die Berzogin bu Maine gog von Diesem Augenblid an bie Launai gu allen Feften, welche gu Sceaur gegeben murden. Sie machte die Berfe zu einigen Studen, welche man bort spielte, und ents warf zu andern bie Plane. Schnell erwarb fie fich bas Bertrauen und bie Dochachtung ber Pringen, und bie verbienftvollften Perfonen, welche jenen Sof gierten, ein Fontenelle, Chaulieu u. A., bewarben fich mit Gifer um die Gunft des wigis Während ber Regentschaft, nach Ludwig XIV. Tode, fiel fie gen Mabchens. 1718 mit ber Herzogin du Maine in Ungnade und war zwei Jahre lang in der Baftille eingeschloffen. Rach wiedereriangter Freiheit leistete fie der Prinzesfin wichtige Dienste, und biese verheirathete fie, aus Erkenntlichkeit bafur, an ben Capitain bei ber Schweizergarbe und Marechal de Camp, Baron von Staal In der Unterhaltung zeigte die S. in Folge ihrer Schüchternheit und fortwähren= ben Aranklichkeit weniger Geist und Lebhaftigkeit als in ihren Schriften. Ihr Charafter hatte Manches von ihren Umgebungen angenommen, boch hat man ihr nie etwas Unberes als einige Liebschaften jum Borwurf machen Binnen, die am Sofe bes Regenten als eine gleichgültige Sache behandelt wurden. Ihr gehort das bekannte "Je ne me peindrai qu'en buste" an, welches man mitunter als cin Wort der Frau von Stael angeführt hat. Sie starb 1751. Nach ihrem Tode erfchienen ihre "Memoires" (3 Bbe., 12.), mit hingufugung eines vierten Bans des, welcher zwei Eustspiele enthalt, benen es, bei manchen Schonheiten, boch an Ginheit ber handlung und einer wohl verbundenen und wohl aufgeloften Intrigue fehlt. Ihr vorzüglichstes Berdienst ist der lebhafte und geistvolle Dialog. Die Dentwürdigkeiten enthalten freilich feine großen Ereigniffe, find aber febr

Conv. Ber. Achte Aufl. X.

anziehend, und meisterhaft geschrieben. Auch die Briefe an ben Marquis von Silly und an d'Hericourt, welche erst 1806 ju Paris (2 Bbe., 12) heraus-tamen, sind mit vollenbeter Eleganz geschrieben und feffeln durch ben Zauber

nachlaffiger Leichtigfeit.

Staar nennt man zwei Arten ber Blindheit, von welchen die eine mit bem Ramen bes grauen, die andere mit bem bes ichwarzen Staars belegt wirb. Der graue Staar, auch ber weiße genannt (cataracta), befteht in einer or ganifchen Krantheit ber Kryftalllinfe und beren Rapfel, in Folge beren bie Durchsichtigkeit biefer Organe verloren geht und eine Berminberung ober Bernichtung des Gefichts erzeugt wirb, wo bann bie Lichtstrahlen nicht zur Rephaut (Rerbenhaut) des Auges gelangen konnen, um bort die Gesichtssensation zu erregen. Die Ratarakte der Arpstalllinse rührt zwar oft von Entzündung dieses Drgans ber, jeboch fceint diese nicht jederzeit vorberzugeben; auch von manchen allgemeinen Rruntheiten, 3. B. Sicht, Rheumatismus, Strofeln u. f. w., leitet man biefe Rrantheit ab, bie burch bas hobere Alter begunftigt werben foll. Sogleich beim Unfange ber Krantheit entbeckt man bicht hinter ber Pupille eine grauliche, nebelige Trubung ; babei wird bas Gesicht gewöhnlich nur periodisch geschwächt, und bie soge nannten mouches volantes (Funten ober Sterne vor ben Augen), find oft jugegen. Bei fortfcreitenbem ober ausgebildetem übel wird bie Trubung bedeutender, und bas Geficht mehr, obwol oft nicht gang, verhindert. Merkwurdig ift hier ber fcmarge Ring, ber bie Berbuntelung haufig umgibt. Die Arten bes grauen Staars werben nach bem Sige beffelben in Linfens, Rapfels und Rapfellinfenftaar unterfchies ben. Bei bem Linfenftaar, ber am haufigften vortommt, ift die Berbuntelung in der Mitte am bedeutenoften und nimmt nach den Seiten bin ab, daber folche Rrante in Schiefer Richtung, bei Schwachem Lichte und baburch bewirkter Erweites rung ber Pupille noch etwas feben konnen. Die Farbe ber Linfe ift bann gewohnlich graulichmeiß, in einzelnen Fallen auch mildmeiß, ober gelblichgrau, graus braun, ja fogar fcmarzbraun, fcmarzgrau. Übrigens ift die Linfe entweder zu bart, ober auch zu weich und aufgeloft. Bisweilen ift nur bas Innerfte ber Linfe verbuntelt. Bei bem Rapfelstaar bemertt man, bag bie Berbuntelung nicht im= mer in ber Mitte, sondern auch an andern und oft an mehren Stellen zugleich entsteht. Die Farbe ber Berbunkelung ist daber oft ungleich, streifig, an bem eis nen Puntte bichter als an andern. Nach ber volltommenen Ausbildung bes Ubels verbreitet fie fich jedoch auch gleichmäßig. Die Kapsel felbst ift bisweilen blos verbuntelt, bisweilen aber auch angeschwollen und mit Auswuchsen bedectt. Der Rapfellinfenftaar begreift die Rataratten in fich, wo die Rapfel und die Linfe gleichzeitig verdunkelt find, und auch die, bei welchen die Linfe mehr ober weniger aufgeloft und bie Morgagni'iche Feuchtigfeit getrubt und verdunkelt ift. Die Beis lung des grauen Staars tann nur baburch zu Stande tommen, daß die Berbuntes lung der Linfe gehoben, ober die Linfe felbft entfernt wird. Die Mittel, welche man für den ersten 3wed anwendet, beziehen sich theils darauf, daß das schon Berbunkelte wieder reforbirt, theils barauf, bag ber tranthafte Proces felbft, ber Die Berbunkelung herbeiführte, unterbruckt ober wenigstens aufgehalten werbe. Indeffen bleibt die Operation in den meisten Fallen die lette und sicherfte Buflucht. Durch biefe wird die Linfe fammt ihrer Rapfel entweder gang aus dem Auge ents fernt (extractio), ober nur aus ihrer Berbindung und an einen Ort gebracht, wo fie dem Seben kein Hinderniß entgegenstellt (doprossio ot roclinatio), theils in einen solchen Bustand verfett, daß sie nach langerer oder kurzerer Beit aufgelost und eingefogen wird, indem fie aus ihren Befagverbindungen geriffen ober ichon im Auge zerftuckt ward. In der neuern Beit erft ift man auf die Idee gekommen, mittels eines Stiches burch die hornhaut ben Staar nieberzubrucken, ober auch benfelben so zu verlegen und aus seinen Berbindungen zu bringen, daß er resorbirt werbe. Es ift Diefe Idee vorzüglich von Buchborn und Langenbed (f. b.) zuerft

ausgeführt, und die Operation, die den Namen Keratonyxis, d. h. Hornhautstich, erhalten hat, genau beschrieben worden. Es wird von den Augenärzten bald diese, bald jene Operationsweise besonders begünstigt, aber ihre Anwendbarkeit hängt von der Berschiebenheit des Staars selbst ab. Rach der Operation muß die Lage des Kranten besonders berücksichtigt und Alles abgewendet werden, was auf irgend eine Weise die Entstehung der Entzündung begünstigen könnte; insbesondere ist der Reiz des Lichtes noch mehre Lage zu vermeiden. Treten Zusälle ein, welche die Heilung stören, so muffen sie gehörig beseitigt werden; indessen sind sie beinahe jederzeit bedenklich und zerstören oft die Fähigkeit zum Sehen unwiederbringlich.

Der fcmarge Staar (amaurosis ober gutta serena) ift bie Blinbheit, bie von gehlern bes Sehnerven (nervus opticus) und feiner Ausbreitung (ber Rervenhaut, Rethaut, retina) herruhrt. Diefe Fehler find bisweilen organis fche, wie g. B. Berknocherungen ber Nephaut und Berftorung bes Nerven, mit welchem naturlich die Sehfraft beffelben verloren geben muß. Auch ber Druck befs felben burch Anochenauswuchse u. f. w. und Berletungen ber Rethaut, wie g. B. durch schneibende Instrumente, haben unquebleiblich biefelbe Folge. Bu grelles Licht, ober an ftarte Unftrengung ber Augen bei fcmachem Lichte, gu fchneller übergang aus ber Finsterniß in belles Licht, Die Kloakluft, Opiate, hobes Alter, erzeugen bagegen eine bynamische Berstimmung biefes Rerven, die ju Blindheit Sbendaffelbe geschieht bei Berlegungen des nervus supraorbitalis, bei Ropfverlegungen, hirnericutterungen, Schlagfüffen, bei unterbrudtem Schnus pfen und baufiger Truntenheit; heftiges Erbrechen, Diefen, Suften, Unbaufungen nach dem Ropfe von irgend einer Urfache, ju ftarte Ausleerungen, Rrantbeiteversebungen, gallige ober andere gastrische Unreinigkeiten wirken auf abnische Beife. Rach Maggabe diefer verschiebenen Ursachen entfteht bas übel plotlich ober nach und nach. Die Kranfen konnen bisweilen bas Licht nicht vertragen, und fuden barum die Duntelheit; hier aber feben fie oft Kunten und Flammen vor den Augen. Die Gegenstände erscheinen anders gefarbt, ober fie schwanken, schwimmen, verwirren fich; die Kranten fangen zuweilen an zu schielen, haben einen brudenden Schmerz in der Tiefe der Augenhohle und ein Spannen über den Augenbrauen; endlich tommt es ihnen vor, wie wenn fle burch einen flor ober burch Rebel faben; nur bei hellem Tage tonnen fie etwas beutlich unterscheiben; fcwarze Floden, Muden, scheinen vor ben Augen herumzufliegen; die größte Berbunkelung ift oft in ber Mitte; gulett geben bann bie Storungen in vollige Blindheit über, wobei die Pupille ihre Beweglichkeit verliert und immer erweitert ift. Tief im Auge erblicht man oft einen weißlichen Fleck, ber mit Abern burchzo= gen ift. Rach ben verschiebenen Ursachen ift bas übel balb leicht zu beben, balb gar nicht. Diefe find es namlich, die bei ber Cur querft beruchfichtigt, entfernt ober gehoben werben muffen. Sind biefe nicht bekannt, oder find fie entfernt, und das übel bleibt, so werben solche Mittel angewendet, die auf das Rervenspstem überbaupt einwirfen.

Staarbrille nennt man eine durch größere Converität det Glaser ausgezeichnete Brille, bestimmt, Denjenigen, welche die Operation des grauen Staars überstanden haben, den durch dieselbe erlittenen Berlust der Arpstallinse des Auges zu erseben.

Staarfteine, f. Palmen.

Staat ober burg erliche Gefellschaft (respublica, civitas). So weit die Geschichte in die Rindheit der Bolter zurückzeht, so weit die Beobachtung noch jest an die ersten Ansänge der Cultur führt, so sinden beide die Rensschen schon in einer Berbindung, welche ausgedehnter ist als die Familie, sich über Semeinden und Staume von vielen Tausenden verbreitet und alle einer besehrt Gewalt, einer gemeinschaftlichen Gesetzebung, wenn sie auch noch so einfach

34 \*

iff unterwirft. Wober biefe Berbindung fammt, wer fie gestiftet bat und wie weit die Berpflichtungen ber Theilhaber gegeneinanber und gegen bas gemeinschaftliche Dberhaupt geben , barüber weiß in ben wenigsten Kallen irgend Giner aus bem Bolte Auskunft zu geben; die Sewalt wird als eine Thatfache anerkannt, welcher man nicht entgeben tann, und gegen welche fich aufzulehnen ebenfo frevelhaft als vergeblich fein wurde. Chenfo wenig weiß man von besondern 3weden, zu meis den bie Berbindung geschloffen ift. Die Gewalt besteht und wirtt, wie die Sonne leuchtet und marmt, fie ift balb mobithuend, balb verberbend, wie bie Ratur schafft und zerftort. Aber boch traten ichon in jenen erften Unfangen ber burgerliden Gefellichaft bebeutende Berichiebenheiten aus bern Charafter ber Bolfer bervor. Diejenigen, in welchem fich ein mannlicher Sinn und Thattraft entwickelt. vertragen nicht die felavische Behandlung, welcher fich ber Mensch so leicht unterwirft, wenn eine ju uppige Natur ibn ohne Arbeit ernabrt und ibn ju einem finnlichen, tragen Leben verführt. Daber hat fich ber Sinn für burgerliche Freiheit am frubeften und ftartften in ben gemäßigten Bonen entwidelt, wo ber Denfc Caben ber Matur nicht ohne Arbeit empfangt, und bie Jagd ihn jur Gelbftanbigfeit erzieht. Sier ift die Gemeinde die Grundlage der burgerlichen Gefellichaft, und ber Furft nicht herr, fondern Fubrer, welcher, ber Erfte in Gefechten und Gefahren, mehr durch fein Beispiel als durch Befehle wirten muß. Wenn nun der Gedante, mit Andern zu einem unzertrennlichen Sanzen verbunden zu sein, an Ruhm und Slang bes Gangen Theil zu nehmen, immer ftarter bie Gemuther ber Gingelnen durchdringt, wenn aber auch bas gemeine Wefen die Rrafte feiner Angehorigen mehr in Anspruch nimmt, vornehmlich aber, wenn bie Menfchen anfangen, bie dunkeln Gefühle von Recht, von welchen fie bisher geleitet wurden, fich zum klaren Bewußtfein zu etheben, fo treten auch bie großen Fragen ins Leben: Bas ber Staat fei ? woburch bie offentliche Gewalt zu einer rechtmäßigen werbe ? wie weit bie Pflicht ber Burger gebe, ihr zu gehorchen? und welche Ginrichtungen man trefs fen tonne, um die Thatigteit der offentlichen Dacht in einer fo gefeslich geregels ten Bahn zu erhalten, baß, wie schon Cicero verlangte, bas Geset ein lebloser Magistratus, und ber Magistrat (ber Inhaber ber hochsten Gewalt) ein lebenbiges Gefet fei. Diefe Fragen bewegten bas Innere ber Bolter fcon in alter Beit, und es ist nicht etwa erst eine Unart ber letten Jahrhunderte, sich mit dem Wesen bes Staats, bem Rechtsgrunde und ben Grengen ber bochften Gewalt, mit bem Bertbe und den Mitteln der burgerlichen Freiheit zu befchaftigen. Der Unftof bazu tam oon außen, von einer Differeng zwifchen ben Gefühlen ober Uberzeugungen ber Burger und ben Befehlen ihrer Obern; aber bie eigentliche Bewegung geht von bem Innern ber Menschheit aus, von bem oft unterbruckten, aber ftets wieder er machenben Drange nach Wahrheit und Recht, welchen ber Schopfer bem menfchlichen Geifte einpflangte. Der furchtbare, alles Beilige mit Fugen tretende Despotisizus ber rom. Imperatoren und bas Beilmittel gegen benfelben, bas Chriften: thum', traten zu gleicher Beit in bie Welt ein. Sahrhunderte ftand die chriftliche Religion im Kampfe mit der weltlichen Macht, die ihm endlich boch hutbigen mußte. Du follft Gott mehr gehorchen als ben Menfchen, war bamals eine Lehre, für welche Taufende in den Tod gingen. Wer aber der weltlichen Obrigfeit in erlaubten Dingen wiberfteht, fagte bie Rirche, ber wiberfteht ber gottlichen Ord: nung. Sie felbft behielt fich lange Beit bie Enticheibung barüber vor, mas erlaubt fei, und erhob fich baburch felbft ju einer blos außern gleichfam weltlichen Derrichaft, welcher endlich die Bolfer ben Sehorfam verfagten. In der Reformation erneuerte fich die Opposition zwischen ber Gewalt und der Meinung ber Bolter, und mit ihr bie Berfuche, die Grengen ber erften ju bestimmen, welche alle von bem Begriffe und den Broecken des Staats und von der rechtlichen Entstehungsweise defielben ausgeben und auf bie Endpunkte bes burgerlichen Gehorfams gurudführen muffen. Bwischen bielen Ereigniffen tiegen aber auch anbere Bemühungen ber Bolfer, Dies

branche ber Gewalt zu verhaten, befonders burch Trennung ber richterlichen Functionen, Bestellung feststebenber Gerichte, Freiheiten und reprafentative Ges rechtsame ber Rationen, beren Princip von uralten Beiten her anerkannt war, aber vom 13. Jahrh. an überall in Europa neue Formen und Befestigungen erhielt, mabrend auch bie flabtifche Gemeindeverfaffung fich zu einem bobern politifchen Les - ben emporhob. Der Begriff bes Staats (bes Gemeinwefens) blieb immer ber einer Berbindung ber Familien ju einer Gemeinschaftlichfelt bes außern Lebens in allen feinen Richtungen unter einer gemeinschaftlichen Dbrigkeit und ges meinschaftlichen Gefeben; welche Berbindung, wenn fie auch ohne abfichtliche Bereinigung gleichsam von felbst entstehen tonnte, und meist fo entstanden war, worin Manche eine unmittelbare gottliche Stiftung fanden, boch auch burth ausbruckliche Berabredung und formlichen Bertrag gegrundet werden mochte. Daber ift auch bie Borftellungsweise, ben Staat aus einem Bertrage entfleben zu laffen, wodurch fich die Burger verpflichten, zusammenzuhalten, eine Dbrigfeit über fich ju ertennen und biefer zu gehorchen, jugleich aber auch gemiffe Formen und Schranten festzuseben, schon febr fruh in Bang getommen. Sie war in bem Leben ber Boller fruher vorhanden als in den Theorien ber Schriftsteller; besonders ben Staaten german. Ursprungs lag ftets die Ibee einer freien Bereinis gung zu einem Sanzen zum Grunde. In Frantreich war fie lange vor Rouffeau bie berrichende, welche felbst von ber Regierung in Staatsschriften anerkannt wurde. Allein indem man nun anfing, ben Staat als eine von ben Menfchen wills turlich gestistete Gesellschaft zu behandeln, welche ebenfo wie sie entstanden fei, auch wieder aufgeloft und verändert werden konne, ergaben fich Kolgerungen, welche mit ber nochwendigen Festigfeit ber burgerlichen Ordnung und mit ben Unfoberungen, welche ichen bas gefunde Gefahl an ben Staat macht, fo wenig als mit ber Burbe beffelben und mit bem Umfange feiner Zwecke zu vereinbaren find. Man faste ben Staat auf als eine bloge Sicherungsanstalt fut die Rechte ber Staatsangehörigen, und fchloß alles Bobere aus bem Bereich feines Birtens aus; man fab die Eingelnen als bie Sauptrontrabenten und die offentliche Gewalt als eine blofe Dienerin ber gleichsam atomistischen Daffe un, welche lettere eben desmegen auch ftete bie einzige Quelle wie die oberfte Inhaberin aller Gemalt, furg fouverain bleiben mußte. Es leuchtet ein, baf ber Staat baburch tiefer zu fteben tam ale alle Bers eine, welche bie geiftige Entwickelung unmittelbar gum Gegenfanbe hatten, nas mentlich bag berfelbe in ber Rirche aufgeben mußte, welche von bem Standpuntte ihres gottlichen Urfprungs und ber Beiligfeit ihrer, Gebote weit über bie blos menschlichen Sahungen ber burgerlichen Gefellschaft erhoben wurde. Die gange Regierung wurde in ein willtutlich jurudzunehmendes ober abzuänderndes Mandat, und der Staatsbienft in einen Miethvertrag verwandelt, an beffen Spibe ber Fürft Dies war offenbar ebenfo irrig ale bie ehebem mot vernommene Lehre, daß ber Fürft im eigentlichen Berftande Eigenthumer bes Landes und bes Bolles, fei, ober bag ber Staat gwar auf einem Bertrage beruhe, durch welchen fich aber die Unterthanen aller Freiheit und Selbständigkeit begeben und ihr Urtheil wie ihr Bollen ganglich ber Billefte einer von ihnen felbft, aber unwiderruflich eingefesten Macht übergeben hatten. Dies war die Lehre Habbeb', welcher zu diesem Extrem in einer Art Berzweiflung und um ben zu feiner Zeit, die die burgerlichen Unruhen unter Rarl I. und Gromwell bewegten, berrichenden wilben Unfichten über -Bollegewalt und Bolleherrschaft zu begegnen, getommen war. Am schroffften bildete fich die fo zu fagen privatrechtliche Unficht bes Staats als einer zwar gang verftanbigen, aber boch ohne unbebingte innere Nothwendigkeit gestifteten Berbindung, als eines willturlichen reinen Menschenwerts um bie Beit ber frang. Revolution aus, auf welche sie einen sehr großen Ginfluß hatte.

Mit ihr ftand die Borfiellung von der Souverainetat (f. b.) des Bolles in genauem Zusammenhange. Allein die Übertreibungen, welche hieraus entstans

ben, haben auch zu einer bedeutenben Beranberung ber Meinung Beranlaffung gegeben. Man bat ben Staat als eine Thee aufgefaßt, welche burch bie Gefete ber Rothmenbigkeit, ohne Mitwirten ber menschlichen Freiheit in Birklichkeit trete. welche ohne Ruchicht auf ihre Entftehungsweise durch ihr bloges factifches Erscheinen die Pflicht des Gehorfams begrunde, sodas außer dem blogen Dasein, dem Beffe ber Dacht, nach einem Rechtsgrunde nicht weiter zu fragen fei. Durch biefe Anficht wird aber nicht blos die vertragsmäßige Begründung bes Staats, fonbern auch alle Refligfeit ber innern Berfaffungsformen und die Moglichteit neuer wirtfamer Berfaffungevertrage aufgehoben. Denn fo febr auch bas einmal Beftebenbe burch eine folde Abeorie icheint gefichert werden zu tonnen, fo ift boch auch bier nur die Thatfache entscheibend, und über fie hinaus und ohne fie gibt es tein Recht. Es ift also burch fie im Grunde jede Ulurpation, jede gewaltsame Berandecung im Boraus geheiligt. Darin besteht aber die Erhabenheit bes Rechts, daß es nicht von ber bloßen Thatsache abhängig ift und bag es nicht burch ben Berluft bes Be-'fices allein vernichtet wirb. Auch ift es gewiß eine zu niedrige Deinung, wenn man bem menichlichen Berftande bie Sahigfeit abspricht, in ber wichtigften Angelegenheit ber Bolter mit Bewußtsein handeln zu tonnen. Es ift alfo burch biefe neuern Anfichten über ben Staat allerbings ber wichtige Puntt gewonnen, bag bie moralifche Rothwendigfeit bes Staats, wenn fie gleich auch früher nicht vertannt murbe, boch icharfer bervorgehoben worden ift; allein bie Bernunftnethwendigkeit bes Staats gibt bemfelben fur fich allein noch tein außeres concetes Dafein. Daraus, bag ber Staat in ber Ibee als nothwenbig erfannt wirb, wirb für ben ein: zelnen concreten Staat noch fein Rechtsarund gewonnen. Dazu ift noch etwas erfeberlich, was nur in ber Übereinstimmung einer Menge Menschen gegeben ift, einen Staat unter fich bilben (ftiften ober fortfegen) ju wollen, in ber Anertennung eines Bertichers und ber Aufftellung folder Staatseinrichtungen, welche umter ben gegebenen Umftanben als notbig und zwedmaßig ericheinen tonnen. (S. Staatsvertrag.) Der Staat ift ferner nicht als bloge Anstalt für Rechtsficherheit zu betrachten , fondern er ift ein Berein einer hinreichenben Denge Denfchen zu einer Gemeinschaftlichkeit bes gesammten außern Lebens und zu gemeinfchaftlicher Forberung aller menschlichen 3wede, aber auch jur Sicherung ber inbividuellen Freiheit und Gelbstanbigfeit. Die allgemeine, immer volltommenere Ausbildung aller Rrafte und Anlagen ber Menschheit in der Gesammtheit bes Boltes, die Erziehung bes Bolfes zur mahren Freiheit, die Beherrschung ber Natur: bies Alles gehört ebensowol zu ben Aufgaben bes Staats als bie Handhabung ei= ner firengen und gleichen Gerechtigfeit fur Alle und gegen Alle. Auch ber Geringfte im Bolte muß gewahr werben, bag ber Staat feinetwegen ba ift und bag fein Recht, wenn auch von geringem Umfange, ebenso ficher ift, als bas ber Boenehmften und Reichen. In diefem alles Menschliche umfaffenden Begriffe fcmilit ber Staat nicht mit ber Rirche in Gins aufammen, aber ber 3wed ber Rirche ift auch ber feinige, nur auf anberm Bege. Denn bas außere Sandeln ift ber Rreis, in welchem ber Staat wirft: Glaube und Gefinnung gehort ber Rirche an. die in allen blos außern Berbaltniffen die Gewalt des Staats ebenfo anertennen muß, ale ber Staat bie Selbstandigfeit ber Rirche in ihrem Innern.

Staat und Kirche in ihrem gegenseltigen Berhaltnisse. Bu den Fragen, denen die Wissenschaft in der neuern Zeit mit besonderer Borliebe sch zugewandt hat, gehört jene nach dem Berhaltnisse, in welchem die Kirche sich zu dem Staate bewegen soll: Sie mit Besonnenheit zum Abschluß zu bringen, ist dringendes Bedürsnis, da die Begebenheiten, durch welche die gesellschaftlichen Zuskande in der jüngsten Zeit erschüttert und zum Theil umgestaltet worden sind, auch auf das mit jenen innig verbundene Eirchliche Leben einen Einstuß geäußert haben, der in dem unablässigen Ringen nach freierer Gestaltung vielsach zur Erscheinung gekommen ist. Insbesondere ist der Streit in der protesiantischen Kirche mit gras

Ber Lebendigkeit geführt worden, sodaß die Schriften, in denen Befreiung der Kirche von bem Joche ber Staatsgewalt, Berftellung einer verfaffungsmäßig geficherten Stellung bem Staate gegenuber, Theilnahme aller Rirchenglieber an bem Regis mente gefobert wirb, ju einer taum übersebbaren Angahl erwachsen find. In ber That aber wurde man sich vollkommen tauschen, wollte man in ihnen und burch fie ben Streit fur gefchlichtet balten; ber befahigten Rathgeber gibt es bier gar menige, ba zur Entscheibung ber Streitfrage eine mehr als oberflächliche Einficht in bie Willenschaft bes Rechts und ber Theologie erfobert wirb, welche in ben ftimmgebenden Theologen ober Juriften nur allgu felten fich vereinigt. Aber auch mo bies Lettere ber Fall, ift bennoch immer ein Sauptmangel in jenem rationaliftischen Standpunkte gurudgeblieben, ber, anftatt die Berhaltniffe ber protestantischen Rirche aus ihren eignen Lebensmomenten ju bemeffen, vielmehr ben allgemeinen Dagftab eines fogenannten naturlichen Rirchenrechts anlegt, beffen Regeln, als a priori gegeben, auf alle Kirchen, bie christliche ebenso gut als eine jubische ober gar mohammedanische, anwendbar fein follen. Daburch tam man benn nicht felten in große Bedrananif, ba bie im Boraus gegebenen Berbaltniffe ber Rirche in bas Rachwert ber einseitigen, nach ber jeweiligen Ertenntnif gebilbeten Spfteme nur mit Wiberftreben ober auch gar nicht fich einzwängen ließen, und bann balf man fic mit Fictionen, welche wir, wie bie bes Bertrags, burch ben bie Rirche entftanben fein foll, viel lieber als Nothlugen bezeichnen mochten. In ber That aber ift es nunmehr an ber Beit, jenen leeren, aller Realitat entbehrenden Speculationen gu entfagen, und bie Untersuchung auf ben hiftorifchen Boben gurudtuverfeben, auf welchem an ber hand ber Stiftungsurtunden ber Rirche bie Bahrheit allein gefuns den werben kann. Daburch ift zugleich icon ausbrudlich bies gefagt, bag unter ber Rirche ichlechthin nur bie driftliche verstanden werden tonne: die Berallgemeines rung bes hiftorifch gegebenen individuellen Begriffes, und die Beziehung auf jeden Religionsverein, nach welcher es alfo eine jub., mohammeban. ober bubbhiftifche Rirche geben mußte, ist unzulassig, und, wenn auch unbewußt, burch ben Spracegebrauch bes Bolles ichon gurudaemielen.

Die Kirche ist die Anstalt, in welcher der Mensch für das Reich Gottes erzos gen werben foll; fie hat ihren Beruf und ibre Sendung von Gott und fur Gott in ber Offenbarung. Der Staat aber ift bas Reich ber Beherrichung für ben von Sott gefesten zeitlichen Bred. Als folde nun fobern beibe verfchiebene, burch ben Gebranch verschiedener Mittel bedingte Berfaffung, und beshalb follen fie unabhängig nebeneinander in ihren Spharen nach ihrem Biele hinwirken. Inbem aber ber Staat burch die Lehren der Rirche gefordert und geheiligt wird, und die Rirche ihrerfeits wiederum von bem Staate Raum und Dittel fobert, bestehen beibe augleich in =, mit = und burcheinander, fich gegenseitig haltend und erganzend. hiermit if nun aber bas gange Berhaltnif icon vorgezeichnet und bargethan, bag weber bie Rirché jugleich ber Staat sein konne, benn fie hat nicht bie Mittel und ben Beruf, bie Ibee beffelben geltend zu machen, noch bag bie Rirche in bem Staate aufgeben burfe, insofern ihr 3med nicht in 3mang, fonbern in Liebe ju realifiren ift. Es bleibt also nur ein einziges zulaffiges Berhaltnif, bas ber freien Rebeneinander ordnung, übrig, und wirklich ftimmen hiermit bie meiften Schriftsteller überein. fie mußten benn ju jenem fogenannten Spftem ber abfoluten Ginbeit fich betennen, welches ben Staats :, wie ben Rirchenzwed nicht gegeben vorfindet, fonbern ihn felbst nach eigner Bahl hinstellt. Dagegen find sie bei Kestsehung der Rechte, welche bem Staat vom allgemeinen Standpunfte aus über die Rirche gufteben follen, unzweifelhaft zu sehr irrigen Ergebnissen getommen, weil sie zu den oben ausgesprochenen Ansichten von bem Begriff und ber Entstehung ber Rirche fich nicht erheben konnten, und weil fie die in den beutschen Reichsgesegen ruckfichtlich der katho= Lischen ober evangelischen Kirche bem Staate beigelegten Rechte auf bas absolute Berhaltnis anzuwenden für gut fanden. Go foll nun ber Staat über bie Ritche

bas Reformations., Auffichte: und Soutrecht haben, welche man als fein Majeftaterecht über bie Rirche bezeichnet, und zwar foll in bem erftern bie Befus nif enthalten fein, bie Ausübung ber Religion entweber zu verbieten, ober fchlechts bin ober nur unter gewiffen Befchrantungen zu gestatten. Gin folches Recht tann jeboch, fo meit es auf bie Ausschliefung bezogen werben foll, bem Staate niemals gufteben, welcher bie Senbung ber Rirche anguertennen an und fur fich icon verbunben ift. Aber auch bas tann von bem allgemeinen Stanbpuntte aus bem driftlichen Staate nicht jugeftanben werben, bag er ber Religionbubung felbft beliebige Schranten feten burfe, benn bie tirchlichen Sandlungen find ber lebendig geworbene Glaube, über welchen am wenigsten ber Staat zu richten befugt oder befähigt fein tann. Inbeffen foll hiermit nicht ein unbedingtes Gemahrenlaffen von Seiten bes Staates in Unspruch genommen und behauptet werben , als fei er in biefem Duntte ber Rirche gegenüber ichus : und rechtlos. Es fann namlich gefcheben, bag bie Aus gerungen bes kirchlichen Glaubens ben Staat selbst schablich berühren, wie bies 3. B. bei Ballfahrten ber Kall fein tann , und in foldem Kalle wird berfelbe gebuhrende Grenzen zu fegen allerdings berechtigt fein. Begreiflich ift aber ein foldes Recht nicht ber Ausfluß eines Reformationerechte, benn ber Staat fann bie Rirche nicht reformiren, sondern es ergibt fich aus jenem allgemeinen Rechte bes Staats, alles Das von fich auszustoßen, was bem ihm vorgezeichneten 3wede fich feinblich entgegenstellt. Indem wir bies anerkennen, muffen wir zugleich bas zweite jener Majeftaterechte, bas fogenannte Auffichterecht, als ein in ben Befugniffen bes Staates gegrundetes betrachten, sobald es barauf beschrantt wird, daß der Staat von der Wirtsamteit der Ricche nach außen, also insoweit fie ibn berührt, forts während Kunde nehme. In ihrem Innern jedoch foll er fie unbeschränkt walten laffen, und es tann jenes Recht niemals fo weit ausgebehnt werben, bag bie Kirche bis in ihre innerften Berhaltniffe beauffichtigt und bewacht wurde, gleich als ob fie nicht die Bewahrerin der gottlichen Geheimniffe und beshalb fegenbringend, fondern bem Staate fcon nach ihrer Abee feinblich ware. Am Leben mag freilich Manches verfehlt worden sein, was nunmehr in Misverhaltniffen und Berwürfniffen sich außert; von dem idealen Standpunkte aus wird kein anderer Bustand als der nur bezeichnete aus bem Begriff bes Staates wie ber Rirche gefolgert werben konnen. Als bas lette jener Majeftaterechte enblich wirb bas Schubrecht ober bas Recht ber Abvocatie bezeichnet, vermoge beffen ber Staat ber Rirche feinen Schut und fur die Ausführung ihrer Gefete feine Dacht zu leihen berechtigt fein foll. Das Uns paffende des Schulfpstems und die Bertehrtheit feiner Terminologie fallt jedoch fofort in die Augen, benn baß ber Staat bie Rirche fchuse, bas ift nicht fein Recht, fondern seine Pflicht, ba fie ihn selbst forbert und beiligt.

Bergleichen wir nun mit bem in bem Borftebenben bezeichneten ibeglen Bethaltniffe bas in ber Erfahrung zwischen ber katholischen Rirche und bem Staate beftebende, fo ergibt fich, bag bie erftere als felbständige, burch ihre bierarchischen Dbern regierte Anstalt überall anerkannt ift. Ericheinen aber bie gegenseitigen Berhaltniffe in den einzelnen Landern getrübt und fteben Staat und Rirche, Die Ans stalten ber Gerechtigfeit und ber Liebe, einander feinblich gegenüber, fo werben wir, wenn es zwischen beiben abzuwagen gibt, betennen muffen, bag bas von ber tatholischen Kirche Berschuldete schwer genug in die Wagschale falle. Wie sie nämlich einst mit bem Staate, nicht im Reiche ber Religion, fondern ber irbifchen Gewalt - um die Herrschaft gerungen, so hat fie bis jest noch in der Theorie wie im Leben die Foberung der Superiorität niemals oder doch nur nothgebrungen fallen laffen, und noch bis biefen Augenblick fobert fie eine Menge Rechte, in und mit welchen fie in das Gebiet des Staats hinübergreift, und welche eben deshalb als begriffswibrige Erweiterung ihres eignen Lebenstreises betrachtet werben muffen. Auch kann es nicht geleugnet werben, daß fie noch jest, wie in der Beit Innocent III., einen Begriff vom Staate festhalt, in welchem nicht bie Anertennung bes auch bies

fem zu Theil geworbenen gottlichen Berufs, fondern lediglich ber Gegenfat bes 3ra bifden. Beradnalichen und Sundigen zu bem in bet Rirche bargestellten bimmlis fcben Reiche bas wesentliche Moment bilbet. Um so weniger mag sie also bem Staate einen Ginfluß auf fich geftatten, und bas ift nicht ber lette Grund ber Dros testationen, welche fie gegen benselben zu aller Beit eingelegt bat. Die einzelnen Staaten aber fuchen ihrerfeits eben um jener, von der Rirche angesprochenen, erweis terten Rechte willen, und bann auch in ber Erinnerung an eine Beit, in welcher bie Rirche mit ihrem Legaten = und Runtien =, Ablag = und Dispenswesen vielfach mit absoluter Nichtachtung bie Ordnung bes Staates verlette, binter ber Schutwehr eines erweiterten Dajeftatsrechts fich ju fichern, welches wefentlich als Reaction ges gen'ble Bierarchie betrachtet werben muß. Dit biefen Worten ift nun im Gangen ber Buftand bezeichnet, wie er in ben meiften beutschen ganbern fich barfte Ut, ein Buffand fortwahrenden und mar um fo beftigern Rampfes, wenn die tath olifche Rirche bem protestantischen Staate gegenübergestellt ift, mit welchem fie ja oberebin nur in einem mit Dube abgerungenen Baffenftillftande fteht. Dabei ift jedoch ane guertennen, bag auch von Seiten bes Staates oft nicht minder ungebubrliche Rechte angesprochen werben, und gang offenbar waren die Koberungen, welche bie Abgeordneten der jest die oberrheinische Rirchenproping bilbenden Staaten in ihren: "Grundzügen zu einer Bereinbarung über bie Berbaltmiffe ber fatholischen Rirche in beutschen Bunbesstaaten" aufstellten , ebenso ungulaffig, weil bie Rirche in ihrem Innerften verlegend, als bie Entgegnung bes Carbinallegaten Bercules Confalvi, in welcher jedwedes jus eirea sacra auf bas Entschiedenste abgelehnt wurde, bas Extrem hierarchischer Anmagung enthielt. Indem wir auf jene Berhandlungen der vereinigten Staaten mit der Gurie, als zur Berftandigung über das Streitz verhaltniß vorzugsweise geeignet, hinweisen (val. Mund's "Bollftandige Samme lung aller Concordate", Bb. 2, S. 323), verfuchen wir unfeverfeits die jest in bent einzelnen beutschen Staaten geltenben Grundfase turz zusammenzustellen.

1) Die katholische Kirche hat in den deutschen Bundesstaaten überall die freie Religionsübung, und namentlich ist dieselbe in den meisten der neuern Bersassungsurkunden ausdrücklich garantirt worden. Dierdurch ist zugleich das im westische Frieden den evangelischen Landesberren vorbehaltene Resormationsrecht, welch es auch nach der deutschen Bundesacte (Art. 16) unter den aus dem Besisstande von 3. 1624 abgeleiteten Schtanken undezweiselt fortbestand, überall modissiert oder auch ausgehoben worden. Indem aber dadurch die protestantischen Fürsten einer Foderung der Gerechtigkeit und christlichen Liebe genügten, zu welcher man sich im westsäl. Frieden nicht erheben konnte und wollte, haben sie weder ihrem Majestäszechte entstagt, noch die Nechte ihrer evangelischen Unterthanen geschmälert. Daher jene Bervahrungen in den Erlassen, durch welche Preußen, Hanover und die Staaten der oberrhein. Kirchenprovinz die mit dem Papste verabredeten Circumsscriptionsbullen zu Staatsgesesen erhoben (s. Concordate); daher serner die überall bestehenden Vorschriften gegen Prosessunacherei und die Erschwerung ges mischter Eben durch den katholischen Klerus.

2) Der Papft ist durch die in der Bundesacte enthaltene Anerkennung der katholischen Kirche zugleich als Oberhaupt derfelben anerkannt. Sein Einfluß auf die Kirche ist jedoch nicht völlig ungehemmt, denn seine Bullen und Breckn durfen nicht vollzogen werden, bevor ihnen nicht das landesherrliche Placet ertheilt ist. (Hr. Ges. v. 1767, 1781, 1791; Preuß. Allg. Landr., II., 11, 48, 117; Bair. Berf.-urk., IV., 9 u. Religionsed. v. J. 1818, §. 58; Kön. sächs. Mand. v. J. 1827, §. 3; Kurf. hess. Berf.-urk. §. 135; Großh. hess. Berf.-urk. §. 40 u. Ges. v. J. 1830, §. 5; Würtemb. Berf.-urk. §. 72; Koburg. Berf.-urk. §. 26; Bad. Constit. Ed. v. J. 1807, §. 21 u. Ed. v. J. 1830, §. 5; Sachs.-Weim. Ges. v. J. 1823, §. 3; Nass. Ed. v. J. 1830, §. 5.) Ebenso wenig ist der Papst berechtigt, unmittelbare Jugisdiction in irgend einem dentschen Staate zu üben.

(Hit. Ges. v. J. 1782; Preuß. Allg. Landr. II., 11, 135—138; Sachs.-Weinz. Ges. v. J. 1823, §. 4), und in einigen Landen ist sogar der unmittelbare Beutehe mit ihm verboten (z. B. Preuß. Instr. für die Cons. v. J. 1817, §. 4; Raff. Eb. v. J. 1817).

- 3) Auch bie Berordnungen ber Bifchofe unterliegen ber Ginficht und Genebe migung ber Staatsregierungen, wie bie oben angeführten Stellen beurkunden. Rudfichtlich ihrer Birtfamteit in reingeiftlichen Angelegenheiten find fie aber un= beschränkt; boch tritt auch hier bas landesherrliche Schut - aund Auffichtsrecht ein. (Bair. Relia. Eb. 6, 50.) Dagegen fest bie Bestimmung in fogenannten gewischten Angelegenheiten, welche zwar auf die Religion fich beziehen, zugleich aber auch auf rechtliche und policeiliche Berhaltniffe unmittelbaren Ginfluß außern, die Ditwirtung ber Staatsgewalt nothwendig voraus. (Bgir. Relig. = Eb. §. 76.) Die Rurisbiction ber Bischofe ift auf rein geistliche Sachen beschränkt. Namentlich ift fie rudfichtlich ber burgerlichen Sandlungen und Berhaltniffe ber Beiftlichen aufgehoben (Preug. Allg. Landr. II., 11, 6. 128; Ger,=Drb. L., 45; Bair. Rel.=Ed. 6. 66 n. Berf. : Urt. V.; 5; Sachf. Berf. : Urt. 6. 59 n. Gef. v. 28. Jan. 1835, &. 11; Burtemb. Berf. = Urt. G. 73; Rurf. beff. Berf. = Urt. G. 136; Grofd. beff. Berf. = Urt. f. 41; Roburg. Berf. = Urt. f. 27; Sachf. = Weimar. Gef. v. 3. 1823, 6. 34), und in einigen Landern find auch die Chefachen unter gewiffen Modificationen ber Judicatur ber Kirche entzogen, balb gang, wie in Offreich (N. b. G. B. 66. 93, 97, 99, 101), bald nur jum Theil, wie dies in Beziehung auf die gemischten Chen in Preugen (Allg. Landr. II., 1, 733 - 735), im Ronigreiche Sachsen (Ges. v. 3. 1835) und in Sachsen : Weimar (Ges. v. 3. 1823, 6. 49) geschehen ift. Aber auch in ben Fallen, in benen bie Bischofe zu richten befugt find, tann boch bie Staatsgewalt auf Befchwerben über verzogerte ober verweigerte Juftig, vermoge ihres Auffichtsrechts, eingreifen. (Bair. Relig.: Eb., 6. 52-54; Ron. fachf. Berf. : Urt. 6. 58; Rurf. beff. Berf. : Urt. 6. 135; Groft. beff. Berf.: Urt. G. 42; Roburg. Berf.: Urt. G. 28; Sachs. - Weimar. Ges. v. J. 1823, G. 5.) Raft überall endlich ift ber Staatsbeharbe auch bei ber Ernennung ber Bischofe geeignete Mitwirtung und gwar unter papftlicher Genehmigung vorbehalten, und endlich bie Ablegung bes Eibes ber Treue burch ben Neuerwählten vorgefchrieben (Burtemb. Berf. = Urt. 6. 163; Bab. Berf. = Urt. 6. 69 u. Eb. v. 3. 1830, §. 16; Bair. Concord. §. 15; Grofb. beff. Cb. v. S. 1830, §. 16; Raff. Eb. v. J. 1830, §. 16).
- 4) Synoden können nur mit des Staates Genehmigung und in Segenwart eines von ihm abgeordneten Commissars gehalten werden (Preuß. Allg. L.=R. II. 11, §. 41 fg.; Bair. Rel. = Ed. §. 56 und die angeführte bab., hess. und nass. Edicte v. J. 1830)
- 5) Bei der Besetung geistlicher Amter und insbesondere der Pfarreien ist dem Staate das Recht der Einwilligung vorbehalten (Bair. Conc. Art. 113 Preuß. Allg. L. = R. U. 11, §. 6, 325), und die Angestellten werden rücksichtich der ihnen vom Staate übertragenen dürgerlichen Geschäfte, 3. B. der Führung der Aauf =, Arau = und Sterbebücher, als weltliche, van den Anordnungen der Regierung abhängige Beamte betrachtet. Deshalb ist auch die Leistung des Sides auf die Berfassung in den meisten Staaten als ausdrückliche Bedingung der Anstellung angenommen worden (Nass. Edict v. J. 1830, §. 34, und die gleichlautenden von Baden und dem Großt, Hessen; Weimar. Ges. v. J. 1823, §. 18).
- 6) Endlich ist die Kirche auch in Beziehung auf ihr weltliches Besithum von dem Staate dergestalt abhängig, daß dem lehtern die Oberaussicht über die Berwaltung und das Recht zusteht, für die stiftungsmäßige Berwendung desselben Sorge zu tragen. (Bair. Rel. 2 Eb. §. 67; Sächs. Bers. 2 Urt. §. 60; Kurf. hess. Bers. 2 Urt. §. 138; Sroßh. hess. Bers. 2 Urt. §. 43 fg.; Bad. Bers. 2 Urt. §. 20; Koburg. Bers. 2 Urt. §. 29 fg.; S. 28eimar. Geset v. 1823 §. 12.) Richt seiten

find auch bem Bermogenserwerb von Seiten der Kirche durch Amortisationsverfügungen Schranken geset, damit dem Staatsverkehr nicht allzu viele Theils ente

sogen merben.

Dies nun find im Befentlichen bie Grunbfate, nach welchen in ben beut ichen Bundeslandern bas Berhaltnif ber Rirche zu bem Staate fich regelt, nicht in Rolge eingegangener Friedensvertrage, fondern nach einseitiger Reftstellung von Seiten bes letteren. Deshalb hat es aber auch bie katholische Rirche an Bermale rungen und thatigen Gegenaußerungen gegen bie einzelnen zu keiner Beit feblen laffen, mobin benn, neben bem ftetigen Beharren auf ber althergebrachten, bie Rechte ber protestantischen Rirche auf bas Außerste verlegenden Disciplin rudfiche lich ber gemifchten Chen, als hauptfichlichftes Beifpiel bie bartnadige Bermeige rung einer eiblichen Berpflichtung bes Klerus auf bie Berfastungeurkunden gehört. welche von den Staatbregierungen nur durch mancherlei Mobificationen und Conceffionen errungen werben fonnte. Go mußte z. B. in Baiern ausbrucklich erflat werben, bag ber abzulegende Eid lediglich auf die burgerlichen Berhaltniffe fich begiebe, und bie Schworenben ju nichts verbindlich mache, mas ben gottlichen Gefegen ober ben tatholifchen Rirchenfagungen gumiberlaufe (Berord, v. 15. Sept. 1821), und in Fulda beschworen gehn Jahre fpater ber Bischof, bas Domcapitel und ber Klerus die kurbeff. Berfaffungsurkunde nur mit ausbrucklicher Ausnahme ber im 6. 135 über ben Berkehr mit bem papfilichen Stuble und bas lanbesherrliche Placet enthaltenen, "ber Rirchen- und Gewiffensfreiheit zuwiderlaufenden" Bestimmungen, und mit Bermahrung gegen ben Disbrauch ber 66. 30 und 155 jum Nachtheil der garantirten Gemiffensfreiheit und ber moblerworbenen Rechte der Kirche. In der That ift es auch nicht in Abrede zu ftellen, daß die Freiheit der Rirche durch jene gesetlichen Berfügungen als mannichfach beschränkt sich barftelle. Go lange jedoch die Rirche auf verjahrten Unspruchen beharrt, welche mit ben vernunftigen Foberungen ber Beit nicht in Ginklang gebracht werben tons nen, so lange fie eine Superioritat über bas Staatsleben behauptet, welche fie mit allen ober vielen Außerungen bes lettern in Wiberspruch treten lagt, fo lange wird ber gegenwartige Buftand, fo gewiß er auch mit ben oben aus bem Begriffe bes Staates und ber Rirche gezogenen Folgerungen im Conflict febt, bennoch als ein burch bie Selbsterbaltungspflicht bes Staates nothwendig gebotener betrachtet merben muffen. Wie er aber auch immer angefeben werben moge, immerbin ift er por bem ber protestantischen Rirche ein gludlicher und preisenswerther; benn, mas im Befentlichen die tatholische Rirche befitt, Gelbstandigkeit und die Doglichteit freier Entwidelung aus und unter eignen Gefeben, bas ift biefer vollftanbig berloren gegangen; ja es ift nun ichon babin gebiehen, bag Ginzelne in ihr nicht mehr und nicht weniger als eine Staatsanftalt gleich ber Finang ober Policei ertens nen zu burfen glauben. Und nicht in einzelnen Landern nur findet fich biefer Bustand; er hat sich mit geringen Ausnahmen überall in gleicher Weise aus benfelben Momenten entwickelt, welche beshalb und bamit ber Boben für bie Beurtheis lung ber neuern Reorganisationeversuche gefunden werden tinne, bier tury barauftellen finb. -

Wie die Geschichte beurkundet, lag die Abtrennung von der katholischen Rirche und der Aufbau eines neuen Kirchengebaudes nicht in dem ursprünglischen Plane der Reformatoren, vielmehr war ihr Streben zunächst nur auf die Reinigung der Lehre von einzelnen, freilich sundamentalen Irrthumern gerichtet, welche sie als absoluten Gegensat zu der Grundlage des christlichen Lebens, dem Evangelium, erkannt hatten. Der Widerstand der Bischofe und des Oberhauptes der Kirche erweiterte jedoch mit Nothwendigkeit das Gebiet des Kampfes und führte von selbst zu der Berwerfung der in der Kirche bestehenden höchsten Autoricht und ber unnaturlichen Erweiterung der Kirchengewalt, mithin grade berjenigen Merkmale, welche die katholische Kirche als ihre wesentlichen und eigensten noch bis

auf biefen Lag betrachtet. Reiche Gestalt aber bie neue, auf bie Basis bes Evan= geliums zu errichtenbe und beshalb evangelische Rirche haben sollte, bas scheint ben Reformatoren selbst nicht vollkommen klar geworden zu sein; ja die Regation bes Begriffe ber tatholifchen Rirche, biefes außern weltlichen Reiches, führte von felbft zu jener fpirituellen Auffaffung bes Begriffes, in welchem die Kirche als die unfichtbare Gemeinschaft ber mahrhaft Glaubigen in Gott fich barftellt, und welche noch jest von tatholifden Schriftstellern, j. B. bem geiftreichen Dobler, als bas Sauptgebrechen bes protestantischen Glaubenefosteme betrachtet zu werben pflegt. Indeffen ift es leicht erweislich, wie bie Reformatoren bennoch die fichtbare Riche als den Leib und die Tragerin der unfichtbaren voraussetzen, und nur dies ift gewiß, daß fie, fatt biefelbe in ihrer Gestaltung unabanderlich festzuhalten, viels mehr ben einzelnen Lanbestirchen bie Entwickelung aus ihren eignen Lebensmo= menten überließen. 3mei Grundfate jeboch erscheinen babet als überall burchgreis fend und folgenreich; einmal, daß Bieles, was die Rirche bisher beseffen, als unevangelische Erweiterung ihres Zwedes, an die weltlichen Regenten, als die urfprungliche Quelle gurudfallen muffe, und bann, daß der ebangelische Regent, als Daupt ber evangelischen Gemeinbe, an ber Berftellung ber neuen Berkaffung werkthatigen Antheil zu nehmen ebenso sehr berechtigt als berufen sei. Dagegen follte Das, was bie Reformatoren ju bem Rirchenregiment rechnen, in naberer Befdrantung auf bie mit bem Rirchenzwede unmittelbar in Berbindung Rebenden Berhaltniffe, Die Berufung ber Lebrer, Die Ginfuhrung eines geordneten Sottesbienftes und bas Recht ber Ausschliegung aus ber firchlichen Gemeinschaft, bem Lehramte unter Mitwirtung ber Gemeinden gufallen. Diefer lettere Cat ift jeboch, wie er hier vorfteht, fast nirgend zur Eriftenz gekommen. Wie namlich Die Regenten, gum Theil auf ausbruckliches Berlangen ber Reformatoren, ber Drbnung ber firchlichen Berhaltniffe fich annahmen, fo wurden auch die Rechte jenes eigentlichen Rirchenregiments, wenn schon unter bem Beirath angesehener Theologen, von ihnen gehandhabt und endlich den mit Beistimmung der Reformatoren errichteten Confistorien übertragen. Diese maren atso wesentlich ge= mifchte, fowol fur bas eigentliche Rirchenregiment als fur bie bisher von ben Bifchofen ausgeübten, von ben Reformatoren ben Regenten als folchen jugesprochenen Rechte bestimmte Beborben, und aus biefem Grunde follten fie überall aus geiftlichen und weltlichen Mitgliebern gufammengefeht merben, von benen bie etftern die Gemeinde und bas Lehramt zugleich vertreten follten. Aber auch diefer lettere an und fur fich fchon unvollkommene Befichtspunkt ging fehr zeitig fcon verleren, und da auch die ummittelbare Mitwirkung ber Gemeinden bei Ausübung uuch ber wichtigften Gefetgebungsacte taum fichtbar mehr herbortrat, und, fugen wie hinzu, aus Mangel an Gelbfibewußtfein nicht gefobert murbe, gelangte man von felbft gu der noch jest geltenden Unficht, bag ber Regent es fet, welchem bas Regiment in der Kirche zustehe; ja man fühlte es kaum und ließ es ruhig gesches ben, bag jeber Unterfchied zwischen Regierungs : und Rirchenfachen, nicht in ber Abeorie, wohl aber im Leben befeitigt wurde. Immerbin mochte man einige, aber auch nur einige Rechtfertigung biefes Buftanbes in ben eignen Unfichten ber Reformatoren finden; aber eigenthumlich genug machte er felbst in ben Lanbern sich geltend, beren Dereicher zu bem tatholischen Glauben fich betannten, sobaf alfo bier ber bochft fonberbare Fall eintrat, bag Derjenige, ber in feiner eignen Rirche nicht das geringste Rirchenamt verwalten, nicht das geringste der Weihrechte ausüben tann, als Bischof und Oberhaupt einer Kirche gilt, beren Grundfass mit jenen ber feinigen in biametralem Wiberspruche fteben. Dies ift in manchen gans bern, 3. B. in Baiern (burch Decret vom 3. 1822) und in Oftreich, noch jest bas geltenbe Recht: offenbar ein bem Geifte ber protestantischen Rirche wiberftres bendes, und nur baburch in ber Ausübung gemilbert, daß die in dem fogenannten landesberrlichen Epistovat enthaltenen Rechte durch protestantische Confistorism im

Ramen bes katholischen Bischofs geubt werben. Das Mibersprechenbe all biefer Buffande ift nun auch in ber Wiffenschaft lebenbig gefühlt worben, wie bies aus bem Ringen nach einem rechtlichen Saltwunkte und aus ben bekannten brei Spftemen, bem Epistopal:, Territorial: und Collegialspftem, fichtbar wird, burch welche ben factischen Berhaltniffen ihre miffenschaftliche Unterlage gegeben merben follte. Leiber muffen wir jeboch bekennen, bag auch nicht eins berfelben feinem Broede genügend entspreche, so bedeutende Autoritäten auch jedes einzelne für fich aufzuweisen baben mag. Wenn namlich zuvorderft bas Epistopalfpftem behauptet, bag bie im Religionsfrieden (1555) suspendirte Gewalt ber katholischen Bischofe über bie Anhanger ber Reformation auf die Lanbesherren übergegangen fei, fo ift bagegen schon bies geltend zu machen, daß von einer Übertragung auf die Ranbes= berren zu teiner Beit die Rede gewesen fei. Ein zweiter und nicht minder bedeutenber Einwurf aber liegt barin, daß die Rirchengewalt ber protestantischen Landesberren mit jener ber katholischen Bischofe nach ihrem Umfange burchaus nicht ibentild ift. Bobl üben biefelben nach ber Unficht ber Reformatoren manche bifchof? liche Rechte icon in Kolge ihrer lanbesberrlichen Gewalt; auf der andern Seite ergibt fich jeboch fofort, bag grade bie bedeutenoften Befugniffe ber Bifchofe, & B. bie Orbination, bem Lehramte gehoren; andere, wie bas Recht auf felbftanbige Anordnungen über Puntte ber Lehre und Liturgie; ju aller Beit nur von ber Anertennung bes Lehramtes und ber, wenn auch nur negativen, Mitwirfung ber Gemeinden abhangig betrachtet worden find : Grunde, burch welche auch bas Territorialsoftem jugleich ale unbaltbar nachgewiesen ift. Das schielenbste aber und unwahrste ift jenes Softem ber Collegialitat, nach welchem ben Landesherren alle Gewalt in Rirchensachen, mit alleiniger Ausnahme ber Dajeftatsrechte, von der Rirche, als der in Folge des eingegangenen Gefellschaftsvertrages aus-Schließlich berechtigten Inhaberin, übertragen worben fein foll. Dier fallt, wenn irgendwo, bie gemeine und unwurdige Anficht von der Entflehung ber Rirche fofort in die Augen; benn anftatt biefelbe burch ben unwandelbaren Beruf Gottes aur Darftellung bes ewigen Reiches auf Erben entstehen zu laffen, grundet man fie auf bie manbelbare Bafis eines aus menfchlicher Billeur bervorgegangenen Bertrags und gibt bem gottlichen Geifte einen Leib, ber hinfallig ift wie alles andere von Menichen Etzeugte ober Geborene. Das ift aber nicht bes Spftems einziger Rebler; benn es enthalt außerbem eine Rothluge, ba bie übertragung auf bie Lanbesherren nicht zu erweifen ift, und einen Grundirrthum, indem viele im Befis der Landesherren befindliche Rechte, welche als sogenannte Jura in sacra Gigenthum der Kirche sein sollen, nach der ausdrücklich ausgesprochenen Anficht der Reformation nicht ber Rirche, fondern ben Regenten als folden aufteben.

Indem wir durch diese Darstellung hewiesen zu haben hoffen, daß die thatssächlichen Gestaltungen überall nicht durch einen Kunstnamen erfast und bezeichnet werden können, werfen wir zulet noch einen Blick auf die Verhaltnisse der protesstantischen Kirche, wie sie in den außerdeutschen Staaten zur Erscheinung gekommen. In Schweden gilt der König als Oberhaupt der Kirche, in welcher im übrisgen mit dem bischössischen Namen auch das bischsssliche Amt sich erhalten hat, uns beschräntt durch die (ohnehin seltenen) Synoden des Klerus, welche lediglich in der Fortbildung des letztern ihre Bestimmung sinden. Daneben bestehen jedoch eine freie, namentlich auch das Wahlrecht gewährende kirchliche Gemeindeverfassung, und für die Handhabung der Kirchenzucht das Institut der Kirchenrätze in dem einzelnen Gemeinden unter dem Borsis des Pfarrers und unterstützt durch Gemeindeglieder, welche den Sendschöffen des Mittelalters ähnlich sind. In Danemark ist der König nicht minder das Haupt der kirchlichen Berwaltung, und die Bischofe sind lediglich als Superintendenten zu betrachten. Die Synode der unter dem Vorsis des Stissamtmanns und des Wischoss versammelten Geistlichen ist nicht beschieben Behörde, und die Abeilnahme der Gemeinden dußert sich nur in

bem ben schwebischen Kirchenrathen analogen Inflitute ber Abjutoren. Das Verbaltniß ber englischen Kirche bezeichnet ber Eitel bes Königs: "Beschüter bes Glaubens und ber Kirche von England und Irland Oberhaupt auf Erden", genügend. Ein anderes ist es dagegen aber da geworden, wo die Reformation durch die mittelbare oder unmittelbare Mitwirkung Calvin's, Farel's und anderer gleichgesinnter Manner in das Leben trat. (S. Synodal= und Presbyterial wesen.) Allerdings ist die oft schon ausgesprochene Behauptung, daß hier der Einstuß der Obrigkeit ganz ausgeschlossen worden sei, während berselbe in den durch Irvinglire reformirten Landen ganz überwiegend sich gestaltet, durchaus unrichtig, wie schon daraus hervorgeht, daß die genfer Kirchenordnung v. I. 1575 "durch Syndicus, Rath und die ganze Gemeine" beschlossen wurde; doch bewegt sich überall hier die Kirche in freier Gemeindeversassung, mithin in ihrem eigentlichen Lebenselemente, welches zu der unbeschränkten landesherrlichen Kirchenregierung in einem niemals

auszugleichenden Widerspruche fleht. Nach biefer Darstellung bes positiven Berhaltniffes zwischen bem Staate unb ber protestantischen Rirche bleibt uns zulest noch die Aufgabe, Die Grundzüge einer ben oben aufgeführten allgemeinen Principien angemeffenen Gestaltung vorzulegen. An ber Nothwendigkeit einer folden wird nur ber Übelwollende zweifeln mogen, ba bie unbeilbringenden Folgen des gegenwartigen Bustandes in dem Untergang aller Lebensfraft, ber Achtung, gemeinsamen Liebe und Begeisterung für die offentlichen Formen des religiösen Lebens, erkennbar genug vorliegen. So gemeinsam aber jene Uberzeugung geworben, fo hochft verschieden find die empfohlenen Beils mittel, balb mit Besonnenheit aus ber Erfahrung geschöpfte, balb, und biefe find leiber bie am baufigften bargereichten, aus theoretischen Abstractionen gewonnene, beren Erfolg nun eben erft an bem franten Rorper versucht werben foll. Go tommt es benn, bag Manche, wie g. B. Bidell ("Über bie Reform ber protestantischen Rirchenverfassung, mit besonderer Beziehung auf Kurheffen", Marb. 1831) bie Einführung einer freien Synobal : und Presbyterialverfaffung mit volliger Beseitigung ber bisher bestandenen kirchlichen Regierungsbehörden, der Confistorien, fodern, wahrend Andere, wie Schwabe ("Grundzüge einet constitutionnellen Rir» chenverfaffung", Reuft. an ber Orla 1832), bie Bereinigung von Spnoben unb Confistorien, Andere, wie Beber ("über bie bevorftehende Umgestaltung ber Kirchenverfassung bes Königreichs Sachsen", Lpz. 1833) eine Bereinigung ber Confistorial = und Presbyterialverfassung, Andere endlich, wie Bretschneiber ("Botum über eine neuerlich gefoderte reprasentative Berfassung ber Rirche", Lpz. 1832) nur eine zeitgemäßige Umgestaltung der erstern verlangen. 3a, auch dies ist vorgeschlagen worden, das in den Ländern des deutschen Bundes ein allgemeines beutsches Bunbesconfistorium errichtet werben moge, bamit aus den einzelnen Lanbeskirchen auch eine selbständige, formell allgemeine Kirche werbe. Auch uns er-Scheint als das Gine und Wahre, was unserer Rirche Roth thut, Freiheit fur ihr Leben und Wirten, daß fie aufs Reue in fich erfarten tonne. Aber nicht eine folche Freiheit meinen wir, wie sie z. B. von Rettig ("Die freie protestantische Rirche oder die kirchlichen Berfassungsgrundsate des Evangeliums", Sieß. 1832) geheischt wird, ein Ungebundensein, als deffen Höhen = und Ausgangspunkt das unerhörte Befugnif ber Gemeinben, ihren Geiftlichen willfurlich zu entlaffen, fich darftellt; eine Fessellosigkeit, welche nirgend im burgerlichen Wesen deutscher Lande ihr Analogon finden wurde. Laffen wir vielmehr von folchen Foderungen, beren heilsamkeit sich noch niegend bewährt hat, und niegend sich bewähren fann, und versuchen wir nicht, ein unerprobtes Neues an die Stelle des Bestehenden zu seten, und das, was in Jahrhunderten im stetigen Gange sich entwickelt hat und mit unserm Bolksleben verwachsen ift, als todtes Glied aus bem firch= lichen Organismus herauszuschneiben. Die Vereinigung ber auch von und ertannten, gerechten Foderungen der Rirche mit den praktischen Berhaltniffen ift

vollkommen möglich, und hierin stimmen alle besonnene Freunde ber Aliche und bes Staats bei. - Bereits oben ift ber Anficht ber Reformatoren über bas Riechens regiment gedacht worden, und diese ist es, auf welche wir zurückgehen zu mussen. glauben, nicht weil wir fie fur einen unabanderlichen Ranon balten (benn borin eben finden wir den Grundfat der protestantischen Ricche, daß fie ungehemmt burch die Fesseln einer stabilen Berfassung fort und fort nach Berbolltommnung streben barf), fondern weil fie, jur Grifteng gebracht, allen Bedürfniffen genugende Beis hulfe verheift. Also vindiciren wir der Kirche die freieste Theilnahme an der Gefengebung über ihre innern Berhaltniffe, insbefonbere alfo auch über bie Liturgie, welche auf bem Stauben rubend und benfelben vertorpernd, mit gug ju teiner Beit vom Staate beftimmt werben tann. Diefe Theilnahme ube bie Rirche nach utchriftlicher Form in Synoden, nicht bet Geiftlichen, welche nicht wie in der tathos lischen Rirche die Ecclesia imperans et docens bilben und als solche die Rirche barftellen und vertreten, sonbern geistlicher und weltlicher Glieber, welche bas Bertrauen der Rirche in freier Babl zur Bertretung berufen. Wollte man bagegen einwerfen, daß einfacher und minder toltspielig die tirchlichen Gesetse in den Berfammlungen ber weltlichen Stanbe berathen werben tonnten, ba ja biefe nicht minber aus Gliebern ber Rirche zusammengesett feien, fo mochten wir bagegen nut bies Einzige einwenden, bag in foldem Kalle auch tatholifche Standeglieber übet bas Recht ber protestantischen Rirche zu beschließen berechtigt fein murben, und bag nimmermehr bie Leiftung eines bobern Steuerfages ober ber Befig eines ertragtreichern Gutes zur Stimmgebung über firchliche Berhaltniffe befahigen tann. Siermit ift aber auch zugleich ichon die Anficht Derer zurudgewiesen, welche in ber, z. B. in Sachsen, verfassungsmäßig stattfindenden Theilnahme einzelner höherer Rirchenbeamten an der weltlichen Standeversammlung eine Bertretung der Kirche erbliden wollen. Infofern namlich bie Rirche als Grundbefigerin erfcheint, bat fie auf diese Art der Reprasentation ein volles Recht; aber offenbar tann sie ihre Intereffen niemals baburch als gewahrt betrachten, bag wenige, nicht burch bas Bertrauen der Rirche, fondern den Willen des Gesetzes und ihre Stellung berufene Geistliche an ben Discussionen einer zur Beschlusnahme über Lichliche Berhaltniffe nicht einmal competenten Berfammlung Theil nehmen.

Die weitern Grundfabe über bie Bufammenfegung und ben Birtungetreis ber Spnoben find in bem Art. Spnobalwesen (f. b.) darzulegen. Doch ist schon hier hervorzuheben, daß die Spnodalverfassung ihre Garantie nur in einem verantwortlichen Minifterio bes Cultus finden tonne, wenn fie nicht eine tobte Form und ein leerer Name fein foll. Deshalb alfo fobern wir ausbrucklich noch barüber bie nahern Feststellungen, wie bie Rirche ber Berlehungen ihrer Berfaffung fich gu erwehren im Stande fein folle. - Ein zweites Mittel, ber Rirche bem Staate gegenüber ihre Selbftanbigfeit jurudjugeben, ift bie Berftellung einer freien Ge meindeverfaffung, welche überhaupt schon nach ber historischen Bebeutung ber protestantischen Kirchengemeinben mit Recht angesprochen werden kann. Als Attribute berfelben betrachten wir bie Mitwirtung bei ber Bestellung ber geistlichen Amter, mittels des Rechts ber Berwerfung, nicht der Ausübung eines directen Wahlrechts, welche (wie die Ruckaußerung des Senats der freien Stadt Franks furt an bie gesetzebende Berfammlung über bie burch ben Geheimrath Lepel beans tragte Beranderung des Wahlrechts [vom 27. Nov. 1833] mit Recht ausspricht) theoretisch recht wohl gefobert werben mag, in ber Erfahrung aber fich nirgend als heilfam bewährt hat, und insbesondere die Theilnahme an der Berwaltung bes Rirchenguts, welche lediglich unter bem überwiegenden Ginfluffe bes jedes Gin= greifen ber Gemeinden in das Rirchenregiment ablehnenden tanonischen Rechts verloren gegangen ift. Db bagegen ben Gemeinden bie Mitwirtung bei ber Ausübung der Kirchenzucht jest ebenso zugestanden werden burfe, wie dies durch bie Reformatoren geschehen ift, bas ist freilich eine andere, in ber neuern Beit faft

aberall verneinte Frage, zu beren Beseitigung namentlich entgegnet worben ift, dag Religiofitat und Sittlichteit nur aus freier Entschliekung und Liebe zum Guten bervorgeben tonne, ein gesehlicher Zwang also bei ben Schwachen Seuchelei, bei ben Starteren Unwillen und Miberftand bervorbringen muffe. Wir vertennen bie Gewichtigkeit biefes Ginspruchs in keinerlei Beziehung, behaupten aber bennoch, bas jene Entschließung und Liebe allein auf bem Boben fester Ordnung und Bucht gelieihen konne, und halten beshalb bie in einzelnen Landern neuerbings getroffene Berfügung, nach welcher ber Gemeinde eine gehorig beschrantte und feltaeftellte Mitaufficht über die Rirchenzucht zugestanden worden ift (z. B. im Großberzogthum beffen burch Eb. die Dragnisation ber Kirchenvorstande betreffend vom 3. 1832). für heilsam und der Rachahmung wurdig. Als die vollendetste Form endlich, in welcher die freie kirchliche Gemeindeverfaffung fich barftellt, betrachten wir die ber Dresbyterien, Rirchenvorstande, Rirchenconvente u. f. m., welche unter Beziehung auf die neuern deutschen Gesetgebungen unter bem Art. Conobal= und Dres: Spterialmefen (f. b.) bargustellen sein wirb.

Reben ben Presbyterien und Synoben fobern wir aber unbebingt auch bas Forthestehen ber Confistorien, felbst auf die Gefahr bin, daß Biele, benen icon Diefer Name ein Greuel ift, eben barin eine Außerung firchenfeinblichen Sinnes. ein Saupthemmniß der Umgestaltung unserer Rirchenverfaffung erblicken werben. Die Confistorien find es, wird man einwerfen, welche allein ben Berfall ber Rirche verschulbet, benn fie maren von jeher die feilen Bertzeuge untirchlich gefinnter Megenten, die Werkzeuge, benen, um ein farkes Wort Robr's zu gebrauchen. jene antievangelischen Concordienformeln, als geistige Schnurleiber, jene tatboli= eifirenden Liturgien als ftabile Cultusformen zu verbanten find. Warum alfo aufs Reue ber Rirche, int bem Augenblid, wo fie frei zu athmen beginnt, bie alten wückenden Kesseln anlegen, und das gute Werk aus Engbergigkeit und Servilismris icon in feinen erften Reimen vernichten? Diefe Bormurfe nun merben mir in Wahrheit als einseitige und ungerechte bezeichnen burfen. Wir gefteben es ju, daß einzelne Confistorien ihren Beruf verkannt und beshalb nachtheilig auf bas Birchliche Leben eingewirft haben mogen, auch leugnen wir nicht, daß die bisher bestandene Berfassung, in welcher alle 3weige der Gewalt in den Confistorien sich einten, mit ben nunmehr zum Bewußtsein gefommenen gerechten Anspruchen ber Rirche auch nicht im Entferntesten in Ginklang gebracht werden tonnen; auf ber anbern Geite aber muffen wir mit Rachdruck entgegenhalten, bag in einer Zeit, in welcher alle Regungen nach Freiheit im Innern ber Rirche untergegangen, Die Confiftorien ber Rirche ihren Glauben vertheibigt, ihre Bucht aufrecht erbalten und ihr Besithum gewahrt haben. Darum also foll man, wie man ein trantes 'Glied nicht abschneiben, sondern beilen soll, auch wegen einzelner Gebrechen und Dieverhaltniffe bie mit der protestantischen Rirche geborenen Consistorien nicht verdammen, sondern zeitgemäß umschaffen und beffern. Ja, wir find fogar ber Meinung, dag fie ober analoge Collegien von bem praktifchen Standpunkte aus als Bermaltungebehörden überall nicht zu entbehren feien. Um bies einzuseben, vergegenwartige man fich eine Synobe, wie fie g. B. von Rettig als Centralpunkt der Gefetgebung und Bermaltung gefodert wird, und frage fich felbft, ob nicht burch fie die nur nach langern Beitabschnitten jusammentretenbe, die in ber Betwaltung vor Allem nothige Einheit ganzlich verloren geben muffe. Wollte man a ber neben ben Synoben eine fur die jedesmalige Zwischenzeit angeordnete Syno: ha Iregierung statuiren, so wurde eine folche, einem fortwahrenden Wechsel unterm orfene, aus ungeubten und unerfahrenen Mitgliebern gufammengefehte Beborbe nicht minber jenem Einwurfe unterliegen, abgesehen bavon, bag ber Staat meber fie noch jene Spnobe zulaffen tonnte, ba fie ja, wenn fie andere fur die Rirche thatig werben follen, eine Zwangsgewalt fich anmaßen mußten, welche außerhalb des Berufs der Kirche gelegen ift. Damit also der firchliche Organismus in feinem

stetigen Sange nicht gehemmt werbe, ist die Beibehaltung der Confission als stehender Behörden für die Administration neben den Sonoden nicht nur rathlich, sondern nothwendig, und nur dies wärde alles Ernstes gesodert werden mussen, das mehr, als die jest geschehen, für eine gleiche Anzahl gestlicher und weltlicher Stieder zur Ausgleichung zwischen dem gestlichen und weltlichen Etemente Sorge getragen werde.

Inwiefern es nun gelingen werbe, ber protestantischen Kirche durch alle biese empsohlenen Maßregeln die ihr vor Allem nothige Freiheit zurückzugeben, muß der Ersahrung überlassen bleiben. Doch hoffen wir, eben weil die gebotenen Mittelweder dem Begriff der Kirche widerstreben noch zu dem des Staats und dessen im Augenblicke gegebenen Verfassungen im Widerspruch stehen, von der Aussuhrung für die Kirche Heil und Segen. Zugleich aber setzen wir nicht geringe Hossung in die treue Mitwirtung tüchtig vor und fortgebildeter Geistlicher zur Erweckung lebendigen und trästigen Sinnes für innere Religiosität, ohne welchen auch die freieste Verfassung der Kirche eine todte Form und ein eitzer Schatten sein würde.

Staatengeschichte, nach ihrem Berbaltniffe gur allgemeinen ober fogenannten Weltgeschichte betrachtet (f. Gefchichte), erfcheint als Specialges Schichte, benn fle bat bie Beftimmung, Die Entstehung, Bilbung und Berandes rungen bes einzelnen Staats fo batzuftellen, bag berfelbe mittels ber Darftellung als ein organisches Ganges erscheine. Als ein organisches Ganges erscheint aber unter ber barftellenben Danb bes grundlichen Gefchichtforfchers und bes claffifc gebilbeten Gefchichtschreibers ber einzelne Staat, wenn querft die Famillenftamme und Bollerftamme genau angegeben werben, aus beren Busammentretung und Bermifchung, bisweilen burch Bertrag, nicht felten burch Eroberung und Gewalt. er bei feinem Entfteben und bei feiner allmaligen Bergrofferung fich bildete; wenn darauf die Berfassung des Staats in den Mittelpunkt seiner Begebenheiten und Schicffale gestellt wirb, weil nur baraus bie Bilbung feiner Eigenthumlichkeit, das Berhaltnif der zu ihm gehörenden einzelnen Stande der burgerlichen Gefellfcaft gegeneinander, die Entwickelung ber verfchiedenartigen Gestaltungen bes Bolkslebens, sowie überhaupt bas ganze innere politische Leben eines Staats fich ertlaren lagt; und wenn enblich aus diefem innern politischen Leben bas außere po-Litische Leben, ober die offentliche Ankundigung des einzelnen Staates in den au-Bern Berhaltniffen zu feinen Rachbarftaaten, fowie feine gange Stellung in bem Staatenspsteme, zu welchem er als Theil gehort, abgeleitet und aus der Wechselwirkung des innern und bes außern politischen Lebens aufeinander entweder bas Fortschreiten und die Fortbildung, oder das Rudwartsschreiten, Sinken und Beralten, bei ben bereits erloschenen Staaten zugleich ber Untergang berfelben. aus gureichenben geschichtlichen Grunden erklart wird. Biele Geschichtschreiber einzelner Staaten find allerdings hinter biefen Foberungen gurudgeblieben, wie z. B. Schmidt, Galetti, Beinrich u. A. in der Bearbeitung ber beutschen Geschichte; Andere dagegen, wie hume in ber "Geschichte Englands", Joh. von Müller in feiner "Schweizergeschichte" und Spittler in ber "Geschichte Burtemberge" und in ber "Geschichte bes Fürstenthums Sanover" haben fich ber Lofung-biefer Aufgabe fehr genabert. Außer biefer Behandlung ber Geschichte einzelner Staaten versteht man bei den Deutschen gewöhnlich unter Staatengeschichte den akademischen Bortrag und die schriftstellerische Behandlung der fammtlichen, das gegenwartige europ. Staatenfoftem bilbenben Staaten und Reiche feit ihrer Entftehung bis auf bie neuefte Beit, fobag man diefe Staaten und Reiche gwar einzeln (und ihre Geschichte nicht spnchronistisch) behandelt, sie aber in der Darftellung aufeinander folgen laßt, um am Ende der Darftellung das gange europ. Staatenspstem nach beffen einzelnen Bestandtheilen überschauen und politisch wurdigen zu konnen. In biesem Sinne stellte bereits Sam, von Pufenborf bie europ. Staaten in seiner Conv. Cer. Achte Aufl. X.

"Einleitung in die historie der vornehmsten Reiche und Staaten" dar. Im befesern Seiste aber behandelten die Staatengeschichte zuerst Achenwall in seiner "Geschichte der vornehmsten europ. Staaten im Grundrisse" (2 Bde., neue Ausl.; Sott. 1779), J. Chstph. Krause in dem "Grundris der Geschichte der jesigen, besonders der europ. Staaten" (Halle 1788), Meusel in seiner "Anleitung zur Kenntnis der europ. Staatenhistorie" (5. Ausl., Lpz. 1816), besonders aber Spittler in seinem "Entwurf der Geschichte der europ. Staaten". Eine neue Bearbeitung der "Geschichte der europ. Staaten" (bis jest 11 Lieserungen, Hamb. 1829—36) haben Heeren und Utert im Bereine mit verschiedenen Gesehrten unternommen und zum Theil schon Ausgezeichnetes geliesert. Heeren's "Seschichte des europ. Staatenspstems seit der Entdeckung beider Indien" gehört im strengen Sinne nicht hierher, weil in derselben die einzelnen europ. Staaten nicht nach ihrer Stellung innerhalb des europ. Staatenspstems und nach ihren Berhältnissen zu demselben dargestellt worden sind. Für die Staaten des Alterzhums hat Heeren's "Pandbuch der Geschichte der Staaten des Alterzhums hat Heeren's "Pandbuch der Geschichte der Staaten des Alterthums" entsschiedenen Werth.

Staatentunbe, f. Statiftit.

Staatsabregbuch ober Staatsabreffalenber nennt man ein gebrudtes Ramenverzeichniß ber Staatsbeamten. Daffelbe umfaßt entweber mehre Staaten fummarifch, zugleich ftatiftische Nachrichten enthaltenb, wie Spieg's "Sest herrschendes Europa" (1725), woraus Rrebel's "Genealogisches Handbuch" ents fand; Barrentrapp's und Benner's "Reiche : und Staatshandbuch" feit 1742; Saffel's "Allgemeines europ. Staats = und Abrefhandbuch fur d. 3. 1816" u.f. w., ober beschrantt fich auf einen einzelnen Staat. In letterer Sinficht gibt es noch besondere Abreftalender, ober Bergeichniffe von einzelnen Provingen, Stadten, Amtern , Collegien , Standen , felbft von ben Ginwohnern eines Orte, ohne Rudficht auf ben Dienft im Staate. Much gibt es Abels =, Gelehrten =, Runft= ler = und abnliche Register. Unter Staats = und Abreftalender im engern Sinne verfieht man gewöhnlich eine amtlich abgefaßte Überficht bes Staats- und Sofhaushalts und aller Bermaltungsbehörben, oft mit genealogischen und ftatistischen Rotizen begleitet. Imviefern folche Staatstalenber bie namentliche Angabe ber lebenben Familienglieder von regierenden Saufern, ber Staats = und Sorbeamten, oft der gangen Sofdienerschaft, jum Gebrauch im burgerlichen Leben bezwecken, find fie eine Erfindung ber neuern Beit. Bahrscheinlich ist ber noch jest erscheis nende "Almanac royal" in Frantreich ber Urvater biefer gabireichen Familie. Buchhandler Laurent houry zu Paris bereicherte zuerft 1679 feinen "Almanach" mit ftatistischen Bulagen, und verband bamit bie Ramenliste ber bobern Staatsbeamten. Bald fand fich Ludwig XIV. burch biefe finnlich bequeme Darftellung feines titelreichen Sof = und Staatsbienftes fo gefchmeichelt , bag er bas bem Dourp 1679 ertheilte Privilegium 1699 erneuerte und fich ben Almanach zueignen ließ, ber seitbem ben Beinamen "royal" behalten hat. 3m 18. Jahrh. erschienen abnliche Namenliften nach und nach in allen, felbft ben fleinften europ. Staaten, sowie in ben verschiebenen Gebieten bes beutschen Reichs. Die ersten barunter waren: das "Ramenregister für die Bereinigten Niederlande" (1700-4); der "Preuß-brandenb. Staatstalender", seit 1704; der "Regensburger Comitialkalender", seit 1720; ber "Aursächst. Staatskalender", seit 1728; ber engl. "Royal calendar", seit 1730, u. s. w. Die Berbreitung bieser Bucherclasse, zunachft eine Folge ber Prachtliebe und ber Sorgfalt ber Furften, bann auch ber Eitelfeit der Betitelten, hat zwar auf ber einen Seite bie Bahl der Titel und Imter, inbem ein hof bem anbern nachahmte, und bie Titelfucht ber Staatsbiener febr vermehrt; fie hat aber auch auf ber andern Seite bie Staatentunde febr beforbert, fo wenig ehemals bie Regierungen bagu geneigt waren. Infofern hat ihre

Whaffung wiffenschaftliche Bebeutung. Aber nur wenige, wie der "Almanac royal", der "Royal calendar", der "Rast-India calendar", der "Mettendafchwer. Staatskalender", der herzogl. nassanische, der sachsens weimarische und einige andere sind in der That Das, was jeder Staatskalender sein sollte, namisch ein mit kurzen Anzeigen des Getriebes der Landesverwaltung versehenes, spstematisch geordnetes Namenverzeichnis der Personen, welche gegen den Staat in besonderer Berpstichtung stehen, unter disentlicher Aussich abgefaßt. Byl. über diesen Zweig der Literatur und insbesondere über die zwecknäßige Sinrichtung, sowie über die historisch zutisschaft wurden stehen der Staatskalenders Schwarzkops reessiliche Schrift: über Staats und Abreskalender" (Berl. 1792).

Staatsanleihen, f. Staatspapiere.

Staatsanwalt, f. Kronanwalt.
Staatsarzneikunde umfaßt die gerichtliche Medicin (f. d.), die medicinische Policei (f. d.), die Lehre von der Medicinalverfassung (f. d.) u. s. Bon keinem Bolke ist dieser Theil der medicinischen Literatur so steißig bearbeitet worden, als von den Deutschen. Bgl. Abolf Henke's "Zeitschriftstund ber Staatsarzneikunde" (Erl. 1821 fg.) und Niemann's "Taschenbuch der

Staatsarzneiwiffenfchaft" (2 Bbe., Lpz. 1828 — 29).

Staatsbank wurde im eigentlichen Sinne nur eine folche fein, welche für Rechnung des Staats und mit Gelbern ober bem Credit des Staats ihre Gesschäfte macht. Allein gewöhnlich versteht man darunter eine Bank, welche vom Staate gewiffe Privilegien und Statuten erhalten hat, und unter besonderm

Sonte sowie unter specieller Aufficht bes Staats fteht. (S. Bant.)

Staatsbantrott ober nationalbantrott nennt man bie Ummöglichteit, in welche fich eine Ration ober eine Regierung verfett fieht, ihre De cumiairen Berbindlichteiten zu erfullen, und bie Ertlarung biefer Infolvenz. Gin formlicher Nationalbantrott, eine Zahlungsunfähigfeit eines ganzen Bolles tann nicht wohl eintreten, benn bies ist eine Berarmung, bei welcher Einzelne und bie Regierung felbst febr reich bleiben konnen. Wenn aber auch in einem Staate ber . Sandelsstand in allgemeine große Berlegenheit gerath, wie zuweilen der Kall gewes fen ift, und eine Reihe Falliffements ausbrechen, so ist bas doch noch lange tein Rationalbankrott, wiewol es ben Crebit eines gangen Plates febr untergraben fann. Der Staatsbanfrott ift im eigentlichen Sinne nur bann vorhanden, wenn die Regierung erklart, das sie bas wirklich Empfangene nicht voll zuruckahlen tonne und wolle. Wenn aber Staatspapiere zu einem geringern Werthe ausgeges ben worden als ihr Nominalwerth lautet, ber Staat etwa für 100 Nominalwerth nur 80, 75, 60 und bergl. erhalten bat, und die Regierung, ehe ber Eurs bober geftiegen ift, weil fonft ble Inhaber burch Schuld ber Regierung einen Berluft erleiben, biefen Preis firirt und ertlart, daß fle nicht mehr guruchablen werbe, fo murbe man bies feinen Banfrott nennen burfen. Ebenfo wenig liegt in der Berabsehung ber Binfen ein Staatsbankrott, wenn bas Capital der Rundis gung und Burudgahlung unterworfen ift; wogegen es freilich eine Art Bankrott ift, wenn Binfen, beren Capital nicht jurudgezahlt worben (a fonds perdu), ein: seitig berabgefest werben. Sind die Staatspiere und bas Papiergelb eines Staats so tief gesunten, wie einst die frang. Affignate auf 1/4 Procent, so ift es die Regies rung bem Bolte fculbig, fie aus bem Bertehr gurudjugieben, um nicht bie Reis chen und bie Agiotage allgu fehr zu begunftigen, und zu biefem Brede muß fie ben Preis auf feinem niebrigen Stanbe fefthalten. Benn ber Crebit eines Staates ohne hinreichenden Grund ober burch funftiche Mittel herabgebrudt worben ift, fo fft es bas Publicum, welches ben Bankrott veranlaft, nicht die Regierung, somle überbaupt die Gerechtigkeit und Bulaffigkeit bieser Magregei nur nach ben befonbern Umftanben beurtheilt werben tann. Die formliche Ertiarung bee Bant30tts, b. b. bie Berabsepung bes Mominalwerthes ber Staatsobligationen, if

meift ber erfte Schritt jur Wieberherstellung ber Drbnung.

Staatsbeborbe (autorité constituée) beift bie jur Ausübung eines beflimmten 3meiges ber Staatsgewalt angeordnete Stelle, welcher also gewiffe Gefchafte zum Theil in geographisch bestimmten Bezirten übertragen find. Die Beborben find bobere und niebere; die oberfte Staatsbeborbe ift bas unmittelbar unter bem Souverain arbeitenbe Ministerium; nach ihm tommen die obern Landesbehörben; enblich bie Ortsbehörden als untere Behorden. Der Kreis ber Geschäfte und Befugniffe, welcher einer jeden Stelle jugewiesen ift, macht bie Competenz, ben Gefchaftetreis, Reffort berfelben aus, und es ift nothig, biefen Rreis genau zu bezeichnen, nicht nur um argertiche und immer wenigstens unnuge Reffortstreitigfeiten zwifchen ben Stellen zu verhuten, fondern auch und vornehmlich, um ben Staatsburgern eine fefte, gleiche und gefebmagige Behandlung ju fichern. Lex officiorum debet esse perpetua, b. h. bie Behorben muffen fur jeben Geschaftsameig genau bestimmt, ibre Dflichten und Befugniffe, baber aber auch ibre Berantwortlichteit festgeordnet fein. Die Beborbe bleibt diefelbe, wenn auch die Person ber Beamten veranbert wird; Rechtsverhaltniffe, welche fie innerhalb ihrer Competeng für den Staat eingeben, geben auf den Amtenachfolger über; nur bie perfonliche Berantwortung bes Beamten fann gegen die Stelle und ben Amtsnach-

folger nicht geltenb gemacht werben.

Benn Berebtfamteit (f. b.) bie Runft Staatsberebtsamfeit. ift, mit ber Rraft bes perfonlichen Wortes bie Gemuther ber Denfchen ju ergreifen, ibre Überzeugung selbst wider ihren Willen zu gewinnen, ihre Leidenschaften auf: guregen und zu beruhigen, und biefes Alles in fortfließenber, ununterbrochener Rede zu bewirten, fo ift die Staatsberedtfamteit die fcmierigfte und größte Aufgabe, die bochfte Stufe biefer Runft. Denn der rubige Lebrvortrag, welcher fich auf flare Entwidelung, lebendige Darftellung wiffenschaftlicher Gabe beschränft, fann fich nur felten zu bem Beftreben erheben , auch die Bergen ber Buborer zu ermarmen; die Kanzelberebtsamfeit wird zwar ofter bie Gemuther burch bie Ermahnungen und Arostungen der Religion und Moral erschüttern, aber doch beiweitem mehr befanftigen als jum Sandeln nach Außen anregen, indem fie ben Menfchen - bauptsächlich auf fich felbst und in fein Inneres jurudführt und ihm die Pflicht als einzigen Beweggrund feines Thuns vorhalt; Die gerichtliche Beredtfamteit foll nur auf ben Berftand ber Richter wirten; fie entfernt fich von ihrem Biele, wenn fle bie Leibenschaften bes Saffes, ber gurcht und bes Mitleibens zu erregen und bas Urtheil durch bas Gefühl ju bestechen sucht. Die Staatsberedtsamteit hingegen ift ihrer Ratur nach dazu bestimmt, die Leidenschaften zu beherrichen, bald jum fraftvollen Sandeln anzutreiben, balb übereilte Thaten zu verhindern. Sie hat es mit außern 3weden, mit bem Bobl und ber Erhaltung bes Staats, mit bem Bortheil und Ruhm bes Bolfs zu thun; Religion und Gerechtigkeit find, wenn jene nicht als Vorwand des Hasses und der Herrschlucht gemisbraucht wird, felten mehr als warnende Stimmen, welche nur zu oft vergeblich an Dag und Scranke erinnern. Gelten aber wird der Staatbredner seine eignen Überzeugungen rein und vollständig aussprechen tonnen; er muß in die Unfichten der Borer eingehen und fie durch ihre Borurtheile, durch ihre 3wecke, welche ihm felbst viels leicht gang fremb find, ju Dem ja bestimmen fuchen, mas er felbft oft nur feines eignen Bortheils wegen will. Aber auch ber rebliche Staatsmann wird Das, was er fur bas mabre Befte bes Staats halt, haufig burch Beweggrunde unterflugen muffen, welche er in Geheim misbilligt. Die Staatsberebtfamteit tann in ihrem vollem Umfange nur ba entwickelt werben, wo eine abnliche Behandlung ber Staatsangelegenheiten fattfindet; bei ben Beheimniffen ber Cabinete und Collegien ift nur die Gabe der Uberredung an ihrem Plat. In den Boltsfammlungen Grie: chenlands bilbete fich die Rede zu einer Kunft im bochsten Sinne des Worts aus;

ble Griechen wurden bie Lehrer ber Romer und fleben noch gegeuwärtig als unerreichte Mufter ba. Aber mit welcher Anftrengung bereitete fich auch & B. De mosthenes faft gebn Jahre lang ju einem Birtungetreife vor, welcher ibn ebenfo reichlich mit Ehre als mit Gefahren überhaufen follte. Cicero folute auch bierin feinem Beispiel und fleigerte die naturliche Beredtsamteit, in welcher fich Andere auch por ihm ausgezeichnet hatten, burch kunfimakige Behandlung. In ber neuern Beit find die Gale bes engl. Parlaments lange Beit ber einzige Raum gewesen, auf welchem mabre Berebtsamfeit fich entfalten tonnte. In Frantreich maren es bis auf bie Zeiten- ber Revolution nur bie Reben ber Parlamentspraffbenten und Generalabvocaten bei ben feierlichen Situngen nach ben Ferien, eines Omer Talon und b'Agueffeau (f. b.), welche von politischer Berebtfamteit zeugten. Die erften Epochen ber Revolution hatten Anlag und Freiheit genug gegeben, große Rebnertalente auszubilben, aber nur Gin Dann ward ein großer Rebner in bem pollften Sinne bes Borts, namlich Dirabeau (f. b.). Reben ihm tamen Lally, Mounier, Rivarol, Barnave, Maury taum in Betracht; von Sières sagte zwar Mirabeau felbst, es fei ein Nationalunglud, daß er schweige, vielleicht aber nur um bas Anfeben bes tiefen Polititers, welches er fcmeigend behauptete, gu vernichten, wenn er ihn gum Reben brachte. Die folgenben Beiten waren gu blutig und fanatifch, als bag eine echte Berebtfamteit fich hatte entwickeln tonnen; auch schone Talente gingen zu fruhzeitig unter. napoleon ließ es nicht zu einer freien Discuffion tommen, und erft nach ber Restauration haben bie Debatten ber Deputirtentammer ben Rebnergaben ein freieres Felb eröffnet. Aber noch herricht ber Gebenuch vor, die Reden vorher auszuarbeiten, und nur wenige zeigen das Talent, frei gu fprechen, ohne welches eine echt parlamentarische Berebtfamteit nicht auftommen tann. Rur zuweilen erhebt fich einer ber Wortführer zu einer Rebe aus augenblicklicher Eingebung, welche als "gelungene Improvisation" mit besonberer Bewundetung und Gludwunschen der Kreunde beehrt wird. Bie gang anders ift bies auf ber anbern Seite bes Kanals. hier war es nie gestattet, eine porher ausgearbeitete Rebe abzulefen, und wer nicht frei aus ber Bruft zu fprechen im Stande ift, muß fic bes Sprechens enthalten. Nur die erste bedeutende Rede eines neuen Deputirten, bie maiden-speech, wird als ein vorher überlegtes und ausgefeiltes Wert zugelaffen. Daber baben aber auch bie Berhandlungen bes engl. Parlaments ein groperes Intereffe und bramatifche Lebenbigfeit; baber find bie Englander an wirkliche Discuffion gewöhnt, fie fprechen und erörtern miteinander, nicht blos nacheinander, und suchen die Gegner nicht blos burch Abschneiben ber Berhandlung, fondern durch Antworten, und wenn die Grunde nicht ausreichen, burch Bis und Sartasmen zum Schweigen zu bringen. Besonders beliebt find gluckliche Anwendungen aus den Alten, und daher dem Parlamenteredner tuchtige claffifche Studien unentbehrlich. Bor etwas mehr als 50 Jahren glanzte ber altere Pitt, Graf von Chatham, welcher seine irbifche Laufbahn beinahe im Parlamente felbft befchloß. Denn als er am 8. Apr. 1778 fich fast flerbend noch babin tragen ließ und in einer Rede voll Feuer und Rraft bas Berfahren ber Minister gegen Amerita in feiner Biose bargestellt hatte, erhob er fich, um bem Berzog von Rich: mond zu antworten, legte aber nur bie Said auf bas Berg und fant ohnmachtig gusammen. Am 11. Dai ftarb er, 70 Jahre alt. Die folgende Generation fah lange Jahre hindurch ben jangern Pitt, Windham, Dunbas, Burte mit For, Sheridan, Erekine, Alerney, Burbett im parlamentarischen Kampfe, von benen nur der Lette noch als eine Ruine voriger Zeiten übrig ift. Canning war als Redner nicht fo ausgezeichnet als burch fein Wirten als Minifter; Romilly und Macintosh widmeten ihr Talent vornehmlich der Reform der Criminalgesete, worln Robert Peel ihre Bestrebungen fortfette. Der gewaltigfte Redner wat im Unterhaufe ber jegige Lord Brougham, aber im Dberhaufe nicht mehr an feiner rechten Stelle. Graf Grey, Viscount Melbourne, Lord Ruffel ftammen noch aus ber For ichen Beit; bie jegige Generation fcheint noch fein eminentes Rebnertalent entwidelt zu haben, wenn man nicht Daniel D'Connell babin rechnen will,

ber aber auch ichon mehr bem abgebenden Geschlechte angehort.

Staatsbestes (salus populi, raison d'état). Das Beste bes Staats ift bas bochfte Gefes (salus populi suprama lex esto)! Mit biefem Grunbfase murben ebebem Sandlungen gerechtfertigt, welche fich mit ben orbentlichen Regeln bes Rechts nicht rechtfertigen ließen. Man leitete baraus eine Gewalt ber Regierung ab, gang außerorbentliche Dagregeln zu ergreifen, Denfchen ohne rechtliches Bebor gefangen zu halten (g. B. Napoleon's Decret über bie Staatsgefananiffe vom 3. Marz 1819), Unschulbige bem Feinde auszuliefern ober, wenn ihre bloße Erifteng ber Rube bes Staats gefahrlich merben konnte, fie mit ober ohne ben Schein rechtlicher Formen umbringen ju laffen (z. B. ben Bergog von Enghien), fich bes Eigenthums ber Pripatpersonen zu bemachtigen, wie Davouft bas mit ber hamburger Bant that, ober baffelbe zu vernichten. Allein wenn man bie Falle mahrer Gelbstvertheibigung abrechnet, so tann es tein Beftes bes Staats geben, welches der Gerechtigkeit entgegen ware (il n'y a pas de droit contre le droit), und ber größte Bortheil fur ben Staat ift zu theuer erlauft, wenn er burch eine wahre Berlehung bes Rechts erlangt wird. Daber tritt auch die raison d'état, bie obnehin oft nur perfonlicher Leibenschaft jum Bormand bienen mußte, immer mehr in ben Hintergrund, und was man vor etwa 50 Jahren noch allgemein bamit glaubte rechtfertigen zu konnen, gehort jest beinahe zu den moralischen Unmöglichkeiten. Aber mit biesem Staatsbesten ist bas Recht des Staats nicht zu verwechfeln: 1) gefengebend alle Rechtsverhaltniffe ber Burger zu ordnen und bisber beftehende Rechte aufzuheben, neue Successionsordnungen einzuführen, Privilegien gurudzunehmen. Belaftungen bes Gigenthums abzuschaffen u. f. m., mobei man nur für schon erworbene Rechte Entschädigungen gewähren wird; 2) die Abtretung berjenigen Gegenstände bes Privateigenthums zu fobern, welche ber Staat zu gemeinnutigen Unlagen (Randlen, Strafen, Seftungen, Erweiterungen ber Stabte u. f. w.) nothig hat, wo aber ebenfalls volle Entschäbigung eine unerlagliche Foberung ber Gerechtigkeit ift. Diese Pflicht ber Unterthanen folgt zwar im Allgemeinen aus der Natur der Sache, aber die Gefahr, daß die rechte Grenze in ber Anwendung überschritten werbe, macht es fehr rathsam, burch beftimmte Gefete (Erpropriationsgefete) theils bie Falle, in welchen bas Gigenthum abgetreten werden muß, theils bas dabei zu beobachtende Berfahren und die Ausmittelung ober Entschädigung genauer zu bestimmen. Besonders haben die Eisenbahnen solche Befete bereits in mehren Staaten herbeigeführt, ba ohne fie Unternehmungen biefer Art gar nicht möglich fein wurden.

Staats vollen Theil haben, den Geseten des Staats auch im Auslande unterworfen, zu directen Steuern und Diensten, vorzüglich Kriegsdienst, verdunden, aber auch berechtigt sind, an den Wahlen, wenn sie die übrigen Bedingungen erfüllen, als Wählende und Wählbare Theil zu nehmen und Staatsamter zu besteiben. Das Staatsbürgerrecht ist also mehr als das bloße Indigenat und Einwohnerrecht; es tann auch ohne das Ortsbürgerrecht vorkommen und ist in manchen Ländern so davon getrennt, daß es z. B. durch Vergehen und Verriechen versloren werden kann, während das Ortsbürgerrecht, hauptsächlich zum Betrieb bürgerlicher Gewerbe, noch beibehalten wird, aber auch Jemand Staatsbürger sein kann, ohne Bürger eines bestimmten Orts zu sein. Der Staatsbürger (civis) ist aber nothwendig auch Staatsunterthan (subditus, sujet) weil er der Staatsges walt und der Regierung unterworfen ist, und es gehört zu den verderblichen Iresthümern der Zeit, wenn man in Frankreich nur Würger, aber nicht Unterstümern der Zeit, wenn man in Frankreich nur Würger, aber nicht Unters

than fein will.

Staatsbiener oder Staatsbeamte kann man im eigentlichen Sinne

Dach mur Diejenigen wennen, welche zu irgand einem bleibenben 2mede bes Stnats mit einem Untheil an der Staatsgewalt verfeben find, follte biefes auch nur barin beffehen, bag ihren Amtshandlungen öffentliche Glaubwurdigteit beigelegt worben iff. Durch das Bleibende des Zweckes unterscheiben fie sich von blogen Bevofimacheigten der Regierung zu irgend einem vorübergebenden Geschäfte, g. B. Lieferungen, und burch die ihnen anvertraute Gewalt von Denen, welche, wie Argte, Lehrer 11. A., fich bem Dienfte ber Menschbeit gewibmet baben, ober, wie Gesellschaftebeamte, bie besondern Angelegenheiten einer Gefellschaft beforgen. Sobald irgend eine Kunction ber offentlichen Gewalt, etwa bei bem Urzte die Aufficht über Medicis natpolicei ober die Anstellung als Gerichtsarzt, bei bem Lehrer bas Recht der Bucht ober ber Seelforge, bas eigentliche Pfarrer : und Bischofsamt hinzufommt, ober ber Gemeindebeamte zugleich Angelegenheiten bes Staats zu verwalten bat, find and fie in biefer Beziehung als Staatsbeamte zu betrachten. Db fie unmittelbar ober mittelbar vom Staate angestellt werben, tann bierbei nichts anbern; guts= herrliche Gerichtsbeamte haben 3. B. alle Pflichten und Rechte der vom Staate uns mittelbar ernannten Richter. Die Art ber Dienfte, zu welchen fie angenommen worden find, ift febr verschieben: 1) folde, welche blos gefunden Menfchen= perftand, vielleicht einige technische Ubung, aber teine bobere geiftige Musbilbung erfobern (operas serviles), und 2) folche, bei welchen eine wiffenschaftliche Borbereitung nothwendig ift (operae liberales). Bei jenen ift dater Dunktlichkeit und Behorfam bas Gingige, was fie zu leisten haben, und fie konnen nur bann verantwortlich fein, wenn fie entweder ben Behorfam verweigert, ober andere Befohle als die ihrer Borgesepten befolgt haben. Zuweilen haben solche Diener ihre eigne Amteinstruction, 3. B. Rertermeifter, wenn fie teinen Gefangenen ohne gewiffe Körmlichkeiten der Berhaftsbefehle annehmen follen, Scharfrichter, welche ein Eris minalurtheil nicht vollstreden burfen, ohne bas Driginal in ber Sand gehabt ju baben, und bergleichen, und werden alfo durch keinen Befehl ber Borgefegten gebeckt, wenn fie biefe Borfcbriften verlett haben. Auch bei ben eigentlichen Beamten find wieder blejenigen, welche blos bas Formale ber Geschafte zu beforgen haben, die Aufzeichnung des Geschehenen, die Ausbewahrung der Amtspapiere u. s. m., als subalterne Beamte (Secretairs, Registratoren, Actuarien u. f. w.), von benjenigen zu unterscheiben, welchen ein eignes Urtheil über bie Behandlung ober Entfcheibung einer Ungelegenheit gufommt, es fei bies nun ein bloges Gutachten (votum consultativum), an welches ber Obere nicht gebunden ift, oder eine entscheibenbe Stimme (votum decisivum), welche für fich allein ober in ber collegialen Berfaffung burch bie Debrheit geltenb ift. In der Organisation bes Staatsbienstes bringen die brei Grundformen ber Werfaffung, die monarchifche, bemotratische und eine bazwischen liegende, aber auf mannichfaltige Weise sich abstufende ari= ftotratifche, fehr wefentliche Berfchiebenheiten hervor. In der Monarchie geht die gange Thatigfeit bes Staats vom Fürsten aus; alle Staatsbiener find seine Diener und empfangen von ihm ihre Gewalt, welche er nach Gutbefinden erweitert ober beschränkt. In ber Demokratie geht biese Gewalt von der Bolksgemeinde aus, in beren Handen die eigentliche Regierung liegt. Eine zwischen beiden Endpunkten liegende Berfaffung, eine Art Beamtenariftofratie, ober eine ariftofratifche Milberung der Alleinherrschaft wie der Boltsberrschaft ift es, wenn der Wirkungelreis, bie Pflichten und Rechte eines Amtes grundgeseblich ober berkömmlich so genau. bestimmt find, dag die Geschafte durchaus nur durch den verfaffungsmäßig beftellten Beamten, nicht burch Commiffionen, verfeben werben tonnen, auch ber einmal angestellte Beamte in feiner Amteführung an die Gefete gebunden und gewiffermaßen unabhängig ift, indem er auch Befehle von oben nur, insoweit fie gesehmäßig sind, befolgen darf. Go ist der Stand der öffentlichen Beamten wirklich in England, und biefe Stellung ift fowol mit einer lebenslänglichen als mit einer auf gewiffe Beit beschrantten Anstellung bes Beamten vereinbar. Die Anftellung

auf Lebenszeit, welche in ben meiften neuern Staaten berrichenb geworben ift, bat ibren Grund hauptfachlich in ber fortidreitenben Theilung ber Arbeit und Gemerke. vermoge beren man großere Bolltommenbeit ber Kenntniffe und Fertigleiten feines Fache von bem Einzelnen verlangt, und ihm baburch eine bestimmtere, arundli: chere, aber auch einseitigere Borbereitung nothwendig macht. hierburch wird ber Staatsbienft, welcher fonft von jebem gebilbeten Manne neben feinen fonftigen Be-Schaftigungen verwaltet werben tonnte, jum ausschlieflichen Lebensberuf; lebenslangliche Anftellung muß ber Borbereitung bagu entsprechen, und ber Staatsbiener, welcher einmal in biefe Laufbahn aufgenommen ift, muß auch in berfelben fo vorruden konnen, wie feine Kenntniffe und Tuchtigkeit es gestatten. Ebenbarum aber, weil der Staatsbienft ein Stand und Lebensberuf geworben ift, muß auch damit ein reichliches Austommen verknüpft fein, und wenn dies nicht fo ift, daß der Beamte für seine Kamilie nach seinem Tobe bavon zurücklegen tann, so ift bie anstandige Berforgung ber Familie für ben Staat mabre Pflicht. In dieser Lage ber Dinge, b. i. wo ber Stagtebienft zum eignen Stanbe geworben ift, wird bie Lebenslångliche Anstellung und die Sichetheit gegen willfürliche Entlassung befonders ben Beamten nothwenbig, welche zwifchen ben Anfpruchen bes Staats ober ber Regierung und ber individuellen Freiheit, welche burch die allgemeinen Bolfsfreiheiten gefichert werben foll, vermittelnb zwischen inne freben, wie bie Gerichtsbeamten, ober welche andere, auch gegen bas Perfonliche ber Regierenden wahrzunehmende Pflichten auf fich baben, wie bie Beamten ber Kirche. Sie follen baber nur burch rechtliches Urtheil und wegen Berletung ihrer Pflichten entfett werben, mahrend in allen andern Fachern bem Urtheile ber Staatsregierung über bie bloge Brauchbarteit bes Staatsbieners ein größerer Spielraum gestattet sein muß. Eine zweite Folge ber Ausbildung der Staatsbienerschaft jum Stand ift, daß dieselbe fich jur Corpos ration gestaltet und das dieser corporative Geist war nachtheilig wirken kann, als falfcher Esprit de corps (falfche Stanbesehre mit übertriebenen Pratenfionen, Bertfcfucht und Bertheibigung ber Disbrauche), aber auch, wenn ibm burch Strenge der Pruffungen und Borbereitung und ernfte Leitung von oben berab eine reine littliche Richtung und wahre Chrliebe eingeprägbist, sehr balb die stärfte Schuswehr ber mahren Freiheit werben tann. Mit biefem corporativen Geifte fieht bie Abtheilung der Staatsdiener nach den verschiedenen Zweigen des Dienstes in genauer Berbindung, welche Abtheilungen lauter zweigliebrige find und durch ben ganzen Staatsbienft geben, namlich 1) Beamte fur bie auswartigen Angelegenheiten, fur bie innern; jene bilben im weitesten Umfange bas corps diplomatique; 2) geistliche, weltliche Beamte; 3) Willtair-, Civilbeamte; 4) Juftig, Abministration; 5) Reche nunge: und Caffenwefen : eigentliche Berwaltung, Regierung, mit Ginfchluf ber Policei. Die Stellung diefer verschiebenen Beamtenreihen ift in jeder hinficht fehr verschieden, besonders auch in Hinsicht auf die Berantwortlichkeit (f. d.), sowie in Hinficht auf die Rechte, Ehre und eine eigenthümliche Richtung der Bilbung.

Staats bienst barteit. Wenn ein Staat einem andern irgend ein im Staatsgebiete auszuübendes Recht gestattet, oder sich verdindlich macht, irgend etwas zu leiden oder zu unterlassen, um dem berechtigten Staate dadurch einen Vortheil zu verschaffen, so ist dies eine Staatsdienstdarteit (sorvitus juris publici). Dergleichen Berechtigungen sind von unendlicher Mannichsaltigkeit. Es gehören dahin die Etappenstraßen, welche sich Preußen nach seinen westsällen. Provingen in verschiedenen deutschen Staaten bedungen hat, Militair und Commerzzialstraßen, der berchmte Barrieretractat (s. d.) der Vereinigten Riederlande mit dem östr. Hause, die Verpflichtung, gewisse Festungen zu unterhalzten oder zu schleisen u. s. w. Das unterscheidende Merkmal der Staatsdienstdarkeizten ist, das diese Vergünstigungen lediglich den Vortheil des berechtigten Staatszum Zweck haben mussen haber wurden von den altern deutschen Publicissen mit Unrecht auch diesenigen Falle hierher gezogen, wo nicht der Vortheil des berechtigs

ten Staats, fonbern bie Erfullung einer Regferungspflicht au Gunften ber eignen Unterthanen bes verpflichteten Glaats, j. B. Civil = ober Criminaljurisbittion, Policei, firchliche Regierung, ben Gegenstand bes auszuübenben Rechts ausmachte. Sier ift nicht eine Dienstbarteit, fondern eine Theilung ber Sobeiterechte vorhanben, wie folde in ber ebemaligen beutschen Reicheverfaffung nicht felten vorlans und auf mancherlei Entstehungsgrunden, besonders auch tais. Berleihungen, beruben tonnte. Mit ber Souverainetat bes Staats und ftrenger Gefchloffenbeit ber Aerritorien find bergleichen Theilungen ber Staatsgewalt unvereinbar, baber man fie auch in ber neuern Beit vertragsmäßig aufzuheben bemubt ift. Buweilen maren folche Theilungen mit mabrer Abhangigleit bes einen Theils (Lehnbarteit, Unterordnung unter bie Sefetgebung und obern Gerichte bes anbern Theils) vertnupft. Eigentliche Dienftbarteiten tonnen unter unabhangigen Staaten nur burch Bertrage gegrundet werben, an welchen bie Beschichte febr reich ift. Da fie aber alle als vollerrechtliche Berpflichtungen betrachtet werben muffen, fo find fie allerbings auch einer einseitigen Auffundigung unterworfen. Denn teine Nation tann berbunden fein, fich zum Bortheil einer andern folden Ginfchrantungen zu unterwerfen, woburch ibr bie eigne nationale Entwidelung erschwert, ober bie Erreichung eines allgemeinen Stuatszwecks unmöglich gemacht wird. Es gibt auch teine Beborbe im Staate, welche befugt mare, ber Nation mefentliche Rechte zu vergeben, und felbst ber Monarch ist boch bier nur Reprasentant seines Bolts und Berwalter (Regierer) fremder Angelegenheiten, tann alfo weber fich felbst noch seinen Rachfolgern die Bande binden, Dasjenige ju thun, was ihnen bas Bohl bes Staats gur Pflicht macht. Daber ließ fich gegen Sofeph II. einfeltige Aufhebung bee Barrieretractes im 3. 1782, sowie gegen feinen Berfuch im 3. 1785, feinen nieber land. Unterthanen die freie Schiffahrt auf ihrem gandesstuffe, ber Schelbe, welder Spanien im westfal. Frieden entsagt hatte, zu verschaffen, eigentlich nichts einwenden. Ale Frantreich einige Jahre nachher (1792) bie Freiheit ber Schelbe. proclamirte, mußten bie Bereinigten Nieberlande fich bies gefallen laffen. Staatsbienstbarkeiten konnen nicht weiter und nicht auf andere Sobeiterechte ausgebehnt werben, als in bem Errichtungsvertrage geschehen ift; eine Strafe berechtigt 3. B. nicht zur Jurisbiction auf berfelben.

Staatsfinanzwissenschaft. Finanz kommt von dem lat. Ausdrucke bes Mittelalters finem facere, finire ober finare, eine Leiftung ober Berbinbliche teit, vorzüglich Schabenersat, in Gelb beftimmen, etwas Unftanbiges ober Ungewiffes auf etwas Gewiffes festfegen; ben Bergleich hieruber und bas Festgefeste selbst nannte man finatio ober financia. Daber bezeichnete man mit bem Namen Kinanzen bie Einnahme, vorzugsweise des Staats, aus unftandigen Gefallen und aus der Benutung der Regalien, wozu man fich in Frankreich in fruberer Zeit häufig der Italiener bebiente, die aber eben beshalb oft auch den Haß des Wolks auf fich luben, weil sie vornehmlich barauf ausgingen, aus jedem Rechte und jeder Pflicht der Regierung eine Geldquelle zu machen. Nach und nach hat sich ber Begriff erweitert; unter ben Kinanzen eines Staats versteht man jebt ben Stand bes gesammten Staatsvermögens, sowol 1) ber jahrlichen Einnahmen und Ausgaben, als auch 2) der Quellen, aus welchen die Ginnahmen fliegen, und ber Schulben, mit welchen ber Staat belaftet ist. Die Kunst bes echten Finanziers besteht nur barin: 1) eine klare und vollständige Renntniß des Finanzwesens zu verschaffen, was eine fehr schwierige Arbeit ift, indem eine jede Quelle der Ginnahme in ihrem ganzen Zusammenhange mit ber gesammten Bolkswirthschaft untersucht und ausgemittelt werden muß, fobag nicht blos in Betracht tommt, welchen reinen Ertrag sie der Regierung gewährt, sondern auch was sie dem Bolke kostet, und wie hoch biefelbe Quelle fich in einer andern Benutung ober etwa burch Beraugerung und anderweite Berwendung des Capitals verintereffiren murbe, fowle bei jeder Ausgabe ihr mahrer Betrag von dem Bumachfe, welchen eine unordentliche Bermaltung

Damifett, au unterscheiben ift. 2) Die Korm ber Berwaltung fo einzurichten, bag ber mabre Austand ber Kinangen sowol in jedem einzelnen Theile und bei jeder Einnahme und Ausgabe als auch im Ganzen zu jeder Zeit erkannt werden tonne, und aller bloger Schein, g. B. einer Ginnahme, die mehr toftet als einträgt, und ber Ausgaben, bie unter andern verftedt werden, verfdwinde. Aus biefer Arbeit ergibt fich 3) auch die Einsicht in die Mittel, wodurch die Ausgaben des Staats vermindezt und die Einnahmen vermehrt werden konnen, und zwar nicht blos scheinbar, sondern wirklich. Der Schein besteht aber hier nicht blos in dem Berftecken ber Ausgaben, indem eine Ginnahme vergrößert erscheint, wenn ihre Er hebungstoften unter eine andere Rubrit gebracht werben, fonbern auch barin, wenn eine Ausgabe unter einer Gestalt gestrichen wirb. Die in einer andern wieder-Commen muß, ober welche auf einem andern Puntte auch bie Verminderung einer Einnahme nach fich zieht. Damit schlieft fich bas Geschaft bes Kinanziers in ber engern Bedeutung, und bann fangt die Arbeit bes Staatswirthes an, welcher nicht ben Gelbhaushalt ber Regierung allein, sondern die bobern Gefichtspuntte ber Nationalokonomie und ber sittlichen Entwickelung bes Bolls zu nehmen bat. Die Kingnamiffenschaft ist also allerbings amar bas Untergeordnete, aber ein febr nothwendiges, indem vor allen Dingen die formale Dronung der Staatsbaushal= tung fest gegrundet fein muß, ebe die Regierung über die ibr ju Bebote ftebenben Rrifte bes Bolts weiter verfügen kann. Durch bas Geschaft bes Finanziers scheiben fich von felbit: a) ordentliche in bestimmten Beiten wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, welche naturlich in richtigem Berhaltniffe fteben muffen, bag tein Deficit vorhanden ift, von b) ben außerorbentlichen Einnahmen, die in ber Regel au einer Berbefferung ber Finangen (Gutererwerb und Schuldentilgung) verwendet werben muffen, und Ansgaben, ju beren Dedung auch außerorbentliche Quellen eriffnet werben muffen, g. B. Beraußerungen von Staatsautern, außerorbent= liche Steuern , Unleihen u. f. w.

Staatsform. Die Art und Weise, wie im Staate die Dberberrichaft bargestellt und ausgeubt wird, wird Staatsverfassung im weitern Sinne, Die Art ber Darftellung ber Obergewalt inebesonbere Staatsform (forma civitatis) ge= nannt. Schon Ariftoteles und andere altere Schriftsteller theilten bie Staatsverfasfimaen 1) in die bemokratische (f. Demokratie), 2) die aristokratische (f. Ari = ftofratie, Oligardie und Timofratie) und 3) die monarchische (f. Mon = archie und Despotie) ein. Die Demofratie wird Doblogratie ober Dobels herrschaft, wenn in Folge ichlechter Befete ober gewaltsamer Erschütterungen bie Gewalt vom Bolte auf ben Pobel, b. h. den unwissendsten und robesten Theil bes gemeinen Bolts, übergeht. Die Despotie ift feine besondere Staatsform, sondern geigt nur die Art und Weise ber Regierung, wonach der Regent blos feinem Belie: ben folgt und fich nicht nach vorhandenen Gefeben richtet. Es tann baber fomol in der Monarchie als in der Aristotratie und Demotratie Despotismus stattfinden. Das Gegentheil ift Republikanismus, ein Buftand der Regierung, in welchem fie blos nach ber Ibee bes allgemeinen Beften handelt. Montesquieu theilt bie Regierungsformen in bie republikanische, die monarchische und die despotische ein. Unter ber republikanischen versteht er bie aristokratischen und bemokratischen ber Alten. Rach ihm unterscheibet fich bie monarchische Form von ber aristofratischen blos ba= burch, bag in ber Ariftofratie Dehre regieren, in ber Monarchie aber nur ein Gin= gelner die bochfte Gewalt ausübt. In ber Monarchie sowol, wie in ber Ariftokra= tie werden die Regierenden durch ihre eignen Gesete beschränkt, und barin besteht nach ihm ber Unterschied von ber Despotie. Diese Eintheilung ift aber, wie wir gezeigt haben, grundlos. Der Theofratismus (Priefterherrichaft), ber Ach unter ben vielfaltigften Geftalten offenbart, tann alle Formen annehmen und sowol monarchisch als aristotratisch und bemokratisch sein. Er spricht blos bas Princip aus, burch gottliche Gesetze regieren zu wollen.

Staatsaebiet. Es ift keineswegs blos theoretifche Streitigkeit, ob bie Aneignung eines Stude ber Erboberflache als Staatsgebiet zu ben wefentlichen Bebingungen bes Staats gehore. Es bangen bamit febr wichtige prattifche Kragen aufammen, hauptfachlich bas von Bengenberg und Schmalz behauptete ausfoliefliche ober boch wenigstens vorzügliche Staatsburgerrecht ber Grundeigenthumer, welches Unbere für einen argen und in feinen Folgerungen bochft gefahr lichen Jerthum erklaren. Eigentliches Grundeigenthum tann erft im Staate gu Stanbe kommen; baber kann es keine Grunbeigenthumer geben vor ber Entftehung und fruber als die ausschließlichen Stifter bes Staats. Dem Staate geben bie rein menschlichen 3mede aller Menschen feine moralische und rechtliche Grundlage, und es tann bemnach babei ber zufällige und in feinem Entstehen febr Disputable Befis einer Scholle Erbe nichts enticheiben. Abgefeben von biefen Beziehungen wird allerdings ein jeder Staat nur durch die Aneignung eines Gebiets ein bauerndes und in der außern Erscheinung fest abgeschlossenes und begrundetes Dasein behaupten. Dieses Gebiet ist die Grenze seiner unmittelbaren Wirksamkeit. obaleich lich die Kolgen derfelben in der mannichfaltiglien Richtung auch über bas felbe binaus und von außen ber in baffelbe herein erftreden. Der Begriff bes geschlossenen Staatsgebiets (territorium clausum) ist nicht ber, daß innerhalb ber Grenzen tein Gebiet eines andern Staats (feine Enclave) liege, fonbern ber, bag innerhalb beffelben Staats feine Theilung ber Staats gewalt (f. b.) mit fremben Staaten . feine Exemtionen der im Staate befinblichen Verlonen und Sachen von ber Staatsgewalt vorhanden fei. Daber ift jeder souveraine Staat auch geschloffen, und ungefchloffene Bebiete tonnen nur in einem Staatenfoftem portommen, wie ebes mals das deutsche Reich mar, wo eine bobere Staatsgewalt die einzelnen Territorien mit mancherlei Theilungen und Eremtionen burchfreugen tonnte. (S. Staats= bienfibarteit.) Uber bie Frage, inwiefern bie Bebietegrenze auch bie Thatigfeit bes Staats begrenze, find bie Rechtsgelehrten ebenfo uneins, als bie Befets gebungen verschieben. Alles, mas in bem Staate ift und vorgeht, muß naturlich nach den Gesehen deffelben beurtheilt, also Bergehungen, auch die von Auslanbern begangenen, nach ben inlanbischen Gefeben bestraft werben, und wenn ber Staat über gemiffe Berhaltniffe, über Grundeigenthum und Erbrechte eigenthum= Liche Grundfase aufstellt, so muffen biefe auch ohne Zweifel vorzüglich zur Anwendung gebracht werden. So wird das in England liegende Grundeigenthum felbit alebann nach engl. Lanbrechte vererbt, wenn auch ber Gigenthumer in einem andern Staate feinen Bohnfit genommen bat, und feine gange übrige Erbichaft nach ben Gefegen seines Wohnorts zu behandeln ift. Co wird in Frankreich, wo der Kall öfter vorkommen kann, weil der Grundbesit auch jedem Auslander erlaubt ift, das bort gelegene Grundeigenthum immer zu gleichen Theilen unter mehren Erben vertheilt, wenn auch an dem Wohnorte bes Erblaffers andere Rechtsnormen gelten. Auch für feine Person bleibt ber Burger eines Staats ben Gefehen feis ner Heimat im Auslande unterworfen, sodaß seine personlichen Rechtsverhaltniffe, &. B. feine Bolljahrigkeit, nach benfelben beurtheilt werben, und er fich burch Berletung berfelben in feiner Deimat verantwortlich machen tann, infofern fie fich namlich nicht ihrer Natur nach auf locale Unordnungen beschränken. Gin von einem Unterthan auswärts begangenes Berbrechen tann und muß im Lande und nach beffen Gesehen beurtheilt werden. Die Form ber Handlungen, ein Proceff, eine gerichtliche ober Notariateverhandlung, kann nicht wohl andere als nach ben Gefeben bes Orts, wo fie vorgenommen ift, betrachtet werben. Dies erkennt felbst Frankreich an, welches in andern hinfichten die Wirkung ber Gefese und Staatshandlungen ftreng auf bas Gebiet beschränft. Richterliche Ertenutniffe haben auch nach allgemeinen vollerrechtlichen Grundfaten außerhalb Landes feine Bollstreckbarkeit, und wenn sie mit den Gesehen auswartiger Staaten nicht abereinftimmen, auch fonft teine Birbung. Es geboren befondere Staatsvertrage bazu, bergleichen z. B. zwischen Preußen und Sachsen Beimar 1824 geschlossen worden sind, um zwischen unabhängigen Staaten die Berbindlichkeit zu begrämben, die gerichtlichen Erkenntnisse gegenseitig anzuerkennen. Alle diese Berhältnisse haben im Einzelnen noch bedeutende Schwierigkeiten. Die Integrität des Staats besteht in der ungeschmälerten Erhaltung des Gebiets, und ein Unternehmen gegen

bie Integritat ift baber eine ber wichtigften Staateverbrechen. Staatsgewalt heißt die rechtliche und mit Macht verbundene Befuanis bes Staats, Alles, mas jum 3wede bes Staats nothwendig ift, ju beftimmen und auszuführen. Sie muß bie bochfte im Staate, mithin Dbergewalt (summa potestas) fein, und ift als folde unabhangig, inappellabel, unverantwortlich, unverletlich und unwiderstehlich. Diese Obergewalt kommt in der Wirklichkeit nur jur Erscheinung burch übertragung berfelben auf eine phyfische ober moralische Per-Ton, welche bas Staatsoberhaupt, ober auch Kurft, Dberberr, Regent, fouverainer Rath u. f. w. (princeps, summus imperans, rex) genannt wirb. Er ift Reprasentant des Staats und der Staatsgewalt. Darum geht auch die Würde bes Staats auf ihn über, und biefe auf ihn übergehenbe Burbe wird Dajeftat genannt. Im Berhaltnif zu ihm ift jeber Gingelne im Staate Unterthan (subditus, subjectus). Das Recht bes Regenten geht fo weit als ber Staatszwed und bie Bebingungen ber Berfaffung; feine Gewalt ift baher nicht, wie Sobbes behauptete, gradezu unbeschrantt; ebenso wenig aber ift ber Regent, nach Rouffeau, bloker Beamter des Bolts. Der Regent kann die Regierung nicht willkurlich veräußern, und die Regierung dauert ununterbrochen fort. Die Staatsgewalt aber umfaßt mehre Rechte, bie man babet Gewalten ober Soheitsrechte nennt. (G. So = beiten und Regierung.) Die rechtliche Berfaffung bes Staats besteht in ber Art, wie biese Gewalt bestellt und vertheilt ist, sodaß das Handeln für die Gesammtheit niemals in ein willfürliches ausarten kann, sondern die Organe der öffentlis chen Bewalt ftets voneinander beschrankt und nach ber Ibee ber Gerechtigkeit geleitet werben. Es gehort also bazu die Aufftellung verschiedener Organe ber Gewalt ober Autoritaten im Staate, bie fogenannte Sonderung ber Bewalten, welche von jeher die schwierigfte Aufgabe ber Staatsweisheit gemefen ift. Es tommt barauf an, ein folches Berhaltnif dieser Draane zu bewirken, bag baburch bas Bollen und handeln des Staats in Gefet und Regel gehalten wird, ohne jedoch an Rraft und Einheit zu verlieren. Es ist bei biefer Sonderung ber Gewalten nicht mit einer theoretischen Eintheilung gethan, welche man nach beliebig aufgefuchten logischen Eintheilungsgrunden bald so, bald so machen tann, sondern bie Gintheilung muß auf bie Doglichkeit gegrundet werben, fur bie fich baraus ergebenben verschiebenen Functionen ber Staatsgewalt auch verschiebene Organe, eigne Beamtenclaffen aufftellen zu konnen, ohne baß fich bie Thatigkeit berfelben binbernd durchkreuzt. Die Eintheilung muß zugleich von einem praktischen Zweck geboten fein, d. h. es muß durch diefelbe ein gegenseitiges Erganzen und Beschranten coors binirter Autoritäten erreicht werden; es muß in der Thatigkeit, welche einer jeden bestimmt wird, eine folche reale Berschiebenheit liegen, daß eine jede auch besonbere Kenntniffe und Ubung voraussest, und alle muffen boch wieder in einer folden Berbindung miteinander fteben, daß in ihrem Sandeln eine volltommene Ubereinstimmung herrscht, ober gerade durch die Hemmungen, welche sie gegeneinander ausüben, hervorgebracht wird, indem diese hemmungen nicht eine Stodung, fondern ein Reguliren der Thatigfeiten gur Folge haben. Gine folche Eintheilung ift nichts Bufalliges ober Beliebiges, sondern fie kann nur aus ber Natur des menschlichen Geistes abgeleitet werden. Überhaupt zu handeln, thatig zu sein nach Borstellungen von 3wed und Wittel, dann aber dies Handeln nach ben Borftellungen eines hochsten 3wedes, nach Bernunftibeen, einzurichten, enblich bei bem Streben nach ber eignen Bollfommenheit (bei ber Entwickelung ber Anlagen und Rrafte) keinem Andern Unrecht zu thun (Beschränfung des Bollens

In ber Gemeinschaft mit Unbern burch bie 3ber bes Rechts), bas find bie Rrafte bes Wollens, bes Erhebens zu ber Ibee bes Allgemeinen und Absoluten und bes Urtheilens, von welchen bas Leben bes Staats wie bes einzelnen Menfchen angeregt und geregelt werden muß. Babrend im einzelnen Denfchen biefe Rrafte von Giner Duelle ausgeben, tann im Staate, welcher fich über die menschlichen Schwachen bes Individuums erheben foll, die Reinheit des offentlichen Sandelns mur baburch, obichon nicht vollkommen, fondern blos annahernb, erreicht werden, baß für jebe biefer Thatigkeiten eine eigne Autoritat aufgestellt und biefe bei ihrem Sandeln in eine folche Lage verfest wird, bag individuelle zufällige Umtriebe moglichft entfernt werben. Wenn man auch fonft in ben Gewalten bes Staats bas Sefchaft ber Anordnung, Aufficht und Bollziehung unterscheiben tann, fo ift boch Diefe Eintheilung insofern unprattifch, weil bie Aufficht, abgesehen bavon, bas fie keine Gewalt ift und in vielen Beziehungen, die man zu ihr zu rechnen pflegt, zur vollziehenden Gewalt gehort, von teinem 3meige ber Staatsthatigfeit getrennt werben tann. Eigne Autoritaten für bas bloge Ginsammeln ber Nachrichten, 2. B. auch ber Zeugenaussagen für bas Richteramt, aufzustellen, ist noch keinem Staate eingefallen, und mare etwas vollig Ungereimtes. Dagegen ift bie Absonberung ber oben auseinanbergefesten Thatigfeiten 1) des Wollens, Befehlens, Regierens im Staate (potestas roctoria), von welcher jedes handeln bes Staats angeregt wird; 2) bes Auffuchens ber allgemeinen Gefete für biefes Sanbeln (potestas legislatoria), und 3) bes Urtheilens über bas Verhaltnis vortommenber Falle gum Gefes, ober, was gang einerlei ift, ber individuellen Freiheit gum Staate und ber Leitung bes Sangen (potentas judiciaria), also bie Absonderung ber Regierung, Gefetgebung und bes Rechtssprechens nicht allein volltommen moglich, fonbern bem mobleingerichteten Staate unentbehrlich. Sie ift nothwenbig 1) wegen ber verschiebenen Borbereitung, welche ber Regierungebeamte, ber Befetgeber und ber Richter machen muß; ferner 2) wegen ber verschiebenen Richtung ber Geiftesthatigleit, indem es bem Regierungsbeamten vorzuglich auf Er reichung eines bestimmten einzelnen 3medt, bem Befetgeber auf die Bereinigung aller menfchlichen 3mede, bem Richter auf gar teinen anbern 3med als bas Berbuten bes Unrechts (fiat justitia, pereat mundus) antommt, und also bei bem Entwerfen bes Gefehes jebe Rudficht auf einzelne Falle und 3wecke entfernt werben muß. Sie ist auch 3) nothwendig wegen ber verschiedenen Bedeutung und Wirtfamteit bes Regierungebefehls, bes Gefetes und bes Rechtsurtheils. Ein Gefet muß allgemein sein, der Rechtsspruch ist immer nur fur das entschiedene Berhaltniß gültig. Der Rechtsspruch ist der Rechtsfraft fähig, und daun unwis berruflich, was von dem Gefet und dem Regierungsact gefagt werden kann. her wird der Sang der Regierung besto sicherer, je weniger dieselbe sich des Seset= gebens anmagen tann, die Rechtspflege wird reiner in dem Dage, als bie Serichte auf sie beschränkt und der Regierungsgeschäfte, 3. B. der Policei, enthoben werden; die Gesetzebung wird natürlicher, je mehr sie als Resultat der ganzen Bolksbildung erscheinen kann. (S. Gerichte und Gesetzebung.) Zu dieser Erennung zwischen Regierung, Gesetgebung und Gericht fehren Die Regenten und Staatsmanner unwillfürlich immer wieder gurud, fowie fie unbefangen fic mit ber Einrichtung des Staats beschäftigen. Die Unabhangigkeit der Gerichte von einem ungehörigen Einfluffe der Regierung und der Ministerien, aber auch der Geistlichkeit und ber Bolksherrschaft, wird immer als die erste Bedingung einer guten Rechtspflege betrachtet, und kaum findet eine Regierung der neuern Beit noch einen Bortheil barin, die gesetzgebende Gewalt ohne Buziehung von Landständen auszuüben. Selbst in der Berfassung des deutschen Bundes ist die Gesetgebung (in der Plenarversammlung), die Regierung (constituirt im engern Rathe) und die Rechtspflege (burch Austrägalgerichte) fo scharf als möglich geschies den, obgleich man dabei schwerlich an Aristoteles und Montesquieu's trias politica arbacht bat. Um bem Misbrauche ber Staatsgewalt vorzubengen, find ftanbifche und reprafentative Formen gur Befchrantung ber abfoluten Berrichermacht eingeführt worben. Kindet benmach in constitutionnellen Staaten ein folder Disbrauch flatt, fo tritt bas Befes wegen Berantwortlichteit (f. b.) ber Minifter und Staatsbeamten als Repreffiomagregel ein. (S. Staatsgerichtshof.) Auch in bem ehemaligen beutschen Reiche zog bieser Misbrauch Untersuchung und Strafe nach fich. Go wurde Bergog Rari Leopold von Medlenburg, welcher fich ble ftartften Eingriffe in bie ftanbifchen Rechte und grobe Gewalthatigleiten erlaubt hatte, ber Regierung burch eine Reichshofratheverfügung entfest (1728 bis 1733) und durch Executionstruppen die Ordnung hergestellt. Edenso wurde Graf Friedrich von Leiningen- Guntersblum im 3. 1770 burch Ertenntnig bes Reichshofraths wegen "verabscheuungswürdiger Lafter und Schandthaten" zur haft gezogen und eine einstweitige Landesabministration angeordnet. Auf gleiche Beife wurde ber Rheingraf Rari Magnus zu Rheingravenstein im 3. 1775 wegen "unverantwortlichen Misbranchs ber landesberrlichen Gewalt" zu zehnichriger peinklicher haft verurtheist. Abnliches geschah 1831 in Beaunschweig, wo der Bergog Bilbelm als Rachfolger feines Brubers Rarl, welcher nach bem Aufftande in Braunschweig am 6. unb 7. Sept. 1830 aus bem Lanbe entflohen war, in Folge seines Patents vom 29. Apr. 1831, nach vorhergegangenen Beschläffen ber Bunbesversammlung und ber Agnaten bes braunschweig. Hauses, anerkaunt, und

ber abwesenbe Bergog Rarl unter Curatel gefest murbe.

Staatsgerichtshof. Schon in altern Beiten waren fur bie galle, wo über Große des Reichs oder den Ronig felbst gerichtet werden follte, besondere Gerichtshofe vorhanden, welche hauptsachlich nach dem Grundfate, baf ein Jeder von der Corporation, zu welcher er gehorte, gerichtet werben muffe, conftituirt waren. Darauf beruhte bas Gericht ber Pairs, welches in Frankreich in bas Parlament, in England in bas haus ber Lords, in Deutschland in bie richterliche Gewalt bes Reichstags überging. Aus ber neuern Beit erinnett man fich in Frankreich bes Criminalproceffes gegen ben Carbinal von Roban, wegen bes bekunnten Salsbandes; in England bes berühmten Processes gegen ben Generalgouverneur von Inbien, 2B. Saftinge, gegen ben Kriegeminifter Dundas Lord Melville, wegen Unterschleife in ber Berwaltung, gegen ben Feldmarichall Bergog von Dort, wegen Bertaufs von Offigierstellen. Doch zwischen Frantreich und England fand ber große Unterschied flatt, daß in Frankreich die Anklage immer im Ramen der Regierung burch ben Generalprocurator geführt werben mußte, in England aber die Nation, burch bas Unterhaus, welches eigne Sachführer und Rebner aus seiner Mitte bazu bestellte, als Klager auftrat. Wenn auch die genannten Proceffe gegen Haftings, Melville und Dort nicht mit Berurtheilungen endigten, fo hatten fie doch ihre Wirkung darin vollständig gethan, daß die Misbrauche, wenigs ftens bie grobften, offentlich jur Sprache tamen und abgestellt wurden, was auch eigentlich bas Wesentliche war. Gunft und Ginfluß bes hofes konnten biefe Wirtung nicht hindern, und als man im Anfange ber franz. Revolution so viel Einrichtungen aus England entlehnte, war die Errichtung eines Gerichtshofes von einem gleichen Ansehen und volliger Unabhängigkeit von ber Regierung eine ber etsten. Durch bas Decret vom 15. Mai 1791 wurde ein bochfter Rationals gerichtshof errichtet, welcher aus vier Richtern, bie aus bem Caffationstribunal durch das Loos bestimmt wurden, und aus 24 Obergeschworenen, wozu 186 bei ben Departements gewählt wurden, bestand. Diefer Gerichtshof follte in allen Fallen zusammentreten, wo das gesetzgebende Corps eine Antiage gegen einen Dinifter ober andern hohen Staatsbeamten beschloffen hatte; bas Geschäft bes Staatsanwalts sollte burch zwei Mitglieber ber Nationalversammlung als Groß Procuratoren beforgt werben; bie vier Richter hatten bie Berhore des Angefchulbigten und der Zeugen und überhaupt die Instruction des Processes, und wenn die

Surp ben Angeflagten fculbig ertiart batte, bie Fallung bes Ertenntniffes, wogegen tein Rechtsmittel, auch nicht bas ber Caffation, flattfanb. Diefer erfte Nationalgerichtshof wurde am 12. Nov. 1792 wieder aufgehoben und burch bas fürchterliche Revolutionstribunal erfest, burch bie Constitution vom 3. 1795 aber wiederhergestellt. Auch ging er in die Consular und Raiserverfassung mit über, obne jeboch jemals wirklich ins Leben zu treten, obgleich fogar bie Gebuhrentare bei ber haute cour impériale bestimmt war. In ber Berfaffung vom 13. Dec. 1799 blieb bie Ginrichtung bes Gerichtshofs ziemlich unverandert, aber in bem Statut vom 18. Mai 1804 wurde fie ichon einem Gerichtshofe ber Dairs naher gebracht und ber Sig bes Gerichts in ben Senat verlegt. Der Reichserzkangler follte ben Worfit führen, und als Richter follten fungiren: die Prinzen bes kaif. haufes, die hohen Reichsbeamten (grands dignitaires und grands officiers), der Justigminifter, die 60 alteften Senatoren, die feche Prafibenten bes Staatbrathe, 14 Staatbrathe und 20 Rathe bes Caffationsgerichts nach bem Alter ihrer Ernennung. Die Charte von 1814 übertrug bie Functionen bes Staatsgerichtshofs gang ber Rammer ber Paire, mas noch jest ber gall ift, wie benn auch in England bas Oberhaus Staatsgerichtshof und Caffationsgerichtshof blieb. In biefer richterlichen Ginenschaft find bie frang. Dairs feit ber Julirevolution von 1830 febr thatig gewefen, fie haben die Minifter Rarl X. verurtheitt, haben über bie Theils nehmer an den Aufftanden ju Paris und Lyon, ebenfo über Fieschi und Aliband gerichtet. Gegenwartig ift bie Anftalt eines Staatsgerichtshofs nun auch in bie neuern Berfaffungen anderer Lander übergegangen, 3. B. Burtemberge, wo ein Prafibent und zwolf Richter, gur Salfte vom Konige aus ben Mitgliebern bet hohern Gerichte, gur Salfte von ben Standen ernannt, über Unternehmungen, welche auf den Umfturg ber Berfaffung gerichtet find, und über Berletungen berfelben in einzelnen Punkten zu urtheilen hat, boch nur auf Berweife, Gelbstrafen, Suspension und Entfernung vom Amte und Ausschließung von der Landstand= schaft erkennen kann. Ebenso ist der Staatsgerichtshof auch im Ronigreich Sachsen organifirt, nur bag bier die Berurtheilung auf ausbrückliche Misbilligung ober auf Entfernung vom Amte gehen barf. Gegen bie Aussprüche bes Staatsgerichtshoft finden in Wartemberg Revision oder Restution, in Sachsen der Untrag auf nochmaliges Ertenneniß fatt, wobei in Sachsen andere Referenten bestimmt werben, und ber Gerichtehof mit zwei neuen Mitghebern verftartt wirb. In Braunfcmeig wird ber Gerichtshof aus brei, burch bas Loos bestimmten, Mitglies bern bes Oberappellationsgerichts, zwei von ber Regierung und zwei von ben Standen ermahtten Mitgliedern bes Landgerichts gebilbet. In hanover, Rurbeffen, Beimar find die Anklagen der Stande gegen die Minister an bas Oberappellationsgericht gewiesen.

Staats gut er nennt man im Allgemeinen alle biejenigen dußern Mittel, welche ber Staat zu seinen Iwecken benuhen kann, aber boch im engern Sinne nur diesemigen Grundbestigungen und nuhbaren Rechte an dem Grundelgenthume, welche der Staat vermöge besondern Titels besitzt, um solche sur die die Iwecke des Staats zu drauchen. Denn es ware wenigstens nicht dem Sprachgebrauche gemäß, das Recht Abgaden zu erheben oder den Staatsschatz zu den Staatsgutern zu zähelen, und ebenso wenig können dahin die Regatien und andere Rechte gerechnet werden, welche der Staat vermöge eines allgemeinen gesehlichen Grundes auszusäben hat. Da es keine Nothwendigkeit ist, daß der Staat dergleichen Güter besitz, so hat die Regierung solche auch nicht ohne besondern Erwerdstitel, und dieser ist lediglich nach den Grundsähen des Privatrechts zu beurtheilen. Die Regierung muß dem zusolze in Ansehung der Staatsgüter sich ganz nach Privatrecht hasten, und muß dei den Landesgerichten Recht geben und nehmen. Doch sind manche Besselhungen allerdings aus frühern Recht geben und nehmen. Doch sind manche Besselhungen allerdings aus frühern Regalien entstanden, die in der neuern Zeit in reines Sigenthum nach Privatrecht übergegangen sind, wie die Staatswaldungen

und zum Beil die Bergwerke. Was aber jest noch ben Charafter ber Regalität behalten hat, wie die Fluffe, wird nicht zu den Staatsgutern gerechnet. Diefer Begriff ist demnach enger als der der Rationalguter (f. b.), trifft aber mit dem Begriffe der Domainen (f. b.) insoweit zusammen, als aus den lehtern die des sondern Guter der fürstlichen Familie ausgeschieden werden. Auch ist der Begriff der Domainen in der hinsicht etwas weiter, als man zu den Domaineneinkunften in vielen Staaten den Ertrag der Regalien zu rechnen gewohnt war.

Staatsguterverkauf, f. Domainen.

Staatsbertommen ift eine ber wichtigften Quellen fur bie Kortbilbung ber Staatsverfaffungen. Es ift nicht moglich, in ben ausbrucklichen Bertragen und Gefeten alle Kalle zu erschöpfen, welche fich ereignen konnen und welche theils einer neuen Bestimmung bedurfen, theils aber auch eine Abanderung ber frubern Bestimmung nothig machen tonnen. Bieles, was für ben Augenblick angemeffen war, verliert durch Beranderung der Umftande feine Brauchbarteit, und Die Berfaffung muß alfo eine gewiffe Blegfamteit befigen, um biefen Beranberungen nache zugeben, ohne daß es immer möglich und rathfam ift, fogleich neue vertragsmäßige ober gesetliche Anordnungen zu treffen. Das einfachste Mittel hierzu liegt in bem ftillichweigenden Bertrage, welchen bie Betheiligten treffen, und welcher, wenn bie Urfache beffelben fortbauert, fich befestigt, wenn sie aber wieber binwegfallt, auch ebenso unvermerkt und gleichsam von felbft zurückgebt. Daburch unterscheibet fich also bas Bertommen (ungeachtet seiner Bezeichnung obsorvantia imperii) von bem Gewohnheitbrecht und ber Observang, bag es nicht erft burch bie Beobachtung einer Regel in einer Reibe Falle ju Stanbe tommt, fonbern auch burch einen einzigen Act begründet werden kann, wenn baraus die Absicht auf der einen Seite klar ift, irgend eine Hanblung als ein Recht auszuüben ober zu fobern, ober ber Berpflichtung zu berfelben zu wiberfprechen, von ber anbern aber bie Anertennung jenes Rechts, etwas zu thun ober zu unterlaffen, ober auch ber eignen Berpflichtung bervorgeht. Die Betheiligten muffen außerdem auch berechtigt fein, über ben Gegenstand eine Bestimmung zu treffen, ober Derjenige, beffen Bustimmung etwa erfoderlich mare, muß folche ertheilen, welches auch burch wiffentliches Gefchehenlaffen ftillschweigend geschehen tann. In ber beutschen Reicheverfaffung ruhte außerordentlich viel auf diefem stillschweigenden übereinkommen, und die Reichsgefete ertannten es ausbrudlich an, daß felbft Friedensschluffe und Gefete baburch abgeanbert werben konnten. Es liegt aber in ber Natur ber Sache, bag bem Dertommen überhaupt in Berfaffungbangelegenheiten ein großes Gewicht eingeraumt werben muß.

Staatstunft, f. Politit.

Staatsofonomie, f. Rationalotonomie.

Staats pa piere werben die Staatsschuldscheine aller Art genannt, sowol die zinstragenden auf benannte Glaubiger oder auf Inhaber lautenden, als auch die unverzinslichen, als daares Geld in den Umlauf gebrachten Kaffenanweisungen, Tresorscheine u. s. w. über die Formen des Anleihegeschäfts selbst f. Anleihe, Annuitäten, Leibrente, Renten und Tontinen; hier sollen nur die Papiere der vornehmsten einzelnen Staaten ausgeführt werden.

1. Englische Staatspapiere. Das engl. Staatsschulbenwesen beginnt mit Wilhelm III., ber zuerst die Kriege mit erborgtem Gelbe führte. Bei seiner Thronbesteigung betrug die ganze Staatsschuld 664,263 Pfund; bei seinem Tobe 15,730,439 Pf., welche die Königin Anna, gest. 1714, bis auf 54,145,363 Pf. Sterl. vermehrte. Bis dahin borgte man zu Zinsen, wie grade die Darleiher zu sinden waren, allein unter Georg I. setze man die Zinsen unveränderlich und durchgehends auf 3 und 31/2 Procent, und wenn Capitalien zu diesem Fuse nicht zu haben waren, so wurde der Nominalbetrag des Capitals erhöht; um z. B. 100 Pf. zu 41/2 Proc. zu borgen, wurden 150 Pf. in 3 Proc. verschrieben. Ber

moge biefer Operation betrug zu Ende bes 3. 1834 ber Nominalbetrag ber enal. Staatsiculb etwa % mehr als bie wirklich bem Staate vorgeschoffenen Belber. Bu biefer Summe trug ber fiebenjahrige Rrieg 86 Mill., ber ameritan., 1775 - 83, 121 Mill. und ber frang., 1793-1815, 609 Mill. Df. Sterl bei. Rach und nach murben mehre altere Staatspapiere mit bobern Binfen auf brei Proc. reducirt. porthalich im 3. 1751, woraus die consolidirten breiprocentigen Renten (consolidated annuities, consols) entstanden, welche jest bie Sauptmaffe ber enal. Staatsschulb ausmachen, und im 3. 1757, woraus die reducirten breiprocentiges Renten (3 per cent reduced annuities) entstanden find. Es blieben aber einige andere Staatspapiere unconsolibirt, und es find in ber neuern Beit auch Anleihen au 31/2, 4 und 5 Procent gemacht worden, und daneben bestehen noch mehre Arten Renten, welche theils nur auf Lebenszeit ber Raufer, theils auf gemiffe Sabre bezahlt werben, und mit bem 3. 1860 und 1867 erlofchen; fie find gum Theil als Pramien fur die Darleiber gegeben worden. Ginen besondern Beftanbtheil ber engl, Schulb machen noch; bie irland. Schuld; bie Schaffams merscheine (Exchequer bills), welche die Regierung ber Bant für ihre Bor fchuffe ausstellt und wofür fie tagliche Binfen von 11/2 Pence fur 100 Capital berechnet (21/2 Proc. jahrlich); ferner bie India Stocks, Untheil an bem Actiens capital von 6 Mill. Pf., nach welchem bie Dividende berechnet wird, und India Bonds, Schulbicheine ber oftind. Compagnie. Das gange Geschaft ber Uns leiben, Binszahlung und bes Sanbels mit Staatspapieren geht burch bie Bank. Eigentliche Schuldscheine werden nicht ausgegeben, sondern dem Darleiher in den Buchern ber Bant bie Renten, welche er vom Staate getauft bat, gugefchrieben, fodaß fie immer auf bestimmten Namen ftehen. Bei einer neuen Anleihe find bis= ber immer für jede 100 Pf. der Darleibe Renten von verschiedenen Sattungen und nach ihrem Curfe jugeschrieben worden, 3. B. bei dem Anleihen im 3. 1815 wurden gegeben a) 130 Pf. reducirte breiprocentige, ju einem Curfe von 54; b) 44 Pf. consolidirte breiprocentige zu 55 und c) 10 Pf. in vierprocentigen Renten ju 70 Pf., welches einen Realwerth von 101 Pf. 8 Sh. machte. Die Bus fammenfetung aus mehren Claffen beißt bas Ommium, und in jenem Falle befam alfo ber Darleiher eine Pramie von 1 Pf. 8 Sh. als Berth bes Omnium. Die wirkliche Übertragung ober ber Bertauf von Staatseffecten ift, weil es teine Pas piere auf den Inhaber gibt, nur in den Bimmern der Bant möglich. Der Bertaufer macht einen Auffas, worin er seinen und bes Raufers Namen und die zu verlaufende Rente genau bezeichnet; bie Bucher ber Bant find nach ben Namen ber Besiter alphabetisch geordnet und in mehre Zimmer vertheilt. Den Berkaufsgettel übergibt ber Bertaufer bem Buchhalter (Clerk) feines Buchftabens, welchet guvorberft unterfucht, ob ber Bertaufer wirflich die zu verlaufende Rente in ben Buchern befist, und sobann bie Ubertragung in bie Bucher einträgt, welche ber Bertaufer unterschreibt. Runmehr übergibt ber Bertaufer bem Buchhalter bie Quittung über ben Empfang bes Werthe; ber Buchhalter unterschreibt folche als Zeuge, ber Käufer zahlt und erhält gegen eine in bas Buch von ihm eingeschriebene Empfangebescheinigung die Quittung bes Bertaufers, womit bas Gefchaft beenbigt ift. Bum Bertauf wie gum Untauf und gu Erhebung ber Binfen muffen Frembe fpeciell Bevollmachtigte haben, woburch bas Be schaft etwas schwierig wirb. Bei bem großen Unwachs ber Staatsschulb hat England boch noch immer feine übernommenen Berbindlichkeiten genau erfullt und in Friedenszeiten die Schuld betrachtlich vermindert; die Staatspapiere ha ben fich baber auch immer wieber gehoben, obgleich die Confols im 3. 1798 schon auf 47 Proc. gefallen waren; gegen Ende bes 3. 1831 standen sie zu 82, gegen Ende bes 3. 1834 ju 88. Die Capitalien, welche das Ausland in den engl. Fonds hat, find verhaltnifmaßig unbedeutend, fie betrugen Conv. Cez. Achte Aufl. A.

im J. 1809 nicht volle 17 Dill. und von 1816 an wurden bavon mehr eise ein Drittbeil guruckersogen.

II. Frangofifche Staatepapiere. Die frang. Staatsfoulb bat to ren Urfprung in den Rriegen Frang L., welcher icon 60,000 jabeliche Renten binterlief. Die innern Unruben ber folgenben Regierungen, bie Berfcwendung Beis rich III., die Kriege Beinrich IV. vermehrten fie und wurden fie noch viel mehr ver großert haben, wenn man nicht in dem Berfaufe der Amter aller Art eine unermesliche, aber freilich auch bochst nachtheilige Quelle gefunden batte. Beinrich IV. und Gully brachten gwar die Finangen in Ordnung; doch unter Ludwig XIII. und der Minoritat Ludwig XIV., durch ben breißigjahrigen Krieg unter Ludwig XIII. und XIV., durch seine Kriege und Berschwendung murben fie wieder in die außerfte Zerruttung gebracht. Die Form ber Anleihen war im Sanzen auch ber Rentenverlauf ohne Rudzahlung des Capitals; Ludwig XIV. griff schon in der letten Jahren zu bem bebenktichen Mittel ber gewaltsamen Reduction ber Renten auf 1/s; allein um acht Mill. baar Gelb zu erlangen , mußten 32 Mill. verschrieben werben. Die Schulbenlast mar bei bem Tobe Lubwig XIV. auf 60 Mill. Rezten ober ein Capital von 460 Mill. angewachsen; die Amtscautionen und andere verzinsliche Borfchuffe ber Beamten betrugen gegen 800 Dill., Die erigible Ctaats schuld, b. h. bie unbezahlten Caffenanweisungen und andere Paffiveickeftande 785 Mill., also zusammen 2045 Mill. Die Finanzoperationen der Regentschaft und die berüchtigten Speculationen des Schottlanders Law (f. d.) brachten querit eine Berminderung, bann aber eine Bermehrung ber Schulden bis auf 4500 Mill. Capital bervor, die eine neue Reduction berbeiführten. Bei dem Ausbruche ber Revolution betrug die Staatsschuld ungefahr 3000 Mill. Babrend der Revolution ging alle Ordnung in den Kinangen zu Grunde; an Affignaten auf den Erlos aus ben fogenannten Rationalgutern wurden 450,000 Mill. ausgegeben, welche von selbst endlich ihren Werth fast gang verloren. Das Directorium nahm 1798 eine Reduction der Renten auf 3/2 vor, welche in fünsprocentige Annuitaten verwandelt wurden, ohne baburch bie Ordnung berftellen zu tonnen: ein Wert, welches Napoleon und seinem Kinanzminister Gaubin, Bergog von Gaeta, vorbehalten war. Die Staatsschuld wurde liquibirt, und 38 Mill. Renten in bas Staatshauptbuch eingetragen, welche fich bis gu feiner Entthronung auf 63 Mill. mit einem Nominalcapital von 1266 Mill. vermehrt hatten. Dazu fugte bie Reftaus ration hinzu: a) die Privatschulden Ludwig XVIII., 60 Mill. Francs Capital; b) die Contribution an die verbundeten Machte, 700 M.; c) die Entschäbigungen an die Unterthanen berfelben, 552 Mill.; d) die Roften der Befestung eines Theils von Frankreich burch 150,000 DR. verbambeter Truppen; e) bas Deficit im Staatshaushalt, 1309 Mill.; f) ble Roften bes Rtieges in Spanien im 3. 1823, gegen 400 Mill., wovon Spanien 58 Mill. ju erfegen verfprochen hat; und g) bie Entschabigung für die Emigranten, 1000 Mill., sobaß bie Staatsschuld zu Ende bes 3. 1830 ein Capital von 4822 Mill. Fr. betrug, welches fich feitbem bis aber 6000 Mill. vermehrt hat. Rach bem Bubget für 1835 betrugen bie festen ju zahlenden Menten 185,985,774 Franck; die Binfen neuer Anleihen 24 Mill., die Binsen von Amtscautionen 9 Mill., die schwebende Schuld, Binsen ver bono wyanx 10 Mill.; die Leibrenten 5 Mill.; jur Tilgungebaffe wurden jabelich verwendet 44 Mill. Den hauptbestandtheil der Staatsschuld machen die fanfprocentigen Renten aus, welche gegen Ende bes 3. 1834 ju 106 - 107 ftanben; ferner die Renten au 4 und 41/2 Procent, endlich die breiprocentige, welche im Oct. 1835 auf 82 ftand. Auch die franz. Staatspapiere lauten nicht auf ben Inhaber, sondern bestehen ihrer Form nach in Einzeichnungen (Inscriptionen) in das Hamptschuldbuch bes Staats.

Sebe Infeription enthalt 1) den Zauf- und Samiliennamen des Gigenthismert; 2) die ihm gutommende Rente; 3) die Rummer der Serie, ju weicher fie

į

gehört; 4) bie Zeit ber Zahlung bes nächsten Dividends und 5) bie Rummer ber Einschreibung und ber Seite des Journals. Privatleute tonnen nicht unter 50 gr. einschreiben laffen. Diese Regel gilt aber nicht fur Gemeinheiten. Um eine Infeription zu vertaufen, muß ber Gigner ober ber Specialbevollmachtigte berfelben eine Declaration beshalb bei ber Schabkammer einreichen, beren Echtheit ein Stockmatter bezeugen muß und bafür funf Jahre hindurch verantwortlich bleibt. Andere Übertrage, Die nicht aus einem Bertaufe berruhren, tonnen auf Borgeigen eines Certificats bes Eigenthums bavon gefchehen. Wenn fie Kolge eines Teffas ments ober einer Schentung finb, fo merben fie auf Borgeigen bes Motariatsacts vollzogen. Soll es jufolge eines Berichtsfpruche gefcheben, fo muß eine Berichtse person bas Instrument, welches bie Berechtigung bazu ausspricht, einreichen. Die Divibenden der fünfprocentigen Annuitäten werden halbiährlich den 22. März und 22. Sept. an die Inhaber ber Certificate ber Inscriptionen im großen Buche bezahlt. Die geschehene Zahlung wird auf ber Ruckseite blefes Documents burch einen Stempel angebeutet, und ber Empfanger gibt noch insbesonbere eine Quits tung dazüber. Man kann die Divibenden nicht blos in Paris, sondern auch in ben Provinzialstädten bei den Generaleinnehmern in Empfang nehmen, wenn man es ben lettern jur rechten Beit melbet, bamit fie es bem Director bes großen Schulbbuche anzeigen konnen. Gigenthumer von Inscriptionen, welche bie Dis vibenden perfonlich nicht erheben konnen ober mogen, und boch nicht gern ihre Gertificate aus ben Banben geben wollen, ftellen eine Specialvollmacht zur Bebung der Renten aus, die von einem Notariat verificirt fein muß; bergleichen Bollmachten gelten allgemein für alle erworbenen und noch zu erwerbenden Inscriptios nen. Der Rotar nimmt von der Inscription, beren Dividend erhoben werben foll. eine Copie, diefelbe prafentirt ber Bevollmachtigte nebft feiner Bollmacht bem Dis rector bes großen Buchs. Diefer fertigt hierauf zwei Copien bes Driginalcertificats an, heftet die erfte an die Quittung ber erften Dividendenzahlung und gibt die ans dere dem Bevollmächtigten, gegen beren Borzeigung er die halbjährlichen Dividens ben hebt, womit wie mit bem Driginalbocumente verfahren wirb, fo lange bie Aufhebung ber Bollmacht nicht erfolgt. Die Bollmachten bleiben jeboch nur gehn Babre in Kraft, wenn fie mabrend biefer Zeit nicht widerrufen werben.

Die Renten auf den Staat lassen sich folgendermaßen eintheilen; 1) in a mortisite (rente amortie), d. h. solche, die von der Amortisationskasse zuckgekaust wurden und wovon sie die Zinsen erhebt, um solche zum Amortisiten zu verwenden; 2) in immobilisserte (rente immobilisse) zu Stistungen, Majoratsbotationen u. s. w., 3) in Mobiliar=Renten (rente mobilière), welche verschiedenen Etablissenents gehören und daher nicht leicht an die Börse zurücklehren; 4) in elasssische (ronte classee), die Rentiers und Capitalisten zugehören und nur bei starten Eursveränderungen an die Börse kommen; endlich 5) in demegliche (rente modile), die noch nicht sest angelegt sind und später zu einer der ersten Classen. Diese Gattung Renten besteht zum Theil aus dreiprocentigen, und die Hälfte davon gehört Bankiers, Wechselagenten und Capitalisten an. Die bewegliche Rente macht nehst einem Ahelle der schwebenden Schuld ungefähr 25 Mill. Rente oder 500 Mill. Capital aus.

Außer den Inscriptionen zu 5, 4½ und 3 Procent gibt es in Frankreich noch solgende im Effectenhandel vorkommende Staatspapiere: 1) die Bons royaux, den engl. Schahkammerscheinen entsprechend, zinstragende Schuldscheine des Finanzministeriums auf vier, sechs, neun oder zwolf Monate, welche in Gemäße heit eines Gesehe, wodurch ihnen ein gewisser Credit verwilligt wird, ausgegeben

werben. Sie machen ben hauptbestandtheil ber dette flottante aus.

2) Die Bankactien. Die Bank wurde 1803 mit einem Capitale von 45 Mill. in Actien zu 1000 Francs gegründet und 1808 die Actien auf 1200 Francs

existe und auf 90,000 Uctien vermehrt. Sest sind nur noch 67,900 Uctien im Umlauf. Diese Uctien tragen sechs Procent und standen gegen Ende des 3. 1834 auf 1800 und im Oct. 1835 auf 2145 Francs.

3) Die Obligationen ber Stadt Paris. Um bie vielen Communalichule ben zu beden, wurde bie parifer Municipalitat 1816 autorifirt, 1,500,000 Sab restrenten zu creiren und fle zur Bezahlung ihrer Schulden zu verlaufen ; ber Ber tauf gelang indeffen in jener Ungludezeit nicht fonberlich, und bie Stadt wurde beshalb ermachtigt, 33,000 Schulbscheine, jeben auf 1000 Kr. und an ben Inbes ber jablbar lautenb, auszuftellen, bie binnen zwolf Jahren vom 1. Det. an gerechnet bis jum 1. Jul. 1829 jurudbezahlt werben follten. Diefe Stabtobligatie men tragen jahrlich 6 Procent Binfen, welche in Terminen von drei zu brei Monat bezahlt werden. Ginen Monat vor der Binfengahlung wird bie Bahl berer auf bem Rathbaufe burche Loos gezogen, welche abbezahlt werben. Die gezogenen Rummem enthalten qualeich Dramien von 5 - 20,000 Fr., bie gleichfalls bas Loos bestimmt. Die herren hentich, Blanc und Comp. haben bie Bahlung ber gegogenen Capitale und Pramien versichert, b. h. fie verpflichten fich gegen eine geringe Pramie, die gezogenen Nummern gleich zu bezahlen ober fie gegen noch ungezos gene, nebst Auszahlung ber Differenz, auszutauschen. Die obenerwähnten creitten Renten, bie nicht haben vertauft werben tonnen, 1,288,000 fr. in Summe, lie gen mit bem Tilgungestamm im Depot, jur Dedung ber erwähnten Stabtobligationen; 212,000 Fr. find bavon im Umlauf. Im Fall biefelben nicht punttlich bezahlt werben follten, ift die Tilgungetaffe berechtigt, von den niedergelegten Renten fo viel zu verlaufen, als zur Bewirtung ber Bablung ber jebesmal gezoges nen Scheine nothig ift. Jene 212,000 Renten lauten sammtlich auf Die Inhaber und find in Coupons von 250 Francs abgetheilt, gabibar ben 1. Jan. und 1. Jul. in ber Municipalkaffe. Die Stadt Paris bat im Ganzen eine Schuld von 70 Mill. Francs.

4) Die Actien ber Randle und einiger anbern Unternehmungen und Se

fellicaften.

III. Offreichische Staatspapiere. Offreich batte von alten Beiten ber viele Schulben, bis jum Ausbruche ber frang. Revolution aber feine Berbind-Uchteiten gegen bie Glaubiger punttlich erfullt. 'Im frang. Revolutionetriege flies gen bie Schulben bis gegen 800 Mill. Gulben im 20Gulbenfuße, und von 1797 an begann ble Bermehrung bes Papiergelbes brudenb zu werben. Es hatten fich Sis babin bie wiener Stadtbancozettel, bie bas gewöhnliche Tauschmittel schon lange bildeten, fo ziemlich beim Pari bes Metallgelbes erhalten, indem öffentliche Raffen angewiesen maren, biefelben Jebem, ber es verlange, fur voll gegen Silbergelb auszuwechseln. In biefem Jahre marb aber bie Baarzahlung befchrantt, bas folgende Sahr ganglich fiftirt und bie Bettel fo vermehrt, bag fie tief unter ben Werth des Silbergeldes und 1811 bis auf ein 3wolftheil ihres Nominalwerthes fanten. 3m 3. 1798 wurde gegen alle in- und auslandische Staatsglaubiger eine Zwangsanleihe eröffnet, indem man die Inhaber ber Staatsobligationen zwang, 30 Procent zu ihren Foberungen zuzuschießen unter Anbrohung bes Berluftes ihrer Soberung, wogegen jedoch ihre vierprocentigen Foberungen in funfprocentige follten umgeschrieben werben. Diese Operation nannte man bas Arrofement. Da die Anleihen sammtlich in Conventionsgelbe gemacht waren, so verstand es fich, daß auch bie Binfen barin bezahlt merben mußten. Da biefes aber bem Staate wegen bes immer tiefer fallenden Curfes bes Papiergelbes zu fower fiel und thm enblich gar unmöglich zu werben schien, auch ein Berfuch im J. 1802, sich burch eine Lotterieanleihe und andere Finanzoperationen zu helfen, keine sonder liche Birtung hervorbrachte, fo fchritt man 1811 zur Berabfehung ber Binfen auf bie Salfte, und um auch die Halfte noch kleiner zu machen, setzte man bas vorhan-Dene Papiergelb in sogenannte Gintolungescheine um, mo man für fünf

alte Bapleraulben einen Ginlofungefchein von Ginem Gulben gab, in ber Soffmarng , bag biefe Giniofungsicheine nun ebenfo viel als bas gute Metall gelten murben; baber benn auch bie reducirten Binfen in foldem neuen Davier und nicht mehr in Metallmunge, wie bieber noch geschehen war, bezahlt werben sollten. 2Cher bie Einlofungeicheine erreichten ben beabsichtigten Werth durchaus nicht, unb ba man fich überbies zu einer Bermehrung bes Dapiergelbes genothigt fab, inbem rran neben ben Ginlofungsicheinen eine ziemlich ebenfo große Summe, als man Durch bie Umwechselung gerstort batte, neues Papiergelb unter bem Titel Antis cipation of cheine in Umlauf feste, fo fanten beibe Pavierarten gar balb gu bem Unwerthe ber alten Bantzettel berab. Daburch gingen ben alten Staatsglaubigern Capitale und Zinsen zum Theil verloren. Enblich trat 1816 mit ben beffern politischen Berhaltniffen auch eine beffere Intelligeng zu bem guten Billen bes oftr. Finanzministeriums. 3wei Segenstande beschäftigten bie neue Finanzabministration. Erftlich bas Papiergelb, bas verbeffert und wo moglich gang wegges fchafft merben follte, und zweitens bie neue Begrundung bes Staatscrebits, welche man baburch zu bewirken fuchte, bag man theils ben alten Foberungen in gewiffem Grabe ihr Recht wieber gu fchaffen fuchte, theils neue Unleihen auf einen folibern

und ficherern Kuß negociirte.

Man fing 1816 damit an, daß eine neu begrundete Bant mit baaren Fonds versehen und berechtigt wurde, neue Bantnoten, die von ihr auf ber Stelle auf Rebermanns Berlangen in Silbergelb realifirt werben follten, auszugeben. Diefe Bant, welcher bas gange Geschaft ber Berbefferung bes Gelb- und Creditmefens übertragen wurde, begann ihr Wert damit, daß nach einem Manifest vom 1. Jun. verordnet wurde, daß Jeber beliebige Summen in altem Papiergelbe einbringen, und baffir 1/r in neuen Obligationen, die ein Procent in Conventionsgeld tragen, und 2/7 in neuen Banknoten, bie Jeber bei ber Bant in Conventionsgeld umfeben Sonnte, erhalten tonnte. Ber baber 7000 Glbn. in Papiergelb einschof, erhielt dafür 5000 Sidn. in Obligationen, die eine Rente von 50 Sidn. Conv. trugen, und 2000 Glbn. in neuen Bantnoten, bie er auf ber Stelle in Conventionegelb bei der Bant verwandeln konnte. Allein der Zudrang nach Berwechselung der auf biefe Weise erlangten Banknoten gegen baares Gelb ward so groß, bag bie Borrathe ber Bant nicht nur gar balb erfcopft worben maren, fonbern fie fcwerlich so viel neue Konds, als begehrt wurden, wurde haben anschaffen konnen, wenn bie gange Operation nicht febr balb nach ihrer Rundwerdung wieder aufgehoben Inbeffen entstanden bieraus bie mehren Dill. einprocentiger Staatspapiere, bie gum Theil noch jest im Umlaufe find. Auch die Bantactien (zu 500 Glbn. Conv.=Munge) tonnten burch Papiergelb erworben werden, wenn Jemand 2000 Glon. in Papiergelb und 200 Glon. in Conv. : Geld gab. Das einkommenbe Papiergelb mar jur Bertilgung bestimmt. Beibe Dagregeln bals fen jedoch ben beabsichtigten 3med nur in geringem Grabe erreichen und wurden bald wieder verlaffen. Eine auf beffere Ginfichten gegrundete Dagregel, in Folge beren die Metalliques geschaffen wurden, befolgte man seit bem 29. Det. beffelben Jahres. Es ward namlich ein freiwilliges Anlehen eröffnet, ju welchem die Ginlagen mit einem Theil in verzinelichen Staatspapieren und einem Theil in Papiergelbe gemacht murben. Für die Einreichung einer alten oftr. Staatbobligation von 100 Glbn. und einem Bufchuffe von respective 80, 100, 110, 120, 130 Bibn. in Ginlofungs= ober Anticipationsscheinen, je nachbem bje alte Obligation 6, 5, 41/2, 4, 31/2 ober 3procentig war, erhielt man eine neue Staatsschuldverschreibung auf 100 Sibn. Capital und 5 Procent jahrlicher Binfen, Beibes in Conv. = Metallgeld lautend. Da jugleich für einen hinreichens ben Konds geforgt wurde, aus welchem nicht allein die Binfen punktiich bezahlt, sondern auch das Capital durch Ruckauf allinalig getilgt werden konnte, und ber ansehnliche Tilgungsftamm jedem Besiter solcher Obligationen die Überzeugung

verschaffte, baf er flets Gelegenheit finben murbe, fie ohne größen Betluft, fobalb er wollte, mieber verfaufen gu tonnen, fo erhielten biefe Metalliques balb Erebit und halfen die Finangtraft ber Regierung fo verftarten, baf fie ben Duth faffen tonnte, ben Staatscredit auf eine noch allgemeinere Bafis zu grunden. Durch ein Patent vom 22. Jan. 1817 wurde der Etigungestamm nach dem Mufter bes enal. organistet, und alle Fonds bazu in einen allgemeinen für alle Smatsschulben vereinigt, und burch ein Manifest vom 21. Marz 1818 bas gange Schulbentvefen in eine folde Ordnung gebracht, bag auch die Befiger ber alten Obligationen Soffnung erhielten, bereinft wieber in ihre Rechte eingefest ju werben, und biefe Soff= nung gab auch jenen alten Obligationen wieder einigen bestimmten Curswerth. Es ward namlich die alte Schuld, welche 1811 auf die Balfte ber Binfen reducit marb, in Serien, jebe von einer Mill. Gibn. Capital, getheilt; funf biefer Serien follen alljahrlich nach ber Drbnung bes Loofes zum Bollgenuß ihrer Binfen gurud: Tebren, und bafür ebenfo viel andere durch ben Tilgungsfonds juruchgetauft und vernichtet werben. Diefer Plan ift bis jest gludlich ausgeführt worben. Durch all maliae Maing ber Ginlolungs: und Anticipationsscheine hatte fich die Bahl berfelben bereits am 30. Jun. 1825 bie auf 149,320,813 Glbn. vermindert, und am 30. Jun. 1828 waren in ber oftr. Monarchie nur noch 781/2 Mill. Ginlosungs: Die Metalliques find baburch auf allen und Anticipationsscheine in Umlauf. europ. Sauptmartten ein Sandelsgegenftanb geworben. Der Erebit biefer Da: piere bat fich im Laufe ber Beit febr gehoben, ba fie von 48, wie fie 1817 ftan: ben, nach und nach im 3. 1823 auf 86, jur Beit bes ruff. sturt. Krieges bis auf 95, und feit dem Krieden auf 103 und brüber, bie vierprocentigen Metalli= ques aber bis auf 95 gestiegen finb.

Rachft ben vorstehend erwähnten fünfprocentigen Metalliques gibt es auch britthalb = und einprocentige aus ben Sahren 1815 und 1816, Die gegen Ruch gabe alten Staatspapiergelbes in Umlauf gefett wurden. Ferner folog bie oftr. Regierung im J. 1829 eine neue Anleihe von 25 Mill. Gulden im 20-Gulbenfuß ab, woraus die vierprocentigen Metalliques entstanden; nåchstdem erschienen 1831 wieber 36 Mill. in funfprocentigen Metalliques, und biefer folgte 1834 eine Lotterieanleihe von 25 Mill. in Loofen zu 500 Glbn. Diefe Lotterieanleihe, beren einzelne Loofe wieder in Raten von 100 Slbn. zerfallen, besteht in 5000 Stud Lovsen, Die in 25 Biehungen von 1836 — 40 ferienweise zur Berloofung tommen. Die Biehungen finden jahrlich am 1. Febr. für die Serien und am 1. Mai für die Pramien flatt, worauf am 1. Aug. Die Auszahlung ber Gewinne erfolgt. Der größte Gewinn beträgt in ben zwei erften Biehungen 320,000 Sion., ber kleinfte 580 und in der letten Biehung 1000 Glbn. Im J. 1835 endlich folog die oftr. Regierung mit einigen wiener Wechselhausern eine breiprocentige Anleibe ab, beren Obligationen ebenfalls unter bem Namen Metalliques in Umlauf gefett wurden. Diese Anleihe wurde ben contrahirenden Saufern zu 75 Proc. augeschlagen und foll 80 Dill. Glon, betragen haben. Wie es schien, beabsichtigte man durch diefelbe eine Buruchablung ber fünfprocentigen Metalliques; da fie inbes bis jest noch keinen bedeutenden Eingang auf ben europ. Börsen gefunden und fich noch nicht fehr über ihren ursprünglichen Werth erhoben hat, so wurden bis

jest blos 40 Mill. ausgegeben.

Außer biesen Metalliques machen noch die Rothschild'schen Loose einen bebeutenden Gegenstand des Handels auf den Hauptborsen des Papierhandels aus. Die offr. Regierung negotierte namlich 1820 durch eine Compagnie, gestildet von Parish und Rothschild, eine Lotteries Anleihe von 20,800,000 Glon, und bald darauf noch eine zweite von 37 Mill. Glon, in Conventionsselbe, wobei die Interessenten bei der ersten Anleihe, außer dem Capital statt aller Iinsen Pramien gewinnen können, wenn sie der Berloosung der im Berlauf ber nachsten 20 Jahre zurächzugablenden Capitale das Glack trifft. Das Ges

ringste, was ein 2006 mit 100 Gibn. Sinlage gewinnen kann, ist 120 Glbn., das Höchste 120,000 Glbn. Im schlimmsten Falle muß man auf Capital und Pramie 20 Jahre warten. Die zweite Anleihe wurde am 28. Jul. 1820 zu vier Procent eröffnet, und die Rückzahlung mit Zinsen und Pramien binnen 21 Jahren durch 14 kotterieziehungen versprochen. Die Interessenten erhielten vom 15. Jan. 1821 datiete Schuldverschreibungen zu 250 Glbn. in Conv.-Münze jede, nehst 20 Zinskoupons. Es schwantte der Preis der koose der ersten Anleihe zwischen 118 und 120, und von den letztern zwischen 98—102. Nach einer Durchschnittsberechnung bilden die bloßen Pramien der ersten und die Zinsen und Pramien der zweiten kotterieanleihe eine Berzinsung von 5% Procent.

Mit bieser neuen Debnung der Dinge trat zugleich die neue und bessere Orsganisation der Nationalbank in den J. 1817 und 1818 herdor. Ihre Actien, die bei der ersten Einlage kaum 500 Gldn., nach Conv.-Minze gerichnet, zu stehen kasmen, erreichten 1828 den Eurs von beinahe 1000 und 1830 den von 1362 Gulsden. Sie sind ein beliebtes Papier, da sie eine jährliche Rente von mehr als 60 Gldn. geben. Die Bank wird jest von einem Ausschusse von Actionnairen mach echten Grundsätzen verwaltet und besteht unabhängig von der Regierung, sos daß die Zwede der Bank blos nach eigner Einsicht der Directoren gesorbert werden. Die Regierung hat zur Besorberung dieser Unabhängigkeit ihre für sich behaltenen 50,000 Actien der Bank abgetreten, von welchen diese noch nichts in Circulation

gefest hat, ba ihre Fonds bis jest volltommen ausreichten.

IV. Preußische Staatspapiere. Preußen hatte bis 1787 gar keins Staatsschulden, sondern einen bedeutenden Schat an baarem Gelde. Dieser hatte selbst unter des Königs Friedrich Wilhelm II. Regierung ziemlich lange vorgehalten, sodaß dis 1806 nur einige 30 Mill. Thir. Schulden vorhanden waren, die terminweise abbezahlt werden sollten, und mit deren Papieren daher kein regelmäßiger und bedeutender Handel getrieben wurde. Erst der unglückliche franz. Krieg von 1806 und der glücklichere von 1812—15 häuste die preuß. Staatsschulden, und nachbem dieselben in Ordnung gedracht waren, entstanden verschiedene Staatspapiere, welche auf dem Weltmarkte eine Handelswaare, wie die engl., franz., öste. und andere öffentliche Fonds bilden. Aus dem Maniseste vom 17. Febr. 1820 ergibt sich, daß das Capital der verzindlichen Staatsschulden sich auf etwas mehr als 180 Mill. Ahr. beläuft, und die jährlichen Insen werten 7,637,177 Thir. in jenem Jahre betrugen. Seitdem sind durch den Allgungsstamm mehre Milliosnen gelöscht worden.

Die eigentlich sogenannten Staatsschulbscheine, welche die größte Summe ber Schulden begreifen und 1820 allein 4,780,000 Thir. jahrlicher Renten gaben, bestehen in Obligationen, die auf teinen Namen, fondern an ben Inhaber gestellt und mit Binscoupons ju vier Protent von funf ju funf Sahren verfehen werben. Die Bezahlung der Coupons gefchieht den 1. Jan. und 1. Jul jebes Jahres gegen Ginreichung berfelben nicht nur in Berlin, fonbern auch in allen Regierungshaupttaffen. Ja es ift bie Ginrichtung getroffen, bag ffe auch im Austande in bestimmten Stadten realisiet werden konnen: In ben Dblis gationen ift bestimmt, daß die Rudzahlung des Capitals durch jahrliche Berloofung von einer Mill. al pari geschehen sollte. Es ift indeffen durch eine spatere Berords nung biefes bahin modificiet, daß die Berminderung diefer Papiere fo lange durch Ruda Lauf nach dem Borfenpreise geschehen solle, bis sie auf Pari gestiegen, und erst alsdann bie Berloofung ihren Unfang nehmen werbe. Der Curs diefer Papiere schwantte 1820-23 gwifchen 67 und 75, flieg fpater auf 90 und feit 1830 bis über 101. Da von biefen Staatsschulbscheinen mehre ausgefertigt worden waren, die zur Referve bienten, um noch reftirende Ausstande damit zu bezahlen, nachdem fie gehörig liquibirt worden waren, so grundete man aus denselben die Pramienlotterie, wofter 30 Mill. folder Staatsschulbscheine mit Pramienscheinen verfeben, fur ben

vollen Rominalwerth in preuß. Cour. verkauft wurden, und in zehn balbjährlich folgenden Blebungen ausgespielt wurden. Die hoffnung, eine große Pramie zu gewinnen, batte biefe Art Lotterieloofe fo beliebt gemacht, daß fie bis auf 120 - 130 Thir, und bober fliegen; und ba es für Manchen nicht thunlich war, fich biefe Summe gu verschaffen, so bilbeten fich, um auch ben armeen Claffen bas Spiel barin ju erleichtern, Gefellschaften, welche an die Liebhaber Promessen zu 21/2 - 5 Thir, verkauften und fich badurch anbeischig machten. ben Inhabern solcher Promessen ben auf die Nummer bes in ber Promesse bezeichneten Pramienscheins lautenden Originalschein mit dem mit ihm verbundenen Staatefchulbichein gegen 100 Thir. Nachichuf auszuliefern, bamit er bagegen bie Eine folde Promeffe mar jeboch nur für eine Biebung Dramien beben konne. gultig. Statt ber Pramienlotterie ber Staatsschuldscheine finden feit 1835 reaelmaßige Berloolungen biefer Daviere fatt, nach benen bie berausgekommenen Num: mern pari gurudgegablt werben. Die gur Berloofung tommenden Summen fleigern fich nach bem Berbaltniffe ber baburch erzielten Binfenersparnis, und es baben feit bem Darg 1835 bis Aug. 1836 im Gangen brei Berloofungen ftattgefunden.

Das mit der ton. Seeh an blungsfocietät im S. 1832 abgeschlossene Lotterieanlehen beträgt 12 Mill. Thir. und wurde in Pramienschen zu 50 Thir. ausgegeben, die hinnen 25 Jahren durch jährliche Berloosungen zurückgezahlt werden sollen. Pramiengewinne gibt es nur aller zwei Jahre, da blos ein Jahr ums andere der ursprüngliche Pramienbetrag nehst Zinsenzuschlag von 5 Proc. gezogen wird.

Die Obligationen ber englischen Anleibe, welche im Apr. 1818 mit Rothschild in London negociirt wurde, betragen nominell funf Mill. Pf. St. zu fünf Proc. und sollen im Berlaufe der nächsten 28 Jahre in jährlichen Raten durch Rücklauf der Obligationen oder durch Einlösung derselben al pari, wenn sie dieses erreicht haben, zurückezahlt werden. Die Obligationen lauten auf engl. Geld und sind mit Zinscoupons versehen, die in London zahlbar sind. Die ungunstigen Bebingungen, unter welchen diese Anleihe abgeschlossen wurde, sind wahrscheinlich in den damaligen schwierigen Conjuncturen zu suchen. Man erhielt nämlich gegen fünf Proc. Zinsen nur 71 Proc., und seite sich bei den Zins und Rückzahlungen dem Zusalle des Curses aus. Auch stiegen die Papiere in London selbst, ehe sie noch ausgegeben wurden, schon auf 80.

Eine andere Finanzoperation wurde 1822 in England mit Rothschlich gesmacht, die vortheilhafter und den echten Finanzprinciplen gemäßer zu sein scheint. Durch dieselbe wurde eigentlich keine neue Schuld contrahiet, sondern es scheint dabei blos die Absicht stattgefunden zu haben, eine Masse preuß. Staatsschuldscheine indirect auf den engl. Markt und für einige Zeit außer Circulation in Preußen und auf andern Markten des Continents zu bringen, um hier durch ihre zu große Masse nicht den Curs zu drücken. Dieses wurde dadurch bewirkt, daß grgen Deponirung von zwei Mill. Pf. St. an Staatsschuldscheinen eine gleiche Summe in engl. Obligationen, das Pf. St. zu dem sesten Curs von 6% preuß. Abst. gerechnet, ausgesertigt und in Umlauf gesetzt wurden, welche die preuß. Rezierung allmalig zurückaufen und mit den zurückzelauften Papieren ihre deponirten Schuldscheine einlosen will. Hierbei muß auch noch die im I. 1830 in England zu vier Procent abgeschossen Anleihe, wobei das Psund Sterl. zu 7 Thlt. preuß. Courant gerechnet wurde, erwähnt werden.

Außer biesen Schuldobligationen gibt es noch kurmarkische landschaftliche Obligationen aus frühern Zeiten, und hypotheksche auf Domainen, welche erst nach 1806 entstanden sind. Beibe Papiere tragen vier Proc.
und machen ein Capital von nahe'an neun Mill. Thir. aus, das wie die Zinsen
nach den in ihnen ursprünglich enthaltenen Bestimmungen bezahlt wird. Diese
sind sammtlich Staatsobligationen. Noch gibt es aber in den preuß. Staaten sür
mehre Mill. Provinzial und Stadtobligationen, denen die Communen nach der

Analogie ber Staatsichulbicheine gleichfalls einen Umlauf verfchafft haben, und bie aleich ben Staatsschulbscheinen in Gurs tommen, besonders die Papiere großer Stabte, als die Stadtobligationen von Berlin, Königsberg, Danzig u. f. w. Auch bilben die sogenannten Pfandbriefe ein Capital von vielleicht 50-80 Mill., beffen Antheile ebenso wie die Staatsschulbscheine gekauft und verkauft werden und sichere Renten tragen. Es haben nämlich unter Autorität der Regierung die Gutsbesitzer in mehren preuß. Provinzen Vereine gestiftet, welche unter gemeinschaftlis der Burgichaft mit ihren Gutern Capitalien aufnehmen und fie ben einzelnen Gutsbesitern auf ihre Guter vorstreden. Dergleichen lanbschaftliche. Creditspfteme, wie man biefe Bereine auch nennt, find jest in ben preuß. Staaten funf, wovon bas alteste bas schles. (1770) und bas neueste bas posensche (1821) ist. Pfandbriefe, wovon der kleinste auf 25, der größte auf 1000 Thir. gestellt ist, mas chen biejenigen öffentlichen Papiere aus, welche bis 1806 in dem öffentlichen Sans bel circulirten, und worin Capitalisten und Corporationen ihre Gelber anlegten. Da die Zinsen punktlich bezahlt wurden und die Capitale auf Berlangen, nach halbjähriger Rundigung, meift aber sogleich zuruckgezahlt murben, so waren biefe Papiere allgemein beliebt und wurden mit einem Aufgelbe von ein bis acht Proc. verfauft. In der Unglucksperiode von 1806-14 murbe biefe prompte Zablung zwar von einigen Bereinen unterbrochen, und der Staat begünstigte diese Unterbredung burch ein Moratorium, wodurch ber Crebit biefer Papiere herunterfant. Die pommerfche Ritterschaft mar die einzige, welche von diesem Moratorio keinen Se brauch machte, sondern ihre in ihren Statuten stipulirten Pflichten unbedingt er= fullte; baber denn auch ihre Pfandbriefe ftets ihr Pari behaupteten. markischen und schles. Bereine erholten sich balb wieder und brachten ihre Pfand= briefe jum Pari. Dagegen blieb bie oft : und westpreug. Ritterschaft am langften gurud; fie errang nicht nur die Fortbauer bes Moratoriums in Unsehung ber Capitaljahlung von der Regierung, sondern blieb auch mit der Bezahlung der Binfen mehre Jahre im Refte. Daber verloren ihre Pfanbbriefe 20-25 Proc., werben jedoch jest ebenfalls über Pari bezahlt. Um besten stellten sich die schles. vierprocentigen Pfandbriefe, beren Curs zwischen 106 und 107 fcmantte.

:

Enblich gehören noch die Bankobligationen zu den Papieren in Preu-Ben, welche von Sand zu Sand geben, obgleich ihr Umlauf schwieriger ift, da sie größtentheils auf ben Namen bes Befigers lauten und einer gerichtlich bestätigten Ceffion bedürfen, wenn fie die Befiger wechseln follen, welches weber bei ben Pfandbriefen noch übrigen Staatsschulbscheinen nothig ift, da diese fammtlich au porteur gestellt find. Die ton. Bant nimmt Gelber zu zwei bis brei Proc. jahrlich an, und erstattet bie eingelegten Capitale auf Berlangen bei fleinen Summen sogleich, bei größern gegen vierzehntägige ober vierwöchentliche Auffündigung. Ihr flossen das her nicht nur Deposita, Cautions = und Pupillengelber ju, sondern es fanden auch viele Capitaliften ihren Bortheil babei, berfelben ihre mufigen Gelber anzuvertrauen, und bie Semigheit, bas Gelb jeben Augenblid aus ber Bant gurudzuerhalten, machte, bag bie Bantobligationen baufig ale Bahlmittel gleich bem baaren Gelbe aus einer Sand in bie andere gingen. Indeffen gerieth die Bahlung ber Bank burch die gewaltsamen Eingriffe der Napoleonschen Herrschaft in Stockung, indem die Beraubung aller Mittel ihr bieselbe unmöglich machte. Dbgleich die alte Ordnung und Punktlichkeit bei berfelben in Unfehung aller feit 1808 eingebrachten Gelber langft wiederhergeftellt ift, fo muffen es ihr bringende Umftanbe boch bieber unmoglich gemacht haben, ihre Berbindlichkeit in Ansehung der altern Capitale zu erful-Ien, indem fie alte Capitale blos bei Nothfällen gurudgahlt.

V. Ruffifche Staatspapiere. Bor 1810 hatte Rufland, eine Menge Banknoten, Affignaten ober Papierrubel abgerechnet, beren Betrag im S. 1817 bis auf 836 Mill. aufgestiegen war, keine weitern verzinslichen Schulben, worsüber Obligationen in Umlauf waren, als 83 Mill. Glon. in Holland, bie, ben

Markt zu'Amsterdam ausgenommen, wenig im Publicum erstbienen. Es ftanben folche viele Jahre lang pari. Inbeffen ward 1810 eine Anleihe von 20 Mil. zu fechs Droc. Affignaten eröffnet, wofur bie Regierung gehn Mill. Silberrubel mit feche Proc. verfchrieb, welche nach funf Jahren Denen bezahlt werben follten, welche nicht lieber perpetuitliche Renten in Affignaten ober Gilberrubel mod: Die Absicht war, die übermäßig angehäuften Affignaten zu vermindern. Das Project war, mehre Serien folder Unleihen folgen zu laffen, die baburch ein gebenden Papierrubel zu vernichten und baburch bas Papiergelb allmalig zum Dari zu erzeben, ober vielleicht es ganzlich aus ber Circulation fortzuschaffen und blokes Gilbergelb an beffen Stelle zu seten. Dbgleich nun biese Anleihe ihren Bred nicht erreichte und nach falfchen Principien berechnet zu fein schien, so balf fie boch ben offentlichen Credit ber Regierung fehr begrunden, ba bie Bebingungen berfelben punttlich erfullt wurden und ein fehr regelmäßiges Kinangfoftem in Ansehung ber Staatsschulben fich babei zu entwickeln anfing. Die Binfen biefer erften Anleihe in Silber murben nicht allein punttlich bezahlt, sondern es erfolgte auch bie Rudzahlung bes Capitals in ber ftipulirten Art unter ben ichwierieften Umftanben, in welche ber Krieg von 1812 bas Reich gebracht hatte. Der Crebit, den die Regierung badurch erhielt, war vielleicht des Opfers einiger Dill. werth. Denn einen andern Rugen hatte ber Staat schwerlich von bieser Unleihe. Die Inscriptionen berfelben maren mabrend ihrer funfiahrigen Dauer febr gefucht, und ibr Preis ging febr balb über ihr Pari in Affignaten binaus, welches auch nicht zu vermundern mar, ba ber Eurs des Dapierrubels noch nicht 1/2 Silberrubel mar, und in der Anleihe ein halber Silberrubel für jeden eingeschoffenen Papierrubel bezahlt warb. Bon biefen Obligationen find indeffen wenige noch im Publicum, da fie 1815 bis auf eine geringe Summe, die auf perpetuirliche Rente lauten, getilgt find. Das Anleihefustem murbe jedoch fortgefett, gwar mit beffern Bebingungen für die Regierung, aber auch in einem viel größern Umfange. Die Berminderung ber Affignaten gab zwar ben Bormand zu allen; aber die Deficits in ber Ginnahme und ber Aufwand, ben ber Krieg von 1812 verurfacht hatte, waren wol bie Dauptmotive der folgenden Unleihen. Die erften beiben wurden 1817 in Petersburg ju 70 Mill. Rubet in Affignaten, jeboch meift auf Silbergelb nach einem bestimmten Curse reducirt; die beiden nachsten in England 1820 zu 40 Mill. Silberrubel. Sammtliche Inscriptionen biefer Art tragen funf Droc, und find nach Art ber Schulbscheine anderer Lander eingerichtet, worin fich bie Regierung nur gur punktlichen Bezahlung ber Renten verpflichtet, bie Tilgung bes Capitals aber durch ben Tilgungsfonds mittels Rudfauf, oder wie es fonft die Regierung für gut findet, ihrem Belieben überlaffen bleibt. Die Anotonung für die öffentliche Schuld ist nach der Analogie der engl. und franz. gebildet. Sammtliche Schulben werden seit 1817 in ein großes Buch auf die Namen der Creditoren alphabes tifch eingetragen. Diefelben erhalten zugleich Obligationen (Infcriptionen), welche ben mit dem großen Buche correspondirenden Inhalt, sowie die Bedingungen und Berpflichtungen ber Regierung ausbruden, und jugleich so eingerichtet find, bak fie im Auslande mit ber Berificirung eines ruff. Confuls in blanco indoffirt und auf biefe Beife an Jeben ohne Beitlaufigkeit übertragbar gemacht werben konnen. wozu die bestimmte Anweisung in der Inscription felbst enthalten ift. Außerbem machte Rufland im J. 1822 noch eine Unleihe ju 5 Proc., sowie fpater bei hope und Comp. in Amsterbam ebenfalls zu funf Procent. Unter ben Unleiben bes Konigreichs Polen ift vorzüglich die 1829 in Warschau mit S. A. Franckel abgefcoloffene Lotterieantelhe von 42 Mill. poln. Gulben wichtig. Sie befteht in 147,000 Stud Partialobligationen zu 300 poln. Gulben, ist in 2940 Serien abgetheilt und foll innerhalb 25 Jahren durch Berloofung gurudgegable werben. wobei die Binfen zu vier Procent Pramien bilben. Gine andere im 3. 1835 eben= falls mit warschauer Handlungshäusern abgeschloffene Anleihe von 150 Mill.

poln. Gulben ift sehr vorthellhaft eingerichtet. Es wurden namtich 300,000 Stud Partialobligationen zu 500 Gulben ausgegeben, die in 3000 Scrien zu 100 Stud eingetheilt sind. Diervon werden in zehn Berloosungen von 1836 — 45 70,000 Stud durch Pramienzeichnungen zurückgezahlt und diesenigen Obligationen, welche die 1. Jul. 1845 nicht herausgekommen sind, von da an mit vier Procent verzinst; außerdem ist mit jeder Obligation eine Pramie von 200 Glon. vertnürft, und die ganze Schuld soll die 1876 amortisit sein.

VI. Sollandische Staatspapiere. Obgleich bie Staatsschulben in Holland fcon von alten Beiten ber fehr groß maren, fo hatten fich boch die Staatsschulbscheine wegen punktlicher Erfullung ber eingegangenen Berbinblichkeiten und wegen der Menge ber reichen Capitaliften in Solland in febr gutem Credit erhalten. und fie waren in ben 32 Friedensjahren von 1748-80 fo gefucht, daß fie, ihres niedrigen Binefußes von 21/2 Proc. ungeachtet, mit acht bis gehn Proc. über ihren Rominalwerth bezahlt wurden. Indeffen geriethen die Finangen bes Landes burch bie Rriege mit England und Frankreich in große Unordnung, und es ware mabr fcheinlich ohnehin ein Bruch erfolgt, wenn ihn bie Revolution nicht noch befchlene nigt batte. Denn bas Deficit in der Einnahme nahm von 1786 an jahrlich zu. und die Schulbenmaffe wurde mit jedem Jahre größer. Mit ber aufgebrungenen franz. Regierung wurden bie Ausgaben noch vermehrt, und bas Deficit vergrößerte Unter Ludwig Rapoleon's Regierung wurden baber 1807, 1808, 1809. Unleihen von 40, 30, 20 Mill. Gulben gur Dedung bes Deficits gemacht, bie jeboch noch immer unter leiblichen Bebingungen zu Stande tamen, indem Lubwig Bonaparte ben Credit bes Staats baburch aufrecht erhielt, bag er fich auf bas allerbestimmteste und bei jeber Gelegenheit gegen jede Reduction der Staatsschulden erklarte, bie fein Bruber ihm ftets ansann. Als enblich Rapoleon Holland 1810 mit Frantreich vereinte, erfuhr man, baß fich bie Staatsschulb auf bie enorme Summe von 1200 Mill. Gulben beltef. Napoleon fing feine Finangreform bamit an, bag er von biefer Schuld zwei Drittheile vernichtete; bas übrige Drittel follte in bas große Buch Frankreichs als allgemeine Nationalschuld eingetragen wer ben und gleich biefer funf Proc. Renten geben, was jedoch nie ganz zur Ausfuh-Unter bem jest regierenben Konige murbe bas Schulbenwefen in eine neue Ordnung gebracht, und babei nach dem Gesetze vom 14. Mai 1814 nach folgenben Principien verfahren: Die burch Bonaparte vernichteten zwei Drittheile wurden wieder anerkanut, jedoch bie Bonaparte'fche Dagregel baburch gewiffer magen fanctionirt, bag bie neue Schuld in eine mirkliche ober active, und'in eine aufgeschobene (dette differee) eingetheilt murbe, wovon bie Binfen ber erftern (bas von Bonaparte erhaltene Drittel) vom 1. Jan. 1815 an bezahlt werben, die Begahlung ber Binfen ber lettern aber (ber von Bonaparte vernichteten zwei Drits theile) erft mit der Zeit eintreten follte, sodaß mit jedem Jahre vier bis funf Mill. von berfelben nach der Ordnung ber Berloofung an ber Binfenbezahlung Theil nehmen, und biejenigen Dbligationen, welche bas Loos trafe, mit ber wirklichen Schuld gleich verzinft werben follten. Alle feitherige Schuldobligationen mußten eingebracht werden und gegen einen Zuschuß von seche Proc. berselben in baarem Gelbe wurden fie in neue Obligationen, die fammtlich auf 21/2 Proc. gestellt waren, verwandelt; jeboch fo, bag zwei Drittheile von den ausgehandigten neuen Dbligas tionen ju ber tobten, noch teine Binfen tragenben Schulb, und nur ein Drittheil ber eingebrachten Summe zu ber neuen von 1815 an Bins tragenden Schulb ges rechnet wurde. Die Methode der Auswechselung und Umschreibung ift in dem obgebachten Manifeste ausführlich angegeben, und es find babei für fromme Stiftuns gen, Leibrentenirer und einige andere Claffen mehr ober weniger Begunftigungen enthalten, ba bingegen bie unter ber frang. Regierung gemachten Schulben unter weniger gunftigen Bebingungen zugelaffen wurden. Diefe Obligationen, welche in der Bolge burch neue Anleihen vermehrt worden find, bilben bie jegigen vertauffe

den Staatspapiere in holland. Diejenigen, welche im wirflichen Genuffe ber Renten fleben, baben an ber Borfe ben Preis von 46-47; bie tobten Dbligatios nen werden wie Lotterieloose betrachtet und fleben ein bis vier Droc. und jest felbft noch niebriger (1/6) im Preife, welches beutlich genug andeutet, wie gering bie hoffnung ift, bag bie Raufer berfelben balb gur Rentenbeziehung gelangen werben. Im J. 1819 batte bie Regierung 17 Dill. Glon. jabrliche Renten für Die wirkliche Staatsschuld zu bezahlen. Der Tilgungefonds war 1821 jahrlich auf 2,500,000 Glbn. bestimmt. Außer biefen Schulden, worin die fpater von Belgien übernommenen mit begriffen find, bat bie bolland. Regierung noch bie Berbindlichteit übernommen, einen Theil der ruff.-boll. Schuld (der 83 Mill. Glbn.) gu bezahlen und zu beren Rentenbezahlung und allmaligen Tilgung 1,443,750 Sibn. alljabrlich bestimmt. Diese Papiere curfiren gleichfalls auf ber amfterbamer Borfe. Sie gehören zu ber unfundirten Schuld. Dabin gehörte auch noch bie oftr. = belg. Schuld von etwa sechs Mill. Gldn. und die Zinsen der Sondicatsscheine und andere. Dierzu tommt auch bie in Kolge ber belg. Revolution abgeschloffene freiwillige Unleihe in Certificaten ju funf Procent. - Belgien folog mit Rothschild eine Anleihe ju funf Procent ab. Der von Solland ju übernehmende Untheil an ber frubern gemeinschaftlichen Staatsschuld ift noch ein Gegenftanb ber Unterhanblungen.

VII. Reapolitanische Staatspapiere. Dieselben theilen sich in sogenannte Falconnetscertisicate zu funf Procent und in die mit Rothschloft in Loudon 1824 abgeschlossene Anleihe, welche ebenfalls fünf Procent trägt. Obgleich im Ganzen die neapolitan. Finanzen in nicht geringer Unordnung sich befanden, so hatte man doch schon am Ende der vorigen Regierung für Mittel gesorgt, die stipulitten Zinsen und Staatsrenten pinktlich zu bezahlen, sollten auch neue Anleihen dazu nothig sein. Daran hat man es auch nicht sehlen lassen, und die Besehung des Landes durch östr. Truppen hat die Schulden gleichsalls um mehr als 9 Mill. Ducati (zu 1 Thir. 4 Gr. Preuß. gerechnet) vermehrt. Die Schuld ist ziemlich nach franz. Muster eingerichtet, indem die Antheile der Släubiger in ein großes Buch eingetragen sind, und Kauf und übertragung auf ahnliche Urt wie in Frankreich geschehen. Den 1. Jan. 1821 betrugen die jährlich zu bezahlenden Kenten 3,882,000 Ducati, welche ungesähr 4 Mill. preuß. Thirn.

gleich geschätt werben fonnen.

VIII. Spanische Staatspapiere. Die Geschichte bes altern Schulbenwesens von Spanien ift ein verwirrtes Chaos, und es hat bafelbft von je ber piel Rucktande und unbezahlte Zinsen gegeben. Zufolge des Manifestes vom 29. Nov. 1820 mard die fpan. Schuld in folche Papiere getheilt, die Binfen tragen, und folche, die teine Binfen tragen. Die lettern beftanden aus rudftandis gen Penfionen, Renten, alten Schuldverschreibungen und aus vielen andern Rucktanden und schwebenden Schulben, vorzüglich aber aus dem Papiergelbe; fie beliefen fich in gebachtem Jahre auf 7205 Dill. Realen, b. i. ungefahr 504 Mill preuß. Thir. Die zu verzinsenden offentlichen Schuldpapiere, die theils in alten Schulden, neuen Anleihen, Actien u. f. w. bestanden, betrugen an Ros minalcapital 6,814,780,363 Realen ober etwa 476 Mid. preuß. Thir.; ber jahrlich zu bezahlende Binfen : ober Rentenbetrag machte 235,966,630 Realen ober etwa 23,500,000 Thir. Preuß. Die Obligationen trugen 3-9 Procent; fie follten aber fammtlich auf fünf Procent gestellt und danach das Capital vermehrt ober vermindert, jeboch bei ber Ruckahlung nach ihrem alten Capitalwerthe, ber beshalb auf den neuen Scheinen bemerkt wurde, bezahlt werden. Die liquiden . Foberungen follten burch Interimsscheine (Certificate) bescheinigt und theils burch bie allmalig zu verkaufenben Staatsrealitäten (Klofterguter, Bermogen ber Ins quisition, Staatslandguter u. f. m.) realisirt, bie übrigen, besonders verzinslichen Schulben in das zu verfertigende große Nationalbuch eingetragen und Infcriptionen

der consolibirten Schuld dafür an die Gläubiger ausgehändigt werden. Seit der Herstellung des absoluten Königthums 1823 stockte die Aussührung bis 1830, wo eine Art Offentlichteit den Credit herstellen sollte. Denn die von den Cories gemachten Anleihen waren für ungultig erklärt worden, und man hatte vergedens das jährliche große Desicit durch neue Anleihen zu decken gesucht. Der neueste Zusstand der span. Staatspapiere ist verworrener als jemals. Die Staatspapiere,

welche jest hauptfachlich in ben großen Sanbel kommen, find: 1) Die holland. : fran. Papiere bei hope und Comp. vom 3. 1807, movon jebe Obligation auf 1000 holland. Gulben gestellt und mit jahrlichen Binscoupons verfeben ift. Die Binfen biefer Anleibe von 30 Mill. Glbn. find, wie die ber ton. Bales und vericbiebener anberer innerer Schuldpapiere, feit bed frang. Invafion von 1808 unbezahlt geblieben. 2) Die Scheine aus ber Laffitte ichen Anleihe von 15 Mill. Piafter, welche in Paris negociirt wurde. Jeber Schein lautet auf 100 Piafter (1 Thir. 11 1/4 Gr.). Dit jebem berfelben ift ein Lotterieloos verknupft. wodurch ber Schein eine kleinere ober größere Prantie (von 18-20,000 Plafter) gewinnt, wenn ihn die Biehung trifft. Die Scheine follen binnen 20 Sahren, von 1825 ab, nach der Ordnung ber jahrlichen Berloofung, nebst ben fie treffenden Pramien, bezahlt werben. 3) Die Certificate ber tunftig vorzunehmenben Inscription, ins große Buch, über bie Anleihe von 1821 burch bas Saus Arbouin, hubbard und Comp., die auf verschiedene Summen in Piastern gestellt und mit halbiabelichen Binscoupons, in Paris und London zahlbar, verfehen find. 4) Die Scheine von der Nationalanleihe von 1821, die fich an die lette anschließt ober vielmehr einen Theil von ihr ausmacht. Jeber Schein berfelben lautet auf 150 Piafter flingenden Gelbes, und es tonnten babei eine gewiffe Summe von altern Unleihescheinen, sowie Scheine ber Dr. 1 - 3 erwähnten Unleihen, Die Pramienfcheine, auch die rudftanbigen Binfen zu bestimmten, curemaßigen Preifen einges Die Schulbicheine murben babei größtentheils zu bem Gurfe von 70, bie Pramienloofe au 15 Thir. und die Binfen al pari angenommen. Diefe neuen Scheine follten 5 Procent tragen, und biefe jahrl. in Dabrid, Paris (für ben Piafter 5 Franken 40 Centimen) ober London (für ben Piafter 4 Schilling 3 Pence) nach dem Belieben ber Inhaber bezahlt werben. Zuch tonnten bie in Lonbon ober Paris bomiciliirten Scheine gegen mabriber verwechselt werben, jeboch nicht umgekehrt. Da bie alten Obligationen aus ber Anleihe von 1807 größere Hoffnung hatten, eher bezahlt zu werben als jene unter den Cortes entstandenen Auleihen, so ftanden biese Effecten am bochsten und wurden mit 56 bezahlt. In Paris hat Aguado 1829 eine tunstliche Finanzoperation gemacht, indem er burch eine neue Anleihe die Zinsen einer frühern spanischen Anleihe becken sollte. Sleichwol hat fich in Spanien felbst ber Crebit ber Staatspapiere nicht gehoben; benn im Mary 1830 ftanden die consolidirten Bales 45, die nicht consolidirten 12, und Rach einem im 3. 1835 von Paris aus befannt ge-·die Bankactien 19 Procent. machten Plane follte die fpan. Schuld nach folgenden Grundfagen umgewandelt werben. Die ton. Dbligationen von Guebhard und die funfprocentige rente perpetuelle follten gegen zwei Drittheile ber activen funfprocentigen Schulb und ein Drittheil ber passiven zinslosen Schuld umgetauscht werden; ferner follte man gegen bie funfprocentige Anleihe ber Cortes und bie breiprocentige Rente gwei Drittheile active funsprocentige und ein Drittheil passive zinslose Schuld, gegen die rudflandigen Cortescoupons und andere funf= und breiprocentige Renten eine gleiche Summe ber neuen aufgeschobenen Schuld erhalten. Die neue aufgeschobene Schuld war übrigens bestimmt, von 1838 an zum zwölften Theile jabrlich in active Schuld einzurücken (etre remboursée), und die passive Schuld sollte durch jahrliche Biehung die active erfeten, welche im vorhergehenden Sahre burch Amortisation zurückzekauft werden würde. Gegenwärtig sind natürlich die Schuls denverhaltniffe Spaniens in einer größern Berwirrung als jemals.

IX. Danifde Staatspapiere. Die Papiere ber innern Staats: anleiben, por bem 3. 1813, find von Geiten ber Greditoren unauffunbbar: fie tragen in ber Regel vier Procent jahrlicher Binfen, fteben gewöhnlich 90 Procent, tommen aber meift nur im Lande felbit vor, wo ein großer Theil berfelben im Befit mehrer offentlichen Raffen und Stiftungen fich befindet. Diejenigen Dbligationen, welche im 3. 1813 jur Einziehung eines Theils bes Papiergelbes ausgestellt murben, fteben über Pari, wenngleich auch fie unauffundbar und nur vier Procent Binfen tragend find. Das jestige Papiergeld besteht einzig und allein in ben' fun: birten Betteln ber Nationalbant, bie nun beinabe al pari mit Gilber fteben. Unter ben Anleiben Danemarts au ferhalb Landes ift bie breiprocentige vom 3. 1825, Bufammen 5,500,000 Pf. Sterl., bei Wilfon und Comp. in Condon bie neuefte und wichtigfte und auch bie einzige, beren Papiere im auswartigen Die 3,500,000 Pf. Sterl. biefer Unleihe murben fo-Sanbel vortommen. gleich ju 75 Procent, und ber Reft 1827 ju 60 Procent vertauft; burch ben Provenu marb bie altere innere und auswartige Staatsichuld, insoweit fie uber vier Procent Binfen trug, ganglich getilgt, vorzuglich bie funf = und fechsprocentige Anleihe in Samburg von 1819 (uber 16 Dill. Mart Banco) und die funfprocentige bei Salbiman in London (1,500,000 Pf. Sterl.). Mittels eines fintenben Konde von einem batben Procent jabrlich vom nominellen Belauf ber neuen Unleibe wird biefe burch Ruckauf ber Dbligationen eingeloft, und ba bie Dbligationen unter 60 Procent gestanben haben, fo ift burch bie Ginlofung ichon ein nicht unbedeutender Borfprung erreicht worben. Jest fieben biefe Schulbicheine 75 Procent, mithin, auf einen Binsfuß von vier Procent reducirt, al pari. Die gange Staatsichulb Danemarts betragt, gufolge bes officiell befannt gemachten Bubgets von 1835, jum Pari berechnet, 64 Dill. Species, movon 35 Dill. bie innern und 29 Mill. Die auswärtigen Unleihen ausmachen; jedoch ift, infoweit die Schuldscheine unter Pari fteben, ein Theil dieser Schuld nominell; einen andern Theil beden Staatsativa zu einem Belaufe von etwa 11 Mill. Species; enblich bat ein Theil ber ban. Staatsschuld von Norwegen seinen Ursprung, indem Diefer Staat, nach ber Trennung von Danemart im 3. 1814, teineswege ben tractatmäßigen und gebührenben Untheil ber bis babin gemeinschaftlichen Staats= fould übernahm.

L Norwegische Staatspapiere. Zur Tilgung ber altern norweg. Staatsanleihen von 1818 und 1822, theils in Berlin, theils in Ropenhagen bei Sambro und Sohn, gu feche Procent Binfen, murbe bei bem genannten topenbagener Sause im 3. 1825 eine neue Anleibe von 846,200 Thir. bamb. Banco zu vier Procent, und im J. 1834 eine anderweitige Anleihe von 700,000 Thir. hamb. Banco und 500,000 normeg. Speciesthalern negociirt, beibe Summen zu vier Procent und ebenfalls bei Sambro und Sobn. Die Obligationen biefer Anleihen werben, je nachdem ihre Nummern mittels einer planmagigen Berloo: fung gezogen werden, alljährlich eingelöft. Außerbem wurde im J. 1821 eine norweg. Staatsanleihe von 150,000 Speciesthalern, funf Procent Binfen tragend, zur Erbauung eines ton. Schlosses in Christiania gemacht; diese Anleihe wird durch jährliches Abtragen von 3000 Speciesthalern getilgt. Auch hat Nor: wegen im 3. 1828 eine Anleihe von 300.000 Speciesthalern aufgenommen, die gum Darlehn an Privatpersonen bestimmt ift und mit vier Procent verzinft wirb. Die norweg. Staatspapiere steben über Pari, und die burch biefelben festgesetten Bahlungen find immer punttlich erfolgt, fowie fie von ben Stunden garantirt find. Schweb. Staatspapiere erscheinen gar nicht mehr auf bem Markte.

Al. Staatspapiere ber Staaten bes beutschen Bunbes. Baft jeber biefer Staaten hat offentliche Schulben, beren Papiere jedoch fast gar nicht auf ben Martten in London, Amsterdam, Paris, Frankfurt und Berlin erschenen, sondern im Lande, wo sie entstanden sind, bleiben. Den größten

Credit unter bielen Davieren genießen bie bes Kanigreiche Sach fen. Denn obaleich bie Schulben biefes fleinen Staats nach feiner Theilung im 3. 1815 fich auf 16,660,000 Conventionsthaler beliefen, Die fich aber im 3. 1834 bis auf 11,402,241 Thir. vermindert hatten, so ftanden boch die funfprocentigen auf 110-111, die dreiprocentigen beinabe al pari, und ale ber Staat im 3. 1823 bie erstern gegen vierprocentige ausgewechselt hatte, standen die neuen vierprocentigen 104-105 und murben bober fteben, wenn man nicht einen geringen Theil palbjährlich verloofete; die breiprocentigen ftanden 101, und bie zweiprocentigen 90. Eine neue Berabfetung wurde 1830 befchloffen. Sinfichtlich bes Crebits nabern fich Sachsen am meiften bas Ronigreich Burtemberg, bas Ronigreich Sanover und die freien Stadte Samburg und Frankfurt, beren vierprocentige Das piere sich sämmtlich dem Pari nabern oder es gar übersteigen. Nicht weit von ihnen entfernen fich bie Papiere von Baiern, Baben, Medlenburg und Seffen-Darmftabt, und im Allgemeinen gilt die Regel: je kleiner die beutschen Staaten find, befto größer ift ber Crebit, befto bober fteben ihre Schulbpapiere. Zeboch eignen fich biefelben nicht zu einer Bergleichung mit ben Papieren ber größern Staaten. In ben Bleinern Staaten find fast alle Schulden auf Wieberbezahlung ber Cas pitale in bestimmter Krift aufgenommen, und Magregeln sichtbar, in welchen sich bie Bahricheinlichkeit erblicken lagt, bag bas Berfprechen werbe gehalten werben. Die in Baiern 1834 errichtete Sprothetenbant ift mit einem Capital von 10 Mill. Gulben errichtet, movon bis jest ungefahr ein Drittheil eingegahlt ift. Die Interimsscheine ju ben Actien bieser Bant ftanben im Aug. 1836 an ber augsburger Borfe 39 Procent.

XII. Ameritanifche Ctaatspapiere. In ben verfchiebenen ameris fan. Staaten baben fich auch ichon viele Schulbicheine gebilbet, die wenigstens auf ber londoner und amfterbamer Borfe als handelsmaare erfcheinen. Die Schulbs papiere ber neuen fubameritan. Staaten tonnen bier nicht in Betracht tommen; ibr Cure ift gegenwartig, ber nicht gezahlten Binfen megen, febr gefunten. Ginen foliben Grund bagegen haben die Schuldobligationen ber nordameritan. Bers einigten Staaten. Diefelben wurden gleich anfangs durch ihren Insurrectionefrieg in eine große Schuldenmaffe gefturgt, fodaß ihre Papiere faft gar teinen Werth batten. Jeboch murbe ihr Creditmelen bald in eine gute Ordnung gebracht und mit ber Tilgung ber Schulben fo regelmäßig fortgefahren, bag am 1. Jan. 1832 bie nominale Staatsschulb nur noch 25 Mill. Dollars betrug, beren Dedung aber die Regierung bereits in Sanden hatte. Jest find alle Schulben der Union getilgt; aber einzelne Staaten baben noch besondere Schulben, die jedoch ebenfalls über pari fteben. — Bgl. über Staatspapiere Gonner, "Bon Staatsschuld, beren Tilgungsanstalten und vom Sandel mit Staatspapieren" (Munch. 1826 fg.); Benber, "Der Bertehr mit Staatspapieren" (3. Aufl., Gott. 1830), und Bel ler's "Archiv der Staatspapiere" (2. Aufl., Epz. 1834).

Staatsrath (Conseil d'état, Privy council). Die Regierung jedes größern Landes muß sich mit einem Kreise von Mannern umgeben, in welchem die wichtigern Angelegenheiten des Staats erwogen und Principien für deren Behandslung ausgesucht werden können. So hatten schon die röm. Imperatoren ihr Consistorium, und so mußten ähnliche Einrichtungen selbst dei geringer politischer Eultur ins Dasein treten. Allein eine große Verschiedenheit zeigte sich darin, das da, wo sich die Aristoriale fest ausbildete, nicht die Wahl des Fürsten den Staatsrath bildete, sondern die Vornehmen und Würdeträger der Kirche und des Staatsvon Rechtswegen und von selbst den Fürsten an die Seite gesetz waren. Auch unsere alten Stande konnten als eine Art Staatsrath betrachtet werden, wie denn noch jetzt in England nicht der kön. Seheime Rath (Privy council) den eigentlichen Staatsrath bildet, sondern das Parlament, indem dieses in beiden Hausern vor der Daupthiscussion wichtiger Angelegenheiten dieselben durch Commissionen prüsen

lagt. Kormlich organifirte Stagterathecollegien batten Frankreich in ben verschies benen Zweigen ber Conseils du roi, und Preugen feit 1605, aber fast überall batten biefe altern Staatsrathe in ber neuern Beit ihre Bichtigkeit größtentheils verloren, fowle die einzelnen Ministerien fich mehr ausgebildet batten. Die alangenofte Cinrichtung gab Napoleon feinem Staatsrathe, zu welchem in ber Conftitution vom 13. Dec. 1799 ber Grund gelegt mar. Er berief bie ansgezeichnetften Belehrten und Beschäftsmanner aller Fächer in den Staatsrath, ber sich in funf Sectionen theilte: Finangen, burgerliche und criminelle Gefetgebung, Marine, Rriegsmesen und innere Berwaltung. Alle neuen Gefege und Regierungsverordnungen murben zuerft ben betreffenben Sectionen gur Begutachtung vorgelegt, bann im Plenum bes Staatsraths biscutirt, und entweber von der Regierung als Berordnung erlaffen, ober als Gefegentwurf an bas gefeggebenbe Corps gebracht. Napoleon wohnte oft felbft ben Deliberationen bes Staatsraths bei und belebte fie burch die große und burchdringende Rraft feines Beiftes. Jest fcheint ber Staaterath lange nicht mehr in biefer Beife gebraucht zu werben, obgleich er im Ganzen in feiner alten Berfaffung beibebalten worben ift. Reben bem murbe aber ber Staaterath auch Regierungebehorbe und Gerichtehof in Abministrationesachen. Die Competengikreitigkeiten amifchen ben Berichten und den Bermaltungsbeborben, und alle Streitigfeiten in Bermaltungsfachen murben feiner Enticheibung übergeben; auch konnte tein Beamter ju gerichtlicher Berantwortung gezogen werben ohne ein Decret bes Staatsrathe. Diese Berbindung richterlicher und administrativer Functionen in ber oberften Behorbe hat aber immer großen Biberfpruch gefunden und große Beschwerben veranlagt. Sest besteht ber frang. Staats: rath aus 23 Staatsrathen und 26 Maltres des requêtes im orbentlichen Dienft (ber außerorbentliche Dienft ift im Grunde ein bloger Titel), welche in vier Comis tes getheilt find: für abministrative Juftig und Gefetgebung, Rriegswefen und Marine, innere Bermaltung und Banbel, und Finangen. In jeder Comité fubrt ber Minister bes Departements, in welches die Sache einschlägt, ben Borfit; bas Comité der Juftig : und Gesetgebung ist das entscheidende Gericht in den Streis tigfeiten über Competeng und Bermaltungsfachen. Die alten berühmten Ramen find aus bem activen Staatsrath verschwunden. Der burch bie Berordnung vom 20. Marg 1817 errichtete preuß. Staaterath ift eine blos begutachtende Stelle, aus ben angesehensten Beamten, Ministern, Generaten, Dberprafibenten und ausgezeichneten Belehrten gusammengesett, ohne unmittelbaren Untheil an der Verwaltung und ohne felbständiges Recht der Entscheidung, wenn ihm nicht eine folche vom Könige befonders aufgetragen wirb.

Staatsrecht, s. Staatswissenschaften.

Staats chat ift im Allgemeinen gleichbebeutend mit Staatstaffe (f. Fiscus); in einer besondern Bedeutung aber versteht man darunter den Borrath an
Seld und werthvollen Segenständen, welcher in der Staatstaffe aufgesammelt,
und dann wol unter eine besondere geheime Verwahrung und Verwaltung gegeben wird. Der Streit über die Zweckmäßigkeit der Aufsammlung eines solchen
Schates, und ob sie für den Wohlstand des Bolts, ja selbst für die Regierung
nühlich oder schädlich sei, ist ein ziemlich vergeblicher, weil das Meiste von den desondern Umständen abhängt. Es ist edenso unleugdar, daß es nachtheilige Folgen
haben muß, wenn Gelbsummen müßig in den Schatz gelegt werden, welche im
Umlaufe den bürgerlichen Verkehr beleben und die Sinkunfte der Regierung vermehren würden, als es gewiß ist, daß die Regierung wohlthut, wenn sie für plötzlich entstehende große Bedürfnisse, auf den Fall eines Kriegs u. s. w., die nöthigen
Geldmittel in Bereitschaft hält. Es kommt also Alles auf die Beurtheilung der
fattischen Umstände, nicht auf ein einziges durchgreisendes Princip an.

Staatsfculb, Nationalfdulb ober öffentliche Schulb. Zuch fcon bie altern Staaten find in bem Falle gewesen, bei Ungulanglichteit der

öffentlichen Sinnahmen und bei außerordentlichen Bebürfnissen Gelder aufzunebmen, aber erft in ber neuern Beit ift bies Spftem recht ausgebilbet morben, fobafi awar bie Maffe ber Staatsschulden gestiegen ift, aber bafur boch lange nicht mehr bie Opfer gebracht werben, welche früher von ben Darleihern gefobert wurden. Sest baben alle Staaten, mit Ausnahme Nordameritas und Schwedens, febr betrachtliche Schulden, und amar in Rolge ber neuern Kritge, welche von 1756-63. 1775-83, 1792-1815 burch gang Europa geführt wurden. Die allgemeine Unmöglichkeit, biefe Schulben zu vermehren, ift jest bie größte Burgichaft fur bie Erhaltung bes Friedens. über bie Form ber Staatsschulden f. Anleihe, Annuis taten und Staatspapiere. Staatsfculben finb, wenn fle nicht fo boch angewachsen find, bağ die Berzinsung und allmalige Tilgung alle Krafte bes Bolts verzehrt, grabe tein Unglud, allein bie oft gehorte Behauptung, bag fie ein ibeales Bermogen erschaffen, welches bem umlaufenben, werbenben Capitale bes Bolts gumachft, ift nichtsbestoweniger eine trugerische Borftellung. Staatsschuld with jedenfalls ben arbeitenden Claffen ber Ration ein Theil ihres Lohns entzogen; ein Staatsglaubiger ift ein Menfch, für welchen die andern arbeiten muffen. Durch bie Staatsschulben wird die Anhaufung bes Bermogens in ben Sanden einer Beinen Bahl möglich gemacht und bas Dieverhaltniß zwis fchen Armuth und Reichthum vergrößert. Durch bie Staatsfchuld wird ferner die Unordnung im Staatsbaushalt und bas gehorige Bleichgewicht zwischen Ginnahme und Musgabe verftedt, fobaf ein Deficit lange Beit verborgen gehalten werben fann. Daber gebort in ben constitutionnellen Staaten bie Bustimmung zu Staatsanleiben zu ben wesentlichen und unentbehrlichen Rechten ber Stanbe. Die Staatsschuld gerfallt ihrer Ratur nach in die consolibirte, b. b. die als bleibend ans erkannte, und die fcwebende (dotte flottante). Denn in jeder Berwaltung wird es porfommen, das Ausgaben gemacht werden muffen, ehe die Einnahmen dazu eingegangen find, und alfo Gelber bazu erborgt werben muffen, ober bag Musgaben aus irgend einem Grunde unbezahlt bleiben. Dazu werben auch zuweilen vorläufige Summen bewilligt (ben Miniftern ein Credit eröffnet), weil auf die befinitive Regulirung des Budget nicht gewartet werben tann. Dies ift die fcwebende Schulb, welche sobann entweder burch bie eingegangenen Ginnahmen und bie Berwils ligungen gebeckt, ober in eine anerkannte Schuld (dette consolidée) verwandelt werden muß. Die Schuld ift funbirt, wenn eine bestimmte Staatseinnahme gu ihrer Berginfung angewiesen ift, und es tann baber eine Schuld consolidirt sein, ohne fundirt ju fein. Fur die fcwebende Schuld find bie Minister verantwortlich, daß fle die ihnen bewilligten Summen nicht überfteige.

Staatsftreich, f. Coup.

Staatsverfassung nennt man das Sanze der Gefete und Verträge, durch welche die öffentliche Gewalt in einem Staate gegründet und geregelt wird, und unter welchen die Regierung des Staats steht. Einen solchen Indegriff gesetslicher und vertragsmäßiger Bestimmungen besitzt ein jedes Bolt, und selbst dann, wenn einem Oberhaupte des Staats alle Zweige der öffentlichen Gewalt, mit Einsschluß der Gesetzehung, ohne Theilnahme aristokratischer oder demokratischer Austoktaten überlassen sind, besteht grade darin die Verfassung des Staats, keinen Charakter zu haben. Allein mit voller Wahrheit wird sich dies von keinem Staate behaupten lassen, weil sich in einem jeden Volke, wenn es auch noch so sehr an eine willkürliche und gesetzlose Beherrschung gewöhnt ist, dennoch gewisse Grenzssteine sinden, mögen sie nun von der Religion oder den tieser gewurzelten Sitten des Volks gesetz sein, oder mögen sie von dunkeln im Volke herrschenden Rechtsbegriffen ausgehen, welche die Wilkür nicht ohne große Gesahr überschreiten darf, und deren Überschreitung von Jedermann su unrechtmäßig gehalten wird. Diese Grenzsteine der Gewalt machen wenigstens den Ansang einer Werfassung und

tonnen bie Grundsteine werden, auf welchen bas Staatsgebaube fich nach und nach erhebt. Da aber auch barin Bieles von zufälligen Umständen bestimmet wird und Borurtheile, Irrthumer und egoistische Interessen einen großen Einfluß auf fle baben tonnen, fo tann man nicht immer fagen, bag fle bem Bolte biejemige Berfassung gewähren und sichern, auf welche basselbe vermöge des Standpunktes, welche es auf ber Bahn ber Gultur gurudgelegt bat, Anspruch bat. Der bekannte Sas Hegels: "Alles was ist, ist vernünftig, und was vernünftig ist, das ist", tann also nur mit großer Einschränfung und mit hinzuthun gar manches Korn: leins Salz (cum grano salis) feine Richtung in Beziehung auf die Berfaffung behaupten. Die Staatsverfassung bat jum Gegenstande: a) bie Einsetung einer öffentlichen Gewalt, die Gesehe, nach welchen die Wurde des Dberhauptes von Einem zum Andern übergeht; mag dieses ein monarchisches, eine aristofratische Corporation ober eine bemokratische Autorität, 3. B. die allgemeine Bolks = und Landgemeinde, sein, mag bas Oberhaupt ein erbliches ober ein gewähltes fein, immer muffen ber Sang ber Thronfolge, bie Bahler und bie Formen ber Babl, und in der einfachsten Demokratie die Körmlichkeit der Zusammenderufung der Gemeinde durch Bertrag, Gefes ober Landesgebrauch bestimmt fein. Regierungs munbigfeit und Bormunbichaft, die Rechte bes Dberhaupts über bie Ditglieder ber regierenden Kamilie gehören auch in biesen Theil ber Berfassung, burch welchen also vornehmlich bas Subjective ber Regierung, ober bas Recht zur Regierung, turg Dasjenige bestimmt wirb, was ben Gegenstanb bes Unterwerfunge. vertrages (f. b.) ausmacht. Den zweiten Saupttheil bilben aber b) bie Rormen über die Kormen und Grenzen der öffentlichen Gewalt, über die Mittel, wodurch es bewirkt werden foll, daß bie Dacht, welcher fich die Bolfer unterwerfen, um einer vernunftigen Freiheit, Sicherheit und Ordnung ju genießen, nicht ihnen grade biefe hochften aller menschlichen Guter entziehe. Daß bergleichen Rormen, wodurch die hertschaft in gesehlichen Schranken erhalten und gegen ihre eigene menschliche Schwachheit beschützt wirb, moglich find, hat die Geschichte aller Boller und Zelten gelehrt, und nach ihnen werden die Bölker streben, so lange sie sich noch einer hohern Bestimmung bewußt sind. Die Formen, welche für die Ausübung der offentlichen Gewalt aufgestellt werden tonnen, wirten schon badurch beilfam, daß fie das Handeln in augenblicklicher Aufwallung und Laune verhindern und der Reue vor bem Sandeln Raum geben. Aber am wichtigsten find die Combinationen der Autoritat, wodurch nicht nur die Functionen ber Befeggebung (f. b.) und bes Richteramte (f. b.) von ber Regierung (f. b.) gefondert werben, fonbern wodurch auch ber unenblich wichtige Sas jur pratifichen Gultigfeit gebracht wirb, Lag tein Menich für fich allein eine unumschränkte und willkürliche Gewalt haben könne, sondern daß eine jebe solche Gewalt nur das eigne Wohl des Untergebenen gum 3wed habe, also auch in diesem seine Grenze finde. Darauf geht es binaus, daß der Souverain, selbst über alle personliche Berantwortung erhaben, burch verantwortliche Diener handelt (f. Berantwortlichfeit ber Staatsbeamten) und daß in den untergeordneten Autoritäten theils mehre zu einem Acte der Staatsgewalt zusammenwirten (Collegialverfaffung), theils aber jeber Act einer nochmaligen Prufung (f. Inftang und Recuts) unterworfen werben tann, und daß endlich, wenn auch bei ber höchsten Behörde die Beschwerde teine Abhülfe findet, felbst bie gesetgebende Autoritat gur Abstellung angerufen werden kann. Die hierher gehörigen Einrichtungen, in welchen Stabilität und Unabhängigkeit ber Gerichte, Steuerverwilligung, und Berantwortlichfeit ber Staatsbeamten mit ihren organischen Rebenwerten als die brei Grundpfeiler betrachtet werben muffen, find baher auch in ihrer Wichtigkeit icon fehr fruh von den Bolteen ertannt und erftrebt worben, und wenn biefes Streben in ber neuern Beit wieber etwas lebhafter geworben ift, fo kann barin wenigstens nichts Reues gefunden werben. (S. Constitutionen.)

Staats vertrag. Be bas rechtliche Kunbament bes Staats au fuchen fei, ob in bem Willen der Burger ober in der blogen Thatfache ber Erifteng eines Bolks, ob man ihn als ein Erzeugniß ber Freiheit ober als Product ber Ratur mothwendigkeit zu betrachten habe, ist von ben altesten Beiten an streitig gewesen und wird noch lange ein Gegenstand gelehrter Streitigkeiten bleiben. Die Frage ist auf einem doppelten Wege zu behandeln. Der historische fuhrt zu einer Auffuchung ber Thatfachen, welche als Unfang ber Staatenbilbung angefeben werben Bonnen; der philosophisch-juridische erforscht die Bedingungen, unter welchen ein Staat rechtsgultig entstehen foll. Der hiftorifche Weg tann aber nur in wenig Fällen bis auf ben mabren Ursprung ber Staaten verfolgt werben, und verliert fich Daber theile in Sabeln, theile in pfpcologifchen und hiftorifchen Sppothefen, welche für die rechtliche Untersuchung von sehr geringer Brauchbarkeit find. Am tiefsten würde man von dieser Seite eindringen durch die Beobachtung des Ganges, welchen bie Sache noch jest unter ben roben Boltern nimmt, und bier findet man allenthalben ftillschweigenbe, oft fogar ausbrudliche und formliche Bertrage; wie benn auch in ben altern Staaten fehr Bieles auf ben vertragsmäßigen Urfprung bes Staats zuruckführt, z. B. die Kronungs = und Huldigungsfeierlichkeiten fast aller-Lanber. Überdies tann bie Geschichte nur Thatsachen, und bas herrschen gewiffer Rechtsbegriffe auch als Thatfache nachweisen, niemals aber über bie Richtigkeit ber Rechtsgrundfage felbst irgend eine Belehrung ober Entscheibung geben. Bei ber rechtlichen Ansicht der Sache, welche allein zum Ziele führt, muß man aber wieder wohl unterscheiben: 1) Die rechtliche und moralische Rothwendigkeit bes Staats, b. i. bie volltommene rechtliche Schulbigfeit ber Menichen, mit ihren Rachbarn in eine außere rechtliche Ordnung, ein burgerliches Gemeinwefen, eingutreten; 2) bie auf Naturverhaltniffen beruhende Grundung einer factischen Bereinigung Mehrer auf einem Raume, und die Anfange einer allgemeinen Autoritat. welche fich ans bem Unfeben ber Altern, ber Rraftvollern und Derer, welche fich einer genauern Berbinbung mit geheimen Machten rubmen, unter ihnen erhebt; 3) den wirklichen übergang aus bloßen Naturverbindungen in eine rechtliche Gemeinschaft, mit Anerkennung eines Obern, welchem man zu gehorchen Schulbig ift. Dieses lette Moment kann jeboch nur in bem freien Billen Derer liegen, welche zur burgerlichen Gesellschaft zusammentreten, b. b. in einem Bertrage, welcher sich aber durch eine unenbliche Reihe ausbrücklicher ober stillschweis gender Bertrage immer hoher und umfaffender ausbildet, erweitert und erneuert. Der Inhalt biefes Bertrags ift aber nur zum Theil von ber Willfur abhängig; ber größere Theil beffelben ist burch bie Ibee bes Staats, burch bie Bernunft, unabanderlich bestimmt, obwol grade biefer Theil erft nach und nach in den Bollern gur flaren Ginficht gebracht wirb. Es liegt aber auch nicht in bem Begriffe bes Bertrags, daß er burchaus von ber Billfur ber Bertragenden abhangig fei, bag er willfurlich ober gar einseitig veranbert und aufgehoben werben tonne, und umgekehrt; burch bie Bernunft kann auch bas in Raum und Beit Bufallige nicht beftimmt werben. Dies Bufallige bei bem Staate befteht aber: 1) in ber raumlichen Ausbehnung bes Staats, ober ber Beftimmung, wer bemfelben angehoren folle; 2) in ber Aufstellung ber Herrschaft, es mag dieselbe in ber ganzen Gemeinde ober in einem Theile berfelben, ober in einem einzigen Regenten ans ertannt werben; 3) in ber Beftimmung (nicht fowol ber Rechte ber herricher an fich, benn diese gehen von felbst aus der Pflicht bes Regierens hervor, sondern vielmehr) ber Formen und Organe ber öffentlichen Gewalt, wodurch dieselbe, von ber individuellen Milltur moglichft freigemacht, jur Gefehderrichaft erhoben wird. Daher bekommt der Staatsvertrag die drei Richtungen ober Theile: der Bers einigung, Unterwerfung und Berfaffung, welche nicht als befondere Bertrage ges bacht ober hiftorisch nachgewiesen zu werben brauchen; aber fich nicht blos rechtlich,

sonbern oft and historisch voneinander unterscheiben laffen. Ihre Unterscheibung ift auch teine blos theoretifche Subtilitat, fanbern fie beruht barauf, bag bie Existen, dieser brei Theile bes Staatsgrundvertrags mechselseitig, voneinauder voll: kommen unabhängig ift, sodaß Thatsachen, welche ben einen ober ben andern verandern ober gang aufheben (j. B. Erweiterung ober Schmalerung, ja ganglicher Berluft bes Staatsgebiets, Etlofchen bes regierenben Stammes, Auffleigen einer neuen Opnastie, Beranberung ober Umfturz ber Berfassung u. f. m.), auf das Befteben ber anbern Theile feinen anbern Ginfluß baben. (G. Bereinigungs vertrag, Unterwerfungsvertrag und Berfaffungevertrag.) Eine Schwierigkeit bei ber Schließung bieser Berträge liegt freilich allerbings barin , bus ber eine Theil, bas Bolt, nicht in ber Form, wie mir fie nach positiven Rechten von juriflischen Personen zu erfobern gewohnt find, als handelnde Sinheit auftreten tann. Allein ba bies nicht hindert, eine allgemeine Anerkennung des Borbandenseins ber öffentlichen Gewalt als Thatsache mahrunehmen, gegen welche Thatfache ber Biderspruch Ginzelner, Die fich nicht felbst als Macht constituiren fonnen, nicht in Betracht tommt: fo ift auch jene Schwierigfeit mehr fcheinbar als wirklich. In dieser Thatsache ber Anertennung, b. b. bes Geborchens von ber einen Seite, ohne bak eine als öffentliche Macht organisite Segenpartei im Staate felbft vorhanden ift, und bes Aussprechens, Genehmigens, Befolaens gewiffer Berfaffungenormen von ber andern Seite, liegt ber Staatevertrag felbft, welcher baber nichts weniger als eine Fiction, vielmehr ein volltommen ausgeprägtes biftorifches Kactum ift.

e Staatevermaltung (administration) ift bie eigentliche Bollgiebung ber Gefete, bas Sanbeln für ben Staatszweck, Die Beforgung ber öffentlichen Ungelegenheiten. Man fest fie 1) ber Staatbregierung (gouvernement) entgegen, indem man unter ber lettern nur bie oberfte Leitung ber Staatsgeschafte, Die Aufftellung bes allgemeinen Regierungsfpftems, bie Anftellung ber bobern Beamten und die Anordnung der allgemeinen Dagregelen versteht, deren Ausführung, so wie überhaupt die Beforgung ber Geschäfte im Einzelnen, man ber Bermaltung überlaßt. In biefem Sinne fagt man neuerbings in Franfreich le roi regne, mais n'administro pas. Man fest aber auch 2) bie Berwaltung ber Rechtspflege gegenüber . indem Alles . was in einem wirklichen Handeln des Staats , in einem Befehlen und Anordnen besteht, zur Berwaltung gerechnet wird, bas Urtheilen aber, bie Subsumtion bes Falles unter ben gesetlichen Begriff, bas Wefen bes Richteramtes ausmacht. Die Stellung ber Bermaltung zu ben Gerichten, und bas Recht ber Unterthanen, gegen Amtevergeben und Diebranche ber Berwaltungsbeamten Sous bei ben Gerichten ju fuchen, sowie überhaupt ihr Intereffe gegen die Regies rung burch rechtliche Berbandlung und Entscheibung zu vertheibigen, ift einer ber wichtigften Puntte ber Berfaffung, und barin find manche beutsche Staaten weit liberaler gewesen als Frankreich, wo man fich nicht entschließen kann, bem richter lichen Amte und ber Juftig auch in Berwaltungsfachen einen freien Lauf zu laffen. Allerbings gibt es Gegenstände, in welchen die Regierung in ihren Magregeln nicht gehemmt werben barf; allein in biefen Fallen follest bie vorläufige Befolgung einer Berwaltungsanordnung nicht die nachfolgende rechtliche Entscheidung über die Rechtmäßigkeit und über eine zu leiftenbe Entschäbigung aus. Auch darf das Rich: teramt in den eigentlichen Areis der Berwaltung, Wahl der Mittel zum Zweck, nicht eingreifen, und eine Regierungsmaßregel alfo nicht als unzwedmäßig verwerfen, aber ob bas Mittel einem Burger etwas entzog, worauf er ein erworbes nes Recht batte, bas ift Segenstand eines richterlichen Urtheils. (S. Regierung. Richteramt und Bermaltungsjuffik)

Staatsweisheit, f. Politik

Staatswirthicaftelehre, f. Rationalofonomia

Staatswiffenichaften umfaffen ben Rreis aller berjenigen Biffen-

Schaften, welche von bem Begriffe bes Staats als bem Mittelpuntte ausgeben und fich auf bie Berfaffung und Bermaltung bes einzelnen Staats, fowie auf bas friebliche und vernunftgemage Rebeneinanberbefteben mehrer und aller Staaten ber Erbe beziehen. Es ift bie Gesammtheit berjenigen Renntniffe, welche bem Staatsmanne nothwendig ift, b. b. Demjenigen, welche nicht für einzelne 3weige bes Sffentlichen Lebens, fondern für bas Banze thatig fein foll (wie Diejenigen, welche an der hobern Bermaltung Theil nehmen, die Minister und obern Behorben, die Landstande) oder beffen Thatigkeit boch in einer unmittelbaren Berbinbung mit dem Gangen fleht. Diefer Kreis ift naturlich fehr groß, und es kann ihm nichts gang fremb bleiben, mas überhaupt einen Gegenstand bes Wirtens im Staate ausmacht. Wenn man aber Alles bavon absonbert, was nicht unmittelbar auf bie Wirtsamkeit ber Regierung Bezug hat und nur als Borbereitungs : und Bulfswiffenschaft bient, so gerfallt bas gange Gebiet ber Staatswiffenschaft in zwei Haupttheile: A) Die Kenntnif ber natürlichen Gesete, unter welchen bas Werben, Bachfen und Befteben ber Staaten fleht, gleichfam bie Naturlehre ber Staaten in ihren mannichfaltigen Formen; und B) die wissenschaftliche Begrundung ber Rechtssätze, welche das Wirken des Staats nach Innen und Außen beherrschen mussen, wenn der Staat seiner Aufgabe, alle Anlagen der Menschheit nach und nach zur bochsten Blute zu entwickeln und bas Leben ber Bolfer in fich und zwis fchen ben verschiebenen Staaten zu einer vollkommenen harmonie auszubilden, entsprechen foll, ober die Rechtslehre des Staats. Bu beiden tritt die Geschichte hin, welche bas Material und die Belege liefert, an welchen die Lehre vom Staat in ihrem ganzen Umfange fich ubt, und durch welche fie Bestätigung ober Berichtigung Deffen erhalt, was fie auf bem speculativen Wege gefunden bat. Das Sanze ber Staatswiffenschaften bilbet bemnach einen Rreis empirisch-rationaler Wiffens schaften, welche in der wirklichen Anwendung also ebenso wenig einer grundlichen Theorie als aufmerksamer Beobachtung des Borbandenen und Geschehenen, und einer reifen Erfahrung entbehren tonnen. Wenn wir nun nach biefen Borbemertungen eine Safel ber Staatswiffenschaft entwerfen, fo wurden wir von ber Renntniß bes Menichen und ber Erbe anfangen muffen, und also Erdfunde und Unthropologie, vorzüglich Pspchologie voranstellen, wenn nicht jene, insoweit sie ben Staat unmittelbar angeht, wieber in ber Statistif ihren Plat fande, biefe aber dem im Leben geubten Staatsmanne gleichsam von selbst und meist in hoherm Grade als durch die Theorie zu Theil wurde. Das Leben des Staatsmannes macht ihn so vertraut mit ben menschlichen Schwächen und mit den Mitteln, auf Andere gu wirken, daß er hierin ber miffenschaftlichen Belehrung mol entbehren tann und fich nur bavor zu huten hat, bag feine Erfahrung ihn nicht zu dem Irrthum einer allgemeinen Berachtung ber Menschen verleite. Die einzelnen Theile ber Staatswiffenschaften laffen fich nun folgenbermaßen bezeichnen:

L. Philosophische Rechtslehre, Naturrecht, Bernunftrecht. Wenn auch schon in alterer Zeit und neuerlich wieder von einer Reihe angesehner deutscher Rechtslehrer, welche sich selbst in der Bezeichnung einer Schule vereinigt haben, das Dasein und die Brauchbarteit eines aus der menschlichen Vernunft geschöpften Systems rechtlicher Wahrheiten, welches aller positiven Gesetzeugung von der Gultigkeit und dem Werthe jener aus der menschlichen Natur unabhängig von menschlichen Satungen zu schöpfenden ewigen und unwandelbaren Rechtssormen so tief und sest der und haben was son der Bestreitung nur als eine bald vorüberzgehende Reaction anzusehen hat, welche durch einen etwas zu weit getriebenen Gesbrauch derselben gegen das sormal noch geltende Recht und den Buchstaben des positiven Gesess entstand. Die Rechtsphilosophie, d. h. nicht eine Philosophie des positiven Rechts, welche über das Vorhandene, seinen Ursprung, seine Entwickelung und seine Wirtung Betrachtungen anstellt, die auf einen gewis-

sen Indisserentismus hinfahren, sondern die Entwickelung der leiten Schnide aller menschlichen Rechte und Pflichten, wird wieder in ihren Rang als Fundamentalwissenschaft der Rechtsgelehrten eingesetzt werden, welchen sie um so mehr verdient, als nur durch sie ein wahrhaft praktischer Sinn, wie er die so gerühmten tom. Rechtsgelehrten der bessern Zeit durchtsnag, in den Rechtsübenden geweckt werden kann. Wenn dies schon für die Rechtspslege im dürgerlichen Verkehr und in der Strassrechtspslege von großer Wichtsgleit ist, wo doch die meisten positiven Normen bestehen, so ist es noch viel nothwendiger in den Angelegenheiten des öffentlichen Lebens, wo jeden Augendlick Verhaltnisse in Frage kommen, für welche positive Normen gar nicht vorhanden sind und auch das Verusen auf das geschickliche Recht nicht ausreicht. Die philosophische Rechtslehre, verbunden mit der Kenntnis der menschlichen Ratur, enthält dann

IL bie allaemeine Staatslehre und das allgemeine Staatszecht, bie Lehre von ber hiftorischen Entstehung und rechtlichen Begrundung ber Staaten, von bem Wefen und ben 3meden bes Staats und ben Mitteln, wodurch eine binreichend farte und jeben Biberftand besiegende Staatsgewalt geschaffen . Diefe aber auch in eine gefestliche Bahn eingeschrantt werben tann, ohne von ihrer Graft etwas einzubugen. Da biefes nicht anders geschehen tann, als durch eine vernunft und naturgemafe Busammenlesung aus verschiedenen Elementen und Dragnen. so bat die naturliche Staatslehre wie das allgemeine Staatsrecht sich vor Allem mit ber Bilbung ber öffentlichen Gewalt, ber Sonderung ihrer verschiedenen Kunctionen der Regierung, Gefehgebung und Rechtspflege, und mit ber Theilung ber Gewalt unter verschiedene Individuen (Collegialverfaffung) und Behörden (hierarchie bes offentlichen Dienftes) ju beschäftigen (Berfaffungelebre). Wenn man nun ben obenerwähnten Unterschied zwischen ben Gefeten ber Ratus nothwenbigfeit und bes Rechts bier geltend machen will, fo murbe die Staatslehre mit ben erften, bas allgemeine Staatsrecht aber mit ben lettern es zu thun haben, ober die Staatslehre wurde von dem Begriffe des Zwedmaßigen, als Berfaffungspolitit, bas allgemeine Staatsrecht von ber Ibee bes Rechts ausgeben muffen. 21: lein je genauer man ben Begriff bes Rechts entwidelt, besto mehr verengert fich ber Areis des blos Zwedmäßigen, sodaß Politik und Recht fast in Gins zusammen: fallen. Den zweiten Saupttheil ber Staatslehre bilbet bie Regierung blebre und bas Regierungsrecht. Wenn namlich bas Berfaffungsrecht bie Organe ber Staatsgewalt fo zu fagen subjectiv auffaßt, fo beschäftigt fich bie Regierungelehre objectto mit ben Rechten und Befugniffen ber offentlichen Gewalt und mit ben Mitteln, welche ber Regierung zu Gebote flehen, um die Zwede des Staats zu erreichen. Der Gegenstand ber Regierungslehre find also die Dajestats= und Sobeitsrechte bes Staats und die benfelben entsprechenden Berbindlichkeiten der Unterthanen, fich im Allgemeinen ben Anordnungen bes Staats ju unterwerfen, der Selbsthulfe zu entsagen, Kriegsbienste zu leisten, Steuern und Abgaben zu entrichten. Ale ein besonderes Capitel der Staatelehre lagt fich die Naturgeschichte ber verschiedenen Staatsformen behandeln, wovon Machiavellt in seinem "Principe" eins ber beruhmtesten Beispiele aufgestellt hat. Denn was man auch von der Absicht des Berfaffers denken mag, so ist soviel gewiß, daß dieses Buch mit Befeitigung aller Begriffe von Recht nur die natürliche Geschichte bes Despotismus enthalt, eine Darftellung feines Wefens find ber Mittel, woburch er fich gur Herrschaft erheben und babei erhalten kann. Die Regierungslehre umfaßt bie ganze innere Bermaltung, und hierbei treten benn außer bem Berhaltniffe bes Staats gur Rirche noch als besondere Disciplinen ber Staatswiffenschaften hervor:

III. Die Policeiwissenschaft. Es ift nicht leicht über einen so täglich vortommenden Gegenstand so viel gestritten worden, als über ben Begriff der Policei, die sich indessen durch diese Ungewisheit über sich selbst keineswegs irre machen lage. In ihrem ersten Auftreten war die Policei, wie ihr Rame anzeigt, auf das

Beisammenleben ber Menschen in ben Stabten, die Sicherheit und Debnung befs felben beschränkt. Nach und nach debnte sie ihr Wirken weiter aus: fie fuchte bie Gewerbe aller Art und bas Leben ber Menschen im Gangen unter gewiffe Regeln zu bringen; fle ordnete ben Aufwand aller Stande in Rleibungen und Schmause reien; fie bestimmte ben Lohn ber Arbeiter und ben Gewinn eines jebes Gewerbes; fie suchte ben Betrügereien im hanbel und Banbel, vorzüglich ber Schentwirthe, gu mehren; fie machte über verbachtige Frembe, über Reinlichkeit ber Stragen; fie forate für aute und hinreichende Rahrungsmittel; fie fuchte Feueregefahren abzuwenden; fie kundigte den Sperlingen und Raben ben Krieg an, und beschützte bie Rachtigallen. Endlich brang wenigstens ihr Name in alle Berhaltniffe bes offents lichen und Poivatlebens ein; man fpricht von einer Policei in ben Rirchen und Schulen, in den Gerichtshofen und in den Salen der Reiche und Landstande, boch fo, daß meift hinzugefügt wird, daß diese besondern Autoritaten auch felbst Die Policei in ihrem Innern, b. h. das Recht haben follen, gute Dronung zu balten und Storungen zu unterbrücken und zu bestrafen. Indessen lassen sich alle biese bem Anschein nach fo bivergirenden Bemubungen boch unter-einen Begriff bringen, welcher jugleich eine allgemeine und nothwendige Aufgabe ber Menfchen angibt; es ift gemeinschaftliche Beherrschung ber Ratur, auch ber finnlichen Ratur ber Menfchen felbft, Abmehr ber Storung, welche die Elemente bem menfchlichen Wirten entgegensegen, und Benutung ber Naturfrafte jum Dienft ber Menfchen. Salt man biefen Begriff feft, fo wird die Aufgabe der Policei eine bobere, wiffens Schaftliche, fie befommt einen bestimmten Umfang und gehorig abgestedte Grengen gegen anbere Abtheilungen ber Staatsgeschafte. Einsicht in bie Rrafte und Bir-Lungsweife ber Ratur ift bie Quelle, aus welcher die Policei die Regeln ihrer Thas tigteit schöpft, fie betrachtet aber auch ben Menschen gleichsam als eine bloge Raturkraft, welche sie von gemeinschablichen Handlungen abhalten soll. So viel aber auch ichon über bie Policei geschrieben worben ift, fo fehlt es boch noch an einer wahrhaft wiffenschaftlichen Bearbeitung berfelben, welche um fo nothiger ware, je größer bas Feld ist, auf welchem sie sith bewegt, je größer bie Bersuchung gur Willeur auf diefem Felbe ift, und je ofter die Policei mit der individuellen Freiheit in Collision tommt, sodas nirgend genaue Stenzbestimmungen so nothwendig fein mochten als bier. (G. Policei.)

IV. Die Nationalotonomie (f. b.) ober Staatswirthschaft, unb

V. bie Staatsfinanzwiffenschaft (f. b.).

VI. Das positive Staatsrecht bestimmter Staaten. Sowie bas allaes meine Staaterecht (f. b.) bie allgemeinen Sage bes Bernunftrechts in Begiehung auf ben Staat entwickelt, so stellt bas Staatsrecht eines bestimmten Staats die für diesen gultigen rechtlichen Normen zusammen. Auch bas positive Staatsrecht zerfallt in die beiden Theile bes Berfaffungerechte und bes Regierungs= rechts, und es lagt fich hier noch ber britte hinzufugen : bas auswärtige Staatsrecht, die Darftellung ber rechtlichen Berhaltniffe, in welchen ber Staat mit anbern Staaten fieht, ber mit benfelben gefchloffenen Bertrage und Berbinbungen. Die Quellen des positiven Staatsrechts sind die Grundvertrage und Gesete, aber auch die Lehren des allgemeinen Staatsrechts, also bas Naturrecht. Die Berfaffung jedes Staats ift bas Ergebnig feiner Geschichte, und baber die geschichts lide Entwidelung zur vollständigen Ertenntnig bes Bestehenden unentbehrlich. Aber über Das, mas fein foll, kann die Geschichte keine Auskunft geben, und Die Bergangenheit fann über bie gegenwartigen Bedurfniffe eines Bolts nicht entscheiben. Bolltommenes Festhalten an dem Bestehenden ober unbedingte Sto bilitit ift unmöglich, weil der Staat immer im Werben begriffen ift und ein feftabgeschloffenes Sein feiner menschlichen Anstalt zutommt. Jebe Beneration hat andere Anfichten und Uberzeugungen ale die vorhergegangene, und die Berhaltniffe Des Bolle find in einer beständigen, im Fortschreiten taum zu bemertenben, aber

unaufhaltsamen Beranberung begriffen. Die Belt fcbreitet fort unter Centemen. aber bie Sturme entfleben nur bann, wenn entweber ber eine Theil bie lamafam fortschreitende Bewegung mit Ungeftum und Gewalt beschleunigen, ober ber andere Theil fie gewaltsam gurudbalten will. Die Entwickelung eines Bolts gleicht jenen Bdumen, welche flets ju gleicher Beit mit Fruchttnospen, Bluten und reifenden Früchten bebeckt find, und so thoricht es ware, Die Früchte, wenn die Beit ihrer Reife vorbei ift, und die welfenden Blatter erhalten zu wollen, und fich einzubäben, bag bies geschehen tonne, wenn man bie treibenben Anospen zuruchalte, ebenfo thoricht und unrecht ift es, wenn die werbende Blitte fich ichen für die Frucht balt und verlangt, bag ibr Blas gemacht werbe, ebe fie bewiesen bat, bag fie nick tanb, sonbern eine Krucht zu liefern im Stanbe ift. Dier bas Rechte zu mablen, bie naturgemaße Entwickelung zu forbern, aber nicht zu übertreiben, fallen gu laffen was reif ift, die Gegenwart weber ber Bergangenbeit noch einer ungewiffen Butunft aufzuopfern , aber auch ber werbenden Zeit ihr Recht angebeihen zu laffen, das ift die Beisheit des Staatsmannes, und das Mittel dazu, ein ruhiges Fortfcreiten ber Belt ohne Sturme möglich zu machen. Das geschichtliche Recht bat feinen Berth, aber was fich heute entwickelt, ift morgen fo gut gefchichtlich als bas Bergangene war ; ber menfchlichen Bernunft fommt es zu, barüber, ob bas Berbenbe ber Natur und Gerechtigleit gemäß fei, ein Urtheil ju fallen, und ber Gefengebung eines Bolls liegt es ob, biefes Urtheil, wenn es fich in ber öffentlichen Meinung gu ertennen gibt, ju bestätigen ober ju verwerfen. Die Grundlage bes Staatsrechts ruht auf bem Berufe bes Menschengeschlechts, fich burch allgemeine Ausbildung aller menschlichen Anlagen zur fittlichen Freiheit zu erheben und das ge sammte Bolksleben burch eine fittlichrechtliche Ordnung zu fichern und zu veredeln. An biefem Berufe nehmen Alle Theil, nicht blos einige Begunftigte; Alle find dazu berechtigt, wenn auch nicht in gleicher Weise fabig. Bu biefem 3wede, aber ju teinem anbern, wird bie Regierung eingefest, nicht in willturlicher Beife auf Biberruf und mit beliebigen Bedingungen, sondern nothwendig für immer und mit bem Recht auf bas Sange ihrer Pflichten und Rechte, fobag es, recht verftan: ben, immer baffelbe bleibt, ob man bie Ginfebung als eine Sandlung bes Bolfs anfeben will, wodurch baffelbe aber zugleich ein Gebot ber Bernunft und ber außern Nothwendigleit erfüllt, ober als eine gottliche Anordnung betrachtet, welche aud nur, infoweit fie mit jenem Zwede übereinstimmt, als eine gottliche gelten kann. Die Pflichten ber Regierung gegen bas Bolt und bes Bolts gegen bie Regierung bleiben in jeber biefer Borftellungsmeifen immer biefelben. Bon jener Grundlage erhebt fich bas Gebaube bes Staatsrechts, amar in ber mannichfaltigften Form, abet immer mit ber Bestimmung, bas gemeinfame vaterliche Saus fur alle Sobe und Riedrige zu fein, Allen Dbbach, Schut und Rahrung zu gewähren. Alle follen fich als Mitalieder eines großen Sangen erkennen, welches auch für fie wirtt und ihr Birten fur bas Sanze in Unspruch nimmt, und diese Gemeinschaftlichkeit der Broede und ber Thatigleit, aller Bortheile und Laften macht einen jeden Staat, sei er auch die absoluteste Monarchie, zu einem Gemeinwesen, zu einer Republik. Nur in der Bildung der oberften Gewalt unterscheiden sich Monarchie, Aristokratie und Demofratie; benn auch in ben lettern foll harmonie und Ginheit des Billens fein, und auch bei ihnen muffen alle Zweige ber Staatsgewalt in einem Puntte vereinigt bleiben, wie fie es in der hand des Monarchen sein muffen. Much in ber Monarchie ift Bohl bes Bolts, nicht bas phpfifche Bohlbefinden, Pflege des Leibes, sondern Erziehung zur Sittlichkeit und Gerechtigkeit, das oberfte Gefet bes Staates, und barin besteht ber Borgug ber Monarchie, baf fie biefes wahre Bohl des Bolls kräftiger und in größerer Reinheit zu befördern vermag, als die ariftofratische und demofratische Regierung. Db ber Staat durch einen Bertrag gegründet werden muffe, ist eine Frage, über welche weniger gestritten werden wurde, wenn man fich juvor über ben eigentlichen Ginn verftanbigen mochte.

Niemandem kann einfallen, daß der Staat stets auf einen ausdrücklichen und forme lichen Bertrag gegrundet werden muffe, und daß biefer Bertrag beliebig wieder aufgefundigt werben tonne. Das Befen bes Staats, die Pflichten und Rechte ber Regierung im Allgemeinen geben aus einer Bernunftnothwenbigkeit, aus ber Sbee bes Staats von felbft hervor, aber fie werben nicht zu allen Beiten mit gleicher Rlarheit erfannt. Singegen bas Bufallige, ber Umfang bes Staats, die Erhebung einer Perfon ober einer Familie jur Bertichaft, Die Form ber Regierung, Die Aufftellung gewiffer Regierungenormen und gewiffer Freiheiten bes Bolls find nicht burch bie Thee bes Staats gegeben, fonbern beruben auf altern und neuern, ausbrucklichen und flillschweigenden gegenseitigen Anerkennungen und einer Übereinstimmung bes Bolts, welche, wenn fie einmal ju Stande gekommen find, die Birtung eines Bertrags haben, d. h. verbindlich find und einseitig nicht wiben rufen werben fonnen und volltommene Rechtspflichten zur Folge haben. Das find benn bie Staatsgrundvertrage, welche ben erften Rif bes Gebaubes, feinen Umfang und innere Saupteintheilung bestimmen (f. Staatevertrag), aber in dem Laufe der Beit manche Bufage und Abanderung erfahren, befonders burch jene ftillschweigenden Bertrage, welche als Staatsherfommen fur bie Fortbilbung ber offentlichen Berhaltniffe barum fo wichtig find, weil es unmöglich ift, ber Beit burch geschriebene Bertrage vorzugreifen und die unendlichen Combinationen eintretender Ralle im Boraus zu erichopfen. Das Staatsbertommen bient zur Ergangung und Berichtigung felbit ausbrudlicher Bertrage und Gefete, es ift bie Form, burch welche ber Berfaffung die nothige Bilbfamteit erhalten wird, und feine Rraft, felbit Befete abzuschaffen, war in ben beutschen Reichsgeseten ausbrudlich anerkannt. Das Staatsrecht als Willenschaft ift von keinem Bolke mit foldem Gifer bearbeitet worden als von ben Deutschen. Den erften Anftof bagu gab die Anmagung ber Papfte, bie Wahl ber beutschen Raiser prufen und enticheis ben zu wollen, bann folgten die Religionstriege, in welchen die Grenzen des burgerlichen Gehorfams in Religionsfachen in Frage tamen, und ber breißigjahrige Rrieg, welcher über bie innern Berbaltniffe Deutschlands eine Menge wichtiger Entscheidungen herbeiführte. hierdurch aber entstanden fo vermidelte, ja verwors rene Berhaltnisse, daß Sam. Pufendorf in seinem aus Gesprächen mit dem Rur: fürsten Karl Ludwig von ber Pfalz entstandenen Buche "De statu imperii germanici", bas er unter bem Namen Severinus a Monzambano 1667 erscheinen lief. bie beutsche Reichsverfaffung eine nur burch Gottes Gnade bestehende Confusion nannte. Den rechten geschichtlichen Beg jum Berftanbnig ber beutschen Berfaffung hatte turg vor ihm ein fcweb. Offizier, Phil. Boguslav von Chemnit, in dem berühmten Buche: "De ratione status in imperio nostro rom.-germ.", bas er unter dem Namen Hippolitus a Lapide 1640 herausgab, gezeigt, indem er auf die historische Behandlung hinwies. Durch die Eigenthumlichkeit der beut-Schen Reichsverfaffung erhielt die Wissenschaft des Staatsrechts eine doppelte Rich= tung, als Reichestaatsrecht und Landes oder Territorialftaatsrecht. Bei bem lettern wurde wieder sowol das particulare Staatsrecht der einzelnen Staaten als das gemeinschaftliche ber sammtlichen Reichstander bearbeitet. Auch einzelne Claffen der Reichstande fanden Bearbeiter ihres gemeinschaftlichen Staatsrechts, so das Staatsrecht der Erz: und Hochstifter in Sartori, das Staatsrecht der Reichspralaten in dem Pralaten Belb, felbft die Reichsborfer in Dacheroben. Jeder Staat hat naturlich fein eignes Staatsrecht, aber bem Staatsmann ift auch Die Renntniß ber auswartigen Berfaffungen unentbehrlich. Dazu gehort aber

VII. sowol die Kenntniß des gegenwartigen Zustandes der Staaten, Staatens

funde oder Statistif (f. b.), als auch

VIII. die Staatengeschichte (f. b.) und die Geschichte ber Berhalts nisse, in welchen die Staaten miteinander gestanden haben, und die sich nach

umb nach zu einem wahren Staatenspflem, bem Anfange einer Bollerconfiberation. ansgebilbet haben.

IX. Das Bolferrecht (jus gentium, jus inter gentes, dreit international) hat bie rechtliche Seite biefer Berhaltniffe gum Gegenstande, indem es fich mit ber Bebingung einer friedlichen und rechtgemaßen Coeriftens mehrer felbständigen Staaten beschäftigt. Auch bas Bolterrecht ift ein Theil ber philoso= phischen Rechtslehre, indem es den größten und wichtigften Theil seiner Sate aus ihr fcopfen muß, bis eine weitere Entwickelung bes Staatenfpftems ben Stoff vertragsmäßig ober stillschweigend anerkannter Normen vergrößert baben wird, ober bie Thee eines Weltstaates mit ewigem Frieden und einem Bolter= ober Stag-

tengericht walistet wird. (S. Bölkerrecht.)

X. Wenn nun in allen bisher erwähnten wiffenschaftlichen Disciplinen bie Theorie entwickelt wird, welche ber Staatsmann bedarf, fo barf ihm auch bie Renntnis und geläufige Ubung der Kormen nicht fehlen, in welchen die mannichfaltigen nach innen und außen gerichteten Geschäfte zu beforgen find : bie Stagts: praris. Benn auch babei bon eigentlicher Biffenfchaft nicht die Rebe ift, fo ift boch ber Stoff, welcher hierbei bem Gebachtniffe eingeprägt werben muß, nicht gering und es erfobert eine große Ubung, um fich mit Leichtigfeit, und wie man jest fagt, mit angenehmen, fanften und gewinnenden Formen, sowol im mundlichen als schriftlichen Bertehr zu bewegen. Die Staatsprapis bat in ber nenern Beit in jeder Sinficht an Einfachheit gewonnen; fonst hielt man auch bier bie oft schwerfällige und gefünstelte Form für die hauptsache, jest halt man sich mehr an bas Wefen und überfieht leichter einen Fehler gegen die Form. Der Kangleiftol mit feinen veralteten Formeln und Wendungen nabert fich immer mehr ben Gebräuchen bes geselligen Lebens, und ift in mehren Staaten, wie in Frankreich, Preußen u. f. w., ganglich barauf verwiesen. Es gehort zu biefer Staatspragis: 1) ber Rangleiftpl (f. b.), bie bei ben Beborben bergebrachten Kormeln ber fcbrifts lichen Berhandlungen; 2) bas Ceremoniel (f. b.) und die Etitette (f. b.), Die bei ben Sofen und hohern Behorben üblichen Regeln aber bie Berfammlungen. Beierlichkeiten, Aubienzen, Bifiten, Rang, Rleibung u. f. m. Gine eigne Ubtheilung der Staatspraris bezieht fich auf die Berhandlungen zwischen verschiedenen Staaten, sowol burch schriftliche Mittheilungen als burch Gefanbte, bas foges nannte biplomatifche Bertehr. (G. Diplomatie.)

Stab ist in Frankreich und in ber Schweiz ber Name eines Ellenmaßes. In Krankfurt am Main wird der Stab auch jum Abmeffen frang. Schnittwaaren gebraucht und hat da die Lange von 23/10 frankf. Ellen = 1,182 Meter. In dem fcweizer. Canton St.: Gallen gebraucht man ihn zum Abmeffen ber Baummoffen: waaren, und der Stab ift bier = 1,188 Meter ober 1 % wien. Elle. In Tirol ift der Stab ein Bergwertsmaß und 395 par. Linien oder 1 1/20 wien. Ellen lang.

Stabat mater beift ein berühmter geiftlicher Gefangtert in lat. Tergis nen, welcher als fogenannte Sequeng in ber tatholifden Rirche, befonbers an ben Festen der fieben Schmerzen Maria, gefungen wurde. Einige nennen Dapfte. besonders Papft Johann XXII. ober einen ber Gregore als Berfaffer; nach ber wahrscheinlichsten Deinung ift er von bem Minoriten Jacobus de Benedictis, ges wohnlich Jacoponus genannt, verfaßt, ber im 13. Jahrh. lebte, ein gelehrter Jurist war, burch ben-Tob seiner Gattin bewogen, 1268 in ben Orben ber Tertiater trat, fich ben finftern Bugubungen bis zum Wahnfinn ergab und 1306 ftarb. Der Tert hat viele Abanderungen erfahren und ift oft ins Deutsche übersest morben, 3. B. von Mohnite und fruber von Wieland, Fr. Thierfc u. 2. Die beften Rirchencomponiften haben ihn componirt. Am beruhmteften find bie Compos fitionen von Palestrina (achtstimmiger Gefang), Pergolest (zweistimmig mit Begleitung) und Aftorga; und unter ben Spatern von Jof. hapon (mit Prebefter), Binter, Reufomm unb Stumg.

Standate wird in ber Mufit burth Meine Puntte ober Striche aber ben Raten bezeichnet, und beutet an, daß die Lone mehr ober weniger abgefloßen, b. h.

ohne Berbindung vorgetragen werden follen.

Stachelich wein (hystrix cristita), ein kleines, etwa zwei Fuß langes, in ben warmen Gegenden Asiens, in ganz Afrika und in Subeuropa heimisches Thier, ist besonders merkwurdig wegen seines mit steisen, spikigen Stacheln bez sehren Oberleides, die es wol willkurlich bewegen, aber nicht, wie man sonst and nahm, gleich Pfeilen von sich schleudern kann. Das Stachelschwein halt sich in Erdhöhlen auf und lebt von Früchten und Baumrinden. Bei Gefahr rollt es sich gleich dem Igel zusammen und ist dann selbst gegen den Angriff des Löwen gesichert. Das Fleisch des Stachelschweins wird genossen, und seine Stacheln des nutzt man zu Zahnstochern und Malerpinselstielen.

Stadelberg (Dtto Magnus, Freiherr von), geb. ju Reval am 25. Jul. 1787, erhielt im alterlichen Saufe und feit 1801 auf bem Dabagogium gu Salle eine claffifch begrundete Erziehung, bie er in Gottingen und gu Genf mit bem glucklichften Erfolge weiter ausbilbete. Rach einer Reife burch bie Schweiz und Dberitalien (1803) besuchte er aufs Reue die Universität Gottingen und ging bann nach Mostau; boch auch bort ftets mit Borliebe ber Runft gugethan, bie ex schon im mutterlichen Saufe lieben und üben gelernt batte. Sich mit bem Praktis fchen ber Malerei vertrauter zu machen, begab er fich 1808 nach Dresben und uns ternahm von bort aus mit bem jegigen Professor Tolten in Berlin eine Fus manderung nach Rom, wo er tunftlerischen Beschäftigungen fich entschieben bingab. Eben bereiteten fich bort zu ber wiffenschaftlichen Reife nach Griechens land Dr. Rors, Brondfted, D. von haller und Dr. Coderell vor; mit Enthus fiasmus fcblof fich S. biefem Unternehmen an, bas feinen antiquarifchen und tunftlerischen Reigungen so vollig jusagte. Trefflich vorbereitet betrat er Grie chenlands classischen Boden, und mehre sehr erfolgreiche Entbedungen, wie die Auffindung ber aginetischen Statuen und ber Reste des Tempels ju Baffa belohnten bie Gefahren und Unftrengungen, benen S. auf biefer Reife ausgefest mar. Debre Tage batte er auf Regroponte in den Sanden griech. Diftits zugebracht, forts mahrender Todesgefahr ausgefest, aus welcher ihn nur die Aufopferungen feis nes Freundes von Saller erloften. In mehren feiner Werte, namentlich in bem prachtigen Berte, "Der Apollotempel zu Baffa" (Rom 1826, Fol.), und in ben "Costumes et usages des peuples de la Grèce moderne" (Rom 1825) legte. er nachmals Das vor, was feine unermubete Thatigkeit, kunftlerifch festhaltend und geiftreich beobachtend, auf biefer Reife gusammentrug. G. tehrte 1814 über Dalmatien und Iftrien, Benedig und Wien zu feiner Familie gurud, in beren Mitte er zwei Jahre verlebte, worauf er wieder nach Stalien ging, um feine treffs lichen Beichnungen in Rupfer ftechen zu laffen und ben Tert auszuarbeiten, ber fie zu begleiten bestimmt war. Reisen nach Groß-Griechenland, Sicilien und Etrus rien von Rom aus, wo er von nun an fich aufhielt, bienten bagu, bie Ginbrude frifch zu erhalten, die ihm Griechenland verschafft hatte, und willkurlich fühlte et fich bei diesen Studien auf die Runft des Mittelalters oft hingewiesen, die jenen classischen Formen parallel geht, manchmal sich anschließt und sie beuten hilft. Bei einer Reise nach Etrurien im 3. 1827 war S. fo gludlich, mit feinen Freunben bie Sppogden von Corneto gu entbeden. S. ftand mit ben thatigften Archaologen Italiens in engfter Berbindung und trug daher viel mit gur Stiftung jener bp. perboreifch = rom. Gefellichaft bei, bie burch ihre "Annali" und ihr "Bulletino" fo mirtfam ift. hierauf bereifte er 1828 - 29 Krantreich, England und bie Ries berlande; wo fich die Streitigkeiten mit herrn Raoul Rochette entspannen, welche mit ziemlicher Lebhaftigfeit von ber beutschen Seite geführt murben. Langere Beit lebte bann S. in Dresben, wohin er von Manheim, foo er eine Beit lang fich aufgehalten batte, im Aug. 1833 gurudtebrte, immer in ber Berausgabe feiner Merte

thatig, unter benen wir besonders "La Grèce; vues pittoresques et tepegraphiques" (2 Bbe., Par. 1830, Fol.); "Trachten und Sebrauche ber Rengriechen" (Abth. 1 und 2, erste Lieserung, Berl. 1831—35, Fol.) und "Eraber der Griechen in Bildwerten und Basengemalben" (Bb. 1, Berl. 1835) auszeichnen.

Stabel (Joh. Friedr.), Bantier und Mitglied bes Burgercollegiums an Frankfurt am Main, geb. basethft 1727 und gestorben am 2. Dec. 1816, machte fich um seine Baterstadt insbesondere burch eine mahrhaft fürstliche Stiftung verbient, Die unter bem Ramen bes Stabel'ichen Runftinfituts be-Beht und eine Bierbe jener tunftreichen und tunfitiebenden Stadt ift. Dem Mangel seiner Baterstadt, die teine für Runftbilbung und Unterricht bestimmte offent liche Sammlung claffifcher Runftwerte befag, abzuhelfen, fliftete er in feinem Testamente eine mit 1,300,000 Sibn. botirte Anstalt, worin Gemalbe, Rupfers ftiche und andere Aunstgegenstände Künstlern und Aunstfreunden an bestimmten Zagen jum Gebrauche, auch jum Copiren, frei und unentgeltlich offenfteben. Diefer Auftalt wibmete er fein Saus und fein ganges Bermogen, mit Ausnahme einiger Legate; auch ernannte er funf feiner Freunde jur Bollziehung feines Biltens und zu Borftebern ber Anftalt, bie hierauf ein zwedmäßiges reichdecorirtes Local fur biefelbe bestimmten und bie gange Ginrichtung beforgten. Giner Deputation bes Senats und ber Burgerreprafentation werden jahrlich bie Rechnungen vorgelegt. Da bas Inftitut nicht allein die Berbreitung der Kunftkenntniß im Allgemeinen, fondern auch die Bildung einheimischer Runftler und Sandwerter beawedt, fo follen Sohne unbemittelter frantfurter Burger, bie fich ben Runften, namentlich bem Bauwesen, wibmen wollen, in allen babin einschlagenden Bif= fenschaften und Runftubungen unentgeltlich unterrichtet und bei erprobten Kabigkeiten auch in der Fremde unterstützt werden. Bal. Starcks "Beschreibung bes Stabel'schen Kunftinstituts" (Frantf. 1823). Balb nach bem Tobe bes Stifters ward die Berwaltung biefes Kunftmuseums in einen Proces verwickelt, indem bie auswartigen Intestaterben bas Testament als nichtig angriffen, weil G. fein Bermogen bem von ihm erst nach seinem Tobe zu grundenben Institute vermacht batte. ber im Testamente eingesette Erbe mithin bei Kertigung beffelben noch nicht vorhanden war. 3m 3. 1828 ift biefer Procef burch einen Bergleich beendigt und es erhielten bie Stabel'ichen Erben 311,000 Gibn. Bal. Bend's "Beitrag gur rechtlichen Beurtheilung bes Stabel'ichen Beerbungsfalles" (Epg. 1828).

Stadion, ein uraltes Geschlecht, hieß in feiner erften Beimat in Sobenthatien, wo bie wenigen Trummer ber Stammburg Stadion ob Rublis auf bem ichonen Sugel Lugein, im nachmaligen Behngerichtenbunde, unfern bet Lanquart liegen, urkundlich Stadgon, Statgun ober Stadegun. Balb jog es fich gleich ben Freibergern ins nabe Schwaben und baute bort bas neue Schlof Stadeggen, Stapin, endlich Stadion, bei Munderfingen an der Donau. Balther und Ludwig von Stadegun werden in Urkunden zur Zeit Kanradin's, bes letten hohenstaufen, ermahnt. Das haus habsburg mar ben S. fehr geneigt. Wie burch die Landenberg, Gefler und Wolfenschieß bie Walbftabte, fo bachte es durch Walther von S. das Glarnerland zu unterwerfen. Mafels ließ Walther von S. den Sieg und das Leben, und es blieben fast alle seine Ritter mit ihm. Seine Burg zu Nafels wurde gebrochen, und Glarus und Zug traten 1352 in ben eibgenoffischen Bund. Bier und breißig Jahre barauf, am 9. Jul. 1386, farben zwei Junker von S. bei Sempach mit dem Berzoge Leopold von Ostreich. In der britten Schlacht bei Nafels, 1389, in der Schlacht am Stof Friedrich's von Licol wider die Appenzeller 1409, auch bei Granfon und Murten mit Rarl bem Ruhnen von Burgund fampften und fielen Glieber ber Familie S. Dit den Freiberg, Andlau, Andringen, Pfart u. A. ftritten ebenfalls bie S. am 10. Aug. 1487 bei Stein am Callian unter Friedrich Rappler. - Unter Maximilian's L liebste Freunde geborte auch Christoph von S., Bifchof ju Aughurg, ein ebler Elferer für bie Reformation ber Kirche in Saupt und Gliebern, unermubet im Bestreben ber Berfohnung und Wiebervereinigung. Er mar ber Bertraute Rati's V. und Kerbinand I., fland mit Erasmus in beständigent Briefwechsel, mit Melanchthon in schriftlichem und munblichem Bertehr und ftarb 1543 auf dem Reichstage zu Rurnberg, im dortigen Agidienklofter. — Ein nicht minder großer Dann war Joh. Rafpar von G., Sochmeifter bes beutfcben Orbens zu Mergentheim, oftr. Kriegsprafibent und Relbzeugmeifter, ber eis gentlich ben Tag von Rorblingen entschieb. — Der mainzer Staatsminifter 3 ob. Phil. von S. war die Seele ber Reichsgeschafte bei ben vielen Turtenhulfen, in allen Kriegen wider Ludwig XIV., beim augsburger Bund und beim Ausbruche bes fpan. Erbfolgefriegs, noch im boben Alter Botichafter bei ber Babl Rarl VI. und Befandter bes Rheinfreises am utrechter und babener Friedenscongresse. Leopold I. erhob ihn 1686 jum Freiherrn, 1705 jum Reichsgrafen, und 1708 wurde er ins ichwab. Grafencollegium eingeführt. Er ftarb im 90. Lebensjahre und hinterließ von brei Gemablinnen 25 Rinder. - Die Sohne Kriebrich und Sugo Philipp grundeten bie beiben Linien, in welche fich gegenwartig bas Saus theilt; jener die Friedericianifche, diefer die Philippinifche Linic. In ber erftern folgte feinem Bater Job. Dbil. Grafen von C., 1824 Dbil. Ebuard, Graf von G., geb. 1797, oftr. Rammerer und Dajor. Der Stans betherr in ber lettern ift Phil. Frang Jof. Johann, Graf von S., geb. 1780, ber 1814 feinem Bater, Joh. Georg von G., folgte.

Stabion (Job. Phil., Graf von), aus der Kriedericianischen Linie, offr. Minister bes Außern und ber Finangen, geb. 18. Jun. 1763, erhielt burch Bergichtleiftung feines altern Brubers, Friebr. Lothar, bie Rechte ber Erfiges burt. Auf feine Erziehung wirfte von Rindheit an ber nachmalige Rurftprimas von Dalberg und fein hofmeister war ber nachherige Weihbischof Kolborn. Dit großem Gifer wibmete er fich auf ber Univerfitat zu Gottingen bem Stubium ber Diplomatie. Nach beendigten akademischen Studien murbe er 1788 beim Ausbruche bes turk. und bes ruff. : schweb. Arieges als kaif. Gesandter nach Stockholm, 1790 aber nach London gefendet. Als 1792 ber taif. Botfchafter ju Paris, Graf Mercy b'Argenteau, in Folge ber Revolution nach England gefluchtet war und burch biefen bie wichtigsten Unterhandlungen mit bem engl. hofe geleitet wurden, begehrte S. feine Entlaffung, erhielt fie, lebte nun mit feinem altern Bruber auf feinen Gutern, auch kurze Beit zu Regensburg und Wien und vermählte fich 1794 mit feiner Muhme Mariane von Stadion. Erft 1797 trat er in Oftreichs biplomatifchen Staatsbienst zurud und trug in Berlin, wohin er ging, nicht wenig bagu bei, die Spannung, welche bas damalige Theilungsgeschaft zwischen Oftreich und Preugen erregt hatte, ju heben. 216 Botschafter in Petersburg feit 1804 bereitete er eifrig das Zusammentreten der britten Coalition und folgte 1805 dem Raifer Alexander jur Armee. Nach bem presburger Frieden erhielt S. an Cobengl's Stelle bas Ministerium ber auswartigen Angelegenheiten. Gleich vom Anfange fab er ein, mas Oftreich Roth thue, um fich gegen Frantreichs übermacht ju behaupten, und ließ fich in ber Berfolgung feiner Plane weber burch Preugens Unglud im 3. 1806, noch burch fonft etwas irre machen. Er erftrebte eine feftere Grundlage und eine folche Ergangung ber Streitfrafte, welche die nothige Borubung in Friedenszeiten erhielt, ohne aus ihren burgerlichen Berhaltniffen berausgeriffen ober aus bem Staatsvermogen erhalten zu werben, eine burch und burch nationale Richtung bes nothwendig werdenden Kriegs, bie politifche und moralis fche Eriebfeber gegen die phyfifche übermacht. Der ungludliche Ausgang bes Rriegs gegen Frankreich im 3. 1809, ber auf G.'s Unrathen unternommen worben war, nothigte ihn, feine Entlaffung ju nehmen, und an feine Stelle trat ber bamalige oftr. Gefandte in Paris, Graf Metternich. hierauf lebte S. einige Beit in Prag und bann auf feinen bohm. Gutern. Doch 1812 murbe er wieber nach Bien und

feitbem au allen wichtigen Berhandkungen berufen. Rach ber Schlächt bei Litben ward er als Bermittler in das Lager Alexander's und Kriedrich Wilhelm's gesendet. und es war seitbem sein Einfluß allerwarts febr bedeutend. Rach bem Frieden mußte er fich abermale bem fcweierigen Auftrage ber Berftellung ber Finangen un: terziehen. Sein Spftem, bas er in biefer Beziehung verfolgte, war barauf berechnet, bas Papiergelb gang aus dem Umlaufe zu ziehen, baffelbe in eine verzind: liche Staatsschuld umzuwandeln und die Münzelreulation wiederherzustellen. Um den Übergang schonend zu bewirken, war die Umwandlung des Papiergeldes in verzinsliche Staatspapiere in die Gestalt freiwilliger Anleihen gekleibet. Bu gleider Beit war S. bemubt, burch angemeffene Inflitutionen bem Sanbelevertebe eine leichte und belebte Gelbeirculation jugumenden und ben Staatscrebit gu be festigen, in welcher Absicht eine Nationalbant und ein Tilgungssonbs errichtet wurden. Die Ausgaben bes Staats wurden beschränkt und genau bestimmt und die Steuerverfassung nach vernünftigen Grundfaben geregelt. S. erlebte zum Theil noch die erfreulichen Folgen feiner Bemuhungen; er ftarb zu Baben bei Bien am 15. Dai 1824. — Gein alterer Bruber, Friedr. Lothar, Graf von S., ein hochst menschenfreundlicher und aufgeklarter Dann, geb. 6. Apr. 1761, ber aus Liebe zu feinem jungern Bruber auf das Recht der Erftgeburt verzichtete, ges nog mit biefem gang gemeinsame Erziehung und Bilbung. Spater wendete er fic zuerft ben alten claffischen Sprachen, balb aber ausschließend ber beutschen Bov geit, Berfaffung und Sitte und ben iconen Wiffenschaften gu. Schwarmerifcher als fein jungerer Bruber wendete er ben Blid nach den erften beutschen Dochstiftern; machtigen Reiz hatten für ihn die Bilber großer Rirchenfürsten Deutschlands, und was er gedacht, zeigen wortbeutlich Johannes Müller's "Briefe zweier Domberren". Er wurde Domcapitular in Mainz, Burzburg und zu Blpden: fladt, maingifcher und murgburg. Regierungerath, Biceprafident und Prafibent, war auch einige Beit Bermefer ber erfurter Statthalterei, Curator ber murzburger Sochschule, 1798 aber wurzburg. Gesandter auf dem Congresse zu Rastadt. Nach ber aroben Sacularisation trat er in oftr. Staatsbienst und wurde gunachst furbohm. Reichstagsgefanbter zu Regensburg. Rach bem presburger Frieden erhielt er ble schwierige Bestimmung, die in großer Erbitterung abgeriffenen biplomatis fchen Berhaltniffe zwischen Oftreich und Bafern wieberherzustellen, und that in Mefer Beriebung bas unmöglich Scheinenbe. Beim Ausbruche bes Ariegs im 3. 1809 murbe er als Generalintenbant jum hauptheere bes Erzherzogs Rarl berufen. Doch das Unglud Offreichs beenbete bier feine Wirkfamkeit febr fonell. Er zog fich hierauf mit seinem Bruber auf die bohm. Guter zurud und flarb zu Chobenschloß am 9. Dec. 1811.

Stadium hieß bei den Alten ein Längenmaß von 600 Fuß. Wie die Fuße, so waren auch die Stadien verschieden. Die wichtigsten waren: das kleine oder das Stadium des Aristoteles, zu  $77^4/s$ ; 2) das Stadium des Aleomedes, zu 55,65; das pothische oder delphische, zu 51,18; das Stadium des Eratosithenes, zu 46,57; das Stadium des Herodot oder das nautische, auch persische genannt, zu 44,46; das griech-solpmpische, zu 40,4; das phileterische zu ungefähr zu  $35^4/s$ , und das große Stadium, auch das ägopt, oder das alexandrinische genannt, zu 33,39 auf die geogr. Meile. Manche Gelehrte nehmen jedoch nur Ein Stadium an. Ursprünglich hießen Stadien die zum Wettlauf eingerichteten Rennbahnen, welche gewöhnlich von der angegebenen Länge waren. Sie befanden sich bei den Gymnasien und bestanden aus einem länglichen, ebenen Plate, mit zwei gleichlausenden Seiten, an dem einen Ende mit einem Halbeirtel geschlossen, an dem andern offen. In den drei geschlossen Seiten erhoben sich stufenweise übereinander Sie für die Zuschauer.

Stabler (Maximilian), berühmt als Rirchencomponist und Orgelspieler, wurde zu Melt 1748 geboren, studirte Musit und Theologie, trat 1766 in den

Benedictinewiben und erhielt 1772 die Priefterweihe. In diefer Beit componitte er feche Erios für Saiteninftrumente, mehre fleine Claviersonaten, ein Bioloncellconcert, brei Magnificat, eine Deffe, Litanei, Cantate, Diferere, Voni Sancto Spiritus, feche Salve Regina, zwei folenne Deffen und mehre turge, vier Antiphonen, zwei große Cantaten, zwei Melobramen, brei Quartetten, 30 beutsche Lieber und mehres Andere. Dabei lehrte er als Profeffor Moral, Rirchengeschichte, kanonisches Recht und verfah einen auswartigen Pfarrbienft, galt auch fur einen ber fartften Orgelfpieler feiner Beit. Bei Aufhebung ber Ribfter wurde et 1786 Abbe. Rach Biebereinsehung ber herrenstifte verblieb er im Priefterftanbe und privatifirte von 1791 - 1803 in Bien, worauf ihm bas Pfarramt in der Borstadt Altlerchenfeld und 1810 in Böhmischkrut übertragen wurde. Im J. 1815 gab er Kranklichkeit halber fein Pfarramt auf, erholte fich aber febr balb wieder in Wien und nun widmete er feine ganze Thatigleit der Lonfunft. Unter vielen fleinern Compositionen find vorzüglich fein Dratorium "Die Befreium Jerusalems", ein großes Requiem, Rlopftod's Fruhlingsfeier, Deffen, 24 Pfalmen für eine Singstimme mit Begleitung bes Pianofortes hervorguheben. Der burch Gottfu Beber angegriffenen Echtheit bes Mogart ichen Re quiem tregen übermand er aus Liebe zu bem Werte und zu Mozart bie Scheu, als Schriftsteller aufzutreten, und vertheibigte gegen Beber bie Echtheit bes Mozart's

fchen Wertes. Er ftarb am 8. Nov. 1833.

Stadt-nennt man eine Gemeinheit, welche vorzugeweise vor ben Dorfund Fledenbewohnern bas Recht hat, jebe burgerliche Nahrung, b. b. Sanbel, Manufacturen, Fabrifen und Sandwerte, gunftmagig gu treiben, und unter-ber Aufficht einer ordentlichen Communobrigfeit (bes Stadtmagiftrats) fleht. Der Ursprung ber Stabte fallt in bie fruheften Beiten ber Geschichte. Rach ben Mofale fchen Schriften erbauete Nimrod brei Stabte, unter benen Babplon die vorzüglichste war. Die Juden meinen, aber ohne Grund, daß Sem nach ber Sundflut bie erfte Stadt erbaut habe. — Anfanglich standen die Familien unter Anfahrung eines gemeinschaftlichen Familien : ober Stammoberhauptes. Hang zur Geselligkeit, und noch mehr das Bedürfniß, sich gegen mächtigere Gefchlechtsftamme zu fchugen, veranlagte bie getrennten gamilien, fich miteinanber gu verbinben, und die Fruchtbarteit des Morgenlandes lub fie ein, fich fefte Bohnplage ju errichten. Nun ließ man fich mit ben noch unfteten ober benachbarten Horden in Taufchandel ein, und so entstand bas Studteleben. Umberziehende horben beunruhigten bie Bewohner ber für immer gewählten Bohnplate; man umgab baber bie lettern mit Mauern und Befestigungen. Sowie die Familiens haupter nach und nach ausstarben, fing man an, ohne Rucficht auf Geburt und hertunft bie fabigften Mitglieber ber Gemeinheit zu Borftebern zu mablen, und fo entstanden aus den Stadten die ersten Staaten des Alterthums, beren Ursprung größtentheils erpublikanisch mar. Unter ben milbern himmelsftrichen Afiens, Afris tas, Griechenlands und Italiens wurden die ersten und meisten Stadte gebaut. Besonders legten die Agopter und Phonizier viele Stadte an, die fie bald zu einem hoben Grade von Wohlstand und Reichthum erhoben. Die Agopter hielten ihre Stadt Diospolis (Theben) für alter als alle griech. , und nach Plinius war bie von Cefrops, 1582 v. Chr., in Attifa erbaute Stadt Cefropia, nachmals Athen, bie altefte Stadt Griechenlands. Heeren bemerkt, daß die Entstehung der Studte die wichtigfte Quelle ber republikanischen Berfaffung des Alterthums gewesen ift. Dies gilt vorzüglich von Griechenland. Stabtebunde gab es mehre fcon in ber ab ten Welt, 3. B. der phoniz., welcher aus den Städten Aprus, Sidon und ans bern bestand, und ber achaische, ju bem bie wichtigsten Stabte Griechenlande fic vereinigt hatten, um fich gegen die Übermacht der Macedonier u. A. wechfelfeitig zu schuten. Unter ber Regierung bes Augustus und seiner Rachfolger fingen bie Romer an, Pflangftabte in Deutschland angulegen, j. B. Augufta Binbelicorum

(iest Augsburg). Drusomaaus (Memmingen) und andere. Auch in der sesigen Schweiz grundeten fie zuerft, ungefahr 70 n. Chr., Stabte und fleden, Die aber burch die Alemannen größtentheils zerftort und erft nachmals unter ber Berrfchaft ber Rranten , 496 n. Chr., wieberhergestellt wurden. Die Deutschen , an wildes Umbergieben gewöhnt, zeigten anfanglich wenig Reigung gum Stadtleben, bis Rarl ber Große, eifrig um die Entwilberung ber beutschen Boller bemubt, anfing, mehre Stabte zu erbauen. Befonders gefchah bies aber burch Beinrich I., 919 -936. (S. Mittelalter.) Rorbhausen, Queblinburg, Duberstadt und Soeft wurden in diesem Zeitraume erbaut, und andere offene Orter in Thuringen und Sachsen erhielten Mauern, um fie gegen bie Überfalle ber Ungarn zu fichern. Durch große Borrechte, welche Beinrich ben Stadtebewohnern verlieh, bob er Die Abneigung ber Deutschen gegen bas Leben in Stäbten, und durch Anlegung neuer Stabte mehrte er ben Boblftanb, bie innere Rraft und ben Gewerbfleiß feines Reiches. In vielen berfelben befanden fich taif. Burgen, Die Befehlsbaber ihrer Besakungen bießen Burggrafen , und die Einwohner in ihren Ringmauern Bürger, melches nachmals bie allgemeine Benennung ber nicht abeligen, von ftabtifcen Gewerben lebenben Stadtbewohner wurde, obgleich es auch viele Stadte gab, Die feine Burgen hatten, und wieder Burgen, bei benen fich teine Stabte befanben. Durch die häufigen Befehdungen, welche fich ber machtige Abel gegen bie minder machtigen Landbewohner erlaubte, murben biefe baufig genothigt, fich in Die Stadte ju begeben. Ronnten fie bort nicht aufgenommen werben, fo legte man außer ben Ringmauern ober Pfablen Borftabte (Pfablburgen) an, beren Bewohner des fladtischen Schuses, aber nicht immer alle Rechte der eigentlichen Stadtbewohner genoffen. (G. Pfablburger.) Babrend ber Regierung Konrad III., 1138 - 52, hatten bie lombard. Stabte, und besonders Mailand, welches an ihrer Spise ftand, einen hoben Grad von Reichthum und Macht erlangt und fich zu einem Stabtebunde vereinigt. Bergebens zerftorte Friedrich I. bas übermuthige Mailand. Es ward bald wieber aufgebaut, und bie lombard. Stadte zwangen in Berbindung mit bem Papfte ben Raifer, ju Konftang einen fehr nachtheiligen Fries den mit ihnen zu schließen. 3mei ebenso machtige Stabtebunde wie der lombard. bilbeten fich mabrend bes Interregnums von 1256 - 72 in ber San [a (f. b.) und in bem von Walpode aus Mains 1255 gestifteten Bunbe ber oberbeutschen und rhein. Stabte vom Suge ber Alpen bis jum Ausfluffe bes Dains, aus. Nach und nach erlangten die Stadte in allen gebilbeten Staaten Europas bas Recht ber Reichs : ober Landstandschaft und bamit einen Antheil an ber Regierung. und auf diese Weise ging von ihnen nicht blos Reichthum und Wohlstand, sons bern auch eine freiere Entwidelung, ein unaufhaltbares Fortichreiten bes menfch Lichen Geistes über Europa aus. Die lombard. Städte maren indeffen, obaleich noch immer wohlhabend und blubend, boch mabrend bes Mittelalters großtentheils unter die herrschaft einzelner Kamilien getommen, ihre republikanischen Berfasfungen verloren fich nach und nach, und ber einft fo machtige lombarb. Stabtebund horte auf. Gin gleiches Schickfal hatten bie beutschen Bunde biefer Art. Die beutschen Stabte erlangten zwar auch bie Reichsftanbschaft und bilbeten bas britte große Reichscollegium neben ben Rurfürsten und Fürsten, welches ihnen im westfal. Frieden besonders zugesichert wurde; aber je hoher bas Ansehen und bie Gewalt der Fürsten stieg, besto tiefer santen bie Stabte, von benen viele nach und nach in die Sande der benachbarten Furften tamen. Bulest murben fie mit in ben Fall ber geistlichen Surften verwidelt und verloren burch ben Reichsbeputationsabschied vom 25. Febr. 1803 ihre Stlbstandigkeit. Bon ben vielen ebemas ligen deutschen Reichestabten haben nur hamburg, Lubed, Bremen und Frank furt ihre politische Selbständigkeit wiedererlangt, und in Polen ist durch die Beschluffe bes wiener Congresses Krakau als freie Stadt unter einer republikanischen Regierungsverfaffung in die Reihe felbständiger Staaten getreten. Bgl. Smeiner,

"über ben Ursprung ber Stadt Regensburg und aller alten Freistädte" (Regensb. 1817); Rortum's "Entstehungsgeschichte der freistädtischen Bunde im Mittelalter und in ber neuern Zeit" (3 Bbe., Zur. 1827 — 30).

Stabteorbnung, f. Gemeinbeorbnung.

Staegemann (Friedr. Mug. von), preug, geheimer Staaterath, fruber Rebacteur ber "Preug. Staatszeitung", wurde am 7. Nov. 1763 gu Bierraben in der Udermark geboren, wo sein Bater Prediger war. Er verlor fruh seine Als tern burch ben Tob, fam 10 3. alt nach Berlin in bas Schinbler'sche Waisen= baus. befuchte bann bis 1782 bas Somnaftum jum grauen Rlofter und ftubirte bierauf in Salle die Rechtswiffenschaft. Rach Bollenbung feiner akademischen Studien murbe er 1785 als Auscultator bei ber Regierung in Konigsberg verpflichtet, bann als Criminalrath, hierauf als Landschaftespnbicus angestellt und 1806 als geheimer Dberfinangrath, Mitglied bes Generalbirectoriums und haupts bancocommiffarius nach Berlin berufen. 3m 3. 1807 murbe er vortragenber Rath bei bem nachmaligen Staatstanzler von Sarbenberg, und nach bem tilfiter Krieden Mitglied der zur Berwaltung des Landes niedergeseten Immediatcoms miffion. Babrend bes Minifteriums bes Freiherrn von Stein ftand S. biefem bis zum Dec. 1808 als vortragender Rath zur Seite und ward als solcher zur Res gulirung ber Ariegscontributionsgeschafte mit nach Erfurt gefandt. Im 3. 1809 ward er Staatsrath und felt bem Biebereintritt bes Baron von Sarbenberg in bas Ministerium (1810) im Wirtungetreise beffelben beschäftigt, sobaß er ibn auch in bem Befreiungstriege nach Paris, London und Wien gum Congreg begleitete. 3m 3. 1819 wurde S. an die Spipe ber Redaction ber "Staatszeitung" gestellt : eine Stellung, die er spater wieder aufgab. Als Dichter hat G. in seinen gemuthreichen und fraftigen vaterlanbifchen Gefangen, die eine vertraute Befannt-Schaft mit ber elaffischen Literatur beweisen, ein Dentmal hingestellt, bas in ber Beit von 1812-15 machtig gewirft bat. Er fammelte fic unter bem Titel: "Bis ftorifche Erinnerungen in lyrischen Gebichten" (Berl. 1828). Am 4. Febr. 1835 beging er fein 50jabriges Jubilaum als Stagtsbiener.

Stael . Solftein (Unne Louise Germaine von), geborene Deder, bie beruhmtefte Schriftstellerin ber neuern Beit und burch ihre großartige perfonliche und gefellichaftliche wie literarische und sittlich allthetische Wirksamkeit jedenfalls eis ner ber leuchtenbsten Punkte in ber Culturgeschichte bes 19. Jahrh., wurde am 22. Apr. 1766 ju Paris geboren, ale ihr Bater, ber nachmalige Minifter Ludwig XVI. (f. Reder) noch Commis, beim Bantier Thelusson war. Die Muts ter, eine fromme, streng sittliche und verständige, aber etwas pedantische Frau, welche ihr Mann fehr gut charafterifirt, wenn er fagt: "Sie mare volltommen lie benswurdig gewesen, wenn fie nur irgend einen Eleinen Fehler gehabt hatte", übernahm die Erziehung der Tochter und verfuhr darin nach den tuchtigen, aber auch fehr schroffen Grundsaben bes genfer Calvinismus. So verbot fie dem Rinde aus religiofen Grunden, mit ausgeschnittenen Figuren Romobie gu fpielen, wogegen ber Bater feine Tochter faft vergartelte. Das Neder iche Saus mar bamals einer der Sammelplate der literarischen Notabilitäten; die ehrenwerthere Fraction der fogenannten Philosophen, ber philanthropische Raynal, ber moralisirenbe Marmontel, der eble, etwas beclamatorische Thomas u. A. fanden sich täglich baselbst ein. Im taglichen Umgange mit biesen und andern Schriftstellern, sowie mit ausgezeichneten Fremben, wie hume, Franklin u. U., erwarb fich bie Tochter vom Saufe eine fruhzeitige Bilbung, die freilich nur oberflächlich war und ohne die Bilbung, welche spater ein schickfalreiches Leben, ber Unblid ber Revolution und bie Renntniß bes deutschen Geistes gab, es geblieben sein wurde, wobei aber nicht zu übersehen ist, daß ihr Geist von Natur ein tieferer und gediegenerer war, als derjenige der meisten ihrer kandsleute gegen das Ende des 18. Jahrh. Schon als

Mabden von breizehn Jahren machte fie Auszüge aus Montesquieu's "Koprit des lois", und Raynal batte bie Absicht, fie zu veranlaffen, für feine Geschichte bet Mieberlaffungen einen Auffat über ben Wiberruf bes Ebicts zu Rantes zu fcreiben. Im J. 1786 heirathete fie ben bamaligen schweb. Gesanbten, Baron von Stael = Solftein, ihr Berg fcheint jeboch einem ebelu Manne, Mathieu be Montmorency, gebort ju baben, ber ftete ihr Freund blieb. Der Berr von Stael erhielt ihre Hand, weil er Protestant war und von seinem Konige die Berficherung batte, bie parifer Gefandtenstelle zu behalten, da Fraulein Neder Paris nicht verlaffen wollte, von beffen gefellschaftlichen Annehmlichkeiten fie fich nicht trennen kommte. An ber Revolution nahm Frau von S. als begeisterte Anhangerin Rouffeau's, über welchen fie 1788 ein besonderes Wert: "Lottres sur les écrits et le caractère de Jean Jacques Rousseau" (2. Muff., 1789; Bb. 1, ber "Oeuvres") hatte erscheinen laffen, thatigen, vielleicht einen etwas zu lauten Antheil, wie benn überhaupt ein Bestreben sich vorzudrängen und ein etwas turbulentes We fen, bas wot aus ben Umftanben erklart und entschulbigt werben kann, aber teineswegs Liebenswürdigkeit verleihem konnte, zu den Charakterzügen der Frau von S. gehörte. Man hat in ihr tiefe politische Einsichten finden wollen, und es ist gewife, daß sie ihr ganzes Leben hindurch das sittliche Gute mit sittlichen Mitteln er= strebt und von den Berbrechen der Revolution fich rein gehalten hat; wenn man aber ihre instinctive, von ihrem Bater auf sie übergegangene Borliebe für den engl. Constitutionalismus abrechnet, so war fie in ihrer politischen Theorie nicht weiter als ber gewöhnliche Liberalismus, beffen radicaler Unterschied von dem Geifte ber engl. Conftitution ihr auch in fpatern Jahren nicht jum beutlichen Bewußtfein gekommen ift, wie ihr lettes, erft nach ihrem Tobe erschienenes Werk: "Considerations sur les principaux événemens de la révolution franç." (Bb. 12 — 14 ber "Oeuvres"; beutsch mit Borrebe von A. B. Schlegel, 3 Bbe., Beibelb. 1818) beweift, welches Wert man tros feines vielfeltigen und hohen Werthes boch nur neben Bailleul's "Examen de l'ouvrage posthume de Mad. de Staël" (2 Bbe., Par. und Epz. 1819) lefen barf. Als ihr Vater im Gept. 1790 zum zweiten Mal das Winiz fterium aufgab und nach Coppet fich jurudjog, mußte Frau von S. mit ben Ihrigen in Paris zuruchleiben. Es tam ber fchreckliche zehnte Aug., es tamen die Septembertage; Frau von S. mar bis babin in Paris geblieben und hatte die Freude, mehre threr Freunde vom Tode retten zu konnen; nun aber floh fie und entging nur durch ihres Freundes Manuel Bulfe, der damals Procureur der Commune war und spater guillotinirt wurde, bem Schaffote. Rach turgem Aufenthalte bei ihren Altern, als ihre Mutter gestorben mar, ging sie nach England, mo fie ben Tob bes Ronigs erfuhr und ihre berebte Schrift ju Gunften ber Ronigin : "Reflexions sur le procès de la reine" (Par. 1793; Bb. 2 der "Oeuvres") entwarf. Schon por bem 10. Aug. hatte fie bem Minister Montmorin einen Plan zur Flucht ber kon. Familie zugestellt, den dieser aber unbenugt hatte liegen laffen. Nach Robespierre's Sturg machte fie gleich nacheinander grei fleine Schriften befannt: "Reflexions sur la paix, addressées à Mr. Pitt et aux Français" (Par. 1794; Bb. 2 bet "Oeuvres") und "Reflexions sur la paix intérieure" (Par. 1795; Bb. 2. ber "Oeuvres"). Nachbem Schweben bie franz. Republik anerkannt hatte, Lehrte ihr Gemahl als Gesandter nach Paris zurud und Frau von S. folgte ihm . (1795). Aber das Directorium fab sie anfänglich ebenso ungern in Paris als fie ber Convent bort gesehen hatte und spater Napoleon fie fah, und nur Bartas' Freundschaft, durch beffen Vermittelung sie auch den aus Amerika zurückgekehrten Zalleprand zum Minister des Auswartigen beforberte, konnte sie vor einem Eril fcuben. 3m 3. 1795 gab fle einige fruh gefchriebene Erzählungen beraus und fchrieb, wie schon fruher, einige Dramen (1796). Dierauf gab fie ihre Schrift: "De l'influonce des passions sur le bonheur des individus et des nations" (Par. 1796; Bb. 3 der "Oeuvres") heraus, die bei einem großen Reichthum

tiefer und lichtvoller Gebanten doch keine vollständige Ansführung des Gegenstans des ift. Um diese Zeit schied sie sich auch von ihrem Manne; doch dauerte die Arennung nicht lange, denn als derselbe, von Altersschwäche und Kranklichkeit ges beugt, die Psiege der Seinigen bedurfte, näherte sie sich ihm wieder und begleitete

thn 1798 nach ber Schweiz, auf welchem Bege er farb.

Rurge Beit nachher lernte Frau von S. Bonaparte, ber von feinen ital. Felbe gugen gurudgefehrt und mit Borbereitungen gur agppt. Erpebition beschaftigt mar, tennen. Man weiß, daß bas Berhaltniß zwischen ihr und Bonaparte fehr balb ein gespanntes und spater ein entschieben feinbliches wurde. Dhne ihr ober ihm bie ganze Schuld diefer Feinbschaft beizumeffen und ohne zu leugnen, daß Napoleon's fratere Magregeln gegen Krau von S. bart und ungerecht waren, kann man boch im Allgemeinen annehmen, bağ bas vorbringliche, unweibliche Wefen ber beruhmten Frau Bonaparte, ber häusliche Tugenden bei Frauen suchte und zu schäpen wußte, freilich auch in feinen Reorganisations- und herrscherplanen nicht burch porlautes Dareinreben gehemmt fein wollte, miefiel und fo ber erfte Grund gu ben Unannehmlichkeiten gelegt murbe, welche Frau von S. fpater erfuhr. Richt nur war Frau von S.'s Salon ber Sammelplat ber Opposition gegen bie Consulars regierung : Frau von S. beleidigte Bonaparte burch tagliche Epigramme, wie sie ihn benn unter Anberm hochft unpaffenb "Robespierre zu Pferbe" nannte, und als 1802 Reder seine "Dernières vues de politique et de finances" erscheinen ließ, in welchen er etwas voreilig Außerungen und Plane Bonaparte's bekannt machte, welche biefer bei einem Befuche in Coppet 1800 bem alten Minister mitgetheilt hatte, ba war ber Borwurf der Regierung, Frau von S. habe ihrem Bater falsche Berichte über Frankreich mitgetheilt, wol nur ein Borwand. Der erfte Conful hatte Frau von S. burch seinen Bruber freundschaftlich auffodern Jaffen, sich der Regierung anzuschließen, bann warnte fle Fouche als Policeiminifter; enblich, ber Epigramme mube, ließ ihr Bonaparte sagen, er überlasse ihr ben Erbereis, Paris aber wolle er für fich behalten, und verbannte fie auf 40 Stunden von der haupte ftabt. Nachbem Krau von G. einige Beit bei ihrer Freundin Recamier und zu Coppet gelebt und ihren Roman "Delphine" (6 Bbe., Par. 1803, 12.; Bb. 3 ber "Oouvres") herausgegeben hatte, begab fie fich auf eine Reise nach Deutschaland und lebte fast ein Jahr lang in Weimar und Berlin. Im Umgang mit Gothe, Schiller und Wieland, babei vom besten Willen beseelt, beutsche Sprache und Literatur tennen zu lernen , überbies an A. B. Schlegel , ihrem Begleiter, eis nen tunbigen und geiffreichen guhrer befigend, murbe fle mit beutschem Beifte als lerdings in weit boherm Dafe befannt, als vor ihr vielleicht ein Frangole, und wo bei the die positive Kenntniß fehlte, ba wurde dieselbe einigermaßen durch einen bewundernswurdigen Instinct des Wahren und Richtigen erfest; auch hat fie fich alle erfinnliche Mube gegeben, in ihrem Werte "De l'Allomagne" bas Eigenthumliche beutscher Poeffe, Philosophie und Religion ihren gandeleuten bargulegen; bennoch ift bas Bilb, welches Frau von G. von Deutschland gibt, ein vielfach falfc beleuchtetes; Manches in den deutschen Buftanden wird gelobt, was Tabel verbient, Lobenswerthes bagegen wird nach bem Magitabe frang. Gefellichaftebilbung veruttheilt; Bieles falfch aufgefaßt, und mo von beutscher Poefie die Rede ift, da flihlt ein feingebildeter Leser leicht heraus, daß die Berfasserin das viele Schone ihren beutschen Freunden aufs Wort glaubt, es aber boch nicht recht zu beweisen vermag. In Berlin erfuhr Frau von S. ben Tob ihres Baters. Dan hat bie übertriebene Berehrung, welche bie Mitglieber ber Reder'ichen Familie untereinans ber fich ftets gewidmet, etwas lacherlich gefunden, und es mag fein, daß die Famis llenpietat, wenn fie uber einen gewiffen Puntt hinausgeht und in bie Offentliche feit tritt, etwas Unangemeffenes erhalt. Richtsbestoweniger wird jeber Gebilbete ben begeffterten Auffat über Reder's hausliches Leben, ben Frau von S. in ben

"Manuscrits de M. Necker, publiés par sa fille" (1805) nieberlegte, mit freudiger Rubrung lefen und fie barum lieben, bag fie ihren Bater, über beffen Tob fie lange untrofflich war, fo beiß liebte. "Alles, mas mein Bater gefagt bat", beißt es in ihren "Considérations sur la révolution franç.", "steht felsenfest in mir; Alles, was ich burch mich felber gewonnen, kann verschwinden, der Bestand meis nes Wefens aber ruht auf meiner Anhanglichkeit an fein Andenken; ich habe geliebt, mas ich nicht mehr liebe, geachtet, was ich nicht mehr achte; ber Strom bes Lebens hat Alles meggeriffen, nur nicht biefen großen Schatten bort auf bem Gipfel bes Berges, ber mich auf bas tunftige Leben hinweist." Der Schmera über ihres Baters Tob fand noch einmal einen beredten Busbruck in dem Roman, ber reifen Frucht ibres Aufenthalts in Italien, wohin fie 1805 gereift mar, "Corinne, ou l'Italie" (2 Bbe., Par. 1807; Bb. 8 und 9 ber "Oeuvres"). Man bat von "Delphine", ber Schilberung eines burch Geift und Empfindung bem gewöhnlichen Dag entweichenben weiblichen Wefens, bas mit ben beengenden Schranten ber Sitte in einen ungludlichen Rampf gerath, gefagt, es fei bie wirkliche Frau von S. in ihrer Jugend, "Corinne" fei ihr Ibeal. Diefes Buch ift jedenfalls bas glangenbfte ihrer Berte, worin ein Roman und ein reigendes Ses malbe von Italien gludlich verfchmolzen find. 3m 3. 1806 war Frau von C., welche Paris nicht entbehren konnte, wieber in Frankreich, balb in Rouen, balb in Auperre, boch burfte fie nicht nach Paris tommen, und ging 1807 nach Bien. Dann lebte fie wieder in Coppet, wo fiesmehre Theaterftude (in Bb. 16 und 17 ber "Oeuvres") fchrieb. 3m 3. 1809 vollenbete fie ihr berühmtes Bert "De l'Allemagne", welches, nachbem bie erfte Auflage, trot vorhergegangener Genfur, auf Befehl Savarp's vernichtet worben mar, erft 1813 gu London (3 Bbe.) er-Scheinen tonnte, worauf es auch 1814 in Leipzig heraustam, welche lettere Musgabe Tich burch eine Schasbare Ginleitung von Billers und auch baburch auszeichnet, daß die im Terte aus beutschen Schriftstellern übersehten Stellen im Driginal beis gefügt find. Krau von S. befand fich wieber in Krantreich, wurde aber nun neuerdings verbannt und ihr befohlen, Coppet nicht zu verlaffen. A. B. Schlegel wurde genothigt, fie ju verlaffen; Montmorency und Madame Recamier, welche fle in ihrem Erile befucht, wurden ebenfalls erilirt. Diefes Lebens mube, entflob Frau von S. im Frühlinge 1812 von Coppet, ging nach Wien, von da nach Mostau und Petersburg und von bort nach Schweden, wo ihr jungster Sohn in einem Duell blieb. In Schweben schrieb fie ihr Wert: "Dix années d'exil" (Bb. 15 bet "Ocuvres"; beutsch, Lpi. 1822), und bie "Reflexions sur le suicide" (Stodh. 1812). In London erfuhr fie ben Gingug ber Berbundeten; fie kam nach Baris und lebte während der bundert Tage in Coppet. Später lebte sie meist in Paris, wo sie eine Tochter an den Bergog von Broglie verheirathet batte, boch war fie noch einmal mit ihrem zweiten Gemahl, einem frang. Offizier be Rocca, ben fie in Genf hatte tennen lernen und mit bem fie, um ihren Namen nicht zu verlieren, geheim verhelrathet war, in Italien. Bon ihren literarischen und politischen Freunden, wie Benj. Conftant, Guizot, Broglie, den doctrinairen und liberalen Constitutionnellen, umgeben, an der politischen Reorganisation ihres Lans bes lebhaft Antheil nehmend, jugleich indirect auf die Umgestaltung bes literaris fchen Nationalgeschmades wirkend, verlebte fie die letten Jahre mit Abfaffung ihrer "Considerations sur la revolution franc." beschäftigt, in fortbauernber Rranklichkeit und ftarb zu Paris am 14. Jul. 1817. Ihr altester Sohn, Bas ron August v. G., Berfaffer einer "Notice sur M. Necker" (Par. 1820) und werthvoller "Lettres sur l'Angleterre" (Par. 1826), flarb am 17. Nov. 1827 zu Coppet, und bessen Sohn ftarb im Nov. 1829. Auch ihr zweiter Gemahl folgte ihr balb im Tobe; boch lebt noch ein Sohn aus ihrer zweiten Che. Eine Ausgabe der sammtlichen Werke der Frau von S. veranstaltete ihr Sohn (18 Bbe., Par. 1820 — 21). Den größten Theil des Inhaltes haben wir bereits

genamt und erwähnen nur noch die Schrift: "De la litterature considérée dans ves rapports avec les institutions sociales" (2 Bde., Par. 1796; Bd. 4 der "Oeuvres"). Bgl. Saussure's "Notice etc.", welcher Aussat der Biographie in den "Zeitgenossen" (Heft AVIII.) zu Grunde gelegt ist; Benj. Constant in den "Livre des Cent-et-Un" (Bd. 7) und Hortense Allard's "Lettres sur les ouvragés de Madame de S." (Par. 1824). — Ein Bruder des Gemahls der Frau von S., Joachim, Freiherr von S., war Abjutant des Königs von Schweden und starb zu Torsebro in Schonen am 6. Marz 1836.

Staffa, eine kleine, unbewohnte Insel an Schottlands Bestäuste, ist berühmt wegen ber Fingalshohle (s. d.) und des Riesendammes und Riesenweges. Die mertwurdigsten Saulen sind auf der Sudwestseite berselben; das ganze Ende ber Insel ruht auf Reihen von natürlichen Pseilern, die größtentheils über 50 K. hoch sind und in natürlichen Saulengangen stehen, die sich nach dem Laufe der Buchten oder Landspisen richten. Sie ruhen auf einem sesten Grunde von unsförmlichen Felsen. über ihnen ist die Lage, die an den Boden oder die Oberstäche der Insel reicht, von ungleicher Dick, sowie das Land in Hügel aussteigt oder in Thaler abfallt. Ieder Hügel, der unten über die Saulen herabhängt, bildet einen großen Fronton. Berschiedene davon sind über 60 K. von der Grundsläche die an die Spize dick, und erhalten durch den Abfall des Hügels an den Seiten sast bie volslige Gestalt der Frontons.

Staffage nennt man in ber Malerei bie einzelnen Figuren ober ganzen Gruppen von Menschen, Thieren, auch Pflanzen, welche im Borbergrunde einer Lanbschaft angebracht werben. Auf die Staffage ober das Staffiren wenden die

Maler gewöhnlich ganz besonbern Fleiß.

Staffelei heißt bei den Malern ein hölzernes Gestell, auf welches sie die ausgespannte Leinwand oder die Tasein, und überhaupt die Materialien, worauf sie malen, sowie auch fertige Gemalde selbst ftellen. Die Staffelei besteht aus einem Rahmwert, das hinten von einer Latte gestütt wird, und an dessen Seitenlatten sich mehre gebohrte Löcher besinden, sodaß man mittels Psidde, welche man in die höhern oder riefern Löcher stedt, das Gemalde nach Belieben höher oder niedriger stellen kann. Auf der Staffelei werden alle Gemalde mittlerer Größe gemalt und beißen deshalb Staffeleigem albe. Ühnliche Gestelle haben die Bildhauer sur thre halberhabenen Arbeiten und die Aupserstecher für ihre Platten.

Stagirit, s. Aristoteles.

Stagnellus (Erik Johann), schweb. Dichter, geb. 1793 zu Kalmar, wo fein Bater fpater Bifchof wurde, ftubirte anfangs in Lund, fpater in Upfala und wurde bann in ber ton. Ranglei angestellt. Bon früher Jugend an lebte er meift unter ben Buchern feines Baters; Dichter und Philosophen gaben bereits bem Anaben ben bochften Genuf, und fur bie Freuben bes gefelligen Lebens murbe sein Sinn immer kalter. Er war größtentheils sein eigner Lehrer, und schon in seis ner Rindheit trat er mit Kenntniffen hervor, die seinen Bater überraschten. eine seltsame Beise suchte er Schelling's Ibentitatelehre mit ber gnoftischen Dystif gu verschmelgen. Sein Gemuth war finfter und verschloffen; freudenlos und uns erkannt ging er aus ber Welt, und erst seine hinterlassenen Sanbschriften offenbacten ben Reichthum feines Dichtergeistes. Er fing fruh an ju bichten, boch finbet fich in feinen Werten tein Gebicht, bas alter ift als 1812. Dan tannte ibn nur aus einigen Gelegenheitsgebichten, als er 1817 mit bem epischen Gebichte "Wabimir der Große" hervortrat, bas von der schwed. Akademie gekrönt wurde und auch ins Deutsche aberset ist. So trefflich ber Anfang ist, so gibt boch bas Banze keinen Begriff von bem in feinen übrigen Dichtungen vorwaltenben Geifte. Spater erschanen bie "Lilien in Saron" (Liljorna i Saron) und bie "Bacchantinnen" (Bacchanterna), und jest erft zeigte fich felne große Dichtergabe. Die erfte Sammlung feiner Gebichte enthielt auch "Die Martver" (Martyrerne), bie er felber ein

bramatifches Gebicht nannte, die man aber eher eine echt chriftliche Transbie nemnen möchte. Rach bem Tobe bes Dichters, ber 1823 nach langer Krantheit flarb. gab Sammarftolb beffen "Samlade Skrifter" (3 Bbe., Stodth. 1824 fa.) ber aus. Seine epifchen Gebichte find unleugbar bie fcwachften unter feinen poetifchen Erzeugniffen, und von feinen Tragobien eignet fich feine jur theatralifchen Auffichrung. Als bramatifches Product ift "Der Ritterthurm" (Riddartornet) bas pollenbetfte. Bebenkt man, bag all biefe Dichtungen in einem Beitraum von elf Jahren entstanden find, und daß der Dichter mabrend biefer Beit an einer fürchterlichen Krankheit litt, die ihm den nächtlichen Schlaf und Rube bei Tage raubte. fo muß man über bie Gewalt seines Beiftes erftaunen, ber fich aus ber Dumpfbeit bes Schmerzes und aus bem Schmus, womit er seine himmlische Dichtergabe im Leben beflecte, immer ftrablend wieber erhob. Krub batte fich S. ben Berirs rungen ber Sinnlichkeit überlaffen, und viele feiner altern Gebichte maren fo unanstandig, daß sie aus der Sammlung ausgeschloffen werben mußten. Er fuchte im Beine, fpater im Branntweine Betaubung feiner torperlichen Leiben und Belebung feines ermatteten Beiftes. Dann folgten Stunden bitterer Reue und Ber-Enirschung, periodischen Bahnfinns und wieder religioser Erhebung, und fo lebte er abwechselnd im Sumpfe rober Sinnlichkeit und in den Borhallen des himmels. bis ber Tob, nach welchem er fich fehnte, ihn hinwegnahm.

Stahl, f. Gifen.

Stabl (Georg Ernft), ein trefflicher Chemiter feiner Beit und ausgezeiche meter theoretischer wie prattischer Argt, wurde gu Unspach am 21. Det. 1660 au boren. Er ftubirte ju Jena, marb 1687 hofmebicus bes Bergogs von Beimar, 1694 Professor ber Medicin an ber neuerrichteten Universitat ju Salle, 1716 Leibargt bes Ronigs von Preugen und farb zu Berlin am 14. Dai 1734. Bu feiner Beit waren die Erfahrungen in der Chemie durch van Helmont, Rep, Homberg, Runtel, Boyle, Boote, Becher u. A. bereits zu einem großen Umfange angewachsen, aber noch Niemand hatte versucht, in biefer Wiffenschaft, gleich Newton in der Physik, eine umfaffende Theorie zu geben. S. unterzog fich ber Arbeit, zu welcher bas Studium ber Becher'ichen Schriften und feine eignen reichen Erfahrungen ibm febr hulfreich waren. Aus diesen lernte er, daß aus schwefelsauren Salzen und tohligen Stoffen im Feuer Schwefel, aus Metalloppben (bamals Metallerben) und Roble fich regulinische Metalle barstellen ließen. Er nahm das Ergebniß bieser Arbeis ten für ein hervorgegangenes Product, beffen einer Bestandtheil in den bagu verwandten Salgen ober Erben, der andere in den kohligen Stoffen enthalten fei; bie fen lettern nannte er Phlogifton (f. b.) und nahm an, bag fein Beitritt zu bem burch Reduction erhaltenen Rorper Diefem Die Fahigfeit, wieder zu verbrennen, ettheile; daß mahrend bes Berbrennens jener fich in Gestalt des Reuers wieder aus den Körpern entferne und sie als Erde oder Saure gurucklasse. So wenig biefe Sppothese mit frühern Erfahrungen Rep's, Carban's, Bople's ausammenstimmte, Die fammtlich eine Gewichtszunahme des Berbrannten aus ber Luft bechachtet batten, so ward sie body überall als wahr angenommen, weil sie bie erste allgemeine Unficht des chemischen Processes lieferte, und sie hat als phlogistisch schemische Theorie gegolten, bis ihr Lavoisier (f. b.) sein antiphlogistisches Spstem entgegenfette. Den Biberfpruch ber Gewichtszunahme, die wahrend ber Entfernung von S.'s Phlogifton vor fich ging, besiegte fein Genie badurch, bag er bem Phlos giston die Eigenschaft beilegte, die mit ihm verbundenen Körper leichter, die verlassenen schwerer zu machen. Denn die Flamme, als Repräsentant des Phlogistons, flieg aufwarts, baber felbiges aller Schwere entgegengeset sein mußte. Dbaleich S. seine einseitige Theorie baburch noch einseitiger machte, daß er ben chemischen Einfluß ber luftformigen Stoffe vernachlaffigte, fo baben boch wenige Manner fo viel als er zu ben Fortschritten ber Chemie beigetragen. Er entbedte viele Eigen: schaften der Alkalien, Metallkalke und Sauren, er ertheilte der Wiffenschaft eine

arlamakiche Form und verbannte alle rathfelhafte Beichreibungen, welche ihr noch von der Alchymie anhingen. Doch waren seine Verdienste um die Abeorie der Medicin und Ausübung der Heilfunst ohne Streit noch bedeutender. S.'s Theorie ist unter dem Namen der Lehre vom psychischen Einslusse bekannt und trat dem gleichzeitigen System Fr. Hoffmann's (s. d.) entgegen. Die wichtigsten Schriften dieses verdienstvollen Mannes sind seine "Theoria medica vera" (Halle 1707; 2. Aust., 1737, 4.; neueste Aust. von Choulant, 3 Bde., Lpz. 1831—33; deutsch von Steler, 3 Bde., Berl. 1832—33) und die "Experimenta et observationes chemicae" (Berl. 1731).

Stahlmittel (Martialia), richtiger Gifenmittel, werben bie Beilmittel genannt, in benen Eisen ben besonders wirksamen Bestandtheil ausmacht. Es fcheinen aber biefe Mittel besonders auf Bermehrung des Tonus ber Riber, Befcbrantung ber Absonberungen, Bermehrung bes Cruors in bem Blute, Betrafti= gung bes gangen Organismus zu wirten. hieraus geht bervor, bag bas Gifen in solchen Krankheiten anwendbar fei, die fich burch banieberliegende Reproduction und Irritabilitat auszeichnen, und es zeigt die Erfahrung, bag bas Gifen bei chtonischer Berbauungsschmache, blaffem und schwammigem Sabitus, bei Schlaffbeit ber Musteln, bei langfamem und schwachem Pulse, bei großer Menge mafferiger Klussiakeiten, sie mogen ausgefondert werden oder sich im Bellgewebe anbäufen, besonders nutlich sei; so in der Bleichsucht und in Schleimfluffen bei Frauen, in der Rhachitis, ben Strofeln, in ber Auszehrung ber Rinder, in Waffersuchten, anomaler Gicht und Rheumatismus, in dronischen Sautausschlägen angewendet. Die wichtigsten der jest noch gebräuchlichen Eisenmittel find: 1) Das regulinische Eisen, fein gepulvert (limatura martis); 2) der sogenannte Eisenmohr, das halb gelauerte Gifen; 3) die Beftuscheff iche Nerventinctur, eine Auflosung von falglaus rem Gifen in Bittiolather; 4) bie Stableugeln, welche zu Babern gebraucht werben und größtentheils aus weinsteinsaurem Gifen besteben; 5) mehre Gifentinctus ren, welche weinsteinsaures, effigsaures ober apfelsaures Gifen enthalten; 6) ber Stahlwein, ber einiges Gifen in ber Beinfaure aufgeloft enthalt, u. a. m. Uch befindet sich bas Eisen auch in verschiedener Menge und mit andern Stoffen verbunden in febr vielen mineralifchen Baffern, g. B. im Egermaffer, im Sprubel zu Rarlsbad, in der Quelle zu Driburg, Wiesbaden, Ronneburg, Spaa, Schmalbach, Pormont, Meinberg, Brudenau, Teplis, Lauchftabt u. f. w.

Stahlstich oder Siberographie, die Bervielfältigung von Bildwerken burch geschnittene Stahltafeln, ist eine von Charl. heath in England 1820 gemachte Erfindung. Schon vor bundert Jahren brauchte man fatt ber Aupfertafeln Gifen = ober Stahltafeln , boch Seath erfand eine neue Behandlung. Stable blode over Platten werden becarbonisire, b. h. des Rohlenstoffs beraubt, und also erweicht, wodurch fie fich beim Stich ber Figuren weit beffer behandeln laffen als bas feinste Aupfer. Ist der Stich oder Einschnitt vollendet, so wird burch ein neues chemisches Berfahren bie Platte wieder gehartet. Nun wird ein gleichfalls carbonis firter Eplinder von Stahl in die Übertragungspresse (transfer-press) eingeschoben und damit über bie eingeschnittenen Figuren der Stahlplatten hingefahren, woburch sich ber Einschnitt ber Platte bem Eplinber erhaben aufbruckt, indem ber Preffe in ber Peripherie bes Colinbers eine schwingende Bewegung gegeben, und es baburch moglich wird, bağ fich immer eine neue Oberflache jur Aufnahme bes ganzen Stable Schnitts barbietet. Ift nun biefer Cplinder ebenfo, wie vorher bie Platte wieder gehartet, so bruckt man bamit auf neue ebenso zubereitete Stahlplatten ober Block bas ursprungliche Bild ber Originalplatte auf und bruckt biese wie gewöhnlich ab. Da nun biefe Driginalplatte ftets bleibt, fo tonnen nacheinander noch mehre Eplinder als Matrizen barauf abgebruckt und sonach bas Bild ins Unendliche verviele fältigt werben, fobag ber zehntaufenbfte Abbrud nicht ben geringften Unterfchieb vom ersten zeigt. Der erste, welcher ben Stahlstich in Deutschland ibte, war Profeffor Frommel, bet bie artifitige Leitung ber Creugbanerfchen Anfalt im Ranis

ruhe besorgt.

Stainer oder Steiner (Jak.), ein geschiedter Salteninskrunnenstemme cher zu Absom, einem kleinen Dorse dei Hall in Tirol, lebte um die Mitte dei 17. Jahrh, und war ein Schüler des berühmten Justrumentenmachers Aunati zu Cremona. Er versertigte vorzüglich Biolinen, die er, wie erzählt wird, amfanzi hausten trug und von denen er das Stüd für sechs Gulden verlauste. Im 3. 1669 ward er als Posseigenmacher des Erzherzogs Ferdinand Karl vom Kaiser Bespote L bestätigt. Seine Biolinen zeichnen sich durch eine besondere Bauart und durch einem ganz vorzüglichen Kon aus; sie stehen in einem sehr hohen Werthe, und dies um so mehr, da die echten, welche Kenner mit 300 Dukaten bezahlen, nur selten sind dem S. nicht eben viele gesetzigt haben soll. Die lehten Jahre seines Lebens versiel er in Wahnsinn und starb im Ansange der achtziger Jahre des 17. Jahrh. — Mae er cu & S., sein Bruder; war ebenfalls Instrumentenmacher zu Lauten in Öskreich.

Stalattit ist ein saseriger Ralksinter von weißer, gelber, rother, grüner und himmelblauer Farbe, ber dem Durchsintern solcher Gewässer, rother, grüner und himmelblauer Farbe, der dem Durchsintern solcher Gewässer seine Entstehung verdankt, die durch einen übersluß von Rohlensaure die Ralkerde auszuichsen im Stande sind. Daher wird er vorzüglich in Höhlen und leeren Raumen der Kalkgebirge gesunden, die er überzieht, und wo er nun mancheriei Gestalten bilder. Wo er von oben heradtropselnd eine tropssteinartige Gestalt annahm, ward er schon von den Alten Stalattit genannt; was sich aber davon unten auf dem Boden knollig und nierensomig absetz; nannte man Stalagmit. Oft nehmen die Ansätze so von beiden Seiten zu, daß sie endlich sich vereinigen und große-Säulen darstellen, welche deim Anschlagen einen hellen Klang geben. Der Stalattit sindet sich vorzüglich sich in vielen Höhlen Frankreichs, Frankens, des Harzes, Schwedens und der Insel Kreta. Künstler kennen ihn unter dem Ramen Marmo alabastrino; sonst heißt er auch Erops stein.

Stallfutterung, f. Rindviehzucht.

Stambul ober Sftambol, f. Konftantinopel.

Stamm heißt in naturhiftorifcher Rudficht berjenige Theil eines Gemach. fes, welcher junachft aus der Burgel entsproffen ift, und von bem alle übrigen Thelle abhangig find. In bilblicher Rudficht wird bas Wort Stamm (supes) fowol von Personen als von Sachen gebraucht; fo nennt man Stamm eines Regi= ments u. f. m. diejenigen Rrieger, welche bei Errichtung ober Erneuerung eines Regiments u. f. w. querft aufgenommen wurden, ober überhaupt bem Dienfte nach bie alteften find. Stamm (Geburtsadel, nobilitas gentilitia) nennt man ferner einen folden Abel, welcher fich auf Geburt ober Beugung, b. h. auf Abstammung, grundet, und Stammleiter, die Tonleiter von C gu C, nach welcher alle übrige Tonleitern gebildet werden. In genealogischer Rucksicht verfteht man unter Stamm entweder diejenige Perfon, von welcher die andere burch Beugung abhangig ift, ober auch ben Inbegriff berjenigen Personen, die burch Beugung von einer andern ber tommen, 3. B. Bolesftamm; boch wirb hier nicht eine gemeinschaftliche Abstam: mung von einer phyfischen Person, sondern nur Abstammung von einer Boller: fchaft erfobert, beren Einzelwefen fich in eine moralische Person vereinigt batten. Gemeinschaftlicher Stamm heißt eine physische ober moralische Person (Corporation) in Sinficht auf mehre, von ihr burch Zeugung Abbangige. Sauptstamm ober Capital (sors) in Rudficht auf Gelbsachen heißt im Allgemeinen ber Inbegriff vergehrbarer Sachen, fur beren Gebrauch Binfen entrichtet werben; im engetn Berftande versteht man barunter eine Summe Gelb, beren Gebrauch Jemandem gegen Zinfenzahlung überlaffen ift.

Stammeln nennt man benjenigen Fehler ber Sprache, vermöge beffen einzelne ober mehre Laute gar nicht, ober nicht richtig ausgesprochen, ober articuliet werben können. (G. Stottern.) Diefer Fehler ift seinem Grabe und seiner Aus-

E

:

Behnung nach fehr verschieben. Leibet bie Aussprache mehrer ober faft aller Laute, fo wird daburch die Sprache undeutlich, ober bei boberm Grabe vollig unverftanblich, welches man Latten nennt. Ift aber blos bie Aussprache eines einzelnen Buchftabens fehlerhaft, so bindert bas in der Regel ben Stammelnden nicht, Unbern feine Gebanten verständlich auszudrucken; allein die Sprache beleibigt bas Dhr und ift besonders dem offentlichen Bortrage in bobem Grabe nachtheilig. Die Bo= cale find biefem gehler am wenigften unterworfen. Doch bort man oft fleine Rinber diefelben verwechseln, und g. B. o ftatt u, o ftatt u gebrauchen. Um haufigften kommen Fehler in der Aussprache des r und des l vor. Kur ersteres wird vorzüglich im Saumen - r (bas Rain ber Araber), fowie g, ch, w, l, n, articulirt, ober auch baffelbe ganz hinweggelaffen. Un Diefem Fehler litt z. B. der Redner Des mofthenes. Auch wird bas I oft als ein r, ng und w, ferner bas f als fc und uma gefehrt, ausgesprochen. Bei verftopfter Rafe, g. B. burch Berfchleimung berfelben, find m, n, ng nicht rein zu articuliten, und geben gewöhnlich in b, b und g über, welches man durch die Nase sprechen nennt, obgleich es ein Sprechen blos durch den Mund ift. Richt dem Stammeln beizugablen find biejenigen Berwechs felungen der Laute, welche gewissen Sprachen oder Mundarten eigenthumlich find und an den Orten berfelben felbst nicht als Fehler gelten. Es gibt ferner Leute, welche groat alle Laute richtig aussprechen tonnen, aber, oft aus Rachlaffigfeit, ber fonders wenn fie haftig fprechen, manche Buchftaben nur unvolltommen ober gatnicht articuliren , ja gange Sylben auf biefe Art weglaffen , ober , wie man gu fagen pflegt, verfcluden. Die Ursachen bes Stammelns find theils mechanische, als Fehler der Lippen, z. B. Hasenscharte, Fehler des Gaumens, z. B. Offnungen im harten ober weichen Gaumen, eine Spattung beffelben; Mangel bes Bapfchens, Mangel oder fehlerhafte Stellung ber Bahne, Schwinden bes Bahnrandes ber Ries fer, Fehler ber Bunge und bes Bungenbandchens, Gefchwulfte, Gefchwure und Berletungen in der Mundhohle und den benachbarten Theilen und bergleichen mehr, theils bynamifche, als Schwache, Lahmung und Krampf ber Bunge ober ber übrigen Sprachwertzeuge, entweder durch örtliches Ergriffensein der Nerven, und Musteln berfelben veranlaßt, ober aus allgemeinen Krankheiten bes Rervenspftems, 3. B. Beitstang, allgemeinen Rrampfen, Affectionen bes Gehirnes und Ruden- . martes, ober auch aus Truntenheit entspringend; fowie fcweres Gebor, Schwache und Unterbrückung ber geistigen Functionen, fehlerhafte Angewöhnung und wills Eurliche ober unbewußte Nachahmung. Das erfte Sprechen ber Kinder ift ein uns beutliches Stammeln, welches fich biefelben, wenn Altern und Erzieher nicht bie nothige Aufmertfamteit auf fie verwenden, ober wenn biefe felbft ftammeln, leicht angewohnen konnen. Wie die fruhere Kindheit, fo ist auch wieder bas hohere Alter bem Stammeln unterworfen, theils wegen Abnahme ber Rraft in ben Musteln und Nerven, theils wegen bes Berluftes ber Bahne und bes Schwindens ber Bahns rander. Wenn Jemand ploglich zu stammeln anfängt, ohne daß eine der vorher angeführten Urfachen es veranlaßt hat, fo verbient bies, als haufiger Borbote des Schlagfluffes, die forgfältigste Beachtung. Die Beilbarteit bes Stammeins hangt von ben Ursachen, von dem Grade des übels und zum Theil von der Bils lenstraft bes Stammelnden ab. Diejenigen Urfachen, welche unter ben mechanisch wirkenden aufgezählt worden, find größtentheils nicht zu beseitigen, und insofern fie es find, arztlicher Beurtheilung zu überlaffen. Daffelbe gilt auch, wenn bas Stammeln von innern Krantheiten berruhrt. Ift blos Schwache bie Urfache, fo kann theils durch flackende, ortliche und allgemeine Mittel, theils durch übung ber Organe bas übet gehoben werben. Diefe übung, mit Beharrlichteit und Anftrengung von Seiten der Leidenden fortgefest, hat bisweilen felbft organische Kehler gludlich befeitigt, fo, daß bergleichen Perfonen verständlich fich auszudruden im Stande waren. Auch die blos in einer Angewöhnung begründeten Fehler der Auss prache find nicht immer leicht zu verbeffern, und zwar um fo weniger, je eingewutgeiter de Mewnsprheit bereits gemorden ist. Es wird dazu ein gewisser Spad von Biegsamkeit und Gelehrigkeit der Sprachwertzeuge, welche man in spätern Wahren seiten sinder, sawie ein kelter Wille und stete Ausmertsamkeit ersodert. Und die feizerhafte Aussprache eines Buchstadens zu verdessen, muß man auf ahnliche An versahren, wie ein Laubstummenlehrer seinen Zozlingen die Buchstaden aussprechen lebrt. Der Lehrer muß dem Schüler diesenige Lage oder Bewegung, der Sprachwertzeuge, welche zur richtigen Articulation des auszusprechenden Buchstadens erfodert wird, des diesen, deutlich vormachen und im Spiegel die von ihm gernachten Fehler zeigen. Ist es diesem, nach manchen vergeblichen Bemühungen, gelungen, den richtigen Laut hervorzubringen, so muß der Lehrer benselben sestigkeit üben aufangs einzeln, dann in Sylben und Wörtern, die zu nöthigen Fertigkeit üben. (S. Laubstummen unterricht.) Bgl. Schulthes, "Das Stammeln und Stottern, über die Natur, Ursachen und Deilung dieser Fehler der Sprache u. s. w." (Ant. 1830), und Otto, "Das Seheimniß, Stotternde und Stammelinde zu beilen u. s. w." (Halle 1832).

Stammguter, Erbguter ober Gefchlechtsauter (bena stammatica, avita) find folde, welche nicht burch Rauf ober andere Erwerbungsarten. fondern burch naturliches Erbgangsrecht auf die Rachtommen bes erften Erwerbers fortgeerbt baben. Die Gefete mancher Lander geben biefen Stammgutern eine Unveräußerlichkeit, fodaß fie entweber gar nicht aus ber Familie (ber Nachkommenschaft bes ersten Erwerbers) berauskommen konnen und jede Beräuserung an Anbere ganglich ungultig ift, ober bag boch bie Mitalieber ber Kamilie entweber ein Borkauffrecht ober ein Retractbrecht darauf haben. Eine absolute Unveräußerlich teit der Stammguter, wobei die Kamilienglieder bas Gut sogar ohne Erfat des Raufgeldes gurudfodern tonnen, ift in wenig Landern noch vorhanden und bauptfachlich nur noch im Lehneverhaltniffe aufrechterhalten. Gelbft bas Raberrecht, wobei Kamilienglieder ben fremben Raufer burch Erlegung bes Raufgelbes abereiben tonnen (Erbissungerecht), verschwindet immer mehr aus ben neuern Gefengebungen. Das Stammgut fann fowol Lehn (f. b.) ale Erbe (lehnfrei, Allobium) fein. und es wird ibm in diefer Hinsicht das Cigenaut (das Erworbene, Erzungenschaft) entgegengefest. Befonbers in ben Guterverhaltniffen ber Chegatten außert bie Un= ficht von ber Erhaltung ber Guter bei ber Familie haufig ihre Birtung, welche fich jedoch in den Landes = und Ortsrechten auf sehr verschiedene Weise entfaltet bat. Das weibliche Geschlecht ist von den Stammautern an und für uch nicht ausge foloffen, wo nicht entweder Lebuverhaltniffe ober befondere Kamilienstiftungen eine folde Ausschließung berbeiführen. Auch wo bas Geset nicht bie Guter im Allgemeinen bei ber Samilie ju erhalten fucht, tann ihnen burch Teftamente und Bertrage eine abnliche Unveraußerlichkeit beigelegt werben , womit bann auch baufig besondere Successionsordnungen, Ausschließung bes weiblichen Geschlechts, Dajorate, Seniorate u. f. w. verbunden find. Dergleichen Bestimmungen zu treffen, tann ber Staat unterfagen, indem bie wichtigften Grundverhaltniffe bes Bolles babei auf bem Spiele fteben, und er tann eben besmegen auch bie ichon vorhanbenen Einrichtungen und Gesete abandern. In Frankreich ift durch die burgertiche Gefetgebung feit ber Revolution ber Begriff ber Stammguter verfcwunden; bagegen ift der allzu schnelle übergang bes Besithums aus einer Famille in die ans bere baburch etwas gehemmt, daß bei Erbfallen in ber Seitenlinie immer die eine Balfte ben Bermanbten von vaterlicher Seite, Die andere benen von mutterlicher Seite zufällt. In England ift alles Grundeigenthum Lehen und wird ungetheilt dem altesten Sohne vererbt (Tochter theilen untereinander, wenn keine Sohne ba find), aber ben Beariff von Stammautern kenut man nicht.

Stammmelobie nennt man blejenige Gesangweise eines Richenliebes, welche ursprünglich auf einen Text ober auf ein Richenlieb gemacht worden ift. Gewöhnlich werden biese Stammmelobien in Choral und Gesangbuchern mit ben

Anfangsworten jenes altern Urliebes angeführt. Oft aber werben auch bie Aufangsworte eines fpater gebichteten ober ebenfalls bekannten, in ben Strophen gleichartis gen Liebes angeführt, wie: "Dir nach, fpricht Chriffus u. f. w.", fatt: "Dach's mit mir Gott u. f. m.", wie eigentlich bie Urmelobie angegeben werben follte. Det größere Theil ber gangbaren Melobien unferer Kirchenlieder (Chorale) schreibt fich aus bem 16. und 17. Jahrh. ber; wenigere gehoren ber fpatern Beit an. Die Anaabl der mehr oder weniger gewöhnlichen und bekannten Welobien ift febr groß, wie beren in Schicht's Choralbuch 1285 fich finden. Rach ben altern Gefangbuchern bat man für ben gewöhnlichen Bebarf einige über 200. Lieber, welche nach einer gleichen Strophenart (genus stropharum) gebichtet find, laffen fich auch nach Einer Melobie fingen; allein eine und biefelbe Melobie ift nicht jedem angemeffen. So find z. B. die Lieber: "Es ift bas Beil uns tommen ber u. f. w."; "Dun freut euch lieben Chriften g'mein u. f. w."; "Allein Gott in ber Sob fet Chr u. f. w."; "Wenn mein Stundlein vorhanden ift u. f. w."; "Berr, wie bu willft, fo fchid's mit mir u. f. w."; "Aus tiefer Roth fchrei ich zu bir u. f. w.", nach einer gleichen Bert : und Strophenatt gebichtet; aber jebes berfelben bat feine eigne , gar febr un: terschiebene Stammmelobie. Bon ben wenigsten noch jest gewöhnlichen Chorals melobien find die Componisten bekannt; binsichtlich anderer finden fich zweiselbafte Angaben. Bu mandem Liebe hat man mehre Melobien, wie gu: "Sefus meine Buverficht u. f. w."; baber oft ber Componist ber einen mit bem ber andern verwechselt wird. Biele Melodien baben auch in neuern Zeiten mehr oder weniger bebeutende Beränderungen erfahren. Kast keine einzige Melodie wird jest mehr so gefungen, wie die Composition berfelben in bem altesten Choralbuche ber protestantischen Rirche feht, welches Luther, Senfl und Walther bearbeitet batten und Georg Rham brudte. Reiner, ber nicht eine blinde Borliebe für bas Alte bat, wird jeboch alle altere Compositionen wiederhergestellt wunschen, wenn nicht zugleich ein Rudfchritt in ber Runft gethan werben foll. Luther felbft componirte und verbefs ferte viele altere, jum Theil aus der griech. Rirche icon ju Rarl's des Großen Beis ten in die lat. gekommene Delodien mit Zuziehung feiner mufikalischen Freunde, ber facht. Kapelimeister Joh. Walther, Konr. Ruff ober Rumpf und bes bair. Kapellmeisters Lud. Senfl ober Senfel. Die Melobien, welche Luther entweder, neu componirte ober an beren Berbefferungen er Antheil hatte, follen folgende fein: "Ein' feste Burg ist unser Gott u. f. w."; "Es woll' uns Gott genabig sein u. s. w."; "Run tomm ber Beiben Beiland u. f. m."; Die für feine Rinder componirten: "Bom himmel hoch da komm' u. s. w."; "Run freut euch lieben Christen u. s. w."; "Nun bitten wir den heil. Geist u. f. w."; "Gelobet sei'st du Jesu Christ u. s. w."; "Gott der Bater wohn' uns bei u. s. w."; "Bater unser im himmelwich u. s. w."; "Ein Lammlein geht und tragt u. f. w."; "Chriftus ift erstanden u. f. w."; "Erstanden ift der heil. Chrift u. f. w."; "Chriftus lag in Todesbanden u. f. w."; "Mitten wir im Leben sind u. f. w."; "Bohl dem, der in der Gott'sfurcht steht u. f. w." "Ein Kinbelein fo lobelich u. f. w.", foll Benno, Bifchof in Deigen (1107), die Delodie, nach welcher "berr Jefu Chrift, bich ju uns wend' u. f. w." gefungen wirb, Joh. huß componirt haben. Seine. Sfaat, um 1490, Kapells meifter Maximilian I., componirte ein altes Lieb: "Infprug, ich muß bich laffen u. f. w.", nach welchem später von Joh. Sesse der Tert "D Welt, ich muß bich laffen u. f. w." und von P. Grofe "Run ruben alle Balber u. f. w." gebichtet wurden. Balent. Hausmann, ein Componist aus Nuruberg, foll gegen 1520 "Wir glauben all' an einen Gott u. f. w."; Erhard hegenwald, ein Theolog in Würtemberg, um dieselbe Zeit "Erbarm bich mein, o Herre Gott u. f. w." componirt haben. Lazarus Sprengler, Rathsfdireiber in Rurnberg, geft. 1510, foll "Durch Abam's Fall ift gang verberbt u. f. w." verfaßt und componirt haben. Mich. Weiß, Pfarrer zu Landelrona, um 1530, componirte "Chriftus, ber uns felig macht u. f. w." und "Chrift, ber bu bift bas helle u. f. w."; um biefelbe Beit

Nicol, Declus, Prediger zu Stettin, "D Lamm Gottes unschuldig u. s. tv."3 Joh. Polyander, Prediger ju Königsberg, um 1540, verfaßte und componirte "Run lob' meine Seele ben Berren n. f. m."; Paul Speratus, geft. als Bofprebiger und Bifchof ju Liebmuhl 1554, ift Berfaffer bes Textes und ber Melodie: "Es ift bas Bell uns tommen her u. f. w."; Andr. Enophius, um 1530, Superintenbent gu Riga, componirte "herr Chrift, ber ein'ge Gott'ssohn u. f. w.", welche lettere Delodie Andere bem leipziger Superintenbenten Selneccer zuschreiben. Bolfg. Beint, Organist im Dienste bes Erzbischofs Albert zu Salle, um 1530, componirte "Chrift, unfer herr, jum Jorban tam u. f. w."; Ric. herrmann, Cantor ju Jeachimethal in Bohmen, um die Mitte bes 16. Jahrh., "Aus meines Bergens Grunde u. f. w."; "Lobt Gott ihr Chriften allzugleich u. f. w."; "Wenn mein Stunblein vorhanden ift tr. f. m."; und nach Einigen auch "Erschlenen ift ber bert liche Tag u. f. w.", ober vielmehr : "Erftanben ift ber beil ge Chrift u. f. w.", welche lettere Melodie nach Rambach fcon im 14. Jahrh. betannt war, wenn hier nicht eine Berwechselung mit einem anbern alten Gesange von gleichen Anfangsworten pattfindet. Serm. Kink, Musiker in Wittenberg, 1558, componirte "Bas mein Gott will, bas gefcheb' allzeit u. f. m.", und Joh. Spangenberg, um 1545 Superintendent zu Gieleben, foll bie Delobie "Allein Gott in ber Bob' fei Ehr' u. f. w." componirt haben; boch schreiben Andere biefelbe bem Ricol. Decius, noch Andere bem leipziger Superintendenten Selneccer gu. Dem Claub. Goubimel, Sapells meifter ju Epon , welcher 1572 bei ber parifer Bluthochzeit ums Leben tam , wirb Die Melobie "Berr Gott bich loben Alle wir u. f. w." jugeeignet. Urban Langhans, 1554 Diatonus zu Glaucha, componirte : "Laft uns Alle frohlich fein u. f. w." D. Joh. Chiomusus, sonst Scharrsing, Prediger zu Friemar bei Gotha 1530, wird von Mehren, und Siegm. hummel, wurtemberg. Rapellmeifter 1550, von Soubart als Componist der Melodie "Allein ju dir , Herr Jefu Chrift u. f. w." genannt. Rach Ginigen foll Letterer auch bie von Andern dem Cantor Derrmann jugefcries bene Melobie: "Wenn mein Stundlein vorhanden ift u. f. w." gefest haben. Joh. Baptifta, Musikbirector in Bien, foll "Wenn wir in bochften Rothen u. f. w." componirt haben. Mich. Gastwis, 1580 Organist zu Amberg, componirte "Herzlich lieb hab' ich bich u. f. w." und Joach. von (a) Burck, ums J. 1580 Rathsherr und Cantor zu Muhlhausen: "herr, ich habe misgehandelt u. f. w."; "Du Friebenefurft, Bert Jefu Chrift u. f. m."; "Aus ben Tiefen rufe ich u. f. w."; "Run laft uns Gott ben herren u. f. w." Anbere fchreiben jeboch bie gulett erwichnte Melobie bem leipziger Superintenbenten Selneccer zu; wie auch bie: "Singen wir aus Bergenegrund u. f. w." und "Ich bleib bei uns, Berr Jefu Chrift u. f. w." M. Gotth. Erythraus, erfter Cantor, bann Rector ju Altborf um 1608, componirte "Bor beinen Thron tret ich hiemit u. f. w."; Joh. Steuerlein , Rotar gu Meiningen, geft. 1613, "Berr Jefu Chrift, mabrer Menfch u. f. w."; Reich. Aefchner, 1613 Cantor ju Frauenstadt in Schlesien, "Balet will ich bir geben u. f. w."; Mich. Pratorius, Kapellmeifter in Braunschweig, Dresben und Magde: burg, geft. 1621, "3ch bant bir fcon burch beinen Cohn u. f. w." Philipp Dis colai hat vor ober 1599 bie beiben prachtvollen Melobien "Bachet auf, ruft uns bie Stimme u. f. m." und "Wie fcon leucht't une ber Morgenftern u. f. m." com: ponirt. Sie finden fich in feinem in dem ermahnten Jahre erfchienenen "Frenden: fpiegel"; boch fcreiben Ginige bie Composition ber zweiten Delobie bem hans Scheibemann, geft. als Drganift in hamburg 1625, noch Andere dem Beinrich Scheibemann, bem Sohn bes Genannten, ju; aber biefer marb erft 1600 geboren; bem altern Scheibemann kann Ricolal vielleicht feine Melodie zur Feilung und harmonischen Begleitung übergeben haben. Die exfte ber vorhin genannten Melodien wird bem Jak Pratorius, ber ebenfalls Organist zu hamburg war, zugeschrieben, mell fie in feinen 1604 herausgetommenen "Melodiis sacris" fleht; er hat fie aber wahricheinlich nur revibirt. Joh. herrmann, Prediger ju Roben in Schlefien, geft.

147, ift Componist ber Melobien: "Bergliebster Jefu, was haft bu u. f. w.". bion Kagt mit Angst und Schmerzen u. s. w."; "Wo soll ich fliehen bin u. s. w." id der alten Melodie des Liedes "D Gott, du frommer Gott u. f. w."; die neuere, st gewohnlichere, foll von Sebaft. Bach fein. Chrift. Demantius, 1620 Canr gu Freiberg, geft. 1643, componirte ,, Freu bich fehr, o meine Seele u. f. w."; Bon Gott will ich nicht laffen u. f. w."; Mart. Rintart bichtete und componirte Run bantet alle Gott u. f. w."; Jof. Eruger, Musikbirector in Berlin um 1630, Du, o fcnobes (fcones) Beltgebaube u. f. w."; "Schmude bich, o liebe Seele . f. w."; "Jefu, meine Freude u. f. w."; "Jefus, meine Buverficht u. f. w." job. Serm. Schein, Mufitbirector in Leipzig, geft. 1631, bichtete und componitte Dach's mit mir, Gott, nach beiner Gut' u. f. w."; "Ich, Berr, mich einer Bunde u. f. m.", nach welcher Melodie auch Paul Gerhard "Befiehl du beine Bege u. f. m." bichtete, welche jest gewohnlich als Stammmelobie angeführt wirb. luch von der Melobie "Wer Gott vertraut u. f. w." und "Benn meine Sunden nich franken u. f. w." foll Schein Componist fein. "Es ift nun aus mit meinem eben u. f. w." foll ber nachberige Rector zu Bichopau, Christian Liebe, schon als Schuler au Freiberg componirt haben, und als Berfaffer ber Delobie "Es ift gerug ; So nimm herr meinen Beift u. f. w." wird der Berfaffer biefes Liedes, Frang Joach. Burmeifter ober Buhrmeifter, welcher als Canbibat ber Rechte in Luneburg tarb, angegeben. Joh. Schop, Rapellmeifter in hamburg 1648, componirte ,Werbe munter, mein Gemuthe u. f. w."; "Jefu, ber bu meine Seele u. f. w."; Ermuntre bich, mein fcwacher Geift u. f. w."; "D Traurigfeit u. f. w."; Jof. Rosenmaller, Dufitbirector in Leipzig, geft. 1650, "Straf mich nicht in beinem Born u. f. w." Einige fchreiben ihm auch bie Delodie "Alle Menfchen muffen fterben u. f. m." ju; in diefem Falle mußte es eine von ber Cruger'fchen "Du, o fcho nes Weltgebaube'u. f. w." unterschiedene fein. Thomas Selle, Ranonitus und Mufitbirector in hamburg um 1650, componirte ,,Run lagt une ben Leib begraben u. f. w."; Drefen, Kapellmeister zu Arnstadt 1650, "Seelenbrautigam u. f. w." Beine. Alberti ober Albert, geft. 1668 als Deganift ju Ronigsberg, verfertigte gegen 1640 Tert'und Melodie bes Liebes "Gott bes himmels und ber Erben u. f. w." und componirte "Chrifte, bu Lamm Gottes u. f. w."; "D wie felig feib ihr boch u. f. w."; "Ich bin ja, Herr, in beiner Macht u. f. w."; boch laffen auch Einige biefe lettere Melobie als Stammmelobie, "D Ewigkeit, bu Donnerwort u. f. w." angeführt, von Jos. Schop componirt fein. Mich. Frant, Schuls lehrer ju Roburg, componirte "Ach wie fluchtig u. f. w."; Joach. Reander , Dres biger ju Bremen, geft. 1680, "Lobet ben Berrn, ben machtigen Ronig ber Chren u. f. w."; Sev. Sastorius, Cantor zu Jena um 1675, "Was Gott thut, das ift wohlgethan u. f. w."; Undr. Sammerfcmibt, einer ber größten Contrapunttiften, geft. 1675 ale Organist in Bittau, "Freuet euch, ihr Christen alle u. f. w."; "Deis nen Jesum laß ich nicht u. f. w."; "Uch, was foll ich Gunber machen u. f. w.", welche lettere von Anecht bem 1678 ju Strasburg verftorbenen Joh. Flittnet juges schrieben wird. Meumark (f. d.) verfaßte und componitte "Wer nur den lieben Gott laßt walten u. f. w."; Chr. Flor, Organist zu Luneburg 1692, componitte "Auf meinen lieben Gott u. f. w.", wenn dies eine andere Melodie ift als die dem Joh. Hermann zugeschriebene: "Wo soll ich fliehen hin u. s. w."; Sam. Beiel, geft. 1695 als Doctor ber Medicin zu Ulm, 27 3. alt, "Run fich ber Tag geenbet hat u. f. w."; Gottf. Heinr. Stolbel, 1730 Kapellmeister zu Gotha, "Run Gott Lob, es ift vollbracht u. f. w." Rachft ben genannten Componisten haben sich noch um die Melodien bes Rirchengesangs verbient gemacht: Dans Leo v. Sagler gu Murnberg gegen Ende bes 16. Jahrh.; Melch. Bulpius, geft. als Cantor ju Beis mar 1616; Simon Gref, geft. als Pfarrer ju Schandau 1659; 3. C. Ruhnau, gest. 1805 als Cantor zu Berlin; Doles (s. b), gest. 1797, der die Gellert'schen Lieber componirte; Piller (f. b.), geft. 1804, ber mehre neue Rirchengesangmelos

Ben, 3. B. .. Bie groß ist des Allmacht'gen Gate u. f. w.", componicte, auch verfale bene altere verbefferte; Schicht (f. b.), geft. 1823; Juffin. Beint. An echt (f. b.), geft. 1817, und beffen Bruber; Ruttinger, Organist an ber Baifenhaustirche gu Silbburghaufen, ber 109 Melobien bes neuen bilbburgbaufenichen Gefanabuchs componirt hat; Umbreit in Sonneborn, Got, Stabler, Rink u. A. Unter ben Choralbudjern, beren febr viele bem alteften protestantifchen, welches Rham brudte. gefolgt find, fuhren Einige ben Litel nach ben Lanbern, in welchen fie im Gebrauche find, 3. B. bas badifche von Rink, bas baden : burlachsche von Fischer, bas bar bofche, für bie Brübergemeinen; bas bergifche, bas gothaifche (von Bill), bas murtemberger u. f. m. Andere find nach ihrem Berausgeber genannt, g. B. bas von Apel, Bach, Bottner, Calviflus, Chriftmann, Demme, Doles, Doring, Dregel, Franz Guntereberg, Siller, Rlein, Rnecht, Roch, Ronig, Rubnau, Lift, Miemeyer, Micolai, Quirofelb, Reimann, Gelz, Stort, Schicht, Teleman, Trier, Umbreit, Bopelius, Berner, Beimar u. A. In Betreff ber Bor: und Rachfpiele gu Choralmelobien haben fich verbient gemacht: Bach, Chriftmann, Doles, Fi fcher, Haffler, Rallenbach, Rittel, Rint, Umbreit, Bierling, Bogler u. A.

Stanbard heißt in England ein jedes burch das Geses bestimmtes Maß, so ist 3. B. Standard-Gold = 22 Karat feines Gold, Standard-Silber = 14 Lch.

14% Quentch. feines Silber, Standard-Gallon, Standard-Yard u. f. w. Standarte (die) vertritt bei der Reiterei die Stelle der Fahne, welche die Infanterieregimenter führen. Jede Schwadron hat ihre Standarte, die aber bes beutend kleiner ist als eine Kahne.

Standbild, f. Statue. Standchen, f. Serenabe.

Stande. Stand ift in juriftifch-politischer Bebeutung ein Inbegriff von Rechten, welche fich nicht auf fachliche Berhaltniffe (Eigenthum und Foberungen) beziehen, fonbern allein von perfonlichen Berhaltniffen abhangen. Die Familienverhaltniffe geben ben naturlichen und einfachen Stand ber Altern und Rinder mit thren Unterabtheilungen, ben état civil in Frankraich, status familiae in Rom. In ber burgerlichen Befellschaft entwickelt fich ein Unterschieb ber Stanbe, welcher burch die Ungleichheit verschiedener Classen des Bolks in burgerlichen und politischen Rechten und burch das zunftmäßige Abschließen mancher Beschäftigungen und öffentlicher Beamten hervorgebracht wird. Die Geschichte kann den Ursprung dieser Standesunterschiede nur im Allgemeinen, aber fehr felten bis in ihre erfte Entstehung nachweisen, und über die strengste Absondetung der ägypt, und ind. Kasten gibt es pur Bermuthungen, aber teine bifforifche Auftlarung. Erblichfeit ift tein wefent-Aches Merkmal in bem Begriffe der Ständeverschiedenheit, benn wir haben ftreng abgeschloffene Priefter: und Rriegerclaffen (bie Druiben und bie Mamtuten) ohne alle Erblichkeit. Die Eintheilungen, welche fich bei einigen ber altesten Bolter finden, find die Absonderung ber Priefter, Krieger, Kunftler und Kaufleute und ber freien Landwirthe, welche sich aus nahe liegenden natürlichen Ursachen erklären lasfen. Unter ihnen ftehen in Indien die gwar freien, aber beinahe rechtlofen gemeinen Pandarbeiter, welche nicht als Glieber der burgerlichen Gesellschaft betrachtet werben. Die Entwidelung ber Standesunterschiede ift eins ber reichhaltigsten, aber auch schwierigsten Capitel aus der Geschichte der Menschheit, welches, obwol von vielen Schriftstellern, wie Ferguson, Millar, Meiners u. A. bearbeitet, doch noch immer buntel ift. In ben meiften hat Stanbesvorurtheil und Schmeichelei gegen die Vornehmen die Feder geführt. Die Sache hat einen andern Sang nehmen muffen, je nachbem fie fich im Innern eines Bolts, auf eine im Entfteben friebliche Weise, ober burch bas gewaltsame Zusammentreffen mehrer Boller entwickelt hat. Das innigere Bulammenhalten ber Kamilien in ber Kinbbeit ber Boller mag Die erfte Urfache geworden fein, und die zufällige Erfindung einer Runft, welche Samilieneigenthum blieb, bas Entstehen religiofer Geheimniffe, welche nur bem

ältesten Stamme mitgetheilt wurden, die den füngerts Shuen zur Pflicht gemachte Berthelbigung gegen Fremde, welche ihnen zu Fertigibiten verhalf, des
wieder auf ihre Nachsommen übergingen, mag den Grund zu einer Sonderung
in verschledene Stande gelegt haben. Eingewanderte aus höher gebildeten Bölleirt
wurden von Denen, deren Wohlthater sie durch Weisheit (zuwellen auch frommen Betrug) und Unterricht in mancherlei Kunsten wurden, auch wol durch ihre bloße traftigere Personlichteit, als Wesen einer höhern Art aufgenommen, als
helben und Halbgötter verehrt. So die Afen im Norden und die Intäs in PeruSie wurden Stammodter der regierenden Geschlechter, wie Wodan's Nachsommen unter den Sachsen, Gothen und Danen herrschend wurden (die Balthen, Amalen,
Inglinger, die sächsen u. A.).

Das feinbliche Zusammentreffen mehrer Bolter gab zuvorberft ber Stlaveret bas Dalein, jener Geißel des Menschengeschlechts, beren verberbliche Rolgen die Menfchheit Jahrtaufende hindurch bebruckt haben und noch bedrucken. Gin großer Theil ber Menfchen wird burch fie jur blogen Sache ohne Freiheit und Recht. Mus ihr erhebt fich jedoch unter mannichfaltigen Abstufungen ein Stand bes Salbfreien, Freigelaffenen, Bins - ober Dienstpflichtigen, an bestimmte ganbes reien Gebundenen, Hörigen', Leibeignen: ein Stand, welcher nicht burch bas Erheben aus ber volligen Stlaverei allein, fonbern auch burch bas Berabbringen freier Leute zu Dienst und Abhangigkeit geschaffen und vermehrt worden ist. Nach und nach, wie die Bolter an Bernunft und Einficht zunehmen, verschwindet der Stand der Unfreien immer mehr, und alle Menschen werden in ihr Recht wieber eingefest; ber status libertatis ber Romer wird zum allgemeinen Rechte aller Menschen. Aber unter den Freien selbst erzeugen sich Unterschiebe in ben burgerlichen Rechten, in bem Untheile, welcher einem Jeben an ben offentlichen Angelegenheiten, an den Berhandlungen der Gemeinde, an der Fähigkeit zu den Stagt damtern eingeraumt wirb. Es entfleben Claffen ber Bornehmen, welche fich bas Befehlen ausschließlich anmagen und bie Ubrigen von den Bortheilen bes gemeinen Befens, ja auch von ben Mitteln, felbft Bermogen und Anfeben zu gewine nen, fo viel fie tonnen, verbrangen. Bon Berbienften ber Borfabren babel gu fprechen, ist ein Zugeständniß, welches die Wahrheit gegen fich hat. In den alten Stack ten Griechenlands und Italiens ist dieser Stand der Eupatriden, der Patrizier, in seinem Entstehen eine Folge ber Berbindung mehrer Stumme zu einem Sanzen, wobei die Kamilien in einem engern Bereine blieben und nicht als einzelne Burger. sondern als Geschlechter in der Gemeinde auftraten, und dabei eine Ungleichheit unter ben Familien felbst ftattfanb. Die Sache hat ihre großen Dunkelheiten, welche besonders Riebuhr in feiner "Rom. Geschichte" aufzuhellen bemunt mar. Das Patriziat ging unter, indem es gezwungen wurde, feine Borzuge mit ben übrigen Freien ju theilen; aber an feine Stelle trat ein nicht gefehlich conflituirter, aber factisch befto festerer Berein ber Reichen und Dadchtigen, welcher um bie Derrschaft über bas willenlose und leidende Bolt endlich formliche Kriege führte. der hieraus endlich entstandenen Alleinherrschaft wurde ein neuer Unterschied ber senatorischen Familien gegrundet, welchen man einen Erbadel nennen konnte, wentr nicht balb Alles von ber Laune bes Despoten abhängig geworben mare, bie fogar Freigelassene zu den hochsten Shren im Staate beforderte. Auch in den Provinzen gab es manche erbliche Borguge, welche nicht allenthalben von ber rom. Gefet gebung vernichtet, sonbern aus alten nationalen Einrichtungen der Provinzialen übriggeblieben waren.

Bei ben german. Bollern findet sich in der ersten Zeit nur der Unterschled ber reglerenden Geschlechter auf der einen, und der Unstreien auf der andern Seite, aber im Stande der Freien bei den meisten keine erblichen Standesverschlebenheiten. Der Unfreie kann frei werden, und jeder Freie zu den angesehenem Classen des Kriegers, des kin. haus: und Wassengenossen (Antrustio, Thane) ausstellenz er

tann Aubrer und Dienftherr anberer Areien (Ebler Bert, Bannerhert, Caftellan) werben und fich jum bochften Stande emporschwingen, wie Graf Bieprecht von Groitich aus einem Dienstmanne bes Bergogs von Bobmen Graf und Aurft bet Reichs wurde. Es gab freilich Bornehme und Geringe, Reiche und Arme, gemeine Ariege : und Ameitsleute, Richter und andere geiftliche und weltliche Beamte von verschiebenen Graben, Grafen und Kursten. Allein teine biefer Stufen bilbete, fo menia wie die Geiftlichkeit, einen erblich abgeschloffenen Stand; nur bie Fürftengefolechter, ber bobe Abel, berubten auf Geburtstecht. Aus bem Stande ber Dienkmannen entstand erft viel spater ber niebere Abel, die Ritterschaft, indern fie mit bem Stande ber (ebeln) Berten, b. b. Derer, welche felbst ein ritterliches Befolge hatten, gusammenschmolz. Dies ift aber in viel spaterer Beit und früheftens in Frantreich vom 11. Jahrh. an, in England feit ber normannischen Eroberung, in Deutschland im 12. Jahrh. geschehen. In ben Stabten waren fruber viele freie and rittermäßige Gefchlechter (Burgmannschaften), und wenn man fagt, bag in manchen fvan. und ital. Stabten alle Burger abelig feien, fo ift bies nichts mehr und nichts weniger, als was alle meißn. und thuring. Stabte fich von jeber erhalten haben, lehnsfahig ju fein. In England ift bie Ritterfchaft, ber nie bere, anbern Großen bienenbe Abel ftets mit ben Stabten vereinigt geblieben . unb fist noch mit ihnen zusammen im Sause ber Gemeinen. In Spanien, England, Arantreich war biefer Abel taum als ein besonderer Stand zu betrachten; in ben beiben erstern Lanbern tann fich ein Jeder bagu rechnen (als Esquire), welcher ohne Sandarbeit und burgerliches Gewerbe lebt. In Frantreich hatte man burch bie Abelsbriefe ben Unterschied erft bemerklich gemacht. In Deutschland wurde ber niebere Abel erft vom Ende des 15. Jahrh. an durch das Ausschließen ber Gelehrten von ben Domcapiteln ein fest abgefonderter Stand. Der hohe Abel ober Berren: fand batte fich fruher ausgebilbet, burch bie bobern Burben bes Reichs und bie bald eintretende Erblichkeit berfelben, fowie ber größern Leben und ber Grafenamter. Das charafteristische Mertmal bes hoben Abels war, bag er andere freie und maffenfabige Mannen batte, welche ihm ju Krieges und hofbienften verpflichtet waren, Die Rittermurbe bingegen mar bie Deifterschaft in ber Fertigfeit ber Baffen, welche nicht als eigner Stand betrachtet und auch von ben Ministerialen erlangt werden tonnte. Die Dienstmannen bes hohen Abels befanden fich in einer Art unvoll-Kommener Freiheit, indem sie von ihren Dienstherren zuweilen sogar vertauscht und fonst veraußert wurden, was aber nicht hinderte, bag viele von ihnen zu großem Reichthum und Ansehen gelangten, und daß sie, wenn zumal ihr Dienstherr einer ber großern Furften mar, ben Beringern bes herrenftandes gang gleich ftanben, auch in ben Berrenftand leicht übergeben konnten. Ebenbaber aber, weil biefe Dienstmannen nicht volltommen frei und unabhangig waren, war auch Freigeborenheit (ingenuitas) und hoher Abel fast gleichbedeutend. Selbst in Dienstpflicht bes Ronigs ju fleben, wurde fur eine Schmalerung biefer vollen Freiheit gehalten. Als in der spätern Zeit in einigen Landern die Ansicht aufgekommen war, daß ber Stand des Mannes nur dann auf die Kinder überging, wenn die Mutter mit ihm ebenburtig mar, fo murbe eine fcharfere Sonberung aller biefer Stufen, bes boben Abels von der ritterlichen Dienstmannschaft, nothig, und biefe fuchte fich ihrerfeits gu beben, indem fie fich von dem gelehrten Stande ober dem Alerus, welcher bis babin aber ihr gestanden, und von dem Burgerstande, mit deffen hohern Claffen sie bisher vereint gewesen mar, zu trennen suchte. hierburch wurden die Abstufungen ber Stande icon ichmantend; es tam aber noch hingu, bag die Burben bes bobern Abels vergeben wurden, ohne ihre eigentliche reale Grundlage, perfonliche Reiches unmittelbarteit und Beffe reichsunmittelbarer Guter. Daber wurde es fo fcmieria. die Grenze festzusehen, und in der Wahlcapitulation war zwar dem Kaiser zur Pflicht gemacht, ben Begriff ber Disheirathen (alfo ber Chenburtigleit) reichsgefeblich feststellen zu laffen, affein man tonnte nicht bazu gelangen. Der alte Begriff

res boben Abels, rittermaßige Dienstmannen zu baben, paste nicht mehr, ba auch egierende Farften Leben von ihres Gleichen und felbft von Unterthanen angenom> nen hatten, und auch Putter's in feinen Werten "über ben Unterfchieb ber Stanbe", (1795) und "Über Misheirathen beutscher Fürsten und Grafen" (1796) aufgestellte Anficht, baf Antheil an ber Reichsgesehung ober Gis und Stimme auf bem Reichstage bas entscheibende Mertmal abgebe, war nicht burchgreifenb, ba alte landfaffige Fürftenhäuservom hoben Abelftanbe nicht ausgeschloffen und ben Reichsgrafen nicht nachgesett werden konnten. Die Rechte bes niedern Abels waren nach ben Reichsrechten fo unbebeutenb, bag man ihn taum für einen eignen Stand balten konnte; die gelehrten Burben stehen nach ben Reichegeseten über ihm, und nur bie Berbrangung ber Gelehrten aus ben Domftiftern, welche noch im westfal. Fries ben für unrecht erklart wurde, sowie die Lobreifung eines Theils von der Laudesberrlichteit (in ber unmittelbaren Reichsritterschaft), woburch er, jeboch mit großen Befchrankungen, felbft Dobeiterechte über feine Guter erlangt batte, bahnte ibm ben Weg zu ber im 16., 17. und 18. Jahrh. vollendeten Scharfern Trennung von bem Bürgerstande, welcher nun auch aus den höhern Staatsamtern und in einigen Staaten von ben Offizierstellen verbrangt wurde. Die neuere Zeit fchien bie Sache wieber in ben richtigen Weg zurudzuführen. Wenn von Montesquien an oft behauptet worben ift, daß die Monarchie und überhaupt ber Staat ohne erbliche Standesunterschiebe nicht besteben tonne, so ist dies offenbar falich, und bie Geschichte lehrt im Gegentheil, daß die monarchische Regierung durch bevorrechtete Claffen in jeber hinficht erfcmert und ihrer Rraft beraubt wird, fowie auf ber anbern Seite auch bas Bolt, bem man jene Stanbesvorrechte als Schuswehren gegen Willfur gerühmt hat, fich eines folden Bortheils niemals bavon zu erfreuen gehabt bat

Standesberren (mediatifirte) nennt man alle feit 1806 im ebemaligen beutschen Reiche aus ber Reihe selbständiger Reichsstände (ober aus ber Reichbunmittelbarkeit) in bas Landesunterthanenverhaltnis (Mittelbarkeit) getretene Fürsten, Grafen und herren, die von benjenigen Standesberren zu unterscheiben find, bie es icon vor 1806 in Oftreich, in ber Laufit, in Sachfen und in Schlesien gab und unter welchen man Besiger großerer Berrichaften, mit welchen gewiffe Regierungerechte, abelige Bafallen, Juriediction in zweiter Inftanz u. f. w. vertnupft waren, zu verfteben bat. Da bie beutsche Bundebacte (Art. 6 und 14) das neue Rechtsverhaltnis ber ehemals reichsunmittelbaren, feit 1806 mediatifis ten Saufer (f. Debiatifirung) nicht genau genug bestimmte, fo baben faft alle beutsche Bunbesftaaten, wo es Stanbesherren gibt, wie Preugen, Balern, Wartemberg , hanover , Baben , Rurheffen , bas Großherzogthum heffen, Naffau und hohenzollern, jenes Berhaltnif burch Standesherrlichkeitsebicte besonders geordnet. Rach Dem, was bisher die Bundesversammlung gethan hat, find bie Standesherren, mas ihr perfonliches Berhaltniß betrifft, nicht als Unterlandes herren, sondern als Unterthanen und Staatsburger berjenigen Staaten anzuseben, denen fie mit ihren Grundbesitungen untergeordnet find. Über die Ertheilung einiger Curiatfimmen (f. Curie) bei ben Dlenarfigungen bes beutichen Bunbes ward von der Bundesversammlung nichts ausbrücklich beschloffen; boch kann man nach der wiener Schlufacte vom 15. Dai 1820 biefes Begehren der mebigtifir ten Baufer für abgelehnt ansehen. Das Recht ber Ebenburtigleit bes ehemaligen bentichen boben Abels aber ift in ber Stanbesmäßigkeit ber Eben regierenber Site ften mit Löchtern aus mediatifirten Saufern noch vorhanden, und in der neueften Beit wurde beren perfonliches Berhaltniß noch bestimmter ausgezeichnet. Go vereinigten fich, auf ben Prafibialantrag vom 18. Aug. 1825, bie fouverainen Bus ften und freien Stabte Deutschlands, baf ben mittelbar geworbenen, vormals reicheffandifchen Familien ein ihrer Chendurtigfeit mit ben fouverainen Saufern

angemessen, ertheilt werde. Auch ben Hauptern ber vormals reichestländischen graftichen Familien wurde auf ihr Gesuch vom Bundestage am 13. Febr. 1829 das Pradicat: Erlaucht, zuerkannt. Endlich wurde das Pradicat: Durchlaucht, welches früher nur den Hauptern der mediatisirten fürstlichen Familien zu führen erlaubt war, 1833 allen Mitgliedern dieser Familien zugestanden. In Beziehung auf ihre dinglichen Rechte sind die Wediatisirten als vollgültige Besier und Eigenthümmer derselben zu betrachten, und es sind ihnen gewisse Vorzüge durch die Bundes-

verfaffung garantirt worben. Preufens Stanbesherren genießen vor allen anbern beutiden Stanbesberren ausgezeichnete Borrechte. Überhaupt gablt man in ber preuß. Monarchie 17 mebiatifirte Standesberrichaften: I. folde, bie bergoglichen Saufern gehoren: 1) Aremberg (f. b.), wegen ber Graffchaft Redlinghaufen. 2) Crop, wegen ber herrschaft Dulmen in Westfalen (6 DM. mit 10,800 Einw. und etwa 50,000 Glbn. Ginkunften). Der jegige Stanbesherr ift ber herzog Alfred von Eroy Dulmen, geb. 1789, ber außerbem noch mehre Berrichaften in ben Rieberlanden befist, die gegen 150,000 Gibn. Ginfunfte geben. Gein Dheim, Suftav, herzog von Crop, war Erzbischof von Rouen und Großalmofenier bes Konigs von Frankreich. 3) Loog und Corswaren, wegen bes Antheils an bem Aurstenthume Rheing - Wolbed. Stanbesherr ift ber Bergog Rart, gebt 1804, ber 1822 in ben nieberland. Befigungen, bie mehr als 150,000 Sibn. Einkunfte geben, feinem Bater, und 1827 in bem Surftenthume Rheina = Bolbect feinem Dheim folgte, welches lettere (15 DM. mit 21,000 Einw. und 60,000 Sibn. Einkunften) zum Theil unter handv. Landeshoheit fteht. - II. folde, bie fürft: lichen Baufern geboren: 1) Bentheim-Rheba ober Bentheim-Letienburg, megen ber herrschaft Rheba und ber Grafichaft Sohen-Limburg; und 2) Bentheim. Bentheim, wegen ber Graffchaft Steinfurt. (G. Bentheim.) 3) Saim-Borftmar, wegen ber Graffchaft horftmar, und 4) Salm = Salm, wegen Mabaus und Bocholt und wegen ber herrschaft Anholt. (G. Galm.) 5) Capus Wittgenfleins Berleburg, wegen bes Untheils an ber Graffchaft Wittgenstein und wegen bet Grafichaft Berleburg, und 6) Capn-Wittgenftein-Wittgenftein, wegen ber Salfte ber Grafichaft Wittgenftein und wegen ber Berrichaft Ballenbar. (S. Sann.) 7) Solms: Braunfels, wegen ber Amter Braunfels und Grafenfiein, und 8) Solms : Lich ober Dobenfolms wegen bes Amtes Dobenfolms. (S. Solms.) 9) Bied wegen ber Graffchaft Bieb (f. b.). Außerbem ift 10) ber Furft von Thurn und Zapis (f. b.), wegen bes 1819 errichteten Furftenthums Rros todion im Großherzogthum Pofen, preuß. Stanbetherr. - III, folche, bie graf. lich en Sefchlechtern geboren: Walmoben : Simborn, wegen ber Berrichaft Gimborn und Renftabt (21/2 DR. mit 14,000 Einw.) im Regierungebezirte Roln. -IV. folde, bie freiherrlichen Gefclechtern geboren: 1) bie bem Freiherrn von Bomelberg (f. Bonneburg) gehörige herrschaft Gehmen (1 DR. mit 2900 Einw.) im Regierungsbezirt Münfter; 2) die dem freiherrlichen von Grote'schen Geschlechte gehorige Herrschaft Schauen (1/10 DR. mit 500 Einw.) in der Proving Sachsen und 3) bie Berrschaft Rappenberg und Scheba, welche 1827 in den Befit bes Freiheren von Stein tam. Busammen besiten bie vor 1806 reichesmmittelbaren preuß. Stanbesberren 1501/2 DR. mit ungefahr 350,000 Einw. Nach ber preuß. Berordnung vom 30. Mai 1820 gehören fie zu dem hoben Abel in Deutschland und behalten bas Recht ber Cbenburtigleit, sowie ihre Domainen und ihre Kamilienvertrage. Sie haben einen privilegirten Gerichtsfand und find frei von ber Militairpflicht, sowie von der Personal = und Grunbsteuer. Sie haben niebere und obere Berichts-, Orts-, Policei : und Confiftorialmechte, jeboch unter Aufficht bes Staats. Außer biefen Stanbesberren gibt es in ber preuß Monarchie. namentlich in Schlessen, Sachsen und in ber Laufis, noch 28 andere bevorrechtete

Standesherren, wie die Besitzer der Fürstenthumer, freien Standes und Minderherrschaften in Schlesien, die der alten Standesherrschaften in der Niederlausit und in Sachsen. Unter diesen ist desonders das Haus Stolberg (f. b.) zu bemerken.

In ber oftreichischen Monarchie find viele ehemals reichsunmittelbare Geschlechter begutert; allein biese Guter felbst maren nie unmittelbar, wie bies auch im Ronigreiche Sach fen ber Fall ift mit ben Recegherrichaften bes Daufes Schonburg (f. b.) und ber Grafen Solms (f. b.). Der Raifer von Dftreich bat jeboch ben oben ermabnten, auf seinen Antrag in ber Sigung bes beutschen Bundestages am 18. Aug. 1825 einstimmig gefaßten Beschluß, durch bas Cabis netsschreiben vom 9. Sept. 1825, auch in ber oftr. Monarchie in Wirksamkeit ges fest, und ein Berzeichniß berjenigen mebiatifirten Rurftenfamilien (zusammen 47), beren jebesmaligem Chef in ben Ausfertigungen von Seiten ber t. t. Landesfiellen ber Titel Durchlaucht und Durchlauchtig hochgeborener Fürft gegeben werden foll, befannt gemacht. Davon find folgende 14: Anereperg (f. d.), Collor'edo -Mansfeld (f. Colloredo), Dietrichstein (f. b.), Esterhazy (f. b.), Kaus nig = Rietberg, Rhevenhuller, Lobtowig (f. b.), Detternich (f. b.), Rofens berg, Schwarzenberg (f. b.), Schonborn (f. b.), Starbemberg (f. b.), Trantmannsborff (f.b.) und Winbifchgras (f.b.) in ber oftr. Monarchie, 33 aber außerhalb berfelben bomicilirt.

In bem Konigreiche Baiern genießen bie Mitglieber ber vormaligen unmit telbaren Reichstritterschaft, nach der Berordnung vom 31. Dec. 1806, nur die allgemeinen perfonlichen Rechte und Borguge bes Abels in der Monarchie überhaupt; bie mediatifirten Fursten, Grafen und Berren aber haben in allen fie betreffenden Real = und Personalklagen ein privilegirtes Forum; in peinlichen Fallen steht ben Bauptern ber mediatifirten Baufer bas Recht einer Austragalinftang zu. Gie befigen ferner bie niebere und mittlere Berichtsbarteit, nebit ber untern Policei; boch konnen die kon. Hofgerichte Bisitation in ben Mediat = Justigkangleien vornehmen. Sie genießen bie Bollfreiheit von allen zu ihrem Sausbedarf erfoberlichen Confums tibilien u. f. w. Bur Entschabigung fur bie Grund = und Dominicalfteuer ift ihnen ein Drittheil ber Steuer als beständige Rente zugefichert. Auch ward ihnen 1812 erlaubt, unter ton. Genehmigung neue Dajorate zu errichten. Die besondern Borguge dieser freien Stammguter sind: erbliche Nationalreprasentation in der erften Rammer, befreiter Gerichtsftanb und eignes Berrichaftsgericht. Rach ber ton. Erflarung vom Dov. 1817 ift ber Bergog von Leuchtenberg (f. b.) und Fürft von Cichftabt (f. b.) bas erfte unter ben fürftlichen Saufern Baierns. Die ubris gen mediatisirten Sauser oder Standesherren sind: L Fürftliche: 1) Eftera hazy von Salantha (f. d.) und zwar von der Linie Forchtenstein, wegen der tleinen herrschaft Ebelftetten (1/10 DM. mit 830 Einm.); 2) Fugger=Babens haufen ober bie Jatob : Sugger fche Linie (f. Sugger), wegen bes Fürftenthums Babenhausen (7 m. mit 11,500 Einw.; 3) Hohenlohe-Schillingefürst (f. Hos henlohe), wegen ber Herrschaft Schillingsfürst; 4) Leiningen (f. b.), wegen ber Amter Amorbach und Miltenberg; 5) Lowenstein-Freudenberg in feinen beiben Aften, bem Bollrathischen und Karlischen, und 6) Lowenstein-Rosenberg (f. Lowenftein); 7) Ottingen = Ottingen, und 8) Ottingen = Ballerftein (f. Detingen); 9) Schwarzenberg (f. b.) und 10) Thurn und Tas pis (f. b.). — II. Grafliche Stanbesherren: 1) Caftell, in zwei Linien getheilt, beren Baupter gemeinschaftlich bie Grafichaft Caftell (51/2 DR. mit 9700 Ginm.) befigen; 2) Erbach (f. b.); 3) Fugger: Glott; 4) Fugger: Rirchheim; 5) Fugs ger : Rorbenborf und 6) Fugger : Rirchberg (f. Fugger); 7) Giech, wegen ber Herrschaft Thurnau, Buchau, Wiesenfele u. f. w. (4 DR. mit 12,000 Ginn. und 80,000 Gibn. Gintunften); 8) Orttenburg, wegen ber Graffchaft Orttend burg-Lambach (11/2 11 mit 3000 Einw. und 25,000 Ston. Einkunften),

ble 1806 gegen bie Graffchaft Orttenburg ausgetauscht wurde; 9) Pappens beim (f. b.); 10) Rechterens Limpurg, wegen der Herrschaft Speckfeld (3 MR. mit 6700 Cinw. und 15,000 Cidn. Cinkunften); 11) Schonborns Wiesentheid (f. Schonborn) und 12) Stadion (f. b.) in der Philippinischen Linie, wegen der Standesherrschaft Thannhausen.

Im Ronigreich Burtemberg gibt es 33 ehemals reicheunmittelbare Standesherren. Ihren Rechtszuftand ftellte bie ton. Ertlarung vom 8. Dec. 1821 mach Maggabe bes Art. 14 ber beutschen Bunbesacte fest, nachbem bereits unterm 8. Aug. 1819 bie staatsrechtlichen Berhaltnisse bes fürstlichen Sauses Thurn und Naris bestimmt worden maren. Unter bem 24. Dct. 1825 wurde die ton. Ertis rung auch auf ben alt-lanbfaffigen Abel bes Ronigreichs, gegen Bergichtleiftung auf bie Patrimonialgerichtsbarteit, Ortspolicei und Forfigerichtsbarteit ausgebebnt. Sammtliche Bertreter ber fanbesberrlichen Gemeinschaften, auf beren Befibungen pormals eine Reichs : ober Rreistagsftimme rubte, baben Gis in ber erften Rammer ber Reichsftanbe. I. Bu ben fürftlichen Stanbesberren gebo ren: 1) bas Saus Dietrichftein (f. b.), wegen ber Berrichaft Reu-Ravensburg im Donaufreise; 2) Fürst en berg (f. b.), wegen bes Amtes hapingen; 3) hohenlohe= Balbenburg=Bartenftein= Sartberg; 4) hohenlohe= Balbenburg= Schillingefürft; 5) Dobenlobe-Reuenstein-Dhringen; 6) Gobenlobe-Reuenstein-Rirchberg; 7) Sobenlobe = Balbenburg-Bartenftein, und 8) Sobenlobe-Reuens ftein-Langenburg (f. Dobentobe); 9) Lowenstein-Freudenberg, und 10) Lowens ftein = Rosenberg (f. Lowenstein); 11) Ottingen = Ottingen, und 12) Ottin-gen = Ballerstein (f. Ottingen); 13) Salm = Rrautheim, wegen eines Theils bes Fürstenthums Rrautheim; 14) Schwarzenberg (f. b.); 15) Solms-Braunfels, wegen eines Theils von Limpurg (f. Solms); 16) Thurn und Zaris (f. b.); 17) Balbburg-Bolfegg-Balbfee, 18) Balbburg-Beil-Trauchburg und 19) Balbburg-Beil-Burgad (f. Balbburg); 20) Binbifdgras (f. b.), und zwar die Ruprechtische Linie, wegen der unter wurtemb. Sobeit gezogenen, ebemals unmittelbaren Berrichaft Eglofs und Sieglos. - IL Grafliche Stanbesherren: 1) Aspremont-Lynben, feit 1817 erlofchen, wegen ber Stanbesherrs fcaft (ebemaligen Abtei) Bainbt, bie burch Bermahlung ber Erbgrafin Marie mit bem Grafen Erboby; nebft ben Berrichaften und Gutern in Ungarn, an bas Baus Erboby tam; 2) Sfenburg-Meerholz, wegen eines Untheils an ber Graffchaft Limpurg : Gailborf; 3) Konigsegg : Aulenborf, megen ber Berrichaft gleiches Damens; 4) Plettenberg, wegen ber Graffchaft Mietingen; 5) Pudler : Eimpurg, wegen bes Antheils an ben Graffchaften Limpurg, Gailborf und Sontheim; 6) Quabt : Isny, megen ber Graffchaft Isny; 7) Rechberg und Rothenlowen, wegen ber Berrichaften hohenrechberg, Dongborf, Beigenstein und Ramsberg : 8) Roth-Bartenberg, wegen Roth; 9) Schaesberg, wegen ber Grafichaft Thannbeim; 10) Stabion : Warthausen ober die Friedericianische Linie, wegen ber Standesherrschaft Barthausen; 11) Sternberg, und zwar der altere Aft der bohm. Linie, wegen der Herrschaft Weißenau und Schuffenried; 12) Torring-Grosfeld, wegen ber Graffchaft Guttenzell; 13) Walbbott : Baffenbeim, wegen ber Graf: Schaft Deggbach, und 14) Walbect-Limpurg, wegen bes Antheils an der Graffchaft Der Fürft von Metternich, megen bes Fürstenthums Dofenhausen und Winneburg, ehemals Standesherr in Würtemberg, ift, nachdem er 1825 bie Standesherrschaft an die Krone Burtemberg vertauft, aus der Reihe der Standesberren berausgetreten.

Im Konigreiche Danover find brei Standesherren: 1) Der herzog von Aremberg (f. b.), wegen Meppen; 2) ber herzog von Looz und Corswaren, und 3) ber Fürft von Bentheim-Bentheim (f. Bentheim). — Im Großberzogthum Baben gibt es acht Standesherren, die 66% IM. Land und 187,000 Untershanen befigen. Rach bem Edicte vom 16. Apr. 1819 behielten fie das Recht ber

schenburtigkeit, wie vor der Mediatisteung, und unbeschränkte Freiheit, in jedem efreundeten Staate zu leben und Kriegsdienste zu nehmen; in peinlichen Fällen rennt über die Häupter dieser Seschlechter und beren Gattinnen eine Austrägalsnstanz. Sie haben das Recht der Landslandschaft und gehören zu dem Herrenstande. Sie haben das Recht der Landslandschaft und gehören zu dem Herrenstande. Sie haben ferner in dürgerlichen und peinlichen Sachen die erste, und denn ihr Gebiet 20,000 Seelen enthält, auch die zweite Instanz; sie haben die Ortspolices, aber keine Steuerprivilegien. Diese Standesherren sind: 1) Der zürst von Fürst en berg (s. d.); 2) der Fürst zu Leiningen-Parbenburg-Dachseurg, 3) der Graf zu Leiningen-Billigheim, wegen Billigheim, und 4) der Graf u Leiningen-Neubenau, wegen Neubenau (s. Leiningen); 5) der Fürst von er Leven (s. d.), wegen der Grafschaft Hohengeroldseck; 6) der Fürst zu Löwenstein-Freudenberg, und 7) der Fürst zu Löwenstein-Rosenberg (s. d. d.); 2 der Fürst zu Löwenstein-Kreubenberg, und 7) der Fürst zu Löwenstein-Rosenberg (s. d. d.); 2 der Fürst zu Löwenstein-Kreubenberg, und 7) der Fürst zu Löwenstein-Rosenberg (s. d. d.); 2 der Fürst zu Löwenstein-Kosenberg (s. d. d.); 2 der Fürst zu Löwenstein-Kreubenberg, und 7) der Fürst zu Löwenstein-Rosenberg (s. d. d.); 2 der Fürst zu Löwenstein-Kosenberg (s. d.); 2 der Fürst zu L

Im Rurfarstenthum Beffen find vier Standesherren: 1) Der Fürft von Tenburg-Birftein; wegen der Amter Birftein und Langenfelbold (2 DR. mit 3900 Einm.); 2) ber Graf von Ifenburg-Bachterebach, wegen Bachterebach 1 1 → DR. mit 5200 Einw.), und 3) der Graf von Isenburg-Meerholz (1 19. nit 4100 Eine.), wegen Deerholg (f. Ifenburg), beren Standesherrichaften 1817 burch eine kurfürstliche Bestimmung rudfichtlich ber Bermaltung ber Policei, finang - und Milituirsachen in vier Hoheitsamter eingetheilt worden sind; 4) der Braf von Solme-Robelheim, wegen Praunheim (f. Solms). - In bem Große perzogthum Seffen gibt es folgende standesherrliche Familien: 1) Der Fürst von Jienburg-Birftein, wegen Offenbach u. f. w.; 2) der Fürft von Lowensteins Rofenberg, megen Sabigheim u. f. m.; 3) ber gurft von Solme-Braunfele, megen pungen und Bolferheim; 4) ber Furft von Solms-Dobenfolms, wegen loch; i) ber Graf von Solme-Robelheim, wegen Robelheim und Uffenheim; 6) ber Braf von Solme-Laubach, wegen Laubach; 7) ber Graf von Solme-Bilbenfels, vegen Engelthal; 8) ber Braf von Erbach: Erbach; 9) ber Graf von Erbachs Schönberg, und 10) ber Graf von Erbach-Fürstenau, wegen ber Grafschaft Erach (f. Erbach); 11) ber Graf von Isenburg-Budingen; 12) ber Graf von Benburg-Meerholg, wegen Marienborn; 13) ber Graf von Zfenburg-Bachteres buch, wegen eines Dorfes; 14) ber Graf von Leiningen-Westerburg, wegen 36 senstadt; 15) ber Graf von Schonborn, wegen Beufenstamm; 16) der Graf von Stolberg: Wernigerobe, wegen ber Graffchaft Ronigstein, mit Gebern; 17) ber Braf von Stolberg-Rofla; wegen Otterberg und Munzenberg (f. Stolberg); 18) die Grundherrschaft der Freiherren von Riedesel (7 1/2 DR. mit 20,000 Einm), ınd 19) bie des Grafen von Gorz (23/s DR. mit 7000 Einw.).

Im herzogthum Raffau gehoren die Standesherren als erbliche Mitglieber u ber herrenbant. Es sind: 1) Der Erzherzog Stephan Franz Victor, geb. 1817, Sohn und Erbe der Prinzeisin von Anhale-Bernburg-Schaumburg (Gemahlin es Erzherzogs Joseph, Palutins von Ungarn), als Besitzer der Grafschaft Polzeppel und der herrschaft Schaumburg; 2) der Fürst von der Lepen (f. b.), wegen er herrschaften Nievern und Ahrenfels; 3) der Fürst von Wied (f. b.), wegen Runkel (2% | M. mit 6300 Einw.) und wegen Selters (2 | M. mit 5700 Einw.); 1) der Graf von Walbott-Bassenheim, und 5) der Graf von Leiningen-Westervurg, wegen der herrschaft Westerburg und Schaded (2 | M. mit 4500 Einw.).

— Im Fürstenthum Hohenzollern-Sigmaringen gibt es brei standesserrliche Bezirke (7 | M. mit 14,000 Einw.): 1) Die fürstlich Fürstenbergischen herrschaften, Arochtelsingen, Jungnau und Wöstlich (5 % | M. mit 10,700 Einw.); 2) die fürstlich Thurn- und Aarisschen herrschaften Ostrach und Straßerg (1% | M. mit 3600 Einw.), und 3) die reichstitzeschaftlichen herrschaften Bamersingen und Hettingen des Freiherrn von Spath. — Im herzogthum Ols

Stanhope (Th., Bisc. Mah., Gr.)

benburg mar Stanbesherr und ift nunmehr wleber Landesherr ber Reichsgraf von Bentint (ref.), wegen ber Berrichaften Barel und Kniphausen (zusammen aeaen 4 DM. mit 9000 Einm. unb.70,000 Glon. Gint.). In Folge bes tilfiter Friedens ward Aniphaufen 1807 von Polland jugleich mit Jever in Befit genom= men, und ber Reichsgraf Guftav Friedr. Wilhelm von Bentint befand fich eine Beit lang als Gefangener in Paris. Nach Olbenburgs Wieberherstellung 1813 betrachtete ber Bergog von Dibenburg die Berrichaft Kniphausen als feinen Stagten aualeich mit der von Rufland ihm übertragenen Erbherrichaft Jever einverleibt, well der wiener Congres ben Reichsgrafen von Bentint weber als Mitalied bes Bereins ber europ. Souveraine, noch bes beutschen Bundes zugelassen habe. Erft 1825 gelang es bem Grafen, burch bie Bermittelung ber Sofe von Bien, Deters burg und Berlin, ju Berlin am 8. Jul., einen Bertrag mit bem Bergoge von Dibenburg abzuschließen, wodurch ihm ein ganz eigenthumliches Berbaltnig ber Landeshoheit über feine Besisungen und jum beutschen Bunde ju Theil geworben ift. Der Reichsgraf ift Landesherr; Dibenburg aber hat über Aniphaufen und Barel Die ehemalige Reichshoheit; bas Oberappellationsgericht zu Olbenburg tritt an Die Stelle ber ehemaligen Reichsgerichte. Die beutsche Bundesversammlung bat bie Gewährleiftung biefes Bertrags übernommen. Die herrschaft Aniphausen bat ihre eigne Klagge. Der Reichsgraf von Bentint befist noch Guter in ben Nieberlanden, fobag er im Gangen über 150,000 Gibn. Gintunfte bat. Geine Refibens ift Aniphaufen. Der jest regierende Reichsgraf ift Guftav Abolf von Ben= tint, geb. am 21. Nov. 1809, ber feinem am 22. Dct. 1835 verftorbenen Bater Guftap Kriebr. Wilhelm folgte, ba beffen erftgeborener Gobn William auf fein Erbrecht versichtet batte.

Stanbeversammlungen, f. Lanbftanbe.

Stanbhaftigteit ift biejenige Charaktereigenschaft, vermöge welcher man fich auch durch große Gesahren und Aufopferungen von seinen gesaßten Entschlüssen nicht abbringen läßt und unvermeibliche übel mit Besonnenheit und Ruhe erträgt. Sie charakterisitt den Muth, und ihre Größe wird theils durch die Größe der Gesahr und Aufopferung bestimmt, welche die Aussuhrung eines Entschlusses sonst hindern pflegen, theils durch die Leichtigkeit, ein übel, welches man erträgt, zu vermeiden. Sie ist nicht zu verwechseln mit Beharrlichkeit, welche in die Dauer der Thatigkeit bei mannichsaltigen hindernissen zu setzen ist.

Standrecht nennt man das ordentliche Kriegsgericht in Eriminalfällen, welches in Deutschland, nach Berschiebenheit der Fälle und Länder, aus acht dis zwolf Beisigern unter einem Prasidenten, der gewöhnlich von dem nachsten bebern Grade als der Angeschuldigte ist, bestellt wird. Die Beisiger werden aus den verschiedenen Graden genommen, sodaß immer auch zwei die drei von dem Grade des Angeschuldigten dabei sind. In geringern Fällen pflegen die Mitglieder dlos auf ihre Pflicht verwiesen, in wichtigern besonders vereidet zu werden. Es werden deim Standrecht in Gegenwart des Angeschuldigten die Acten verlesen; der Angeschuldigte wird um seine Erinnerungen bestagt, und dann auf den Bortrag des Auditeurs von sämmtlichen Classen, aber von jeder abgesondert, abgestimmt, und nach der Mehrheit das Urtheil gesällt. Auch versteht man unter Standrecht ein außerordentliches Gericht, welches in Fällen offenbarer Empörung angeordnet zu werden pflegt und, nach Verkündigung des Kriegsgesehes, die im Aufruhr Verharrenden auf der Stelle verurtheilt und seine Urtheile sogleich vollziehen läßt.

Stanhope (Charl., Biscount Mahon, Graf), geb. im Aug. 1753 zu Genf, wo seine Altern zehn Jahre sich aushielten, war der Enkel des 1721 gesstorbenen ersten Grafen Stanhope, der sich im span. Erbsolgekriege als Heerschuter und später als Staatsmann auszeichnete. Er erhielt eine sorgfältige Erziehung, und gewann, kaum 18 J. ale, den von der Akademie zu Stockholm auf die beste Abhandlung über die Pendelschwingungen ausgesetzen Preis. Später

fchrieb er eine Abhandlung über die Mittel, wodurch Berfalschung ber Gold = und Silbermungen leicht entbedt und verhindert werden tann, fowie mehre mathemas. tifche Berte: auch erfand er finnreiche Maschinen. Dabei nahm er an allen politischen Berhandlungen bes Zeitraums von 1789—1816 ben lebhaftesten Antheil. 216 Mitglied bes Baufes ber Gemeinen brang er 1780 auf eine Parlamentereform und unterftuste bie Motionen Ditt's, ber bamals noch ber Opposition angehörte. Rach bem Tode seines Batere tam er 1786 in bas Dberhaus. hier fand er in bem Minister Pitt, beffen Schwester seine erfte Gemahlin war, einen Gegner zu bes tampfen. Inbeffen trat G. auf bie Geite Pitt's, als mahrend ber erften Krant beit Georg III. die Stimmen über ble Regentschaft fich theilten; alle feine Reden verfochten ben Grundfat: "Das Bolt ift ber Trager aller gefetlichen Dacht". Sbenfo truftig fprach er fur unbeschrantte Religionefreibeit. Die franz Revolus tion fant in G. einen eifrigen Anhanger. Als Prafibent eines politischen Glubs in London brachte er ber constituirenden Berfammlung Bunfche für die Freiheit und bas Glud Frankreichs bar. 3m Dberhause wiberlegte er eine Schrift, bie non Calonne gegen bir neue Gefetgebung Frankreich's gerichtet mar, und 1792 erfchies nen feine erften Briefe an Conborcet, "Uber bie Unmenfchlichkeit bes Stlavens bandels". In demfelben Jahre unterftuste et die von For vorgefchlagene Bill jur Erhaltung ber Preffreiheit, und gab eine "Bertheibigung ber Rechte ber Surp" beraus, bie feinen Talenten und feiner Baterlandsliebe ju großer Chre gereicht. Seitbem borte S. nicht auf, fich gegen ben Rrieg Englands mit Frankreich zu erklaren, und stimmte fogar im Oberhause für eine Abresse an den König, um diesen gur Anertennung der frang. Republit zu bewegen. In bem Processe gegen Warren Saftings war er anfangs einer von ben Richtern, nahm aber fpater an biefer Sache teinen Antheil, und verließ fogar bie Parlamenteligungen, als bie Sabeas-Corpus-Acte suspendirt wurde. Als er 1800 wleber im Dberhause erschien, fchilberte er Die Drangsale, welche ber Rrieg über Großbritannien gebracht hatte; aber feine Motion zu Friedensunterhandlungen mit Frankreich ging ebenso wenig durch als bie auf Abichaffung bes Stlavenhandels. 3m Aug. 1807 machte er auf bie Befahren aufmertfam, welche ber gegen bie Bereinigten Staaten von Rorbamerita beablichtigte Rrieg bem Sanbel Englands bringen muffe; bagegen erflarte er fic 1811 für eine Bill, welche die Minifter in Betreff ber Schatfammerscheine vorfchlugen, und bewies baburch, baffeine Oppolition nur folden Dagregeln gelte, von beren Rachtheil er überzeugt war. Im 3. 1813 gog er bie Abmiralitat gur Werantwortung wegen ihrer Magregeln in dem Kriege gegen Nordamerika, befonbers wegen der Zerstörung Washingtons und anderer Plate, und 1814 sprach er nochmals für die Emancipation ber irland. Ratholiten. Der lette Schritt auf feiner politischen Laufbahn mar ber Untrag, die jahllofen Gefege Englands auf einen Coder jurudzuführen, der ihren Beift einfach, flar und bestimmt aussprache. Er starb am 1. Dec. 1816. S. besaß viel praktische Lebensweisheit, umfassende Gelehrfamteit, Scharffinn und Erfindungetraft. Ihm verdantt man bie verbefferte Druderpreffe, welche unter bem Namen ber Stanbove'ichen Dreffe auch auf bem Reftlande in Unwendung gefommen ift. Außerbem erfand er amei finnreiche Rechnenmaschinen, ein wohlfeiles Dach fur Bauernhauser, eine neue Art des Ralebrennens u. f. w. Biele Auffage von ihm finden fich in ben "Philosophical transactions". Seine Parlamentereden waren voll Geift und Driginas litat und haben zuweilen feine heftigften Gegner entwaffnet. Dit ben großen Eigenschaften bes Staatsmannes verband er bie liebenswurdigften Tugenben bes Privatlebens. Der Zwist mit seinen Sohnen, die in das Interesse der Minister gezogen murben, verbitterte ihm die letten Jahre feines Lebens. - Gein Erbe, der Graf und Lord Philipp Beinrich C., geb. 1781, lebte vor feines Baters Tobe ale Lord Mahon mehre Jahre in Deutschland, meift in Dreeben, wo er ein "Gebetbuch fur Glaubige und Unglaubige, fur Christen und Richtchriften

(1800, 12.) beransgab. Er folos fich gang an feinen Dheim, ben Minifter Dirt. an, und nach feinem Gintritte in bas Dberhaus machte er fich 1818 burch eine beftige Rebe gegen Krantreich und bas frang. Boll befannt, worin er bie Berftude lung Frankreichs vorschlug, um die Rube Europas ju sichern. In dem Processe der Ronigin Raroline stimmte er wiber die gegen sie in Antrag gebrachte Strafbill. Einige Sabre vor bem Tobe bes ungludlichen Raspar Saufet (f. b.) nahm er fic beffetben mit Eifer an, forgte fur beffen weitere Ausbildung und erklarte feine Ab ficht, ibn nach England zu bringen ; fpater aber fuchte er in feiner Schrift : ... Date rialien jur Geschichte Raspar Saufer's" (Seibelb. 1835), ju zeigen, bag Saufer auch ibn getäuscht babe.

Stanhope (Laby Efther), Pitt's Richte, verbantt ibre Beruhmtheit bem großen Ginfluffe, welchen fie feit mehren Jahren burch bie Dacht ihres Reich: dums und ihrer Reize, sowie burch bie Überlegenheit ihres Berftanbes, auf Die Dafchas, bie Regierungen und bie arab. Stumme in ber fpr. Bufte erlangt bat. Balb nach bem Tobe ihres Dheims, beffen Achtung und Bertrauen ihre ausgezeithneten Geiftesgaben ihr gewonnen hatten, verließ fie ihr Baterland, und nachbem fie Europa burchreift und einige Sabre in Konftantinopel fich aufgehalten batte, fcbiffte fie fich nach Sprien ein. Das Schiff fcheiterte unweit Rhobus .. bas Meer verschlang ihre Schate, und taum entging fie felber bem Tobe. Ungebeugt burch biefes Disgefchick tehrte fie nach England jurud, sammelte bie Uberrefte ihres Bermogens und ging wieber unter Segel, mit dem Entschluffe, ben Annehmlichkeiten bes gefelligen Lebens zu entfagen und ihren Aufenthalt im Morgen= lande zu nehmen. Nach ihrer Landung in Sprien wohnte fie einige Zeit in Saleb, lernte bas Arabifche und trat in vielfache Berbindungen mit Gingeborenen, um fich an einer Reise in bas Binnenland vorzubereiten. Dit ben Sitten bes Landes vertraut, bilbete fie eine gablreiche Raravane, belub einige Rameele mit Gefchenten · fur die Araberstamme und burchreifte alle Theile Spriens bis nach Palmpra, mo ihre Schonheit und ihr prachtiger Aufzug mehre Beduinenftamme fo febr bezauberten, bag man fie gur Konigin ausrief. Dach einer langen Reise burch mehre Theile bes Morgenlandes lief fie fich enblich auf bem Libanon nieber, wo fie auf ben Trummern eines ihr überlassenen Maronitenklosters unweit Saiba (Spoon) mehre Saufer baute, die mit einer boben Mauer umgeben find, und einen reizenden Garten im turt. Geschmad anlegte. Seitbem lebte fie gang nach morgenland. Sitte. Sie batte in frühern Beiten großen Ginflug auf die turt. Pafchas, welchen fie reiche Befchente machte; bies hat zwar fpater aufgehort, aber bie Beduinen, bie fie burch ihre Beisheit und Gute gewonnen bat, betrachten fie noch immer als ein Befen boberer Art. Sie hat ebenso viel personlichen Muth als Geistedtraft, und schlug einft einen Angriff von Raubern aus ber Bufte an ber Spite ihrer Dienerschaft, mit bem Schwerte in ber Sand, jurud. In ber ganglichen Ginfamteit, worin fie lebt, hat fie fich in ben letten Sahren fcwarmerifchen Deinungen und aftrologis ischen Araumereien hingegeben. Bgl. Madden's "Travels in Turkey, Kgypt, Nubia and Palestine" (2 Bbe., Lond. 1829) und Lamartine's "Souvenire d'un voyage en Orient" (4 Bbe., Par. 1835).

Stanislaus I. (-Leszegnsti), Ronig von Polen und Großbergog von Lithauen, nachher Bergog von Lothringen und Bar, einer der weiseften und beften Fürsten bes 18. Jahrh., wurde zu Lemberg am 20. Det. 1677 geboren. Sein Bater, ein fowol burch Geburt als burch Muth und Stanbhaftigfeit ausgezeich neter Mann, war Krongrofichatmeifter von Polen. "Ich will lieber eine gefahre volle Freiheit haben", fagte er einmal, "als eine ruhige Rnechtschaft". S. zeigte fruh dieselben Gefinnungen und entwidelte Talente, welche ju ben schonften Soffs nungen berechtigten. Er mar tapfer, mafig, befcheiben, fparfam, von feinen Bafallen angebetet, von feinen Freunden geliebt. Seine Guter waren Reifen und Lissa, die jest dem Sause Sultowell gehoren. Schon 1699 mart er auger

orbentlicher Gefandter bei bem Groffultan und 1704, als Rarl XII. ben Ronig August von Polen, Aursursten von Sachsen, vertrieben und Polen erobert hatte und ber Thron biefes Reichs von ben Stanben für erfebigt erklart worben war, murbe S., ber bamals Boiwode von Posen und General von Grofpolen mat, von der Confoderation zu Warschau an Rarl XII. gesandt. Seine gludliche Gefichtsbilbung, voll Rubnheit und Sanftmuth, sein Bieberfinn und feine Freis muthigkeit gewannen ihm gleich bei ber erften Busammenkunft bas Bohlwollen bes Ronigs von Schweben fo febr, bag biefer beschloß, ihn auf ben poln. Thron gu erheben. S. wurde am 12. Jul. 1704 mittlich, in Gegenwart eines fcmeb. Gie nerale, auf bem Reichstage jum Ronige gerablt, allein bie unerwartete Antunft August's in Barfchau und die Entfernung Rart XII. mit feinem Deere nothigter ibn. fich eiligst gurudzugleben. Doch im Det. 1705 murbe G. nebft feiner Ges mahlin Katharina Opalinsta wirklich in Warschau getront, und burch ben Frieden au Altranftabt mußte August feierlich ber Rrone Polens gu Gunften feines Rebenbuhlers entsagen. S. blieb mit Rarl XII. in Sachsen bis jum Sept. 1707, worauf Beibe nach Polen gurudtebrten, um bort bie Ruffen gu vertreiben. Wirklich mußte ber Bar 1708 Polen raumen; allein Rarl XII. verlor am 27. Jun. 1709 bie Schlacht bei Pultama, und S. war außer Stande, fich in Polen zu behäupten. Daher wurden die Acten seiner Regierung von 1706—9 in Polen als ungultig angesehen und fteben nicht in ben Voluminibus legum. Dit ben Schweben ging er nach Pommern, von bort nach Schweben felbft, wo er einige Beit zuruckgezogen lebte und ben Ausgang ber angeknupften Kriedensunterhandlungen abwartete. Da feine Thronentsagung als nothwendige Prallimis narbedingung gefobert murbe, ertlarte er fich gleich bereit bagu und fchrieb an Rart XII. nach Benber, um auch beffen Buftimmung zu erhalten. Beil er ben Lettern aber zu nichts bewegen fonnte, fo beschloß er, von zwei Offizieren begleitet, unter einem angenommenen Namen felbst zu ihm zu reisen und seine Hartnadigteit zu beflegen. Raum mar er jeboch in ber Molbau angetommen, ale er verhaftet und ju bem hofpobar gebracht murbe, ber ihn ertanute und ihn nach Bens ber schickte, mo er bis 1714 ale Gefangener gehalten murbe. Sierauf begab et fich junachft nach bem herzogthum 3weibruden, wo er feine Familie fand. Gin Ungriff, ben hier ein fachf. Offizier auf fein Leben machte, mislang. Nach bem Tobe Rarl XII. wandte fich S. an ben frang. Sof, ber ihm Beifenburg im Elfaf gum Aufenthalt anwies. hier lebte er in ber Berborgenheit, bis 1723 feine Tochter, bie Prinzessin Maria, mit Lubwig XV. vermahlt wurde. Rach bem Tobe August's begab fich S. 1733 wieder nach Polen, mit ber hoffnung, aufs Reue ben Thron gu besteigen. Eine Partei, Die von Frankreich traftig unterftust murde, rief ibn auch als Ronig aus, aber fein Mitbewerber, ber Aurfürft August von Sachfen, Sohn bes verftorbenen Ronigs August, hatte an dem Raiser Rarl VI. und an ber Raiserin von Rufland zu machtige Freunde und behielt die Dberhand. S. begab fich nach Dangig, allein bie große Ungahl Derer, die ihn gewählt hatten, wich bald der Minderzahl, welche gegen ihn war. Es bauerte nicht lange, so schlossen bie Ruffen Danzig von allen Seiten ein. Auf einen langen Wiberftand mar man hier nicht vorbereitet. S. entschloß fich, feinen Feinden burch die Flucht zu ents geben, ba bie erfte Bedingung ber Capitulation, welche bie Ruffen eingehen wolls ten, Auslieferung des Ronigs mar. Dit Bulfe bes frang. Gefandten entfam er, nebft einem General und wenigen Begleitern, am 27. Jun. ale Bauer verfleibet, boch mußte er manche Fahrlichkeiten und Berlegenheiten bestehen, ehe er Marienmerber erreichte, von mo aus feine Beiterreife feinen Schwierigfeiten unterlag. Durch ble Friedenspraliminarien zu Wien, am 3. Oct. 1735, ward enblich zwis schen bem Raifer und dem Konige von Frankreich bestimmt: "Der Konig S. folle abdanken, aber den Titel als König von Polen und Großherzog von Lithauen auf Lebenszeit behalten; ihm folle gleichfalls auf Lebenszeit ber friedliche Befig ber

Bergoathumer Lothringen und Bar eingeräumt werben, unter ber Bebinanna. baß fie nach feinem Lobe mit voller Souverginetat an Arantreich fielen : auch follte ibm und feiner Gemahlin ihr in Volen eingezogenes Bermogen - bie fammetichen Lefgegoneti'fchen und Opalineti'fchen Guter - gurudgegeben werben ". Lothringen erwarb fich S. als Regent und Menich bie allgemeine Liebe feiner Unterthanen. Ein trauriger Borfall endigte fein Leben. Um Ramin figenb murbe er vom Reuer erariffen und ftarb, unter großen Schmerzen, brei Bochen barauf. am 23. Febr. 1766. In feiner Jugend hatte er fich an Dubfeligteiten gemobnt und feinen Geift geftartt, indem er feinen Rorper abhartete. Er folief immer auf einer Art Strohlager und foderte felten für feine Person einen Dienft vort feinen Umgebungen. Er war fanft, freigebig, theilnehmenb, gesprachig; er unterrebete fich mit feinen Unterthanen wie mit feines Gleichen, theilte ibre Be-Bummerniffe und troffete fle wie ibr Bater. G. hatte viel Beift; er liebte und fichatte bie Wiffenschaften und Runfte. Wenn er Privatmann gewesen ware. fo murbe er durch fein Talent fur die Dechanit fich ausgezeichnet haben. 2018 Furft erscheint er in zwei Gestalten. Burbig war er, Regent eines friedlichen Landes gu fein und Unterthanen gu begluden, bie, burch feine Uneinigfeit getheilt, blos gu ibrem Gebeihen ber vaterlichen Sorafalt ihres Leiters beburfen. Dagegen mar er megen ber Schwache feines Charafters unfahig, einen wantenden Thron gu befestigen und unbeständige, ftete jur Emporung gegen ihren Monarchen aufgelegte Boller gu beherrichen. Doch wenn er auch nicht alle Fabigleiten eines großen Mongrchen befag, fo batte er boch alle Gigenschaften eines tugenbhaften Furften. Sein Gemuth war vortrefflich, und bas Unglud hatte es vielleicht noch mehr verebelt. Er belaß eine überzeugende, mannliche und kunftlofe Beredtlamteit und einen thatigen, burchbringenden Berftand. Die mit typographischer Elegang gebrudte Sammlung feiner Schriften, welche philosophischen, moralischen und volitischen Inhalts find, führt ben Titel: "Oeuvres du philosophe bienfaisant" (4 Bbe., Dar. 1765). Seine frang, geschriebene Biographie von ber Krau von St. Duen murbe von Rajetan Niczabitoweli (Barfchau 1828) ins Polnis fche überfest.

Stanislaus II. August, Ronig von Polen, f. Poniatowell.

Stanley (Coward Geoffrey Smith, Lord), ber Sohn bes Lord S. und ber Entel und Erbe bes Grafen von Derby, aus einem alten, in ber Graffchaft Lancafter und in Irland beguterten Gefchlechte, ward am 29. Marg 1799 gebo= ren. Er zeichnete fich zuerft 1824 in ben Parlamenteverhandlungen aus, als er fich gegen ben Untrag erhob, ju untersuchen, ob bie bestichende irland. Rirchenein: richtung nicht vollig angenteffen fur bie zu leistenden Dienfte sowol hinsichtlich ber Babl ber Angestellten als ihrer Gintunfte fei. G. warf ber Darftellung ber reichen Einkunfte ber bischöflichen Rirche in Irland übertreibungen vor und vertheibigte Die irland. Geiftlichkeit. Schon bamale aber erkannte er an, bag Irland burch vier hauptubel gebrudt merbe, burch ben Mangel eines im Lande mohnenben Stanbes angesehener Sutsbesiger, ben Mangel an Capital, an Beschaftigung für bie arbeitende Boltsclaffe, fowie endlich an angemeffener Boltserziehung. Im Di= nifterium ber Colonien angestellt, bewährte er fich als einen fleißigen und geschickten Arbeiter. Er besuchte von Beit ju Belt Irland, wo er auf ben Gutern feiner Familie ein einsames Leben führte, bas einen Anstrich von Seltsamkeit hatte. 3m 3. 1828 murbe er auserfehen, unter bem Statthalter, Lord Anglesen, als beffen erfter Secretair zu arbeiten, eine Stelle, beren Geschaftetreis eigentlich bie gefammte Bermaltung umfaßt. G. traf ichon bamals beftig mit D'Connell gufam: men, ber ihm vorwarf, er handle im Beifte bes ber Emancipation abgeneigten Bergogs von Northumberland, und ihn einen shave beggar nannte, auf die Sitte der irland, Barbiere anspielend, die ihren Lehrlingen Bettler als übungssub: jecte geben. Als er mit D'Connell ins Parlament gusammentam, wußte er ibn fo

ewandt abaufertigen, bag D'Connell ihm auswich. Seine Geiftesagben ents icelten fich immer glangenber in ben wichtigen Berhandlungen, bie feit 1830 18 Parlament beschäftigten. Er erschien als eint gewandter Rampfer in ben Erde rungen, immer ein fraftiges Gelbstvertrauen und ein ftolz hervortretenbes Be suftfein feiner Talente verrathenb. Die verleugnet er feine Raltblutigkeit und Selbstbeberrichung. Bei vielen glanzenden Borgugen ift er jeboch tein volltommeer Redner; er fpricht flets ju bem Berftanbe und wenn er es verfucht, jum Ders en au reben, ohne Erfola; er geigt feine Bewegung bes Gemuthe und erregt feine. Bei ber Ginsehung ber neuen Berwaltung unter Grey wurde S. erfter Gecretair ur Frland und balb nachher Mitalied bes Geheimraths. Mehre wichtige Magres ein zur Beruhigung bes Buftanbes ber Infel nahmen feitbem feine gange Thatige eit in Unspruch. Er war es, ber vorzüglich D'Connell's gerichtliche Berfolgung etrieb : und felbft bei ben versohnenden Borfchlagen, welche die Freunde des Berafteten machten, blieb er beharrlich, bis die Auflosung des Parlaments die für as Ministerium selbst unbequeme Berwickelung ausglich. Dagegen kam S. beeitwillia D'Connell's Untrag auf die Berbefferung ber Gefdworenengerichte in Itand entgegen. Unter ben Berhandlungen, bei welchen G. fich auszeichnete, georte besonders seine traftige Bertheibigung ber Reformbill im Marg 1831 gegen Deel. Ginen bestigen Widerstand aber erfuhr er bei seinem Untrage auf Berbelles ung ber Bollbergiehung in Irland, und der Parteigeist verschmabte nicht bie unpurbigften Baffen, ibn angugreifen. Bu ben letten Ungelegenheiten, bie er als rfter Secretair fur Irland leitete, geborte die Berbefferung bes irland. Behntenfoteins. Er machte ben Untrag, die Behnten in Irland, mit Ginschluß ber ben Richtgeiftlichen gebuhrenben, gegen eine beftimmte Entichabigung mittels einer Ubgabe vom Grundeigenthum oder Abtretung von Landereien ganglich abzuschaf-Diefe Magregel mar bie Ginleitung ju bem Untrage auf Beranberung ber firchlichen Berhaltniffe in Irland, Die im Mai 1833 vor das Saus der Gemeis nen gebracht wurde. Nicht ohne vielfachen Widerstand ber irland. Mitglieder bes Saufes ber Gemeinen wurde ber Untrag burchgefest, ble Regierung ju einer ftrengern Anwendung von Imangemafregeln gegen alle Storungen bes Landfriedens ju ermachtigen. Es mar ber Preis, um welchen die Buftimmung ber gemäßigten Tories und der Berfechter ber Kirche zur kirchlichen Reform erlangt ward. Als noch mabrend der Sigung durch Sobhouse's Austritt einige Beranderungen im Minis fterium ftattfanden, gab S. bie irland. Ungelegenheiten auf und trat in bas Minifterium der Colonien. Sier fiel ibm die Lofung der fcweren Aufgabe ju. die Abschaffung der Sklaverei in den brit. Colonien mit den ebenso hartnådig verfoctionen Unsprüchen ber Eigenthumer ber westind. Pflanzungen zu vereinigen. Er brachte am 14. Mai 1833 ben Antrag vor bas Unterhaus, und bie Bertheibigung beffels ben war um fo fcmieriger, ba bie ben Stlaven aufgelegte Bedingung, ihre Freiheit au ertaufen, viele Gegner fand. Die Aufgabe, die Angelegenheiten ber irland. Kirche zu ordnen, ward um so schwieriger, da unter den Ministern selbst Zwiespalt ber Ansichten herrschte, ber noch entschiedener hervortrat, als der Antrag auf die Ernennung einer Commiffion jur Untersuchung der irland. Rircheneintunfte von bem Parlamente angenommen murbe. Bahrend Die Dehrgabt bes Cabinets bem Parlament das Recht beilegte, über bie Verwendung der Rircheneinkunfte zu verfügen, hielt S. biefen Grundfat bem Intereffe ber englischen nachtheilig und schieb im Mai 1834 mit ben gleichgefinnten Mitgliebern, Gir James Grabam, bem Grafen Ripon und bem Bergog von Richmond, aus bem Cabinet, bas baburch bedeutend geschwächt murbe. Er trat jedoch nicht in eine unfreundliche Stellung gegen bas Ministerium, und als Wellington und Peel eine neue Verwaltung bils beten, lebnte er ihre bringenden Ginladungen, fid, mit ihnen zu vereinigen, beharrlich ab. Die Unnahme der Appropriationsclausel aber, welche 1835 das Torps ministerium verbrangte, indem fie dem Parlament das Berfügungerecht über das

Rirchengut entschieben gusprach, wurde ber Wenbepunkt seiner politischen Stellung, und seit bas Ministerium immer mehr seine Stuge in ben Radicalen fanb, ift er zur Partei ber gemäßigten Tories übergegangen.

Stange beift urfprunglich jebe Stropbenabtbeilung eines turgern ober langern Gebichts, oft auch ein ganges lvrifdes Gebicht von einer einzigen Stropbe. So spricht schon Dante in seinem Berte "De vulgari eloquentia" von cantionibus (Cangonen) und stantiis. Spater marb vorzugemeife bie ottava rima fo ge nannt, die von Sicilien aus, beffen Dichter fich ihrer ichon im 13. Jahrh. bebienten, nach Italien überging und bier von Giov. Boccaccio in ber Mitte bes 14. Jahrh, jene regelmäßige Gestaltung ethielt, bie seitbem stebende Form bes epis fchen Gebichts ber Italiener geblieben ift. Boccaccio wendete fie querft in feiner "Teseide" an, und Poliziano bubete fie aus. Eriffino, ber im 16. Jahrh. es magte, ein erzählendes Gebicht in reimlofen Berfen zu fcreiben, blieb ohne Rade folger. Die ottava rima ober bie Stanze bes Boccaccio (wie man fie zum Unterfchieb von ber ficilifchen, bie einen fortlaufenben Reimwechfel ohne ben Doppelreim ber beiben letten Beilen bilbet, nennen fann), befteht aus acht elffpibigen tambifchen Berfen mit weiblichen Reimen, von denen die erften feche mit zwei te gelmäßig wechfelnben Reimen einander folgen, Die zwei letten aber, mit einanber reimend, bem Bangen einen gefälligen Schluß geben und die Stange gu einer leicht fortichreitenben, in fich abgeschloffenen Periode runden. Bojardo, noch mehr aber Ariosto und Tasso, haben sie meisterhaft angewendet, und auch bei den Deutschen ift fie von Gothe, Gries, Schlegel, Tied, Apel, Fouque, Schulge u. A. gludlich, jeboch größtentheils mit der bem beutschen Sprachgenius angemeffenen Mendes rung, nachgebildet worden, daß hier bei ben erften feche Beilen mannliche und weibs liche Reime miteinander wechseln, und nur die beiben letten Berse immer weiblich Bieland hatte fich wol nur aus Bequemlichfeit eine eigne Stanze gereient finb. gebilbet, bie von ber ital. zwar ben achtzeiligen Bau hat, im Ubrigen fich aber gang frei in furgern und langern Berfen bewegt, mannliche Reime unter weibliche mifcht, in ben erften feche Zeilen balb zwei, balb brei Reime wechseln lagt, auch in ben beiben Schlufversen sich an ben weiblichen Reim nicht bindet, und ftatt bes Jambus felbst ben Daktylus nicht verschmaht, wenn berfelbe fich barbietet: eine Freiheit, bie gwar nabe an Willtur und Befeglofigfeit ftreift, aber unter ber Behandlung ihres Erfinders ein febr reicher Quell bichterischer Schonbeiten geworben ift.

Stangen, f. Rafael.

Stapel heißt ber Ort an großen Fluffen und in Seehaffen, wo neue Schiffe gebaut und alte ausgebeffert und talfatert werden. Wenn ein neugebautes ober auch ausgebessertes Schiff von biefer Werkstatte auf untergelegten Rollen ober Balgen in das Baffer gelaffen wird, fo nennt man das Ablaufen (f. Ablauf) ober ein Schiff vom Stapel laufen laffen. Bei neugebauten Schiffen geschieht bies gewöhnlich mit großen Festlichkeiten. Auch bezeichnet man mit bem Borte Stas pel ober Stapelftadt einen Safen ober eine Stadt, mo entweder viele fremde Waaren vorhanden find, oder wo fich eine Niederlage für die daselbst abzuladenden und weiter zu verführenden Maaren befindet. Daher tommt bas Stapelredt, bie Stapelgerechtigkeit ober Stapelfreiheit, welches bas Recht einer Stadt ober eines Orts bedeutet, bag bie ju Schiffe ober jur Achse dahin gebrachten Baaren nicht gerade burch: ober vorbeigeführt werben burfen, fondern bafelbft abgelegt und eine furgere ober langere Beit jum offentlichen Bertauf ausgehoten werben muffen, che man fie weiter bringen barf. Das Stapelrecht ift entweber ein unumschranttes. wenn es fich auf alle Baaren und Beiten, und nicht blos auf die Abladung, fonbern auch auf die Feilbietung erftrect, ober ein beschränktes, wenn es nur gu gewiffen Beiten, in hinficht bestimmter Maaren und Guter ausgeübt werden barf, ober fich vielleicht gar nur auf ihre Abwagung, nicht auf ihre Nieberlage

und Feilbietung bezieht. Die Stapelstadt muß übrigens für die zur Riederlage und Feilbietung der Waaren nothigen Sebaude sorgen. Dagegen durfen Schiffer, Kauf- und Fuhrleute keineswegs den Umkreis einer Stapelstadt umfahren, sondern muffen die nach derselben führende Landstraße halten, auch die Waaren innerhalb der Ringmauern abladen und binnen der bestimmten Zeit seilbieten. Nach Ablauf der Zeit und nach Entrichtung eines gewissen Bolls durfen sie wieder absahren.

Stapf (Friedrich), ein beutscher Jungling, ber, weil er in Raiser Rapos leon ben Grund alles Ungluds in Deutschland zu erkennen glaubte, fich ents fcbloß, benfelben ju ermorben, murbe am 14. Darg 1792 geboren. Bater war ber Daftor an ber Othmarsfirche zu Naumburg in Thuringen, DR. F. G. Stapf, und feine Mutter eine geborene Wielicenus. Er batte die Raufmannschaft erlernt und stand nachber in Leipzia in Condition. Um feinen Entschluß in Ausführung ju bringen, wanderte S. nach Wien und begab fich am 13. Det. 1809 nach Schonbrunn, wo Rapoleon Beerschau hielt. Der Kaiser stand zwischen Berthier und Rapp, als ber Jungling fich bingubrangte und ben Raifer zu fprechen verlangte. Rapp wies ibn zurud mit bem Bedeuten, sein Gesuch nach der Musterung anzubringen. Da ihm aber Blick, Ton und haltung bes jungen Menschen auffielen, fo ließ er ihn verhaften und ins Schloß führen. hier fand man bei ihm unter Anderm ein großes Ruchenmeffer, und auf die Frage: Warum er das Messer bei sich truge? gestand er erst Rapp, bann bem Raifer felbst gang unerschrocken feine Absicht. Die endliche Frage bes Raifers: "Wie nun, wenn ich Sie begnadige, werden Sie mir es danten?" beantwortete er gang bestimmt mit ben Worten: "Ich werbe barum nicht minber-Sie tobten." General Lauer mußte ihn nochmals verhoren, um zu entbeden, ob er Berbindungen habe ober bas Werkzeug geheimer Feinde fei; boch S. beharrte dabei, bag es fein eigner, freier Entschluß gewesen sei und bag Niemand barum gewußt habe. Im 17. Det. fruh um 7 Uhr ward er erichoffen, nachbem er felt dem 14. nichts mehr genoffen hatte. Sein letter Ruf war : "Es lebe die Freiheit! "Es lebe Deutschland! Tob feinem Tyrannen!"

Starbemberg, ein altes oftr. Gefchlecht, ftammt von ben Ottokaren, ehemaligen Markgrafen in Steiermart, ab, und zwar von Gunbaker, ber im 12. Jahrh. das Schloß Starhemberg in Niederöstreich baute, nach welchem sich fein altefter Sohn nannte, mabrend bie Nachtommen feines zweiten Sohnes, bie 1602 ausstarben, sich nach einem andern Schlosse herren, bann Grafen von Lofenstein nannten. Das haus S. theilt fich in zwei Linien, und die altere (bie Rubiger'sche) in mehre Zweige, von benen ber alteste 1765 bie fürstliche Burbe, jedoch mit Beschränkung auf den jedesmaligen Besiger des größern Starhemberg's ichen Majorats (bas aus ben Graffchaften Barenberg, Wimsbach und Reibharting, neun herrschaften und dem Thale Wachau besteht, mit mehr als 250,000 Glon. Einkunften) und auf ben nachfolger in bemfelben, nach bem Rechte der Erfigeburt, erhalten hat und in Offreich betrachtliche Lehnsberrichaften besitt. Der jest regierende Fürst, Abam von S., geb. 1. Aug. 1785, oftr. Rammerer, folgte 1833 seinem Bater, Ludwig von S., ber seit 1807 taif. ton. wirklicher Geheimrath, Rammerer und Gefandter an mehren Sofen war und am 15. Sept. 1833 ftarb.

Starbemberg (Ernst Rubiger, Graf v.), tais. ton. wirklicher geheimer Staats und Conferenzminister, Hoftrlegerathsprassionent, Generalfeldmarschast und Commandant von Wien, geb. 1635, ein tapferer Krieger aus Montecuculi's Schule, hat sich durch die Bertheibigung von Wien gegen die Kurken unter dem Großvezier Kara Mustapha, vom 9. Jul. — 12. Sept. 1683, berühmt gemacht. Mit unglaublicher Thatigkeit stellte er im Angesichte des Feindes den ganzlich vernachlässigten Wehrstand der Stadt binnen fünf Tagen wieder her, bewassnete die Bürger und seuerte den Muth der schwachen Besatung und aller Einwohner durch

fein Beispiel zum entschlossensten Widerftande an. Er fcblug mehre Sturme der Belagerer gurud, gerftorte ihre Berte burch baufige Ausfalle, ließ burch Gegen minen bie des Feindes sprengen und sorgte ebenso flug als traftig fur die Polici in ber geangstigten Stabt, als er muthig und mit perfonlicher Befahr überall ben Feinde fich entgegenstellte. Erst am 11. Sept. naberte fich bas driftliche Beer, ba kaum 70,000 M. gablte, jum Entfage. Johann Sobiesti, Konig von Poles, griff am 12. Sept, bas turt. Seer an, welches 170,000 DR. ftart war, be Schanzen wurden genommen und gegen Abend bas Lager erfturmt. Die Turtis floben, Lager und Gefchus nebft unermeflichen Borrathen gurudlaffend. Die Belagerung selbst hatte ihnen 48,000 M. getostet, barunter brei Paschen und Der Belagerten Berluft belief fich bei ben Linientruppen auf 5000 Tobte und 1000 Bermunbete; bei der Bürgerschaft auf 200 Tobte und gegen 600 Berwundete, ohne die an der Seuche Berftorbenen. Am 13. Sept. empfing bet Ronig von Polen S. in dem eroberten Lager, umarmte und begrüßte ihn als Seb den und Bruder. Bom Raifer Leopold, der am 14. anlangte, ethielt er einen toft baren Ring, 100,000 Thir., ben Feldmarschallsstab, bie Burbe eines Staats-ministers und in sein Bappen ben Stephansthurm. Die gerettete Burgerschaft aber machte bas Starhemberg'iche Saus auf ber Wieben von allen Abgaben fra Spater befehligte S. in Unggrn bas Kufvolt unter bem Könige von Polen; aber bei feiner Heftigkeit entzweite er fich mit dem Konige, fodaß diefer ohne S.'s Bei stand das hibige Treffen bei Bartan lieferte. Nachdem S., vor Dfen verwunder, ben Beerbefehl hatte aufgeben muffen, war er in Bien als Softriegsrathsprafibent mit ber Organisation bes taif. Deeres beschäftigt. Er ftarb 1701. Berftand und Rraft, unblegfame Standhaftigfeit und folbatifche Strenge maren bie Dauptzüge in S.'s Charafter, ben man übrigens von Unverschulichteit und Eigenliebe nicht gang freisprechen fann.

Starhemberg (Guibo, Graf v.), taif. ton. Feldmarfcall und Gow verneur von Clawonien, der Better bes Borigen und mabrend ber Belagerung von Wien sein Generalabjutant, geb. 1657, war ber Sohn bes taif. ton. Dberfb fallenmeifters, Bartholom. von S. Durch feine Geiftesgegenwart und Unserfchrodenheit that er dem Feuer Einhalt, bas bei bem großen Brande Biens am 15. Jul. 1683 schon eine Dulverkammer zu ergreifen brobte. Er focht bei mebren Ausfällen an der Spige der Truppen, vertrieb den Feind von dem Burgravelin und hinderte ihn burch Schangen und Bollwerte, in ben Gaffen weiter vorzudringen, als er fich am 4. und 5. Sept. ber Burg = und Loibelbaftei bemach tigt hatte. In ber Folge zeichnete fich S. bei bem Sturme auf Dfen (1686) und Belgrad (1688), in dem Treffen bei Mohatich, burch die Bertheibigung von Effed, in ber Schlacht von Salantemen und in ber bei Bentha (1697) aus; bierauf in Italien, wo er 1703 an Eugen's Stelle den Oberbefehl führte, den franz. Feldherrn Bendome von dem Eindringen in Tirol abhielt und die Bereinigung des offic. heers mit bem des herzogs von Savopen bewirkte. In Spanien,-wo er ohne Bulfsmittel und große Streitfrafte, auf bloße Bertheibigung beschrantt, einen überaus lebhaften fleinen Krieg mit überrafchenden Matfchen, fchlauen Überfallen, wie z. B. ber von Tortofa, am 1. Dec. 1708, und Berftorung ber feinblichen Magazine führte, nannte man ihn el gran Capitan. Nach ben großen Siegen, bie er über Philipp's von Anjou heer bet Almenara am 27. Jul. 1710 und bei Saragoffa, am 20. Aug., erfochten hatte, eroberte er Madrid und ließ bafelbst ben Erzherzog Karl als König ausrufen. Allein Mangel und Verrath nothigten ihn, sich nach Barcelona, wo feine Dagagine maren, guruckzuziehen. Bergebens fuchten ihn Bendome und Philipp bei Billaviciosa und Saragossa abzuschneiden. . Als Karl nach seines Brubers Joseph Tode in die beutschen Erblande zurückgekehrt war, blieb S. als Bicetonig in Barcelona; allein ohne Streitmittel und von ber Berbundeten verlassen, konnte er nichts Großes aussuhren und mußte in Folge

res Reutralicktsvertrags vom 14. Mai 1713 Barcelona täumen und sich mit seinen wenigen Truppen auf engl. Schissen nach Senua überseten lassen. Seitbem ebte S. in Wien, vertrat in Eugen's Abwesenheit bessen lassen. Seitbem ebte S. in Wien, vertrat in Eugen's Abwesenheit bessen lassen leich hoftriegs athspräsibent und starb 1737. Ernst und streng, stets gleichmützig und ohne Frauenliebe, seuchtete er seinem Heere, das er nit strenger Ariegszucht lenkte, auch n der Mäßigkeit, in der Aunst zu entsagen als Beispiel voran. Seine Unerschrockenheit war so groß, daß man von ihm sagte: "Er würde, wenn der himmel einstele, die Farbe nicht ändern." Einst ließ Eugen bei einer Tasel im lager hinter S.'s Sis ihm unerwartet, als des Kaisers Gesundheit ausges racht wurde, einige Böller losbrennen, und in demselben Angenblicke, als das delt räckwärts zusammenstürzte, von allen Seiten die Feldmusst erschallen; als ein S. trank, ohne sich nur umzusehen, das Slas langsam aus und lächelte aum. Obgleich er nicht Eugen's persönlicher Freund war, so schäte er ihn vennoch, und die Keindschaft zwei so edler Männer erzeugte für den Staat den ühmlichsten Wetteiser.

Stark (Joh. Aug., Freiherr von), Oberhofprediger zu Darmstadt, be i annt als Rroptolatholit, geb. 29. Det. 1741 ju Schwerin im Medlenbur » ilschen, wo sein Bater Prediger war, flubirte zu Göttingen besonders die morgen p and. Sprachen. Daselbst ward er durch die Bekanntschaft mit einigen fran t. Offizieren Freimaurer, und zwar ein fo eifriger, bag er in Detersburg, wohin ex ils Lehrer unter Bufching's Leitung getommen, bochft leibenschaftlich ben Berbe & Auf feiner Reife nach England und von ba nach Paris es Orbens machte. 1765) lernte er Schubart, ben nachherigen herrn von Rleefelb, tennen, mit bem er aber in ber Folge zerfiel. In Paris ward fein Umgang verbachtig, foba \$ ich bas Gerücht verbreitete: er fei katholisch geworben, welches baburch noch nehr bestärtt wurde, bag er auf ber ton. Bibliothet die Stelle eines Interprete n ver morgenland. Handschriften mit 1000 Livres Gehalt bekommen hatte. Die en Berbacht vermehrte er nach feiner Ruckfehr, die fein Bater beshalb izes chleunigte, burch fein geheimnifvolles Betragen, fowie die vermuthete Berb inung mit ben Sesuiten und die gleichfalls vermuthete Penfion von ber fromz. Beiftlichkeit. Gleich nach seiner Rudtehr ward er Conrector zu Wismar. Aboch 1768 trieben ibn, wie man glaubte, abermale geheime Angelegenheiten nach Des ereburg; im folgenden Jahre übernahm er in Konigsberg eine außerorden tliche Drofeffur ber morgenland. Sprachen, ward 1770 zweiter Hofprediger, 17712 gus leich vierter ordentlicher Professor ber Theologie, 1773 Doctor ber Theologi e und 1776 Dberhofprediger und britter Professor ber Theologie. Schon 1775 hatte et u Konigeberg feinen "Dephaftion" herausgegeben, um fich, wie man behat totete, u biefer fchnellen Beforberung und ben babei beabsichtigten Religioneneuer ungen en Beg zu hahnen; allein zwei Gegenschriften vereitelten feine Bemuhi ingen, ind aus Berbruf barüber, ober, wie er felbft fagte, um ben beftanbigen Ilnfeins ungen zu entgeben, legte er 1777 feine ansehnlichen Stellen nieber und ging als Professor ber Philosophie an bas akademische Symnasium nach Mitau. ABon ba ief man ihn 1781 als Oberhofprediger und Confistorialrath nach Darmstatit, mie er Anwartschaft auf die erfte theologische Professur in Giegen, auf welche er jeboch. rach Benner's Tobe bei einer Gehaltszulage Bergicht leiftete. Deffenun geachtet lieb er im Berdachte, Arpptotatholit zu fein, ja die Herausgeber der "ABerline r Ronatsschrift", Gedike und Biester, beschuldigten ihn 1786 dessen öffentlich, un d ion allen Seiten gur Rechtfertigung aufgefobert, gab er feine Schrift: "Uber Krt je totatholicismus, Profelptenmacherei, Sefuitismus, geheime Gefellichaften und esonders bie ihm seibst gemachten Beschulbigungen u. f. m." (2 Bbe., Frant f. 1787), nebst einem "Nachtrag" (Sieß. 1788) heraus. Es erschienen nun meh re Schriften für und wiber ihn, nebst feinem Processe mit Gebite und Biefte z. Richtsbestoweniger beschendte ihn fein hof 1807 mit bem Großtreuz bes großhet a

Lubwigsorbens und erhob ihn 1811 sogar in den Freiherrnstand. Während dieser Beit ließ er anonym "Theodul's Gastmahl, oder über die Bereinigung der verschiebenen christlichen Religionssocietäten" (Frankf. 1809, 7. Aust. 1828), erscheinen, worin er nachdrücklich den Katholicismus empfahl. Er stard am 3. Marz 1816, ohne sich von dem Berdachte des Arpptokatholicismus gereinigt zu haben. Wie Einige behaupten, soll er zu Paris in der Kirche zu St. Suspice am 8. Febe. 1766 zur katholischen Kirche übergetreten sein. Außer den erwähnten Schristen hat er noch "Freimuthige Briefe über das Christenthum" (Becl. 1780) und eine "Geschichte des Arianismus" (2 Bde., Berl. 1783—84) geschrieden. Bgl. "Epistel an den Oberhosprediger S. über dessen wichtiges Buch des Arpptskatholicismus u. s. w." (Stock. 1788) und Bahrdt's "Belsuchtung des S. Ichen Apologismus" (Lyz. 1790).

Starte (Gotthelf Wilh. Christoph), ausgezeichnet als praktischer Thee Jog und als Ranzelrebner, sowie als Schriftsteller, wurde in Bernburg am 9. Dec. 1762 geboren, mo fein Bater als Confiftorialrath und Superintenbent 1772 ftarb. Nachbem S. auf der Schule feiner Baterstadt und auf dem Sommafium zu Queblinburg bie nothige Borbildung erhalten hatte, machte er feine atabemifchen Studien in Dalle und kehrte 1783 nach feiner Baterstadt zurud. Dier arbeitete er swei Jahre lang als Collaborator an ber Stadtichule und flieg an berfelben Anftalt bis 1798 jur Rectorstelle hinauf. Spater murbe er Doerprediger an ber Stado Birche von Bernburg, 1808 aber als Hofprediger nach Ballenstebt berufen. hier vertraute ihm ber Bergog von Anhalt-Bernburg ben Unterricht feiner einzigen Aringeffin (ber jetigen Pringeffin Friedrich von Preugen) an, und auch an ber Er giehung bes Erbpringen nahm er Theil. 3m 3. 1817 wurde er gum Dberhofprebiger ernannt und 1829 in Ruhestand versett. Er flatb am 27. Dct. 1830. Sa ber beutschen Literatur fichern ibm eine bleibende Stelle feine "Gemalbe aus bem baublichen Leben und Erzählungen" (4 Samml., Berl. 1793-98; 3. vern. Muffl., 6 Bbe., Braunfchw. 1827). Sie erfchienen querft gerftreut in Beitfchrifs ren und fanden nicht allein in Deutschland, sondern auch im Auslande einen wohlberdienten Beifall als Mufterflude in einer eigenthumlichen Sattung ber profitischen Idplie. Wahrheit und liebevolle Treue in der Auffaffung des bauslichera Lebens, reiner Ginn und Marer Beift und bie bescheibene Schonbeit ber leichten Form find die hauptzuge ihres Charafters. Außerbem nennen wir von S.'s Schriften: "Gebichte" (Bernb. 1788), "Bermischte Schriften" enthaltend Gebichte, Reben und Übersetungen (erfte Samml., Berl. 1796), "Prebigten" (Berl. 1797) und "Kirchenlieder" (Halle 1804).

Stärke ist ein ausgezeichneter Grad ber Kraft. Sinen starken Körper nem men wir nicht ben, welcher nur einen großen Raum erfüllt, sondem vielmehr dem jenigen, welcher einen großen Raum mit vieler Masse erfüllt. Ein starke Licht entsteht durch Zusammendrängung des Lichts in einem engern Raume. Stärke der Gedanken zeigt sich durch Stärke des Ausdrucks und Wirksamkeit auf den Leser oder Hörer. Sie deruht ebenfalls nicht in der Menge der Gedanken, sondern in der Zusammendrängung des Gedankens in wenig Zeichen — also in Kürze, Gedrängtheit — durch Heraushehung Dessen, was auf das Gesühl vornehmlich wirkt, durch eine krastvolle Versanslichung des Gegenstandes und durch außerzem wöhnliche Wendungen, welche den Gegenstand von einem bedeutenden Gesichtspunkte erscheinen lassen. Wo aber Stärke des Ausdrucks nicht aus Krast des Gedankens, Ueberzeugung und wahrem Gesühle hervorgeht, da ist sie unecht und wird

Schwulft (f. d.) genannt,

Start'e ober Kraftmehl (Ampbon, Amplum) bezeichnet bas reinste Mehl der Getreidearten und anderer mehlartigen Pflanzen, wovon das gewöhnzliche Mehl (s. d.) wohl unterschieden werden muß, das außer dem Araftmehl moch Aleber, Zuder, Schleim und Hulfen enthalt. Der geschrotene Weizen wird

gewafchen, im Quelibottich eingeweicht, und fo viel Baffer augegoffen; bag nach . 24 Stunden die Maffe von einem berausgezogenen Rubricheite gut abfließt. Man martet bie faure Sabrung ab . fcbuttet ben Brei in einen Tretfad. ben man gubin: bet, leat ibn in das Tretfag und tritt mit den Ausen das milchige, starkebaltige Baffer aus, bas man burch ein Saarfieb fchuttet. Aus biefem milchigen Baffer fest fich die Starte ab, wird abgefüßt und getrocinet. Die übriggebliebenen Gulfen bienen als Biehmaft. Der Bucker, bas Summi und bas Baffer geben mit bem Aleber erft eine Weingabrung und nachmals eine Effiggabrung ein und trennen fich vollftandig von dem Kraftmehle, welches bann leichter burch mechanisches Auswaften abgefondert werden kann. Beffer foll jeboch die Starkefabrikation fo zu veranstalten fein, bag ber ungeschrotene Beigen nach bem Bafchen in Baffer eingequellt wird, bis fich bie Korner zerbrucken laffen und Mild geben. Der gequellte Beizen wird hierauf, ohne zu gahren, zwischen zwei hölzerne Walzen geschüttet und zerquetfcht, bie zerquetfchten Rorner ausgebrucht, mit Baffer angemengt, jum zweiten Male zerqueticht, auch wol im Tretfacte getreten, und bann, wie oben ermabnt ist, die Abscheibung und bas Trocknen vollendet. Aus andern Begetabilien, welche wenig ober gar keinen Rleber enthalten, scheibet fich bas Kraftmehl leichter; man verkleinert fie, weicht fie in Baffer, tnetet ober tritt fie in Leinwand aus und sammelt die Starte durch Abseben aus der milchigen Albisigkeit. Go bezeiten bie Ameritaner aus der scharfen Maniokwurzel die milde Cassava, so gibt bie Aaronwurzel, Zaunrübe, Kastanien, ber türkische Weizen medicinische ober Stonomifche Sasmehle. Gleichergestalt wird die Starte aus den Kartoffeln geschles den. Diese werden gerrieben, ber Brei in einem Siebe ausgewaschen, aus der mildigen Fluffigteit durch Abfeben bie Starte getrennt, abgefüßt und getrodnet. Weizen gibt 30 - 40 Procent Starte. Das bei bem ungefchrotenen Weizen erhaltene erfte Abaufwaffer gibt burch Gabrung Effig, und aus feingestoßener ober aermablener Starte bereitet man ben Duber (f. b.),

Starosten hießen sonst in Polen bie Ebelleute, welche zu ben Landmurbenträgern (dignitarii terrarum) gehörten und vom Könige eines ber sogenannsten ton. Gater (monsa rogia), die in den frühern Zeiten den Königen zu ihrem Unterhalte angewiesen worden waren, durch Schenkung, Berkauf und Berpfandung, zum Theil auch durch Berleihung auf Lebenszeit in Lehn erhalten hatten. Zu diesen Gatern gehörten auch die Starostein, die der König, auch beim Absterden des zeitigen Inhabers, nicht einziehen durste, sondern einem Andern verleihen mußte. Einige dieser Starosten hatten die Gerichtsbarkeit in einem gewissen Kreise (grod) und konnten über peinliche Sachen und persönliche Klagen der Ebelleute entscheiben (Starosteigerichte); andere gewossen blos die Einkunfte der ihnen

verliebenen Guter (tentuarii).

Starrframpf (totanus) ist, gleichwie die Starrsucht (s. Katales psie), ein anhaltender Krampf, der den ganzen Körper einnimmt, sodaß dieser undeweglich und steif wie eine Leiche wird; doch unterscheiden sich beide wesentlich voneinander. Der Starrframpf kommt besonders in heißen und seuchten Gegenden sehr häusig vor und entsteht dort oft nach keichten und undedeutenden Berwundungen, sogar von Erkältung. Auch veranlassen ihn Wunden, wodurch Rerwundungen, sogar von Erkältung. Auch veranlassen ihn Wunden, wodurch Rerwunsdungen, seensch degünstigt ihn unreine Spitaliust. Endlich entsteht Starrframpf, wie ans dere Krämpse in Folge von Unreinigkeiten der ersten Wege, Gisten und Würmern; auch geht er disweilen dem Tode voran. Nach diesen verschiedenen Ursachen andere sich und bas Ansehm der Krantheit. Rührt sie von Verwundung her, so tritt der Ansall gewöhnlich unter heftigen Schmetzen des verlesten Theils ein, oder es ges hen auch Magendrücken, Etel, Biehen der Glieder und im Rücken, Nackenschmerz und andere Beschwerden vorber, und der Ansall selbst tritt ruit Steisgestie des

Stafzyc (Stanislaw), poln. Staatsmann und Schriftsteller, geb. 1755 su Dila, genoß im alterlichen Saule eine forgfaltige Erziehung und befuchte die Universitaten zu Gottingen und Leipzig, fpater Paris, wo er fich vorzüglich naturhistorischen Studien zuwandte und an Buffon und d'Alembert anschloß. Darauf reifte er nad; Italien; mit besonderm Interesse durchforschte er die Natur ber Alpen, bes Atna und bes Besub. Rach ber Rucklehr ins Baterland, als er feine Soffnungen, ein Amt zu erlangen, vereitelt fab, wurde er Erzieher bei bem Ramgler Andr. Bamopfti und wirfte ichon bamals burch Bort und Schrift gur Belebung bes Nationalfinnes ber Polen. Bur Beit bes Bergogthums Barichau murbe er Staatsreferendar und nach Albertrandi's Tobe Prafident ber ton. Gefellschaft ber Freunde ber Wiffenschaften. Befonders durch feine Bemühungen und gum Theil auf seine Rosten wurden die dieser Gefellschaft zugehörigen Gebaube, wie auch bas Denemal auf Ropernieus von Thormalbien in Barfchau errichtet. Alexander I. ernannte ihn jum Staatsrath und Director ber Erziehungscommiffion; mit volltommener hingebung, unermublichem Gifer und Treue ge gen seinen Landesherrn verwaltete S. diese beschwerlichen Amter, bis er burch fein hohes Alter 1824 genothigt war, seine Entlassung zu nehmen, die ihm mit dem Titel Staatsminister ertheilt ward. Er starb 1826. Sein ganges Bermogen, an 800,000 poin. Gulben, vermachte er ben Inftituten in Barfchau, feine Bert schaft Rubieszow vertheilte er unter seine Bauern, nachbem er biefe schon fruber von ben Frohnblenften gegen eine maßige Abgabe befreit hatte. Sein hauptwert ist eine Geognoste Polens, "O ziemiorodztwie gor dawnej Sarmacyi" (Barfchau 1805), mit toftbaren Rarten, zu beren Abfaffung S. gang Polen mehrmals durchreift hat. Außerdem fcbrieb er mehre auf die Zeitverhaltniffe bezügliche Berte in ebler kraftiger Sprache, unter Anderm "Warnungen für Polen" (2 Bbe., 1792), in beiten er die Aufhebung ber Leibeigenschaft bes poln. Landvolks foberte; auch übersete er Buffon's "Epochen ber Natur", und Florian's "Rus ma Dompilius".

Statif nennt man ein gewöhnlich dreibeiniges Gestelle von Holz, bas auseinandergenommen und fortgestellt werden kann und zur Unterlage eines Destisches, Scheibeninstruments, Astrolabiums und jedes andern großen Wesinstru-

ments zu Land : und himmelsbeobachtungen bient.

Statit ift die Lehre vom Gleichgewicht ber festen-Körper; von dem Gleichgewicht der tropsbarsstuffigen wird in der Hydrostatit (f. b.) und von dem der elastische stuffigen in der Asrometrie (f. b.) und Asrostatit (f. b.) gehandelt. Die Statit gehort also (f. Mechanit) zu den mechanischen Wissenschaften und zieht, nach allgemeiner Erklärung der Begriffe, namentlich von Kraft und Last, Gleichgewicht, absolutem und specifischem Gewicht, besonders nach die Theorie der Maschinen, sofern sich die Kräfte an denselben ruhig das

Gleichgewicht halten, in ihr Gebiet, wogegen die Betrachtung berfelben, werm eine Rraft bie andere wirklich bewegt, alebald jur Dechanit gebort. In biefem Bezug auf Maschinen find Debel (f. b.), Bage (f. b.), Rolle (f. b.), Schraube (f. b.) und bie Lebrfage vom Schwerpuntte (f. b.) und von ber Bufammenfetung ber Rrafte (f. b.) bie hauptgegenftanbe, mit welchen fich die Statif befchaftigt. Unter ben Griechen murbe die Statif ber Maschinen von Archimebes (f. b.) behandelt, ber fich befonders um bie Lebre vom Schwer: puntte und Sebel verdient machte: nach ihm fabrte Beron bie Theorie aller Ruftzeuge auf jene bes Bebels jurud. Unter ben Neuern haben biefen 3weig ber mechanischen Wiffenschaften bearbeitet: ber Stallener Ubalbi, ber Marchese bel Monte in feinen "Mechanicorum libri VI" (1577) und ber Rieberlander Stevin in seinen "Beghinselen der wegkonst (1596); ferner Descartes (f. b.) und Barignon in dem "Projet d'une nouvelle mécanique" (Par. 1687). Remton (f. b.) behandelte in den "Principia" die Theorie des Bebels, welche man als die Grundlage ber Statif ber Dafchinen betrachten fann; nach ihm find au erwähnen Kaftner's "Vectis et compositionis virium theoria evidentius exponita" (Lpg. 1753, 4.) und beffen "Grundriß ber Statit" in feinen "Anfangegrunben ber angewenbeten Dathematit" (6. Aufl., Gott. 1796-1800); Langeborf's "Mafchinenlehre" (2 Bbe., Altenb. 1797, 4.), und unter ben neuesten franz. Lehrbuchern Francoeur's "Traite de mecanique" (4. Aufl., Par. 1807 und öfters).

Statistit ober Staatenfunde. Zwei große Kreise bilben ben Umfang ber geschichtlichen Wiffenschaften: ber Rreis ber Bergangenheit und ber Rreis ber Gegenwart. Bon jenen beiben Rreifen ber Beit wird ber Rreis ber Bergangenheit burch bie Geschichte, ber Rreis ber Begenwart burch die Statiftit und Geographie bargestellt. Daraus folgt theils die wesentliche Berschiedenheit ber Be-Schichte (f. b.) und Statistit, sowie bas Fehlerhafte ihrer Bermischung; theils bağ bie gewöhnliche Unficht irrig mar, nach welcher Statistif und Geographie blos historische Sulfswissenschaften sein sollten. Sie bilben vielmehr einen ber Befcichte gleich geordneten wiffenschaftlichen Rreis, indem ihnen und ihren Zweigen, ber Specialstatistif und Specialgeographie einzelner Erdtheile, einzelner Reiche, Bolter, Provingen u. f. w., die gange große Sphare ber Gegenwart angebort. Sowie aber jedes Bolk, jeder Staat und jedes Reich, als ein politisches Ganges, nur nach ber Ankundigung eines boppelten Lebens, bes innern und bes außern, und nach ber Wechselwirdung zwischen beiben richtig aufgefaßt und erschöpfend bargeftellt werben tann, fo beruht auch ber Grunbcharafter ber Geschichte barauf, bie politische Antundigung und Gestaltung ber untergegangenen und ber bestehenden Bolter, Staaten und Reiche nach ber Wechselwirtung ihres innern und außern Lebens, im Rreife ber Bergangenheit barguftellen, und ber Grundcharafter ber Statistif, bas innere und außere politische Leben ber Boller, Staaten und Relige und die Bechfelwirtung zwischen beiben, im Rreife ber Gegenwart zu verzeichnen. Deshalb ift die Statistik die Wiffenschaft, welche die politische Gestaltung der Reiche und Staaten bes Erbbobens, nach ber Ankundigung ihres innern und außern Lebens im Rreise ber Gegenwart, im Busammenhange barftellt, und Schlozer's finnvolles Wort hat hohe Wahrheit: "Die Geschichte ist eine forts laufende Statistit, und bie Statistit eine ftillstehende Geschichte". Ift ber Grundcharafter ber Statistif in ber Darftellung bes innern und außern Lebens ber Staaten und Reiche im Rreise ber Gegenwart richtig aufgefaßt, fo ergibt fich baraus theils Das, was in ben Umfang der fogenannten Theorie ber Statistit gebort (namliche eine philosophisch-politische Entwidelung aller einzelnen Bedingungen bes innern und außern politischen Lebens der Staaten und Reiche, sowie die Berfinnlichung bes Bufammenbanges und ber Bechfelwirtung biefer Bebingungen in

ber offentlichen Antimbiauma biefer Staaten und Reiche), theils bie wiffenichaftliche Behandlung ber Statistif ber einzelnen Staaten und Reiche bes Erbbobens felbst. Jebe Specialftatistit muß namlich querft bas innere und fobann bas außere politische Leben bes barzustellenben Staates und Reiches vollftanbig schilbern. Bu ber Darftellung bes innern Lebens in ber Gegenwart gehoren aber: 1) Die Grundmacht bes Staats nach Land und Bolt: a) Landerbeftand und phofifche Beschaffenheit ber einzelnen Theile, Lage, Grenzen, Flacheninhalt, Dberflache und Boben, Gebirge, Balber, Fluffe, Rlima u. f. m.; b) Bolt nach ber Se fammtheit ber Bevolferung , nach ber Nationalverschiebenheit (Deutsche, Clamen, Kinnen u. f. m.), nach der burgerlichen Berichiebenheit (Abel, freie Grundbefiter, Leibeigne, Boflinge, Beamte, Gelehrte, Raufleute, Sandwerter, Rrieger u. L. m.) und nach ber firchlichen Berschiedenheit. 2) Die Gultur bes Bolts: a) bie phys fifche und technifche (Felbbau, Gewerbfleif und Sandel), b) bie afthetifche (Limfte, Runftanftalten und Kunftfammlungen), c) bie intellectuelle (Biffenicaften, Schul- und Bilbungsanstalten, bausliche Erziehung, Atabemien, Buchhanbel und Gelehrsamteit überhaupt), d) bie moralifche (Gitten bes Bolts und feiner eingelnen Stande, Wurdigung bes Nationalchgrafters in fittlicher, religiofer und politischer Beziehung). 3) Die Berfassung bes Staats (Charafter ber Regierungsform, ob biefelbe monarchisch ober republikanisch, autokratisch ober beschränkt, ob bie lettere reprafentativ ober mit Standen, namentlich mit beibehaltenen Feubalftanden, ob die Reprasentation in Giner Rammer ober in zweien, ob Untheil ber Pollsvertreter an der Gesetgebung ober blos an der Besteuerung, ob Berantwort: lichkeit aller Staatsbeamten bei alleiniger Unverleglichkeit des Regenten fei), Berhaltniß ber Rirche gum Staate (ob hierarchisches ober Territorialspftem, ob Com cordate mit Rom u. f. m.). Beigefügt wird die Überficht über die Familie bes Regenten, uber bie Sausgefege, uber Hofftaat, über bie Ritterorden u. f. w. 4) Die Berwaltung des Staats (Überficht über fammeliche weltliche und geiftliche Beborben; im Gingelnen a) ber Gerechtigfeitepflege; b) ber Policeiverwaltung; o) ber Staatswirthschaft und Finangverwaltung, und d) bes Rriegewefens). 3m zweiten Theile wird bei ber Darftellung bes außern politischen Lebens entwidelt: 1) bie Stellung bes Staats in ber Mitte bes europ. Staatenspftems als Macht bes erften, zweiten, britten ober vierten politischen Ranges, und besonbers bas Berhaltniß zu ben unmittelbaren Rachbarftaaten; 2) bei ben beutschen Staaten bas Berhaltnig berfelben zu ber Gesammtheit bes beutichen Staatenbundes, ebenso bei ben helvet. Cantonen und ben nordamerif. Freistagten das Berhaltnis ber einzelnen Staaten zur politischen Gesammtheit u. f. m.; 3) ber Ginfluß bes innern politischen Lebens (nach ber Cultur, Berfassung und Berwultung) auf die mehr ober meniger fraftvolle Unfundigung des außern Lebens, und ber Rudwirkung ber außern Berhaltniffe bes Staats auf bie innern; 4) bie Gefammtheit ber noch geltenben Bertrage bes bargestellten Staats, in Beziehung auf alle Machte und Staaten bes Auslandes (Friedensschluffe, Bundniffe, Bandelsverträge, Conventionen u. f. w.), mit Angabe der Quellensammlungen, mit Bezeichnung ihres. Hauptinhalts und mit Undeutung ihrer wohlthatigen ober nachtheiligen Ginwirkungen auf bas innere und außere politische Leben. Nach bem Borgange einiger neuern Statistifer, j. B. Saffel's in ber Statistif Oftreichs und Ruflands, Stein's in der von Preußen, Wichmann's in ber von Rufland, Polit's in ber von Sachsen u. U., kann in der Einleitung zur Specialstatistik einzelner Staaten und Reiche eine Übersicht über ben allmäligen Anwachs ober die Berminberung berfelben nach Umfang und Bevolferungszahl gegeben werben, weil biefe gefchichtlichen Ergebniffe nicht immer Denen, welche Statiftit erlernen ober statistische Handbucher nachschlagen, völlig gegenwärtig find. Bon ber Geographie ift die Statiftit baburch wefentlich und wiffenschaftlich unterfchieben, bag, wenngleich mehre einzelne Stoffe beiben gemeinschaftlich angehoten,

voch, nach der Behandlung und Stellung biefer Stoffe im Sebiete ber Wiffenschaft, die Seographie überall dem Örtlichen, die Statistist aber bei ihrer Jusams menstellung einer leitenden Idee folgt. Die Geographie gibt das Besondere und Verschiedene im Staate, wo sie es antrisse; die Statistist hingegen stellt es unter dem Allgemeinen zusammen und verdindet das Sleichartige. So nennt z. B. die Geographie die Berge, Flusse, Wälder in den einzelnen Provingen, wo sie sich besinden; die Statistist aber gruppirt alle Berge, Flusse und Wälder zu einer übersicht und nach einer Auseinandersolge ihrer politischen Wichtigkeit; so gedenkt die Geographie der Fabriken, Manusacturen, des Großhandels, der Behörden, der Universitäten, Lyceen, Seminarien u. s. w. bei den Ortern, in welchen sie gertrossen werden; die Statistist hingegen ordnet sie unter wissenschaftliche Standpunkte u. s. w.

Bas bie wissenschaftliche Bearbeitung der Statistik betrifft, so entstand sie auf deutschem Boden, und Achenmall gab ihr 1749 ben Ramen und bie erste fpstematische Form. Seit feiner Beit hat man biefe neue und felbstanbige Biffenschaft von Geschichte und Erdeunde vollig getrennt und unabhangig und felbstanbig von beiben angebaut. Doch schon vor ibm hatten, nachst einigen Stalienern, wie Sansovino-Botero, und einigen Frangosen, wie d'Avity, unter ben Deutfchen : Conring, geft. ju Beimftebt 1681, Dibenburger, Conring's Bogling, geft. ju Genf 1678, Berfaffer bes "Thesaurus rerum publicarum" (4 Bbe., Genf 1675), J. Andr. Bose, gest. ju Jena 1674, bessen "Introductio in notitiam rerum publicarum orbis universi" (Jena 1676, 4.) Schubart heransgab, Saftel in seinem Berte: "De statu publico Europae novissimo" (Rurnb. 1675, Fol.), und von Zech, unter dem angenommenen Namen von Frankenberg, in feinem "Europ. Berold" (3 Bbe., neue Aufl., Lpg. 1705, Fol.), fowie bie Sollander: de Luca in der "Descriptio ordis etc." (Lepd. 1655) und Everh. Otto in ben "Primae lineae notitiae Europae rerum publicarum" (Utr. 1762) um die wiffenschaftliche Behandlung ber jur Statistit gehörenben Stoffe fich verbient gemacht. Rach Conring's Borgange erneuerte Achenwall ben Bortrag ber Statistik auf Universitaten, beffen Compendium feit ber 2. Aufl. den Titel: "Staatsverfaffung ber europ. Reiche im Grundriffe" führte und fieben Auflagen erlebte, von melchen nach Achenwall's Lobe die sechste (1781 und 1785) Schlözer und Sprengel besorgten, die siehente von Sprengel allein (1798) herausgegeben wurde. Nächst Achenwall gaben akademische Compendien der Statistik: Christian Wilh. Franz Walch (Jena 1749) und Joh. Paul Reinhard (Erl. 1755). Zur Theorie und Geschichte der Statistik gehoren Gatterer's "Ideal einer allgemeinen Weltstatistik" (Gott. 1773), Schlozer's treffliche, aber unvollendete "Theorie der Statistit" (Gett. 1804), Niemann's "Abrif ber Statistit" (Altona 1807) und Leop. Rrug's , Theen zu einer ftagtswirthschaftlichen Statistit" (Berl. 1807, 4.). Dinder wichtig find die Schriften von Mader, Goek, Schopf, Butte und Zizius. Erschüttern wollte bie Statistif als Wiffenschaft Luber, theils in seiner "Artif ber Statistif und Politit" (Gott. 1812), theils in seiner "Kritischen Geschichte ber Statistie" (Gott. 1817); er traf aber in seiner Leibenschaftlichkeit nur einzelne Mangel im Anbaue ber Statistit, und nicht bie Biffenschaft selbft. Seitbem schrieben Theorien ber Statistik: Hogel (Altenb. 1829), Holzgethan (Wien 1830) u. A. In hinficht ber foftematifchen und compendiarifden Behandlung erwarben fich um die Statistit Berbienfte: Toge, Remer, Meufel, Sprengel, Milbiller, Mannert, Chrift. Aug. Fischer, und in Berbindung mit ber Geographie Saffel in feinem "Bollständigen handbuch ber neuesten Erdbeschreibung und Statistit", Stein im "Sandbuch ber Geographie und Statiftit" (3 Bbe., 6. Aufl., Lug. 1833—34) und Schubert in der "Staatenkunde von Europa" (Bb. 1, Koniasb. 1835). Unter den statistischen Schriftstellern Italiens sind Balbi, Quabri und vorzüglich Melch. Gioja (f. b.) zu nennen.

Die peraleichen be Statifiel haben feit Bufching bis auf Schnabel, Lebto rer in ber .. Generalftatiftit ber europ. Staaten, mit vorzüglicher Berudfichtigung bes Raiserthums Oftreich" (2 Bbe., Prag 1829) besonders Frangosen, Darunter Dupin, und in Stalien ber ermabnte Sloja bearbeitet. Gine mit vielem Aleife gusammengetragene ,Literatur ber Statistil' verbanten wir Meusel. Die tabella rifche Behandlung ber Statistit, gegen welche in neuerer Beit viele Stimmen fic ertlart haben, barf freilich nicht bie fostematische Behandlung ber Biffenschaft ver brangen; allein fur ben erften Unlauf, um eine beutliche überficht über alle jum Staatsleben gehorenbe und burch Bablen ausbrudbare Gegenstande zu gewinnen. find flatistische Tabellen brauchbar, sobald fie nur mit Fleiß und aus den besten Quellen bearbeitet werden. Die beffern, jum Theil aber burch die Beitverhaltniffe veralteten, find von Randel (1786 und 1792), Brunn (1786), Dahard (1804), Chrmann (1805), Sod (1805 und 1811), Saffel (f. b.) und Crome. Lepi-Boaraphild behandeln die Statistif Mannert in der neuen Aufl. von Sager's "Bei tungslerikon" (3 Bibe., Rurnb. 1805 — 11), Winkopp (Bb. 1—4, Abth. 2, Lpj. 1804 fg.), Ehrmann (Bb. 1—4, Abth. 1, Erf. 1804 fg.), Stein's "Reues geographisch : statistisches Beitunges, Post : und Comptoirieriton" (4 Bbe., Ly. 1818 fg.), Ritter und von Schlieben. Unter ben fpetiellen Werten über Statiftif verdienen genannt zu werben: Staublin's "Kirchliche Geographie und Statistit" (2 Bbe., Tub. 1804), Rormann's "Sanbbuch ber Lander-, Boller - und Staatentunde" (2 Thie. in 9 Bon., 1786 fg.); Rehfues, "Spanien nach eigner Ansicht u. s. w." (4 Bbe., Frankf. 1813); herbin und Peuchet "Statistique de la France" (7 Bbe., Par. 1803); Colquboun, "A treatise on the wealth, power and resources of the british Empire" (Lond. 1814, 4.; deutsch von Sid, 2 Bde., Nurnb. 1815, 4.); bann über Rugland Bichmann, Schnibler und Bulgarin (1836); über bie Tartei von hammer und Lindner; über Oftreich Bifinger, Saffel, Demian und Anbre; über Ungarn Schwartner; über Preußen Mitabean, Rrug, Demian und Stein; über Danemart Thaarup; über Sachsen Politz und die "Mittheilungen bes ton. fachf. ftatiftifchen Bereins". Unter ben Borterbuchern in hifterisch : ftatiftischer Sinficht über einzelne europ. Staaten zeichnen fich aus bie von Eruffus über Bftreich, von Rrug und von Beibemann (1835) über Preußen, von Kolb über Baben, von Schumann über Sachsen u. s. w.

Uber ben Cinflug ber Statistit auf die innere Staatsverwaltung der Lander ist nur Eine Stimme; benn gelehrte Spsteme konnen ohne bie Kackel der Erfabrung keine zuverlässigen und brauchbaren Ergebnisse liefern. Man muß ins Sinzeine gehen und Thatsachen sammeln, will man nicht auf Irwege gerathen, und nie wird man fur bie verschiebenen Bermaltungezweige im Staate einen fichern Führer haben, fo lange es noch an echter Renntnif ber Beschaffenheit und bes Unbaues des Bodens, des Gewerbfleißes der Einwohner und des Ganges ihres Sanbels fehlt. Allein in Ansehung der Mittel, zu dieser Kenntniß zu gelangen, haben bie Regierungen in ben meiften Kallen Fehlgriffe gethan, indem fie es fur binreichend hielten, das Materielle, was fich gablen und verzeichnen ließ, auszumit teln. Sefest indeffen, bies Materielle batte fich genau ausmitteln laffen, mas faft immer eine Unmöglicheett ift, fo gibt es zugleich in ben Staaten und unter ben Boltern ein Capital von geiftiger und moralifcher Rraft, das fich in der Wirt: - lichteit verkundigt, ohne daß man es in Bahlen auszudrucken und in Worten auszupragen vermag. Daß aber bie materiellen Staatstrafte, ohne Beruchichtigung bes geistigen Lebens im Innern der Bolter, nicht ausreichen, bag es viels mehr barauf antomme, wie fie genut werben; bag bie mahren Staatetrafte baber geistig, nicht materiell seien; bag zwar biefen eine gewiffe materielle Maffe zu Ges bote ftehen muffe, daß fich aber hier burchaus tein Bablenverhaltniß bestimmen laffe; daß es alfo ein ettler Bahn fei, ju glauben, mit den materiellen Rraften wachse die Kraft eines Steates überhaupt in gleichem Berhaltniffe: bies wurde

von guten Ropfen flets gefagt, prattifch aber vergeffen; benn alles Streben ber Politik ging nur babin, die materiellen Krafte zu vermehren, nicht, die freie geis flige Bilbung zu beforbern, woburch allein jene lebentig werben. Die neuere Gefcbichte liefert ben Beleg bagu. Richt zu leugnen aber ift et, bag es bier bie Statiftifer waren, die ben Praktikern in die Sande arbeiteten, die auf diesem Wege enblich dazu beigetragen haben, die praktische Politik zu verberben. Indem fie ben Cabineten ben vermeinten Gewinn ober Berluft an Quabratmeilen, an Menschen und Bieb vorrechneten, gingen biefe Grundfate in bie prattifche Staatstunft über, und bas gange, unter bem Ramen bes Acquifitions - und Arrondirungs foltems berüchtigte Spftem ber neuern Politif erhielt baburch feine Ausbilbung. Wenn aber jeber Staat etwas Ebleres als Mafchine ift, wenn er eine moralifche Perfon bilbet, bie ihre Grunbfate, ihre Sanbelsweife, überhaupt ihre eigne inbivibuelle Existenz bat, so gebort zur Runde eines Staates etwas Soberes, als bie gewohnlichen Labellenftatistifer barunter zu bezeichnen pflegen, und beshalb baben wir bas Wefen ber Statiftit in die vollendete Auffaffung und Darftellung bes innern und außern politischen Lebens ber Boller. Staaten und Reiche bes Erbbobens, nach allen weiter oben anfgestellten Bebingungen, gesett.

Der erfte europ. Staat, ber das Einsammeln statistischer Rachrichten, wiewol nur in beschränktem Umfange, mit fostematischer Genauigkeit anordnete, war Schweben, wo bereits feit ber Mitte bes 18. Jahrh. eine eigne Behorbe ein= gefest war, die Labellencommiffion, welche von funf gu funf Jahren Berichte über bie Bevollerungeverhaltniffe bes Landes befannt machte. Dbichon, nachdem Schlözer die Aufmerklamkeit auf das schwed. Labellenwerk gelenkt batte, in mehren Staaten ahnliche Einrichtungen getroffen wurden, fo blieb boch lange Beit bas ftatiftifche Bureau in Berlin, an beffen Spige jest ber Sebeimrath Drofestor Beremann fleht, nicht nur unübertroffen, fondern felbft ohne große Racheiferung. Erft in ber neuesten Beit haben mehre Staaten, 3. B. Oftreich, Baiern, Burtemberg u. f. w., bergleichen Unstalten gegrundet, und felbst in Reapel besteht jest ein ftatiftisches Bureau. Berschieben bavon find bie gleichfalls in mehren Staaten entstandenen flatistischen Bereine, welche ben 3med haben, fatistische Notigen berbeiguschaffen und wiffenschaftlich'zu verarbeiten. Eine Dufterfchrift folder Bemühungen ift Sir John Sinclair's Statistit Schottlands (21 Bbe., 1790-99). Gine Befellschaft für allgemeine Statistit wurde von Moreau be Jonnes 1829 ju Paris gestiftet, und ein ftatistischer Berein fur bas Konigreich Sachsen trat 1831 in Thatigkeit und bat selbige burch seine offentlichen "Dittheilungen u. f. w." ruhmlichft erprobt.

Statlus (Publius Papinius), ein rom. Dichter, geb. ju Reapel ums 3. 61 n. Che., tam fruh nach Rom und gewann bort in poetischen Wettstreiten breimal ben Preis. Der Raifer Domitian ichentte ihm eine golbene Krone gur Belohnung feines bichterischen Zalents, und war ihm überhaupt febr gunftig. Da er aber für feine "Thebais" nicht ben Preis erhielt, begab er fich aus Berbruf. auf fein Landgut bei Reapel, wo er 96 n. Chr. ftarb. Außer ber "Thobais" einem epifchen Gebichte in awolf Gefangen, vom Rriege ber fieben Fürften gegen Theben, wobei er wahrscheinlich ein verlorenes Gebicht bes Griechen Antimachus vor Augen hatte, befiten wir von ihm noch die "Achilleis" von ben Begebenbeiten bes Achilles vor bem trojan. Kriege, ein Gebicht in zwei Gefangen, bas aber unvollendet geblieben ift. Beibe Gebichte verrathen eine große, aber nicht immer aut angebrachte Belefenheit und prangende Wortfulle, die manchmal in Gezwungenheit und Dunkelheit ausgrtet. Außerhem haben wir von ihm "Sylvae" (Malber) ober vermischte Gebichte in funf Buchern, theils Gelegenheitsgebichte, theils mitunter gutgelungene Spiele der Phantasie und mancherlei Einfalle. Die altesten vollständigen Ausgaben bes G. find bie zu Rom 1475, Fol., zu Benedig 1483 und 1498, Fol, und bie Albina 1502 und ofter; ferner bie von Job.

Bernart (Antiv. 1595), Sinbenbeog (Antiv. 1600, 4.), Gewart (Bost. 1616); von S. Fr. Gronov (Antik. 1653, 24.) und Casp. Barth, heransgegeben von Ch. Daum (4 Bhe., Awidau 1664, 4.). Die beste Ausgabe ber "Silvan" ist von Markland (Lond. 1728, 4.; wieder herausgegeben von Sillig, Dresd. 1827, 4.); auch begann Hand eine Ausgabe (Bd. 1, Ly. 1817). Weicheig ist Gronov's, Diatribe in Statii Sylvan" (Hag 1637; neue Aust. von Hand 1811).

Statthalter ift überhaupt Derjenige, welcher, fatt eines Bobern , einem Drie ober Lande vorfieht und die Geschafte besorgt. Inebesondere aber wurde in ber Republif ber Bereinigten Rieberlande ber Dberbefehlsbaber ber Rriegsmacht Statthalter (bolland, Stadthouder) genannt. Diefe nach obiger Erflitzung unpas fende Benennung tam von ber burgund. und fran. Derrichaft ber, unter welcher bie gefammten Riederlande von einem Dberflatthalter, und die einzelnen Droningen burch besondere Statthalter regiert murben. Die Republit ber Bereinigten Rieberlande bebiett die Statthalterschaft bei, theils aus Dankbarteit gegen bas Saus Raffau-Dranien, theils und befonders auch um das Bolf, das an eine flatthalterische Regierung gewöhnt war, beffer im Gehorsam zu erhalten, welches bie Stanbe oder Stnaten, ba ihre Gewalt noch neu und unbefestigt war, nicht tonnten. König Philipp II. hatte, als er bie Niederlande verließ, dem Prinzen Bilhelm I. von Dranien bie Statthalterschaft über Solland, Seeland und Utrecht aufgettraen: allein als der Bergog von Alba mit ben fran. Truppen 1567 nach ben Rieberlanden kam, um bier die katholische Religion durch Reuer und Schwert auszubreiten, ging Wilhelm nach Deutschland, um fich ber brobenden Gefahr zu entziehen. Da man ihn aber abwesend gerichtlich verfolgte, ergriff er die Waffen und fuchte bie Nieberlande von Alba's Torannei zu befreien. Der erfte Berfuch mistana; erft nach ber Einnahme ber Stadt Brief burch bie Maffer-Geusen (f. Genfen) im 3. 1572 wandte fich bas Gind auf die Gelte ber Rieberlander. Die meiften Stabte Sollands und Seelands verbanden fich mit bem Pringen gegen bie Spanier, und er murbe nun wieber ale ton. Stattbalter in Solland, Seeland und Utrecht erfannt. Zwei Jahte nachher trugen ihm die beiben erstern Drovinzen, unter bem Titel eines Sauptes und bichfter Dbrigfeit mabrent bes Artiges, ble Regierung auf. Diefe Begierung war aber febr ungewiß, bem bie laubesberrlichen Berordnungen wurden bald im Namen des Königs von Spanien, bald im Ramen ber Mitterfchaft und ber Stabte, balb wieber bes Puinzen von Dranien und der Ritterschaft und Stadte, balb wieber bes Pringen allein erlaffen. Diefe Unbeständigteit bauerte felbft nach ber utrechter Bereinigung im 3. 1579 bis jur Absehung bes Königs von Spanien als Herrscher über die Nieberlande im I. 1581 fort. Denn erft 1582 ward die bem Pringen schon vormals aufgetragene Regierung ohne Einfchrantung erneuert, und die offentlichen Befehle und Berochnungen ergingen allein in feinem Namen. Endlich wollten ihm holland und Seeland bie formeliche Oberherrichaft übertragen, als er 1584, wie man im Begriff ftand, ihm zu bulbigen, auf Unftiften ber Spanier meuchelmorberifch erschoffen wurde. Rach Milhelm's Tobe ertlarten bie Generalstaaten ben Grafen von Leis cefter, welchen bie Ronigin Elisabeth von England ihnen mit einigen Truppen gur Bulfe gegen Spanien gefchickt hatte, ju ihrem Dberftatthalter. Die Staaten von Solland und Geeland hatten jedoch bem Pringen Morit, zweitem Cohne bes ermordeten Pringen von Dranien, Die besondere Statthalterschaft über ihre Propins zen gageben, und biefer war ber erfte Statthalter, ben die Staaten der befondern Lanbichaften bestellt haben. Mis Leicefter feine Statthalterschaft niebergelegt batte. ward Moris 1590 auch von Gelbern, Utrecht und Oberpfiel jum Statthalter gewählt. Ihm folgte nachmals fein Bruber Friedrich heinrich und deffen Sohn Wilhelm II. in der Statthalterschaft über die gedachten funf Provingen. Der Graf Bils helm Ludwig von Naffau, ein Sohn des Grafen von Raffau-Dillenburg, des jungern Bruders Wilhelm I., war Statthalter von Friesland und ward es später

and von Graningen. Ihm folgte, nach feinem Sobe, in Artestant film Bruber Ernst Rasimir, Graf von Nakau-Diet; allein Gebningen und bie Landschaft Drenthe mablten ben Pringen Moris, fodaß nun bie Stattbalterfchaft über fechs Provingen in feinen Sanben war. Rach feinem Tobe ward aber ber Graf Genft Rafimir auch von Groningen und Drenthe gewählt. Ihm folgte als Statthalter in Friedland und Gröningen fein Cobn, Beinrich Raffmir, nach beffen Ableben ber Dring Friedrich Beinrich von Dranien bie Stattbalterschaft über biese Provingen mit ber über holland, Seeland, Utrecht, Dberpffel und Gelbern, welche et bereits befaß, ju vereinigen ftrebte; allein er erhielt nur die von Groningen, worin ibm auch fein Cohn Wilhelm II. folgte. In Friesland warb aber bes Grafen heinrich Rasintie Bruber, Wilhelm Friedrich, Statthatter, und nach bes Pringen von Dennien, Wilhelm II., frühzeitigem Tobe mablten ihn auch bie Staaten von Gröningen bagu. Die Statthalterhaft über biefe beiben Landschaften blieb nachber fortwährend bei ber männlichen Rachsommenschaft Wilhelm Friedrich's. In ben funf andern Provingen, Gelbern, Holland, Seeland, Utretht und Oberpffel, mart fie nach Wilhelm II. Tobe nicht wieder befett. Er batte fich durch die Streitigkeiten mit den Staaten Hollands viele Keinde gemackt, und durch die Kunste des damaligen holland. Rathspenstonnaits Johann de Witt ward fein Sohn Milhelm III. erft burch die 1654 von der Droving Bolland an Otto, Groms well, Protector von England, ausgestellte Ausschliefungsurfunde und bernach 1667 burch das fogenannte ewige Chiet von ber Statthalterschaft ganz ausgeschlofs fen. Ale aber 1672 Ludwig XIV. Die Bereinigten Staaten angriff, wurden bie Dbriefeiten in ben bolland. Stadten burch bie Emporungen bes Bolle gezwungen. bas emige Ebict aufzuheben und ben Pringen Wilhelm III. von Oranien aunt Statthalter ju erkidren. In Seeland, Gelbern, Utrecht und Dberpffel erfolgte bald daffelbe, und in biefen funf Provingen wurde für Wilhelm III. mannliche Nachtommen bie Statthalterschaft erblich gemacht. Er behielt fie auch, nachbem er 1688 König von England geworben war. Als Wilhelm III. 1702 kinderlos ftarb, blieb in ben funf Provingen die Statthalterschaft viele Jahre lang unbesett, bis 1722 Wilhelm Karl heinrich Friso, ein Sohn Johann Bilhelm Friso's, Rurften von Naffau und Dranien und Statthalters von Friedland und Groningen, von der Proving Gelbern jum Statthalter ermablt murbe. Provingen Solland, Seeland, Utrecht und Dberpffel blieben in ihrer bisherigen Berfassung, bis 1747 Frankreich die Generalitätslande angriff. Run wurden burch einen allgemeinen Boltsaufftand, erft in Seeland, barauf in Solland, bie Staaten biefer Landschaften gezwungen, ben gebachten Prinzen Bilhelm Rarl Heinrich Friso zum Statthalter zu ernennen, welches bald nachher auch in Friedland und Oberpffel geschah. Wilhelm IV. war also ber Erste, ber die Statthalter-Schaft über alle fleben Provingen führte. Sie ward in der mannlichen und weib= lichen Nachkommenschaft fur erblich erklart; boch wurden Konige und Aurfürsten, fowie alle fich nicht zur reformirten Ritche Betennende, fie mochten mannliche obet weibliche Nachkömmlinge fein, ausgeschloffen. Im Fall bag die Statthalterschaft einem Minberjährigen zusiele, sollte beffen Mutter unter dem Titel Souvernantin, so lange sie Witwe mare und sich in ben Bereinigten Staaten aufhielte, die Statthalterschaft führen und berechtigt sein, auf den Fall eines Ariegs den Staaten einen Felbherrn vorzuschlagen. In Ermangelung der Mutter follten die Staas ten bas Recht haben, in hinficht ber Bormunbicheft zu verfügen. Bilhelm IV. ftarb, und ihm folgte fein dreijahriger Gohn, Wilhelm V., unter Bormunbichaft seiner Mutter, einer Tochter Georg II. von England, die noch am Tobestag ihres. Gemahls die Stelle einer Gouvernantin übernahm. Sie flarb 1759, und ber Pring Lubwig von Braunschweig, feit 1750 Generalfelbmarfchall in holland. Diensten, ward jum Bormunde bes jungen Prinzen bestellt, bet 1766 bie Bem maltung feiner Umter felbft übernahm.

Die Gewalt bes Statthalters war nicht in allen Provinzen gleich, weil er von jeber seine Murben besonders, und damit mehre ober wenigere Rechte erhielt. Mit der allgemeinen ober Generalstatthalterschaft war die Butbe eines Generalcapitains und Abmirals bes vereinigten Staats verbunden, und seine Gemalt bestand in Ausübung gewiffer hober Rechte: 1) in Staats = und Regierungsfachen, und 2) über bie gand = und Seemacht. In Sinficht ber erftern tonnte er aus einer von ben Staaten einer Lanbschaft vorgeschlagenen Anzahl Personen bie Borfiber der Gerichtshofe und anderer Collegien, und die Obrigkeiten in vielen Stadten ernennen, nach Umftanben ab sund andere wieber einfeten. Dies Recht übte er votzüglich in ben Provinzen Utrecht, Gelbern und Oberoffel, weil fie 1672 wegen bes geringen Wiberftandes gegen bie Frangofen aus ber Union gestoßen und 1674 nur unter ber Bebingung wieber aufgenommen maren, bag bie Stabtmagiftrate von bem Statthalter beftellt werben follten. In holland hatte er bas Recht, burch Empfehlungen auf die Besetung ber Magistratsstellen zu wirken. Als Statthalter hatte er in ben General : und Provingialftaaten ben Borfit, und durch feine berathenbe Stimme großen Ginfing auf bie Gefekgebung. Bon ber vollziehenben Gewalt übte er bie meisten bas Allgemeine betreffenden Breige aus. Er hatte das Begnabigungerecht, wenn bie Diffethater feine Wordthaten ober andere große Berbrechen begangen batten. Bermoge ber utrechter Bereinigung war er auch Schiederichter ber Streitigkeiten ber Provingen untereinander. Seine Dbliegenbeiten bagegen waren, die Rechte und Freiheiten ber Lanbschaften und Stabte zu vertheibigen, bie Gefehe und Berordnungen ber Staaten zur Bollstreckung zu bringen und Ordnung und Rube in den Provinzen zu erhalten. Die Kriegsmacht ftand unter feinen Befehlen; benn als Generaltapitain mar er oberfter Feldberr ber Aruppen, die ihm ebensowol als ben allgemeinen und besondern Staaten Trene fcworen mußten. Er ernannte die Offiziere bis jum Oberften und aus einem Borfcblage auch bie Befehlsbaber in ben Reftungen. Un ber Spise bes beers tonnte er oft allein bie Generale ernennen. Aber er burfte teinen gelbzug noch andere Rriegsbandkungen ohne Genehmigung ber Generalstaaten unternehmen, und biefe schickten zuweilen Abgeordnete ober Reldbeputirte zu bem Rriegsheere, ohne beren Buftimmung nichts geschehen burfte. Doch tonnte er bie Berlegung ber Truppen in den Provinzen und Kestungen überall nach eignem Belieben verfügen. 🛮 XCS Seneral = Abmiral gebot er über bie Seemacht bes Staats und batte ben Borfis in ben Abmiralitätscollegien, wo er seinen Stellvertreter ernannte und viele zum Seebienste gehörige Bebienungen vergab. 3hm gehörte ber zehnte Theil ber gur Gee gemachten Beute, welches in vorigen Zeiten ein Großes betrug. Diese wichtigen, in mancher Sinfict ben landesherrlichen Befugniffen gleichkommenden Rechte wurden 1747 bei Einführung der Generalerbstatthalterschaft noch vermehrt. Wilhelm IV. wurde von ben allgemeinen Straten 1748 auch zum Generalcapitain und Abmiral über bie Generalitätslande ernannt. Die oftind. Gefellschaft erwählte ihn zu ihrem Dbervorfteher, welches nie ein Statthalter vor ihm gewesen war, und bie westind. that bald ein Gleiches. Dies gab ihm in beiben ein großes Ansehen, und bierburch stieg die Gewalt bes Statthalters weit hoher als jemals. Seine Einkunfte flossen aus vielen Quellen, waren außerst beträchtlich, und sein Hofftaat batte ton. Glang. In bem Kriege, ben Frankreich von 1778 an gegen England führte, und in welchen die Republik der Bereinigten Nieberlande mit verwickelt wurde, entstand großes Dievergnugen gegen Wilhelm V., ben Biele befchulbigten, baf er bie boll. Seebandlung wiber bie Gewaltthatigkeiten ber Englanber nicht ernftlich ichuten wolle, und daß er felbst mahrend bes Kriege die Seemacht ber Republit nicht wirtfam gebraucht und die Unthätigkeit dersetben zum Theil bewirkt und befördert habe. Die Partei, welche ihm entgegen war und theils aus Kaufleuten, theils aus Magistratspersonen bestand, hatte es auf Einschrantung ber Gewalt bes Statthalters angelegt. Da Wilhelm V. eine Richte Friedrich's des Großen gur Gemablin hatte,

fo nahm fich ber preuß, Sof ber Rechte bes Statthaltere mit größtem Gifer an, und ber preuß. Gefandte im Saag mußte nachbrudliche Borftellungen gegen bie Schmalerung jener Rechte thun. Deffenungeachtet nahmen bie Stanbe dem Statthalter ben Dberbefehl im Bagg und suspenbirten ibn in ber Gigenschaft ale Generaltapi= tain. Endlich ward burch bas Einrucken preuß. Truppen ber Streit zum Vortheil bes Statthalters entschieden. Er befam alle Rechte und Morguge wieder, die man ihm genommen hatte, und die Macht, in ben Regierungen ber holl. Stabte folche Anderungen zu machen, die ihm die Stimmenmehrheit sicherten. Auch wurde 1788 die Statthalterichaft im weitesten Umfange ihrer Borrechte für einen mefentlis den Theil von der Staatsverfaffung jeder einzelnen Provinz und des ganzen Staats ber Bereinigten Rieberlande erklart. Der Statthalter und feine Gemablin benutten die auf solche Beise erhaltene Überlegenheit in vollem Maße und erklarten die an= gesehensten Manner ber Gegenpartei, welche sich Patrioten nannten, aller Staats= amter für unfabig. Darüber entstanben Auswanberungen und Misvergnügen bet ben Burudbleibenden. Frankreich benugte biefe Umftanbe gur Beit feiner Revolution. Es erflarte ben Rrieg nicht gegen die Republit, fonbern gegen ben Statthal ter, und 1794 murbe Solland, nach geringem Widerstanbe, von ben Frangosen un= ter Dichegru eingenommen und die Burbe bes Generalerbstatthaltere auf immer aufgehoben. Der Erbstatthalter erhielt burch ben Reichsbeputationsschluß von 1803 in Deutschland Entschäbigungen, verlor aber auch biese burch ben Krieg von 1806 und 1807, und lebte im Privatstande, bis er 1813 gurudgerufen mard, worauf er nach ben Befchluffen bes wiener Congreffes ben Konigstitel annahm. (S. Da [= fau und Niederlande.)

Statue (statua) ober Stanbbild beift bie burch Runft in irgend einer Maffe ausgebildete volle Geftalt, vornehmlich wenn fie ftebend bargeftellt wird, weil bies die freieste Ansicht ber Bestalt gibt. Die Statue ift ber Mittelpunkt ber Bilbnerei ober Plaftit; benn die Geffalt lebenbiger Wefen ift ber bochfte, geiftigfte und ausbruckvollste Gegenstand der sichtbaren Dinge, welche ohne Karbe barftell= bar find. Borguglich aber ift es bie Menschengestalt, die Blute ber Schopfung, bas Bild ber Freihelt, beren Umriffe ber Bilbner in ben mannichfaltigften Charatteren im gangen Rorper barftellt, und bie Statue ift als Werk ber ichonen Runft bas einfachste und erhabenfte Runftwert gugleich. Gie wirft burch bie reine Form, amb die Farbe ift ihr außerwesentlich. In ber Reinheit ber bilbenden Runft liegt auch bie Darftellung des Radten, welches bei schon verberbter Gultur ben funfts reichen Gewandern weicht. Doch banat auch bier viel von nationaler Sitte ab. (S. Plaftifd.) In Diefe form legt bie Plaftit den geiftigen Ausbrud ber Ibee, und gibt fo ber Maffe den Schein bes hohern Lebens. Was die Erfindung die= fer Ibee anlangt, fo unterfcheibet man die Ibealstatue und die Portraitstatue (otatua iconica, ifonische Statue bei ben Griechen und Romern, welches zugleich eine Statue in naturlicher Große bebeutet). Die erftere fteht in der Erfindung bober und am hochsten, wenn sie, wie in bem griech. Alterthume, bobere gott: liche Befen verfinnbilbet, die in heiterer gottlicher Rube ben finnlichen Begierben Schweigen gebieten. Lettere hat die Eigenschaften jebes Portraits (f. b.), infofern es nicht auf Farbendarstellung beschränkt ift. In Griechenland erhielten bergleichen die dreimaligen Sieger in den olympischen Spielen; die ersten Portrait= fatuen aber scheinen zu Athen bem harmobius und Aristogiton, ben Rachern ber Freiheit und Morbern ber Pififtratiben, gefest worben gu fein. In ber erften Beit fceint bei ben Griechen es nur Gotterftatuen gegeben zu haben, fowie bagegen in ber lettern Beit, und noch mehr zur Beit des Berfalls der rom. Republik, als Schmeichelei und Stlaverei einbrangen, eine unenbliche Menge Portraitstatuen. Uberlebensgroße (toloffale) Bilbung murbe burch ben 3med ber Aufstellung bebingt; ben Begriff ber Erhabenheit burch raumliche Ausbehnung anzudeuten mar aber ber griech. Kunft fern, und erft bie verfallende ober agopt. = affat. Begriffen fich

bequemende suchte durch Stof und Rein nebeneinander zu wirten. Die neuen Umtersuchungen haben erwiesen, wie bedeutend und allgebräuchlich die Farbe bei hierztischen Statuen war. In hinsicht der Bekteidung nannten die Romer die in den griech. Gewändern statuas palliatas, in den rom. togatas u. s. w. In hinsicht ihrer äußern Stellung unterschied man pedestres (stehende), sedentes (sigende), equestres (Reiterstatuen) und fahrende, wie viele Gottheiten und triumphirente Feldherren vorgestellt wurden. So ging auch die blibende Aunst von einzelnen Statuen zu ganzen Gruppen fort, die jedoch in dem Wesen der Darstellung nichts versändern und, die ineinander verschlungenen Figuren ausgenommen (symplezmata genannt, wie dei Porstellung von Ringern), meist auch selbständig eine vollkommene Anschauung gewähren. Die Alten besaßen eine große Geschicklichkeit darin, ihre Statuen mit Wirtung auszustellen, und verzierten oft die Giebel der Terripel mit Statuen und Statuengruppen. (S. Plastist und Bildhauere.) Jeht nennt man gewöhnlich nur eine in harten Massen gegossen oder gehauene Figur Statue.

Statut nennt man in besonderer technischer Bedeutung einen Gefells icaftebeichluß, befonders die Stiftungs : und Grundgefete einer Gefellschaft. Bur Gultigfeit eines Statuts verlangt man nach rom. Rechte, bag alle Mitglieber gur Abstimmung berufen, zwei Drittheile wirklich erschienen find und von biefen ber Beschluß durch Mehrheit der Stimmen gefaßt worden ift. Db Statuten der landesherrlichen Bestätigung bebürfen, bangt bavon ab, inwiefern die Gesellschaft blos über eigne, privatrechtliche Iwede etwas beschließt, ober in die öffentlichen Angelegenheiten eingreift. Sollen die Statuten auch für Andere, welche nicht jur Befellichaft geharen, verbindlich fein, fo ift bie Beftatigung bes Staats immer nothwendig. Go haben alfo offentliche Anstalten, g. B. Domcapitel, Universitaten, Gemeinden, nicht bas Recht, fich felbst Statuten zu geben. Allein in der fruhern Beit nahm man dies weniger genau, und man gestattete oft eine Art Autonomie. bie aber heutzutage nicht mehr anerkannt wird. Die Stabte durften beinabe von ihrer Entstehung an mancherlei Bestimmungen, g. B. über ihr Berhaltniß zu ben landesberrlichen (taif., berzoglichen, bischöflichen) Beamten, zu ber Dienftmannichaft bes Bifchofs ober weltlichen Grund : ober Schutherrn, über bie Ginrichtung ber Stadtobrigteit, die Rechte der Burger und ber Bunfte, über bie Benugung bes Rammerei = und Burgerguts, über manche policeiliche Gegenstande u. f. w. treffen, und an biefes Alles enupften fich meift befondere Berordnungen über Erbrecht, Gi= genthum, Berpfanbungen u. f. w. Bei Errichtung einer Stadt nahm man oft bas Statut einer bekannten, nicht immer aber benachbarten, Stadt gum Rufter (bewibmete bie neue Stadt mit foeftischem , lubifchem Rechte), und baburch find altere Stadtrechte, wie die von Roln, Freiburg, Goeft, Lubed, Magdeburg u. f. w., weit verbreitet worden. Diese Stadtrechte werben vom 11. Jahrh. an bemerkbar, und im Laufe ber Zeiten immer zahlreicher und vollständiger, bis man endlich einsieht, dag die Sigenthumlichkeiten berselben nicht auf wesentliche Verschiedenheiten bes Charafters und andere Umftande gegrundet find, und in einer allgemeinern Gesetgebung mit Recht untergehen. Die Berschiebenheit ber Stadtrechte bringt eine Menge Collisionen hervor, welche ben burgerlichen Berkehr bemmen und bie Ginzelnen oft ohne ihre Schill in großen Schaben bringen. Die Statuten verbinden nur die Geselfchafteglieder; stadtische Statuten find baber auch nur fur Diejenigen verbindlich, welche ber ftadtischen Gerichtsbarkeit unterworfen find.

Stau nennt man den Zustand des scheinbaren Stillstands, in welchem das Meer zur Zeit der Chbe und Flut (f. b.), wenn es nun seinen höchsten oder niesbrigsten Stand erreicht hat, eine turge Zeit verharrt, ehe es wieder merklich zu fal-

Ien ober zu fteigen anfangt.

Staubbaber, f. Regenbab.

Staubfaben nennt man bie mannlichen Geschlechtstheile ber Gewächse mit Blumen. Die Rrpptogamen (f. b.) befigen weber Blumen noch Be-

Schlechtstheile im eigentlichen Sinne bes Worts. Die Staubfaben befinden fich in Den meiften Bluten mit ben weiblichen Geschlechtsthellen vereinigt, bie lettern nebamen bann jederzeit bie Ditte ein, und die Staubfaben fteben um dieselben berum, mit den fie nach aufen zunächlt umgebenden Blumenblattern ober Blumenfronentheilen abwechselnb. Bollftanbige Staubfaben befteben aus brei Theilen, aus bem Trager, bem Beutel und bem Blutenftaube ober Pollen. Buweilen ift ber Trager Tehr flein und turg, fodag er zu festen fcheint, bann fagt man, bag bie Staubbeutel figen. Arager und Beutel haben eine fehr verschiedene Geftalt; gewöhnlich aber bestehen die Beutel aus zwei Kächern, in welchen eine zarte, körnige Dasse, bas Dollen, enthalten ift. Diefes Pollen bient jur Befruchtung ber Piftille ober meib-Lichen Geschlechtstheile und macht bie Eichen ober Samenanlagen bes Fruchtbobens aur Reife geschickt. Bei benjenigen Gewachsen, bei welchen ein Theil ber Inbivis Duen nur Staubfaben, ber anbere nur Distille ober Staubwege in feinen Bluten enthalt, muffen Bind und vorzüglich die Insetten, namentlich die Bienen, das Geschaft ber Befruchtung übernehmen, wenn reife Samen entfleben follen. Go mubfam und Ausbauer erfobernd die Beobachtungen Sprengel's find, bag j. B. Bienen ben größten Theil bes Tages über biefelben Blumen, Sonig zu fammeln, auffuchen, die fie am Morgen zuerft erwählten, fo erstaunenswerth ift die Ginrich= tung ber Matur, auf biefe Beife bie Gewächsbefruchtung zu erleichtern ober gar einzig und allein zu bewertstelligen, benn burch sie muß nothwendig ber Blutenstaub auf die Rarbe des Distills gebracht werden. Die feinen Kornchen bes Pollens gerplagen und geben die in ihnen enthaltene Fluffigkeit, in welcher erft die eigentlich befruchtenden Korperchen schwimmen, von sich, sobald sie auf die Narbe bes Pistills gelangt sind.

Stäublin (Karl Friedr.), einer der berühmtesten protestantischen Theos logen ber neuern Beit, geb. 25. Jul. 1761 ju Stuttgart, wo fein Bater Regies rungerath mar, besuchte von 1769 an bas Gymnasium feiner Baterstadt, bis et 1779 in das theologische Seminar zu Tubingen aufgenommen mard, wo er mit dem Theologen Paulus sich befreundete. Nachdem er nach der Rudlehr von der Universitat sich einige Beit in feiner Baterstabt aufgehalten batte, wo er bereits bas Werk: "Geschichte und Geist des Stepticismus, vorzüglich in Rückscht auf Moral und Religion" (2 Bbe. , Lpg. 1794), ju arbeiten begann , wibmete er fich , um feine Reigung zum Reisen zu befriedigen, 1786 ber Erziehung junger Leute. Theils als Begleiter berfelben, theils allein burchreifte er von 1786-90 Deutschland, bie Schweiz, Frankreich und England. Im Begriff, von London nach ber Schweiz aurudjutehren, marb er 1790 jum orbentlichen Profeffor auf ber Universitat Got tingen ernannt, wo er 1792 Doctor der Theologie, 1803 auch Confistorialrath wurde und am 5. Jul. 1826 flarb. Er war fruher Rationalist, wendete sich aber spåter wieder dem Supernaturalismus zu. Wenn er in seinen Werken bas ganze Bebiet ber gelehrten Theologie umfaßte, fo zeichnete er fich boch vorzüglich im Fache ber Rirchengeschichte und ber Geschichte ber theologischen Wiffenschaften aus, Die er mit kritischem Scharffinne, mit eindringender Gründlichkeit und bem anhaltendften Fleiße anbaute. Außer seinem "Lehrbuche der Encollopädie, Methodologie und Geschichte der theologischen Wissenschaften" (Sanov. 1821) und seiner "Kirchlis chen Geographie und Statistit" (2 Bbe., Tub. 1804) schrieb er im Fache ber Eres gese: "Beitrage zur Erlauterung ber biblischen Propheten und zur Geschichte ihrer Auslegung" (Tub. 1785) und "Reue Beiträge jur Erläuterung u. f. w." (Gott. 1791). Die spstematische Theologie bereicherte er burch seine "Ibeen zur Kritik bes Spftems ber chriftlichen Religion" (Gott. 1791); "Grundrif ber Tugend = und Religionslehre zu akademischen Vorlesungen über die Moral und Dogmatik für zus tunftige driftliche Religionslehter" (2 Bbe., Gott. 1798—1800); "Lehrbuch ber Dogmatif und Dogmengeschichte" (Bott. 1801; 3. Mufl. 1822); "Philosophische und biblische Moral im Grundriffe, ein akademisches Lehrbuch" (Gott. 1805);

"Meues Lehrbuch ber Moral für Theologen, nebft Anleitungen zur Geschichte ber Moral und ber moralifden Dogmen" (Gott. 1815; 3. Aufl. 1825); "Lehrbuch ber praktifden Ginleitung in die Bucher ber beiligen Schrift" (Gott. 1826). Enb lich verbankt ihm bie kirchenhistorische Literatur außer einer "Geschichte ber Borfie! lungen von ber Sittlichkeit bes Schaufdiels" (Gott. 1823), ber "Lehre vom Selbf: morbe" (Gott. 1824), ber "Lehre vom Gewiffen" (Salle 1824), ber "Lehre vom Cibe" (Gott. 1824), ber "Lehre von ber Che" (Gott. 1826) und ber "Lebre von ber Freundschaft" (Sangv. 1826), eine "Geschichte bes Rationalismus" (Gett. 1826); eine "Geschichte der Sittenlehre Jesu" (4 Bbe., 1799-1823); "Ge Schichte ber philosophischen, bebr. und driftlichen Moral im Grundriffe" (Sanos. 1806); "Universalgeschichte ber chriftlichen Rirche" (Sanov. 1806; 5. Zufl., ven Bolghaufen bis auf bie neueste Beit fortgefest, Sanov. 1833); "Gefchichte ber driftlichen Moral feit bem Bieberaufleben ber Biffenfchaften" (Sanov. 1808); "Allgemeine Kirchengeschichte von Großbritannien" (Gott. 1819); "Geschichte ber Moralphilosophie" (Banov. 1822); "Geschichte ber theologischen Biffenfchaften" (2 Bbe., Gott. 1810-11); "Gefchichte und Literatur ber Richengeschichte". berausgegeben von hemfen (hanov. 1827). Dazu tommen noch eine große An: gabl atabemifcher Gelegenheitefchriften über bie intereffanteften theologifchen Da terien und viele Abhandlungen in Beitschriften. Mehre kritische Journale gab & felbst berans, wie die "Gottingische Bibliothet der neueften theologischen Literatur" (5 Bbe., 1794-1800); "Beitrage jur Philosophie und Geschichte ber Religion und Sittenlehre überhaupt und ber verschiedenen Glaubensarten und Rirchen insbefondere" (5 Bbe., Lub. 1797—99); "Magazin für Religions =, Moral = und Ricchengeschichte" (4 Bbe., Hanov. 1801—6); mit Lischirner bas "Archiv für alte und neue Rirchengeschichte" (5 Bbe. , Lpg. 1813-20); mit Tafchiener und Bater bas "Kirchenhistorische Archiv" (Salle 1823—26). S. war febr ebein Charafters, ohne Streitsucht und ohne alle Anmagung ; boch ben Borwurf, melder allau große Fruchtbarteit gewöhnlich trifft, muß man auch ihm in hinficht feiner letten Schriften machen.

Staufen, f. Sobenstaufen.

Staunton (Gir George Leonarb), ber Gefahrte Macartnep's (f. b.) auf ber Gefandtichaftereife nach China, geb. zu Galway in Irland, tam fruh nach Montpellier, wo er Arzneiwiffenschaften flubirte, ging sobann nach London und beschäftigte sich mit mehren schriftstellerischen Arbeiten. Um 1761 folgte er einer Einladung nach Westindien, wo er fich als Arzt ein ansehnliches Bermigen erwarb. Lord Macartnep, Souverneur ber Infel Grenaba, machte ibn gu feinem Secretair; S. lernte auf biefem Doften bie Berichtsverfaffung genau tennen und ward Generalfiscal. Als Macartney die Statthalterschaft von Rabras übernahm, folgte ihm S. als Secretair und zeigte fich bort als einen sehr geschickten Geschäfts= mann, besonders bei ben Kriebensunterhandlungen mit Tippo Saib. Aus Die indien nach England gurudgefehrt, fab er fich für feine geleifteten Dienfte von ber oftind. Gesellschaft mit einem Jahrgehalt, von bem Konige mit dem Titel eines Baronets von Irland belohnt. Als Macartney 1792 als Gefandter nach China ging, begleitete ihn S. ale Legationefecretair, und erhielt zugleich, um nothigen: falls die Stelle des Lords vertreten zu konnen, den Titel eines außerordentlichen Gefandten und bevollmächtigten Ministers. Rach feiner Rucktehr lieferte S. que ben Papieren Macartney's, feinen eignen Bemerkungen und ben Lagebuchern und Beobachtungen des Schiffsbefehlshabers, Sir E. Gower, eine Beschreibung biefer . Reise unter dem Titel: "An authentic account of an embassy from the king of Great-Britain to the Emperor of China" (2 Bbc., Lond. 1797, 4. und 1 Bb., Fol., Karten und Apfr.; beutsch 2 Bbe., Bur. 1798). Großen Antheil an biesem Werke hatte John Barrow. S. starb zu London 1801. Decandolle nannte ihm su Chren eine Pflanze Stauntonia.

Staunton (Sir George Thomas), bes Borigen Sohn, berühmter Reis sender und Drientalist, geb. in London am 26. Mai 1781, erhielt eine forgfältige hausliche Erziehung unter ber Aufficht feines Baters, ber ihm Alles lehrte, mas in Wissenschaft, Runft und torperlichen Kertigkeiten zur Bildung gerechnet wird. Er begleitete ben Bater nach China und legte bort ben Grund zu einer genauen Kennts nif der dinef. Sprache. Bald nach ber Rudtehr von dort ging er nach Cambridge, verweilte aber hier nur turge Beit, weil ihn 1799 bie oftind. Compagnie bei ihrer Factorei in Kanton anftellte. Nur bann und wann besuchte er seitbem England, bis er 1817 China auf immer verließ. Bahrend biefer Beit mar er bort erft Secres tair und bann Prafident bes Ausschuffes ber Factorei. 218 1816 eine zweite Sesandtschaft aus England nach Peting geschickt murbe, war er, jugleich mit Lord Amberft, ton. Abgeordneter bei biefer Sendung. In diefen Amtern erhielt er Unlaß, mit ber chinef. Regierung über viele feinem Baterlande wichtige Gegenftande 3u unterbanbeln, und es gelang ibm in einigen fcwierigen Kallen burch Befonnenheit und Muth verwickelte Angelegenheiten zu ordnen und 1814 eine bedenkliche Irrung zwischen ben Englanbern und ben argwöhnischen Chinesen zu schlichten. Der brit. Sandeleverfehr in Ranton, welcher fur die oftind. Compagnie fo gewinnvoll war, erhielt feit jener Beit eine beffere Einrichtung. Seine Dugeftunden was ren bem eifrigsten Studium ber chinef. Literatur gewidmet. Er gab ben wichtigen Eriminalcober bes dinef. Reichs heraus unter bem Titel: "Ta tsing len lee, being the fundamental laws and a selection from the supplementary statutes, of the penal code of China" (Lond. 1810, 4.); franz. mit Anmertungen von Felip Renouard v. Sainte = Croip (2 Bbe., Par. 1812). Einen Beweis seiner Fer= tigfeit im Chinefischen gab er baburch , baß er eine Rachricht von Jenner's Entbedung ber Schuspoden in bas Chinefifche übertrug, welche bort, wo bie Blattern außerorbentlichen Schaden anzurichten pflegen, die Einführung ber Impfung veranlagt bat. Auch lieferte er eine Uberfepung aus bem Chinefischen: "Narrativo of the chinese embassy to the Khan of the Tourgouth Tartars in the years 1712, 13, 14 and 15" (Lond. 1821); ferner hat man von ihm "Miscellaneous notices relating to China and the british commercial intercourse with that country, including a few translations from the chinese language" (Cont. 1822), worin wichtige Nachrichten über ben Sandel und die Sitten ber Chinefen bortommen. Bon Lord Amberfi's Gefandtichaft bat er fein Tagebuch fur Kreunde brucken laffen, und barin nicht nur viele Umftande erwähnt, Die Ellis in feiner Beschreibung übergangen hat, sondern auch andere neue und intereffante Angaben über Sitten und Handel eingewebt. Intereffant sind auch seine Memoirs of the life and family of the late Sir George Leonard Staunton Bar." (2ond. 1823). Als Colebroofe 1823 ben Entwurf zu einer gelehrten affat. Societät in London machte, unterfluste ibn S. vielfach und ichenkte ber Gefellichaft feinen gangen Borrath chinef. Berte. Geachtet als Mann vom ebelften Charafter, als Parlamentes glieb, wohlhabenber Landeigenthumer und warmer Freund aller Biffenfchaft und ber Belehrten, genießt S. eine verbiente Dufe.

Staupenschlag (fustigatio) ift eine sonft gewöhnlich mit ber Landess verweisung verbundene Auspeitschung, bei welcher der Berbrecher vom Henter durch die Straßen geführt und mit Ruthen auf den entbloßten Ruden gepeitscht wurde. Dadurch wurde die Landesverweisung zur entehrenden Strafe. Die heutigen Staatsverhaltnisse gestatten nicht mehr, einander Berbrecher zuzuschicken, und so ist mit der Landesverweisung auch das eigentliche "zur Staupe schapen" außer

Gebrauch getommen.

Stauung heißt bie Bertheilung ber Laft eines Schiffes, woburch, wenn fie regelrecht geschieht, nicht nur ber richtige Gang beforbert, sonbern auch mans der Mangel bes Schiffes beseitigt werben tann.

Steatit, f. Spedftein

Stechapfel (ber), Datura Stramonium, foll aus Perfien flammen und burch bie Bigeuner, bie fich ber Samen zu verschiebenen, auf Betaubung geftinte Betrugereien, ju hegensalbe u. f. w. bebienten, nach Europa, wo er balb verwitberte, gebracht worben fein. Diefes gur Familie ber Golaneen geborige Semachs zeichnet sich besonders durch seine weißen trichterförmigen Bluten und seine Rachligen Rapfeln, die ben Roftaftanien gleichen, aus. Bei Berührung berbreitet bas Rraut einen mibrigen Duft; es ift febr betaubend und bient, wie die Samen, als Argneimittel. Dadurch, bag bie nierenformigen, schwarzbraumen Samen von um herziehenden Quackfalbern und Armeibandlern unter dem Namen Schwarz: fumme. verfauft zu werben pflegen, und burd Untenntnig ihrer bochft gefährliden Gigenschaften find ichon manche Bergiftungefalle vorgetommen. Sie verm fachen eine wilbe Trunkenheit, Irrereben, Bahnfinn und Raferei, Die in Schlif rigteit, Schwindel, Labmung und Steifheit ber Glieber, Bewustloffgteit und voll kommene Betäubung übergebt. Die bienlichsten Mittel bagegen find anfangs DL gerlaffene Butter mit vielem marmen Baffer ober ftartere Brechmittel, fpater fauer liche Getrante, Effig, Citronenfaft u. bergl.

Stechbeber, f. Beber.

Stedbrief nennt man bie offene Requisition eines Gerichts, einen perfonlich genau beschriebenen Menschen festzuhalten und an bas requirirende Gericht abliefern zu lassen. Eine solche Requisition wird nach den Umständen bald nur an die Gerichte geschickt, in deren Bezirk man den Verbrecher vermuthet, bald burch die öffentlichen Blätter bekannt gemacht. Ein Stedbrief darf aber nur erlassen werden, wenn das Verbrechen schwer genug, eine personliche Verhaftung zu recht fertigen, und der Verbacht bringend ist. In dem Steckbriefe muß auch das Verbrechen seine bein, damit die auswärtigen Gerichte beurtheilen ton

nen, ob fie zur Berhaftung und bemnachft Auslieferung schreiten burfen.

Stebinger ober Stettlander bieg eine aus Friesland fanzmende Bollerschaft im heutigen Oldenburg und Delmenhorft, die, sowol über den Druit ihrer weltlichen Herren, welche auf ihren Kirchfahrten ihre Welber und Tochter raubten, als auch über bie habsucht ber Geiftlichen emport, im 12. und 13. Jahrh. in aufrührische Unternehmungen ausbrach. Da die Stedinger als Seeleute haufig an die Kusten Hollands und Frankreichs tamen, mochten sie wol auch freiere Begriffe von den Berderbniffen des Driefterthums und Gottesdienstes nach ber Beimat bringen, baber fle mit ben Albigenfern verglichen und verwechfelt, ja selbst Albigenser genannt wurden. (S. Setten.) Bon ben Erzbischofen von Bremen wurden sie seit dem Ende des 12. Jahrh, als hartnäckige Reper verfolgt, weil fie den Behnten verweigerten. Der Papft Gregor IX. verhangte 1232 bas Interbict wiber fie, und ber Ergbischof Gerhard II. von Bremen überzog fie mit einem Rreugfriege, worin fie 1234 bei Taufenben getobtet, ibre Gefangenen verbrannt, ihre Wohnsite raittels burchstochener Deiche überschwemmt ober burch Brand und Rauh vermuftet murben, fodaß fich 1235 ble Refte biefes freifunigen, fast ganz aufgeriebenen Bolks ganz unterwerfen mußten.

Steele (Sir Richard), politischer und bramatischer Scheistkieller, geb. zu Dublin 1671, besuchte die Schule zu Charterhouse und kam 1691 nach Opford. Während seines akademischen Lebens schrieb er ein Luftspiel, das er aber auf den Rath eines Freundes verbrannte. Nachher trat er als Freiwilliger unter die Leibgarde. Sein offener Charakter erward ihm Freunde und verschaffte ihm eine Fahnrichsstelle. Da er nicht Krast genug fühlte, den Versuchungen seines Alters und seiner Lage zu widerstehen, so sehre er einen kleinen Aussauf zu seiner eignen Ermahnung auf: "Der christliche Helb"; und um noch mehr sich daburch vor Ausschweisungen zu schüben, ließ er ihn brucken. Die Ernsthaftigkeit dieses Wertsstelle ihn manchen Spöttereien aus, da seine Sitten dem Inhalte seiner Schrift nicht entsprachen. Hierauf trat er als Lustspielbichter auf und schrieb zumächt:

"Funeral, or grief à la mode". Abbison's Empfehlungen an bie Lords Halisar und Sunberland verschafften ihm zu Anfange ber Regierung ber Konigin Anna bie Redaction ber hofzeitung. Dit vielem Beifalle murbe fein Luftfpiel: "Der gartliche Chemann", 1704 gegeben. 3m 3. 1709 begann er unter bem Titel: "The tatler von Sir John Bickerstaff, Esquire" (f. Swift), eine Zeitschrift, welche noch mehr als feine frubern Werte ihm eine Stelle untet ben vorzüglichsten Schriftstellern ber engl. Literatur verschaffte. Da er es in politischer Binficht mit ben Machthabern bielt, fo befam er zur Belohnung eine Anstellung beim Stempelamte, welche er auch nach Entlassung der Minister, die sie ertheilt hatten, behielt. Dem "Tatler" folgte 1711 ber noch berühmter geworbene, Spectator", an welchem Abbison und andere ausgezeichnete Schriftsteller Antheil nahmen. Als ber "Spectator" endigte, warb der "Guardian" begonnen und eine Beit lang in bems felben Geiste fortgesett; allein S. war jest zu ernstlich mit der Opposition verbunben , um feine Feber ju gabmen; baber borte jenes Blatt noch in bemfelben Sabre wieder auf. Er versuchte es nachber mit andern periodischen Berten, aber alle bienten bem Parteigeifte und find langft vergeffen. Als er fur ben Rieden Stodbridge ins Parlament erwählt worden war, ward er bald nachber als Berfasser einiger für aufrühreriich und verleumderiich angegebenen Schriften ausgeschloffen. Dierauf fing er wieber an, fich mit fchriftftellerifchen Arbeiten zu beschaftigen. Inbeffen verbefferten fich nach Georg I. Thronbesteigung, der ihn gum Dberftallmeis fter ju hamptoncourt ernannte, feine Berhaltniffe. Auch erhielt et die Direction bes ton. Theaters auf Lebenszeit. Bei bem erften Parlament unter ber neuen Reaferung trat er wieder ins Unterhaus ein; im Apr. 1715 ward er jum Ritter ers nannt und erhielt balb barauf 500 Pf. St. Auf folche Beife ermuthigt, lieferte er eine Menge politischer Auffabe, die mit gleichem Eifer die Sache ber Partei. welche er ergriffen hatte, sowol in ihren gludlichen ale zweifelhaften Berhaltniffen pertheibigten. Bum Commiffarius bei ber Übernahme ber burch die Emporung in Schottland (1715) verwirkten Guter beffellt, marb er ungeachtet biefes gehaffigen Auftrage mit großer Achtung empfangen. Im 3. 1721 erfchien fein beftee Luftfpiel "The conscious lovers" (Lond. 1721), und murde mit außerordentlichem Beifall aufgenommen. Der Ronig ichentte ibm für bie Bueignung 500 Pf. Sterl. : allein feine beständigen Gelbverlegenheiten nothigten ihn endlich boch, feine Stelle beim Theater zu verlaufen. Er zog fich auf fein Landgut-in Bales zuruck, wo er 1729 farb. S.'s literarifcher Ruhm grundet fich hauptfachlich auf Die ermannten Wochenschriften, welche die geistreich raisonnirenden Auffate über Lebensphilosophie, die fogenannten "Essays", beliebt machten, und er wirtte badurch viel fur Die Ausbildung ber engl. Profa. Seine Luftfpiele (Lond. 1761) find gute Charattergemalbe, aber es fehlt ihnen an Phantafie und poetischer Auffaffung, an bramatifchem Leben , und ber Dialog ift bei aller Leichtigkeit nicht bramatifc.

Steen (Joh. ober Jan), einer ber berühmtesten holland. Maler, ged. 1636 zu Lepben, war der Sohn eines Bierbrauers. In Folge seiner Neigung für das Malen gab ihn der Bater zum Maler Anupfer in Utrecht in die Lehre, dann ging S. zu dem berühmten Brouwer und spater zu I. van Gopen, der ihn mit seiner Tochter Margarethe verheirathete. Obgleich sich S. schon sehr jung eines bedeutenden Ruses zu erfreuen hatte, so verdiente er doch, da er seine Semalde mit großem Fleiße aussührte, nicht genug, um davon leben zu können, er errichtete daher auf Anrathen seines Vaters eine Vierbrauerei in Delst und würde sein gutes Auskönzenen gefundan haben, wenn er seinem natürlichen Hange zu einem locken Lebentswandel weniger nachzegeben hatte. Als seine Brauerei verschuldet war, geiff er wieder zum Pinsel, doch nur wenn außerster Mangel ihn dazu drängte. Durch seine Familie unterstützt, errichtese er endlich eine Schenkwirthschaft, die veel ber sucht wurch, ihm jedoch nur mehr Anlaß gab, seine liebetliche Lebensweise soriele forzus

fegen. Die Scenen, welche er bier täglich fab, trug er mit unerreichbarer Runft und gar oft im trunknen Buftande auf die Leinwand über. Reiner feiner groben Beitgenoffen bat ibn in ber Naivetat feiner Compositionen, im Ausbruck und in ber Charafteriftit feiner Figuren übertroffen, feiner in ber wichtigen Bertheilung bes Lichts und Schattens, noch weniger in ber feinen und humoristischen Beobad tung ber Natur. 3mar malte er auch zuweilen hiftorische Bilber, boch ift er am aroften und unerreichbar geblieben in den Bilbern gemuthlicher Kamilienscenes hohen und niebern Standes. Ale er feine Frau, die ihm feche Kinder hinterlief, verloren, heirathete er eine Blewe mit zwei Rindern. Seine Birthschaft war ju Grunde gegangen, nur nothburftig vermochte er burch Berlauf und Berfeben feis ner in fpatern Jahren fluchtig bingemalten Bilber feine Familie zu ernabren. Er ftarb 1689 und hinterlief feine Kamilie im bitterften Dangel. Seine Ge malbe wurden nach feinem Tobe zu immer bobern Preifen vertauft, besonders in Solland. Bu den berühmteften gehoren: Die Regelbahn (früher im Befige Lalleyrand's, jest bes Esq. Baring in London); die frante Dame (im Befit bes Bergogs Bellington); bas Bochzeitfest (im Besis bes Barons Berftoll van Soelen); bas Dorffeft (im Louvre) und vor allen bas St. Nicolasfeft (im Museum zu Amfler bam); bas Aufterfeft, bie Familie bes Deisters barftellenb, und bas Bilb bes menfchlichen Lebens vom Rinde bis jum Greife in ber ton. Galerie im Daag. Seine Beidnungen find wegen ihrer außerorbentlichen Seltenheit nur wenig gefannt und werben theuer bezahlt. Ein Sachfeifer (im Befit bes Minifters Berftoll van Soelen im Saag) und bas Dorffest mit Regelspiel (im Befit Beigel's in Leipzig) ju ben vorzüglichsten. Auch atte S. ju feinem Bergnugen einige geistreiche, außerft feltene Blatter, beren Echtheit nicht zu bezweifeln ift. Der Stiche nach feinen Gemalben gibt es nur wenige, zu ben beften geboren bie von Claefens, Marcus, Sole, Blackwood, Stolter, lettere geschabt ober in Schwarztunft. Bu feinen Rachahmern gablt man R. Bratenburg und DR. R. Molenaer. Sein Portrait von ihm felbft gemalt findet fich in verschiebenen Sammlungen. Reuere Bios graphen nehmen noch einem Jan Steen an, ber zu Altmaar gleiche Darftellungen malte, aber fpater lebte und beffen Berte binfichtlich ber Runft mit benen bes beift'ichen Jan Steen nicht gu vergleichen find.

Steenwijf (Beinr. ober Benbrif) ber Altere, ein berühmter Perspectiomaler aus ber flandrischen Schule, geb. zu Steenwift 1550, war ein Schuler feines in ber Malerei, Perspective und Bautunft fehr unterrichteten Baters, und von 306. Fredeman, genannt de Bried. Er malte Architekturstucke und vor nehmlich innere Anfichten gothischer Rirchen mit volltonumener Renntnif bes Bellbuntels. Seine oft burch Radel : ober Rergenlicht beleuchteten Gemalbe find fleißig mit leichtem Pinfel ausgearbeitet und oft burch Siguren von J. Breughel und anbern berühmten Deiftern gegiert. Bei ben entftanbenen Rriegeunruben ging er nach Frankfurt und ftarb bafelbst im 3. 1604. — Sein Sohn und Schuler, Deinrich ber Jungere, geb. 1585, zeichnete fich in gleichen Darftellungen aus und übertraf nicht felten feinen berühmten Bater. Seine Bilber, großentheils innen Anfichten von Rirchen und Palaften, find im Sangen weniger buntel gehalten. Durch feinen Freund Unt. van Dot ju beffen Gemalben er febr oft ble architettonischen und perspectivischen Sintergrunde malte, bewogen, ging er nach England, wo er, an ben Ronig empfohlen, fein Glud machte. Er ftarb aber jung, nut feine Witme und Schulerin, die fich in gleichen Darftellungen auszeichnete, Lehrte mad Amfterbam gurud, wo ihre Gemalbe gefucht und gut bezahlt murben. Die Gemalde ber beiben henbrit S. finden fich awar in ben berühmtesten Gemaldegalerien, fonft aber tommen fie nur felten vor, und nicht weniger felten find ihre Beichnungen. Bu bes Baters Schilern gehoren bie bertihenten D. Reefe, Bater und: Cohn. Das Portrait des Sohnes, von A. van Dot gemalt, befindet fich imter ben Stichen in beffen berühmter Portraitfammlung. - Ritolaus G.

ire Breds, angebild Heinrich S. bes Jängern Sohn, matte Scillesen und soll Dexfelbe sein, welcher gleichsalls für Karl I. von England, wie sein Bater saft aus-

feblieflich, malte. Beiber Tobesjahre find unbefannt.

Steenens (George), einer ber berühmteften Erfichter bes Shalfpeate, geb. in Stepney bei London 1736, erhielt von feinem Bater, welcher lange Beit Capitain eines Offinbienfahrers und nachber einer ber Directoren ber offind, Com-Dagreie gewesen war, ein ansehnliches Bermogen. Er hatte bie Schule ju Ston befricht, in Cambridge ftubirt und fich bebeutenbe Kenntniffe erwerben. Rachbem er 1766 zwanzig Schauspiele Shaffpeare's mit fritifigen Unmerfungen betautgegeben batte, wurde er mit Johnson befamt : Beibe arbeiteten nun gemeinschaft-Lich, und 1773 erschien bie Ausgabe bes Shaffpeare in zehn Banben, welche nach Betben benannt zu werden pflegt. Die zweite Auflage (1778) wurde von ihm als Lein beforgt und verbeffert. Als 1785 eine neue Ausgabe nothig wurde, ließ er berr Drud von Reeb burchfeben, that aber alles übrige babei. Seine Freunbichaft mit Malone bauerte nur fo lange, ale es fich biefer gefallen lief, eine untergeorde mete Rolle zu fpielen. Als Malone 1780 zwei Erganzungsbande zu Si's Ausgabe und 1790 eine eigne Musgabe bes Dichters herausgab, begann &. in bet Musgabe bes Shaffpeare, welche er 1793 in 20 Monaten beforgte, ben Rrieg gegert ibn und verspottete feine Bemerkungen. Seine letten Lebensfahre brachte er meift in feiner Wohnung in hampftead gu. Durch feine feinbliche Laune aller Freunde beraubt, farb er am 22. Jan. 1800. In ber Rirche ju Poplar wurde ihm burch Flarman ein Denkmal errichtet. Das S. in feinem Commentar ju Shakfpeare viel zum Berftanbniffe bes Dichters beigetragen und nicht nur eine ausgebreitete Gelehrsamteit überhaupt, sonbern auch eine Belesenheit in ben Schriftstellern bes Shatspeare'fchen Beitalters bewiesen bat, die bis auf ihn unerbort war, lagt fich gar nicht leugnen. Sein Bermogen feste ibn in ben Stanb, Alles berbeiguschaffen, mas nur entfernt zur Erlauterung bes Dichtere bienen tonnte. Unter Anderm befag er auch die zweite Edition Chaffpeare's in Rol. mit ben bandfchriftlichen Unmertungen Ronig Rarl II., welche er bem Lord Spencer vermachte.

Steffens (Heinrich), ruhmlich bekannt als Philosoph, Raturforscher und Dichter; ausgezeichnet burch Lebenbigfeit und Reichthum bes innern Lebens, Biel feitigkeit der Leiftungen und eine fast immer fich gleichbleibende eminente Darftellungsgabe, wurde zu Stavanger in Rorwegen, wo fich fein Bater, Diftrictschirurg in Doftherreb , jur Errichtung eines Siechhaufes befanb, am 2. Dai 1773 geboren. Det bem Bater tam S. 1779 nach Belfinger, wo er bie gelehete Schule besuchte, 1785 nach Rocklibe und 1787 nach Rovenhagen. Dier erhielt er zwei ungeschickte haustehrer und wurde fruhzeitig auf fich felbst gewiefen. 200es gen feiner ftillen Religiofftat und feiner Rebnergabe zum Theologen bestimmt, ergriff ihn boch bie burch Buffon angeregte Begeifterung für bas Stubium ber Ras tur, die ihn auch mie wieder verlaffen hat. Auf der Universität, die er 1790 bezog, tam er mit bebeutenben Mannern in Berbinbung, bie feine Stubien forberten und feine Lage angenehm machten. Rachbem er fich 1794 von ber Gefellichaft ber Ras turforfcher hatte prufen laffen , erhielt er ein Stipenbium von 150 Thirn., zu einer Reise nach Norwegen. Er verlebte den Sommer bes 3. 1794 in Bergen; im herbit litt er auf einer Reise nach Deutschland in der Mindung ber Elbe Schiffbruch und rettete nichts als fein Leben. Sochit abenteuerlich verlebte er ben Winter 1794-95 in Hamburg, tehrte bann nuch Ropenhagen zurück und begab fich 1796 nach Riel. Dier anderte fich feine Lage; hendler und Fabricius nahmen fich feinet auf bas Liebevollfte an. Auf ihren Rath hielt er Borlefungen aber Naturgefchichtes gut gleich gab er Privatunterricht. Inbeffen fühlte er bas Beburfniß einer fpeculati ven Begrundung ber Raturwiffenschaft. Spinoza batte ihn mit fich felbft mit zweit, und er fand, mas er fuchte, in Jena, wohin er, vom Grafen Schimmel-

mann unterflugt, ging. Schelling's Schriften und verfonlicher Umaana verfolm ten ihn mit fich felbft;. Jener ertor ihn 1800 jum Recenfenten feiner maturphilofophischen Schriften, und fo murbe er einer ber begeistertften und felbftanbigiten Anbanger ber bamals aufblübenben Naturphilosophie. Nachdem er in Jena Doctor und Abjunct ber philosophischen Facultat geworben, ging er über Berlin nach Kreiberg, wo Werner fein Lehrer und Kreund wurde. Dier fcbrieb er feine "Beitrage gur innern Naturgefchichte ber Erbe" (1801), bie er fpater in feinem "Bandbuch ber Dryktognosie" (3 Bbe.; 1811 — 19) weiter ausführte. Danemart (1802) gurudgefehrt, erregte er gwar burch feine Borlefungen in Sopenhagen große Theilnahme; ba jeboch einige bebeutenbe Perfonen feine Gegner wurden und er feine Thatigteit baburch gelahmt fab, folgte er 1804 einem Rufe zu einer Professur nach Salle. Sier machte bie Schlacht bei Jena feiner Birtfam teit ein Ende. Vor Ausbruch des Krieges (1806) waren die wegen der darin vor getragenen Quabruplicitatelehre mertwurdigen "Grundzuge ber philosophischen Raturwiffenschaft" von ihm erschienen, welchen fich bie fleineren geognoftische geologischen Auffate anschloffen. Die 3. 1807 — 9 verlebte G. bei Freunden in Holstein, Hamburg und Lübeck und kehrte bann nach Halle zurück, wo er nicht ohne eigne Gefahr Antheil an ben ftillen Unternehmungen ber Patrioten in Seffen und Preußen nahm; im herbst 1811 tam er nach Breslau. hier nun stimmte er, als die Zeit der Befreiung erschien, mit dem lebendigsten Gifer in Wort und That in die Begeisterung bes Boltes ein; mit Flammenworten reate er die Studirenden an, trat felbft in die Reihen ber Freiwilligen und tampfte mit bis gur Ginnahme von Paris, worauf er feinen Abschied und bas eiferne Rreug erhielt. Ge kehrte barauf zu seinem akabemischen Lehrberufe nach Breslau zuruck, wo er orbentlicher Professor ber Physik und ber philosophischen Naturlehre blieb, bis er 1831 einem Rufe an die Universität Berlin folgte.

Bas nur bie geiftige Thatigkeit biefes reichbegabten Mannes anlangt, fo laft sich das Gesammtbild derfelben durch die Hinweisung auf seine naturphilosophie fchen Bemühungen teineswegs genügend abschließen. Zwar ift in biefer Beziehung neben ben icon genannten Berten noch besondere feine "Unthropologie" (2 Bbe., Berl. 1822) hervorzuheben, in welcher er fich bemuht, bas Dafein bes Menfchen im Bufammenhange mit dem Universum zu begreifen, und felbft in ber neueften Beit bat er feine fortgefette Theilnahme an diefen Studien in ben "Polemifchen Blattern zur Beforberung ber speculativen Physit" (Seft 1 und 2, Brest, 1829 und 1835) bethätigt; allein außerbem bat S. zu verschiebenen Dalen nicht muz auf bas Biffen, sonbern auch auf bie Gefinnung bes Beitalters einzuwirken gefucht. hierher gehort ichon die kleine, bochft tuhne Schrift "Uber die Ibee ber Universitaten (1809), mehr noch bas Wert: "Die gegenwartige Beit und wie fie geworben" (2 Bbe., Berl. 1817), vor Allem bie "Caricaturen bes Beiligften" (2 Bbe., Lpz. 1819 — 21), in welchen er die Zerrbilber barlegt, in die fich das Ibeal verkehrt, wenn man in blos formaler Confequenz die Gegenfate bes Lebens festhalt, ohne fie zu verschnen. Seine Unsichten vom Turnwefen, sowie feine Abneigung gegen bie Union ber lutherischen und reformirten Gemeinben, welche ibm eine Beit lang veranlaßte, in Breslau nicht nur für Gelehrte, sonbern auch für die Bürgerclasse abgesonderte religiose Bersammlungen zu halten und zu leiten und welche ihm bisweilen bittern Tabel jugezogen hatten, verwickelten ihn in manchertei Streitigkeiten, von welchen letteren die Schrift: "Bon der falschen Theologie und dem mahren Glauben" (Breel. 1824; neue Aufl. 1831) Runde gibt. Die Begiehung, in welcher bier S. gur Religion ericheint und welche er 1831 in der pielbesprochenen Schrift: "Wie ich wieder Lutheraner wurde und was mir das Butherthum ift", in Form einer perfonlichen Confession noch beutlicher bargelegt hat, ift allerdings eine pietistische; aber indem er fich hier jum entschiedenern Luther thum, als ber bestimmtesten driftlichen Babrbeit betennt, tann fein Dietismus

wicht im Geringsten mit jener gehandenscheuen Dumpfheit in eine Linie gestellt merben, die oft genug burch biefen Ramen bezeichnet wirb. Sein Dietismus fcheint bas Refultat eines innern Agmpfes mit bem phisosophischen Absolutionzus ber neuesten Spfteme zu fein, beren absoluterem Ertenntuisprincipe er eine "absolute Singebung" im Glauben an ben perfonlichen Gott entgegenftellt, in bet er fich bem mahren diriftlichen Glauben am unmittelbarften wieber genabert zu haben überzeugt ift. - Beit biefen religibfen Buftanben und Erlebniffen in einer innigen . geiftigen Bechfelwirkung fleben enblich wol auch bie poetischen Probuctionen, burch welche fich S. feit bem 3. 1827 ein neues Gebiet ber Thatigkeit eröffnet und allen Gebildeten ben reichften Genug verschafft bat. Buerft erschien : "Die Familie Balseth und Leith" (3 Bbe., Bresk 1827; 2. verbessette Aust., 5 Bbe., 1830); biefem Rovellencpclus folgte rafch ein anberer: "Die vier Rormeger" (6 Bbe., Brest. 1828); enblich "Malcolm" (2. Bbe., Brest. 1831). Fehlt auch biefen Werten bie bobere Ginheit einer vollenbeten Runftform (ein Mangel, ber wenigs ftens in ber Famille "Balfeth und Leith" burch ben übergroßen Reichthum bes Stoffes fast nothwendig herbeigeführt wurde), mag auch die Darlegung ber eignen Individualitat, die fich bier in ihren intereffanteften Berhaltniffen offenlegt, für eine poetifche Befchrantung ertannt werben, bie bem Dichter bochftens erlaubt, seine eigne Personlichkeit gleichsam in mehre von einem gemeinschaftlichen Mittels punkte auslaufende Rabien gu vertheilen, fo bilben boch ber Reichthum ber Auffaffung beffimmter Bolleeigenthumlichteiten und Befchichteperioben, ber tiefe und fichere Blid in die mertwurdigften Phanomene, die geheimsten Falten bes geiftigen und fittlichen Libens (ber nur im "Malcolne" in eine Borliebe jum Unbeimlichen und Geifterhaften fich verliert), außerbem noch bie in ber Pract ber lebenbigften Darftellung vor bas Auge bes Lefers tretende Phantaftit bes Rorbens, bie Bortrefflichteit ber großartigften Naturschilberungen, endlich bie Beimifchung eines, namentlich in ben "Bier Norwegern" im hintergrunde bes bewegten Lebens fill und feftliegenben, tiefreligiofen Glementes eine Bereinigung ber feltenften Gigen-Schaften, welche, ohne bie erwähnten Mängel, biefen Rovellendichtungen unter Allem, was die deutsche Literatur in diefem Fache geleistet hat, leicht den ersten Play fichern wurden. Als ein intereffantes Fragment aus einer Autobiographie von S. erwahnen wir schließlich noch bas "Fragment aus meinen Anabenjahren", welches einen Theil ber Schrift: "Bie ich wieder Lutheraner wurde", bilbet. Bulebt ift von S. eine fleine Schrift: "Über geheime Berbindungen auf Universitäten" (Berl. 1835) ericienen.

Steganographie, f. Geheimschrift.

Stegmann (Rart Sof.), ber verbienftvolle Rebacteur ber ,Allgemeinen Beitung", geb. um 1770 in Schlesien, erhielt in Breelau und Berlin feine Schulbilbung und ftubirte auf ber Universität zu Salle. Da sein Bater in bem Depper'ichen Bankrott ju Barichau fein ganges Bermogen verlor, fo mußte ber Sohn burch eigne Rraft fein Schickfal grunden. Er arbeitete zunächst einige Beit in Berlin bei einer öffentlichen Berwaltungsstelle. Hierauf machte er eine Reise nach Stalien, wo er zwei Jahre lebte; bann hielt er fich feche Jahre in ber Schweig auf und bekleidete 1798 eine Secretairstelle in Burich. Damais erschienen von ihm ohne seinen Ramen und ohne Druckort bie noch jest sehr anziehenden und lehrreichen Fragmente über "Italien, aus bem Tagebuch eines jungen Deutschen" (2 Bbdin., 1798). Nachber eine Zeit'lang Gehülfe ber Redaction ber "Allgemeinen Zeitung", übernahm er 1804 an bes verftorbenen Landesbirectionsraths von Suber Stelle bie gange Redaction, querft in Ulm und feit 1810 in Augeburg. In biefem, große Umficht, fichern Tatt und vielfache Renntniffe erfobernben Bits kungskreife hat er stets unter den schwierigsten Berhaltniffen und trop mancher Anfechtung ben Charakter redlicher Unparteilichkeit und besonnener Mäßigung behauptet. Rein Land in Europa besitet ein Blatt, bas so umfaffend und zugleich

so gehaltvoll sie bie Zeitgeschichte ist als die "Migemeine Beitung". Sie gibt sinn herrstichen Beleg über die Unisicht des Mannes, der aus der Masse der Witchei lungen der verschiedenartigsten Berichterstatter und Correspondenten das Reche auszurahlen weiß, was die politische Physiognomie des Lages in den Haupt punkten des europ, und außereurop. Staatenledens und Bolkerverkehrs bezeichen und barstellen kunn. Man darf wot dehaupten, daß täglich an 70,000 Menschan aus dieser Zeitung sich das Bild der Zeit, so gut sie können, herandlesen. So der dies Blatt für die Seschänder und für das Publikum einen außerordentlichen Wert, Sied verschieden des seist und seine Eharakter ist seiner wichtigen Stellung ebenso entsprechend eis sein Seist und seine Ehaktigkeit. Fest, verschlossen, besunnen, redlich, vom keiner Stielseit geblender, im Umgange ohne Anmaßung, sieht er, von eigner Traft gehalten, undewoglich im Mittelpunkte der wichsten zud gesährlichsten Beweglichkir und geniest deshalb die Achtung aller Cabinete; doch erst die Nachwelt wird sein Berdelenst vollstundig zu würdigen wissen.

Stebenbes Capital nennt man in der Nationaldfonomie benienien Gutervorrath, welcher, wenn er zur Bervorbringung neuer Guter verwambt win. noch iber bie Bervorbrinanna bes Guts fortbauert und im Befige Deffen bleibt. der denselben zu diesem Behuse verwandte. (S. Capital.) Das stehende Capital Sann fowel geiftig ale finnlich fein. Bu bem geiftigen ift ber bleibende Bufas zu ben blogen Raturgaben ju rechnen, ber fich in ben Menschen burch Ausbildering ber Matente und Befchicklichfeiten, fomie burch Erlernung von Runften und Biffer fchaften erzeugt. Bu bem finnlichen Gutervorrath biefer Art geboren die Werkenge und Maschnen jeder Gattung, von Spaten und Pfluge an bis zu dem zusam: mengefettelten Sunftwerte; es geboren bagu die Gebaube, fomol biejenigen . mel the felbit gewiffermaßen Maschinen und Wertzeuge find, j. B. Mublen, Schmie ben, Sagen u. f. w., als auch folche, welche zur Aufbewahrung ber Berfreue ober ber Guter bienen, g. B. Waarenlager, Magazine u. f. w., sowie nicht weniger die eigentlichen Mohngebaube ber Aderbauer, Sandwerter, Rauflente und fonfligen Arbeiter. Auch find babin zu rechnen alle Mittel gur Fortschaffung ber Guter, sowol infofern fie der Einzelne besitt, wie Wagen, Pferde, Schiffe u. f. w., als auch infofern fie bem Staate geboren, wie g. B. Runfeftragen, Ranale. Safen u. f. m.3 ebenfo gehoren babin bie bleibenben Beranberungen bes Grundes und Bobens burch Befferung und Urbarmachung beffelben.

Steibelt (Daniel), ein berühmter Birtuos auf bem Dianoforte und Claviercomponist, geb. zu Berlin 1756, wo fein Bater Clavierinstrumentmacher war, fand an Friedrich bem Großen, als diefer des Anaben Unlagen zur Dufft hatte tennen lernen, einen Gonner, ber ihn burch ben berühmten Rirnberger unterrichten ließ. Spater lebte S. abmechfelnd in London, Petersburg und Paris, und 1799 machte er mit seiner Frau, einer Englanderin, eine Kunftreise burch Deutschland. Da es ihm aber in feinem Laterlande nicht gefiel, ging er fcon im folgenden Jahre nach Paris jurud, mo fein Ballet: "Le retour du Zephire", und feine Dper: "Juliette et Romeo", mit Beifall gegeben wurden. Sein Deis stermert ist "Condrillon"; außerbem seste er noch: "La Princesse de Babylone". Auch in London ließ er zwei Ballets: "Das schone Milchmabchen" und "Das Urtheil bes Paris" aufführen. Enblich tam er nach Petersburg, murbe taff. Kapellmeister und ftorb im Berbft 1823 in großer Durftigkeit. Die großte Babl feiner Compositionen besteht in Concerten, Sonaten, Bariationen und Potpour ris für bas Pianoforte. Sie sind gefällig und einschmeichelnd, besonders für Dis lettanten geeignet, aber ohne Tiefe und Driginalität, und viele flache Stellen floten ihre Wirkung. Sein Clavierspiel war glangend; auch improvisite er glucklich.

Steiermart, bas Herzogthum, eine Proving bes oftr. Kaiserthums, hat ben Namen von ber Markgrafichaft Steier im Lande ob der Ens. In den Beiten ber Ronterherrschaft, welche nach ber Bestegung ber freien Alpenbewohmen

auch biefem Lande aufgeburdet wurde, gehorte ber offt. Theil beffelben ju Pannonien, ber west bagegen zu Noricum. Schon bamals war bas Land seines Gisens aund Stahle wegen berühmt und auch feiner Biehzucht halber bekannt; fpater erblühte im obern Theile ber S. auch ftabtifcher Gewerbfleiß, befonbere in Geleja (Gilly), Petuvio (Pettau) und vielen andern Orten; felbft bie Lehre bes Evangeltums fand zeitig Eingang in biefen Gegenden und wurde fo rafch verbreitet, bag man ju Pettau und Cilly bischofliche Sibe zu errichten fur nothig fand. Bei ber Bollerwanderung befetten die Weftgothen, Sunnen, Dftgothen, Rugier, Beruler, Lons gobarben, Franken und Avaren nacheinander bas Land ober burchzogen es wenigs ftens. Im untern Lande festen fich im 6. Jahrh. Clawen feft, die nach Beffegung Der die obere S. besett haltenden Avaren auch bort sich niederließen und erst spat burch die Deutschen verbrangt murben. Rarl ber Große vertheilte die von ihm nach Beflegung ber lettern eroberte S. unter mehre Grafen. Unter feinen Nachfolgern Litten diefe Gegenden viel theils burch die innern 3mifte threr Provingvorffeber, theils durch die Einfalle der Bulgaren, sowie auch durch die Grausamkeit der Beftmabrer und durch die Berheerung der Magparen, von deren bruckendem Joche Das land erft in Folge bes burch Raifer Dtto ben Großen über biefes Bott auf dem Lechfelbe, 955, erfochtenen Sieges befreit wurde, Die S. war feit Rarl bem Großen unter mehre Greng : ober Markgrafen getheilt. Den betrachtlichften Theil gegen 2B. und D. hatten bie Markgrafen von Carantanien, ben am linten Ensufer gelegenen Landstrich die Herzoge von Baiern inne; das Land jenseit Der Donau gehorchte jenem von Unterpannonien und die am linken Donauufer befindliche Gegend dem über Oberpannonien gefesten Markgrafen.

Unter den verschiedenen Großen des Landes machten fich bald bie Grafen von Trungau ober Store (Steier), von benen bas Land ben Ramen erhielt, am meiften bemertlich. Sie ftammten von Aribo, bem Entel bes Martgrafen im Nordgau, Ernft, ab, ber zuerft im 3. 876 als Graf im Trungau erscheint : fein Sohn Ottokar I. war auch begütert im End: und Murthale und zugleich Graf zu Leoben. Ein zweiter, Ottotar, erscheint als Graf im Trun- und auch im Chiemgau, und biefer foll um 979 bas Schlof an ber Munbung ber Steier'in bie Ens erbaut haben. Ottofar IV., Markgraf von Styre (1056), hatte feinen Sohn Leopold jum Rachfolger in Diefem Amte; Diefer erhielt Die Graffchaften Rein, Gras, Marburg, Uflens, Murgthal und Eppenflein, woburch feine bis babin im Canbe gerftreut gelegenen Besitungen in ein Ganges verbunden wurden. Ottos tar V., Leopold's Cohn, ber erfte Markgraf von ber G., erbte Portenau, ben jepigen cillher Areis (die Mark Karnten) und die Graffchaft Putten. Ottokar VI., bes Borigen Sohn, erhielt 1180 bie herzogliche Burbe, und ernannte, ba er ohne mannliche Erben blieb, mittels eines Erbvertrags (1186) Bergog Leopold von Oftreich zu feinem Nachfolger, ber bie S. nach Ottofar's Tobe (1192) mit seinen gandern vereinigte, wodurch bas gand einen gefährlichen Rachbar verlor und feine Grengen mehr gebedt fab. Als Leopold's Sohn, Friedrich ber Streitbare, über das Land einige Willfur ausübte und die Leopold VI. feierlich angelobte Aufrechthaltung ber Rechte ber Steiermarter bintanfegenb, brudenbe Steuern ausschrieb, führten sie Rlage bei Raiser Friedrich II., erhielten von ihm ihre in Ottofar's Testamente enthaltenen Freiheiten bestätigt und durch neue vermehrt. Diefer Freiheitsbrief und Bergog Ottofar's Toftament gaben ber fleiermart. Landhandfeste ihr Entstehen. Nach dem Tode bes letten Babenbergers murbe die S. von den weiblichen Bermandten besselben und dem Raiser angesprochen, von Salzburg, Baiern und Ungarn betriegt und endlich von Konig Bela IV. befest, beffen Statthalter aber die Landesbewohner vielfach trantten und burch Erpreffungen starter Steuern fich entfrembeten, sodaß endlich ber Abel bem Bohmentonig, Ottofar Przempst, ben Befit bes herzogthums anbot und ihm auch thatig dazu verbalf; boch auch er brachte fich bald burch Tyrannei um die Liebe ber Steiermartes

Rach Ottofar's Kall erhielt die S. vom Raiser Rubolf seinen alteilen Sohn . Ab brecht L. jum Statthalter und bald barauf, burch die feierliche Belehnung auf bem Reichstage zu Augeburg (1282), jum erblichen Lanbesherrn. Run tampfte ber fteiermartische Abel bie vielen und blutigen gehden seiner Landesfürsten mit ben Schweizern, Baiern und Ungarn mit und verlor babei nicht felten bie Blute feiner Slieber. Bei ber zwifchen Albrecht III. mit bem Bopfe und Leopold III. bem Bio bern, bei welcher ber Lettere Inneroffreich erhielt, verlor bas Land bie große Land ftrede an ben gluffen Traun, Steler und ber untern Ens (1379) für immer und erhielt bamals bie noch gegenwartig gegen bas Land ob ber Ens beftebenbe Grenze Biel litt bas gand in bem folgenden Beitraume burch die wieberholten Ginfalle ber Turten und Magparen, burch bie von Raifer Friedrich III. Geig hervorgerufen Emporung bes um bas Land und feinen Fürften bochberbienten Eblen Anbreas Baumfircher, ber fein Bertrauen in Friedrich's ficheres Geleite (1471) mit bem Tode buffen mußte, und durch Seuchen und Hungersnoth. Sein Sohn, bet ritterliche Mar L, schaffte auf Berlangen ber Stande (1496) bie Juben aus bem Lande, die sich zu einem Jubenzinse von 38,000 Glbn. als Ersat verpflich: teten, und flillte ben Aufftand ber windischen Bauern, Die, 80,000 Mann flat, unter bem Bormande, ihre alten Rechte wieber berzustellen, vielfaltige Graufam Keiten gegen ihre Gutsherren ausübten und bis Leibnis vorgebrungen waren, nicht ohne Anwendung ber Waffen und ernfter Strenge. Marimilian's Entel, Ferdi: nand I., dem ber altere Bruber, Raifer Rarl V., die S. und andere Provingen überlaffen hatte, fah fast zu gleicher Zeit den Rorden dieser Provinz durch die blutigen Greuel bes Bauernaufftanbes (1525) und ben Gudoften burch die Berbeerungen ber Osmanen (1528—32) schwer heimgesucht, noch schwerer aber burch Intolerang und religible Berfolgungefucht, beren fich feine Rachfolger fculbig machten. Die Lehrfage ber beutschen Reformatoren hatten fich namlich ichon um bas Sabt 1530 in der Überzeugung eines großen Theils der fleiermartischen Landesbewohner fo befestlat, daß man ihre Dogmen in der Kirche und in den zahlreichen Bolksschulen, welche bie evangelischen Landstande in allen Theilen bes Landes errichtet hatten, probigen und lehren burfte. Un ber Spife ber Steiermarter verlangte ber Landeshauptmann, Freiherr Johann Ungnad, auf dem Tage zu Augsburg (1547) vom Raifer und Reich freie Religionsubung, die aber von den Protestanten erft auf ben Landtagen zu Brud (1575 und 1578) bem Berzog Rarl II., bem britten Sohne Raifer Ferdinand I., welchem bei der Landertheilung Inneroffreich (1564) zu Theil worden war, bei bringender außerer Gefahr von Seiten der Türken, abgenothigt werben konnte, nachbem bereits ber größte Theil bes Abels, bie Balfte bes Burgerstandes und eine große Anzahl Bauern bie neue Lehre angenommen, in mehr als 73 lanblichen Gemeinden sich Protestantengemeinden gebildet und bie evangelischen Landstände auf fast allen ihren Schlössern protestantische Schulen und Seelforgeftationen gegrundet hatten.

Bu biefer raschen Ausbreitung hatte die im J. 1568, wahrend Erzherzog Karl in Spanien abwesend war, im heutigen Paradieshause zu Grat gegründete Stistsschule sehr viel beigetragen, welche im J. 1573 von den Standen zu einer habern Bildungsanstalt für Protestanten erhoden und mit ausgezeichneten ausländischen Gelehrten und berühmten Mannern versehen. Um nun gegen das weitere Umsichzeisen der neuen Lehre einen sessen. Um nun gegen das weitere Umsichzeisen der neuen Lehre einen sessen Damm aufzusühren, rief der Erzherzog Karl 1570 die Bater der Gesellschaft Jesu zu halse, taumte ihnen 1573 das Stadtpfarrhaus zur Wohnung ein, stiftete am 12. Nov. 1573 die hohe Schule zu Grat und gab dem Ansinnen seiner Gemahlin, Maria von Baiern, welche voll des glühendsten Eisers für die Latholische Religion war, beschränkende Mastregeln gegen die neue Lehre zu ergreisen, endlich auch nach, welche sein im Geiste der strenggläubigen Mutter erzogener Sohn, Ferdinand II., mit ungemeiner Krastentwickelung dermaßen verschafte, das ganz S. hundert Jahre nach dem ersten

Auftreten ber evangelischen Drebiger im Lande mit Gewalt ber tatholischen Rirche wiebergewonnen mar. Unterftust von einer zu bem Enbe bedeutenb verftartten Befatung ber Festung und ber Stadt erklarte Kerbinand ben Freiheitsbrief feines Baters Karl II. für aufgehoben und befahl ben Standen, ihre protestantischen Lehrer und Prediger an den verschiedenen Rirchen und Schulen binnen 14 Tagen zu entlaffen. Am 28. Sept. 1598 erging enblich an die Lettern felbft ber as meffene Befehl, noch an bemfelben Tage bei scheinenber Sonne die Refiben; Gras, binnen acht Tagen aber bie fammtlichen Erblanbe, bei Berluft des Leibes und Les bens, zu raumen und fich nicht furber barin betreten zu laffen. Die Stiftsfcule wurde hierauf geschlossen, eine katholische Gegenreformationscommission eingefest, welche fich rubmen tannte, nicht weniger als 40,000 Banbe protestantischer Bucher in Afche verwandelt zu haben, und allen protestantischen Burgern befohlen, entweder zur tatholischen Religion überzutreten ober ihre Sabe zu vertaufen und mit dem geloften Gelde, nach Abzug eines Behntels hiervon, gleichfalls bas Land gu taumen. Run fcworen viele Unhanger ber neuen Lehre, um im Lande ihrer Bater bleiben zu burfen, ihr bisheriges Betenntnig ab, 30,000 Undere aus ben reichsten uub angesehenften Familien, und barunter viele ber ebelften Geschlechter, fagten bem heimifchen Boden auf immer Lebewohl, endlich noch Undere verbargen ihre Uberzeugungen in ble ftummen Tiefen ihres Innerften und vererbten biefelben britthalb Jahrhunderte lang von Geschlecht ju Geschlecht im Stillen fort, bis endlich das menschenfreundliche Toleranzebict Joseph II. ihnen wieder die Erlaubniß ertheilte, die fromme Beuchelei abzulegen und ben geheimen Glauben ibres Bergens auch mit bem Munbe frei zu betennen. Durch jene Magregeln war bie Sauptfraft ber Stande gebrochen, ber Bobiftand bes Landes gefnickt und bie Geiftesbildung im Lande dem Intereffe Gines Orbens zum Opfer gebracht. Bon nun an zeigt die Geschichte bes Landes bis in die neueste Zeit fast nur das traurige Wiedertebren und ben Bechfe! von Bauernaufftanben, Zurteneinfallen, Plunberungen burch 'ungar. Rebellen ober Rauberbanben und bas traurige Schaufpiel bingerichteter Staatsverbrecher (Erasmus, Graf von Tettenbach, 1671), fowie bie glücklichen Bersuche ber Beschränfung ber ftanbischen Rechte, inbem seit Rarl VI. (1728) kein Landesfürst mehr die Hulbigung annahm und teiner die Landhandfeste (zulest Rarl 1730) beträftigte. Bgl. Kindermann's "Beitrage gur Baterlandstunde" (Gras 1790); Julius Cafar's "Staats = und Rirchengeschichte S.'s" (Gras 1788); Bratinger's "Aurzgefaßte Gefchichte ber S." (Gras 1827) und bie "Steiermartifche Beitschrift" (Gras 1821).

S. hatte im 3. 1834 einen Flacheninhalt von 408 DR. mit 923,882 Cinw., barunter 17,239 vom Militair, 977 Auslander und 37,031 Fremde aus andern Provinzen in 20 Städten, 96 Markten und 3590 Dörfern. Das kand wird in Dber = und Unterfreiermart, jenes wieder in die Rreife Judenburg und Brud, die fes in die Rreife Grat, Marburg und Gilly eingetheilt; die erftern brei werden von Deutschen, die lettern von Wenden bewohnt. Derfleiermart ift ein Sochaebirasland und bas Klima rauh, ber Boben minber ergiebig; Unterfteiermart ift ebener und, bei fehr gemäßigtem Rlima, auch viel fruchtbarer. Die Gebirgszuge gehoren Towol zum Buge ber Gentralhauptlette als auch zu jenem ber nordl. und fubl. Rallalven und ber Übergangsgebirge. Dit Ausnahme bes Dachsteines (1581 wiener Rlaftern) haben die Gebirge bes Landes, trot ihrer bedeutenben Sobe, bach nirgend Gletscher ober ewigen Schnee. Die bochften Puntte im obern Lande find ber Dochgolling 1507, bas Riefed 1410, ber Scheuchenspit 1401 wiener Rlaftern : im untern Lande bie Biftrieza 1237 wiener Rlaftern über bie Meeresflache erhaven. Die bedeutendsten Flusse sind die Traun, Ens, Mur, Raab, Feistriß, Drau, Save und San. Auch gibt es viele Seen (ben Grundel :, Altauffeer :, Schwarzen : und Leopolbsteinerfee) und Mineralquellen (Robitfch, Johannisbrunnen bei Gleichenberg, Tobelbab und Taffer). Rach ber Confeciption im 3. 1834 zählte bas Land 52.680

Pferbe, 34 Maulthiere, 100,115 Dolfen, 230,848 Rube und 146,611 Schafe. Die fleierischen Rapaune, melde besonders im mestl. Theile des grater Rreifes gezogen und im Binter weit und breit verfendet werden, find ein befannter Lederbiffen. Man hat allerhand schmadhafte Fische, worunter fich besonders die Forellen und bie Salmlinge auszeichnen, jahlreiche Gemfen an ber obem Sala im bruder Rreife, besonders um ben Sochichmab und die zeller Starigen, und viel milbes Soch gebirgegeflügel. Der Boben zeichnet fich in ben fublichern brei Rreifen burch eine reichhaltige Begetation und in vielen Lanbstrichen bes Raab = , Gulm = , Rainach: Lafinit = und Santhales burch eine bebeutenbe Fruchtbarteit aus. Der tragbare Boden umfaßt 3,590,887 niederoftr. Joche und awar 709,147 Joche Ader, 596,341 Joche Beiben, 456,960 Joche Biefen und Garten, 1,773,564 Joche Bal bungen und 54,875 Jodie Weingarten. 3m 3. 1834 erntete bas Land nach officiellen Schatzungen 3,862,687 nieberoftr. Deten Beigen, Rorn und Dais. 2,002,213 Degen Safer, 127,604 Degen Gerfte, 830,488 Eimer Bein, 8,560,840 Ctr. Seu und gefaut wurden 1,820,234 Rlaftern Solz. Der Werth sammtlicher Naturerzeugniffe belief fich nach ben Martiburchschnittepreifen bes Nahres 1834 auf 36,023,427 Gibn. Conv.=Munge. Unter den Beinen ber &. geichnen fich besonders die kuttenberger, rabkersburger, piderer, gonomiser und fauritider aus. Unter ben Solgarten verbient bie Birbelnufliefer, der Rotbeiben: baum, bie echte Rastanie und ber febr jahlreiche Nugbaum ausbrudlich ermabnt gu werden. Der hopfenbau wird feit einigen Jahren im graber Rreife mit gutem Erfolge versucht und von Jahr zu Jahr bedeutender. Un Mineralien hat Das Land einen großen Reichthum, bie wichtigsten barunter find Gold (1834: 6 Mart), Silber (731 Mart), Rupfer (1115 Etr.), Bleiglatte (1057 Etr.), Gifen (531,977 Etr. Robs und 28,318 Etr. Gußeisen), Alaun (4956 Etr.), Rupfervitriol (261 Etr.), Robalt (362 Etr.), Schwefel (150 Etr.), Steinkohlen (239,869 Ctr.) und Salz (2836 Ctr. Stein = und 205,057 Ctr. Sudfalz). Salpeter wurden in bemfelben Sahre erzeugt und von dem Urar eingeloft 940 Ctc. und Pulper 2929 Etr. - Unter ber gangen effectiven Bolfsgabl gab es im 3. 1834 450,199 manulice und 473,683 weibliche Individuen; 901,853 Ratho: titen, 4700 Lutheraner und 90 Reformirte. Sauptnahrungezweige find Land. wirthschaft, Berghan, bas Buttenwesen, die Obsibaumzucht, Die Biebzucht und ber Weinbau. Im Allgemeinen wird die Landwirthschaft in Obersteiermart viel beffer betrieben als im untern Lande. Der Rleebau ift bedeutenb, fodaf auch Rleefamen ausgeführt wird; nicht unerhebliche Gegenstände des hiefigen Feldbaues find die Weberkarde, bie nach Mahren und Bohmen versendet wird, der Mobn, das Daidetorn, Die Dirfe, ber hanf. Die Rindviehzucht ift bebeutent, bas Bieb febr fcon und ziemlich mildreich, und bie Alpenwirthschaft allgemein. 3m bochsten Schwunge ift bas Eisenerg : und huttenwesen, mobel, wie auch beim Salgsieden, ju manchen Borarbeiten Torf und Steinkohlen, meift aber Solz-3m Jahre 1833 bestanden 281 Sammerschlage, tohlen, verwendet werben; 333 Berremfeuer, 165 Stred : ober Stablfeuer und 24 Blechfeuer. verarbeiteten 433,063 Etr. Robeisen und verfertigten baraus 103,628 Etr. Stahl und Mod, 140,680 Etr. Grabelfen; 123,391 Etr. Streckeisen und 12,623 Ctr. Blech, im Berthe von 2,594,711 Glon. Conv. - Munge. Dabei wurden verbraucht 1,992,599 innerberger Faß (a.5 Megen) Holztoblen, 42,308 Etr. Steintobien, 7285 Etr. Torf und 1573 Rlaftern Brennbols. Die übrigen Bweige ber Fabrikation find von teinem großen Belange; am wichtigften barunter find noch die 14 Glasfabuten, fieben Geschirt ., eine Ramm., eine Firnis:, eine Wagenfabrit, eine Zuckerraffinerie, sechs Seiben :, eine Auch : und eine Baum: wollengefpittaft :, eine Erat :, eine Deffing :, eine Labactsfabrit (überhaupt gablte man 1834 309 Fabrifen), bie Lebergerberei und Rofogliobereitung. Die Bahl ber Policeigewerbe belief fich 1834 im ganzen Lande auf 21,293 und jene

ber Commerzialgewerbe auf 9378. Der Sandel ins Ausland und in die abrigen Provingen beschränkt fich größtentheils auf Stahl :, Gifen . und andere Metalls maaren, Adiber, Schmalz, Buchtrinber, Glas, Weine, Kapaune, Salz, Doft, Speck und mehre andere. Bon großer Wichtigkeit für bas Land ift ber Durchfuhrs handel zwifchen Wien, Trieft, Ungarn und Offreich und bas Frachtfuhrwefen. Sm S. 1834 gab es 397 Sanblungen und barunter brei Wechsler und wei Großbanbler; jur Erleichterung bes innern Bertehrs burchziehen mehre gute Strafen bas Land; 1834 gahlte man 101 Dt. funftmaßig ausgebauter Ararial = und 458 R. andere Straffen. Der Ararialftragen : und Bafferbauaufwand betrug in bemfetben Jahre 297,378 Sibn. Conv.=Munge. Gegenwartig merben bie Borarbeiten und Ginleitungen zu einer Gifenbahn durch bas Land vorgenommen. Un ber Spige ber gangen politischen Berwaltung fleht bas E. E. Gubernium mit einem Gouverneur als Prafibenten ; jedem Kreisamte ift ein Kreishauptmann vorgefest; als die bochfte finanzielle Landesbehörbe ericheint die t. t. vereinigte Camerafgefällenverwaltung; die Gerechtigkeitspflege liegt bem f. E. Landrechte zu Gras, ben Magistraten ber Stabte und Martte, ben Bannrichtern ju Gras und Gilly, ben Land = und Ortegerichten ob; bie Militairangelegenheiten leitet bas Generals commando zu Grag. In firchlicher Dinficht ift bie G. in brei tatholifche Didcofen (Gedau, Leoben und Lavant) getheilt, mit einem Domcapitel, einem Geminar, 571 Pfattbegirten, 1079 Belt =, 459 Orbensgeiftlichen und 84 Monnen in 26 Rloftern. Die protestantische Geiftlichkeit gablt brei Glieber. Fur ben bobern Unterricht forgen bie Universitat, gwei theologische Lebranftalten in Rioftern; vier Commasten mit 68 Professoren und 1769 Schülern, und das ständische Joanneum mit feche Professoren; fur ben Bolfsunterricht 627 fatholiiche und vier atatholifche Boltsfchulen, worunter fich acht haupt = und gehn Dabdenfchalen befinden, mit (1834) 41,056 bie Schule befuckenden Anaben und 32,176 Madchen. Die Zahl ber schulfahigen Rinder belief fich auf 97,085. Außerbem gibt es noch 573 Bieberholungsschulen mit 33,157 Befuchenben, Bur Beforberung ber Bilbung mirten nebft biefen Anftalten noch mit: bas & &. Convict, bas Priefterhaus, die Cadettenschule zu Gras, zwei Regimentserziehungshäufer mit 410 Boglingen, eine Dufitschule, Die Landwirthschaftegesellschaft, ber Lefeverein, Die flandische Beichnungsatabemie, zwei öffentliche Bibliotheten und bas Taubftummeninstitut zu Grat. Unter ben Wohlthatigfeitsanstalten fint funf Rrantenbaufer, worin 1834 3090 Rrante mit einem Aufwande von 32,996 Gibn. verpflegt wurden, ein Gebarhaus (1002 Kranke und 8655 Sien. Aufwand), fieben Militairspitaler (6346 Krante, 50,422 Glbn. Aufwand), ein Findet haus (3609 Kinder in und außer dem Hause und 50,916 Gion, Auswand), 71 Berforgungsbäuser (818 Individuen und 40,370 Glon. Aufwand) und 370 Armeninftitute (5492 Betheilte und 44,768 Glon. Aufwand) ju erwähnen. Die Einfunfte, welche die Regierung aus dem Lande zieht, find nicht undes beutend; im 3. 1834 wurden eingegablt an ber Grundsteuer 1,143,770 und an Ruckflanden 326,346 Glon. Conv.=Munge; an der Saufersteuer 179,964 und an Ruckftanden 19,785 Glbn.; an ber Erbsteuer 35,326 Glbn. und an Ruckfanden 14,333 Sibn.; an ruckfanbiger Claffensteuer 344 Sibn.; an ruch flanbiger Dersonaliteuer 374 Gibn.; an ber Erwerbsteuer im Ganzen 130,694 Blon.; an Bergehrungssteilern wurden 545,697 Glon. abgeführt. Der Bolls gefall = und Waarenstempel ertrug im Ganzen 314,556 Glbn.; bas Salzgefalle 1,056,654 Gibn.; bas Labackgefälle 303,579 Gibn.; bas Stempeigefälle 158,770 Glbn.; bas Targefalle 18,199 Glbn.; bas Lottogefalle 169,487 Glbn., u. f. w. Bgl. Schumacher's "Bilber aus ben Alpen ber S." (Wien 1820) und Weibmann's "Darftellungen aus bem fteiermart. Dberlande" (Wien 1834).

Steigenteich (Aug., Freiherr von), beutscher Luftspielbichter, wurde am 12. Jan. 1774 geboren. Sein Grofporter war ein beliebter Komiter, am wie

ner hoftheater, fein Bater turmaing. Cabineteminifter und Directorialgefandter am Reichstage zu Regensburg. G. trat fcon in feinem 15. Jahre in bfte. -Rriegsbienfte, wo et fchnell bie erften Dienstgrabe erftieg. Rach ben Felbzügen von 1805 und 1809 verließ er ben Dienst und übernahm 1809 eine Sendung nach Renigeberg. Im 3. 1813 folgte er bem Feldmarschall Furft Schwarzenberg als Generalabjutant. Hierauf wurde er 1814 nach Norwegen geschielt, zum vereint - mit ben Abgebrotteten ber vier großen Machte biefes Reich bem Ronige von Someben zu übergeben, und 1815 erhielt er ben Befandtichaftspoften in Ropenbagen; nach ber Rudfehr Rapoleon's von Etba wurde er nach ber Schweiz gefandt. um bie Regierungen bieses Landes zu dem neuen Kampse aufzusodern. Rachber folgte er bem Raifer Alexander nach Petersburg und bei feiner Rudtehr nach Bien wurde er zum wirklichen Geheimrath ernannt. Den Gefandtichaftspoften in Autin befleibete er nur turze Beit. Er ftarb am 30. Dec. 1826. 216 Schriftfoller und Dichter erwarb fich S. einen sehr gefeierten Ramen; seine Schriften zeichnen fich burch Reinheit und Eleganz ber Sprache aus; in seinen Gebichten erhob er fich ju einer ebten Begeifterung, inbem er eine bobere Unficht bes Lebens festhielt. In seinen zahlreichen Luftspielen bat er bagegen bie Heinen Schwachen und Thorheiten des Lebens, besonders in bem Rreise der fleinern Gefellschaft, mit einer Bahrheit geschilbert, aus ber bie Schattenseite ber Welt wie aus einem Spiegel blidt. Überhaupt war feine Bilbung eine frang., boch tannte er bie Alten und war vertraut mit der philosophischen und poetischen Literatur der Deutschen. Seine "Gesammelte Schriften; Ausgabe letter Banb" erschienen in sechs Banben (Dannst. 1819 — 20).

Stein nennt man jeben festen und harten Körper, ber aus solchen Theiten zusammengesest ist, welche sich in reinem Zustande blos für sich, nicht wie die Salze im Wasser noch wie die Erdharze in Dien auflosen, auch nicht wie Metalle burch ben hammer streden und ausbehnen lassen. Die Bestandtheile der Steine

sind gewisse noch unzerlegte Grunderben. (S. Mineralien.)
Stein (der), Handelsgewicht in den Niederlanden, Nordbeutschland, Polen und Schweden, ist in Hinschaft seines Gewichtes sehr verschieden. In Amsterdam hat der Stein 8 alte Pfund — 7 Pf. 7 Lth. wien. Gewicht; in Berzlin ist der schwere Stein von 22 Pf. — 18 Pf. 19 Lth. wien. Gew.; in Hamburg hat der Stein 20 Pf. und ist — 17 Pf. 5 Lth. wien. Gewicht; in Leipzig ist der Stein von 22 Pf. — 18 Pf. 11 Lth. 3 Quent. wien. Gewicht; der bohm. Stein in Prag hat 20 Pf. und ist — 18 Pf. 11 Lth. 3 Quent. wien. Gewicht. In Welen wird der Stein auch zu 20 Pf. gerechnet, sodaß fünf Stein einen Gentzwer machen.

Stein (ber) ober bie Stein fran theit besteht in ben Beschwerben, bie von Steinen, welche fich im Korper erzeugen, abhangen. Die Entstehung ber Steine ober fleinartigen Concremente ift etwas Kranthaftes, bas junachft von Fehlern ber Absonderungsfluffigkeit, in welcher sie fich befinden, und der Absonderung felbst herruhrt. In ben meiften Fallen aber wird fie veranlagt burch allgemeine Kehler in ber Mischung ber Safte, besonders bes Blutes, und burch Fehler der Affimilation. Dies tft deshalb zu vermuthen, weil bei Gries- und Gichtbeschwerben, die nicht felten miteinander abwechfeln, fast immer die Berdauung leibet, Saure in ben et ften Begen ift, und weil bas Rindvieh im Felbjahre gewöhnlich Gallenfteine bat, Die fich beim Genuffe bes grunen Futters wieder verlieren. Die Steine bilden fich in folden abgefonderten Fluffigteiten, die viele fonft in fester Gestalt vortommende Beftandtheile enthalten; vorzüglich in folden, die fich in eignen Bebaltern (ber Ballen- und Urinblase) sammeln; jeboch auch in ben Speichelgangen find fie ge-Sie bestehen aus einem Rern, um ben fich mehre Schichten, funben wurben. welche entweder gleich oder verschieben erscheinen, anfegen. Ihre Beftandtheile find nach ber Fluffigfeit, in welcher fie entstanden, verschieden. Sie verftopfen

die Kanale und verhindern baburch die Ansleerung ber abgestonberten Rififfiateit, fie reigen bie Banbe ber Theile, in benen fie fich befinden, und bringen baburch Rrampfe, Schmerzen, Entzundungen und Bereiterungen berbor, ober wirten auch mittelbat auf andere Organe ein, 3. B. auf ben Dagen, meburch Ubelteit, Erbrechen erfolgt; bie Blafensteine erregen auf biefe Beife Juden in ber Eichel, Schmerzen im Schenkel, ben Soben u. f. w. Am ofterften kommen vor: a) Die Gallenfteine, welche fich oft in großer Bahl in ber Gallenblafe, bieweiten auch in der Leber von der Grofe einer Erbfe bis gu ber einer Safelnuß, vorfinden. Sie find gelb, braun, fcmare, an mehren Stellen ber Dberflache ge= . wohnlich abgeglattet, beftehen aus verbidter Galle und walrathabnlichem Rett. und erregen gewöhnlich nur bann frampfhafte Bufalle, wenn fie fich bewegen ober febr jadig find. Alsbann aber treten beftige Schmerzen ein, die fich aus ber rechten Seite nach ber Mitte bes Korpers bin erftreden; ferner verurfachen fie ofters periobifche und hartnadige Gelbsuchten. Der Buftand ber Rrampfe und Schmergen macht oft, neben ben eigentlichen Beilmitteln, bie Unwendung fcmerg: und trampfitillender Mittel nothwendig; alsbann geben fie oft burch Erbrechen ober Stubigang ab. b) Die Barnfteine bestehen aus Blasensteinsaure, blafenfteinfaurem Ammonium, fleefaurer Ralterbe, phosphorfqurem Ralt, Talterbe und Ammonium. Sie find balb ein grobtorniger Sand (Gried), ber fich auf ben Boben des Gefages, in welches ber Urin gelaffen wird, unmittelbar nachdem bies ge= schehen, sentt, bald wirkliche Steine von der Große einer Erbse, Saselnug bis zu ber einer Kauft. Sie finden fich entweber um die Nieren herum und erregen bann Schmerzen, Entzundung, Bereiterung; ober in bem Beden ber Dieren, bann geben von Beit zu Beit unter heftigen Schmerzen, Die fich von ber Nierengegend nach unten ober hinten herabziehen, einzelne Steine in bie Blafe über und' werben mit bem Urin ausgeleert; ober endlich in ber Blafe felbft, wo fie vorzuglich oft eine betrachtliche Große erreichen. Sie verurfachen Schmerzen in ber Blafengegend und in bem Mittelfleische, und große Beschwerben beim Abgange bes Urins; biefer geht oft nur in gewiffen Stellungen tropfenweise und unter großen Schmergen ab, ift fchteimig, riecht bafilich und ift mit Blut und Sand untermischt. Die Untersuchung mit dem Ratheter gibt über bas Dasein des Steins die gewisselte Auskunft, wenn biefer nicht etwa in einem Theile ber Blafe eingefact ober mit Schleim überzogen ift.

Um bie Barnfteine aufzulofen, bat man wol auch innere Mittel empfohlen; inbeffen find fie ziemlich unficher. Bachft ber Blafenftein fo febr an, bag er ben Urinabgang gang verhindert, fo ift es Beit, ihn burch eine freilich fcmerghafte chirurgifche Operation ju entfernen, bie bie funftliche Eröffnung ber Blafe behufs ber Mustlehung ber Blafenfteine jum 3med hat und ber Stein ich nitt beißt. Er kann auf eine vierfache Art gemacht werben, und zwar, wie man fich aus= bruckt: a) mit ber kleinen Gerathschaft, eine Operation, die schon Celfus be-Schreibt und bie febr einfach ift, wenig Instrumente erfodert, und baber ben obis gen Namen erhalten bat. Der Dperateur brudt ben Stein burch gewiffe Sanb= griffe nach bem Mittelfleische herunter, wo von außen ein Einschnitt gemacht wirb. b) Mittels ber hohen Gerathichaft wird bie Blafe an ber entgegengefetten Stelle über ben Schambeinen geoffnet. c) Die große Gerathschaft erweitert bie harn= rohre fo febr, bağ man eine Bange hineinbringen und ben Stein hervorziehen tann. Bei Mannern offnet man in bieser Absicht die Harnrohre etwas hoch oben, und bringt in biefe Offnung Dinge, wodurch man fie bergeftalt auszubehnen fucht, bag man bie Bange einbringen und fo ben Stein entfernen tann; fie beift bie große Se= rathschaft, weil fie mehre Inftrumente erfobert als bie Meine. d) Die Seitenge rathschaft, auch der Lateralschnitt genannt, wird jest fur die ficherfte Steinoperas tion gehalten und am baufigften verrichtet; ihr 3wed ift, ben Theil ber Darns röhre, ber burch bie große Gerathschaft so febr gebruckt und nachtheilig ausgebehnt

wird, gu fpalten, und ba bies nach unten nicht ohne Berlegung bes Mafibarms geschehen kann, so muß man ben Schnitt auf ber Seine ber Sarnrobre machen. Dies ift ber Grund bes Namens. Byl. Fenner "Über Sarnsteinkrantheit" (Gi

femach 1821).

In neuerer Zeit ift hierzu noch ber Blasenschnitt burch ben Raftbarne und bie Lithotritie ober Steinzermalmung gelommen, worunter man bie jest haufig ausgeübte Operationsmethade verfieht, bei welcher die in ber Sarublafe ober ber harnrohre befindlichen harnfteine mittels eigner Inframente gerfticelt und in fo feine Theile germalmt werben, bag biefelben beim Abgange bes Urins, in biefem schwimmend, aus bem Korper gelangen. Ein Deutscher, ber Aftronom Gruithuifen in Munchen, hatte fcon in ben erften Jahren bes 19. Jahrh. auf bie Musführbarteit biefer ben altern Bunbargten nicht unbefannten Ibee bingebeutet, als feit 1821 ber franz. Arzt Civiale (f. b.) biefe neue Operationsmethode querf ausführte und fpater verwolltommnete. Das Berbienft, welches fich berfelbe um die Ausführbarkeit der Steinzermalmung erworben, besteht darin, daß er die Möglichkeit ber Ginführung eines geraben Ratheters in Die mannliche Sarnblafe bewies, wodurch bann Instrumente borthin gebracht werben konnten, welche bie Blafensteine fallen und mit benen man fie sermalmen tann. Rach Civiale baben Amuffat, Lerop, Meprieup, Beurteloup, Wattmann, Bengl, Jacobion und andere Argte burch Erfindung neuer Inftrumente und durch Bervolltommung bes Civiale'ichen Apparats fich um die Steinzermalmung verdient gemacht. Roch if es jedoch nicht möglich, alle Arten Steinkrante burch Lithotritie gu beilen, und ber Stelnschnitt ift burch biefelbe nicht verbrangt, fondern nur eingefchrantt mor ben. Nach ben jegigen Erfahrungen ift bie Steinzermalmung ausführbar bei Sarnblafensteinen von einem folden Umfange, bag fie von ben Apparaten gefast werben tonnen, bei gerbrechlichen, bei einer folchen Beschaffenbeit ber mannlichen Barnrobre, bag fie bie Ginführung ber Inftrumente erlaubt, bei einer Blafe, Die Raum genug gewährt, bie Entwickelung ber Bangenarme ju gestatten, und bie nicht fo empfindlich ift, bag eine entzundliche Reizung zu beforgen fieht. Dagegen ift es unmöglich, ble Steinzermalmung anzuwenden bei Blafenfteinen, die mehr als brei bis vier Boll Umfang haben, bei Steinen, bie an ben Blafenwanden angewachsen find, bei gleichzeitig mit Blasensteinen bestehenben Blasentrantheiten, bei sehr alten und sehr jungen Individuen. Bur Ausführung der Operation find folgende Anstrumente nothig: 1) bie außere Robre, die als Scheibe für ben Steinhalter und Steinbahrer dient, 2-4 Linien Durchmesser und ungefähr 11 Boll Lange bat; 2) bie innern Canulen (Litholabes) ober Bangen jum Suchen, Kaffen, Kefthalten und Ausziehen bes Steins; es find biefes in bie außern Robern passende Stablevlinder, etwas langer als die Scheide, am obern Ende in 2 — 4 flache febernbe Bangenarme getheilt; 3) ber Steinbohrer und Steinsprenger (Lithotriteur), ein Schaft aus Stahl, sechs Linien langer als die innere Canule; an feinem Spigende hat er einen Ropf mit Babnen, auf beffen Dberflache fich Einfonitte gur Aufnahme ber Bangenarme, wenn die Bange gefchloffen ift, befinden; bas hintere Ende geht in eine Spige aus, und ift, wie auch die Robren Dr. 2, mit einer Scala verfeben, welche ben Durchmeffer bes gefaßten Steines anzeigt; 4) bie Instrumente, mittels welcher der Bohrer in Bewegung gesett wird; b) eine Drebbant ober ein Drehftuhl zur Befestigung bes Apparats. Die Operation selbft wird, wenn die Empfindlichkeit der Harnrobre abgestumpft und durch wiederholte 10 — 20 Minuten lang fortgefehre Anwendung elaftischer Gonden von 2 — 4 Lie nien Durchmeffer an ben Reig frember Sorpes gewohnt worben ift, wogu gewohnlich acht Tage hinreichen, auf folgende Weife verrichtet. Der zu Operirende wird auf eine Matrage gelagert, ber gewöhnliche Katheter in Die Blafe geführt und burch biefen eine schleimige Fluffigteit, j. B. Eibischwurzelabtochung: ober Diich, in biefelbe gefpritt, ba ohne biefe nicht operirt werben barf, weil man fonft Gefahr

lauft, bie Blasenwande zu verleten. Dierauf wird bas mit gett bestrichene Inftrument mit gang gurudgezogener Litholabe in die Blafe burch die außern Gen schlechtstheile mit großer Borficht wie ein Katheter geführt, und mit biesem leife und behutfam nach bem Steine gefucht. Ift biefer gefunden, fo bleibt ber Dperas teur mit bem Ende bes Inftruments vor bem Steine, luftet die Arme des Lithos labes und fangt benfelben; fodann wird berfelbe burch bie Ginrichtung bes Inftrus ments festgehalten, worauf man an ber Scala bes Litholabes die Große bes Steins erkennt und, wenn er fehr klein ist, jur Ausziehung, wenn er aber groß ist, jur Unbohrung beffelben fchreitet. Ift Letteres der Kall, fo muß diefer Operationsact so lange vermoge bes eignen Bohrapparats und ber Anwendung der Drebbank forts gelett werben, bis ber Operateur ober ber Kranke ermubet ift. Will man bie Operation beenbigen und bas Instrument aus ber Blase führen, so wird ber Stein aus den Armen der Bange gestoßen, diese werden gurudgezogen, und das ganze Instrument wird wie ein Ratheter entfernt. Rach der Operation boren bie Schmergen, die überhaupt teine febr bedeutende Sobe erreichen, auf, der Rranke entleert bie in ber Blafe enthaltene Fluffigkeit mit den abgebohrten Steinfragmenten und manchmal mit Blut vermifcht. Nach zwei bis acht Tagen, bis ber Urin feinen Darnaries und feine Steinstudien mehr enthalt, wird bie Operation fo oft in ben nothigen Intervallen wieberbelt, bis ber Stein gang entfernt ift.

Stein (30h. Undr.), ein berühmter Orgelbauer und Clavierinstruments unacher, mar zu beibesbeim in ber Pfalz 1728 geboren. Seitbem er Draanist an ber exangelischen Barfügerfirche in Augeburg geworden, beschäftigte er fich gang mit bem Bau ber Draeln und Claviere. Seine Meisterschaft in ber Draelbantunft jeigte er in bem von ihm erbauten vortrefflichen Werte von 43 Stimmen, welches er 1755 - 57 für feine Rirche verfertigte. 3m 3. 1758 reifte er nach Paris, mo er auf ben Gebanten tam, die Concertinstrumente burch Berbinbung bes Pianofortes mit bem Flügel ju vervolltommnen, fodaß jebes Inftrument feine eignen Saiten und eignen Boden bebielt. 3m 3. 1766 arbeitete er bie große Drgel in ber katholischen Kreugkirche in Augsburg und 1770 erfand er die Melodica. Durch biefes Instrument wollte er bas Spiel ber Clavierinstrumente noch mehr vervollkommnen. Nachdem er 1773 zum zweiten Mal in Frankreich gewesen war, wo er vor bem Ronig und bessen Hofe auf ber Melodica fich horen lieg, baute er berschiedene neue Instrumente, g. B. ein clavecin organise, welches nach Schweben gekommen ist, und ein sogenanntes vis à vis ober Doppelflugel; ferner erfand er eine Saitenharmonica, beftebend aus einem zweifach bezogenen Pianoforte, wobei durch eine hinzugefügte Saite, die mittels einer elastischen Materie zum Klange gebracht wirb, welche Borrichtung er Stinett nannte, bas bochfte Abfterben bes Rlanges bewirft werden tann. Er vertaufte biefes Inftrument für 100 Louisbor nach Maine und erhielt noch außerbem ein Kag Rheinwein aum Geichent. Aus Berbem verfertigte er mit seinen Rindern viele hundert Planoforte, welche burch gang Europa verbreitet find. Er ftarb zu Augeburg 1792. — Sein Sohn, Andr. S., ber auch als Musiker bekannt ift, geb. zu Stuttgart 1761, hatte sich feit 1794 ebenfalls nach Wien gemenbet, wo er bie vaterliche Runft gu größerer Bolltommenheit ausbildete. Er arbeitete spater aur auf Bestellung, und feine Pianoforte find Instrumente erften hanges. Rachdem er bas gange Geschaft feinem Sohne übergeben, ftarb er am 25. Dai 1833. — Seine Schmefter, Nanette S., geb. zu Augsburg 1769, war eine geistvolle Sangerin und guzleich ausgezeichnete Planoforgespielerin. Sie war mit bem Instrumentenmacher Streicher in Wien verheirather und starb am 16. Jan. 1833.

Stein (Georg Bilb.), der Altere, ein ausgezeichneter Argt, ber insbes ondere um bas Rach ber Beburtshulfe fich ein bleibendes Berbienft erwarb, wurde 1737 zu Kaffel geboren, besuchte das dafige Lyceum und ftubirte zu Gottingen nach bem Muniche des Baters, der ein febr wohlhabender Mann war, die Bechte.

sufolge seiner Reigung aber Rebicin. Er promovirte als Doctor ber Debich und ging sobann nach Paris, wo er an Levret einen Lebrer in feinem nachmaligen Gr cialfache fand. Rach feiner Rudtehr nach Raffet fing er an zu pratticirm, w mentlich als Geburtshelfer, mit foldem Glude, daß fich bald mehre Argte emp licher mit ber Geburtshulfe befagten und manche fich biefem Kache gang und gu wibmeten. Einen erweiterten Birtungetreis fand er feit ungefahr 1760 als the rer ber Entbindungstunft am Collegium Carolinum zu Raffel, und es wurd burch ihn die bamit verbundene Gebaranstalt zu einer ber Dufteranstalten biefet Art erhoben. Er erhielt bas Prabicat als Hofmebicus, wurde 1690 Director bit Collegium medicum, folgte aber 1791 bem Rufe at orbentlicher Professor a ber Universität zu Marburg, wo er 1803 ftarb. In Marburg richtete er bie Em bindungsanstalt ein, für die er gleich vom Anfange an treulich gesorgt bat. Er etfand ben Bedenmeffer, ben Ropfmeffer, Bangenmeffer ober Labimeter u. [. m.; auch verbefferte er ben Geburteftubl . ben Kingerring gum Paffersprengen u. f. Bit verbanten ben tiefen Korfchungen G.'s namentlich bie erften Unfange eine eigentlichen Bedenlehre; eine neue Beichenlehre ber Schwangerschaft; Berod flandigung der Lebre von ben Lagen der Gebarenden; ebenfo bes kunstlichen Bal fersprungs; ferner neue Unfichten über Ort und Beit, überhaupt über bas Be baltnif ber verschiebenen Operationen (Benbung, Bange, Derforation und Sa fergeburt) queinander, fodaf bie Wendung, fowie bie Raifergeburt, in feinem ablosenden Berbaltniffe mit irgend einem andern fteben, ja bie erftere nut in einem Kalle und boch nie zu einer Beit in irgend einem Berhaltniffe mit einem andem Mittel, der Zange, stebe: daß dagegen Zange und Derforgtorium in einem, gleich fam auf die gradweise Berichiebenheit des Disverhaltniffes gwischen Ropf und Beden gegrundeten, ablofenden Berhaltniffe ftebe. Fur Die Raifergeburt marb feine vor ihm noch nie versuchte Dagbestimmung bes Bedens febr wichtig Unter feinen Schriften verbienen hervorgehoben zu werben feine "Lehre ber Gebunt balfe" (2 Bbe., Raffel 1770; 7. Auff. von G. 2B. Stein, bem Jungern, Elbef. 1825-27), die viel Auffeben erregte und es verbiente, ba fie das erfte originelle und rationelle beutsche Wert ber Art war; ferner feine "Lehre ber Bebammen tunft" (neue Auft., Elberf. 1822); ber "Ratechismus gum Gebrauche ber bei ammen" (Lemgo 1776); feine ,Rleinen Berte gur praftifchen Geburtshuff" (Marb. 1798) und feine von G. 2B. Stein, bem Jungern, herausgegebenen "Nachgelassenen geburtshalflichen Wahrnehmungen" (2 Bbe., Marb. 1807—9). Bgl. G. BB. Stein's, bes Jungern, Schrift: "Bas war bie Geburtshuffe bem heffenlande, was bas heffenland ber Geburtsbulfe?" (Darb. 1819). -S.'s ermahnter Reffe, Georg Wilhelm S., ber Jungere, murbe Imm Rachfolger bei ber Universitat ju Marburg, folgte aber 1819 bem Rufe all Ptofessor nach Bonn.

Stein (Heine Friede. Karl, Freiherr von und zum), preuß. Staatts minister, wurde am 25. Oct. 1757 zu Nassau an der Lahn geboren und stammt aus einem altabeligen Geschlechte. Er besuchte seit 1773 die Universität zu Givtingen, nach Ablauf seiner Studienzeit die bebeutendern deutschen Fürstenhöse und erhielt 1780 die Bergrathstelle in Wetter in der Grasschaft Mart. Im I. 1784 erschien er als Gesandter in Aschlecheng, und der Kursturst von Mainz, Friedenschung mit der Grassendene. Sein Stand, sein Bermsgen, seine Berheirachung mit der Erchsen Walmoden Schnoten, mehr als Alles aber seine Berdienste, bahnten ihm unter dem Minister von Heynitz im westsch. Department eine schnelle Bescherung. Er wurde Kammerdirector in Hamm, dann Prissent und bald darauf Oberprässent aller westsch. Kammern. In diesem Posten erward er sich unter Anderm das große Verdienst, die unsahrbaren Landstraßen Wessen in tressliche Chaussen umzuschaffen. Was noch von Domainenpachten überg was, vertheilte er unter die Bauern. Er belebte das Fabrisweser und den Hand

und auf seine Antrage wurde Ordnung in die Korstwirthschaft gebracht. Struenfee's Tobe erhielt er bas Minifterium bes Mecifes, Bolls und Kabritbepars tements. Cobalb er fich in bas ibm frembe gach einftubirt batte, griff er mit ftarter Sand alle Disbrauche an, und eine Berbefferung folgte ber andern. Bald gerieth er feboch mit bem bamaligen Cabinetsrath Beyme in 3wift, beffen Einwir-Bung in bie Staatsgeschafte er nicht ertragen wollte. Der Retbaug von 1806 et folgte und S. flüchtete nach Ronigsberg. Sier erhielt er 1807 megen nener Streis tigleiten mitbem Cabinet seinen Abschieb in ungnablaen Autbrucken und ging nun auf feine Guter. Als man aber nach bem tilfiter Frieben baran bachte, bas Steuet bes ichwantenben Staatsichiffes einer erfahrenen und fraftvollen Sand anzuvertrauen, rief man ihn ehrenvoll wieber gurud. Er folgte und ward 1808 Premierminifter. Die Unterhandlungen, welche er in Berlin mit ber frang. Regierung pflog, waren erfolglos. Er tehrte nach Ronigsberg gurud und begann nun insgeheim für die Befreiung Deutschlands Borbereitungen gu treffen. Gin aufgefangener Brief verrieth fein Treiben, und Napoleon erflarte ben patriotifchen Dann von Bavenne aus in die Acht. C. wurde barauf im Nov. 1808 burch Napoleon aus bem preuß. Staatsbienfte entfernt und ging im 3. 1809 nach bem Oftreichis fchen, mo er bis 1812 lebte. Gegen Ende biefes Jahres begab er fich zum Raifer Alexander nach Rufland. Über seine Wirtsamkeit in biesem wichtigen Zeitpunkte, mo bie Befreiung Europas von ber fcmachvollen Unterjochung vorbereitet murbe, bat man teine genauere Kenntniß erhalten, aber fie ist gewiß hochst bedeutend gewesen. Rach bem Borbringen ber vereinten ruff. : preuß. Deere in Sachfen wurde S. an bie Spige ber Centralverwaltung (f. b.) geftellt. S. wirte gwar auf mannichfaltige Beife zu ber Entwickelung ber Streitfrafte Deutschlands und mas bas mit in Berbindung fand, warb aber burch taufend Conflicte fich begegnender und burchtreuzender Antereffen in den großen Bestimmungen der Centralverwaltung gestort, besonders als in bem Frieden ju Ried (mit Baiern) Grundfage aufgestellt und balb auch in ben spätern Berträgen mit ben andern beutschen Rheinbundfürften Regel murben, bie ber Centralverwaltung nur eine geringfügige Wirtfamteit übrig liegen. Die Grundfage, welche im erften parifer Frieden befolgt wurden, waren mit S.'s Anfichten im Biberfpruch, und es blieb bem traftigen beutschen Manne, beffen Charafter mit Allem, mas zu Anbequemungen gehort, unvertriglich mar, nichts übrig, ale fich von den Staatsverhandlungen gurudzuziehen. Er war auch nur wenige Tage auf bem wiener Congres anwesend und lebte feite bem größtentheils im Naffauischen auf seinen Gutern und auf ben neuen Befibungen, bit er fich in Bestfalen erworben hatte. Wenn Ginige ihm Sinn fur Ibeen autrauten und wine Liebe fur biefelben, fo hielten Andere ihn mehr fur einen blos eifrigen und kenntnifreichen Geschaftsmann. Seine ursprüngliche geistige Anlage war unvertennbar auf Ibeen gerichtet, boch nur auf folche, ble unmittelbar in bas praktische Treiben eingreifen. Sein ftets gespannter Cifer, ein praktisches Biel zu erreichen, mußte naturlich feinen Sinn für Schönheit beeintrachtigen, und fo erschien sein heftiger Wille noch rauher und schroffer. In dieser ungemeinen Kraft bes Willens tamen Alle überein. Seine Rechtschaffenheit bezweifelten felbft Die nicht, welche ben Chegeig als bie erfte Triebfeber feiner Sandlungen aufaben. Er tann Ginzelnen Unrecht gethan haben, aber Riemand welf ein Beispiel, daß er dabei einen Bortheil für fich fuchte. Dit Aufopferung feines Bortheils trat er gurat, fobald er für Preufens und Deutschlands innere Freiheit nicht nach feiner überzeugung handeln konnte, und um alle Macht, bie thm auf die Dauer in Rufland nicht entgeben konnte, war er unbekummert, sobalb er einmal bem Sturme ber Russen eine Richtung für die deutsche Freiheit gegeben hatte. Richt unter andern Nationen wollte er herrichen, fonbern im Gefühl und in ber Rraft bes bentichen Mitters für die Nationalfwiheit wirten. Auf seine Anregung ward 1819 die "Ge-Conv. Ber, Acte Aufl. X.

foffchaft für Deutschlands altere Geschichtstunde" zu Franksurt am Main gestistet. (G. Deutsche Geschichtet unde.) Er wurde 1827 Mitglieb des Stantsurthes, war 1827, 1328 und 1830 Landtagemarschall der mestigl. Provingieblandtageversammungen und wirfte als sohher vielsach für die seinen Basistunden bieses neuen Instituts. Er flaeb am 29. Jul. 1831. Seine "Briefe am Min Freihern von Cagern" gab Letterer (Gtutig. 1833) heraus. Bgl. Wiesenamm, "S. 6 Lebensabend" (Manst. 1831) und "Erinnerungen an S." (Altend. 1832).

Stein (Cheiftian Gottfr. Dan.), geb. ju Leipzig am 14. Det. 1771. wurde auf ber Thomasidule feiner Baterftabt voebereitet und befuchte 1788-90 bie baffge hochschute. Aufangs jum Prebigerberufe bestimmt, entsagte er birkt Laufbahn, als er feine Überzengungen mit ber tirchlichen Lebre in Amielvalt feb. Er benutzte bie Ferienzeit zu alletlei Ausfliegen, ba frubzeitig ber hang zum Rei fen in ihm entwidett war, und um biefen felbft im Rleinen mit mehr Rugen ofle gen zu tonnen, war bes Stubium ber Erbfunde icon bamals fein eifrigftes Be firebent, sowie er benn balb nachber, burch Gebicke unn Lebert an bas berlinische Comnafium jum growen Riofter berufen, biefes Studium jur Aufgabe feines gangen Lebens machte, bie er mabrend ber 36 Jahre feines Lebramis an biefer Am ftalt pu losen fuchte. Seine erfte Thatigleit war, außer einer lat. Schrift über Jugenbergiehung, Ariebrich II. und ber Geschichte bes preuß. Staats gewibract. Baib aber machten die frang. Staatsummelgung und die wechfelvollen Beiten Rapoleonifcber Bereichaft ein Lebebuch ber politischen Erbbeichreibung zum Bedürfnis. Da fdrieb G. fein "Danbbuch der Geographie und Statifit" (3 Bbe., Epg. 1809; 5. Aufl., von Borfcheimann , 1833-34), bas nebft feiner , Rleinen Geognaphie" (20. Muff., von Bogel und Rurth, Lpg. 1836) viel jur Berbreitung erbrandlicher Renntniffe beigetragen bat. Die Wandelbarkeit der Politik rief 1811 feine mach Raturgongen bargeftellte "Geographie für Real und Bargerfchulen" (2. Auf. 1818) ins Leben, wobel er an Gatterer und Zeune treffliche Borbilber fant. Aleichzeitig gab &. fein "Geographifch : ftatififches Beitungs., Doft : und Comptoit: lexifon" (2 Bbe.; neue Aufl., 4 Bbe., Bp. 1819-21) heraus. Schon 1612 lieferte es ju ffunte's "Elementarbuch" ben erb: und vollerfundlichen Sheil, fowie er 1817 Kliegel's "Encottopable" burch bie Bofchreibung von Europa bereichente. Mit Demian bearbeitete er 1818 ein gefchattes Wert über ben preuf. Staat nach feinem Banber und Bollebeftanbe. Diefe Arbeit, nogu'er viele Borfinbien machen mußte, veranlagte fein "handbuch ber Becamphie und Statifit des veruf. Staatt" (Berl. 1819), welches freilich jest burch & von Beblis's gebiegenere und mehr aus ber Quelle gefcopfte "Staatstrafte ber preuß. Monarchie" entbehrlich geworden ift. An feine Lebebucher der Geographie folog fich fein Sandbuch ber "Raturgefchichte" (2 Bbe.; 2. Aufl., Lpg. 1823) und feine "Reifen nach ben vorzuglichften Sauptfidbten von Mitteleuvera" (7 Bbe., Lpg. 1827 fn.). 3m ben letten Jahren feines thatigen Labens machte G. mathrend ber jebesmaligen Gent ferien eine Erholungsreife, die aber dennoch nicht im Stande war, das übel in der Burgel zu beben, welches in völlige Benftwassersucht überging und am 14. Jun. 1830 seinen Tod berbelflichte.

Stein ber Beifen, f. Alchemie.

Stein bart (Gottheif Sam.), einer ber vorzüglichsten Arpeisenmannen bes in ber gweiten Historie bes 18. Jahch, herzschenben Strebens nach einer sogenannten veligiösen Aufflärung, murde zu Zülischau am 21. Sept. 1738 gewenn. In sein ner frühem Jugend nach pietistischen Genadlichen erzogen; letate er sthou auf der Schnle zu Rioster Bergen, wo er vorzäglich unter der Litung vor Abres Schnmet dem Grund seiner gelehrten Bilbung legte, mamentlich Politaire's Schuffen komen, die ihn, so wie spater das Schodum der Lock'schen und Wolffsche Ungung A. Teller's und Rällner's, zu eignem Nachbenden anregten. Seine Universichtsstundigen Arieges

unterbrochen; er ging nach Frankfurt an ber Dber, Beilin, fpater gurud nach Bullichau, als Director der dortigen Erziehungsanstalt. Seine padagogischen Plane zogen bie Aufmertfamteit ber preiss. Regierung auf fich, und G. wurde 1774 ordentlicher Professor der Philosophie, sowie außererdentlicher der Theologie an ber Universität zu Frankfurt an ber Ober, 1786 Doctot ber Theologie, 1787 Oberschulrath, welche Stelle er aber 1789 nieberlegte; später auch preuß. Confiftorialrath. Seine frubere, meift anonyme titerarifche Bietfamteit bezog fic hauptfächlich auf Dabagogit, ber er auch fpater feine teineswegs fruchtlofe Theile nahme nicht entzog; 1778 aber gab er fein jum Weil nach ben Grundfagen ber Leibnig - Bolf'ichen Schule gearbeitetes "Spftem ber winen Philosophie ober Gludfeligfeitslehre bes Chriftenthums" (4. Aufl., Bullichau 1794) heraus, welches feinen Ramen am befannteften gemacht bat. Er febloß fich barin der Richtung bes Beitgefftes, vermöge beren man die Moral auf die "vernünftige Gelbfiliebe" grum ben und ben Werth des Chriftenthums nach bem Beitrage, ben es jur "Gludfelig-Beit" gebe, benttheilen zu tonnen, übrigens aber bas lettere von allem pofitiven Inhalte moglichft frei machen zu muffen glaubte, mit großer Entschiebenheit und Freimuthigfeit an, fo bag ber beruchtigte Rarl Friebr. Babrbt von ihm unbeilen konnte: "Noch wenig Theologen beutscher Nation haben Das gesagt, was er gefagt hat, find fo mit ebler Freimuthigfeit beransgegangen wie er, haben fo bie Ibole des Rirchenfostems umgeworfen und zertrummert wie er. Immer begnügten fic feine Borganger, einzelne Frrthumer anzugreifen und waren babei fo guruchaltend, daß sie ihr eignes mabres System nie gang bliden ließen. Diefer Dann hat nicht blos bas alte Dans eingeriffen, fonbern einen neuen Palaft an feine Stelle gefest." Trop mancher Angriffe fand S. mit seinem Softeme in jener Zeit großen Beifall. Um ben Angriffen namentlich von Seiten ber orthoboren Theologie mi begegnen. fchrieb er feine "Philosophische Unterhaltungen gur weitern Auftlarung ber Gluchfeligkeitslehre" (3 hefte, Bullichan 1782—84); bie hier unter Anberm ausgefprochene Behauptung, es gebe für ben Menfchen überhaupt nur relative Babes heit, verwickelte ihn in einen turzen Streit mit Joh. Aug. Eberhard in Halle. Seine "Gemeinnühige Anleitung bes Berfiandes jum regelmäßigen Selbsibenten" (Bullichan 1780; 3. Auft. 1793) empfahl fich, wie fast alle feine Schriften, burch einen hohen Grab von Popularitat, die aber freilich auch jebe tiefere Unterfuchung ausschloß; auch feine "Anweifung zur Amtsberedtfamteit cheiftlicher Lebrer" (Bullichau 1779; 2. Aufl. 1784) gehörte ju ben beffern Leiftungen, welche bie bamas lige Beit im Sache ber homiletit hervorgebracht bat. G.'s Unfeben fant, fo wie fich bie Anfichten bes Beitalters anderten und namentlich bie Rant'fice Philosophie bem Eudamonismus mit entichiebenem Ubergewicht entgegentrat. Er farb am 3. Febr. 1809, nachbem er feine Berbienfte und feinen Ruf langft überlebt batte.

Steinbod (ber) ist eine Ziegenart, welche kaum noch anderswo als in den Alpen der Schweiz am Montblanc und Monterosa vorkommt, weil man ihr, abzieich sie nur hoch im Sedirge lebt und fast schweizer zu jagen ist als die Gemse, zu arg nachzestellt hat. Der Steinbod ist außerordentlich zwandt im Springen und halt sich auf den kleinsten und schwalsten Flächen. Won ihm werden nächst dem Fett und Fleisch auch die großen geringelten hörner denugt, und der Bart, den das Männchen im Winter hat, dient tem Idger als Awphäe. Um diese Thiere nicht ganz vertigen zu lassen, der nan die Jagd auf dieselden durch strenge Seses beschrieben. Sezahnte Steinbock, die in Bern und Panis gehalten werden, dezaten sich leicht mit Ziegen. — Steinbock oder Capricarn heist das zehnte Sternbild des Ahlerdreises, welches halb als Bock, halb als Fisch danges sielt wird.

Steinbrud ober Lithographie heift die von Mops Sennefelbes (f. b.) erfundene Runft, sowol Umriffe ale vollig vollendete Beidnungen in et

habener, als gebers und Craponmanier, ober in vertiefter Manier, wie bei bem Rupferflich, auf Stein an bringen, und diese mittels einer Preffe gu vervielfaltigen. Bu ben beiben erften Arten bebient man fich einer chemifchen Tufche und demifder Rreibe, gu letterer ber falten Rabel, auch nach Befinden ber übrigen Instrumente ber Aupferstecher. Die Steinplatten, welche man jum Steinbond an: wendet, bestehen aus Ralt, Thon und Rieselerbe und werben im Bannenbeimifchen und Cichftabtifchen in Baiern gefunden; bie beften, welche von feinem Bruch und gleicher Farbe find, liefert bas Dotf Colnhofen. Die gelblichen find grober und welcher, fobag fie nur ju orbinairen Arbeiten gebraucht werben tonnen. von einer perlgrauen und gang gleichen Farbe find die tanglichsten zu vollendeten Beichnungen. In bem Bruche findet man dieselben zwar gleich in Tafeln von verschiedener Starte, jedoch tonnen fie auf diese Art nicht zur Lithographie ange wendet, sondern die eine ihrer Dberflachen mit erft gang glatt geschliffen werben. Dice geschieht, wenn man zwei ber Platten, zwischen welche man feinen gleichkornigen Alugiand geliebt bat, übereinander legt und die obere so lange in kreisformigen Bewegungen auf ber untern reibt, bis beibe eine gung gerade Dberflache haben; bann nimmt man ein Stud weichen Bimestein und polirt sie mit Wasfer vollig gut, sodaß dadurch eine spiegelglatte Dberflache entsteht; Diese Bubereitung bient für alle Arten Schriften ober Beichnungen in Feber, ober für bie ver tiefte Manier. Kur Kreibezeichnungen verlangt bie Platte eine andere Bubereis tung. Sind beide Steine gang gleichgeschliffen und politt, so siebt man noch male mit bem feinsten Metallfiebe ben besten und gleichkornigften Silberfand bar auf, reibt beibe Platten auf oben bemertte Urt, aber hochft behutfam, übereinander, wodurch auf beiben nach innen gefehrten Seiten eine Dberflache, wie die einer mattgeschliffenen Glastafel entsteht, bie man nur burch langeres ober furgeres Reiben in eine mehr ober weniger grobkornige verwandeln kann, und Diefes ift bie Behandlung fur bie Craponmanier. Rachdem bie Platten vom Schliff vollig reingewaschen und getrodnet find, tonnen fie ohne Beiteres jum Beichnen angewendet werden. Dan tann barauf bie Borgeichnung mit Bleiftift machen ober mit Rothel, ben man auf bunnes Papier gerieben bat, und mit einer ftumpfen Nabel burchzeichnen.

Die chemische Tusche, welche man für Schrift : und Keberzeichnungen anwenbet, besteht aus zwei Theilen weißen Bachfes, zwei Theilen Schellack, einem Theil Seife, einem halben Theil Unschlitt und einem Theil Lampenrug. Diese Substangen , ben Ruf ausgenommen, thut man in einen eifernen Reffel ober Cafferolle, laft folche gut untereinander fcmelgen und fleigert ben Grad ber Erhigung fo weit, baf fich bie Daffe von felbft entzundet; nun lagt man felbige unter beständigem Umruhren vier bis funf Minuten brennen, wo bann bas Feuer burch Auflegen eis nes gutschließenden Dedels ausgeloscht, und nachdem felbiges gescheben - ber Ruf eingerührt wirb. Ift bie Daffe ertaltet, fo gießt man fie auf eine gefettete Dar: morplatte aus und ichneibet fle vor bem volligen Erfalten in beliebige Stude. Die Auflosung gur Anwendung mit ber Feber ober bem Pinfel geschiebt in Regen: ober bestillirtem Baffet, burch Einreiben wie bie dinesische Tufche. Die Striche muß fen fett und fcmarz, nicht grau auf dem Steine fleben, wenn fle Araft genug baben follen, ber fpatern Agung zu widerstehen. Die chemische Areibe besteht aus brei Theilen weißen Bachfes, einem Theil Schellad, zwei Theilen Seife, einem halben Theile Mastir, einem Theil Unschlitt und anberthalb Theilen Lampenrus. Die Bereitungsart ist ziemlich die vorige, nur daß man die Substanzen weniger lange brennen muß, bamit ihnen baburch nicht zu viele fette Theile entzogen Durch langeres ober turgeres Brennenlaffen, sowie burch hinguseten von mehr ober weniger Schellad und Maftir erlangt man eine bartere aber web dere Rreibe.

Die gewöhnlichen Ganfes ober Rabenfebern murben für bie Lithographie ju

weich sein und sich auf der Steinplatte viel zu schnell abnuhen, man bedient sich dacher der Stahlsebern, die aus Uhrsebern, welche eine Minute lang in Scheider wasser gelegt sind, versertigt und denen mit einer guten engl. Scheere Spalte und Spihe gegeben sind. Die größte Sorgsalt und Reinlichkeit, sowie Berhütung, daß der Hauch nicht während der Arbeit auf die zu bezeichnende Platte fällt, ist das erst. Ersobernis, wenn man später ein gutes Ergebnis der Arbeit auf dem Papier sehen will. Die Zeichnungen mit der chemischen Kreide müssen fein und keck aufgetragen sein; je mehr solche mit sester hand gemacht sind, desto besser werden sich solche später abdrucken. Dabei muß man sich hüten, die Karbe des Steins bei den Arbeiten, sowie es gewöhntich bei Zeichnungen auf farbiges Papier der Fall ist, mit als halbe Linte in Anschlag zu bringen, im Segentheil müssen auch die seinsten Löne sorgsältig mehre Wale die aufs höchste Licht überarbeitet werden, um dann beim Abdruck auf weißes Papier die Zeichnung in Harmonie zu sehen. Die stärken Drucker und schwärzesten Stellen, welche ganz undurchsichtig sein sollen, kann man dann mit dem Pinsel und der chemischen Ausschlagen.

Die vertiefte Manier mit der Nadel ersodert solgende Behandlung. Nachs dem der Stein ganz glatt geschliffen und politt ist, übergiest man ihn mit einer Mischung von zwei Theilen Scheibewasser auf 100 Theilen Beunnenwasser, spielt selbigen gehörig ad und streicht mittels eines Pinsels eine dunne Austosung von arabischem Summi und Wasser darüber, läßt selbige eine duzze Zeit darauf und wischt dann den Stein ganz rein ab. Nachdem er getrocknet ist, mischt man einen Grund aus 24 Theilen Wasser, worin zwei Theile arabisches Gummi aufgelöst sind, mit vier Theilen Ruß, reibt selbiges wohl untereinander, bestreicht die ganze Platte mit einem breiten Pinsel damit ganz gleichförmig und läst die Oberstäche trocknen. Nun kann man die Bause auf diesen schwarzen Grund bringen und die Zeichnung durch Einschneiden mit der Nadel vollenden. Es ist nicht nothig, daß die Striche sehr tief sind; es genügt schon, wenn die Nadel den schwarzen Grund durchbrungen und den Stein ganz leicht ausgerissen hat. Den dadurch entstandenen Staub kehrt man mit einem seinen Pinsel immer sorzsältig aus den Bertiefungen.

Ist die Zeichnung sowol in Feber als Kreibemanier vollendet, so breitet man, ehe der Druck begonnen werden kann, eine Mischung von Saure, Wasser und Gummi darüber aus. Nach den neuesten Wahrnehmungen ist folgendes Bethältnis dieser Bestandtheile das passendste: zwei Pfund bestillirtes Wasser, ein halbes Pfund bestes arab. Gummi und zwei Loth reines Scheidewasser von 36°. Man täst das Gummi im Wasser zergehen und thut dann das Scheidewasser hinzu. Diese Mischung trägt man mit einem seinen Pinsel ganz gleichsörmig auf die Zeichnung auf und läst sie trocken werden. Bei Zeichnungen oder Schrift, die mit der chemischen Ausse gemacht sind, kann man, statt obiger zwei Loth, drei

bis vier Loth Scheidewaffer hinzufügen.

Wenn nun zum Abbrucke ber Zeichnungen geschritten werden soll, so wird biese Mischung, weiche man 24 Stunden darauf gelassen hat und die völlig getrocknet sein wird, mit Wasser wieder heruntergenommen und auf die Presse gebracht. Die Zeichnung selbst wird nun mit einer mit Flanell und Kalbleder überzogenen hölzernen Walze, die viel Ähnlichkeit mit denen der Buchdrucker hat und woraussich die Druckschwärze besindet, nach allen Nichtungen übergangen; die Zeichnung, die bei jedem Abdruck mit einem seuchten Schwamm übersahren wird, ninmt das Schwarz auf, ohne daß lehteres den übeigen Stein beschwuzen kann, was durch das Ansenchen verhindert wird. Ist auf diese Weise die Zeichnung völlig eingeschwärzt, so wird das ebenfalls schwach gesenchtete Papier darauf gelegt, das Ganze mit einem in einen Rahmen gespannten Leder bebeckt und so durch die Presse gezogen. Dierauf wird der Abdruck sanst vom Steine abgezogen, dieser wieder geseuchtet, wieder Farbe ausgetragen u. s. w., und so kann sich bei sorge

faltiger Webandlung ber Beidnung fanol als bes Druck biefes Abhruchn int Matte 2-3000 Mal micherholen, ohne baf ein fehr mefenetlicher Untribit in den Deucken att bemeerten mare. De fich burch ben Drud der Dreife bie Ande. mit welcher bie Beichnung auf ben Stein gemacht ift, beim erften Abbruch ber denden und babarch ber Rarbeit berfelben fchaben tonnte, fo loft man felbu, bevor man bas erfte Dal Karbe auftraat, mit Terventbindi und Baffer et wischt ben Stein mit einem Schwamm tein ab und macht femach bie Beidan; vom Steine vollig verschwinden, diese etmangelt jeboch nicht, bei einige Ri tibergeben mit ber Balge wieder bervorzutemmen, ba bie fetten Theile, war bie Rreibe befieht, in ben Stein eingebrungen find, und alfo bie ebenfalls fit Rarbe, bie aus fartem Rienis von reinem Steinol, mit Ruft vermifdt, belitt an fich ziehen. Sort man auf zu benden, fo fchwärzt men die Beichnung mit der fetten Farbe, bie aus zwei Theilen Druffarbe, zwei Theilen Bachs, einem Int Beife, einem Theil Umfchitt untweinanber gefchmolgen beftebt, ein, überzieht it felbe mit einer Wifchung von grab. Gumnti, bas in Waffer aufgeloft ift, unb tann felbft nach vielen Jahren wieber barauf gebruckt werben, ohne baf die Bich nung im Geringften barunter leibet, im Gegentheil hat biefe Farbe Die Befchaft beit, alte gefchwächte Beichnungen wieder aufzufrischen und ihnen Ruft ju geba

Beim Abbrud ber vertieften Beichnungen ift bie Behandlung anbert. Rat bem namlich eine folche vollendet ift, reibt man mittels eines Schwammon einen Theil Druckfarbe, mit einem Biertheil Unfchlitt vermifcht, foorfültig u alle Striche, wischt mit winem Baffer ben gangen schwarzen Grund ab, m burch bie Platte welf, bie Beichnung aber fcwarz erfcheinen wirb. Run fann fe gleich nam Abbrud gefchritten werben, nur mit bem Unterfchiebe, bag bie Fate nicht mit ber Balge aufgetragen, sondern mittels eines tleinen Leinwandballas eingerieben und bann bie Platte mittels ber Balge blos gereinigt wirb. Ein folde gravirte Platte tann 20-30,000mal ohne große Berinberung berfelben de gebruckt werben. Uberhaupt hat die Lithographie in ber neuern Beit folde Richte fortichritte gemacht, daß jest Paris und Munchen Blatter liefern, welche at Reinheit und Rraft mit ben beften Rupferflichen wetteifern, ja felbige burd Beide heit und malerischen Effect noch weit übertreffen, wobei fie immet noch ben Bo

theil haben, bas fie jeberzeit Driginalbandzeichnung bleiben.

Steingießerei nennt man gegenwärtig bie Bereitung eines Cementel, ber, schnell erhactent, von ben Alten Schon bei Landstraffen, Gifternen und Gut mauern benutt ward und burch bie Dauer fo mancher Inhrhumbette fich als fit brauchbar erwiefen bat. Unter ben Statuen , welche im Mittelalter aus Stein & goffen worden fein follen, mogen wol Gypsbilber ju verfteben fein.

Steingut, f. Topfertunft.

Steinhuber Deer ift ein Landfee, ber theils au bem farfilich lippe fchen Antheil ber Graffchaft Schaumburg, theile ju bem garftenthume Saler berg des Ronigreichs hanover gehort und feinen Ramen von bem dabei liegenben Martifleden Steinhube hat. Er ift eine Deile lang , eine halbe Meile breit, ibn 16 g. tief, und fein Baffet ift von gelblicher Farbe und torfabnlichem Geruch und Gefchmad. In ber Mitte biefes Sees liegt auf einem burch bie Runft betvorgt brachten feften Boben eine tleine Feftung ober Sternfchange, ber Bilbelmis ftein, bie, ba fie wegen ber ben See umgebenben Mordfte vom Lanbe aus mit fri nem Gefchut erreicht werben tann , für unaberwindlich gehalten wurde. Bilbelm, regierender Graf zu Lippe : Budeburg, legte fie 1761 - 65 mit großen Roften an. In Diefer Schange ift ein Schloß mit verfchiebenen Bobnuimmern und Galen, in benen fich eine Bibliothet und einige wiffenschaftliche Cammlungen befinden; im Souterrain find trodene Cafematten für 400 Mann, bie gur Bertheibigung ber Bestung hinreichen, und um Worrathe aufzubewahren.

Steinkohlen find aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Bafferstoff suland

mengofehte, burch erbige Beimengungen verumreinigte Mineralien. Bermoge des unendlich wechselnden Berhaltniffes biefer Bestand : und Gemenatheile aibe es auch zahlreiche Barietaten von Steinkohlen. Der Mineralog unterscheibet folgende Arten: 1) Die Pechtoble ift fammetfcwarz, flact fettglangenb, bat mufdeligen Bruch, ein beaunlich : fchwarzes Dutver, behalt im Striche ben Glang, tft weich und etwas gabe. 2) Die Ranneltoble ift graulich schwarz, febr fcmach fettglangend, bat ebenen ober febr framufcheligen Bruch, femarges Pulver obne Brann, behalt ihren Glang im Striche und ift gaber als bie Dechtoble. 3) Die Grobeoble ift granlich sichman, febr fcwach fettglangend ober fchimmemb, bat unebenen und fleinkornigen Bruch, schwarzes Pulver und glanzenben Strich. 4) Die Fafers ober mineralifche Dolgtoble ift grautichsichwarz, feibens glangent, bat fafetige Bertur, ein fcmarges Pulver, ift mild, gerreiblich und farbt ab. 5) Die Schiefertoble ift ein fchieferiges Gemenge von Pecitoble, Grobtoble und Kafertoble; fie heißt Blattertoble, wenn die Pechtoble fehr vorhere fcent und bas schieferige Gefüge fehr ausgezeichnet ift. 6) Die Rustoble ift fcwarz, fchimmernd, ober bei blatteriger Tertur fcwach fettglangend, bat eine erbige ober verworren blatterige Tertur, ein fchwarzes Pulver, ift milb, gerreiblich und abfarbent. Man tann bie Steintoblen aus fluchtigen und feften Stof: fen jufammengefest betrachten, welche fich burch trodiene Deftillation voneinander Scheiden laffen. Die fluchtigen Stoffe, Roblenwafferftoffgas, derzeugendes Gas, Rohlengrydgas, Rohlenfaure, Baffer, Dl und brengliche Saure, entweichen, bie festen Stoffe, ber größte Theil bes Rohlenfloffes, fammet ben erbigen Boftanbtheilen, bleiben als Steintohlentohle ober Roat jurud. In technischer Sinficht unterfcheibet man: 1) Badtobten; fie werben gabfaiffig, fcmellen auf und baden jufammen; ihr Pulver fchmilgt ju einer homogenen Maffe. 2) Sintertoblen; fie fcwellen nicht auf, fcwinden aber auch nicht, und ihr Pulver fintert zu einer festen Maffe. 3) Sandtoblen; sie schwinden mehr oder weniger, und ihr Pulver bleibt loder und ungufammenhangenb. Die von biefen brei Steintohlensorten fallenden Roats werben auf gleiche Beise benannt. Die Steintohlen bilben theils mit Roblenfandsteinen und Schieferthon wechsellagernd bie fogenannte Steinkohlenformation bes alten Floggebirges, theils enscheinen fie untergeordnet im Gebiete bes jungern Alogfanbfteins. Gelten ober nie findet fich ein Alog allein; in ber Regel liegen mehre, zuweilen bis 100 übereinander, welche durch Bwischen fchichten von Sandftein und Schieferthon abgefondert werden. Ihre Machtigleit ober Starte ift fehr verschieden, und oft find fie in mehre Bante von verschiedener Qualität ber Roblen abgetheilt. Ausgezeichnete Steinkohlenabligerungen finben fich in ber Gegend um Dortmund in Weftfalen, bei Machen und Mons, bei Saarbrucken, bei Wettin an der Saale, bei Tharant und Iwidau in Sachsen, bei Villen in Bohmen, bei Gultichen und Balbenburg in Schleffen, im Bennegau, bei St. : Ettenne in Auvergne, in ber Rormandie, in ben engt. Graffchaften Rorthumberland, Durham, Yort, Derby, Lancafbire, Cumberland, Dubley, Bales, Commerfet, in ben schottischen Provinzen Dumfries, Apre u. f. w.

Man kann die Steinkohlen nur durch sehr regelmäßigen bergmannischen Betrieb mit Bortheil gewinnen, und zwar theils als Stücktohlen, theils als Kohlenklein, theils als Staubkohlen. Die Steinkohlen gewähren ein fast zu allen Fenerungen brauchbares Brennmaterial, da sie vermöge ihrer Zusammensehung nicht nur Flammens, sondern auch Stühseuer geben. Ihre histoafe ist sehr verschieden, allein es läst sich wol im Durchschnitte annehmen, das gleiche Sewichte Steinkohlen und Holzkohlen gleichen Effect geben. Zu allen Schmiedes und Siedearbeiten, zu öhen aller Art, zum Schmelzen der Erze und Metalle sind Steinkohlen oder Koaks vortrefflich zu gebrauchen. Die Darstellung der Roals, welche insbesondere bei Operationen in Schachtssen angewendet werden, Berkoakung, unrichtig aber Abschwefelung genannt, geschieht gewöhnlich in

freien ober bebedten Meilern, seltener in besondern Bertohlungsofen, bei weichen lettern auch haufig die Gewinnung von Nebenproducten des Destillations processes beabsichtigt wird. Diese Nebenproducte sind vorzüglich Steinkohlenstheer, Steinkohlendi, saures Steinkohlenwasser und ein Gemenge von brennbaren Gasarten, welche lettere wegen der Gasbeleuchtung von gew ser Wichtigkeit sind.

Steintorbe nennt man aus Weiben geflochtene Roche, unten mit einen Bretboben, bie, mit ein Pfund schweren Speinen angefüllt, aus bem Mocke

auf die feinblichen Laufgraben geworfen werben.

Steinfrantheit, f. Stein. Steinregen, f. Meteorsteine.

Steinschneibekunst ober Lithogloptik begreift sowol bie Runk Gegenstande auf eblern Steinen erhaben (reliefartig) barguftellen, als auch be andere, vertieft biefelben in bie Steine einmaraben. Die erftere Art ber Glaptik mag fehr fruh geubt worden sein und ihren Ursprung bei den Babyloniern genow men baben, bie Talismane mit Beichen, welche an bie Macht ber Geftiene erinnem follten, an fich ju tragen gewohnt waren. Bon ibnen tam ber Gebrauch, au Schnittene Steine ju tragen, gu ben Bebraern. Dach Ginigen tam biefe Runf aus Indien. Die Agopter schnitten in die harteften Steine vertiefte Arbeit ein Doch duch bei ben Griechen finden fich fcon jur Beit bes Solon Spuren von ba allgemeiner verbreiteten Sitte, gefchnittene Steine als Siegelringe gu baurchen. Als einer ber frühften Runftler biefes Rachs, beren im Allgemeinen, wie allen Runftlern im Rleinen, fehr felten Ermahnung geschieht, wird Mnefarchus, ba Bater bes Pythagoras, genannt, ein Beitgenoffe jettes Theoborus, eines Gamiers, der den Ring des Polyfrates fchnitt, von welchem die alte Welt fich fo wunderbare Marchen ergablte. Babricheinlich maren biefe altern Arbeiten farmet lich Tiefschnitte (Intaglios), zu beren Bearbeitung man fich außer bes Rabes, auch bes Rarium, bes Oftracits, ber Diamantspige und bes Diamantstaubes bebiente. 'Db nun in ben Starabaen echt agopt. Urfprungs und in ben ihnen nachgebildeten griech.-etrust. mit Darstellungen im alten Stol die altesten Proben dieset Runft erhalten find, mochte wegen ber Form ber Steine, Die als Rafer gefchnitten find, vielleicht Bedenken erregen. Doch find bie Proben aus ber Beit bes gewaltigen Stols so selten, bag man ben genannten Steinen einen Borrang bes Alters zugefteben mag. Mit bem Zeitalter Alexander's bes Großen fcheint die Blute ber Gloptit gufammenzufallen, boch tonnen wir von dem Berdienste des Porgotes les, des Apollonides und Cronius nur nach schriftlichen Zeugnissen urtheilen, br echte Arbeiten biefer Runftler nicht bekannt find. Pprgoteles zeichnete fich Schon in erhaben gefchnittenen Werten aus, und feitbem mag jene Runft fich entwickelt haben, von der so vortreffliche Überreste auf uns getommen find. Die Runftler biefes Fachs, beren Ramen wir zum Theil aus ihren Werten tennen, nahmen bie Meisterwerke ber Sculptur jum Gegenstand und zu Borbildern, und besonders unter ben Raifern mar zu Rom biefe Runft zu einer Berbreitung gebieben, bie fie seitbem nicht wieder erreicht hat. Die Namen Diostoribes, Apollonibes, Aulos, Spllos, Enejus, Solon bezeichnen uns die Werte ber bochften Bollendung in die fer Runft. Aber gerade bie bedeutenbsten Arbeiten, die auf uns gefommen find, ber Onor der beiligen Kapelle zu Paris, die Apotheose bes Augustus zu Wien, der Onnr zu haag, die Apotheofe bes Raifers Claubius barftellend, und ber ben Par troflos beklagende Achilles, der Kopf des Julius Cafar, find, wie das ebemaliae braunschweiger Gefaß, die Trivulcische Taffe und die Taffe zu Reapel, bann das (Beuth'fche) Balfamarium im Museum zu Berlin, ohne Namen, in Rudficht bes Aunstwerths von größerer ober minberer Bedeutenheit. Gine Menge Ramen griech. Zusammensegung, aber nicht minder sehr gludlich erfunden, wurden im 19. Jahrh. auf geschnittene Steine gesett, als durch die Mediceer dieselbe Liebe für

efchnittene Steine und Daftpliotheten erwachte, bie unter ben fpatern Romern iesen Aunstzweig so sehr beforbert hatte. So weihte Pompejus schon die Daktpliojet bes Mithribates auf bem Capitol, Julius Cafar feche Lafeln mit feche Gemren in bem Tempel ber Benus. Berühmt maren fpater Die Sammlungen bes Derodes Atticus, des Bespasian u. A. Doch hielt biese weitverbreitete Liebe die tunft nicht aufrecht. Die Proben des Berfalls biefer Kunft aus den Beiten ber satern Imperatoren finden wir in der reichen Classe der Abraras und Abraroiden L Abrapas fteine) und in einigen feltenen Arbeiten aus der Beit der Boxantiner, wie in mehren Glaspasten ber erften Jahrh. n. Chr. Seit Gallienus sind ie Zeichen dieses Berfalls auffallend merklich. Da aus dem Stoffe dieser Kunftverte tein Rugen zu ziehen mar, fo erhielten fich felbst in ben Beiten ber größten Richtachtung ber Runft Gemmen in bobem Werthe und fanden an Beiligenscheinen, n Monstrangen, in Reichsinsignien und an Prachtgewandern eine ausgezeich= jete Stelle, die fie fur Beiten bemabrte, wo ihr Kunftwerth unabbangia vom Stoffe anerkannt ward. Schlagend bat fich dies durch die an der Tumba der heis igen Elisabeth zu Marburg erhaltenen bewiesen. Bgl. Creuzer, "Bur Gemmenunde" (Lpg. 1834). Darf man nach ben bis jest bekannt gewordenen Ubereften schließen, so wurden in Bogang und Konstantinopel mehr Arbeiten dieser Art verfertigt als im Abendlande. Der Stein mit bem Kopfe der Richilde, ber Genablin Rarl's bes Rablen, gebort zu ben fo feltenen überreften aus diefer Periobe, bag er nebft einigen driftlichen Darftellungen, die man biefer Beit vielleicht gus chreiben konnte, für beinahe einzig gelten muß. Der altefte Steinschneiber der neuern Beit war Bietor Pifano (f. b.), geft. 1448. Unter den Deutschen ift Daniel Engelhard zu Nurnberg, geft. 1512, ber altefte.

Die Auffindung einiger ausgezeichneten Stude in Italien, besonbers in Florenz, und der Prunk, den der byzantin. Kaiser Johann Palaologus beim Concilium gu Floreng 1438 mit fconen Steinen trieb, mogen die Liebe fur folche Runftwerke bei ben Debiceern erregt haben, die, mit den Papften wetteifernd, ale die frühesten Beforderer Dieses Runftzweiges auftreten. Ginen bedeutenden Namen erlangte in jener Periode ber wiedererwachenden Lithogloptit ber Florentiner Johannes, welcher wegen feiner Geschicklichkeit gewöhnlich Giovanni balle Carniole genannt wird. Außer bem Carneol im florent. Museum mit dem Bilbs nif bes Savonarola, ber fpater als 1498 gearbeitet fein muß, gibt es nur wenige Arbeiten, die ihm mit Bestimmtheit zugeschrieben werden tonnen. Gin Beitgenoffe und Nebenbuhler des Giovanni war in Florenz Nanni di Prospero dalle Carniole, ben Francesco Salviati in seinen Arbeiten leitete, und außerhalb Florenz vorzüglich Domenico Compagnie (dei Camei), ein Mailander, von welchem das Bild des Ludwig Sforza, genannt Moro, in einen Rubin geschnitten, sich im florent. Museum erhalten hat. Much soll sich unter Leo X. Balerio Bicentino ale Steinschneiber berühmt gemacht haben. Bei allen Großen Italiens fand biese Runft Beforderung, und von Jahrzehend zu Jahrzehend flieg baber die Anzahl ber Runftler und ber Umfang ihrer Runftmittel. Die Ramen ber Gingelnen find uns aber barum meniger befannt, weil ihre Arbeiten felten mit Ramen bezeichnet find, fehr viele auch noch in den Schmudtaften reicher Magnaten und in fürstlichen Schattammern verborgen liegen. The diese so genau beschrieben werden wie die Gemmen der ambtafer Sammlung, wird es fchwer halten, eine nur einigermaßen vollständige Uberficht zu gewinnen. Borzugeweise behandelte man antite Gegenstande, die man häufig mit solcher Deisterschaft nachahmte, daß die höchste Kennerschaft bazu gehört, vollendete Arbeiten bieser Deriode von echt antiken zu unterfcheiben. Go herricht eine mertwurdige Meinungsverschiedenheit über ben foges ` nannten Siegelring bes Dichel Angelo. Um die Arbeiten fur vollig antife gelten ju laffen, jogen manche Runftler vor, griech. Namen barauf zu feten, aber jum Theil mit fo weniger Renntnif ber Sprache, daß fie baburch fich eber verriethen

alls verbargen. Vener Beit find namentlich auch bie Steine mit bem Ramen Borgoteles augufchreiben, bie Fforillo als Arbeiten eines in Italien gebotenen Grieden Anstaris barruthun fuchte. Die Kertiafeit, in eble Steine au fomelben, trug man and auf Glas und Gold aber, und namentliche Auszeichnung verbient in diefer Binficht bas Arpftallbiftden bes Balerio Belli . bes geschickteften und fleifigiere Runftlers biefes gachs im 16. Jahrh. Bon Clemens VIL gum Gefdent an Frang I. bestimmt, als 1533 Katharina von Medici nach Marieille gebracht ward, befindet fich biefes vortreffliche Runfiwerk nach manchem Schiekfalewechfel fest au Moreng. Borguglichen Ruhm behaupteten bie Mailanber, ba ber Reichthum der Bornehmen die Ubung dieser Kunft begunftigte. Dort machte Sacopo ba Trezza bie erften Berfuche, in Diamanten zu fcmeiben, berfelbe, ber um 1564 das berühmte Tabernatel bes Escurials für Philipp II. von Spanien ausführte. Die größte bis jest bekannte Arbeit, bie ein neuerer Runftler gegeben bat, ift bie 7 3bil große Camet, auf der ber Großbergeg Cofino von Loscana mit Cleonore, feiner Gemahlin, und feinen fleben Rindern bargeftellt ift, im Dufeum zu Florenz. Much fle ift bas Wert eines Mailanders, Joh. Unt. be Roffi, ber gleichzeitig mit ben funf Brubern Sagacchi, etwa um 1570, jene Kunft bort abte. Bon ber Lettern Geschicklichkeit zeugte ber froftallene Belm bes Bergogs Albert von Baiers. Die erften Spuren beutscher Steinschneibekunft finden fich im 14. und 15. Jahrb. in Nurnberg und Strasburg. Ratter, ber fich auch burch feinen "Traite de la méthode antique de graver en pierre fine, comparée avec la méthode mederne" (Lond. 1755) febr verbient machte, Dichler (f. b.) und Marchant gelten als bie Berfteller biefer Runft; auch Facius und Heder werben gefchast. Sest wich fie von mehren Runftlern mit ungleichem Glude und, jeboch meift nur in Bappen, von poln. Juden geubt. Gang befonders ift Berini in Dailand, ein geborener Romer, herauszuheben, ber nebft Cervara und Giromelli in Rom und Dutinati in Malland in neuefter Beit bie namhafteften Werte biefer Art ausgeführt bat. Bgl. Frifcholg's "Lehrbuch ber Steinschneibekunft u. f. w." (Munch. 1820).

Stellibnat (stellionatus). Die Behenbigkeit der Sidechfe (atollio) und ihre Geschicklichkeit im Entschüpfen gab den Römern das Bild eines Betrügere, welcher ohne Berfalschung von Urkunden und andern besonders benannten Sattungen des Betrugs, Andere auf eine ftrafbare Welse überlistet und in Schaden bringt, 3. B. Waaren verpfandet, welche nicht eristiren, Pfander dem Gläubiger auf eine listige Weise entzieht und ähnliche Handlungen begeht. Die Strafe ift

bem Ermeffen bes Richters aberlaffen.

Stellung, f. Attitube, Lableaur und Geberbe.

Stellung ber Truppen, f. Position und Schlacht.

Stelzen waren schon im Alterthume bekannt, wurden jedoch bamals blos auf dem Theater gebraucht. Die Schauspieler, welche sich derselben bedienten, hießen Grallatoros. Für das gewöhnliche Leben gebraucht man sie gegenwärtig in der Bretagne, in den pontinischen Sumpfen und überhaupt, um sumpfige und überschwemmte Gegenden zu durchwandern. Für die Jugend sind sie zur übung im Balanciren und zur Startung der Armmusteln zu empfehlen und Äquilibeisten subenselben zierliche Kanze aus.

Stempel, f. Piftill

Stempel, Stempelabgabe und Stempelpapier. Die Bezgeichnung eines Gegenständes durch ein aufgebrucktes Zeichen (Stempelung) kann mancherlei Zweck haben: die Ibentität besselben zu wahren und Berwechselungen zu verhüten; das Datum festzustellen; zu bezeugen, daß eine Waare geprüft und gut gefunden worden ist; zu beschielen, daß Etwas vorgezeigt worden ist u. f. w. So werden hier und da die Bücher der öffentlichen Kassen und Kausleute auf allen Blättern gestempelt, um zu verhüten, daß nichts herausgenommen oder eingebestet werden könne. Aus solchen Anwendungen eines Stempels entstand mit der

Beit bie Befteuerung bes burgerlichen Bertebes in ber Wolfe, bag gewiffe fchrifts liche Werhandlumen nur auf gestempeltes Papier gescheleben werben burfen, wos für eine gewiffe Abgabe, beren Werth in bem Stempel ausgebruckt ift, entrichtet werben muß. Die Sollander follen die Erften gewefen fein, welche, im Unfange bes 17. Rabet., Diefe Befteuerungsform einführten. Dach und nach ift fie fatt in aller: Lanbern üblich geworden und macht in einigen, vornehmlich in England, einen beträchtlichen Theil ber Staatseinnahme aus. Man befteuert bamit bas burgerliche Bertehr, gerichtliche und außergerichtliche Contracte, Wechfel, Quittungen, die Bestallungen der Staatsbeamten, Abelsbiplome, die Erlaufnis fcheine ju burgerlichen Gewerben und andere Ausfertigungen ber Regierung, bie gerichtlichen Gingaben, Die Ralenber, Spielfarten, befonbers auch Beitungen. Diese Art der Bestenerung hat das Bequeme, daß sie in kleinen Summen erhoben wird und nie einen Rudftand geftattet, weil ber Staat bas Stempeipapier nur gegen baares Geld zu verkaufen braucht, und babei trifft fie meift bie bemittelten Claffen, weil bie arbeitenben weniger fteuerbares Bertehr baben. Db bie Abgabe brudent werden foll, hangt nicht von ihrer Form, fondern von ber Große ab, und jebe Abgabe kann über bas rechte Mag erhöht werben. Schlimm ist es, wenn ble Guttigfeit ber handlung felbst, j. B. eines Bertrags, einer Quittung, von bem Gebrauche bes Stempelpapiers abhängig gemacht wird, ftatt bie Unterlasfung, welche aus verzeihlicher Unachtsamkeit herrühren kann, nur, außer der Rachzahlung bes Stempelbetrage, mit einer maßigen Belbftrafe ju belegen. Bei ben gerichtijs den Berhandlungen hat bas Stempelpapier fur bas Publicum bie Wirfung ber Gerichtsfportein, aber mit bem Unterschiebe, bag es voraus bezahlt werden muß. Dier kommt es also auch auf die staatswirthschaftliche Krage an, inwisweit Ge richtsgebuhren gerecht und zwedmäßig finb. Die Stempelabgabe wirb theils nach gewiffen allgemeinen Sagen (Claffenstempel), theils nach dem Werthe bes Objects' (Werthstempel ober Grabationsstempel) erhoben.

Stempelichneibetunft ift bie Runft, mittels ftablerner Inftrumente Riguren, Buchstaben u. f. w. in Stempel ober berbe Stude weichen Stahls zu schneiden. Erst nachdem bies geschehen, wird der Stahl gehartet. Die Gegenftande, welche in ben Stempel tommen follen, werben entweber erhaben bargeftellt, ober vertieft, je nachdem es bas Bedürfniß bes Abbrucks fobert. Buchftaben werben hineingeschlagen mittels gewöhnlicher, gut geharteter Bongen ober Bungen, aud Dungen. Die attere ftarte Urt ber Stempel fur Mangon wird eigentlich Stempel genannt; bie nenern, weniger ftarten Stempel hingegen nennt man Blattchen. Die Stempel für Medaillen führen bie Namen Stocke ober Medaillenftode. Die Beschichte biefer Runft reicht in die frühesten Beiten binauf, nur fehlen und die Mittel, fie bis borthin gu verfolgen. Bon ben alteften Arbeiten ber Lobier, benen ble Griechen bie Erfindung ber Pragetunft jufchrieben, ift entweber nichts auf uns getommen, ober fie find noch in der Maffe der unerfletten Mungen berborgen. Die alteften Proben von Stempelgloptit glaubt man baber in ben griech. Munzen wiederzufinden, beren robe Bilder nur auf eine Seite des linsenformig gegoffenen Metallftuck (bes Schrötlings) aufgebruckt find, während die Rucheite im Augenblicke ber Pragung auf ein Metaustuck aufgelegt ward, bas fich nothwenbig badurch tief eingebrückt hat (Numi incusi im Allgemeinen, genauer Numi quadratorum incusorum). Mungen biefer Art gibt es von ben alteften Orten Griechenlands und den Landern griech. Sitte, namentlich auch von Agina, wohin die Angabe der Griechen die Anfange der griech. Münztunft verlegte. Eine andere Art eingebrückter Stempel finbet man in Aroton, Posibonia und an andern Orten, wo die eine Soite einen erhabenen Typus, die andere einen sehr ahnlichen vertieften zeigt. Doch fcon in biefen robeften Anfangen zeigt fich eine gluckliche Erfindung und Auffaffung, benen febr bald bie vollendetfte Darftellung Die gemablteften Formen gibt. Alle biefe Mingen find gepragt, nicht gegoffen: und wer bie Schwie

rigfeiten fich überlegt, wird wol auch nicht baran glauben tonnen, bas bie Stewart erft aufgegoffen, bann burch ein Prefmert nachgeholfen worben mare. Aus ber Beit bes gewaltigen Stols find wenigere Proben auf uns gefommen als aus ber Beit bes hohen und ebeln, ber in biefen fleinen Kunftwerten meift um bie Beit Alleranber's bes Großen, bei ben Stibten Großgriechenlands und Siciliens aber etwas früher eintritt. Alle Sammlungen antiler Dingen bieten für die Gefchickbleit ber Stempelichneiber biefer Beriobe bie mannichfaitiaften und belebrenbften Belege; und boch find und nicht burch bie Claffiter, fonbern nur burch einige Sumferverte felbit die Ramen biefer Runfiler erhalten worben. Alle Unbeutungen bierüber, die fich fanben, hat Raoul Rochette in einem Briefe an ben herzog von Lupnes, "Sur les gravures des monuments grecs" (Par. 1831) jusammengestellt. fcheinlich waren bie Gemmenschneiber, beren Berfahren so verwandt ift, bie Berfertiger ber Stempel; boch nahmen fie Anfland, ihre Ramen auf Arbeiten angubringen, bie allgemein gekannten bebeutenben Aunftwerten nachgebilbet waren. Aller Bermuthung nach waren bie Stempel aus Staht, ober aus geharteter Bronge, bie man wie Stabl gu gluben verftanb. Griechenland war auch in biefer Runftfertigfeit, wie in fo vielen andern, Roms Lehrerin. Die alteften ober = und mittelitalien. Dungen waren gegoffen (aus Bronze und von großem Bolumen). Aber in ber letten Beit ber rom. Republit und unter ben Raifern pragte man, wie bie Dungen ber Familie Carifia und bie bei Beaumont an ber Dife gefundenen Anstrumente beweisen. Das Siegen ber Schrötlinge (benn man schlug die Platten nicht aus der Silberplatte aus) gehörte mit zu ben eigenthumlichen Geschäften ber rom. Munameister, baber bie Bezeichnung Triumviri auro argento aeri fands feriundo (111VIRI A. A. A. F. F.). Fruh nahm aber im rom. Reiche bie Falfchmungerei überhand und zwang wahrscheinlich zu den kunklichen Kormen, die man für die Mungen beliebte (Numi sorrati, b. h. eingefägte Mungen). Auch die Mingformen aus Thon, aus ber Beit ber Sebere, bie man aufgefunden bat, mogen Falfchmungern ober den Berfertigern von Tefferen gebient haben. Im faif. Rom wurde am meisten Sorafalt auf die Großbronzen verwandt, in deren Topen uns berühmte alte Kunstwerke erhalten sind: und auch da waren es die griech. Städte, denen das Münzvecht geblieben war, die auf diese Weise sich anszeichneten. Als bas Metall immer schlechter ward, verfiel auch bas Gepräge, und zum. Theil mag ber Umstand wirklich mit eingewirkt haben, daß seit Konstantin dem Großen die Stempel immer rober wurden, weil driftliche Rinftler bem beibnischen Aberglauben burch Darstellung ber valtus ducales und aeternales nicht Borschub thun wollten. Die vereinigten Anlaffe, welche ben Berfall ber Runfte berbeiführten. wirften auch auf die Stempelgloptif ein. Der Übergang von den lesten rom, und byzantin. Mungen zu ben karolingischen Denaren und gar zu ben Bracteaten war febr allmalig. Die Borbilber zu biefen lettern gaben bie Siegel ber-Urtunben ber Raifer und Papfte und felbst bie bozantin. Goldmunzen, die blechdung und schäffels formig ausgeprägt worden waren. Durch die große Fläche der Bracteaten war den Stempelichneibern Raum zu ben mannichfaltigften Bergierungen geboten. Seit ben Kreuzzügen bemerkt man in ben europ. Münzen ein Streben nach gefälligerer Form. Die frang. Turnofen, die florentin. Lillengulben, bas Gelb ber Benetia ner und Pifaner ward durch die Weltverhaltniffe vor andern befannt und als Bos bild nachgeabmt, und im 13. und 14. Jahrh. fuchten Fürften und Stabte burch die Bierlichkeit ihrer Münzen selbst dem Auslande einen Beweis von ihrer Liebe zum Schönen zu geben. Namentlich zeichnet sich so bas reiche Flandern und Brabant aus. Im Allgemeinen murben die antiken Mungen, besonders die rom. Großbrongen, Mufter fur die eigentlichen Probeftude ber neuern Stempelgloptit, für die Schaumungen, und namentlich waren es veronefische Runftler, die feit bem Unfange bes 15. Jahrh., wo bie Medaillen baufiger merben, bebeutenbe Be-Tuhmtheit dadurch erlangten. Die Plaftit batte damals das Übergewicht über Die

.;

Malerei. Die meisten Maler waren zugleich plastische Kunkler, und eine Menge er ausgezeichnetsten Arbeiten in Erz entstanden burch biefe Borgunft für gegoffene Denemaler. Bictor Pisano (f. b.), geft. 1448, Matth. Pafti (1446), ber leichzeitige Paulus be Ragusto, Jul. bella Torre, Joh. Maria Pomebello, Cavolo, Joh. Bolbu (1457), Petrecini (1460), Andr. von Cremona (1464), Bellano von Pabua, Speranbeus, Chriftoph Sieremia, Conftantius, Gentile Bellini, Berth. Unt. Pallajuolo forberten burch ihre trefflichen Arbeiten gugleich ie Runft und die Liebe zu ihr. Die von ben Mediceern ausgehende Liebhaberei für eldmittene Steine vermehrte bie Angabl ber Runftler, Die fich in folden Bleinen Berten groß zeigen tonnten, und die Lander biesfeit der Alpen theilten namentlich ar Beit bes funftliebenden Rarl IV. und Maximilian einen Gefchmad, ju beffen Befriedigung kunftgelernte Golbschmiede Die Sande boten. Einige vortreffliche Arbeiten biefer Periode konnten jedoch nur burch bie Bereinigung ber Golbichmiebe und Mungmeister entstehen, beren Bunfte fich in Augsburg 1447 gefehlich trennten. In Leipzig blieben fie langer vereinigt, wie die Arbeiten vom Deifter H. L. aus der Belt des Aurfürsten Morit von Sachsen beweisen. Die steigende Liebe ju alten Münzen veranlaßte bie Stemvelschneiber, anfangs des Studiums halber, pater, als man ihre Arbeiten vortrefflich fand, zur Läuschung alte Topen nach juahmen. Go entstanden bie Paduaner, Bicentiner, Cavinianer, Parmefaner, Carteronianer u. f. w., eine ben Numismatifern nur zu haufig vortommenbe Claffe, die aber fur die Geschichte ber Stempelgloptit von großem Intereffe ift. Wie man auf geschnittenen Steinen griech. Inschriften anbrachte, fo auch auf Mungen; nur fehlte bie Gelehrfamteit, um bie Taufchung fcheinbarer gu machen. Italien blieb lange Beit bas Land, wo diese Runft vorzugeweise gebieh, und in ber langen Reibe ber papstlichen Mebaillen finden fich baffer bie Belege. Dit ben Italienern wetteiferten die Frangofon, die aber icon unter Frang L in eine Spies lerei der Darstellung verfielen, welche sich trot der Academie des inscriptions, die gunachft gur Erfindung ber Debaille gestiftet marb, bis auf bie neuern Beiten bort erhalten hat. Aber in ber Technit ber Pragtunft wurden bie Frangofen fehr frub Schon Meifter, und noch hat fie fich bort erhalten. In Deutschland verfiel bie Runft fcnell, und erft in ber neueften Beit hat fie fich burch Abramfon (f. b.) und Loos (f. b.) Bater und Sohn in Bertin wieder erhoben. Sehr viel murbe in holland gearbeitet, aber bei aller Duhfamteit ohne tunftlerisches Berbienft. Beichnung, Erfindung, Modellirung und Ausführung genügen auch ben billiga fien Ansprüchen nicht. In frang. Schule gebilbet, erlangte Deblinger (f. b.) im Anfange bes porigen Sabrh. einen bebeutenben Ramen; boch erkennt man in feinen vielen Arbeiten bie Mangel feiner Beit. Die von ihm ausgegangenen ban. Mebailleurs Bahl u. U. verbienen in. ber Geschichte ber neuern Stempelaloptik ruhmliche Erwähnung. Besentliches Berdienst erwarb sich B. Bivant Des non (f. b.) baburch, bağ er feit der Confularregierung Bonaparte's die Leitung ber Medaillenmunge gu Paris übernahm und wichtige Ereigniffe burch geiftreich im Sinne ber mabren Stempelaloptit erfundene Schaumungen bezeichnete. Indem er ihr Aufgaben ftellte, die im Bereich ihrer Mittel lagen, ficherte er ihr glans gende Erfolge. Überraschend schnell erhob sich durch ihn diese Aunst und fand Beis fall. Die Mingen ber Frangofen, besonders die in Italien geprägten, wurden überall als Mufter anertannt und benutt. Die Deutschen, die Englander, die Ruffen, die Italiener, unter diefen Franc. Putinati in Mailand, Girometti in Rom unt Piftrucci, wetteiferten mit ihnen in Mebaillen, die im Sinne ber besten Künftler ber alten Welt erfunden und im gleichen Streben nach Bortrefflichteit ausgeführt waren.

Stenbod (Magnus), einer der berühmtesten Kelbherren Karl XII., wurde zu Stocholm 1664 geboren. Sein Bater Gu st av Otto S., war General unter Rail X. und XI., seine Mutter eine Tochter des großen Felbherrn Jatob Pons

tuffon be la Garbie. Rachbene er ju Upfala finbirt hatte, begab er fic 1083 auf Reifen, trat bann in bolland. Dienfte und focht unter ben Primen von Baben mb von Balbed in den Niederlanden und am Rhein. Durch Lapferleit und auste Aufführung zeichnete er fich fo febr aus, daß er 1697 zum Dberften eines beunfeben Re giments in Bismar ernannt wurde, mo er ein Bert über bie Rriegettunft ger fchmiben begann, welches aber unvollenbet blieb. Er begleitete Ratl XII. auf frimen meften Kelbingen und trug viel zu bem Siege von Narma bei. Auch im polin. Drier war er bis 1706 bei dem Rouig und hatte ben Oberbefehl über ein Trumpencorps, bas befonders jum Brudenbau und zur Eintretbung ber Brandfchatzungen verwebet werben follte. Im J. 1706 begleitete er ben Ronig nach Sachfen und wurk 3800 Statthalter von Sachien ernannt, bas unter bem vorigen Statthalter, Resftisib, gang in Berfall und Unordnung gerathen war. S. fiellte die Debunng her. bestrafte fireng bie Ungerechtigfeiten und Bebendungen ber Bennten und zeign fich überall gleich wachsam. Doch ber Arieg binderte ihn an der Aussicheung feiner Betbefferungsplane. Der Konig von Danemart, Friedrich IV., von bem Minglick ber Schweben bei Pultama benachrichtigt, ruftete fich ju einem Cinfall in Sonen. Ginem fo machtigen Feinbe Biberftanb zu leiften , war in Schwebens bame Uger Lage fehr schwierig. S. nahm inbessen fcwell feine Mastregein. Auf Befeit ber Regentschaft stellte er sich an die Spise von 8000 M. alter und 12,000 P. neu ausgehobener Truppen, um bem Keinbe, ber bie gange Begend um Delfungberg, sowie einen großen Zeil von Schonen und Blefingen werwästete und beträchtliche Brandschahungen ausgescheieben hatte, Einbalt zu thum. Dies gelang ihme, tres bes schlechten Buftanbes seiner Truppen, burch ben Sieg bei Belfingborg am 28. Febr. 1710. Mit einem neuen fcweb. heere tam er 1712 nach Pommern, griff am 20. Dec. bei Gabebufch im Redlenburgifchen bie Danen an, fchlug fe. rudte hierauf in Solstein ein und verbraunte am 9. Jan. 1713 auf dem Rath det Minifterd, Grafen Bellingt, bem er gewiffermaßen untergeordnet war, bas webelose Altona. Da er fich ju tief in Solftein magte, warb er von ben iben nachfoli genden ban., ruff. und facht. Aruppen bei Tonningen fo eingefchloffen, daß er fich mit feinem heere am 6. Dai 1713 gu Kriegsgefangenen ergeben mußte, und wurde nach Kopenhagen in Bermaheung gebracht. Ein Berfuch jur Flucht veranlagte seine noch engere Einschliefung in einen Rerter, ber liber einem mit faulem Baffer angefüllten Reller angelegt war. Rach mehren Beigerungen erlaubte man ibm geiftlichen Bufpruch, allein ber Prebiger wurde beim Sprechen von ihm abgefonbert. Seine Rahrung in bem Recter war fo befchaffen , bag fie , nach feineen eignen Ausbrucke, fein hund wurde angenommen haben. Debre Borfiellungen gegen bie schmähliche Behandlung, welche er erdulden mußte, waren vergebend. In feiner peinlichen Ginsamteit beschäftigte er sich mit Filigranarbeiten in Elfenbein, welche noch jeht in Kopenhagen, Lund und Upfala zu sehen find. Durch Clend, Aummer und Herzeleib erschöpft, fchrieb er 1716 eine Rachricht von feinen Leiben, um, nach feinen eignen Borten, jum Erofte feiner ungladtichen Fumille zu bienen und zugleich seinen Ramen und auten Ruf der Nachwelt zu erhalten. Er flach 1717. Jene auf einzelne Sthachen Papier geschriebene Schilberung feiner Leiben verbarg er in einem mit einem boppeiten Boben verfehenen Auften. Als fein Leich nam und feine Berlaffenfthaft nach Schweben gebracht wurde, fam diefe Rachrick in die Hande seines Sohnes, und 1773 erfchien sie in Loubom's "Anesbotan von berühenten und ausgezeichneten Schweben". Gie ift in bem ruhrenbften und er: greifendsten Lone geschrieben. S. war ein Mann von großen Talenten und ban Rarl XII. febe both geachtet, wie die Welefe biefes Fürften an ihn bewelfen. In feis nen politifchen Gefinnungen ftimmte er ben Grunbfagen feines Schwiegervaters, Bengt Openstierna, bei, und wiberrieth gar fehr bas Eindringen Rack XII. in Polen. Er war freimuthig in ber Mittheihmg feiner Anfichten und ein eifriger Freund seines Baterlandes. Gelbst von den Frinden Schwedens, wie vom Rouig August

port Polen, trait et hoch geachtet. Bgl., Mémoires concernant Mr. le comte de S., saveir les campagnes 1712 et 1713 de co général, avec sa justification et quelques observations, par Mr. N." (Frank. 1745).

Stenographie, Die Schnellichreibefunft ober Rebezeichenkunft, bat bie Marfaabe, mittels gang einfacher fluchtiger und leicht zu verbindenber Schriftzeis cher und einer auf Ausscheibung mehr ober minber wefentlicher Sprachformen gestütten Abburgung die borbare Sprache mit aller möglichen Beit= und Raumersvarnis sichtbar darzustellen. In Beziehung auf die deutsche Sprache ist biese Rerreft auf eine gladliche, burch bie Erfahrung bereits vielfach bewährte Beife geloft worben. Che wir aber biefe Leiftungen naber betrachten, muffen wir einige allgemeine Bemerfungen über ben Standpunft vorausichiden, auf welchem fich bie Stenographie befand, als man fie in ber neueften Beit in Deutschland auszubilben begann. Man verlangt von der Schnellschreibefunft, bag 1) mittels berfelben ber Bortong eines Redners ebenso schnell niebergeschrieben werden konne, als ihm die Worte vom Munde fliesen, und 2) das Aufgezeichnete ebenso geläufig gelesen und wiebergegeben werben tonne, als mare es in gewohnlicher vollftanbiger Schrift aufgezeichnet worden. Das Lettere bilbet gewöhnlich ben schwierigern Theil biefer Runft und fobert anhaltenbere übung als bas Schreiben felbft, weil ber Stenograph nach der Band so Manches erst durch Zusammenhaltung wieder entwickeln muß, was er in feinen Beichen nur voraussebend ausgebruckt bat. Bon einem auf feste allgemeine Regeln begründeten, von allen willtirlichen Abweichungen freien Schriftspfteme, welches bem Brode ber Rlarbeit einer vollkonnnenen Schriftsprache ebenfo febr als . bem Broede ber ehrzesten und gebrangteften Bezeichnung burchaus zu genitgen vermag und baber bem Stenographen ben freieften Spielraum gwifchensber fühnften Abbreviatur bis aur genaueften buchftablichen Bortbarftellung berab einraumt, einem Schriftspleme, noch welchem bie leichte und zuverlaffige Bieberentwickelung jeber femol in ber Schrift als im Ausbrucke angewendeten Rurgung burch eine beftimmte Regel verbürgt ift, bangt ber Grab ber möglichen Leiftung in biefer Runft reefentlich ab. Die Stenographie gewährt sowol im öffentlichen als Privatieben eine mehrfache febr fchatbare Anwendung, welche fur die auf die Erlernung berfelben zu verwendende Beit und Diche reichlich entschädigt. Wer fie auszuüben verfteht, ift nicht mehr Stlave eines fchleppenben Schreibmechanismus, welcher nicht selten in bem gunftigken Augenblicke lebenbiger Abeenentwickelung zur bemmenden Reffel wird und die Kefthaltung ber Gebanten unmöglich macht. Wer viel zu concipien, Auszuge zu machen, mancherlei Notigen zu Papier zu bringen hat, kann fich biefer Runft mit ungemeinem Bortbeile bebienen. Besonbers natlich ift fle auch fur Studirende, welche vielen Lehrvortragen beimmobnen und hiervon bas Wefentlichfte aufzuzeichnen baben. Gie scharft zugleich in vorzüglichem Grabe das Abstractionsvermogen, die Denkfraft und das Gedachtnif, ja fie übertrifft vielleicht alle Mittel, ben jugendlichen Beift von ber Gewohnheit einer febr zerftreuten ober blos medanifchen Befchaftigung mit wiffenfchaftlichen Gegenftanben abzuziehen. Bon gang besonderer Wichtigkeit aber erscheint sie fur ben 3wed der Aufnahme landståndischer und gerichtlicher Berhandlungen, wobei eine worte getrene Auffassung und fcnelle Befanntmachung vom wesentlichften Interesse ift. Geschichtlich merkwarbig erscheint bie Thatsache, baß, wo immer in einem Lambe das freie Wort gesehlichen Schut gewann, auch in kurzer Beit die Stenographie bort thre Heimat aufsching, bag fich aber niegend, wo biefe Freiheit ihrem Grabe zuging ober bereits wieder erloschen war, diese Kunst mehr erhalten und sich forte pflanzen konnte. Schon ble Alten hatten eine Schnellschrift, die besondere bei ben Romern fich ausbildete, und in den fogenannten tironischen Roten auch bis in bas Mittelalter forwanerte. Die rom. Schnellfchrift, beren überrefte Ropp in feinet "Palaeographia critica" mitgetheilt, batte jeboch große Mangel und Sibwierige teiten. Die Schriftzüge berfelben bestanden aus giemlich fcmerfalligen, hattgebrog

denen, in Rudficht auf ihre Bebeutung fehr verfchiebenartig bemusten und mobile cirten Theiliagen ber rom, und griech. Capital: und Ungiglichrift, burch beren si fehr erzwungene Berbindung fich gewöhnlich fehr verworrene und verberbte Bot bilber geftalteten, fobag es tein Bunber mar, wenn fie in fpatern Beiten für reit willfürliche Wortcharaktere gehalten wurden. Rach bem Untergange bes rom Reichs erhielt fich bie Kenntniß ber geschwindschriftlichen Noten nur noch unter ben Handen Weniger, bis fle fich enblich gang verlor. Als aber in neuern Zeiten burd Pflege ber Wiffenschaften und Einführung repräsentativer Verfaffungen in mehren europ. Staaten wieber ein boberes Leben fich unter ben Staatsgefellschaften ent widelte, ba erhob fich auch bie Geschwindschreibkunft wieder, und namentlich in England legte man Sand an ihre Pflege und Beredelung. Es maren bereits befchiebene Berfuche zu biefem Zwecke gemacht worben, als es bem engl. Stenographen Mavor gelang, die Schrift auf die größte Einfachheit der Buge, namlich auf die in verschiebener Reigung angewendete geometrische grade und die nach horizontalen obz verticalen Durchschnitten getheilte Rreislinie gurudzuführen. Geiner Ibee folgt neben mehren Andern Laplor in seinem "Universal system of stenography" (5. Aufl., Lond. 1814), beffen Grundfate besonders von Harding in feiner "Umversal stenography" entwickelt wurden. Sein Wert wurde die Grundlage zu der bel Einführung der repräsentativen Berfassung in Krankreich bald allgemein einzführten Geschwindschreibmethode, welche Bertin 1792 in einer vortrefflichen, für Die franz. Sprache ausgearbeiteten Anleitung bekannt machte. Spatere Berfuche in Frankreich, der Stenographie gum 3wecke der Bocalbezeichnung durch bedeut fame, Schon auf bem zu beschreibenden Material gezogene Linien zu Gulfe zu tom men, Scheinen einen mahren Borgug vor einer von folden Bortehrungen freien und auf der Beile eben fortlaufenden Schrift nicht begrunden zu tonnen. Den erften Berfuch, die Stenographie auf beutschen Boben zu verpflanzen, machte Friede. Mosengeil, bessen auf Taplor's und Bertin's Spstem gegrundete Unleitung 1796 erschien und 1819 neu bearbeitet und wesentlich vervollkommnet ans Licht trat Reben ihm erhoben fich von Zeit zu Zeit mehre Bearbeiter, unter welchen fich hov flig (1797), Leichtlen (1819) und Rowak (1830) auszeichnen.

Dessenungeachtet konnte sich bisher die Stenographie in Deutschland noch nicht zu jener Stufe erheben, auf welcher sie bei gleicher Grundlage spftematischer Anwendung in England und Frankreich steht. Ein wesentlicher Grund hiervoz muß in ben Schwierigfeiten gefucht werben, bie fich bem beutichen Stenographen burch bie vielen Consonantenbaufungen seiner Sprache, burch bie ungleich ifter eintretende Wesentlichkeit bes Bocals in berselben, durch den Reichthum ibrer Be griffsmobificationen und Busammensegungen und durch die noch so häufig gebrauchte Ginmenaung frember Ausbrucke aus ben verschiebensten Sprachen in ben Weg stellen; Umftanbe, welche die Unzulänglichkeit ber aus ber engl. Stenographie entlehnten Schriftzeichen oft fehr fuhlbar machen. In Deutschland find feit ber Grundung reprafentativer Berfaffungen brei Arten Stenographie angemenbet woo ben, die in Baben, Burtemberg und Baiern auftamen. Die babische und war temberg. Schnellschrift ist ber franz, nachgebilbet und hat daher den Hauptmangel, daß sie den Eigenthumlichkeiten der deutschen Sprache nicht angepaßt ift, wogegen die bair., die aus der Muttersprache herausgebildet ift, diefen Fehler vermeidet und eine wissenschaftliche Begrundung bat. Ihr Erfinder ist Kavier Sabelsberger in Munchen, ber in feinem Berte "Deutsche Rebezeichenkunft ober Stenographie" biese Runst wesentlich geforbert und bereits mehre Schuler gezogen hat, die unter Anberm in den Standeversammlungen zu Karleruhe und Stuttgart, in Kaffel, in ber Schweiz und in Dresben Beschäftigung fanden.

Stentor ift' ber Rame bes Rriegers bei bem griech. Deere vor Troja, von welchem homer versichert, daß er so ftart habe schreien konnen wie 50 andere Manner gugleich. Jung nahm seine Gestalt an und ermahnte die Griechen gum tapfern

Rampfe gegen bie Erojer. Bon ihm ruhrt ber Ausbrud: Stentorftimme,

her, wenn man eine ungewöhnlich ftarte Stimme bezeichnen will.

Stenban Bathori, einer ber größten Könige Polens, geb. 1532 aus ber flebenburg. Familie Bathori (f. b.), zeichnete fich fruh durch Tapferteit und Rlugheit aus, biente anfangs Ferbinand I., bann bem fiebenburg. Fürften Johann Sigmund und wurde bei einer Gefandtschaft an Maximilian II. auf listige Beise gefangen genommen und brei Sahre lang festgehalten. Diese Beit benuste S. zum Studium ber claffischen Historiker. Rach Joh. Sigmund's Tobe, 1571, wurde er von seinen Landsleuten zum Aursten ermablt. Als Beinrich von Balois 1575 bes poln. Thrones fur verluftig erklart worden war, schritten bie Reichsstanbe au einer neuen Bahl, und ber Kaifer Maximilian II. und S. traten als Kronbewerber auf. Letterer ward von einer machtigen Partei, unter ber Leitung bes Grafen Zamopfti, eines ebenso großen Staatsmannes und Felbherrn als Gelehra ten, unterftust. Inbessen wurde Maximilian wirklich zum Könige gewählt und von bem Primas bes Reichs ausgerufen. Allein Bamopsti rief S. unter ber Bebingung, daß er die nachgelaffene Lochter des poln. Konige Sigismund I. beirathen follte, gleichfalls aus, und ber vornehmere Abel, fowie die hohe Geiftlichfeit ftimma ten fur S.'s Babl. Auf biefe Beife befamen bie Dolen auf einmal zwei Ronige. welche beibe die ihnen vorgelegten Pacta conventa beschworen hatten. Pringeffin Anna, welche jeboch weit alter war als S., ward mit biefem zugleich als Ronigin ausgerufen. Ein furchtbarer innerer Rrieg mare bie Folge biefer boppelten Königswahl gewesen, wenn Maximilian ernsthafte Magregeln angewandt batte, um fich ben Befit des Thrones ju verschaffen. Er ließ es jedoch bei leeren Drohungen bewenden, ohne Polen mit Krieg zu überziehen. S. bagegen fammelte sogleich nach seiner Babl ein Ariegsbeer und ersette durch Entschlossenheit . und Muth, was ihm an Mannschaft abging. Bald trat ber gange Abel ju ihm über, und auch ber übrige Theil ber Nation erklarte fich für ihn. Danzig allein hing an bem Raifer; boch nach einer muthigen Gegenwehr mußte auch biefes fich ergeben, und als Maximilian enblich ein heer in Polen einruden laffen wollte, ftarb er, noch ehe bies geschah. Damit war Alles aus bem Wege geräumt, was S. in bem Befige seiner Krone hatte floren konnen. Muthwall und tapfer vertheibigte er bas Reich gegen auswartige Feinde. Gleich nach seiner Thronbestels gung kundigte er den Ruffen, die mehre Jahre hindurch feit Sigismund II. August Liestand unaufhörlich beunruhigt hatten, den Krieg an, und führte selbst mit vielem Glude ben Oberbefehl. In brei aufeinanderfolgenden Feldzügen schlug er seine Feinde wiederholt und nothigte 1582 ben Bar Iwan II. zu dem zapolischen gehnichrigen Baffenftillftanbe und jur Abtretung aller in Liefland gemachten Eroberungen. Die Kosaden, welche er seinem Reiche unterwarf, zwang er, poln. Gesete anzunehmen, und fliftete für Polen drei bochste Reichsgerichte: eins zu Wilna für Lithauen, bas zweite zu Petritau für Grofpolen und das britte zu Lublin für Aleinpolen. Auch stiftete er bie Universität zu Wilna und war ein großer Freund und Beforberer ber Wiffenschaften. Gegen seine protestantischen Unterthanen war er duldsam und hinderte jede Berfolgung. Mit Kraft behauptete er fein ton. Anfeben, mit außerm Duthe und mit Strenge trat er ben Unmagun= gen bes Abels entgegen. Bamopfti unterflütte aus allen Rraften S.'s Abfichten und ließ fogar einen Ebelmann, Sam. 3morowsti, ber fich mit feinen beiben Brudern gegen ben Konig verschworen hatte, hinrichten. Go schien auch Polen ein geordneter Staat werben ju wollen, befonbers ba G. ben hauptgrund innerer Unruhen burch ftrenge Thronfolgegesete zu beben beschloffen batte. Da ftarb er ploblich am 12. Dec. 1586 in Grobno, nach zehnjähriger ruhmvoller Regierung, ungemein geliebt und verehrt von feinem Bolte, ju einer Beit, wo er im Begriffe ftanb, nach Iwan II. Tobe Rufland ju bemuthigen. Papft Sirtus V. rief bei Conv. Ber. Achte Aufl. X.

S.'s Tobesnachticht aus: "Nos autem speradamus, quod ipse redemturus erat Israel", und hatte schon große Summen angewiesen, um S.'s Plane zu unter ftugen. S. hinterließ keine Kinder. Mit seinem Tobe beginnt der furchtbare Berfall Polens; ber schwache Sigmund von Schweben bestieg nun ben poln. Thron.

Stephani (Beine.), bair. Rirchenrath, quiescirter Defan und Stabtpfav rer zu Sunzenhaufen, ein Beteran auf bem pabagogifchen Gebiete, geb. zu Smund an ber Gred am 1. Apr. 1761, flubirte zu Erlangen und war, nachbem er feine theologischen Studien beendet, hofmeifter zweier Grafen von Caftell. Dit bem Einen feiner Boglinge ging er nach Rlofterbergen, bann nach Jena, und erhielt von bem fürftl. Vormunde feines Boglings ben Titel Confistorialrath. machte er mit feinem Zoglinge eine Reise in Die Schweiz. Im 3. 1808 ging er als bair. Rreis=, Rirchen= und Schulrath nach Augsburg, von wo er als Rreisund Schulrath 1811 nach Ansbach verfest, 1818 aber jum Dekan und Stadt pfarrer ju Gungenhaufen im Rezattreife ermahlt warb. In jebem Wirkungstreife zeigte fich S. als ein Mann, ber mit regem Gifer fur Boltsauftlarung vielfeitige Renntniß, Gewandtheit in ber Darftellung und unermubliche Thatigfeit verband, ber nicht nur als aufgetlarter Theolog und icharffinniger Pabagog, fonbern auch als philosophischer Schriftsteller bie Aufmertsamteit feiner Beitgenoffen verbiente. Deffenungeachtet fant es bie bair. Regierung auf Anzeige bes Confistoriums für gemeffen, S. 1834 von feinen Amtern zu fuspendiren. Bgl. bie von ihm beraus gegebene-,, Gefchichte feiner Amtesuspenfion u. f. m." (Bilbburgh. 1835). feinen philosophischen Schriften erwähnen wir insbesondere feine "Anmertungen ju Rant's metaphpfischen Anfangsgrunden ber Rechtslehre" (Erl. 1797), die "Grunds linien ber Rechtswiffenschaft" (2 Bbe., Erl. 1797) und feine Beantwortung ber Frage: "Durfen Stiftungen besteuert werben?" (2. Aufl., Augeb. 1810). 216 Abeolog fuchte er in feinen Schriften bem Dofticismus traftig entgegenzuwirten; dahin gehoren: "Deine Gedanken über bie Entstehung und Ausbildung von einem Meffias" (Rurnb. 1787); "über bie absolute Einheit ber Kirche und bes Staas tes" (Burgh, 1802); "Das heilige Abendmahl" (Landsh, 1811); "Bas foll ich thun, bamit ich felig werbe?" (Beilbr. 1834) u. f. w. Auf bas Gefammtgebiet bet Pabagogit beziehen fich fein "Grundriß der Staatserziehungswiffenschaft" (Beis Benfels 1797); bas "Spftem ber offentlichen Erziehung" (2. Aufl., Berl. 1813) und bas "Sanbbuch ber Unterrichtstunft nach ber bilbenben Methode fur Bollsfcullehrer" (Erl. 1835). 216 Sulfemittel beim fittlich = religiofen Unterricht fcrieb er ein "Lehrbuch ber Religion fur die Jugend ber bobern Stande" (4. Aufl., Rurnb. 1819); ferner "Winke zur Bervollkommnung des Confirmandenunter richts, ein Commentar zu beffen Leitfaben zum Religionsunterrichte". (4. 20ufl., 1819), und gab in Bereinigung mit mehren Geiftlichen einen "Leitfaben jum Re ligioneunterrichte ber Confirmanden u. f. w." (4. Aufl., Erl. 1819) heraus. Bor züglich machte S. burch seine Methoden bes Elementaruntetrichts im Lesen, Schreb ben und Rechnen Epoche. Schon früher hatte man bie Ungulanglichkeit ber biebes rigen Lefelehrart bargethan, als S. fast zu gleicher Beit mit Dlivier bie nach ibm benannte Lautirmethobe bekannt machte, nach welcher Ton, Name und Beichen ju unterscheiben ift. (S. Lefemethobe.) Bgl. seinen "Unterricht in ber grundlich ften und leichtesten Methode, Kindern das Lesen zu lehren" (3. Aufl., Erl. 1808) und die "Ausführliche Befchreibung ber Lautirmethode" (2. Aufl. 1825). Alls & ftes Sulfsmittel beim Unterricht im Lesen bient seine "Stehende Wandfibel, nebst einer Anweisung zum zwedmäßigen Gebrauch berfelben" (17. Aufl., Erl. 1819, Fol., mit elf Tafeln). Won der "Wandfibel" schreitet der Leseschüler fort zu S.'s "Handsibel ober dem Clementarbuche jum Lefenlernen" (54. Aufl., Erl. 1836), oder zu beffelben "Fibel fur Kinder von edler Erziehung" (3. Aufl., Erl. 1820). C.'s Schreibmethode beruht barauf, bag man bie Buchftaben in ber Ordnung, wie fie auseinander gebildet werden, bem Schreibschiler borzeichne. Bal. seine "Bo

fcreibung ber genetifchen Schreibmethobe fur Boltsichulen", mit gwolf Dufterblattern (1815). Das Weien feiner Rechnenmethobe beffeht barin , bag er bie Bahl als Mittel jur Scharfung ber Denktraft benutt und baber ben Rieinern blos bas Denkrechnen gestattet. Rur erft wenn ber Begriff ber Zahl lebenbig in ber Seele vorhanden ift, wird fufenweise zu ben vier Rechnungsarten fortgeschritten. Ale Borbereitung baju fchict er bas Rumeriren (Bablenordnen) und bas Pon= beriren (Bahlenmeffen, Berlegen) voraus. Bgl. feine "Anweifung zum Rechnen» unterricht in Bolfsichulen nach ber bilbenben Methobe" (3. Curfus, Rurnb. 1815-20; 2. Aufl. 1826). Auch als Herausgeber pabagogischer Journale hat S. vielfach genust burch fein "Archiv ber Erziehungstunde fur Deutsch= land" (4 Bbe. , Lpg. 1791-94) und burch ben mit Joh. Gottfr. Sauer herausgegebenen "Bair. Schulfreund" (10 Bochn., Erl. 1811—17), ben er unter bem Ditel: "Schulfreund fur bie beutschen Bunbesstaaten" (Bbch. 11-26, Erl. 1818—34) fortfette und an ben fich bann ber "Reue Schulfreund" (4 Bbchn., Erl. 1833—34) anschloß. Außerdem erwähnen wir noch von seinen Schriften Das allgemeine kanonische Recht ber protestantischen Kirche in Deutschlanb" -(Tub. 1825); "Uber Symnasien, ihre Bestimmung und Einrichtung" (Erl. 1828) und "Wie bie Duelle, biefe Schande unfere Beitaftere, auf unfern Univer-

fitaten so leicht wieber abgeschafft werben konnten" (Lpg. 1828).

Stephanie (Chriftian Gottlob), eigentlich Stephan, ein berühmter Schauspieler, wurde zu Breslau 1733 gehoren. Aus Reigung für bie schönen Runfte entfagte er bem Raufmannoftanbe, für ben fein Bater ihn bestimmt hatte, engagirte fich bei ber Schuch'schen Gesellschaft und trat unter bem Ramen Stephas nie zuerst 1756 zu Breslau mit Beifall auf. Er besuchte mit berselben Gesellschaft Magdeburg, Potsbam, Berlin, Stettin, Frankfurt an ber Dber und Ruftrin, und fand balb in Edhof und Rirchhof gleichgefinnte Freunde, mit benen er fich zur Beredlung der Bühne verband. Da indeß Schuch diesem Streben entgegen war und die extemporirte Romodie fammt ihrem Harletin in Schus nahm, so perließ er mit seinen Freunden die Gesellschaft und ging nach Altona. Dbichon S. Liebhaber- und Charatterrollen mit ungetheiltem Beifall spielte, so fehlte boch ber Bubne die gehörige Unterstüßung. Er begab fich daher nach Mitau, und folgte von bort 1760 einem Rufe als Hoffchauspieler nach Wien. hier mußte er sich zwar anfangs bem Gefdmad bes Publicums bequemen und an ber beliebten ertems porirten Komobie Theil nehmen; nach und nach aber wußte er ben regelmäßigen Studen Eingang zu verschaffen, und schon 1762 wurde bestimmt, das wochente lich wenigstens ein regelmäßiges Stud gegeben werben follte. Bugleich fuchte er burch eine Monatofchrift, bie er 1766 unter bem Zitel "Gesammelte Schriften zum Bergnügen und Unterricht" herausgab, in gleichem Sinne auf den Geschmack des Publicums zu wirken. Schon 1768 wurden wochentlich nur noch zwei Possen gegeben, und als Affligio um biefe Beit das deutsche Abeater wieder übernahm, war der Geschmad der Buschauer schon so verandert, daß dieser sich umsonst bemuhte, fie zur extemporirten Komobie zurückzusühren. Dadurch entstand die hochste Erbitterung zwischen Affligio und S., welcher Lettere ben Rabalen feines Gegners wurde haben unterliegen muffen, wenn nicht Maria Therefia felbft feine gerechte Sache in Schutz genommen hatte. Auch als bramatischer Schriftsteller hat sich S. burch bie "Neueste Frauenschule", "Die Liebe in Corfica" und ben "Reuen Beis berfeind" vortheilhaft bekannt gemacht. Eine Sammlung feiner "Sammtlichen Schauspiele" (5 Bbe.) ließ er in Wien 1761 erfcheinen. In spatern Jahren fpielte er mit ebenfo großem Beifall eble, gartliche Bater, Bormunder und bergl., wie früher Liebhaber und helben. Diberot's "hausvater" war fein Ariumph. Dhne Raifer Joseph's Unerbieten, ihn mit seinem ganzen Sehalt in Ruhestand su verfegen, angunehmen, blieb er bis an feinen Tob, der 1798 erfolgte, thatig. -

676

Sein Bruder Gottlieb S. war ebenfalls Schauspieler in Wien und hat auch

einige Luftspiele geschrieben.

Stephänus ist der Name dreier Heiligen der rom.-tatholischen Kirche. — Der erste, vorzugsweise sogenannte heilige Stephanus, dessen Gedachtnistag die christliche Kirche auf den 26. Dec. geseth hat, war jener Jude, den seine Glaubensgenossen wegen seiner überzeugung von der Göttlichkeit der Sendung Jesu, als Gotteslästere zum Tode verurtheilten und, als ihn dieses Urtheil nicht erschreckte, sondern vielmehr zu freudigen Hossnungen begeisterte, sosort zu Tode steinigten. — Der andere Heilige dieses Namens ist der Papst Stephanus 1., der wegen seiner Ansichten über die Ketzertause, die er nicht für nothig hielt, vielssach versolgt, 237 im Gesängnisse stade. Ihm zu Ehren wurde in Toscana der St.-Stephansorden gestistet. — Der dritte Heilige dieses Namens ist Stephanus 1., König von Ungarn, der gegen Ende des 10. Jahrh. die christliche Religion in Ungarn einsührte und deshalb nach seinem Tode kanonisiert wurde. Wegen seiner Berdienste erhielten seine Nachsolger auf dem ungar. Throne vom Papste den Titel "Apostolische Majestät", und ihm zu Ehren stifteten sie den ungar: St.-Stephansorden.

Stephanus von Byzanz, ein griech. Geograph, lebte gegen Ende bes 5. Jahrh. n. Chr. Sein geographisches Worterbuch "Kihnika", spater "De urbibus" betitelt, ist bis auf eine Stelle über Dodona verloren gegangen und nur im Auszuge bes Grammatikers Hermolaus, ber im 6. Jahrh. lebte, vorhanden. Es erschien zuerst in Benedig bei Albus 1502; bann wurde es von Kylander (Bas. 1568), Abr. Berkel (Lepb. 1688 und 1694) und in neuester Zest von Dindorf

(4 Bde., Lpg. 1825) herausgegeben.

Stephanus (Robertus), eigentlich Robert Etienne, gleichberühmt als Gelehrter wie als Buchbruder, geb. 1503 ju Paris, wibmete fich ben gelehr ten Studien und befaß die grundlichfte Renntnig bes Lateinischen, Griechischen und Bebraifchen. Nach seines Baters Tobe arbeitete er einige Jahre gemeinschaftlich mit Simon be Collines und besorgte eine Ausgabe bes R. L's, welche alle fruher erschienenen an Correctheit übertraf und wegen ihres bequemen Kormats gefiel. Der schnelle Absat biefer Ausgabe beunruhigte die Doctoren ber Sorbonne, Die gern einen Bormand gefunden hatten, um die Ausbreitung eines Buchs, woraus bie Anhanger ber neuen Lehren, ju benen fich auch G. befannte, ihre Beweisgrunde ichopften, ju verbieten. S. beirathete bald barauf bie Tochter bes Buchbruders Jodocus Babius Ascenflus, Petronella, welche fo gut lateinisch verstand, daß fie ihre Kinder und Dienftboten barin unterrichtete, fodaß teine Perfon im gangen Saufe mar, die nicht geläufig lateinisch sprach. Gegen 1526 errichtete S. eine Druderei unter feinem Ramen, aus welcher eine Reihe ber fchatbarften Werfe hervorging. Seine Ausgaben griech, und rom. Claffifer bereicherte er großtentheils mit Noten und Borreben. Dabei forgte er eifrig für Correctheit und beftete zu dem Ende die Probebogen öffentlich an, indem er für entbeckte Rebler Belobnungen versprach. Anfangs brudte er mit ben Schriften feines Baters und Simon de Collines, aber ums Jahr 1532 ließ er eine zierlichere Schrift verfertigen. mit welcher er die schone lat. Bibel von 1532 brudte. Sie gog ihm neue Berfolgungen gu, vor benen er fich nur burch ben befondern Schus bes Ronigs Frang L und durch bas Berfprechen sichern konnte, in Bukunft nichts ohne Buftimmung ber Sorbonne ju bruden. Darauf gab er 1534 bie erfte Ausgabe feines trefflichen "Thesaurus linguae latinae" heraus, ben er in jeber folgenden mehr vervollfommnete, und ben fpater Gefiner bem feinigen jum Grunde legte. 3m 3. 1539 wurde er zum ton. Buchbrucker für bas Lateinische und Hebraische ernannt. Auf fein Unsuchen ließ Frang I. bie iconen Schriften gießen, welche bie ton. Druckerei in Paris noch jest befist. Reue Anfechtungen , ble ihn wegen feiner Bibelausgabe bon 1545 trafen, wurden zwar abermale von bem Ronige abgewehrt; ba fie aber

nach bem Tobe beffelben nur heftiger begannen, fab er fich enblich genothigt, Krantreich zu verlaffen. Er ging 1552 nach Genf, wo er mit seinem Schwager bas N. T. franz. bruckte, eine eigne Druckerei einrichtete, aus ber noch mehre gute Berte hervorgingen, und 1559 ftarb. Sehr geschaft find unter Anberm feine bebr. Bibeln (4 Bbe., 4. und 8 Bbe., 16.); bie lat. Bibel (1538-40, Fol.); bas R. T. (1550, Fol.), bas man fonft als bas fconfte in griech. Sprache gebruckte Buch ansah; seine "Historiae ecclesiasticae scriptores"; bes Euse= bius "Praeparatio et demonstratio evangelica"; ber Diomofius von Halifarnas und Dio Caffius, bie fammtlich tum erften Dal von ihm herausgegeben wurden; ferner fein Cicero, Tereng, Plautus u. f. w. - Nicht minder berühmt als ber Bater ift fein Sohn, henricus S., ober henri Ctienne, geb. ju Paris 1528. Er war mit gludlichen Unlagen ausgeruftet und wibmete fich mit Borliebe bem Griechischen. Der berühmte Deter Danes mar fein Lehrer; auch genoß er ben Unterricht des Tusanus Turnebus. Wie schnell er in der lat. Sprache fortschritt, beweisen seine Anmerkungen zum Horaz, Die er als 20jahriger Jungling herausgab. Außerbem hatte er bie mathematischen Wiffenschaften mit Gifer ftubirt. Er reifte nach Italien, um bie Schate ber Bibliotheten von Kloreng, Rom, Reapel und Benedig zu benugen, und brachte von bort toftbare Abichriften mehrer Glaffffer mit. Als er 1552 nach Paris gurudfehrte, ichicte fich grabe fein Bater gur Abreise nach Genf an. S. folgte, wie es scheint, bem Bater borthin, war aber 1554 wieber in Paris, wo er mit Beziehung auf bas feinem Bater von Frang L gegebene Privilegium um Erlaubnif zur Anlegung einer Druckerei anbielt. In bemselben Jahre besuchte er nochmals Stallen, um handschriften bes Kenophon und Diogenes Ladrtius zu vergleichen, und mit Anfang 1557 begann er zu Paris in einer eignen Druckerei einige ber fo mubfam herbeigeschafften Werte berausjugeben. Er murbe bie baju erfoberlichen Roften nicht haben bestreiten konnen, wenn nicht Ulrich Fugger ihn unterftust hatte. Aus Dankbarkeit nannte fich G. bis jum Tobe feines Beschützers einen Buchbrucker Fugger's. Da er ber neuen Lehre offentlich anbing, fab er nur ju oft feine Rube geftort und fich in feinen Arbeiten unterbrochen. Im 3. 1566 gab er bie lat. Uberfegung bes Berobot von Balla aufs Reue heraus und vertheibigte in der Borrebe ben herobot gegen ben' Borwurf der Leichtgläubigkeit. Die Sammlung für ein griech. Wörterbuch, welche schon fein Bater begonnen hatte, fette er mit Gifer fort und gab hierauf feinen "Thesaurus linguae graecae" (1572; neue Ausg., Lond. 1816—26; neuefte von hafe und Dindorf, bis jest 2 Bbe., Frankf. 1836) heraus. Der Auszug, ben Scapula gleich nach bem Erscheinen beforgte, bewirkte, bag ber Abfat nur langfam erfolgte, und fo gerieth S. in bie außerfte Berlegenheit. Um fich ju ger= ftreuen ober um fich Bulfequellen gu eroffnen, machte S. eine Reife nach Deutsch= tand. Beinrich III. bewilligte ihm zwar für fein Bert: "De la précellence du langage franc.", eine Belohnung von 3000 Livres, außerbem noch, um ihn gur Auffuchung neuer hanbschriften anzuseuern, ein Jahrgelb von 300 Livres, und zeichnete ihn auf bas Chrenvollfte aus; aber mahrscheinlich murben jene Gelber gar nicht bezahlt. S. blieb wenigstens in gerrutteten Gludeumftanben, jog fich enb= lich vom Sofe gurud, um fich nuglicher zu beschäftigen, und lebte gu Drieane, Paris, Frankfurt, Genf und Lyon. Auf einer Reife nach letterm Drte marb er frant und ftarb im Sofpital 1598, mahricheinlich in Geifteszerrüttung. Wenn feine Drucke minder ichon find als jene, die wir feinem Bater verdanten, fo fteben fie ihnen an Sehalt und Correctheit nicht nach. Sein Ausgaben griech, und rom. Claffifer haben fast alle ben spätern in Unsehung bes Tertes zur Grundlage gebient. Ungerecht ift ber Borwurf, baf er mit bem Terte der Autoren willturlich verfahren fei. Er machte mit größter Leichtigkeit lat. Berfe. Bon Geift mar er lebhaft; ba= . bei liebte er Scherz und Spott, aber Wiberspruch ertrug er nicht und erlaubte sich beißende Epigramme gegen Anbertbentende. Unter feinen gabireichen Ausgaben

scionen fic vornehmilo aus: "Poetae graeci, principes heroici carminis" (1566, Sol.); "Pindari et caeterorum octo lyricorum carmina" (1560. 1566 und 1586, 24.); "Sammlung philosophischer Gebichte" (1573); bet aried. Morterbucher und Grammatifer, als Anhang feines "Thesaurus"; ber griech. Mhetoren (1567); ber griech. Beschichtschreiber und ber com. Beschichtschreiber (1568); ber griech. Rebner (1575); ber griech. Arzte nach Galen; ferner bie Ausgaben des Maximus Tyrius, Diodor, Kenophon, Thucpdides, Herodot, Sophotles, Afchplus, Diogenes Laertius, Plutarch, Apollonius Rhobius, Rallimadus, Plato, Berodian und Appian, bes Horaz, Birgil, bes jungern Plinius, bes Gellius, Macrobius, bie Sammlung rom. hiftorifer u. f. w. bat er viele griech. Schriftfteller ins Lateinische überfest, vieler anbern fchatbaren Berte nicht zu gebenten. - Der Buchbrucker Charl Etienne, ein Reffe Robert's, murbe burch fein "Dictionn. histor. geograph. poetique" (Genf 1546, 4.; ergangt von Blood, Orf. 1670, Fol., und Lond. 1686) ber Borlaufer ber engl. geographischen Worterbucher. — Der Lette biefes berühmten Geschlechts, Anton Etienne, starb 1674 blind im Hospitale zu Paris.

Steppe heißt im Russischen so viel als Wüste, ober flaches, burres Feld. Die Steppen im russ. Reiche, bie ben Landos im ehemaligen Guienne in Frankreich und ben haiben im nord. Deutschland nicht unähnlich sind, bleiben zum Theil nur aus Mangel an arbeitsamen handen unangebaut; ber Boben selbst ist nicht immer ganz unstruchtbar und gibt Weiben für die zahlteichen heerden der nomadischen Volkerschaften. In den weitläusigen Steppen der Statthalterschaft Astrachan, an der Wolga, ziehen Kalmuden und nogaische Kataren im Sommer mit ihren heerden von einem Platze zum andern; es wachsen in denselben viele Arten Blumen, Kräuter und Gemuse wild, auch halten sich hasen, wilde Ziegen und mehre Arten Vögel darin auf, und hier und da sindet man Salzseen. Die Steppen der Statthalterschaft Woronesch am Don liesern Pserde, Esel und Maulthiere. Wgl. des Grasen Joh. Potocki "Voyago dans les stops d'Astrachan et du Caucaso", enthaltend eine "Histoire primitive des pouples qui ont habits anciennement ces contrées", mit Anmerkungen von Klaptoth (2 Bde.,

Par. 1830, mit Rupfern).

Sterbekaffen ober Leichen taffen find geschloffene Sefellschaften, ber en Mitglieder entwederzu verschiedenen Zeiten, 3. W. wochentlich, monatlich u. f. w., etwas an Geld zusammendringen, wovon bei ihrem Ableben ihre Erben einen bestimmten Beitrag zu ihren Begradniftosten erhalten, oder wo erst bei dem erfolgten Absteben eines Mitgliedes der bestimmte Beitrag zu den Begradniftosten zusammengeschossen wird.

Sterbelehen. Bei manchen Güterverhältnissen, besonders bei Lehen, sowol eigentlichen wie uneigentlichen, auch bei bloßen Erdzinss und Zinsgütern, ist für die Fälle, da ein neuer Besiter in das Gut kommt, eine Abgabe (laudemium, Danblohn, Lehnwaare, Weistauf, Ehrschat, Auffahrt, Gewinngeld u. f. w.) hergebracht, welche zum Theil der ähnlichen Abgabe nachgebildet ist, die bei röm. Erdzinsgütern (emphytousis) von dem neuen Erdzinsmann gegeben mußte und der Regel nach in zwei vom Hundert (quinquagesima) vom Werth bestand. Dieser ursprünglichen Beschaffenheit nach sind Erden, welche vom ersten Erwerber absstammen, der Regel nach von dieser Abgabe srei, allein sie ist nicht nur nach und nach auch bei andern Arten von Gütern eingesührt, die zu 5, 10, 20 Procent erhöht, sondern auch mitunter selbst den Kindern des vorigen Insmannes auferlegt worden. Im lestern Kalle heißt sie Sterbelehn.

Sterbeliften. Tabellen ber Geborenen, Gestorbenen und Getrauten in einem Bezirk, Airchspiel, einer Stadt ober einem Lande sinden wir erst seit dem 16. Jahrh. eingesührt. Ihr Werth ist anerkannt, benn sie liefern dem Statistiller wie dem Staatsmann und Regierungsbeamten beglaubigte Thatsachen, woraus er

aunachft auf bie Bevolkerung, bann aber auch auf bie Urfachen ber mis ober abs nehmenden Sterblichkeit und felbft auf ben Bobiftand ber Bewohner ichließen Zann. Den erften Berfuch einer ftatiftifchen und politifchen Untersuchung biefer Liften machte 3. Graunt in feinen , Natural and political observations of the bills of mortality" (Lond. 1662). Ein lange Beit unübertroffenes Wert dieser Art für Mittelbeutschland lieferte 3. D. Gusmilch unter bem Titel : "Die gottliche Ordnung in den Beranderungen des menschlichen Geschlechts" (3 Bbe., berichtiat von Baumann, Berl. 1788). Bas die Sterbeliften, Sterblichfeits ober Mortalitatstafeln, b. b. folche Berzeichniffe betrifft, aus welchen man bas Befet entnehmen tann, nach welchem fich bie Sterblichfeit in einem bestimmten Lande, einer bestimmten Stadt u. f. w. richtet, fo ift ihr Rugen fur Lebensvers ficherunas: , Lebensrenten: , Witwenkaffen und anbere auf bie Sterblichkeit ber Mitalieder berechnete Anstalten ganz unverkennbar. Allein bas genaue Abfaffen folcher Tabellen ist eine Sache von besonderer Schwierigkeit, benn erftlich ist bie Sterblichkeit beinabe auf jedem Puntte der Erbe eine andere; großere in Stadten, wo die Luft vielfach verpeftet ift, als auf bem Lanbe, unter Gottes freiem himmel, anders und, fonderbar, geringer bei dem durch bie Geburten fo vielen Gefahren ausgesetten weiblichen Geschlechte als bei bem mannlichen; anders endlich in jeber einzelnen Proving. Die gewöhnlich bekannt gemachten Auszuge aus ben Tauf- und Sterberegiftern find voll Sehler und Dangel, an eine Richtigkeit ber bargebotes men Daten ist gar nicht zu benten. Sußmilch's und Baumann's Mortalitätstafel gufolge, leben von 1000 zugleich geborenen Rinbern nach funf Sahren nur 579, mach 10 3. nur 532, nach 20 3. nur 491, nach 30 3. nur 439, nach 40 3. nur 374, nach 50 J. nur 300, nach 60 J. nur 210, nach 70 J. nur 112, nach 80 J. nur 37, nach 90 J. nur 6, nach 95 J. nur 1, nach 96 J. keines. Aus dieser Tafel ersieht man, daß die Sterblichkeit in den ersten Jahren sehr groß ift, bann eine gemume Zeit lang fich gleich bleibt, bis fie im Greisenalter wieber rafcher vormarts schreitet. Mus biefer Tafel läßt fich auch berechnen, wie viel von einer bestimmten Ungabl, g. B. von vierzig Perfonen, beren jebe breifig Sabre alt ift, nach einer Anzahl Jahre, z. B. nach zehn Jahren noch am Leben sein werben. Nach obiger Berechnung erleben von 439 Derfonen bas Alter von 30 Jahren nur Man bat baber bie einfache Proportion 439: 374 = 40: 34, welche bas Resultat gibt, daß von jenen 40 Perfonen nur 34 bas vierzigste Lebensiabr erreichen werben. — In ber neuern Beit haben fich biefe und antiche Bereche nungen gar febr einer Revision bedurftig gezeigt, und biefe auch gefunden. Casper, "Die mahricheinliche Lebensbauer u. f. w." (Berl. 1835).

Stereometrie, zu beutsch Körpergehaltsmessung, nennt man benjenis gen Theil der Geometrie, welcher sich mit der Ausmittelung des Rauminhaltes der verschiedenen Körper beschäftigt. Bu diesen Körpern gehören vornehmlich das Prisma, der Kegel, die Rugel, das Parallelepipedum und der Cylinder, aus denen man sich jeden andern Körper zusammensetzt benten und weshalb man auch, wenn man diesen Körper zu messen versteht, den Rauminhalt jedes Körpers sinden kann.

Stereotomie (Coupo des pierres) nennt man den Theil der Stereometrie, welcher von den Fügenschnieten behauener Gewoldsteine handelt, mittels beren das Gewolde, ohne Hulfe des Mortels, durch der Steine eigne Schwere und Reibung gehalten wird. Zuerst schrieb barüber Philibert Delorme, heinrich II. von Frankreich Baumeister (1567); spater bearbeitete diesen Gegenstand der Ingenieur Frezier ausführlich nach geometrisch mathematischen Grundsäten (3 Bde., Strasb. und Par. 1737 — 39, 4.), und in neuester Zeit Douliot in dem "Praktischen Lehrbuch des Steinschnittes der Bogen, Gewölbe und Treppen", deutsch von Dephle (Stuttg. 1827).

Stereotopen, wortlich fefte Buchftaben, fo genannt im Gegenfage ber beweglichen Lettern, heißen bie Abformungen ber mit lettern gefehten Columnen

fn bunnen Platten von Schriftmetall, welche behuft bes Abbrucks genommen werben. Die Erfindung ber Stereotypen ift einer ber wichtigften Fortidritte, welche bie Buchbruckertunft feit ihrer allgemeinern Ginführung gemacht, und von wefentlichem Einfluß auf die Literatur. Mittels bes Drucks mit Sterentppen laffen fich Berte, namentlich von großem Umfang und in ftarten Auflagen, auf bie mohlfeilste Weise, in größter Schnelligkeit und an verschiebenen Orten aleich geitig, in bochstmöglichster Correctheit bes Tertes und großer, gleichmäßiger Scharfe des Drucks herstellen. Bebeutend wohlfeiler nämlich als mit ftebenden bemealichen Lettern (b. h. bağ man ben Sag eines gangen Buchs mit beweglichen Lettern fteben lagt) ift ber Druck mit Stereotypen, weil bas Stereotypiren beiweitem nicht fo viel toftet als bas Giegen ber Lettern; weil man bei unveranberten neuen Auflagen eines Merts die bebeutenden Summen fur ben toffbaren Sas, fur Correctur u. [. w. erfpart; weil man ju ber Berftellung ber Stereotopen felbft bei ben größten Perten nur eine geringe Anzahl Lettern braucht, insofern man bie Lettern eines Bogens, sobald er abgeformt ift, woburch sie nur wenig leiden, sogleich wieder au einem anbern Bogen verwenden tann; well man, bes geringern Capitals wegen, welches in ben Stereotypen fiedt, biefelben aufbewahrt, jeberzeit nur nach bem muthmaßlichen Bedarfe zu bruden braucht und bemnach bie Binfen für Papier, Druckerlohn und Lager, die bei ftarten Auflagen von Werten, welche nur nach und nach Absat finden, bedeutend find, erspart; weil man bei Werken, welche einen ftarken Absat haben, bas Bergreifen verhutet; weil man endlich bei Berken. deren Absat zweifelhaft ift, ber Berlegenheit überhoben wird, zu viel Maculatur zu drucken. Weit schneller ferner, als mit gewöhnlichen Lettern, läßt sich mit Stereotypen beshalb bruden, weil man mittels mehrer Stereotypenplatten and mehre Preffen zu gleicher Zeit und an verschiedenen Orten in Bewegung feben tann. Beil ferner bei ben Stereotypen ein Berruden, Berfchieben und Derque fallen der einzelnen Buchstaben nicht möglich ist, so läßt sich weim Druck mit Stereotypen burch genaue Correctur, Revision und Nachheifen in ben Platten bie volltommenfte Correctheit erzielen. Weil endlich beim Drude mit Stereotopen ein jeber Bogen gleichsam mit neuer Schrift gebruckt wirb, fo haben Drucke Diefer Art vor benen mit beweglichen Lettern eine großere und gleichmäßige Scharfe bes Drudes voraus. In Betracht biefer wenigstens jum Theil ettannten Bortbeile, welche der Drud mit Stereotypen vor dem mit ftehenden beweglichen Lettern por aus hat, versuchten fich schon 3. van der Mey in Lepben zu Ende des 17. Jahrh. Geb, ein Goldschmied in Stinburg, 1725, und Tilloch und Koulis in Glasgow im Stereotypiren. Dag auch 3. van ber Den bas Stereotypiren in bet jesigen Art und Weise gekannt haben, sa muß doch sein Berfahren so viel Schwierigkeiten bargeboten haben, daß man es nicht der Dube werth gefunden, fich weiter damit zu befassen, wenn nicht etwa anzunehmen ift, bag er sie geheim gehalten und mit fich ins Grab genommen. Alle andere Berfuche nach ihm bis gegen Ende bes 18. Sahrh. liefen darauf hinaus, ben Letternfat hinten zusammenzulothen und ihn auf biese Weise festzuhalten. Firmin Dibot in Paris fing zuerst seit 1794 an. ganze Letternseiten in Bleimatrizen abzullatschen und biese bann im Sanzen abzuziehen. Epoche in der Runft des Stereotypirens machte 1804 Lord Stanbope, burch beffen Bestreben bas jest fast burchgebends angewendete Berfahren entbeckt und nachmals auch verbeffert wurde. Außerdem machten sich um die Bewolltomminung biefer Runft besonders verbient unter ben Englandern Wilson, unter ben Frangofen herhan, ber mit tupfernen Matrigen feste, und Firmin Didot, sowie Gatteaux und Anfry, in Deutschland Sennefelber in Munchen und Tauchnig in Leipzig, welcher ber erfte Schriftgießer war, ber, nachdem er von einem Englander bas Geheimniß ertauft hatte, in Deutschland flereotypirte. Segenwartig haben nicht nur alle bedeutendern Schriftgießereien, wie g. B. Tauchnis, Schelter und Giefede, sowie Breittopf und Sartel in Leipzig, fonbern auch bie

grifern Buchbruckereien, wie bie von F. A. Brochaus in Leipzig, bie hofbuchbruckerei in Altenburg, Fr. Bieweg in Braunschweig u. f. w., Stereotypengießes

reien eingerichtet.

:

3

Das jest gewöhnliche, fogenannte Stanhope'iche Berfahren beim Stereotypiren besteht im Folgenben: Rachbem man eine Seite mit guterhaltenen Lettern, jeboch mit höhern als ben gewöhnlichen Ausschließungen gesetzt, wird biefelbe in Rahmen gebracht, mittels Stege befestigt und mit einem zweiten meffingenen Rabmen umgeben, ber fo boch, als bie tunftige Matrize werben foll, über bie Schrift emportagt. Dierauf wird ber Raum innerhalb bes umgelegten Rahmens über bem Sate, ber porher eingeolt worben ift, mit einem Brei aus Stereotypengpps ausgefüllt, ber fehr schnell erhartet, sodaß er schon nach einer Biertelftunde fich able fen lagt. Diefe Spostafel, die nunmehrige Matrize, welche die Buchstaben vertieft, bie leeren Raume erhobt zeigt, wird in einem Dfen, ber mit einer Bratrohre viele Uhnlichkeit hat, bei maßigem Feuer getrodnet, bann aber noch größerer Dige ausgefest, weil fie, fobalb fie nicht gehorig getrodnet, beim Guß febr leicht gerfpringt. Das Gießen felbst erfolgt auf einem Berbe, wo ber Reffel eingemauert ift, in welchem bie Schriftmaffe, beftehend aus Blei und Antimonium, in Fluß gebracht wird. Die Goostafel wird in eine eiferne Pfanne, die diefelbe hinfichtlich bet Beite nur wenig übertrifft, gelegt, burch eine eiserne, genau aufschließende Platte bebeckt, über welche eine andere eiserne Platte mit stumpfen Eden zu liegen kommt, und die gange Pfanne burch eine eiferne Rlammer verschloffen. Borrichtung wird nun die Pfanne über die geschmolzene Schriftmaffe gehoben, bis an ben außerften Rand hineingelaffen, einige Beit barauf mittels eines Loffels mit Schriftmaffe, die man an den abgestumpften Eden des Dedels hineingießt, angefüllt und nachher gang untergetaucht, worauf es gegen eine halbe Stunde bauert, ebe bie Schriftmaffe allen und jeden leeren Raum erfullt. Das Beichen, daß biefes ge fcheben, ift bienang ruhige Blache ber Schriftmaffe, bie, fo lange noch irgend ein Punkt von ihr nicht erreicht ober noch etwas Feuchtigkeit ober Luft in ber Pfanneift, Blafen wirft. In einem mit feuchten Sand gefüllten Raften lagt man bie herausgezogene Pfanne erkalten, worauf bie Form herausgenommen, von ber . Sppsplatte, welche dabei in Studen geht, getrennt, hierauf von dem anhangenden Spps durch Buchen gereinigt, beschnitten, auf der Rückseite abgedreht und jede etwaige Unebenheit zwischen ber Schrift hinweggenommen wird. Bum Schluffe werden die so vorbereiteten Stereotypentaseln auf Blei = ober holgerne Riche befestigt, sobaß badurch die Hohe der gewöhnlichen Lettern hergestellt wird, worauf sie beim Drude gleich bem Sage von beweglichen Letters, fich behandeln laffen.

Sterkel (Joh. Franz Xaver), ein belkerker deutscher Componist, geb. zu Burzburg 1750, bilbete sich als Organist und Clavlerspieler, widmete sich dann bem geiftlichen Stande und nahm fpater bie Organistenftelle in bem ehemaligen Stifte Reumunfter mit ber bamit verbunbenen Bicarie an. Durch fein Clavierspiel empfahl' er sich bem Kurfürsten von Mainz, ber ihn 1778 zu seinem Hofkapellmeister ernannte und 1779 eine Kunftreise nach Stalien machen ließ, wo er großen Beifall fand und unter Anderm auch eine Oper: "Farnace", fchrieb. Im 3. 1781 vom Aurfürsten zurückerufen, erhielt er ein Kanonitat, widmete fich aber fortwährend mit vielem Eifer der Mufit. Als er 1793 die durch Right ni's Abgang erlebigte Rapellmeifterftelle ju Daing erhalten hatte, fcbrieb er auch Mehres für die Rirche, und als der Kurfürst Mainz verlassen mußte, wandte sich S. nach feiner Baterftadt und schrieb baselbst mehre Deffen für bas Soforchefter, auch eine Menge fehr verbreiteter Clavierftude. Ginen Ruf nach Polen nahm et nicht an. Nachher (1807) ward er von bem Fürsten Primas als Rapellmeifter nach Regensburg berufen. Er errichtete hier eine gute Singschule und schrieb mehre Sammlungen Canzonetten, Arien und Lieber, welche fehr bekannt geworben find.

Die politischen Ummaljungen ber nachmaligen Beit führten ihn wieber in seine Ba-

terftadt gurud, mo er 1817 ftarb.

Sterling ift eine Rechnungeart ober fingirte Munge in England. Der Name foll von bem engl. Worte easterling, b. t. Giner, ber gegen Diten von England wohnt, bertommen. So wurden namlich bie hanseatischen Raufleute, auch zuweilen bie Nieberlander benannt. Bon biefen follen unter ber Regierung Ronig Robann's zu Anfange bes 13. Sabrb. Berfcbiebene in England bei ber Munze ac braucht worden fein, weshalb man ben neuen Mungen, an benen bie Cafterlinge gearbeitet, ben namlichen Beinamen gab, ber in ber Kolge abgefürzt und Ster ling ausgesprochen wurde. Undere leiten, vielleicht mit mehrem Grunde, Diesen Namen von bem angelfachf. Worte steore, b. h. Regel ober Gefet, ber; es wurde also baburch eine nach bem gefesten Mungfuße in Rorn und Schrot richtige Dunge angezeigt werben. Pfund Sterling helft es, weil in altern Beiten nach bem Gewichte, bas wirkliche Pfund Silber ju 12 Ungen, gezahlt wurde. Gin Df. St. balt 20 Schilling und wird bei und, nach bem jedesmaligen Stande ber engl. Papiere, ju 6 Thir. Conventionegeld und barüber gerechnet. Die Guineen. welche zuerst unter Rarl II. ausgemungt wurden, sollten eigentlich ein Df. St. gel-

ten, fie fliegen aber um einen Schilling bober.

Sternberg ift ber Rame eines feit bem 10. Jahrh. in ber Befchichte befannten freiherrlichen und reichsgraflichen Gefchlechts, tatholifcher Religion, bas in Ditreich, Bohmen und Dabren Guter befigt. Das Stammichlof Sternberg liegt im Grabfelbe in Franten, im bair. Untermaintreife, und gebort jest der Familie Suttenberg. Unter ben bobm. Großen ragen bie S., von Saroslam an, bem Delben, welcher bie Mongolen am 21. Jun. 1241 in Mahren von Deutschlands Grenze gurudichlug, und von bem Stifter bes Rreugorbens vom rothen Sterne bis auf bie neueste Beit ats ausgezeichnete Manner bervor. - Die bobmifche Linie bes Saufes S. theilt fich in mei Afte, won welchen ber altere bie unmittelbanen Grafichaf. ten Blankenheim, Gerolstein, Manderscheib und Repl mit Sit und Stimme im wetterauischen Grafencollegium 1762 burch Beirath erwarb. Diese gingen mit bem linken Rheinufer verloren, und ber Reichsbeputationsreces von 1803 ent= fcbabiate bas Saus bafür burch bie Abteien Meißenau und Schuffenrieb (zusammen 2% DR., mit 3500 Einw. und 78,900 Glon. Gint.), bie gegenwartig eine Standesberfchaft unter murtembergischer Dberhobeit bilben. Außerbem befitt bies fer altere Aft ber bohm. Linie noch bie bohm. Berrichaften Czastalowis und Badmut, überhaupt gegen 150,000 Glon. Ginfunfte. Der Stanbesherr, Graf Bilbelm Johann von S., geb. 1765, taif. ton. Rammerer, folgte am 8. Apr. 1820 feinem verftorbenen Bruber Krang von G., ber als gelehrter Rumismatiter und Renner ber Geschichte und als Wieberermeder ber bilbenben Runfte ruhmlichft befannt ift. - Der jungere Uft ber bohm. Linie, welcher ber wahrscheinliche Erbe bes altern ift, befist bie bohm. Herrschaften Secowit und Afchernowis und einen Theil ber Dietrichftein : Beichselburgichen Allobialguter. Bu biefem Afte gebort ber in ber neueften Culturgeschichte Bobmens und in ber Literatur ber Naturwiffenschaft auch vom Auslande mit hoher Achtung genannte wirkliche Gebeimrath, Graf Rafpar Maria von G., geb. 6. Jan. 1761. Er war früher Prafibent bes Lanbesbirectoriums und mehrer literarifchen Anfsalten in Regensburg, bis ihn ber Krieg 1809 nach Bohmen zurückbrangte; wo er feine von ihm babingeflüchteten Bucher und andere Sammlungen mit benen seines verstorbenen Brubers, bes Grafen Johann, vereinigte und bazu bie bes Berameis ftere Linbader ertaufte. Als ber Oberfiburggraf Rolowrath : Liebsteinsto bie Stif: tung bes bohm. Nationalmuseums zu Prag bewirkt hatte und bie Gesellschaft bes Museums am 23. Dec. 1822 eröffnet worben war, übergab G., ber jum Praffibenten erwählt worben war und schon früher 4000 Bbe, naturbiftorischer Berte, 500 Bobemica und alle feine Sammlungen in bas Deufeum hatte abführen laffen,

bie fermliche Schenkungsurkunde darüber (mehr als 50,000 Glon. Conn. : M. an Werth) der Gesellschaft. Unter den von ihm herrührenden Sammlungen, die das Museum besitt, ist die nach geognostischen Zeitperioden geordnete Petresatenssammlung vielleicht einzig in ihrer Art. Das Hauptwerk des Kaspar S. ist der "Bersuch einer geognostisch z botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt" (4 Hefte, Prag 1825, Fol.). Auch hat ihm zu Ehren eine Pflanze den Namen Saxisraga Sterndergia erhalten. Bgl. S.'s "Rovisio saxisragarum" (Regensb. 1810, Fol.), mit 31 illuminirten Aupfern. An die Verdienste des Urahnen Jaroslaw S. erinnert J. Linda's neues dohm. Arauerspiel: "Jaroslaw S. im Kampse mit den Kataren", sowie das Bruchstück eines altdohm. Gedichts auf diesen Heben, in der von Hanka aufgefundenen königinhoser Handschift aus dem 13. Jahrh. (Prag 1819). — Noch bemerken wir, daß zu dieser Familie auch die protestantischen, in Schlessen und Danemark heimischen Grasen von S. und Ungern Steinderg gehören.

Sternberg, eine Stadt im olmuger Kreise ber Markgrasschaft Mahren, mit 8200 Einw., ist besonders ihrer Linnen: und Baumwollensabrikate wegen, die sehr weit versendet werden, berühmt. Dier übersiel Jaroslaw von Sternberg am 14. Jun. 1241 das von Liegnig heranstürmende Mongolenheer im Lager, zödtete den Anführer Peta und richtete eine solche Niederlage an, daß die überreste mach Ungarn zu Batu's heere stohen. König Wenzel I. von Böhmen schenkte im Namen von Olmug dem helden Jaroslaw von Sternberg, den er zum Landess hauptmann von Mähren ernannte, eine Strecke Landes, wo dieser die Feste Sternberg errichtete und zu der Stadt dieses Namens den Grund legte. Bis 1409 blieb S. bei der Familie des Erbauers. Seit dem Ende des 17. Jahrh. besigt die

fürstliche Familie von Liechtenstein Die Berrichaft Sternberg.

Sternbilder heißen biejenigen Gruppen, in welche die Aftwonomen die Sirfterne gur leichtern Überficht und Bezeichnung mit Beilegung bestimmter Namen abgetheilt haben. Ihre Renntnig macht ben Gegenstand ber Uftrogno: fie (f. b.) aus. Schon im Alterthume machte man ben Anfang mit jener Gintheis Tung. Die Bilber, unter welchen man fich gemiffe beifammenftebenbe Sterne vor-Stellt, nahm man von Gegenständen der Erbe, & B. von Thieren, ber, und bemannte fie nach bielen. Dag bierbei die Billeur ziemlich freies Spiel batte, fieht Seber, ber j. B. nur bas bekanntefte Sternbilb, ben großen Bar ober himmelsmagen, betrachtet. Bgl. Ibeler's "Unterfuchung über ben Urfprung und bie Bebentung ber Sternnamen" (Berl. 1809). Doch hat man, Diefe Art, bie Sterne zu bezeichnen und voneinander zu unterfcheiben, febr einfach ift, biefelbe aus bem Alterthume beibehalten und nur fur bie noch unbezeichneten Sterngruppen abnliche neue Bezeichnungen gewählt. Wann und wo bie erften Benennungen ber . Sternbilder eingeführt murben, ift nicht befannt, gewiß aber ift, bag bie Griechen ihre Sternbilder wenigstens jum Theil von den Agpptern hernahmen, bei welchen fich ihr Gebrauch in das vorgeschichtliche Dunkel bes Alterthums verliert. Von den Griechen ging ber Gebrauch ber Sternbilber gu ben Romern über, und auch wir bebienen uns fortwahrend ber bei ben griech. Aftronomen ublich gewesenen Bezeichs nungen. Ptolemaus führt in seinem Almageft 48 Sternbilber auf, welche noch jest die Ptolemäischen heißen. Sie haben folgende Namen: 1) Die zwölf Sternbilber (Beichen) bes Thiertreifes (f. Etliptit); 2) die 21 Sternbilber in ber nordl. halbkugel: großer Bar, kleiner Bar, Drache, Repheus, Kaffiopeja, Andromeda, Perfeus, Pegasus, kleines Pferd, nordl. Triangel, Fuhrmann, Bootes, nordl. Krone, Ophiuchus, Schlange, hercules, Abler, Pfeil, Leier, Schwan und Delphin, und 3) bie 15 Sternbilber in ber fubl. Halblugel: Drion, Balfifc, Eribanus, Safe, fleiner Sund, großer Sund, Spotra, Becher, Rabe, Centaur, Bolf, Altar, fubl. Fifch, Schiff Argo und fubl. Krone. Die Dichter bes Alterthums vertnupften fehr finnreich bie Sternbilber mit Mothen

und Sagen. Indeß find mit biesen Sternbilbern mancherlei Beranberumgen vos gegangen, auch tamen ichon bei ben Alten noch mehre bingu, j. B. bas Sauntbaar ber Berenice, ber Antinous u. f. w. Aber immer blieb ben neuern Aftronomen noch eine reichliche Rachlefe. Devel hat folgende zwolf neue Sternbilber eingeführt: ber Sobiesti'fche Schild, Cichhorn, Rameelparber, aftronomifche Sertant, Jagohunde, fleine Lowe, Luche, Fuche mit ber Gane, Gibechfe, fleine Ariangel, Cerberus, Berg Manalus. Als die Europäer anfingen, die subl. Balbtugel ber Erbe zu beschiffen, mußten ihnen naturlich eine Menge Sterne er-Scheinen, welche fle vorher noch nie gesehen hatten, weil fie in Europa unfichtbar find. Auf biefe Beise tamen im 16. Jahrh. ebenfalls zwolf neue Sternbilder bingu: Indianer, Rranich, Phonix, Fliege, fubl. Triangel, Parablesvogel, Pfau, ameritan. Gans, Bafferfclange, Schwertfifch, fliegenber Fifch, Chamaleon. Hierzu fügte Salley 1674, bei feinem Aufenthalt auf St.-Selena, Die Rarlseiche, und Lacaille 1750 mabrent feines Aufenthalts am Borgebirge ber guten hoffnung folgenbe 14: Bilbhauerwertstatt, chemischer Dfen, Denbelube, rautenformiges Det, Grabftichel, Staffelei, Seecompaß, Secoctant, Luftpumpe, Cirtel, Lineal und Wintelmaß, Teleftop, Mitroftop und Tafelberg. Bu ben genannten find nach und nach hinzugekommen: bas ledpland. Rennthier, ber Ginfiedler, Meffier ober ber Erntehuter, ber Poniatowell'iche Schild, Friedrichsehre, bas brandenburgifde Scepter, ber Georgs-Pfalter, Berichel's Teleftop und antere. Die einzelnen Sterne eines Sternbilbes bezeichnet man mit ariech. Buchstaben und gwar so, bag man ben glangenoften mit a, ben gunachst hellften mit & u. f. w. bezeichnet; auch pflegt man ihnen Numern beizulegen, z. B. 59 bes Hercules. Mehre haben auch ihre eignen Namen, fo heißt z. B. a bes großen Hundes Sirius, a bes kleinen Hundes Promon u. f. w. Auch unterscheidet man fie nach ihrer verschiedenen scheinbaren Große und spricht in dieser Beziehung von Sternen erfter, zweiter, britter Große u. f. m.

Sternbeuterei, f. Aftrologie.

Sterne, f. Firfterne, Planeten, Romet und Beltfpftem.

Sterne (Loreng), einer ber berühmteften humoriftifchen Schriftfteller ber Briten, wurde 1713 ju Clonmel in Irland geboren. Rachdem er ju Salifer einigen Schulunterricht empfangen, ging er 1732 nach Cambridge, um Theologie zu ftubiren. hier zeichnete er fich mehr burch luftige Streiche als burch Bleiß, mehr burch ben eigenthumlichen Gang feiner Ibeen als burch feine Renntniffe aus. Indeffen erhielt er boch durch die Vermittelung feines Dheims die Pfarre zu Sutton, eine Pfrunde an ber hauptfirche zu Dort und fpater noch bie Pfarre zu Stillington. Er verheirathete fich 1741 und ftand feinen beiben Pfarren 20 Jahre binburch vor. Sutton war fein Bohnort, und er beluftigte fich, wie er fagt, mit Lefen, Beichnen. Malen und Schlegen. In biefer Beit gab er nur eine einzige Sattre auf einen habsuchtigen Geistlichen in Dort heraus. In feinem "The life and opinions of Tristram Shandy" (9 Bbe., Lond. 1759-66; beutsch von Bobe, 9 Bbe.; 2. Aufl., Hamb. 1776), einem Romane von hochft eigenthumlichem Charakter, ber mit außerorbentlichem Beifall aufgenommen wurde, spielt ein bejahrter ganbebelmann, ber fich einbilbet, ein Philosoph zu fein, und feine feltsamen wunderlichen Grundsage burch die Erziehung eines einzigen Sohnes, welche er bereits vor beffen Geburt beginnt, offenbart, die Haluptrolle. Die Berfpottung ber Schulphilosophie, bie Menge tomifcher, mit rubrenden Bugen untermifchter Schilberungen von Auftritten und Charafteren aus bem hauslichen Leben, die seinen Bemerkungen über das menschliche Herz und die humoristischen Ansichten, welche hier ausgesprochen find, bilben ein fo buntes Ganges, wie vielleicht keine Sprache ein ahnliches aufzuweisen hat. Sein "Sentimental journey through France and Italy" (2 Bbe., Lond. 1767; beutsch, 2 Bbe.; 3. Aufl., Samb. 1771-75, benn Bb. 3 und 4 find nicht von G.), ein Wert voll ber feinften

Reuntuif bes menschlichen Bergens, ber schalkhaftesten Laune und ber gartesten Empfindungen, ift bas Ergebniß einer Reife, bie S. 1761 nach jenen Landern unternahm, und erschien, gleich feinen "Sermons" (2 Bbe., Lond. 1760), unter bem Ramen "Porit". Seinen obenermahnten "Sermons" ließ er 1766 noch zwei Bande folgen, benen er aber feinen Namen vorfette. Gine ber vorzüglichften unter seinen Predigten ift biejenige, bie er "Vindication of human nature" genannt bat. Ungeachtet ber großen Einfunfte von feinen Pfrunden und von bem Ertrage feiner Schriften fanden feine Gattin und Tochter, als S. im Marg 1768 ftarb, in feinem Rachlaffe viele Schulden; boch wurden fie burch die Geschente, welche fie von bes Berftorbenen Freunden erhielten, vor Durftigleit gefichert. Seine Tochter, die an einen frang. Ebelmann verheirathet war, gab eine Samm= lung feiner Briefe (3 Bbe., Lonb. 1775, 12.) heraus, die gang in bem vertraulichen und eigenthumlichen Stole bes Berfaffers gefchrieben find, und fchicte ihnen Denkwurdigfeiten über fein Leben und feine Samilie voraus. Die 1776 erschienenen "Lettres from Yorik and Kliza" werden für einen Briefwechsel amifchen G. und Miftreg Draper gehalten. G.'s hausticher und Privatcharafter entsprach auf teine Beise ben Gesinnungen ber Bartlichteit, Gutmuthigkeit und Großmuth, welche to haufig in seinen Werten fich finden. Bgl. Ferriar's "Ilustrations of S." (Lond. 1798).

Sternkammer (camera stellata) hieß bas unter Karl I. in England auf Beranlaffung bes Erzbifchofs von Canterbury Laud (f. b.) eingeführte Gericht, welches aus dem Großkanzler und ben ton. Rathen bestand und bie Berbrechen

der Bornehmen bestrafte.

Sternkarten. Überblickt man die zahllose Menge der Sterne, die in einer hellen Nacht am Firmamente glangen, fo fieht man, bag Befreibungen nicht ausreichen konnen, einzelne berfelben, die fich nicht burch besondere Große auszeichnen, aufzusuchen, ober beren Stellungen gegen andere Gestirne richtig zu überfeben. Sternkarten find bemnach, wenn man ben Lauf bes Mondes, ber Planeten und die von Beit zu Beit fichtbar werbenden Kometen ober irgend andere Erscheinungen beobachten, ober die über die Anordnung und Bildung der Weltenfpfteme fo großen Aufschluß gebenben Doppelfterne, Sternhaufen und Rebelflece auffuchen will, von ber größten Wichtigkeit und erleichtern bie genaue Renntniß bes himmels gang ungemein. Berzeichniffe bon ben einzelnen Sternen nach ihrer Lage am himmel unternahmen bie alten Aftronomen erft lange nach Ginführung ber Sternbilber. Das altefte Berzeichniß ift von hipparch etwa 130 v. Chr. verfertigt und enthalt 1022 Sterne in 48 Sternbilber vertheilt. Wie weit die Abbildungen ber Sterne gurudgeben, ift nicht befannt; indeffen find folche gewiß febr unvolltommen gewesen. Denn bag es nur erft in neuerer Beit moglich werben tonnte, entsprechende bilbliche Nachweifungen über bie Stellung ber Geftirne zu geben, ift naturlich; ba erft mit beffern Inftrumenten als die Alten befagen, volls ständigere Beobachtungen gemacht werden konnten und die Wiffenschaft nach und nach vorgeschritten ift und eine gang andere Stellung eingenommen hat. Sevel lieferte 1690 einen himmelsatlas, in welchem 1900 Sterne nach eignen Beobs achtungen aufgetragen maren. Der große Flamfteeb'iche Sternatlas (28 Blatter, Lond. 1729; neue vermehrte Aufl., Par. 1796) enthielt 2919 von Flamfteed gu Greenwich beobachtete Sterne in 56 Sternbilbern vertheilt. Bobe in Berlin zeichnete himmeletarten in 34 Blattern (fl. Querfol.) und fpater bie Rarten feiner "Uranographie" (20 Blatter) auf welchem 17,240 Sterne, Doppelsterne, Rebelflede und Sternhaufen in 103 Sternbilbern enthalten waren. Noch viel vollstänbiger ift Harding's Sternatlas (27 Blatter), ber bie im nordl. Europa aufgehenden Sterne barftellt. Unmöglich bleibt es aber, alle Sterne, Die durch die beffern Fernrohre fichtbar werben, ju verzeichnen. Gine vollftanbige Berzeichnung wenigftens aller berjenigen Sterne, welche noch burch bie kleinern Fernrohre und etwa

burch die Frauenhoferschen Kometensucher von 34 Linien Offnung ertennbar find, beabsichtigt die Atademie der Wiffenschaften zu Betlin, und die bereits von ihr gelieferten Karten übertreffen alle frühern Sternkarten.

Sternfunde, f. Aftronomie.

Sternichnuppen ober Sternichuffe nennt man bie einem Kort fchießen ber Sterne oder einem Kallen berfelben abuliche Lufterscheinung . welche man an heitern Abenden wahrnimmt und über bie man fonft febr fallche Botftellungen hegte. Ungebilbete ließen fie durch wirkliches Schneuzen ber Sterne entfleben, und die Gelehrten glaubten, baf fie, wie die Brilichter, gang nabe bei ber Erbe feien und bag ber gallertartige Schleim, ben man im Berbfte baufig auf Wiefen findet, die heruntergefallene Sternschnuppenmaterie fei, weshalb man benfelben auch tremella meteorica nannte. Allein biefer Schleim befteht, wie bie genaue Untersuchung lehrt, aus halbverbauten Frofchen, welche bie Baffervoget im Fliegen wieder von fich geben, wenn fit gu viel gefreffen haben. Im Derunter fallen phosphorescirt sich berfelbe und bilbet so bei Racht eine leuchtende Maffe. Genauere Beobachtungen über bie Sternschnuppen murben zuerft 1798 bei Got tingen von Brandes und Bengenberg angestellt, die von verschiedenen Standpund ten aus bieselben beobachteten. Bon 22 correspondirenden Beobachtungen mat folgendes das Ergebniß: Die Sternschnuppen find in allen Entfernungen von der Erbe von 3, 6, 10, 15, 20-30 Meilen. Es murbe fogar eine beobachtet, bie 34 Mellen von der Erbe war und zu Presburg in Ungarn im Zenith ftand. Ihre Gefcwindigkeit ift fo groß wie die der Erde auf ihrer Bahn, namlich vier bis funf Meilen in einer Secunde. Die Richtung ihrer Bahn ift verschieben. Ginige geben horizontal, andere geben auf bie Erbe gu, noch andere fleigen in bie Bobe. Die größten scheinen einen Durchmeffer von 300 F. ju haben. Ginige von ihnen fceinen fleine Feuertugeln zu fein, gleichfam tleine Planeten ober tometenartige Nebel, die im Beltraume herumgiehen, auf ihrem Bege unfern Luftfreis burch: fcneiben, fich bann entzunden und platen und als Steinregen niederfallen; andere bloge elettrifche Funten, welche zwischen unfichtbaren elettrischen Bolten in ben bobern Gegenden ber Atmosphace bin = und herfclagen. S. "Berfuche, bie Entfernung, die Geschwindigfeit und bie Bahnen ber Sternschnuppen gu beftimmen", von Brandes und Bengenberg (Samb.), und : "über bie Beffimmung ber geographischen gange burch Sternschnuppen", von Bengenberg. Befanntlich bat man mehre Methoben, die geographische Lange ju bestimmen. Gine ift burch Raketen, beren Plagen zwei entfernte Beobachter an ihrer Uhr beobachten, wo bann bie Beit ben Unterschied ber Lange angibt. Sternschnuppen scheinen Bengenberg hierzu geeigneter, da sie viel hoher und glanzender sind als eine Rakete, und daber viel weiter konnen beobachtet werben; allein Jeber erkennt wol, wie schwierig et ift bei der großen Angahl Sternschnuppen, die fast an jedem Abende beobachtet werben, fich der Ibentitat ber an beiben Orten beobachteten Erfcheinung zu verfichern. Sternwarte ober Observatorium nennt man ein zu aftronomischen

Beobachtungen eingerichtetes Gebäube. Ein solches Gebäude soll erstlich auf einem freien Plaze außerhalb der Ringmauern der Städte liegen, damit die aus den Rauchsängen und den Kandlen aussteigenden Dunste, sowie die Staubwolken der Straßen den Beobachtungen nicht hinderlich werden und die Instrumente nicht durch das Gerassel der Wagen der Genauigkeit der Beobachtungen sehr nachtheislige Erschütterungen erleiben. Da serner auf den sessen und ruhigen Stand so viel ankonnut, darf man dazu nicht allzu hohe Gedäude wählen, die den Schwankungen viel leichter als niedrigere unterworfen sind. Das man endlich bei Anlegung einer Sternwarte einen Plaz wählen werde, von dem man eine freie Aussicht genießt, versieht sich von selbst. Die Instrumente, welche auf solchen Anstalten bernuht werden, sind: Meridiankreise, Passgageninstrumente, Aquatoriale, Theosdollten u. s. Rebst dem psiegt man noch eine Anzahl portativer Fernröhre zur

Dand zu haben. Die Hauptsache aber bitben gute Uhren, die mitunter vie schwieseriger als gute Instrumente zu erhalten sind. Inzwischen sind in der Hauptsache ein Meridiankreis von zwei die drei Auf Durchmesser, ein parallaktisch aufgestelltes Fernrohr von vier die fünf Fuß und eine gute Uhr dei gehörigem Fleiße der Astronomen hinreichend, Verdienkliches zu leisten. Unter den neuern europ. Sternwarten sind die zu Paris, errichtet unter Ludwig XIV. von 1664—72; zu Greenwich, errichtet unter Karl II. 1672, und zu Palermo, errichtet von Piazzi 1789, die berühmtesten unter Karl II. 1672, und zu Palermo, errichtet von Piazzi 1789, die berühmtesten. Auch haben die Sternwarte auf dem Seeberge dei Gotha durch 3 ach (f. d.) und die zu Königsberg durch Besselles, bereichnsches eilenwarten zu Amsterdam, Batavia, Berlin, Bologna, Breslau, Cambridge, Cap-Lown, Dublin, Edinburg, Erlau, Florenz, Genua, Göttingen, Hamsburg, Karlsburg, Kopenhagen, Kremsmünster, Leipzig, Lepben, Lillenthal (bei Bremen), Lissaban, Mailand, Manheim, Marseille, Moskau, München, Neapel, Nikolajess, Rom, Slough (Hersches), Stackholm, Toulouse, Upssala, Wien u. s. w. Auch China hat eine durch Einslußer Zesutten am Ende des 17. Jahrd. entstandene Sternwarte zu Peting, und in der neuesten Zeit ist eine solche auf Neusukowales zu Paramatta und durch Herschel am Borgebirge der guten

Soffnung eingerichtet worben.

Sternzeit, ober die Beit ber erften Bewegung, ift bie Beit, binnen welcher fich scheinbar das ganze Himmelsgewolbe um die Erde walzt, also der tägliche Umlauf des gefammten Firsternheers. Dan findet fie, indem man zwei unmittelbar aufeinanderfolgende Durchgange eines und beffelben Firsterns burch ben Mittagstreis beobachtet. Die Zeit von einem Durchgange bis zum andern heißt gin Sterntag, und diefer wird in 24 Stunden, die Stunde in 60 Minuten, die Minute in 60 Secunden u. f. w. eingetheilt. Fur bas burgerliche Leben ift bie Sternzeit nicht geeignet (f. Sonnengeit), wohl aber bei aftronomifchen Beobachtungen, ba ihre Sleichformigkeit durchaus unveranderlich ift. Bu diesem 3wecke haben die Aftronomen eigne Sternuhren, welche fich aber in ihren Angaben von benjenigen ber gewöhnlichen Uhren, die auf mittlere Sonnenzeit eingerichtet find, unterscheiben. Der Sterntag namlich, und folglich auch jede feiner Unterabtheilungen, ift turger als ber Sonnentag, weil bie Erbe um' die Sonne lauft und fich alfo, wenngleich ihr berfelbe Firftern fcon wieder im Meridian erfcheint, noch fo viel um ihre Achfe breben muß, als fie indeffen in der Bahn fortgerudt ift, ebe auch die Sonne wieder in ben namlichen Meribian fommt. Der mittlere Werth biefes taglichen Fortrudens in der Bahn, in welcher bekanntlich 360° in fast 365 1/4 Tagen zuruchgelegt werben, findet fich = 59' 8". Um ebenso viel muß fich also, nach bem Angeführten, bie Erbe, jur Bollenbung bes Sonnentages, noch umbreben, und braucht bazu noch 3 Min. 56 Sec. Sternzeit: Demnach ift ber mittlere Sonnentag = 24 St. 3 Min. 56 Sec. Sternzeit, und ein umgekehrtes Berfahren gibt bagegen bie Große des Sterntages = 23 St. 56 Min. 4 Sec. mittlerer Sonnenzeit. Daraus folgt zugleich unmittelbar, bag 365 mittlere Sonnentage beinahe 366 Sterntage ausmachen, und bag baber bas Jahr nach Sternzeit gerechnet um einen Tag mehr als nach bürgerlicher ober mittlerer Sonnenzeit hat.

Steficherus, ein lyrischer Dichter aus himem in Sicilien, ber Ersinder ber Epoden, lebte im 6. Jahrh. v. Chr. und flarb zu Catana 85 J. alt. Sein Genie bezeichnete die Sage, daß eine Nachtigall oder Lerche sich auf des Kindes Mund gesetzt und vortrefflich gesungen habe. In seine Vaterstadt wurde ihm eine Bildstalle errichtet. Seine "Fragmenta" wurden von Reine gesammelt und mit einer Abhandlung über das Leben und die Dichtkunst des Bersassers herausgegeben. (Berl. 1828). Auch sindet man die Bruchstuck seiner Gebichte in den Sammstungen von H. Stephanus, Ursinus u. A., vollständiger von Blomfield in dem "Museum arit." (1815) und in Gaissord's "Poetae gravo, minores" (Bb. 3).

Steth biftop heißt bas Instrument, mittels bessen franz. und andere Arzte seit 1820 angefangen haben, innere Zustände bes menschlichen Körpers zu erforschen, z. B. die Krankheiten der Brust und andere Störungen bes innem Organismus, auch Bruche, den Zustand der Schwangerschaft u. s. w., indem sie es dem Kranken auf den Leib seizen und das Ohr daran halten. Dasselte wurde von Laennec ersunden und von Pforry verbessert. Ugl. Laennec's "Auscultation mediate" (2 Bde., Par. 1819; deutsch, Weim. 1822); Posacker "über das Stethostop" (Tüb. 1826), und "Tabellarische übersicht für den Sedrauch des

Stethoftons nach Soptins" (Lpg. 1830, Fol.). Stetigkeit (continuitas) ist ununterbrochener Busammenhang menhang ohne Lude. Die Geometrie verfteht unter fletigen Großen (quant continua) folde, beren Theile ununterbrochen aneinander liegen; alle Ansbeb nungen, Die fie betrachtet, find ftetige Großen, wie Raum und Beit felbft ftetig find, mogegen bie arithmetischen Großen unftetige, unterficiene (quanta discreta) find. Logische Stetigkeit ift Busammenhang ber Gebanken ohne Sprung. Die Natur tennt in jenem Ginne feine Stetigfeit; wie bicht und ein Rorper vortow men moge, fo find wir boch genothigt, Bwifchenraume in bemfelben anzunehmen: er bleibt menigstens bem Barmeftoff burchbringlich u. f. w., bagegen bezieht man in einem andern Sinne die Stetigfeit auf die einander folgenden Buftande, benen ein Korper in einer bestimmten Rucksicht unterworfen ift, indem man fragt, ob biefe Beranderungen sprungweise ober allmalig geschehen. Ein fallender Rorper 2. B. erlangt eine immer größere Geschwindigkeit. Wird ihm dieselbe burch bie Schwere rudweise ober ohne Unterbrechung (mit Stetigkeit) beigebmat? In einem abnlichen Sinne kommt die Krage ofter in der Obofik vor und findet fich in dieser Bebeutung mit besonderer Grundlichkeit weiter erörtert in Rafiner's Differ tation "De lege continui in natura" (Lpg. 1756, A.). Alle Bewegung ift fletic, weil es Raum und Beit find, welche fie vorausfest. In einem noch größern Umfange hat man bas Geset: Alle Beranberung in der Natur geschieht feetig, und, auch bezogen auf die gelftige Belt, ben Sat: alle Beranderung in ber Bett ift ftetig, in ber Belt gibt es teinen Sprung (in mundo non datur saltus), b. b. ber Uebergang aus einem Zustande in den andern ihm entgegengesehten geschieht allmalig, b. i. burch 3wischenbeftimmungen, bas Gefes ber Stetigfeit (lex continui) genannt, unter welchem bie mechanische und bie bonamische Bewegung fleben Ploucquet nannte biefes Befet bas Befet ber Abstufung und bat es in ber scharssinnigen Abhandaung "De lege continuitatis s. gradationis" (Lib. 1761, 4.) behandelt; Graffe bat es in bem "Berfuch einer moralischen Unwendung des Befeges der Stetigkeit" (Salle 1801) auch auf die moralischen Er fceinungen übertragen.

Stettin, die Hauptstadt der preuß. Provinz Pommern, im stettin. Kegierungsbezirk, liegt an der Oder, ist groß und wohlgebaut, gut desessigt, und hat fünf protestantische Kirchen und 27,400 Sinw. S. hat Manusacturen und Febriken, besonders in Feuereimern und Schläuchen, Seise, Leder, Kadack, Tuch, Rasch, Bauchen, Hüten, Strümpsen, Baumwolle, Garn, Band, Segeltuch; seine Unterschmiede, worin die Anter sur alle Schiffe der preuß. Staaten versertigt werden. Auch werden viele Seeschiffe und andere Fahrzeuge erbaut. Der Pandel, vorzüglich der Speditionshandel der Stadt, ist ansehnlich, und der Seehandel erstreckt sich dies nach Holland, England, Frankreich, Spanien, Portugal und Italien. Die Naturs und Manusacturerzeugnisse Schessen werden hier ausgesührt, und der Swinestrom, das Fahrwasser der Stadt, ist für große Schiffe seit 1827 sahrbarer geworden. Nur der Sundzoll vertheuert den Kransport, und die Schiffe haben nicht immer Rückladung. Diese Nachtheile sallen del Hamburg weg; daher werden viele Waaren dahin geschickt, die sonst ihren natürlichen Abzung von S. aus haben würden. Der Holzhandel ist einer der wichtigsten Erwerks

ď.

ż

amelae. Roch befindet fich bier bas hauptmagazin ber Seebanblungsfocietat, ferner die preuß. Seeaffecuranzgesellschaft. Die Stadt befist zum eignen handel über 160 Schiffe. Das 1824 bafelbft errichtete Seehandlung Comptoir wurde mit bem 1. Jul. 1833 aufgeloft. Die Dber theilt fich bei S. in vier Arme (Dber, Parnit, große und fleine Reglit), über welche holgerne Bruden führen. In der linten Seite ber Ober liegt bie eigentliche und am meiften befestigte Stadt, an ber rechten die Borftadt Laftabie, welche burch bie Parnis, burch Balle und einige Sumpfe eingeschlossen wirb. Außerhalb der Befestigungen liegen die Borflabte Dber- und Unterwied und ber Tornei. Die Laftabie ift burch eine lange Bruce mit ber eigentlichen Stadt verbunden. Unter ben öffentlichen Gebauben zeichnen fich aus: bas große Schloß, bas Bouvernementehaus, bas Lanbichaftshaus mit einer bedeutenden Bibliothet, bas alte Zeughaus, die große Caferne, die brei Lazarethe und bas Seglerhaus mit der Borfe und einem Schaufpielhause. Auf dem Konigsplate fleht eine Friedrich bem Großen ertichtete Statue von carrarischem Marmot. Die Deutschreformirten, die gabireiche frang reformirte Colonie und die Katholiten haben ihre Religionsubung auf bem Schloffe. Die Stifftungen für Bulfsbeburftige find sehr erheblich. Auch besitzt bie Stadt eine Perdattehranstalt für Laubftumme. Ferner bestehen bafelbft ein Symnafium mit einer Sternwarte, ein Schullehrerseminar, eine Beichnenschule und eine Elementarschule fur Schiffer und Steuermanner. Die bafige Gefellichaft für pommersche Geschichte und Ale terthumstunde, welche eine reiche Sammlung von Alterthumern hat, wurde 1805 geftiftet. Seit bem weftfall Frieden gehorte S. mit Bubehorungen ber Rrone Schweben. 3m 3. 1713 wurde es von ben nort, Berbanbeten eingenommen und 1720 an Preußen abgetreten. Am 29. Det. 1806 ergab fich bie Festung ohne Wiberftand ben Franzosen und blieb, gleich andern Reftungen Preußens, auch nach dem tilfiter Frieden von ihnen bis 1813 befest. (S. Ruffifch = beutfchet Rrieg.) Bu G. wurden bie Raiferin Ratharina II. und bie Gemahtin Paul L geboren; weil nun der Magistrat der Raiserin Ratharina zu ihrer Thronbesteigung Glud wunschte, so befahl fie, der Stadt hinfort alle im ruff. Reiche geprügten Mebaillen ju schenken. Diefes geschieht noch gegenwartig und es befigt bie Stabt beren bereits gegen 90 Stud. — Der an der Swine, einem Ausfluffe bes frifchen Daffe, gelegene, feit 1817 febr verbefferte Safen von G. beift Swine = Der gleichnamige Drt bafelbft, mit einem verfallenen gort, bie mûnde. Swine : ober fwinemunder Schanze genannt, bat 3600 Einw. und ift ber Sta eines Hauptzollamtes.

Steuer, f. Abgaben.

Steuerbewilligung und Steuerverweigerung. Wenn man bas Recht ber Stanbe, mit ber Regierung ben nothigen Landesbedarf (bas Bubjet) werabreben, aus bem rechten Gesichtspunkte betrachten will, so ift es gut, bie historische Entstehung etwas ins Auge zu faffen, welche in ben bentschen Staaten immer noch bas Grundprincip bilbet. Als ein alter Grundfat german. Berfaffung ftand es fest, daß der Ronig außer dem Genuffe feiner Domainen und Regalien dem Bolle nichts auflegen konnte, was nicht von biefem felbst beschloffen war. Rur den Ariegsblenst im Heerbann mußte es leisten, die Berthelbigungsanstalten (Burgen) und die Communicationen (Straßen und Bruden) unterhalten, und Beber mußte feinem unmittelbaren Obern in Rothfallen (Gefangenschaft, Bebr haftmachung der Sohne und Ausstattung ber Tochter) beistehen. Bas fonst zum gemeinen Besten unternommen wetben follte, mußte von dem Volle genehmigt fein. In ben einzelnen Lanbern wiederholte fich bies. Der Fürft und Lanbeshetr mußte ble gewöhnlichen Ausgaben aus feinen Gatern und Regalien beftreiten; gut ben allgemeinen Reichstaften (Reichstriegen, Reichsfestungen, und endlich auch gu ben Beschickungen ber Reichstage) mußte bas Land bie Roften hergeben und Coms.eer. Achte Aufl. X.

batte babel nichts zu verwilligen; aber andere gemeinnütige Unftalten mußten vom Lande genehmigt und die Steuern bagu verwilligt werden, besonders wenn etwa bem Kurlten außerorbentliche Beitrage zum Abtrag ber Kammerschulden ober au Erbobung seiner Einfunfte gegeben werden sollten. Daber hatte in den meisten beutschen gandern bas gange Steuerspftem zwei besondere Theile: Die feststebenden. einer Berwilligung vom Unfang an nicht bedürfenden ober für immer verwilligten Steuern (Ordinarsteuern), und die nur auf gewisse Zeiten oder zu gewissen Zwecken verwilligten Extraordinarsteuern. Diese Unterscheidung ift gwar meift verfchrounben, theils indem die gange lanbichaftliche Berfaffung bei Seite gefett murbe, theils indem ben neu eingerichteten Stanben der gange Staatshaushalt gur Drufung und Genehmigung vorgelegt murbe. Allein der Erfolg hat gezeigt ,- bag bies für bie beutschen ganber unpraktisch mar und bie Steuerbewilliqung in ihnen bie Bebeutung nicht haben kann, welche fie in Krankreich und England bat. Dort ift fie nicht blos eine immer wiebertehrende Übereintunft der Regierung mit dem Bolfe über die als nothwendig anerkannten Staatsbedurfniffe und beren Deckung, fonbern bie Steuerverweigerung ift auch eine Erklarung, nicht bag ber Regierung an fich, sondern nur daß ben gegenwartigen Ministern bas Gelb bes Staats nicht anvertraut werben tonne. Gleichwol ift in England bas wirklich Nothwendige niemals ein Begenftand ber Bermeigerung, fondern biefe betrifft immer nur folche Dinge, ohne welche bie Staatsverwaltung boch ihren Beg geben fann. In ben beutschen Staaten steht in bieser hinsicht ber beutsche Bund in einem gleichen Berhåltnisse wie ehemals das Reich, und die Berpflichtungen der einzelnen Lander , gegen die Gesammtheit konnen ber Natur ber Sache nach von einer Bewilliaung der Landstände ebenso wenig abhängig sein, als diese befugt find, durch eine alls gemeine Steuerverweigerung einen Stillftand ober eine Auflosung ber Staatevers waltung zu beschließen. Dies liegt in der Natur der Bundesversaffung und beburfte taum ber ausbrucklichen Bestimmung in ber Schlufgete vom 3. 1820 Ebenso tann ein Staatenbund ben Buftand auch nur momentaner (Art. 58). Berwirrung, welcher burch eine Steuerverweigerung berbeigeführt werben mußte, in teinem Bunbesflaate geftatten, und baber tann bas Princip des Bunbesbelafluffes vom 28. Jun. 1832 nicht bezweifelt werden. Eine andere Sache aber ift es, wenn zwischen Regierung und Standen barüber eine Differenz entsteht, mit welchen Summen eine Bundespflicht erfüllt ober bie nothwendigen Staatsbedurf: niffe befriedigt werden tonnen. Fur diefe Salle gab es teine Begorbe außer der Bundesversammlung felbst, bis durch ben Plenarbeschluß vom 30. Det. 1834 ein eignes Schiedsgericht aus 34 Mannern errichtet murbe (zwei, ein Rechtsge lehrter und ein Finangier, von jeder ber 17 Stimmen bes engern Rathes), von welchen feche (brei von der betheiligten Regierung, drei von den Standen) wer Enticheibung folder Differengen ermablt merben follen.

Steuerfreiheit. In der neuern Geschichte der Steuerfreiheit mussen mehre Perioden unterschieden werden. Als die german. Beller in die Provinzen des röm. Neichs eindrangen und darin bleidende Herrschaften stifteten, konnte davon, daß der freie Franke, Burgunder, Gothe, Longodarde Steuern entrichten sollte, gar nicht die Rede sein. Er wollte von den alten Einwohnern, die ihre Bessitzungen mit ihm theilen mußten, Zinsen und Dienste genießen, selbst aber blos an den kriegerischen Unternehmungen und den Vortheilen derselben Theil nehmen. Nur die alten Einwohner wurden tribut und steuerpflichtig. Die Geistlichkeit hatte einen andern Grund der Steuerfreiheit, indem sie es für Sünde ertlärte, etwas von dem Altare zu nehmen, und vielmehr selbst von allen Früchten der Erde und der Arbeit der Menschen den zehnten Theil für die Kirche und die Armen ver langte. Auch von den Gütern, womit der König oder Herzog seine Getreuen und Leute ausstattete und zum besondern Dienste für sich verpslichtete, waren sie ihm keine Zinsen und Steuern, sondern nur Kriegs und Hospienste schuldig. Als

aber bie neuen Staaten mehr ausgebilbet maren und manche gemeinschaftliche Uns ftalten für bas Ganze nothwendig erschienen, mußten auch die Bafallen, Abel und Beiftlichteit Beitrage übernehmen, und von einer Steuerfreiheit war nicht bie Rebe. Bu bem gemeinen Pfennig bes beutschen Reichs mußte ein Jeber vom Reichefürsten bis jum Bauer nach feinem Stanbe und Gintommen beitragen. Als bie Reichofteuer nicht mehr unmittelbar erhoben murbe, fondern fich in Beis trage ber Lander umgeffaltete, blieben auch ber Abel und die Ritterguter noch lange fteuerbar. Erst burch die neuere Ausbildung der Landstande, in welchen die Lehnss mannicaft als Ritterschaft einen entscheibenden Ginfluß gewann, wurde bie Steuerfreiheit eingeführt, und vorzüglich geschah bies bei ber Berftellung ber Drbnung nach ben ungeheuern Bermuftungen bes breißigjahrigen Rriegs. Sier berief, fich die Ritterschaft auf ihre Berbindlichkeit zu Ritter= und Sofdiensten und verwilligte nur Beitrage von ihren in Dacht ober Bins ausgethanen Gutern, nicht aber von ihren Ritterfigen und den Grundstuden, welche fie felbst bebaute. Auch von Berbrauchesteuern und andern Abgaben machte fie fich frei, aber nicht ohne manchettei Rampfe mit ben Stabten und ben Landesherren. Der entscheibenbe Beitpunkt fur biefe neue Freiheit, welche burch bie Ritterbienfte und bie an beren Stelle gefetten Gelbabgaben (Ritterpferbe) nicht aufgewogen wurde, find bie erften 20 - 25 Jahre nach bem westfal. Frieden. Aber nicht überall feste Die Ritters fchaft bie Erlangung ber Steuerfreiheit vollständig burch. In mehren Landern blieb ein Theil ber Mitterguter der Grunbsteuer, und die Ritterschaft auch perfons lich manchen Abgaben unterworfen. Die Aufhebung biefer Befreiungen ift rechtlich um fo weniger einem Bebenten unterworfen, als fie auf indirectem Bege burch bie Staatsgesetgebung jeben Augenblick vorgenommen werben konnte, und bie - Entschadigung fur die Aufhebung ift mehr eine Sache ber Billigfeit und Politik als bes ftrengen Rechts.

Steuermannstunft, ein Theil der Schiffahrtstunde, ist die Aunst, den Weg auszumitteln, den ein Schiff von einem gewissen Punkte aus zurückges legt hat, und den es nehmen muß, um an einen bestimmten Ort zu gelangen. Sie sobert eine genaue Kenntnis der Rechnenkunft, der Trigonometrie, der Astrosnomie, des Sonnens und Mondlaufes insbesondere und Fertigkeit in geometrisschen Constructionen. Die zur Stewerkunst notthigen Werkzeuge sind der Compass, das Log, einige Instrumente zur Sohenmessung und ein Reißzeug; außerdem sind genaue Seekarten unentbebrisch.

Stemart (Dugalb), ber Sauptichriftfteller ber ichottifchen philosophischen Schule, murbe am 22. Nov. 1753 ju Chinburg geboren, mo fein Bater, Das them G., Profeffor der Mathematit mar. Er ftubirte bafelbft; boch bie Richtung auf die metaphyfischen Stubien verdantte er der Freundschaft des berühmten Reib in Glasgow, Er murbe 1772 jum Stellvertreter und 1785 jum Radyfolger fels nes Baters in bem Lehramte ber Dathematit ernannt, übernahm jeboch bafür, als Fergufon 1785 feine Stelle niederlegte, beffen Profeffur der Moralphilosophie. Auch las er feit 1800 mit Beifall über Staatswirthschaft und andere Gegenfrande. Spater 30g er fich auf fein Landaut gurud und mar bier als Schriftfteller febr thatig. Ein Schlagfluß labmie ihn 1822; allein fein Beift blieb fraftig und flar. Seine "Elements of the philosophy of the human mind" (2 Bbe., Ebinb. 1792, 4.; beutsch von Lange, 2 Bbe., Berl. 1794), wurden wiederholt aufgelegt. Außers bem find zu erwähnen seine "Outlines of moral philosophy" (Edinb. 1793; neue Ausg. 1818; stang. von Jouffron, Par. 1826); seine "Philosophical essays" (Ebinb. 1810-18) und feine unvollendet gebliebenen Abhandlungen über bie Geschichte ber Philosophie für die Supplemente ber "Encyclopaedia Britannica" gefchrieben, welche lettere 3: A. Buchen unter bem Litel : "Histoire abregee des sciences métaphysiques, morales et politiques, depuis la renaissance des

lottres" (Dar. 1822 — 24) überfest und mit Belträgen bereichert bat; ferner feine "Philosophy of the human mind" (Chinb. 1827) und bie "Philosophy of the active and moral powers" (Chinh. 1828). Mit ber Geschichte ber beutfchen Philosophie mar er zu wenig befannt. Er ftarb am 11. Jun. 1828 zu Chinburg allgemein geachtet wegen feines fittlich reinen Lebens. — Charles &. friber Major im Dientie ber oftind. Compagnie in Bengalen, nachmals Vroleffor ber arab., perf. und hindoftan. Literatur in bem College harford, bat fich als gelebrten Drientaliften und Geschichtsforscher rabmilich befannt gemacht. Buerft erfchien fein "Descriptive catalogue of the eriental library of the late Tim Sultan" (Lond. 1809, 4.), ber nicht blos ble Befchreibung und theilweife Ausguge ber feltenen Bucher und Sanbidriften, fonbern auch gute Lebensbefchreibungen bes Syber Ali und Tippo Saib enthalt. Donn übenfeste er aus bem Perfischen bie anziehenden "Travels of Mirza Abu Taleb Khan in Asia, Africa and Europa" (2 Bbe.), und spater gab er "Original and modern persian betters and other documents" (2ond. 1825, 4.) betaut. Sein Samptwerf aber ift bie "History of Bengal" (Lond. 1815, 4.), die von bem erften Ginfalle ber Mohammebaner bis zu ber Eroberung biefes Landes burch bie Briten reicht.

Stewart (Charl, Billiam, Lord), f. Bane = Londonberry.

Sthenie, auch Spperfibenie genannt, ift im Brown'fden Spfteme und ber barauf gebauten Erregung &theorie (f. b.) biejenige gorm ber Rrantheit, welche in vermehrter Erregung besteht, die fich mahrend ber Anlage burch vermehrte Berrichtungen bes Korpers und Geiftes, in ber Krankheit felbft aber burch Bermehrung einiger und baber rührenbe Storung anberer Berrichtungen Bund gibt. Urfache ber Sthenie find besonders bie fibenische Anlage und alle außere Reige, wenn fie fcnell und traftig wirken. Die Somptome bei eutflebenber Rrantheit follen fein : ftarter Froft , Dattigfeit und Dubigfeit , wie nach ftarter Arbeit; foneller, ftarter und harter Puls; beftige Dige, großer Durft; unterbrudte Absonderungen, verftopfter Stublgang, trodene Daut, rother Urin, Entannbungen und Sautausschlage. Bei ber Beilung tommt es barauf an, Die Erregung fo zu vermindern, bag ber Mittelgrad berfolben, von bem bie Gefundheit abhangt, wieberhergeftellt wird., und es gefchieht dies befonders burch bas Entgies ben gemobntet Reige, ber Safte. Als wirtfamftes Mittel wird baber Bintlaffen und auch Purgiren und Bomiren empfohlen. Gine table Temperatur, Enthals tung von Speifen, mafferige Getrante, Bermeibung geiftiger Unftrengungen unterfliten obige Mittel, bie nach dem Grade ber Sthenie in verfchiebener Starte angewendet werben follen. Birb die Sthenie nicht gehoben, fo geht fie in indirecte Afthenie (f. b.) über.

Stheno, eine ber Georgonen (f. b.).

Stich om antie heißt das Wahrlagen durchs Loos, dessen schon bie Romer, welche dabei auf solgende Weise versuhren, sich bedienten. Man schried Verfe aus den sibyllinischen Buchern auf kleine Zettel, mengte diese in einem Gefüße untereinander und zog dann eins heraus, um dadurch sein kunstiges Schickfal zu erfahren. In der christlichen Zeit bediente man sich der Vibel zur Stichomantie. Man stedte eine Nadel aufs Ungeschr zwischen die Blätter der zugeschlagenen Bibel, öffmete sie, wo die Nadel hastete, und der Vers, den diese getrossen hatte, mußte als Orakelspruch, nach wahrscheinlicher Auslegung, über schwankende Entschisse und kinstige Schickfale entschieden. Sehr gewöhnlich ward die Stichomantie unter une ter den herrnhutern und Methodissen.

Stiden besteht in ber Kunft, mit Faben auf allerhand Zenchen mittels ber Nabel Zeichnungen, Schriften und Berzierungen aller Art anzubringen. Das Stiden ist verschieben nach ben Stoffen, in welche, nach der Beschaffenheit und Barbe der Faben, mit welchen, und nach der Art, in welcher gestickt wird. Es wurde diese im Morgenlande, wahrscheinlich von den Phrygiern, erfunden. Zu

Moses Beiten war Ahaliab, aus bem Stamme Dan, als guter Sticker bekannt, und bie Frauen von Sidon galten schon vor dem trojan. Kriege für berühmte Stickerdmen. Obschon die Griechen die Ersindung der Stickunst der Minerva beilegeden, so ist es doch gewiß, daß sie durch die Perser nach Griechenland gekommen. Der König von Pergamus, Attalus, gest. 133 v. Chr., erfand die Kunst, mit Soldstden zu sieden. Stickereien von Menschenhauen lieserten zwerst 1782 die drei Frankein von Wollich im Handverischen. Später lieserte man auch flache und erhadene Arbeit mit Glasperlen, Chenille u. s. w. z. überhaupt hat die Kunst des Stickens in neuester Zeit ungemeine Fortschritte gemacht.

Stickft off ober Azot ift ein gassormiger Bestandtheil ber atmospharisschen Luft, von welcher er, bem Bolumen nach, 79 Procent ausmacht. Er bleibt zuruck, wonn man irgend einen Körper im verschloffenen Raume brennen läßt, insbem hierbei das Sauerstoffgas, welches mit dem Sticksoffgas in der Luft vermengt ist, verzehrt wird, worauf der Körper verlöscht, da der Sticksoff sur sich allein weber das Brennen, noch Athmen zu unterhalten vermag. Er geht auch in grosser Wenge in die Zusammensezung aller thiertschen Körper ein, kommt dagegen weniger reichlich in den Pstanzenkörpern, mit Ausnahme der Pitze, vor. Wit Sauerstoff chemisch verbunden (in der atmosphärischen Luft sindet blos Menzung statt) bildet er die Salpetersaure, mit Wasserstoff das Ammoniakgas und mit Kohlenkoff das Chan oder den Blaustoff, der die Grundlage der giftigen

Blaufaure ift. Sein fpeeifisches Gewicht ift 0,97,600.

Stiefmutterchen beißt in vielen Gegenden Deutschlands bas Manzden, welches bas Beraffineinnicht ober bas Gebentemein ber Kranzofen (Penmeo) ift. Es gebort ju bem Geschlechte ber Beilchen und beift im Spfteme breifarbiges Beilchen (Viola trieolor), fonft auch noch Freifamtraut, Dreifals Sigfeitsblume u. f. w. Die auf Adern baufig vortommenbe fleine und blaß ober einfarbig blubende Abanderung, bas Aderveilchen, wird häufig als Thee angewendet und bient besonders gegen Sauts und Ropfausschläge ber Kinter, Andem es vermage eines scharfen und teizenben Bestandtheils auf die Rerven Des Darmtanals wirft, baburch ben Stoffwechfel beferbert und vermoge bes bamit verbundenen faden Schleims die Aussonderung ber Mieren und ber haut wermehrt. Aber nicht biefe feine wohltbatige Birtfamteit, nicht bie, Pracht ber Karben feiner Blumen, wegen beren man es in den Särten in vielfachen Abänderunden unterbalt. fondern ber vorftebende Rame ift es vorzäglich, ber biefes niebliche Sewachs bier erwähnen laft, weil er auscheinend gang unpaffend, boch febr finnwelch gewählt ift. Die Blume besteht aus funf Blattern, von benen bas oberfte und die beiben unterften gleichgroß und größer als die beiden feitlichen find. Auf ben erften Anblick scheint bie Stellung ber Blumenblatter umgefehrt zu fein, 'namtich, daß die gepaarten großen Blatter die oberften, und das einzelne große das unterfte feig allein ba alle Beilchenarten an ihrer Spige übergebogene Blutenfliele haben, fo ift bies in ber That nicht ber Fall. Der unter ben bunten Blumenblattern befindliche grane Reich besteht gleichfalls aus fünf Blattern, aber in umfehrter Stellung gegen die Blumenblatter. Die Reichblatter werden in ber Boltsfage als Stuble betrachtet. Eine burch Reib und Disgunft über bas Gebeiben ihrer Stieftinber (bie gepaarten großen buntetvioletten fammetartigen Blumenblatter) vergelbte Stiefmutter (bas einzelne große, gewöhnlich gelb voer doch weit blaffer gefärbte Blumenblatt) hat fich mit breiter Bequemlichkeit auf zwei Stuble geseht, ihre beiben Kinber (die feitlichen kleinern gleichfalls blaffern Blumenblatter), ben Reib ber Mutter theilend und beshalb minber gebeihenb, figen ihr zunachft jebes auf Einem Stuble; bie kräftigen Stieftinder aber muffen sich gemeinschaftlich mit einem einzigen Stuhle behelfen.

Stieglit (Chriftian Lubw.), einer ber gründlichsten und geschmadvollften Renner ber bargerlichen und afthetischen, ber altern und neuern Bautunft, jugleich

ein scharffinniger Forscher ber Geschichte ber Kunft, wurde zu Leipzig am 12. Dec. 1756 geboren und ftammte aus einer in Leipzig bochangefebenen gamille, Die ibres protestantischen Glaubens wegen in Bohmen verfolgt, im 17. Sabet. fich nach Sachsen gewendet hatte. Gein Grofvater, welcher, gleich seinem Bater, Diefelben Laufnamen führte, geb. 1677, ftarb als Senior der Juristenfacultat und Burgermeifter in Leipzig 1758, nachdem er vorber einige Beit von Selten Preugens in Magbeburg gefangen gehalten worben mar, fein Bater als Proconsul 1772. Der bortreffliche Charafter, welcher Beibe auszeichnete, mar auf ben Sohn übergegangen, ber nach bes Baters Tobe unter ber Bormundschaft bes berühmten Sch. Aug. Ernesti fland, ber bes Baters Lehrer gewesen war und bem Großvater seine Ausgabe bes Cicero gewibmet hatte. S. besuchte bie Thomasschule, seit 1773 bie atabemischen Borlase und widmete fich dem Studium der Rechte; boch seine Lieblingsbeschäftigungen waren Zeichnen = und Baukunft. Sehr vortheilhaft wirke auf feine wiffenschaftliche Bilbung eine poetische Gesellschaft, beren Mitglied er war, bie aber nach bem Weggange mehrer ber rubrigften Glieber von Leipzig ein: ging. Nachdem er 1784 Doctor ber Rechte geworden, trat er zuerft anonom mit bem "Berfuche über bie Baufunft" (Jena 1786) und ber Schrift "Über ben Ge brauch der Grotesten und Arabesten" (Lpg. 1792), bann unter seinem Ramen mit ber "Geschichte ber Baufunft ber Alten" (Lpg. 1792) als Schriftsteller in dem Kache auf, in welchem er sich nachmals einen so großen Namen erwarb. Zwar wurde er 1792 in bas Rathscollegium gewählt, in welchem er 1801 gum Stabb richter, 1804 gum Baumeister und 1823 gum Proconsul aufflieg; allein beffen ungeachtet wußte er fast ununterbrochen Mußestunden für seine Lieblingsbeschafs tigungen zu gewinnen. Bu gleicher Beit, mabrend er bie treffliche "Encottopabie ber Bauluft ber Alten" (5 Bbe., Erg. 1792-98) mit 118 Rupfertafein ericheinen ließ, gab er bie "Gemalbe von Garten im neuern Geschmack bargestellt" (Ly. 1795) und bie "Bantunft ber Alten, ein Sandbuch fur Freunde ber Runft" (Lpj. 1796) heraus, benen er die "Archaologie der Baukunft der Griechen und Romer (2 Bbe., Beim. 1801) und bas große, fehr theure Rupferwet "Beichnungen aus ber schonen Bautunft" (Lpg. 1801; 2. Aufl., 1805, Fol.) folgen ließ. Als Dichter lemte man S. zuerft durch die beim Ausbruch bes einjährigen Krieas mit Junger herausgegebenen "Kriegelieder" tennen, benen "Ritterromangen" und noch in spaterer Beit ein "Taschenbuch aufe 3. 1802" und die "Wartburg, ein Gebicht in acht Befangen" (1801) folgten. Fruhzeitig batte er eine Stelle im Colles giatstifte zu Burgen erhalten und mar bereits 1810 mit ber Burbe eines Propites bekleidet. Im J. 1801 war er in die alte beutsche Gesellschaft zu Leipzig aufgenommen worden, die in ihm ihren Erhalter, Diederhersteller, mehrjabrigen Geschichtschreiber und wurdigen Borfteber ehrte und von ihm mit vieler Liebe gepflegt wurde. Babrend der harten Beit des frang. Kriegs war er im Rathe mit Geschäften aller Art dermaßen überhäuft, daß er, außer dem "Bersuch einer Einrichtung, antifer Mungfammlungen gur Erlauterung ber Gefchichte ber Runft bes Alterthums" (Lyg. 1809) nichts im Drude erscheinen lassen tonnte. Rach bem Ariege kehrte er zu ben Dufen zurud und ließ zunachft bie "Archaologischen Unterhaltungen" (Lpg. 1820) und dann das Wert "Über altdeutsche Bautunft" (Lpg. 1820) erschienen. Sein hauptwerk murbe feine "Geschichte ber Baukunft vom frubeften Alterthume bis in die neuesten Beiten" (Nurnb. 1827), die er in der zweiten Auflage (Nurnb. 1836), welche er noch vor seinem Tobe vollendete, burchaus : umarbeitete, fodaß diefelbe als ein gang neues Wert zu betrachten ift. Noch er mahnen wir feine Abhandlung "über die Rirche der h. Runigunde zu Rochlis und - bie Steinmeghucte bafelbft" in bem "Jahresbericht ber beutschen Gesellschaft ju Leipzig" (1829); bie "Sage vom Doctor Fauft" in Raumer's "hiftorifchem Zafcenbuche" (1834); bie "Beitrage jur Geschichte ber Ausbildung ber Bautunft" (2 Bbe. , Lpg. 1834) und feine Beitrage ju Puttrich's ,, Dentmalen ber Bautunft

ŕ.:

9:

Z,)

12

**1**2.

2

Ċ

ç;

bes Mittelaters in Sachsen" (Lief. 1 und 2, Lpz. 1836, Fol.). Nachbem er 1930 als Proconsul in Aubestand versett worden war und 1834 sein funfzigiabriges Doctorjubilaum gefeiert, starb er am 17. Jul. 1838. Seine vielsachen Betzbienste, namentlich um die Geschichte der Baukunst, sanden schon bei seinem Leben allgemeine Anerkennung und sein Andenken ist sicher gestellt. Insbesondere verzdankt man som die genaue Unterscheidung des so oft verwechselten neugriech, und arab. Geschmack von der reingoth. Bauart, deren tieses Studium seine angenehmste Beschäftigung war.

Stieglit (Joh.); handver. Obermedicinalrath und Leibargt, geb. 1767 gu Arolfen im Balbedichen, ließ fich nach vollenbeten Stubien zu Gotha, Berlin und Gottingen und 1789 in Hanover als praktischer Argt nieber, wo er sehr bald ein großes arztliches Bertrauen genoß, bas fich von Sahr zu Jahr fleigerte. Buerft warb er Hofmedicus und 1806 erfter Leibargt; als folcher gewann er einen großen Einfluß auf das Medicinalwesen der hando. Lande, den er stets weislich jum Beften biefes wichtigen Gegenstandes benutte, fodaß er fpaten als erftes und pras fibirendes Mitglied aller zu hanover errichteten arztlichen Collegien für das Civil . und Militair ernannt warb. Seine literarische Thatigfeit beschränkte sich langere . Beit hindurch auf Abfaffung ausführlicher Recensionen wichtiger medicinischer Erfcheinungen, vorzhalich zur Beit bes Brownianismus, Arbeiten, die großes Auffeben erregten und feinen Ruf als arztlicher Denter und Rrititer begrunbeten. Auch in späterer Zeit widmete er ben neu auftretenden medicinischen Theorien und Spftemen große Aufmertfamteit, betampfte ihre Ginseitigfeit und anmagende bogmatische Richtung, machte bie Rechte ber Erfahrung und Kritik geltend und brach für einen bescheibenen und besonnenen Rationalismus in ber Dedicin. In biefem Beifte find feine "Prufung und Berbefferung ber Behandlung bes Schars lachfiebere" (Sanov. 1806), und feine Schrift: "über ben thierischen Magne tismus" (Sanov. 1814). verfaßt. Much fein neuestes Wert: "Pathologische Fragmente" (2 Bbe., Sanov. 1832), bas Refultat tiefen und langen Nachbentens und einer grundlichen und reichen Erfahrung, unterwirft in berfelben Rich

tung die neuesten pathologischen Lehren einer scharfen Kritit.
Stieler (Abolf), burch geistreich aufgefaßte und mit Grundlichkeit aus-

geführte Arbeiten im Sache ber Geographie rubmlich verdient, ward am 26. Febr. 1775 ju Gotha geboren, wo fein Bater 1810 als hofrath und Burgermeifter ftarb. Rachdem er feit 1786 feine Borbilbung auf dem dortigen Gymnafium erhalten hatte, widmete er fich von 1793 - 96 auf ben Universitäten Jena und Sottingen ber Rechtswiffenschaft, wurde 1797 in Gotha Abvocat und in demfelben Jahre beim Ministerialbepartement angestellt. 3m 3. 1813 murbe er jum Legas tionsrath und 1829 jum geheimen Regierungerath ernannt. Der Staat banet ihm die gludliche Ausführung vieler wichtigen Geschafte im In= und Auslande, und die gothaische Dienerwitwen-Gesellschaft ihre musterhafte Einrichtung. Schon als Rnabe zeigte er befondere Reigung zur Geographie, indem er, einen Unterricht mit feinen jungern Gefchwiftern beginnenb, ju biefem 3mede fleine Stiggen gu entwerfen versuchte, und diese Reigung murbe, als Bennice 1791 als Lehrer am Symnasium eingetreten mar, burch beffen aus Gatterer's Schule hervorgegangene neue Behandlung ber allgemeinen Geographie befordert. Seinen Aufenthalt in Gottingen benutte S., um Gatterer felbst ju boren, und ale er nach Gotha ju: sudgetehrt mar, übernahm er mehre Sahre hindurch den geographischen Unterricht an der Burdhard : Stieler'ichen Erziehungsanstalt für Madchen. Bu feiner weis tern Ausbildung in ber zeichnenden Geographie trug vorzüglich bas Beginnen ber allgemeinen geographischen Ephemeriben (1798) bei, mit beren Berausgeber, Freiherrn von Bach, G. naber befannt wurde. Durch blefen aufgemuntert, geleitet . und vielfach unterftust, bearbeitete er fur die größere weimarische, mit der Bezeiche nung: Revidict auf ber Sternwarte Geeberg, versehene Sammlung seine erfien

öffentlich erschienenen Karten; auch nahm er später einigen Untheil an ber in Reimar ericbienenen militairischen Karte von Deutschland in 204 Blattern , indem unter feiner befondern Leitung ungeführ 25 Blitter gezeichnet wurden. Sein por shalichftes Wert bleibt immer fein "Sanbatlas" (75 Blatter), ben er unter Ditwirfung bes hofrathe Reichard in Lobenftein 1817 -23, und feit 1823 in einer neuen Auflage berausgab. Diefes grundliche und mit Gefchmad ausgearbeitete Wert fand allgemeine Anertennung; bie gebrangte Busammenftellung ber aftrome: mifchen Rarten, bie gludliche Auffaffung anderer, wie g. B. ber Berghoben, ber Antipoben u. f. m., bie Erlauterungen und Commentare au ben Karten aaben bies fem Atlas neben topographischem Reichthum, Genaufaleit ber Angaben und name gemäßer Bezeichnung bes Busammenhanges ber Sobenzuge erhobten Berth. E. bat ber Charlatamerie im Kartenwefen traftig entgegen gu arbeiten gefucht, und fein Sandatlas ift der erfte, nach einem aufammenbangenden Dlane und mit wiffen-Schaftlicher Arttil bearbeitete Atlas ber gefammten Erbfläche. Reben biefem Berte. und nach foldem reducirt, erichien für ben Elementarunterricht fein "Schulatiet", ber felt 1821, bei zwolf Auflagen, in mehr als 60,000 Epemplaren Berbeeitung gefunden hat. Seine Rarte von Deutschland in 25 Sectionen vereiniat mit ben im "Sandatlas" bargelegten Borgügen eine bei beutschen Karten feltene Elegans. Ein Theil bes Lobes, beffen fich &. verdient gemacht bat, gebührt indes auch feinen madern Gehulfen, unter benen wir Subbe, von Stulpnagel, Bar und Berghaus mit Auszeichnung nennen. S. starb zu Gotha am 13. März 1836.

Stiergefechte gehoren zu ben Lieblingsvergnügungen ber Spanier, Die, wie bie meiften Sublander, offentliche Rampf= und Schaufpiele, bei benen es auf torperliche Starte und Gewandtheit aufommt, leibenschaftlich lieben. Daber beben auch die Scharfften Berbote ber Papfte die Spanier nicht babin beingen toumen. dieser Lustbarkeit zu entsagen. Rarl IV. hob sie auf; Joseph stellte fie wieder ber. Die glangenden Stiergefechte, welche ber Ronig ehemals bei feierlichen Belegenheis ten gab, verursachten großen Auswand. In der Hauptstadt und in allen größem Stadten bes Reichs werben biefe Stiergefechte entweder von Privatunternehmern aber für Rechnung einer öffentlichen Raffe veranstaltet. Bu Mabrib gibt man ben Sommer hindurch regelmäßig zweimal in jeber Boche für Rechnung bes allgemeis nen hofpitale Stiergefechte. Die gewohnliche Ginnahme bei einem folden Schaufpiele wird auf 2000, und bie Ausgabe, wozu besonders die Bezahlung der Rechter gebort, beren jeber feinen beftimmten Lohn erhalt, auf 1000 Plafter angegeben. Diese Spiele werden zu Mabrib in bem Coliseo de los Toros gebalten, einem Circus, mit flufenweisen Sigen umgeben, über welchen fich eine Reihe Logen etbebt. Alles erscheint babei in Dus. Die Rechter, welche biefes Geschaft als ibr eigentliches Gewerbe treiben, tommen in einem bunten, feierlichen Buge, von eis mer Magistratsperson geführt, zu bem Kampfplage; fie find von verschiebener Act: Picabores (Piqueurs), Bechter gu Pferbe, in alter fpan. Rittertracht; Banberils leros, Fechter zu Fuß, in turgen bunten Wamschen mit Sahnen, und enblich ber Matabor oder Hauptfechter. Sobald der Corregidor das Zeichen gibt, wird der Stier aus bem Stalle gelaffen. Die Picabores, bie fich in ber Rabe aufgefiellt haben, nehmen ben erften Angriff an und retten fich, wenn ihr Pferd verwundet wird, durch schnelle Flucht. Gine besondere Art Fußtampfer, Chulus, unterftugen die Reiter, indem fie ben Stier mit ihren gahnen beschäftigen und im Rothfalle fich burch einen Sprung über bie breterne Mand, welche ben Circus ein: fchlieft, retten tonnen. Godann fuchen bie Banberilleros bem Stier ihre Banberillas (ausgehöhlte, mit Pulver angefüllte und mit Papierschniteln umwundene Stabe, an beren Enden kleine Wiberhaken angebracht find) anzuhängen; gelingt es ihnen, so geben die Schwarmer, die im Stode befindlich find, los, und ber Stier lauft wuthend im Circus umber. Run tritt ber Matabor mit blogem Schwerte hervor, um bem Stier ben letten Stof beigubringen. Benn bief geschehen ist, wied der getkötete Stier fortgeschafft und ein anderer aus dem Stalke gelaffen. Sind die Stiere zu träg, so werden Hunde auf sie gehetzt; sind sie wuthend, was besonders dei großer Disse der Fall ist, so gehen disweilen viete Pferde

verloren. Rampfer buffen babei febr felten bas Leben ein.

Stift heißt eine mit milben Bermachtniffen und geiftlichen Rechten begabte, ursprünglich zu kirchlichen und religiösen Zwecken bestimmte und einer geists lichen Rörperschaft anvertraute Unftalt mit allen bazu geberigen Dersonen, Gebanben und Besitzungen. Die altesten, bem Begriffe bes Stifts entsprechenben Un-Stalten find bie Rlofter (f. b.), nach beren Borgange fich bas tanonifche (geres aelte) Leben ber Beiftlichen an Kathebral= und Collegiatfirchen bilbete , welche jest, wie die ihnen ahnlichen Bereinigungen ber Kanonissinnen und Stiftsbamen . am gewohnlichsten Stifter genannt werben. Das ausschweifenbe Leben der Beltvriefter und Diakonen bewog den Bifchof Chrobogang von Des in der testen Galfte bes 8. Jahrh., die an seiner Rirche angestellten Geiftitchen zu klosterlicher Gemeinschaft zu vereinigen: eine Einrichtung, die auf der Kirchenversammlung zu Aachen 816 in der Karolingischen Monarchie gesetzlich und bald bei allen Domklichen der rom. Chriftenbeit nachgeahmt wurde. Geitbem machten bie Beiftlichen an Metropolitan=, Rathebral= und Collegiattirchen mit ihren Bifchofen ober Defanen, wie bie Conventualen in ben Rloftern mit ihren Abten, ein engverbundenes Sanges aus. Sie wohnten in Ginem Gebaube (f. Dunfter), fcbliefen in Einem . Scale, speisten an Einer Tafel jusammen und wurden von dem Ertrage eines Theis les ber Stiftsguter und Behnten, ben ber Bifchof ober Defan zu ihrem Unterhalte bestimmte, mit jedem Lebenebedurfniffe verforgt. Wegen ihres kanonifchen, an die Gelubbe ber Reufcheit, Armuth und bes Gehorfams gegen bie Dbern (f. Dr= ben) gebundenen Bebens erhielten fie ben Ramen Ranonici, erwarben als Collegium ble Rechte eines geiftlichen Senats (Capitel), ber bem Bifchof ober Detan berathenb jur Seite fteht, wie bas Collegium ber Carbindie bem Dauffe. So bilbeten fich bie Domcapitel, beren Glieber, bie Ranoniter, fich Capitularen, Domherren ober Stiftsherren nannten, well fie nach und nach in ben Befit eines bestimmten Antheils ber zu ihrer Rinche gehörigen Sh= ter tamen. Ihre anwachfende Macht mußte bie Pralaten immer mehr befchranten, je baufiger Sohne aus abeligen Kamilien in ihre Mitte traten und, von ihren Berwandten wie von ben Aursten unterftugt, ihre Gintlinfte und ihre Lebensatt von ber bifcheflichen Billtur unabhangig zu machen wußten. Schon im 11. Jahch. entzogen fie fich ber Berpflichtung bes Bufammenwohnens (Claufur) und bem Ges lubbe ber Armuth, genoffen bie ihnen angewiesenen Zafelzehnten ober Drabenben einzeln in besondern Amtswohnungen, und vernachläffigten immer mehr die Abwartung ber kanonisthen Stunden (horne), bes Gebets und Gesanges in ben Domttreben. Go tam es mit der Berfaffung der Domcapitel dabin, das ihre Glieber, ohne regelmäßig Refidenz zu halten, b. h. an bem Orte ihrer Dometiche zu bleiben, und ohne kirchliche Geschafte zu verrichten, doch die Würde geiftlicher Personen zu behaupten und ein durch bedeutende Einkunfte und Rechte ausgezeichs netes Collegium zu bilben fortfuhren. Sie erwarben die Befugniß, über die Aufnahme neuer Capitulacen zu entscheiben, bei Bacangen (Gebisvacangen) burch ihre atteften Glieber bas bischöfliche Amt zu verwalten und die Rogierung ber Stiftslande gu fuhren, den neuen Bifchof aus ihrer Mitte zu wehlen und ihn burch formliche Conflitutionen zur Bestätigung ihrer Rechte zu nothigen. Im 14. Jahrh. fingen die Capitel an, fich auf eine bestimmte Anzahl Capitularen gu befchranten, um ben zudringlichen Empfehlungen ber Papfte und Kurften und ben willfurlichen Berleihungen und Theilungen der Prabenden, die fich die Bifchofe gu Sumften ihrer Schühlinge erlaubten, Einhalt zu thun. Go entftanden Capitula clausa ober gefchloffene Capitel, von festgefester, wenn fcon nach Berhaltnig bes herfommens und der Stiftsguter nicht bei allen Stiftern gleicher Anzahl; die

bei ben reichsunmittelbaren beutschen Sochftiftern und Ergftiftern (in bem Capitein ber Bisthumer und Ergbisthumer) von altem Abel fein und ihre Stiftsfabigfeit burch 16 Ahnen beweisen mußten. Babrend nun biefe abeligen Capitularen fich ben Genuß aller Rechte ihrer Kanonitate vorbehielten, wurden ihre Pflichten ben regulirten Chorherren, beren monchbartige Bereinigungen schon feit bem 12. Jahrh. bluhten, aufgelegt. Daber fchreibt fich ber Unterschied ber weltlichen Chorherren (Canonici seculares), welche die eigentlichen Capitularen find, von ben regulirten Chorherren (Canonici regulares), welche bie Monchegelubbe able gen und theils formlich in Rioftern aufammenleben und nach Urt ber geiftlichen Drb en mehre Congregationen (f. Drben, geiftliche) bilben, theils ju Berrichtigng bes Kirchendienstes bei ben Rathebralen gebraucht werben, aber auch bana weber an den Drabenden noch an dem Stimmrechte der Capitel Antheil haben. In Stiftern, welche bergleichen Regular : Ranoniter nicht aufnehmen mochten, find burgerliche Aleriter als Domvicare angestellt, um für eine geringe Befoldung die eirchlichen Geschäfte ber Secular-Domherren zu versehen. Bu ben Capiteln geboren Diefe Bicare ebenfo menia ale bie regulirten Chorberren. Bis auf unfere Beiten baben die weltlichen Domherren, die ihren geistlichen Stand nur noch durch die Be obachtung der Cheloffateit und des Gehorfams graen ihre Pralaten beurkunden, die Freiheit behauptet, ihre Gintunfte ju verzehren mo fie wollen, wenn fie nur eine gewiffe Beit bes Rirchenjahrs Refibens batten und fich ju ben Sigungen bes Capitels einfinden. Expectanten ihrer Pfrunden und Titel find die Domicellaren ober Canonici minores, welche zur Anwartschaft auf die Rechte und Sinkunfte der Capitularen, bie im Bergleiche mit ihnen Canonici majores beißen, vermoge einer meist von Familienverbindungen und Einkaufsgelbern abhängigen Babl ber Capitel gelangen. Sie muffen wenigstens vierzehn Jahre alt fein und bei bem Scrutinium ihre Geschicklichkeit im Lateinlesen und Singen, sowie bas fliftefabige Alter ihres Abels beweisen. Bei eintretenber Bacang einer Domherrnftelle ruct ber Ab tefte unter ihnen in das Capitel ein, muß aber vorher ein Probejahr hindurch bei der Rathebrale ohne Einkunfte Refibeng halten und in Person ben Gottesbienft abtvarten, bie Soras fingen und andere Rirchenbienfte verrichten, wobei er für jedes Berfehen um Geld gestraft wird. Das mefentliche Recht bes Kanonikats, Sie und Stimme im Chor und Capitel, baben alle Capitularen miteinander gemein, boch findet nach Berhaltniß ber Dauer ihrer Theilnahme am Capitel eine Rangordnung und Stufenfolge ber Gintunfte unter ihnen fatt, und die Altes ften führen die Amtetitel: Propft, Dechant, Senior, Scholafticus, Cantor und Cuftos. Die beiben Erften find, wie ber im Range bem Bifchof am nachften fles hende Coadjutor (ermabiter Nachfolger des Bischofs), Pralaten der Kirche. Der Dompropft hat ben Borfis im Capitel und halt als Bertreter beffelben bei bem Bifchofe beständig Resideng; ber Dombechant führt die Auflicht über die Domicel laren; ber Domscholasticus und Domcantor haben ihre Titel von ben sonft mit ihren Ranonitaten verbundenen Lehrerftellen an der Stiftsichule. Die Priefter weihe erhalten nur folche Secular-Domherren, die zugleich wirklich ein geiftliches Amt befleiben.

Bor der durch ben Reichsbeputationshauptschluß vom 25. Febr. 1803 verfügten Secularifation hatten die deutschen Erze und Hochstifter Mainz, Arier, Koln, Salzdurg, Bamberg, Würzburg, Worms, Sichstädt, Speier, Kons stanz, Augsdurg, Hilbesheim, Paderborn, Freisingen, Regensburg, Passau, Arient, Briren, Basel, Münster, Osnadrück, Lüttich, Lübeck und Chur, sowie die Prodsteien Elwangen, Berchtesgaden u. s. w., die gefürsteten Abteien Kulda, Korvel, Kempten und andere, Landeshohelt und Stimmtrecht auf dem Reichstage, daher sie unmittelbare Stifter hießen und den Kurstenthumern gleich geachtet wurden. Anderwarts hatte es auch vor dieser Secularisation keine unmittelbaren, mit politischen Souverainetätsrechten begabten Stifter gegeben; doch war

Die Berfassung ber Domcapitel auch bei benienigen beutlichen Erz- und Sochftiftern Delbehalten worden, welche gur Beit ber Reformation gum Protestantismus übers getreten maren. Die Bermendung bes Papftes und ber tatholifchen gurften, welche Diese abgefallenen Stifter immer noch wieder in den Schoos der Kirche zuruckzubringen hofften, ficherte ihnen auch im weltfal. Frieden ben Genug ihrer Guter und Rechte, ausgenommen die mit ber evangelischen Confession unverträgliche bischof= liche Burbe und die Landeshoheit, welche evangelischen Fürsten zufiel. Dur bas gang protestantische Bisthum Lubed und bas gemischte, aus tatholischen und protestantischen Capitularen gusammengesette Domcapitel gu Donabrud, beffen Bischof abwechselnd ein Katholit und ein evangelischer Prinz aus dem Saufe Das . mover fein follte, behanpteten die Reichsunmittelbarteit und die Bifchofeivahl Best find alle Stifter mittelbar, d. h. in burgerlichen und Stiftbangelegenheiten ber Landeshobeit berjenigen Furften untergeben, in beren Gebiet ihre Guter liegent. Die Capitularen ber secularifirten Stifter murden in Kolge jenes Reichsbepus tationshauptschluffes, wie ihre auf bas geistliche Umt eingeschrantten Bischofe, auf Penfionen gefest. Die überrheinischen Domcapitel find unter frang. Sobeit vollig aufgehoben worben und konnen auch nach ber Ruckkehr ihrer ehemaligen Lande unter ben Scepter beutscher Fürsten nichts mehr als die Sicherftellung ber Unterhaltung ihres noch übrigen Personals auf Lebenszeit, aber feineswegs eine Wiederherstellung ihrer ehemaligen Blute erwarten. Mehre ber beutschen Soche flifter baben atabemifche Lehrer, beren Befolbung baburch erhobt murbe, aufnehmen muffen, wie g. B. in ben evangelischen Sochstiftern Deigen und Merseburg je zwei Domherrenstellen ben beiben altesten Doctoren und Professoren ber Theolos gie und Jurisprudeng in Leipzig gehoren, ober find gang ft ben Sanben von Bes lehrten und wirklich beamteten Geistlichen. In biesem lettern Kalle befinden fich die meisten Collegiatstifter, welche auch Reben = und Unterstiften beißen, weil sie, wenn ber Papft fie nicht erimirt und feinem Stuble unmittelbar untergeben bat, gu bem Sprengel eines Sochstifts gehoren. Auch die Collegiatstifter bilben Capitel unter bem Borfige eines Propftes ober Dechanten, ber ein Pralat ber Rirche und ber eigentliche Berr und Berwalter ber Stiftsguter ift. Unter ihm flehen ber Ses nior, Scholafticus und Cantor; Die ubrigen Capitularen beigen nicht Domhers ren, fondern Ranonici, und ihre Rirche nicht Rathebrale, fonbern Collegiatfirche. übrigens haben die Capitel der Collegiatstifter in Ansehung des Wahlrechtes ihrer Glieder und ber Berathung mit ihrem Dechanten ober Probite eine den Domcapis teln åhnliche Berfassung, nur sind ble Kanonici bei den katholischen Stiftern bies fer Art in der Regel burgerlicher herkunft und ftete wirklich ordinirte Geistliche, die entweder beständig Residenz halten ober Pfarramter betleiben, die Vicarien aber, bie ben Dienft bei ber Stiftelirche verrichten, bie Erspectanten ihrer Pfrunden, wie bie Domicellaren bei ben hochstiftern. Die Kanonikate und Prabenden der evans gelischen Collegiatstifter, j. B. in Beit, welches ju Raumburg, in Murzen, wels ches ju Meißen gebort, erhalten burgerliche Gelehrte entweder als afademifche Lehs rer, ober ju Folge einer burch Familienverbindungen und Ginkaufsgelber motivics ten Bahl, ober fraft einer landesherrlichen Berleihung, wie im Preußischen, wo der Ronig als oberfter Bischof ber protestantischen Kirche gewisse Ranonikate gu vergeben hat. Evangelische Domherren und Ranonici find an keine Gelubbe ges bunden. Durch die mit mehren deutschen Landern geschloffenen Concordate mit bem rom. Sofe find auch, g. B. in Preugen und Baiern, fo viel neue Stifter ents standen, als Bischofe und Erzbischofe angestellt wurden. Die in Preußen factisch burch Richtbefehung ber erledigten Domherrenftellen eingeleitete Aufhebung ber protestantischen Domcapitel zu Merseburg und Naumburg, und die im Konigreiche Sachsen in ber Standeversammlung von 1832 beantragte Berwendung ber Gins funfte bes Sochftifts Deißen und bes Collegiatftifts zu Burgen zu bem Sinne ber Begrunder noch jest geltgemaßen Zweden bat manche abweichenbe Stimmen

Berfaffung" (Eps. 1834).

genoffenen Prabenben.

vernehmen laffen. Bgl. Stieglis, "Das Recht bes Bochflifts Meißen und bes Collegiatstifts zu Wurzen auf ungehindertes Fortbestehen in ihrer gegenevartigen

Außer biefen Erg, Doch= und Unterfilftern gibt es noch weibliche Stillte. melde, mie bie mannlichen, von amelfacher Gattung, entweber geiftliche ober fere weltliche find. Die griftlichen weiblichen Stifter entflanden burch die Bereinigum regulirter Chorfrauen (f. Drben, geiftliche) und gleichen gang ben Riefteen, be freien weltlichen weichen in ihrer Berfaffung baburch von ben tibfterlichen ab , baf die Lanonissiumen blos das Selubde der Reuschheit und des Seborsams genen ibn Dhern ablegen, boch fich zur Armuth und Claufur nicht verpflichten, und bie Frie beit baben, die ihnen vom Stifte zufliegenden Gintunfte zu verzehren, wo fie wollen. Rur bie Propftin, welchen Litel die Borfteberin führt, pflegt fich nebft einigen Senoniffinnen, die ble flofterliche Ginfamteit lieben ober fonft teinen Buffucheson wiffen, im Stiftsgebaube aufzuhalten. Die prieftetliche Locklaufficht verfieht bei folden Stiftern ein Propft, und feine Raplane verwalten ben Richenbleuft. De ber fliftefabige Abel feinen Zochtern bas ausschliefliche Recht auf bie Prefinden bie fer Stifter ju verschaffen gemußt hat, werben fie insgemein freie weltabelige Damenftifter und ihre Kanoniffinnen Stiftebamen genannt. Außer ber Bestade tung bet Chelofigfeit baben fie teine Pflichten ju erfullen, und ihre Coelen find Lebiglich als anftanbige Berforaungsmittel für unvermögende Kraulein ger betrachten. Doch machen fich einige Stifter baburch gemeinnubig, baf bie Stiftesbemen ifingere Ardulein im Stiftbaebaube aufnehmen und erzieben. Diefer Amost il in bem evangelischen Magbalenenftifte zu Altenburg verfaffungemäßig, welches beber unter die porzuglichften Bilbungsanstalten für die weibliche Jugend bes Sifte-

fähigen Abels gehört. Das freie weltabelige Franklinflist Joachimstein in der Oberlausst, welches seine Begründung der Familie von Zieglet und Alipphausen verbankt, hat dagegen nur die Bestimmung, undermögenden, ledigen Franklin aus dieser und den ihr verwandten Familien Unterhalt zu gewähren. Die Borsteherin dessellschen sührt den Ramen Stiftshosmessein, und der die Geschäfte eines weltlichen Propstes besorgende Aussehre heißt Stiftsberweser. Die Stiftsbannen und Fraulein der protestantischen Stifter verlieren im Fall ihrer Berheivathung die

Stiftshutte ober Bunbeshutte beift in Luther's Bibeluberfebung. mo bas Bort Stift in ber veralteten Bebeutung für Bund ober Berbindung ge fagt wirb, bas Reifezelt, welches Mofes auf bem Buge aus Zappten nach Raman gum Gottesbienfte ber Ifraeliten verfertigen lief. Bie jebes Belt, war auch biefes Reisezelt so eingerichtet, daß es auseinanbergenommen und in einzelnen Schalen von den dazu beflimmten Geschlechtern ber Leviten getragen werben tounte. 280 bie Afraeliten auf jenem Buge rafteten, wurde bie Stiftshatte gusammengefest und nahm einen Raum von 30 Ellen in der Länge und 10 Ellen in der Breite ein. 3he verschloffenen Seiten bestanden aus 48 übergoldeten Bretern von Mazienholz, welche burch golbene Ringe zusammengehalten und mit Pfablen in die Etbe befestiet tourben. Über biesen Wänden bingen bier Decken von Leinwand, Ramelot, Saffian und Fellen, welche zugleich bas Dach bilbeten. Die vorbere, zum Gingange befilmmte Seite war mit einem an funf Saulen befestigten Borhange bebeckt, Das Innere theilte ein Zwischenvorhang, ber bas Allerheiligste, bie hintere Abtheilung, von bem Beiligen, ber vorbern Abtheilung, fonberte. Im Beiligen fant ber Tifd mit ben ungefauerten Schaubroten, ber golbene Leuchter und ber Raucheraltar, nebft andern Opfergerathfchaften, weil bier bie Priefter thre Gebete und die unblutigen Opfer verrichteten. Im Allerheiligften wurde bie Bunbeslade verwahrt, welche bas Mofaifche Gefesbuch ober Tempelarchiv (anfangs nur bie fleinernen Gefestafein) in fich folof. Der Dedel biefer Labe war an ben vier Eden mit ben allegorifchen Figuren ber Chernhim geschmückt und bief ber Gnabenfluhl auf bem Jehovathrone.

Mur ber habepriesen ging einmal im Jahre am genhem Verschungstage in bas Allerheitigste, um für das Bolt zu beten. Das Volt durfte blos den mit reich ums hangenen Saulen eingestiedigten Vorhof der Stiftshütte betreten, in welchem vor ihrem Tingange die Altare und Geräthschaften zu den Brandopfern standen. Die Zudereitung und die an Gold, Silber, Stickereien und Malereien sehr reiche Aussfehnückung aller Bestandtheile dieser Wohnung Jehovas gibt einen hohen Begriff von den Kunststrigkeiten, welche die Israeliten sich in Agypten enworden hatten. Die zum Abeil kosidaren und seltenen Stoffe konnte der damals schon belebte Handel Arabiens und Agyptens ihnen zugeführt haben. Sie brachten die Stiftshütte init nach Kanaan, wo sie wahrend der Kriege unter den Richtern mit dem Personal der dazu gehörigen Priesterschaft abwechselnd an verschiedenen Orten ausgestellt, doch sints der Bersammlungspunkt der zwels Stimme war. Salomo ersehte dies ses tragdare Gedade, welches der Würde einer beständigen kön. Residenz nicht mehr entsprach, durch den von ihm erbauten prächtigen Tempel.

Stiftskirche, f. Ratbebrale und Collegiatskiftskirche.

Stiftung nennt man eine Anftalt, welche ju irgend einem gemeinmubigen, wohlthatigen, frommen ober boch wenigstens erlaubten Zwede von Einem ober Mehren mit ben nothigen Mitteln bagu ausgestattet worden ift, wie Univerfitaten . Schulen . Areitische . Bibliotheten' . Stipenbien . Armenbauser . Bertheis lungen, Unterhaltung ber Kirchen und Schulen, Gebachtniffeiern, Meffen, ewige Lampen u. bgl., auch wol zu gefelligen Bergnugungen, fobag ber Gegenstand von umendlicher Mannichfaltigleit ift. Kromme ober milbe Stiftungen (pia causa) find biefenigen, bei welchen ein religiofer ober wohlthatiger 3med gum Grunde Liegt. Einer besondern lambetberrtichen Befatigung bedurfen folche Stiftungen in der Regel nicht, sondern ihre Eristenz wird durch den Willen des Stifters selbst rechtlich begrundet. Der Staat hat aber bas unftreitige Recht, Die Stiftungen aufzuheben, welche er aus irgend einem Grumbe nachtheilig findet; ber Stiftungsfonds follte aber alsbann wol ben Kamilien ber Stifter zuruchaegeben werben. Mide Stiftungen genießen in ben meiften ganbern bie besondern Rechte ber Minberjährigen und ein privilegirtes Pfanbrecht an ben Gütern ihrer Berwalter. In Drivatfliftungen und beren Berwaltung follte bie Regierung, fo lange ber Broed nicht ein unerlaubter ift ober wirb, nicht eingreifen; fie unterbrucht baburch bie Reigung zu folden Stiftungen.

Stigma, eigentlich so viel wie Stich ober Punkt, nennt man das eingebemnnte Mal zum Kennzeichen eines begangenen Berbrechens. Bei den Römern wurden dem Sklaven, die gestohlen hatten oder entlaufen waren, gewisse Buchstaben zum Zeichen ihres Bergehens eingebrannt, wie noch gegenwärtig es in einigen Lan-

dern bei den zur Galeere Berurtheilten geschieht.

Still do oder Stillio, der berühmte Minister des abendlandischen Katers on o viu & (s. d.), war von Geburt ein Bandale und sein Bater Feldherr unster dem Kaiser Kallens. Durch seine Talente stieg S. dis zum Magister utriusquo excorraius, d. h. dis zum Ansihere der Reiterei und der Ausdelfer, und war dei allen Kriegen des Theodossus gegenwartig. Dieser hatte seine Richte Serena mit ihm vermählt, welche ihm den Eucherius und zwei Tächter, Maria und Thermantla, nachherige Gemahlinnen des Kaisers Honorius, gedan. Als Theodossus 395 n. Chr. das röm. Reich unter seine beiden Söhne theilte, übergad er S. die Obervormundschaft über den Honorius und damit die ganze Regierung des occidental Kaiserthums. Da Theodossus ein eiseger Christ war, so ist es wahrscheinslich, dass auch S. sich zum Christenthume bekannte. Bon manchen Geschichte schreibern jener Zeit wird er sehr gerühmt, von andern getadelt. Wit Russus, dem Bormunde des Kaisers Arcadius, gerieth er in hestige Streitigkriten, die, durch Beider Lerrschschicht entstammt, höchst verderbliche Kriege zur Folge hatten. Um sich des Theones zu bemächtigen, Satte Russinus die Gothen unter Alarich in

bas rom. Reich gerufen, welche mit unglaublicher Buth Alles verwüffeten. G. Schloß daber ein Bundniß mit den Franten und eilte mit einem heere ben Morgenlandern zu Sulfe; burch bie Rante bes Rufinus aber wurden die Bolfer bes Arco bius von ihm getreitnt, fodag er, ohne etwas unternehmen zu tonnen, gurudteb ren mußte. Inbeffen gelang es ihm boch, ben allgemein gehaften Rufinus ermoc ben zu laffen und mit einem neuen Beere gegen bie Gothen aufzubrechen. Et ar focht in Griechenland einige Bortheile über fie, mußte fich aber auf Befehl bes Arcabius gurudziehen, weil beffen Staatsminifter Eutropius ihn zu einem Frieden mit dem Alarich beredet hatte, und S. wurde nun fogar fur einen Feind erflant Er, ber gern auch die Betwaltung ber morgenlanbischen Provinzen gehabt batte, ruftete sich nun zu einem Zuge nach Griechenland, wurde aber durch Emporungen, welche Cutropiùs in Afrika anstiftete, baran verhinbert; nachbem biefe geftillt meren, tam eine Ausschnung zwischen ben beiben Raifern zu Stande. Bald nachber batte Italien beftige Anfalle von ben Gothen unter Alarich auszusteben. C., burch innere Uneinigkeiten bei ben Barbaren unterflitt, beflegte fie zwar und nothigte fie 403 n. Chr., Italien ju verlaffen, aber im folgenben Jahre brachen fie wieber ein, wurden jedoch aufe Neue von S. geschlagen; bagegen ging Gallien größtentheils burch die Einbruche ber Alanen, Bandalen und Gueven verloren, und in Britan: nien warf fich ein gewisser Konstantinus zum Kaiser auf, ber Gallien und Spanier größtentheils eroberte und von Honorius als Augustus anerkannt wurde. Spir ter ward S. burch einen gewiffen Dlympius bei bem Raifer beschulbigt, bag er, um fich ber bochften Gewalt zu bemachtigen und feinen Sohn Gucherius auf ben Thren gu feben, ein Bundniß mit den Gothen gemacht habe, und der feige Sonorius, ber feinen traftigen Schwiegervater schon lange beimlich gefürchtet batte, ließ benfelden. feine großen Berbienfte nicht achtend, auf biefe unerwiefen gebliebene Angabe 408 n. Chr. binrichten , trennte fich von der Thermantia , die er nach dem Tobe der Das ria geheirathet hatte, und zog S.'s fammtliche Guter ein.

Stille Meer (bas), s. Subsee.

Stillleben nennt man in ber Dalerei bie malerifche Schilberung leblo fer Gegenstande. Solche find tobte Thiere, g. B. Wildpret, Geflugel und Sifche, Gefchirr und hausrath, auch wol Früchte und Blumen babei. Das Intereffe an biefen Gegenstanden tann nur in ber Form, Anordnung und Beleuchtung beruben; daher gehören die Stillleben zu den untersten Gattungen der Malerei. Unter ihnen felbft aber gibt es niebere ober bobere Darftellungen. Die niebern Darftellungen haben blos den Zweck, das Gegebene zu copiren, durch treue Nachahmung der Retur, wie man fagt, zu taufchen, worunter man gewöhnlich auch nur die genaue Abbildung ber genannten Gegenstande nach Form und Farbe verfteht. Das bochfte aber, was fich in diefer Form hervorbringen lagt, ift bennoch nur Runftfluck ober Werk des Fleißes, nicht Aunstwerk. Eine bobere Gattung bes Stilllebens ift die, welche diese Gegenstande durch Beleuchtung und Anordnung zu einem intereffanten Ganzen verbindet; die hochste die, welche diesem Ganzen durch eine eigem thumliche, aber nicht gefuchte Busammenstellung zugleich eine geistvolle Beden: tung, und bamit bem an fich Tobten ein poetisches Leben gibt, wobei jener Rleif bas Untergeordnete ift. Unter jenen Darftellungen fieht man j. B. eine wohlauf geputte Ruche, ein einladendes Fruhftud, eine von der Jagd mitgebrachte Beute, eine Weihnachtsbescherung, eine Maler ober überhaupt Runftlerftube, die den Geift charafterifirt, welcher bier thatig ift. Darin, bag biefe Werte auf ben feb lenden Menfchen hinweisen, liegt meift bas Elegische, bas sie in ihrer Birtung haben. Als große Maler in diefer Gattung gelten die Rieberlander van Alft, Job. Frt, Franz Snybers, Dav. Roning, Joh. Weening, Meldy. honbetocter, Billy. Raif und van Streed.

Stilpon, ein Philosoph ber fogenannten megarifchen Coule (f. Des Bara), lebte um 300 v. Chr. In feinen "Dialogen", Die aber verloren gegangen

find, leugnete er ble finnliche Realitat der Sattungsbegriffe und die Wahrheit nicht identischer Urtheile und soll den Charafter des Weisen in die Leibenschaftlosigkeit geseigt haben, worin sein Schuler Zeno, der Stoiler, ihm folgte. Sein Charafter

mar im Alterthum allgemein geachtet.

Stimme nennt man ben Inbegriff ber Tone, welche burch bas Athmen ber Thiere bervorgebracht und namentlich in bem Reblfopfe erzeugt werben. Die Stimme tann baber auch nur in ben Thieren fich entwickeln, in benen bas Refpis rationsspitem ausgebildet und bie Lunge und der Rehltopf wirklich vorhanden find. Biele Infetten bringen freilich mit Billfur ein Beraufch mit ben Flugeln bervor. welches bei ihnen bie Stelle ber Stimme vertritt, aber nicht wirklich Stimme ift; bie Kifche, obwol groß, aber nur burch Klemen athmend, find ftumm; erst in ben Ums phibien, bei benen es zur Bilbung ber Lunge und bes Larpnr kommt, ist fie vorbans ben, aber noch beschrantt; benn ber garpne ift bier noch wenig ausgebilbet, bat Zeine Epiglottis, Bentrifeln und Stimmbanber. In ben Bogeln bagegen, in benen Die Lunge und die Luft fo fehr vorherrichen, in benen ber Larong nicht nur volltoms men ausgebildet ift, sondern die auch ba, wo die Luftrobrenafte fich theilen, eine ameite Stimmribe und überdies, mas die Singvogel betrifft, in den Bronchien mehre ber Bibration fabiae Lamellen beliten, ift fie reich an ben verschiebengetias ften Zonen. Die Saugthiere befigen nur einen Rehltopf, und bier bilbet fich ber Lon burch ftarteres Musathmen ber Luft, indem die Bander bes Larpny entweder gleich Saiten in Schwingung verfest merben, bie nach der verschiedenen Unspans nung verschiedene Tone gewähren muffen, oder nach Bedarf eine bestimmte Sohle bilden, in welcher ber Zon auf abnliche Beife, wie in ben Blasinftrumenten, etzeugt wird, ober vielleicht auf beibe Beise gugleich. Aber auch die Lange ber Lufbrohre, die vermehrt ober vermindert werden tann, die Große der Lungen im Berhaltniß jur Beite ber Stimmrige, tragt wenigstens jur Berffartung bas Ihrige bei. Debr aber wird fie modificirt burch bie Epiglottis, burch bie größere ober geringere gange bes Ranals, ber von ber Stimmrige bis gur Dunboffnung fich bilbet, und burch alle bie willfürlichen Beranderungen, die hier noch ber Ton cra fahren kann. Auch ber Ginfluß ber Stimmnerven ift bemerkenswerth; wird ber Derp auf ber einen Seite burchschnitten, so wird die Stimme fcwacher, wird er es auf beiben Seiten, fo verstummt fie gang und gar. Der positive galvanische Dol erzeugt bobe, ber negative tiefe, dumpfe und beifere Tone, wenn fie auf den Stimmnerven wirken. Nach Gottfr. Weber in ber "Cacilia" (Bb. 1, S. 92) wirft bas Stimmorgan als tonende Membran oder Lamelle auf abnliche Beife, mie die Bungenwerke ber Drael

Bie bebeutend und eigenthumlich bie Gefchlechtsfunctionen auf bie Stimme. wirten, ift befannt, aber nicht ertlart. Es zeigt fich biefer Ginfluß ichon in ben Boa geln, die jur Begattungezeit mit ihren Delobien ergoben; im Beibe, bas nach ber Mannbarteit erft Metall ber Stimme befommt; in bem Manne am auffallenbften, ber nach ber Mannbarteit und durch diefelbe ben ihm eigenthumlichen Ton, Baf ober Tenor, ethalt: Beranberungen, bie burch frubere Entmannung verbins bert werden. Aber auch viele andere Affectionen des Organismus, befonders des Nervenjoftems, erzeugen bedeutende Beranderungen ber Stimme, Die Dieselbe in Krankheiten zu einem wichtigen Beichen machen. Gie kann im frankhaften Bus ftanbe entweder gang fehlen (aphonia), ober franthaft veranbert fein (paraphonia ober kakophonia). In dem lettern Falle ist sie entweder zu stark oder zu schwach, zu tief oder zu hoch. Die mehresten dieser Affectionen kommen symptomatisch vor, nur felten als primaire Krantheit. Mus ihnen ift ber Argt gar oft im Stande, Schluffe auf bas Wesen und die Gefahr ber Krankheit zu machen. Gin sehr schlims mes Beichen ift die Stimmlofigkeit (Aphonie). Die von Krampf, Schwäche und Lahmung erzeugt wird. Beim Menschen verwandelt fich ble Stimme in Sprache und Gefang, burch fie wird Empfindung und Borftellung tund gegeben.

Sin ber Dufit wird mit bem Borte Stimme gundaft bezeichnet bie auf ben allossichen Draanen (bes Salies und ber Reble, in Berbindung mit dem Obee) beruhende Rabiateit, mufitalifche Zone bervormbringen und zu verbinden , fowie auch bie eigenthamliche Beschaffenheit ber Tone selbst. Die Gate ber Gamme bernht tacrafielich auf der Gesundheit und Araft der Gehör : und Stimmorsane ... und duert sich burch Deutlichkeit in der Angabe bes musikalischen Tons (Intonation). Reinheit, Leichtigleit, Starte, Dauer, Bleichheit, Bobillang und Kille ber Zone; bagegen nathrliche Fehler ober Krantheit jener Organe, g. B. Engbruftigfeit, fcbmache Lunge, eine fehlerhafte und schlechte Stimme ober Beiferteit und andere Mangel berfelben bewirken. Ginige Rehler ber Stimme entfleben jeboch bunch falichen Gebrauch ber Stimme und Berrichaft einzelner Spraidorgane, 2. B. bas Singen burch die Rafe, burch die Zahne, die Gaumenflimme u. f. w. Die Bildburg ber Stimme ift fruberbin unwillfurlich; Die Stimme erhalt burch übung nach und nach immer mehr Umfang und Kraft. Die methobische Ubuna barf nicht leicht vor bem neunten ober zehnten Jahre beginnen; mit ihr beschäftigt fich die Singschule. Die Berfchiebenheit ber Stimmen ift fo groß als die ber Individuen. In Sinficht ber Bobe und Tiefe, bes Umfanges und ber mit ihm verbundenen Starte. Beide beit, Rulle und Rigrheit, nimmt man vier hauptgattungen ber Stinme, Die man auch bie vier Stimmen nennt, an, namlich Copran (f. b.) ober Discant, Mit (f. b.), Tenor (f. b.) und Bag (f. b.). Die erfte nennt man bie Dberftimme, auch Sauptflimme, weil fie in ber Regel die Melodie hat, die lettere ift die eigentliche Grundstimme, auf beren Tonen bie Accorde ruben, die zwei mittlern beifen Mittelstimmen. Auch gibt es übergange; fo unterscheibet man a. B. ben boben Sopran von bem niebern ober halben Sopran (mezzo soprano), ben zweiten Discant, tvelcher jedoch oft mit dem Alt zusammenfällt, den boben Tenor von dem Baritenor. und swifden Tenor und Bag ben eigentlichen Baritono. Die altern Componiften gaben ben Stimmen teinen fo großen Umfang wie bie neuern. In ber Stimme unterscheibet man wieder Stimmarten ober Stimmregister. Sie ift namlich Bruft-Kimme und Ropfkimme. Die Zone ber erftern, glaubt man, werben burch gleichmaßige Berengerung, die ber lettern burch theilweife Berfchliefung ber Stimmribe bervorgebracht. Dann bat man bas Berhaltniß ber vier Singftimmen auch auf bie Instrumentalmusit übergetragen, und rebet, auch ba von vier Stimmen und vom vierstimmigen Sage, sowie von Discantstimmen ober Discantinstrumenten, Dittel = und Grundstimmen. Bu ben erftern gehoren die erfte Bioline, die Fibte, Doboe, Clarinette, Trompete, Posaune, wie auch bas erfte Born; zu den Mittefftimmen bie zweite Bioline, bie Biola, bas zweite horn, die zweite Clarinette und zweite Trom= pete. Die weiblichen Stimmen find von Ratur Discantstimmen ober Aleftim: men; die Knabenstimmen, dem Tone nach, gewöhnlich Altstimmen, werm sie auch ben Umfang bes hohen Discants haben. Bei bem Übertritt bes Knaben in bas Junglingsalter verandert fich die Stimme (f. Mutiren) und geht aus Discant ober Alt in den Tenor ober Baf ober eine ber genannten Brifchengattungen über. Kerner nennt man auch, ohne Rucklicht auf diese Berhaltnisse, jeden einer Singfimme ober einem Instrumente übertragenen Antheil an einem Tonftud Stimme ober Partie, mag nun berfelbe entweber begleiten, ober hauptstimme, ober Beibes abwechselnd sein; bann, auf abgeleitete Weise, auch die besondere Abschrift oder schriftliche Berzeichnung einer folchen Partie, in welchem Sinne man die (einzelnen) Stimmen ber Partitur entgegenftellt. Die Befehung ber Partien burch mehre Inftrumente und Singstimmen berfelben Art bewirft ben Unterschied ber Colostimmen und Riplenstimmen. Stimme ober Stimmstod wird endlich auch bas in den Geigeninstrumenten aufgerichtete Stabchen genannt. (G. Biotine.)

Stimmung (mufitalifche) besteht in bem Berhaltniffe, welches die Tone ber musikalischen Instrumente ober Stimmen regelmäßig nach einem gewissen babei gum Grunde gelegten Tone erhalten. Diese Bestimmung nach einem

fellen Bormalton (Stimmton genannt) ift nothwenbig, ba ber Charafter ber einminen Tonarten bavon abhängt, welcher burch Erhöhung ober Erniebrigung verlins bert wied, ferner weil alle Juffrumente und Stimmen in Dibe und Biefe ibre beflimmten Grengen haben, und namentlich bem Sanger wegen gewiffer Abichnitte und Werhaltniffe in giner Stimme eine fefte Stimmung febr wimfchenswerth ift, mm biefelbe mit Sitherheit bewegen ju tonnen. Um einen folden Rormalton zu bas ben , bedarf man eines tonenben Ritpers beffen Zon fich fo wenig als moglich veranbert. Diergu bebiente man fich fonft ber Stimmpfeife, einer bolgernen Pfeife, burch welche man einen Ton, ober auch, burch abgemeffenes Berausziehen ber ineinunbergefchobenen Stade, bie Zone einer gangen Octave, wie fie auf bem berauszugiehenden Stude fchriftlich verzeichnet waren, angeben tann. Doch ift ber Lon ber Stimmpfelfe von bem flattem ober febroachern Ginblafen abhangig, und baber februandend und veranderlich. Die Droelftimmer bebienen fich gur Stimmung bes offener Pfeifenweres bes fogenammten Stimmborn 6, eines trichterformigen Infixuments, welches in bie Pfeife gesteckt wird. Gewöhnlicher und zwechnäßiger als bie Stimmpfeife ift bie Stimmgabel, ein gabelformiges ftablernes Justrument, mit beffen einer Spite man an einen festen Körper fchlägt, indem man schnell bie Babel umbrebe und ben Griff ober Stiel auf bie angeschlagene Stelle fest, damit burch Ergitterung ber Gabel ber Zon antlingt, welchen man als Dafftab beim Stimmen amwendet. Letteres ift bei einigen Sabeln ber Lon C, bei anbern A, baber bie erftern C-Sabeln, bie andern A-Gabeln heißen. Die Berfchiebenheit ber Stimmung beruht zum Theil biernach auf ber Berfchiebenheit ber Gabeln, theils auf Bertommen und Billtur, und fo gibt es teinen feften Rormalton. Ferner tommt es nun auch barauf an, welches Berbaltnig man ben Einen gegeneinanber burch Fortigreiten vom Rormaltone gibt. (G. Temperatur.) Die verschiebene Stimmung ber Drchefter betrifft gewöhnlich einen geringen Grabunterschieb ber Sie und Liefe; hochstens mag fie jedoch bas Intervall eines und eines halben Kons betragen. In ber lettern Beit ift bie Orchefterstimmung bober geworben, well man bie Saiteninftrumente gegen bie Daffe ber Blasinftrumente verftarten mußte. Es ware baber nothig, bei Aufführung alterer Compositionen auf die tiefe. Stimmung gurudzugehen. In ber Regel lieben jest bie Sanger eine tiefere Stimmung. Sonst gab es auch den Unterschied des Kammer= und Chortons,. (S. Rammermufit.) Treffliche Stimmgabeln fertigte in neuester Beit Beint. Schelbler, ber einen Normalton für alle Orchester wünscht. Bgl. bessen Schrift: "Der phyfitalifche und musikalische Tonmesser u. f. w." (Effen 1834).

Stipen bien nennt man biejenigen Gelber, welche jur Unterftugung Stubirenber auf eine festgesette Beit aus milben Stiftungen, Staats und Stadtkaffen ober andern Privatfonds ausgezahlt werden. Der Betrag berfelben, ihre Bertheis lung , bie Bebingung , unter welcher , und die Beit, wann fie vertheilt werben, sowie die Beit ber Auszahlung und beren Wiederholung beruht auf ben von den Stiftern getroffenen Berfugungen, benen zufolge manche Stipenbien fur Schuler auf Belehrtenschalen, andere für auf Dochschulen Studirende überhaupt, ohne Rudfict auf die Facultat, andere für Studirende eines besondern Faches, einige für Abelige, ober fur Rinder biefes ober jenes Landes ober Drtes, ober fur die Sproflinge der Kamille, von welcher die Stiftung ausging, ober für Sohne, deren Bater Mitglies ber eines namhaft gemachten Collegiums find ober waren, auf ein ober einige Jahre bestimmt find. Es gibt auch Stipendien, welche junge Gelehrte, die schon den fogenannten akadenufchen Curfus vollendet haben, jum Behufe einer wiffenschafts lichen Relfe, ober einer atademifchen Promotion, ober als angehende atademifche Docenten gut Unterflugung erhalten. Je nachdem Fürften, Stadtrathe ober Pris vatpersonen ihre Stifter waren, merden diese Stiftungen fürstliche, Rathes ftipenbien ober nach bem Marnen ber Stifter gangung. Bei manchen Stipenbien werben die Empfänger berfelden, die Stipendiaten, zu gewiffen Beistungen, 3. 3.
3 jur Haltung einer Gedächtnissede an einem bestimmten Aage u. s. w., verbindig
gemacht. Bei mehren mussen sich Diejenigen, welche darum amhalten, einer Prissimg vor einer durch die Stister angegebenen Behörde unterwerfen, und der Pnispient wird alsdann unter Denen, welche am bestien bestanden haben, nach dem Gubesinden des prüsenden Collegiums oder durch das Loos bestimmt. Insbesonder
hat sich Sachsen vieler solcher milden Stistungen zu extremen; im Kinigniche
Sachsen gibt es 985, in der preuß. Prodünz Sachsen 596 Stipendien. Bel
Schulze's "Stipendienlerikon von und für Deutschland, oder Bersuch eines volständigen Berzeichnisses und Beschreibung der im deutschen Reiche für Studiunde

u. f. w. vorbandenen Stiftungen" (1. Bb., Lps. 1805). Stoa, Stoicismus und Stoifde Philosophie. welterer Bebeutung nannte man im alten Athen jebe offentliche Sanlenballe ober Galerie, vorzugsweise aber biejenige, welche wegen ihrer Ausschmudung mit Ge malben bie bunte, Pocile (f.b.), bieg und von bem Philosophen Beno (f.b.) w Cittium bei feinen Lehrvortragen und Unterrebungen als Sorfagl benutt mute, weshalb bie von ihm gestiftete philosophische Schule ben Ramen ber ftoischen erhielt. Beno, ein Beitgenoffe Epilur's, genabrt burch ben Unterricht ber Conifer, Das rifer und Atademiter, flellte bem Stepticismus eine Anficht entgegen, welche auf ftrengen fittlichen Grundfaben beruhte. Da es aber jest fast ummöglich ift, Dat, was bem Stifter ber ftolfchen Philosophie eigenthumlich ift, von ben Bufaben und Abanderungen feiner Schuler zu unterscheiben, so mogen bier im Allgemeinen bie Umriffe biefer Philosophie folgen. Philosophie mar ihm bas Streben und ber Weg jur Weisheit, Die Weisheit felbft bie Wiffenichaft gottlicher und menichlichen Dinge, und ihre Anwendung im Leben Tugend. Die Saupttheile feines Syftems waren Logit, Physit und Ethit, aber die Ethit war der Bielpuntt bes Systems. In der Logit, welche als die Wiffenschaft von den Unterscheidungszeichen bet Wahren und Falfchen betrachtet murbe und fo eine Erfenntnistheorie nebft Gram matit und Rhetorit begriff, machte ber Stoicismus bie Erfahrung zur Grundlage aller Ertenntniß. Die herrschende Rraft ber Seele nahmen bie Stoiter an erjengt aus den Sinnenwahrnehmungen aller andern Borflellungen. Die begreiflichen Bor ftellungen aber, b. h. blejenigen, welche mit ben Mertmalen ihrer Gegenflante abereinstimmen und die freie Buftimmung bes Beiftes enthalten, bilben bie Rem gelchen ober Kriterien ber Bahrheit. Chrofipp insbesondere bilbete bie Theorie ber Borftellungen aus. Die Physit des Zeno und feiner Schuler folos sich an die Lehre bes heraklit an und nahm mit ihm einen burch bie Welt hindurchgebenben Logos an, in welchem er auch ben Grund ber menfchlichen Pflichten und ber Ginrichtung ber fittlichen Belt fand. Überhaupt nahmen bie altern Stoiter in biefem Deile ihrer Philosophie zwei unerschaffene, ewige und boch torpertiche Grundlagen aller Dinge, bie paffive Materie und die active Intelligenz ober Gottheit, an, bie in der Materie wohnt und fie belebt. Diese Gottheit ift die ursprungliche Bernunft traft und atherifch-feuriger Natur; fie hat die Welt burch Absonberung ber Clemente aus ber Materie und burch Seftaltung ber Rorper als ein organisches Sanges 9 fchaffen, regiert auch diefe Belt, wird aber bei dem Birten ibrer Borfebung burch bas unabanderliche Fatum oder die Nothwendigfeit naturlicher Gefete eingefchrant. Das Weltgange ift , nach Beno's Meinung, von ber gottlichen Bernunft, als feiner Seele, burchbrungen, barum auch lebenbig und vernunftig, aber jum Untergange burch Berbrennung ober vielmehr periodifche Auflofung burch Feuer bestimmt. Die Belttorper und Rrafte balt er ebenfalls fur gottlicher Art, baber bie Berehrung mehrer Gotter erlaubt, und ihre Berbinbung mit ben Denfchen biefen mobilibatig fei. Da bie Stoifer ferner Alles, mas wirft und leiben fann, Rorper nemen, fo beißt bei ihnen auch die Seele Rorper, fie ift ihnen feurige Luft und ein Theil bes gottlichen Feuers. Die menschliche Seele ift nach ihnen mit acht Berndgen,

den find Sinnen, der Bergungstruft, dem Sprachvermögen und der Bernunft. begabt, lettere aber foll als thatiges Princip bas gange Gemuth beherrfaten. Die ftoifche Ethit erklart ben Willen Gottes, ber auch bie Seele bes Menschen belebt, ober bie Ratur fur bie Quelle bes Sittengefetes, bas ben Menfchen verpflichtet, nach adttlicher Bollcommenbeit zu ftreben, weil nur bieles Streben zu einem barmonifchen Leben führe, welches bie mabre Studfeligfteit fet. Ihr prattifches Princip lautete baber: "Stimme mit bir felbft aberein, folge ber Ratue, lebe ber Ratur gemaß", ober, was bamit gleichbebeutenb ift: "Lebe nach ben Gefegen ber mit fich felbst übereinstimmenden Bernunft", benn bie Kormeln ber verschiebenen Stoifer weichen etwas von einander ab. Den Stoifern war die Tugend bas bochfte Gut und das Laster das einzige Übel, jedes andere Ding aber gleichgültig ober nur relativ annehmlich ober unannehmlich. Die menschlichen Sandlungen nennt ihre Moral geziemend, wenn fie in ber Natur bes Sanbelnben einen vernunftigen Grund bas ben. vollsommen schicklich und daber pflichtmäßig, wenn fle an fich gut find, mitt-Lere ober etlaubte, infofern fie an fich gleichgultig, nur in gewiffer Beziehung rathfam ober julaffig werben; Sunden aber, wenn fie ber vernunftigen Ratur bes Sandelnden widersprechen. Die Tugend erklarten fie bemnach fur bie mabre, von Lohn und Strafe gang unabhangige harmonie bes Menfchen mit fich felbit. die durch richtiges, moralisches Urtheil und Berrschaft über die Affecten und Leibenschaften erlangt werde; diese Tugend sete bie bochfte innere Rube und Erhabenheit über die Affectionen finnlicher Luft und Unluft (Apathie) voraus, fie mache ben Weisen nicht gefühllos, aber unverwundbar, und gebe ihm eine herrschaft über seinen Körper, die auch ben Selbstmord erlaube. Ihnen erschien also die Augend vorherrichend unter bem Charafter ber Entbehrung und Aufopferung. hiernach ftellten fie ein Bilb bes Beifen auf, beffen Eigenschaften fie in mehren paraboren Aussprüchen, z. B. "der Weise ist allein frei, der Wisse ist allein reich, er ist König u. f. w." schilberten. Bon bieser Strenge ber moralischen Denkart, wenigftens bei ben frubern Stoifern, fchreibt es fich ber, bag man oft eine ftrenge moralische Denkungsweise überhaupt Stoicismus genannt hat. Beno und sein treuer Schuler und Rachfolger, Rleanthes (f. b.) von Uffos, welcher ber ftoifchen Schule bis in fein achtzigstes Jahr vorgestanden haben foll, nahmen fich Beibe im hohen Alter das Leben. Bon Letterm ift uns noch ein trefflicher Symnus auf den Zeus übrig, welchem eine Borstellung von Gott zum Grunde liegt, die, obgleich auf Beno's pantheistische Ansicht von bem die Natur durchbringenden Logos gestüßt. bennoch fich ber reinen driftlichen Idee annabert. Des Rleanthes Nachfolger, Chrpfipp (f. b.) von Soll , bearbeitete bie Logit und Dialettit ausführlicher, und erwies in der Phyfit, daß der Einfluß des Schickfals oder des nothwendigen ursächlichen Berhaltniffes ber Dinge weber die Birkfamkeis ber gottlichen Borsehung, noch die Freiheit des Menschen, nach vernünftigen Grunden zu handeln. aufhebe. In ber Moral unterfchied er mit feinen Borgangern ein naturliches Recht von dem positiven, und bezog jenes auf das gegenseitige Berhaltniß der Menschen als gleichartiger Befen. Seine vorzüglichsten Rachfolger waren Zeno aus Tarfus, Diogenes von Babylon, Antipater von Larfus ober Sibon, ber Gegner bes Rarneabes, Pandtius von Rhobus, bes Lettern Schuler, ber ju Athen und Rom im 2. Jahrh. p. Chr. lebte und hier mit ben angesehensten Romern, wie Scipio und Lallus, umging, und beffen ethifche Schrift Cicero in feinem Berte "Do officiis" febr benutte, und beffen Schuler Posibonius von Apamea in Sprien. Ubrigens hatte die ftolfche Philosophie ben bedeutenbften Ginfluß auf die Bilbung ber rom. Philosophen, unter benen fich Seneca, Epittet und Marcus Aurelius Antoninus, ber philosophifche Raifer, fur ben Stoicismus entschieben; boch haben fie nur bie praktifche Seite beffelben bearbeitet und feine moralifche Strenge in lehrreichen und erbaulichen Abhanblungen bargeftellt, beren baufige Berührungspunkte mit ben

Grundfigen ber heiftlichen Mannt die Moinung veranissien, als wiem ihre Joeen die Fruche Lines geheimen Bertahes mit den Christen gebesen, was aber kinestwogs expecialisch ist. Agl. Alebemann's "System der stoischen Philosophie" (Lpz. 1776).

Stobaus, ober Johannes von Stobi, einer Stadt in Macebonien. leber vermuthlich im 5. aber 6. Sabrh. n. Chr. Bon feinen Lebensumftanben ift niches bekannt. Er binterlief Andachge and altern Schriftfiellern, Sprachen und Lehren, betitelt "Blumenlefe", in wier Biddern, bie fpater gerriffen und verftunmett in ben Sanbichriften und Ansachen in zwei Werte zerfallen find, von beneu eines "Rologno physicae et ethicae", bas andere "Sarmones" genannt werd. Beibe find wichtig theils que Aritif ber Schriftfteller, aus benen bie Stellen entlebnt finb. theils weil fie eine Menge Bruchftude verloren gegangener Dichter und Berte enthalten. Die erfte fehr fehlerhafte Ansgabe ber "Relogno" ift von 28. Camter (Antw. 1575, Hol.), und mit ben "Bermanen" (Genf 1609, Hol.), bie befte aus Sanbidriften ergangte und verhefferte von Beeren (2 Bbe. , Gott. 1792-1801). Die "Sermones" murben von Trincapelli (Ben. 1536) und Konr. Gesner (Bitt. 1543, Baf. 1549, Bur. 1559) mit febr willfürlichen Unberungen bermeschaeben: bie von bem Danen Mil. Schow lange vorbereitete Ausgabe wurde burch eine Memersbrunft zerftort, und nur ein Theil tam (Lpg. 1797) in Drudt; die befte Ausgabe ift bis jest die von Gaisford (4 Bbe., Orf. 1822; wieber abgebruckt 4 Bbe., Lpz. 1823). Wichtig find Fr. Jacobs' "Lectiones Stobenson" (Jen. 1827).

Stochiometrie, chemifche Proportions-, Atomenlehre ober chemifche Meglunft , ift die Lehre von den bestimmten Berhaltniffen , nach benen fich Korper chemisch miteinander verbinden. Ihre Principien laffen fich nicht in ber Rurge andeinanderfegen, boch tann Folgenbes wenigstens einen Begriff bavon geben, womit fie es ju thun bat. Rehmen wir an, die einfachen Rorper, wie Sauerftoff, Bafferftoff, Schwefel, die Metalle n. f. w. befteben aus fehr fleinen Ebeilden (Utoman), es fei zwar nicht bas absolute Gewicht, aber bas Gewichtsverhaltniß biefer Atome bekannt, welches auszumitteln in ber That die Chemie Mittel Bennt, es fei ferner foldgergeftalt gefunden worden, daß, wenn bas Gewicht eines Atoms Sanerftoff gleich 100,0 gefest wird, bas eines Atoms Bafferftoff gleich 6,2, bas eines Atoms Schwefel gleich 201,2, bas eines Atoms Blei gleich 1294,5 ift; es werbe enblich angenommen, daß fich in jeber chemischen Berbindung immer je ein Atom bes einen Stoffs mit je einem ober je zwei ober je brei Atomen eines anbern Stoffs, aber and wol je zwei Atome bes einen Stoffs mit je brei Atomen eines andern verbinden. jedenfalls aber die Verbindung nach einfachen Zahlenverhaltniffen geschehe, so ift mit der Kenntniß der Atomgewichte zugleich die Kenntniß der moglichen Gewichtsverhaltniffe gegeben, in melden fich die Stoffe überhaupt verbinden konnen. In ber That findet man, bag fic 100,0 Gewichtstheile Sauerftoff mit 12,4 Ge wichtstheilen Wasserstoff, b. i. je ein Atom Squerftoff mit je gwei Utomen Wafferftoff, ju Wasser verbinden; daß sich 201,2 Gewichtstheile Schwefel mit 12.4 Gewichtstheilen Wafferftoff (ein Atom Schwefel mit zwei Atomen Bafferftoff) gu Sydrothionfaure vereinigen; daß fich ebenfo 2012 Schwefel mit 12945 Biei (ein Atom Schwefel mit einem Atome Blei) ju Schwefelblei; ferner 1294,5 Blei mit 100,0 Sauerstoff zu Bleiorph (Bleiglatte) verbinden, und fo geben alle Berbindungen zwischen ben genannten Stoffen nur nach ben einsachen ober mehrfachen Berhalmiffen der Bahlen vor fich, welche die Atomengewichte berfelben bezeichnen. Much wenn ein Stoff fich in mehren Benhaltniffen mit einem und bemfelben andern Stoffe zu verbinden vermag, werden diese Verhaltniffe befolgt. So tonnen fich 201,2 Gewichtstheile Schwefel sowol mit 200,0 als mit 300,0 Gewichtstheilen Sauerftoff verbinden, mavon erfteres bie fcmefelige Saure, letteres bie Schwefels faure gibt, ersteres einer Berbindung von einem Atome Schmefel mit zwei Atomen Sauerftoff, letteres von einem Atom Schwefel wit brei Atomen Sauerftoff ent-Spricht. Es ift nun Sache ber Stochiometrie, bie Atomgewichte für alle einfache

Roeper zu bestimmen und auszumätteln, nach welchen ber möglichen einfachen Bahlenverhaltniffe fie fich verwinden kommen.

Stodborfe heißt eigenttich in London der Ort, wo der Handel mit englischen Fonds, Stocks genannt, und andern Staatspupieren oder Juscriptionen der trieben, wird. Hernach hat sich an diesen Ausbruck ein weiterer Begetst geknüpst, und beutet den Ort in jedem großen Handelsplage an, wo besgleichen Seschicht im Großen betrieben werden, und wo Raufleute und Miller zum Beetehr mit offentlichen Essenn zusammenzukommen pflogen. Die Hauptboesen, wo dieses gesschieht, und durch welche dieser Handel in allen übrigen Handelsstäten Suropas geleitet und reguliet wird, sind die Börsen von London, Amsterdam, Paris und Frankfurt alt Main, die sass allein die Eurse der Papiere bestimmen.

Sto dfifd wird im Sanbel eine Art getrodnette Stefffche genamt, welche andeffen von mehren Arten Fifchen berrabrt. Alle geboren zu ber Abtheilung ber Schellfische und baben einen mit kleinen welchen Schuppen besetten Rorper, einen platten gufammengebrudten Sopf, ein weißes wohlfcmedenbes fleifch und vermehren fich außerorbentlich. Es gehoren hierher ber Rabltau (f. b.) ober eigent= Liche Stockfifch,' ber bei vier guß lang, im hoben Rorben gefunden wirb, ber Shellfifch (f. b.), ber nur einen guß lang wirb, ber Dorfch, ber nur neun Boll lang wird und in ben morbeurap. Meeren und Strommundungen u. f. w. par-Commet. Diefe Fifche find bet Gegenfland bes fogenannten Stod fifchfanges, rvelcher fur bie hoben Rorblanden, für bie Englander, Frangofen und Rorbameris Zaner von großer Bichtigfeit ift', inbem mehre taufend Schiffe fich nur allein mit bemselben befchäftigen und Millionen biefer Aliche gefangen werben. Die Bermehrung ber lestern ift aber auch ungehener, indem ein einziger Stockfich über neun Millionen Gier enthalt. Je nach ber Bubereitung, welche bet Bifch erhalt, bes Commt er verfchiebene Ramen, bet getrodnete Rabliau beift Stockfifch, ber eingefalgene Laberban, ber eingefalgene und bann getrochnete Rlippfifch ober Steinfifch u. f. to. Mus ber Leber wird ber fogenannte Leberthran bereitet, ber eingefalzene Rogen fowie bie Eingeweibe bienen jum Sarbellen : und Anschovisfang, bie Schwimmblafen liefern einen guten Leim und bie eingefalzene Bunge bes Rabliaus gilt als ein befonberer Lederbiffen.

Stodholm, die Hauptftabt bes Konigreichs Schweben und Refibenz bes Ronigs, ift unter allen norb. Stadten bie iconffte, und in Dinficht ber Lage viels leicht Ronftantiuopel bie einzige Stabt, Die ihr ben Borgug fiteitig machen tann. Mus mehren Infeln beftebend, bietet S. Die ichonften Anfichten gu Lande und gut Waffer bar, und wer bie Stadt von ber Felfenhohe, bie Mofesbade genannt, bie einem fconen Garten zur hauptzierde bient, betrachtet, fieht bas fconfte Pano= rama in weitem Cirtel ausgebreitet. 3war fehlt es ber Stadt nicht an mancher Erummen, unansehnlichen Strafe, die man befonders in ber eigentlichen Stabt in bem Puntte trifft, welcher guerft, ju Enbe bes 12. Jahrh., flatt bes alten, von Seeraubern zerftorten Sigtung erbaut murbe; allein man vergift fie über ber Schönheit bes Gangen und ber vielen einzelnen, jenen alten Anbau umgrenzenben Theile. Die Stadt besteht aus mehren Inseln, die burch die Buchten bes großen Malarfees und bes Deers felbft gebilbet werben, und bie burch gum Theil prachtige Bruden, unter benen bie, welche nach bem Rorrmalm führt, gegen 1060 g. lang ift, miteinander vereint, ein Abbild bes mafferreichen Benedigs, aber mit bem Unterfchieb gewähren, daß sich bier Alles vorfindet, was die Natur biesem an Schonheit verfagt hat, und bie Ranale von Meeresarmen gebilbet werben, die bout die Annik gezogen hat. Mitten in der Stadt laufen die reichbeladenen Schiffe aus und ein. Als die brei Saupttheile ber eigentlichen Stadt tann man ben alten erften Unbau und bie zwa Borftabte, ben Gobermaltt und ben Rottmalm, annehmen, zwei mit finn verbundene Jufein, von benen bie eine ihm norbi., die andere fabl. liegt, amb an welche fich bann in verschiebener Richtung mehre fleine Juseln

anfchliefen, die fur ebenfo viele Borftabte gelten tommen. Die Jufeln Runasholm. Raftelholm und Ribbarholm find barunter bie bebeutenbften. Beweife bes Botiftandes und ber Pracht find eine Menge schöner öffentlicher Gebaude. Beit dem Refibenzichloffe, beffen Bau, nachdem bas alte 1697 abgebrannt war, 1751 vollendet wurde, laffen fich wenig Gebaube in Europa veraleichen; in der eigent: lichen Stadt ift es nehft ber uralten Sauptfirche, Die eine ber ichonften Orgeln und mebre ausgezeichnete Gemalbe von fcmeb. Runftlern hat, bie fconfie Bierbe, ob fcon die beutsche Rirche, die finnische, so von ber Sprache genannt. in melder bier gepredigt wird, die Gebaube ber Reichsbant, die tin. Dunge, bas Ritterhaus mit ben Bappen von Schwebens Geschlechtern mit abnlichen in anbern Stabten mehr ober weniger wetteifern. Muf bem Nortmalm, bem fconften Theile ber Statt, fallen ins Auge ber Palaft, welchen einft der tapfere Torftenson bewohnte und den die Prinzessin Albertine vergrößern ließ, das glanzende, von Suftav III. er baute Opernhaus, die St.-Rlara :, Jatobs : und Friedrichstlerthe und bas auf einem hoben Sandhugel gelegene Observatorium ber Atabemie ber Biffenfcaften, fowie bie vielen Dalais ber bier mohnenben Gefanbten. Die Ritterinfet (Ribbaholm) entbalt in einer Kirche über ben Grabmalern fcweb. Selben an 5000 Kabnen und Stanbarten und Rlaggen, und bas Freimaurerhaus bafelbft ift bas prachtigfte in Europa. Die Konigsinsel (Kungshoim) wird befonders burch ihre große Studgiegerei bedeutenb. Unter ben groangig offentlichen Dlaten find bie meiften klein und wenig ansehnlich. Die schönsten darunter möchten der Ritterbausmarkt fein, ben bie 1773 errichtete Statue Guftav Bafa's aus grunem, inlandischem Marmor fchmudt; ber Abolfs-Friedrichsmarkt, mit feiner feit 1489 ftebenben, großen Magbalenenkirche auf bem Sobermalm, und ber neue Parabenlag im Norrmalm, wo Karl XIII. Stanbbild aufgestellt ift. Die Einwohnergabl war im 3. 1798 bis auf 80,000 geftiegen; zu Enbe bes 3. 1827 betrug fie nur 73,000; bie Lage ber Stadt und bas Klima verurfacht namlich, wenigstens in einigen Solms ober Infeln, eine bemerkbare Mortalitat, fobag die Bahl ber Geborenen ber ber Tobten bebeutend nachsteht. Juden findet man nur 160; ebenfo gibt es wenig Ratholifen und Griechen; boch burfen fie ihre Religionspflichten in einigen Salen üben. Gine frang.-reformirte Gemeinde bat ihre eigne Rirche, und 200 Serrnhuter, in einer Societat vereinigt, burfen fich ebenfalls bes Abends in einem ihnen gehörigen Saale versammeln. Das freie Meer, bie leichte Communication au Lande machen ben Unterhalt in biefer Stadt verhaltnismäßig wenig koftspielig und begunstigen zugleich einen lebhaften Sandel. Der passive bezieht sich besonders auf Rorn, Salz, Klachs, Baumwolle, Reis, Colonial=, Manufactur= und Lurus; maaren, ber Activhandel auf die Producte des fcwed. Berg = und Sattenbaues, von benen 7/a in Gifen bestehen. Gin großes Gifencomptoir, von ben Bergmertebefibern gebilbet, forgt für biefen Sandelszweig burch Bertauf, Anleiben und Borfchuffe. Freilich ift Schweden zu fehr an die feinern Bedurfniffe gewöhnt, Die fein Alima verfagt, als bag die Ginfuhr nicht ben Gurs herabbruden follte, obfcon bem Lurus theils burch bedeutende Bolle, theils burch inlandifche Kabrifen, beren S. in Bolle, Gifen, Metallen, in Buder, Rauch: und Schnupftabad bedeutende, meist von Maschinen getriebene, auch in Leinwand, Baumwolle und Seibe aufzuweisen hat, traftig entgegengearbeitet worden ift. Der Beiname: Franzosen bes Norbens, ben man ben Schweben gegeben hat, findet am meiften in der Hauptfladt seine Rechtfertigung, insofern von Sitten, Bilbung und Bergnugungen die Rede ift, und in der That fleht S. in diefer Beziehung teiner europ. hauptstadt nach. Auf ber einen Seite find die Sulfemittel, bie Bilbung aller Bolksclaffen unmittelbar zu beforbern, in Menge ba. Schulen hohern und nies bern Ranges forgen fur ben Unterricht ber Jugend beiber Gefchlechter, und für bie Rinder unbemittelter Altern gibt es Armen : und Sonntagsfoulen, von benen eine große Menge nach ber Bell-Lancafter'ichen Methobe eingerichtet find, Auch

:

ľ

fehlt es in S. nicht an einer gymnaftifchen Anftalt, wobei auf Fechten und Schwimmen Radficht genommen wird. Fur Land : und Seecabetten ift bie große Kriegsakademie seit 1792 bestimmt, und das arzuliche Bersonal für Seer und Klotte findet in dem medicinisch-chirurgischen Inflitut Unterricht. Auf ber andern Seite gibt es aber auch bobere Bilbungsmittel. Die Bibliothet im Schloffe bes Ronigs enthalt gegen 40,000 Bbe. und außerbem feltene Sanbichriftent, von benen die island, auf öffentliche Roften jum Druck geforbert werben. Die graffich Engeftrom'fche Bibliothet gabit gegen 18,000 Bbe. Sind die Bucherschafe in andern großen Stabten jahlreicher, fo muß man bebenten, baf es in Schweben viel fcmerer ift, eine gute Sammlung berfelben ju begrunden. Für fcone Biffenfchaften, Gefchichte, Alterthumer ift feit 1753 eine Atademie gestiftet, und feit 1786 finden wir eine folche Atademie auch für die schwed. Sprache, gestiftet von Gustav III., ber einen ber erften von ihr ausgesehten Preife empfing, als er, ohne bag es Jes mand ahnete, feine Abhandlung über Torftenson eingefandt batte. Linné granbete 1739 eine Atabemie ber Biffenschaften, eines ber wichtigften Inftitute ber Art in gang Europa. Das ton. Museum, ober bie Gemalbesammlung, ift im Schloffe aufgestellt und enthalt eine Sammlung von 3000 Driginalzeichnungen der erften ital. Meifter. Mungen und Alterthumer finden fich in einer Kunftbibliothet bei ber Atabemie ber ichonen Wiffenschaften, und gwar find von erftern gegen 20,000 vorhanden. Beht find fie, nebft einer Untilensammlung, als ein Theil des Mufeums aufgestellt. Mit ber Engestrom'schen Bibliothet ift eine ansehnliche Sammlung von Aupferftichen aller Meister, von irbenen Basen, von Mingen, Landfarten u. f. f. verbunden. Die fehr reiche Bibliothet bes ruff. Gefandten, Gras fen Suchtelen, welche auf 70,000 Banbe gefchatt wird und große Seltenheiten enthalt, ift ebenfalls leicht zuganglich. Gelehrte, Dichter und Rimftler erhalten Schwebens geiftigen Ruhm, befonbers in S., und Liebe jur Runft und Wiffenschaft war in biefer Stadt ftets beimifch. Der Boblthatigfeitsfinn ber Bewohner hat eine Menge Armenhaufer, Baifenhaufer, Anftalten fur Krante, Ungludliche aller Art, theils auf offentliche Roften, theils durch Privatvereine gegrundet. Ein Arbeitsbaus für Kreiwillige verforat jahrlich 8-900 berfelben mit Materialien. Eine Zwangsanstalt der Art beschäftigt Bagabunben und Berurtheilte. Das Stadtwaisenhaus nimmt fich aller verlaffenen Rinder vom erften Augenblice bes Lebens bis jum 14. Jahre an, und die Bahl ber barin, in ber Stadt und auf bem Lande ernährten Kinder betrug vor einigen Jahren weit über 3000; auch haben bie Freimaurer ein Baifenhaus gestiftet. Gine ber bebentenbsten offentlichen Anftalten ift bas Taubstummen = und Blindeninstitut. Gine Bibelgefellschaft besteht feit 1825 und ift für Schweben um fo nothiger, ba hier taum ber achtrigfte Menfch im Befibe einer Bibel ift. Wenig Stabte gablen fo viel gefellige Bereine, in welchen man nur gufammentommt, ben Geift burch Semalbe und Rupferftiche und Erzeugniffe der Literatur zu unterhalten. Der heitere Charafter der Bewohner macht bie Bergnugungen gablreich. 3m Binter wird auf zwei Buhnen gespielt; Der prachtliebenbe Suftav III. hat bas Opernhaus gebaut. 3m Sommer ift nur eine wandernde Gefellschaft vorhanden. Dilettanten bilden ebenfalls einige theatralische Cirtel. Die besuchtesten Orte in ber Umgebung finb: ber Thiergarten, ber Sumlegarten, bie Gefundbrunnen, welche in ber Rabe entfpringen, bas Solof und ber Part von Reu-Saga. Das nahe Schlof Drottningholm, welches viele Commerwohnungen ftabtifch umgeben, ift bem in Berfailles nachgebilbet.

Stods, f. Fonds.

Stod's jab bery nennt man eine Art gefetwidrigen Scheinhandels mit Stod's ober öffentlichen Effecten überhaupt, auf der londoner Borfe, der fich jedoch fast überall eingeschichen hat, wo große Geschäfte mit Staatspapieren gettieben werden. Er besteht barin, daß Staatspapiere getauft und verlauft werden, ohne bas der Bertaufer bergleichen besteht, oder der Kaufer bergleichen verlangt, und es

iff babei blas baranf aberfeben, baf fich ber Räufer ober Berbinfer einamber bie Different bes Eurspreifes begablen, welche fich swiften bem Lage, wo ber Sauf abaefchloffen, und bem Lage, wo er erfüllt werben foll, ergibt, fobaß, wenn ber Eurs fobann gestiegen ift, ber Raufer bie Differeng vom Bertaufer, und wenn er gefallen ift. Dieselbe ber Bertaufer vom Raufer erhalt. Dergleichen Danbel wirb. ba er ein bloges Spiel ift, vor bem Gericht in England nicht anerkannt, auch es findet baber teine Rlage megen Berletung babei flatt. Da zu Betreibung eines folden Banbels tein fo großes Capital gebort, als die Summen lauten, auf melde er abgeschloffen ift, sonbern nur die Sursbifferent vorrathig gehalten merben muß, fo tann Jemand mit einem geringen Capital bergleichen Sanbel über mehre hunderttaufende eingehen. Man nennt bie Personen, welche biefes Gefchift zu ihrem Gewerbe machen, in England Stockfjobber. Sie gemieben im Sandel teine große Achtung, fonbern werben als Sagarbivieler betrachtet. Inbeffen balten fie untereinander auf punttliche Ansjahlung ber fich engebenben Differengen. Mer nicht bezahlt, wird in ihrer Gefellschaft nicht langer gebulbet und mit Schimpf und Spott verhöhnt, bis er ausscheibet. Diese Ausgeschloffenen nennt man "Labme Enten", und Riemand folieft mit ihnen ferner Gefchafte.

Stoff heißt in der Nationaldkonomie die ganze Maffe von Dingen, woo ans Guter besteben ober erzeugt werben tonnen. Dan unterfcheibet brei Sampt gattungen von Stoff: 1) Urftoff, welcher bie gange robe Ratur bezeichnet, formel bie Oftige, welche bie Ratur unabhängig von menschlicher Arbeit bereits bervor gebracht, als auch bie Urquelle folder Dinge felbst; vorzäglich also ber Grund und Boden. 2) Productfloff, die Maffe von Dingen, welche bem hinzutritte ber menschlichen Arbeit ihr Entstehen, wenigstens ihre gegenwartige Geftalt, verbanten. Derfeibe beißt a) naturlicher Productftoff, fo lange die Dinge in ihrem erften roben Buftanbe fich befinden, in welchem fie mittels der Arbeit bes Menfchen bem Schoofe ber Natur entnommen worben, 3. B. Getreibe; bingegen b) induftrieller Productftoff, wenn die Dinge, nachdem fie durch menschlichen Kleiß aus bem Schoofe ber Ratur bervorgegangen, verebelt ober wenigstens auf irgend eine Beife veranbert worben find, 3. B. Sabrifmaaren. 3) Capitalftoff ober lebenbiges Capital, ber über bas gegenmartige, bochftens nachfte Bedurfnif überschießenbe Borrath von Gutern, welche unmittelbar gegen andere Guter umgefest werben tonner. wie g. B. in ben meiften Fallen bie Detallmunge.

Stoiter, f. Stoa.

Stola, bas Rleid, welches in spätern Belten bie rom. Frauen trugen, wabment fie aufangs ebensowol als die Manner fich mit ber Toga betleibeten, war eine lange Tunica mit Armeln, bie bis auf die Füße reichte. Sie wurde nicht nur von ben Bornehmen, sondern auch von Geringern getragen, nur mit dem Unterschiede, baf bie Stola ber lettern einen einzigen golbenen Streif, Die ber erftern aber Streifen von Golb und Purpur batte, und bag bei biefen unten noch eine breite Borbe aber Franse (instita) angenaht war. Offentliche Madchen und Weiber, welche wegen Chebruchs verurtheilt maren, durften die Stola nicht tragen, baber fie togaine, b. h. mit ber Toga Belleibete, biegen. Durch Stola bezeichnete man baber auch ein fittsomes, sowie ein vornehmes Frauenzimmer; ebenso ward auch Infilm Die Stola, welche jur Festlleibung ber Beiftlichen gehort, ift eine lange, breite, weiße Binde von Seibe ober Silberftoff, mit Steifteinwand gefüte tert, welche bie Dintonen über die linte Schulter nach ber vechten Sufte ju in Form eines Orbensbandes, die Priester aber über beide Schultern und die Bruft treuzweise henchhangend tragen. Sie ist mit brei Areuzen bezeichnet, an den Enden oft mit Glodigen, verfaben, bei Pralaten mit Stiderei und Perlen gefchmacht und wir Berrichtung ber Moffe unumgänglich nothwendig. Daber jura atolae. (G. Stolgabubren.)

Stolbarg, ein gewerbfleißiger Fleden im Regieringebegirte Tachen ber

1

٠,

1

3

3

; =

ŗ

3

٠.

pung. Proving Meinland, liegt in einem Abale, ungeben von hohen Bouer, 🏗 im Sanzen webigebaut und hat 2400 Cinw., bementer 700. Protestanten. Att Ber ben Meffing: und Euchfabriten find die Glashirten benærtenswerth. Die bies figen Deffingfabriten, welche feit Jahrhunderten ben Ruf ber bebendenbften in Europa hatten und auch wol jest moch ben erften Rung behanden; flantmen wefreginglich aus Nachen ber. Franz Answanderer aus Amiens grimbeten bafelbft die erste Anlage in den Jahren 1450 und 1465. Bei Gelegenheit der Meligiones murnhen, im Aufange bes 17. Sabrb., mußten bie Protestanten, imogn auch bie Meffingfabrifanten gehörten, bie Stadt verlaffen. Unter bem Schute ber Dergoge von Italich ließen fie fich in bem von Balbgebirge umgebennt ftolberger Thate mieben. Beginfligt theils burch bie im Beffen bes Thales befindlichen eralebiaen Galmeigruben felbst, theils burch bas aberfluffige Baffer ber Inde und bes Bicht: baches, und endlich burch bie oftl. gang nab gelegenen efchweiler Roblengruben, blubten feitbem biefe Meffingfabriben ungehindert auf bis gur Beit ber frang. Devo-Intion und ber barauf erfolgten Occupation. Bon biefer Epoche ab minberte fich aber bet Betrieb, je nachban burch friegerifche Umftanbe ble Beifchaffung bes ros hen Aupferd gehemint oder bie Ausfuhr der Kabritate erschwert wurde. Rachthels liger wirtten in ber neuern Beit bie fcweren Impofte, bie Frankreich, um feinen inlandifden Reffingfabriten aufzuhelfen, auf bie Einfuhr auständifchen Deffings legte. Daburch bat fich bie ehemalige jahrliche Fabrikation febr vermite bert, und von 196 Meffingofen waren vor einigen Jahren nur noch 120 im Betriebe. Best befindet fich bei Stolberg eine nach bem Mufter ber Inttider eingerichtete Binffabrit. Bgl. "Dentwürdigfeiten bes fledens S. und ber benachbarten Gegend, in vorzüglicher Sinficht auf feine Deffingfabriten" (Nachen 1816).

Stolberg, eine Grafschaft in Tharingen, unter preuß., sonst kön. sach; Landeshoheit, zwischen dem Grafschaften Mansseld, Schwarzdurg, Hohenstein und dem Anhaltinischen, ungefähr 7 M. mit 20,000 Sinw., hat auf der Nordweststeie, am Abhange des Harzes, rauhe Berge mit vielen Waldungen, Silberz und andern Bergwerken, auf der Sudostseite aber, in der sogenannten goldenen Ane, überaus fruchtbare Gegenden. Die Grafschaft gehört der jüngern Hauptlinie der Grafen von Stolberg, und zwar zum größern Theile der Speciallinie Stolberg stolberg. Die Hauptstadt der ganzen Vrasselliche der Speciallinie Stolberg Stolberg. Die Hauptstadt der ganzen Grafschaft und Residenz dieser Linie ist das Städtchen Stolberg am Harze, mit 2400 Sinw., der gräfslichen Annziel, einem Unterconssistorium und einem Gymnassum. In ihrer Rähe sind bedeutende Aupferz und Eisenbergwerke. Tulberdem ist Nottleberode mit dem Sommerpalais des Grafen zu Stolberg Stolberg zu erwähnen; nicht weit das von sinden sich die Trümmer der alten Stammburg Stolberg und der sogenannte

Tobtenweg, ein ichauervoller Gebirgspaß.

Stolberg (bas gräfliche Haus) ist eins ber altesten beutschen Geschlechster, bessen Hertunft noch nicht ganz ausgemittelt ist. Rach Urtunden bes Mittelsalters führte es ehemals den Namen Stalberg. Sonst blühte es in zwei Hauptlinien: der Harz und der Rheinlinie. Die letztere erlosch, und ihre Bessitzungen sielen an die erstere. Der Stammvater der sammtlichen noch blühenden Linien ist Christoph, geb. 1567, gest. 1638. Sein altester Sohn, Heinrich Ernst, geb. 1593, gest. 1672, stiftete die altere Hauptlinie in zwei Aften: die zu Fleusdurg, welche 1710 ausstarb, und die zu Wernigerode. Dieser letztere Zweig der altern Hauptlinie theilte sich in drei Asie: a) Som ernigerode, welcher noch bicht; b) Som bedern. Dieser erhielt 1742 die reichsschristliche Würde, erlosch aber 1804 in mannlichen Erden. Die Richte des letzten Fürsten, Karl heinrich, war Luise, Grösin von Albany (s. d.), die Gemahlin des 1788 verstorbenen Prinzen Karl Staart. o) Der britte Ast der altern stolbergischen Hauptlinie, Som arza, erlosch 1748 mit seinem Stister Heinrich August, worauf der Flechen Schwarza (im kön. sächs. Antheile vom Hennebergischen) an Stolbergs

Bernigerobe fiet. Johann Martin, ber jungere Cobn bes obengebachten Chris ftoph, wurde Stifter ber jungern ftolbergiften Sauptlinie, von welcher feit 1706 bie beiben Afte Stolberg : Stolberg und G. : Rofla bluben. Die altere Dauptlinie, ober bie graffiche Linie ju G.: Bernigerobe, befist gegenwartig: a) bie Graffchaft Wernigerobe (f. b.); b) bie Graffchaft Gebern in der Betterau, unter großbergoglich = heff. Landeshohelt, mit dem Dauptorte, bem Fleden gleiches Ramens (feit 1804); o) bie brei Berrichaften Peterswalbau, Areppetholz und Janowit in Schleffen, einen großen Bald in ber Graffchaft Dobenflein, ben Fleden Schwarza im hennebergischen u. f. w. Bur Entschäbigung für bie Graffchaft Rochefort in ben oftr. Nieberlanden und für die Aufpruche auf bie Graffchaft Konigstein erhielt die grafflich folbergische Familie 1805 eine ewige Rente von 30,000 Glbn. auf die Schiffahrtsoctroi angewiesen. überhaupt befift fie 6 1/4 DR., 20,000 Einw. und über 300,000 Glbn. Einkufte. Stan: besherr ift Graf Deinrich , Mitglied bes ton. preuß. Staatsrathe, geb. 1772, ber 1824 feinem Bater Chriftian folgte. Den beiben Aften ber jungern Saupt: linie gehört die Grafichaft Stolberg (f. b.) in Thuringen. Die Speciallinie Stolberg - Stolberg befitt von ber Smffchaft Stolberg 41/4 (1992. mit 5300 Einm., swei Amter ber Graffchaft hobenftein unter preuf, und bas Umt Reuftabt unter bandy. Landeshoheit. Standesherr ift ber Graf Joseph, geb. 1771. Die andere Speciallinie S. -Robla besitt in der Grafschaft Stolberg die Amter Robla, mit ber Refibens, bem Aleden gleiches Namens (4000 Einw.), Queftenberg, Bolfsberg, Chersburg und Berenrodez gemeinschaftlich mit Preußen und unter beffen Landeshohelt bie Amter Beringen und Relbra, auch einen Theil ber Graffchaft Ronigstein (11/2 DR. mit 3600 Einw.) und der Stadt Ortenberg an der Ridder, unter großberzoglich beff. Hobeit; zusammen über 5 DR., mit 12,000 Einw. und 80,000 Sibn. Gintunfte. Stanbesberr ift Graf Auguft, geb. 1768, der 1826 seinem Großoheim Wilhelm folgte. Beibe Speciallinien betennen fich gleich ber hauptlinie zu ber protestantischen Ricche mit Ausschluß ber Familie bes Grafen Friedrich Leopold zu Stolberg (f. b.), ber 1800 zur rom. : tatholifchen Rirche übertrat. Bur Beit ber beutschen Reicheverfassung gehörten bie Grafen von Stolberg zum wetterauischen Grafencollegium.

Stolberg (Chriftian, Graf gu), ber altere bes in ber beutschen Literas tur berühmt geworbenen Bruberpaares, von ber Linie Stolberg = Stolberg, geb. gu hamburg am 15. Det. 1748, ber Gohn Christian Gunther's, ban. Rammer: beren, Geheimrathe und Oberhofmeisters ber Konigin Sophia Magdalena von Danemart, ftubirte 1769 - 74 in Gottingen und gehorte bier nebft feinem Bruber zu bem ichonen Dichterbunde, welchen mit ihnen Boje, Burger, Miller, Bof, Holty, Leisewig bilbeten, und bem die beutsche schone Literatur so viel verbankt. Im I. 1777 ward S. Amtmann zu Tremsbuttel in Holstein, nachdem et vorbet langere Beit ban. Rammerjunter und spater Rammerberr gewesen war, und vermablie fich mit ber in feinen Gebichten gefelerten Luife, Grafin von Reventlau, verwitmes ten hoffagermeisterin von Gramm. Rachbem er 1800 fein Amt zu Tremebuttel freiwillig niedergelegt hatte, lebte er auf feinem Sute Windebpe bei Edernfoche im Schleswigschen, und ftarb am 18. Jan. 1821. Steht er auch an Feuer und Kraft wie in hinficht auf Gebanken und Bilberreichthum feinem jungern Bruber nach, fo fehlt es boch auch feinen Gebichten weber an Begeisterung und Junigkeit bes Ge fühle noch an Starte des Ausbrucks. Am beften aber gelang ihm die Darftellung fanfterer Gefühle und hauslicher Bilber. Auch verdanken wir ihm Manches als Uberfeter aus dem Griechischen. Seine Gedichte find, vereinigt mit benen feines Bruders, erfchienen (Lpg. 1779), ebenfo "Schauspiele mit Choren" (Lpg. 1787). Bon den lettern: "Thefeus", "Balfagar", "Dtanes" und "Der Saugling", ge horen ihm das zweite und das dritte. Sie find mehr ins epische Gebiet freisend, für theatralifche Parfiellung nicht geeignet, obwol die Berfaffer burch fie von ben

phantestischen Undernichtleiten ber dameligen Buhne zu der edlern Form des alten Desma zurückurschiern bossten. Seine "Gedichte aus dem Geiechischen" (hamb. 1782), enthalten Homerische Hymnen, die Joyllen Theobrit's, nachre Gedichte des Moschus, Bion., Anabreon, auch Hero und Leander von Musidos; seine übersetung des "Sopholies" (2 Bde., Lps. 1787) in fünssügigen Jamben (die Chore in lprischen Splienmaßen) war ein für seine Zeit sehr verdienstliches Wert, wenn auch später durch die vollendetern übersetungen von Solger u. A. übertroffen. Seine sämmtlichen poetischen Arbeiten sinden sich in der Ausgabe der "Werke der Brüder S." (20 Bde., Hamb. 1821).

Stolberg (Friedr. Leopold, Graf zu), Bruber bes Borigen und ibn als Dichter und Schriftsteller überragend, geb. 7. Rov. 1750 in bem holsteinischen Rleden Bramftedt, war anfangs ban. Rammerjunter und feit 1777 fürstbischoflich lubedischer bevollmächtigter Minister in Ropenbagen. 3m 3. 1782 vermählte er fich mit ber von ibm mehrfach befungenen Agnes von Wieleben, die 1788 ftarb und ihm einen Sohn und brei Tochter hinterließ. Im J. 1789 ward er ban. Gefandter ju Berlin und vermablte fich 1790 mit ber Grafin Sophie von Rebern, mit ber et, nachdem er 1791 Prafident ber fürstbischöflichen Regierung zu Gutin geworben mar, bie Schweis und Stalien bereifte. 3m 3. 1800 legte er feine fammtlichen Amter nieder, begab fich nach Munfter und trat mit feiner gangen Familie (bis auf die alteste Tochter Ugnes, welche jest mit dem Grafen Ferdinand von Stolberg : Wernigerobe vermablt ift) jur rom. - fatholischen Riche über. Dies fer Ubertritt erregte um fo großeres Auffeben im protestantischen Deutschland, je unerwarteter er gefchah, indem S. noch turg juvor in feinem "Senbichreiben an einen holftein. Rirchipielvogt in Schweben" auf bas Beftigste ber Ginführung ber neuen Schleswig : holftein., vom Generalsuperintendenten Abler verfaßten Rirchenagende fich widerlest und fich, mas er früher nicht mar, als einen eifrigen, orthoboren Lutheraner gezeigt hatte. Die nicht geringen Opfer, Die er feinem Entfcluffe bringen mußte, unter benen ber Berluft ber außern, für feine gabireiche Kamilie sebr wichtigen Bortheile noch bas geringste war, die Gefahr, nicht nur von ber Menge, sondern fogar von seinen Freunden verfannt, gemisbeutet und getabelt zu werden, konnten ihn nicht davon abhalten. Bu Lettern gehörte 3. S. Bo f (f. b.), ber noch 1819 mit bem schärfften und bitterften Label gegen ibn auftrat Bal. Schott "Bog und S., ober ber Kampf bes Zeitalters u. f. m." (Stuttg 1820). Seine nachmals herausgegebene "Geschichte ber Religion Jesu Christi" (15 Bbe.), welche burchgebend von ber geistigen Befangenheit ihres Urhebers zeugte, wurde vom Papste so wohl aufgenonmen, daß derselbe bavon eine ital. Uberfetung veranstalten ließ. Als Dichter ift S. burch Oben und Lieber, Elegien, Romangen, Satiren, poetische Gemalbe und Dramen, als Profaist burch seinen Roman: "Die Infel" (1788) und burch feine etwas weitschweifige "Reise burch Deutschland, die Schweig, Italien und Sicilien" (1794), als Übersetzer burch bie "Iliade", Platon's auserlesene Gesprache, einige Tragodien des Aschplos und Diffians Gebichte ruhmlichft bekannt. Seine eignen Gebichte unterscheiben fich von benen feines Brubers burch großere Rubnheit ber Gebanten und Bilber und feuris gen Schwung. In allen waltet bas warmfte Gefühl fur Ratur, Freunbichaft und Freiheit, und für Alles, mas je dem edlern Menschen lieb und theuer gewesen ift. Ihr Lon ift fehr verschieden, von bem einfachften Gefange bes Liebes bis gum bithprambifchen Fluge. Seine "Jamben" (Lps. 1784) find ernfthafte Strafge bichte über Sittenverberbniß und gelehrte und politifche Borurtheile ber Beit. Seine letten poetischen Ergkffe find lyrische Beitgebichte, wozu ihn die Jahre 1812 — 14 veranlaßten. Auch als Historiker hat er sich ausgezeichnet burch sein "Leben Alfred's des Großen" (Munft. 1815), bas ichon burch feine einleitende Darftellung ber angelfachf. Geschichte und burch die grundliche, feine und gewandte Behandlung bes herefichen Gegenstandes fich an die besten vaterlandischen Berte

der Art anfiftigt. Er fints auf bem Gente Goabernichtes des Doanbeite am 5. Dec. 1819, nachbem er turz zuvor "Ein Buchtein von: ver Etche" gefchrieben hatte, in feinen letten Sagen trauxig erschütztet burch die von Bof angebegten Streitigfeiten vogen seines übertritts. Geine Werte fallen ben gröften Sheel ber

obenangeführten "Werte ber Britber S.".

Stolgebühren (jura stolae) nehmt man bie Gebuhren, welche für Zaufen , Tranungen , Begrabniffe , Confirmations , Beicht : und abntiche pries flerliche handlungen von Denen, welche fie verlangen, an die Gefflichen zu entrichten find, weil die Stola (f. d.) ber amtliche Schund ber gu folden Dandlungen befogten Geiftlichen ift. Unter ben Protestanten wird bie Stola gwar nur noch von ben Geistlichen ber englischen Rirdre getragen; ben Ausbrud: Scolgebubren, haben jedoch auch die Protestanten und Reformicten aus bem alten Diedenrechte gur Bezeichnung ber Accidengien ihrer Pfarrer beibehalten. Bie bie Lebter ber alten Rirche überhaupt blos burch freiwillige Gaben (Oblationen) unterhalten wurden, fo war es auch lange bem Gutbunten ber Laien überlaffen, ob und wie fie ihre besondere Ertenutlichkeit für die oben genannten priefterlichen Armtsband: lungen bezeigen wollten. Bas bei folden Gelegenheiten in bie Dufreftode ber Rirden tam. flog noch im 6. Sabrh. ber Rirchentaffe bes Bifchofe ju, ber bavon ben Pfarrern ihren Antheil gab. Seitbem erhielt aber jeber Pfarrer bie Befugnif, bergleichen Accidenzien in feiner Pfarre allein und fite fich felbst einzunehmen, daber fie nun Parochialrechte, burd bas Bertommen gleichsam gefehlich und nach und nach auf gewiffe Lapen gebracht wurden. Jeboch wieberholten bie Rirchemverfamm: lungen bis in das 10. Jahrh. Die Berordnung, daß die Pfarrer fie nicht fobern, fon: bern mur, wenn fie freiwillig gegeben wurden, annehmen burften. Erft im 16. Sabib. wurde aus biefer Erlaubnis ein durch die geiftlichen Behorben beftätigtes Recht (jus), baher biefe Gebuhren nun jura stolae biefen. Die Tapen berfelben find verfcbieben, wie die Formen und Ramen, unter welchen fle entrichtet werben; unter ben Proteftanten in Deutschland hat beinabe jede Pfatre barin ihre eigene Einrichtung, sodaß ble wenig beftimmten, allgemeinen Rirdengefete bieraber fich nach ber Gewohnbeit iebes Dris mobificiren.

Stoll (Maximilian), ein berühmter Arzt und Schriftsteller bes 18. Jahrh., geb. 1742 in dem fürstlich schwarzenberg. Fleden Erzingen im Riettgau (Schwaben), wo fein Bater Bunbargt war, folite unter bes Baters Anleitung bie Bunbarzneikunft erlernen, kam aber, als er nach anderthalbjähriger Lehrzeit bierzu nicht zu paffen febien, nach Rothweil ins Collegium ber Refuften, entschloß fich hier, ben geffilichen Stand zu wählen, und ließ fich 1761 in ben Jesuitenorben aufnehmen. Rach bretjabrigem Rovigiate ging er als Lehrer ber alten Sprachen nach Sall in Arol, warb aber, ba er nicht genug im Geifte feines Orbens fehrte, fehr bat nach Ingolftabt, bann nach Eichstädt verfest, und trat, als er fich endlich gang mit feinen Borgefetten entzweit hatte, 1767 aus bem Orben. Strasburg fing er an Arzneikunde gu flubiren; nach einem Jahre mablte er bie hohe Sanle ju Bien und ben berühmten be haen jum Lehrer; 1772 erlangte er baselbst ble Doctorwurde. Seine erste Anstellung fand er als Areisphosicus in Ungarn, wo er feine "Beobachtungen über bas ungarische Rieber" niederschrieb. Sein großer Eifer, die Natur treu zu ftubiren und die Ungewißheit aus ben Ergebniffen seiner Aunst zu verbrangen, beschaftigte ihn rasitos, hatte ihn aber beinahe vermocht, bie Argneitunft abermals zu verlaffen. 3mei Jahre lang blieb er in Ungarn; viele Arbeit und schwere Arantheiten hatten seine Gesundheit geschwächt, et kehrte, um fie wieberberzustellen, nach Wien zurud. hier nahm er nach dem Tode be Daen's, 1776, bie Professur ber praktischen Arzneikunde an und glanzte febr balb unter ben ausgezeichnetften Lehrern Deutschlands. Die Fürsten Raunig, Czartorpieti, die Relbmarichatte Habbitt und Loudon waren feine Kreunde, und S. the Argt. Biel that er namentlith für bas Cinimpfen ber Blattern. Er ftarb am

23. Mai 1787 als sedentlicher Penfessen der Kinit. Unter seinen Chiessen, erze rockenen mir die "Ratia modenali in mosgoomie genotien Vindodomonai" (3 Beter. Wien 1777—87, 4.), fartgeset von Spare! (4 Kde., Wien 1789.—90); sezener seine "Praelagtismes in dispusse morden abroniene" (2 Bde., Wien 1788.—89) und seine, "Diesertationes modiena ad murbos chroniens partinentog" (4 Bde., Wien 1786.—89). S. war auch ein Kennen und Franch der griech, Sprache. 1787 herrschte in Wien ein entstablichet einem und Franch der griech, Seine Genefung war von kurzer dauer; einzenungeite Cicht verurschte ihm ein bestiges Fieder, wordn er am 23. Mai d. 3. starb. — Geine einziger Gohn war der spiece als Dichter, besonders durch seinen Luskspieles: "Ernst und Schorg".
u. s. vabmilde besamt gewordene Ludwigseite C., der 1816 zu Wien starb.

Stollen, f. Geube.

Stolz (ber) beruht auf dem Selbsigestihl und der Schaung feiner perfonstlichen Borzüge und bestehe, wenn er ebet ist, in dem Bestroben, desse personlichen Borzüge zu behaupten. Der fassche Stolz übertreibt entweder dies Selbsischaung und macht sie gegen Andere auf eine ungerechte Weise geltend, verlangt Achtung und Bewundetung-und verfallt dadurch leicht in haß. Ein solche übertreibender Stolz ist die hoffart, welche den Glanz liebt und Bewundeung verschnicht, aber auch voranssehet, daß man auf Unwesentliches einen großen Werth lege; sie wied lächerlich als Aufgeblasen heit, wobei selbs in außem Geberden die Übertreibung sich ausbrückt. Beleidigend ist der Hoch muth, der zugleich übermuth und mit Geringschäumg oder Berachtung Anderer verdunder ist, und wenn er nur eingebildeten Borzügen gilt, mehr der Einsleit angehört.

Stonehenge, f. Salisburp.

Stor ift der Rame einer Sattung Knorpelsische, die fich durch iven langen besonders bei den jungern Ableren mit knochenartigen Schibern bebeckten Körper auszeichnet. So gehört hierher der Han sen, der, wie behauptet wied, eine Länge von 25 F. erreicht. Er sindet sich besonders in den großen, in die See mundenden Fühlen Ruslands, wo sein Fang einen bedeutenden Erwerdszweig abgibt, indem man das Fleisch, auf verschiedene Weise bereitet, als Rahrungsmittel benutzt, aus dem Rogen den Caviar und aus der Schwimmbiase und den Oarmen die Hausenblase gewinnt. Auch gleiche Weise wird der vorzugstweise sogenannte Stor benutzt, der indessen aber auch in den übrigen europ. Meeren substands großen Flüssen, außerdem aber auch in den übrigen europ. Meeren sindet. Eine dritte Art, der Sterlet, meist nur 3 F. lang, liesert den bez liedtesten Eaviar.

Storar, das harz des Storarbaums, welcher in den wännern Ländern Europas, vornehmlich aber in Asien und Afrika, wächst, quillt aus der Kinde nach kunstlichen Einschnitten und wird in der Medicin zum Beräusern kalter Sessach, von denen die eine in Körnern, die andere in Stücken, die dritte (bas gemeine Storar) in großen, hellbraunen und weschinlichen Klumpen besteht. Die beiden ersten Sorten sind wohlriechend und theuer; ob die dritte überhaupt vom echten Storarbaum, und nicht vielmehr vom Amberdaume herrührt, ist zweiselhast. Es sind Holzspane, mit einer balsamartigen Russpelieit durchdrungen, welche sich zwischen zwei heißen Platten auspressen läst.

Storch ift ber gemeinsame Name mehrer Arten Sumpfolgel; die bekanntetile barunter ist ber weiße Storch mit schwarzen Flügeln, rothem Schnabel und rothen Kusen. Er bewohnt Deutschland, boch nur als Zugvagel, und überwintert in Agypten und andern Segenden bes nordlichen Afrikas. Wegen des Nugens, ben er bringt, indem er eine Menge Maulwürse, Male, Schlangen, Heusschen, Kafer u. f. w. verfilgt, gilt er bei den Mohammedanern für heilig, wie

More

er benn auch in Deutschland ben Lanbleuten ein willsommener Gast ife, indem man ein Haus, auf welchem ein Storch sein Rest daut, namentlich gegem Fauerigescher gesichert glaubt. Die Stimme sehlt dem Storche ganz, doch erseht er sie einigermaßen durch sein Alappern, welches er mittels Zusammenschlagens mit den Liefern herwebringt. Jung aufwzogen wird der weise Storch leicht zahm, hält sich gut unter dem Hasselfings und wird dann ein Schreden der Spectinge, welche er sehr geschickt zu erstimappen weiß. Auch singt er junge Kaninchen weg und in Schren lieft er eiftig die Bienen von den Blumen, wodurch er nachtheilig weich.

Stordionabel (pantographum), ein Infirmment jum verhaltwiffme figen Berkleinern gezeichneter Gegenflande. Das Ganze befieht aus fünf Linealen, movon vier mit Wirbeln und baber beweglich in quadratifcher Korm verbumben find. Diefe Lineale haben in gleichen Entfemungen Locher, fobag ein funftes Lineal auer von einer parallelen Seite zur anbern gelegt und befestigt werben tann. In einer Ede ber vier verbundenen Linzale befindet fich flatt des Birbels eine Schraube am gebracht, und in ber gegenübenkehenden Ede ift an gleicher Stelle ein Stift befe Kint. Die Schraube wird in einen Tisch oder in ein Bret befestigt und in eines der Locher bes queraberliegenden funften Lineals, genau in der Diagonale gwifchen Schraube und Stift, ein Bleiftift befestigt. Fahrt man nun mit bem obern Stifte langs bes Umriffes einer Beidnung bin, fo wirb, weil baburch bie Lineale fich alle bewegen und beger bas Biered balb zu einem Quabrate, balb zu einer Rame wird, die in dem Mittellineale eingesehte Bleifeber die Beidnung auf einer ebenen Alache nachbilden. Je naber bas Mittellineal nach ber Schraube zwliegt, alfo je entfernter vom Beichenftifte, um befto fleiner wird bie Berjungung werben. 3nd besondere wendet man den Storchschnabel bei Berjüngung der Schattenriffe an. Der Erfinder beffelben ift ber Jefuit Scheiner; er nannte benfelben Dantograph und beschrieb ihn ausführlich in seiner Schrift: "Pantographice son ars delimeandi res quaslibet" (Rom 1631). Spater bat biefes Instrument mannich fache Beranderungen und Berbefferungen erhalten.

Storr (Gottlob Chriftian), ein insbesondere um Eregese, Dogmatif und hebr. Sprachteantnif vielfach verbienter Theolog, geb. 10. Sept. 1746 ju Stutt gart, wo fein Bater in hoben geiftlichen Burben und gludlichen Bermogensumftanden lebte, entwickelte fruh jene chriftliche fromme Lebensansicht, die ihm ftets begleitete. Gine langwierige Augenfrantheit, die auch spater von Zeit zu Zeit wiebertehrte, erlanbte ihm nur bas lette Jahr vor bem Unfange feiner atademischen Studien bas Gymnasium seiner Baterstadt zu besuchen. Sauslicher Unterricht theils feines Baters, theils anderer Drivatlebrer mußte biefen Mangel er fesen. Einen wichtigen Einfluß auf ibn batte bies Augenübel, bas oft Bochen lang ihm jebe Beschäftigung unmöglich machte, auf seine Denkweise baburch, bas es ihn gewöhnte, in fich felbft einzukehren und in ber Stille bes Selbftbentens jene Grundlichteit ju entwickeln, die mitunter faft peinlich, immer aber ein febr wich tiger Borgug feiner gelehrten Arbeiten ift. In feinem 17. Jahre bezog er bie Universität Tübingen und nachdem er 1768 seinen theologischen Cursus beendet, durch reifte er im folgenden Jahre mit feinem Bruber, bem Argte, die Rieberlande, England, Frankreich und Deutschland. Der gelehrte Baldenaer und J. J. Schultens, beren Schuler er in Lepden warb, gaben feiner Theologie bie philosophische Richtung, die ihr fo febr gum Borguge gereicht. In Paris traf er mit Schnurrer und Griesbach jusammen, die gleiche Studien zu ben Schaben ber bortigen Bibliothet geführt hatten, und schloß mit ihnen eine bauernde Freundschaft. Rachdem er 1772 in fein Baterland zurückgekehrt, ward er noch in selbigem Jahre Repetent im theologischen Seminar in Tubingen, gab feine "Bemertungen über bie fpr. Uber sehungen bes R. Test.'s (1772) und bie "Bemerkungen über bie arab. Evange lien" (1775) braus und tam 1775 als Bicarius nach Stuttgart, tehrte aber noch im namlichen Jahre als außerorbentlicher Profeffor ber Philosophie nach Ale

blugen gurad. Im 3. 1777 ward er ausecorbentlicher Professor und Doctor bee Abeologie, Superintendent, Stadtpfarcer und vierter Frudprediger, 1786 beite ter Professor ber Theologie, Superintendent bes theologischen Seminars und bribe ter Fruhprediger, und 1797 Dberhofprediger und Confiftorialrath in Stuttgart, wo er am 17. San. 1805 ftarb. Unerschutterlich hielt er feft an ber evangeliften Rechtglaubigfrit. Seine "Observationes ad analogiam et syntaxia hebr. poffitinentes" (1779) baben ibm unter ben oriental. Sprachforfdern einen bleibenben Rubm erworben. Gein "Commentar über ben Brief an bie Sebtaer", mit ifner Abbanblung über ben eigentlichen Zweck bes Tobes Jesu (2. Aust., Tüb. 1809). zeigte ihn in feiner Große als Ereget. Als folden und als Autiber hat er fich wicht weniger in feiner Schrift: "Über ben 3weck ber evangelischen Gefalchte, und bes Briefe Johannis" (1786), in feiner "Denen Apologie ber Offenburung Johannis" (1783) und den dazu gehörigen "Dissertationes in Apocalyps, quaedam lota" beurkundet. Ginen eigenthumlichen Beg ging er in ber Dogmatit; fein Compens bium: "Doctrinae christianae para theoretica e sacris literis repetita" (1793), beutet icon auf bem Titel ben Geift ber Behandlung an. In feinen "Predigten", bie nach feinem Tobe von Subfind und Alatt berausgegeben murben (2 Bbe., Dub. 1808 — 10), fehlt es nicht an Warme, boch find fie zu bibattifch und gu fehr entblost von allem Schmude.

Stortbing (bas) beift bie Reichsversammlung, burch welche in Rorwes gen bas Bolt feinen Unbeil an ber Gefetgebung ausubt; ber Rame ift abgeleitet von Thing, b. i. Bollsversammlung, und Stor, b. i. groß ober erhaben. Die stimmberechtigten Burger wählen in den Bahl = und Districtsversammlungen die Bablmanner; biefe ernennen aus ihrer Mitte ober unter ben übrigen Stimmberechtigten in ihrem Bahlbegirte bie Abgeordneten gum Storthing, beren Bahl nicht unter 75 und nicht über 100 fein foll. Rur wer 30 Jahre alt ift und fich gebn Jahre im Reiche aufgehalten hat, tann gum Storthing gewählt werben. Das Storthing wird in der Regel ju Anfang Febr. jedes britten Jahres in der Saupts stadt Christiania gehalten; doch in außerorbentlichen Fällen beruft ber Ronig bas Storthing auch außer der gewöhnlichen Zeit. Das vom König ober deffen Statts balter eröffnete Storthing ermablt unter feinen Mitgliebern ein Biertheil, welches bas Lagthing ausmacht, bie übrigen brei Biertheile bilben bas Dbelething. Jebes Thing halt feine Berfammlungen abgefondert und bei offenen Thuren. Seine Berhandlungen werben burch ben Druck bekannt gemacht, wenn nicht burch Stimmens mehrheit das Gegentheil beschloffen wird. Dem Storthing tommt ju: Befete gut geben und aufzuheben; Boll und andere offentliche Laften aufzulegen; Anleihen zu eroffnen; Aufficht auf bas Geldwesen bes Reichs zu führen; die zu den Staatsausgaben, die für ben hofftaat und die für die Apanagen notbigen Gelbfummen zu bestimmen und zu bewilligen; bas in Rorwegen befindliche Regierungsprotofolt und alle offentliche Papiere, sowie Bunbniffe und Tractaten mit fremden Machten fich mittheilen zu laffen, mit Ausnahme ber geheimen Artifel, bie jedoch ben öffentlichen nicht wiberftreiten durfen; Jeben aufzufobern, vor bem Storthing gu erscheinen, mit Ausnahme bes Ronigs und bes Bicetonigs; Revisoren zu ernens nen, welche jahrlich bie Staatbrechnungen burchfeben, und Frembe zu naturalifiren. Die Gefete werben zuerft auf bem Dbelething von beffen Mitgliebern ober burch einen Staatsrath ber Regierung vorgeschlagen; ift ber Borfchlag bafelbft angenom= men, so wird er an bas Lagthing gefandt. Durch die Bewilligung (Unterschrift) des Königs erhalt ber vom Storthing angenommene Borfchlag Gefetestraft. Birb ein vom König zweimal verworfener Borfchlag von bem britten orbentlichen Stor thing wieber auf beiben Thingen unverändert angenommen, fo wird er Gefet, wenn auch die ton. Sanction nicht erfolgt. Das Swething hat seit 1824 mehrmals die ton. Propositionen wegen Abanderung bes Grundgefeges in Ansehung bes suspen= fiven Veto, des in Norwegen einzuführenden Abels u. f. w. abgelehnt, zulest noch im Commer 1836 und, als es beshalt aufgeloß wurde, jem erfen Male van februm Becht Gebrauch gemacht, ben nerweg, Minifer in Stadbelm in Antiageftand au verfalen und vorzulaben.

Stofd (Phil., Baron van), einer ber beginftigtften Sunfifresunde bei uoriam Nabub. . murbe eu Küstrin am 22. Märe 1601 geboren. Kür Abeologie und Dussamiftie in Frankfurt am ben Dben gebilbet, ftubirte er auf Reifen burch Deutschland, hollant, England, Annibeich und Italien Das, mas später bas Clament feines Robens murbe, Die alten Denkmaler. Refanders warm ibm bie av fchnittenen Steine an, vonzinfich bie mit ben Ramen ber Steinfelmeiber. Wo er bie Rrigimale nicht enmerben bounte, frichte er fich Abbrade ju verfchaffen. Spater lebte er als engl. Agent in Mom und feit 1781 in Florenz, wa er jewer Reigung men Gammeln. von einem bedeutenden Bennogen unterfligt, fich mit Leibenfchaft bingab. Go bildete fich ein Museum, bas Sunftgegenftanbe aller Urt umfaste; aber exft nach bem Tabe bes Beneinigens exhibit es, namentlich burch Winchelmann, eine Bertibmtheie, bie S. einen Chrenolat im Jahrhunderte Mindelmann's er warben. Landfarten, Runferfliche, Beichnungen (zusammen 324 Solfanten, bie fich jest in ber taif, Bibliothet zu Wien befinden), Brongen, nene und afte Minzen, besonders aber geschnittene Steine, fanden barin ihre Stelle. G.'s Urtheil über ben Aunstwerth und die Bebeutenheit feiner Befinthiumer war in ben frieben Jahren weber ficher noch binismalich geläutert. Allein seine Kunftliebe war so m: gebeuchelt, daß er Belebrung, wünschte und annahm. Binckelmann's Schrift über die Rachahmung der alten Runftwerfe batte einen Briefwechsel veranlauft, der gegenseitig Achtung und Juneigung erweckte. Windelmann berichtigte S.'s Uttheil und diefer verschaffte bafür seinem Freunde Butritt zum Cardinal Albani: ein Minfand, ber für Windelmann's ganzes Leben fo folgenreich wurde. Done fich je gesehen zu baben, maren fie bergliche Aveunde. Die meiften Reuntniffe batte G. in Beurtheilung ber geschwittenen Steine. S. farb zu Alorenz am 7. Roo. 1757. Seinen nach ben Schwefelgbbruden ausemmengestellten Ratalog gab Bindelmann herous unter bem Tétel: "Description des pierres gravées du B. de S." (Flot. 1760, 4.), warb aber in ber Beit an febr von bem Erben gebringt, was manche Mangel des Katalogs veranlaßt hat. Früher hatte G. schon "Gemmae antiquae celatae, sculptorum nominibus insignitae etc." (Amft. 1724, Sel.) herausgegeben. Friedrich II. taufte C.'s Bauptfammlung, bestehend aus 3440 Intaglios, alten Steinen und Paften, alle Gegenftande der Mathif und alten Gioptif umfaf fend, von beffen Erben Phil. Mugell: Stolch, für 12,000 Thir. und eine jahr: Uche Pension. Eimelne altetrurische Steine maren allerbings schon bamals an ben Bergog Caraffa Roja nach Neapel überlaffen und burch Greville nach London gebrucht, jest findet man biefe im brit. Muleum. Gine Sammlung Abanife neue rer Mingen ging für 1000 Dulaten an ben bamaligen Prinzen von Bales über. Eine Sammlung Schwefelabgiblie alter Steine, über 28,000 Stud, tam in ber Folge in Caffie's Befit. Gine gludliche Anwendung mehrer Steine aus G.'s Sammlung machte Levezow in feiner Schrift: "Der Rand bes Pallabiums". Roch gegenwärtig werben zu Berlin im Museum vollständige Reihen der Abbeiede verlauft.

Stosch (Samuel Joh. Ernst), ein gelehrter und scharssinniger bentscher Sprachforscher, geb. 18. Sept. 1714 zu Liebenberg bei Jehbenick, studirte zu Frankfurt an der Ober, warb 1735 auf dem Schweizerrolonistendorfe Lind bei Rheintberg als Perdiger angestellt und 1769 nach dem nicht weit davon gelegenen Schweizerrolonistendorfe Lüdersdorf als Prediger berufen. Im J. 1782 ward er Idn. Hofprediger an der Schlostliche zu Kisstein, Consistonialisach und Inspector siniger reformirten Gemeinden in der Neumark. Seine letzten Jahre verlebte er, von Umtsgeschäften entbunden, in Werlin und stard am 27. Jun. 1796. Um die beutsche Spranymist hat er sich durch letzweiche und gründliche Untersuchungen ver

ż

ı

Ė

i

t

ł

1.

ď

į

blent gemacht, besonders durch seinen "Bersuch einer richtigen Bestimmung einisger gleichbebeutenden Wörter der deutschen Sprache" (4 Bde., 2. Aust., Bers. 1780); "Aritische Anmerkungen über die gleichbedeutenden Wörter der deutschen Sprache" (Franks. a. d. D. 1775); "Aleine Beiträge zur nähern Kenntniß der deutschen Sprache" (3 Stude, Bers. 1778—82) und "Neueste Beiträge", die nach seinem Tode und mit seinem Leben von Conrad herausgegeben wurden (Bers. 1798). Auch war er in diesem Fache ein thätiger Mitarbeiter an der "Allgemeinen deutschen Bibliothet".

Stoß ber Rorper. Wenn zwei Rorper, von benen wenigstens einer bewegt fein muß, in ihrer Bahn jufammentreffen, fo erfolgt ein Stoß. Diefer beißt gerabe, wenn bie Richtung ber Bewegung fentrecht auf bie Berührungeflache ber fich ftogenden Rorper ift, im Gegentheil fchief; ferner central, wenn die Richtung des Stofes burch ben Mittelpunkt ober Schwerpunkt ber Daffen geht, im Gegentheil ercentrifd. Die Erscheinungen beim Stofe anbern fich febr nach Beschaffenheit der Körper ab, je nachdem sie hart oder elastisch sind, und die Gesetze berfelben laffen sich auf allgemeine Weise nur burch mathematische Formeln ausbruden. hier genuge es, die einfachsten Källe bes geraben und centralen Sto-Bes zweier Augeln von gleicher Maffe zu betrachten und zwar: 1) Wenn beibe Dugeln bart find. Wenn bie eine Augel vor bem Stofe rubt, fo laufen nach bem Stofe beibe mit ber Salfte ber Geschwindigkeit, welche bie anftofende batte, nach berfelben Richtung fort; ftogen fie mit entgegengefest gerichteter Bewegung aneinander, fo laufen beibe nach bem Stofe mit berfelben Differeng ihrer Gefchwindigs teiten nach der Richtung fort, welche die schneller-laufende hatte, sodaß, wenn fle mit gleicher Geschwindigfeit aufeinander fliegen, nach bem Stofe Rube berfelben eintreten wird; eilte endlich die eine Rugel ber andern nach und flief an fie, fo laus fen beibe nach bem Stofe mit ber halben Summe ihrer Geschwindigkeiten (vor bem Stofe) in berfelben Richtung fort. 2) Wenn beibe Rugeln vollkommen elaftifc find. In diefem Falle geschieht blos einfach eine Verwechselung der Geschwindigtelten und Richtungen ber aneinander ftogenden Rugeln. Wenn baber eine Rugel a ruhte, bevor die andere b an fie fließ, fo wird nach dem Stofe b die Gefcwindigfeit und Richtung von a annehmen, bafur aber a in Rube gerathen; ftofen beibe in entgegengefester Richtung voneinander, fo werden fie mit verwechfelten Gefcwindigfeiten voneinander zuruckfpringen, und flogen fie, nach berfelben Richtung laufend, aufeinander, so wird die vorausgehende nach dem Stofe die Geschwindigkeit der nachfolgenden haben und umgetehrt. Diefe, bie elaftifchen Augeln betreffenden, Gefebe laffen fich am bequemften an Billarbballen nachweifen. In phyfitalifden Cabineten hat man bazu eine besondere Maschine (f. Dercuffion 6 maschine).

Stottern besteht in einem plotlichen Berhalten irgend eines Lautes und einem baraus entfpringenden Unvermogen, gewiffe Spiben oder Borter auszufprechen. (G. Stammeln.) Diefes Stocken ber Rebe fann fowol im Anfange als in der Mitte, sowie am Ende eines Wortes ober einer Perlode, haufiger ober feltener eintweten. Eine gewöhnliche, aber nicht nothwendige, baber nicht beständige Folge davon ist, daß der Anfang der Sylbe, oder die vorhergehende, mehre Male wiederholt wird, bis es gelingt, das hinderniß zu überwinden und in ber Rebe fortzufahren. Die Stotternben machen bei ihren Unstrengungen, ben für fie schwierigen Laut hervorzubringen, oft die wunderlichften Grimaffen und Geberben und segen Sande und Fuße dabei in Bewegung. Ihr Gesicht wird balb roth, balb blau, ihre Augen verbreben fich und ber Schweiß rinnt ihnen von ber Stirn. Einige machen mit ber Bunge schnalzende Laute, ihre Augenlider bewegen fich gitternb, und ber Speichel fliegt auf bie Umftebenben. Unbere breben ben Ropf, unter beständigem Wiederholen des Anlautes eines Worts, von einer Seite gur andern, bis die Luft aus ber Lunge verbraucht ift ober bis fich the Gemuth be-Conv. Ber. Achte Aufl X.

rubigt bat. Die Bahl Derex, welche am Stottern leiben, ift angemein groß. Ir Erfurt namentlich find burch amtliche Bablung unter 23,000 Gine. 75 Statternbe aufgefunden worben, wobei aber wol auch Blobfinnige, Laubftumene und Stammelnbe mitgezahlt worben fein mogen. Dtto (in feiner Schrift aber bet Stottern) nimmt baber auf taufend Einm, zwei Stotternbe an. Da bas Stotten portugemeile bei ben auf gemiffe Confonanten, besonders b, t, b, p, a, E, weiche baher meift mit Anftrengung wieberholt werben, folgenben Lauten vortommt, fo glaubte man fruber bie nachfie Urfache beffelben in einem Fehler eines ber jut To ticulation bienenden Dogane suchen zu muffen. Benn aber bas Abel in einem hohern Grabe vorhanden ift, tommt es felbft bei ben Bocalen vor. Da febod ale Stotternbe ohne Unftof fluftern, sowie in der Regel fogar geläufig fungen und beclamiren konnen und ba fie, wenn nicht Stammeln bamit verbunden ift, alle Laute richtig zu articuliren im Stande find, fo folgt baraus, baf bie angefahrte Urfache nicht bie mabre fein tonne. Arnott und Schultbes entbeitten burch genauere Beobachtung ber Stotternben und burch Aufmerklamteit auf Dadienie. was in ihren Sprachwertzeugen vorgebt, daß die Aussprache ber Consonanin beim Stottern nur in Folge ber gehemmten Aussprache ber Bocale leibe und baf alfo bie nachfte Urfache beffelben in einem tranthaften Buftanbe bes Stimmorgans (bes Rehltopfs, ber Stimmrige, ihrer Dusteln und Rerven) ju fuchen fa. Diefer tranthafte Buftand nun befteht, nach Schulthef, in einem Rrampfe ber Musteln ber Stimmrigenbanber, woburch ber Ginfing bes Wiffens auf Diefe Do gane und baburch mitten im Sprechen bie Dervorbeingung ber Stimme ploglic aufgehoben ober verzögert wirb. Die entfernten Urfathen fitt folche, welche ent weber pfochifch, bynamifch ober materiell wirtend bie Stimmung bes Rerven fuftems im Allgemeinen beranbern ober insbesonbere auf bas Stimmorgan umb bie mit bemfelben in engerer Berbindung ftebenben Theile einwirten. - Pfocifon Einfluß außern die Seelenfrantheiten und bie meiften Gemuthebewegungen, namentlich Born, Schred, Angft und felbst Scham und Rreube. Sierber gehoren auch Schuchternbeit und Blobigkeit, fowie willtheliche ober unbewufte Rachab mung, gleichfam eine nervofe Anftedung, abulich ber bes Gabnene, ber Spilepfie, ber bofterifchen Rrampfe u. a. m., welche fehr baufig ber einzige Grund bes Stotterns ift, sodaß baffelbe fogar als Kamilienfehler vorgetommen ift. Durch Angewohnung und lange Dauer wurget bann baffelbe fo ein, daß man bie urfpelingliche Urfache nicht mehr zu ertennen im Stande ift. Dynamifch wirten vorzüglich Retventrantheiten, 3. B. Epilepfie, bas Mervenfieber, ferner anftrengende Geiftetarbeiten, allgu langes Rachtwachen, Samenverfchwendung und bergl. m. mechanische Art tonnen Stottern bervorbeingen: Unreinigkeiten im Darmtunale, 3. B. Schleim und Burmer, jurudgetriebene Santfrantheiten, Berletzungen bes Ropfe, bes Rudenmarts und ber Rerven, befonders der Stimmmerven, Trum kenheit u. f. w. Das Stottern ift bei einer und berfelben Perfon nicht zu allen Beiten gleich ftatt und haufig, fondern oft an verfchiebenen Lagen, ja an bemfelben Lage zu verschiebenen Stunden und Augenbliden verschieben. Alles was die Rev ven : oder Gemuthestimmung verinbert, vermehrt oder verminbert baffelbe. Die meiften Stotteenden reden am leichteften, wenn fle gang unbefangen find und micht an ihr übel benten. Bemertenswerth fft noch ber Umftand, baf fie bie vor ber für fie fcweren Borter gang leicht auszusprechen vermögen, wenn Jemand Das errath, was fie haben fagen wollen, und es ihnen vorfagt. Das Stottern if ferner bes Morgens ftarter als bes Abends, imgleichen bei naftaltem Wetter und bei fchuellen Beranderungen ber Witterung und Temperatur, sowie nach Erwidung und Unftrengung der Stimme. Geiftige Getrante und Gemuthebewo gingen in geringerm Grabe erleichtern gwar oft bas Reben, in hoberm aber pfle gen fle bas Stottern fehr bebeutend zu vermehren. Ferner vermehrt jede Unipafiliche keit daffelbe. Im Allgemeinen macht eine gewisse krankhafte Reizbattelt, und gang

.

ġ

=

3

2:

2

befonders bas kindliche Alter, jum Stottern geneigt; fpater tann bie Beit ber eintretenben Mannbarteit bagu Beranlaffung geben. Das mannliche Gefchlecht fceint bem Stottern weit baufiger unterworfen zu sein als bas weibliche. Das Stottern pflegt mit zunehmendem Alter fich zu vermindern und bort zuweilen gang auf. Befonders geschieht bies bann, wenn bie Urfache zu wirten aufgehort hat und ber Stotternde durch einen glucklichen Bufall bemerkt, wie leicht er bent und fenen, vorher für ihn schweren Laut ausgesprochen habe, und baburch die Überzeugung gewinnt, er tonne ihn aussprechen. Seltener find bie galle, bag fich baffelbe burch ben Gintritt anberer Rrantheiten, g. B. Giterungen, Samorrhoidals befdwerben u. a. m., vermindert oder gar mahrend ber Dauer derfelben gang ausgefett bat. Bei ber Beurtheilung ber Doglichfeit einer Beilung und bei ber Cur bes Stotterns ift wohl ju berudfichtigen, ob es ibiopathischer, sympathischer, fymptomatifcher ober metaftatifcher Art ift, und bie Behandlung besonders nach ben Urfachen einzurichten. Gind bieselben mechanischer ober bynamischer Art, fo vermag meist nur ein Arzt zwedmäßige Mittel bagegen zu bestimmen. Haben sie hingegen, wie es oft ber Fall ift, zu wirken bereits aufgehort, sobaß bas übel blos noch aus Gewohnheit fortbauert, oder find fie psychischer Art, so werden tunstgemaße Ubungen ber Stimm : und Sprachwertzeuge, wenn fie mit großer Ausbauer fortgefest merben, bie heilfamfte Birtung gegen bas Stottern außern. Dergleichen Ubungen, mit gewiffen bie Aussprache erfelchternden Regeln und mit phyfifthem Ginfluffe, vorzüglich erregter Soffnung und Bertrauen, verbunben, find bas Wefentlichste bei ber, angeblich burch Mad. Leigh aus Nordamerika ents becten und seit 1825 in Neuvorf mit allicklichem Erfolg ausgeübten, jedoch, nach Dr. Julius, icon fruher in Coinburg, Liverpool und London befannt gemefenen Methode, bas Stottern zu heilen. Diefelbe wurde im 3. 1827 aus Reuport burch bie Gebruber Malebouche in bie Nieberlande und Frankreich, von Bruffel burch Charlier nach Aachen und von da aus weiter nach Deutschland gebracht, jedoch überall als Geheimniß behandelt und selbst den daran Leidenden nur gegen eibliche Berficherung, diefelbe nicht bekannt machen ju wollen, mitgetheilt. Die Heilungen erfolgten baburch oft fehr schnell, bisweilen in einigen Stunden, jedoch nur bei Personen, beren Berftand hinlanglich gebilbet mar, um bas ihnen Bors gefchriebene beharrlich bie geborige Beit hindurch auszuuben. Spater murbe von der niederland. Regierung das Geheimniß gekauft, und ein Arzt besolbet, welcher arme Stotternbe nach ber Leigh'schen Methobe unentgeltlich beilen sollte. Um meis testen ging jedoch bie preuß. Regierung, indem fie zu Anfange des 3. 1830 herrn Bansmann, welcher durch viele gludliche Erfolge bewiefen hatte, daß er die Mes thobe, Stotternbe zu heilen, vollkommen inne habe, zwar ein Privilegium für ben preuß. Staat ertheilte, jugleich aber auch ihn mit einem festen Behalte ans ftellte und ihm zur Pflicht machte, zuerft in der ton. Taubstummenanftalt zu Berlin, bann aber in allen Schullehrerfeminarien bes preug. Staats einen prattischen Lehrcurfus barüber abzuhalten. Nach und nach ist nun auch bie Leigh'sche Methode, anfangs durch die Geheilten und Schultheff, spater aber besonders burch Bansmann und Otto wesentlich verbessert worden.

Stourbja (Aler. von), ruff. wirklicher Staatbrath, bekannt als Berfafere bes "Memoire aur l'état actuel de l'Allemagne", ist der Sohn eines molabauischen Bojaren, der aus Griechenland abstammen soll; seine Mutter eine Fürsstin Morusi. Die Anhänglichkeit, welche sein Bater, der sich in seiner Jugend mehre Jahre in Benedig, Ariest und Wien aufgehalten, auch einige Zeit in Leipzig studiet und sich vorzüglich mit der classischen Literatur beschäftigt hatte, während des Kriegs der Russen mit der Pforte 1788 fg. den Erstern dewiesen hatte, nöthigte ihn, nach dem Frieden von 1792 auszuwandern, worauf er russ. Staatbrath wurde. Auch sein Sohn Alexanden hielt sich eine Zeit lang seiner Studien wegen

46\*

in Deutschland auf. Derfelbe zeigte fruh jenen unruhigen Chrtrieb, welcher gern fich vorbranat. Als die Sefuiten in Rufland Zweifel über die Reinheit der Lebee ber oriental. Rirche au verbreiten gefucht batten, veranlagte bies S., als Schrifefteller fich zu verluchen und .. Betrachtungen über die Lebre und ben Geift ber orthoboren Rirche" (beutich von Robebue, Epz. 1817) ju fcbreiben, woraus aber bervorging, bas er noch auf einem febr niebern Standpunkte ftebe. Im Auftrage bes ruff. Deinifte riums verarbeitete er die mabrend bes Congresses zu Aachen ber ruff. Gefanbtfchaftsfanilei bafelbit zugegangenen banbidriftlichen Bemerfungen über beutiche Bolleangelegenheiten in bem "Mémoire sur l'état actuel de l'Allemagne", die nachmals Robebue in feinem "Wochenblatte" für officiell erflarte. Durch Robebue's Schicffal geangftigt, lebte er in Dreeben, wo er fich aufhielt, febr eingezogen. Rachbem er fich mit ber Tochter bes Staatsraths Sufeland verheirathet batte, verließ er Deutfichland und lebte ben Studien in Rugland auf feinen Gutern in ber Ufraine. 3. 1820 wurde er zum wirklichen Staatsrath ernannt. Ben dem "Mémoire" (beutsch in ben "Politischen Annalen", 1819) wurden aufangs in Nachen nur 50 Eremplare gebruckt und an die verschiebenen Gefandtschaften vertheilt; boch bald ward es durch bas engl. Blatt : "The times" verbreitet, beffen Inhaber es burch seine Correspondenten in Nachen erhalten batte. Dann erschien bavon ein. wie man fagte, burch Scholl beforgter Rachbrud in Paris. Die gangliche Unfenntniß des Gegenstandes, ben es barftellen wollte, die Feindseligfeit der barin ent hullten Unficht und Abficht, sowie die Barte ber barin aus einzelnen Borfallen abgeleiteten allgemeinen Beschulbigungen gegen bie beutschen Dochschulen und ben beutschen Bollegeift überhaupt, bie nur burch bie Redheit ber Borfchlage, wie alles Gerügte andere einzurichten fei, übertroffen wurden, erregte allgemeinen Umwillen. Man fab bei biefem Anlaß, bag es in Deutschland noch ein Nationalgefühl aibt. das mit ebler Entruftung die Schmach empfand, fich von einem am Geifte felbft noch unmunbigen Molbauer über feine wichtigften 3mede und ebelften Nationaleinrichtungen vor ganz Europa in eine Art Anklagezustand versetzt zu seben. Unter ben gablreichen Segenschriften find Billers' "Coup d'oeil sur les universités de l'Allemagne" und Rrug, "Much eine Dentschrift u. f. w." (Epg. 1819) ju bemerten.

Strabo, griech. Geograph, geb. zu Amasea in Kappadocien um bas 3.60 v. Chr., ftubirte Rhetorit und Ariftotelifche Philosophie und machte fich fpater auch mit ben Grunbfagen ber floischen Schule befannt, benen er bann folgte. Er burch: reifte Griechenland, Italien, Agppten und Affen, suchte alle biefe Gegenden und Lander genau zu erforschen und möglichst genaue Nachrichten über Politik und Statistif einzugiehen. Die Beit feines Tobes ift unbefannt. Wir haben von ibm noch ein großes geographisches Wert in 17 Buchern, in welchem er nicht blos magere Rameneverzeichniffa ber Lander und Orter, fondern auch ausführliche Berichte über Sitten und Regierungsverfaffung gibt. Er Schopfte feine Nachrichten theils aus eignen Beobachtungen, theils aus ben bamale vorhandenen geographischen Berten des Hetatads, Artemidoros, Eudopos und Eracosthenes; auch benutte er Geschichtschreiber und Dichter, und brachte so ein Bert zu Stanbe, bas an Reide haltigfeit und Grundlichfeit alle fruhere übertraf und für uns von der größten Bichtigkeit ift. Die erfte Ausgabe bes Driginals ist die zu Benedig bei Aldus 1516. auf welche die zu Bafel 1549 und 1571 mit Aplander's lat. Überfetung zu Genf 1587 und von Morel (Par. 1620, Fol.) folgten. Die lettern geben ben Tert verbeffert von If. Cafaubonus, vollständiger berausgegeben von Almeloveen (2 Bbe., Amft. 1707, Fol.). Die von Siebentees begonnene neue Auflage vollendete Tischufte (6 Bbe., Lpg. 1796—1811), ben Anfang bes Commentars bazu lieferte Friedemann (Bb. 7, Lpz. 1818). Eine neuere Ausgabe besorgte Rorals (4 Bbe., Par. 1815-19); eine beutsche Übersehung Penzel (4 Bbe., Lemgo 1775-77). Eine treffliche Abhandlung über die Quellen des S. lieferte Deeren (Gott, 1823). Strafanftalten, f. Gefangniffe.

i T

:

3

.

Z.

İ

Ŀ

1

=

=

Ľ

¢

:

7

=

1

Ç

Strafcolonien. Als in einigen Ländern Europas bie Bahl ber zu Be-Arafenden unter besondern Umftanden außerordentlich anwuchs, und besonders Biele barunter waren, welche fich teiner gemeinen Berbrechen schulbig gemacht hatten, fing man in England an, die Colonien zu bem Bwede zu benuben, fich einer unruhigen, wiberfpenftigen und verbrecherifchen Bevollerung zu entlebigen. Schon unter Jatob I. beportirte man nach Amerita, Gromwell fchicte viele fchot. Rriegsgefangene babin, unter Rarl II. wurde ben Richtern bie Befugnif ertheilt, Rauber auf Lebenszeit nach Amerika transportiren zu laffen, und ein Gefet von 1718 führte die noch jest übliche Transportation auf Sahre, 3. B. 7 Jahre, 14 Jahre, und auf Lebenszeit ein. Sabrlich murben etwa 3-400 beportirt, und bies bauerte bis 1775. Als fich aber Amerika unabhängig gemacht hatte, wahlte man auf ben Borfchlag bes berühmten Goot Reuholland gur Strafcolonie, und 1787 ging ber erfte Transport von 565 mannlichen und 192 weiblichen Berbrechern nach Botanybai (f. b.) ab. Seitbem bat man bies Straffpftem in England beibehalten, und es hat fich, wie fruber in Amerika, wenigstens barin bewährt, bag nirgend so viele Berbrecher zu ordentlichen Leuten geworben find als hier. Das größte hinderniß war anfangs die übergabt ber Straffinge gegen bie freien Colonisten. Aber biefes ift langft verschwunden; viele Straftinge find in ben Stand freier Anfiedler übergetreten; es baben fich Andere bagu gefunden, und bie Colonie, welche 1828 36,000 und mit Ban Diemenstand über 50,000 Menschen gablte, ist in einem raschen Zunehmen und steigendem Wohlstande begriffen. Die Erfahrung spricht also bafür und hat mehre Staaten bewogen, die Transportation nach einer Strafeolonie in ihr Straffpftem mit aufzunehmen; fo bat Oreugen eine Insel im ind. Archivelagus erworben, bie zu biefem 3wede bestimmt ist. Es ist allerdings die Frage, ob das System der Strascolonien allgemein anwendbar werden tonne, und ob nicht auch baneben, wie in England felbft. noch andere Strafanstalten bestehen muffen, deren Aufgabe boch immer fein muß, ben Berbrecher nicht blos burch die Strafe mit ber Gesellschaft ju verfohnen, fonbern ihn auch burch Befferung zu einem nublichen Mitgliebe berfelben zu machen.

Strafe in einem etwas weitern Sinne ift ein jedes übel, welches auf eine unfittliche und rechtswidrige That folgt; naturliche Strafe neunt man ein Ubel, welches die Handlung selbst nach Naturgefegen gur Folge hat, wie z. B. Krantheit die Folge eines ausschweifenden Lebens, Berachtung und Mistrauen die Folge ber Unreblichkeit ift; moralische Strafe ein Ubel, welches bem handelnben burch ben Millen eines andern freien Wesens zugefügt wird. Diese Strafen find: 1) Erziehungs: oder Befferungsstrafen, wenn fie blos aus dem Rechte ber Erziehung entspringen und die Unterbrudung bes blos finnlichen Eriebes, die Gewöhnung zu Aufmerkfamkeit und Nachdenken zum 3weck haben. Diefes Erziehungsrecht fteht nicht nur den Altern und Bormundern, fondern auch dem Staate zu, und eine Menge policeilicher Strafen laffen fich auf baffelbe gurudführen ober follten auf baffelbe zuruckgeführt werben. Auch sollten alle Strafen, welche ber Staat verbangt, wenn fie nicht bie phyfifche Erifteng bes Beftraften gang aufheben, que gleich in Beziehung auf ben Einzelnen Befferungeftrafen fein; benn tann auch bie Besserung ber Berbrecher nicht als Grund bes Strafrechts und nicht als oberfter 3wed ber Strafe angefeben werben, fo muß boch, ba die Entwidelung bes Menschlichen im Menschen allgemeiner 3wed des Staats ift, berfelbe auch in ber Strafrechtspflege burchgeführt und bemaufolge die Beftrafung jebes Gingelnen fo eingerichtet werden, bag er baburch zugleich moralisch gebeffert werde. 2) Eigents liche burgerliche Strafen, Bufugung eines Ubels, um nach ben verfchiebenen Unfichten, welche man fich über bas Recht und bie Pflicht bes Staats gemacht hat, Berbrechen zu verhuten oder burch die Bestrafung in ihrem Princip und in ihrer Wirkung auf bas Sanze auszugleichen und zu vernichten. (S. Criminal= recht.) Diese Strafen find wieder: a) Eriminalstrafen, wenn fie wegen wirte

licher, auch geringer Verbrechen (f. b.) querkannt werben, b) Chiliffcafen, welche nicht wegen eigentlicher Werbrechen, sondern wegen anderer Rechtsverletzungen gen gegen den Staat oder Privatpersonen verhängt werden, und wohin die Privatsstrafen des rom. Rechts, sowie die siscalischen Strafen gehoren; ohn delceistrafen, durch welche Verletzungen der vorgeschriebenen Ordnung, selbst wenn sie Folgen blober Unachtsamseit waren, geahndet werden; doch sollte der ausübenden Policei nie gestättet sein, nach Gutdukung Strafen anzudrohen, da hierzu ein Gesetz ersobert wird; d) Disciplinarstrafen oder Ordnungsstrafen zu Auswehhaltung der Ordnung im Staatsbienste.

Die Strafen felbft tonnen in folgenden übein bestehen: 1) Die bartefte von allen ift bie Beraubung bes Lebens, entweber einfach burch fonell wirtenbe Mittel, wie Enthauptung, Bangen, Erbroffeln, ober qualificirte, burch fcheners haftere Arten ber Tobtung, 3. 20. Lebenbigverbrennen, Wiertheilen, Rabern u. f. m., fowie burch anbere Berfcharfungen, 3. B. Schleifen nach bem Richeplate, Folter, Reifen mit glubenben Bangen, Abhauen ber Sand u. f. w. Es ift traurig, ju seben, wie geschäftig ber menschliche Beift gewesen ift, gunfame und schmerzhafte Tobebarten au erfinden. Reuerdings ift bie Frage von vielen Seiten angeregt worden, ob bie Menfchen auch berechtigt feien, Anders anders als jur Bertheibi gung bes Lebens ju berauben. (G. Bobesftrafe.) 2) Berftummeinde Strafen. 3. 28. Abhauen ber Sanbe und Sufe, ber Finger, Musftechen ber Mugen, Mis schneiben ber Ohren, Rafe u. f. w. Diese Strafen waren in altern Betten febe haufig; jest tommen fie in teinem civilifirten Staate mehr vor. 3) Berbannung und Canbesverweifung, bie lettere haufig noch mit torperlither Buchtigima, Come penfchlag, verbunden. Die kandesverweifung wegen gemeiner Berbrechen, Die ftabl, Betrug, Mord u. f. w., ift burch ben neuern Gelft bes Bollerrechts fo gut als unmöglich geworben, benn tein Staat wird fich gefallen laffen. bag ein am berer ihm feine Berbrecher zuweise. In neuerer Beit haben zwar einige Ranber wie ber angefangen, ihre Buchthauser, die fich immer mehr anfüllten, zu entleeren und die Roften ber Strafrechtepflege etwas zu vermindern, indem fie ben Straflingen bie Mittel zur Überfahrt nach Amerita gewihrten; allein fobald bie Sache ben ameritan. Staaten befannt werden wirb, werben biefe ficher wirkfame Dittel gegen ein folches Berfdhren ergreifen. 4) Offentliche Arbeit, verbunden mit Freis heitsverluft, in mancherlei Abstufungen. Schon die Romer hatten die Arbeit in ben Bergwerken, wie Rufland in Sibirien, wo der Verbrecher auf Lebenszeit und unter einem anbern Ramen zur Arbeit angehalten wird, die Galeerenstrafe, Buchthaus, Festungsbau, die Rerferstrafe in verschiebenen Graben, z. B. ohne Elfen, mit Eifen an den Kufen, mit fchweren Eifen an Banden und Kufen und mit einem Ringe um ben Leib. 5) Deportation, b. h. Berbannung an einen bestimmten Det, eine Strafcolonie (f. d.), ebenfalls in fehr verschiebenen Abftufungen. 6) Rorperliche Buchtigung, zuweilen fehr fchwer und lebensgefahrlich, 3. B. Spiegruthen, Anute, Stockprügel und Ruthenftreiche, und als Scharfung mit andern Strafen verbunden, g. B. Willtommen bei bem Buchthaufe. 7) Bertuft aller burgerlichen Rechte und Infamie, burgerlicher Tob (f. b.). 8) Brandmar fen, ober das Mufbruden eines unverlofchbaren Beichens auf die Stirn ober ben Ruden, theils als befondere Strafe, theils um das Entweichen Derer zu erschwe ren, welche zu lebenslänglicher offentlicher Arbeit verurtheilt find. 9) Einfache Freiheitsstrafen, wie Gefängniß, Verftridung, b. h. bas Verbot, sich von einem gewiffen Drie zu entfernen, ober benfelben zu betreten. 10) Chrenftrafen, g. B. Berlust der höhern Standesrechte, des Abels, des geistlichen Standes, der Beamtenwurde, Ausschließen von Bunften, Berluft bes Staatsburgerrechts; Ausftellung am Schandpfahl, Pranger, Salbeifen, Reiten auf dem bolgernen Gfel Tragen ber Geige ober bes span. Mantels, Anheften bes Bilbes ober bes Namens an ben Galgen u. f. w. 11) Bermogens : und Gelbstrafen, befonders megen

einfachen Betrags und Beeinträchtigung ber Staatseinkanfte, wogen Zollcontraveneionen u. f. w., wohin auch die Confiscationen gehören. 12) Zusammengeseht aus Chren- und Bermögentstrafen sind die Strafen gegen öffentliche Beamte, wie Entfetzung ober Enssation; Entfassung ober Nemoeion, mit ober ohne Pensson;

Berfegung auf eine geringere Stelle, und Guspenfion.

Saute Strafen find nicht bas wirtfamfte Mittel au Berneinberung ber Berbrochen; im Gegentheil verfehlen fie ihren Broed, indem fie gum Wetleiben mit bem Beftraften auffobern. Das wirtfamere Mittel liegt in guter Erziehung bes Bolles, in ftrenger Reblichbeit ber Staateverwaltung und guten Beispielen von oben. Alle Strafen verfehlen ihren 3wed, fobalb fie nur gegen bie Armen und Diebrigen vollftredt werben, vornehme Berbrecher berfelben Sattung aber ungeftraft bleiben. Die Strafgefete tonnen nicht alle Falle im Bocaus bestimmen und muffen ber richterlichen Beurtheilung Manches überlaffen. Daber zerfallen bie Strafen in gefehlich bestimmte und richterlich zugemeffene, welche lettern man mit einem nicht fehr poffenden Ausbrucke willfürliche oder arbitraire nennt. Außerorbentliche Strafen nennt man biejenigen, welche erfannt werben, wenn es an bem Geftandniffe bes Angeschuldigten ober vollstandigen Beweisen fehlt; fie find meist etwas geringer als die gesetliche Strafe. Die Zulässigkeit biefer außerorbentlichen Strafe vertheibigte vorzüglich E. F. Rlein (f. b.), mabrent fich faft alle Neuern bagegen erklarten. Sie sind in die preuß. Gesetzebung, z. B. in die Eriminalordnung von 1804, aufgenommen worden; andere Staaten haben, indem

fie bie Folter abschafften, die Berurtheilung aus Indicien gestattet.

Strafford (Thom. Bentworth, Graf von), aus einer alten engl. Kamille, geb. 1593, betrat als einer ber muthigften und beredteften Berthelbiger bes Botts ben Schanplas bes öffentlichen Lebens. Er ftimmte für die Antlage bes Bergogs von Budingham, bes fchlechten Minifters Jafob I. und Rarl I., und wiberfette fich eifrig ben Anmagungen ber Krone. Enblich aber gelang es ber Sofpartei, ihn zu gewinnen; er wurde zum Baron erhoben und balb nachher ernannte ihn Rarl zu seinem Minister, entweber um baburch bas Andenten an Budingham und den burch ihn bei der nation erregten Unwillen zu verlofchen, ober auch um fich burch jenen talentvollen Mann eine traftige Stute zu verschaffen. Wentworth wibmete fich nun gang ber Sache bes Ronigs, ber ihn bafur jum Grafen von Strafford und zum Vicekonig von Irland ernannte. Doch die Partei, welche S. verlaffen hatte, konnte ihm bies nicht verzeihen. Seine Talente und feine muthvolle Berwaltung machten zwar, daß feine Gegner lange fcwiegen, boch blos burch strenge Magregeln erhielt er bie Gewalt in ben schwachen Sanden bes Königs. Als die Gemeinen sich stark genug fühlten, um ihn anzugreisen, benutten fie alle jene Umftanbe gegen ihn. G., ber bas Ungewitter tommen fah, wollte fich in Sicherheit begeben, aber Rarl hielt ihn gurud mit bem Berfprechen, ihn Eraftig gegen bas Parlament zu ichuten. Das Saus ber Gemeinen fette inbeffen gegen G. in einer geheimen Situng- bie Unflageacte auf und fandte biefelbe im Nov. 1640 an bas Dberhaus, wo ber Minister verhaftet wurde. Um bie Anklage su verfolgen, ernannte das Unterhaus eine Commission, welche fich unausgesest vier Monate lang mit bem Processe beschäftigte, der öffentlich vor dem Parlamente geführt wurde. Dan fette die Ausbrucke in feinen Reben im geheimen Rathe wills turlich zusammen und beschuldigte ihn eines Versuches, die Grundgesete des Lanbes umzuandern. S. hatte allerdings in mehren hinfichten die Rechte bes Bolts verlett, allein nicht auf eine Beife, daß das Berbrechen des Hochverrathe ihm gur Laft gelegt werden Connte. Wenn Clarendon von G. fagt, bag fein Verfahren in Irland hochft gebieterisch und unterbrudend gewesen, bag er die Entscheibung ber Berichtshofe umgestoßen und Niemandem gestattet habe, bas Land ohne feine Erlaubniß zu verlaffen, daß er Monopole zu seinem Privatnugen begründet und willturlich Steuern im Namen bes Konigs gufgelegt habe, fo tann man S.

Straftecht

wenigstens nicht unschulbig finden. S. vertheidigte fich gegen ble wiber ihn angebrachten vielen Beschulbigungen mit Burbe und fo gefchickt, bag bie Gemeinen ihn auf gesetlichem Wege nicht verurtheilen konnten. Es wurde nun widerrechtlich eine sogenannte Überführungebill gegen ihn eingebracht, und biefe von ben Samptern ber Boltspartei mit Bulfe eines ftarten, bewaffneten Pobelhaufens, ber bie Sale bes Parlaments umgab, burchgefest. S. wurde verurtheilt, enthauptet gu werden, boch da man bazu der Zustimmung des Königs bedurfte, so führte man die nach Blut schreienben Boltsbaufen gegen bas ton. Schlof, und die Konigin berebete ben fcmachen Rarl, ber fich anfangs weigerte, in G.'s hinrichtung zu willis gen. S. felbft rieth ibm, bas Urtheil zu genehmigen, in ber hoffnung, bag es nicht bahin tommen werbe. Als er bie Nachricht von ber Bestätigung bes Todesurtheils erhielt, rief er aus: "Sest euer Bertrquen nicht auf gurften, noch auf bie Sohne ber Menschen, benn bei ibnen ift tein beil." S. ftarb unter bem Beile bes benters am 12. Mai 1641 mit großem Ruthe. Che er fein Saupt auf ben Blod legte, fagte er: "Ich lege meinen Ropf ebenfo gern bin, wie ich ihn jemals jum Schlafe gelegt habe. Rur fürchte ich", feste er hinzu, "fei es für die beabsichtigte Staatsreform ein übles Borzeichen, daß man fie mit Bergießen unschuldigen Blutes beginne." Rart I. foll noch auf bem Blutgerufte ben Tob bes Grafen S. fich jum Borwurf gemacht baben. Gein Anbenten wurde von Bilbelm III. wieberhergestellt.

Strafrect, f. Criminalrecht.

Strahlenbrechung ober Refraction. Die Lebre von ber Rich: tungsveranderung, welche bie Lichtstrablen bei ihrem Übergange in ein anderes Mittel erleiben (f. Brechung ber Lichtstrablen), findet eine michtige Un= wendung in ber Aftronomie, und man tann von ber aftronomischen Strablenbrechung, als einem haupttheile ber allgemeinen Theorie ber Strahlenbrechung, abgesondert handeln, und lettere bagegen gur Unterscheibung mit bem Ramen ber phyfitalifchen Strahlenbrechung (f. Dioptrit) belegen. Die irbifche Atmofphare ift aus einer unenblichen Denge Luftichichten jufammengefest, beren Dichtigkeit mit ihrer Unnaherung gegen ben Erbforper gunimmt. Wenn alfo ein Lichtstrahl von irgend einem Gestirne, nach seinem Durchgange burch ben Ather bes himmeleraums, unter einer ichiefen Richtung in bie bichtere Erbatmo= fphare eintritt, fo muß er dem Einfallslothe (hier, wo von einer Rugel die Rebe ift, alfo bem entsprechenden Rabius) ju gebrochen werben, und biefe Raberung muß bei bem Übergange in immer bichtere Luftschichten gunehmen. Der Lichtstrabt fest feinen Weg nicht mehr in unveranderter, gerader Richtung, fondern in einer gegen die Erboberflache boblen Curve fort, und bas Geftirn erscheint baber bem Beobachter in ber Tangente (geraden Berührungslinie) bes Endes ber Curve, welches in bas Auge eintrifft, also bober (aber in berfelben Berticale) als es eigentlich liegt. aber die Große ber Brechung nicht allein von der Natur des brechenden Mittels, fonbern augleich von ber Große des Winkels abhangig ift, ben ber einfallende Strahl mit bem Ginfallslothe macht, diefer Wintel aber im Borigonte am größten ift, und von da bis jum Benith, wo er - O wird, abnimmt, fo muß auch ebenmaßig bie Refraction vom Horizont, wo fie am größten ift, gegen bas Benith bin bis auf O abnehmen. Die Entfernung ber himmelstorper tommt babei nicht in Betracht; ber Lichtstrabl leibet offenbar barum nicht mehr ober weniger Brechung, weil er vor bem Eintritte einen großern ober geringern Beg burch ben leeren himmelsraum jurudjulegen batte. Ebenfo wenig barf man fich bem auch nicht ungewohn: lichen Brithume überlaffen, als ob bie Refraction Urfache ber fcheinbaren Bergrößerung ber himmeletorper im horizonte fei. Lettere, und namentlich bie auffallende, fcheinbare Bergrofferung bes Mondes im Borigonte beruht gang eigentlich auf einer optischen Tauschung, indem wirkliche Meffungen teine mertliche Großenverschiebenheit fur ben Sorizont und bas Benith geben. Dagegen

Unnen Sonne und Wond wirklich bereits um ihren nangen schalubaren Durche meffer von beilaufig 30' unter ben horizont binabgefitnten fein, und gleichwol noch in bemfelben erfcheinen, indem bie Porizontalrefraction etwa von ber name lichen Größe ift, und fie icheinbar um ebenso viel erbebt. Die Aftronomie lebrt eine Menge Methoben, um die Große der Refraction burch Beobachtung zu fim den. Im Allgemeinen ift erfichtlich, baf blefelbe für bie Firsterne bem Unterschiebe mischen ber berechneten und ber beobachteten Sobe gleich fef; für Conne, Mond und Planeten fommt babei noch bie Parallare (f. b.) in Betracht, welche ben Abstand diefer Himmelekörper, vom Benith gegentheils wieder vermehrt, und alfo, behufs ber Beftimmung bes mabren Orts, vom Betrage ber Refraction abs gezogen werben muß. Die Refraction felbft bebarf aber ihrerfelts auch wieber einer Berichtigung, indem ihre Große von ber veranderlichen Dichtigkeit des brechenden Mittels, namlich ber irbifchen Atmosphare, abhängig ift; bemzufolge man bei ihrer Bestimmung ben Barometer = und Thermometerstand zu berüchsichtigen hat. Der größern Beguemlichkeit wegen bat man für die Refraction eigne Tafeln bes rechnet, wodurch ihre fonft fo mubfame Beruchfichtigung teine Schwierigkeiten mehr hat. Bon besonbers wohlthatigen Kolgen ift die Refraction für die Bewohner ber Volargegenden, benen fie bie Sonne noch über bem Horizonte erscheinen läßt. wenn biese gleichwol schon langst unter benselben binabgesunken ist; und da bie Dide ber Luft in biefen Landern die Brochung außerordentlich vermehrt, so wird somit eine bebeutende Berkurzung der sonft halbiahrigen Polarnacht verursacht. Much auf die fcheinbaren Soben irbifcher Gegenstande, 3. B. von Bergspigen, hat bie Refraction, wie man leicht einfieht, einen Ginfluß; sowie fie gleichfalls bei einer Menge Luftericheinungen, von benen wir nur ber fogenannten gata Mora gana (f. b.) ermahnen, mitzuwirfen fcheint.

Strahlen kegel. Jeber von eignem ober frembem Lichte echellte körsperliche Punkt sendet Lichtstrahlen nach allen Richtungen aus. Denkt man sich biese Strahlen von einer ebenen Fläche, 3. B. einem Planspiegel, aufgefangen, so entsteht ein Regel, bessen Grundsläche bieser Spiegel, und bessen Spige jener Punkt ist, und

ber baher Strahlenkegel heißt. (S. Spiegel und Katoptrik)

Stralfund, bie Sauptstadt bes ebemaligen Schweblich : Doms mern (f. b.), jest Reuvorpommern genannt, ift ber hauptort bes britten Regierungebezirts ber preuf. Proving Pommern und liegt an bem Sunde, welcher Rugen von Pommern scheibet und beffen nordl. Theil Gellen beißt. Sie bilbet eine theils von ber See, theils von Teichen umfloffene Infel, bie mit bem feften Lande burch brei Bruden verbunden ift. Die naturliche Kestigleit bes Orts ward in neuerer Beit noch burch tunftliche Befestigung gehoben. Bis jum 3. 1826 ging von hier aus eine Dampfpostjacht nach Pstad in Schweden, die seitdem von Greifswald aus expedirt wird. Die Stadt gablt über 15,000 Einm. Bur Beit bes hanseat. Bundes, dessen Mitglied S. war , trieb sie ausgebreiteten Jandel, naments lich mit Bolle und Beringen, nach entfernten Gegenden; jest ift ber handel auch wieder bedeutend und erstreckt fich besonders auf Malz, Getreide und Wolle. Die brei Hauptkirchen, sämmtlich mit Aupfer gebeckt und im goth. Style gebaut, ents halten manches schone Gemalbe. Die Aussicht vom boben Thurme der Marienkirche ift fehr belohnend. Bon andern Gebauben find fehenswerth: bas schotte Rathbaus mit einem herrlichen Saale und einer nicht unansehnlichen öffentlichen Bibliothet, die Commandantur, das Regierungsgebaude, das Zeughaus, das Waisenhaus, das Gomnasium mit einer namhaften Münzsammlung, das wohlthatige Arbeitshaus, die Wasserbunst, das katholische Bethaus u. s. w. Stadt wurde 1628 von Ballenftein vergeblich belagert, 1678 von bem Rurfürs sten Friedrich Wilhelm von Brandenburg nach einem heftigen Bombardement, und 1715 von ben nord. Berbundeten erobert. Im 3. 1809 fand hier ber helbens muthige Shill (f. d.) seinen Tod. Durch ben Krieden zu Riel, im 3. 1814,

kum sie nebs jang Schrebisch-Pannnern an Danemark mulden biesen bend ben Bertrag vom 4. Jul. 1816 an Perusen, behieft aber fortrochtund ihre alte seize ausgebisdes Bersassung und Berwaltung. Die Bürgeschaft nimmt an der Berwaltung bes klädtischen Bermalgens bedeutenden Anshell. Der skrassmunt an der Bermaltung bes klädtischen Bermalgens bedeutenden Anshell. Der skrassmunt Wingermeister, die Spudici und Rachsverwandern haben als solche nach einem Priviserziehn Karl XII. den persönlichen Abel. Die Stadt ist mit tädlichem Rachte der widmet; zu ihren Borrechten gehorn auch die jura accelenisation und conninstarulia, weiche sie erhielt, als sie protestantisch wurde, während die Herzoge noch kutholisch waren. Die Stadt hat dazer das Hatronatrecht und eine eignes Conssistion und die der Serichten gilt Offentlichkeit und mündliches Bersahren. Bzl. Zobor's "Soschichte der Belagerung S.'s durch Wallenstein und 3. 16:28" (Stratz. 1828, 4.); Fabricius, "Der Stadt S. Bersassmund web Bermaltung" (Stratz. 1831); Beochmann's "Stratsunder Chronis" aus der Handschrift von Wohnste und Isder (Stratz. 1834).

Strand nennt man bles benjenigen Abeil des Meernfors, der nur bei piebrigem Wassen was bemfelben hervarragt, bei hohem Wasserlande aber von demfelben überbedt wech und so den landenden Schiffen große Gefahr bringt. Der Strand ist von den Danen wohl zu unterschelben, worunter über den Wasserland hervorragende Sandhägel verstanden werden, die durch das Mass oder durch Flüsse allendig angeschweimmt wurden. Unter gunftigen Umstünden kann der

Strand ju einer Dane und enblich ju festen Geflabe werben.

Stranbriecht ober Grund ruberecht (ins literis ) bebentet: 1) Die Gerichtsbarteit über Miles, was fich am Strande und auf bem Ufer und Geftabe befindet; 2) bas Recht bes Landesherrn, fic alles Das zuzueignen, mas an ben Ufern anwachft ober gefunden wird, 3. B. in Perfien bie Perlen, an den afrifan. Riften bas Golb; im baltifchen Meere ber Achat und ber Bernftein, am Dittels moore die Romffen u. f. m.; 3) bie verabscheuungewerthe Befugnif, fich ber fammtlichen Buter und Sachen, welche auf einem geftrandeten Schiffe gefunden werben, ohne Rudficht, ob ber wahre Eigenthiuner fich melbet ober jugegen ift, ober nur nach einer bestimmten Srift, innerhalb welcher fich ber Gigenthumer nicht gemelbet hat, zu bemachtigen. Diefes Recht ift fohr alt und war ehebem in Deutschland und in andern Banbern fast allgemein iblich; ja man flehte fogar in den Kirchengebeten ju Gott, daß er ben Strand fegnen, d. h. recht viele Menfchen Schiffbruch moge leiben taffen. Indeffen murbe biefes Bentmat ber Barbaret größtentheils fillichweigend aufgeboben, und in Deutschland sogar burch ausbrückliche Reiche gefete abgeschafft. Doch ward ben Lanbesberren and ihren Unterthanen ein foge nanntes Bargs ober Bergrecht (f. Bergen) jugeftanden, wonach ein Abeil ber geretteten Guter Donen, bie fie retteten (ben Bergern), ein Theit bem lanbeshevellen Aiscus, und erft ber britte Theil bem Gigenthamer wieber gufallt. Doch foon feit langen Beiten hat man in Preugen und Medfenburg von bem Bergrechte teinen Gebrauch mehr gemacht, in Danemart aber ward es noch vor wenigen Jahren ausgenbt. Bgl. Jacobson's "Seeracht" (Altona 1815).

Stras b'urg, eine große und wohlbefestigte Stadt im Mebereisas und ehmals die Hauptstadt der gangen Proving, jest die Hauptstudt im franz. De partoment des Biedercheins, eine Stunde vom Ahein gelegen, wo die Flisse III und Broustig zusammenssiesen, ist das alte von den Alemannen und dann von den Hunnen zerstörte Argentoratum. Wis 1681 gehörte S., als freie Beichsstadt, zu Deutschland; damals mußte es sich aber der franz. Hoheit unterwerfen, wolcher ste dusch den roswider Frieden, 1697, auf immer übertaffen wurde. Die Straßen det Grade find unvogespräsig, die Häuser im Ganzen altmobisch, und der seine Gebäude sehr werige. Beträchtlich sind die Festungswerte die zu der sast and von Wohn reichender Eitäbelle, welche ein vegelmäßiges Aussel auswacht und von

Bauban 1684 angelegt wurde. Der Ball hat fehr fehöne Spasiernange; bauentes namentlich Ruporchtsau. Für die Garaifon , bie in Ariebenswiten aus weninftens 6000 DR. beftebt, find Cafernen vonhanden. Die Bahl ber Ginm, betragt 50,000, theils Opotestanten, theils Ratholifen. Die Bahl ber lettern, welche 1687 taum gwei Familien ausmachten, verhalt fich ju ben Proteftanten wie 22 ju 19; bod' ift bainei zu bemerten, daß die Stadt, feitbem fie feine Reichestadt mehr ift, um bie Salte mehr Einwohner bekommen bat. Die Ratholifen haben, mit Ginfchief ber Domitinge, fiche Pfaretirden, bie Protestanten fieben; Die enfern fieben feit 1801 wieber unter einem Bifthof, ber unter bem Erzbifthof von Befangen fleht umb an beffen Sprengel bie Departements vom Ober- und Niederrhein geboren. Das Murfler ift nachft bem tilner Dome, bem freiburger Dunfter und einigen anbern bas erhabenfte Dentmal ber fogenannten goth, ober vielmehr altbeutichen Baus Binft. 3m Grundriffe hat bas Dangfer nichts von abnlichen Gebauben bedeutenb Abweichenbes. Bon Morgen tritt man in einen Sofraum, ber ungefähr breimal fo breit als tief ift und von bes Bifchofs Bobrufag und ben bazu geborigen Gebaus ben , forein ben Bellen ber Geiftlichen umfchloffen wird. Wen ba ficht man auf bie Rirche felbit, mit brei in gleichmäßige Awischenraume vertheilten Einganasthüten. Uber ber mittelften ift bas Chor ber Beifetichen, aus welchem man butch zwei Thuren in das Schiff der Rinche gelangt, zwisthen ihnen ift ber Predigtftuhl, shm gegenuber an ber entgegengefestwit Wand führt eine Thur gegen Abend zu bem ber Ricche angebanten Maume, woriet die Buffenben ihren Stant batten. Und biefem gehen weiter gegen Abend zwei Unsgangsthimm. Sinter ben beiben andern Gingangsthuren, rechts und links von fener wittlern, find moel Alture, und von ba an lauft neben bem Schiffe an ber Mittagsfeite bie für die Frauen bestimmte Abtheis lung ber Rirche, gegen Mitternacht bie fut bie Danner; jebe ber beiben Abtheis lungen hat, neben bem befchriebenen Raume für bie Buffenben, gegen Abend eine Thure. Bu ber Thurmtrone bes Munfters fleigt man auf 725 Stufen. Gothe winnnte an biefem bewundernswerthen Gebaube nicht nur bas richtige Berhaltnif ber größern Absheikungen, bie fo finnige als reiche Berziemme bis in das Rieinfte : er ertennt auch die Beefnupfung biefer mannichfaltigen Bierathen untereinander, bie hinleitung von einem haupttheile jum andern, bie Berfchtandung zwar gleiche artiger an Geftalt, aber boch bochft abwechfelnber Cingelnheiten, vom Beiligen bis jum lingehengen, vom Blatt bis jum Backen. Schon 504 n. Che. ward, we jest bas Mimfler fleht, ein foldes unter bem frant. Ronige Clobivia in feche Jahven aus Stein und Solz erbant. Im J. 1015 ward vom Wifthof Werner wen Sabeburg ber Grund zu bem jegigen Dunfter gelegt. Det Ban marb, unter gottedfürchtiger Mitroirbung bes gangen Landes, aus lauter gehauenen Quadern aufgeführt; 260 Jahre wurde baran gearbeitet, bevar ber Bau bes fogenannten neuem Thurms 1277 anhob, welcher von Erwin von Steinbach (f. b.) viffet und angekat, nach beffen Tobe, 1318, von feinem Sohne Johannes fortgefest wurde, mobei beffen Schwefter Sabine, Die ber Bater ebenfalls in ber Bautunft unterrithtet hatte, ibm unterftuste. Auch Johannes erlebte bie Bollenbung bes Bertes nicht. Erft 1365 warb bas Dunfter burch ben Baumeifter Joh. Silben von Koln, nebst noch einem andern Deister aus Schwaben vollendet. Bal. die Abbilbungen bes Minfters, nach Bunther's Beidmungen gestochen von Dberthur (Strasb. 1827), bas von Schnell gezeichnete und gestochene Blatt: "Der Manfter in G." (Beibelb. 1828) und Schreiber, "Das Munfter zu G." (Freib. 1828). Unter ben protestantischen Rirchen ift bie Thomastirche mit bem Grabmal bes Marfchalls von Sachsen und mehren Monumenten ausgezeichneter Lehrer bue Universität zu bemerken. Außerbem find merkwurdig : ber ehemalige bischofliche Palaft (jest bas Gemeinhaus), bas vormalige Collegium ber Jefuiten, mit feiner Bibliothet, verfchiebene Kloster, bas fon. Manzhaus, bas Beughaus, bie wichtige Ranonengiefwei, bas Rathhaus, bas mobleingerichtete Blingerarmenbaus

und andere öffentliche Gebäude. Unter den Bläsen bieler Stadt zeichnet Ach der große Parabeplas aus, wo ber Freiheitsbaum ftanb. In G. war leit 1621 eine besonders für junge Arate trefflich eingerichtete Universität; jur Beit ber Revolution ging fie zu Grunde und an ihre Stelle trat eine Centralichule: 3m 3. 1803 wurde die Afademie der Drotestanten mit einer juristischen und einer philosophischen Facultat und gebn Profesioren wieberbergestellt und ift jest eine ton. Atabemie. Den Ratholifen bient bas neuerrichtete Luceum, welches jest auch Afabemie beißt, gur Bilbung, und fur bie Argte ift eine ber funf großen Armeifchulen (écolo de medeeine) Frankreichs bier angelegt. Die Bibliothet, welche an Buchern aus bem 15. Jahrh. reich ift, ber medicinische Garten und bas anatomifche Theater find fehr bemerkenswerth. Der Geschichtforscher Schopflin vermachte ber Stadt bei feinem Tobe, 1771, feine toftbare Bibliothet, nebft feinem fehr wichen Untiten = und Mungcabinet, jum offentlichen Gebrauche; baffelbe gefchabe 1783 mit ber Silbermann'schen Sammlung von Schriften, bie fich auf die Alterthamer und die Geschichte der Stadt und be Landes beziehen. Der handel ift sehr blübend, und jahrlich werben zwei Deffen gehalten. Dan verfahrt Saflor, Anis, thein. Branntmein, Bein, Beinftein, Pottafche, Sanf, Rrapp und viele biefige Kabrifate. Galanteriemgaren, wollene Deden, Barchent, fcone Studereien, Spihen, Tucher u. f. w. Das wichtigste Landeserzeugniß, welches in ber Stadt verarbeitet wird, ift ber Tabad. Bor ber Revolution gablte man über 100 Fabriten, namentlich an Schnupftabad, welche 80,000 Etnr. Blatter verbrauchten und 10,000 Menschen beschäftigten; im S. 1811 maren noch 45 bavon übrig. Much die strasburger Wagenfabriten zeichnen fich durch Gute und Schonheit ihrer Butichen aus. Die Gegend um S. ift fruchtbar und sorgfaltig angebaut, mit Schonen Garten, Landbaufern und Dorfern angefüllt, unter benen fich Schillitbeim, Bifchheim u. f. w. auszeichnen. 3th 3. 1815 war S. eine ber erften Stabte, bie fich wieber für Rapolebn ertiarten. In G. foll Joh. Gutenberg (f. b.) 1436 bie Buch brudertunft (f. b.) erfunden haben, weshalb auch bafelbft 1836 bas vierhundertjährige Jubelfest biefer Erfindung begangen wurde, was aber Dentschland nicht bewegen tonnte, biefes Reft früher als 1840 zu begeben.

Strasburg, das ehemalige katholische Bisthum im Essaf, zu beiben Seiten des Rheins, das unter dem Erzbischose von Mainz stand, gehörte zwar, zeitem die Reichsstadt Strosburg und das Elsas an Frankreich gekommen waren, mit seinem jenseit des Rheins besindichen Geblete unter franz. kandeshoheit; wegen seiner diesseitigen beiden Amter Oberkirch und Ettanheim aber war es ein deutsches Reichsland. Die Besitzungen des Bisthums zählten auf 23 MR. 30,000 Unterthanen und trugen gegen 350,000 Sidn. ein. Die Franzosen zogen den elsassischen gutbevölkerten und fruchtbaren Abeil des Bisthums gleich zu Anfange der Revolution ein und behielten ihn im Frieden von Luneville, 1801. Der schwäb. Abeil (3 MR. mit 5000 Unterthanen und 35,000 Sidn. Eink.), meist aus rauhen Bergen und Waldungen bestehend, wurde 1802, als Fürstenthum Ettenheim, dem Kurfürsten von Baben mit Sig und Stimme im Reichssussen

rathe zu Theil und seit 1806 mit dem bad. Rinzigkreise vereinigt.

Strafenbau, f. Chauffeen.

Straßenbeleuchtung burch Laternen kannte man schon im Altershume zu Rom, Antiochia u. s. w., wenigstens in den Hauptstraßen und auf öffentlichen Platen. In Paris wurde 1524, 1526 und 1553 den Einwohnern bereits befohlen, von 9 Uhr Abends an wegen Mordbrand und Raub auf den Straßen dieselben durch Lichter an den Fenstern zu erleuchten. Im Rod. 1558 wurden zuerst Laternen in der Stadt und 1667 eine vollständige Erleuchtung der Stadt eingeführt, die London 1668 nachahmte. Amsterdam war seit 1669, Berklin seit 1679, Wien seit 1687, Leipzig seit 1702, Dresden seit 1705, Frankstram Main seit 1707, Basel seit 1721 erleuchtet, und im Laufe des 18. Jahr.

wurde die Strafenerleuchtung namentlich in Deutschland fast in allen größern Stadten mit mehr oder weniger Beschrändung eingeführt. In neuerer Beit bebiente man sich dazu in der Mitte der Strafen Amgender Reverberen, die in der neuesten Beit durch die Gasbeleucht ung (s. d.) allmälig wieder verdrängt werden.

Strategie ober Felbherentunft ift mit Kriegsführung (f. Kriegskunft) gleichbedeutend, und als wahrhafte Kunft weber zu lehren noch aus Buchern zu lernen. In neuern Zeiten hat man eine Wiffenschaft baraus gemacht, welche von Basis, Operationslinien, Winkeln, Marschen u. s. w. handelt; doch sieht es damit sehr mislich aus. Besondere Auszeichnung verbient das Wert des Erzherzogs

Rarl: "Die Grundfage ber Strategie" (3 Bbe., Wien 1814).

Strato Lamp facenus, so genannt von seiner Baterstadt Lampsacens, ein griech. Philosoph und zwar einer der nächsten Nachfolger des Aristoteles, ledte um 270 v. Chr. Er ist merkwärdig als einer der ersten Urheber der auf einem blossen Materialismus ruhenden Psychologie, indem er die Seele lediglich für eine Mosdistation der animalischen Ledenstraft erklärte und ihre Functionen auf blose Berwegungen zurückzusühren versuchte. Indem er diese Ansicht auch auf die Natur im Großen ausgedehnt zu haben scheint, entsernte er sich in mehren wesentlichen Punkten von seinem Lehrer Aristoteles und stellte einen Holozofismus . d.) auf, der sur alle Erscheinungen des physischen und geistigen Ledens nur Materie sammt einer ihr inwohnenden Bewegung voraussetzen zu müssen glaubt. Die fragmentarischen Nachrichten, welche bei den Alten über ihn vorkommen, hat nenerdings C. Nauwerck in der Schrist: "De Stratone Lampsaceno" (Berl. 1836) zusammengestellt.

Strauß (ber) ist der Sobe nach der größte Bogel, indem er aufrecht stehend acht Fuß mißt; dagegen sind seine Flügel klein und zum Fluge untauglich, die lans gen starken Füße aber machen ihn zu einem solchen Laufer, daß selbst das beste arab. Pferd ihn nur dei heißerm Wetter einzuholen vermag. Er ist in Afrika heimisch, sehr gefräßig und sehr dumm, sodaß er zum Sprüchwort geworden. Besonders schätzt man ihn seiner seinen Flügel und Schwanzsedern halber, die als Puz dies nen, in der Deimat des Bogels, in Afrika und besonders in Arabien, ziemlich wohlseil sind, indem die sammtlichen Federn eines mannlichen Bogels (etwas über drei Psund schwer) für drei die seine Speciesthaler verlauft werden, im Handel aber in sehr hohen Preisen stehen. Die Eingeborenen seines Baterlandes genießen sein Fleisch, und seine großen Sier, deren sich in einem Reste 11—30 sinden, von denen eines gegen drei Psund schwer ist, sind eine vorzügliche Rahrung nicht allein der Eingeborenen, sondern insbesondere auch der Reisenden. Die Eierschale benutzt man als Trinkgesäß und verziert sie zu dem Ende häusig mit Schniswert. Auch den nutzt man den Strauß zum Reiten, doch muß er hierzu jung ausgezogen werden.

Strauß (Gerhard Friedr. Albrecht), Dof's und Domprediger, ordents licher Professor der Abeologie an der Universität, Oberconsistorials und vortragens der Rath im Ministerium der gesistlichen Angelegenheiten zu Berlin, wurde am 24. Sept. 1786 zu Iserlohn in der Grasschaft Mart geboren, wo sein Bater Presdiger war. Er begann seine theologischen Studien zu Halle und vollendete dieselben zu heibelberg. Nicht lange nachher, 1809, wählte ihn die Gemeinde Konsdorf im Herzogthum Berg zu ihrem Pfarrer. Neben seinem Amte beschäftigte er sich mit Studien des A. T. und der biblischen Alterthümer und legte die Resultate derselben in dem Werte: "Helon's Wallfahrt nach Jerusalem, 109 Jahre vor der Geburt unsers Herrn" (4 Bde., Elberf. 1820) nieder. S. hatte seine Wirksamseit auf seine Semeinde berechnet, und so waren sowol diese Darstellungen, als die solgenden unmittelbar im Leben, aus den sich ausdragenden Erinnerungen seiner nachtslichen Studien entstanden. Er suchte Lessing's Rath zu befolgen und eine Schrift vorher in der Meditation sertig zu machen, ehe er sie zu Papier brachte. Als Pfarrer in einer Segend wirkend, in der ein sehr vielseitig reiches und wahrhaft

Brubliches Beben fich regte, fchrieb er auf biefelbe Art Darftellungen ates benn gelfe lichen Pfarrieben. Der erfte Band ber Lieblichen "Glodentine" entftand be bem erften jugenblichen Fener zu Ronsborf, Der zweite und britte zu Elberfeld, wochin er 1814 als Probiger berufen warb. Unvertembar ift ber Fortfichett ber Piechtichen und theologischen Entwidelung in ber Rolge biefer brei Banbe. In wie vielen - Gemuthern des deutschen In = und Auslandes dieselben Anklang gefunden ... davon seigen die rafch aufeinander folgenden Ausgaben (ftebente 1833), forde die Ubertreaumaen in fremde Sprachen , ins Hollandische (Auft. 1818), ins Schwebische (Stoch, 1821) u. f. w. Um biefe Belt hatte er ben Gebanten gefaßt, Die Refub tate feiner tirchenhistorifden Stubsen mitguchelten, und fo entstand bas angie benbe Buchlein: "Die Laufe im Jordan" (Elberf. 1822), als Darftellung bes 2. Jahrh. ber Airthe. In Elberfeld war S. in Berbinbung mit bem trefflichen Doring u. A. unablaffig bemucht, mitten unter den Leiden und Schrecken bes Rriegs Die Wiebergeburt bes driftlich : religiofen und firchlichen Lebens in Dem Bolte vorzubereiten und aus der Berfidrung neue Schöpfungen hervorzurenfen. Im J. 1822 folgte er bem auszelchnenben Rufe nach ber hauptstadt als Dofpre biger und alabemischer Lehrer. Durch eine lebendige, kräftige, wahrhaft poputaire Beitfundigung bes Evangeliums, die von einer fettenen homiletischen Gabe unterftust wird, hat S. alle Stande und Claffen gleichmäßig anzuziehen gewußt und feiner Predigt durch bie unverbroffene Birtfamteit als Seelforger und Beicht: vater, bie fich auch über einen Theil ber ton. Familie erftreckt, einen nachhaltigen und bleibenden Erfolg gefichert. Eben biese vielfältige praktische Abatigkeit ließ ihn nicht bagu tommen, feine frühern literarifden Plane gu verfolgen, und er mußte fich begnügen, eine Reihe einzelner Prebligten erscheinen zu laffen, von welchen mehre fcon zum britten und vierten Male ausgegeben find. Neben diefem Berufe besorgt S. noch ben Lehrstuhl ber praktischen Theologie an ber Universität. Demnachst tragt er bie Disciplin ber Homiletit, Katechetit, Liturgit, Paftoraltheologie abwechfelnd mit der Gelchichte berfelben vor und leitet ein bomiletisches Seminar, verbunden mit Predigtbispositionsubungen.

Stredfuß (Abolf Friebr. Rarl), preuß, geheimer Dberregierungsrath im Ministerium des Innern und ber Policei, geb. in Gera am 20. Sept. 1779, wo fein Bater Buchhatter in ber Albreche'schen Fabril war, erhielt in Beig, wohin sein Bater jener Zabrit gefolgt war, feine erfte wiffenschaftliche Bilbung und bezog 1797 bie Universität zu Leipzig, wo er bie Rechte studirte. Dann begann er im Sussizumte ju Dresben seine Geschäftslaufbahn, folgte jeboch 1801 bem Rufe eines Ohelms nach Triest und lebte zwei Jahre lang in dessen Hause als Hosmelster. Er lernte hier die ital. Sprache und Literatur burch flessiges Studium und burch tagtiden Gebrauch im Umgange tennen. Als Dofmeifter tam er 1803 nach Bien, wo "Ruth, ein Gebicht in vier Gefangen" (Wien 1805) und andere fleine Dichtungen ihm die Freundschaft ausgezeichneter bortiger Literatoren, namentlich Beint. von Collin's und der Karoline Pichler, erwarben. Er gab nun sein Werhältnif als Pofmeister auf und lebte in Wien einige Jahre in freier literarischer Thatigkeit. Im 3. 1806 kehrte er nach Sachsen zurück, wo er anfangs Advocat, dann Serichtsactuar, 1807 aber Secretair bei ber Stiftsregierung zu Beis murbe. 3. 1812 als geheimer Secretair nach Dresben versett und 1813 zum geheimen Referendar befordert, berief ihn bald nachher das ruff. Gouvernement zur Gulfs-Leiftung in die Finanzabtheilung. Die Beforberung zum geheimen Finanzrathe burch bas ruff. Souvernement lehnte er ab und blieb in seiner vorigen Stellung bei bem nachberigen preuß. Gouvernement. Nach ber Theilung Sachsens 1815 folgte er bem Schicfale ber Proving, welche er ale fein Baterland betrachten mußte, arbeis tete etft bei bem Souvernement in Merfeburg, wurde hierauf als erfter Rath bei ber dortigen Regierung angestellt und 1819 nach Beilln berufen. S. hat sich als Dichter und Ergabler, noch mehr als überfeger bes Ariofto (,,Rasender Roland",

5 Bbe., Daffe 1818-20), des Laffo ("Befreites Jernfalem", 2 Wha., Rop. 1822) und bes Dante ("Die Bolle, bas Tegefeuer und bas Parabies", 3 Bin. Balle 1824-26) einen Ehrenplas in ber beutschen Literatur erworben. Seine Eleinem Gebinte erfcbienen 1811 und fpater in einer vermehrten Ausgabe ju Athe gig 1823; von ben größern mennen wir noch "Altimor und Bamtra" in fecht Gro fangen (Lpg. 1808). Eine Sammlung feiner früher entftandenen "Erzählungen" gab er 1830 in Berlin heraus. Als Überfeger hat S. dem berühmten Gries nach geeifert und beim Dante an Rannegiefer wenigftens einen guten Borganger gehabt. War feine Uberfetung bes "Rafenden Roland" eine Reibe mehr ober minber atlungener Berfuche und Studien, fo erfcheint er uns in feinem Taffo mit feltenm Ausnahmen als ein tunftfertiger Dolfter, ben fein tiefes und feines Gefühl für bas Urbild begeistert und bem nicht allein bie Rraft ber Sprache an Gebote fieht, fonbern auch ibr Bobliaut. Beniger fchlieft fich feine Beife bem alterthumlich trafs tigen Dante an. Auch überfeste er Mangoni's Trauerfptel "Abelgis" (Benl. 1827). In ber letten Beit fab er fich mehrmals burch feine Stellung veranlaßt, über ftreitige Fragen ber innern Politit feine Stimme abzugeben. Go fdrieb et "itber bie prenf. Stadteordeung" (Berl. 1828) gegen die Schrift Friedr. v. Raus mer's über biefen Segenftand, und als 1833 ber Entwurf einer neuen Jubenords nung für die prouf. Staaten, für beffen Berfaffer man ihn bielt, burch die Beitumgen veröffentlicht wurde, fprach er feine Unficht in einem Schriftchen: "Uber bas Berhaltnif ber Juben ju ben driftlichen Staaten" (Berl. 1833) aus und rief baburch eine Weihe Entgegnungen ju Gumften bet jubifchen Glaubensgenoffen herbor.

Stredwert, f. Balgmert.

Streitart, Streithammer und Streitfolben sind die Nammer verschiedener Waffenarten bes Mittelalers. Die Streitart bestand in einem über eine Ele langen eisernen Stab oder Stiele, welcher oben auf der einem Seite wit einem sinnen werschen war. Der eiserne Bat war hausig mit eingelegter Atdeit verziert, auch wol mit Gold z oder Silberdraht übersträckt. Der Streith am mer war hauptsächlich baburch unterschieden, daß er oden, nebst dem Hannmer auf der einen Seite, eine etwas gekrümmte Eisenspise oder einen Haten, state der Art, auf der andern Seite hatte. Der Streitblben hatte einen kürzen Stad als die beiden vorhergehenden, und oden einen starten eisernen Anden, state der Kat, auf beiden vorhergehenden, und oden einen starten eisernen Anden, der entweder in Gesstalt eines Stennes ausgeschnitten, oder mit eisernen Spisen oder Stachaln sings henm verschen war. Diese leistere Art erhielt auch den Namen Monganston. Alle Acten wurden vorzüglich gebraucht, nur in der Rähe auf den beharntschen Kopf des Gegners beräudende Streiche zu schieder den helm zu zerschnettern.

Strelit (Medlenburg.), f. Dectlenburg.

Streligen, im Ruffischen Steelzi, b. h. Schügen, war feit ber legten Halte bes 16. Jahrh. bis zur Regierung Peter's bes Großen ber Name ber Leibwache ber ruff. Jaren. Diese Leibwache wurde von Ivan Wassillewisch II. errichtet, machte zugleich die sammtliche siehende Insanterie des Reichs aus und war zuweilen 40,000 M. start. Als die tapfersten Aruppen hatten die Streitzen viele Vorrechte, waren aber ohne Mannszucht und machten sich daher, namentslich seit den Pseudodemeiriern, durch häusige Enwörungen der Wyslerung edenso surchtsat, wie in der Lürkei die Janissparen. Da sie auch zogen Peter den Grussen sich empörten, löste er sie 1698 auf, ließelnige Aussende hinrichten und vers bannte die übrigen nach Astachan. Als sie aber auch dort stich unruhig zeigten, wurden sie 1705 ganzlich zersteut und vernichtet.

Stralitnia Roginae ift ber Reme eines Prachtgewächses vom Botgebirge ber guten hoffnung, bas, obwol es schon seit 50 Jahren in den vorzüglichfem Cauchas gezogen wied, noch immer zu den Settenheiten gehört und ben Gewächshäusern zur großen Zierde gereicht. Es ethiat feinen Ramen zu Sh

ren ber Gemablin Georg III., einer geborenen Prinzeffin von Medienburg = Strelik. Außer ber Strelitzia Reginae fennt man jest noch mehre Arten, bie ebenfalls am Bergebirge ber guten hoffnung auf feuchten, fumpfigen Stellen vortommen. Sie haben teine Stengel, fondern es erhebt fich ber brei bis funf guß bobe Bluten fchaft aus ber Mitte ber Blatter, Die mit zwei bis vier Fuß langen Stielen aus ber Burgel entspringen. Am Ende bes Blutenschaftes befindet fich eine etwa acht Boll lange, magerecht gestellte Scheibe, aus welcher fich nach und nach bie großen Blumen mit brei fafrangelben und brei blauen Blattern entwideln. Alle Arten baben, besondere in der Blume, eine große Übereinstimmung, nur die binfenartige Streligia (S. juncea) zeichnet fich ebenso burch bie Große ihrer Blumen, wie burch ben fceinbaren Mangel ber Blattflache, bie jeboch vorhanden, aber fehr fchmal ift, meburch die runden, fingerbiden Blattstiele wie Binsenstengel erfcheinen, vor den übrigen aus. Linné fannte nur eine Art, die S. augusta, nannte fie aber Heliconia alba. Die Streligien gehoren zu ber tropischen Gewachtfamilie, welche Bananen gewächse genannt werden und bie auch ben Pisang (f. b.) und bie prachtvolle Urania umfaßt.

Stretto bezeichnet in ber Mufit die Beschleunigung bes Tempos. Die bem Ausbruck: di Strotta, bezeichnet man aber in neuerer Zeit vorzugeneise bas leichte, schnellere Tempo, mit welchem Gesangsstuck in ben ital. Opern schließen.

Strid von Linfcoten (D. S. A. 3.), Freiherr von Linfchoten = De tenborp, Polanen u. f. w., befannt als Staatsmann, Dichter und Gelehrter, geb. 1769 gu Utrecht aus einer icon im 11. Sabrh. im Biethum Dunfter, feit bem Anfange des 15. aber in den Niederlanden anfässigen, berühmten abeligen Familie, wurde bereits in feinem 26. 3., nachbem er in Gottingen feine Stubien vollenbet batte, jum niebetland. Gefandten am wurtemberg. hofe ernannt. hier tam er als Freund der Dusen in genauere Berbindung mit den vorzüglichsten Gelebrien und Dichtern Deutschlands. Als er 1804 von seinem Gefandtschaftspoften abberufen worden war, lebte er bis 1810, einige Reisen burch Deutschland und einen langern Aufenthalt in Beimar ausgenommen, wo er bes besonbern Bobiwollens bes verftorbenen Großbergogs genoß, mit dem er von feinen Univerfitatsjahren an in Berbindung gestanden, als Privatmann auf seinem in der Probinz Utrecht gele genen Stammgute Linschoten und beschäftigte fich ausschließend mit ber Dicht kunft und ben Biffenschaften. Dbgleich S. ber antioranischen Partei zugethan war, fo begte er boch einen unausloschlichen Saß gegen Frankreich und wendete fich, als er bie gangliche Unterbruchung feines Baterlanbes vorausfah, nach Manheim. Sein Saus bafelbft mar, wie fruber in Stuttgart, ftets ber Sammelplat ber ge mablteften Gefellschaft, in welcher jeder Gebildete, ohne Ruckficht auf Rang, den freunblichsten Empfang genoß. 3m 3. 1807 wurde &. von bem Ronig von Preufen jum Rammerherrn ernannt. Nach ber wiebererrungenen Gelbständigkeit Sob lands war S. seines Baterlandes zu entwohnt, um fich bort wieber ganz heimisch zu finden. Bon Manheim aus machte er 1819 eine Reise nach Italien und flach am 25. Jul. 1819 zu Bologna. In Sprachkenntnis und grundlicher Gelehrfam-Teit stand S. auf gleicher Stufe mit vielen seiner berühmten Beitgenoffen. fophie, Gefchichte, befonders bie feines Baterlandes, Botanif und praftifche Land wirthschaft waren seine Lieblingswiffenschaften. Die Dichtkunft mar ibm angeboren, und als holland. Dichter gebort S. unter bie beliebteften neuern Dichter feiner Ration. Seine Gebichte baben allerbings beim erften Anblick etwas Manierirtes, fogar Duntles, boch verschroinbet biefes, fobalb man fie überlieft. In allen feinen Dichtungen zeigt G. große Sabigfeit im Technischen ber Dichtfunft, einen bewunderungswurdigen Reichthum charafteriftifcher Ausbrude, eine miche, lebenbige, wisige und tuhne Auffaffung, wobei man jedoch ben wahren bichterischen Shwung vermist, verbunden mit einer fast unerschöpflichen Quelle von Erfindung und wiffenschaftlichen Renntniffen.

Striden ist soon eine alte Ersudung, aber das Striden mit Rabeln kennt man erst seit dem Ansange des 16. Jahrd. Nach der Behauptung der Engländer soll das Stricken in Spanien ersumden, sodann nach Italien und nach 1560 auch nach England gebracht worden sein. Aber die Franzosen, welche schon vor 1527 mit Nadeln stricken, sagen, daß sie diese Kunst den Schottlandern zu danzen hatten. Ein Schweizer, Dudojs, ist der Ersinder einer Berbesserung beim Stricken, wodurch die Arbeit sehr erleichtert und beschleunigt wird. Die ersten gestricken seidenen Strümpse wurden von Heinrich II. in Frankreich 1547 und in England von der Königin Elisabeth 1561 getragen. In Deutschland nannte man die ersten Strumpssiricker hosenstricker, da nach alter Sitte Hosen und Strümpse ein Sanzes machten. In Berlin gab es schon 1590 hosenstricker.

Stripner (Repomut), ein ausgezeichneter Runftler in Munchen, burch ben bie Lithographie wefentlich ausgebildet worden, geb. 1782 zu Altottingen, hatte Die Anfangsgrunde ber Runft zu Bafferburg bei bem Bilbhauer Gichhorn erlernt. Im N. 1797 ging er nach Munchen, wo er anfangs Mitterer's Unterricht im Beichmen , bann feit 1799 Dorner's und enblich Mannlich's Unterricht im Rupferftechen genoß. Seine erften Arbeiten im Stich waren 18 Blatt Studien nach Rafael in Umriffen, benen fpater zwei ausgeführte Ropfe nach Rafael folgten. Als ber Freiberr von Aretin fich mit Sennefelber verband, um den Steinbruck auf Runftgegenftanbe anguwenden, und man gum erften Berfuche bas Durer'iche Gebetbuch wahlte, übernahm S. bie Ausführung , bie gur Bewunderung wohl gelang. Richt minder ausgezeichnet war fein Untheil an ben "Oeuvres lithographiques" (72 Befte). Die Tufchmanier erhielt burch ibn ihre Bolltommenheit; auch bie Lichtplatte verbankt ihm wesentliche Berbesserungen. Außerft glucklich war er in ber Behanblung bes Steinstichs; bie Reberzeichnungsmanier bat er mit ber Rreibes manier in Berbindung gebracht. Die glanzenbften Erfolge bavon finden wir in ben von ihm nach Gemalben ber munchner und schleisheimer Salerie gelieferten Blattern. Die Afabemie ber bilbenben Runfte zu Bien ernannte ihn 1812 zu ihrem Mitgliede. 3m J. 1820 verband er fich mit ben Gebrudern Boifferie gur Derausgabe ber von biefen gefammelten altnieberland. und altoberbeutschen Gemalbe in Lithographien und forberte dieses Unternehmen seit 1821 auf eine ausgezeichnete Beife.

Stroganoff, eine angesehene tuff. Familie, die ihren alten historischen Namen auch in der neuern Zeit ruhmlich behauptet bat, theilt fich in zwei Afte. Beibe ftammen von bem berahmten Raufmann und Gutsbefiger Unita S. ab, ber von seinem Bohnorte Solwytschegobit aus im 16. Jahrh. Die Entbedung und Eroberung Sibiriens bewirfte. Bwifden ber Rama und Dwina hatten fich fcon im 15. Jahrh. mehre Ruffen angefiebelt, um Pelzwerte einzutauschen; zu ihnen geborten bie Bruber Jatoff G. und Grigorij Joannitijeff ober Ani= ta S., beren Bater burch Anlegung von Salgfiebereien an ber Bytichegba fich bereichert und juerft ben Sanbelsweg über bas Uralgebirge nach Sibirien entbedt batte. Der But Iwan ertheilte ben beiben Brubern Schenkungsbriefe über bie mus ften Plate fubl. von ber Stadt Perm zwischen ber Rama und Tschuffowaja. Die Bruder grundeten nun mehre Stabte und befestigte Dorfer (Ditrogs); fie hatten ihr eignes Beer, bampften 1572 bie Emporung ber Ticheremiffen, Dftidten und Bafchfiren und beschätzten ben Norboften Ruflands. Nachdem fie fo bie Grenzen bes bewohnten mostowitifchen Staats bis jur Felfentette bes Ural ausgebehnt batten, baten fie, als ber mongolische Eroberer Sibiriens, Rutschjum, ihre Anlagen an der Rama gerftoren wollte, um einen Was, im fibirischen Lande Festungen erbauen ju burfen, und erhielten unterm 30. Mai 1574 von Zwan ben Schentungsbrief auf bas feindliche Land. Diefen Eroberungeftieg führte aber erft nach ihrem Tobe, feche Jahre fpater, ihr jangfter Bruber Sfemen S., nebft feinen Reffen Conv. Ber. Achte Aufl. X.

Marin Jakomieff und Milita Seigorjeff. Sie wufin ble amporten Hemans der donifchen Kofaden für sich zu gewinnen; es echsten der Kofadensührer Jernat und seine Sefährun ihre Fahnen an der Wolga und nach der Sefahrun entschied am 26. Oct. 1581 der Sturm auf das Horbentager Autschjums am Jotisch die Eroberung der Haupstadt Giblit. (S. Sibirien.)

Ein Rachtomme bes Anita ift ber ruff. Bebeimerath Graf Greget Don G., welcher noch jest einen Theil ber von feinem Urahn angelenten Salaffebe reien und Eisenwerke im Conbernement Derm befibt. Er war von 1805-8 Go fanbter ju Dabrib, bann gu Coofficim, und in ber mertwarbigen Beit vom 1821 ju Konftantinopel, wo er fich burch feine Soltung gegen ben Divan zume Schute ber Griechen und ber griech. Rirche bie Achtung gang Europas erwarb. (G. Gries chenaufftanb.) Den bamals emifchen ibm und bem Reis - Effenbi geführten Rotenwichlet hat Raffenel mitgetheilt. Reiftig verwendete fich S. unter Andern für ben ruff. Gefanbtichaftsbantier, ben Griechen Danefi, ben man als verbachtig verhaftet batte. Die binfomatischen Kormen im Wesentlichen beobachtenb, bielt er nicht angftlich über fie, wo es bas Leben Unfduibiger galt. Co ging er auch ju Gunften Danefi's, als er in teiner Inftang etwas auszurichten vermochte, ummib telbat an ben Grofvegier und lief, als biefer ihn bochmittig abwies, burch ben Gefanbtschaftssecretair bem Großberen selbst bas Schreiben auf beffen Bege von ber Moschee übergeben, morauf ber nun unfchulbig befundene Danest longelaffen, aber nach Magnessa verbannt wurde und zu Boli in Gewahrsam fam, wo er erft 1824 Die Erlaubnif zur Rudfehr erhielt. Wieberholt war G. in jener ftiemalfchen Beit den Angriffen der trunkenen affat. Soldaten blofigeftellt. Als er auf feine Note vom 12. Mai 1821, worin er gegen bas tractatenwibrige Berfahren der turk. Regierung protestirte, teine Gennathuung erhielt und biefe Ertlarung mehrmals erfolglos wiederholt hatte, so fegelte er am 9. Aug, 1821 von Konffantinopel ab und wurde zu Dbeffa, mo er am 13. Mug. anlangte, femie fpater in Petersburg mit allgemeiner Achtung empfangen. Da jeboch S. in bem Beifte bes feitbem gegen bie Griechen befolgten Spikems zu Bandeln fich nicht bie Rabigleit zutraute, fo exbielt er bie gewünschte Entlassung von seinem Posten und begab fich ins Ausland. Dier brauchte er die bohm. Beilquellen, machte eine Reife durch Bolland, bielt fich eine Beit lang in Paris auf, von mo er 1825 nach Detersburg gurudbebrte. 3m 3. 1826 marb er in ben Grafenstand erhoben. Bierauf lebte er turge Beit in Dresben und vermablte fich in Leipzig mit ber portugirf. Graffin Ega. 3m Derbft 1827 trat er in ben activen Staatsbienst jurud; feit 1834 aber hielt er fich wieber im Auslande, namentlich in Dresben, auf. — Gein attefter Sohn, Sergei G., mit ber reichen Erbin ber andern graftich Stroganoff fchen Linie vermablt, ift Genetalmajor und seit 1835 Curator bes Universitätsbeziets von Mostau. Als Gous verneur von Riga gur Beit ber Cholera und als folder zu Minst nach Warfdans Fall 1831 hat et sich burch Kraft, Klugbeit und Menschenfreundlichkeit Aller Liebe ju erwerben gewußt. Er ift einer ber begeiftertften Forberer bes ruff. Rational mohle und baher auch Stifter einer auf eigne Roften erhaltenen Beichnenfchule in Mostau. Ein zweiter Sohn, Alexander S., General und Abjutant bes Rais fere , ift Gehulfe bes Miniftere bes Innern und Prafibent ber 1817 gestifteten mir neralogischen Gesellschaft in Petersburg. Bon 1832-34 war er Director bes Departements bet innern Angelegenheiten in Bolen und begab fich im Auftrage bes Raifers zur Begludwunfchung bes Ronigs Deto 1835 nach Griechenland.

Stroh nennt man alle durch bas Dreschen ihrer Karner beraubte Salme, Manken und Stengel reif gewordener Feldfrüchte, jum Unterschied von Deu, worunter man alle im unreisen, noch grünen Zustande gemäheten und getrodneten Futtergewächse, Gräser, Halms und Hulfenfrüchte versteht. Man unterscheidet das Stroh sowol nach den verschiedenen Gemächsen, von denen es kommt (Haferstroh, Erblenftroh u. f. w), als nach seiner Beschaffenheit (Schütten aber langes, Bundund Wires, ober kurzes Stroh). Sammtilde Stroharten werden theils zu Futter, theils zur Einstreu in den Ställen, behufs der Düngererzeugung und Reinlichskeitsethaltung des Viehs, theils noch zu andern Zweiten benugt. Der Roggen gibt das beste und längste Schüttenstroh, welches vorzugsweise zu Häcksel, Strohdächern und Strohseilen genommen wird. Das beste Futterstroh geben die Hülsenstücke, dann die Sersie, der Hafer, der Rübsen u. f. w. Starte Anwendung wird besonders auch von dem Stroh zu mancherlei Sestechten gemacht, unter denen die storentiner Hüte (s. d.) den ersten Platz einnehmen. Das Stroh dazu kommt von einer grannenlosen Weizenart, die man in unfruchtbarem Boden absichtlich zu dünnen magern Pslanzen erzieht und vor der völligen Reise abschneibet. Auch in Sachsen, namentlich in der Gegend um Dresden, werden viel Strohbute gestochten.

Strom wird im gewöhnlichen Leben als gleichbebeutend mit Fluß gesbraucht; im strengern Sinne aber versteht man barunter nur große Filisse, insbessonbere solche, welche ihr Wasser unmittelbar dem Meere zusühhren. (S. Stromsfreiheit.) — Unter elektrischem oder galvanischem Strome versieht man die Elektricität in dem Zustande, in welchem sie stesnbet, wenn sie den

Schliegungsbraht einer galvanifchen Rette burchlauft.

Strombed (Friedr. Karl von), fürfilich tippefcher Gehelmrath und Dberappellationsrath bei bem gemeinschaftlichen Oberappellationsgerichte zu Bolfenbuttel, Steuerrath und Ditglied bes engern Ausschuffes ber Lanbichaft bes Berzogthume Braunfcweig, geb. zu Braunfcweig am 16. Sept. 1771, ftubirte, nachdem er in feiner Baterftabt ju einer Richtigen claffifchen Bilbung ben Grund gelegt, feit 1789 ju Selmftebt und feit 1791 ju Gottingen bie Rechte. Er hatte nach Bollenbung bes akademischen Gurfus eine Reise nach Italien unternommen und war bort mit ber Uberfegung von Dvib's "Mitteln und Gegenmitteln ber Liebe" (Gott. 1795) beschäftigt, als er durch die Ernennung gum Beifiger bes Dofgerichte in Bolfenbuttel in eine gang frembartige Sphare geführt murbe; boch wußte er Duge zu finden zur Beendigung feiner überfehungen bes Tibull (Gott. 1798; neue Auft. 1825) unt Proper; (Gott. 1798; neue Auft. 1822). Im J. 1799 warb er als Sof= unb Abteirath ber Abtiffin von Ganbersheim, ber Schwes fter bes Herzogs von Braumschweig, berufen. Mit ihr flüchtete er nach ber Schlacht bei Jena nach ber Insel Alsen und unterhanbelte von dort aus für beren Interesse bei ber neuen Regierung mit folder Gewandtheit, bag ihr bie Rudfehr zu ihrem Stiftofige und ber volle Genuß ihrer Gintunfte gugeftanben wurbe. Er felbft, burd Die neue Gestaltung bes Lambes feines bisherigen Berufefreifes entbunben und burch seine Renninis der franz. Rechtsverwaltung der Regierung empfohlen, wurde jum Praffbenten bes neuerrichteten Diftrictscivilterbunals zu Eimbed und balb barauf zum Prufibenten bes Appellationshofes zu Celle ernannt und hat als folder burch unermubliche anttliche Wirtfamtelt, wie als Schriftsteller, viel Gutes geftif: tet. S. war im Begriff, als Staatsrath abzugehen, als Napoleon's Herrschaft in Deutschland ihr Ende erreichte. Durch seine Privatverhaltniffe einer gindlichen Unabhangigkeit gewiß, kehrte S. nach Bolfenbattel zurud und sprach hier mitten im Setummel leibenfchaftlicher und jum Theil unebler Stimmen öffentlich seine Reinung fiber bus Borabergegangene mit ber Festigleit bes reblichen Mannes aus, namentlich in ber Borrebe gu feinen "Beitragen jur Rechtswiffenschaft Deutschlands" (Gott. 1816). Mit Eifer wenbete er fich wieber ben classischen Studien zu und lieferte zumächft eine Abersehung bes Tacitus (3 Bbe., Beaumschw. 1816); bann des Sallustius (Braunschw. 1817) und des Bellejus (Braunschw. 1822). Bugleich' beschäftigte ihn bas Studium der Raturwiffenschaften, von welchem er durch feine "Gefchichte eines allem burch bie Ratur bervorgebrachten animalischen Magnetismus" (Braunfono. 1813) foon feuher ein geundliches und vollgüttiges Bengnis gegeben hatte. Go entftand, die beutsiche Bearbeitung ber Gevlogie von

Beelstel (3 Bde., Bennuschm. 1821). Ben Rumm word er in des Geschiedeleben hineingezogen, als die Fürstin Pauline von der Lippe ihn zum Rathe des weserichteten Obersprelationtgerichts zu Welsenbüttel ernannte. Rachmals erhert er von dem stuftlich lippeschen Hause die Ernennung als Geheimmit und wurde fit den einem Anstellich ließe er sich wissenschaftlichen Arbeiten nicht entstunden. Bon seinen Scheisten ernähnen wir noch seinen "Fürstenspieget" (Braunschm. 1824); den "Entwurf eines Strafgesehuchs für ein norddentsches Staatsgediet" (Braunsche. 1829; den "Entwurf eines Strafgesehuchs für ein norddentsches Staatsgediet" (Braunsche. 1829; den norddentsche Staatsgediet" (Braunsche. 1829; den geschand, den geitgenoffen" (halberst. 1829); ferner seine "Dausschungen aus meinem Leben und meiner Zeit" (2 Bde., Braunschm. 1833; mene Aust. 1836), deren Fortsetung die "Italien. Reise" (3 Bde., Braunschm. 1836) bildet. Byl. "Zeitgenoffen", heft 19.

Strombed (Friede. Deine. von), ber Bruber bes Borigen, als Scheff: fleller um bie Ausbildung ber praktischen Rechtswiffenschaft rubmlich verbient, wurde zu Braunschweig am 2. Det. 1773 geboren und widmete fich feit 1792 in Belmflebt, Jena und Gottingen ber Rechtswiffenschaft. Durch Bermittelung feimes Brubers tam er 1798 als Anscultator in bas Stabtgericht zu Berlin, weurbe febe fanell beforbert und bereits 1801 jum Rathe bei ber Regierung ju Pofen en nannt. Rach bem Frieden zu Tilfit wutbe er aus bem preuf. Staatsbienfie ent laffen, lebete nach Braunschweig zurud und wurde nachber von der weftfal. Regierung jum britten Richter bei bem Diffrictsgericht ju Delmftebt ernannt. frang, offentliche Gerichtsverfahren genau tennen ju lernen, reifte er nach Raing und schrieb hierauf seine "Abhandlung über die Organisation ber franz. offentlichen Berichtssthungen" (Bott. 1809). Balb nach feiner Rudtehr gab er fein Annt auf und benutte feine Duge gur Bearbeitung bes "Bandbuches bes wefifal. Civilproceffes" (3 Bbe., Hanen. 1810-12), welches ihn ber westfal. Regierung fo empfahl, bağ er jum erften Tribunalrichter in Celle ernannt wurde. Rach ber Auflosung bes Ronigreichs Westfalen blieb er eine Zeit lang ohne Anstellung, bis er 1814 ale Rath eine Anstellung bei bem Dberlandsgerichte ju halberftabt erhielt. Seit 1816 trat er wieder als Schriftsteller auf und begann mit ben "Bufaben min 20. Titel bes gweiten Theils bes allgemeinen Lanbrechts" eine Reibe Schriften. welche bem prattifchen Beburfniffe ber preuß. Rechtsgelehrten entgegentamen, und unter benen besonders die "Erganjungen ber allgemeinen Gerichtsordnung und ber allgemeinen Gebührentage u. f. w." (3 Bbe., 3. Aufl., Lpg. 1829); bie "Craanmungen bes allgemeinen Landrechte" (3 Bbe., 3. Aufl., Lpg. 1829) und bie von fin in Berbindung mit Andern herausgegebene Sammlung: "Provinzialrechte aller jum preuß. Staate gehorenben Lanber und Lanbestheile, infoweit in benfelben bas allgemeine Landrecht Gefehestraft bat" (7 Bbe., Lpg. 1827 fg.) allgemeinen Beifall gefunden haben. Es wurden ihm mabrend diefer Beit von der preuf. Regirung auch mehre Arbeiten im Fache ber Befeggebung aufgetragen und feine Leiftungen fanden Anerkennung; aber fein Ebrgeis erwartete bobere Auszeichnungen und Belohnungen, und ble Meinung, fich jurudgefest, ja, verfolgt ju feben, vereinigte fich mit ber Birtung hauslicher Leiben, ihn in ben letten Jahren feines Lebens in den traurigsten Gemuthezustand zu bringen. Er wurde 1831 auf feinen eignen Antrag in Rubeftand verfest und ftarb am 30. Darg 1832.

Stromboli, eine ber Liparifchen Infeln (f. b.), mit bem gleich

namigen Bultane.

Stromeyer (Friedr.), ein tuchtiger Chemiker und genauer Analytiker, geb. 2. Aug. 1778 ju Gottingen, wurde auf bem Gymnastum und der Universität seiner Baterstadt, sowie auf mehren Reisen gebildet und erhielt zu Anfange des 19. Jahrh. die Professur der Chemie und Pharmacie an der Universität zu Sotisingen. Er wurde später Hofrath und Director des chemischen Laboratoriums, auch

Seneralinspector aller Apotheten bes Königuichs Hanvor und flats am 18. Aug. 1835. Unter seinen Schriften sind der "Grundriß der theoretischen Shemie" (2 Bde., Gött. 1808) und die "Untersuchungen über die Mischungen der Minerale Körper" (Bb. 1, Gött. 1821) ausgezeichnet. In der spätern Zeit seines Lebens des schränkte er sich auf sein Lehramt, worin er großen Beisall durch ein ebenso ausgezeichnetes Talent des Bortrags als des Experimentirens erward, und auf einzelne analytische Arbeiten, ohne an den großen Umwälzungen und ungeheuern Fortschritten, welche die Chemie in der neuern Zeit erlitten und gemacht hat, selbstatiaen Antheil zu nehmen.

Stromfreiheit, d. h. ber freie Gebrauch eines foliffbaren Stromes zur Schiffahrt, sobaß bie Staaten, beren Gebiet berfelbe nach und nach burchstromt, berechtigt waren, vom Ausfluffe beffelben in bas Meer bis zum Anfangspunkte feiner Schiffbarteit ibn an befahren, verfteht fich teineswegs fo von felbit; vielrriehr find die Staaten, welche bas Fahrwaffer beffelben auf irgend einem Puntte beherrichen, nach ben anerkannten Grundlasen bes Bolterrechts an fich befuat. Die Schiffahrt auf biefem Puntte entweber gang zu unterfagen ober gewiffen Gin-Schrankungen und Bebingungen, Bollen, Stapelgerechtigkeiten u. f. m. ju unterwerfen, und nur burch Bertrage tonnen fie in ber Ausübung biefer Befugniffe beschränkt werden. Blos wenn ber Staat bas Fahrwaffer nicht vollig beherrscht, laft fich auch jene Befugniß nicht behaupten, und nur darum bedurfte es eines besonbern Artitels (14) in dem Bertrage zwischen Spanien und ben Rieberlanben (zu Munfter am 30. Jan. 1648), um bie Schelbe (f. b.) fur bie fpan. Rieberlande zu sperren und baburch ben Sandel von Antwerpen zu vernichten. Im beutschen Reiche waren allerdings die schiffbaren Gluffe ursprünglich ein Gemeingut des beutfchen Boltes, und Reichsgefete unterfagten bie Anlegung neuer Bolle fo nachbrudtich, bag fogar Selbsthulfe bagegen erlaubt war. Allein beffenungeachtet waren alle beutsche Fluffe von ben Werftaaten nach und nach mit ben beschwerlichsten Bollen und Stapelgerechtigkeiten belaftet. Bu ber neuern Stromfreiheit gab Napoleon den erften Unftog, indem er im tilfiter Frieden, fowol mit Rufland als mit Preußen (Art. 8 und 20), bie Bebingung aufnahm, bag feiner ber Uferftaaten ber Weichsel (Preußen, Sachsen und ble freie Stadt Dangig) bie Schiffabrt auf diefem Fluffe durch irgend ein hindernif (Berbote, Bolle und andere Abgaben) beschranten burfe. Det wiener Congreß ging weiter, nachdem icon ber erfte pazifer Friede (Art. 5) barauf hingewiesen hatte; in ber hauptcongrefacte (Art. 108 — 17) wurde als ein allgemeiner Sat angenommen, daß die Schiffahrt auf ben Kluffen, welche mehre Staaten burchftromen, vollig frei fein folle; auch wurben noch besondere Artikel über die Schiffahrt auf bem Rhein und auf bem Nedan, Main, Mosel, Maas und Schelbe angehangt (Unb. 16). Es hat aber noch immer einige Dube gefoftet, biefen Grundfat gur Ausführung gu bringen, befonders bei dem Rhein, wo die Niederlander behaupteten, bag die freie Schiffahrt nur bis an das Meer, nicht bis in das Meer gehe. Uber die Schiffahrt auf ber Eibe, Wefer und dem Rhein find besondere Vertrage geschloffen worden gu Dresben am 23. Jun. 1821, ju Minden am 10. Sept. 1823 und am 16. Jun. 1831, und auch ber Rhein ift baburch enblich bis in die See frei geworben. (S. Elbeschiffahrt, Donauschiffahrt, Redar, Rheinschiffahrt und Befer.)

Strommesser ist ein Wertzeug, um die Geschwindigkeit des Wasserzuges im Strome zu meffen. Man bedient sich dazu besonders des Instruments oder der Robre des Pitot, die nach unten zu gekrummt ist und die man ins Wasser stöht, wo dann der wagerechte Theil der Borrichtung sich füllt, und in dem senkrechten sich das Wasser mit einer solchen Geschwindigkeit ersebt, die dem abzumessend Wasserzuge gleich ist. Ein anderes Wertzeug ahnlicher Artist von Bouguer erfunden worden und besteht aus einem Bieche von 1 38 Klöchenraum

mit einem hinten in seiner Mitte besessigten Stele. Es wird biefes Biech vom Baffer, dem man est gerade entgegenhalt, in einem Futterale gegen eine darin amgebrochte Stahlfeber getrieben und durch eine besondere Bortichtung darin festgehalten, sodas es nicht wieder gurücklann. Wenn man durch Bersuche ausmittelt, wie viel man Gewicht braucht, um das Blech ebenso tief ind Futteral zu treiben, als dieses der Stos, des Waffers bewirtte, so ist dieses Gewicht der Kraft jenes
Stosses gleich. — Auch versieht man unter Strommesser die insbesondere an Bruden angebrachte Vorrichtung zum Anzeigen der hohe des Wafferstandes.

Stromprofil nennt man die Darstellung eines Flusses, Kanals oder Stromprofil nennt man die Darstellung eines Flusses, Kanals oder Stroms, den man sich in den Bahn rechtwinkelig und senkeckt durchschnitten benkt. An demselden ist vom Spiegel die zum Bette an allen Punkten die herzignate Breite sowie Tiese abzunehmen und der geometrische Inhalt der Durchschnittsssäche zu berechnen. Nächst der Zeichnung des Laufs und der Ausmittelung des Gefälles fließender Gewässer durch das Nivellement sind Stromprosite deim Walferdau ein unumgänglich nöttiges Ersobernis zur Kenntnis der Veschaffenheit eines Flusses. Sie dienen nächstdem, zu bestimmen, wie viel Kubitsus Wasser in jeder gegebenen Zeit vorübersließt. Doch ist der Entwurf eines Stromprosits nicht ohne Schwierigkeit. Im Allgemeinen sinder man die Breite des Wasserslieges von einem Ufer zum andern am sichersten durch trigonometrische Vermessung und die Tiese des Gewässers, oder der nicht als 60 F. Tiese durch das Senstder; andere Hilfsangen genannt, oder dei mehr als 60 F. Tiese durch das Senstder; andere Hilfsanittel sind meist umständlicher und weniger zuverlässig.

Stromung, f. Meer.

Strontianerbe hat ihten Namen von Strontian in Schottland, wo sie zuerst in Berbindung mit Kohlensaure in einem Strontianit genannten Minerale gefunden wurde. Erst 1793 bewiesen Klapvorth und Hope, daß diese Strontianit eine eigne Erde enthalte. Sie verhält sich zur Barpt: oder Schwererbe wie das Natron zum Kalt, kommt in der Natur selten vor und ist dann entweder mit Schwestsläure oder mit Kohlensaure vereinigt. Man erhält die Stede durch Brennen des Strontianits mit Kohlensaure rein und äsend. Sie ist unschweszischer mit Wasser sieden mit der gehörigen Menge Wassers angerührt wird, zu einer trostallinischen Masse erhärtet. Die Strontianerde ist leichter als die Barpterde, hat auch einen weniger scharfen kaussischen Seschwack als diese, aber einen stärkern als die Kalkerde, und ist nicht giftig wie die Varpterde. Kochendes Wasser löst die Haltern als die Kalkerde, und ist nicht giftig wie die Varpterde. Kochendes Wasser löst die Haltern als die Kalkerde, und ist nicht giftig wie die Varpterde. Kochendes Wasser löst die Halterdaur, gibt aber ein bechst blendendes Licht von sich.

Strophe heißt in der Poeffe, insbefondere ber lyrifchen, eine großere rhythmische Periode, die durch Berbindung mehrer Berfe zu einem geglieberten Sangen entfteht, und ift infofern gleichbebeutend mit Dem, was ber italien. Sprachgebranch als Stange (f. b.) bezeichnet. Die Regelmäßigkeit in ber Bie bertehr beffelben Bersmaßes und, in neuern Sprachen, ber Reime bilbet bas an Bere Mertmal ber Strophe. Sie muß in ihrem Baue fur ben außern und innern Sinn fasild, fein und barf folglich weber burch Abothmuslosigkeit in ber Berbindung ihrer Glieber noch durch übergroße Lange bas formelle Berftandniß aufhalten. Daher gingen die Alten, wenigstens in ihren melifchen Gebichten, nur felten aber bie vierzeilige Strophe hinaus. Gine Ausnahme machte bie aus ber borifden Lorit stammende Strophe des bramatischen und pinbarischen Chors, die zwar gleichfalls bem Gefete ber rhythmischen Glieberung folgte, fich jeboch baburch von ber ein fachern Strophe unterfchieb, bag, wahrend biefe fich aus einzelnen Berfen glies berte, in jener mehre in fich verbundene Berfe als Grumdtheile bes Sangen ber austreten, beffen Überlange burch begleitenbe Dufit, Gefang und Lang, fowie burch das Berbaltnis awischen Strophe und Antistrophe und ben in bem abschlie

Senden Epobos gegebenen Segenfas gemilbert werben mochte. Die neuere Doeffe befist in bem Reime ein willfommenes Mittel, felbft weit auseinandergelegene Berfe in langere Strophen, wie in der Cangone, zu binden und fo beren leichtere Muffaffung zu vermitteln. Die Alten theilten bie Stropben, nach ber Anzahl afprer Berfe, in meis, breis und vierzeitige (Diffichen, Briffichen und Letras Elichen) und nach ihren Erfindern und andern Meremalen in alfaifche, fapphifche, choriambifche u. f. w. ein. Straphen, beren Berfe einanber gleich find, beigen Monotola; folde, in benen zwei, brei und vier Bersarten wechfeln, Ditola, Erifola und Tetrafola. Bu der zweiten Classe gehört die alkaische Strophe, die Berfe (- 00 | -00 | -0 | -0) besteht. Dagegen bilbet bie sapphifche Dbe, bie nur zweierlet Berbarten, brei fapphifche (-- | -- | - | - | -- U | -- U) und einen abonischen Bets (-- U | - Y) efithalt, ein Difolon. Ce wurde zu weit führen, wollten wir alle, zum Sheit auch, seit Ropftock, von beutschen Dichtern mit oft allgu willturlichen Abweichungen nachgebilbete Stros phenformen ber Alten aufgablen, und fo mogen die hier genannten beispieleweise genugen. Die neuere Poeffe tft in bem Baue ihrer Strophen nicht minber mans nichfaltig. Schon die provenzaufche Runftpoeffe entfernte fich fruhzeitig von ber einfachen Boltsweise ber gepaarten Reime und geftaltete burch mannichfaltigere Berfdruntung ber Reime in gemifchten thezern und langern Berfen jene tunftreis chen Coblas, in benen bie fubfrang. Sanger, bei faft unbefchrantter Rreiheit ber Geftaltung, ben Reichthum ihrer Erfindungsgabe bewährten. Bielleicht burfen wir unfern beutschen Minnefangern eine tiefere Ginficht in bas Wefen ber Strophe guerkennen, indem fie, worauf freilich auch ber Unterfchieb ber Sprachen geleitet haben tonnte, nicht, wie bie Troubabours, benfelben Reim burch mehre Stros phen bindurchführten, sondern mit der neuen Strophe auch jedesmal einen Wechsel ber Reime eintreten ließen. Mehr noch aber möchte bafür bas von Jak. Grimm in der altern deutschen Strophe nachgewiesene Gefet ber Dreitheiligkeit zeugen, bas auch bei der italien: Canzone feit ihrer Runftvollendung, ja, obwol verbedter, felbst in bem Sonett, als leitendes Gefet hervortritt. Demfelben gufolge fonbert fich die Strophe bes Minneliebes ober Deifterliebes in zwei einander gleiche "Stollen" und den ungleichen "Abgefang", fobaß fich hier daffelbe wieberholt, was fich als Grundlage bes altgriech. Chors in beffen Strophe, Antiffrophe und Epode herausstellt. Im beutschen Bollstlede erhielten fich davon nur buntle Spus ren, und die fpatere Beit verlor unter bem Ginfluffe frember Dufter gulept gange lich bas Bewuftfein biefes Gefebes, obwol manches schone Lieb ber bewußtlosen Befolgung beffelben einen Theil feines Reiges verbantt. (S. Rhythmus.)

Strube (David Georg), einer der berühmtesten deutschen Mechtsgelehreten, wurde zu Selle am 16. Dec. 1694 geboren. Er studicte zu Halle und Lepden, bereiste Holland, Frankreich und England, ward 1720 Landspholitus zu Hildescheim und bald nachher dei dem bortigen Consistorium und Possericht angestellt. Im I. 1740 ging er als geheimer Justizrath und Consulent der Landesregierung nach Handver und wurde 1758 Ranzleidirector daselbst, in welcher Stelle er unter dem später erhaltenen Titel als Bicelanzler 1775 starb. In allen seinen Amtsverhältnissen ward er höchgeachtet und genoß dabei eines ausgebreiteten schriststellerischen Ruhms. Sein Hauptverdienst deruhte auf einer überaus gründlichen Renntniß der Rechts Deutschlands überhaupt und einzelner deutschen Provinzen insbesondere, vorzüglich in den mittlern Zeiten. Dhne irgend ein spstematisches oder compendiarisches Wert geschrieben zu haben, hat doch sast kein Schriststeller größere Berdienste um die Rechtswissenschaft als S. Ause, was er schrieb, besonders aber seine "Redenstunden" (6 Bde., Handv. 1761—83) und "Rechtliche Vedensen" (5 Wde., Handv. 1772—1803), zeichnet sich durch Fässe historischer

und juriflifder Gelehrfamteit, prattifde Erfahrung, gefunde Benethellung un

traftvolle Sprache aus.

Strubel ober Basserwiebel nennt man die der Schissabet mehr oder weniger gefährlichen, spiralförmigen Drehungen des Bassers, die auf dem Merr hausg, zuweilen aber auch in Staffen vortommen. Sie entstehen theils durch 3ufammenstof entgegengesetzer Strömungen, theils durch Anprallen der Welten gegen verstedte Alippen, und werden, wenn sich die Umstände verdinden, zuweilem außerst heftig. Der berühmtesse unter den bekannten Strudeln ist der Mal: oder Modeinstrom an der norweg. Ausse, der volltommen einem umgelehrten, habsen Auge gleicht und wo der Wasserstung so unbeschreiblich heftig ist, daß sich die Schisse auf der einen Seite in einer Entsernung von sast sechs Meilen halten maksen. Auch er entsteht durch das Insammenstoßen der Stromungen, welche hier aus dem Wechsel der Ebbe und Flut entspringen. Bei den Alten war die Schila und Sherpbolis in der Meerenge von Sicilien als Strudel besonders gesinchtet.

Struenfee und Brandt find burch ibr Glad, noch mehr aber burch ihren gemeinschaftlichen Untergang befannt geworben. — Joh. Friebr. Graf von Struenfee, murbe am 5. Aug. 1737 zu Salle im Saalfreife geboren. Sein Bater, ein rechtschaffener Mann und febr orthoborer Theolog, war bort Prediger; feine Mutter die einzige Tochter bes ban, Leibarztes Joh, Sam. Rart. Rachben S. in Salle seine Schulbilbung erhalten hatte, studirte er baselbft die Arzweikung und erhielt 1757 die Doctorwürde. Dierauf ging er nach Altena mit feinem als Pastor primarius der Sauptfirche baselbst angestellten Bater, marb gum Stadt phyfitus ernannt und blieb in biefer Eigenschaft bort, als 1760 ber Bater, mel der Generalsuperintenbent in Schleswig und Solftein geworben mar, fich nach Renbeburg begab. S. machte fich als geschickter Argt, sowie als talentweller Schriftsteller befannt. Auch hatte er schon bamals feine Blicke auf Staatsvermel tung gewendet, verband aber damit freigeisterische und in Ruckicht auf Sittlickleit febr folgffe Grunblate. Unter Andern machte er Befanntichaft mit bem Grafen von Rankan-Alchberg und dem nachberigen Grafen Brandt, von denen der Erfter bas Werkzeug feines Sturges, Letterer ber Theilnehmer feines Unglucks marb. Seine Geschicklichkeit und seine vornehmen Berbindungen verschafften ibm 1768 die Ernennung zum Leibarzt des Königs Christian VII., jedoch nur während deffen Reisen durch Deutschland, England und Frankreich. Als auf dieser Reise der Ronig, nach feinem Bunfche, jum Doctor ber Rechte an ber Universitat Drford creirt wurde, ward fein Leibargt, S., jum Doctor ber Medicin promopirt, eine Auszeichnung, die unter die seltensten gehörte. Nach ber Ruckehr des Konigs, 1769, murbe G. gum mirflichen Leibargt beffelben und fpater gum Ctatsrath ernannt, um, weil er bem Ronige immer unentbehrlicher warb, überall am hofe erscheinen zu können. In Kopenbagen sab ihn die junge, mit bem Konig 1766 vermablte Ronigin Raroline Dathilde (f. b.) jum erften Dal, nahm aber dies fen neuen Gunftling ihres Gemabls mit Ralte auf. Allein bas Schickfal ließ ibn auch ihr Butrauen balb gewinnen, und fo gelang es ihm, bie auf einige Beit ein: getretene gegenseitige Abneigung ber ton. Chegatten allmalig gu befeitigen. Als er bem 1768 gebornen Rronpringen (jegigem Konig Friedrich VI., f. b.) 1770 bie Blattern glucklich eingeimpft hatte, stieg er in der Gunst der Königin, und die phyfifche Erziehung bes fürstlichen Kindes wurde ihm anvertraut. Bum Lector bes Ronigs und turz nachber jum Conferenzrath ernannt, erhielt S. als Bertrauter bes Fürsten immer größeren Ginfluß. Er verfolgte jest die Plane feines Chracius mit boppeltem Gifer. Um ben altern Bernftorff immer mehr zu entfernen, em: pfabl er ben Grafen von Ranhau-Afchberg. An die Stelle des ehemaligen Gunftlings, bes Grafen von Solf, trat Enewold von Brandt als Director ber Schauspiele und Maltre des plaisirs. Endlich wurde ber Genf Bernftorff feiner Dienste entlassen; baffelbe geschah balb barauf mit allen Begmten, die S. und

ben Freunden der Königin misstelen. Graf Schimmelmann allein, der, schlau genng, sich für keine Partei erklart und während der gefährlichsten Krise sich nach Hamburg begeben hatte, vermied das Schickal seiner Collegen. Die verwitwete Konigin Juliane Maria, Stiesmutter Christian VII., eine stolze rachgierige Fran, die sich und ihren Sohn, den Prinzen Friedrich, Halbbruder des Königs, alles Sinsusses allmälig beraubt und zuweilen sehr nachläsig behandelt sah, blied ruhige Insusses und Friedrichung. Der Kriumph der Königin Karoline Mathilbe war vollendet. Der König begegnete ihr wieder mit aller ihr schuldigen Liede und Achtung, und S. besaß ihr Vertrauen, welches er, nebst seinem Einsus, auf alle Weite sich zu erhalten suche. Deshald bemühre er sich, den König von allen Gesschäften zu entsernen, und Brandt war beauftragt, ihn beständig durch Lustanseiten zu beschäftigen. Diese Ledensweise war dem König edemso angenehm, als sie. Senewürse begünstigte. Besonders suchte der Lettere jede persänliche Verhandellung Christians-VII. mit seinen Ministern zu verbüten.

3m J. 1770 trat ein Ereigniß ein , woburch die Geftalt ber ban. Berfaffung burchaus geanbert und bie gange Gemalt in bie Sande bes Gunftlings und feiner Freunde tam. Der König bob namlich auf Antrieb G.'s ben Staatsrath auf und errichtete an beffen Stelle eine Conferenzcommiffion, bie aus ben Borftebern ber verschiebenen Staatsverwaltungszweige bestand. Die Mitglieber biefer Commisfion hatten nur fehr beschränkte Befugniffe: fie tonnten blod zu gewiffen Beiten versammelt und nach Belieben entlaffen werben; fie hatten weber Rang und Litel moch Einfluß. Der ban. Abel, welcher Sis und Stimme in bem Staatsrathe gehabt hatte, hielt die Aufhebung beffelben für einen Eingriff in feine Rechte und war von biefem Augenblicke an, ber Mehrzahl nach, gegen S. feinblich gefinnt. Bu feinen Feinden gehorte ber Graf von Rangau-Afchberg, welcher mit bem Berlufte seiner Stelle als Staatsrath auch seines Einflusses und Ansehens beraubt war. S. feinerfeits vernachläffigte tein Mittel, feine Macht gu befestigen, und um fie befto beffer behaupten zu tomen, bewog er ben Konig, ihm die Führung aller Cabinetogeschafte zu übertragen. Die Minister wurden nach und nach entfernt und alle Geschäfte im Ramen bes Königs von beffen Umgebungen betrieben. Doch C. befaß weber Rlugheit noch Festigkeit genug, seine Macht zu behaupten. Die Ruhnheit, die er anfangs bis zum übermuth trieb, verwandelte fich in Bangiafeit, sobald einer feiner Dagregeln widersprochen murbe. Seiner Entwürfe waren viel und mancherlei, und obgleich er bie auswärtigen Angelegenheiten nach einer gefunden Politit leitete, fo entsprachen boch feine Magregeln binfichtlich ber innern Bermaltung nicht den beabsichtigten 3weden. Er wollte ben Finanzuftanb verbeffern und wurde hierin von feinem Bruber, bamaligem Juftigrath und Mitglieb bes ban. Kinankcollegiums, R. A. Struenfee (f.b.), unterftust. Allein burch bie Art und Beife, wie er dies ju bewertftelligen fuchte, wurden viele Denfchen brotlos, und Diefes, fowie die Despotie, welche S. abte, fleigerte bas Misvergnugen bes Bolts immer mehr. Der Konig ward von Lage zu Lage gegen die öffentlichen Geschäfte gleichgultiger, und seine Seiftestrafte wurden fichtlich schwacher. 3m Jul. 1771 wurde bie Ronigin von einer Pringeffin entbunden, und ba fie wußte, was fur Bermuthungen man bei biefer Gelegenheit von Friedensburg aus (dem Sofe Juliane Marie's) gegen fie ausgestreut hatte, so fürchtete fie, daß ihre Feinde biefe Geruchte gegen fie benuben mochten. Wenn bie Lage ber ungludlichen Kurftin, welche zu biefer Beit gang von S. abhing, bas Mitteiden eines Jeden erregte, fo verbiente bagegen bas Betragen bes Ministers, ber jest seine Macht auf bie schmählichste Beife misbrauchte, gerechten Abscheu. Er ließ fich jum Grafen ernennen, und ba bies seinen Wünschen noch nicht genügte, so wurde für ihn die Würde eines Cabinetsminifters gefchaffen, mit melder ein Unfeben verbunden mar, wie es vor ihm noch kein dan. Minister gehabt hatte. Doch die Stimmen gegen ihn wurden immer lauter. Die Preffreiheit, welche er, um fich in ber Bollegunst ju bes

felligen eingefährt batte, benuste man, feine Rebler Mentlich und ist benn unganfligften Lichte barguftellen und gegen die Ronigin die bothafreften Befchulbigs gen zu verbreiten. Deshalb wurde bie Preffreiheit beschrinft. Aber bie Gen waren einmal entflammt. G.'s Freunde fingen an, gegen ihn talt und gleichgaltig zu werben. Im biefen brobenben und beltifchen Berhaltniffen verließ ihm feine Feftigleit, und feine Unrube flieg aufs Sochfte, als guerft unter 300 Battofen, wegen nicht erhaltenen Solbes, eine, an fich jeboch febr geringfagige, Menteuri entfland und als friter ein Aufruhr unter ber Mannichaft ber von C. verabichies beten, aus Eingeborenen bestehenden Leibwache, welche fich nicht unter bie Regimenter ber Garnifon wollte verfeten laffen, giennich erufthaft ausbend. G. zeigte fich feig und unichluffle, gelland ibnen au, was fie verlangten, und fuchte fie auferbent burch Chernbegeigungen ju verfibnen. Roch mehr Feinde jog er fich gut, als er hierauf ble Policei in Ropenhagen ummageftatten begann. Der brit. Gefandte. ber bie Folgen, welche ber Finil biefes Bimftlings haben bennte, vorausbereckmete. fuchte, aus Rudficht gegen bie junge Ronigin, beffen Entfernung zu befchlemmigen: gliein bie Ronigin wiberfeste fich. G. nahm für feine perfontiche Gicherheit bie schloffton, augenfalligen Mafregein, doch hatte bies fehr fchlimme Folgen. Das Boll fiblef, G. fel fich benuft, bie Nation beleibigt gu haben; bes Rouigs Infeben wende verachtet und bie Gemaft bes Minifters fchien ein Arnabis. welches bald verfcmeinben mitfe. Enblich erfolgte ber von G. immer noch nicht erwarten Schlag. Um fruben Morgen bes 17. Jan. 1772 wurden die Rinigier Murotine Mathilbe, der Minister S. und sein Bruder, der Graf Beandt und alle ihre Aneunde und Anbanger vethaftet. Die gegen S. und die Kinigin feinblich gefonnte Partei hatte bie Berfchworung (an beren Spige bie verwitwete Konigin Judiane Marie und ihr Cobn Pring Friedrich ftamben) bis gum Ausbruche vollig geheim gu halten gewußt. Am Abend vorher war bei hofe ein Ball gegeben worben , bas Regiment bes Oberften Roller, eines alten Feinbes von S., hatte bie Bache vor bem Schloffe Christiansburg: Köller's Mitverschwormer, ber General Gicklabe, batte am verbergebenden Tage ben gewöhnlichen Cavalerietrupp pur namlichen Bache aus feinem Deagonetregiment gegeben. Die junge Kinigin, wenig ahnend, mas erfolgen wurde, tamate viel und folos um 1 Ubr mit bem Pringen Friedrich (bem Gobn ihrer Feindin, ber verwitmeten Rouigin) ben Ball. Um 3 libe Docgens lief Roller insgeheim feine Offigiene in ben Palaft, fagte ihnen, ber Ronig habe ihm befohlen, bie Ronigin zu verhaften. Gie gehorchten, und ber Oberft Eichftabt umgingelte mit feinen Dragonern ben Palaft. Sett gingen bie Berfcmorenen (die verwitwete Rinigin Juliane Marie, ihr Cohn Friedrich, Rangan: Afchberg, Gulbberg, Eichflabt, Roller und Jeffen) in bes Konigs Schlafzimmer und mußten ihn zur Unterzeichnung ber ihm vorgelegten Orbred, beren Inhalt die Ronigin Juliane Marie ibm vorfagte, ju bewegen. Die unglactiche Ronigin wurde nach Kronenburg geführt. Um S. zu richten, ward eine außerorbentliche Commission niebergesett, beren Mitglieder gum Theil feine perfonliche Reinde maren. Dan verfuhr mit ber außerften Strenge gegen ihn. Die Anklage bes Generalfiscals, welche am 22. Upr. 1772 übergeben wurde, enthielt neun Unflagepuntte. In ber erften Beit feiner Berhaftung suchte fich G. bei feinen Grundfagen ju berubigen; auch hoffte er, daß sein Schicksal eine andere Mendung erhalten tonne. Als er fpatet in Angst gerieth, gelang es bem Doctor Minter, ben Troftungen ber Religion Eingang bei ihm zu verschaffen, und diese halfen ihm sein Leiden mit Stade ertragen. Als er verhort wurde, bemabte fein Anwalt fich, die Andlagepuntte, mit Ausschluß eines einzigen, ber ein ungebührliches Berhalten in Sinficht ber Konigin betraf, zu wiberlegen. Dies Lehtere erkannte S. felbft als gegrundet an und überließ fich ber Gnade feines Monarchen. S. war finnlich; er liebte über Alles das Leben, und er bekannte ein Berbrechen, bas er nicht begangen hatte und bas ihm auch nicht bewiesen werben tounte. Juliane Marie und ihm Auhänger

Batten indeffen befchloffen, bas S. eines fchmachvollen Tobos fleeben follte: alle Searmporfiellungen wurden verworfen, und am 25. Ape. wurde bas Urtheil gefällt: Daß er feiner graflichen und anbern Burben entfest, ihm feine rechte Band und fein Ropf abgehauen, fein Korper geviertheitt und aufs Rab gelegt, ber Kopf mit ber Sand aber auf einen Pfahl gestedt, werben folle. Diefes Uetheil wurde vom Ronigt in allen Puntten genehmigt und S. am 28. Apr. hingerichtet, nachdem er noch juvor ben Schmerz erbulbet batte, feinen Freund Branbt fterben ju feben. Die Sarte, womit man gegen S. verfuhr, wird immer feinen Feinden jum Bors warf gereichen. Weim auch Chrycig und gewiffe verberbliche Grundfage wahrend feines Ginds ihn leiteten, fo fühlte, er fich bach unzweifelhaft in mancher Ruch ficht auch burch eblere Beweggrunde und burch das Bewußtsein innerer Buchtigkeit getrieben; er war arbeitfam und in Gefchaften aberaus gewandt. Geine Unfichten waren gewiß oft die besten, und einige seiner Ginrichtungen bestehen noch. Affein zum umfaffenden Reformator fehlte ibm Renntnig ber Gefebe, ber innern Ber-Faffung und ber Sprache bes Lanbes. Die Sprache verftand er gar nicht, konnte fich bemnach weber mit ben Gefeten noch mit ber Berfaffung vertraut machen. Alle Borftellungen der Collegien, Alles, was dem Ronig (mithin erft S.) vorge-Legt werben follte, mußte beutsch abgefaßt ober ins Beutsche überseht werben; bie Refolutionen wurden nie anders als auf Deutsch ertheilt, und auch auf anbere Weise wurde bas Eigenthumliche bes Boil's verachtet und ber Nationalkinn beleis bigt. Die vielen Beranderungen gefcahen meift ohne reifere überlegung, unvorbereftet und in aller Gile; nicht gu gebenten bes argen Despotismus, bes gange lichen Mangels an Luger Dagigung und bes ftolgen Sohnes, womit man babef verfuhr. Durch mehre Berfugungen verlette man tief bie Achtung vor ber offents Lichen Sittlichkeit, und irreligible Gefinnung verbreitete fich vom hofe aus. Die Berfcwendung febr betrachtlicher Summen aus ber Staatstaffe zu Gratificationen firt ihn und feine Freunde, g. B. ble von ihm fetbft eingestandenen 50-60,000 Thir. Cour, fur ihn und ebenso viel für Brandt, tommen auch S. fcwer zu Schulben. - Sein Freund Enewold von Brandt, ber Abelnum. ling einer angesehenen abeligen Familie in Danemart, war früher ton. Kammers junter gewesen, ba er aber in einem Briefe an ben Ronig, vom 1. Dal 1768, mehre ber erften Umgebungen bes Ronigs, 3. B. ben Grafen Soll, verachtlich und verbachtig zu machen gefucht hatte, bes Lanbes verwiefen worben. G., ber ihm wegen feines liebenswurdigen Charafters fchatte, rief ihn 1770 gurad; aber B. blieb leichtsunig und bem Bergnugen außerft ergeben. In einem Wortwechfel mit bem Ronige hatte er fich einft nicht nur ungiemlicher Ausbrucke bebient, fanbern felbft frevelhaftertoeise an bie Person feines Monarchen Sand gelegt. Go groß auch biefes Berbrechen war, fo konnte boch eigentlich von einer Bestrafung bestelben nicht mehr die Rede fein, da der Konig ihm verziehen hatte, weshalb man feine hinrichtung einen Juftigmord genannt hat. Sein Lobesurtheil war in der haupts fache bem Struenfee'schen gleich. Die Konigin ward freigelaffen und nach Celle gebracht. (S. Karoline Dathilbe.) Roch liegen die Berhorprotofolle biefes Proceffes verfiegelt und verschloffen. Bal. Jens Rragh Soft, "Der Gebeime Cabinetsminifter Graf S. und beffen Ministerium" (beutfcb, 2 Bbe., Ropenb. 1826), die bisher grundlichste Darftellung der Geschichte dieser Periode; ferner die "Aus thentischen Aufklarungen über die Geschichte ber Grafen G. und Brandt" (Germanien 1788), die aber weber vollståndig noch authentisch find und viele übertriebene und aus der Luft gegriffene Behauptungen enthalten; Fallenftiold's in vieler Dins ficht unguverlaffige "Memoires" (Par. 1826) und Münter's "Betehrungsges schichte bes Grafen von S." (Ropenh. 1773).

Struenfee (Karl Aug. von), ber Bruber bes Borbergehenben, war am 18 Aug. 1735 zu Salle geboren, besuchte die Schule bes Baisenhauses und nachber die Universität daselbst. Rächst den theologischen Studien, für die er sich nach

bos Baters Billen bestimmen mußte, zogen ihn besonbers Dathematik und Philefophie an. Er habilitirte fich 1756, und feine Borlefungen über Mathematik and bebr. Grammatik fanden große Theilnahme. Schon im 3. 1757 betam er eim Professur ber Philosophie und Mathematit an ber Ritterakabemie zu Liegnis. Sier fand er, wegen des ausgebrochenen Krieges, nur wenige Böglinge und benutzt feine Dufe, die Unwendung der Mathematit auf die Kriegstunft mit foldern Gi fer zu studicen, bag er 1760 feine "Anfangsarunde der Artillerie" (3. Aufl., Lpz. 1788) herausgeben konnte. Daburch gewann er Friedrich II. Beifall, ber ihm mehre junge Offiziere gusanbte, um fie für ben Dienft zu bilben. Gine neme Frucht feiner mit Eifer fortgefesten Studien waren die "Anfangsgrunde ber Rriegsbautunft" (3 Bbe., Lpg. 1771 - 1774; 2. Aufl. 1786), bas erfte gute Bert in diesem Fache in Deutschland. 3m 3. 1769 ging er, auf Beranlaffung feines Bruders , nach Ropenhagen , wo er eine Anstellung als ban. Juftigrath und Die glied bes Finanzcollegiums erhielt. Mit ungemeiner Anstrengung lebte er ganz bem ibm angewiesenen Geschäft und wußte sich von jedem Borwurfe so rein zu bewahren, daß er nach bem Sturze feines Brubert frei in fein Baterland entlaffen wurde. Friedrich II, nahm S. wohlwollend auf und bot ihm die noch offene Stelle bei ber Ritteratabemie in Liegnis an, Die biefer aber ausschlug, um in wiffenfchaftlicher Muße auf seinem Gute Alzenau bei Savnau in Schlessen zu leben. Dier überfeste er Dinto's faatswirthschaftliche Auffase (1776), benen er eigne Abbandlungen (1777) als aweiten Theil binaufuate, die später vermehrt (3 Bde., Lpg. 1800) erfchienen; auch gab er eine "Aurggefaßte Befchreibung ber Sandlung ber vornehmften europ. Staaten" heraus, bie von Sinapius vollendet und befonbers wegen ber Rachrichten über ben Sanbel ber preuß. und poln. Staaten wichtig war. hierauf wurde er 1782 als Oberfinangrath in bas britte Departement des Generalbirectoriums und als Director der Seehandlung nach Berlin berufen. Auch hier zeichnete er fich burch tiefe Ginfichten und ungemeinen Dienfieifer aus, bob die gefuntene Seehandlung balb empor, wurde 1789 geadelf, mit bem Ramen von Rarisbach, und gelangte 1791 jur Stelle eines Staatsminifters und Chefs bes Accife: und Bollbepartements, bem er bis an feinen Tob, am 17. Oct. 1804, vorftand. Er war ein Dann von hellem, vielumfaffenbem Blide, von befonderer Beiftesgegenwart, felten Grundfagen und ftrenger Dromungeliebe, daher in Geschäften turz, bestimmt, schnell und sicher. Das Talent wußte er zu ertennen und ihm feinen Wirtungstreis anzuweisen, wiewol er nicht frei vom Repotismus war. Reformen fcheute er, felbft wo feine Ginficht fie ihm als nothig ober nutlich zeigen mußte, was ihm allerdings zum Tabel gereicht. Indeffen erleichterte er möglichft öffentliche Laften und war im Innern von ben ebelften Gefühlen belebt, frei von Sigennus wie von aller Berstellung und Riedrigkeit. — Sein innaerer Bruber mar um 1777 Bankbirector in Elbina.

Strump fwirkerei (die) soll von einem Franzosen ersunden worden sein, der, als er in Frankreich nicht die gewünschte Belohnung sand, nach England ging. Ein anderer Franzose, Jean Hindret, soll hierauf, jedoch viel später, in England die Einrichtung des Strumpswirkerstuhls kennen gelernt, einen ähnlichen in Paris ausgestellt haben, und 1656 das erste Privilegium zur Strumpswirkerei in Seide erhalten haben. Andere lassen den Strumpswirkerstuhl von einem Schottländer ersinden. Wahrscheinlicher aber ist es, das William Lee, ein Magister in Cambridge, 1589 diese Kunst ersand, die lange Zeit in England allein einheimisch war. Im J. 1614 ließ der venetian. Gesandte heimlich den ersten Stuhl, nehst Strumpswirkern, nach Benedig schaffen, worauf auch die Deutsschen allmälig damit bekannt wurden. Durch Wossson, einen franz. Geststlichen, ward der Stuhl so verbessert, daß er 600 Theile weniger hat und nicht mehr als 80 Pfund wiegt. Er ist ein Meisterstück der Ersindungskraft, hat mehr als 2500 Theile, und war doch schon bei seiner Ersindung in solcher Bollsommenheit, das

er feit nun 200 Jahren nur fehr wenige Beranberungen erhielt. 3m J. 1812 et bielt er in Paris eine neue Berbefferung, fobag nun zwei Strumpfe zugleich gearbeitet werben konnten. Sehr blubend ift die Strumpfwirkerei im facht. Erze gebirge. Das Technische und Mercantilische ber Strumpfwirterei findet man aus fammengestellt in Leblanc's und Priaux=Calbot's "Manuel du bonnetier et du fabricant de bas" (Par. 1830), mit Apfrn.

Struve (Georg Abam), einer ber bebeutenbften Rechtsgesehrten bes 17. Jahrh., ein fehr frommer und rechtschaffener Dann, geb. zu Dagbeburg 1619, Audirte in Jena und helmstedt. Er wurde noch ziemlich jung Geheimrath in Weimar, 1773 Orbinarius ber Juriftenfacultat ju Jena, nachber Geheimrath und Prafident der Regierung und starb in diesen Burden 1692. Bon seinen umfangereichen, jest veralteten Schriften wurden mehre, auch nach feinem Tobe wieberholt berausgegeben; babin gebort insbefondere feine "Jurisprudentia rom. germ. forensis", bie von Schaumburg (Jena 1737), Menden (Frantf. 1738) und Beineccius (Frankf. 1767) herausgegeben und auch ins Deutsche überset wurde (Lpg. 1737). — Sein Sohn, Burthard Gotthelf S., ber fich ale Lehrer und durch seine Schriften über die Rechtsgeschichte und bas Staatsrecht zu seiner Zeit rühmlich bervorthat, wurde zu Weimar am 26. Mai 1671 geboren. besuchte bie Schule ju Beis, wo befonbers ber beruhmte Cellarius fich feiner annahm, und ftubirte 1687—89 ju Jena, bann zu helmftebt und Frankfurt an ber Der die Rechte. Rachdem er 1691 furge Beit in Salle prakticirt hatte, ging er auf Reisen nach ben Rieberlanden, sammelte eine bebeutenbe Bibliothet, fant aber augleich an der Welt und ihrem gewöhnlichen Treiben ein folches Wohlgefallen, bag er fich ben Wiffenschaften zu entziehen anfing. Rrantheit und ber Cob seines Batere brachten ibn wieber gur Befinnung. Balb barauf verfetten bie alchemiftischen Berfuche eines altern Brubers, ben er fehr liebte, ihn in großes Ungemach, inbem er, um benfelben von feinen Schulben gu befreien, alle fein Sabe vertaufen mußte. Er verfiel in Schwermuth und ichien icon gang verloren, ale er noch einmal fich jus fammenraffte. Nachbem er 1697 als Bibliothetar angestellt worden war, fing er bald nachher an, neben seinen juriftischen Collegien, Borlefungen über die Reichthiftorie ju halten und erhielt endlich 1704 bie Professur ber Geschichte. Er murbe 1712 Historiograph des Ernestinischen Hauses, 1717 markgräftlich baireuther wirklicher Hofrath , 1730 Professor bes Staats = und Lehnrechts und ftarb ju Jena am 24. Dai 1738. Die Babl feiner Schriften ift febr groß; boch find nicht alle von gleichem Werth. Rachft feinem "Syntagma juris publici" (Jena 1711; 2. Auft. 1720, 4.) verbient besonders das "Syntagma historiae germanicae" (Sena 1716, 4.), bas dann unter bem Ettel: "Corpus historiae germanicae" (Jena 1730, Kol.) febr vermehrt erfcbien, besondere Auszeichnung. Sochft verbienftlich machte er fich burch bie herausgabe ber für die beutsche Geschichte wichtigen Samms lungen von Pistorius (Mastres veteres scriptores etc.", 3 Bhe., 3. Aust., Regensburg 1726, Fol.) und Freber ("Rerum german, scriptores aliquot insignes" 3 Bbe.; 3. Aufl., Strasb. 1717, Fol.), sowie burch feine "Bibliotheca historica" mlest berausgegeben von Meufel (11 Bbe., Lps. 1782-1804) und "Bibliotheca historiae literariae selecta", herausgegeben von Jugler (3 Bbe., Sena 1754-63).

Struve (heine. Christian Gottfried von), taif. ruff. Ministerrestdent zur Samburg, geb. ju Regensburg 1772, fammt aus Riel, wo fein Bater, Unt. Sebaftian S., 1729 geboren murbe, ber fruber in Dienften bes Bergogs von Solftein = Gottorp, bann als Geschäftsträger bes Raifers von Rufland beim Reichstage zu Regensburg angestellt war und 1802 zu Schonfeld bei Gras flarb. S. befuchte bie Schule zu Dolzminden und fodann die Univerfitaten zu Erlangen und Bonn. Schon ale Rind ward er im ruff. Collegium ber auswärtigen Angeles genheiten eingescheieben und so ihm feine kunftige Laufbahn vorgezeichnet, welche thn inbef nicht verhindente, feinen Lieblingebefchaftigungen, bem Stubinn in Botanit und ber Mineralogie, mit wiffenschaftlichem Ernfte fich ju wibmen. In 3. 1795 unternahm er eine Reife über Wien, Riem und Mostau nach Peirt burg, von wo er jur ruff. Gesendtschaft am nieberfachs. Arrife zu Demben p fchickt wurde. Dier blieb er bis zum Abgange bes Minifters Baron von Grimm, ber ihn besonders liebgewann und mit fich nach Bruunschweig nahm, wo a ba biplomatifc -literarifden Beteran , nach bem Befehle bes talf. Sofes, bei ber ei ficiellen Correspondenz unterfrühte. Rachdem er bierauf einige Beit zu Gotha m weilt, warb er 1801 als erfter Legationelecretair zur Gefanbtichaft in Stuttun verfett, wo er Gelegenheit fant, in Dufeftunden und auf Reifen feiner Liche ben Raturwiffenschaften zu geningen und ben Grund zu feinem tofibaren Ratur liencabinete gu legen. 3m 3. 1805 vertrieben ihn bie Rriegsbegebenheitm; n flichtete nach Greig, ging bald barauf nach Drag und Wien, bis er mit Emm nung bes Furften Repnin jum Gefandten am weftfal. Sofe 1809 beffen erfin & fandtichaftslecretair wurde. Dier bewies er fich mabrend ber politischen Riffs, it Rapoleon's Feibaug gegen Bufland berbeifuhrte, febr thatig und erhielt auch in vertrauensvollen Auftrag, ju ber Befreiung hamburgs fraftig mitzuwirken. Il er fpater hamburg verlaffen mußte, brachte er ben Commter im Redlenburg fchen, ben Winter 1813 - 14 in Berlin ju, und begleitete bann ben Sinfin Repnin jur übernahme bes bortigen Generalgouvernements nach Dreiben, m fich ihm viele Gelegenheit barbet, feine Thatigleit, Ginficht und Menfchenfrum lichkeit ju bewahren, ba er bes Furften Bertrauen in bobem Geabe genof. In 3. 1815 ernannte ihn ber Salfer jum Geschäftsträger ju Damburg, mit wicht Stelle im folgenden Jahre bie eines Generalconfule verbumben wurde; bald nacht jum Ministerrefibenten bei ben Sanfestabten und 1821 jum Stagtemth. Bie in biplomatischen Leben, fo hat G. auch im literarischen mit Anszeichnung gewich Mehre Atabemien ber Biffenfchaften und anbere gelehrte Gefellichaften haben im ju ihrem Mitgliede ermablt. S. ift Berfaffer ber "Mineralogifthen Beitrige" (Gotha 1807); herausgeber ber "Reifen eines jungen Ruffen von Bien ibn Jaffp in die Krim" und "ilberseter von Frengang's "Lettres sur le Caucase d la Goorgie" (Samb. 1816). Seine "Beitrige jur Mineralogie und Geelogie bes needl. Amerita" find nach amerifan. Beltfchriften bearbeitet (Samb. 1822). Biele feiner mineralogischen Auffäge fieben in Leonhard's "Zaschenbuche" und av bern Beitfcheiften. - Sein altefter Bruber, Joh. Guft. von G., geb. # Regensburg 1763, erhielt feine Bilbung auf ber Dilltairatabemie gu Chuttgut und auf ber Univerfitat ju Erlangen, mar fpater bei ber ruff. Sefandifchaft ju Bar fchau und werd bann zu mehren diplomatischen Senbungen gebraucht. Wetal be mabrite er Gefchaftegewandtheit, Ginficht und Bieberfeit, fo auch ale erfter Gefanbb fchaftsfecretair ju Dunchen, Regensburg und Amfterham. Er ftarb ale Befchite führer am bab. hofe zu Karleruhe am 6. Mai 1828. Unter feinen gehaltethen politifchen Schpiften gebenten wir nur feines "Coup d'oeil eur l'eint politique de l'Europe au commencement de l'année 1806." - Der jangere Brubet, Sob-Georg von S., geb. ju Regentburg 1766, machte gielde Stubien mit feinem & tern Bruber, mehre bebeutende Reifen, mar bann als Staats: um Legationtenf bei ber ruff. Gefanbtichaft in Beimar angestellt, nahm aber 1828 feine Entlaffung und ftarb ju Beimar 1831.

Struve (Friedr. Abolf Aug.), berichmt durch seine Ersindung, die Mineralwaffer künstlich zusammenzusehen, geb. 9. Mai 1781 zu Neustadt bei Erlipen in Sachsen, wo sein Bater, Ern st. Friedr. S., praktischer Arzt war, bezof 1794 die Fürstenschule zu Meisen, 1799 die Universität Leipzig und 1801 die zu Halle, wo er 1802 die medicinische Doctorwürde erward. Bon Reit bezinstigt und mit Aussicht auf die Unterledrersselle bei der Atimit, sucher er sich für die künstlige akadenusche Lausbann ein Jahr lang in Weier vorzubendun; wert wurde

fener Nan wieber aufgegeben, und er ließ fich 1803 in feinem Geburtborte als prattifcher Argt nieber. Da feine ichwachliche Gefundbeit ben Dubleligteiten einer ausgebreiteten Praris in einer gebirgigen Gegeno nicht gewachfen gu fein fchien, fo erward er, vinen zubigern Mirkungetreis fuchend, am Ende 1805 burch Rauf bie Salemonisanothete gu Dresben, in beven Befige er noch gegenwärtig ift. Im 3. 1808 bei Untersuchung ber bamals wenig bekannten Blaufaure und bei Auffangung ber Dampfe berfelben in Ather brachte eine Berlegung bes Apparats ibn bem Lobe nahe und eine mehrmonatliche Krankbeit hatte einen mehrjahrigen, febr teis benden Buftand für ihn jur Folge. Durch die Bulfe, welche ihm damals Karisbad und Marienhad leisteten, murbe in ihm ber Gedante aufgeregt, biele Bellquellen allgemeiner zugänglich zu machen und es kam fo durch forgfältige Unalpfe ber Beilquellen, burch Erfindung neuer Apparate und neuer Bufammenfehungemethoden die Unftalt fur tunftliche Dineralmaffer (f. b.) in Dresben ju Stande, welcher balb mehre an andern Orten folgten. In Beziehung auf seine Anstalten fdrieb er: "Uber bie Nachbildung ber natürlichen Beilquellen" (Beft 1 und 2. Dresb. 1824 - 26).

Stry (Mbraham van), geb. 31. Dec. 1753 ju Dorbrecht, gehart mit feinem Bruber zu ben Stiftern ber bortigen blubenben Malerschule. Er folgte feit feinem 13. Sabre bem Berufe feines Baters, versuchte fich mit Glud in ber Blus men = und Fruchtmalerei, fpater auch in hiftorischen Gemalben, Lanbschaften und andern Gattungen, bis er endlich fich auf einen engern Kreis beschränkte und nur Bildniffe in Dl. Genrebilder in Meku's Manier und Landschaften in Rupp's Stol malte. Er ist besonders durch seine innern Ansichten und auf Lichteffect berechnete Bilber rubmlich bekannt. Dit einigen Kunftfreunden und Kunftlern ftiftete ex 1774 die Gesellschaft Pictura in Dordrecht, beren erfter Prafibent er mar, und melche als die Pflanzschule ber ausgezeichneten Maler betrachtet merben fann, die aus jener Stadt in neuern Beiten hervorgingen; wie Schouman, Schotel, Gilles Smat Gregoor, ein vorzüglicher Landschafter, geb. 1770, Georg Abam Schmibt. geb. 1791, ein achtbarer Portraitmaler. Er mar Mitglieb der Atabemie ju Ums fterdam und Antwerpen und ftarb am 7. Mary 1826. — Jatob S., fein Brus ber, geb. 1756, lebte einige Beit in Antwerpen, wo er bie Malemaabemie besuchte und besonders den Unterricht des Historienmalers-Andreas Lens genoß. Spater ließ er fich in Dorbrecht nieder und wibmete fich ber Lanbichaftsmalerei, worin et bald einen hohen Rang behauptete. Er nahm seinen berühmten Landsmann Aupp gum Borbilbe, ben er nicht felten taufchend nachahmte, und bem er fich in feinen anmuthigen Compositionen juweilen an die Seite felite. Wie Rupp ftubirte cr bie Natur, und bie bolland. Natue fieht man in feinen Bilbern mit ber treueften Wahrheit bargestellt, mag er uppige Wiesenguen, mit Baumen und einfachen aber netten und Bobihabenbeit ankundigenben Bohnungen bebedt und von Deers ben belebt, barftellen, ober biefelben Landichaften im Gemande bes Binters zeigen, wo die landlichen Beschäftigungen und Beluftigungen nur noch mehr hervortreten. Bei ber großen überschwemmung im 3. 1809 begab er fich an Ort und Stelle und lieferte eine Reihe Gemalbe, welche die Scenen der Bermuftung mit ergreis fender Bahrheit barftellen. Er ftarb ju Dordrecht am 4. Febr. 1825.

Struch nin ist ein hocht giftiges Alkaloid (f. b.), welches in den Rrahenaugen, dem Upasgifte und der Sanazdohne enthalten ift. In gang kleinen Ga-

ben wird es in der Medicin angewandt.

Stuart (das Haus), eines der altesten Geschlechter Schottlands, das dies sem Reiche und England eine lange Reihe Könige grzeben hat, stammte von einem Zweige der engl.- normann. Familie Kis Alan, der sich in Schottland niedertließ, wo er die erbliche Würde eines Seneschals oder Reichshosmeisters, Steward, erhielt, von welcher er den Geschlechtenamen annahm, der früher auch Steward gescheben wurde. "Ronig Robert I. (s. d.) vermählte seine Lochter Marjoria

mit Balter Stuart und verorbnete, bag beren Rachtonnten, nach ber Gilibri bes Mannsflammes feiner Familie, bie Rrone erben follten. Mis Robert I. Gen. David II., im 3. 1370 ohne mannliche Erben ftarb, beftieg Balter's Coba uzz bem Ramen Robert II. ben Thron und murbe ber Stammbater bes Sonigford Stuart. Die Urfachen bes unglichtlichen Berbaltniffes, bas biefen Fürftenftam. wie feinen anbern, faft von feiner Erbebung bis zu feinem unrübenlichen Untrigital verfolgte, liegen theils in bem Buftanbe bes Banbes. theils in bem perfonlichen Charite ber Ronige. Die fteten, meift unglichtlichen Rriege mit England feit bem 12 3mt besonders feit Chuard I., ber Schottland tief bemuthigte, hinderten Die Entnich lung ber Arafte bes Lambes und die Gefittung bes Bolles, und bas Bandun u Frantreich, in welchem, als bem Feinde Englands, Die fcot. Ronige ibem mir lichen Berbundeten fuchten, war in feinen Enbergebniffen für Schottland me theilig. Bahrend in England fruh ein freies Gemeinmefen fich auszubibn b gann, und ein traftiger Burgerftand in reger Gewerbthatiateit aufblubte, burt ten in Schottland neben wilber Befehlofigfeit bie brudenbften Kormen bes Lehme fens, und eine übermächtige Aristokratie binderte ebenfo fehr den Aufschwung is Bolles, als fie die Rechte der kön. Gewalt beschränkte. Die steten Kämpfe 💯 ben übermuthigen Abel, die oft mit Demuthigungen ber ton. Gewalt enbigte gaben ben Ronigen ein Streben nach Dachterweiterung, bas bei bem Rangel freiheitschüßenben Grundgesehen auch fie zu Gewaltschritten verleitete und jan Sang jur Billfürherrichaft in ihnen erwedte, ber ihnen verberblich warb, all fi ihn auf ben freiern Boben Englands mitbrachten. Robert II. verbanfte um be Unruhen, die England gerrutteten, eine friedlichere Berrichaft und felbft einige git liche Erfolge im Grengtriege. Robert III., fein Rachfolger, farb 1406, nachts fein unmunbiger Sohn ein Sefangener ber Englander geworben war. Rad nur gehnjahriger Gefangenfchaft tam Ja tob I. (f. b.) auf ben Thron, ber tidige bes gangen Stammes, und nachbem er weife und thatig fur bie Beredung if Bolles gewirft hatte. fiel er 1436 unter ben Dolchen verschworener Guit. welche die Demuthigungen bes Abels rachten. Sein Sohn Jatob II. hatte in Rampfe mit bem Abel faft ben Grund zu unbefchrantter Gewalt gelegt, als a 1460 bei ber Belagerung einer Grenzvefte burch bas Berfpringen eines Gefchipt getobtet wurde. Jatob III., fcwach und muthlos, aber bie Aunft liebend mit pflegend, fiel 1488 im Kampfe gegen ben emporten Abel, an beffen Spite fei Sohn ftand. Diefer, Jatob IV., mit ber Tochter Beinrich VII. von England vermablt, ausgezeichnet in friegerifder und ritterlicher Gefchidlicheit und nicht exfolglos bemuht, ben Buftand bes Landes ju verbeffern, blieb 1513 gegen in Englander in der unbefonnen gewagten Schlacht bei Klobbenfield, welche bie Schott lander tief beugte und ihr Baterland bis jum Untergange feiner Unabhangigfeit fremdem Ginfluß offnete. Sein Sohn, Jatob V., ftarb, von Schmer, und Amer mer verzehrt, als bie Englander an ben Grenzen brobten und ber aufrühmift Abel ben Rampf mieb, 1542, wenige Lage nach ber Seburt feiner Lochter, w rief in banger Ahnung: "Sottes Wille gefchehe! Durch ein Mabden if !! Rrone auf und gekommen und burch ein Dabchen wird fie verloren geben!" Die Tochter, Maria Stuart (f. b.) farb 1587 auf bem Blutgerufte. Str Col. Jatob VI., beftieg als nachfter Erbe Deinrich VII., unter bem Ramen Saloi ! (f. b.) ben Thron Englands und vereinigte beibe Kronen. Seine Schwachheiten und Sehler legten ben Grund zu ben ungladlichen Bermurfniffen, welche fein Cola, Rati I. (f. b.), durch eigne Schuld fo febr vermehrte, daß et 1649 Ahron und leben berlor. Ra el II. und fein gum fatholifchen Glauben übergegangener Bruber 30 Fob II. (f. b.) waren burch bie Fehler und bas Unglid ihrer Berfahren nicht weifer geworben. Bom Throne gestoßen, flachtete Jatob II. nach Frankrich, und bei Semahl feiner Lochter Maria, Bilbelm III. von Dranien (f. b.), von minto licher Seite Entel Rart I., erhielt die Rrone. Mit feiner jungen Locher Unns

(f. b.), welche Wilhelm III. folgte, endigte 1714 die Regierung bes Haules Stuart, nachdem es 344 Jahre in Schottland und 111 Jahre über beibe Reiche geherricht hatte, und der von Jatob I. Tochter Elifabeth abstammenbe Georg I. von Hanover bestieg ben brit. Thron. Als Jatob II. 1701 ju St. = Germain ge= ftorben war, nahm fein Sohn ben Ramen Satob III. (f. b.) an, gewöhnlich ber Ritter von St. - George und in England ber Pratendent genannt. Aus Frantreich verwiesen, fand er Zuflucht in Italien, und starb 1766. Sein altester Sohn Rarl Chuard (f. b.) fluchtete nach feiner Dieberlage bei Culloben 1746 nach Frantreich und ftarb 1788 ju Rom. Satob S.'s jungerer Sohn, Beinrich Benedict, geb. 1725 ju Rom, ber 1747 Carbinal geworden mar, legte fich nach feines Brubers Tobe ben ton. Titel bei und ließ eine Dentmunge pragen mit ber Inschrift: "Henricus IX. Angliae Rex, gratia Dei, non voluntate hominum." Als er nach ber Eroberung Staliens burch bie Frangofen nach Benebig flieben mußte, lebte er von einem Jahrgelbe, bas ibm ber Ronig von England gab, und ftarb 1807. Der Lette seines Stammes, hatte er seine Anspruche auf ben brit. Thron dem von Frankreich zur Entsagung auf Piemont genothigten Rarl Emas muel IV. von Sarbinien vermacht. Die in feinem Befige gebliebenen werth: vollen Sanbidriften feines Grofvaters und feines Baters murben nach feinem Tode ber engl. Regierung überliefert. Georg IV. ließ in der Peterefirche zu Rom, wo der Cardinal von Port begraben liegt, ben letten Sprofilingen bes Saufes S. burch Canova ein Dentmal errichten. Bgl. "L'esprit des Whigs, on causes de l'expulsion des Stuarts du trône d'Angleterre" (Par. 1819) und Rob. Baughan's "Memorials of the Stuart dynasty" (2 Bbe., Lond. 1831), Die bis Jatob II. geht, im Sinne ber Puritaner geschrieben und zugleich eine politische Geschichte ber Reformation ift. - In Schottlant traten 1836 zwei Bruber auf, Charles Edward S. und John Sobiesti S., bie als En-Bel Edward G.'s, bes Pratendenten, gelten, aber nur illegitime Abkommlinge beffelben find.

Stubchen ist ein Getrankemaß im nordwestl. Deutschland und in Danemart von verschiedener Größe. In Braunschweig machen 40 Stübchen eine Ahm, 60 ein Orhoft, und ein Stüdchen ist = 3½ preuß. Quart. In Danemart machen 10 Stüdchen einen Anter, 240 ein Fuder, und das Stüdchen ist 3½ preuß. Quart. In Damburg und Holstein hat der Simer 8 Stüdchen, welches = 3½ preuß. Quart groß ist. In Quedlindurg rechnete man ehemals nach Stüdchen von 4 Maß, von der Größe des zu Hamburg und Lübeck angenommes men Stüdchens; jest aber besteht nur das Stüdchen von 3 preuß. Quart.

Stubentenwesen (das beutsche). Der Geift, der Ton, die geselligen Berhaltniffe der Studirenden haben fich nach den Ginfluffen des jedesmaligen Beits geiftes und ber veranberten Einrichtung ber Universitaten ungemein verschieben ausgebilbet. Bei ber Stiftung ber erften beutschen Sochschulen murben alle Studirende, nach dem Borbilde der Universität Paris, in Burfen abgetheilt. Dies waren abgesonderte Gesellichaften, beren jeder ein Meister der freien Runfte als Auffeher und hofmeifter vorstand, welcher ben Studienplan eines Jeden einzus richten und überhaupt auf Fleiß, Betragen und Sitte ber ibm Untergebenen au feben hatte. Ungeachtet biefer ftrengen, fast schülermaßigen Beschräntung ber Stus birenben (ber Burfarien ober Burfchen) murbe boch ber 3med ber Debnung, Rube und Gesehlichkeit, ber ihr jum Grunde lag, nicht erreicht; benn manche biefer Magistri führten eine febr laffige Aufficht und ließen ihren Studenten allen freien Willen, um recht viele in ihre Burfen zu befommen, ba biefe, wenn es nicht etwa gestiftete Freiburfen waren, fie fur ihr Rectorat bezahlen mußten; manche unterwiesen selbst ihre Lehrlinge in allen nur möglichen Schlechtigkeiten, und burch bas enge Bufammenleben Bieler wurden alle gefellige Lafter zu einem fehr boben Grabe

Condister Achte Aufl. X.

ausgebilbet. Daher fam es benn, bag bie Burfen, flatt Schulen bes Fleifes und ber Tugend zu fein, Freiftatten bes Dusigganges und aller Robeiten wurden. Saufereien wechselten mit Ausschweifungen in ber Liebe, Bantereien, Schlass reien und Zweitampfen ab; aller beffere Geift in Leben und Wiffenschaft ging bet loren und machte geist- und nuglofen Formlichkeiten Plag. Da tam benn Die Beit ber bunteln Manner (obscurorum virorum), welche nach Rraften ftritt mit dem aufgehenden Licht und bem beffern Geifte, ben hutten, Reuchlin, Erasmus und ihre Schuler burch bie Berbreitung ber griech. und rom. Literatur in Deutschland weckten; Luther's Araft und Begeisterung, bie wie ein Bligftrahl bie Boller & leuchtete, regte biefen Geift burch bas ewige Wort Gottes an. Da faben bie Stu benten, welche wahrend ber Beit bes Rampfes fich in zwei Parteien geschieden bat ten, volltommen ein, bag es auch unter ihnen nicht fo bleiben tonne, verliegen ibre verberbten und verberbenden Deifter und mabiten fich Borfteber aus ihrer Mitte. Landsleute hielten zu Landsleuten, und so entstanden geschloffene Berbir bungen unter bem Ramen Landsmannichaften (f. b.) ober Rationen, berm jebe ihre eignen Statuten, Amter und Raffen batte. Aber auch biefe Berhaltniffe erzeugten viel Schlechtes und Unmurbiges. Es bauerte namlich nicht lange, fe wollten bie Borfteber und Altern die Berren fpielen und fingen an, bie Jungen und Neuangefommenen unwurdig zu behandeln. Rach ber Berschiebenbeit bes Burfchenaltere entstanden zwei Classen unter ben Studirenden, Schoriften (Auf feber ober Praceptoren) und Pennale (Untergebene ober Lehrlinge). Lettere mur ben von jenen gang wie Schuljungen behandelt und mußten alle fleine und nie bere Arbeiten für fie besorgen. Dies Unwesen, bas man Pennalismus ober Ro tionalismus nannte, und bas Schöttgen in feiner "hiftorie bes Pennalmefens" (Dreeb. 1747) mit Treue geschilbert bat, bot fast bunbert Jahre lang allen Go fegen der Regierungen Trop, bis es endlich zu Unfange bes 18. Jahrh. mit Aufle fung der Nationen in dieser Form aufhörte. Aber man rif ein, ohne etwas Reues aufzubauen; man verbot schlechthin alle Berbindungen, ohne zu bedenten, baf es immer noch vielen Junglingen Beburfnif blieb, fich fester aneinander ange schließen. Daher entstanden nun geheime Berbindungen unter dem Ramen Orden. In ihnen erhielt fich noch Manches von bem alten Pennalismus, aber in gefälligerer Form und anderer Art und Ordnung. Die Schoristen wurden zu Senioren, die Pennale zu Kuchsen, Die unbestimmten Statuten zu einer Conftitution und bie eigenmächtigen Bestimmungen der Schoristen zu einem stebenden Gefete (Comment), welches lettere fich allein über bie Chre, beren Berletung, Berluft und Wiedererlangung verbreitete. Da aber die Orden, welche jedesmal nur wenige Mitglieber gablten, fich zu Richtern ber ganzen Sochschule aufwerfen wollten, und überhaupt ihre Schattenseite, Standalsucht, Renommisterel, Robeit, Stolz und Anmagung bemerkbarer wurde, machten fich zu Ende des vorigen und zu Anfange des jehigen Jahrh. mehre Landsleute untereinander verbindlich, nicht unter fie zu treten. Aus diesen negativen Verbindungen wurden allmälig positive, welche den Ordensverbindungen geradezu die Spige boten und sie bald unterdructien. Diese Landsmannschaften, die ebenso geheim, aber nicht Berbindungen für bie gange Lebenszelt waren, wie jene, und fie hinfichtlich ber Babl ihrer Mitglieber wenig übertrafen, nahmen, ba fie auch zum Theil von Orbensmitgliedern gebildet waren, fast Alles mit hinüber, was jene auszeichnete. Das pennalistische Arie ftotratenwesen, bas Commentwesen, die leidige Scheinehre, die herrschaft bes Schlägers, die Anmaßung und ber hochfahrende Lon gegen Nichtverbundete hab ten auch in biefen Gefellschaften ihren Wohnplat aufgeschlagen, und Die Parteis fucht war, vergrößert und mehr ausgebildet, in eine andere festere und bestimmtere Form gegoffen worden. Wie es namlich bamals in dem zerftuckelten, zerriffenen und von Parteien getrennten deutschen Baterlande aussab, so abmte es der Stubent auch auf ber Hochschule nach, inbem auch bort bie Landsmannschaften ber

einzelnen Stamme Partei gegeneinanber nabmen und fich gegenseitig wacker befeh-Deten. Die Grundgesete biefer Bereinigungen find ungefahr biefe: 1) Alle Stubenten, welche Antheil und Stimme bei ben offentlichen Sachen ber Sochichule baben wollen, theilen fich nach Boltsftammen in gefchloffene Berbinbungen (Bandemannichaften, Corps ober Rrangchen), beren jebe eine befonbere Berfas fung haben tann. Rein anderer "bonoriger" Student tann Autheil und Stimme bei allgemeinen Burfchenangelegenheiten haben. 2) Alle Stubenten haben nach ber Zeit ihred Aufenthalts auf Universitäten verschiebene Rechte. 3) Jede Berbinbung, fie fei fo gabireich als fie wolle, bat nur eine Stimme im Reprafentantenober Seniorenconvent. 4) Der Seniorenconvent albt allein für alle Stubenten Sefete. Er hat Kefte anguordnen und Berrufe (Achtse ober Ebrlosertlarungen) ausulprechen. 5) Db ber Bruch bes Chrenwortes, bas bem Senate und bei ber Immatriculation gegeben wird, infamirent fei, bleibt bem Chrgefühl eines Jeben überlaffen (1). 6) Dumm, dummer Junge und bergleichen ehrenrührige Borte ziehen absolute Foberung nach fich. Wer es unterläßt, tommt in Berruf. Bereuf ift bie "absolute atabemische Infamie". Diese Berbindungen, beren Grundfesten auf dem Schein und Schimmer einer eingebildeten Ehre erbaut waren, deren Grundfage und handlungsweise den bestehenden Gefegen so febr als ber Idee eines zechten Burschenlebens zuwiderliefen und gegen welche sich eine übereinkunft der gefammten Reicheffande zu Regensburg vom 14. Jun. 1793 erflarte, Die in der Form eines Reichsgutgetens abgefaßt warb, tonnten ben aus ben Befreiungsfries gen in ben Schoos ber Wiffenschaften gurudfehrenben Baterlandsvertheibigern unmoglich gefallen. Sie hatten ertennen gelernt, bag bas Beil ber Deutschen nur in Einheit und in Ginigkeit bestehe, bag Gefestichkeit und Ordnung die erften Grunds fate eines wackern Burgers feien, und daß alles felbstfüchtige Parteiwesen untergeben muffe in ber 3bee eines gemeinfamen, in gefehlicher Freiheit neu erblubenben Baterlandes; fie hatten den Schein von der Wahrheit, die außere Ehre von der innern, die Form vom Geifte unterfcheiben gelerne, und tonnten bies Lands: mannichaftswefen unmöglich ruhig mit ansehen. Da gab es naturlich Rampf, und um mit vereinten Rraften gegen Die Parteifuchtler anftreben zu tounen, fo gaben fich Die, welche Einigkeit wollten, eine Form, frei und öffentlich. Go entftanb bie Burfchenfchaft (f. b.), alfo genannt, weil fle bie Gefammtheit aller Stubenten, mit altherkommlichem Worte Burfche, unter einem Gefete vereinigen wollte. Jena war es, we zuerft alle Parteien zur Einheit verfchmolgen. Auf den meis ften Bochschulen blieb fie noch im Rampfe mit ben Landsmannschaften. Die Burschenschaft kam auf mehren Hochschulen sogleich ben Universitätsbehörden offen ents gegen, um die Beffatigung ihrer Bereinigung von ben Regierungen gu erhalten. Diese aber trugen Bedenken, barauf einzugehen, nach ber Ansicht: daß jebe Berbindung der Dochschüfer, die fich nicht blos auf Runft und Biffenschaft bezieht, als ein Staat im Staate nicht gebulbet werden burfe. Db aber bie Festhaltung bisses Grundsages für bas beutsche Studentenwesen vortheilhaft und zwedmäßig fei, kann hier nicht untersucht werben.

Studium, ein Ausbruck, weicher im Allgemeinen jebe ernste Bemühung in Aunst und Wiffenschaft bezeichnet, die auf Nachdenken und Unterricht beruht, wird boch ganz besonders von einer kinstlierischen Arbeit gebraucht, welche die Bilsbung des Künstlers zum Zwecke hat. Das Studium und die übung des Künstlers geschikht hier entweder nach der Natur, oder auch nach fremden Mustern, b. i. nach vorhandenen Kunstwerken; in beiden Fällen werben die Arbeiten, welche banus hervorgehen, Studien genannt; vorzugsweise aber versieht man darunter Zeichnungen und Wodelle, welche die übung in einzelnen Gegenständen, Kiauren oder Theilen derseiben enthalten.

Stufenjahre heißen biejenigen Jahre, welche von ben Alten und auch

noch gegenwärtig für geführlich gehalten werden, weil mit ihnen sich eine völlig Beränderung in der körperlichen Beschaffenheit des Menschen zutragen soll. Man nimmt für das Leben des Mannes jedes neunte, für das Leben des Weibes jedes siedente Jahr als ein Stufenjahr an; das 49. und 63. aber als große Stufen jahre. Die Furcht vor den Stufenjahren ist jedoch nach Ausweis der Sterbelisten ohne Grund.

Stublweißenburg (lat. Alba regia, ungar. Szekes-Fejérvár, flawon. Bielihrad), eine ton. Freistadt, Sauptort bes gleichnamigen Comitats in Ungarn, liegt zwischen ben Gumpfen Belenge und Gar-ret, am Fluffe Cfurgo, von vielen Kandlen, jur Ableitung der Gumpfe, umgeben. Sie hat zwei Bot ftabte, gegen 20,700 Ginm,, ein Symnafium, ein Seminar, eine hauptfchule, ein Militairerziehungshaus, ein magparisches Theater, und ift ber Sit eines Bifchofe und ber Comitatecongregation. Unter ben feche Rirchen find febenswerth ber Dom, bie ehemalige Rronungs- und bie schone alte Johanniterfirche. S. war von Stephan bem Beiligen bie Ferbinand I. Rronunges und Begrabniffort ber ungar. Könige. Es ruben in dem Maufoleum: Stephan I., geft. 1038, Roloman, Bela II., Stephan III. und IV., Bela III., Labislaus III., Karl und Lub wig I., Albert, Matthias Corvinus, Blabislaus II., Lubwig II. und Zapolpa, geft. 1540. Die Stadt fteht auf der Stelle des rom, Floriana, wo nachmals Szwentoplut geschlagen wurde und Arpad Lager schlug. Die Ginwohner verfectie gen Tuch, Flanell, febr viel Carbuan, und gewinnen Soba aus ben Sumpfen, Die reich an Kischen, Rrebsen, Schilbkroten und Wassergeflügel sind. 218 unter Raifer Friedrich III. der Rampf bes Haufes Oftreich um den Befit von Ungarn begann, eroberte ber rom. Ronig Maximilian L' 1490 ben Ort, tonnte ibn' aber nicht gegen Bathori behaupten. Im J. 1543 fiel S. burch Capitulation ben Turten unter Soliman in die Hinde. Diese wurden zwar von Kaifer Rudolf's Feldherren Palfo, Nabafti und Bringi 1593 in ber Nabe von S. gefchlagen, blieben aber bennoch im Befige. Im 3. 1601 nahmen ber Bergog von Metcoeur und ber General Rugworm die Feftung mit Sturm; Daffan Pafcha, ber fie wieber ju erobern versuchte, wurde in einer Sauptschlacht besiegt; allein durch die Meuterei ber Befatung gerieth S. fcon 1602 wieber in die Gewalt der Turten. Die Stadt bufte nach und nach ihren alten flor ein, und Presburg wurde nun Aronungs: und hauptstadt. Als endlich bie Turten burch bie Deere bes Raifers Leopold aus Ungarn vertrieben murben, eroberte S. ber Rurfurft von Baiern 1688. In ben Unruhen, welche Rafoczy (f. d.) und bie fogenannten Malcontenten erregten, belagerte es Karoly, wurde aber in einem hitigen Gefechte burch ben General Deifler 1704 beffegt. Rach volliger Bertreibung der Rebellen vermittelte Johann von Palfy die friedliche Unterwerfung der aufgeregten Nation.

Stuffaturarbeit nennt man die aus einer weichen Raffe von Spps und Kalk an Decken, Wanden und Sesimsen der Zimmer und Hauser angebrachten Berzierungen. Der Name kommt aus dem Italienischen, wo sowol die Masse als die Arbeit Stucco genannt wird. Die Romer kannten nicht nur diese Arbeit, sondern waren auch sehr geschickt darin. Vitruv neunt sie coronarium opus. Diese Kunst ging hierauf verloren, und Margaritone, der um 1300 lebte, soll sie wieder ausgesunden haben. Zu ihrer Bollkommenheit gedieh sie aber durch den Maser Ranni von Udine, zur Zeit Rasael's, wovon noch die sogenannten Logen Kasael's im Batican zeugen. In Deutschland ward sie gegen das Ende des 17. Jahrh. des kannt: Zu der Masse selbst muß der seinste und weißeste Spps und Kalk genommen und etwas Sand hinzugeseht werden, sodaß sie dem Mauermörtel gleich wird. Ansänglich ist sie ganz weich und wird in dieser Gestalt auf die Stelle, wo man Zierathen andringen will, ausgetragen. Aber bald wird sie dichter und zäher, sodaß sie sich mittels der Finger in beliedige Kormen bilden läst. Zulest kann man sie sogar mit einem Bosserisen beschneiden und schaen, damit der Umriß schaff

ober rund werbe. Bisweilen bilbet man auch die Berzierungen in einzelnen Blus men, Blattern und Arabesten u. s. w., und befestigt sie alsbann an den Ort, woshin sie kommen sollen. Doch muß vorher immer die Grundsläche mit sehr weichem Stuck bestrichen, oder aufgehackt, oder mit hervorragenden Nägeln und Holzspanen versehen werden, damit die Verzierungen nicht abfallen. Wenn die Stukkarurarbeit mit gehöriger Vorsicht unternommen wird und hinlänglich austrocknen kann, so ist sie ungemein dauerhaft und trost jeder Witterung. Es gehört hierher auch der sogenannte Spysmarmor, mit welchem der Stukkaturarbeiter Säulen, Altäre u. s. w. so täuschen bekleidet, daß man sie für echten Warmor hält.

Stumm und Stummbeit, f. Taubftumme.

Stunde nennt man ben 24. Theil eines Tages, und fangt bie erfte Stunde des Tages im burgerlichen Leben nach bem Eintritte ber Mitternacht an zu zählen, sodaß der Tag in zweimal 12 Stunden zerfällt. Jede Stunde wird wiederum in 60 gleiche Theile (Minuten) getheilt, worauf Unterabtheilungen von 60 gu 60 Theilen in Secunden, Tertien u. f. m. folgen. Biele Boller kennen bie Eintheilung bes Tages in 24 gleiche Theile gar nicht, bei andern werben bie Stunden des eigentlichen ober natürlichen Tages balb größer, bald fleiner als die Stunden der Racht. (G. Sternzeit.) Die Firsterne vollenden ihren scheinbaren Umlauf um die Erde in 24 Stunden Sternzeit und legen wahrend dieser Zeit alfo 360° ber himmelblugel, ober in einer Stunde 15° gurud. Dentt man fic nun zwei um 15° geographischer Lange voneinander entfernte Beobachter, fo bat ber eine von ihnen ben namlichen Firftern um eine Stunde Sternzeit, ober, wenn von der Sonne die Rebe ift, lettere um eine Stunde Sonnengeit fpater im Meris' bian als ber andere. In folder Beziehung aufeinander heißen die Deribiane (f. b.) Stundentreife, welchen Ramen ihnen die Inomonit beilegt. Stunbenwinkel beißt berjenige Bintel, welchen irgend ein Stundenfreis mit bem Meribian bes Beobachters einschließt. Ift es g. B. nach einer Sonnenuhr 10 Uhr Morgens, und also bie Sonne noch um zwei Stunden vom Meridian entfernt, fo ichließt ihr Stundenfreis mit bemfelben in biefem Mugenblide einen Winkel von 30° ein, und ba bie Stundenwinkel von Mittag anfangen, in ber Richtung burch Weft, Rord, Dft und Gub gezählt werben, fo ware in biefem Kalle ber Stundenwinkel ber Sonne = 300 + 30 = 330 Grade. Ware es aber 3. B. 3 Uhr nach Mittag, fo murbe ber Stundenfreis ber Sonne mit bem Meribian des Beobachters ben Wintel von 45° machen, und ba biefer Wintel der Stundenwintel genannt wird, fo mare auch ber Stundenwintel ber Sonne = 45°.

Sture (Sten), Reichestatthalter von Schweben, 1470 - 1504, fammte aus einer vornehmen fcweb. Famille. Sein Bater bieß Guftav G., und feine Mutter war eine Schwester bes Konigs Rarl VIII. Knutson. Nach bes Lettern . Tobe ward S. Reichsstatthalter, und unter feiner Berwaltung gewann Schweben febr, ba er fich burch feltene Beiftesgröße auszeichniete. Wenn auch ber Ronig, ben bie Danen gewählt hatten, von Beit ju Beit auch als Ronig von Schweben anertannt wurde, so war bies boch gewöhnlich nur eine vorübergebende Erscheis nung, die ebenso schnell verschwand als fie entstanden war, und trot der Factios nen des Abels, die lieber einen fremben Ronig als Ginen aus ihrer Mitte an ber Spite des Reichs faben, trot einiger Revolutionen, wodurch die Gewalt des Reicheverwesers vollig vernichtet zu werben schien, erhielt fich S. boch in einem mehr als koniglichen Ansehen. Er führte die Buchbruckerei in Schweben ein, flife tete bie Universität zu Upsala und zog zum Besten bes Landes gelehrte Manner nach Schweben. Die Unabhangigkeit bes Landes behauptete er fo fclau gegen Danemart, daß er das talmarifche Band, ohne es ganz zu lofen, doch vollig uns foidlich machte. Er ftarb 1504, und auch bie beiben nachfolgenben Reichevors fteber, Suante Rielsson S. (1504 - 12) und beffen Gohn Sten S. ber

Jüngere (1512—20), berbienen Bewunderung und ben Dant ber Andevelt. Sechzehn Sahre lang schützten sie ihr Baterland gegen alle Unternehmungen Danemarks und bas Bolt gegen den Druck der Geistlichkeit und den oft noch hartern Druck der Großen. Der Kampf aber, den Sten S. d. Jüngere gegen den Erzbischof Gustav Trolle bestehen mußte, war ein Kampf gegen die vereinigt Macht der schwedischen Geistlichkeit und der machtigsten aristotratischen Partei, und diese beiden hatten dem Scheine nach diesmal Ein Interesse mirt Danemark. In einer Schlacht gegen die Danen wurde Sten S. tödtlich verroundet und starb 1520.

Sturluson, f. Snorrt Sturluson.

Sturm heißt ber gewaltsame Angriff einer Berschanzung ober einer Selager fen Reftung, nachbem burch bas vorbergegangene Gefchubfeuer ibre Bertbeibi: gungewerte unbrauchbar gemacht und ihre Rlante (f. b.) wehrlos gefchoffen ward. Sat bie Festung einen naffen Graben, so muß ein gafchinenbamm über bemfetben gelegt und ber Ballbruch mittels einer fartgelabenen Dine erweitert und gugane lich gemacht werben. Der Sturm felbst wird gewöhnlich in brei bis vier Colonnen angetreten, hinter beren jeber ein angemeffener Ruchalt gur Unterflugung ber ein: gebrungenen Bataillone bereit fleht. Die Contreftarpe muß bei einem trockenn Graben bas herabsteigen in breiter Fronte zulaffen, und die Futtermauer für bie -fen 3med burch eine Schachtmine herabgeworfen werben, ober man laft die Avant garbe mit Beu ober Stroh gefüllte Sade in ben Graben werfen, auf bie alsbann bie Solbaten hinabspringen, um von ba ben Ballbruch, vielleicht auf mitgenon: menen Leitern, ju erfteigen. Weniger ichwierig ift bie Erfturmung ber Reibver schanzungen, beren Gräben gewöhnlich keine große Liefe haben, und wo auch öftert wirtfame Unnaherungshinderniffe fehlen. Gine genaue Recognoscirung gebt vor ber, um bie Ungriffsmittel zu beftimmen; bann fucht man bas Befchus burch ein überlegenes Feuer zu bemontiren, um ben Sturm mit geringerm Berluft auszuführen. Die hinderniffe: Paliffaben, Sturmpfahle, Berhaue u. f. w., werben burd Arbeiter aus bem Bege geraumt; naffe Graben, bie es boch bier felten gibt, werben mittels herbeigeholter Bohlen ober burch Safchinen überfchritten, wenn nicht thre Breite und Tiefe Fahrzeuge ober Floge bebingt. Die Ersteigung der Bruftwehr mittels ber in bie außere Boschung gestoßenen Bajonetgewehre bat weniger Schwierigkeit, sobalb nur tein Flankenfeuer ftattfindet, weil es endlich boch bie Bertheibigung erfchwert. - In ber Phyfit nennt man Sturm eine beftige Beme gung ber Luft. (G. Winb.)

Sturm (Christoph Christian), ein als ascetischer Schriftsteller wohlberbienter beutscher Prediger, geb. 25. Jan. 1740 ju Augsburg, ftubirte ju Jena umb Salle, warb Prebiger zu Magbeburg und 1778 Paftor an ber Petriffrebe und Scholarch ju hamburg, wo er, ale Menich und ale Religionelehrer gleich boch geachtet, am 26. Aug. 1786 ftarb. G. bewahrte ben Grundfas, bag man jebe Ertenntnif ber Bahrheit erft bei fich felbft jur Gottfeligfeit fruchtbar werben laffen muffe, ebe man biefe burth Mittheilung jener bei Anbern bemirten molle. Seine grunbliche Gelehrfamteit, gelauterte Religionsanficht, ausgezeichneten Prebiger: gaben, raftlofe Thatigteit, unermubliche Amtetreue und fein mahrhaft chriftlicher Sinn und Wandel erwarben ihm die ungetheilte Achtung und Liebe seiner Gemeinben. Er fchrieb eine große Angahl Anbachtebucher, g. B. "Der Chrift in ber Ginfamteit" (Salle 1763); "Der Chrift am Conntage" (1764-66); "Unterbale tungen mit Gott in ben Morgenftunden auf jeben Tag bes Jahres" (2 Bbe., 1768 und fehr oft), welche fich burch die barin ausgesprochene Uberzeugung und also burch Berglichkeit empfehlen. Bit seinen "Betrachtungen über die Werke Gottes im Reiche ber Natur und ber Vorsehung auf alle Lage bes Jahres" (1785), in welchen an wichtige Naturgegenstande und Naturerscheinungen religible Bahrhef: ten gur Belebung frommer Gefinnungen angefettet werben, gaben ibm Scriver's

"Merbachten über die Werke ber Natur und Kunst" die erfte Beranlassung. Ein gelauterter und frommer Geist weht auch in seinen Predigten, deren er mehre, auch "Predigten für Kinder von reiserem Alter" (2 Bde., Lpz. 1774) schieb. Fast alle neuere Gesangbücher enthalten Lieder aus seinen "Gebete und Lieder für Kinder" (1776); "Gesangbuch für das reisere Alter" (1777); "Lieder für das Herz" (1787) und "Gesangbuch für Gartenfreunde".

Sturmbalten find an die außern Abbachungen ber Bruffmehren ober an bie Bofdungen ber Berge befestigte Baumftamme, Die man in bem Augenblide, mo ber Feind felbige erfteigt, berabrollen laft. - Sturmbod f. Dauerbres cher. — Sturmbret nennt-man eine ftarte Boble, burch welche eiserne Ragel in bichten Reihen geschlagen sind, um das Andrängen der Stürmenden zu hindern. Sturmbacher bienten bei ben Alten bagu, ben Sturmbod gegen bas berab. geworfene Teuer ju fougen. - Sturmeggen find gewöhnliche Eggen mit eifer nen Spigen, werden gebraucht, um Rurthe, wo fie auf bem Grunde bes Maffers angepflodt werden muffen, für die Cavalerie unzuganglich zu machen. - Sturms få ffe r, mit mancherlei Runftfeuer angefüllt, wurden ehemals über ben Ballbruch herab ben Sturmenden entgegengerollt. — Sturmleitern find ftarter und lans ger als gewöhnliche Leitern, beren man fich jeboch jest gewöhnlich bebient. -Sturmpfable nennt man in ber Befestigungetunft liegende Palifaben ober zus gespitte Pfahle von 4 Ellen Lange und 8-12 Boll Starte. Man legt fie gemeis niglich zwischen Graben und Bruftwehr auf die Berme einer Schanze in die Erbe. und verbindet fie zuweilen mit angenagelten Latten untereinander. Gie bindern bei

einer Berschanzung bas Ersteigen ber Bruftwehr.

Sturm er (Ignag, Ereiherr von), Diplomat, geb. gu Bien am 21. Aug. 1752, ftammte aus ber altabeligen frant. Familie Deuftabtet, genannt Sturmer. Er trat fruhzeitig in den Jesuitenorden, und nach der Aushebung besselben widmete er fich den juriftischen Studien auf der Universität ju Wien, bis er 1776 als 36ge ling in bie oriental. Atabemie eintrat. Seine Fortichritte in ben morgenlanbifchen Sprachen waren fo rafch, bag er fcon im nachften Sahre Mitarbeiter an ber neuen Ausgabe bes großen Meninsel'schen Lexitons wurde und ben vorzüglichsten Antheil an ber perf. Unthologie hatte, welche er im Namen ber Atabemie beren Stifterin. ber Raiferin Maria Therefia, überreichte. 3m 3. 1779 begleitete er als Sprace Inabe ben Internuntius Freiherrn von Berbert nach Konftantinopel: 1781 murbe er Gefandtichaftebolmeticher und 1787 begleitete er Berbert nach Cherfon gur Bufammentunft Joseph II. mit Ratharina II. Beim Musbruch ber Keindsellateiten ward er in bas taif. ton. Hauptquartier berufen, um ale hoffecretair beim Raifer Dolmetscholenfte zu leiften. Im 3. 1789 gum hofbolmetscher emannt, folog er in Loudon's Namen die belgrader Capitulation ab und 1790 war er mit geheimen Aufträgen, feche Monate lang, in bem Lager bes Großveziers zu Schumla. Rach Abschluß ber reichenbacher Convention wurde er abermals dahin geschickt, um mit bem preuß. Seits bagu beauftragten Grafen Luft einen Baffenstillftand zwifchen ber offr. und turt. Armee abjufchließen. Beim Gintritt bes Freiheren von Thuaut in bas Ministerjum, 1793, wurde er gum activen Dienste in ber Staatstanglei verwendet und 1794 begleitete er Thugut nach ben Mieberlanden. 3m 3. 1800 wurde er in den erblandischen Ritterftand erhoben, 1801 gum wirklichen Sofrath und 1802 jum Internuntlus und bevollmächtigten Minister an ber ottoman. Pforte ernannt, ein Poften, ben er unter vielen Gefahren und mit Aufopferung 17 Jahre lang verwaltete, mahrend melder Zeit er in ben Freiherrnstand erhoben wurde und die Geheimrathswürdererhielt. Nach seiner Rückehr nach Wien 1819 murbe er wirklicher Staats = und Conferengrath und Borfteber ber zweiten Abtheis lung der geheimen Sof = und Staatstanzlei; auch führte er mehre Male in Abwe= senbeit des Kürsten von Metternich die Oberleitung des Departements ber auswartigen Angelegenheiten. Er murbe 1820 Mitglied ber Atabemie ber bilbenben

Runfte, in bemfetben Jahre zum Indigenat und Magnaten bes Konigreiche Uns gurn ernannt, und flarb am 2. Dec. 1829.

Sturmer (Bartholomaus, Freiherr von), ber Sohn bes Borigen, geb. gu Konftantinopel 1787, erzogen gur Bien in ber Afabemie ber morgenland. Spras den, trat 1806 in bas Sagercorps ber Burgermilig. Seiner Grachkenntnif megen nahm ihn ber hofcommiffair, Graf von Brbna, in fein Bureau und übertrua ihm einen Theil der franz. Correspondenz. Im J. 1806 wurde er als Sprachtnabe bei der Internuntiatur zu Konstantinipel angestellt, wo er über vier Jahre unter ber Leitung feines Baters gubrachte. Auf ber Reife babin, fowie auch noch fpater gab ihm ber Grofvegier Duftapha Bairactar, aus Achtung gegen feinen Bater, ausgezeichnete Beweise feines Boblwollens. Aury barauf ju Detersburg angeftellt, erhielt er nach Sabresfrift die Bestimmung, ben Rurften von Schwarzenberg nach Galigien zu begleiten, um bie Correspondeng mit ben frang. Armeebeberben gu führen und andere biplomatifche Geschäfte zu beforgen. Demfelben wurde er auch 1813 pur Leitung ber biplomatischen Geschäfte mit bem Litel eines wirklichen Les gationssecretairs jugetheilt, und fein Wirfungetreis in ben Relbzugen von 1812 und 1813 war durch bas ihm von dem Fürsten geschenkte Bertrauen ebenso einflugreich als thatig. Mit geheimen Auftragen ward er auf ben Congres zu Chatil-- Ion und zweimal nach ber Schweiz geschickt. Rachher wurde er vom Furften von Schwarzenberg bei ber provisorischen Regierung, an beren Spise Talleprant fant, als Geschäftsträger accrebitirt, bis ber gurft Metternich anlangte. Dirrauf wurde er Legationssecretair in Florenz; boch 1815 begleitete er abermals ben Fürsten Schwarzenberg ins Feld. 3m Apr. 1816 begab er fich als oftr. Commissair auf bie Infel Belena, wo er zwei Jahre verlebte. 3m 3. 1818 murbe er gum Beneralconful in ben Bereinigten Staaten ernannt, um bie Berhaltniffe gwiften Dftreich und Norbamerita zu begrunden, mas ihm jeboch nicht gelang. Rach feiner Ruck febr nach Europa ging er 1820 als außerorbentlicher Gefandter und bevollmach tigter Minister nach Rio Janeiro und folgte nach funf Monaten, als die Revolution ausbrach, bem Ronig nach Lissabon. Sier mar furz vor seiner Ankunft (1821) ber oftr. Gefchaftetrager und Generalconful, Ritter von Berte, infultirt worben und weil er die verlangte Genuathuung nicht erhalten, abgereift. S. bestand auf Benugthuung, erhielt aber von bem Minifter ber auswartigen Angelegenbeiten. Silveftro Pinheiro, eine fur alle Machte fo beleibigenbe Rote, bag er fogleich Paffe verlangte und Liffabon verließ, welchem Belfpiele auch ber ruff. Gefandte folgte. Seitbem bielt er fich in Auftragen bes oftr. hofes balb in London, balb in Daris und Wien auf, bis er 1834 als Internuntius in Ronftantinopel augeftellt murbe.

Sturmfluten (bie), welche gleichzeitig am 18. und 19. Nov. 1824 ben Strand von Petersburg und von Ralifornien überschwemmten und am 3. und 4. Rebr. 1825 die nordeurop. Marichländer und die nordameritan. Rufte verbeerten. fchienen theils vultanisch : unterfeeischen Erplofionen, theils den vereinten Angiehungstraften ber Sonne und bes Mondes auf die Erhebung ber fluten , vorzug: lich aber ben Sturmen aus Westen, jugefchrieben werben zu muffen. Denn überhaupt tobten bamals Erdbeben von Indien bis Sprien; auf ben ionischen Infeln, in ber Schweiz und in Deutschland fühlte man Erbftoffe; mehre Brunnen, sowol an den Ruften als mitten in Oftfriesland, verloren ploplich ihr Baffer und wurden hierauf schnell wieder mit Quellwasser angefüllt; das Seewasser war an den Fluttagen nicht fo falzig als fonft; Seeleuten, welche fich wahrend ber Sturmfluten auf ber Nordsee befanden, tam bas Seemasser ungewöhnlich trube vor; die Nordsee flieg am 3. und 4. Febr. 1825 auf einmal über vier Fuß, und bas Baffer blieb in seiner größten Sohe funf Stunden ftehen, was sonft, auch bei ben ftartiten Fluten, nie ber Fall war. Schon am 15. Nov. 1824 stürzten alle Gewässer in Rords beutschland aus ihren Ufern; die Elbe und Wefer verheerten die Saatfelder weit umber und brachen burch mehre Deiche (Damme); bie ganze Bogtei Rauld von

8000 Morgen, an ber Elbe, warb ju einem See und ließ ben Einwohnern feinen andern Buffuchtsort als die schon anderthalb Zuß überschwemmten und an niehren Stellen burchbrochenen Deiche. Bahrend bie Gebirgsmaffer, von Regenguffen angeschwollen, ihren Bafferftand auf die Bobe von 20 gus brachten, trieb Der Sturm bie Bogen bes Deeres jurud. Am 18. Nov. verbreitete ber Sturm feine Berheerungen über bie nordl. und westl. Ruften Schwebens, und trauriges Loos traf Gothenburg, Ubbewalle, Westeras und Upfala. Roch größern Schaben und größeres Unglud richtete berfelbe Sturm, jum Dran geworben, mit ben Fluten bes 19. Rov. in Petersburg und feinen Umgebungen an. Dit unglaublicher Schnelligfeit warb faft gang Detereburg unter Baffer gefest, fobag gegen 500 Mens fchen und viele Taufend Thiere in den reifenben Aluten bas Leben verloren und an Baaren ein Schaben von 150 Mill. Anbel verursacht wurde. Dieser über alle Beschreibung schreckliche Zuftand ber Bermuftung bauerte, bei fortwährendem Ans brange bes Baffers aus bem finnischen Meerbufen, gegen gehn Stunden. Bon 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr Rachmittags flieg bas Baffer; gegen 3 the fing es an au fallen und um 10 Uhr Abende war es abgelaufen. Es ftand 131/2 R. über bie gewohnliche Bobe, und in ber folgenden Racht fror es funf Grad. Diefe furchtbare Uberschwemmung war bis bahin beispiellos, benn die frühern Überschwemmungen vom 16 .- 24. Rov. 1721, wo ber Schade 7 Mill. Silberrubel betrug, im Berbft 1723, ferner vom 10. Rov. 1725, wo auch bie gange Stadt unter Baffer fland und ohne Aronftadt und Peterhof einen Berluft von 5 Mill. litt, von 1729, 1752, vom 17. Det. 1755, vom 19. Det. 1777 und von 1782 waren bei weitem geringer. Noch waren die Spuren ber Nordfeefturmfluten und die überschwemmungen ber Elbe und Befer vom Rov. 1824 überall fichtbar, als in ber Nacht von 3.-4. Febr. 1825 die Sturmfluten unaufhaltsam über die hochsten Seedeiche in Ditfriesland ftromten und 500.000 Morgen des fruchtbarften Marich = und Dolberlandes überfcmemmten, obgleich an 30 Meilen Damme Oftfriesland umgieben. In ben Polbern murden bie iconften Landwirthichaftsgebaube gum Theil gang meggeriffen , zum Theil unbrauchbar gemacht; viele Schafe, Rinder und Pferbe tamen in den Kluten um und über 200 Menschen verloren bas Leben. Biele konnten fic tetten, weil in ber Nacht ber erften Sturmflut Mondichein mar und bie aweite bei Tage kam. Das Wasser stieg. 12 F. über ben gewöhnlichen und folglich 19 K. über ben niedrigften Stand gur Beit ber Ebbe. Der Schade betrug 11/2 Mill. Thir. Es ift bies die bochfte Flut, welche Oftfrieslands Geschichte tennt. Die Sturmflut vom 27. Nov. 1825 mar nur um einen guß niedriger als bie vom 3.-4. Febr. und überstieg einige Polberbeiche ber ersten Linien, welche noch nicht genug erhöht Der Konig von Preußen gab ben Uberschwemmten ein Geschent von 8000 Thirn. Besonders litten durch die Sturmfluten vom 3.-4. Febr. die Rieberlande, die Herzogthumer Schleswig und Polstein, das Konigreich Hanover und bas Großherzogthum Olbenburg. Wgl. Duller's "Befchreibung ber Sturmfluten an ben Ufern ber Rorbfee und ber fich barein ergießenden Strome und Fluffe am 3. und 4. Febr. 1825, nebft ber Angabe ber baburch verursachten Deichbeschabis gungen u. f. w." (Panov. 1825).

Sturz (helfrich Peter), ein ausgezeichneter beutscher Schriftsteller, geb. 16. Jebr. 1736 zu Darmstadt, studicte von 1754—57 zu Göttingen die Rechtswissenschaften und daneben Asthetik und schone Rebetünste. Im J. 1759 ward er zu München Secretair dei dem damaligen kais. Sesandten, Baron von Widmann. Da er aber als Protestant keine weitern Aussichten hatte, verließ er München und wurde 1760 Privatsecretair des Kanzlers von Eyden in Glückstadt. Dieser sandte ihn mit den besten Empfehlungen nach Kopenhagen, wo er sich bald der dan. Sprache bemächtigte und von dem Staatsminister, Grasen von Bernstorff (dem Attern), erst als Privatsecretair und 1763 im Departement der auswärtigen Angelegenheiten angestellt wurde. In Bernstorff's Dause lebte S. überaus glücks

lith, befondere in bem Unneanes mit Manford. Unter ben Tugen eines großen Staatsmannes, im Rerfete mit hof und Welt, mit ben Wiffenfchaften und wiffenfchaftlich gebilbeten Mannen, bilbete er fich fchnell gum Staats- und Beitmanne, sum Dichter und Schriftfteller. Die "Erinnerungen aus Bemftorff's Le ben" (1777) find ein Denkmal ber Daufbarteit gegen feinen Boblihater. 3. 1768 begleitete er ale Legationerath Christian VII. auf feiner Reife nach England und Frankreich. Diefer Reife, bie ihn in ehrenvolle Berbindungen mit ben größten Beiftern beiber Lanber brachte, verbanten wir die iconen "Briefe eines Reis fenben", bie guerft im "Deutschen Rufeum" (1777) erfchienen. Roch vor Bernftorff's Abgange vom Ministerium marb &. 1770 bei bem Genemipostbirectorium angeftelt; allein Stemenfee's gall 10g 1772 que ben feinigen nach fic. Er warb verhaftet, erft nach vier Monaten freigegeben und erhielt eine magige Denfion, wavon er eine Beit kang in Gludklabt und Altona lebte. Spater ward er vom ban. hofe als Regierungsmith ju Dibenburg angestellt. Als Dibenburg und Delmenhorft gegen das großfürstlich ruff. Holstein vertauscht wurden, ward S. 1775 oldenburg. Ctaterath. Allein meber biefes eintragliche Amt, noch eine liebenswirtbige Battin, noch ber Beifall, ben er ale Schriftfteller ethielt, noch bie Dochschaftung feiner Anmube konnten die Grinnerung seiner vorigen Leiden verbrangen, und so brudten ibn, obgleich unter wechseinben bellen Stunden, ein fiecher Rorper, Unmuth und Berbruf. Rach mehren Reifen, theile in feinen eignen, theile in ben Geschaften seines Fürsten, fath er am 12. Rov. 1779 ju Bremen. S. gebort ju den geistreichsten und geschmackvollsten Drosgifern der frühern deutschen Literatur. Mit feinem Sinne für alles Schone und Gute perband er ein gebiegenes Urtheil und eine leichte blubenbe Darftellung, die nur guweilen burch bas allzu fichtbare Streben nach Runft, Zeinheit und Rundung beeintrachtigt warb. Die befte, obwol nicht gang vollftanbige, Ausgabe feiner "Schriften" belleht aus zwei Samme lungen (2pg. 1786).

Sturzbaber gehören ihrer Wickungs und Anwendungsweise nach zu ben sogenannten kalten Begiefungen und bestehen darin, daß eine größere Menge kalten Wasser, gemöhnlich ein Einer voll, aus einer mehr ober minder beträcht üchen Höhe den Amnken, meist mahrend diese in einem kuhlen ober lauwarmen Babe siben, unvermuthet über den Kapf und den übrigen Körper gegoffen wird. Sie wirken haupesächlich durch überraschung und mechanische Erschütterung, sind kirigens außerst herreische Mittel, die nur bei verzweiselten Arankheitszuständen, namentlich Seulenstdeungen, so z. B. bei Tobsucht, Starrkrampf u. s. w., Anwendung sinden, und wenn sie ahne die gehörige Worsicht in Gebrauch gezogen werden, ebenso viel Unheil anrichten können, als sie im umgekehrten Kalle Rugen stiften.

Stuttgart, bie Samptfladt Burtemberge und Refibeng bes Ronigs, liegt am Refenbach, 759 K. über dem Meere, in der Diefe eines Thales, bas bis Rannfabt einen engl. Garten bildet, eine halbe Stunde vom Rectar und brei Reilen von Tubingen, amifchen reizenden Weinbergen und Sarten. Den schönften Theil der Stadt machen die beiden Borkabte aus, deren Strafen fich in rechten Winkeln burchschneiben; ein neues Biertel bilbet bie Gegend um bas neue Schlof. Sie bat 31,800 Eines. ohne Militair und Crembe (etwa 10,000), mit ben jur Stadt gemeinde gehörigen Orten Haslach, Gablenberg und Berg aber 34,000 Einer. und ift der Sig der fammtlichen Landescollegien, mit Ausnahme bes Oberappellations gerichts, welches zu Tubingen, und des erften Senats-bes Derjuftigeollegiums, web ther ju Eflingen angeordnet ift. Sebenswerth find : bas alte und neue Schlof, die Ranglei, bas Comnafium illuftre mit einer Sternwarte, bie brei evangelifchen hauptlirchen, die tatholische und die protestantische Sauptlapelle, die protestantifc) = franz. Airche, die Casermen = und Waisenhauselische und die reformirte Sirche im alten Laubhaufe, bie herrlichen öffentlichen Plate, ber Thiergarten und bas Lufe haus bei bem alten Schloffe mit feinem zum Opernhause eingerichteten Saale von

Banfilicher Banaut, die Runff- und Naturallenkammer, das Mangabinet, bas neue Landichaftsbaus, bas Burger = und Rathbaus, Die Cafernen und ber Graben. Die fconfte Strafe ber Stadt. Es gibt bier Beiben . Strumpf . und Banbfabris ten, auch Sandel und Beinbau; aber ibre Sauptnahrung haben bie Burger von Sofe. 3m 3. 1776 ward zu S. auch eine Meffe angelegt. Wichtig war ehemals die hohe Schule, die aus dem Institut auf der Solitude entstand. Dieses ward 1770 zu einer militairischen Pflanzschule gemacht und hatte 1772 an Einheimis fchen und Auslaubern an 400 Boglinge. 3m 3. 1773 erhielt fie ben Ramen einer Militairakabemie wegen ber barin eingeführten militairischen Ordnung; 1775 ward fie nach S. in ein prachtvolles Gebäude verlegt und sodann in eine hohe Schule umgewandelt. Die offentliche ton. Bibliothet, eine ber anlehnlichsten in Deutsche land, ift befonders reich an bistorischen Werfen, und erhielt durch die Lorch'iche und Panger'fche Bibelfammlung einen Buwachs, ber ihr in biefem Kache por allen anbern Bibliotheten ben Borgug verschafft. Gie enthalt 200,000 Banbe, barunter 12,000 Bibeln. Auch die kon. Deivatbibliothek ist wegen ihrer schatbaren alten Werke und Handschriften und wegen der großen Anzahl neuer Prachtwerke merk wurdig. S. bat ferner eine Runftakabemie und Runftschule, eine Korstschule, eine Thieraryneischule, ein Symnasium, einen botanischen Garten, ein Doftheater, eine topographisch=ftatistische Anstalt, Bereine für Baterlandskunde und für Rirchengefang, eine Bibelgefellichaft u. f. w. Ein Mufeum vaterlanbifcher Runftwerte findet fich in Rosenstein. Das Ratharinenstift ift eine von der 1819 verftorbenen Königin gestiftete Tochterschule. S. ift seit 1320 Residenz bes damals noch graflichen Saufes Burtemberg und feit 1482 Sauptfladt ber fammtlichen wurtemb. Lande. Bis 1822 ftand es unter einer eignen Regierung, ift aber feitbem, nebft feinem Begirte, mit bem Medarfreife vereinigt und bilbet ein eignes Dberamt unter bem namen ber Stabtbirection. - In bem ichonen Bin. Luftichlaffe Colitude. nicht weit von S., im Dberamte Leonberg, auf einem Berge, find febenswurdigt ber Speifefaal, ber prachtige Lorber = und Concertfaal, ber neue Marfiall, bas am sebnliche Gebaube ber von bier verlegten Militairalabemie, bas Opernhaus, ber Lustgarten, die Thiergarten, das chinesische Gebaube, ber Drangeriegarten und die Plantagen, bie ber perftorbenen Ronigin gewidmete Kapelle auf ber Rothen-Bgl. Scheffer, "Geschichtsbata und Mertwurdigkeiten von C." burg u. s. w. (Stuttg. 1815) und Memminger, "G. und Lubmigsburg" (Tub. 1817).

Styl bieg ursprunglich ber Griffel, mit welchem bie Alten ihre Schrift in harte Materien eintrugen; bann bezeichnet man bamit die eigenthumliche Art bes Gebantenausbrucks in Sprache ober Bilb (subjectiver Styl), endlich bie zweck mäßigste Art bes Sebantenausbruck überhaupt (objectiver Styl). Alles Geistige ftrebt nach außerer Geftaltung, ber Gebante nach feinem Bilbe. Er finbet es in ber Sprache, wie in ber eigentlichen Bilber= und in ber Geberbensprache, fo unmittelbarer in ber Wortsprache. Wahrheit ift, was ben Styl in ber Worts sprache anbetrifft, das Grundgeset aller Sprache; der Gedanke will fich im Bilbe in seiner vollsten Eigenthumlichkeit wieberfinden. Aber es foll auch für Andere ein Spiegel sein, ber bas fremde geistige Leben ihnen treu zurückstrahle, mit andern Worten, es foll auch für Andere Wahrheit haben. Wahrheit des Ausbrucks if größtmögliche Angemeffenheit bes Beichens jum Gebanten, der Farm zur Materie. Wo ein Gebanke innen zum vollen, lebendigen Dafein gekommen ift, da will er fich nicht nur barftellen nach Außen, sondern er findet auch, falls ihm der Worts michthum einer ausgebilbeten Sprache ju Gebote fteht, ohne Lehre und Beifpiel, von selbst die rechte Umtleidung. Künstlichkeit kann nie die Matur ersegen, und eine nicht aus bem Innern hervorgegangene, mit bem Gebanten felbft gegebene, fondern blos nach Regel ober Mufter von Außen angebilbete Darftellungsweise ift wur ein nachgeafftes Gein, ohne mabres, eigenthamliches Leben, ohne Rraft und Selbständigkeit. Rur mo Charafter ift, ift Stol. Bis zu biefem Punkte hat Mos

ris in feinen "Borlefungen über ben Stol", fortgefest von Jenifch (Braunfchm 1808) gang Recht, wenn er bie Regel gurudweift. Aber er geht zu weit, wenn er sie für völlig untauglich, ja für verberblich erklart und den subjectiven Styl ix jener Bollendung sich benet, wo er, seine Subjectivität verlassend, in freier Db= jectivität als Runftwert fich barftellt. Wären es immer nur bie trefflichften Seifter, bie, gleich machtig bes Gebantens wie ber Sprache, in Rebe und Schrift zu bem Bolle språchen, dann wurden auch wir mit Moris iede Regellehre des Stols für åberflussig erklaren; aber neben ben wirklichen Gelehrten und Dichtern bat sich ein Stand ber Gebilbeten eihoben, bem es um munbliche und fchriftliche Mittbeilung ebenso zu thun ift wie jenen. Diesen nun tommt bie Lehre zu Gulfe, indem fie ihnen nicht nur die allgemeinen Grundfate für jede mundliche oder schriftliche Darftellung an die hand gibt, sondern auch durch Aufftellung besonderer Regeln fie vor Kehlern bes Ausbrucks im Einzelnen fichert. Der Inbegriff biefer Grundfase und Regeln ift es, was wir unter bem Namen einer Theorie bes Stols verfteben. Sie geht von dem Grundfat der Bahrheit aus, b. h. fie fodert als erfte Bedingung alles stolistischen Ausbrucks die möglichst vollständige Übereinstimmung ber Rebe mit bem Gedanten. Jebes in fich vollendete ftpliftifche Erzeugniß foll, wie es aus bem Gesammtleben bes Gemuths bervorgegangen ift, ebenfo auch ungetheilt auf bas ganze. Gemuth bes Horers ober Lefers binüberwirken. Denk und Empfindungsvermögen bei seiner Hervorbringung thatig waren, so sollen burch daffelbe beibe Bermogen auch in Andern in Thatigkeit gefest werben. Das Denkvermögen fodert Correctheit, das Empfindungsvermögen Schönbeit (Grammatisch : logische, afthetische Erfobernisse). Die Correctheit, ober Die voll: kommene Angemessenbeit zu den Gesehen der außern Erscheinung, umfaßt Sprachrichtigfeit, Deutlichkeit und gebrungene Rurge, und fest Bollendung des Gebankens (logische Correctheit) voraus. Die Schönheit, ober die Berfinnlichung bes Gedankens in einer idealischen Form, erheht die ftpliftische Darftellung aus dem Gebiete blos mechanischer Zusammensehung in das höhere Reich der Kunst und au-- hert fich theils für den außern Sinn als Wohlklang in dem harmonischen Berschmelzen bes Einzelnen zu einem dem Ohre wohlgefälligen Ganzen, theils für den innern Sinn: 1) als Einheit bei Mannichfaltigkeit in einem durch das Sanze waltenden Grundcharakter; 2) als Wurde in der Beobachtung des sittlich = Schonen durch Bermeidung alles Dessen, was gegen die herrschenden Begriffe von Anstand und Schicklichkeit verstößt; 3) als Natürlichkeit in einem leichten und awanglofen, dem Gegenstande vollkommen angemessenen Ausbrucke; 4) als Lebhaftigteit in der Erhebung des Unfinnlichen zut finnlichen Anschauung für die Ginbildungstraft, mittels der Symbolik der Sprache, namentlich durch Tropen und rhetorische Figuren. Die stylistische Darstellung zerspaltet fich in zwei hauptafte: Profa (f. b.) und Poefie (f. b.). Einer jeden derselben ist eine dreifache Sphace gegeben, bie man, nach bem Borgange ber alten Rhetoren, mit bem Ramen ber niedern, mittlern und hohern Schreibart bezeichnet, ohne damit behaupten gu wollen, daß ein Werk des Stols sich nothwendig vom Anfange bid zum Ende in einer und berfelben Sphare halten muffe. Der Ausbruck ist das Erzeugnif bes Gebantens, bebt und fentt fich mit ihm. Aber in ber Wiffenschaft scheibet fich Dan: ches, beffen Grenzen in der Wirtlichkeit ineinanderlaufen, und der Beurtheilung bleibt es immer erwünscht, ein Geses zu haben, woran sie sich halten könne, wahrend der frei und kraftig schaffende Geist sich selbst das Geset gibt. Die Mannich faltigkeit der Berhaltnisse, in die das Leben sich verzweigt, und die daraus hervor gehende Berschledenheit ber Zwede schriftlicher Mittheilung scheint die Gintheilung der profaischen Darstellung in mehre stolistische Gattungen um so nothiger zu machen, ba einigen berselben gewiffe feststebende Formen eigenthumlich find, die nur durch Borfdrift erlernt werben tonnen. Aus bem Beifammenfein gebilbeter und nach Bildung ftrebender Menfchen gebt bas Beburfnig bes Unterrichts bervor, und

biefes erzeugt ben bibaftifchen Stol; bas Berhaltnif bes Bargers zum Barger gibt ben Gefchafteftpl (f. b.); bas Beburfnif ber Mitthellung auch gegen ents fernte Perfonen ben Briefftyl (f. b.); bas ibealifche Berhaltnig bes Denfchen zu feinem Geschlecht im Sanzen und Einzelnen bringt die Geschichte hervor und mit ihr ben historischen Styl. (S. Sistorisch.) Fruh schon fing man an, die Lebre vom fcbriftlichen Ausbrucke zu begrbeiten. Unter ben Griechen, bie fich jeboch in ihren Entwidelungen fast allein auf bas Rebnerische bes Ausbruck befcrankten, verbienen Ariftoteles, Demetrius Phalereus, Dionpfius von Salis Earnaß, Hermogenes und Longin genannt ju werden; unter den Romern Cicero und Quintilian. Aber der neuern Zeit erst war der Berfuch vorbehalten, die Theorie bes Stole philosophisch zu begrunden, sowie wir berfelben eine fast unuberfebe bare Menge praktischer Anweisungen und Methodenlehren verdanken, von benen zeboch nur die wenigsten, mit einem eigenthumlichen Geiste ausgestattet, diesen Zweig bes Unterrichts weiter zu bringen im Stanbe fein mochten. haben unter den Deutschen auf einen oder ben andern dieser 3mede hingearbeitet: Abelung, Moris, Polis, Beinfius, Berling, Falkmann und Burger, ber Dichter, beffen "Lehrbuch bes beutschen Styls" (Berl. 1826), erft nach seinem Tobe ericbien. — Wenn wir im Allgemeinen unter Stol die Darftellungsweise ober bie Art ber Behandlung eines zu begrbeitenden innern ober außern Stoffes verstehen, und die Darstellungsweise in der Kunst oder den Kunststel einerseits durch die Darstellenden, andererseits burch die darzustellenden Gegenstande bedingt finden, so unterscheiben wir in jener hinficht: 1) ben Styl ber Beitan, somit im Gangen ben vorgriech. ober altoriental. Stol, welcher auch ber fymbolische genannt were ben tann, und fich burch ein Streben und Ringen mit dem angemeffenen Ausbrud bes Innern charafterifirt, bas fich im Borberrichen bes Machtigen und Roloffalen zeigt; ferner ben claffifchen ober antiten Stol ber Briechen und Romer (f. Antie), und endlich den Styl der driftlichen Runft, welcher fich als romans tischer Styl und Styl der modernen oder neuen Zeit im engern Sinne zeigt. 2) Den Stol der Nationen ober Nationalftyl, b. i. die burch ben Chas rafter ber Nation bestimmte Darftellungsweise in ber Runft; so gibt es einen beutschen, ital., franz., engl. Kunftstol, wofür oft auch ber Ausbruck Schule gebraucht wird. Diefer zeigt fich noch auffallender in besondern Kunften, 3. B. in ber Malerei, Mufik u. f. w. Auch ber Nationalstol bat seine Perioden, in welchen die Runft der Nation balb vorherrichend jum Großen und Erhabenen, balb zum Schönen, bald zum Zierlichen und Anmuthigen hinstrebt. 3) Den Styl bes Inbivibuums. hier unterscheiben wir aber ben Styl, bet vorherrschend burch die Natur der darzustellenden Sache bestimmt wird, aus der Sache selbst hervorzus gehen scheint, und bies nennen wir Styl im eigentlichen Sinne, von ber Darftels lungsweise, in welcher die Subjectivität und Willfür über jene vorherrscht. Der Styl schließt also die Subjectivität nicht aus, vielmehr ist der Charakter des India viduums das belebende Element, durch welches das Allgemeine Individualität, das Kunstwert Originalität empfängt. Rein wahrhaftes Kunstwert ist ohne das Geprage bes eigenthumlichen Charafters. Aber in dem wahren Kunstcharafter eis nigt sich die Subjectivität mit der Mannichfaltigkeit und Wahrheit des Objects. Anders ist es da, wo die Subjectivität die Behandlung des Gegenstandes einseitig bestimmt. Letteres nennen wir Danier (f. b.), und fie ift nach Beschaffenheit ber Subjectivität eine große, eble, ober kleinliche, schwache; immer aber ift sie eins formig und in einem gewiffen Grade willkurlich, was ber Styl im eigentlichen Sinne nicht ift. Der Styl großer Runftler pflanzt fich fort in ben Schulen und wird dadurch meift zur Manier. In Sinficht bes Darzustellenden unterscheiben wir: 1) ben Stol ber Runfte, j. B. einen architettonischen, plastischen, mas lerischen Styl; bie burch bie Natur einer besondern Runft bestimmte Darftellungs peife; 2) Styl ber Kunftgattungen und Arten, j. B. in ber Poefie ben epischen,

lyrischen, bramatischen; in der Musik den Kirchenstyl, den Opernstyl, dem Concertstyl, ferner den Gesangstyl und Instrumentalstyl, im Einzelnen den Quartettund Symphoniestyl, den Sonatenstyl u. s. w.; in der Malerei den historienstyl, landichastilichen Styl u. s. w.

Styllten ober Säulenheilige, unstreitig bie wunderlichsten unter den heiligen der Christenheit, wurden die christlichen Einsieder genannt, weiche eine besondere Busüdung darin suchten, daß sie den größten Abell ihres Lebens auf den Spisen hoher Säulen zubrachten. Simeon, ein syr. Monch, der in der ersten Hilfe des 5. Jahrh. lebte, ersand diese ganz neue Art Märtyrerthum. Er brachte unweit Antiochlen, unter freiem himmel auf einer Säule, deren Spize kaum zwei Ellen Umsang hatte, neun Jahre zu, und bestieg endlich eine Säule von 40 Ellen Höhe, auf der er 30 Jahre lebte. Daß er doch bisweilen heradgestiegen sein muß, läßt sich daraus schließen, haß er nicht nur durch händeaussigen Kranke geheilt und viele Wunder verrichtet, sondern auch Briefe geschrieben und sich in politische Händel gemischt haben soll. Das Beispiel diese nach seinem Tode kanonisiteen Schwärners sand in Syrien und Palästina häusige Nachahrnung, und die in das 12. Juhch, hat es dort dergleichen Styliten gegeben.

Stymphaliben, Raubodgel, welche in der griech. Sage vorkommen, sollen von der Stadt oder dem See Stymphalus in Arkadien, dei dem fie sich anfielden, oder von einem alten Heros Stymphalus, für dessen Schere sie gehalten wurden, den Ramen erhalten haben. Sie hatten, der Beschreibung nach, eiserne Flügel, Schnäbel und Klauen, die Größe der Kraniche, und die Sestatt des Idis, aber keinen gekrümmten, sondern einen geraden Schnabel. Ihre Febern komnten sie wie Pfelle fortschießen, und damit Thiere und Menschen tobten. (S. Argsnauten.) Eurostheus ertheilte dem Hercules den Auftrag, sie aus ihrem Wohn

fibe zu verjagen, mas biefem auch gelang.

Styr, eine Romphe, war nach Hefiobus ble Tochter bes Ofeanos und ba Thetis, nach Anbern bes Erebus und ber Racht. Bom Pallas, bem Sohne bes Arius, gebar ste den Zelos und Aratos, die Rike und Bia (Cifer, Araft, Sieg und Starte); nach Paufanias von einem gewiffen Piras bie Dobra; nach Apollobor vom Jupiter die Perfephone u. f. w. Ihre mit dem Pallas erzeugten Ain: ber genoffen die Chre, bei Jupiter ju wohnen und ungertrennlich mit ihm verbum ben gu fein, well fie mit ihrer Mutter in bem Ariege mit ben Titanen bem Jupiter querft zu Bulfe gekommen waren. S. fetbft wurde mit ber Chre belohnt, baß die Sotter bei for fdworen follten. Rach einer anbern Stelle bes Seffobus wohnte S. mit ihren Ambern in der Gegend bes Sartarus in einem von den übrigen dafetift wohnenben Gottheiten abgefonberten Felfenpalafte, ober in einer auf Saulen rubenden Felfengrotte. Ens biefem Fetfen fprubitte ein taltes Baffer hervor, bas weit unter ber Erbe ungefehen hinflog. Diefer Quell war ber zehnte Arm des Oceans. Reun namisch umflossen die Erde und das Meer, und ergofs fen fich dann in blefes; ber zehnte aber sentte fich in die Unterwelt hinab und bis bete hier die berfehmte fingifche Flut. (S. Unterweit.) Bei biefer nun fcwo ren bie Sotter, und ber meineibige Gott warb aus bem Diomp verbannt, lag, ohne Leben, ftumm auf einem Lager und ward von Schimmel überzogen. Diefer Buffand bauerte ein Jahr; barauf mußte er noch nenn Jahre hindurch andere Plas gen erbuiden, blieb bis jum Ablaufe biefer Beit von der Gefellschaft der Götter ausgeschlossen und nahm weber an ihren Mahlzeiten noch an ihren Bersammlungen Antheil. — Stor war ursprunglich ein Bach in Arkadien, der aus einem hoben Felfen bei ber Stadt Nonakris entsprang. Sein Waffer wurde für giftig ge halten, und man ergählte, daß es Menfchen und Thieren gleich fchablich fei, Detalle zernage und Gefase zerfprenge. Geres, hieß es, habe es schwarz gefarbt, und mur in hornenen Gefähen sei es zu verwahren.

Snabebiffen (David Theod. Aug.), ein gefftreicher, philosophifcher

Schriftsteller, geb. 1773 gu Melfungen, wo fein Bater Juftgamtinann was, hatte in Folge ber Mittellofigteit feiner Altern einen fehr mangelhaffen Unterridge erhalten, als er 1789 eine Freiftelle an bem Stipendium zu Marburg ethieft und bafelbst zu fludiren anfing. Durch angestrengten Fleiß suchte er bas Beiftunte nachzuholen und nachbem er bis 1793 Theologie flubirt hatte, ward er in bie Ball ber Canbibaten aufgenommen. Aurze Beit war er Dauslehrer; bann erhielt er 1796 eine Stelle an bem Stipenblum ju Marburg. Er murbe 1800 Professor ber Phi lofophie an ber hoben Landesichule zu Sanan, legte aber 1803 biefe Stelle nieber. um eine Erziehungsanftalt in homburg vor ber Sobe anzulegen, bie er bald nach Sanau verpflangte, und befleibete fobann mehre Lebrerfiellen in Labed (fett 1805), in Kaffel (seit 1812) und als Instructor des Prinzen Friedrich Wilhelm von Beffen, jegigen Kurpringen und Regenten, worauf er enblich, 1822, als orbentlicher Professor ber Philosophie in Marburg angestellt wurde, wo er and Wahrend biefer pabagogifchen Thatigfeit, aus toelcher 14. Mai 1835 starb. auch mehre Schriften pabagogifchen Inhalts hervorgingen, & B. "Briefe über ben Unterschieb in ber Erziehung ber Knaben und ber Dabben" (Libet 1806); "Ein Beitrag gur Entwickelung bes Begriffs ber Methobe in der Etgiehung" (Lubett 1808); "Augemeine Gebanten von bem Unterrichte: und ber Disciplin in Burgerichulen und Lyceen" (Raffel 1812), war der beffere Theil feb ner geiftigen Rraft auf bie Philosophie gerichtet, und biefes gelb ber Literatur if es, worin fein Name mit Auszeichnung zu nennen ift. Schon wahrend feiner Universitätsjahre hatte ihn bas Beburfnif einer felbftanbigen überzeugung über bas Wesen bes Menschen und sein Berhaltniß zu Gott und Welt biefem Stw bium zugewendet, und angeregt durch Bering's Borlefungen und burch A. Chr. E. Schmib's und Reinhold's, fpater burch Rant's Schriften felbft, war auch er von der damals fast unwiderstehlichen Gewalt ber Rant'schen Lehre ergriffen wor Sein Seift tonnte fich jedoch ichon bamals nicht in eine ftrenge philosophische Schulform fügen — ein nachmals wesentlicher Charakter seiner philosophischen Lehre - und fo ftraubte er fich balb gegen ben Rant fchen Formalismus, und fuchte bei Spinoza, Fichte, Schelling, Jacobi eine freiere philosophische Ubergen gung. Die Bearbeitung einer von der Gefellichaft ber Wiffenschaften ju Ropenhagen gegebenen Preisaufgabe, bie ihn ju einem genauern und umfaffenbern Stubium der Geschichte ber Philosophie feit Plato und Ariftoteles veranlagte, und ble als getronte Preisschrift unter bem Titel: "Resultate ber philosophischen Forfchuns gen über bie Natur ber menschlichen Ertenntnis von Plato bis Rant" (Marb. 1805) erschien, vollendete seine Lobreifung von Rant's Lehre, ohne daß er jedoch -eine eigne feste und entschiedene philosophische Lehre an beren Stelle gu fegen vermocht hatte. Und biefes Streben, fich von aller ftreng fculmäßigen Dethobe und aller bestimmten fostematischen Form frei zu erhalten, ift ihm auch bis in feine letten vollendetsten Darftellungen eigen geblieben, und charakterifirt feine philoso phifche Lehre gwar als einen geistreichen Eflekticismus, ber jedoch ben tiefern Aus foderungen ber Wiffenschaft nicht Genuge leiftet. Indeffen ift ihm doch aus feiner frühern Anregung in der Rantisch etritischen Schule, als haupteigenthumlichkeit seiner Lehre, die subjective Wendung seiner Speculation auf innere Selbstbeobachs tung geblieben und bamit die Grundlegung aller philosophischen Lehren burch Beobachtungen über die Natur des Menschen. Diese psychologische Wendung felner Philosophie ift es, welche fie vor ben Traumereien des naturphilosophischen Dogmatismus sicherstellt und seinen Darstellungen eine allgemeine Fruchtbarkeit gewährt. Der Entwicklung biefer Richtung in ihm biente die Bearbeitung einer zweiten Preisaufgabe ber Gefellichaft ber Wiffenschaften zu Lopenhagen, Die ebens falls gekrönt, unter bem Titel: "fiber bie innere Babruehmung" (Berl. 1808) erfchien, und in diefem Sinne fprach er feine gange philosophifche Uberzeugung am vollständigften aus in feinem Berte: "Die Betrachtung bes Menfchen" (3 Bbe.,

Kaffel 1815—16, und Ly. 1818). Derfelbe Geist kubigt sich auch in einigen andern philosophischen Schriften an: "Zur Einleitung in die Philosophie" (Mart. 1827); "Grundzüge der Lehre von dem Menschen" (Mart. 1829); "Bon dem Begriffe der Pspchologie" (Mart. 1829); "Die Grundzüge der philosophischen Religionslehre" (Mart. 1831). Unter mehren kleinen Schriften besinden sich auch einige politische in der Zeitschrift: "Erhebungen", zur Zeit des franz. Drucks geschrieben.

Suaba oder Suabela, bei den Griechen Peitho, heißt die Gottin der Uberredung, deren Verehrung Theseus in Athen, sum Andenken der Bereinigung der zerstreuten Bewohner Attikas in einen Staat, eingerichtet haben soll. Sine Statue derselben, von Prariteles gefertigt, stand in Athen in dem Tempel der Aphrodite. Sie ward nämlich, nebst den Grazien, auch der Venus zur Begleitung

gegeben; nach Andern ift fie felbst eine Grazie.

Suard (Jean Bapt. Ant.), ein franz. Literat, ber wenig geschrieben bat, au feiner Beit aber in großem Rufe ftand, geb. um 1733 gu Befancon, erhielt auf ber bortigen Universitat feine erfte Bilbung. Er batte nur ein mittelmaßiges Zo lent, aber er mußte baffelbe geltend zu machen und erlangte in der That febr bald, ohne eigentlich etwas gefchrieben zu haben, einen literarischen Ruf und ein bedeuten bes Ginfommen. Bei ben Weltleuten galt er als Gelehrter, bei ben Gelehrten pflegte er fich als Weltmann zu benehmen. Als Secundant bei einem Duell erhielt er 13 Monate Arreft. Sierauf ging er 1750 nach Paris und nahm bier an der Redaction einer engl. Zeitung Theil. Ein "Elogo de Montesquieu" erwarb ibm nicht nur ben Preis einer Provinzialatabemie, fonbern auch Montesquieu's Be kanntschaft und biefer verdankte er ben Butritt bei Belvetius, Raynal, Holbach, Madame Geoffrin und in andern "philosophischen" und literatischen Kreisen. Ale Berausgeber des "Journal étranger" und der "Gazette littéraire de l'Europe" vermehrte fich fein literarifcher Ginfluß, ohne daß er felber etwas Bedeutendes geschrieben hatte; auch wurde, seitdem er sich mit des Buchhandlers Panctoucke Schwester verheirathet hatte, S.'s Saus einer ber Sammelplate ber bamaliaen Dichter und Philosophen. 3m 3. 1772 mabite bie Atabemie ibn gu ihrem Ditgliede; boch ber Konig bestätigte bie Wahl nicht, und erft einige Jahre spater geschah Die Aufnahme. Bei bem Streite zwischen ben Gludiften und Piccinisten entschied fich S. für Slud. Seine "Lettres de l'Anonyme de Vaugirard" find jedenfalls fein bestes Wert, voll beitern und scharfen Wibes und in ihrer Art ein Deifter ftud. Nachdem S. feine beiben Zeitschriften hatte eingehen laffen, redigirte er nacheinander die "Gazette de France", bann bas "Journal de Paris" und mais rend der Revolution, die, weil fie ihm fein Gintommen nahm, balb einen Segner an ihm fand, ben "Publiciste" und ben "Independant". Bahrend ber Schreckenszeit war S. eine kurze Zeit verhaftet und nach bem 18. Aructibor mußte er, um der Deportation ju entgehen, fluchten. Er lebte in Coppet bei Reder und bann in Anspach. Rach bem 18. Brumaire guruckgetehrt, wurde er Mitglied ber zweiten Claffe bes Inftituts, Cenfor, was er auch fruber icon gewefen, und feine Collegen in der Mademie ermählten ihn jum Secretair, was fie fpater oft berent haben sollen, da S.'s Charafter immer mehr an Liebenswurdigkeit verlor. Rach der Restauration soll S. an der Elimination der Bonapartistischen Mitalieder des Inftitute, wie Arnault, Stienne u. A. großen Antheil gehabt haben. Er farb gu Paris 1817. Die mehrften sciner Auffage finden fich in ben "Varietes litteraires" (4 Bde., Par. 1769, 12.; neue Aufl., 4 Bde., 1804) und "Mélanges de littérature" (5 Bde., Par. 1803—5). Bgl. Garat "Mémoires historiques sur la vie de Mons. S., sur ses écrits et sur le XVIIIme siècle" (2 Bde., Par. 1820), die ungeachtet ber ungeschickten Ibee, welche ihnen gum Grunde liegt, als ein werthvoller Beitrag gur innern Geschichte bes letten Jahrh. ber trachtet werben muffen.

Subalternation, f. Suborbination.

Subhaftation beißt bie Berfteigerung ober ber offentliche Bertauf ip gend eines Segenstandes an die Deiftbietenben, welche von ber altram. Form, einen Spief (hasta) aufzupflangen, ihren Ramen bat. Offentliche Berfteigerung tann unter der Autorität der Obrigfeit oder auch privatim, fie tann ferner freiwils lig ober nothwendig, b. h. auf Berfingung ber Dbrigteit, gescheben. Rotorifd jab-Tungsunfabige Derfonen tonnen vom Bieten ausgeschloffen werben. Dem Bufcblage muß eine Auffoberung jum überbote vorhergeben, fonft tann jeder Anwefenbe gegen ben Bufchlag protestiren. Immer bat ber Deiftbietenbe ben Borgug, außer wenn burch Landesgesete bas jus primi liciti ober bas Recht bes erften Gebots eingeführt ift, wonach Derjenige, ber zuerft auf eine Sache geboten bat, verlangen tann, baf ihm bie Sache fur benfelben Dreis, ber guleht geboten morben, augesthlagen werbe. Er muß jeboch seinen Willen, von biefem Rechte Gebrauch au machen, noch por bem Bufchlage erflaren; nur braucht er bann bas lettere Ge bot nicht zu überbieten, fonbern blos zu erflaren, bag er bas Gebotene auch geben wolle. In Sinficht eines in offentlicher Berfteigerung erftanbenen Gegenstanbes finbet fo wenig von Seiten bes Bertaufers wie bes Raufers ein Rechtsmittel wegen außerorbentlicher Berletung (Remodium ex L. 2. C. de rescindenda emtione venditione) fatt. Do ein Raberrecht baburch ausgeschlossen wird, lagt fich im Allgemeinen bezweifeln und ift nach Landebrecht zu beurtheilen. Die wichtigfte Folge ber Subhaftation ift bas Erlofchen aller auf ber fubhaftirten Sache rubenben Pfandrechte, wenn beren Fortbauer nicht ausbrudlich vorbehalten wirb. Rothwendig ift die Gubhaftation bei bem Bertauf ber Guter ber Stabte, Rirchen, milben Stiftungen und, nach ben meiften Lanbesgefeten, ber Pflegebefohlenen.

Subject wird in logischer ober formaler Sinficht ber Grundbegriff eines Urtheils, b. i. diejenige Borstellung genannt, welcher eine andere (Pradicat) als Mertmal beigelegt wird; ober, weil boch in jeber Borftellung etwas vorgeftellt wird, ber Begenstand, über welchen man urtheilt (f. Urtheil); in grammatis tallicher hinficht, bas Wort, welches ben Sauptbegriff eines Sages bezeichnet. In philosophischer Bedeutung wird das Subject dem Object entgegengeseht, und bezeichnet bann bas vorftellende und erkennende Befen in biefer feiner Thatigkeit, wiewol bas erkennende Befen fich auch zugleich zum Gegenstande der Erkenntnis macht und insofern Subject : Dbject genannt worden ift. Das Subject in bochfter metaphyfischer Bedeutung, bas absolute unendliche Subject, ift bas fich in fich felbft und gegen Unberes unterfcheibenbe Befen. In ber Ethit inebefonbere wird bas freie Befen, entgegengefest ber Sache ober ber unlebenbigen Substanz, Subject genannt. In ber Dufit heißt bas Subject ber hauptfat ober bas Thema einer Fuge. Subjectiv beißt nun, mas fich auf ein vorstellenbes und fühlenbes Subject bezieht, und mas dem Subjecte angehort, b. h. mas in ber Natur (namentlich in der Ertenntnif- und Gefühleweise) eines einzelnen Subjects, ober in ber Natur bes menschlichen Erkenntnisvermögens überhaupt seinen Grund hat. (S. Object.) Letteres ift in gewiffer Hinficht zugleich objectiv, und man rebet baber von einer fubjectiven und objectiven Bernunft, oder von ber Bernunftthatigs beit bes Individuums und ber menfchlichen Bernunft, obwol lestere nur burch erftere erscheint. In weiterer Bebeutung wird bas Subjective als Das, mas in ber Thatigkeit bes Borftellenden liegt, bem Objectiven, als bem, was in bem Borgeftellten gegrundet ift, entgegengefest, und es ift biefes einer ber hauptgegenfate, mit beren Lofung die philosophischen Spfteme fich befaffen, welcher aber mit bem Segenfage bes Ibealen und Realen nicht ichlechthin jufammenfallt. Leicht erhellt nun, daß Subjectivität das Dafein in unferm Borftellen, oder die Gigenschaft ber Borftellungen, vermöge beren fie burch bas Borftellungsvermögen bedingt find, femer die Beschaffenheit und Eigenthumlichfeit eines Subjects, und im Gebiete

ber Afthetik eine Beziehung der Kunstwerke auf das schaffende Subject, vorzüglich aber die tadelhafte Beschaffenheit eines Kunstwerkes bezeichne, vermöge deren es, statt seinen Gegenstand selbständig und rein, im Geiste der Kunst, vor die allezemeine Anschauung zu dringen, denselben durch eine einseitige und beschräukte Ansschauung des Subjects getrübt, und von derselben abhängig darstellet, was in der Manier zum Vorschein kommt. Anders ist es bei dem Humor, in tvelchem der Künstler zwar sein subjectives Ahn darstellt, aber dassselbe als die Ehdtigkeit eines reichen Geistes zeigt, und mit der Jronse über sich selbst, die dem Humor mit sich bringt.

Sublimat nennt man in der Chemie das Erzeugniß jeder Berfichtigung (Sublimation), welches in ftarrer Form, fest oder pulverig, erscheint. Wird Schwesel in einem verschlossenn Seschwesel, so erhebt er sich als Dunft, welchen sich am tübssten Theile des Gesches wieder als gelber Schwesel anseht. Insbesonidere begreift man unter ahendem Sublimat diejenige Quecksilberbereitung, welche mit hulfe der Salzsaue zu Stande gebracht wird, aus dem Grundstoffe derfelben (Chlor) und Quecksilbermetall besteht und sehr abend und giftig ist. (S. Q u ed.

filbermittel.)

Subordination ober Unterordnung. In ber Logit ift bie Guber bination ber Begriffe basjenige Berhaltniß berfelben, vermöge beffen einer ju Sphare bes anbern, ber ihm übergeordnet ift, gehort, j. B. ber Begriff ber Treue 'ift dem Begriffe Tugend untergeordnet; baber man auch im Urtheile fagt: bie Treue ift eine Eugend, b. h. gehort unter bie Tugenben. Der Begriff Tugend ift übergeordnet bem Begriffe der Treue, weil er mehr umfaßt als diefe. Sie verhal: ten sich daher beide wie Art und Gattung. Was in Sinsicht ber Begriffe Subov bination genannt wird, heißt in hinsicht ber Urtheile Subalternation, d. i. das Berhaltniß bes allgemeinen Urtheils zu ben ihm untergeordneten besondern, 3. B. alle Körper find schwer; einige Körper find schwer. — Im gewöhnlichen Leben bezieht fich der Ausbruck Suborbination auf Berbaltniffe bes Standes und Ranges. Man versteht dann unter Subordination gewöhnlich die unde: bingte Bollftredung ber Befehle ber Dbern, wenn fie auch ber Anficht Desjenigen, der fie auszuführen bat, entgegen maren. Gie hat vorzüglich Unwendung beim Solbatenftande, wo von ber fcneuen und punttlichen Ausführung eines Befehls oft Alles abhängt, um, wo es nothwendig ist, eine große Masse verschiedenartiger Individuen unter brobenden Gefahren zusammenzuhalten. Gie wird daber zur er flen und unerlaglichen Pflicht bes Rriegers, und Subordinationeverbrechen ober Auflehnungen gegen die Befehle ber Obern werben, den Umständen nach, felbst mit bem Tobe bestraft. Die Frage, ob bas Beer in politischen 3weifelfallen einen Willen habe, hat seit Schill's Keldzug, burch die Capitulation des Genecals York, burch den Übergang ber Sachsen bei Leipzig und bie neuern Revolutionen praktis fche Bichtigfeit erlangt.

Subscription, f. Pranumeration.

Subsidia) nannten die Romer das britte Areffen der Schlacht ordnung, welches den beiben vordern Treffen im Fall der Roth zu halfe kam, daher figurlich Unterstühung, ein hulfsmittel in der Noth. Die neuere Zeit verssteht gewöhnlich unter Subsidien Gelber, die vermöge geschlossener Bundniffe oder Berträge ein Staat dem andern zahlt, um von ihm bei einem mit einem britten Staate entstehenden Ariege entweder nicht beunruhigt, oder, welcher letztere Fall der gewöhnlichste ift, mit einer in den Verträgen sestgeseten Anzahl Aruppen unterstüht zu werden. In frühern Zeiten gereichte es einem Regenten nicht zum Ruhme, wenn er von einem andern Subsidiengelder empfing oder, wie man sich damals ausbrückte, in fremdem Solde stand. (S. Allianz.) In England heißen diejenigen aus den öffentlichen Einkunsten herrührenden Gelder, die vorzüglich sie Land. und Seemacht von dem Parlamente jahrlich bewölligt werden,

Substdiengelber (grants, d. h. Bewilligungen). Subsidia charitativa, eine Beisteuer, die unter Karl V. 1546 auftam, hießen im ehemaligen beutschen Reiche biejenigen Gelber, welche die unmittelbare Reichstritterschaft dem Kaiser gegen einen Revers bewilligte, von ihren Unterthanen erhob und dann der freien Berfügung bes Kalsers überließ.

Substantiv, f. Nomen.

Substang (substantia) wird im philosophischen Sinne bem Accis bens (f. b.) entgegengefest, und bezeichnet bas fur fich Bestehenbe, b. i. bas Selbständige und Unwandelbare in den Erscheinungen, was also nicht an einem Anbern ift, noch felbft verandert wird. Das Berhaltniß bes Accidens gur Gubftang wird bas Berhaltnig ber Inhareng ober bes Bestehens in einem Undern genannt und entspricht bem logischen Berhaltniffe vom Subject und Pradicat; benn die Substanz ift bas Subject, welchem man die Eigenschaften, Buftanbe und Berhaltniffe, als Prabicate, beilegt, fie felbst ift bas Befen, welches biefer Bers anderungen fabig ift, und tros biefer Beranderungen baffelbe bleibt. Ariftoteles unterschied erfte und zweite Wesenheit (substantia); die erfte ist ihm, was nicht von einem Subjecte ausgesagt werben tann, wie z. B. ein bestimmtes Individuum; aweite Substanzen nannte er die Gattungen und Arten. Einige Scholastiker nannten Substanz Dasjenige, woran bie in ber Ibee gebachte Bollommenbeit besteht; Andere ein durch sich und fur sich bestehendes Ding. Leibnig nehnt die Substanz Dasienige, was ben Grund seiner Beränderungen in sich trägt. Hiernach ift Sub ftantialitat Selbstandigfeit ober Befentlichfeit; fubffantiell, wefentlich ober felbständig, und bas Bestebenbe ober (allgemein) Geltenbe wird auch haufig das Substantielle genannt. In ben Naturwiffenschaften und im gemeinen Leben bebient man fich bes Ausbrucks Substang von einem materiellen Wefen, namentlich von einfachen, unorganischen Rorpern und ben Grundbestandtheilen der organischen, g. B. eine flussige Substang. Gine jede Substanz aber, wenn barunter bas Bleibende ber Erscheinungen verstanden wird, ift eine relative, b. i. eine folche, die es nur in hinficht eines Andern ift, und die nicht fchlechthin felbftanbig; fonbern von einem Urgrunde ber Dinge abhängig gebacht werben muß, bie also für fich, aber nicht auch burch fich besteht. Man bat baher im Gegensat ber relativen Grundwesen von einer absoluten Substang, als bem einen Grundwesen aller Dinge, gefprochen, und bas Berhaltnif biefer zu jenen in ben philosophischen Spstemen verschieden entwickelt. So hat vorzüglich Spinoza bie Ibee der absoluten Substanz aufgestellt und ihr bas unenbliche Denken und bie unenbliche Ausbehnung als ungertrennliche Attribute beigelegt, nachdem Carteffus eine bentenbe und eine ausgebehnte Substanz unterschieben hatte.

Substitution nennt man die Beisehung eines Amtsgehülfen mit ober ohne Zusicherung der Nachfolge; in Erbschaftssällen die Einsehung eines nachsolgenden Erben, wenn der erste nicht Erbe wird. Sie kann geschehen, indem der Erbslasser, auf den Todess oder nicht Antretungssall des ersten Erben, den zweiten unmittelbar ernennt, und dann ist sie eine directe Substitution; oder sie geschieht so, das dem erstern Erben aufgetragen wird, die Erbschaft dem Substituten oder nachfolgenden Erben zu überliesern, und dann ist eine sideicommissarische Substitution vorhanden. Die erstere Art begreift nach rom. Rechte die Bulgarsubstitution und die Pupillarsubstitution. Die Bulgarsubstitution besteht darin, daß der Testamentserrichter einen Erben, und im Fall er nicht Erbe würde, an seiner Stelle einen Andern einsehe. Die Pupillarsubstitution hingegen ist die Erbeinssehung, welche der Bater oder Großvater, im Namen und statt seines unmündigen, in seiner väterlichen Gewalt stehenden Kindes vornimmt, auf den Fall, daß bieses in der Unmändigkeit versterben sollte. Die Mutter kann pupillarsch nicht substitutien, wohl aber der Großvater seinen in seiner väterlichen Gewalt sich bes

sind lucida intervalla, d. h. solche Zeiten, wo es des Gebrauchs seiner Bernunft solch Mustern des Mettern nicht quasspurisseist, so der Ball vornehmen. Die Pupillarsubssitet des Unmandigen, durch Greeichung der Mündigkeit; der durch, daß die väterliche Erbeinsetung wegfällt und durch Besteiung des Unmindigen aus der väterlichen Gewalt. Die Quasspupillarsubstitution (substitution exemplaria) ist die Erbeinsetung, welche die Altern statt eines biddsinnigen Kindes auf den Fall vornehmen, wenn es in der Blödssinnigkeit sterben sollte. Hat das Kind lucida intervalla, d. h. solche Zeiten, wo es des Gebrauchs seiner Bernunft sichig ist, so dürsen die Altern nicht quasspupillarisch substitution. Sonst kann es aber auch die Mutter thun.

Subsumtion, f. Schluf. . Succession, f. Erbfolge.

Succumbenggelber heißen blejenigen Gelber, welche eine Partei, die gegen bas Urtheil bes Richters zweiter Inflang an ben Richter ber britten Sufiang geht, auf ben Fall, baß fie von biefem mit ber Appellation abgewiefen wird und unterliegt-(in casum succumbentiae), ben Richtern zweiter Inflang entrichten muß. Diefe Gelber schreiben sich aus ber alten Gerichteverfassung ber, nach welcher men bas Urtheil nur burch bie Behauptung eines von ben vorigen Richtern begangenen Unrechts umfloßen konnte. Seht ift ein zureichender Grund für fie nicht mehr vorhanden.,

Suchet (Louis Gabriel), Bergog von Albufera, frang. Marfchall, geb. 3. Mary 1770 in Loon, wibmete fich fruh bem Rriegebienfte, burchlief fonell de untern Grabe und zeichnete fich zuerft bei ber Belagerung von Loulon aus, mo bet Bataillon, toelches S. befehligte, den General Dhara zum Gefangenen machte. Im J. 1796 jur ital. Armee verfest, fand er Gelegenheit, fich in dem erften Selbzuge Bonaparte's burch Muth, Ruhnheit und Umficht bemerkbar zu machen. Seine Beforberung zu höhern Graben blieb nicht aus, und er wurde balb als einer bet talentvollsten Offiziere bes Generalftabes betrachtet, wie er benn bei Daffena und bei Joubert auch als Divisionsgeneral ben wichtigen Posten eines chef do l'état major befleibete. In ben Feldzügen von 1805 und 1806 war er einer ber thatigften und gludlichften Felbherren Rapoleon's. In dem lettern batte er bas erfte Busammentreffen mit ben Dreugen bei Saalfelb zu beftehen. Sein Come begann nicht minder den ersten Angriff bei Lena. Bei dem Ausbruche des Arlegs in Spanien ward er dorthin geschickt und verweilte bafelbft, als Dberbefehlshaber ber Av mee von Aragonien, fast immer flegreich, bis nach der Schlacht von Bittoria. Er trug jur Ginnahme von Saragoffa bei, eroberte Leriba, Mequinenga, Zartugona und Balencia, und fchlug bie fpan. Beere überall, wo er mit ihnen gufammentraf. Erft nach ber Schlacht von Bittoria jog er fich nach ben Porenden gurud. Im 3. 1814 erhielt er ben Auftrag, ben beimkehrenden Ferdinand VIL gu empfangen und jum fpan. heere zu begleiten. Rach ber erften Reftauration ward er von Ludwig XVIII. jum Pale von Frankreich und zum Militairgouver neur von Elfaß ernannt. Bahrend der hundert Tage befehligte er in Loon die Ir mee bes Subens. Da er unter Rapoleon bie Pairswurde angenommen batt, ward er bei ber zweiten Restauration aus ber Rammer ber Pairs entfernt, aber 1819 wieder in dieselbe aufgenommen. Er starb am 3. Jan. 1826 zur Marseille. Ligi. bie "Mémoires du Maréchal S. sur ses campagnes en Espagne depuis 1808—14" (2 Bbe.; Par. 1829, mit einem Atlas, Fol.).

Suchtelen (Joh. Pet., Graf van), ein sehr wissenschaftlich gebilbeter Mann und großer Sammier, geb. um 1750 in Holland, erhielt eine sehr forgsalztige, gelehrte Erziehung und stand, als Rathavina II. ihn 1783 berief, bei dem holland. Geniecorps. In Rusland ward ihm die Leitung vieler öffentlichen Bauten und anderer Arbeiten übergeben, und als Chef der Artillerie leitete er die Belages rung Sveaborgs. Der Beschlehaber dieser Festung, Graf Cronstedt, wurde we-

gen ber vorfchnellen übergabe als Berrather feiner Amter und Chremwurben ver-Luftig; boch weiß man jest mit ziemlicher Gewißheit, baf bie Ruffen die Erobes rung ber Festung einer Lift verdankten. Sie ließen namlich ein Blatt ber fcweb. amtlichen Beitung "Post och Rikes tidning" bruden, worin ber Ronig feine verzweifelte Lage und die Unmöglichkeit ber Bertheidigung Sveaborgs felbft einges ftanb. Diefes taufchend abnlich gebrudte Blatt murbe mit Borfchlagen jur übers gabe nach Sveaborg gefchickt, und bie irregeleiteten Offigiere trugen fein Bebens ten, die noch immer gut verfebene Seftung gu übergeben. über die Geschichte bes fcweb. Ariegs fchrieb er einen "Précis de la guerre de Finland", welche gwar ben Namen feines alteften Sohns tragt, aber wenigstens bem Inhalte nach bem Bater angehort. Rach Beenbigung bes Rriegs tam G. als Gefanbter nach Stods holm und balb nachher nach Paris. 3m Rriege gegen Frankreich 1813 begleitete er bie nordbeutsche Armee und war in der Schlacht bei Leipzig als Offizier an der Seite bes Kronpringen von Schweben. Rach bem Abschluffe bes Friedens tam et wieder nach Stockholm, wo er bis zu feinem Tobe, 1836, den Gefandtschaftsposten verwaltete. Dit biplomatischen und militairischen Einfichten verband er vielseitige Kenntniffe, besonders in der Rumismatik und in der Literaturgeschichte, und ftand mit ben berühmteften Bibliographen Europas in Briefwechfel. Das von ihm gesammelte Mangeabinet, bas jum Theil von Gestini beschrieben murbe, trat er noch bei feinem Leben an bie Afabemie ber Biffenschaften zu Detereburg ab. Seine Gemalbefammlung ift zwar nicht reich, aber erlefen; feine Bibliothet bingegen gehört zu ben größten Drivatfammlungen in Europa, wird auf 70,000 Bbe. gefchatt und besteht größtentheils aus Prachtwerten, Geltenheiten und Sanbichrifs Much fie wird unftreitig vom Raifer von Rufland ertauft werben. Den Sommer verlebte S. gewöhnlich auf einem Landfige unweit bes: ton. Luft-Schloffes Ulritebal, wo er einen Part angelegt hat, ber auch viele feltene Pflanzen und Thiere enthalt. - Sein attefter Sohn, Paul van S. II., zeichnete fich im perf. Kriege aus und ftarb als Geneval; ber jungere, Konftantin G., . ift ruff. Generalmajor.

Sucre (Antonio Jose be), einer ber ausgezeichnetsten subameritan. Anführer, wurde 1793 in ber Safenftabt Cumana an ber Rorbtufte von Benezuela geboren und auf ber Schule in Caracas erzogen. Raum 17 Jahre alt, trat er unter bie patriotischen Sahnen ber von Miranda angeführten Truppen, zeichnete sich bald ebenso sehr durch Einsicht als personliche Tapferkeit aus und erwarb sich baburch die Freundschaft des Mulattengenerals Piar, in dessen Generalstabe S. von 1814 an ben Feldzug an bem Orinoco mitmachte und die Eroberung von Guiana 1817 vollenden half. Als Piar erfchoffen worden, trat S. 1817 in bie Dienste Bolivar's und nahm Theil an dem Feldzuge gegen Neugranada. Rach ber Eroberung der hauptstadt Bogota am 10. Aug, und der Niederlage des span. Deers unter bem General Balbes, erhielt S. bas Commando über ein Armeecorps, bas bestimmt war, die Truppen bes Bicekonigs Samana, welche in die Anden von Popapan entflohen waren, ju verfolgen. S. beflegte bie Spanier am 28. Apr. 1820 bei la Plata, weftl. von Popapan, unternahm barauf einen mertwurdigen Seitenmarich weftl. bergan, fchiffte fich bann mit einer kleinen Schar auf bem stillen Meere ein, eroberte im Mai 1821 die Hafenstadt Guapaquil und besiegte die Spanier in der Rahe dieser Stadt. So grundete S. seinen Ruf als Anführer und gewann bas Butrauen der Patrioten. In Guapaquil bewirkte er bie Bereinigung mit ben peruanischen Truppen bes Generals Andreas be Santa Cruz. So verstärft, rudte er wieder gegen Quito vor, fchlug am 7. Apr. 1822 ben fpan. General Murgeon bei Suaco am norbl. Fuße bes Bultans Pichincha, trieb am 27. Apr. die feinbliche Reiterei aus Riobamba und bereitete so den am 24. Mai er fochtenen Sieg am Bulkan Pichincha vor, in beffen Folge die Hauptstadt Quito in die Sande ber Patrioten fiel, die gange Proving von den Spaniern geräumt

und ber Befreiungsarmee ber Weg von Colombia nach Deru geöffnet wurde. Mary bes folgenden Jahres fchiffte fich S. mit 3000 DR. colombifcher Bulfstrup pen nach Peru ein, in beffen Sauptftadt Lima er im Upr. mit feinem Beere einrudte und zugleich als Bolivar's Bevollmachtigter an ben Staatsgeschaften eifrigen Antheil nahm. Als es den Spaniern gelang, Lima wieder zu befegen, wurde ber icon porber jum Dberbefehlshaber ber republifanischen Truppen ernannte G. gum bochften Militairoberhaupt erhoben und erhielt eine fast unbeschränkte Gewalt, Die er auch zu behaupten mußte. Durch bie Spanier am 9. Dec. 1824 zur Schlacht pon Anacucho gemungen, ging er als Sieger bervor und entichieb burch biefe glansende Schlacht die Befreiung Subameritas von dem Joche ber Spanier. Bolivar. der von Lima bis Chuquifaca bas Land im Triumphe durchzog, gab S. ben Titel eines Großmarschalls von Apacucho, und Oberpertt, bas sich nun nach Bolivar Bolivia nannte und eine Conftitution erhielt, erwählte S. 1825 jum Prafibenten auf Lebenszeit, welcher bie Stelle unter ber Bedingung annahm, daß er 2000 M. colombifcher Aruppen in feinem Dienste behalten burfe. Aber nicht lange ertrug ber junge Freistaat ben Militairbespotismus, ben S. und feine Untergeotdneten ausübten. Schon am Enbe bes 3. 1827 brachen Unruhen aus, und in la Pag emporten fich bie colomb. Truppen unter Leitung bes Dberfilieutenants Sucres gegen S. Dieser eilte aus ber hauptstabt berbei, gewann die Reiterei für feine Sache, unterbruckte ben Aufstand und gab die Stadt der Plunderung preis. In bem heftigen Gefechte murbe S. fo gefahrlich am linten Urme verwundet, bag er ibm abgenommen werden mußte. Noch fcwer an feiner Bunde leibend, tebrte er mit feiner colombischen Reiterei nach ber hauptstadt Chuquisaca gurud; aber am 18. Apr. 1828 brach hier selbst ein Aufstand aus; die colombische Reiterei wurde aus ber Stadt gefchlagen und S. verhaftet. Ihn befreite ber Commandant von Potofi und nahm ihn mit fich nach biefer Stabt. Als Samarra, General ber perugnischen Truppen, ber unter S. in ber Schlacht bei Avacucho gefochten, von ben Unruhen in Bolivia borte, rudte er fogleich gegen la Dag und Druro bor, unter bem Bormande, bag er von angesehenen Boliviern bagu aufgefobert worden fei um bas leben bes Prafibenten S. gu retten, boch S. rieth ihm bies Unternehmer ab, und zwar beshalb, weil er munichte, bag in Umerita fein Beispiel ber Intervention gegeben werde. Den zwischen Bolivia und Peru ausgebrochenen Keindfeligfeiten machte ber Friedensvertrag vom 6. Jul. 1828 ein Ende. S. fehrte am 1. Aug. von Potofi nach ber Hauptstabt zurud und bankte in bem versammelten Congresse ab; aber bie Erbitterung des Boles gegen die colombische Militaicherts schaft war so groß, daß er sein Leben nur durch die schnellste Flucht retten konnte. Der Dictator Bolivar ernannte ihn, nachbem er in Bogota angelangt, zum Dberbefehlshaber ber gegen Peru ins Felb rudenben Armee, bei welcher G. im Febr. eintraf. Um 26. Febr. 1829 lieferte er ben Peruanerneine Schlacht, bie unent schieden blieb, aber die Friedenspräliminarien von Tarqui zur Folge hatte, welche Bolivar genehmigte, ber Prafibent von Peru, Lamar, hingegen verwarf. Rur eine gewaltthatige Regierungeveranderung in Lima felbst hinderte ben Wieberaus bruch ber Feindseligkeiten und ber neue Prafibent Gamarra fchloß am 22. Gept. 1829 Frieden, nach welchem das Gebiet beiber Freistaaten unveranbert blieb. Um biese Beit waren Bewegungen gegen Bolivar in Antioquia ausgebrochen, bie ibn nothigten, schleunig nach Bogota, wo fich im Jan. 1830 der Congress versams meln follte, jurudjutehren. S. begleitete ihn auf der Bebirgereife und fuchte die Gemuther ber Ginwohner ber Stadt Quito, bie ihn ju ihrem Congrefmitgliebe gewählt, gunftig fur Bolivar zu ftimmen. In Bogota angelangt, murbe S. gum Prafibenten bes conflituirenben Congreffes ermablt und widerfprach in bicfer Eigenschaft der Abdankungsbotschaft Bolivar's, indem er erklarte, ber Congres konne seine Amtsentsagung nicht annehmen. Unter S.'s Vorsit wurden die Grundlagen ber neuen Constitution am 12. Febr, einmuthig bestätigt; bann ging

er als Bevollmäcktigter nach Meriba, um bie 3wiste mit Benezula auszugleichen. Die Unterhandlungen schafterten, und als S. nach Bogota zurücktehrte, war hier bereits für Bolivar Alles Verloren, der sich zur Abdankung genöthigt sah und nach Cartagena abreiste. S. erhielt von ihm den Auftrag, die Südarmee zur Bewirkung einer Gegenrevolution in Bogota zu gewinnen. Es gelang S., durch die gegen Bolivar sehr erbitterten Aruppen des Generals Ovando in Pasios zu kommen; doch hinter diesem Orte sand man ihn in dem Gehölze von Berucas ermordet. Den Ruhm, den er als einer der tapsersten, umsichtigsten und glücktichsten Feldherren Südamerikas errungen, konnte er als Staatsmann nicht sessibiliten.

Subamerita, f. am Schluffe bes 12. Banbes.

Subcarolina, einer ber Bereinigten Staaten Nordameritas, hat auf 6350 [M. gegen 582,000 Einw., darunter gegen 7000 freie Farbige, 258,000 Neger und etwa 450 Indier. Das Land ist nach der Kusse zu völlig eben, in der Mitte sandig, im Westen bergig und im Ganzen gut bewässert. Die Bewohner sind fabrikthätig und führen ihre Fabrikate aus. Un der Spise des Staats sieht ein Gouverneur, der auf zwei Jahre gewählt wird; die gesegebende Gewalt ist in den Handen der allgemeinen Bersammlung, die aus dem Sengt und dem Hause der Repräsentanten besteht, und die Miliz beträgt 40,000 M., darunter eine freis willige Compagnie Juden. Die Hauptstadt des Landes ist Charles town (s. d.).

Suben, f. Mittag.

Subermannland ober Gobermanland, auch Rytopings: Lan,

eine Proving im eigentlichen Schweben (f. b.), fubl. vom Dalarfee.

Subeten (bie), ein Gebirgszug, ber nach Ptolemaus schon ben Alten bekannt war und in bessen Rabe an ber Oberelbe die hermunduren wohnten, besgreisen das Ifers, Riesens, Glazers und das mahrische Gebirge, wodurch sie mit ben oberungar, Karpaten in Berbindung stehen. (S. Riesengebirge.)

Subindien, f. Anftralien.

Sublander beißen im weitern Berftande alle Lander und Infeln ber

Subfee (f. Auftralien); im engern Sinne bie Lanber von Gubeuropa.

Süblicht (bas) ober der Australschein, ist eine dem Nordlicht (s. b.) shuliche Erscheinung in den Südländern. Good beobachtete dasselbe zuerst 1773 zwischen dem 58. und 60° S. B. mehre Tage hintereinander, und Molina (vgl. "Saggio sopra la stor. nat. del Chili", 1782) nahm es auf den Inseln von Ehile wahr. Dem russ. Capitain Bellinghausen, der 1820 dis 69½° S. B. vordrang, zeigte es sich plozisch am sabl. Hinmel unter der Gestalt einer weißen beweglichen oder sliegenden Saule. In seinen schnellen Schüssen entsaltet es die schönsten Farden des Regendogens, es erleuchtet den Horizont und verschwindet schnell, um unter tausend Gestalten, welche dieses Fardenspiel sortsehen, wiederzuerscheinen. Lastner stellt Sud- und Nordschein als die den magnetischen Erdpolen periodisch entstrahlende Erdelettricität dar.

Subpslarlander sind die Bruchstide einer in der Utzelt untergegangenen, oder die Erstinge einer aus der jüngsten Periode der Bilbung unsers Erdsballs hervorgegangenen Ländermasse. Das Südpolarmeer haben untersucht: Goot dis zum 60°, der russe. Capitain Bellinghausen dis zum 70°, im 3. 1819, der beit. Capitain Jam. Webbel dis zum 74° 15'; serner der Capitain Freyscinet (s. d.) und 1828 der brit. Capitain Foster, der die Absicht hatte, daselbst die Pendeluntersuchungen zur Feststellung der Gestalt der Erde fortzusesen. Außersdem haben im 19. Jahrh. nordamerikan. Kascheitsfänger und Robbenschläger von der Insel Nantucket, die dann nach China, auch nach den Sandwichinseln Hansdelt reiben, das Südpolarmeer besucht. In demselben liegen: 1) die Inselgruppe Reus oder Südgeorgien, entdeckt von Laroche 1675 (s. Reugeorgien);
2) Sandwichland (s. d.), entdeckt von Coot 1775; 3) Neusüdsselerung

ber I. und 5) bie Infelgruppe Deter L. die beiben bis iest besannten fablichfien Lanber, entbedt vom Capitain Bellinghaufen am 11. 3am 1821, unter 69 % Br.; 6) Auftralortaben, bas unfruchtbarfte und abschrecknofte Land, welches ber brit. Capitain Sam. Bebbel 1822 - 24 entbedte.

Subpreußen bief von 1793-1807 ein Theil ber Lanbftriche, welche burch bie zweite und britte Theilung Bolens an Dreugen fielen. Es umfaßte faft alle fubl. von ber Rebe liegenden Theile bes beutigen Großbergogthums Dofen und den pan ber Beichsel und ber Dilica eingeschlossenen Theil des beutigen Adniarichs Polen. Beftl. fließ es an die Mart und an Schleffen mit ben heutigen Grengen. Es enthicit 958 DR. mit 1,348,000 Einw., und wurde in bie Rammerbeparte ments Vofen, Ralifch und Warschau getheilt. Die Proving batte fich unter ber Regierung Preußens febr gehoben, als fie 1807 gum Berzogthume Barkhan ge-

folagen wurbe.

Subras, auch Soubras genannt, b. b. Arbeitende, bilben ben vier ten ober unterften Stand ber ind. Bevollerung, welche fich außer biefent in Die vier Dauptftande der Brahmanen oder Priefter, ber Afchatrijas ober Arieger, ber Baisis ober Gewerbtreibenden theilt. Bahrend bie Baisjas vorzüglich Aderbaner und Raufteute find, beschäftigen fich die Subras vornehmlich mit den handwerten und ber Bebienung ber obern Stander fie find Tifchler, Steinmegen, Schubmache, Maler, Schreiber, Lagelohner, Bebiente, und bilben ben großen Saufen bei Bom Stubium ber Webas fint fie ausgeschloffen, baben jebad ind. Bolks. andere Religionsbucher und Sittenbucher in Sanben, welche verftanblicher und angiehender find, fodaß ihre geiftige Bilbung burch jene Ausschließung nicht leibet. Die Subras find nach ihren verschiebenartigen Beschäftigungen in Bunfte getheilt. jeber Bunft fteht ein Altmeifter vor, welcher Gerichtsbarteit gur Schlichtung ber Streitigfeiten ubt und bie Ausstattung ber Dabchen besorgt. Weun Subres fic mit Frauen ber hohern Stanbe vermablen, fo gehoren die Rachtommen auch nur gum unterften Stande. Der Subra barf fich ebenfo wol wie jebes Mitglied ber bohern Stande dem Einfledlerftande bingeben, und tann baburch große Beiligkeit erlangen. Baufig verwechselt man in Europa bie Subras mit ben Darias (f. b.), welche lettere von jenen ganglich verschieben find und außerhalb aller ind. Bollsftanbe und aller inb. Cultur fteben.

Subfee, f. Buiberfee.

Subfee, Auftralocean, filles Deer, ober ber große Deran von 162 Breitengraben, ift ber feit 1764 von ben Briten planmagig unterfuchte Drean, ber fic 2800 Seemeilen weit (von Acapulco bis Manila) zwifchen ben Oftfuften Affens und den Besttuften Ameritas ausbreitet. Gegen R. verengert fich biefes Meer allmalig bis zur Beringsstraße, burch welche es mit bem nordl. Eismeer zufainmenhangt, und gegen S. flogt es feiner ganzen Lange nach an bas fabl. Eis meer. Nachft einigen affat. und ameritan. Infelgruppen enthalt es gang Auftralien, Man theilt es ein in: 1) bie Norbsee, bis jum Wendefreise bes Rrebses, mit ver anderlichen Winben, boch vorherrichenbem Weft; Theile beffelben find ber noch. Archivelagus, bas ochoefische ober tungufische Meer, bas japan. Meer und bet Meerbufen von Korea; 2) bie Mittelfee ober bas eigentlich ftille Meer, appifchen ben beiden Wendetreisen, mit Oftpaffatwinden, welches die schönften und größten Inselaruppen Australiens und im D. ben kalifornischen Meerbusen und ben Meerbufen von Panama enthalt; 3) die eigentliche Subfee, vom Benbetreise bes Steinbode bis jum fubl. Eismeere, welche nur wenige Infeln enthalt, mit verander lichen Winden, unter welchen die Westwinde vorherrschen. Bal. Burnen's .. Gefchichte ber Reifen in bas ftille Deer bis 1764" (5 Bbe., Lond. 1817), Dillon's "Voyage aux iles de la mer du Sud en 1827 et 1828" (2 8be., Der. 1830) und Lesson, "Sur les îles occaniennes et sur les races humaines qui les habitent". weiter ausgeführt in der "Histoire naturelle de l'hommo" (Par. 1828)

Subfeelanber, f. Auftralien.

ſ

Suetonius (Cajus Tranquillus), rim. Gefchichtschreiber, fammte aus einer rom. Plebejerfamilie und lebte um 70-121 n. Chr. Er widmete fich der Rhetorie und Grammatie, und als Rhetor führte er auch gerichtliche Processe. Durch die Bermittelung seines Beschübers Plinius erhielt er unter Trajan die Wurde eines Eribunen und bas Recht ber brei Kinder (jus trium liberorum), ungeachtet er in einer kinderlosen Che lebte. Die Briefe bes jungern Plinius enthalten außerbem noch manche Außerungen ber herzlichften Freundschaft, welche auf ben moralischen Werth bes S. bas gunftigfte Licht werfen. Nach dem Tobe feines Sonners marb er bei dem Raifer Sabrian Geheimschreiber (magister opisiolarum), boch vektor er biefe Stelle, weil er ber Raiferin Sabina, gegen Habrian's Willen, au viel Bertraulichkeit bewiesen hatte. Er zog sich nun in die Ginsamkeit zurud und wendete wahrscheinlich biefe Duge zur Ausarbeitung seiner historischen Werke an, su welchen er als Secretair bes Railers bie besten Materialien su sammeln Gelegenheit gehabt hatte. Wir besiden noch von ihm die Lebensbeschreibung der molf etften Imperatoren von Jul Cafar an bis auf Domitianus. Gie enthalten eine Menge ber anziehenbsten und tehrreichsten Nachrichten aus ber Geschichte biefer Raifer und geben febr oft, wenn alle andere Schriftsteller uns verlaffen, die wichs tigften Aufschluffe. Bugleich tragen biefe Erzählungen größtentheils bas Geprage ber Babrbeit; auch filmmen fie. mit ben bewährteften Siftorifern ber bamaligen Beit, die wir befigen, überein. Durch tein anderes Wert des Alterthums werden wir fo genau mit jenen mertwurdigen Perfonen befannt, ale burch biefe Bios graphien. Alles, mas ihr Gefchlecht, ihre Altern, ihre Geburt und Jugendbils bung, ihr offentliches und bausliches Leben, ihren Charafter, ihre Sitten und Sewohnheiten, ja felbft ihr Augeres betrifft, ift befriedigend ausführlich, in eins fach klarer und ungekunstelter Schreibart bargeftellt. G. fteht zwischen ber oft ermudenden Weitschweifigkeit und philosophischen Leere des Plutarch und der trocknen Kurze des Aurelius Bictor in der Mitte. Er stellt uns einzelne Züge aus dem Leben der Raifer, ihr Benehmen und handeln in jedem einzelnen Falle bar, ohne fich ftreng an die Zeitordnung zu binden. Plutarch bagegen führt uns durch bas gange Leben feiner Belben. Die beiben andern Werte, welche feinen Namen tragen, namlich bas Buch von berühmten Rednern und die Auszuge aus der Schrift von ben Dichtern, find theils nicht vollstandig, theils unbedeutend. Die alteften Ausgaben find die zu Rom (1470, Fol.) und zu Benedig (1471, 4.); fernet bie von Beroalbus (Bologna 1493 und 1506, Fol.), Egnatius (Ben. 1516), Pulmann (Antw. 1574), Lorrentius (Antw. 1578), If. Cafaubonus mit einem weitlaufigen Commentar (Genf 1595, 4.; Lyon 1603 und Par. 1610, Fol.); eine neue Textrecension beforgten Gravius (Utr. 1672; 2. Aufl., 1691 u. 1703, 4.), Burmann (2 Bbe., Amft. 1736, 4.) und Dudenborp (Lepben 1751). Gine Ausgabe mit einem Commentar, fachlichen Inhalts, lieferte Pitiscus (2 Bbe., Utr. 1690 und 2 Bbe., 1714—15, 4.); eine Handausgabe Ernesti (Lpz. 1748; 2. Aufl., 1775), neu herausgegeben mit bes Casaubonus Commentar von Fr. A. Bolf (4 Bbe., Lpg. 1802); eine Ausgabe Commentar und Clavis Suctonians Baumgarten: Crufius (3 Bbe., Lpz. 1816—18, im Auszuge Lpz. 1820) und eine Schulausgabe Bremi (Bur. 1800; 2. Aufl., 1820). Deutsche übersehungen haben wir von Oftertag (2 Bbe., Frantf. 1788-89), von Eichhoff (2 Bbe.; 2. Aufl. , Frankf. 1821) und von Schent (5 Bde. , Prenzlau 1828 — 30 , 12.).

Sueven nannte man vor der christlichen Zeitrechnung die untereinander verbundenen Bollerschaften, welche den größten Theil Deutschlands bewohnten. Die bedeutenosten ober wenigstens bekanntesten unter ihnen waren die hermunduzen, Semnonen, Longobarden, Angeln, Bandalen, Burgunder, Rugier und heruler. Sie wohnten anfangs zwischen der Weichsel und Ober, breiteten sich über die Elbe aus und zu Casar's Zeit selbst bis an den Nedar und Rhein. Ihren

Ramen sollen sie, wie Tacitus meint, von bem langen hane, welches sie, als Rationalkennzeichen, in einen Jopf ober Schweif gebunden trugen, erhalten haben. Sie schenen einige besondere Religionseeremonien gehabt zu haben; übeigens waren ihre Sitten und Berfassung benen der andern deutschen Bolter ahnlich. Bei der Bolterwanderung gingen Sueven, mit Alanen und Bandalen vereint, nach Gallien, drangen 409 über die Porenden in Spanien ein und theilten mit den Bandalen die Provinzen Galicien und Altcastillen. Rachdem die Bandalen nach Afrika übergegangen waren, dreiteten sich die Sueven weiter aus, die in das henrige Portugal. Ihre Eroberungssucht verwickelte sie in Ariege mit den Ramenn waren, verschwand ihr Reich und selbst ihr Rame aus der span. Geschichte. Die in Deutschland zurückgebliebenen Sueven erschienen im 5. Jahrh. unter dem Ramen Schwan den Rain, um den Rectar, die Donau und den Lech.

Suez, eine kleine, schlechtgebaute Stadt in Agypten, auf der Landenge gleiches Namend, welche, zwischen dem mittelland. und rothen Meere, Asien und Afrika verdindet, und an einem Meerbusen, welcher der nardlichste des rothen Meer res ist, war vormals eine reiche Handelsstadt und die Niederlage ind. und europ. Waaren. Jest hat sie nur noch gegen 600 Einw. und ist in Sefahr, ganz zu verdben. Die Lurken treiben von hier aus einigen Handel nach Meeta und nach dem schlichern Mosta, um Kasse zu holen. Seit 1538 wurden in S. die meisten Schisse zur Fahrt auf dem and. Meerbusen gezimmert, obgleich alles Holz und Siesen auf Kameelen hierher geführt werden muste; doch hat auch diese Holz und Siesen vor; auch landete hier 1799 der brit. Seneral Baird von Indien her mit 10,000 Sipops, um die Landung der Engländer in Agypten gegen die Franzosen zu unterstügen. Der Landweg von S. nach Alepändrien beträgt zwei Lagreisen und von S. nach Bombap braucht das Dampsboot, eine Einrichtung der Engländer und Nordameritaner (seit 1829), vier Lage.

Suffeten, f. Rarthago.

Suffragan heißt jebes zu Sig und Stimme (auffragium) beracheigte Mitglieb eines Collegiums von Beiftlichen, mag bies nun eine Spnobe von Bisschöfen unter einem Erzbischof, ober von Pfarrern unter einem Bischof, ober ein Orbenscapitel unter einem Provincial, ober enblich ein Convent unter einem Abe fein; vorzugsweise jeboch wird ber einem Erzbischofe untergeordnete Bischof beffen

Suffragan genannt.

Suffragium, eigentlich die Stimme, welche Jemand bei einer Abstimmung zu geben das Recht hat, dieß besonders zu Rom ein Vorrecht, das jedem rom. Burger in den Comitien bei Sinführung oder Abschaffung eines Geses, bei Bessehung eines Amtes und in ahnlichen Angelegenheiten zustand. Die Bürger verssemmelten sich auf dem Mardselde und jeder ging zu seiner Centurie, welche nach der Reihe sich in den dazu bestimmten Plat, Ovile genannt, versügte. Bei dem Eingange besanden sich kleine Brücken, auf welchen gewisse Leute (diribitores) Adselchen zum Stimmen austheilten, und zwar, wenn ein Geset eingesührt werden sollte, zwei Ackelchen, eins mit den Buchstaben U. R. (Uti rogas, d. h. dem Antrage gemäß), das andere mit dem Buchstaben A. (Antiquo, d. h. ich lasse beim Alten); oder, wenn es ein zu besehendes Amt betraf, so viel Täselchen, als Wahlcandidaten vorhanden waren, um den Namen dessenigen, den man dazu haben wollte, darauf zu schreiben. So wurden nun die Stimmen gesammelt und nach deren Mehrheit der Beschluß gesast.

Suggeftivfragen (verfängliche Fragen) heifen in der Rechtsfprache folde Fragen bes Richters an den Inquifiten, in welche bie Thatfachen, welche der Befragte angeben foll, fchon bineingelegt werben. Gie find fo unzwedmäßig, baf

fie guweilen die Beweistraft des Geftanbriffes aufheben.

Subl, eine der aufehnlichsten Stabte der gefürfleten Grafichaft Benneberg in Franten, jest zu bem Rreife Schleufingen im erfurter Regierungebegirte ber preuß. Proving Sachsen geborig, liegt an ber Gubwefffeite des Thuringerwalbes, ire einem comantifchen Thale, am Flugden Lauter. Die Stadt ift offen und gum Theil an fteilen Abbangen erbaut und ber schönfte Theil berfelben ift ber Martt plas. Sie verbantt ihre Entstehung mahrscheinlich ben Sorben, die fich fier megen ber Salzquellen mogen niebergelaffen haben; fpater mag bes Ortes Flor aus ben Bergwerten berborgegangen fein , bie im 14. Sabrh, entbedt wurden. Graf Bilhelm VII. von henneberg ertheilte ihr 1517 einige Borrechte und 1527 vollige Skabtgerechtsame. Die Stabl zählt 6300 Einw., hat die Rechte einer Bergstadt uneb als folde ein Bergamt, bem ein Bergmeifter und ein Geschworener vorfteben. Außerdem ift hier ein Juftigamt, eine Superintenbentur, ein Rentamt und eine Ge fenhutten = und Fabrifinspection. Sauptnahrungezweige find bie Gifen = und Gewehrfabritation und Barchentmanufactur. Die Gewehrfabrit erhielt ichon 1563 vom Grafen Ernft Georg von henneberg ble etste Innung. Es find baselbst acht Cifenblech - und zwei Stablhammer, funf Robrhammer, feche Robridmieben urab 22 Bohr = und Schleifmuhlen. Borguglich beruhmt find die fuhler Gewehre. Zebes Gewehr geht bis zur Vollenbung 58 Mal burch bie Hände und wird vor bem V ertaufe von einer Deputation gepruft. Außerbem fertigt man in S. eine Menge Gafenwaaren, bie zum Theil als fchmaltalber Baare vertauft werden, 3. B. Dulve rproben, Labemage, Jagbhammer, Alintentrager, Rugelzieher, Fuchbeifen und Marderfallen, Buderfchneiber, Buderhammer, Feberhaten, Kaffee = und Gewürzs m ühlen, Feuerzeuge von verschiebener Art, Waagen, Schlosser, Leuchter, Schnale lem , Bugeleifen , Degen : und hirfchfangergefaße, Petichafte, chirurgifche Inftrus mente u. f. w. Das Gifen wird mittels Blaudfen ausgeschmolzen und im Frifche femer verfrischt. Bon bem biefigen Stahl werben jahrlich über 7000 Einr. verars beitet. Die Barchentweberei ward im 17. Jahrh. nach S. gebracht. Sahrlich lies fern die dafigen Webestühle an 70,000 Stud Barchent, und mehre Kaufleute treis ben bamit ansehnlichen Banbel.

Suhm (Ulrich Friedr. von), kurschief. Geheimrath und vertrauter Freund Friedrich's des Großen, wurde in Dresden am 29. Apr. 1691 geboren. Sein Baster war Burghard von S., sachs. Geheimrath und Gesandter in Frankreich. S. studirte in Genf, ward nachher von seinem Bater in Paris zu Staatsgeschäften gebildet und kam 1720 als kursächs. Gesandter an den berliner Hof, wo er dis 1730 blied. Während dieser Zeit erward er sich die Freundschaft des Kronprinzen, nachmaligen Königs Friedrich II., in einem hohen Grade und unterhielt mit demselben auch in der Entsernung einen philosophischen Briefwechsel, der nach des Königs Tode unter dem Titel: "Correspondance samiliere et amicale de Frédéric II. avec V. F. de S." (2 Bbe.) erschien. S.'s Briefe, obzleich minder anziehend als die Friedrich's, verrathen einen Mann von Kenntnissen und schaffem Berstande, Er ging 1737 an den russ. Hof und stand im Begriffe, in die Dienste Friedrich's zu treten, als er auf der Reise zu ihm im Nov. 1740 starb.

Suhm (Pet. Friede. von), bekannt als Gelehrter und Seschichtschreiber, wurde zu Kopenhagen am 18. Det. 1728 geboren. Er erhielt von seinem Bater, bem ban. Abmiral Ulr. Friedr. S., eine gute Erziehung, beschäftigte sich früh mit röm. und griech. Philologie und bilbete sich besonders durch Selbstslum aus. Seiner Reigung zu den Wissenschaften folgend, ging er 1751 nach Norwegen und wohnte die 1765 in Drontheim, um daselbst im Berein mit dem gelehrten Schoning für die altere Geschichte Norwegens zu arbeiten. Darauf kehrte er nach Kopenhagen zurück und lebte hier unter literarischen Beschäftigungen, im Genusse des

ausgebreitetsten Rufs, bis an seinen Tob 1798. Mit seiner erften Franz batte er ein bedeutendes Bermogen erheirathet, welches er auf bie uneigennusigfte Beife Durch feine moralischen und gemeinnütigen Abbandlungen, burd feine bichterischen Ibollen und Erzählungen, durch seine tiefen biftorischen Forschum gen und als Gefchichtschreiber feines Baterlandes bat er fic einen unvergamalichen Ruhm erworben. Auf feine Bibliothet, welche mehr als 100,000 Banbe wufaßte und in iconen geraumigen Galen aufgeftellt war, verwendete er jahrlid 5000 Thir. Diefelbe war für Jebermanns Gebrauch geöffnet und Kand renter ber Leitung einiger Bibliothetare. Segen eine Leibrente von 3000 Ehlen. abertief er biefelbe 1796 ber ton. Bibliothet, unter ber Bedingung, bag fie erft mach feinen Tobe berfelben einverleibt merbe. Er verwendete große Summen auf Comien und Danbichriften und Berausgabe berfelben, fowie gur Unterfichtung ermer Gelebeten und Studirender. Debre feiner Berte find ins Deutsche überfest; ju ben wichtie ften gehoren bie "Aritifche Geschichte von Danemart zu ben Beiten ber Geiben", bie "Geschichte ber nord, Bollermanberung", bas Wert "Uber ben Ursprung ber Boller im Allgemeinen", und "über ben Ursprung ber norb. Boller". Sie fin fammtlich fehr umfangsreich; fein größtes Wert aber ift bie "Gefchichte von Do nemart" (11 Bbe., Ropenh. 1782-1812, 4.), bie gum Theil erft mach feinen Tode erschien und nur bis zum J. 1319 reicht.

Suidas, ein griech. Grammatiker, lebte nach Einigen im 11., nach Andern noch im 10. Jahrh. Wir besigen von ihm ein Realworterbuch, haupefächlich geographischen und historischen Inhalts, das, wiewol nicht immer genau, doch Bieles enthalt, was man anderwarts vergebens sucht. Die erste Ausgabe erschien zu Mailand (1499, Fol.); dann wurde es von Kuster (3 Bde., Cambridge 1705, Fol.) herausgegeben und in neuester Zeit von Gaissord (Lond. 1834) und von

Bernhardi (2 Bde., Halle 1834 fg.).

Sulioten (bie), ein gemischter, arnautisch : hellenischer Boltestamm, reden theils die arnautische, theils die romaische Sprache, und sollen im 17. Jahrh. end ftanben fein, als arnautifche und bellenische hirten fich im taffiopeischen Gebirge anfiebelten und die fleine Refte Suli, in beren Rabe ber Acheron fich in einen Abgrund herabstürzt, zu ihrem Bereinigungsschuporte wählten. In dem wilden, durch Berge eingeschloffenen Thale bes Acheron bauten-fie bamals vier Dorfer; boch nach und nach bevollerten fie mehr benn 70 Drte. Sie bekennen fich zur griech. Rirche und lebten fonfigunter republikanifcher Berfaffung. Alte Gebrauche maren ihre Gefete. Unter allen Eigenschaften bes Rriegers fchaten fie am bochften Musdauer und Lift, Tapferkeit aber nur als etwas Gewöhnliches. Frauen, die Duth bewiesen haben, genießen große Auszeichnungen. Die Geschichte bes zwolffabrigen Kampfes biefer kleinen Republik mit dem machtigen Ali Pascha von Janina bat den Reiz eines Romans. Als biefer fie 1803 befiegt hatte, verließen fie ihr Bater: land und bienten unter ben Truppen ber verschiebenen Dachte, welche bie ionischen Inseln besaßen. Als jedoch Ati in der Folge von den Türken eingeschlossen und von den Albanesern verlaffen murbe, suchte er Bulfe bei ben bon ibm vertriebenen Sw lioten. Er rief fie aus ben ionischen Inseln berbei, gab ihnen bie Festung Reiophe jurud und seinen Entel als Beisel. hierauf tampfte ber tubne Sulistenanführer Martos Botfaris für Ali mit glangenbem Erfolge. Doch diefer traute weber ben Sulioten noch den übrigen hellenen und unterlag endlich 1822 seinem Schickele. Als hierauf bie albanef. Sauptlinge fich vom turt. Pafcha Aurschib ertaufen liefen, faben fich die Gulioten aufs Deue in ihre Kelfen eingeschloffen. Dem Sunger preisgegeben, übergaben fie endlich auf den Borfchlag des engl. Confuls in Prevesa ibre Feste Suli am 9. Sept. 1822 ben Turfen, unter Omer Briones, und 3000 Gus Lioten murben am 16. Sept. auf engl. Schiffen nach Cephalonia gebracht, mabrend bie übrigen fich im Gebirge gerftreuten. (G. Griechenland.) Bgl. Perthabos' "Geschichte von Guli und Parga" (neugriech.; 2. Aufl., 2 Bbe., Beneb.

1815; engl., Lond. 1823) und Lubemann, "Der Susiotentrieg, nebst-ben darauf bezüglichen Bollsgefängen" (Loz. 1825).

Sultoweti, ein altes poln. Geschlecht, beffen Urfprung im Duateln liegt, wurde in ber Perfon bes Grafen Alexander Jofeph von G., ber bie . Lescapusti'ichen Guter, barunter bie Orbination Robann ober Reißen und bie Graf-Schaft Liffa im Großberzogthum Posen erkauft, 1733 in den Reichsgrafenstand erboben, erhielt 1737 das Indigenat in den taif. Erblanden, und 1752, nach Un-Lauf bes Fürstenthums Bielig im oftr. Dberfchlesien, für fich und feine mannliche Descendenz nach dem Rechte der Entgeburt die reichefürstliche Barbe, die zwei Jahre barauf auf feine gesammte Descendenzausgebehnt murbe, augleich mit bem Prabis cate: Durchlaucht. Außer ben genannten hat die Familie noch mehre bebeutende Befigungen im preuß., oftr. und ruff. Polen. Bon ben vier Gohnen, bie Alexander Sofeph hinterließ, hatten nur zwei Nachtommen, welche bie beiben Afte des fürfts lichen Hauses S., bas haus Rpbgyn und bas haus Bielit, stifteten. Das erftere, welches auf bem Schloffe ju Reißen bei Liffa refibirt, fliftete Anton, geft. 16. Jan. 1796. Ihm folgte im Orbinat fein Cobn Unton Paul, Furft von Sulfowsti (f. b.) und diefem 1836 ebenfalls fein Sohn Auguft Anton, geb. 13. Dec. 1820. Ein natürlicher Sohn von Franz von S., einem jungern Bruber bes Kurften August, I o feph S., geb. 1774 und erzogen von bem Lettern, ein junger Mann von vielen Talenten und Sprachkenntniffen, zeichnete fich als franz. Brigabegeneral und erfter Abjutant Bonaparte's aus. Er hatte 1792 unter bem roln. General Zabiello gegen bie Ruffen gefochten und bamals die Brude an ber Belma tapfer vertheibigt. Als Stanislaus 1792 der Confoderation von Targomicz beigetreten, ging er nach Daris und wurde bierauf vom Bohlfahrtsausschuß als Charge d'affaires nach Ronftantinopel geschickt. Rach ber Erhebung ber Polerz unter Robciuszko verließ er Konstantinopel und gelangte verkleibet durch die oftr. Staaten nach Polen, als eben bie Schlacht bei Maciejowice ben Untergang ber Republit zur Kolge hatte. Er ging 1795 wieber nach Paris und mard als hauptmann zu ber frang. Armee nach Stallen geschicht, wo er in Berthier's Generalftabe Anstellung fand und unter Anderm das Georgenfort bei Mantua nabm. Bald barauf murbe er Bonaparte's Abjutant, ben er nach Agopten begleitete, mo er, in mehren Treffen verwundet und zulett taum genefen, bei dem Aufftande in Rairo, als er fich burch feinen Gifer und feine Menfchenliebe zu weit hinreigen ließ, am 30. Benbem. 1798 getobtet wurde. Bonaparte nannte nach ihm ein Kort von Rairo. Seine "Mémoires hist., polit. et militaires sur les révolutions de Pologne 1792-94, la campagne d'Italie 1796 et 1797, l'expédition du Tirol et les campagnes d'Egypte 1798" (Par. 1832) gab Hortenfius de St. : Albin beraus. Stifter des Saufes Bielis, welches das Kürstenthum Bielis (31/10 🗀 DR. mit 9500 Einm.) befist und zu Bielis, einer Manufacturftabt mit 4400 Einm., refidirt, wurde Frang von S., geft. 22. Apr. 1822, bem fein Sahn Johann Repomut folgte, bet 1833 ftarb, worauf beffen Cobn Johann Luowig, geb. 1814, im Fürstenthum folgte.

Sultowsti (Anton, Fürst: Ordinat von) auf Ryzon, poin. General, geb. zu Lissa am 31. Dec. 1785, erhielt seine wissenschaftliche Bilbung in Warsschau, Breslau und Göttingen. Als Napoleon 1806 eine Armee in Polen errichstete, wurde S. zum Obersten bes ersten Infanterierigiments ernannt, welches er selbst organisirte. Seine erste Wassenthat war die Erstürmung der Stadt Dirschau am 27. Febr. 1807. Dann wohnte er mit Auszeichnung den Belagerungen von Danzig und Kolberg bei, und 1808 war er in Spanien. Die Bertheidigung Roledos, die Schlachten von Almonacid und vorzüglich die von Ocasia, wo S. als Oberst die ganze poln. Division führte, gaben ihm militairischen Rus. Später war er Gouverneur von Malaga, wo er sich die Zuneigung der Einwohner zu erwerben wußte. Im J. 1810 kehrte er als Brigabegeneral in das Herzogthum Warschau

gurlid, und 1812 befehligte er ble Avantagebe bes Corps bes Rucken Boula towell. Bei ber Rudlebr nach Barichau aum Divifionsaeneral beforbert, befehligte er binach Rratan bie Arrieregarde biefes Corps. Un der Spise einer Colonne gog er fe bann burch Bobmen, und in ber Schlacht bei Leinzig befand er fich an ber Spis einer Cavaleriebivifion. Rach Poniatowell's Tode ernannte ihn Rapoleon ju Dberanfuhrer ber überrefte ber poln. Armee. Als biefes Corps ben bestimmin Wunsch aussprach, mit Erlaubniß Napoleon's in sein Baterland zurücklehren z burfen, versprach S., bag er es nicht nach Frantreich führen werbe und eröffnen bies bem Raifer, ber jeboch bei Schluchtern unweit bes Rheins, wo er alle Sen vale und Offiziere des Corps versammelte, fie andern Sinnes machte, indem er fe zu überzeugen wußte, daß es ihr nationalvortheil fei, an ihm festzuhalten. E. aber legte in Folge feines einmal gegebenen Bortes bas Commando nieber, welche Mapoleon bem General von Dazbroweti gab, und tebrte mit Erlaubnis Rapoleon's auf feine Guter und bann nach Barfchau gurket. Spater, bei bem Bieberaufleben ber poln. Urmee im neuen Königreiche Dolen, war S. Mitalieb bes Kriegscounité un: endlich erfter Generalabjutant ber poln. Armee beim Raifer Alepander. 3u Aufan 1818 erhielt er auf wiederholtes Anfuchen seine Entlassung und lebte auf feinen Befitungen im Großherzogthum Posen, wo er am 13. Apr. 1835 starb.

Sulla (Lucius Cornelius), ober Splla, rom. Dictator, aus bem ale ebeln, aber gefuntenen Geschlechte ber Cornelier, geb. zu Rom 146 v. Chr., batt eine gute Erziehung genoffen, war aber hochst ausschweifend und liebte vorziglich Schauspiele, Wein und Weiber. Durch seine, theils von einer öffentlichen Dire geerbten , theils erheiratheten Reichthumer glanzte er unter ben rom. Rittern, bient mit Auszeichnung als Quaftor in Afrita, wo er ben Konig Bochus zur Austich rung Jugurtha's bewog und auf biefe Weife sich bas Beugniß erwarb, baß er d eigentlich fei, ber ben numibifchen Rrieg beendigt habe. Spater folgte er bem Dir rins als Legat in den cimbrischen Arieg, gewann hier, nachdem er vorher die Le lofarer gefchlagen und ihren Ronig Capillus gefangen genommen hatte, bas tapfer Boll ber Marfen gum Bunbe mit Rom, trat, um ber Elferfucht bes Marius aus guweichen, im folgenden Sabre unter bas beer bes zweiten Confuls, Catulus, und warb, ale er hier bie Samniter zweimal geschlagen batte, zum Prator in Rom er nannt. Das Jahr feiner Pratur verlebte er ju Rom. Darauf erhielt er die Statt halterschaft über bie Provinz Asien, wo er den von dem Bolke mit Bewilligung der Romer gewählten König Ariobarzanes auf ben Thron von Kappadocien feste, und ben Gorbius, unter beffen Leitung ein Sohn bes großen Konigs Mithribates Gu: pator dies Land beherrschte, in Einer Schlacht völlig überwand. Darauf schlof a ein Bundniß mit dem König der Parther und benahm fich dabei mit fo viel Buch, bağ einer der Anwesenden ausrief: "Babilich, biefer Dann ift herr ber Bell, ober er wird es werben!" In bem Bunbesgenoffenfriege, wo er gleichwie Marins einzelne Beere befehligte, gelang es ibm, ben Ruhm bes Lettern burch unermibete Thatigkeit und rafche Tapferkeit fast ganzlich zu überflügeln. Es war bies fein ruhmvollfter Feldjug, namentlich erfturmte er bas fefte Lager ber Samniter und er oberte ihre Festung Borianum. Doch gestand er felbst, daß das Gluck mehr Im theil an seinen Siegen gehabt habe als seine Rlugheit und seine Unführung, und hörte es beshalb gern, wenn man ihn ben glucklichen &. (Sulla folix) nannte. Im 3. 88 v. Chr. ward ihm zur Belohnung das Consulat, und bei Berloofung der Provinzen, Afien, nebst ber Führung bes Kriegs gegen ben König Mithribates, dir einen großen Theil Griechenlands unter feine Gewalt gebracht hatte, ju Theil. Aber auch Marius hatte fich barum beworben, und erft nachbem Burgerblut gefloffen war und S. an ber Spige bes ihm ergebenen Beeres Rom eingenommen und einen Preis auf ben Ropf bes geflüchteten Marius gefett hatte, konnte er nach Griechenland übergeben. Das Glud blieb ihm fortwahrend gewogen; er vertrieb pinen Gegner aus Europa, folgte ihm in das Herz seiner Staaten nach Asien, wat

Aberall figurich und bewilligte ibm endlich, wegen eingegangener ungenfliger Rachrichten aus Italien, ben gebetenen Frieden. In Rom hatten namlich mabrent fels mer breifahrigen Abwefenheit feine Feinbe bie Oberhand gewonnen, Marius war gurudgerufen worben , hatte bas Blut ber Anbanger bes G. in Stromen veraoffen. ibn fethft aber achten und feine Gater einziehen laffen. 3war hatte bie Nachricht von feiner naben Rudtebe ben alterefchmachen und von Gewiffenebiffen gefolterten Marius aufs Krantenlager geworfen und schon in ben erften Tagen seines fiebenten Confulats ben erfcopften Greis getobtet; aber bie Baupter feiner Partei, Cinna und Carbo, betrachteten fich fortwährend als Gebieter des Staats. S. übergab jest ben Oberbefehl in Afien dem Murena und eilte mit 40,000 M. nach Italien. Er landete zu Brundufium (jest Brinbiff), und in Campanien fanden fich mehre feiner gleichfalls aus Rom verbannten Areunde bei ihm ein. Seine Begner waren thm an Bahl weit überlegen, und fo fah er fich genothigt, zu Lift und Ranten feine Buflucht zu nehmen. In zahllofen Gefahren beschützte ihn bas Glick; anfangs fast allein ftebend, gingen fehr bald andere eble Romer, namentlich ber spater so bes ruhmt geworbene Enejus Pompejus, mit Mannschaft und Schapen zu ihm über. Rachbem S. in vier hampttreffen, besonbers auch gegen die Consuln Carbo und Scipio personlich und in weit mehren noch durch seine Unterselbherren gesiegt hatte; nachdem ihn am Schluffe bes Kriegs bicht an den Mauern Roms ein samnitisches. Deer unter Telefinus beinahe noch aufgerieben hatte; nachdem alle feine Segner entweber getobtet, ober gefangen, ober in ferne Lander (Norbanus nach Rhobus, Carbo nach Sicilien, andere nach Africa, ber eble Sertorius nach Spanien) gerfprengt worben, jog er in Rom als bespotischer Gebieter ein. Dag ein Lome und ein Fuchs in ihm vereinigt waren, und man ben lettern mehr noch als ben er ftern fürchten muffe, fo hatte ichon Carbo von ihm geurtheilt. Jest bedurfte et Leiner Berstellung mehr; ber Kuchs verschwand; ber racheschnaubende Lowe blieb. Sein erftes Probeftud mar, bag er 6-7000 Ariegsgefangene in bem Circus gu Rom umbringen ließ, obgleich er ihnen bas Leben versprochen hatte. Der Senat war in dem auf dem Circus befindlichen Tempel der Bellona versammelt, und als die Senatoren über bas Jammergeschrei ber Sterbenben erfchrafen, fagte S. tatt blutig: "Achtet nicht barauf, versammelte Bater! Es ift eine Beine Anzahl Rebellen, die auf meinen Befehl bestraft werben." Rom und alle Provingen Staliens wurden mit den gräßlichsten Mordscenen erfüllt, wobei sich vorzüglich Catilina burch Graufamteit auszeichnete. Rachbem nun G. feine Rachaier und Graufams teit burch die Ermordung ober Profeription vieler Taufende befriedigt hatte; nachbem er namentlich in Samnium alle Stabte bis auf brei batte nieberreißen und bie ganze Bevollerung von Praneste, dem letten Zufluchtsorte des jungern Marius, an einen Ort hatte zusammentreiben und niedermeseln lassen, bielt er zu Rom einen so glanzenben Triumph, wie noch teiner zuvor flattgefunden hatte, nahm ben Beinamen: ber Gladliche (Felix) an und ließ fich 81 v. Chr. auf unbestimmte Beit jum Dictator ernennen. Run herrichte er unumschrantt, wiberrief alle Gefete und gab neue, traf andere Ginrichtungen in Sinfict des Consulate, schaffte das Eris bunat ab, feste 300 Ritter zum Senate und 1060 Stlaven ber Seachteten zum Bolle, gab ihnen das Bürgerrecht und nannte fie nach fich Cornelier. Rach einis gen Jahren erneuerte er ben Frieden mit bem Mithribates, ben sein Legat Murena geftort hatte, und legte zum Erstaunen Aller, 79 v. Chr., seine Dictatur nieber, wobei er fich gleichmuthig erbot, von allen feinen Handlungen Rechenschaft abzulegen, obgleich er über 100,000 Menschen, barunter 90 Senatoren, 15 Consulas ren und 2600 Ritter, hatte hinrichten laffen. Darauf begab er fich nach Puteoli auf sein Landgut, wo er fich ben schandlichsten Ausschweifungen ergab und 78 v. Cht. an der Phthiriafis ftarb. Bon Natur einschmeichelnd und überrebend, fuchte C. in feiner Jugend allen Menschen zu gefallen. Er war bescheiben, wenn er von fich felbst sprach, und verschwenderisch mit Lobederhebungen, selbst mit dem Gelbe,

gegen Andere. Mit den gemeinen Soldaten war er vertrautich, nahm ihre Sm an, trank mit ihnen, machte sich über sie lustig und duldete das Gleiche von ihm Ausser der Tischzeit war er erust, thatig, wachsam, und konnte selbst gegen die Die nehmer seiner Ausschweisungen sich auf merkwürdige Weise verstellen. But sagern, Stern: und Traumdeutern schenkte er großen Glauben. Rach Giaro und er vollendeter Meister in der Wollust, der Habsucht und Grausamseit; das her über sich selbst, wuste er sich den Wollusten zu entreisen, wenn es seinen Aus galt. Als Krieger wurde er von Keinem übertrossen, und zugleich war er ein zu ser Staatsmann; surchterlich in seinen Drohungen, aber treu in seinen Berheip gen; ebenso unerdittlich als ohne Zorn und Mitseid. Er apferte Albes, suh jeufeine Mitsburger, besser zu sein als er selbst. Sterbend befahl er, auf sein Guina zu schreiben:-daß niemals Jemand ihm in dem Guten, was er seinen Huma und in dem Vosen, was er seinen Keinden erwiesen, geglichen habe.

Sully (Maximilian von Bethune, Baron von Rosup, herzig in, Marschall von Krantreich und erster Minister Beinrich IV., einer ber vormst ften Manner, die jemals das Ruder eines Staats führten, wurde 1559 ju Rom ans einer sehr alten und vornehmen Kamilie geboren und in den Lebren der nie mirten Rirche unterwiefen. Als er elf Jahre alt war, ftellte fein Bater ihn ber bi migin von Navarra und beren Sobne, bem Kronpringen Beinrich, por, mit bot gleichen Unterricht genoß. Um feine Studien fortzufeben, folgte it 1572 im Prinzen nach Paris, wo ihn mahrend ber gräßlichen Bluthochzeit ber Borfichal Collegiums von Bourgogne brei Tage lang verborgen hielt und fo vom Tobat tete. Im Dienste des jungen Königs von Navarra zeichnete er fich bei mehm Ge fechten burch eine an Berwegenheit grenzenbe Tapferteit aus. In ber Folge leifer er bei verschiebenen Belagerungen feinem Konige wichtige Dienfte und batte Inde an beffen Giege bei Jory im 3. 1590, wo er verwundet murbe. Go tapfer au Felbe war, ebenso geschickt war er als Unterhandler, und ward beshalb 1583 ma Paris geschickt, um die Absichten bes hofes zu erforschen. Im 3. 1586 fcbiefa für Beinrich einen Bertrag mit den Schweizern über ein Bulfsbeer von 20,000 A. und 1599 unterhandelte er ju Florenz wegen ber Bermablung feines bern mi Maria von Medici. Ale die Ronigin Elifabeth von England 1603 geftorben mit, ging er als Gefandter nach London und gewann ben Ronig Salob L für Deinich! Anfichten. Bur Belohnung feiner Berbienfte ward er 1594 Staatsfecretait, 1596 Mitglied des Finanzconseils, 1597 und 1598 Oberauffeber der Finangen, 1601 Grofmeifter der Artillerie und 1602 Souverneur der Baftille; gugleich ethill " Die oberfte Leitung ber Befestigungen. Er fuchte ben Rauberbanden, welche mit rend ber burgerlichen Rriege fich über Frankreich verbreitet batten , auf das fulfigft . zu fteuern, und brachte ale Finanzminifter eine fo gute Dronung in die Bermitten, baß er bei 35 Mill. Einkunfte in zehn Jahren eine Staatsschulb von 200 Mil tilgte und noch 30 Mill. gurudlegte. Unermubet arbeitfam, genoß er erft Ubrid. wenn feine Gefchafte beendigt waren, in einem Heinen Cirfel bas Bergningen it Gefellschaft. Auch seine Tafel mar fehr einfach. Die hofleute waren wenig mit thm gufrieden, fie nannten ihn gewöhnlich bas "Regativ" (bie Berneinung), w verficherten, bağ bas Bort "Ja" nie über feine Lippen tomme. Beinrich foten ihn bagegen besto mehr. Eifrig widersette sich S, allen Bebrudungen, welcht Die Großen fich gegen bas Bolt zu Schulden tommen liegen. Gelbft bie Gelicht Beinrich IV., bas Fraulein von Entraigues, nachherige Marquise von Berneul, erhielt von ihm auf einen Untrag biefer Art, ben fie machte, eine abschlägige Int wort. "Die Urfache bes Berfalls ber Monarchien", fagt S. in feinen "Memoiros", "find die übertriebenen Steuern, vorzüglich der Alleinhandel mit bem Bo treibe, bie Bernachlaffigung ber Sanblung, ber Gewerbe, bes Lanbbaues, bi Runfte und Sandwerte, Die große Bahl Beamten und die Roften diefer Amtet, bie

außerorbentliche Gewalt Derer, welche fie belleiben, die Roften, die Langfamfeit und Unbilligfeit ber Rechtspflege, ber Dusiggang und die Berfcwendung und mas babin gehört, die Ausschweifungen und bas Sittenverberbniß, die Berwirrungen in den Berbaltniffen, Beranderungen in den Mungen, die untlugen und ungereche ten Kriege , Die Despotie ber Regenten , ihre blinde Anhanglichkeit an gewiffe Perfonen, ihre Borurtheile zu Gunften gewisser Stande und Gewerbe, bie Sabsucht ber Minister und Gunftlinge, die Berachtung und Buruckfetung ber Gelehrten, bie Dulbung schlechter Gewohnheiten und die Übertretung guter Gefete, die hartnacige Anhanglichkeit an gleichgultige ober schabliche Gebrauche, die Menge verwirrender Berordnungen und unnuber Borfdriften." Der Aderbau, ben er eifrig befdutte, fcbien ibm diefe Aufmunterung mehr als die Runfte bes Lurus zu verdienen. Die lettern follten nach seiner Ansicht nur die geringere Anzahl bes Bolts beschäftigen. Er fürchtete, daß der Reiz des mit diesen Gewerben verbundenen Gewinns die Stabte zu fehr auf Roften bes Lanbes bevolfern und allmalia bie Ration entnerven mochte. "Diefe figende Lebensart", fagte er von ben Beuchmanufacturen, "tann Leine gute Solbaten machen. Frankreich ift nicht zu folchen Tanbeleien geeignet." Deshalb wollte er auch durchaus alle Lupuswgaren mit Auflagen belegen. Der Ronig war nicht immer mit ihm gleicher Deinung, ertannte aber boch feine Berbienfte pollig an. Als S. von feiner Gefandtschaft in England gurucklam, ernannte ibn Beinrich IV. jum Gouverneur von Poitou und jum Dberauffeber (Grandmaître) aller Bafen und Landungsplate von Kranfreich, und erbob 1606 bas But Sully an der Loire für ihn zum Derzogthum und zur Pairie. Diese Gunfibezeigungen ertaufte ber Minister aber nicht burch Schmeicheleien. Deinrich batte bie Schwache gehabt, ber Marquise von Berneuil die She ju versprechen, und G., bem ber Konig Die Acte zeigte, war so breist, sie zu zerreißen. Dbaleich Beinrich IV.. um fich mit feinen katholischen Unterthanen auszugleichen und beren Liebe zu gewinnen, zu ihrer Rirche übertrat, und obgleich, wie man glaubt, S. bem Ronig felbft bagu rieth, fo blieb er für feine Perfon doch ber protestantischen Lehre treu. Rach Beinrich IV. Tobe murbe S., jum großen Nachtheile für Frankreich, 1611 entlaffen. mußte fich mit einem Gefchent von 100,000 Ehlen. vom hofe entfernen. 3mar berief einige Jahre nachher Ludwig XIII. ihn wieder ju fich, um ihn um Rath gu fragen; auch empfing er 1634 ben Marfchallsftab von Frantreich, wogegen er feine Burbe als Großmeister ber Artillerie nieberlegte; boch trat er nicht wieber in eigentliche Dienstthatigleit und ftarb am 21. Dec. 1641 auf feinem Gute Billebon. Seine "Mémoires des sages et royales économies d'état, domestiques, politiques et militaires de Henri le Grand" find hochft lefenswerth und enthalten eine Menge Thatfachen und geheime Anetboten, die man in andern Werten berfelben Zeit vergebens suchen wurde. Sie bieten ein Semalbe ber Regierungen Karl IX. Beinrich III. und Beinrich IV. bar, welches von einem geiftvollen Manne gum Unterrichte für Staatsleute und Arieger entworfen ift. S. erscheint barin beständig an Heinrich's Seite. Die Liebeshandel dieses Fürsten, die Eifersucht feiner Gemahlin, feine hauslichen Berhaltniffe, Die öffentlichen Angelegenheiten, Alles ist barin aufs Lebendigste geschildert. Gie wurden 1636 zu Gully unter der Aufficht des Berfassers gedruckt; boch ist diese Ausgabe nicht die vollskåndigste, beshalb aber gesucht, weil fie nicht wie die andern (12 Bde., Amst. 1723; 3 Bde., 4. und 8 Bbe. 8., Amft. 1745) Beränberungen von fremder hand erlitten bat.

Sultan, ein arab. Wort, bebeutet so viel als ein Machtiger. Im eigentlichen Berstande wird der turk. Kaiser Sultan genannt, obgleich der Litel Padischah für höher gilt. Auch die Fürsten von der Familie des krimischen Latarkhans hießen Sultane. Der Pascha von Ugppten wird gleichsalls von den Einwohnern biese Landes, nicht aber am hose zu Konstantinopel, mit der Benennung Sultan beehrt. Im gemeinen Leben endlich kann dies Wort mit einem Fürwerte einer

Ì

ţ

jeben Person aus Bofilchfeit beigelegt werben, 3. B. Gultanum, mein Bert! Sowie die turt. Sultane auch Großfultane beißen, fo werben ihre Gemahfinnen bon ben Europäern gleichfalls Sultaninnen genannt. Die Turten nennen fle aber nur: die erfte, die zweite ober britte Frau u. f. w. Die erfte ift blejenige, welche bem Raifer ben erften Pringen geboren bat. Sie wird von ben Europaers Sultanin Kavorite genannt, und behauptet por allen andern Krauen bes Sergits ben erften Rang, wofern nicht ihr Sohn vor bem regierenden Gultan verftirbt, und diefem von einer andern Frau fruber als von ihr ein Sohn wieder geborm wird. Der Titel Gultanin tommt eigentlich nur ber wirklichen, bafür erflaren Gemahlin bes Sultans ju; allein folde gibt es nicht mehr, indem gur Erfparung einer eignen hofhaltung, welche eine wirkliche Sultanin haben mußte, Die Bemablung unterbleibt. Bu Ronftantinopel beißen nur bie Tochter ber Kaifer Em taninnen, und behalten biefen Ramen auch, wenn fie an Offiziere und Beamt bes Großberen verheirathet werben. Die Tochter aus einer folchen Che beigen Randm Sultaninnen, b. i. Frauen vom Geblut. Ift die Mutter des Großberrn bei feinem Regierungsantritte noch am Leben, fo beift fle Balibe-Gultanin. Gie genießt eines vorzuglichen Unsehens; ihr Gobn barf ohne ihre Buftimmung feine tene Gemablin ober Beischläferin mablen, und auch auf die Staateregierung bat fe einen wichtigen Ginfluß. - Gultane ober Gultana nennt man auch eine Art turt. Rriegeschiffe von ungefahr 66 Ranonen, 800 Seefoldaten und 50 Datrofen: - Gultanin enblich beißt eine Goldmunge, bie ju Rairo gepragt wird und ungefabr brei Conventionsquiden werth ift. Die ju Tunis gepragten Gub taninen find fcwerer, von feinerm Golde und um ein Drittel mehr werth.

Sulger (Joh. Georg), einer ber berühmteften Philosophen und Afthetitee feiner Beit, geb. 5. Det. 1720 ju Winterthur im Canton Burich, verlor 1734 an einem Lage feine Altern, und ba er bas jungfte von 25 Rinbern mar, fo reichte fein Erbtheil taum gu feiner Erziehung bin. Bum Geiftlichen bestimmt, ward er 1736 nach Burich auf bas Gomnasium geschickt. Joh. Gefiner machte ibn mit ber claffifden Literatur befannt, und Breitinger und Bodmer bilbeten feinen Ge fchmad in ben fconen Runften. Seine Reigung theilte fich nunmehr zwischen bem Studium ber hebr. Sprache, ber Bolfichen Philosophie und bem Linnefchen Spftem. 3m 3. 1739 erhielt er bie Erlaubnig ju prebigen, ward 1740 Sauslehrer, nachher Gehulfe bes Prebigers ju Mafchwanden, wo er feine "Moralis ichen Betrachtungen über bie Werke ber Ratur" (1741) fcbrieb, welche Sad in Berlin berausgab. Dierauf unternahm er 1742 eine Reife burch die Schweiz und nachdem er 1743 turge Beit Saustehrer in Magbeburg gewesen, ging er nach Berlin, wo er fich Euler's und Maupertuis' Freundschaft erwarb. Auf Sack's und Euler's Empfehlung ward er 1747 als Professor der Mathematik bei dem joachimsthalfchen Symnafium in Berlin angestellt. Im 3. 1750 gab er mit Ramlet "Aritifche Nachrichten aus bem Reiche ber Gelehrsamkeit" beraus; machte fobann eine Reise nach der Schweiz und wurde bei seiner Ruckehr nach Berlin zum Dit glieb ber philosophischen Classe ber kon. Atabemie ber Wiffenschaften aufgenommen; in welcher Eigenschaft er nach und nach mehre philosophische Abbandlungen in franz. Sprache fchrieb, Die auch ins Deutsche übersett find (2 Bbe., Bert. 1773). Der Berluft feiner Gattin bestimmte ihn 1760 gu einer zweiten Reife nach feinem Baterlande. Bei feiner Rudtehr, 1763, legte er feine Profeffur am joachims thalfden Gomnafium nieder und wollte fich mit feinen Tochtern nach ber Schweiz begeben; boch ber Konig ftellte ihn als Professor bei ber neuerrichteten Ritteratabemie an und fchentte ibm ein Stud Land an bem Ufer ber Spree, um fic bort anzubauen. 3m 3. 1765 marb S. gum Mitgliebe ber Commiffion ernannt, toelche ben Buftand ber Akabemie untersuchen und eine beffere Ordnung einführen follte. Ein ahnliches Geschaft ward ihm hinsichtlich bes joachimethalschen Somnafiums abertragen. Ginige Jahre barauf mußte er, in Berbindung mit Spas

Ding und Sad, die Schule zu Rosterbergen und die Schulen und Comnafien 32 Stettin und Stargard revidiren. Im 3. 1771 lub der Bergog von Aurland ibn mach Mitau ein, um ein Symnafium bafelbft einzurichten. Rranklichfeit halber mußte S. die Reise ablehnen; doch entwarf er den Plan bagu und empfahl ges Schickte Professoren. 3m Berbite 1773 nahm feine Rrantheit fo gu, bag er feinem Behramte an ber Ritterafabemie nicht mehr vorfteben fonnte; boch blieb er literas rifch thatig. Auf haller's Rath unternahm er 1775 eine Reise burch bie Schweis und Frankreich nach Stalien. Babrend biefer Reife ward er gum Director ber philosophischen Claffe ber Atabemie ernannt. Staliens himmel fchien portheilhaft auf feine Sefunbheit zu wirten; allein im Berbfte 1776 vermehrte fich fein übel. Er ftarb am 27. Febr. 1779. Sein hauptwert ift bie "Allgemeine Theorie ber fchonen Runfle" (4 Bbe., lette Musg., Lpg. 1792-94), bas noch größern Werth durch die literarischen Busabe von Blankenburg (3 Bbe., Lpg. 1796-98), und burch die von Dyt und Schat herausgegebenen "Rachtrage, ober Charakteriftit ber vornehmsten Dichter aller Nationen, nebst Abhandlungen über Gegenstände ber fconen Runfte" (8 Bbe., Lpg. 1792-1808) erlangte. Diefes Bert ver-Schaffte ibm großes Unsehen unter ben Gelehrten feiner Beit, boch jest ift es in feis n er Grundansicht veraltet. S. fuchte bie Lehren ber Bolf'ichen Schule mit ben Anfichten ber Englander und Franzosen eflektisch zu vereinigen und auf klar popus læire Weise barzuftellen, und bas Interesse ber schonen Runfte von ber Moral abbangig zu machen. Übrigens trug biefes Bert viel bei, ber Afthetit und ben fcos nen Kunften bei ben Deutschen Achtung zu verschaffen. G.'s übrige Berte, feine "Borubungen zur Erweckung der Aufmerkfamkeit und des Rachdenkens" (3 Bbe., Nurnb. 1768; 3. Aufl., 4 Bbe., 1780—82) zeichnen fich portheilhaft aus. Seine "Selbstbiographie" haben Merian und Nicolai (Berl. 1809) herausgegeben.

Sumach ift ber Rame einer Gewächsgattung, welche mehre nutliche und beufig gebrauchte Arten enthalt. Der Giftsumach (Rhus Toxicodendron) hat einen so scharfen Saft, daß er auf der Haut sehr schnell Blasen und Ausschlag hervorbringt. Im 3. 1798 wurden die Blatter, obgleich ihre Eigenschaften schon langft befannt maren, zuerft von Alberson und Dufresnop als Seilmittel anges wendet und find jest eine vorzügliche Arznei ber Somoopathit. Der firnige bringen be Sumad (Rhus vernicifera) bient in Japan jur Bereitung bes beruhmten japan. Firnif; ber ameritan. Ropalfumad (Rhus Copallinum) wird für eine von den Stammpflanzen des Kopalharzes gehalten, obgleich man barüber noch nicht Gewißheit hat: Der Perudenbaum (Rhus Cotinus), in Sudeuropa einheimisch, der seinen Namen der Eigenthumlichkeit verbankt, daß feine unfruchtbaren Blumchen in lange, traufe, haarige gaben fich verwandeln und baburch große Straufe bilben, bie bas Anfehen von Peruden haben, weshalb er haufig in Garten und Anlagen gezogen wirb, ift in allen feinen Theilen gerbestoffhaltig, und wird beshalb ju Ismib in Rleinaffen, in bem alten Mitomebien, benutt, um bamit bas Leber fcon gelb ober roth gu gerben, was bann gu Pantoffeln für die Muselmanner verarbeitet wird. Das schone gelbe Dolz, unter: dem Ramen Fisettholy bekannt, wird zu eingelegter Arbeit, zur Berfertigung mufitalifder Inftrumente und gum farben benutt. Der Gerberfumach (Rhus Coriaria), ber Sirichtolbenbaum ober virginifche Sumach (Rhus typhinum), ber häufig in Garten als Bierstrauch fich vorfindet, und einige andere Arten, bienen gum Gerben und Farben, und bie Burgel, bas Solg und die Rinda kommen im Pandel gewöhnlich unter dem Ramen Schmad vor. Die Blatter können wie Taback behandelt und benuht werden. Die Früchte bienen, den Effig. zu scharfen.

Sumatra, von ben Bewohnern felbst Purichu und Jobales genanntst eine ber Sundainseln in Offindien, liegt unter bem Aquator und wird nordweste-

warts von Malakta burch bie Meerenge gleiches Ramens, subostwarts von Java burch die Meerenge Sunda getrennt. Sie ift gegen 200 M. lang, 20-40 M. breit und bat einen Flacheninhalt von 6046 DR. Gine an manchen Stellen bopwelte und breifache Gebirastette, beren bochfter Gipfel, ber Berg Ophir, unmictelbar unter bem Aquator, 13,424 g. über bie Meeresflache fich erhebt . burch lauft bie Lange ber Infel. 3wifden ben Bergreiben find betrachtliche Chenen; auch gibt es in ben Gebirgen große und schone Seen. Die weftl. Rufte ift reichlich mit Baffer verfeben; boch find bier bie zahlreich vorhandenen Strome und Riuffe au eng und reißend zur Schiffahrt; breiter und tiefer bingegen find die Aluffe an ber offtl. Rufte. Die Luft ift auf S. gemäßigter als in andern Landern umter ber Linie. Frost und Schnee sind unbekannt, besto baufiger entstehen bicke Rebel. Es gibt viele vulfanifde Berge; Erberfchutterungen und Sewitter find gwar felten. aber febr beftig. Golb, Rupfer, Gifen, Binn, Schwefel, Salpeter, Erbol und Steintoblen, lettere jeboch nicht von besonderer Gute, find in Menge vorhanden. Much gibt es beife und mineralische Quellen. Der Reis ift ber wichtigfte Gegenftand bes Landbaues. Die Frucht bes Cocosbaumes, ingleichen ber Sanbel mit Betel und Bambus geben ben Ginwohnern reichen Gewinn. Buder wird nicht ftart gebaut; Mais, Pfeffer, Ingwer, Koriander und Kummel werben in ben Barten gezogen. Mus bem Sanfe bereitet man ein beraufchendes Product, bas mit bem Tabad zugleich geraucht wirb. Der Ricinus, eine Argneipflange, wacht im Überfluffe wilb, besonders an der Seefufte; Indigo, Brafilienbols und elafti fches Gummi find ebenfalls betrachtliche Sandelsartitel. Bon efbaren Fruchten mennen wir Mango, Pilang, Drangen und andere toftliche Gewächse und Fruchte. Auf ber Rorbweftfeite bes Aquators machft ber Rampherbaum; ber Giftbaum. welcher auf S. machft, ift nicht fo gefährlich, als man ihn gefchilbert bat; max kann fich ohne Nachtheil in seinen Schatten seben, und Bogel niften auf ibm. Die größte bis jest bekannte Blume ift bie bier machfende Rafflesia (f. b.). In pierfußigen Thieren gibt es: gabme Buffel, bas einzige Sausthier, bas gum Arbeiten gebraucht wird und bie Ginwohner mit Mild, Butter und Fleifch verforgt; eine Art wilber Rube; fleine, wohlgebaute, aber verwilberte Pferde, die in der Landichaft Batta, fowie auf Celebes, gegeffen merben; gabme und wilbe Schweine und Biegen; Elefanten, Rhinoceroffe, Tiger, Tigertagen, Chamaleone, den Alligator, viele Arten Schlangen und Schilblroten. Die Seen und Aluffe, fowie bas Meer, find mit Tifchen und Schalthieten angefüllt; auch an gabmem und wildem Geflügel ist Überfluß. Nachdem die Englander 1796 die moluttischen Infein eingenommen hatten, wurden 1803 von Rorburgh ber Dustatnuß: und Gewirzneitenbaum auch nach S. um bas Kort Maribordugh herum verpflangt; besonders ber erftere hat feit ber Beit fich außerordentlich vermehrt, sodaß bereits 1820 über 100.000 tragbare Mustaten : unb 30.000 Semuraneltenbaume vor banben maren, die an 60,000 Pfund Mustatennuffe, 15,000 Pfund Mustaten blute und 16,600 Pfund Rellen lieferten. Außerbem find noch Bengoe, Elfenbein, Bachs, indische Bogelnefter, Chenholz, Ablerholz u. f. w. bedeutenbe Segenstände für den europ. Sandel.

Die Insel hat eine Bevolkerung von acht Mill. Menschen und werd in 16 Reiche abgetheilt, von benen die von Menangeabo, Atschin und Indrapura die beträchtlichsten sind. Das erstere ist von Walaien gestistet und das machtigste. Die Regierungsverfassung in den Besthungen der Malaien ist eine Mischung von Lehnswesen und patriarchalischer Herrschaft. Das Reich Palembang hat etwa 150,000 und die Hauptstadt gleichen Namens 25,000 Einw. In den Kustengegenden haben sich mit den europ. Berkassungen auch europ. Sitten unter den Singeborenen (etwa 400,000) verdreitet. Bei den Lehtern sind alle Mitglieder einre Familie für die Schulden des Einzelnen verantwortlich; die Kinder erben in gleiz den Theilen; Mord und Todtschlag werden mit Geldstrafen gebüst; körperliche

Strafen find felten. Die Gibe werben bei ben Begrabnifplagen ber Boraltern unter großen Feierlichkeiten abgelegt. Die Eingeberenen find mittler Statur und Aroßtentheils wohlgebaut. Die Weiber bruden ben neugeborenen Rindern bie Nas fen platt, die hirnschale zusammen und zerren ihnen die Ohren lang aus, welches man für Schenheit balt. So reißen fich auch bie Manner ben Bart aus, und beibe Geschlechter entstellen burch Abfeilen und auf andere Beise ihre Bahne. Durch fpan. und holland. Miffionarien find viele Eingeborene jur außern Annahme bes Christenthums gebracht worben. Ihre Rationalreligion ift febr unvollständig. Sie glauben ein bochftes Befen, teine Unsterdlichkeit, aber eine Art Seelenwans berung, und baben eine besondere Ehrfurcht vor ben Grabmalern ihrer Borfahren und Bermandten. In bem Innern ber Insel auf ber Bestseite leben noch die Batties ober Bhattas, die Ureinwohner auf G., Barbaren und Menschenfreffer. Die Gebirge und einige benachbarte fleine Inseln bewohnt eine negerartige, gang ze ngebilbete Bollerichaft. Schon im Anfange bes 16. Jahrh. hatten fich bie Portugiefen im norblichften Theile S.'s, im Konigreiche Achem ober Atjieb, ange-Mebelt. In ben erften Jahren bes folgenden Jahrh. wurden fie von da burch bie Sollander vertrieben, die in Atjieb eine Kactorei anlegten, die spater nach Pabang, auf der Westfulte, verlegt murbe. Die Souverainetat über Pabang und die ums lkegenden gander trat der Sultan 1669 an bie offind. Compagnie ab. Seit 1685 Teebelten sich auch die Engländer zu Bencoolen an, und 1714 wurde das Kork Marlborough von ihnen erbatt. 3m 3. 1760 wurden zwar die engl. Rieberlaffungen auf S. von ben Frangosen zerftort, allein balb wieber bergestellt und burch b en parifer Frieden von 1763 ihnen gesichert. Die engl. softinb. Compagnie befaß fonft auf der Westtufte ein Gebiet von 350 DR., Die Prafibentschaft Bens coolen mit ber hauptstadt gleiches Namens; als aber bie Nieberlander 1825 Malatta an die brit. Regierung abtraten, erhielten fie bagegen Bencoolen, bas mit ber nicht weit bavon gelegenen Refibeng Pabang vereinigt wurde. Schon frus ber besagen fie die handelsloge ju Palembang auf ber Dittufte, wo fie ebenfalls eine Residenz haben. Sang im Guben ber Infel haben die Lampongs einige unbebeutenbe Dieberlaffungen, welche unter bem Refibenten von Bantam auf Java fteben. Aus S. fuhren bie Rieberlander aus: Pfeffer, Rampher, Reis, Gold, Bache, Elfenbein, Bogelnefter, Betel, Raffee, Terpenthin, Gummi, Ebenholz, Bengoe und Binn. Der erfte Europäer, welcher bas Innere ber Insel erforschte, war ber Brite Sir Thomas Stamford Raffles (f. b.). An ber westl. Rufte von S. liegt bie ftart bevollerte und gut angebaute Insel Pulo-Nias mit 200,000 Einm., und im S. liegen die Cocosinfeln, wo der brit. Capitain Rof 1827 ben vortrefflichen Bafen Fort Albion entbedte und dafelbst bie Mieberlaffung Neu-Selina grundete. Bgl. Anderson's ,, Mission in the east-coast of S. 1823" (2 Bbe., Ebinb. 1826, 4.).

Summarischer Proces. Als sich das gerichtliche Berfahren aus dem Bustande der Unordnung und Formlosigkeit, in welchen es in den ersten Jahrhuns berten des neuern Europa gerathen war, wieder zu einiger Regelmäßigkeit erhoben hatte, und man wieder, statt durch Kamps und Gottesurtheile, die Wahrheit vor Gericht durch ordentliche Beweismittel zu erforschen suche, waren die geistlischen Gerichte das Borbild, welches man auch in den weltlichen befolgte. Es trat aber, wie gewöhnlich, ein entgegengesetzes Ertrem ein; waren die gerichtlichen Streitigkeiten vorher zu kurz und unförmlich gewesen, so wurden sie nunmehr zu weitläusig, förmlich und langwierig. Indem man Schritt vor Schritt ging und jeden Präliminarpunkt zur rechtskräftigen Entscheidung brachte, z. B. die Competenz der Gerichte, die Cautionspunkte, die Schässischen klage u. s. w., so wurde es leicht, die einsachsten Sachen Jahrzehende hinzuhalten. Man mußte, wenn nicht aller bürgerliche Vertehr unter dieser Verzögerung, welche der Rechtstossein gleich kam, zu Grunde gehen sollte, für die geringsügigern, klaren und

Beinen Aufschub leibenben Sachen auch ein einfacheres und turgenes Berfahren er finden, und barans entfland ber fummarifche Proces, welcher auch bei ber weitern Ausbildung ber Procesaelesgebung fich gleichformig mit biefer fortgebildet bat. Die Grunde biefes fummarifchen Berfahrens find, wie fich aus bem Gefagten ven felbft ergibt, febr verschieben, und geben baber bem Proces felbft auch einen ver-Schiebenen Charafter. I. Geringfügige Sachen, Streitigleiten zwischen ben mie bern Stanben, über Mimente, Gefindesachen, Sausmiethe u. f. w. tonnen nicht weitlaufig behandelt werben, weil die Procestoften bas Object gar zu fcweell überfteigen wurden. Daber follen bie Richter bie Parteien mundlich boren; es wird babei tein fcbriftliches Berfahren, tein Abvocat maelaffen, Die Friften fined turar und einfacher. Der Gang nabert fich ber frang., sowie von anderer Seite auch ber preuf. Berfahrungeweise. II. Rlare Schuldverfchreibungen, woburch bas Gange eines Anspruchs in allen Theilen ber Alage sogleich erwiesen wirb, wenn ber Genmer bie Urtunden anerkennt, begrunden in einigen gandern fogleich richterlichen Bwang jur Bablung (executionem paratam). In Deutschland hat man bire Birtung, welche z. B. in Kranfreich nur die öffentliche Urtunde bat - allem Arten schriftlicher Bekenntniffe beigelegt, und baber zwar ein gerichtliches, aber boch fcleuniges Berfahren angeordnet, wobei ber Betlagte nicht gur Berhandlung, fonbern nur zur Anertennung ober eiblichen Ableugnung ber Urkunden (Recognition ober Diffession) vorgelaben wirb, und teine Einreben vorschuten tann, welche nicht fofort erwiefen (liquid gemacht) werben tonnen. Ein noch fcnelleres und firengeres Berfahren finbet im Bechfelprocef flatt, wo es fogleich nach Amerten: mung ber Bechfel gur Epecution burch perfonliche Berhaftung tommt. III. Sam eine Abatfache fofort bescheinigt werben, woraus fich ergibt, bag ber Rlagende Unrecht leibe, ober ihm, wenn nicht fchnell Einhalt gethan wird, ein unerfetlicher Schabe entflebe, fo begrundet bies ben Danbatsproces. Auf die Rlage er: geht an ben Bertlagten fogleich ein Befehl, bei bestimmter Strafe Das zu unterlaffen (wieber gutzumachen), mas ben Anlaß zur Beschwerbe gegeben bat, unb awar a) wenn die Sandlung gewiß und zugleich unter teiner Bedingung zu recht: fertigen ift (nullo jure justificabile), wie & B. ein Landfriedensbruch, unbebingt (mandatum sine clausula) bie Folgeleiftung nachzuweisen; fonft aber b) wenn fich noch Rechtfertigungen benten laffen, bebingt (mandatum cum clausala). binnen ber bestimmten Frist, entweber Folge gu leiften ober die Ginmendungen anauzeigen. IV. Die Besichtreitigkeiten, wobei es nur barauf ankommt, wer einstweilen mit Borbebalt des Rechts felbft in den Befig gefest, oder barin erhalten werden foll, geboren infofern bierber, als nicht ein alterer, auf Rechtsgrunde geftuster, Besth vertheidigt wird (possessorium ordinarium), sondern nur ein interimistic fcher Befit gefucht, ober ber neueste rubige Befit gegen Storungen geschutt werden foll. Das Lette, verbunden mit ben Berordmungen ber papftlichen Rechte gegen eigenmächtige Entsetungen (spolium), hat bas eigenthümliche possessorium summarium hervorgebracht, wobei es nur auf die Thatfache bes Befites und ber einseitigen Storung antommt. V. Um fich ber Personen ober Sachen gu verfichern. und zu verhuten, daß nicht burch Alucht und Wegschaffung ber Glaubiger bas Dbject feiner Befriedigung verliere, ober boch genothigt werbe, bem Schuldner in entfernte Gerichte nachzufolgen, ift ber Arreftproceg eingeführt. Wenn eine Koberung bescheinigt, wenigstens in bringenben Källen genau angegeben ift und Grunde nachgewiesen sind, woraus die Gefahr bes Glaubigers erhellt, so werben bie Person ober bie Sachen bes Glaubigers in gerichtliche Bermahrung gebracht. Der Arrestproces bat damit ein Ende und bie hauptsache gehort an ben orbent= liden Ridter.

Summe aberhaupt nennt man eine Größe, welche mehren andern zusams mengenommen gleich ist. Die Summe einer Reihe ist baber auch nichts Anderes, als eine Größe, welche allen Gliebern ber Reihe zusammengenommen gleich ist;

To ift 2. B. 25 bie Summe ber Reihe 1, 3, 5, 7, 9. Diefes gilt jeboch nur von Reiben, wo bie Angahl be Glieber bestimmt und geschloffen ift. Bei unenblichen Reiben (f. b.), wo bie Angabl ber Glieber ohne Ende fortlauft, wird fich bie Summe berfelben mit volliger Strenge nicht angeben laffen. Dan verfteht bann unter ber Summe einer folchen Reihe biejenige Große, welcher fich die wirkliche Summe einer bestimmten Angabl von Gliebern besto mehr nabert, je größer biefe Unzahl von Gliebern genommen wirb. Es ift aber einleuchtend, baf in biefem . Sinne nur jenen unenblichen Reihen eine Summe gutomme, beren Glieber ber Reibe nach mehr und mehr abnehmen, ba im entgegengeseten Kalle auch bie Summe ins Unenbliche gunehmen und fich nie einer bestimmten endlichen Große nabern murbe. Summenformel ober fummarifdes Glieb einer Reibe mennt man benjenigen algebraischen Ausbrud, ber die Summe einer unbestimms ten Anzahl von Gliebern einer Reibe, in allgemeinen Beiden (Buchftaben) ausgebruckt enthalt, und fo wie man fur biefelben beftimmte Werthe fest, bie Summe einer bestimmten Angahl von Gliebern unmittelbar barbietet. Die Summirung umenblicher Reihen bilbet einen vorzüglichen Gegenstand ber bobern Mathematif, aund bietet mitunter besondere Schwierigkeiten bar.

Sum pfluft nennt man im gewöhnlichen Leben bie atmosphärische Luft, bie sich in sumpfigen Gegenden findet, in der Chemie eine eigenthumliche, sich aus Sumpfen entwickelnde Gasart, welche aus Kohlenstoff und Wasserloss besteht und far den Richtdemiter keine besonders interessanten Eigenschaften darbietet.

Sumpfvogel, eine Ordnung der Bogel, hat man in neuerer Zeit, in Beziehung auf die Hobe ihrer Beine, richtiger Stelzvogel oder Stelzenläuser gesnannt. Zu ihnen gehören die Straußvogel, welche sich durch die Kurze ihrer Flügel auszeichnen, die gar nicht zum Fliegen taugen, und deren Topus der Strauß (s. d.) ist; ferner der Kasuar (s. d.); dann der noch zweiselhafte Dudu oder Dronte, ein niedriger, plumper, undehülslicher Vogel, den man nur nach altern Abbildungen und einzeln in engl. Museen ausbewahrten Theilen kennt, indem er ganz von der Erde verschwunden zu sein scheint, und endlich die Trappen (s. d.), der Riedis, der wegen seiner esbaren Sier sich auszeichnet, der Kranich (s. d.), der Neich sich Sungfrau, ein Vogel, der durch sonderbare Geberden aussalle, der Reiher (s. d.), Storch (s. d.), die Schnepfe (s. d.), der Ibis (s. d.), die Wasserchen Flamingo mit ausnehmend langem Halse.

Sund, eigentlich Drefund, beißt bie Meerenge, welche fich zwifchen ber ban. Infel Seeland und ber fcweb. Lanbichaft Schonen befindet und gewohnlich die Durchfahrt aus der Norbsee in die Oftsee ift; fie ift 9 Mellen lang und in ber geringften Breite bei Belfingborg ungefahr eine halbe Deile breit, und wird von der ban. Festung Ronborg auf der Infel Seeland beherrscht. Seit den alteften Beiten hat ber Konig von Danemart sowol über ben Sund als über bie beiden anbern aus der Rordfee in die Oftfee fuhrenden Straffen, ben großen und Kleinen Belt, die Oberherrschaft, und laßt von allen durchgehenden Sandelsschiffen einen Boll erheben, welcher an bem Bollhaufe gu Belfingor entrichtet werden muß. Diefes Recht ber Ronige von Danemart ift burch Bertrage mit ben übrigen Seemachten anerkannt worden. Im Frieden ju Bromfebro, 1645, wurde zwar ben schweb. Schiffen die Bollfreiheit im Sunde und in ben beiben Belten zugestanden, aber im Frieden ju Friedensburg, 1720, mußte Schweden fie aufgeben. 216 Danemart 1781 ber bewaffneten Reutralität beigetreten mar, ließ es, in Folge einer den übrigen Machten mitgetheilten Ertlarung, teine Kriegefchiffe ober Raper ber friegführenden Machte burch ben Sund. Es ift burch Bertrage festgefest mor ben, wie viel bie durchgebenden Schiffe ju entrichten haben; Frangofen, Englanbet, Sollander und Schweben gablen 1 Procent von bem Werthe ihrer Baaren, bie abrigen Nationen und selbst die ban. Schiffe mitfen 1% Procent entrichten.

Die holland. Schiffer haben ben Borzug, daß sie blos ihre Papiere vorzeigen dur sen; die Schiffer anderer Nationen mussen sich eine Auchsuchung gefallen lassen. Dieser 3011, der, nachdem die Staatsschuld von der Finanzadministration getrennt worden ist, in die Staatsschuldenkasse sließt, belief sich im I. 1835 auf 1,803,000 Reichsbankthaler (etwa 900,000 Thir.). Die nord. Nachte, besonders Preußen, unterhandeln jest mit Danemark wegen Herabsehung des Sundzolles. Im I. 1831 gingen 12,946 Schiffe, im I. 1835 nur 10,255 durch den Sund.

Sunbainfeln, fo genannt nach ber Meerenge Sunda in Oftindien zwischen ben Inseln Sumatra und Java, werben in die großen und kleinen eingetheilt und bilden einen Archipelagus, der von beiden Seiten von Malatta an bis an die moluttifchen Infeln fich erftrectt. Bu den großen gehoren Sumatra (f. d.), Jana (f. b.), Borneo (f. b.) und Celebes (f. b.). Gie haben bie berrlichften Naturerzeugniffe, mit welchen bie Europäer, besonders die Sollander, welche birt ansehnliche Befigungen haben, betrachtlichen Sandel treiben. Ihre Bewohner find Eingeborene, größtentheile fchmarz ober fdwarzgelb, und Malaien, bie fpater angetommen find und eine gelbliche und braune Karbe baben; erftere find Seiden, bie lettern Mohammebaner. Bu ben fleinern geboren: Bali ober Klein=Java (94 □R. mit 985,000 Einw.), Lombot (71 □R. mit 100.000 Einm.). Sumbawa (371 DR.), Flores (422 DR.), Afchiinbana ober Sumba (108 □M.), Sabrao (30 □M.), Solor (19 □M), Lomblem (64½ □M.), Ombap ober Maliua (87 □M.), Timor (418½ □M. mit 800,000 Sino.) und andere. Sie haben ein gesundes Klima, find reich an Lebensmitteln und haben viel Cocosbaume. Auf bem Wege aus ber Sunbaftrage nach Europa liegen bie beiben Cocos: ober Reelingeinseln mit bem Fort Albion.

Sunbe, im weitern Sinne bes Worts, ift jede Gefinnung ober Sandlung. und jede Art, zu benten oder zu handeln, wodurch bas gottliche Gefet (entweder ein positives, ober bas naturliche Sittengeses) verlett und übertreten wird; im engern aber und ftrengern Sinne wird eine folche Übertretung bes gottlichen Bil lens nur von einem vernünftigen und freibandelnden Gelchopfe begangen . welches nicht nur Kenntnif vom Dafein und ber Beiligfeit bes Gefetes befitt, wenigftens besiten tann, sondern auch ben volligen und ungehemmten Gebrauch seiner Krei heit im Sanbeln hatte. Sier findet, volltommene Imputation ober Bured. nung (f. b.) flatt, b. i. bas Urtheil, bag eine Perfon, bie bas gottliche Gefet auf irgend eine Beife übertrat, mit vollem Recht für ben Urheber biefer übertretung betrachtet werden burfe und baber strafwurdig fei. Man pflegt deshalb bei Sandlungen, welche mit Recht als Sunden betrachtet werden, von dem Mate: riellen und Formellen ber Sunbe zu fprechen. Das Materielle besteht in bem Da: fein eines Gefeges, welches beobachtet werben foll, und einer handlung, bie es verlett; das Formelle in der Kenntnif des Gefetes und in der ungehemmten Freis heit des Willens. Die philosophische und theologische Moral unterscheibet mehre Sattungen ober Arten ber Sunde, indem man babei theils auf ben Inhalt bes Gefehes, welches von bem Gunder übertreten wird, theils auf ben Gegenftanb, gegen welchen gefündigt wird, theils auf den Übertreter, theils auf die Natur und Beschaffenheit der Handlung selbst Rucksicht nimmt. Man unterscheibet in Dinficht bes erften Punttes Unterlaffungs : und Begehungsfunden ; aber in ben , meisten Källen, wo der Mensch sündigt, wird etwas Berbotenes gethan, indem er ein Gebot übertritt, und auf der andern Seite etwas Gebotenes vernachlaffigt, in: bem er etwas Berbotenes thut. Die moralischen Berhaltnisse zwischen bem Men: fden und den Gegenständen seiner Pflicht hängen viel zu genau zusammen, als daß ein wesentlicher Unterschied gwischen übertretung und Unterlaffung berrichen und scharf bestimmt werden tonnte. Der gange Unterfchied liegt baber mehr in ben Worten. Eine Sunde kann zugleich Unterlassungs : ober Begehungsfünde fein, je nachdem man die Regel, gegen welche der Mensch durch seinen Fehltritt verftößt,

entweber negativ ober positiv ausspricht, entweber als Berbot bes Offichtwibrigen ober als Gebot bes Pflichtmäßigen. Dan unterscheibet ferner, in Ansehung bes Segenstandes, Gunben, welche ber Menfch gegen Sott, gegen feine Ditbruber und gegen fich felbft begebt. Rechtfertigen lagt fich biefe Eintheilung, fobalb man unter bem Gegenstanbe ber Sunbe nur basienige Mefen verftebt, bem ber Menich. indem er fundigt, gunachft und unmittelbar entweder verfagt, mas er ihm leiften follte, ober ein Unrecht gufügt. Denn fobalb man an ben ganzen Busammenhang einer Gunbe mit ben Berhaltniffen bes Denfchen gur Gottheit und gu feinen Dits brubern überhaupt benft, fo ift jebe Sunde ebensowol ein Bergeben gegen Gott und unfere Mitbruber als gegen uns felbst (gegen unfere moralische Burbe und Bes stimmung). Wenn fobann auf ben Übertreter felbft Rudficht genommen wirb, fo find bie Sunden theils vorfatliche, theils unvorfatliche; vorfatlich, wenn fie absichtlich und mit vollem, deutlichem Bewußtsein bes Gefetes (Bosheitsfunben), unvorfatlich, wenn fie mit meniger beutlichem Bemuftfein bes Gefetes. ohne reifere Uberlegung, begangen werben. Sunden ber lettern Art find ents weber Gunden ber Unwiffenheit, welche ber Denich gegen ein Gefet begeht, bas thm noch nicht befannt geworben ift (boch muß hier bemerkt werben, bag nur ber schulbete Unbekanntschaft mit dem Gesehe, dem obigen Begriffe gemaß, Sunde genannt werben fann), ober ber Schwachheit, wenn sie aus einem Übergewicht finnlicher Reigungen entspringen, benen ber Menfch nicht traftig genug Biberstand leistete (richtiger nennt man sie Temperamentssunden, denn eine gewisse Schwäche des Berstandes ober des Willens liegt auch da zum Grunde, wo aus verschuldeter Unwiffenheit und Unüberlegtheit gefündigt wird), ober ber übereilung, wenn fie aus allgu großer Gilfertigfeit im Sanbeln entfteben, wo ber Bille und bie Beiligkeit bes Befeges nicht geforig überlegt und beachtet werben. Es gibt enblich, wenn von der Eintheilung ausgegangen wird, welche fich auf die Bandlung bezieht, bie man, als bem Gefete wiberftrebend, Sunde nennt, in Sinficht bes Materiellen, finnere und außere, umbedingte und bedingte Sunden. Unter'ben innern verfteht man unerlaubte Bebanten, Befinnungen, Entichliefungen; unter ben außern die bofen Reben und Thaten. Unbedingte beißen biejenigen, welche, an fich betrachtet, vermoge ihrer gangen Ratur bem gottlichen Gefebe wiberftreiten; bedingte, die erft burch gewiffe hinzukommende Umftande, unter welchen eine handlung geschieht, Sunden werben. Siermit ift bie offenbar verwerfliche Eintheilung der alten theologischen Moral nicht zu verwechseln in vergebliche und unvergebliche ober Tobsun-'ben (f. b.), benn es gibt nach ber Lebre bes Chriftenthums teine Gunbe, welche Gott nicht vergeben tonne. Wohl aber gibt es fchwer zu hebenbe und zu vertilgenbe Sunden, wozu auch die fogenannte Sunde wiber den beiligen Geift, worunter die Theologen die Sunde wider die lebende Person Jesu, namentlich beffen Berlafterung verstehen, gerechnet werden mag. Da die außern Berhaltnisse des hans belns und bie innern Buftande des Gemuths, aus welchen die handlungen hervorgehen, unendlich mannichfaltig find, fo find auch die Grade ber Berschuldung selbst unendlich und unbestimmbar. Übrigens wird ber Ausbruck: Sunde, nicht felten auch zur Bezeichnung bes Bustanbes gebraucht, ben man richtiger Sunbhaftigfelt, Lafterhaftigfeit, sittliches Berberben nennt, b. h. ber fehlerhaften Gemutheverfaffung bes Menfchen, der zu Sanden im vorzüglichften Grade aufgelegt und baran gewöhnt ift. Die Sande hat ihren Grund in der Freihelt ber menschlichen Natur und ist ein Diebrauch bes Bahlvermogens, welcher fattfindet, indem der Mensch das finnlich Angenehme mablt im Biberspruche feiner vernunftigen Natur. (G. Erbfunbe.)

Sunbflut, richtiger Sinbflut, wird bie große überschwemmung genannt, welche, nach ben Angaben ber Mosaischen Urtunbe, als gottliches Strafgericht wegen ber Sunben bes Menschengeschlechts zur Vertilgung besselben erfolgte. Der Ausbrud Sunbflut ift nur eine neuere aus Misverstandnis aufgetommens

Beranberung bes ursprunglichen altbeutschen Ausbruckes Sinflust, b. b. große Rlut. Diefe Alut wurde burch 40tagigen Regen und Mustreten ber Gemaffer ver urfacht, bedecte bie Erbe bis 15 Ellen über bie bochften Berne und tobtete alles Lebenbige, ausgenommen Noah, ber fich mit ben Seinigen and einem Paar von jeber Sattung ber ihn umgebenben Thiere in einem auf göttlichen Befehl gebauten Schiffe ff. Arche) rettete. Rachbem bie Klut 150 Tage gestanden, in gleicher Frift allmalig wieder abgenommen und fich endlich vollig verlaufen batte. Todas bie Beit ihrer Dauer ein ganges Sahr gemefen mar, tonnte Roah, burch die Bieber Tehr ber zweiten von ihm herausgelaffenen Taube mit bem Diblatte vom Server treten bes trodenen Bobens überzeugt, am Gebirge Ararat in Armenien mit feiner Arche landen. Der Beitpunkt biefer Klut mar, jufolge ber bebr. Chronologie, bas Sabr ber Welt 1656, v. Chr. 2327 nach Betav, 3547 nach Joh. v. Duller. In eine vorgeschichtliche, noch gang ber Mythe angehörenbe Beit verfesen bie Sagen anderer Bolter abnliche Überschwemmungen und nennen Gerettete, beren Schicffal in ben meiften Umftanden mit ber biblifchen Erzählung von ber Rettung Moab's zusammentrifft. Dan bat bieraus nicht obne Grund auf bie Allgemein beit ber Sunbflut und einen gemeinschaftlichen Ursprung ber fie betreffenden Sogen geschloffen; auch laßt fich Doah im Sohi der chines. Mythe, im Gotti-wrata ober Satpabrata der ind., im Xisuthros ber chalbaischen, im Danges und Deutalion ber griech, wieberertennen, und felbft bie alten Sagen ber Ameritaner, befonders ber Mexicaner, reben von einer folchen Klut, beren geretteter Belb, wie Roab, ameiter Stammvater bes Menichengeschlechts murbe. Richt weniger als biefe übereinstimmung alter Dothen tonnen auch die Berfteinerungen und Gerippe von Seethieren, Die auf ben Gipfeln und im Innern ber bochften Berge, Die Spuren thierischer Rorper aus ben marmften Landern, die in ben talteften gefunden murben, jur Bestätigung ber Mosaischen Erzählung bienen. Gegen bie Allgemeinheit ber Klut ift von Gatterer, Cramer, Lvell, v. Soff u. A. gesprochen und es ift bargethan worben, bag bie gluten, von benen bie Mothen fast aller Bolfer sprechen, mehr local waren. Überhaupt muß man ale Schlufrefultat aller geologischen Unterfuchungen und Folgerungen Folgendes bebergigen: Weder Uberlieferung noch Bephad: tung der Natur in ihren Erscheinungen geben Beweise für eine einmal erfolgte ober wiederholte allgemeine Umwandlung (Ratastrophirung) ber Erdoberfläche und für Berftorung einer gangen organischen Schopfung, sondern überwiegende Grande et: lauben nicht nur, fondern fodern fogar, daß man die Beranderungen, welche man auf ber Erboberflache mahrgenommen bat und noch mahrnimmt, nicht nur als auf einzelne Theile und Gegenden berfelben beschränkt betrachten muß, fondern auch, bag man fie keinen außerordentlichen Naturwirkungen, welche aufgehört baben. fonbern allein ber Wirfung berjenigen Krafte zuschreiben barf, burch bie man noch jest alle und jede Naturerscheinungen hervorgebracht fieht, und bag bie für uns unermegliche Große ber Zeitraume, in welchen biefe Krafte allmalig und immerfort gewirft haben, genügt, die Beranderungen durch diefe Rrafte bervorbringen gu laffen.

Sunna und Sunniten. Das Wort Sunna ist arabisch und bebeutet soviel als Sitte, Brauch ober Regel. Die Mohammebaner bezeichnen damit in religiöser Beziehung die Regel Mohammed's, welche, da sie durch den Propheten beobachtet ward, auch für sammtliche Mohammedaner theils als bestimmte Borschrift, theils als Empfehlung gilt. Diese Regel Mohammed's besteht in einzelnen Aussprüchen und Handlungen Mohammeds, wurde durch seine unmittels baren Schüler anfangs mündlich überliesert und heißt beshalb auch Hadith oder Hadis, d. h. überlieserung; spater ward sie in eignen Büchern ausgezeichnet. Die Mohammedaner unterscheiben in den einzelnen Artikeln der Sunna drei Haupergattungen, nämlich: 1) kaul (Ausspruch) oder ausdrückliche Außerungen und Porschriften Mohammed's über manchetles Gegenstände und Perhaltnisse;

2) fiel (That) ober bie Berfahrungsweise Mohammeb's bei bestimmten Beran-Laffungen und in gewiffen Berhaltniffen, auch Sunna im engern Sinne genannt; 3) takrir (Billigung), gewiffe Berfahrungsweisen ber Gefahrten Dobammeb's, melde biefer burch Stillschweigen zu billigen fcbien. Alles, mas nun über biefe Ausfpruche, Berfahrungsweisen und Billigungen Dohammed's glaubwurdig über-Itefert morben, bilbet ben Inhalt ber beiligen Überlieferung Hadis ober Sunng. welche nachft bem Koran bie bornehmfte Religionsquelle fur ben Mohammebaner ift. Man hat verschiebene arab. Werte, in welchen ber Hadis gefammelt ift, in Capitel und mehre taufend Artitel abgetheilt; Die einzelnen Artitel find nach einer gemiffen Sachorbnung jufammengestellt; fo finben fich barin Capitel über Begruffung, Almofen, Saftfreunbichaft, Gebet, Abwafchungen, Bestrafungen 11. f. w. Die berühmtefte Sammlung bes Hadis von El bochari, um 840 n. Cor. führt ben Titel El dschami essachich, b. i. ber mahrhafte Sammler, und enthalt ungefahr 8000 Artitel. Alle biefe Werte über ben Hadis und bie bagu gehorenben Commentare, in arab. Sprache, find nur banbichriftlich vorbanden. Der Ausbrud Sunniten bezeichnet bei ben Mobammebanern Diejenigen unter ihnen. welche bem mahrhaften Brauche Dohammed's folgen, feine echten Unbanger, ober Die orthoboren Mohammebaner. Sie bilben bie beiweitem größte Maffe ber Dobammebaner und es gehoren zu ihnen bie Bewohner Afritas , Agyptens, Spriens, ber Turtei, Arabiens und ber Tatarei. Sie theilen fich in vier orthobore Ritus, namlich ben Ritus ber Sanifiten, ben ber Schaffiten, ben ber Malititen unb ben ber Sanbaliten, welche nach bem Namen ihrer Stifter benannt find. Diefe ver-Schlebenen Ritus weichen nur in einigen Gebrauchen und Rechtsentscheibungen voneinander ab und fteben nicht in einem feinblichen Berbaltniffe zueinander. Sammtliche Sunniten ertennen die erften Rhalifen Abu bett, Dmar, Dthman, als rechtmaffige Nachfolger Mohammeb's an. 3m Gegenfat gegen bie Sunniten flehen bie Schitten (f. b.) ober Schismatiter, zu beren Partei feit bem 16. Jahrh. bie Bewohner Derfiens gehören.

Suovetaurilia nannten die Römer das nach geendigter Bolkszählung gewöhnliche Sühnopfer, welches aus einem Schweine, einem Schafe und einem Rinde bestand. Alle diese Thiere mußten mannlichen Geschlechts sein, und aus der lat. Bezeichnung derselben (sus, ovis und taurus) ist der Name des

Festes gebilbet.

Supercargo heißt auf Schiffen Derjenige, welcher bie Aufficht über bie

Baaren hat und ben Eigenthumern Rechenschaft bavon ablegen muß.

Superfotation ober überfcwangerung bezeichnet eine im Ber-Laufe einer bereits flattfinbenden Schwangerschaft eintretenbe nochmalige Empfang= nif einer neuen Frucht. Die Möglichkeit ober Unmöglichkeit berfelben ift eine noch beutiges Tages unter ben Urgten obwaltenbe Streitfrage. 3mar werben von altern und neuern Schriftstellern eine ziemliche Anzahl Källe angeführt, welche beweisen follen, daß sie wirklich stattfinden könne; bei genauer Prufung derselben ergibt sich jeboch, daß nur gar zu oft Zwillingsschwangerschaften, bei denen das eine Rind fruber und reifer ober auch fpater und unreifer als bas andere geboren murbe, Beranlaffung zur Annahme von Überfchmangerung gegeben haben. weniger scheint fie boch unter gang besonbern, seltenen Umftanben vortommen gu tonnen, fo 3. B. febr turge Beit nach foon erfolgter Empfangnif, bevor noch burch bie in Folge ber Befruchtung berbeigeführten Beranberungen in ben innern Beugungsorganen ber befruchtenden Aluffigkeit ber Sintritt in biefelben verschloffen wirb, ferner bei bereits ftatthabenber Schwangerschaft außerhalb ber Gebarmutter und vielleicht bei bem Borbanbensein einer burch eine Scheibewand in zwei Salften getheilten Gebarmutter.

Supernaturalismus ober Supranaturalismus heißt im Allgemeinen ber Glaube an das übernaturliche, überfinnliche im engern Sinne ber Slaube an eine unmittelbare, von ben Gefegen ber Ratur abweichenbe Dffenberung Gottes. (S. Rationalismus und Supernaturalismus.)

Supremat heißt biejenige von ben Protestanten burchaus verworfen Dberherrschaft und vorzügliche Gewalt, welche sich ber Papst über die Latholische Bischofe und die ganze Kirche zuschreibt, beren Grenzen jedoch auch in ben kathelischen Kanbern nicht einhellig bestimmt sind, weshalb ber Papst vermöge berfelben

in einem Lande mehr, in bem anbern aber weniger Rechte ausübt.

Supremateib hieß in England einer ber Gibe, welche bis 1778 auf Ec fobern ameier Friedensrichter von Jedem, ber fich in England aufhielt, geleifiet werben mußten, und bagu bienen follten, alle beimliche Ratholiten, alle Anhanger bes hauses Stuart, aber auch manche andere Seftirer zu erkennen und zu be ftrafen. Daber murben fie zuweilen unter bem Ramen bes Lefteibes (Prufungs eibes) jufammengefaßt. Die erfte umfaffenbe Beftimmung ber Gefete tber biefe Cibe vom 3. 1674 (25. Sart II., o. 2) ift unter bem Ramen ber Teft acte (f. b.) bekannt, die 1828 aufgehoben wurde. Diese Gibe find: 1) Der gewöhnliche Um terthanen = und hulbigungseib (Oath of allegiance): "Ich verspreche aufrichtig und schwore, daß ich getreu und gewärtig sein will (bear true allegiance) Gr. Majeftat bem Konige (Wilhelm). So mahr mir Gott helfe." 2) Der Supremad eib (Oath of supremacy), ber fcon vor ber Reformation in England eingeführt wurde, als Beinrich VIII. fich 1534 von der geiftlichen Gerichtsbarteit bes Papfirs losfagte und fich jum Saupt ber engl. Rirche erflarte. Bulett murbe biefer Gib burd ein Gefet von 1715 (1. Georg I., 2, c. 13) naber bestimmt. Er ging babin, bağ man die Lebre, ber Dapit tonne die Rurften abfeben und ermorden laffen, als gottlos und tegerisch verdammte, und daß man teine fremde geistliche oder weltliche Jurisbiction ober sonstige Autoritat in und über England anerkannte. Seit 1791 (31. Georg III., c. 32) foll aber Niemand mehr aufgefobert werden, biefen Gid ju leiften. 3) Der Abjurationseib (Oath of abjuration), ber nach ber Revolution von 1688 vorgeschrieben und zulest 1766 (6. Georg III., c. 53) genauer bestimmt wurde. Es wird darin beschworen, daß man Re in Folge jener Revolution eingefeste Regierung für bie rechtmäßige halte, bas haus Stuart nicht in feinen Anfpruchen auf bie engl. Krone unterftugen, vielmehr bas haus Sanover gegen der gleichen Unternehmungen vertheibigen wolle. 4) Die eibliche Erklärung gegen bie Transsubstantiation und eine andere gegen die Anbetung der Jungfrau Maria und ber Beiligen, welche burch Gefete von 1778 und 1791 insoweit gurudaenommen wurden, bag ben Ratholiten nur eine andere, blos die weltliche Berfaffung bes Staats betreffende, Erklarung abgefobert wirb. Alsbann konnen fie nicht blos in England leben, fonbern auch Guter erwerben, in ber Land = und Seemacht bie nen, Rechtsconfulenten, Abvocaten und Notarien werben. Auch die Ausübung ber tatholischen Religion ward nicht gehindert, burch die Emancipation ([, b.) 1829 aber jede bisherige Schrante aufgehoben und der Eid für katholische Mitalie ber bes Parlaments geandert. Eigentliche Staatsbeamte, die Mitglieder der Unix verfitaten u. f. w. muffen noch blefe Gibe ablegen. — Gin bestimmterer Supres mateib, welcher nicht blos gegen auswärtige geiftliche Oberherrlichkeit, fondern bahin gerichtet ift, ben Regenten als geistliches Dberhaupt ber Rirche (als oberften Bifchof) anzuerkennen, wird in einigen Lanbern, g. B. nach ber neuen preng. Rirchenagenbe, von ben Beiftlichen gefobert.

Surinam ober Suriname, eine wichtige nieberland. Colonie in dem subameritan. Lande Guiana, grenzt gegen N. an das atlant. Meer, gegen D. und S. an das franz. und gegen W. an das brit. Guiana. Sie hat ihren Namen von dem Flusse Gurinam, an dessen Usern größtentheils die 7—800 Pflanzungen angelegt sind, aus welchen die Colonie besteht, und zählt auf 491, nach Andern 815 DR. 60,000 Bewohner, darunter 7000 freie Leute. Im I. 1607 nahmen die Hollander diesen Strick Land dem Englandern weg und bebielten ibn durch

ben Krieben von Breba. Man 20g beutsche Oflanzer bierber und suchte burch Ras male bas Land zu trodnen und die Luft zu reinigen. Daburd entftanben Indigo :, Baumwollen :, Kaffee : und Buckerpflanzungen , beren jahrliche Ausfuhr jest auf 8 Mill. Gibn. geschätt wirb. Raffee, welcher 1701 von Java bierher vers pflangt murbe, ift ber michtigfte Gegenstand bes Sandels; jahrlich werben an 180,000 Etr. ausgeführt; Buder beinahe ebenso viel. Reis, Sanf und große Schildtroten, welche bie alten friedlichen Einw., Boden genannt, zum Taufch gegen Pulver, Branntwein und nurnberger Baaren liefern, tommen nicht in ben auswartigen Sandel. Die Walber liefern toftbare Solgarten, z. B. bas Letterholz, bas auf dunkelrother Flache fcmarze, wie Buchftaben gestaltete Mafern zeigt, Ces bern, Tamarinden, Ropal : und andere Baume. Die Pflanzungen reichen von ber Rufte 30 Stunden weit ins Land, werden aber oft durch entlaufene Reger, Die man Maroon-Reger nennt, beunruhigt, welche aus ben innern Gebirgen und Walbern Ausfalle machen und burch die von ihnen befreiten Regerstlaven ihre Bahl vermehren. Sie bilben eine Art Kreiftaat und erhalten von der Colonie unter bem Namen eines Geschents einen jahrlichen Tribut, wogegen sie sich haben verpflichten muffen, feine Ginfalle mehr ju machen und teine entlaufene Stlaven mehr aufzus nehmen. Sonft an 20,000 Ropfe ftart, find fie jest auf 6000 jusammenges schmolzen. Im Dec. und Jan. ist in S. Die turge, im Apr., Dai, Jun. und Jul. die lange Regenzeit; im Febr. und Marz die kleine, vom Aug. bis Ende Nov. Die große trodene Zeit. Der Erbboben fpringt bisweilen funf bis feche Fuß weit auf. Der Anbau und das Durchhauen großer Walber, um den Zug ber Luft zu befordern, hat bas für Europäer ungefunde Klima merklich verbeffert. S. ift frei von Überschwemmungen, Orkanen, Erbbeben und eigentlichen Epidemien. Die einzige Stadt diefer Colonie ift Paramaribo mit 20,000 Einw. Sie liegt zwei Meilen von der Mundung bes Kluffes in einer berrlichen Gegend , ift ziemlich regels magig gebaut und wird burch bie Forts Neuamsterbam und Beelandia geschust. Sonst gibt es nur zwei Dörfer undeine Herrnhuteranlage in biesem Districte; alle übrige Pflanzungen liegen zerftreut. Seit 1772 gehorten zwei Drittheile ber gangen Colonie der Stadt Amsterdam, und ein Drittheil der Compagnie von S. 3m 3. 1799 begab fich die Colonie freiwillig in den Schut der Englander, tam aber burch ben Krieden von Amiens wieder an die batavische Republik. Die Englander nachmen fie in der Folge abermals ein und gaben fie erft 1815 an den Konig ber Nieders lande jurud. Außer andern Abgaben muß jeder Burger und Pflanzer, als Eigen: thumer feiner Pflanzungen in S., feinen jahrlichen Gewinn, den er eidlich anzugeben gehalten ift, verfteuern. Bon 1000 - 1500 Gibn. werden feche, pon 1500—2500 Sibn. sieben, von da bis 3000 acht, und so immer steigend bis 10,000'Slbn. bezahlt, wo bie Steuer 15 Procent ausmacht und bann bis 50,000 Glbn. jahrliche Einnahme nicht erhöht wird. Bgl. Sad's "Beschreibung einer Reise nach S." (Berl. 1821, 4.); Beper's "Beitrage gur Kenninis bes gegenwartigen Buftanbes ber Colonie S." (Nurnb. 1823) und Leschenault be Las tour, "Voyage à S." (Capenne 1824, 4.).

Surlet be Chofier (Erasmus Lubw., Baron), Regent von Belgien im J. 1831, wurde zu Luttich am 27. Nov. 1769 geboren. Unter der franz. Regierung war er Maire zu Singlom bei St.-Trond, und seit 1798 kam er haufig nach Paris, wo er mit einigen angesehenen Hollandern Berbindungen anstrüpfte. Bon 1800—12 war er Mitglied des großen Raths und in den Sigungen von 1812 bis zum 30. Mai 1814 Mitglied des gesetzebenden Körpers. Als nach Rapoleon's Sturze Belgien mit Holland zu einem Staate vereinigt ward, erhielt S. durch die Wahl des Königs, dem die neue Versassung das Recht deizlegte, für die erste Sigung der zweiten Kammer die Mitglieder zu ernennen, einen Sig in dieser Versammlung und blied in diesem Verhältnisse die 1818, wo es die Regierung dahin zu bringen wußte, daß er nicht wiedergewählt wurde. Rachmals

war er Mitglieb ber Provinzialstande Limburgs. In ben Sibungen ber Rammen von 1828 - 30 geborte S. mit Ch. be Broudere, Lebon, Staffart n. A. gur Opposition, unterftuste traftig die burch Beschwerben veranlagten Bittidriften und drang besonders auch auf Preffreiheit. Geine Reden zeichneten fich durch Scharfe Satire und Driginalitat aus, ohne jeboch in Perfonlichkeiten überzugeben. Che noch der Ausgang des Kampfes in Bruffel im 3. 1830 die Möglichkeit eines gutlichen Bergleiche abgefchnitten batte, begab fich S. mit ben übrigen Abgeorte neten der fudl. Provingen nach dem Saag, bestand jedoch auf Trennung beider Lander hinsichtlich der Berwaltung. Er verließ den haag in den ersten Tagen bei Det. und ward am 5. beffelben Monats von dem Prinzen von Dranien zum Dib gliebe feines in Antwerpen gebilbeten Raths ernannt, an welchem jedoch fein Belgier mehr Untheil nahm. Der Begirt Saffelt mablte S. jum Mitgliebe bet Nationalcongresses. Am 11. Nov. ward er Prassbent ber Bersammlung und behauptete hier feine Stellung mit fo viel Burbe, daß er bei ben verfaffungsmaßig in jedem Monat erneuerten Wahlen stets wieder ernannt wurde. Bei ben Ber handlungen über die Königswahl stimmte er für den herzog von Nemours und war an der Spige der nach Paris gesandten Abgeordneten. Als man nach seiner Rudtehr immer mehr die Nothwendigkeit fühlte, die Constitution in Bollziehung gu fegen, ba bie provisorische Regierung bei ber berrschenden Aufregung bem Stant teine sichere Burgschaft gab, so wurde er nehst Kelir de Merode als Candidat zur Regentschaft vorgeschlagen. S. erhielt die Stimmenmehrheit und ward am 26. Febr. 1831 feierlich eingesett. Er leistete ben Gib, bas Grundgeset zu beob achten und bie Ausschließung bes haufes Dranien zu handhaben. Gin Thron, von den Nationalfahnen umgeben, war aufgerichtet, und ber Prafibent bes Congreffes, Gerlache, lub ben Regenten nach bem geleisteten Schwure ein, fich nie berzuseben; S. aber hielt ftebend seine Unrede, worin er fagte: "Ich fuge bingu, baß ich durch ben geleisteten Gib die Nationalunabhangigfeit zu erhalten verspreche, und ich wiederhole diese Busage; nie, nie werde ich weder unmittelbar noch mittelbar ober burch Schwäche dazu beitragen, ble Unabhängigkeit des Baterlandes auf: zugeben. Sollten bie Ereigniffe, ftarter ale unsere Macht, andere verfügen, so werbe ich meine Gewalt niederlegen und als schlichter Burger bem gebieterischen Befete ber Rothwendigfeit mich unterwerfen, aber als Beamter bes Staats nie." Gleich nach feiner Einfetung bestätigte er bas bisherige Ministerium, bas er aber am 26. Marg größtentheils veranberte, bis im Mai und Jun. neue Beranderum gen ftattfanden. Dbgleich bie verwickelten Angelegenheiten fich von außen gunftiger zu gestalten anfingen, fo konnte boch S. fich von ber Entmuthigung, bie er von Paris mitgebracht hatte, nicht erholen. Er schien sich oft unruhigen Zweifeln bim jugeben und ergriff mit Gifer ben Gebanten, ben Pringen Leopold (f. b.) von Sachsen-Roburg auf den Thron zu setzen. Nachdem tieser am 21. Jul. 1831 seis nen Gingug in Bruffel gehalten batte, legte G. in ber felerlichen Sigung unter freiem himmel feine Gewalt in bie Sanbe bes Prafibenten bes Congreffes nieber. Er hat fich während ber Dauer seiner Regentschaft unter ungewöhnlich schwierigen Umftanben als ein reblicher Burger und als ein ebelmuthiger Menfch gezeigt und fich die Zuneigung bes Boltes in hohem Grade erworben. In ber Sigung vom 20. Jul. 1831 beschloß ber Congreß, eine Denkmunge auf S.'s Regentschaft pragen zu laffen und ihm ein lebenslängliches Jahrgeld von 10,000 Gulben zu bewilligen. Seit er feine Burbe niebergelegt hatte, und befonders feit dem ungluch lichen Ausgange bes Feldzugs im Aug. 1831, ward er vielfach angegriffen. Es laft fich jeboch bagegen anführen, daß er die von der Conftitution ihm vorgeschrie bene Stellung eingenommen und als constitutionneller Machthaber, b. h. mit einem verantwortlichen Ministerium, regiert bat, bas man als Organ ber Dajoritat bes Congreffes betrachtete. Diefe Majoritat fchien feinem ersten Minifterium gu fehlen, und obgleich einige Mitglieder beffelben fein Boblwollen befagen,

sweiten Ministeriums, war ihm personlich umangenehm, aber dennoch behielt er ihn bei, und als eine an ihn abgeordnete Privatdeputation um dessen Entsernung bat, antwortete S.: "Er bleibt Minister, so lange er die Majorität des Conzgresses für sich hat." Die verschiedenen Factionen scheieterten an der Neutralität, die er behauptete. Auch hat man ihm den Borwurf gemacht, er habe die Plunderung in Brüssel im März 1831 veranlaßt. Es ist indes nicht zu übersehen, das jenes Ereignis in der Zwischenzeit vom ersten zum zweiten Ministerium stattsand, wo der Regent ganz ohne Macht war. Nicht minder hat man es ihm sehr verargt, daß er die ihm bewilligte Pension angenommen. Zeht lebt er zurückzezogen in Singlom als Borstand der Gemeindeverwaltung und erscheint nur selten am Hose des Königs, wo er aber immer mit Auszeichnung empfangen wird.

Surrey (Henry Howard, Graf von), der engl. Petrama genannt, wahts fcheinlich 1516 zu Renninghall geboren, ber altefte Sohn bes Grafen Thomas von Surren, ber unter Beinrich VIII. als gludlicher Beerführer in Schottland, 300 lamb und Frankreich fich auszeichnete, wurde an bem hofe heinrich VIII. erzogen, mit beffen naturlichem Sohne, bem Grafen von Richmond, er feit 1530 in Dra ford studirte und sodann Frankreich bereiste. Darauf ging et nach Italien, mo ihm bor Allem bie Poefie beschäftigte, und Petrarca marb fein Borbild. Geralbine, die er befang, war wahrscheinlich Elisabeth Fitgerald, die Tochter bes Grafen von Ritbare, ber ben Urfprung feiner Kamilie aus Stalien berleitete. In ritterlicher Begeisterung soll er in Florenz ein Turnier veranstaltet und Jedermann in einem offentlichen Schreiben aufgefobert haben, mit ihm eine Lange zu brechen, ober gu geftehen, daß Geralbine die ichonfte der Sterblichen fei. Nach feiner Ruckehr nach England beirathete er bie Tochter bes Grafen von Orford und lebte glucklich mit Spater trat er ins engl. Heer, führte 1542 unter feinem Bater eine Armee gegen Schottland und ging 1544 ale Kelbmarfchall an der Spige der engl. Urmee nach Frankreich. Die Furcht bes Ronigs, ber ihm als Bermanbten feiner hinges richteten Gemahlin Ratharina Somard mistraute, und feine Unvorfichtigfeit brachs ten ihn in ben Berbacht bes hochverraths. Er murbe verurtheilt und 1547 enthaupe tet. Seine meisten Gedichte find Sonette (welche Form er in bie engl. Sprache ohne Zwang, jedoch unvolltommen übertrug) und Lieber. Seine Gebichte erfchies nen zuerft 1557, bann 1717; die neueste Ausgabe in Berbindung mit den Gedichten des Thomas Wyatt des Altern (2 Bde. , Lond. 1816 , 4.) hat Nott beforgt und mit erlauterndem Commentar und biographischen Nachrichten begleitet,

Surrögat, abgeleitet von bem lat, surrogare, heißt etwas an die Stelle einer andern Sache sehen, Einen an die Stelle eines Verstorbenen mahlen; also etwas, das die Stelle einer andern Sache, die nicht vorhanden oder schwer zu erslangen ist, erset oder ersehen soll. Sicheln, Mohren, Cichorie, Runkelruben, Erdsmandeln u. s. w. sind Surrogate des Massers; Bucker aus Runkelruben, Weintrauben, Mohren u. s. w. surrogate des find. Zuders; auch für gewisse Arznelen, z. B. Rhabarber und Chinarinde, hat man Surrogate gefunden. Das Surrogat ist, der Ratur der Sache nach, von geringerer Gute als das Product, das es ersehen soll.

Surville (Jos. Etienne be), f. Clotilbe be Ballon Chalps. Suffer (Aug. Friedr., Herzog von), der fechste Sohn Georg III. von Engs

land, geb. 27. Jan. 1773, studirte mit seinen Brüdern, den herzogen von Eumsberland und Cambridge, in Sottingen und bereiste hierauf Italien. In Rom, wo er sich vier Jahre aushielt, heirathete er im Apr. 1793 Augusta Mirrap, die Tochster des katholischen Grasen von Dunmore in Schottland. Die Trauung wurde in der londoner St.-Georgenkirche abermals vollzogen und der herzog erbot sich, seinen Familienrechten zu entsagen, wenn seine Ehe nicht angegrissen würde; aber seint Bater ließ sie durch das dischstliche Gericht für ungültig erklären, weil sie dem Staatsgesesse (Royal marriago Act von 1772, 12. Georg III., c. 11) zuwiden

mar, inbem fein im brit. Reiche befindlicher Rachtomme Georg II, fich in eine Che verbindung einlaffen barf, wenn er nicht bes Konigs Erlaubnis bazu bat. Rab bem fich feine Semablin, bie ibm zwei Sinder gebar und am 5. Dan 1830 u London ftarb, 1801 von ihm getrennt hatte, besuchte ber Bergog bie ital un beutschen Bofe, lebte eine Beit lang in Liffabon, mo er mebre Intriquen bet fun Generals Lannes bintertrieb, wurde 1801 gum Dair bes brit. Reichs ernannt un erhielt den Titel eines Berzogs von Suffer. Er halt fich zur Dopositionspum und vertheibigte oft die Ansichten berfelben im Parlamente. Als ein Freund ber irischen Ratholiten hielt er für beren Gleichstellung mit ben Protestanten 1812 in Saufe ber Lorde eine fehr benichmte Rede, wie er auch 1825 gegen bie Bermefing ber Emancipationsbill protestirte. Er ift ein auter und angenehmer Redner, web wegen ibn mehre Gesellschaften an ihre Spise gestellt baben. Auch ift er Int meifter ber engl. Freimaurerlogen. Da er außer ber Apanage von 12,000 9 Sterl., welche er vom Lande genießt, weiter teine Gintunfte bat, fo gerieth n p weilen in große Gelbverlegenheiten, bat aber beffenungeachtet von bem Parlamen teinen Bufchuf verlangt, fonbern jederzeit burch weife Erfparniffe fich felbft # belfen gewußt. Gehr miffenschaftlich gebilbet, ift er im Befit einer an Bibelant gaben und Bibelüberfehungen, fowie an Sanbichriften außerft reichbaltigen Biblie thet, von welcher Th. Jof. Pettigrew einen beschreibenben Ratalog (2 Bbe., lond 1827, 4.) lieferte. — Seine Kinder von Aug. Murray führen ben Ramen Efit und fein Sohn, August v. Efte, bat in neuester Beit feine Anspruche auf bi Ronigreich hanover geltend ju machen gefucht. Gegen Rluber's Abhandlung in ben "Abbandlungen und Beobachtungen u. f. m."), in welcher die Rechtsgultighil und Standesmäßigfeit ber Che, wie bie Succeffionsfabigfeit ber Rinber, inter fondere in die vaterlichen Staats ., Stamm : und Privatrechte, felbft in binfid Hanovers, bargethan wird, ift Bacharia's "Rechtsantachten über die Unfprud August's von Este auf ben Titel, bie Burben und Rechte eines Prinzen bet hauft Sanover" (Seibelb. 1834) gerichtet.

Suf (Oppenheimer), ein Ifraelit, Bantier und geheimer Finangund bes herzogs Karl Alexander von Burtemberg, wurde seiner Bedrückungen wegen allgemein gehaßt, daher nach dem Tode des herzogs, 14. Mai 1737, verhaftet und unter der Administration des herzogs Karl Rudolf am 4. Febr. 1738 in sie nem galonnirten Staatskleibe gehangen. Die Geschichte desselben hat Bill. Hauf

gu einer anziehenden Novelle benutt.

Sugholy werben bie ftarten, triechenben, aftigen, von außen bunnt, von innen ichon gelben Burgeln zweier Staubengewachse genannt, von benen bi eine im fubl. Frankreich und in Spanien einheimisch ift und auch in Deutschland an einigen Orten angebaut wirb, bas andere aber in Subrugland fich findet. 6" geboren in bie Familie ber Bulfengemachfe gur Gattung Glycyrrhisa. Die Gip holzwurzel befigt vielen Buderftoff und Schleim nebft einem eigenthimlion Fragenden Stoffe, wodurch fie vorzüglich auf die Schleimbaute ber Lungen und Btuftorgane einwirtt, und beshalb bei Ratarrhen, Suften und andem Bul Frantheiten haufig angewendet wird. Der Ladrigen : ober fpanifche Saft with aus biefer Burgel gewonnen, inbem man bie gereinigten, getrodneten, unter ben Steine einer Duble gehörig germalmten Sußholzwurzeln mehre Stunden hindund mit Baffer tocht, bie baburch erhaltene Brube filtrirt, und bann unter befilmbi gem Umruhren in einem tupfernen Reffel bis gu einer gaben Daffe einfocht, bie man endlich auf Bretern, die mit Dlivenol bestrichen werden, ju Boll biden, gegen feche Boll langen Stangen formt und biefe mit Lorberblattern umwidelt. Dithe Bereitung biefes Saftes, ber gu vielen Argneien gefest wird, befchaftigt man fic besonders in Spanien, Sicilien und Italien.

Suffind (Friedr. Gottlieb von), ein gelehrter protestantifder Theolog. Der fich besonders um die Organisation ber theologischen Seminars Burtembergi

große Berbienfte erwarb, wurde ju Reuftabt an ber Linde am 17. gebr. 1767 geboren und in Stuttaart im Saufe feines Grofvaters erzogen. 3m 3. 1783 wurde er in das theologische Stift in Tubingen aufgenommen, und nach Beendigung feis ner Studienzeit, nachdem er turge Beit Pfarrgebulfe gewefen, unternahm er 1790 eine Reise burch Deutschland. Im 3. 1791 wurde er Repetent am Stifte ju Tubingen, 1795 Diakonus ju Urach und 1798 orbentlicher Professor ber Theoa logie zu Tubingen. Als folder erwarb er fich burch feine "Geschichte bes Opfers feftes vom Abendmahl, vom 1 .- 6. Jahrh." in ber "Gottinger Bibliothet ber neues ften theologischen Literatur" (1790), sowie burch seine Fortsebung bes 3. F. Flatt's fchen "Magazin fur driftliche Dogmatit und Moral" (feit 1803, Stud 9), eis nen literarischen Ramen. Schelling's Ibentitatsspftem griff er ichon in feinem "Magazin" (1804 — 5), spater in der Schrift an: "Prufung der Schelling's fchen Lehre von Gott, Weltschöpfung, Freiheit, moralifchem Guten und Bofen" (Tub. 1812). Seine Schriftstellerische Thatigkeit endete eigentlich, als er 1805 als Oberhofprediger und Confistorialrath nach Stuttgart berufen wurde. Sehr bald wurde er auch Dberftudienrath, hierauf Felbpropft und Orbenspralat, einige Jahre nachher, Mitglied des Obercensurcollegiums und 1814 Director des Oberstudienrathes. Er starb am 12. Nov. 1829. Er Bar ein ftrenger Supernaturalift; boch ließ er fich beshalb in teine Streitigkeiten ein. Die Leitung bes gesamm= ten Unterrichtswelens gewann burch ibn wesentlich an Einheit, festem Busammenhang und sicherm Blick.

Sußmeyer (Franz Kaver), ein zu seiner Zeit beliebere Componist, geb. 1766, war ein Schüler Salieri's und seit 1795 beim Operntheater in Wien als Componist angestellt. Er starb als Kapellmeister beim Hoftheater 1803. Sein sehr gefälliges Talent erwarb ihm auch Mozart's Freundschaft; doch wendete er dasselbe selten zu ernstem Zwede an. Unter seinen Opern fanden den meisten Beisfall: "Moses", "Der Spiegel von Arkadien" (1794), "Soliman II. oder die beiden Sultaninnen" (1800) und "Il Turco in Napoli". Am berühmtesten ist er geworden durch die Aussuchung derjenigen Theile des Mozart'schen Requiems, welche der große Weister unvollendet hinterließ, und hierauf bezieht sich der von Gfr.

Weber erregte Streit über die Echtheit biefes Werts.

Sutties oder Suttieh nennt man ben in Indien herrschenden Gebrauch, bas die hinduwitwen sich auf dem Scheiterhausen mit der Leiche ihres Mannes selbst verbrennen, oder mit derselben sich lebendig begraben lassen. Schon 1825 wurde dieser von den Brahminen vor etwa 400 Jahren eingeführte Gebrauch im brit. Indien streng verboten. Dessenungeachtet dauerte er fort, und noch am 4. Dec. 1829 mußte der brit. Generalgouverneur einen Befehl, nach welchem diese gesembrige handlung vor dem Strafgerichtshofe als Mord zur Untersuchung und

Bestrafung gezogen werben foll, erlaffen.

Suworoff-Rymnissen (Alex. Wastliewitsch, Graf), Fürst Italinest, Feldmarschall und Generalissimus der russ. Heere, einer der berühmtesten Feldherren des 18, Jahch., war am 13. Nov. a. St. 1729 in Finnland gedoren. Suwor, ein Schwebe, welcher 1622 nach Russland einwanderte, war der Stammvater der Suwoross. Der Bater des Helden war Offizier und stieg unter Aatharina L. die zum General en ohes und Senator. Er ließ seinen Gohn im 13. Lebendschre im Semonoss sche und Senator. Er ließ seinen Gohn im 13. Lebendschre im Semonoss sche kleutenant zu einem Felderzimente versetzt wurde. Schon dezi Jahre darnach war er Oberstlieutenant und nach Andbruch des Arieges mit Preus sen Commandant von Memel. Auf seine dringenden Bitten 1759 zur artiven Armen versetzt, nahm er Aheil an der Schlacht dei Kunnersborf und zeichnete sich in diesem Ariege durch Scharfolick, Regsamseit und Lapferleit ans. Rach dem Tode der Ansierin Clisabeth ward S. 1763-mit der Rachticht vom Ruckmarsch der russischen Einselen Clisabeth ward S. 1763-mit der Rachticht vom Ruckmarsch der russischen Einselen Lauferin Clisabeth ward S. 1763-mit der Rachticht vom Ruckmarsch der russischen Lauferin Clisabeth ward S. 1763-mit der Rachticht vom Ruckmarsch der russischen Lauferin Clisabeth kant. L.

Truppen und einem Empfehlungsichreiben nach Detersburg geschickt. Rafts ring IL ernannte ibn gum Dberft bes aftrachanichen Rugregiments burch eigen bandigen Befehl. Im 3. 1768 befehligte er in bem zwischen Rugland und ber barer Confoberation in Polen wegen ber Diffibenten ausgebrochenen Rriege einen Theil ber ruff. Truppen, gerftreute die Beere ber beiben Pulamsti, nahm Amlan mit Sturm ein und erfocht noch mehre Bortheile, wofur er von der Raiferin jum Generalmajor ernannt wurde. Im J. 1773 biente er gegen die Türken unter ben Feldmarschall Rumjanzow, wo er in brei verschiedenen Treffen bie ihm gegenübre ftebenden Turten follug und , nachdem er fich mit bem General Ramenstoi vereinigt batte, einen vierten entscheibenden Sieg über den Reis-Effendi bei Rasladgi erfock Nach bem Frieden mit ber Pforte stillte er im Innern Rugiands die Unruben, welche Dugatscheff's Emporung veranlaßt batte, unterwarf 1783 die Tataren von Aubin und Budziac der ruff. Krone, und nothigte fie, der Kaiferin zu hulbigen, welche ihn dafür zum General en chef ernannte. Im Treffen bei Kinburn 1787 liefe als Dberbefehlshaber die Infanterie ihre Patrontaschen ablegen und mit gefällten Bajonnet auf die verschanzten Keinde losgeben; die Angriffe wurden zurückgeschle gen, S. felbft ward in ben Leib geschoffen, und bennoch feste er fich ju Pfette, fprengte feinen fliebenben Rofacten nach, fturgte fich mitten unter fie vom Pferbe herab und rief: "Lauft nur, lauft, und gebt euern General ben Turten pris!" Bei ber Belagerung von Otschakow, zu welcher ihn der Fürst Potemkin comman birte, ließ er fich durch seinen Muth zu weit verleiten, und würde mit 600 A. Die ihm folgten, verloren gewesen fein, batte nicht ber Furft Repnin ibn gerettet. Nachher erfocht er in Berbindung mit bem Pringen von Sachsen = Roburg bei got schani am 1. Aug. 1789 einen Sieg über ben Gerastier Dehrned Pascha. Roch höher stieg sein Ruhm, als er auf die Nachricht, daß der Prinz von Koburg wa ben Turten umringt fei, ihm zu Gulfe eilte und mit ihm zugleich im Sept. 1789 an bem Aluffe Romnit bas große turt. Deer aufs Saupt fchlug. Raifer Joseph er hob ihn bafur in ben beutschen Reiches und bie Raiserin Katharina in ben mil Grafenstand. Beibe Monarchen machten ihm große Geschente, und Ratharina ertheilte ihm ben Namen Rymniefty. Als er von bem Dberfeldherrn , dem Furfin Potemein, den Befehl erhalten hatte, bie Festung Jomail, welche so lange ben mil. Baffen getropt, zu nehmen, entfchlof fich S., ba ber Commandant von feiner Capitul lation boren wollte, jum Sturm, verfprach Plunberung ber Stadt und ertheilte ju gleich ben Befehl, teinen Parbon ju geben. Im Abende vor bem Sturme fagte er ju feinen Solbaten : "Morgen fruh, eine Stunde vor Tage, werbe ich aufft ben, werbe beten, mich mafchen, mich anziehen, werbe bann fraben wie ein habn, und man fturmt nach meiner Disposition." Er that bies wirklich , trabte wie ein Sahn, und man fturmte. Die Ruffen wurden zweimal mit großem Berlufte # · rudgefchlagen; boch enblich erftiegen fie bie Balle und brachen in die Feftung in 33,000 Turten murben getobtet ober fcmer vermundet und 10,000 nach bem Ge mehel zu Gefangenen gemacht. S.'s Rapport lautete: "Ehre Gott und Chn Euch; Die Festung ift genommen, und ich bin barin." Acht Tage Beit maren no thig, um bie Gefallenen ju begraben. Bon ber gangen Beute nahm S. nichts als ein einziges Pferd für fich. Rach bem Frieden von 1791 ernannte Ratharina G. gum Chef bes Gouvernements von Jetatharinoslav, ber Krim und ber etoberten Provinzen am Ausflusse bes Oniestr. S. mablte Cherson zu feinem Wohnste umb blieb bafelbft zwei Jahre. Als 1794 bie Polen zu ben Waffen griffen, erhielt er Befehl, bem Aufftande Ginhalt gu thun. Er gewann mehre Siege über die Patrioten und nahm bas befestigte Praga (f. b.) nach einem vierftunbigen Rampfe mit Sturm. Sierauf zog er am 9. Nov. in Warfchau ein; bie Raiferin ernannte ihn zum Generalfeldmarschall und schentte ihm einen golbenen Commanboftab, nebft einem Eichentrange, woran blos bie Diamanten auf 60,000 Rubel geschätzt wurden. 3m 3. 1799 übertrug ibm ber Raifer Daul ben Dberbe

fehl über die Truppen, welche mit den Öftreichern vereint in Stalien gegen die Frangolen fochten. Much von bem beutschen Raiser warb er gum Generalfelbmar-Schall und sum Dberbefehlshaber ber oftr. Truppen ernannt. Er gewann mehre glanzende Siege, bei Piacenza, bei Novi u. f. w., nahm ben Frangofen alle Stabte und Restungen Oberitaliens und erhielt ben Titel eines Kursten Italineli. Folge des abgeanderten Operationsplanes : kog er über die Alpen und den St.=Gotts hardsberg nach ber Schweig; allein er tam zu fpat, weil bie Oftreicher bie Maulthiere für fein Gepad nicht gur rechten Beit ichidten. Unterbeffen hatte Maffena eine Division Ruffen unter bem Fürsten Korfatoff bei Burich gefchlagen und gum Ruckzuge über den Rhein genothigt. Diefer Unfall und bas Ausbleiben ber von Ditreich erwarteten Gulfe nothigten S., fich unter beständigen Gefechten mit Le courbe, Molitor und Gubin bis an ben Ronftangerfee guruchguziehen. In bem Reufthale eingeschloffen, marf er fich in bas Schackenthal und führte am 28. Sept. feine Truppen, Mann fur Mann, auf einem Fußsteige, ben nur bie Gemfenjager kannten, über fteile Kelfen nach bem Dorfe Mutten und vereinigte fich mit bem Rorfatoff ichen Beere. Sierauf befchlog Daul, aus Ungufriebenbeit mit bem wiener Sofe, bie Buructberufung feiner Armee. Bergebene ftellte G., ber in Bohmen die Binterquartiere bezogen batte, die Nothwendigkeit ber Fortfegung bes Rrieges vor. Der Raifer befahl, ber Generaliffimus follte einen triumphirenben Einzug in Detersburg balten und in bem taif. Palafte Bimmer, bie für ibn eingerichtet wurden, bewohnen. Much follte ihm in Detersburg ein Dentmal errichtet werben. Raum mar aber S. in Rugland angefommen, als eine Rrantheit ibn nothigte, auf feinen Gutern in Lithauen zu verweilen. Der Raifer fandte elligft feinen Leibargt ab und empfahl ibm, Alles anzuwenden, um ein fo toftbares Leben ju erhalten. Jedoch mitten unter ben Borbereitungen ju G.'s Triumphjuge fand man Gelegenheit, ihm die Snade bes Kaifers zu entziehen. Paul'hatte nam= lich vor langerer Beit befohlen, ber Beneraliffimus folle ber Reihe nach einen ber Generale der Armee jum General bu Jour ernennen, ber von bem Seneraliffimus bie Befehle empfinge und zur Ausführung brachte. Allein S. hatte nicht barauf geachtet, und Furft Bagration, ber einzige General, ben er feines Bertrauens wurdig erachtete, war beständig General bu Jour gewesen. Als Paul fich von ber Wahrheit biefer Beschwerbe überzeugt hatte, ließ er vor ber Fronte aller Regimenter bekannt machen, baf &. wegen Sintanfegung eines taif. Militairgefeges Tabel verbient habe. Sofort wurden alle Borbereitungen zu dem Triumphauge eingeftellt, und bie fur S. im Palafte eingerichteten Zimmer bem Prinzen von Med. lenburg gegeben. S. erfuhr in Riga, daß er in Ungnade gefallen, feste aber, ba ihm nicht verboten mar, in Petersburg zu erscheinen, seine Reise dahin fort und begab fich zu feiner Richte, Die in einem von dem Dalafte entfernten Stadtviertel wohnte. Niemand magte es, fich ihm zu nahen. Der Rummer verschlimmerte feine Rrantheit, und er ließ fich vom Geiftlichen zum Tobe vorbereiten. Mit Rube erwartete ber 70jahrige Belb ben Tob, welcher 16 Tage nach feiner Antunft in Petersburg am 18. Dai 1800 erfolgte. S.'s Begrabnis wurde fehr feierlich, unter Begleitung von 15,000 D. Truppen, begangen, und Kaifer Alexander ließ 1801 beffen toloffale Statue in Petersburg aufrichten. — G. war ein außerorbentlicher Mensch. Schmächtig und mager von Gestalt, von Jugend auf Franklich, hatte er bennoch burch Abhartung, befonders burch kaltes Baden, eine feste Gefundheit erhalten. Er schlief auf einem Strob: oder Deulager unter einer leichten Decke und begnügte fich mit gang gewöhnlicher Roft. Diefe Lebensweise behielt er auch bei, als er den höchsten Gipfel seines Gluck erreicht hatte. Seine gange Garberobe bestand aus ber Regimentsuniform und einem Schafpelg. Durch Mäßigkeit und Thatigkeit erhielt er felbft im Alter sein Jugendfeuer. Streng befolgte er bie außern Borfdriften feiner Religion und hielt darauf, bag

[

ţ

j

i

bies ebenfe pantitiff von feinen Untergebenen, benen et an Sonn- und Seftingen Borlefungen aus Erbanungefchriften blett, gefchab. Rie gab er bas Beiden ju Schlacht, ohne ein Kreus zu machen und das Bild bes b. Ritotinus zu timen. In feinen Entfchluffen umerfchatteelich, war er tren feinen Berfprechungen unbourdant unbestechlich. Im Reben und Schreiben erfanftelte er einen tatonifichen Stol und fafte haufig feine Befehle und Berichte in Knuttelverfen ab. Wohl bekannt mit me remneuen Spruchen, ließ er fich boch nie auf einen politifchen ober bipfomatifca Brieffrechfel ein, und pflegte zu fagen: bag bie Reber nicht ber Sand eines Colle ten anftanbig fei. Durch fein robes Betragen, burch feine Betachtung allet Auf wandes und feine Aurchtloffatit marb er ber Liebting feiner Goldaten. Die me nehmein Offiziere waren hingegen feine beimlichen Seinde wegen ber firengen Bud, auf die er hielt. Rach feiner Angereina bestand seine gange Lattit in ben Borten: Bormarts und fchlage! (Stupai i bo!) Deffenungenchtet hatte er taltifche Remt niffe, mur bas Rleinliche und Bebantische konnte et nicht leiben. Als Baul fein Eurypen umformte und ihnen Bopfe und Loden gab, fagte S.: "Bopfe find tim Diten, und Loden teine Ranonen!" Seine Abfutanten mußten ibm, wenn n fich bistveilen vergas, im Ramen bes Relbmarfchalls S. Erinnerungen maden. Cimmal prügelte er einen Solbaten wegen eines Dienfifehlers, und ein Abjutan rief ihm ju: "Der Felbmarfchall G. bat befohlen, daß man fich nicht von seinen Borne beherrschen laffen fout' "Wenn er bas befohlen hat, so muß man gebor den!" erwiderte S. und lief fogleich ab. Un Muth, Unternehmungegeift, Sont ligseit bes Entschinffes und ber Ausführung batte S. Benige feines Gleichen Manche fprechen ihm geborige überlegung feiner Entwurfe und Gefchichichteit in feinen Benbungen ab, und Biele befchulbigen ihn ber Graufamteit. Gegen biefen lettern Borwurf hat ihn Seume, bet aber mol als vormaliger ruff. Dffigier un eifriger Unbanger feines Felbheren partelifch war, ju rechtfertigen gefucht. Be Anthing's "Berfuch einer Rriegogeschichte bes Grafen G." (3 Bbe., Gothe 1796 - 99); Geo. von guchs' "Anetboten aus bem Leben bes Grafen G." (th 1829); Fr. von Schmitt, "S.'s Leben und Beergage" (2 Bbe., Bitna 1833 -34) und G. von Fuchs, "S.'s Corresponden; über die ruff. soffr. Campagne im 3. 1799" (2 Bbe., Glogau 1835). — Gein Gohn, ber General Arfab. Alexan browitf ch G., fand in dem Rymnit 1820 feinen Tod, ale er burch ben angefchwollenen Fluf fahren wollte.

Suggo ift eine ber Fanariotenfamilien in Ronftantinopel, welche mbft ben Familien Kaltinachi und Morufi (f. b.) ein großherrlicher Hattischenf bem I 1819 allein für fahig ertlatte, bie Burbe ber Bospodarel in ben beiben Bufim thamern Molbau und Walachel ju betleiben und bas Ame der Dolinetiden beim Divan und im Arfenale zu verfeben: ein Borrecht, welches in Folge ber gelech. 3te furtretton und nach bet Achtung und ber größtentheils erfolaten Bertilgung berge nammten Familien, ben Griechen 1823 entzogen worben ift. - Alexander S., aus Rouftantinopel's Sospobar ber Balachei, gelchnete fich burch feinen Effe für ble Beforderung bes Unterrichts aus. Das große Collegium ju Bufanitht ber bantte ihm feine neue Ginrichtung und die barnit verbundene Schule bet medfelfei tigen Unterrichts. Auch hatte er bie Abficht, ben Balachen ein Geferbich ju ge ben. In der Ausschhrung feiner Plane ftand ihm ber Scieche Spiribion Balelas gur Seine. Spater war man jeboch mit G.'s Bermaltung felje unguftieben, weil er fich Bebeidtungen und Gelberpteffungen erlaubte. Im Gept. 1820 erfchienen in Bulatefdit geheime Umterhandler ber griech. Setatrie in Rufftarib, um im Ra men Aler, Spfllantes' bie Befinnungen bet Dauptleute ber Arnauten in ber Balachel gu erforfchen: Diest wurden fammitich, bis auf ben Spieleten Sibb, für bie griech. Sathe genvonnen. Der Sospobar wiefte barum, allefti er fomilig. Abficht war, fich mit felnen Schapeif, wie fein Borgangir in wer Reiftenig Rerabja, in bas Auskaud zu flüchten. Allein er ftarb am 1. Febr. 1821 und fein ale

Affer, Mohn Miles ta u.s. S. wanberte aus. Schon batte bie-Pforte Konftantin (ober Rart) Rallimachi, ben Bruber bes Dberbragomans ber Pforte, Roh, Kallimachi, ju. S. 4: Rachfolger bestimmt, als ber Aufftand bes Theed. Bladimiresto ausbrach, und baburch die Balachei (f. b.) ber Schauplas bes innern Rriegs und turt. Plunberung wurde. - In ber Dolban veglorte Dicha el C. Dies fer nahm an bem burch Aler. Apfilantis und beffen Betafriftenschar erregten Aufftand in Saffo thatigen Antheil; allein nach Pofilantis' Rieberlage fluchtete er fich auf bas ruff. Bebiet und bielt fich gu Rifcheneff in Beffarabien auf, um feine gamilienangelegenheiten in Ordnung zu bringen; boch geftattete ihm die ruff. Regies zung teinen bleibenben Aufenthalt. Als die Pforte feine Auslieferung verlangte, erhielt er Befehl, bas ruff. Reich unverzuglich zu verlaffen. Er reifte baber im Jan. 1822 ab, um fich mit ruff. Paffen, die auf Pifa gerichtet waren, durch die offte. Staaten nach Livorno zu begeben, wurde aber in Brunn angehalten und ihm von ber ofte. Regierung Gorg als Aufenthaltsort angewiesen. 3m 3. 1830 wurde er von Kapobiltrias zum Gelandten in Paris ernannt und jebt ift er griech. Gefandter in Detersburg. - Demetrius G. war 1835 Juftigminifter in Gries

chenland, wo die Familie gegenwärtig fich aufhalt.

Swammerbam (Job.), ein berühmter Anatom und Naturforfcher, geb. ju Amsterdam 1637, zeigte fruh Reigung zur Raturfunde, welcher endlich fein Bater, ber ihn zum Theologen bestimmt hatte, nachgab. Bu Lepben ftubirte er Argueikunde und zeichnete fich durch feinen Fleiß und feine Gefchicklichkeit in anatomischen Berfuchen und Praparaten ungemein aus. Giner feiner Freunde war der berühmte Anatom Nic. Stenonius, bei bem er ju Paris, welches er 1664 aur Erweiterung feiner Renntniffe besuchte, lebte. 3m 3. 1667 erhielt er au Lepben die Doctormurbe. Bu biefer Beit machte er die für die Anatomie wichtige Erfindung, Die Befaße mit einer harzigen, durch die Sige fluffig gemachten Daterie auszufullen, welche, wenn fie talt wird, jene Befage ausgebehnt erhalt. Außerdem verbankt man ihm die Erfindung eines Thermometers jur Erforfchung des Grabes der Barme in den Thieren. Geiner ',Allgemeinen Gefchichte der Infetten" (Utr. 1669, 4.), welche viele wichtige Bemerkungen über die Beranderungen enthalt, welchen diese Thiere unterworfen find, ließ er sein berühmtes anatomisch = medicinisches Wert: "Miraculum naturae seu uteri muliebris fabrica notis in J. v. Horne Prodromum illustratum" (Lept. 1672) folgen, welches häufig wieder aufgelegt worden. Durch anhaltendes Studium und mancherlei Wiberwartigkeiten hopochonbrifch geworben, machten in biefem Buftanbe bie Schwarmereien ber Untoinette Bourignon (f. b.) fo tiefen Ginbruck auf fein Bemuth, daß er alle seine bisherigen Arbeiten, als unwurdig den menschlichen Beift zu beschäftigen, aufgab und berfelben nach Solftein folgte. Bon Rummer und Noth entligftet, tehrte er indeg nach Amflerdam gurud und farb 1680. Ginen großen Theil seiner Sanbichriften hatte er aus Armuth an Thevenot für eine unbebentende Summe vertauft. Ginige Beit vor feinem Zobe vernichtete er feine noch übrigen Papiere. Jene Schriften tamen ein halbes Jahrh. nachher in Boerbaave's Sande, ber fie in bolland, und fat. Sprache unter dem Titel: "Biblia naturae, sive historia insectorum in certas classes reducta, nec non exemplis et anatomico variorum animalculorum examino illustrata, insertis numerosis razioribus naturae observationibus" (2 Bde., Lept. 1737; Fol., mit Apfrn.; beutsch, Lpg. 1752) berausgab und mit bes Berfaffers Biographie begleitete. Diefes Wert ift ein bewundernswurdiges Dentmal ber angestrengtesten und genoueften Beobachtung, in welcher Sigenschaft S. vielleicht nie von einem andern Maturfoolder wird Abertroffen werden : inebefondere ift die Gefchichte ber Bienen vortrefflich gearbeitet.

Swanevalt (hermann van), einer ber ausgezeichnetsten unter ben Land: fcaftsmalern ber bolland. Schule, murbe au Wererben 1618 ober 1620 geboren.

Er foll Gerhard Dom jum Lehrer gehabt haben; boch ging er febr jung nach In lien, mo er Claube Lorrain ju feinem Rufter erwählte. Gein zurudgezogenet & ben, sein unermublicher Rieif und die ununterbrochenen Studien nach ber Ram zogen ihm ben Namen bes Einfleblets (l'Eremita) zu, unter bem er fehr balb feine Leistungen wegen allgemein bekannt murbe. Alle feine Arbeiten, seine Semille. Beichnungen und geasten Blatter tragen bas Geprage ber poetischen Auffassun ber Natur und ihrer treuen nachahmung. Die Gegenben, die er darftellte, find abwechselnd und maletifch ; Perspective, Licht und Luftton find vortrefflich und mit jener fichern Meifterhand hervorgebracht, die ben Beschauer zur Bewunderung bir reißt. Seine Gemalbe tommen ebenso felten, wie feine Beichnungen vor, und me nig Galerien und Sammlungen baben beren aufzuweisen; baufig bagegen finte man feine geatten Blatter, 116 an ber Babl, bie in ber Bahl ber Darfiellunga, in der verständigen Vertheilung des Lichts und des Schattens, in lieblichen Suffagen, in ber geiftreichen Rabel und in ber Bolltommenbeit ber technischen Be handlung bieber unübertroffen geblieben find. Um ihren Werth richtig beunhei len zu tonnen, muß man gute Abbrude haben, bie gewöhnlich mit bes Deifter Abresse versehen find; indem die Platten lange Zeit hindurch aus einer unge Schickten Sand in bie andere übergingen, ift bei vielen fpatern Blattern taum ma Die frühere Form zu erkennen. In Deutschland befigt 3. S. Albers in Brmm eins ber schönften-Eremplare. S. ftarb zu Rom um 1690, nach Andem fon 1680. — Jac. Rouffeau, geb. 1630, geft. 1693, Landschaft = und Perfectie maler, auch Rupferager, mar fein Schwager und Schuler.

Swantewit ober Swantewiz, was so viel als heiliges Licht bedeum soll, war eine der vorzüglichsten guten Gottheiten der slaw. Boller und genoß ziem lich allgemeine Berehrung in Deutschland. Man opfette dem S. einen homit kuchen, der so groß war, daß man das Bild des Gottes davor kaum sehen konnt. Bu Arkon, auf der Halbinsel Wittow dei Rügen, war ein berühmtes Heilighum desselben, wo ein ihm geweihtes weißes Pferd unterhalten wurde, dessen man sich bei wichtigen Unternehmungen als eines Orakels bediente. Wenn das heilige Psin ein durch sechs eingesteckte Speere angedeutetes Ziel mit dem rechten Fuße zuent wereichte, so war es ein gutes Zeichen, schritt es aber mit dem linken zuerst vorbei, sebeutete es Unglud. Der König von Danemark, Walbemar I., der Rügm et

oberte, ließ 1168 auch den Tempel zu Arkon zerfioren.

Sweaborg, Festung, Hauptwassenplat und Station der Scherenschick bes russ. Finnlands, mit zwei vortressischen Hafen, im Kreise Helsingsors des russenwennents Finnland, liegt in der Nähe von Helsingsors und beckt den Hafen dieser Hauptstadt Finnlands. Als nach dem Frieden zu Abo 1743, durch den Verlust der schwed.-sinnland. Festungen die Grenze nach Rusland zu offen und unvertheibigt war, trug der König Adolf Friedrich 1749 dem Feldmarschall Grafen Schrenswähl auf, diesen durch die Natur unüberwindlich sich darstellenden Punkt zur Vertheidigung einzurichten. So entstand auf den sieden Silanden, den mild dischen Stären, eine Festung, deren Kern auf Warzse ruht, wo ein Schlos und vor demselben Ehrenswärd's schönes steinernes Denkmal sich besindet. Auf den überigen Silanden, die zu dem Besestigungssplitem gehören und zum Eheil durch Brücken mit Warzse in Verbindung stehen, sind die Magazine, Werste, Dockn und alle zum Seewesen gehörige Sinrichtungen, eine Kirche und Kaussent, welche sich von Selsingsors halten.

Swedenborg (Emanuel von), der merkwürdigste unter den Wessschaften der Abesschaften am 29. Jan. 1688 geboren. Bon seinem Bater, dem Bischof von Westgothland, Jesper Swedberg, in der Kilmmigskeit erzogen, nahm sein im Glauben und Lieben gleich startes, phantasperiches Gemüth bald die Richtung zur Religiosität. Seine Studien umsasten Philosogik,

!

İ

Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaften. Seine erften poetischen Bersuche erschienen unter bem Titel "Ludus Holiconius seu Carmina miscellanea" (Stara 1710). In ben 3. 1710—14 bereifte er England, Holland, Frankteich und Deutschland und besuchte bie Universitaten biefer Lander. Dann ließ er sich gu Upfala nieder und ließ seinen "Daedalus hyperboraeus" (mathematische und php fffalifche Berfuce und Bemertungen) ericheinen. Er batte mehre Unterrebungen mit Sarl XII., ber ihn 1716 jum Affeffor beim Bergwertscollegium ernannte, und fcblos fich bem Dathematiter Chriftoph Polbem an, beffen Erfahrungen er gluch lich ju benugen mußte. Die Erfindung einer Rollenmaschine, mittels welcher er eine Schaluppe, zwei Galeeren und vier große Bote, Die Karl XII. 1718 zum Transport bes Belagerungsgeschütes nach Friedrichshall brauchte, von Stroms ftabt bis 3befjal, funf Stunden weit über Berg und Thal Schaffte, wie feine Aba handlungen über Algebra, Werth bes Gelbes, Planetenlauf, Ebbe und Flut, ets warben ihm ben Dant der Regierung, welchen die Konigin Ulrite ihm badurch bewies, daß sie ihn 1719 in ben Abelstand erhob und ihm baburch das Recht zur Reichsstandschaft gab. In Angelegenheiten seines Amtes bereifte er 1720 bie schweb. und 1721 die sachs. Bergwerte, über die er lehrreiche Abhandlungen schrieb; ähnliche Reisen unternahm er in die östr. und bohm. Bergwerte. Eine Samm lung seiner "Opera philosophica et mineralogica" erschien 1734 (3 Bbe., Fol.). Die Grundlage seines mit eigenthumlichem Scharffinn und großer Belesenheit burchgeführten Spfteme hat er schon in seinen "Miscellaneis observatis circa res naturales" (Lpz. 1722) angebeutet, nachber aber baffelbe in ben "Principiis rerum naturalium" und in seinem "Prodromus philosophiae ratiocinantis de infinito, et causa finali creationis" (Dreed, und Lpt. 1734) ausgeführt. Das Endliche kann seinen Ursprung nur im Unenblichen haben; bas zusammengesette Enbliche aber führt auf das Einfache gurud, und biefes ift der phyfifche Punkt, ber, wie der mathematische, ohne Ausbehnung, aber ber erfte Anfat gur Bewegung ift. Die Form diefer Bewegung muß die volltommenfte sein und biefe ist die Spiralform. Solche Punkte schließen alles Active und Passive in sich. Aus ihrer Bewegung untereinander geht bas erfte Endliche hervor, beffen Bewegung ebenfalls spiralformig fein muß, bom Mittelpuntt zur Peripherie und von diefer jum Mittelpuntt, woburch entgegengefeste Pole entfleben. Ift eine fo große Menge folcher einfacher Substanzen da, daß sie sich berühren und drücken, so entstehen zusammengesette Substanzen und am Ende der Wasserstoff. Ist aber teine so große Menge berselben da, so außert fich das Active der einfachen Substanzen, und wenn auch die zusammengeseten in ihrer Reihenfolge da sind, das Active auch dieser, und es entsteht am Ende der Feuerstoff. Jenes Active und dieses Passive kann aber nicht feindlich getrennt bleiben, sie muffen bei ber fortwährenden Thatigkeit bes lettern am Ende fich in eine entsprechende Lage vereinigen, welche ebenfalls nur die spiralformige sein kann. So entsteht das erste Clement, welches die Substanz der Sonnen ober Firsterne bilbet, bie in gleicher Weife eine innere wirbelformige Bewegung haben, und aus welchen nun das Ubrige stufenweise hervorgeht und fortwährend unter der Einwirtung der nachsten bobern Stufe fleht, beren Gulle fie bilbet. Das Rächste, was aus der Sonnensubstanz hervorgegangen und unter deren unmittelbaren Cinwirtung fteht, ift bie magnetifche Materie, welche in gleicher Beife ben Ather aus sich erzeugt und zunächst auf ihn einwirkt, sowie dieser die Luft, und biefe ben Dampf u. f. f., sodaß also Alles in einer ',, constabilirten Harmonie" unter sich zusammenhängt.

Nachbem S. von 1736—40 neue Reisen nach Deutschland, Hand- Krantreich, Italien und England gemacht und seine Kenntnisse noch mehr bereichert
hatte, wendete er seine naturphilosophischen Ibeen auch auf die belebte Schöpfung,
vesonders ben Menschen, an. So in der "Ooconomia rogni animalia" (kond.
1740—41, 4.) und in dem "Rogunn animale" (Bb. 1 und 2, Dag 1744;

23b. 3, Lond. 1745, 4.), an welche fich auschlof bas West "De cultu et ann dei; ubi agitur de telluris extu, paradiso et vivario, tum de primegenii m Adami nativitate, infantia et amore" (2 Bbe., Lond. 1740, 4.). In hifu Berte fpricht C. ichon von fieben urfprunglichen Dlaneten außer ben Monben w benn auch schon in seinen "Principiis regum naturalium", welche Gome be Dewton'fchen an bie Seite ftellt, fortwahrend fieben bingezeichnet finb. Eine Em bedung in der Ungtomie, welche man dem Aler. Monro in Sbinburg, und eine w bere, bie man bem Dan. Schlichting gufchrieb, wurde nachber S. vindfeit, imm man bie lettere fcon in feiner "Oocenomia" (§. 349 und 458), erfter ebe u bem "Rognum animalo" (§. 207) nachwies. Ebenso wurden Andere, namm lich Buffon von dem Marquis de Thomé und auch von Baleac in feinem Rome "Seraphita" (beutsch, 2 Bbe., Dreeb. 1836) beschulbigt, baß fie fich mit 6.4 Febern geschmudt. Das Bert "De cultu et amore dei" ift nech theils wife fchaftlich, theils poetisch gehalten, obgleich S. nach feiner spätern Angabe ichen m 3. 1743 burch eine Ericheinung bes Seren, bie er aber nirgend felbft befchribt, b rufen marb, den geistigen Sinn der b. Schrift und die Lehren des Reuen Iensp lems, b. h. ber Neuen Kirche, bie in ber Apolalppfe verheißen worden, befannt # machen, wie er benn auch bie Eröffnung feines Gefühls in die geiftige Beit ion in bas 3. 1744 fest. Er suchte nun vor Allem die zu diesem nemen Beruf nich gen Sprach : und andere theologische Renntniffe fich zu erwerben, legte, 18 bemfelben gang leben zu tonnen, fein bieber punttlich verwaltetes Amt bei ben Bergwertscollegium 1747 nieber und foling auch eine bobere, ibm angemem Staatsbedienung aus. Der Ronig aber ließ ihm ben vollen Gehalt als Penfin.

Die theologischen Bucher, die er nun, wie er behauptete, aus unmittelbun innerer Erleuchtung fcwieb, unb, wie die frubern, meift ohne feinen Ramen bo ausgab, find febr jahlreich. Dbenan fteben bie "Arcana coelostia, quae in saptura sacra verbo demini sunt detecta" (8 Bbt., Lond. 1749-56, 4). Werte ließ er auf eigne Rosten bruden und wies ben Erlos ber Wiffiontgefelicht gu. Gie fanben gabireiche Lefer, und mabrend er feinen Unbangern ein Gegenftab bes Erstaumens und der tiefften Berehrung wurde, erregten feine fühnen Behamtungen unter ben Unbefangenen um fo größeres Befremben, je weniger man ihm Unreblichfeit ober Berftanbesichwache jum Borwurf machen tonnte. Man mit thn als einen grundlichen Gelehrten, scharffinnigen Denter und tugenhaften Denfchen ehren; feine Befcheibenbeit entfernte, wie fein unabhangiger Bobiftan, ben Berbacht ehrgeiziger ober eigennutiger Absichten, und feine ungebenchelte Sie migleit gab ihm bas Unsehen eines Beiligen. Im gewöhnlichen Leben zeigte nie Ceinheit vornehmer Weltleute; fein Umgang war lebrreich, wohlthuend und ange nohm; feine perfontiche Darftellung wurdig und ebel. Berbeirathet war et mit, boch schätzte er bie Gesprache geistvoller Frauen und vermied auch ben Schein eine Sonderlings. Seine angeblichen Erscheinungen, mit benen er anfangs freimithe bach ohne Prahlerei hervortrat, in fpatern Jahren aber zuriedhaltenber wurde, fo wie die Behren, welche feine Schriften enthielten, gogen ihm eine Antlage von Co ten ber Geistlichkeit zu, welche ihm jedoch nicht ichabete, ba die vomehmften Bir fchofe feine Schriften billigten und ber Ronig Abolf Friedrich ibn fchabte. 3m m gefterten Genuffe einer bauerhaften Gefundheit erreichte er ein hohes Miter und flat aniben Folgen eines Schlagfinffes zu Lonbon am 29. Marg 1772.

Bis an seinen Tod glaubte er selbst fest an die Wirklichkeit seiner Bismen und gottlichen Eingebungen. Was von seinem Fernsehen und von seinen End beckungen: solcher Dinge, welshe nur Berstoubene wissen donnten, erzählt wid, 3. B. die Anzeige, die er in Gothenburg von dem Brande zu Stackholm in detselbst Singuige, die dieser entstand, gegeben haben soll, die Geschichte von der verlorum Dustrung und von der Lönigin von Schweden wurden zwar von Kant-und und Shiskauft untersucht, allein er selbst erzähles in feinen Schriften derzielsen nicht.

ba er foliche finnliche Beweife, welthe teine innen Ubersenaung mit fich führen. ver-Schmabte, und feinen Lehrbagriff, welcher in feinem moralichen Theile bie reinfte Sittenishre und wahrhaft exhebende beilige Stellen enthalt, einzig auf die b. Schrift als ausschließliche Extenninifquelle grunden wollte, und baber auch fich nur eine innere Offenbarung der heiligen Erlenchtung, die ihm während des Lesens des Wortes zu Theil geworden, nicht aber eine außere Offenbarung durch Engel zus fchrieb. Seine Schriften gelten babet auch feinen Anbangern nicht als Wort Gottes , fondern, wie die Beiefe der Angliel, als die wahre Lehre aus dem Worle, welche bemnach aus diefem bewiefen fein muß. Das Wort Gottes als foldes bat einen unendlichen Inbalt, folglich einen innern Sinn, bon bem ber buchftabliche nur ber Arager ift. Dabin geboren bie funf Bucher Mosis, bas Buch Josua, bas ber Richter, die Bucher Samuel's und ber Ronige, die Plalmen, die Propheten, die wier Evangelien und die Apofalppfe. Die allgemeine Kirchenlehre foll übrigens nur aus bem buchftablichen Sinne ber Schrift, nicht aus bem innern gelftigen abgeleis tet und bewiesen werden. In jenem Allgemeinen gibt aber ber gefflige Sinn auch bas Befondere, und mit biefem eine Bernunftanschauung von der Gottlichkeit ber h. Schrift und von der Mahrheit der Riechenlehre. Die weitern Unterscheibungs Lebren S.'s, foroie fie in Tafel's "Lebrgegenfaten ber Ratholiten und Protestanzen" (Züb. 1835) nachgewiesen worden, find folgende: Es werden zwar die dref Derfenen in Ginem Gott als fich felbft und ber Schrift wiberfprechend geleugnet, zind bagegen eine gottliche Dreieinigkeit von Emigfeit in Einer Perfon angenommen in bem gottlichen Sein ober ber gottlichen Liebe (Bater), in bem gottlichen Dasein ober ber gottlichen Beisheit (Logos) und in bem gottlichen Bervorgeben ober ber gottlichen Einwirkung (Geift); bie biblifche Dreieinigkeit aber, welche Gott in der Zeit angenommen, findet S. schon in den Worten des in der ganzen Chris ftenheit angenommenen "Athanafifchen Betenntniffes", bag in (bem verklarten) Chriftus Gott und Menfch nicht zwei, fondern Gine ungertrennte Perfon find, wie Seele und Leib eins find, sodaß das Gottliche durch die Menschwerdung weber eine Beränderung erlitten hatte, noch in die Person des auf. Erden wandelpden Jesus eingeengt worden mare, fondern gemaß ber freien Entwicklung feines Menfchlichen in gesehmäßiger Beise hervortrat, bieses Menschliche also von bem Menschlichen andeter Menfchen nur in Rudficht feiner Anlage verfchieben war, vermoge ber es in jenes göttliche Axistoro, aus dem es hervorgegangen, zurücherklärt wurde und von diefem nun die gottliche Einwirkung ober ber beilige Beift unnachft ausgeht. So war auch jedes endliche Bernunftwefen ursprünglich Menfch, und mußte fich erst mit Freiheit zur sittlichen Säte entwickeln. Diese ihre Willensstreiheit konnten die ersten Menschen nur als Kraft jum Guten und Wahren in Folge einer fletigen Einwirkung bes Einen gottlichen Lebens besigen, bis fie bieses in fich herrschend werben ließen, und fo es fich gewiffermaßen aneigneten, in Folge beffen fie aber auch nicht mehr fallen konnten. Es sind baher auch nicht die erften Menschen gefallen, fondern eine spatere Generation, indem unter Abam nicht blos der erste Menfch, fondern gemaß ber Bilbersprache ber vorgeschichtlichen Beit eine Mehrbeit von Generationen, namlich aller bis zu Moah, zu verfteben, und die gange Gefchichte bis gu Abraham, mit dem aber bie burthgeführten Borbildungen anfangen, als Heroglyphe ober geschichtartige Eintleibung zu fassen ist. Der Abfall geschah nach und nach durch mehre Generationen hindurch bis zu Roah, dem Symbol einer neuen Ricche. Gine Erbfünde gab es nicht, sondern nur einen erblichen Sang gum Rosen, ber, wo nitht die Wiebergeburt von Zwischengliebern eine Unterbrechung herbelführte, in formahrender Steigerung begriffen war, und am Ende einen Grad erwichte, bei welchem bas Gleichgewicht und mit biefem bie Freiheit zum Guten und Bahren burch die in Folge des Falles eingetretene mittelbare Einwirkung Sots des nicht mehr erhalten werben tonnte. Bott nahm baber in bem burch Siege in den Abersachungen und Leiben vertigrten menfchlichen Jesu (bem Sohne Gottes)

bas Draan einer unmittelbaren Einwirkung auf bas ganze XV an , burch bas er jene Freiheit, mo fie untergeben will, immer wieberberftellen und ewig erhalten. und so die Menschen erlosen und verfohnen, ihre feinbliche Stellung zu Gott in eine freundliche umwandeln tann. Es wird baber eine Allgemeinheit ber beildeingenben Gnade auch über die Rirche hinaus behauptet, in bem Sinne, daß auch die auferhalb ber Rirche Befindlichen noch felig werben konnen, wenn fie nur nach ihrem Gewiffen und nach den Borfchriften ihrer Religion leben, in welchem Falle fie ben Glauben an ben Ginen herrn und Sott, welcher zusammenfällt mit bem nothwendigen Dentbild eines gottlichen Menfchen, wenigstens in ber anbern Beit noch annehmen. Sowie aber jene natürliche Liebe Gottes und bes Rachiten mur burch diesen Glauben eine reine und geistige wird, so wird auch dieser Glaube nur badurch au einem geistigen , rechtfertigenden und seligmachenden , bag er fich mit ber Sottes : und Rachstenliebe verbindet und aus ihr beraus thatig wird. Damit aber biefe Liebe zur bleibenden Berrichaft im Dinichen gelange und ihm als fein innerfier Lebenstrieb angeeignet werde, ift vor Allem nothwendig, bag er das ihr entgegengefeste, in ben zehn Geboten bezeichnete, Bofe aus feinem anbern Grunde fliebe, als weil es Gunde ift. In fo weit er bies mit Freiheit thut, wird er mit jener befeligenden Liebe beschentt, und die so angefangene Wiebergeburt tann jenfeits vollenbet werben, benn seine verkehrten Neigungen und Meinungen nimmt Seber mit bis: über in die andere Welt, wo er in einem Zwischenreich fein angefangenes Leben fort fest, bis Alles in ihm nach und nach seiner herrschenden Reigung gleich wird, wer auf ber Bute zu Ahnlichen in ben himmel erhoben wirb, ber Bofe aber fich von felbst zu Seinesgleichen in die Solle begibt, welche tein materielles Reuer ift, wie es benn überhaupt wibersprechend sei, bas Beiftige als raumlich und materiell w faffen, ober etwas Materielles als unfterblich zu feten, und ein ewiges Fortleben in den wieder auferstandenen materiellen Leibern, zumal da biese in andere Korper übergegangen find, anzunehmen. Die bort erscheinenden Außerlichkeiten find erwas vom Beifte burchaus Abhangiges, bas außer ihm tein felbftanbiges Dafein bat, und mit ihm auch fich verandert, weil bort nichts unter mechanischen, fondern Ab les unter geistigen Gefeten fteht. Unter ber allgemeinen Auferstehung und bem allgemeinen Gericht foll baber nur eine relative allgemeine Berletung ber noch in bem Mittelreich Befindlichen in den himmel ober in die holle zu verstehen sein, und zwar als ein zu Erhaltung bes Ganzen nothwenbiger Act ber Erlösung, ber nickt am Ende ber Welt, sondern, wie es in der Schrift heißt, am Ende eines Weltal ters ober Meons, b. h. am Ende einer Rirche flatt babe. Das erwartete Gericht bat bemnach erfolgen konnen, ohne daß die Wenschen hienieden etwas davon wußten, und es fei auch erfolgt in ber Mitte bes 18. Jahrh., und feine Birfungen bienie ben haben sich geaußert in ber Entfesselung bes menschlichen Geistes vom blinden Autoritätsglauben und in einer burch alle Biffenschaften, besonders die Theologie, hindurchgehenben Ummalzung.

Sofern in solcher Weise S.'s Lehre sich nicht außer Zusammenhang stellt mit siner geordneten theologischen Entwicklung, ist es nicht zu verwundern, daß es hauptsächlich Geistliche ber herrschenden Kirche waren, welche am metsten zur Berbreitung berselben beitrugen. So in Schweben noch zu S.'s Ledzeiten Beper und Rote, und später der Domherr Ands und Andere. Jene wurden zwar der Keherri angeklagt, von dem höchsten Gericht aber freigesprochen, weil sie sich blos auf die h. Schrift beriefen, und aus dieser ihre Lehre deweisen konnten. Einige der Neichstathe, worunter Graf Falkenberg, wurden selbst durch ihre Bertheldigung gewonnen, und der Letztere übersetzte sogar S.'s "Vera christiana roligio" ins Schwedische. Diese übersetzte sogar S.'s "Vera christiana roligio" ins Schwedische. Diese übersetzte war es auch, durch welche die meisten Anhänger in Schweden gewonnen wurden. In Stockholm bildete sich 1786 die "eregetische philanthropische Gesellschaft", welche ebenfalls mehre Werte S.'s übersetzte und bochstehende Wänner unter ihre Mitglieder zählte, wie denn zwei Prinzen sie schae.

ten, und ber König Karl XIII. von Schweben als Herzog von Subermannland ihnen angehörte; allein biese Gesellschaft lofte sich wieber auf, und 1796 entstand eine neue "Fide et charitate" genannt, welche noch befteht und im gangen Reiche verbreitet ift, aber ebenfo wenig einen firchlichen Charafter hat, wie es benn über haupt nie abgesonderte Gemeinden der neuen Rirche in Schweden gab, und die Riv chenverfaffung, welche Munter und Staublin mitgetheilt, nur die Idee eines eingelnen Schweben mar, welche aber nirgend verwirklicht wurde. Als Mittelpunkt ber neuen Rirche muß England betrachtet werden, wo es ebenfalls hauptfachlich Beiftliche ber hochtirche maren, welche auf die Maffen mirtten. Go icon S.'s Freund, Thomas hartley, Rector von Winwid, welcher zwei Werte von ihm ins Englische überfette und fie mit philosophischen und theologischen Borreben verfab. 2m meiften aber that feit 1773 John Clowes, Rector ber St.= Johnstirche ju Manchester, geft. 1831, ein nach Geist und Berg ausgezeichneter Dann, welcher nicht nur die meiften Werte S.'s ins Englische überfeste, sondern auch außerbem 60 andere Werke zur Vertheibigung, Erklarung und Anwendung derfelben schrieb, von welchen ber "Ratechismus" und bie Beantwortung ber Frage: "Warum nimmft bu bas Beugnig G.'s an?" auch ins Deutsche überfest wurden (1825). Da er so großen Einfluß gewann, daß man in Manchester balb 9000 Anhanger zählte, so wurde er von drei andern Geistlichen der Regerei angeklagt, auf seine of= fene Bertheibigung aber, welche bes Bifchofs Beifall gewann, von biefem freiges sprochen. 3m J. 1782 grundete er zu Manchester eine Gesellschaft zum Druck und Berbreitung ber S.'fchen Berte, welche noch besteht und schon im 3. 1818 über 260,000 Bucher verbreitet hatte. Seit diefer Beit aber hat fie bedeutend gus genommen und baber auch noch Großeres geleiftet. Gine zu ahnlichem 3wede 1783 gebilbete "philanthropische" Gesellschaft zu London lofte fich spater wieder auf, und an ihre Stelle trat 1810 bie noch bestebenbe londoner Drudgesellschaft, von welcher Clowes ebenfalls Mitglied mar, und die nach Berhaltnis wol ebenso viel leis ftete. Besondere Gemeinden ber neuen Rirche mit eignen Beiftlichen und einem ibrer Lebre entsprechenben besonbern Gultus bilbeten fich in England erst feit 1788 und wuchsen seitbem bis zu ungefahr 50 in ben vereinigten Ronigreichen beran. Sie gaben fich balb eine reprafentative Berfaffung, fobag bie von ben Gemeinben gewählten Bertreter jahrlich in eine Spnode jusammentreten, welche bie vorges schlagenen Geistlichen nach vorgängiger Prufung bestätigt und (burch eine höhere Claffe pon Geiftlichen, bie "ordinirenden") ordinirt, und burch einen permanenten Ausschuß das unter den Schut des Staates gestellte Kirchengut verwaltet. Eine ähnliche Verfassung haben sich bald auch die Gemeinden der neuen Kirche in den Bereinigten Staaten von Nordamerika gegeben, wo im 3. 1830 außer 90 andern Orten, wo Unhanger finb, 27 eigentliche Gemeinden namhaft gemacht wurden. Die Spnoden beider Lander stehen durch jahrliche Abreffen in Berbindung, welche in ihre gebrudten Berhandlungen eingerudt werben. Diefe "Minutes" und "Journals of proceedings", und in England noch außerdem seit 1830 bas Journal The Intellectual Repository and New Jerusalem Magazine" find die einzigen Organe der neuen Kirche; benn die vielen andern Journale und Magazine für die neue Kirche, welche in England, Amerika, Schweben, Deutschland und Frankreich erschienen, waren blos Drgane ihrer Berausgeber. In England traten seit 1806 bie von der alten Rirche außerlich getrennten und die nicht getrennten Unhänger der Lehre jahrlich zu hartstone in Gine Bersammlung zusammen, beren gebruckte Resolutionen bis 1823 fast ausschließlich aus Clowes' Feber floffen. 3m 3. 1813 hatte fich zu Manchester und Salford auch eine Missonsgesellschaft der neuen Rirche gebildet, ber 1820 eine Sulfegefellschaft zu London beitrat; im 3. 1821 bilbete fich aber auch hier eine besondere Miffions = und. Tractatengesellschaft und 1822 eine ähnliche zu Sbinburg. Eine Freischule für Anaben wurde 1813 und eine andere für Madchen 1827 zu London errichtet. Bon ben getrennten Mitgliedern ber

neuen Kieche haben such als Prebiger und Scheifesteller ausgezeichnet: in Enzie Mobert Hindungs, Joh. Roud und Sam. Noble, in Amerika M. B. Roch, is ther Prediger der dischostischen Kirche. In Frankreich schreite E. Richer, ein gesteller Selehrter in mehren Wiffenschaften; ein Wert über S.'s "La nouvelle let salem" (8 Bde., Par. 1832—35), der vielen seihern franz. Übersehungen nizu gedenken. In Deutschland hatte zuerst der Pralat Diinger von 1765 an Sie geb von S. ins Deutschland hatte zuerst der Pralat Diinger von 1765 an Sie geb von S. ins Deutsche übersetzt, was spätet in neuen Auslagen erschlen und mit andern übersetzungen vermehrt wurde. Neue die dahin noch unübersetzt Wische vereinigte Tasel in einer Sammlung (8 Bde., Tab. 1823—36), der sie eine kritische Ausgabe der "Arcana coelestia" begann, von welcher die siest Bande (Tib. 1833 sq.) erschienen sind.

Swieten (Gerard van), einer ber berühmteften Argte bes 18. Juli geb. zu Lepben 1700, ftubirte zu Lowen, nachmals in feiner Baterfladt mi Boerhaave, beffen vorzüglichfter Schuler er mar, neben ber Debicin wein Chemie und Pharmacie. Nachdem er baselbst einige Zeit mit Glud prattiait im ward er als Professor der Medicin angestellt. Bielleicht aus Neid, vielleicht a burch manche Barte und Unbeugsamteit feines Gemuthe erbittert, brachten in mehre feiner Wiberfacher es babin, bag er fein Lehramt niederlegen mußte, mil sur tatholifchen Rirche fich befannte. Sierauf folgte S. 1745 bem Rufe all mit Leibargt ber Raiserin Maria Theresia nach Bien. Er erlange die Gunft biet Kurftin in febr hohem Grade, ward in der Folge Borfteber der taif. Biblioth. bestanbiger Prafibent ber medicinischen Kacultat in Bien, Director bet 1115 Debicinalwesens ber faif. Staaten und Buchercenfor. Das große Ansehen, mit er bei der Ralferin ftand, benutte er jum Beften ber Belehrfamteit und ber It Harung, obgleich feine Grundfate und fein Temperament ihn verleiteten, & Buchercenfor fast alle Berte ber frang. Philosophen, Die fich bafür oft burd # ehrende Schmahungen rachten, in ben oftr. Staaten zu verbieten. Er fart 1772 Seine vortrefflichen "Commentarii in Boerhaavii aphorism. de cognescents et curandis morbis" (5 Bbe., Lepb. 1741-72; neue Ausg., 8 Bbe., Mit 1790) find ein claffifches Wert und werben ihrem Berfaffer eine bleibende Ente in ber Literatur bewahren , wie fie ihm zu feiner Beit einen großen Rubm emarken. Die Theorie ift aus humoralen und mechanisch-bynamischen Grundschm gulanmengefest. - Gein Gohn, Gottfried Freiherr van G., geb. 1733, in Macen ber Confunft, wurde bes Baters Rachfolger als Drafes ber taif. Bibliotel und frarb zu Wien 1803. Er war ein vertrauter Freund Sanbu's und Mount, und erwarb fich unter Underm auch baburch ein großes Berdienft um die Mafilia Bien , baf er bie Berte Sanbel's und Bach's zur Auffahrung brachte und ju bir fem Behufe ben hohen Abel in eine mufitalifche Gefellichaft vereinigte. Fit Doge bearbeitete er "Die Schopfung" nach einem engl. Terte; auch verfaste et in Tert zu ben "Jahredzeiten". Auf feine Beranlaffung wurden von Mogart in Sanbel'iche Dratorien , barunter ber "Meffias", nach bem Beburfuts ber 3th reicher instrumentirt.

Swift (Jonathan), als Schriststeller und wegen seines Charakters met würdig, geb. zu Cashel in der irland. Srasschafts Tipperary am 30. No. 1667, desuchte von seinem 15. Jahre an das Dreieinigkeitscollegium zu Dublin, won sich aber mit den philosophischen und mathematischen Wissenschaften so wenig de sternden konnte, daß er erst nach mehren Jahren den Grad eines Baccalaums mit dem Zusahe: "speciali gratia", erhielt. Diese Krantung ist wahrscheinlich der Grund, weshalb er nachher in seinen Schristen die Mathematiker so hohnend de handelte; er war es aber auch, die ihn zu geößerem Fleise in andern Wissenschaften anspornte. Schon um diese Zeit soll er sein "Märchen von der Loune" vollende haben. Visher hatte er an seinem Oheim die Hauptstütz gehabt, als dieser nur gestorben, begab er sich zu Silliam Temple, der ebenfalls mit ihm verwand

par. Durch blefen locute S. beit Ronig Wilhelm III. tennen , ber ihm eine Hamptenannelielle bei ber Reiterei anbot, bie aber S. ablebnte, weil er im geiftlichem Stande bobene Chrenftellen ju erreichen boffte. Er verfiechte fich jett; als Diebaer in ber weifchen Manier, welche Cowley und deffen Rachahmer aufgebrache gatten. Gegen Temple ward fein Benehmen immer talter, weil diefer fein Benprechen, ibm ju einer Pfrante behalflich ju fein, nicht erfüllte. Enblich vetliefe r 1694 beffen Sams und ging nach Beland, wo er burch ben Oberftatthalber eine Dfrimbe erhiett. Balb barauf aber belam er von Temple eine Sinlabung zur Rinks ehr nach England und die wiederholte Buffderung zu einer Berjorgung. Er verichtete beshalb auf feine itland. Pfrimbe, tehrte gurtid und lebte von min an mit Lemple in Frieden bis zu beffen Tobe. Dierunf begleitete er ben Grafen von Berselen, ber als Dberrichter nach Arland ging, als beffen Rapian und Privatfetttair. Der Graf nahm indeffen in Dublin einen Secretair an, und G. mußte ftatt bet Dechanet zu Derry, wozu ihm hoffnung gemacht werben war, zwei weniger eins rägliche Pfranden annehmen. Durch fo manche fehlgeschlagene Socfnung ward ein Berg immer mehr erbittert. Er fing nun an, fatirifche und burledte Berfe gu chreiben, woburth er fich febr viele Feinde zuzog. Als Berteley nach England gus rudlehrte, ging G. auf feine Pfarte su Caracor, lub bie berührnte Stella Johnfon dahin ein; beren Bater Baushofmeister bei Temple gewesen war, ließ sich 1716beimlich mit ihr trauen und es dauerte diese Berbindung dis zu Stella's Tode. Stolz und Cheneig war S.'s Hauptleibenschaft. Seit 1701 gab er mehre politische Schriften heraus, worin er eifrig die Sache ber Whigpartei, ju ber er gehorte, verfocht. Dine feinen Ramen erstbien 1704 fein "Marchen von bet Tonne" (,,Tale of a tub"), ein durch die eigenthunlichste Art des Wipes und der Laune ausgezeichnetes Wert, worin finnbilblich und fatirifc bie Befchichte ber driftlichen Glaubensparteien, mit befangener Erhebung ber engl. Rirthe als Reprafentantin ber gefunden Bernunft bargestellt wirb. Seine "Bucherschlacht" ("The battle of the books") ift eine butleste Bergleichung alter und neuer Schriftsteller, jum-Raditheile ber lettern, und in ber Schrift: "Beiffagungen von Isaat Biderflaff, Efq.", machte er bie Aftrologie latherlich. Als 1710 bie Tories and Ruber tamen, ward S. von ben irland. Pralaten beauftragt, bei ber Konigin Anna die Erlaffung ber Erstillinge (Unnaten) und bes Zwanzigsten auszuwirken. Dadurch ward er mit: Harley, nachmaligem Grafen von Oxford, und mit St.-John, nachher Lord: Bolingbrote, bekannt wird gewann ihr Bertrauen fo febr, daß er zu ihren geheims ften Beruthschlagungen und Bufammenklinften gezogen wurde. Sett war er gang: in feinem Clemente, benn Politit, befonders Parteipolitit, mar das Fach, worin er fidr am fartften glaubte. Ein Bisthum in England war bas Biel feines Stres bens, und wirklich ward er von seinen ministeriellen Freunden der Königin ems pfohlen. Allein diese begte Berbacht gegen feine Rechtglaubigkeit, und die hoffs nung foling febl. Endlich erbielt er 1713 bie Dechanei von St. Datrick bei Dublin, wurde aber nicht weiter beforbert. Bon ben Ginwohnern Dublind ward er lange Beit als Anhanger ber Apries mit Bitterfeit und Sohn behandelt, boch gewann er nach und nach wieder ihr Bertrauen. Seine Schrift, mittels welchet er 1724 bie von der Regierung beabfichtigte Einfihrung einer Scheibemange verbinderte, er warb ihm die ungemeffene Achtung feiner Landsteute. Auf eine gang eigenthume liche Weife zeigen fich fein Genius und feine Gemuthoftinnniung in "Gufliver's Reisen" (1727), und biese Satire auf die menschliche Natur ist der Aufmirch seines Biges. Unter seinen übrigen Satiren ift die Unterweisung für Dienstboten bie vorzüglichste. S.'s eingeizige Entwirfe wurden bald nachter burch Stella's Lob unterbrochen. Mach biefer Beit fchefeb er noch mehre feiner beften Gebichte, bes stimmite ein Drittel feiner Gintimfte ben Armen und hatte fast indiner niebere Pers fonen, besondere Fratien, und fich, bie feinem Hodfmuthe gu fichmeicheln wuften. Endlich traf ihr, nachbern et lange au einem periodific wiebertehrenden Schwitteb

gelitten batte, bas von ihm felbft einst prophezeite Schickal. Seine gelftigen Ruft Schwanden mit seinen korperlichen babin, und die allmalige Abnahme feine Bo Standes ging in völligen Bahnfinn über. Ein gangliches, Monate langes Sowi gen ging feinem Lobe voraus, ber am 19. Det. 1745 erfolgte. Den arbiten Det seines Bermogens batte er in seinem Testamente zu einem Sospital für Geifte trante und Blobfinnige bestimmt. Sein Charafter als Mensch war rand mi unbeugfam, und ber bochfte Grad bes Stolzes war die Grundlage, auf welche Beftigteit, Liebe jur Thatigteit, Despotenhaß und Freiheit von niebriger Effe fucht gebaut waren. Aber befiecht wurden die lettern Gigenschaften burch die Be gierbe webe zu thun, burch Unverfohnlichkeit und ganglichen Dangel an Aufat tigteit. Als Schriftsteller war S. originell und gehört zu ben Duftern ber def schen Beredtsamfeit in der engl. Sprache. Sein Spott bat bei aller Bitterkit bi Ansehen ber gutmuthigsten Treuberzigkeit. Er ift außerorbentlich reich an bir fcberabafteften Abeen und Wendungen, bie verschwenberifch in feinen Sarfte geeftreut find, aber oft auch verlegend werben. Sein Stol ift ein Dufter bet leit ten, vertraulichen Tons, und feine Fertigfeit in Reimen bewundernswürdig. Die fteben feine Berfe feiner Profa nach. Unter feinen übrigen Berten ift borgigt feine ,History of the four last years of the Queen (Anna)" ausgezeichnet, wi unter feinen politischen Alugidriften find "The drapier's letters" bie frifigite und beredteften. Seine fammtlichen Schriften haben Samtesworth (14 Be-Lond. 1755, 4., und 25 Bbe., 8.), bann mit einer zu lobrebnerifden Biggs phie Thom. Sheriban (17 Bbe., Lond. 1784) und auch Balter Scott mit am trefflichen Biographie (19 Bbe., Lond, 1814) herausgegeben; beutsch übersets fchienen fie gum größten Theil zu hamburg (8 Bbe., 1756).

Swinden (Jan Benbrit van), ausgezeichnet burch umfaffenbe Im niffe und tiefen Forfchungsgeift, murbe im Saag am 8. Juni 1746 gebont Schon in frubefter Jugend zeigte er entschiebene Reigung gum Stubium ber 90 thematif und Raturwiffenschaft. Rach vollenbeten Stublen an Levben erhidt " 1767 bie Professur ber Naturtunde, Logit und Metaphosit an ber Universität Francter. Hier ftellte er 13 Jahre lang über bie Abweichung ber Magnetnabel bie forgfaltigften Beobachtungen an, beren Ergebniß er in ben "Rocherches sur et aignilles aimantées et leurs variations" nieberlegte, die von der parifet Makmit ber Biffenschaften ben Preis erhielten. Ebenfo Eronte bie munchner Atabemie fein Abhandlung: "Analogie de l'électricité et du magnétisme". Im 3. 1785 ward S. als Profeffor ber Mathematit, Phofit und Aftronomie an bas Athendem gu Amfterbam berufen. Bum Mitgliebe einer Commiffion ernannt, ble fich mit be Berbefferung bes Scewefens beschäftigen follte, fchrieb er einen Schiffsalmanat, eine Abhandlung über ben Gebrauch ber Octanten und Sertanten, über bit Br stimmung der Meerestange, und als er 1797 Prafibent bes Sanitatscollegium geworben, mehre treffliche Schriften über öffentliche Gefundbeitspflege. Als 1796 bas franz. Inftitut eine Berfammlung auswartiger Gelehrten berief, um mit ham ein allgemeines Spftem der Maße und Gewichte zu berathen, aing S. als Abst ordneter der batav. Republik nach Paris, wo ihm der ehrenvolle Auftrys mit, bem Inftitut über bie Grunblagen bes neuen Spftems Bericht zu erflatten. Be ber Rudtehr nach holland fchrieb er bie "Verhandeling over volmaakte Maie en Gewigten" (2 Bbe., Amft. 1802), ein claffiches Wert. Spater withte gur Einführung bes gegenwärtig in ben Nieberlanden geltenden Syftems bet Dab, Gewichte und Mungen febr thatig mit. 3m 3. 1798 ward G. Mitglied bes Boll ziehungsbirectoriums ber batav. Republit, und 1817 ernannte ihn ber Konig jum Staatsrath im außerorbentlichen Dienfte. Als Mitglied bes Comité central van den Waterstaat leiftete er große Dienfte, und feinem thatigen Etfer verbanfen bit Rabigationsschule und das Blindeninstitut zu Amsterdam ihre zweitnaffige Gim richtung. Er ftarb am 9. Mary 1823. Unter Die vielen Schaler, die er gebilde

gehort auch der berühmte Pet. Nieuwland. Bon seinen zahlreichen Werken, die er in holland., franz. und lat. Sprache erscheinen ließ, etwähnen wir "Tentamen theoriae mutandae phaenomenis magnetici"; "Recueil de disserns memoires sur l'électricité et le magnétisme"; "Cogitationes de variis philosophiae capitibus"; "Réslexions sur le magnétisme animal" und "Grondbeginsels der Meetkunde" (Amst. 1816). Seine "Elemente der Geometrie" übersette Jacobi ins Deutsche (Jena 1834).

Swinderen (Theodor van), Professor der Philosophie an der Universität zu Gröningen, geb. zu Gröningen am 14. Sept. 1784, wurde 1807 zum Doctor der Rechte promoviet, bei welcher Gelegenheit er die Abhandlung "De legidun" schrieb. Hierauf unternahm er 1808 in Gesellschaft mehrer Gelehrten eine Reise nach Deutschland, die er nach seiner Rückehr sehr interessant beschrieb (2. Ausl., 1810). Nachdem ihn 1809 der König Ludwig zum Inspector der Primairschulen ernannt hatte, ward er 1810 auf den Borschlag des Grasen Fontanes Rector der Universität zu Gröningen, und erhielt 1814 vom König Wilhelm die Prosessunder Der Philosophie und Natungeschichte, womit 1816 die Oberaussicht des von ihm gegründeten öffentlichen Naturaliencabinets verbunden wurde. Unter seinen Schristen, die mit wenigen Ausnahmen in holland. Sprache geschrieben sind, erwähnen wir: "über die Strassesse in den Niederlanden", und "über die Berdiensse, welche die Kürsten aus dem Hause Nassaus sich um Holland erwarben"; auch degann er 1812 Jahebücher der Universität Gröningen herauszugeben.

Spharis, eine berühmte Stadt Großgriechenlands, lag in Lucanien am tarentinischen Meerbusen und foll 720 v. Chr. von ben Achdern und Erdzeniern gegrundet worden fein. Ihre Bewohner, die Spbariten, waren burch lipvia: keit und Bohlleben, welche bei ihnen durch die außerordentliche Fruchtbarkeit und Milbe ihres Bodens und himmelsstrichs und burch ihre unglaublichen Schate begunftigt murben, aufs Außerfte verweichlicht, baber murbe es bem Talps etwas Leichtes, die bemokratische Berfaffung zu flurzen und sich zum Aprannen aufzuwerfen. Inbeffen floben mehre Burger nach Rroton, um Beiftand zu fuchen. Die Krotoniaten flegten in ber Schlacht am Fluffe Trais (jest Trionto) im 3.510, obschon fie blos 100,000 DR. ins Felb ftellen konnten, mahrend ben Sybariten 300,000 M. gu Gebote ftanden. Sierauf wurde die Stadt bem Boden gleich gemacht. Die entflohenen Sphariten bauten fich gwar 58 3. fpater wieder an , und das neue 🥰. schien sehr blühend zu werden, als die eisersüchtigen Krotoniaten die Bewohner nach feche Sahren abermals vertrieben. Dierauf legten bie Spbariten unter dem Namen Thurii eine neue Stadt an, allein in einem innern Aufruhr kamen die altern Sphariten fast fammtlich um. Die Wenigen, welche entkamen, bauten sich am Fluß Trais an, wurden aber bald nachher von den Bruttiern ganzlich vertilgt. — Noch jest bezeichnet man mit ber Benennung Spbarit einen Weichling und Schwelger.

Sybenham (Thomas), einer ber berühmtesten Arzte Englands, geb. 1624 zu Windford-Eagle in Dorsetshire, bezog 1642 die Universität zu Orford. Als noch in demselben Jahre der Krieg zwischen Karl I. und dem Parlamente ausbrach, und S., welcher der republikanischen Partei ergeben war, nicht für Karl I. sechten wollte, verließ er Orsord, wo der König eine Besaung hatte, und ging nach London. Hier machte er die Bekanntschaft des Arztes Ah. Core, nach dessen Rath und Leitung er sich der Arzneiwissenschaft widmete. Als die Besaung zu Orsord sich dem Parlament ergeben hatte, kehrte S. dahin zurück, wurde 1648 Baccalaureus und darauf zu Cambridge Doctor. Seit 1651 prakticitete er zu London mit dem glänzendsten Ersolge und starb daselbst am 29. Dec. 1689. Er war der forgfältigste Beodachter der Natur, begnügte sich, sie zu beodachten, ohne sie nach spikematischen Regeln ersorschen wolken, und wenn die Krankheit keine schlematischen Kegeln ersorschen wolken, und wenn die Krankheit keine schlematischen Heisschunge haus er durch seine

Methode zu dem Ruse eines ausgezeichneten Arzees. Mehre seiner Schistin fien noch jest in großem Werthe, namentlich seine Abhandlung über das Pedem (1683), welche Krankheit zu untersuchen er an sich selbst die beste Selegenheit sun Wichtiger noch sind seine "Observationes medicas einem mordorum acutem disstoriam et curationem" (1675), wodurch er sich in der Lehre von den erde mischen Krankheiten unsterdlich gemacht hat. Übrigens hatte er für die missin medicinischen Schriften seiner Zeit so wenig Achtung, daß, als ihn einmal manderer Arzt dat, ihm ein Wert zu empsehlen, wodurch er sich für die Ausbung bieser Wissenschaft dilben könne, S. demselben antwortete: "Lesen Sie den In Quirote, es ist ein sehr gutes Buch, ich lese es täglich". Die neueste Auchtseiner "Opera medica" besorgte Kühn (Lyz. 1827, 12.); überseht wurden sem Wastalier (2 Bde., Wien 1786—87).

Sybney, bie Sauptftabt und ber Sis bes Generalgouverneurs von Ret: få b wales (f. b.), wurde 1788 vom Capitain Philipp, bem erften Souvemen in fer brit. Nieberlaffung, begrundet und ift mit ben fconften Stadten Emepal um gleichen. Die Strafen find gerabe und breit, bie Saufer fron gebaut. Biele grie handelshäufer, bie Theater, große Magazine, reizende Garten u. f. w. fimig Bleif, Dandel, Bildung und Boblftand an. Die Babl ber Bemobner albt mus 17,000 an. Durch ben Gouverneur Macquarrie wurden Sofpitalet, Rima Arbeitshäufer, Fabriten und Schulen, felbst für die Rinder der wilden Einzehn nen, angelegt. Auch gibt es bafelbft einige Drudereien. Schiffe fuhren bie Im bucte bes Landes nach China und beiden Indien, und bes Sandels wegen bitt fich bereits viele Briten aus freiem Willen baselbst niedergelaffen. Auf die Billen ber Indianer, welche in ben Umgebungen von S. wohnen, bat bas rige kein i ber Stadt wenig Einfluß. Diefe treibt ein gewiffer Inftinct gum wilben Ein den man bei der ftumpffinnigen Race aller Subfeeinsulaner vom Papua it Regergefchlicht überhaupt mabenimmt, felbft nach jahrelangem Aufenthalt unte ben Europäern, immer wieber in bie Balber gurud. Sie find aber weber jabind noch kriegerisch genug, um bem Gebeiben ber Ansiebelung bebeutenbe Sindennis in beit Weg zu legen. Rach einem ton. Befchluffe ward 1830 in S. ein volluche ber Rath von brei und eine legislative Berfammlung von 14 Perfonen aridit, auch dafelbft 1832 ein Auftralian-College eröffnet, worin vier Professon Unter richt in engl. Literatur, griech, und lat. Sprache, Sandelswiffenschaft, Raip matit und Obilofophie ertheilen.

Spenit oder Sienit ift eine aus Felbspath und Hornblende bestehnt Felbart von torniger Teptur und von rother und grauer Farbe, welche in Sahla. Ungarn, an der Bergstraße, in Schottland und anderwarts vertommt. Ist bemfelben find viele Bentmale der alten Zeit gefertigt, und schon die Agwert

nutten bas Geftein ju Bilbfaulen, Dbelisten u. f. m.

Sylop hant wurde bei den Atheniensern Derjenige genannt, weicht wie nen Andern wegen schlechter Handlungen angab oder verklagte, oder diese and nur ausspächte, um sie zu verdrehen und eine Anklage darauf zu gründen. Detietet den Namen von gewissen Menschen ber, welche Denjenigen aufpaften und sie anklagten, die, gegen die atheniens. Gesehe, Feigen (Syla) aus der Guit schren. In der Folge beiegte man jeden salschen Anklager, Betrüger oder anden nichtswürdigen Menschen, der in gerichtlichen und außergerichtlichen Geschiffen Andere zu hintergeben und ihnen zu schaden sucht, mit diesem Rannen.

Sylbe oder Sylbenmas. Die Sylbe muß einmal nach hem postbifchen, dann nach ihrem meirischen Gehalt betrachtet werden: eine Unterschelbung, die dis auf Apel's wissenschaftliche Metrik nur zu seize vernachtissis wurde und die Metrik zur Sylbenstecherei und Ichterei, den Bert zu einem Aggryat von Sylben machte. Der prosodische Gehalt namilich bestimmet und die Linge und Karze der Sylbe im Allgemeinen, außer ihrem Berhältniss zum Merhmus und Metrum, worin fie fich vorfinden, und bies tann man bas allgemeine ober profaifche Solbenmaß nennen. Bit lang ober turn eine Solbe fei, bestimmt erft bas Metrum ober ber Latt, und fo entfteht bas routhmifde Golbenmas. Die alten Brammatiter hatten ein fehr geubtes, feines Dhr und mochten die Betfe wol richs tiger horen als manche neuere Metrifer. Wie jedoch überall die Praris der Theorie porausgeht, fo begegnete auch ihnen, baß fie bem Berftande über ihr Soren und Gebortes nicht genau Rechenschaft geben tonnten, und ihre Metrit auf berechen= bare Spibencombinationen bauten, wodurch fie benn eine mechanische, und zwar als folche febr folgerechte, aber ungulangliche und mancher Rothbebelfe beburftige Unficht der Berfe gewannen, wie dies ihre Brachventaleftifer und Sopertataleftifer, ihre gemifchten Metra und Debres biefer Art beurfunden. (G. Rhythmus und Strophe.) Profodifch bestimmte Borter beigen Bortfuge, Die man mohl von ben metrifch bestimmten, die Bortrhothmen genannt werben, zu unterfcheiben Dag übrigens bie Profobie bie Splben entweder nach Quantitat, ober nach Accent, und wie fie biefelben bestimme, ift bier nicht merortern. (S. Profobie und Bers).

Splla, s. Sulla.

Syllogismus heißt in ber Logit jeber ummittelbare, auf zwei vorausgeschickte Sate gegrundete Schluß (f. b.). Diefe beiben Sate beiffen bie Pras missen (praemissae propositiones); bas aus ihnen bergeleitete Urtheil aber wird in Beziehung auf fie die Conclusion ober ber Schuflas genannt. Die Art und Weise, ober die Regel, wie burch eine richtige Confequenz die Conclusion aus ben Pramiffen gefolgert wird, beißt die Form bes Schluffes. In einem tategorifchen Bernunftichluffe wird bie Babrheit bes Schluffages aus einem britten Begriffe eingesehen. Diefer britte Begriff muß ein Mertmal bes Subjects fein, über meldes im Schlugfate geurtheilt wirb, und bas von bem im Schlugfate angegebenen Prabicate bes Subjects noch verschieben ift. Es wird ber Mittelbegriff (terminus modius) genannt, weil burch ibn bas richtige Berhaltnif ber beiben anbern erkannt merben foll, und weil er jebem von beiben verwandter ift, als fie fich felbit. Daber geboren jur Moglichfeit eines tategorifchen Bernunftichluffes brei Dauptbegriffe (termini): 1) bas Subject, bas mit einem Prabicate zu einem Urtheile verbunden werben foll, genannt ber Unterbegriff, weil er im Berbaltnif ju ben übrigen ben geringften Umfang hat (terminus minor); 2) bas Prabicat, beffen Begriff ber Oberbegriff (terminus major) genannt wirb; und 3) ein Mertmal bes Subjects, beffen Begriff ber Mittelbegriff (terminus medius) ift. Der Sab, in welchem ber Dberbegriff vortommt, heißt ber Dberfat ober bie Regel (propositio major); ber Sas, in welchem ber Unterbegriff vortommt, Unterfas (propositio minor), und ber britte, in welchem ber Unterbegriff mit bem Dberbegriff verbunden wird, die Conclusion. Daraus erhellt, daß in einem ordentlichen Schluffe nicht mehr als brei Sauptbegriffe enthalten fein tonnen, jeber aber ameimal in bemfelben vortommt. Um die Wahtheit allet tategorifchen Schluffe beuttheilen zu konnen, hat man aus der Entstehungsart derfelben eine allgemeine Schlufregel bergeleitet, welche wefentlich alfo lautet: 3mei Begriffe (terminus minor und major), bie in ben Pramiffen mit einem britten (terminus medius) verbunden worden find, tonnen und muffen in der Conclusion ebenfo miteinander verbunden werden, wie fie in ben Pramiffen verbunden waren. Diefe Regel laft augleich beurtheilen, ob die Conclusion allgemein, particulair, affirmativ ober negatip auszubruden fei, indem man nur untersuden barf, wie in ben Dramiffen ber Ober = und Unterbegriff mit bem Mittelbegriff vertrupft maren. Wenn nun in zwei vertnüpften Gagen nicht mehr als der Begriffe vortommen, weil ber Mittelbegriff gweimal vortommt, jeber Sat aber nur zwei Stellen bat, name lich die bom Subject und die vom Prabicat, fo tann ber Mittelbegriff auch Conv. Ber. Achte Aufl. X.

nur auf vierfache Art seine Stelle in den Prämissen verändern. Durch biek bestimmte Stellung des Mittelbegriffs entstehen ebenso viele besondere spllogistische Figuren (formag syllogistische), d. h. die bei verschiedener Stellung des Mittelbegriffs möglichen Arten des tategorischen Schuffes. Es sei der berreimuns mazior bezeichnet durch M, der terminus minor durch m und der Terminus modius durch  $\mu_i$ , so sind die Schemata der vier Figuren, was die Primissen anlangt:

Diese vier Schlufarten bat man bie vier follogistischen Figuren genannt. ble besondern Regeln berfelben ließen fich zwar schon durch bie allgemein Schlufregel aller orbentlichen Schluffe, ohne fie befonders auszubrucken, ertes nen; allein man thut wohl, jebe besonders ju bemerken. In der erften Sign (dictum de omni et nullo) muß der Obersat allgemein und der Untersat bejahen fein. Die Schluffe derfelben beruhen barauf, bag Alles, was von der Sattung auch von jeber Art berfelben gilt. In ber zweiten gigur (dictum de diverso) mis eine Promiffe, nebft ber Concinfion, negativ fein. Dier ift ebenfo wie in ber bei ten Figur von Arten und Gattungen die Rebe. Die zweite Figur leugnet die Gutjette ton einander, weil fie in ben Eigenschaften verschieben find, und jeber Unter This. d der Eigenschaften ist hierzu hinlanglich. Sie führt demnach auf den Unter d'ied ber Dinge, und sucht die Bermischung ber Dinge zu verhindern. Die beim Ligur (dictum de exemplo), in welcher die Conclusion particulair ift, gibt Bei piele und Ausnahmen von Sapen an, die allgemein scheinen. Die vierte Aux endlich (dictum de reciproco), in welcher die Conclusion nicht allgemein bejaben fein darf und der Unterfas allgemein sein muß, wird gebraucht zur Erfindung und Ausschließung der Arten einer Gattung. Sebe dieser vier spllogistischen Figunn laft in Rudficht ber Quantitat und Qualitat ber Sabe wieber vier befondene Arten au schließen, au, welche modi figurarum syllogisticarum beißen. Alles Obice gilt aber nur von ben tategorifchen Schluffen. Die bypothetischen und bisjunctie ven, sowie die hypothetisch stejunctiven Spllogiemen bedürfen teines Mittelbegriffs. Bei ihnen ift die Regel der Kolgerung durch die Ratur eines bopothetischen oder disjunctiven Sages felbst bestimmt. hierzu muß noch bemertt werben, das, weil die Schluffe nicht immer nothwendig in allen ihren Theilen vollffundig und nach der angegebenen Ordnung ausgesprochen werden muffen, um verftanden ju nurben, ber Spllogismus im engern Sinne, ben in feiner außern Form (in ber brei Sauptfagen) ftreng und vollständig ausgebruckten Schluf bezeichnet. Da bie Logit ben Schluß nach seiner innem und außern Bolltommenheit betrochtet, fo wird die Lehre von den Gesehen der Schluffe Spllogistik genannt; sowie die logische Fertigleit im Bilben und Bergliebern ber Schluffe, ja oft bie Logische Fertigfeit überhaupt, weil ber Schluf bas jusammengefehtefte und volltommenfte Dentproduct ift, fpllogiftifche Fertigtelt heißt. 'Ariftoteles bat ble erfte Thee rie der Schluffe aufgestellt, an welche fich die Scholaftifer bielten. In der neuern Beit haben Lambert, Plouquet, Rrug und Fries fich um biefe Lebre Berbienfte ermorben.

Sylvester ist der Name zweier rom. Papste. Sylvester L ward 314 auf den papstel. Stuhl erhoden, nachdem er vorher viele Verfolgungen erduldet. Er bekehrte den kranken Kaiser Konstantin zum Christenthum und ward von ihm mit vielen Tempeln beschenkt, um sie zu christlichen Kirchen einzurichten. Auch soll er damals das sogenannte Patrimonium Potri zum Seschenk erhalten haben. Er flard am letzten Tage des Jahres 335, und es führt der Abend dieses Tages noch jetzt sein Namen. — Sylvester II., ein wegen seiner Gelehrsamkeit berühmter Papst, hieß eigenstich Gerbert. Von geringen Altern in Auvergne geboren, wid-

nete er sich bem gestlichen Stande und trat in das Kioster zu Aucikac. Er beruchte Spanien, studiete zu Barcelona und selbst unter den Arabern in Sebilla 121d Cordova, bereiste sodann Italien, Deutschland und Frankreich, sehrte in Rheirns Mathematik, Philosophie und classische Literatur, schwang sich, nachsern er vorder 968 Abt zu Bobbio geworden war, dann die erzbischössische Würde zu Rheims und Ravenna bekleidet hatte, 999 auf den papstlichen Studt, stard ider schon 1003 mit dem Ruhme eines der Gelehrtesten seiner Zeit. Philosophie 121d Wathematik waren seine Lieblingswissenschaften, sür deuen Ausbreitung er 211f das Ahdtigste mirkte. Er ersand selbst mehre hydraulische Maschinen, eine Wasservogel, einen Rechnentisch, ein Fernrahe u. s. m., und galt wegen seiner physikalischen und chemischen Kumskfertigkeiten für einen Schwazzkunstler. Auch sorgte er eisrig in Gemeinschaft mit seinem Freunde, dem Kaiser Otto III., der ihn zum Papst erhob, für den Flor der Wissenschaften damaliger Zeit. Gedruckt sind von ihm eine Geometrie, Weises u. s. w.

Splvins (Andes), Papft Pius II., f. Piccolomini.

Symbol wird insgemein als gleichbedeutend mit Sinnbild gehraucht; doch ift ber Begriff nicht blos auf bas Bilb, als Gestalt, ju beschränten, sandern begieht fich im Allgemeinen auf jebe bilbliche Darftellung einer Ibee, fie werbe burch Worte ober auf eine andere sinnliche Weise zur Anschauung gebracht. Alle Außerung und Mittheilung ber fruhern Menfcheit mar fombolisch und marb burch Bild und Beichen ertheilt, benn es hatte sich ihr Geist noch nicht so meit entwickli, um im bestimmten Begriffe gu benten. Der Menfch fuchte baber nach einem ans gemeffenen Ausbrud fur die Babrheit, die ihn machtig ergriff, und konnte ihn, aufgewachsen in finnlicher Unichauung, junachft nur in finnlichem Gebiete finben-Er ftellte also bie Babrbeit burch einen andern mehr oder weniger verwandten Ges genstand bar, welcher sie bebeuten follte. Dies ift bas Symbol. Jehe Wahrheit ward baburch ber Fassungstraft der Menschen naber gebracht. Uberhaupt liegt in ber Ratur bes Menfchen bas Berlangen, Gebanten und Gefühle fich felbft in ein Bilb zu kleiden und badurch recht anschaulich zu machen; je näher er noch der Natur ftand, je inniger er in ihr lebte, befte mehr fand er in ihr Geftalt und Bilb für jebe innere Unichauung. Bum abstracten Denten gewohnte er fich erft, als er über die Natur fich mehr erhoben hatte, und nun Inneres und Außeres, Gebanke und Bild, Bort, voneinander unterfchied. Ja die frühere Menschheit fand die Gotthelt felbst nur in der Ratur; jene offenbarte sich in diesen, jene ward burch biese felbst die Lehrerin der Menschheit. Alles war Bild und Beichen der Gottheit, und alles Einzelne ber Ratur felbft ein Gottliches. Die gebildeten Priefter, bie, als Erleuchtetere, von der Gottheit auch folde Ibeen, welche bas Bolf nicht unmittelbar in ber Ratur fand, voer bie Natur felbft beuten, bas Bottliche in ihr und ibr Geset enthullen wollten, konnten nicht anders, als das Unsichtbare oder Unere tannte durch Bilber anfchaulich machen; fie mußten gestalten, entweder in wirtlis cher Korm, ober im bilblichen Wort; fie bilbeten Beichen, Die, fie mochten mit Sanden gemacht, ober durch die Rede dargestellt werden, anfänglich ein Rorper= lichwerden ber Idee felbft maren, nachmals erft bas Beiftige nur bedeuteten. Spm2 bol ist demnach bas Bild einer Ibee, bes Geistigen, es ming basselbe sich nun als Sinnbild oder als Sinnspruch oder überhaupt nur im Wort, das felbst symbolisch ift, darftellen. Je reiner, unmittelbarer die finnhilbliche Geftalt ober das finnbilde liche Wort die Idee ausdrückt, je mahrer und eigentlicher diese sich im Bilde verkörpert hat, besto echter und mabrer ift bas Symbol. Gleichwol behalt biefes ims mer eine Bielbeutigkeit und erreicht ben bestimmten Ausbruck bes Begriffs nicht.

Der Begriff des Symbols ist aber von den verwandten Begriffen wohl zu unterschelden. Das Attribut (f. dr) ift ein Zeichen, welches einem Bilbe zur vollständigern Darstellung der mit demselben verbundenen Eigenschaften beigefügt

wird. Alle Attribute find Combole, aber nicht alle Combole Attribute. Den wenn auch Attribute nicht blos eigentliche Begriffe, sondern auch Sandlungen bistorische Abatsachen ausbruden, so bleiben sie boch immer eine Art bes Sombolt bas ebenfalls nicht blos ben Begriff an fich, fondern auch die Idee, ben Beifi : Handlung, einer Thatsache zur Anschauung bringen kann. Die Allegorie (f. d.) ist immer ein kunstliches, beabsichtigtes Gebilde; bas Symbol soll glieb fam nothwendiger Ausbruck ber Ibee fein. In ber Ratur bes Symbols ligt & auch nicht burchaus nothwendig , daß es ben Regeln ber Runft entspreche und is eigentlichen Sinne icon fei; es tommt bier Alles nur barauf an, bag es bie fier bem innern Bedurfnif gemäß andeute, und es wird von bem Geifte, ber bit 38 im Bilbe anschaut, und bem Grabe seiner Bilbung abbangen, ob bas Bilb mit ober meniger bem Schonbeitsfinne genuge. So find die oft feltfamen, jum 124: felbft wibrigen Gestaltungen in ben ind. und andern oriental. Drothologien mit minber echte Symbole als die harmonischen und wahrhaft schonen Bilbungen in griech. Belt. Im engern Sinne hat man aber in ber neuern Beit bie Bilber w Anschauungen der griech. Mythologie und Aunst symbolisch genannt und dem die gorifden entagengefest. Dann verfteht man unter dem Symbolifden vielmt die vollige und der Idee volltommen angemessene Bertorperung des Geistigen in m Gestalt, wodurch Beides volltommen Eins wird. Ferner ift Symbol und Mi tapher (f. b.), fymbolifche und metaphorifche Rede zu unterfcheiben. Dem Bergeistigung bes Sinnlichen und Die Bertorperung bes Beiftigen, Die in ber !! tapher flattfindet, wird boch immer nur burch eine Bufammenstellung bei 216 chen ober mehr allegorifirend bewirtt, und ift nicht fo, wie bas Symbol, it & nem enthalten. Das Symbol bezieht fich aber besonders auf Die bochfim, fr nannten religiofen Ibeen, welche zugleich die tiefften philosophischen Anfchem gen enthalten tonnen. Die Ibee an fich ift bann immer ein Gebeimnis, bat mit ober minder tief, Elar und vollständig aufgefaßt werben tann, ohne daß bat Em bol an fich eine Beranderung erleibet, weshalb biefelben Sombole, Die in ber & ten heldnischen Boltsreligion erfcheinen, vom Bolte felbft aber vielleicht nur m volltommen verftanden wurden, in ben erhabenften Philosophemen in ihrm be ftimmten Ausbrucke wiebergefunden werben. Es ift ein Ausbruck bes Similar. ber aber von ben Erleuchteten, in feiner Unmittelbarfeit und vollfidnbigfien Em aufgefaßt, bem Bolte, bas vielleicht felbft die ursprungliche Bebeutung verlen hat, erft gebeutet, enthallt werben mag. Je mehr aber eine Religion noch in be Schranten der erfcheinenden Belt befangen ift, je mehr ihre Lebren Lehrm bet % tur find, befto reicher an Symbolen, befto fymbolifcher wird fie felbft fein, mile rend jebe Offenbarungsreligion, beren Lebren unmittelbarer zu innerer, folechitis geiftiger Unschauung gebracht werben und Ibeen enthalten, bie über ben Aniim Raturanichanung binaubliegen, nothwendig an Symbolen armer, an Begriffen reicher fein muß. Ihre Symbole geben auch alle mehr aus einem bewußten Bin berfelben bervor, fie geben erft aus der innern gur außern Anschauung, Dhirdisi rung, uber, und find, immiefern hier bie reine Sbee fruber fein muß ale bas Bill, und biefes erft durch Enthullung jener fein Berftanbniß gewinnt, mehr frije wählte Symbole. Damit fie jedoch nicht blofe Allegorien feien, muffen fie fil ein eigentlicher und gleichfam unmittelbarer, ohne funftliche Deutung bie Deu beutender Ausbrud fein. Daber ift bas Delbenthum an Symbolen fo viel midt als das Judenthum und Christenthum, in benen nicht durch dufere, fonden Durch innere, durch die Offenbarung felbft bewirtte, ichlechein geiftige Unichaum das Finden der Idee vermittelt ift. Da aber bas Gottliche an fich, feinem Beffi nach, in feiner gangen Tiefe und Rlarbeit fich nicht in ein Symbol vollftanbig be-Saffen läßt, so find alle Symbole nur besondere Ausbrucke besondere Then und Dffenbarungsweisen bes Gottlichen felbft, und je mehr baffelbe nur in ben Befor derheiten ber Ratur aufgefast und die erscheinende Beit felbft vergottert wird, bift

veicher und mannichfattiger wird auch von bieser Seite die Symbolistrung sein. So simb nun alle die Götterbildungen, in welchen das Heidenthum die besondern, in der Natur offenbarten Ideen des Göttlichen darstellte und anschaute, Symbole dies

fer Ibeen und, in biefer Dinficht, wahre Sinnbilber.

۱

Symbole in einem andern Sinne find aber auch die Zeichen (onwara, ongeera, signa, ostenta, portenta), burch welche bie Gottheit ihren Billen, ober ein tunftiges Greignif, überhaupt die Bufunft zu ertennen gibt, überhaupt Alles, worin die Gottheit fich offenbart. Golde Beichen und Borgeichen tonnen wirkliche bebeutungevolle Erfcheinungen, befondere Außerungen ber Raturtrafte, ober auch Stimmen, prophetische Borte sein, Die benn ebenfo wie Die Dratelfpriche, als geheimnifvolle, finnreiche Rundgebungen bes Billens ber Gottheit obet bes Schick fals, Symbole genannt werden. Das Rathfelhafte, Bilbliche, bas ben Dratels fpruchen eigen ift, erscheint auch in ben Priefterworten, ihren symbolischen Lehren, Die benn mit gleichem Recht Symbole genannt werben. Bon ben eigentlichen Sinnspruchen, als Erklarungen bes gottlichen Billens, bie man fich besonders als herrichenden Lebensgrundfat einprägt, find auch die fogenannten Babifpruche nicht verschieden, wohin die in bildlichen Ausbrürken sprechenden Gnomen ber Ppthagorder gehoren. Der Ausbruck Symbol hat ferner eine besondere Anwendung in den griech. Mosterien gefunden, die alle ihre gebeimnisvollen Lehren als Früchte einer tiefer bringenden Naturweisbeit in Sinnbilder und Sinnspruche fleibeten. nicht blos, um ben Ungeweihten ben Bugang ju biefer Beisheit ju verschließen, fondern auch biefe felbst in ben ausbrucksreichsten Bilbern zur Anschauung zu brimgen. Weil nun die Eingeweihten burch Beichen ober Borte, welche ben Dofterien eigenthumlich maren und die Runde ihres geheimnisvollen Sinnes, also die Einweihung felbft, vorausfesten, fich untereinander ju ertennen gaben, fo beißen folde Ertennungs, Lehr= ober Merkeichen ebenfalls Sombole. Inwiefern aber ber Gebrauch solcher Ertennungszeichen auch an die heilige Berpflichtung mahnt, Die der Beweihte bei feiner Ginweihung übernahm, und besonders auf Berschwis genheit und ein ben Mpfterienlehren entfprechendes Leben hinweift, fo wird auch bie feierliche Berpflichtung, das Gelübde, das man Gott, oder einem Menschen, irgend einer Gemeinschaft gelobt, Symbol genannt, das daher auch von dem Golbateneibe gilt, sowie von bem Losungswort, bem Beichen, an dem nicht nur bie Streiter eines heers fich untereinander ertennen, fondern auch an Das erinnern, was burch die Lofung, den Feinden unverständlich, den verbundenen Rampfern fund gemacht werben follte. Ebenfo bezeichnet endlich Symbolon ein Mertzeichen, eine Marte, burch welche j. B. Gaftfreunde fich untereinander ju erkennen gaben, ober bie man als Unterpfand irgend eines Bertrags ober einer übernomme nen Berbindlichkeit abgab und einlofte.

Diese mannichfachen, alle aus Einer Wurzel sich entsaltenben Bebeutungen bes Wortes Symbolon waren schon in der vorchristlichen Zeit vorhanden, und sanden dann auch in der christlichen Airche ihre Anwendung. Es war ein heiliger Sinn mit dem Worte schon verbunden, und so sehr die ersten Christen dem Heisdenthum abgeneigt waren und es verschmahten, etwas aus demselden in die Airche auszunehmen, weshalb sie auch durchaus teine Bilder in ihren Versammlungshäusern zuließen, so tonnte ihnen doch, zumal da sie teine ganz neue Sprache schaffen mochten, ein Wort nicht zuwider sein, das schon einen gleichsam geweihten Sinn hatte, der durch eine christliche Idee sogar noch erhöht ward. Auch war in der Zeit, wo das Wort Symbol unter den Christen allgemeinet in Brauch tam, sene angstliche Scheu vor Dem, was an das Heidenthum erinnern konnte, schon sehr vermindert. Die christichen Lehrer mochten sogar, wenn die in die heidnischen Wysterien Eingeweihten ihre Lehren ost übermuthig den christlichen entgegenstellten und auf ihre geheinnisvollen Symbole hinwiesen, sich ausgesodert sühlen, anzubeuten, wie auch sie Symbole und viel höhere und bedeutendere hätten als alle

Mofterien. Bie bie Glieber ber lettern burch ther fymbolifden, in Beiden unt Borte niebergelegten Geheimlebeen fich als Ausermantte, befonders Gewotinte baftellten, fo behandelten auch die Chriften ihre fymbolifchen Libren und Gebrauch als Ertennungs : und Bereinigungsmittel ther Gemeinschaft und als Umserfcha bungszeichen , bie fie als vom gefammten Beibenthum und Jubenthum Musgefenderte, als Sobergeweihte bezeichneten. Sombole nannten fie beshalb die Sammente als fichebare Beichen eines unfichtbaren Deils und nicht Beichen mur, fonden eigentlich Unterpflinder diefes Beils und der in ihnen enthaltenen gottlichen Berbei fungen und Gnabenwirdungen. In diesem Sinne heißen Laufe und Abendunah, als bie eigentlichen Sacramente, Symbole, aber überall mit verhertlichenben und ben driftlichen Sinn naber bestimmenben Beiwortern; nicht minber bas Lan maffer, und Brot und Bein im b. Abendmable; aber fie nahmen biefelbe nick blos als Bilder, bie einen geistigen Ginn nur bebeuten, sonbern als Combat im eigentlichen Sinne, bie bas unfichtbare Beil wirklich barftellen, eigentliche Unterpfander beffelben find. Sombole find auch alle driftliche Gebrauche, alle gottesbienffliche Ubungen, inwiefern fie nothwendige Ausbrude ber buburd be zeichneten Ibee fein follen. Denn ber gesammte drifftliche Ritus und all Theile ber Liturgie grunden fich auf die firchliche Lehre, Die fie objectiviren fallen, und find eigentliche Bertorperungen ber befonbern Lebren. Die Sacrament und Gebrauthe find bann auch Unterscheibungs : und Ertennungszeichen für ale Die, welche baran Theil zu nehmen befugt find, und ftellen biefe als ber chriffichen Rirche angeborig, als Glieber ber Gemeinschaft, als Eingeweihte bar, wie denn früher felbft der bloße Anblick der Sacramente den Ungetauften nicht geflaut war. Diefe Symbole, als eigentliche Sinnbilber, find aber von ben fogehannte Borbilbern, ben Perfonen, Gebrauchen, Ehatfachen des A. L.'s, die bas R. L. nicht blod vorbebeuten, sonbern bie in den einzelnen lehren und Thatfachen befiel ben erft erfullt werben follen , unterschieben. Golde Borbilber beigen Eppen, nicht Symbole. Außerbem hat die driftliche Rirche noch befonbere bebeutungevolle Beiden, die Symbole im eigentlichen Sinne find, zwar nur den Christen verftanden, diefen aber bie barin ausgebrudte Ibee felbft flar barftellenb; Beichen, bie auch auf bie Lehre fich grunden, biefe aber Denen, die bamit vertraut find, gu lebenbiger In: schauung bringen. So bas Krenzeszeichen, als Gestalt und Bandinna; so, in ber fpatern Beit, Maria mit bem Jefustinbe.

Es unterscheiben sich aber auch bier die eigentlichen Symbole von ben fymbolisch en Attributen, burch welche die Runftler Evangeliften, Apoftel, Bei lige in ihren Darftellungen unterfchieben, indem fie j. B. bem Ratthaus ben Menschen, bem Marcus ben Lowen, bem Lucas ben Ditfen, bem Johannes ben Abler beigeben, als die vier Geschöpfe in bes Szechiel's Gesicht. Doch es leuchte ein, daß nach der Ratur ber geoffenbarten Lehre, welche bem Beifte Das, was früher Rathfel und Symbol war, enthallt, die Bahl ber Symbole im Chriften: thum geringer fein muß. Wie aber bas geiftig Aufgefaßte, die reine Sbee fetifi, die aus innerer Anschauung gewonnen wird, wie der Glaube, der zur Erkenntmis werden will, fich in Borte zu fleiben bemuht ift und in Borten ben bebendigften Ausbruck findet, fo ift nun die Mittheilung und Darftellung ber Cebre burch et gentliche Lehrformeln ber driftlichen Rirche vorzüglich eigen. Symbole beigen ba: her hier vorzugsweise jene in turgen Formen ausgebruckten Lehren, die, als bem Chriftenthume felbst wesentlich inwohnende Ibeen, von allen Chriften anerkannt werben, fie von allen Richtchriften unterfcheiben, fie untereinander fetbft aber als Mertmale ber Gemeinschaft verbinden. In biesem Sinne find Symbole jene Betenntniffe (Confeffionen), welche ben hauptinbegriff aller driftlichen Lebren, ale die gemeinfame Überzeugung aller Glieber ber tirchlichen Semeinschaft, in wenigen, einfachen, aber bestimmten Worten aussprechen. Beichen sollen auch fie fein, Beiden bes inmern Glaubens, ber die Chriften geiftig verbindet, ein fichebas

res Band Aller, bie fich barauf verpflichten; ein unterfcheibenbes Mertmal. bas allein biefen Berbundenen eigen ift; eine Grundregel, Die, ben entsprechenbsten und eigentlichften Ausbruck ber hauptwahrheiten bes Chriftenthums als Ricchen= lebre enthaltend, Richtschnur für die fortschwitende religible Erkenntnis aller Glaubigen, Lehevorschrift für alle Lehrer ber Rirche sein foll. 3mar ift und bleibt Die beilige Schrift felbst der mabre Grund und die bochfte Richtschnur wie bes Slaubens, fo der Lehre; Die fombolischen Betenntniffe aber follen, als der flace Ausbruck der einmutbigen Überzeugung Aller von den Sauptwahrbeiten des Chris ftenthums, nur den religiofen Inhalt ber Schrift in einer turgen Ueberficht enthals ten, Die Bahrheiten, welche als mefentliche Schriftlebre nothwendia anertannt werben mußten, feststellen und bie Billfur ber Schriftertlarung, wie eigenmach: tige Anberungen in ber Schriftlebre verhaten. Die Sombole werben bem Unfeben der heiligen Schrift keineswegs gleichgestellt, auch wird ber Gebrauch ber lettern, um jener willen, teinem Glaubigen verfagt; aber weil fie wirklich bie Schrift enthalten und mit ber Schrift übereinstimmen, wird gefobert, bag Alle, Die ber Gemeinschaft in ber Abat und Wahrheit angehören wollen, fich auf Diefelben verpflichten.

Sombolische Bucher. Schon in der frubesten driftlichen Rieche murben Symbole als tirchliche Belenntniffe aufgestellt, punacht Laufbetenntniffe, die, weil fie in wenigen einfachen Borten den Glauben, der felbst in ber Taufformel ausgebrudt marb, aussprechen follten, biefer gemaß nur ben Glauben an Gott Bas ter, Sohn und heiligen Geift enthielten. Im Fortgange ber Zeit, als mannich: fache Deutungen, Geflarungen und Bestimmungen jener Grundlage bes Christen: glaubens erfcbienen, erweiterten fich bie Symbole, indem fie gegen einbrechende Irrlehren ben reinen Kirchenglauben verwahren und barum Alles ablehnen wolls ten, mas bemfelben entgegen mar. Alle Erweiterungen und weitern Etorterungen ber Symbole gingen junachft aus bem Rampfe mit Irtlehrern und ben Philosophemen einiger, vielleicht icharffinniger, aber ber eignen Beisheit zu viel vertrauen: der Denter hervor, die ihre Lehre der Schrift = oder Kirchenlehre entgegenstellten ober fie boch, indem fie biefe nur weiter zu erlautern fchienen, mannichfach gefahrbeten. Die driftlichen Lehrer wollten folden Brriehrern ober fogenannten Regern die Berufung auf die beilige Schrift, auf die fich mehre von ihnen bezogen, nicht gestatten, weil teine Schrifterflarung, die den Glaubensgrund und die einmuthig als driftliche anertannten Babrheiten entftellte, jugelaffen werben tonnte, und ftellten baber immer neue Betenntniffe entgegen, welche felbst die Richtschnur für alle Bibelerklarungen fein follten, bergestalt, baß lettere nie als echt aner-Sannt wurde, wenn fie nicht mit den bon ber ganzen Gemeinschaft einmuthig anerkannten Grundwahrheiten übereinstimmte. Es tomte aber nicht fehlen, daß biese Erweiterungen der ersten Symbole und genauern Bestimmungen der Rirchenlehre in ihren einzelnen Theilen immer neuen Biberfpruch erregten, neue Behauptungen, bie ben firchlichen Erflarungen fich entgegenstellten, veranlagten, und baber die Riechenlehrer felbft genothigt murben, die offentlichen Befenntniffe noch mehr zu erweitern. So wurden bie Symbole immer mehr theologische Erörterungen und, indem fie von ihrem ursprunglichen Charafter, ihrer gehaltvollen Ginfachbeit, boch nicht von ber eigentlichen Grundlehre fich entfernten, ausführliche Schriften, die zwar noch die Bedeutung und Rraft ber Symbole haben follten, biefes aber boch nicht mehr im eigentlichen Sinne waren und baber fpater fomboli= fche Bucher genannt wurden. Dies find alle jene öffentlichen Glaubensbetenntniffe, welche die Erklärung der Uberzeugung der kirchlichen Gemeinschaft von den Glaus benswahrheiten, ble Unterscheibungslehren, welche bie Gemeinschaft selbst von allen Andersdenkenden und von allen andern Religionsparteien unterschieden, in ih= rer Eigenthumlichkeit barftellen, enthalten und ein außerer Bereinigungepunkt ber Stieder jeder Gemeinschaft sein follen. Solche Bekenntnisschriften wurden theils

von Alechentesammlungen, in welchen sich eine große Bahl driftlicher Siechendeter zur Stemenung eingerissener Unordnungen in siechlichen Berhältnissen, zur Besteltung der Areber und zur Bewahrung und weitern Feststellung der Arechenkeit vereinigte; ober auch von Einzelnen, die entweder eine Irrlehre ablehnen, obestellchlich gegen den Berdacht einer Aeherei rechtsertigen und darum ihre überzisstimmung mit der Arechenkehre und den Aussprüchen rechtzläubiger Synoden bezungen wollten, zu verschiedenen Beiten ausgestellt; lehtere echielten aber nur durspmbolische Ansehn, wenn sie von einer größern, zumal einer sogenannten allze meinen (ötumenlichen) Synode gebilligt und bestätigt, von der Areche selbst allausdruck ihrer überzeugung angenommen und dadurch den schon vorhandenen Betenntnissen gleichgestellt wurden.

Es gibt brei altere Symbole, die von allen hauptparteien ber driftlichen Rirche angenommen und ihren sombolischen Buchern einverleibt find : 1) Das [= genannte Apoftolifde Symbolum (f. b.). Die rom. Rirche wich nur bir von der griech, bei biefem Symbolum ab, daß fie in bem Betenntniß bes beilign Beiftes ju bem Cage: "bag er ausgehe vom Bater", fpater bingufete : "und von Sobne" (filioque), welchen Bufat die griech. Rirche anzunehmen lange fic ftraubte, die evangelische aber wirklich angenommen hat. 2) Das Nicaisa: fonftantinopolitanifche Symbolum, auf ber ofumenifchen Synobe p Ricda (f. b.) im 3. 325 jur Ablehnung der Arianifchen Regerei abgefast un auf der deumenischen Sonobe zu Konftantinopel vom 3. 381 mit einigen Ernet rungen bestätigt und bekannt gemacht. Es ift diefes Symbolum schon viel weitlis figer und mit mehren neuen Bestimmungen verseben als bas apostolische. weil in Synoden die Rirchenlehre gegen die ichon weit verbreiteten Repereien feftstellt und vertheibigen wollten. 3) Das Athanafifche Sombolum, Quicung genannt nach bem Anfangsworte. Daffelbe tragt ben Ramen bes Rirchenvald Athanafius; boch ist fehr zweifelhaft, ob berfelbe es wirklich verfaßt habe. Es mu anfänglich nur in lat. Sprache vorhanden, ift besonders gegen den Arianismus gerichtet und hieß schon im 5. Jahrh. das Athanasische. Ungeachtet der Berfasse: nicht nachgewiesen werben tann, ift es boch um feines Inhalts willen von bit driftlichen Rirche angenommen, wiederholt bestätigt und ju einem Sombolum be: Rirche erboben worben. Außer biefen alteften und allgemeinen Symbolen baber bie rom. und griech. Rirche noch eine Menge anderer angenommen, bie aber nicht eigentliche Symbole find, sondern nur symbolisches Ansehen erhalten haben. Gi Die Schliffe aller rechtglaubigen, zumal öftumenischen Synoben, die Schriften ber alteften tatholischen Rirchenlehrer, ber sogenannten Rirchenvater, bie Decretain ber rom. Bifchofe, fofern fie fich auf bie Lehren begieben. Die griech. Rirche ertennt biefe lettern naturlich nicht an und unterscheibet fich von der rom. auch baburt daß fie die Schluffe einiger Concilien annimmt, die jene verwirft. Die Schliffe bes Conciliums ju Erident (f. b.) ftellten ben Lehrbegriff ber fatholifchen Dirte als unveranderlich fest, wurden aber nie von allen katholischen gandern fermiid angenommen. Doch find sie unter bem Titel: "Canones et decreta gocumenia et generalis Concilii Tridentini", ober als bas eigentliche Sombolum unter ben Litel: "Forma professionis fidei catholicae" auf Anordnung Pius IV. 1564 und nachber ofters gedrudt worden. Dazu tam noch ber "Catechismas ex decreto Concilii Tridentini ad Parochos" auf Befehl Dius V. 1567 gebruckt und als allgemeine Lehrnorm bekannt gemacht. Unter ben Bekenntniffen, welche Lie rechtalaubige griech. Rirche als symbolische Bucher achtet, ift ihr besonders bas eigenthumlich, welches Petrus Mogilas, ber Metropolit von Riem, gunichi für bie ruff. griech. Kirche entwarf, und welches 1643 auf einer Synobe zu Konftantinopel gebilligt, mehrmals bestätigt und jum Symbolum ber griech. Rirche er boben warb.

Die evangelische Rirche hatte nicht sogleich bei ihrem Entstehen bas Beburf

miß, befonbere neue Belenntniffdriften befannt zu machen, fonbern bielt fich feft an Die alteften tatholifchen Symbole, um auch baburch ju beweifen, baß fie mit ber alten wahrhaft tatholifden Rirche vollig übereinftimme. Gie behielt baber anfangs allein und bis auf die neuesten Beiten das fogenannte apostolische, das nichtschenstantinopolitanische und das Athanasische Symbolum bei, und verwarf nur biejes nigen fpatern fombolifchen Bucher ber tatbolifchen Rirche, die eigenmachtige, in der Schrift selbst nicht begrundete, ober boch durch eine richtige Erklarung ber Schrift nicht zu erhartende Erweiterungen und Manberungen jener alteften aufftellten. Balb aber, ale fie fich genothigt fab, von Rom und bem Papfte gang und vollig fich abjufondern, alles blos menfchliche Anfeben in Glaubensfachen ju verwerfen und den Grundfat geltend ju machen, bag bie beilige Schrift die bochfie und einzige Quelle ber driftlichen Lehre fei, mußte fie auch ihre Unterscheibungslehren bestimmter gusammenfaffen , weniger , um pofitiv einen Glauben auszusptes chen, ber burchaus nicht als neu erscheinen sollte und in ben altern von ihr angenommenen Betenntniffen fcon enthalten mar, fondern um bie von ihr als echte Bibeltehte aufgestellten Glaubensfabe zu vertheibigen und negativ jene Lehren zu bezeichnen, die als blos rom. Riechenlehren von ihr nicht langer gebilligt werden to unten. In diefer Absicht verfaßte Melanchthon bas evangelische Betenntniß, bie Augsburger Confession (f. b.) genannt, die spater als das erfte symbolis faze Buch der evangelischen Kirche angenommen ward. Gegen eine von den Katholifchen verfaßte Biderlegungsichrift biefer Confession vertheidigte fie Melanchthon in der "Apologie", die ebenfalls ben fombolischen Buchern einverleibt, doch nur als eine nothige Erklarungsschrift ber Confession selbft, mit biefet als Gins, nicht als ein besonderes Buch gezählt worden ift. In spatern Druden von 1531 - 40 hat Melanchthon Manches geandert, und besonders in der Ausgabe von 1540 im Av titel vom Abendmahl, um einen Frieben mit ben Reformirten möglich zu machen, eine bedeutende, von der evangelischen Gemeinde aber nie gebilligte Abanderung ges macht, worauf fich ber Unterschied ber geanderten und ungeanderten augsburger Confession grundet, welche lettere, als die echte, allein symbolisches Anseben in bet Rirche bat. Luther verfaßte in beutscher Sprache bie sogenannten schmalkalbner Artifel (f. Schmaltalben), in benen er jugleich feine eigne, lette, gleichfam als fein Glaubensteftament anzusehende und ber ganger evangelischen Gemeinschaft Uberzeugung, hinfichtlich aller ftreitigen wie ber unbestrittenen Lebren entwickelte. Nachdem er fie im Dec. 1536 vollendet hatte, überfandte er fie den fachf. Rathen und Theologen jur Prufung, und im Febr. 1537 wurden fie auf dem Convent ber evangelischen Surften und Theologen ju Schmaltalben einmuthig angenommen und unterzeichnet. Als Luther die Berfammlung wegen feiner Krantheit schon verlassen hatte, ward von Melanchthon, auf Antrieb und unter Mitwirkung anderer Theologen, blefen Artikeln noch ein Anhang, betreffend des Papstes Gewalt, beis gefügt. Schon früher hatte Luther zwei Schriften bekannt gemacht, die gunachft nur Lehrbucher der Religion, nach dem dringenden Bedürfniß der Zeit, sein sollten, bald aber auch zu den symbolischen Büchern der evangelischen Kirche gerechnet wurden, in beren Reihe sie, beibe als Eins gezählt, den dritten Plat einnehmen. Es ift ber große und ber fleine Ratechismus Luther's, beibe 1529 erfchienen, in deutscher Sprache, und ein mabres Meisterwert, wie es noth war. Die letten Dauptftude, von ber Beichte und bem Amt ber Schluffel, find fpater beigefügt worden, benn ursprunglich bestand Luther's Ratechismus nur aus funf: von den zehn Geboten, Glauben, Gebet, Taufe und Abendmahl, und es ist wahrscheinlich der Superintendent zu Stralfund, Joh. Anipstrov, Berfaffer des Hauptfluck vom Amte der Schluffel. Durch den kleinen Ratechismus mar für einen beffern Religionsunterricht der Jugend geforgt, und der große fette auch die Pfartherren und Schullehrer in ben Stand, jenen zwedmäßig zu erlautern.

Aber alle diefe fombolischen Bucher tonnten nicht verbuten, bag bie evangelis

fchen Theologen fich in endlofe Streitigleiten verwidelten, bie ben Frieben ber Ge meinbe vollig au vernichten und die verderblichften Spaltungen berbeitaufubre brobten. Darum bachten wohlgefinnte Kurften und Theologen lange barauf, ben Briefpalt ber Meinungen aufzuheben und eine rechte Gimmuthigfeit wieberberm ftellen. Dazu fchien ein neues sombolisches Buch, welches, bie altern befratigent, nur aber bie neuen Streitpuntte fich befriedigend erflaren und fo unter allen Dat teien ber evangelischen Gemeinde vermitteln follte , Bielen nothwendig. Befonder hatte-bie balb verborgenere, balb offenbarere hinneigung mehrer fachf. Theologie gu ber Schweizerlehre (bem Arpptocalvinismus) fcon Bermlaffung gegeben, bie alte ftreng Lutherifche Behre mehrmale in befondern eignen Betenntnisschriften u erneuen und zugloich auf andere Streitigkeiten barin Ruckficht zu nehmen. 32 Anbred (f. b.) fceute feit 1569 weber Dube noch Aufwand, weber bie Be schwerben vieler Reifen noch ben beftigen Wiberftanb, ben er an mehren Orten fand, an feinem Plan, eine vollständige Gintracht (Concordie) au bewirten mit allem Ernfte zu arbeiten. 3m J. 1574 ward auf einem Landtage zu Lorgen ein neues Betenntnif, Die fogenannten torgauer Artitel, unterzeichnet. Ju bemfelben Jahre verfaßte Anbred im Rlofter Maulbronn in Schwaben ein abate des und theilte es ben nieberfachs. Theologen, besonders Mart. Chemnitius in Braunschweig, mit, ber Dehres baran anberte, worauf es von ben fchevab. und nieberfachs. Theologen angenommen und bie schwab. sachs. Concordie geneunt marb. Da aber beibe neue Bekenntniffe ben Arieben noch nicht bewirkten , kamen amolf angefehene Theologen 1576 auf bem Schloß Lichtenburg bei Lorgan w fammen, um eine neue Kormel au entwerfen. Unbred, Chemmitius, Chotrast, Andr. Musculus und Christoph Rorner erhielten ben Auftrag, baffetbe formlie abzufaffen. Gie legten bie torgauer Artifel und bie fcwab. - fachf. Concochie gun Grunde und vollendeten in Torgau bas fogenannte torgauer Buch, bas, well es fich freeng an die altern evangelischen Betenntniffe bielt, die Gintracht bezunkel len wohl fahla fehlen, und in diefer Absicht ben Theologen anderer evangelifchen Linder gur Prufung mitgetheilt ward. Aber die gablreichen Gutachten, welche nur eingingen, enthielten maucherlei Ausftellungen. Um biefe gu berudfichtigen und fo bas Bect zu vollenben, tamen Unbred, Chemnitius und Geineder 1577 noch einmal im Klofter Bergen bei Magbeburg zusammen; Chytraus, Musculus und Körner gefellten später sich ihnen zu, und im Mai 1577 war das bergische Buch ober bie Concordienformel (f. b.) geendigt. 3m 3. 1580 tief ber Aurfürst August von Sachsen baffelbe burch ben Drud befannt machen und als fymbolisches Buch ber sächs. zevangelischen Rieche unterzeichnen. Doch fand es noch viel Biberfpruch. Rur in ben berzoglichen wie in ben kurfürstlich fachs. Lin: bern, in Murtemberg, Braunschweig : Lineburg, Dedlenburg und einigen tiei: nern beutschen Staaten, sowie in einigen freien Stabten, erhielt und behielt es fombolifches Ansehen. Brandenburg nahm es erft au, gab es aber wieder auf, als ber Rurfürft gur reformirten Gemeinde übergetreten mar. Auch im Rurfürften: thum Pfalz ward es zwar, boch ohne bas Taufbüchlein, angenommen, aber and wieder verworfen. Die Evangelischen außerhalb Deutschland glaubten es weni: ger zu bedürfen und durch diese Eintrachtsformel nur neue Awietracht zu erwecken. bie anderwarts auch wirklich erfolgte. Bis in die neueste Zeit ist es benn auch fortwährend am meiften angefochten und nie von der gefammten evangelischen Riche als symbolisches Buch anerkannt worden. Die evangelisch slutherischen Gemein: den außerhalb Deutschland, besondert in Danemart und Schweden, haben vor zuge:veise die augsburger Confession als ihr symbolisches Hauptbuch angenommen, auf welches fie auch die Geiftlichen und Lehrer verpflichten. Ausgaben ber fpunbolifchen Bucher ber protestantischen Rirche haben beforgt Rechenberg (Lpg. 1678 und ofters), Balch (Jen. 1750), Weber (Bittenb. 1809), Joh. Aug. Beinr. Titts mann (Epz. 1817; 2, Auft. 1826) und Hase (2 Bbe., Lpz. 1827); ins Deut

sche wurden sie überset von Schöpff (2 Bbe., Lps. 1827), Angusti (Ciberselb 1827) und Körte (Lps. 1830).

Gleichzeitig mit ber evangelischen Gemeinde in Deutschland hatte eine abn-Liche in ber Schweig, besonders unter Ulrich Bwingli's und einiger andern erleuch. teten und redlichen Ranner Leitung fich gegründet. Diefe aber gerieth balb mit ben deutschen Changelischen, besonders über die Abendmablelebre, in Streit, und sonberte fich endlich durch besondere Bekenntniffe, die ihre Unterscheidungslehren ausfprachen, von jenen ab. Calvin machte biefe Scheidung noch größer, am meiften burch feine ftrenge Lebre von ber Borberbestimmung (Prabeftination), burch welche er zugleich zu vielem Zwiespalt innerhalb ber reformirten Rirche felbst Beranlaffung gab. Schon 1530 hatte Zwingli fein Glaubenebefenntnis, nachdem bie augeburger Confession übergeben worden, ebenfalls jum Reichstag gesenbet, und ba jugleich vier beutsche freie Stabte (Strasburg, Memmingen, Ronftanz und Lindau), Die fich zur Schweizerlehre hinneigten, ebenfalls ihr besonderes Betemitnig (confessio Tetrapolitana) dem Saifer vorlegten, war der Zwiefpalt der Evangelis fchen baburch noch offenbater geworben. Die reformirte Gemeinde aber gelangte auch in fich felbit nie zu jener Gintracht und Ginmuthiafeit, die unter ben Proteftanten in Deutschland und andern ganbern, alles fratern Streits ungeachtet, boch erreicht warb, theils weil 3wingli zu turze Beit lebte, um einen fo entschiebenen Einfluß, wie Luther, zu gewinnen, theils weil vom Anfang an Debre, befonders Calvin, neben ihm einen felbståndigen, von bem feinigen abweichenben Weg ber Rirchenverbefferung einschlugen, theils weil in verschiebenen ganbern, welche ber Schweizerlehre Beifall gaben, Die neuen Gemeinben nach drtlichen und Beitverhaltniffen eigenthumlich fich ausbildeten; theils enblich, weil' in ber reformirten Lehre felbft Stoff gu endlofen Streitigfeiten gefest mar, fobag man mehr von reformirten Gemeinden als von einer reformirten, burch gemeinsame Symbole auch außerlich verbundenen Rirche reben kann. Gin Abeil ber refotmirten Gemeinden in Deutschland und der Schweiz hat nachmals die augsburger veranderte Confession, obwol ohne vollige Ubereinstimmung mit ibren Lebren, angenommen und daburch als augsburger Confessionsverwandte, besonders im westfal. Frieden, gleichen Schup, politisthe Sicherheit und infofern gleiche Rechte mit ben Protestanten erlangt. Balb nach 3wingli's Tobe, als immer neue Berfuche gemacht wurden, bie beutschen Evangelischen und bie Schweizer miteinanber zu vereinigen, umter Lettern aber mannichfache Streitigkeiten fich erhoben, bearbeiteten mehre angesehene Schweizertheologen, namentlich Bullinger, Leo Juba, Myconius, Grynaus und Grofmann, ein neues Betennenis, welches 1536 unter bem Titel: "Comfessio helvetica" (seu Basileensis) erschien, aber ben Streit nicht folichten tonnte, vielmehr neue Bwietracht erregte. Es wich davon auch ein neues, 1566 Namens der reformirten Theologen in der Schweig, Polen, Ungarn und Schottland, zu Burich ausgegebenes Bekenntniß wieder bes deutend ab. Auch das von Calvin schon 1551 verfaßte und nur unter dem Ramen: "Consensus Tigurimus", 1554 bestätigte, besonbers bie Pribestinationslebre entwickende und zu fombolischem Ansehen erhobene theologische Wert hatte ben Frieden nicht vermitteln konnen. Jahre waren vergangen, viele neue Streitigken entstanden, als zwei ehrenwerthe Schweizertheologen, Joh. Heinr. Heibegger in Burich und Franz Turretin in Genf, ernftlich barauf bachten, wenigstens bie nachsten Zwiftigkeiten, welche Ampraulb, be la Place und Endw. Cappel veran: last hatten, zu beseitigen und durch ein neues symbolisches Buch, für das sie ihre Dbrigteit zu gewinnen wußten, den Frieden der Gemeinde herzustellen. In biefer Absicht erschien 1675 bie beruhmte "Formula consensus helvetici" in 26 Ars titeln, welche gwar, um bes Friedens willen, von den meiften Schweigertheologen unterzeichnet warb, aber befto ftartern Biberfpruch unter ben auswartigen Res formitten fand und beshalb bie Gemeinden noch fcharfer entzweite und trennte,

Schon folber batten bie beutschen Resormirten einige Betenntstillichrifte aufgeftellt, um unter bem fortbauernben Zwiefpalt ber Meinungen wenigsten einige Eintracht und eine feste Lehrvorschrift zu gewinnen. Als ber Raufarft von ber Pfalz, Friedrich III., von bem protestantifchen jum Schweizerbetenmenif über getreten und biefes auch in feinem Lanbe herrschend zu machen bemitht war, form er auch für eine Behrformel, die mit sombolischem Ansehen allen Seiftlichen feine Landestirche aufgebrungen ward. Es ift bies ber beruhmte, von Bachar. Urfimis und Rasp. Dierianus verfaßte pfalzer ober beibelberger Ratebismus, ber 1563 öffentlich bekannt gemacht warb. Er gewann, in die meiften europ. Spenda überfest, ben Belfall und bie Billigung bes größern Theils ber reformirten Ge meinden und ift eine ber wichtigften ihrer fombolischen Bucher. Außerbem bat be ben beutschen Reformirten bas Glaubensbefenntnif Johann Sigismund's ver Brandenburg, bas zuerft 1613 und 1614 und bann öfter erfchien, großes Aufebr erlangt. Die pfalger reformirte Gemeinde hat jeboch fogat bas "Corpus doctrinae Melanchthonis" (seu Philippicum) als the symbolisches Buch anertanz In ben Rieberlanden batte man anfanglich Luther's Lehre eifrig angenommen, nachmals aber ber reformirten fich jugewendet, und biefe in dem öffentlichen Be tenntniffe von 1561 felerlich ausgesprochen. Darauf geriethen bie ftreng Calie nischgesinnten mit den Freierbenkenden, besonders den Arminianern, nachber Sie monstranten genannt, in Streit, und ba die erftern von bem Statthalter Dan von Dranien, meift aus politischen Grunden, begunftigt wurden, veraufitete diefer 1618 die dordrechter Spnode, auf der die Arminianer mit überwieuw ber Dehrheit verbammt wurden, und ein neues Betenntniß abgefaßt warb, me des die ftreitigen funf Sauptvuntte im Beifte ber Calvinischen Lebre ftreng @ schied und diese zur herrschenden machte. Doch erhob sich gegen die Schlusse & bordrechter Spnobe, die ein ungestumer Eiferer, der Calvinist Begermann, leiut, lebbafter Biderfpruch ber auswärtigen Reformirten, und es konnte beshalb aus bies neue borbrechter Bekenntnis nicht zu allgemeinem Anseben in ber reformitte Gemeinbe gelangen.

Die frang. Reformirten haben feit ber erften Beit, ba fie in Gemeinden gw fammentraten, und unter ben mannichfachen fcweren Berfolgungen, mit benen fe tampfen mußten, mehre befondere Glaubensbetenntniffe aufgestellt, beren aber teins ein entscheibendes sombolisches Ansehen erhielt. Bielmehr bielten fie fich # ben Genfern, mit benen fie in enger Berbindung fanden, und nahmen dann aud bie symbolischen Bucher berfelben für fich an. Gigenthumlicher geftaltete fich ba reformirte Belenntnig in England. Schon 1551 erfchienen die 42 Artitel ber engtischen Kirche, wurden 1562 auf 39 Artifel gurudgebracht und, etwas veram bert, als das Symbolum der englischen Spiftopaltirche feierlich aufgestellt. Es if eine Mifchung ber Lehre Luther's und 3mingli's, in ben Unterscheibungspunften mehr der reformirten Rirche, doch nicht bem Calvinismus hulbigenb. Die fchet Confession von 1560 hat etwas mehr von Calvin's Meinungen, doch teineswegt in beren ganger Strenge angenommen. Ein großer Theil ber ichot. Reformitten bat water fich fur die Lehre ber Dresboterianer erklart. Diefe, Die besonders in ihren Meinungen vom Kirchenregimente sich von ben Epistopalen unterscheiden, halten streng über die Schluffe ber dordrechter Spnobe, haben aber 1646 auch em eignes Symbolum entworfen, welches das Geprage jenes Streits, aus dem es ber vorgegangen, nur zu offenbar an fich tragt. So hat die reformirte Gemeinde faft in allen Ländern eigne Bekenntnißschriften und kein durchaus allgemeines, von Allen angenommenes symbolisches Buch. Much die fleinern firchlichen Parteien, bie bohm. und mahr. Bruber, fowie bie altern Balbenfer und Biclefiten, bie Mennoniten, Methobisten und selbst bie Quater, die Remonstranten endlich bie Antitrinitarier ober Unitarier und Socinianer haben ihre besondern offentlichen Bekenntniffchriften, meift au ihrer Selbstvertheibigung und gur Begrundung ibrer

Anspråche auf Duldung und freie Religionsübung im Staate, aufgesett und nachher zu symbolischem Ansehen erhoben. Die Unitarier haben dabei meist die Form des sogenannten apostolischen Symbolums beibehalten, ihm aber einen ganz andern Sinn untergelegt. Über den Werth und die Nothwendigkeit symbolischer Bucher haben besonders in neuern Zeiten sich manche Streitigkeiten erhoben; doch hat die dent keine kirchliche Gemeinschaft ihre Symbole ausgegeben.

Sombolische Theologie ober theologische Symbolit jum Unterfchied von ber mpthologischen ober allgemeinen Symbolit ober Lebre von den Symbolen der alten Boller, wie fie unter Andern Creuzer bearbeitet bat, beißt diejenige theologische Biffenschaft, welche die Geschichte und ben Inhalt ber fombolischen Bucher, die Kirchenlehre als solche, sei es, um dieselbe zu beweisen ober zu bestreiten, immer aber um irgend ein firchliches Lehrgebaude als ein moble begrundetes Ganges barguftellen, grundlich erörtert. Es ift eine biftorifche Wiffenfchaft, die aber eine philosophisch begrundete Erkenntnig und eine ftrenge Beweisführung vorausfeht. Sie muß veraleichend verfahren, die fombolischen Lehren einer Lirchlichen Gemeinschaft mit benen anderer Gemeinschaften und mit ben in ben ein= gelnen Symbolen bestrittenen und verworfenen Lebren aufammenftellen, und bie uberwiegenden Grunde für biefe ober jene Anficht entwideln. Gie ist zunächft für Die Lehrer der Religion, die, wie fie fich auf die Betenntnifschriften ihrer Rirche verpflichten, minbestens eine genaue Renntnif bes Ursprungs, ber weitern Geftaltung und des Inhalts ihrer Symbole haben muffen, fie ift auch fur jedes Glied einer Gemeinde, bas mit rechter Rlarheit und Sicherheit eine eigne Ansicht und überzeugung von bem Sangen ber Lehre seiner Rirche zu erwerben und zur rechten, volls Commenen Übereinstimmung mit berfelben gelangen will. Bgl. Marbeinete's "Chriftliche Symbolit" (3 Bbe., Seibelb. 1810-14); beffen "Institutiones symbolicae" (Berl. 1812; 3. Aufl. 1830) und Biner's "Comparative Darftets lung des Lehrbegriffs der verschiedenen driftlichen Rirchenparteien, nebst Belegen aus den symbolischen Schriften" (Lpg. 1824, 4.). Im weitern Sinne umfaßt bie fymbolische Theologie ober Symbolit ben gangen Rreis der firchlichen Symbole. also auch die kirchlichen Gebrauche und Zeichen, die zur Eigenthumlichkeit einer Rirche geboren. Siftorifch entwidelt fie ben Urfprung, bie Fortbifbung und ben Sinn biefer Gebrauche und Beichen, und befreundet baburch mit ben besondern. in dem Glauben und ber Lehre begrundeten Eigenthumlichkeiten der kirchlichen Einrichtungen. Symbolit aber, als Runft gedacht, mare die Runft, religiofe Ibeen in entsprechenben Symbolen, es mogen biefelben nun Beichen ober Worte fein, baraustellen, die Runst zu sombolisiren. Sie ist als solche sowol Sache bes Lehrers und Priefters als bes eigentlichen Runftlers, und lagt fich ebenfomol als iebe andere Runft auf festbestimmte Gesete und Regeln grunden, die nicht blos biflorisch entlehnt, sondern auch philosophisch abgeleitet und construirt werden tonnen. (S. Runft.)

Symmachus (Quintus Aurelius), rom. Schriftfeller am Ende des 4. Jahrh., ein rechtlicher Mensch und vorzüglicher Staatsmann, war einer der legzten Vertheidiger bes sinkenden Heibenthums. Man hat von ihm zehn Bucher Briefe (herausgegeben, Veneb. um 1500, von Juret, Par. 1580 und 1601, Lectius, Lyon 1587, Scioppius, Mainz 1608 und Pareus, 1616 und öfter) und von Mai ausgefundene und (Mail. 1815) herausgegebene Bruchstücke von acht Reben.

Symmetrie ober Chenmaß, ift die Zusammenstimmung der einzelnen Berhaltnisse eines Sanzen in Hinsicht auf Maß und Zahl, oder die außere Übereinsstimmung, die sich in dem abgemessenen Berhaltnisse der einzelnen Theile eines Gegenstandes zueinander und zu dem Sanzen sichtbar zeigt. Sie ist in der Schönheit sonach mehr das Quantitative, was aber von dem Ausbrucke der Idee, als dem Qualitativen, unzertrennlich ist. Sie kommt in raumlicher hinsicht besonders an

foldom Gegenfleinden vor, welche man in zwei Salften thellen fann, mod geigt fic in der Ratur voradglich am Rorper ber bobern Thierclaffen, bei welchem, in regelmäßigen Zustande, die gleichen ober ähnlichen Abeile an jeder Hälfte die gleiche Stelle einnehmen. Die Runft muß biefe Symmetrie im eingern Sinne, b. i. bie ebenmäßige Anochnung gleichartiger Theile, in benjenigen Berten nachahmen, bei welchen gleiche und abnliche Theile nothwendig erfobert werben, und unterflust bie Mabrnehmung biefer Symmetrie burch Derborhebung eines Mittel = obet Augen punttes, von welchem aus fich bas Gange-überfeben laft. Allein biefe Rothwendig: tekt ift nicht überall vorhanden, und man würde die freie Runft in willelistiche Re geln einzwängen, wenn man fostfeten wollte, bie Runft muffe überall, um biefe Commetrie hervorzubringen, auf Ebenmäßigfeit ber Theile ansgeben, fatt be Sommetrie in den Rallen, wo ehenmaßige Theile gefobert werben, um biefer felbf willen anzuwenden. 3m Gegentheile gibt es viele Gegenftanbe, beren freie Schie beit ein foldes Chenmag verbietet, und beren Darftellung durch Anwendung beffelben floif, angfilich und gezwungen erfcheint, wie z. B. die Anordnung organischen und lebendiger Romer in einer Gruppe: baber fie in der Landichaftmalerel, in der Gartenkunkt, in den Gruppirungen und Stellungen der Figuren auf Gemalden, wo fie nicht charafteriftische Darftellung alterthumlicher Ginfalt ober aus Diefer us mittelbar hervorgegangen, ferner in theatrallichen Scenen oft febr misfällig it. Am meiften ift biefe Symmetrie einheimisch und wird gleichsam sichtbar conftruit in der Bautunft, deren Befen felbst durch geistreiche und geschmachvolle Anmer bung ber raumlichen Dimenfionen und geometrischen Berhaltniffe in tobten und festen Massen bedingt ift, sodaß der Mangel und die Störung des ebenmäßigt Berhaltniffes feiner Theile, ale ber erfte und größte Fehler eines architektonifden Berts, auch bem Laien in der Baukunft auffallen muß, und der Ausbruck Gro metrie ober Ebenmaß selbst erft aus dem Gebiete der megbaren Architektur auf av dere Gegenstände, g. B. auf Ahpthmus, wo es jedoch zwedinafiger ift, Eurhoth: mie (f. b.) ju fagen, übergetragen worben ift. Allein auch hier ift Das, mei blos fommetrifch (ebenmaßig gebildet, in gleichmäßigen Berhaltniffen flebend) ift, noch nicht schon an fich, sondern bas finnliche Stenmas mus fich mit bem geb ftig 3wechnafigen und Bedeutsamen verbinden, um den Gindruck bes Schonn bervorzubringen.

Sompathetische Curen ober Beilungen burch Sompathie nennt man biejenigen Curen, welche nicht burch Arzneimittel, fonbern burch eine geheimnifvolle Rruft folder Rorper ausgeführt werben, die mit bem Kranten nicht northwendig in eine unmittelbare Berührung kommen ober in einem unbekannten Caufalver haltniffe fteben. 216 bie hierbei wirksame Rraft nahm man eine Sympathie bes Menschenkorpers mit Geistern, Sternen, andern Menschen, Thieren, Pflanzen, Steinen u. f. w., ober eine geheime Wechselbeziehung zwischen bem Menschen und gewiffen außern Gegenstanden an, welche aber nicht ftreng erwiesen werben tann. Die Art ber Ausführung sympathetischer Guren ist baber eine fehr verschiedene und gefchieht theils durch Umbangen von Amuleten und Talismanen, theils burch Beachtung der Constellationen, theils burch Handlungen, die man mit gewissen Gegenstanden vornimmt, um auf den entfernten Rranten baburch zu wirten, theile burch Besprechungen und Gebete. Daß eine Krankheitsbehandlung dieser Art hau: fig auf Taufdung berube, leuchtet ein; ebenfo, bag fie bei Aberglaubigen, Charaftetlofen, burch torperliche ober geiftige Leiben Gefcwachten leichter Gingang finden werde als bei Unterrichteten, bellen Ropfen und unverdorbenen Raturen. Es tommt Alles darauf an, in bem Aranten ben feften Glauben gu erweden, daß bas Dittel helfen werbe, und es wird, unter fonft gunftigen Bebingungen, auch gewiß belfen. Ce fact ein fo fefter Glaube die hoffnung gur erfehnten Senefung und mit ihr bie so machtige Naturheilkraft an, durch welche bann oft glucklich die Krankheit über: wunden wird, wenn bies nur überhaupt möglich ift. Es wird bies aber bei folden

Krantheiten am leichteften möglich sein, welche in der Psiche selbst, oder im Nervenspstem wurzeln, 3. B. Geistestrantheiten, Spilepsien und Krampstrantheiten, oder solchen, welche von psychischer Seite leicht erregdar sind, wie Rose, Wechsels seber, Lebertrantheiten u. s. w.

Sympathetische Dinten beiben Alkstigleiten, ohne alle, ober boch ohne merkliche Karbe, mit welchen fich eine unfichtbare Schrift auftragen lagt, bie man nach Belieben burch gewiffe (jeber Urt fympathetischer Tinte eigne) Dittel fichtbar machen tann. Schon Doid ertheilt ben unter ftrenger Aufficht gehaltenen Mabchen, bie gern an ben Geliebten schreiben mochten, ben Rath, bie Schrift mit frischer Milch aufzutragen, und wenn fie getrochnet, Roblenstaub ober Ruß barüber zu streuen. In ben neuern Zeiten hat die Chemie viele und bessere Tinten biefer Art verfertigen gelehrt. Wenn man grunen Bitriol in Waffer aufloft und etwas Maun baju fest, um zu verhuten, daß ber gelbliche Gifennieberschlag nicht niebers falle, welcher, bafern die Saure nicht die Dberhand bat, allegeit zu entstehen wilegt. fo kann man mit dieler Auftofung eine unsichtbare Schrift auffeten, die sehr schwarz erfcheint, wenn man fie mit einem gut gesättigten Gallanfelanfauß befeuchtet. Auch kann man aus der gemeinen schwarzen Tinte eine sompathetische fertigen, indem man ihr burch beigemischte Salpetersaure bie Aarbe benimmt. Die Schrift, bie man bamit aufträgt, kommt zum Borfchein, wenn man fle mit aufgelofben fluffigen Alkali befeuchtet. Selbst die berahmte Tinte, die in der Kalte unsichtbar, aber nach einer maßigen Erwarmung fichtbar ift, kann man auf eine ziemlich leichte Urt verfertigen. Dan nimmt ban Baffer ober Saffera (f. Schmalte), und giebt baraus mittels ber Digeftion in Ronigswaffer Das aus, was die Sieure bavon auftofen tann. b. h. die metallifche Erde bes Robalts, welche bei der Berglafung bas Blau gibt; bann verdunnt man biefe Auflofung mit etwas Baffer, bamit fie nicht burch bas Papier fchlage. Die Schrift mit biefer Einte ift unfichtbar, erscheint aber schon grundlan, wenn man fie auf einen gewiffen Grad erhist. Sobalb fie wieder ertaltet, verfchwindet fie ganglich, und fo tann man fie burch wechfeldweise Erhipung und Erfaltung balb sichtbar, balb unfichtbar machen. Rur muß man fich buten, fie nicht mehr zu erhisen, als zur Sichtbarmachung mithig ift. weil fie fonft immer fichtbar bleibt. Dit biefer sympathetischen Tinte tann man Lanbichaften zeichnen, in benen bie Baume und bie Erbe ihren Schmud, bas Grun, burch den Winter verloren haben, und die fich, wenn man will, in Frühlingslandschaften verwandeln muffen, fobald man fie einem geborigen Grade von Barme ausfest.

Sympathie (consensus ober Mitleidenheit) ist die Eigenschaft des Drganismus, vermöge welcher durch die vermehrte ober verminderte Thatiakeit eines Organs auch die eines andern vermehrt ober vermindert wird. Da der Begriff bes Deganismus es mit fich bringt, bag, aus ber Bielheit eine Einheit, aus bem Berschiebenen ein Ganzes dargestellt werden soll, so muffen auch nothwendig alle Theile beffelben miteinander correspondiren, und es geht aus bem Begriffe bes Organis schen schon die Wechselwirkung als nothwendig bervor, von der die Sympathie einen Theil ausmacht. Man bat als Berbinbungsalled awifden bem Dragne, von dem die Abatigfeit ausgeht, und dem andern, auf welches fie fich verbreitet, balb bas Nervenspftem und die Berbindung ber einzelnen Rerven, bald bas Gefaßfpftem, bald bas Bellgewebe, bald die Safte angefeben; und es ift nicht zu lengnen. baf biefe, besonders das Nerven ; und Gefähfpftem, in manchen sympathischen Erscheinungen als Mittelalieb erscheinenz wenn fie aber barum als bie Urfache ber Sompathie überhaupt angesehen werden follen, so ist die Erfahrung dagegen, die da lebrt, daß eine Sprupathie auch zwifchen folden Organen ftatthabe, bei benen man weber eine Ruven = noch Gefägberbindung nachweifen tann, und menn man bies fen Grund bennech barin finden will, daß das Rerven = und Gefässpstem ein Sanzes bilden Gefehlt der Grund, warum gerade in diefens, und nicht in irgend einem andern Organe bie sommathische Wirkung fich außere. Die Erscheinungen ber -

Sompathie zeigen fich foon im gefunden Buftanbe nicht felten; ein Draan bilb fich j. B. ju gleicher Beit mit bem anbern aus, bie Stimme veranbert fich mit ei tretenber Mannbarkeit, die Leber, die Speichelbrufen, das Pankreas, die Sau bes Magens fondern zur Beit ber Berbauung eine größere Menge Fluffigleit ab , b Reiz des Lichtes auf das Auge erregt Riesen, das Aiseln Lachen u. f. w. haufiger aber werben fie in Krantheiten beobachtet, und fast gibt es nicht eine ein sige, in der nicht Manches aus Sympathie ju erflaren ware. Ferner wurde be Begriff ber Sympathie auch auf bas Berbaltnis zwischen mehren Inbiribuen über tragen, und et zeigt sich im Psychischen gar bestimmit in der Kraft, mit der uns de Anblid mancher Menschen feffelt, in der Dacht bes Mitteibs und in der unn: Birlichen Rachahmung. Das fie auch im Physischen statthabe, und Die Ginni: tung des einen Individuums auf das andere, wie fie beim thierifchen Magnetis: mus flattfindet, hierher ju rechnen und aus ber Sympathie ju erflaren fei, ift behufeland u. A. als entschieden angenommen. Sonft verstand man unter Com pathie noch allgemein vorzüglich eine dunkle Wechselbeziehung der Dinge in der Ro tur, welche man bei ben fogenannten sympathetischen Euren voraussente. Bil Bufeland "Uber Sympathie" (Weim. 1822).

Symphonie (ital sinfonia), wortlich Bufammentlang, nennt mer i ber neuern Mufit ein ausgeführtes Inftrumentaltonflud, für bas Bulammenni-Len bes gangen Orchefters berechnet und aus mehren Sauptfagen bestebenb. Geni vertrat ihre Stelle bie Duverture (f. b.) und beibe merben von ben Frangia baufig verwechfelt. Die Duverture foll, ihrem Befen nach abbangig fein von be eingeleiteten Sanzen, fle foll die Aufmertfamkeit nicht von bemfelben ableiten, fo bern für daffelbe flimmen, und muß baber die hauptgebanten beffelben gleichim Mattet enthalten, oder wenigftens die Grundftimmung bes Gangen angeben. De Somphonie aber ift ein felbständiges Orchesterstuck, welches baber einer weim Ausführung musikalischer Ibeen fahig ist. Als ein Stud, berechnet für bas 300 fammenwirten bes gangen Orchesters, unterscheibet sich die Symphonie von bem Concert (f. b.), ju welchem bie Symphonie mit einem ober einigen obtigaren In-Arumenten (concertirende Somphonie) ben Ubergang bilbet. Das Concert ift be: Kinumt, ben Charafter und bas Bermogen eines Instruments, gehoben und begleiint won bem übrigen Orchester, auszusprechen; die Ouverture, welche nach ben ichcen Begriffen die Instrumentaleinleitung eines Theaterftuck ift, kann als solde ebenfalls in einigen Fallen concertirent fein und von bem Charafter eines Sufire ments beherrscht werben. In der Somphonie aber foll das gange Orchefter ober boch beffen Dauptinftrumente ein mufitalifches Ganges bilben, fie foll zeigen, met Die Instrumentalmusik selbständig und zugleich in ihrer ganzen Kulle, d. i. in der Berfchmelgung aller hauptinftrumente, ju leiften vermag, wodurch jedoch einzeln abmechseind bervortretenbe Solopartien nicht ausgeschloffen find. Die lettere und bochfte Aufgabe ber Inftrumentalmufit tonnte erft dann geloft werben, als bie In Arumentalmufit felbst auf ihren gegenwartigen Gipfel gebracht worben war. Da Symphonie ift mit den meisten übrigen, für das Dribester geschriebenen Studin Das gemein ; daß die Grundstimmen , welche die Saiteninstrumente fibren , mebe fach befest werben, baber auch der Bortrag diefer Stimmen beine willfarsicha Bergierungen verträgt, sondern Alles, wie vorgeschrieben, ausgeführt werben muf; auch, bie etwanigen Soli ausgenommen, Alles bestimmt porgeschrieben, und be Partie felbst in ihren Figuren, sowie in ihrer ganzen Einrichtung, von dem Conconfiten auf mehrfache Besehung und deren Wirkung berechnet sein foll. Symphonie besteht aus mehren hauptfagen und unterscheibet fich auch baburd von ber Duverture, welche meift nur einen Sauptfat hat. Die Babl ber Gage in ber Symphonie aber ift nicht zu beftimmen. Rur im Allgemeinen taun man annehmen, daß biefelbe nicht unter zwei fein und nicht leicht über vier ober fanf bin: ausgehen burfe, weil ein volles Inftrumentalftud, welches für die bochften Effecte

ber Dufit bestimmt ift, burch eine zu lange Dauer ermiden muß. Ihre Form Scheint bie Symphonie in biefer Dinficht von der ibr in der Ausbildung vorausgebenben Songte empfangen gu baben. Rach ber jegigen Ginrichtung besteht bie Symphonie gewöhnlich aus einem Allegro, einem Andante oder Abagio, worauf oft, nach altem hertommen, eine Den uet (f. b.) ober flatt beffen ein Schergo folgt, und einem Finale, Allegro. Beethoven und andere Neuere haben fich jeboch nicht immer an biefe Babl und Folge gebunden. Bei einem folden Umfange und bei ben großen Tonmitteln, welche ein ganges Orchefter barbietet, ift die Symphonie das größte felbständige Longemalbe und baber jum Ausbrucke bes Großen, Es habenen und Feierlichen vorzüglich geeignet. Doch kann bies bie Grenzen ber Symphonie nur im Allgemeinen bestimmen. Gin glangenber, feuriger und voller Stol, große breite Themen, traftige Melobien und Baffe, energische Mobulation, die tubnite Berichlingung und Rachahmung ber Melodien und Rhythmen, ber größte Wechsel und bas mannichfaltigfte Busammenwirten ber Inftrumente, welche bald abwechselnd, bald susammentonend, bald berrschend, bald ausfüllend urab begleitend die Melobie bilben, find ber Symphonie, besonders in dem erften und Lesten Sabe, vorzugeweise eigen; boch barf auch ber langfamere und fanfte Mittels fas, um zu bem Gangen zu paffen, nicht untraftig fein. Somphonien fegen baber die großte Meisterschaft in der Darmonie. Kenntnis der Anstrumente u. f. w. voraus. Unter ben altern Symphoniencomponiften waren Benba, Boccherini, Dite temborf, Dofmeifter, Plepel febr beliebt; Die größten neuern Deifter find Danbn. Mogart und Beethoven. Baybn's Symphonien haben einen ibyllifchen, froblis den und oft humoristischen Charafter, Mogart ift mehr fcwungvoll und lprifd. Bei Beethoven tritt ber Inftrumentenchor in ein bramatifches Berhaltnis, um bie Matur und menschliche Buftanbe in ben mannichfaltigften Weisen und Charafteren gu schilbern. In Sapon und Mogart schließen fich bie Romberg, Spohr, Cherl, Ries, Reutomm, Festa, Kalliwoba, Onslow u. A.

Sympiegometer, f. Compressibilitat.

Spmplegāben heißen in ber griech. Sage jene furchtbaren, die Ausfahrt verengenden Felfen im thragischen Bosporus, durch welche Juno die Argonausten (f. b.) gludlich hindurchführte. Früher beweglich, soll sie Orpheus durch sein

Saitenspiel unbeweglich gemacht haben.

Somptome werben in ber Mebicin bie Erfcheinungen ber Krantbeiten genannt ; fie find Das, mas von ben Krantheiten in die Sinne fallt, und woraus auf das Dafein und die Art der Krantheit gefchloffen werden fann. Werden blejenigen Somptome, bie in irgend einer Rrantheit miteinander vortommen, fammtlich gus fammengefaßt, fo erhalt man ble außere Seite ober bas Bilb ber Rrantheit, bas als ein treuer Abbrud bes Innern ober bes Befens berfelben angefeben werben muß. Sie haben ihren Grund und ihren Sig in ben Functionen , als welche burch die Rrantheit verandert werden, und daher balb ju lebhaft, balb ju fowach, balb auch in ber Art veranbert von flatten geben. Daburch werben oft auch bie Organe felbst in ihrem Ansehen, ihrer Tertur, Structur, Größe u. f. w. veranbert. Die Somptome tonnen entweber von bem Rranten allein bemertt werben, wie 3. B. ber Schmerz und alle, die in einer veranderten Empfindung beruhen; ober zugleich auch vom Argte, wie g. B. alle, die in einer franthaften Bewegung befteben; Die erftern werben gewöhnlich fubjective, die lettern objective genannt. Je weiter eine Function ober ein organisches Spftem burch dem Organismus verbreitet ist, besto haufiger wird es als der Sie und Grund trankbafter Erfcheinungen auftreten, befto mehre Rrantheiten werben baffelbe naturlich verandern muffen; baber gefchieht es. daß das Nerven- und Gefäßspftem, sowie das der Saute, allerdings in den mehrften Krantheiten ergriffen werden und als Träger ber Symposme erscheinen; babet geschieht es ferner, daß die Erregbarteit, bas Gemeingefühl und bie Ernahrung, bie

fich burch ben gangen Dragnismus verbreiten, auch fo baufig und leicht burch Rrantbeiten verandert merden, und in biefen Beranberungen Somptome barlegen. Kinden fie fich in dem ursprunglich ergriffenen Organe, fo beißen fie ibiopathiide; werden sie dagegen durch die Sompathie der Theile in andern und entfernten Diganen erregt, so werden fie consensuelle ober sympathische genannt; endlich hat auch bie Rrantheitsform, sowie alle bie inbivibuellen Gigenschaften und Lagen ber Rranten, die die Form der Krankheit verandern (Temperament, Alter, Geschlecht, Lebensart, Gemohnheit u. f. w.), auf eine Beranderung ber Symptome in einer und berfelben Krantheit einen fehr namhaften Ginfluß. Gie werben ferner nach einer andern Eintheilung unterschieden in Somptome ber Rrantheit, Somptome Der Ub fache und Symptome bes Symptoms. Erftere find folche, bie von ber Rrantheit felbft herruhren; fie tonnen wefentliche, ibiopathifche ober auch confenquelle fein Die Symptome ber Urfache bagegen find bie, welche von ber Urfache ber Rantheit zufälligerweise auch mit hervorgebracht werden; wenn von einer Erkaltung z. B. eine Bruftentzundung berrührt, fo kann biefe Urfache wol auch zu gloicher Beit Schnupfen, Suften und rheumatische Schmerzen hervorbringen; als bie Saupt trantheit wird ihrer Wichtigkeit wegen bie Bruftentzundung angeseben, ber Schnupfen, Suften u. f. w. find Symptome ber Urfache. Gie bilben natudich, wenn fie wichtiger werben, Complicationen. Die Symptome bes Symptoms enblich ruhren von irgend einem einzelnen Symptome ber; Erbrechen j. B., welches ofn Symptom gaftrifcher Fieber ift, tann Schmerzen, Blutfpuden u. f. w. hervor bringen. Dasjenige Symptom, welches jur Erkenntnis irgend einer Krantheit sorgholich viel beitragt, wird pathognomonisch genannt. Scheint endlich ein D'amtom gur Entscheidung ber Rrantheit etwas beigutragen, so beißt es activ; Paffro bingegen find alle die andern, die biefe Eigenschaft nicht haben.

Synagoge, nach bem Griechifden Berfammlung ober Gemeinbe, beit bas Bethaus ber Juden, benen sonach die Synagogen find, mas die Rirche bem Christen ift. Es bienten jeboch bie jub. Spnagogen, bie etwa um bas 3. Jahrh. 3. Chr. auftamen, überhaupt zu offentlichen Berfammlungen; man machte bort burgerliche Angelegenheiten ab und borte offentliche Bortrage. Spater maren fie After bas local ber Schule, fur Rinder fowol als fur Erwachsene, und erhielten baher auch den Namen Schulen. Seit dem 5. Jahrh., wo bas Rieberreißen und Berbeennen der Synagogen begann, fanden hinfichtlich der Unlegung und ber Am-Babl berfetben vielfache beschrantenbe Befete ftatt; auch find mabrend ber mittels alterlichen Berfolgungen viele Synagogen in Rirchen verwandelt worden. Bestabmt wegen ihrer Schonheit und Große war im Alterthume die Synagoge in Marandrien; im 12. Sahrh. Die von Marmorfaulen getragene hauptfynagoge in Bradad, und feit dem 14. die noch ftehende große Synagoge zu Toledo. Im 16. Jahrh. ward bie fcone Deifelfchule in Prag, im folgenben die Synagoge bet Gottug. Juben ju Amsterdam aufgeführt. Sehenswerth find ber Jatobstempel in Beifen, Die Synagogen ju Livorno, Bien und Altona. Sauptbeftandtheil jebes 144. Berdaufes ift die bie Gefehrollen enthaltende beilige Labe, ferner die Almamon ober Bima genannte Eftrade, auf welcher ble Borlefungen und andere gottesbienfb Biche Danblungen geftheben. Den Frauen find abgefonderte Seitengalerien ange wiefen. Adglich, frich und Abende, ift Betzeit; jue Abhaltung ber öffentlichen Am Bucht find mindestens zehn Erwachsene erfoderlich. Die Gebete, in hebr. Sprache, then theirs leife theils lant verrichtet; bismeilen wechseln bie Gemeinde und der Borbette ab. Ihrer Gebete und Bebetbucher (Stbbur und Dachfor) balber baben 34 Juben manice Berfolgung erbuiden muffen. Die bibliften Lectionen verrichtet per Borbeter ober ein Borlefer; Bortrage an Sabbaten und Festtagen balt ber labbiner oder ein Prebiger: aber auch den Lalen ift bies unbenommen. Bu ben Anapftellten gehort enblich nach ber Spitagohendlente. Die Berfteber werben nicht befoldet. Da ber jith. Gottesbienft, insonberheit in Deutschland und Polen, einer

Berbefferung bedurfte, und ber Spott über ben Larm in den Judenschulen gegrundet war, so haben seit 1809 in Deutschland und ben angrenzenden Staaten dahin zielende Reformen begonnen. Es wurden eine Menge Gebete abgeschafft, regels mäßige Predigten und deutsche Gesänge, hie und da wurde auch Orgelmusik, und überhaupt Ordnung statt der Misbräuche eingeführt. Deutsche Synagogen neunt man diesenigen, wo ein beträchtlicher Theil des Gottesdienstes in dieser Sprache abgehalten wird. Indes lassen derbeutende Gemeinden in dieser Historiat noch sast Alles zu wünschen überig; an manchen Orten, z. B. in Bertin und Breslau, hat die Regierung sich den Resormen widersett. — Synagoge heißt zuwellen auch die Judenheit, als Gegensas zur Christenheit (ecclosia). — Die große Synagoge wird der Berein der Gesehehrer genannt, der seit Esta die auf den hohenpriesten Simeon bestand und manche religiöse Einrichtungen getroffen haben soll.

Syndronismus nennt man die Zusammenstellung ber Personen, welche zu gleicher Zeit lebten, und der Begebenheiten, die zu gleicher Zeit fich ereignneten; daher spuchronistische Methode und spuchronistische Labellen, wo bas Gleichzeitige gewisser Zeitabschnitte zusammengestellt wird. 3. Gefchichte.)

Synbesmologie beift bie Lehre von ben Banbern (f. b.).

Syndicus heißt derjenige Bevollmächtigte, welchen eine ganze Semeinheit (Universitas) zur Besorgung ihrer Angelegenheiten bestellt hat. Bur guttigen Bahl eines Spndicus ist nothig: 1) daß die ganze Gemeinheit mit Einschluß der Witwen, Pupillen und Minderjahrigen, und deren Bormundern, zur Bestellung des Synsdicus zusammenderusen werde; 2) daß zwei Drittheile der Gemeinde erscheinen, und 3) daß von diesen zwei Drittheilen die größere Wenge einwilligt. Niemand, der zur Kührung eines öffentlichen Umts, insonderheit eines Sachwalters (Procurators), unsähig ist, kann Syndicus werden. Der Syndicus kann blos für gewisse kestellt werden, dann heißt er Syndicus particularis, oder er wird sür alle Fälle bestellt, dann ist er Syndicus universalis; ist seine Bollmacht auf Leine gewisse Beit beschräntt, so heißt er Syndicus perpetuus. Die Bollmacht, welche ihm ertheilt wird, wird Syndicus (instrumentum syndicatus) genannt.

Spnebrium, f. Sanhebrin.

1

Synergismus und spnergistische Streitigkeiten. Mit jenem griech. Worte bezeichnet man die kirchliche Meinung, das der Mensch, um selig zu werden, selbst mitwirken musse, und nicht Alles von der gottlichen Gnade hossen solle. Lehteres behauptete Augustinus (s. d.), jenes Pelagius (s. Pelagias nismus). Für jene Ansicht war Erasmus, für diese Luther, in der Mitte hielt sich Melanchthon. Später entstand hieraus, um 1557, ein bestiger Streit zwischen Pfessinger, Flacius (s. d.) und Strigel, an dem bald die ganze theologische Welt Abeil nahm. Die Wittenberger waren für den Spnergismus, und die mansfeldisschen Theologen verdammten ihn auf einer Spnode; die Concordiensors mel (s. d.) verdammte ihn ehenfalls, und mit der Verweisung der Arpptscals vinisten (s. d.) hörte um 1574 der Streit aus.

Syntopirte Roten, f. Rudungen (thuistifche).

Syntratie bedeutet blejenige Art der Staatsverfassung, wo das Balt burch selbsterwählte Mittelspersonen an der Ausübung der höchsten Gewalt, besons ders dessenigen Zweiges derselben, welcher die Gesetzebung und Besteuerung des trifft, einen gewissen Antheil nimmt, also insofern sich selbst oder den Staat mitzegiert. Da jene Mittelspersonen die Stelle des Botts vertreten oder es vor dem Regenten reprasentiren, so heißt eine spnkratische Staatsverfassung auch eine stells vertretende oder reprasentative. (S. Boltsvertreter.) Der Spnkratie steht entgegen die Autokratie (s. h.), wo die Person, welche die höchste Gewalt im Staate darstellt, sie auch ganz allein, ohne irgend einen Theilnehmer des Botts ausübt. Denn die von dem Autokraten aus dem Botte gewählten Beamten vers

53 <del>\*</del>

treten nicht die Stelle des Bolts, sondern sind blos Organe der höchsten Semalt selbst oder Stellvertreter des Regenten, weil dieser nicht überall selbst gegenwärtig sein und unmittelbar wirken kann. Die Synkratie verträgt sich also wol mit der Wonarchie, wie z. B. in England und Frankreich, aber nicht mit der Autokratie, wie z. B. in Rusland. Doch seht das Dasein einer synkratischen Verfassung schon ein gebildetes Bolk voraus.

Sontretismus nennt man bie Bermifchung verschiebenartiger und unverträglicher Unfichten, insbesondere bie Mischung verschiedenartiger Philosopheme und die Religionsmengerei. Borzugsweise aber bezeichnet man mit diefem Ausbrude bas Berfahren Derjenigen, welche, um ben Krieden unter ben Parteien berauftellen, die Unterscheibungolehren berfelben bergeftalt erklarten, daß jebe Partei ihre eignen Deinungen und Lehren in den Ertlarungen zu finden glauben konnte, and es hat das Wort in der Theologie zugleich die Nebenbedeutung der Gleichaus tigteit, befonders in Sinficht ber Unterscheidungslehre, angenommen. Als in Stelien, im 16. Jahrh. beim Wiederaufblühen classischer Studien, Platon's Philofophie mit Liebe gepflegt ward, und bem berrichenden Aristotelismus Eraftig entgegentrat, murben Joh. Frang Dicus, Beffarion u. A., weil fie zwischen Die tonitern und Ariftotelitern vermitteln wollten, Syntretiften genannt. Cbenfe fprach man von einem Syntretismus bei ben Atabemifern und Peripatetitern , be sonders aber von dem Synfretismus der alexandrin. Philosophen. Doch ift bas Bort erft in ber evangelischen Rirche mehr in Gebrauch getommen. Sontretiften , b. i. Bermifcher und Berfalfcher , wurden feit bem Anfange bes 17. Sabrb. besonbers bie Schuler und Anbanger bes Georg Calirtus (f. b.), und bie beim ftebter Theologen überhaupt genannt. Calirtus nämlich war in seinen Kotschungen auf freiere Deinungen gekommen, als man bamals ertragen mochte; mande Unterscheidungelehren, welche bis babin Zwietracht unter ben Rirchenparteien er regt hatten, hielt er fur minber wichtig, eine friedliche Bereinigung ber Parteien barum für möglich, ohne eine unbebingte Unterwerfung ber evangelischen unter bie rom. Rirche zu beabsichtigen. Diefer naberte er fich zwar in ber Uberzeugung, baf neben ber heiligen Schrift, und felbft jum richtigen Berftanbniß berfelben, bie Trabition aus ben erften driftlichen Sahrhunderten als ein untergeordneter Er-Benntnifgrund der Lehre Jefu dienen tonne, hielt aber im Ubrigen ftreng auf evangelische Glaubensfreiheit. Das sogenannte apostolische Symbolum, welches allen driftlichen Sauptparteien gemeinsam ift, bachte er als zureichend zur Bestimmung ber Grundlehren der driftlichen Rirche und beshalb auch jur Berfiellung bes Friedens unter allen Parteien. Solche Meinungen reigten in einer ohnehin ftreitlufligen Beit einen großen Theil ber protestantischen Theologen zu bestigem Gifer gegen ibn auf, und ba feine Schuler zum Theil feine Unfichten noch weiter trieben, einige von ihnen auch wirklich gur rom. Rirche übertraten, ward er bald bes Arpptopapis: mus, balb bes Arpptocalvinismus, fast burchgebends aber bes Synfretismus beschuldigt. Allgemeiner ward ber Name Spufretift feit bem Religionsgesprache w Thorn im J. 1645, we Calirt jugegen war, gebraucht. Nach seinem Tobe fetten feine Schuler und fein Sohn, Kriebr, Ulrich Calirtus, ben Streit fort, Lange Beit erschütterte berfelbe die protestantische Rirche, und nie kam eine wahre Ausfohnung ber Streitenben zu Stande. Großere Freiheit in theologischen Forfchungen ward burch biefen Streit allecbings beforbert; aber gugleich erhob fich größere Bill für der Meinungen und Geringachtung der eigentlichen Kirchenlehren bei Bielen. In neuern Zeiten hat man wol auch die fogenannten freiern Theologen, welche · tuhn über die Kirchenlehre sich erhoben und ihrer eignen Wissenschaft ein höheres Unfeben beilegten, Sonfretiften genannt.

Synobal= und Presbyterialverfassung. Wie im Staatsleben, hat auch in ber Rirche bas erwachte Selbstbewußtsein in bem Streben nach reprasentativer Berfassung sich angekundigt. In ber That ift es nur ein unbestrittenes Recht, welches die Airche foldergestalt anspricht, ein Recht, bessen allmälige Ansertennung die in den einzelnen beutschen Staaten von Seiten der Regierungen zu Tage getretenen Bestrebungen sur Herstellung einer bessern Airchenderassungen seuts lich beurkunden. Innerhalb welcher Schranken aber die Rirche in ihren Foderungen sich zu halten habe, ist in dem Artikel Staat und Kirche (s. d.) nachgewiesen, und wie dort das Berlangen nach allgemeinen Synoden und freier Gemeindeverssassung als vollkommen gerecht und dem Geiste der evangesischen Kirche angemessen anerkannt wurde, so mußte zugleich die Ansoberung Derer zurückgewiesen werden, welche dem Staate jeden Einstuß auf die verschwisterte Kirche rauben und der lechtens eine mit dem Begriff des Staats unvereindare Unabhängigkeit zueignen wollen.

Rachst ben allgemeinen religiosen und politischen Bewegungen ber neuern Beit, besonders feit den beutschen Befreiungetriegen, bat wol das Reformations: fubilaum im I. 1817 ben erften Anftog zu firchlichen Reformen in den protestans tifch=beutichen Staaten gegeben. Bor biefem Zeitpunft eriftirten Presbyterial = und Spnodalverfaffungen aus ben Zeiten ber Reformation ber nur in mehren reformits ten Cantonen ber Schweig, namentlich in Genf, ferner in Solland, in Schotts land, in den westfal. Provinzen Julich, Rleve, Berg und der Graffchaft Mart, und fonft nur noch in einzelnen zerftreuten reformirten Gemeinden in verschiedenen beutschen Stanten, wie g. B. in Beffen feit bem Enbe des 17. Jahrh. Doch auch fcon viel fruber finden fich bei ben Balbenfern die Elemente einer febr freien Gemeindeverfaffung, und in der That muß aus der Bekanntichaft mit berfelben bie Richtung ertlart werben, welche der Rirchenverfaffung in ben vorhergenannten Landern, namentlich der Reformirten durch Calvin und Bilb. Farel (geb. 1489 gu Gap im Dauphine), in mehren Schweizercantonen burch Mart. Bucerus, Wolfg. Capito und Casp. Sebio in Strasburg, burch Mart. Bucerus und ben Dos len Johannes Lasny in England gegeben murbe. Der erfte bestimmtere Bersuch gur Ginführung ber Presbyterial : und Synobalverfaffung in bem protestantischen Deutschland fund in Preußen statt. Schon 1816 waren daselbst burch eine ton. Berordnung Rreis : und Provinzialipnoden nebit Presbyterien eingeführt worben. Die Synoden wurden aus den Predigern einer Dioces unter ihrem Superintendenten und aus ben Superintenbenten unter ihrem Generalfuperintens benten oder Propfte gebilbet. Auch wurde 1817 eine Generalfonobe verheißen und der Entwurf versprach ihr einen ahnlichen Ginfluß auf die Gesegebung der Kirche, wie ben Landstanden auf die des Staats. Allein, obgleich biefe Berbeigung 1822 wieberholt wurde, ift fie boch nie in Erfullung gegangen. Denn als in Folge bies fer Erwartung in den Areis: und Provinzialspnoden eine lebhafte Bewegung ents fand, die fich hier und ba durch Biberfehlichkeit gegen die Union u. f. w. außerte, anderte ble Reglerung ihren Plan und es gingen auf diese Beise bie fcmachen Uns fange einer freien Ricchenverfaffung vollig wieder zu Grunde. Unbestritten hat jes boch hierzu auf das Bedeutenoste ber dem Princip der protestantischen Kirche offens bar widerftrebende Grundsat mitgewirft, nach welchem jene Synoben lediglich aus Beistlichen zusammengeset werden sollten. Daher schreibt fich vorzugsweise die gleichgultige ober wol gar feinbliche Stimmung ber nichtgeiftlichen Glieber ber Rirche, welche vielleicht nicht ganz mit Unrecht in der neuen Berfaffung Elemente gur Ausbildung einer mit bem Grundfas evangelischer Freiheit unvereinbaren Dierarchie zu erblicken mabnten. Rur in ben weftfal. Provinzen, und befonders in der Grafschaft Mark, erhielt sich bis auf wenige Modificationen die alte freie Rirchenverfassung und ift hier burch bie am 5. Mai 1835 erlassene Rirchenordnung für die Proving Bestfalen und die Rheinproving in einer Beise festgestellt worden, welche sie bem gebundenen Buftande anderer beutschen Rirchen gegenüber als bie vollendetste der neuern Beit erscheinen laft. Durchaus auf das Princip der Selb. flandigkeit gegrundet, hat fie als integrirender Theil des Kirchlichen Wesens freis gewählte Presbyterien, bestehend aus bem Geiftlichen, ben Alteften, Rirchenmeiften

ţ

ı

ì

1

١

1

١

i

und Diakonen, jur Handhabung ber Kirchendisciptin, Einseitung ber Prediger mahl, Beseigung ber niedern Kirchendienste, Berwaltung des Kirchen=, Pfarz, Schul= und Armenvermögens. Neben ihnen besteht in jeder Gemeinde ein weites wer Ausschuß, welcher den Prediger wählt, über Beräußerung oder Erwerbung von Kirchenvermögen, über Erhöhung der Gehalte für Kirchendeamte und über Ausbringung der Parochiallasten entscheidet. Nehre Kirchengemeinden sind hiernächst zu einer Kreisgemeinde verdunden, welche rücksichtlich der Handhabung der Dissciplin, der Aussicht über die Pfarrer, Duspresbyterien, Candidaten u. s. w., der Controle über Armaltung des Kirchenvermögens u. s. w. durch eine Kreisspnode vertreten wird. Als Mittelpunkt endlich für die kirchlichen Beziehungen jeder Proping siellt sich die Provinzialspnode dar, deren Beruf es ist, über die Reinheit der kirchlichen Lehre und die Erhaltung der kirchlichen Ordnungen zu wachen und über innere kirchliche Angelegenheiten selbständig oder auf Antrag der Kreisspnoden Beschlüsse zu sassen. Doch treten die lehtern nicht in Kraft, bevor sie nicht die Genehmigung der competenten Staatsbehörde erhalten haben.

Die protestantische Rirche Baierns ift zwar schon feit einer Reibe von Sabren im Befite einer Spnodal: und jum Theil auch Presbyterialverfaffung, aba ein Busammenfluß von mehren bemmenben und ftorenben Berbaltniffen bat bis jest ihre gedeibliche Entwickelung immer noch zurudgehalten, sobas fie noch wenige ober gar teine Kruchte für die bair, protestantische Kirche bringen tonnte. Bu diefen ungunftigen Berhaltniffen gehoren junachft mehre bedeutende Gebrechen in der firde lichen Berfaffung felbit. Unter biefe Bebrechen ift querft bas unverhaltnifmafige Ubergewicht der Geistlichen über die Laien in den Synoben zu gablen, benn auf feche Geiftliche tommt nur ein Laie, und biefe wenigen werben noch bagu aus bem Beamtenstand von der Regierung geset, sind also nicht unabhängige Bertreter de Gemeinben, sondern nur Organe ber Regierung. Ferner gehort babin die Eren: nung in zwei Generalfpnoben zu Anspach und zu Baireuth, wodurch bie Ricche eines festen Mittelpunktes und fraftigen Bufammenwirkens beraubs wird. Dam kommt die unvollkommene Organisation ber Presbyterien, ohne die es den Sonoden immer an Araft und Leben fehlen muß. Das Anstitut ber Dresbyterien wurde mar der bair. Kirche schon 1821 von der Regierung selbst angeboten, allein die Ginführung icheiterte an bem Diberwillen ber Beiftlichen und Gemeinden gegen bie Rirchenzucht, welche ben Presbyterien in fehr weitem Umfange übertragen werben follte. Rach einem lebhaften Rampfe, in welchem Kuchs und Lehmus als Ber theibiger bes Entwurfs der Presboterien, Sepffert, Behold u. A. als Gegner beffelben auftraten, nachbem eine Confistorialverordnung vom 3. 1822 bie Rau und Ginführung ber Presbyterien verordnet batte, mogegen mehre Stabte, wie Unfpach, Nurnberg, Augsburg, Rothenburg, Norblingen, Dintelsbuhl, Feucht wangen u. f. w. Protestationen einlegten, wurde durch eine ton. Bestimmung bas gange Presbyterialmefen wieder aufgehoben, mit Ausnahme berjenigen Gemeinden. wo die Presbyterien bereits gewählt waren, und es vertagte die Generalionade von Unspach und Baireuth vom 3. 1823 bie Einführung berfelben bis auf bie nachfte Spnode. So blieb das ganze Institut in bicsem halben und beswegen unwirksamen Bustande, und es ist sehr zu beklagen, daß seine Gegner fich zur Berwerfung des Sanzen hinreißen ließen, ftatt ihren Wiberstand nur auf die verderblichen bierarche fchen Clemente beffelben zu richten. Noch immer aber ift es unter ben jest in Baiern obwaltenben Umftanben zu verwundern, baf fich bie bair. protestantische Rirche in bem Grade, wie es ber Fall ift, aufrecht ju erhalten vermocht hat. Die feit ber Einführung ber Sonobalverfassung gehaltenen brei Generalspnoden, im 3. 1823, 1827 und 1832 haben fast gar teine positiven Resultate für die Kirche hervorgebracht. Mehre ihrer fehr zeitgemäßen Antrage, 3. B. auf eine von bem Ministerium bes Innern unabhangige Stellung bes protestantischen Dberconfistoriums, auf eine sohltrichere Abeilnahme ber Laien an ben Synoben, auf Bereinigung ber beiben

Sproben zu einer, wurden ebenso wenig berücklichtigt, als die Bitte mehrer Mitalleber ber protestantischen Ricchengemeinbe ju Rurnberg, im 3. 1832, bag ber Bunftigen Generalfpnode eine ber Bahl ber Geiftlichen gleiche Bahl weltlicher Dic glieber burch freie Bahl ber Gemeinben beigefügt werben mochte. - Bu etfreulichern Refultaten bat bie feit 1818 eingeführte freie Rirchenverfaffung in bem bate Rheinfreise geführt, wo eine achtungewerthe Selbstandigfeit ber protestantis fchen Rirche begrundet worben ift. Die firchliche Berfaffung findet hier baburch einen festern Grund in dem Bolte, bag jede Pfarrgemeinde ein freigemabites Presboterium bat. In biefe reiben fich die Diocesanspnode, Die aus Beiftlichen und Beltlichen befteht, und ebenfo bie Generals und Provinzialfpnode. Die Mitglie ber ber lettern werden jedoch nicht alle frei gewählt, benn außer einem weltlichen und einem geiftlichen Mitgliebe aus jeder Diocesanspnode, find alle Detane von Amtewegen Mitglieder berfelben; außerdem haben die Mitglieder ber Rreis = und Provingialconfiftorien Sis und Stimme; ein Abgeordneter bes Dberconfiftoriums birigirt und ein ton. Commissair wohnt ben Sigungen bei, eroffnet und ichlieft fie. Gleich die erfte Generalfpnobe, ju Raiferslautern 1818, brachte die icone Fruct ber Union ju Stande. Die folgende, 1821, baute auf bem gelegten Grunde weiter fort, indem fie der unirten Rirche einen Ratechismus und ein Gefangbuch gab. Die britte Synobe, 1825, behauptete fich ehrenvoll im Rampfe gegen bas Dber consistorium. Diefes batte Bebenten erregt gegen einen Paragraphen ber theinbalt. Unionsurfunde, der die beilige Schrift als den einzigen Glaubensgrund und die einzige Lehrnorm ber unirten Rirche ertlarte, wodurch bie fpmbolifchen Bucher in biefer Bedeutung verworfen wurden, und gegen ben neuen Ratechismus, weil er bas Doama von ber Erbfunde nicht mit aufgenommen batte. Die Spnobe wies mit mannlichem Freimuth beibe Bebenten von fich und beharrte bei ihren Beftime mungen, boch erft 1828 erfolgte bie ton. Bestätigung biefer Spnobalbeschlusse.

In Baben wurde gleichzeitig mit der Union, 1821, eine ziemlich freisinnige Presbyterial : und Synodalverfassung eingeführt. Dit voller Anerkennung, fowol der landeshoheitlichen als der bifchoflichen Dbergewalt des Landesheren über bie Rirche, nimmt biefe boch fur ihre innern Ungelegenheiten vollständig Autonde mie in Anspruch. Buerft finden die einzelnen Pfarrgemeinden in ihrem Presbotes rium, bas aus bem Pfarrer und einer Angahl freigewählter Gemeindeglieder befieht, bas Organ zur eignen Berwaltung ber sittlichen, religibsen und firchlichen Ungelegenheiten. Mus bem Presbyterium werben burch Babl bie Diocefansonoben gebilbet, bestehend aus den sammtlichen Pfarrern ber Diocefe und aus weltlichen Mitgliebern ber Rirchingemeinberathe, welche immer die Salfte ber geiftlichen Mitglieder betragen und von dem Presbyterium gewählt werden. Die gesammte Landestirche endlich wird durch die Generalspnode reprasentirt; fie besteht aus einer Angabl frei von den Beiftlichen gewählter Beiftlichen, aus halb so vielen Weltlichen, bie aus den Rirchenvorstehern und durch diese gewählt werben, aus zwei geistlichen und weltlichen Gliebern ber evangelischen Ministerialkirchenbeborbe, eis nem von dem Großberzog ernannten Mitgliede der theologischen Kacultat zu Beibels berg, und einem landesherrlichen Commiffair als Prafibenten ber Synobe. Sebr nachtheilig aber hat auf die Wirtsamteit diefer Rirchenverfaffung die lange Bersigerung ber Busammenberufung einer Generalspnobe nach ber erften im 3. 1821 gewirft; benn nicht allein wurde baburch bie Ausführung mehrer bringend nothwendigen Bedurfniffe der Kirche lange aufgehalten, sondern ber durch die Unies und die neue Berfassung geweckte frische Kirchliche Gemeingeist wurde auch gleich in feiner Entflehung gelahmt und die Entwickelung und Belebung ber neuen Formen geftort. Ungeachtet bie nachste Generalspnobe auf bas Jahr 1823 feftgefest mar, tam fie boch erft 1834 gu Stande, und biefe gange Beit über mußte bie Wirtfame teit ber Berfaffung suspendirt bleiben. Die Synode von 1834 bat jedoch mit grofem Fleise und großer Umficht die so lange aufgehäuften Bedürfnisse der protestane

tifchen Rirche gu befriedigen gelucht. Die Ginführung eines Lanbestatechismus. einer Peritopensammlung, einer Agende, eines Gefangbuches, eine Revifion ber bibber eingeführten biblifchen Geschichten von Bebel und mehre Berbefferungen in bem Cultus und ber Rirdjenverfaffung find die Fruchte ihrer angestrengten The tigfeit gewesen. Ein wesentlicher Mangel ber bab, Rirchenverfaffung besteht in beffen barin, bag bie Synoben von boppelt so vielen Geistlichen besetzt werden als von Weltlichen. Sehr zu bedauern ift es baber, daß ein Antrag auf Gleichftet lung ber Babl ber weltlichen mit ber ber geiftlichen Mitglieber ber Geneval = und Didcesanspnoben teine Billigung bei ber Synobe fand. Dies ift um so mehr m beklagen, ta überhaupt die allgemeine Theilnahme an den kirchlichen Angelegen heiten im Babifchen noch gering ju fein scheint, sobaß alfo bie hoffnung auf Er wedung eines allgemeinern tirchlichen Gemeingeistes im Bolte burch freie remain fentativ : firchliche Formen hier noch wenig in Erfullung gegangen ift. Bon einer Eraftigen Birtfamteit ber Presbyterien in biefem Sinne ift baber wenig bemerflich Indes barf bies bas Bertrauen auf die Erfolge freier firchlicher Reformen nicht nieberschlagen, ba eine einmal festgewurzelte Abgestumpftbeit gegen bas Rirchliche fich nicht fo fonell wieber vertilgen laft. Bugleich tann biefe Erfcheinung gum Beweise bienen, wie wenig bei ber in ber neuern Beit erwachten Selbstanbigkeit bes Bollsgeistes in ber protestantischen Rirche von ben Presbyterien eine Bedrückung bes sittlichen Lebens zu fürchten fei. Denn ungeachtet bie bab. Rirchenverfaffung ben Rirchengemeinderathen in einem ziemlich ausgebehnten Grabe bie Befugnif et ner Sittenaufficht und Sittenzucht einraumt, selbst mit dem Recht und ber Pflick, bie weltliche Behorde ju Gulfe ju rufen, wodurch ein gefahrlicher Diebrauch : zwangsmäßiger Einwirkung auf das freie, fittliche Leben durch das Gefet nicht aus geschloffen wird, so haben fich von einem solchen Misbrauch boch burchaus teine Spuren gezeigt, weil ber gefunde Geift ber Presbyterien felbst einer folden Bewe munbung ihrer Mitburger wiberftrebt.

In Burtemberg beftebt amar eine Art Synobal: und Presbyterialvet faffung, bie aber so außerst unvollkommen ist, daß sie durchaus unfabig ift, als wirkliche Reprasentation ber protestantischen Rirche ober als Organ ihrer Autonomie zu gelten. Die in Burtemberg jabrlich zusammentommenben Synoben befte: ben namlich aus bem Drafibenten bes Confistoriums und ben fechs Generalfuper intenbenten ober Pralaten. Die Mitglieber bes Confiftoriums und ber Sonoben werben von bem Landesherrn auf Borfchlag bes Ministeriums bes Rirchen- und Schulmefens ernannt und haben bie Befehle bes lettern zu befolgen. Beber bat Confistorium noch die Synode können also als eigentlich kirchliche Beborden angefeben werden, fondern mehr als Staatsbehorben; die Rirche befindet fich also dem Staate gegenüber ohne alle Bertretung. Außerdem bestehen seit 1824 in ben ein: zelnen Gemeinden fogenannte Kirchenconvente, eine Urt Presbyterien, an denen aber, außer einigen freigewählten Gemeindegliebern und bem Ortsgeiftlichen . auch die Ortsvorsteher von Amtswegen Theil nehmen, und die ebenfalls keine rein kirchliche Behörden find, ba die Ortsvorsteher felbst bann baran Theil nehmen follen. wenn fie katholisch sind. Diese Kirchenconvente sollen eine Kirchen=, Sitten = und Schulpolicei ausüben; ihre Wirtsamteit ift aber vollig baburch gelahmt, bag et ber Rirche gang an ben bobern Organen ihrer Autonomie gebricht, und baf fie felbft ber Aufficht ber weltlichen Oberamter untergeordnet find. Das Bedürfnig einer felbständigen Organisation der protestantischen Rirche ist daber in Burtemberg sehr bringend. Schon 1830 sprach es fich durch die Beiftlichen von 15 Didcefanvareinen (faft ein Drittel ber gangen wurtemb. protestantischen Geiftlichkeit) aus, welche in eignen Gingaben ber Regierung bie Bitte um eine reprafentative Berfaf: fung ber protestantischen Kirche vorlegten. Allein biese wie andere Untrage find bis jest ohne Erfolg geblieben.

Roch viel entfernter als in Bartemberg fteht in Deffen » Darm ftabt

bie protestantische Kirche von bem Ziele einer selbständigen Drzanisation. Hier simben sich einige nur sehr schwache Spuren einer kirchlichen Reprüsentation in den Localkirchenvorständen, die in den einzelnen Gemeinden besiehen, und nur nach einer höchst beschränkten freien Wahl zusammengeseht werden, sodaß sie ganz in den Händen der Regierung und der weltlichen Localbehörden bleiben. Im übrisgen ist die Kirche ganz nach dem Princip der Consistorialversassung organisitet, und die kirchliche Gesetzgebung geht wie die politische von den Lambtagen aus. Erst 1832 ist diese Einrichtung durch ein Edict wieder bestätigt worden.

Lebenbiger und traftiger bat fic bas Berlangen nach felbständiger Organisation ber protestantischen Rirche burch Presbyterial : und Synodalverfassuns gen in neuerer Beit in mehren beutschen Staaten gezeigt, wo feit 1830 freiere reprafentative Staatsverfaffungen in bas Leben getreten find. Go haben fich gleichzeitig mit ben politischen Reformen in Sachsen, Rurheffen, Danover und Braunfdweig zahlreiche Stimmen für firchliche Reformen erhoben. Doch ift in allen biefen Landern bas Berlangen bis jest noch unerfullt geblieben. In Sano : ver sprach es fich nur burch mehre Druckschriften aus, welche die offentliche Meinung für eine Umgestaltung ber Liechlichen Berfaffung in hanover zu gewins nen fuchten, die aber zum Theil ben richtigen Gefichtspunkt verfehlten. Go gins gen bie Borfchlage Solto's ("Die Rothwendigkeit zeitgemäßer Reformen in ben firchlichen Berhaltniffen bes protestantischen Deutschlands", San. 1831) haupts fachlich nur auf eine corporative Organisation und bobere Stellung bes geiftlichen Standes; er verlangt Synoden, aber nur aus Beiftlichen jufammengefett. Ihm entgegen weift Petri ("Die Beburfniffe und Bunfche ber protestantischen Rirche im Baterlande", San. 1832) bas in biefen Borfchlagen liegende Dierarchifche treffend nach, er felbft verkannte bagegen ju febr bie tirchliche Autonomie, indem er ben Synoben alle conftitutive und executive Gewalt abspricht und fie nur auf bas Aussprechen der Bunfche der Kirche beschränken will. Bgl. außerdem "über Berwaltung und Berfaffung ber latherifchen Rirche im Ronigerich Samover" (San. 1832) und Schlager, "Was fobert bas Rirchen- und Schulmefen im Ronigreich Sanover ?" (San. 1832).

In Braunschweig blieb man nicht blos bei Druckschriften stehen, sons bern die meisten Seistlichen des Landes, worunter auch die Generalsuperintendenten und fast sammtliche Superintendenten, vereinigten sich im Jan. 1832 zu einer Petition an den Perzog um eine repräsentative Verfassung der Landeskirche. Die Regierung antwortete darauf zwar nicht misfällig, versprach sogar die Berücksichung dieser Wünsche, spricht jedoch zugleich aus, daß sie das meiste heil für die Rirche davon erwarte, daß die Geistlichen persönlich ihrer Würde gemäß lebten, und scheint damit andeuten zu wollen, daß eine Veränderung in den Formen der Airchenversassung nicht nottig sein würde, wenn die Geistlichen ihre Schuldigkeit thaten. Wenigstens ist seitebem nichts weiter erfolgt.

Auch in Aurhessen stiche au seinz Aussicht zu einer zeitgemäßen Umbilbung ber protestantischen Kirche zu sein; und vielleicht liegt die Schuld bavon zum Abell an den Seistlichen seibst. Sie scheinen leider das wahre Bedürsniß der Kirche nicht verstanden zu haben, indem sie es mit dem Interesse des geistlichen Standes verwechselten und dadurch die öffentliche Meinung mehr gegen sich einnahmen, als für die Kirche gewannen. In diesem Sinne nämlich richteten 150 Geistliche im I. 1830 eine Petition an den mit des neuen Staatsverfassung der schäftigten Landtag, worin sie vor Allem um Berbesserung der Besoldung der Geistlichen nund um Firtrung ihres Gehaltes daten, dafür auf Einziehung einer Anzahl Pfarreien und auf den Zuschuß einer jährlichen Summe von 20,000 Thas lern aus der Staatskasse antspungen, und nur gegen das Ende noch den Wunsch eis ner Spnodalversassung aussprachen, ohne jedoch auch deren Bedeutung für die Autonomie der Kirche bestimmt genug im Unterschiede von dem Interesse des geists

Biden Standes hervorzuheben. Mit Recht fand diese Petition von vielen Seiten Misbiligung, und es war ein sehr zeitgemäßes Wort, das Bidell in dieser him sicht dagegen aussprach ("Über die Reform der protestantischen Airchenversaffung in besonderer Beziehung auf Aurhelsen", Marb. 1831). In träftigen und treffem den Zügen bezeichnete er den tiefern Grund des Verfalls des protestantischen Airchenwesens in dem Mangel an einer selbständigen Organisation, und drang dafür nachbrucklich auf freie repräsentative Formen der Airche zur Beledung des kirchlichen Semeingeistes. Die neue Berfassung Aurhelsens gibt auch für die Gewährung die ser gerechten Foderung einige Possung, die aber noch nicht sich verwirklicht hat.

Im traftigften und lebendigften ift ber Rampf fur bie Presbyterial = und Spnobalverfaffung feit ber neuen reprasentativen Staateverfaffung in Sach fen geführt worden, eine Erscheinung, welche allen Denen leicht erklarlich ift, welche bie in Sachsen vorzugeweise ausgebilbete, in ihren farren Kormen alles freie Bewegen ber Rirche aufbebende Confiftorialverfassung in ibrer Entstehung und Entwidelung Bennen gelernt haben. Die von ben Beiftlichen ber leipziger Dioces, und fpater von vielen anbern Beiftlichen bes Lanbes an bie Regenten gebrachte Detition, in welcher neben ber vom staatbrechtlichen Besichtspunkte aus allerbings niemals zu begrundenden Bertretung der Kirche und ihrer Gelftlichen auf dem Landtage, nam: Uch die Rudaabe ber Autonomie ber Kirche burch eine Dresbyterial= und Sono= balverfaffung, gefobert murbe (vergl. Die "Bunfche ber evangelischen Geiftlichkeit Sachsens", Lpg. 1831), ift jedoch ebenfo wenig von Erfolg gewesen, als eine große Ungahl hierher gehöbiger Flugschriften abnlichen Inhalts. 3war bat bie Regierung im 3. 1832 bie Ginfibrung pon Presbyterien und Ephocalfynoden verbeiffen, und die Geiftlichen bes Landes jur Eröffnung ihrer Unfichten aufgefo bert. Wir schöpfen jedoch hieraus fur die Reugestaltung ber fachs. Rirchenverfaf fung nur fehr schwache Soffnungen, weil es an einem Centralpunkte fehlen wich, in welchen die Bestrebungen der Ephoralspnoden sich einigen konnten. Auch vermogen wir in Wahrheit nicht einzusehen, welche Theilnahme bie Kirche biefen Epheralfynoben fchenken kounte, biefem Inftitut, welches ifolirt, und ohne 3m sammenhang mit einer freien Bertretung ber Gesammtkirche burch eine Landes fonode, für die Belftlichen Belagenheit zu unnugem Disputat und Beitverfammig, für ben kirchlichen Dragnismus aber ohne alle thatfachliche Bebeutung fein wirb.

Spnobe wird eine Berfammlung in firchlichen Angelegenheiten genannt. bie entweber ein Bifchof mit feinen Pfarrern (synodus dioecesalis), ober ein Ergbifchof mit feinen Bifchofen (synodus provincialis), ober bie gesammte Seiftlichteit eines Reichs unter Worfit eines papfilichen Legaten (synodus universalis sen nationalia) veranstaltet, um über Streitpuntte in ber Richenlehre und Liturgie Berhandlungen zu pflegen und Befchluffe zu faffen. Die heilige Sonobe zu Petreburg ift ber oberfte Rirchenrath ber griech. Rinche im ruff. Reiche, ben Peter I. als eine stehende geistliche Behörde an die Stelle des Patriarchats feste, und burch welche ber ruff. Raifer feine Rirche regiert. Die borbrechter Spnobe, welche 1618 und 1619 die Remonstranten aus der reformirten Rirche schieb, war ein Nationalconcilium, ju festerer Bestimmung streitiger Glaubenslehren. Das Recht, foldje Spnoben zu veranstalten, gehort in bent protestantischen Lanbern zu ben Borbehalten, die ben Aursten als Inhabern ber bischöflichen Gewalt und ihren Standen gutommen, wird aber fehr felten in Unwendung gebracht. Die Einrich tung von Synoben in ber protestantischen Rirche tam vorzüglich in neuerer Beit wieber in Anregung. (S. Synobals und Presbyterialverfassung.)

Synon jim en nennt man Worter von gleicher Bebeutung; Domonysmen Worter, welche mehre Begriffe verschiebenen Inhalts bezeichnen. Streng genommen aber gibt es teine Synonymen, nämlich als Worter von völlig gleicher Bebeutung. Wohl tonnen in verschiebenen Mundarten für einen und benfelben Begriff verschiebene völlig gleichbedeutenbe Worter erfunden werden; aber fewie sie

aus ber Mundart in bie Gefammtfprache (Schriftsprache) übergeben, verbrangen fie entweder jedes andere gleichbedeutende, oder werden mit veranderter Bedeutung biefem beigefellt. Synonymen beißen bemnach finnverwandte Borter. Oft ift bie Uhnlichfeit fo groß, bag nur ber feinfte Scharffinn bie unterfcheibenben Deck male entbeden tann. Dies erzeugte bas Bedurfnig einer auf logifchen Grunde fasen berubenden Regellebre fur bie Unterfcheibung finnvermanbter Borter. ber Synonymit. Bie die Sprache überhaupt ber ficherfte Dafftab ber geistigen Anlagen eines Bolts ift, fo ift die Synonymit der Bradmeffer feines Scharffund, Benquer genommen murben unter Sononymen folche Borter ju verfteben fein, die fich zwar burch gewiffe wefentliche Mertmale voneinander unterscheiben, aber einen hobern Begriff gemein haben, & B. Argwohn und Berbacht. bezeichnen ein auf unzureichenden Grunden beruhendes, nachtheiliges Urtheil, Dies ber allgemeine, beiben gemeinschaftliche Begriff. Beibe unterfcheiben fic aber baburch voneinander, bag ber Berdacht auf objectiven Grunden, b. b. auf folden, die in dem Gegenstande liegen, beruht; der Argwohn bingegen einen fubjectiven, b. b. in ber Gemuthsart und Stimmung bes Urtheilenden felbft lies genden Grund hat. Alle finnvermandte Begriffe find einander entweder coarbis nirt, b. b. fleben als Arten unter einem unmittelbaren bobern Begriffe, mie in bem angegebenen Beispiele, ober fie find einander subordinirt, wie Abenteuer und Begebenheit, Rleibung und Rleib, Leib und Schmerz u. f. w. gemeine Menfchenverftand nur mit Dube bie feinern Unterscheibungsmertmale ahnlicher Begriffe auffindet, und baber oft wol auch, burch fehlerhaften Sprache gebrauch verleitet, das Abnliche für vollig gleich nimmt, bestimmte Bezeichnung ber Begriffe aber eins ber wefentlichften Erfoberniffe munblicher fowol als fchrifts licher Darftellung ift, fo ift die Renntnif ber Regeln für die genaue und richtige Unterfcheibung finnverwandter Worter, beren Ganges man unter bem Namen Synonymit begreift, jedem Gebilbeten unerlaglich. Gie ift biefem ebenfo wichtig für ben munblichen und schriftlichen Ausbrud; als fie bem Sprachforscher unentbehrlich ift., um über den materialen Gehalt und Reichthum einer Sprache ein eenügenbes Urtheil ju fallen. Doch tann es ihm nur an ber hand ber Logif, Etpmologie und Sprachgefchichte gelingen, in diefer doppelten Sinficht volltommen gu befriedigen. Sehr fruhzeitig hat man bas Bedürfniß fononymischer Unterfus chungen gefühlt. Bereits gegen das Ende des 2. Jahrh. n. Chr. stellte Julius Pollur in feinem "Onomaftiton" einen nicht gang unglucklichen Berfuch ber Ant mit ber griech. Sprache an. Aber erft ben neuern Beiten mar es vorbehalten, bie Synonymik auf feste Grundfate zu bringen und ben gesammten Sprachschat an finnverwandten Wortern in spnonpmischen Worterbuchern zusammenzuftellen. Lange mußte fich Deutschland mit blogen Bersuchen begnügen, wohin die für ibre Beit nicht unverblenftlichen Arbeiten Gottscheb's ("Beobachtungen über ben Gebrauch und Misbrauch vieler beutschen Borter und Rebensarten", 2pg. 1758) und bie fpatern von Stofch und Sepnat zu rechnen find, bis 3. A. Cherhard burch feinen "Berfuch einer allgemeinen beutschen Synonymit" (6 Bbe., Salle 1795—1802; fortgefest von Maak, 12 Bbe., 1818 - 21; neuefte Ausg. von Gruber, 6.Bbe., 1826—30) und durch fein "Synonymisches Handworterbuch" für die Deutschen Das wurde, was Laugelas, Girard, Beauzie und Rouband ben Franzosen, Blaix, Dav. Booth und Crabh den Englandern gewesen waren und noch find. Die Dw mesnil : Ernestl'iche lat. Synonymit wurde von Ramshorn (Lpg. 1828) neu ber ausgegeben. Eine ban. Synonymit lieferte Sporon (1775 - 94; neue Aufl. in 2 Bon. von L. Deiberg) und ein Borterbuch D. C. Duller (2 Bbe., 1829).

Syntar heißt die Lehre von der Wortfugung, oder derjenige Theil der Sprachlehre (f. d.), welcher die einzelnen Borter zu ganzen Sagen und Perioden verbinden lehrt. Wie das Wort dem einzelnen Begriffe entspricht, so enthalt der Redesas den Ausbruck niehrer, zu einem Ganzen verbundener Begriffe. Er

fammelt bas Gingelne, Berftreute in eine Sesammtvorftellung und fteigert ben Musbrud jur Rebe. Je lebhafter fich ein Bolt ber mannichfaltigen, zum Scheil febe verstedten Begiebungen seiner Begriffe bewußt wirb, um fo fatter regt fich in thm bas Beburfniß, für jebes mögliche Begriffsverhaltnif ein genugenbes Bezeichnungemittel in Bereitschaft ju baben, und fo follte bie Bertnupfungeweife einzelner Borter gur Rebe mit ber fortichreitenben Ausbilbung bes Dentvermogens im mer gleichen Schritt halten. Wenn bem nicht fo ift, liegt ber Grund meift in ben Sprachen felbst, die, ebenso sehr bas Wert des Bufalls und der Willtur als der prufenden Ginficht, jeber freiern Entfaltung ber Art oft unüberfteigliche Dinber niffe entgegenstellen. Die Abbangigfeit ber Rebe von bem eigenthamlichen Ber fahren ber Denffraft bei Erzeugung bes Gebantens wird baburch teineswegs auf gehoben. Bober fonft bie große Berichiebenheit ber einzelnen Sprachen in Anords nung und Bertnupfung ber Begriffe, nuch in ben Kallen, wo Bau und Befen ber Sprache volltommene Abnlichteit gulaffen? Diefe gum großen Theil in ber Borfiellungsweise ber Bolter gegrunbeten Berfchiebenheiten, aus benen fich bie Rothwendigfeit einer besondern Syntar fur jebe in ber Erfahrung gegebene Sprache ergibt, find jedoch nicht von der Art, daß fie die Aufflellung gewiffer all gemeiner Grunbfate, bie man unter bem Ramen einer allgemeinen Sontar be: greifen tann, ichlechthin unmöglich machen follten, und bie allgemeine Sprach lehre wirb, nach gefchehener Entwickelung ber verschiebenen nothwendigen Rebetheile, für die Berbindung berfelben zu Saben und Perioden gewiffe allgemein guttige Grundfate aufzustellen haben. Unbefummert um die Abweichungen ba einzelnen Sprachen, wurde fie zu bem Enbe als oberftes Gefes fur alle Bortfi: gung aufstellen: Ordne bie Worte naturgemaß, b. b. fo, wie es bas innere (le gifche) Berhaltniß der in die Rebe aufgenommenen Borftellungen verlangt. Ite Rebe beabsichtigt bie sinnlich vernehmbare Bezeichnung einer ober mehrer Saupt: vorstellungen nach ihren Eigenschaften und Berhaltniffen. Alles, außer ber Saupt vorstellung, ift nur um ihretwillen vorhanden. Rur bann, wenn bie Rede bies Berhaltnif ber Abhangigkeit vollständig ausbruckt, geben die Begriffe in berfelben Beise, wie fie innen fich erzeugten und aneinanderreiheten, in die Seele des Empfangenben über, und nur fo wird ber 3med fprachlicher Mitthellung vollkommen erreicht. Bu bem Ende ift es nothwendig, die moglichen Arten einfacher und gufammengefetter Gage und die Regeln tennen ju lernen, nach welchen biefelben ju Verloden verbunden werden. Dies der Hauptinhalt der allgemeinen oder bobern Sontar. Die verschiebene Vorstellungsweise ber Bolter und ber abweichende Ban ber einzelnen vorhandenen Sprachen begrunden bie Rothwendigkeit vorhandener Regeln für eine jebe berfelben. Die befondere Syntar ober ber Inbegriff ber Regein für die Bortfügung einer einzelnen Sprache handelt zuvorderst von der Berbinbung einzelner Rebetheile nach ihrem gegenseitigen Berhaltniffe und nach ihrer in bem Sprachgebrauche gegründeten Umendbarkeit. Die innere Abbangigfeit ber Begriffe von einander hat eine gleiche Abhangigkeit der verschiedenen Theile ber Rebe jur Folge, wodurch biefelben erft zu einem in fich jufammenbangen: ben Gangen verfnupft werben. Rinder und robe Boller, welche die Borte ohne Beichen ber Abhangigkeit blos nebeneinander stellen, ermangeln ber eigent: In allen Sprachen haben fich mehr ober weniger Spuren biefer lichen Rebe. Eindischen Beise erhalten. Je fabiger eine Sprache ift, Die größtmögliche Angabl von Berhältniffen durch Umendung und Umwandlung ihrer Börter zu bezeichnen. um fo brauchbarer ift fie fur bie Rebei. Gin Wort, welches als Urfache der Beran: berungen, bie ein anderes erleidet, gebacht wird, heißt bas regierende; basjenige abet, welches gur Bezeichnung feiner Abhangigfeit von einem andern verandert wird, bas regierte. Daber führt biefer Theil ber besondern Sontar auch ben Ramen ber Rectionslehre. Gin zweiter haupttheil berfelben bestimmt bie Aufeinan: berfolge ber Rebetheile nach den Geseten, Die ber Sprachgebrauch hieraber vor

fcbreibt. Die ber bobern Sontar angehörigen, aus ber Logit entlehnten und fur alle Sprachen gultigen allgemeinen Regeln über bie Bilbung einzelner Sate bienen biefem Theile gur Begrundung und tonnen nur, infofern fie diefes leiften, in einer besondern Sptachlehre einen Plat finden. Es bebarf einer blos oberflächlis chen Bergleichung, um zu erkennen, daß auch die Wortfolge, abhängig von det Borftellungsweise einzelner Boller, fich in ben verschiedenen Sprachen verschieden gestalte. Bie gang andere erscheint die Wortstellung in bem altrom., wie andere in einem beutschen Sate? Dort bis jum Scheine regellofer Billfur freie Stellung ber Redetheile balb nach Masgabe bes Boblklangs, balb mit Rudficht auf die Michtigkeit und Rachbruckfulle bes einen ober bes andern Worts; bier, mit wenigen Ausnahmen, die bleibende Regel, von bem Unbestimmtern' gu bem Bestimmtern fortguschreiten. Das fic baraus gang verschiebene Grunbfate für die Wortfolge ergeben muffen, liegt am Tage; baber auch diefer Theil ber Sontar in jeder besondern Sprachlehre einen der wichtigsten und wesentliche ften Abschnitte ausmacht. Auf die genannten zwei haupttheile, die Rectionslebre und die Topit, ober Lebre von der Wortfolge, beschranten wir ben Inbalt ber besondern Syntax. Die Lehre vom Sage und von ben Perioden gehört, ihren allgemeinen Grundfagen nach, in die bobere Sontar; Die befondern Regeln aber fallen mit benen ber Bortftellung gufammen.

Spnthefis oder Spnthefe, wortlich soviel als Zusammenhang ober Berbindung, ift ein Ausbrud, ber besonbers in bem Gebiete ber Philosophie auf mannichfaltige Beise gebraucht und fast immer ber Analpsis, bann aber auch ber Thefe und Antithefe entaggengefest wird. Berbinden und Trennen find die Saunts operationen ber Ertenntnifthatigfeit; jene aber ift bie erftere, benn wir find uns früher bes Zusammengesettern bewußt; barum rebet man auch von einer unmittels baren ober ursprunglichen Synthesis. Lestere tritt schon ein bei ber finnlichen Ans schauung, in welcher man bas Mannichfaltige an einem Gegenstande (bie Theile eines Gegenstandes) unter ber Borftellung eines Gangen auffaßt; weshalb auch Die Einheit einer folden Borftellung fonthetische Ginheit genannt wird. Die Becstandesthatigteit aber, welche Begriffe, Urtheile und Schluffe bilbet, fangt mit Trennung bes Gegebenen (Analyse) an, und insofern ift jeder Begriff eine analytifche Einheit, benn er verbindet das Unterschiebene, und verfnupft, was an mehren Dingen gleichformig ift (bas Gemeinsame), nach vorhergegangener Absondes rung beffelben von bem Gegebenen; und infofern ift bie Sonthefis eine mittelbare. ein Busammenfassen bes burch Abstraction Gewonnenen. Da aber auch aus Begriffen felbst durch Busammensetung Begriffe gebilbet werben, so nennen Einige auch die Bilbung eines Begriffs burch Busammensehung aus andern eine logische Sie ift eine Wiedervereinigung bes vorbem Getrennten, und wird Schicklich Determination genannt, weil burch Bertnupfung gegebener Begriffe bie allgemeine Borftellung beschräntt ober bestimmt wirb. Ein Begriff, ber auf biefe Weise gebilbet wird, bieg in ber sonftigen Aunftsprache ein gemachter; bie Ertidrung eines folden aber wird, ba ber Begriff erft mit ihr felbft burch Berbinbung wesentlicher Mertmale entfteht, eine fonthetifche Ereldrung genannt. Solcher funthetischen Definitionen bebient fich vorzüglich bie Mathematit. Sft aber ber Begriff ein gegebener, b. b. ift fein Inhalt burch eine finnliche ober Bernunftanschauung erworben worben, so tann er nur analytisch befinirt werben, welches geschieht, wenn man bas Segebene andlysitt, ober ben Begriff in seine Bestandtheile auflost. Solche analytische Erklarungen gibt vorzüglich die Philosophie, beren Begriffe auch schon in der Sprache bezeichnet find, und wo es also der Nachweisung bedarf, welchen Begriff man mit einem gegebenen Borte beim richtigen Denten verbinden foll. Dan redet auch von analytischer und fonthetischer Dentlichteit. Erftere ift die, welche burch Berglieberung eines gegebenen Begriffe, lettere biejenige, welche burch hingufugung immer neuer Mertmale ober Berbin-

bung ber Bestandtheile eines Begriffs felbst entsteht. Ein Urtheil nennt man Sonthefe, wenn es entgegengefeste Behauptungen (Sas - Thefe, und Segen fat - Antithefe) verbindet. Davon ift verfchieben bie Bebeutung bes Ausbrucks fonthetifdes Urtheil, welcher fich auf ble Entftehungsart bes Urtheils begieht. Ein fonthetisches Urtheil ift nach Sichte ein folches, beffen Prabicat nicht fcon im Subjecte liegt, fonbern erft mit bem Subjecte verbunden wird; 1. B. biefes ift Schnee. Dier wird alfo ein Begenftand allererft unter einen Begriff go ftett, bagegen ein Urtheil analptifch ift, wenn fein Prabicat fcon in bem Subject enthalten ift, und alfo bas Urtheil burch Entwickelung ober Berglieberung bes Subjects entfleht; 3. B. bas Thier ift ein organisches Geschopf. Dier wird ein Begriff einem Begriffe untergeordnet, ber als Mertmal in ihm enthalten ift. Ran fagt baber, fonthetifche Urtheile erweitern bie Ertenntnif, anatotifche verbeutlichen ober erlautern fie nur, und alle analytifchen Urtheile feben fonthetifche voraus. (S. Urtheil.) Ebenfo rebet man von fonthetifchen ober analytifchen Schliffen und Beweifen. Ein fonthetifcher ober progreffiver Beweis ift ein folder, ber bon ben Grunden gu ben Folgen, ober von bem Allgemeinen jum Befondern (burch Determination) fortgeht, ein analytischer ober regressiver, ber von ben Folgen gu Den Brunben binauffteigt ober gurudgebt. hieraus ergibt fich auch ber Cinn bes Ausbrud's fonthetische und analytische Dethobe (f. b.); jene ift babsenige Ber fohren in ber Wiffenfchaft, bas von ben Principien ober Grundfaben anfangt, und aus ihnen bas Besandere ableitet, wie bies ftreng in ber Mathematik geschiebt. Doch pflegen die Mathematifer felbst Sonthefis benjenigen Theil der Mathematik ju nennen, welcher die Beweife ber icon gegebenen Cape enthalt, Analp. fi's (f. b.) aber blejenige Lehre, welche bie Cabe auffucht. Rach biefem Milen wir auch de Erfenntniß eine fonthetische genannt, welche nicht aus blogem Ruchden-Ben, ober bloger Bergliederung unferer Begriffe, fondern aus finnlicher ober bobe ver Anschauung entspringt. Einige Philosophen nennen endlich die Berbindung bes Seins und Biffens, ober überhaupt bes Realen und Idealen, Die urfprung. Stape Synthese (synthesis a priori). Diese aber kann entweder als speculativ gefast werben, wie in bem abfoluten Ibentitatsfpftem, ober nur als vorausarfente pfocologifche Thatfache, wie in bem aus der fritifchen Philosophie hervorgebenden Sontbetismus Rrug's.

Syphar, Konig von Masschlein in Afrika, verband sich im zweiten pun. Kriege mit ben Romeen, ward aber von Massin is sin i sia (s. d.) mehrmals geschlagen und außer Stand geseht, zu Scipio in Spanien zu stoßen. Bald jedoch anderte stad geseht, zu Scipio in Spanien zu stoßen. Bald jedoch anderte stad die Lage der Sachen. Massinissa wurde von einem Usurpator des Thrones der saudt, und S. kehrte unter Begünstigung dieser Umstände nicht nur in seine Smaten zurück, sondern es gelang ihm sogar, indem er Roms Bunduss verlies und sich den Karthagern anschloß, das Reich des Massinissa zu erobern. Umsonst demühte sich Scipio, das Bunduss zwischen S. und Rom wiederherzustellen. S., dem Hasdrudal seine früher mit Massinissa verlobte Tochter, Sophonis de (s. d.), zur Gemachlin gegeben hatte, erklärte sich, als Scipio und Massinissa mit Heenes macht in Afrika erschlenen, öffentlich für Karthagos Bundesgenossen und stellte funchtdare heere auf, wurde aber geschlagen und selbst gesangen genommen. Der Kod überhob ihn, wie Livius erzählt, der Schmach, von Scipio im Arlumph zugesährt zu werden; nach Potybius aber, dessen Angabe insosen Gewicht hat, als er ein Freund des Scipio war, soll er mit im Arlumphzuge gensesen sein.

Sphilis, venerische Krantheit ober Luftseuche bezeichnet eine Knantheit, bie, durch ein eigenthumliches thierisches Gift erzeugt, sich durch Ansterlung weiter berbreitet und unter verschiedenen außern Erscheinungen in der Paut, den Drufen und endlich selbst in den Anochen sich darftellt, vorzüglich aber durch biterartige Ausstüffe, Geschwäre, Auswächse u. f. w. an den Zeugungsthellen beis der Geschichter sich tundigibt. Allgemein gefannt und gefändetet ift fie eest feit dun

Ende des 15. und dem Unfange des 16. Jahrh., wenn fle gleich aller Bahrfcheinlichkeit nach ichon im bochften Alterthume vorgetommen ift. Um bie genannte Beit erlangte fie aber eine folche Ausbreitung und Bosartigkeit, baß fie allgemeinen Schreden verbreitete und die Ungludlichen, welche fich biefelbe guzogen, gu mabren Scheusalen machte. Lon ba ab erhielt fie theils nach ben Rationen, von benen fie ausgegengen fein follte, theils nach ihren bervorflechenbften Arantheitserfchelnungen, theils nach ben Beiligen, bie gegen fie fcuten ober von the befreien follten, mannichfaltige Benennungen, von benen einige bis auf unfete Betten gefoms men find, 3. B. mal de Naples, von den Frangofen fo genannt, die Frangofen, eine von ben Stalienern, Deutschen u. f. w. ber Rrantheit gegebene Benenmung. Der Name Syphilis flammt aus bem Griechischen, nach Undern aus bem Bebrittschen oder Arabischen , ja man hat sogar eine mythologische Abteitung für densetben, indem nach Fracaftor der Hirte Sophilus ben Sonnengott gelästert und dafür von Diesem mit ber Luftseuche bestraft worden sein foll. Bann, wo und wie die Rrants beit urfprunglich entftanben, ift noch immer eine unentschiebene Streitfrage unter ben Arzten und wird wol ichwerlich jemals mit unbedingter Buverlaffigfeit ausgemittelt werden. Es gibt die verschiedensten und jum Theil fehr widerfinnige Meinungen barüber. Biele, und wie bie neuesten über biefen Gegenstand angeftellten Forschungen gelehrt haben, nicht mit Unrecht, nehmen an, bag die Rrantbeit ichon in ben diteften Beiten, nur unter veranderten Formen und Ramen, bitgetroffen worden fei; Manche betrachten fle als aus andern Rrantheiten, nament lich bem Aussage, hervorgegangen, ber allerdings feit bem allgemeinen Auftreten ber Luftfeuche beinahe vollig verschwunden zu fein scheint. Einige beschuldigten einen bosartigen Ginfluß ber Gestirne, ein ungludbringendes Bereinigen ber Planeten, eine unmittelbare Ginwirtung ber Botter, eine fehlerhafte Luftbeschaffenbeit als Entstehungsurfache. Undere fuchten ben Urfprung ber Rrantheit in ber wibernas turlichen Bermifchung von Menfchen mit Thieren, in ber Bergiftung bes Beines mit bem Blute Berftorbener, in bem Bufage von Menfchenfleifch zu ben Speifen. Wieder Undere fchrieben die Entftehung bes Ubets bem unter ben Dauren (Juben und Mauren, welche ju Ende bes 15. Jahrh. aus Spanien vertrieben wurben) herrschenden Clende, ihrer Lafterhaftigkeit und Unreinlichkeit zu, ober ber Sungersnoth und ben fonftigen Rriegestrapaten, bie bas unter Rart VIII. von Frantreit in Italien eingefallene Deer auszustehen batte, abgefehen von bem Bertebre, melden die Truppen mit franken Buhldirnen pflogen. Die große Dehrgabt ber Arzte aber betrachtete Amerika als das Geburtsland ber Krankheit. Auf ben Infeln und bem Teftiande biefes Belttheils follte fie entweder von jeber einheimifth gewefen ober auch fpater entstanden und zuerft durch die Schiffsmannschaft des Columbus nach Europa gebracht worden fein. Namentlich hat zur allgemeinern Bet breitung diefer Anficht bas Beugnif Dviedo's, eines Beitgenoffen bes Columbus, beigetragen, ber aber nichts weniger als zuverläffig ift. Afien und Afrika find ebens falls angeflagt worben, bas eigentliche Baterland ber Luftfeuche gu fein. Dem fet indeß wie ihm wolle, so viel ift gewiß, daß die Rrantheit gegenwärtig viel von ihrer Beftigleit und Bosartigleit verloren hat und nur noch durch grobe Bernachlaffigung bie fürchterlichen Folgen nach fich ziehen tann, bie ehemals ber gewohnliche Ausgang waren. Nichtsbeftoweniger bleibt fie immer ein ebenfo gefährliches als etels haftes Ubel, bas gang bagu geeignet ift, bas Lebensglud bes Einzelnen wie bas ganger Familien und Gefchlechter unwiederbringlich ju gerftoren. Spra ober Spros, eine Infel im Departement ber Cpflaben (f. b.)

Syra ober Syros, eine Insel im Departement der Cykladen (f. d.) bes Königreichs Griechenland, liegt in der Mitte des Archipels, ist 21/2 (IR. greß, gebirgig und von engen Thalern durchschnitten, reich an Wein, Baums wolle, Honig, Hornvieh, Ziegen u. s. w. Der Boden ist unfruchtbar, der Ankess plus mittelmäßig; die Einw., vor 1821 etwa 1000, sind röm-katholisch. Ins Freiheitskriege blieb S. neutral, daher zogen sich viele Flüchtlinge des Handels

ift G. eine Sauptstation.

wegen bahin, und die Bollsmenge stieg bald auf 5000, und seit 1828 auf 10,000. Um diese Beit wurde, fast der gange handel Griechenlands in S. betrieben. Auch die Seerauberei diente S. zur Niederlage. Seit der Pacification Griechenlands zog sich der handel. allmalig wieder in die frühern hafen hydra, Spezzia u. s. w. Der hauptort auf S., Asprana, wurde mittels des hasens Fornigi ein bedeutender Stapelplag. Für die franz. Dampsschiffahrt von Marseille nach Konstantinopel

Spratus (Syracusae), die ehemalige Hauptstadt Siciliens, an ber ift. Seite biefes Landes, am Meere, mit einem großern (außern) und einem Meinen (innern) hafen, an ber Stelle bes jegigen Stragoffa, geborte gu ben größten unb prachtvollften Stubten ber alten Welt, indem ihr Umfang gegen 180 Stabien (ungefahr 6 beutsche Deilen) betrug.) Gie gablte in ber Beit ber Blute uber 300,000 Einw. und bestand eigentlich aus vier Stabten, beren jebe mit einer besonbern Mauer umgeben war. Die außerste berselben bieß Afrabina und erstreckte fich am weitesten gegen Morgen. Ihre Mauer war außerorbentlich ftart, ber Darto plat febr groß und auf allen vier Seiten mit Saufenhallen umgeben. Ditten auf bem Marktplage fand bas Prytaneum ober Rathbaus und ber prachtige Tempel des Jupiter Dlompius. Auch befand fich bier ein großer Palaft, worin ber bochfte Gerichtshof feinen Gis batte. Die anbern Stabte waren Tuche mit bem Somnaffum und bem Tempel bes Glude (Tyche), wovon biefer Stadttheil feinen Ramen hatte; Reapolis ober bie neue Stadt, mit einem Amphitheater, bem fconen Tempel der Ceres und Proferpina, und dem festen Schlosse Olympium, das nach einem prachtvollen Tempel bes Jupiter Olympius benannt war; und die Infel Ortogia mit ber Quelle Arethu fa (f. b.), mo ber ton. Palaft, ber fpater ber Sit ber rom. Statthalter mar, und bie herrlichen Tempel ber Schutgottimen ber Stadt, der Minerva und Diana, bie ausgezeichnetsten Gebäude maren. G., mm 735 v. Chr. von ben Korinthern unter bem Berafliben Archias gegrundet, bilbete ben machtigsten Staat auf Sicilien, beffen Geschichte sich die Geschichte ber gangen Infel anschließt. Als bas Bolt ben Abel (bie Geomoren ober Gamoren) vertrieben hatte, bemachtigte fich um 491 ober 500 v. Chr. Gelon (f. b.), Aprann bon Gela, ber Stadt, und bevolkerte und vergrößerte fie, indem er die Einwohner bes gerftorten Ramarina bierher verpflangte. Durch ihn gelangte die Stadt zu Dacht und Glang. 36m folgte 377 v. Ehr. fein Bruber Siero I. (f. b.), wenn auch tein ausgezeichneter Regent wie Gelon, boch ein Beschützer ber Biffenschaften. Er eroberte Naros und Ratana und ftarb 467 v. Chr. Gein Bruber, Thrafpbu: lus, marb nach gebn Monaten wegen feiner Graufamfeit vertrieben, Die Demotratie (466 v. Chr.) eingeführt, und jum Andenten ber erlangten Freiheit wurden die Eleutherien (festliche Spiele und Opfer) eingesetzt. Doch kehrte balb die alte Berfaffung, wie fie vor Gelon gewesen war, wieder zurud. Beil fich aber mehre Reiche der Oberherrschaft zu bemächtigen suchten, so ward der Petalismus eingeführt, wodurch Burger, die sich allzu sehr durch Ansehen und Reichthum auszeichneten, verbannt wurden. Indes ward auch dieses Gefet wegen ber schlimmen Folgen wieder aufgehoben, und S. erhob sich zu neuem Glanze. Rach mehren Arlegen mit ben Leontinern, Egestern, Atheniensern und Spartanern, warb S. auch von ben Karthagern bebroht. Überbies brachen innere Unruhen über bie Sinzichtung bes hermofrates aus. Des hingerichteten Schwiegersohn Diony: fius (f. b.) erschlich fich die Feldherrnstelle, machte fich einen Anhang, bemachtigte fich der Festung von S. und erklärte sich 406 v. Chr. zum Tyrannen. Sein Sohn, Dionpfius II. (f. k.), wurde von Timoleon (f. b.) vertrieben, und S. echielt nun feine alte Freiheit wieber. Timoleon gab bem Staate neue Gefete und sette eine höchste Magistratsperson unter bem Titel Amphipclos (b. h. Diener ober Priefter) bes Jupiter Dipmpius ein, welche Burbe erft unter Anguftus auf= borte. Dierauf betriegte er bie Rarthager auf Sicilien, foling 340 ben hamiltar

und hasbenbal ganglich, und zwang fie zu einem nachtheitigen Frieben. Sahre nach feinem Lobe aber entftanben neue Gahrungen, und es erhoben fich abermals Excamen, unter benen befonders Agathoffes (f. b.) fich auszeichnete, ber 317 v. Chr. faft gang Sictlien eroberte. Rach einem langen innern Ariege unb vielen verübten Graufamteiten ward Agathoties von Manon vergiftet, ben wieber Icetas vertrieb. In dem neunten Regierungsjahre bes Lettern emporten fich bie Sprakuser Abdinion und Sossistratus wider ihn und ertegten einen Bürgerkrieg. Deffen mabe, ergab fich bie Stadt bem epirischen Porrhus, bem Schwiegersohne bet Agathofles, ber seinen Sohn jum Ronige einsette, nachbem er aber viele Graufamteiten verübt und bie Liebe ber Spratufer verfcherzt hatte, nach Italien gurud gugeben fich genothigt fab. Siero II. (f. b.), welcher 268 v. Chr. wegen feines vortrefflichen Betragens zum Tyrannen gewählt wurde, Schlof bie goldene Beit bet Stadt; ihm folgte 215 v. Chr. sein Sohn Gelon und diesem bessen Sohn Hieros nomus. Letterer, ein ausschweifenber Aprann, verband fich febr unpolitisch mit ben Rarthagern gegen die Römer und kam in einer Berschwörung um: Endlich nahm 212 v. Chr. ber rom. Kelbberr Marcellus C. ein, nachbem Archimebes (f. b.) es brei Jahre lang vertheibigt batte. Bur Beit ber Blute war S. fo machtig, bag Dionofius 10,000 M. Reiter, 100,000 M. Fugvolt und 400 Kriegsschiffe von den Einkunften des Staats im Solde halten konnte. Runfte und Wiffenschaften blubten biet. Archimedes und ber Dichter Abeofrit waren Sprakuser, und die Romer brachten zahllose Kunstwerke aus S. nach Italien. — Das jehige Sira = goffa, ber Sie einer Intendantur und eines Erzbischofs, hat 13,800 Einm. Die baffge Kathebrale war vor brittbalbtausend Jahren ein Tempel ber Minerva. Das sogenannte Dhr bes Dionostus ist eine Felsengrotte in Gestalt eines Dhrs, mit einem farten Echo; in ber Rabe beffelben find bebeutenbe Steinbeliche. In ben Umgebungen ber Stadt wachft die eigentlich in Agppten einheimische Papprusftaube (Parocca), aus ber man Papier macht. In ber neuern Beit entbedte man bei S. eine alte, burch Baukunft und Malerei merkwürdige Badeftube, außerbem viele Erammer pon Tempeln, Amphitheatern, Ratasomben u. f. w.

Sprien, ein jum thrt. Reiche geboriges Land, an ber Beftfeite Affens am mittelland. Deere, wird in ber beiligen Schrift Aram, und von ben Arabern Al scham, b. i. bas norbliche gengnnt; biefes arab. Namens bebienen fich gewöhnlich auch die Perfer und Eurten, feltener fagen fie Suriftan, b. i. fprifches Land. S. grenzt gegen R. an Aleinasien, gegen D. an ben Euphrat und die große Wiste, gegen C. an bas petraifche Arabien und gegen 2B. an bas mittellanb. Meer. ift ein schmales Gebirgsland, beffen Kallgebirgsmaffen ihrer Berkluftung wegen mertwurdig find. Der Eibanon (f. b.), eine jum Laurus geborige Gebirgsreibe, erftrect fich von R. nach S., bis Suez und in Arabien, und befteht aus zwei gleichlaufenben Retten, bem eigentlichen Libanon gegen B. und bem Antilibanon gegen D. Der Berg Rarmel (f. b.) gehört zu ben Borbergen bes Libanon. Aus der biblischen Geschichte sind der Berg Tabor und der Olberg bekannt. S. hat seis ner natürlichen Beschaffenheit nach brei Haupetheile, die Hochstäche oder bas Plas teau oftl. vom Gebirgszuge, ben breiten Gebirgszug und ben schmalen Ruftenftrich ober die fpr. Seefante. Die erfte Region besteht aus weitlaufigen Steppens, Sandund Feleflachen und ift eine wenig unterbrochene Chene, 2000 F. über dem Meere. Sie hat talte Winter und fieht ben troduen Rord : und Norboftwinden offen. Die Region bes Gebirgsjuges wird von der vorigen burch ben Jordan und Drontes ges schieben und erhebt fich an ber Bestseite biefer Fluffe steil mit ungahligen Alippenwähden, Längenthälern und Querschluchten. Alle Oftabfalle biefes Gebirgszugs gegen die Buftenseite find nacht und bieten blos traurige Bergeinoben dar, indes die Weftabhange bie reizenoften, mafferreichften Gegenden bilben, ben milbeften, fruchtbarften Boben haben und febr bepolfert flub. Die britte Region , ber Ruften-

firich, unterfcheibet fich hurch geringe Breite, große Fruchtbarteit, fomile bije mi burch ihr ungefundes Klima von ben beiben erftern. Gubl. pon ber Bergreie liegt Palaftina (f. b.), ein Plateau, im Durchschnitt 3000 E. bon: will. bavon G. im engern Ginne. In Bewafferung fehlt es bem Lande nicht, eigleich es teinen Sauptfluß hat. Die bemertenewertheften find ber Drontes und ber Jordan, die zwischen ben 9-10,000 g. boben Schneegipfein bes Libenen ibn Quellpuntte baben. Bon Seen find bekannt : bas tobte Deer und ber Sa lie rias (in der heiligen Schrift das Meer Kinneveth), der See Genegarethulu. Das Land hat alle Getreidearten , Mais , Reis , Sefam , Durra (eine Art Grift), Dliven , Datteln , Granatapfel , Citronen , Dometanzen, Feigen , Pfinicen , Api Cofen , Apfel , Pflaumen , Johanniebeot , Piftagien , Wein , Laback , Cichele, Eppressen. Cebern, unter benen im Alterthume besonders die auf dem Libann be ruhmt waren, Maulbeerbaume, Daftip, Baumwolle, Buffel, Coafe mit Settschwangen, Biegen, Gagellen, Rameele, Gemfen, Schweine, Bienn, Seibenwurmer und an ben Ruften bie Purpurfonede, Gifen, Darmer und Ralt. Die Einwohner, 21/2 Mill., find Geledjen, Arabet, Turfen, Juden, Franten, Armenier, Turtomanen, Aurben, Beduinen-Araber, Anfdomann, Ansarier, Maroniten, Drufen und Motualis. Die allgemeine Landetprache Die arab. nach verschiebenen Munbarten; nur die Solbaten und die Mitglieber ber Regisrung sprechen turk.; von ber alten fpr. Sprache ift wimend mehr eine Spur. Uberatt herricht Unwiffenheit und Aberglaube; Bacher find bie grafte Beitenhit Das Land (2300 DDR.) wird in vier Paschalits zu haleb (f. b.), Aripoli (f. b.) ober Aerablus, Afre (f. b.) und Damast (f. b.) mit Paldfitna eingetheilt Es knupfen fich an daffelbe große Erinnerungen. Dier ift bas gelobte Land ber D beder und die Wiege der driftlichen Religion; abwechselnd und zu verschiedenen ich ten haben hier Affpret, Juben , Griechen , Parther und Romer ; Rinne, Emi pamis, Sefoftris, Alexander, Pompejus, Marins, Antonius, Cafer, Lind, Aurelius, Sottfe. v. Bouillon und andere driffliche Defben, und in ber munn Beit Napoleon gefampft. Doch jest ift von biefen Thaten, fowie von aller frühen Cultur, teine Spur mehr. 3m Commer 1833 murbe bas von 3brabin ([.b.), dem Cohne des Bicetonigs von Agppten, eroberte G., nebft bem Bejuft von Mama, gegen einen Aribut an Lettern abgetreten. Seitbem wird bas Lund mis Meitifch ftreng von Ibrahim verwaltet, und baufige Emporungen gerinten s vollenbs.

Spring, eine Rajabe, war die Tochter bes Muffes Labon in Arfabia. Pan verliebte fich in fie, und ba fie feinen Berfolgungen nicht mehr ausgunichen wußte, weil die Gewäffer bes Labon ihr ben Weg verfchloffen, fo rief fie bie Schub ftern um Sulfe an, welche fie in Schilfrohr verwandelten. Als ber Gott feifen und wehltagend am Ufer fant, wehte ber Wind aus bem bewegten Roht feffe genbe Tone, die mit gauberifcher Gewalt fein Berg burchbrangen, und um bat Ber gningen fich, fo oft er wollte , machen gu tonnen, fchnitt er aus bem Schilfe fich im Pfeife, welcher er ben Ramen Spring gab. Daber ethielt eine Art Pfeife. welche aus fieben, mittels Bachs aneinandergefügten Robren von verfchiebent Große, urfprünglich aus fo viel Dalmen von Schilfrohr gufammengefest mar, bet Ramen Syring. Dogleich Pan nach ben fpatern Dichtern ber Erfinder bifft Pfeife fein follte, fo mat fle boch fcon bem Domee und Deftodus belannt, che be Sage vom artabifden Pan fich noch verbreitet hatte. Die flebenrohrige Pfeife mat abrigens ein geneshnliches Instrument ber griech, und lat. Die ethobu Runft vermehrte bie Bahl ber Pfeifen, machte fie forgfültiger und befeftigte fie mit Ringen. Roch jest find bie Springe in Italien, welche Abnildfeit mit ben De pagenopfeifen haben, bin und wieder üblich.

Sprifche Chriften ober datbaifde Chriften nennen fich bie Roffenen, weil fie fich bei ihrem Gottesblenfte ber alten fpr. Sprace beitenen, in

ber fle and bas Dr. E. befisen. Diefe drifftliche Retigionspartei bitbete flo im 5. Sabrh, burch die firchliche Bereinigung ber Anhanger bes Reftorius , ber 431 auf ber Spnobe ju Ephefus wegen feiner Beigerung, bie Maria Gottebarbarein au nennen und ben Glauben an zwei Raturen in Chrifto aufzugeben, ercommunieier morben mar. Dbaleich bie Lebre von zwei Raturen in Chrifto balb nachter in bas Betenntnis ber rechtglinbigen Rirche aufgenommen und ber Monorbofitis mus (f. Donophyfiten) für tegerich ertlart wurde, blieben bie Reftorianer, bie nun einmal Maria nur Chriffusgebarerin nennen wollten, boch in ber Berbannung, und ordneten gegen bas Enbe bes 5. Jahrh. ihre Airchenverfaffung unter bem Schuge bee Ronige von Perfien, ju bem fie fich geftlichtet hatten. Die Abris gen Christen in Derfien foloffen fich 499 ihrer Rirde an, und mit gilichtem Er folge breiteten fie the Glaubensbetenntniß im ofil. Affen weiter aus, wo bie foges nannten Thoma schriften (f. b.) fich mit ihnen vereinigten. Im 11. Jahrh. befehrten ffe bie tatur. Botterfchaft, beren chriftlicher Regent unter bem Namen Briefter Johannes aus ber Gefchichte bekannt ift; fein Bolt bfieb auch, nachbem & 1202 von Didingte-Rhan unterjocht worben war, unter mongol. Sobeit bei bem Reftorianischen Glauben, und bis in bas 14. Jahrh. gab es auch im mittlern und morboffl. Afien Restorianische Gemeinben, beren Christenthum sich erft mabrend ber Rriege bes Eroberers Limur verlor. Gelbft bis nach China foffen bie Reftos rianer bas Chriftenthum gebracht haben, wie man aus einem in China vorgefun-Denen drifflichen Denemal vom 3. 781 fchlieft; und bie Bermanbifchaft bes Las maismus mit bem Chriftenthume wird ebenfalls von bem Ginfluffe Reftorianifcher Miffionen abgeleitet. Die Dberhaupter ber for. Chriften find erbliche Patriarthen. Der vornehmfte biefer Patriarchen refibirte im 5. Jahrh. zuerft zu Babplon, fest halt er fich zu El Rofch im Sjalet Mofhul in Resopotamien auf und führt ben Titel Ratholitos; unter ihm fteben funf Bisthumer. Diefer und ein anderer Deftorianischer Patriard zu Diarbetr in Sprien ertennen jest ben Primat bes Papftes an und find mit ihren Gemeinden unirte Reftorianer, welche ebenfo, wie bie unirten Griechen, ihre alten Gebrauche beibehalten haben. Mur ber Priefterebe haben fie entfagen und ben Glauben an fieben Sacramente annehmen muffen. Abrigens flimmen Lehre und Gottesbienft ber Restorianer gang mit benen ber orthos boren griech. Rirche überein, und nur ber Dulbung ber Bilber in ihren Rirchen, wo man allein bas Rreuz fieht, haben fie fich flets entgegengelest. Richt untet ift bagegen ber fpr. Patriarch ju Giulamort im boben Gebirge von Maria, nebft ben unter ihm ftebenben Bifchofen und Gemeinben.

Sprische Sprache und Literatur. Die sprifche Sprache gehote zu ben semirschen und ist insbesondere für das Studium der hebr, von Wichtigkeit. Die höchste Blüte scheint sie im 6. Jahrh, erreicht zu haben, dann wurde sie seit bem 9. Jahrh, durch die arab. beeinträchtigt, die sie seit bem 16. Jahrh, gänzlich verdrängte. In Guropa wurde die spr. Sprache seit bem 16. Jahrh, studier. Das atteste spr. Schrischenmal ist eine übersehung des N. L., Peschto (s. d.) genannt, die ins 2. Jahrh, gehoren mag. Außerdem gibt es noch zwei andere spr. Ubersehungen des N. L., die philorenische und die patckstinnsssische oder setusales milde, die beibe für die Kritit ebensalls nicht unbedeutend sind. Die ganze übrige spr. Literatur wurde gänzlich vernachlässisch wie Papst Clemens Al. den Grund zu ber tresslichen Sammtung spr. Handschiffet im Batican legte. Unter den son Grammatiken heben wir die von Hospitales (2 Wee., Eredichern das von Banolint (Padua 1742, 4.) und das von Michaelis (2 Wee.,

1788 , 4.) hervor.

Sprus (Publius), ein Mimendichter zu Edfare Beit, war ber Rebenbuchfer bes Berimus Laberius. Noch find von ihm eine Sammlung Spruche oder Sentenzen vorhanden, die namentlich von Erasmus (1516), Gruter (1610), in ber neiteften Beit von Drelli (Ly. 1822) und in ben frabern febr hanfig mit bem

Phábrus verbunden herausgegeben wurden.

Spftem beift in subjectiver Bebeutung 1) bie begriffsmäßige Anordnung verschiebener Gegenstanbe zu einem zusammenbangenben Sanzen, was man richtiger Claffification nennt, und 2) bie logifche Entwidelung eines Mannich faltigen ber Erkenntniß aus ober nach Grundfaten zu einem in fich geschloffenen Sangen; in objectiver Bebeutung ber Segenstand felbst, die Debrheit gleichartiger Dinge, welche in bem Zusammenbange eines Ganzen und seiner untergeochneten Theile fleben, ober barein geftellt werben. Im lettern Sinne rebet man von einem Beltspftem , Planetenspftem , von einem Rervenspftem u. f. w. Das Softem noch obiger Bedeutung ift bie miffenschaftliche Korm und gleichsam ber Rorper ber Bis fenschaft, benn die Wiffenschaft in ihrer volltommenen Gestaltung wird Soften. Dieses fieht bem fragmentarischen Wiffen und ber ungeregelten Anbaufung von Renntnissen entgegen, insofern bas wahre Spstem als ein organisches Sanzes zu betrachten ift, beffen Theile fich innerlich gegenseitig bebingen, sowie fie burch bie Ibee bes Gangen bestimmt werben. Das Streben nach Spftem ift aber gegranbet auf bas allgemeine Bedurfnis ber Einheit, welches im Ertennen um fo bringender wird, je mehr fich bie Daffe unserer Ertenntniffe bauft und je mehr man bie Ginficht gewinnt, bag mit ber gefehmäßigen Beziehung unferer Erteuntniffe auf Grundlabe jene felbft an Rlarbeit und Grundlichkeit zunehmen. Diejenigen verleugnen baber bie Wiffenschaft ober verfteben fich felbft nicht, welche im Gebiete ber Wiffenschaft bas Syftem tabeln, ba boch alles Geiftige feine eigenthamliche Korm bat, mithin auch die Wiffenschaft, beren Organ, der Berftand, die Begriffe, durch welche fich bie Erkenntnig entwickelt und mittheilt, nach ihrem before bern Inhalt organisiren foll, wodurch bas System, als bas hochste Erzengnis bes Berstandes, entsteht. Freilich ist die Form an sich tobt, und eine noch so gefeismb fige und flare Begriffsentwickelung ohne Geift und Sachtenntnis noch feine Bif fenichaft, sowie ber logisch = richtige Schluß noch tein mabrer. Richt minder ftellt fich bas System in ber Wirklichkeit als Versuch individueller Denter bar, und men eilt oft febr, um eine unvollständige und oberflächliche Kenntniß in jene Form zu bringen und durch die zwingende Kraft bes folgerichtigen Spftems Undersbenkende zu gewinnen ober feinen Scharffinn geltenb zu machen. Allerbings enblich ist bie Spliemlucht, welche Etwas nur dann als mahr anertennt, wenn es in das Spliem paßt, alles nicht Systematische aber an fich verwirft und verachtet, ber Babrbeits liebe und Freiheit bes menschlichen Geiftes juwiber. Allein biefer Misbranch ber wiffenschaftlichen Korm tann bas Bedürfnis und ben Berth berfelben teinesmeas aufheben. Wie in ber Wiffenschaft Form und Materie verschmolgen find, geigt fich felbft baburch, bağ wir, wenn bon Spftemen einer Wiffenfchaft bie Rebe ift, barunter nicht allein die logische Anordnung eines gegebenen Inhalts, sonbern angleich die bamit verbundene eigenthumliche Ansicht über die Gegenstande berfelben verfteben (Goltem in materieller Bebeutung ober Lebrgebaube); - nur bag bef Wiffenschaften, beren Inhalt positiv und empirisch ift, die Form mehr burch ben gegebenen Inhalt bestimmt wird, bagegen die philosophische Wiffenschaft, als burch geistige Gelbstthatigleit erzeugt, Inhalt und Form freier ausbildet, woher fich auch bie großen Berichiebenheiten ber philosophischen Spfteme, sowie ber Dag Ciniger gegen lettere, erklaren lagt. Übrigens erhellt jugleich aus bem Gefagten, bas es in allen Wiffenschaften Spfteme geben konne und werbe; nur daß fie, nach Beschaffen heit des Inhalts, mehr ober weniger ftreng ausgebilbet find. Go rebet man 2. B. von mythologischen Systemen, von Systemen in den Naturwiffenschaften, wie von dem Linne'schen botanischen Spstem (Classification), von den astronomischen Systemen des Kopernicus, Tycho de Brahe und Ptolemaus (s. Aftronomie). welche nichts Anderes find als verschiedene Anordnungen ber himmelstörver und Bestimmung ihrer Bahnen; von Systemen ber Chemie und Mineralogie, ebenso

wie von militairifchen Spftemen u. f. w., unb.berftebt bann unter Softemen nicht blos bie burch eigenthumliche Grunbfase bestimmten und geleiteten Ansichten eines Einzelnen, fonbern auch mehrer gleichbentenber ober in ben Sauptfachen übereins ftimmenber Danner, wie wenn man g. B. von einem alten bogmatischen Spften in der Theologie redet. Bith nun ein Spftem auch formlich dargestellt, so find die Haupthestandtheile besselben: 1) eine Grundibee, welche bas burchgreifende Prins cip aller untergeordneten Extenntuiffe ift : 2) eine Mannichfaltigleit von Extennts nissen, welche burch Sape ausgesprochen werben, und bei allen rationellen ober firengen Biffenschaften in Erklarungen (Declarationen und Definitionen), Eintheilungen (Divisionen) und Beweise (Demonstrationen und Probationen) zerfallt. von benen bie erftern ben Inhalt eines Gebantens beftimmen, bie zweiten ben Ums fang burch Entgegensesung entwickeln, bie lestern bie Gase bes Syftems auf bas -Princip mittelbar ober unmittelbar gurudführen. Siernach ift eine foftemati= fche Erkenntnif eine burch Grunbfabe begrunbete flare und vollstanbige Erkennts nis eines Gegenstandes, und ein fo ftematifcher Beweis ein auf Grunbiate gus rudgebender Beweis. - In der Dufit insbesondere beißt Spftem die gange Reihe ber in ber Tontunft vortommenden Tone (Ton fvftem) und insbesonbere die Anordnung und Burudführung berselben auf ihre mathematischen Berhaltuiffe, auch die Bezeichnung bieser Anordnung durch die Linien: Linienspfem, Nos ten foftem. (S. Roten.) - In ber Landwirthschaft verfteht man unter Ops ftem vorzugeweise bie Gintheilung ber Ader in Beziehung auf die Dronung und bas Berhaltnif, in welchem fie gebungt, mit verschiebenen Fruchten bestellt und benutt werden follen. (G. Aderbau.)

Spzygien nennt man die Stellungen zweier Planeten in ihrer Zusams mentunst ober im Gegenschein (s. Aspecte), wenn sie sich folglich mit der Erde fast in gerader Linie besinden. Dies ist dei ber Sonne und dem Monde zur Zeit des Neu- und Volkmondes der Fall. Die Punkte des ersten und lehten Viertels heisen dagegen Quadraturen. — In der Metrik gebraucht man Spzygie

gleichbebeutenb mit Dipobie (f. b.).

ı

Í

ί

۱

i

i

١

1

Szigeth, eigentlich Ragyfzigeth, b. i. Stenzszigeth, genannt zum Unsterschiede von zwei andern Orten gleiches Namens in Ungarn, ein Marktslecken auf einer morastigen Insel, welche die Almas bildet, im Kreise jenseit der Donau der schümegher Gespanschaft, ist historisch merkwürdig durch die heldenmuthige Verzteibigung des Grafen Niklas Zrinyi (f. b.) im J. 1566. Bon der alten Feste sind nur noch wenige Ruinen vorhanden; das starkbesestigte Schloß liegt jenseit des Flusses. Der Ort hat 6500 Einw., theils Magyaren, theils Deutsche und Raiszen, Armenier und Juden, welche Handel treiben, und ist der Sie des Oberdergssalzinspectoramts. Es gibt daselbst eine griech, und zwei katholische Kirchen, ein Franziskanerkloster, ein katholisches Gymnastum, ein Piaristengymnasium und eine Hauptschule; auch werden hier die Congregationen der Gespanschaften geshalten. Schon 1556 ward S. zweimal vergeblich von den Kürken belagert; als es nach Iringis Helbentobe in ihre Hande gefallen, behaupteten sie es die 1689, wo es der Warkgraf von Baden einnahm.

## Betzeichniß

## ber in biefem Banbe enthaltenen Artitel

## Søw.

| Onte                  | Sette                   |                        |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Schwab (Gustav —      | Schwarze Kunst (Ku-     | Schweighäuser (30h.    |
| Joh. Christoph —      | pferstechtunft) . 16    | — Zean Geoffroy)       |
| Rarl Heinr. v.) . 1   | Schwarzenberg (Haus) 17 | Schwein (bas)          |
| Schwabach2            | Schwarzenberg (Abam,    | Schweinichen (hans     |
| Schwabacher Schrift,  | Graf zu) 18             | von)                   |
| f. Schriften und      | Schwarzenberg (Karl     | Schwelf, f. Ausbun:    |
| Schriftgießerei . —   | Phil., Fürst v.). 19    | stung                  |
| Schwaben —            | Schwarze Bret (bas) 20  | Schweizerische Gibge   |
| Schwabenspiegel . 5   | Schwarze Meer (bas) -   | nossenschaft und       |
| Schmabenstreich . —   | Schwarze Munge . 21     | Schweizer Reisen,      |
| Schwäbische Dichter,  | Schwarze Tob (ber) —    | f. ben Schluß des      |
| f. Minnefanger        | Schwarzholz, f. Na-     | gwolften Banbes.       |
| Schwäbische Raiser    | belhold 22              | Schwentfelb (Rasp.) 5  |
| Schwäche —            | Schwarzwald —           | Schweppermann (Sep.    |
| Schwad 6              | Schweden 23             | frieb) -               |
| Schwägerschaft        | Schwebische Sprache     |                        |
| Schwalbach —          | und Literatur . 45      | Schwere (Fürsten:      |
| Schwalben             | Schwedenborg, f. Swes   | thum) · · ·            |
| Schwalbenschwang. 7   | benborg 52              | Schwerin (Stadt) . 60  |
| Schwammchen —         | Schwedisch : Pom:       | Schwerin (Rurt Chris   |
| Schwämme —            | mern —                  | stoph Graf von) -      |
| Schwan 9              | Schwefel 53             | Schmernunft 51         |
| Schwanenfluß 10       | Schwefelleber 54        | Schwert 62             |
| Schwangerschaft . —   | Schwefelregen —         | Chuanthricher          |
| Schwangerschaftstas   | Schwefelmafferstoff=    | Schwertfild 03         |
| lender 11             | faure, f. Sporo         | Schwertmage, f. Ag'    |
| Schwanthaler (Lubw.   | thionfaure              | naten                  |
| Michael) —            | Schweidnig              | Schwerz (Joh. Repos    |
| Schwarmer 12          | Schweigger (Joh. Sa-    | mulu) —                |
| Schwarmerei —         | lomo Christoph —        | Schwimmen . 64         |
| Schwarz (Bertholb) 13 | Friedr. Chriftian Lo-   | Schwimmende Battes     |
| Schwarz (Friedrich    | reng — Frang Wils       | rie , f. Batterie . 00 |
| Seinr. Christian) -   | helm Schweigger:        | Schwimmvogel . —       |
| Schwarzburg (Haus) 15 | Seidel) —               | Schwindel              |
| Schwarze Kunft, f.    | Schweigger (August      | examinatation 00       |
| Magie 16              | Friedrich) 55           | Schwindsucht . 67      |
| -                     | - <b>''</b>             | • •                    |

| Seefferdub ee                                         |                                        |                                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Seite                                                 | Seite                                  | Segment, 1381                     |
| Salwingung 67                                         | Cedenborf (Leo, Fett                   | Segment, 1. 1831                  |
| Schwingungspunkt ———————————————————————————————————— | herr don — Chi                         | funitt                            |
| Schwust 68<br>Schwungtruft —                          | ftian Abolf v.) . 192<br>Secretion 193 | Seguier (Pierre - In              |
| Schwar, f. Sib . —                                    | Stat                                   | toine - Pierre                    |
| Schwyz —                                              | Section                                | Antoine Toute                     |
| Scipio (Publius Cho                                   | Securite —                             | - Ant. Jean Mus                   |
| nelius) Afritantis I. 69                              | Secundus (Johais                       | thien - Arrivind<br>Louis Munite) |
| Schio (Publius Affilis                                | nes, f. Isbanuts                       | Louis Maurite). —                 |
| lianus) Afrika: _                                     | Secundud 94                            | Segur (Joh. Alex.,                |
| nus II                                                | Sebaine (Michel                        | Vicomte be —                      |
| Sclavonien, 7. Clii-                                  | Sedfi) —                               | Dhit. Beilet be                   |
| toonien 74                                            | See (bie)                              | — Louis Phil.,                    |
| Scontriren                                            | Seedser                                | Graf be — Print                   |
| Scoten, s. Schitte                                    |                                        | Phil.) — 128                      |
| fand                                                  | Seegefete 96<br>Seegms, J. Bang 97     | Sehachse                          |
| Scottie und Scotffen,                                 | Seehandel —                            | Sehne (Anat.)                     |
| f. Dune Erigena                                       | Seehanbelevereine                      | Sehne (Daith.) -                  |
| und Scholgfiffer 79                                   | Seehanblumgefecietat 98                | Sehnen                            |
| Scribe (Anguffin En                                   | Seehund, f. Bebbben 99                 | Sehungbogen                       |
| aene)                                                 | Seeigel, f. Echinot                    | Sehweite                          |
| Scriver (Chiffittiff) '80                             | ben                                    | Sebwintel . '. '                  |
| Scrupel                                               | Seetas (Joh. Row                       | Seibe 117                         |
| Scrutinium —                                          | rad — Johann                           | Seide                             |
| Scubery (George be -                                  | Martin)                                | ઉત્તર્ય —                         |
| Madeleine de) . B1                                    | Seefrantheit                           | Seibenkauben                      |
| Sculptur, f. Bild-                                    |                                        | Seibler (Joh. Friedr.<br>Aug.)    |
| hanertunft                                            | Geeland:                               | Aug.)                             |
| Scultetus (Andr.) . —                                 | Seelenheilkunde . 101                  | Selfe                             |
| Schla —                                               | Seelenkrafte . 105                     | Selfenwert —                      |
| Scothen                                               | Seelenlehre, f. Pfys!                  | Seigern, J. Sifber                |
| Seapons, f. Cipons 83                                 | chologie                               | Sciathe, s. Sithe. —              |
| Sebatons (St. 3) . —                                  | Seelennieffen, J.                      | Seiler (Georg Fried-              |
| Sebastian (Sun=), 7.                                  | _ Messe —                              | tid)                              |
| San = Sebaftian                                       | Seelenorgan                            |                                   |
| Sebastian (Don) . —                                   | Seelenvertaufer . 106                  | belm)                             |
| Sebastiani (Hotate                                    | Seelenwanberung . —                    | Seine                             |
| François be la<br>Porta Graf) . 85                    | Seennichte 108 Seerauberei —           |                                   |
| Porta, Graf) . 85<br>Sebastiansweiler . 87            | <b>—</b>                               | Setten                            |
| Secante —                                             | Seefterne 109                          | sprache 130                       |
| Seeberg —                                             | Seetaftit, Lattit -                    | Selbfibemußtfein, f.              |
| Sechellesinseln                                       | Seetzen (Uleich Jas-                   | Bewußtsein —                      |
| Seckenborf (Beit                                      | par)                                   | Selbstentzundung                  |
| Ludw. v.) —                                           | Seeuhren, f. Uhren 112                 | Gelbstherrscher, f.               |
| Sedendorf (Filebr.                                    | Seenviffenschaften . —                 | Aufofratie —                      |
| Beinr., Reiches                                       | Seewurf —                              | Selbsibulfe —                     |
| graf v. — Ernst                                       | Segel, s. Takel —                      | Selbstliebe, Cethft               |
| Lubro., Freih. v.                                     | Segers (Daniel -                       | fucit 131                         |
| <b>G</b> ustav v.). 88                                | Gerhafd) —                             | Selbstmorb                        |

Servien, f. Serbien 170

. 172

Servile .

Servis .

Serviten

-Servitut

Servius Tullius

Senf

Sentenberg (Beinr.

Christoph, Freih.

v. - Renatus

Rati — Johann

Christian) . 149

britter Graf v.) . 187

ter = Quater . . 189

Shab XII . . . 188

Chatefpeare (William) -

Shawl . . . . 199

Shakers, s. Schutz

| Seite .                            | Seite                                       | Seite                                                                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sheffield 199                      | Sieber (Frang Billy.) 238                   | Simpliciffimus, f.                                                                             |
| Sheits, f. Siths. —                | Siebold (Familie) . 239                     | Greifenion (Sas                                                                                |
| Shelley (Percy Biffhe)             | Siebold (Phil, Franz                        | muel)                                                                                          |
| Sheriban (Richard                  | non) 240                                    | Simplicitat, s. Ein-                                                                           |
| Brinsley) 200                      | von) 240<br>Sieben 241                      | fordihelt                                                                                      |
| Cheriff 201                        | Siegel 242                                  | fachheit — Simplicius 262                                                                      |
| Stations Culture 200               | Stricture 042                               | Simples                                                                                        |
| Shetland : Inseln . 202            | Siegelerbe 243                              | Simplon — Simplon — Simultaneum —                                                              |
| Shire —                            | Siegeltunbe — Siegellad 244                 | Simion —                                                                                       |
| Shutowskij, s. Zu-                 | Siegellack 244                              | Simultaneum —                                                                                  |
| · towstij (Waffilij                | Siegelmäßigfeit                             | Ginal —                                                                                        |
| Unbrejewitich) . 203               | Slegenbeet (Mat-                            | Sind                                                                                           |
| Siam                               | thias)                                      | Sinectire — Singalefen, f. Geplon —                                                            |
| Sibirien 204                       | Siena                                       | Singalefen . f. Genion -                                                                       |
|                                    | Olf.                                        | Singkunft, s. Gesang — Singmethoben                                                            |
| Aller / Mark You                   | Siama Rama                                  | Sinamethahen                                                                                   |
| Sicilis (Story and                 | Siemi Memine 046                            | Singlituden Sings                                                                              |
| profe encurron,                    | Cierra Morena220                            | Singlabuten, Strigs                                                                            |
| 2006) 200                          | Stefta —                                    | atabemien und                                                                                  |
| Sicheres Geleit, f. Salvus Conduc- | Sièpes (Emanuel                             | Singvereine . 264                                                                              |
| Salvus Conduce :                   | 301., Graf v.). —                           | Singspiel, f. Oper                                                                             |
| tuš 207                            | Sigeum 247                                  | Singschulen, Singsatabemien und<br>Singwereine 264<br>Singspiel, s. Oper<br>und Schauspiel 267 |
| Sicilien (Aniel) . —               | Sigismund (deuticher                        | Singvogel —                                                                                    |
| Sicilien (Königreich) beiber) 208  | Raifer) 248                                 | Sinigaglia — Sinkapore                                                                         |
| beiber) 208                        | Sigismund I. (König                         | Sinfapore 268                                                                                  |
| Sigilifche Besper . 221            | non Molen) 240                              | C1.1.1 C 1 P                                                                                   |
| Sidingen (Franz v.) 222            | Misiamumh II Yus                            | Gonda                                                                                          |
| Citiges (Suits 0.) LLL             | engleman II. aus                            | Sinfands                                                                                       |
| Signer (Queve war                  | Sigismund II. Ausgust (König von Polen) 250 | Sintwerte                                                                                      |
| E11010.) —                         | 300len) 20U                                 | Sinn —                                                                                         |
| Sicyon 223                         | Signale 251                                 | Sinnbild —                                                                                     |
| Siddons —                          | Signatur — Sigurb —                         | Sinne 269                                                                                      |
| Siberalmagnetismus 224             | Sigurb —                                    | Sinngebicht, f. Epi-                                                                           |
| Siderismus —                       | Siths 253                                   | aramm 274                                                                                      |
| Siberparaphie . f.                 | Siths 255<br>Silber                         | Sinnlichkeit, f. Sinn —                                                                        |
| Stabilità -                        | Øsilher -                                   | Sinnpflanze —                                                                                  |
| Sidmouth (Henry                    | Silberarbeiter 257                          | Sintenis (Christian                                                                            |
| Thington Wis-                      | Ellendous DEO                               | Culaba Caprificati                                                                             |
| advington, 2016:                   | Citeripole 200                              | Street. — Joy.                                                                                 |
| count) —                           | Silberflotte                                | Sheiltean - Rati                                                                               |
| Sioney (Phuipp) . 225              | Silbermann (Gottfr.                         | Heinr. — 30h.                                                                                  |
| Sidney (Algernon) —                | — 30h. Andr. —                              | Christian Sigmund)—                                                                            |
| Stoom, j. Poontilien 220           | 300. Petit.) . —                            |                                                                                                |
| Sieben —                           | Silen                                       | Sinus —                                                                                        |
| Siebenburgen                       | Sileffus, f. Angelus                        | Sipops —                                                                                       |
| Siebengebirge 231                  | Silefius —                                  | Sippschaft 276                                                                                 |
| Siebengeftirn                      | Silhouette —                                | Sirady —                                                                                       |
| Sieben Inseln, f.                  | Silius (Cajus) 260                          |                                                                                                |
|                                    |                                             |                                                                                                |
|                                    | Sillen —                                    | Sirius —                                                                                       |
| Siebenjahriger Krieg -             |                                             | Sirocco —                                                                                      |
| Siebenpfeiffer (Phil.              | Silvanus —                                  | Sieventes —                                                                                    |
| Jat.) 236                          | Silvestre be Sacy,                          | Sismondi (Jean                                                                                 |
| Siebenschläfer (bie) 237           | [. Sacy (Antoine                            | Charl. Leonard Siz, monde de) 277                                                              |
| Siebenschläfer (ber) -             | Isaak Silvestre de) 261                     | monde de) 277                                                                                  |
| Sieben Wunder ber                  | Simonibes : -                               | Siftrum 278                                                                                    |
| 93elt . , , , 238                  | = . · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | Sisphus —                                                                                      |
| 49-47 - 4 9 9-40-0                 |                                             | A-1323-00 A A A                                                                                |

| OGO Designing of                        | e in orient cance enga             |                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Seite .                                 | . Seite                            | Seite                   |
| Sitte                                   | Soccus 324                         | Sommer (fliegenber),    |
| Situation —                             | Societatsinfein                    | f. Frauenfommer 349     |
| Situationiszeldnen-                     | Sochtianer 325                     | Sommerfiede —           |
| tunst                                   | Soba                               | Sommerring (Sa-         |
| Siwa, Schiwa 280                        | Sobbrennen . 327                   | muel Thomas v.) 350     |
| Sind, Sujinu 200                        |                                    |                         |
| Sima                                    | Soben (Friede. Int.                | Somnambulishmis' —      |
| Simah 281                               | Demr.; Smf v.) . —                 | Somnus 354              |
| Sirtus (I. — Vic                        | Soeft 328                          | Sonate —                |
| Papste)                                 | Sofficen                           | Sonde 355               |
| Stalde 284                              | Sofiismus, f. Sft.                 | Sonett                  |
| Stamanber 286                           | fishits —                          | Sonm 356                |
| Standerbeg                              | Sohar, J. Kabbala —                | Sonnenbahn, f. Eflips   |
| Standinavien 287                        | Soho, f. Birming:                  | nt                      |
| Standinavien 287<br>Standinavijat Lite  | ham : —                            | Sonnenberg (Frang       |
| ratur 288                               | Soissons                           | Ant. Jos. Iguaz         |
| Stazon, f. Choliamb 290                 | Sofotora 329                       | Maria , Freiherro.) -   |
| ### # 1 · 4 · *                         | Sotrates —                         | Sonnencoffus, f. Cp-    |
| Stepfis, Stepficis-                     | Sofratifer 336                     | flus                    |
| mus 291                                 | Sol, f. Deltos —                   | مستخفيات سم             |
| Stiagraphie 294                         | Solaneen —                         | Reichefreiherr v.) -    |
| Stio —                                  | Solanum —                          |                         |
| Stiron 295                              | Solbat: 337                        | lium —                  |
| Stirrhus —                              | Solbo 338                          | Example Confirmation    |
| Stisse —                                | Soleniten —                        | Sonnenflede . 359       |
| Sklaverel —                             | Solfatara —                        | Sonnenjahr, f. Jahr 360 |
| Stolien 306                             | Solfeggiren 339                    | Sonnemmitroftop, J.     |
| Stopas —                                | Solger (Karl Wilh.                 | Mitrostop —             |
| Storbut, f. Scharbod -                  | Fetb.) —                           | Sonnennabe, f. Peris    |
|                                         | Solivarist, s. Alle                | hellum                  |
| Strofeln —                              | # # # PK h                         | Sonnenparallage . —     |
|                                         |                                    |                         |
| Sfrynecki (Joh.) . 308<br>Skutari 311   | Soliman II: . —                    | henrauch —              |
| Stanton                                 | Solingen 341                       |                         |
| Slantar —                               |                                    |                         |
| — · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Solinus (Caj. Julius) — Solinsen — |                         |
| Slawische Sprachen 313                  |                                    |                         |
| Slawonien 314                           |                                    |                         |
| Sleidanus (Joh.) . 315                  | Solly'sthe Gemaldes                | Sonnenuhr —             |
| Clowaten —                              | fammlung 342                       |                         |
| Smalte, J. Schmalte 316                 | Solmisation —                      | Sonnenzeit              |
| Smaragd —                               | Solms (Hans)                       | Sonntag 365             |
| Smith (Abam) . —                        |                                    | Conntagebuthftabe 306   |
| Smith (Sir Sponep) 318                  | Soldeismus . 344                   | Sonntagsschulen         |
| Smolenet 319                            | Soloh                              | Sontag (Penriette) 367  |
| Smollet (Tobias) 320                    | Solothum 347                       | Coolbabet —             |
| Smprna , 321                            | Solftitium, s. Son:                | Sophientirche 368       |
| Snellius (Willebrord) —                 | nenwenben ; 348                    | Sophisma —              |
| Sniadecti (Jan) . 322                   | Somatenen —                        | Sophisten —             |
| Snorri Sturluson . ,—                   | . Somatologie                      | Sopholies 371           |
| Snyders (Frang) . 323                   | Sombreuil (Chark,                  | Sophonisbe, Majt        |
| Soane (Sir John) 324                    | Graf v.) —                         | nissa                   |
| Sobiesti, f. Johann                     | Somerville (William) —             | Sopran —                |
| Sobiesti                                | Sommer 349                         | Sorate                  |
| •                                       |                                    | •                       |

| 3718172119 11                             | છે. તમાર કુમાં જ સામાર સામાર્થ                                          | Signature Control                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Seite                                     | Seite                                                                   | Seite                            |
| Cochen , . 37&                            | Spath 473                                                               | Opinola (Ambrofius, Marquis 5:)  |
| Corbet 374                                | Snecht                                                                  | Moravis fr.) of 493              |
| Serienne                                  | Succial —                                                               | Spindza (Barun) 494              |
| Grant (Names)                             | Species (thaler)                                                        | Chicago (College) 402            |
| Corri (agnes)                             | Openes (todaet)                                                         | Spirallinie 498<br>Spiritualen — |
| Gersonne                                  |                                                                         | Spiritualen —                    |
| Ovive —                                   | Chelling                                                                | Spiritualismus . —               |
| Sohmann (Daniel                           | Speckbacher (30f.) . 475                                                | Spiritus, [. Attohol             |
| Friedrich — Joh.                          | Specificia 475                                                          | und Branntwein -                 |
| Dan. Ferb.)                               | Speculation, Specus                                                     | Spittler (Ludw. Thi=             |
| Soubife (Charles von                      | lativ                                                                   | motheus, Freib. v.) -            |
| Soubise (Charles von Rohan, Pring v.) 376 | Speditionshandel                                                        | Spigbergen 500                   |
| Soult (Micolas Mean                       | Spee (Rriedr.) 476                                                      | Spisen                           |
| Soule (Micofas Jean<br>de Dieu) 377       | Speichel                                                                | Spir (Joh. Bapt. v.) —           |
| Souther (Rob.) . —                        | Specification (Recent Land                                              | Splanchnologie 501               |
| 70) 380                                   | Spencer (Beorg John,                                                    | Spleet -                         |
| Southen (Stok)                            | Graf — Iohn                                                             | Spleen — Splint 502              |
| Southers in Same                          | Charl.) 477                                                             | Splügen —                        |
| Souverain, Souve                          | Charles (Ber Car) 479                                                   |                                  |
| rainetat, 381                             | Spener (Phil, Jat.) 478                                                 | Spohn (Friedr. Aug.              |
| Souza (Ablie, Mar-                        | Spenser (Edmund) 480                                                    | 23ah.) —                         |
| quise v.) 383<br>Spaa 384                 | Speransty (Michael) 481                                                 | Spohr (Ludw.) . —                |
| Spaa 384                                  | Sperling 483                                                            | Spondeus, f. Mhyth:              |
| Spagnoletto, f. Ris                       | Sperma ceti, f. Was                                                     | mus 504 Sponheim —               |
| bera (Giufeppe)                           | rath —                                                                  | Sponheim                         |
| Spahis (die)— Spalding (Joh. Joas         | Sperma ceti, f. Wal-<br>rath<br>Speffart                                | Sponjaiten —                     |
| Spalding (Joh. Joas                       | Speziale (R.) 484                                                       | Spontaneitat 505                 |
| chim - Georg Lub.                         | Sphare                                                                  |                                  |
| wig) 385                                  | Spharoid —                                                              | Sporaben 506                     |
| Spallanzani (Lazara) 386                  | Spharemeter 485                                                         | Sportein                         |
| Spandau —                                 | Sphing —                                                                | Sportein —                       |
| Spangenberg (Aug.                         | Sphragistik, f. Sie:                                                    | Sprache                          |
| Gottlieb) -                               | cellante ARR                                                            | Sprachenkunde 512                |
| Spanson (Smilt                            | gelkunde 486 Spiegel —                                                  | Spracigewolbe 520                |
| Spangenberg (Ernst                        | Spirite f                                                               | Sprachgewolbe 520                |
| Peter Johannes -                          | Spiegeltreis, f. Sep.                                                   | Sprachlehre —                    |
| August)                                   | tant                                                                    | Sprachreinigung . 522            |
| Spanheim (Ezechiel                        | Spiegelmitroftop, f.                                                    | Sprachrohr 524                   |
| - Friedrich -                             | Wittoftop —                                                             | Spree                            |
| Friedrich) 388                            | Spiegelteleftop                                                         | Sprengel (Rurt -                 |
| Spanien                                   | Mitroflop  Spiegeltelestop  Spiel  Spiel  Spielarten  Friestarten  Kars | Wilhelm)                         |
| Spanische Befestis                        | Spielarten 489                                                          | Sprengen 525                     |
| gungsatt <del>440</del>                   | Spielfarten L Rars                                                      | Sprengerbert, [.                 |
| Spanische Fliege . 446                    | reminates                                                               | Dankenter OZU                    |
| Spanischer Pfeffer                        | Spien (Chriffian                                                        | Springbrunnen . —                |
| Spanische Reiter                          | Deinr.) -                                                               | Spruchworter                     |
| Spanischer Saft, L                        | Spiegglang                                                              | Spultourmet, f. 26:              |
| Suppola 447                               | Spiefruthenlaufen 490                                                   | tariben 527                      |
| Spanische Sprache,                        | Spike, s. Lavendel -                                                    | Spurgheim (Raspar) —             |
| Literatur und Kunst —                     |                                                                         | Safismus 528                     |
| Snanning ACE                              | Spillgelder —                                                           |                                  |
| Spannung 465                              | Spillmagen                                                              | Staal (Baronin v.) 529           |
| Sparbanten . 466                          | Spinell                                                                 |                                  |
| Spargel                                   | Spinett                                                                 | Staarbrille 531                  |
| Epaite                                    | Spinnen                                                                 | Staarsteine, f. Palmen —         |
| Spartacus 472                             | Spinnen (bas) 491                                                       | Staat —                          |
| •                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |                                  |

| Seite                                   | Seite                              | Selte                               |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Staat und Kirche in                     |                                    | Stanbesherren . 609                 |
| ihrem gegenseitigen                     | Stabat mater                       | Standeversammiun:                   |
| Berhaltniffe 534                        | Staccate 587                       | gen, f. Lanbstande 614              |
| Staatengeschichte 545                   | Stacheschwein —                    | Standhaftigfeit . —                 |
| Staatenkunde, s.                        | Stadelberg (Dito                   | Stanbrecht —                        |
| Statistik 546                           | Magnus, Freih.                     | Stanhope (Charl.,                   |
| Staatsadrefbuch . —                     | von)                               | Biscount Mahen,                     |
| Staatsanleihen, s.                      | Stadel (30h. Brie:                 | Scaf — Philipp                      |
| Staatspapiere . 547                     | brich) 588                         | Heinrich) —                         |
| Staatsanwalt, s.                        | Stadion (Geschlecht) —             | Stanhope (Laby                      |
| Aronanwalt —                            | Stadion (Joh. Phil.,               | Efther) 616<br>Stanislaus I. (Less- |
| Staatbargneikunde —                     | Graf v. — Friedr.                  | Stanislans T (Selb.                 |
| Staatsbank —                            | Lothar) 589                        | czynski, König v.                   |
| Staatsbankrott . —                      | Stadium 590                        | Polen)                              |
| Staatsbehorbe . 548                     | Stabler (Maximilian) -             | Stanislans II. Aus                  |
| Staatsberebtfamleit -                   | Stabt 591                          | gust, König von                     |
| Staatsbestes 550                        | Städtterbnung, s.                  | Polen, f. Ponias                    |
| Staatsburger —                          | Gemeinbeordnung 593                | tower 618                           |
| Staatsbiener                            | Staegemann (Friedr.                | Stanley (Ebward                     |
| Staatsbienstbarteit 552                 | Aug. v.)                           | Scoffen Smith,                      |
| Staatsfinanzwiffen-                     | Stadl - Holftein (An-              | Lord) —                             |
| schaft 553<br>Staatsform 554            | ne Louise Ger-                     | Stanze 620                          |
| Staatsform 554                          | maine v. — Aus                     | Stanzen, f. Rafael —                |
| Staatsgebiet 555                        | guft v. — Joachim) —<br>Staffa 597 | Stapel                              |
| Staatsgewalt 556                        |                                    | Starhemberg (Bes                    |
| Staatsgerichtshof . 558 Staatsgüter 559 | Staffage — Staffelei —             | (hlecht) —                          |
| Staatsgutervertauf,                     | Stagirit, f. Ariftos               | Starhemberg (Ernft                  |
| s. Domainen . 560                       | teles —                            | Rübiger, Graf v.) —                 |
| Staatsheitommen . —                     | Stagnelius (Erif Jo-               | Starbemberg (Suido,                 |
| Staatskunft, s. Polis                   | bann) —                            | Staf v. — Bar                       |
| tit –                                   | Stahl, s. Etsen . 598              | tholomaus v.) . 622                 |
| Staatsofonomie, f.                      | Stahl (Georg Ernst) —              | Stark (Johann An-                   |
| Nationalofonomie —                      | Stahlmittel 599                    | guft, Freih. v.) . 623              |
| Staatspapiere                           | Stahlmittel 599<br>Stahlflich —    | Starte (Gotthelf Bil=               |
| Staatsrath 575                          | Stainer Jat                        | beim Chriftoph) 624                 |
| Staatsrecht, f.                         | Marcus) 600                        |                                     |
| Staatswiffen.                           | Stalattit —                        | Starte (Kraftmehl) -                |
| schaften 576                            | Stallfütterung, f.                 | Statoften 625                       |
| Staatsichas                             | Mindviehzucht . —                  | Statesten 625<br>Statestrampf —     |
| Staatsschuld —                          | Stambul, f. Kons                   | Stassof (Stanislaw) 626             |
| Staatsfireich, f.                       | ftantinopel —                      | Statif —                            |
| Coup 577                                | Stamm —                            | Statif —                            |
| Staatsverfaffung                        | Stantmeln —                        | Statifite 627                       |
| Staatsvertrag 579                       | Stammgater 602                     |                                     |
| Staatevermaltung . 680                  | Stammelobie . —                    | Papinins) 631                       |
| Staatsweisheit, f.                      | Stanbard 606                       | Statthalter 632                     |
| Politie —                               | Standarte —                        | Statue 635                          |
| Staatswirthschafts.                     |                                    | Statut 636                          |
| lebre, s. Ratios                        | Standorn, f. Gere                  | Statt                               |
| nalotonomie . —                         | made —                             | Staubbaber, f. Re-                  |
| Staatswiffenschaften -                  | Stände —                           | genbab ~                            |
|                                         |                                    | . •                                 |

| इंड्रह्मुलक्रमा है                                                            | t tu pielent Same einda  | atenen armet.                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Seite                                                                         | Seite                    | Seite                               |
| Staubfaben 636                                                                | Steinbruck 659           | Sternberg (Geschlecht               |
| Stånhlin (Rarl Frieh-                                                         | Steingiekerei 662        | — Graf Kaspar                       |
| rich) 637                                                                     | Steinaut. f. Bopfers     | Maria) 682                          |
| rich) 637<br>Staufen, s. Hohen:                                               | tunst —                  | Sternhera (Stabt) 683               |
| ffaufen 638                                                                   | Steinhuber Meer . —      | Sternberg (Stabt) 683 Sternbilber — |
| Stannton (Sir                                                                 | Steinfakten —            | Sternbeuterei, [. Aftro-            |
| Gienrae Fennh) -                                                              | Steinfarhe 664           | Ingie 684                           |
| Staunton (Six                                                                 | Steinfrantheit . (       | logie 684 Sterne,                   |
| staufen 638 Staunton (Sir Seorge Leonh.) . — Staunton (Sir Seorge Thomas) 639 | Stein —                  | Planeten, Komet                     |
| Staupenichlag —                                                               |                          | und Weltfpftem -                    |
| Stauung —                                                                     | fteine —                 | Sterne (Loreng)                     |
| Steatit, s. Specks                                                            | Steinschneibekunft       | Sterne (Lorenz) . — 685             |
| ftein                                                                         | Stellionat 666           |                                     |
| stechapfel 640                                                                | Stellung, f. Attitube,   | Sternkunde, f. Aftros               |
| Stechheber, f. Seber                                                          | Tableaur und Ges         | nomie 686                           |
| Steckbrief                                                                    | berbe —                  | Sternschnuppen                      |
|                                                                               |                          |                                     |
| Steele (Sir Richard) -                                                        | f. Polition und          | Sternzeit 687                       |
| Steen (Joh. — Jan) 641                                                        | Shladt —                 | Steficorus                          |
| Steenwijt (Beinrich                                                           | Stelzen —                | Stethostop 688                      |
| b. A. — Deinrich                                                              | Stempel, s. Pistill —    | Stetiafeit —                        |
| b. 3 Mitolaus) 642                                                            | Stempel, Stempels        | Stetigkeit — Stettin —              |
| Steevens (George) 643                                                         | abgabe und Stem=         | Steuer, f. Abgaben 689              |
| Steffens (Beinrich) -                                                         | pelpapier —              | Steuerbewilligung unb               |
| Steganographie, f.                                                            | Stempelichneibetunft 667 | - Steuerverweigerung -              |
| Geheimschrift . 645                                                           | Stenbock (Magnus         | Steuerfreiheit 690                  |
| Stegmann (Karl Jos.) —                                                        | - Gustav Otto) 669       | Steuermannstunft 691                |
| Stehendes Capital . 646                                                       |                          | Stewart (Dugalb) -                  |
| Steibelt (Daniel) . —                                                         | Stentor 672              | Stewart (Charles                    |
| Steiermart —                                                                  | Stephan Bathori . 673    |                                     |
| Steigenteich (Aug.                                                            | Stephani (Seinr.) 674    | f. Bane = London=                   |
| Steigentesch (Aug.,<br>Freih. v.) 651<br>Stein 652                            | Stephanie (Chriftian     | berry 692                           |
| Stein 652                                                                     | Gottlob - Gotts          | Sthenie —                           |
| Stein (Gewicht) . —                                                           | lieb) 675                | Stheno, f. Gorgonen -               |
| Stein (Krankhelt) . —                                                         | Stephanus (Seilige) 676  |                                     |
| Stein (Joh. Andr.                                                             | Stephanus von By:        | Sticken —                           |
| ~ ~ ~                                                                         | • •                      | · O                                 |
| nette) 655                                                                    | sanz                     | Stiefmutterchen                     |
| Stein (George Wilh.                                                           | tus - Benricus           | Stieglis (Chriftian                 |
| b. 2 George                                                                   | - Charl Etienne          | Lubmia) —                           |
| With b. R.) . —                                                               | — Anton) —               | Stieglit (Joh.) . 695               |
| Stein (Seinr. Friedr.                                                         | Steppe 678               | Stieler (Abolf) . —                 |
| Rarl, Freiherr von                                                            | Sterhekaffen —           | Stiergefechte 696                   |
| und 3um) 656                                                                  | Sterbeleben —            | Stift 697                           |
| Stein (Chrift. Gottfr.                                                        | Sterbeliften             | Stiftebutte 700                     |
| Daniel) 658                                                                   | Stereometrie 679         | Stiftelirche, f. Rathes             |
| Stein ber Beifen, f.                                                          | Stereotomie —            | brale und Colles                    |
| Alchemie —                                                                    | Stereotypen —            | giatftifttirche . 701               |
| Steinbart (Gotthelf                                                           | Stortel (Joh. Franz      | Stiftung —                          |
| Sam.) —                                                                       | Xaver) 681               | Stigma —                            |
| Steinbod 659                                                                  |                          | Stilicho                            |
| Conv. Ber. Achte Muff. X.                                                     |                          | 55                                  |
| mateatachie dadios semije 450                                                 |                          | * ***                               |

| COL . Destending of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | to the order compa                               | menes <del>veiaca</del>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                            | <b>Eeite</b>             |
| Stille Meer (bas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Strafanftalten, f. Ge-                           | Strom 739                |
| f Shore 702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fananisse 724                                    | Strombeck (Friedrich     |
| Stillehen —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Strafcolonien 725                                | Karl von) –              |
| Stillion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Semis -                                          | Strombed (Friedrich      |
| Stille Meer (bas), f. Súbsee 702 Stilleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Strafferh (Thomas                                | Speine. von) . 740       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dentment Gres                                    | Stromboli —              |
| Stimming (majicus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bentworth, Scaf<br>von)                          | Stramoner (Sinks)        |
| may) 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DOR)                                             | Stromeper (Friede.) -    |
| Stipendien 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Strafrecht, f. Erimi-                            | Stromfretheit 741        |
| Stoa, Stoicismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nalrecht 728                                     | Strommeffer              |
| und Stoifche Phis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Strahlenbrechung                                 | Stromprofil 742          |
| losophie 706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Strahlenkegel 729                                | Strömung, s. Mm –        |
| Stobaus 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | Strontianerbe            |
| Stochiometrie —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Strand 730                                       | Strophe –                |
| Stockborfe 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Strandrecht —                                    | Strube (Dav. Georg) 743  |
| Stockfisch —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Strasburg (Stadt) —                              |                          |
| Stockholm —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Strasburg (Bisth.) 732                           | Struenfee und Brandt -   |
| Stocks, f. Fonds . 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Strafenbau, f. Chauf:                            | Struensee (Rarl Ang.     |
| Stocksjobberg —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : féen —                                         | von)                     |
| Stoff 712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fen                                              | Strumpfwirteni . 748     |
| Stoiter, f. Stoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Strategie 733                                    | Strive (Seorg Adam       |
| Stola —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Strato Pampiacenns -                             | - Prurth. Gotth.) 749    |
| Stolberg (Fleden) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Strauf (ber)                                     | Struve (Heint. Chri      |
| Stolbera (Grafs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Strauf (Gerb. Kriebr.                            | ftian Gottfr. v. —       |
| (chaft) 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Albr.) —                                         | Job. Suft, v             |
| Stolberg (Baus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Strauß (ber)                                     | Joh. Georg v.)           |
| Stolbera (Christian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kriebr, Karl) 734                                | Strube (Friede. Abolf    |
| Stolberg (Christian,<br>Graf zu) 714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Strechwert, f. Walg-                             | Ang.)                    |
| Stolberg (Friedr. Leo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | wert 735                                         | Stry (Abrah. van —       |
| pold, Graf zu) . 715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Streitart, Streithams                            | Jatob) 751               |
| Stolgebuhren . 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mer Streitfolken -                               | Stradain                 |
| Stoll (Marimilian) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Strelle (Medlen:                                 | Stuart (haus)            |
| Stoll (Marimilian) — Stollen, f. Grube 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | burg :), f. Med:                                 | Stuart (Haus) . — 753    |
| Stols —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lenburg —                                        | Studentenwesen .         |
| Stonehenge, f. Salis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Strolikan                                        | Studium 755-             |
| hum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Strelitzia Reginae                               | Stuffmishm               |
| bury —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Strelitzia Reginae — Stretto                     | Stuffmaisenhurg 756      |
| Storar —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Strick van Linschoten                            | Stuffaturarbeit -        |
| Storage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (m & Y a)                                        | Sturragututotti          |
| Grand Grand 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (P. H. A. J.) . ———————————————————————————————— | County of Configure      |
| Com (Contact Contact C | Strimen (Manager 1)                              | heit, s. Laubstum:<br>me |
| Stott (Sottion Stitis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stripper (Repomut) —                             | Tile                     |
| man)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stroganoff (Familie<br>— Anika — Jas             | Stunde, Stunden:         |
| Storthing /19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Anita — 30°                                    | winkel                   |
| Stofth (Phil., Baron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | toff — Grigorij                                  | Sture (Sten -            |
| von — Phil. Mu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zoannikijeff —                                   | Suante Rielsson          |
| zell = Stosch) . 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semen —- Marim                                   | - Sten S. ber            |
| Stold (Samuel Joh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jakowleff — Ni=                                  | Jungene)                 |
| Emft) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kita Grigorieff —                                | Stuciuson, s. Snorti     |
| Stoß der Körper . 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Graf Gregor v. —                                 | Stricthion · 120         |
| Stottern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sergei — Alepans                                 | Sturm .                  |
| Stourdza (Alex. v.) 723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ber)                                             | Sturm (Christop)         |
| Strabo . , , 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Strop 738                                        | Christian)               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>-</del>                                     | • • • •                  |

|                                             | se at orden Suive enga  |                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Seite                                       | Seite                   | Seite                                      |
| Sturmbalten, Sturms                         | Subamerita, f. am       | Sumpfoogel . 791                           |
| bod, f. Mauerbrecher                        | Schluffe bes 12.        | Sund —                                     |
| - Sturmbert                                 | Banbes.                 | Sundainsein 792                            |
| Sturmbacher —                               | Subcarolina 775         |                                            |
| Sturmeggen · —                              | Suben, f. Mittag        | Sûndflut 793                               |
| Sturmfasser —                               | Subermannland . —       | Sunm, Sunnten 794                          |
| Sturmleitern -                              | Subeten                 | Suovetaurilia 795                          |
| Stumpfahle . 759                            | Sabinbien, f. Au-       | Supercargo —                               |
| Sturmer (Janas,                             | ftralien — Süblander —  | Superfotation —                            |
| Freih. v.) —                                | Såblander —             | Supernaturalismus                          |
| Stirmer (Barthol.,                          | Sublicht —              | Supremat 796                               |
| Freih. v.) 780                              | Subpolaciánber . —      | Supremateld —                              |
| Sturmfluten —                               | Subpreußen 776          | Surinam —                                  |
| Stura (Delfe, Beter) 761                    | Sudras —                | Suriet de Choffer 797<br>Surrey (henry Hos |
| Sturgbaber 762                              | Subfee, f. Buiberfee -  | Surrey (Denry Do:                          |
| Stuttgart                                   | Subfee, Muftraldcean -  | wath, Graf von) 799                        |
| Sturgbaber . 762<br>Stuttgart 763           | Subfrelanber, f. Mus    | Surrogat —                                 |
| Stifften 766                                | ftratien 777            | Surville (Jof. Ettenne                     |
| Stymphaliben                                | Suetonius (Cajus        | de), s. Chotisbe be                        |
| Stor —                                      | Tranguillus) . —        | Vallon Chaire. —                           |
| Suabebiffen (Davib                          | Sueven —                |                                            |
| Theod. Aug.) . —                            | Sues                    | Perzog von) —                              |
| Suada                                       | Suffeten, f. Karthago - | Suß (Oppenheimer) 800                      |
| Suard (Sean Bapt.                           | Suffragan —             | Subbola —                                  |
| Ant.) —                                     | Suffragium              | Suffind (Friedrich                         |
| Suard (Jean Bapt. Ant.)  Subalternation, f. | Suggestivfragen         | Gottlieb pon)                              |
| Subordination . 769                         | Subl 779                | Gottlieb von) — Sußmeper (Franz            |
| Subhastation —                              | Suhm (Ulrich Friedr.    | Aaver) 801                                 |
| Subject —                                   | von) —                  | Sutties —                                  |
| Sublimat 770                                | Suhm (Pet. Friedr.      | Suméroff : Rymnik                          |
| Subordination —                             | von) —                  | sty (Alex. Wasiljes                        |
| Subscription, f. Prá-                       | Suidas 780              | witsch, Graf —                             |
| numeration —                                | Sulioten                | Artab. Alexandros                          |
| Subsidien —                                 | Sultowsti (Ge           | witish) —                                  |
| Substantio, s. No-                          | [QuQt) /01              | Suzzo (Familie —                           |
| men 771                                     | Sulfowski (Anton,       | Alexander — Mis                            |
| Substanz —                                  | Kürst Debinat v.) —     | chael - Demetr.) 804                       |
| Substitution —                              | Sulla (Lucius Cor-      | Swammerbam (30=                            |
| Subsumtion, s                               | nelius) 782             | bann) 805                                  |
| Sching 772                                  | Sully (Maximilian       | Swanevelt (Herm. v.) —                     |
| Succession, s. Erbs                         | von Bethune, Ba-        | Swantewit 806                              |
| folge —                                     | ron von Rosny,          | Sweaborg —                                 |
| Succumbenggelber . —                        | Herzog von) . 784       | Swebenborg —                               |
| Suchet (Louis Gas                           | Sultan 785              | Swieten (Gerarb van                        |
| briel) —                                    | Sulzer (3oh. Georg) 786 | - Gottfrieb, Freis                         |
| Suchtelen (Joh. Pe-                         | Sumad) 787              | herr van) 812                              |
| ter, Graf van -                             | Sumatra —               | Swift (Ionathan) —                         |
| Paul van — Kon-                             | Summarischer Pro-       | Swinden (Jan Hen-                          |
| ftantin) —                                  | œf                      | brit van) 814                              |
| Sucre (Antonio José                         | <b>Summe</b> 790        | Swinderen (Theodor                         |
| w)                                          | Sumpfluft , , 791       | van) 815                                   |

## 864 Bergeichniß ber in biesem Banbe enthaltenen Artikel.

| (1) (W . F. T          |                      |                        |
|------------------------|----------------------|------------------------|
| Seite                  | Seite                | Selte                  |
| Spharis, Sphariten 815 | Sympathetische Lin-  | Synfretismus 836       |
| Spbenham (Tho=         | ten 831              | Spnodal = und Drefs    |
| mas) —                 | Sympathie —          | . Voterialverfaffung - |
| Spbney 816             | Symphonie 832        | Spnobe 842             |
| Spenit —               |                      | Synonymen              |
| Splophant —            | Compressibilitat 833 | Syntag 843             |
| Solbe —                | Symplegaben —        |                        |
| Sylla, s. Sulla . 817  | Symptome —           |                        |
| Spllogismus —          | Spragoge 834         |                        |
| Spivefter (Papfte) 818 | Sondironismus . 835  |                        |
| Splvius (Aneas),       | Syndesmologie, f.    |                        |
| f. Piccolomini . 819   | Banber —             | Sprien 849             |
| Spmbol                 |                      |                        |
| Symbolifche Bucher 823 | Spnedrium, f. San-   | Sprifche Chriften      |
| Symbolische Theo=      | hedrin —             |                        |
| logie 829              | Spnergismus          | Literatur 851          |
| Symmachus —            |                      |                        |
| Symmetrie —            |                      | Spftem 852             |
| Sympathetische En-     | mische) —            | Spzygien 853           |
| ren 830                | Sontratie            | Stigeth                |

|  | • |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   | • |   |
|  |   | • |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   | • |   |
|  |   |   |   |   | , |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   | • |   |   | , |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   | • |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   | • |   | • |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  | , |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   | , |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   | , |
|  |   |   |   |   |   | , |
|  |   |   |   |   |   | , |
|  |   |   |   |   |   | , |
|  |   |   |   |   |   | , |
|  |   |   |   |   |   | , |
|  |   |   |   |   |   | , |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   | , |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   | , |
|  |   |   |   |   |   | , |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   | • |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   | • |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   | • |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   | • |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   | • |

.

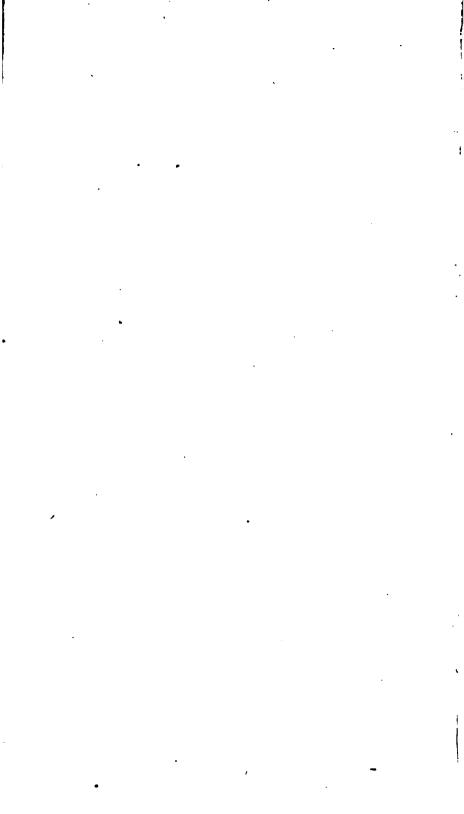

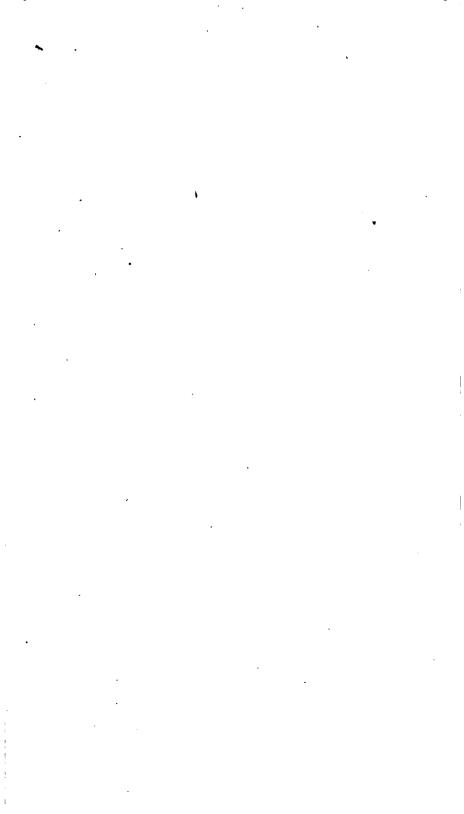



